





#### Vergleichendes

## Wörterbuch

der

alten, mittleren und neuen

# Geographie.

Von

Fr. H. Th. Bischoff

und

J. H. Möller.

Gotha,. in der Becker'schen Buchhandlung.

8 2 9

BIBLIOTHECA REGIA. MONACENSIS.

#### Vorwort.

"Das allgemein gefühlte Bedürfnis eines zweckmäsigen, über die alte Geographie, mit beständiger Rücksicht auf die neue, sich verbreitenden, möglichst vollständigen Wörterbuchs, erweckte schon vor Jahren in mir den Gedanken, selbst zur Ausführung eines solchen lexikalischen Unternehmens zu schreiten. Von mehreren Seiten theils aufgemuntert, theils zuvorkommend unterstützt, beschränkte sich anfangs der Plan blos auf diejenigen Namen, deren Daseyn sich aus dem classischen Alterthum mit Gewisheit bis auf unsere Zeit erhalten hat; nachmals aber schien es zweckmäsiger, auch jene geographischen Namen mit aufzunehmen, welche von spätern Schriftstellern, besonders des Mittelalters, gebraucht wurden."

"Möglichste Vollständigkeit, verbunden mit Kürze und Genauigkeit, sowohl bey Bestimmung der Lage der Orte, als auch bey der Unterlegung heutiger Namen, bestimmten das Ziel, nach welchem, Mühe und Fleis nie sparend, eifrigst gestrebt zu haben, ich wohl versichern kann."

"Die Angabe des Genus und Numerus der Wörter, da wo die Endung zweiselhaft läst, wie ihre theils durch Regeln, theils durch Herkommen begründete Quantität, schien mir Erforderniss; weniger nothwendig, doch nützlich, Ansührungen aus Mythe und Geschichte, sey es zur nähern Bezeichnung, sey es zu größerem Reiz."

"Um in Anführung der Autoritäten weit zuverlässiger und vollständiger zu seyn, als in frühern Werken ähnlicher Art, sind die classischen Werke der Griechen und Römer durchgelesen, oder wenigstens die Indices derselben genau verglichen worden. Was die neuern und neuesten, bey diesem Unternehmen gewissenhaft benutzten Hilfsmittel betrifft, so sind dieselben an ihrem Orte angegeben. Sie hier noch besonders aufzuführen, ist wohl nicht nöthig."

"Dass übrigens eine so mühevolle Arbeit, bey aller darauf verwendeten Sorgsalt, Mängel und Unvollkommenheiten mancher Art habe, bringt die Natur der Sache mit sich. Nur nach und nach, unterstützt durch Mittheilungen von Verbesserungen und Zusätzen, kann sie an Vollständigkeit gewinnen."

"Und so tritt diese Schrift, anspruchslos, wie ihr Verfasser, in den ihr bestimmten Wirkungskreis. Möge sie sowohl den Leser lateinisch geschriebener historischen Werke, als, mit Hilfe des angehängten deutsch-lateinischen Wort-Verzeichnisses, auch den lateinisch Schreibenden, nicht ganz unbefriedigt lassen; möge vorzüglich der studirende Jüngling sie mit vielem Nutzen gebrauchen können. Reicher Lohn für mich, wenn einsichtsvolle und billige Beurtheiler mein Bestreben nicht als verfehlt erkennen."—

Auf solche Weise beabsichtigte der Verfasser, Friedrich Heinrich Theodor Bischoff, sein Werk in die Welt einzuführen; leider! aber erlebte er die Freude nicht, es vollendet zu sehen und den fertigen Entwurf des Vorworts der Presse zu übergeben Erunterlag den Anstrengungen einer Arbeit, die ihm fort und fort unter den Händen wuchs, und den Umfang weit überschritt, den er sich bey derselben bestimmt hatte, und starb den 21. Sept. 1827, als der Druck des 47sten Bogens begonnen wurde. Das vorhandene, zum Druck vollständig ausgearbeitete Ms. füllte nicht den angefangenen Bogen; geordnet waren die folgenden Artikel aus dem Buchstaben M; alles Uebrige aber war noch in den zahlreichen Collectaneen des Verf., die von dessen Fleifs und Bestreben, möglichst vollständig zu seyn, das unwiderlegbarste Zeugniss geben, zerstreut und dem in Handschrift und Ordnung des Sammlers nicht Eingeweihten nur sehr schwer zugänglich.

In solcher Lage fand ich die Arbeit, als die Verlagshandlung mir die Vollendung derselben antrug. Nur die Betrachtung: daß es nicht unverdienstlich sey, ein, bey allen Mängeln, welche theils in dem Unternehmen selbst, theils in der Lage des Verf. begründet sind, doch sehr nützliches und brauchbares, die früheren ähnlichen Versuche an Vollständigkeit übertreffendes Werk (es enthält nach einem mäßigen Ueberschlage über 28,000 Art.) zu vollenden, wozu mir meine Stellung an der hiesigen Bibliothek die besten Hilfsmittel darbot, und endlich meine vieljährigen freundschaftlichen Verhältnisse zu dem Besitzer der Verlagshandlung, konnten mich bewegen, dem mich ehrenden Antrag, nach wiederholter Prüfung des Vorhandenen und ohne längere Vorbereitung, zu entsprechen.

Bis zum Schlusse des Buchstabens M. liegen Bischoffs Vorarbeiten ausschließlich meiner Arbeit zum Grunde, vom Buchstaben N. an bin ich Rechenschaft schuldig. Vor Allem habe ich mich bemüht, die Haupt-Beweisstellen so genau als möglich anzugeben, ohne jedoch die Raum-fressenden Citate über die Gebühr zu häusen; daher folgt unten ein Verzeichnis der benutzten Haupt-Werke mit den, bey ihrer Anführung gebrauchten Abkürzungen.

Nur die Citate aus Strabo und Ptolemaeus sind weniger genau bestimmt; die pariser Ausgabe des erstern Schriftstellers, die mein Vorgänger gebraucht zu haben scheint, war mir nicht zur Hand, sonst würde ich nach der Seitenzahl fort citirt haben; die Capitel-Eintheilung der neuesten Ausgaben hat, und zwar mit Recht, wenig Beifall gefunden; endlich wird man sich leicht, mit Hilfe der, bey fast allen Ausgaben befindlichen Ueberschriften der Hauptabschnitte und Register, beym Nachschlagen helfen können. Ptolemäus ist von mir unbestimmt angeführt worden, weil ich mich einer der seltenern Original-Ausgaben bediente, mit deren Gebrauch ich mich früher schon vertraut gemacht hatte, doch sind die ältern Uebersetzungen nicht unbeachtet geblieben und man wird häufig nach den griechischen Namen, auch noch den etwa abweichenden der Uebersetzungen finden, vereinigt unter dem Citate Ptolemaeus. Auch hier wird derjenige, welcher die Einrichtung des Ptolemaeus kennt, leicht nachkommen können.

Unter den neuern Hilfsmitteln wird man hoffentlich keins der Wichtigern vermissen; einzelne Abhandlungen so vollständig zu benutzen, wie es wohl wünschenswerth wäre, kann nur bey einer wiederholten Ueberarbeitung geschehn.

Man wird eine strengere Auswahl der aufgenommenen Art. bemerken. Nur was mit Bestimmtheit, als in geographischen und den wichtigern historischen Schriftstellern vorkommend, nachgewiesen werden kann, schien, um die libri moles nicht zu sehr zu mehren, der Aufnahme werth. Dass es mir übrigens leicht möglich gewesen wäre, die Masse der Namen zu verdoppeln, wird der Kenner der angeführten und benutzten Schriften gewiss zugestehn. Bei Namen aus dem Mittelalter bin ich besonders bedenklich gewesen; es müsste vorerst eine vollständigere Geographie des Mittelalters vorhanden, über die vielen Zweifel entschieden seyn, wenn man Vollständigkeit der dahin gehörigen Art, in einem geographischen Wörterbuche verlangen wollte; daher darf ich wohl auf Nachsicht rechnen. Eigene Untersuchungen wird man nicht erwarten, doch wird man hier und da auf Ergebnisse

derselben stofsen, wie z. B. in den Art. Ocean, Saracenen u. a.; dagegen sind die abweichenden Meinungen Anderer, wenn sie begründet waren, sorgfältig angegeben.

Endlich muss noch bemerkt werden, dass die Eigenthümlichkeit meines Vorgängers, die Art. unter dem ersten Namen, dem Alphabete nach, abzuhandeln, hier und da (ihn selbst schon) zu Wiederholungen veranlasst haben mag; in der Revision konnten nicht alle dergleichen Wiederholungen getilgt werden, weshalb noch eine geringe Zahl geblieben sind. Ungenauigkeiten oder Unrichtigkeiten in frühern Art. sind da, wo es geschehen konnte (vergl. z. B. Bodincus und Padus) verbessert, und durch gesperrte Schrift hervorgehoben worden.

Das angehängte vergleichende Verzeichniss der neuen mit den ältern geographischen Namen enthält nicht alle, im vorhergehenden Wörterbuche aufgeführte Namen; die üblichern sind den weniger gebräuchlichen vorgezogen und diejenigen in der Regel ganz weggelassen worden, welche, nur mit wenig veränderten Endungen, bis auf unsere Zeit geblieben sind.

Hierbei muste freilich die einmal angenommene Schreibweise der neuern Namen beibehalten werden, wenn sie auch nicht immer die gewöhnlichste war, und daher ist es gekommen, dass diejenigen Namen, welche mit C und K geschrieben werden, nicht ganz solgerecht eingeordnet worden sind; ich bitte daher, Namen, welche man in dem einen Buchstaben nicht findet, in dem andern nachzusehn. Um die Brauchbarkeit dieses Verzeichnisses zu vermehren, sind die allmählig üblich gewordenen lateinischen Namen einer beträchtlichen Anzahl von Orten mit ausgenommen worden, welche im Wörterbuche sehlen, weil keine bestimmte ältere Autorität sich nachweisen lies (sie sind mit einem \* bezeichnet), so dass auch dieses, fast 6000 Namen enthaltende Verzeichniss möglichst vollständig geworden ist.

Das Buch ist, leider! nicht rein von Schreib - und Druckfehlern, ein vollständiges Verzeichnis derselben kann jedoch, für den Augenblick, nicht beygegeben werden; sie sind indes, so viel ich bis jetzt beurtheilen kann, dem Anfänger nicht hinderlich, und Männer vom Fach werden, so hosse und wünsche ich, diese und andere Fehler wohlwollend verbessern.

Gotha, im October 1828.

J. H. Möller.

### Verzeichnis

der

## wichtigsten Werke

bey ihrer Anführung gebrauchten Abkürzungen.

Hom. Homeri opera ed. Ernesti. Lips. 1759. Herod. Herodoti opera ed. Gronovius. Lugd. Bat. 1715. Fol. Thuc. Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri. Oxonii 1696. Fol. Xenoph. Xenophonits opera ed. Wells. Lips. 1763. 8. Polyb. Polybii histor. ed. Schweighäuser. Lips. 1789. 8. Diod. Diodori Siculi Bibl. hist. ed. Bipont. Bip. 1793. Strabo. Strabonis rerum Geographicarum libri ed. Casaubonus et Xy-

lander 1587. Fol. Jos. Josephi Opera ed. Havercampus. Amst. 1726. Fol.

Paus. Pausanias ed. Facius. Lips. 1794.

Ptol. Cl. Ptolemaei Geogr. ed. Amstelod. 1605. Fol.

Euseb. Eusebii histor, Eccles, ed. Valesius. Paris, 1678. Fol. Hieron. Hieronymi opera. Paris, 1693. Fol.

Steph. Byz. Stephanus Byzantinus de urbibus. Amstelod. 1678. Fol.

— cum Lucae Holstenii notis et castigationibus.

Huds. G. M. Geograph, veteris Scriptores graeci minores ed. Hudson. Tom, I.

Hannon. Peripl. Hannonis Periplus.
Scyl. — Scylacis Periplus.

Arrian. Peripl. P. E. Arriani Periplus Ponti Euxini, Maris Erythraei.

Nearch. Nearchi Paraplus.

Marc. Heracl. Marciani Heracleotae Periplus, Anon, Peripl. Anonymi Periplus Maris Euxini, Agath, Agatarchides de Mari rubro. Tom. II.

Dic. Dicaearchi status Graeciae.

Isid. Char. Isidori Characeni Mansiones Parthicac.
Scymn. Scymni Chii Periegesis.
Plut. Plutarchus de fluviis.
Agath. Agathemeri compendium geographicum.
Strabo. Strabonis Epitome.

Tom. III.

Dionys. Dionysii Periegesis.

Tom. IV.
Dionys, orb. descr. Dionysii orbis descriptio cum
Eustath. Eustathii commentariis.

Caes. Caesaris opera ed. Ar. Montanus. Amstel. 1668.
Virg. Virgilii opera ed. Burmannus. Amstelod. 1746. 4.
Ovid. Ovidii opera ed. Burmannus. Amstelod. 1727. 4.
Liv. Livii historiarum libri ed. Crevier. Paris 1735—42. 4.
Mela. Pomponii Melae de situ orbis libri ed. Gronovius. Lugd. Bat. 1748. 8.
Plin. Plinii historia naturalis c. Not. Var. Lugd. Bat. 1669. 8.
Tac. Taciti opera ed. Gronovii. Amstelod. 1672. 8.
Itin. Anton. Itinerarium Antonini
Itin. Hieros. Itinerarium Hierosolymitanum
Amm. Marc. Ammianus Marcellinus ed. Wagner. Lips. 1808. 8.
Tab. Peut. Tabula Peutingeriana ed. Scheyb.
Vib. Seq. Vibius Sequester de fluminibus etc. ed. Oberlinus Argent. 1778. 8.
Historia Gothorum, Vandalorum et Longobardorum ab Hugone

Grotio. Amstelod. 1655. 8.
Procopii Vandalica et Gothica.
Excerpta ex arcana Procopii historia.

Jornandes de Getarum s. Gothorum origine. Isidori Chronicon Gothorum, Vandalorum etc. in Hispania. Warnefridi, de gestis Longobardorum libri VI.

Außer diesen wichtigern und den biblischen Schriften, sind noch benutzt: die Werke des Aelian, Apollodor, Apollonius, Appian, Arrian, Aristoteles, Augustin, Ausonius, Aurelius Victor, Avienus, Claudian, Cornelius Nepos, Curtius, Cyprian, Dio Cassius, Diogenes Laertius, Euripides, Eutrop. Festus, Florus, Herodian, Hesychius, Justin, Lucretius, Marcial, Nonnus, Orosius, des Plutarch, Quinctilian, Sallust, Seneca, Silius Italicus, Sueton, Suidas, Theocrit, Theophrast, Varro, Vellejus Paterculus, Vitruv, Zonaras u. a., welche man ohne Schwierigkeit wieder erkennen wird.

Die wichtigsten neuern Hilfsmittel sind: d'Anville's Handb, der mittlern Erdbeschreibung, a. d. Fr. Nürnb. 1782. 8.

Dufau u. Guadet's vollständiges Handwörterb. d. alten Erdk., aus d. Franz. Weimar 1821. 8.

d. Franz. Weimar 1821. 8.

Baudrand, Dictionaire Geogr. univers. Amsterd. 1701. 4.

Billerbeck, Handbuch der alten Geographie. Leipz. 1826. 8.

| Funk e's Worterb. der alten Erdbeschreib. Weimar 180                                                     | 0 Operfol   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cluveri Germania antiqua. Lingd. Bat. 1631 Fol                                                           | o. Querron  |
| — — Italia antiqua. Guelf. 1659. 4,                                                                      |             |
| - Sicilia antiqua, Ibid                                                                                  |             |
| Chr. Cellarii notitia orbis antiqui. Lina 1701. A c                                                      | Bde.        |
| Chronicon Gotwicense. T. I. Ps. 12. 1732. Fol. Hoeck, Kreta. Th. I. Göttingen 1823 8.                    |             |
| Hoeck, Fireta. In. I. Gottingen 1823 8.                                                                  |             |
| Handbuch der alten Erdbeschr. Nürnb. 1784.                                                               | 1.0         |
| Hornung, Handb. zur Erläuterung der bibl. Gesch.                                                         | and Geogra- |
| phie. Leipz. 1827.<br>Junker, Zu der Geographie der mittlern Zeiten. Jena                                | 1740 4      |
| Köhlers Anleitung zur alten und mittlern Geograph                                                        | ie Nürnh    |
| 1745.                                                                                                    |             |
| Klöden, Landeskunde von Palästina. Berlin 1817.<br>Kruse's Archiv für alte Geographie. Heft 1. ff. Leipz |             |
| Kruse's Archiv für alte Geographie. Heft 1. ff. Leipz                                                    | . 1822 ff.  |
| — — Hellas, Leipz, 1825. 3 Bde.                                                                          |             |
| Leichtlen, Schwaben unter den Römern. Freiburg 19                                                        | 325. 8.     |
| Mentelle Geographie comparée, Paris 1781—84. 8.                                                          |             |
| Mannert's Geographie der Griechen und Römer. Nürnb.                                                      | 1788-1821.  |
| 10 Bde.                                                                                                  |             |
| Nitech, Wörterb. der alten Geographie. Halle 1794                                                        |             |
| Ortelli Thesaurus geographicus. Hanoviae 1611. 4.                                                        |             |
| Pertz Monumenta Germaniae Historica etc. Scripto                                                         | orum T. I.  |
| Hannoverae 1826. Fol. (Wird von mir immer ange<br>dem Namen des Herausgebers, um Raum zu sparen.         | Bisch of    |
| führt die einzelnen Schriften an; daher folgt hier ei                                                    | D18CHOIL    |
| nis des Inhalts.)                                                                                        | n verzeich- |
| Annales Sancti Amandi.                                                                                   |             |
| — Tiliani.                                                                                               |             |
| — Tiliani.<br>— Laubacenses.                                                                             |             |
| — - Petaviani.                                                                                           |             |
| — Lareshamenses. — Alamannici. — Guelferbytani.                                                          | 1           |
| — — Guelferbytani.                                                                                       |             |
| — — Nazariani.<br>— — Sangallenses Baluzii.                                                              |             |
| — — Sangallenses Baluzii.                                                                                |             |
| — — breves, — — Weingartenses. — Augienses.                                                              | -1          |
| — Augienses.                                                                                             |             |
| — — codicis Sangallensis I.                                                                              |             |
| Natura historiana cold Consultana dia ta                                                                 |             |
| Notae historicae codd. Sangallens. adjectae. Annales Sangallenses majores.                               |             |
| — — minores                                                                                              |             |
| — — Salisburgenses.                                                                                      |             |
| — S. Emmerammi Ratisponensis majores.                                                                    |             |
| antiqui Fuldenses minores.                                                                               |             |
| — — Colonienses brevissimi.                                                                              |             |
| — Colonienses. — Brunwilarenses.                                                                         |             |
| - Brunwilarenses.                                                                                        |             |
| <ul> <li>Columbae Senonenses.</li> <li>Lugdunenses.</li> </ul>                                           |             |
| - Weissemburgenses.                                                                                      |             |
| Lauriseanees mineral                                                                                     |             |
| — Laurissenses.                                                                                          |             |
| Einhardi Annales.                                                                                        |             |
|                                                                                                          |             |

Poetae Saxonis annales. Chronicon Moissiacense. Annales Mettenses.

Fuldenses.

Enhardi Fuld, ann. Ruodolfi Fuld, ann. Pars III. auct, inc.

- IV. auct. anon. V. auct. quodam Bavaro.

Petri bibliothecarii hist, Francor. Annales Bertiniani. Pars. I. Prudentii annales.

Hincmari annales.

Annales Vedastini. Chronicon de Normannorum gestis in Francia.

Reginonis chronicon. Continuator Reginonis Trevirensis.

Reichard Thesaurus topographicus. Noremb. 1824. Fol. Germanien unter den Römern. Nürnb. 1824 Spener notitia Germaniae antiquae. Halae Magd. 1717. 4. Sestini classes generales Geographiae numismaticae. Lips. 1797. 4. Sickler, Handb. der alten Geographie. Cassel 1824. 8. Struvii Corpus historiae Germaniae. Jenae 1753. 2 Vol. 4. Schilteri Thesaurus Antiquitatum. Ulmae 1728. 3 Vol. Fol.

Schöttgen et Kreysig Diplomatarium et scriptores hist. Ger-

maniae. Altenburgi 1752. 3 Vol. Fol. Ukert Geographie der Griechen und Römer. Weimar 1816-21. 8. Winer biblisches Realwörterb. Leipz. 1820. 8. 2 Bde. Wilhelm Germanien und seine Bewohner. Weimar 1823.

Wersebe über die Völker des alten Teutschlands. Hannover 1826. 4.

etc. etc.

#### h

d'Anville Atlas antiquus. Reichard Orbis terrarum antiquus.

#### Abacum.

As, ae; Fl. As in der niederl. Prov. Oberyssel, flielst bey Steenwik und ergießt sich in der Nähe von Blockzil in den Zuydersee.

Aa, ae; Fl. Aa oder Aade in der niederl. Prov. Nordbrabant, entspr. in der ehemaligen Grafsch. Horn, fließt bey Helmont vorbey u. vereinigt sich unsern der Stadt Herzogenbusch mit der Dommel.

Aamantia, ae; Amantia, ac, Cic. Phil. XI, 11. — Caes. Civil. III, 40. Aμαντια, Ptol. — Scyl. Peripl. — Stadt auf der Küste von Illyris Graeca, nach Scyl. 320 Stad. südl. von Apollonia u. 60 nördl. von Oricum in Epirus; heutiges Tages Porto - Ragusio. — Einw. Amantini, Αμαντιεις, Scyl.

Aara; Abrinca; Abricca, Aβquesa, Marcian. Heracl. Obringa, ae; Οβquyγα, Ptol. II, 9.; Fl. Aar, Aer oder Ar in der Prov. Niederhein, kömmt von den Gebirgen in der Eiffel, fällt zwischen Bonn u. Sinzing in den Rhein, uschied ehemals Germania Superior von Inferior.

Aaraban; Acraba, ac, Ptol.; Studt am Fl. Chaboras im nordl. Mesopotamien. Aarassus, i; St. in Pisidien (Asia

Minor).

Aardalinus Sinus; Meerb. Bucker.

Aardalinus Sinus; Meerb. Bucker, Tungeflord bey Stavanger im norweg. Stifte Christiansand.

Aurhusia, as; Arhusia, ac; St. Aarhus, Arhus, oder Arhusen auf der dän. Halbins. Jütland, Hauptort des Stiftes Arhus, liegt am Ufer des balt. Meeres unsern der Mündung des Fl. Eude, und hat einen Hasen.

Aarhusius od. Arhusius Comitatus; Stilt Arhus od. Arhusen.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Adea, ae; Festung Ass im Stifte Christianis oder Aggerhus in Norwegen, mit einem Hafen an der Mündung des Fl. Lindal.

Ab a, ae; Ab ae, arum, Aβαι, Pansan. Phoc. 35. — Herodot. VIII, 33. Steph. — Lycoph. vers. 1074; eine von den Abantes in Phocis (Livadien) erbaute Stadt, lag in der Nähe des Fl. Cephissus, hatte einen dem Apollo geheiligten Tempel und ein berühmtes Orakel. Den zweimal abgebrannten Tempel baute Kaiser Hadrian wieder auf. Ein Ort gleiches Namens lag auch in Messenien.

Aba, ac, Plin. V, 24.; Abus, i. δ
Aβoς, Ptol.; Strab. XI. S. 363 u. 803. Gebirge in Armenia Major, nach Strab. ein
Theil des Tanrus; nach Ptol. im Osten
jenseits der Quellen des Tigris, und nach
Plin. im nördl. Armenien. Auf demselben entspringen der Euphrat und Arases. Abus wäre demnach der Borg Aba
in Turkomanien mit den Quellen des Euphrat, oder der Armat, suf welchem die
Arche Noah's nach der Sündfluth (vom
9. Nov. J. d. W. 1656 — 19. Nov. 1657)
stille stand.

Abacaena, ae, Ptol.; Abacaenum, i, Strab.; Abacaenum, Suidas.; Diodor. Sic. XIV, 92. cf. cap. 79. — Stadt in Sicilien, nahe bey Tyndarium; die heutige St. Bigenis im Val di Demona. — Abacaeninus adj.; und Abacaenini, orum, Liv.

Abacaena Regio, Άβακηνη ή χωρα, Diodor. Sic.; Landschaft um Abacaenum in Sicilien.

Abacum, i; Abudiacum Danubianum, i-i.; Marktfl. Abbach oder Abach in Nieder-Baiern, an der Donau, 2 Meilen südwestl. von Regensburg. Abae, arum; cf. Aba.

Abaera, ae, Ptol.; St. in Arabia Deserta, an der Ostseite der Gebirge von Arabia Felix.

Abaibae Montes, ium; hohes Ge-

birge in Südamerica.

Abalites Sinus, cf. Avalites. Aballaba, ac, Ptol. St. der Briantes in Britannia Romana; der heutige Flecken u. Hauptort Appleby, in West-Moreland, 35 Meilen westl. von London.

Aballo, onis, Anton. Itiner.; Tab. Peut.: St. der Aedui in Gallia Lugdunensis (Bourgogne), auf der Grenze der Lingones, 10 Stunden westl. von Divio (Dijon); die heutige kl. St. Avalon im Dep. Yonne.

Abalus, i, Plin.; Bantomannia; Raunonia; Insel, an welcher Bernstein gefunden wurde; nach Mannert die Nehrungen des frischen u. curischen

Haffs.

Abana; Amana; Bardines, ô Bagding, Steph .; Chrysorthoas, ac, Plin. V, 18.; Fl. in Syrien, kam vom Berge Amana, strömte bey Damascus vorbey, theilte sich daselbst in drey Arme, welche die Umgegend bewässerten, und verlor sich nach der Wiedervereinigung, einige Meilen von Damascus, in einem und scheint der hentige Baradi, oder der ins syrische Meer fallende Abana zu seyn.

Abannae, arum; Volk in Mauretanien.

Abantes, um, Apartes, ov, Homer. Nonnus Dionys. XIII. 153. sq.; Strab. X. init.; - ein ursprünglich von den Thraces abstammendes Volk, das sich nach Phocis wendete; hier die Stadt Abae, cf. Herodot, gründete, und sich endlich in Euboca niederliefs. Von hier wanderte nachmals ein Theil desselben nach Jonien, cf. Herodot. I, 146. u. vermischte sich mit den Einwohnern. Nach Pausan. VII, 4. aber geschah dieses aufder Insel Chios.

Abantias, adis, sc. Insula, Plin. IV, 12.; Dionys. Perieg.; Abantis, idis, Ovid.; Strabo.; i. q. Euboca (Negropon-

Abantis, idis, Pausan.; Landschaft in Thesprotia (Epirus), welche ihren Namen von den Abantes erhielt, die nach Eroberung von Troja ein Sturm an den Fufs der Ceraunii Montes verschlagen hatte.

Abantonium; Albantonium, i; die kleine St. Aubenton im franz. Dep. Aisne, 2 M. von Vervins.

Abaortae, arum, Piin. VI, 20; Volk

in Indien, am Indus.

Abaranum, i; kl. St. Abaroner in Armenia Major. liegt am Fl. Alliny od. Allingene, 4 M. nördl. von Nachivar oder Nassivan.

Abarbina, ae, Ptol., St. in Hyrcania, westl. vom Maxera.

Abarim, indecl.; Jerem. XXII, 20. Numer. XXVII, 12; XXXIII, 47; Denter. XXXII, 49; Joseph. Ant. IV, 7; Geb. jenseit des Jordan, Jericho gegenüber, bildete die nördl. Grenze von Moab. Nebo und Pcor, auf welchem Moses starb, u. Pisga waren einzelne Theile dieser Bergkette.

Abarimon, i, Plin. VII, 2. Landsch.

in Scythia, zwischen dem Imaus.

Abarrara, orum, Anton. Itiner.; St. in Cyrrhestica (Syrien), unfern Zengma, auf dem Wege von Cyrrhus nach Edessa.

Abas; cf. Alazon.

Abasci, Arrian.; Abasgi, orum; Volk in Colchis, an der Küste des Pontus Euxinus, im heutigen Georgien.

Abascia, ae; die Landsch. Abascia in Georgien, begrenzt im O. u. N. vom Caucasus u. von Mingrelien, im W. von Circafsien, im S. von dem Pontus Enxinus.

Abastanii, orum; ein von Alexander M. unterjochtes Volk Indiens, das am Indus safs.

Abathuba, ae, Ptol., St. im Nomos Libyae, oder im östl. Theile von Marmarica, nordwestl, von Leucae Napae.

Abătos, i, Senec.; Lucan.; Insel oder Felsen im See Moeris (Mittel - Aegypten), wo Osiris begraben liegen soll.

Abba, ae, Liv. XXX, 7. od. Obba, ae: St. in Africa, in der Nähe von Carthago.

Abbassus, i, Liv. XXXVIII, 15.; St. in Phrygia Magna, zwischen Anabura u. den Quellen des Alander.

Abbātia, ac; kleine St. Badia in der Prov. Polesina des lombardisch - venetian. Königr., am Fl. Adigetto.

Abbatia Abundantiae; kleine St. u. Abtey Notre Dame d' Abondance, im

Königr. Sävoyen.

Beatac Mariae Lucediae; Abtey Lucedio im Herzogth. Montferrat. Beatac Mariac de Rosis; Abtey Roosen bey der St. Alost, in der niederl. Prov. Ost-Flandern.

– Bintensis; Hortus floridus. die unfern der St. Altorf in Schwaben liegende Benedictiner-Abtey Baindt, mit einer 76 Register und 6,666 Pfeifen enthaltenden Orgel.

Caesariensis; Kaisersheim, ehemalige Cistercienser - Abtey, jetzt Strafarbeitshaus im baier. Rezatkreise, unweit der St. Monheim.

Abbatia Loccensis; Dorf u. Abtey Lockum, die von Willebrand d. Alten, Grafen zu Hallermund, im Jahr 1163 gestiftet und von Volkenrode mit Klosterbrudern besetzt wurde, im hannöv. Fürstenthum Calenberg.

Quedlinburgensis; vormalige Abtey zu Quedlinburg, in welcher Kaiser

Heinrich I. begraben liegt.

Rosacis; AbbatiaSt. Jacobi; Abtey St. Jacob, am Meere, im flumer Kreise des österreich. Illyrien.

St. Magni; die zu Carls M. Zeit gegründete Benedictiner - Abtey St. Man-

gen bey Füssen in Baiern.

- St. Petri in Monte Blandinio; Abtey Blandin, od. St. Peter in den Niederlanden, nahe bey Gent.

- Sorethana; Sorethium; Soretum; Kloster Schussenried am Federsee, im würtemb. Donaukreise.

Abbatis Gella, ae; Flecken Appenzell u. Hauptort des Cantons dieses Namens, 6 M. nördl. von Chur u. 8 östl. von Zürich.

Abbatis Villa, ae; Abbavilla, ze; Abbatico-Villa, ac; St. Abbe-ville im franz. Dep. Somme, 2 M. süd-östl. von Valerois, 5 nordwestl. v. Amiens.

Abbefortia, ae; St. Abbefort im norweg. Stifte Christiania oder Aggerhuus.

Abbir - Germaniciana, Augustin.; Cyprian. Concil. Carthag.; Ort in Africa Propria, vielleicht auf der Grenze von

Zengitana und Byzacium.

Abdera, ac, Mela II, 6.; Plin. III, 1.; Manze des Tiberius; Αβδηgα, Stephan; Αβδαφα, Ptol.; Αυδηφα Strab.; St. in Hispania Baetica, nach Strab. Φοινικών zτισμα; die hentige St. Almeria, od. wahrscheinlicher die kleine 71 M. südöstl. von Granada entfernte Seestadt Adra.

Abdera, ac, Mela; Plin. XXV, 8; Liv. XLIII, 4; Solin. Polyh. 10.; Αβδήρα, ev. Abdera, orum; Strab. XIV, p. 443.; Thueyd. II.; Diodor. Sic. XIII; Herodot. I, 168; VII, 109; Seylax; Suidas; St. in Thracien am Nessus, erbaut von Abdera (Abthera), Schwester des Diomedes, Königs in Thracien, cf. Mela VI, 2; oder von Abderus, einem Sohne des Erimus, cf. Stephan.; oder von Hercules, cf. Phi!, Sie war der Geburtsort des Democrit, Protagoras, Anaxarch, Hecatacus, etc. aber auch der Sitz der Albernheit, und ist die heutige türkische St. Polystilo in Romanien oder alum - Hi; unwahrscheinlicher Asperosa. - Abderitae, Einw. Plin.; Αβδηφιτης ο Πολιτης,

Stephan.; Suid. - Abderites, ae, Cicer. Brut. 8. - Abderitanus, adj. Martial. X, 25. - Abderiticus, adj. Cicer.

Abdiabda, ac, Ptol.; St. in Albanien, zw. den Fl. Cyrus u. Albanus.

Abdua, ae, Strab.; Plin.; die an der Adda liegende Hauptst. Lodi in der Prov. gleiches Namens, im Iombardisch - venetian. Königr.

Abdua, Addua, Plin. II, 103; III, 19; Tacit. Hist. II, 40; Strab.; Adda, ac; der in Gallia Cisalpina, am Berge Braulio, 3 St. von Bormio (Worms) entspringende, in den See Como fallende, bey Lecco heraustretende, einen Theil von Mailand bewässernde u. bey Cremona in den Po fallende Fl. Adda. Die Kaiserin Maria Theresia liefs ihn im J. 1777 durch einen Canal schiftbar machen.

Abca; ef. Abia.

Abel; Abela, ae, Hieronym.; Euseb.; Aβελα; St. in Batanea (Palaestina), gehörte dem Stamme Manasse und lag jenseit des Jordan, XII Mill, östl. von Gadara.

Abel-Beth-Maacha, od. Abela-Beth-Maacha, 2. Samuel. XX, 14. 15. 18. Abel - Beth - Maecha, 1. Reg. XV, 20; Abel - Maim , 2. Paralip. XVI , 4; Αβελμαζεα, Joseph. Artiq. VII, 10; St. in Nordpalaestina, jenseit des Jordan, in der Nähe des Antilibanon.

Abel-Keramim; Abel - Vincarum, Judic. XI, 33; τα Αβιλα, ων Polyb. V, 71.; Flecken in Galaaditis jenseit des Jordan. in der Nähe des Jahoc, nach Euseb. VI roem. Mill. nordwestl. von Philadelphia (Rabba der Ammoniter), mit bedeutendem Weinbau.

Abel-Mehola, Judic. VII, 22; Abel-Mahala, 1. Reg. IV, 12; Αβελ Μεουλα; St. in Palaestina, jenseit des Jordan, zwischen Scythopolis und Sichem, war Geburtsort des Propheten Elisa, 1. Reg. XIX, 16.

Abel-Mizraim; Bethagla, Hie-

ronym.; St. in Palaestina; westl. vom Jordan, an dem Orte, wo Joseph seinen

Vater begraben haben soll.

Abel-Sittim, Namer. XXXIII, 49. - Sittim, Numer. XXV, 1. Josua II, 1. Σαττειμ, LXX; Sattim Hieronym.; Settim, Yulg.; Abila, ac, Αβιλη, Joseph. He. Jud. IV, 7; u. τα Αβιλα, Abila, orning Joseph. B. IV, 25; St. in Peraca (Palaestina), 60 Stad. östl. vom Jordan, im Gefilde der Moabiter, Jericho gegenüber.

Abela; cf. Abel. Abella, ac, Plin.; Virgil. Aeneid. VII, v. 740; Avella, ae, Silius VIII, v. 544; Frontin. de Colon. ; Apella, Strab.; Ptol.; St. in Campania, in der Nahe der Quelle des Clanis u. der St. Nola, war eine Colonie des Vespasian, und ist heutiges Tages der Fleeken Abella - Vecchia, oder Avella in Terra di Lavoro. - Abellani, orum; Justin. XX, 1. — Abellanus, adj., nuces, Plin. XXV, 22. Scribon. Larg.; Avellanus, adj., Plin. XV, 22; Cels.; cf. Plin. XVI, 30.

Abella; cf. Abila Lysaniae.

Abellinum, i, Frontin. de Colon.; Αβελλινον, Ptol.; St. der Hirpini in Samnium, lag am Fl. Sabatus, nordöstl. von Neapolis, südl. von Beneventum, war eine Colonie, u. ist die heutige Hanptstadt von Principato ulter., Namens Avellino. — Abellinus, adj., Plin. — Abellinates cognom. Protropi, Plin. III, 11.

Abellinum Marsicum, i-i; St. in Lucania in der Nähe der Quellen des Aciris, sudl. von Potentia; das heutige neapolit. Stadt. Marsico vecchio oder vetero, Prov. Basilicata. - Abellinates cognom. Marsi, Plin. III, I1.

Abensperga, ae; Abusina, Anton. Itiner.; Aventinum, i; Arusena, ae, Tab. Peutinger.; Notit. Imper.; St. Abensberg im Regenkreise des Königr. Baiern, am Fl. Abenst, 24 M. südwestl. von Regensburg. Hier sieht man noch Spuren eines rom. Lagers. - Schlacht 1809.

Aberavonium; kleine St. Aberanon, Aberhofen in Südwales.

Aberconvonium; kleine St. Aber-Conway, an der hier schiffbaren Conway, in Nordwales.

Aberdona; Aberdonia; Abedonium, i; Seest. Aberdeen, im nordl. Schottland. Sie besteht aus:

Aberdona; Aberdonia Vetus, aceris; Devona, ae; Old-Aberdeen, an der

Mündung des Don; und aus:

Aberdona; Aberdonia Nova, acae; Aberdea, ac; New-Aberdeen, 1 Stunde von der Altstadt, liegt an der Mündung des Dee u. ist die Hauptst. der Prov. gleiches Namens. Beyde Städte haben Universitäten und sind 151 Meile nordöstl. von Edinburg entfernt.

Abere, Ptol.; St. im Südosten von

Arabia Deserta.

Aberfravia; Gadiva, ae; Dorf Abergraw, auf der durch den Canal Me-nay von Nordwales getrennten britt. Insel Anglesea.

Abergonium; Gobannium, i, Ant. Itiner.; Ort der Silures in Britannia Romana; der heutige Flecken Abergavenny, in Monmouthshire, 3 M. von Monmouth, bekannt wegen seiner Flanclle.

Aberistium, is St. Aberystwith an der Mündung des Fl. Istwith ins Meer, in Cardiganshire, Prov. Sudwales.

Abernethaea, ae; Abrinca, ae; St. Abernety, Aberdorn in Schottland, and Tay, 6 M. nordöstl. von Edinburg.

Abesta, ae; St. in der pers. Prov. Drangiana; die heutige Festung Bost in Sigistan, Sedjestan, südl. von Candahar.

Abexia Ora, ae-ae; Troglodytice, es, Plin. VI, 29. II, 76; ή Τρογλοδυτική, Agathemer. II, 5; Strab. XVI; Ptol. IV, 8; Regio Troglodytica; Gegend in Aethiopia supra Aegyptum, entweder die ganze Küste des Sinus Arabicus, oder der Landstrich von Berenice bis zum Avalites Sinus, Plin. VI, 29; nach Ptol. aber die ganze Küste am Sinus Arabicus u. Avalites; die heutige Seegegend Abez, Habesch, am Ufer des rothen Meeres, von Aegypten bis zur Meerenge Bab-el-Mandeb.

Abia, ae, Aβια, as, Polyb. Legat. 53; Pausan. Messen. cap. 30; Abea, Αβεα, Ptol.; Jre, Homer.; St. in Messenia, am Sinus Messeniacus u. auf der Grenze von Laconica, war berühmt im achaeischen Bunde, u. eine der von Agamemnon dem Achilles zur Mitgabe versprochenen Städte, wonn dieser seine Tochter heirathen wollte. - Abeatae, arum, Einw. Plin. IV, 6.

Abia, ac; kl. Fluss Abrust in Oberbaiern.

Abida, ac, Ptol.; St. in Coelesyria, sudl. von Damascus.

Abii, orum, Ammian. Marcell. XXIII, 25; Αβιοι, ων, Homer. Iliad. N. vers. 6; Abii Scythae, orum - arum, Ptol.; Curtins VII, 6; cf. Strab. VII, ein an keine festen Wohnsitze gebundenes Volk im Norden von Scythia extra Imaum, das von det Milch lebte, cf. Homer, u. seine Bedürfnisse auf Wagen, die ihm zur Wohnung dienten, mit sich führte. Abila; cf. Abel-Sittim.

Abila, orum; cf. Abel - Keramim, Abel Vinearum; Αβελ Αμπελωνων; Εβελ χαρμιν, LXX.

Abila, ae, Anton. Itiner.; Tab. Peuting.; Plin. V, 8.; Abila, orum; ta ABiλα, ων, Polybius XVI.; Abilla, Aβιλλα, Notit. Eccles. — Abila Lysaniae, Aβιλα Αυσανίου, Ptol. V, 15; Αβελα η Αυσανίου Joseph. Antiq. XIX, 4.; Abella, Αβελλα, Joseph. Antiq. XIX, 5. XX, 7. ef. XIV, 23. XV, 4. — βασιλεια ή Λυσανιου καλουμενη, Joseph. B. Jud. II, 10. — St. in Cocle-Syria, 18 Mill. nördl. von Damascus u. 32 von Heliopolis, die

unter den Nachfolgern des Alexander: Leucos, u. von Claudius: Claudiopolis genannt wurde, u. houtiges Tages als Trümmer den Namen Nebi Abel führen soll. Abilenus, Abilnyos, adj., Suid.

Abilène, es, Aßlinpn, Luc. III, 1.3 Lysania, ae; Landschaft in Coele-Syria, xwischen den Bergen Antilibanon und Hermon, nordwestl. von Damascua, wurde frühe von einem gewissen Lysaninias beherrscht, dessen Vater, IIrolspaces, Fürst in der Nähe von Damascua, Joseph. Antiq. XIV, 7. (nach XIV, 13. von Chalcis), war, u. im J. 40 vor Chr. starb; kam dann, als im J. 36 vor Chr. die Cleopatra den Lysaniae ermorden ließ, d. Joseph. Antiq. XV, 4; B. Jud. I, 20; u. Antiq. XV, 4. an den Zenodorus oder an Lysaniae, ch. Luc. III, I., hierauf an die nächsten Vorgänger des Claudius, der sie dem K. Agrippa I. schenkte oder hestätigte, u. nach dessen Tode an die Römer zurück. Ihre Hauptst. war Abila.

Abindonia; Abintonia, ae; Flocken Abendon, Abingdon, in Borkshire, an der Themse, eine M. südl. von Oxford.

Abisa, orum, Ptal; St. in Arabia Folir, in der Nähe von Basora.

Abisoma, as; Ort der Adramitae in Arabia Felix.

Ablata, ac, Ptol.; St. in der Prov. Pontus Polemoniacus,

Abliala, Ptol.; St. in Albania, in der

Nahe von Abdiabda.

Ablonium, i; Flecken Ablon an der

Seine, in Isle de France, 3 M. von Paris, Abnöba, ae, Plin, IV, 12.; Tacit, German. L; Fest. Avien. descript, Orb, vers 427; Αυνοβα, Ptol.; Gebirgo auf der südöstl. Seite des Schwarzwaldes, woselbet die Donau entspringt; nach Ptol. aber wohl die vom Rhein, Main und der Nidda bis in die Wetterau sich erstreckenden Berge.

Abos, se; Hauptst, von Finnland, Namens Abo, am Einflusse des Aurojoki in eine Bucht des bothnischen Meerb, mit einer von Gustav Adolph gestifteten u. von dessen Tochter, Christine, im Jahre 1641 völlig eingerichteten Universität.

Abobrica, ae, Mel.; Plin.; Aobriga, ae, Inscript.; St. in Hispania Tarra-cosensia (Provincia citorior), bey den Callaici, nördlich von der Mündung des Minho; der houtige Hafen Hayona an timem kl. Meerb. von Galiziun. — Abobrigasie.

Aboesis, is, Plin. VI, 29.; Abuncis, Ptol.; St. am Westufer des Nil in Aethiopia supra Aegyptum, nördl. von Cambysac Aerarium, u. südl. von Ptemythis, nach Moroe hin.

Abodiā cum, i, Tab. Peuting.; Afovotickov, Abudiacon, Ptol.; Abudiacon, Cum Danubianum; Abusacum, Anton. Itiner.; St. in Vindelicia, unweit der Donau, entweder die am Lech im Oberdenaukreise des Königr. Baiern liegende St. Füssen, oder Aback, Abback, Flecken an der Donau, 2 M. südwestl. von Regensburg, mit heilsamen mineral. Quellen.

Abolani, Plin.; Volk in Latium (Italia),

Abölus, i; Alabis, Ptol.; Fl. in Sicilien, zwischen Catana u. Syracusac; heut. Tages Cantera.

Abeni-Tichos; Aboni-Castrum; Αβωνον Τειχος, Arrian.; Ptol.; Strab.; Lucian. in Pseudom; Marcian. Heracleot.; Jenopolis, Ιονοπολις, Lucian.; Junopolis, Ιονοπολις, Marcian. Heracleot.; St. in Paphlagonia, au der Küste des Pontus Enxinus; heutiges Tages Inoboli. Abonitichitae, Αβωνοτειχειται, Μίπσε το des Antonin. Pius. Einw. Αβωνοτειχιτης, ου, Stephan.; Suid.; Lucan.

Abōras, Ammian, Marcell. XXIII, 11; Αβοορας, Zosimus III, 12; Αborras, σε, Αβοορας, Procop. Bell. Pers. II, 5; Strab, XVI; Chaboras, ας, Χεβωρας, Ptol.; Chebar, Ezch, I, 1, 3, III, 15. 23. X, 15. Αβως, Χαβως, Χοβας, LXX; Αlchabur, Geogr. Nubiens; Αbboras, Αββοορας, Jeannes Antiochen. cognom. Malala; Αburas, Αβουρας, Isider. Characon.; — Fl. in Mesopotamia, entspringt nach Ptol. auf dem Berge Masius unfern Resaine, fliefat von Osten nach Südwesten, ergießts sich bey Circesium in den Euphrat, und ist der heutige Al Khabur, Chabur, in der türk. Prov. Diarbekir. Xenophon, Anab, I. sub fin. nennt ihn Araces.

Aborensium Castellum; of. Cha-

Abörigines, um, Plin.; Liv.; Fest. Avien.; Priscian. VI; Varro L. L. IV, 8. i, q. Autockthönes, um, Apnl.; Urbewohner von Italien, welche Oenotrus u. Pencetius aus Artadien vor dem trojan. Kriege dahin geführt haben sollen.

Abotis, Steph.; Suid.; eine St. auf dem west, Ufer des Nil in Thebais, etwa eine Tagereise von Lycopolis entfornt; die heutige St. Abutige, Abutidsch.

Abrantium, i; St. Abrantes in der portug. Landsch. Estremadura, südöstl, von Portalegro u, nördl, von Leyria, am

Abrettena, η Αβοεττηνη, Strab. XII; Αβοεττινη, χωρα Μυσιας; Landsch. in Mysia, an den Grenzen von Bithynia, ward vom Rhyndacus durchflossen, und vom Suidas für ganz Mysia genommen,

Abrettēni, Strab.; Abrettini, orum; Plin. V, 30.; Volk in Mysia, das nach Strab. zwischen der St. Ancyra Phrygiae u, dem Elusse Rhyndacus safs,

Abricca, u. Abrinca; cf. Aara, Abrinca; cf. Abernethaca.

Abrincae, arum; Abrincatae, arum, Notit. Imper.; früher Ingena, Ιυγενα, Ptol.; St. in Gallia Lugdunensis, in der Nähe des Meeres; die heutige franz, St. Avranches, Dep. Manche, auf einem von dem Fl. See bespülten Berge, ½ Stun-de vom Meere, 3 östl. von Mout-St.-Michel, 8 von Coutance. Abrincatensis, e.

Abrincatae; cf. Abrincae. Abrincatŭi, Plin. IV, 18; Αβοιγκα-Tovot, Ptol,; Volk in Gallia Lugdunensis, das zu den Aremorici gehörte, bis zur Seguana wohnte, u. im Osten der

Normandic zu suchen ist.

Abrostola, Tab. Peuting.; Abooστολα, Ptol.; St. in Phrygia Magna, etwa XXIII M. P. von Amorium.

Abrotonum, i, Mela; Plin. V, 4; Αβοοτονον, Strub. XVII; Ptol.; Steph.; St, mit einem Hasen an der Küste der Regio Syrtica, in Africa Minor, westl. von Garapha, östl. von Oca.

Abrystum, i, oder Aprustum, i, Plin,; Abystrum, Abvorgov Ptol.; St. nach Pliu, bey den Brutti in Italia; nach Ptol. aber auf der Grenze von Lucania. - Aprustani, orum; Einw. Plin, III, 11.

Absarum, i, Plin. VI, 4.; Apsorrum, i, Ptol.; Ort an der Mündung des Absarus.

Absarus, i, Plin. VI, 4.; Apsarus, Arrian. ; Apsorrus , Ptol. ; Fl. in Colchis (Georgien), durchströmte das Gebiet der Cissii u, ergofs sich 60 Stad. vom Ar-chabis, 140 M. P. vonTrapezus in den Pontus Euxinus.

Absia, ae; Dorf Absie mit einer Benedictiner-Abtey, zwischen Thuars u. Fontenay le Comte in Frankreich.

Absilae, Plin.; VI, 4.; Apsilae, Arrian.; Volk in Colchis, in der Näho von Dioscurias oder Sebastopolis.

Absorus, i, Mela II, 7.; Apogos, Ptol.; Apsorus, Itiner. Maritim.; Ausoriensis Insula, Insel Oscro.

Absorrus; Apsorrus, i, Apogoos, Ptol.; St. auf der Insel Apsorus.

Absynthum; i. q. Ainos.

Absyrtides Insulae; Apsyrtides, um; Αψυρτιδες, Strab. VII.; Plin. III, 26.; Apsyrtidae, od. Absyrtidar, Αψυστιδαι, Apollodor. Bibl. I, 9.; Absyrtis, idis, Mela II, 7; Absyrtium, i; Plin. III, 21; vielleicht Absyrtus, Apvotos, Stephan.; Inseln an der westl. Küste von Illyria, im Sinus Flanaticus des Marc Adriaticum; die heutigen im Meerb. Quarnero liegenden u, zum illyrischen Kreiso Fiume gehörigen, durch eine Brücke verbundenen Inseln Oscro und Cherso.

Abudiacum Danubianum; cf. Abo-

diacum.

Abula, ac; Αβουλα, Ptol.; St. der Bastitani in Hispania, ist wohl nicht die 8 M. südöstl. von Salamanca, u. eben so weit nordwestlich von Madrit entfernte Hauptstadt von Alt - Castilien, Namens Avila.

Abuncis; cf. Aboccis.

Abunia, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica, auf dem westl. von Colchis mit dem Cancasus zusammenhängenden Berge Corax.

Abus; cf. Aba.

Abus, i; Fl. Humber in England, fliefst zw. Lincolnshire u. Yorkshire, u. bildet auf der östl. Küste bey seiner Mündung in die Nordsee einen großen Meerbusen. Abusina; cf. Abensperga.

Abuzacum; ef. Abodiacum.

Abydus, i, Lucan. lib. II, Pharsal. v. 672.; Mela II, 2.; Livius; Orosius Hist. II, 10; Αβυδος, Strab.XIII; Thucyd. VIII; Herodot. VII, 34, 43; Diodor. Sioul. XIII, 39; Musaeus vers, 16; Polyb. XVI, 14; Eustath. ad Dionys. v. 516. Abydum, i; Plin.; Virgil.; Abyden a Urbs, Ovid, Trist, lib. I, cleg. IX, v. 28.; St, in Troas (Asia cis Taurum od. inter Halyn), welche die Milesii gründeten, zwischen Lampsacus u. Ilium lag, und durch die von Musaeus besungeno Liebe des Leander zur Hero in Sestus bekannt ist. Hier, wo der Hellespont nur sieben Stad. breit ist, schlug Xerxes seine Brücke, u. steht aus heutige Dardanellen - Schlos Avido. Abydenus, adj., Ovid.; Abydeni, Einw. Liv. Αβυδηνοι, Munze bey Harduin.; Apodor, wv, Polyb.

Abydus; Abydos, i, Plin. V, 9; Anton. Itiner.; Αβνδος, Strab. XVII; Ptol.; Stephan.; St. im Nomos Thinites, (Thebais), am westl. Ufer des Nil, hatte einen Tempel des Osiris, war die Residenz des Memnon, u. ist heutiges Tages das Dorf Araba-Madfoun.

Ab yla, ae, Plin. V, 2.; Mela I, 5; Abyla Columna, Abuln στηλη, Piol. Aβυλη σος, Strab. XVII; ein Zweig des Atlas in Mauretania Tingitana, westl. von Phoebi Promontorium, bildet mit Calpe (die Hercules-Säulen), die Strafes von Gibraltar, (Fretum Herculanum), liegt bey Ceuta u. heißt bey den Späniern Sierra Ximiera oder Sierra de las Monat.

Abyssinia, ae; das an 200 Meilen lange u. etwa 140 M. breite Land u. Königr. Abyssinien in Africa. cf. Cusch.

Abyssinius u. Abyssinus, a, um.

Abystrum, i, Ptol.; St. in Graecia Magna, vielleicht auf der Grenze von Lucania u. Bruttium, nördl. von Petilia

u. sudl. von Sybaris.

Aca, ac, Axa, Suid.; Ace, es, Plin. V. 19; Corn. Nep. Datam. 5; Ακη, ης, Strab. XVI; Stephan.; Diodor. Sicul. XIX, 93; Αcco, Ακχω, Ακω, LXX; Judic. I, 31; Ptolemais, idis, Πτολεμαις, Ptol.; Strab. I. c.; Stephan.; Diodor. Sicul. d. I.; Hieronymus, Plin. V, 19; 1. Maccab. V, 15. 21. X, 1. 39. XI, 22. 24. XII, 54. 58. Actor. XXI, 7. Colonia Claudii Caesaris Ptolemais, Plin. V, 19.; Tab. Peutinger.; Anton. Itiner.; Colonia Ptolemais, Münze des Caracalla; wohl nicht Achsaph; St. mit einem Hafen in Galilaea Superior, an einem Busen des Mare Mediterraneum, cf. Joseph. Bell. Jud. II, 9. 17. III, 2. 4. Antiq. XII, 11. XVII, 12. XIII, 3. 21. 24., in der Gegend des Berges Carmelus, südl. von Tyrus, gehörte früher dem Tribus Ascritis, wurde unter K. Claudins Colonie, u. führt jetzt den Namen Acre, St. Jean d' Acre, 71 M. nördl. von Jerusalem.

Acabe, Ptol.; Gebirge in Aegypten am Siaus Arabicus, zwischen Berenice und Myos Hormos, das mit den schworzen u. rothen Bers'en vielleicht zu vergleichen

ist.

Acabene, vs, η Ακαβηνη, Ptol.; Gegend an den Ufern des Tigris in Me-

sopotamien.

Acabis, Ptol.; St. im äusersten Süden von Cyrenaica; in der Nähe von Auritina.

Acacesian; St. in Arcadia, am Berge gleiches Namens, nordwestl. von Megalopolis.

Acacesius; Gebirge in Arcadia, an

der Grenze von Laconica.

Academia, ac, Plin. XXXI, 2; Cicer. Acad. Quaest. IV, 31; I. Attic, epist. 4; lib. II, Tuscul. cap. 2, III, 3, — Putcalanum, 1; Cicer. lib. XV. Attic. epist.

7. eine Villa zwischen Lacus Ayernus u. Puteoli, in Campania.

Academia, ae, Cicer. Quaest. Academ. I, 4; Sulpic. ad Cic. IV, epist. μ2; Ακαδημια, Pausan. Attic. cap. 29; Ceramicus, i; Κεραμεικος, Hesychius; xur Zeit des Paus. ein Gyunasium in der Nähle von Athen, woselbst Plato unterrichtete. Academici daher seine Schüler. Hesychius führt δυο κεραμεικοι an, innerhalb u. außerhalb der St., sagt aber auch: Ακαδημια — καλειται οὐτως ο κεραμεικος.

Acadra; Acathra, ac, Ptol.; St. im Norden der Regio Sinarum in In-

dia extra Gangem.

Acalandra, ac, Plin.; St. in Lucania (Graecia Magnu), südöstl. vom Fl. Acalandrus; der heutige Ort Salandra in Basilicata (Neapel).

Acalandrus, i, Plin. III, 11.; der in den Meerb. von Tarent sich ergie-

Isende Fl. Salandrella.

Acamantis, idis, Plin.; cf. Cyprus. Acamas, antis, Plin.; δ Ακαμας, Strab. XIV.; Ptol.; Agathemer. I, 4.; Vorgebirge auf der Nordwestseite der Insel Cyprus.

Acampsis, Plin. VI, 4.; Arrian.; Fl. in Colchis, stromt zwischen dem Phasis u. der St. Trapezus, 50 St. nördl. vom Absarus, entspringt auf dem Caucasus u.

fällt in den Pontus Euxinus.

Acānac, arum; Accanac, Ακκαναι, Ptol.; Daphnon Magnus, onis— i; Δαφνων μεγας, Arrian. Peripl.; Hafen auf der Südküste des Aralites Sinus in Africa, südwestl. von Dioscoridis Insula.

Acanthine, Ptol.; Insel im Sinus Arabicus, an der Küste der Troglodytae, (Acthiopia supra Aegyptum) — zwischen Daphnine u. Macaria.

Acanthus, i, Liv. XXXVII, 1.; Anav-

Cellar. in Molossis (Epirus).

Acanthus, i, Aκανθος, Strab. XVII; Κανθων, Ptol.; Ακανθος, Ακαυθον, Ακαυθον, Cod. Palat.; Stadt im Nomos Memphites in Hoptanomis (Mittel-Acgypton), am westl. Ufer des Nil, XX Stad. von Memphis, hatte einen Tempel des Osirls, und cinen Ilain της Ακανθης της Θηβαϊκης.

Acasthus, i. Plin. IV. 10.; AzavJoc, Herodot. VII, 115, 121, 122; Thueyd. V.; Marcian. Heracloot.; St. auf der
Küste von Chalcidice ia Macedonia, am
Sinus Strymonicus, nach Strab. VII aber
am Sinus Singiticus, bey welcher der
von Xerxes durch den Berg Athos gograbene Canal vorbey ging; jetzt Capriosa, Hierisos.

Acapulcum, i; Portus Aquas Pulchrae; St. und Hafen Acapulco in der nordamerik. Republ. Mexico, am großen Ocean, 40 M, sudl. von Mexico.

Acarnānia, ac, Liv. XXXIII, 17; XXXVI, 11.; Caesar. Civil. III, 55.; Plin.; Mola.; Λκαφνανια, Thucyd. II, sub fin.; Ptol.; Scylax; Polyb. IV, 6.; Stephan.; η Λκαφνανων γη, Strab. X; η Λκαφνανων γης Olyb. V, 69.; eine Hauptprov. in Graecia Propria, die durch Sinus Ambracius nördl, von Epirus u. durch den Fl. Achelous östl. von Actolia getrennt, und durch das Mare Jonicum im W. u. S. begrenzt wurde. Acarnan, Curtius III, 6; Silius Italic, XV; Anagναν Apollodor., Acarnance, um. Liv. XXVI, 24; XXXVIII, 11; Plin. IV, 1; Απαρνανες, Strab. VIII, X; Polyb. V. 69. — Acarnanus, Acarnanicus, a, um : Liv.; Nepos.

Acarne, es; Acharne; - Azagen Plin.: St. in Magnesia (Thessalia), vielleicht auf der Grenze von Pelasgiotis.

Acaunum; Agaunum, i; Mauri-tianum; St. der Nantuates in Gallia Narbonensis oder Provincia Romana; wahrscheinlich der heutige Marktfl. St. Maurice, St. Moritz an dem Rhone, im Canton Wallis.

Acarium, i; Scest. Acas, Acari auf der Insel Niphon des japan, Reiches,

Accad, Agrαδ, LXX.; Genes. X, 10; cf. Nisibis in Mesopotamia.

Accadia, ae; Halbinsel Acadie, Accadien, oder Neuschottland in America, an der östl. Grenze von Canada, zwischen Terre neuve u. Neu-England.

Accanae; cf. Acanae.

Accaron, onis, Hieronym.; Axagar, Axagar, LXX; 1. Samuel. VI, 17. 1. Maccab. X, 89. Auagaw, wvos, Joseph. Antiq. VI, 1. — Ekron, Josua XV, 11. 45. XIX, 43.; Judic. I, 18.; 1. Samuel. V, 10. VI, 16. VII, 14.; 2. Reg. I, 2.; St. im nördlichen Philistaca, an der Küste des Mare Magnum, ward dem Tribus Juda gegeben, Josua XV, 11.; gehörte aber stets den Philistaei, u. kam durch Geschenk des syr. Königs, Alexander Balas an Jonathan. 1. Maccab. - Hier wurde Baal-Sebub, Fliegengott, verehrt. 2. Reg. I, 2. Accaronitae, Josua XIII, 3. - Accaronita, Annagovitys.

Acci, orum, Aun, Ptol.; - Colonia Accitana Gemellensis, Plin. III, 8. Colonia Julia Gemella Accitana, Inscript. ap. Grut.; Colonia Accitana Legionis Sextae, Münze des Augustus; Colonia Julia Gemella Aceitana Legionis Tertiae, Münzo

des Tiberlus: St. der Bastitani in Hispania Baetica, südwestl. von Basti, woselbst die dritte u. sechste Legion ihre Standquartiere hatten; ist die heutige am Fl. Guadix u. an der Sierra Nevada liegende St. Guadix in Granada. Gemellenses, Plin. III, 8.

Accipitrum Insulae, arum; Flan-dricae, Terceres Insulae; die im 15. Secul. entdeckten neun Azorischen Inseln, an

der Westküste von Africa.

Accipitrum Urbs; Ιερακωνπολις,
Hieraconpolis, is, Strab. XVII; St.
in dem östl. vom Nil gelegenen Theil von Thebais (Ober-Aegypten), wosolbst der Habicht verehrt wurde.

Accisi, orum, Plin.; Volk hinter dem Palus Macotis.

Acco; cf. Aca.

Accsa, ac, Livius; St., die vielleicht in Apulia (Graecia Magua), lag.

Ace; el. Aca.

Accdes, ae; Accdum, i; St. Cone-da, in der Provinz Treviso in Oberitalien, in der Nähe des Bergschlosses St. Martino.

Aceldama, Anthoqua, Ager Cae-dis, Blutacker, Matth. XXVII, 8; Actor. I, 19; ein von Hierosolyma 500 Schritte entferntes Stück Feld, das man mit den 30 Silberlingen erkaufte, für welche Judas Isuaquorne Verräther wurde.

Acelum, i, Plin. III, 19.; Auslow, Ptol.; Acilium, i; Paul. Diacon. III, 26; St. der Veneti in Regio Transpadana, zwischen den Fl. Plavis u. Silis; das heutige 4 Meilen südöstlich von Brescia, eben so weit nordwestl. von Cremona, und 5 von Mantua entfernte Städtchen Asola.

Acellium, i; Flecken Aceglio am Lago Maggiore, in der Nähe der mailand. St. Arone oder Arona.

Acemum, i; Achemum; St. Achem, Acheen, auf der durch die Strasse Malacca von der Halbinsel jenseit des Ganges getrennten Insel Sumatra, an einem Schiffe tragenden Flusse. Sie ist die Hauptstadt des Königr. ihres Namens.

Acernum, i; kl. St. Acerno, Acierno, im Principato citeriore des Königr. Neapel, 5 Stunden nordöstl. von Salerno, 4 südwestl. von Conza.

Acerrae, arum, Virgil. Georg. II. 225; Silius Ital. VII, vere 536; Plin. III, 14; Livius XXIII, 17; XXVII, 3.; Frontin. de Colon.; Azegas, Strab.; - St. am Clanius in Campania, die Hannibal zerstörte, Augustus wieder aufbaute u. in unsern Tagen den Namen Acerra führt, 1 M. nordl. von Neapol und 4 súdwestl. von Benevent. Acerrani, orum, Liv. VIII, 17. XXIII, 17. XXVII, 8.

Acerrae, arum, Tab. Peut.; Λιερρει, Plutarch in Marcell.; Λιεραι, Polyb. II, 84; Λιερομι, Steph.; vielleicht auch Λιαρα, Λιατα, Strab. V; St. der Insubres in Gallia Transpadana, am Fl. Addua, VII iM. P. vom Padus; ist der in der Prov. Pavia des lombardisch-venotian. Königr. liegende Ort Λιεστε.

Acesines, is, Plin. IV, 20; Curt.; Angesone, Arrian. V, 3. VI, 8.; Strab. XV; Nonn. Dionys. XXIII, vers. 276. Fl. in India intra Gangem, begrenzte im O. Regnum Pori, nahm den Hydaspes, Hydraotes etc. auf, und ergols sich bey den Malli in den Indus.

Acesines, acu. is; das Flüsschen Cantera, welches in der Nähe von Taormina in Sicilien, ins Meer sich ergielst.

Accessions, i, Plin. V, 12; cf. Valorius Flace. IV, vers. 69; Fl. in Sarmatia Europeaa, der in den Borysthenes fallen sollte. Accessus adj., Val. Flace.

Acesta, ae, Virgil. Aeneid. V, vers. 718.; — Aegosta, ae, Λιγεςα, Diodor. Sicul. XIII, 6. XIV, 49.; Strab. VI, init.; XIII; Λιγεςτων εμπορειον, Strab. VI.; Egesta, Pomp. Festus; Εγεςα, Thucyd. lib. VI, ineunt. cf. Diodor. Sicul. IV. — Segesta, ae, Pompej. Festus; Cicer. Verrin. IV de Sign. cap. 33; Σεγεςαναν εμποριον, Ptol.; Segestana Civitas, Cicer. Frument. cap. 6.; St. in Sicilien, östl. vom Berge Eryx; wahrscheinlich die unweit der Küste des Val di Mazzara, an cinem Moerb. liegende St. Castel a Mare di Golfo. Segestani, orum, Cic. l. c.; u. Λεcetaci, orum, Piln. III, 8. of Εγεςαιοι, Thucyd. d. l.; Λεgestani; Λιγεςανοι, Λelian. Var. Hist. II, 32. Einwohner.

Achabarorum Petra, ή Αχαβαφων πετρα, Joseph. Bell. Jud. II, 42.; Flecken, wahrscheinl. in Galilaea Superior.

Achada, ae, Achata, ae; Achonrita, ae; Flecken Achonri in Ireland, 8 Stund. nördl. von der St. Letrim, am See Allyn.

Achaea, ae; Αχαια, Diodor. Sicul. V. 57; Athenaeus VIII, 16; St. in Jalysia auf der Insel Rhodus.

Achaea, ae; kleine St. in Sarmatia

Achaea, ae; Αχαια χωμη, Ptol.; Ort auf der nordöstl. Küste des Pontus Euxinus, südöstl. vom Portus Sinticus. Achaei, Azass, Strabo; Ptol.; Artemidor.; Ovid.; Volk auf der nordöstl. Küste des Pontus Euxinus; südöstl. von Sindica Regio, u. nordwestl. von den Heniochi, oder vom Heracleum Promontorium.

Achaei, orum, Liv. XXVII, 30. XXXII, cap. 5. 18; XXXV, cap. 27. XXXVIII, 34; Solin. XIX, 27; Agatos, Scylax; Homer. Iliad, \$\mathcal{E}\_i\$; Strabo. VIII.; Herodot.; Thucyd. II; Polyb. IV, 70; ein mächtiges Volk in Griechenland, das seinen Namen eine Zeitlang auf alle Bowohner dieses Landes übertrug, ursprünglich im Peloponnes wohnte, dann in Jonia sich festeetzte und — Batrae, Dyme, Pharae — 20 vor Chr. den durch Aratus u. Philopoemen verherrlichten Bund errichtete, welcher Griechenl. Staaten von der macedon. Herrschaft zwar befreyte, aber ihre Unabhängigkeit vor römischer Eifersucht: unter dem Consul Mummiua aicht schützen konnte.

Achaei, orum, Herodot. VII, 132.; Volk im Achaja Phthiotis, mit der Hauptst. Alos. cf. Phthiotis.

Achaeium, i; Αχαιίον, Αχαίον, Αχαΐον, Strab. XIII; kleine Landsch. in Troas, der Insel Tenedos gegenüber.

Achaemenes, Ptol.; Volk in Regio Syrtica (Africa), zwischen den Flüssen Cinyphus u. Triton, östl. von den Muchthusii, u. westl. von den Eropaci.

Achaemenia, ae, Αχαιμενια, Stophan.; — Αχαιμενια ή Περαίδος μοιρα; — Ακά επισπί d ar um Tribus, Herodot. I, 125; ein von Achaemenes, cf. Herodot. VII, II.; Horat. II, 12; genannter Theil in Persis, vielleicht in der Nähe von Pasargadae. Hesych. nimmt Αχαιμενια für ganz Persis. Αchaemenius, u, um, i. q. Persicus; Horat. lib. III, Od. I. vers. 44. — Epod. XIII; Ovid. de art. lib. I. vers. 226.

Achaemeni'des, Solin. 104; Achaemeni'dae, Plin.; Azaupulčau, Strab. XV; Stephan.; Herodot. I, 125; Völkersch. in Persia, die in Achaemenia safs, und von Perseus abstammen solite.

Achaeorum Portus, Plin. V, 30; Achaeon, Αχαιον, Strab. XIII; Αχαιων λιμην, Strab.; Hafen in Tross, östl. vom Sigaeum Promontorium, in welchen der mit dem Simois sich vereinigende Xanthus floss.

Achacorum Promontorium; Achivorum Acta, Azawa anth, Ptol.; Strab.; Vorgebirge auf der nördl. Seite der Insel Cyprus, woselbst Teucer, vom Vater Telamon aus der Heimath vertrieben, landete.

Achaeorum Statio, Plin. IV, 11; Ort am Hellespont in Thracia.

Achaia, ac, Azaïa, Appian. Syr.; St. in Parthia, vielleicht im Nordwesten. Achaia, ac; Strab. XI; St. in Aria (Persia), in der Gegend der St. Arta-cana, Artacoana, u. des Fl. Arius. Achaia, ac, Appian. Syriac.; St., dio

vielleicht in Coele - Syria lag. Achais, Strab.; Ort bey den Cadusii

in Aria (Persia).

\*\*Ach a j a, ae, Plin. IV, II; V, 12; Liv.

XXVII, 32. XXXII, 5. XXXVI, 21.; Caes. Civ. 111, 55; Eutrop. V, 4; Spartian. in Hadrian.; Mela, II, 3; ή Αχαια, Stephan.; Herodot.; ή των Αχαιων, sc. χωρα, Strab. VIII; entweder a) Achaia Propria, Actor. XVIII, 12. 16; 1. Corinth. XVI, 17.; früher Aegialea; Aegialos; Jonia, genannt; Landsch. im Norden des Peloponnes, am Isthmus, die gegen O. an den Sinus Saronicus, gegen N. u. W. an den Sinus Corinthiacus, gegen S. an Arcadia u. Elis grenzte, und Aegium zur Hauptst. hatte; — oder b) Hellas u. Peloponnesus, Cic. Epi-stolae; Actor. XIX, 21; Rom. XV, 26; 1. Corinth. XI, 10; 1. Thes. V11, 8; zur Zeit, als die Römer das gesammte Griechenland in Macedonia u. Achaja cintheilten. Achaias, adis. f. Ovid.; Achais, idis; f. n. adj. bey Ovid. — Achaeus, i. m. Ovid. — Achaeus, a, um, Lu-cret.; Juvenal. III, 61.; Achaius, a, um, Ovid.; Achivus, a, um, Ovid.

Achaja Phthiotis, ac-is, XLII, extrem.; kleine Landsch. in Phthiotis, am Sinus Maliacus, mit der Hauptst.

Alos, cf. Phthiotis.

Achajachala, Ammian. Marcell. XXIV, 4; ein Castell auf einer Insel des Euphrat in Mesopotamia, in der Nähe pon Tilutha u. Anathon.

Achamae, Ptol.; Volk im Südw. von Africa Interior, vielleicht südöstl. vom Gebirge Capha u. südl, von den Aphrice-

renes.

Acharaca, Azagana, Strab. XIV. cf. XII. suh fin.; St. in Lydia, zwischen Tralles u. Nysa, woselbst sich ein besuchtes Πλουτώνιον, Plutonium, Charonium antrum, u, ein Νεως Πλουτώνος, Plutonis Templum, befanden.

Acharna, ac, Azagva, Stephan.; Acharnae, arum, Papinius Statius XII Theb, vers. 623; Azaqvat, Thucyd. II. Pausan. Attic. cap. 31; Pindar, Nem. Od. II, vers. 22. — Ort in Attica, 60 Stad, von Athen, mit mehreren Tempela, woselbst jetzt das Dorf Menidi atcht. Azagveng, Stephan.; Azagveas,

Thueyd. II.; Acharneus, Seneca in Hippolyt. vers, 22; Acharnanus, a, um, Nep. Themistoc. cap. 1.

Acharrae, arum, Liv.; St. ir Hestiacotis (Thessalia).

Achasa, Ptol.; Prov. in Scythia intra Imaum, zwischen der Landsch, Casia u. den Charauni Scythae.

Achātes, ae, Plin. XXXVII, 10; Silius Ital. XIV, vers. 229; Solinus cap. 5; Theophrast. de lapid.; Fl. in Sicilien, zwischen Camarina u. Gela, an dessen Ufern zuerst der Achat gefunden worden seyn soll; der heutige Fl. Drillo, im Val di Noto.

Achatius, i; der kleine, auf der rauhen Alp in Würtemberg entspringende, u. bey Reutlingen in den Neckar faltende Fl. Echitz.

Achelous, i, Liv. XLIII, 21.; Ovid.; Azelmos, Thucyd. II, sub fin.; Herod.; Strab. I; X; Scyl.; Stephan.; Aristole-les Meteor. I, 14; chemals Thoms; Fl. in Actolia, kommt vom Pindus in Thefsalien, durchströmt Dolopia, trennt dann Aetolia von Acarnania, u. fällt bey der St. Oeniadae, der Insel Ithaca gegenüber, ins ion. Meer, ernährte an seinen Ufern Löwen, und heisst jetzt Aspro Potamo. Acheloias, adis; Achelois, idis. Ache-loicus, a, um, Ovid.; Virgil. Georg. 1, vers. 9.

Achelous; Flüsse dieses Namens strömten ferner: 1) in Phrygia, auf dem Berge Sipylus entspringend; 2) in Arcadia; 3) bey Dyme in Achaja, u. 4) in Thessalien, wo sich der eine mit dem Sperchius, der andere mit dem Peneus vercinigte.

Acherini, orum, Cicer. Ver. III. 43.; Volk, oder Einwohner einer St. -

Acheria, Achera, - in Sicilien.

Acheron, tis, Plin.; Liv. VIII, 24; Azegov, Thuryd. lib. I; Pausan. Attic. cap. 17.; Fl, in Thesprotia, einer kl. Landsch. in Epirus, durchströmte den See Acherusia, nahm den Cocytus auf, ergoss sich ins ion, Meer, u. soll jetzt den Namen Delichi führen. Homer., Pausan., etc, versetzen den Acheron u. Cocytus in die Unterwelt.

Ackeran, tis, Plin,; Ackeros, Liv. VIII, 24. Αχερων, Strab. VI; Aqua Acherusia, Liv. l. c.; Fl. in Graecia Magna, bey den Bruttii, flos bey Pandosia vorbey und ergoss sich in einen See, Namens Acherusia. Hier kam der vom Orakel getäuschte Alexander, König von Epirus, um; denn er sollte Pandosia u. Acheron meiden.

Acheron, tis; Fl. in Elis, Landsch. im Peloponnes, ergofs sich in den Alpheus, und führt vielleicht jetzt den Na-

men Savuto.

Acheron; diesen Namen trug a) der Flus Lycus in Bithynia, in der Gegend des Pontus Euxinus; - und b) der Nilarm, welcher die Ebene von Memphis

bewässerte.

Acherontia, ae, Horat. lib. III, Od. IV, vers. 14; Procop. B. Goth. III. 23; Agerentia, ac, Paul. Diacon. lib. II. Longob. cap. 21; St. in Apulia Peucetia, an der Grenze von Calabria, am Sinus Tarentinus; hentiges Tages die in der Prov. Basilicata des Königr. Neapel, am Fuße der Apenninen liegende St. Acerenza.

Acherontia, ae; vielleicht eine St. bey den Bruttii in Graecia Magna, am Fl. Acheron; denn ihre Einw. nennt Pli-

nius III, 5. Acherontini.

Acherontina Provincia; Lucania, ae, Flor. I, 18.; Vib. Sequester; Paul. Diacon. lib. II. Longobard. cap. 17; Λευκανια, Plutarch. in Marcell.; Strab. VI; Stephan.; Landsch. in Unter-Italien, machte einen Theil von Graecia Magna aus, gränzte östl. an den Sinus Tarentinus, nordl. an den Bradanus, der sie von Pencetia schied, westl. an Campania u. Mare Tyrrhenum, südl. an Bruttium, u. umfaste demnach die heutigen Prov. Basilicata u. Principato citeriore. Lu-cani, orum, Liv. 111, 19, 21, 1X, 20, XXIV, 20, XXVII, 2, 25, 41; Plin. III, 11; Λευκανοι, Strab. IX

Acherrae, arum; cf. Acerrae.

Achersundta, ae; Insel Ackersund an der Küste von Norwegen, zwischen Friedrichstadt und Tönsberg.

Acherusia, ac, Liv. VIII, 24; Plin.; Azεgovσία, Pausan. Attic. cap. 17; Thucyd. 1; Scylax; Strab. VII.; See in Thesprotia, in welchen sich die Fl. Cocytus und Acheron ergossen, u. darauf in den zwischen Corcyra u., dem festen Lande liegenden Meerarm fielen.

Acherusia, ae, Plin. III, 5.; Aze-govota, Strab. V; Lycophr. vers. 695; See in Campania, zwischen Cumae u. Misenum, den Einige ohne allen Grund mit dem Lacus Lucrinus, Andere mit La-

cus Avernus vergleichen,

Acherusia, ac, Diodor. Sicul.; See bey Memphis, auf welchem Charon die Todten von Memphis zum Gerichte abfahr.

Acherusia, ac, Mela I, 19; Acherusias Chersonesus, adis -i; Aysφουσιας Χεβόονησος, Xenoph. Cyrop. VI.; Eustathius ad Dionys. yers. 791; Halbinsel, oder Vorgebirge in Bithynien, nord-

westl. von Heraclea, woselbst eine Höhle sich befand, durch welche Hercules in die Unterwelt gestiegen seyn soll.

Achetus, i, oder Achetum, i, Silius Italic. XIV, vers. 269.; kleiner Ort in Sicilien, vielleicht südwestl. von Syracusae, in der Nähe von Mutyce.

Achidana; Achindana, ae, Ptol.; Fl. in Caramania Vera, zwischen Saganus u. Corius, ergoss sich in den Sinus

Persicus.

Achila, ae; kleiner Berg im Stamme Juda (Palaestina), auf welchem Herodes M. ein Schloss erbaute.

Achila, ac, Caesar.; Acholla, ac, Liv. XXXIII, 48; Αχυλλα od. Αχολλα, Strab. XVII; Stephan.; Achola, Αχολα, Ptol.; Acilla, ac, Hirt. Bell. African. cap. 33; Cholla, Xolla, Appian. Pun.; Anolla, ac, Tab. Peuting.; Acolitanum Oppidum, Plin.; St. in Byzacium (Africa Propria), südw. von Thapsus, jetzt Elalia genannt. Acolitanus, a, um, Notit.

Achillea, ac, Plin.; Insel im Acgaeisch. Meere, in der Nähe von Samos. Achillea, ac, Mela II, 7; Achillis Insula, Plin. IV, 12; η Αμιλεως νησος, Ptol. III, 10; Leuce, Mela II, 7, ή Αενωη, Strab. VII; Ptol. I. c.; Arian. Peripl.; Insel im Pontus Euxinus, in der Nähe der Mündung der Donau, auf welcher Achilles begraben seyn soll.

Achilleos Dromos, Plin. IV, 12; Mela II, 1; Azılletog Agonog, Strab, VII; eine Landzunge an der nordwestl. Küste des Pontus Euxinus, östl. von der Mündung des Borysthenes, woselbst Achilles Spiele feyerte.

Achilleus Portus, Αχιλλειος λιμην, Pausan. Lacon, 25; cf. Euripid. Cyclop. vers. 291; Hafen in Laconica, westl. vom

Vorgeb. Taenarus.

Achilleum, i, Solin.; Achilleon, i, Plin.; Αχιλλειον, Stephan.; Sig ču m, Plin. V, 30; το Σιγειον, Strab. XIII; St. u. Vorgeb. in Troas, in der Nähe des Grabes des Achilles, woselbst Alexander M. über das Glück desselben weinte, indem er einen Homer gefunden hatte, der seine Thaten verewigte; cf. Cicer. pro Archia Poeta. Die St., von den Mytilenacern gegründet, Plin.; Heorodot, V, 94; u. von den Athenieusern zerstört, wurde nachmals am Hafen, wo die Flotte des Achilles landete, wieder aufgebaut.

Achilleum, i; St. in Colchis, am Bosporus Cimmerius, bey seiner Mün-

dung in den Palus Macotis.

Achillis Insula; cf. Achilles. Achindana; cf. Achidana.

Achirum, i; St. Achyr, Achial, u. Schloß in Volhynien, am Fl. Vorsklo, 25 M. sūdöstl. von Kiow, seit 1667 den Russen.

Achne, Plin. V, 31; Casos, i; Plin. V, 31; Kasos, ov, Homer.; Insel in der Nähe von Rhodus, u. LXX Stad. von Carpathus.

Achoali, orum, Plin. VI, 28; Volk in Arabia Felix.

Acholla; cf. Achilla."

Achonrita; cf. Achada.

Achor, Jes. LXV, 10.; Hos. II, 17. Josua, VII, 24. 26. XV, 7; Azwo, LXX.; ein Thal in Palaestina, nordl. von Jericho,

nahe bey Gilgal.

Achradina, as, Aggadun, Plutarch. Marcell.; Diodor. Sicul. XI, 68. XIV, 64; Acradina, as, Cicero Verr. IV, 53.; ein Theil der St. Syracusae in Sicilien, von Cicero l. c. Altera Urbs Syracusis genannt.

Achridis Lacus; Lychnidus Lacus; See in Illyris Graeca; vielleicht der heutige in Makdonia sich ausdehnende

Achrida.

Achris; Justiniana Prima; Lychnidus, i, Liv. XLIII, cap. 9; Avzvidos, Stephan.; Ptol.; St. in Illyris Graeca, nordwestl. von Stobi, Geburtsort des K. Justinianus, u. führt in unseren Tagen, als eine in Makdonia, oder Filiba Vilajeti, am See Achrida liegendq Handelsst., den Namen: Achrida, Ochrida, Giustendil.

Achsaph, Josua XI, 1. XII, 20. XIX, 26.; St. in Galilaea Superior, zwischen Tyrus u. Ecdippa, früher dem Stamme Ascher gehörig; vielleicht identisch mit Achabaron Petra, welches Josephus befestigen liefs, wohl aber nicht

mit Acco, odor Ptolemais.

Achsib; Achzib, Jos. XV, 44; Micha I, 14; vielleicht auch: Chestb, Genes. XXXIII, 5. u. Coseba, 1. Chron. IV, 22.; St. in der Ebene des Stammes Juda, in der Nähe von Maresa.

Achsib; Achsib, Jos. XIX, 29; Judic. I, 31; Azkeβ, LXX; Ecdippa, Ptol.; Joseph. Bell. Judaic. I, 11; Plin. V, 19; Itiner. Hierosolym.; Dippa, Hieronymus; St. in Galilaea Superior, auf der Grenze des Stammes Ascher, zwischen Acco oder Ptolemais u. Tyrus, die in ihren Ruinen jetzt Dsib oder Zibheißet.

Achyrum, i; St. Achtyrka in der elebedischen Ukraine (Gouv. Charkow), an der Warella

an der Worskla.

Acibi; kleine Völkersch. in Sarmatia Europaca, die zwischen den Quellen des Don u. der Wolga wohnte. Acidas; Acidon, onis, Strab. VIII kleiner Fl. in Triphylia (Elis); nacl Andern in Arcadia.

Acidălius, i, Servius ad Virg. Acn I, vers. 120; Quelle in Bocotion bey Orchomenus, von welcher Venus naci Virgil. l. c. den Namen Acidalia erhaltez hatte.

Acidula Schmechtana; Flecken Schmechten im ehemaligen Stifte Paderborn, mit einem Sauerbrunnen.

Aciences, Plin.; Volk in [Latium, vielleicht mit einer St. Acia.

Acila, ac, Plin.; St. der Sabaei Nomades, in Arabia Felix, am Meere, wo man sich nach Indien einschiffte.

Actlia Augusta; St. Straubingen in Baiern, an der Donau, mit dem Grabmal der im J. 1426 von der Brücke in die Donau gestürzten Agnes Bernauerin.

Acilio, onis; St. in Gallia Aquitanica, nordöstl. von Aginnum; das heutige Städtchen Aiguillon in einem fruchtbaren Thale u. am Zusammenflusse der Garonne u. des Lot.

Acilisene, es, Anthonyn, Ptol.; Strab. XI; XII; Landsch. in Armenia Major, xwischen dem Taurus u. Euphrat, gördl. von Sophene.

Acilium; cf. Acelum.

Acilla, ae; cf. Achila.

Acimincum, i, Anton. Itiner.; Ammian. Marcell. XIX, 24; Notit. Imper.; Acumincum, Anovunynor, Ptol.; Acumum, Tab. Pent.; St. in Pannonia Inferior, nordwestl. von Alba Graeca, zwischen Cusum u. Taurinum; die jetzige an der Donau, in der slavonischen Militairgrenze von Ungarn, liegende Festung Peterwardein.

Acina, Plin.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, vielleicht zwischen Syene u. Meroe.

Acinasis, Arrian.; Fl. im Süden von Colohis, bey den Lazi, ergoß sich in den Pontus Eux.

Acineum, i, Ammian. Marcell. XXX, 20; Anton. Itiner.; Notit Imper.; Acincus, i, Sidon. Apllinar.; Aquineum, i, Tabul. Peuting.; Axoviyxov, Ptol.; Buda Vetus, ac-eris; St. in Paunonia Inferior, an der Donau; der heutige Marktfl. Alt. Ofen, in der Nähe von Ofen. Noch jetzt sieht man hier Ruinen unterirdischer Säulongunge, oder Schwitzbüder

Acinipo; Acinippo, onis; St. in Hispania Bactica, in der Nähe von Arunda, wahrscheinlich die auf Asbestbergen am Fl. Guadayra u. in der Nähe des Schneegebirges Siorra de Ronda liegende St. Ronda, Ronda la Vieja, woselbst man noch Ruinen eines Theaters u. eines Tempels des Mars sieht.

Aciphas; Acyphas, Auvoas, Strab. Ld.; Kyphas; Pindus, Ilvdos, Strab. IX; Stadt in Tetrapolis Dorica, am westl. Ufer des kl. Fl. Pindus.

Aciris, is, Plin. III, 11: Fl. in Graecia Magna, in der Nähe von Heradea, fallt in den Sinus Tarent. u. heisst heutiges Tages Agri.

Acis, idis, Aug, tdog, Theocrit. Idyll. I, vers. 69; Acis, is, Ovid. Fa-stor. IV, vers. 468; Silius XIV, v. 222. ein vom Aetna herabkommender Fl., in der Nähe von Catana, der entweder jetzt Aci, Jaci heißen, oder nach Andern der kl. im Val di Demona strömende u. in den Golfo di St. Thecla sich ergiessende Freddo seyn soll.

Acis, idis, Plin. IV, 12; Seriphus, i, Ovid. Metam. V, v. 251; VII, v. 464; Juvenal. Satyr. X. vers. 170; Σεριφος, Strab. X; eine der Insulae Cyclades im Mare Aegaeum, südl. von Ceos, reich an Eisen u. Magnet, woselbst der ans Land getriebene Perseus die Einwohner, vermittelst des Medusenkopfes, in Stein verwandelte, u. die Frösche nicht quaken, auf eine andere Insel aber gebracht, ihre Stimme wieder erhalten sollten; ist die heutige türkische Archipelagus-Insel, Namens Scrphanto, Scrpho. Scriphius, a, um, Cicer.; Tacit. Annal. IV, 21; Scri-phii, orum; Esquptot, Herodot. VIII, 46.

Acitavones, Plin.; Volk auf den Alpen.

Acithenis; Acithius; kl. Fl. auf der südl. Küste von Sicilien; der jetzige Birgi im Val di Mazara.

Acitodunum; cf. Agedunum.

Aclea, ae; St. Acle in Durhamshire des brittischen Reiches, in der Nähe von Durham.

Acmodes Insulae; Acmodac; cf. Aemodae.

Acolitanum Oppidum; cf. Achilla. Aemonia, ae, Ptol.; Ort in Dacia, unterhalb Sarmizaegethusa.

Acmonia, ae, Anuovia, Ptol.; Acmona, Aumora, Notit Hierocl.; Agmonia, Tab. Peuting.; Acmonensis Civitas, Cicer. pro Flace. cap. 15; St. ia Phrygia Magna, südl. von Tiberiopolis. Aomonenses, ium, Plin. V, 29; Cicer. l. c.

Acona, ae; Aquae Sasoniene; St. Acken, an der Elbe, im Regierungsber von Magdeburg.

Acone, es, Plin. VI, 1; St. in Bi-thynien, in der Nähe von Heraclea, woselbst das Kraut Aconitum in Menge wuchs.

Aconites; ein an den Küsten von Italien Seeräuberei treibendes, u. in Sardinien wohnendes Velk.

Acontia, ae; St. der Vaccaei in Hispania Tarraconensis, am Duero.

Acontisma, orum, Anton. Itiner.: St. in Macedonien, zwischen Neapolis u. Topiris.

Acontius, i, Plin.; Berg in Bosotien, an dessen Abhange Orchomenus

Acoraca, Ptol.; Ort in Chalybonitie

(Syrien).

Acoris, is, Axogis, Ptol.; St. im Nomos Cynopolites (Mittel-Acgypten), auf der Ostseite des Nil.

Acota, Ptol.; Ammian. Marcell. XXIII, 23; St. in Medien, in der Nähe der Mündung des Amardus ins Meer.

Acra, ac, Axoα, Stephan.; Acrae, arum, Liv. XXIV, 35.36; Silius XIV, vers. 207; Αχοαι, Thucyd. VI; Αχοαιαι, Ptol., wohl aber verdorben; St. in Sicilien, zwischen Syracusae u. Camarina, in der Nähe des Promontor. Pachynum. Acrenses, Plinius.

Acra, ac, Plin.; St. in Sarmatia Europaea, am Palus Macotis.

Acra; Hügel, auf welchem Hierosolyma stand, u. Antiochus Epiphanes eine Burg erbaute, die Simon Maccab. zerstörte.

Acra; ein Ort auf der Westküste von Africa, in der Nähe des Lixus, den Hanno, Befehlshaber der carthag. Flotte, des Handels wegen gründete.

Acraba, Ptol.; St. am Chaboras in Mesopotamien, unterhalb Carrae.

Acrabatae, arum; Axqabarrai, Joseph. Bell. III, 4.; St. in Judaea, auf der Grenze von Samaritis.

Acrabatena, ae, Plin. V, 14; Αυραβατινη Τοπαρχια, Joseph. B. Jnd. II, 11. III, 4. 20. 1V, 9.33; Euseb.; Hieronym.; Landsch. in Judaea, zwischen Sichem u. Jericho.

Acrabatene; Acrabattene; Acrabathane, Vulgat.; Ακραβαττινη, 1. Macc. V, S. cf. Joseph. Antiq. XII, 11; Bell. V, 7.; Landsch. in Idumaes. cf. Num. XXXIV, 4.

Acrabim; Akrabbim, Numer. XXXIV, 4.; Josua XV, 3. Judic. I, 36; Αναβα τις Ακραββειν, LXX; Adscensus Acrabbim, Adscensus Scorpionis, Vnlgat.; ein Theil des Gehirges im südlichen Palaestina, an der Grenze der Edomitae, wo sich noch viele Scorpionen finden sollen.

Acracanus, Euseb.; Fl. in Babylonia. cf. Maarsares.

Acradina; cf. Achradina.

Acraephia, ae, Liv. XXXIII, 29; Plin. IV, 7; Axoaigia, Stephan.; Acraephiae, arum, Ακοαιφίαι, Strab. IX; Acraephium, Ακοαιφίου, Strab.; Stephan .; Acraephnium, Axoaigriov, Pausan. Boeot. cap. 23, 24; Acriphia, ae, Axquota, Ptol.; St. in Bocotien, zwischen den Seen Copais u. Hylica.

Acragallidae, arum, Axqayallıδαι. Aeschines contr. Ctesiphont.; Cravallidae, Κραναλπδαι, Harpocrat.; Κρανγαλλιδαι, Didynes; Volk in Pho-cis, vielleicht in der Nühe von Cirrha.

Acragante, Steph.; Flecken in Ae-

Acragantes, Steph. Ort auf der Insel Euboca.

Acragas, antis, Plin. III, 8; Mela II, 7; Virgil. Aeneid. III, vers 71. Ακραγας, αντος, Strab.; Thucyd. VII; Scylax.; Agrigentum, i, Liv. XXIV, 35; Plin. I. c.; Cic. lib. Il in Verr. cap. 50; St. in Sicilien, auf der südl. Küste, auf dem Berge u. an dem Fl. Acragas, ward von einer Colonie aus Rhodus gegründet, h tte herrliche Tempel, unter welchen sich der 340 Fuss lange, 120 F. hohe und 60 F. breite des Jupiter auszeichnete, unterwarf sich um das Jahr 406 U. Rom. den Carthaginensern, nachmals den Römern, u. führt jetzt den Namen Gergenti, Girgenti, Agrigenti, im Val di Mazzara, an der Mündnng des Girgenti oder Fiume di Naro ins mittelländ. Meer. Agrigentini, Cic. l. c.; Diod. Sienl. XIII; Angiyavzivoi, Münzen. Agrigentinus, u, um, Plin.; Acragantinus, a, um, Lucret. I, vers 717.

Acragas, antis, Virgil.; Berg in Sicilien, an welchem Agrigentum lag.

Acr algas, antis; Fl. in Sicilien, entspr. auf dem Berge gleiches Namens, vereinigt sich bey Agrigentum mit dem Hypsa, u. heifst hentiges Tages Girgenti. Fiume di Naro.

Acra Leuce, Diod. Sic.; Stadt in Hispania Tarracenensis, von Hamilcar erbaut.

Acrath, Ptol.; Ort auf der Küste von Mauretania Tingitana, östl. von Oleastrum Promontorium.

Acrea, ac, Argeia, Ptol.; Acriae, arum, Liv. XXXV, 27. Argiai, Polyb. V, 19; Pausan. Lacon. cap. 22; Acraeac, arum, Axoaiai, ov, Strab. in Codd.; eine kl. Seest. in Laconica, südwestl. von Helos, in der Nähe der Mündung des Eurotas, mit dem ältesten der Cybele im Peloponnes geheiligten Tempel.

Acriconium, i, Anton. Itiner.; St. der Silures im westl, Britannia, vielleicht Hereford an der Wye, woselbst am 27. Febr. 1716 David Garrick geboren wurde.

Acridophägi, Ακοιδοφαγοι, Strab. XVI; Diod. Sic. III, 29.; Volk in Λethiopia supra Aegyptum, das sehr geschickt im Laufen war.

Acrilla, ac, Angilla, Stephan.; Acrillae, arum, Liv. XXIV, 35; St. in Sicilien, in der Nähe von Agrigentum.

Acriphia; cf. Acraephia.

Acritas, ac, Mela II, 7; o Axqueas, Pausan, Messen, cap. 34; Strab. VIII; Vorgebirge von Messenia, in der Nähe von Methone, das jetzt Gallo, an der südlich. Küste von Morca, heifst.

Acritus, ac, Ptol.; Vorgebirge in Bithynien, am Propontis, zwischen Nicomedia u. Chalcedon, das hentiges Tages den Namen Acrita führen soll.

Acroathon, i, Mela II, 2; Acrothon, Plin. IV, 10; Acrothoon, Ango-Doov, Herodot, VII, 22; cf. Thucyd. IV; St. in Chalcidice, auf dem Berge Athos, nordwestl. von Apollonia.

Acroceraunia, Plin. III,23; Acroceraunii Montes, Plin. IV, 1; Horat. lib. I, od. 3; Gebirge im nördlichen Epirns, ging von Macedonien aus, erhob sich höher, je näher es dem adriatischen Meere kam, u. bildete an der Küste die Grenze des Mare Jonium; hat jetzt den Namen Chimera, Kimuria, in Ober - Albanien.

Acroceraunium, i, Plin.; Vorgebirge in Epirus, an der Grenze von Illyris Gracca.

Acrocorinthus, i, Plin. IV, 4; Liv. XXXIV, 5; Angonogertos, Strab. VIII; Polyb. II, 43; Epigramm. Grace. III, cap. εις ανδρ.; die Burg von Corinthus, auf einem Borge, der einen Tempel der Venus trug u. die Quelle Pirene, Πειζηνη hatte, ward vom Aratus, Hatpt des achaeisch. Bundes, den Jacedoniern entrissen, nachmals Residenz der Stadthalter des römischen Achaja, u. ist noch

jetzt mit seinen 360 Thürmen der Schlüssel der Halbinsel.

Acrolissus, i, Angolissos, Polyb. VIII, 10; festes Bergschlofs in Dalmatien, nordl. von Lissus, in der Nähe von Drilo; die heutige in Albanien an der Mündung der Drin, 5 M. südöstl. von Antivari, 8 westl. von Albanopoli liegende Festung Alessio.

Acrolochias, Vorgebirge; cf. Lo-

chias.

Acronfus Lucus, Mela II, 3.; ein Theil des Bodenses, vielleicht der Uberlinger — oder Bodner —, wo dann Venetus Lacus der Zellersee wäre. cf. Brigantinus.

Acronoma Saxa, Cicer.; ein unbekannter Ort, der vielleicht in Unter-

Italien zu suchen ist.

Acropolis, is, Thucyd.; die Burg von Athen, von Cecrops ums Jahr 1582 vor Chr. erbaut. cf. Athenae.

Acropolis, Ακοοποίις, Joseph.; der

hochste Theil von Hierosolyma.

Acropolis, is; kleine Št. Agropoli, im Principato citeriore des Königreiches Neapel.

Acropolis, is; Flecken in Actolia.
Acrothoon; cf. Acroathon.

Acrurion; Galate später genannt,

eine Spitze des Octa in Thessalien.

Acs ted a, ac; die kleine, 1 M. nördl.
von Bremen entfernte Stadt Achstedt,

Ackstedt.

Act a, ae; St. in Acarnania, am Meeresufer, in der Nähe von Anactorium.

Acta, ae; Ort in Magnesia, an der nordl. Küste von Thessalien.

Actaea, ac; cf. Attica.

Actaeanis Fons, tis; eine Quelle in Bocotien, zwischen Pharaca u. Megara, am Cithaeton.

Actania, ac, Plin. IV, 13; Ptol.; Insel im Norden von Germanien, wahrscheinlich die zur Prov. Friesland gehörige Insel Schelling.

Acte, es, Plin.; i. q. Attica.

Actium, i, Gicer. XVI, epist. 9; Plin. IV, 1; Sneton. August. cap. 18; Eutrop.; Mela II, 3; Aztov, Thueyd. lib. I; Strab. X; Dio. Cass. lib. L. — Fanum Apollinis Actii; — St. in Acarnania, zwischen den Vorgeb. Actium u. Anactorium, mit einem Tempel des Apollo. welche die Argonauten erbaut haben sollen. Hier setzte Augustus, nüch Sueton Tiber. cap. 6. die dem Mars u. Neptun geheiligten Ludi Actiaci ein.

Actium, i, Cicero; Sueton August. cap. 17, 18; Mela II, 3; Antion, Strab. X; Vorgebirge in Acarnania, westl. vom

Meerbusen Ambracia, wo Octavianus, im Jahre der St. Rom 753, den Antonius u. die Cleopatra zur See schlug u. so sich zum All sinherrscher erhob. Actiacus, a, um, Sueton.; Vellej.; Actianus, adj., Cicer. Actius, adj., Virgil.

Actrida, ac, Plin.; St. in Arabia Felix. Acube, ce, Ptol.; Quelle oder See im Innern der Regio Syrtica. östl. vom Fl.

Cinyps.

Acŭla, ae; Aquac Tarinae; St. Acquapendente im Kirchenstaate, anf einem Hügel, am Fl. Paglia, 2 M. westl. von Orvicto, u. 113 nordwestl. von Rom.

Aculanum; cf. Aeclanum.

Acumincum, i; i: q. Acimincum. Acunum; cf. Acimincum.

Acunum, i; St. der Segalauni in Gal-

lia Narbon.; vielleicht:

Acusio, onis, Plin.; Axovator, Plol.; Mansio Acuno, Itiner. Hieros.; St. in Gallia Narbon., zwischen Arausio u. Valentia, am Fl. Rhodanus; die heutige kleine St. Ancone, im Dauphine, an dem Rhone.

Acutae Insulae; cf. Oxiae Insulae. Acutus, i; Agotius, i; Fl. Agout in Frankreich, fällt im Depart. Tarn u. Garonne, ½ Stunde von Rabastens in

den Fl. Tarn.

Acuum Caput; Vorgebirge Aiguilles, östl. vom Vorgeb. der guten Hoffnung, in Africa.

Acyphas; cf. Aciphas.

Acythos; Melos Acythos; Insel bey Creta. cf. Melos.

Adacara; Idacara, Ptol.; St. am

Sinus Persicus, in Arabia Deserta.

Adacha, ac, Ptol.; St. in Palmyre-

ne (Syrien).

Adada, orum, Ptol.; Notit. Episcop.; St. in Pisidien, südl. von Seleucia. Adadensis, e.

Adada; Ptol.; St. in Palmyrene

(Syrien).

Adada, Josua XV, 22; Αβουηλ, LXX; St. im Süden des Stammes Juda, in der Nähe der Grenze von Idumaca.

Adadate, es, Ptol.; St. in Pisidia. Adad-Remmon, Hieronym.; Hadad-Rimmon, Zach. XII, 11; Mainianopolis, Itiner. Hierosol.; Hieronym. in Hos.; St. in Samaritis, in der Ehene Mageddo, Megiddo, XVII M. P. von Caesarea, X westl. von Jesreel.

Adae, arum; kleine Seest. in Acolis (Asia Minor).

Ad Albulas; römische Station in Mauretania Caesariensis, auf dem Wege von Rusucurrum nach Calama. Adam, Josus III, 16; Adam, LXX; Adom, Vulgat.; St in Person, am Jordan, in der Nähe von Zarthan.

Adama, ae, Αδαμα, LXX; Adma, Genes. X, 19. XIV, 2.8.; Douter. XXIX, 28.; Hos. XI, 8; St. im Thalejsiddim in Judaea, die zu Lot's Zeit mit Sodoma, Gomorra, Zeboim u. Zoar, cf. Sapient. X, 6. ins Mare Mortuum sank.

Adama, Josua XIX, 36; St. im Stamme Naphtali.

Adamantia, ae; Amantea; Amantia; kl. St. Amantea in Calabria citeriore (Neapel).

Adamas, antis, Ptol.; Fl. in Macsolia (Indien), strömt dem Ganges zunächst, führt Diamanten mit sich, u. ist vielleicht der heutige Bramsi, der in höheren Gegenden Soank heißst.

Adami - Nekeb, Josua XIX, 83.;

St. im Stamme Naphtali.

Ad Amonem; romische Station in Regio Syrtica, in der Nähe von Tripolis.

Adāna, orum, Plin. V, 27; Aðava, Ptol.; Stephan.; Procop. Aedif. V, 5; Dio Cass. XLVII; Appian. Bell. Mithridat.; Notit Eccles.; Adana, ae, Cic.; Adawa, aç, Zonar. in Nicephor.; St. im Innera von Cilicia Campestris, am Fl. Sarus, 5 M. nordwestl. von Tarsus, mit einem von Antiochus dem Jupiter erbauten Tempel u. einer von Justinian wiederhergestellten Brücke.

Adana, ae; Adenium, i; Adenum, i; Hafen in Arabia Felix, welcher den Römern gehört haben soll; die heutige im Lande Jemen liegende Handelsst. Aden, Adem, an der Meerenge von Bab-el-Mandeb, 5 Meilen südl. von Mocha.

Adani, orum, Ptol.; zwei Inseln im Sinus Arabicus, in der Nähe von Malichi, an der Meerenge von Bab-el-Mandeb.

Adansa, ae, Anton. Itiner.; Ort in Britannia Romana, zwischen Camulodunum u. Cambretonium.

Adaovi, orum; ein Volk im eigentl. Guinea in Africa, Namens Adaous od. Quaqua, dessen Königr. Saccoo heifst.

Adapera, orum, Anton. Itiner.; St. in Galatia, an der Grenze von Pontus u. Cappadocia, in der Nähe von Ancyra.

Ad Aquas, Tab. Peutinger.; Aquae arum, Tõara, Ptol.; Flecken in Dacia, XIV M. P. von Sarmizaegethusa, woselbst die Römer Bäder errichteten. Die Praeposit. ad setzen die Römer den auf ihrem Marsche bestimmten Rastplätzen vor, wo sie weder Wohnungen noch Einwohner fanden, u. trugen auf diese den

Namen des eie umgebenden Merkwürdigsten, oft sogar die Zahl der Meilen von einem Bastorte zum andern über,

Ad Aquas, Tab. Peuting.; Aquac, arum, Anton.; Axuss, Procop.; Ort in Mosia Superior, vielleicht in der Nähe von Aegeta.

Ad Aquas, Anton. Itiner.; Aquae Labodes (Labodae), Tab. Peuting.; Larodes, Anton. Itiner.; Thermae, arum, Cicer.; Mela II, 7; Plin. III, 8; Thermae Sclinuntiae, arum-arum; St. auf der südl. Küste von Sicilien, mit warmen Bädern; die jetzige St. Sciaeca, Intend. Girgenti, auf einem Felsen, der ihre Kornmagazine enthält. Mineralbrunnen, Schwefelgruben. Geburtsort des Tyrannen Agathocles. cf. Souvenirs de la Sicile par M. le Comte de Forbin. Lips. Zirges. 1822. — Thermitani, erum, Cicero.

Ad Aquas, Anton. Itiner.; Ort im Innnern von Numidia Massylorum, XXXV M. P. östl. von Onellaba u. V westl. von Simittu.

Ad Aquat Helvetias; Ort bey den Helvetii in Gallia Belgica, den Tacit. Histor. I, 67. Locus amoeno salubrium aquarum usu frequens nenat; heutiges Tages Baden im Canton Aargau, eine St. an der Limmat, 2 Meilen nordwestl. von Zürich u. 6 südl. von Basel, wo man äuf einer nahen Wiese versteinerte Spielwürfel findet, eine geschätzte Unterhaltung bey den Römern, die aus Samos Würfel kommen ließen.

Ad Aquilas; die kl. im franz. Depart. der Orne, an der Rolle, 5½ M. südwestl. von Evreux, 9½ südl. von Rouen

liegende St. l'Aigle.

Ad Aquilas; kleiner Ort bey den Helvetii, sudl. vom Sinus Lemanus; die heutige St. Aigle, Eigell, im Canton Wallis.

Adar, Josua XV, 8; Αδδαφα, Euseb.; Hieronym.; Hazar - Addar, Numer. XXXIV, 4.; St. im Stamme Juda, an der Südgrenze von Palaestina, in der Nähe der Wüste Maon.

Adar, Hieronym.; Adra Ptol. V, 17; St. in Arabia Petraea, XXV M. P. von Bostra, oder in Batanaea (Palacstina), jenseit des Jordan, sūdostl. von Capitolias. Adrai, orum, Adgacos; Einwohner.

Adaristus, Ptol.; Tab. Ptol.; Adartysos, graece; St. in Pelagonia (Macedonien), vielleicht in der Näho von Stobi.

Adasa, 1. Maccab. VII, 40. 45; wahrscheinlich Elcasa, 1. Maccab. IX, 5. vo die alex. Handschr. Alaga, Reland aber Adasa, u. die Vulgat. mit Michaelis Laisa, lesen; Adarsa, Vulgat.; St. in Judaca, nordl. von Hierosolyma, nach Joseph. Antiq. XII, 17. 30 Stad. von Bethhoron , u. nach Euseb. unweit Gophna, gehörte dem Stamme Ephraim.

Adax, acis; Atax, acis, Plin. III, 4; Mela II, 5; Lucan. lib. I, vers. 403. Sidonius Paneg. Major. vers. 209; Theo-dulf. Aurelian. Paraenes. ad Judic. vers. III; Ptol.; Strab.; Attagus, i, Festus Avien.; Fl. in Gallia Narbonensis, der in den Lacus Rubrensis fiel; jetzt Aude, entspr. bey Montluis, u. durchstromt Carcassone.

Ad Basilicam, Anton. Itiner; ein rom. Standort in Mauretania Caesariensis, auf dem Wege von Saldae nach Igilgilis, XV M. P. östl. von Ad Ficum.

Ad Caballos; Bagnacaballum, i; Flecken Bagna Cavallo in der papstl. Deleg. Ferrara. Geburtsort des Malers Romenghi.

Ad Callem, Anton. Itiner.; Ad Cale, ltiner. Hierosolym.; Ort in Umbrien; vielleicht die kl. St. Cagli, am appenin. Gebirge, Deleg. Fermo.

Ad Camvenas, Martial. II, epigr. 6.; Ort in Latium, bey Aricia; cf. Liv. I, 21. — u. Fons Egeriae.

Ad Caprue Paludes; cf. Capri-

Ad Capras; Caprae, arum; Flecken in Umbrien, wo Totilas, König der Gothen, starb.

Ad Carceres; Flecken Kerzers in der Schweiz.

Ad Castra; Ort in Italien, XV M.P. von Aquileja.

Ad Cebrum, Anton. Itiner.; Flecken in Moesia Infer. , am Einfluss der Zibritz in die Donau, dessen Festungswerke K. Justinian nach Procop. ausbessern

Ad Centenarium, Tab. Peuting.; Ad Centuriones, Anton. Itiner.; Ort der Volscae Tectosages in Gallia Narbon., an den Pyrenaeen, vielleicht in der Gegend von Ruscino.

Ad Centuriones; cf. Ad Centenari-

um Ad Crispas, Anton. Itiner.; Ort in Mauretania Caesariens., V M. P. westl. von Gilva, auf dem Wege von Siga nach

Addaea, ac, Ptolem.; St. in Mesoetamien; unterhalb des Einflusses des Saocoras in den Euphrat.

Ad Dianam; rom. Standort in Arabia Petraca, zwischen Ela u. Elusa.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Ad Dianam, Tab. Peut.; Diana, ae, Anton. Itiner.; Ort im Innern von Numidia Massyl., XXXII M. P. westl, von Lambesa u. XIV östl. von Nova Petra, auf dem Wege von Theveste nach

Ad Dianam, Anton. Itiner.; Ort in - Numidien, zw. Hippo Regius u. Tabraca. Addida, Αδδιδα, Joseph. Antiq. XIII, 11; Bell. Judic. V, 6; Adida, orum, 1. Maccab. XII, 38. XIII, 13; Αδιδα, ων, Joseph. Bell. IV, 28; Addus, Vulgat. u. Luth.; Hadid, Esra II, 83. Nehem. VII, 37. XI, 34; St. in Sechelah. phelah, Σεφηλα, - (Judaea), nordwestl. von Eleutheropolis, am mittel-länd. Meere, gehörte dem Stamme Dan, u. ward von Simon Maccabaeus erbaut.

Ad Dracones; Standort in Mauretania Caesariens., sudl. von Cirta, zwischen Lamasba u. Taduttu.

Ad Dracones, Anton. Itiner.; Ort in Armenia Minor, unfern Aza.

Addua, ae; cf. Abdua. Flüsse dieses Namens strömten in Vindelicien u. in Rhaetien.

Addua; Adduas, ae; Fl. Ain, vereinigt sich 21 M. oberhalb Lyon mit dem Rhone u. giebt dem Depart. den Namen.

Adduas; cf. Addua.

Ad Duodecimum, Itiner. Burdigal .; Ort in der Insula Batavorum, zw. Noviomagus u. Lugdunum Batavorum.

Addus; cf. Addida.

Adeba, ae, Ptol.; St. der Hercaones in Hispania Tarrac., an der Mündung des Ebro.

Adela, ae; kl. St. Adel im Königr.

gleiches Namens.

Adellum, i; St. in Hispania Tarrac. nordwestl. von Illici; die heutige St. Elda in Valencia.

Adelocum; Agelocum, Anton. It.; Ort der Coritani, in Britannia, XIV M. P. von Lindum, auf dem Wege von Eboracum nach Londinium.

Adelum Regnum; Königr. Adel, Zeila, auf der Ostküste Africa's, von der Meerenge Bab - el - Mandeb bis an das Vorgeb, Gardafui.

Adendros, i; kl. Insel im Sinns Saronicus, östl. vom Vorgeb. Spiracon.

Adenium, i; cf. Adana.
Ad Ensem, Tab. Peuting.; Luceolis, Paul. Diacon. IV Longob. cap. 8. 35.; Ort in Umbrien, an den Appenninen, südl. von Ad Callem.

Adenum Promontorium; Vorgeb. Aden, an der Meerenge Bab - el - Mandeb. westl. von der St. gl. Namens.

18

Ad Enum, Tab. Peuting.; L q. Aeni Pons.

Adenum, i; cf. Adana.

Ader, Hieronym.; Eder, Genes. XXXV, 21. Josua XV, 21; Harad; Horme; St. im Süden des Stam. Juda, unfern Bethlehem, westl. vom Mare Mortuum.

Aderbeizana Regio; cf. Adilbegiana Regio.

ac ; das Städtchen Aderborna, Aderborn an der Oder in Pommern, 2 M. nördl. von Stettin.

Ades; St. in Zengitana (Africa), auf

ciner Anhöhe, unweit Tunes.

Adesa, ac, Plin.; Fl. in Milyas (Lycia), in der Nähe der St. Choma.

Ad Favarias; Favarium, i; Dorf Pfäfers, Pfeffers, im Canton St. Gallen, mit einer Benedictinerabtey, u. dem nahen berühmten Pfeffersbad.

Ad Ficum, Anton. Itiner.; Ort im Innern von Mauretania Caesariens., XXXIII M. P. östl. von Igilgilis.

Ad Fines, Anton. Itiner.; Fines, Tab. Theodos.; Ort der Helvetii in Gallia Belgica, an den Grenzen von Rhaetien, der heutige Ort Pfin, im Cant. Zürich.

Ad Flexum, sc. Danubii, Tab. Theodos.; Flexum, i, Anton. Itiner.; Notit. Imper., Φλεξον, Ptol.; Antiquum burgum; Ovaria; Ovarium; Ortin Pannonia Superior, unweit Carnuntum; das heutige Städtchen Altenburg, ungar. Obar, an der Donau, 3 M. südl. von Pressburg, 8 südöstl. von Wien, 13 westl. von Ofen.

Ad Flexum; Ort der Cenomani, in Oberitalien, (Gallia Cisalp.); der jetzige Flecken Rivoltella.

Ad Gallum Gallinaccum, Anton. Itiner.; Ort in Zeugitania (Africa Propria), zwischen Utica u. Carthago.

Ad Herculem, Anton. Itiner.; Por-

tus Herculis Labronis, oder Liburni; Portus Labronis, Cicer. ad Quint. Frat. II, epist. 6; Liburnum, Λιβυονον, Zosim. V, 20; jetzt Liverno, Hafen u. St. in Etrurien (Toscana).

Ad Herculem, Anton. Itiner.; -Auxilia Herculensia, Notit. Imperii; - wahrscheinl. i. q. Carpis, Καοπις , Ptol.; Carporum Vicus, Ammiun. Marcell. XXVII, 11; Cirpi, orum, Notit. Imper.; Sirpi, orum, Anton. Itiner.; Ort in Pannonia Inferior, zwischen Salva u. Acincum; jetzt die St. Gran, am Einflusse der Gran in die Do-

Ad Horrea; St. Cancs, Cannes, im Depart. Var, mit einem Hafen am mittel. Meere.

Ad Horrea, Tab. Peut.; Horrea, orum; Horrea Caelia, Anton. Itiner.; Notit. Prov.; Horrea Celiae, August. VII, contr. Donat. 31; Ort in Byzacium (Africa Propria), an der Grenze von Zengitana, XXX bis XXXII M. P. östl. von Pudput., u. X bis XVIII westl. von Hadrametam; jetzt Erklia genannt. Orreocelensis, e; adj. Concil. VII Carthagin.

Adiabarae, arum; Megabari. Mεγαβοφοι, Strab.; Mcgabradi, Ptol.; Volk in Aethiopia supra Aegyptum, westl. von Sinus Avalites.

Adiabas, ac, Ammian. Marcell. XXIII, 20; Fl. in Adiabene (Assyria), nach Einigen Physcus, nach Andern der Caprus , Kangos.

Adiabena, ae, Ammian. Marcell. XVIII, 16. XXIII, 17. 20; Adiabene, cs, Mela I, 11; Plin. V, 12. VI, 13. ἡ Αδιαβηνη, Strab. IX. XVI; Ptol. VI, Dio Cass.; Stephan.; Landsch. in Assyrien, zwischen den Flüssen Lycus u. Caprus, machte den Haupttheil von Assyria ans, u. schloß auch die angränzenden Landschaften mit ein. cf. Assyria. Adia-beni, orum, Plin. IV, 9. 15; Tacit. XII, 13; Sext. Ruf. cap. 21. de Severo. Eutrop. Adiabenicus, a, um, Sext. Ruf.; Münze des Trajan.; Adlabenus, a, um, Tacit.

Adida; cf. Addida.

Adienus, i, Arian.; Fl. in Colchis, 180 Stad. südl. von Athenae, u. etwa sechs geogr. M. von Trapezus.

Adilbegiana, Aderbeizana Adzerbajana Regio; pers. im N. durch das eigentl. Armenien, im W. durch Curdistan, im S. durch Yrac Agemi, u. im O. durch Guilan begrenzte Prov. Aderbijan, Azerbijan. cf. Media.

Ad Incisa Saxa; Mfl. Incisa am Fl. Belbo, in Picmont.

Ad Intercisa, sc. Saxa, Tab. Peutinger.; Intercisa, Itiner. Hieros.; Petra Pertusa, Vict. in Vespas.; Πετρα ή Περτουση, Procop. IV. Goth. cap. 28. cf. Claudian. de VI cons. Honorii, vers. 500. sq.; fester Ort in Umbrien, am Fl. Metaurus, unfern Urbinum Metaurense, XVI M. P. von Fanum Fortune.

Adisathri, orum; Volk in India intra Gangem, zw. den Poruari u. Sorae Nomades; im heutigen am Dschuma sich ausdehnenden Bundelkund , Bundela ,

auch Dangaja.

Adisathrus, i, Ptol.; Geb. in India intra Gangem, in der Nähe des Indus, wahrsch. die hohe, längs der westl. Küste der Halbinsel sich erstreckende Gobirgskette: Gates, Ghauts, Gattamgebirge.

Adithaim, Josua XV, 36; St. im Stamme Juda.

Adjacii Sinus; Meerb. Ajaccio,

an der Westk. von Corsica. Adjacii Sinus; Sinus Issicus, Plin. V. 27; Mela; ὁ Κολπος Ισσικος, Strab. XIV.; ein von den Gebirgen in Syrien gebildeter Meerb. bey Issus in Cilicia Campestr., der die estl. Spitze des mittell. Meeres ausmachte; jetzt: Ajaz-20, auch wohl Meerb. von Alexandrette; Scanderoun.

Adjacium, i, Cell.; Ursinum, i; Hauptst. Ajazzio, Ajaccio von Corsica;

Geburtsort des Napoleon.

Adjacium, i; Issus, i, Mela; Cic. II, epist. 10; V. ad Attic. epist. 20; Issos, i, Plin. V, 27; Isoos, Strab. XIV; Diodor. Sicul. XVII, 32; Ptol.; Stephan.; Issi, orum, Isoot, Xenoph. Anahas. lib. I; Cyropaed. lib. I; u. nach Steph., obgleich Ptol. u. Strab. sie trennen, auch Nicopolis, is; St. in Cilicia Campestris, am Meere, unfern Portae Amani, wo Alexander den Darius schlug; wahrsch. die heutige St. Adiazzo, Ajazzo, in Natolien, am Meerbusen gl. Namens; oder Ayas daselbst.

Ad Labores, Tab. Theod.; Cibalae, arum, Anton. Itiner.; Ammian. Marcell. XXX, 24; Eutrop. X, 5; Cibalis, is, Kifalic, Ptol.; Zosim. II, 18; Philostorg. VIII, sect. 16; St. in Pannonia Inferior, nach Anton. zwischen Ulmi u. Mursa, woselbst Constantinus den Licinius schlug.

Ad Lacum, i; Mfl. Lachen im Canton Schwyz, am Zürchersee.

Ad Lacum Regium, Anton. Itiner.; Ort in Numidia Massyl., XX M. P. westl. von Ad Rotam, u. eben so weit õstl. von Cirta.

Ad Libanum; cf. Laodicca ad Mare. Ad Lullia, Anton. Itiner.; Adlullia, Tab. Theod.; Ort der Ambiani, in Gallia Belgica.

Ad Lunam; Ort in Rhaetien, an der

Donau, Ehingen gegenüber.

Adma; cf. Adama. Admagetobria,

Caesar.; St. in Gallien, von unbekannter Lage.

Ad Majores; Ort in Byzacium, unweit der St. Adrumetum.

Ad Martem, Itiner. Burdigal.; Statio Martis, Ammian. Marcell. XV, 10; Ort bey Secusio in Gallia Cisalpina.

Ad Mederu, Tab. Peuting.; Admedera, ac, Anton. Itiner.; Ammaedara, Αμμαιδαρα, Ptol.; Ortu. Colonie in Numidia Massylorum , XXXII M. P. westl. von Alticuri , u. XXV östl. von Theveste, nach Cirta bin.

Ad Mercurium; Ad Mercurii, sc. Oppidum, Anton. Itiner.; Ort im In-nern von Mauretania Tingit., XII M. P. nördl. von Ad Novas, u. XVIII südl. von Tingis.

Ad Minervium; Ort in Gallia Cisalp., in der Gegend von Mantua.

Admirales Insulae; Admiralsinseln, Admiranteninseln, Sechelles; eine Gruppe von 24 Inseln, nördl, von Madagascar, u. östl. von der Küste Zanguebar.

Admiralis Acstuarium, i; die auf der Südseite von Neuseeland sich ausdeh-

nende Admiralitätsbay.

Admiralis Insula, ae; Admiralitätseiland, eine von den Hollandern entdeckte Insel im Eismeere, bey Nova Zembla.

Admiralis Insulae; Admiraltiätsinseln, Gruppe von 30 bis 40 Inseln im stillen Meere, oder in der Südsec.

Admiralis Sinus, i; die Admiralitätsbay, Defengano, auf der Nordw.-Küste von America.

Ad Monilia, Tab. Peut.; Moneg-lia, ac, Gell.; Monelia, ac; Ort in Ligurien; der heutige Mfl. Moncglia, am ligust. Meere, im Herz. Genua.

Ad Montem; Amoenus Mons; Berg Amden, Ammon, Ammen, in der Schweiz.

Ad Montes; Admontium, i; Admont an der Ems, in Steyermark, 5 M. nördl. von Judenburg.

Ad Mures, Muros; vielleicht auch: Murocineta, ae, Ammian. Marcell. XXX, extrem.; Ort in Pannonia Infer., nahe bey Bregetio, wo Justina, die Wittwe des Valentinianus, lebte.

Ad Namantia; cf. Annamantia.

Ad Novas, Tab. Peuting.; Novae, Notit. Imper.; Νοβαι, Procop. IV. Aedif. cap. 6; Ort in Moesia Superior; vielleicht Orostschuk, Rustschuk, St. in Bulgarien, an der Donau.

Ad Novas, Anton. Itiner.; Ort im Innern von Mauretania Tingit., XXXII M. P. nördl. von Oppidum Novum, u. XII sudl. von Ad Mercurium.

Ad Novas, Tab. Peuting .; Notit. Imperii; Novae, Anton. Itiner., Noovat, Ptol.; Ort in Mösia Infer., unweit Securisca.

Ad Olivam, Anton. Itiner.; Tab. Peut.; Ort im Innern von Mauret, Caesar.

XXX M. P. sndostl, von Saldae, nach Igilgilis zn.

Adollam, Euseb.; Adullam, Vulgat.; Genes. XXXVIII, 1. 12. Josua XII, 15. 1. Chron. XI, 15. 2. Chron. XI, Micha 1, 15. Nehem. XI, 30. 1. Sam. XXII, 1. 2. Sam. XXIII, 13; O d ollam, Oδολλαμ, LXX. 2. Maccab. XII, 38.; Joseph. Antiq. VIII, 10.; Αδολλα-μη, Joseph. Antiq. VI, 14.; St. in der Ebene des Stammes Juda, cf. Josua XV, 35; ward von Rehabcam befestigt, 2. Chron.; Mich.; stand noch nach dem Exil, 2. Macc.; lag, wohl aber fälschlich, nach Euseb. X Mill. östl. von Eleutheropolis, also im Gebirge, u. hatte in der Nahe Höhlen, in derer eine David sich vor Saul flüchtete. cf. 1. Sam.; Psalm. 57, 1. -

Adom; cf. Adam.

Adoncum, i; Aduncum; St. Adonco, inder Prov. Como, an Comersee.

Adonis, idis, Plin. V, 20.; Αδωνις, ιδος, Strab. XVI.; Noan. Dionys, III, vers, 80. XX, 144.; Fl. in Phoenicien, zwischen Palae - Byblos u. Byblos, entspringt auf dem Libanon, fällt ins mittel. Meer u. heifst jetzt Eriah - Nahr - Ebraham, Abrahamsflufs.

Adonum, i; Solinum, i; Flecken Adon, an der Donau, in N.- Ungarn, 4 M.

südl. von Ofen.

Adopissus, i, Ptol.; St. in Lycaonien.

Ador; Adon; Bergschloss am Euphrat, in Armenien.

Adora, ae, 1. Maccab. XIII, 20.; St. im St. Juda. cf. Adoraim.

Adoraim; Αδωρα, LXX; 2. Chron. XI, 9. vielleicht Adora, 1. Mace.; St. im Süden des St. Juda, welche zur Zeit des Josephus, cf. Antiq. VIII, 3. XIII, 17., die Edomiter inne hatten.

Adoreus Mons, Liv. XXXVIII, 13.; Geb. in Galatia, 150 Stad, von Pessinus, auf welchem der Sangarius entspringt.

Adorfium, i; kl. St. Adorf, Aderf, an der Elster, im voigtl. Kreise des K. Sachsen.

Ad Orontem; Ort in Syria, sudl. von Apamea.

Adorsi, orum, Tacit.; cf. Aorsi.

Ad Pactas, sc. Tabernas, Tab. Peuting.; Ad Pictas, Anton. Itiner.; προς τας Πικτας, Strab. V; Ort in Latium, X M. P. von Ad Quintanus.

Ad Palatium; Ort in Rhaetien, un-

fern der St. Roveredo.

Ad Palmam; Ort im Innern von Byzacium, bey Capsa.

Adpertusa, ae, Tab. Peuting.; Pertusa, ae, Anton. Itiner.; St. in

Zeugitana, nach Anton, VII M. P., nach Tab, aber nur II östl. von Unuca, n. XIV M. P. westl, von Carthago,

Ad Plagam Beatae Virginis; Kloster Schlegel in Niederösterreich.

Ad Pontem, Anton. Itiner.; St. der Coritani in Britannia Rom., VII M. P. von Margiduum, vielleicht nahe bey dem hentigen Marctfl. Southwold.

Ad Pontem, Tab. Peuting.; -Ad ! Pontem Muri; Ort in Noricum; die heutige kl. St. Murau, an der Mur, in

Steyermark.

Ad Pontem Isis, Tah. Theodos.; Ibissa; Ipsium; Ort in Noricum Ripense; die heutige kl. St. Ips, Ybbs, an der Mündung der Ips in die Donau, im niederöst. Viertel ob dem Wienerwalde. Ad Portum Dubris, Anton. Itiner.;

Portus Dubris, is; Dubrae, arum; oder Dubri, orum, Notit. Imper.; Ort der Cantii in Britannia Rom.

Ad Portum Lemanis; cf. Portus . Lemanis.

Ad Quatuor rotas; die kl. St. Vierraden, am Einfl. der Welse in die Oder, Regierungsbez, Potsdam.

Ad Quintanas, Anton. Itiner.; Ort in Latium, auf Via Lavicana, XIV M. P. von Rom, bey Labicum u. Ad Pactas.

Adra; cf. Adar.

Adra, ae, Anton. Itiner.; Ort in Liburnien.

Adraa; cf. Adar.

Adraa, Aδοαα, Euseb.; Edrei, Numer. XXI, 33. Deuter. I, 4, III, 10. Josua XII, 4. XIII, 12. Εδραειν, Εδραϊν, LXX; Hauptst. von Batanea (Palaestina), war Residenz des Königs Och, cf. Deut. I, 4; gehörte später dem Stamme Manasse, lag nach Euseb. XXIV Mill. von Bostra, IX von Abila, nach Georg. Nub. u. Abulfeda 64 deutsche M. von Damascus, u. soll jetzt den Namen Drda führen.

Adragianas, ae, Isidor.; St. in Media Magna, nahe bey Concobar.

Adraistae, arum, Arrian.; Volk in India intra Gangem, bey welchem die

St. Pimprama lag. Adramitae, Ptol.; Atramitae, Ptol.; Plin. VI, 28.; Chatramitae, Ptol.; Chatramotitae, Strab. XVI; Volk auf der Südküste von Arabia Felix, ein Zweig der Sabaei, in der heutigen Landsch. Hadramauf.

Adramuttium; cf. Adramyttium. Adramyntium; cf. Adramytteos. Adramyttena; Adramyttenus,

sc. Conventus juridicus, Plin. V, 30.; Hellespontia διοικήσις, Cicer. lib. XIII, epist. 53.; cf. Sigon. 1, 10.

de Jure Provinc.; kl. Landsch. in Asia tis Taurum, dehnte sich in Mysien, am Hellespont aus, u. erhielt ihren Namen von der St. Adramyttium. Hellespontius,

Cicer. I. c. Einw.

Adramytteos, i, Plin. V, 30.; Adramytteum, i, Liv. XXXVII, 19.; Aδραμυττειον, Herodot. VII, 42.; Stephan.; Adramyttium, i, Mela I, 18.; Cicer. Brut. 91.; Αδραμυττιον, Strab. XIII; Scyl.; Ptol.; Adramyntium, Adquirertor, Notit Hierocl.; Adramuttium, Anton. Itiner.; Lyrnesus, Αυφνησος, Notit. Hierocl.; Lyrnessos, i; Αυφνησσος, Strab. XIII; Diodor. Sicul. V.; Pedasus, i, Plin. V, 30.; Πηδασος, Homer.; St. in Mysia Major, an der östl. Spitze des von ihr benannten Meerbusens, nach Strab. eine Colonie der Athenienser; die heutige türkische St. Adramit, an der Westküste von Natolien, der Insel Mytilene gegenüber. Adramittenus. a, um, Cicer.; Αδοαμυττηνος, Act. Apost. XXVII, 2. Αδοαμυττηνοι, ων, Munze des Caracalla.

Adrana, ae, Tacit. Annal. I, 56. Adranus, i; der im Westerwalde entspringende, u. 3 Stunden von Cassel in die Fulda fallende Fl. Edder, Eder.

Adrana, ac; St. in Moesia Infer.;

jetzt Andrenos, in Anatoli.

Adrante, es; St. in Noricum, zw. Aemona u. Celeja; jetzt St. Oswald.

Adranum, i, Aδgavov, Steph.; Dioder. Sicul. XIV, 38.; Hadranum, i, Silius XIV, vers. 251.; St. in Sicilien, zw. Centuripa u. Oppidum Aetnense; jetzt Aderno, im Thale Demona, am Fusse des Actna, 4 M. westl. von Catano. Hadranitani, Plin.; Aδρανιτανοι, zen, Einw.

Ptol. ; Adrapsa, ae, Αδοαψα, Αδοαφα πολις της Βακτριανης, Strab. XV.; St. in Hyrcanien, jenseit des Fl.

Maxera.

Adrapsa, Strab. XV; Darapsa, Strab. XI; Drapsaca, Arrian. III, 29. St. in Bactriana, unfern Bactra.

Adrastea, ae, Adgastia, XIII; Adrasteae Campus, Abgastias πεδιον, Strab.; Parianorum Regio, ή των Ραφιανών, sc. χωρα, Strab.; Ager Parianorum; Landsch. in Myvia Minor, die im N. an den Hellespont, u. im O. an Propontis grenzte, u. die Stadte: Parium, Priapus u. Adrastea enthielt.

Adrastea, ae, Homer.; St. in Myia Minor, an Propontis, nordöstl. von Lampascus.

Adrastea, ac, Adacsteia, Pausan; Quetle im l'etoponnes.

Ad Regias; Ort in Mauret, Caesar. auf dem Wege von Malliana nach Calania.

Adria, od. Hadria, ae, Plin. III, 16. Justin. XX, 1.; Αδοια, Strab. V; Atria, ae, Plin.; Ptol.; St. in Gallia Cisalp., bey den Veneti, am Fl. Tartarus, zw. dem Padus u. der Athesis; jetzt Adria, Hadria, in der Prov. Polesina, 3 M. östl. von Rovigo, 54 südwestl. von Venedig. Hadriani, orum, Liv. Einw.; Hadrianus, a, um, Liv.

Adria, ac, od. Hadria, Anton. Itin.; Mela II, 4.; St. in Picenum in der Nähe des Fl. Vomanus; wahrscheinlich jetzt Altri, in Abruzzo Ulter. I. 2 Stunden vom adriat. Meere, u. 2 M. südl. von Teramo. Geburtsst. des K. Hadrianus.

Adria, ae, Mela II, 2. 3. 4. 7.; Horat lib. I, od. 3.; Αδριας, Diodor. Sicul. XV, 3.; Steph.; Agathemer. 1, 5.; Polyb. II, 16. Adria Sinus, o Aboiας πολπος, Strab. IV, V.; Polyb. II, 14. Adriations Sinus, Adgrating uvyos, Strab. IV.; Hadria, ac, Catull. carm. 37.; Seneca Epist. 90.; Hadriacae Undae, Lucan. II, vers. 406:; Virzil. Aeneid.; Adriacus Pontus, Silius lib. I, vers. 54.; Mare Hadrianum, Cicer. in Pison. cap. 38.; lib. X Attic. epist. 7.; Mare Hadriacum, Lucan. IV, vers. 404.; Avien. Periges. vers. 594.; Mare Hadriaticum, Aurel. Victor.; Mare Adriaticum, Vibius Sequest.; Plin. III., 16. 18. 25. XXXVII., 2.; Mela II., 3.; Sueton. Ti-ber. 16; Liv. XL., 57; XLIV., 31.; Senec. III Quaest. Nat. 29.; το Αδοιατικον πελαγος, Ptol. III, 1.; Eustath. ad Dionys. vers. 92.; Marc Superum, Liv. V, 38.; Mela II, 4.; Ciger, IX ad Attic. epist. ult.; Inscript. Alpina Augusto Cac-sari dicata; cf. Plin. III, 20.; Virgil. VIII, 149.; Lucan. II vers. 399. auch wohl Marc Saturnium, weil Kronos, Saturnus, dessen Küsten bewohnte: ein großer Theil des Mare Internum, sudw. begrenzt durch Italien, nordöstl. durch Histrien , Liburnien , Dalmatien; hatte nach Plin.; Just.; Strab.; seinen Namenvon der St. Adria bey den Veneti; nach Aurel. Victor. aber von Hadria in Picenum, u. endlich nach Eustath. von Aδριας, Ιαονος νιος; jetzt der Busen des mittell. Meeres, der in seiner Böschung eigentl. Golfo di Venezia, weiterhin aber adriatisches Meer heilst.

Adriae Scapulus, i; die kl. Inscl Pelagosa im Galfo di Venezia.

Adriane, od. Hadriane, Ant. Itin.; Hadrianopolis, is, Tab. Peat.; St. in Cyrenelca, zw. Teuchira u. Berenice.

Adrianopolis, is; Hadrianopolis, is, Ammian. Marcell. XIV, 37.; Sextus Rufus, cap. 9.; Anton. Itiner.; η Αδοιανοπολις, εως, Zosimus II, 20.; früher Oresta, ac, Lamprid. in Elagab. cap. 7.; Orestias, adis; Οφεςιας, adis, Zonar. in Constant. Monomach.; auch Aelia; St. am Hebrus in Thracien, wahrscheinlicher bey den Odrysae, als bey den Bessi, die Hadrianus verschönerte, u. von ihm den Namen erhielt; jetzt Adrianopel in Rum - Ili od. Romanien, an der Maritza, 221 M. von Constantinopel, etwa 4 von Philippopel (Felibe).

Adriaticum Mare; cf. Adria.

Adriaticus Sinus, cf. Adria. Adris, Ptol.; wahrscheinlich i. q.

Hydraotes, Fl. in Indien.

Adrius Mons, Adgiov ogos, Strab. VII, edit. Casaub.; Ardius, Agolov ogos, Xylander; Berg in Illyricum, erstreckt sich fast mitten durch Dalmatien.

Adrobica, ae, Mela III, 1.; Ort in Hispania Tarrac., entweder jetzt Bayone, St. in Galizien, 12 M. südl. von Compostella, an der Küste, oder wahrscheinlicher Corunna, Coronium, Adrobi-cum, Haupst. in Galizien, an der Mündung der Mero.

Ad Rotam, Anton. Itiner.; Ort im Innern von Numidia Massylorum, XXX M. P. westl. von Tamugadi, XX östl. von Ad Lacum Regium.

Adru, Ptol. V, 17.; St. in Arabia Petr., nordöst, vom Sinus Aelanites.

Adrubras: Ortim Innern von Mauret. Caesar., auf dem Wege von Malliana nach Calama.

Adrumetum, i, Nep. Hannib. 6.; Caes. Bell. Afric. 62.; Plin. V, 4.; Adrumetus, Adgovuntos, Plutarch. Cato. min.; Adrumettus, Αδοουμηττος, Ptol. IV, 3.; Adrume, Adryme, Adgount, Strab.; Steph.; Adrymetus, Αδουμητος, Scyl.; Stephan.; Adrymettus, Αδουμηττος, Appian.; Hadritum, Tab. Peut.; Hadrume-tum, Anton. Itiner.; Mola; edit. Voss aber Hadrumentum; Colonia Concordia Ulpia Trajana Augusta Frugifera Hadrum et ina, Inscript.b. Gruter.; Colonia Concordia Julia Hadrumetina Pia, Münzen; auch Justiniana; Hauptst. in Byzacinm, südl. von Carthago, ward von den Phöniciern gegründet, u. von K. Trajan zur Colonie erhoben; jetzt entweder Hamamet, Mahometa, Handelest. in Tunis; od.

Herkla: Adrumetani, orum; Caes. Bell. Afric. cap. 97.

Adryme; cf. Adrumetum.

Adrymetus; cf. Adrumetum. Ad Salsum Flumen, Anton. Itin.; Ort in Mauret. Caesar., XII M. P. östl. von Camarata u. XXV westl. von ad Crispas, auf dem Wege von Siga nach Car-

tennae.

Ad Saxa Municipium, Anton. Itiner.; Ort im Innern von Mauret. Caes., nicht am Savus, sondern zw. Ampsaga u. Gulus, XXV M. P. westl. von ad Olivam, XXIV östl. von Sitifi.

- Septem Aras, Auton. Itiner.; St. in Prov. Lusitania, etwa VIII M. P. von Olisippo.

- Septem Fratres; cf. Septem

Fratres.

- Sex Insulas, Anton. Itiner.; Ort in Mauret. Tingit., östl. von Tingis, zw. Abyla u. Rusadir.

- Sextum, Tab. Peuting.; Ort in Etrurieu, unterhalb Cremera, inder Nähe

von Rom.

- Stabulum; Ort der Sardones in Gallia Narbon.; der heutige Fl. Boulon, im Depart. der Ostpyrenaen, am Tech,

2 M. sådl. von Perpignan.

- Statuas, Auton. Itiner.; Theodata; Ort in Pannonia Infer., XVIII M. . P. von Lussnnium; jetzt Marktfl. Dotis, Tata in Niederungaru, komorner Gesp., am Fusse des vertescher Gebirges, u. am Anfange der nach Norden sich ausdehnenden Donan - Ebene.

- Stomα, Tab. Peut.; Ort in Moesia Infer.; XXIV M. P. von Salsovia, in der

Nähe der Theilung der Donau.

- Tres Insulas, Anton. Itiner.; Ort in Mauret. Tingit., westl. vom Fl. Malva.

- Tres Lares; Mediolanium od. Mediolarium, Ptol.; St. der Frisen in Germanien; jetzt Midlaren.

- Tricesimum, od. Ad Tricensium, se. lapidem milliarium, Anton. Itiner.; Ort in Regio Transpadana, zw. Aquileja u. Julium Carnicum, auf dem Wege von Aquileja nach Veldidena.

- Tropaea, προς Τροπεια, Steph.; Tropaea, Cell.; Ort der Brutii in Graecia Magna; vielleicht bey Portus Herculis.

Turres, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ort in Etrurien, zw. Alsium u. Pyrgi.

— Turres, Tab. Theod.; Ort in

Dalmatien, zw. Naro u. Epidaurus.

Aduaca Tungrorum, Anton. Itin.; Atuaca, ac, Tab. Pent.; Atuatuca, Caes. B. G. VI, 81, 84, 85.; Atuatucum, Arovarovsov, Arovasovrov, Ptal. II, 9.; Tungri, orum, Amm. Marc. NV, 27. XVII, 17.; Hauptst. der Tungri in Gallia Belg. (Germania Secunda), unfern Coriovallum; jetzt die niederländ. St. Tongern, am Jecker, im 5. Jahrh. von Attila, u. im 8. von den Normännern zerftört.

Aduātici, orum, Caes. B. G. II, 4. 16. 29. VI, 2.; Atuatici, Ατουατικοι. Dio Cass. XXXIX; Volk in Gallia Belg., das von den Cimbern u. Teutonen abstammte, zw. der Scaldis u. Mosa (Prov. Lüttich u. Namur), wohnte, die St. Atuatuca besass, u. später nebst andern Völkerschaften zu den Tungri gerechnet wurde.

Aduatuca, Caes. B. G. VI, 32.; Festung der Eburones; näher am Rhein

als bey Aduaca Tungrorum.

Adula, Ptol. II, 9.; Strab.; Alpes Sum mae; Arula, ac; nach Strab. μερος των Αλπεων, der höchste Rücken der Alpen , nordwestl, von Italien, in der Nähe von Helvetien, umfalste den St. Gothardtsberg, Lucmanier', Furka etc., u. gab den Fl. Rhein, Rufs, Aar, Rho-

ne, Tessino ihre Quellen.

Adūle, es, Αδουλη, Ptol.; Aduli, Αδουλει, Peripl. Erith. Mar.; Adulis, Adovlis, Steph.; Herodian.; Procop. Pers. 1, 19.; Oppidum Adulitarum, Plin. VI, 29.; St. der Adulitae, in Aethiopia supra Aegyptum, am Sinus Adulicus, zw. Berenice Panchrysos u. Saturni Promentorium, die jetzt Lajiura heißen soll. Adulicus, adj. - Adulita, ae. Einw. Plin.

Adulis, is; St. am Sinus Arabic., im Hintergrunde des Sinus Sabaiticus; jetzt Arkiko, Areguer, St. auf der Küste

Habesch od. Abex.

Adulis, is; Saba, scil. Acthiopica, Joseph. Antiq. II, 5.; Psal. LXXII, 10.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, am Sinus Arabic., wahrscheinl. Hauptst. der Adulitae, u. jetzt Assab.

Adulitae, arum; Volk auf der östl. Küste von Africa, am südl. Theile des Sinus Arabic., durch die Meerenge von Bah - el - Mandeb von den Adulites ge-

treunt.

Adulites; Volk südl. von den Adulitae, im heutigen Königr. Adel, oder Zeila.

Adullam; ef, Adollam.

Adummim, Josua XV, 7. XVIII, 17.; Αδαμμιν, LXX; Ort u. Berg im sud! Palastina, gehörte dem Stamme Benjamin, u. lag zw. Hierosolyma u.

Aduncum; cf. Adoncum,

Adunicates, Plin.; Volk in Gallia Narbon.

Adura, ae; Adusum, i; Aduris, is; Aturas, ae, Plin.; Aturae, oder Aturres, Sidon. II, epist. I. Civitas Aturensium, Notit, civit. Gall.; Vicus Julii, Gregor. Turon. VII. 31.; St. in Gallia Aquitan., Aturus, vielleicht bey den Tarbelli; jetzt Aire an der Lys, 2 M. südöstl. von St. Omer, im Depart. Pas de Calais. Adurensis, e.

Aduris; cf. Adura, Adurni Portus, Notit. Imper.; Ort der Regni in Britannien, XXX M. P. von Othona; der jetzige Hafenort Edering-

Adurum: cf. Adura.

Adversa, ac; kl. St. Averse im Königr. Neapel, 11 M. von Capua, eben so weit von Neapel, in der Nähe der alten St. Atella.

Ad Vicenas; Marktfl, Vincennes im

franz. Dep. Seine.

- Vicenas Americanas; kl. St. Vincennes, in der nordamerican. Grafsch. Knox, am Wabasch.
— Vicesimum, Anton. Itin.; Ort in

Graecia Magna, am Sinus Tarent., zw.

Siris u. Sybaris.

- Vicesimum, Tab. Peut.; Kin, Hierosol.; Ort in Etrurien, unfern Soracte, nach Rom hin.

- Victorialas, Itin. Hierosol.; Ort auf Via Aemiliana in Gallia Cispad. Itin, Hierosol.; III M. P. von Mutina, unweit Scul-

Adyrmachidae, arum, Plin.; Silius III, vers. 278.; οι Αδυρμαχιδαι, Scyl.; Herodot. IV, 168.; Adyrmachidae, Αδυομαχιδαι, Ptol.; Volk im No-mos Libyae, um Catabathmus Magn.; nach Herodot. aber zw. Aegypten u. dem Hafen Plynos, westl. von Apis; u. nach Scyl. απο του Κανωπικου στοματος του Neclov. Früher sals es an der Küste von Marmarica.

Adzelia, ae; kl. St. Absel, Adzel, Gaujene, im Gouy. Liefland, 19 M. östl. von Riga.

Adzerbajana Regio; cf. Adilbegi-

ana Regio.

Aca, ae, Plin. V, 4.; Ain, Apollon. lib, II.; Λια, ης, Steph.; auch Λeap o-lis, Plin.; St. in Colchis, die Sesostris, König von Aegypten, an der Mündung des Phasis, XV M. P. vom Pontus Euxin., gründete. Bekannt durch die Abentheuer des Jason n. der Argonauten, so wie der Zauberinnen Medea u. Circe, die hier nach Cic, geboren waren, In der Mitte

des nahen Haines hing das goldene Vließ

an einem Baume. Acacus, adj., Virgil.
Acaca, sc. Insula, Virgil.; Insel im Pontus Euxin., an der Mündung des Phasis; Wohnsitz der Circe, Schwester des Acetes, Königs von Colchis. leicht deutet Homer mit ihr das fast ganz mit Wasser umgebene Vorgebirge Circacum an.

Acaea, ac, Αιαια, ης, Apollon. Argon. IV, vers. 661.; Apollod. Bibl. I, 9.; Acace, es, Mela II, 7.; eine zu dem Gebiete der Volsci in Latium gehörige Insel, war der Aufenthalt der Circe, als sie Colchis verlassen hatte. Daher heifst Circe bey Virgil. Aeu, III, vers. 386. Acaea, u. bey Propert., Acaca puella, wenn Letzterer nicht die Calypso meint, die nach Mela zwar hier wohnte, nach Homer aber auf Ogygia.

Acaneum, i; Hain in Locris, bey der St. Opus.

Acanis; Quelle in Locris.

Acantis, idis, Steph.; ein Bezirk

(δημος) in Attica.

Acantion, Plin.; Insel im aegeisch. Meere, zw. Samothrace und Chersonesus

Acantium, Plin.; Acarteor, Strab. XIII; Ortin Troas, am Bosporus Thrac., nordwestl. von Rhoeteum, wo Ajax begraben liegen soll.

Acantium; Ort u, Vorgeb, in Pclasgiotis, am Eingange des Sinus Pelas-

gic., Thebae gegenüber.

Acantium, sc. Promontorium; in Magnesia.

Acantium; Bergin Thebais, am Sinus Arabic.

Acapolis; cf. Aca,

Acapolis, Auanolis, Ptol. in Cod, Palat.; Thia polis, vulg.; St. in Colchis, zw. den Fl. Cyanens u. Charistus; wenn nicht mit Aca einerley.

Acas, Plin. VI, 29.; Acas, Ptol.; Berg auf der Küste des Sinus Arabic. in Aegypten, zw. Philoterae Portus u. Albus

Portus.

Acas, antis, Plin. III, 23.; Mela III, 2.; ὁ Λιας, αντος, Scylax; Strab. VII; Απα, αε, Dio Cass. XLI; Λους, i, Plin. III, 23.; Liv. XXXII, 5. 10.; Fl. in Illyris Graeca, kam vom Pindus, strömte bey der St. Apollonia, ergofs sich ins adriat. Meer, u. soll jetzt Vojussa, Vajusa heißen.

Acbudae; Ebudae; Ebudes; Hebudac; Hebudes; Hebrides; Occidentales; die hebridischen Inseln an der Westküste von Schottland. cf. Ebudes. .

Aebura, ae, Liv. XL, 80. 88.; Atβουga, Steph.; Strab.; St. der Carpe-tani in Hispania Taracon., bey Hippo u. Toletum; vielleicht Libora des Ptol.

Accae, arum, Tab. Peut., Itin. Hieros.; Ecae, arum, Antou. Itin.; auch Accana Civitas; St. der Hirpini in Italien, ctwa XVIII M. P. von Equus Tutiene. Tuticus, südöstl. von Luceria; jetzt Troja, in Capitanata. Aecani, orum, Plin. III, 11.; Inscript. bey Gruter.

Acclanum, i, Anton. Itin.; Inscript. b. Gruter.; Aeculanum, i, Aικουλαvov, Ptol.; Appian. Civil. 1; Eclanum, Tab. Peut.; Aculanum, od. Acculanum, Cicer. Attic. XVI, epist. 2, wo Andere aber Herculanium lesen wollen; St. der Hirpini, östl. von Beneventum; entweder jetzt Fricenti, am Tripalta in Principato oltra, od. Eclano. Acculani, orum, Plin. III, 11.; Acclanenses, ium, Inscript. b. Gruter.

Acculanum; cf. Acclanum. Aedepsum, i, Plin. IV, 12.; Aιδηψον. Strab. I; IX; Aedipsum, Aιδιψον, Ptol.; Aedepsus, Αιδηψος, Steph.; St. auf der Westseite der I. Euboea, nördl. von Chalcis, mit warmen Bädern, The rmac Aedepsi; jetzt Dipso.

Aedessa; cf. Edessa in Macedo-

nien.

Aĉdonia, ae, Αηδωνια, Scylax; Aëdonis, Αηδονις, Ptol.; Insel an der Küste von Marmarica, unfern Paliurus, der I. Creta gegenüber,

Acdonis; i. q. Aedonia. Acdui, Cacs. I, 31. VI, 12.; Liv. V, 28. 34.; Tacit. An. III, 43. 45. IX, 25.; Mela III, 2.; Accover, Ptol.; Dio Cass.; Eumen. Rhet, ad Const.; Strab. IV; Edui Edovoi, Strab. IV; Plutar. in Caes.; Hedui, Plin.; Volk in Gallia Lugdun. (Celtica), zw. den Fl. Ligeris u. Arar, nach Strab. μεταξυ του Δουβιος nat tov Agagos, hiefs Fratres Romanorum, Αδείφοι Ρωμαιων, Plutar in Caosar.; im heutigen Bourgogne u. Nivernois.

Acdunum, i; Noviodunum; Nivernum; Ebirnum; i. q. Nebirnum; Nivodunus; Nivernis; cf. Noviodunum Acdnorum.

Acga, Fl. in Phocis, fallt in den Sinus Corinth.

Aegu; Vorgeb. in Acolis, in der Nähe der Münd, des Caicus, Lesbos gegenüber.

Aega, ae, Strab. VIII; Aegae, arum, Αιγαι, Strab. VIII; Homer II. 9, vers. 203.; Pausan, Achaj.; 25.; St. mit einem Tempel des Neptun in Achaja

Prop., am Sinus Corinth., an der Mund, des Crathis, bey Aegira.

Aegades; cf. Aegates.

Aegue, arum, Plin. V, 27.; Lucan. Ptol.; Steph.; Aegeae, Λιγεαι, Dio Cass. I, 47.; Aegaeae, Λιγαιαι, Strab. XIV.; St. auf der Küste von Cilicia Campest., am Sinus Issicus, nordöstl. von Mallus, Bajae gegenüber; vielleicht jetzt Ayas in Natolien.

Aegae, arum, Plin. V, 30.; Aiyai, S.rab. XIII; Scylax; Aegaeae, Aiyaiai, Herodot. I, 149.; St. in Aeolis, am Ufer des Mecrb. von Cumae, südwestl. von Cyme. Aegeatae, Tacit. An. II, 47.; Μγαιεις, Herodot. I, 77.; Polyb. V, 77.; Μγιεις, Xenoph. Rer. Graec. IV.

Aegae, arum, Aιγαι, Steph.; Strab. Westküste der I. Euboca, nördl. von Chalcis, Anthedon in Bocotien gegen-

Aegae; cf. Aega.

degae Macedoniae, arum, Steph.; Aegae, Nepos de Regib. cap. 2. Αιγαι, Diodor. Sic. XVI, 93. XIX, 52.; Aege, Plin. IV, 10.; Aegeac, Aiyeat, Diod. in Excerpt. ; Justin. VII, 1.; Acgaea, Aιγαια, Ptol.; St. in Emathia, wahrscheinl. zw. Edessa u. dem Erigon; jetzt Roglena, Moglena. Justin. l. c.; Cellar. u. Andere halten sie mit Edessa für eine u. Meselbe Stadt; Ptolemaeus aber trennt Edessa von Aegae; cf. Edessa, Aegacadae, arum, Jastin.

Aegaea; cf. Acgae Macedoniae. Aegaea, ae, Ptol.; St. in Mauret. Caesar., zw. Vescether u. Taruda, südl, von Sitifi.

Acgaeae; cf. Aegae sc, Ciliciae. Aegacae; cf. Aegae in Acolis.

Aegaeum, i; cf. Mare Aegacum. Aegaleon, i, Strab. VIII; Geb. in Messenien, an dessen Fuße Pylus lag.

Aegaleon, Thucyd. II; Aegaleos, Stat. Theb. XII, vers. 620.; Aegiale-I. Salamis gegenüber.

Aegan; cf. Cana.

Acgara, Ptol.; St. auf der Grenze von Acolis u. Lydia, östl. von Cyme,

Acgātes, Corn. Nep. Hamile. 1.; Liv XXI, 10. 41.; Flor. II, 2.; Silius I. vers. 61. IV, 79. VI, 684.; Acgusae, Liyovaa, Polyb. I, 44.; Inseln an der Westküste der I. Sicilien, zw. Drepanum 1. Promont. Lilybaeum, nach Ptol.: Acgusa, Phorbantia u. Hiera, woselbst fie Romer unter Cons. Catulus die Cardiaginienser schlugen, u. so den ereten punischen Krieg endigten; die heutigen acgutischen Inseln Tavagnana, Maretimo u. Levenzo.

Aege; cf. Aegae Macedoniae. Acgeae; cf. Aegae Macedoniae, u.

Aegae Ciliciae.

Aegeis, Auynis, Steph.; Distrikt in

Attica mit 16 Ortschaften.

Abgesta; St. in Sicilien; cf. Acesta. Aegeta, ae, Anton. Itin.; Aegeta, Edit. Ald.; Egeta, ae, Tab. Peut.; Eteta, Ετητα, Ptol.; Ort in Moesia Super., XXI M. P. von Tanatis, Talia, Super., XXI M. P. von Tanatis, Talia, an der Donau, unweit Pons Trajani;

vielleicht jetzt Viteslau in Servien. Aegiac, Αιγιαι, Pansan.; wohlauch Augene, Αυγειαι, Homer.; Ort an der Küste von Laconica, 30 Stad. östl. von Gythion, eben so weit südwestl. von Croceae. In der Nähe ein dem Neptun geheiligter kl. See.

Aegiale; kl. St. auf der I. Amorgus;

jetzt Hiali.

Acgialea, Acgialeia, Αιγιαλεια,

Steph.; cf. Achaja.

Acgialeus; cf. Aegaleon. Aegiali, orum, Aıyıaloı, Arrian.; Aigialon, i, Strab.; Homer.; Aigia-los, i; kl. St. der Heneti in Paphlagonien, an der Küste des Pontus Euxin., südwestl. von Carambis.

Aegialia, ac, Plin.; Insel unfern

Actolien.

Aegialon; cf. Acgiali.

Acgialos, i, Plin.; cf. Achaja. Aegialos, i, Airialos, Steph.; cf. Aegiali.

Aegiālus, i, Solin.; Berg in Attica. Aegida, ae, Plin. III, 19.; Aegidis Insula, Inscript. b. Gruter.; 4 Justinopolis, is, im Mittelalter; kl. St. am Eingange des Sinus Tergestin.; jetzt Capo d'Istria, Istria, Hauptst. des Königr, Illyrien.

Aegila, ae; Flecken in Laconica, mit einem der Ceres geheiligten Tempel.

Aegilia, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Aιγιλια, Stephan.; Aegyla, Αιγυλα, Dionys. Perieg.; kl. Insel im Mare Myrtoum, zw. Creta u. Cythera.

Aegilia, Αιγιλια, Stephan.; Bezirk in Attica, der I. Salamis gegenüber. Ae-

gilienses, Alything, Strab. IX.

Acgilium, Plin, III, 6.; Anton. Itin.; Egilium, Igilium, i, Mela II, 7.; Caesar. B. Civ. I, 34.; Rutil. I, 7.; Martian. Capella; kl. Insel Giglio, an der Küste von Toscana, 90 Stad, von Cosa, nordöstl. von Corsica.

Aegilon, i, Plin. III, 16.; Airilov; Capraria, ae, Martian. Capella; Plin. III, 6.; Mela II, 7.; Rutil. I, vers. 489.; Solin. cap. 3.; Καπρασια, Ptol.; Caprasia, ae, Varro R. R. II, 3., Insel nordwestl. von Ilva, nordöstl. von Corsica; jetzt Capraja, mit vielen wilden Ziegen, die ihr im Alterthum den Namen gaben.

Aegimorus: cf. Aegimurus.

Aegimurus, i, Liv. XXX, 24.; Itiner. Marit.; Αιγυμουφος, Strab. XVII; Aegimorus, Αιγιμοφος, Strab. XVII; Αεgimori Arae, Plin. V, 7.; Arae, Virgil, Aen. I., vers. 108.; Insel an der Küste von Africa Propria, etwa XXX M. P. nach Liv., od. 230 Stad. nach Itin. Mar. von Carthago; jetzt Zowamoorc.

Aegina, ae, Ovid. Metam. VII, vers. 472.; Cicer. Offic. III, 11.; Plin. IV, 12.; Liv. XLII, 16.; Mela. Asyroa, Pindar; Strab. VIII; Pausan. Corinth. cap. 29.; Aclian. Hist. Var. XII, 10.; Isocrat. Evagor.; Tzetz. ad Lycophr. Alex.; Αιγινη, ns , Dionys. Perieg. vers. 512.; Oenonc, es, Plin. l. c.; Οινωνη, Pausan. l. d.; Nonn. Dionys, XIII, vers. 182.; Tzetzes. c. 1.; Oenopia, ac, Ovid. Metam. VII, vers. 472.; Myrmidonia; sporadische Insel im Sinus Saronic., zw. Attica u. Argolis, Epidaurus gegenüber; jetzt Engia, Egina, Aina. Hier das Vaterland u. das Reich des Aeacus. Aeginensis, e. Acginenses; Acgineta, ae, m. Cicer.; Acgineticus, i. q. Acginensis, Plin.; Ac-ginetae, arum, Cicer. Offic. III. 11.; Atγινηται, Thucyd.; Myrmidones, Strab. -

Aegina, ac, Cicer IV, epist. 5.; Strab. VIII; St. auf der I. Aegina.

Aeginetes, ae, Αιγινητης, Steph.; Aiginetis, is, Acycontic, Arrian.; St. u. Fl. auf der Küste von Paphlagonien, südöstl. von Carambis.

Acginium, i, Plin. IV, 10.; Liv. XXXII, 15, XXXVI, 13.; Strab. VII.; St. nach Strab. in der Nähe der Tymphaei M.; nach Plin. in Pieria, u. nach Liv. in der Gegend von Phaleria und Gomphi, wahrscheinl. in Thessalia Hestiacotis, am Fusse der Timphaei Montes, auf der Grenze von Epirus.

Aeginon; cf. Aeginum.

Aegira, ae, Plin. IV, 5.; Αιγιοα, Strab. VIII; Αιγειρα, Polyb. II, 41.; Stephan.; Ptol.; η των Αιγεισατών, sc. Πολις, Polyb. IV, 57.; Xilo castrum, i; in den frühesten Zeiten Hyperesia; St. in Achaja Propria, zw. Aegium u. Sicyon, VII Stad. vom M.; der heut. türk. Markifl. Xilocastro. Aegaci, orum, Strab.; oder Acgirati, orum, Polyb. Einw.

Acgira; cf. Lesbos.

Aegira, ae, Pausan. Ach. cap. 26.; Hafen in Achaja Propria, XII Stad. von der St. Aegira.

Aegircius, i; Aegyrcius, i; Fl. Gers, Giers, entspr. im Depart. der Oberpyrenaen, unfern Lannemezan, u. fällt unterhalb Lairac in die Garonne.

Aegiroessa, ae, Herod. I. 149 .:

St. in Acolis (Asia Minor).

26

Aegiros, i; St. auf der Ostküste der I. Lesbos, zw. Mytilene u. Methymna.

Aegissos, i, Ovid. Pont. I, epist. 8; Aiyiooo, Porphyrogen. II, th. I.; Aegissus, i, Ovid c. l.; Acgysus, Anton. Itin.; auch wohl Aegypsus, in Vulg. Ovid.; St. an der Mündung der Donau in Moesia Infer., wo Darius eine Brücke schlug; vielleicht der heutige Ort Tatza.

Aegistena, orum, Λιγιοθενα, Paus. Attic. 44.; Λιγιοθαίνα, Pausan. l. c.; Aegosthena, orum, Αιγοσθενα, Ste-phan.; St. in Megaris, nordwestl. von Megara, nordöstl. von Pagae. Acgosthe-nienses, Plin. IV, 7.

Acgithallum, Αιγιθαλλον, Diodor.; Atyιθαλου, Zonar. Tom. II; Aegi-tharsum, Atyιθαςσου, Ptol.; Vorgeb. mit einem Castell in Sicilien, zw. Motye u. Drepanum.

Aegitharsum; cf. Aegithallum.

Aegitium, i. Aeyereov, Thucyd. III; St. in Aetolien, LXX Stad. vom Meere. Aegitna; St. u. Hafen der Oxubii in Gallia Narbon.; vielleicht heut. Tages Canes, Cannes, im Depart. Var, am

mittelländ. M., unweit Antibes.

Aegium, i, Liv. XXXVIII, Tertull. I, 6.; Aegion, Plin. IV, 12.; Auguor, Strab. IX: Palek II Acycov, Strab. IX; Polyb. II, 41.; Paus. Ach. cap. 21.; η Αιγιεων, sc. πολις, Polyb. IV , 57.; eine der zwölf alten Hauptst. in Achaja Propria unfern Athenae, berühmt als Versammlungsort der Abgeordneten des achäischen Bundes, u. als Begrähnissort seines Hauptes, des Aratus; der jetzige Marktfl. Vostizza, Vistidscha.

Aeglae, arum; St. Agla, am Fl. Gijarga, Königr. Fez.

Aeglesburgus, i; Flecken Ailesbury, an der Themse, 2 M. südöstl., von Bukingham , 21 nördl. von Oxford , 6 nordwestl. von London.

Acgones, Alywes, Polyb. II, 17.; Volk in Gallia Cispad., vielleicht auf der

Küste des adriat. M.

Acgos Flumen, inis, Plin. V, 11.; Nepos Lysand, cap. 4. Alcib. cap. 8. Conon cap. 1.; Acgos Potumos, Acyos Ποταμος, ου, Stephan.; Αιγος Ποταμοι, Caprae Flumina, Diod. Sic. XIII, 105.; Plutar. Alcib.; Demosth. adv. Aristoc.; Fl. u. St. (Λιγος Ποταμοι, Ste-phan., οι της Λιγος Ποταμοι, Tzetzes Chil. II, vers. 894.) im Chersonesus Thrac., am Hellespont, vo die Lacedaemonier unter Lysander die Athenienser schlagen u. somit den peloponnes. Krieg endigten.

Acgosthena; cf. Aegisthena.

Aegusa, ae, Αιγονσα, Ptol.; Polyb. I, 60.; Insel an der Westküste von Sicilien, gehört zu den Aegates, und heifst jetzt Favagnana.

Aegusa, ac, Plin. III, 8.; Aethu-16, ac, Plin. l. c.; Αιθουσα, Ptol.; Insel an Airica Propria, nördl. von Lapadosa.

Argusae Insulae; cf. Aegates.

Aegyla; cf. Aegilia. Aegypsus; cf. Acgissus.

Aegyptia Rura, Lucan. X, vers. 312.; i. q. Acgyptus.

Acgypti Fluvius, Genes. XV, 18.; Numer. XXXIV, 5.; 2. Reg. XXIV, 7.; 2. Chron. VII, 8.; Jesaia XXIII, 3. XXVII, 12.; Josua XV, 4. 5. 47.: i. q. Nilus; nach Anderen Wadi el Arisch an der Südgränze von Palaestina, bey Rhinocolura.

Aegyptus, i, Plin. V, 9. 11. 31.; VI, 17.; X, epist. 23; Mela I, 11.; III, 3.; Tacit. V, 6.; Flor. IV, 11.; Amm. Marc. XXIII, 20.; Nep. Agesil.; Sallust. Jugurth. 19.; Senec. Quaest. Nat. IV, 2.; Liv. XXXIII, 41.; — ἡ Αιγνπτος, Ptol. V, 16.; Strab. XVI. XVII; Arrian. Exped. Alex. II; Polyb. V, 80.; Steph.: Diod. Sic. I. 30.. 60.; II. 48.; Steph.; Diod. Sic. I, 30., 60.; II, 48.; IV, 18.; V, 55.; Aelian. hist. Animal. VII, 7.; Theophr. hist. plant. IV, 8.; Hom. Od. ⊿, 354.; Thucyd. I; I.ol. IV, 5.; Herod. II, 146.; III, 97.; Philost. III, 6.; Agathem. II, 5.: Peripl. Erythr. M.; Joseph. Antiq. II, 5.; V, 1.; Eunap. Plotin. Sophist. Vit.; Lucian. Pseutom.; -Mazor, Mizraim, i. e. Acgyptus, Genes.; Exod.; Jesaia; Psalm.; Ezech.; — Rahab, Jesai. XXX, 7.; LI, 9.; Psalm. LXXXVII, 4.; Land im nordöstlichen Africa, gränzte östl. an Arabia Petraca u. Sinus Arabic.; nördl. an Mare Inter-num; westl. an Libyae Nomos u. Libya later.; sudl. an Aethiopia, wurde vom Mil befruchtet und in Thebais, Heptanomis und Delta eingetheilt. - Acgyptiacus, a, um, Plin. V, 9.; Aιγυπτιακός, Steph.; Aegyptiace, adv., Treb. Poll.; Aegyptii, Αιγυπτιοι, Strab. XVII; Paus, Aread. cap. 9;; Diod. Sic. I, 18.; Steph.; Scyl. Peripl.; Herod. IV, 168.; Acgyptius, i, Cicer.; Acgyptius, a, um, Mela I, 9.; Cicer.; Steph.

Aegyptus Inferior, ή κατω χωρα, Ptol.; Strab. XVII; ή κατω Αιγυπτος, Strab. XVII; Sozom. II, 23.; cf. Herod. II, 5.; Aristot. Meteorol. I, 14.; Delta, ή Δελτα; zw. der Theilung des Nil u. dem Mare Internum; hatte Alexandria zur Hauptstadt, u. erhielt in neuerer Zeit den Namen Al-Bahri.

— Media; Heptanomis, idis, Έπτανομις, Ptol. IV, 5.; ή Μεταξυ, Strab. XVII; zw. Hermopolis Magna u. der Theilung des Nil, nordl. von Babylon; in unseren Tagen Wostani. Hptst.

Memphis.

- Superior, ή ανω χωςα, Strab. XVII; vielleicht auch τα ανωτατα Αιγυπτου; — Thebais, Θηβαϊς; — Pa-thros, Jesaia XI, 11.; Jerem. XLIV, 1.; Ezech. XXX, 14.; cf. Genes. X, 14.; zw. Aethiopien, (Cataractes Minor, Berenice), u. Hermopolis Magna, auf beyden Seiten des Nil; jetzt Al-Said. Thebae war Hptstadt. cf. Thebais.

Aegyrcius; cf. Aegircius. Aegys; St. in Laconica, auf der

Grenze von Arcadien.

Aegysus; cf. Aegissus. Acjopolis; Is; St. in Assyrien, auf der Grenze von Mesopotamien, u. den beyden Ufern des Euphrat, lieferte das Erdpech zur Erbauung der babylon. Mau-ern, u. heifst jetzt Hella, Hilla, im türk. Paschalik Bagdad.

Aelana, ae, Plin. V, 11.; VI, 28.; Aila, ae, Αειλα, ας, Strab. XVI; — Ailana, Ailava, Stephan.; - Ailas, ac, Λίλας, Procop. Pers. I, 19.; — Λi-lath u. Λilah, Hieronym.; — Elana, ή Ελανα, Ptol. V, 7.; — Filana, Ειλανη, Joseph. Antiq. VIII, 11.; — Elath, Deut. II, 8.; 2. Reg. XIV, 22.; XVI, 6;  $A\iota\lambda\omega\nu$ ,  $A\iota\lambda\omega\vartheta$ , LXX; - El ot h, 2. Chron. XXVI, 2.; VIII, 17; 1. Reg. IX, 26.; -  $H\lambda\omega\vartheta$ , Joseph. Antiq. IX, 19.; - Eila, ac; St. in Arabia Petraea, an der nordwestl, Spitze des Aelanites Sin., von wo aus Salomo Handelsschiffe nach Ophir segeln liefs; jetzt Ailah. Elani, Ελανοι, ων, Strab. XVI.

Aelaniticus Sinus; cf. Sinus Ae-

lanites.

Aelburgum, i; Alburgum; St. Alborg auf der Halbins. Jütland, 2 M. vom Meere, 6 nördl. von Viborg.

Aeletani, orum, nach Strab. III gemeinschaftlicher Name der von Carthago bis zum Iberus in Hispania Tarracon, wohnenden Völker: Contestani, Edetani u. Ilercaones.

Aeli; St. in Arabia Felix, am Sin, Arab., nördl. von Gasandi, westl. von Nagrana; vielleicht jetzt Hali, in Jemen, Yemen. Aelia; cf. Adrianopolis.

Aelia, Anton. Itin.; Aelia Capitolina, Ulpian. lex I de Censib.; cf. Hierosolyma.

- Adiana; cf. Azama.

- Augusta; cf. Thaena.

- Capitolina; i. q. Hicrosolyma. Aelii Pons, Notit. Imper.; Ort der Brigantes, unfern des Walles, welcher Britannia Rom. von Barbara schied. Wahrscheinlich vom K. Hadrian gegründet.

Aelio polis; i. q. Pelusium. Aelisari; Volk in Arabia Felix, an

der südöstl. Küste des Sinus Arab. Aelium Municipium Coelium

Antonianum; cf. Celia.

demathia, ae; i. q. Emathia. Aemilia, ae, Plin.; Prov. zw. dem Po u. den Apenninen, die in einem Theile der heut. Lombardei u. Romagna zu suchen ist.

- sc. Castra, Cell.; Ptol.; St. der Oretani, in Hispania Tarrac., bey Libi-

Aemiliana, sc. Loca, Sueton.; Varro; Ort an Rom.

Aemiliani Tropaeum; cf. Quint.

Fab. Max. Acmil. Tropacum.
Acmilianum, i; Ammilbanum, i;

Milliadum, i; St. Milhaud am Tarn, Depart. Aveyron.

Aemilia Via; cf. Strab. V; Landstrasse, die Aemilius Scaurus anlegte u. von Pisa über Luna nach Dertona führte.

- Liv. XXXIX, 2.; Martial. III, epigr. 4; Landstr., die Aemilius Lepidus erbaute, n. von Placentia über Bononia nach Ariminum ging.

Aemines; Hafen in Gallia Narbon. wahrscheinlich östl. vom heutigen Cassis.

Aeminium, i, Plin.; Ptol.; St. in Lusitanien, südöstl. von Talabriga, nördl. vom Fl. Vacua; jetzt Agueda, Landsch. Beira.

Aeminium, i; Fl. bey der St. gl. Namens, fällt in den Duero.

Aeminius; cf. Minius. Aemodae, Mela; Plin. IV, 6.; Emodae; Emudae; Emodes; Atmades; sieben bey den Alten bekannte, nordöstl. von den Orcades liegende Inseln; die heutigen Shetlands - oder Hitlands - Inscln.

Aemona, ac, Plin. III, 18. 25.; Anton. Itin.; Inscript. b. Gruter.; Emona, ac, Tab. Peut.; Inscript. h. Gruter.;  $H\mu\omega\nu\alpha$ , Ptol.; Zosim. V. 29.; Ema; Hacma,  $H\mu\alpha$ , Herodian. VIII, I.; auch vielleicht Colonia Tauriscorum, Strab.; - Labacum, i; Lubiana, ac; St. auf der Grenze von Pannonia Super., sndl. von Celeja; heut, Tages Laibach, Königr. Illyrien.

Aemonia, ae; Haemonia, ae, Horat.; i. q. Thessalia. Aemonides, ae; i. q. Thessalus. Aemonidae, Val. Flace., Argonauten. Aemonis, idis, f. Ovid.; i. q. Thessalis Femina; Aemonius, a, um, Ovid.; bey Sil. X, 11. aber i. q. Thra-- Nova: St. Citta nuova, im illyri-

schen Kreise Triest, am Meerb. gl. Na-Aenare, es, Plin.; Inselim aegaeisch.

M., entw. unfern Lesbos, oder Samos. Aenăria, ae, Plin. III, 6.; Mela III, 7.; Liv. VIII, 22.; Suet. August. c. 92.; Aιναgια, Appian. Civil.; Inarime, Virg. Acn. IX, 716.; Ovid, Metam. XIV, 88.; Sil. Ital. VIII, 541.; Statins II, satyr. 2, vers. 76.; Plin.; Homer.; (sigAquate); Pithecusa, Plin. l. c.; Mel. l. d.; Pi-thecusac, Liv. VIII, 22; Ovid. Me-tam. XIV, 88; Πιθηπουσαι, Ptol.; Strab. V.; Πιθηκουσσαι, Appian. Civil. V; A eneae Insula; Insel an der Küste von Campanien, 'südwestl. von Neapolis u. Cumac, wo Acneas zuerst gelandet haben soll; jetzt Ischia.

Aenea; cf. Acnia.

Aenesipasta, Strab. XVII; Aenesippa, Ptol.; Insel zw. Aegypten und Paraetonium, an der Küste des Nomos Libvae.

Acnesippa; cf. Aenesipasta.

Aenesisphyra, ac; Αινησισφυρα, Ptol.; Strab.; Hafen und Vorgeb. zw. Apis u. Catabathmus, an der Küste des Nomos Libyac.

Aeni Insula, Airov vygog, Ptol.; Insel an der Ostküste des Sin. Arabic., südl. vom Sin. Aelanites, die jetzt Shaur

heißen soll. Acnia, ae, Λινεια, Strab. VII; Herod. VII, 123; Dion. Halic. I; Steph.; Λεπēα, Liv. XL, 4; XLIV, 10; St. in Macedonien, sūdwestl. von Thessalonica, nordwestl. von Antigonea, am Sin. Thermaic., die Aeneas auf seiner Flucht aus Troja gründete. — cf. Virg. Aen. III, 16. — Aeneates, Liv., Einw. Αινεατης, ov, Stephan.

Aenia, ae; 2 Stadte in Acarnanien. unfern der Münd. des Achelous.

Acnia, ac, Stephan.; Eustath. ad Hom. II. β, vers. 749.; St. der Perrhaebii, auf der Grenze von Actolien u. Thessalien.

Aenianes, um, Aiviaves, Strab. IX; Demosth.; Herod.; Xenoph. Cyr. I; Stephan.; Volk, das Anfangs am Sperchins, im südl. Thessalien, wohnte, später, von den Lapithen gedrängt, zu den Aethices kam, nach Plutar. Quaest. Grace. Molossis besetzte, u. also in der Aachbarsch.

der Locri Epicnemidii, Strab. IX; u. von Actolien, Strab. I; X; safs; vom Beucalion abstammen wollte, u. im Rathe der Amphictyonen eine Stimme hatte.

Aeni Pons, tis, Anton, Itin.; Notit. Imper.; Ad Enum, Tab. Theodos.; Oenipons, tis; Oenipontum, i; Ortzw. Noricum u. Rhactien, am Inn; in anseren Tagen Innsbruck, Inspruck, in Tyrol. Hier das Grabmal K. Maximilian I.

Aenius; kl. Fl. in Dardania, (Asia Minor), entspr. südl. vom Caresus.

Aennum, i, Plin. VI, 29.; Philotera, ae, Plin. l.c.; φιλωτερα, Strab. VI; Philoterae Portus, φιλωτερας λιμηφ, Ptol.; Philoteris, φιλωτερας Stephan.; Mela III, 8.; St. mit einem von Ptolemaeus II. angelegten, u. nach seiner Schwester benannten Hafen am Sinus Arabic. in Aegyptus Super.; nach Ptol. zw. Myoshormus und Aeas Mons, nach Plin. zw. Arsinoe u. Myoshormus; wahrscheinlich heut. Tages Kossir, Kozir, in der Prov. Said.

Aënnum, i, Mela III, 8; ein Vorgeb. in der Nähe von Aennum in Aegyp-

tus Super.

Aenon, Atvov, Joann. III, 23.; Hieron.; Ennon; Ort des Stam. Manasse in Samaria, nach Euseb. u. Hieron. 8 Meilen südl. von Scythopolis, nördl. von Corea, in der Gegend des Einfl. des Jaboc in den Jordan, wo Johannes taufte; nach Büsching der heutige Ort Ain Carem, bey dem Kloster des heil. Johannes, unweit Bethlehem.

Aenona, ae, Plin.; Atrova, Ptol.; Aenona Civitas Pasini, Plin.; St. in Liburnien, südöstl. von Jadera; jetzt Nona, auf einer I. im Golfo di Venezia.

Aenos, i, Mela II, 2; Plin. IV, 11; Avos, ov, Herod. VII, 57; Polyb. V, 34; Steph.; Plutar. Cat. Utic.; Homer.; Aenus, i, Liv. XXXI, 16; Absynth um, Steph.; St. in Thracien, an der Münd. des Hebrus, von den Cymaei erbaut, Samothrace gegenüber; jetzt Enos, westl. von Constantinopel. Aenči, orun, Auviloi, Liv. XXXI, 31; Aenii, Aivioi, Plutar. L.; Aenius, a, um, Aiviog, Steph.

l.c.; Aenius, a, um, Airios, Steph. Aenos, i, Airos, Strab. X; Apollon. Schol. ad lib. II, vers. 297.; Hesiod.; Berg auf der Insel Cephallenia, wo Jupi-

ter Aenesius einen Tempel hatte.

Aenus: cf. Aenos.

Aenus, i, Tacit. Hist. III, 5; Germ. 25; Atroc, Ptol. II, 14; Oenus, i, Andea. Hiner.; Fl. zw. Noricum u. Vindelien oder Rhaetien; in unseren Tagon, entspr. auf dem Berge Lungin im

Canton Graubündten, durchst. Tyrol n. Baiern, u. fällt bey Passau in die Donau. Aeolia, ae, Plin. V, 30; Aeolis, idis, Plin. l. c.; Nep. Miltiad. 3.; Mela I, 18; Liv. XXXVII, 8; Acolis, idos, Steph.; Strab. XIII; Scylax; vielleicht auch Mysia, Plin. u. Mela l. d.; Landsch. in Asia intra Halyn, umfaste in ihrer weitesten Ausdehnung das westl. Mysien, ganz Troas, die Küste des Hellespont bis zur Propontis, u. bestand aus Colonieen der von den Heracliden aus dem Peloponnes vertricbenen Aeolier. Aeŏles, um, Strab. X; Thucyd. III; Cicer.; Aeolii, Mela I, 18; Vellej. I, 4; Herod. I, 149. Acolicus, a, um, Quintil.; Atolinos, Strab. XIII; Acolius, a, um, Horat.; Ovid. Acolia, ac, Plin.; eine aus sieben

Inseln bestehende Gegend bey Sicilien. Ae öli a, ae, Virg. Aen. III, 416; Homer.; i. q. Strongyle, in welcher Aeolus, König der Winde, seinen Sitz batte.

Aeöliae, arum, Plin. III, 9; Aeoli Insulae, & Aloλου νησοι, Strab. VI; Aeŏlides, um, cf. Diod. IV; — Hephaestiades, Plin. III, 9.; Liparae, Liv.; Liparaeorum Insulae, Plin. I. c.; & Alπαραιων νησοι, Strab.; Vulcaniae, Plin. d. l.; Plotae; Πλαγκται, Homer.; Ińseln nördl. von Sicilien, westl. von Italien, nach Mela l. c. Lipara, Osteodes, Heraclea, Didyme, Phoenicusa, Hiera, Strongyle; — nach Plin. u. Diod. V, 7: Lipara, Didyme, Phoenicusa, Hiera, Strongyle, Ericusa, u. Evonymos; die heutigen Liparischen Inseln. Acoli Insulae; cf. Acoliae.

Acolis; cf. Acolia. Acolis, idis, f. adj., Ovid. — ec. terra, Liv.
Acolis, idis, Apollod 1, 7; Thuc.;

i. q. Thessalia.

Aepēa, ae, Plutar. Vit. Solon.; Stophan.; — Soli, orum, Σολοι, Ptol.; Strab.; Scylax; Plutar.; Solve, orum, Plin. V, 31; St. auf der nördl. Küste der Insel Cyprus, zw. den Vorgeb. Callinusa u. Crommyon, welche vom König Philocyprus, auf Anrathen des Solon, in der Nähe seiner früher bewohnten St., Aepea, in παλον πεδιον, cf. Plutar., aufgebaut, nach diesem Gesetzgeber benannt, Cyprii u. zum Solon hingezogene Athenienser aufnahm, deren Sprache, durch den Umgang mit den Eingebornen verdorben, zum Soloecismus, σολοιπισμος, Veranlassung gab; jetzt Solia.

Aepēa, ue, Aepeia, ue, Αιπεια, Paus. Messen. cap. 34.; Hom. II. α. v. 149.; St. in Messenien, am Sin. Asinaeus, Thuriates od. Coronaeus, deren Name Strab. VIII. auf Thuria, Paus. Mess.

aber auf Corone überträgt. Agamemnon versprach sie mit 6 andern St. u. s. Tochter dem Achilles.

Acpölium, i, Plin.; Αιπολιον; St. in Sarmatia Europ., vielleicht nordöstl. vom Ausflusse der Donau.

Acpy, yos, Λιπυ, Steph.; St. in Messenien, nach Polyb. IV, 77. u. Strab. in Triphilia.

Acqua, ac; Vicus Acquensis, Aquensis; kl. St. Vico Acquensis, od. di Sorrento, in Terra di Lavoro.

Aequabona, ae; St. in Lusitanien, an der Münd. des Tajo, Olisippo gegen-

Acquani, orum, Aixavoi, Dion. Halic. XI; Appian.; Acqui, Liv. II, 30. 39. 43. III, 4. 10. 30. IV, 29.; Eutrop.; Flor. I, II.; Aixoi, Strab.; Aixovoi, Strab.; Αικοι οι Αικικλοι, Diod. Sic. XIV, extrem.; Αικουικλοι, u. Αιουικλοι, Ptol.; Aequicola gens, Virg. Aen. VII, vers. 447.; Aequicŏlus, i, Ovid. Fast. III, vers. 93.; Aequicŏlae, arum, Liv.; Aequicăli, Suct. Vitell. cap. 1.; Aequiculani, Plin. III, 12.; Volk, das von den Sabini abstammte, u. zw. den Marsi u. Latini, auf der Ostgrenze von Latium, am Anio, wohnte. Acqui-cus, a, um, Liv. III, 4.; Ecicylanus, i. q. Acquiculanus, Frontin.; u. Acquiculus, Silins VIII, vers. 370.

Acquis Acquicolae; cf. Acquani. Aequicoli; Aequicolus; Acquiculani;

Aequimelium, i; Aequimaelium i; Ort in Rom, in der Nähe des Capitolium.

Acquinoctium, i, Anton. Itin.; befestigter Ort in Pannonia Super., zw. Vindobona u. Carnuntum; vielleicht der heutige Marktfl. Fischamend, Fischamund, am Einflusse der Fischa in die Donau.

Acquolesima, ac; Agesina, Plin. IV, 19.; Engulisma, Cell.; Engolisma; Iculisma; Auson, Epist. XV ad Tetrad.; In culsima; vielleicht auch Ratiastum, Ratiatum, Ptol.; St. der Santones in Gallia Aquitan.; jetzt Angouleme, Hptort des Dep. der Charente. Agesinates, Plin. V, 19; Enculismenses; Iculismenses.

Acquor Tuscum, Plin.; i. q. Mare Tuscum.

Acquum, i, Aixovov, Ptol.; Colonia Aequensis, Inscript. b. Gruter.; Ort in Dalmaticn.

Acquum Faliscum; Colonia Falisca; Colonia Junonia, Frontin. de Colon. Tusciae; Falerii, orum, Liv. V, 10. 27. X, 14. XXI, 1.; Varro LL. IV, 22.; Solin.; Φαλεφιοι, Strab. V.; Zonar.; — Falerium, i; Φαλεφίον, Strab. V, edit. Casaub.; Dionys. Halic. I.; auch vielleicht Falisca, Solin.; St. der Falisci in Etrurien, aa der Tiber, östl. von Tarquinii; heutiges Tages entw. Castellana, Civita Castellana, kl. St. in der Deleg. Viterbo, oder Falari. Falisci, orum, Liv. V, 8. 26.; X, 45. Eutrop. I, 18.; Frontin. de Colon.; Virgil. Δen. VII, v. 695.; Φαλισκοι, Strab. V : Zonar.

Aera, ac; Aerea, ac; St. Air, Ayr, auf der südwestl. Küste von Schottland, Prov. Air, 10 M. südwestl. von Edinburg.

Aerae, Algai, Ptol.; Volk in Caramania Vera, an der Grenze von Persis.

Acrea, ac; cf. Aera. Acrei Montes; i. q. Haerei.

Acreus, i; Fl. Ayr in Schottland, bey der St. Air.

Aëria, ae, Asqıa, Strab. IV.; Plin. III, 4.; Vasio, St. der Cavares in Gal-lia Narbon.; wahrscheinl. Vaison, im Dep. Vaucluse, am Ouveze, mit röm. Alterthümern.

Aeria, ae; Steph.; Gellius; i. q. Acgyptus.

Aēria, ae, Plin.; Aethria, sc. Insula, Plin.; Chryse, od. Chrysa, Xqvση, Eustath. ad Dionys.; Thasus, i, Mela II, 7.; Θασος, Herodot. II, 44.; Thucyd.; Strab. IX; Scylax; Dio Cass. XLVII.; Polyb. Excerpt. legat. IX.; Marc. Heracl.; cf. Apollod. III, 1.; Dionys. vers. 523.; Thassus, Plin. IV, 12.; Θασσος, Steph.; Thalassia, Θαλασσια, Ptol. III, 9.; Insel des aegaeisch. M., an der Küste von Thracien. Thassii, Θασιοι, Münzen b. Harduin, u. im brandenb. Cabinet; Thasium Vinum, Apulej.; Plin. XIV, 7.; Thasiae Vites, Virgil. Georg. II, v. 91.; Oινος Θασιος, Demosth, in Lacrit.; Thasias Lapis, Senec. epist. 86.

Acria; i. q. Acthiopia.

Acria, ac, Plin.; Gellius; Creta, ae, Virg. Aen. III, 104. Eclog. I; Senec. Quaest. Nat. III, 11.; Plin. IV, 12.; XXI, 4.; Solin. cap. 11.; Vibius Seq.; Lactant. I, 11.; Vellej.; Crete, Mcla II, 7.; Horat. lib. III, od. 27.; J. Kopt. Lib. Od. 7. vars. 174. v. 291. τη, Hom. Od. τ, vers. 174.; γ, 291.; Strab. II; IX.; Scylax; Stephan.; Philostrat. vit. Apollon, IX , 11.; Herodot, IV.

154., Paus. Bocot. cap. 40.; Diogen. lacet.; Diod. Sic. V, 57.; Polyb. IV, 3.; Aeschin. epist. 1.; Dionys. Pericg. vers. 110.; Actor. Apost. XXVII; früher Idaca, Diodor. III.; u. Curcte; cine durch die Ankunft der Europa, die Liebe der Ariadne, das Labyrinth des Dacdalas, in welchem Theseus den Minotaurus getödtet haben sell, u. das Grab des Jupiter berühmte Inscl., südöstl. von Laconia, sūdwestl. von Rhodus, welche von Curetes, Telchines u. Idaei Dac-tyli bevölkert, u. von Rhadamanthus u. Minos in e. blühenden Zustand erhoben wurde; heutiges Tages Candia. Cretrenses, ium, Κοητες, ων, Paus. Eliac. II, 16. Attic. cap. 18. Corinth. cap. 26.; cf. Plut. in Lycurg.; Polyb. IV, 53.; Cretensis, e, Kontixos, Strab. XIV, init .-

Aēria, Αεφια, Steph.; cf. Africa. Acria, Aria, Heria, ae; befestigte St. Aire an der Lys, im Dep. Pas de Calais, 2 M. südöstl, von St. Omer, 41

von Dunkerque.

Aericusa, ac, Ericusa, Plin. III, 9.; Ericodes, Ερναφόες, Diod. Sicul. V. 7.; liparische Insel, an der nördl. Küste von Sicilien; heutiges Tages entw. nach Mannert Lisca bianca; oder Alicuda.

Aermon, Hiernonym.; Αεquων, LXX.;

Eusch.; cf. Hermon.

Aeroe; Eroe; kl. Fl. in Bocotien, entspringt auf dem Cytheron, u. fällt in den Asopus.

Aeropus, i, Liv. XXXII, 5.; Geb. zw. Illyris Graeca u. Epirus, bildete mit dem Berge Asnaus ein Thal, in wel-

chem der Acas, Aous floss.
Acrosa, ac, Fest, i. q. Cyprus.
Acrythia; Barlinguas; Londo-bris; kl. Insel Berlenga an Portugal, Santarem gegenüber.

Aesacus, i; Fl. in Troas, entspr. auf dem Ida.

Aesar, Ovid.; Fl, in Etrurien, kömmt von den Appenninen, heißt jetzt Serchio, a. fallt unweit Arno ins toscan. Meer. Acsareus, a, um, Ovid.

Acsar; Esar, od. Eser, Ptol.; auch wohl Sape; St. auf der Insel Meroc, am Astaboras, südl. von Sacolche,

Aesaris; Aesarus, i, Liv. XXIV, &; Λιπαρος, Strab. VI.; Schol. ad The-ecrit. Idyll. IV, vers. 17.; Lycophr. vers. 111.; Fl. bey den Bruttii in Graecia Magna; jetzt Esaro in Calabria ultra, mindet unfern Cotrone.

Aesculupii Nemos, το του Ασ-υηπιου άλσος, Strah. XVI; Hain in Phonice, unweit Leonis Oppidum.

Assepus, i, Plin. V., 32.;  $\Lambda\iota\sigma\eta\pi\sigma\sigma$ , Strab. XIII; XII.; Ptol.; Hom. II.  $\beta$ ; vers. 284.  $\delta$ , vers. 91.  $\mu$ , vers. 21.; Fl. in Mysia Minor, bildete nach Homer die Ostgränze von Troas, kam vom Ida, u. fiel in Propontis; jetzt Satas-dere.

Aesernia, ac, Cic.; Silius V, vers. 567; VIII, vers. 567.; Anton. Itin.; Acsernia Colonia, Liv. epitom. 16. 73.; Front. de Col.; Alosovia, Strab. V.; St. der Samnites, am linken Ufer des Volturnus, nordwestl. von Bovianum, wurde im ersten pun. Kriege Colonie, u. heisst jetzt Isernia, Sergna (Prov. Molise). Aesernini, orum, Liv. XXIV, 16. XXVII, 10.; Pliu. III, 12.; Esernini, Plin. — Aeserninus, a, um, Cicer.

Aesia; Oesia, ae; Fl. Oise, entspr. bey Fourneau de Sologne im Depart, der Ardennen, u. fällt 6 M. von Paris in die Seinc.

Aesica; St. in Britannia Rom.; vielleicht das heutige Dorf Netterby, in

Cumberlandshire.

Aesis, is, Liv. V, 35. 38.; Plin. III, 14.; Silius Ital. III, v. 449. VIII, v. 444.; ό Λισις ποταμος, Strab. V.; Fl. in Umbrien, schied die Senones Galli von Picenum, u. stürzte sich zw. Ancona u. Sena Gallica ins adriat. Mcer; jetzt Esino.

Aesis, Auge, Ptol.; Aesium, i; Colonia Acsis, Inscript. ap. Gruter.; St. in Umbrien, auf der Grenze von Pi-cenum, unweit Ancona; heutiges Tages Jesi, am Esino. Aesinas, atis, Plin. Aesinates, Plin. III, 14.

Acsitae, Aισιται, Ptol. V, 17.; Ausitae, Avoirai, nach Bochart; Volk zw. Rheganna u. Themma, im Lando Uz, Ausitis (Arabia Deserta)

Acsium; cf. Aesis.

Aesius, i, Plin.; Fl. in Bithynien. Acsola, ac, Cell.; Aesula, Horat. lib. III, od. 29.; Aesulum, Vellej. Paterc. lib. I, cap. 14.; St. in Latium, zw. Tibur u. Praeneste. Aesolani, Plin.: Aesulanus, a, um, Liv. Aeson; St. u. Fl. in Magnesia.

Aesona, Inscript.; Jesona, ae, Cell.; Jessonia, Inscript. ap. Spon. in Miscell. Antiq.; St. der Hergetae in Hispania Tarrac., in der Nähe des Sicoris, südwestl. von Orgia, nordöstl. von Ilerda. Aesonensis u. Jessonensis, c, Inscript. cit.

Aesquiliae; cf. Esquiliae.

Acsthonia; Acstia, ac; das russi-sche Gouvern. Esthland, Reval, grenzt an die Ostsee. Hauptst. Reval.

Acstia; cf. Aesthonia.

Acstii, orum, Tacit. Germ. cap. 45.; Cassiod. V. ep. Var. 2.; Acstyi; Volk an der Küste des Mare Suevicum (Germania Transvistul.), Nachbarn der Guttones, war ein Zweig der Venedi; im heutigen Preussen u. Polen.

Aestivae Insulae; Sommeriae Insulae; die nordamerican., 1527 von Joh. Bermudes entdeckt. Bermuden, Som-

Aestracum, i, od. Asterion, i, Liv.

XL, 24.; St. in Paconia. Aestracum, i, Ptol.; St. in Illyris Gracca, zw. Lychnidus u. Albanopolis.

Aestraei, orum, Ptol. Aestuaria; cf. Onoba.

Aestuarium; St. in Hispania Bact., unfern Asta Regia.

Aestuarium Abum; Meerb. Humber, zw. Yorkshire u. Lincolnshire.

Aestuarium Oceani; i. q. Ostsee. Aestuarium St. Georgii; Sinus Sabrinae; Sabriana, ae, Σαβριαva, Ptol H, 3.; Sinus St. Georgii; Manica Bristoliensis; Meerb. od. Canal von Bristol, am Einfl, der Severne ins irlaend, Meer.

Aestuarium Varae; Mcerb. Clyde-Furth, an der Westseite von Schottland,

östl. von der Insel Arron.

Aest ji; cf. Aestii.

Aesula; cf. Aesola. Aesulum; i. q. Aesola.

Aesymne, Homer.; St. in Thracien. Aesyros, Plin.; Fl. in Bithynien.

Actara; Actare, Αιταρη, Ptol.; Apari, Tab. Agathodaem.; St. in Regio Cirtesiorum (Numidia Masylorum), östl, von Myraeum.

Aethālia, ae, Plin. III, 6.; Αιδα-IV; V, 13; Aristot. de Mirand.; Αιθαλη, Ptol.; Iloa; Ilva, ae, Liv. XXX, 39.; Mela II, 7.; Plin. III, 6.; Virg. Aen. X, 173.; Silius Ital. VIII, 616.; Rutil. Numant.; Solin.; 'Ilova, Ptol.; Inselan Etrurien; jetzt Elba, Elva, durch den Canal von Piombino von Italien getrennt. Hier lebte vom 4. Mai 1814 bis zum 26. Febr. 1815 Napoleon.

Acthália, ae, Λιθαλια, Stephan.; vielleicht auch Liv. XXXVII, 13.; i. q. Chios.

Aethaloës, Aidalorig, Strab. X, St. n. kl. Flus in Mysia Major, in der Gegend der St. Hamaxitus.

Aethea, Αιθεα; St. in Messenien, auf der Grenze von Laconia; Aetheenses, Adeeig, Thucyd. I. Einw.

Aetheria, Plin. VI, 30.; i. q. Acthiopia.

Aetherii, Aidiones Aidnoioi, Strab. II; Volk in Africa, gehörte zu den Acthiopes.

Aethices, um, Strab. VII; Homer.; Stephan.; Hesych.; Aethici, Audinoi; Volk in Thessalien, vielleicht auf der Grenze von Epirus; nach Homer. u. Steph. am Pindus; nach Marsias ap. Steph. zw. Athamania u. Tymphaea.

Acthicia; Gegend der Aethices in Thessalien.

Aethiope, Plin. V, 31; i. q. Lesbos. Aethiopes, um, Plin. V, 30; VI, 31; οι Αιθιοπες οι ύπες Λιγυπτου, Α εthiopessupra Aeggptum, Dio Cass. LIV; cf. Dionys. Perieg. vers. 218; Joseph. Antiq. I, 7; Chusaei, Xovoaioi, Joseph. Antiq. l. c.; Actiones, LXX; Herodot.; Amos IX, 7; Abyssinii; Volk im südöstl. Africa, - (Aethiopia supra Aegyptum), leitete seinen Ursprung aus Arabien her, u. theilte sich nach Plin. in viele einzelne Völkerschaften; die heutigen Abyssinier.

Acthiopes Anthropophages, Anthropophagi; Volk in Africa, wahrscheinl, südl, vom Aequator, westl. von der Insel Menuthias.

- Hesperii, Plin. VI, 30; Ptol. IV, 9.; vielleicht auch Aethiopes, Plin. V, 8; Mela I, 4; Strab. II, pag. 90; cf. Homer. Iliad. α, vers. 23; Volk in Libya Interior, auf der Südwestküste, fast parallel mit den Gebirgen Mandras u. Caphas.

- Hippophagi, Agathem. II, 10; Volk in Afrika Interior, auf der Westküste, vielleicht unfern Hippodromos Acthiopiac.

- Ichthyophagi, Ptol.; Volk in Libya Interior, auf der Westküste, nördl. vom Aequator.

- Troglodytes; Volk auf der westl. Küste des Sinus Arabicus, im heutigen Haber oder Håbesch.

Aethiopia, ac, Justin. I, 2; ή Aι-διοπια, Strab. I, p. 59; Xenoph. Cy-rop. VIII, pag. 233. 238; Cusch, Xovs, LXX; Cuschaea, 2. Reg. XIX, 9; Jesaia XXXVII, 9; XLIII, 3; XLV, 14; Habak. III, 7; entweder Arabia Felix, oder nur c. Landschaft daselbst, wo der von Sanherib gefürchtete Tirhaka herrschte; jetzt vielleicht Jemen, Yemen, längs der Küste des rothen Meeres, bis zur Meerenge Bab - el - Mandeb. thiopes, Actiones, Strab. XV, p. 1012.; Herodot. III, 94.; vielleicht Αιθιοπες αφ' ήλιον ανατωλεων, Herodot. VII, 70.; Isidor, Origin, IX, 12; Homer, Odyss.

u, vers. 23., Jerem. XIII, 23.; Numer. XII, 1.; 2. Chron. XXI, 16.; cf. XIV, 9. Aethiopia, ae, Sence. Quaest. Nat. IV, 2,; Plin. V, 19.; V1, 30.; Strab. WI; Aethiopia Orientalis; Acthiopia supra Aegyptum, Αιθιοπια vasq Λιγυπτου, Herodot. β, 146.; Ptol.; Actheria, Plin. VI, 30.; Aeria, As-Actneria, Fin. VI, 30.; Acria, Acpia, Hesych., Atlantia, Plin, c. l.;
Cusch, Xovs, LXX.; Genes. II, 13.;
Esth. I, 1. VIII, 9. X, 1.; Judith. I, 9.;
Jesaia XVIII, 1; XI, 11.; XX, 3 — 5.;
Ezech. XXIX, 10.; XXX, 4.: Zeph. II,
12.; III, 10.; Ierem. XIII, 23.; Ezech.
III, 10., Hiob. XXVIII, 19.; Nah. III,
A. Praba LXVIII 32. 9; Psalm LXVIII, 32.; Abyssinia; Habessinia, ae; Land in Africa, im Sunwesten des Sinus Arabic,; das heutige Königr. Abyssinien, begrenzt im O. durch das rothe Meer, im N. durch Nubien, im W. durch Nigritien u. im S. durch die Aethiops, opis, Plin. V, Kafern länder. 2.; 'εθιοπες, Dio Cass. LIV.; Steph.; Actaiopus, i; i. q. Acthiops, Lucil.; Acthiopissa, ae; f. Hieron.; Aethiopicus, a, um, Plin.; Abyssinus; Habessinus.

Aethiopia, Αιθιοπια, Marcian. Heracleot.; Aethiopia Occidentalis, Plin. V, 4.; Landsch. auf der Westküste

Africa's, am atlant, Mecre.

- Interior, ή εντος Λιθιοπια, Ptol.; Agathemer. II, 10.; Aethiopia Media; in Africa Interior, L. 20 - 40; Br. 10 - 15.

Aethiopicus Sinus; Aethiopicum Mare; Aethiopicus Oceanus, Plin.; Oceanus Meridionalis; das aethiopische Meer; oft nur Meerbusen von Guinca, ein Theil des Oceans unter dem Aequator.

Acthonia, ae; Etona, ae; Flecken Eaton, Eton in Bukkinghamshire, an der

Themse, Windsor gegenüber.

Acthria, Plin. V, 31.; i. q. Rhodus.

Acthria; cf. Thasus.

Aethusa; cf. Aegusa. Aetilia, ae; kl. Fl. Authie im franz. Depart. Pas de Calais, fallt 11 M. sudwestl, von Montreuil ins Meer.

Aetna, ae, Plin, III, 8.; Mela II, 7.; Cornel. Sever.; Virgil. Aen. III, vers. 579.; Ovid, Metam. XIII, 868.; XV, 340.: Silins XIV, v. 67.; Valer. Flace. II, v. 78.; Oros. V, 13.; Διτνα, Theocrit. ldyll. I, v. 69.; Διτνη, Diod. XIV, 38.; d. Pindar; Thucyd.; Apollod. Bibl. I, 4; Nonn. Dionys. XIII, v. 318 .: Berg mf der Ostküste der Insel Sicilien, war Wohnsitz der Cyclopen, u. von Japiter af den Gigant Typhon gewälzt; daher uch den Dichtern die Erderschütterunm, wenn dieser unter demselben sich bewegte, u. das Sprichwort: Onus Actua gravius; der jetzige Aetna, Gibel, oder Monte Gibello, im Val di Demona. Aetnaeus, a, um, Cicer.; Ovid.; Sueton. in Caligula, c. 51.; Actvacos, Strab.

Actna; i. q. Catana. Actna, ac, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Aetnense Oppidum; cf. Steph.; Strab. VI; Diod. XI, 49.76.; Innesa, ae, Iννησα, Strab. l. c.; St. in Sicilien, am Fusse des Berges Aetna, nordöstl. von

Catana, Irngoauot, Inessenses, ium, Thucyd. VI. Aetnensis, e, Cicer.; Actnenses, ot Auvenoe, Strab. VI.
Aetōla Urbs, Virgil.; i. q. Arpi.
Actōli, orum, Plin. IV, 2. 3.; Liv.
XXVI, 24.; XXVII, 29.; XXVIII, 8.
12. 35.; XXXI, 41.; XXXVIII, 6.; Aurel. Victor; Actolos, Strab. IX; Polyb. IV, 65.; Volk in Actolien, bestand aus mehreren Völkerschaften, u. lebte von Secrauberei,

Aetōlia, ae, XXXIII, 17.; XLIII, 21.; Liv. XXXVI, 11.; Varro LL. VI, 2.; Plin. IV, 2. 4. 12.; η Λιτωλια, Stephan.; Thucyd. III; Strab. X; Scholiast. ad Pindar. Olymp. od. XI; Polyb. IV, 63.; Landsch. in Graecia Propria, gränzte im O. an Locris, Doris u. Thessalien, im N. an Thessalien u. Epirus, im W. an Acarnanien, u. im S. an den Eingang des Sinus Corinthiacus, u. bestand nach Strab. X aus:

Actolia Adjecta, Autolia ή спиτητος; - ernährte in den dichten Wäldern den calydonischen Eber , u. soll jetzt, Karle - Satzak heißen. Actolicus, a, um, Flor. II, 9.; Strab. IX; Liv.; Actolis, idis, f. Ovid.; Actolius, a, um, Ovid.; Actolus, a, um, Horat.; bey Sil. aber i. q. Apulicus; - u. aus:

Aetolia Antiqua, Αιτωλια ή μεν αρχαια, vom Achelous bis nach Calydon hin.

Actuations Vicus; Flecken Tavetsch in der Schweiz.

Aex, Plin. IV, 11.; Insel, oder Klippe zw. Tenes u. Chius, welche dem acgaeisch. Meere den Namen gegeben haben soll.

Aexone; Flecken in Attica, auf der Küste, der Iusel Salamis gegenüber. Aexonenses; Aexones, Algoreic, Strab. IX. Afas; Ort in Regio Syrtica (Africa

Propria).

Africa, ac, Plin. III, 8.; V, 1. 10.; XIII, 7.; Liv. XXIX, 3.; XXX, 24.; Mela I, 1. 8.; II, 6. 7.; Sallust. Jugurth. cap. 17. 19.; Hirt. B. Alex. 14.; Orosius 1. 2.; Tacit. VI, 12.; Cicer. pro leg. Manil. cap. 12.; Cic. in Pison. cap. 19.; Horat. II, ed. 18.; Curt. IV, 4.;

Butrop.; Vellej. I, 15.; Itinera Marit.; n Aιβνη, Plato; Steph.; Polyh. III, 33.; Appian, Civil. IV; Strab. II; XVII.; Dionys. Perieg. v. 18.; Herodet. II, 16.; Hesychius; Actian. Var. III, 17.; Agathemer. II, 2.; Pausan. Eliac. I, 25.; γη Ολυμπια, Terra Olympia, Stephan.; Queavia, Occania, Steph.; Es-Zazia, Eschatia, oner Bationia, Steph.; Egregia, Hesperia, Steph.; Κοουφη, Coryphe, Steph.; Οςτυγια, Ortygia, Steph.; Auuwvis, Ammonis, Steph.; Λιθιοπια, Aethiopia, Steph.; Kugnun, Cyrene, Steph.; Oqiουσα, Ophiusa, Steph.; Κηφηνια, Cephenia, Steph.; Asqua, Aeria, Steph ; - alles wohl nur Gegenden -; ein von den Alten nur im Norden gekannter Welttheil, der Aegypten, Libya, Marmarica, Cyrenaica, Regio Syrtica, Africa Minor, Numidien, Mauretanien, u. Aethiopien umfaste; zwischen dem Sinus Arabicus, Mare Internum u. Atlanticum.

Africa, Plin.V, 4.; Caesar. Civil. II, 23.; Cicero; Plin. IX, epist. 33.; Mela I, 7. ; Africa Propria, Plin, I. c.; Marcian. Capella VI; Africa Vera, Isidor. Hispalensis; Orig. XIV, 5.; Africa Vetus, Dio Cass. XLIII; Africa Carthaginiensis, Cell.; Africa Minor; Appenn, Ptol. IV, 3.; Dio XXXVIII; ein durch die Römer den Carthaginiensern entrissener Theil in Africa; nach Plin. V, 4. die Gegenden zw. dem Tusca u. der Syrtis Minor, also Zeugitana u. Byzacium; nach Ptol. IV, 3. zwischen Ampsaga u. Cyrenaica; demnach Numidien, Carthaginis n. Syrtica Regio; die heutigen Staaten Tunis u. Tripolis. Afri, Mel. I, 5., Appor, Dio Cass. XXXVIII.

- Interior, Plin. V, 4.8.; i. q. Libya Interior.

- Nova, Dio Cass. XLIII; i. q. Numidia.

Affile, es, Front. de Colon.; St. der Hernici la Latium, zw. Sublaqueum u. Anagnia. Affilanus, a, um, Inscript. · lapid.

Afflianus Mons, Inscript. ap. Holsten. ; Berg bey Tibur in Latium.

Agabeni; Agubeni, Ptol. V. 17.; Volk in Arabia Deserta, unfern der Berge in Arabia Felix.

Agae, arum; kl. Hafenst, in Cilicia Campestris.

Agaga, ae; St. u. Königr. Agag in Acthiopien (súdöstl. Africa).

Agamede, Plin.; Ayaunon, Steph.; St. auf der Insel Lesbos, unfern Pyrrha.

Agamna, Ptol.; St. in Mosopotamien, am Einflusse des Saocoras in den Euphrat; jetzt Kahem.

Ag amos; St. in Pontus (Asia Minor), unweit Heraclea.

Agana, ae; Pagana, ae; Insula St. Joannis; Insel Guaham; Guam; St. Johann; die grötste der Ladronen -, Marianen -, oder Diebs-Inseln. Hauptst. Agana.

Ag anippe, es, Virgil.; Plia. IV, 7.; Solin. cap. 7.; Quelle auf dem Berge Helicon in Bocotien, den Musen geheiligt. Aganippeus, adj., Propert.; Aganippis, idis, f., Ovid. Fast. V.

Aganzaga, Ptol.; Plin. edit. Harduin.; St. in Media Magna, in der Gegend von Rageia.

Agar, Caes. B. Afric. 68. 79.; St. in Byzacium (Africa Propria), vielleicht unweit Zella, Zetta. Aggaritanus, Notit.; Vict. Vitens.

Agara; St. in India intra Gangem, am sudl. Ufer des Jomanes (Dschumna), nordwestl. von Palibothra, vielleicht bey den Phyllitae; hent. Tages Agra, Hpist.
der Prov. gl. N. in Industan, Hindostan.
Ag ari Urbs, Αγαρου πολις, oder
Αργειρου πολις, Ptol.; Arg ari Urbs, Tab.; St. in India intra Gangein, am Sinus Argaricus; vielleicht jetzt Artin-

gari. Agarra, Ptol.; St. in Susiana (Persia), in der Gegend von Susa.

Agarsel; Ort in Provincia Tripolitana (Africa), am See Tritonis.

Agassa; St. in Pieria (Macedonien), auf der Grenze von Thessalien.

Agasus; Hafen in Apulien, in der Gegend von Promontorium Garganun.

Agatha, ac, Plin. III, 4.; Mela II, 5.; Vibius Sequester; Agathe, Αγαθη, Strab. IV; Marcian. Heracleot.; Dio Cass. XLI; vielleicht auch Cyrta, Vibius Seq.; St. der Volcae Tectosages in Gallia Narbonensis, an der Mündung des Arauris; jetzt Agde im Depart. Herault, 31 Meile von Narhonne. Agathenses.

Agatha, ac, Ptol. II, 10.: Blas-con, onis, Plin. III, 5.; kl. Insel an der Küste von Gallia Narbonensis; heut. Tages Brescon, der St. Agde gegenüber.

Agathoclis Insulae, Ptol.; 2 kl. Inseln, an der Ostküste von Africa, Westl.

von Diescoridis Insula.

Agathonis Insula, Ptol.; vielleicht auch Topazos; Insel in Aegypten, an der westl. Küste des Sinus Arabicus.

Agathopolis, is; Fanum Sanc-tae Agathac; St. St. Agata di Goti, in der neapolit. Prov. Principato ulteriore.

Agathos Daemon; Bonus Genius; Ayados δαιμον, Agathodaemon, onis, Ptol.; Magnus Fluvius, ομεγας Ποranos. Ptol.; der westl. Arm des Nil, stromte durch Heracleoticum, oder Canopicom Ostium ins Meer.

Agathu Daemonos, sc. Insula, Steph.; Insel im Indicus Oceanus, nordwestl. von den Sindae; vielleicht jetzt Karnicobar, die größte der nicobarischen Inseln, am Eingange des bengalischen Meerbusens.

Agathussa, Plin.; i. q. Telos.

Agathyrna, ac, Anton. Itiner.; Liv. XXVI, 40.; Sil. Italic. XIV, vers. 260.; And του , Steph.; Agathyrnum, Plin. III, 8; Αγαθυρου, Ptol.; Αγαθυρου, Ptol.; Αγαθυρου, Strab.; St. auf der Nordküste in Sicilien, zw. Tyndaris und Calacta, unweit Aluntium.

Agathyrsi, Αγαθυοσοι, Ptol.; Herodot.; Suidas; Mela II, 1.; Virgil. Aeneid. IV, 146.; Amm. Marcel. XXXI, 5.; Hamaxobii, Mela II, 1.; Volk in Sarmatia Europaea, am Maris, in den frûhesten Zeiten vielleicht im nördl. Scythia intra Imaum; besetzte das heutige Sicbenbürgen.

Agaunum; cf. Acaunum.

Agazaga, Amm. Marcell.; Gaza-ga, Ptol.; St. in Paropamisus (Persia). Agbatanu; cf. Ecbatana.

Agbera; Aghera, ac; kl. St. Ag-her, in der irländisch. Prov. Ulster, 71

M. westl. von Brinburgh.

Agbiensium Municipium; St. in Zeugitana, unfern Tucca. Agdamia, Αγδαμια, Socrat. hist. ec-

cles. VII, 36.; Nicephor. XIV, 39; St. in Phrygia Magna. Agdamiensis.

Agdistis, Aydisis, Pausan. Attic. cap. 4.; entweder identisch mit, oder doch in der Nähe von Dindymus, Audvμος, Strab. XII; Nonn. Dionys.; Dindyorum, Vibins Sequest.; Claudian. lih. II in Eutrop.; Virgil. IX, vers. 618.; Δινόνμα, ων, Hesych.; Stephan.; Didymus, Διόνμος, Ptol. V, 2.; Berg in Mysien, zog sich von Phrygien bis nach Pessinus hin, war der Cybele geheiligt, die daher Angidistis, Aγγιδιεις, cf. Strab. XII. u. Dindymene, η Διδυμηνη, cf. Strab. l. c., hiefs. Hier sammelten Deucaleon u. Pyrrha nach der Sündsluth die Steine, welche, rückwärts geworfen, in Measchen sich verwandelten.

Agedincum, i; Agedicum, Ayndiur, Ptol.; Agendicum, i, Gaes. VI, extrem.; VII.; Agendicum Se-nonum, Luenem.; Agredicum, Anton. ltiner.; auch Metropolis Senoniae, oder Lugdunensis Quartae; Metropolis Civitas Senonum, Notit.; Senoni, orum, Eutrop. X. 7.; Senones, um, Amm. Marcel. XV, 27.; Hauptst. der Senones in Gallia Lugduneasis; jetzt Sens, im Dep. Yonne, am Einflusse der Vannes in die Yonne. -Senonensis, c.

Agedunum; Acitodunum, i; St. der Lemovices in Gallia Aquitanica Prima; heut. Tages Ahun, im Depart. Creusc, am Fl. dieses N., 11 M. südöstl. von Gueret, 6 nordwestl. von Limoges.

Ageium, i; Anisiacum; kl. franz. St. Ai, Ay, im Dep. u. unweit der Marne, 1 St. nordöstl. von Epernay, 21 südl.

von Rheims.

Agelocum, i, Anton. Itin.; Segelocum; St. der Coritani in Britannia Rom., XIV M. P. von Lindum; jetzt entweder Idleton, od. Littleborough. Agendicum; cf. Agedincum.

Agenno, onis; Agennum, i, Aus. epist. 24.; Tab. Peut.; Hieronym.; Aginnum, Anton. Itin.; Ptol.; Nitiobrigum, i; Civitas Aginnensium; St. der Nitiobriges in Gallia Aquit. Secunda, an der Garumna; jetzt Agen, im Depart, des Lot u. der Garonne, wo Carl. M. den heidnischen, in Africa herrschenden, König Aigolandus schlug, u. Joseph Scalinger geboren wurde. Aginnensis, e.

Agerana Vallis; das Agerenthal, Gerenthal, im schweiz. Canton Wallis, durch welches der Elan strömt.

Agerentia; cf. Acherontia.

Ager Marianus; St. Mariager auf Jütland, im Stifte Aarhuus, am Mariagerfiort

Agesina; cf. Aequolesima.

Agesinates; Volk in Gallia Aquit., südöstl. von der Loire.

Ageta; cf. Acgeta.

Agger, to zwau, Strab. XVII.; cf.

Pharos, Insel in Aegypten.

Agger Chabriae, ο χαβοιου χαgat, Strab. XVL; Chabriae Castra. Plin. V, 12.; Ort in Aegyptus Infer., nahe bey Pelusium.

Aggeres Alpini, Virgil.; i. q. Alpes.

Agger Gandavensis, Lünem.; Cataracta Gunduvensis; St. u. Festung Sas van Gend, auf der Insel Tholen, Prov. Zeeland.

Aggerhusia Praefectura; Aggerhusius Commitatus; Regiorungsbez. Christiania, od. Aggerhuus, in Norwegen.

Aggerhusium; St. Aggerhuus, in Norwegen.

Aggeripontum; St. Thomasbrück, Thamesbrück , Thingsbrück , im preafs. Regierungsbez. Erfurt, an der Unstrut, 1 St. von Langensalza.

Aghera; cf. Aghera.

Agialus, i; Ort in Paphlagonien, auf der Küste.

Agidus, i, ή Αγιδος, u. auch wohl ή Ναγιδος, Strab.; St. auf der Insel Cyprus, unfern Aphrodisium.

Aginis; Aphle, Plin.; Agorra, Ptol.; Ort in Susiana, etwa 12 M. sud-

westl. von Susa. Aginna, Ptol.; St. in Iberia (Asia),

an der Grenze von Colchis. Aginnum, cf. Agenno, Agennum.

Agino; Agnius,i; Euneno; Fl. Aa in Artois, fliesst bey St. Omer vorbey, u. fällt unweit Gravelines ins Meer.

Agiria, ac; St. der Celtiberes in Hispan. Tarracon., südöstl. von Bilbi-

Agisimba, ae; Agizimba, Ptol.; Landsch. in Acthiopien, südl. vom Acquator, nordöstl. von den Aethiopes Anthropophagi, wahrscheinl. jetzt: Asben in Nigritien, mit der St. Agades.

Ag la; kl. St. in Palästina, auf dem

Wege von Eleutheropolis nach Gaza.

Agmundeshamum; Amershamum, i; Fl. Amersham in der Grafsch. Buckingham, in England.

Agna, ac, Ptol.; Fl. in Mauretania Tingitana.

Agni Cornu, Ayvov negas, Strab. XVII; Vorgeb. im Delta, zw. Bolbiti-

num u. Sebenhyticum Ostium. Agnia dellum; Dorf Agnadel, 1 M. südösti. von Cassano, u. 4 M. nordöstl. von Mailand, im Gebiete von Cremona, wo am 14. Mai 1509 Ludwig XII. die Venetianer, n. 1705 am 16. Aug. der Herzog von Vendome den Prinzen Eugen schlug.

Agnos; Ort in Attica, wo die Pflanze Agnus castus in Menge wuchs.

Agoge, Plin.; St. auf der Grenze von Acthiopien u. Aegyptus Superior.

Agora, ae, Ayoga, Scyl.; Herodot. VII, 58.; St. auf Chersonesus Thraciae, nordőstl. von Gallipolis, durch welche Xerxes mit seinem Heere, im Feldzuge gegen Griechenland, marschirte.

Agoranis, is, Arrian. Indic. cap. 4.; Fl. in Indien, zw. Mago u. Omalis,

fällt in den Ganges.

Agorum, i; kl. St. Agora in der venetian, Prov. Belluno, 5 M. von Fel-

Agotius, i; Flus Agout; cf. Acu-

Agra, Plin.; St in. Acolie.

Agra, Ptol.; St. in Susiana, Agradatus, Ptol.; i. q. Cyrus. Agrac, arem, Plin. IV, 6.; St. in

Arcadien.

Agraci, oum, Ptol. V, 17.; oder Agaraei, Agareni; Volk in Arabia Deserta, westl. von den Aesitae, das vielleicht von Agar, Hagar, Mutter des lemacl, den Namen führte.

Agragantinum Emporium; cf. Agrigentiuorum Emporium.

Agragas; cf. Acragas.

Agramontium, i; kl. St. Agra-mont in Catalonien, 5 M. von Lerida. Agranum, i, Plin.; St. in Chaldae.

an einem Canal des Euphrat.

Agredicum; cf. Agedincum. Agrei, orum, Plin. VI, 28.; Volk in Arabia Felix, zw. den Atramitae u. Ho-

Agri, orum, Strab.; Volk am Palus Macotis, Nachbarn der Toreatae.

Agria, ae; St. Erlau, Eger, Jager, in der ungar. Gespannsch. Hevesch, am Fl. Erlau, 71 M. nordöstl. von Ofen.
Agria; Fl. Erlau, fällt 3 M. unter-

halb der genannten St. in die Theifs. Agrianes, o Aygiavns, Herodot.

90.; kl. Fl. in Thracien, vercinigt sich mit dem Hebrus.

Agrianes; Volk in Paeonia (Thracien).

Agriaspac, Curtius VII, 3.; Ariaspac, Αριασπαι, Arrian. III, 27.; Arimaspi, Diodor. XVII, 81.; Evergetac, Curt. VII, 3.; Plin. VI, 23,; Everyerat, Arrian IV, 6.; Strab. XV.; Diodor. XVII, 6.; wahrscheinl. auch Zariaspae, Plin. l. c.; Volk in Drangiana, führte dem Cyrus n. seinem Hecre in der Wüste Lebensmittel zu, und erhielt aus Dankbarkeit von ihm Freyheit von Abgaben u. den Namen Evergetae.

Agriaspe; Ariaspe, Ptol.; Hauptst. der Evergetae in Drangiana, unweit

des Berges Becins.

Agri Decumates, Tacit. German. 29.; Gegend zw. der Lahn, dem Rhein u. dem Main, wo sich die Römer frühe niederließen.

Agrigentinorum Emporium. Ακοαγαντινών εμποριον, Ptol.; το επιvelov, Strab.; Hafen der St. Agrigentum in Sicilien.

Agrigentum, Polyb. X, 21.; Eutrop.; cf. Acragas.

Agrilium, i; Ptol.; St. in Bithyni-

en, südöstl. von Nicaea.

Agrimum, i; Dorf Agrim, in Connaught (Irland), wo König Wilhelm III. im J. 1692 seinen Schwiegervater Jacob II. schlug.

Agrinium, Aygereor, Polyh. Y, 7.; St. in Actolien, unfern des Fl. Ache-10US.

Agriophagi, orum, Plin.; Volk in Aethiopien.

Agriophagi, Cellar. III, 23; 12.; Volk in India intra Gangem, Nachbarn der Parapiotae.

Agrippenses, Plin.; V, 32.; Volk in Bithynien, in der Nähe der Juliopolitae.

Agrippeum; i. q. Anthedon. Agrippias; cf. Anthedon.

Agrippina, ac, Tab. Theodos.; Amm. Marcell. XV, 27.; Agrippina Civitas, Anton. Itin.; Agrippina, Anton. Itin.; Münze des Nero; Colonia Agripina, Venant. Fortun. III, carm. 17.; Colonia Agrippina Ubiorum, Münze des Claudius; Colonia Agrippinensis, Sueton.; Tacit. XII, 27.; Plin. IV, 17.; Tacit. histor. cap. 57.; Αγριππινηνόις, sc. Colonia, Ptol.; Oppidum Ubiorum, Tacit. Annal. I, 36. XII, 27.; vielleicht such Ara Ubiorum; cf. Bonna.;

der Ubii Transducti in Gallia Belgica, wohin Agrippina, Tochter des Germasicus, u. Gattin des Claudius Augustus, die hier geboren war, eine Colonie führen liefs; heutiges Tages Coln, in der. preuß. Prov. Jülich-Cleve-Berg. Geburtsort des Malers Peter Paul Rubens, der 1640 starb. Coloniensis, e.

Agrippinac Praetorium, Tab. Penting.; Ort am Rhein, bey den Ba-

Agrippinenses, ium, Tacit. Histor. IV, 28; German. [cap. 28.; i. q. Ubii.

Agris, Ptol.; St. in Carmania, zw. dem Vorgebirge Carpella u. der Münd. des Sarus, od. zw. Carthapis u. Com-

Agrizala, Αγοιζαλα, Ptol.; St. in Gallograecia, hey den Tectosages.

Agroira, Αγφοειφα; cf. Attalea; Attalia.

Agropolis, is; Novomarchia, ac; St. Neumarkt, Maros - Vasarhely, Marktstadt, am Maros od. Marosch, in Siehenbürgen.

Aguarum Provincia; Hamagaitarum Provincia; Landsch. Aguas, in Südamerica, zw. Peru, Popayan a. dem Amazonenflusse.

Aguilaria, ac; St. Aguilar, im

pan. Königr. Navarra.

Aguilaria Campestris; St. Agular del Campo, d'Incstrillas, im span. Königr. Alt-Castilien, etwa 5 M. westl. tom Ursprunge des Ebro.

Aguntum, i, Plin. 3, 24.; Ayourzov, Ptol. II, 14.; Aguntus, i. f., Venant. Fortunat. de Martin. IV.; Paul. Diacon. Langob. II, 13.; India, In-tica; eine kl. St. in Noricum, nach Andern in Rhätien, nordwestl. von Julium Carnicum; der hentige Flecken Innichen, un der Drau, in Tyrol.

Agurium; cf. Agyrium.

Aguvium, i, Tah. Peut.; Iguvi-um, Caes. Civil. I, 12.; Silius VIII, vers. 459. Eugubium; Inginium; St. in Umbria cis Apenninum, war Municipium, u. heifst jetzt Eugubio od, Gubbio, in der papstl. Delegat. Urbino. Iguvini, orum, Plin.; Caes. c. l.; Inscript. ap. Gruter,; Iguvinates, Cicer. pro Balbo cap. 20.

Agygre; Insel im Sinus Gangeticus, an den östl. Mündungen des Ganges. Agylla; cf. Caere. Agyllinus, a, um, Virgil.

Agyllina Urbs , Virgil.; i. q. Agylla.

Agyrium, i, Cicer.; Civing Agyriensis, Cicer. d. l.; Agyrēna, Agyriensis, Cicer. d. l.; Agyrēna, Δυνοινα, Stephan.; Agurium, Anton. Itiner.; Ayougiov, Ptol.; Argyrion, Agyvotov, Diodor. Sicul. I, 4.; St. am Symaethus (Jaretta), in Sicilien, Geburtsort des (Jaretta), in Siculus; jetzt Filippo St. d'Argiro, Intend. Catania. Agyrinensis, is, Cic.; Ayugivaioi, Münzen; Ayugi-aioi, Diodor. XIV, 96.; Agyrinenses, Cic.; Agyrinus, i; i., q. Agyrinensis; Agyrini, Plin.

Agythyrna; St. im Nordwesten der

Insel Sicilien.

Ahala; ¡Ohola, Ezech. XXIII, 4.
5. 36, 44.; cf. XVI, 46.; i. q. Samaria.
Ahaliba; Oholiba, Ezech. XXIII,

 11. 22. 36. 44.; i. q. Hierosolyma.
 Aharna, ac, Liv.; St. in Etrurien.
 Ahava; Aheva, Esra VIII, 15. 21. 31,; Flus in Assyrien, vielleicht i. q. Adiabas, Adiaba, Annu. Marcell. XXIII, 6.

Ahelab; Ahalab, Vulgat.; Judic. I, 31., St. des Stammes Ascher, in Galilaca.

Aheloth, Hieronym.; i. q. Aclana. Ahiman; Stamm der Enakiter in Palaestina jenseit des Jordan, leitete s. Ursprung von Ahiman, Sohn Enak's ab, Num. XIII, 23. wurde von Caleb mit Sesai u. Thalmai vertricben, u. vom St, Juda, cf. Judic. I, 10. geschlagen.

Ahmetha; cf. Echatana. Ahusia, ac; Ahusa, ae; schwed. Seest, Ahus, Ahuis; Landsch, Blekingen.

Ai, Jerem. XLIX, S.; St. in Amonitis, vielleicht südl, von Rabbath-Am-

mon (Philadelphia).

Ai, Josua VII, 2. 4. 8. VIII, 1. 9-12. A1, JOSUA VII, 2. 4.0. VIII, 1. 3-12. 18. 21. sq.; Esra II, 28.; Nehem. VII, 32.; Αίνα, ας, Joseph. Antiq. V, I.; Αγγαι, Gens. XII, 8. XIII, 3.; Αj α, Nehem. XI, 31.; Αj αth, Jesaia X, 28. Γαι oder Γαϊ, LXX.; Gai, Hieronym,; Hai, Vulgat., St. des Stammes Benjamin in Judaca, östl. von Bethel, westl. von Jericho, 6 M. nördl. von Hierosolyma, welche, von den Israeliten unter Josua zerstört, zur Zeit des Esra u. Nehemia wieder aufgebaut war, nach Euseb. u. Hieronym. aber in Asche lag. Ainatae, Aivarai, Joseph. Antiq. V. 1.

Ai; Aji; Volk in Indien, auf der heutigen Küste Malabar.

Aiānia, ae; Küste Ayan in Africa, auf welcher die Königr. Adel, Adea, Magadoxo, u, die Republ. von Brava lie-

Aicha, ae; kl. St, Aichach, im baier. Oberdonaukreise, am Fl. Par, 9 M. nordwestl. von München.

Aichstadium, i; Areatum; Aureatum; Alcimoenum; Alcimunnis, Alla Narisca; Dryopolis; St. Aichstädt, Alchstat, Eichstädt, an der Altmuhl im baier. Regenkreise, 2 M. nördl, von Neuburg u. 71 südl. von Nürnberg. Hier war um 740 St. Willibald Bischoff.

Aiguillionum, i; kl. St. Aiguillon im franz, Depart. u. am Zusammenflusse des Lot u. der Garonne, 3 M. nordwestl. von Agen.

Aila, Aila, Steph.; Αειλα, ας, Strab. XVI,; cf. Aelana,

Ailana, Ailava, Steph.; i, q. Ac-

lana. Ailas, ac, Ailas, Procop. Bell. Pers.

I, 19.; i. q. Aelana.

Ailath, Hieronym.; Elath, 2. Reg.

XIV, 22; Deuter. II, 8; Eleth, 2. Paralip. XXVI, 2; cf. Aelana.
Ain, Numer. XXXIV, 11.; επι πηγας, LXX; die Quelle des Jordan bey Parleas; wahrscheinlicher nach Hieronym.: Daphne, Antiochia Epi - Daphnes. Daher: Contra fontem Daphnin, Vulgat.

Ain, Josna XV, 32, XIX, 7.; 1. Chron. IV, 32; Hieronym.; vielleicht En-Rimmon, Numer. XI, 29.; St. in Judaea, südwestl. von Hebron.

Aineda, ae; Herrsch. u. Schlo Ainöd, im illyr, Kreise, an der Gurk. ae; Herrsch. u. Schlofs Aipalis, is, Asimolis, Iidor. Charac.; St. in Babylonia, XVI Schoen, von Izannesopolis.

Airiacum, i; Flecken Airy im franz. Depart, Yonne.

Aisaous, i; Atagis, Cellar. II, 7; 21.; Fl. in Rhatien, 'fallt in die Etsch (Athesis).

Ajaois Tumulus; in Troas and Hellespont.

Ajalon, Josua XIX, 42. XXI, 24.; Judic. I, 35.; 1. Chron. VIII, 13.; 2. Chron. XI, 10. XXVIII, 18.; Αιλων, LXX.; Ailou, Euseb.; Hlou, Joseph.; Iαλω, Epiphan, haer. II, 1.; St. u. Thal (Vallis Ajalon, Josua X, 12.), in Judaea, zw. Bethsemes u. Thinna, nach Euseb. 3 Mill. östl. von Bethel, unfern Rama.

Ajalon, Judic. XII, 12.; St. des Stammes Sebulon in Galilaca Inferior.

vielleicht südöstl. von Cana,

Akadra; St. in Indien, die wahrscheinl. im heut. Reiche Lao, Laos, zu suchen ist.

Akrabattine; cf. Acrabattine.

Akrabbim; cf. Acrabbim.

Ala; Alena; Ola; St. Aslen, Alen, Aulen, im würtemb. Jaxtkreise, am Kocher, 3½ M. nordwestl. von Nördlin-

Ala; Aquilegia, ae; Flecken Aclen, Aigle, im schweiz. Canton Waadt.

Ala Nova, Anton. Itin.; Ort in Pannonia Superior, zw. Vindoboua u. Carnuntum.

Alaba, ae, Plin.; Αλαβα, Ptol.; St. in Celtiberia (Hispania Tarracon.).

Alabanda, ac, Plin.; Αλαβανδα, ας, Strah.; Steph.; Alabanda, orum, Liv. XXXIII, 18.; Juvenal. Satyr. III, vers. 70.; vielleicht i. q. Antiochia ad Maeandrum; St. in Carien, in der Nähe des Macander. Alabandensis, e; Alabandicus, a, um, Plin.; Alabandinus, a, um, Isid.; Plin.; Alabandenus, a, um, Liv.; Alabandus, a, um, Cic.; Alabandis, Αλαβανδεις, Cic. III, epist. 56.; Alabandeni, Liv, XLV, 25.; Alabandi, Cic. Nat. Deor. III, 15.; Αλαβανδεις, εων, Münzen des Augustus u. Clau-

Alabandensis, sc. Conventus Juridicus, Plin. V, 29. 30.; cf. Alabanda.

Alabanenses, ium, Plin, III, 3.; Volk oder Einw. der St. Alaba, wenn nicht dann Alabaenses, in Hispania Tarracon.

Alabastrorum Oppidum, Plin. 9.; Αλαβαςοων, πολις, Ptol.; St. in Thebais, oder Heptanomis; vielleicht unweit Acoris.

Alabastrus; Fl. in Treas, entspr. auf

dem Ida.

Alabater, Αλαβητης, Ptol.; Ort, od. Vorgeb. auf der Grenze von Gedrosien Alabis.

L Carmanien, östl. von Hormuza, Ar-

zuza, oder Hermupolis.

Aldbis, is, Sil. It. XIV, vers. 228.; Alabon, onis, Alaβor, Diodor. Sicul. IV, 80.; Stephan.; cf. Vibius Sequest; Ilabus, i, Αλαβος, ov. Plutarch. in Timol.; Ptol.; Fl. in Sicilien, zw. Myla a Megara, nördl. von Syracusac.

Alabon, onis, Αλαβων, Stephan.;

St. am genannten Flusse.

Alabon; Allabona; Alavona, Ptol.; St. der Vascones, in Hispania Tarnconensis, nordwestl. von Caesar Augusta; wahrscheinl. jetzt Alagoa im Köigr. Aragonien, unweit der Münd. des kalon in den Ebro, 3 M. von Saragossa, Alabus; cf. Alabis.

Alachrone; cf. Lotophagi.

Aladulia, ae; Prov. Aladulie in der asiat Türkey, zw. Kleinasien, dem mit-

telland. Meere u. Caramanien.
Alaenus; cf. Alaunus.

Alaesa, ae, Αλαισα, Strab.; Ptol.; Alesa, Αλεσα, Diodor. XIV, 17.; Civitas Halesina, Cicer.; Halesa, Cicer, in Verr. II, 7.; St. in Sicilien, ostl, von Cephaloedis, westl, von Calacta. Halesinus, a, um, Cicer. I. c.; Solin. cap. 5.

Alacsus, i, Solin. cap. 5.; Alacsos, Inscript. ap. Gruter. ; Halesinus fons, Priscian. Periog. vers. 500.; Halesus, Columell. X., vers. 268.; Quelle bey der St. Alaesa, die ruhig rieselte, bey Flö-

tenspiel aber höpfend stieg.

Alagonia, Pausan. Lacon; kl. St. auf der Grenze von Messenia u. Laconia, bey

den Eleutherolacones.

Alaitensis, Alunensis Tractus; Alnisium; chemalige franz. Provinz Aunis, grenzte nördl. an Poiton, westl. ans Meer, südl. 11. östl. an Saintonge; jetzt mit Saintonge das Depart. der Nieder-Charerte.

Alalaci; einige kl. im Sinus Arabicus, der St. Adulis gegenüber liegende

Insein.

Alalcamenae, Strab. VII; St. in Deuriopus (Macedonien), die Strab. mit Stymbara u. Bryanium: Δεψοιοπων Πο-

leig nennt.

Alalcomenae, Alalnousvai, Pindar.; Strab. IX; Pausan, Bocot, cap. 33.; Alalcomenium, Alakoueviov, Stephan.; Strah.; St. in Boeotien, zw. Haliartus n. Tilphusium, in der Nähe des Sees Copais, we Minerva geboren seyn sollte.

Alalcomenae; St. auf der Insel Asteria.

Alalcomenium; cf. Alalcomenae, Alalia, Aλαλια, Herodot, 1, 166.; Αλεγια κολωνία, Ptol.; Aleria, α.

Plin. III, 6.; Mela; Anton. Itiner.; Florus II, 2.; Inscript. ap. Sirmond.; Κα-λαφις, Diodor. Sicul. V, 13.; Ουαλεφια, Zonar. Tom. II; St. auf Corsica, nach Diodor. von den Phocenses gegründet, u. von Sulla nach Plin. u. Seneca cap. 8. ad Helviam zur Colonie erhoben, an der Mündung des Rotanus, XL, M. P. von Mariana; jetzt Aleria, 4½ M. östl. von Corte.

Alalis, Ptol.; Ort am Euphrat, in Palmyrene (Syria).

Alamanni, Entrop.; cf. Alemanni. Alametech, Josua XIX, 25.; St. des Stammes Ascher in Galilaea Superior, vielleicht östl. von Helcath.

Alander, i, Liv. XXXVIII, 15.; Fl. in Galatia, kommt aus Phrygia Magna,

u. fällt in den Sangarius.

Alandia; Insel Aland im baltischen Meere, zw. Schweden und Finnland, Abo

gegenüber.

Alanguera; Alanguerum; St. Alanguer in Estremadura, am Tago, 31

M. nordöstl. von Lissabon.

Alāni, orum, Plin. IV, 12.; Ammian. Marcell. XXII, 19.; XXIII, 4.; Sueton. Vespas. cap. 2.; Martial. VII, epigr. 29.; Claudian. lib. 1 in Rufin. vers. 314; u. Bell. Getic. vers. 581; IV Consul. Honor. vers. 487.; Αλανοι, Joseph. Antiq. XVIII, 26.; Bell. Judaic. VII, 29.; Αλανοι Σκυθαι, Ptol. VI, 14.; Alavvoi, Alauni, Ptol.; Volk, das aus Scythia intra Imaum nach Sarmatia Europaea kam, in der Nähe des Don (Ta-nais), nördl. vom Palus Macotis, vielleicht in den Gouv. Kursk u. Orel, sich niederliefs, zu Ende des ersten Jahrh. durch die Pylae Casplae nach Medien drang, hierauf nach Westen zog, bey Philippi in Macedonien den K. Gordian schlug, im 5ten Jahrh., durch die Hunnen von den Ufern der Donau verjagt, mit den Sneven u. Vandalen Gallien u. Hispanien verwüstete, u. nun, hier von den Gothen, dort von den Franken aber geschlagen, aus der Geschichte als selbstständig verschwindet.

Alani, oder Alauni Montes; Alaunus Mons, Ptol.; Gebirge in Sarmatia Europaea, südöstl. von Moscau, hing mit dem Caucasus zusammen, u. bildete vielleicht den waldaischen Bergrücken, zw. dem Dnieper und dem Don.

Alania, ac, Crosius I, 2.; Wohn-sitze der Alauen in Sarmatia Europaea. Alantia; St. Allanches im franz. De-

part. Cantal, 1 M. nordöstl, von Murat. Alanus; Fl. Alan in Cornwallis, fällt am Meerbusen von Bristol ins Meer.

Alara; Alera; Allera; Fl. Aller, entspr. in Niedersachsen, durchströmt Lüncburg, wird bey Zelle schiffbar, u. fällt unterhalb Verden in die Weser.

Alarcs; Bewohner einiger Orte in Pannonien, welche röm, Soldaten seyn sollten.

Alarinum; cf. Larinum,

Alasi, Plin. V, 5.; St. bey den Garamantes in Libya, vielleicht südwestl. vom Gebirge Aer.

Alata, Ptol.; St. im südl, Arabia Deserta.

Alata, oder Alatta, Ptol. V; St. in Arabia Felix, auf der Küste des Sinus Persicus.

Alata, Anton. Itiner.; Aleta, Alnτα, Ptol.; St. in Dalmatien, zw. Narona u. Scodra, auf dem Wege von Salona nach Dyrrachium,

Alata Castra, πτερωτον σοατοπεδον, Ptol.; Castra Puellarum; Edinum; Edenburgum, Cellar.; Burgus Alatus ; Burgus Alarum, Cellar.; Ort in Caledonia, welchen die K. K. Hadrian u. Septim. Severus gründeten u. der vielleicht dem heutigen Edinburg, Hauptst. in Schottland, entspricht,

Alatrium, Liv.; Alergiov, Aletri-um, Strabo; St. der Hernici, östl. von Anagnia in Latium; jetzt Alatri in Campagna di Roma, 8 M, südöstl, von Rom, Alatrinates, Liv. IX, 42, 43; Alctrinates, Cicer.; Aletrienses, Plin.

Alatta; cf. Alata. Alauna, Tab. Peut.; Alaunium, Anton. Itiner.; St. der Unelli, Venelli in Gallia Lugdunensis; nach Einigen jetzt Quimper, Quimper-Corentin, Cornouaille, Montagne sur Odet, St. im Depart, Finisterre, am Zusammenfl, des Odet und Benaud; oder nach d'Anville: Moustiers d'Alon?.

Alauna, Ptol.; Ort der Damnii in Britannia Barbara, östl. vom Mecrbusen Glota,

Alauni; cf. Alani,

Alaunium; cf. Alauna,

Alaunus, Cell.; Alaenus, Αλαι-vos, Ptol.; Fl. in Britaunia Romana; jetzt Alne, in Northumberland, fällt in die Nordsee.

Alaunus Mons; cf. Alani, Alauni Montes.

Alavona, ac, Ptol.; cf. Alabon, Alazia; Hauptst. der Alazones.

Alazon, onis, Plin. VI, 10.; Alasonius, o Alagorios, Strah.; vielleicht Abas, Dio Cass.; Plutarch.; Fl. in Albanien, entsprang auf dem Caucasus, stromte wahrscheinlich bey den Alazones, stårzte sich in den Cyrus u. trennte Albanica von Iberien.

Alazones; scyth. Volk, vielleicht nordästl. vom Pontus Euxinus, nach Andern aber zw. den Flüss. Hypanis u. Tyras, in der Gegend der kl. russ. St. Braslaw,

Alba, ae; Fl. Aube, fallt in die Seine, Alba, Αλβα, Procop. Goth. II, 7.; St. in Picenum (Umbria). Albensis, c, Balbus in Limit.

Alba; Haupst, der Varduli in Hispania Tarraconensis; jetzt Estella, am Ega, im Königr. Navarra, 6 Meilen von Pamplona.

Alba Rulgarica; Alba Alba; Gracca, Cell.; Lünem.; Hauptst. Belgrad, Griechisch - Weißenburg, in Servien, am Zusummenflufs der Donau u. der Sau,

Alba, ae; cf. Alba Fucentia.

Alba, ac; Helvae, arum; St. in Lusitanien; die hent, Festung Elvas,

Prov. Alentejo.

40

Alba, ae, Flav. Vopisc. in Prob. cap. 13; Albia; Albius, Alficos, Ptol. II, 11; Dio. Cass. LV, 1; Albis, is, Mela; Plin. IV, 14; Vellej. Patercul. II, 106; Tacit. Germ. 41; Annal. 7, 59; XIII, sub fin.; Senec. Medea vers. 371; Sidon. Apollin. XXIII, vers. 244; Eutrop.; Sueton. August. c. 21; Fl. in Germanien, hatte nach Tacit. seine Quelle bey den Hermunduri, war Grenze der Züge des Drusus u. Tiberius, u. heifst jetzt Elbe, entspr. auf dem Riesengebirge, an der böhm, und schles, Grenze, u. fällt 18 Meilen nordwestl. von Hamburg in die Nordsee.

Alba; ef. Alba Longa.

Alba, ac, Vopisc.; Alpagovia; Alpegovia; Alpes, Ptol.; Alpes Sucviae; vielleicht auch Alpensis Pagus; Bergkette Alpen, der Abe, oder der Alp, rauhe Alp, längs d. Grenzen Würtemberg's,

- ad Fucinum Lacum; cf. Alba Fucentia.

Alba, ac, Plin.; Alβa, Ptol.; Tezerus, i; Flus in Hispania Tarraconensis, zw. Blanda u. Emporia ; der hentige Ter, Prov. Catalonien.

Augia Naviscorum; Kloster Weisenau, bey Bischossheim, im baier.

Untermainkreise.

— Augusta; Albaugusta, Ptol. Alba Helviorum, Plin.; Civitas Albensium, Notit. Gall.; Vivarium, Cell. ; Hauptst. der Helvii (Albeuses) , in Gallia Narbonensis; jetzt entweder Viviers, im Depart. Ardeche, an dem Rhones oder nach Harduin. Albe, Aps, El.

im Denart, Herault. 2 M. nordwestl. von Viviers. - Vivariensis, e.

Alba Bulgarica; cf. Alba.

- Carolina; Alba Julia; Apilum, i: Augusta Colonia Apulensis, Inscript. ap. Gruter.; Colonia Afulensis, Inscript. l.; Ulpian.; Mu-nicipium Apulense; Municipium Albae Augustae, oder Municipi-um Apulum Augustum, Inscript. ap. Grater.; Weifsenburgum, Cell.; St. in Dacien, die von Julia Domna, Gattin des Severus, u. Mutter des Marcus Aurelius Antonin. Caracalla den Namen haben soll; jetzt Albe Julie, Carlsberg, Weisenburg, Fest. in Siebenbürgen, an der Marosch, 5 M. östl. von Hermannstadt. Apulus, adj., Lucan.

- Docilia; kl. St. in Ligurien, nordwestl. von Vada Sabatia, südwestl. von

Asta, am Tanarus.

Dominarum; Kloster Frauenalh im Murgkreise des Großherzogth. Baden,

- Dominorum; würtemb. Marktfl, Herrenalb, im Schwarzwaldkreise, am

- Fucentia, Anton. Itiner.; Alba Fucentia, Inscript. ap. Gruter.; Sosipater Charis.; Alba, Silius Ital. VIII, vers. 507.; Alba ad Fucinum La-cum, Plin. III, 12.; Alba Marso-rum; Stadt der Marsi in Italien, nördt. vom Lacus Fucinns, zw. Carscoli u. Cerfennia, ward röm. Colonie, cf. Liv. X, incunt.; Vellej. I, 14.; Appian. Hannibal., u. Aufenthaltsort der von den Römern gelangen genommenen Könige, namentlich des von Paulus Aemilius besiegten Persens, K. von Macedonien; jetzt Alba, östl. von Celano in Abruzzo ulteriore II. Albenses, ium, Plin. III, 12.; Varro L. L. VII, 18.; Sosipat. Charis. Instit. Graec, L. Abensis, Liv. XXVI, 45.

- Graeca; cf. Alba,

- Helviorum; cf. Alba Augusta. - Ingaunorum; Albium Ingau-num, Plin. III, 5.; Varro R. R. III, 9.; Albingaunum, Tab. Peut.; Itiner. Marit.; Tacit. Hist. II , 15.; Alpryavvov, Strab, IV; Albigaunum, Mela II, 4.; Alβιγαυνον, Ptol.; Albenga, Cluver.; Albinga; St. der Ingauni in Ligurien; jetzt Abengue, Abbinga, 73 M.
sudwestl. von Genua. Ingauni, 1γγαυson, ων, Strab. IV. — Abbingauni Liguts, Liv. XXIX, 5.

— Julia; cf. Alba Carolina.

Long a, Liv. Epitom, 72.; 1, 3.; Vigil. Aeaeid. VI., yers. 766.; Varro R. R. IV. 32.; Alba, Varr. R. R. II., 4.; Prepert. IV, eleg. I, vers. 35.; vicileicht

auch Liv. X, init.; Albona, Itiner. Hierosolym. wohl verdorben; St. in Latium, südöstl. von Rom, die Ascanius, Sohn des Aeneas, erbaute, u. Tullus Hostilius zerstörte, cf. Liv. I, 33.; Strab. V; der heutige Ort Palazzolo. Albani, Einw. Liv.; Varro L. L. VII, 18.; Eutrop. I, 4.; Sosipat. Charis. Iust. Graec. I; Albanus, adj., Liv.; Tacit. XV, 43.
Alba Mala; Albamarla; Albe-

male, es; St. Aumall, Albemarle im franz. Dep. der Unter-Seine, an der Bresle, 43 M. sudl. von Abbeville, 5 von Amiens.

Albamana; cf. Albiniana Castra. Alba Maris; Blandona; zerstörte St. Biograd im venetian. Dalmatien, 5 Meilen westl. von Zara, war die alte Residenz der Könige von Croatien, u. hat

noch einen Hafen, Namens Zara Vecchia. - Marsorum; cf, Alba Fucentia. Albana, Ptol.; St. in Albanien, un-

fern der Mündung des Albanus.

Albāni; cf. Alba Longa. Albāni, Ptol.; Volk in Illyris Graeca, auf der Grenze von Macedonien, bey der St. Albanopolis.

Albani, orum, Eutrop. VI, 14.; VIII, 3.; Plin.; Tacit. Hist. I, 6.; Amm. Marcell. XXIII, 14.; Αλβανοι, Strab.; Bewohner von Albanien.

Albania, ae, Plin. VI, 10. 13.; Justin.; η Αλβανων χωρα, Strab. XI.; cf. Ptol. V, 12., Land in Asien, grenzte östl. ans caspische Meer, nordl. an den Caucasus (Ceraunii M. nach Strab.), westl. an Iberien u. d. Fl. Cyrus, südl. an Armenien, Cyrus u. e. Arm des Araxes, hatte eigene Könige bis auf Justinian, zur Hauptst. Cabalaca, u. umfaste theils das russische Georgien mit den Provinzen Daghestan, am casp. Meere, u. Schir-wan, zw. d. genannten M. u. dem Caucasus, theils gehört es zum pers. Reiche.

Albania, ae; Küstenland der europ. Türkei, Prov. Arnaut Vilajeti, am adriat. u. ionisch. Meere, begränzt östl. durch Thessalien u. Macedonien, nördl. durch Bosnien u. Dalmatien, südl. durch Livadien. Hauptst, Durazzo; cf, Epirus. Albanus, i; Epirota, ac.

Albania, ac; St. in Chalonitis (Assyrien), südwestl. von Siazuros, auf der Westscite des Zagros Mons,

Albania Colona: Nova; american. Festung Albani in New - York, am westl. Ufer des Hudson.

Albaniae Portac, Pylac, & Aλ-βανιαι Πυλαι, Ptol.; Porta Ferrea; Portae Ferreae; einer der drei Passe in Asien, die über den Caucasus nach Albanien führten, an der Mand. des Casius ins casp. Meer; die heutige St. Der-

bent, Darband, in der russ. Prov. Daghestan.

Albaniana; cf. Albiniana Custra.

Albanium; Alba Regalis, viclleicht auch: Cimbrianae, arum, Anton. Itiner.; Cimbrianum; Festung Stuhlweißenburg, am Sarvitz, im niederungar. Kreise jenseit der Donau. Albensis, c.

Albanopolis, Albavonolis, Ptol. III, 13.; St. in Albanien (Illyris Graeca). an der Grenze von Macedonien, südwestl. von Lychnidus; jetzt Albenopoli an der

Drina, 8 M. östl. von Alessio.

Albanorum Oppidum, το Αλβανων Πολισμα, Procopius Goth. II, 4.; entweder Alba Longa, oder eins der von Herodian. Maxim. VIII, 5. erwähnten Castra.

Albanum; Albanum Pompeji, Cicer, pro Milon. cap. 20.; Attic. VII, epist. 5.; St. in Latium, bey Alba Longa, 2 M. südöstl. von Rom; heut. Tages Albano, am Lago Castello (Campagna di Roma), 3 M. nordöstl. von Ostia.

Albanum Domitiani, Tacit. Agric. cap. 45.; Plin. Epist. IV, 11.; Landgut

unfern Alba Longa.

Albanus, Plin. VI, 13.; Fl. in Albanien (Asien); jetzt Samure, oder nach Mannert Bilbana, der nördl. von der Mündung des Kur ins casp. Meer fällt.

Albanus, i, Alfavos, Ptol. II, 15.; Albius Mons, το Αλβιον 0005, Strab. VII.; die östl. Fortsetz, der Alpen in Illyrienm; jetzt Berg u. Marktfl. Alben, Monte del Carso, in Karnthen.

— Lacus, Liv. V, 19.; Cicer. pro Mil. cap. 31.; See in Latium, südöstl. von Rom; jetzt Lago Castello, bey der

St. Castel Gandolfo.

- Mons, Liv.; Berg bey Alba Longa in Latium, mit einem Tempel des Jupiter Latialis, bey welchem die von Tarquinius Superbus eingeführt. Feriae Latinae

gefoyert wurden.

Alba Pompeja, Plin. III, 5.; Tab. Pent.; Ptol.; Dio Cass.: Inscript. ap. Spon.; Alba Pompejanorum, Inscript. ap. Gruter.; St. der Statiellates in ligurien, am westl. Ufer des Tanarus, Geburtsort des K. Pertinax, u. vielleicht Colonie des Pompejus M.; jetzt Albe, A'ba, in Montferat, 4 M. nordwestl. von Acqui. Apenses Pompejani, ium - orum, Plin. XVII, 4. - Albensis, c.

Albargcinum; Lubetum; Turia; St, Albarazin im span. Königr. Aragonien, am Guadalaviar, & M. westl. von 1 crucl, unfern der Quelle des Tajo.

Alba Regalis; cf. Albanium.

Alba Selusiana; Selusium; St. Weissenburg, Kronweissenburg an der Lauter, im franz. Dep. Niederrhein.

Albasinum; Labasinum; St. Albazin, Albaxin, in der großen Tartarei, an der Strasse von Pekin nach Moscau,

in der Nähe des Fl. Amur. Alba Terra; kl. St. Aubeterre, im franz. Depart. Charente, 41 M. südl. von

Angouleme, u. eben so weit westl. von Perigueux, unweit der Drome.

Albaugusta; i. q. Alba Augusta. Alba Urgaon, ae - cnis, Cellar.; Urgao, Plin.; Anton. Itiner.; Municipium Albense Urgaonense, Inscript. ap. Gruter.; Municipium Albengense Urgavonense, Inscript. ex Hadrian. aevo ap. Gruter.; St. in Hispania Baetica, östl. von Corduba.

Albe; franz. Flecken Albe, Aps im Depart. Herault. 2 M. nordwestl. von Vi-

viers. cf. Alba Augusta.

Albece; Albiocce, Harduin.; Civitas Rejensium, Notit. Gall.; Regium, Gennadius de Scriptor. Eccles. cap. 85.; Civitas Rejensis, Cell.; Ale-bece Rejorum Apollinarium, Plin. III. 4.; Reji Apollinares, Tab. Peut,; Colonia Rejorum Apollinarium, Inscript. ap. Spon. u. Gruter.; St. der Albioeci in Gallia Narbonensis; jetzt Ricz, im Dep. der Niederalpen. Einw. Rejenses, Sidon. Apollinar. VI, epist, 12.

Albeci; cf. Albiocci.

Albemale; cf. Alba Mala.

Albenacium; Albenas, atis; St. Aubenas im franz. Dep. Ardeche, am Fl. dieses Namens u. am Fusse der Cevennen, 3 M. nordwestl. von Viviers.

Albenga; cf. Alba Ingaunorum. Albentimillium; cf. Albium Into-

melium. Albertonia; St. Alverton in York-

shire, in England. Albertonium; Paratonium; kl. St. Alberton, in der african. Landsch.

Barka. Albia; i, q. Alba; Albis,

Albia; Albiga; Civitas Albigensium, Notit. Gall.; Urbs Albi-gensis, Gregor. Turon. VII, 1.; St. in Gallia Aquitania; jetzt Albi, an der Tarn im Dep. gl, N., 71 M. nordöstl. von Toulouse. Albienses, oder Albigenses, Notit. Imper.; Abix, gis, Gregor. Turon. IX, 20.

Albianum, i; Ortin Noricum, wahrscheinl. unfern der St. Kufstein, in Tyrol. Albiate; Albiatum Grassum;

Dorf Abiagrasso, Biagrassa in Mailand, unfern der Tizinella, 2 M. südwestl. von der St. Mailand, nm Canal Naviglio Grande, we 1524 die Franzes, geschlagen wurden n. der Ritter Bayard fiel.

Albicastrum, i; Castrobracenie Oppidum; Castrobracum; St. Castelbranco, Castello Branco, am Fl. Liria, in der portug. Prov. Beira.

Albicella; Arbacula; Hanptst. Avila der Prov. gl. N., in Alt-Castilien, 8 M. südőstl. von Salamanca u. eben so veit von Madrit. Geburtsort der heil. Theresia.

Albici; i. q. Albioeci.

Albienses, ium, Strab.; Einwohner der St. Alba Augusta.

Albiga; i. q. Albia.

Albigaunum; i. q.Alba Ingaunorum. Albii; cf. Albiocci.

Albi Montes; Schneegebirge auf Creta.

Albimontium; kl. St. Blamont, am Flässchen Vesouze, im Dep. Meurthe (Lothringen), 21 M. nordöstl. von Lüneville.

Albina; i. q. Albiniana Castra.

Albing aunum; i. q. Alba Ingaunorum.

Albinia, ac, Tab. Theod.; Fl. in Etrurien, fiel nördl, von Cosa u. südl. von Telamon ins tyrrhen. Meer.

Albinia; cf. Albiniana Castra.

Albinia; Aubania; kl. St. Aubagne im franz. Dep. Rhonemündung, unfern der Vcaume, 2 M. südöstl. von Marseille, u. 4 nordwestl. von Toulon.

Albiniacum; Flecken Aubigni, im franz, Dep. Pas de Calais, '3 Stunden

nordwestl. von Arras.

Albiniana Castra, Anton. Itiner.; Albina, oder Albinia; Alphenum; verdorben Albamana, oder Albaniana; kl. St. der Batavi in Gallia Belgica, wahrscheinl. heut. Tages Alphen, Flecken in Holland, am Rhein, zw. Leyden u. Wörden.

Albiniminium; i. q. Albium Intemelium.

Albintemelium; cf. Albium In-Albintimilium; tenelium.

Albiocce; cf. Albece.

Albiocci, Albioinoi, Strab. IV; Albeci; Albici, Caesar.; Albii; Volk in Gallia Narbonensis, am linken Ufer der Druentia, mit der Hauptstadt Albece.

Albion, onis, Plin. IV, 16.; Aloviων, ωνος, Agathemer. II, 4.; Ptol. III, 2.; Britannia, Piin, c. l.; Caesar. V, 13.; Tacit. Agricola, cap. 10.; Münzen des Claudius, Anton. Pius, Commodus u. Hadrianus; Νησος Εφεττανικη, Ptol. III, 2.; Strab. IV; Diodor. Sicul. V, 21.; Egerravia, Dio Cass. LX; LXVI; cf. XXXIX; LIII; i. q. Anglia, vid. Bri-

Bretani, Egeravos, Dionys. Perieg. vers. 284.; Brettani, Bostravoi, Eustath.; Britanni, Münze des Claudius; Virgil. Eclog. I; Britannicus, Münzendes Hadrian.; Septim. Severus; Bostavixos, Münze bey Harduin.; Britannus, Auson. Epigr. 110. — Britto, Auson. Epigr. 110. 112; Martial. XI, epigr. 21.; Brittones, Juvenal. Satyr. XV, vers. 124. Anglus, i; Anglicus, adj.; An

Freistanten: New-Hampshire, Massachusets, Rhode - Island, Connecticut u. Vermont, welche den Gesammtnamen

Neuengland führen.

Albipolis, is; Bergst, Hohenelbe, im böhm. Kreise Bitschow, an der Elbe.

Albis; cf. Alba.

Albium Ingaunum; i. q. Alba In-

gaunorum.

· Intemelium, Plin. III, 5.; Varro R. R. III, 9.; Alfior Intemelion, Strab. IV; Albiniminium, Ptol.; Albentimillium, Tab. Peut.; Albintemilium, oder Albintimilium, Inscript. ap. Spon.; Municipium Inte-melium, Tacit. Hist. II, 13.; Vintemelium; St. der Intemelii, auf der Küste von Ligurien; jetzt Vintimiglia, Ventimiglia, im Herzogth. Genua, an der Mündung des Roja.

Albius, os; cf. Alba, Albis.
Albius Mons; i. q. Albanus.
Albocensii, Ptol.; Volk in Dacien,

oberhalb der Donau.

Albona; cf. Alba Longa. Albona; Albunca; kl. Fl. Agogna, Gogna in Piemont, entspr. in der Gegend des Lago Maggiore, strömt unfern Novara, u. fällt bey Borco Franco in den Po.

Albona; Alvona, Tab. Theod.; Plin.; Aλουωνα, Ptol.; Alvum; St. in Liburnien; jetzt Albona in Istrien, am Golfo di

Carnero.

Alborium; portng. Flecken Albor, Alvor, in Algarvien, bey der St. Lagos. Hier soll Portus Hannibalis gewesen seyn. Albretum; Vicus Lebreti; kl.

St. Albret, La Britt, im franz. Depart. des Landes, 10 M. südl. von Bordeaux. Albucium; Albucum; kl. St. Au-

busson im franz. Dep. u. an der Creuse, 7 M. nordőstl. von Limoges, 31 östl. von Bourganeuf.

Albūla, ac, Martial, Epigram, XII; Virgil. VIII., 330.; Liv. I., 3.; Plin. III., 5.; *Tiberis*, Liv. 1, 3, 33.; Plin. III., 5. 12.; Flor. I, 11.; Liv. XX. 11.; Varro L. L. IV, 5.; Silius Ital. VIII., v. 368., nach ihm septrifera; Virgil. Georg. I, v. 499.; cf. VII, v. 715.; Cicer.

Attic. XII, epist. 83.; Ovid. Fast. IV, v. 837.; Rutilius I, v. 179.; Strabo; Dionys. Halicarn.; Tibris, Plin. III, 5.; Virgil. VIII, v. 330.; Auson. Mosell. v. 377.; Fl. in Latium, strömte nordöstl. von Etrurien, nahm die Flüsse: Tinia, Clanis, Fabaris, Allia, Cremera u. Anio auf, bildet in Rom eine Insel, heifst jetzt Tiber, entspr. auf den Apenninen, wird bey Perugia schiffbar u. fällt bey Ostia ins toscan. Meer.

Albula, ac: Fl. Weisscritz in Böhmen. ergiesst sich unterhalb Dresden in

die Elbe.

Album Aestuarium: Meerbusen Humber in England, am Einfl. des Humber (Abus) in die Nordsee.

- Litus, λευκη ακτη, Ptol.; Strab.; Vorgebirge, wahrscheinlich in Marmarica, zw. Hermaca u. Paraetonium; nach Andern im Libycus Nomos.

- Litus, λευκη ακτη, Scyl.; auf der Südküste in Thracien, östl. von He-

raclea, westl. von Perinthus.

- Mare; Sinus Granvicus; das weiße Meer, großer Meerb. des Eismeeres, im russ. Gouv. Archangel.

Albunca; i. q. Albona.

Albunea, sc. Fons, Virgil.; Aquae Albulae, Horat. Lib. I, od. 7. v. 12.; Quelle bey den Sabini, westl. von Tibur.

Albuquercum; St. Albuquerque, in der span. Prov. Estremadura, 44 M. südwestl. von Alcandara, 31 nördl. von Badajoz.

Americanum; kl. St. Albuquerke, in der nordamerican. Prov. Neu-Mexico

(Neu - Spanien).

Alburacis; Aurigera; Fl. Aurige im Depart. Arriege, entspr. in den Pyre-näen u. fällt unterhalb Toulouse in die Garonne.

Alburgum; Aelburgum; Hauptst, Alborg, in der dänischen Landsch. ihres Namens, in Nordjütland, 2 M. vom Meere u. 6 nördl. von Viborg.

Alburnus Mons, Virgil. Georg. III, v. 146.; Vib. Sequest. de Montib.; Berg. in Lucanien, nördl. von Paestum, zw. den Flüssen Silarus u. Tanager.

- Portus, Probus, Virgil. Interp.; Lucil.; Hafen in Lucanien, nordl. von

Paestum.

Albusama, ac; kl. Insel Albuseme.

an der Küste des Königr. Fez.

Albus Portus, Levros Liunv, Ptol.; auf der Küste des Sinus Arabieus in Aegypten, zw. Acas Mons u. Acabe.

- Vicus, ή λευνη κωμη, Strab. XVI; Arrian. Peripl.; fester Ort in Arabia Polix, wahrscheinl, auf der Ostküste des Sinus Arabicus.

Alcaja; das rauhe und hohe Gebirge Alcai, im african. Königr. Fez.

Alcala Regalis; Alcala Regia; St. Alcala la Reale im span. Königr. Jaen, 'über d. Xenil, 6 M. nordwestl. von Granada.

Alcamus, i; kl. sicil. St. Alcamo, 5 M. südwestl. von Palermo.

Alcanitium; span. Flecken Alcaniz, am Guadalope in Aragonien.

Alcanitium; kl. St. Alcanizes, im span. Königr. Leon.

Alcantara; Flecken Alcantarilla, im span, Königr, Andalusien, unfern des Guadalquivir, 7 M. von Sevilla.

Alcaratium; Alce, Liv. XL, 47. 48.; St. der Celtiberi in Hispania Tarraconensis; jetzt Alcaraz in Neu-Castilien, am Flusse Guardamena, 71 M. nordl. von Bacza.

Alcasarca Parva; i. q. Alcasa-

rium Parvum.

Alcasarium Magnum; Caesarca Magna; St. Alcaçar Quivir, Alcazar Quivir, im afric. Königr. Fez, am Flusse Luco.

- Parvum; Alcasarea Parva; kl. St. Alcaçar Ceguer, im Königr. Fez, nach der Meerenge von Gibraltar hin.

- Salinarum; Salacia Imperatoria; St. Alcaçar de Sal, in der por-

tug. Prov. Estremadura. - St. Joannis; span. Flecken Alca-

çar de San Juan, Prov. Toledo. Alcathoe, es, Ovid.; Alxadon, Apol-

lod.; i. q. Megara in Achaja.

Alce; i. q. Alcaratium. Alcēja, ae; Aliso; St. Alzey, Alizey in der Prov. Rhein-Hessen, an der Salz, 3 M. südwestl. von Mainz, u. ehen so weit nordwestl. von Worms.

Alchabur; Chebar; Chaboras;

cf. Aboras.

Alciacum; kl. St. Auxi-le-Chateau, im franz. Dep. Pas de Calais, 21 M. westl, von Doulens, am Flusse Authie.

Alciatum: Alsiatum; Flecken Alzato in der lombardisch-venetian. Prov. Como.

Alcidon; Fl. in Triphylia (Elis). entspr. auf den Grenzen von Arcadien u. vereinigte sich mit dem Jardanus,

Alcimočnnis, Ptol.; Samuloccnac, arum, Tab. Theod.; Ulma; St. in Vindelicien, wahrscheinlich die heutige Hauptst. im würtemb. Donaukreise Ulm, an der Blau; Geburtsort des Thom! Abt, gest. 1766; u. des J. M. Miller, gest. 1814.

Alcimocnum; Alcimunnis; St. der Hermunduri; wahrscheinlich Aichstädt; cf. Aichstadinm.

Alcinipo; cf. Acinipo.

Alcira; Sctabicula; kl. St. Alcire, Alzhire, im span Königr. Valencia, zw. 2 Armen des Xucar, 3 M. südl, von Va-

Alcinăi Insula; i. q. Corcyra.

Alemaria; Alemarium; St. Alek-maer in Nord-Holland, 3 M. nordöstl. von Harlem, 31 nordwestl, von Am-

Alcobatia; Eburobritium, Plin.; St. in Lusitanien; der heutige Flecken Alcobaza, in der Landsch. Estremadura, mit einer vom König Alphons gestifteten a. von den Franzosen im J. 1811 zer-

störten Bernhardiner Abtei.

Alcola; Arva, Plin.; Flavium Arvense; St. in Hispania Baetica; jetzt Alcole; Flecken in Sevilla, am Fl. Guadalquivir.

Alcyonium Mare; der östliche Theil des Sinus Corinthiacus, an den Küsten

von Bocotien u. Megara.

Alcyonius Lacus, Pausan,; Sec in Argolis, unfern Lerna.

Aldea Muri; span, Flecken Aldea el Muro, an den Grenzen von Alt-Castilien

und Aragonien.

Rivi; Flecken Aldea el Rivo, am Guadalquivir, im span. Königr. Sevilla. Aldenarda, Cell.; Lünem.; St. Audenarde, Oudenaarde, an der Schelde, in der niederl. Prov. Ost-Flandern,

Aldenaria, ae; franz. kl. St. Aldenar, Aldenhar, im Dep. der Roer, unfern der Ahr., 24 M. nordwestl. von Bonn.

Aldergemum; Flecken Auweghem in Ost - Flandern.

Alduabis, oder Alduadubis, Caes.; Dubis, Δουβις, Strab. IV; Ptol.; Fl. in Gallia Lugdunensis, strömt bey Vesontio u. Dola; jetzt Doubs, Doux, entspr.
aaf dem Juragebirge, u. fällt bey Verdun, im Dep, Maas, in die Saone,
Ale, Plins; St. in Cilicien.

Alea, Plin. IV, 6.; Alea, Strab. VII, extr.; Pausan, Arcad, cap. 27.; St. in Arcadien, südöstl. von Stymphalos, unfern Megalopolis, mit Tempeln der Diana von Ephesus, der Minerva (Αλαια), n. des Bacchue.

Alebece Rejorum Apollinarium;

cf. Albecc.

Alebium; Dalebium; Flecken De-

lebio in der Schweiz.

Alecta; Electa; St. Aleth im franz. Dep. u. am Flusse Aube, 71 M. südwestl. von Narbonne. - Alectensie, c.

Alectorus, Alectoros, i; St. an der Münd. des Borysthenes.

Aleius Campus; το Αληϊον Πεδιον, Strab.; Arrian. II; Dionys. Perieg. v. 872.; cf. Avien.; Aleii Campi, Plin.; Cicer.; Ebene in Cilicia Campestris, östl. vom Fl. Sarus, nordi, von Mallus, wo Bellerophon vom Pegasus stürzte.

Alele, Plin.; Ort am Fusse des Atlas,

in Africa.

Alemannia, Ammian. Marcell. XXX, 8.; Eumen. in Panegyr. Const. c. 2.; Claudian.; Landsch. zw., dem Rhein, Main u. der Donau. Alemannicus, adj., Amm. Marcell. XV, 16.

Alemannia Propria; Algēa; Algovia; Almangovia; Landsch. Algau in Schwaben, grenzt östl. an den Lech, nördl. an die Donau, westl. an den Constanzer See, südl. an Tyrol, u. schließt die Städte: Kempten, Memmin-

gen u. Kaufbaiern ein.

Alemanni, orum, Spartian. Caracall. c. 10.; Claudius Mamert.; Claudian.; Sidon. Apoll.; Alamanni; Allemanni; suevisch. Volk in Germanien, zw. den Flüssen Lech, Donau, Main, Rhein u. dem Lacus Briganticus, welches Caracalla bekriegte, Maximinus um 256 aus Gallien zurückdrängte, Posthumius überwand, (aus dieser Zeit die Römerschanzen bey Phöring an der Donau; der durch Hohenloh bis nach Jaxthausen sich erstreckende röm, Wall, u. der Pfahlgraben im Norden des Main; ) - Probus um 282 u. Constantinus Chlorus schlugen, u. Julian endlich um 357 aus den Besitzungen von Mainz bis Strafsburg vertrieb u. zum Frieden zwang. Hierauf zog dasselbe am Westufer des Rheins umher, liefs sich unter Honorius zu Ende des V. Sec. in Helvetien, später im Elsals nieder, woranf es, von Chlodwig bey Zülpich (Tolpiacum), - um 496 besiegt, sich theils demselben unterwarf. theils zum Theodorich, König der Ostgothen; theils nach Italien u. in die Alpen eilte, u. so allmählig aus der Geschichte verschwand,

Alemanni Monasterium; Kloster Altmähl-Münster, an der Altmühl, im baier. Regenkreise, in der Gegend von

Ricdenburg.

Alemannus; Alemo, onis; Almonus, i; Fl. Altmähl im Königr. Baiern. entspr. bey Hörnan im Rezatkreise, u. fällt bey Kellheim, Kehlheim in die Donau.

Alemeth; i. q. Almon.

Alena; cf. Ala.

Alenconium; Hauptst, Alencon des franz. Dep. Orne, an der Sarthe.

Alcon, Plin. V. 29.; Fluss in Ionien (Asia Minor), unfern Erythrae,

Alepensis Praefectura; syrisch. Paschalik Haleb, in der asiat. Türkci. Alepum; Aleppum; Berea, 2.
Maccab. XIII, 4.; Beroca, αc, η Beqoiα, Strab. XVI; Procop. Bell. Pers.
II, 7,; Actor. XVII, 10, 13.; Steph.; Ptol.; Beroa, Anton. Itiner.; Begon, Steph.; Nonn. Dionys. XLI; Beroëa, Βεροεια, Steph.; Berrhoea, Βερροια, Appian.; Nicetas Chon. in Joan. Comn. c. 7.; Nicephor. Callist. XIV, 39.; Chalep, το Χαλεπ, Nicet. l. c.; Nicephor. d. l.; Zonaras; St. in Cyrrhestica, östl. von Antiochia, nördl, von Chalcis, sndwestl. von Hierapolis u. Ratna, südöstl. von Cyrrhus, auf dem östl. Ufer des Chalus; jetzt Aleppo, am Kawik in Syrien (asiat. Türkci), 35 M. nordöstl. von Alexandrien. Beroeenses, Plin.

Alera; Allera; i. q. Alara.

Alere; Andria; Anger; Ingeris; Fl. Indre, entspr. an den Grenzen der frauz. Depp. Cher und Indre, bey Chatre, u. fallt zw. Saumur u. Tours in die Loire.

Alcrea; St. der Bituriges Cubi, in Gallia Narbonensis.

Aleria; i. q. Alalia. Alesa; cf. Alaesa.

Alesia, Caesar, Bell, Gall, VII, 68.; ellej, Paterc, de Caes, II, 47.; Liv. Alesta, Caesar, Bein, Gali, 11, 96.;

Vellej, Paterc, de Caes, II, 47.; Liv, epitom. CVIII; Orosius; Aλεσια, Strab. IV; Diodor. Sicul. IV; V, 24.; Dio Cass.; Ptol.; Alexia, Flor. II, 2.; III, 10.; Metaphrast, Caesar.; Plin. XXXV, 17.; Alisia; Alessia; St. der Mandubii in Callia Ludussai; Baima dianub. Dio Callia Ludussai; Baima dianub. Dio Callia Ludussai; Paima dianub. Dio Gallia Lugdunensis Prima, die nach Diodor. Sic. Hercules erbaute, u. Caesar, nach Besiegung des Vereingetorix, zerstorte ; jetzt Alise , St. Reine d'Alise , Aliso, Dorf im Dep. Cote d'or.

Alesia; Alesium; Hauptort Alais, Alez, im franz, Dep. Gard, am Fl. Guardon, u. am Fusse der Cevennen, 7 M.

westl. von Orange.

Alesia; Alesium; Usellis, Ovoràlig, Ptol.; St, auf Sardinien, nordöstl, von Neapolis; jetzt Ales, östl. vom Vorgeb. Pachia.

Alesiae, arum; Flecken in Laconice, auf dem Taygetns, westl, von der St. Therapne, wo Myles, des Lelex Sohn, die Mühle erfunden haben soll,

Alessia; i, q. Alesia Mandubiorum. Alesus; Fl. in Etrurien; heut. Tages

Sanguinaria, entspr. bey der St. Bracciano im Kirchenstaate u. fällt ins toscan.

Aleta, Alyra, Ptol.; i. q. Alata.

Aletha; franz. St. Aleth, 1 Stunde von St. Malo.

- Maclovia: Maclopolis: Maclovium; Fanum St. Maclovii; St. St. Malo auf der franz. Insel Aaron, Dep. Ille u. Vilaine. Macloviensis, c.

Aletina Provincia; Hydruntina Provincia; i. e. Terra d'Otranto.

Aletium, Alyriov, Ptol.; Plin.; St. in Calabrien, südöstl. von Brundusium; jetzt Lecce, Hauptst. der neapolitau. Prov. Terra d'Otranto. — Aletini, Plin. III, 11.

Aletrini, Plin.; Volk in Apulien.

Aletrium; i. q. Alatrium. Aletum, Notit. Imper.; Civitas Alctensis; Alita; St. in Gallia Cel.ica od. Lugdunensis; wahrscheinl, bey den Curiosolitae. Aletensis, c.

Alex; kl. Fl. in Bruttium (Graecia

Magna), östl. von Rhegium.

Alexandrea, Αλεξανδοεια, Strab. XIII; Gebirge in Mysia Major, das mit dem Ida zusammenhing, u. an welchem die St. Antandrus lag. Hier übergab Paris, Sohn des Priamus, Königs von Troja, der Schönsten unter den 3 Göttinnen: Juno, Minerva u. Venus, der Letzteren, die ihm das schönste Weib versprach, den goldenen Apfel der Ate.

Alexandrea, Αλεξανδοεια, Strab. XIII; Steph.; Alexandria, Plin. V, 30.; Alexandria Troas, ac-adis, Liv. XXXV, 42.; Αλεξανδοεια ή Τοωας, Ptol. V, 3.; Strab. XIII, init.; Troas, adis, Plin. V, 30.; Anton. Itiner.; Τοωας, αδος, Actor. XVI, 8, 11.; XX, 5, 8q.; 2. Corinth. II, 12.; 2. Timoth. IV, 13.; - Antigonea, ae, Plin. V, 30.; Antigonia Alexandria, Münze des Titus; Colonia Troas, M. des Tit.; Colonia Augusta Troas, Munze des Anton. Pius, u. bey Harduin.; Colonia Alexandria Augusta Troas, M. des Alexand. Sever., u. der Julia Domna; - St, am Ufer des aegaeisch, Meeres, zw. den Vorgebirgen Lectum n. Sigenm, 3 M. südwestl. von Ilium, die Antigonus erbaute, u. zu Ehren des Alexander benannte; hout. Tages Eski-Stumbul , liegt in Ruinen.

Alexandreschata, Αλεξανδοεσχαta, Appian. Syriac. ; vielleicht Alexandria Ultima, Plin. VI, 16.; Amm. Marcell, XXIII, 26.; Αλεξανδοεια εσχαty, Ptol.; - Alexandria Octava Decima, Steph.; St. in Sogdiana, am Jaxartes, östl. von Cyropolis ad Jaxartem, welche Alexander auf der Grenze seines Zuges nach Scythien erbaute.

Alexandria, ae, Anton. Itin.; Plin. 10, 31. VI, 23.; Amm. Marcell. XXII.; Eutrop.; Curt.; Oros. 11, 19.; Hire.

Bell. Alexand. c. 14.; Senec. epist. 77; 102.; Serton. August. c. 98; Nero c. 45.; Tadi. Hist. IV, 52.; Αλεξανδοεια, Strab. XVII.; Ptol.; Diodor. XVII, 52.; Plutarch. Alexandr.; Arrian.; Joseph. bell. Judaic. II., 18; 1V, extrem. Antiq. XIX, 5; Actor. VI, 9; XVII, 6; XXIII, 24; ΔΙΝΙΙ, 11; - Αλεξανδίζεια χουση, Ατhenacus I, p. 20.; Αλεξανδίζεων ποlis, Strab, ; Hauptst. von Aegypten, die Alexander M. durch den Baumeister Dinocrates zw. 331 u. 335 vor Chr., XII M. P. westl. von Ostium Canopicum, bev der Halbinsel Pharos, nordöstl. von Plinthine, nördl. vom Lac. Mareotis erbauen ließ. Sie war Residenz der Ptolemaeer, Sitz der griech. Künste u. Wissenschaften, hatte e. Hafen bey Pharos, einen andern im Lac. Mareotis, cf. Strab., u. heist jetzt Alexandrien, Scanderia, liegt 25 M. nördl. von Cairo, u. hat von alter Herrlichkeit nur noch: die 120 -140 Fuß hohe, dem K. Diocletian von Statthalter Pontius ans Granit errichteie sogenannte Pompejus-Säule; - die <sup>2</sup> Obelisken der Cleopatra, u. den 450 F. hohen, von Ptolemacus Philadelphus durch den Baumeister Sostratot 250 J. or Chr. erbauten Leuchtthurm. Als Jul. Caes. die St. belagerte, ging ein Theil der Biblioth. durch Brand verloren, welche Cleopatra durch die, vom Attonius ihr geschenkte Sammlung von Pergamus ersetzte, nachmals aber der kalife Omar im J. 642 zur Erwärmung der Badezimmer verbrauchen liefs.

Alexandria; cf. Curt. IX, 7.; Steph. nennt sie vielleicht Decima quarta; St. der Sogdi in Indien, am Finfl. des Hy-

phasis in den Indus.

Alexandria; i. q. Fannin St. Pauli. Alexandria, Amm. Marcel. XXIII, 29.; Alegarogeia, Ptol.; Steph. nennt sie Decima quinta; Alexandria apud Arachotos, Αλεξανδοεια παρα τοις Αραγωτοις, Steph.; Αlexandropo-lis, Αλεξανδοοπολις, μητοοπολις Αρα-γούας, Isidor. Char.; Hauptst. in Arachosia, an der Grenze von Indien.

Alexandria; St. der Musicani in India intra Gangem, am Indus.

Alexandria; St. in Assyrien; i. q.

Alexandria a Palea; Alexandria Statiellorum; Hauptst. Alessandria della Paglia, Alexandrie de la Paildes dem Herzogth. Piemont einverleibten Mailand, am Tanaro, 7 M. nordvestl, von Genua, 8 südwestl. von Mailand.

Alexandria ad Confluentes Atesinis, Arrian. VI, 15.; Curt. IX, 7.; vielleicht Alegardgeia eng Irdinns, Steph.; St. bey den Malli in India intra Gangem, am Zusammensl. des Indus u. Acesines, von Alexander M. erbaut; jetzt Lahor, Lahorium, Hauptst. am Ravey, Rawy (Hydraotes), der ostind. Prov. ihres N.; nach Andern aber Veh.

Alexandria, sc. ad Caucasum; Αλεξανδαεια, Arrian. 111, 28.; Αlexandria apud Paropamisadas, Alegανδοεια έν Παροπαμισαδαις, Arrian. IV, 22.; vielleicht auch Αλεξανδητια Οπιανης, wenn nicht Αφιανης zu lesen ist, Steph.; St. in Paropamisus (Persien), auf der Ostseite des Coas, n. am Fusse des Paropamisus M., die Alexander M. auf s. Zuge nach Bactriana erbaute.

Alexandria ad Issum, Αλεξανδοεια Attraharia da Issum, Antarogeta η κατα Ισσον, Ptol. V. 15.; cf. Strab.; Steph.; Plin. V. 27.; Alexandria Cat-isson, Tab. Peut.; Alexandria, Anton. Itin.; Alexandriola; St. in Syrien, Issus gegenüber; jetzt Alexandrette, Scanderoun, am Meerb. Ajazzo,

14 M. westl. von Aleppo.

Alexandria, sc. Ariae; Alexandria, Plin. VI, 23.; Amm. Marcell. XXIII, sub. fin.; Αλεξανδοεια έν Αφιοις, Ptol.; Strab. XV.; Αλεξανδοεια ή έν Agricis, Isidor. Charac.; Alexandria Ariorum, Plin. VI, 17.; St. in Aria (Persien), an der Münd. des Arius, von Alexander M. erbaut.

Alexandria, sc. Bactriana, Plin. VI, 23.; nach Steph. ενδεκατη, κατα Βαχτρα; cf. Strab. XI.; St. in Bactriana (Persien), hent. Tages entw. Balkh, Balchum, in der asiat. Landsch. gl. Namens, oder doch in der Nähe.

Alexandria, sc. Carmaniae, Ptol.; Plin.; Amm. Marcel.; St. in Carmania, in der Nähe von Sabis.

Alexandria, sc. Characenes, Plin. VI, 27.; Antiochia, ae, Plin. d.; Charax, Plin. VI, 23. 27.;
 cf. Amm. Marcell. XXIII, 21.; Χαραξ, Ptol.; Xagat Hacirov, Charax, Castrum, Vallum Pasini, Joseph. Antiq. I., 7.; Χαραξ Σπασινου, Vallum Spasini, Dio Cass. Trajan.; Pasines, Plin. l. c.; Spasina, Σπασινης, v, Steph.; St. in Characene (Susiana), zw. dem Eulaeus u. Pasitigris, die Ale-xander M. 10 Stad. vom Sinus Persicus gründete, von den Wellen zerstört, Antiochus Epiphanes nördlicher wieder aufbante, u. hier ebenfalls ihrem Untergange nahe, ein gewisser Pasines, aus Arabia Eudaemon, nachmals zur Residenz erhob. Hier wurde Dionys. Periegetes u. Isidorus Charcenus geboren. racenus.

Alexandria Margianae, Plin. VI, 16.; cf. Antiochia Margiana.

Alexandria Oriana, Αλεξανδοεια Ωξιανη, Ptol.; Steph.; St. in Sogdiana, von Alexander am nördl. Ufer des Oxus, in der Nähe der Grenze von Bactriana, erbaut.

Alexandria Statiellorum; cf. Alexandria a Palea.

Alexandria Troas; i q. Alexandrea.

Alexandria Ultima; i. q. Alexandreschata.

Alexandri Arae; in Carmania, auf einem Vorgeb. des Sinns Persicus, wo die vom Nearch befehligte Flotte landete.

Alexandri Castra et Arac; von Alexander M. am Hyphasis in Indien, wo sein Heer den Rückzug ertrotzte, errichtet.

Alexandri Castra, ή Λλεξανδοου παοξεμβολη, Ptol.; Ort in Ammoniaca, (Marmarica), westl. von Ammon, wo das macedon. Heer jsich gelagert hatte, während Alexander bey dem Tempel des Jupiter Ammon verweilte.

Alexandri Columnae, Αλεξανδοον Στηλαι, Ptol.; unterhalb der Montes Hippici in Sarmatia Asiatica, näher der Walga, ale dem Bon

der Wolga, als dem Don,
Alexandri Insuta, Ptol.; Aracia, Ptol.; Plin. VI, 25.; Insel des
Sinus Persicus, an der Küste von Per-

Alexandrinorum Regionis Nomos, Αλεξανδοξαν χωρας νοιος, Ptol. IV, 5.; Αlexandrinorum Regio, Λεξανδοξαν χωρα, Athanas.; Gegend in Agyptus Inferior, zw. Delta, Canopicum Östium u. Mareotis Lacus, mit der Hauptst. Hermopolis Parva.

Alexandriola; cf. Alexandria ad

Alexandrion, Αλεξανδοειον, Joseph. Bell. Jud. 1, 6, 12.; Antiq. XIV, 6, 10.; Bergfest. des Stammes Benjamin, oder Dimidia Manasse, in Samaria, südöstl. von Neapolis, in der Gegend von Coreac.

Alexandri Portus, Arrian. Indic. cap. 22.; Hafen in Gedrosia, östl. vom Arbis, westl. vom Indus, wo widrige Winde den Nearch mit der Flotte des Alexander M. fast 4 Wochen lang aufhielten.

Alexandropolis; cf. Alexandria Arachosiae.

Alexandropolis, Plin. VI, 25.; St. in Parthien, vielleicht östl. von NiAlexandrovium; St. Alexandrowsk, im russ. Gouvern, Jekaterinoslaw, am Duepr.

Alexani Civitas; Alexanum; kl. St. Alessano, in Terra d'Otranto, Königr. Neapel, 3½ M. südwestl. von Otrauto.

Alexía; i. q. Alesia.

Alexodunum; St. Hexham, in Northumberlandshire, am Tyne.

Alfachusa; Ruspae, arum, Ptol. Ruspe, Tab. Peut.; Ort in Byzacium (Africa Propria), auf der Küste, VI M. P. südöstl. von Acholla, Anolla; das heutige Städtchen Alfaques, Esfaques, im Königr. Tunis. Ruspensis, e, Notit. African.

Alfaterni, Plin.; Einw. der St. Nuceria Afaterna.

Alfelda; St. Alfeld, Alfelden im hannöv. Fürstenth. Hildesheim, 1½ M. von Hildesheim.

Alfellani, Plin.; Einw. einer St. bey den Hirpini in Italien, die vielleicht Alfella, od. Alfellae hiefs.

Alfordia; kl. St. Alford in Lincolnshire Englands.

Alfradonium; Flecken Alfredon in der engl. Grafsch. Derby, den Alfred M. angelegt haben soll.

Algae, arum, Itiner. Marit.; St. in Etrurien, zw. dem Fl. Minio u. der St. Centumcellae.

Algarbia, ac, Cell.; Cluver.; kl. portug. Prov. Algarve, grenzte östl. an die Guadiana, nördl. an Alentejo, westl. u. südl. an den Ocean.

Algarica; span. Prov. Algaria, zw. Madrit u. dem Tajo, in Neu-Castilien. Algēa; cf. Alemannia Propria.

Algeria; Corax, acis, ex Cell.; auch wohl Portus Caracodes; St. auf der Westküste von Sardinien; jetzt Alghier, Algher, 3 M. von Sassari. Coracenses, Ptol.

Algeria; Algerium; Hauptet. Algier des african. Königr. gl. Namens, vor welcher Carl V viel Ungemach erfahr; cf. Münch, Heerzüge des christl. Europa gegen die Osmanen.

Algerianum Regnum; Königr. Algier, gränzt im O. an Tunis, im N. an das mittelländ. Meer, im W. an Marocco u. Fez, im S. an den Atlas.

Algerium; i. q. Algeria. Algia, ac; kl. franz. Landsch. Auge

mit den Städten: Honfleur u. Pont-VE-

Algidum, Liv. III, 2. 3. 30; Dionys. Hal. X, cf. Strab.; St. der Aequi in Latium, XVIII M. P. von Rom, zw. Primeste u. Alba Longa. Algidensis, e,

Algidus, sc. mons, Entrop.; Liv. III, 38.; Horat. I, od. 21; III, od. 23.; Aprilos, Dionys, XI; Algidon, Alyidan, Procop. Bell. Goth. III, 22.; Berg in Latium, bey den Aequi, unfern Rom. Algenquii; Volk Algonquins, Algonkinen, in der nordameric. Prov. Camda, auf einer Halbinsel, welche der See Ontario u. die Flüsse St. Laurent u. lroqueis bilden.

Algóvia; i. q. Alemannia Propria. Alguechetum ; Alguchetum; kl. Landsch. in Alguecher, in der afric. Wiste Barca, gegen die Grenzen von Aegypten u. Nubien.

Aliacmon, onis, Claudian. Bell. Get. v. 179.; Haliacmon, Caes. Civil. III, 36.; Liv. XLII, 53.; Fl. in Pieria (Macedonien), entspr. auf der Grenze von Illyris, durchströmte Elymiotis, fel in Sinus Thermaicus; soll jetzt den Namen Platamone führen.

Aliadora; kl. Insel Alioa, Aliola, im östl. Africa, zw. der Küste Zanguebar u. der Insel Madagascar, gehört zu den komorischen Inseln.

Alibaca, Ptol.; St. in Cyrenaica, unfern Thintis.

Alicanta; Alicantium; Lucentum, Plin.; Lucenti, Λουκευτοι, Ptol.; Lucentia, Mela; St. in Hispania Tarraconensis, bey den Contestani; jetzt dicante, im Königr. Valencia, in e. Meerb. des mittelländ. Meeres, 7½ M. nordostl von Murcia.

Alicanum, Anton.; Halicanum; Reclitanum; Hilicanum; Raclitanum, Cell.; Rachelburgum; Ort in Pannonia Superior; wahrscheinl. hent. Tages Rackhasburg, Radkersburg, Rakesburg, auf einer Insel der Mur, in Stey-

Alietum, i; kl. illyr. St. Isola, im Gubernium von Triest, auf einer kl. nsel

Alifa, ae, od. Allife, Frontin. de Colon.; Silius VIII, v. 536.; Allipha, IX, 38; IX, 42.; Alliphae, Allipat, Diod. Sic. XX, 35.; St. in Samnium, zw. den Fl. Venafrus u. Sabatus, auf dem nordl. Ufer des Vulturnus, nordw. von Beneventum; jetzt Alifa, in der Reapelit. Prov. Terra di Lavoro. Allifunes, adj., Cic. Agrar. II, 25.; Orat. pro Plane. c. 9.; Liv. XXII, 13.; Allifani, Einw. Inscript. ap. Gruter.

Alii, orum, Plant.; i. q. Elii; Einw. von Elis.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Abilaci; Volk in Arabia Felix; vielleicht in der Nähe der heut. St. Sokia, im Staate Jemen.

Alimne, Liv. XXXIII, 14.; vielleicht Alinae, Alivai, ov, Notit. Episcop.; Ort in Phrygia Pacatiana (Phrygia Magna).

Alinda, ae, Alivoa, Ptol.; ta Alivτα, Arrian. Exped. Alex. I.; falsch Alina, Aliva, Steph.; St. in Carien (Asia Minor); jetzt Mogla, Mulla in Natolien. Alidienses u. Halydienses, Plin. V, 29.; richtiger Alindienses; Aλινδευς, Steph.

Alingavia; St. Langey an der Loire, 2 M. von Tours.

Alingo; Portus Alingonis; St. Vasates in Gallien, an der Garumna, unfern Burdigala; jetzt Langon, im Dep. Gironde.

Alione, Notit.; Alone, cs, Anton. Itiner.; Lancastria; St. der Brigantes in Britannia Romana; lieut. Tages Lancaster, in Lancastershire.

Aliphera, Liv, XXXII, 5.; Cicer. Attic. IV, epist. 2.; Διεφεισα, Polyb. IV, 78.; Διεφησα, Pausan., Arcad. 26. 27.; Ort im westl. Arkadien, mit einem Tempel des Aesculap u. der Minerva. Alipheraei, Plin. IV, 6.; Aligeigatot, Polyb. IV, 77.; Einw.

Alisca; Almaza; Ort in Pannonia Inferior; die kl. St. Almas, an der Donau, Colocza gegenüber.

Alisia; i. q. Alesia.

Alisincum; St. der Aedai in Gallia Lugdunensis, östl. von Augustodunum.
Alision, Homer.; Alisios; Steph.;

Ort in Elis (Peloponnesus), südöstl. von Elis, nordwestl. von Olympia.

Alisios; i. q. Alision.

Alisium; Heilbronna; St. Heilbronn im Neckarkreise des Königr. Würtemberg, am Neckar, mit dem Thurm, in welchem 1525 Götz von Berlichingen gefangen safs.

Alisius; kl. Flus in Elis (Peloponnesus), fiel in der Nähe des Promontor.

Ichthys ins Meer.

Aliso, onis, Tacit. Annal. II, 7.; Eliso, o Elicov, Dio Cass. LIV.; entweder der Fl. Alme, Alma, Cell., in Westphalen, der bey Neuhaus in die Lippe fällt; oder das Flüsschen Lire bey Lisborn.

Aliso; i. q. Alcēja.

Aliso, onis, Tacit. Annal. II, 7.; Vellej. Paterc. II, 120.; Ptol.; Aliso Romanorum; Festung, die Drusus am Einslusse der Alme in die Lippe anlegte; nach Mannert jetzt Lisborn, westl. von Lippstadt; nach Andern aber das DorfElsen, am Zusammenfi. der Alme und

Aliso; Alisum; Vesalia Inferior; Festung, welche Germanicus rundete; Niederwesel, am Einfl. der Lippe in den Rhein; jetzt Wesel.

Alisontia, ac, Auson. Mosell v. 870.; Alizunta; Elza; Fl in Gallia Belgica: jetzt Elze, strömt bey Luxemburg, u. fällt in die Sure.

Alista, ae, Ptol.; St. auf Corsica, zw. Palla u. Portus Favonii, i. q. Phi-

Alistus, i, Ptol.; St. in der Gegend von Schwerin.

Alita; i. q. Aletum.

Allaba, Anton. Itiner. , Allava: Fl. in Sicilien, in der Gegend von Thermae, mit c. St. gl. Namens.

Alla Narisca; i. q. Aichstadium. Allae Castrum; Allenburgum, i; kl. preufs. St. Allenburg an der Aller,

Prov. Brandenburg. Allatura, ac; Alatyr, Alatur, unfern der Sura, im russ. Gouv. Nische-

gorod. Allectum; Donum Dei; Toadunum; St. Dundee, Dunder, an der Mündung des Tay, in der schott. Grafsch.

Allenburgum; i. q. Allae Castrum. Allendorfium; St. Allendorf in Kurhessen, an der Werra, 41 M. östl.

von Cassel, am F. des Meisner.

Allendorfium; kl. St. Allendorf in Hessen - Darmstadt , 11 M. nordöstl. von Giesen.

Allenstenium; kl. preuss. St. Allenstein, Olsteineck, ander Aller, Regbz. Königsberg.

Allera; Alera; i. q. Alara.

Allia, ac, Eutrop.; Liv. V, 37.; Virgil. VII, v. 717.; kl. Fl. bey den Sabini in Italien, strömte bey Nomentum, fiel zw. Praedium S. Columbae u. S. Joannis, 4 St. östl. von Rom in die Tiber, u. soll jetzt Aja heißen. wurden die Rönier von den Galliern geschlagen (Alliensis cludes, Liv. XXII, 50), welche hierauf Rom plünderten.

Allieni Forum, Tacit. Hist. III, 6.; Ferrara, ae; Cell.; Cluver.; fruher Trigaboli, St. in Gallia Cispadana bey den Lingones; heut. Tages Ferrara, an e. Armedes Po, Hauptst. der Deleg. ihres Namens. Im St. Annenhospital lebte Torq. Tasso vom 15. März 1579 bis 6. Jul. 1586, vom 35 — 42 Lebensjahre in Gefangenschaft. Ferrariensis, e.

Allifae; cf. Alifa.

Allobröges, um, Caes. Bell. Gall. I, 10.; III, 1.; Plin. III, 4.; Liv. Epit. LXI.; LXV.; Vell. II, 10.; Flor. III.; 10.; Cic. Catil. III.; Inscript. ap Grut.; Αλλοβοογες, Strab. IV.; Αλλοβοεγες, Dio Cass. XXXVII. XXXVIII.; Strab. XVI.; Polyh. III, 50.; - Allobrox. Horat. Epod. XVI.; Αλλοβοιξ, Dio Cass. XXXVIII.; Allopovyeg, Ptol.; Volk in Gallia Narbonensis, dessen Gebiet den Norden der Dauphiné, u. den bis nach Genf an der Isere sich hinziehenden Theil von Savoyen umfaste. Hauptst. war Vienna.

Alloira, Αλλοειρα; cf. Attalea. Allossygne, Ptol.; St. in India intra

Alma, Anton.; Fl. in Etrurien, fällt

in den See Prelius.

Alma; i. q. Aliso. Alma, Vopisc, in Strab. c. 18.; Aurel. Victor. Aλμα, Dio Cass. LV.; Almus Mons, Eutrop. IX, 11.; Berg in Pannonia Inferior, in der Nähe von Sirmium, wo K. Probus Weinberge anlegen liefs.

Almacharana; St. Almacarana im glückl. Arabien, auf einem Berge.

Almaena; St. in Africa, unfern Hadrumetum.

Almagra; kl. St. Almaguer im südameric. Königr. Neu - Granada.

Almagrum; kl. St. Almagro, in der Prov. la Mancha (Neu - Custilien).

Almana, Liv.; St. in Mygdonia (Macedonien), am Axius.

Almandralegium; St. Almandralejo, in der span Prov. Estremadura. Almangovia; i. q. Alemannia Propria,

Almantica, ae; span. Flecken Almanza in Neu-Castilien, 10 M. sūdw. von Valencia, wo am 25. Apr. 1707 die Franzosen unter Marschal von Berwick, e. natürl. Sohn Jacob II, über die Engländer u. Portugiesen unter Mylord Galonai, e. gebornen Franzosen, siegten.

Almazanum; span. St. Almazan in Alt-Castilien, am Duero, 61 M. östl. von Osma.

Almelic; cf. Flumen Regium. Almeloa; kl. St Almelo, am Vecht in der niederl. Prov. Ober - Yssel.

Almeria; St. in Hispania Baetica; jetzt Almeria, an der Münd. des Fl. gl. Namens, 121 M. südwestl. von Granada, 91 M. südl, von Guadiz.

Almerinum; portug. Flecken Almerin, am Tajo, in Estremadura

Almia, Ptoh; St. auf dem Berge Corax in Sarmatia Asiatica.

Alminium; Peguntium, Ptol.; Piguntiae, arum, Plin. III, 22. Ort in Dalmatien, zw. Salona u. Naronis Ostia; heut. Tages Almissa, am Elinflusse der Cetina, 2 M. östl. von Spala-

Almo, onis, Ovid. Metamorph, XIV, v. 329.; Fast. IV, v. 337.; Silius Ital. VIII, v. 364.; Vib. Seq.; kl. Fl. in Latium, welcher bey Bovillae entsprang, sidwestl. von Rom in die Tiber fiel, u. jetzt Aquataccio heifst. In ihm wuschen die Priester der Cybele (Mater Deorum) jährlich ihre Bildsäule ab.

Almodad, Genes. X, 26.; vielleicht i. q. Αλλουμαιωται, Ptol.; Volk in Ara-

bia Felix.

Almodavaria Campestris; Fleeken Almodavar im span. Königr. Neu-Castilien, unfern Sierra Morena.

Almoena, Ptol.; Ort in Zengitana (Africa Propria), sidl. vom Promont. Mercurii, unfern Utica.

Almon, Josua XXI, 18.; Alemeth, 1. Chron. VI, 60.; St. des Stammes Benjamin in Judaca, vielleicht nordöstl. von Anathoth.

Almondburium; kl. St. Almondbury in Yorkshire Englands, unweit der alten

St. Cambodunum.

Almon - Diblathaim XXXIII, 46.; Beth - Diblathaim, Jerem. XLVIII, 22.; Diblathaim, Hieronym.; Δεβλαθαιμ, LXX.; Di-blath, Ezech. VI, 14.; St. der Moabi-tae, östl. vom Mare Mortuum, auf der Grenze von Arabia Petraca.

Almonus; i. q. Allemannus.

Almopia, ac, Aluonia, Thucyd. II.; Wohnsitz der Almopii in Macedonien.

Almopii, Plin. IV, 10.; Αλμοποι, Ptol.; richtiger Αλμοπες; Volk im nordwestl. Macedonien, mit den Städten Europus u. Horma.

Almunecara, ae; span. St. Almu-nessar im Königr. Granada, am mittelland. Mecre, 4 M. sidl. von Alhama.

Almyrae, Ptol.; St. in Aegyptus Inferior, am Lacus Mareotis, zw. Mono-

caminum u. Cobii Vicus.

Alnetum; Lannojum; Flecken Lannoy, im franz. Dep. Norden, 2 M. von Lille.

Alnisium; i. q. Alaitensis Tractus. Alociae Insulae, Aloxiai, Ptol. II, 11.; drei Inseln an der Westküste des Chersonesus Cimbrica (Jütland), welche nach Schlözer jetzt die Nament Mors, Thye u. Vendyssel, führen.

Alogonia; St. in Messenien, sudostl.

von Gerenia.

Alon, Strab. IX.; cf. Demosth. d.

fals. Leg.; St. in Phthietis (Thessalien). Alona; Alone, Mela; Alonae, Alonae, Ptol.; St. der Bastetani, anf der Ostküste von Hispania Tarraconensis, zw. Carthago Nova u. Lucentum, oberhalb der heutigen St. Alicante.

Alone; i. q. Alione.

Alone, es, Steph.; Insel des Propontis, sudl. vom Proconnesus, deren Einw. die Zubereitung des Salzes erfunden haben sollten.

Aloni, Plin. VI, 26.; St. in Assyrien, in der Nähe des Einflusses des Zubus,

Zerbis, in den Tigris.

Alonianum; Ort in Byzacena (Africa Propria), zw. Telepte u. Capsa.
Alonta, Ptol.; Flufs in Asien, auf

der Grenze von Albanien u. Sarmatia Asiatica; jetzt Terek, entspr. im Hochgeb. des Caucasus, durchströmt die russ. Prov. Caucasien, u. fällt ins caspische Meer.

Alope, es, Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; Liv.; Αλοπη, Steph.; Diod. Sic. XII, 44.; Thucyd. II, cf. Strab.; St. in Locris, entweder bey den Locri Epicnemidii, oder bey den Locri Opuncii.

Alopece; Alopeac; Flecken in Attica, XII Stad. von Athenae, wo Socra-

tes geboren wurde.

Alopece, es, Plin.; Alopecia, ae; Ptol.; Insel in Sarmatia Europaea, östl. an der Mündung des Don, in dem Palus Macotis.

Alopēconnēsus, Mela II, 2.; Plin, IV, 12.; Liv. XXXI, 16.; Αλοπεκου-νησος, Said.; Steph.; Demosth.; St. auf der Nordküste des Chersonesus Thracica, am Sinus Melas.

Alopes; i. q. Ephesus.

Aloros; Alorus, Plin. IV, 10.; ή Αλωρος, Strab. VII.; Steph.; ή Αλωgos Borrainn, Strab.; St. in Picria (Macedonien), 70 Stad. von Methone. Aloritae, Plin. IV, 10.; Alorita, Alwgiths, Strab. Aloros, n Alwgos, Ptol.; St. in Paconia (Macedonien).

Alos, Steph.; Ort in Achaja. - Eine St. gl. Namens lag in Phthiotis (Thessalien), am Fl. Amphryssus; eine andere erwähnt Homer bey den Locri Opun-

Alostum, i; St. Alost an der Render, in der niederl. Prov. Ost-Flandern, 3 M. von Gent, u. eben so weit von Brüs-

sel. Alostanus, a, um. Alpagovia; i. q. Albia.

Alpenos, Alanvos, Herodot. VII, 177. 216.; Hauptst. der Locri Epicnemidii; in Locris, unfern Thermopylae.

Alpes, ium; Gebirge in Germanien, das sich nach Ptol. östl. von Augst (Au-

gusta Rauracorum) anfängt, nordöstl. von der Donau fortläuft, u. sich in der Nähe der Mündung des Lech endigt; cf. Alba, raulie Alp.

Alpes, ium, Flor. II, 5.; III, 2.; Liv. V, 34; XXI, 31.; Sucton. in Othon.; Tacit. Hist. IV, 70.; Statius Silvar. I, carm. 4.; Vellej. Paterc. II, 12. 105; Plin. III, 20.; IV, 12.; Horat. IV, od. 4. 14.; Ovid. ex Pont. I, epist. V, 21.; Justin. XX, 5.; Silius Ital. II, v. 314; Extens. Sides. Assiliance Ass Eutrop. Sidon. Apollinar.; Mela; Anton. tiner.; Cicer.; Strab. IV.; Aelian Hist.
Anim. XIV., 23.; Herodian. VIII., 1.;
Alpina Juga, Cicer.; Alpini Montes, Liv. XXI, 35.; — Alpis, is, Juvenal.; — Aggeres Alpini, Virgil.;
Reprefette welche Italian van Gallian. Bergkette, welche Italien von Gallien u. Germanien trennt, vom Sinus Ligusti-cus, zw. Genua u. Nizza anfängt, u. bis zum Meerb. von Carnaro in Dalmatien sich erstreckt. Vor den Kriegen der Römer mit den Völkern in Noricum, Rhaetien u. Gallien, war ihnen dieses Gebirge nur vom Hörensagen bekannt. Hannibal zog über den Mont Cenis, oder über den kleinen St. Bernhard in das Thal von Aosta.

Alpes; Alpjum Urbs; St. Aulps, Aups, im franz. Dep. Var, 4 M. nordöstl. von Frejus.

Alpes Bastarnicae, Tab. Theo-

dos.; i. q. Carpates.

Alpes Carnicae, Plin. III, 25.; fangen an der Drau an, trennen Kärnthen u. Italien, ziehen sich durch den südl. Theil von Steiermark, nördl. von Krain, u. geben dem Fl. Sau die Quelle.

Alpes Cottiae, Tacit.; Eutrop. VII, 14.; Amm. Marcell. XV, 10.; Itiner. Burdigal.; Alpes Cottianae, trennen mit Alpes Maritimae Italien von Frankr. u. zichen sich am Berge Viso (Vesulus), auf welchem der Po entspringt, bis zur Münd. des Var; also zw. Dauphiné u. Piemont. cf. Alpis Cottia.

Alpes Euganeac; ein Zweig der carnisch. Alpen, erstreckt sich nach

Vincenza u. Verona hin.

Alpes Grajae, Anton. Itin.; Plin. III, 17.; Tacit.; Grajus Mons, Cluver.; Saltus Grajus, Nep. Hann. 3.; die Grenze zw. Savoyen u. Piemont, u. zogen sich vom Berge Cenis bis an den Mons Jovis (St. Bernhard) hin. Ucher sie soll Hercules gezogen seyn; cf. Alpis Graja.

Alpes Grajae et Penninae, Plin. III, 17.; früher ein Theil von Ober-Italien, im 4. Sec, aber e. eigene Prov., mit der Hauptst. Civitas Centronum; das hent, Wallis u. das nördl. Savoyen.

Alpes Juliac, Liv. V, 38.; Amm. Marcell.; Jul. Cacs.; Alpcs Venetue, Alpes Pannoniac; zw. Karnthen, Krain, Istrien, bey Forum Julii. Julius Caesar legte über sie e. Strasse an, die Augustus vollendete. Ein Theil derselben, N. Ocra, cf. Strab.; bildete den Birnbaumer Wald, der von Kärnthen ausgeht, u. sich von der Quelle der Sau zw. Görz u. Laibach ausdehnt.

Alpes Lepontiae; Alpes pontinac; zw. den Quellen des Rheins u. dem Lago Maggiore, geben den Fl.: Rhone, Tessin - Ticino, - Aar ihre Quellen, u. bilden den südl. Abhang des St. Gotthard. cf. Adula. Zu ihnen gehört der Simplon, mit der 1805 von Na-

poleon vollendeten Strafse.

Alpes Maritimae, Ptol. III, 1.; Dio Cass. LIV.; Notit. Gall.; Tacit.; Alpes Littorcac; längs dem mittelländ. M., trennten Gallien von Ligurien u. bildeten im 3. u. 4. Sec. e. Prov., welche den östl. Theil der Provence, u. die Grafsch. Nizza umfaßte. Auf ihrer Höhe standen die vom Plinius erwähnten, zu Ehren des Augustus errichteten Siegeszeichen.

Alpes Noricac, Sext. Ruf. cap. 7.; erstrecken sich längs der Mur durch Steiermark, scheiden dasselbe von Oesterreich, laufen dann durch einen Theil von Kärnthen, u. verlieren sich südöstl.

in Ungarn.

Alpes Pannoniae; cf. Alpes Ju-

liac. Alpes Penninae, Plin. III, 17.; Anton.; vielleicht Howar, Ptol. II, 12.; Ποινηνον, sc. ogos, Strab. IV.; cf. Liv.; zogen sich zw. den Veragri n. Salassi über den Montblanc u.St. Bernhard, bis zum Montrosa in der Schweiz hin. -

Mons St. Bernardi Major.
Alpes Rhacticac, Tacit.; Juga Rhaetica; erstrecken sich vom St. Gotthard durch Graubundten bis nach Tyrol, u. geben den Flüssen: Inn, Adige, Adda, etc. ihren Ursprung. Ucber dieselben, langs d. Lacus Verbanus, drangen Drusus u. Tiberius nach Rhactien. Auf einem andern Wege marschirten die Cimbri nach Italien.

Alpes Sueviae; i. q. Alba.

Alpes Summae, Caes. Bell. Gall. III, 1. IV, 10.; laufen von den Alpes Penninac bis zum Lacus Verbanus, trennen Mayland von der Schweiz, u. umfassen den St. Gotthard.

Alpes Tridentinae; Juga Tridentina, Flor. III, 3.5 oberhalb Triient, bilden e. Theil der Alpes Rhae-

Alpes Venetae; cf. Alpes Ju-

Alpha, ae; Fl. Aa, entspringt im Canton Unterwalden, bildet den Alph - See, u fallt in den Lucernersee.

Alpha; Fl. Aa, entspr. im Regbz. Munster, stromt in Steinfurt, u. ergielst sich oberhalb Bentheim in die Vechta.

Alphanum; Frazinum; portug.

Flecken Alphano, in Alentejo.

Alpheae Pisae, Virgil. Acnoid, X, 179.; i. q. Pisae in Italien.

Alphenum; cf. Albiana Castra. Alphenum; cf. Albiana Castra. Alphenus, Virgil, Aencid, III, v. 694.; Oid Pont, II, 10. 27.; Plin, XXXI, 5.; i. Δίφειος; Epigram. grace. I, εις πο-ταμ.; Strab. VI, VIII,; Steph.; Pausan. Arcad. 24. 26.; Polyb. IV, 78.; cf. Ho-mer. II. II, v. 592.; XI, v. 722.; Pind. Olymp. od. VIII, 1.; Fl. in Elis, entspr. unfern des Eurotas in Arcadien, strömt bey Olympia vorbey, und fällt ins jon. Meer; jetzt heifst derselhe Carbon, u. bringt oft Helme der alten Zeit hervor. Carbon. Alpheus, adj.; Virgil.

Alphion; See in Arcadien, unfern

der Quelle des Alpheus.

Alpini; Volk in Hispania (Prov. Bistaya), nahe dem Ebro, mit Eisen- u. Silber-Bergwerken.

Alpis, Herodot.; Fl. Alben, fällt zw. Triest n. Capo d'Istria in den Meerb.

von Venedig.

Alpis Cottia; i. e. Vesulus (Viso u. Cenis). Ueber diesen Theil der Alpen 20g Hannibal nach Italion.

Alpis Graja; i. q. Mons St. Bernardi Minor.

Alpium Urbs; cf. Alpes.

Alpuxari Montes; span. Gebirge Alpurarras in Granada, an der Kuste des mittelländ. Meeres.

Alsa; Alsena; dan. Insel Alsen, im kl. Belt, unweit Flensburg u. Appen-

Alsa, Plin. III, 18.; Aurel, Victor.; llieronym.; Fl. bey den Veneti, in Gallia Transpadana, unfern Aquileja, wo Constantinus, Sohn Const. M.v. seinem Bruder Constans geschlagen, fiel; nach Hardnin heut. Tages Ause, entspr. auf der Grenze von Urbino, u. fällt bey Rimini in den Meerb. von Venedig.

Alsadamus, Ptol. V, 15.; Berg in Trachonitis (Asia), nach Burckhardt; idzt Kelb-Hauran, Gipfel des Dschebel Hauran.

Alsac Fretum; Meerenge Alsenand, im balt. Meere, trenut die Insel Alsen von Schleswig,

Alsatia, ac, Cell.; Elisatia; franz. Prov. Elsafs, zw. dem Rhein, der Schweiz, den Vogesen, Lothringen u. Deutschl.; umfast die Dep. Ober - u. Nieder-Rhein, u. besteht aus:

Alsatia Inferior, Lünem. - Nie-

derclsass; - u.

Alsatia Superior, Cell.; Oberelsass. — Alsata, ac. Einw. — Alsatici, orum; — cf. Triboci, — Alsatice.

Alsfelda; St. Alsfeld, Asfeld, am Fl. Schwalm, 2 M. östl. von Marburg.

Alsium, Tab. Peut.; Plin.; Anton. Itin.; Liv.; Vellej. Patere. 1, 14; Silius VIII., v. 475.; Alsiur; Strab.; Ptol.; Colonia Alsiania, Inscriptor Call. Colonia Alsiensis, Inscript. ex Cell.; St. in Etrurien, XVIII M. P. von Portus Augusti, unsern der Münd. des Arnus, wurde im ersten pun. Kriege röm. Colonie. Alsia Tellus, Rutil. I, v. 223. Umgegend; Alsiensis, c, Liv, XXVII, 38.; Cicer. IX, epist. 6; pro Mil. c. 20.

Alstadium; St. Alstadt, Alstädt

in Thüringen.

Alstera; Fl. Alster, entspr. in Holstein, u. fällt bey Hamburg in die Elbe. Alsuca, Paul. Diacon. III, 31.; St.

in Rhaetien.

Altaba, ae, Anton. Itin.; Collat. Carthag.; Ort in Numidia Massylorum (Africa), XVIII M. P. westl. von Theveste, eben so weit östl. von Justi, nach Cirta hin.

Altacumba; chemal. Abtei Hautecomb; jetzt Steingutfabr., am Sec Bour-

get in Savoyen.

Altajus Mons; Altaji Montes; Annibi Montes, Ptol.; Gebirge in Serica (Scythia extra Imaum); jetzt Altai, fangt vom Ural an, u. bildet die südl. Grenze von Sibirien.

Alta Mauta; St. Hohemauth, im böhm. Kreise Chrudim, an der Mayla.

Altanum, Anton. Itin.; St. der Bruttii in Graecia Magna, auf der Ostküste, unfern Locri.

Alta Ripa, Anton. Itin,; Altripe, es, Anonym. Ravenn. IV, 26.; Notit. Imperii; Codex Theodos.; St. der Nemetes in Gallia Eelgica, zw. Maiuz u. Speyer, am Rhein, hatte e. Praefectum Militum, u. heifst jetzt Altrip.

— Ripa, Tab. Peut.; Notit. Imper. Opt in Penpaniu Inferior. XM P.

per.; Ort in Pannonia Inferior, X M. P.

von Lusia.

- Ripa; Kloster Altenreif im Canton Freiburg, 9 M. von der St. Frei-

Specula; Summentorium; Marktfl. Hohenwarth, am Paar, im baier, Isarkreise, unweit Pfaffenhofen.

Altenachium; Altenacum; St. Altena, an der Lenne u. Nette, im preuss.

Regierungsbz. Arensberg. Altenavia; Altonavia; St. Altona,

an der Elbe, unfern Hamburg.

Altenavium; St. Altenau, Ocker, 2 Stunden südl. von Goslar.

Altenburgum; Palacopyrgum; St. Altenburg an der Pleise, 4 M. südl. von Leipzig, mit einem Schlosse, 1455 durch Kunz von Kaufungen der bekannte Prinzenraub verübt wurde. Altenburgensis e.

Altenhovia; Curia Vetus; St. Altenhofen, an der Donau in Ober-Oe-

sterreich, 4 M. von Ems.

Alterpretum; Altstettum; kl. St. Altstaetten im Canton St. Gallen, & M, von Appenzell.

Altha, Ptol.; St. in Babylonia, am Tigris, we sich derselbe in 2 Arme theilt,

u. die Insel Mesene bildet,

Althaea', ac, Polyb.; Carteia, Liv. XXI, 5.; Hauptst. der Olcades in Hispania Tarracon.; jetzt Orgaz in Neu-Castilien, 4 M. östl. von Toledo.

Altiburus; Ort zw. Carthago u.

Theveste, in Africa Propria.

Alticuri, orum, Anton. Itin.; Ort im bstl. Numidia Massylorum, XVI M.

P. westl. von Larce, nach Cirta hin.
Altilia; kl. Fl. Authic, im franz. Dop. Pas de Calais, mündet 3 Stunden

südwestl. von Montreuil.

Altinae; Eltenum; preuss. Markt-

fl. Elten, Regsbz, Cleve.

Altinum, Plin. III, 18.; Martial. IV, epigr. 25.; Tacit. Histor. III, 6; Eutrop. VIII, 5.; Anton. Itin.; 70 Alti-St. der Veneti in Gallia Transpadana, an der Münd. des Silis, zw. Concordia u. Patavium. Altinas, atis, Plin.; - Altinates, ium, Incript. ap. Gruter.; Altinates Oves; Columell. - Altinus; adj.; Columell.

Altinum, Anton. Itin.; Notit.; Ort in Pannonia Inferior, zw. Lugionum u.

Tentoburgium,

Altisio dorum, Cell.; Autesiodo-rum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Autooidorum, Amm. Marc. XVI, 2.; Antisiodorum; St. der Senones in Gallia Lugdun; heut. Tages Auxerre, im Dep. Youne, 61 M. südl. von Seus, an der Yonne, Altisiodorensis, e.

Altisolium; Solium Vetus; St. Altsohl, Solyum, in der sohler Gespannsch., in Nieder - Ungarn, unfern der

Gran.

Altorfium; Vicus Vetus; Hauptort Altorff des schweiz, Cantons Uri, an der Münd. der Reufs in den Vierwaldstädtersee, 7½ M. nördl. von Zürich.

Palaeocome; Altorphium; Altorf, im baier, Rezatkreise, 4 M. östl. von Nürnberg, 3 nördl. von Neumark.

Vadum Altum: Altovadum; böhm. Marktfl. Hohenfurt, an der Moldau, im Kreise Budweis.

Altrix Apuliae, Horat. III, od. 4, v. 10.; i. q. Venusia. Altstettum; i. q. Alterpretum. Altum Castrum; Alta Arx; cegradrum; Vissegradum; Flecken

Plintenburg, Wischegrad, in der niederungar. Gespannsch. Pesth, bey Ofen.

Aluaca, Ptol.; St. in Media Atropatene.

Alunensis Tractus; i. q. Alaitensis Tractus.

Aluntium, Plin. III, 8 .; Alortion. Ptol.; Aloverior, Dionys. Hal. I.; Haluntium, Cic. Verr. c. 29.; St. auf der Nordkuste in Sicilien, unfern Calacta. Haluntini, 'Aloveiroi, Steph.: Halun-

tinus, adj., Cic. l. d.
Aluta, Dio Cass.; Alvata; Alvatus; Fl. in Dacien; jetzt Alt. Olt,
entspr. auf dem carpathisch. Gehirge, durchströmt Siebenbürgen u. die Wallachei, u. fällt in die Donan.

Alutae, Plin.; Volk in Liburnien,

vielleicht um Alvona.

Alutrenses, Plin.; Einw. e. St., die vielleicht in Istrien, od, Krain zu suchen ist.

Alvanis; vielleicht Calah, Genes, X, 11. 12; Xalazı, LXX.; Ca-lacha, ae, Cell.; Halah, 2, Reg. XVII, 6., XVIII, 11.; bey den Arabern Cholwan; St. am Chaboras, westl. vom Tigris, in Mesopotamien, war die Som-merresidenz der Kalifen, u. lag im heutigen Irak Arabi. Andere vergleichen die assyr. Prov. Calachene,

Alvata; i. q. Aluta, Alvernia; franz. Prov. Auvergne, grenzt im O. an Velay u. Forez, im N. an Bourbonnols, im W. an Limousin, im S. an Rovergue u. die Cevennen; besteht aus:

Alvernia Inferior; i. q. Limagne;

an den Ufern der Allier; n. aus:

Alvernia Superior; Oher - Auvergne, u. umfast mit Velay die Dep. Ober - Loire im Südosten; Cantal im Südwesten; u. Puy de Dôme im N.

Alvincium; Marktfl. Winza, Winzendorf, an der Marosch, in Siebenbürgen, Gespannsch. Carlsburg.

Alvona; i. q. Albona in Liburnia, Alvum; i. q. Albena.

Alyatta, Steph.; Alyatti, grum, liv. XXXVIII, 18.; St. in Bithynien, auf der Grenze von Galatia (Asia Minor).

Algattis Sepulcrum, σημα, redet. I, 93.; in Lydien (Asia Minor), w. Sardes u. Gygaeus Lacus.

Alyba; St. in Pontus, im Osten. Alycus; St. in Megaris (Graecia Pro-

pria).

Alydda; St. im westl. Phrygia Ma-

Alyi; Ort auf dem östl. Ufer des Nil, in Heptanomis; jetzt Jahel.

Alymne; St. in Phrygia Major, un-

fern Cibyra.

Alyzea, ac, Plin. IV, I.; nAlvica, Ptol.; Strab X; Alvisia, Steph.; Alysia, Cic. XVI, epist. 2.; St. in Acarnanien (Graecia Propria), zw. Stratos u. Anactorion, X Stad. vom Meere.

Amacaoum; St. Macao, Gaumin, auf der chines. Halbinsel gl. N., Prov.

Quanton.

Amaci, Aparos, Ptol.; Volk in Hispania Tarraconensis, im heutigen Astu-

Amad; Amead, Josua XIX, 25.; Apad, Amath, Hieronym.; St. in Galilaca Superior, gehörte dem Stamme

Amades; Amedes; Amisium; Markill. Embs, Hohenembs, im bregen-zer Kreise der Grafschaft Tyrol, in der Nahe des Rheins.

Amadia; St. Amadam in Persien, 40 M. nordöstl. von Bagdad, u. eben so weit von Ispahan; wahrscheinl. Ecbatana der Alten.

Amadoca, ae, Ptol.; St. in Sarma-tia Europaea, zw. Azagarium u. Sarum,

unweit des Borysthenes.

Amadoci, orum, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, Nachbarn der Chuni.
- Montes, Ptol.; Gebirge in Sarmatia Europaea, wahrscheinl, in den heut,

russ. Gouvy. Charkow u. Kiow.

Amagetobriga, ae; Amageto-bria, Caes. 1, 31.; St der Sequani in Gallia Lugdun., nach Einigen bey Bingen; meh Andern la Moigte de Broie, in der Gegend von Ponsalier.

Amagria, ae; danische Insel Amack, zw. Seeland u. dem Hasen von Coppenhagen.

Amalchium Mare; i. q. Ostsee; cf. Mare Balticum.

Analecitae, Genes XIV, 7.; Nu-ber, XIV, 25.; XXIV, 20.; Exod. XVII, 8; 1. Sam. XXVII, 8.; 1. Chron. IV, 4.; Psalm, LXXXIII, 8.; Amarlyn, LXX, Aμαλημεται, Joseph. Antiq. III, 2.; Volk in Arabia Petraca, stammte von Amalek,

Enkel des Esnu, Genes, XXXVI, 12, 16. ab, wurde von Königen beherrscht, Numer. XXIV, 7.; 1. Sam. XV, 20, 32; stand mit d. Ammonitern, Judic. III, 18.; Medianitern, Judic. VI, 3, 33; Kenitern, 1. Sam. XV, 6.; in Bundnifs, wurde von Josua geschlagen, Exod. XVII, 13.; cf. Judic, IV, 12; bedrängte die Israeliten, Jud, III, 13; VI, 3, 33; wurde von Gi-deon, Judic. VII, 12; dann von Saul, 1. Saun. XV, 7; u. endlich von David, 1. Sam. XXX, 1.; cf. 2. Sam. VIII, 12. gänzlich besiegt.

Amalecitis, Αμαληκιτις, Joseph. Antiq. II, 1.; III, 2.; χωρα εν τη ερημω etc. Euseh.; Landsch, der Amalecitae, zw. Iduniaea, Judaea, Aegypten u. der Nordküste des Sinus Arabicus, oder Arabia

Petraea.

Amalia; schwed. St. Amal, am Ufer

des Landsees Wener.

Am allobriga; St. am Durius, sudwestl. von Pallantia, in Hispania Tarraconensis.

Amalphia; Amalphis; St. Amalft auf der südwestl. Küste des Meerb. von Salerno, in Principato Citeriore, 21 M. westl. von Salerno. Amalphitanus, a, um. Amam, Josua XV, 26,; Aman, Eu-

seb.; St. im Süden des St. Juda (Judaea). Amana, Cantic. Cantic. IV, 8.; Zweig des Antilibanon in Gaulonitis, südöstl. von

Hermon.

Amana, 2. Reg. V, 12.; Abana; Bardines, Βαρδινης, Steph.; Chry-sorrhoas, Plin. V, 18.; Fluss in Coele-Syria, kömmt vom Berge Amana herab, durchstr. Damascus, verschwindet einige Meilen von dies. St. in einen See, u. heist jetzt Barady,

Amana, Ptol.; St. in Media Magna, unfern der Münd. des Amardus. Amana; Fl. Ohm, entepr. auf dem

Vogelsberg in Hessen, u. fällt bey Marburg in die Lahn.

Amandae, Plin. VI, 20.1 Volk zw. den Fl. Indus u. Hydaspes in India intra Gangem.

Amandopalis; St. St. Amand im franz. Dep. des Norden, am Fl. Scarpe, 3 Stunden nördl. von Valenciennes, 5 nordöstl, von Dongy,

Amania; entw. Arabla Felix; oder Landsch. Yemen, längs der Kuste des Sinus Arabicus bis zur Meerenge Bab-

el - Mandeb.

Amanicae Pylae, Curt. III, 4.; Αμανικαι Πυλαι, Ptol, V, 8.; Ατνίαι, II; Amani Mantis Partae, Plin. V, 27.; Amanides Pylae, Λμανιδες Πυλαι, Polyh. XII, 8.; Απαπίdae Pylae, Λμανιδαι Πυλαι, Strab. XIV; Pass am Gebirge Amanus, zw. Cilicia Campostris, u. Syrien, durch welchen Darius zog u. an den Issus gelangte, wo Alexander ihn schlug.

. Amanienses, Cic. II, epist. 10.; Bewohner des Berges Amanus in Cilicien. . Amanobii; Volk in Sarmatia Euro-

paea, Nachbarn der Roxolani,

Amantes, Plin. III, 24.; Amanteni, Ptol.; Volk in Pannonia Inferior, auf der Ostseite des Arabo.

. Amantia, Cio.; Amentia; Adamantia; kl. St. Amantea in Calabria Citellare. — Amantianus i Cicero.

teriore. — Amantianus, i, Cicero. Amantia, ae, Caes. Civ. III, 40.; Cicer. Phil. XI, c. 11.; Amartia, Ptol.; Scyl.; St. in Orestis (Epirus), am Meere, 320 Stad. südl. von Apollonia, 60 nördl. von Oricum. Nach Ptol. lag auch c.

Amantia weiter nach Osten zu.

Amānus Mons, Lucan. VIII, v. 244.; Cic. V ad Attic, epist, 20.; Plin. V, 27.; Amavos, Strabo XI; XIV.; Gebirge in Cilicien u. Syrien, am Sinus Issicus, war e. Fortsetzung des Taurus, dehnte sich nach Strab. XI, p. 958. bis zum Euphrat u. zur St. Melitene in Cappadocien aus, nihrt jetzt den Namen Lukan, in Anadoli.

Amaranti; Volk in Colchis, unfern

der Quelle des Phasis.

Amardi, Plin. VI, 17.; Volk in Scythia intra linaum, auf der Nordostküste des Mare Hyrcanium.

Amardi, Strab. IX; Mardi, Plin.; Volk in Media Atropatene, am Amardus, u. auf der Westküste des casp. Meeres.

- Amardus, Anim. Marc. XXIII, 23.; Ptol. Cod. Pal.; Mardus, Ptol. Vulg.; Fl. in Media Atropatene, strömte bey den Amardi, u. fiel südöstl. von Cyropolis ins Marc Hyrcanum.

Amariacae, Ptol.; Anariacae, Plin. VI, 16.; Αναφιακαι, Strab. XI; Volk zwischen Atropatene u. Hyrcania, das wohl zu den Amardi gehörte, u. südl. vom Mare Caspium, nuf der Grenze von Media safs.

Amari Lacus; See in Aegyptus Inferior, unfern Heroopolis (Ποωων Πολις), verband Sinus Arabicus mit Trajani Fluvius, Τομάνου Ποταμος.

Amarinum; franz. St. St. Amarin, St. Damarin, St. Emmerin, am Thur, im Dep. Oberrhein.

Amarispii, Ptol.; Volk in Bactriana, vielleicht Nachbarn der Marycoei.

Amarumaja; Fl. Amarumai in America, entspringt in Peru u. fällt in den Amazonenstus.

Amarusa, Ptol.; St. in Hyrcanien, unfern Abarbina.

Amarynthus, Αμαςυνθος, Strab. X, p. 308; Steph.; Ptol.; Pausan. Attic. c. 31.; Flecken auf Euboea, wo Diana ats Amarysia, Αμαςυσια, cf. Pausan. l. d. verchrt wurde. Amarynthis, idis, Liv. XXXV, 38.; i. q. Diana.

Amas; Berg in Laconia (Peloponnes),

zw. Las u. Gynthium.

Amasea, Αμασεια, Strab.; Procop. Hist. Arcan, 18.; Ptol.; Münze des Claudius; Αμασεια μητοοπολις ποωτ. ποντ., Amaseia Metrop. Primae Ponti, Münze des Marc, Aurel.; - Amasia, Plin. VI, 3.; Tab. Peut.; Aμασια, Hierocl.; Αμασια Αδο. Σευ. Αντων. μητ. πο. novt., Amasia Hadriana Severiana Antoniana Metropolis Primae Ponti, Münze des Caracalla; Auceσια Ανδο. Σευ. Αλεξ. Μητ. πο. ποντ., Amasia Hadriana Severiana Alexandrina Metrop. Prim. Ponti, M. des Alexander Severus; St. in Pontus, auf dem westl, Ufer des Iris, südwestl. von Magnopolis, war Geburtsort des Strabo, Residenz der Könige von Pontus; u. heist jetzt Amasia, Amasiah, Amasic, in Natolien, am Fl. Casalmach, 6 M. südl. vom schwarzen M., nordwestl. von Tokad.

Amasēnus, Virgil. VII, v. 685.; Servins ad h. l.; Vib. Seq.; Badinus; Baudinus, Holsten.; Flufs bey den Volsci in Latium, strömt bey Privernum vorbey, ergiefst sich nach Einigen in den Ufens, nach Audern in den Liris, oder fällt unmittelbar ins Meer.

Amasia, Λμασια, Strab. VII, p. 201.; Amasius, Λμασιος, Ptol. II, 11.; Amisia, Tacit. Annal. I, 43. 60.; Amisius, Mcla; Plin. IV, 14.; Amasis; Fl. in Germanien, auf welchem Drusus die Bructerischlug; jetzt Ems, entspr. im Paderborn., wird bey Rheina schiftbar u, fällt durch den Meerbusen Dollart bey der Insel Borkum in die Nordsee.

Amasia, Ptol.; Amisia, Tacit. Ann. Il, 8.; Emda, Lünom.; Embda, Cell.; hannöv. St. Emden; Embden in Ostfriesland, am Einfl. der Ems in den Dollart.

— Cattorum; St. Marburg an der Lahn, im Fürstenth. Oberhessen, mit einer 1527 gest. Universität.

Amasiac Praefectura; Paschalik Siwas in der türk. Landsch. Anatoli, am schwarz. Meere; cf. Pontus.

Amasius; i. q. Amasia.

Amassi, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Palus Macotis.

Amastra, ac, Silius XIV, v. 267.; Amestratus, Αμησφανος, Steph.; Mutistratus, Μουνισφανος, Zonar. Tom. II; Μυνισφανος, Polyb, I, 24.; St. in Sidlen; Jelzt Mistretta, fm Val d' Demona Mutustratin, Plin. II, 8, Einw. Amastris, is, Plin. VI, 2: Augspos, Ptol.; Lucian.; Arrian.; Stephan.; Anastrianorum Civitas, Plin. X, epist 99; Auasocavar, sc. noles, Münmand Ztalter des August.; Amastriana Urbs, Cell.; Sesamus, Plin.; Zeapos, Strab. II, p. 375.; Scyl.; St. and fer Köste von Paphlagonien, 90 Stad. dt. vom Flusse Parthenius, bey den Henet, Veneti; jetzt Amasscrah, Amassero, Amastro, auf der Nordküste von Natolieu. — Amastriacus, a, um, Ovid.

Amath, Hieronym; Auuad, LXX; Hammath, Josua XIX, 35; St. in Galiaea Superior, gehörte dem St. Naphbali, vielleicht westl. von Caesarea Philippi; ist also nicht mit Tiberias zu ver-

gleichen.

Amatha, Hieronym.; Euseb.; Fleklen in Gaulonitis (Palaestina), nordöstl. von Gadura.

Matha, Λμαθη, Joseph. Antiq. I. 7; III. 13.; Hamath, Num. XIII, 22.; XXIV, 8; Jos. XIII, 5.; Judic. III, 2; Reg. XIV, 23.; Jerem. XLIX, 23.; Ezech. XLVII, 16. 8; Amos VI, 2.; Zach. IX, 2.; wohl arch Hamath, Zoha, 2 Chen VIII. auch Hamath-Zoba, 2. Chron. VIII, 3.; - Epiphanea, Επιφανεια, Ptol.; Evagrius III, 34.; Epiphania, Anton. liner.; St. in Apamene (Syrien), auf dem ustl. Ufer des Orontes, nordl. von Arethusa, sudl. von Larissa, cf. 2. Sam. VIII, 9.; 1. Chron. XVIII, 9. sq.; 2. Reg. WII, 24.; XVIII, 34.; XIX, 13.; Jerem. X, 9.; XXXVI, 19.; wurde um das J. R. 690 von den Römern erabert, blühte noch im Mittelalter, cf. Abulfed. Syr., u. heifst jetzt Aman, Hamah, Hamath, em Assi, Paschalik Damask, Geburtsort des im J. 1332 gest. Geographen Abulfeda. Epiphaneensos, Plin, V, 23.; Einw. Einige übersetzen ohne Grund Hamath, Num. XIII, 22.; XXXIV, 8.; Judic. III, 3.: Amos VI, 2. durch: Antiochia, u. Genes. X, 18. durch: Antiochenus. Andere nehmen in Syrien 2 St. Namens Hamath an: Hamath Magna, Amos VI, 2.; i. q. Antiochia; n. Hamath Minor, 1. q. Epiphanea. Ohne Zweifel war aber Antiochia später gegründet.

Amathae, Plin,; Volk am Indus, in

ludia intra Gangem.

Amathaci; Volk in Galilaea Supene, am Fuße des Antilibanon, das sich, van den Israeliten bedrängt, nach Syrien undete, u. hier Amatha am Orontes Findete.

Amathei, Plin. VI, 28.; Volk in Ara-

Amathis, idis, Aμαθις, τεις, I. Maccab. XII, 25.; Hamath, Hemath, 2. Chron. VII, 8.; VIII, 4.; I. Reg. VIII, 65.; 2. Reg. XIV, 25.; Jerem. XXXIX, 5.; LII, 9. 27.; Amos VI, 14.; Landsch. in Syrion, in welcher Hamath, Epiphania lag.

Amathus, i, Strab. VIII; i. q. Pamisus, Fluss bey Erana in Messenien.

Amathus, untis, Plin. V, 31.; Catull. carm. 37., de Vener., Tacit. Annal. III; 62.; Virg. Aen. X, 51.; Ovid. Metam. X, 220. 530.; Αμαθους, Strab.; Ptol.; Scyl.; St. auf der Ins. Cyprus, in der Nähe von Citium, wo Venus Amathusia, cf. Tacit. l. c., u. Adonis δ. Tempel hatten. Amathusii, Einw. — Amathusiacus, adj., Ovid.; Amathusius, adj., Ovid.; Amathusius, adj.

Amathus, untis, Hieronym.; Auco-Joves, Joseph. Antiq. XIII, 21.; XIV, 10.; Bell. I, 3.; Euseb.; St. des St. Gad, in Peraca Inferior, XX Mill. südl. von

Pella.

Amathus, untis, Αμαθους πολις, Strab.; Psammathus, untis, Plin. IV, 5.; Ψαμαθους, Aeschin.; Strab.; Pausan. Lacon. c. 25.; Ψαμαθους λιμην, Scyl.; Ψαμμαθους πολις λαπονικη, Psammathus Oppidum Laconicum, Steph.; Ort in Laconica, anf der Küste, zw. Taenarium u, Eurotas.

Amathusia, Plin.; i. q. Cyprus.

Amatiqua; Fanum St. Thomas de Castella; St. Amatique, Thomas de Castille, in Nordamerica, 1597 von den Spaniern gegründet.

Amatissa; Flus in Gallia Narbon., vereinigt sich östl. von Ambacia mit der

Loire

Amatrica; Amatrices; Amatricum; kl. St. Amatrice, in Abruzzo ulteriore, 3 M. nordwestl. von Aquila.

Amavilla; kl. St. Ameville, am Fl.

Doria, in Plemont.

Amaxantea, Steph.; Ort in Attica. Amaxitus; Flecken in Troas, unfern

Alexandria Troas.

Amāzones, Ovid: de Pont. TV, epist, 10.; Virg. XI, 659.; Valer. Flacc. IV. Argonaut. v. 600.; Orosius hist. I, 15.; Strab.; Apollod. II, 5.; Ptol.; Diodor. Sic. II; e. aus streitharen Weibern bestehende Nation, die theile, u. wohl urspr. an den Ufern des Thermodon in Pontus safs, hier zur Hauptstadt Themiscyra hatte, von der Hippolyto angeführt, gegen den Hercules zog; zur Zeit des Königs Theseus Griechenland, u. namentlich Attica überfiel, unter ihrer Königin Penthesilea, während des trojan. Krieges, erst gegen, dann für den Priamus kämpfte, den Alexander durch ihre Königin Tha-

lestris begrüßen ließ, u. späterhin aus der Geschichte verschwindet; - theils in Africa, unter einer Königin, Myrina, am Tritonis Palus lebte, und dem Hercules sich unterwarf, cf. Diodor. Sicul.; theils in Sarmatia Asiatica, zw. dem Palus Macotis u. der Rha, cf. Herodot. IV, 110., im Norden des Caucasus, zunächst den Gebirgen von Albanien herrschte, hier vielleicht die Scymnitae überfiel, mit welchen sie sich dann aber verheirathete, u. vom Pompejus geschlagen wurde. Wie viel Wahrheit oder Dichtung hierbey zu Grunde liegt, läst sich schwerlich bestimmen; cf. Procop. — Amazon, onis, f.; Amazonis, idis, i. q. Amazon, Virgil.; Propert. III, eleg. 14.; Amazonicus, adj., Plin.; Sueton.; Amazonius, adj., Horat.; Ovid.

Amazonicon, Steph.; Ort in Boeotien.

Amazonidum, Amazonum Fluvius; Amazonenflufs, Maranhon in Sud-America, entspr. in Peru, u. ergiefst sich nach einem Laufe von 6 bis 800 M. in das atlantische Meer.

Amazonidum, Amazonum Regio; Amazonenland an beyden Ufern des Amazonenfl. in Süd-America, zw. Guiana, Terra Firma, Peru, Paraguay u. Brasilien.

Amazonium; i. q. Cume, auf der Küste von Acolis.

Amazonium, Plin. VI, 8.; Ort in Pontus, vielleicht unweit Themiscyra.

Amazonius; i. q. Tanais.

- Mons; Berg in Pontus, am Fl. Thermodon.

Amazonum Fluvius, Regio; cf. Amazonidum Fluvius, Regio.

Ambacia; Ambasia; St. Amboise im franz, Dep. Indre u. Loire, am Zusammenfl. der Loire u. der Masse, 21 M. östl. von Tours.

Ambarri, Liv. V, 34, 38.; Caes. B. G. I, 2. 12; cf. Dio C. XXXVIII.; Arniternini, Varro IV, 5.; Volk in Gallia Lugdun, , zw. der Saone u. Loire, vielleicht zw. den Segusiani u. den Sequani, standen zur Zeit des Caesar unter dem Schutze der Aedni, n. salsen in der heutigen kl. franz. Prov. Bresse (Dep. Ain).

Ambarum; cf. Ambra.

Ambastus, Ptol. VII, 3.; Fl, in Sinarum Regio (India extra Gangem), fällt unfern der St. Bramma in den Sinus Magnus, nach Gossellin jetzt Tavay.

Ambavatae, Ptol.; Volk in Paropa-

misus, im Osten.

Ambe, Ptol.; St. auf der Ostküste des Sinus Arabicus, in Arabia Felix.

Amber; Ambra; Ambro, onis Cell.; Fl. in Vindelicien, jetzt Amber entspr. an den Grenzen von Tyrol, fällt bey Mosburg in die Isar.

Amberga; Hauptst. Amberg in de Oberpfalz, an der Vils im baier. Regen kreise, 6 M. östl. von Nürnberg, 41 M von Regensburg. - Ambergensis, e.

Amberta; kl. St. Ambierte, im frans Dep. Loire, 21 M. westl. von Lyon.

Ambialites, Caes. B. G. III, wahrscheinl. einerley mit Ambibari; Vol in Gallia Lugdunensis, das Caesar nacl Armorica versetzt, u. zw. den Curiosoli tes, Veneti u. Osismii wohnte.

Ambiani, Caes. B. G. II, 4. 13. 15. Hirt. VIII, 7. ; Αμβιανοι , Strab. IV ; Pto II, 9.; Volk in Gallia Belgica, zw. de Bellovaci u. Nervii oder Caramacenses westl. von den Caletes, östl. von den Mo rini, mit der Hauptst. Ambianum; in heut. Amienois.

Ambiani, orum, Amm. Marcell. XV 27.; Anton. Itiner.; Ambianum, Chuv. Lünem.; Civitas Ambianensium Notit. Provinc. et civit. Gall.; Samaro Note: Province et evit. Gail.; Samaro briva, Caes. B. G. V, 24. 45. 51.; Cic VII, epist. 11.; epist. 12. 16.; An ton. Itin.; Tab. Theodos.; Σαμαgοβουα, Ptol. II, 9.; Samarobriva Ambianorum; Hauptst. der Ambiani in Callic Rale. Gallia Belg., an der Samara; heut. Ta-ges Amiens, Hptst. des Dep. Somme, M. südwestl. von Arras, 5 südöstl. von Abbeville, wo der Mönch Peter geborei wurde, der den ersten Kreuzzug predigte Ambianensis, e.

Ambiatinus Vicus, Sucton. Calig 8.; Plin.; Ambiatious, Cluv.; cf. Am-

bitarinus.

Ambibari; cf. Ambialites.

Ambidravi, Strab.; Volk in Noricum an der Drave.

Ambilici; Volk in Noricum, im heut Kärnthen.

Ambisontii, Strab.; Volk in Noricum, am Fl. Isonzo, in Ober-Krain.

Ambitārinus Vicus, Sucton. in Calig. 8.; Pliu.; Capella, ac; Ort der Treviri in Gallia Belg., wo Cajus Caligula des Germanicus Caes. Sohn, geboren wurde, nach Cluv. zw. Bontobrica u. Confluentes; nach Andern oberhalb Confluentes wahrscheinl. der heut. Mktfl, Capelle oberhalb Coblenz, am Rhein.

Ambitivus Pagus, Annal. Trevirens., vielleicht i. q. Meginensi: Campus, Pagus; Mainfeld, im preuls Regiergsbez. Coblenz.

Ambitui, Plin. V. 32.; Volk in Galatia.

Ambivareti; Ambivariti, Caes. B. G. IV, 9.; Volk in Gallia Lugdun. tand unter dem Schutze der Aedui, sals m östl. Ufer der Loire, nach Caesar an der Mosel. Ihre Hauptst. war Noviodunum (Nevers).

Amblada, orum, τα Αμβλαδα, Strab.; Ptol.; Stephan.; Philostorg. V, 2.; St. in Pisidien, auf der Grenze von Carien. Ambladense Vinum, Οινος ο Αμβλα-

devs, Strab.

Amblavia; Fl. Ambleve, entspr. im Großherzogth. Luxemburg, u. fällt südl. von Lüttich in die Ourthe.

Ambletosa; Ambleteolium, Cell.; ll. St. Ambleteusse, im franz. Dep. Pas de Calais, 11 M. nördl. von Boulogne, am Meerc.

Amboglanna; St. in Britannia Romana.

Ambra; cf. Amber.

Ambra, Anton. Itiner.; Ambarum; Marktfl. Bruck an der Amber, im baier. barkr., nach Anton. zw. Isinisca u. Augusta Vindelicorum.

Ambra, Cell.; Emmera Magna; Fl. Emmer in Westphalen, entspr. im preuß, Regiergsbez. Minden u. fällt bey Hameln in die Weser. Die kleine Emmer fliefst bey Minden in die Weser.

Ambracia, ae, Liv. XXXVIII, 4. 10.; Mela II, 3.; Cic.; Αμβοακια, Marc. Heracl.; Ptol.; Strab. VII, p. 225.; Scylax Peripl.; Αμβρακια πολις Θεςπρωτιας, Steph.; St. in Thesprotia (Epirus), am Sinus Ambracius, in der Nähe der Münd. des Arachthus, war nach M. Heracl. αποικος Κορινθιων, Αμβρακια Πυρρου Busileiov, Polyb. Excerpt. Leg. XXVIII, kam dann an die Actoli, n. mit diesen an die Römer; vielleicht heut. Tages Arta, 4 M. nordöstl. von Prevesa u. 171 von Lepanto, am Meerbusen ihres Namens. Ambraciotae, Aurel. Vict.; Αμβοακιωται, Herodot. VIII, 46.; Pausan. Eliac.; Polyb. IV, 61.; Δμπομειωται, Thueyd. lib. II; — Ambracienses, Liv. XXXVIII, 6. Ambracius, adj., Stat.

Ambracius Sinus, Plin.; Meerb. in Epirus, grenzte südöstl. an Acarnania, stand mit dem Mare Ionium in Verbind., u. heisst jetzt Meerbusen von Arta, Golfo di Arta.

- Portus, Scyl.; Ambraciae Portus, Lucan. V, 651.; Hafen von Ambracia.

Ambracus, Außganos, Polyb. IV, 61.; Ort in Epirus, westl, von Ambracia, Ambrac Lacus; Ambronis La-

cus; Ammersce, See von Ammer, im baier. lsarkreise, bey Landsberg.

Ambre, Anton. Itiner.; Ort in Vindelicien, am Fl. Ambro.

Ambresburia; Ambrosii Vicus; St. Ambresbury, Amersbury in Wiltshire, unfern Salisbury

Ambri; Volk am Fl. Acesines in India intra Gangem; cf. Justin. Einige vergleichen diese Völkersch. mit den Oxydracae. Alexander schlug sie.

Ambria; Landstrich Ammerland, an der Grenze von Ostfriesland, gehört zum

Herzogth. Oldenburg.

Ambrochos; Gegend in Marmarica. Ambrodax, Ptol.; St. in Parthien. vielleicht zw. Portae Caspiae u. Hecatom-

pylos.

59

Ambrones, Eutrop. V, init.; Liv. Epit. 68.; Strab. IV, p. 127.; Plutarch. in Mar.; wohl Gesammtname mehrerer celtischen Völker, die mit den Cimbern u. Teutonen in Italien einfielen, bev Aquae Sextiae vom Marius geschlagen wurden, u. nach Strabo in Helvetien, nach Andern am Flusse Amber in Baiern salsen. cf. Fest.

Ambroniacum; kl. St. Ambournai, Ambronai, im franz. Dep. Ain, 2 M. südöstl. von Bourges.

Ambronicus Pagus, Liv.; wahrscheinlich der schweiz. Canton Solothurn.

Ambrosii Vicus; cf. Ambresburia. Ambrosiopolis; Saxopolis; Brossa; St. Brosz, Broos, am Bröserbache, in Siebenbürgen.

Ambrussum, Anton. Itiner.; Tab. Theod.; Ort der Arecomici in Gallia Nar-

bon., zw. Nemausus u. Sextatio. Ambrysus, Plin. IV, 3.; Αμβρισος, Polyb. IV, 25.; Ambryssus, Liv. XXXII, 18.; Αμβρυσος, Pausan. Phoc. c. 36.; St. in Phocis (Graecia Propria), am Fuse des Parnassus.

Ambstelodamum, Cell.; i. q. Amstolodamum.

Amedes; cf. Amades.

Amelandia; holland. Insel Ameland, an der Küste von Friesland.

Amelas, Plin.; St. in innern Lycien

(Asia Minor).

Amenānus, Ovid. Metam. XV, 279.; cf. Fast. IV, 467.; Augravos, Strab. V; p. 166.; Amenas, Ausva, Pind. Pyth. od. I; Fluss in Sicilien, bey der St. Catina.

Amenia; St. der Chalybes in Pontus. Ameria; kl. St. Aymeries, im franz. Dep. des Norden, an der Sambre.

Ameria, Plin. III, 14.; Cic. pro Rosc. 6.7.; Aμερια, Ptol.; Inscript. ap. Grut.; Varro; St. in Umbrien, auf dem östl. Ufer der Tiber; heut. Tages Amelia, 4 M. südwestl. von Spoleto, 9 nördl. von Rem, in der papetl. Delegat. Spoleto. Amerinus; adj., Frontin.

Ameria; St.-in Pontus, unfern Cabi-

ra, oder Sebaste.

America; 'India Occidentalis; Terra Nova; der im J. 1491 von Christoph Columbus aus Genua, entdeckte, u. von Americus Vesputius aus Florenz, der 1497 im Süden landete, benannte, den Alten nicht bekannte, wenn gleich von ihnen geahndete, of. Aelian. Var, III, 17.; Aristotel. de Mund. c. 3.; vierte Welttheil: America. Americana, ac, f.; Americanus, subst. n. adj.

Amerina Praedia, Plin. VIII, epist. 20.; bey Amerinum Castellum, in Etru-

rien.

Amerinum Castellum, Fab. Peut.; in Etrurien, am Lacus Vadimonis, XII M. P. westl. von Falerii.

Ameriola, Liv. 1, 38.; Plin.; kl. St. der Sabini, in der Nähe von Crustume-

Amersfordia; St. Amersfort, an der Ems, 21 M. östl. von Utrecht, 6 südöstl. von Amsterdam.

Amershamum; i. q. Agmundeshamum.

Amestratus; i. q. Amastra.

Amibu Insula; Amibi Insula, Αμειβου νησος, Ptol.; vielleicht Amici Insula, Tab. Ptol.; Insel im Sinus Avalites von Acthiopia supra Acgyptum, östl. von Mondi Insula.

Amida, ac, Amm. Marcell. XVIII, 22.; Αμιδη, Procop. Pers. I, 21.; St. in Sophene (Armenia Major), am Tigris, westl, von Tigranocerta; jetzt Diarbel:hr, Diarbekir in Al-Dschesira, asiat. Türkei.

Amilhanum; Milliadum; kl. St. Milhau, im franz. Dep. Avciron, am Flusse Tarn.

Amilianum; Stadt Milhaud, im franz. Dep. Gard, an der Vistre.

Amilichus; kl. Fl. im westl. Achaja Amilo; Flus in Mauretanien.

Amilus; St. in Arcadien, nordwestl, von Orchomene.

Aminei; Volk in Thessalien.

Aminelia; kl. St. Aminel, im Osten des afric. Staates Tripoli.

Aminius; Fl. in Arcadien, fiel in den Helissus.

Amisenus Sinus; Meerb. des Pontus Euxinus, östl. von der Münd. des Halys, westl, von Promontor. Heracleum. Amisia; cf. Amasia; Flufs.

Amisia; i. q. Amasia; Stadt.

Amisium; of. Amades.

Amisius; i. q. Amasia.

Amison, i. Mela I, 19.; Plin.; St. bhlagonien, unweit Carusa.

Amisus, Plin. VI, epist. 93.; n Autcos, Plutarch, Lucull.; Strab. XIV, 466.; Appian. Mithrid.; Polyaenus VII, 21.; Αμισος ελευθερα, Münzen des Hadrian., Aclius Verns u. Caracalla; Amisum liberum, Plin. VI, 2. 3.; cf. Cic. pro Leg. Manil. 8.; Civitas Amisenorum, Plin. X, epist. 93.; Αμισηνων πολις, Plut. Lucull.; St. in Prov. Pontica Romanor,, auf der westl. Küste des von ihr benannten Sinus Amisenus, war nach Arrian. Colonia Atheniensium. Amisenus; Amiseni, orum, Strab. XII, p. 376.; Αμισηνοι, Münze des Maximin. Einw.

Amiternum, Liv. XXVI, 11.; Αμι-τεφνου, Ptol.; Strab. V.; cf. Dionys. I.; Martyrolog. IX Kal. Aug.; St. der Sabi-ni, auf der Grenze der Vestini, in der Nähe der Quellen des Aternus, Geburtsort des Sallust, u. wahrscheinlich jetzt St. Vittorino, Flecken in Abruzzo ulteriore, 2 St. von Aquila. Amiternini, Einw. Plin. III, 12.; Liv. XXVIII, 45.; Varro L. L. IV, 5.; Amiternus, adj., Virgil. VII, 710.; Silius VIII, 415.; Martial. XIII, epigr. 20.

Amitinum, Plin.; St. in Latium.

Amivamia; Insel Amivam, im acthiop. Meere, zw. Zanguebar u. Madagascar.

Amixocori; Volk in Brasilien, aufder Ostküste.

Amma; Emmana; Flüsse Emmat, Emme in der Schweiz, wovon die große in den Alpen entspr., im Canton Bern strömt, u. bey Biberich mit der Aar sich vereinigt; die kleine ebenfalls dort ihre Quelle hat, aber bey Lucern in die Reufs fällt.

Ammaca, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Euphrat, südl. von Edessa.

Ammaca, Ptol.; St. in Arabia Deserta, nordwestl. vom Sinus Persicus. Ammaedara; St. in Zeugitana. cf. Ad Medera.

Amman; cf. Philadelphia.

Ammana, Αμμανα, Steph.; i. q. Philadelphia.

Ammaus, untis, Αμμαους, Joseph. B. Jud. IV, 2.; Antiq. XXIII, 3.; Emmaus; Ort in Galilaea Inferior, entw. bey Tiberias, oder zw. dieser St. u. dem Jordan, mit warmen Heilquellen.

Ammochostos, Αμμοχω50ς, Ptol.; Vorgeb. auf der Ostküste der Insel Cyprus,

Ammodes, Mela I, 18.; Vorgeb. in Cilicia Campestris, zw. den Fl. Cydnus u. Piramus.

Ammodium; St. in Mesopotamien, vielleicht südl, von Dara.

Ammon, onis, Mela I, 8.; Lucan. IX, 511.; X, 38.; cf. Curt.; Plin. V, 9.; Diodor. Sic. XVII, 50.; Aumor nolis, Ptol.; cf. Arrian. III, 4.; Strab. II sub fin.; St. in Ammoniaca Regio (Marmarica), sadl. von Paractonium, westl. von Alexandri Castra, u. nach Plin. XII Tagreisen von Memphis. cf. Oasis.

Ammonia, Strab.; i. q. Paraetonium, von wo aus man in 1300 Stad. (32 - 33 M.) zur Oase des Jupiter Ammon ge-

Ammoniaca Regio, ή Αμμωνιακη zωρα, Ptol.; Alhanas. Apolog. ad Constant.; Hammoniacus Nomos, Plin. V, 9.; Landsch. in Marmarica, wo der Tempel des Jupiter Ammon stand; in uns. Tagen Staat Schiwa, auf der Ostküste von Barca, mit der Hauptst. Ammen.

Ammonii, Plin.; Volk in Arabia Felix. Ammonii, Auguvioi, Ptol.; Herodot. II, 42.; IV, 181.; Bewohner der Ammoniaca Regio in Marmarica.

Ammonios; Vorgeb. in Arabia Fe-

lix, bey den Homeritac.

Ammonis, Steph.; cf. Africa.

- Promontorium, Strab.; in Byzacium, nördl. von Thenae.

Ammonitae, arum, Deut. II, 20.; XXIII, 3.; Josua XIII, 25.; Judic. XI, 28. 30. 31. 33.; 1. Sam. XI, 1. 2.; Ne-hem. IV, 7.; XIII, 1.; Psalm. LXXXIII, 8.; Αμμανιται; — Filii Ammon, Num. XXI, 24.; Deut. II, 19.; Judic. III, 13.; X, 6. 7.; XI, 4. —.9.; 2. Sam. X, 1. — 3. 6. 8. 11. 19.; 2. Chron. XX, 1. 23.; Jerem. IX, 26.; XLIX, 1.; Ezech. XXV, 5.; Amos I, 13.; Volk, das urminal probability of the profile property of the profile property. sprüngl. mehr im südl. Palaestina trans Jordanem safs, von Ben Ammi, e. Sohne Lot's u. se. jüngeren Tochter, abstammte, cf. Genes. XIX, 38.; dann im Westen , zw. den Fl. Jubbok u. Arnon , sich niederließ, Deut. HI, 16.; von Jephtha, Jud. XI, 32., dann von Saul, 1. Sam. XI, 11. 14. 47., geschlagen, unter David den Israeliten unterthan wird, 2. Sam. X, 14.; 1. Chron. XX, 3., sich frey macht, aber wiederum besiegt, dem Usia, 2. Chron. XXVI, 8., u. später dem Jo-tham, 2. Chron. XXVII, 5., Tribut entrichtet, im Zeitalter der Maccabäer mächtig dasteht, von Judas Maccabäus aber geschlagen, 1. Macc. V, 6.; Joseph. Antiq. XIII., 18., im 2. Sec. nach Chr. aus der Geschichte verschwindet u. unter den Arabern sich verliert. Hauptst. Rabbath - Ammon.

Ammonitis, idis, Αμμανιτις χωςα, 2. Maccab. IV, 26.; ή Αμμανιτις, ιδος, Joseph. Antig. IV, 5.; Wohnsitze der Ammonitae in Peraca (l'alaestina), die Origines schon unter d. Namen Arabia be-

Ammonus, Αμμωνος, Ptol.; Ort in Regio Syrtica, am Flusse Cinyphus. Amnias; Fl. in Paphlagonien, fiel

zw. Sinope u. dem Halys in Pontus Euxinus.

Amnisus, Aurisos, Strab. X., p. 328.; Pausan. Attic. 18.; Apollon. III, 875.; Fl. auf Cuta, an dessen Münd. die St. Annisus lag.

Amnisus, Αμνίσος, Steph.; Strab. X; Homer. Odyss. τ, 188.; cf. Dionys. Nonn. VIII, 114.; Hafenst. u. Residenz des Minos; auf der Insel Creta, nördl. von Cnossus. Hier lag auch to the Etλειθυίας ίερον, Strabo.

Amnitue; cf. Dionys. Perieg.; viel-

leicht i. q. Namnetae.

Amnon, Plin.; Fluss in Arabia Felix. Amoenum Stugnum; span. Landsee Albufera, 3 M. von der St. Valencia.

Amoenus Mons; i. q. Ad Montem. Amolbus; Ort in Thessalien, auf der Grenze von Magnesia u. Pelasgiotis.

Amolia; St. Amol in Asien, bey den Usbeken, am Gihon der Alten, 12 M. westl. von Bokhara, Bahara, Buchara.

Amordacia, ac, Ptol.; Amordocia, Cod. Palat.; Landsch. in Babylonia,

in der Gegend des Euphrat.

Amorgos, Strab. X, extr.; Ptol. II, 14.; Amorgus, Tacit. Annal. IV, 30.; sporad. Insel im Archipelagus, Vaterland des Dichters Simonides; jetzt Amorgos, Armorgo, Morgo, 2M. südöstl. von Naxos, 5½ nördl. von Candia.

Amoritis, is, Auggizis, Joseph. Antiq. IV, 4.; Terra Amorraeorum, Nun. XXI, 31.; Exod. XIII, 5.; Amorchitis, idis, Cell.; i. q. Regio Amor-

racorum.

Amorium, Ptol.; Strab. XII, p. 397.; Amurium, Tab. Peuting.; St. in Phrygia Major , nach Notit. Episc. in Galatia, am Fl. Sangarius, woselbst Aesop gebo-

ren seyn soll.

Amorraci, Vulgat.; Αμορφαιοι, LXX; Genes. X, 16.; XV, 21.; XIVIII, 22.; Exod. III, 8. 17.; XIII, 5.; XXIII, 23.; XXXIV, 11.; Numer. XIII, 30.; XXI, 21. 31.; Deut. I, 7. 19.; III, 18.; XX, 17.; Josua V, 1.; IX, 10.; XIII, 21.; Judic. I, 34. 36.; III, 5.; Amos II, 9.; Volk auf dem südl. Gebirge Juda, unweit Hebron, Genes. XIV, 7, 13., u. jenseit des Jordan, nördl. vom Arnon, Num. XXI, 13., in Palaestina, das von Manasse aus Gilcad vertrieben, Num. XXXII, 39., Josna schlug, Josua X, 5. 10. 26. cf. XXIV, 18., den Nachkommen Joseph's, Judic, I, 34. sq. u. später dem Salomo, 1. Reg. IX, 21.; 2. Chron. VIII, 7., — zinsbar wurde,

Ampe, Αμπη, Steph.; Ampelone Colonia Milesiorum, Plin. VI, 28.; Ampis, Αμπις, Herodot. VI, 20.; St. in Babylonien, in der Nähe der Münd. des Tigris u. der St. Charax.

Ampelos, Plin. IV, 12.; Αμπελος, Ptol.; Vorgeb. auf der Südküste der In-

sel Creta.

Ampelos, Αμπελος, Ptol. X, 2; Vorgeb. auf der Westküste der I. Samos,

Icaria gegenüber.

Ampelus, Αμπέλος, Ptol.; Herodot, VII, 122.; Vorgeb. in Paraxia (Macedonien), unfern der Mündung des Axius, wohin Ptol. Torone versetzte. Daher Herodot's Worte: ή τοgωναιη αχεη.

Ampelusia, ae, Mela I, 5.; II, 6.; Plin. V, 1.; Αμπελουσια; Cottes, Ptol.; cf. Strab. XVII, p. 569.; Vorgeb. in Mauretania Tingitana, sūdl. von Tingis, östl. von Zelis, Zilis, woselbst nach Mel. Specus Herculi sacer war; heut. Tages Cap Espartel, Spartel, am Eingange der Meerenge von Gibraltar, unfern der St. Tanger.

Amphanue, arum, Steph.; Ort in Doris (Hellas), nach Andern Thessa-

lien.

Amphapalia; Ort auf der Insel

Creta.

Amp haxitis, idis, Αμφαξιτις, ιδος, Folyb. V, 97.; Ptol.; wahrscheinl. i. q. Paraxia; Landsch. in Macedonien, am Sinus Thermaicus, östl. von der Münd. des Axius, in welcher nach Ptol. Thessalonica lag.

Amphea; St. in Messenien (Peloponnesus); vielleicht i. q. Amphigenia, Homer., welche St. d'Anville u. Mannert nach Triphylia in Elis versetzen.

Amphiale; Vorgeb. in Attica, Sala-

mis gegenüber.

Amphiaraos; Quelle in Bocotien,

unfern Oropus.

Amphiclea, Αμφικλεια, Pausan. Phoc. 33. 34.; Amphicaea, Αμφικαια, Ηετοdot. VIII, 33.; Ophitea, Οφιτεια, Pausan. 1. c.; St. in Phocis, in der Nähe des Cephissus u. der St. Tethronium, 60 Stad. von Lilaea.

Amphigenia; cf. Amphea.

Amphilochi, Liv.; Augulozot, Strab. VII, p. 226.; X, p. 309.; Thucyd. II, sub fin.; Bewohner der Gegend Amphilochia.

Amphilöchia, Cicer.; Λαφιλοχια, Thucyd. II.; Argea, Λογεια, Thucyd.; Gegend in Λcarnanien, östl. vom Sinus Ambracius, mit der Hauptst. Argos Λα-philochicum.

Amphimales Sinus; cf Sinus Amphimales.

Amphimalla, Plin.; Αμφιμαλλα, Steph.; Amphimallium, Αμφιμαλλεον, Steph.; Amphimallium, Αμφιμαλλεον, Steph.; Amphimela, Αμφιμελα, 
oder Αμφιμαλα, Dicaearch.; St. auf der 
Nordküste der Insel Creta, am Sinus Amphimales. öst! κους Cydonia

phimales, östl. von Cydonia.

Amphinaeon; Ort in Magnesia

(Thessalien).

Amphipagos; Amphipagum, Αμφιπαγον, Ptol.; Vorgeb aufder nordwestl. Küste der Insel Corcyra.

Amphipolis, Appian. Syr.; St. in Syrien, zw. Oropus u. Astacus.

Amphipolis Syriae, Αμφιπολις Συσιας, Steph.; cf. Thapsacus.

Zoglag, Sieph.; el. Imapsacus.

Amp hipōlis, Plin. IV, 10.; Liv.

XLIV, sub fin.; XLV, 29. 30.; Anton.

Itin.; Αμφιπολις, Marc. Herael.; Epigr.

Graec. III, εις νανηγ.; Thucyd. I.;

Steph.; Scyl.; Diod. Sic. XVI, 8.; XIX,

50.; Actor. XVII, 1.; nachmals Εννεα

όδοι, Νονεμ Γίαε, Thucyd. IV, 102.;

Herodot. VII, 114.; Christopolis;

St. in Edonis (Macedonien), auf dem

östl. Ufer des Strymon, westl. vom Nestus; jetzt Emboli. Amphipolitani, Liv.

XLIV, 45. Amphipolites, ae, Varr., Amphipolitanus, adj. Justin.

Amphissa, Plin. IV, 3; cf. Liv. XXXVII, 5.7: Αμφισσα, Pausan. Phoc 38; Ptol.; Scyl; Steph.; Lycophr.; Harpocrat; Polyb. Excerpt. Leg. 17.; Diod. Sic. XVII, 33.; Herodot. VIII, 32.; St. der Locri Ozolae in Hellas, 120 Stad. westl. von Delphi; hent. Tages Salona, in Livadien. Amphissenses Locri, δι Αμφισσεις δι Λοκφοι, Aeschin.; Amphissius, adj., Ovid.

Amphitrope, Steph.; Ort in At-

Amphitus; Fl. in Messenien, fällt in den Balyra.

Amphrysus, Αμφονσος, Calimach. Hym. in Apoll. 48.; Amphryssus, Αμφονσος, Strab. IX, p. 228.; Apoll. I, 54.; Amphrysus, Ovid. Metam. VII, 228.; Virg. Georg. III, incunt.; Lucan. VI, 566.; Fl. in Magnesia (Thessation), der zw. Demetrius u. Pagasne in den Sinus Pagasneus fliefst, u. an dessen Ufern Apollo die Heerden des Königs Admetus nenn Jahre hindurch gehütet haben soll.

Ampis; cf. Ampe.

Ampla; baier. Fl. Abenst, bey Abens-

berg, fällt in die Donau.

Amplipateum; Markifl. Amplepuis im franz. Depart. Rhone, 2 M. östl. von Rouane.

Ampreutae, Plin. VI, 4.; Volk in Colchis, nach Harduin die Zydretae des Arrian.

Ampsaga, Mela I, 6.; Plin. V, 2. 3.; Fluvius Cirtensis, Victor. Vit. lib. II, persecut. afric.; Fl. in Africa, trennte Numidia Massylorum von Numidia Massaesyliorum, strömte bey Cirta, u. fiel östl. von Igilgili ins Meer. Plin. setzt ihn nach Mauretania Cacsariensis. Jetzt heifst derselbe El Kibir, benetzt unter dem Namen Rummel, Rumes die St. Constantia, u. fällt dann ins Meer.

Ampsalis, Ptol.; St. der Heniochi, auf der nordöstl. Küste des Pontus Euxinus, südöstl. vom Bosporus Cimmeri-

Valles , Ampsancti Virgil.; Ampsanctus; Thal, oder Gegend der Hirpini in Italien. cf. Lacus Ampsancti.

Ampsivarii; Volk, in der Nachbarschaft der Catten, Cöln gegenüber, gehörte zu den Franci Ripuarii.

Ampuniana; Flecken Ampugnani auf der Nordküste der Insel Corsica,

gleich weit von Bastia u. Corte. Amstela; Fl. Amstel bey Amsterdam,

fallt in den Meerb. Y, Ya, Ye.

Amstelae damum; Amstelodamum; Amstelredamum; Amsterodamum; Cluv.; Amsterodama; Ambstelodamum; Hauptst. Amsterdam von Holland, an der Münd. der Amstel. Amstelodamensis, e.

Amstelandia; Gegend um Amsterdam.

Amstruttera; Anstruttera; St. Amstrutter, Anstrutter in Schottland, Prov. Fife, Kuste des Firth of Forth, 4 M.

nordistl. von Edinburg.

Amuclae, arum, Solin. de Ital. 2;

Amyclae, Solin.; l. c.; Plin. III, 5.;

Virg. Aen. X, v. 564.; Silius Ital. VIII, v. 529; cf. Tacit. Annal. IV, 59; St. in Latium, auf der Küste, zw. Terracina u. Cajeta, unfern Fundi. Amyclanus; Amuclanus, Tacit. I. c.; Amyclaeus, Virg. Georg. 111, v. 89.

Amudarsa: Ort in Bizacena, in der Gegend von Sufetula.

Amudis; Ort in Mesopotamien, viel-

leicht nordöstl. von Amida.

Amunela, Ptol.; St. in Regio Syrtica, zw. Syrtis Major, u. dem Fl. Cinyphus, westl. von Cephalae u. östl. von lecina.

Amus; i. q. Oxus, Gihon.

Amutrium; Amutria, Tab. Theod.; Ort in Dacien, in der Nähe des heut. Flusses Olt.

Amyelae, arum, Plin. IV, 5.; Stat. Theb. IX, v. 769.; Liv. XXXIV., 28.; Mela II, 3.; di Auvalai, Homer.; Polyb. V, 19.; Strab. VII, p. 250.; Amyclac Apollineae, Stat. Theb. IX, v. 223.; Amyclac Ledaeae, Stat. Theb. VII, v. 163.; Sil. Ital. II, v. 434.; St. in Lacarica, am Hien des Eurotes. St. in Laconica, am Ufer des Eurotas, XX Stad. von Sparta, wo Tyndarus re-sidirte, u. s. Gattin Leda den Castor, Pollux u. die Helena vom Jupiter gebar. Amyclaeus, Virgil.; Ovid.; bey Sil. i. q. Spartanus.

Amyclae; cf. Amuclae.

Amyclacus Mons; i. q. Taygetns. Amydon, onis, Juvenal.; St. am Axius in Macedonien.

Amymnaei, Serv. ad Virg. Acn. I, v.

320; Volk in Thracien.

Amymnos, Steph.; St. in Epirus. Amymone, cs, Ovid. Metam. II, 239. sq.; Plin.; Αμνμώνη, Strab. VIII,
 p. 256.; Nonnus Dionys. VIII,
 24.; Quelle oder Bach in Argolis, unfern des Sees Lernus, wo sich die vom Hercules getödtete Hydra aufhickt.

Amyntae Regnum, ή Αμυντου βασι-λεια, Strab. XII, p. 892.; wafaste Gallograecien, Pisidien, Lycaonien, Pam-phylia cis Taurum, Thaurien u. Cilicia Trachaea, mit vielen auf dem Taurus liegenden Städten, ward An. Urb. 717 gestiftet, u. nach 11 Jahren wieder aufgelöset, indem Gallograecien, Lycaonien u. Pisidien rom. Prov. wurden , Cilicia Trachaca u. Isaurien aber Archelaus erhielt. cf. Dio Cass. XLIX. LIII.; Strab. XIV, p. 461.; Eutrop. VII, 5.

Amyrus, Val. Flac.; Ort in Hestiaeotis (Thessalien)

Amystis; Fluss bey der St. Catadu-

pa, in Indien, am Ganges.

Απ y z ο π, Plin.; Αμυζον, Ptol.; St. in Carien, unfern Harpasa.

Ana; cf. Aas. Anab, Josua XI, 21. XV, 50.; Αναμ, Euseb.; St. in Judaea, im Gebirge des St. Juda, vielleicht unweit Hebron.

Anabon, Avaβων χωρα της Αρειας, Isidor. Charac.; Landsch. in der pers. Prov. Aria, mit den Städten: Bis, Gari, Nii u. Phra, im O. der heut. Prov. Sedschestan, Sistan, des asiat. Staates Afghanistan, oder Kabulistan.

Anabucis, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ort in Cyrenaica, Syrtis Major u. Berenice, XXV M. P. nordöstl. von Banadedari, auf der Grenze der Regio Syrtica.

Anabum, Ptol.; Ort in Germanien, nach Mannert auf dem nördl. Ufer der Donau, östl. von Comorra.

Anabura, orum, Liv. XXXVIII, 15.; Strab.; Artemidor.; St. in Pisidien,

vielleicht auf der Grenze von Phrygia Magna.

Anaca, Steph.; Ort in Achaja.

Anacaea, Steph.; δημος in Attica. Anacium; Berg in Attica, mit e. Ter pel des Castor u. Pollux.

Anactoria, Plin.; Voniza; St. in Epirus; jetzt Voinitza, am Meerb. Arta,

in Albanien.

Anactoria Terra, Ανακτοφια γη, Thucyd. I, p. 21.; Gegend in Acarna-nien, bey Actium u. Anactorium.

Anactorium, Plant.; Ανακτοςιον, Strab. X, p. 310.; Thucyd. I.; Steph.; Civitas, Anactoria, Plin. IV, I.; St. in Acarnanien (Graecia Propria), am Sinus Ambracius, unfern Actium, die Steph. Κορινδιών αποικός nennt. Anactorii, Pausan. Eliac. I, 23.

Anactorium; Vorgeb. in Acarnanien, am Eingange des Sinus Ambracius.

Anaea; St. in Jonien, östl. von der Insel Samos.

Anactia, Plin.; Gegend in Armenien. Anagelum; St. Anaghelone, in der

irland. Prov. Ulster.

An ag nía, ae, Virgil. VII, v. 684.; Macrob. Saturn. V. 18.; Front. de Colon.; Hauptst. der Hernici in Latium, südöstl. von Praeneste, war Municipium, u. heisst jetzt Anagni, in Campagna di Roma, 2 M. südöstl. von Palaestrino. Anagnini, Liv. IX, 42. 43. Einw.; Anagninus, adj., Cic.

Anagombri; Berg in Marmarica, westl. von Ammon.

Anagyros; Ort in Attica, nordwestl. vom Vorgeb. Sunium.

Anaharath, Josua XIX, 19.; St. des Stammes Isaschar, in Galilaea Info-

rior, wohl zw. Tabor M. u. der St. Sion. Anaitica, Plin. V, 24.; Landsch. in Armenia Magna, am Euphrat, woselbst ein Tempel der pers. Göttin Anaitis stand, cf. Strab. XI, extr.

Analiba, Ptol.; Ort am Euphrat, in

Armenia Minor,

Anamani, d'Anville; Ananes, Polyb. II, 17.; ein celtisches Volk in Gallia Cispadana, südl. vom Po, am Fusse der Apenninen, im heut. Parma.

Anamim, Genes. X, 13.; Völkersch., stammte von Mizraim, sals entweder um Enam im Stamme Juda, oder am Lacus Marcotis, oder endlich in der Nähe von Ammon; nach Calmat; i. q. Garamantes.

Anamis, is, Αναμις, Arrian. Ind. c. 33.; Andanis, Ptol.; Plin. VI, 23.; Fl. in Carmania Vera (Persien), strömte bey der St. Hormuza u. fiel in der Nähe des Promont. Armozum in den Sinus Persicus. Hier landete Nearch mit der macedon. Flotte.

Ananes; cf. Anamani.

64

Anania; Anaunia; Thal Nonsberg in Tyrol, 3 M. von Trident, welches der Nons strömt.

Ananjah, Nehem. XI, 52.; St. in Judaea, unfern Nob, gehörte dem St. Benjamin.

Anaon, onis, Anton. Itin.; Hafen in Ligurien, östl. von Nicaea.

Anaphe, es, Plin. II; 87.; Αναφη, Strab. X, p. 333.; Apollodor, Bibl. I, 9.; cyclad. Insel im aegaeisch. Meere, östl. von Thera, südwestl. von Astypa-lea, hatte einen Tempel des Apollo Agletes, cf. Strab., u. heißt jetzt Anaphi, Namphio.

Anaphlystus, Αναφλυσος, Herodot. IV, 99.; Pausan. Attic. c. 30.; Ptol.; Steph.; Srab. IX, p. 274.; ein δημος in Antiochis (Attica), zw. Phalereus u. Prom. Sunium, unfern Colias. In der Nähe stand to Πανειον, Panis Fanum, Strab.

An aplus; Ort am Posporus Thraci-

cus, in der Nähe von Byzantium.

Anapus, Thucyd. II, Flus in Acarnanien, strömt LXXX Stad. von Stratos, u. fällt in den Achelous.

Anapus, Ovid. Pont. II, 10, v. 26 .; Liv. XXIV, 36.; Αναπος, Theocrit. Idyll. I, v. 68.; Fl. in Sicilien, mundet bey Syracusac.

Anapus, Ptol.; kl. Fl. in Dalmatien, auf der Grenze von Illyris Graeca, bey der St. Lissus.

Anarci Montes; in Scythia intra Imanın, stofsen an den Imaus, u. bilden einen Zweig des Altai.

Anargium; St. in Gallia Narbon. wahrscheinl. in der Nähe von Arles.

Anaria; cf. Aenaria.

Anariaca, Steph.; St. in Hircanien, bey den Amariacae, wahrscheinl. auf der Grenze von Medien.

Anariacae; i. q. Amariacae.

Anarismundi; vielleicht eins mit Promontorium, Andrasimundi Ptol.; Vorgeb. auf der Westküste der Insel Taprobane; vielleicht die heut. kl. ostind. Insel Calpentine.

Anarium, Ptol.; St. in Armenia Ma-

jor, östl. vom Euprat.

Anartes, ium, Caesar. VI, 24.; Anarti, Αναφτοι. Ptol. III, 8.; Volk in Dacien, in der Nähe des Flusses Tibissus.

Anarus, Ptol.; St. in Galatien, unfern Pessinus.

Anas, ae, Caes.; Plin. III, 1.; o Avas, Steph.; Fl. in Hispania Baetica,

ctspr. auf dem Ortospeda bey den Celiberi, trennte Baetica von Lusitania, u. fel östl. von Esuris, westl. von Laepa iss atlant. Meer; jetzt Guadiana.

Anassianum; Anasum; Anisia; St. Ens., an der Vereinigung der Ens u. der Donan, im niederösterr. Traunviertel ob der Ens.

Anassus, Plin. III, 18.; Fl. in Venetia, nimmt den Varramius auf, u. mündet westl. von Aquileja, bey Muranum iss adriat. Meer.

Anastasia; Anastasiopolis; Dara; St. in Mesopotamien, westl. von Bezalde, nordwestl. von Nisibis, die K. Anastasius befestigte u. ihr s. Namen gab.

Anasus; Anesus; Anisus; Fl. in Nercum; heat. Tages Ens, entspr. im Gebiete von Salzburg, theilt Oesterreich in das Land ob u. unter der Ens, u. fällt in die Donau.

Anatkan, Amin. Marcell. XXIV, 2.; d. lsidor. Cliarac.; Zosim. l. c.; Αποthen. Ανοθων φορουριον, Theophylact. Simecal. IV, 10.; Απαthon, Αναθων Theophyl. Simoc. V, 2.; fester Ort auf der lact Anatho, den K. Julian zerstörte; jett Anah.

Anatho, Αναθώ, Isidor. Charac.; ct. Zesim. III., 14.; Χεορονησος του Ποταρον, Pacainsu la Fluvii, Libau.; linel des Euphrat, in Mesopotamlen, westl. von Olabus, südl. von Gidda.

Anathoth, Josua XXI, 18.; I. Reg. II. 26.; Jesaia X, 36.; Jerem. I, I. XXIX, 27.; Hieronym.; St. des Stammes Benjamin, in Judaea, Geburtsort des Propheten Jerennias, mach Joseph. Auig. X, 10.; 20 Stad. (22 M.), von llicrosolyma.

Anatilii, Plin. III, 4.; Ptol.; Volk in Gallia Narbon., zw. Stagnum Avatitorum (Mastramela), u. Massilia, in der Nahe der Avatici.

Anatiliorum Urbs, Ανατιλών πολις, Ptol.; Maritima Colonia, Μαρίτμα Κολονια, Ptol.; Maritima 
Ανατικόται, Mela II, 5.; Plin. III,
4; anch Mastramela, ae, Fest.
Ανίαι, Μασοαμελλη, Steph.; Ματτίβίωπ; St. in Gallia Narbon., am See
Mastramela, jetzt Martigues, im franz.
Βερ. Rhonemündungen.

Autis, is, Plin. V, 1.; Cusa, Pol.; Flufs in Mauretania Tingitana, 25 Sad, vom Lixus; heut. Tages Ominis, Omarba, in Marocco, failt bey transi in Meer.

Anatole; Coryphae; Berg in In-Buchoff: Worterb. d. Erdk. dien, inder Nähe des Ganges, mit einem der Diana geheiligten Tempel.

Anatölia, Ανατολικη, ες. χωρα; Ανατολη; Natolia; Asia Minor Paull. Oros. I, 2.; Ασια μικρα, Constant. Porphyrogenn.; Halbinsel, grenzte östl. an Armenien u. an den Euphrat, nördl. an Pontus Euxinus u. Propontis, westl. an Mare Aegaeum, südl. an Mare Internum, Mare Nostrum, umfafste Troas, Mysien, Lydien, Carien; Aeolis, Jonien, Coris; Lycien, Pamphylien, Pisidien, Oilicien; Phrygien, Lycaonien, Cappadocien, Galatien; Pontus, Paphlagonien, Bithynien; heifst jetzt Natolien, Anadoli, auch Levante, u. besteht aus 6 Paschaliks: Awatolien, Karamanien, Adana oder Itschil, Marasch, Amasan od. Siwas, u. Trabesuu.

Anaua oder Anava, Avava, Herod. VII, 30.; St. in Phrygia Magna, zw. Celenac u. Colossae, ctwa 5 bis 8 Stad. vom Einflusse des Lycus in den Maeander.

Anaunia; cf. Anania. Anaunus; Flufs in Trons, in der Nähe des Ida M.

Anaurus, Lucan..; Fl. in Phthiotis (Thessalien), strömte bey Demetrias, ergofs sich in den Onchestus, u. mit diesem in den Sinus Pagasicus.

Anazarba, ae, Αναζαρβα, Steph.; Zonaras; Anazarbas, Anton. Itiner; Tab. Peut.; Αναζαρβος, Procop. hist. arc. 18.; Zonāras; Notit. Episc.; Anozarchus; Αχανας (Caesarea, Plin.; Caesarea ad Anazarbum, Καισαρεια προς Αναζαρβο, Ptol.; Justinopolis; Justinianopolis; St. in Cilicia Campestris, in der Nähe des Pyramus; Geburtsst. des Dioscorides, Αναζαρβενς Ιατρος, Suid., u. der hent. Flecken Assarai, in Natolien. Anazarbeni, Plin.; Μünzen des Lucius Verus u. Valerianus haben Αναζαρβεων. Anazarbensis.

Anazarbus; i. q. Anazarba. Anazarbus, Steph.; Berg in Cilicia Campestris, an welchem die St. gt. Namens lag.

Ancaci; Volk in Hispania Tarracon., c. Zweig der Astures; vielleicht um Asturica Augusta.

Ancalites, Caes. Gall. V, 21.; Volk in Britannia R., zw. den Segontiaci d. Bibroci; vielleicht um Henley in Borkshire.

Ancanicum; Flecken Alanis, in Andatusien, auf der Grenze von Estremadura, nordöstl. von Sevilla, mit einem Silberbergwerke.

66

Anchesmus, Ayzesuos, Pausan. Attic. 32.; Berg in Attica mit e. Saule,

Αγαλμα Διος Αγχεσμιου.

Anchiale, es, Αγχιαλη, Strab.; Steph.; Anchiales, Plin.; Anchialus, Αγχιαλος, Arrian. Exp. Alex. II. cf. Athenaeus; St. in Cilicia Propria, südwestl. von Tarsus, unfern Soli u. der Mündung des Cydnns, die Sardanapalus erbaut haben soll. cf. Strabo.

Anchialcus, Ayzıalevs, Steph.; Eustath.; Flus in Cilicia Campestris, bey der St. Anchiale.

Anchialus; cf. Anchiale.

Anchialus, Ovid.; Trebell. Poll. Vita Claud. c. 12.; Anchialos, Amm. Marc. XXII, 19.; Mela II, 2.; Αγχιαλος, Ptol.; Arrian. Peripl.; Anchialum, Plin.; Anchiale, Aγχιαλη, Strab. VII.; Eustath. ad Dionys. v. 857.; St. in Thracien, auf der Küste des Pontus Euxinus, südl. von Mesembria, nördl. von Apol-Ionia; heut. Tages Akelo.

Anchisae Portus, Αγχισου λιμην, Dionys. Halicarn. I, p. 41.; Ογχισμος, Strab.; Onchesmus Portus, Ογχηςμος λιμην, Ptol.; Hafen in Thesprotia (Epirus), der Insel Corcyra gegenüber. Den Wind, der aus diesem Hafen den nach Italien Schiffenden günstig wehte, nennt Cicer. Attic. VII, epist. 2. On-chesmites, ae, sc. Ventus, Ογχησμιτης.

Anchisia, cf. Paus. Arcad. c. 12. Anchisius Mons; Berg in Arcadien, zw. Orchomenos u. Mantinea, an dessen Fusse Αγχιςου μνημα. Anchisae sepulcrum seyn sollte.

Anchoa, Plin.; Anchoe, Ayzon, Strab. IX, p. 280.; Ort in Boeotien, unfern Tanagra, an der Münd. des Cephissus.

Anciacum; kl. St. Ancy le Franc, Ancyle, im franz. Dep. Yonne, am Armançon, 11 M. südöstl. von Tonnere, 5 östl. von Auxerre.

Ancianue, Anton. Itin. ed. Aldin.; cf. Antiana; Antianac.

Anclacae, Plin.; Volk hinter dem Palus Macotis.

Anclamium; Anclamum; St. Anclam, an der Peene, 4 M. südl. von Greifswalde, 7 nordwestl. von Stettin.

Ancobaritis, ή Αγκωβαριτις, Ptol.; Landsch. in Mesopotamien, am Euphrat, in welcher vielleicht d. heut. St. Anbar lag.

Ancon, onis, Valer. Flace. Argonaut. IV, v. 600.; Αγκων, Arrian.; Apollon. II, v. 369.; Ancon Leucosyrorum, Αγκων Λευκοσυφων, Ptol.; Hafen u. St. im Pontus, westl, von Amisus, unweit der Mündung des Iris in Pontus Euxinus.

Ancon, onis, Javenal.; Mela II, 4 Lucan. II, v. 402.; Sil. Ital. VIII, 437.; Cic. Att. VII, epist. 11.; Ауко Strab. V.; Ancona, Cicer. XVI, epis 12.; Caes. Civil. I, 11.; Liv. XLI, 1 Plin. III, 13.; Catull. carm. 36.; Anto Itiner.; Inscript. ap. Gruter.; St. in P cenum, nördl. von Auximum am Vorge Cumerium, ward vielleicht zu Anfan des 5. Sec. vor Chr. von Syracusaner gegründet, hatte einen Tempel der Vi nus, cf. Catull., einen von Trajan ang legten Hafen, u. e. diesem K. zu Ehre gesetzten Triumphbogen, welcher noc bis jetzt in Ancona, Haupst. der Mar gl. N., 231 M. nordöstl. von Rom, sic erhalten hat. Anconitanus, adj. From

Ancone; Ancunum; St. Ancon am Rhone, 1 M. von Montelimart.

Ancora; St. Ancre, Encre oder A bert, im franz. Dep. Somme, 21 M. nor westl. von Peronne.

Ancorarius, Amm. Marc.; Berg Mauret, Cacsariensis.

Ancorarum urbs; Ancyronp lis, Αγκυφων πολις, Steph.; Ptol.; § im Nomos Aphroditopolites (Heptanomis östl. vom Nil. Aynugonolitys, Steph.

Ancore, Ayxwen, Steph.; cf. N caca.

Ancrina, Ayngiva, Ptol.; St. in S cilien, nach Cluver. i. q. Ancyra, A cyrae.

Ancunum; cf. Ancone.

Ancyra Abasitidis, ec. regioni Αγκυρα της Αβασιτιδος, Strab. XII, st fin.; Ancyra Phrygiae, Ayxvi Φουγιας, Ptol.; Ancyra, Plin. V. ult.; Αγκυροσυνσος, ου, Notit. Epist verdorben; Ancyra Synai, Αγκυ Συναου; cf. Steph.; St. in Phrygia Ma na, auf der Grenze von Lycien, unfe Synaos.

Ancyra, Liv. XXXVIII, 24.; Plin.; A ton.; Curt.; Αγκυρά. Ptol. V, 4.; Strah Pausan. Attic. 4.; Socrat. hist. eccl. V 18.; Αγκυρα γαλατική προς Άλυν, Τε tzes Chiliad. carm. 2 ; ή Μητροπολις τ γαλατιας Αγκυρα, Inscript.; Metrop lis, is, Tab. Peut.; Μητgoποlis, Aγκυga, Münzen des Commodus, Gel Caracalla, Gallienus etc.; Hauptst. Tectosages, in Galatia (Asia Mines welche der Sage nach Mydias erbaul u. Augustus verschönerte, dem zu Ehr die Einw. das noch zum Theil vorhand ne Denkmal, Marmor Ancyranum, seel Säulen, auf welchen dessen Lebensg schichte eingegraben war, errichtete

Jetzt heifst sie Angoury, 421 M. südöstl.
100 Constantinopel, Hier schlug Tamerlan im J. 1402 den Bajazet I, Sohn Amurath II. Ancyranus, a, um, Claud.

Ancyra, ae; Ancyrae, arum, Αγανοραι, Diod. Sic. XIV, 49.; St. in Sic., zw. Triocala u. Motyum Castellum.; d. Ancrina. - Ihre Einw. nennt Cicer. vielleicht Acherini. Sie blieb mit Solus, Aegesta, Panormus u. Etella den Carthaginiensern getreu.

Ancyreum; Ancyron; Ort in Bithynien, unweit Nicomedien.

Ancyronpolis; i. q. Ancorarum

Andabalis, Anton. Itin.; St. in Tyanitis (Cappadocien), zw. Tyana u. Sasi-

Andaca, orum, Arrian. Mss.; Andraca, orum, Vulg.; St. in India intra Gangem, vielleicht unweit des Choas-

Andaguili; Volk Andaguilas, in Peru, zw. den Flüssen Xaura u. Aban-

Andancia; kl. St. Andance, im franz. Dep. Ardeche, am Zusammenflusse des Rhone u. der Drome, 3 M. südl. von Vienne.

Andania, Strab.; Ort in Arcadien, vielleicht westl. von Megalopolis, auf der Grenze von Elis, Arcadien u. Messe-

Andania; St. in Messenien, Residenz der messen. Könige; lag südwestl. von Messene, 8 Stad. von Oechalia. westl von Stenyclarus, am Charadrus.

Andanis; cf. Anamis. Andarae. Plin.; Volk in Indien, vielleicht im heut. Königr. Pegu.

Andarba, ae, Anton. Itin.; Ort in Dalmatien, zw. Narona u. Scodra.

Andaristus; St. in Macedonien, unweit Stobi.

Andatis, Plin.; St. in Aethiopien.

And autonium; St. in Pannonia Superior, am Savus. Andavilis; Ort in Cappadocien, un-

fera Tyana. Andecamulum; Flecken Rançon,

im franz. Dep. Obervienne.

Andecavi, Tacit Ann. II, 41.; An-Andecavi, Pin. IV, 18.; Andes, ium, Caes. II, extr.; III, 7.; Andi, Lucan. I, v. 438.; Ανδικανοι, Ptol.; Volk in Gallia Lugdun., östl. von den Nemetes, bördl. von der Loire, vielleicht im heut. Δήσω. Hauptst. war Juliomagus.

Andecrium, Avdengiov, Ptol.; Anderium, Arongior, Dio Cass. LV.; And ctrium, Plin.III, 22.; Inscript. ap. Spon.; Andretrium, Ardonzgiov, Strab.; Andretium, Tab. Peut.; St. in Dalmatien; vielleicht heut. Tages das Felsenschloss Clissa, am Fusse des Geb. gl. N., unweit Salona.

Andegava; Andegavi, orum, Gregor. Turon. VIII, 42.; Civitas Andicavorum, Notit. Lugdun. Tert.; Andegavum, Cluver.; Gregor. Turon. II, 18.; Juliomagus, Ptol.; Tab. Peut.; Juliomagus Andium, od. Andega-vorum, Cell.; St. der Andecavi in Gallia Lugdun.; jetzt Angers, im franz. Dep. Mayenne u. Loire, unfern des Einflusses des Loir u. der Sarthe in die Mayenne, 10½ M. nordöstl. von Nantes, 11 westl. von Tours. Andegavensis, e. Andegavi; cf. Andecavi, u. Andegava.

Andegavia; Ducatus Andegavensis; Ager Andegavensis; h.

Andegavum; i. q. Andegava.

Andelagus; Andelium; Andelejum; Andclaus; Andeliacum; kl. St. Andelys, im franz. Dep. Eure, 4 M. sudl. von Rouen, 10 nordwestl. von Paris.

Andelejus Fluvius; Fl. Andelle bey Forges, u. fällt 1 Stunde östl. von Pont-de-l'Arche in die Seine.

An deliacum; i. q. Andelagus. Andelium; cf. Andelagus.

Andelous; kl. St. Andelot, im franz. Dep. Ober-Marne, am Fl. Rougnon, 3 St. nordöstl. von Chaumont.

Andelus; Pompejopolis; Pampelona; Pampeluna; Pampelo; Hauptst. Pampelona, Pampluna der span. Prov. Navarra, am Fl. Arga, u. am Fuße der Pyrenäen.

Andera, orum, τα Ανδειφα, Strab. XIII; St. in Mysia Major, unfern Scepsis. Andera; St. in Cilicien.

Anderidum, Avõsgidov, Ptol.; Anderitum, Tab. Theod.; Anderedon, Ανδερηδων, nach Scalinger.; Civitas Gabalitana, Concil.; cf. Sidon. Carm. XXIV, v. 23.; Gabali, Caes. VII, 57.; St. in Gallia Aquitanica; jetzt Javoux, Javoulx, Javols, im Dep. Lozere, 4 M. von Mende. Gabales, γαβαλεις, Strab. IV, p. 132. Einw.

Anderitum; i. q. Anderidum.

Anderica, ac, Ardegina, Herodot. VI, 119.; St. in Susiana 210 Stad. von

Anderium; i. q. Andecrium.

Anderlacum; Flecken Anderlech, westl. von Brüssel.

Andernacum; Antannacum; Antarnacum; Antengcum; An-

ternacha; Antonacum, Notit. Imp.; Antunnacum, Aum, Marc. XVIII, 2.; Anton. Itin.; Tab. Theod.; Castellum Antonacense, Venant. Fort. X, carm. 12.;St. der Treveri in Gallia Belgica, heut. Tages Andernach, im Regierungsbez. Coblenz, 11 M. nordwestl. von dieser St., am Rhein. Hier, wo Ludwig der Deutsche über Carl den Kühnen im J. 879 siegte, wurden im J. 1824 einige Särge ausgegraben, u. e. silberne Münze mit der Inschr. Imp. Trajano Aug. Gerdac. Dmtrp. gefunden. Die Kehrseite zeigt e. männl. Figur in Rüstung, u. die Un-schrift: O. V. P. D. S. R. OPTIM.

Andes, is, Donat. in Vita Virg.; Dorf bey Mantua in Italien, Geburtsort des Virgif; jetzt Picrola. Andinus, adj., Sil. Ital. VIII, v. 594.

Andes, ium; cf. Andecavi.

Andethanna, Anton. Itin.; Ort der Treviri, in Gallia Belgica; heut. Tages Echternach, Echtern, Epternach, St. an der Sure, in Luxemburg.

Andetrium; i. q. Andecrium.

Andiantes; cf. Andizetes.

Andiatrocus: Landsee Ontario in Nordamerica, zw. dem engl. Gouvernem. York, u. dem Freistaate Newyork, in welchem der St. Lorenzstrom entspringt. Andium, i, Anton. Itin.; Insel zw. Gallien u. Britannien.

Andizetes, Plin. III, 25.; Andizetii, Ανδιζητιοι, Strab. VII.; Volk in Pannonia Infer., an der Drave, Vielleicht die Andiantes des Ptol.

Andologenses, Plin.; Volk in Hispan. Tarracon.

Andomatis; Fl. in Indien.

Andomatunum, Ανδοματουνον, Ptol.; Antematunnum, Anton. Itin.; Civitas Lingonum, Notit. Provinc.; cf. Tacit. Hist. 1, 59. 64.; Lingones, um, Eutrop. IX, 15.; St. der Lingones in Gallia Belgica, unfern Divio, Divionense Castrum; jetzt Langres, im Dep. Obermarne, an der Quelle der Marne, wo der Römer Julius Sabinus, u. der Dichter Diderot, + 1784, geboren wurden. Lingonensis, is; Lingonicus, adj.

Andorisae, Plin.; St. in Hispania

Baetica.

Andovera; engl. Flecken Andover, in Hampshire, 10 M. südwestl, von Lon-

Andraca, ac; Ptol.; St. in Chamamene (Cappadocien).

Andraca, orum; cf. Andaca.

Andragathia, St. in Lucanien, in der Gegend von Posidonium.

Andragyrum; Königr. Andragiri, auf der Nordostküste von Sumatra, mit der Hauptst. gl. Namens.

Andrapa, ae, Aνδοαπα; Neoclaudiopolis, n Neonlavolomolis, Ptol.; St. in Paphlagonien, nordwestl. vom Halys, südőstl. von Pompejopolis.

Andrasimundi Promontorium; cf. Anarismundi. Andreopolis; St. St. Andrews.

in Südschottland, Grafsch. Fife.

Andretium; cf. Andecrium. Andretrium; i. q. Andecrium.

Andria; cf. Alere. Andria; Plin. V, 32.; St. in Phrygia Magna.

Andriaca Civitas, Plin.; Andriace, es, Ptol.; St. in Lycien (Asia Minor), zw. Patara u. der Münd. des Limyrus).

Andriclus; Geb. in Cilicia Tra chaea, in der Nähe des Flusses Seli

Bus.

Andricus, Plin.; kl. Flus in Cili cia Propria, unfern des Pinarus.

Andrius, Strab.; kl. Fl. in Troas fällt in den Scamander.

Andro, Ανδοω, Athanas. epist. a. Antioch.; Anton. Itiner.; Adropolis Virorum Civitas, Avõquov noles, Ptol. St. in Andropolites Nomos (Aegyptus In ferior), am Agathos Daemon, unwei Hermopolis Parva.

Androcalis, Plin.; St. in Aethio

pien.

Androna, Anton. Itin.; Androne Cicer. XIII epist. 67; St. in Chaldic (Syrien), südöstl. von Chateis.

Androphagi, Ανδροφαγοι, Heroi IV, 102. 106.; Anthropophagi, Meta Amm. Marc. XXXI, 5.; Plin.; Volk i Sarmatia Europaea, am Borysthenes.

Andropolis; ct. Andro.

Andropolites Nomos, Ανδουπο λιτης Nouog, Ptol.; Landbezirk in Ac gyptus Inferior, mit der Hauptst. Andre polis.

Andros, Ovid. VII, v. 469.; Lin XXXII, 16.; Avõgos, Strab. X.; Seyl Artemid.; Andrus, Plin. IV, 12.; Cic Mela; Liv. XXXVI, 20.; Terent.; H<sub>3</sub> drussa, Plin.; Lasia, id.; None gria, id.; Antandrus, cyclad. Inse im aegaeisch. M., südöstl. von Euboc hatte e. Hafen Gerauleon, Diodor. XII 69.; u. heifst jetzt Andros, nordl. ve Candia. Andrius, adj., Terent.

Andros; Hanptst. der gen. Insel, m e. berühmten Tempel des Bacchus; wah scheinl, jetzt Arna, Sitz eines tür Agn.

Andros, Plin.; Insel im irlaend. M., nelleicht unweit der engl. Landsch. Caermron, Carnarvon; cf. Edrus.

Androsia, ac, Ptol.; St. der Trocmi in Galatien.

Inductium, Ptol.; Ort im sudl. Germanien, wahrscheinl. in Ober-Ungan, östl. von Pressburg, an der Do-

Indusia; St. Anduze, im franz. Dep. Gard, am Gardon, 4 M. von Nimes.

Andura: St. in Acolis (Asia Minor). Aneae; Acnea; St. in Daromas (Pa-

lacstina), südl. von Hebron.

Aneclum; Annecium; Annesiaum; Annesium; St. Annecy, Anne-y, in Savoyen, am Fl. Sier, woselbst kazlich ein Fussboden von musivischer Arbeit, u. ein schöner Kopf einer Bacchantin aus weißem Marmor gefunden

Anecius Lacus; Annecius Lacus; See Annecy, bey der St. Annesy, 31 M.

nordl, von Chambery.

Anemo, onis; Plin. III, 15.; Animo, Tab. Peut.; Fl. in Gallia Cisalpina, stromte bey Faventia, u. fiel unfern Butrium ins Meer.

Inemolia; Anemoria, Stat. Theb. VII, 46.; Aνεμωρεια, Hom.; Lycophr.; St. in Phocis, in der Gegend von Del-

Anemosa; Ort in Arcadien, nördl. von Megalopolis.

Inemurium, Liv. XXXIII, 20.; to Aνιμουφιον, Scyl.; Strab.; cf. Mela I, 12.; Vorgeb. in Cilicia Aspera, sudw. von Calendris, nördl. von dem Vorgeb. Crommyon auf Cyprus; trennte nach Meh Cilicien von Pamphylien,

Anemurium, Plin. V, 27.; Ptol.; Seyl.; Civitas Anemuriensis, Tacit. XII, 55.: St. auf dem Vorgeb. ihres N.; jetzt Scalemura, im Paschalik Caramanien. Anemuriensis, ium, Avenovous-607, Münzen des Alex. Sever., u. Valerian.

Aner, 1. Chron. VI, 70.; Avag, LXX.; St. des Stammes Dimidia Manasse.

Aneritae; Volk im nordi, Marmarica.

Anesica; cf. Avesica.

Anesipasta; Anesippe; Insel an der kaste von Marmarica, nordl. von Paraetonium.

Inesus; cf. Anasus.

Anetum; Flecken u. Lustschloss Anct, in franz. Dep. Eure u. Loire, in der Nihe der Eure, 5 M. nordl. von Chartres, i stl. von Paris, von Heinrich II. der Diana von Poitiers erbaut.

Angadiva; Angediva; kl. Insel Anchediva, im ind. Ocean, an der Küste des Königr. Decan, etwa 12 M. südl. v. Goa.

Angaria, Cell.; Angria; Angrivaria; kl. St. Enger, im Regiergsbez. Minden, wo Wittekind, der Sachsenfürst, wohnte, u, in der Kirche noch das vom K. Carl IV. im J. 1377 ihm errichteto Denkmal steht.

Angarii; Angrivarii, Tacit. Ann. H, 8. 19.; Germ. c. 33. 34.; Ptol.; Volk in Germanien, von der Weser bis über das östl. Ufer der Aller hinaus, westl. von den Longobarden, nördl. von den Cheruskern, östl. von den Ansivarii u. südl, von den Chauci; also in dem heutigen Fürstenth. Kalenberg, Lüneburg u. Verden.

Angaris, Plin. V, 13.; Berg in Philistaea (Palaestina), auf der Küste, nordwestl. von Gaza.

Angaucani, Ptol.; Volk in Mauret. Tingitana,zw. dem kleinen u. großen Atlas. Angea; Angias, Liv. XXXII, 13.; St. in Thessalien.

Angelopolis; Civitas St. Angeli; St. St. Angelo in Capitanata (Neapel), 2 Standen nördi. von Manfredonia, auf dem Monte di St. Angelo.

Angelopolis; St. St. Angelo, 84 M. südöstl. v. Benevento, in Neapel.

Angelopolis ad Lombardam; St. St. Angelo de Lombardi, in der Prov.

Principato ulteriore. - ad Mare; cf. Angulum.

- ad Metaurum; Tiphernum Metaurum; St. St. Angelo de Vado oder in Vado, im Kirchenstaate, am Metaure, 2 M. südwestl. von Urbino.

- Americana; St. Le Puebla de los Angelos, in America, 124 Masadostl.

von Mexico.

Angelöstadium; Ingolstadium; St. Ingolstadt, an der Schutter u. Donau, im baier. Regenkreise, wo Tilly u. Dr. Eck in der Kirche zu U. L. Frauen begraben liegen. Ingolstadiensis, e.

Angenisium; Angenium; kl. St. Ancenis, im franz. Dep. Nieder - Loire, an der Loire, 4 M. östl. von Nantes, 6

westl. von Angers.

Anger; i. q. Alere. Angeriacum; St. St. Jean d'Angeli, im franz. Dep. Nieder-Charente, an der hier schiffbaren Boutone.

Angermannia, Cell.; schwed. Prov. Angermanland, zw. Lappland, Bothnien, Medelpad u. dem bothn. Meerb.

Angermannus Fluvius; Fl. Angermanflodt, Angermanflufs, in Schweden, entspr. in der Prov. Lappland u. fällt in den bothn. Meerb.

Angia; Angianum; St. Enghien, in der niederl. Prov. Hennegau.

Angias; cf. Angea.

Angira; Ansena; St. Ansenne, in Ober-Aegypten, in der Nähe des Nil, 20 M. von Cairo.

Angitas; Fl. in Thracien, fallt bey

Amphipolis in den Strymon.

Angitiae Lucus; cf. Silius VIII, v. 499. sq.; Angitiae Nemus, Virg. Aen. VII, v. 759.; ein Hain bey den Marsi in Italien, auf der Westseite des Lacus Fucinus. Lucenses, Plin. III, 12,

Angitula, Anton. Itin.; kl. Fl. bey den Bruttii, VIII M. P. von Vibo, fällt in den Sinus Hipponiates,

Angla; kl. St. Angle, im franz. Dep. Vendee, 2 M. von Lucon, 9 westl, von Poitiers.

- Montana; Flecken Angle, im franz. Dep. Herault, 11 M. nordwestl. von St. Pons de Thomieres.

Anglēria; kl. St. Anghiere, 6 M. nordwestl. von Mailand.

Angli, Tacit.; Ayylor Zovnßor, Ptol.; suevisch. Volk auf den Chersonesus Cimbrica, nach Tacit. auf der Ostseite, u. nach Ptol. auf der Westseite der Elbe, zw. d. Longobarden u. Semnonen, eroberte um 450 mit den Saxones Britannien, u. gab diesem Lande seinen Namen,

Anglia, ac, Cell.; Britannia; cf. Albion. Anglicus, a, um; Britanni-cus, a, um; — Anglice, adv.; Anglus, i; Britannus, i; Brito, enis; Anglicana

Ecclesia.

Minor; Landsch. Anglen, Angeln, im O. des Herzogth. Schleswig, od. Süd-Jütland, zw. dem Meerb. von Flensburg u. dem Fl. Sley,

Anglorum Insula; Mona, Tacit, XIV, 29.; Agricol. c. 14, 18.; Monna, Dio Cass.; Insel an der Ostküste von Irland, bekannt als Sitz der Druiden, u. der Menschenopfer: heut. Tages Anglesea, Prov. Nord - Wales, Dublin fast gegenüber.

Anglomonasterium; Marktfl. Ingelmünster, in der niederl, Prov. Westflandern.

Angotinum Regnum; african. Königr., od. Prov. Angot, in Abyssinien.
Angria, cf. Angaria.

Angrivaria; i. q. Angaria. Angrivarii; cf. Angarii.

Angras, Herodot. IV.; Fl. in Illyris, fallt in. die Donau.

Angulum, od. Angulus, Anton.; Ayyolog, Ptol.; Angelopolis ad Mare; St. der Vestini in Samnium, XI M. P. östl. von Ortona, X südl. von der

Münd. des Aternus; jetzt St. Angelo in Abruzzo citeriore.

Angulus Alpium; kl. St. Albek in Schwaben, 2 St. von Ulm.

Anhaltinum Vetus; Schlos Anhalt, Alt-Anhalt, an der Selke, im Herzogth. Anhalt-Bernburg, im J. 940 erbaut, 1 St. von Harzgerode. Stammhaus der Herzoge von Anhalt.

Anholtium; kl. St. Anholt, im westphäl. Regiergsbz. Münster, an der alten Yssel, 1½ M. östl. von Emmerich. An-

holtensis.

Aniana, Ptol.; St. in Mesopotamien. am Euphrat, südl. von Borsica.

Anianae Thermae; Båder in Campanien, unfern Cumae; jetzt Agnano.

Anianus Lacus; See Agnano, unfern

Neapolis.

Anicium, Gregor. Turonens. X, 25.; Podium; Vellava Urbs, Greg. Tur. l. c.; Urbs Vellavorum, Notit. Civit. Gall.; Hanptst. Puy, le Puy Notre Dame, le Puy en Velai des franz. Dep. Ober-Loire, an der Borne, 28 M. nordöstl.

von Toulouse. Anien, enis, Virgil.; Stat.; Silvar. carm. 5, v. 25.; Propert.; Priscian. VI.; Anio, onis, Eutrop.; Horat. I, od. 7, v. 13.; Liv. II, 32.; Plin. III, 12.; Cicero; cf. Dionys. Halic. III; Flufs in Italien, entspr. in der Nähe von Treba, scheidet die Latini von den Sabini, bildet bey Tibur die bekannten Wasserfälle, ergielst sich unfern Antemnae in die Tiber, u. heist jetzt Teverone. Anienicola, ae, Sil. Ital.; Anienus, adj., Virgil.

Anigraca; Ort in Argolis, am Lerna. Anigros, Pausan.; vielleicht Minyrios, Homer.; Fl. in Elis, entspr. auf dem Berge Lapitha, mundete bey Sami-con, u, wurde vom Hercules durch die Ställe des K. Augias geleitet.

Anim, Josua XV, 50.; Αναια, Euseb.;

St. auf dem Gebirge des St. Juda, südl.

oder sådwestl. von Hebron,

Anio; cf. Anien.

- Novus; Wasserleitung, von Tibui nach Rom, die K. Caligula anlegte, Claudius um das Jahr d. St. R. 800 vollendete cf. Aqua Annia.

- Vetus; c. um das J. 450 orbante Wasserltg., welche von Tibur aus dei St. Rom schlochtes u. trübes Wasser zu

führte.

Anisia; i. q. Anasslanum, Anisiacum; i. q. Ageium,

- ad Ligerim; Flecken St. Ay, in franz. Dep. Loiret, an der Loire, 2 St von Orleans.

Anisus; cf. Anasus.

Initha, Ptol. V, 17.; St. in Arabia

Initergie, Liv. XXV, 32.; wohl nicht i. q. Conistorgis; St. in Hispania Baetica.

Axius; Ort in Campanien, unfern

Annabērga; Annaemontium; Bagst. Ann aberg, im crzgebirg. Kreise des Königr. Sachsen, 21 M. südl. von Meißen, die ihre Gründung, im. J. 1496, den reichen Silbergruben verdankte. Hier lebte zu Anfang des 16. Sec. Barbara Uttman, Lehrerin des Spitzenklöppelns im Erzgebirge. — Annabergensis.

Annaboni Insula; Insel Annebon,

ander Käfte von Guinea.

Annaciugi; einheimisches Volk An-

ragious, in Brasilien.

Annamatia, Anton. Itiner.; Tab. Theod.; Ort. u. Wall in Pannonia Inforier, unterhalb Ofen.

Annandia; Annandi Vallis; Laudsch. Annandale, in Dumfries (Süd-Schottland), in welcher Annand liegt.

Annandum; St. Annand, in Süd-Schottland, 1 St. vom Meerb. von Solway, 11 M. südwestl. von Edinburg.

Annandus; Fl. Annand, in Sud-Schottland, fällt in den Meerb. von Solway.

Annapolis; St. Port Royal auf der

Insel Jamaica, in Westindien. Annecium; i. q. Anecium.

- Vetus; Ort Annecy le Vieux, unfern Annecy, in Savoyen.

Annecius Lacus; i. q. Anecius La-

Annejanum; Ort in Etrurien, sudl. vom Fl. Macra, nördl. vom Arnus.

Annesel, Anton. Itiner.; Ort in Regio Syrtica, XXX M. P. östl. von Auxiqua, auf dem Wege von Leptis Magna nach Berenice Cyrenaicac.

Anniaca, Tab. Peut.; Ort in Pontus

(Asia Minor).

Annibi, Ptol.; Volk in Serica (Asien), vielleicht Nachbarn der Anthropophagi in Scythia extra Imaum.

- Montes; cf. Altajus Mons.

Annonaeum; Annaniacum; St. Annonay, im franz. Dep. Ardoche, 41 M. sudwestl, von Vienne; Geburtsort des Mongolfier, Erfinders des Luftballons.

Annum, Tab. Peut.; Ort in Samnium,

neweit Anxanum.

Avegath, Ptol.; St. in Africa Interier, unweit der Quelle des Bagrada, u. der St. Buthurus.

Anolla; cf. Achilla.

Anonium, Ptol.; St. der Euganei in Gallia Transpadana,

Anonius; Fl. Nons in Tyrol, durchströmt das Thal Nonsberg, u. fällt in die

Anonos; Quelle auf dem Berge Taygetus, in Laconica.

Anopaea; Berg in Locris, gehörte zum Oeta. Längs desselben zog sich ein schmaler Weg hin, auf welchem die Perser zu den Lacedamoniern bey Thermopylae geführt wurden.

Anothia; St. Annot, im franz. Dep. Ober-Alpen, an der Vaire, 3 St. nord-

westl. von Clandeves.

Anozarchus; Azara; cf. Anazarba. Ansa; Antium; Assa Paulini; kl. St. Anse, im franz. Dep. Rhone, 3 M. nördl. von Lyon, 8 südl. von Macon.

Ansena; i. q. Angira.

Anser; Serculus; Fl. Serchio im Herzogth. Lucca, entspr. in den Apenninen, u. fällt unfern Arno ins toscan. Meer, Ansianacti; Volk Ansianacter, auf

der Insel Madagascar.

Ansibārii; Ansivarii, Taoit. XIII, 55.; cf. Amm. Marcell.; Volk in Germanien, auf dem westl. Ufer der Weser; nördl. von den Quellen der Lippe, im heut. Minden, c. Theile von Ravensberg, Lippe u. Paderborn, wendete sich, von den Chauci verdrängt, zu den Tencteri u. Bructeri, muste dann den Usipii u. Tubantes weichen, u. verlohr sich hierauf unter den Catten u. Cheruscern.

Ansloga; Christiania; Hauptst. Anslo, Opslo oder Christiania von Norwegen, am Meerb. von Anslo, im Stifte Aggerhuus, 6 M. nordwestl. von Fried-

richsstadt.

Anstruttera; l. q. Amstruttera. Antae; Antes; Volk an der Münd. der Donau ins schwarze Meer.

Antaei, sc. urbs, Avraiov, sc. nolis; Antaeopolis, is, Aυταιουπολις, Steph.; Avraiov Myrgonolis, Ptol.; Antei, sc. Oppidum, Avrsov, sc. nolis, Concil. Ephes.; Anteu, Anton. Itiner.; cf. Juvenal. Satyr. III, v. 89.; Lucan. IV, v. 590.; Mel. III, extr.; Diodor. I, 17.; IV, 17.; Hanptst. des Antaeopolites Nomos, auf der Ostseite des Nil, in Thebais,

Antacopolis; i. q. Antaci Urbs. Antacopolites Nomos, Plin. V 9.; Landbezirk in Thebais, östl. vom Nil.

Antandrus, Mel. 1, 18.; Anton. Itin.; Antandros, Plin. V, 30.; Virgil. Acn. III, v. 6. ; Aντανδοος, Strab. XIII; Ptol.; Diodor. XIII; Steph.; Herodot. VII, 42.; Diodor. AII; Stepn.; reregol. 11, 72., Cimmeris, Plin. V, 30.; Kithurgis, Steph.; Edonis, Plin. I. c.; Höwis, Steph.; St. in Mysia Mojor, südwestl. von Alexandria Troas, westl. von Adramyttium, am Fulse des mit dem Ida zusammenhängenden Berges Alexandria, wo Aeneas nach der Zerstör. von Troja sich einschiffte. -Antandrius, adj., Cicero.

Antandrus; cf. Andres.

Antannacum; i. q. Andernacum.

Antaradus, Ptol.; Tab. Peut.; Anton. Itiner.; St. in Lyrien, auf der Grenze von Phoenice, nördl von der Insel Aradus, Cyprus gegenüber; jetzt Tortosa, im türk. Paschalik Tarablüs.

Antariani, Plin. VI, 17.; Volk in

Scythia intra Imaum.

Antarnacum; i. q. Andernacum, Antea; Anteis; St. in Gallia Narbon., nordl. von Forum Voconii; heut, Tages Ampuis, im Dep. u. am Rhone, 1 St. südwestl. von Vienne.

. Antecaria: Anticaria ; Antequaria; Antiquaria; St. der Bastuli, in Hispania Bactica, unfern Malaca, zw. Il pa u. Corduba; jetzt Antequera, 6 M. nördl. von Malaga, 101 von Granada.

Antematunnum; cf. Andomatunum. Antemna, ae, Αντεμνα, Dionys. Halic. II; Silius Ital. VIII, v. 366.; Antemnac, arum, Plin.; Liv.I, 10.; Varro L. L. IV, 5.; Virgil. VII, v. 631.; Avτεμναι, Strabe V; St. der Sabini in Italien, am Einflusse des Anio in die Tiber. Antemnas, atis; Antemnates, Eutrop. I, 2.; Liv. I, 10.; Einwohner.

Antenacum; cf. Andernacum.

Antenorea, Virgil.; i. q. Patavium. Attenoreus, adj., Martial.; Antenoridae, Serv,; Einw.

Antequaria; i. q. Antecaria, Anternacha; cf. Andernacum,

Anthane, Plin.; Ανθανα, Steph.; Anthena, Ανθηνη, Thucyd. V; Ort in Cynaria (Laconica).

Anthea; Name der 3 Städte, aus welchen Patrae im Peloponnes bestand.

Anthea; Antheia, Ανθεια, Strab. VIII, p. 248.; Homer. Hiad. ι, v. 149.; St in Messenien, die Agamemnon, mit noch 6 andern, dem Achilles als Mitgabe versprach.

Anthedon, onis, Plin. IV, 5.; Atheniensis Portus, Αθηναιών λιμην, I tol.; Hafen in Argolis, am Sipus Saro-

nicus, nërdl, yon Epidaurus.

Anthedon, onis, Ardydor, Strab. IX: Steph.; Nonnus Dionys. XIII, v. 73; Pausan.; Scyl.; Homer.; Dienearch. v. 91,; Ovid.; St. in Bocotien, auf der Küste des Euripus, nordwestl. von Aulis, südőstl. von Orchomenus.

Anthedon, onis, Plin. V, 13.; Αν-θηδον, Ptol.; Steph.; Sozomen, Hist. V. 9.; Joseph. B. Jud. I, 16.; Antiq. XIII, 21. 23.; XIV, 10.; Münze des Ca-

racalla; Agrippias, adis, Joseph. XIII, 21.; Agrippeum, Αγοιππειον, Joseph. B. I., 16.; St. auf der Küste von Philistaea (Palaestina), XX Stad. südl. von Gaza, unfern der Münd. des Bezor.

Antheia; cf. Anthea.

Antheia; Plin. V, 29.; i. q. Tralles. Anthela; Ort in Phocis, am Fusse des Octa, nördl. von Delphi, westl. von Thermopylae, berühmt wegen der Herbstversamml. der griech. Bundes - Staaten (Amphictyonen).

Anthemus, untis, Plin. IV, 10.; Ανθεμους, Aeschines; Steph.; Thucyd. II; St. in Amphaxitis (Macedonien), un-

fern Thessalonica.

Anthemus, untis, Plin. VI, 26.; Ανδέμους Συριας, Steph.; Anthemu-sias, adis, Tacit. VI, 41.; Anthemusia, Plin. V, 24.; Ανδέμουστα, Strab. XVI, p. 514.; St. in Anthemusia (Mesopotamien), östl. vom Euphrat, westl. von Edessa, nordwestl. von Carrae.

Anthemus, untis, Plin. VI, 5,; Fl. in Colchis, nordwestl. vom Phasis, südl. von Dioscurias.

Anthemus, Strab. XIV; i. q. Samos. Anthemusa, Plin. V, 131.; i. e.

Anthemusia, Amm. Marc, XIV, 9.; Aνθεμουσια, Ptol.; cf. Eutrop. VIII, 2.; Sext. Rufus c. 20.; Landsch, im nordl. Mesopotamien, die später zu Osroena gezogen wurde,

Anthemusias; i, q. Anthemus, Anthemusium; i. q. Anthemus in

Mesopotamia.

Anthropophagi; cf. Androphagi. Anthropophagi, Herodot.; Plin.; Mela; Volk in Serica, nordöstl. von Sey-

thia extra Imaum. - Acthiopes, Ptol.; Agathemer. II. 10. ; Plin. ; Volk in Africa Interior, sudl.

vom Acquator,

Anthylla, ac, Avdvlla, Herodot. II, 98.; Antylla, Αντυλία, Athenaeus I, 25.; St. in Aegyptus Inferior, unweit Alexandria; vielleicht identisch mit Gynaecopolis.

Antia; Fl. Anza in Mailand, entspr. auf den Alpen, durchstr. von O. nach W. das Thal Anzarca, u fällt in der Grafsch.

Anghiere in den Tosa.

Antiana, ac, Tab. Theodos.; Antianae, arum, Anton. Itiner.; St. in Pannonia Inferior, XXIV M. P. nördl. yon Mursa, u. XXX südl. yon Sopianae.

Antianae; i. q. Antiana.

Antibacchi Insula, Ptol.; Insel des Sinus Arabicus, an der Küste der Troglodytae, zw. Bacchi u. Panis Insula.

Intibarum; St. Antivari in Dalmatien, oder vielmehr in Albanien, Bari, im kinigr. Neapel, gegenüber, 2 M. nördl. on Dulcigno, 9 westl. von Scutari.

Antibole, es, Avriboln, Ptol.; die 6. der Münd. des Ganges, in Indien.

Anticaria; cf. Antecaria.

- Nova; Antiquaria Nova; nordameric. St. Antequera, in Neuspanien, Intend. Guanaxuato, 15 M. südöstl. von der St. Guanaxuato.

Anticasius, Avernadiog, Strab. XVI; Berg in Seleucis, Syrien. cf. Casius,

Anticetes, ae, Avrincitys, ov, Strab. II; M, p. 340.; Anticites, Atticites, oder Atticitus, Ptol. V, 9.; Fl. in Sarmatia Asiatica, von welchem ein Arm durch den, auf der Ostseite des Bosporus Cimmerius, unweit des Ortes Coroncondama, liegenden Κοροκονδαμητις, ενμεγεθης λιμνη, Corocondametis, cf. Strab., XI, in den Palus Maeotis; der andere mit dem Hypanis in den Pontus Euxinus fiel.

Antichthones, um, Plin. VI, 22.;

i. q. Antipodes.

Anticimolis, Αντικιμωλις, Strab.; Anticinolis, Mela I, 19.; kl. Insel des Pontus Euxinus, an der Küste von Paphlagonien, zw. den Vorgeb. Carambis u. Syrias, östl. von der Münd. des Aeginetis, Cimolis gegenüber.

Anticirrha; i. q. Anticyra.

Anticoli, Ptol.; Volk in Libya. cf. Phaurusii.

Anticosta; Antiscotia; Assumtionis Insula; nordameric. Insel Anticosti, Himmelfahrts - Assumptions - Insel, an der Münd. des Lorenzstromes in den Meerb. sc. Namens.

Anticragus, o Avrixgayos, Strab.; Gebirge in Lycien, westl. vom Cragus, auf welchem die St. Carmylessus lag.

Anticyra, ac, Liv. XXVI, 26.; XXXII, 18.; Plin. IV, 3.; Αντικύρα, Pausan, Phoe. c. 26 37.; Stephan.; Anticyrrha, Avrintega, Strabo IX; St. in Phocis, auf der Grenze von Locris Ozel,, m Sinus Corinthiacus. - Avrinvgevs.

Anticyra, Steph.; Apollodor.; Strah. IX; cf. Horat. II; Satyr. 3, v. 166. Arte Poetica, v. 800.; St. in Phthiotis (Thessalien), an der Münd. des Sperchi-Bin den Sinus Malliacus, u. am Fusse de Octa.

Antigona Psaphara; Antigosea, Liv. XLIV, 10.; St. in Chalcidice (Macedonien), nordwestl. von Olynthus, sudl. von Acnia.

Antigonea, Plin. IV, 6.; Antigonia, Aντιγονια, Ptol.; Αντιγονια, Plutarch.; St. in Arcadien, sudl. von Orchomenus, nördl. von Tegea, südwestl. von Oenoe. cf. Mantinea.

Antigonea, Αντιγονεια, Ptol.; Steph.; Polyb. II, 5.; St. in Chaonia (Epirus), am Fl. Aous, unfern der Ceraunii Montes. Antigonenses. Plin. IV.

1.; Einw.

Antigonea, Plin. IV, 10.; Avriyoνεια, St. in Mygdonia (Macedonien).

Antigonea; i. q. Antigona Psaphara. Antigonea; i. q. Antigonia Syriae.

Antigonea; cf. Alexandria Troas. Antigonea, Aντιγονεια, Steph.; Antigonia, Αντιγονία, Strab. XII., p. 389.; i, q. Nicaea Bithyniae.

Antigonia Alexandria; i.q. Ale-

xandria Troas.

Antigonia; i. q. Antigonea Arcadiac.

Antigonia, Aντιγονια, Diodor. Sicul. XX, 48.; Antigonea, Αντιγονεια, Steph.; St. in Seleucis (Syrien), am Orontes. cf. Strab. XVI.

Antilia; engl. Flecken Anthil, in Bed-

fordshire, 2 M. von Bedford.

Antiliae; i. q. Antillae. Antilibanus, Plin. V, 20, 22, 42.; Αντιλιβανος, Strab. XVI, p. 520.; Polyb. V, 45.; LXX in Deut. I, 7.; III, 25.; XI, 24. Losspi J. 4. IV. XI, 24.; Josua I, 4.; IX, 1.; Gebirge zw. Palaestina, Phoenice, Coele-Syrien u. Syrien, südöstl. vom Libanon, erstreckte sich von Galilaea Superior, im Süden, bis nach Heliopolis, im Norden, u. führte die Namen: Amana, Hermon, Senir, Si-

Antillac; Antiliae; Camercanae Insulae; Caribes; Caribanes: nordamerican., von Christoph Columbus im Jahre 1492 entdeckte, Inseln vor dem Meerb. von Mexico, welche in die großen u. kl. Antillen eingetheilt werden.

Antimelos; kl. u. öde Insel Antimilo, auf dem Archipelagus, nördl. von Milo.

Antimonasterium; kl. St. Eymoutieres, im franz. Dep. Ober-Vienne, an der Vienne.

Antinoë; Antinoi Urbs; Antinoopolis; Avtivoov nalis, Ptol.; Avtivo, Antino, Notit. Prov.; Antinou, Anton. Itiner.; cf. Amm. Marc. XXII, 40.; Pausan. Arcad. 9.; Resa, ac, Spartian. Hadrian. c. 14.; cf. Amm. Marc, XIX, 26.; St. im Nomos Antinoites (Heptanomis), auf dem östl. Ufer des Nil, nord-

östl. von Hermopolis Magna; jetzt Ensene, Ensineh, mit herrlichen Trümmern aus rom. Kaiserzeit. Besantingensis, is,

Bησαντινοος, Photius cod. 279.

Antinoites, Ptol.; Landbezirk in Heptanomis, auf dem östl. Niluser, mit der Hauptst. Antinoe.

Antinoopolis; i. q. Antinoe.

Antintania; Gegend in den Gebirgen von Epirus.

Antiochea Lamotis, Αντιοχεια της λαμωτιδος, Ptol.; Αντιοχεια ή λαμωτις, Steph.; cf. Conc. Chalc. act. 3.; Notit.; St. in Cilicien, auf der Grenze von Isaurien.

— super Cragum, Αντιοχεία επι Κοαγω, Ptol.; St. in Cilicia Trachaea, der Insel Cyprus gegenüber, östl. von

Selinus ; jetzt Antiocheta.

Antiochia, Amm. Marc. XIV, 26.; XIX, extr.; Antiochea, Cic. Attic. V, epist. 20.; Auson. de clar. urb.; Antiochea ad Orontem, Αντιοχεια ή επι του Οgοντου ποταμου, Ptol. V, 15.; Aντιοχεια, Steph.; Procop. B. Persic. II, 7.; Antiochea Tetrapolis, Αντιοχεια ή Τετοαπολις, Strab. XVI, p. 516.; Antiochia apud Daphnen, Avriοχεια ή επι Δαφνη, Strab. l. c.; Antiochia ad Daphnen, Αντιοχεια ή προς Δαφνην, Hierocl. Notit.; Antiochia Epidaphnes - επι Δαφνης -, Plin. ν, 21.; Antiochia Theopolis, Av-τιοχεια, ή νυν Θεουπολις, Procop. Ae-dif. II, 10.; V, 5.; Antiochia, Aν-τιοχεια, Theodoret. Hist. Eccles. V, 2.; 2. Maccab. IV, 33.; Actor. XI, 25.; XV, 22. sq.; Galat. II, 11.; Antiochia, Cic. pro Arch. c. 3.; Tacit. Hist. II, 79.; Eutrop. VI, 14.; VIII, 10.; IX, 13.; Hieronym. Chron.; Jornandes, c. 84.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Hauptst. von Syrien, Residenz der syr. Könige, später der rom. Statthalter, in Seleucis, auf dem südl. Ufer des Orontes, nördl. vom B. Casius, östl, von Seleucia; Geburtsst. des Kirchenvaters Chrysostomus, u. des Geschichtschr. Ammianus Marcellinus; heut. Tages Antakia, im syr. Paschalik Haleb. Antiochensis, e; Anti-ochenses, ium, Caesar.; Antiochenses metropoleos liberae, Αντιοχ. μητοοπολ. της αυτονομου, Münze ap, Spanhem.; Antiochenses ad Daphnen - of noos dagνην - Münze ap. Harduin.; Antiochenus, a, um, Ven. Fort.; Antiochiensis, c, Plin.; Antiochinus, a, um, Cic.; Antiochius, a, um, Plin.

Antiochia; Antiochia ad Sarum;

cf. Adana.

Antiochia, Plin. V, 12.; Mela; richtiger Antiochene; cf. Seleucis.

Antiochia, Plin. V, 29.; i. q. Tralles. Antiochia, Plin. VI, 27.; St. in Assyricn, zw. den Fl. Tigris u. Tornadotus, welche Hardnin u. Andere für Apol-Ignia Assyriae halton.

Antiochia, sc. Characenes; cl. Alexandria Characis.

- ad Euphratem, Plin. V, 24.; cf. Antiochia ad Taurum.

- ad Macandrum, Αντιοχεία προς Μαιανδοφ, Ptol.; Αντιοχεια ή Μαιανδοου, Notit. Episcop.; Αντιοχεια ενκαιδεκατη, Steph.; Antiochia super Macandrum, Liv. XXXVIII, 18.; Antiochia, Tab. Peut.; Antiochen sium urbs super Maeandrum, ή των Αντιοχεων πολις των επι Μαιανδοφ, Strab. XIII, p. 433.; Απτίος hia Cariac, Plin.; Αντιοχεία καφιας.; Pyth o-polis, Πυθοπολις, Steph.; Nysa, Nυ-σα, Strab. XIV, p. 447.; Nyssa, Nuσσα, Steph., wenn nicht vielmehr nach Strab. diese St. südl. von Tralles lag; St. in Carien, auf dem südl. Ufer des Macander, westl. von Themisonium, süd, östl. von Tralles. — Αντιοχεων Μεανδgos, Münze des Trajanus Decius.

- ad Orontem; i. q. Antiochia Sy-

riae. — ad Pisidiam, Αντιοχεια ή προς Πισιδια, Strab XII, p. 397.; Antiochia, Plin. V. 27.; Antiochia Pisidiae, Αντιοχεια Πισιδιας, Ptol. V, 4.; Steph.; Aclian. Hist. Anim. XVI, 7.; Socrat. Hist. Eccl. VII, 30.; Actor. XIII, 14.; 2. Timoth. III, 11.; Caesarca, Plin. V, 27.; Colonia Caesarea Antiochia. Münzen; St. in Phrygia Major, auf der Grenze von Pisidien, nordwestl. von Oroanda, warrom. Colonie, cf. Plin., u. heifst jetzt Ak-Scheher, in Natolien, wo Bagazet I im J. 1403 starb.

- ad Taurum, Αντιογεια προς Tανοφ, Ptol.; Antiochia ad Euphratem, Plin. V, 24.; St. in Commagene (Syrien), am Fusse des Taurus, südwestl, von

Zeugma, südl. von Germanicia

- Altera, Ptol.; St, in Pisidien, vielleicht i, q. Antiochia ad Macandrum.

- Cariac; i. q. Antiochia ad Macandrum.

- Margiana, Αντιοχεια Μαργιανη, Ptol.; Antiochia, Plin. VI, 16.; Αυτιοχεια, Strab. XI; Antiochia Arid a, Αντιοχεια ή καλουμενη ανυδοος, Isidor. Characen., wo Harduin. svodons, aquosa et irrigua losen möchte; früher Alexandria, Plin. VI, 16; St. in Margiana (Persis), am Fl. Margus, nordwestl. von Cariata, nordöstl. von Sariga.

- Mesopotamiac, Plin. V, 24.:

i. q. Edessa.

- Mygdonica, Plutarch.; i. q. Nisibis.

- Pisidiac; cf. Antiochia ad Pisidiam.

Antiochiana, Ptol. V, 6.; Gegend in Lycaonien, mit den St. Derbes, Laranda n. Olbasa.

Antiochis, idis, Avriogis, idos, Steph.; Landbezirk in Attica, mit der

St. Anaphlystus.

Antiochi Solen, Artioyov Zwlnv, Ptol.; St. in Troglodytice, zw. Prom. Saturni u. Mandaeth, od. Arsinoe; unfern des heut. Flusses Soal u. der Meerenge Bab - el - Mandeb.

Antiparos; Felseninsel Antiparos, westl. von Naxos, gehört zu den Cycladen. Hier ist die merkwürd. Höhle, mit e. Menge Figuren, die, von der Hand der Natur gebildet, alle Kunstwerke an Schönheit übertreffen sollen.

Antipatria; St. in Elymiotis (Macedonien), auf der Grenze von Illyris Gracca, vielleicht westl. von Antigonia. Antipatris, idis, Αντιπατοις, ιδος, Ptol.; Joseph. B. II, 37.; IV, 26.; Antiq. XIII, 13.; XVI, 9.; Actor. XXIII, 23. 31.; Hieronym.: Chapharsaba, Χαραφζαβα, Joseph. Antiq. XIII, 23.; Chapharsalama, Χαφαρσαλαμα, 1. Maccab. VII, 31.; St. in Samaria, X Mill. westl. von Lydda, XXVI östl. von Joppe; der heutige Flecken Arsuf.

Antiphellus; Antiphellos, Plin.; Arrigellos, Ptol.; Strab.; Steph.; Notit. Episcop.; früher Habessus, Plin.; St. in Lycien, nordöstl. von Patara, südwestl. von Myra; vielleicht der Hafen

Phellus.

Antiphilus; Antiphili, sc. Oppidum, Avrigilov, sc. nolis, Ptol.; St. u. Hafen am Sinus Arabicus, in Acgyptus Inferior; nach Andern aber in Ac-

thiopien, nordl. von Saba. Antiphra, ae, Ptol.; Antiphrae, arum, Avriggai, Strab. XVII; St., nach Ptol. aber Κωμη, im Libycus Nomos, auf der Grenze von Marmarica, zw. Der-

ris u. Phoenicus Portus. Antipodes, um, Avrinodes, Lactant.

cf. Senec.; Gegenfülsler.

Antipólis, is, Ptol.; Plin. III, 5.; Mela; Itiner. Marit.; St. der Deciates in Gallia Narbon., 3 M. — 120 Stad. vom Flusse Varus, war Colonie der Massilienser u. Municipium; jetzt Antibes im Dep. Var, 2 M. südöstl. von Gresse, 3 M. westl. von Niza, mit e. rom, Wasscrleitung, cf. Deciates, Antipolitanus, a, um, Martial.

Antipolis, Plin.; kl. St. unfern Rom, später Janiculum, u. mit Rom ver-

bunden.

Antipyrgos Portus, Artinugyos luny, Ptol.; Procop. VI neigu. cap. 2,; Notit, Eccles.; Epiphan.; Antipygos Portus, Arrinvyos liuny, Scylax; Antipejo, Tab. Peut.; cf. Anonym. Ravennas; Hafen auf der Küste von Marmarica. zw. Cyrthaneus u. Petras parvus Portus.

Antiqua; nordameric. Insel Antigoa, zw. St. Christoph, Guadeloupe u. Barbude, gehört zu den kl. Antillen, u. hat St. Johanne zur Hauptst.

Antiquaria; i. q. Antecaria. - Nova; cf. Anticaria Nova.

Antiquumburgum; cf. Ad Fle-

Antirrhium Promontorium, Plin. IV, 2.; Avriggion, Strab. IX, p. 294.; Ptol.; III, 15.; Vorgeb. in Actolien, das mit dem Prom. Rhium in Achaja den Eingang des Sinus Corinthiacus verengte, u. jetzt durch Schlösser befestigt, mit diesem den Namen: die kleinen Dardanellen, Dardanellen von Lepanto führt.

Anti-Rhodus; kl. Insel vor Antiochia, in Aegyptus Inferior, südwestl. von dem mit ihr verschwundenen Vorgeb. Lochias, wo Antonius nach der Schlacht bey Actium lebte, als die Reize der Cleopatra ihn aus der Einsamkelt wieder hervorriefen.

Antiscotia; cf. Anticosta.

Antisea, ac, Liv. XLV, 31.; Plin. V, 31.; Mela II, 7.; Αντισσα, Strab.; Thucyd. III; Demosth. adv. Aristocr. p. 476.; St. auf der Küste der Insel Lesbos. Antissaci, Liv. l. c. Einw.

Antissiodorum; i. q. Altisiodorum

(Antisiodorum).

Antitaurus, o Avriraugos, ov, Strab. XI, p. 363. sq.; XII, p. 369.; Ptol. V, 5.; der nördl. Zweig des Taurus, geht von Cilicien aus, zieht sich nordöstl. durch Cappadocien, u. schließt sich an die Paryadres Montes in Pontus an.

Antium, Liv. 11, 63.; III, 10.; VIII, 12. 14.; XXXVI, 3.; Flor. I, 11.; Cic. XII, epist. 19.; Tacit. XIV, 4. 27.; Horat. I, od. 35.; Mel. II, 4.; Plin. III, 5.; Avtion., cf. Dionys. Halic, V; Strab.; St. der Volsci in Latium, auf der Küste, südl. von Rom, hatte Caena zum Hafen, den die Römer, als sie im J. R. 284 die St. eroberten, zerstörten, e. Tempel des Aesculap u. der Fortuna (Sortes Antianae), war Geburtsort des Nero u. Caligula, u. heifst jetzt entw. Nettuno, Neptunium, oder Anzio. Antianus, adj. -Mare, Plin, III, 6.; Cic.; Antias, atis, adj., Liv. XXVII, 38, - Mare, Liv. VIII, Antiates, ium, Liv. 11, 33, 38, 63.; III, 10.; VII, 37.; VIII, 13. 14. - Antiatinus, adj., Sueton.; Antiensis, c. Val. Max.

Antium; i. q. Ansa.

Antium; Hantium; St. Hanz im schweiz. Canton Graubundten, am Einflusse des Glenner in den Rhein.

Antivestaeum Promontorium; Vorgeb. Cap St. Yves, auf der Westküste von Cornwallis in England, wohl nicht eins mit Belerium.

Antixeni, Plin. VI, 23.; Volk in India intra Gangem, zw. den Osii und Taxillae.

Anton; kl. Fl. Test, fällt in den Mcerarm von Southampton.

Antona, Tacit. XII, 31.; wofür Eienige Aufona, Auvona lesen wollen; Fl. in Britannia Romana; jetzt Avon.

Antonacense Castellum; i.q. Andernacum.

Antonacum; cf. Andernacum.

Antonia; Name der St. Byzantium, welchen dieselbe von den KK. Severus u. Antoninus erhielt.

Antonia, sc. Turris, Αντωνια, Joseph. B. 1, 3, 5,; V, 15,; VI, 13,; Antiq. XV, 14.; XVIII, 6,; cf. Tacit. Hist. V, 11, 12.; Thurm zu Hierosolyma, nahe am Tempel von Johannes Hyrcanus auf e. 60 Ellen hohen Felsen erbaut, u. Bαque genannt, welcher dann vom Herodes befestigt wurde, zu Ehren des Marcus Antonius den N. Antonia erhielt, u. so der ganzen St. zur Vertheidig, diente,

Antonia; Marktfl. Antoing, an der Schelde, in der niederrh. Prov. Henne-

gau, 1 M. von Tournay.

Antonia; Trajectum ad Rhenum, Sch.; Trajectus Rheni, Anton. Itiner.; Trajectum; Ultrajectum, Clav.; Cell.; St. Utrecht, am alten Rhein u. an der Vechta in den Niederlanden, woselbst 1579 die Union der sieben vereinigten Prov., u, am 13, April 1713 zw. Frankreich, England, Holland, Preußen, Savoyen u. Portugal der Friede unterzeichnet wurde.

Antonianae Acidulae; Tonnersteinnenses Acidulae; Mineralglle. Toenestein, nahe bey Andernach, im Ro-

gierungsbez. Coblenz.

Antoninopolis; früher Constantia; St. in Mesopotamien, südwestl. von Maride; nordwestl. von Dara, östl. von Edessa, am Fusse des B. Masius.

Antoniopolis; St. am Maeander. in Lydien, Antoniopolitae, Plin. V, 29.;

Einw.

Antoricum; Autricum Carnutum; Carnutum; Chartres, Hanptst. des franz. Dep. Eure u. Loire, am Eure, etwa 11 M. von Paris, war soust die Hauptst. der Landsch. Beauce. Die Umgegend, mit einigen Dörfern, hiels Chartrain. Carnutensis, e. - Carnutes, ium, Cell.

Antrinum; Flecken Antrym, Antrim, in Irland, Prov. Ulster, 18 M. nordl. von Dublin.

Antron, onis, Liv. XLII, extr.; Avτοων, Strab. IX; cf. Demosth. Philipp. IV; Flecken in Phthiotis, (Thessalien), am Fusse des Octa, u. am Sinus Pelas-Von hier bis nach Thermopylae erstreckte sich einstens das Reich des Achilles.

Antronos Onos; fester Ort auf dem Octa, in Phthiotis.

Antros, Mela III, 2.; Insel in Gallia Aquitan., vor der Münd. der Garumna; jetzt vielleicht der Felsen Corduan. 15 M. von Bourdeaux, mit einem Leuchtthurme.

Antunnacum; i. q. Andernacum.

Antverpia, Lünem.; Antwerpia, Cluv.; St. Antwerpen in Holland, an der Schelde, 41 M. nördl. von Brüssel, 131 südl. von Amsterdam; Geburtsort der berühmten Maler: Peter Paul Rubens, starb 1640; u. Van-Dyk, starb 1666. werpiensis, e.

Anua; St. des St. Sebulon in Galilaea

Inferior.

Anua; St. in Samaria, im St. Ephraim. Anubingara; St. auf der Westküste der Insel Taprobane, dem Vorgeb. Comaria gegenüber; jetzt Negombo, an e. Arme des Fl. Mulivaddy.

Anunea, Anton. Itiner.; St. in Com-

magene (Syrien.)

Anurogrammum, Ptol.; Ort auf der Insel Taprobane, östl. von Jogana, 8 M. von der Küste, war Residenz der Könige dieser Insel, hiefs in neuerer Zeit Anarodgurro, u. ist zerstört. Anxa; i, q. Callipolis.

Anxantium, Plin.; St. der Marsi in Italien, sudl. vom Lacus Fucinus, die jetzt Civitá d'Antia heifsen soll. Anxan-

tini, orum, Plin. III, 12.

Anxanum, Tab. Peut.; Aykawov Ptol.; St. der Frentani in Samnium, au dem nördl. Ufer des Sagrus, südl. voi Ortona, in der Nähe der Meeresküste heut. Tages Lanciano, am Feltrino Prov. Abeuzzo citeriore. Anxani, cog nom. Frentani, Plin. III, 12,

Anxellodunum; Exclodunum Ossoldunum; St. Issodun, Yssodun am Deols, Theols, im franz. Dep. Indre

6 M. von Bourges.

Anxia; St. in Lucanien, nordöstl voi Grumentum; jetzt Anzi, Prov. Basilicata Anxur, wis, Plin. III, 5.; IV, 59. Liv. VII, 39.; Horat. I, satyr. 5.; Sitiu VIII, v. 391.; Martial. V, epigr. 1.; N epigr. 51.; Tarracinae, arum, Plin. IV, 59.; Tagganivai, Ptol.; Tarracina, ae, Cic. Att. VII, epist. 5.; Mela II, 4.; Liv. XXXVI, δ.; Ταρρακηνα, steph.; Ταρρακινη, Strab.; Τεντα ci-na, Plin. III, 5.; St. der Volsci in Latiam, nördl. von Circeji, westl. von Fun-di, unfern der Küste, hatte e. Tempel des Jupiter Anxurus, cf. Virgil. n. heißt jetzt *Terracina* , unfern der pomptin. Sümpfe. *Anxuras*, Liv. XXVII, 38.; *Tar*racinenses; Tarracinensis homo, Cic. pro Rosc. Amer. 23.

Anydros, Plin.; Insel im aegaeisch. M., an der Küste von Ionien, zw. Dry-

musa u. Sycussa.

Anysis, Avvous, Herodot. II, 137.;

i. q. Heracleopolis.

Anzabas, Amm. Marc. XVIII, 16.;

Fl. in Assyrien; i. q. Lycus.

Anzeta, Ptol.; St. im südl. Armenia Major, westl. vom Tigris, östl. vom Euphrat.

· Anzitene; cf. Azitene.

Aobriga, Cell. II, 1.; 53.; Inscript. bey Resend. Antiq. Lusit.; i. q. Abobrica, i. e. Bayonna.

Aones, um, Aoreg, Pausan.; cf. Vir-

gil.; Volk in Bocotien.

Aŏnia, ae, Gell.; i. q. Bocotia; eigentlich aber nur der an Phocis grenzende u. bergige Theil. Aonides, ac, Stat. Einw.; Aonis, idis, f. u. adj. Aonides, Ovid.; Musen. Aonius, adj., Ovid.; Sorores, i. q. Musen.

Aorna; St. der Assaceni in India intra Gangem, die Hercules, u. mit mehr Erfolg Alexander belagerte. Vielleicht

i. q. Pentagramma. Aorni, orum, Aogvot, Arrian. III, 29.; St. in Bactriana, östl. von Bactra.

Aornos; Aornus, Plin. IV, 1.; Stephan.; St. in Chaonia (Epirus), vielleicht in der Nähe der Ceraunii Montes.

Aornos; Aornus, Curt. VIII, 11.; Aogvos, Arrian. IV, 28.; Aogvov Herga, Strab. XV; hoher Felsen, am Indus, in India intra Gangem, mit e. Castelle, zw. Ora u. Echolima, wohin die Einw. von Bazira flüchteten, als Alexander ihre St. belagerte. cf. Diodor.
Aorsi, Plin. IV, 11.; Volk längs den

Küsten des casp. Meeres.

Aorsi, Plin. VI, 11.; Aogoot, Strab. IX, sub init.; - Adorsi, Tacit. XII, 15.; Volk in Sarmatia Asiatica, auf der Nordwestküste des casp. Meeres, südöstl. vom Tanais, dessen König Spidanes dem Mithridates, König von Pontus, Hülfs-truppen zuführte. Ptol. kennt es in Seythis intra Imaum.

Aorus, Awgos, Steph.; i. q. Eleuthe-

rae, Apollonia, auf der Insel Crets.

Aous, i, Plin. III, 23.; Liv. XXXII,
5. 10.; Aeas, antis, Plin. I. c.; Me'a 2.; δ Aιας, αντος, Scylax; Strab.
 p. 219.; Ana, Dio Cass.; — i. q. Acas (Vojussa).

Αρα barctica, Απαβαςκτικη oder Απαναςκτικη, Isidor. Charac.; St. in Apavortene (Parthien), südl. von Semina.

Ap aesus, Απαιοος, Homer.; Paesus, Παισος, Πολις, Homer.; Strab.; St. in Mysia Minor, zw. Lampsacus u. Parium.

Apamaris; St. in Mesopotamien, am Euphrat, westl. von Nicephorium.

Apamea, Απαμεια, Notit. Episc.; Opamia, Οπαμια, Hierocl.; St. in Pisidien, vielleicht i. q. Apamea Cibotos. Apamensis.

— ad Macandrum; i. q. Apamea Cibotos.

Apamea, sc. Bith yniae, Απαιεια, Strab. XII, p. 388.; Steph.; Zosim. I, 35.; Apamea, Plin. X, epist. 56.; Hist. Nat. V, 32.; Colonia Apamena, Plin. 1. c.; Ulpian. leg. 1. Digest. de Censib.; Myrlea Colophoniorum, Plin. V, 32.; Μυρλεια, Strab.; Steph.; Scylax; Ptol.; St. in Bythinien, am Pontus Euxinus, vielleicht nördl, von Chalcedon, welche Philippus, K. von Macedonien, eroberte, u. dem Prusias gab, der sie verschönerte u. nach seiner Gattin Apamea nannte. Später röm. Colonie. Apamaci, orum ; cf. Apamenus.

Apamēa Cibotos, Tab. Pent.: Απημεια Κιβοτος, Ptol.; Απαμεια ή Κιβroτos, Strab. XII; Apamea, ae, Cic. III, epist. 8.; Liv. XXXVIII, 13. 15. 37.; Cibotos, i, Plin. V, 29.; Apa-mea Phrygiae, Plin. V, 29.; Απαμεια Φουγιας, Steph.; Apamea ad Macandrum, Απαμεια προς Μαιανδρον, Münze des Tiberius; St. in Phrygia Major, am Einflusse des Marsyas in den Maeander. Apamienses , ium, Tacit. XII, 58.; Απαμεις, εων, Strab.; Απα-μεις Μαρσιας Κιβοτος, Münzen; Απαμεις Μαςσιας Κιβοτος, Münzen; Απα-μεις Κιβωτος Μαςσιας, Münze bey Harduin.; - Apamensis, e, Cic.; Apamenus, a, um, Plin.

Apamea, sc. Mediac, Anapria, Strab. XI; Απαμεια περι τας Ραγας, Apumea ad Ragas, Strab.; St. in Medien, auf der Grenze von Hyrcanien.

— Mesenes, Plin. VI, 27.; Amm. Marc. XXIII, 20.; Απαμεία. Ptol. IV, 28.; Αμαπία, Plin. VI, 28.; St. in Mesopotamien, auf e. Insel des Tigris, vielleicht auf der Grenze von Babylonien.

Apamea, scil. Mesopotamiae; Απαμεια, Isidor. Charac.; Steph.; Ap amia, Plin. V, 24.; VI, 26.; St. in Mesopotamien, am östl. Ufer des Euphrat,

Zeugma gegenüber.

Apamea, cognom. Raphane. Plin VI, 14.; Apamia, Amm. Marcell. XXIII, 24.; Isidor. Char.; cf. Strab.; Ptol.; St. in Chorene (Parthien), südöstl. von Portae Caspiae, südl. von Sapha, südwestl. von Darejum, nördl. Tabas.

Apamea, sc. Sittacenac, Plin. VI,

27.; wohl i. q. Apamea Mesenes.

— Syriac; Apamea, Cicer. XII, epist. 12.; Fest. Avien.; Amm. Marc. XIV, 26.; Plin. V, 23.; Anton. Itiner.; Απαμεια, Strab. XVI, p. 516.; Dio Cass. XLVII, p. 342.; Joseph. B. I, 15.; Ζο-sim. I, 52.; Sozomen. VII, 15.; Απαμεια η Ίερα και Ασυλος, Münze; St. in Seleucis (Syrien), auf dem östl. Ufer des Orontes, 13 M. südl. von Antiochia, nordwestl. von Epiphania. In ihrer Nähe besiegte Aurelian die Zenobia, Königin von Palmyra. Jetzt heisst sie Famieh, Efamia, im Paschalik Tarablüs, u. nicht nach Burckhardt: Kalaat el Medyk. — Apamca Syriae soll Scpham, Numer. XXXIV, 11 seyn. Apamienses, ium; Apamiensis, e. - Apameni, orum, Cell.

Apamene, Απαμηνη, Ptol.; Gegend in Seleucis, auf der Ostseite des Oron-

tes, mit der St. Apamea Syriae.

Apamensis, sc. Conventus Juri-dicus, Plin. V, 29. 30.; cf. Apamea Cl-

Apamenus Lacus, Λιμνη ή ποος Απαμειαν, Strab.; vielleicht zw. Laodicaca u. Emesa in Syrien.

Apamia; i. q. Apamia Mesopotamiac. Apamia; cf. Apamea Mesenes.

Apamia, ac; Apamiae, arum; St. Pamiers, im franz. Dep. Ariège, am Ari-

ège. Apamiensis, e. Apammaris; St. am westl. Ufer des

Euphrat in Syrien, südl. von Neocaesarea, oder südöstl. von Hierapolis, nördl. von Eragiza.

Aparni; cf. Parni.

Apaturon, Ptol.; Apaturos, Plin.; Ort am Bosporus, westl. vom Promont. Cimmerion. Hier stand der Tempel Veneris Apaturae, der von απατη den Namen hatte, weil hier Hercules, durch List der Venus unterstützt, die Gigantes getödtet haben soll.

Apavarctica; i. q. Apabarctica.

Apavarcticene; i. q. Apavortene. Apavortene, Plin. VI, 26.; viel-leicht identisch mit Articene, Ptol.; Paratauticene, Tabul. Agathodaem.; Apavarcticene, Anavagnzunyn, Isidor.; Gegend in Parthien, an der Grenze von Medien, südöstl. von Portae Caspine.

Apelaurius, Liv.; Ort in Arcadien,

unfern der St. Stymphalus.

Apenestae, arum, Ptol.; Viestae, arum; St. in Apulia Daunia (Graecia Magna); jetzt Viesti, auf der Küste der neapol. Prov. Capitanata.

Apenninicŏla, Virgil. Acneid. II, v.

700.; Bewohner der Apenninen.

Apenninus, i, Flor. III, 10.; Virgil.; Mela II, 4.; Cicer. XI, epist. 13.; Lucan. II, v. 396. sq.; Silius Ital. II, v. 314.; Liv. V, 38.; Plin. III, 5. 15. 16.; Apennini juga, Liv. XXXVI, 15.; Cell.; Απευνινού ogos, Strab. V.; Απευ-νινός, Polyb. II, 17.; die Apenninen, Bergkette von den Alpen in Ligurien an bis zur Meerenge von Sicilien, theilt Italien gleichsam in zwey Theile. Apenninigena, ae, Ovid. Metam. XV, v. 432.

Apenroa; St. Apenrade, Apenrode, in Schleswig, an einem Meerb. des balt. Mecres, 5 St. sudl. von Hatersleben, 3 M. von Flensburg, 5 nördl. von Schleswig.

Apera; cf. Apira; Adapera. Aperantia, ae, Liv. XXXVI, 33.; cf. Polyb. Legat. 26.; Gegend in Epirus, an der Grenze von Thessalien, nördl, von Dolopia, westl. vom B. Pindus, durch welche der Achelous floss.

Aperiascio; Eperiae; Eperie-sinum; ungar. St. Eperies, in der saroscher Gespannsch., im Kreise diesseit

der Theifs.

Aperopia, Pausan. Corinth. c. 34.; Plin.; Insel im Sinus Argolicus, vielleicht nördl. von Hydrea Insula; nach Pausan. aber im Sinus Saronicus.

Aperrac, Απιοραι, Ptol.; Apyre, Plin.; St. in Lycien, östl. von Patara,

westl. von der Münd. des Limyrus.

Apesantus, Plin.; Apesas; Aphesas, Stat.; Berg in Argolis, zw. Cleo-

nae u. Mycenae.

Aphaca, orum, Apaxa, Zosim. I, 58.; XI, 5.; Euseb. Vit. Constant.; St. in Coele-Syria, östk von Byblus, westl. von Heliopolis, südwestl. vom Libanon; nach Burkhardt des heut. Dorf Afka. Hier wurde Venus Aphacitis, idis, von den schönsten Mädchen Syriens auf e. üppige Weise bis zur Zeit des Constantinus verehrt. In dem nahe liegenden See Limun sanken die der Göttin angenchmen Geschenke, auch wenn sie noch so leicht waren, unter; die ihr mifsfallenden aber, selbst die schwersten, schwammen oben auf. cf. Seneca Quaest. Nat. III, 26.

Aphaerema; Apherema; St. in Samaria; nach Michaelis i. q. Ephraira.

Aphar, Apag; cf. Saphar.

Apharitae; Volk im südwestl. Arabia Felix, stand unter den Homeritae, u. hatte zur Hauptst. Aphar.

Apharsaei, Esra IV, 9.; Volk in Arabien, das mit den Apharsacheni glei-

ches Schicksal hatte.

Apharsathacaei, Esra IV, 9.; Apharsechaei, Apharsacheni, Apharsaceni, Esra V, 6.; Völkersch. in Arabia Felix, welche der syr. König Asnaphar, Assarhadon, nach Samaria versetzte, u. die Fortsetzung des Tempelbaues zu hindern suchte.

Aphas, Plin. IV, 1.; Fl. in Molossis (Epirus), entsprang wohl auf dem Pindus, u. ergofs sich in den Meerb. von

Ambracia.

Aphec, Josua XV, 53.; 1. Sam. IV, 1.sq.; St. des Stammes Juda, in Judaea, vielleicht in der Gegend von Eglon.

Aphec, 1. Sam. XXIX, 1.; cf. 1. Reg. XX, 26, sq.; Joseph. Antiq. VIII, 8.; St. in Samaria, unfern Jesreel, im St. Isaschar.

— Josua XIII, 4.; XIX, 30.; cf. Judic. I, 31.; Josua XII, 8.; St. des St. Ascher, in Galilaca Superior, vielleicht nordwestl. von Cana Magna, südöstl. von Sidon.

Aphes Domin; St. des St. Juda, in Judaca, südwestl. von Socho, nordöstl. von Azeca.

Aph ct ae, arum, Αφεται, Strab; Diod. Sic.; XI, 12; Herodot. VII, 193.; später Po sid ion; Vorgeb. od. St. in Magnesia (Thessalien), unfern Pagasae, von wo aus die Argonauten nach Colchis segelten.

Aphidna, ae, Αφιδνα, Pausan. c. 17.; Hesychius.; Diod. Sic.; IV.; Aphydna, Αφυδνα, Strab. IX., p. 273.; Aphidnae, Αφυδνα, Herod. IX., 72.; Ort in Attica, woselbst Thescus die geraubte Helena verbarg, die aber währends. Gefangensch. in Thessalien, von ihren Brüdern Castor u. Pollux befreit wurde. Aphidniensis, e, Αφιδνιος, Inscript. ap. Syon.

Aphle, Plin.; cf. Aginis.

Aphni; Ophni, Josua XVIII, 24.; St. des St. Benjamin, in Judaea.

Aphnii; Volk in Trous, mit der St.

Zelia, am F. des Ida.

Aphnitis; See in Mysia Minor, süd-

pus Mons.

Aphormium, Steph.; Ort in Boe-

Aphphadana, Αφφαδανα, Ptol.; δt. in Mesopotamien, zw. Theldu u. BaAphra; St. in Judaea, aufder Grenze von Samaria, südwestl. von Archelais, 3 M. östl. von Bethel.

Aphraim; Ort in Samaria, auf der Grenze von Galilaea Inferior, 6 M. nördl.

von Legio.

Aphricerones, Ptol.; Volk im südöstl. Africa Interior, östl. von den Matites. Aphrodisia, Serv.; St. in Apulia Peucetia; i. q. Venusia.

Aphrodisiae, Αφοοδισιαι, Strab.' XII, sub fin.; St. in Phrygia Major,

unfern Laodicea.

Aphrodisias, adis, Anton. Itiner.; Aφοδισίας, αδος, Procop. Aedific. IV, 10.; St. auf dem Chersonesus Thraciae, zw. Cardia u. Heraelea.

Aphrodisias, Plin. VI, 25.; e. der Venus u. dem Mercur geheiligte Insel, an der Küste von Carmanien; vielleicht i. q. Cataca des Arrian., im Südwesten

des Sinus Persicus.

Aphrodisias, Ptol.; Steph.; η Αφξοδισιας, Notit. Hierocl.; Megalopolis, Μεγαληπολίς, Steph.; Ninoe, es, Νινοη, Suid.; Hauptst. von Carien, südl. vom Maeander, westl. von Cibyra, mit einem der Venus geheiligten Tempel. Aphrodisienses, Plin. V, 29.; Tacit Ann. III, 62.

Aphrodisias, adis, Liv. XXXIII, 20.; Veneris Oppidum et Promontorium, Plin.; Αφορόδιαες, Ptol.; Αφορόδιαες της Κάμπας, Diod. Sicul. XIX, 64.; St. u, Vorgeb. in Cilicia Aspera, östl. von Celendris, mit der St. Salemis auf Cenen in gleicher Lage.

Salamis auf Cypern in gleicher Lage.

Aphrodisias, udis, Αφφοδισιας,
Scyl.; Herodot. IV, 168.; Αφφοδιστης,
νησος, Veneris Insula, Ptol.; Laea,
Λαια, Ptol.; Insel an der Küste von
Cyrenaica, in der Nühe von Apollonia.

Aphrodisias; St. in Laconica, westl. von Nymbacon; i. q. Boea.

Aphrodisias; cf. Erythia.

Aphrodisias; cf. Erythia. Aphrodisias; Veneris Promontorium, Plin.; cf. Aphrodisias Cariae.

Aphrodisias; i. q. Thurium. Aphrodisias; cf. Troezene.

Aphrodisium; Flecken in Arcadien.
— Αφρούτσιον, Strab.; St. auf der Nordküste der Insel Cyprus, 80 Stad., 2 M. nördl. von Salamis.

- Mela H, 4.; Plin. III', 5.; St. in Latium, am Meere, unwest Antium,

vielleicht bey den Rutuli.

- Ptol.; Fanum Veneris; Ortauf der Küste von Numidia Massylorum, westl. von Hippo Regius; nach Ptol. Kolonus.

- Ptol.; Fanum Venerie; vielleicht Veneria, Solin. c. 27.; Ort auf der Küste von Zeugitana, zw. Hermaeum Promontorium u. Adrumetum, wo

Venus Erycina verchrt wurde. Aphrodisium, sc. Promontori-

um, Mela; Vorgeb. in Carien. sc. Promontorium, Appodicion, Pyrenae Promontorium, Strab.; το της Πυρηνης ακρον, Strab.; Pyrenaeum Promontorium Mela II, 5.; Vorgeb. in Hispania Tarracon., auf der Grenze von Gallia Narbon., nördl. von Rhoda, südöstl. von Ruscino; jetzt Cap, de Creus, Cabo de Creux, Promontorium Crucis; in Catalonien. Hier stand ein Tempel der Venus Pirenaea, Plin. III, 3.; legovens Πυρηναιας Αφορδιτης, Strab. IV; cf. Ptol.

Aphrodites; Loea; Insel vor dem Hafen Apollonia, in Cyrenaica.

Aphrodito, sc. oppidum, Anton. Itiner.; St. in Heptanomis, auf der Küste des Sinus Arabicus, vielleicht östl. von Aphroditopolis.

Aphroditopolis, Αφοοδιτοπόλις, Steph.; Aphrodites Urbs; Vencris Civitas, Appoditng Holig, Strub.; Steph.; St. im Nomos Leontopolit. (Delta), zw. Leontopolis u. Athribis.

Aphroditopolis, Αφοοδιτης ποlig, Strab.; vielleicht Atarbechis, Herodot.; Plin.; St. im Nomos Prosopites (Aegyptus Inferior), zw. Naucratis u. Sais.

Aphroditopolis, d'Anville; Asphunis, Notit. Imper.; St. im Nomos Hermouthites (Aegyptus Superior), auf der Westseite des Nil; heut. Tages Asfun.

Aphroditopolis, Strab. XVII, p. 550.; Aphrodites, Appodires, ov, Concil. Ephes.; St. in Heptanomis, auf dem östl. Ufer des Nil, nordöstl. von Arsinoe, südöstl. von Memphis, woselbst λευκη βους ίερα ernährt u. verehrt

Aphroditopolis, Appoditne molie, Ptol.; Strab. XVII, p. 561.; Veneris Oppidum, Plin. V. 9.; St. in Thebais, südl. von Antaeopolis, nördl. von Ptole-mais, auf dem westl. Ufer des Nil:

Aphroditopolites, Αφοοδιτοπολιτης Νομος, Ptol.; Strab XVII, p. 556.; Landbezirk in Heptanomis. östl. von Heracleotes Nomos, mit der Hauptst. Aphroditopolis Heptanomidis.

Aphroditopolites, Plin. V, 9.; Landbezirk in Thebais, westl, vom Nil, zw. Hypselotis u. Thinites

Nomos.

Aphydna; i. q. Aphidna, Aphidnae.

Aphytis, Scyl.; Ort auf der Halbinsel Pallene, in Macedonien, auf der Ostküste des Sinus Toronaicus.

Apia; Hom.; Apollodor.; Plin.; i.

q. Peloponnesus; Morca.

Apia, cf. Appia. Apiarium; Flecken Bejar, Biar,

im span. Königr. Murcia, auf der Grenze von Valencia.

Apicilia; St. der Carni in Italien, östl. von Concordia.

Apidanus, Plin. IV, 8.; Ovid. Metam. VII.; v. 228.; Απιδανος, Thucyd. IV.; Strab. IX, p. 297; Fl. in Thessalien, entspr. auf dem Othrys M., nimmt bev Pharsalus den Enipens auf, u. fallt unfern Larissa in den Peneus.

Appiennates, Plin.; Einw. e. St. in Umbrien, die vielleicht Apicana, Apiennum hiefs.

Apilas, Plin. IV, 10.; Fl. in Pieria (Macedonien), fiel in den Sinus Thermaicus.

Apina, Plin.; Ort in Apulien.

Apiolae; St. in Latium, die Lucius Tarquinius eroberte.

Apira; Apera; Adapera; St. in Galatien, östl. von Ancyra, südl. vom Fl. Halys.

Apis, Scyl.; Ort in Megaris, auf der Grenze von Attica.

Apis; kl. St. auf e. Insel im Marcotis Lacus, in Aegyptus Inferior, südl. v. Marea. Apis, Plin. V, 6.; Απις, Strab.; Herodot. II, 18; Scyl. Peripl; Polyb. Excerpt. 115.; Flecken in Libycus Nomos, auf der Grenze von Marmarica. 100 Stad. (21 M.) westlich von Paractonium, nordwestl. von Catabathenus Magnus.

Apis Mons; im Delta, unfern der St. gl. Namens, u. Marcotis Lacus.

Apitami; Plin.; Volk in Arabien. Apobatana, orum, Isidor. Charac.; St. in Media Atropatene, vielleicht i. q. Batina, Bartva, Ptol.; nordostl. von Echátana.

Apobathmos; Flecken in Argolis, auf der Westküste des Sinus Argolicus, südl. von Argolis, unfern Lerna.

Apobathra; Ort auf dem Chersonesus Thracica, von wo die Flotte des Xerxes im Kriege gegen Griechenland auslief.

Apocopa, Ptol.; St. in Aethiopien, am Sinus Barbaricus.

Apocopu, Κολπος ο καλουμενος Αποκοπα, Marcian. Herael.; Bucht des Sinus Barbaricus, an der Ostküste von Africa.

Αρος υρα, Ακουτηρίον της Βαρβαρι. κης ηπειοου Αποκοπων, Promontorium Barbaricae continentie Apotoporum, Arrian.; Vorgeb. daselbet; hent. Tages Cap Orfui.

Apocopi, sc. Montes, Ptol.; Geb.

in India intra Gangem.

Thucyd. III.; Polyb.; Apadoti, Thucyd. III.; Polyb.; Strab. X.; Volk in Actolien, vielleicht bordwestl. von Nanpactus.

Apollinares Aquae, Tab. Peut.; Ort in Etrurien, sudl. von Tarquini, nordl. von Caerc, westl. von Centum Cellae, wohl nicht nach Cluv. i. q. Aquae

Cacretanae. Apollinis-Apollonos Minor, Anton. Itin.; Apollinis Vicus, Anton.; St.im Nomos Lycopolites, Aegyptus Supe-tior, aufder Westseite des Nil, XVIII M. P. sidl von Lycopolis, nordw. v. Antacopolis.

Apollinis Lucus; e. dem Apollo reheiligter Hain, in Gallia Transpadana,

midwestl. von Vercellae.

Apollinis Urbs Magna, Anollo-10ς Πολις μεγαλη, Ptol.; Απολλωνος ή μεγαλη Πολις, Steph; Αpollonopolis, Anollwoonolis, Steph.; Aelian.; Apolonos Superior, Anton. Itin.; St. im Nomos Apollopolites (Thebais), auf dem westl. Ufer des Nil, südöstl. von latopolis, südwestl. von Elethyia, 13 M. nordl von Cataractes Nili; jetzt Dorf Edfu, mit 2 großen Tempeln, Zengen alter Herrlichkeit. Apollonopolitae, Anollωνοπολιται, Steph.; Aelian. Hist. Anim. X, 21.; Einw.

Apollin is Parea, Απολλωνος με-τοα, Ptol.; Steph.; St. im Nomos Cop-lies (Thebais), and der Ostseite des Nil, ielleicht zw. Coptos u. Thebae, u. ident. mit Anollovos ITolis, Strab. XVII, p. 561. Apollinis Promontorium, Solin.

6.27.; Plin. V., 4.; Mela I, 7.; Liv. 111,24.; Ptol.; Apollonium, Anolkoveov, Strab. XVII, p. 573.; Vorgeb. in Zeugitana, östl v. Utica, Sardinien gegenüber.

Apollinis, Plin. V.2. : Anollovos axgor, Ptol.; Vorgeb. in Mauretania Caesar., westl.von Caesarea, östl. von Cartenna. Apollinis Regio; Gegend in Ac-

Apollinis Templum, Ptol.; in Zengitana, anf der Grenze v. Numidia, zw. Tha-

braca u. Hippo Diarrhytus.

Apollonia, Απολλώνια, Steph.; St. wider Insel Siphnos, im acgaeisch deere. Plin. V, 30.; St. in Troas, auf der

Grenze von Mysien; cf. Assos.

- Plin. V, 5.; Mela I, 8.; Απολλωna, Ptol.; Apollonias, adis, Inollarias, Strab. XVII.; vielleicht mch Portus Cyrenes, Scyl.; St. in Tenaica, war der Hafen von Gyrene, der 5 Stadte, die Pentapolia Libyae Buchoff's Worterb. d. Erdk.

bildeten, 80 Stad. (2 M.) von Cyrene, XXIV M. P. von Phycus, hiefs später Sozusa, war Geburtsort des Geographen Eratosthenes, u. heifst jetzt Marza Suzai Apollonia, Steph.; Eranos; Cy-

parissos, Hom.; St. in Phocis, am

Fusse des Parnassus.

- ad Lambanum, Απολλωνια προς Λαμβανω, Ptol.; Apollonias, adis, Anollavias, Notit. Eccles.; St. in Cau rien, westl. von Antiochia.

sc. ad Mare Hadriaticum Vell. Paterc. II, 59.; Liv. XXXIV, 40.; XLIII, 21.; Plin. III, 23.; Cic. Phil. XI, c. 11.; XIII, epist 29.; Mela III; 2; Sucton.; Απολλωνια, Platarch in Sulla.; Dio Cass. XLI.; Aclian. V. H. XIII, 16.; Strab. VII, p. 219.; Scyl. Peripl.; St. in Illyris Graeca, 50 bis 60 Stad. (2 bis 3 St.) vom Mcere, 10 Stad. yom Aous; vielleicht jetzt Pirgo, Ort in Albanien. Apolloniatae, Cic. Pison. c. 35. Liv. XXIV, 40.; Apolloniates, ium, Liv. XIV, 30.; XLIV, 30.; Caes. Civ. III, 12. 13.; Einw.; - Apollonias, atis, adj., Liv. XLU, 26.

- sc. Actoliae, Liv. XXVIII, 8.: St. in Actolien, vielleicht nordwestl. von

Naupactos.

sc. Assyriae, Amm. Marcell. XXIII, 20.; Απολλωνια, Ptol.; Steph.; Polyb. V, 52.; St. in Apolloniatis (Assyl rien), auf der Westseite des Delas, sudwestl. von Artemita, nordwestl. von Ctesiphon, östl, von Sitace; cf. Antiochia Assyriae.

- sc. Chalcidices, Plin. IV, 10: cf. Actor. XVII, 1.; St. in Chalcidice (Macedonica), nördl. vom Sec Bolbe, westl, vom Sinus Strymonicus. Apolloniates, cognom. Macrobii.

- sc. Cretac, Ptol.; Steph.; Elenthera, ac, Elsverson, Dio Cass. XXXVI ineunt ; El eutherae, Elevorgas, Ptol. Elevonoa, Steph.; A or os, Awoog, Steph.; St. auf der Insel Creta, vielleicht zwi Qortyna u. Cnossus.

- sc. Epiri; St. in Epirus.

- Mygdoniae, Απολλωνια Μογδο vias, Ptol.; Apollonia, Plin. IV, 10; Anollovia, Scyl.; Steph.; St. in Mygdonia (Macedonien), sudöstl. von Thesenlonica.

- sc. Palaestinue, Plin. V, 13.; Anolkovia, Piol.; Joseph: Antio. XIII.

23. Bell. I, 6.; Appian.; Apollowias,
adis. Steph.; Tab. Peut.; St. in Sannaria., an der Küste des Mare Internanf. nordwestl. von Sichem, sudl, von Gilgat, od. zw. Joppe u. Caesarca.

- sc. Pisidiae, Ptol.; Steph.; fruher Mordiaeum, Mogdiaiov, Steph.; St. in Pisidien, westl. von Antiochia.

Apollonia, se. Siciliae, Απολλωνία, Diod. Sicul. XVI, 73.; Civitas Apolloniensis, Cic.; St. auf der Südküste der Insel Sicilien, westl. vom Promont. Pachynum.

— supra Rhyndacum, Απολλωνία, Μυσιας επι Ρυνδακω, Steph.; cf. XII.; Plin. VI, 34.; vielleicht Appollonias, adis, Notit.; St. in Mysia Minor, an e. See gl. Namens. Apolloniatae ad Rhyndacum, Απολλωνιατ. προς Ρυνδακω, Münze des L. Verus u. des M. Aurelius.

— sc. Syriae, Απολλωνια, Appian. Syr.; Steph.; St. in Coele-Syria.

Apollonias; cf. Apollonia Cyrenaic. Apollonias; cf. Apollonia ad Lam-

hanum.

Apollonias, adis, Απολλωνιας, Strab. XII, sub fin.; Ptol. V, 2.; St. in Phrygia Major, westl. von Laodicea.

Apolloniatis, idis, Απολλωνιατις, Ptol. VI, 1.; Polyb. V, 43, 52.; Strab. XV, p. 503.; Apolloniatis, is, Απολλωνιατις, Polyb. V, 51.; Isidor. Charac.; Landsch. im östl. Assyrien, vom Flusse Gorgus bis zum Tigris im Westen; III, 19, 34.; nach Cell. i. q. Sittacene. In ihr lag Apollonia Assyriae.

Apolloniatis Lacus, Λιμνη Απολλωματις, εν., Strab. XII, p. 896.; See im östl. Mysia Minor, auf der Grenze von Bithynien, entstand vielleicht durch den Flaß Rhyndacus, u. erhielt den Namen von der St. Apollonia.

Apollonidea; cf. Apollonis.

Apollonis, idis, Cic. pro Flace. c. 21.; Απολλωνις, Strab. XIII.; Αμοιλοπιας, πολλωνις, Notit. episc.; Αμοιλοπίας, αδος, Notit. episc.; Αμοιλοπίας, αδος, Notit. episc.; St. in Lydien, südwestl. von Thyafira, südl. von Pergamus, nordwestl. von Sardes, östl. von Cyme. Apollonidenses, Cic. pro Flace. c. 29. 32.; Cic. ad Quint. I, epist. 2.; Tacit. Ann. II, 47.; Apollonidenses, Plin. V, 30.; Einw.

Apollonopolis; cf. Apollinis Urbs

Magna.

Apollonos, sc. urbs, Anton. Itin.; St. fur der Küste des Sinus Arabicus, in Aegyptus Superior, wahrscheinlich nordwestl, vom Vorgeb. Lepte extrema.

Apollongs Hieron, Anolhopos is-

90°, Fanum Apollinis, Notit. Episcop, vielleicht i. q. Dios Hieron, Ptol.; Acog legov, Ptol.; Ort in Lydien, unfern Philadelphia. Apollonoshieritae, Plin. V, 29.

Apollopolites, ac, Plin. V, 9.; Landesbez. in Acgyptus Superior, zw.

Ombites u. Hermonthites.

Apologos; St. in Susiana (Persia), an der Mund. des Pasitigris in den Sinus Persicus.

Aponiana Insula, Caes. Bell. Afric. c. 2.; Insel an der Westküste von Sicilien, nach Cluv. i. q. Aegusa; nach Andern i. q. Paconia.

Aponi Fons, Sucton.; Aponi Fontes; Aquae Patavinac; Aquae Patavinorum, Plin.; Heilquellen unfern Padua, die der Dichter Claudianus besungen hat. cf. Martial.

Aponum; Aponus, Sil. Ital. XII, v. 217.; Lucan. VII, v. 193.; cf. Claudian.; Sucton. Tiber. 14.; Flecken bey Patavium, in Transpadana; jetzt Abano, Geburtsort des Livius.

Aporidos Come, es, Liv. XXXVIII, 14.; Ort in Phrygia Magna, unfern der Quellen des Obrima, auf der Grenze von

Pisidien.

Apostana; Hafen in Persis, auf der Küste des Sinus Persicus.

Apostolorum Porta; Apostolorum Mons; St. Postelberg, im böhm. Kreise Saatz, an der Eger.

Appha, Ptol.; St. in Parthien, in der

Gegend von Simpsimida.

Apphadana, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Chaboras, vielleicht sudl. yon Carrae.

Apphana, Ptol.; Insel im Sinus Persicus, vielleicht an der Küste von Susi-

ana; Cell. setzt sie an Arabien.

Apphar, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis, auf der Westseite des Fl. Chinalaph, östl. von Victoria.

Appia, ae, Αππια, Notit. Eccles. Apia, Απια, Hierocl.; Polyb. V, 77. St. in Pacatiana (Phrygia Magua), vielleicht sūdōstl. von Synnada. Appiani. orum, Plin. V, 29.; Cic. III, epiet. 7, 9.; Appianus, adj. Cic.

Appianum, Paul. Diacon. III, 31.

Ort oder Castell in Rhaetien.

Appiaria, Anton Itin.; Tab. Theod.
Notit. Imper. u. Eccles.; Ort in Mocsii
Inferior, auf dem südl. Ufer der Donau
westl. von Dorosterum, östl. von Nicopolis
Annii Forum, Cic Attic II.

App ii Forum, Cic. Attic. II, epist 10.; Anniov pogov, Actor. XXVIII, 15. cf. Anton. Itin.; kl. St. der Volsei i

Latium, auf der Via Appia, 5 M. sadt. von Rom, nordl. von Terracina.

Appiolae, arum, Liv.; St. in Lafum, unfern Rom, die Tarquinius Priscas zerstörte.

Appulus; cf. Apulia.

Apri, orum, Anton. Itin.; Αποοι, Ptol.; Apros, i, Ptol.; Apros, i, Ptol.; Angos, Steph.; Hierocl. Not.; früher Theodosiopolis; St. im sudl. Thracien. westl. von Perinthus, nordwestl. von Panium, nordöstl. von Zorlanne, u. war mach Ptol. u. Plin. eine Colonic, vielleicht des Claudius.

Aprilis Lacus, Anton. Itin.; Pre-lius sc. Lacus, Cic. pro Milon. c. 27.; Prilis od. Prillis, is, Plin. III, 5.; See in Etrurien, zw. den Flüssen Arnus u. Umbro; heut. Tages der Landsee Castiglione della Pescaja, der Insel Elba gegenüber.

Aprimonasterium; Novientium; Abtei Ebersheimmunster, im Elsafs, auf e. Insel des Ill, unfern Schlettstadt.

Apros; cf. Apri. Apros; kl. Fl. bey den Oxybii, in

Gallia Narbonensis.

Aprositos; canarische Insel Fortaventure. Fuertaventura, auf der Westküste von Africa.

Aprosopites Nomos; cf. Prosopitis.

Aprusa, ae, Plin. III, 15.; kl. Flufs bey der St. Ariminum, in Umbrien.

Aprustum; i. q. Abrystum. Aprutium, Plin.; Prov. Abruzzo des Königr. Neapel, grenzt östl. an den Meerb. von Venedig, nördl. u. westl. an Mark von Ancona, Ombria, Sabina u. Campagna di Roma, sudl. an das Land von Labur u. die Grafsch. Molise, u. wird vom Fl. Pescara in Abruzzo ulteriore - Provincia Aquilensis—; u. in Abruzzo citeriore, - Provincia Theatina getheilt.

Apsarus, Arrian.; Plin. VI, 4. 10.; Apsorrus, Ptol.; Flufs in Colchis, strömte bev den Cissii, u. fiel südl. vom Phasis, 140 M. P. östl. von Trapezus

in den Pontus Euxinus.

Apsarus; Apsorrhus; cf. Absyrtus. Apsilae, Ptol.; Arrian.; scyth. Volk in Colchis, nördl. vom Phafis.

Apsinthii; cf. Apsynthii.

Apsorus, Anton. Itin.; Apsoros, Mela II, 7.; Awogos, Ptol. II. extr.; lasel an der Küste von Illyricum, im Sinus Flanaticus, nordöstl. von Ancona; ietzt Osero; cf. Absorus. Nach Cell. wä-re Apsorus i. q. Absyrtis des Mela.

Aprorus; Aprorrus, Awogges,

Apsorus; jetzt Oscro, Osscro, im illyr. Kreise Finme.

Apsus, Caes. Civ. III, 13. 19.; Lu-can. V, v. 461.; Αψος, Plutarch. in Tit. Quint. Flamin.; Strab.; Ptol.; Fl. in Illyris Graeca, entspr. auf der Grenze von Macedonien, fällt südl. von Dyrrachium näher: vom Genusus, nördl. vom Aous, oder Apollonia ins adriat. Meer, u. heifst jetzt Crevasta, Chrevasta. Auf seinen beyden Ufern hatten Caesar u. Pompeius ihr Lager.

Apsynthii; Volk in Thracien, vielleicht im Süden auf der Küste des acgaeisch. Meeres, westl. vom Hebrus.

Apsynthus; kl. Fluis in Thracien, bey den Absynthi.

Apsynthus; i.q. Aenos, in Thracien, nordöstl. von Samothrace.

Apsyrtides; cf. Absyrtides Insulae.
Apta Julia, Plin.; Apta, Sidon.
IX, epist. 9.; Aptajulia, Anton. Itin.; Civitas Aptensium, Notit Provinc.; Colonia Apta, Inscript. ap. Sirmond.; Apta Vulgientium; St. der Vulgientes, in Gallia Narbonensis, nördl. vom Fl. Druentia, östl. vom Rhodanus, nördl. von Aquae Sextiae; heut. Tages Apt, im Dep. Vaucluse, 4 M. nordl. von Aix. Aptensis, c.

Aptera, ac, Απτεςα, Strab. X, p. 330.; Steph.; Suid.; Apteron, i, Plin.; Apteria, Απτερια, Ptol.; St. im Westen der Insel Creta, 60 Stad. nordwestl. v.

Cydonia, mit c. Tempel der Venus Urania. Aptuchi Fanum, Antovyov Isqov, Ptol.; Aptungis Fanum; Ort in Pentapolis (Cyrenaica), unfern Phycus. Ap-

tungensis, c.
Apua; Hauptst, der Apuani Ligures, am Fl. Macra; jetzt Pontremoli, Pons Tremulus, in der toscan, Prov. Flo-renz. Apuāni, orum, Liv. XL, 38.; Einw. Apuli, orum, Mela II, 4.; Volk in Illyris, zog nach Italien, u. gab dem

Lande Apulien s. Namen.

Apulia, ac, Caes. Civ. I, 13.; Liv.IX, 20. 23.; XXII, 9. 18. 25; XXIV, 3, Horat, III, od. 4.; v. 10.; Plin. III, 11.; Inscript, ap. Gruter.; Flor. I, 6. 18.; Tacit. XVI, 9.; Απονίας, ας, Strab. VI, p. 291.; Diod. Sicul. XIX, 65.; Zonar. Tom. II; cf. Paul. Diacon. de Gest. Longob. II, 21.; — Apulia Dauniorum, Plin. 1. c.; Regna Dauni Appuli, Horat. IV, od. 14.; v. 26.; Daunias, adis, Horat.; Apulia Daunia, Martial, epigr. 155.; Cic. Div. I, 43.; Landschaft im Graecia Magna, erstreckte sich im weitesten Sinne, vom Fl. Frento, im N., bis zum Promont. Japygium, im S.; umfaste dann Peucetia, Daunia, Mes-

84

sapia, Calabria, Japygia; — im engera hingegen, von Frento bis nach Brundusium, im O, u. Tarentum im W., be-griff also nur Daunia u. Peucetia; ward wohl ursprüngl. von Illyris aus bevölkert, dann von Arcadii, unter Oenotrus u. Peucetius, u. später von Diomedes besetzt, kam etwa um die Mitte des 5. Sec. p. U. C. unter röm, Herrschaft, heisst jetzt Apulien, Puglia, Pouille, Landsch am adriat. Meere, u. schließt die Prov. Bari, Otranto u. Capitanata ein. Apulicus, adj., Horat.; Appulus, adj., Horat. III, od. 4, v. 9.; Lucan. V, v. 380.; Appulus, i, Lucan.; Horat. II, serm. sat. I, v. 34. Daunii, Plin.; Dauni, Mela, Einw. von Apulia Daunia.

Apŭlum; cf. Alba Carolina; Alba Julia, i. e. Weissenburg.

Apyre; i. q. Aperrae.

Aqua Albudina, cf. Aqua Clau-

Aqua Alexandrina, vielleicht auch Neroniana; e. vom Alexander Severus angelegte Wasserleit., die nördli von Lavicum anfing, zu den Bädern dieses K. im Campus Martius führte, unter Papst Sixtus V, um 1587 wieder hergestellt wurde, den Namen Aqua Felix erhielt, u. dem heut. Rom fast unentbehrlich ist.

- Algentiana; kam vom B. Algidus, u. vereinigte sich mit Aqua Julia.

Marcia od. Claudia.

- Alsia, Sctina; unbekannt.

— Alsietina; Aqua Augusta; Aqua Halsia; leitete K. Augustus ans dem Lacus Alsietians nach Rom, hatte trübes Wasser, wurde vom Papst Paul V. ausgebessert, mit Aqua Sabatina vereinigt; jetzt Aqua Paula.

- Annia; i. q. Anio Novus.

- Antiqua; Dorf Altwasser, im Riesengeb. Schlesiens, seines Stahlwassers wegen bekannt.

- Antoniana, Front.; legte Anton. Caracalla an; vereinigte sich mit Aqua

Marcia.

- Appia, Frontin.; cf. Eutrop. II, 9.; legte Censor Appins Claudius Crassus Caecus, p. Urb. C. 449, an, u. kam von Lucullanum durch Porta Trigemina, nach Rom.
  - Aufeja; i. q. Aqua Marcia.

- Augusta; leitete K. Augustus in Aqua Marcia.

- Aur el i a; verdankte ihr Daseyn deni Luc. Aurel. Cotta; vielleicht i. q. Aqua Trajana.

Aquabelletta; Aquae Bellae; Flecken Aiguebellette, Aiguebelle, in Savoyen, am Fl. Arco, Landsch, Chambery.

Aquaburgum; Aquaeburgum; kl. baier. St. Wasserburg, im Isarkreise, am Inn, 7 M. von München.

Aqua Caerulea; i. q. Aqua Claudia.

- Calida; i. g. Aqua Sparsa. - Cimina; Vict.; wohl nur ein

Nebengang der Aqua Sabatina. - Claudia; Caerulea; Albudina; Curtia; Simbrivina; cf. Eutrop.;

Front.; Plin.; erbaute K. Claudius, um 880 p. Urb. Cond., hatte gutes Wasser, u. versorgte mit Anio Vetus die am hochsten liegenden Gegenden der St. Rom.

-Contradictionis; AquaJurgii, Haderwasser, Numer. XX, 13.; cf. Exod. XVII, 2.7.; Numer. XXVII, 14.; Deuter. XXXII, 51.; Psalm. LXXXI, 8, CV1, 32.; Ort bey Kades, inder Wüste Zin (Arabia Petraca), wo Moses den Israeliten aus dem mitten in e. Thale isolirt dastehenden Granitfelsen Meriba Wasser gab. Noch jetzt sieht man 4 Spalten übereinander durch die Breite des Felsens laufen, in welche die Araber Schilf, Gesträuch etc. stopfen, das sie als Heilmittel ihren kranken Kameelen geben.

- Craba, Cic. Agrar, III, 2.; XVI, epist. 18.; Quelle, kain von Tusculum nach Rom, u. wurde von Agrippa den

Tusculani überlassen.

- Damnasta; entweder i. q. Aqua Crabra, oder ging durch Porta Latina, über die Tiber, u. versah die dortigen Gärten mit Wasser.

- Dimonis, Jesaia XV, 9.; wahrscheinl der Fl. Arnon; nach Sectzen u. Legli aber Wadi el Wale, nordl. von Dibon, fallt ins Mare Mortum.
— Felix; i. q. Aqua Alexandrina.

- Herculanca; Rivus Hercu-

leus; i. q. Anio Novus.

- Julia; kl. Fl., 12 M. von Rom, unfern dem heut. Mfl. Marino, wurde um 719 p. Urb. C. v. Agrippa in Aqua Tepula geleitet.

- Labicana; führte Alex. Severus

nach Rom.

- Marcia, Plin. XXXI, 3.; Liv.; Aqua Aufega; c. Wasserleitg., die Praetor Marcus Titius um 608 p. U. C. anlegte, im J. 610 Practor Marcius Rex vollendete, unfern Tibur unter der Erde weglief, aus den Bergen der Peligni kam, durch das Gebiet der Marsi ging u. das beste Wasser der St. Rom zuführte.

Megiddonia, Judic. V, 19.; 1 q. Kischon Flumen.

- Nigra, Jornandes; i. q. Arabo. - Paula; i. q. Aqua Alsietina.

- Penderis; i. q. Acula.

Aqua Pulchra; Flecken Ague-belle, im franz. Dep. Montblanc, 1 M. von St. Paul-trois-Chateaux.

- Pulchra; Aqua Bella; kl. St. Liguebelle, im franz. Dep. Montblanc, 8 M. nordwestl. von Maurienne, 41 südostl. von Annecy.

- Sabatina, Aurelia, Cimina, Septimia; leitete wohl K. Aurelius aus

dem Lacus Sabatinus, Sabate.

- Septiminiana, verdankte dem K. Septimius Severus ihre Entstehung. - Setia, Setina; i. q. Aqua Alsi-

- Severiana; entw. i. q. Aqua Alexandrina, od. i. q Aqua Septiminiana.

—Sparsa; Aquae Sparsae; Aquae Calidae; kl. St. Aigue - Perse, im Fanz. Dep. Puy de Dòma, am Luçon, 2 M nördl. von Riom, 7 südl. von Moulins, mit e. Quelle, die sprudelt, u. doch kalt ist.

Tepula; Quelle unweit Tusculum, 10 M. südőstl. von Rom, wurde um das Jahr 627 p. Urb. C, auf den M. Capitolinas geleitet, u. im J. 719 mit Aqua Ju-

lia durch Agrippa vereinigt.

Trajana; leitete K. Trajan über den Janiculus, nach se; auf dem Mons Aventinus gelegenen Bädern

— Virgo, Ovid Trist. III, 12. 22.; Pent. I, 8. 38.; legte Agrippa im J. p. Urb. C. 732 an, besserte Papst Pius IV. aus, hatte gutes, aber kaltes Wasser.

- Viva, Tab. Peut.; Itin. Hierosol.; St. in Etrurien, XXXII M. P. von Rom,

am östl. Abhange des B. Soracte. Badena; Castellum Aquae; Aquarum; Civitas Aurelia Aquensium; Thermae Inferiores; St. in Germanien, wo sich K. Severus u. Ca-ligula aufhielten; wahrscheinl. jetzt Baden, am Rhein, 1 M. südöstl. von Ra-stadt, 4 nordöstl. von Strafsburg, im

Grofsherzogth, d, N. Badensis, e. - Anton, Itin. Aquac Pannonicae; Thermae Austriacae, Austria-corum, Pannoniae; St. in Pannonia Superior, heut. Tages Baden, in Oc-sterreich, am Fl. Schwöchat, 3 M. südöstl. von Wien, 21 nördl. von Neustadt.

-; Aquisgranum; Grani Pala-tium; Aquae Grani; Urbs Aquensis; wohl nicht Vetera, Veterra, Ptol.; St. Aachen, im preuss. Rheinl.; unter K. Hadrian von Servius Granus, um d. J. Chr. 124 erbaut; 6 M. westl. von Cöln, 41 östl. von Lüttich. Carl M. ward hier 712 geb. u. 814 begraben. Aquisgranen-

Allobrogum; Aquae Gratianae, Sabaudicae; St. der Allebro-

ges in Gallia Narbon.; jetzt Air, am See Bourget, 21 M. nördl. von Chambery, im Dep. Montblanc. Ihre Baeder soll K. Gratian wieder hergestellt haben.

- Angitiae; Ort in Bruttium, auf

der Westküste.

- Augustae, ύδατα Αυγουςα, Ptol.; Aquae Tarbellicae, Anton. Itin.; Aquarum Tarbellicarum Civitas; Tarbella Civitas, Vib. Seq.; Aquensis Civitas, Notit. Gall.; Vibio; St. der Tarbelli in Novempopulonia, (Gascogne); jetzt Acqs, Dar, am Adour, Dep. d. Landes.

- Bajanac, Martial. IX, epigr. 59.;

unfern Sarsina, in Umbrien.

- Balissac, Anton. Itin.; St. in Pannonia Superior, zw. den Flüssen Dravus u. Savus, nordwestl. von Sis-

- Bellac; Aquabelletta; Ort Aiguebellete, unfern des Rhone, Dep. Montblanc.

Aquaebellicus; St. in Gallien, westl. von Augusta Trevirorum; heut. Tages Wasscrbillich, am Zusammenfl. der Mosel u. der Sauer, Sure.

Aquae Bigerronum; Vicus Aquensis; St. der Bigerrones in Gallien; jetzt Ragneres de Rigorre. am Adour, 3 St. Bagneres de Bigorre, am Adour, 3 St. südöstl, von Tarbes, Dep. Ober-Pyre-

- Bilbitanorum, od. Bilbilitanorum, Anton, Itin.; Aquae Bilbilitanae; St. in Hispania Tarracon., XXIV M. P. westl, von Bilbilis, XVI von Arcobriga; jetzt Alhama, am Xalon, in Arragonien, 3 St. von Calatayud,

Aquaeburgum; i. q. Aquaburgum. Aquae Bormonis; Aquae Bor-Burbo Archembaldi; bonicae: Burbonium Arcimbaldi; St. der Bituriges Cubi in Aquitania Prima (Gallien), am Fl. Elaver; heut. Tages Bour-bon l'Archambaud, während der Revolu-tion: Bourges les Bains, im Dep. Allier, 3 M. westl. von Moulins, 5 sudl. von Nevers.

Borvonis; St. der Sequani in Gallia Belgica; jetzt Bourbonne-les-Bains, Flecken im Dep. Marne, 31 M. östl. von

Langres, 5 südöstl, von Chanmont.
— Calentes; Ort der Arverni (Auvergne), in Gallien; die heut, St. Chau-

des Aigues, im Dep. Cantal.

— Calidac; mineral, Quelle Aigues Chaudes, im franz. Dep. Nieder-Pyrc-päen, 6 M. südl, von Pau.

- Calidae Cilinorum; Amphiochia; Auria; Aquae Celeniae, od. Cilinae, Anton. Itin.; St. der Cileni, in Hispan. Tarracon.; vielleicht jetzt

Orense, in Galicien. Aquae Calidae, ύδατα θερμα, Ptol. nach Cod. Palat. Κολωνια; St. in Mauretania Caesar.; zw. den Fl. Serbes u. Savus, östl. von Chizala, westl. von La-

- Calidae; Bäder in Etrurien; heut. Tages Bagni di Ballicano, zw. Viterbo

u. Monte Fiascone.

- Calidae, Plin. V, 15.; Aquae Calidae in Tiberiade, τα εν Τιβεοιαδι θεομα ύδατα, Joseph. Vit.; Thermae Tiberenses, Talmudist.; Thermae Tiberienses, Cell.; warme Bäder in Galilaca Inferior, zw. Emmaus u. Tiberias.

- Calidae, Liv. XXX, 24.; θερμα, Strab. XVII, p 573.; in Zengitana, zw. Tunes u. Hermaea (Promont.), vielleicht heut. Tages Hamma, in Tunis.

- Calidae, Ptol.; Ort in Zeugitana (Africa), südl. von Hippo Diarrhytus, zw. Themissua u. Zamamizon.

— Calidae, ὑδατα θερμα, Ptol.; Aquae Solis, Anton. Itin.; Batho-nia, Cell.; St. der Belgae in Britannia Rem.; jetzt Bath, in Sommersetshire, über dem Avon, 3 St. östl. von Bristol.

- Calidae; Vichium; St. der Arverni in Gallia Aquitan., am westl. Ufer des Elaver, nordöstl. von Augustone-

metum; jetzt Vichy, Dep. Allier.

- Calidae, νόατα θεσμα, Ptol.; Aquae Voconiae, Anton. Itin.; -Aquicaldenses, Plin.; — Bannolia; St. in Hispan. Tarracon, vielleicht der Ausetani, südwestl. von Emporium, nordwestl. von Gerunda; wahrscheinl. jetzt Bannolas in Catalonien, u. nicht Vique.

- Ceretanae, θερμα Καιρετανα, Strab.; warme Bader unfern Caere in

Etrurien.

- Ciceronianae, Plin.; Quellen bey Academia des Cicero, unweit Puteoli,

in Campanien.

- Cilinae; I. q. Aquae Calidae.

- Convenarum, Anton. Itiner.; Thermae Onesiae, τα των Ονησιων θερμα, Strab. IV, p. 132.; Ort der Convenae, in Gallia Aquitan., südwestl. von Lugdunum Convenarum, an den Pyre-näen; wahrscheinl. heut. Tages Bagneres, kl. St. im Dep. Ober-Pyrenäen, in der Nähe des Adour, 3 St. südöstl. von

· Cumanac, Vellej. I, 4.; Liv. XLI, 16.; Quellen bey Cumae, in Cam-

- Cutiliae, Plin. III, 12.; XXXI, 2.; cf. Xiphilin. ex Dio Cass.; Lacus Cutiliansis, Varro LL. IV, 10.; See bey den Sabini, in Italien, 70 Stad von Reate, nahe der St. Cutiliae, in welchem nach Senec. Q. Nat. III, 25. e. schwim-mende Insel sich befand.

Aquae, sc. Daciae, Ptol.; i. q. Ad

Aquas.

86

- Dacicac, Anton. Itin.; Ort in Mauretania Tingitana, XVI M. P. nördl. von Volabilis, XII südl, von Gilda.

- Durac; Italica; Ort in Hispania Baetica; vielleicht jetzt Alcala del Rio, 2 St. nördl. von Sevilla, am Gua-

dalquivir.

- Flaviae, Inscript. ap. Gruter.; pania Tarracon., vielleicht bey den Cal-laici Bracarii; jetzt portug. Villa Chi-aves, Chaves, Prov. Traz os Montes, 12 M. von Braganza, am Tamego, über welchen e. rom. Brücke führt. - Aquiflaviensis, e, Inscript. ap. Resend. Antiq. Lusit.; u. ap. Gruter.

- Flaviac; Ort der Helvetii in Gallien, zw. Vindonissa u. Virodunum.

cf. Ad Aquas Helvetias.

- Flumina, ύδατος ποταμοι, Strab. XVI, p. 517.; i. q. Seleucia Pieria, in Seleucis.

- Grani; i. q. Aquae; Aquisgra-

- Gratianac; cf. Aquac Allobro-

gum. -Helvetiac, od. Helveticae; Bada; Badena; Badenia; Castel-lum, n. Vicus Thermarum; Thermae Helveticae, od. Superiores; Thermopolis; i. q. Ad Aquas Helvetias. - Aquenses, Einw.

- Jassae; Thermae Constantinianae; Ort u. Bad in Pannonien. südöstl. von Warasdin (Croatien).

- Labanae, τα Λαβανα ύδατα, Strab.; Ort der Sabini, unfern Nomen-

- Labodae (Labodes); i. q. Ad Aquas. Leaeae; Ort auf der Westküste in Hispania Tarracon.; an der Mündg.

des Minho (Minius).

— Lesitanae, Ptol.; St. auf Sardinien; der heut. Flecken Sardara.

Aquaelupae; Aquae Lupiae; kl. St. Guadeloupe, in Neucastilien, Prov. Toledo.

Aquae Mattiacac, Am. Marc. XXIX, 20.; Mattiaci Fontes, Plin. XXXI, 2.; Thermae Wisbadenses, Cell.; Visbada; St. der Mattiaci in Germanien; jetzt Wicsbaden, Hauptst. des Herzogth. Nassau, am Taunus, 4½ M. von Frankfurt, mit stark besuchten warna Quellen, neben welchen Drusus e. Catell erbaute.

Aquae Merom, Josua XI, 5. (ent tor voaros Meggor); Mego, Joseph. B. Jud II, 42.; Samachonitis, idis, Σαμαχωνιτις, ιδος, (Σαμαχωνιτις, Σε-μιχωνιτις, ιδος, Joseph. B. III, 35.; Σμεκονιτών λεμνη, Semechonitarum Lacus, Joseph. B. IV, 1.), Joseph. Aniq. V, 6.; B. Jud. IV, 1.; See im nord. Palaestina, 3 St. sudl. von der Quelle des Jordan, bey Paneas. Durch ihn strömt der Jordan u. fällt dann in den Lacus Genesar.

- sc. Moesiae, Anton. Itin.; i. q. Ad Aquas; XVI M. P. von Aegeta.

- Mortuae; St. Aigues Mortes, im franz. Dep. Gard, 31 M. südwestl. von Nismer, 3 M. östl. von Montpellier.

- Neapolitanae, Ptol.; Anton. kin.; auf Sardinien, nach Caralis hin, - Nerae; St. der Bituriges Cubi,

in Gallia Aquit.; jetzt Marktfl. Neris, Dep. Allier, am Fl. gl. N.

Nimrim, Jesaia XV, 6.; Jerem. MLVIII, 34.; Benamerium, Hieron.; Βενναμαρημ, Euseb.; Ort der Monbiter, ia Arabia Petraca.

- Origines; Ort der Callaici, in Hispania Tarracon., nordöstl. von Tyde,

am Minius.

- Pannonicae; cf. Aquae. Passeris, Tab. Itin.; cf. Marti-

al. V1, epigr. 42.; in Etrurien, bey Fe-

- Patavinao; Aquae Patavi-

- Pertician enses, Anton. Itin.;

in Sicilien, unweit Drepanum.

Pisanae, Cell.; Aquae Pisanordestl. van Pisac.

- Populeniae; of. Populenium. Querquernae, Anton. Itin.; St. Querquerni in Hispan, Tarracon.

- Quintianae; Ort in Hispania Tarracon., vielleicht unweit Aquae Co-

- Regise, Anton. Itin.; Notit. Byzac.; St. in Byzacium, zw. Sufetula u. Hadrumetum, XXXV M. P. westl. von Vicus Augusti.

- Regiae; Gemeinde Acgeri, od.

Egers im schweiz. Canton Zug.

Regiae Fons, νδατα βασιλικα, Ptal.; in Epirus, bey Chimaera Castel-

- Rubeae; Rubeacum, Ruffatum; kl. franz. St. Ruffach, Rouffach, Dep. Oborrhein, an der Ombach,

Aquae Sabaudioae; i. q. Aquae Allobrogum,

- Salviae; Ort in Latinm, unweit Rom.

- Saxonicae; cf. Acona.

- Segestae; Ortin Gallia Lugdun. Prima, an der Loire, südl, von Forum

Segusianorum. — Sextiae, Flor. III, 3.; Vellej. Patore. I, 15. II, 12.; Liv. epitom. LXI, cf. LXVIII.; Plin. XXXI, 2.; cf. Sidon. inNarb. V, 13.; ὑδατα τα Σέξτια Κολωνια, IV, p. 123., ὑδατα Σέξτια Κολωνια, Patol. Colonia, Avyaga Sartical Section 1. Colonia Aquae Sextiae

Ptol.; Colonia Aquae Sextiae Leg. XXV, Münze des Vespasian; Colonia Aquensis; Col. Jul. Aug. Aquis Sextiis, Colonia Julia Augusta; — Inscript. lapid. ap. Gruter.; Metropolis Civitas Aquensis, Notit. Civ. et Prov.; St. der Salyes (Sallues, Vell.), in Gallia Narbon., nördl. von Massilia, wurde um 630 A. U. von Cons. Sextius Calvinius gegründet, nach Jul. Caesar: Col. Julia, u. nach Augustus: Col. Jul. Augusta genannt; jetzt Air, an der Arc, Dep. Rhone-Mündg., 8 M. südöstl. von Avignon, 184 von Montpellier. — In ihrer Nähe schlug Marius die Teutonen u. Ambronen; cf. Aurel, Vict. de vir. illustr. -

- Siccae; Ort in Gallia Narbon.,

unfern Tolosa.

- Sinuessanae, Liv. XXII, 13.; Plin. XXXI, 2.; Tacit. XII, 66.; Hist. I, 72.; Bäder bey Sinuessa in Latium, welche Claudius gebrauchte.

- Solis; i. q. Aquae Calidac.

— Spadanae; niederl. Marktil. Spaa,
Prov. Lüttich, 5 M. von Aachen.

— Sparsae; cf. Aqua Sparsa.

— Statiellae, Plin. XXXI, 2;
Aquae Statiellorum, Plin. III, 5; St. der Statielli in Ligurien; hent. Tages Acqui, am Bormia, im Herzogth, Montferrat, 5 M. nordwestl. von Genua, 6 südl. von Casal. Statiellenses, ium, Cic. XI, epist. 11.; Aquenses Staticllenecs, Inscript. ap. Spon., Einw.

- Tacapinae, Anton. Itia.; Ort in Byzacium, westl. von Tacape.

- Tarbellicae; i. q. Aquae Augustae.

- Tarinae; cf. Acula,

- Tauri; cf. Rutil, Itiner. v. 249;
Aquenses cognomine Taurini, Plin. III, 5.; Einw.; cf. Aquileja Etruriae. - Tibilitanae, Ant. Itin.; Augustin.

de Civ. Dei; Aquae Thibilitanae, Tab. Peut.; Ort in Numidia Massylor., M. P. östl. von Cirta, XL westl. von Hippo Regius.

Aquae Veteres; St. Oudewater, in der niederl. Prov. Utrecht, an der

- Vivae; kl. franz. St. Aigues Vives, Dep. Var, 1 M. südöstl. von Som-mieres, 2 südwestl. von Nismes.

- Voconiae; i. q. Aquae Calidae. - Volaternae; cf. Volaterrae.

Aqualatum; Flecken Ygualada, in Catalonien, am Fl. Noya, 12 M. nordwestl. von Barcelona.

Aquaria; kl. St. Yvoire, in Chablais (Savoyen), am Genfersee.

Aquarum Tarbellicarum, Civitas; i. q. Aquae Augustac.

- Urbs, 2. Samuel. XII, 27.; Vorstadt von Rabba, od. Philadelphia, in Decapolis (Arabia Petraea).

Aquenses Taurini; cf.

Aquensis Civitas; i, q. Aquae Au-

Aquianum; St. Evian, am Genfersee, in Savoyen.

Aquicaldenses; cf. Aquae Calidae,

Aquiflavia; i. q. Aquae Flaviae. Aquila; i. q. Ad Aquilas (l'Aigle).

in Vestinis, Martyrol, Rom. a. d. XIII Cal. Novbr.; Aquilia; Avella; Avia, Cluver.; St. Aquila in Abruzzo ulter. II (Neapel), am Pescara, 7 M. vom Meere, 101 nordostl, von Roin.

Aquilana Provincia; Abrutium Ulterius; Prov. Abruzzo Ulteriore. Aquilaria, Caes. B. Civ. II, 23.; St. in Zeugitana, südwestl, von Promont, Mercurii,

- Campestris; kl. St. Aguilar del Campo, in Alt-Castilien, 5 M. von der Quelle des Ebro, 15 von Burgos,

Aquilegia; i. q. Ala, Aquilegia; i. q. Ala. Aquileja, Amm. Marc. XXIX, 35.; Mela II, 4.; Plin. III, 18.; Liv. XXXIX, 22.; XLI, 1.; XLIII, 17.; Eutrop. IX, 1.; X, 9.; Anton. kin.; Aurel. Vict.; Paul. Warnefr. II, 10.; Aquileja Co-lonia Latina, Liv. XL, 34.; Aqui-lejensis Civitas, Jornand. Get. 34.; η Ακυληία, Strab. IV; V, p. 150.; Zo-sim. V. 37.: St. der Carni, in Gallia sim. V, 37.; St. der Carni, in Gallia Transpadana, 41 M. nordwestl. von Tergeste, wurde zw. d. 1, u. 2. macedon. Krieg Colonie, im J. 452 von Attila zerstört, u. heifst jetzt: Aglar, od. Aquileja, in Friaul, am Meerb. von Triest. 111 M. nordöstl. von Venedig. cf. Auson, de Clar, Urb. Aquilejenses, ium, Liv. XLIII, 17.

Aquileja, Vell. Pat. I, 15.; Aquae Tauri (Aquae Taurinae); kl. St. in Etrurien, unfern Algae; wohl i. q. Acula.

Aquileja, Anton. Itin.; Ort in Rhaetien, unfern des Einfl. der Iller in die

Aquilia; cf. Aquila in Vestinis.

Aquilonia, ae, Liv. X, 39. 43. 44.; Aκυιλωνια, Ptol.; St. in Apulia Daunia, südwestl. von Luceria, nordwestl. von Ac-Aquiloni, Plin. III, 11.; nach Cluv. statt Aquilonienses; nach Holsten. heut. Tages Cedogna, Cedona, Prov. Principato oltra; nach Andern Lacedogna, dasclbst.

Aquincum; i. q. Acincum.

Aquinum, Strab. V; Plin. III, 5.; Liv. XXVI, 9.; Sil. It. VIII, v. 403.; Cic. IX, epist. 24.; Philipp. II, 41.; Paullin. Nolan.; St. der Volsei in Latium, Geburtsort des Juvenal; jetzt Aquino, in Terra di Lavoro, 4 M. nordostl. von Gaeta, 7 nordwestl. von Capua. Aquinates, Einw., Cic. l. c. - Aquinas, atis.

Aquiscinctum; Abtey Achin, Anchin, in Hennegau. Aquisgranum; i. q. Aquae. cf. Schreiber, Geschichte u. Beschreib. der

St. Aachen.

Aquitani, Mela III, 2.; Flor. III, 10.; Strab. IV, p. 131.; (bey den Celten: Aremorici); Volk in Gallien, zw. den Sevennen, der Garonne, dem atlant. Meere u. den Pyrenäen,

Aquitania, Mela III, 2.; Sext. Ruf. 6.; Eutrop. VII, 5. 9.; IX, 10.; Caes. B. G. I, 1.; Aquitanica Provincia, Amm. Marc. XV, 28.; Notit. Gall.; Gallia Aquitania, Plin, VI, extr.; Aremorica; Prov. in Gallien, umfafste im engern Sinn die Wohnsitze der Aquitani, Gascogne Depp. Obergaronne, Ober-u. Nieder-Pyrenäen, Gers, Lot u. Garon-ne, Landes u. Guienne, Depp, Gironde, Dordogne, Lot, Aveiron; grenzte dann, unter Augustus, östl. an Gallia Lugdun. u. Narb.; nördl. an die Loire, westl. an das atlant. M., südl. an die Pyrenäen, cf. Ptol. II, 1.; u. bestand im 4, Sec, aus;

- Prima; Berry, Depp. Cher, Indre; Bourbonnois, Dep. Allier; Auvergne, u. Velay, Depp. Ober-Loire, Cantal, Puyde-Dome; Limosin, Dep. Obervienne; Gevaudan, im Dep. Lozere; Rovergue, u. Quercy. Hauptst, Avaricum, od, Bituriges. -:

Dep. Charente; Poitou, u. Bourdelois. Hptst. Burdigala. -:

- Tertia, Novempopulana; fast Aquitania als Sitz der Aquitani,

Aquitanicus Occanus; Gascognisches Meer, Golfo de Gascogne, la grande Baye de France, Theil des atlant. M.,

von der Mund. der Garonne bis an d.

Grenze von Spanien.

Ar, Num. XXI, 15. 28.; Ar Moab, Jesaia XV, 1.; Deuter. II, 9. 18. 29.; Areopolis, Αρεοπολις, Euseh.; Hieronym.; Rabba, Josua XIII, 25.; Rabbath Moab, Num. XXI, 28.; Ραββαθ Moaβ, Euseh.; Rabathmoma, Pαβαθμωμα, Steph.; Rabmathmon, Ραβμαθμων, Ptol. III, 4.; Ilpist. der Moabiter (Arabia Petraea), nordl. von Characmoba, 6 Mill. Geogr. östl. vom Mare Mortuum, 5 südl. vom Arnon; jetzt Dorf Mab, od. Mob.

Ara; Ort in Assyrien, wohin Tiglath-Pilesar, e. Theil der Unterthanen des Pekah, von 759 — 740 König von Israel,

ins Exil führte.

Ara; St. im Innern von Mauretania Caesar., zw. Caesarea und Sitifi

- Amoris, βωμος εφωτος, Ptol. Cod. Pal.; Vorgeb. in Troglodytice; unfern

Ptolemais. - Bacchi; Arae Bacchi; Baccharacum; kl. St. Bacharach, am Rhein, in der vormal. Pfalz, Regiergsbz. Coblenz, 4 M. sudl. von Coblenz, 31 westl. von Mainz. Baccharacensis, e.

- Caesaris; Ort in Gallia Cisalp.,

nördl. von Mediolanum.

- Drusi; in den Niederlanden.

- Ducta, Ptol.; Ara Traducta, Cell.; St. in Lusitania.

- Lugdunensis; in Gallia Lugdun., am Zusammenfl. der Saone u. des Rhone,

- Palladis, βωμος Αθηνας, Ptol.; Insel des Sinus Arabic., an der Küste von Troglodytice, nordl, von Gythites, sadl. von Astrate.

- Tutelae, βωμος τοντηλας, Ptol.; St. auf der westl, Küste der Insel Corsi-

ca, zw. Aleria u, Mariana.

- Ubiorum, Tacit. Ann. I, 39. 57.; Hist. IV, 19.; Ort in Germania Secunda; nach Cluv. i. q. Bonna; nach Andern e'ns mit Agrippina; Colonia Agrippina,

Arab, Josna XV, 52.; St. im Stamme Jada.

Arabath, 1. Maccab. V, 3,; cf. Acrabatene.

Arabeja, ae, Sil. Ital. XIV, v. 272.; Arabela, Cell.; ή Αρβελη, Arbela, Steph.; Suidas; St, in Sicilien.

Arabes, 2, Chron. XVII, 11.; XXII, Artabes, 2. Callon, 311, 19.; Actor. II, 11.; Strab. XVI, p. 523.; Suid.: Diodor Sic. III, 43.; Plin, VI, 29.; Mcl. III, 8.; Lucan. X, v. 312.; Sext. Ruf. 21.; Filti. Orientis (Orientales), 1. Reg. IV, 30.; Judic. VI, 8.; Jesaia XI, 14.; Jerem.

XLIX, 28.; Ezech. XXV, 4.; Bewohner Arabiens, stammten wohl von Ismael u. Esau ab, trieben Ackerbau u. Handel, theilten sich in Dorf- oder Stadtbewohner, u. in Nomaden, Plin. V, 16.; 2. Chron. XVII, 11.; Jesaia XIII, 20.; Ezech. XXVII, 21.; ein, unterstätzten den Tempelbau des Salomo, 2. Chron. IX, 14.; entrichteten dem Josaphat Tribut, 2. Chron. XVII, 11.; bedrängten den Joram, 2. Chr. XXI, 16.; suchten den Tempelban zu Jernsalem zu verhindern, Nehem. IV, 1. sq.; u. wurden von Judas Maccab. geschlagen, 2. Maccab. XII, 10.

Arabes, Actor. II, 11.; Plin. VI, 27.; Sabaei, Hiob I, 15.; Plin. VI, 28.; Virg. Georg. I, v. 57. Σαβαιοι, ων, Strab. XVI, p. 535.; Einwohner der Landsch. Sabaea, in Arabia Felix. Zabedaei, 1. Maccab. XII, 31.

- Ichthyophages; and dem westl. Ufer des Sin. Arabicus, bis zum Vorgeb.

Monodactylus.

- Scenitae, Strab. XVI, p. 514.; Tacit. XII, 12.; Plin. V, 24.; cf. VI, 28.; Volk im südwestl. Mesopotamien, anf der Nordgrenze von Arabia Deserta,

u. in den Wüsten daselbst.

Arabia, Tacit. Hist. V, 6.; Plin. V, 9. 18.; XII, 17.; Mela I, 10.; Αραβία, Strab. XVI, p. 520.; Ptol.; Steph.; Po-Strab. XVI, p. 520.; Ptol.; Steph.; Polyb. V, 71.; Diod. Sic. II, 48.; Joseph. Ant. V, 1.; Jesaia XXI, 13.; Jerem. XXV, 24.; 2. Chron. IX, 14.; Ezech. XXVII, 21.; Galat. I, 17.; IV, 25.; Ανατολη, Oriens, Gen. XXV, 6.; cf. Judic. VI, 3.; Jerem. XLIX, 28.; I. Maccab. V, 39.; Matth. II, 1. 2. 9.; Luc. XIII, 29.; Arabia Terra, Plaut.; Halbinsel wird im O. durch Mare Erythraginsel wird im O. durch Mare Erythraginsel wird im O. durch Mare Erythraginsel. insel, wird im O. durch Mare Erythraeum u. Sin, Persic., im N. durch Judaea, Syrien u. Mesopotamien, im W. durch Sin. Arabic., n. im S. durch Mare Erythr. begrenzt, u. in Arabia Petraca, Deserta u. Felix eingetheilt. Arabicus, adj., Sext. Ruf. c. 21,; Plin.; Arabius, adj.; Plant.;

Arabus, adj., Ovid.; Arabice, Plin.; Arabs, abis, Virg.; adj. bey Ovid.
— Deserta, Plin. V, 10.; V1, 28.; Aφαβια ή εφημος, Strab. XVI, p. 528.; Ptol, V, 19.; Marc. Heracl.; Polyaen, VII, 10. accombined to the strain of the st VII, 10.; oft auch Αραβια σκηνιτις; der östl, Theil von Arabien, umfaßt e, durch Hügel unterbrochene Sandwüste, grenzt nach Ptol. östl. an Chaldaca u. Babylonien; nördl. au Mesopotamien u. Enplirat; westl, an Syrien u. Arab. Petraea; sudl, an Arab. Felix; schlofs im O. die chemal. Wohnsitze der Midianiter, u. Nabathäer ein, u. heisst jetzt bey den Arabern Ba-

diah, d. Wüste.

Arabia Felix, Plin. V, 10. 24.; Arabia Eudaemon cognominata, Plin. VI, 21.; Αραβια η ενδαιμον, ονος, Strab. XVI, p. 535. 538.; Diodor. Sic. I, 15.; III, 64.; Marc. Heracl.; Ptol. VI, 7.; Arrian. Peripl.; Meridionalis Terra, Genes. XX, I.; cf. Matth. XII, 42.; Luc. XIII, 29.; Arabia, 1. Macc. XI, 16.; Kedar, Psalm. CXX, 5.; (Saba, Ezech. XXVII, 22.; Jesaia LXX, 6.; Sabaea, Hiob I, 15.; Psalm. LXXII, 10. 15., wohl nur e. Landsch. daselbst); nach Niebuhr u. Büsching auch Cusch, zovg, LXX; der südl. Theil von Arabien wird im O. durch d. Sin. Persicus; im N. durch Arab. Deserta; im W. durch Sin. Arabicus; im S. durch Mare Erythraeum begrenzt, war reich an Weihrauch u. s., w., hatte Gold- u. Edelsteingruben, Plin. VI, 28.; Diod. Sic. II, 50.; III, 45.; 1. Reg. X, 2. 10.; 2. Chron. IX, 14.; u. heißt jetzt: Dsohesirate cl. Arab.

— Nomadum, Plin. V, 16.; Distrikt in Arab, Petraea, 5stl, von Lacus Asphaltites, schlos vielleicht auch Moabitis mit ein.

- Peraea; cf. Peraea.

— Petraea, Plin.; Αραβια ή εν Πετραιο, Dioscor. I, 92.; Αραβια ή Πετραιο, Marc. Heracl.; Ptol. V, 17.; cf. Diod. Sic. III.; Steph.; der nordwestl. Theil von Arabien, zw. Arab. Deserta, Judaea, Mare Internum u. Aegypten. Die Israelien durchzogen es 40 Jahre lang, Exod. XV, 22.; u. Joseph u. Maria durchwanderten es auf ihrer Flucht, Hier lehrte Paulns. Actor. IX, 20.; 2. Corinth. XI, 32.; Gal. I, 17. cf. 2. Reg. III sq.

— Philadelphensis, Αραβια ή Φιλαδέλφια, Epiph. Anac.; Gegendum Rabha, Rabbath Ammon, Philadelphia, in

Peraea.

— Scenitarum, Xenoph. Anab. 1, sect. 5.; Plin. V; Curt. V, 1.; der südwestl. Theil von Mesopotamien.

Arabiae Nomos, Ptol.; Plin. V, 9.; LXX, in Genes. XLV, 10.; XLVI, 34.; Landbezirk im östl, Delta (Aegypt. Inferior), mit der Hauptst. Phacusa.

Arabicus Sinus, Plin. VI, 24.; Αραβικος κολπος, Ptol. IV, 8.; Αραβιος κολπος, Strah. I, 24.; XVI, 522.; XVII, p. 553. 1110.; Αραthem. II, 2. 5.; Theoplır. d. Plant. IV, 9.; Aelian. Hist. Anim. 13.; Maro Rubrum, Plin. V, II.; Herodot. II, 11.; Diodor. Sic. III, 15. 19.; Joseph. Antiq. VIII, 2.; cf. 1. Corinth. X, 1.; Schilfmeer, Exod. IX, 19.; XIII, 18.; XV, 4.; Josua II, 10.; IV, 23.; Psalm. CVI, 7. 9.; CXXXVI, 13. 15.; cf. Exod. XIV, 16. 21. 22. 26. — 80.; Psal. LXVI, 6.; LXXVII, 20.; CXIV, 8.; der arab. Meerbusen, das rothe Meer, Kolsum, zw. Bab-el-Mandeb u. Suez, trennt Aegypten, Nubien u. Habesch von Arabien, ist 400 M. lang, u. an se. Münd. nur 6 breit. Bey Suez, wo derselbe etwa 4 mal breiter ist als die Elbe bey Dresden, u. im J. 1563 c. Deutscher, Christoph Fürer, durchging, zogen vielleicht die Israeliten unter Moses durch denselben, Exod. XIV, u. ertrank Pharao.

Arabies, Arrian. Indic, 21.; Arabitae, Arrian. Exp. Al. VI, 21.; Steph.; Curt. IX, 10.; Arbies, Nonn. Dionys. XXVI, v. 167.; Strab. XV, p. 495.; (Dionys. Perieg. v. 1096. hat Aribes); Arbii, od. Gens Arbiorum, Plin. VI, 23.; Volk in Gedrosien, westl. von den Mündgg. des Indus, östl. vom Arabis.

Arabingara; St. auf Taprobane; vielleicht jetzt Colombo, auf der westl.

Küste der Insel Ceylon.

Arabis, Αραβις, Arrian. Ind. c. 21.; Steph.; Ptol.; Arabius, Αραβιος, Arrian. Exped. Alex. VI, 21.; Tab.; Artabis, Αρταβις, Marcian. Peripl.; Artabius, Αρταβις, Marcian. Peripl.; Artabius, Amm. Marc. XXIII. 29.; Fl. in Gedrosien, 1000 Stad. (25 M.), westl. vom Indus, fällt östl. von Pagala ins Mare Erythraeum, bildete die Ostgrenze der Horitae, u. heißt jetzt nach Einigen Hor.

Arabitae; cf. Arabies,

Arabius; cf. Arabis.
Arabo, onis, Ptol. II, 6.; Rabus,
Cell.; Arabon, Lünem.; Aqua Nigra, Jornand.; Raba, Fl. Raab, in
Ungarn, entspr. auf dem B. Cetius, trennte nach Ptol. Pannonia Inferior von Superior, u. fällt bey der St. Arabonia in die
Donau.

Arabonia; Arrabo; Javarinum; Jaurinum; Jurinum; Rhaba; St. Raab, od. Nagy-gyor, am Einfl. der Raab in die Donau, im niederungar. Kreise jenseit der Donau.

Arabrace; Ort in Armenia Minor,

am Euphrat.

Arabriga, Ptol.; St. in Lusitanien, vielleicht sidl. von Coimbra. Arabrigenses, Aracaei; Volk in Coele-Syria, am

Aracaei; Volk in Coele-Syria, am Fulse des Libanon; später sals es nördlicher.

Aracca, ac, Aganna, Ptol.; Aracha, ae, Amm. Marc. XXIII, 21.; nach Bolart auch Erech, Genes. X, 10.; die nach Michaelis eins mit Edessa ist; St. in Parapotamia (Susiana), am Tigris.

Araceme, Αρακέμη, Joseph. Ant. IV, 7.; Arce, Αρακ, Joseph. Ant. IV, 4. 2. Recem, Ρεκέμ, Hieron.; Euseb.; Ρετα, αε, Plin. V, 26.; VI, 28.; Hie-

ren.; \$\frac{1}{2} \ \textit{Image} \ \text{No. Strab. XVI, p. 536.;} \ \text{Diod. Sic. II, 48.; Joseph. Ant. IV, 4.;} \end{array} Petra Metropolis, Πετοα Μητοοποlig, Hadriana Petra Metropolis. Αδρίανη Πετρα Μητροπολις, Münzen des Hadrian; wahrscheinl : Sela, Jud. 1, 36.; Jesaia XVI, 1.; XLII, 11.; Hptst. der Nabathaei, in Arabia Petraea, 300 Stad. südl. vom Mare Mortuum; jetzt entw. Arak . Karak ; oder Hadsche.

Aracha; cf. Aracca.

Arachnacon; Arachne; Gebirge in Argolis (Pcloponnes), nordwestl. von

Epidaurus.

Arachosia, Plin. VI, 23.; Agazoou, Isidor. Char.; Landsch. in Persien, nordl, von Gedrosien, südl. von Drangiana, westl. vom Indus; vielleicht die hentive ostpers, Prov. Arokhage, Arrochadsch.

Arachosia, Plin. VI, 23.; Agazwaia, Steph.; Arachotus, Αραχωτος, Ptol.; Cophe, Plin. l. c.; Κωφη, ης, Steph.; Hptst. von Arachosia, ward von der Semiramis erbaut, lag am Fl. Arachotus, nach Ptol. aber östl. von demselben, u. heisst nach Mannert jetzt Waihend.

Arachosii, Plin. VI, 17. 23; Arachoti, Agagaroti, Strah. XV; Nonn. Dionys. XXVI, v. 148.; Arrian. 111, 23.; Steph.; Arachotae, Plin. VI, 20. 23; Aραχωται, Dionys. Perieg. v. 1096.; Bewohner der Landsch. Arachosia,

Arachotae;

cf. Arachosii. Arachoti;

Arachotoscrene, Amm. M. XXIII, 29.; Αραχωτος Κοηνη, Arachotus Fons, Ptol.; See in Arachosia, nach Mannert jetzt Waihend.

Arachotus; i. q. Arachosia.

Arachotus, Plin. VI, 23.; Agazaros, Steph.; Isidor. Charac.; Fl. in Arachosia, bildet e. See; fallt in den Indus; nach d'Anville jetzt Kare.

Arachthus, Agayos, Ptol.; Strab. VII, p. 225.; Plin. IV, 1.; Arethon, Liv. XXXVIII, 4.; Fl. in Molossis (Epirus), fällt in den Sin. Ambracius.

Aracia; i. q. Alexandri Insula.

Araciana, Ptol.; St. in Parthien,

zw. Dordomana u. Ambrodax.

Aracillum, Flor.; Oros. B. Cant.; wohl i. q. Aracoclis, Anton. Itiner.; St. der Cantabri in Hispania Tarracon., auf dem Wege von Asturica nach Burdigala; heut. Tages Araquil, unweit Pampelona. Arocelitani, Plin. III, 3.; Einw. Aracoelis; i. q. Aracillum.

Aracosia; Arcus; St. Arcos, Arch, in Andalusien, am Guadelete, 5 M. nördl. von Cadix, 8 südl. von Sevilla.

Aractene; of. Artacene.

Aracynthus, Plin. IV, 2.; Solin.; Virg. Ecl. II, v. 24.; Strab.; Dionys. Perieg.; Berg, nach Plin. u. Solin. in Acarnanien; nach Strab. u. Dionys. Perieg. in Actolien, nahe der St. Pleuron. Aracynthus; Berg in Bocotien, un-

fern Thebae (Minerva Aracynthis).

Arad, Agaδ u. Ageδ, LXX; Num. XXI, 1.; XXXIII, 40.; Josua XII, 14.; Judic. I, 16.; Hered, Vulg.; Arath, Hieronym.; Αραμα, Euseb.; St. des Stammes Juda, in Daroma (Süd-Palaestina), nach Euseb. XX M. südl. von Hebron, IV südl. von Malatha, in der Nähe der Wüste Kades.

Arad; Arath; St. in Arabia Petraca. Arad; Quelle im Stamme Dimidia

Manasse, jenseit des Jordan.

Arada; Lagerstätte der Israeliten in Arabien.

Aradiensis, Orodicasis Comitatus; die arader Gespannsch., im ungar.

Kreise jenseit der Theifs.

Aradii; Volk in Daroma (Judaea), um Arad, das, nach Eintritt der Israeliten in Palaestina, nach Phoenicien eilte. Αραδίοι, Strab. XVI, p. 518; Diod. Sic. XVI, 41.; Arrian. Exp. Alex. II, 90; Αραδίοι (Arvaditer), LXX; Genes. X, 18.; 1. Chron. I, 16.; Ezech. XXVII, 8. 11,; u. hier auf d. Insel Aradus sich niederliefs.

Araducta; portug. Flecken Amarante, Prov. Entre-Minho-e-Duero.

Aradus, in Mss. Aranus, Agadog τριτη, Κρητης, Steph.; Insel, unfern Creta.

Aradus, η Αραδος, Scyl.; Steph.; Strab. XVI, p. 518. sq.; Plin. V, 20.; Mela II, 7; cf. Polyb. V, 68.; Curt. IV, 1; 1. Maccab. XV, 23.; Arrian. Exp. Al. II, p. 119.; Arvad, Ezech. XXVII, 8. 11.; oder Arvod; Insel an der Küste von Phoenice, nach Cell. aber mehr in Syrien, nördl. von Tripolis, südl. von Antaradus, an der Münd. des Eleuthe-rus; jetzt Rouwadde, Ruad.

Aradus; St. anf genannter Insel, die

ebenfalls jetzt Ruad heifst.

Aradus; Arathos, Ptol.; Insel an der Westküste des Sin. Persicus, südl. von Tylos.

Arae Alexandri, Cio. XV, epist, 4.; Curt. III, 12.; in Cilicia Campestris, vielleicht unsern des Pinarus.

- Alexandri, Plin, VI, 25.; cf. Alexandri Arae.

- Bacchi; i. q. Ara Bacchi.

- Cyri, Plin. VI, 16.; vielleicht unweit Cyreschata, in Sogdiana.
— Flaviae, Tah. Theod.; βωμοι

plaovios, Ptol.; St. in Rhaction; wahr-

scheinl. jetzt Rottweil, Erythropolis, Rotevilla; Rotovilla, am Neckar; nach Cell.: Aurach, Auricum, 3 M.
östl. von Tübingen, 5 westl. von Ulm;
nach Andern Nördlingen, Norlinga; Nordlinga, im baier. Rezatkreise.

Araegenus, Tab. Peut.; Agysvovs. Ptol.; Argenus, Vales.; Bajocae, arum, Notit. Imper.; Civitas Rajocassium, Notit. Civ.; Bajocassi u. Bajocasses, plur., Auson.; St. der Biducasses (Bidovergioi, Ptol.), in Gallia Lugdun. Sec.; heut. Tages Bayeux, Dep. Calvados, 81 M. nordl. von Caen.

Arae Herculis, Plin. VI, 16.; in Sogdiana, am Jaxartes, nordl, von Ale-

xandria.

- Neptuni, Ptol.; in Zengitana, zw. Hippo Diarrhytus u. Thabraca.

- Septem; Ort in Lusitanien, zw. Mirobriga u. Eyora.

- Tres Sestianac, Mela; in His-

pania Tarracon., unweit Noega.

Aragnum; Flecken Aernon, Acrnen, in Wallis (Schweiz).

Arago, onis; Fl. Aragon, entspr. in den Pyrenaen, u. fallt unfern Tudela

(Navarra), in den Ebro,

Aragonia; Arragonia; Celti-Terra Iberia; span, Königr, beria: Aragonien, grenzt nördl. an die Pyrenäen, östl, an Valencia u. Catalonien, westl. an Navarra u. Castilien, südl, an Valencia. Aragones, Aragonius, adj.

Aragus, Agayos, Strab.; Arrago, onis; Fluss in Iberien, kommt vom Cau-

casus, u. fällt in den Cyrus.

Aram; Aramaca; nach dem A. T. i. q. Συςια, Syrien (Assyrien), zw. Phoenice, Taurus, Tigris u. Palaestina, Aramaei; Arimei, Homer.; Hesiod.; Αρα-μαιοι, bey den Griechen Συροι, Joseph. Antiq. I, 7. (Aramacus, Συgos, Syrus, Genes. XXXI, 20. 24.).

Aram - Beth - Rehob, Bochart II, 6.; cf. 2. Sam. X, 6. 8.; Gegend im Nordosten des Tigris, wahrscheinl. i. q. Adiabene. 1. Chron. XIX, 6. hat Aram-Naharim (Mesopotamien). cf, Rehob.

- Damascus; Syria Damascena, 2, Sam, VIII, 6.; Aram - Dam-meseck, Bochart II, 6.; Königr. Damascus (Cocle-Syria, Strab, XVI, 1095), im Nordosten von Palaestina, bildete sich zur Zeit des Salomo, wurde aber 738 vor Chr, von den Assyrern zerstört. cf. Damascus.

Geschur, 2. Sam. III, 3.; Staat in Coele-Syria, auf der nördl. Grenze

von Palaestina." cf. Geschur.

— Maacha, Deut.; Bochart II, 6.; III, 14.; Josua XIII, 13.; 2. Sam. X,

6. 8. ; cf. 1, Chron, XIX, 6.; Königr. in Aram, südöstl. von Damascus. cf. Ma-

Aram Naharaim, Bochart II, 6.; ram Naharim, Gen. XXIV, 10.; Aram Naharim, Gen. XXIV. (Mεσοποταμια); Deuter. XXIII, 4.; Judic. III, 8.; (Μεσοποταμια Συριας : Mesopotamia Syriae, Vulgat.); Campi Me-sopotamiae, Curt. III, 2.; IV, 9.; Campi Aram (Syriue), Hos. XII, 13.; Paddan Aram, (Campestris Aram, Syrau an Aram, Campestris Aram, Syria, nördl. Mesopotamien); Bochart I.
c.; Gen. XVIII, 7.; (Μεσοποταμια Συgιας, LXX); Gen. XXXI, 18.; (Μεσο
ποταμια, υ. Μεσοπ. Συgιας); i. e. Mesopotamia, in Aram. (Syri Transcuphataei, δι περαν Ευφρατου Συροι, Joseph. VII, 7.; cf. 2. Sam. X, 16.; cf. Joseph. VII, 6.; τον Συρον, τον των Μεσοποταμιτων βασιλεα).

— Soba, Bochart II, 6.; Aram Zoba, 1. Sam. XIV, 47.; 2. Sam. VIII, 3. 5.; XXIII, 36.; Psalm. LX, 2.; Königr. in Aram (Nisibis, in Mesopotamien, od. wahrscheinlicher in Syrien, nahe bey Joseph, Ant. VII, 5. ver-Damascus). gleicht ohne Grund Sophene, Σωφηνη,

in Armenia Major. cf. Zoba.

Aramaci; trieben Ackerbau und Han-

del. cf. Aram.

Aramagara; St. in India intra Gangem, in der Nähe von Tyndis; jetzt Carvar, auf der Küste Malabar, in Ostindien.

Aramatha, Aoguada, Joseph, Ant. VIII, 9: Arimannm, Αριμανον, Joseph. Ant. IV, 7: Ramath - Mizpe, Josua XIII, 26: Ramoth, Ραμωθ, 2. Reg. IX, 1. 4. 14. cf. Josua XXI, 38.; Hos. VI, 8.; XII, 12; η Ραμωθ εν Γαλααδ, Φρυι. IV, 43.; Josua XX, 8.; Ramoth Gilead, I, Chron. VI, 80.; Rammoth Galaad, Hieronym.; Ρνμαθ Γαλααδ, 1. Reg. XXII, 3. 4. 15.; S. des Stammes Gad in Galaaditis, Gilandica Annie Palaad, Gilean Reg. XIII, 3. 4. 15.; VIII, 9.; Arimannm, Αριμανον, Jo-St. des Stammes Gad in Galaaditis, Gilead (Peraca), nach Euseb. XV Mill. nordwestl. von Rabbath, Philadelphia, südl. von Jabboc.

Arana, Ptol.; St. in Drangiana (Asi-

en), unfern Bigis.

Aranda Durii; span. St. Arandade-Ducro, in Alt-Castilien, am Ducro. 5 M. westl, von Osma,

- Iberi; span. St. Aranda-de-Ebro, in Aragonien, 4 M. südl. von Taragona. Arandis; St. in Lusitania, 31 M. am nördl. Ufer des Tajus, west. von Scalabis; heut, Tages Torres-Vedras, Turres Veteres; Flecken in Estremadura.

Aranc, Ptol.; St. in Cappadocia Pon-tica, nach Cell. in Armenia Minor, zw.

Sebastia u. Cucusus.

Aranga, Ptol.; Berg im südöstl. Africa, vielleicht unweit der Lunae Montes, an welchem die Asaracae safsen.

Arania; hebrid. Insel Aran, an der

Westküste von Schottland.

- Vallis; Thal Aran, in den Pyrenäen, in welchem die Garonne entspringt. Araniae Insulae; (Nord - u. Sad - Aran), Inseln an der westl. Küste von Irland.

Arantia; Landsch, u. St. im Peloponn. Aranum; Arannum; Arunci, ofum; St. in Lusitanien, sudwestl. von Pax Julia; jetzt Aronches, in Alentejo, am Fl. Care, 2 St. südöstl. von Portalegro, 4 nordl. von Elvas.

Aranus; cf. Aradus.

Aranus; 2. Fl. Aranyos, in Siebenburgen, die, nach ihrer Vereinig., oberhalb St. Emrich, Görgeni, Szent Imre, in d. Marosch fallen.

Aranyensis Sedes; Stuhl Aranyas, im Lande der Szekler (Siebenbürgen). Araphen; Anuog auf der Ostkuste

von Attica, zw. Oropos u. Sunium.

Arupis, Agunos enbolai, Ptol.; Fl. in Carmania Vera (Persien), zw. Dara u. Corius, fallt in den Sin. Persiens.

Arar, aris, Plin. III, 4.; Caes. I, 12.; VII, extr.; Sil. Ital. III, v. 451.; Amm. Marc. ; Tacit. Ann. XIII, 53.; Sidon. Paneg. Majoran. v. 208.; Eumen. uon Faneg. Majoran. V. 200., Eninem in Constant. Paneg. c. 18.; 6 Agaq, Strab. IV, p. 129.; Ptol. II, 5.; Arāris, is, Agaqıç, Dio Cass. XLIV; Virgil.; cf. Claudian. II in Ruf.; I in Eutrop.; Sagona; Sauconna, Amin. Marc. XV, 28; Saugonna, Gregor. Turon.; Fl. in Gallia Lugdun.; jetzt Saone, entspr. in den Vogesen, wird bey Auxonne schiffbar, n. fallt bey Lyon in den Rhone.

Ararici, orum, Inscript. ap. Gruter.
Ararat, Gen. VIII, 4.; Gebirge in Armenia Major; jetzt entw. Massis - Sar (Koh Nuh, pers.), sudi. von Erivan; oder nach Andern Dschudi, der zu den

Gordyaei Montes gehört.

Ararat, 2. Reg. XIX, 37.; Jesaia XXXVII, 38.; Jerem. LI, 27.; Ararathia, Ararutiah, d'Anville; cf. Euseb. Praep. Ev.; Joseph. Ant. X, 2.; (Ararat regio in Armenia campestris est, per quam Araxes fluit, - Hieronym.); i. q. Armenien, oder doch e. Landsch. daselbst.

Ararauceles, Ptol.; Volk in Regio. Syrtica, westl. vom Fl. Cinyphus, östl.

von den Erebidae.

Ararene; Landsch. in Arabia Felix. Ararus; Hierasius, Ptol.; Fl. in Sarmatia Europaea, fällt in die Donau; each Mannert f. q. Aluta.

Arasaci, Arrian. IV, 23.; Volk in India intra Gangem, am Choes, das Alexander besiegte.

Arasaxa; St. in Cilicia Aspera.

Arasenses, Plin.; Volk in Galatien, dessen St. vielleicht Arasa, Arasum, od. Arasus hiefs.

Arassium: St. Arassi im Herzogth. Genua, 1 St. südwestl. von Albengue, 71 M. nordwestl. von Vintimiglia.

Aratha, Ptol.; St. in Margiana (Asien), in der Nähe des Margus.

Arathos, Ptol.; Insel des Sinus Per-

sicus. Aratispi, Inscript. Lap. ; St. der Bas-

tuli Poeni, in Hispania Baetica, 2 M. von Antiquaria.

Araugia; Aravia; Arovia; Arovium; Hptst. Arau im schweiz. Canton Aargau, an der Aar, 11 M. nordöstl. von Aarburg, 51 westl. von Zürich.

Araura, Anton. Itin.; früher Cessero, onis, Plin. III, 4.; Anton. Itin.; Κεσσερω, Ptol.; St. der Volcae Tectosages, in Gallia Narbon, am Arauris, zw. Beterrae u. Forum Domitii, auf dem Wege von Narbomartius nach Nemausus;

jetzt Saint - Tiberi.

Arauracides, Ptol.; Volk im östl. Cyrenaica, Nachbarn der Absytae.

Arauris, is, Mela II, 5.; Plin.; Araurius, Agavotos, Ptol.; (Raura-ris, Strab.); Eravus; Fl. in Gallia Narbon; heut. Tages Herault, entspr. in den Sevennen, u. fällt bey Agde unterdem N. Gruce ins mittelland. Meer.

Arausicu; i. q. Arabrace. Arausicu; i. q. Arausio. Arausio, onis, Ptol.; Tab. Peut.; Arausio Secundanorum Colonia, Plin. III, 4.; Mela; Colonia Arausio Secundanorum Cohortis XXXIII Voluntariorum, Münze des Nero bey Golz.; Civitas Arausicorum, Notit. Gall.; Arausica, ae; St. der Cavares in Gallia Narbon., 21 M. nordl. von Avenio; heut. Tages Orange, Dep. Vaucluse, an der Mayne, mit Ueberresten e. zum Andenken an den Sieg des Marius über die Cimbern u. Teutonen errichteten rom. Triumphbogens. Arausionensis, e, Sidon. VI, epist. ult.; Arausiensis, c. Arausionense Castrum; Arausi-

onis Castrum; preuss. St. Oranien-burg, Reghz. Potsdam, an der Havel. Arausionensis Principatus; ehe-

mal. Fürstenth. Orunge, Oranien.

Arauzona, Ptol.; St. in Liburnien.

Arava; cf. Aphas.

Aravi, Tab. Ptol.; Volk in Lusitanien, zw. Lancienses Transcudani, u. Meidubrigenses.

Aravia; i. q. Arangia. Aravisci, Ptol.; Eravisci, Plin. III, 25.; Volk in Pannonia Inferior.

Araxa, Αραξα, Ptol.; St. in Lycien, an der Grenze von Carien, vielleicht nordwestl. von Telmissus.

Araxates; cf. Araxes.

Araxenus Campus, το Αραξηνον πεδιον, Strab. XI, p. 363.; in Armenia Major, am Marc Caspium, von dem Araxes bewässert.

Araxes, is, Plin. VI, 9.; Lucan.; δ Αραξης, Strab. IX, p. 363.; Ptol. V, 13.; Plutarch. in Pomp.; Appian. Mithrid.: nicht der Gihon der h. Schr.; Fl. in Armenia Major, entspr. nach Plin. VI M. P. (südl.) vom Euphrat, strömte bey Artaxata, bildete die nördl. Grenze von Atropatene, fällt von Südwesten, südl. von Camechia, in den Cyrus, u. mit die-

sem ins Mare Caspium; jetzt Aras. Araxes, Curt. V, 5.; Senec. Medea; Tibull. IV, eleg. I, v. 143.; ὁ Αραξης, Strab. XV, p. 501.; Dionys. Perieg. v. 738.; Fl. in Persis, entspr. bey den Paractacae, strömte unweit Persepolis, wo Alexander über ihn setzte, siel in den Salsus Lacus, u. soll jetzt Bend-Emir

Araxes; Araxates, Amm. Marc. XXIII, 26.; Fl. in Sogdiana; soll in den Aralsee fallen.

Araxes, Xcnoph. Cyrop. I, p. 151.; nach Bochart i. q. Chaboras, in Mesopotamien.

Araxes, Herodot. I, 201.; Mela III, 5.; nach Vols u. Cell. i. q. Oxus. cf.

Polyb. X, 45.

Araxos, Agagos, Strab. VIII, 233. (ακφωτηφιον της Ηλειας); Polyb. IV, 65.; Ptol.; Vorgeb. in Achaja, 60 Stad. nordwestl. von Dyme, auf der Grenze von Elis; jetzt Cap Papa, der Insel Cefalonia gegenüber.

Arba, Plin. III, 21.; Insel an der

Westküste von Dalmatien; jetzt Arbe, im adriat. M., 1 M. von der Küste.

Arba, Ptol. II, extr.; St. auf der In-

sel Scardona. Arba; Fl. in Persis, soll in den De-

las fallen. Arbaca, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 29.; St. in Arachosia, zw. Gammace u. Maliana.

Arbacala; St. Villena, in der span. Prov. Murcia.

Arbacula: cf. Albicella.

Arbalo, Plin.; St. der Cheruscer (in Hessen).

Arbel; cf. Arbela.

Arbela, orum, Curt. IV, 9.; τα Ag-βηλα, Strab. VI, p. 399.; XVI, init.;

cf. III, p. 173. 193.; Ptol.; Diodor. Sic. XVII, 53.; Steph.; wo Cell. προς Αρβηlouc lesen möchte; Irbil, Abulfeda; cf. Arrian, III. VI.: Amm. Marc. XXIII. 20.: St. in Aturia (Assyrien), sudl. vom Zabatus, nördl. vom Caprus, südöstl. von Gaugamela; jetzt Arbel, Erbel, in Kurdistan, östl. vom Tigris. Hier liefs Darius sein Gepäck, als er dem Alexander nach Gaugamela entgegenzog.

Arbela, Hieronym.; 1. Maccab. IX, 2.; τα Αοβηλα, Joseph. Ant. XII, 18.; XIV, 15. 27.; vielleicht Arbel, Hos. X, 14.; Beth - Arbeel; Flecken in Galilaea Inferior, zw. Sepphoris n. Tiberias, nach Euseb, aber in der Ebene Esdrelon, IX Mill. von Legio.

Arbela; i. q. Arabela.

Arbelitis, idis, ή Αρβηλιτις χωρα, Ptol. VI, 1.; Arbelitis (pars est Adiabenae), Plin. VI, 13.; ή Αφτακηνη χωφα, Artacena Regio (Αφακτηνη, Αφβα-ληνη, Αφβηληνη), Strab. XVI, init.; Landsch. um Arbela in Assyrien.

Arberga; Arlaburgum; kl. St. Arberg, im schweiz. Canton Bern, auf e. Insel der Aar, 2 M. nordwestl. von-Bern, 21 südwestl. von Solothurn. Arbergensis, e.

Arbies; } cf. Arabies.

Arbii;

Arbii, Plin. VI, 26.; Volk in Carmania Propria, vielleicht am Fl. Arbis.

Arbis, od. Arabis, Ptol.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, am östl. Ufer des Nil, südwestl, von Premis Parva.

Arbis, Agβic, Arrian.; Strab. XV, p. 495.; Steph.; Fl. in Gedrosien, bildete die westl. Grenze der Oritae, entspr. vielleicht auf der Grenze von Drangiana, fällt in den Sin. Persicus, u. heisst jetzt

Arbis, is, Plin. VI, 24.; Fl. in Carmania Vera, unfern Promont. Armozon.

Arbis, Ptol.; Marcian. Peripl.; Plin. VI, 23.: St. in Gedrosien, die Nearchus am Fl Arbis u. auf der Küste, bey den Ichthyophagi erbaute, u. jetzt Men Haber heifsen soll.

Arbitae, Ptol.; Gebirge in Gedrosien, zieht sich δια μεσης Γεδοφοσιας, u. gibt vielleicht den Fll. Arbis u. Nabrus

ihre Quellen.

Arbo, Polyb.; Liv.; Ort der Partheni, in Illyris, auf der Grenze von Dalmatien.

Arbona; Arbor Felix, Anton. Itin.; St, in Rhaetien, am westl. Ufer des Lac. Brigantinus; jetzt Arbon, im Canton Thurgau, 21 M. östl. von Constanz, 3 nördl, von St. Gallen.

Arborea; Oristana, Cluv.; Oristanum; St. Oristagni, Oristano, am Meerb. gl. N., auf der Westküste der Intel Sardinien, im Capo di Cagliari, od. Capo di Sotto.

Arbor Felix; cf. Arbona.

Arborosa; i. q. Arbosia.
Arbosia; Arbosium; Arborosa;
franz. St. Arbois, Dep. Jura, 2 St. von
Salins, eben so weit von Poligny, 4½ M.

súdwestl. von Besançon.

Arbua, Ptol.; St. im Innern der Landsch, Persis.

Arbucala, Polyb.; Liv.; St. in Lusitanien, vielleicht unfern Salmantica.

Arbuda; feste St. in Dalmatien, an den Quellen des Titius; jetzt Knin, Tinen, Tininium, im dalmat. Kreise Zara; Grenzfestung gegen Bosnien. Germanicus nahm sie ein.

Arburgum; Arolaeburgum; Arolae Mons; St. u. Festg. Aarburg, ander Aar, Canton Aargau, 21 M. östl. von Solothurn, 6 südl. von Zürich.

Area; Ort in Cappadocien, auf dem Wege von Sebastia nach Cucusus.

Arca, ac, Aurel, Victor.; Plin. V, 18, 4ρμα, Ptol.; Αρμπ, Steph.; Αrcae, Αρμα, Steph.; Αγκας της Φοινιπης, Social, Hist. VII, 36.; Αγκας Της Φοινιπης, Social, Hist. VII, 36.; Αγκας Αμαμα, Joseph. B. Jud. VII, 13.; cf. Lamprid. Alex. c. 1.; Caesarca, Aurel. Victor.; unter Vespasian: Αγκας ακαια. Libani; St. in Phoenice, XXXIV M. P. sidl. von Antaradus, XVIII nördl. von Tripolis, am F. d. Libanon, ½ St. vom Ufer. Ueber ihren Ursprung weiset man auf Gen. X, 17. hin. Nach Lamprid. Alex. c. 5.: Alexandri nomen accepit, quod in templo, dicato apud Arcenam urbem Alexandro Magno, natus esset (Aurelius Alexander Severus; cf. Aurel. Victor). cf. Arcaei.

Arca, Arce, Aguη, Joseph. Ant. V, l.; Actipus, Joseph. l. c.; St. in Phoenice, südl. von Sidon, gehörte dem

Stamme Asser.

Arca; Arcua; Arquae, arum; franz. St. Arques, Dep. Nieder-Seine, 2 St. süd
set. von Dieppe, 174 M. nördl. von Paris. Hier schlug im J. 1589 Heinrich IV den Herzog von Mayenne.

Arcades, Αρκαδές πολις Κοητης, Steph.; Arcade, Tab. Peut.; Arcadia, ae, Senec. Quaest. Nat. III, 11.; Plin. XXXI, 4.; Αρκαδια, ας, Notit. Eccles.; St. auf der Westl. Küste der Insel Creta; vielleicht das heut, Kloster Arcadion auf der Insel Candia. Arcades, Po-hb. IV, 53.; Einw.

Arcades, Plin. III, 5.; Volk in La-

Arcades, um, Liv. XXXII, 5.; Senec. ad Helv. c. 7.; Xenoph. R. Gr. VII; Pausan. Arcad. c. 26.; Eliac. I, 5.; II, 22.; Polyaen. II, 15.; Bewohner Arcadien's, hatten Könige (Nachfolger des Lycaon), machten sich im ersten J. der Zösten Olymp. — 668 vor Chr. — unabhängig, erhielten ihre Freyheit fast 900 Jahre hindurch, kämpften dann gegen die Laccdaemonier, u. beugten sich unter das röm. Joch. Pan war Nationalgottheit. Arcadia, Virg. Eclog. IV, v. 58.;

das rom. Joch. Pan war Nationalgothieit. Arcadia, Virg. Eclog. IV, v. 58; X, v. 20. 26.; Plin. IV, 6.; Mcla; Senec. Hercul. Far., v. 228.; Lucret. V, v. 32.; Vitruv. VIII, 3.; Cic. VI, epist. Attic. 2.; Αρκαδια, Strab. VIII, p. 232. 267.; Ptol.; Pausan. Arcad. c. 17. 24.; Polyb. IV, 70.; Steph.; Aclian. Var. Hist. XIII, 6.; Schol. ad Pindar. Olymp. IX, v. 88.; Hesych.; cf. Apollon. II, v. 1034.; Landsch. im Peloponnes, gränzte östl. an Argolis; nördl. an Achaja; westl. an Elis; südl. an Laconica u. Messenien. (Die griech. Schweiz). Arcadicus, adj., Liv.; Arcadius, adj., Senec.; Arcas, adis, Cic.

Arcadia; cf. Arcades.

Arcadia; St. Arcadien, auf Morea.

Arcadia; cf. Heptanomis.

Arcatif; Arcatu; Arcatus; Hptst. der Sorae, in India intra Gangem; jetzt Arcate, Arcol, auf der Küste Coromandel. Arce; cf. Arca.

Arce; cf. Araceme.

Arcennum; Braccianum; Brygianum; St. Bracciano, an e. See des Kirchenstaates, im kleinen Herzogth. gl. N. (Ducatus Braccianus).

Arces ad angustías Hellesponti sitae; Arces duae ad Hellespontum (Sestos u. Abydos); die Dardanellen, 2 festo Schlösser auf beyden Seiten des Hellespont, zw. dem Mar di Marmora u. dem Archipelagus. Sultan Muhamed IV legte 1658 die neuen Dardanellen 4 M. südlicher, am Eingangdes Hellespont an.

Arcesine, Aquedin, Ptol. II, 14.; Insel im Mare Myrtoum, bey Amorgos, nach Andern e. St. auf der Insel Amorgos. Arceuthus; Fl. in Syrien, unfern

Antiochia.

Archa; niederl. St. Herck, am Fl. gl. N., in der Prov. Lüttich.

Archabis, Arrian.; Fl. in Colchis, in der Nähe des Apsarus, südl. vom Bathis.

Archad; i. q. Accad. Archaeopolis, Procop. IV, Goth. c. 13. sq.: Hptst. der Lazi in Colchis, am südl. Ufer des Phasis, auf c. Folsen. Archaeopolis, Plin. V, 29.; Cobe; Lebade; Sipylum; St. in Lydien, am Berge Sipylus.

Archandropolis, Agravogovnolis, Steph.; Herodot. II, 98.; später Andropolis; St. in Aegyptus inferior, am Nil, zw. Canopus u. Cercasorus.

Archangelopolis; Fanum St. Michaelis Archangeli; St. Archangel in Rufsland, Hptst. der Prov. Dwina, 6 M. vom Einfl. der Dwina in das weiße Meer.

Archetais, idis, Plin. XIII, 4.; Ασχελαις, ιδος, Ptol.; Joseph Ant. XVII, 15.; Flecken in Acrabatene (Judaca), nördl. von Jericho, nordwestl. von Phasaelis, den Archelaus, Sohn Herodes M. zur Stadt erhob.

Archelais, idis, Anton. Itin.; Plin.; VI, 3.; Colonia Claudii Caesaris, nach Plin.; Colonia Caesarca Ar-chelais, Munze des Claudius; St. in Garsauritis (Cappadocia Magna), am Halys.

Archemorus; Fl. im nördl. Peloponnes, Grenze zw. Sicyon u. Corin-

Archiataroth , Josna XVI , 2 .; Atharoth, Jos. XVI, 7.; Atharoth-Adar, Jos. XVI, 5.; XVIII, 13.; St. in Samaria, zw. Jericho u. Janoha, nordwestl. von Archelais.

Archicus; Flecken in Attica. Ge-

burtsort des Xenophon.

Archidemia, Plin.; Quellen unfern Syracusae, zw. Anapus u. Cyanae; nach Cluver. jetzt Cefalino.

Archilagmitac, Plin.; S leicht im Chersonesus Taurica. Plin.; St., viel-

Archile, Ptol.; St. in Cyrenaica, nördi, von Hydrax.

Archipelugus; i. q. Mare Aege-

Archiphlegeton; See in Campanien, zw. Mysene u. Cumae; jetzt Fu-

Archippe, Plin. III, 12.; St. der Marsi in Italien, am Sec Fucinus, u. von diesem verschlungen.

Archous, Plin.; Fl. in Babylonien, durchströmte die St. Apamea Mesenes.

Archous; Ort in Mesopotamien, westl. vom Tigris.

Arci; Stadt in Turdetania; vielleicht jetzt Arcos de la Frontera, in Sevilla. Arcidava, Tab. Peut.; Ort in Da-

Arcilaci, Ptol.; St. der Bastitani in

Spanien.

Arcissa; St. Wan, in Turkomanien. am östl. Ufer des Sees gl. Namens.

Arcius; Fl. Are, Arche in Savoyen, entspr. an der Grenze von Aosta u. fällt in die Isre.

Arcloa; irländ. Fleken Arklow, Grafsch. Wicklow.

Arcobriga, Ptol.; St. in Lusitanien, vielleicht östl. von Cetrobriga.

Arcobriga, Ptol.; Anton. Itin.; St. der Celtiberi, in Hispania Tarracon., XXIII M. P. nordöstl, von Segontia, XVI südwestl. von Aquae Bilbilitanorum; vielleicht beut: Tages Arcos am Xalon, in Alt-Castilien.

Arconnesus, Plin. V, 31.; Αρμου-υησος, Strab. XIV.; Arctonesus; Insel an der Küste von Carien, nordöstl. von Cos, Halicarnassus gegenüber.

Arconnesus; Aspis; Inseldes Mare Aegaeum, unfern Lebedus.

Arctacana, Agutanava, Strab. XI, p. 350; Artacoana, Plin. VI, 23.; cf. Arrian. III, 25.; St. in Aria (Asien), vielleicht in der Nähe des Arius.

Arctaunum, Ptol.; Bergfestung auf dem Taunus, die Drusus gegen die Catten anlegte u. Germanicus wieder herstellte.

Arcticene; Apavarcticene; Landsch. in Parthien, an der Grenze von Aria.

Arctonesus, Plin. V, 32.; i. q. Cyzicus, in Mysien.

Arctopolis; Berna, Cluv.; Hptst. Bern, im Canton gl. N., im J. 1191 von Berchtold V. erbaut, liegt auf e. Halbinsel der Aar, 3 M. nordöstl. von Freyburg, 9 südl. von Basel, 10 südwestl. von Zürich. Bernensis Pagus.

Arctopolis; Rierneburgum; Ursorum Castrum; St. Riorneburg, Björneburg, in Finnland, an der Münddes Kume in den bothn. Meerb., 4 M. sadl von Christianstadt, 15 nordl von Abo

Arctopolis ad Salam; Bernburgum; Ursopolis; St. Bernburg, im Herzogth. Anhalt-Bernburg, an der Saale, 3 M. westl. von Dessau, 4 nordöstl. von Magdeburg.

Arcua; cf. Arca. Arcus; i. q. Aracosia.

Arcus Julianus; Dorf Arcueil, unfern Paris, bekannt wegen einer Wasserleitung, die Maria Medicis 1624 von hier nach l'aris führte u d. an Schönheit den Werken der Römer in dieser Art gleich zu stellen ist.

Ardanaxes, Strab. XVII, p. 576. Ardania, Αρδανια, Strab. II, p. 27.; Ardanis; Ptol.; Vorgeb. in Marwarica, Creta gegenüber.

Ardartum; Irland, St. Ardart, Ardfeart, Artfeard, am Meere, 2 St. östl.

Ardča, Liv. I, 57.; XXVII, 9.; XXIX, 15.; Mela II, 4.; Plin.; Eutrop. I, 8.; Virgil. VII, v. 409. 411. 631.; Sil. Ital. I, v. 293.; VIII, v. 360.; Martial. IV, epigr. 60.; Strab. V.; Civitas Ardeatium, Liv. IV, 11.; Hauptst: der Rutili in Latium, südöstl. von Lavinium, 18 Mill. von Rom, wurde im J. R. 311 rom. Colonic, u. heisst jetzt Ardea, im Kirchenstaate. Ardeas, atis, adj., Cic.; Ardeates, ium, Liv. IV, 11.; Ardeatinus, adj., Nep.; Senec.

Ardea, Ptol.; St. in Persis, in der Gegend von Persepolis.

Ardea; Ardra; Ardrae; Ardretium; franz. St. Ardres, Dep. Pas de Calais, 11 M. südl. von Calais.

Ardebila; St. in Medien; jetzt Ardebil, in Aderbijan (Persion), 5 M. östl.

Ardelica; Piscaria; St. Peschiera, in der venetian. Prov. Mantua, am Lage di Garda.

Ardenna, Venant. Fortun. VII, 4.; vielleicht auch Argenchum; Arincioni; Wald in Gallia Aquitania Secunda, in der Nähe von Rochelle, wenn nicht i. q. Arduenna.

Ardericea; Ort in Assyrien, vielleicht nordwestl. von Susa.

Ardevicum; Harderovicum ; Hardervicum, Cluv.; niederl. St. Harderwyck, am Zuydersee, Prov. Gel-

Ardiaei, Strab.; Vardaei, Plin.; Vardei, Ovagosca, Ptol.; Volk in Illyricum (Dalmatien), am Ufer d. Meerb. v. Narenta. Ardimacha; Armacha; Arma-canum; St. Armagh in Irland, Prov. Ul-

Ardiscus; Fl. in Sarmatia Europaca, fallt in die Donau.

Ardius Mons; cf. Adrius.

Ardoncae, arum, Liv. XXIV, 20; Erdoniae, Tab. Peut.; Anton. Itin.; Κιρδονια, Strab.; Herdonia, ae, Liv. XXV, 21; XXVII, 1.; Sil. Ital. VIII, v. 568 ; Εοδονια, Appian. Hanib. Ερδωνια, Ptol.; St. der Hirpini, in Apulia Daunia, MX M. P. südöstl. von Accae (Ecae), IXVI nordwestl. von Canusium; nach Clav. jetzt Cedogna, Cedona, Laquelonia, Prov. Principato Oltra; nach Cell. aber Ardona.

ster, am Fl. Kalin, 14 M. nördl. von Dublin.

Ardotium, Agathod.; St. in Liburnen, am Tedanius. Buchoff & Worterb. d. Erdle

Ardresium; cf. Ardea.

Ardrosa; schottl. St. Androsen, Ardrosen, Landsch. Cunningham, Grafsch.

Ardrae;

Arduenna Silva, Caes. V, 8.; VI, 29.; Tacit. An. III, 42.; Wald in Gallia Belgica, zw. dem Rhein u. den Nervii. Condrusi, Nervii u. Remi, berührte aufser diesen Völkern die Leodici, Namurci, Atrebates u. Veromandui, u. wurde von der Mosa durchströmt; die heut. Ardennen, welche Luxemburg, e. Theil der Prov. Lüttich, u. Hennegau durchziehen.

Ardyes; Volk an den Quellen des

Rhone.

Ardynion, Steph.; Ort in Bocotien. Areac; Obia; Olbia; franz. St. Hyercs, Dep. Var, 2 M. östl. von Tou-

Areatae; Arraci; Volk in Sarmstia, vielleicht im heut. Bulgarien,

Arcatum; cf. Aichstadium.

Arcbrigum; Flecken der Salassi. in Gallia Cisalp., westl. von Augusta Praetoria.

Arcburgium; Areburium; Arcmontium; kl. St. Aremberg an der Aar, in der Eiffel, 41 M. südl. von Coln, 5 westl. von Coblenz.

Areca, Agηκα, Ptol.; St. in Commagene (Syrien), unfern Samosata.

Arecanum; Arnemium; Arnhemia; Arnhemium; St. Arnheim, in Geldern, am Rhein, 3 St. nordl. von Nimwegen, 5 östl. von Utrecht.

Arecomici; cf. Volcae Arecomici.

Arecon; cf. Racon.

Areconium; St. in Britannia Rom.: jetzt Hertford, Harford, Hartford, Harfordia, Hptst. in der Grafsch. gl. N., am Fl. Len, 35 M. nordl von London.

Arectaei Campi; cf. Artacene.

Arcdata; Arcdatum; Aurelianum; Gesodunum; Lentia, Len-tium; Lincia, Lincium; Linz, Ilptst. des österr. Landes ob der Ens; am Einfl. der Traun in die Donau.

Arefluctus; Harflevium; Harflorium; franz. St. Harfleur, Dep. Nieder - Seine.

Arcgevia, Ptol.; Ort in Germanien, nach Mannert unfern Halberstadt.

drei, Liv.; Volk in Africa.

Arelas, atis, Auson. Epist. XXIII, v. 81.; XXIV, v. 83.; Prudent. Hym. Perist. IV de 18. Caesaraug. Martyr. v. 85.; Arelas, Gallula Roma, Auson.; Arelate, Caes. Civ. I, 36.; Sueton, Tiber. 4.; Eumen. Panegyr. Const.

c. 18.; Arelate Sextanorum, Plin. III, 4.; Mela; Colonia Arclate Sextanorum, Münze des Caj. Caes.ap. Golz.; Constantina; Colonia Julia Paterna Arelate, Inscript. aus der Zeit des Anton. Pius; Arelatum, Αφελατον, Ptol.; Arulae; St. der Salyi in Gallia Narbon., am Rhone, westl. von Aquae Sextiae; heut. Tages Arles, Dep. Rhonemundungen, 21 M. sudl. von Nimes, 71 westl. von Aix. Hier rüstete Caesar einige Fahrzeuge zur Belagerung von Massilia aus; Constantinus erweiterte sie, u. Valentinian u. Honorius ertheilten ihr große Vorrechte. Von alter Pracht zeugt noch das Amphitheater u. e. Obelisk. Arelatenses, Sidon. Apoll. VI, epist. 12.; Arelatenses Sextani, Inscript. ap. Grut.; Arclatensis, e, Plin. Arclate; cf. Arelas.

Arelate, Tab. Theodos.; Agedarn, Ptol.; Arlape, Anton. Itin.; Ort in Noricum, westl. von Cetium, östl. von

Lauriacum. Arelatum; cf. Arclate.

Aremontium; cf. Areburgium. Aremorica, Plin. V, 17.; Armoricae Orae, Rutil Numant. I, v. 213.; Armorica, Eutrop. IX, 14.; Armoricanus Tractus, Notit. Imp.; Armoricus Tractus, Venant. Fort. III, carm. 6.; o Aquoquyos, Zosim. VI, 5.; Küstenländer zw. der Seine u. Loire, n. Notit. Imp. aber: Aquitania utraque, Schonia, Lugdunensis Secunda u. Tertia; i. q. Bretagne (Ober- u. Nieder-Bretagne), Britania Minor, seit der Revolution die Depp. Niederloire, Morbihan, Finisterre, Nordküsten, Ille u. Vilaine; - u. Normandie, Neustria, etc., Depp.: Canal, Calvados, Eure, Niederseine. Plin. IV, 17. übersetzt Aremorica durch Aquitania (doch nur die Küste).

Aremorici, cf. Rutil. Numant. I. v. 213.; Armorici, Auson. epist. IX, v. 35.; Volk in Gallia Celtica (Lugdun.), zw. der

Loire u. Scine, Arenacum, Tacit. Hist. V, 20.; Arcnatium, Tab. Peut.; Harenatium, Anton. Itin.; St. der Batavi in Gallia Belgica; etwa X M. P. vom heut. Arn-

Arenae; Volk in Lydien, unfern Thyatira.

Arenae Montes; Gebirge in Hispania Bactica; ein Zweig desl. war der l'ipula des Ptol. II, 4., der sich von der Grenze der Bastetani nach Westen erstreckte.

Arenne Olonenses; franz. St. Sables d'Olonne, Dep. Vendéc, am Meere,

Ptol. ; Trebendae, Arendae; Cod. Palat.; St. in Lycien, unweit Xanthus.

Arene; Quelle in Elis, bey Lepreos. Arene, Plin.; St. in Messenien. Arene, Αρηνη, Hom. II. X, v. 721.;

St. in Triphylia (Elis), unfern der Münd. des Minycius.

St. Arensberg, in Arensberga; Westphalen, an der Ruhr, 10 M. nordöstl. von Cöln. Hier befand sich noch im J. 1750 das von der westphäl. Ritterschaft errichtete Ritterbuch, das ihre Wappen, wie sie vor Alters waren, sorgfältig ausgemahlt, enthielt.

Arensium; franz. St. Arleux, Dep. Norden, 2 St. südwestl. von Cambray, eben so weit südl. von Douay.

Areon; Fl. in Persis, fallt in Sin. Persicus.

Areopolis, Notit. Imp.; cf. Ar. Ares, Steph.; Ort auf Euboca.

Areschottum; Arschottum; St. Arschott, am Fl. Demer, Dep. Dyle, 2

Arschott, man.
M. östl. von Malines.
ontis, Liv. XXXVIII, 3. Arethon, ontis, Liv. XXXVIII, 3. 4; Polyb. Legat. XXVII; cf. Arach-

thus.

Arethurea; i. q. Phlius.

Arethusa, Plin. IV, 10, Agedovoa, Scyl.; St. in Amphaxitis, nach Cell. aber in Mygdonia.

Arethusa, Plin. VI, 27.; See in Armenia Major. Durch ihn strömt der Ti-

Arethusa, Plin. IV, 7.; Quelle in Bocotien, bey Thebae. Arethusa, Ptel.; St. in Cassiotis

(Syrien). Arethusa, Plin. IV, 12.; Quelle in

Euboca, unfern Chalcis.

Arethusa, Homer.; Steph.; Quelle auf der Insel Ithaca.

Arcthusa, Flor. II, 6.; Plin. XXXI, 5.; Cie. Verr. IV, 53.; Senec. Quaest. Nat. 26.; Virg, Acn. III, v. 692.; Quelle auf der Insel Ortygia, bey Syracusae in Sicilien; cf. Alpheus. Arcthusius, adj., Sil. Ital.; i. q. Syracusanus.

Arethusa, Anton. Itin.; Ageθουσα, Strab. XVI, p. 518.; Zosim. I, 52.; Eva-grius Schol. III. 34.; Theodoret. Hist. Eccl. III, 7.; Sozom. III, 10; V, 10.; cf. Appian. Bell. Syr.; St. in Syrien, am östl. Ufer des Orontes, XVI M. P. südl. von Epiphania, eben so weit nördl. von Emesa. Arethusii , Agedovoioi , Sozom. V. 10.

Aretini Fidentes; Aretini Julienses; Arctini Feteres, Inscript.; Plin. III, 5.; Bewohner e. Gegend u. e. St. in Etrurien.

Arettum, Plin. XV, 12.; Martial. I, epigr. 53; XIV, epigr. 96.; Arretium, Cic. XVI, epist. 12.; Caes. Civ. I, 11.; Liv. IX, 37.; Frontin. de Colon.; Sil. ltal. V, v. 123.; Aggntiwn nolig, Polyh. II, 19.; Colonia Fidens Julia Arretium; Municipium Aretinum, Inscript. ap. Grut.; St. der Aretini in Etrurien, nördl. von Clunium; jetzt Arezto, im Gebiete von Florenz (Toscana), 3 M. westl. von Citta-di-Castello, 51 mrdöstl. von Sienna. Geburtsort des Maccenas, Petrarca, Arretins. Aretini, Cic.t Dionys. Halic.; Aretinus, adj., Martial. I, epigr. 54.

Aretrebac; Arotrebae; Arrotrebae, Strab.; Artabri, Plin.; Mela; Agraβgot, Strab. III, p. 106.; celtisches Volk in Hispan. Tarracon.; in der Nähe

des Promont. Artabrum.

Areva, Plin. III, 3.; Fl. bey den Arevaci, in Hispan. Tarracon., entspr. súdőstl. von Salmantica, fällt unterhalb Septimanca in den Duero; heut. Tages entweder Adaja, nach Andern Arlanzon in Alt-Castilien, der in den Pisergu, u. mit diesem in den Duero fällt.

Arevacae, Ptol.; Arevaci, Strab.; Plin. III, 3.; IV, 20.; Stamm der Celtiberi, in Hispan. Tarracon., sudl. vom

Arevacorum Urbs; Peyovbia, Ptol.; Segovia, Plin. III, 3.; Segobia, Anton. Itin.; Segubia; St. der Arevaci, in Hispan. Tarracoa., südöstl. von Cauca u. Arbacala; jetzt Segovia, Hauptst. der Prov. gl. N. in Alt-Castilien, mit e. von Trajan angelegten Wasserleitung.

Arga, Ptol.; Ort in Arabia Felix, am Sinns Arabicus, unfern Copur.

Argadina, Ptol.; St. in Margiana,

westl. vom Oxus. Argaeus, Agyatog. Strab. II, p. 370.; Plin. VI, 3.; Amm. Marcell. XX, 23.; Claudian. in Ruf. II, v. 30.; Gebirge in Cappadocien, bey der St. Mazaca, auf der Grenze von Cilicien.

Argais; Insel an der Küste von Ly-

Argant honius, Agyardwring, Strab. XII. p. 388.; Arganthoneius, Aq-Yardoveros, Apollon. I, v. 1178; Berg in Bithynien, oberhalb Prusias ad Cia-

Arguntomagus, Anton. Itin.; Argentomagum; Argentonium; St. in Gallia Aquitania Prima, 10 M. südwestl. von Avarietim (Bourges); jetzt Arfenton an der Creuse, Dep. Indre, 10 M. südöstl. von Poitiers.

Angara; cf. Agaras

Argari Urbs; cf. Agari Urbs.

Agurious Sinus, Meerbusen in India intra Gangem, zw. den Vorgeb. Calligicum u. Colis Coliacum; jetzt Meerbusen von Artingari.

Argathelia; schottl. Prov. Argyle, begrenzt östl. durch die Grafsch. Lenox, nördl. durch: Inverness, westl. ur südl.

durch das Meer.

Argea; i. q. Amphilochia.

Argea; Argia, Αργεια, Polyb. V, 20.; Thucyd. IV.; Pausan. Arcad. c. 1.; Ptol.; Strab. II, p. 85.; VIII, p. 256.; Diodor. Sic. IV.; cf. Herodot. IV, 76.; Acyolic; Arg olis, idis, Mela II, 3.; Plin. IV, 1.; Landsch. im Osten des Peloponnes, zw. Sin. Argolicus u. Saronicus, d. Gebiet von Corinth, u. Arcadien. Ina-chus führte dahin e. Colonie Phoenicier u. Aegyptier, die, mit Telchines ver-mischt, sich Pelasgi, Danai u. Argivi, Agysioi, Strab., nannten.

Argeathae; Ort in Arcadien.

Argelia, Ptol.; Torgavia; Festg. Torgau an der Elbe, Regbz. Mersehung. Hier starb 1572 Catharina von Boren. Torgaviensis.

Argenchum; cf. Ardenna. Argenis, Apyevous, Ptol.; Fl. in Gallia Lugdun., bey den Biducasses. Argennos; cf. Trogiliae.

Argennum; Vorgeb. auf der jonischen Küste, unweit der Insel Halonesus. Argennum; Vorgeb. auf der Ost-iste der Insel Lesbos.

küste der Insel Lesbos.

Argennum, Agyevvov augov, Ptoli; Vorgeb. auf der Ostküste der Insel Sicilien, disseit Tauromenium.

Argenta; St. in Hestiacotis (Thessalien).

Argentan; Arvii; nach Mannerti. q. Vagoritum, Ptol.; St. der Arvii in Gallia Lugdunensis.

Argentanum, Liv.; Marcopolis; St. der Bruttii, in Unteritalien; jetzt wohl St. Marco in Lamis, Prov. Calabria Citeriore.

Argentaria, ue, Amm. Marc. XXXI, 27.; Aurel. Vict.; Argentuaria, Tah. Theod.; Agyerrovagia, Ptol.; Argentovaria, Anton Itin.; St. der Rauraci in Gallia Belgica; jetzt Harburg, Horburg , Marktil im Dep Oberrhein, nahe am Ill. Hier schlug Gratian die Aleman-

Argentaria; franz. kl. St. Argentiere, Dep. Ober-Alpen, 2 M. sindwastl. von Briançon, 5 M. nordöstl. von Gap.

Argentarius Mons; Berg in Etrurien, unfern Cosa, der Insel Igiliumgegenüber.

n. Argenten, Agyvon, Steph.; Agyvon, Ptol.; St. auf Jabadii Insula, in Indien.

Ar gentea Regio, Agyvou 2000, Ptol.; Landsch. in India extra Gangem, auf der Westküste, vom Sabaracus durchströmt; vielleicht jetzt Reich Aracan.

Argenteus, Plin; Argentum Flumen, Cic. X, epist. 5. 34.; Agyertor, Ptol.; Fl. in Gallia Narbonensis, fällt bey Forum Julii (Frejus), ins mittelländ. Meer; jetzt Argens.

Argenteus Mons; Berg in Hispan. Tarracon., woselbst der Baetis entspr.; jétzt Sierra Segura, auf den Grenzen von Andalusien, Mancha, Murcia u. Granada.

Argentia, Itin. Hieros.; St. in Gallia Transpadana, XXII M. P. nördl. von Mediolanum, südl. von Bergamum.

Argentina; St. Isvornik, Zwornik, in Bosnien, an der Drinna.

Argentina Civitas, Notit. Prov.; Argentora, ib.; Αργεντορα, plur.; Zosim. III, 3.; Julian. epist. ad Athen; Argentoratensium Civitas, Notit. Prov.; Argentoratum, Tab. Theod.; Eutrop. X, 14.; Agyerrogator, Ptol.; Argentoratus, Anton. Itiner.; Amm. Marc. XV, 27; XVI, 3.; Stra-teburgum, Notit. Prov.; Stratis-burgum, Geogr. Rav.; Tribocum; Tribocorum Urbs; Hptst. der Triboci in Gallia Belgica, u. vielleicht e. der 50 Castelle, die Drusns am Rheinufer errichtete, Flor. IV, 12.; war Mittel-punkt aller Strafsen aus Rhätien u. Pannovien nach dem nordöstl. Gallien, Hptwaffenplatz der Römer, u. heisst jetzt Strafsburg, im Dep. Nieder-Rhein, an der III, 3 St. vom Rhein. Merkwürdig die gothische Domkirche, mit e. Orgel von 2242 Pfeifen, dem 574 F. (725 Stufen) hohen bewunderungswürdigen Thurme. Hier schlug Julian die Alemannen. Argentoratensis, e, Cell.; Argentinen-818, e.

Argentini, Plin.; Volk in Apulien, oder Einw. e. St. Argentia daselbst.

Argentolium; franz. Flecken Argenteuil, Dep. Yonne, 1 M. südl. von Tonnerre.

Argentolium ad Sequanam; franz. Flecken Argenteuil, Dep. Seine u. Oise, 1 M. östl. von St. Germain, u. eben so weit nordwestl. von Paris.

Argentomagum; i. q. Argentoma-

Afgentomum; franz. St. Argentan, Depa Orne u. au ihren Ufern, 3 St. nordwestl. von Seez. Argentonium; cf. Argantomagus.
Argentora;
Argentoratum;
Argentoratus;

Argentovaria; i. q. Argentaria.

Argenus; cf. Araegenus. Argenus Portus, Plin.; Hafen in Gedrosia.

Arg cnussae; Arg inussae, Cic. Offic. 1, 24.; Arg inusae, Aργινουσαι, Diod. Sic. XIII, 9 B., Strab. XIII.; Thucyd. VIII; Xenoph. Rer. Graec. I.; Argennusa, Αργεννουσα, Steph.; Arginusa, Plin. V, 31.; drei kl. Inseln im aegaeisch. Meere, zw. Lesbos u. Acolis, 120 Stad. südöstl. von Mytilene, woselbst die Athenienser im 26. J. des peloponn. Krieges über die Lacedaemonier sieg-

Argeopolis; cf. Argos.
Argessa, Ttetzes Schol. Lycophr.;

i. q. Italia.

Argestaeus (Aegestaeus), sc. Campus, Liv.; Gegend in Epirus.

Argeum Tibur, Ovid.; i. q. Ti-bur.

Argi, orum, Liv. XXII, 38; XXXI, 7; XXXIV, 25.; Ovid.; Virgil. Aen. I, v. 24. 284.; Argolica Urbs, Ovid. Pont. I, 3. 70.; Argos, n. Mela II, 3.; Eutrop. II, 14.; Plin. IV, 5.; Ovid. Metam. II, v. 239.; Justin. XXXIII, 5.; Liv. XXXIV, 23. 39; XLV, 28.; Horat. I, od. 7.; Stat. Theb. II, v. 433.; zo Agyos, Epigr. Grace. I, c. εις πολεις; Nonn. Dionys. III, 251.; Hom. II. δ, v. 52.; Polyb. II, 70, IV, 82.; Excerpt. XVI, p. 73.; Plutarch. in Pyrrh.; vov Agyovs, Strab. VIII, p. 254; τω Ασγεί, Homer. II. α, v. 30.; Ασγείων; Ασγος, Münzen; nach Strab. VIII, mit den Zunamen: Αχαϊκον, cf. Homer. Odyss γ, ν. 251.; Ίππιον, Ηίρρίυπ, Plin.; Ίπποβοτον; Iασον, - Inachium - Plin.; - Πελασγικον; Πολυδιψιον, cf. Hom. Il. 8 v. 171.; Dipsium, Plin.; Hptst. in Argolis, am westl. Ufer des Inachus, 4 Mill. Rom. nördl. vom Sin. Argolicus; jetzt kl. St. Argo, Arhos, am Meerb. von Napoli, in Morea. Hier erhielt Danaë im Gefängnisse den Besuch des Jupiter, in Gestalt e. goldenen Regens; hier u. zu Delphi standen die Bildsäulen der Brüder Biton n. Kleobis, deren aufopfernde Liebe für ihre Mutter bekannt ist. Die St. war der Juno Argia, Cic. Hoa Agysta, Juno Argeia, Münze des Nero, geheiligt, u. hatte 2 Burgen, Liv. XXXIV, 25., von welchen die c. Larissa, Strabo, hiefs. Argeus, Argius, Argious, Ovid.

101

Argia Amphilachia; cf, Argos Am-

philochicum.

Argia; Romania Minor; Romania Morege: Saccania; Prov. Saccania in Morca, am Moerh. von Le-

Argiae Insulae, Plin. V, 31.; 20 kl. Inseln der Küste von Carien gegen-

Argiletum, i, Cic.; Argique Le-tum, Martial. II, 17; 3.; Gegend in Rom, zw. dem aventin. n. capitolin. Hiigel, wo der von Numa erbaute Tempel des Janus stand, u. die Buchhändler sa-fsen. Entw. i. q. Letum Argi, da bier ein gewisser Argus getödtet worden seyn soll; oder wahrscheinlicher statt Argilletum (Thongrube), Varra. Argiletamus, adj.,

Argilus, Agyilos, Herodot, VII, 115; Thucyd, V.; St. in Chalcidice, nordl. von Stagira, sud!. von Amphipolis. am Sin. Strymonicus.

Arginusa; i. q. Argenussae; nach Andern die vorzüglichste der Argenussao Insulae.

Arginusae; i. q. Argenussae.

Argippaei; wohl nicht eins mit Arimphaei, Arymphaei, Mela; Plin.; Phalacri, Herodot.; scyth, Volk in Sarmatia Asiatica, östl. von Pontus Euxinus, nach Mela an den Grenzen Sibiriens; Plin. am Fusse der Riphaei Montes.

Argissa, Steph.; Argura; Ort in Pelasgiotis (Thessalien), am nordl. Ufer des Peneus, westl von Larissa, südöstl.

You Atrax.

Argita, Ptol.; Flus im nordl. Irland (Hibernia), 5 Mill. Geogr. nordöstl. vom Flusse Vidua.

Argithea, ac, Liv. XXXVIII, 1.; Hptst. der Athamanes in Epirus, am östl. User des Arachthus, nordwestl. von He-

Argini, Mela I, 16.; Vellej. Paterc; , 18.; Apysioi, Dieder. Sic. XIV, 83.; Herodot. VI, 76.; Nonn. Dionys. VIII, 24.; Pausan. Corinth. c. 17.; Volk in Argolia, wurde durch eine acgypt. Colonie des Inachus (vielleicht um 1582 v. Chr.), civilisirt, hatte Könige, schuf sich Aristokratien u. Demokratien, liebte die Künste, u. bengte fich unter das röm.

Argob, Αργωβ, LXX.; Deut. III, 4.13.; 1. Reg. IV, 13.; Gegend in Basan, Batamaea, jenseit des Jordan, die Jair, Sohn des Manasse, eroberte, Ja-voth-Jair, Deut. III, 14; Josua XIII, 30.; 1. Reg. l. c.; Havoth-Jair, Num. XXXII, 41., nannte, u. nach Deut. 1.

Reg. Jos. l. c. 60 (wohl im ganzen Regnum Basan) befestigte Städte zählen sollte.

Argob; St. in Argob. 15 Mill. ostl. von Gerasa.

Argoda, Ptol.; St. in Chersonesus Taurica,

Argoja; Argonia; Argovia; Arguna; Araris Pagus; schweiz. Canton Argau, Argovion, an der Aar. Argolica Urbs; cf. Argi.

Argolicum Mare; theils der Theil des Mare Acgacum, an den Küsten von Argolis; theils (in frühern Zeiten) i. q.

Argolis; Lusis (III Audalia III , 3,;
Plin. IV, 12.; Appolises xolarge, Ptol.;
Strab.; Scyl.; Palyb. V. 91.; Theil dea
Mare Myrtoum, zw. Laconica (Malea
Promont.)u. Argolis (ScyllacumPromont.);
jetzt Golfo di Napoli di Romania.

Argolises an Argolises.

Argelis; i. q. Argea. Argelicus, adj., Virgil.; Ovid. Trist. I, eleg. 1, v. 83.; Acyolinos, Polyb., i. e. Graccus. Argonia; cf. Argoja.

Argos, Lucan. i. q. Graecia.

Argos; cf. Argi.

Argos; zwei Gegenden in Arcadien, die e. zw. Mantinea u. der Ebene Alcimedon; die andere zw. Mantinea u. Methydrion.

Argos, Agyos, Strab. VIII, p. 256.; Constant. Porphyrog. negt Deperor, 11,

6.; i. q. Peloponnesus.

Argos Amphilochicum, Liv. XXXVIII, 10.; Acyoc Augulogenov, Steph.; Scyl. Peripl.; Strab. X, p. 310.; Polyb. Leg. 28.; Thucyd. II.; Augilozoi, Steph.; Argia Amphilochis (Αργεια Αμφιλο-213), Mela II, 3.; Hutst. in Acarnania, östl. vom Sin. Ambracius, 180 Stad. nach Polyb., XXII M. P. nach Liv. sudostl. von Ambracia. Amphilochi, Αμφιλοχοι, Dicacarch., Einw.

Argos Argeopolis; Ort in Cappa-

docien, am Taurus.

Argos Hippium; i. q. Argyrippa. Argous, sc. Portus, Diod. Sic. IV, p. 259.; Hafen der Insel Aethalia (Elba). wo das Schiff Argo vor Anker lag; jetzt Porto Ferrajo.

Argovia; i q. Argoja, Arguna;

Argura; cf. Argissa.

Argura; Ort auf Euboen.

Argus; zwei kl, Fll. Arg in Schwahen, vereinigen sich bey Achberg, u. fallen in den Bodensec.

Argyna, Plin. IV, 3.; St. der Locri Ozolae, in Locris,

Argura; St. in Achaja, östl. von Patrac.

Argyra; cf. Argentea Regto. Argyra; St. auf der Westsolte der

Jabadii Insula, im indischen Meere. Argyre, Plin. VI, 21.; Mela III, 7.;

Insel in Indien, am Ganges.

Argyripa, Virgil. Aen. XI, v. 247.; Argyrippa, Plin. III, 11.; ή Agyv-gιππα, Tzetzes ad Lycophr.; Agyvoιπgiππα, 12eizes ad Lycophr.; Agyvoiππα Δανιών, Lycophr. Cassand. v. 592.; Ασγνοίππη, Strab.; Arg os Hippium, Plin. III, 11.; Agyos Immiov, Strab. VI, p. 196.; Tietzes; Arpi, orum, Solin.; c. 2.; Ovid. Pont. IV, 7; 6.; Liv. XXII, 9.713.; XXIV, 3.; Plin. III, 11.; Virg. Aen. XI, v. 242.; Agποι., Strab. I. c.; Ptol.; St. in Apulia Daunia; von Diomedes, Liv. XXIV, 47.; westl. von Sipontum. inordöst, von Unceria espant. heur tum, nordöstl. von Luceria erbaut; heut. Tages Arpi. Λογυοιππανοι, Argyrippani, Polyb. III, 118.; Λογυοιππηνοι, Argy-rippeni, Strab. VI, p. 196.; Λοπαvoi, Munze bey Holsten.; Arpani, Plin. III, 11.; Arpini, Liv. XXIV, 47; XXXIV, 45.; Einw.; Arpanus, adj., Frontin. Argyrium; cf. Agyrium.

Argyropolis; Vorstadt der St. By-

zantium.

Argyros; Quelle bey der St. Argyra, in Achaja.

Argyruntum, Plin.; Agyveevrov, Ptol.; St. in Liburnica, zw. Vegium u. Corinium.

Arhusia; Remorum Domus; i. q. Aarhusia.

Aria; cf. Aeria.

Aria, Amm. Marc. XXIII, sub fin.; Aqua, Ptol. VI, 5. 17.; Strab. XV 497.; Steph.; Theophr. de Plant. IV, 5.; Agεια, Arrian. III, 24. 25.; Strab. XV, p. 498.; χωρατης Ageias, Isidor, Charac.; Agriwν γη, Arrian. IV, 6.; Landsch. in Ariana (Persien), grenzte östl. an Drangiana u. Paropamisus M., nördl. an Margiana u. Bactriana, westl. an Parthia u. Parataecene, südl. an Paractacene u. Drangiana; war fruchtbar, u. heifst jetzt Chorasan, Chowaresm, Khorasan, Prov. im östl. Iran, zw. Mussenderan, Truch-menenland, Kabulistan (Afghanistan), u. Kerman.

Aria, Agia nolis, Ptol.; nicht i. q. Artacana; Hptst. in Aria, am nördl. Ufer des Arias, norddstl. von Artacoana; jetzt Herat, Heri, Arois in Chorasan.

Aria; Insel des Pontus Euxinus, der St. Cerasus, Pharnacia in Pontus, gegen-

Aria; Landsee in Aria (Persien); jetzt Durrah, Zereh, in Chorasau, auf der Grenze von Kabulistan.

Ariaca, Ptol.; St. in Marglana, in der Nähe des Oxus.

Ariacae, Plin. VI, 17.; Ptol.; Velk in Scythia intra Imaum, nördl. vom Oxus, östl. von Mare Caspium.

Ariace Sadinorum, es, Ptol.; Landsch. in India intra Gangem, auf der Westküste, am Sinus Irinus, mit den Städten: Hippocura u. Balipatna,

Ariaces; Bewohner der Landsch.

Ariace.

102

Ariacos; St. in Mysien, am Helles-

Ariacrene, Steph.; Quelle bey Thebae in Boeotien.

Arialbinum, Tab. Theod.; Artal-binum, Anton. Itin.; St. der Rauraci, in Gallia Belgica, zw. Augusta Rauracorum u. Uruncis; nicht Mühlhausen, viel weniger nach Cluy, Basel.

Arialdunum, Plin.; St. in Hispania Baetica.

Ariamazae Petra; cf. Petra Sogdianac. Ariana, Plin. VI, 23,; ή Αριανη,

Strab. XV, p. 495.; Prov. Persiens, um-fasste die Landschaften Parthia, Aria, Paropamisus, Drangiana , Arachosia, Gedrosia u. Carmania, grenzte ostl. an den Indus u. Paropamisus M., nordl. an den Margus u. die Gebirge bis zu den Portae Caspiae, westl, an den Araxes, an Paractacene u. Medien, südl, an Oaλαττη μεγαλη (Mare Erythracum).

Ariani, orum, Curt. VII, 3.; Plin. VI, 20. 25. 26.; Amm. Marc. XXIII, 28.; Arieni, Aginvoi, Dionys. Pericg. v. 714, 1097.; Agetavot, Aelian. de Animal. XVI, 16.; Bewohner von Ariana.

Ariani Montes, Plin. III, 1.; Ariorum Mons, Anton. Itin.; Marianus Mon s, Inscript. ap. Spon.; To ogos HE-Quavov, Ptol.; Gebirge im südöstl. Hispania Baetica (nach Plin. aher zw. Bactis und Onoba), mit ergiebigen Erzgru; ben; jetzt Sierra Morena, heifst bey Cordova; Sierra de Cordova; zw. Estremadara u, Sevilla: Sierra de Guadaleanal, u. bildet als Sierra de Caldeiraon n. Monchique die nordl. Grenze Algarbiens.

Arianum; Flecken Ariano am Po, 43

M. nordöstl. von Ferrara.

Ariarathia (Αριαραθεια), Anton. Itin.; Ariarathira, orum, Aquagaθειοα, od. Arirathira, Αριgαθειοα, Ptol.; St. in Sargarausena (Cappadocia Magna), an der Grenze Phrygiens,

Arias, Amm. Marc.; Arcius, Ageios, Arrian. IV, 6.; Ptol.; Arius, Plin. VI, 23.; Fluss in Aria (Persien), entspr. auf den Serriphi Montes, bildet den See Aria, u. heifst jotzt Heri, in Chorasan.

Ariaspae; cf. Agriaspae.

Ariaspe; cf. Agriaspe.
Ariassus, Ptol.; St. in Pisidien,
nach der Notit. in Pamphylien. Aribes: cf. Arbies.

Arica, Anton Itin. ; Ebodia; Evodia; Oriniacum; kl. Insel Aurigny, Origny, Alderney, an der Küste des Dep. Manche, England gehörig.

Aricada, Ptol.; St. in Drangiana,

rw. Inna u. Asta.

Arichi, Ptol.; Arrichi, Strab. Arrechi, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, am Pontus Euxinus, südöstl. vom Tanais.

Aricia, Horat. I, Satyr. 5. init.; Lu-can.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Αρικια,

Strab.

Aricia Nemoralis, Martial. XIII, epigr. 19.; St. in Latium, am Albanus Mons, 160 Stad. von Rom; jetzt Ariccia, La Riccia, Ort in Campagna di Roma. Aricini, Liv. VIII, 18.; Einw.; Aricinus,

adj., Horat.

Aricinum Nemus, Flor. I, 11.; Aricinum Triviae Nemus, Stat. VIII, Silv. carm. 1.; Dianae Aricinae Lucus, Cell.; Wald bey Aricia in Latium, wo ein besuchter Tempel der Diana Taurica (nemorale templum Dianae, Ovid.), stand. Der Oberpriester (nemoralis Rex), stets ein entsprungener Sclave, bekleidete nur so lange diese Würde (nemorale Regnum, Ovid.), bis e. Anderer ihn im Zweikampf tödtete, u. so an se. Stelle kam.

Ariconium, Anton. Itin.; St. der Silures in Britannia Rom., in der Gegend von Clevum; heut. Tages Kenchester,

Grafsch. Hereford.

Ariel, Jesaia XXIX, 1.7.; i. q. Hieresolyma.

Arigaeum, Arrian.; St. in Bactriana. nordöstl. von Capisa, nordwestl. von Aornon; soll die hent. St, Cabul, am Caweb, in Cabulistan seyn,

Arigenus; St. der Biducasses, in

Gallia Lugdunensis Secunda.

Arii, Plin. VI, 20 25.; δι Αριοι, Strab, XV, p. 489., Steph. (Αριευς, id.); Αρειοι, Arrian III, 25; IV, 6.; Be-wohner der Landsch. Aria, in Persien.

Arii, Tacit.; Volkim östl. Germanien,

cf. Lygii.

Arii; i. q. Medi.

Arimantos Vicus, Ptol.; Ort im súdl. Cyrenaica, 🖜 Auritina u. Philonia

Arimonum; of, Aramatha.

Arimara, Ptol.; St. in Cyrrhestica (Syrion), am Ruphrat.

Arimaspa; Fluis bey den Arimaspi. Arimaspi, Amm. Marc. XXII, 18.; Mela II, 1.; Plin. IV, 12; VII, 2.; Aqı-nasmoı, Diod. Sic. II, 43.; cf. Herodot. IV, 13.; e. scyth. Volk nach Plin. VI, 17. u. Strab. XI, p. 349 in Sarmatia Asiatica, zw. dem Palus Macotis u. den Riphaei Montes, Plin. IV, 12.; Amn. Marc., das öfters se. Wohnsitze veränderte. cf. Agriaspae.

Arimathaea; Arimathia, ac, Agoμαθαια, Matth. XXVII, 57.; Luc. XXIII, 51.; Joh. XIX, 38.; Aguadauu, Arma-thaem, LXX; Rama, ac, 1. Sam, XV, 34; XVI, 13; XIX, 18. 19.; Ra-math, 1. Sam. 1, 19; II, 11.; VII, 17; XV, 34.; Ramatha. Pαμαθα, Joseph. Ant. XIII, 8; XLV, 11.; Ramathaim-Zophim, 1. Sam. I, 1.; Ramathem, Ραμαθτμ, 1. Maccab. XI, 28. 34.; Ramula, ac, Guil. Tyrus VII, 22.; St. in Samaritis; auf dem Geb. Ephraim, südl. von Lydda, 11 Mill. Geogr, nordöstl. von Jerusalem, 3 südl. von Joppe, war Geburtsort des Samuel, u. soll jetzt Rama, Ramla, Ramle, Bedschiala, türk. St. seyn.

Arimegon; Fluss in Indien; vielleicht der heut. Tyna, auf der Ostkuste Coro-

mandel.

103

Ariminum, Anton, Itin.; Caes. B. Civ. 1, 8. 11.; Liv. Epitom. XV; XXVIII, 38; XXXIX, 2.; Sucton. Aug. c. 30.; Plin. III, 15.; Eutrop. I, 16; II, 9; III, 8; VI, 19.; Gic. XVI, epict. 12.; Lucan. I, 231.; Sido. J. Cont. 1, 231. v. 231.; Sidon. I, epist. 5.; Agiusvov, Strab. V.; St. in Umbrien, am adriat. Meere, nördl. von Urbinum, ward röm. Colonie, u, heisst jetzt Rimini, an der Mündg, der Marechia, Delegat. Forli, hat e. rom. Brücke u. e. Triumphbogen des Augustus. Ariminensis, e, Horat. Epod. V, v. 42.; Ariminenses, Cicer.; Einw.

Ariminus, Plin. III, 15.; cf. Pomp. Fest.; Fl. in Umbrien; heut. Tages Marechia, entspr. auf den Apenninen, u. fällt in den Meerb, von Venedig.

Arimphaci; Arymphaci, Mela; Plin.; scyth. Volk in Sarmatia Asiatica, am Tanais u. Palus Macotis, sudwestl. von Riphaei Montes.

Arina; St. in Mauret. Caesar.; vielleicht jetzt Tezota, Hptst. der Prov. Gareta, Königa Fez.

Arincioni; cf. Ardenna.

Ariodunum; baier. St. Aerding, Era ding, an der Sempt, in Isarkreise.

Ariola, Anton. Itin.; Ayrolum; Oriens; Dorf Airolo, Briefs, Eriots, Orient, Orienz, im schweiz. Canton Tessin, am F. des Gotthard.

Arialica; Ort in Gallia Cisalpina,

am sudl. Ufer des Lac. Benneus.

Ariorica, Anton. Itin.; Pons Dubis; Pontarlum; St. der Sequani in Gallia Lugdunensis, südöstl. von Veson-tio, nordwestl. von Urba; jetzt Pontarsüdöstl. von Vesonlier, Dep. Doubs, am Fl. Doubs, unweit des Jura. Pass in der Schweiz.

Ariorum Mons; cf. Ariani Mon-

tes.

Aripa, ae, Ptol.; St. in Mauretania Caesar.; zw. den Fli. Carlennus u. Chylemath, od. Mulucha, westl. yon Bunobora, östl. von Vagae. Aripa, Ptol. Cod. Pal.; Rhitia, Ptol.

Vulg.; St. in Mauretania Caesar., östl. vom Fl. Malva, westl. von Atoa.

Aripolis; Aureatum; i. q. Angelostadium.

Arirathira; cf. Ariarathia.

Aris; Bach in Messenien, fiel sudl. von Thuria in den Sin. Messeniacus,

Arisabium; St. in India extra Gangem, in der Nahe der heut. St. Prome, (Peru).

Arisba, Αρισβη, Steph.; Hom. II. β, v. 836.; Arrian. I.; Polyb. V, 3.; Virg.; Arisbe, Plin. V., 30.; St. in Troas, am Selleis, unfern Abydos, woselbst sich das Heer Alexand. M. versammelte, als er Troja besah u. über den Hellespont setzte. Steph. nennt sie: Πολις της Τοωαδος, αποικια Μιτυληναιων.

Arisba, Mela II, 7.; Herodot, I, 151.; Steph.; Arisbe, Plin.; St. auf der Insel Lesbos.

Arisbus, Strab.; Fl. in Thracien, fällt in den Hebrus,

Ariseria, Ptol.; St. in Cyrrhestica (Syrien), auf der Grenze von Commagene.

Arispae, Agignai, Arrian, V, 3.; in India intra Gangem, am Zusammenfl,

des Accsines u. Hydaspes.

Aristadium; Arnestadum; Arnistadum; Arnstadium; St. Arnstadt, am Zusammenfl, der Gera u. Wei-Ise, 21 M. ven Erfurt.

Aristaeum, Plin. IV, 9.; St. in Thracien, auf dem Berge Haemus.

Aristera, Plin. IV, 12.; cf. Pausan. Corinth. c. 34.; Insel des Sin. Argolicus, südl. von Tiparenos, od. Argolis.

Aristes, Aquestes, Ptol. ; Volk in Sogdiana, am Jaxartes, östl. von den Drep-

Aristobulios; Ort in Galilaca Superior, östl. von Hebron,

Aristonautae; St. in Achaja, nordöstl. von Pellene, nordwestl. von Sicyon, auf der Küste.

Aristophyli, Ptol.; Volk im westl. Paropamisus (Ariana),

Aritium Practorium; St. in Lusitanien, am Tajus, nordöstl. von Olisippo.

Arius, cf. Arias.

104

Ariusia; St. auf Chios. Die Umgeend (Terra Ariusia, Arvisia), oder e. Berg (Mons Ariusius, Arvisius), trug vortreffl. Wein. Ariusius, adj., Strab. XIV.; Arvisius, adj., Virgil. Ecl. VII, v. 71.; Plin, XIV, 7.; Sil. Ital. VII, v. 210,

Artvates, Plin. III, 25.; wohl i. q. Aravisci, Ptol.; Volk in Pannonien,

an der Mündg. der Drave.
Arizanti; Volk im nördl. Medien (Persion), an der Quelle des Choaspes, Eulaeus.

Arlaburgum; Arolae Pons; i.q. Arberga.

Arlape; cf. Arelate.

Arlunum; Arolaunum; Orolaunum; Or alunum; niederl. St. Arlon, im Großherzogth. Luxemburg, 4 St. nordwestl. von Luxemburg.

Arma, Hieronym.; wohl nicht nach Cell. Harma; i. q. Chebar des Ezechiel, od. Horma, Josua XII, 14; XV, 30.; XIX, 4.; cf. Num. XIV, 41; XXI, 3.; 1, Sam. XXX, 30.; Έρμα, LXX.; St. des Stammes Simeon, in Judaea, 5 Mill, Geogr. südl, von Ziklag, 2 nordwestl. von Bersabe.

Armacales, Aquanalys, Euseb. Paepar. IX, 41.; Armalchar, Plin. VI, 26.; Almelic, Geogr. Nub.; Flumen Regium, Amm. Marc. XXIII, 21.; Ποταμος βασιλειος, Fluvius Regius, Ptol. V, 17.; Διωουξ βασιλικη, Fossa Regia, Polyb. V, 51.; Naarmalcha, Amm. Marc. XXIV, 21.; Narmacha, Naquaza, Isidor Char.; Narmalaches, Nαομαλαχης , Zosim. III , 24.; Canal in Babylonien, südl. von Seleucia, vom Euphrat zum Tigris.

Armacanum; i. q. Ardimacha. Armacha;

Armactica; Harmactica, Ptol.; Harmastis, Plin. VI, 10.; Harmozica, ή Αρμοζικη, Strab.; St. in Iberien, (Asien), in der Nähe des Einst, des Aragus in den Cyrus, Tiflis. westl. vom heut

Harimedaba-Armadabatum tum; Hptst. Amadabad, des Königr. Gu zarate (Ostindien), 20 M. nördl, von Su-

Armalehar; cf. Armacales. Armamentarium, Inscript. Cap. Arx Romana; Praetorium Agrip pinae, Tab. Theodos.; cf. Suetan. Caj c. 87.; Ort der Batavi, in Gallia Belgica M. P. von Lugdunum Batavorum, cf. An Batavorum.

Armana, Amm. Marc. XXIII, 23.; St in Media Magna, in der Nähe der Mind. des Amardus.

Armasanicae; franz. St. Aymarque, Dep. Gard, 2 St. nordösti. von Lunel.

Armathaem; cf. Arimathia. Armauria; St. in Armenien, am

Arates, westl. von Artaxata, vielleicht in der Nähe von Kars. Armaxa, orum, Anton. Itin.; Ort in

Cappadocien, auf der Grenze von Phrygien.

Armendon, Plin.; Insel an der östl. Küste der Insel Creta, nordöstl. von Samonium Promontorium.

Armene, Plin.; Mela I, 19.; Aquem, Ptol.; Arrian.; Strab.; Steph.; Scyl.; άφμηνη, Xenoph. Anab. VI, init.; St. in Paphlagonien, in der Nähe von Sinope. Armenia, & Aquevia, Procop.; cf.

Sophanene.

Armenia (universa), Plin.; Arma-na, Amos IV, 3.; Hieronym.; Symmach.; cf. Theodoret.; vielleicht Thogarma, Gen. X, 3.; 1. Chron. 1, 6.; Ετεch XXVII, 14.; ΧΧΧΧVIII, 6.; Θεο-γαμα, Θαογαμα, Θυογαβα, LXX; Gebirgsland in Asien, zw. Mare Hyrcanum, Albanien, Iberien, Pontus Euxinus, Mesopotamien, Assyrien und Atropatene. Ptol. theilt es in 3 Theile ein. Der erste (Armenia Superior), umfafste den nord-istl Landstrich zw. dem Cyrus u. Araxes: Catarzene, Ossarene, Motene, Colthene, Saducene, Sibacene, Sacapene, Gogarena, Phanena, Comisena, Orchistena u. Cephene. Der zweite (Armenia Inferior), schloss die westl. Gegenden bis 2um Euphrat ein : Basilissene, Bolbene, Arseta, Acilisene, Austanitis, Sophene, Caranitis, Xerxene, Anaitica u. Aciliscne. Der dritte erstreckte sich zw. dem Euphrat u. den Quellen des Tigris. Hier lagen: Azetene, Thospitis, Corinea, Bagravandene, Gordene, Cotnea, Mardi, Gordynesia u. Gorgodyleno. Das röm, Armenien umfafste: Colchis, Iherica, Albanien u. Armenia Propria,

Armenia Magna, Λομενια ή μεγα-λη, Strab. XI, p. 359.; Dio Cass.; Λομε-να, Ptol. V, 13.; Steph.; Plutarch. in Pomp. u. Lucull.; Armenia Major, Plin, VI, 9.; Eutrop. VI, 8.; Armenia, Plin, V, 24.; VI, 3. 13. 25. 27.; Flor. W, 10. 12. cf. III, 5.; Vellej. Paterc. II, S.; Sext. Ruf. c. 15.; Tacit. An. VI, a; lag im Osten, grenzte östl. an das cap. Meer u. den Araxes, Ptol. V, 13.; nordl. an Albanien, Iberien (Cyrus u. Meschici Montes), Strab. XI, p. 863.;

westl. an Armenia Minor (Paryadrae Montes), u. an den Euphrat; südl. an Mesopotamien u. den Taurus; jetzt Turcomanien u. Iran, Eriwan, begrenzt im O. durch Schirwan, im N. durch Geor-gien, im W. durch den Euphrat, im S. durch Diarbekir, (Al-Dschesira), Curdistan u. Aderbidschan.

Armenia Minor, Entrop. V, 5.; Plin. V, 27.; VI, 9.; Hirt. B. Alex. c. 34.; Aqueν, μι, γι, σι, πια Βιανα, κιταν και μικοα μικοα α. Armenia Parva, Strab. IX, p. 359. 378; XII, p. 382.; Steph.; Ptol. V, 7.; Βραγυτερα, Appian. Mithrid.; Armenia Pontica; lag. zw. dem Euphrat u. Cappadocien; heut, Tages Aladulie.

Armeniacensis Comitatus; Armeniacus Ager, Dan.; chemalige franz. Prov. Armagnac; jetzt e. Theil des Dep. Gers. Hptst. war Auch.
Armenii, Tacit. An. VI, 33. 44.;

Armenii, Tacit, An. VI, 33. 44.; Mela III, 8.; Sext. Ruf. c. 15.; ol Aque-vioi, Strab. XI, p. 344. 363. 803.; Dio Cass. XXXVI, p. 29.; Heradot. I. 180.; V. 49.; Bewohner Armenien's. Armeniacus, adj., Colum.; Armenius, adj., Cic.; Flor.; Plin.; Varr.; Colum.

Armenita, Tab. Theod.; Arnina, ae, Itin. Marit.; Flora; Fl. in Etrurien; jetzt Fiore, Großherzogth. Toscana, fällt ins toscan. Meer.

Armenius Mons; Gebirge in Armenien, wahrscheinl. ein Zweig des Taurus, u. i. q. Moschici Montes, des Ptol. Armenochalybes, Plin. IV, 10.; Volk in Iberien (Asien), am Einfl. des Iberus in den Cyrus.

Armenopolis; Stadt Armenienstadt. Grafsch, Scholnock, in Siebenbürgen, wo Carl VI. die Armenier versammelte.

Armentariae; Armenteria: franz. St. Armentieres, Dep. Norden, an der Lys, 5 St. nordwestl. von Lille, 6 M. südöstl. von Dünkirchen.

Armentio; Fl. Armançon in Frankr., entspr. 2 St. nördl. von Arnay - le - Duc, u. fällt 1 St. von Joigny in die Yonne.

Armia, Cell.; Sarmia, Anton. Itin.; Sarnia; Insel zw. Gallien u. Britannien.

Armiana, Ptol.; St. im südl, Parthien.

Armilustrum, Liv.; Ort auf dem aventin. Berg in Rom, wo jährlich im Octob. die röm. Soldaten opferten u. ihre Waffen geweiht wurden. Armilustrium, Varr.

Armona; i. q. Armenia; nach Anderen ein Gehirge im südl. Armenien,

Armorica; cf. Aremorica.

Armoricae Civitates, Caes. V, 51.; VII, 75.; Hirt. c. 31.; Seestädte der Nannetes, Veneti, Osismii, Curiosolites, Rhedones Abrincatui, Unelli, Viducasses, Legovii, Ambibari u. Cadetes, zw. der Loire u. Seine (Normandie u. Bretagne).

Armorici, Auson. epist. IX, v. 35.; Aquoquyot, Zosim.; Aremorici; Gesammtname der Küstenvölker zw. der

Loire u. Seine.

Armorium; St. in Asia Minor, nach Strab. in Phrygia Major, nach Anderen in Galatien, od. in Phrygia Salutaris.

Caput; Rhegium Armorum Promontorium; Vorgeb. Capo dell Armi, in Calabria ulteriore (Neapel).

Armosata, ae, Plin. VI, 9.; Aquoσατα, Polyb. Excerpt.; Arsamosata, Tacit. XV, 10.; Αρσαμοσατα, Ptol.; St. in Sophene (Armenien), nordöstl. vom Einfl. des Arsanias in den Euphrat, die jetzt Sirmat heißen soll. Armosatteni, Αφμοσαττηνόι, Münze des Marc. Aurelius ; Einw.

Armozei, Plin. VI, 25.; Volk in

Carmania Vera. cf. Armozia.

Armozon Promontorium, Aquoζον ακοον, Ptol.; Harmozon, Aguoζων, Strab.; Carmaniae Promontorium, Plin. VI, 23. 26.; Αρμοζων, οντος, Eratosth.; Vorgeb. in Carmania Vera, auf der Ostküste des Sin. Persicus, da wo ders. mit dem Mare Erythraeum znsammenhängt, dem Asaborum Prome in Arabien gegenüber ; jetzt Cap Kuhestek. Armua, ac, Plin. V, 4.; Fl. in

Numidia Massylorum, zw. Hippo Regi-

us u. Tabraca.

Armuza, Ptol.; Harmuza; Ormuzium; vielleicht Hermupolis, Amm. Marc.; St. in Carmania Vera, am Vorgeb. Armozon; heut. Tages Ormus.

Armuzia, Plin. VI, 23.; Harmezia, Aquoteia, Arrian. Indic. c. 33.; Gegend in Carmania Vera, an der Münd. des Anamis; soll die heut. unfruchtbare Insel Ormus, Hormus seyn, am Eingange des pers. Meerbusens.

Arna, Sil. Ital. VIII, v. 457.; Aova. Ptol.; St. im östl. Umbrien, am Fuse der Apenninen, unfern der Tiber. Ar-

nates, Plin.; Einw.

Arna; Ort im Innern der thessal. Landsch. Magnesia.

Arnae; Ort in Chalcidice (Macedonien), am Sin. Strymanicus,

Arnaeum Ducum; Arnejum Ducis; Arnetium; franz. kl. St. Arnayle - Duc, Dep. Goldkuste, 8 M. nordwestl. von Beaune, in der Nähe der Onelle des Arrou.

Arnapha; Erfta; Ervates; Fl. Erft in der prouse, Prov. Jülich - CleveBerg, entspr. in der Eifel, u. fällt bey Neul's in den Rhein.

Arne, Homer.; Stat.; St. in Boeotien.

Arne; Quelle in Arcadien, unweit Mantinea.

Arne, Plin.; St. in Thessalien, in der Nähe des Sin. Maliacus.

Arnejum Ducis; i. q. Arnacum Ducum.

Arnemium; i. q. Arecanum.

Arnemuda; kl. St. Armuyden, auf der holländ. Insel Walchern, nordöstl. von Middelburg.

Arnestadum; cf. Aristadium.

Arnestum, Anton. Itin.; St. in Aprilia Peucetia, auf der Küste, XXII M. P. südl. von Barium, nördl. von Egnatia. Arnetium; i. q. Arnaeum Ducum.

Arnhemia: i. q. Arccanum, Arnhemium;

Arnina; i. q. Armenita.

Arnissa, ae, Thucyd. IV; Ptol.; St. in Paconia (Macedonien), im Reiche des Perdiccas.

Arnon, onis, Num. XXI, 13. 14. 15. 26.; XXII, 36.; Deut. II, 24. 36.; III, 8. 12. 16; IV, 48.; Judic. XI, 13. 18. 22. 26.; 2. Reg. X, 33.; Josua XII, 1. 2.; cf. Jesaia XV, 7.; Jerem. XLVIII, 20.; Λονων, Joseph. Ant. IV, 5.; Flumen Gad, 2. Sam. XXIV, 5.; Fl. in Beraca (Palaestina), entspr. in Arabia Deserta, strömte durch e. schauerliches Felsenthal, trennte Moabitis von Ammonitis, Joseph. Ant. IV, 4., fiel in Asphaltites Lacus, u. soll jetzt Modscheb, Mudscheb heißen. Vielleicht i. q. Aqua Dimonis.

Arnonas; Gegend in Beraea, durch welche der Arnon flofs, nördl. von Areopolis, nach Euseb. mit Dibon u. Mathanah.

Arnonensia Castra, Notit. Imp.; Mophaath, Euseb.; Ort in Moabitis, 31 Mill. Geogr., südl. von Arnon, u. 11 nördl. von Rabbath Moba.

Arnonis Domus; Höhen des Arnon, Num, XXI, 28.; wohl die Gebirge längs d. Arnon, nach Euseb. u. Hieronym.; Rupes quaedam in sublime porrecta. cf. Bamoth.

Arnstadium; i. q. Aristadium. Arnus, Plin. III, 5.; Liv.; Tacit, An. I, 79.; Rutil. Itin. I, v. 566.; Strab.; Fl. in Etrurien (Toscana); jetzt Arno, entspr. auf den Apenninen, durchströmt Florenz u. Pisa, u. fällt 6 St. von dies. St. ins mittelländische Meer. Arnicusis.

e, Cic. Aroa, Agoa, Agon; of. Patrac.

Aroanii Montes; Gebirge in Arcadien, pordwestl, von Amilos.

Aroanius, o Agoarios, Pausan. Arcad c. 24.; Fl. in Arcadien, durchstremte die St. Psophis, nahm den Clitor u. Porinas auf, u. fiel in den Erymanthos.

Arocelis; Aracillum, Flor.; Oros. B. Cantab.; Aracoelis, Anton. Itin.; St. der Vascones, in Hispania Tarracon., nordwestl. von Pampelon. Arocelitani, Plin. III, 3.

Arocha, Plin. III, 10.; Fl. in Bruttium, fiel in den Sin. Scylacius; jotzt

Crocha.

Arocia, Cell.; Merula, Plin.; Fl. in Ligurien, bey der St. Albium Ingau-aum; hent. Tages Arotia, bey Albengue.

Arod; cf. Aradus. Aroer, 1. Sam. XXX, 28.; St. des

Stammes Juda, in Judaea.

Aroer, Dent. II, 36.; III, 12.; IV, 48; Josua XII, 2.; XIII, 16.; Judic. XI, 26. 33.; 2. Reg. X, 33.; St. des Stammes Gad, Num. XXXII, 34.; in Beraea, am Fl. Arnon, westl. von Bezer, nördl. von Ar-Moab, nach Euseb. auf einem Berge, bildete die Südgrenze des Stammes Ruben, u. kam während des Exils in die Hände der Moabiter, Jerem. XLVIII, 16.

Aroer, Josua XIII, 25.; 2. Sam. XXIV, 5.; Jesaia XVII, 2.; St. des Stammes Gad in Beraea, auf der nördl. Grenze von Ammonitis, auf der Ostseite des F1. Gad, c. Arme des Jabboc, siidwestl. von Rabbath-Ammon (Philadelphia).

Arogarassa; Fest, in Armenia Ma-

Arola, Cell.; Oberl.; Arula; Arur, is; Fl. in Helvetien; jetzt Aar, entspr. am Berge Grimsel, im Canton Bern, durchströmt die Seen von Brienz, u. Thun, fliesst bey Bern n. Solothurn vorbey u. fällt unfern Klingenau in den

Arolaeburgum; | i. q. Arburgum. Arolae Mons;

- Pons; cf. Arberga.

Arolaunum; i. q. Arlunum. Arolos, Agolog, Ptol.; Ort in Bi-

saltia (Macedonien).

Aromata, Ptol.; Vorgeb. am Sin. Avalites; hent. Tages Guardafui, die äufserste östl. Spitze Africa's, der Insel Socotora gegenüber.

Aromata, τα Αφοματα, Strab. XIV, p. 447.; St. in Lydien, in der Nähe des Maeander u. der St. Nysa, auf dem Berge

Mesogis,

Aromata, orum, Ptol.; Aromatum, Αφωματων (εμποφιον), Arrian.; St. auf der südl, Küste des Sin. Avalites, in Aethiopia supra Aegyptum, südwestl. von Dioscoridis Insula; wahrscheinl. jetzt Zeila, im african. Reiche gl. N. oder

Aronsae, Ptol.; Volk im südöstl. Africa Interior, vielleicht südl. von den Nubae u. Astacuri, nördlevon den Der-

Arosaspes, Plin.; Arusaces, Mela; Fl. in India intra Gangem, wahrscheinl, auf der Grenze von Gedrosien, fallt in den Indicus Oceanus, od. Maro Erythraeum.

Arosia; schwed. St. Arosen, Westeraes, in Westermannland, an der Münd.

der Swartelf in den Maelar.

Arosis, Arrian. Ind. 39.; Agois, Agn, Mss.; - nach Cell. i. q. Araxes, Curt. V, 5.; ο Αραξης, Strab. XV, p. 501, 502. bey Persepolis; u. Rogomanis, Ptol. VI, 4.; Rogonis, Pwyovis, in Msc. Pwyours, Arrian. -; nach Anderen i. q. Oroatis; Fl. in Persis, entsprang vielleicht westl. von Persepolis, u. fiel an der südl. Grenze von Susiana in den Sin. Persions.

Arothia; St. Arolsen, im waldeckschen Oberamt Diemel, an der Aa, 51

M. von Paderborn.

Arovia;

Arovium; i. q. Araugia.
Arpad, 2. Reg. XVIII, 34.; XIX, 18.; Jesaia X, 9.; XXXVI, 19.; XXXVII, 13.; Jerem. XLIX, 23.; St. in Syrien, südwestl. von Epiphania (Hamath), hatte. wie diese, früher eigene Könige, soll nach Pococke mit Arvad, Aradus (Ruad), nach Michaelis aber mit Raphaneae eins Paulus zu Jesaia I. c. hält Arpad für o. Gegend zw. d. Tigris n. Euphrat,

Arpha, Joseph. B. Jud. III, 2.; Grenzort der Landschaften Gamalitis, Gaulanitis, Batanaca u. Trachonitis. Arpi; cf. Argos Hippium.

Arpii; Volk in Moesia Inferior, sud-

östl. von der Donau.

Arpinna; St. in Elis, unfern Pisa, zur Zeit des Pausan, schon verschwunden. Arpinnates; Fl. daselbst, unweit

Arpinna. Arpinum, i, Cic. de Leg. II, 1.; Sallust, Jug. c. 63.; of. Cic. XIII, epist, 11.; St. der Volsci in Latium, am Liris, wurde röm. Colonie, erhielt vor dem ersten pun. Kriege röm. Bürgerrecht, u. heisst jetzt Arpino, in Terra di Lavoro, Königr, Neapel, 11 M. nördl. von Aqui-no, 11 südöstl. von Rom. Geburtsort des Marius u. Cicero. Arpinates, Cic. XIII, epist. 11.; Liv. X, init.; XXXVIII, 36.; Einw. Arpinas, atis, adj., Cic. XIV, epist. 7.; cf. Cic. Att. I, epist. 16.; Sil. Ital. VIII, v. 400.; Arpinus, adj. (Arpinis chartis, i. e. Ciceronianis), Martial. X, epigr. 19. Hier lagen mehrere Landhäuser des Cicero.

Arpis: Hotst, der Arpii in Moesia In-

ferior, am Pontus Euxinus.

Arquae; cf. Arca.

Arquatum; Marktfl. Arqua, Prov. Padua, 2 M. südwestl. von Padua. das Grabmal des Petrarca.

Arra, Anton. Itin.; St. in Chalcidice (Syrien), südl. von Chalcis, nordöstl. von Apamia.

Arrabo; cf. Arabonia.

Arrabona, Notit, Imp.; Anton. Itin.; Tah. Peut.; Αραβωνα, Ptol.; i. q. Arabonia.

Arrade, Ptol.; St. im südöstl. Arabia Deserta.

Arraei; cf. Areatae. Vielleicht nördl. vom Haemus, südl. von der Donau.

Arragon, Strab.; cf. Aragus. Arragonia; cf. Aragonia.

Arrapa, Ptol.; St. in Apolloniatis

(Assyrien).

Arrapachitis, Ptol. V, 1.; Caeron, Joseph.; Landsch. in Assyrien, an den Grenzen von Armenien, hatte vielleicht von Arpachsad, Gen. X, 22. den Namen, u. mit Chiliocomum gleiche Lage.

Arretini Fidentes, Julienses u. Veteres, Plin. III, 5.; cf. Arctium. Nach Harduin aber wohnten die Arretini Fidentes in A. Fidens, südl. von Arretium; die A. Julienses in A. Julium, nördl. von Arretium, u. die A. Veteres, im eigentl. Arretium (Arretium Vetus).

Arretium, Front. de Colon.; Caes, Civ. I. 11.; Sil. Ital. V, v. 123.; Liv. IX, 37.; Cic. XVI, opist. I2.; Plin. III, 5.; Arretinorum Urbs, Αροητινών noles, Polyb. II, 19.; cf. Aretium.

Arretium Fidens; cf. Arretini,

Arretium Vetus;

Arrhabon; Fl. in Armenia Major, entspr. auf dem Caucasus, u. vereinigte sich mit dem Cyrus.

Arrhene; Gegend in Armenia Ma-jor, unfern d. Lac. Arsissa, vom Tigris Arsanius bewässert.

Arrhentias, adis, Anrian.; Insel an der Küste von Pontus, vielleicht im Sin, Cotyorneus.

Arria; Arroa; dan, Insel Arroe, im kl. Belt, südl. von der Insel Fünen.

Arriaca; Guadalaxara; St. der Carpetani, in Hispania Tarracon., nordöstl. von Complutum, súdwestl. von Segontia; jetzt Guadalaxara, Hotet. der

Prov. gl. N. in Neu-Castilien. am He-

Arribantium, Ptol.; St. in Moesia Superior, vielleicht unfern Naissus.

Arrichi, orum, Strab. XI; cf. Arichi.

Arrosius; Fl. Arrou, entspr. bey Arnay-le-Duc, im Dep. Goldküste, u. fällt unweit Bourbon in die Loire.

Arrotrebae; i. q. Artabri. Arrubium; Anton. Itin.; Arubium, Tab. Peut.; Ort in Moesia Inferior, unweit der Münd, der Donau.

Arsa, Plin.; Appian.; St. in Hispania Bactica, die Caepio im viriath. Krieg eroberte. Arsa; St. der Edetani, in Hispania

Tarraconensis. Arsa; Gegend in India intra Gangem. zw. den Flüssen Indus u. Hydaspes.

Arsace; cf. Arsacia.

Arsacia, Ptol.; St. in Medien, in

der Nähe des Orontes.

Arsacia, ae, Amm. Marc. XXIII, 23.; Ptol.; Strab. XI, p. 361.; Arsacc, Αρσακη, Steph.; Raga, Paya, Steph.; ή Ραγα της Μηδιας, Isidor.; τα Ραγα π 1 α της Μηθόιας, Του. Ι, 14.; III, 7. 12.; V, 8. 15.; VI, 9.; IX, 3.; od. Pαγες, Rages, ib.; Ragae, αί Ραγαι, Arri-an. Exp. Al. III, 20.; Ptol. I, 12.; Raan. Exp. At. 111, 20.; F101. 1, 12.; Ra-geia, Ragea, Payeia, ac, Strab. XI, p. 361.; wohl nicht Europus, Plin. VI, 25.; Eυρωπος, Strab. XI, p. 361.; Eu-ropos, Annu, Marc. XXIII, 23.; St. in Ragiana (Media Magna), nordöstl. von Ecbatana, westl. von Portae Caspiae von Seleuc. Nicator erbaut; heut. Tages Casbin, Cazwin, Prov. Irak Adschemi (Persien, od. Staat Iran).

Arsacis Palus; See in Armenia Major, unfern der Quellen des Tigris. Arsae; i. q. Arsi.

Arsagalitae, Plin.; Volk in India intra Gangem.

Arsamosata; cf. Armosata.

Arsanias, Plin. V, 21.; Tacit, XV, 15.; o Aggaviag, Plutarch. in Lucull.; Arsanius, Plin. l. d.; Fl. in Armenia Major, entspr. westl. vom Euphrat, ström t bey Arsamosata vorbey, u. fällt in den Euphrat. Nach Mannert der südl. Arm des Euphrat.

Arsarata; St. der Cadusii, in Atropatene, westl. vom Mare Caspium; wahrscheinl, jetzt Astarabad, Astrabad, Prov. Masenderan (Iran), am casp, Meere.

Arschottum; cf. Areschottum.

Arsea; cf. Asaca.

Arsen; kl. Fl. in Arcadien, fiel in den Ladon, u. mit diesem in den Alpheus. Arsena; cf. Arethusa.

Arsenaria Colonia, Ptol.; Anton. Itin.; Arsenaria Latinorum, Plin. V, 2.; Arsinna, Mela; St. in Mauretania Caesar., III M. P. vom Meere, XVIII westl. von Cartenna u. XL östl. ven Quiza.

Arsenium, Ptol.; St. in Germanien. sndwestl. von der Quelle der Weichsel, nach Mannert bey Teschen.

Arscta, Ptol.; Landsch. in Armenia Major, im Norden des zweiten Theils. Arsi, Plin.; Arsae, Ptol.; Volk in

Arabia Felix.

Arsia, Plin. III, 19. 26.; Flor. II, 5. Fl. in Istrien, trennte Italien von Illyrien, u. fiel in den Sin. Flanaticus; heut. Tages Arsa.

- Sylva; Wald in Etrurien, auf der

Grenze von Latium.

Arsiana, Amm. Marc. XXIII, 21.; (Tarsiana, Bochart); vielleicht Tariana, Ptol.; St. in Susiana, nördl. vom Sin. Persicus, östl. vom Tigris.

Arsicua, Ptol.; Ort in Germanien,

nach Mannert südl. von Kremnitz, nach Cruse, nördl. von Trentschin, in Nieder-

Ungarn.

Arsietae: Volk in Sarmatia Europaea, vielleicht in der poln. Woywodsch. Lublin.

Arsignanum; Arx Lanae; St. Arsignano, in der venet. Prov. Vicenza.

Promontorium, Arsinarium Ptol.; Caput Viride; Vorgeb. auf der Westküste von Africa, zw. den Flüssen Daras u. Stachir, nordl. vom Vorgeb. Ryssadium, südl. von der St. Barbiba; jetzt Cap Verde, Cabo Verde, zw. d. Senegal u. Gambia.

Arsinia; St. in Armenia Major, nordwestl. von Amida.

Arsinna; cf. Arsenaria.

Arsinoe, Plin. VI, 29.; Strab.; St. am Sin. Charandra, unfern Philoterae Portus, in Aegyptus Inferior.

Arsinoe, Strab.; Ort in Actolien, am Lac. Lysimachia, östl. vom Achelous.

Arsinoc, Ptol.; Berenice (tertia, od.) Epidires, Plin. VI, 29. (Mela III, 8. trennt Arsinoe von Berenice); St. in Troglodytice, am Eingang des Sin. Arabicus (Bab-el-Mandeb) in der Nähe des Vorgeb. Dira, Dire.

Arsinoe, Plin. V. 27.; Aggivon, Strab.; Steph.; St. in Cetis (Cilicia Aspera), zw. Arymagdus u. Celenderis, ostl. von Ancmurium, der Insel Cyprus

gegenüber.

Arsin oe; cf. Plin. V, 11.; VI, 29.; η Αρσινοη, Strab. XVII, p. 553.; Ptol.; mach Pococke i. q. Cleopatris, idis, Kleonarges, edos, Strab. XVII; viel-

leicht Hahiroth, Nam. XXXIII, 8.; Pi - Hakiroth, od. Pihachiroth, το ςομαΕιρωθ, LXX; Pichachiroth, Exod. XIV, 2. 9.; Phihakiroth, Vulg.; Iroth, Hieronym.; Posidium; Sucsia; St. in Aegyptus Inferior, nordl. von Heroopolites Sinus, östl. von Heliopolis, nordwestl. von Clisma, ward von Ptolemaeus Philadelphus erbaut, erhielt von der Cleopatra ihren Namen, u. soll das heut. Suez, Soueyes seyn, an der Spitze des arab. Meerbuseus, Landsch. Wosta-Nach Mannert aber lag Cleopatris südl. von Arsinoc.

Arsinoe; St. in Coele-Syria, anf einem Hügel, in der Gegend von Damascus.

Arsinoe, Plin. V, 9.; Strab. XVII, p. 555.; Ptol.; früher Crocodilopo-lis, Crocodilorum Urbs, Kooxoδειλων πολις, Strab. XVII, p. 561.; Herodot. II, 148.; Aclian. de Anim. VI, 7.; St. in Arsinoites (Heptanomis), westl. vom Nil, südöstl. vom Lac. Moeris. Hier wurde das Crocodil verehrt u. ernährt. Arsinoitae, arum (Aggivoi), Münze des Hadrian.

Arsinoe, Strab.; Ptol.; St. auf der Nordküste der Insel Cyprus, östl. vom Vorgeb. Acamas, westl. von Soloe.

Arsinoe, Strab.; Vorgeb. auf der Westküste der Insel Cyprus, zw. Zephyrium Prom. u. Nea - Paphos.

Arsinoe; i. q. Ephesus (nach der Gattin des Lysimachus so genannt).

Arsinoe, Ptol.; Strab. XIV; Fama Augusta; Famagusta, Cluv.; St. auf der Südwestküste der Insel Cyprus, südl. von Salamis, nordwestl. von Citium; heut. Tages Famagosta, Maassa.

Arsinoe, Steph.; Marium, Plin.; Magiov, Scyl.; Steph.; cf. Diodor. Sic. XIX, 59.; St. im Innern der Insel Cy-

prus, nordöstl. von Amathus.

Arsinoe, Αρσινοη (ή εν τη λυκια), Strab.; nach der Gattin des Ptolemaeus Philadelphus; Patara, orum, Liv. XXXIII, 41.; XXXVII, 15. 16. 17.; XXXVIII, 39. 41.; Mela I, 15.; Steph.; Dio Cass. XLVII; St. auf Chersonesus Lyciorum (Lycien), östl. vom Xanthus, war berühmt durch e. Orakel des Apollo (Apollo Patareus, Παταgevs. εως, cf. Lycophr. v. 920.; Horat. III, od. 4.; Lyciae Sortes, Virgil. Aen. IV, v. 346.); jetzt Patera, Patarenses, ium, Παταgers , sor, Munze des Gordian.; Patareius, Παταφηΐος, Steph.; Patareis, idis, f. Haraonic, coos. Dionys. Perieg. v. 507.

Arsinoites Nomos, Plin. V, 9.; Ασσινοίτης Νομος, Ptol.; Landbezirk in Heptanomis, westl. vom Heracleotes No-

mos, mit der Hptst. Arsinee.

Arsinone, Mela I, 8.; Plin. V. 5.; Agσινοη, Ptol.; Strab. XVII; früher Tauchira (Colonia), Tab. Peut.; Tavzerga, Scyl.; Steph.; Teuchirá, Plin.; n Tevrsiga, Ptol.; Strab.; St. in Cyrenaica, zw. Ptolemais u. Berenice; heut.

Tages Teukira.

Arsinus; Erasinus, Ovid. Metam. XV, v. 275.; Senec. Quaest. Nat. 26.; Mela II, 3.; Plin. II, 103.; Stat. 1, Theb., v. 357.; Equativos, Strab. VIII, p. 256.; Pausan. Corinth. c. 36.; Herodot. VI, c. 76.; kl. Fl. in Argolis, entspr. im See Stymphalns, verschwand dann unter der Erde, kam in Argolis wieder zum Vorschein, vereinigte sich mit dem Phryxos, u. fiel mit diesem zw. Lerna u. Temenium in den Sin. Argolicus.

Arsissa, Ptol.; wohl nicht i. q. Mantiana; See in Armenia Major, westl. von Philadelphia; jetzt Actamar, od. Wan, in Turcomanien, 221 M. endwestl. von Tauris. An se. südl. Küste lag Nicaea.

Arsitis, Ptol.; Landsch. in Hyrcanien, am Gebirge Coronos, u. an der südl. Küste des Mare Hyrcanum.

Artabaritae, Plin.; Volk in Aethiopien.

Artabis; ) i. q. Arbis.

Artabri, Plin.; cf. Aretrebae.

Artabrerum Portus; Hafen auf der Nordwestküste von Hispania Tarraconensis.

Artabrum Promontorium, Plin.; Celticum Prom., Plin. IV, 22.; Nerium, Strab. III, p. 106.; Ptol.; Caput Finis Terrac; Promontoris um Ulticum; Vorgeb. auf der Nordwestküste von Hispania Tarracon.; heut. Tages Cap Finisterre in Galicien, am atlant. Meere.

Artacabane, Plin. VI, 23.; Artacava, Agranava, as, Isidor. Char.; vielleicht Articaudna, Αφτικαυδυα, Ptol. (Articane, Tab. Ptolem.); St. in Aria (Persien), östl. von Lac. Aria.

Artacaeon; Insel in Propontis, unfern Cyzicus.

Artacana, Amm. Marc. XXIII, 24.; St. im südl. Parthien, auf der Grenze von Aria.

Artacava; cf. Artacabane.

Artace, es., Ptol.; Hafenst. in Bi-thynien, westl. von Cyzicus.

Artace, Strab. XII; Gebirge auf der Insel Cyzicus.

Artace; Insel in Propontis, bey Cy-

Artacene, Agtannon, Strab. XVI, init.; nach Casaub. Agantyn; cf. Gones. X; vielleicht Arectaei Campi,

Tibull. IV , cleg. I , v. 142.; Gegend in Assyrien, nordwestl. von Arbela, wo Alexander M. den Darius schlug.

Artacia, Apollon. Rhod.; Quelle un-

weit Cyzicum.

Artacia, Homer.; Artacie, Tibull.; Quelle bey den Laestrygones, in Italien.

Artacina, Ptol. (Hyrtacina); Τοσαniva , Seyl. ; Hyrtacus , Toraxos , Steph.; St. im Innern der Insel Creta.

Artacoana, Αφτακοανα, Arrian. III, 25.; Arctacana, Αρκτακανα, Strab. XI, p. 350.; St. in Aria (Persien), südwestl. von Aria.

Artaei, Herodot.; i. q. Persae; od. Gesammtname einzelner Völkerschaften.

Artagera, ac, Vellej. Paterc. II, 102.; Artagerae, arum, Agrayngai, Strab. XI, sub fin.; Artagira, τα Αφταγειφα, Zonar. Tom. II; vielleicht Artagigarta (Artagicerta), Ptol.; St. in Armenia Major, am westl. Ufer des Tigris, nördl. von Amida, westl. von Tigranocerta, wo Cajus Caes. e. Wunde erhielt, an welcher ders. starb.

Artagicerta, cf. Artagera. Artagira;

Artagira, ac, Ptol.; St. in Africa Inferior, südwestl. von Palus Chelonida, östl. von Tucrumuda.

Artalbinum; ef. Arialbinum.

Artamis, Amm. Marc. XXIII, Fl. in Bactriana, in der Nähe des Zarias-

Artamita; Artemita; St. in Iberica. (Georgien).

Artane; Hafenort in Bithynien, an der Münd. des Artanes, nördl. von Nicomedia.

Artanes, Arrian. Peripl. Pont. (cf. Artace); Fl. in Bithynien, fallt in den Pontus Euxinus.

Artanissa, Ptol.; St. in Iberien, nordöstl. von Sura, östl. vom Cyrus.

Artas; Artasia; St. in Syrien, nordl. von Antiochia, südl. von Pagrae.

Artasigarta, Ptol.; St. in Armenien, u. zwar im dritten Theile, in der Gegend von Corrha.

Artatus, Liv.; Fl. in Illyris Graeca, unfern Oaeneum.

Artaunum, Ptol.; Herbipolis, Cell.; Clav.; Macropolis; Vurce-burgum, Wirceburgum; Warce-burgum, Sch.; Hptst. Würzburg, des baier. Untermainkreises, am Main (Leisten - u. Steinwein); das ehemalige Bisthum, ward 741 gestiftet, Burchard erster Bischoff, eingesetzt vom heit. Bonifacius, kam 1803 als weltl, Erbfürstenthum an Baiern. Herbipolensis, e. Herbipolitanus, adj.

Artaxăta, orum, Plin. VI, 9.; Juvenal. Satyr. II, extr.; Flor. III, 5.; Anton. Itin.; Tacit. XIII, 39. 41; XIV, 23; XV, 15. cf. XII, 50.τα Αρταξατα, Ptol.; Stray, XI, 26.2. Strab. XI, p. 363.; Steph.; Plutarch. in Lucull.; Dio Cass. XXXVI; XLIX; τα Αφταξιασατα, Strab. c. l.; Artax at a, ae, Tacit. II, 56; VI, 33.; Entrop.: Hptst. in Armenia Major, von dem armen. König Artaxias, während des Aufenthalts des Hannibal bev dems, am nördl. Ufer des Araxes, nordöstl. von dem Berge Abus, südwestl. von Gangara, nordwestl. von Naxuana erhaut, wurde während der Regierung des Nero von den Römern zerstört, nachmals wieder aufgebaut, u. führte nun den Namen: ronia. Südl. von Eriwan sollen noch Ruiren von ihr sichtbar seyn.

Artaxiasata; i. q. Artaxata.

Arteates; Volk, begriffen unter dem Gesammtnamen Persae.

Ar'emis; Ort im Innern der kleinas. Prov. Bithynien.

Artemis, Plin.; i. q. Rhene.

Artemisia, Plin. III, 6.; Agremicia; Αστεμετα, Steph.; Dianium (sc. ap. Graec.), Plin. d. l.; Mela II, 7.; Insel des Mare Tyrrhenum, an Etrurien, der Mündg. der Tiber gegenüber; jetzt Gianuti, Januti, an der Küste der toscan. Prov. Siena.

Artemisium; Insel des Mare Aegaeum, zw. Euboea u. Sunium Promonto-

Artemisium; Gebirge in Argolis, an der Grenze von Arcadien, mit e. Tempel der Diana.

Artemisium; Dianium; Ferraria, Mela.; Vorgeb. in Hispan. Tarracon.; südl. von der Mündg. des Sucro, im Sin. Sucroniensis; heut. Tages: Cap. Martin (Artemus bey d. Einw.), Prov.

Artemisium, Ptol.; Dianium, Plin.; Cic. Verr. VII, 59.; cf. Strab.; Hemoroscopion, Fest Avien.; Hμε-οοσοπείον, Strab. III, p. 109.; St. der Edetani, Ptol.; nach Cell. der Contestani in Hispania Tarracon., am Vorgeb. Dianium; heut. Tages Denia, im Königr. Valencia, südöstl. vom Xucar.

Artemisium; cf. St. Dianium His-

pan.

Artemisium, Nepos in Themist. c. 3.; Plin. IV, 12.; Agrenson, Diodor. Sic. XI, 12.; Plutarch. Themist.; Suid.; Harpoeral.; Vorgeb. auf der Nordkäste der Insel Euboen, östle von Orens. Hier schlug Themistocles die Flotte des Xer-

Artemisium; Fanum Dianae (Proseone), Αφτεμιδος ίεφον, Ptol.; Tempel der Diana, bey gen. Vorgeb. auf

Artemisium; cf. Fanum Dianae Fascelinae.

Artemisium; St. u. Vorgeb. in Peraea Rhodiorum (Carien), am Sin. Glaucus.

Artemita; cf. Artemisia.

Artemita, Ptol.; St. in Arabia Deserta, an den Geb. des glückl. Arabiens.

Artemita; St. in Armenia Major. am östl. Ufer des Sees Arsissa; jetzt Actamar, od. Van.

Artemita, ac, Tacit. VI, 41.; Plin. VI, 26.; Αρτεμιτα, Strab. XI, p. 358; XVI, p. 500. 512.; Ptol.; Isidor. Char.; wahrscheinl. Chalasar, u.vielleicht Dastagerda des Mittelalters; St. in Apolloniatis (Assyrien), nordöstl. von Apollonia, südwestl. von Albanien, am Delas.

Artemita; Insel des Mare Jonium. der Mündg. des Achelous gegenüber.

Artena, Liv. IV, extrem.; St. in Etrurien, in der Nähe von Caere u. Veji; c. St. gl. N. lag bey den Volsci. Artera; kl. St. Artern, an der Un-

strut, Regiergsbez. Merseburg.

Artesia, Cell.; Luen.; Atrebatensis Comitatus; auch Atrebatensis Ager; ehemal. Grafsch. Artois, grenzte im O. an Hainault; im N. an Flandern; im W. u. S. an Cambresis u. Picardie, gehört jetzt zum Dep. Pas - de - Calais. Hptst. war Arras. Atrebaticus, a, um, Vopisc.

Arthanissa; cf. Artanissa.

Arthedon; Artheidon, Plin. V. 31.; Insel unfern Troas.

Arthitae, Plin.; Volk in Dalmatien, Artiaca, ac, Anton. Itin.; Ort in . Gallia Belgica, unfern Durocatalaunum auf der Grenze der Tricasses.

Articane: i. q. Artacabane. Articaudna; Articene; cf. Apavortene, Plin. VI.

Artigi; Artigis, Anton. Itin.; St. in Hispania Bactica, in der Gegend von Corduba; jetzt Alhama, in Granada, 5 M. südwestl. von Granada, 5 nördl. v. Almunesar, mit warmen Heilquellen.

Artigula, Plin.; Insel des Nil, in

Aethiopien.

Artiscus, Agrioxos, Herodot. IV, 92.; Fl. in Thracien, floss bey den Odrysae u. vereinigte sich mit dem Hebrus.

Artisiga; kl. St. in Mauretania Caesar., westl. von der Mündg. des Fl. Malva.

Artoarta, Ptol.; St. in Paropamisus (Asien), zw. Parsiana u. Baborana.

Artobriga, Tab. Peut.; Ort in Noricum; wahrscheinl. jetzt Laufen, österreich. Marktfl. im Salzkammergut(Traunviertel), an der Traun; nach Mannert Teissendorf, od. Raschenberg, im salzburg. Viertel.

Artona, ac; Hortana; i. q. Ortona.

Artynia, Plin. V., 32.; Miletopolitis, Μιληνοπολιτις, Strab. XII.; See in Mysia Minor, nordöstl. von Miletopolis, giebt dem Rhyndacus sc. Ursprung.

Aruarni; Volk in India intra Gangem, zw. Bati u. Maesolia, am Indus.

Atubii; Arvii; Volkin Gallien, nach d'Anville in G. Lugdunensis, nach Ptol. mit der Hptst. Vagoritum.

Arubium; i. q. Arrubium. Aruboth, 1. Reg. IV, 10.; Αςαβωθ, LXX.; Ort, vielleicht in Judaca.

Arucae; cf. Arucci.

Arucci, Arucae, Anton. Itin.; Ort in Lusitanien (gewöhnl. in Hispania Baetica), an der Mündg. des Anas, südl. von Serpa; nach Mentelle jetzt Moura, Prov. Alentejo.

Arucia, ac, Agathodaem.; Ort in Liburnien, am Fl. Tedanius.

Arudis, Αρονδις; Ort in Commagene (Syrien), unterhalb des Einfl. des Singas inden Euphrat, südl. von Samosata.

Arula; cf. Arola.

Arula; Gebirge Arlberg in Schwaben, trennt Schwaben von Tyrol u. der Schweiz.

Arulae; cf. Arelate.

Aruma, Judic. IX, 41.; später Rama, Josua XVIII, 25.; Judic. IV, 5; XIX, 13.; Jesaia X, 29.; 1. Reg. XV, 17. Jerem. XXXI, 15.; Hosea V, 8.; Remphin, Enseb.; u. vielleicht Ruma, III. Reg. XXIII, 36.; Joseph. B. Jud. III, 9.; St. in Samaritis, südl. von Sichem, gehörte früher dem St. Benjamin, später bildete sie den Grenzort von Juda.

Arunci, erum, Plin.; cf. Arannm. Arunda, Ptol.; Plin.; St. in Hispania Bactica, zw. den Fll. Anas u. Bactis; jetzt Renda, Prov. Granada, an der Guadayra.

Arundae Montes; Schneegebirge Sierra de Ronda, in der span. Prov. Granada. Aruntina; engl. Flecken Arondel. Arundel, Grafsch. Sussex, 3 St. östl. von Chichester.

Arupinum, Strab. VII.; Arupium, Anton. Itin.; Arypium, Tab. Peut.; Ort in Japydia (Illyrien), auf dem Wego von Aquileja nach Siscia. Arupinas, atis, adj., Tibull.

Arur; cf. Arola.

Arusa; Flecken in Samaria, in der Nähe von Samaria (Sichem).

Arusaces; cf. Arosaspes. Arusena, Tab. Peut.; cf. Abens-

perga.

Arusini Campi, Flor.; Frontin.;

Umgegend c. St. der Hirpini in Samnium, die vielleicht Arusia, Arusium hieß.

Arva; cf. Alcola. Arva; Hptst. Arava, Arva, Orawa, in der ungar. Gespannsch. gl. N.

Arvad; cf. Aradus. cf. Gen. X, 18.; 1. Chron. I, 16.

Arvae, Curt.'; St. in Hyrcanien (Asien).

Arvaltes, Ptol.; Berg im südwestl. Africa, nach dem Aequator zu.

Arvari; Arverni; Volk in India intra Gangem (Coromandel).

Arvensis Comitatus; die arvaer Gespannschaft in Nieder-Ungarn, Kreis diesseit der Donau.

Arverna, Sidon. III, epist. 12.; Cell,; Arvernorum Civitas, Notit. Civ. Gall.; Augustonemetum, Ptol.; Tab. Peut.; Clarus Mons, Cell.; Claromontium; Gergovia Arvernorum, Caes. VII, 1.; Γεργοονία πολις Ασουερνών, Strab.; Nemossus, Νεμισσος, Strab.; nach Casaub. aber Νέμετος, Νεμιττος; Ηρtst. der Arverni in Gallia Aquitanica, westl. vom Fl. Elaver, südwestl. v. Aquae Calidae; jetzt Clermont, Clairmont, Clermont-Ferrant, Hptst. des Dep. Puy de Dôme. In der Nähe röm. Alterthüner u. Mineralquelen.

Arverni, Strab.; Ptol.; Plin. VI, 19.; Vellej. Paterc. H., 10.; Caes. VII, 75.; Liv. V., 34. 38.; Eutrop. IV., 22; VI, 17.; Lucan. I., v. 427.; Sidon. VII, epist. 7.; Volk in Gallia Aquitanica (Auvergue), am westl. Ufer des Elaver, südwestl. von den Segustani, nordwestl. von den Cabali.

Arvernia, Cell.; i. q. Alvernia. Arvernia, a, um, Plin.

Arvernorum Civitas; cf. Arver-

Arvis; cf. Arubii.
Arvis; Berg auf der Insel Chies.
Arvisia; cf. Ariusia.

Arvonia; Arvoniensis Comitatus; Snaudonia; engl. Landsch. Caertarvon, Carnarvon, in Nordwales, bildet im Norden e. Halbinsel des irländ. L, u. liegt in den sogenannten engl.

Arx, Nep.; Burg zu Athen. - 2, Prudent., i. q. Roma. - 3, Flor.; i. e. Capitolium.

Arz Alta; i. q. Alta Arx.

Arz Arminii; Hermannsburg, in der waldeck. Prov. Pyrmont, die schon Carl M. zerstört haben soll. Nach Andern erbaute aber hier Hermann, Graf von Schwalenberg im J. 1187 e. Burg. In der Nähe vielleicht die Irmen - Säule, wo auf e. Schutthaufen, Torento Mayen (Klagenthurm), das von Germanicus den Gefallenen errichtete Denkmal gestanden haben soll.

Arz Austrina; Festg. Zuyd-Schans, bey Bergen op Zoom, Prov. Nord-Bra-

Arx Batavorum; kl. holland. St. Batemburg in Geldern, an der Maas, 3 St. sudw. von Nimwegen. cf. Armamenta-

Arz Britannica; Ort der Batavi, in Gallia Belgica (cf. Sueton. Caligul. c. 46); Schloss Huyts the Britten, Brittenburg, in Südholland, unfern Leyden.

Arz Fontana; St. Fuentes, im lom-bardisch - venet. Gouvernem. Mailand, am Einfl. der Adda in den Comer - Sec.

Arz Gandulfi;papstl. St. Castel Gandolfo, am Lago Castello, Sommeraufenthalt des Papstes.

Arx Iphia; Arx Taxiana; Ca-itelium Iphium; C. Taxianum; Schloss Cháteau d'If, auf e. Insel vor Marseille, Dep. Rhonemündungen. Staatsgefängnifs.

Arz Kellina; St. Eniskilling, in Irland, Prov. Ulster.

Arz Lanae; cf. Arsignanum.

Arx Ludovici ad Saram; Fa-num St. Ludovici ad Saram; Saravus Ludovici; preuls. Festg. Saar-Louis, auf e. Insel der Saar, Regiergsbez. Trier.

Arz Minervae; Virg. Acn. III, v. Ml.; Castrum Minervae, Tab. Theod.; Αθηναιον, Dionys. Halic. I, p. 1.; Minervium, Vellej. Pat. I, 15.; mch Portus Veneris; Ort in Cala-brien, wo Acneas landete. Jetzt Castro.

Arz Nova; Castrum Novum; M. Nysslot. Sawollina, im russ. Gouv. Vinnland, am See Harparvesi.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Arz Nova; Neoselium; Ujavarinum; ungar. Marktfl. Neuhäusel, an der Neutra, Gespannsch. Neutra.

Arx Regia; St. Fort de France, F. Desaix, F. Royal, auf der Insel Marti-

nique, in Westindien.

Arx Regia; cf. Susa.

Arx Romana; cf. Armamentarium. Arx Rubra; Pals Rother Thurm, in der siebenbürg. Militairgrenze, am Fl. Alt, 2. M. von Hermannstadt.

Arz St. Hospitii; Festg. St. Ospitio, in der sardin. Grafsch. Nizza.

Arz St. Juliani; befestigter Ort St. Gioan, an der Mündg. des Tajo, in Portugal.

Arx St. Martini; Fanum St. Martini; ungar. Marktfl. Martinsberg, Gespannsch. Raab, mit e. Benedictinerabtey.

Arx Scepusiensis; Cepusium; Scepusium; Bergschlofs Zipserhaus, Szepervar, in der ungar. Gespannsch. Zips. Arx Schenkiana, Schenkii; Monumentum, Propugnaculum Schenkianum; Festg. Schenkenschans, auf der Insel Grafenwoord, wo sich der Rhein in die Arme Rh. u. Waal trennt.

Arx Septenilia, Setenilia; Septenilium; span. Flecken Settenil,

Prov. Granada.

Arx Tarpeja; cf. Capitolium. Arx Taxiana; i. q. Arx Iphia.

Arxata, Strab.; vielleicht Naxuana, Ptol.; St. in Armenia Major, am Araxes, auf der Grenze von Atropatene, südöstl. von Artaxata.

Arycanda, ae, Plin.; Αουκανδά, Steph.; Schol. ad Pindar. Olymp. VII, v. 35.; St. in Lycien, vielleicht am Ary-

Arycandus, Plin.; Fl. in Lycien, fällt in den Limyrus.

Arymagdus, Ptol.; Fl. in Cilicia Aspera, zw. Arsinoe u. Anemurium. · Arymphaei; cf. Arimphaei.

Arypium; cf. Arapinum.

Arzanene, Entrop. VI, 9.; Procop. Pers. I, 8.; Landsch. in Armenia Major, östl. vom Tigris.

Arzaniorum Urbs; Thospia; St. in Arzanene, südöstl. vom See Thospitis. in der Nähe der Quellen des Tigris.

Arze; St. u. Thal in Armenia Major. unweit Theodosiopolis.

Arzen; Arzes; Atranutzin; St. in Armenia Major, am nordl. Ufer des Sees Arsissa, in der Nähe der Quellen des Euphrat; jetzt Arzerum, Erzerum, in Turcomanien.

Arzilla, ae; Colonia Augusta Julia Constantia Zilis, Plin. V, 1.; Zelis, Znlig, Strab. XVII, p. 569.; Zilia; Zilia, Ptol.; Zilsiai, Cod. Pal.; Zilia, Mela; Zilis, Anton. Itin.; St. in Mauretania Tingitana, unfern der Mündg. des Lixus; heut. Tages Arcille, am Ufer des Königr. Fez, 174 M. nordwestl. von Fez.

Arzos, Ptol.; St. am östl. Abhange des Gebirges Rhodope in Thracien.

Arzos, Ptol.; kl. Fl. in Thracien, fiel zw. Bisanthe u. Perinthus in Propontis.

Asaac; St. in Hyrcanien, vielleicht

südl. von Hyrcania.

Asabi; Zweig der Sabaei in Arabia Felix, auf der nordöstl. Küste des Sin. Persicus, im Gebirge Sabe.

Asaborum Promontorium, Acaβων ακφωτηφιον, Ptol.; Maceta; Vorgeb. in Arabia Felix, an der nordöstl. Küste des Sin. Persicus.

Asachae, Plin.; Asachaei, Solin.;

Volk in Aethiopien.

Asae, Steph.; Ort im Gebiet der

St. Corinthus (Peloponnes).

Asaca, Λοαια, ας, Pausan. Arcad. c. 54.; Asea, Λοεα, Pausan. Arcad. c. 44.; Arsea, Agσεα, Steph.; Jasaea, Ptol.; St. in Arcadien, unfern Tegea u. Alpheus, der 5 Stad. von ihr wieder zum Vorschein kam. Aus ihr u. einigen andern Orten erhob sich Megalopolis. Asacus, Acaros, adj.

Asaei, Plin. VI, 17.; Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, östl. von der Mündg.

des Tanais, nach Ptol. am Fl. Rha. Asama, Ptol.; Asana, Plin. V, 1.; Fl. in Mauretania Tingitana.

Asamon, onis, Joseph. B. Jud. II,

18.; Berg in Galilaca Inferior, unfern Sephoris.

Asampatae, Plin.; Völkersch. in Scythien.

Asan, Josua XV, 42.; 1. Chron. IV. Hieronym.; 32; VI, 5.; Bethasa, Chor+Asan, 1. Sam. XXX, 30.; St. des Stammes Simeon, Josua XIX, 7.; nach Euseb. XVI M. P. südwestl. von Hierosolyma.

Asana; cf. Asama.

Asanca, Ptol.; Ort in Germanien, vielleicht in Ober-Ungarn, in der Nähe der Quelle des Fl. Gran.

Asangac; Volk in Scythia intra Gangem, vielleicht östl. vom Indus.

Asanum, Tab. Peut.; St, in Dalmatien, zw. Naro u. Epidaurus.

Maph, Tab. Agath.; Asaphida-ma, Ptol.; St. in Chalcidene (Syrien), sudl. von Chalcis.

Asar, Plin.; St. in Aethiopia supra Aegyptum, in der Nähe der Insel Me-

Asaracae, Ptol.; Volk im südöstl. Africa, südl. von den Derbici, nördl. vielleicht von Lunae Montes.

Asarath, Assara, Ptol.; Fl. in Mauretania Caesar., westl. von Portus Magnus, östl. von Siga.

Asaria; Ort in Regio Syrtica, östl.

von Pisadon, westl. von Oca.

Asbotus, Steph.; Ort in Thessalien. Asbystae, Plin. V, 5.; δι Λοβυσαι, Herodot. IV, 168 — 170.; Dionys. Perieg. v. 211.; cf. Nonn. Dionys. XIII, p. 372.; Asbytae, Ptol.; Volk im östl. Cyrenaica, westl. von den Nasamones, östl. von den Macae.

Asca, Strab.; St. in Arabia Felix, südöstl. von Nagrana, uordöstl. von Athulla, welche der röm. Feldherr Aelius

Gallus einnahm.

Ascalingium, Ptol.; Bennopolis; Hildesia; Hildesheimium; Hptst. Hildesheim des hannöv. Fürstenth. gl. N., am F. des Gallenberges, u. an der Innerste. Hildesiensis, Hildesheimensis Prin-

cipatus.

Ascălo, onis, Plin. V, 13.; Ascalon, onis, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Amm. Marc. XIV, 26.; Agralor, wros, LXX.; Judic. XIV, 19.; 1. Sam. VI, 17.; Jerem. XXV, 20; XLVII, 5. 7.; Amos I. 8.; Zeph. II, 4.; Sach. IX, 5.; 1. Maccab. XI, 59.; Ptol. V, 16.; Strab. XVI, p. 522.; Pausan. Attic. c. 14.; Theophr. Hist. Plant. VII, 4.; Diodor. Sic. I, 124; II, 2.; Joseph. Ant. VI, 1.; Euseb.; St. in Philistaea, in c. frucht-baren Ebene (cf. Plin. XIX, 6.; Columell. XII, 10.); nordl. vom Fl. Sorek, 6 Mill. Geogr. nördl. von Gaza, 5südl. von Azotus, nach Joseph. B. Jud. III, 1. 520 Stad. (13 M.) südwestl. von Jerusalem, gehörte wohl nur unter Salomo den Israeliten, 1. Reg. IV, 24., wurde von Assyriern, Persern u. Römern beherrscht, hatte c. Tempel der Venus Urania, welchen 630 J. v. Chr. die Scythen zerstörten, n. e. der Derceto (angebl. Mutter der Semiramis), u. soll jetzt Scalona e. Dorf von 60 Hänsern seyn. Ascalonitae, Josua XIII, 3.; or Agralwritar, Joseph. B. Jud. II, 34.; Münzen des Augustus, Claudius u. Titus.; Ascalonita, Agradovitns, Steph. Von hier ascalonia caepa, (Schalotten) Colum. u. Plin. Ascandalis, Plin.; St. in Lycien.

Ascania, Plin.; Insel des aegacisch. Meeres, vielleicht zw. Anaphe u. Thera.

Ascania; i. q. Antandros.

Ascania; Gegend in Bithynien, um den See Ascanins, zw. Propontis, Olym-

pus M., u. Sangarius.

Ascania; Ascharia; St. Aschers-leben, an der Eine, 4 M. südöstl. von Halberstadt, Regiergsbez. Magdeburg. llier wurde am 3. Nov. 1742 Gleim ge-

Ascania; Tuscania; kl. St. Tosemella, in der päpstl. Delegation Vi-

Ascania Regio; Principatus Anhaltinus; Fürstenth. Anhalt, in Obersachsen, grenzt östl. an Sachsen, nördl, an Magdeburg, westl. an Halberstadt, südl. an Mannsfeld.

Ascaniae Insulae, Plin. V, 31.; kleine Inseln des aegaeisch. Meeres, an

der Küste von Troas.

Ascanius; Fl. in Ascania, führte das Wasser des Lac. Ascanius westl. von Cius in d. Propontis; heut. Tages Acsu,

in Natolien.

Ascanius Lacus, Ptol.; Plin. V. 32.; Ascanius Sinus, Plin. l. c.; Virgil.; λιμνη ή Ασκανιη, Strab. XII, p. 389.; vielleicht i. q. Astacenus Sinus, Plin. V, c. ult.; Αςακηνος κολπος, Strab. XII.; u. Olbianus Sinus, Scyl.; Mela I, 19.; See in Ascania (Bithynien), bey Nicaea, östl. von Prusa, stand durch den Fl. Ascanius mit Propontis in Verbindung, u. heifst jetzt Acsu, in Natolien.

Ascanius Portus, Plin. V, 30.; Hafen auf der Küste von Acolis, unfern Larissa, zw. Cyme u. Phocaca.

Ascatancae, Ptol.; Volk in Scythia intra Imaum, bewohnte den Ascatan-

Ascatancas; Gebirge in Scythia intra Imanm, hing mit diesem zusam-

Ascaucalis; Ort der Burgundiones, westl. von der Vistula, etwa 18 Mill. Geo-

graph. südl. von Danzig.

Ascenas, Gen. X, 3.; 1. Chron. I, 6.; Aschenas, Jerem. LI, 27.; vielleicht Aggavagor, Phyries, Joseph. Ant.; e. Volksstamm, der nach Bochart in Ascania (Bithynien), sass, nach Calmet aber i. q. Ascantes, Plin. VI, 7., am Tanais u. Pal. Maeotis seyn sollte. Castell. Lex, u. Perizonius de ant. gent. et ling. celt. vergleichen Deutschland.

Ascerris; St. der Lacetani, in Hispania Tarraconensis, vielleicht nördl. von

Origia.

Ascharia; i. q. Ascania. Aschavia; kl. St. Aschach des ehemaligen Bisthums Würzburg, im Königr. Baiern.

Ascher; Asser, Gen. XLIX, 20.; Num. I. 40; II, 27; XXVI, 47.; Deut. XXI, 25.; Aseritis, idis, Joseph. Antiq. V, I.; Namen der Israeliten in Galilaca, grenzte östl. an Naphthali, nördl. an das Gebiet von Sidon, westl. an Mare Magnum, südl. an Sebulon, u. Carmelus Mons, cf.

Judic. I, 31.; Josua XIX, 24. sq.
Ascher, Josua XVII, 7.; Aser, Hieronym.; St. in Samaritis, nach Euseb. im Stamme Manasse, auf dem Wege von Neapolis (Sichem) nach Scythopolis.

Assurim , Linw.

Asciburgium, Tab. Theod.; St. der Gugerni in Gallia Belgica, deren Entstehg, die Fabel dem Ulysses zuschreibt, vielleicht eins der 50 Castelle, die Drusus am Rhein anlegte, cf. Tacit. Germ. c. 3.; T. Hist. IV, 32.; jetzt Asburg, nach Mannert Dorf Essenberg, Duisburg gegenüber.

Asciburgius, Ptol.; Tacit. Germ. c. 43.; Juga continuum Montium, Tac. l. c.; Asciburgii Montes, Cell.; Gigantei Montes; das Riesens gebirge, gehört zu den Sudeten, fängt an der Grenze der Oberlausitz, am Fl. Queis an, erstreckt sich durch die schles. Eurstenth. Jauer u. Schweidnitz bis in das Fürstenth. Münsterberg u. d. Grafsch. Glatz. cf. Sudeti Montes.

Asciburgum; Embrica; Emerica; Emericum; preuss. St. Emmerich, Emrich , am Rhein , Regierungsbez. Cleve.

- Schafnaburgum; St. Aschaffenburg, am Einfl. der Aschaff in den Main, im baier. Untermainkreise, 5 M. östl. von Frankfurt, 4 nördl. von Erbach, u. 6 von Mainz. Schafnaburgensis, e. Ascitae, Plin. ; AGRITAL, Ptol. :

Sachalitae; Volkin Arabia Felix, auf der Küste des Sachalites Sinus, lebte von Secräuberei.

Ascius; cf. Axius.

Ascomarchi, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Pal. Macotis. Asconis Fossa, Jornand. de Reb. Get. c. 29.; ein Canal aus dem Po nach Ravenna.

Ascordus; Fl. in Macedonien, ver-

einigt sich mit dem Erigon.

Ascra, Ovid. Pont. IV, 14; 31.; Acμοη, Hesiod. in εργ. v. 638.; Pausan. Boeot. c. 29.; Strab. IX, p. 282.; Flecken in Bocotien, am Fusse des Helicon u. 40 Stad. von Thespiac. Geburtsort des Hesiod. Ascraeus, adj. Virg.; Ασκραιος,

Ascrivium, Plin. III, 22.; Acxgoviov, Ptol.; Cattara; Catarum; Catharum; Catarae; Ort in Dalmation, zw. Naro u. der Mündg. des Drilon; nach Harduln. jetzt Cattaro, Hptst. im österr. Albanien, am Meerb. gl. N.

Ascua, Liv.; St. in Spanien, wofür Gronov. Asena hat.

Asculum Apulum, Cell.; Asculum, Flor. I, 18.; Ασκουλον, Zonar. Tom. II, p. 47.; Ασκλον, Plutarch. in Pyrrh.; St. in Apulia Daunia; heut. Tages Ascoli de Satriano, in Capitanato des Königr. Neapel, 7½ M. östl. von Benevent.

Asculum Picenum, Acadov to Ilinyvov, Strab.; Plutarch.; Steph.; Ascudov, Ptol.; Asculum, Plin. III, 13.; Caes. Civ. I, 15.; Flor. I, 19; III, 18.; Vellej. Paterc. II, 21.; Cic. in Brut. c. 46.; Colonia Asculanorum, Inscript. ap. Grut.; Hytst. in Picenum, nordwestl. von Castrum Novum; jetzt Ascoli, in der Marc Ancona, auf e. Berge, an welchem der Tronto (Truentus) vorbeyfliefst, 10 M. südl. von Ancona. Asculani, Cic. pro Sulla c. 8. Einw.; Asculanus, adj. Cic. in Brut o. 46.; Asculancasis, e, Vellej. Paterc.

Ascura, Ptol.; St. in Armenia Major, im Theile zw. d. Cyrus u. Araxes. Ascuris Palus, idis, Liv. XLIV,

2.; See in Thessalien, nordwestl. vom Olympus, bey der St. Lapathus.

Ascurum, Arrian.; Fl. in Colchis, zw. Athenae u. Rhizaeum.

Ascurum, Hirt. B. Afric. c. 23.; St. in Maurét. Tingitana, vielleicht unfern der Mündg. des Malva.

Asdod; cf. Asedod.

As do d (Asedoth) Pisga, Josna XIII, 20.; Λσηδωθφασγα, LXX.; Φασγα, Enseb.; Fasga, Hieronym.; St. des St. Ruben, in Peraca, am Abhange des Berges Nebo.

Asea, Λσεα, ας, Pausan. Arcad. c. 44.; Steph.; St, in Arcadien, östl. von Megalopolis, südwestl. von Tegea, wo der Alpheus wieder zum Vorschein kommen sollte. Aseata, ae, Λσεατης, Steph.; Asacus, Λσαιος, adj.; Pausan. Arcad. c. 54.

Aseca, Hieronym.; Josua X, 10; XV, 35.; 1. Sani. XVII, 1.; Ασηκα, LXX.; Ασηκα, Joseph. Ant. VI, 10.; St. in Sephela (Iudaea), nach Euseb. u. Hieronym. zw. Eleutheropolis u. Hierosolyma, wurde von Nebueaduezar belagert, Jerem. XXXIV, 7. u. von den Juden nach ihrer Heimkehr wieder bewohnt. Nehem. XI, 30. Zwischen Aseca u. Sochowar das Lager der Philistaei, als David den Goliath überwand.

Asedod, Asedwd, Asdwd; Asdod, 1. Sam. V, 1. 6; VI, 7.; Nehem. XIII, 23.; Jerem. XXV, 20.; Amos 1, 8.; Zephan. II, 4.; Zachar IX, 6.; Azotus, Tab. Theod.; Plin. V, 13.; ή Aξωτος, LXX.; Actor. VIII, 40.; Ptol. V, 16.; Herodot. II. 157.; Strab. XVI, p. 522.; Diodor. Sic. XIX, 85.; Joseph. Ant. VI, 1; XIII, 23.; Euseb.; St. der Philistaei in Judaea, nordöstl. von Ascalon, südltvon Gad, kam nach Josúa XV, 4. an den St. Juda, blieb aber den Philistaei, II. Chron. XVI, 6.; wurde von Usia, II. Chron. XVI, 6.; wurde von Usia, II. Chron. c. l., später von dem assyr. Feldh. Tarthan, Jesaia XX, 1. cf. Herodot. l. d., dann von Judas Maccab. I. Maccab. V, 68.; u. endl. von Jonathan, l. Maccab. V, 68.; u. endl. von Jonathan, Peldh. Gabinius wieder aufgebaut, u. soll jetzt als Dorf Esdud heißen. Azotiš, Aξωτιοι, Josua XIII, 3. Einw. cf. Nehem. 1V, 7.

As emon a, Vulgat.; Ασεμωνα, LXX.; Az mon, Num. XXXIV, 4. sq.; Josua XV, 4. wo die LXX Σελμωνα hat; St. des St. Juda, auf der Südgrenze von Judaea, vielleicht südöstl. von Kadesch-Barnea.

As ena, cf. Ascua.

Aser; cf. Ascher.

Ascritis; i. q. Ascher Tribus.

Asgilia, Plin.; Insel des aegaeisch. Meeres, unfern der Küste von Aeolien.

Asia, Mela I. 1; II, 3; III, 5.; Plin. IV, 11. 12; V, 30.; Liv. Epit. 89.; Tacit. XII, 63.; Flor. III, 5. 10; IV, 2.; Vellej. Paterc. II, 38.; Spartian. Hadrian. c. 13.; Lucan. II, v. 674.; Viταν. Η, 3.; Cic. Agr. Η, 15.; η Ασια, ας, Strab. VII, p. 221; XIII, p. 405. 408.; Scyl.; Polyb. Legat. 13.; Philostrat. IX, Vit. Apoll. c. 11.; Martian. strat. IX, Vit. Apoll. c. 11.; Martian. Heracl.; Plato I, 24.; Joseph. Ant. I, 6.; Λοιη, Dionys. Perieg. v. 7.; der östlichste der 3 bey den Alten bekannten Welttheile, von Africa durch den Sin. Arabicus, von Europa durch Mare Internum, Aegaeum, Nigrum, Pal. Macotis u. Tanais getrennt, übrigens vom Ocean ungeben, war die Wiege des Menschengeschlechts, des Handels, der Künste u. Wissenschaften, wurde von dem Cau-casus, Taurus u. Imans durchschnitten, vom Indus u. Ganges im Osten, vom Euphrat u. Tigris im Westen bewässert, umfaste aufser Taprobane, Rhodus, Cyprus, Tenedos, Lesbos, Chios, Icaria, Samos u, die nahen Inseln: Chersonesus Aurea, India extra u. intra Gangem, Serica, Sinarum, Massagetarum, Chorasmiorum u. Sacarum Regio, Scythia extra u. intra Imaum, Albania, Iberia,

Sarmatia Asiatica, Colchis, Asia Minor, Armenia, Mesopotamia, Syria, Palaesina, Arabia, Sabaea, Minaea, Chaldaca, Babylonia, Persia, Ariana, Margiana, Bactriana, Sogdiana, wurde von Strab. XI, init. in 5 Theile eingetheilt: a) zw. Tanais, Pontus u. Oceanus; b) w. Mare Caspium u. Indicoscythia; c) zw. Cappadocia, Armenia u. Media; d) zw. Halys, Taurus u. extra Taurum; e) zw. Sin. Arabicus, Persicus u. Issicus, mit Ariana u. den übrigen L. extra Taurum; von Herodot. I, 95. in Asia Superior, ἡ ανω Ασια, um den Tigris (Assyrien, Medien), u. in Asia Inferior, das um Babylon zu suchen wäre. Doch nennt Herodot. I, 177. Jonien, Carien, Lycien (Eroberungen des Harpagus, Feldherr des Cyrus): τα κατώ της Aσιης, Inferiora Asiae; die innern Gegenden hingegen, um Sardes u. in der Nahe, wo Cyrus selbst schlug, τα ανω avens, Superiora Asiae. cf. Herodot. I, 72., wo Vers. Lat., nicht κατω, sondern τα ανω (Superiora), übersetzte. Asiāgenes, is (Ασιαγενης), i. q. Asiaticus, Eutrop. IV, 4.; Asiane, adv., Quintil.; Asianus, adj., Liv.; Asiani, Plin.; Actor. VI, 9.; Asiaticus, adj., Cic.; Flor. III. 5.; Mela III, 5.; Asiatici, Actor. XXIV, 19.; Asis, idis, adj. f.; Ovid.

Asia, ac, Ptol.; St. in Characene (Susiana), am Pasitigris, südl. von Susa, nordöstl. von Charax Spasinu.

Asia, sc. Lydiae, Steph.; Snid.; cf. Eustath ad Dionys. v. 634.; St. in Lydien, am Fuße des Tmolus, woselbst nach Soid. die dreisaitige Lyra (Κιδαφα), erfunden seyn soll.

Asia, sc. Terra, Virg. Georg. I, v. 383.; Asia, Strab.; Euripid. Bacch. v. 64.; cf. Asiog 1εμαν, Homer. II. β, v. 461.; 1. Petr. I, 1.; Gegend in Lydien, zw. dem Fl. Caystrus u. dem Berge Tmolus.

Asia cis Taurum, Liv. XXXVII, 45.; Asia Citerior; Asia intra Halyn, Asia i evrog vov iAvog, Herodol, 1, 28.; Strab. XII, init.; XVII, extr.; Asia intra Taurum, Eutrop, IV, 2; Ασια ή εντος του Ταυρου, Strab. XIII, p. 408; XII, init.; XVII, extr.; Eustath. ad Dionys. v. 620.; Asia Μίποτ, Paul. Oros. I, 2.; Ασια ήμειρα, Const. Porphyrog. I, de Prov. them. 1.; Inscript. ex aev. Areadii Imp.: cf. Varroll, IV, 3.; Liv. XXXVIII, 39; Eutrop. III, 14.; IV, 4. 6. 18; V, 4. 5; VI, 6.; Actor. XVI, 6; XIX, 10. 22. 26. 27, 41; Asia Propria, proprio dicta,

Plin. V, 27.; Λοια ή ιδιως καλουμετη, Ptol. V, 2.; Strab. XII, p. 897.; cf. Cic. pro Flace, 27; Cic. II, epist. 15.; Nepos Attic. c. 6.; Chersonesus (Pacinsula), Χερρονησος, Strab. XI, u. XII, init.; cf. Plin. VI, 2; Curt. III, 1.; Ανατολη, Ανατολινη, sc. χωρα; cf. Anatolia.

Asia Citerior; cf. Asia cis Tauum.

Asia extra Halyn; Asia extra Taurum, im Südosten von Asien. cf. Asia Major, Ulterior.

Asia Inferior; cf. Asia.

Asia intra Halyn; ) i.q. Asia cis Asia intra Taurum;) Taurum.

Asia Major, Live XXXVIII, 39.; Ασία μεγαλη, Const. Porphyrog. l. s. c.; cf. Varro LL. IV, 3.; Asia Ulteriar; im südöstl. Asien.

Asia Minor; cf. Anatolia; Asia cia Taurum.

Asia Palus, Virg. Aen. VII, v. 700. See in Asia Terra (Lydien).

Asia Proconsularis (Romana),
2. Corinth. I, 8.; umfafste nach Sigon.
I, 10.: Mysia, Phrygia Minor, Aeolis,
Jonia, Caria, Doris, Lydia, Lycaonia,
u. Pisidia; zu Ende des mithridat. Krieges aber, aufser Cilicia Aspera u. Campestris, Isauria, Pamphylia, Cyprus,
auch. e. Theil von Phrygia Major, Cic.
III, epist. 8, ad App.; XV, epist. 4 ad
Cat.; V, epist. 20. 21. ad Att., Pisidia,
Cic. I, de Divin. c, I., u. Lycaonia,
Cic. V, epist. 20. ad Att., u. vielleicht
auch Pessinus, Cic. II, epist. 12.

Asia Propria, proprie dicta; cl.

Asia cis Taurum.

Asia Superior; cf. Asia.

Asia Ulterior; cf. Asia Major. Asiace, Ptol.; St. in Arachosia, zw. Choaspa u. Gammace.

Asiba, Ptol.; St. in Pontus Cappa-docius.

Asichon; St. in Arabia Felix, am Sinus Sachalites.

Asinaeus Sinus, Plin. IV, 12.; Αεναιος Κολπος, Strab. VIII, p. 248.; Coronaeus Sinus, Plin.; Messeniacus Sinus, Strab. l. c.; Thuriates, Θουματης κολπος; Meerhusen in Messenia, zw. Acritas u. Taenarium Promontorium; jetzt Golf von Coron, in Morea.

Asinarus, Ασιναρος, Plutarch. in Nic.; Asines, is, Pliu.; kl. Fl. in Sicilien; vielleicht der heut. Freddo, im Val di Demona, fällt in den Golfo di St. Thecla.

Asindo; Assidonia; Methymna Sidonia; St. in Hispania Baetica, östl. von Gades; letzt Medina Sidonia, Prov. Sevilla.

Asine, Hown, Homer.; Strab. VIII, p, 254.; Asine Hermionica, n'Eqμονη Λοινη, Pausan. Messen. c. 34.; St. in Argolis, am Sin. Hermionicus, südl. von Tiryns, nordwestl, von Didyme.

Asine, Acivy, Ptol.; Pausan. Messen. c. 34.; St. auf der Südküste von Messene, 40 Stad. südwestl. von Corone, in der Nahe des Prom. Acritas; war e. Colonic fon Asine Hermionica, u. gab dem Sin. Messeniacus den Namen Asinaeus, Ihren Hafen erwähnt Thucyd. IV, p. 260.

Asine, Strab. VIII.; Thucyd, IV, p. 287.; cf. Polyb. V, 19.; Scyl.; St. in Laconica, auf der westl. Küste des Sin. Laconicus, nordostl. von Psamathus.

Asines; nach Harduin. i. q. Asina-

rus,

Asiongaber, Vulgat.; Eziongeber, Num. XXXIII, 35.; Deut. II, 8.; Γεσιων Γαβες, LXX.; Ασιωγγαβεςος, Asiongaber, Joseph. Ant. VIII, 6.; Berenice, Βεσενικη, Steph.; Joseph. l. c.; St. in Idumaea, Edom, am Sin. Aelanites, unfern Elana, mit e. Hafen; von wo aus Salomo Schiffe nach Ophir segeln liefs, 1. Reg. IX, 26.; 2. Chron. VIII, 17.; jetzt nach Büsching der Hafen Scharme, nach Niebuhi Dsjerm. Hier scheiterte die Flotte des Josaphat, 1. Reg. XXII, 49.

Asiotae; cf. Jotae.

Asis; scyth. Völkersch., am Bosporus Cimmerius.

Asis Terra, idis, Ovid.; i, q. Asia.

Asisarath; St. in Mauretania Caesar., zw. den Fl. Ampsaga u. Gulus.

Asisia, ae, Ptol. (Ascsia, Assesia); St. in Liburnien. Assesiates , Plin. , Einw.

Asisium, Aciciov, Ptol.; Asisinatium Municipium, Jascript, ap, Grut.; Assisium; St. in Umbrien, östl. von Perusia; jetzt Assisi, papstl. Deleg. Perugia, 4 M. nordwestl. von Spoleto, 14 nördl, von Rom. Asisinates, Plin.; Asisivoi, Procop. B. Goth. III, 12. Einw. Asium; i, q. Aesis. Asisi, Einw. Sil.

Ital. Vill, v. 445.

Asium Pratum; cf. Asia, sc. Ter-

Asius; Fl. Asi in Italien, entspr. auf den Apenninen, u. fällt unfern Orvieto in die Tiber.

Asius; Clasius; Fl. Chiascio, im Kirchenstaate, entspr. im Herzogth. Urbino, am Fusse der Apenninen, u. fallt in die Tiber,

'Asmaveth, Esra II, 24.; Nehem. XII, 29.; Beth-Asmaveth, Nehem. VII, 28.; Ort in Judaea, im St. Juda, od. Benjamin, unfern Hierosolyma.

Asmiraea, Ptol.; St. in Serica (Asien), am Fuse des Gebirges gl. N.; nach d'Anville jetzt Hamel, Hami, in der chines. (kl. Bucharei) Kalmückei.

Asmiraei Montes, Ptol.; Gebirge in Serica (Asien), östl. von den Issedones, u. Grenze der Hochebene Cobi, Gobi.

Asmurna, Ptol.; Azmorna, Amm. Marc.; St. in Hircanien, nordöstl. von Portae Caspiae, in der Nähe des Fl. Maxera.

Asna, Josua XV, 33. 43.; Fuseb.; St. des St. Juda, im südl. Judaea.

Asnaus, Liv. XXXII, 5.; Gebirge in Illyris Graeca. Zwischen dems. u. dem Aeropus strömte der Aous.

Asnesum; dan, St. Assens, Assense, auf der Insel Fünen, 31 M. südwestl. von

Odensce.

Asnidia; Assindia; Cell.; Essena; Essendia, Lucn.; preuss. St. Essen, Regiergsbez. Düsseldorf. Hier die ehemal, Abtey Essen, enthielt 2 Q. M., u. zählte 10 Prinzessinnen u. Gräfinnen. Ihre Aebtissin war Reichsfürstin, u. hatte Sitz u. Stimme.

Asnoth-Thabor, Josua XIX, 34.; wahrscheinl. Αζανωθ, Euseb.; St. des St. Naphthali, südöstl, von Sephoris (Diocaesarea), in Galilaea Inferior.

Asochis, Ασωχεις, Ασωχις, Joseph. Vit.; Ort in Magnus Campus (Galilaca). Asoi, Plin.; Volk in India intra Gangem, östl. vom Indus.

Asopia, ή Ασωπια, Strab. VIII, p. 263.; Gegend in Sicyonia (Achaja), durch welche der Asopus floss.

Asopis, idis, Plin, IV, 12.; i. q. Eu-

Asöpus, Ασωπος, Strah, VIII, p. 263.; Ptol.; Fl. in Sicyonia, entspr. auf dem Berge Cyllene, strömte bey Sicyon vorbey, u. fiel in den Sin. Corinthiacus,

Asopus, Ovid. de art. am. III, eleg. 6.; Agowog, Strab. IX, p. 282.; XIII, p. 880.; Ptol.; Diodor. Sic. XI, 30.; Fl. in Bocotien, entspr. auf dem Bergo Citharon, flofs zw. Thebae u. Plataeae, fiel nördl, von Oropus, der St. Eretria auf Euboca gegenüber ins M., u. soll jetzt Asopo heifsen, Parasopii, Παρασωnioi, Strab. cf. Aesch. d. F. Leg.

Asopus, Λοωπος Πολις, Strah.; Ptol.; Pausan. Lacon. c. 22.; St. in Laconia, auf der Ostküste des Sin. Laconicus, 60 Stad. (3 St.) siidl. von Acriae.

Asopus, Plin. V. 29.; Fl, in Phry-

gia Major, bey Laodicea.

Asopus, Liv. XXXVI, 22.; Fl. in Phthiotis (Thessalien), entspr. auf dem Octa, n. ergofs sich, nordöstl. von Sperdius in den Sin. Malliacus.

Asor, Acoq, 1. Maccab. XI, 67.; c. Ebene in Galilaea Superior, unweit des lac. Semechonitis u. Genesareth.

Asor, Asong, Asor Nova, Asong h Katri; Hazor, Hadata, Josua, XV, 25.; Hazor, Josua XV, 23.; Hezron, Josua XV, 3. 25.; St. des St. Juda, in Judaea, nach Euseb. u. Hieronym. östl. von Asealon.

Asor, Asog, LXX.; Asorus, Asopes, Joseph. Ant. V, 6.; Hazor, Josua XII, 19; XIX, 36.; St. in Asor (Galikaa Superior), gehörte früher dem St. Maphthali, wurde von Josua zerstört, cf. Josua XI, 10. 11., nach Judic. IV, 2.; l. Sam. XII; 9., wieder aufgebaut, u. von Salomo befestigt. 1. Reg. IX, 15; 2 Reg. V, 29.

Asos, Asus, Asos, Steph.; Asum, Plin.; St. im Innern der Insel Creta.

Asovia; Assoffium; Tanais, Plin.; St. Asow, auf e. Insel des Don, im russ. Gouv. Jekaterinoslaw, am Meere gl. N.

Aspa, Ptol.; Aspadana, Aspāhāmum; St. in Paractacene, auf der Grenze von Medien, am nördl. Abhange des Berges Cambalidus; jetzt Ispahan, Isfahan, am Zenderud, in der iran Prov. Jrac-Adschjemy; ehemalige Hptst. von Westpersien.

Aspabota; Ort in Scythia intra Imaum, nordöstl. von der Mündg. des Oxus (ins casp. Meer).

Aspacara, Ptol.; St. in Serica, nordostl. von Scythia extra Imaum, vielleicht in der Nähe des Olan-Moren, Nebenfl. des Hoangho, in China.

Aspacarae, Ptol.; Volk in Serica

Aspadana; ) cf. Aspa.

Aspalatos; Salona Nova; Spalatrum; befestigter Ort in Dalmatien, unfern Salona; jetzt Spalatro, Hiptst. des Kr. gl. N. auf e. kl. Halbinsel, mit den Ueberresten des großen Palastes des Diodetian, der hier starb.

As paluca; kl. St. Acous. Dep. Niederpyrenäen. 4 M. von Oleron an der Gave du Pau (Gabarus); nach Andern das Thal Aspe, daselbst, durch welche die Gave strömt, u., in neuerer Zeitschiffbar gemacht, das zum Schiffbau sich eignende, hier geschlagene Hölz, aach Bayonne brachte.

Aspārāgium, Caes. Civ. III, 76.; Ort in Illyris Graeca, am Fl. Genusus, sūdl. von Dyrrhachium.

Aspasiucae; Aspasiae; wahrscheinl, c. scyth. unter d. Namen Sacao mit begriffene Völkersch. auf dem östl. Ufer des Mare Caspium, 'zw. dem Oxus u. Jaxartes, die im Alterth. in das casp. M. fielen.

Aspavia, Caes.; Ort in Hispania Bactica, südöstl. von Ucubis, südwestl. von Obulco.

Aspelia, Plin.; i. q. Cyprus.
Aspendus, Plin.; V, 21., Λοπενδος,
Strab. XIV., Ptol.; Zosim. V, 16.;
Steph.; Arrian. Exp. Alex. I.; St. in Pamphylien, 60 Stad. von der Mündg. des
Eurymedon; soll jetzt Minugat heißen.
Aspendii, Liv. XXXVII, 23.; Λοπενδιοι,
Polyb. V, 73.; Münze des Trebon. Gallus.

Aspera; kl. St. Asperen, am Fl. Linge, in Südholland, unfern Gorcum.

Asperosa; Astrizza; St. Asperosa, in Romanien, über d. Archipelagus, 44 M. südl. von Nicopoli.

Asperum Mare; vielleicht der östl. Theil des Indicus Oceanus, an der heut. Küste Malabar.

Asphaltites Lacus, Plin. V, 15.; 16. 17.; Tacit. Hist. V, 6.; Solin. c. 35.; Asphaltis, Ασφαλτις, ιδος, Steph., Asphaltitis, ή Ασφαλτιτις, εc. λιμνη Joseph. Ant. J, 10.; B. Jud. III, 10.; IV, 25. 27.; ο Ασφαλτιτης, Diodor. Sic. XIX, 98.; Suid.; Hesychius.; Mare Mortuum, Hieronym.; Justin. XXXVI, 3.; θαλασσα ή νεκοα, Pausan. Eliac. I, 7.; Mare Orientale, Ezech. XLVII, 18.; Joel II, 20.; Zach. XIV, 8.; Ma-16.; Joet II., 26.; Zalci. Alv., 6.; Mare Salis arum, Hieronym.; Mare Salis, (Salsum), Gen. XIV, 3.; Num. XXXIV, 3.; Deut. III, 17.; Josua III, 16; XII, 3; XV, 2; XVIII, 19.; Sodomiticus Lacus, Joseph, Ant. V, 1.; Sodomita, Σοδομτη, sc. λιμνη, Eucher, Grades in Ludge, Colleges in Ludge. seb.; Landsce in Judaca (Palaestina), an den Grenzen von Arabia Deserta, nach Joseph. Ant, XV, 9., 300 Stad. (71 M.) östl. von Hierosolyma, ist nach Plin. V, 16. C. M. P., nach Joseph. B. Jud. IV, 27. DLXXX Stad. (141 M.) nach Diod. Sic. H., 48; XIX, 98. D. Stad. (121 M.) lang, u. XXV M. P., Plin., CL Stad. (32 M.) Joseph., LX Stad. (14 M.) Diod. Sic., breit, wird vom Jordan durchströmt, trägt schwere Körper, Joseph. B. Jud. V, 3,; Aristot. Meteor. I, 3.; Plin. V, 16.; Pausan. VI, 7.; Tacit. c. l., gibt blos einigen Schalthieren das Leben, Tacit. I. d.; Diod. Sic., hat e. schauerliche Einode zur Umgebung, schickt

120

am östl. Ufer aus der Erde Asphalt auf se. Oberfläche, Gen. XIV, 10.; Tacit. c. l., verbreitet der Gesundheit nachtheilige Ausdünstungen, Tacit. d. l.; Sapient, X, 7., u. soll sc. Wasser entw. durch unterird. Gänge dem mittelländ. M. zuschicken, oder dasselbe durch starke Ausdünstungen vermindern; jetzt Todtes Meer, Bahr Lut. Früher war hier das fruchtbare, von dem, ursprüngl. wohl in den Sin. Arabicus fallenden Jordan bewässerte Thal Siddim, Gen. XIV, 7.; in welchem Sodom, Gomorrha, Adama u. Zeboim (Zoar ward durch Lot's Gebet errettet), Sapient. X, 6., wahrscheinl. durch vulcan. Ausbrüche versanken, u. so diesen See bildeten.

Asphar; St. des St. Juda, in Judaca.

Aspias, Tab. Pcut.; Fl. in Picenum, zw. Ancona u. Potentia, fallt nordöstl. von Auximum ins Mare Adriaticum.

Aspii, Arrian. IV, 23.; Volk in India intra Gangem, in der Nühe des Fl. Choes. Alexander M. besiegte es.

Aspis, Aonis, Strab. XIV.; Insel des acgaelschen M., an der Küste von Jonien, zw. Lebedus u. Teos, dem Vorgeb. Myonnesus gegenüber.

Aspis; St. der Contestani, in Hispan. Tarracon., sudl. von Adellum, nordwestl. von Illici; jetzt Aspe, Flecken in Va-

Aspis, Λοπις, Ptol.; Vorgeb. in Tro-glodytice, zw. Demetrii Speculae, u. Diogenis Promontorium.

Aspis, idis, Sil. Ital. III, v. 243.; Solin. c. 27.; Ασπις, ιδος, Strab. VI, p. 191; XVII, p. 573.; Ptol.; Polyb. Hist. I, 29; Appina. Agathem.; Clupca, ac, Plin. V, 4; Mcla.; Liv. XXVII, 29.; XXIX, 32.; Hirt. B. Afr. c. 2.; Caes. Civ. II, 23; Clypca, ac, Solin. c, 27.; Auton. Itin.; Acthic. Cosm.; Klyπεα, Strab. VI, p 191.; Ptol.; St. in Zengitana (Africa Propria), nach Plin. auf Promont, Mercurii (Hermaeum), nach Strab, u. Cell. östl. von Promont. Hermacum, auf Taphitis, östl. von Neapolis, Strab., westl. von dies. St. nach Cell. Ptol. setzt Aspis östl. von d. Promont. Hermacum, u. Clypea westl. von demselben. Hier schlug Cons. M. Valerius die Carthaginienses zur See.

Aspis; Berg im Libycus Nomos (Africa).

Aspis; Plin.; Insel an der Küste von Lycien.

Aspis; Insel des Saronic, Sin. 1 dem. Vorgebirge Spiracum in Argolis gegenAspis, Acπις, ιδος, Strab. XVII.; Ptol.; Ort u. Hafen in Syrtica Regio, westl. von Syrtis Major, östl. vom Vorgeb. Cephalae, unfern Euphrantas Turris.

Aspisii, Arrian.; Volkam Gebirge gl. Namens.

Aspisii Montes, Arrian.; Geb. im nördl. Scythia intra Imaum.

Aspithra, ac, Ptol.; St. u. Fl. in India extra Gangem, am Sinus Magnus; vielleicht jetzt Martaban, Hptst. der Prov. gl. N., an Siam's Grenze.

Aspledon, Plin.; ή Ασπληδων, ovog. Steph., Nonnus Dionys. XIII, v. 94.; Strab. IX. p. 286.; Pausan. Bocot. c. 38.; Spledon; St. in Bocotien, am Fl. Melas, XX Stad. nordöstl. von Orchomenus. Steph. nennt sie Holig workδoς.

Aspona, ae, Anton. Itin.: Ασπουνα, ης, Notit. Hierocl.; Aspuna, orum, Amm. Marc. XXV, sub fin.; Ασπουνα, ων, Socrat. Hist. eccles. VII, 36.; St. der Trocmi, in Galatia, an der Grenze von Cappadocien.

Aspordenum; Ortin Mysica, unfern

Pergamus.

Asprencia; Espernaeum; Sparnacum; franz. St. Epernay, Espernay, an der Marne, Dep. gl. N. Die Umgegend trägt den besten Champaguerwein.

Aspricollis; Mons Acutus; niederl. kl. St. Scherpenheuvel, Montaigu, Prov. Südbrabant.

Asprimontium; franz. Flecken Apremont, Aspremont, Dep. Vendee, 3 M. nordl. von Sables d'Olonne.

Aspuna; i. q. Aspona,

Aspungitani, Strab. XI.; scyth. Volk in der Gegend des Pal. Macotis, in Bosporus Cimmerius, zw. Phanagoria u. Gorgippia.

Assa; St. in Chalcidice (Macedonien). am Sin. Singiticus.

Assa Paulini; cf. Anse.

Assacani, Arrian. IV, extr.; Assaceni, Arrian. Indic.c. 1.; Volkimnördl. India intra Gangem, vielleicht am westl. Ufer des Indus, zw. den Taxillac u. Guraci.

Assacena Regio, Ασσακιη ή γη, Arrian. Indic. c. 1.; Assacani Terra, ή Ασσακανου χωρα, Strab. XV, p. 480.; Ασσακανων χωρα, Arrian. IV, extr.; Landsch. im nördl. India intra Gangem, westl, vom Indus, mit der Hptst, Massaga.

Assara; cf. Asarath,

Assarath, Ptol.; Asisarath : Ort in Mauretania Caesariensis, westl. von Tucca.

Asseriates: Assesiates, Plin.; Volk in Liburnien, am Fusse der Al-

Assesos; St. auf der Küste Joniens, unfern Miletus.

Assidonia; cf. Asindo.

Assindia; i. q. Asnidia. Assinum; Landsch. Assimshire in Schot land.

Assisium: cf. Asisium.

Assorbium; i. q. Asovia. Assorbum; cf. Assorbs.

As: orus, Accopos, Ptol.; St. in Myg-

donia (Macedonien).

Assorus, Cic. Verr. IV, 44.; Accopos. Stepl.; Assorium, Assagiov, Steph.; St it Sicilien, zw. Enna u. Agyrium, am IL Chrysas. Assorini, Cic. 1. c.; Eigw.

Aisos, Mela I, 18.; ή Ασσος, Strab. III; Pausan. VI, 4.; Actor. XX, 13.; Assum, Accor. Ptol.; Assus, Plin. II, 96; XXXVI, 27.; cf. V, 30.; auch Apol-lonia, nach Plin. V, 30.; welche St. aber Cell für Anollweia Holis Musias ιπι Ρυνδακω des Steph. hält; St. in Troas, auf der südl. Küste, nordöstl. von Methymna auf Lesbos.

Assos; Assus; kl. Fl. in Phocis,

fallt in den Cephissus.

Assum; cf. Assos in Troas.

Assumptionis Civitas; südamerikan. St. Assomption, in Paraguay (la Plata), am Fl. Paraguay.

Assemtionis Insula; cf. Anticosta.

4. 6. 8. 10. 11. 21. 33. 37.; i. q. Assyria, als Monarchie.

Assurae, arum, Anton. Itin.; cf. Aethic. Cosmogr.; Augustin. VII, 32.; St. in Zeugitaua, XX M. P. östl. von Musti. Assuritamus, Notit. Prov. Cons.

Assuros, Assovços, Ptol.; St. in Numidia Massylorum, zw. Sicca Veneria ". Naraggara, wenn nicht i. q. Assu-

1; XXXIII, 11.; Esra IV, 2.; Psalm. IXXXIII, 9.; Jesaia VII, 18. 20; X, 12. 24; XI, 11; XIV, 25; XXX il; XXXI, 8; XXXIII, 1. sq.; XXXVI, i; XXXVII, 11; XXXVIII, 6.; Ezech. IIII, 7; XXVII, 23.; Nahum III, 18.;

Sachar. X, 11.; Tob. I, 18.; Aσσυρια, Arrian. Exp. Alex. VII, p. 453.; Assyria, Eutrop. VIII, 3. 6. 10; X, 16.; Amm. Marc. XXIII, 20.; c. asiat. Reich, das Assur (Gen. X, 11) von Babylonien aus gründete, Aram jenseit u. disseit des Euphrat, Mesopotamien, Babylonien, Chaldaca, Medien (2. Reg. XVIII, 11), dio Prov. Assyrien u. Persien umfaste, seit Prov. Assyrien u. Persien umfaſsté, seit dem 6. Sec. vor Chr. (unter Menahem, israel. K. von 772 — 761) folgende Regenten hatte: 1) Phul, 2. Reg. XV, 19; 1. Chron. V, 26.; —2) Thiglat Pilesser, 2. Reg. XV, 29; XVI, 7. 10.; 2. Ghron. XXVIII, 20. sq.; cf. Jesaia V, 26; VII, 17.; — 3) Salmanassar, 2. Reg. XVII, 3; XVIII, 9; Tob. I, 13.; Joseph. Ant. IX, 14.; — 4) Sanherib, 2. Reg. XVIII, 13; XIX, 36.; Tob. I, 15. 18. 21. (Sargon, Jesaia XX, 1, 1; Σαναχαφίβος, Herodot. II, 141.); — 5) Assarhaddon, 2. Reg. XIX, 37; 2. Chron. XXXIII, 11.; Esr. IV, 2.; Jesaia XXXVII, 38; —6) Saosduchinus, Ptol.; — 7) Chyni-- 6) Saosduckinus, Ptol.; - 7) Chyniladan, Ptol., unter Salmanassar herrl. blühte, unter Assarhaddon sank, u. nach Ninive's Zerstörung (625 vor Chr.) unter Nabopalassar mit Babylonien vereinigt wurde, cf. Herodot. 1, 160.; Zephanja II, 13. Nach Arrian. Exp. Alex. c. l. οι δη ποταμοι (Tigris u. Fuphrat) την μεσην Ασσυφιαν απειργουσιν, όθεν και το ονομα Μεσοποταμια προς των επιχω-ριων κληϊζεται. Heut. Tages schließt es Kurdistan u. Irak Arabi ein.

Assyria, Tacit. XII, 13.; Plin. VII, 26.; cf. Gen. II, 14.; Ασσυρια, Steph.; Prov. in Assyrien, grenzte östl. an Modien u. Zagros M., nördl. an den Carduchi a. den Zabatus, westl. an Mesopotamien, südl. an Babylonien; bestand nach Ptol. VI, 1. aus: Arrapachitis, Adiabene, Arbelitis, Calacine (Calachene), Apolloniatis, Sittace, hatte Nineve zur Hptst., u. heisst jetzt Kurdistan, Kjurdistan, Gebirgsland, in der asiat. Türkey, östl. vom Tigris.

Assyria, Fest. Avien, v. 949.; cf. Apollon. II, de Argonaut., v. 965.; Dionys. Perieg. v. 772.; i. q. Leucosyria.

Assyrii, Vellej. Patere. I, 6.; Val, Flac. V, v. 108.; Plin. V, 24; VI, 13. 26.; Josaia XVII, 12 — 14; XIX, 23. sq.; XXX, 31; XXXI, 8; XXXVII, 36.; Isidor. Orig. IX, 2.; Acoveco., Steph.; Herodot, ; Pausan. Att. c. 14.; cf. Strab. XVI, init. (wo ὁι Συζοι); Nachkommen des Assur, Enkel des Noah, u. Bewohner der fruchtbaren Gegenden östl. vom Enphrat. Justin. I, 2. verwechselt Assyrii mit Syri.

Assyrii, Associoi, Dionys. Perleg. v. 975.; Leucosyri, Plin. VI, 3.; Asinosugoi, Strah. XII, p. 373.; Syri; Συροι, Strah. XII, p. 374.; Herodot. I, 6. 72.; Volk in Cappadocia Pontica, zw. welchem u. den Paphlagones der Halve in den Pontus Euxinus flofs.

Assyritis Terra; Landsch. in Macedonien, in der Nähe des Athos.

Assyrium Stagnum, Justin.; i. q.

Genesareth (Mare Galilaeum).

Assyrius, adj. Virgil. Georg. II,

465.; i. q. Tyrius; bei Nonnus Dionys. XLI, v. 19., i. q. Syrius; bei Plin. (Malus Assyria), i. q. Medicus.

Asta, Ptol.; St. in Drangiana, zw.

· Aricada u. Xarxiare.

Asta, Plin. III, 5.; Liv.; Ασα κολωvia, Ptol.; Asta Pompeja; Astensis Civitas, Panl. Diacon. Longob. IV, 42.; Hasia (Hasta), Tab. Peut.; St. der Statielli in Ligurien XVI. M. P. von Pollentia am Einfl. der Urbis in den Tanarus; jetzt Asti, in Piemont, 21 M. nordöstl. von Albe, 4 südöstl. von Casal, 41 östl. von Turin. Astenses, Paul. Diacon., Einw.; Astensis, e, Liv.

Asta Regia, Plin.; Mela III, 1. Anton. Itin.; Ptol. II, 4.; St. in Hispania Bactica, XVI M. P. nordöstl. von Gades, westl. von Arci, südl. von Nebrissa; heut. Tages Xerez de la Frontera, Prov. Sevilla, am Guadaleta. Hier fiel von den arabern besiegt, am 26. Jul. des J. 711, Roderich, der letzte K. der Gothen.

Astabene, Isidor. Char.; Landsch. im nordl, Hyrcanien, südöstl. vom casp. Meere. Astabeni, Ptol.; Einw.

Astaboras, Αςαβορας, Ptol.; Strab. XVII; init.; p. 565.; Mela I, 9.; Astaborras, Ασαβορρας, Joseph. Ant, II, 5.; Astabores, Plin.; nach Schulthefs i. q. Gihon; Fl. in Aethiopia supra Aegyptum, machte die östl. Grenze der Insel Meroe, u. heifst jetzt Atbara, Tacazze, in Habesch, entspr. an der Grenze von Angot auf dem Berge Axquaqua (Lunae Montes), fliefst durch Tigre u. Sennar, u. fällt in den Nil.

Astacampron; Vorgeb. in India intra Gangem, auf d. Westküste, am südwestl, Ufer des Sin. Barygazenus.

Astacana, Ptol.; St. der Astacani in Bactriaua, westl, von Bactra.

Astacani; i. q. Astaceni. Astacapra; Ort in India intra Gangem, am Sin. Barygazeuus.

Astacena; Landsch, in Pontus, vom

Astaces bewässert. Astacene, Isidor, Char.; Landsch. in Parthien.

Astaceni, Astacani, Plin. VI, 20.; Volk in Bactriana; nordwestl. von den Assaceni, südl, vom Oxus.

Astacenum Acstuarium; Meerbusen in Hispania Baetica, auf der Südküste, südwestl. von Carteja.

Astacenus Sinus, cf. Ascanius Si-

Astaces; Fl. in Astacena (Portus). fiel in den Pontus Euxinus.

Astacilicis, Aganilinis, Ptol; St. in Mauretania Caesar., zw. den Fll. Cartennus u. Mulucha, westl. von Tinice, östl. von Gigluac.

Astacum, Plin. V, 32.; Astacos, Mela; Treb. Pollio in Gallien. c. 4.; Amm. Marc. XXII, 12.; Agaxog, Pol.; St. in Bithynien, am Sin. Astacenes, unfern Nicomedia. Lysimachus zersiörte sie, und führte die Einw. nach Nicemedia. Astacenus, adj., Plin.

Astacures, Ptol.; Volk in Regio Syrtica, zw. Cinyps u. Triton, östl. von den Eropaei, westl, von den Nigintimi.

Astacuri, Ptol.; Volk in Africa Interior, sudl. von den Nubae, od. Mimaci, nördl. von den Aroncae.

Astacus: cf. Astacum.

Astacus, Asaxos, Ptol.; Scyl.; Ort in Acarnauien, unfern der Mündg. des Achelous.

Astacus, Appian. Syr.; St. in Syrien. Astae, Plin. IV, 11.; Aşat, Strab. VII, p. 222.; Steph.; Astii, Liv. XXXVIII, 40.; Volk in Thracien, nordwestl. von Byzantium.

Astapa, Liv.; St. in Hispania Bac-tica, sudl. von Astigi, südwestl. von Ventisponte; vielleicht jetzt Estepa, in Sevilla, südl. von Ecija.

Astapes, Mela; Astapus, Aganos, ov , Joseph. Ant. II, 5.; Azanovs, odos, Ptol.; Strab. XVII, init., u, p. 565.; Fl. in Aethiopia supra Aegyptum, spr. nach Ptol. im See Coloe, bildete die südwestl. Grenze der Insel Meroe, fällt bey Premis Magna in den Nil; jetat Bahr - el - Azac (Abawi), der auf den Lunac Montes entspr. soll.

Astara; cf. Cambysis Fluvins.

Astaroth, Αςαρωθ, Euseb.; Deut. I, 4.; Josua IX, 10; XII, 4; XIII, 12. 31; I, Chron. VI, 71.; Astaroth Karnaim, Genes. XIV, 5.; Karnaim, 1. Maccab, V, 26. 43.; Karnium, 2. Maccab, XII, 26.; St. in Basan, od. Batauea; am súdl. Ufer des Hieromax, nach Euseb, 6 Mill. nordwestl. von Adraa (Edrei). cf. Joseph, Ant. XII, 12. Hier residirte König Og, u. wurde Astarte (Venus, cf. Clc. Nat. Deor. III, 23.; Suid.) verehrt.

Astarte, Agugrn, Steph.; i. q. Phi-

Astasobas, Agasoβag, Strab. XVII, p. 565.; As as ob as, Ασασοβας, Heliodor.; Astosabas, Αςοσαβας, Strab. WII, init.; Astusapes, Plin. V, 9.; Fl. in Aethiopia supra Aegyptum, fällt in den Nil; vielleicht i. q. Astapus, oder jetzt Bahr - cl -Abiad.

Astelephas, Plin.; Astelephus, Amian.; Fl. in Colchis, 100 Stad. (5 St.) sud. von Sebastopolis (Dioscurias).

Astelephum, Arrian.; St. in Colchis, w. Dioscurias u. Hippus.

Asterabatia, (Estobara?); St. in Hyrcanien, westl. von Hyrcania, an e. Meerb. des casp. Meeres; jetzt Asterabat, Astrabat, im Lande gl. St., am Fl. a nahe dem Meerb. von Astrabat.

Asteria, ac., Plin.; i. q. Delos. Asteria; Plin. V, 31.; i. q. Rhodus. Asteria, Strab.; Steph.; Auson.; Asteris, idis, Assgus, Homer. Odyss. 5.; Plin.; Insel des ion. Meeres, zw. Cephalenia u. Ithaca, nördl. von der St. Cephalenia.

Asterion; kl. Fl. in Argolis, unfern Heraeum u. Mycenae.

Asterium, Liv. XL, 24.; Astra eon; St. in Paconia (Macedonien), cf. Aestraeum.

Asterium, Steph.; St. in Thessalien. Asterius, Insel des aegaeisch. M., an der Küste Joniens, der Mündg. des Macander gegenüber, nordwestl. von Miletus. Hier schlugen die Griechen die Perser, als sie an dems, Tage auch bey Plataeae siegten.

Asterusia; Berg im Süden der Insel Creta

Asthaea, Ptol.; Insel an der Küste von Gedrosien, nach Carmanien hin.

Astica, sc. Regio, Asinn, ns, Heracl. Perieg. sub fin.; Gegend in Thracien. cf. Astae. Asticus, ASINOS (TO HTHTENOV),

Steph.

Astigi, Anton. Itin.; Astigitana Colonia, Plin. III, 1; Astygis; Colonia Augusta Firma, Inscript. ap. Grut.; Plin. c. l.; Colonia Julia Augusta Firma, Inscript. ap. Mart. L Roa in Hist. Astig.; Col. Ast. Autusta, Münze des Augustus; St. in llispania Bactica, am westl. Ufer des Singilis, südwestl. von Corduba; jetzt Ecija, Prov. Sevilla, am Xenil.

Astigi, cogn. Juliensis; Plin. i. q.

Artigis.

· Astigitana Colonia, cl. Astigi. Astii; cf. Astae.

Astoborras, Ασοβοδόας, Joseph. Ant. II, 5.; i. q. Astaboras.

Astomi, Plin.; Volk in Indien, ohne Mund.

Astosabas; i. q. Astasobas.

Astrabe, Plin.; i. q. Casus.

Astracanum; Hpst. Astracan, des Königr. gl. N., im asiat. Russland, auf e. Insel der Wolga, 10 M. nordwestl. vom casp. Mecre.

Astracon; cf. Asterium.
Astracus; Fl. in Macedonien, ergiesst sich durch den See Lydias theils in den Axius, theils in den Sin. Thermaicus, und heifst jetzt Vistrizza, Sandsch. Salonik.

Astragon, i, Liv. XXXIII, 18; befestigter Ort in Carien, unfern Strato-

Astragus, Plin.; Fl. in Aethiopien. Astrate, Ptol.; Insel an der Küste Troglodytice (Aethiopia Aegyptum).

Astron, Plin.; Fl. in Mysien, auf

der Grenze von Troas.

Astrizza; cf. Asperosa.

Astu, Asty, Asv, Cic.; Terent.; Nepos; i. e. Athenae.

Astūra, ae, Liv. VIII, 13.; Fest.; Storas, ό Στορας, Strab. V, p. 161.; Stura, Fest.; kl. Fl. bei den Volsci, in Latium.

Astura, Plin. III, 5.; Asvoa, Plutarch.; Insel, südl. von der Mündg, der Tiber, unweit Antium, an der Mündg. des Fl. Astura, woselbst Cic. eine Villa hatte, cf. Cic. VI, epist. 20; XIII. Attic. epist. 26; XII, epist. 19., die Serv. ad Virgil. Aen. VII, v. 801. Astura

Astura, Flor, IV, 12.; Asturica, Oros.; Fl. in Asturien, bey Asturica

Augusta; jetzt Tuerto.

Astura; Ort in Noricum. Astures, Mela; Flor.; Volk in Hispania Tarracon., grenzte östl. an die Cantabri, nördl. an das Meer, u. an die Lucenses, westl. an die Callaici, südl, an die Vaccaei, sals demnach im östl, Asturien, im nördl, Königr. Leon, u. im nördl, Palencia. Die Römer theilten dasselbe ein in: Astures Augustani (im heut. Leon), u. in: Astures Transmontani (wo Lucus Asturum jetzt Oviedo),

Asturgia; cf. Asturica Augusta, Asturia, Pliu. IV, 20.; Inscript. ap. Gruter.; Asturica, sc. Regio, ib.; Asturum Regio, Cell.; span. Prov. Asturien, grenzt östl. an Biscaya,

124

nördl. an das Meer, westl. an Gallizien, südl. an Alt-Castilien u. Leon. Ihre Goldbergwerke u. Pferde schätzten schon die Römer. Astur, uris, subst. u. adj., equus Martial .: Asturicus, adi .; Plin.; Sil. Ital.: Liv.

Asturiani; Volk in Africa Interior. Asturica; cf. Asturia.

Asturica Augusta, Agovgina Av-γουςα, Ptol.; Colonia Asturica Ama-kur Augusta, Münze aus dem Zeitalter des Augustus; Asturgia, St. der Astures (nach Ptol. der Amaci) in Hispania Tarracon., südwestl. von Legio Septima Gemina, südöstl. von Interamnium; heut. Tages Astorga, am Tuerto, Königr. Leon, 5 M. südwestl. von Leon, 18 westl. von Burgos. Asturicensis, e, Inscript. ap. Grut.

Asturicani, Ptol.; scyth. Volk in Sarmatia Asiatica, zw. den Psesii u. Zinchi.

Astusapes, Plin.; cf. Astasobas. Astvia, Ptol.; Bobenhusa; kl. St. Bobenhausen, in der Wetterau, in der Nähe von Frankfurt am Main.

Asty; i. q. Astu. Astycus (Asticus), adj. Sueton.

Astygis; cf. Astigi.

Astypalaea, Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Αςυπαλεια, Ptol. II, 14.; Strab. X, extr.; vielleicht auch Pyrrha; Pylaea; Insel des aegaeisch. M., westl. von Cos, gehört zu den Sporaden, u. heifst jetzt Stampalia, Istanpolia, die östlichste im Archipelagus. Astypalaeensis, e Cic.; Astypalaeicus, adj. Plin.; Astypalcius, adj., Ovid.

Astypalaea; Ort in Attica, zw.

Phaleron u. Sunium.

Astypalaea, Αςυπαλαια, ας, Strab. IX, p. 275.; Vorgeb. in Attica, unfern Sunium.

Astypalaea; Vorgeb. an der Küste von Carien, nördl. von der Insel Cos. Astyra, τα Αςυρα, Strab. XIII, p. 407.; St. in Troas, unfern Abydos.

Astyra, ae, Mela I, 18.; Astyre, Plin. V, 30.; Azvga, Strab. XIII, p. 417; Ort in Mysia Major, unfern Adramyttium. In der Nähe bev e. der Diana Astyrena (Αξυοηνης Αφτεμιδος, Strab.), geweihter Hain.

Astyron; i. q. Pola.
Asula; St. in Italien, vielleicht unfern Prescia. Asulanus, adj., Plin.

Asum; ) cf. Asos.

Asyphus, Acoros, Ptol.; Gebirge im Libycus Nomos, zw. Catabathmus u.

Ammon, auf der Grenze von Marmarica: jetzt La-Rabbia.

Atābūlus, Horat. Serm. I, 5.; Südostwind in Apulien, brachte Krankheiten. Atabyria, Plin., V, 31.; i. q. Rhodus.

Atabyrium, Polyb. V, 70.; Ort auf Thabor, in Galilaea Inferior.

Atabyris, is, Αταβνοις, Strab.; Diodor. Sic. V, 59.; Atabyrius, Αταβυσιος , Appollod. III , 2. ; Pindar. Olymp. VII , v. 159.; Berg auf der Insel Rhodus, mit e. Tempel des Jupiter Atabyrius.

Atacini, Plin.; Volk in Gallia Narbon., am Fl. Atax, mit der Hptst. Narbo. Atacinorum Colonia, Mela; i. q. Narho.

Ataea; kl. St. in Cynuria (Peloponesus).

Atagis, is, Strab. IV.; Eisacus, Cell.; Eysaccus; Hisarcus; Isacus, Itargus; Fl. in Rhactien, nach Cell. jetzt Eisach, entspr. in Tyrol, u. fällt unweit Bolzano (Botzen), in die Adige. Mannert aber nimmt Atagis u. Athesis, für die Adige, u. den Isarus für die Eisach.

Atalanta, ae. Liv. XXXV, 37.; Senec. Quaest. Nat. VI, 24.; Atalante, Plin. IV, 12.; Oros. Hist. II, 18; Αταλαντη, Thucyd. III, p. 233.; Insel des Euripus, an der Küste der Locri Opuntii, südöstl. von Opus, westl. von Aegae; cf. Plin. II, 90.; jetzt Thalandonisi, nach Cruse; od. Tutendi.

Atalanta: St. in Emathia (Macedonien), am Erigon, südl. von Antigonia.

Atalantae Nesium, Αταλαντης Νη-GIOV. Ptol.; Insel an der nordwestl. Küste von Euboca, zw. Aedepsum u. Cenaeum Promontorium. Hicher möchte vielleicht die St. Nesos des Mela zu ziehen seyn.

Atalante; kl. Insel im Sin. Saroni-

cus, unfern d. Piracus.

Atarantes; Volk im östl. Africa Interior.

Atarbechis; cf. Aphroditopolis. Atarnea, Plin. V, 30.; Atarneus, Araqueus, Strab. XIII, init.; St. auf der Küste von Aeolis, südl. von Altea, nördl. von Pitane; jetzt nach Cruse Dikelik Atarnides, ac; Ovid.
Atarnei, Plin.; Volk in Sarmatia

Asiatica, nordöstl. vom Pal. Maeotis.

Ataroth, Atharot, Josua XVI, 7.; Atroth, 1. Chron. II, 54.; Atroth-Addar, Josua XVI, 5; XVIII, 13.; Archiataroth (Archi-Atharoth), Josna XVI, 2; St. des Stammes Ephraim,

in Samaritis, auf der Grenze von Judaea, zw. Jericho u. Janoah.

Ataroth, Azagovo, Euseb.; Atha-Mill. nördl. von Samaria (Sebaste).

Num. XXXII, 3. 34.; Ataroth, Atroth-Sofan, Num. XXXII, 85.; St. des Stammes Gad in Peraea, vielleicht nördl. vom Arnon.

Atasii; cf. Atlasini.

Atax; cf. Adax. Atacinus, a, um. Ategua, Hirt. B. Hisp.; Attegua,

Dio Cass. XLIII.; St. in Hispania Baetica, südöstl. von Corduba, nordöstl. von Ucubis, unfern d. Fl. Salsus.

Ateia, Ptol.; St. in Palmyrene (Sy-

Atella, ae, Liv. XXVI, 16; XXVII, 8; Eutrop. VII, 8.; Sil. Ital. XI, 14.; Cic. Agrar. II, 31.; XIII, epist. 7.; Front; Tab. Peut.; Arekke, Ptol.; Atela, Ατελα, Strab.; St. der Osci in Campanien, zw. Neapolis u. Capua, war Municipium u. Colonie, u. heifst jetzt Averse, Königr. Neapel, 3 St. südl. von Capua, eben so weit nordl. von Neapel. Atellani, orum, Liv. XXII, extr.; XXVI, 33; XXVII, 3.; Municipii Atellani, Cic. XIII, epist. 7. Atellanicus, adj. (ludi), Sueton.; Atellanius, adj. (versus), Cic.; Atellana Fabella, Liv. VII, 2.; Sueton.; Atellanus, sc. Actor, Cic.

Atene, Steph.; Ort in Attica.

Ater Mons, Plin. V, 5.; Bergkette in Africa, südl. von Syrtis Major, erstreckte sich von Osten nach Westen, von Barca bis an die Grenzgebirge von Fez.

Aternum, Arsovov, Strab. V.; Liv.; Mela, II, 4.; St. der Maruccini, in Samnium, an der Mündg. des Aternus; jetzt Pescara, in der neapol. Prov. Abruzzo Citra. Aternensis, e, Balb. de Limit. Nach Strab, war sie der gemeinsch. Hafen der Maruccini, Vestini u. Peligni.

Aternum, Cluv.; St. am Silarus in Lucanien. Atrani, orum, Plin.; die aber Andere nach Trani, e. St. in Apu-

lien, versetzen.

Aternus, Plin. III, 12.; Mela II, 4.; Varro L. L. IV, 5.; Ategvos, Ptol.; Pis-carius, Paul. Diacon. 11, 19.; Fl. in Samnium, schied die Vestini von den Maruccini, u. heisst jetzt Pescara, entspr. auf den Apenninen, u. fällt ins adriat. Meer.

Atesia; cf. Athesis.

Atesini; richtiger Otesini; cf. Otesia. Atesinus, Strab.; i. q. Jovavus.

Ateste, is, Tacit. Hist. III, 6.; An-ton. Itin.; ATESE, Ptol.; Ateste Colonia, Plin. III, 19.; St. der Veneti, in Gallia Transpad, zw. den Fll. Medoacus u. Athesis, sudwestl. von Patavium: hout. Tages Este. Atestinus, adj.

Atesui , Plin.; Volk in Gallia Lugdunensis.

Atha; Athum; St. Ath, in Hennegau, an der Dendre, 21 M. nordwestl. von Mons, 5 südwestl. von Brüssel, u. eben so weit südl. von Gent.

Athach, 1. Sam. XXX, 30.; St. des Stammes Juda; vielleicht nordwestl, von

Hebron.

Athăcus, Liv.; kl. St. der Dassare-

tii, in Illyris Graeca.

Athāmānes, Plin. IV, 2.; Liv. XXXVI, 13.; XXXVIII, init., Strab. VII, p. 225; IX, p. 303.310.; Volkin Epirus, an der Grenze von Actolien, am Fl. Achelous.

Athamania, ac, Liv. XXXVIII, 4.; Αθαμανία, ας, Steph.; Landsch. in Epirus, nördl. von Molossis, mit der Hptst. Argithea. Athamanis, idis, f., Ovid.;

Athamanus, adj., Prop. Athamantius Campus, Αθαμαντιον πεδιον, Pausan. Bocot. c. 24.; Gegend in Böotien, zw. Acraephnium u. dem See Copais.

Athamas, antis, Plin.; Berg in Thessalien.

Athana, Plin.; St. in Arabia Felix. Athanagia, ae, Liv. XXI, 61, (Athanasia, Aeterna Urbs); Hptst. der Hergetes in Hispania Tarraconensis, die Scipio eroberte. Nach Cell. u. Petr. de Marca i. q. Herda; n. A. i. q. Tarraga; n. A. i. q. Manresa, die aber bey den Lacetani lag.

Athar, Adeq, Edeq; Ether, Josua XV, 42; XIX, 7.; St. des Stammes Simeon, in Judaea, nach Euseb. nordwestl.

von Malatha.

Atharot; cf. Ataroth.

Atharrabis; cf. Athribis.

Atharrhabites, Plin.; Athribites Nomos, Αθοιβιτης Νομος, Ptol.; Herodot. II, 166.; Landbezirk in Delta ... (Aegyptus Inferior), zunächst an Onnphites Nomos.

Atharus; St. in Samaria, nordostl.

von Samaria (Sebaste).

Athenae, arum, Liv. XXXV, 37.; Eutrop. V, 6.; Ovid. Trist. 1, 2; 77.; Justin. II, 12.; Plin. IV, 7; VI, 56.; Vellej. Patere. I, 2.; Cic. de Orat. I, 4.; Aθηνα, Bausan. Booot. c. 32; Attic. c. 14.; Apollod. III, 13.; Diodor. Sic. XIV, 33.; Actor. XVII, 15. 16; XVIII, 1.; Cecropia, Plin. VII, 56.; Catull.; auch vielleicht Thesea, Thucyd.II, p. 3... Hauptst. in Attica, war von Cecrops um

1582 vor Chr. gegründet, nach der Minerva (Schutzgöttin der St.), benennt, von Theseus u. Themistocles erweitert, im goldenen Zeitalter der Nation Sitz der griech. Künste (Pericles) u. Wissenschaften, Geburtsf. des Demosthenes, Enripides, Phidias, Plato, Solon, Sophoeles, Xenophon etc., hatte drei Häfen: Piracus, Phalereus u. Munychia, in der Acropolis, die fast alle Schönheiten Athen's einschloss, das Prytanaeum, Cic., wo die Prytanes sich versammelten u. die Gesetze Solon's aufbewahrt wurden; das Odeum, zu musical. Uebungen bestimmt; die Propylaeen, oder der auf Marmorsäulen ruhende Eingang zum Parthenon, Hecatompedon, mit der vom Phidias gearbeiteten herrl. Statue der Minerva; u. in der eigentl. St. den Areopagus, den von Cimon dem Thesens erb. Tempel, jetzt e. Magazin; den Poikilos, geschmückt mit den Werken der vorzüglichsten Maler, etc. Außerhalb der der Mauern lagen östl, das Lycaeum, wo Aristoteles lehrte, nordwestl., am Ufer des Cephissus die Academia, wo Plato se. Wohnung hatte. von zwei Ein Mauern eingeschlossener, 3 St. langer, Weg (die lange Maner in der Gesch. der athen. Kriege), verband das südwestl. Thor mit den Hafen Piraeus, u. Phale-Die St. sank nach Alexander, wurde von Sulla zerstört, von K. Hadrian wieder aufgebaut, von Alarich, unter K. Honorius abermals verwüstet, u. heist jetzt Setines, Athiniah; Hptst. in Livadien, über den Meerb. von Engia, 20 M. nordöstl. von Lacedaemon (Misitra), 261 südöstl. von Larissa. Athenienses, ium, Justin. IX, 1.; Cic. pro Flacco, c. 26.; Nepos Agesil. c. 4; Themist. c. 6.; Valer. Max. III, 13.; Mela II, 2.; Plin. IV, 12., V, 30.; Αθηναιοι, Harpocrat.; Pansan. Attic. c. 1. 19.; Steph.; Scyl.; Thucyd. I; II; III; IV.; Asschin. adv. Ctesiph.; Diog. Laert. Vit. Xenoph.; Diodor. Sic. XIII, 24.; Actor.; 2. Maccab. IX, 15.; Athenacus, Lucret.; Xenoph.; i. q. Atheniensis, e.; Cecropis, idis .; f. Ovid .; Juvenal .; Cecropius, adj .; Ovid.; Horat.; Cecropidae; i. q. Athenienses.

Athenae, arum; Steph. St. in Acarnanien.

Athenae, Plin.; St. in Arabien. Athenae, sc. Remorum, Cornel. Front.; i. q. Durocortorum.

Athenae Anglorum; i. q. Oxonia. Athenae Diades, Αθηναι &ι Διαδες, Strub. X, init.; Αθηναι, Διαντος κτισμα, Steph.; St. aufEuboea, südöstl. von Dium, nordwestl, von Adepsos. Athenae Novae, Inscript. ap. Grut. aus dem Ztalter des Antoninus Pius; i. q. Mediolanum.

Athenae Salanae, Luen.; Jena; St. Jena, an der Saale, im Großherzogth. Weimar, mit e. 1548 gest, Universität. Geburtsort des Dichters Musaeus (st. 1787). Schlacht am 14. Octob. 1806. Jenensis, e.

Athenae, Steph.; St. in Boeotien. Athenae, Steph.; St. in Carien.

Athenac, Arrian.; Steph.; St. in Colchis, unfern Trapezus, 4½ M. (180 Stad.) nördl, vom Adienus.

Athenae; St. in Cynuria (Pcloponesus).

Athenae; Steph.; St. in Laconica. Athenae; Steph.; St. in Ligurien.

Athenacon; Sugdaja; Hafenst. der Scythotauri im Chersonesus Tanrica, westl. von Theodosia; jetzt Hafen von Sudak. Mannert.

Athenaeum; Pausan.; Flecken in Arcadien.

Athenaeum; cf. Arx Minervae. Athenaeum, Liv.; befestigter Ort in Athamania (Epirus).

Athenaeum; Poconcon; Castell im nördl. Hestiacotis (Thessalien).

Athenaeum; Versammlungsort der Gelehrten, von K. Hadrian auf dem capitol. Berge gegrändet.

Athenicasium Portus; cf. An-

Athenopolis, Mela II, 5.; Athenopolis Massiliensium, Plin. II, 4.; Sambracía; St. in Gallia Narbon, auf der Küste, e. Colonie von Massilia; wahrscheinl. jetzt Grimaud, am Meerb. gl. N., Dep. Var. Nach Harduin u. Cell. aber ist Athenopolis i. q. Telo Martius,

Athenria; St. Athenrey in Irland, 2 M. östl. von Golloway.

Atherda; Flecken Atherdee, in Irland. 3 St. südl. von Louth.

Athesia; Athesinus Ager; Landsch. Etschland in Tyrol, längs der Etsch, von Graubündten bis nach Bolzano. Athesini, orum.

Athësis, is, Virgil. Aen. IX, v. 680.; Flor. III, 3.; Plin. III, 20.; Sil. Ital. VIII, v. 596.; Claudian. VI Cons. Honor. v. 196.; Abesis, Ptol.; Atesia, Tab. Peut.; Atison, Plutarch.; Fl. in Rhaetien; heut. Tages Adige, Etsek, entspr. in Graubündten, geht durch Tyrol, nimmt die Eisach (Atagis), auf, wird bey Verona schiffbar, u. fällt bey Brundolo in den Meerb. von Venedig.

Athis, Ptol.; Ardig, Epigr. Graco. Ill, c. 215 avde.; Ort in Chalybonitis

(Syrien), am Euphrat.

Athiso; Fl. Tosa, entspr. an der Grenze von Wallis, u. fällt in den Lago Maggiore. Bekannt wegen se. Wasserfälle in drei Absätzen von 3-400 F.

Athlona; St. Athlone in Irland, Grisch. Roscomon, 41 M. südwestl. von Ardach, 7 nordöstl. von Athenrey, 121 westl. von Dublin.

Athmone, Strab.; Pausan.; Ort in Attica, zw. Athenae u. Eleusis.

Atho 1, is, Aθω, Marcian. Heracl.; Atho 2, is, Aθω, Marcian. Heracl.; Atho 3, Plin. IV, 10. 12.; Ovid. Pont. I., epist. 5; v. 21.; Sil. Ital. III, v. 494.; Mela II, 2. 7.; Juvenal. Sat. I.; δΑθως, Herodot. VII, 22.; Thucyd. IV.; Strab.; Atho n, onis, Cic.; Liv. XLV, 30.; Virgil. Acn. XII, v. 701.; cf. Nonus Dionys. III, v. 216.; Berg in Acte (Macedonico), and der südwest! Küste des cedonien), auf der südwestl. Küste des Sin. Strymonicus, hing durch e. schmale Erdenge, die Xerxes zw. Acanthus u. Sana durchgraben liefs, mit Chalcidice zusammen, u. heifst jetzt: Monte Santo, Agios Oros, in Filiba Vilajeti, od. Makdonia, enthält 22 Klöster, 500 Kapellen, mit etwa 6000 Mönchen. Auf dem Gipfel des Berges, in e. Höhe von 5,900 F. (n. A. 700 Faden, à 6 F.) liegt das Dorf Karees, wo wöchentl. Markt gehalten wird.

Atholia; Landsch. Athol, in Nord-Grafsch. Perth, Schottland, mit der

Hptst. Blair.

Athon, cf. Atho.
Athribis, Plin. V, 10.; Amm. Marc. XXII, 60.; Αθοιβις, εως, Ptol.; Steph.; Athanas. epist. ad Antioch.; Αθοιβις, ιδος, Conc. Ephes: Atharrabis, Αθαφeaβis, Steph.; Hptst. des Athribites Nomos, in Delta, am östl. Ufer des Athribiticus Fluvius; jetzt Atrib, Dorf.

Athribites Nomos; cf. Atharrhabites.

Athribiticus, sc. Fluvius; kommt aus Bubasticus Amnis, fliefst nach Xois, 4 ergiesst sich durch Pseudostomata. cf. Agathodaemon.

Athritac, Ptol.; Volk in Arabia Fe-

lix, in der Nähe der Napataei.

Athrulla, ae, Strah; vielleicht i, q. Aθλουλα, Dio Cass. LIII, p. 592.; Jathrippa (Iathrippa), Ptol.; St. in Arabia Felix, nordostl. von Sabatha; vielleicht heut. Tages Medinah al Nabi, in Hedschaz. Hier liegt in e. reich ausgeschmückten Moschee Muhamed begraben.

Athum; i. q. Atha.

Athurnus; Vulturnus, Mela II, 4.; Liv. VIII, 11; X, 20.; XXII, 15; XXIII, 14.; XXXII, 29; cf. XXXIV, 45.; Flor. I, 16.; Plin. III, 5.; Varro L. L. IV, 5.; Tab. Peut.; Ovolrovovos, Volturnus; Dionys. Halicar. VII.; Fl. in Campanien, entspr. in den Apenninen, auf der westl. Grenze von Samnium, floss bey Capua vorbey, u. ergoss sich ins tyrr-

hen. M.; jetzt Volturno, in Neapel.

Athymbra, Steph.; cf. Nysa Lydiae.

Athyras, Mela II. 2; Advece, Ptol.;
Suid.; Py daras, Plin.; Fl. in Thracien, fiel zw. Byzantium u. Selymbria in d. Propontis; nach Cruse jetzt Carasu.

Atilia; St. Altenburg, im baier. Oberdonaukreise, an der Donau, unfern

Neuburg.

Atina, ae, Liv. IX, 28.; Virgil VII, v. 630.; Frontin. de Colon.; Sil. Ital. VIII, v. 397.; St. der Volsci in Latium, östl. von Arpinum, in der Nähe des Fl. Melpis. Atinas, atis, adj. Cic. pro Planc. c. 8.; Atinates, Cic. I. c; Einw.

At ina, Plin. HI, 19.; St. der Veneti.

in Gallia Cispadana.

Atinium, Ptol.; Ort im nordl, Hestiacotis (Thessalien), östl. von Aegi-

Atintanes, Ativtaves, Strab. VII. p. 225.; Polyb. II, 5.; Thucyd. II.; Volk in Epirus, auf der Grenze von Mace-

Atintania, ac, Liv. XLV, 30.; ATIVτανια, Steph. (nach ihm μοιρα Μακεδο-νιας), Landsch. in Epirus, grenzte östl. an Elymiotis, nordl. an die Orestae, westl. an Aeropus M., südl. an Hellopia u. Stympha M. Der Aous bewässerte sie. Hier lag Ilium (Elia).
Atinum, Plin. III, 11.; St. in Luca-

nien, am Tanagrus; jetzt Flecken Atino, in Neapel, am Fusse der Apenninen.

Atinates, Plin. III, 12. Einw.
Atisis; Atiso; Fl. in Gallia Transpadana, bey den Insubres, fiel in den Lac. Verbanus (Lago Maggiore).

Atison; i. q. Athesis. Atlantes; Mela I, 4.; Plin. V, 8.; Volk in Mauretania, am Atlas Major u.

Minor. Atlanticae Insulae; Atlantides; Fortunatae Insulae, Plin.; V1, 32.; &ι των Μακαφων νησοι (Beatorum Insulae); Strab. I, init.; Hesperidum Insulae, Plin. VI, 31.; Canariae Insulae; Inseln an der Westküste Africa's; die heut. canarischen Inseln, im atlant. M., 20 gebirgige, fruchtbare, aber an Wasser arme Inseln, von denen Canaria, Teneriffa,

Forteventura, Gomera, Ferro, Palma, Lancelotta nur bewohnt sind. Plutarch. in Sertor. zählt ihrer nur zwei; Ptol. sechs, u. Plin. VI, 32, eben so viele: Ombrios (Pluvialia); Junonia; Capraria; Convallis (Nivaria); u. Canaria. Diodor. Sic. V, 19., meint entw. Atlantis od. e. dieser Inseln, die ihrer Fruchtbarkeit, Annehmlichkeiten etc. Sewv τινων, ουκ ανθρωπων εμβιωτηριον zu seyn scheine.

Atlanticum Mare, Mela I, 4.; II, 6; III, 1. 10.; Cic.; Ατλαντική θαλασση, Aristot. de Mund. c. 3.; cf. Plato.; Oceanus Occidentalis, Atlanticus, u. Hesperius, das atlantische Meer, an der westl. europ. u. african. Küste, zw. den Vorgeb. Finisterre, Sierra Leone; im weiteren Sinne das Meer zw. den westl. Küsten von Europa u. Africa u. den östl. von America.

Atlantis, sc. Insula, idis, Photo in Timaeo; cf. Diodor. Sic. V, 19.; Aelian; Amm. Marc. XVIII, 7.; Scnec. Medea; Insel im atlant. M., eben so grofs, als Asia Minor u. Libya, auf der Westküste Africa's, zw. dies. L. u. den heut. Antillen, die aber schon zur Zeit der pun. Kriege untergegangen zu seyn scheint. Vielleicht machten die canarischen Inseln e. Theil dieser Atlantis aus;

cf. Trinitatis Insula.

Atlas, antis, Liv. V, 1.; Plin. VI, 81.; Solin. c. 24.; Mela III, 10.; Sil. Ital. I, v. 201.; Dyris; Gebirge in Mauretanien, erstreckt sich von Östen nach Westen, besteht nach Ptol. aus Atlas Major u. Minor, u. theilt die Berberei von Biledulgerid. Sueton, Paullinus war nach Plin., V, 1. der erste Römer, der es bestieg. Atlanteus, adj., Ovid.; finis, Horat. i. e. Extrema Libva. Atlantiacus, adj., Sil.; Ason.; Atlanticus, adj., Cic.

Atmodes; cf. Aemodae.

Atoa, Ptol.; St. im westl. Mauretania Caesar., zw. den Flüssen Mulucha u. Malva, südwestl. von Chalcorychii Montes, östl. von Aripa.

Atra; St. in Mesopotamien, unweit Singara, die K. Trajan umsonst belagerte.
Atrabates; cf. Atrebates.

Atraces, Plin.; Volk in Actolien,

am Atrax .-Atrae; cf. Hatra.

Atramitae; cf. Adramitae. Atramitions, adj. Plin.

Atrani, Plin.; cf. Aternum.

Atravates; cf. Atrebates.

Atrax; Fl. in Actolien, strömte bey den Locri Ozolae, u. fiel, westl. von Naupactos in den Sin. Corinthiacus.

Atrax; Fl. in Pelasgiotis (Thessalien). fliefst von N. nach S. u. fällt in den Pe-

Atrax, acis, Liv. XXXII; XXXVI, 10. 13.; Ατοαξιακός, Ptol.; Strab. IX, p. 301. 303.; Steph.; St. in Pelasgiotis, am Einfl. des Atrax in den Peneus, 80 Stad. nordwestl. von Larissa. Atracius, adj., Stat.; i. q. Thessalicus.

Atrebatae, arum, Notit. Imp.; Atrebates, ium, aev. med.; Atre-batium, Clay.; Atrebatum, Vopisc. in Carin. c. 20.; Cell.; Nemetacum, Anton. Itin.; Nemetocenna, Hirt. VIII, 47, 52.; wohl nicht Origiacum, Οριγιακον, Ptol.; Hptst. der Atrebates, in Gallia Belgica, westl. von Bajacum; jetzt Arras, an der Scarpe, Dep. Pas de Calais, 4½ M. westl. von Cambrai, 7 nordöstl. von Amiens. Nemetacenses, ium, Notit. Imp.; Atrebaticus, adj.; Treb. Pollio in Gallien. c. 6.; Atrebaten-

Atrebatensis Comitatus; cf. Artesia.

Atrebates, um, Caes. B. Gall. II, 4.16.23; Plin. IV, 17.; Sidon. Apoll. Panegyr. Major. v. 212.; Atrabates, Atravates, Atrevates, Notit. Imp. Atrebati, Ατρεβατοι, Strab. IV, p. 134.; Atribatii, Ατριβατιοι, Ptol. II, 9.; Artesii, Cell.; (Atrebas, atis, Caes. IV, 35; v, 22.); Volk in Gallia Belgica, nordöstl. von den Ambiani; im heut. Artois (Dep. Pas de Calais).

Atrebati; i. q. Atrebates.

Atrebatii, Ατοιβατιοι, Ptol.; Volk in Britannia Romana, an der Themse, zum Theil in Oxfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, u. im südl. Berkshire.

Atrebatium; ) i. q. Atrebatac. Atrebatum;

Atreni; cf. Hatra.

Atria; Anton. Itin.; i. q. Adria in Picenum.

Atria; Plin. III, 16.; i. q. Adria der Veneti; cf. Aurel. Victor.

Atrianorum Paludes; Tartari Paludes; Sümpfe an der Mündg. des Tartarus,

Atrianus, Ατριανος, Ptol.; Tartarus, Plin. III, 16.; Tacit. Hist. III. 9.; Fl. bey den Veneti in Gallia Transpadana, bey der St. Atria, nach Plin. die nördl. Mündg. des Po; jetzt Tartaro, im Gouver, Venedig, entspr. am Gardasee, u. fällt ins adriat. Meer.

Atropatia Media, ή Ατροπατιας Mηδια, Strab. XI, p. 360.; Atropatene, Plin. VI, 13.; Ατροπατηνη, Strab. XI, p. 363.; Landsch. im nördl. Medien,

grenzte betl. an das casp. M., nordl, an den Araxes, westl. an Armenia Major, Caspii Montes u. Zagrus M., sudl. an Media Magna u. umfafste den größten Theil der hent. pers. Provinz Aderbijan, Hptst. war Gaza (Tauris). Atropateni, Plin. I. c.; Einw. cf. Media.

Atroth: cf. Ataroth.

Atroth-Addar; i. q. Ataroth. Atroth-Sofan, cf. Ataroth.

Atta, Ptol.; Flecken in Arabia Felix, auf der Westküste des Sin, Persicus.

Attabas: Fl. auf dem Chersonesus Aurea (India extraGangem), wahrscheinl. der östlichste Arm des Daona.

Attaceni, Arrian.; Volk in India intra Gangem, am Fl. Neudrus.

Attacotti, Amm. Marc. XXVII, 18.; Volk in Britannia Barbara; cf. Picti.

Attacum, Ptol.; St. in Celtiberia (Hispania Tarracon.), westl. von Bilbilis, sudostl. von Numantia.

Attagus; cf. Adax.

Attalea; Arraheia Avdias, Steph.; Artaleia, as, Notit. Episcop.; Alloira, Allosiga (Aygosiga, Agroira); St. in Lydien, am nordl. Ufer des Hermus, nordöstl. von Thybara, nach Cruse jetzt Itala.

Attalea, Plin.; cf. Varro LL. V, 3; Liv. XXIX, 11.; Strab. XII, p. 390.; St. in Galatien. Attulenses, ium, Plin.; Cic.: Harduin hat bey Plin. Adadenses, u. setzt sie nach Pisidien.

Attali Latrones, Plin.; Volk in

Arabien.

Attalia, Plin. V, 30.; St. in Acolis. Attalia, Arroleia, Piol. V , 5.; cf. Strab. XIV, p. 983.; Actor. XIV, 25.; St. in Pamphylien, auf der Küste des Sin. Pamphylicus, südl. von Termessus, nordöstl. von Phaselis; jetz! Antali, Santalia, (Satalia), feste St. in Caramanien (Natolien), am Meerb. gl. N. Atta-lei, orum, Ατταλεοι, ων, Μünzen aus dem Ztalter des Augustus, Tiberius u. Commodus, Harduin aber zicht sie nach Attalca Lydiac.

Attanassus, Notit. Leon.; St. in Phrygia Pacatiana, vielleicht unfern

Sebaste.

Attasini, Plin.; Atasii, Strab.; Volk in Sogdiana, in der Gegend der Chorasmii.

Attěgua; cf. Ategua.

Attelebussa, ac, Plin. V, 31.; Atelebusa, Ptol.; Insel an der Küste von Lycien, nach Ptol. aber an Pamphylien.

Attella; i. q. Atella.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Attene; Gegend um Atta in Arabia Felix, sadl. von Tylos.

Atteva, Plin. VI, 29.; wohl nicht i.

q. Autoba, Aυτοβα, Ptol.; St. in Aethiopia supra Aegyptum, auf der Ostseite des Nil, nordöstl. von Pselcis, südl. von

Cataractae Nili.

Atthis, idis, Lucret.; Mela II, 7.; cf. Apollod. III, 13.; Attica, Solin.; Plin. IV, 7. 12.; Mela II, 3.; Nepos Miltiad., Alcibiad c. 4., Thrasyb. c. 2.; Liv. XLV, 17. 32.; Acte, Plin. IV, 7.; Attica Regio, Plin.; Attica Terra Liv. XXXII, 17.; ή Απταια, ας, Αςtaca, Pausan. Attic. c. 2.; ή Αττικη η χωρα, Pausan. A. c., Corinth. c. 30.; Αττικη, Strab. II, p. 85.; IX, p. 283.; Demosth. Philipp. IV.; Steph.; Harpo-crat.; Hesych.; Herodot. VIII, 96.; Scyl.; Thucyd. II.; Dioder. Sic. XIV, 33.; Cecropis Terra, Ovid.; Mopsopia, Μοψοπια, Tzetz. ad Lycophr. v. 733.; Landsch. in Hellas (Praecia Propria, Libera), grenzte östl. an Mare Aegaeum, nördl. an Boeotien, westl. an Megaris, südl. an Sin. Saronicus, wurde von Pelasgern, Ioniern etc. bewohnt, u. nach Steph. in 13 Districte eingetheilt, u. war durch den Fleiss der Einw, reich an Kornfeldern, Weinbergen, Oelbäu-men, u. Wolle. Hptst. von Athenae. Atthis, idis, f.; i. q. Atheniensis; Attianus, adj., Caes.; Attice, adv., Cic.; Atticurges, is, adj.; Vitruv.; Atticus, adj., Plin.; Horat. Cic.; Attici, Phaedr.; i. q. Athenienses. Attici, sc. Oratores,

Attia; kl. St. in Acolien, am Sin. Adramittenus.

Attici, Anton. Itin.; Ort in Cyrenaica, zw. Boreum Promont u. Bero-nice, XXV, M. P. östl. von Tincausari. Atticites; cf. Anticites.

Attidium; Ort in Umbrien, an der Quelle des Aesis; jetzt Attigio. Attidiates, Plin. III, 14.; Inscript. ap. Holsten.

Attiniacum; St. Attigny, nn der Aisne, Dep. Ardennen, 4 M. nordöstl. von Rheims, 4 südl. von Charleville. Auf der Synode im J. 822 that Ludwig d. Fromme öffentl. Kirchenbufse,

Attiri, Ptol.; Volk in Troglodytice, zw. den Sirtibes u. Babylonii, vielleicht

südöstl. von Premis Parva.

Attium, Ptol; Vorgeb. auf der Westküste der Insel Corsica, zw. Viribalium u. Tilox.

Attobriga; Valencia; Monu-sterium Veltenburgicum; Abtey Weltenburg, in Baiern, an der Donau, zw. Kehlheim u. Neustadt.

Attuarii, Vellej. Paterc. II, 105.; d. Cattuarii, Chasuarii.

Attubi, cogn. Claritas Julia, Plin.; St. in Hispania Baetica, unfern Orson (genua Urbanorum).

Attusa; St. auf der Grenze von Bi-

thynien u. Mysien. (Asia Minor). Attyda, Αττυδα, Hierocl.; St. in

Phrygia Pacatiana. Atuaca; cf. Aduaca (Aduoca) Tungrorum.

Atuatici; i. q. Aduatici.

Atuatuca; cf. Aduaca Tungrorum. Atuatuca; cf. Adnatuca. Hier, in dem ehemaligen Bollwerk der Eburones, zw. Namur u. Lüttich, bey Gressenich, fand man vor einigen Jahren den Adler der von Cotta u. Titur. Sabinus befehligten XVIII Leg., welchen der Fahnentrager Providius, von den Galliern unter Ambiorix gedrängt, daselbst vergraben hatte.

Aturae; cf. Adura.

Aturensium Civitas; i. q. Adura. Aturia, ή Ατουφια, Strab. XVI, init.; τα της Ατουριας πεδια, id.; Atyria, Arvoια, Dio Cass. in Traj.; Landsch. in Assyrien, um Arbela, grenzte östl. an den Lycus, nördl. an die Gordyaei, westl. an den Tigris. cf. Assyria.

Aturis, Atovers, tov Atovers, Ptol.; Aturus, Lucan. I, v. 420.; (Aturrus), Auson. Mosella v. 468.; Fluss in Novem populania (Gallia Aquitan.); der heut. Adour, entspr. in den Pyrenäen, bey Tourmelet, wird bey Grenada schiffbar, n. fällt bey Bayonne (Lapurdum) ins gascogn. Meer. Atur, is, Tibull. I, eleg. 8.; Aturenses, ium; Anwohner.

Aturres; cf. Adura.

Aturrus; cf. Aturis. Aturus;

Aturus Baudeanicus; Fl. Adour de Baudean.

Aturus Silvensis; Fl. Adour de Suebe; beyde strömen in Gascogne u. fallen in den Adour (Aturis.)

Atyria; i. q. Aturia. Aubania; cf. Albinia.

Aubereum; Anton. Itin.; Ort in Regio Syrtica, zw. dem Cinyps u. Syrtis Major, XXV M. P. östl. von Tramaricium.

Aucu; cf. Auga.

Aucensis Fluvius; Fl. Oka, entspr. im russ. Gouv. Orel, u. fällt bey Nischnei-Nowgorod in die Wolga.

Auchetae, Plin. Mcla.; Volk in Sarmatia Europaea, nordwestl. von Chersonesus Taurica.

Auchi; Volk in Gallia Belgica, in der Nähe d. Fossa Drusiana Rheni.

Auchis, Ptol.; St. in Sarmatia Asia-

tica, am Psathis. Auchisae, δι Αυχισαι Diodor. Sic. III, p. 162.; Auschisae, Αυσχισαι, Herodot. IV; Volk in Cyrenaica, östl.

von Cyrene. Audatha, Ptol.; Adittha, Notit.

Imp.; St. in Arabia Deserta, westl. vom Euphrat, unweit Auzara.

Audena, ae, Liv. XLI, c. 19,; Fl. in Etrurien, fällt in den Macra.

Audia, Ptol.; V, 17.; St. in Arabia Petraea (Peraea), südöstl. von Hesbon.

Audira, Ptol.; Ort in Zeugitana. südl, von Carthago, vielleicht unfern des Fl. Ampsaga.

Audomaropolis; Audomarum; Fanum Divi Audomari, Clav.; St. St. Omer, an der Aa, im franz. Dep. Pas de Calais.

Audum, Ptol.; Vorgeb, im östl. Manretania Caesar., nordöstl. von der Mündg.

des Nasava.

Audura; Autura; Ebura; Fl. in Gallia Lugdunensis Quarta, strömt bey Antricum vorbey u. heifst jetzt Eure, entspr. unweit Mortagne u. fällt bey Louviers in die Seine.

Audus; Hafen in Mauretania Caesar., nordwestl, von der Mündg, des Nasava. Audus, Ptol.; Fl. in Mauretania Cae-

sar., westl. von Igilgili.

Audus, Ptol.; vielleicht i. q. Austrasius, Procop. Vandal. I, 8. (Avoaσιος); Gebirge in Numidia Massylorum, das sich bis nach Mauretanien erstreckte.

Aufantola; cf. Vihicium.

Aufi dena, ae, Liv. X, 12.; Avφι-δηνα, Ptol.; Auton. Itin.; St. in Sam-nium, auf der Grenze der Peligni, am

nnum, ann uer Grenze der Peligni, am Sagrus; jetzt Alfidena in Abruzzo eiteriore, 6 M. südöstl. von Celano. Aufidenātes, Plin. III, 12., Einw.
Aufrdus, Mela; Liv. XXII, 43.; Flor. II, 6; Horat. III, od. 30; v. 10; IV, od. 14; v. 25.; Lucan. II, v. 406.; Polyb. III, 111.; Liv.; Aufida Stagna, Sil. Ital. El in Aunlien Francisco na, Sil. Ital.; Fl. in Apulien, trennte Peucetia von Daunia, flos bey Cannae u. heisst jetzt Ofanto, Principato ulteriore, entspr. auf den Apenninen, u. fällt bey Barletta ins adriat. Meer. Hier schlug Hannibal die Römer.

Aufina; Aufinum; St. der Vestini in Samnium, südwestl. von Reate; heut. Tages Ofena. Einw. Aufinates Cismonani,

Plin. III, 12.

Aufona, (Altona, Antona).; Auvona; cf. Tacit. Ann. XII, 31; Fl. in Britannia Rom.; vielleicht der heut. Avon, Grafsch, Warwick, fällt in die Severne; nach Anderen der Nync, Grafsch. Northampton, ergiefst sich ins deutsche M.

Aufustianac, Anton. Itin.; Ort in Dalmatien, auf dem Wege von Salona nach Dyrrachium.

Auga; Augae; Augur; Augium; Auca; kl. St. Eu, am Fl. Bresle, in der Normandie.

Augaea. (Augea), Ptol.; St. in Chalcidice (Macedonien).

Augala, Ptol.; St. in Mauretania Caesar., zw. Ampsaga u. Gulus, unfern Suptu.

Augeae; cf. Acgiae.

Augeris; i. q. Alere (Indre).

Augia; Augia Lacus Tigurini; kl. Insel Aufnau, Ufnau, im Zürcher Sec, unterhalb Rapperswyl.

Augia Alba; Wissenavia; Abtey u. Dorf Weissenau, am Fl. Schwabach, 4 M. von Nürnberg.

Augia Brigantina, Major; Abtey Mchrerau, bey Bregenz, am Boden-

Augia Dives, Major; Riche-navia, Insel Reichenau, im Bodensee, Riche-Seekreis des Grossherzogth. Baden.

Augia Domini; Marktfl. Herisau, im schweizer. Canton Appenzell.

Lacus Tigurini; cf. Augia Augia.

Augia Major; cf. Augia Brigantina. u. Augia Dives.

Augia Minor; i. q. Augia Alba. Augia Rheni; kl. St. Rheinau, zw. Schaffhausen u. Eglisau, am Rhein.

Augia Sacra; Marktfl. Elgg, im schweiz, Canton Zürich.

Augia Virginum; Dorf Magdenau,

im schweiz. Canton St. Gallen.

Augibae; Volk im südöstl. Africa. Augila, Ptol.; St. in Marmarica, westl. von Ammon, südöstl. von Cyrene. Augilae, Mela; Augylae, Plin. V, 4.; cf. Ptol.; Strab.; Volk in Marmarica, auf der Grenze von Cyrenaica. Auginus, Liv.; Berg in Ligurien.

Augitiae Lucus; i. q. Angitiae Lucus.

Augium; cf. Auga.

Augubium; i. q. Aguvium.

Augur; cf. Auga. Augurina, Plin.; i. q. Segeda in

Hisp. Baetica.

Augusta, Plin. V, 27.; Αυγουςα Ptol.; (Αγουσια?), Hierocles.; Augustopolis, Αυγουσοπολις, Notit. Imp.; St. in Cilicia Trachea, nordl. von Adane, sudl. von Castabala.

Augusta; Hafenstadt auf der Ost-

küste der Insel Sicilien; jetzt Agosta, 3 M. von Syracus.

Augusta; i. q. Londinium.

Augusta, Anton. Itin.; Tab. Pent.; früher Neomagus, (Noviomagus, Nocomagus, Νοιομαχος), Ptol.; Neodu-num; Nevidunum; Nividunum: Noviodunum; Niviodunum: St. der Tricastini in Gallia Narbon., nord-östl. vom Rhodanus; jetzt wohl Nyons, Neus, News, im schweiz. Canton Waadt. in der Nähe des Genfersees.

Augusta, sc. Moesiae, Procop. St. in Moesia Inferior, XVIII M. P. südöstl. von Cebrum (Cibrus); nach Pro-

cop. μονα εδαφη, sola rudera.

sc. Tricastinorum, Augusta, Plin.; Augusta, Tab. Peut.; Anton.Itin.; Civitas Tricastinorum, Notit. Prov.; Fanum St. Pauli Tricasti, ni, Cell : St. der Tricastini, in Gallia Narbon.; heut. Tages St. Paul de trois Chateaux, Dep. Drome, am Charovou. Tricastinensis, c.

Augusta Acilia; Serviodurum. Tab. Peut.; Straubinga; cf. Acilia Augusta.

Augusta Allobrogum; Colonia Allobrogum; Oppidum Allobrogum, Caes. B. Gall. I, 6.; Cebanum; Gebenna: Genava; Geneva Caes. l. c.; Gennava; Janoba; Janua; Hptst. Geneve, Genf, des schweiz. Cantons gl. N., an der Rhone. Geburtsort des J. J. Rousseau (st. 1778), Necker, etc. Genevensis, e.

Augusta Antonini; Gastanium; Gastinum; niederösterreich. Marktfl. Gastein im Thale Pongau, Kreis Salzburg, wegen se. warmen Bäder u. Gold-

bergwerke bekannt.

Augusta Asturica; cf. Asturica Augusta.

Augusta Ausciorum, Ptol.; ef. Anton. Itin.; Climberrum, Mela III, 2.; Ausci, Anm. Marc. XV, 28.; Hptst. der Auscii in Gallia Aquitan.; heut. Tages Auch, am Gois, Dep. gl. N. 71 M. westl. von Toulouse, 161 südöstl. von Bordeaux. Auscenses, Sidon. VII, epist. 6.

Augusta Ratiennorum, Αυγουσα Βατιεννων, Ptol.; St. in Gallia Cisalpina; jetzt Bassignana, Flecken in Laumellina (Mailand), am Zusammenflusse

des Tanaro u. Po.

Augusta Bilbilis, Münzen des Tiberius; Bilbilis, Martial. X, epigr. 103.; Plin. XXXIV, 14.; St. der Ceitiberi, in Hispania Tarracon.; südöstl. von Numantia, südwestl. von Nertobriga, am westl. Ufer des Bilbilis (Salo), war Municipium, Geburtsort des Martial,

132

n. wegen der hier am Fl. geharteten Waffen berühmt, cf. Martial IV, epigr. 55. Ihre Ruinen, unweit Calatayud, heißen Bambola.

Augusta Bracara, Inscript. ap. Grut.; Augusta Bracarum, Plin. IV, 20.; Bracara, id.; Bracaraugusta, id.; Boanag Avyovsa, Ptol.; Colonia Bracara Augusta, Münze des Cajns u. Lucius Caes.; St. der Callaici Bracarii, in Gallaccia (Hispan. Tarracon.; heut. Tages Braga, Hptst. der portug. Prov. Entre Duero e Minho, in der Nähe des Cavado, 174 M. südl, von Compostella, 18 westl. von Braganza.

Augusta Caesarea; cf. Caesarau-

gusta.

Augusta Castra, Anton, Itin.; Augustana Castra, Notit. Imp.; Ort in Vindelicien, zw. Regimm u. Quintana; das heut, baier, Dorf Azelburg, unfern Stranbingen.

Augusta Colonia Apulensis; cf.

Alba Carolina.

Augusta Dacica, od. Colonia Ulpia Trajana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Inscript. ap. Grut.; Colonia Augusta Ulpia Trajana, Minze des Trajan.; Colonia Sarmizaegethusa, Inscript. ap. Grut.; Colonia Dacica Sarmizegethusa, id.; Colonia Ulpia Trajana Dacica Sarmizegethusa, Inscript. ap. Zamos. Analect. 5.; Zarmigethus a Zαφμιγεθουσα, Ptol. III, 8.; Zarmisogethusa, Ζαρμισογεθουσα, id. VIII, tab. 9.; St. in Dacien, am Fl. Sargetia, u. nach Ptol.; το βασιλειον; jetzt Ort Varhely, Varhel.

Augusta Dea: Colonia Dea Augusta Vocontiorum, Inscript. ap. Grut.; Civitas Deensium, Notit. Prov.; Dea, Sidon. V, epist. 6.; Dea Vocontiorum, Anton. Itin.; Municipium Juliae Augustae Deac, Inscript.; Ad Deam Bocontiorum, (i. c. Ad Templum Deae Vocontiorum); Tab. Peut.; St. der Vocontii in Gallia Narbon., zw. Augusta Tricastinorum, u. Lucus Augusti; jetzt franz. St. Dié, an der Drome, im Dep. gl. N.; ehemalige Hptst. der Landsch. Diois. Deensis, è. Sie war der Livia Augusta gewidmet.

Augusta Emerita, Αυγουςα Ημε-gιτα, Dio Cass. LIII.; Colonia Augusta Emerita, Munze des Tiberius; Colonia Emeritensis, Inscript. ap. Grut.; Emerita, Münze des Augustus; cf. Strab. : Prudent.; Plin. IV, 22.; St. in Lusitanien, am Anas; heut. Tages Me-

rida, in Estremadura.

Augusta Euphratesia; Euphratesia; St. in Commagene, am Euphrat.

Augusta Firma; cf. Astigi.

Augusta Gemella, Plin.; Colonia Augusta Gemella Tuccitana, Inscript. ap. Grnt.; Gemella, Teμελλα, Appian. B. Viriat.; Tucci, Plin.; Τουκι, Ptol. II, 4.; St. in Hispania Baetica, südöstl. von Corduba; jetzt Martos, Prov. Jaen, nordwestl. von Jaen.

Augusta Julia Gaditana, Plin. IV, extr.; Gaditana Civitas, Cic. Munic. Aug. Gad., Inscript. ap. Grut.; Gades, ium, Curt. IV, 4.; Horat.; Plin. II, 67.; V, 19; VI, 32.; Flor. II, 17; IV, 2.; cf. Strab. III, p. 116.; St. in Hispania Bactica, auf der Insel Gadir; heut. Tages Cadix, Cadiz, im Königr. Sevilla auf der nördlichsten Spitze der

Sevilla auf der nördlichsten Spitze der Insel Leon. In der Nähe stand e. von den Tyrii dem Hercules erbauter Tempel. ef. Diodor. Sic. V., 20.; Liv. XXI, 21.; Sil. Ital. III, sub init. Gaditanus, adj.; Gaditani, Cic., Einw.

Augusta Nometum Clav.; Civitas Nemetum, Notit., Prov.; Civitas Nemetum Spira, Notit. Recent.; Nemetes, um, Notit. Iup. sub duce Mogont.; Nemetae, arum, Amm. Marc. XV, 27.; Noviomägus, Tab. Theodos.: Nouverge. Ptol.: Purae Theodos.; Noiouagos, Ptol.; Pyrae Mons; Sphira, Geogr. Ravenn. IV, 26.; Spira, Cell.; St. der Nemetes, in Gallia Belgica (Germania Superior), am Rhein; jetzt Speier, Speyer, im baier. Rheinkreise, am Einfl. des Speyerbachs in den Rhein. Spirensis, c.

Augusta Nova, Plin. III, 3.; Nea Ανγουςα, Ptol.; (Νουδανγουςα); Turris Cremata, St. der Arevaci in Hispania Tarracon.; jetzt Torquema-da, Prov. Palencia, 4 M. von der St. gl. Namens.

Augusta Praetoria, Plin. III, 5 .: Tab. Pent.; Anton. Itin.; Αυγουσα Ποαιτωρια Κολωνια, Ptol.; cf. Dio Cass. LIII.; Augusta Praetoria Salussorum, Plin. III, 17.; cf. Strab. IV, p. 142.; anch Augusta Praetoria Julia; St. der Salassi, in Gallia Cisalpina, am Fusse der Alpen u. am Fl. Duria; heut, Tages Aosta, in Piemont, ander Vereinig. der Flüsse Doria u. Bontaggio.

Augustanus, α, um. Augusta Rauracorum, Αυγουςα Pavoixov, Ptol.; Augusta Rauracum, (i. e. Rauracorum), Tab. Peut.; Anton. Itin.; Raurica, Inscript. ap. Grut.; Rauricum (Galliae Oppidum), Plin. IV, 12.; Colonia Raurica, Plin. IV, 17.; Castrum Raura-

cense. Notit. Prov.: St. der Rauraci, in Gallia Belgica, nordöstl. von Solodurum; das heut. Dorf Augst, am Rhein, 1 M. unterhalb Basel, mit Ruinen e. Amphitheaters. Minutius Plancus führte unter Augustus e. Colonie dahin, u. Attila zerstörte sie. Augustanus in Rauracis.

Augusta Romanduorum; Luceburgium, Cluy .; Luciburgum: Luciliburgum; Luxemburgum; Festg. Luxemburg, Lützelburg, im Grossherzogth. gl. N., am Fl. Elze. Luciliburgi , Einw. Luceburgensis . e.

Augusta Salassorum; cf. Au-

gusta Praetoria.

Augusta Suessonum, Anton. Itin.; Aνγουςα Ουεσσονών, Ptol.; Augusta Suessorum, Tab. Pent.; Noviodus num, sc. Suessionum, Caes. B. Gall. II, 12.; Suessonae, Anton. Itin.; Suessionac, Gregor. Turonens. IV. 9.; Suessiones, um, Cell.; St. der Suessiones, in Gallia Belgica; jetzt Soissons, im Dep. u. an dem Fl. Aisne.

Suessionensis, e.
Augusta Taurinorum, Plin. III,
II.; Tacit. Hist. II., 66.; Colonia
Taurina, Tacit. l. c.; Avyovga Tavorwoy, Ptol.; Taurasia, ae, Appian. Hannib.; Taurinum; cl. Taurini, orum, Anton. Itin.; St. der Taurini, in Gallia Cisalpina; jetzt Turin, Hptst. des sardin. Herzogth. Piemont, am linken User des Po. Taurinensis, e. Turinates, Einw. Die St. zerstörte Hannibal, Caesar baute sie unter den N.: Colonia Julia wieder auf, u. Augustus schickte e. Colonie dahin.

Augusta Tiberii; Colonia Tiberia Augusta, Münze; Reginum, Anton. Itin.; Tab. Theod.; Castra Regina, Notit. Imp.; Ratisbona; Reginoburgum; Hieropolis; Imbipolis; Tiburnia, ac. Diplom.
Leonis III, P. M.; St. in Vindelicien, XX bis XXII M. P. von Abusina; heut. Tages Regensburg, Hauptst. des baier. Regenkreises, am Einfl. des Regen in die Donau. Das Rathhans diente von 1662 bis 1806 zum Versammlgsort des deutschen Reichstages. Hier starb 1630, am 5. Nov. der Astronom Keppler. tishonensis, c.

Augusta Treba, Front, de Aquae-duct, papstl. St. Trevi, Deleg. Perugia. Tebani, Plin, III, 12. Einw,

Trevirorum, Tab. Augusta Theod.; Αυγουσα Τοηβισων, Ptal.; Augusta in Treveris; Mela III, 2.; Colonia Augusta Treverorum, Inscript. ap. Grut.; Colonia Augusta

Paterna Treverorum, Münze des Vespasian.; Colonia Treverorum,
Tacit. Hist. IV, 62. 72.; Treveris;
Treviris; Treviri, orum, Amm.
Marc. XV, 27.; Ambros. epist. 56 ad Valentin. II.; Treverica Urbs, Auson. de clar. Urb.; Treverorum Urbs, Venant. Fortunat. X, carm. 12.; Salvian. Massil. VI, de Gubern. Dei.; Trever Gallorum Urbs opulentissima, ib.; Hptst. der Treviri, in Gallia Belgica; jetzt Trier, im preuss. Regiergs-bez. gl. N.; an der Mosel. Treverensis

Augusta Trinobantum, Amm. Marc. XXVII, 18; Londinium, Ptol.; Tacit.; XIV, 33.; Anton. Itin.; Londinum; Longidinium; Lundinium, Amm. Marc. l. d.; Lundonia, Beda II, 4. 7.; Civitas Lundonia, ib. c. 3.; St. der Trinobantes, in Britannia Romana; jetzt London, Hptst., Grafsch. Middlesex, anf beyden Ufern Londiniensis, c. der Themse.

Augusta Ubiorum; i. q. Agrippi-

na, Colonia Agrippina Ubiorum.
Augusta Ulpia Trajana; i. q.

Augusta Dacica

Augusta l'agiennorum, Plin.; Augusta Bagiennorum, Inscript. ap. Spon.; Salutiae; Salutiarum Cioitas; Sulutium; St. der Vagienni (Bagiteuni, Tab. Peut.), in Ligurien; wahrscheinl. jetzt Saluzzo, Hptst. der Piemont. Prov. gl. N., zw. dem Po u. Braita.

Vangionum; Borbe-Augusta tomagus, Βορβητομαγος, Ptol; Borbitomagus, (Bormitomagus), Anton. Itin.; Brotomagus, Itin. a Treiris Argentoratum; Borgetomagus, Tab. Pent.; Civitas Vangionum, Civitas Vangionum IV armatia, Notit. Civ. et Prov.; Garmatia, Guarmatia, Notit. 1.; Gormetia; Van-gio; Vangiona; Vangiones Aum. Marc. XV, 27.; Lex III Cod. Theod.; Notit. Imp. sub Duce Mogont.; Vangionum Vormatia; Wormatia, Wormacia, Annal. circa Carol. M. aetatem; St. der Vangiones, in Gallia Belgica; heut. Tages Worms, Prov. Rheinhessen, 41 M. von Mainz. Hier erschien im J, 1521 Luther vor K. Carl V.

Augusta Veromanduorum, Anton. Itin.; Ptol.; Augusta Viromanduorum, Annal. Bert.; Quintinopolis; Sanquintinum; Virmandense Oppidum, Gregor. Turon.; Fanum St. Quintini, Hadr. Vales.; Hptst. der Veromandui, in Gallia Belgica; jetzt St. Quentin, Fostg. an der Somme, Dep. Aisne. Geburtsort des Petrus Ramus, st. 1572.

Augusta Vesunna, Inscript. ap. rut.; Vesunna, ae, Anton. Itin., Grut.; Vesunna, ae, Ουεσουνα, Ptol.; Vesonna, ae, Tab. Peut.; Caroli M. actate: Petricordium; Petrocora, ae; Civitas Petrocoriorum, Notit, Civit.; Petrocorii, orum, Sidon. VII, epist. 6.; Petricorium; Petrogoricum, Aimon. III, 39.; St. der Petrocorii, in Gallia Aquitan. Secunda; jetzt Perigueux, Dep. Dordogne, an der Ille. Vesunici, Sidon. VIII, epist. II; Einw.; Petrocoriensis, e.

Augusta Vindelicorum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Taeit. Germ. c, 41.; Αυγουτα Ουϊνδελικων, Ptol.; cf. Venant, Fortunat. de S, Mart. IV.; Paul. Diacon. II, Longob., c. 13.; (Colonia Augusta Ractorum, Manze ap. Grut, aus dem Ztalter des Tiberius); Vindelica; St. der Licates, in Vindelicien; jetzt Augsburg, im baier. Oherdonaukreise; am Zusammenfl. des Lech u, der Wertach, 6 M. nordwestl. von München, 121 südl. von Nürnberg. Augustanus in Vindelicis, adj. Hier war der Sitz der röm. Praesides in Vindelicien u, Rhaetien, forderte in dems. J. Maximilian I. zum Kriege gegen die Türken auf, überreichten Luther u. Melanchthon im J. 1530 dem K. Carl V. die sogen, augsb, Goufession, verweilte Gustav Adolf. cf. Versuch e. Gesch. der St. Augsburg; v. Wagenseil, 3 B. 1821.

Augustada, orum, Αυγουςαδα, ων, Epiphan. Hacres. LXXIII, 26.; St. in Phr. gia Salutaris, vielleicht unfern Augustopolis.

Augustamnica; Augustanice; Augustonice, Αυγουτονίκη, Epiphan. Haeres. LXXIII, 26.; Landsch. in Aegyptus Inferior, zw. Phatneticum Ostium, u. der Grenze Arabien's; heut. Tages Errif.

Augustana, so. Castra; cf. Au-

gusta Castra.

Augustana Praetoria, sc. Daciac, Ptol.; St. in Dacien, vielleicht nordöstl. von Alba Julia, u. in uns. Tagen Roman, Marktil. in der Moldau.

Augustanemetum; i. q. Augusto-

nemetum.

Augusti Lucus; St. der Calaici in Hispania Tarracon.; jetzt Lugo, Prov. Gallizien, an der Quelle des Minho,

Augusti Muri, Auson. Mosella, v. 367.; Pon Saravi, Tah. Theod.; Surac Castra; Surae Pons; St. in Gallia Belgica, am Einfl. des Saravus in die Mosella; heut. Tages Saarbrück, Regiergshez, Trier. Saraepontanus, a, um.

Augusti Portus; Portus Romanus; Hafen an der Mündg, der Tiber, vom K. Claudius angelegt, u. unter Trajan vervollkommnet; der hent, Marktfl. Porto, Deleg. Rom.

Augusti Tropaca, Ptol.; Turbia; Ort in Ligurien; jetzt Torbia, St. in der sardin. Grafsch. Nizza.

Augusti Vicus; Ort in Byzacena, XXV Mill. westl. von Hadrumetum,

Augustabona, Anton. Itin.; Augustomana, Avyov50µava, Ptol.; Civitas Tricassium , Notit. Gall.: Tricasses, ium, Sidon. Apoll. VI. epist, 4.; Anton. Itin.; Tricassae, arum, Amm. Marc. XVI, 3.; St. der Tricasses, in Gallia Lugdun.; jetzt Troyes, Hptst. des Dep. Aube, an der Seine. Trecassinus, adi.

Augustobrica, Anton. Itin.; Augustobriga, Inscript. ap. Grut.; St. in Lusitanien, sadl. von Talabriga u. dem Tajus; vielleicht jetzt Puente del Arzobispo, in Neu-Castilien, sudwestl. von Toledo. Augustobrigenses, Plin. IV, 22., Einw.

Augustobriga, Ptol.; St. in Lusitanien, nördl, von den Quellen des Fl.

Munda,

134

Augustobriga, Ptol.; Anton. Itin.; St. der Pelentones in Hispania Tarracon. XXIII M. P. nordwestl. von Numantia, XV südöstl, von Visontium; hout. Tages Agreda, in Alt-Castilien, auf der Grenze von Aragonien, 3 St. südwestl. von Taragona.

Augustodunum, Ptol.; Tacit. Ann. III, 43.; Mela III, 2.; Augustodunensium Oppidum; Constant. Caes. in epist. ad Enmen.; Civitas Aeduorum; Hedua; wohl nicht Bibracte; Hptst. der Aedui, in Gallia Lugdun. Prima; jetzt Autun, am Aroux, im Dep. Saone u. Loire, 9 M. südöstl. von Nevers, 6 westl. von Chalons sur Saone, 94 südwestl. von Dijon, mit Ruinen der Tempel des Janus u, der Cybele, Augustodunensis, e.

Augustomagus, Anton. Itin.; Tah. Peut.; Civitas Silvanectum, u. Civitas Silvanectensium, Notit. Prov.; Silvanectac, Notit. Imp.; Silvanectensis Urbs, Gregor. Turon. IX, 20.; Silvanectum; Rato-magus, Paroμαγος, Ptol.; Hptst. der Silvanectes, in Gallia Belgica, nordöstl, von Lutetia; heut. Tages Sculis, an der Nonette, Dep. Oise, Silvanectensis, c.

Augustomana; i. q. Augustobona. Augustonemetum; cf. Arverna. Augustonice; i. q. Augustamnica. Augustopolis; cf. Augusta.

Augustopolis, Avyov50πolis, εως, Suid.; Notit.; St. in Phrygia Salutaris. Augustoritum, Anton. Itin.; Avmovica; Lemovicae; St. der Pictones, in Gallia Aquitan.; die heut. Hptst. des Dep. Ober - Vienne, St. Limoges, an der Vienne, mit Trümmern e. röm. Theaters. Lemovices, um, Caes.; Einw.; Lemovicensis, c, Bert.

Augustus; Flecken Augst . franz. Dep. Somme (Picardie).

Augylae; cf. Augilae.

Aula Bona; kl. St. Aubonne, im schweiz. Canton Waadt, am Fl. Aubonne, 1 St. nördl. vom Genfersee, 2 westl. von Lausanne, gehörte e. Reisenden, Davernier, dann dem bekannten du Quesne, u. seit 1701 dem Canton Bern.

Aula Magni Magistri Ordinis Teutonici; Mariae Domus; Mergenthemium; Mergethum; Val-lis Mariae Virginis; St. Mergentheim, Mergenthal, im würtemb. Jaxt-Dabey das Schloss Neuhaus, kreise. ehemaliger Sitz des Hoch- u. Teutsch-Meisters.

Aula Nova; Flecken Ebersdorf, an der Donau, 2 St. von Wien, mit e. Lust-

Aula Quiriaca; St. Guerande, im franz. Dep. Unter-Loire, zw. den Mündangg. der Loire u. Vilaine.

Aula Regia; Kloster Königssaal Zbraslaw, in Böhmen, 1 M. von Prag, unfern der Moldau.

Aula Regia ad Lynum; Auli-ca; hannov. St. Elze, an der Leine,

Fürstenth. Hildesheim. Auladis, Ptol.; St. in Chalcidice

(Macedonien). Autae; Hafenort in Ciliclen, zw. Tar-

ous u. Anchiale,

Anlaci Moenia (Castellum), Avlat-Arrian. Peripl.; St.; od. ov Teizos, Arrian. Peripl.; St.; od. Castell, am Pontus Euxin., nördl, von

Thynias, in Thracien.

Aulerci, Ptol.; Caes.; Hirt. VIII, 7.; Plin.; Liv. V, 34.; Völkerstamm in Gallia Lugdun., zw. der Sequana u. der Halbins, Armorica, nordwestl, von den Carautes, bestand aus: Cenomani, A. Diablintes, A. Eburohrives.

Aulerci Brannovices, Caes.; Volk in Gallia Lugdon., sass am Liger, u. stand unter dem Schutze der Aedui.

Aulerci Cenomani, Cacs. VII, 75.; Plin.; Auliquior or Keromaror, Ptol.; Volk in Gallia Lugdun. Tertia, um den Fl. Sarta (in Le Maine); südöstl. von den Diablintes, kämpsten oft mit den Rö-mern, als sie e. grossen Theil von In-subrien erobert hatten. cf. Liv. XXXVIII, 23. Hptst, war Vindinum.

Aulerei Diablintes, cf. Caes. III, 9.; Aulerci Diaulitae (Diablintae), Avliginoi Diavlitai Ptol.; Diablindi, Plin. IV, 18.; Volk daselbst, nordöstl. von den Veneti, nordwestl. von den Cenomani. Hptst. war Noeodunum (Noviodunum).

Auterci Eburovices, Plin., Caes. III, 17; Aulerci Euburones (Eburovices), Caes, VII, 75.; Αυλιφικοι Εβουgαίκοι, Ptol.; Volk das., nordöstl. vonden Cenomani, zum Theil im Perche, Normandie u. Isle de France, Hptst, war Mediolanum Aulercorum,

Aulica; cf. Aula Regia.

Aults 3; ct. Ault Regia.

Aults, idis, Plin, IV, 7. 12.; Liv.

XXXV, 37; XLV, 27.; Virgil, Aen. IV,
v. 425.; Aulis, is, Lucan. V, v. 234.;

Avlıs, Aos, Strab. IX, p. 278; Diodor.
Sic. X'II, 47.; Nonnus Dionys. XIII, v. 104.; St. auf der Küste von Bocotien, am Euripus, südwestl. von Chalcis auf Euboea. Hier sammelte Agamemnon die Flotte gegen Troja, u. beschloss, wegen der eingetretenen Windstille, se. Tochter, Iphigenia, der Diana zu opfern.
Autocrene, Plin. V, 29.; Berg in

Phrygia Major, X M. P. von Apamea,

wo der Maeander entspr. sollte.

Aulon (Ebene am Jordan); Gegend längs des Jordan in Palaestina, vom Antilibanon bis zur Wüste Pharan, bey den Arabern Al-Gaur.

Auton, onis, Ptol.; St. in Arabia Pe-

traea.

Aulon, Martial, XIII, epigr. 125.; Horat. II.; od. 6, v. 18.; Berg in Calabrien, am Fl. Galaesus.

Aulon, Thucyd. IV.; St. in Chalcidice, am Sin. Strymonicus.

Aulon, (Aulonem Cilicium, Joseph. XIII, 23.); St. in Arabia Petraea, vielleicht auf der Grenze zw. Ammonitis u. Moabitis,

Aulon; Ort in Cypuria, Aulon, Steph.; St. in Elis, auf der

Grenze von Arcadieu.

Aulon, Anton. Itin.; Avlov, Ptol.; St. in Illyris Graeca, auf der Grenze von Epirus, der Insel Sason gegenüber, südl, von Apollonia, nordwestl. von Oricum; jetzt Awlon, Valona, feste St. in Alba-nien, an e. Mbusen des adriat. M.

Aulon; kl. St. in Messenien, am Fl. gl. N.; nordöstl. von Dorium, r ordwestl.

von Electra,

Aulona, Plin. IV, 5.; St., wahr-scheinl. in Triphylia (Elis).

Aumignona; Dalmanio; franz, Fl. Aumignon, fallt oberhalb Peronne in die Somme.

Aunios, Plin.; Insel an der Westküste von Galizien (Hispania Tarracon).

Aunoba; cf. Abnoba.

Aunus; Flecken Auneau, im franz. Dep. Eure u. Loire, 2M. östl, von Chartres, 7 südl, von Paris.

Auphimale; i. q. Amphimalla.

Auracium; Auraicum; St. Auray, am Mbusen Morbihan, im Dep. gl. N., 2 M. westl, von Vannes, 111 M. südwestl, von Rennes.

Auracum Ducis; Auriacum; kl. bamberg. St. Herzogen-Aurach, Aurachle-Duc, 3 M. nordwestl, von Nürnberg.

Auracum; Uracum, würtemb. St. Aurach, Urach, im Schwarzwaldkreise, am Fl. Erms, 3 M. östl. von Tübingen, 5 westl. von Ulm. Dabey die Ruinen der Bergfestg. Hohen-Urach,

Auraicum; cf. Auracinn.

Auram; Ort des Stammes Dimidia Manasse, am Jordan.

Aurana, Ptol.; St. im nordl. Arabia Deserta.

Aurana; Urdna, Mktflecken Aurana, Urana, im dalmat. Kreise Zara, am See Urana.

Auranitis, idis, Ptol.; Landsch, in

Babylonien, am Euphrat.

Auranitis, idis, Avgaviris, Joseph. XV, 10. XVII, 13; Β, Jud. II, 9, (Αβρα-νιτις, Joseph. XV, 13.); Haveran, (Havran), Ezech. XLVII, 16, 18.; Av-Quviris, idoc, LXX; Landsch, im nordöstl. Palacetina, südl, von Damascus, südöstl. von Gaulonitis, nördl. von Ba-tanaea, mit der Hptst. Bostra. Nach Hieronym. aber wäre Havran; oppidum Damasci in solitudine. Denselben N. soll Ituraca geführt haben.

Auraria; Aurariacum; St. Abrobania, Abruchania, Gross - Schlatten, in Siebenbürgen, 41 M. nordwestl. von Albe Julie, 5½ südl, von Coloswar. Ihr Goldbergwerk war schon den Römern

bekannt,

Auraria Parva, siebenbürg Bergflecken: Goldenmark, Klein-Schlatten, Zalathna, Gespannsch. Weissenburg, am Ompoy, der in d. Marosch fällt.

Aurasium; St. Auras, in Nieder-Schlesien, an der Oder, 3 M. von Bres-

Aurasius Mons; cf. Audus.

Aurea Chersonesus, Xequovygog zoven, Ptol.; Aurea Terra, Dovon yn,

Joseph, VIII, 2.; früher Sophira, Σωφιρα, ας, Joseph, l. c.; vielleicht i. q. Ophir, der heil. Schrift; Halbinsel in India extra Gangem, zw. dem Sin. Perimulicus u. den Insulae Anthropophagorum, nördl, von Jabadii Insula; jetzt Malacca, am Mbusen von Siam n'. an der Mecrenge von Malacca, cf. Chryse.

Aurea Planities; cf. Aurea Tempe. Aurea Regio, Ptol.; in India extra Gangem , auf der Ostküste des Sin. Gangeticus, nördl. von Argentea Regio,

Aurea Tempe; Aurea Planities; Aureum Arvum; die goldene Aue, Rosenaue, fruchtb. Landstrich in Thuringen, längs der Helme, bis zum Einfl. derselben in die Unstrut.

Aurea Vallis; franz. St. Airvoux, Dep. Deux-Sevres, 11 M. südl. von

Thouars, 6 westl. von Poitiers. Aureatum; cf. Aichstadium, u. Ari-

polis.

Aurelia, Cell.; Aurelianum, Luen.; Aurelianensis Urbs, Sidon. Apollin. VIII, epist. 15.; Aurelianorum Civitas, Notit. Lugdun. Cenabum, Anton. Itin.; Tab. Theodos.; Kηναβον, Ptol.; Γηναβον, το των Καρνουτων εμποφειον, Strab. IV, 132.; Genabum, Caes. VII, 3.; Hirt. VIII, 6.; Genabum Carnutum, Caes. VII, 11.; Hirt. VIII, 5.; St. der Carnutes in Gallia Lugdun. Quarta, am nördl. Ufer des Liger; jetzt Orleans, Hptst. des Dep. Loiret, erhielt vielleicht von K. Aurelian den N. Hier die Statue der Jeannette d'Arc, die am 8. Mai 1429 die St. von den Engländern befreyte. Aurclianensis, c.; Genabensis, e; Genavenses, Caes.; Einw.

Aurelia Allobrogum; i. q. Ge-

Aurelia Aquensis; Civitas Aurelia Aquensis; cf. Aquae. Ihre Bä-der sollen die KK. Antonius u. Hadrianus errichtet, u. ihren Namen Aurelia, von Aurel, Anton. Caracalla erhalten haben.

Aurelia Septimia Colonia Sin-

gara; i. q. Singara,

Aurelia Via, Cic.; Eutrop. VII, 16.; Strasse in Italien, lief längs d. M., von Rom bis nach Pisa.

Aureliacum; Auriliacum; franz. St. Aurillac, Dep. Cantal, an der Jourdanne, 51 M. südöstl. von Tulles, 6 westl. von St. Flour.

Aurelianac, Itin. Hierosolym.; St. auf der Küste von Apulien; vielleicht

zw. Speluncae n. Brundisium.

Aurelianensis Ager; chem. franz. Prov. Orleanois, zw. Gatinois, Blaisois u. Beauce, an der Loire, mit der Hptst. Orleans; das jetzige Dep. Loiret.

Aurelianensis Insula; Insel Orleans des nordamerican. Freistaates Neu-Orleans, in der Mündg, des Missisippi.
Aureliani; Volk in Gallia Lugdun,
Quarta, auf beyden Ufern der Loire, sudostl. von den Carnutes, in Orleanois.

Aurelianum; cf. Aredate, u. Aurelia. Aurelianum; Origanum; kl. St. Origano, Orgiano, in der lombard. venet. Prov. Vicenza, Gouvern. Venedig, 21 M. von Vicenza.

Aureoli Pons; Aurel. Vict. in Gallien.; Trebell. Pollio in Anrel.; St. der Insubres, in Gallia Transpadana, X Mill. von Argentia.

Aureum, zovoovv, sc. ostium, Ptol.; Mündg, des Indus, zw. Sinthum u. Cha-

riphi Ostium.

Aureus Mons, zgvoovv ogos, Ptol.; Gebirge auf Corsica, fängt bey Porto Vecchio an, n. endigt sich bey Solinzara.

Aureus Mons, Entrop. IX, 17. 20.; Berg in Mocsia Superior, den Probus

mit Wein bepflanzen liefs.

Aureus Mons, Tab. Peut.; Anton. Itin.; Notit. Imp.; St. in Mocsia Sup. (in Servien), am Berge gl. N., XII M. P. von Tricornium, XXIV von Singidu-

Auria; cf. Aquae Calidae Cilinorum, Auriacum; cf. Auracum Ducis.

Auriacus Principatus; i. q. Arausionensis Principatus.

Auricum; St. Aurick, Aurich, in Ost-friesland, 21 M. nordöstl. von Embden, 4

nördl. von Öldenburg.

Aurigera; cf. Alburacis. Aurigenes; cf. Autrigenes. Aurilia cum; i. q. Aureliacum.

Aurimontium; prenss. St. Goldberg, am Fusse des Riesengebirges, u. an der Katzbach, Regiergsbz. Liegnitz.

Auringis; St. in Hispania Bactica; unfern der heut. Seest. Marbella, in Granada.

Aurinia; Saturnia, Liv. XXVIII, 45.; Σατουονιανα πολωνια, Saturniana Colonia, St. in Etrurien, sudl. vom Fl. Umbro, unweit Caletra. Aurini, Plin. III, 5., u. Saturnini, Plin. I. c.; Einw.

Aurisium; baier, St. Roth, im Rezatkreise, am Einfl, der Roth in die

Auritina, Ptol.; St. in Cyrenaica, unfern Acabis. südl. von Thintis.
Aurunca, Liv. VIII, 15.; Suessa, ec. Cic. Philipp. XIII, 8.; Liv. d. 1.: 1X, 28.; Sil. Ital. VIII, v. 498.; Sues-

sa Auruncorum, Liv. IX, 28.; Suessa Aurunca, Vell. Paterc. I, 14.; Co-lonia Julia Classica Suessa, Inscript. ap. Grut.; St. der Aurunci, in Campanien, zw. Teanum Sidicinum u. Minturnae, wurde im J. R. 440 röm. Colonie, war Geburtsort des Caj. Lucilius, u. heisst jetzt Sessa, Sczza, in Terra di Lavoro (Neapel). Suessani, orum, Inscript. ap, Holsten.; Einw.; Suessanus, adj., Cic.

Aurunci, orum, Liv. II, 16; VIII, 15.; Plin. III, 5.; Virg. VII, v. 727.; Avgovyzot, Tzetzes Chil. V, v. 580.; (nach Tzetzes u. Servius ad Virg. l. c. i. q. Ausones); Volk in Campanien, zw. den Volsci u. Campani, auf der Küste, u. auf beyden Ufern des Liris.

Ausa; St. der Ausae, in Zeugitana, östl. von Tritonis Palus, auf der Küste der Syrtis Minor.

Ausa, Ptol.; Ausa Nova; Ausona, Med. Aev.; Ficus Ausonensis, Cell.; Hptst. der Ausetani, in Hispania Tarracon., an den Pyrenaeen, zw. Gerunda u. Mauresa; heut. Tages Vich, Vique, am Ter, in Catalonien, 8 M. nordl. von Barcelona.

Ausae; Ausences; Volk in Zengitana; westl. von Syrtis Minor, nordöstl. von Tritonis Palus.

Ausara, Ptol.; St. in Arabia Felix, im Sin. Sachalites.

Auscenses; cf. Augusta Ausciorum.

Auschisae; cf. Auchisae. Ausci; cf. Angusta Ausciorum.

Ausci, Ptol.; Auscii, Mela III, 2.; Volk in Gallia Aquitan., zw. dem Aturus n. der Garumna, westl. von den Tolosates, südöstl. von den Elusates, nach Mela: Clarissimi Aquitanorum.

Auser, eris, Plin. III, 5.; Ausur, Rutil. Itin. I, v. 566.; Ausag, Strab. V, p. 154.; Fl. in Etrurien, strömte bey Florentia u. Pisae, fiel in den Arnus; heifst jetzt Serchio. cf. Anser.

Ausetani, Plin. III, 3.; Liv. XXI, 23.; Authetani, Ptol.; e. iberisch. Volk in Hispania Tarracon., südl. von den Lacetani, nordwestl. von den Laletani, westl, von den Indigetes. Liv. hat Ausetani am Ebro (Iberus).

Ausigda, Ptol.; Ort in Cyrenaica, zw. Aptungis Fanun u Ptolemais.

zw. Aptingis Faniin u Frotemais.
Ausimum, Tab. Theod.; Auximum, Caes. Civ. 1, 12.13.; Vellej. Paterc. I, 15.; Ανξιμον, Plutarch. in Pomp.; Auximon, Lucan. II, v. 466.; Anton. Itin.; Auxumum, Avξουμον, Strab.; cf. Frontin. de Colon.; St. in Picenum, sudl. von Ancona; heut. Tages Osimo,

Osmo, Deleg. Ancona, am Musone. Au-ximates, Plin. III, 13.; Caes. Civ. I, 13.; Inscript. ap. Grut., Einw.; Ausimatis, adj.; Balb. de Limit.

Ausinza, ac, Ptol.; St. in Persis, zw. den Mündgg. des Brisoana u. Ba-

gradas.

Ausira, Avoiga, Ptol. (Avoiga, Lysira, Cod. Palat.); St. in Isaurien, nach Casaub. i. q. Isaura, nach And. Lystra, in Lycaonien.

Ausitae; cf. Aesitae.

Ausitis, idis, Avoitis, idos, LXX.; Terra Uz, Oυζ, Ωζ od. Ως, LXX.; Hiob I, 1.; Jerem. XXV, 20.; Klagl. IV, 21.; cf. Genes. X, 23.; XXXVI, 28.; wahrscheinl. e. Landsch. in Idumaea, auf der Grenze von Arabien. Bochart u. Michaelis suchen sie irrig in der Gegend von Damascus.

Ausoba, ac, Ptol.; Fl. auf der Westküste Irland's (Hibernia).

Ausona; i. q. Ausa.

Ausona; Liv. IX, 25.; St. der Ausones, in Latium, nördl. von Terracina.

Ausones, Augores, Strab. V, p. 355.; Arisote, Polit. VII, 10; Ausones, Plin. III, 5. 10.; Liv. VIII, 16.; IX, 25.; Ausonii, Virg. Aen. XI, v. 252.; Lucan. I, v. 215.; Volk im größten Theil von Italien (von Circaeum Promont. bis z. Fretum Siciliae), sals ursprüngl. im L. der Bruttii n. Lucani, wendete sich, von den Oenotrii verdrängt, gegen die Flüsse Liris u. Vulturnus, liefs sich später zw. Latium u. Campanien nieder, n. verschwindet, von den Römern besiegt, aus der Geschichte.

Ausonia, Fest. Pomp.; Ovid. Trist. I, 2; 92.; IV, 10; 50.; Sil. Ital. XIV, v. 11.; Virg. Aen. VII, v. 54.; Αυσονια, Dionys, Halie. I, p. 28.; cf. Dionys. Perieg. v. 47.; Wohnsitzo der Ausones, hernach i. q. Italia. Auson, onis, adj. Avien.; Ausones, Stat.; Virg. Lucan.; i. q. Itali. Ausonius, adj., bey Dichtern i. q. Italus, Romanus, cf. Stat. Silv. IV, carin. 4, v. 52.; Sil. Ital. I, v. 50; XVII, v. 597.; Martial.; Ausonis, idis, adj., Ovid.

Ausonia Terra, Virg.; i. q. Italia, Ausonia Urbs; i. q. Roma.

Ausonidae, arum, Virgil.; Lucan.;

i. q. Itali, Ausonium Mare, Plin.; e. Theil

des tyrrhen, M., längs der calabrisch, Küste.

Aussona; Aussonica; Auxonia: kl. franz. St. Auxonne, Dep. Goldküste, an der Saone, 11 M. nordwestl. von Dole, 31 ästl. von Dijon,

Austa; Austia; Usta; böhm. St. Aussig, an der Elbe, Kreis Leutmeritz. Geburtsort des Malers Mengs.

Austagena; Gegend in Parthien.

Austanitis, Ptol.; Landsch, in Armenia Major, am Euphrat.

Austeravia; Anstrania, Plin. IV, 13.; Glessaria, Plin. I. c.; vielleicht i. q. Amelandia. Hier fand man Bernstein.

Austerbatium; kl. Landsch. Ostrcvand, im Hennegau, zw. der Schelde u.

Scarpe.

138

Australis Terra; India Australis; der fünfte Welttheil, Australien, Polynesien, e. Menge Inseln, in der Südsee, zw. den asiat. Inseln u. America, Austrasia, Cluv.; Luen.; Westerreich, Westreich, ehemal. Königr., um-fafste Brabant, Lüttich, Luxemburg, Lothringen, Eifel, Trier, etc. Hptst. war Metz.

Austrasius Mons; cf. Audus,

Austravia; Castra Praetensia; Oppidum Practense; Osterhova; St. Osterhofen, im baier. Unterdonaukreise, unfern der Donau, 8 M. von Oettingen.

Austri Cornu, Novov negas, Peripl. Hanno,; Mbusen auf der westl. Küste Africa's, drei Tagereisen zu Schiffe von Deorum Currus, mit e. Insel, auf wel-

cher die Gorillae wolinten.

Austria, Cluv. Cell.; Kaiserth. Oesterreich, Oestreich, grenzt östl. u. südl. an die Türkei, nordöstl. an Russland, nördl. u. nordwestl, an Sachsen u. Preussen, westl, an Sardinien, Helvetien u. Baiern, südl. an das adriat. M., den Kirchenstaat, Modena u. Parma. Austriacus, adj. u. subst.; Austriace; Austrius, adj.

Austria; Fanum St. Lucerii; Licerium Conseranum; franz. kl. St. St. Lizier (Licier) de Conserans, Dep.

Arriege, am Salat,

Austriac Archiducatus; das Erzherzogthum Oesterreich, zw. Mähren, Böhmen, Ungarn, Steyermark, Karnthen, Tyrol u. Baiern, wird v. W. nach O. von der Donau bewässert, u. besteht aus: Austria Inferior, d. Land unter der Ens; u. Austria Superior, d. Land ob der Ens.

Ausugum, Anton. Itin,; wohl i, q. Alsuca, Paul. Diac.; St. in Rhaetien, zw. Feltria, u, Vicentia.

Ausum, Ptol.; St. in Mauretania Caesar., zw. den Fl. Gulus u. Audus, südl. von Igilgili.

Ausur; cf. Auser.

Autariatae, Justin.; Volk in Illyris Graeca, vielleicht um Apollonia.

Autarienses; Volk in Thracien, nordl, vom Gebirge Rhodope,

Autentum; Ort in Byzacena, zw.

Sufetula, u. Thenae.

Auteri; Volk auf der Westküste Hibernien's, in der heut. irland. Grafsch. Gallway u. Roscommon.

Autesiodorum; i. q. Altisiodorum. Authetani; cf. Ausetani.

Autianac, arum; Bathia; kl. St. Bachia, Bath, Batha, in Ungarn, un-fern des Einfl. der Trau in die Donau, 34 M. südl. von Colocza.

Autochthones, um; Beyname der Athenienses (Autogvors, Landeseinge-

Autolola, Ptol.; St. der Autololes Gaetuli, auf der westl. Küste von Mau-retania Tingitana, zw. den Fl. Subus u. Salathus,

Autolola: Junonis Solis, Hoas HLIOV, sc. Insula; Insel, unfern Au-

tolola, südl. von Cerne.

Autololae (Autolalatae od. Autololatae, nach Cell.), Ptol.; Autololes, um. Plin. VI, 31.; Sil. Ital. II, v. 63.; Lu-can. IV, Phars., v. 677.; Autololes Gaetuli, Plin. V, 1. 2.; Volk auf der Westküste von Mauretania Tingitama.

Automala, orum, Αυτομαλα, Strab. II, 84; XVII.; Apollod. ap. Steph.; Automalaca, Αυτομαλακα, Steph.; Au-tomalax, Αυτομαλαξ, Ptol.; befestigter Ort (Φρουφίου), in Cyrenaica, im entferntesten Winkel der Syrtis Major, súdl. von Drepauum.

Automate, Plin. II, 87.; Hiera, Plin. 1. c.; cf. Oros. Hist. VIII, 6.; Insel zw. Thera u. Therasia, des Mare

Aegaeum; jetzt Cameni.

Automela: St. der Oritae, in Indien, westl. vom Indus, auf der Küste.

Automeles, i. q. Acgyptii, die aber etwa 700 J. vor Chr., aus ihrem Vaterlande wanderten, und sich oberhalb Meroe niederliefsen.

Autonomes; Volk in Thracien, viel-

leicht i. q. Satrae des Herodot.

Autosidorum; cf. Altisiodorum. Autricum, Avrotaov, Ptol.; Car-notena, Paulin. Aquit.; Civitas Carnotum, Natit. Lugdun.; Civitas Carnotenea, Sulp. Sever.; Carnutum, Notit. Imp.; Hptst. der Carnutes. Carnotenus, i. cf. Antoricum.

Autrigones, Ptol.; Aurigones, Flor. Volk in Hispania Tarracon., am nordöstl. Abhange des Gebirges Idubeda, sidwestl. vom Iberus; im Nordosten Alt-Castilien's, u. im Norden Biscaya's, Ihre liptst. war Flaviobriga.

Autunnacum, Amm. Marc.; cf. Andernacum.

Autura; i. q. Audura.

139

Auvona; cf. Aufona. Auxacia, Ptol.; St. in Auxacitis (Scy-

thia extra Imaum), südl. von Issedon. Auxacii, Ptol.; Gebirge im nordöstl. Scythia extra Imaum.

Auxacitis, idis, Ptol.; Landsch. um Auxacia.

Auxanum; i. q. Anxanum.

Auxentius; Berg in Bithynia, Byzantium gegenüber.

Auxima, Flor. III, 22.; i. q. Uxama. Auximis, Ptol.; St. in Mauretania Caesar., südl. von Auza.

Auximum; i. q. Ausimum.

Auxiqua, Anton. Itin.; Ort in Regio Syrtica, zw. Leptis Magna, u. Cinyphus Fl., XXX M. P. östl. von Thebunte. Auxonia: cf. Aussonica.

Auxume, Avgovun, Ptol.; Axume, Aξουμη, Cod. Pal.; Auxumis, Aυξουμις , εως , Athan. Apolog. cont. Arian.; cf. Arrian. Peripl.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, nordöstl. von Astaboras. sudwestl. von Adulis. Auxumitac, Ptol.;

Auxumum; cf. Ausimum, Auxunnus; cf. Axona.

Auza, Anton, Itin.; Auzea, Tacit. Ann. IV, 25.; Auzia, Ptol.; St. in Mauretania Caesar., zw. Caesarea u. Sitifis.

Auzara, Ptol.; St. in Syrien, am . westl. Ufer des Euphrat, südl. von Circesium,

Auzea; cf. Auza.

Auziu, Anton. Itin.; vielleicht i. g. Azius, Ptol.; Ort in Regio Syrtica, zw. Leptis Magna u, Cinyphus Fl. XVIII M, P. östl. von Annesel.

Ava, II. Reg. XVII, 24.; Iva, II. Reg. XVIII, 34.; XIX, 13.; Jesaia XXXVII, 13.; Ava, Aβa, LXX.; vielleicht Avatha, Notit. Dign. Imp.; Reland.; St. in Syrien, auf der Küste, vielleicht zw. Berythus u, Tripolis. cf. II. Reg. XVII, 31.

Avalitae, Plin. VI, 29.; Αναλιται, ων, Ptol.; Volk in Acthiopia supra Aegyptum, zw. Sin. Avalites u. Asta-

Avalites, Ptol.; Abalites, Plin. VI, 29.; Mbusen in Aeth. sup. Aeg., der südwestl. Theil des Mare Erythraeum.

Avalites, Αναλιτης, Ptol.; Hafenort auf der südwestl. Küste des Sin, Avalites, östl. vom Berge Garbatus,

Avallonia; Aballonia; Prov. Avalon, auf Terreneuf (Neuland), in Nordamerica.

Avălo, onis; i. q. Aballo. In der Nähe entdeckte 1823 c. Bauer bey Umarbeitg. se. Feldes, Figuren, die Einfass. e. antiken Tempels, kupferne u. silberne Münzen.

Avalterrae, arum, Carol. du Fresne: die Niederlande.

Avantici: Volk in Gallia Narbon. (Alpes Maritimae) südl. von den Caturiges, östl. von den Albiocci.

Avanticorum Oppidum: Ictodurum; St, der Avantici, im Dep. Ober-Alpen.

Avanticum, Avartusor, Ptol.; Aventicum, Amm. Marc. XV, 27.; Tacit. Hist. I, 68; cf. 67.; Aventicum Helvetiorum, Anton, Itin.; Tab. Pent,; Colonia Julia Avanticorum, Minze des Domitian.; Colonia Pia Flavia Constans Emerita -Aventicum Helvetiorum Foederata, Inscript. ap. Grut.; St. in Gallia Lugdun, (Pagus Urbigenus); ietzt Avanche, Acenche, 1 St. östl. vom Murtnersce, 2 südwestl. von Murten, 7 westl. von Bern. Den Namen Julia hatte die St. von der Tochter des Titus. cf. Sueton, Domit. c. 27, 32. Aventicenses, ium. Inscript.; Einw.

Avara, Ptol.; nordöstl. von Sin. Aelanites. cf. Lence-Come,

Avara; Avera, Cell.; Fl. in Gallia Aquitan., strömte bey den Bituriges, fiel in den Caris (Cher), heifst jetzt Evre, Yevre, u. ergielst sich mit dem Cher in die Loire.

Avares; Avari (Arvares); e. scyth. od. slavisch. Volk, drang unter Justinian (nm 557 nach Chr.), von dem casp. Meere her, in Pannonien ein, wendete sich dann nach Thracien, eroberte Sirminm, bedrängte Constantinopolis, wurde aher im achten Sec. von Carl M. geschlagen. Aus ihnen u. den Hunnen sollen die Ungarn entstanden sevn.

Avaricum, Anton. Itin; Caes. VII, 13. 27. sq.; Ptol.; Tab. Peut.; Bituricae, arum, Sidon. VII, epist. 5.9.; Amm. Marc, XV, 27. Bituriges, um, Cell.; Bituricum, Lucan.; Bituri-gum; Hptst. der Biturigos-Cubi, in Gallia Aquitan.; hent. Tages Bourges, Dep. Cher, am Zusammenfl. des Auron u. Yevre, 6 M. nordwestl. von Nevers, 11 südöstl. von Orleans, 15 östl. von Tours. Avaricensis, e, Caes. Biturix, igis.

Avario, onis; Fl. Aveiron, entspr. im Dep. gl. N., fällt 1 M. nördl. von Montanhan in d. Tarn, u. mit dies. in

die Garonne.

Avaris, Avages, Joseph. c. Apion. I, 14.; St. im Nomos Saites (Aegyptus Inferior); nach Einigen i. q. Raamses (Heroopalis).

Avarum Promontorium; Viannae Caput; Vorgeb, auf der Küste Lusitanien's; jetzt Viana, am Einfl. des Lima ins atlant. M., unfern der St. Vianna do Minho. Andere setzen es südlicher, an die Mündg. des Vacua, westl. von Aveiro.

Avas; Aias; Fl. in Epirus, fiel in den Sin, Ambracius.

Avasis, Steph.; | cf. Oase, Oasis. Avasitae;

Avatici, Mela; Plin. III, 4.; Volk in Gallia Narbon., nordwestl. von Massilia. Hotst. von Maritima Avaticorum.

Avaticorum Stagnum; Mastramela, Μασραμελλη πολις και λιμνη, Steph.; Mastramelum Stagnum, Cell.; See in Gallia Narbon.; bey den Avatici; heut. Tages Mer de Martigues, Dep. Rhonemundungen.

Aveia; St. in Samnium, südl. von

Amiternum.

Aveira, Avera, Aveiga, Ptol.; St. in Palmyrene (Syrieu).

Avella, Sil. Ital. VIII, v. 519. i. q. Abella; cf. Aquila in Vestinis.

Aven (Un), Amos I, 5.; Thal in Syrien, 2 M. von Damascus. Nach Rosenmüller i. q. Libani Vallis, Josna XI, 17.; XII, 17.

Avenacum (Avenacum); Aveniacum; kl. St. Avenay, im Dep. u. an

der Marne, 5 M. von Rheims.

Avendi Castrum; Remiremontium; Romericum Castrum; Romericus Mons; franz. St. Remiremont, Reimersberg, Dep. Wasgau, an der Mosel.

Avendo, onis, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Overdos, Vendus, Strab. VII; Overdos, Vendo, in Mss.; St, in Li-burnien, XX M. P. östl. von Senia, X M. von Arnpinum.

Aveniacum; cf. Avenacum. Avenio, onis, Ptol.; Mela; Plin.; Averior nolis, Steph.; Averior, Strab. IV, p. 128.; Avenio Cavarum; Aven-nio, Tab. Pent.; Civitas Avenni-Cavares, in Gallia Narbon., am Rhodanus, zw. Druentia u. Sulga; jetzt Avignon, Dep. Vaucluse, 21 M. südl. von Orange, 4 nordöstl. von Nimes, 8 nordwestl. von Aix, war im 14. Sec. Sitz von siehen Päpsten, n. enthielt in der Franziskaner - Kirche das Grabmal der Laura, Geliebten des Petrarca. Avennicies, Sidon. VI, epist. ult.; Avennici, orum, VI, init.; Avenionensis, e.

Avenionetum; franz. Marktfl. Avignonct, Dep. Aude, am Fl. Lers, 3 St. westl. von St. Papoul.

Avenionis Castrum; Ort in Gallia Narbon.; nordöstl. von Forum Julii;

jetzt Napoule, Dep. Var. Avenlifnius; Libnius; Lifnius;

Fl. Liffey, in Irland.

Avennae, arum; franz. St. Avesnes, Dep. Norden, am Fl. Hespre, 21 M. südl. von Maubenge, 5 östl. von Cambrav.

Avennio; cf. Avenio.

Avens, tis, Serv. ex Varro ad Virg. Aen. VII, v. 657.; kl. Fl. bey den Sabini, von welchem Aventinus M. s. Namen erhalten haben soll.

Aventia, Tab. Peut.; Fl. in Etrurien, südl. von Luno; jetzt Avenzo.

Aventicum; cf. Avanticum. fand man im 16. Sec. den Grabstein der Julia Alpinula, Tochter des vom röm. Feldherrn Caecina um 69 nach Chr. hingerichteten Julius Alpinus, Oberhpt. der Helvetii.

Aventicensis Lacus; Aventinus Lacus; der Murtnersce, im schweiz. Canton Freyburg.

Aventinum; cf. Abensperga.

Liv.; Aventinum, sc. Jugum, Liv.; Ovid.; Aventinus, Virg. Acn. VII, v. 657.; cf. Liv. 1, 3.; Pomp. Fest.; Victor de Orig. gent. rom.; Dionys. I.; Berg in Rom. Aventinus, adj., Ovid. Avera; cf. Avara, u. Aveira.

Averium; Ercobriga, Polyb.; Talabrica, Anton. Itin.; Plin.; Talabriga, Ταλαβριγα, Arrian. B. Hisp.; St. in Lusitanien, jetzt Aveiro, am Vouga, 1 M. vom M., 51 nordwestl. von Coimbra, 6 südl. von Porto.

Avernus, Vib. Sequest.; Plin. III, Avernus, VIII. Sequest.; r. IIII. 21. 5; XXXI, 2.; Mela.; Claudian. II., de Rapt. Proserp.; Stat.; Vellej. Patere. II. 79.; Averni Lacus, Liv. XXIV. 12. 18.; Cic. Tasc. I, 16.; Annu. Marc. XXVIII., 22.; Aogvos, Strab. V, p. 169.; cf. Diodor. Sic. IV, p. 229.; Marcian. He-poild. I. Juan. II. v. 668.; Virg. racl. Peripl.; Lucan. II, v. 668.; Virg. Aen. III, v. 442., Lucret. VI, v. 740.; See in Campanien, zw. Cumae (Dicaearchia), u. Putcoli, umgeben von schädl. Ausdanstungen u. c. dichten Walde, den M. Agrippa niederhauen, u. diesen See mit dem Sin. Lucrinus verbinden liefs; heut. Tages Averne, Averno, Konigr. Neapel, unfern Puzzoli, am Anfange der in Felsen gehauenen Grotta di Sibylla Cumana. Avernus, adj. - loca, Lucret.; Virg.; Frela Averna, Virg.; Avernalis, c. Horat.

Aversberga; Auersberga; Flekken Aversberg , in Kärnthen , 4 M. südöstl. von Laybach.

Avesica; Anesica; St. in Venetia, am adriat. M., unfern Tergeste.

Avia, Avia, Ptol.; Aviensis Civitas, Martyrol. rom.; Aveja, Tab.; St. der Vestini, in Unter-Italian, XX M. von Alba (Tucentis), unfern Aquila (in Vestinis).

Avin; St. der Vaccaei, in Hispania

Tarraconensis.

Aviarium; Pluverium; franz. St. Pithiviers, am Oeuf, Dep. Loiret. Avicula; der Vogelberg, in der Schweiz, Mittelp. der rhätischen Alpen. Avila, ac; cf. Abula.

Aviliana; Villiana; kl. St. Avigliana, in der piemont. Prov. Susa, am

Fl. Dora.

Avilla; span. Hafenst. Aviles . Asturien, am Mbusen von Biscaya, 5 M. nördl, von Aviedo.

Avim, Josua XVIII, 23.; St. des Stammes Benjamin, in Judaea.

Avimons; franz. Marktfl. Oisemont,

Dep. Somme.

Avina; Avinum; vielleicht i. q. Vina, orum, Anton. Itin.; Viva, Carol. a S. Paul. Geogr. S.; St. in Zeugitana, XXXIII M. P. südöstl. von Carthago, X-XII westl. von Putput. Vivensis, Carol. a S. Paul. Geogr.

Avinenses, Pli genannten St. Vina. Plin.; Bewohner der

Aviones, Tacit.; vielleicht i. q. Ca-viones, Chaibones, Hevelli; Volk im nördl. Germanien, südl. von den Suevi, nördl. von den Semnones, östl. von der Elbe, auf beyden Seiten der Havel.

Avisio, onis, Anton. Itin.; Hafen in Ligarien, zw. Herculis Monoeci Por-

tus, u. Nicaea, unfern Anaon.

Avisium; kl. portug. St. Avis, Prov. Alentejo, 4½ M. nördl. von Evora, 12 östl. von Lissabon. Von ihr erhielt der im J. 1147 von Alfons Heinrich I, gestiftete milit. Orden sc. Namen.

Avith, Genes, XXXVI, 35.; 1. Chron. I, 46.; St. in Idumaca (Arabia Petraca). Avitta, ae, Ptol.; St. in Zengitana, südl. von Hippo Diarrhytus, zw. Tobros

u. Ilica.

Avium, (Orneon) Insula, Ptol.; Insel im Sin. Arabicus, unfern Bacchi Insula, an der Küste von Aethiopia supra Aegyptum.

Avium Insula; südamerican, kl. Insel Aves, (Vogelinsel), sudl. you Porto-

rico, nordöstl. von Bonair.

Avium Oppidum; Ornithon, ontis; Plin. V, 19.; Ornithopolis, Ogri-St. in Phoenice (Galilaea Superior), nördl. von Tyrus, südwestl. von Sarcpta.

Avium Promontorium, Oquewv ακρα, Ptol.; Vorgeb. auf der Südseite

der Insel Taprobanc.

Avo, Mela; Fl. in Hispan. Tarracon., strömte bey den Grovii.

Avogatia; i. q. Abascia. Avus; Fl. in Lusitanien, fällt ins Meer.

Avzabitae; Volk in Serica (Scythia extra Imaum), am Oecharda. cf. Oechar-

Avzaci Montes; Gebirge in Serica. Avzacia; Ort in Serica, am nordl. Arm des Fl. Oecharda,

Axa; kl. engl. St. Axbridge, in Sommersetshire, an d. in d. Saverne fallenden Fl. Axe, 14 engl. M. von Bristol.

Axalita: Fanum Axalitanum: span. St. Lora, in Sevilla, am Quadalquivir.

Axantos; Plin.; Insel, in der Nähe Englands.

Axara; cf. Anazarba.

Axati; Municipium Flavium Axatitanum, Inscript. ap. Grut.; St. in Hispania Baetica, am Baetis, nordöstl. von Corduba.

Axella; niederl. St. Axel, auf e. Insel, Prov. Zeeland, 21 M. nördl. von Gent, 3 westl. von Anvers, 11 St. von Hulst.

Axelodunum, Not. Imp.; St. der Brigantes, in Britannia Rom., längs des Vallum Hadriani; jetzt Hexam; cf. Alexodunum; oder nach Anderen Brugh.

Axenus Pontus, Ovid. Trist. III, 11; 7. Pont, IV, 4; 56.; i. q. Pontus Euxinus.

Axia, Steph.; Ort der Locri Ozolae, in Locris.

Axiaca; Axiace; St. in Sarmatia Europ.; hent. Tages Oczakow, Otschakow, im russ. Gouv. Cherson, an der Mündg. des Liman ins schwarze M., nördl. von Odessa.

Axiacac, Mela II, 1.; Plin.; Αξιαxαι, Ptol.; Volk in Sarmatia Europ., am

Axiaces.

Axiaces, Mela II, 1.; Plin. ὁ Αξιαxng, Ptol.; Fl. in Surmatia Europ. schied die Callipidae u. Axiacae; wahrscheinl. der heut. Teligol, in Podolien, fällt unfern des schwarzen M. in c. kl. Sec.

Axiates; Einw. c. St. Axia in Italien. Axima, ae, Ptol.; Ort in Persis, diesseit Persepolis.

Axima, ac, Ptol.; Axuna, Tab. Peut.; St. der Centrones, in Gallia Narbon., X M. P. von Forum Claudii.

Axinces; entw. i. q. Axiaces, od. nach Gatterer: Lagalnik, zw. Tyras u.

Hypanis.

Axiopolis, Anton. Itin.; Αξιουπο-λις, Ptol. III, 8.; Porphyrog. II, them. 1.; St. in Moesia Inferior; nordöstl. von Dorostorum; vielleicht die heut. St. Galatsch, Galaz, in der Moldan, am Einfl. des Pruth in die Donan. Hier erhielt nach Ptol. die Donau den N. Ister.

Axitani; Volk in Hispania Bactica, vielleicht zw. Calpe u. Junonis Promon-

torium.

Axius, Liv. XXXIX, 53; XLV, 29.; Plin. IV, 10.; Asios, Scyl.; Strab. VII.; Thucyd. II.; Herodot. VII, 123.; Eurip. in Bacch. v. 565.; Bardarius; Vardarius; Fl. in Macedonien (Makdonia), kam vom Geb. Scodrus, nahm den Erigon auf, ergols sich nordwestl. von Pella in c. kl. Sec, treunte Bottiaea von Mygdonia, fiel dann in den Sin. Thermaicus (Mbusen von Salonichi), u. heifst jetzt Vardar, entspr. am Schartag.

Axius, Ağıoş, Sozomen. VII, 15.; nach Harduin. i. q. Marsyas Syriae; nach Cell, i. q. Orontes. An dems. lag Apa-

Axome; i. q. Auxume. Axon, onis, Plin.; Αξων, Xenoph.; Fl. in Carien, strömte bey Calynda, u. fiel in den Sin. Glancus.

Axŏna, Caes. Civ. II, 5.; Auson. Mosell. v. 461.; Axonia; Auxunnus, Dio Cass.; Fl. in Gallia Belgica, entspr. nördl. von Nasium, bey den Remi, Dep. Marne, flofs bey Augusta Suessionum, u. heifst jetzt Aisne, Dep. gl. N., nimmt die Vesle auf, u. vereinigt sich oberhalb Compiegne mit der Oise (Isara). Axuna; cf. Axima.

Axylis; Gegend in Galatien.

Axylis, Ptol .: Ort (Κωμη) in Marmarica, auf der Grenze von Pentapolis (Cyrenaica).

Aybed; Hafen des Sin. Arabicus, in

Aegypten.

Aymontium; Ajamontium; span. St. Ayamonte, in Andalusien, an der Mündg. der Guadíana, 3 M. östl. von Tavira, 16 nordwestl. von Cadix.

Ayrolum; cf. Ariola.

Aza, Plin. VI, 9.; Tab. Peut.; Anton. Itin. (Haza, edit. Ald.); St. in Armenia Minor, zw. Nicopolis u. Satala, nach Ptol. in Cappadocien.

Aza; cf. Gaza.

Aza: St. in Cyrrhestica (Syrien). vielleicht südwestl. von Beroea.

Azagarium, Ptol.; St. in Sarmatia Europ.; in der Nähe des Borysthenes. Azali, Plin. III, 25.; Ptol.; Volk in Pannonia Superior, südl. zw. Vindobona

u. Carnuntum.

5.; Appian. Pun.; Colonia Aelia Hadriana Augusta Zama Regia; Inscript. ap. Grut.; St. in Cirtesiorum Regio (Numidia Massylorum), nach Nep. 300 M. P., nach Polyb. 3 M. Stad. von Adrumetum, nach Liv. u. Polyb. 5, nach Ptol. ab. 15 (?) Tagereisen von Carthago; war die 2te Residenz der Könige Numidien's, u. in den Kriegen des Hannibal, Jugurtha u. Juba bekannt.

Azamoa; Castell in Cataonia (Asia

Minor).

Azan, anis, Stat. Theb. IV, v. 292.; Berg in Arcadien, der Cybele heilig.

Azanes, Stab.; Volk im westl. Arcadien.

Azani, orum, Αζανοι, Steph.; Strab. XII, p. 396.; Hierocl.; Notit. Leon.; Aezanis, Aigavis, Ptol.; St. in Phrygia Epictetos. Azanitae, Aζανιται, Steph.; Einw.

Azania, Αζανια, ας, Marcian. He-racleot.; Ptol.; Arrian.; Gegend auf der Nordostküste Africas, östl. von Cinna-momifera Regio, südl. von Aromata Promont. (Gardafui), nördl. von Barbaria, bildet heut. Tages mit Barbaria die Küste Ajan, mit dem Königr. Adel, Maga-doxo, Adea, u. dem Staate Brava. Azania; Wolmsitze der Azanes, in

Arcadien.

Azanitis, idis, Azavitis, Strab. XII, p. 396.; Landsch. um Azani, wo der Rhyndaeus entspringt.

Azanium Mare: Theil des Sin. Indicus, od. Mare Erythraeum, an der Küste Ajan. Azanus, Ptol.; Fl. auf der Südküste

der Taprobane.

Azara; cf. Elymais.

Azara, ή Αξαρα, Strab. XI, p. 363.; St. in Armenia Major, am Araxes. Azara, Ptol.; St. in Sarmatia Asiat., am Palus Maeotis, [zw. Patarve u. Tyrambe.

Azara, ae, Ptol.; St. am Bosporus Cimmerius, zw. den Mündungen des Rhombites Major u. Minor.

Azaraba, Ptol.; St. in Sarmatia Asiat.; am Rhombites Minor.

Azarci, Plin. VI, 29.; Volk auf der Küste des Sin. Arabicus, in Acgypten, in der Gegend von Philoteras.

Azarus, Solin. c. 104.; Fl. in Car-

manien. Azatha, Ptol.; St. in Armenia Ma-

jor, im Theile zw. Cyrus u. Araxes. Azeca; cf. Aseca.

Azelum; St. der Veneti, in Gallia Transpadana; jetzt Asolo, 31 M. nordwestl. von Treviso, 2 nordöstl. von Bassano, an der Quelle des Muson.

Azem, Josua XV, 29; XIX, 3; Ezem, 1. Chron. IV, 29.; St. des Stammes Si-

meon in Judaea.

Azena; Azenia; Ort (δημος) in Attica, zw. Phaleron u. Sunium.

Azenenses, Αζηνεις, Steph. (Δημη-τοιος Αζηνιενς, Inscript. ap. Wehler); vielleicht Einw. des Ortes Azenia, in Attica.

Azetene, Ptol.; Anzetene, Cod. Pal.; Landsch. in Armenia Major, zw.

dem Tigris u. Euphrat.

Azicis, Ptol.; St. in Nomos Libycus, in der Nähe von Catabathmus Magnus.

Aziris, Ptol.; St. in Armenia Minor, am Euphrat.

Azmon; i. q. Asemona. Jos. XV, 4. hat LXX Σελμωνα.

Azmorna, Amm. Marc.; cf. As-

Azochis; St. in Galilaea Inferior, unfern Sephoris.

Azor; Ort in Philistaea, nordl. von Ascalon.

Azor; Ort in Pancas (Palaestina), nordöstl, vom Samochonitis Palus. cf.

Azorium, Azweiov. Ptol.; Azorus Tripolis, Liv. XLII, 53; XLIV, 2.; Azorus Tripolitidis, Αζωφος της Τοιπολιτιδος, Strab.; St. in Pelas-Toinolitidos, Str giotis (Thessalien).

Azorus, Strab.; vielleicht Assorus, Ptol.; St. in Pelagonia (Macedonien),

westl. vom Axius.

Azoth; Azotus; Ort am Meere. in Palaestania, mit dem Beynamen Paralios.

Azotus; cf. Asdod (Asedod). Azotus, Steph.; Ort im Gebiete Corinth's.

Azuis, Ptol.; vielleicht i. q. Auziu, Anton. Itin.; Ort im Innern der Regio Syrtica, diesseit des Cinyps, zw. Barathia u. Cisterna.

Azuritanum, Plin.; St. in Numidien; nach Einigen i. q. Assuros.

## В.

Baal, Balaath-Beer, Josua XIX, 8.; 1. Chron. IV, 33.; St. des Stammes Simeon, in Judaea auf der Grenze Dan's, nordwestl. von Ziglag, südwestl. von Eleutheropolis.

Baala, Josua XV, 11.; Gebirge, im

Stamme Juda.

Baala; (Baal), Josua XV, 9. 10.; 2. Sam. VI, 2.; Baal, Hieronym.; Kirjath-Baal, Josua XV, 60; XVIII, 14.; Kirjath - Jearim, Josua IX, 17; XV, 9; XVIII, 15.; Judic. XVIII, 12.; 1. Sam. VII, 1. sq.; 2. Sam. VI, 2.; 1. Chron. II, 50. 52; XIII, 6.; Nehem. VII, 29.; Jerem. XXVI, 20.; Kirjath-Arim, (Kirjath-Jearim), Esra II, 25.; Καριαθιαρειμ, Cariathiarim, Euseb .; Cariathbaal, Hieronym.; Holis Ιαφείμ, LXX; Civitas Silvarum, Cell.; St. des Stammes Juda, in Judaca, anf der westl. Grenze Benjamin's, nach Euseb. XI röm. Mill. nordwestl. von Hierosolyma, südöstl. von Lydda (Diospolis).

Baalath, Josua XIX, 44.; 1. Reg. IX, 18.; 2. Chron. VIII, 6.; Bales, Joseph. Ant. VIII, 2.; St. des Stammes Dan, in Judaca, unweit Gazara (Gazer).

Salomo befestigte sic.

Baalath-Beer; cf. Baal.

Baal-Gad, Βαλαγαδ, LXX.; Josua XI, 17; XII, 7; XIII, 5.; Hieronym.; Euseb.; St. am Fuße des Hermon, vielleicht westl. vom Jordanes Minor, in Galilaca Superior, u. also nicht i. q. He-

liopolis.

Bual-Hamon, Βεελαμών, LXX.; Hohesl. VIII, 11.; vielleicht i. q. Heliopolis, Plin. V, 22.; Anton Itin.; Ήλιουπολις, Strab. XVI, p. 518.; Sozom. 1, 8.; V, 10.; Notit. Eccles., St. in Syrien, am östl. Abhange des Libanon, in der Nähe der Quelle des Orontes, XXX Mill. Rom. nördl. von Abyla, war berühmt wegen des Sonnentempels, nach Vaillaut. Num. Colon. Tom. I, p. 228; Tom. II, p. 32. 81. 93. 237.. u. nach Münzen des Caracalla, Geta, etc. Colonie, u. heifst jetzt Balbec, Balbeca, 71 M. nordwestl. von Damask, 9 östl. von Baruth, mit herrl. Ruinen.

St. des Stammes Ephraim, in Samaria.

St. des Stammes Ephraim, in Samaria.

Baat-Hermon, Βααλ Ερμου, ΙΧΧ.;
Judic. 111, 3.; 1. Chron. V, 23.; ein
Zweig des Antilibanon, od. Hermon;
nach And. e. St. 3½ Mill. Rom. nordöstl.

von Paneas, in Nordpalästina.

Baal-Meon ; Baal-Meon; Βεελμεων, LXX.; Num. XXXII, 38.; Ezech. XXV, 9.; Beeth-Baal-Meon, Josua XIII, 17.; Bαιμων Bααλ, LXX.; Βεελμαους, Euseb.; Beelmeon, Hieronym.; Beth-Meon, Jerem. XLVIII, 23.; wohl i. q. Baith, Jesala XV, 2.; St. des Stammes Ruben, später der Moabiter, in Peraea (Pisga), südöstl. von Hesbon, nordwestl. von Jahaz, nach Seetzen u. Legh jetzt Macin.

Baal-Perazim, Βααλ Φαρασικ, LXX.; 2. Sam. V, 20.; 1. Chron. XIV, 11.; Perazim, Jesaia XXVIII, 21.; Ort im Thale Rephraim (Judaea), unfern Hierosolyma, wo David die Philister schlug.

Baal-Salisa, Βαιθαφισα, LXX., Bαιθσαφισαθ, Cod. Alex.; 2. Reg. IV; 42.; Bethsalisa, Enseb.; Salissa, Hieronym.; Ort in Samaria, vielleicht nördl, von Diospolis (Lydda).

Baal - Thamar , Βααλ Θαμας, LXX.; Judic. XX, 33; Bethámar, Θαμαο. Euseb.; Ort des Stammes Benjamin, in Judaca, unweit Gibea.

Baal-Zephon, Beelgenwov, LXX .: Exod. XIV, 2.; wohl nicht nach Forster i. q. Heroopolis; St. in Aegyptus Inferior, Magdol (Maydolos) gegenüber.

Baaras; kl. Fl. im Stamme Ruben (Peraca), entspr. vielleicht nordwestl. von Baal-Meon, u. floss in d. Lac. Asphaltites.

Baarsares; cf. Maarsares.

Baaru, Hieronym.; Berg in Peraea, auf der Grenze Arabien's, 9 Mill. südöstl. von Esbus,

Baba; zerstörte St. Beni - Teudi, im african. Königr, Fez.

Babardia; Baudobrica; Bodabricum; Boppardia; Botobriga; St. Boppard, am Rhein, Regiergs-bez. Coblenz, 3 St. südl. von Coblenz.

Babba, ae, Plin. V. 1. (Julia Campestris, la.); Colonia Julia Babba (Decreto Decurionum), Münz. des August., Claudius, Nero.; Colonia Campestris Julia Rabbu (Decreto Decurionum), Münze des Ang.; Colonia Julia Augusta Babba, Münze des Vespasian.; Bobba, Augustin. VII, adv. Donatist. c. 11., wofür aber And. Obba lesen; St. in Mauretania Tingit., nordl. von Volubilis, südl. von Lixus; viel-leicht jetzt Naranja, in Marocco. Babbensis, e.

Babeberga; Bamberga; Bergium , Ptol.; Papeberga; baier. St. Bamberg, am Einfl. der Regnitz in den Main, 6 M. uördl. von Nürnberg, 15 nordwestl. von Regensburg. Bambergensis, e.

Babecillum; Barbezillum; Barbicellum; franz. St. Barbezicux, Dep. Charente, 71 M. nördl. von Bordeaux.

Babel; i. q. Babylon; bey Luther anch oft Roma.

Babelmandelia Insula; kl. Insel Babel - Mandeb, in d. Meerenge gl. Namens.

Babelmandelum Fretum; Meerenge Bab - el - Mandeb, verbindet das rothe Meer (Sin. Arabicus), mit dem

Babia, Plin.; Balbia; Altomontium; Mons Altus; St. Montalto, in Calabria Citeriore, am Fusse der

Apenninen. Babiba, Ptol.; St. auf der Westküste von Africa Interior, nordl, von Arsina-

rium Promontorium. Babina; ungar. Mktflecken Babas-

sek, sohler Gespannschaft.

Baborana, Ptol.; St. der Paropamisadae, in Paropamisus, zw. Artoarta u. Drastoca.

Babylon, sc. Acgypti, Βαβυλων, Ptol. IV, 5.; Strab. XVII, p. 555.; Joseph. Ant. II, 5.; St. im Nomos Heliopolites (Acgypt. Infer.), auf der Ostseite des Nil, nordl. von Memphis, war, als Cambyses Aegypten verheerte, von Bαβυλωνιοι, (Strab.; Joseph.), erbaut, wurde d. Standquartier e. der 3 in Aegypten stehenden rom. Legionen, u. liegt jetzt in Ruinen, die unfern Alt-Cairo den N. Baboul führen.

Băbğlon, onis, Plin. V, 26.; Eutrop. VIII, 3.; Cic.; Vellej. Paterc. I, 6.; Amm. Marc. XXIII, 20.; Curt.; Panl. Nolan. Nat. Fel. VIII, 168.; Ba-Panl. Nolam. Nat. Fel. VIII, 168.; Βαβνίων, ωνος, (Porta, Aula, Civitas Beli); Diodor. Sic. II, 7. 9; cf.
XV.; Strab. XVI, p. 512.; Herodot. I,
178. 184; III, 159.; Pausan. Aread. c.
23.; Ptol. V, 17. 20.; Xenoph. Cyrop.
III, 5.; Matth. I, II, 12. 17.; Actor.
VII, 43.; 1. Petr. V, 13.; Βαβνίων η
Μεγαλη, Αροcal. XIV, 8; XVII, 5;
XVIII, 2. 10.; Babel Magna, Dasiel IV, 27.; Babel, Genes. X, 10.;
XI, 9; 2. Reg. XVII, 24; XX, 12;
XIV, 1; XXV, I. 7; 2. Chron.
XXXIV, 19. sq.; Jesaia XIII, 19; XIV,
22; XXI, 9; XXXIX, I. 3. 6.; Jerem.
XXIX; L, 34. sq.; L1: cf. XV, 7. wo
Einige (Weidenbach, Weidenthal), durch Einige (Weidenbach, Weidenthal), durch Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Arnon And. durch Babel fibersetzen. Araon And. durch Babel ndersotzen, Psahn. CXXXVII, 8.; Daniel IV, 26. Babylonia, Justin. I, 2.; Sesach, Jerem. XXV, 26.; LI, 41.; Urbs., Jesaia XXV, 2; of XXVI, 5.; Hampist. in Babylonia, auf beyden Ufern des Euphrat, ward vielleicht von den aus den rauhen Gegenden Armenien's in die Ebenen Mesopotamien's ziehenden Nachkommen des Noah gegründet, Gen. X., von Belus (Zevs Bylos, Herodot. I, 181 — 183), Semiramis, Phul, u. Nebucadnezar, erweitert u. verschönert. von Cyrus um d. J. 539 vor Chr., nach e. zweyjährigen Belagerung, erobert, von ihm zur Winterresidenz bestimmt, später, um 522, von Darins Hystaspis zerstört, verlohr, als Seleucus Nicator um 293 Seleucia am Tigris erbaute, an alter Herrlichkeit, wurde, um 130 vor Chr., abermals von den parth. Königen verwüstet, lag zur Zeit des Strab , Diodor. Sic., Pausan., größtentheils in Ruinen, diente als Jagdrevier den pers. Königen, welche die Mauern von Zeit zu Zeit ansbessern lielsen, u. soll jetzt in ihren Schutthaufen, am östl. Ufer des Euphrat, südl. von Bagdad, auf dem Wege nach Hella, den Namen Babil führen. Babyloniacus, adj., Manil.; Babylonicus, adj., Plaut.; Lucret.; Ba-bylonicuss, e, Plaut.; Babylonius, adj., Plaut.; Ovid.; Horat.

Rabylonia, ae, Plin. V, 12; VI, 26; XVIII, 45.; ή Βαβυλωνια, ας, Ptol. V, 20.; Strab. XI, p. 358; XVI, init., p. 515.; Aclian. V, IX.; Polyb. V, 48.; Diodor. Sic. II, 11. 12.; Xenoph. Cyrop. I, 5.10; II, 3. 9.; Joseph. Ant. Cyrop. 1, 3. 10; 11, 3. 9; 3 osepn. Ant. 1, 5.; Habel, Psalm. CXXXVII, 1.; Daniet II, 48. sq., III, 1.; Sinear, Σεναας, LXX.; Genes. X, 10; XI, 2; XIV, 1.; Jesaia, XI, 11.; Zach. V, 11.; Daniel II. 2. 2. XIV, 1.; Jesaia, XI, 11.; Zach. V, 11.; Daniel I, 2; Σεννααο της Βαβύλωνιας. Joseph. L. c.; Ldsch. in Asien, gr. östl. an. den Tigris, nördl. an Mesopotamien u. Assyrien, westl. an Arabia Desérta, südl. an den Sin. Persicus, umfafste nach Ptol.: Chaldaea, Amordacia, u. zur Zeit. se. höchsten Blüthe e. Theil Mesopota-mieu's u. Assyrien's, Plin. VII, 26., wurde als babylon. chald. Reich von Nimrod gegründet, von Cyrus, um 536 vor Chr., aufgelöst, u. heifst jetzt Irak Arabi, Babeli, türk Provinz, Hier. in den entserntesten Gegenden, lebtea.

die Israeliten von 606 - 536.

Babylonii, Ptol.; Volk in Acthiopia supra Aegyptum, östl. von Merce. Babylonii, Amm. Marc. XXIV, 2.; Plin. VI, 26.; Mela III, 8.; Cic. Strab. XVI, p. 526.; Xenoph. Cyrop. VII, 5.; Aclian., IV, 20.; Bewohner Babylonien's, die sich durch Künste (Babyloniea Peristromata, Plaut., od. Babylonica, sc. Stragula, Lucret.), u. Handel auszeichneten.

Babyrsa, ac, Strab. XI, p. 364.; fester Ort in Armenia Major, um Artaxata, wo Tigranes u. Artabazus ihre Schätze aufbewahrten.

Babusenga; ef. Besynga.

Babytace, Plin.; St. in Elymais,

am Tigris.

Bacacum Nerviorum, Tab. Peut; Bagacum, (Bajacum Nerviorum) Anton. Itin.; Bayawo, Ptol. (Bayawo); Bavacum; Bavacum; St. der Nervii, in Gallia Belgica, XVIII M. P. von Camaracum; jetzt Bavay, Bavei, Marktil, Dep. Norden, 4 M. südl. von Mons.

Bacalitis, Ptol.; Gegend in Aethiopia supra Aegyptum, an Phasaca.

Bacari; St. in Limyrica (India intra Gangem); hent, Tages Calceut, Calicut, in der Landsch. gl. Namens.

Bacas ăra; Bacas arium; St. Bakichiserai, in der Krimm (Chersonesus Taurica).

Bacasis, Ptol.; Ort der Lacctani (Jaccetani), in Hispania Tarracon.; heut. Tages nach Cell. Manresa; nach Anderen Baga, Baganum, kl. St. in Catalonien, am Lobregat, 13 M. nordwestl. von Barcelona, zw. Urgel u. Vique.

Bacatha; Ort in Ammonitis (Peraca), unweit Rabbath-Ammon (Phila-

delphia).

Baccae; Baccium; Bactiacum;

Flecken Bex in der Schweiz.

Baccajae; Bactajalla, Ptol.; Ort in Syrien, nordöstl. von Laodicea ad Marc, südwestl. von Antiochia ad Orontem.

Baccanae, Anton Itin.; St. in Etrurien, nördl. von Veji, unweit der Quelle des Cremera; jetzt Bacano, am Fl. gl. N., der westl. von Rom in die Tiber fällt.

Baccharacum; cf. Ara Bacchi.

Bacchi Cognati, Διονυσου Συγγενεις, Strab. XV.; Volk in India intra Gangem, in der Nähe der Oxydracae.

Bacchi Insula, Ptol.; Insel des Sin, Arabicus, an der südl. Küste von Troglodytice, zw. Orneón a. Antibacchi Insula.

Bacchia, ae, Ptol.; St. im westl. Albanien (Asien).

Bacchias; cf. Bacchi Insula.

Bacchilio; Medoacus Minor, cf. Liv. X, 2.; Plin. III, 16.; Strab. V,

p. 148.; Fl. in Venetia (Gallia Transpadana), entspr. südöstl. von Tridentum, strömte nördl. von Medoacus Major, heißt jetzt Bacchiglione, u. fällt unterhalb Este in die Lagunen des Mbusen von Venedig.

Bacchis, Ptol.; St. in Heptanomis (Mittel-Aegypten), am Sec Moeris.

Bacchium; Insel des Sin. Cymaeus (Marc Aegaeum), Phocaca in Jonien gegenüber.

Baccia, Oros.; unbekannte St., in Spanien.

Baccium; cf. Baccac.

Bacemum; asiat. Hafenst. Bacaim, Bassaim, Basseen, Königr. Visaponr, auf der Küste von Cuncan, 4 M. nördl. von Bombai.

Bacenae; ad Bacenas; Bina; Binascum; feste St. Binasko, zw.

Mailaud u. Pavia.

Bacenis Sylva, Caes. VI, 10.; Βακεννη, Metaphrast.; Buchonia; Gebirge in Germanien, südwestl. von den Catti, nördl. vom Main, war ein Theil der Hercynii Montes, n bildete den westl. Theil des thüringer Waldes.

Bachia; kl. St. Bach, in Nieder-

Ungarn, an der Donau.

Bacodurum; Batava Castra, Notit. Imp.; Castellum, sc. Batavinum, Tab. Peut.; Passavia, Luen; Passavium; Patavia; Ort in Vindelicien, nordöstl. von Lauriacum; jetzt Passau, Ilptst. des baier. Unterdonaukreises, am Einst. der Ilz u. des Ian in die Donau. Passaviensis, c. Der hier am 2 Aug. 1552 zw. K. Carl V, u. dem Kurf. Moriz von Sachsen etc. abzeschlossene Vertrag, sicherte den Protestant. Religionsfreyheit, u. bürgerl. Rechte.

Bacquianum; Insel u. St. Bachian, in Ostindien (Molucken). Die Festg. Barnevelt auf ihr besitzen die Holländer.

Bacsiensis Comitatus; die Batscher Gespannschaft, in Nieder-Ungarn, Kreis diesseit der Douau.

Bactajalla; i. q. Baccajae. Bactiacum; cf. Baccae.

Bactra, orum, Sil. Ital. XIII, v. 764; Plin. VI, 15; Curt. VII. 4.; τα Βακτρα, Strab. XI.; Arrian. III. 29; Steph.; Ptol.; Bactrum, Plin. VI, 16; Zariaspe, (Zariaspe, Plin. I. c.; Ζαριασπα, Strab.; Charispa, Χαρισπα, Strab.; Charispa, Χαρισπα, Strab.; Orbarispa, Καρισπα, sūdl. von Oxiana; jetzt Balkh, im Lande der Usbees, Prov. gl. N. (Chorasan), am Fl. Gibon, 30 M. sūdl. von Bokara,

40 nordl. von Candahar. Ninus, Semiramis, u. später Alexander nahmen sie ein. cf. Alexandria Buetriana. Bäetrianus, adj.; Bactrinus, adj.; Apulej.

Bactri, Plin. VI, 16.; Bexxgot, Strab. XV, p. 497.; Arrian. IV, 22.; Monnus Dionys. XXVI, v. 840.; Bactriani, Plin. VI, 23.; Curt.; Isidor. Orig. IX, 2.; Baxxqtanot, Strab. XI, p. 356; XV, p. 498.; Bactrii, o. Baxtquo, Polyaen. Strateg. I, 1; 3.; Aelian. Animal. IV, 27.; cf. Strab. XI.; Bewohner von Bactriana.

Bactria; ή Βακτρια, Polyaen. l. c.; Strab. XI.; Bactriana, sc. Regio, Curt. VI, 6; VII, 4.; ή Βακτριαν, sc. χωρα, Arrian. III, 29.; Strab. XV. p. 498.; Bactrianum, sc. Regnum, Tacit.; asiat. Landsch., umfasste im weitesten Sinne auch Sogdiana u. Aria, grenzte im engern östl. and. Guraeus, nördl. an Sogdiana u. Aria, südl. an Sariphi Montes u. Paropamisus Mons; jetzt die grofse Bucharei, das Land der Usbeken, od. Süd- Dschagatai.

Bactrum; cf. Bactra.

Bactrus, Curt. VII, 4.; Βαπτρος, Polyaen. Strat. VII, 11.; wahrscheinl. i. q. Zariaspės, Amm. Marc. XXIII, 26.; δ Ζαριασπις, Zariaspis, Ptol.; Fl. in Bactriana, entspr. auf deu Sariphi Montes, u. fällt westl. von Oxiana in den Oxus; vielleicht jetzt Anderab, Prov. Balkh:

Bacuatae, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana, auf der nordöstl. Küste.

Bacuntius; Plin. III, 25.; Fl. in Pannonia Inferior, östl. von Sirmium; jetzt Bosset, Bossut; fliefst von N. nach SW. u. fällt in die Save.

Bada; cf. Aquae Helveticae.

Badaca, ae, Βαδακη, Diodor, Sic. XIX.; St. in Elymais (Susiana), am Eulaens, vielleicht i. d. Babytace.

Badacum, Badaxov, Piol.; Bidacum, (Bidajum), Anton. Itin.; Bedajum, (Bodajo), Tab. Peut.; St. in Noricum, nordwest!, von Jovavia, südöst!, von Aeni Pons, war nach Cluv. e. Colomie: Augusta Badacum, Inscript.; Aug. Bad.; ap. Grut.; Bedajo Jug., ap. Reines; jetzt Budach, auf der Nordseite d. Chiemsee, am Ausfil. d. Alz, im baier. Isarkreise! Andere setzen Badacum, Bidacum, nach Pannonia Infer., u. Bedajum, Bidajum, nach Noricum.

Badanatha, Plin. VI, 28.; St. der Thamydeni, in Arabia Felix.

Badara, Ptol.; St. in Carmania

Vera, zw. dem Fl. Zoromba, u. der St. Musarna.

Badatium; St. auf dem Chersone-

sus Tauriea, am Fl. Katscha.

Badei Regia, Βαδεου βασιλειον, Ptol.; St. der Cassanitae; in Arabia Felix, an der Mündg. des Bactius in den Sin. Arabiens, vielleicht unfern der heut. Str. Sokia; in Yemen.

Badel, Ptol.; Bidil, Anton. Itin.; St. in Mauretania Caesar., zw. dem Fl. Nasabath u. Serbes, XXII M. P. östl. von Tigisi, XL westl. von Tubusuptus; war nach Ant. Mauicipium.

Badena; cf. Aquae.

Badenachá; kl. Landsch. Badenoch, im nördl. Schottland, Grafsch. Invernéss, vom Spy durchströmt.

Badenvilla; Badenweillerium; kl. St. Badenweiler, im Großherzogth. Baden, 2 M. sädöstl. von Freiburg.

Badērā; Ort in Volcae Tectosages, in Gallia Narbon. Prima; sūdōstl. von Tolosa; jetzt Bazieges, St. im Bep. Ober-Garonne, 2 M. sūdōstl. von Tonlouse, am Canal; n. A. Auterive, 2 M. sūdōstl. von Maret, 3½ sūdd. von Toulouse, 2½ sūdwestl. von Ville Franche, an der Ārriege.

Bā dēsū; Bē dēsā, Ptol.; St. der Castellani, in Hispania Tarracon.; jetzt nach Cell. St. Joannes de las Bādēsas.

Badia, ae, Valer. Max. III, 7.; Bathea, ae; Baθέια, Plutarch. Apophth. Rom.; wahrscheinl. i. q. Pax Augusta, Πεζανύουσα, Strab. III, p. 104.; St. der Celtici in Hispania Baetica, am sidd. Ufer des Auas; südl. von Budua, südwestl. von Augusta Emerita; heut. Tages Badajoz (Paxaugus), Hptst. von Estremadura, 2 M. südöstl. von Elfas, 20 nördwestl. von Sevilla.

Badiath, Ptol.; St. in Africa In-

Badis; St. in Carmanien, auf demi Vorgeb. Carpella.

vorgeb. Carpena. ... Bādo nīcus Mons; i. q. Āquae So- ,

Badrinus; vielleicht i. q. Vatrenus; Plin III, 16.; Martial. III, epigr. 67.; kl. Fl. bey den Boji, in Gallia Cispadana; jetzt Santerno, in Romagna (Deleg. Ravenna), eutspr. in den Apenninen, u. fällt in den Po.

Baduhennae Lucus, Tacit Ann. IV, 73.; Wald in Germanien; zw. Unsingis, Vidrus (Kuinder), u. den Frisabonés, im heut. Westfriesland.

Bady; Fl. in Elis (Peloponnes). Baea; Berg auf der Insel Cephalenia. Baccor; Ort in Bacturia (Hispania Bactica).

Baecula, Banovla, Ptol.; St. der Ausetani, in Gallia Tarracon, vielleicht unfern Aquae Voconiac, u. jetzt Roda, in Catalonien, am Ter. Bacculonenses, Plin.

Baccyla, Βαιχνλα, Steph.; St. der Turduli, in Hispania Bactica, auf der Grenze von Turracon., nordwestl. von Mentesa Bastia, nördl. vom Bactis.

Baedui, Volk in Hispania Tarracon., Zweig der Callaici Lucenses.

Baela; cf. Bala.

Baela Claudia, Anton. Itin.; Baclon, onis, Plin. III, 1.; Belo, Mela
II, 6; cf. Strab. p. 96.; Ravenn. Anonym. IX, 43.; St. der Turdetanî, in
Hispania Baetica, zw. Mellaria u. Baesippo, am Fl. Baelon (Laguna de la
Janda); jetzt Baelonia, od., u. wahrscheinlicher Barbato in Andalusien, 4½
M. südl. von Cadiz, an der Mündg. des
Barbato. Von hier aus die gewöhnl.
Ueberfahrt nach Africa, woselbst sie
(mit Tingis) e. lebhaften Handel trieb.

Baemi, δι Βαιμοι, Ptol. II, 11.; nach ihm i. q. Boji, Bohemi, Bojohacmae; vielleicht e. Zweig der Marco-

manni.

Bacnis, Strab. i. q. Minius (Minho.) Bacones; Barace, Ptol.; Insel auf der Westküste Indien's, im Canthi Kolpos, östl. von der Mündg. des Indus, am Eingange des Mbasens von Cambaya; vielleicht jetzt Diu, portug. Insel, an der Halbinsel Guzurate.

Baeros; Ort in Mygdonia (Macedo-

nienj

Baesippo, onis, od. Besippo, Ptol.; Auton. Itin.; Plin. III, 1.; Mela, II, 6.; Bepsipon, Ravenn. Anonym. IX, 43.; Hafenst. der Turdetani, in Hispania Baetica, westl. von Baelon, unfern von Menesthei Portus, am Fretum Gaditanum.

Baeson, Batowr, Steph.; i. q. Bethsan. Baetana, Ptol.; St. in Ariaca (India intra Gangem), zw. Ocene u. Hippocura; wahrscheinl. jetzt Beder, Hptst. der Prov. gl. N., Königr. Golconda, 18½ M. nördl. von Golconda.

Bactarrhas, Bairaggove, Steph.; St. in Palaestina Tertia, od. vielmehr

in Arabia Petraca.

Baeterra Septimanorum, Mela; Baeterrae, Inscript. ap. Grut.; Beterrae, Anton. ltin.; Beterrae Septimanorum; Piin.; Baixagga, Steph.; Baetirae, Baixagga, Ptol.; Civitas Beterrensium, Notit. Imp.; Biterrae; Bliterae; Bliterae; Bliterrae, Cluv.; St. der Volcae Tectosages, in Gallia Narbonens; heut. Tages Bezicrs, Dep. Herault, hat c. bezaubernde Lage an der Orbe, 1½ M. nördl. vom Meerc, 2½ M. nordöstl. von Narbonne, 2 westl. von Agde. Biterrensis, u. Bliterensis, e.

Baetes, is, Sil. Ital. III, v. 405.
Baetis (in), Plin. III, 1.; Martial.
IX, epigr. 62.; Stat. Genethl. Lucan. II,
Silv. VII, v. 31.; Hirt. Bell. Alex.; Liv.
XXVIII, 30.; Battis, Strab.; Betis,
Paul. Nolan. carm. X ad Auson., v. 236.;
Certis; Tartessus, Tagrygoso,
Strab.; Hptfl. in Hispania Baetica;
jetzt Guadalquivir, entspr. auf dem Gebirge Segura, durchströmt Sevilla, Corduba, u. fällt bey St. Lucar de Barrameda in den Mbusen von Cadiz. Baeticoida, Sil.; Baetigéna, Sil; cf. Tarsis.

Baetheron; cf. Beth-Horon.
Baetica Provincia, Plin.; Betica, u. Baetica, Inscript. ap. Grut.;
Tartessis; Turdetania, Strab.
III, p. 90.; Prov. im sūdwestl. Spanien
(Hispania Ulterior), bestand aus 4 Districten (Conventus Astigitanus, Cordubensis, Gaditanus, Hispalensis), zählte
9 Colonicen, 8 Municipalst., grenzte
östl. an Hispan. Tarracon. u. an d. Mare
Internum, nördl. an Tarracon. u. Lusitan., westl. an deu Anas u. an Lusitan.,
südl. an Fretum Gaditanum, u. umfafste Granada, Andalusien, den südl.
Theil von Estremadura, u. den östl. von
Alentejo. Baetici, Plin. Epist.

Baetirae; cf. Bacterra Septima-

norum.

Bactius, Ptol.; Fl. in Arabia Felix, mündete unfern Thebae in den Sin. Arabicus, und heifst nach Niebuhr jetzt Abassi.

Bactius, Ptol.; Gebirge auf der

nördl, Grenze Gedrosien's,

Baetogabra, ac, Ptol.; Betogabri, Tab. Peut.; St. in Judaea, zw. Ascalon u. Aelia.

Baetüla (Betula), Liv. XXVII, 18.; St. in Hiepan. Tarracon., südl. vom Baetis, nordwestl. von Castulo, südöstl. von Mentesa Bastia.

Baetuli, Bairovloi, Ptol.; Volk

um Bactulo.

Baetulo, onis, Plin.; Baetullo, Mela.; Betulo; St. der Lacetani, in Hispan. Tarracon.; heut. Tages Badalona, in Catalonien, am Mecre, 1½ M. südöstl. von Barcellona. Baedolonensis, u. Betulonensis, e, Inscript. ap. Grut. Baet üria, Liv.; der nordwestl.

Baetüria, Liv.; der nordwestl. Theilvon Hispania Baetica, grenzte östl. an die Oretani, nördl. u. westl. an den F1. Anas, sadl. an das Gebirge Marlanus; der heut. sadl. Theil von Estremadura.

Baga, Baya, ας, Plutarch. Mar.; Oυαγα, Ptol.; Vaga, Sil. Ital. III, v. 259.; Vagense Oppidum, Plin. V, 4.; vielleicht i. q. Vacca, ae, Sallust. Jugurth. c. 69; cf. c. 47.; St. in Cirtesiorum Regio (Numidia Massylorum), suf der Grenze von Zengitana, am Fl. Rubricatus, unfern Cirta, wurde von Q. Metellus, später von Juba zerstört, u. soll jetzt Vegja, heißen. Vagiensis, e, August. episi. 255, ad Macrob.; Vagensis, e, August. contr. Donatist. III, 6.

Bagacum; cf. Bacacum.
Bagadania; Landsch. in Cappadocien, zw. dem Argacus u. dem Taurus.
Bagamedrium Regnum; Reich
Bagamedri, in Abyssinien, am Nil.

Baganum; cf. Bacasis,

Bagaudarum Castrum; Monasterium Fossatense; St. St. Maur de Fossez, Dep. Seine.

Bagazi, orum, Ptol.; Bagasis; St. im südl. Numidien, südl. von Ophio-

des, nördl. von Nuius.

Bagdādum; Handelsst. Bagdad, in Irac Arahi, am östl. Ufer des Tigris; 20 M. südöstl. von Mosul, 50 nordwestl. von Bassora. cf. Seleucia ad Tigrim.

Bagennac; Benna; kl. St. Bena,

in Piemont, Prov. Mondovi.

Bagia, Ptol.; Vorgeb. in Gedrosien, nach Ptol. aber in Carmanien, zw. Caudriacus u. Cwiza.

Baci Louiza.

Bagienni, Inscript. ap. Spon.;

Bagitenni, Tab. Peut.; Vagienni
Ligures, et qui Montani vocantur,
Plin. III, 20.; Volk in Ligurier; Hptst.
war Augusta Vagiennorum (Saluzzo).

Bagisara, Arrian Ind. c. 22.; Sí. d. Ichthyophagi, auf der Küste Gedrosion's. Bagisinus, Bajacassinus, Ba-

jocensis Ager, od. Tractus; franz, Landchen Bessin, am M., in der cho-

mal. Nieder - Normandie.

Bagistana; Cambadena, ae, Isidor.; Gegend u. St., in Media Magna, seidwestl. von Ecbatana, unweit Carina, woselbst Semiramis auf e. Berge, Bagistanus, Denkmäler in Stein hauen liefs.

Bagnaraballum; cf. Ad Caballos.
Bagnariae, arum; vielleicht Onesiae Thermae, τα των Ονησιων θεραα, Strab. IV, p. 132.; St. in Gallia Aquitania, am Fulse der Pyrenaeen, unwit Lugdunum Convenarum; jetzt Bagneres de Luchon, Dep. Ober-Garonne, ¼ M. südl. von St. Beat, 2½ von St. Bertrand, mit mineral. Quellen. Cell. vergleicht Onesiae Thermae mit Bagneres de Bigorre.

Bagous Mons; Gebirge in Asten bildete die nördl. Grenze von Drangiana. Bagrάda, ae, Plin. V, 4.; Mela I, 7.; Caes. Civ. II., 24. 26.; Liv. XXX, 25.; Gell. VI, 3.; Lucan. IV, v. 587.; Vib. Sequest.; δ Βαγφαδας ποταμος, Strab. XVII., p. 572.; of. Ptol.; Appian. Civ. II, p. 478.; Fl. in Zeugitana, entspr. entw. auf Manepsanus, od. auf Usargala, fallt zw. Utica u. Carthago, näher jedoch Utica, ins M.; jetzt Mejerda, in Tunis.

Bagradas; Bagrada, Amm. Marc. XXIII, 23.; Βαγγαδα, Ptol. VI, 4.; Fl., bildete die Grenze von Persis u. Carmanien, strömte bey Gabae u. Taocc, u. fiel in den Sin. Persicus. Bagravandene, Ptol.; Hagradavene, Cod. Pal.; Landsch. in Ar-

menia Major, östl. von den Quellen des Tigris.

Bagyona; Bajonium; kl. St. Bajon, an der Mosel, Dep. Meurthe, 3 M.

südl. von Nancy

Bahamae Fretum; nordamarican. Meerenge Bahama, genannt nach der Insel gl. N., zw. Florida, den Lucaien, u. der Bank von Bahama, 'nördi. von der Insel Cuba.

Baharema; Prov. Bahrein, Bahraim, im glückl. Arabien, am pers. Mbusen mit der Hptst. El-Catif.

Baharima; Bahrina; wahrscheinl. i. q. Tylos, Ptol.; Theophr. Plant. IV, 9; V, 6.; Insel des Sin. Persicus, an der Küste von Arabia Felix; heut. Tagos Bahraim, Prov. gl. N., wegen der Perlenfischerei berühmt.

gen der Perlenfischerei berühmt.

Bahurim, 2. Sam. III, 16; XVI,
5; XVII, 18.; Βαουζιμ, LXX.; Βαχω
çα, u. Βουχουζη, Joseph. Ant. VII, 9;,
Ort des Stammes Beajamin, unweit Je-

rusalem.

Bahusia; Bahusium; Festg. Bahus, in Schweden, auf c. kl. Insel der Goethaelt, 2 M. nördl. von Gothenburg, 1½ östl. von Kongelf.

Bahusia Praefectura; Prov. Bahus, in Schweden, mit der Hetst. gl.

Namens.

Baimocium; Baimoza; St. Baimot, Boinitz, in Ober-Ungarn, an der Neitra, mit besuchten warmen Bädern.

Baimotzonsis, u. Baimoziensis Ager; der baimotische (boinitzische) District, in Oher-Ungarn.

Bais; St. in Carmania, unweit

Alexandria.

Baith; cf. Baal-Meon.

Bajae, arum, Mela; I lor. I, 16; II, 6.; Pomp. Fest.; Martia XI, epigr. 80.; Senec. epist. 51.; Sueton. Ner. c. 27.; Cic. IX, epist. 2.; Sil. Ital. XII, v. 114.; cf. Serv. ad Virg. Aen. VII, v. 662.; St. (πολιδοιον, oppidulum, Joseph. Ant. XVIII, 9) in Campanien, zw. Misenum u. Puteoli, mit Mineralquellen (υδατα ες τε βιου διαγωγην, ες ασκεσιν επιτηδειοτατα, Dio XLVIII, p. 443.), welche die Römer nicht nur προς θεραπειαν, sondern auch προς τουφην, ad luxuriam et voluptatem, gebranchten, cf. Strabo; Lycophr. in Cassandra v. 694. n. Tztzes ad h. l.; vielleicht jetzt Baia, Prov. Neapel, unfern Puzzuola, mit e. vortreffl. Hafen. Hier starb K. Hadrian. Bajanus, adj.; Bajanum, Plin.; Umgegend.

Bajanum; Tornacum; niederl. St. Dornik, Tournay, Prov. Hennegau, auf beyden Seiten der Schelde. censis, e.

Bajanus Lacus, Tacit. XIV, 4.; nach Einigen i. q. Lucrinus Lacus.

Bajanus Portus; cf. Portus Bajarum.

Bajanus Sinus, Sneton. Ner. c. 27.; Cruter; Mbusen in Campanien, bey Bajae.

Bajoaria; Bavaria; Bojaria; Königr. Baiern , besteht aus 2 Theilen, von welchen der größere östl. u. südl. an Oesterreich, nordöstl. an d. Königr. Sachsen, nördl. an das Herzogth. Sachsen, nordwestl, an Churhessen, westl. an Würtemberg, Baden u. Darmstadt grenzt, der kleinere jenseit des Rheins liegt u. im O. von dem Rhein, im N. von der preuß. Provinz Nieder-Rhein, u. Rheinhessen, im W. von Frankr., St. Wendel, Meissenheim u. Prov. Nieder - Rhein, im S. von Frankr. eingeschloss. wird. Bavaricus, adj.; Bavarice, adv.

Bajocae, arum, Notit. Imp.; cf.

Araegenus.

Bajocasses; Bajocassi, Auson. Prof. IV, Avit. Pat.; i. q. Araegenus. Bajocasses; Bajocassi; cf. Biducasses.

Bajocassina Civitas, Sidon.;

i. q. Araegenus.

Bajocassinus u. ) i. q. Bagisinus Bajocensis Ager; ). Ager.

Bajocum; i. q. Bajocae (Bayeux). Bajona, ae; Cell.; Lapurdum, Sidon. VIII, epist. 12.; Notit. Imper.; St. in Gallia Aquitan. Tertia (Novempo-pulania), am Fl. Aturrus; jetzt Bajonne, Bayonne, Dep. Nieder-Pyre-naeen, 6 M. südwestl. von Dax, 8 westl. von l'au, 81 nordl. von l'ampelona.

Rajonium; franz. kl. St. Bayon, an der Mosel, Dep. Meurthe, 21 sudl, von Nancy.

Bajonna; Flecken Bayone, in Neu-Castilien, zw. Toledo u. Alcala de He-

narez.

Bajonna ad Minium; St. Bajonne, in Galizien, an der Mündg. des Minho, 7 M. nordwestl. von Braga, 12 südl. von Compostella.

Bajonnae Acstuarium; Bayonna, in Galizien, an der Mündg.

des Minho.

Bala, Josua XIX, 3.; Balaa, Bovλα, LXX.; Bilha, 1. Chron. IV, 29.; vielleicht i. q. Baela, Josna XV, 29.; St. des S:ammes Simeon, auf der Grenze Juda's.

Bala, Βαλα, Steph.; Joseph. Ant.

Balaepatna; Balipatna, Ptol.; St. in Ariace (India intra Gangem, zw. Sin. Barygazenns, u. Canthi-Colpus; jetzt Patan, Prov. Aschmir.

Balagnia; kl. St. Algaiola, auf

Corsica, am Meere.

Balaguatae Regnum; ostind. Prov. Balagate, Balaguate, in Dekan, mit der Hptst. Aurengabad.

Balambuanum; St. Balambuam, Balimbuam, auf der Ostküste der ostind.

Insel Java.

Balanaeae, arum, Balavaiai, Ptol.; Balanca, orum, Anton. Itin.; Plin.; Balawaa, Strab. XVI, p. 518.; Balncae, arum, Tab. Peut.; St. in Scleucis (Syrien), nach Steph. in Phocnicien, am Meere, die jetzt Balneas, heifsen soll.

Balandus, Βαλανδος; cf. Polychalandus.

Balara; St. auf der Küste des Mare Erythraeum, westl. vom Indus, östl. von Alexandri Portus.

Balari, Liv. XL1, 6.; Plin. III, 7.; Baleari, Strab.; (Balearen, i. e. Flüchtlinge), Volk in Sardinien, stammte aus Spanien, wurde von den Carthagin, (früher Socii Poenorum in Insula) vertrieben, u. floh in die Gebirge.,

Balataca, Ptol. ; Balagaca, Cod. Palat; St. in Arabia Deserta, am

Euphrat.

Balatinus Sinus; Volceae Palus; See Balaton, in Ober - Ungarn,

3 M. lang, u. 2 breit.

Balbastrum; Barbastrum; spau. St. Balbastro, in Aragonien, am Fl. Vere, 4½ M. südöstl. von Huescar, 6½ nordwestl. von Balaguer, 8½ nordöstl. von Saragossa.

Bulbecu; cf. Baal-Hamon.

Balbia; cf. Babla, Balbura, orum, Plin.; Βαλβουςα, Ptol.; Steph.; Balovga, Notit. Hierocl., od. Cabalia (Lycien), St. in Cabalis, unfern Cibyra Major.

Balbus; Berg in Zeugitana, westl. von Carthago, wohin Masinissa, vom Syphax besiegt, flüchtete.

Balcea, Plin.; St. in Troas.

Balceum; Barygazenum Pro-montorium; Vorgeb. in India intra Gangem, am Sin. Barygazenus; heut. Spitze der Insel Diu.

Balchum; cf. Bactra. Balcares, Liv. epit. 60.; Flor. III, 22.; Mela; Plin. III, 5.; Hirt. B. Afr. c. 23.; Baleares Insulae, Liv.; Bαλεαφιδες, Strab. XIV, p. 450.; Ptol.; Βαλεαφιαι νησοι, Agathem.; Βαλιαφεις, Diodor. Sic. V, 17.; Eustath. ad Dionys. v. 457.; Polyb.; Gymnesiae, Liv. cpit. 60.; Plin. l. c.; γυμνασιαι, Strab. XIV, p. 115.; γυμυηται, Strab. XIV.; 450.; γυμγησιαι, Diodor. Sic. l. c.; Inseln des Mare Internum, gehörten den Phoniciern, powers, Strab.; wurden von Q. Caecil. Metellus (Balearicus, Cic.), cf. Flor. III, 8., erobert, zu Hispania Tarracon. gerechnet, hatten ihren N. von βαλλειν, (Balea, Schleuder), u. bestanden aus Balearis Major u. Minor. Balearicus, adj.; Balearis, e, Liv.; terra, Plin.; funda, Virgil.

Baleares, Liv.; Balearici, Plin.; auch wohl Gymnastae; Einw. dieser Inseln, die ausgezeichnete Schleuderer

Baleares Majores, Mela; Balearis Major, Plin.; jetzt Majorca, Mallorca, die größte der balear. Inseln, sudwestl. von Balearis Minor.

Baleares Minores, Mela; Ba-learis Minor, Plin.; heut. Tages Minorca, Menorca.

Baleariae; i. q. Baleares. Balearides;

Baleari; cf. Balari.

Balearici; i. q. Baleares.
Balentium, Tab. Peut.; Bale-

Balentium, Tab. Peut.; Bale-sium; Plin. III, 11, Valetium, Itin. Hierosolym.; Valetium, Mela II, 4.; St. der Salentini, in Messapia (Graecia Magna), auf der Küste, unweit Aletium.

Balgentiacum; franz. kl. St. Baugency, Dep. Loirette; 2 M. westl. von Orleans, auf e. von der Loire benetzten

Balgiācum; franz. St. Bauge, (chemal. Hptst. in Bresse), Dep. Saone u. Loire, 1 St. 5stl. von Macon.

Balgium; kl. franz. St. Bauge, Beauge, Dep. Mayenne u. Loire, 2 M. südl. von Fleche, 5 von Angers. Balicha; cf. Bilecha.

Balipatna; i. q. Balaepatna.. Balisbiga; St. in Armenia Major,

nördl. vom Arsanias.

Balista (Ballista), Liv.; Berg In Ligurien.

Balistella: schweiz. Flecken Balstal, im Canton Solothurn.

Balium Regnum; afric. Küstenland Bali, Dancali, in Abyssinien, am

rothen Meere. Ballatha, Ptol.; St. in Mesopota-

mien, am Chaboras, oberhalb Carrae. Ballene; Ort in Mauretania Caesar.,

unfern Calama.

Ballenus Mons; Berg in Phrygia Minor, südl. vom Fl. Sangarius. Ballegarium; Bellegarium; Valaguaria; Valagueria; span. St. Balaguer, in Catalonien, 21 M. Bellegarium; nordöstl. von Lerida, 8 nördl. von Tar-

ragona.

Balliola; Balliolum; Belliolum; (Beydes auch f. g.); Belgio-lum; franz. kl. St. Baillul, Belle, Dep. Norden, 3 St. südwestl. von Ypres. cf. Belliola.

Balma; Bapalma; franz. St. Ba-paume, Dep. Pas-de-Calais, 2½ M. südöstl. von Arras, 3 südwestl. von Cambray.

Balma; Palma; franz. St. Baulme, Baume; Dep. Doubs, 6 M. von Be-

Balnea; Balneölis; franz. kl. St. Bagnols, Dep. Gard, an der Cese, 3 St. südöstl. von Pont - St. - Esprit.

Balnea Regia; Balneoregium; Balneum Regis; St. Bagnarea, in der päpstl. Deleg. Viterbo, 1 M. südl.

von Orvicto, 21 nordl. von Viterbo.,
Balne ölis; i. q. Balnea.
Balne ölum; St. Bagnolo, neapol. Prov. Principato oltra, am Urspr. des Calore.

Balneoregium; i. q. Balnea Balneum Regis od. Regia. Regium;

Balneum Mariae; Dorf Marienbad, im böhm. Kreise Pilsen, unweit Tepel, mit Mineralquellen.

Balonga, Ptol.; St. in India extra Gangem, am Sin. Magnus.

Balsa, Plin. V, 5.; St. in Africa, vielleicht südl. von Syrtis Major.

Balsa, Mela III, 1.; Βαλσα, Ptol.;

St. in Lusitanien (Cuneus), südwestl. von Esuris, südöstl. von Ossonoba; nach Mentelle jetzt Tavira, port. Prov. Algarbe, am Sequa, n. A. Albufeira, aw. Faro n. Lagos.

Balsera; nsiat. St. Balsera, Bassera, unterhalb des Zusammensl. des Tigris u. Enphrat, südöstl. von Bagdad, 1½ M. nordwestl. vom pers. Mbusen, vom Califèn Omar im J. 636 erbaut.

Balsio; onis, Anton. Itin.; vielleicht i. q. Belsinum, Ptol.; St. in Hispan. Tarracon., zw. Cracurris u. Turiasso, südl. vom Iberus; wahrscheinl. jetzt Boria, Borgia, in Aragonica, 5 St. südöstl. von Tarascona.

Baltia, Plin. IV, 13.; Basilia, ac, Plin. I. c.; XXXVII, 2.; (Abalus, Ib.); Scandia; Scania; Scanzia, Jornand. de Reb. Get. c. 3. 4.; Scandinovia; Schonia; vielleicht i. q. Σκανδεια (μεγιση γερμανιας νησος), Ptol.; Insel, (Halbinsel), in Germania Transmarina, nach Cell.: Suedia, Norwegia, Lapponia, Finnmarchia; vielmehr die süül. Landsch. Schwedens, Schonen, grenzt südl. u. östl. an die Ostsee.

Balticum Fretum Majus; dan. Mbusen Belt, großer, zw. Seeland u. Funen.

Balticum Fretum Minus; Mbusen Belt, kleiner, zw. Fünen u. Jütland. Balticum Mare; i. q. Codanus Sinus.

Baltinglasia; kl. irland. St. Baltinglass, Grafsch. Wicklow (Leinster). Baltiona; Belenizona; Berinzona; Bellinzonium; Bilitio, onis, Greg. Turon.; Bilitiona; Bilitionum; Billizona; Castrum Billitionis; schweiz. St. Bellenz, Bellizona im Canton Tessin, am Fl. gl. N.

Baltium; Baucium; franz. Flecken Eaux, Dep. Rhonemundg., 3 St. südöstl. von Tarascon, 3 östl. von Arles.

Baluclavia, Hafen u. Flecken Baluclava, Jambol, in der Krimm, am schwarzen Meere.

Balva; westph. St. Balve, 3 St.

sudl. von Arensberg.

Balyra; Fl. in Messenien, strömte westl. von Occhalia, u. Messene, u. fiel in den Sin. Messeniacus.

Bambana; St. in Limyrica (India intra Gangem); angebl. der heut. Flecken Manpoly.

Bamberga; cf. Babeberga.

Bambotum; Bambotus; Plin.; Fl. in Westafrica, bey dem heut. Vorgeb. Nun.

Bambyce; St. in Syrien, östl. von Antiochia, westl. vom Euphrat.

Bambyce, Plin. V, 23.; Anton. Itin.; ή Βαμβνκη, Strab. XVI, p. 517.; Aelian. Hist. Animal. XII, 2.; Hierapolis, Plin. V, 23.; Tab. Peut.; Amm. Marc. XIV, 26.; cf. XXIII, 4. (capacissima civitas); Iεραπολις, Aelian I. δ.; Proceop. Aedif. II, 9.; Ptol.; Zosim. III, 12.; Iερα πολις, Strab. d. l.; Proceop. B. Pers. II, 7.; Appian. Parth.; Iερα εc. πολις, Lucian de Dea Syr.; Edessa; Edessa; Strab. e. l.; Marger Edessa; Edessa, Strab. c. l.; Magog (Mabog), Plin. V, 23.; Ninus Vetus, Amm. Marc. XIV, 26.; Nivos Agχεια, Philostrat. I, 13.; Θεας Συgias Ieganoleirov, Dene Syriae Hierapolitarum; Mzz, aus dem Zt. des Trajan, Anton. Pius, Caracalla, Alexander u. Philippus; St. in Cyrrhestica (Syrien), westl. vom Euphrat, n. Tab. Peut. XXIV M. P. südl, von Zengma, eben so weit von Ceciliana, nordöstl. von Beroea, die in ihren Ruinen jetzt Rambig, od. Mambedsch heifst. Hier hatte Astarte (Atargatis, Derceto, cf. Strab. XVI, p. 515; u. extr.; Plin. V, 23.), — Venus —? cf. Cic. Nat. Deor. III, 23.; Suidas; Euseb. Praep. Ev. I, 10.; 2. Reg. XXIII, 7; 1. Reg. XV, 13.; 2. Chron. XV, 16. e. herrl. Tempel,

Bamoth, Num. XXI, 19. sq.; cf. Jesaia XV, 2.;  $Ba\mu\omega\vartheta$ , LXX.; Bamoth-Baal, Josua XIII, 17.; St. des Stammes Ruben, in Peraca,  $1\frac{1}{2}$  M. Geogr. nördl. von Dibon, n. Euseb. am Arnon.

Banabe, Ptol.; Banata, Tah. Peut.; St. in Mesopotamien, unterhalb des Einfl. des Chaboras in den Euphrat. Banacha, Ptol.; St. in Arabia De-

serta, westl. vom Sin. Persicus.

Banacia; Banatia; Ort in Britannia Barbara, nördl. von Lindum.

Banadedari (Mansio), Anton. Itin.; Ort in Regio Syrtica, zw. Syrtis Major u. Berenice Cyrenaic, unweit Philaenorum Arac, XXV, M. P. östl, von Tugulus,

Banasa, Plin. V, 1.; Βανασσα, Ptol.; Valentia, Plin. l. c.; St. in Mauretania Tingit.; XXXV, M. P. nördl, von Volubile Oppidum, südl. von Lixum, am Fl. Subur, ward Colonie, u. heißt jetzt Alt-Mamora, Prov. Benihasan, Königr. Fez,

Banata; cf. Banabe.

Banavasi; St. in Ariace (India intra Gangem); vielleicht jetzt Punah, Hptst. des westl. Marattenlandes, ostind. Prov. Bejapur, am Zusammenfl. des Moota u. Moola.

Banburia; engl. Flecken Banbury.

am Fl. Charwel, Prov. Oxford, 2 M, nordwestl. von dies. St., 9 von London.

Bander - Abassium; Mercatus Abassii; Gomroma; pers. St. Ban-der-Abassi, Gomron, Prov. Kerman, am Mbusen von Ormus.

Bandera Congi; Congum; pers. kl. St. Bander - Congo; am Mbusen gl. N. Prov. Farsistan.

Bandobene, Βανδοβηνη, Strab.XV, p. 479.; Landsch, in India intra Gangem, am Choaspes.

Bandum; ind. St. u. Prov. Bando, Acmer, Azmer, in den Staaten des Mogul.

Bandusiae Fons (Blandusia), Horat. III. od. XIII, v. 1; cf. I, epist. XVI, 12—14.; Quelle bey den Sabini, unfern Bandusium, welche den Bach Digentia bildete.

Bandusium; St. der. Sabini, nördl, von Tibur.

Banea Vallis; schweiz. Thal Banienthal, Canton Wallis.

Banfia; schottl. St. u. Grafsch. Banff, Banff, an der Mündg. der Do-verne in den Mbusen von Elgin, Murray, 20 M. nordöstl. von Edinburg.

Bangertium; engl. kl. St. Bangor, Fürstth. Wallis, Grafsch. Carnavan, 1 M. nordöstl, von Carnavan.

Banialucum; Ulammelucha; Hptst. Banialuc, Bagnaluc Bosnien's, an der Grenze von Dalmatien, am Fl. Setina, 6 M. nördl, von Spalatro,

Baniascum; Flecken Bagnasco, in

Piemont, am Tanaro.

Banienses; Bewohner e. St. (Bania), in Lusitanien, vielleicht östl. von Arabriga, südöstl. von Lancia Transcu-

Baniubac, Ptol.; n. Harduin. i. q. Baniurae, Plin. V, 2.; Volk iu Mauretania Tingit.; jenseit des Atlas.

Baniurae; Plin. V., 2.; Barrovgos, Ptol.; c. gätul. Volk, in Mauret. Caesar.

Bannis; Ort in Cyrrhestica (Syrien),

zw. Hieropolis u. Beroea.

Bannolia; cf. Aquae Calidae. Bantia, Horat. III, od. IV, v. 15.; Liv. XXVII, 26.; Βαντεια, Steph.; Βανvia. Plutarch, in Marcell.; St. in Apulia Peucetia, unfern Venusium. Bantinus, adj., Horat. d. l,

Bantia; Polyb.; St. der Calicoeni,

in Illyris Graeca.

Bantuari; Volk in Mauretania Cae-

Bantum; aufgeb. Benedictiner-Abtev Banz, im baier. Obermainkreise, zw. Lichtenfels u. Staffelstein, angebl. ge-

stiftet im Jahre 1071. In der Kirche ein Messgewand aus schwarzer Seide, durchwirkt mit goldenen Schlangenlinien u. Rosen, aus der Garderobe der Königin Maria Stuart.? cf. Sprenger, Gesch. der Abtev Banz.

Bapalma; cf. Balma.

Baphyrus: Fl. in Pieria, unfern d. Berges Olympus, fiel im Sin. Ther-

Baphyra; cf. Helicon.

Baptana, Isidor.; St. in Cambadena (Media Magna), am Berge Bagi-

Bara; Insel an der Küste Messapien's, östl. von Brundusium, deren Bewohner Barium gegründet haben,

Barace; cf. Baeones.

Barace; St. in India intra Gangem. auf der Küste des Sin. Canthicus, südl. von Muziris, die jetzt Vizindruk heißen soll. (Diu auf der Insel gl. N.)? -

Baracum; Plin. V, 5.; St. in Africa, vielleicht südwestl, vom Geb. Ater.

Baracura, Ptol.; St. in India extra Gangem, zw. Pentapolis u. Tocosannae Ostium : jetzt Baracoon.

Baracus; Fl. im Süden der Insel

Taurobane.

Barad, Bared, Gen. XVI, 14.; St. im Süden des Stammes Juda (Judaea), vielleicht südöstl. von Kades.

Barampura; indostan. St. Brampor, am Fl. Tapli.

Baranio; Fl. in Gallia Lugdun., fallt in d.Avara, v. mit dies. in den Caris.

Baranivarium; Baranya; Varonianum; kl. St. u. Schloss Baraniwar, Baranya, in der nieder-ungar. Gespannsch. Baranya.

Baranyensis Comitatus; die baranyer Gespsch., od. Baranya, in Nieder-Ungarn, Kreis jenseit der Donau, grenzt östl. an dies, Fl., südl. an Sla-

Barasam; (Botra), 1. Maccab. V, 26.; Βοσσορα, graec.; vielleicht i. q. Bozra; Jerem. XLVIII, 24.; St. in Moabitis.

Barata, Βαρατα, Mss. Hierocl.; Barate, Βαρατή, Hierock; Bereta, Βεφετη, ης, Notit. Episc.; St. in Ly-caonien, östl. von Iconium.

Barathena, Ptol.; St. in Arabia Doserta, an der Grenze Mesopotamien's,

Barathia, ac, Ptol.; St. in Regio Syrtica, zw. Cisternae u. Cinyphus fluv., vielleicht Prom. Pachynum in Sicilien gegenüber.

Baravellum; Schlofs Baravella, unfern Como, lombard. Prov. gl. N.

Barasmalcha, Amm. Marc. XXIV, 4.; Ort in Mesopotamien, unterhalb Achajachala, am Euphrat.

Achajachala, am Euphrat.

Baraza, Ptol.; St. in Armenia Major, im Theile zw. Araxes u. Cyrus.

Barba; St. in Hispania Baetica, südwestl. von Corduba.

Barbalissus, Ptol.; St. in Chalybonitis (Syrien), am östl. Ufer des Euphrat, 400 Stad. südöstl. von Hicrapolis. cf. Xenoph. Anab. I, 4; 10.

Barbana, Liv. XLIV, 31.; Fl. in Illyris Graeca; n. A. in Dalmatien, entspr. aus dem See Labeatis, schloss mit Clausula die St. Scodra ein, fiel in den Oriundis, u. heifst jetzt Bojana.

Barbansonium; franz. Schloss u. Flecken Barbançon, Dep. Norden, unweit Avesnes.

Barbari Promontorium; Oloastrum, Ptol.; Vorgeb. in Mauretania Tingit., unfern der Mündg. des Thaluda.

Barbaria; Berberorum Terra; große african. Gegend Berberei, grenzt östl. an Aegypten, nördl. an das mitteländ., westl. an das atlant. M., südl, an d. Wüste Sahara u. an Biledulgerid (Belad al Dscherid), u. umfaßt die Staaten: Tripoli, Tunis, Algier, Fez u. Marocco.

Barbaria, ae, ή Βαςβαρια, Ptol.; Steph.; Barbarica Continens, Ηπιιρος , Barbarica Continens, Airian. Prpl.; Gegend in Africa, am Sin. Barbaricus, anf beyden Seiten des Acquator. cf. Azania.

Barbariae, Africum Mare; bezeichnet theils den Theil des mittelländ, M., an den Küsten der Königr. Tunis, Algier etc.; theils jenen an Tunis u. Algier.

Barbariana, Anton. Itin.; Ort in Hispania Bactica, nordostl. von Calpe. Barbaricum Solum, Entrop. VI, 5.; Amm. Marc. XVIII, 4.; Vopisc. in

5.; Amm. Marc. XVIII, 4.; Vopisc. in Prob. c. 13.; i. q. Germania Barbara. Barbaricus Campus; Ebene in

Barbaricus Campus; Ebene in Chalybonitis, (Syrien), westl. vom Euphrat. Hier lag Zenobia.

Barbaricus Sinus, Ptol.; Mbusen an der Ostküste Africa's, auf beyden eiten des Aequator; jetzt Meerbusen von Melinde.

Barbarium Promontorium, Ptol.; Strab. III, p. 101.; Vorgeb. in Lustanien, südl. von Olisipo; jetzt Cap de Espichel.

Barbarissus; i. q. Barbalissus. Barbastrum; cf. Balbastrum. Barbata; Insel Burbados, gehört zu den Antillen , liegt östl. von St. Lucie u. hat zur Hptst. Bridgetown. Unter Jacob I. wurde sie von den Engländern entdeckt.

Barbata; i. q. Baclon (Barbato).
Barbatia, Plin.; St. am Tigris, in
Babylonien.

Barbecillum; Barbezillum; Barbicellum; franz. St. Barbezieux, Dep. Charente, 7½ M. nördl, von Bordeaux.

Barbellum; Sacer Portus, franz. Abtey Barbeaux, Dep. Seine u. Marne, an der Seine, 2 St. von Melun.

Barbesola, Ptol.; Marcian. Heracl. Barbesula, ac, Plin. III, 1.; cf. Mela.; Colonia Barbesula Leg. XVIII, Mz. des Galba; St. in Hispania Baetica, am Fl. gl. N.; nördl. von Calpe, wohl nicht das heut. Marbella.

Barbesola, Ptol.; cf. Plin.; Fl. bey den Bastuli, in Hisp. Baet., fiel hey der St. dies. N. ins Meer, u. soll jetzt Guadiaro heißen.

Barbezillum; cf. Barbecillum. Barbium; kl. St. Barby, u. Grafsch. (Barbiensis Comitatus, Principatus), preuss. Herzogth. Sachsen, an der Elbe,

5 St. südl. von Magdeburg.

Barbyces; Barbyssus; Fl. in
Thracien, strömt nordöstl. von Byzan-

tium, u. fällt in den Bosporus Thracius. Barcaei; Virg. Acu. IV, v. 41.; Βαρκαιοι, Polyaen. Strat. VII, 28; 1.; cf. Aeneas Poliorcet. c. 37.; Barcitae, Βαρκιται, Ptol.; Volk im westl. Cyrenaica, östl. von Hesperidum Horti. cf. Barce.

Barcacorum Portus, Cell.; Barce, Plin. V, 5.; Baqxη λίμην, Scylax; ή Βαρκη, Strab. XVII.; Steph.; Ptol.; Herodot. IV, 160.; ή πολις η Βαρκεων, Barcensium Urba, Scylax; St. in Cyrenaica, südwestl. von Cyrene, 100 Stad. vom Meere, südl. von Ptolemais; hent. Tages Barca, Hptst. im Lande gl. N.; Strab., Steph. u. Plin., halten sie mit Ptolemais für e. u. dies. Stadt. Ihr Hafen lag an Syrtis Major.

Barcana Provincia, Regio, Cluv.; große african. Gegend Barca, im Osten des Staates von Tripoli.

Barcani, Curt. III, 2.; Barcanii, Βαρκανιοι, Steph.; Ctesias Excerpt. c. 8.; Volk in Parthien, auf der südöstl. Grenze von Hyrcanien.

Barce; St. in Indien, unfern der Mündg, des Indus, von Alexander erbant.

Barce, es; cf. Barcaeorum Portus. Barcelorium; ostind, St. Barcelor.

auf der Küste Malabar, zw. Goa u. Mangalor, im Königr. Canara.

Barcelum; vielleicht i. q. Coeliobriga, Κοιλιοβοιγα, Ptol.; St. der Caclerini (Coelerini), in Hifpania Tarracon.; jetzt Barcelos, Flecken in der portug. Prov. Entre Minho e Duero, 3 M. südwestl. von Braga, 5 nördl. von Porto.

Barcheria; Bercheria; engl, Grafsch. Barckshire, Berkshire, südl. von Oxford, mit der Hptst. Reading.

Barchonium; kl. St. Barchon, in Neu-Castilien, 7 M. von Cuenca.

Barcia; Burcia; siebenbürg. Landsch. Burzenland, im Lande der Sachsen. Hotst. Cronstadt.

Barcino, Barcinon, onis, Auson. Epist. XXIV, ad Paul., v. 89.; Colonia Barcino, cognom. Faventia, Plin. III, 3.; Colonia Barcino Faventia, Mz. des Galba; Colonia Faventia (Flaventia) Pia Barcino, Inscript. ap. Grut.; Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino, ib.; Hptst. der Lacetani in Hispania Tarracon., die Hamilear nördl. von der Mündg. des Rubricatus erbaute; jetzt Barcctona, in Catalonien, 9 M. östl. von Tarragona, 24 nördl. von Majorca. Barcinonensis, e.

Barcino Nova; cf. Barcinona.

Barcino Vasconiae; franz. kl.
St. Barcelone, Dep. Gers, an der Mündg.
des Aire.

Barcinona; Barcino Nova; franz. St. Barcelonette, Dep. Nieder-Alpen, 2 M. östl. von Embrun, 11 nördl. von Niec.

Barcinonensis Vallis; Thal Barcelonette, daselbst.

Barcitae; cf. Barcaei.

Barcóvicum; Barovicum; Barvicum; engl. St. Barwic, Berwick, Northhumberlandshire, am Fl. Tweed, 164 M. nördl. von York.

Barda, Isidor.; St. der Sacae, in

Sogdiana.

Bardacima; St. in India intra Gangem, östl. von den Mündungg, des Indus, auf der Küste des Sin. Irinon (Canthi Colpus), die jetzt Bardiano heißen soll.

Bardaei; i. q. Ardiaei.; Bardaicus, adj. — Cucullus, Capitol.; Bardaicus, od. Bardiacus, Martial.; i. e. Soldatenstiefel.

Bardarius; i. q. Axius.

Bardeātis, is; mongol. St. Bicaner, Becaner, am Ganges, Prov. Bacar, östl. von Delhi. Bardensis Principatus; Fürstth, Barth, in Pommern,

Barderate, es; Braida; St. in Ligurien, zw. Iria u. Industria; jetzt Bra, in Piemont, unfern des Fl. Tanaro, u. der St. Cherasco.

Bardenuvicum; Bardenwihcum; Bardevicum; Bardovicum; Mktfl. Bardewick, Bardowick, am Fl. Ilmenau, Fürstenth. Lüneburg.

Bardi; Volk in Germanien, an der Mündz, der Elbe.

Bardia; kl. Fl. Bartke in Pommern, entspr. unfern Stralsund, u. fällt bey Barth in das balt. Meer.

Bardines, ὁ Βαςδινης, Steph.; Fl. bey Damascus, in Cocle - Syria, cf. Amana.

Bardinetium; kl. Fl. Bardinezza, entspr. in der lombard. Prov. Pavia, u. fällt in den Po.

Bardium; St. Bardi, am Fl. Cano, 5 M. südwestl. von Parma.

Bardium, od. Bardum; St. Earth,

in Pommern, 3 M. von Stralsund.

Bardo; St. in Hispania Tarracon.,
jenselt des Ebro.

Bardovicum; cf. Bardennvicum. Barduitae; Volk in Hispania Tar-

racon.; in den Pyrenäen.

Barduli; cf. Turdetani. Bardum; cf. Bardium.

Bardum; kl. St. u. Festg. Bard, Bardo, unweit der Doria Baltea, in Piemont, im Thale von Aosta.

Bardvicum; i. q. Bardevicum. Barc, od. Baris, Βαςις, Enseb.; Flecken unfern Kirjathaim, in Peraca.

Barēa, Baria, Bagtia, Ptol.; St, in Hispania Bactica, auf der Grenze von Tarracon., nordöstl. von Murgis, am Sin. Virgitanus, vielleicht jetzt Verga, in Granada.

Baredgina Vallis; Thal Barege, Baredge, franz. Dep. Ober-Pyrenäen, mit e. Dorfe gl. N., 2 M. südl. von Bagneres, bekannt wegen se. mineral. Quellen

Barena; Barene; St. in Media Magna, unfern Echatana.

Baretium; Varesium; Mktfl. Varese, in der lombard. Prov. Mailand, in der Nähe der Quelle des Olona.

Bargasa, Βαργασα, Strab. XIV., Steph.; St. in Carien, am Sin. Ceramicus, südl. von Mylasa. Bargasenus, Βαργασηνος, Steph.; Βαγασηνοι, αν., Mzz. des Commodus, u. Alex. Severus,

Bargaza; Βαργαζα, Ptol.; St. in Carien, in der Gegend von Harpasa.

156

Bargemontium; Bargemonum; franz. kl. St. Bargemon, Bargemont, Dep. Var, 3 St. nördl. von Draguignan.

Bargeni, Plin.; Volk in Troglodytice. Bargiacis; St. der Vaccaci, in Hispania Tarracon.

Bargulum; St. in Illyris Graeca. Bargus; Fl. in Thracien, fiel in den Hebrus. Ein anderer dies. N. ström-

te bey den Scordisci, u. vereinigte sich mit der Donau.

Bargūsii; Liv. XXI, 19. 23.; Baqγουσιοι, Steph.; cf. Polyb. III, 34.; Volk in Hispania Tarracon., zw. den Ilergetes u. den Ausetani, nordöstl, vom Iberus.

Bargylia, ae, Baeyvlia, Steph.; Bargyla, orum, Bagyvla, id.; cf. Plin.; Bargylia, orum, Liv. XXXII, 33.; XXXIII, 30.; Mes. Plin.; Βαργυλια, ov, Strab.; Polyb. Leg. 9.; Bargy-liae, arum, Liv. XXXIII, 18. 33.; Bargylos, i, Mela I, 16.; St. in Carien, am Sin. Jassius, westl. von Mylasa, östl. von Caryanda. Bargyliata, ac, Βαργυλιατης, Steph.; Βαργυλιαται, Mz. des Caj. Caes.; Βαργυλιηται, Mz. des Caracalla; Bargiletae (Bargylietae), Cic. XIII, epist. 56.; Bargylieticus, adj., Liv.

Bargyletici Campi, Plin. V, 29.; daselbst.

Bargylos; i. q. Bargylia.

Bargylus; Berg in Phönicien, nördl, vom Libanon.

Baria (Barea), Horat.; St. der (Acqui od.) Sabini, in Samnium.

Bariana, Ptol.; St. in Mesopota-

mien, zw. Tigris u. Saocora.

Barianus, Baritanus, Barien-sis Ager; ital. Prov. Bari, Terra di Bari, Königr. Neapel, zw. dem venet. Mbusen, Basilicata u. Terra d'Otranto.

Baris; St. Cranganor, auf der südl. Küste von Malabar, in Ostindien.

Baris, is, Βαρις, Strab.; später Veretum, Plin. III, 11.; Ουερητον, Strab.; Ptol.; St. in Messapia, unfern

Baris, is, Ptol.; Fl. in India intra Gangem, auf der Westküste, fällt in Mare Indicum, u. begrenzt durch se. Mündgg. Limyrica.

Baris, cf. Antonia.

Baris, Plin. V, 32.; Ptol.; Notit. Episc.; St. in Pisidien, auf der Grenze von Phrygien, die jetzt Is - Bartch heissen soll.

Barissus; Barussus (ius); Bartha; schles. Fl. Bartsch, eutspr. in Grofs - Polon, fliefst bey Militsch, u. fällt im Fürsttle. Glogau in die Oder.

Barium, Horat. I, satyr. 5, v. 97.; Tacit. XVI, 9.; Plin. III, 11.; Tab. Peut.; Anton. Itin.; Ptol.; Barrium; St. in Apulia Peucetia, am adriat. M., war Municipium, u. heifst jetzt Bari, Hptst. in Terra di Bari, 2 M. von Bitonto, 10 nordöstl. von Acerenza.

Barium; St. Bar, in Podolien, am Fl. Kow, 10 M. nordöstl. von Kaminiek, 121 nordwestl. von Braclaw.

Barium ad Albulam; franz. St. Bar sur Aube, an der Aube, Dep. gl. N., 4 M. südwestl. von Bar sur Seine.

Barium ad Sequanam; franz. St. Bar sur Seine, Dep. Aube, 4 M. süd-

westl. von Bar sur Aube.

Barium Ducis; Barro-Ducum; Hptst. Bar-le-Duc, Bar an der Ornain, Dep. Maas, am Fl. Ornain, 6 M. westl. von Toul, 8 von Nancy.

Barjolium; franz. kl. St. Barjols, Dep. Var, 3St. nordöstl. von St. Maximin.

Barletta; cf. Barolum. Barlinguas; cf. Aerythia. Barna; Ort in Gedresien.

Barne; Cruni, Kgovvoi, Steph.; Scymn. Chius; cf. Plin. IV, 12.; Dioaysopolis, Anton. Itin.; Tab. Pent.; vielleicht auch Matiopolis; Peripl. Pont.; Scymn. Frag.; Varna; St. in Moesia Inferior, am Pontus Euxin.; heut. Tages Varna, Warna, Prov. Bulgarien.

Baroca; Broche; Brochia; asiat. St. Baroche, Königr. Guzurate, am Fl. Nerdaba, in der Gegend von Surate.

Barocca; franz. Flecken Baroche, Dep. Orne, 1 M. südl, von Doinfront, 6 westl. von Alencon.

Barofluctum; franz. St. Barfleur, Dep. Manche, 3 St. östl. von Cherbourg. Barolum; Barulum; Barum; Barletta; Ital. St. Barlette, Terra di Bari, 5 M. westl. von Bari.

Baromacus; cf. Caesaromagus. Barovicum; of. Barcovicum.

Barpana, ae, Plin.; in Mss.; Harpona, Plin. III, 6.; Carbania, Mela II, 7.; Insel des Marc Tuscum, östl. von Corsica; jetzt Cerboli, bey Elba. Barra; Plin.; St. der Orobii, in

Gallia Transpadana, vielleicht am Lac. Larius.

Barrana Arx, franz. Fstg. Barraux, Dep. Iserc, in Graisivaudan (Landsch. um Grenoble), 4 M. nordöstl. von Grenoble.

Barrensis Ducatus; Herzth Bar, Baroische Land, an den Ufern der Maas. zw. Lothringen u. Champagne, bildet den größten Theil des Dep. Maas.

Barrium; i. q. Barium.

157

Barro-Ducum, i; cf. Barium Du-

Barrojus; Birgus; Fl. Barrow, Prov. Leinster (Irland), fällt in den Mbusen von Waterford.

Barsa, Anton. u. Marit. Itin.; Insel an der westl. Küste von Gallia Lugdun. Armorica gegenüber; jetzt Bas, Dep. Finis Terre, westl. von Roscof.

Barsalium; St. in Commagene, (Syrien), am westl. Ufer des Euphrat, unweit Samosata, die jetzt Bersel heifsen soll.

Barsampse, Ptol.; St. in Osroëne (Mesopotamien), am östl. Ufer des Euphrat, südl. von Borsica.

Barschiensis, Barsensis Comitatus; ungar. Comitat Bars, Barscher Gespsch., Kreis diesseit der Donau. Darin Kremnitz u. Königsberg.

Barsita, Βασσιτα, ας, Ptol.; Borsippa, αε, Vers. Lat.; τα Bοςσιππα, Strab. XVI, p. 509.; Borsippenorum Urbs, ή Bogσιππηνων πολις, Joseph. adv. Apion.; Borsippus, Bogσιππος, Joseph. c.l.; vielleicht auch Byrsia; nach Harduin. i. q. Hipparemum; St. in Babylonien, am westl. Ufer des Euphrat, südl. von Babylon, unfern Vologesia; jetzt Semavat.

Bartha; i. q. Barissus.

Bartii Montes; cf. Bacius Mons. Bartonia; Bartonium; kl. St. Barten, in Brandenburg (Preussen).

Baruca, Ptol.; St. in Albanien, (Asien), am casp. Meere, nordöstl, von der Mündg. des Cyrus, südl. von Arae Sabaene; jetzt Bacou, Backu, Bacu, in Schirwan, 221 M. südöstl. von Derbent.

Barulum; ) i. q. Barolum.

Barussae Insulae; Inseln im Sin. Gangeticus (Indien), wahrscheinl. die heut. Inseln Andamans, im Mbusen von Bengalen, gegen die Küste des Königr. Pegu; u. nicht die nicobarischen I., welche südl. lagen.

Barussius; ) cf. Barissus.

Baruthum; Byruthum; Hptst. Baireuth, Bayreuth, im baier. Ober-Mainkreise, am rothen Main. Baruthinus, adj.; Byruthensis, e. Hier starb am 14. Nov. 1825 Jean Paul Friedr. Richter, 63 Jahr alt.

Barvacum; ) i. q. Bacacum.

Barvia; Hptst. Bervie, Grassch. Mernes, in Nord-Schottland.

Barygaza, Ptol; St. in India intra Gangem, am Sin. Barygazenus, südl. von der Mündg. des Namadus; jetzt Bærouth, Barochie, in Guzurate, am Fl. Nerbuddah.

Barygazenum Promontorium; cf. Balceum.

Barygazenus Sinus, Ptol.; Mbusen an der Westküste in India intra Gangem; der heut. Mbusen von Cambaya, begrenzt die Halbinsel Guzurate.

Barzaura, Ptól.; St. der Paropamisadae (Paropamisus), unfern Parsiana.

Basabocates, Plin.; Vocates, Caes.; Volk in Gallia Aquitanica, hatte iberischen Ursprung u. safs in Bazadois (e. Theil des Dep. Gironde).

Basag, Plin.; Insel an der arab.

Küste.

Basan, Βασαν, LXX; Deut. III, 1. 3. sq. 10. sq. IV, 43.; Numer. XXI, 33.; XXXII, 33.; Josua IX, 10.; XII, 4. 5.; XIII, 11.; sq. 30.; sq.; 1. Reg. IV, 19; X, 33.; 1. Chron. V, 23.; VI, 71.; Psalm. XXII, 13; LXVIII, 16.; CXXXV, 11.; CXXXVI, 20.; Jesaia II, 13; XXXIII, 9.; Jerem. XXII, 20.; L, 19.; Ezech. XXXIX, 18.; Amos IV, 1.; Nah. I, 4.; Zach. XI, 2.; Basanitis, Hierarym.: Ragacutic. Euseb.; την Basan, Basar, LXX; Deut. III, 1. Hieronym.; Βασανιτις, Euseb.; την Βασανιτιν, LXX in Micha VII, 14.; ή Βασανιτις, LXX in Deut. I, 4.; εκ της Βασανιτίδος, LXX in Josua XX, 8; XXI, 27.; Ezech. XXVII, 6.; nach dem babyl. Exil: Βαταντια, ας, Ptol. V, 15.; Polyb. Leg. XVI.; cf. Joseph. Ant. XII, 3.; XX, 5.; Euseb.; Joseph. Bel. II, 9.; Ant. XV, 13.; XVII, 2. 10, 13.; Batanca, ae; Hieronym.; Βαταγεα, Steph.; Bataneas, adis, Βατανειας, αδος, Joseph. Anton. IV, 7.; Botnaia (Basan), Deut. XXXII, 14; XXXIII, 22, sec. Targ. Hieros.; Butnan, Chaldaeus in Psalm. LXVIII, 23; Matnan, im Targumim; cf. Psalm. XXXII, 13, ; Gigantum Terra, Deut. III, 13.; Landsch. in Palaestina, östl. vom Jordan, bildete zur Zeit des Eintritts der Israeliten in Canaan c. eigenes vom König Og beherrscht. Königr., kam an den halben Stamm Manasse, Deut. III, 13.; Josua XXI, 6; XXII, 7. etc., grenzte östl. an Arabien, nördl. an Hermon. M., westl. an den Jordan, südl. an den Fl. Jabboc, zerfiel nach dem Exilin: Batanea; - Auranitis; Trachonitis(Τοαχων); - Gaulo-nitis; - cf. Joseph.; Ant. XV, 13; Test. Herod. XVII, 16.; u. soll jetzt im engern Sinne n. Seetzen El-Botthin heißen. Bataneae, Βατανεάι, Steph.; Βαταναιοι, Βαtanaci, Joseph. Ant. XVIII, 6.: Einw.

Basanites Mons; Berg in Thebais (Ober - Acgypten); östl. von Syene. Basanitis; cf. Basan.

Basara, ac, Joseph. Vit. c. 24.; Besara, Vers.; St. in Galilaca Superior. zw. Ptolemais u. Gaba.

Bascatis; Fl. in Sogdiana, füllt in den Jaxartes, u. soll jetzt Wasch heissen.

Basciscae; Gebirge in Marmarica. Base, Anton. Itin.; Ort in Regio Syrtica, zw. Leptis Magna u. dem Fl. Cinyphus, XXV M. P. östl. von Berge.

Basentinus; neapol. Fl. Basiento, entspr. in Basilicata u. fällt in den Mbu-

sen von Tarent. Basi, Ptol.; St. der Castellani, in Hispania Tarraconeusis.

Basiana, ac, Ptol.; Ort in Pannonia Inferior, nahe dem Fl. Savus, westl. von Sirmium, südöstl. von Mursa Major; n. E. jetzt Posega, Possega, Possegia, Hptst. der Gespsch. gl. N. in Slavonien; sec. Al. aber Sabatz, an der

Basilea; Amm. Marc. XXX, 8.; Anton. Itiu.; Basilaca; Basilia; Bacsula; Basula; Bazela; sec. Al. auch Colonia Munatiana; ursprüngl. e. von K. Valentinian erbantes Castell bey den Helvetii, unfern Augusta Rauracorum; jetzt Basel, Hptst. des Canton gl. N., auf beyden Seiten des Rheins, 11 M. südl. von Strassburg.

KVers. von 1431 — 1448. Basileensis, e. Basileensis Episcopatus; am Oberrhein, mit den Städten Brondrut u. Delmont im Canton Bern.

Basileensis Pagus; schweiz. Canton Busel, zw. Deutschland, Frankreich, Solothurn, Aargau n. dem mit Bern vereinigten Theile des Bisth. Basel. Basilia; fest. Ort in Sarmatia Asia-

tica, östl. vom Bosporus Cimmerius.

Basilia; i. q. Baltia.

Basilica; St. in Mauretania Caesar., südl. von der Mündg. des Nasava.

Basilicata; i. q. Acherontina Pro-

Basilicus Sinus, Plin. V, 29.; Mbusen zw. Carien u. Jonien; nördl.

von Posidium Promontorium. Basilidac, Mela II, 1.; Basilii; Volk in Sarmatia Europäea, in der Nähe des Fl. Gerrhus, nördl. vom Chersonesus Taurica.

Basilippo; St. in Hispania Bactica,

unweit Hispalis. Basilis; kl. St. in Arcadien, am

Alphens. Basiliscaei, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, oberhalb d. Chaenides.

Basilissene; Ptol.; Landsch. in Armenia Major, am Euphrat.

Basilium Flumen; Canal in Babylonien, verband d. Tigris u. d. Euphrat. Basinium ; Bazinga; Bazi-

nium; St. Poesing, in Nieder- Ungarn, Gespsch. Pressburg.

Basistis; St. in Sogdiana, die jetzt

Bachda heissen soll.

Basilussa; Herculis Insula; liparisch. unbewohnte Insel Basiluzza.

Baska, Joseph. Antiq. XIII, 1.; Baskama, Βασκαμα, 1. Maccab. XIII, 23.; St. in Gileaditis (Peraen).

Bassa; Insel im Mare Indicum, sudl.

von Taprobane.

Bassacum; franz. Flecken Bassai. Dep. Charente, 3 M. östl. von Saintes. Bassae; Ort in Arcadien , am Fusse des Cotylius Mons, südwestl, von Mega-

lopolis, östl. von Phigalia.

Bassania, ac, Liv. XLIV, 30.; St. in Illyris Graeca, auf dem nördl. Ufer des Genusus, südöstl. von Lissus.

Bassea; franz: kl. St. Bastee, Dep. Norden, an c. in die Deule fallenden Canal, 21 M. von Lille, 3 nördl: von Ar-

Bassenum; Grenzst. Bassain von

Guzurate, in Ostindien.

Bassiana; Anton. Itin.; St. in Pannonia Inferior, auf dem Westufer des Arabo, XVIII M. P. östl. von Sabaria, XXXIV südwestl. von Mursella.

Bassinia; Bassiniatus Ager; kl. Landsch. Bassigni, in Champagne, Dep. Ober-Marne.

Bassiniacum; St. Bassigny, in der Landsch, ihres N.

Basta, ac, Plin. III, 11.; Ort in Japygia, XIX M. P. nördl. von Promont, Japygium; heut. Tages l'asto, neapol. Prov. Otranto.

Bastarnae, Tacit. c. 46.; Βατας-ναι, Dio Cass. Ll.; Strab. VII, 211.; Bastarni; Basternac, Plin. IV; 14.; Ovid. Trist. II, 198.; Eutrop. IX, 15.; cf. Ptol. III, 5.; Val. Flacc.; Batarni; Volk in Germania Transvistulana, (mutuo metu a Sürmatis et Dacis disterminati, Tacit.); grenzte östl. an Pontus Enxinus; nordl. an Sarmatia Europaea u. Tyras; westl. an Vistula; südl.

an Carpates Montes u. Hierassus.

Bastarnorum Regio, Cell. II, 5; 78.; i. q. Russia Nigra, Rubra (max. part. Galizien u. Lodomirien), u.

Podolia.

Basterbini, Plin.; Volk in Unteritalien ; sec. Harduin: um d. St. Bausta. Bastetani, οι Βαςητανοι, Strab. III.; Bastitani, Plin. III, 3.; Mastieni, Masinvoi, Steph.; Volk im südöstl. Hispania Tarracon., südwestl. von Ortospeda Mons; im heut. Ost-Granada, West-Murcia, u. Ost-Mancha.

Basti, Anton. Itin.; St. der Bastitani, in Hispania Tarracon., 25 Mill. Row. nordöstl. von Acci, 25 west! von Carthago; jetzt Basd, in Granada, 3 M. nordöstl. von Guadix, 21 südwestl-von Huescar; sec. Mannert aber unfern Lorca, in Murcia.

Bastillia; ehemal festes Schloss Bastille, in Paris, im J. 1373 von Carl V. erbaut (Hugo Aubricot legte 1369 den Grund), u. 1789 am 14. Jul. zerstärt

Bastitani; cf. Bastetani.

Bastonacum; Bastonia; auch Belsonacum; niederländ, kl. St. Bastognack, 4 M. nordwestl. von Luxemburg.

Bastuli (Poeni); Volk in Hispania Baetica, auf der Südküste, zw. Munda u. Promont. Charidemi (Granada).

Bata, τα Βατα, Strab.; Ptol.; Batus; Scyl.; Hafenort am Pontus Euxin. in Sarmatia Asiatica, 400 Stad. (10 M.) von Sindicus Portus.

Batabia; cf. Batavia.

Batae; Bautes; Volk in Serica, südöstl. von den Issedones, im hent. Königr. Boutan, Sirinagar, e. Theil von

Batana, sec. Cell. i. q. Batina, Bατινα, Ptol.; St. in Media Magna, nördl. von Orontes Mons, unfern des Fl. Straton, u. Ecbatana; jetzt Sultanieh, Dorf in der iran. Prov. Irak Adschemi.

Batanagra; mongol. St. u. Königr. Naugracut, in Indien, gegen den Cau-

asus.

Batanaea; } cf. Basan.

Bataneas;

Batania; Ort in Galilaea Superior, westl. von Pancas.

Batava Castra; cf. Bacodurum.

Batavi, orum, Tacit: Hist. IV, 12.
19. 32.; Lucan. I, v. 431.; Juvenal.
Satyr. VIII, v. 51.; cf. Plin. IV, 17.;
Sil. Ital. III, v. 607.; Martial, VIII,
epigr. 33.; Batavi, Βαταουοι, Dio
Cass. IV, p. 565.; Batavorum Gens
Amici et Fratres Romani Imperii, Inscrpt. in Cornel. Aurel. Batavia I.;
u. Petr. Scriver. Antq. Batav.; Batavi
Civ. Fratres et Amici P. R.; Inscript. ap. Grut.; german. Volk in Gallia Belgica, bewohnte Batavor. Insula,
e. Theil der Länder zw. Vahalis u. Mosa, u. soll von den Catten abstammen.
Die heut. Holländer.

Batāvia, ac, Eumen., Βαταβια aç; Zosim. III, 6; Batavium; Batavava, aç, Ghatavia, Dio Cass. LV, p. 565.; Patavia, Tab. Peut.; Batavorum Ager, Tacit. An. II, 6; Hollandia; niederl. Prov. Holland, grenzt östl. an d. Zuydersee, Utrecht, u. Geldern; nördl. u. westl. an die Nordsee; südl. an Nordbrabant u. Zeeland. Batāvus, adj.; Hollandice. Batavia, Cell.; ostind. St. Batuvia, auf der Insel Java, Königr. Bantam.

Batavodurum, Ptol. II, 9.; Tacit, Hist. V., 20.; Duerstadium, Cell.; Durostadium; nicht Noviomagus; St. der Batavi, in Gallia Belgica; jetzt Wyk de Duurstede, Prov. Utrecht, wo sich der Leck vom Rhein trennt.

Batavorum Insula, Caes. B. G. IV, 10.; Plin. IV, 15.; cf. Tacit. An. II, 6; Hist. V, 19.; Zosim. III, 6.; Dio Cass. LV, p. 565.; Bατασυσυν νησος, Dio Cass. LIV, p. 544.; Insel in Gallia Belgica, begrenzt im S. von Vahalis u. Moja, im N. durch c. Arm des Rheins (Helium Ostium). Als Drusus durch Fossa Drusiana gleichsam eine neue Mindg, des Rheins schuf, erhielt die Insel neue Ufer u. e. grüssere Ausdehnung, (vd. Canninefates); cf. Mela III, 2.; vielleicht heut. Tages Betwee, Betavia; auch wohl Neomagensis Tractus; niederl. Gegend im südl. Geldern, zw. d. Rhein u. d. Lech.

Bate; Steph.; Ort in Attica.

Batenburgum; cf. Batavorum Oppidum. Bateni, Plin.; Volk in Osten des

casp. Meeres.

Batha; Plin.; St. in Aethiopien.
Bathaseca; niederungar. St. Bathasac, in der Nähe der Mündg. d. Sarwitz, Grafsch. Tolna.

Bathed; Bathia; cf. Badia.

Bathenis Arx, idis; i. q. Batavo-

Bathenis Comitatus; ungar. Gespech. Batha, Bath, Bachia.

Bathia; cf. Autianae.

Bathinus; Vell. Paterc.; Fl. in Pan-

Bathmonasterium; St. Batmonster, in Ober-Ungarn, Gespsch. Batha, an der Donau.

Buthnae; cf. Batnae.

Bathonia; i. q. Aquae Calidae, So-

Bathos; St. in Arcadien, am Al-

Bathus (Profundus Portus); Hafen in Troglodytice:

160

Bathycolpus; Bathynias, Plin; Badvvias, Ptol.; Bathynius; vielleicht i. q. Bithyas; Bidvag, Appian. B. Mithrid.; Fl. in Thracien, östl. von Athyras, westl. von Byzantium, fällt in den Propontis, u. soll Biuthere heissen.

Bathyra, ac, Βαθυρα, Joseph. Ant. XVII, 2.; Vers. lat. Vit. Joseph. (im Urtext aber: Επβατανα); Flecken in Ba-san, von Herodes gegen die räuber.

Trachoniten erbaut.

Bathys, Plin. VI, 4.; Arrian.; Fl. in Cholchis, fällt südl. vom Phasis in

Pontus Euxinus.

Bathys; Fl. in Phrygia Minor, strömte bey Dorylaeum u. fiel in den Sangarius.

Bathys, Ptol.; Fl. in Sicilien; jetzt Jati, Val di Mazara, ergiesst sich in den Mbusen von Castel a Mare.

Bathys, Badve, Ptol.; Hafenort in Troglodytice, zw. Isius u. Dioscorum

Portus.

Bati: Volk in India intra Gangem, in der heut. Prov. Arcot, Carnatik (Küste Coromandel).

Batia; St. der Sabiner in Samnium,

unweit Reate.

Batia; Biatia; Bietia; Vatia; span. St. Baeza in Andalusien, am Guadalquivir, nordöstl. von Jaen, westl. von Uheda.

Batia; Strab.; Batiae; Bitia, ae, Harpocrat.; Ort der Cassiopaci, in

Epirus.

Batiana; St. der Helvii, in Gallia Narbon., nordöstl. von Alba Augusta; jetzt Bais, am Rhone, Dep. Drome.

Batina; cf. Batana, u. Apobatina.

Batini; cf. Badini.

Batinus, Plin. III, 13.; Fl. in Picenum; sec. Harduin. i. q. Matrinus.

Batistani; i. q. Bastitani.

Batnac, arum, Amm. Marc. XXIII, 4.; Zosim. III, 12.; Barvai, Notit. Hierock; Batne, Amm. Marc. XIV, 9.; Βατνη, Procop. Pers. II, 12.; Bathae (Bathnae), Anton. Itin.; St. in Osroëne (Mesopotamien), östl. vom Euphrat, sec. Anton. XV M. P. südwestl. von Edessa.

Batnāe; Bathnae, Anton. Itin.; Batna; cf. Julian. epist. 27. ad Liban.; St. in Syrien, XXI M. P. südwestl. von

Beroea.

Batne: cf. Batnac.

Batonia Insula; molnck. Ins. Baton, östl. von den Celebes.

Batracharta, Ptol.; St. in Chaldaea, am Tigris.

Batrachus; Batracus Portus, Βατρακος, Ptol.; Hafen in Marmarica, zw. Paliurus u. Petras Portus.

Batrasabbes, Plin.; Volk in Ara-

Battiadae; Sil. Ital.; II, v. 60.; i. q. Cyrenaei, Einw. der St. Cyrene.

Batua, Tab. Theod.; Batua, Plin.; Buthoe, Bovdon, Scyl.; Steph.; Bulua, Bovlova, Ptol.; Buthoce, Bovθοιη, ap. Sophocl.; St. in Dalma-tien, zw. Ascrivium u. Olcinium; jetzt Budoa, Budua, im dalmat. Kreise Cattaro.

Batueci; span. Völker Batuccos, in den Gebirgen um Salamanca (Leon), die unter Philipp II. erst das Chrstth. annahmen, übrigens noch sehr ungebildet sind.

Batulo; Besa; Fl. Besos, in Cata-

lonien, mundet bey Barcelona.

Batülum; Virg. VII, v. 739.; St. in Campanien, unfern Rufrae. Batum; Batus; Fl. in Bruttinm.

fiel unweit der Mündg. des Acheron ins Meer.

Batycolpas Sinus; Mbusen am Bosporus Thracius.

Baucidias, Plin. IV, 12.; Insel im Sin. Saropicus; nordöstl, von Troczene. südwestl. von Aegina Insula.

Baucium; cf. Baltium.

Bauconica, ae, Anton. Itin.; Bon-conica, Tab. Theod.; St. der Vangiones, in Gallia Belgica, (Germania Prima), zw. Borbetomagus u. Moguntia; sec. Kruse Bockenheim, Prov. Hanau; sec. Cluy. u. Cell. abor Oppenheim, Oppenhemium , Prov. Rhein - Hessen. am Rhein, 2 M. südl. von Mainz.

Baudobrica, Anton. Itin.; Bautobriga; Notit. Imp.; vielleicht i. q. Bontobrice (Bontobrica, ae), Tab. Theod.; Ort der Treviri, in Gallia Belgica, sec. Anton. zw. Bonna u. Autumnacum; wahrscheinlicher zw. Bingium u. Confluentes; jetzt Boppart. cf. Bubardia.

Baudria; kl. St. Boudry, Fürstth. Neufchatel, 1 M. westl, von der St. gl.

Baugerium; franz. Abtey Baugerais, Dep. Indre u. Loire, 3 M. von Chatillon sur l'Indre.

Baujovium; Bellijocum; Bellojocum; Bellojovium; kl. St. Beaujeu, Dep. Rhone, am Ardiere, 3 St. westl. von der Saone, 5 südwestl, von

Bauli, orum, Tacit. XIV, 4.; Cic. Quaest. Acad. IV, 3. 40.; Cic. Epist. VIII, 1.; Bavlot, Dio Cass. LIX, p. 652.; Baulac, Boaulia: (i.e. boun stabida), Serv. ad Aen. VII, v. 662.

cf. Symmach. I, epist. 1.; Sil. Ital. XII. v. 156. (Herculeos Baulos); auch Tirunthia Aula, Stat. Silv. II, carm. 2, v. 96. wenn nicht vielmehr i. q. Herculanum; Villa in Campanien, zw. Bajac u. Lac. Lucrinus.

Baumae, Ptol.; Maubae, Cod. Palat.; Ort in Mesopatamien, am Euphrat.

sudl. von Porsica.

Bausta, Ptol.; St. in Unter-Italien. Bautae, arum, Anton. Itin.; Ort in Gallia Lugdun., zw. Gennava u. Casuaria; jetzt Bonneville, Bonavilla; Bonnopolis, in Savoyen, am Fl. Arve, 2 St. südöstl. von Cluse, 5 nordwestl. von Annecy.

Bautes, Baving, Ptol.; Grenzfl. in

Serica; jetzt vielleicht Olan-Muren, Nebenfl. des Hoang-Ho, in China, Bautisus; Fl. in Serica; jetzt Hoang-Ho (gelber Fl.), in China, entspr. in den südl. Geb. zw. China u. Tibet . u. fällt in den Mbusen Hoang - Hav (gelbes M).

Bautobriga: cf. Baudobrica.

Bauzanum, Paul. Diac. de Longob. V, 36.; Bolzanum; Bauxare, Cod. Theod. lex 3.; St. in Rhätien, heut. T. Bolzano, Botzen, in Tyrol, am Fl. Aisach, unfern der Adige, 3½ M. südwestl. von Brixen, 51 nördl. von Tarent.

Bavacum; ) cf. Bacacum.

Bavaria; cf. Bajoaria.

Bavo, Plin. III, extr.; Bovo, Mss.; Boa, Cod. Theod. lex 53.; Boae, Amm. Marc. XXII, 3.; XXVIII, 5.; Insel des adriat. M., an Dalmatien; jetzt Bua, Babua, im Kreise von Spalatro, durch Brücken mit der Stadt Trau vereinigt.

Bavota, Βανοτα, Ptol.; Βανςα, Cod. Palat.; St. in Japygia.

Baxala, Ptol.; St. am Saocoras, in Mesopotamien, unterhalb Nisibis.

Bazacata; Ptol.; Insel des Sin. Gangeticus, westl. von Argentea Regio; jetzt Cheduba, birman. Ins., im Mbusen von Bengalen , getrennt von Aracan durch e. Canal.

Bazes, Ptol.; St. in Tyanitis (Cappadocia Magna).

Bazinium; cf. Basinium.

Bazira, Bezira; τα Βαζιρα, Arrian. IV, 28.; cf. Curt.; St. in India intra Gangem, unweit Nyssa. Alexander M. gab ihr eine Maner.

Bazium; Ptol.; Vorgeb. in Troglo-dytice, auf der Südküste, zw. Pente-

dactylas n. Prinotus.

Bazra, Jesaia LXIII, 1.; Jerem. XLIX, 13. 22.; Bosor, Hieronym.;

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Bοσως, LXX; Euseb.; Bozra, Amos I, 12.; Jesaia XXXIV, 6.; wahrscheinl. i. q. Bostra, ac, Amm. Marc. XIV, 27.; Bosga, n. u. f., Steph. f.; Notit. Imp. Orient.; Bostra, orum, Bosqa, wv, Euseb.; Zonar. Vit. Philipp.; ή Βοστοη, Ευ-seb.; Colonia Bostra, Mzz. des Alexand., und der Jul. Mamaca; Colo-nia Felix Bostra Alexandri-Bostra Alexandrina, Mz. der Jul. Aquila; Colonia Metropolis Bostra, Mz. Imp. Philipp.; Colonia Trajana Alexandrina Bostra, Mz. der Julia Mamaea; Nova Trajana Bostra, Mz. des Com-modus; Νεα Τgαϊανη Βοσφα, Mz. des Severus; u. vielleicht auch Philippopolis; St., sec. Gesen. in Auranatis, Hauran (östl. Idumaea), 24 Milt. Rom. nordöstl. von Edrei (Adraa), 4 Tagreisen südl. von Damascus, nördl. vom Hieromax; jetzt Bosra, Bosseret, Bussereth, im steinigten Arabien, chemal. Hptst. der Edomiter. Sie wurde von Alexander M. u. nach ihm (150 J. vor Chr.) von Judas Maccab. erobert, kam von den syr. Königen an die Römer, hatte unter Trajan e. rom. Legion, wurde von Septim. Sevirus erweitert u. von Alexand. Severns zur Colonie erhoben. Geburtsort des K. Philippus. Bostrenus, Bostracus, Βοσοηνός u. Βοσοαtos, Steph.

Be-Thar; Beth-Thar, Rabbin.; Betthar, Itin. Burdigal.; Betther, Bηθθης, Euseb. sec. Cod. Reg.; Bit-Bηθογης, Luseb. Sec. Cod. Reg., Bat-ther, xara Biθθηρα, Euseb. IV, 6.; Beth-Horon Inferior, 1. Chron. VII, 24; 2. Chron. VIII, 5.; 1. Reg. IX, 17.; Josua XVI, 3; XVIII, 13. sq.; 1. Maccab. III, 16.; VII, 39.; Backboron (δια Βαιθωρων), Joseph. Ant. II, 37; cf. XX, 4; u. Bell. II, 20.; St. in Samaria, auf e. Anhöhe, u. e. nach Lydda u. Caesarea führende Strasse (δημοσια όδος, Joseph. Bell. l. c.), an der Grenze der Stämme Ephraim u. Benjamin, XII Mill., scc. Joseph. Bell. l. d. 100 Stad. (24 M.) nordwestl. von Jerusalem, südöstl. von Emmaus (Nicopo-

Bealoth, Josua XV, 27.; St. im Süden des Stammes Juda, vielleicht östl. von Hebron.

Bealta; Bullaeum; engl. St. Bealt. Buelt, in Brecknockshire, Sud-Wales.

Beana, Ptol.; Βεωνα, Codex Pal.; St. in Babylonien, am Euplirat, westl. von Didugua.

Bearnia, Clav.; Benecharnum; Beneharnia; chemal. franz. Prov. Bearn, grenzt östl. an Bigorre, u. Ar.

magnae, nördl. an Gascogne u. Nieder-Armagnac, westl. an Soule u. Nieder-Nayarra, südl. an Aragonien.

Beatia; Biatia; St. in Hispania Baetica, südösti. von Castulo; jetzt Eacza, in Andalusien, nordöstl. von Jaen, westl. von Ubeda, am Guadalquivir.

Beatorum Insula, Μαμαφων νησος, Herodot.III, 26.; cf. Oasis Major.

Beberaeus Lacus; Landsee in Mesopotamien, westl. von Singara, nordöstl. von Tharrana; jetzt sec. Niebuhr Chatonie, Paschalik Mossul.

Bebeten; Ort in Galilaea Superior,

nordöstl. von Ptolemais.

Bebiana; Babenhusa; Mktfl. Babenhausen, an der Günz, im baier. Oberdonaukreise.

Bebiana, sc. Villa, Tab. Pent.; Ort in Ligurien, unfern Fregenae n. Lorium.

Bebiani Ligures, Plin.; Einw. e.

St. (Bebia?), in Unteritalien.

Bebii Montes, Βεβιων οφος, Ptol. II. 15.; Geb., trennt Liburnien u. Dal-

matien von Pannonien.

Bebriäcum (Betriacum), Eutrop-VII, 17.; Juvenal. Satyr. II, v. 106.; cf. Orosins; Bedriäcum, Tacit. Hist. II, 23. 39. sq.; Betriacum, Sneton. in Otho.; Βητριακον, Plutarch: in Otho.; Φηητδιακον (Φοηδιακον), Joseph. Bell. Jud. IV, 33.; Vetriacum, Chronic. Hieronym.; Cancdum; St. in Gallia Tanspadana, sec. Cluv. XX M. P. vom Zusfl. der Adduaru. des Padus, XV östl. von Cremona; jetzt Cancto, mail. Mkfl., Delegat. Mantua, am Oglio. Hier schlug K. Vitellius den Otho. Bebriacensis, c, Plin. X, 49.

Bebryces, Fest. Avien.; Steph.; Βεβουκες Ναοβονησιοι, Tzetz. ad Lycoph. v. 516. 1305.; cf. Zonar. II, iuit. Bell. Hannib.; Volk iberischen Ursprunges, in Gallia Narbon., längs der Küste, von Pyrenaei Montes bis Narbo Martius.

Bebryces, um, Plin.; Volk thracischer Abkunft, an der Küste des Pontus

Euxinus, in Bithynien.

Bebrycia, Val. Flace; i. q. Bithyuia. Bebrycius, adj.; Virg, Bebryx, ÿcis.

Bebrycius, adj.; Virg, Bebryx, ÿcis. Bebrycia, sc. Regio; Wohnsitze der Bebryces, in Gallia Narbon., zw. Lan-

guedoc u. den Pyrenäen.

Bebrycia Aula, (Sacva Bebrycis Aula), cf. Sil. Ital. III, v. 420, 442; in Gallia Narbon., am Fuße der Pyrenaei M., südöstl. von den Volcae Tectosages.

Bebrycium Marc; c. Theil des Sin. Gallicus (Marc Internum), an dieser

Küste.

Beccum; franz. Flecken le Bec, Dep.

Enre, 3 St. südl. von Bourgachart, 4½ M. südwestl. von Ronen,

Beccum Helvini; Abtey Bec-Helovin, Dep. Eure, 7 M., von Rouen.

Bechina; Bechinum; böhm. St. Bechin, Kreis Tabor, 21 M. südl. von Tabor, 4 nördl. von Budweiss. Bechinensis, c.

Becchiri, orum, Fest. Avien. v. 944.; Beztigot, Dionys. Perieg. v. 765.; Apollon. II, v. 22.; Bicheres, Plin.; Volk in Pontus, westl. von den Byzeres.

Bechis, ή Βηχις, Steph.; früher Metelis, Μετηλις, Steph.; Ptol.: St. in Delta, zw. Heracleuticum Ostinm, u. Hermopolis Parva, unfern Flumen Magnum, u. Alexandria. Μετηλι. L. ιά, Μετεlitarum Δηπο ΧΙ, Μz. aus d. Zt. des Hadrian. Sie war liptst. des Metelites Nomos.

Becia; poln. kl. St. Biecz, Palat. Cracan, am Fl. Wieseloke, 8 M. südöstl. v.Cracau, 10 südwestl. v. Sendomir.

Becius Mons, Ptol.; Bartii Montes, Amm. Marc.; Geb. im südl. Drangiana, auf der nördl. Greuze von Gedrosia, u. der östl. von Arachosia. cf. Bactius.

Becken, ; westphäl. St. Becken, Beckum, an der Quelle d. Verse, 6 M. südöstl. v. Münster, 4 nordöstl. v. Soest.

Bcda, Anton. Itin.; Ort der Treviri, in Gallia Belgica, XII M. P. westl. vom Rhein; jetzt Bitburg, niederl. St., 5½ M. nordöstl. von Luxemburg, 3½ nördl. von Trier.

Bedajum; cf. Badacum; sec. Al. Lanfen, baier. St. an der Salza, im Isarkreise.

Bcdcsa; i. q. Badesa.

Bedesis, Plin.; Fl. in Gallia Cispadaua, zw. Fornu Livii u. For. Popilii, entspr. in den Apenniaen, heifst jetzt Ronco (Bedese), u. fällt bey Ravenna in den Mbusen von Venedig.

B c d f o r d i a; nicht Lactodurum; engl. St. Bedford, Prov. gl. N., an der Ouse, 4½ M. südwestl. von Cambridge,

71 nordwestl. von London.

Bedfordiensis Comitatus; engl. Prov. Bedfordshire.

Bedinaca; cf. Bedys.

Bedirum, Ptol.; St. in Africa Interior, am nördl. Abhange des Geb. Gizgiris, westl. vom Fl. Cyniphus, nordwestl. von Garama; jetzt Mendra, St. u. Proy. im Reiche Fezzan.

Bedovinum; engl. Mktfl. Bedovin, in Wiltshire.

wittsuire.

Bedriacum; cf. Bebriacum. Beduini, Car. du Fresne; Beduinen, arab., nomad. Raubvolk, in den Wüsten.

Bedunesii; Volk in Hispania Tarracon., Zweig der Astures.

Bedys; Bedinaga; Ort in Bisaltia (Maccdonien).

Beelmaus; ) cf. Baal-Meon.

Beer; St. in Samaria, auf der Grenze von Judaca, nördl, von Hierosolyma.

Beer-Elim, Jesaia XV, 8.; cf. Num. XXI, 16—18.; Elim, Exod. XV, 27; XVI, 1.; Num. XXXIII, 9.; Ort u. siebente Lagst. der Israeliten (Stamm Ruben), sec. Pocoke, Niebuhr, Ha-melsveld im Thale Girondel (Korondel), nördl. von Tor; sec, Gesenius, südöstl. von Diblathaim, auf der Grenze von Moabitis.

Beer-Seba (Brunnen des Schwures), Josua XV, 28.; XIX, 2.; Judic, XX, 1.; 2. Sam. XVII, 11.; 2. Reg. XXIII, 8.; 1. Chron. XXI, 2; 2. Chron. XXX, 5.; Βαοσουβαι, Joseph. Ant. VI, 3.; Berosa ba, ac, Notik Imp; Bersabe, 1. Reg. XIX, 3.; Bersabee, Hieronym.; Berseba, 1. Sam. III, 20; 2. Sam. III, 10; XVII, 11; XXIV, 2. 2. 1. 15.; 1. Reg. IV, 25.; Βηφαβεε, LXX.; Βηφσουβαι, Joseph. Ant. I, 12.; Βηφσουβεε, id. XVIII, 13.; südl. Grenzst. der Israeliten (Judaea), früher im Stannme Juda, später im St. Simeon, war Wohnsitz des Abraham, Genes. XXI, 31. sq., u. Isnac, Genes. XXVI, 23.; XXVIII, 10. (Bersaba, h. in libr.), stand noch nach dem Exil, Nehem. XI, 27. 30.; Joseph. Ant. IX, 7., lag sec. Euseb. XX Mill. südwestl. von Hebron, u. soll jetzt sec. Seetzen Bir Szabca heißen. Breitenbach erwähnt daselbst e. Ort Gallin Versabini, Cod. Theod. lex 30.

Beeroth, Josua IX, 17; XVIII, 25.; 2. Sam. IV, 2; cf. XXIII, 37.; Esra II, 25.; Nehcm. VII, 29.; Hieronym.; Bηφωθ; Euseb.; Βηφωτ, LXX.; St. des Stammes Benjamin, in Judaca, 7 Mill. nordwestl. von Hierosolyma, sndöstl.

von Nicopolis.

Beesterath, Beesthra, vielleicht aus Beth - Astaroth , Josua XXI, 27.; (Bosra, Vulg.; Bosga, LXX.; sec. Reland i. q. Bostra); wohl i. q. Asta-

roth, 1. Chron. VI, 71.

Befortia; Befortium; kl. feste franz. St. Befort , Belfort , Dep. Ober Rhein , 11 M. nordöstl. von Montbeliard, 6 westl. von Basel.

Bega; Mkfl. Bocge, in der Prov. Pancigny (Savoyen).

Begardum; Abtey Begars, franz.

Dep. Nordküste, unweit Treguier.

Begerri, Plin.; cf. Bigerrones.

Begia; Bejara; Pax Julia, Ptol.; Anton. Itin.; Insept. ap. Resend.; Colonia Pax Julia, ib.; Colonia Pacensis, Plin.; St. (der Turdetani) in Lusitanien, westl. vom Anas, 10 Mill. Rom. nordwestl. von Serpa, 30 (61 M.), südl. von Ebora, 72 südwestl. von Pax Augusta; heut. Tages Beja, Prov. Alentejo, 25 M. südl. von Lissabon.

Begorrites Lacus; cf. Liv. XXXI, 40.; See in Orestis (Macedonien), westl. von Celetrum, durch welchen der Haliacmon strömte.

Begynnen; cf. Belgnaen.

Beichlinga Arx; Beichlingium; thuring. kl. St. Beichlingen, 8½ M. nördl, von Weimar, 5 von Erfurt. Beichlingensis Comitatus;

Grafsch. Beichlingen daselbst.

Beiju; Bulla Regia; afric. St. Beija, im Königr. Tunis.
Beinhemium; kl. St. Beinheim, am

Nieder-Rhein, unweit Fort Louis. Bejara; cf. Apiarium.

Bejara Melenae; kl. span. St. Bejar de Melena, in Andalusien, auf der Küste.

Bela, Gen. XIV, 2. 10.; i. q. Zoar

(Zoara, ae).

Belacum; franz. kl. St. Bellac, Dep. Ober-Vienne, am Fl. Vinzon, 4 M. nordwestl. von Limoges.

Belalcazarium; Hptort Bel-Alcazar der span. Grafsch. gl. N., Prov.

Cordova.

Belbaisa; Flecken Belbeis, in der Prov. Bahari (Unter - Aegypten; unfern

d. alten Pelusium, Damiate gegenüber. Belbina, Plin. IV, 12.; Βελβινα, Strab. VIII, p. 259.; IX, 275.; Insel an der Küste von Attica, im Sin. Saronicus, zw. dem Vorgeb. Astypalaea u.Sunium, sec. Scyl. zw. Sun. u. Scyllaeum.

Belbina, ac, Βελβινα, Steph.; Plutarch. in Agid. u. Cleomen.; Belemina, ae, Βελεμινα (Βελβινα), Pausan. Arcad. c. 35; Lacon. c. 21.; Blemmi-na, de, Βλεμμινα, Ptol.; St. in Laconica, nordwestl. von Pellana, südwestl. von Phylace.

Belbinites (Belbinatis) Ager, Liv. XXXVIII, 34.; Beluivaris zwen, Belminaticus Ager, Polyb.; Land-sch. in Laconica, auf der Grenze von Arcadien.

Belbus; ital. Fl. Belbo, entspr. im Genuesischen, u. fällt bey Alexandrien in den Po.

Belca; Ort in Gallia Lugdun., zw.

Aureliani (Genabum), u. Brivodurum, auf dem nordl. Ufer des Liger.

Belcastrum; Bellicastrum; Geneocastrum; neapol. St. Belcastro, in Calabria Ulteriore II., 11 M. vom Meere, 2 südöstl. von St. Severina.

Belciana, Ptol.; St. in Assyrien, am Tigris, zw. Marde u. Ninus, nach

Bessara.

Beldea; cf. Belica.

Beldinum; cf. Belginum.

Belegra, ae; Beregra; Bere-tra; St. in Picenum, nordl. von Interamna, südwestl. von Castrum Truentinum; die heut. neapol. kl. St. Civitella, Prov. Abruzzo Ulteriore, im Thale Roveto.

Beleja; span. Villa Trevinno, Prov.

Burgos.

Belemina; cf. Belbina.

Belemum; portug. Flecken, Kloster n. Lustort Belem, am Tajo, i M. unterhalb Lissabon.

Belendi; Volk auf der Westküste in

Gallia Aquitania.

Belendi; Ort daselbst; jetzt Belin, Flecken im Dep. Gironde, 10M. südöstl. won Bordeaux.

Belenizona; i. q. Baltiona.

Beleridae; Cuniculariae Insulae; zwei bis drei kl. Inseln Sangue-

nares, unfern Sardinien.

Belerium, Belegiov, Diodor. Sic. V, 22.; Bolerium; Vorgeb. bey den Dumnonii in Britannia Rom.; jetzt the Lands End, in Cornwallis, mit e. Leuchtthurm.

Belesi-Biblanda; St. auf c. Insel des Euphrat, in Mesopotamien, nord-

westl. von Anatha.

Belesmum; Belismum; franz. St. Belesme, Dep. Orne, 2½ M. südl. von Mortagne, 2 westl. von Nogent-le-Rotrou, 174 südwestl. von Paris. Belesus; kl. span. Fl. Belez, Beles, in Catalonien, fällt zw. Barcelona u. Tarragona ins mittel. Meer.

Beleus, Βηλεος, Joseph. Bell. Jud. II, 17.; Belus, Plin. V, 19.; Solin. c. 36.; cf. Tacit. Hist. V, 7.; Βηλος, Ptol.; Steph.; Sihor-Libnath, Josua XIX, 26.; Fl. in Galilaca Superior, entspr. im See Cendevia, Plin. XXXV, 65., fällt 1 M. südl. von Ptolomais, ins Mare Judaicum (Internum), u. soli jetzt Kar-Danah, Kerdana heißen.

Beleus; Peleus; Berg Bölchen,

im Elsass.

Belfordium; neapol, Flecken Belforte, in Calabria Ulteriore, am Fl. Metrama.

Belfortium; ital. St. Belforte, am Taro, Herzth. Parma.

Belga, ae, m.; Belgae, Caes. Bell. Gail. I, 1.; Mela III, 2.; Volk im nördl. Gallien, (Niederländer), celti-schen n. germanischen Ursprungs, zw. dem Rhein, Meere, der Seine u. Marne (Gallia Belgica).

Belgade; St. der Celtiberi, in Hispania Tarraconensis.

Belgac, Ptol; Volk im südl. Britannia Rom., zw. Portus Magnus u. Sabrinae Aestuarium, südwestl. von den Atrebatii, war vielleicht e. Niederlassung der Belgae in Gallien (cf. Caes. V, 12), u. sass in den heut. Sommersetshire, Wiltshire, zum Theil in Hamp-shire, u. auf der Insel Wight.

Belgae; cf. Belga.

Belgardia; pomm. kl. St. Belgart, am Fl. Persante.

Belgentiacum; i. q. Balgentiacum. Belgialis, Belyialis, Ptol. II, 14.; Insel des acgaeisch. M., zw. Amor-

gus u. Cos, unweit Minyia.

Belgica, Tacit.; Gallia Belgica; Plin, IV, 17.; cf. Ptol. II, 9.; Prov. im nordl. Gallien, grenzte östl. u. nördl. an den Rhein, westl. an Fretum Gallicum, südl. an die Sequana, Matrona u. zum Theil an Vogesus Mons. Caes. Bell. Gall. I, 1., rechnet die Helvetii u. Sequani zu Celtica (Lugdunensis), die Augustus mit den Lingones nach Belgica setzte. Im ersten Sec. bildete sich aber hier längs dem Rhein, Germania Superior (Prima), u. Germ. Inferior, (Secunda), später Maxima Sequanorum, (Helvetii u. Sequani), u. im 4. Sec. Belgica Prima u. Secunda, ge-trennt von der Mosa; heut. Tages Lothringen, e. Theil von Champagne (Dep. Ardennen, nördl. Seine und Marne), Niederlande; e. Theil von Ele de France (Dep. Oise, Aisne), Picardie (Dep. Somme), Artois (Dep. Pas-de-Calais), Dep. Norden, nördl. Dep. Wasgau, u. Nieder - Rhein, u. Ober - Rhein , Dep. Rgsbz. Trier. Belgicus, adj.; Virg., niederländisch; Belgice, adv.

Belgica, ac, Anton. Itin.; cf. Flor.; St. der Ubii, in Gallia Belgica, zw. Marcomagum u. Tolpiacum (Rhenus u. Rora, Roer); jetzt Balckhusen, preuss. kl. St., Prov. Nieder-Rhein, unweit

Cöln.

Belginum, Tab. Pent.; Beldinum, Cell.; St. der Treviri, in Gallia Belgica (Germania Inferior), zw. Augusta Treviror., u. Bingium, die jetzt Baldenau heißen soll, südöstl. von Coblenz.

Belgiolum; 'cf. Balliolum.

Belgiojosa; Belgiosium; mail. Fl. u. Schloss Belgiojosa, 2M. v. Pavis. Belgites, Plin. III, 5.; Volk in

Pannonia Inferior, zw. den Amantes u.

Catari.

Belgium, Caes. V, 24.; Wohnsitze der Bellovaci, cf. c. 24. 25. 45., Atrebates, cf. Hirt. VIII, 46. 47., u. Ambiani, cf. Caes. V, 12., in Gallia Belgica, wo heut. Tages Beauvais (Dep. Uise), Artois (Dep. Pas-de-Calais), u. Amiens (Dep. Somme), liegen. Einige (Nicol. Sanson, u. Phil. Brietius) rechnen die Silvancetes, Nachbarn der Bellovaci, bey welchen vielleicht L. Plancus überwinterte, cf. Caes. V, 24., von wo aus ders. auf dem kürzesten Weg zu den Carnutes eilen konnte, cf. V, 25.; u. die Veromandui noch dahin, bey de-nen C. Trebonius, cf. Caes. V, 24., die Winterquartiere hätte außehlagen kön-

Belgium (Belgica, Cluv.; Germania Inferior; id.); die Niederlande, Königr., grenzt östl. an Deutschl., nördl. u. westl. an die Nordsee, südl. an Frankr., u.

umfassto -:

Austriacum (Hispani-Belgium cum): Flandria, Hannonia, Namur-censis Comitatus, Luxemburgicus Ducatus, Transmosana, Geldria Superior, Antwerpiensis Marchionatus, u. Mech-

linensis Dynastia; -:

Belgium Confoederatum, Foederatum (den Namen von dem im J. 1579 gegen Spanien geschl. Bunde): Hollandia, Sclandia, Ultrajectina, Geldria Inferior mit Zutphania, Transysalana, Groninga, Frisia Occidentalis; -:

Belgium Gallicum: Artesia, c. Theil von Flandern, Hennegau, Namur

u. Luxemburg.

Belgium Hispanicum, seit 1714, im Frieden zu Rastadt u. Baden in der

Schweiz: Belgium Austriacum.

Belgium Novum; engl. Gouvern. York, in Nord-America, begreift das westl. Canada, kam 1656 von den Holländern an die Engländer. Hptst. York.

Belgnaea, Ptol.; Belgnyaea,
Cod. Pal; St. in Arabia Deserta, westl.

vom Euphrat.

Belgradum, Bert.; Bellogradum; i. q. Alba Gracca. Belgradensis, c. Soliman. II. eroberte sie 1522.

Belia, Βελεια, Ptol.; Bella; St., der Edetani, in Hispania Tarracon.; östl. von Bilbilis; jetzt Belchite, kl. St. in Aragonien, 4 M. südl. von Saragossa, Belitani, Belitenses, wenn nicht Bilbilitani, Plin. III, 3.

Beliandrum; Ort in Noricum, vielleicht östl. von Virunum.

Belias, ae, Amm. Marc. XXIII, 6.; vielleicht i. q. Bilicha, ae; Fl. in Nord - Mesopotamien, bey Davana, fiel unfern Callinicum in den Euphrat.

Belica; Belleucum; Bellicum; Beldea; franz. St. Bellay, Belley, Dep. Ain, an dem Rhone, 8 M. östl. von

Beligrada; Zara Vetus; Mkfl. Zaracha des Hzth. Clarenza, auf Morea. Belio, od. Belion, onis, Beliov, oros, Strab.; Limia, ae, (Limeas), Oblivionis cognom.; Mela III, 1.; Limaea (Limaeas), Aiuaia, Strab.; Lethe, Ληθη, Strab.; Limius, Ptol.; Oblivionis Fluvius, Liv. Epit. LV.; Oblivionis Flumen, Flor. 11, 17.; Fl. bey den Limici, in Hispan. Tarra-con. (Gallaecia), südl. vom Minius; jetzt Lima, Prov. Entre Duero e Minho, fällt bey Viana ins atlant. Meer.

Belipo, Plin.; St. in Hisp. Baetica.

Belis; cf. Belio.

Belisama, Ptol.; Fl. in Britannia Rom., fällt ins Marc Hibernicum; jetzt Ribbil, entspr. in Northumberlandshire.

Belisia; niederl. St. Bilsen, an der Demer, Prov. Limburg, 11 M. von Mastricht, 3 nördl. von Lüttich.

Belismum; cf. Belesmum.

Belitionum; ) i. q. Baltiona. Beljocum; Flecken Beljoco, in Ara-

gonien, unweit der St. Borgia, Boria. Rella; cf. Belia.

Bella Aqua; franz. Abtey Belle-Aigue, in Nieder-Auvergne.

Bella-Branca; franz. Abtey Belle-

Branche, Prov. Maine. Bella Pertica; franz. Abtoy Belle-Perche, an der Garonne, 3 M. westl.

von Montauban. Bella Reparia; franz. Flecken Beauropaire, Dep. Isere, 2 M. südwestl.

von Vienne.

Bella Stella; franz. Abtey Belle-Estoile, in Bessin (Nieder-Normandie). Bella Villa; franz. kl. St. Bello-Ville, an der Saone, Dep. Rhone, 11 M. nordl. von Ville-Franche, 11 südöstl. von Beaujeu, 3 südl. von Macon.

Bellamantium; Bellomontium; Bellomontium Rogerii; franz. kl. St. Beaumont - lc - Roger, am Fl. Rille, Dep. Euro, 21 M. westl. von Evreux, 51

südl. von Rouen.

Bellatrix (Roma), Ovid.

Bellefordia; franz. kl. St. Beaufort, Dep. Mayenne u. Loire, 8 M. westl. von Angers, 8 von Tours.

Bellegardia; Belligardum; Bellogardia; franz. kl. St. Bellegarde, Dep. Côte d'Or, an der Saone, 11 M. unterhalb St. Jean-de-Losne, 3 nordöstl, von Chalons.

Bellegarium; cf. Ballegarium.

Bellelagium; Abtev Bellelay, im Stiffe Basel.

Belli, Appian.; Zweig der Celtiberi,
 in Hispania Tarraconensis.

Bellicadrum; Belloquadrum, Luen.; Belloquarda; franz. St. Beaucaire : Dep. Gard, 2 M. östl. von Nimes, 2 nördl. von Arles, 2½ südwestl. von Avignon. Von hier his Tarrascon die 3 St. lange Höhle, geht unter dem Rho-ne weg, u. ist ein Werk der Römer.

Bellicastrum; cf. Beleastrum.

Bellicum; i. q. Belica.

Belligardum; cf. Bellegardia.

Bellijocensis, Bellojoviensis Ager; franz. Landsch. Beaujolois, zw. der Saone u. Loire, dem Gouvern, Lyon u. Burgund.

Bellijocum; i. q. Banjovium.

Bellilocus; engl. kl. St. Bewdley, Prov. Worcester, an der Saverne, 21 M. westl. von Worcester, 151 nordwestl. von London.

Bellingvoldium; Fstg. Bellingerwolder-Schans, Prov. Gröningen, am

Dollart, auf der ostfriesl. Grenze. Bellinzonium; i. q. Baltiona.

Belliola; Belliolum; cf. Balliola. Bellipratum; Flecken Beaupré, in Flandern.

Belliquadrum; cf. Bellicadrum.

Bellismum; franz. St. Bellesme,

Landsch. Perche.

Bellocassi, Caes. VII, 75.; Belo-casses, Hirt. VIII, 7.; Velocasses, Caes. II, 4.; Vellocasses, Plin. IV, 18. : Ουνελιοκασιοι (Ουελιοκασιοι), Veneliocasii, (Veliocasii, Veliocasses), Ptol.; Volk in Gallia Belgica, längs dem nördl. Ufer der Sequana, von den Bellovaci, nördl. von den Lexovii. Hptst. war Rotomagus,

Bellofontanum; Fons Bliaudi, Luen.; Fons Bellaqueus, id.; franz. St. Fontainebleau, Dep. Seine u. Marne, an der Seine u. im Walde gl. N., mit e. Lustschlosse. Hier entsagte Napoleon am 11. April 1814 der Regierung, u. wurde 1824 in e. Höhle jenes Berges e. Versteinerung gefunden, die reinste Form c. Pferdekopfes u. c. vollständige Zeichnung e. Pferdes, mit c. Gestalt, ähnl. dem Kopfe e. Mannes, mit einzelnen Theilen des Oberleibes

Bellofordia; Bellofortium ; Bellumforte; i. q. Bellefordia.

Bellogardia: cf. Bellegardia. Bellogradum; i. q. Belgradum. Bellojocum; cf. Baujovium. Bellojovium;

Bellomariscus; engl. kl. St. Beaumaris, Beaumarish, auf der Insel Anglesey, 1 M. nördl. von Bangor, 32 nordwestl. von London, von Eduard II. er-

Rellomontium, Luen.; franz. St. Beaumont, Dep. Ober-Garonne, 1 M.

südöstl. von Lecture.

Bellomontium: Bellus Mons: vielleicht i. q. Oppidum, sc. Atuati-corum, Caes. II, 29.; niederl. St. Beaumont, Prov. Hennegau, 7 M. von Mons (Bergen).

Bellomontium; neapol. St. Belmonto, in Calabria Citeriore, am toscan.

Bellomontium in Argona; franz. kl. St. Beaumout - en - Argone, Dep Ardennen, 1 M. nordwestl, von Stenay.

Bellomontium Rogerii; cf. Bel-

lamontium.

Bellomontium Vicecomitis; franz. St. Beanmont-le-Vicomte, Dep. Sarthe, am Fl. gl. N., 3 M. südl. von Alençon, 3 nördl. von Mans.

Bellopratum; Bellum Pratum; franz. kl. St. Beaupreau, an der Eure, Dep. Mayenne u. Loire, 5 M. südwestl.

von Angers.

Belloquarda; Belloquadrum;

i. q. Bellicadrum.

Bellovacensis Ager; Landsch. Beauvais, in Isle de France (Dep. Oise).

cf. Belgium.

Bellovaci, Caes. Bell. Gall. II, 4. 13. 15.; Bellownor, Strab. IV, p. 134.; Bελλουακοι, Ptol. II, 9.; cf. Hirt. VIII, 6,; Volk in Gallia Belgica, am nordwestl. Ufer der Isara, östl. von den Caletes, nordl. von den Parisii u. Velocasses, westl. von den Veromandui u. Suessiones, südl. von den Ambiani; sec. Mannert u. Ptol. zw. Oise, Somme u. Seine u. im Küstenlande zw. der Somme u. Bresle. Bey ihnen überwinterte M. Crassus. cf. Caes. V, 24.

Bellovaci, Med. Aev.; Bellovacum; Belvacus; Belvagus, Cell.; Bellovacorum Civitas, Notit. Imp.; Caesaromagus, Tab. Theod.; Kaiσαρομαγος, Ptol.; sec. Cell. v. Mannert anch Bratuspantium, Caes. II, 13.; St. der Bellovaci, in Gallia Belgica; jetzt Beauvais, Dep. Oise, am Therain, 6 M. südl. von Amiens, 5 nordöstl. von Senlis, 71 östl. von Rouen. Bellovacensis, e.

Bellum Pratum: i. q. Bellopra-

Bellum Vadum; Bilbaum; Flaviobriga, ae, Marian. IV, 4.; Arn. Oihenart. Notit. Vascon. II, 8.; St. der Autrigones, in Hispania Tarracon.; heut. Tages Bilbao, Hptst. in Biscaya, unfern d. Meere, 10 M. westl. von St. Sebastian, 13 nördl. von Burgos; sec. Cell. aber vare Flaviobriga i. q. Bermeus; Bermeo, nordöstl. von Bilbao.

Bellumforte; ef. Bellofordia. Bellunensis Ager; Landsch. Bel-

luneze, in der venet. Prov. Belluno. Bellunum, Cluv.; Belunum, Plin. III, 19.; IV, 19.; Belovyov, Ptol.; Berunum, ex Cell.; St. der Medoaci, in Rhactien, sec. Al. der Feltrini, sec. Ptol. u. Plin. der Veneti, in Gallia Transpad.; jetzt die kl. venet. St. Belluno, an der Piave (Plavis), Prov. gl. N., 31 M. nordöstl. von Feltri, 2 nördl. von Ceneda. Hptort in Belluneze. Belunenses, Cell.; Berunenses, Plin. d. l.; Beruenses, Inscrpt. ap. Grut.
Bellus Becus; Abtey Beaubec, in

in der Normandie.

Bellus Jocus; cf. Banjovium.

Bellus Locus; franz. Flecken Beaulicu, Dep. Vendée, 21 M. von Sables d Olonne.

Bellus Locus ad Duranium; franz. St. Beaulicu, Dep. Correze, an der Dordogne, 21 M. südöstl. von Tulles.

Bellus Locus ad Ingerim; franz. kl. St. Beaulieu, an der Indre, Loche gegenüber.

Bellus Locus ad Ligerim; franz. kl. St. Beaulieu, an der Loire. 1 St. sudl. von Chatillon - sur - Loire.

Bellus Mons; cf. Bellomontium.
Bellus Mons, Vales.; St. der Bellovaci, in Gallia Belg.; jetzt vielleicht
Beaumont - sur - Oise, Dep. Seine u.
Oise, 4 M. nördl. von Paris, 4 südöstl. von Beauvais.

Belmina; i. q. Belbina.

Belna, Cluv.; Belnum; franz. St. Beaune, Dep. Goldküste, an der Bourgeoise, 3 M. nördl. von Chalon-sur-Saone, 5 südl. von Dijon, 41 nordöstl. von Autun. Belnensis, e; bekannt wegen ihres vorzügl. Burgunder-Wein's.

Belna; Flecken Beaune, Dep. Loiret, 5 M. nordwestl. von Orleans.

Belo, onis, cf. Baelo Claudia. Belocasses; cf. Bellocassi.

Relogradum; russ. St. Bielgorod, Belgorod, Gouvern. Kursk, am Ursprunge der Donez, etwa 3990 Werste (57 deutsch. M.) südl. von Moscau.

Beloium; Ort in Noricum, vielleicht südöstl. von Celeja, nördl. vom heut.

Görz.

Belsia; chemal. franz. Prov. Beauce, Beausse, zw. Berge, Isle de France, le blaisois u. l'Orleanois ; jetzt c. Theil des Dep. Eure u. Loire. Chartres war die Hptstadt.

Belsinum; i. q. Balsio.

Belsonacum; cf. Bastonacum.

Belunum; i. q. Bellumun. Belus; cf. Beleus. Nach Pacocke. entspr. ders. in den Geb. des St. Ascher. An se. Ufern sollen phöniz. Kaufleute das Glas erfunden haben. cf. Strab.; Plin. XXXVI, 26.

Belvacus; ) cf. Bellovaci.

Belza; Belzium; Ilptst. Belz, Belzko des Palat. gl. N., in Galizien, 25 M. östl. von Krakau.

Belzensis Palatinatus; Palatinat Belz, daselbst, grenzt östl an Vol-hynien, nërdl an Lublin, westl an Klein-Polen, südl an Roth-Reußen.

Bembina, Βεμβινα, Strab.; Bembinos, Hellan.; Flecken in Argolis,

bey Nemea.

Bemmara; Ort im nordl. Mesopotamien, zw. Zengma u. Edessa.

Bemmaris, is, Anton. Itin.; St. in Syrien, od, vielmehr in Osdroena, XL M. P. südöstl. von Zeugma, VIII nordwestl. von Batnae.

Ben Hinnom Josua XV, 8; XVIII, 16; Hinnom, 2. Reg. XXIII, 10; Jerem. VII, 31; XIX, 6; XXXII, 35; Εννομ. LXX.; Ennom, Vulg.; Geoma, Γεεννα, im N. Τ.; auch Thopheth, wenigstens e. Theil desselben, 2. Peg. I. d.; Jerem. VII, 31; XIX, 6; Theil in Judges | zidzet | zon Jennelow Thal in Judaea, südöstl. von Jerusalem, bewässert vom Bache Kidron, u. von der Quelle Siloah, bildete die Grenze der Stämme Benjamin n. Juda, cf. Josua, war der Ort, wo die Israeliten dem ammonit. Molech Kinder opferten, cf. Levit. XVIII. 21; XX, 2.; 1. Reg. XI, 7.; 2. Reg. 1. c., u. wohin nachmals der Unrath aus Jerusalem n. die Körper der Verbrecher gebracht wurden. cf. Matth. V, 22. 29; X, 28.; Luc. XII, 5.

Bena, Βηνη, Suid.; St. auf Creta.

Bena; cf. Benna.

Benacenses, ium, Insept. ap. Grut.; Anwohner des Lacus Benacus.

Benacum; venet. Marktfl. Garda,

Deleg. Verona, am See gl. N. Benācus Lacus, Plin. II, 103; III, 19; IX, 22.; Virg. Eclog.VI, v. 12; Georg. II, v. 160.; Βηνακος, sc. ή λιμνη, Strab. IV, extr.; See in Gallia Transpadana, nordwestl. von Verona; jetzt Gardasee, Lago di Garda, im Ve168

netian., 7 M. lang, 1 bis 8 breit. Durch ihn strömte der Mincius.

Benagurum; St. der Salacenes, in Indien.

Benalgiac; chemal. franz. Grafsch. Benauges, in Bordelais, mit der Hptst. Cadillac, Dep. Gironde.

Benamerium, Hieronym.; Βενναμαρημ, Euseb.; Ort in Arabia Petraea, auf der Grenze von Monbitis, nördl. von

Zoara, cf. Aquae Nimrim.

Benda, Binda, Renda, Ptol. : Fl. in India intra Gangem, strömt 15 Mill. Geogr. vom Namadus, fällt ins Mare Indicum, u. bildet eigentl. die 2to Mündg. des Nonaguna.

Bendena, Ptol.; St. in Zengitana, südl. von Hippo Diarrhytus , sädwestl. von Carthago , zw. Nensa u. Vazua , od. zw. Tabraca u. Mesgerda.

Bendimirus Fluvius, i. q. Araxes (Bend - Emir).

Benearnentium Civitas; cf. Boneharnum.

Benearnia; Benearnia; Benecharnia; i. q. Bearnia.

Beneducium; Bonaedulcium; Dorf Bonaduz, in Graubunden.

Bencharnia; cf. Bearnia.

Beneharnum, Anton. Itin.; Benearnentium Civitas; St. der Convenae, in Gallia Aquitan. (Novempopulania); heut. Tages vielleicht Lescar, Lascar, kl. St. am Fl. Gave, Dep. Nieder - Pyrenaeen; sec. Al. zw. Lascar u. Orthes, Ourtes. Von dieser, im Anfange des VII sec. angebl. von den Saracenen zerstörten, Stadt erhielt die Prov. Bearn wahrscheinl, den Namen.

wahrscheinl, den Namen.

Benëventum, i, Liv. IX, 27; XXV,
17; XXIV, 14; Epitom. 15.; Horat. I,
Solyr. V, v. 71.; Eutrop. II, 9. 16.;
Pomp. Fest.; Vib. Seq. de Flum.; Solin.
c. 2.; Plin. III, 11.; Vell. Paterc. I, 14.;
II, 123.; Bereferros, Ptol.; Benebentum, Tab. Peut.; Colonia Beneventana, Frontin. de Colon.; Colonia Julia Concordia Augusta Felix. Insernt. an. Holsten.; trilher Malix, Inscrpt. ap. Holsten.; früher Ma-leventum, Liv. IX, 27; X, 15.; Plin. III. 11.; Pomp. Fest.; Procop. I, Goth. 15.; Hptst. in Samnium, nordöstl. von Ncapalis, wurde von Diomedes (trojan. temporib. cf. Solin.) erbaut, im J. R. 485 röm. Colonie, cf. Vell. Paterc. I, 14., dann von Augustus vermehrt, u. heifst jetzt Renevento, Deleg. gl. N. (Kirchenstaat), am Zusfl. des Sabato u. Calaro, 3 M. westl. von Ariano, 5 östl. von Capua, 6 nordöstl. von Neapel, mit den Ruinen o. Theaters u. d. Triumphbogens des Trajan. Beneventani, Liv.

XXIV, 16; XXVII, 10.; Beneventanus, adj. (Ager), Liv. XXII, 13.; cf. Insept. ap. Grut.; Cic.; Beveßevtivos, Steph.

Bengalae Regnum; Bengala, Cluv. ; asiat. Königr. Bengalen , am Mbusen dieses Namens in Ostindien, wird vom Ganges durchströmt, u. hat Calcutta zur Hptstadt.

Bengalac Sinus: Gangeticus Sinus; Mbusen zw. India u. extra Gangem; heut. Tages Mbusen von Bengalen. Beni, Plin.; Volk in Thracien, in der Nähe der Bessi, u. der Gegend des

Hebrus. Beniaraxa; afr. St. Beniarax, Kö-

nigr. Algier, 71 M. südwestl. von Oran. Benibachula; afr. St. Benibachul, Königr. Fez, Prov. Chaux.

Benigomia; Landsch. Benigumi. cigentl. südl. Theil der Prov. Segel-messa (Sedschelmesse), im Kaiserth.

Beniguazevalus Mons: Beniguazeval, in der afre. Landsch. Errif, Königr. Fez.

Beniguelidus Mons; afr. Geb. Benigebara, Benigualid, im Königr. Fez.

Benimarasius Mons; vielleicht Septem Fratres, Mela I, 5.; Plin. Septem Fratres, Meia 1, 5.; Plin. V, 2.; Anton. Itin.; Έπτα αδελφοί, Ptol.; Έπτα αδελφοίν μνηματα; Septem fratrum Monumenta, Strab. XVII, p. 569.; Gebirgsreihe in Mauretania Tingit., westl. von Abyla, östl. von Exilissa, nach Anton. zw. Abyla u. Tingis, am Fretum Herculeum; jetzt Benimaraz, in der Prov. Habata, marocoan. Reich

Beninum; afr. St. u. Königr. Benin, anf der Sclavenküste (Oberguinea), am Mbusen von Guinea, od. von St. Tho-

Beninus Sinus; afric. Mbusen von St. Thomas, von Cap Formasa bis zum Cap de tres Puntas, an der Goldküste von Gninea.

Benjamin, Josna XXI, 17.; Judic. XIX, 14.; 1. Samuel IX, 4. 16; X, 1.; Joseph. Ant. V, 1.; Benjamitica Tribus, Cell.; e. der 12 Stämme des israel. Volkes, grenzte östl. an den Jordan, nördl, an Ephraim, westl. an Dan, u. südl. an Juda (von Bethoron Inferior bis nach Kiriath-Jearim), cf. Josua XVIII, 21 sq. Die Benjaminiter (Beviaμενεται, Joseph. c. l.), bekriegten im Zeitalter der Richter ohne Glück die übrigen Stämme, cf. Judic. XX, 1. sq.,

waren dem aus ihrer Mitte zum ersten

israel. König bestimmten Saul, cf. 1.

Smuel IX, 1. sq., u. mit 10 anderen Stimmen se. Sohne, Isboseth, unterthan, wurden von David beherrscht, vereinigten sich bey der Trenng, des hebr. Staates nach Salomo's Tode, 975 vor Chr., mit Juda u. schufen so das Königr. dieses Namens.

Benna (Bena), Steph.; St. der Beni in Thracien.

Benna; i. q. Bagennae.

Bennavenna, Bennaventa, orum, Anton. Ita.; St. der Coritani in Britannia Rom., sudl. von Tripontium, 7 Mill. von Venonae; jetzt Daventry, in Northamptonshire, nach Cell. aber wohl nicht Northampton.

Bennaventa; i. q. Bennavenna. Bennica, sc. Regio, Ptol.; Gegend

in Thracien, oberhalb Maedica.

Bennopolis; cf. Ascalingium. Benthemium; Benthimia, ac; St. Bentheim, in der Grafsch. gl. N., an der Vechta, 11 M. westl. von Osnabrack, 64 nordwestlich von Münster.

Benthemius, Benthimensis Comitatus; hannöv. Grisch. Bent-Benthimensis heim, grenzt gegen O. an Meppen u. Lingen, gegen N. u. W. an die Niederl., gegen S. an Westphalen.

Bentoliera; kl. Insel Ventoliere, (Bentotiana, Ventotiene,) an der neapol. Küste, 7 M. von Gacta.

Beodizum; Flecken in Thracien, nördl. von Propontis, westl. von Macron-

Beon, Num. XXXII, 3.; Baiar, Euseb.; St. des Stammes Ruben, in Peraea, vielleicht zw. Nebo u. Beth - Baal-Meon.

Bepyrus: Geb. in India extra Gangem; vielleicht dasselbe, welches den Staat Napal, Nepal, Nepaul u. den waldigen Distrikt Morung von Bengalen

Ber, Judic. IX, 21.; Bera, Hieronym.; Berea, Βεσεα, 1. Maccab. IX, 4.; Flecken in Judaea, sec. Hieronym. III Mill. nordl. von Eleutheropolis.

Bera; cf. Ber.

Beraba, Ptol.; St. der Bisyngeti, in India extra Gangem, auf der Kuste des Sabaracus Sinus, südöstl. von Be-

Berabonna, Ptol.; St. in Argentea Regio (India extra Gangem), auf der Kuste, sudl. von Sada u. vom Sadus, die

jetzt Barabon heißen soll.

Berachah, 2. Chron. XX, 26. (Dank-Thal); Thal in der Wüste Thekoa (Judaca), südöstl. von Thekoa, nordwestl. von Engaddi.

Berarum Regnum; ostind. Staat Berar, des Maratten-Reiches, Prov. Gundwana, grenzt an Bengalen, u. hat Nagpur zur Hptstadt.

Berauna; Beraunium; Verona; böhm. St. Beraun, im Kreise gl. N. 21 M. westl. von Prag. Hier wurde 1435 e. Religionsfriede geschlossen, u. sieg-ten die Oesterr. 1744 über die Preussen. cf. Poderbocensis Circulus.

Berbis; cf. Berebis.

Bercheria; i. q. Barcheria.

Bercizoma; Berga ad Zomam, Luen.; niederl. St. Bergen op Zoom, Prov. Nordbrabant, auf beyden Seiten der Zoom.

Bercorcates, Plin.; Volk in Gallia Aquitanica.

Bercorium; Bressuira; franz. Flecken Bressuire, Dep. Deux - Sevres, 21 M. südl. von Thouars.

Bercovicum; i. q. Barcovicum.

Berea, Βεσεα; cf. Ber. Berea, Vulg.; Beraea, 2, Maccab. XIII, 4.; i. q. Beroea.

Berebis; Berbis; später Vereis; Ort in Pannonien, vielleicht auf der Grenze von P. Infer. u. Super., in der Gegend von Mariniana.

Berechia; Bereghia; Hauptort Beregh, in der ungar. Gespsch. gl. N.

Berecyntes (Berecynthes), of Begenvers, Strab. X, p. 323; XII, extr.; Berecyntae; Begenvera, Hesych; Volk in Phrygia Magna, vielleicht in der Nähe des Macander. of. Berecynt. Tractus.

Berecynthus, Diodor. V, p. 333,; Berg auf Creta.

Berecuntia, (Berecynthia); Hotst. der Berecyntes.

Berecyntia, Βερεπυντια, Hesych.; i. q. Phrygia (Magna).

Berecyntius Tractus, Plin. V, 29.; in Phrygia Magna, vielleicht an der Grenze nach Carien u. Lydien hin:

Berecyntus (Berecynthus), Vib. Seq. de Mont.; Berg in Phrygia Magna, am Fl. Sangarius, war der Cybele (Berecyntia, cf. Serv. ad Acn. IX, v. 82.); Vib. Seq. l. c. geheiligt. Berecyntiacus, adj., Prudent.; Berecyntius, adj., Plin.

Beregra; cf. Belegra. Berelides Insulae, Plin.; Inseln an der südöstl. Küste Sardinien's, östl.

von Caralis.

Berenicae; Ort in Epirus.

Berenice; St. auf der westl, Küste des Sin. Arabicus, am Sinus Impurus, in der Gegend von Berenice Panchrysos. Berenice: cf. Asiongaber.

Berenice (Aegypt.), Ptol.; Βεροη-νικη, Agathemer. II, 5.; Berenice, Plin. VI, 23; (oppidum matris Philadel-phi), Plin. VI, 29.; cf. Strab. XVII, p. 560.; Beronice, Anton. Itin.; St. in Aegyptus Super., auf der Küste des Sin. Immundus, sec. Plin. 258 M. P. südöstl. von Coptus, sec. Ptol. unfern des Wendekreises des Krebses, Jambea in Arabien gegenüber; vielleicht die heut. Handels-Von hier aus segelten stadt Kosseir. die Schiffe nach Arabia Felix u. nach Indien.

Berenice, Mela III, 8.; St. zw. Heroopoliticum u. Strobilum Promont., sec. Cell. in Aegyptus Infer., sec. Isaac Voss aber i. q. Asiongaber, zw. Heroo-

polis u. Pharan.

Berenice (Cyrenaic.), Βερενικη, Ptol.; Strah.; Beronice, Βεσονικη, Steph.; früher Hesperis, Mela I, 8.; Έσπερις, Steph. ; Hesperides , um, Plin. V, 5.; Eonegides, Ptol.; Scyl.; St. in Cyrenaica, südwestl. von Arsinoe, auf dem Vorgeb. Pseudopenias; jetzt vielleicht Bengari, Bingasi, Königr. Tripolis, Wüste Barka, 28 M. westl. von Derne.

Berenice Epidires; cf. Arsinoe. Berenice Panchrysos u. Altera, Plin. VI, 29; cf. II, 73.; wahrscheinl. Berenice juxta Sabas, Βεσενικη κατα Σαβας, Strab. XVI, p. 531.; St. in Troglodytice, am Arabic. Sin., süd-

östl. von Adalis, jetzt entw. Salaca od. Atalaki. Harduin setzt sie irrig nach Arabia Felix, we sie die heut. St. Zebid seyn sollte.

Berenicidae, Steph.; Ortsch. (δημος), in Attica.

Berenicis, sc. Regio, idis, Lucan.;

i. q. Cyrenaica.

Berenthe; Brenthe, Ptol.; Pausan.; kl. St. in Arcadien, am Fl. gl. N., der in den Alpheus fiel.

Berethis, Begndig, Ptol.; St. auf der Ostseite des Nil, in Aethiopia supra Aegyptum, unweit Paups.

Beretra; i. q. Belegra.

Berga, Βεργη, Ptol.; Marc. Heracl.; cf. Steph.; St. in Edonis (Macedonicu), am Strymon, oberhalb Amphipolis, Geburtsort des Antiphanes (Bergaeus), Verfasser der απιςων, Incredibilium; woher das Sprichwort: βεργαίζειν, nihil veri dicerc.

Berga, Cell.; Mons, Montes Hannoniae; Hptst. Bergen, Mons, ind. niederl. Prov. Hennegau, an der Trouille.

Berga, ae, Bert.; Hptst. Bergen, im norweg. Stifte gl. N., 181 M. nordl. von Stavanger. Bergenses, Einw.

Berga (Bergac) ad Zomam; cf. Bercizoma.

Bergae Divae Gertrudis; Gertrudeberga; Mons St. Gertrudis; niederl. St. Gertruidenberg, Prov. Nordbraband, am Mbusen Biesbosch.

Bergae St. Vinoxi; Mons St. Vinoxi; Vinociberga; Vinocimontium; franz. St. Berg - Saint - Vinox, Vinoxbergen, Dep. Norden, 1 M. südl. von Dünkirchen.

Bergamensis Ager; Bergamense Territorium; österr. (chemal. venet.) Landsch. Bergamasque, mit der Ilptst. Bergamo, grenzt östl. an Bresciano, nördl, an Veltlin, westl. y. südl. an Mailand. Eisenbergwerke u. Marmorbrüche.

Bergan, Ptol.; St. in Susiana, oberhalb Susa, in der Nähe des Eulaeus.

Berge, Anton. Itin.; Ort in Regio Syrtica, zw. Leptis Magna u. Cinyps F1., 23 M. P. östl. von Seggera.

Bergensis Praefectura; westl. norweg. Prov. Bergenhus, zw. Christiania, Drontheim, Aggerhus u. der Nordsee. Hptst. Bergen.

Bergeracum; franz. St. Bergerac, Dep. Dordogne, an der Dordogue, 4 M. südwestl. von Perigneux, 10 westl. von Bordcaux.

Bergi, orum, Plin. IV, 16.; Insel der Nordsee; sec. Mannert e. Theil der Küste von Norwegen.

Bergidium Flavium, Bergidum, Ptol.; St. der Astures, in Hispania Tarracon., südwestl. von Lucus Asturum; die heut. kl. St. Villa Franca, Königr. Leon, 16 span. M. nordwestl. von Leon.

Bergidum, Ptol.; Inscrpt. ap. Grut.; Bergium, Cell.; Vergium, Liv. XXXIV, 21.; St. der Hergetes (Ptol.), od. der Lacetani (Liv.), in Hispania Tarracon,, nordöstl. vom Iberus, südöstl. von Bergusia; vielleicht jetzt Benavarri, in Aragonien, auf der Grenze von Catalouien,  $5\frac{1}{2}$  M. nördl. von Lerida,  $3\frac{1}{2}$ nordöstl. von Balbastro.

Berginium; span. kl. St. Berga, in Catalonien, 5 M, von Puicerda.

Bergintrum, (Bergintium), num St. Mauritii; St. der Centrones, in Gallia Narbon., nordöstl. von Axima, südöstl. von Alpis Graja; jetzt St. Maurice, in Savoyen, Prov. Tarantaise, an der lacre.

(Vergiani), Liv. Bergistani, XXXIV, 16.; Bergitani, Volk in Hispania Tarracon., gehörte zu den Hergetes, u. bewohnte entweder e. St. Namens Bergistum, od. Vergium des Livius.

Bergium; cf. Babeberga.

Berg ium; ct. Babeerga.
Berg of mum, Plin. III, 17.; Tab.
Theod.; Inscrpt. ap. Grut.; Justin. XX,
5. (Berg amum, Vergamum, in libr.
valg.); Begyopuov, Ptol.; Ort der Orobii in Gallia Transpadana, östl. von
Leucera; heut. Tages Bergamo, Hptst.
der Prov, dies. N., lombard. Gouvern.,
5 M. nordöstl. von Mailand, 5½ nordwestl, von Brescia, 7½ nordwestl. von
Cremona. Bergomates, Plin. 1. c.;
Einw.

Bergula, ae, Ptol.; St. der Oretani, in Hispania Tarraconensis.

Bergulae, Anton. Itin.; Bergula, Bergule, Begyovhy, Ptol.; Bergulion, Begyovhov, Ccdren. p. 266; St. in Thracien, am nördl. Ufer des Agrianes, etwa 13 M. Geogr. südöstl. v. Adrianopolis, westl. v. Tyrilus; sec. Kruse jetzt Burgas, Burghaz, Borgas.

Kruse jetzt Burgas, Burghaz, Borgas. Bergūsia, ae, Ptol.; St. in Hispania Tarracon., am Sicoris; i. q. Ballega-

rium.

Bergusii, Polyb. III, 34.; Bargusii, Liv. XXI, 19. 23.; Bagyovoioi, Steph.; Volk in Hisp. Tarracon., gehörte zu den Hergetes, u. bewohnte Bergusia.

Bergusium, (Bargusia); St. in Gallia Viennensis (Narbon.); der heut. Flecken Bourgoim, Dep. Isere (Dauphiné), 3½ M. östl. von Vienne, 6½ süd-östl. von Lyon.

Berigonium; kl. schottl. St. Bargeny, Hptst. der Prov. Air, 15 M. süd-

westl. von Edinburg.

Berinsula; ) i. q. Baltiona.

Beriotum; i. q. Barjolium.

Beris, Bnqis, Arrian.; Fl. in Pontus, westl. von Polemonium, in der Nähe der Mündg. des Thermodon.

Năhe der Mündg. des Thermodon.

Berisa; St. in Pontus, am Iris,

Hill. von Schastopolis; sec. Al. jetzt.

Tocat, Paschalik Siwas (Natolien), am

Jeschil-Irmak; sec. Al. wäre T. das
alte Comana Pontica.

Berlenga; Veleranica; alteastil. kl. St. Barlenga, Berlenga, am Duero, in Sierra d'Urbion, 3½ M. von Soria.

Berlinium; } cf. Berolinum.

Berlinum; ) C. Beronnum. Bermeus, Cell.; cf. Bellum Vadum.

Bermius, Βερμιος, Strab. VII.; Bergkette in Macedonien, läuft von S. nach O. längs dem nördl. Ufer des Haliacmon hin, u. trennt Macedon. Super. von Eordaca, Edonia u. Macedon. Inferior.

Berna, Cluv.; cf. Arctopolis. Bernensis, e, Cell.; Luen.

Bernayum; franz. St. Bernay, Dep. Eure, 3 M. südöstl. von Lisieux, 6 südwestl. von Rouen.

Bernburgum; cf. Arctopolis ad Salam.

Bernensis, Bernensium Pagus; schweiz. Canton Bern, zw. Frankr., Solothurn, Aargau, Luzern, Uri, Unterwalden, Wallis, Waadt, Freiburg u. Neuenburg.

Bernia; i. q. Hibernia.

Bero, onis; cf. Berones.

Berobe; St. in India extra Gangem, an der Mündg. des Daonas, die jetzt Merghi heißen soll.

Beroe (Beroca, Berrea); St. in Thracien, an e. Fl., östl. von Philippo-

polis, nördl. von Arzos.

Beroca; cf. Alepum, Βεροιαιών, Mzz. des Trajan, n. Anton. Pius, die Al. zu Beroea Macedon. ziehen.

Beroea, ae, Plin. IV, 10; Liv. XLV, 29. 30.; † Begoaa, Strab. VII.; Steph.; Actor. XVII, 10. 13; cf. XX, 4.; Berrhoea, Begoaa, Ptol.; Thueyd. I.; Philostorg. IX, 8.; später Irenopolis; St. in Pieria (Macedonien Infer), nördl. vom Haliacmon, südl. vom Astraens, südwestl. von Pella, am nördl. Fnſŝe des Bermius Mons, die K. Philipp von Macedon. auſbaute, den spät. N. von der Kaiser. Irene erhielt u. jetzt Veria, Berria heiſst. Berönis, Begoaves, Polyb. Leg. 69.; Begoavos, Steph.

Berolinum, Luen.; Berlinium; Berlinum, Cluv.; Hptst. Berlin, der preuss. Monarchie, Prov. Brandenburg, an beyden Sciten d. Spree, 5 M. östl. v. Brandenburg, 9 nordwestl. v. Frankfurta. d.O., 9 nordöstl. von Wittenberg: Berlin wurde 1163 v. Mkgraf Albert gegründet, Cöln a. d. Spree, sehon im 12. Sec., Friedrichswerder 1657 von Churf. Friedrich Wilhelm, Neu - od. Dorothecn-Stadt von dems., Friedrichsstadt 1688 von Friedrich I. Berolinensis, e.

Berolstadia; Bernstadium; St. Bernstadt, an der Weida, im schles.

Frstth. Ocls.

Berolstadia Lusatiae; kl. St. Bernstadt, an der Pliesnitz, Prov. Lausitz.

Berones, cf. Hirt. B. Alex. 53.; Βηφωνες, Ptol.; Bero, onis, Strab.; Volk in Hispania Tarracon., e. Zweig der Celtiberes, nördl. von der Quelle des Durius, östl. von den Autrigones.

172

sådl. vom Iberus, mit der St. Tritium Metallum.

Beronicum; Vermilacum; baier. Probstey Bernried, am Starenberger od. Würm-See, Isarkreis.

Berosoba; cf. Beer-Seba.

Berostonum; St. Bernstein, in der Mark Brandenburg, auf der pommer. Grenze.

Berosus Mons; Geb. auf Chersonesus Taurica; vielleicht jetzt Tschatyrdagh, in der Krimm.

Beroth; St. des Stammes Benjamin

Berotha, Ezech. XLVII, 16.; Βηφω-8n, Joseph. Ant. V, 1.; Berothai, 2. Sam. VIII, 8.; Chun (Cheroan, Saturns - Stadt), i 1. Chron. XVIII, 8.; wahrscheinl. Berithus, Tab. Peut.; Berğtus, Plin. V, 20.; Mela I, 12.; Amm. Marc. XIV, 8.; Fest. Avien. v. 1070.; ή Βηφυτος, Strab. XIV, p. 469; XVI, p. 520.; Scylax; Nonnus Dionys. VII v. 361. Dionys. Perion Dionys. XLI, v. 364.; Dionys. Perieg, v. 911.; Euseb. Martyr. Palaest. c. 4.; Socrat. Hist. Eccl. IV, 27.; Βηφυνος πολις Φοινικης, κτισμα Κοονου, Steph.; Colonia Felix Julia, Plin. V, 20.; Colonia Julia Augusta Felix Be-rytus, Mz. des Augustus, u. Trajan; St. in Phoenice (Syrien), an der Küste, südl. von Byblus, nördl. von Sidon, wurde von David erobert, von Diodotes Tryphon 140 v. Chr. zerstört, von den Römern wieder aufgebaut, hatte nach Lex VII Dig. deCensib. das jus italic., u. heifst jetzt Baruth, syr. St., im Lande der Drusen (sec. Al. im Paschalik Acre u. Said), 4 M. nordöstl. von Said, 9 südwestl. von Balbec, Berytius, adj. (vinum), Plin.; Berytensis, e, (Colonia), Pandect.

Berrea; cf. Beroe.

Berrhoea; cf. Beroea. Bersabe, Βηςσαβεε, Joseph. Bell. II, 20; 6. u. III, 3.; 1.; Bersobe, Joseph. Vit.; Ort in το μεγα πεδιον της Σα-μασειτιδος (Galilaea Infer.), vielleicht in der Gegend von Asochis.

Bersabe (a); } ef. Beer-Seba.

Berseba; Bersima, Ptol.; St. in Mesopota-

mien (südl. von Porsica), südwestl. von Nicephorium, am Euphrat.

Bersīnum; Lombaria; Lombatia; franz. St. Lombez, Dep. Gers, an der Save.

Bersovia, Tab. Pent.; St. in Dacien, XII Mill. von Centum Putea.

Berta, as, Ptol.; Ort in Bisaltia (Macedonien), am Strymon.

Bertranopolis; Fanum St. Bertrandi; franz. St. St. Bertrand, (de Cominges), Dep. Ober-Garonne, der Garonne, 5 M. östl. von Tarbe, 84 südl. von Aux.

Bertula; kl. Insel an der westl. Küste Sardinien's.

Berubium; Beruvium; Ferubium; Vorgeb. Dungsbyhead in Schottl., südl. von den orcad. Inseln.

Berunenses, Plin. III, 19.; cf. Bellunum.

Berunum; i. q. Bellunum.

Bervana; thibet. St. Bervan, in der großen Tartarei (Asien).

Berytus; cf. Berotha. Joh. Meursius in: Opera Graeciam illustr. erwähnt irrig, sich auf Strab. XIV, p. 469 stützend, e. St. Berytus auf Cypern.

Berzamma (Βιοοσαμμων?); St. in Arabia Petraca.

Besa, ae; cf. Antinoe.

Besabde; Ort in Mygdonia (Mesopotamien), westl, von Dara.

Besachana; cf. Besechana.

Besara; i. q. Basara.

Besaro, Plin.; St. in Hispania Bactica.

Besbicus, Βεσβικος, Strab. XII, p. 396.; Steph.; Besbycus, Plin. II, 88.; Insel im Propontis, nordöstl. von der Mündg. des Rhyndacus, westl von Premont. Posidium, ctwa 60 Mill. Rom. südöstl, von der Insel Proconnesus,

Rescia; Vescia; Vescianum; neapol. Flecken Vesciano, in Terra di Lavoro, unfern Noli.

Besechana (Besachana), ac, Isidor. Char.; Ort in Babylonien am Eu-phrat, zw. Neapolis, u. (XII Schoen. von) Aipolis, südöstl. von Macepracta. Besek; Bezek (Βεξεκ), Judic. I, 4. 5.; Βεξεκη, Joseph. Ant. V. 2.; Zε-βεκη, Steph. see, Balend.; Parat.

βεκη, Steph.; sec. Reland i. q. Beseth, Βηζεθ, 1. Maccab. VII, 19.; Βηθζηθω, Joseph.; St. des Stammes Juda (Judaca), südl. von Jerusalem, nördl. von Hebron.

Besek, 1. Sam. XI, 8.; Flecken in Samaria, sec. Euseb. sudwestl. von Seythopolis (Bethsean), nordöstl. von Neapolis.

Beseldunum, (Besendunum), Ptol.; St. der Ausetani, in Hispania Tarracon.; heut. Tages Besalu, am Fl. Fluvia, in Catalonien, 5 M. von Gerona.

Besch; cf. Besck. Michaelis glaubt aber Beseth sey i. q. Bezetha, e. der Hügel, auf welchem Jerusalem erbaut war.

Besetha; Bezetha; Hügel nördl. vom Tempel zu Jerusalem. cf. Beseth.

Besidiae, arum, Liv. XXX, 19.; St. der Brutii (Graecia Magna), südwestl, von Sybaris, nordwestl, von Acherontia, südl. von Caprasia, unfern d. östl. Ufer des Crathis; jetzt Bisignano, Besidianum, Besignanum; Bisinianum; in Calabria Citeriore, 3 M. südwestl. von Rossano, 3½ nördl. von Cosenza.

Besidianum; i. q. Besidiae.

Resighamium, u. Bessighemium; würtenb. St. Bessigheim, im Neckarkreis, am Einst. der Enz in den Neckar, 5 M. nördl. von Stuttgart.

Besignanum; i. q. Besidiae. Besimoth; cf. Beth-Jesimoth.

Besippo, Mela II, 6; cf. Baesippo. Vielleicht jetzt Vegel, Vegelium, kl. St. in Andalusien, zw. Cadix u. Gibraltar.

Besontium; (Bisontii); Chrysopolis; Vesontio, onis, Caes. I, 38.; Ονεσοντιον, ωνος, Dio Cass. XXXVIII, p. 8.; Visontio, Anton. Itin.; Auson. Grat. Act. in Gratian. c. 13.; Visontium Municipium, Mzz. des Augustus u. Galba; Ονισοντιον (Ονισοντιον), Visontium, Ptol.; Metropolis Civitas Vesontiensium, Noti. Provinc. in Max. Sequanor.; Sequanus, ex Cell.; St. der Sequani, in Maxima Sequanor. (Gallia Belgica), am Dubis, hatte e. Rednerschule (municipalem scholam), e. Amphitheater, e. Triumphbogen des K. Aurelian, u. heißt jetzt Besançon, St. am Doubs, Dep. gl. N., 1½ M. westl. von Dijon, ½ sūdostl. von Langres, 13 nördl. von Genf, 15 sūdwestl. von Basel, mit röm. Alterthümern. Vesontinus, adj.

Besor, (Bezor); 1. Sam. XXX, 9. sq. 21.; Boσog I.XX.; Bασελος, Joseph. Ant. VI, 15.; kl. Fl. in Judaea, entspr. sec. d'Anville bey Debir, sec. Al. auf dem B. Carmelus, sec. Al. sūdwestl. von Hebron, füllt zw. Gaza und Anthedon ins Marc Mugnum (Internum, mittelland. M.), u. soll mit Bosoch bey Gaza einerley seyn.

Bessa, Βησσα, Homer.; Strab. IX, p. 293.; St. (sec. Homer.), od. Ebene, πεδίον, (sec. Strab.), der Locri Opuntii. cf. Senec. Troade v. 848.

Bessapara, Anton. Itin.; St. der Bessi in Thracien, westl. von Philippopolis, am südl. Ufer des Hebrus.

Bessara, Ptol.; St. in Assyrien, am Tigris, zw. Ninus u. Marde, nach Savara.

Bessi, orum, Plin. IV, 11.; Liv. XXXIX, 53.; Eutrop. VI, 8.; Ovid.; Paulin. Nol. carm. XVII, v. 236.; Bes-

soi, Strab. VII, p. 220.; cf. Hieronym. epist. 13.; rohes, wildes Volk (ληςαι), im nordöstl. Thracien, auf dem Haemus. Hysts. war Uscudama. Bessicus, adj. (gens, i. e. Bessi), Cic.

Hptst. war Uscudama. Bessicus, adj. (gens, i. c. Bessi), Cic. Bessica, sc. Regio, Praefectura, Βεσσικη, Ptol.; Landsch. im nordöstl. Thracien, nordöstl. von Maedica, nach den Wohnsitzen der Bessi von den Röden.

mern benannt.

Bessighemium; cf. Besighamium.

Bessur, Vulg.; i. q. Bethzur. Besuchis, is, Zosim. III, 19.; St. in Babylonien, 90 Stad. von Ctesiphon, unfern Bithra u. Maogamalcha.

Besyng a (Babysenga), Ptol.; Handigsst. in Bisyngetorum Regio (India extra Gangem), in der Nähe von Saraba, u. Sin. Sabaracus, sec. Gosselin aber i. q. Sabara, Saraba, am Fl. Besynga; vielleicht unfern des heut. Neu-Pegu, in der birman. Prov. Pegu.

Besynga; Fl. dascibst, entspr. im östl. Scythia extra Imaum, u. ergoss sich in den Sin. Sabaracus; vielleicht jetzt Pegu, Peguus, in Hinter-Indien, entspr. in c. See (Chiamay) u. fällt in den Mbusen von Pegu (Bengalen).

Betach, Betah, 2, Sam. VIII, 8.; Μετεβακ, LXX.; Tibehad; Tibehath, 1, Chron. XVIII, 8.; Ματαβεθ, LXX.; St. des K. Hadareser in Syrien (Aram Soba), vielleicht in der Nähe von Berytus, die David eroberte.

Betane, Judith. I, 9.; i. q. Ain (Judaea), Josua XXI, 16.; Βηθανιν, Euseb., sec. Reland.; St. des Stammes Juda, südwestl. von Hebron. Nach Simonis Onomast. irrig i. q. Beten. cf. Ain.

Betasi, Plin. IV, 17.; Betasii, Tacit. Hist. IV, 56. 66.; Cives Betasii, Inspt. ap. Grut.; Vetasii, Notit. Imp.; Volk in Germania Secunda, Infer. (Gallia Belgica), südl. von den Toxandri, nördl. von den Aduatici.

Betavia; cf. Batavorum Insula.

Beten, Josua XIX, 25.; Bethbeten, Euseb.; Hieronym.; St. des Stammes Ascher, in Galilaea Superior, nordistl. von Ptolemais, sec. Cell. zw. Tyrus u. Ecdippa (Achzib.)

Betenabris; St. des Stammes Dimidia Manasse, östl. vom Jordan, un-

weit Gadara.

Beteoricae; i. q. Acbudae. Beterones; Volk in Spanien.

Beterrae, arum, Mela II, 5.; Beterrae Septimanorum, Plin. III, 4.; cf. Baeterra Septimanorum.

Beth-Anath, Josua XIX, 38.; Ju-

dic. I, 33.; Βαιθθαμε, Βαιθαναζ, LXX.; St. des Stammes Naphthali (Galilaea Infer.), sec. Euseb. i. q. Bnt an aea, 15 Mill. östl. von Sephoris (Diocaesarea).

Beth-Anoth, Josua XV, 59.; St. des Stames Juda, auf den Gebirgen Judaea's, 2 Mill. Geogr. nördl. von Hebron, 4 südwestl. von Bethlehem.

Beth-Araba, Βαιθαραβα, Josun, XV, 6. 61; Βαιθαβαρα, XVIII, 22.; St. des Stammes Benjamin, auf der Grenze Juda's (Judaea).

Beth-Arbel; cf. Arbela.

Beth-Asmaveth; i. q. Asmaveth.

cf. Esr. II, 24.

Beth-Aven, Josna VII, 2., XVIII, 12.; 1. Sam. XIII, 5; XIV, 23.; Βαι-Θων, Βαιθωρων, LXX.; St. des Stammes Benjamin (Judaca) südöstl. von Bethel, südwestl. von Åi.

Beth-Aven, Hos. IV, 15; X, 5.; i. q. Bethel, Gen. XXVIII, 19; XXXV, 6. sq. 15 sq.; Josua VIII, 17; XII, 9. 16; XVI, 2.; Judic. I, 22. sq.; IV, 5.; I. Sam. VII, 16.; X, 3.; XXX, 27.; I. Reg. XII, 29.; 2. Reg. II, 2. 23; XXIII, 15.; 2. Chron. XIII, 19.; Esr. II, 28.; Nehem. VII, 32.; Amos III, 14; IV, 4; V, 5. sq.; I. Maccab. IX, 50.;  $B\alpha i \partial \eta l$ , LXX.;  $B \eta - 3 \eta l \alpha l$ , Joseph. Bell.; IV, 33; cf. Ant. V, 1.; XIII, 1.; früher Lus, Λονξα, Gen. XVIII, 19; XXXV, 5.; Judic. I, 23. 26.; Josua XVI, 2; St. des Stammes Benjamin (Ephraim), auf dem südöṣtl. Abhange des Geb. Ephraim (Samaria), 5 Mill. Geogr. nordwestl. von Jericho, 4½ nordösth von Jerusalem, wurde unter Jerobeam Hptsitz des Bilderdienstes, cf. 2. Reg. u. 2. Chron. I. c. u. stand noch nach dem Exil.

Beth-Baul-Meon; cf. Baal-Meon. Beth-Bauah, Judic. VII, 24.; St. des Stammes Dimidia Manasse (sec. Büchner aber im Stamme Gad), am Euphrat,

ner aber im Stamme Gad), am Euplu vielleicht unweit Scythopolis.

Beth-Basi, Βαιθβασι, 1. Maccab. IX, 62. 64.; Βηθαλαγα, Joseph.; St. des Stammes Benjamin, vielleicht südwestl. von Gilgal, nordöstl. von Jerusalem.

Beth-Biri (Beth-Birei), 1. Chron. IV, 31.; Βαιθμαφιμωθ, Ι.ΧΧ.; St. des Staumes Simeon (Judaca), vielleicht südwestl, von Ziklag, u. i. q. Beth-Lebaoth.

Beth-Carem, Jerem. VI,1.; Beth-Cherem, Hieronym.; Beth-Hakarem, Nchem. III, 14.; Βαιθαχαφια, Βηθαχαφιμ, LXX.; Bethacara, Bethachara; Vulg.; St. des Stammes Juda, auf e. Anhöhe zw. (südl. von) Jerusalem u. Thekoa, Hier lebte der Prophet Amos.

Beth-Dagon, Josua XIX, 27.; Βαιθεγενεθ, LXX.; St. des Stammes Ascher, auf der Grenze des St. Schulon (Galilaca Super.), 1 M. südl. von Ptolemais.

Beth-Dagon, Josua XV, 40.; XIX, 27.; cf. 1. Maccab. X, 83.; Βαγαδιηλ, LXX; wold nicht i. q. Caphar-Dagon, Euseb.; St. des Stammes Juda (Judaea), vielleicht südöstl. von Emmaus (Nicopolis).

Beth - Diblathaim; cf. Almon-Diblathaim.

Beth-Eden, Amos I, 5.; Ort in Coele-Syrien, im Thale Eden, westl, von Damascus; unter gl. N. noch jetzt bekannt.

Beth-Eked, 2. Reg. X, 12. 14.; Euseb.; St. in Samarien, unfern (nördl. von) Samaria od. Sebaste, südwestl. von Jezreel.

Beth-Emck, Josua XIX, 27.; St. des Stammes Ascher (Galilaea Saper.), nördl, von Cana Magna, östl. von Sarepta.

Beth-Ezel, Bethhaesel, Micha I, 11. (Herbergs-St.), Ort in Samaria, sec. Ephraem Syr. unfern Samaria.

Beth-Gader, 1. Chron. 11, 51.; Ort des Stammes Juda, in der Nähe von Bethlehem.

Beth-Gamul, Jerem. XLVIII, 23.; St. in Moabitis, auf der Grenze des Stammes Ruben.

Beth-Hagla; cf. Bethagla.

Beth-Hakarem; cf. Beth-Carem. Beth-Hanan; 1. Reg. IV, 9.; St. im Stamme Dan, unweit Beth-Semes.

Beth-Haram; cf. Betharan.

Beth-Hogla; cf. Bethagla.
Beth-Horon, onis, Josua XVI, 3.;
2. Chron. XXV, 13.; 1. Maccab. III,
24; IX, 50.; Bethoron, Judith IV,
4.; cf. Joseph. Ant. XIII, 1; Bell. II,
4.; Bαάθαρων, LXXX.; Βαάθαρω, Joseph. Bell. II, 11.; Βαίθαρον, Joseph. Bell. II, 11.; Βαίθαρον, Joseph. Ant. XII, 17.; Βηθαρα, plur., Joseph. Ant. XII, 17.; Βηθαρα, plur., Joseph. Ant. V, 1.; zwei Städte dieses N. im Stamme Ephraim (Samaria), anf der Grenze Benjamin's, wurden von Secra, ciner Tochter Ephraims aufgebaut, 1. Chron. VII, 24., von Salomo befestigt, 2. Chron. VIII, 5; cf.-1. Reg. IX, 17., u. bestand ans:

Beth - Horon Inferior; cf. Be-Thar. — u. aus:

Beth-Horon Superior, 1. Chron.

VII. 24.; 2. Chron. VIII, 5.; Josua XVI, 5; cf. XXI, 22. wo aber sec. Euseb. Eth - Horon Infer. zu verstehen sey; Βηθωρων, Beth-Horon, Josna X, 10. sq.; Betaron, Anton. Itin. Schotti ed.; (ext. cas. Betaro, Aldi et Simleri edd.); Betharus; lag in e. Ebene, auf der Grenze der Stämme Ephraim u. Manasse (Samaria), etwa 2½ Mill. Gcogr. südöstl. von Crocodilorum Lac., 9 nördl. von Diospolis (Lydda), 61 südl, von Caesarea (Stratonis Turris). Hieronym. in Paul Epitaph. setzt sie (ab Emaunte proficiscens) näher zusammen.

Beth-Jaar, Jesaia XXII, 8.; cf. 1. Reg. VII, 2. sq. X, 17.; Hohesl. IV, 4. e. großes Gebäude (Zeughaus), auf dem östl, liegenden Hügel Ophel zu Jerusalem, von Salomo erbaut. cf. Nehem. III,

Beth-Jesimoth; cf. Jesimon.
Beth-Jesimoth, Num. XXXIII,
49.; Josua XII, 3; XIII, 20.; Ezech.
XXV, 9.; Bethsimuth, Hieronym.; Besimoth, Βησιμώθ, Joseph. Bell. IV, 25.; e. von den Moabitern eroberte St. des Stammes Ruben, in Peraca, nördl. von Livias (Julias), etwa 7 Mill. Geogr. sudestl, von Jericho.

Beth - Lebaoth, Josua XIX, 6., Lebaoth, XV, 32.; St. des Stammes Simeon, auf der Grenze Juda's (Judaea);

sadwestl. von Ziklag.

sādwestl. von Ziklag.

Beth-Lehem (Bethlehemum, i),
Gen. XXXV, 19; XLVIII, 7.; Josua
XIX, 15.; Judic. XVII, 7. sq.; 2.
Sam. XXIII, 15.; 2. Chron. XI, 6.;
Ruth. II, 4. IV, 11.; Matth. II, 1.5.
sq.; 16. Luc. II, 4. 15.; Joh. VII, 42.;
Euseb.; Hieronym.; Beth-Lehem
Juda; 1. Sam. XVIII, 12; Ruth I, 2.
3.; IV, 11.; Judic. XIX, 1. sq. 18.;
Bηθλεμ, LXX.; Βηθλεμα, αν, Joseph. Ant. V, 2. 11. cf. VI, 9. (εις Βερλέμην) VII, 12; Βητλεμα, ων, Betlema, σνυμ, Steph.; früher Ερhratu,
Genes. 1. c.; Εφφαθα, Euseb.; Hieronym.; Beth-Lehem Ερhrata, nym.; Beth-Lehem Ephrata, Micha V, 1.; Davidis Urbs, πολις Δαβιδ, Luc. II, 4.; cf. Euseb.; Civitas David; Hieronym.; St. des Stammes Juda (Judaea), sec. Euseb. σημαιοις, σ, u. Hieronym, in sexto Milliario (21 Mill. Geogr.), südl. von Jerusalem, 11 westl. von Herodium, 53 nördl. von Hebron, auf e. Berge u. der Grenze Renjamin's. Geburtsst. David's u. Jesus. llier erhaute K. Hadrian c. Tempel der Venus; K. Helene, Mutter des Constantin vernichtete dens., u. gründete daselbst eine Kirche. Jetzt e. von Christen u. Muhamedanern bewohntes Borf, auf

dessen Morgenseite e. unterirdische, Tag u. Nacht von 32 Lampen erlenchtete, Grotte, woselbst die in Felsen gehauene u. mit e. silbernen Gitter verschlossene Geburtsstelle des Heilandes sich befinden soll. Dabey die Krippe, iu Gestalt der Wiege, verziert mit silbergesticktem blanem Atlas. Nahe e. zweyte Grotte, augebl. mit den Gebeinen der unschuldigen Kinder. In der Nähe e. nach Jerusalem führende Wasserleitg., e. Werk des Salomo (?) u. das Labyrinth, bis nach Hebron sich hinziehende Höhlen. Unfern der St. (απο σημειων δ' της Ιερουσαλημ, Euseb.; quinto Milliario ab Hierusalem, Hieronym.), lag auch das Grabmal der Rahel, Ραχηλ. cf. Gen. XXXV, 19. Betlemita, Βητλεμιτης, rusalem , Steph.; cf. 1. Sam. XVII, 12.

Beth-Lehem, Josua XIX, 15.; St. des Stammes Sebulon (Galilaca Inferior).

Beth-Maacha; i q. Abela, Abela-

Beth - Maacha.

Beth-Maela; Ort in Acrabatene (Samaria) südl. von Corea.

Beth-Maon; St. des Stammes Juda. Beth-Marcaboth, Josna XIX, 5.; Beth-Marchaboth, 1. Chron. IV; 31.; St. des Stammes Simeon (Judaea), vielleicht unweit Ziklag.

Beth-Maus, untis, ή Βηθμαους, Joseph. Vita.; Bethmai, Βηθμαου, ων, ib.; Ort in Galilaea Inferior, 4 Stad. von Tiberias.

Beth - Meon; i. q. Baal - Meon.

Beth-Millo, Judic. IX, 6.; 2. Reg. XII, 21.; Burg bey Sichem (Neapolis), in Samaria.

Both-Nabaris; Bηθναβρις, Euseb.; Beth-Nimra, Num. XXXII, 36.; Josua XIII, 27.; Nimra, Num. L.c.; Nimrim, Jesaia XY, 6.; Nemra, Hicronym.; St. des Stammes Gad (Peraca), sec. Euseb. V Mill. nördl. von Beth - Haram, sec. Gesen. aber südwestl. von Aroer, nordwestl. von Jaczer. Beth - Nimra; cf. Beth - Nabaris.

Beth-Onea; Ort im Stamme Manasse (Samaria) östl. von Caesarea.

Beth - Palet, Josna XV, 27.; Beth-Phalet, Nehem. XI, 26.; St. des Stammes Juda, vielleicht nordöstl, von Beer - Seba.

Beth-Pazez, Josua XIX, 21.; St. des Stammes Issaschar (Galilaca Infe-

Beth - Peor, Josua XIII, 20 .; Beth-Phogor, Vers. lat.; Bethfogor, Hieronym.; St. des Stammes Ruben (Peraea), vielleicht nördl. von Beth-Jesimoth, sec. Euseb. ανωτεφω Λιβιαδος σημειοις ε΄, sec. Hieronym. juxth montem Fogor, sex millib, supra Libiadem. Hier ein dem Baal-Peor (Num. XXV, 3.) gelieiligter Ort.

Beth-Rehob, Judic. XVIII, 28.; St. im Stamme Ascher (Galilaca Super.), vielleicht nordwestl. von Dan (Lais), süd-

westl. von Hamoth - Dor.

Bethab ἄr a, Βηθαβαρα, Joh. I, 28, wo aber die ältesten Codd. Βηθανια lesen; Bethbaara, Hieronym; St. des St. Ruben (Peraca), am östl. Ufer des Euphrat, nordwestl. von Beth-Jesimoth, südöstl. von Jericho, sec. Cell. zw. transitum Hierichuntin. u. Scythopolitanum. Hier taufte Johannes, u. gingen die Israeliten durch.

Bethagabris; Ort im südl. Palästi-

na, zw. Ascalon u. Jerusalem.

Bethagla, Hieronym.; Beth-Hagla, Josua XV, 6; XVIII, 19.; Beth-Hogla; Josua XVIII, 21.; St. des Stammes Benjamin (Judaca), auf der Grenze des St. Juda, 3 Mill. südl. von Jericho, 2 westl. vom Jordan.

Bethagla, Bethogla, Beth-Hagla, Hieronym.; Agla, Euseb.; Ort in Philistaca, 10 Mill. nordöstl. von Gaza.

Bethammaria, Ptol.; wahrscheinl. Bemmaris, Anton. Itin.; St. in Cyrrhestica (Syrien), am westl. Ufer des Euphrat, südöstl. von Hierapolis.

Eupirat, sudostl. von Hierapolis.

Bethania, ή Βηθανία, Matth. XXI,

17.; XXVI, 6.; Marc. XI, 1. 11.;

XIV, 3.; Luc. XIX, 29; XXIV, 50.;

Joh. I, 28; XI, I. 18.; Actor. I, 12.;

Flecken in Judaca, 15 Stad. (½ St.) von

Jerusalem, am Oelberge; jetzt ein

schlechtes Dorf.

Bethania; Beuthena Inferior; Bythonia Inferior; niederschles, St. Nieder-Beuthen, am rechten Ufer der Donau, 2 M. nordwestl, von Glogau. Beutheniana Dynastia, Herrsch.

Beuthen daselbst.

Betharamphtha, ae, Βηθαραμοθα, Joseph. Bell. XVIII, 3; Beth saida, Βηθασάδα, Matth. XI, 21.; Joh. I, 44.; XII, 21.; Luc. X, 13.; Marc. VIII, 22.; Jultias, adis, Joving, Joseph. Ant. XVIII, 3; Bell. III, 10; cf. Vita Joseph.; Ptol. V, 16.; St. des St. Naphthali (Galilaea Infer.), am westl. Ufer des Lac. Genezareth, östl. von Cana, unweit Capernaum. Geburtsst. des Petrus, Andreas u. Philippus u. öftererer Aufenthaltsort des Heilandes. Andere (Wichmann ex, gr.) setzen sie auf die Ostseite, unweit des Einfl. des Euphrat in den Sec. Tiberias, u. nehmen nur ein Bethsaida an. Herodes (Antipater), Tetrarch von Galilaea u.Peraca, erbaute od. verschönerte sie, û. gab ihr, zu Ehren der Julia, Tochter des Augustus, u. Gattin d. Tiberius, d. N. St. Julias. Pococke nennt hier, 2 engl. M. v. Ufer, c. Dorf Baithsaida.

Betharan, Hieronym.; Beth-Haram, Josua XIII, 27.; Beth-Haram, Num. XXXII, 36.: Βαιθαφαν, LXX.; Bethramtha, Hieronym.; Βηθοραφοθα, Euseb.; Julias, adis, Joseph. Bell. IV, 25.; Libias (Livias), adis, Λιβιας, Ptol.; Hieronym.; cf. Joseph. Ant. XVIII, 3.; Lysias, (Livias), Strab.; St. des Stammes Gad, auf der Grenze des St. Ruben, in Peraea, nord-westl, von Hesbon, südöstl, vom Jordan. Herodes nannte sie zu Ehren der Gattin des Augustus, Livias.

Bethasa; cf. Asan. Bethauna, Βεθαυνα, Ptol. Cod. Palat.; Boethautha, ae, Vulg. Lect. Ort in Mesopotamien, zw. Zaitha u. dem Einfl. des Saocoras in den Euphrat.

Bethbeten; i. q. Beten.

Bethcar, 1. Sam. VII, 11.; Βαίθzog, LXX.; cf. Joseph. Ant. VI, 2.; St. des St. Benjamin, auf der Grenze Ephraim's, unweit Mizpa.

Bethel, elis; cf. Bethaven. Betheli, Betηλοι, Joseph. Ant. V, 1.; Einw.

Bethesda, Βηθεσδα, Joh. V., 2.; Βηξασα, Euseb.; cf. Joseph. Bell. Vl. 12.; Teich auf der Nordseite Jerusalems, am Schafthore (Nehem. III, 1.), dessen röthl. Wasser (Euseb.) Heilkräfte besass. Hier sollen die Priester das heil. Feuer verborgen haben. cf. 2. Maccab. I, 20. Beth lehem.um; cf. Beth-Lehem.

Bethleptephene, Plin. V, 14.; η Βεθλεπτηφων τοπαςχια, Bethleptephorum Toparchia, Joseph. Bell. IV, 26.; vielleicht westl. von Montes Judacae, im Stamme Juda. cf. Toparchiae Judacae.

Betkoron (Baethoron), i. q. Be-

Thar.

Bethphäge, Βηθφαγη, Matth. XXI, 1.; Marc. XI, 1.; Luc. XIX, 29.; sec. Euseb. κωμη; sec. Hieronym. villula, sidl. von Bethania, am Olivarum Mons. Ueberreste fand Pococke 2 engl. M. von Jerusalem.

Bethsaida; cf. Betaramphtha.
Bethsaida, Luc. IX, 10.; Marc.
VI, 45; Βηθσαίδα, Joseph. Ant. XVIII,
3; Julias, sc. Peraeae, adis, Plin.
V, 15.; Ιουλιας, Joseph. Bell. II, 13;
III, 35; IV, 7.; Ant. XVIII, 3; XX,
8.; St. am nordöstl. Ufor des Lac. Genezareth (Gaulonitis Infer.), unfern des Einfl. des Jordan, die Philippus, Bru-

der des Herodes Antipater Tetrarch über Batanaea, Gaulonitis, Trachouitis a Ituraca, u. Gründer der St. Paneas (Caesarca Philippi), nach der Julia, Tochter des Augustus, Julias nennen liefs. cf. Joseph. Ant. XVIII, 3. Pococke sah Ruinen auf e. Hügel Telui (Ju-Andere setzen Bethsaida lienberg ?). fast 91 Mill. Geogr. nordöstlicher, 7südostl. von Paneas.

Beth-Salisa; cf. Baal-Salisa.

Beth - San, I. Sam, XXXI, 10. 12; 2 Sam, XXI, 12; Hieronym.; Βαιθσαν, Βαιθσαν, LXX.; η Βηθσαν, Joseph. Aut. VI., extr.; cf. Aut. V. 1.; Βεθσα-τη, Joseph. Ant. XII, 12; Βαισων, Βαεσο η, Steph.; Βeth - Scan, Josua XVII, 11. 16.; (Βηθσαν), Judic. I, 17.; (Βαιθσαν), I. Maccab. XII, 40. sq.; Carthonolis. Seyth opolis, η Σκυθοπολίς, Strab. XVI, p. 525.; Ptol. V, 15.; Judith III, 11.; Joseph. Ant. V, 1; XII, 12.; cf. VI, extr.; Bell. III, 4; Joseph, Vita; Σκυθων ποlig, 2. Maccab. XII, 29.; Soythopolis, Plin. V, 18.; Amm. Marc. XIX, 27.; Hieronym.; Nysa, ac, Plin. d. l.; St. des Stammes Manasse (Samaria), in Decapolis (Σπυθοπολις ή δε εςι μεγιςη της Δεκαπολεως, Joseph. Bell. III, 31.; cf. Plin. l. c.), auf der Grenze von Galilaca (Infer.), cf. Joseph. Bell. III, 2., westl. vom Jordan, südöstl. von Jezrecl, am südöstl. Ende der Elbene Esdrelon, 120 Stad. (3 M.) aber sec. Joseph. Vita vom Lac. Genezareth, 600 (15 M.) sec. 2. Maccab. l. c. von Jerusalem, wurde von Gabinius befestigt, cf. Joseph. Ant. XIV, 10., hatte im 4. Sec. e. Bischof, cf. Reland, zur Zeit des Abulfeda (st. 1332) schon keine Mauern mehr, und heifst jetzt El Baisan, e. kl. offene Stadt. Ptol., u. Joseph. Ant. XIII, 13; 2. setzen sie irrig nach Coele-Syria. Scythopolitae, or Σκυθοπολιται, 2. Maccab. XII. 30.; Scythopolitanus, adj.

Beth-Sean; cf. Beth-San.

Beth-Sean; cf. Beth-San.

Beth-Seans, Jerem. XLIII, 13.;

Heliopolis, 'Hhovnolis, Herodot.

II, 9.; Diodor. Sic. V, 56. 57.; Ptol.

IV, 5.; Steph.; Joseph. Ant. II, 3.; η

row Hhov nolis, Solis 'Civita's,

Strab. XVII, p. 553.; On, η Ωπ, (Hhovnolis),

Exech. XXX, 17. (Hhovnolis); Ir
Heres, (Haheres), Jesaia XIX, 18.; St.

in Aegyptus Inferior, an e. östl. Arme

des Nil, nordöstl. von Habylon, etwa 3

Mill. Geogr. westl. von Arsinoe (Cleopa-Mill, Geogr, westl. von Arsinoe (Cleopatris), war von Actis (Solis et Rhodae filius, Diodor. Sic. l. c.) crbaut, hatte Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Mreer (nug avrois Osos), Strab XVII, p. 553., wurde von Cambyses zerstört, u. heifst jetat Matarc, Dorf in der aegypt. Provinz Wostan? 2 St. von Cairo. Heliopolitani, Stell. Einw.

Beth-Semes, Josua XIX, 22.; St. des Stammes Isaschar (Galilaea Inferior), vielleicht sudwestl. von Capernaum,

Beth-Semes, Josua XV, 10; XXI, 16; 1, Reg. IV, 9; 2. Reg. XIV, 11, 13; 1. Sam. VI, 12, 19, sq.; 1. Chron, VI, 59; 2. Chron. XXVIII, 18; Εαιθσαμης, ΕΧΧ.; Bethsamis, Hieronym; ef. Jöseph. Ant. VI, 2; vielleicht. auch Ir-Semes, Josua XIX, 41.; St. des Stammes Juda, an der Grenze Dan's, sec. Euseb. X Mill. Rom. östl. von Eleutheropolis, sadl. v. Emmaus (Nicopolis).

Beth-Semes, Josua XIX, 38.; Judic. I, 33.; St. im Stamme Naphthali. (Galilaea Infer.), vielleicht in der Näho

von Sephoris (Diocaesarea).

Beth-Sitta, Judic. VI, 22.; St. im Stamme Manasse (Samaria), unfern Seythopolis (Beth - San).

Beth-Thapuach, Josna XV, 53.; Βηθταφου, Euseb.; St. des Stantines Juda (Philistaca), XIV Mill. nördl. von Raphia.

Beth - Zacharia , Βαιθζαχαςια, 1. Maccab. VI, 32. sq.; Βεθζαχαςια, Jo-seph. Ant. XII, 14.; St. des St. Juda; an der Grenze Benjamin's, 70 Stad. (31 St.) von Bethzur, wo Judas Maccabaens se. Lager im Kampfe mit dem Lysias, Feldherrn des syr. Königs Antiochus V. Eupator, aufgeschlagen hatte.

Beth-Zecha; Beseth, Bysto, 1. Maccab. VII, 19.; St. bey Jerusalem, in Judaca.

Beth-Zur; cf. Bethsur.

Beth-Zur, Easeb.; Hieronym.; Cell.; Ort in Judaea, mille Pass. (südwestl.) von Eleutheropolis, auf der Strafse von Jerusalem nach Gaza, wo Philippus den Kärnmerer der athiop. Königin Candace taufte. cf. Actor. VIII, 36.

Bethsimoth, Bethsimuth; i. q. Beth - Jesimoth.

Beihaur, Bnocove, LXX; Joseph. Ant. VIII, 10; 1.; Euseb.; Hieronym.; Ant. VIII, 10; L.; Euseb.; Hicronym.; Bethsora, Itin. Hicrosolym.; Bethsoroug, LXX.; Bηθσουρα, ας, Joseph Ant. XII, 7. 14.; XIII, 4. 9.; Beth Zuv. Josua XV, 58.; Nehem. III, 16.; 2. Chron. XI, 7.; (Βαιθσουρα), 1. Maccab. IV, 29. 61; VI, 7. 26. 31. 49. sq; XIV, 33; 2. Maccab. XI, 5; XIII, 19; (εν Βαιθσουροις), 1. Maccab. IV, 29.; Bessur, Vulg.; St. des Stamues Juda, im Gebirge Juda, XX Mill. Rom. pec. im Gebirge Juda, XX Mill. Rom. sec.

Enseb., 5 Stad. sec. 2, Maccab. XI, 5. (wo aber Cell. nach Ms. Cod. Alex. nicht sadious, sondern ozowove lesen will) sudl. von Jerusalem, sudwestl. von Herodium, nordl. von Helmon; wurde von Rehabeam, 2. Chr. I. c., u. von Simon Maccabacus, 1. Maccab, XIV, 33., befestigt, aber von Antiochus Eupator (cf. Joseph. Aut. XII, 14.) erobert.

Bethsura; cf. Bethsur.

Bethuel, 1. Chron. IV, 30.; Bethul, Josua XIX, 4.; St. im St. Simeon (Judaca), sudwestl. von Horma, 3 Tagreisen sec. Hieronym. von Pelu-

sium in Aegypten.

Bethulia, ac, Betylua, Bervlova, Judith. IV, 6; VI, 10. sq. 14.; VII, 1. 3; VIII, 3. XII, 7; XV, 6; XVI, 23.; St. im St. Sebulon (Galilaca Infer.), westl. vom Lac. Genezareth. nordwestl. von Jezrael (Εσδοαηλα), woselbst Judith den Holofernes herrn des assyr. Königs Nebucadnezar, tödtete, u. selbst starb; jetzt Saphat, Mkfl. im türk. Paschalik Acre.

Bethunia; franz. St. Bethune, Dep. Pas-de-Calais, am kl. Fl. Brette, 11 M. südöstl. von Aire, 3 nordöstl. von Arras, 4 südl. von St. Omer. Bethuniensis, e.

Betis; i. q. Baetis.

Betisiacum; franz. Flecken Bethysei, Dep. Oise (Isle de France), 1 St. östl. von Verberie.

Betlema; cf. Beth-Lehem.

Betonia; i. q. Extremadura Legionensis.

Betonim, Josua XIII, 26.; Bothnin, Hieronym.; St. des Stammes Gad (Peraea), auf der Grenze Ruben's, vielleicht nordl. von Hesbon.

Betousa, Ptol.; Betuna, Cod. Pal.; vielleicht Betum, Tab. Peut.; Ort in Mesopotamien, am Tigris, unterhalb Singara, unfern dem heut. Mossul, Moussol, Paschalik Bagdad.

Betriacum, Sueton. in Mss.; Plu-

tarch. in Othone; cf. Bedriacum.

Betthar; i. q. Be-Thar. Bettigus, Ptol.; Geb. in India intra Gangem, östl. von Apocopi Montes; vielleicht jetzt Gates, Gattamgebirg, Ghauts, Gebirgskette, erstreckt sich durch die ganze ostind. Halbinsel.

Betulu; Baccula, ac, Liv. XXVII, 18.; sec. Al. Baixvla, Steph.; St. in Hispania Tarracon., auf d. Grenze v. Baetica, vielleicht sudl. von Bactis, u. das heut. Uboda, Prov. Jaen (Andalusien).

Betulos ef Bactuto.

Beinlus: Belesas: Besa: Batulo; kl. span. Fl. Beses, Beles, Besos, in Catalonien, fallt zw. Barcelona u. Tarragona ins mittelländ. Meer.

Betum; cf. Bethunia. Betuna;

Betylua; cf. Bethulia.

178

Beucinum; Bucephalea; Bucephalia; Buxonium; mecklenburgschwer. St. Bützow, am Zusfl. der Warnow u. Nebel, Distrikt Warnow, oder Rostock. Ihre Universität, Friedericiana, wurde 1788 nach Rostock verlegt.

Beudos Vetus, Bevoog malaiov. Ptol.; Beudi Veteres; cf. Liv. XXXVIII. 15.: St. in Phrygia Magna, vielleicht auf der Grenze von Pisidien, nördl. von Anabura, sudl. von Synnada. Liv. setzt sie nach Pisidien.

Beugesia; Bugia; franz. Ldsch. Bugey, zw. dem Rhone u. dem Ain; jetzt der östlichste Theil des Dep. Ain. Hptst. war Bellay.

Beuthena Inferior; cf. Bethania. Beuthena Superior; oberschles. St. Ober - Beuthen, im Hzth. Oppeln.

Beva, od. Beve, Steph.; St. am Fl. Bevus, in Illyris Graeca, an der Grenze von Macedonien.

Bevelandia Australis, Cluv.; niederl. Insel Zuid - Beveland, Zuyd-Be-veland, Land van der Goes, Prov. Zeeland; wird durch die Schelde getrennt von:

Bevelandia Septentrionalis: niederl. Insel Nord-Beveland, Prov. Zecland.

Bevera; kl. Fl. Bever im Stifte Paderborn, fällt in die Weser.

Beverovicum; holland. Flecken Beverwick, zw. Alkmaar u. Harlem.

Bevus; Fluss in Illyris Graeca; an der Grenze von Macedonien.

Bezabde, Amin. Marc. XX, 26.; Bizabda, Hieronym. Chron. An. XI. Constantii; Phoenica, Amm. Marc. XX, 18.; Feste (u. Municipium, Amm. Marc. XX, 15.), in Zabdicenorum Re-gio, am westl. Ufer des Tigris, sudostl. vom Tigranocerta, nordöstl. von Nisibis, von den Römern umsonst hartnäckig gegen die Perser vertheidigt, cf. Sapha.

Bezara; St. in Phoenicien, am Meere, sudl. von Ptolomais (Acre).

Bezer; cf. Besck.

Bezedel; Ort in Philistaea, unfern Ascalon. Bezeni, orum, Ptol.; Volk in Gala-

Suchery's Wid too I Erette

tlen (Asla Minor), mit der St. Pete-

Bezer, Deut. IV, 43; Josua XX, 8; XXI, 36.; 1. Chron. VI, 78.; Bosog, LXX.; Bodoga, Joseph. Antiq. IV, 7.; wenn nicht i. q. Bostra; Bosor, Vulg.; Hieronym.; wold nicht Booog, Botzra, I. Maccab. V, 26. 28. 36; St. des Stam-mes Ruben (Peraea), östl. von Aroer, südöstl. von Dibon.

Bezetha, Βεζεθα, Joseph. Bell. V, 13; cf. II, 39.; sec. Michaelis i. q. Beseth, Byged, 1. Maccab. VII, 19.; Hugel nördl. vom Tempel der St. Jerusa-lem in Judaea, den König Agrippa zwar besestigen liefs, den Bau aber einstellte. um bey dem Claudius keinen Verdacht zu erregen, dessen Mauer aber die Juden nochmals bis zu 20 Ellen Höhe aufführten, u. somit gleichsam e. neue Stadt (Καινοπολις, Joseph. Bell. II, 39; Και-νη πολις, V, 13.) bildeten. Reland zieht Beseth zu Bezec. Reland

Bezira; i. q. Bazira (τα Βαζιρα).

Bezort cf. Besor. Bialikamia; St. Bialykamen, am Fl. Bug, in Ost-Galizien, nordöstl. von Lemberg.

Bialoguerea; russ. St. Bialocerkiew, Gouvern. Kiew, am Fl. Rofs.

Biandina, Ptol.; St. in Laconien (Peloponnesus), am Sin. Laconicus, unfern Acriae; angebl. jetzt Rampano.

Biarmia; Permia; Hptst. Perm, im russ. Gouvern. gl. N., am Einfl. der Jaguschicha in die Kama.

Bias; kl. Flus in Messenien (Peloponnesus), entspr. südwestl. von Andania, u. fiel etwas nordl. von Corone in den Sin, Messeniacus,

Biatia, Mz. in thes. Brandenburg.; Biatia, Ptol.; Viate; St. der Ore-tani, in Hispania Tarraconensis. Viatienses, Plin.; Einw. - cf. Batia.

Biatia; i. q. Batia.

Biatia; Insel in India intra Gangem, der Mündg. des Indus gegenüber.

Bibacta, Arrian.; Bibaga, Plin.; Insel an Gedrosien, nordwestl. von

Alexandri Portus.

Bibacum, Ptol.; Ort in Germanien, nordöstl. von Serviodurum; jetzt Fichtach, Viechtach, baier. Mkfl., im Oberdonankreise.

Bibaga; cf. Bibacta.

Bibali, orum, Plin. III., 3.; Zweig der Callaici Bracari, in Hispania Tarraconensis.

Bibasis; i. q. Hypasis. Bibe; St. in Gallia Belgica, sudwestl. von Durocortorum; vielleicht heut, Tages Cailly, Mkfl. im Dep. Nioder - Seine.

Biberacum, Luen.; Bibracum; Bragodunum; würtemb. St. Biberach, im Donaukreise, am kl. Fl. Riss, 11 M. nordöstl. von Buchau, 31 südwestl. von Hederich nimmt Bragodunum Ulm. für Pfullendorf, baden. St. im Seekreise.

Biberaha; preuss. St. Bibra, Rghz. Merseburg (Prov. Sachsen), 2 M. von Naumburg, deren Gesundbrunnen 1682 gefalst, u. 1684 eingeweiht wurde.

Biberbacum; baier. Mkfl. Biberbach, im Oberdonaukreise, an der Schmutter, 2 M. von Augsburg. Hier befindet sich e. vom Papste Innocenz XI. für wunderthätig erklärtes Cruzifix. Leo XII. versprach am Jubelfeste 1825 allen zur Wallfahrtskirche Kommenden (vom 8. bis 14. Sept.) den Ablass.

Bibiena; Bibium; Ort in Germania Super., östl. vom Rhein, südl. von Saletio (Selz); jetzt (sec. Leichtlen) Iffisheim, Iffizheim, Dorf; sec. Al. Sand-weier, 1 St. von Iffisheim. Bibienses; Bibienenses.

Bibiscum; Vibiscum; Viviscum; Viviacum; schweiz. St. Vevay. Vivis, im Canton Waadt, am Genfersee. westl. von Lausanne.

Bibium; cf. Bibiena.

Bibium, Anton Itin.; Ort in Liburnien, nordöstl. von Arupium, südwestl, von Romula, auf dem Wege von Senia nach Siscia; jetzt vielleicht Carlstadt. Hptst. des Kreises gl. N. (e. Theil von Croatien), an der Kulpa, im Königr. Illyrien.

Bibla, od. Bilba, ac, Ptol.; St. in Babylonien, am Enphrat, sudl. von Barsita.

Bibliaphorium, Ptol.; St. im Libyens Nomos, auf der Grenze von Marmarica, südwestl. von Paraetonium.

Biblina; Ldsch. in Thracien. Biblinus, adj. (vinum), Plin.

Biblinus; Fl. auf der Insel Naxos. Biblis; Quelle in Ionien, südöstle von Miletus, fällt in den Budjuk-Mein-

der (Macander).

Bibonium, i, Tac.; wurtemb. St. Boeblingen, im Neckarkreise.

Bibracte, Caes. Bell. Gall. 1, 23; VII, 55. 63.; Strab. VII, p. 133.; Bibracte Julia, Eumen. in Grat. act. ad Constantin. (cogn. ab Jul. Caesare); St. der Aedui, in Gallia Lugdun.; jetzt sec. Cell. Ecurect, IV M. P. nördl. von Augustodunum. Caesar überwinterte

daselbst. Bibrax, acis, Caes. II, 6.; wohl

nicht Fines, Anton. Itin.; St. der Remi. in Gallia Belg.; vielleicht heut. Tages Bray, Brajum, Braviacum, kl. St. im Dep. Seine u. Marne (Champagne); sec. Al. der Ort Bicvre, nordwestl. von Rheims. Caesar hatte VIII M. P. von Bibrax e. Lager, welches man in die Nähe der heut. St. Pont à Vesle, am Einfl. der Vesle in die Aisne, Dep. Aisne, versetzt.

Bibroci, Caes. V. 21 .: Volk in Britannia Romana, im heut. Berkshire.

Bice, Val. Flacc. VI, v. 69.; Buges, Plin.; Byce, Βυκη, Ptol.; viellicht auch Σαπρα λιμνη, Putris Lacus, Strab.; See in Chersonesus Taurica, westl. vom Palus Maeotis durch e. Landenge getrennt, dessen Umfang sec. Strabo 4,000 Stad. (120 M.) betragen soll; angebl. jetzt Mctschnoc.

Bicheres; cf. Bechiri. Bicina; Picina; preufs. kl. St.

Pitschen, Rgbz. Oppeln.

Bicina; Bidiscum; franz. St. Bitsch, Bitche, Biche, Dep. Mosel, 31 M. westl. von Weissenburg, 7 nordwestl. von Strassburg.

Bicoca; ital. Dorf Bicoque, 1 St. von Mailand, wo Lautrec 1521 geschia-

gen wurde.

Bicornis: Furca: Furcella: Furcula; schweiz. Berg Furca, Gabelberg, zw. Wallis u. Uri, ist 13,171 Fuss hoch, u. gibt den Flüssen Rhone, Renss, Aar, Rhein u. Ticino ihre Quellen.

Bicurdium, Ptol.; Ort in Germa-nien, östl. von Sylva Semana, unfern Erfurt, war im 8. Sec. schon verschwunden, u. auf se. Stelle lag Erphesfurt.

Bida (Colonia), Ptol.; St. in Mauretania Caesar., westl. von Badel, südwestl. v. Icosium, die jetzt Bleeda heißen Bidensis, e, Notit. Mauret. Caes. Bidacum; i. q. Badacum.

Bidajum, Auton. Itin. Bedajum, Tab. Theod.); cf. Badacum. Bidaspes, Ptol.; i. q. Hydaspes. Bidburgum, Cell.; kl. St. Eichbourg, am Fl. Nyms, Hzth. Luxem-

burg. Bidgostia; Bromberga, Cluv.; Hptst. Bromberg, Bydgosz des preuss. Rgbz. Bromberg, Prov. Posen, au der Brahe, 1 M. von der Weichsel, 471 von Berlin. Der von 1772 - 74 gebaute Bromberger- od. Netze - Canal verbindet die Brahe n. Netze, - die Elbe, Havel, Oder, Spree u. Weichsel.

Bidil; östl. von Symitha. cf. Badel. Bidini, Cic.; Pliu. III, 8.; Volk in in Sicilien, südl. von Syracusae. Vielleicht die Einw. der St. Bidis.

Bidinum; Bydena; Vidinum; Viminacium, Luen.; Vodenum; Widdinum, Luen.; türk. Fstg. Vidin, Widdin, in Bulgarien, an der Donau, westl. von Nicopoli. Gegenüber liegt westl. von Nicopoli. in der Donau e. befestigte Insel. cf. Biminacium.

Bidis, is, Cic. in Verr. II, 22.; Bidos, Βιδος, φοουφιον εν Σικελια, ουderegwe, Steph.; St. in Sicilien, sudl. von Syracusae; jetzt St. Giovanni di Bidini, im Val di Noto. Bidensis, e, Cic.; Bidinus, adj., id.

Bidiscum; cf. Bicina.

Bidius; St. in Sicilien, nordöstl. vom Actna.

Bidossa; Vcdasus; Vidassus; Fl. Bidassoa, entspr. in den Pyrenaen, trennt Frankr. von Spanien, bildet die durch den Frieden von 1660 bekannte Fasaneninsel, u. fällt zw. Fontarabie u. Andaye ins Meer.

Bidruntum ; Bituntum ; druntum; Butunti, orum, Cluv.; neapol. St. Bitonto, in Terra di Bari,

2 M. südwestl. von Bari.

Biducasses; Fiducasses; Plin.; Biducesii, Βιδουκεσιοι, Ptol.; Bajocasses, Auson. Profess. n. IV.; Volk in Gallia Lugdun. Sec., auf beyden Seiten der Olina (Orne). Hptst. war Araegenus.

Biela; auch wohl Ebellinum; span. Flecken Biel, im Königr. Aragonien, 7 M. östl. von Saragossa.

Biela-Ozera; Bilocera; russ. St. Biela - Oscro, Belozero, im Hzth. u. am Sce gl. N., súdőstl. von Onega.

Bielea; russ. St. Bielsk, Bielsko Prov. Bialystock (Polen), östl. von Grodno.

Bielcensis Palatinatus; Podelassia; Podlachia; poln. Woi-wodsch. Podlachien, grenzt westl. an Masovien (Warschau, Hptst. dasclbst). östl. an Littauen.

Biella; Biellum; Bienna; Bieria; Bipennis; Bipennium; Petenisca; schweiz. St. Biel, Bienne, im Canton Bern, 2 M. südwestl. v. Solothurn, 31 nordwestl. von Bern, auf dem östl. Ufer des Bieler-Sees, u. am Fuße des Jura.

Bienboscum; Juncorum Sylva; holland. Mbusen Biesbosch, zw. Dortrecht n. Gertruidenberg, entstand in der Nacht zum 18. Nov. des J. 1741, als die Waal u. die Maas ihre Dämme durch-

brachen, n. 72 Oerter vernichteten.
Bienna; i. q. Biella. Biennensis (Biellensis),

nensis Lacus; der Bieler - od. Nydoser - See, im Canton Bern.

Biennus; cf. Vienna.

Bientinum; florent, Flecken Bientina, südöstl. von Lucca, am See gl. N. (Bientinus Lacus), zw. Lucca u. Florenz. Bieria; i. q. Biella.

Bierneburgum; cf. Arctopolis.

Biescadius Mons; Geb. Bies-Scadi, e. Theil der Carpaten, trennt Roth-Reussen (Ost-Galizien) von Sichenbür-

Bictia; cf. Batia.

Bigastrum; Oriola; span. St. Orihuela, am Fl. Segura, Königr Va-

Bigenum; asiat. Königr. u. St. Bigen, in Japan, auf der Halbinsel Niphon.

Bigerra, Ptol.; Liv. XXIV, 41.; St. der Bastitani, in Hispania Tarracon., nordöstl. von Illiturgis, südöstl. von Arcilacis, welche (socia Romanorum) die Carthaginienser belagerten, u. Scipio. entsetzte; wohl nicht Villena, Königr. Murcia, da B. in Neu-Castilien zu suchen ist.

Bigerrensis Comitatus; franz. Prov. le Bigorre, (in Gascogne), grenzt östl. an Comminges, nordl. an Armagnac, westl. an Bearn, sudl, an die Pyrenäen, u. bildet e. Theil des Dep.

Ober - Pyrenaen.

Bigerri, Paul. Nol. carm, X ad Auson. v. 246.; Begerri, Plin.; Bigerrones (Bigerriones), Caes. III, Volk in Gallia Aquitan. (Novempopulania), zw. den Convenae, dem Aturis, den Tarbelli u. den Pyrenaen, im heut, Bigorre, Hptst. war Turba. Bigerricus, Sidon.; Bigerritanus, Auson.

Bigis, Ptol.; St. in Drangiana, zw.

Arana u. Pharazana.

Bigorra, Notit. Civit, Gall. in Novempol; Ort (Castrum) der Bigerroues, in Gallia Aquit., unfern Turba.

Bihacium; St. Bihacz, Wihitz, im tark. Croation (Bosnien), auf e. Insel des Fl. Unna, 13 M. sudöstl. von Carlstadt.

Bihariensis Comitatus; ungar. Gspsch. Bihar, Kreis jenseit der Theil's. Biharium; ungar. Mkfl. Bihar, in

in der Gspsch. gl. Namens.

Bilba; cf. Bibla.

Bilbana, Ptol.; St. auf der Westkuste des Sinus Persicus, in Arabia Felix, in der Nähe von Gerra.

Bilbaum; i, q. Bellum Vadum. Bilbilis, cf. Augusta Bilbilis. Bilbilitani (Belitani), Plin.; Einw.; Bilbilitanus, adj. Martial.

Bilbilis, Justin. XLIV, 8.; Hieronym. Paul. (Barcion.) de Flum. Hisp.; Salo, onis, Martial. X, epigr. 103. u. ult.; Fl. in Hispania Tarracon, , stromto bey der St. Bilbilis, im Laude der Celtiberi, u. heifst jetzt Xalon, span. Königr, Aragonien, fällt nordwestl, von Saragossa in den Ebro.

Bilbilis Nova ; Calatainbas span. St. Calatayud, Königr, Aragonien, am westl. Ufer des Xalon, unfern des Einfl. des Xiloca, südwestl. von Sara-gossa. In der Nähe die Ruinen von Bil-

bilis.

Bilbium; span. Ort Castello Villonio, Königr, Alt-Castilien.

Bilchae, arum; span. Flecken Bilches, Königr. Jaen, 3 M. von Ubeda.

Bilecha, ac, Βιληχα, Isidor, Char.; Βαλιχα; Βιλειχα; Fl. in Mesopotamien, entspr. in Osroene, südwestl. von Carrae, u. fiel bey Nicephorium in den Euphrat.

Biledulgeridia; Ldsch. Biledulgerid, im nordwestl. Africa, grenzt nördl. an die Barbarci, u. liefert vor-

zügl. Datteln.

Bilefeldia; chemal. Hanseest. Bielefeld, auf beyden Seiten der Lutter, im Rgbz. Minden, südöstl. von Osnabrück, südwestl, von Minden, kam 1719 an das Frstth. Minden.

Bilestinum; kl. St. Beilstein, an der Mosel, Prov. Nieder-Rhein.

Bilhomum; Billemum; franz. St. Billom, Dep. Puy-de-Dôme (Auverg-ne), 4 M. südöstl. von Clermont. Bilicha; i. q. Bilecha.

Biligo; St. im heut. Karnthen,

Bilina; böhm. St. Bilin, im lentmeritzer Kreise, an der Bila, westl. von Leutmeritz, 9 nördl. von alte Schloss soll Biela, Prag. Das Tochter des böhm. Fürsten Krokus, um 744 erbaut haben. Ziska verwüstete am 7. Jun. 1421 die Kirche St. Peter u. Paul. Saner - u. Bitter - Wasser. Bilitio, onis, Gregor. Turon. X, 3.;

St. in Rhactien, am Einst. des Ticino in den Lac. Verbanus. cf. Baltiona.

Bilitiona; i. q. Baltiona. Bilitionum;

Bilitium; St. Bilitz, in Ober-Schlesien, 5 M. von Teschen.

Billaeus, Arrian, Peripl.; Apollon, II, v. 793.; Porphyrog. Constant. I, them. 7.; Billis, is, Plin. VI, 2.; Fl. in Bithynien, bey den Mariandyni, entspr. auf dem Hypius Mons, u. fiel XX Stad. von Tinm, westl. vom Parthenius in den Poutus Euxinua.

Billemum; i. q. Bilhomum.

Billena; kl. Fl. Bille, zw. Holstein

u. Lauenburg, entspr. in der Gegend von Steinhorst, u. fallt bey Hamburg in die Elbe.

Billerbeccum; westphal, kl, St, Billerbeck, im Rghz, Münster.

Billizona; cf. Baltiona.

Biloccrensis Ducatus; Hzth. Biela - Osero, grenzt an Nowgorod, u. an Wologda.

Bilocerensis Lague; See Belozera, daselbst,

Biludium, Anton. Itin .; St; in Dalmatien, auf dem Wege von Salona nach Dyrrachium.

Bimaris; kl. Ldsch. le Pais entre deux Mers, zw. den Fl. Garonne u. Dor-dogne, in Guienne,

Biminacium, Bimiremior, Procop. Aedif. IV, 5.; Theophyl. Simocat. I, 1.; Viminacium, Entrop. IX, 13.; Tab. Theod.; Anton. Itin.; Itin. Hierosolym.; Notit. Imp.; Ovinivation, Ptol.; St. in Moesia Superior, am südl. Ufer der Donau, sudöstl. von Singidunum, war Colonie (Colon. Viminacium Provinc. Moes. Super., Mz. des Gallienns; Aure-lio Constant. Eq. R. Dec. Col. Vimin., Insept. ap. Grut.) - u. heisst jetzt Widdin. Mannert setzt sie westlicher, of, Bidinum,

Bimmena; Flecken Bimmen, im Rgbz. von Cleve, südl. von Arnheim. Bimonium; Binonium; Mkfl.

Binchester, in England.

Binae, arum; Binascum; Ad Bacenas; festo St. Binasko, zw. Mailand u. Pavia.

Binagara; St. in India intra Gan-

gem, ôstl. vom Indus.

Bingrusia; kl. span. St. Binaros, Königr. Valencia, am Mecre, 6 M, südl. von Tortosa.

Binascum: cf. Binac.

Binchium; niederl. St. Binche, Prov. Hennegau, 11 M. östl. von Mons, 2 westl. von Charleroi. Einchiensis, c. Binda; cf. Benda.

Binda; ct. Benda.

Bingium, Taclt. Hist. IV, 70.;

Amm...Marc. XVIII, 2.; Anton. Itin.

(Vincum); Tab. Theod.; Notit. Imper.; cf. Tacit. Hist. IV, 60.; Auson,

Mosell. (Vicus nova moenia ornatus);

St. der Vangiones, in Gallia Belgiva,

am westl. Ufer des Rheins, XXVI M. P. südl. von Confluentes, XXXVII nördl. von Noviomagus; jetzt Bingen, Prov. Rhein-Hessen, am Einfl. der Nahe in den Rhein; 3 M. westl. von Mainz, 5 sud. von Coblenz. Auf c. Felsen des Rheins der Mäusethurm, wo Hatto II., Erzbischoff von Mainz, sich aufhielt.

Nordl, von dems, das Bingerloch, Bingenses, ium, Notit. Imper.

Binsitta; Flecken in Mauretania Caesariensis.

Bintha, Ptol.; St. der Melano-Gaetuli, im Innern Africa's, Biora, Anton, Itin.; Biota, St. auf

der Sudküste Sardinien's.

Bipennensi's Lacus; cf, Biennensis Lucus.

Bipennium; | i. q. Biella.

Bipontium, Heder.; Bipontum, Cell.; Inen.; Geminus Pons; baier. St, Zweybrilcken, Rheinkreis, am Erlebach. Bipontinus, Cluv.; adj. (Ducatus, hatte 36 QM.).
Biramba, Ptol.; St. in Chaldaea,

zw. Orchoe u. Thelme.

Birca; schwed. Insel Biorkoe, 3 M. von Stockholm,

Bircofelda; St. Birkenfeld, im Frstth. gl. N., am westl. Rheinufer, unfern der Nahe, 4 M. südöstl, von Trier, 91 stidwestl. von Mainz.

Birflitum; Fstg. Biervliet, im holländ. Flandern, 3 M, von Gent, 2 westl. von Axel. Hier starb im J, 1397 Wilhelm Beukelin, Erfinder des Einsalzens der Heringe in Tonnen.

Birgus, Ptol.; Bargus; cf. Bar-

rojus.

Biriciana; sec. Lenchtlen Fl. Wernitz, im baier. Rezatkreise, stromt von N. nach S., u. fällt bey Donauworth in die Donau.

Biriciana, Tab. Peut.; Biricianac; St. in Vindelicien, südwestl. von Vetoniana; sec. Kruse jetzt Burgheim, Burkheim, Mkfl, im baier. Oberdonaukreise, Leichtlen aber setzt Biricianae an den Fl, Wernitz, an die Stelle des heut. baier. Mkll. Harburg, Rezatkreis.

Birtha, Ptol.; Notit. Eccles.; Ort in Osroene (Mesopotamien), am Enphrat; jetzt Eir, Birah, türk. St. im Paschal. Diarbekir, 10 M. nordöstl. von Aleppo, 7 westl, von Orfa. Ifier die Ueberfahrt nach Syrien u. Natolien,

Birtha, Bigθα, Ptol.; Firta, ae, Amm. Marc, XX, 18. (7).; St. in Mesopotamien, am westl. Ufer des Tigris, südöstl. von Singara, sec. Amm. Marc. von Alexander erbaut; das heut. Dorf Tecrit. Bochart IV, 21., vergleicht nnwahrscheinl. Rehoboth - Ir, Gen, X.

Birtha; cf. Bithra,

Birthalbinum; siehenburg, Mkfl. Birthelm, Birthalmen, Berethalom, im Lande der Sachsen, 2M, von Mediasch. Bis, Isidor, Char.; Ort in Braugiana, sec. Isidor. Châr, abora in Aναβου γροςα της Αρείας, am Ety-mander, sudwestl. von Garl, hordout. von Ariaspe; die heut, pers. St. Bost, Landsch. Sistan (Kabulistan), am Fl. Hindmend, mit e Schlosse, die stärkste pers. Festung. 1

Riealdunum; i. q. Beseldinum. Bisaltae, Plin, IV, 10; Virg. Georg. III, v. 461.; Liv. XXXV, 30.; οι Βισαλται, Conon in Excerpt. Photii Cod. CLXXXVI, 20.; Volk (fortiss. viri) in Macedonien, sass südl, von dem Geb. Cercine Mons u. dem Fl. Strymon, westl. you Sin. Strymonicus, nordl. you Bolbe Lac., u. hatte angebl. scyth. Abkunk, Conon nennt dasselbe Oganinov & Puoc. Bisalticus, adj. (gens), Liv. XXXV, 29.

Bisaltia, Bisaltia nolis, Steph.;

St. in Bisaltia.

Bisaltia, Βισαλτια χωρα, Steph.; Thucyd. II, p. 170.; Besaltia, Bysaltia, Ptol.; Bisaltica, sc. Regio, Liv. XLV, 29.; Gell.; Wohnsitze der Bisaltae, in Macedonien.

Bisambritac, Plin, VI; 20.; Volk in India intra Gangem, zw. den Osii, u.

Sambruccai,

Bisamnis; Fl. Besagna, Bisagno, im genues. Gebiete, entspr. in den Apenninen, u. fallt bey Genua in den Mbusen

von Genna.

Bisanthe, Plin, IV, 11.; (Bisanthe Samiorum) Mela II, 2.; Bisavon, Ptol, III, 11.; Xenoph. Exp. Cyri VII.; Steph.; später Rhacdestus, Procos, Aedif. IV, 11.; Rhaedestum, Padosov, Ptok. I. d.; wohl nicht Resistos, Anstruktische Steiner ton. Itin.; St, in Thracien, am Propontis, vor αποικος Σαμιων, Steph., u. heist jetzt Rodosto, Rodosdsching, Daghi, türk. St. in Rum-Ili.

Biscaja, Cluv.; Cell.; Cantabria, Plin.; Cic.; Landsch, der Cantabri, in Hispania Tarracon,; jetzt Biscaya, span. Prov., grenzt östl, an Guipuzcoa, nördl. ans Meer, westl. an Asturien, sudl. an Cantaber, bra, brum.; Alt - Castilien.

Cantabricus, adj. (bellum), Horat, (berba), Plin. XXV, 8,

Biscargis, is, Ptol.; III, 3.; Munic. Biscargis, Mz. ap. Golz.; Bisgargis; St. der Hercaones, in Hisparia Thereacon, am said Hism das Phonus nia Tarracon., am sudl. Ufer des Iberus, nordwestl, von Dertosa; vielleicht der heat. feste Ort Flix, in Catalonien. Bis-gargitani, Plin. III, 3.; Einw.

Bisinianum; i. q. Bosidiae, Bisjoth-Ja, Josua XV, 28.; St. des Stammes Juda, vielleicht nördl, von

Beer - Scha.

- Biebertig Ann. Mare. XV, 21.; 1. g. Besontium,

Bissonum; franz. kl. St. Besson, Dep. Herault, 1 St. nordwestl. von

Agde.

183

Bistones, um, Bigoves, Herodot. VII, 110., Ovid, Pont. I, 2; 112; II, 9; 54; Trist. I, 9; 23.; Plin.; (bey Sil. Ital., u. Lucan. i, q. Thraces); Bistonii; Volk in Thracen, südl. von Rhodope Mons, nordl. von Abdera, östl. von Pangaeus Mons. Bistonis, idis, adj., Ovid ; Bistonius, adj., Ovid.; auch i. q. Thracius. Bistonis, idis, Horat.

Bistonia, sc. Regio, Val. Flace.; Bistonis Terra, Ovid; Wohnsitze

der Bistones, in Thracien.

Bistonis Lacus, idis, Herodot. VII, 109.; Bistonum Stagnum, Herodot. Plin. : See in Bistonia (Thracien), nordwestl, von den Cicones, südl, von Dicaea, nimmt die Fl. Trauus u. Compsatus auf, u. heifst sec. Kruse jetzt Lagoi,

Bistricia; Mkfl. Bistriza, in Nieder-Ungarn, unfern der Gran.

Bistricia, Cluv.; Bistricium; sen, im Lande der Sachsen, am Fl. gl. Namens. Listriciensis, e. (Sedes, Districtus).

· Bistricia Ariada; siebenburg. Dorf Klein - Bistriez,
Bisula, Amm. Marc. XXII, 18.;

(Visula); i. q. Vistula. Bisunianum; i. q. Besidiae.

Bisuntium; cf. Besontium.
Bisungius; cf. Visurgis;
Bisungeti (Bisyngetorum Regio),
Ptol.; Volk in India extra Gangem, auf der Küste des Sin. Sabaracus,

Bitaxa, Ptol.; Amm. Marc, XXIII, suh fin.; St. in Aria (Ariana), nordöstl. you' Aria (Herat), zw. Tava u. Sarmagana; jetzt Badkis, in der afghanist. Prov. Khorassan,

Bitchuum; St. Bitchu, Bitcon, auf

der japan. Insel Niphon. Bitectum; neapol. St. Bitetto, in Terra di Bari, 2 M. südl. von Bari.

Bitella; i. q. Vitellia.

Biterrae; cf. Baeterra Septimano-Bithaba, Ptol.; St. in Calachena (Assyrien), am Geb. Niphates.

Bithias, Ptol.; St. in Mesopotamien, nordöstl. von Edessa, südwestl. von dem Geb. Armenien's.

Bithiga, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Saocoras, unterhalb Nisibis.

Bithra, Ptol, (Birtha, Cod. Pa-

. Eneis)

lat.); St. im Westen ton Arabia De-

Bithra, ac, Zosim. III, 19.; St. in Babylonien, unfern des Fl. Naarmalca, Oertel. vergleicht Maogamalcha.

Bithyas; cf. Bathynias.

Bithynia, Liv. XXXVIII, 18.; Eu-trop. IV, 5.; Amm. Marc. XVII, 15; XXII, 12.; Flor. III, 5.; Vell. Patere. II, 39.; Plin. V, 32.; Βιθυνια, αξ. Ptol.; Steph.; Strab. XII, p. 374. 389.; Pausan Eliac. I, 12.; Actor. XVI, 7.; 1. Petri I, 2.; Socrat. Hist. I, 4.; III, extr.; Sozom. VI, 6.; cf. Cassiod. III, var. epist. 47.; Oros. Hist. IV, 20.; Plutarch. in Flam.; früher Bebrycia, Serv. ad Virg. Aen. V, v. 373.; Hy-gin. Fab. 17.; Bebryoium Reg-num, Val. Flace. IV, v. 99.; Thracia Asiatica, Θρακη εν τη Ασια, Xenoph. Cyrop. VI, p. 223.; wohl nicht Thynia; Prov. in Asia Minor, grenzto östl. an Parthenius Fl., nördl. an Pontus Euxinus, westl. an Bosporus Thrac. zum Theil an Propontis, u. an Rhyndacus Fl., sudl. an Phrygien u. Galatien, hatte auf den Küsten griech. Colonien, u. im Innern thrac. Völker zu Bewohnern, - cf. Herodot. VII, 5. - welche mit den Bithyni n. Thyni die Bebryces cf. Strab. XII, p., 373. - schlugen. Von ihnen der Name Bithynia. Bithynicus, adj., Cic.; cf. Strab. XII, p. 388.; Bithynis, idis, adj., u. subst. f.; Ovid,; Hithynnis, adj. Martial.; Bithynus, adj., (caseus), Plin.; (aegotia - mercatoria), Horat. I, Od. 85; N. 7. —

Bithynia Provincia; cf. Provin-

cia Pontica (Romanorum).

Bithynii, Plin. V, extr.; Bithyni, Tacit.; & Bidvyon, Herodot. I, 28; Strab. II, p. 89. 388.; Eustath, ad Dionys. Perieg. v. 795.; Gesammtname der Bidynien bewoharenden Völker — Bobryces; Thraces; Bithyni; Thyni (Maedo-Bidtyni).

Bithynis (Bathynis, Bathenis), idis, Mela, II, 2.; St. in Thracien, am Propontis, westl. von Regium, östl. von

Callum.

Bithynium; το Βιθννιον, Ptot: V, 1.; Strab. XII, p. 389.; Dio Xiphil. in Hadrian; Bithynion, i, Plin. V, 32.; nach Claudius Caesar, fil. Drusi: Claudiopotis, Anton. Itin.; cf. Authentic. Constit. XXIIX, 1.; Κλανδιοπολις, Notit. Hierocl.; Κλανδιοπολις, Ptol. d. l.; Dio Xiphil.; St. in Bithynien, nördl. von Olympus M., südl. von Elacum, westl. von Hadrianopolis, sec. Anton. Itin. XXIV, M. P. nordwestl. von Gratia.

Bitis ; cf. Batiae.

Bitricium; i. q. Vitricium.

Bittigis Volk in Indien, im hout.

Bittium, Tab. Pent.; Ricti, Notit. Imper.; Ritti, Anton. Itin.; Rittium, Ptol.; Ort in Pannonia Infer., unfern Acimincum (zw. Acim. u. Taurunum).

Bituntum; cf. Bidruntum.

Bitures, ap. Magnon.; i. q. Ava-

Biturgia; florentin. St. Borgo-di-San-Sepolero; 41 M. südwestl. von Urbino, 8 östl. von Florenz.

Bituricae; cf. Avaricum.

Bituricensis Ducatus, Regio; Biturigum Provincia; ehemaliga franz. Prov. u. Hzth. Berry, grenzte estl. an Nivernois u. Bourbonnois, nördl. an Orleanois, Blaisois u. Gatinois, westl. an Touraine u. Poitou, sudl. an Bourbonnois, bestand aus Ober-u. Nieder-Berry, u. bildet jetzt im O. des Dep! Cher, im W. das Dep. Isdre.

Bituricum; of. Avaricum.

Bituriges; i. q. Avaricum,
Bituriges, um, (Cubi), Cres. VII,
B.; Flor. III., 10; Liv. V., 34.; Vond.
In Gallia Aquitania, theilte sich in:

Bituriges Cubi (Liberi), Plin. IV, 19.; Bitovogeyis oi Kovfot, Ptol.; Strab.; sassen westl. vom Liger u. Caris, südl. von den Aureliani, südöstl. von den Turones, östl. von den Pictones, nördl. vom Fl. Vigenna in Berry. Høtst. war Avaricum.— u. in:

Bituriges Vibisci, Vivisci; Erroveytes Iogona, Josci, Strab.; cf. IV, p. 131.; Ubisci, Plin.; richtiger Ovifetoni, Vibisci, Plol.; cf. Auson. Mosella v. 438.; Biturix Ub., Insept. Burdigal. crut. ap. Grut.; wolnten auf beyden Sciten der Garunna, westl. von den Petrocorii, sädl. von den Santones, nordöstl. von den Boji, nordwestl. von den Hoji, nordwestl. von den Garonne liegenden Bourdelois. Hptst. war Burdigala. — Bitüricus, adj., d. Bituriges betr., Colum, Bitüricus, adj., d. Bituriges betr., Colum,

Biturigum; cf. Avaricum. Biturigum Propincia; i. q. Bi-

turicensis Ducatus.

Bituris; St. der Vascones, in Hi-

spania Tarracon. (Navarra).

Bituritue; franz. Flecken Bedari-

des, in Provence.

Bityla, ac; St. in Laconica, vielleicht südwestl. von Sparta, Meursius 185

Miscell, IV, 8. vergleicht de mit Oe-Bigt, Isidor. Char.; St. in Arachosia, -

mern Pharsaga.

Bizabde; cf. Bezabde. Bizaceni; cf. Byzantium. Bizone, Mela II, 2.; Plin. IV, 12.;

Tab. Peut.; Bigorn, Peripl. Pont.; St. in Moesia Infer., am Pont. Euxin., XII M. P. über Dionysopolis. Sec. Mel. u. Plin, war sie terrae motu untergegan-

Bizya, Plin. IV, 11.; Bizye, Solin, c. 10.; cf. Ovid. Metam. VI.; Βιζυη, Steph.; Hptst. in Astica (Thracien) nordwestl. von Salmydessus, etwa 540 Stad. (131 M.) nordwestl. von Byzan-tium, augebl. jetzt Vyzia, St. in Romanien, 11 M. östl, von Adrianopel. Sie war Arx regum Thraciae, Plin., Arx Terei Regis, Solin., to tov Asov βασιletov, Steph.

Blabe; Insel an der Küste Asiens,

in Bosporus Thracicus.

Blabia, ae; Blauctum; Portus Ludovici; franz. Seest. Blavet, Port Louis (Port la Liberté, Port Libre), Dep. Morbihan (Bretagne), an der Mdg. des Blavet.

Blabira; Blauburnium; Blubirae; Burrhonium; würtemb. St. Blaubeuern , Blaubaiern , an den Fl. Blau u. Aach, Donaukreis, 2 M. westl. von Ulm.

Blabius; Blavetus; Fl. Blavet,

in Bretagne.

Blachia Magna; Geb. in Thessalien.

Blaeandrus, Blaiavogos, Ptol.; Bleandrus, Concil. Chalced.; St. in Phrygia : Magna, in der Nähe des Maeander.

Blaena; Küstengegend in Paphlagonien, zw. dem Fl. Halys, u. der St.

Sinope.

Blaesae; Blaesiae; Blesae, Luen.; Blesum; Blesense Ca-strum; Blocsia; Hptst. Blois des franz. Dep. Loire u. Cher, an der Loire, 7 M. südwestl. von Orleans, 81 nordöstl. von Tours. Blesensis, c.

Blancoberga; Albimontium; niederl. Hafenort Blankenberg, in Flandern, zw. Ostende u. Sluys, 2 M. von

Brugge.

Rlancoburgum; braunschw. - wolfenb. St. Blankenburg , 2 M. von Quedlinburg , 11 südl. von Halberstadt.

Blancofortium; franz. Mkfl. Blan-

quefort, in Guienne.

Blancohaynium; Blanconis

Fanum; weimar. St. Blankenhayn, 4 M. von Erfurt, 2 von Jena.

Blanda, ac, Ptol.; Mela II, 6.; Blandae, Plin.; St. der Laletani, in Hispania Tarracon., am Fl. Alba; der heut. Seehafen Blanes, in Catalonien.

Blanda, ae, Liv. XXIV, 20.; Plin.; Mela II, 4.; Tab. Peut.; St. in Lucanien (Graecia Magna), südöstl. von Buxentum, südl. von Caesariana; kann nicht das heut. neapol. Belvedere seyn, in Calabria Citeriore, da B. südlicher (südwestl. von Cassano) liegt; vielleicht Lagonegro, in Basilicata.

Blandae; cf. Blanda.

Blandeno (Blandenon, Blandenona, ae), Cic.; St. in Gallia Cisalpina, in der Gegend von Placentia; jetzt Broni, piemont. Flecken, unweit Voghera.

Blandona; Blanona: St. in Liburnien, auf der Grenze von Dalmatien; heut. Tug. Zara Vecchia, sec. Al. i. q. Banialucum. cf. Alba Maris:

Blandusiae (richtiger Bandusiae) Fons, Horat. III, od. 13; v. 1.; cf. Epist. I, 16; 13-14.; Quelle in regione agri Sabinensis (in qua Horatii ager fuit), unfern des Anio. cf. Acron ad h. L, u. Bandusium.

Blangiacum; frans. Fleeken Blangy, Dep. Calvados, 1½ M. nördl. von Lisieux. Einer gl. N. liegt im Dep. Nieder-Seine, 2 M. südöstl, von Eu.

. Blanii; cf. Eblanii.

Blanona; cf. Blandona.

Blaquernae; Ort in Thracien. gleichs. die nordwestl. Vorstadt von Byzantium.

Blara; schottl. kl. St. Blair, Prov. Athol, am Fl. Harry, 141 M. nordl, von Edinburg.

Rlurensis Ducatus; schottl. Hzth.

Blair, daselbst. Blariacum; St. der Nervii, in Gallia Belgica, am nördl. Ufer des Sabis; sec. Al. St. der Menapii, südwestl. von Castellum Menapiorum; angebi. jetzt Blerick.

Blascon, onis, Plin, III, 5.; Ptol. 10.; Bresconia; Insel im Sin. Gallieus (Gallia Narbon.), bey den Volcae Arecomici, unfern Agatha u. der Mdg. des Arauris; jetzt Brescon, im

Mbusen von Lyon, mit e. Schanze.

Blatnicensis Processus; ungar.

Distrikt Blatnitz.

Blatobulgium (Blatum Bulgium), Anton Itin.; Ort der Brigantes, in Britannia Roman., XII M. P. von Luguvallum, unfern Itunae Acstuarium. hatte castra exploratorum, u. heist

jetzt Buluess; Al, setzen ihn nach Schottland, nördl. von Annand,

Blauburnium; i. q. Blabira.

Blaudus, Strab. XII.; St. in Phry-

gia Magna, unfern Ancyra.

Blavatum; )
Blaventum; ) cf. Blavia.

Blavetum; cf. Blabia.

Blavia (Militaris), Auson. Epist. ad Paul.; Tab. Pent.; Blavatum; Blaventum; Blavium (Blavutum), Anton. Itin.; St. der Santones, in Gallia Aquitan., XIX M. P. nordöstl. von Burdigala, nördl. vom Einfl. des Duranius in die Garumna; heut. Tages Blaic, Blaye, an der, u. im Dep. Gironde (Guienne), 3½ nördl. von Bordeaux, 8 südl. von Saintes, 10 südwestl, von Angouleme.

Blavutum; ) i. q. Blavia,

Blechingia; Blekinga, Cell.; schwed. Prov. Bleckingen, in Göthaland, grenzt östl. u. südl. an das balt, Meer, westl. an Schonen, nördl. an Smaland.

Blemmina, Βλεμμινα, Ptel.; sec. Mours, i. q. Belbina, ae, Βελβινα; Steph.; Plutarch. in Agid. u. Cleomen.; Belemina, Βελεμινα, Pausan, Arcad, c. 35; Lacon. c. 21.; St. in Laconlea, südöstl. von Megalopolis, nordwestl. von Pellana, am sudl. Ufer des Eurotas, Belminaticus Ager, Βελμινατις χωρα, Polyh,; Belbinites (Belbinatis) Ager, Liv. XXXVIII, 34.; Ldsch. duselbst, südl, von den Grenzen Arcadien's,

Blemmyae (Rlemyae, Blemycs), Mo-la I, 4. 8.; Annn. Marc. XIV, 4.; Zo-sim. I, 71.; Plin. V, 8.; Blemyae, Vopisc. in Prob. c. 17.; Steph.; Procop, Bell. Pers, c. 19.; Mamertin, in Genethl.; cf. Dionys. v. 220.; Claudian. carm. d, Nil. v. 19.; Nonn, Dionys. XVII, extr.; All, v. 13.; Allin, Allin, Allin, Allin, V. 13.; Allin, A them. II, 5 .; der diese von jenen trennt, u. sie zw. dem Astaboras u. d. Sin, Adulicus u. Avalites, od. zw. die Νουβοι u. Στοουτοφαγοι (υπο τους Μολιβας Bλεμμνες, Ptol.), setzt; - Volk in Λethiopia supra Aegyptum, sec. Strab. u. Ptol. sudosti, vom Astaboras, nach Sin. Avalites zu; wahrscheinlicher südl. von Cataractes Nili Minor u. Berenice (sec. Strab. XVII, init. ouogot Aiyunt., sec. Procop. l. c. sudl. von Elephantine u. Philae, sec. Olympiodor, d. l. unfern Talmis) - bis nordöstl, von Napata, südőstl. von den Nobatae,

Blenquium ; franz. St. Blesneau,

Blesnau, am Fl. Loing, Dep. Youne, & St. östl, von Briare.

Blendium, Plin.; Hafenort in Hispania Tarraconensis,

Blenina; Ort in Arcadien.

Blenna, ae, Tab. Theod., St. auf der Insel Creta.

Bleonis Villa; franz. Flecken Blainville, Dep. Canal, (la Manche), 1 M. westl. von Contances, 3 nordl. von Granville.

Bleonis Villa ad Mosam; franz. kl. St. Blainville, an der Maas, Dep. gl. N. (Lothringen), 2 St. sudl, von Lüneville,

Blera; St, in Apulia Peucetia (Graecia Magna), südöstl. von Venusia, östl. von Acherontia, südwestl. von Butun-tum, die heut. Tag, Gravina seyn soll, neupol. St., Frov. Bari, Blera, ac, Ingga, Ptol.; Strab. V, edit. Casaub.; St. sec. Cell. in Etrurien,

östl. von Forum Claudii, nordöstl. von Tarquinii, nordwestl. von Sutrium, unfern Viterbo, Plerani, Plin.; Einw.

Blesae; und: Blesense Castrum; Blesensis Ager; kl. Ldsch. Blac-Blesae; und:

sois, auf beyden Seiten der Loire. Hptst. war Blois.

Blessa; kl. St. Blies, (in Westerreich), Rgbz. Trier; unweit Saarbrük-

Blestium; St. in Britannia Romana, XI M. von (Bulleum) Burrium; im heut, Monmonthshire, unfern Monmouth.

Blesum; cf. Blacsae,

Bleterum; franz, Flecken Bletterans, an der Seille, Dep. Jura (Franche Counté), 2 St. nordwestl, von Lons-le-Saulnier,

Bletisa, ae, Insept. aev. August. ap. Grut, ; St. in Lusitanien, in der Nahe des Fl. Durius, u. der St. Salmantica; sec. Marian. VII, 4. jetzt Ledesma, am Tormes, Prov. Salamanca (Leon), 7 span. M. von Salamanca.

Bligros, i.; Membliaros; Insel im aegae, Meere, unfern Thera (Santo-rin), u. Anaphe (Namphi). Blitabrum; span. St. Buitrago,

Prov. Guadalaxara (Neu-Castilien), 12 M. von Madrid.

Bliterac; i. q. Baeterra Sep-Bliterrae; timanorum, Blittera; Bloesia; cf. Blaesac.

Blubirae; i. q. Blabira.

Blucium, to Blovniov, Strab.; Blubium, Blovstov, Mss.; Lucejum, Cic. pro Dejot. c. 6.; Festg. der Tolistobogi, u. βασιλειον Δηϊσταgov, in Galatien.

Bne-Barak, Josua XIX, 45.; Bane et Barach, Vulg.; St. des Stammes Dan (Judaca); vielleicht Βαρηκαι, Euseb.; nordőstl. von Azotus,

Boa, Cod. Theod. lex 53, de Haeret.; Boac, Amm. Marc. XXII, 3; XXVIII, 5.; Bovo, Plin. Mss.; illyr. Insel, Tragurium gegenüber; jetzt Bua; cf. Bavo.

Boactus; Fl. in Ligurien, nordöstl, von Portus Veneris.

Boac; cf. Boca in Laconica.

Boagrius, Plin. IV, 7; Boayquos, Pausan. Eliac. I, 22.; Strab. IX, p. 293.; cf. Homer.; Fl. bey den Locri Epicne-midii (Locris), zw. Cnemides u. Scarphia, durchströmte die St. Thronium, fiel Athenae Diades auf Enboea gegenüber in den Sin. Maliacus, u. soll jetzt Terremotto heißen. Hier lag auch e. St. gl. Namens.

Boandus; Boina; Buinda; Buvinda; irland. Fl. Boyne, Prov. Loinster, fällt unterhalb Drogheda ins Meer.

Roaria; i. q. Bajoaria, Der Name von den ans Bojohoemum durch die Marcomannen vertriebenen Boji,

Boaris, Tab. Peut; Insel an Sardinien; jetzt Toro, unweit der südl, Küste.

Boas; cf. Phasis.

Boaulia, Serv. ad Virg. Acn. VII, v. 662.; Symmach. I, epist, 1.; Baudae, Serv. I. c.; Bauli, orum, Symund. I.; Tacit. XIV, 4.; Cic. Quaest. Acad. IV, 3. 40, Cic. VIII; epist. I.; cf. Dio Lix, p. 652.; e. Villa in Campanien, zw. der St Bajae u. dem Sin. Lucrinus, Sil. Ital. XII, v. 156 nennt sie Herculeos Baulos.

Bobellac; i. q. Bovillac.

Bobianum; Boianum, Βοΐαvov, Strab., (Bojanum); Bovianum, Liv. IX, 31. 44; X, 12,; Plin. III, 12; Anton. Itin.; Front. de Colon.; Boviavor, Ptol; vielleicht Italion, Diodor. XX, 26; St. in Sannium, XVIII, M. P. südöstl. von Aesernia; jetzt Bojano, neapol. St., Prov. Molise, am Fusse der Apenninen, 7½ M. nordwestl. von Benevento, 9 nordöstl. von Neapel. Bovianius, adj., Sil. Ital. VIII, v. 565. A. U. 412, wurde die St. von den Römern erobert, nachmals vom Fulvins (cf Liv. X , 12.) u. im Jahre 664 von Sulla, worauf sie rom. Colonie wurde.

Bobium; Bobbium; Monasterium St. Columbani (de Bobio); mall. St. Bobbio, Bobio, am Fl. Trebia, 6 M. nordöstl. von Genua, 4 südwestl. von Piacenza, Bobiensis, e.

Bobium, sc. Umbriae; Sarsina, ac, Sil. Ital. VIII, v. 462.; Martial. IX, epigr. 59.; Σαρσινα, Strab. V, p. 157.; Sassina, ae, Inscrpt. ap. Grut.; Munic. Sass., ib.; Saxina; St. in Umbrien (Romagna), am linken Ufer des Sapis, südöstl, von Mutilum, nordwestl. von Mons Feretrus; jetzt die papsti. kl. St. Sarsina, Deleg. Forti, am Savio. Geburtsort des Plantus, cf. Hieronym. Chron. ad olympiad. 145. — Sarsinas, atis, Hieronym. l. c.; Sassinas, Insept. ap. Reines. (Sassinas Sylva hat Martial.); Sarsinates, ium, Plin. III, 14.; Zagoivator (gewöhnlicher Zagorvatar), Polyb, II, 24.; Binw.

Bocana; St. im Osten der Insel Taprobane. Bocani; Einw.

Bocanum . Hemerum, Ptol.; St. im Junern von Mauretania Tingit., südl, von Dorath; vielleicht das hent, Marocco, Marochium, Hptst. des Reiches dies. N., sw. Geb. des Atlas, mit vielen Ruinen.

Bocardi Insula; franz, St. Bouchard, Isle Bouchard, Dep. Indre u. Loire (Touraine), anf e. von der Vienne gebildeten Insel, 31 M. südwestl, von Tours.

Boccholtia; westphäl. St. Bocholt, Bockolt, Rgbz, Münster, an der Aa, 3 M. nördl. von Wesel. Im J. 1450 erfand Israel von Mecheln, od. von Mainz das Kpferstechen. Die Kunst mit Scheide-wasser in Kpfr. zu stechen hatte Albrecht Dürer erfunden.

Bocchorum; Ort auf Balearis Major (Majorca).

Bocchyris, Ptol.; St. in Marmarica, östl. von dem aus Paliuri Pal, entspr. Flusse, auf der Grenze des Nomos Libycus, unfern Masadalis,

Rocenum; i. q. Banzanum,

Bochanium: Buchanium: franz. St. Rouchain, Dep. Norden, 3 St. sudwestl. von Valenciennes, 3 nordöstl. von Cambray, 4 südöstl. von Donay,

Bochim, Judic. II, 1. 5.; Ort in Judaea, unweit Gilgal, sec. Bachiene

aber bey Silo, nordöstl. von Bethel.

Bocholta; niederl. Amt Bochoute, Prov. Ostflandern, südl, von Sas van Gent.

Boconica; franz, kl. St. Bockenheim,

Dep. Nieder - Rhein.

Boda; Hercynidus; Fl. Bodc, Bude, entspr. auf dem Brocken, stürtzt bey dom Stackelberg von 2 Felsen her-

188

ab, durchströmt die preuß. Prov. Sachsen, u. fällt bey Nienburg, Anhalt - Kothen, in die Saale.

Bodabricum; i. q. Babardia.

Bodami Castrum; Bodungo u. Podium, sec. Leichtlen, altes Schloss (Festg.) Bodmen, Bodman, am nordwestl. Ufer des Bodensees, unfern Stokkach , nordöstl. von Radolfzell. ihm der N. des Bodensec's.

Bodamicus Lacus, Cell.; Bri-gantiae Lacus, Amm. Marc. XV, 6.; Brigantia, ae, ib.; Brigantinus (Rhaetiae) Lacus, Plin. IX, 17.; cf. Constantiensis Lacus, Tacit. ; Cell.; Venetus Lacus, Mela III, 2.; Rheni Lacus; Suevicus Lacus; See in Vindelicien, trennte die Helvetii von den Vindelicii u. Germani; der heut. Bodensee, Costnitzer-, Constanzer-See, im Grossherzth. Baden, 8-81 M. lang, 4-41 breit, u. 350 Klaftern tief. Der nordwestl. Busen heißt der Bodmer-, · Ueberlinger - See, Acronius Lacus; der Theil von Constanz bis Radolfzell, der Unter-, Zeller-See, Venetus La-cus; der Theil von Bregenz bis Constanz, der Ober - , Bregenzer - See , Brigantinus Lacus.

Boderia; (Aestuarium). cf. Bo-

Bodincomagus; cf. Bodinconi-

Bodinconigum; Rodincomagus, Insept. ap. Grut.; Bodincoma-gum, Plin. III, 16.; Bondicomum, u. Bondicomagus, ex Cell.; später Industria, ac, Plin. III, 5. 16.; Casale, is; Casalium; Casale St. Evasii; St. in Ligurien, am Po, etwa 33 Mill. Rom. nordwestl. von Forum Fulvii, 5 westl. von Ceste; jetzt Casal, Casale, Hptst. des sardin. Hrzth. Montferrat, am Po. Bondicomensis, e, Inscpt. ap. Grut.

Bodincus, Plin. III, 5. 16.; Bo-Bo dincus, Plin. III, 5. 16.; Bodingus; Eridānus, Cic.; Plin. d. l.; Virg. Georg. I, v. 481.; Propert. I, eleg. 12.; Martial. III, epigr. 67; Hqz-δανος, Dlodor. Sic. V, 23.; Herodian. VIII, 7.; Zosim. V, 37.; Padus, Plin. c. l.; c. 15.17.; Lucan. IV, v. 134.; Mcla II, 4.; Tab. Peut.; Liv. V, 38; XXXIII, 36.; Tacit. Hist. II, 40.; Virg. Aen. IX, v. 680.; Flor. I, 13; II, 6.; Παδος, Diodor. Sic. l. l.; Plutarch. in Caes.; Strab. V. V.; Polyb. II. 17, 34.; III. 40. IV., V.; Polyb. II, 17. 34; III, 40.; Fl. in Gallia Cisalpina, entspr. auf dem Berge Visulus (Alpes Cottiae), theilt Gallia Cisalp. in: Cispadana, u. Transpadana, nimmt die Flüsse: Doria,

Ticinus, Addua, Ollius, Mincius - aus. Alpes Penninae u. Rhacticae kommend -Rhenus, Lavinius, Secies, Scultenna, Tarus, Trebia, Tanarus—in Apennini M. u. Maritimae Alpes entspr. —, fallt in 7 Mündgg. (Septem Maria) ins adriat. Meer, u. heifst jetzt Po, entspr. bey dem Dorfe Pian del Ré, in Piemont. danus, adj., Sidon. - Vielleicht holten an se. Mdgg. die Griechen Bernstein, u. sind hier die Bernstein schwitzenden Pappeln (sec. Al. Erlen, Lerchenbäume) zu suchen, in welche die Heliaden verwandelt wurden, sey es zur Strafe, daß sie ihrem Bruder, Phacton, den Sonnenwagen anschirrten; sey es aus Mit-leid, indem sie ihren Br. 4 Monate hindurch unaufhörl. beweinten.

Bodini: Volk in Sarmatia Europaca. Bodiocasses, Harduin. ad Plin.; Vadicasses (Badicasses, Cell.), Plin. IV, 18.; Vadicassii, Ovadinassioi, Ptol. II, 8.; Volk in Gallia Belgica (Προς τη Βελγικη, Ptol.), auf der Grenze von Gallia Lugdun., nördl. von den Hptst. war Noviomagus Catalauni. (Noyon). Philipp. Briet. Geogr. Paral. gibt ihnen irrig die St. Nivernium.

Bodiontici, Plin.; vielleicht Sentii, Ptol.; Volk in Gallia Narbon. (Al-pes Maritimae), das Galba zu Lugdun. schlug. Hptst. war Dinia.

Bodius Mons; ital. St. Monte Alboddo, in Marca d'Ancona.

Bodobrica; Babardia. Bodobriga, Notit. Imper.; i. q. Babardia.

Bodokiensis Processus; ungar. Bodokischer District. Bodone; Ort in Pelasgiotis (Thes-

salien).

Bodotria, ac, Tacit. Agric. c. 23; sec. Mannert i. q. Boderia, Aestuarium in Britannia Barbara u. Romana, östl. von Glota Aestuarium; jetzt Firth of Forth, Mbusen an der südöstl. Küste Schottland's, bey Edinburg. Die Mdg. des Fl. Forth. Andere nehmen Bodotria für Firth of Solway.

Bodoxia; Schlofs Bodok, in Un-

Bodrogensis, Bodrogiensis Comitatus: oberungar, Gespanusch, Rodrog, zw. der Donau u. Theifs, grenzt nordöstl. an das Banat Temeswar, südwestl. von Slavonien.

Bodrogum; Schlofs Bodrog, in Ober-Ungarn, an c. Arme der Donau. Bodrogus; Fl. Bodrog daselbst,

entspr. in den Carpaten, u. fallt bey To-

kay (zempliner Gespannsch.) in die Theifs.

Bodungo; sec. Leichtlen i. q. Bodami Castrum.

Bodunni; cf. Dobuni.

Boca, Plin. IV, 5.; St. in Laconica, am Sin. Argolicus, nördl. von Epidaurus,

cognom. Limera.

Boea, Boia, Strab. VIII, p. 251.; Scyl.; Boae, Plin. IV, 5.; Βοαι, Ptol.; Boiae, Boiai, Pausan. Lacon. c. 21. 22.; Polyb. V, 19; wohl auch Aphrodisias, sec. Kruse aber nördlicher, der südlichsten Spitze von Onugnathos gegenüber; St. in Laconica, auf der südöstl. Küste des Sin. Laconicus, östl. von der Nordspitze der Insel Cythera; wahrscheinl. heut. Tages Vatka, Mktfl. in Morea. Bocatac, Boiarai, Pausan. Lacon. c. 23.; Einw., verehrt. die Diana.

Boeace; Ort in Chaonia (Epirus).

Boebe, es, Ovid.; Strab. 1X, p. 300.; Boιβη, Steph.; Homer.; St. in Pelasgiotis (Thessalien), am nordöstl. Ufer des Sees Boebëis. Demetrius Poliorcetes führte die Einw. nach Demetrias. Boebeis, idis, Plin. -

Boebeis Lacus, idis, Plin. IV, 8.; η Βοιβηϊς λιμνη, Strab. IX, p. 300.; Boebias Lacus, adis, Βοιβιας λιμνη, Steph.; (Βοιβηίδα λιμνην), Homer.; See in Pelasgiotis, etwa 85 Stad. (41 St.) sudostl. von Larissa; sec. Kruse jetzt Bio. Boebeins, adj.; Val. Flacc.,

St. u. See betreffend. .

Boēmia; Bojacmum; Bojemum, Tacit. Germ. c. 28.; Bojohemum, Vell. Paterc. II, 109; cf. 108.; Bojohaemum, Cluv.; Bojohaemia, id.; Bojohemia, id.; Bohemia, Cell.; Bojohemum, od. Bojoheimum, ex Cell.; Boamia; — cf. Strab. VII.; österr. Königr. Böhmen, grenzt östl. an Schlesien u. Mähren, nördl. an Sachsen, westl. an Baiern, südl. an Oesterreich. Boemus, u. Bohemus, i.; Bojohaemi, orum, Cluv., u. Bojohocmi.; Boemicus, Bohemicus, adj., Lucn.; Bohemice, adv. Um das Jahr 1232 sollen die Tempel-Herren (e. zn Anfang des 12. Sec. (1118) gest. u. nach e. Beschl. der KV. zu Vienne im J. 1312 durch Papst Clemens V. u. K. Philipp v. Frankr. aufgehobener geistl. Ritterorden) dahin ge-kommen seyn.

Boenasa, ae, Ptol.; St. in Pontus Galaticus, unfern Tobenda.

Boeoi; Volk in Illyris Graeca, auf der macedon. Grenze.

Boeon, onis, Ptol.; St. in Chersonesus Taurica, vielleicht in der Gegend von Taphrus.

Boconus; Insel in India intra Gangem, südwestl. vom Sin. Barygazenus. cf. Bacones. Al. nehmen Bacones u. Barace für die Insel Peram; Al. Boeonus für Diu.

Bocotřa, ac, Liv. XXVII, 32.; XXVIII, 7; XLII, 63.; Plin. IV, 7. 12.; Curt. IV, 4.; Cic.; Ovid. Metam. II, v. 239.; Mela II, 3.; Gell. XII, 5.; Bocotis, idis, Mela l. c.; η Βοιωτια, Strab. VIII, p. 248; ΙΧ, p. 276, 286, 289.; Steph.; Thucyd. l, p. 71; II, p. 113; IV, p. 303; Diodor. Sic. XIII, 47.; Pausan. Phoc. c. 37.; μοτη τριθαλαττος, Ephor. ap. Strab. p. 276.; cf. Horat. Epist. II, 1; 244.; Corn. Nep. Alcib. c. 11.; Landsch. in Graecia Propria (Hellas), grenzte nordöstl. u. nördl. an die Meerenge Euripus, nordwestl. an Locris, Phocis u. Sin. Corinthiacus, südl. an Megaris u. Attica; jetzt Stramulipa, in Livadien. Hptst. war Thebae. Bocoti, Liv.; Corn. Nep. Agesil. c. 4.; δι Βοιωτοι, Diodor. Sic. XIV, 83.; Demosth.; Pausan. Boeot. c. 23.; Einw.; Bocoticus, adj., Plin.; Bocotius, adj., Cic.; Bocotus, adj.; Ovid.

Boërosia; schwed. St. Boras, Boraes, an der Wiska, in Gothland.

Boeterrae; i. q. Beterrae.

Boethauta; cf. Bethauna.

Boctonomacum; Ort Ribchester, in England.

Bogadia, Ptol.; St. in Aria (Ariana), zw. Sarmagana, u. Chaurina.

Bogādium; Ort in Germanien, bey den Chauci, nahe dem südwestl. Ufer des Fl. Amisius; sec. Kruse i. q. Bēcke-

Bogudiana, sc. Muretania, Plin. V. 2; Bogudiana, sc. Muuretania, Plin. V.; Bogudiana, sc. Meuretania, Plin. V. Bell. Afric. c. 23.; lag im Westen u. am Meere, in Mauretania Tingitana.

Bogus, Cell.; (Bohus); i. q. Hy-

panis.

Bohemia; cf. Boemia.

Boia (a Bojis?), Cacs. VII, 9.; i. q. Gergovia Bojorum.

Botamba, Ptol.; Coiamba, Cod. Pal.: St. in Gedrosien, zw. Rizana u.

Feminarum Portus. Boïanum (Bojanum); cf. Bobia-

num.

Boicus Ager; cf. Bojus Ager. Boin, Plin. V, 5.; St. in Africa, vielleicht im Süden von Syrtis Major. Boina; i. q. Boandus.

Boium, Bocov, Strab.; Bolov, id. IX, p. 294.; Lycophr. v. 980.; St. in Tetrapolis (Doris, Hellas), die jetzt als

unbedeut. Ort Astaco heißen soll.

Bojaemum; cf. Boēmia, Bojaria; i. q. Bajoaria.

Unter Herz. Albrecht V. im J. 1559 zogen die Jesniten in München ein, u. errichteten schon 1560 ihr Bojarii , Bojoarii, Collegium.

Bawari, Einw. — Bojātum; Buchsium; Buxium; franz. Flecken Buch, Dep. Gironde

(Guinne), auf e. Halbinsel.

Boji, orum, Boins, Edvy vov KELτων, Strab. V, init.; Volk in Gallia Celtica, unternahm viele Wanderungen, u. bestand aus folgenden Hptniederlassungen:

Boji, Caes. VII, 9. 11.; cf. Liv. V, 35. 38.; Pompej. Fest.; Volk in Gallia Lugdun., anf der Grenze von Aquitan., östl. vom Liger, nördl. von den Segusiani, westl. von den Sequani, südl. von den Aedui, (Plin. setzt sie irrig zw. die Carnutes u. Senones), bewohnten die St. Gergovia, wohl aber nicht das heut. nordöstl, Dep. Allier - Bourbonnois -, sondern sec. Mannert Beaujolois, das

westl. Dep. Saone u. Loire.

Boji, Liv. V, 35; XXIII, 24; XXX, 19; XXXIII, 37. 39; XXXIV, 22, XXXVII, 57.; Frontin. Strat. IV, lib. I, c. 6.; Pompej. Fest.; Boiot, Polyb. II, 17; III, 40.; Volk in Gallia Cispadana, súdl, von den Lingones u. von Bononia, östl. vom Rhenus, nördl. von den Apenninen, war c. Theil der Boji in Lugdnn., etwa 500 vor Chr. ausgewandert, n. wurde nachmals bey Praeneste geschla-

Boji, Caes. VI, 24.; cf. Strab. VII, 1, 5.; Tacit.; Volk in Germania Magna, war e. Zweig der Boji Celtic., u. hatte sich (angebl. gleichzeitig mit den Boji in Gall. Cispad.) südwestl. vom Fl. Albis, nördl. von Gabreta Sylva, in das von ihnen benannte Bojohemum niederge-

lassen.

Boji, Boiot, Strab. IV.; Caes.; Tacit. Germ.; Volk in Vindelicien, das, von den Marcomannen in Bojohemmn geschlagen, sich zw. der Donau, dem Isargas u. Aenus, auf der Grenze von Noricum niederliefs, (im 2. Sec. aber auf dem rechten Ufer des Neckar, um Marbach wohnte), Bojodurum gründete, u. znin heut. Namen Baiera Veranlassg. gab.

Boji, Auson.; cog. Bicci; Volk in Gallia Aquitan., lüngs der Küste, süd-westl. von den Vivisci, im heut. Dep.

Landes.

Bojoaria; i. q. Bajoaria. Bojobinum; Boviasmum, Bov-

ίασμος, Strab. VII, p. 201.; Rubie-num; Marobodum, Μαροβουδον, Ptol.; Praga, Cluv.; St. der Marcomanni, in Bojohemum; angebl. heut. Tages Prag, Hptst. Böhmens, auf beyden Seiten der Moldau, mit der 1348 vom luxemb. Carl IV. gest. Universität, In der Domkirche St. Veit das Grabmal des heil. Nepomuk, u. anf dem 1 St. eutfernten weissen Berge A. 1620 die erste Schlacht im 30jühr. Kriege. In der Nähe der St. das 1782 aufgehobene Nonneukloster St. Anna, mit der Aufschr. T. M. (Templorum Monasterium). e. angebl. Denkmal der Tempel-Herren. Pragensis, e. Cluv. -

Bojocassinus Ager; i. q. Bagi-

sinus Ager.

Rojodurum, Anton. Itin.; Notit. Imp.; Bolodurum -? -. Theod.; Boiodovgov, Ptol.; Bojorum Trajectum, u. Castrum; Civi-tas Oenona; St. in Norienm Ripense, durch den Fl. Aenus von Batava Castra getrennt; jetzt Innstadt, e. der Vorstädte von Passau.

Bojohemia; cf. Boemia.

Bojorum Ager, u. Burbonen-s Regio, Cell.; Borbonensis sis Regio, Provincia; chemal. franz. Prov. le Bourbonnois, grenzte östl. an Forez u. Burgund, nordwestl. an Nivernois u. Berry, südl. an Auvergne; jetzt das Dep. Allier.

Bojorum Deserta, Plin. III, 24.; (Bojorum Eremus, Tacit. wird von Kruse zw. Alpes, rauhe Alp, u. Donan gesetzt); in Noricum, u. sec. Al. der unter dem N. Wiener - Wald bekannte, u. im österr. Land unter der Ens die Kreise ob u. unter dem Wiener - Walde trennende Zweig der norischen Alpen.

Bojus Ager; Boicus Ager, Pompej. Fest.; Lombardia, Cluv.; Longobardia, id.; Luen.; die Lombardey, e. Strich Landes in Ober-Italien (Gal-

lia Cisalpina). cf. Lombardia.

Bola, ae, Virg. Aen. VI, v. 775.; Bola, Steph.; Bolae, arum, Bolae, Diodor, Sic. XIV, extr.; Bolanorum Oppidum, Βωλανων πολις, Dionys. Halic. VIII.; Folae, arum, Liv. IV, 49.; St. der Aegni, in Latinm, östl. von Lavinium. Bolani, Plin. III, 5.; Bo-49.; Bolanus, adj., Plin.; Volanus, adj., Liv. -

Bolagasus, Bolayagos, ov, Insept. ap. Spanhem.; Βολογεσιας (Volo-gesius), Steph.; Volgesia, Ovolγε-σια (Vologesia), Ptol. V, extr.; Volo-

gesscerta, ac (Vologesopolis), Plln. V. 26.; Vologessia, Amm. Marc. XXIII, 20.; Volocesia, Tab. Peut.; St. in Bahylonien, am westl. User des Euphrat, XVIII M. P. südl. von Babylon, von Vologesus (Boloyecos, Steph.), König der Parther zur Zt. des Nero u. Vespasian erbaut; jetzt soll sie Mesched Hosein heißen.

Bolax, acis, Polyb. IV, 77; Ort in

Triphylia (Elis).

Bolbe, Thucyd. IV.; Βολβη λιμνη, Scyl.; vielleicht auch Prasias; See in Macedonien, zw. Chalcidice u. Bisal-tia, westl. von Sin. Strymonicus; heut. Tages See von Siderokapsa, Sidrecaissi, mundet in den Mbusen von Contessa.

Bolbene, Ptol.; Landsch. im Nor-

den von Armenia Magna.

cf. Bol-Bolbiticum Ostium; bitinum Bolbiticus, sc. Alveus; ( Ostinm.

Bolbitine, Bolbirivy, Steph.; St. im Delta (Aegyptus Infer.), am Ostium Bolbitinum; jetzt Rosette, Raschid, am westl. Arm des Nil, Hptstapclort zw.

Alexandria u. Cairo.

Bolbitinum Ostium, Plin. V, 10.; Bolbitivov 50µa, Herodot. II, 17.; Diodor. ; Ptol. ; Strab. XVII. ; Bolbiticum Ostium, Mela I, 9.; Βολβιτι-χον, Scyl.; Strab. d. l.; Bolbiticus, sc. Alveus, Amm. Marc. XXII, 36.; die zweite der Mdgg, des Nil, von W. nach O., in Delta, zw. Canopicum u. Schennyticum Ostium. Den N. von der St. Bolbitine.

Bolbulae, Plin.; Inseln im Sin. Ephesius, an der Küste Ionien's, Ephe-

sus gegenüber.

Bolconis Fanum; preuss. kl. St. Bolkenhayn, in Schlesien, an der Neisse, Rgbz. Liegnitz, 31 M. nordwestl. von Schweidnitz, 11 westl. von Hohen-Friedberg.

Bolei, Pausan.; Ort in Argolis, auf der östl. Küste des Sin. Argolicus, un-

weit Asine.

Bolelusgum, Anton. Itin.; St. der Tectosages, in Galatien, östl. von Ancy-

ra, südwestl. von Tavium.

Bolentium; i. q. Alicanum, Ra-

chelburgum.

Bolerium; i. q. Belerium. Boleslai Fanum Novum; lestavia Bohemiae, siv. Junior; böhm. St. Jung-Bunzlau, Kreis Bunz-lau, an der Iser, 7 M. nordöstl. von Prag, wurde 1427 durch die Hussiten zerstört, u. 1600 vom Kais. Rudolph zar k St. erhoben. 10 Mrs 112 252 .

Bolcelai Fanum Vetus; Boleslavia Vetus; böhm. St. Alt-Bunzlau, am Einfl. der Iser in die Elbe, 31 M. nordöstl. von Prag.

Boleslavia, Luen.; Boleslavia Silesiae; schles. St. Bunzlau, am Fl. Bober, Rgbz. Liegnitz, 5 M. nordwestl. von Liegnitz. Geburtsort des Dichters Martin Opitz, starb 1639.

Boleslaviensis Circulus; böhm. Bunzlauer Kreis, grenzt östl. an den königgrätzer, westl. an den leutmeritzer, südl. an den kaurzimer Kr., nördl. an Schlesien n. an die Lausitz. Hptst. ist Jung - Bunzlau.

Boleum; Bovillium; St. Beuil, Boglio, in Piemont, am Fl. Var, 3 St. nordöstl. von Glandeves. Boleanus, Boliensis Comitatus, Grisch. gl. N. duselbst.

Boliascum; genues Mkfl. Bogliasco, auf der Küste, 2 M. von Genua.

Bolina, Pausan.; St. auf der Küste von Achaja, nördl. von Argyra, von

Patrae bevölkert.

Bolindeus; Fl. daselbst, fiel östl. von Panormus in den Mbusen von Pa-

Bolingae, Plin.; Volk in India intra Gangem, am Indus.

Bolissus; St. auf der Kuste von Aeolis, östl. von der Insel Chios.

Bolitac, Cod. Palat.; Cabolitae, Ptol.; Volk in Capissene (Paropamisus). Bollia, Jornand. de Reb. Getic.; Fl. in Pannonien.

Bologesias; i. q. Bolagasus.

Bolonia; Bononia, ac, Eutrop. IX, 8; Tab. Theod.; Bovovia, Olympiod. Hist. a Phot. excerpt. cod. 80.; Zosimus VI, 2; Bononia, cogn. Occa-ni, Cluv.; Bononiense Oppidum, Eumenius Panegyr. Constantin. c. 5.; Bononia in Francia, Luen.; Gessariacum, Mela III, 2.; Sueton de Claud, exp. Brit. c. 17.; Flor. I, 11.; Anton. Itin.; cf. Plin. IV, 17.; Gesoriacum, Tab. Theod.; Γισοβοιακον επιvelov, Ptol.; Morinorum Portus Britannicus, Plin. IV, extr.; sec. Mannert i. g. Portus Icius; Hasenst. der Morini, in Gallia Belgica, XVIII M. P. nordwestl, von Tarnenna, war die gewöhnl. Ueberfahrt der Römer nach Britannien, m heisst jetzt Boulogne, Boulogne sur Mer, St. des Dep. Pas-de-Calais, 4 M. südl. von Calais, 4½ westl, von St. Omer, 10 nordwestl. von Arras. Bononiensis, e, Cell.; Bert.; Gesoria-censis, e (muros), Eumenius Panegyr. Constantii, c. 6.; (litus), id. c. 14.4 Gessoriacensis, e, Cell. -

192

Bolonia, Bononia Vasconfae, od. ad Acgyrcium; franz. St. Boulogne, Dep. Ober-Garonne, am Fl. Gers (Gascogne), 5 St. nordwestl. von St. Gaudens, 8 M. südwestl. von Tou-

Boloniensis, Bononiensis Ager; franz. Landsch. le Boulonnois, in der Picardie, bildet jetzte. Theildes Dep. Pas - de - Calais.

Boluros; St. in Thesprotia (Epi-

rus).

Bolzanum, Cluv.; Bolzanum (Castellum), Paul. Diac.; i. q. Bauzanum. Hier wurde den 13. Mai 1765 der Kpfst. Joh. Peter Pichler geb.; starb 1806 in Wien.

Bomarci, Plin.; Volk in Bactriana

Bombos, Plin.; Fl. in Cilicien (Asia Minor).

Bomia; Geb. in Actolien, auf der

Grenze Thessalien's.

Bomitae; St. in Syrien, am sudöstl. Fuße des Amanus.

Bomium; Bonium, Cell.; St. der Ordovices, in Britannia Romana, westl.

von Deva. Bona Cella; Dei Cella; würtemberg. Dorf (Cistercienser Nonnen-Kloster) Gotteszell, Gutenzell, Gutten-

zell, am Fl. Noth, im Donaukreise.

Bona Dies; schles. kl. St. Guten-tag, Guttentag, Rgbz. Oppeln. Bona Fortuna; ostind. Insel Goode Fortugn, Gut-Glück, auf der westl. Küste von Sumatra, südwestl. von Padang.

Bona Fortuna; cf. Tucca Tere-

binthina. -

Vallis; Bonnovallis; Bona franz. St. Bonnevall, an der Loire, Dep. Eure u. Loire (Beauce), 3 St. südwestl. von Chartres, 7 nördl. von Chateau-Dun.

Bona Villa; i. q. Bautae.

Bonacumba; franz. Abtey Bonnecombe, in Rovergue (Dep. Aveyron).

Bonac Fortunae Insula, Αγα-θου δαιμονος, sc. νησος, Ptol.; Insel in India extra Gangem, im Sin. Gangeticus, sadl. von Bazacata; heut. Tages wahrscheinl. Gross-Andaman, Insel im Mbusen von Bengalen.

Bonae Spci Insula; austral. Insel Goede - Hope , Guten - Hoffnungs-Insel', gehört zu den Schiffer - od. Navi-

gators - Inseln.

Promontiorum, Bonac Spei Cluv.; Cell.; afric. Vorgeb. der guten Hoffnung, Cap de bonne Esperance, Ca-

po di buona Speranza, die Sudspitze von Africa. Bonaedulcium; Beneducium;

Boneducium; schweiz. Flecken Bongduz, Canton Graubunden.

Bonazida; siebenbürg. Schloss Bonzicden, 3 M. oberhalb Clausenburg.

Bonchae, Βογχαι (Βογχναι, Bonch-nae, Xyland.), Steph.; Volk in Meso-potamien, zw. dem Euphrat n. Cyrus (für Kugov setzt Bochart : Kaddas), westl. von Carrae, cf. Bytanae.

Bonconica, Tab. Theodos.; i. q. Bauconica, Anton. Itin. -

Bondelia; Mkfl. Bagnone, im Florentinischen.

Bondicomagus;) cf. Bodincomagns.

Boneccia; Schloss u. Hsch. Gutencck, im Königr. Illyrien, Kreis Adelsberg (sonst Inner-Krain), 3 M. von St. Veit am Pflaum.

Boneducium; i. q. Bonaedulcium. Bonefa; niederl. Flecken u. prāmonstrat. Abtey Boneffe, Prov. Namur, an der Grenze von Südbrabant.

Boni Acris Insula; american. Insel Bonair, gehört zu den kl. Antillen, u. liegt südöstl. von Carassao, nordwestl. von la Marguarita (Margaretha).

Boni Desiderii Promontorium; Vorgeb. Bueno Desco, in Neu-Guinea, auf der nordwestl. Küste, südl. von den

Ladroneninseln.

Boni Portus, xalot liperes (Portus Pulcher), Actor. XXVII, 8.; Ort auf der nordöstl. Küste der Insel Creta. unweit Samonium Promontorium.

Bonifacii Civitas; Bonifacium; kl. St. Bonifacio, auf der südl. Küste der Insel Corsica, 71 M. südösti. von

Ajaccio, Sardinien gegenüber. Bonifacii Sinus; Sardonius

Sinus: Fretum Hetruscum: Meerenge Bocca di Bonifacio, zw. Corsica n. Sardinien.

Bonilii; franz. St. Bonlieux, Dep. Vancluse.

Bonium; i. q. Bangertium.
Bonna, ue, Amm. Marc. XVIII, 2;
Tacit. Hist. IV, 19. 25. 70. 77; V, 22;
Flor. IV, 12; Anton. Ifin; Tab. Theod.;

Notit. Gall.; Βωννα, Ptol.; Βοππα ad Rhenum, Cell.; Luen.; Castra Bon-nensia, Tacit. Hist. IV, 20.; wohl nicht i. q. Ara Ubiorum; wahrscheini. e. der von Drusus, unter Augustus, bey den Ubiern angelegten quinquaginta Castella (Flor. d. 1), in Germania In-fer. (Gallia Belgica), west, von Gesonia; jetzt Bonn, St. am Rhein, Rgbz. Ciln. 2 M. südl. von Coln. 12 nordwestl. von Mainz, 13 nordöstl. von Trier. Bonnensis, e.

Bonnium; franz. kl. St. Bonny, an der Loire, Dep. Loiret, 2 St. sudl. von

Briare.

Bonnopolis; l. q. Bautae.

Bonnovallis; cf. Bona Vallis.

Bononia, Liv. XXXVII, 57.; Plin.

III, 15.; Sueton. Aug. c. 96.; Sil. Ital.

VIII, v. 690.; Vell. Patere. I, 15.; Cic.

XII, epist. 5. ad Cass.; Anton. Itin.;

Paul. Warnefr. II, Longob. c. 18. VI,

54.; Cell.; Luen.; Bononiensis Coleria. Creft. XII. 53. Regards. Dio. lonia, Tacit. XII, 53.; Bovavia, Dio Cass. XLVI. sub fin.; Plutarch. in Cic.; Strab. V, p. 150.; vor Einfalt der Boji: Felsina, Liv. XXX, 37.; Plin. 111, 15.; Bononia Pinguis, Cluv.; St. in Gallia Cisalpina, am östl. Ufer des Rhenus, 41 M. südöstl. von Mutina, wurde im J. n. R. E. 563 (564) röm Colonie, cf. Vell. Paterc. 1. d.; Liv. XXXVII, 57., zu Anfang des actiac. bell. von Octavianus vermehrt, cf. Dio Cass. L, p. 422., u. heifet jetzt Bologna, papstl. Hptst. der Deleg. gl. N., am Reno, 5 M. südöstl. von Ferrara, 7½ nordwestl. von Ravenna, 9½ nördl. von Florenz. In der Kirche des heil. Petronius krönte im J. 1530 Clemens VII. den letzten gekr. deutschen Kais. Carl V. - Bononiensis, e. Cic.

Bononia; St. an der Donau, in Dacia Ripensis (Moesia Inferior), unweit

Viminacium.

Bononia, Amm. Marc.; Anton. Itin.; Notit. Imp.; vielleicht i. q. Malatae, Milatae, arum, Tab. Peut., da B. u. M. XVI M. P. von Cuccium lagen; Ort in Pannonia Infer., zw. Cusum u. Cuccium, vielleicht jetzt Illok, Ujlak, Mkfl. an der Donau, in d. flavon. Militairgrenze, westl. von Peterwardein. Auch soft e. St. Bononia in Panonia Super., am Dravus gelegen haben.

Bononia, cogn. Ocedni; cf. Bolonia. Bononiense Territorium; Bononiensis Ager, Cell.; papstl. Deleg.

Bologna.

Bononiensis Amnis, Plin. XVI, 36.; Rhenus, Plin. l. c.; Sil. Ital. VIII, v. 600.; FL in Gallia Cisalpina, ent-spr. in den Apenninen, strömt durch Bononia, fallt nordwestl. von Ferrara in den Po, u. heist jetzt Reno. In ihm lag Insula Triumvirorum.

Bonoppidum; preuss. St. Gutstadt, an der Alle, Rghz. Königsherg. Bontobrice (Bautobrice, Cluv.), Bontobrice (Bautobrice, Cluv.), VIII M. P. von Confluentes, IX von Vosavia; i. q. Babardia, Baudobrica.

Bischoff's Wörterb. d. Erdh.

Bonus Aer; Fanum St. Trinitatis; Hptst. Bueno Ayres, früher Ciu-dad de la Trinidad, Ciudad de nuestra Sennora, des südamerican. Königr. Rio de la Plata, an der Mdg. des la Plata, wurde 1535 von Peter Mendoza gegründet, 1542 durch Cabeza di Bacca mit neuen Ansiedlern versehen u. 1582 neu begründet.

Bonus Mons; i. q. Bellomontium

Helvetiae.

Boon, onis, Bown, Arrian.; St. in Pontus, auf der westl. Küste des Sin. Cotyoraeus, nordöstl. von Cerasus.

Boosura, Strab.; St. auf d. südwestl. Küste d. Insel Cyprus, südöstl. v. Paphos.

Boppurdia; Boppurdum, Cell.; Bora, Liv. XLV, 29.; Geb. im westl.

Macedonien, vielleicht ein Zweig des Bermius Mons; angebl. heut. Tages Prilipo.

Borani, Zosim. I, 27.; Volk in Germania Transvistulana, vielleicht südwestl. von den Carpi, am nordöstl. Ufer

der Donau (Panonia Infer.)

Borbetomagus; ) cf. Augusta Van-Borbitomagus; ) gionum. Borbonensis Provincia; cf. Bo-

jorum Ager.

Borbonium Anselmium; Burbo Ancelli, od. Anselii; Gergovia Bojorum, Caes. VII, 9; Boia, Caes. 1. c.; St. der Boji, in Gallia Lugdun.; hent. Tages Bellevue les Bains, Bourbon-Lancy, franz. St. im Dep. Szone u. Loire (Burgund), 1 St. östl. von d. Loire, 12 südöstl. von Autun, 20 nordwestl. von Maçon. Zum Gebr. der hies. warmen Båder errichteten die Römer ein men Bader errichteten die Römer ein mit Marmor gepflastertes Gebäude (das grofse Bad).

Borbonium Arcimbaldi; i. q. Aquae Bormonis.

Borborus; Fl. in Macedonien, sudl. von Pella.

Botcanii; I. q. Barcani.

Borchorum, Plin.; St. auf Balearis

Borckeloa; niederl. fest. Ort Borckelo, am Fl. Borkel (Berkel), Prov. Geldern, 2 M. östl. von Zütphen.

Borcobe, Plin.; St. in Thracien. Borcovicus; e. befest. Ort in Britannia Roman., vielleicht am Vallam Severi.

Borea, Vib.; Gebirg in Illyris, un-

fern Dyrrachium.

Boreale Caput, Promontorium; die nordlichste europ. Spitze Cap de Nord, Nord-Cup, auf der norweg. Insel Mageroc.

Boreale Arctoum, Septemtrionale Mare; Borealis, Septem-trionalis Oceanus; das Nordmeer, der Nordoccan, e. Theil des Eismeeres, an den nördl. Küsten Europa's u. Ame-

Borcalis Fluvius; nordamerican. Fl. Rio Bravo, Rio del Norte, in Neuspanien, entspr. auf Sierra Verda, durchfliesst Neu-Leon u. fällt in den Mbusen

von Mexico.

Boreus: Boreon; Geb. in Arcadien, auf der Grenze von Laconica, südöstl. von Megalopolis; gibt dem Eurotas se. Quelle.

Boreca; böhm, St. Jorkau, Gerkow, im saatzer Kreise, mit dem schönen

Bergschlosse Rothhaus.

Borcostoma; Bogstov, Boreum, sc. Ostium, Ptol.; e. der Mdgg. der Donau.

Boreum; Hafen der Insel Tenedos. Boreum Promontorium, Bogstov augor, Ptol.; Boreum, Anton. Itin.; Borion Promontorium, Mela I. 7 .; Plin. V, 4.; Vorgeb. in Cyrenaica, zw. Briorum Litus, u. Syrtis Major, sec. Anton. 126 M. P. südwestl. von Berenice, 12 nordöstl. von Tiniodiri; jetzt Cap di Tejones.

Boreum Promontorium; Vorgeb. - in Hibernia; jetzt Nord - Cap, in Ir-

Boreum Promontorium, Bogeiον ακρον, Ptol.; Vorgeb. im Norden der Insel Taprobane, südl. von Cory Promont.; angebl. jetzt Cap Calasnane, auf Ceylon.

Borgetomagus; i. q. Augusta Van-

gionum.

Borgus Fortis; i. q. Burgus For-

Borgys; St. in Colchis.

Borhasira, 2. Sam. III, 26.; Bnσιgα, Joseph. Ant. VII, 2.; St. des Stammes Juda, 1 St. von Hebron.

Boringia; Bornholmia; Insel Bornholm, auf dem balt. Meere, 6 M. von Schweden, 7 von Rügen.

Borma; franz. Flecken Bormes, Dep. Var (Provence), 6 St. östl. von Toulon.

Bormanicium; franz, kl. St. Monosque, in Provence.

Bormanum; cf. Caschovia.

Bormium, Luen.; österr. St. Bormio, Worms, lombard. Prov. Sondrio (Veltlin), unfern der Adda, 31 M. nordöstl. Bormiensis, is. von Tirano.

Bormiana Juga; Braulius Mons; Berg Braulio, bey der St. Bor-mio, an den Grenzen Tyrol's. Der höchste Rücken der rhät. Alpen.

Bormianac Thermae: das wormser Bad, in Veltlin, Valle Tellina (Prov. Sondrio), unfern Bormio.

Bormitomagus, Cell.; i. q. Au-

gusta Vangionum.

194

Bornholmia; i. q. Boringia. Borni; St. in Thracien, unfern der

Küste der Propontis.

Borontium; sardin, Mkfl. Buronzo, in Piemont.

Borrama, orum, Βοδόαμα, Strah. XVI, p. 520.; Ort in Coele-Syrien, am Fusse des Libanon, nordwestl. Sinna.

Borsippa, orum, Strab. (Vers. lat. hat Borsippa, ac), i. q. Barsita.

Borsippenorum Urbs; ) cf. Bar-Borsippus, Ποοσιππος; ) sita.

Borsodiensis Comitatus; oberungar. borschoder Gspsch., Kreis diesseit

der Theifs.

Bortina, Anton. Itin.; Burtina, ae, Ptol.; St. der Hergetes, in Hispania Tarracon., XII M. P. súdwestl. von Osca; jetzt vielleicht i. q. Almudeva-ria, Flecken Almudevar, Königr. Aragonien, 3 M. von Huesca.

Borusci, Ptol.; Volk in Sarmatia Enropaca, ind. Nähe d.Quellen d.Borysthenes , im hent. russ, Gonv. Smolensk,

Borussia, Cell.; Clav.; Prussia, Cluv.; das Königr. Preussen. Einw Borussi, Cluv.; Borussus u. Prussus, i, Luen.; Borussicus, u. Prussicus, adj., Luen.; Borussice u. Prussice, adv. Luen. Das Königr. besteht aus:

Borussia, Prussia Occidenta-lis, Luca.; Ulmigavia; i. c. Westpreussen, grenzt östl. an Nassau, an d. grsshz. u. kurhess. Länder, an Hannover, Waldeck u. Lippe - Dennold; nordl. an Hannover u. an die Niederl.; westl. an Frankr.; südl. an Frankr. u. an den

baier. Rheinkreis. — u. aus:

Borussia, Prussia Orienta-lis, Luen.; i. c. Ostpreussen, grenzt östl, an Russland u. Polen; nördl. an die Ostsee; westl. an Mecklenburg, Hannover, Braunschweig, Kurhessen etc.;

ver, Braunsenweig, Kurnessen etc.; sidd, an Weimar, Sachsen, Böhnen etc. Borystenes, is, Amm. Marc. XXII, 18.; Plin. IV, 12.; Mela II, 1. 7.; Ovid. Pont. IV, 10; 53.; Jornand. de Reb. Get.; o Bogugstengs, Herodot. IV, 17. sq.; 53. sq.; Arrian.; Strab. VII.; Peripl. Pont. Euxin.; Eogustengs, Piol. III. 10. autice. Description. III, 10.; spater Danapris, o davaποις, Peripl. c.; Fl. in Sarmatia Euro-paea; der heut. Dnieper, Dnepr, entspr. im russ, Gouv. Smolensk (bey den alten Neuri), nimint den Bug (Hypanis) auf, bildet den Limanbusen, u. fallt zw. Cherson u. Kinburn ins schwarze Meer. Borysthenius, adj., (amnis), Ovid.

Borysthenidae, Propert. II, cleg. 7.; cf. Plin. IV, 12.; Borysthenitae, Bogvodeveirai, Herodot. IV, 18.; Borythenites, ae, Laert.; Olbiopolitae; Volk in Sarmatia Europaea, an der Mdg. des Borysthenes.

Borysthen is, idis, Mela II, 1.; Jornand. de Reb. Get. c. 5.; Boguedens (Boguedens), Peripl. Pont. Enxin.; Strab.; Steph.; Olbia, Strab.; Steph.; Olbia, ae, Mela; Jornand.; Ολβία, Peripl. c.; Steph.; Mela; Strab.; Ptol.; Arrian. Peripl.; Olbiopolis, Plin. IV, 12.; Miletopolis, Plin. d. l.; am frühesten: Savia, Zavia, Peripl. Pont. Euxin.; (dann Olbia, u. später Borysthenis); St. in Sarmatia Europaea, sec. Steph., u. Mela an der Mdg. des Borysthenes, sec. Peripl. (240 Stad.), Strab. (200 Stad.), u. Plin. (XV. richtiger wohl XXV M. P.), etwa 5 M. nördl. vom Meere, war see. Strab. πτισμα Μιλησιων (αποικια Μιλη-5100, sec. Steph.), u. ist heut. Tages nicht Otschakow, sondern Kudak, Kudaeum, kl. St. am Dnieper, Gouv. Kiew.

Borythenitae; cf. Borysthenidac. Bosa, Anton. Itin.; Βωσα, Ptol.; St. auf der westl. Küste Sardinien's; zw. Nora u. Corni, jetzt Bosa, am Fl. gl. N., 51 M. nördi. v. Oristano, 31 M. südöstl. von Algheri. Posenses, Plin, III,

7.; Einw. -

Boscobellum; Henricomontium; franz. kl. St. Boisbelle, Henri-chemont, Dep. Cher (Berry); in der Gegend von Sancerre.

Boscoducum; Buscum Ducis; Sylva Ducis; niederl. Hetst. Herzogenbusch, in Nord-Brabant, am Zsfl. der Dommel u. Aa (Diest).

Bosina; cf. Bosnia.

Bosna, Cluv.; Cell.; Fl. Bosna, in

Bosnien, fällt in die San (Save).

Bosnia, Cell.; Cluv.; Bosina; türk. Prov. Bosnica, grenzt östl. an Servien, nordl. an Slavonien, westl. an Creation u. Dalmatien, u. südl. an Alba-Mahomed II. eroberte sie vom König Stephan im J. 1465. Bosni, Cluv.;

Bosoch; i. q. Besor.

Bosonia; dan. Flecken Bovense, anf der Insel Finen.

Bosor, Hieronym.; Bozra, ac, Jesaia LXIII, 1.; Amos I, 12.; Bocoig, Euseb.; wohl i. q. Bostra. cf. Bazra. Mzz. von Antoninus bis Caracalla sollen Bostra als rom. Colonie bezeichnen.

Bosor, Bosog (Botzra), 1. Maccab. V, 26, 28. 36,; St. in Gilcaditis, vielleicht sudl. vom Jabboc, sudwestl. von Ramoth - Gilead.

Bosor; cf. Bezer.

Bosora, orum, Ptol.; St. in Arabia Felix, nach Fl. Hormanus.

Bosphorus (Bosporus); Ochsenfurtum; Oxonium; baier. St. Ochsenfurt, im Kreise Unter-Main, am Main u. 3 M. von Würzburg.

Bospora, plur.; Prop.; - Bospora-nus, Tacit., Liv., Bosporeus, Sidon.; Bosporious, Gell., u. Bosporius, Ovid.,

Bosporani, Cic. pro leg. Manil. c. 4. Jornand. de Regnor. Success. p. 42. 47.; Bosnogavot, Strab. VII, p. 214.; An-wohner des Bosporus Cimmerius, waren sec. Strab. XI, p. 341. theils: Bosporani Asiani, Βοσπορανοι

Actavot, mit d. Hptst. Phanagoria; theils: Bosporani Europaci, Βοσποςα-

voι Ευφωπαιοι, mit der Hptst. Pantica-

Bospori Promontorium; Vorgeb. in Thracien, unfern Byzantium.

Bospörus, i, Eutrop. VI, 12; VII, 9.; Plin. IV, 12; Bognogos, ov. Steph.; Procop. de Aedific. III, extr.; Bell. Pers. I, 12; de Goth. IV, 5.; cf. Çedren. in Justinian.; Strab. VII, p. 214.; wohl nicht sec. Plin. i. q. Panticapacum; St. (μη-τοοπολις των Βουποςανων, Strab.) and Chersonesus Taurica, auf der nordöstl. Küste des Bosporus Cimmerius.

Bosporus, Plin. IV, 12.; Mela I, 1. 19; II, 1.; Jornand. de Reb. Getic. p. 84. 87.; Bosporus Cimmerius, Plin. VI, 6; Eutrop. V, 5.; Ovid. Pont. IV, 10; 1.; Trist. III, 4; 49.; Bosnogos Κίμαεριος, Strab. II, p. 86; XI, p. 341.; Arrian Peripl.; Κολπος Κιμμεριος, Steph.; Fretum Bosporanum, Cell.; Meerenge in Sarmatia Europaea , zw. Chersonesus Taurica u. Sindica; heut. Tages Strasse, Meerenge von Cafa, Feodosia, verbindet das asowsche mit dem schwarzen Meere. Sec. Constant. Porphyrog. II, them. 12. crhielt sie den d. Namen απο love της Ινάχου. Gleiches sagt Dionys. Perieg. v. 140. u. Apollodor. Bibl. II, 1. von Bosporus Thracius.

Bosporus Chaledoniae; cf. Bos-

porus Thracius

Bosporus Mysius, Bocnocos Mvcios, Enstath: ad Dionys, c. I.; i. q. Bosporus Thracius.

Bosporus Thraciae, Ovid. Trist. I. 9; 31.: Bosporus Thracius, Plin. IV, 12.; VI, 1.; Amm. Marc. XXII, 8. 13.; Mela II, 7.; Βοσποφος ο Θρακικός, Eustath. ad Dionys.; Βοσποφος Oganos, Ptol. III, 11.; Arrian. Peripl.;

13 \*

Strab. II , p. 86.; Polyb. IV, 43.; to Bvζαντιακον 50μα, Strab. c. l.; Βοσπορος της Χαλκηδονιης, Herodot. IV, 85.; Θοηίκιου σομα Βοσποφου, Dionys. Perieg. c. l.; Ποςθμος ό κατα Χαλκηδονα και Βυζαντιον ο ποτε Μυσιος, Arrian.; vielleicht auch: - Στομα του Ποντον, Ptol. c. l.; Strab. XII, p. 387.; Steph.; cf. Ovid. Trist. III, 12.; Claudian. d. IV. cons. Honor. v. 176.; u. Scholiast. Apollon. ad II, v. 168.; - Meerenge zw. Thracien u. Asia Minor, über welche Darius (bey Hermaeum) e. Brücke schlug; jetzt Strasse von Constantinopel, vereinigt das schwarze Meer mit Mare di Marmora, u. trennt Asien von Europa.

Bossora, Bossoga (Botra); cf. Barasam.

Bostampium; Postampium Luen.; Postemum; Potestampium; Pottstampium; Hptst. Potsdam, im prenss. Rgbz. gl. N., an der Havel, südwestl. von Berlin.

Bostonium; engl. St. Boston, in Lincolnshire, 5 M, südőstl. von Lincoln, 171 nördl. von London, bekannt wegen ihres schönen u. hohen Kirchthurmes.

Bostra, orum; cf. Bazra.

Bostra, Bosça, (richtiger Βοτους),
Strab. XVI, p. 520.; Botrys, Plin,
V, 20.; Borgus, Polyb. V, 68.; Ptol.;
Botrus, Tab. Peul.; St. in Phoenice, nördl. von Byblos, südl. von Tripolis; jetzt angebl, das Dorf Batron.

Bostrenus, Bosquos, Dionys. v. 913.; Fl. in Phoenice, sudl. von Sidon; sec. Oertel i. q. Leou, Tamyras.

Botachidae; Potachidae; Volk in Arcadien, vielleicht in der Gegend von Tegea.

Botnaia; cf. Basan.

Bothnia; Botnia, Cluv.; Cell.; schwed. Prov. Bothnien, in Nordland, wird vom Mbusen gl. N. getheilt in:

Bothnia, Botnia Occidentalis; Westro-Botnia; i. e. Westbottn;

Bothnia, Botnia Orientalis;

Ostro-Botnia; i. c. Ostbotin. Bothnicus, Rotnicus (Cluv.) Sinus; der bothnische Mbusen, in Schweden, der nördl. Theil der Ostsce.

Bothnin; cf. Betonim.

Botobriga; i. q. Babardia.

Botrus; cf. Bostra. Botrys;

Bottia, Borria, as, Polyb. V, 97.; Bottiaca, Liv. XXVI, 25.; Borriaia, Thucyd. II.; Strab.; Bottiacis, idis, Borreits, Herodot.; Laudsch. in Macedonien, grenzte östl. an den Axius,

nordl. an Emathia, westl. an den Lydias, südl. an Lydias Sinus.

Bottiaei, Thucyd. I. u. II.; Volk in Macedonien, nordöstl. von Sin. Toronaicus, welches Thucyd. mit τοις επι Θρακης Χαλκιδευσι verbindet. Wahrscheinl. i. q. Bottiae, die Plin. IV, 11. in Thracien erwähnt.

Boum, Ptol.; St. in Aethiopia supra Acgyptum, am westl. Ufer des Nil, südl.

von Tasitia, nach Meroë hin.

Bouta, Ptol.; St. in Africa Interior, nahe der Quelle des Cinyphus.

Bovenna, ac, Tab. Peut.; Insel an Sardinien; heut. Tages (sec. Cell.) Vacca, auf der Südküste.

Bovianum, Liv. IX, 31. 44; X, 12. Anton. Itin.; Paul. Warnefr. de Gest. Longeb. V, 29.; Bolavov, Strab.; Bovlavov. Ptol.; St. der Samites Pentri, warde Colonie, cf. Plin. III, 12.; Frontin. de Colon., u. lag nahe d. Quellen d. Tifernus, am Fusse d. Apenuinen, XVIII M. P. südöstl. v. Aesernia. — i. q. Bobianum. Bo-vianius, adj. (lustra), Sil. Ital. VIII, v. 565.

Boviasmum; cf. Bojobinum. Bovillae, Procop.; Vell. Paterc. II, 47.; Ovid.; Flor. I, 11. 12.; Tacit. II. 41; XV, 33.; Hist. IV, 2.; Sueton. Aug. c. 100.; Martial. II, epigr. 6.; Jornand. de Regnor. Success. p. 22.; Bobellae, Tab. Theod.; kl. St. in Latium, zw. (X M. P. von) Rom u. Albanus Lacus; jetzt Marino, Mkfl., in der papstl. De-leg. Rom. Hier tödtete Milo den Clo-

dius. Bovillus, adj., (pugna), Cic. — Bovillac (Liv.?); kl. St. in Latium, nordwestl. von Arpinum; vielleicht der heut. päpstl. Mkfl. Bauca. Bovillanus.

adj., Cic. -

Bovillium; i. q. Boleum.

Bovinac; Boviaiacum; kl. niederl. St. Bauvignes, Bovines, Prov. Namur, an der Maas.

Bovinum; franz. Insel Bouin, Dep. Nieder - Loire (Bretagne), südl. von der

Mdg. der Loire.

Bovium; St. in Silures, in Britannia Romana, XV M. P. von Isca; jetzt Cowbridge, kl. St. in Glamorgan (Süd-Wales).

Revo, Msc. Plin.; i. q. Boa, Cod. Theod., Boae, Amm. Marc. XXII, 3;

XXVIII, 5.

Poynum Castrum; Boynum, Peina; hannöv. St. Peina, Fstth. Hildesheim, an der Fuse, 31 M. nordwestl. von Brannschweig, 31 nordwestl. von Hildesheim, 41 südwestl. von Hannover.

Praefectura; Boxbergensis baier. Amt (u. St.) Boxberg, bey Mer-

gentheim, an der Tauber.

Boxtehuda; eliemal. Hanscost. Boxtehude, Buxtehude, im Hzth. Bremen, 3 M. westl. von Haarburg, am Fl. Este.

Boxum; St. in Gallia Lugdun. Prima, südl. von Augustodunum.

Boziata, Ptol.; St. im Innern Al-

banien's. Bozkath (Bazkath), 2. Reg. XXII, 1.; Bazekath, Josua XV, 39.; St. in der Niederg. des Stammes Juda, östl. von Lachis, westl. von Eglon.

Bozokiensis Comitatus; Distrikt

Bozok, in Ungarn.

Bozolum; kl. St. Bozolo, am Oglio, unweit Cremona, 3 M. westl. von Man-

Bozra (der Bibel); i. q. Bostra. cf.

Bozra; cf. Barasam.

Brabantia, Cluv.; Cell.; Venant. Fortun. III, 12.; nicderl. Prov. Brabant, grenzt nordöstl. an Geldern u. Holland, westl, an Zceland, sudl. an Namur u. Hennegau. Brabantii, Cluv.; Einw .-

Braboniacum; engl. Mkfl. Broug ham , Gfsch. Westmoreland , am Fl.

Briquenajum; Bracanetum ; franz. Flecken Briquenay, in Champagne, in der Gegend von Rheims.

Augusta Bracara; ) cf. Bracaraugusta; ) Bracara.

Bracares, um, Plin. III, 3.; Bra-eari, Id. IV, 20.; Braecarii, Βραι-καριοι, Ptol.; cin Zwelg der Callaici, in Hispania Tarracon., zw. dem Fl. Durius u. Limia, längs der Küste.

Bracarum Augusta; i. q. Au-

gusta Bracata.

Bracata Natio, Cic.; i. e. Galli Bracati.

Braccara; of. Augusta Bracata.

Bracchia; Brachia; Bractia; Brattia, Plin. III, c. ult.; Anton. Itin.; Insel an der Küste Dalmatien's; jetzt Brazza, im adriat. M., Spalatro gegenüber.

Bracchion; Insel an der nördl. Küste Africa's, in Syrtis Minor, südöstl. von Taeape ; heut. Tages Gerbe, Zerba,

unfern Tripoli.

Braccianum; cf. Arcennum,

Brachmanae, Plin. VI, 17.; Brachmanes, um, Βραχμανες, Strab. XV, p. 489.; Didor. Sic. XVII, 102. sq.; cf. Aelian. de Animal. XVI, 20.; Lucian. Fug.; Philostrat. Vit. Apollon. I, c. 18.; Brachmani (Magi), Βοαχμανοι, Ptol.; Βοαχμαν, Porphyr. IV, 17.; Volk in India intra Gangem, auf den Emodi Montes, ef. Perphyr., sec. Ptol. aber zw. den Fl. Solenus v. Chaberus, unweit Paralia, hacten Städte, von Alexander erobert, bey den Malli, of. Arrian. VI; 7., u. am Indus, bey den Musicani.

Brachmane, Ptol.; Fl. bey den Brachmanes, in India intra Gangem.

Brachmanes; i. q. Brachmanae. Brachme, Ptol.; St. der Brachmanes, auf der Westküste von India intra Gangem, vielleicht jetzt Seringupatnam, in der engl. Prov. Mysore, westl. von Arcot, nordöstl. von Calicut,

Brachodes, Ammonis Promontorium; Vorgeb. auf der Nordostküste Africa's, unfern Syrtis Minor.

Braclavia; Braslavia ad Hy-panim; russ. St. Braslaw, Braclaw, im Gouv. Podolien, am Bug. Braclaviensis, e; Braslaviensis, e.

Braclejum; kl. engl. St. Brackley,

in Northamptonshire.

Bractia: cf. Bracchia.

Bradanus, Anton. Itin, ; Fl. in Bruttium, mündet zw. Genusium u. Metapontum; jetzt Bradano, in der neapol. Prov. Basilicata, entspr. in den Apenninen, u. fällt in den Mbusen von Tarent.

Braea; Brea; niederl. kl. St. Bree, Brey, Prov. Lüttich, unweit Roermonde.

Braecarii; cf. Bracari.

Bragada, ae, Sil. Ital.; Jornand. de Regnor. Success. p. 30.; Fl. in Africa, unweit Utica.

Bragae Insulae Desertae, Plin.;

Inseln an Arabien.

Bragantia; venet. Mkfl. Braganza, Frov. Vicenza, südwostl. von Treviso.

Bragantia, so. Lusitaniae; Brigantia, Cell.; portug. St., Braganza, am Fl. Fervenza, Landsch. Traz - os -Montes, 61 M. nordwestl. von Miranda, 18 nordöstl. von Braga. Brigantiaus, adj. -

Bragarensis Civitas, Isidor. Hispal. Chron. Gothor.; i. q. Augusta Bra-

Bragodunum; cf. Biheracum.Leichtlen aber nimmt Bragodurum (Bragodunum), als Castrum in Rhaetia Prima, für Altheim, nordwestl. von Mociskirch, im baden, Seekreise,

Braida; i. q. Barderate.

Brailovia; poln. Mkfl. Brailow,

in Podolien.

Braja, u. Bria Comitis Rober-ti; franz. St. Bric, Braye Comte Robert, Brie sur Yeres, Dep. Seine u. Marne, 5 198 -

M. sadl. von Paris, Brajensis, e, s.

Brajum; cf. Bibrax,

Bramenium, Bremenium, Ptol.; Eramptonium; St. der Ottadini, in Britannia Romana; hent, Tages Brampton, Flecken in Cumberland, am Fl. Irling. Von hier bis zum Fl. Esk zog sich vielleicht der von Lollius Urbicus, Legat. des Antoninus, anfgeführte Wall. Mannert setzt die St. in die Nähe des Dorfes Richester.

Bramma, Ptol.; St. der Sinae, in India extra Gangem, am Sinus Magnus.

Brammovicum; savoy. Flecken Bramant, Prov. Maurieune, am Fl. Arc.

Bramosantum; schweiz. Flecken Framasant, Canton Bern, am Genfersee.

Bramptonium; i. q. Bramenium.

Brana, Plin.; St. in Hispania Bac-

Brana, u. Brennia ad Vidulam; Brennacum; Brinnacum; Brona; kl. franz. St. Braine, Brenna, Dep. Aisne (Isle de France), am Fl. Vesle, 4 St. üstl. von Soisson.

Brana, u. Brennia Allo diensis; kl. St. Braine d'Alcu, in Süd-Brabant, 2 M. südöstl. von Hall, 2\frac{3}{2} südl. von Brüssel.

Brancastrum; Brannodunum; engl. Flecken Brancastre, in Norfolk-

shire, auf der Küste.

Branchidae; Volk in Sogdiana (eigentl. Priester des Oraculum Didymei),
stüchtete nach Zerstürg, jenes Tempels

in Ionien dahin, erbaute e. St., u. wurde von Alexander vernichtet.

Branchidae, Didymei Oraculum, Mela I, 17: Branchidanum Oraculum, nunc Didymaci Apollinis, Plin. V, 29.; Tempel in Ionien, auf der Grenze von Carien, 20 Stad. (1 St.) von der Küste, 180 (9 St.) südwestl. von Milelus. Nach der Zerstörg, von Xerxes erbauten die Milesier sec. Strab. μεγιζον νέων των παντων, der an Größe e. Dorle, κωμη, gleich kam.

Brancosi, Plin.; Volk in India in-

tra Gangem.

Brandeburgium, Clav.; Brandenburgum ad Havelam; Brennoburgum; preuss. St. Brandenburg. Hgbz. Potsdam, an der Havel, 4½ M. westl. von Potsdam. Brandenburgicus, adj., Cell. — Marchia Brandenburgica.—

Brandenburgum; preuss. kl. St. Brandenburg, Rgbz. Königsberg, am

frischen Haff, & M. südwestl. von Königsberg.

Brandenburgum Novum; Neobrandenburgum; St. Neu-Brandenburg, in Mecklenburg-Strelitz, Kreis Stargard, 2½ St. nördl. von dies. St., 3 M. nordöstl, von Neu-Strelitz,

Brandesium; Brandusium; böhm, Mkfl. Brandeis, im Kreise Kaurzim, an der Elbe. Kaiser Carl VI. gab es se. Gattin zum Leibgedinge.

Branecium; Branecum; Brunecca; Brunopolis; Braunegg, Brunegg, Bruneck, im Pusterthale, am Fl. Rienz.

Branesia, ae; dan, St. Oldenburg, im Hzth. Holstein.

Brangönia; Branonium, Anton, Itin.; Branogenium, Ptol.; Branogenium; Vigornia, Cell.; St. der Cornavii, in Britannia Romana, auf dem Wege von Muridonum nach (XVII M. südl. von) Virocominum; heut. Tages Worchester, Hptst. in der Gfseh. gl. N., an der Severne. Figorniensis, e.

Brannodunum, Anton. Itin.; Notit. Imp.; Ort der Iceni, in Britannia Romana, unweit Metaris Aestuarium;

i. q. Brancastrum.

Brannovices; cf. Aulerci Brannovices.

Branogenium;
Branonium;
branonium;
i. q. Brangonia,

Branskum; russ. St. Bransk, Gouv. Pialystock, am Fl. Nurzeck.

Brantosomum; franz. St. Eranthome, Dep. Dordogue (Perigord), am Fl. Drome.

Brasia, Πρασια, Strab. IX, p. 275.; Flecken in Attica, auf der Ostküste, westl. vonn Vorgeb. Cynosura; jetzt Prassa, sec. Kruse.

Brasia, Πρασια, Scyl.: Ptol.; Brasiae, Βρασιαι, Steph.; Pausan. Lacon. c. 24.; St. der Elentherolacones, in Laconien, auf der Ostküste, nördl. von Leucae; heut. Tages sec. Kruse Rheontes

Brasilia, Cluv.; Cell.; portng. Königr. Brasilia, in Süd-America, grenzt nordöstl. an das atlant. Meer, nördl. an Guiana, u. westl. an span. u. freie Indianer-Länder, südl. an la Plata u. an das Meer, wurde von Vincent. Yanicz, e. Spanier entdeckt, 1500 durch den Portug, Petr. Alvar. Capralis, dahin verschlagen, bekannter, u. unter Emanuel, durch Amer. Vesputius, portug. Besitzung. Brasilianus, u. Brasiliansis, e. Brasilavia; russ.

St. Braslow, Braclaw, im Gouv. Wilna, nahe dem Fl. Dwina.

Braslavia ad Hypanim; cf. Braclavia.

Braslovia; Mkfl. Braslow, in der Wallachei, an der moldauischen Grenze.

Brassovia, Luen.; Corona, Id.; Cluv.; Stephanopolis, Cell.; Cluv.; siebenb. Handelsst. Cronstadt, Brassow, im Burzenlande (Land der Sachsen), südöstl. von Hermanstadt, unfern der moldau. u. wallach. Grenze.

Brathia; i. q. Barathia; kl. afric.

St. Brata, in Tripoli.

Bratislavia; cf. Braslavia.

Brattia; i. q. Bracchia.

Bratuspantium, Caes. II, 13.; wohl nicht sec. Cell, u. Mannert i. q. Caesaromagus; St. der Bellovaci, in Gallia Belgica, 5 M. nordöstl. von Caesaromagus, sec. d'Anville; vielleicht der heut. Flecken Flers, Dep. Qise, 3 St. nördl. von Breteuil, 5 M. nordöstl. von Beauvais.

Bratzlaviensis Palatinatus; Woiwodschaft Braslaw, im Gouv. Wil-

Braulius Mons; cf. Bormiana Juga. Braunodunnm; Brunodunum; baier. St. Braunau, im Unterdonaukreise, 5 St. nordöstl. von Burghausen, 6 M. südwestl. von Passau.

Braunsberga, Cluv.; Brunsberga; preuss. St. Braunsberg, Rgbz. Königsberg, 71 M. südwestl. von Königs-

berg, I östl. vom frischen Haff.

B'auron, onis, Plin. IV, 7.; Βςαυ-ςων, Strab. IX, p. 275,; Pausan. Attic. c. 33.; Nonnus Dionys. XIII, v. 15s.; Braurona, Stat. XII, Theb. v. 615.; Brauronia, ae, Mela II, 3.; Boavρωνια, Pansan. Arcad. c. 46.; Ort, δημος, in Attica, gegründet von Cecrops, üdöstl. von Marathon; der heut. türk. Mkfl. Vrana, Prov. Rumeli. Hier hatte Βοανρωνια Αρτεμις e. Tempel, Strab., deren Bildsäule Xerxes raubte. cf. Pau-

Braviacum; cf. Bibrax.

Braviarum ad Samaram; franz. kl. St. Bray, im Dep. u. an der Somme (Picardie), 21 M. westl. von Perone, 4 östl. von Amiens.

Bravinium; St. der Cornavii, in Britannia Romana; das heut. Dorf Bram-

field, in Shropshire.

Braychiputium Caput; Can-Promontogorum (Canganorum) rum; Vorgeb. in Britannia Romana, sudwestl. von der Insel Mona; die jetzige Landspitze Braychipult, in Wales.

Brea; i. q. Braca.

Breania; Brenia; Brefinia; Cavanum; irland. St. Cavan, Cavon, ehemals Breane, in der Gfsch. gl. N., in Ulster.

Brececha, Geogr. Ravena.; Brisacum; Brisiacum, Cluv.; Brisiacus Mons; baden. St. Breisach, Alt-Breisach, Brisach, am westl. Rheinufer, im Treisam-Kreise, 71 M. nördl. v. Basel, 81 südöstl. von Stressburg. Brisiacensis, e.

Brechinia; Hptst. Brecknock, in Brecknockshire, am Fl. Uske.

Brechiniensis Ager; engl. Landsch. Brecknockshire, in Süd-Walcs.

Brechinium: Brechinum: schottl. Flecken Brechin, in der Gfsch. Forfar.

Brecislaburgum, Posonium, Cluv.; Cell.; Luen.; Pisonium; Presburgum; Hptst. Pressburg der Gspsch. gl. N., im Kreise diesseit der Donau, Nieder-Ungarn, an der Donau, 7 M. südöstl. von Wien.

Bredana Barochia; chemalige niederl. Freiherrsch. Breda, in Nord-Brabant. Die Hptst. Breda liegt 2 M. südwestl. von Gertruidenberg.

Bredefortia; Brefortium; niederl. kl. St. Brecdevoort, Breevort, Brefort, an der Aa, Prov. Geldern, 14 M. südl. von Groll, 64 M. südöstl. von Arnheim, 41 nördl, von Wesel.

Breemberga, Lex Salic.; Bremberga, Cod. Guelf.; i. q. Noriberga. Brefaria; sorling. Insel Brefar, an

der Küste von Cornwallis, England. Brefinia; cf. Breania,

Brefortium; i. q. Bredefortia. Brega, Luen.; Briga, Id.; Civitas Altae Ripae; schles. St. Brieg, am westl. Ufer der Oder, Rgbz. Bres-lau; 2½ M. südöstl. von Ohlau. Brigensis,

Bregactium; cf. Bregetio. Bregenses Thermae; schweiz. St. Brieg, im Canton Wallis, am sudl. Ufer des Rhone, 61 M. östl. von Sitten, am nordöstl. Abhange des Simplon, mit warmen Quellen.

Bregentia; auch wohl Brigantia; Fl. Bregenz, fallt bey der St. dies.

Namens in den Bodensee.

Bregentium; Brigantia, Anton. Itin.; Amm. Marc. XV, 6.; Brigantium, Plin.; Tab. Peut.; Boyavτιον, Strab. IV, p. 142.; Ptol.; St. in Vindelicien, am östl. Ufer des Lacus Brigantinus, 27 M. südwestl. von Vemania (Wangen); die heut. österr. St. Bregenz, im Kreise gl. N. (Tyrol), am Einfl. der Bregenz in den Bodensee, 1

M. südőstl. von Lindau. Brigantii, Einw.,

Brigantinus, adj.

Bregetio, onis, Anton. Itin.; No-tit. Imp.; Insept. Sever. Aug. dicat.; Amm. Marc. XVII, 27.; Bregitio, Amm. Marc. XXX, 20.; Bregaetium, Bosyactov, Ptol.; Brigantium, Tab. Theod.; Bergentio, Epitom. Aurel. Vict.; Brigitio, onis, Jornand. de Regnor. Success.; St. in Pannonia Iufer., bey den Aravisci, am südl. Ufer der Donau, Celemantia gegenüber, westl. von Curta; heut. Tages wohl nicht Gran sec. Cell., sondern sec. Mannert Szöny, niederungar, Flecken, Gspsch, Comorn, etwa 53 M. westl. von Gran, östl. von Comorn. Hier starb K. Valentinianus I,

Bregmeni, od. Bregmenteni, Plin.; Volk in Asia Minor, vielleicht in Phrygien.

Brelium; sard. Flecken Breglio. Grisch, Nizza (Piemont).

Brema, Cluy.; Cell.; Luen.; wohl nicht Phabiranum; die freie St. Bremen, an der Weser, 41 M. nordwestl. von Verden, 121 südwestl, von Hamburg. Bremensis, e, Cluv.; Cell.-

Brembatum Inferius; kl. mail. St. Brembato di Sotto, Deleg. Bergamo, nahe dem Einfl. des Brembo in die

Brembus; mail. Fl. Brembo, entspr. auf dem Berge Morbegno, an den valtelin. Grenzen, u. fällt unweit Bergamo in die Adda.

Bremenium; cf. Bramenium.

Bremensis Ducatus; hannov. Hzth. Bremen, zw. Elbe, Nordsec, Weser u. Hoya, kam nach Säculasirg. des chemal. Erzbisth. im J. 1648 an Schweden, 1712 durch Eroberg, an die Däuen, 1719 durch Verkauf an Hannover (die Betehng, erfolgte 1733), 1806 an Westphalen, u 1814 wieder an se, alte Hsch. zurück. Hptst. ist Stade.

Bremerfurda; Bremerverda; Bremer vorda; hannör, Flecken Bremerworde, Hzth. Bremen, am Fl. Oste, 35 M. südwestl. von Stade, 7 nordöstl. von Bremen. Ehemaliger Sitz der brem. Bischöfe u. der schwed. Statthalter.

Bremetonacum, Anton. Itin.; Bremcturacum, Notit. Imp.; St. der Brigantes: in Britannia Romana; vielleicht in der Gegend von Rigodunum, in York-

shire.

Bremetum; Bremma; sardin. St. Breme, im Fretth. Piemont, am Einfl. der Sesia in den Po.

Bremetura cum; i. q. Bremetona-

Bremmai cf. Bremetum.

Bremogartum; Primaguardia; kl. schweiz. St. Bremgarten, im Canton Aargau, am Fl. Reuss, 3½ M. südöstl. von Arau, 2½ westl. von Zürich.

Brempta; Flecken Brempt, Rgbz.

Trier, an der Mosel.

Brena; Breona; Castrum Briennense (Briennium): franz. St. Brienne, Dep. Aube (Champagne). Hier erhielt Napoleon se, ersten Unterricht.

Brenci: cf. Breuni.

Brendulum; Brentula; venetian. Flecken Brendola, Brentola, Deleg. Vicenza, nordwestl, von der Mdg. des

Brenia; i, q. Breania.

Brenianum; piemont. Flecken Bregnano, am Fl. Sesia.

Brennuoum; i, q. Brana ad Vi-

Brennae Vallis; schweiz. Thal Bregna', Canton Graubunden, sudwestl. von den Quellen des Rheins, nordöstt. vom Fl. Tessin, nördl. von Bellinzona.

Brennensis, s. Brionensis Ager; Landsch. Brenne, in Touraine

(Dep. Indre u. Loire).

Brennensis, s. Brunnensis Circutus; der brunner Kreis, in Mahren, mit der Hptst. Brünn.

Brennia ad Vidulam; cf. Brana

ad Vidulam.

Bronnia Allodiensis; i.q. Brana Allodiensis.

Castrensis; Brennia Brain le Chateau, in Hennegau, 1 St. von Hall.

Brennia Comitis; Bronium; kl. St. Brain le Comte, in Hennegau, 5 M. südwestl. von Brüssel, 21 nordöstl. von Mons.

Brenni; cf. Breuni.

Brennoburgum; i. q. Brandebur-

gium.

Brennovicum; Fanum St. Joannis in Valle Mauriana; Mauriana; Oppidum Divi Joannis Maurianensis; Hptst. St. Jean de Maurienne, der savoy, Prov. Maurienne, unfern des Fl. Arc.

Brennum; venetian. Flecken Breno,

Deleg. Bergamo, am Oglio.

Brennus, s. Breunus Fluvius; Fl. Bregna, im Thale gl. Namens, Canton Granbunden, fällt in den Bessin.

Brennus Mons; Rhaeticus, sc. Mons; Berg Brenner, in Tyrol, 41 M. südl. von Inspruck, östl. vom Grindel-

Brenta; Fl. in Rhaetia Sec.; die heut. Brens, entspr. im würtemb. Jaxt-

u. fallt unfern Gundelfingen kreise . (Baiern) in die Donau.

Brenta; St. daselbst; jetzt Brenz, Mktfl. in Würtemberg, an der Brenz, nordwestl. von Gundelfingen.

Brentesia; Medoacus Major, Cell.; cf. Plin. III, 16.; Fl. Brenta, im Gouv. Venedig, entspr. in Tyrol, nimmt den Bacchiglio anf, u. fällt unfern Padua ins adriat. Meer.

Brenti, orum, Paul. Warnefr, de Gest. Longob. I, 3.; Volk, entw. in Rhaetia Sec., od. in Vindelicien, an der Donau.

Brentina, ae, Ptol.; sec. Cluv. St. der Euganei, in Gallia Transpadana,

Brentonicum, Paul. Diacon. Longob. III, 31.; sec. Cluv. St. der Euganei, in Gallia Transpadana; sec. Cell. entw. der Rhaeti od. Euganei; angebl. der venetian. Mktfl. Brentonego,

Brentula; cf. Brendulum.

Breona; i. q. Brena.

Breenes; ) cf. Breuni.

Brescia; Bressicia; St. Bressici, in Lithauen. jetzt Brentino.

Bresconia; i. q. Blascon. Bresegella, ae; päpstl. Mktfl. Bri-

sighella, Deleg. Ravenna.

Bressia; Sebusianus, s. Segusianus Ager; kl. franz. Prov. Bresse, kam 1601 gegen Saluzzo von Savoyen an Frankr., u. grenzte südöstl. an den Rhone, nördl. an Burgund, westl. an die Saone; das heut. Dep. Ain.

Bressicia; cf. Brescia.

Bressiciensis Palatinatus; Woiwodsch. Bressici, in Lithauen.

Bressuira; i. q. Bercorium.

Bressus, Ptol.; St. in Armenia Magna, am Araxes.

Bresta, s. Brestia Cujaviae;

poln. kl. St. Brzesc, Brzescie, Kujawskie, an der Weichsel.

Brestia; Brestum; wohl nicht Brivates; franz. Hafenst. Brest, Dep. Finisterre (Bretagne). Seit 1631 erhielt B. durch den Cardinal Richelieu Stadtrecht, Mauern u. Schiffsmagazine.

Brestia ad Hypanim; russ, St.

Brzesc, Gouv. Grodno, am Bug.

Brestia Cujaviae; cf. Bresta Cu-

Brestiensis Palatinatus; Wolwodsch. Brzescie, in Polen.

Bretelium; Britolium; franz, St. Breteuil, Dep. Eure (Normandie), am Fl. Iton.

Bretellium; Bretolium; franz. St. Bretcuil, Dep. Oise.

Bretinidoum; franz. kl. St. Bretigni. in Orleanois.

Bretta; Venerburgum; schwed. St. Wenersborg, Prov. West-Göthaland, am Ausfl. der Göthaelf aus dem Wener-

Brettania; of Britannia.

Breubergense Dominium; Hsch. Breuberg, am Main, gehört den Grafen Löwenstein - Wertheim u. Erbach. Hptort Breuberg.

Brcuci, Vell. Paterc. II, 115.; Ptol.; Plin. III, 25.; Sucton. Tiber. c. 9.; Volk im Südosten von Pannonia Infer., am Fl. Savus.

Brcuco magum, Βρευκομαγου, Ptol.; Brocomacus, Tab. Pent.; Brocomagus, Amm. Marc. XVI, 3.; St. der Tribocci, in Gallia Belgica, unfern Argentoratum; jetzt Brumpt, Dep. Nieder-Rhein, 21 M. nordwestl. von Strassburg , 21 westl. vom Rhein.

Breuni, Horat, IV, od. 14; v. 11.; Plin. III, 20.; Bgevvot, Strab. IV, edit. Casaub.; Brenci, Bgeyzot, Strab.; Brenni, Jornand. de Regnor. Success. p. 43.; Breones, Venant. Fortunat. Vit. St. Mart. IV.; Briones, Paul, Warnefr. de Gest. Longob. II, 13.; Volk in Rhaetien, nordwestl, vom Berge Brenner, südwestl. von Inspruck, vielleicht im Thale Bregna.

Breunia Vallis; schweiz. Thal Bollensa, Bolenzer Thal, nordöstl. begrenzt von Graubünden.

Breunus Fluvius; cf. Brennus Fluvius.

Brauthe; St. in Arcadien, nordwestl. von Megalopolis, südöstl. von Gortys; die heut. türk. St. Karithene, in Morea.

Breutheates; Fl. in Arcadien, strömt nordwestl. u. fällt unfern Breuthe in den Alpheus; jetzt Karithene.

Brevio durum; St. der Lexovii, in Gallia Lugdun, Secunda (Normandie), südöstl. von Juliobona; heut. T. Pont-Audemer - Audemari Pons -, Dep, Eure, an der Rille, 4 M. südwestl. von Rouen.

Brexalia Vallis; schweiz, Thal Bergelthal , in Canton Granbünden, dehnt sich bis nach Chiavenna ans.

Brexia, ac, Paul. Warnefr. de Gest, Longob. II, 23; V, 36.; Brexiana Urbs, Ib.; VI, 40.; Brixia, ac, Liv. V, 35, 38.; XXXII, 30.; Plin, III, 19.; Justin. XX, 5.; Catull. carm. 68.; Serv. ad Virg. Georg. IV, v. 278.; Philargyr.; Insept. ap. Grut.; Cluv.; Cell.; Luen.; Hptst, der Cenomanni, in Gallia Transpadana, war Colonie u. Municipium, lag nordwestl. von Beneventum, nördl, von Minervium, u. heifst jetzt Brescia, Hptst. der mail. Deleg. gl. N., an den Fl. Mella u. Garza. Brixiani -Galli -, Liv. XXI, 25.

Brexillum; } i. q. Brixellum.

Breyna; Bruna; kl. St. Breyn, in Nord-Schottland.

Brezīna; poln. St. Bresini, Woiwodsch. Masovien.

Bria Comitis Roberti; cf. Braja Comitis Roberti.

Briantica Regio, früher Galaiεα, ηδε χωρη Γαλαίκη, νυν δε Βριαντικη, Herodot. VII, 108.; Landsch. in Thracien, auf beyden Seiten des Lissus, grenzte südöstl. an die Samothraces u. an den Hebrus, westl. an den Schönus, südl, an die Cicones.

Brianticae; St. daselbst, vielleicht

nördl. von Mesembria.

Brianzonia Arx; savoy. Dorf Briançonet, an der Isere, Prov. Taran-

taise, 1 M. von Moutiers.

Briaria; Bribodurum; Brivodurum; Bridoborum; St. der Senones, in Gallia Lugdon.; am nordöstl. Ufer des Liger, 45 Mill. Rom. südwestl. von Autesiodorum, 42 nordöstl. von Avaricum; jetzt Briare, kl. St. im Dep. Loiret.

Brias, Artemidor.; St. in Pisidien.

Bribodurum; cf. Briaria.

Bricejum; Brieum; franz. kl. St. Briey , Dep. Mosel (Lothringen), 21 M, südwestl. von Thionville, 31 nordwestl. von Metz, 51 nordöstl. von Verdun.

Bricinniae, arum, Thucvd. V.: e. Castell im Südosten Siciliens, unfern

Leontini (Val di Noto).

Brillendu-Bridlingtonium; num; engl. Mktfl. Bridlington, Burlington, nahe dem Vorgeb, Flumborough-Head, in Yorkshire.

Bridoborum; i. q. Briaria, Briela; niederl. St. Briel, an der Mdg. der Maas, Prov. Süd-Holland, 1½ M. nördl. von Helyötsluis, 3½ westl. yon Rotterdam.

Brielium; kl. prenss. St. Brül, Rgbz. Cöln, 2 M. südwestl. von Cöln.

Brican en se (Bricanium), Castrum; i. q. Brena.

Briensis, s. Brajensis Ager; Brigensis Pagus; chemal franz. Landsch. Brie, zw. Champagne, Seine u. Marne, (in Isle de France u. in Champagne); grösstenth. im heut. Dep. Seine u. Marne.

Brieum; cf. Bricejum.

Brieza Fida; preuss. St. Briezen, Treuen - Briezen, Rgbz. Potsdam, 41 M. südl. von dies. St., 4 nordöstl. von Wittenberg.

Briga; kl. baden. Fl. Breg, entspr. auf dem Schwarzwalde, u. gibt mit dem Brigach nach Einfl. in die Hptquelle der Donau, dies. Fl. seinen Namen.

Briga; i. q. Brega.

Brigabannis (Brigobannis); Bri-gobanna, ac, Tah. Theod.; Ort in Rhätien; der heut. baden. Mktfl. Brulingen, Breunlingen, am Fl. Breg, Seekreis, 2½ südl. von Villingen, 4 südwestl, von Rottweil; sec. Leichtlen aber Hüfingen, 3 St. östl. von Breunlingen.

Brigaecini, Bolyalulvol, Ptol.; vielleicht i. q. Trigaecini, Flor. IV. 12.; Volk in Hispania Tarracon., am

Fl. Astura.

Brigaccium, s. Brigaecum, s. Brigccum, Ptol.; St. der Brigaecini, in Hispan, Tarracon., etwa 36 Mill. Rom. südl. von Legio VII Gemina; vielleicht jetzt Benavente, kl. St. im Königr. Leon, am Fl. Esla, 71 M. südl. von Leon, 6 nördl. von Zamora.

Briganconia, Anton. Itin.; franz. St. Bregançon, Dep. Var (Provence), auf e. Insel e. Mbusens, nordl. von den

lerinischen Inseln.

Brigantes, Tacit.; Ptol.; Volk im nördl. Britannia Rom., von Ituna Aestuarium - von Westen -, bis zum Abi Aestuarium - nach Osten -; in den heut. Grisch .: Cumberland, Westmoreland, Lancaster, York, u. Durham. Urspr. sollen die Brigantes, Briges auf den Geb. zw. Macedonien u. Thracien gewohnt haben, nach Asia Minor (hier die Phrygii), Rhatien, Spanien, Gallien, u. endl. nach Britannien u. Hibernien ausgewandert seyn.

Brigantes, Ptol.; Volk auf der südőstl. Küste von Hibernien, westl. von Sacrum Promontorium; in der jetzigen Prov. Leinster, zw. dem Fl. Barrow u.

Wexford,

Brigantia; cf. Bodamicus Lacus.

Brigantia; i. q. Bregentia.

Brigantia, sc. in Alpibus, Cell.; Brigantium, - Byrigantum -, Anton. Itin.; Bolyavtion, Ptol.; Strab. IV, p. 124.; Virgantia - Vrigantia, IV, p. 124; rirgum.

Brigantia — , Amm. Marc. XV, 10.1;
auch wohl Brigantio , Origanine. St. der Caturiges , nicht sec. Ptol. der Segusiani, in Gallia Narbon.,

m nordwestl, Fusse der Alpes Cottiae, 65 Mill. Rom. südwestl, von Augusta Taurinor,; heut. Tages Briançon, im Dep. Ober - Alpen (Dauphine), nördl, von Embrun. Brigantinus, adj .-

Brigantia; sc. Lusitaniae; i. q.

Bragantia.

Brigantia, sc. Vindeliciae; cf. Bregentium.

Brigantiae Lacus; cf. Bodamicus Lacus.

Brigantii, Βοιγαντιοι, Strab. IV, p. 142.; Brixantii; Volk in Vindelicien, am östl. Ufer des Lac. Briganti-

Brigantini Montes; mail. Geb.

Brianza, dem Comer-Sec zu.

Brigantinus Ager; Landsch. le Brianconois, in Frankr., um Briancon. Brigantinus Comitatus; österr.

Grisch. Bregenz, am Boden-See, bildet e. Theil des Kreises Bregenz in Ty-

Brigantinus Lacus; i. q. Bodamicus Lacus.

Brigantio; ) cf. Brigantia in Alpibus.

Brigantium; )

Brigantium, Bolyavtion, Tolig Kalainias, Dio Cass. XXXVII, p. 54.; Brigantium Flavium, Ptol.; Brigantinus Portus, Liv.; Caronium; St. der Callaici Lucenses, in Hispania Tarracon.; jetzt Corunna, Hptst. des span. Königr. Galizien, auf c. Landspitze, u. an der Mdg. der Mero. Einige halten irrig Abobriga mit Brigantium für eine u. dieselbe Stadt.

Brigantium, sc. Pannoniac; cf.

Bregetio.

Brigantium, sc. Vindeliciae; i. q. Bregentium. Zur Zeit des K. Antoninus lag hier c. Besatzg. gegen die Aleman-

Brige; Ort in Britania Romana; vielleicht westl. von Winchester,

Hampshire.

Brigecum; cf. Brigaccum.

Brigensis Pagus; i. q. Briensis

Brigeosum - Brigiosum -; St. der Pictones in Gallia Aquitan., sudwestl, von Limonum; heut. Tages Briou, Mktfl. im Dep. beyde Sèvres (Poitou).

Briges; cf. Brigantes.

Brigetum; cf. Ovetum.

Brigia; schweiz. Flecken Brig, Brug, am Rhone, Canton Wallis. Brigianus, adj. (Conventus, District).

Brigiana; baden. kl. Fl. Brigach, entspr. auf dem Schwarzwalde, u. fällt bey Donaueschingen in die Donau.

Brigitio; cf. Bregetio.

Brignaesium; Prignesium; Prisciniacum; franz. Flecken Brig-Brignaesium : nais, Briniais, D.p. Rhone, 2 M. von Lyon.

Brigobanna; cf. Brigabannis. Brigolium; franz. Flecken Brigueil,

Dep. Charente.

Brilessus, Plin. IV, 7.; Βοιλησ-σος, Strab. IX, p. 275.; Thucyd. II, p.

116.; Βοιληττος, Theophrast. de Sign. Temp.; Berg im Norden von Attica, sudl. von Parnes Mons.

Brillendunum; i. q. Bridlingto-

Brimeum; franz. Flecken Brimeu, Dep. Somme (Picardie), unfern Abbeville.

Brinbantes; Volk auf der nordöstl. Küste von Britannia Romana; vielleicht südl. vom Fl. Tyne, in Durhamshire. Briniates; Volk im östl. Ligurien,

nahe den Apuani.

Brinnacum; cf. Brana ad Vidu-

Brinnium; Brinnum; Brunna; mähr. St. Brünn, im Kreise ihres Namens, 151 M. nordöstl. von Wien, 3 nordwestl. von Austerlitz. Hier zeigt man den Pflug, mit welchem K. Joseph II. zu Rausnitz, 21 M. westl. von Brünn, pflägte.

Brinolium; Brinonia; franz. St. Brignole, im Dep. Var (Provence).

Briocense Oppidum; Briocum; Fanum, Oppidum St. Brioci; franz. Hptst. St. Brieux; St. Brieuce, des Dep. Nord-Küsten (Ober-Bretagne), an e. Bay. Briocensis, c.

Brionensis Ager; i. q. Brennen-

sis Ager.

Briones, Jornand, de Reb. Getic. p. 118.; i. q. Breuni.

Brionia; kl. franz. St. Brionne, Dep. Eure (Normandie), am Fl, Rille. Brionum; i. q. Branecium.

Briovera; Oppidum St. Laudi, s. Laudonis; Sanctus Laudus; Hptst. St. Lo des franz, Dep. Canal, an der Vire.

Bripium; kl. mail. St. Brivio, an der Adda.

Briquebecca; franz, Flecken Bri-

quebec , Dep. Canal, Briquenajum; cf. Bracanetum.

Briquerascum; sardin. Flecken Briquenras, in Piemont, 6 M. von Pig-

Brisa, Steph.; Vorgeb. auf der In-

sel Lesbos.

Brisacensis Vicus; kl. prenss. St. Brisich, Breisich, am Rhein, Rgbz. Coblenz.

204

Brisucum; I. q. Brececha.

Brisacum Andegavense; franz. St. Brissac, im Dep. Mayenne u. Loire (Anjou).

Brisacus Mons; cf. Brececha.

Brisana; cf. Brixia.

Brisciensis Palatinatus; Woiwodsca. Briescia, in Lithauen.

Briscium; Hptst. Briescia der Woiwodsch. gl. N., am Bug.

Brisgavia; Brisgoia; Brisgo-via, Cell.; Luen.; Brisigavia, Cluv.; ehemal. Landgrafsch. Breisgau, zw. dem Rhein u. dem Schwarzwalde, kam 1805 an Baden, u. bildet seit 1810 die Kreise Treisam u. Kinzig. Hptst. ist Freiburg. Brisgoviensis; e.; Brisigavi, orum, Einw. —

Brisiacum; cf. Brececha.

Brisigavia; cf. Brisgavia. Brisoana, Amm. Marc. XXIII, 23.; Bοισοανα, Ptol. VI, 4.; Brizana, Bοιζανα, Arrian. Indic. 39.; Fl. in Persis, zw. dem Rogemanis u. dem Bagra-

fällt in den Sin, Persicus, Bristolia; Bristolium, Cluv.; engl. St. Bristol, in Sommersetshire, am Einfl. des Froome in den Avon, westl.

von Loudon. Bristoliensis Manica; cf. Acstua-

rium St. Georgii.

Bristolium Parvum; kl. engl. St. Klein-Bristol, auf der nordamerican.

Insel Barbados, an der Bay Gaillarde, Britanni, Sext. Ruf.; Martial. X, Epigr. 44.; Horat.; Mz. des Claudius; Auson.; Βρετανοι, Dionys. Perieg. v. 284.; Βρετανοι, Eustath. ad Dionys. c. l.; Strab.; - cf. Albion. Nach der gewöhnl. Annahme waren die Britanni e, Colonie der Celten Galliens.

Britanni, Sidon.; - (Britto, onis, Auson. Epigr. 110. 112.; Martial. XI, Epigr. 21.; Insept. ap. Grut.; Brittones, Juvenal. Satyr. XV, v. 124. Britones, um, Beda Vener. I, 12.; nicht sec. Al. i. q. Aremorici, sondern i, q. Britanni). -; i. q. Aremorici (Bre-

tagner). Britannïa, Tacit. Agric. c. 12. 21, 24; Id. Hist. IV, 12.; Caes. Gall. IV, 21. 23; V, 2, 8. 12. 21. 22; V1, 13.; Plin. IV, 16.; Mela III, 6.; Sueton. c. 4.; Vell. Patere. II, 46.; Isidor. Hispal. XIV, Orig. 6.; Jornand, de Regnor, Success. p. 46, 52; Id. de Reb. Getic. p. 80, 85.; Paul. Warnefr, de Gest. Longob. I, 6; III, 25; V, 30. 32.; Mzz. des Claudius, Antoninus Pius, Commodus Hadrianus ; - Beerravia u. Beeravvia -; ή Boerraving, sc. vysog, Ptol.

II , 3.; Strab. II , 89; IV.; " Bostravia, Dio Cass. LXVI.; Herodian. III, 8.; Diodor. Sic. V, 21, sq.; Procop. Bell. Goth. II, 15.; cf. IV.; Zosim. VI, 2.; Britannia Magna, Cell.; die grösste, nördl. von Gallien liegende Insel der Griechen u. Römer, von welcher sie nichts befürchtend u. keinen Vortheil erwartend, cf. Strab. II, p. 79., - den einen Feldzug des Augustus endigte in se. Entstehen e. Gesandtsch. der Britanni, Dio Cass. LIII, p. 512.; den anderen vereitelte e. Aufruhr der Salassi u. Cantabri, Dio Cass. l. c., - nicht gewiss wussten ειτε (Βοεττανία) ηπείοος, ειτε και νησος ειη, Dio Cass. XXXIX, p. 114. — Jul. Caesar setzte im J. 55. u. 54. a. Chr. Nat. über, u. nennt Britannien, cf. V, 13., jedoch nur der Sage nach, insulam natura triquetram, dann focht hier A. Plautius unter Claudius, cf. Dio Cass. LX., aber Jul. Agricola war der Erste, der Britan-nien als e. Insel darstellt, cf. Dio Cass. LXVI.; Tacit. Agric. c. 10., sie im J. 85 p. Chr. Nat. eroberte, u. in Caledonien sich festsetzte; heut. Tages Grossbritanien (England u. Schottland). Britannicus, adj., Juvenal.; Cic.; Plin.; Mzz. des Hadrianus u. Septim. Severus (Klavδιος Βοεταννικος, Mz. ap. Harduin.); Jornand. de Regnor, Success. p. 49,; Britannus, adj. Prop.; i. q. Britannicus. Nach den Erobergg. der Römer wurde Britannien eingetheilt in:

Britannia Barbara, cf. Spartian. in Hadrian. c. 11.; Caledonia, Tacit. Agric, c. 11. ci. c. 15.; Καληδονια, Dio Cass.; Colidonia, Solin. 1, 22.; der Norden der Insel Albion, nördl. von Vallum Savari ed. Fight. 6 Fight. lum Severi, od. Firth of Forth, u. Firth of Clyde; fast das heut. Schottland, denn dies. schliesst noch die nördl. Prov. von Britannia Romana, Namens Valentia, ein. Caledonius, adj., Ptol., Caes. III, 10. —;

Britannia Inferior, s. Prima, auch Septemtrionalis, Cell.; um-fasste den nördl. Theil von Britannia Romana; das hent, Süd-Schottland, u. Cumberland, Westmoreland, Lancaster, York u. Durham. Diese Eintheilg., cf. Britannia Superior, schuf K. Severus.

Britannia Minor; cf. Aremorica.

Britannia Romana, cf. Spartian. in Hadrian. c. 11 .; Britannia Propria, Cell, Britannia Major, Cluv.; das von den Römern ereberte, u. durch Schutzwehren v. Barbara getrennte Britannien, wurde unter Claudius vom Fl. Sabrina, unter Domitianus aber, durch Jul. Agricola, von Bodotria u. Glota begrenzt; grösstentheils das heut. Königr. England, grenzt östl. an die Nordsce, nordl. an Schottland, westl. an den Ocean u. an die irische See, südl. an den Canal. cf. Anglia u. Albion. K. Hadrianus errichtete hier e. 80 M. P. lange, 15 Fuss hohe u. oft 9 Fuss breito Maner (Hadriani Murus, in sc. Ueberbleibs. jetzt Pict - Wall). cf. Spar tian. d. l., von der Mdg. der Tina bis zum Aestuarium Itunae - von Newcastle bis zum Firth of Solway. - Unter Antoninus Pius führte Lollius Urbicus e. zweiten Wall auf, cf. Capitolin. in Anton. P. c. 5., der die Ottadini eingeschlossen, u. sec. Cambden., Phil. Briet. u. Cell. vom Fl. Esc bis zum Fl. Tweed sich ausgedehnt haben soll. cf. Bramenium. - Einen dritten Wall (aus Rasen, wie der Vorige) zog Septim. Severus, cf. Spartian. Vit. cj. c. 11. 18. 22.; Beda Hist. Eccles. Gent. Angl. I, 5.; Eutrop. VIII, 10; Aurel. Vict., in e. Länge von XXXII M. P., zw. Bodotria (Firth of Forth), u. Glota (Firth of Clyde), u. bestimmte durch ihn die nördlich-

Britannia Superior; Βριτταννια ή ανω, Dio Cass. LV.; Britannia Sccunda, s. Australis, Cell.; bildete dea westl. Theil vou Britannia Romana, grösstentheils das heut. Fürstenth. Wal-

ste Grenze von Britannia Romana.

Britannicae Insulae; die nordwest, vom Continente liegenden Inseln, von welchen, als die zwei grösseren Agathemen II, 4. Ιουεφνια (Hibernia), n. Aloviων, (Albien) — i. e. Engl. u. Schottland — νησοι αξιολογοι αί Βοεταννικαι δυο, nennt.

Britannicum Fretum; kl. Meerenge Breton , le Perthuis des gascog. M., zw. der Insel Rhé u. den Küsten von Poitou.

Oceanus Mela I, Britannicus 3; II, 6.; Plin.; Britannicum Mare, Mela III, 6.; Manica; der Canal, Meerenge zw. dem nordwestl. Frankr., u. dem südwestl. England.

Britannodunum; Castrum Britonum; Dumbritonium; südschottl. Hptst. Dumbriton, Dumbarton in der Grsch. gl. N., an der Mdg. des Leven in den Firth of Clyde. Nahe e. magnet.

Britenecca; baier. Mktfl. u. Herrsch. Breiteneck, Braiteneck, im Oberdonaukreise.

Britexta; kl. franz. St. Briateste, (am Agout), Dep. Tarn.

Britinorium: Bretinorium, Forum Tratarinorum; Petra Ho-norii; kl. St. Bertinoro, in Romagna, 3 M. südl, von Ravenna.

Brito (Britto); Britones, um, Jornand de Regnor. Success. p. 44.; Id. de Reb. Getic. p. 127.; Brittones; i. q. Britanni. cf. Albion.

Britolium; cf. Bretelium.

Britonum Caput; Insula Re-galis; engl. Insel a. Vorgeb. Breton; Cap Breton (Isle Royale), auf dem Mcere bey Canada, in Nord - America.

Britzna: ungar. St. Bries, Brezno-Banya, in der sohler Gspsch., am Fl.

Briula, Βοιονία, Strab. XIV, p. 447.; Priulla, Ποιονίλα, Notit. Hierocl.; Ort (κατοικια), in Lydien, nord-westl. vom Macander, südöstl. von Philadelphia. Briullitae (Briulitae, in Mss.), Plin. V, 29.; Bgiovloi, Notit. Prov. As.; Einw. -

Curetia; Brivatensis Briva Vicus; St. der Lemovices in Gallia Aquitan. ; jetzt Brive - la - Gaillarde, Brive sur la Coreze, im Dep. Coreze, auf e. Insel dies. Flusses. Geburtsort des Card. Dubois, st. 1723.

Briva Isarae (Brivanisqua), Anton. Itin.; Ort in Gallia Belgica; auch Oesiae, s. Oesiensis Pons; Pon-tisara; Pontoesia; kl. franz. St. Pontoisc, Dep. Seine u. Oise, am Fl. Oise

(Isle de France). Brivas, atis; Brivatensis Vicus, sc. in Alvernia; Brivatum; Brivata, ae; Ort der Arverni, in Gallia Aquitan.; die heut. St. Brioude, am Allier, Dep. Ober-Loire (Auvergne).

Brivates, Ptol.; Gesocribate (Gesobrivate, d'Anville); Hafen der Osismii in Gallia Lugdan.; wohl nicht das heut. Brest sec. Cell. u. Al., sondern südlicher; sec. Gosselin jetzt Brivain (in Bretagne).

Brivenes, is; würtemb. Mktfl. Brenz, am Fl. Brenz. cf. Brenta.

Brivodurense Incile; franz. Canal de Briare, bey der St. gl. N., Dep. Loiret, geht aus der Loire in den Loing, bey Montargis vorbey u. dann in die Seine.

Brivodurum; cf. Briaria.

Brixantae, Βριξανται, Ptol.; Brixentes, Plin. III, 20.; Volk in Rhätien, nahe dem Fl. Atagis; um Brixen.

Brixantii; cf. Brigantii. Brixellum, Plin. III, 15.; Sueton.

c. 9.; Tacit. Hist. II, 33. 39. 51. 54.;

Beitéthor, Ptol.; Brexillum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 18; IV, 30.; Brexillus, i, f. id. III, 18.; St. der Anamani, od. Boji, in Gallia Gispad., am Po, 2 M. nordöstl. von Parma; heut. Tages Bersello, Bresello; lomb.-venet. St. des Hzth. Modena, 3 M. nordwestl. von Reggio.

Brixia', Justin. XX, 5.; i. q. Brexia. Brīxia', Plin. VI, 27.; Brisana; Fli. ir Elymais (Susiana), fallt in den Sli. Persicus.

Brixia, Cluv.; Brixina, Luen.; Brixinum; 1d.; tyrol. St. Brixen, and der Mdg. der Rienz in die Eisak, im Pusterthale. Brixiensis Episcopatus kam mit se. 17 QM. 1802 an Oesterreich, 1805 an Baiern u. 1815 an Oesterreich zurück.

Brixianus Ager; venet. Prov. Breseiano, grenzte östl. an Mantua, Verona u. Trident, nördl. an Granbünden, westl. an Bergamasco, südl. an Uremona, u. bildet jetzt grösstenth. die Deleg. Breseia.

Brixina; Brixinum; } cf. Brixia.

Brizaca, Ptol.; St. im Westen von

Brizona; i. q. Brisoana.

Broadius Lacus; irland. See Broad, Prov. Ulster, mit 4 kleinen Inseln.

Brougium; Bruugium; franz. St. Broge, Brouage, auf der Küste, zw. dem Einfl. der Garonne u. Charente, Dep. Nieder-Charente.

Broburgum Morinorum; kl. franz. St. Bourbourg, im Dep. Norden, 4½ St. sūdwestl. von Dünkirehen, 7 sūdöstl. von Calais, 5 nördl. von St. Omer.

östl. von Calais, 5 nördl. von St. Omer.

Brocalium Regnum; kl. african.
Reich Brocale, in Nigritien, am Niger.

Brochia; cf. Baroca.

Brochus; St. in Coele-Syrien, südöstl. vom Libanus, u. nordwestl. vom Antilibanus Mons.

Brockmeria; Landsch. Brockmerland, in Fretth, Ostfriesland.

Brocomagus; Anton. Itin.; i. q. Brocomagum.

Broda; slavon. St. Brod, am Fl. Save, in der slavon. Militairgrenze.

Broda Bohemica, böhm. St. Böhmisch-Brod, in Kreise Kaurzim, 5 M. südöstl. von Prag.
Broda Teutonica; böhm. St.

Broda Teutonica; böhm. St. Deutsch - Brod, Brod - Nemetzki, im Kreise Czaslau, an der Sazawa, 14 M. sūdöstl. von Prag. Brodentia; Ort (vielleicht) der Boji, in Bojohaemia; sec. Kruse jetzt Klattau-Clatovia —, Hptst. des böhm. Kreis. ihres Namens, 6 M. südl. von Pilsen, 15½ südwestl. von Prag, 3½ nordwestl. von Schüttenhofen.

Brodiontii, Plin.; Volk auf den Alpen.

Brodnica; Stratioburgum; prenss. St. Strassburg, am Zsil. der Brodnitza u. der Drewenz, Rgbz. Marienwerder, 8½ M. sūdöstl. von dies. St., 3½ westl. von Lautenburg.

Broilum; Dorf Broglio, in der Schweiz.

Brolingae, Ptol.; Volk im Innern von India intra Gangem, zw. den Phyllitae u. Poruari.

Bromagus; St. der Helvetii, in Gallia Lugdun., nordwestl. von Lac. Le-manus.

Bromberg a, Cluv.; cf. Bidgostia. Bromiscos, i, Thucyd. IV.; St. in Chalcidice (Thracien), auf der nordöstl. Küste des Lac. Bolbe, westl. von Sin. Strymonicus.

Bromsebroo, in Smaland, unfern Cal-

mar.

Brona, Cell.; i. q. Brana ad Vida-

Brongus; sec. Beucer i. q. Savus (Save).

Bronium; cf. Brennia Comitis.

Brossa; cf. Ambrosiopolis.

Brotomagus; i. q. Augusta Van-

Broveri Fretum; südameric. Meerenge Browers des magellan. M., südl. der Meerenge le Maire, 1648 von e. Holländer entdeckt.

Brovoniacum, Anton. Itin.; Brovonacae; St. der Brigantes, in Britannia Romana; wohl nicht Carlisle, sondern i. q. Braboniacum.

Broxus; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 23; Ort in Gallia Transpadana, unfern Forum Julii.

Brubacum; nassau. St. Braubach, Breubach, am Rhein, 5½ M. nördl. von Bingen, 1½ südöstl. von Coblenz. K. Rudolph erhob sie 1238 zur freien St. Nahe die von Joh. d. Streitbaren erbaute Marcusburg.

Bruchi; vielleicht i. q. Burtani; Volk auf der Nordseite des Caucasus, nahe den Quellen des Kuban, im russ. Gouv, Caucasien.

Bruchium, i; der am Meere liegende Theil der St. Alexandria Aegypti. Bruchium ad Ruram; Schloss Brück an der Roer, in Westphalen.

Bructëri, Tacit. Ann. I, 55. 60; ld. Germ. c. 33.; Vell. Paterc. II, 105.; Eumen. Panegyr. Constantin. c. 12.;—
Bructërus, Clandian. IV Consul. Honor. v. 450.;— Boowregot, Strab. VII, p. 201.; Ptol.; Volk im nordöstl. Germanien, auf beyden Ufern des Fl. Eins (Amisia), grenzte östl. an die Angrivarii u. die Weser, nördl. an die Ingaevonen u. Frisiabonen, westl. an den Rhein (Yssel), südl. an die Sicambri, Istävonen u. Angrivarii, sassen also in e. Theile des Rgbz. Minden, im Frstth. Osnabrück, in e. Theile der Grfsch. Bentheim, im Rgbz. Münster, u. in e. Theile der Grfsch. Regensberg. Sie werden eingetheilt in :

Bructeri Majores, Strab.; Ptol.; zw. der Weser u. Ems; — u. in:

Bructeri Minores, Strab. VII, init.; Ptol. II, 11.; zw. der Ems u. der Yssel. Strab. irrt aber wohl, wenn er l. c. sagt: ὁ Λουπίας ποταμος, ὁ εων δια Βρουπτερων ελαττονων, denn die Lippe floss wenigstens 5½ M. südlicher.

Bructerus Mons; zum Theil auch Melibocus; der Brocken, Blocksberg, die höchste Spitze des Harzes, im Rgbz. Magdeburg, westl. von Wernigeröde, hesteht aus Gränit.

Bruga, Cluv.; Arulae Pons; schweiz. kl. St. Bruck, Brugg, am östl. Ufer der Aar, südl. vom Einfl. der Limmat. Canton 'Aargau, 1 M. westl. von Baden, 2½ nordöstl. von Aarau.

Brugge, arum, Cluv.; Bert.; Hptst. Brugge, Bruges d. Prov. West-Flandern, durch Canale mit Gent, Ostende, u. der Nordsee verbunden, 4 M. südwestl. von Nieuport, 6 nordöstl. von Ypern. Geburtsort - a. des Joh, van Eyck, der 1410 die Kunst erfand mit Oelfarben auf Leinwand zu mahlen; - b. des Ludwig van Berken, der vor 300 J. zuerst die Diamanten schliff, u. brillantirte. Hier stiftete Philipp d. Gute, Hzog von Bur-gund am 10. Jan. 1430 bey se. Vermäh-lung mit Isabella, Tochter Johann d. I., K, von Portugal, den Orden des goldnen Vliess., der von den Päpsten kirchl. Rechte erhielt, unter Maximilian I. u. Philipp II. se. Rittern Rang nach den Prinzen von Geblüt gab, u. unter Philipp IV. erlaubte vor dem König den Hut aufznbehalten. Nachmals wurden die Könige v. Spanien Grsmstr. des Ordens, a spater Carl V. von Oesterreich. Hier das Grabmal Carl des Kühnen, u. der Maria von Burgund, Brugensis; c.

Brugae Bearniae, arum; kl. franz. St. Bruges, Dep. Nieder-Pyrenaen.

Brugensis Fossa: niederl. Brüggerfahrt, Canal von Brügge nach Ostende.

Bruges, Cic.; i. q. Phryges.

Brugnatum; Bruniacum; Brunetum; sardin. St. Brugnato, am Fl. Vara u. an den Apenninen, Hzth. Genua.

Brumia; Prumia; preuss. St. Prüm, Pruym, Rgbz. Trier, an d. bey Wasserbillich in die Mosel fallenden Fl. Prüm,

Bruna; i. q. Breyna.

Brundisia; Brundusia; Brundusia; Brundusia; Brundutum; schweiz. St. Brondrut, Brundrut, Brundrut, Porentruy, Canton Bern, 54 M. südwestl. von Basel, 8 nordwestl. von Bern.

Brundisium, Caes. Gall. I, 24, 26; III, 2, 24; Liv. Epit. XIX; Id. XLIII, 9; Taeit. Ann. II, 30.; III, 1; IV, 27; Hist. II, 83.; Justin. III, 4.; Flor. I, 20; IV, 11.; Vell. Patere, II, 50.; Plin. III, 11.; Cic. VI ad Attic. init.; VII, epist. 2; Cic. pro Planc. c. 40.; Sil. Ital., VIII, v. 575.; Gell. XIX, init.; Brundisina Colonia, Cic. IV ad Attic. epist. 1.; Brundusium, Mela 11, 4. 7.; Horat. I, Satyr. V, v. 104; Id I, Epist. 17, v. 52.; cf. Liv. X, 2.; Jornand, do Regnor. Success. p. 28, 45.; Brundysium, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 21.; Βρενδισιον, Ptol.; Βρεντησιον, Strab. VI. p. 161. 195.; Appian. Civ. V, Polyb.; Steph.; cf. Strab. VI, p. 39.; VII, p. 224.; Hutst. der Salentini, in Messapia (Graecia Magna), nordöstl. von Tarentum, angebl. e. seit 509 U. R. röm. Colonie aus Cnossus; gewöhnl. u. sicherste Ueberfahrt nach Griechenland; jetzt Brindisi, neapol. Scest., Prov. Terra d'Otranto. Hier wurde Pacuvius geboren, u. starb Virgil. Brundisianus, adj. Cic.; Brundisini, Cic. IV ad Attic. cpist. I.; Eutrop. II, 17. -

Brundülus Portus, Plin. III, 16.; Hafen in Gallia Transpadana, nördl. von der Mdg. des Athesis; heut. Tages Brondolo, im Venetianischen.

Brundüsium; i. q. Brundisium, Brunecca; cf. Branecium.

Brunetum; ) i. q. Brugnatum.

Brunga; rom. Station in Bithynien, westl. von Nicomedia, östl. von Libyssa.

Brunna; cf. Beinnium:

Brunnensis Circulus; L q. Brennensis Circulus.

Brunodunum; cf. Braunodunum.

Brunonis Mons; cf. Braunsberga. Brunonis Vicus; Brunopŏtis; Brunoviga, Lueu.; Brunovicum, Cluv.; Cell.; Hptst. Braunschweig, des Hrzth. gl. N., an der Ocker, soll im 9. Sec. gegründet worden seyn, wurde 1671 von Herzog Rudolph August erobert, seit 1754 Residenz n. liegt 1½ M. nördl. von Wolfenhüttel, 7½ südöstl. von Magdeburg. Ilier verfertigte der Steinmetz u. Bildschnitzer Jürgen im J. 1534 die ersten Spinnräder. Brunsvicensis, Cell.; Cluv. — Brunsvigensis, subst. u. adj., Luen. —

Brunonis Vicus.

Bruns bacum; hohenl. - bardenst. Flecken Braunsbach, im wurtemberg. Isarkreise.

Brunsberga; cf. Braunsberga.

Brunsbuttu; holst. Fleeken Brunsbüttel, in Dithmarsen, an der Mdg. der

Brunsvicensis Ducatus, Cluv.; Cell.; Hzth. Eraunschweig, grenzt südöstl. an Preussen; nordwestl. an Hannovec.

Brunsvicum; } i. q. Brunonis Vicus.
Bruntutum; cf. Brundisia.

Brusca; Bruschu; franz. Fl. Breusch, Brusch, Dep. Nieder-Rhein, fällt bey Strassburg in die Ill.

Bruvenhavia; Bruvērii, od. Bruwari Portus; niederl. St. Brouwershaven, Browershaven, im Norden der Insel Schouwen, Prov. Secland.

Brutin (Bruttin), Paul Warnefr. de Gest. Longob. II, 17.; cf. Jornand. de Reb. Getic.; i. q. Bruttium.

Brutii, Jornand. de Reb. Getic. p. 110. i. q. Bruttii.

Bruiobria; St. im Westen von Hispania Baetica, südl. vom Fl. Baetis.
Bruttii, Liv. XXIII, 30; XXVII, 26; XXIX, extr.; XXXIV, 45.; Mela-II, 4.; Solin. de Ital. c. 2.; Eutrop. II, 12; III, 12.; Inscpt. ap. Reines.; Capitol. Fragm. ap. Grut.; — in Bruttiis, Liv. XXVII, 25; XXX, 10.; Caesar.; ex Bruttiis, Liv. XXVII, 25.; i. q. Bruttium. — Bgerrint, Diodor. Sic. XII, 22.; Strab. VI, p. 180.; Bgvrton, Appian. Hannib; Volk auf der südwestlichsten Spitze von Graecia Magna, erkämpfte so. Freyheit u. so. Wohnsitze

von den Lucani, u. wurde von den Romern eingetheilt in:

Bruttii Cismontani; westl. von den Apenninen; - u. in:

Bruttii Transmontani; östl. von dies. Gebirge.

Bruttium; Bruttius Ager, Plin. III, 5.; Liv. XXVII, 51.; Mela II, 7.; Bgetria, Strab. VI, p. 176.; Polyb. IX, 7.; Brutiorum Regio, Jornand. de Regnor. Success. p. 110.; Brutia; Landsch. in Graecia Magna, östl., südl., u. westl. vom Meerc, nördl. vom Fl. Laus, u. von Thurii begrenzt; die heut. neapol. Prov. Calabrien. ef. Bruttiis. Brutianus, adj., Plin.; Bruttius (Brutius), Jornand. de Regnor. Success. p. 28, hier subst.; Bruttius, adj., Plin.; Mela, Sil. Ital. —

Bruttium Promontorium, Mela II, 4.; Vorgeb. in Bruttium; wahrscheinl. jetzt Capo dell' Armi, die südwestlichste Spitze der Apenninen, in Calabria Ulteriore.

Bruxella, ae, Cluv., Bruxelae; arum, Cell.; niederl. Hptst. Brüssel, Bruxelles, Prov. Sid-Brabant, an der Senne, Sionne, 6 M. sädl. von Antwerpen, 62 südöstl. von Gent. Bruxellensis, is, e, Luen.—

Bryanium, Strab.; St. in Deuriopus (Paconta).

Bryanium; St. im westl. Illyris Graeca, vielleicht nahe den Quellen des Erigonus.

Bryazon, Plin.; Fl. in Bithynien. Brychus; Fl. in Pallene (Macedonien), fiel in den Sin. Thermaicus.,

Brygi Macedones (Phryges); Volk in Elymiotis (Macedonien), südwestl. vom Haliacmon. cf. Briges.

Brygianum; i. q. Arcennum. Brytlion, Plin.; St. in Bithynien, auf der Grenze Phrygien's.

Bryorum Litus, Βουων αιγιαlos, Ptol.; in Cyrcusica, zw. Berenice u. Boreum Promontorium.

Brysae, Plin.; Volk in Thracien.
Bryseav; Ort in Laconica, südwestl. von Sparta, südl. von Amyclae; sec. Kruse jetzt Potrini. Hier war e. dem männl. Geschl. verschlossener Tempel des Bacchus.

Brystacia; Umbriaticum; neapol. kl. St. Umbriatico, in Calabria Ci-

Bubacene; Gegend in Paractacene

(Sogdiana).

Bubalia, Eutrop. IX, 4.; Aurel.

Vict.; Budalia, Jornand. de Regnor.

Success. p. 50.; Vedulia; St. in Pan-

nonia Infer., am Fl. Savus, westl. von Sirmium. Geburtsort des K. Decius.

Bubalorum Lacus; nordamerican.

See Bufles, in Neu-Frankreich.

Bubassus; Plin.; Gegend u. St. in Carien. Bubāsis, idis, adj., f., Ovid. Bubasticus Fluvius, Βουβαςικος Ποταμος, Ptol.; Βουβαςιτος Ποταμος, Joseph. I, contr. Apion.; der östl. Hauptarm des Nil, begrenzte östl. Delta, strömte bey Bubastus vorbey, theils durch Ostium Pelusiacum, theils durch

Taniticum ins Meer.

Bubastis, is, Mela I, 9.; Bov-βαςις, Herodot. II, 59. sq. 158.; Bubasius, ή Boνβαςος, Strah. XVII, p. 553.; Polyb. XV, 25.; Ptol. IV, 5.; LXX.; Phi-Beseth, Ezech. XXX, 17.; Hytst. des Nomos Bubastites in Aegyptus Inferior, u. am Bubasticus Fluvius; heut. Tages sec. d'Anville Basta, retl. vom Nil. Hier hatte Bubastis (Diana) c. besuchten Tempel. cf. Hero-dot. II, 54. 129. 137. 149. 156.; Dio-dor. Sic. I, 27.; Ovid. Metam. IX, v. 690, (Bubastia Sacra, Cyneget. Grat. v.

Bubastites Nomos, Plin. V. ο Βουβαςιτης Νομος, Strab. XVII, p. 553.; Βουβατικος Νομος, Ptol.; Landbezk. in Aegyptus Inferior, nach Ara-

bien hin.

Bubastus; cf. Bubastis.

Bubegentae, Jornand. de Reb. Getic., p. 103.; Volk, vielleicht im Nordwesten von Sarmatia Europaea.

Bubcium, Plin. V, 5.; St. in Africa, vielleicht südl. von Syrtis Major.

od. Cyrenaica.

Bubentani (Bubetani), Plin.; Einw. e. St. Bubentum, Bubetum, in Latium.

Bubessius Sinus; Mbusen in Carien, bey der St. Bubassus.

Bubienum; cf. Bojobinum.

Bubinda, Ptol.; Fl. auf der Ostküste von Hibernia; vielleicht Carlingford, Mbusen, in der Prov. Leinster.

Bubon, onis, Plin. V, 27.; Βουβων, Ptol.; Steph., Bobus, Bosos, ov, Notit. Hierocl.; St. in Cabalia (Lycien), auf der Grenze von Pamphylien.

Bubulae; franz. Flecken Bulles,

Dep. Oise.

Bubulcorum Oppidum; BovBol-2ων (Βουπολων) πολις, Strab. XVI, p. 522.; St. in Galilaea Infer., auf der Küste, vielleicht südwestl. von Hepher (Sycaminum).

Bubus; i. q. Boa. Buca, ac, Plin. III, 12.; Mela II, 4.; Βουκα, Ptol.; Strab.; St. der Fren-Bischoff's Wörterb, d. Erdk.

tani, in Samnium, nördl. von der Mdg. des Tifernus; jetzt Termoli . neapol. St., Prov. Capitanata.

Bucaresta; Hptst. Bukarest, Bukarescht der Wallachei, an der Dumbro-

Buccina: Phorbantia. e. der aegad. Inseln, an der Westküste Sicilien's; heut. Tages Levenzo.

Buccinium; i. q. Bochanium. Buccinobantes (Bucinonbantes),

ium, Amm. Marc.; Volk um Mainz, auf dem nördl. Ufer des Main.

Bucconis; Ort in Gallia Narbon. westl. von Tolosa.

Bucellum; neapol. St. Civita Borella, in Abruzzo Citeriore.

Bucephala, sc. Peloponnesiaca; St.

in Macedonien; jetzt Cavala, Prov. Mora Vilajeti.

Bucephala, Pausan Corinth c.34.; Bucephalos, Mela II, 3.; Bucephalum Promontorium; Vorgeb. im Süden von Argolis, östl. von Hermione, westl. von Scyllacum Promontorium.

Bucephala, ae, Plin. VI, 20.; η Βουκεφαλα, Ptol. VII, 1.; Diodor. Sic. XVII, 95.; τα Βουκεφαλα, Arrian. V, extr.; Bucephalus, Curt. IX, 3.; ή Βουπεφαλος Αλεξανδοεια, Arrian. Pcripl.; St. in Pori I. Regnum (India intra Gangem), am östl. Ufer des Hydaspes, südöstl. von Taxilla, nordöstl. von Mallorum Metropolis; heut. Tages Multan, St. im asiat. Reiche Kabulistan; sec. Alaber Lahor, im Lande der Seiks, Sikhs, die aber zu weit nordöstl. liegt. Hier schlug Alexander M.d. Porus. cf. Curt. IX, 1.; Strab. XV, p. 480.; Arrian. V, 19. — Buccphalēa; cf. Beucinum.

Bucephälus; i. q. Bucephala. Alexander M. erbaute sie zum Andenken

an se. Leibpferd Bucephalus.

Bucephalus, Plin. IV, 5.; BOUNEORλον (λιμην), Ptol.; Hafen auf der Südküste von Argolis.

Buces, Mela II, 1.; Buges, Plin.; Fl. in Sarmatia Europaea, fallt in den See Byce. Buchaetium, Strab.; Βουχετα, ας,

Harpocrat.; St. der Cassiopaei, in Epirus, auf der Grenze von Thesprotia. Buchania, ae; Prov. Buchan, in

nördl. Schottland.

Buchanium; cf. Bochanium. Buchavia; thurn - u. tax. St. Buchau, am Federsce, im würtemb. Oberdonaukreise.

Buchavia, sc. Bavarica; baier. Flecken u. Herrsch. Buchau, im Obermainkreise, zw. Thurnau u. Culmbach.

Buchavia, sc. Bohemica; böhm. St. Buchau, Bochow, im ellnboger Kreise.

Buchinghamensis Comitatus; engl. Grafsch. Buckingham, grenzt östl. an Middlesex, nördl. an Northampton, westl. an Oxford, südl. an Barck.

Buchinghamia; engl. Hptort Buckingham, in der Grisch. gl. Namens, an der Ouse, 7½ M. nordwestl. von London.

Buchonia; im Mittelalter i. q. Bacenis Sylva.

Buchoria; asiat. Königr. u. St. Bucker, auf e. Insel des Indus, in Ost-

Buchsium; cf. Bojatum.

Buciana; ) i. q. Buccina.

Bucinobantes; cf. Buccinobantes.

Bucinum, Cell.; sec. Holsten. i. q. Vulceja, Vulci; Ulci (Volci), Ovlnot, Ptol.; Vulcejana Civitas, Inscrpt. ap. Grut.; St. in Lucanien, am Fl. Silarus; heut. Tages Bocino, kl. neapol. St., Prov. Principato Citeriore, des Negro u. Selo. Volcejani, Zsff. (VOLCEAN.), Insept. ib. repert.; Volcentani, Plin. III, 11.; Volcentes, Liv. XXVII, 15.; Einw.; Ulcianensis (Pracfectura Ulciane), Frontin. in Lucania.

Bugolicum Ostium, Herodot. II, 17.; é. der Mdgg. des Nil, in Acgypten; sec. Cell. i. q. Phatniticum Ostium.

Bucolium, Plin IV, 5.; St. in Arcadien, vielleicht südwestl. von Manti-

Buda, Cluv.; Cell.; Luen.; weder Curta, noch Salinum; vielleicht Sicambria, ac, sec. lapidar. Insept. ibi repert.; Hptst. Ofen, in der pesther Gespsch. am östl. Ufer der Donau, Pesth gegenüber.

Buda Vetus; i. q. Acincum. Budalia; cf. Bubalia.

Budina; kl. böhm. St. Budin, Budyn, am Fl. Eger, Kreis Raconitz. Hier grub man im J. 1820 das sogenannte königgratzer Thier aus, mit c. Kopfe n. vier Gesichtern, cf. Ezech. X, 14, sq., aus Bronze, e. angebl. Denkmahl der Templer; seit dem 22. May 1821 im böhm. Nationalmuseum.

Budinga; isenburg. St. Büdingen, Prov. Ober - Hessen, am Fl. Semen, zw.

Frankfurt u. Hanau.

Budini; Batini; Butones; cf. Herodot.; Volk in Germ. Transvistul., westl. von den Nenri.

Budinus, Ptol.; Berg in Sarmatia Europaca, vielleicht der südwestl. Zweig der Alani Montes, mit der Quelle des Borysthenes, im heut. russ. Gouv. Mo-

Budissa, Cell.; Budissina; Hptst. Bautzen, Budissin der Ober-Lausitz, Königr. Sachsen, an der Spree, 7 M. nordöstl. von Dresden. Hier die einzige wendische Behdruckerei in Deutschland.

ì

ų

Budorae, richtiger Budroac, (Mss.), Plin.; zwei kl. Inseln unfern der nördl. Küste Creta's, östl. von Leuce Insula; sec. Harduin. jetzt Turluru.

Budorgis; Budorigum; St. vielleicht - der Lygii Elysii, in Germa-nien, 6 M. westl. von Leucaristus, Konstadt, östl. vom Viadrus; hent. Tages Lascowitz, 3 M. südl. von Oels, 31 südöstl. von Breslau, 16 nordwestl. von Ratibor.

Budoris, is, Ort der Tenchteri, am östl. Rheinufer; sec. Kruse südöstl. von Colonia Agrippina; der heut, Mktfl. Portz, 11 M. südöstl. von Cöln.

Budorus, Bovdogos, Ptol.; Fl. auf der östl. Küste der Insel Euboea, siel südl. von Corinthus ins aegaeische Mecr.

Budorus; Vorgeb. auf der Insel Salamis.

Budovicium; Budovissa; böhm. Hptst. Budweis des Kreises ihres N., am Einfl. der Malsch in die Moldau, 17 M. südl. von Prag.

Budrichium; cf. Burichum.

Budruntum; Butuntum; in Apulia Peucetia, 20 M. nordwestl. von Brundusium, 4 westl. von Barium; jetzt Bitonte. cf. Bidruntum.

Budua, Cluv.; i. q. Batua.

Budua, ac, Anton. Itin.; St. in Lusitanien, XII M. P. östl. von Ad Septem Aras, XLII südwestl. von Augusta Emerita; nördl. von Pax Augusta; angebl. jetzt Nuestra Sennora da Pettove.

Bugèlla; Gaumellum; kl. St. Biella, Biela, im Hzth. Piemont, am kl. Fl. Cerva, 4 M. nordwestl. von Vercelli.

Buges; cf. Bice.
Buges, Plin.; Buces, Mela II, 1.;
Fl. in Sarmatia Europaea, Tallt in den See Byce.

Bugia; i. q. Beugesia.

Bugus; cf. Hypanis.

Bugustia; Putiscum; preuss. St. Pauzke, Rgbz. Danzig, am Mbusen Pauzker Wyk.

Buinda; i. q. Boandus.

Bulgares, um, Paul Warnefr. de Gest. Longob. I, 16, sq.; VI, 31, 47.; Bovlyagor, Said.; Bulgari, Jornand. de Regnor. Success. p. 62.; 67. ld. de

Reb. Getic, p. 85.; Volk in Moesia Infe-Reb. Gette, p. cs.; voix in macrosia interior, war scyth. Ursprings; gründet im 7 Sec. (650) e. Reich, das aber im 14. Sec. die Ottomanen (Osman) vernichteten. Bulgarus, i, Clav.

Bulgaria, Cluv.; Cell.; Vulga-ria; Mocsia Inferior, Ruf. c. g.; Mysia Inferior, Insept. ap. Grut.; Musia, Cod. Theod. lex III. de Milit.; im Mittelalter vielleicht Scythia, cf. Jornand. de Reb. Getic. p. 85.; die seit dem 14. Sec. türk. Prov. Bulgarci, Bulgarien, Bulghar-Ili, grenzt östl. an das schwarze M., nördl. an tie Donau, westl, an Servien, u. südl. an Rum-Ili. Hptst. ist Sophia. Bulgaricus, adj., Luen.; Bulgarice, adv., Id. -

Bulini; cf. Bulliones. Bulis, y Bovlis, idos, Pausan. Phoc. c. 37.; Boulsia, Ptol.; St. anf der Westkuste v. Phocis, am Sin. Corinthiacus u. auf d. Grenze v. Boeotien, 80 Stad. (2 M.) nordosti. von Thisbe. Bulenses, Plin.; Boulidioi, Pausan. I. c.; Einw. — Bacchus u. Diana hatten daselbst Tempel.

Bulium; kl. schweiz. St. Bulle, Can-

ton Freiburg.

Bulla, Augustin. VII, 25.; Bulla Regia, Plin. V, 3.; Anton. Itin; Tab. Peut.; Notit. Afric. ; Bullaria, ac. Ptol.; St. in Numidia Massylorum, 62 M. P. südőstl. von Hippo Regius; sec. Notit. Afric. aber entw. in Zeugitana, od. doch an der Grenze; angebl. jetzt Bejie, im Staate Tunis. cf. Beija. denses, ium, Notit. c.; Einw.

Bulla Regia; cf. Bulla.

Bullacum, Ptol.; St. der Silures in Britannia Romana. cf. Bealta.

Bullaminsa, Ptol.; St. in Zeugi-

tana, sudl. von Carthago, zw. Tuburbo Majus u. Nuroli.

Bullaria; i. q. Bulla.

Bullio; Bullonium; niederl. kl. St. Bouillon, an der Semois, im Grosshzth. Luxemburg, 11 M. nordwestl. von Luxemburg, 31 östl. von Charleville u. Mezieres. Bulloniensis Ducatus. - Gottfried von Bouillon. -

Bulliones, Cic.; Bullini, Liv. XIV, 30.; Boulivoi, Scyl.; Volk auf der Küste von Illyris Gracca, um Byl-

Bull's, Boullis, Ptol.; Bull's, idis, Caes. Civ. III, 40.; Byllis, idis, Cic. Philipp. XI, 11.; Bullis, Steph.; Bullidensis Colonia, Plin. IV, 10.; St. im westl. Illyris Graeca, am nördl. Ufer des Aous, nördl. von Amantia, südostl. von Apollonia. Byllinus, adj. (Ager), Liv. XXXVI, 7.; bullydenses; Caes.; · Einw.

Bullunum, Plia.; St. der Veneti: i. q. Bellunum.

Bulua; cf. Batua.

Buluba, Plin. V, 5.; St. in Africa. vielleicht südl. von Syrtis Major.

Bumadus, Bumellus, Curt. IV, 9.; Bovµados, Arrian. III, p. 173.; Bov µηλος, Arrian. IV, p. 399.; Fl. in Atu-ria (Assyrien), unfern Gaugamela, 600 Stad. -? - westl, von Arbela, entspr. in Gordyene (Armenia Major), u. vereinigte sich mit dem Zabatus Major.

Bumellus; i. q. Bumadus. Bundium; Hotst. u. Prov. Bungo, auf der japan. Insel Ximo.

Bundium; schweiz. Dorf Pont, Bon-

do, Canton Graubunden.

Buni, Plin.; Volk in Liburnien.

Bunia; lombard. Fl. Bogna, entspr. in der Grisch. Anghiere, u. fallt bey Domo d'Ossola in den Tosa.

Bunima; St. in Hellopia (Epirus). nordwestl. von Dodona, nordöstl. von Passaron.

Bunitium, Ptol.; St. im nordl. Germanien; wahrscheinl. i. q. Rostochium, Clnv.; Rosarum Urbs; Rhodopolis; mecklenburg.-schwerin. St. Rostock, am Fl. Warnow, 9 M. nordöstl. von Schwerin, 8½ südwestl. von Stralsund. Hier e. 1419 gest. Universität, das Grabmal des Hugo Grotius (st. 1645), u. das Denkmahl des das. geb. Frst. Blächer von Wahlstatt (st. den 12. Septbr. 1819). Rostochiensis, e. Kruse nimmt Bunitium aber für den Flecken Pinow, 11 M. südwestl. von Schwerin.

Bunobora, ae, Ptol.; St. in Mauretania Caesar., zw. den Fll. Cartennus u. Mulucha, westl. von Gigluae, östl. von Aripa; i. q. Beniaraxà.

Bunonus; Bunomia; cf. Pella.

Buphagium; St. im westl. Arcadien, am Fl. gl. N., nordwestl. von Gortys, südöstl. von Melaeneae.

Buphagus; Fl. daselbst, entspr. südwestl. von Methydrium, u. fiel bey Buphagium in den Alpheus.

Buphras; kl. Insel an der westl. Küste Messenien's, Füdl. von Pylos.

Buporthmus; Geb. im Südosten von Argolis, zw. Hermione u. Troezene, östl. von Pronus Mons. Hier zwei Tempel, der e. der Ceres u. Proserpina, der a. dem Bacchus geheiligt.

Buprasion (Buphrasium), Homer.; St. in Elis, 6 Mill. Rom. südl. von Dyme, 10 nordöstl. von Cyllene, 18 nördl. von Elis.

Buquojum; Buqoya; franz. Flek-

ken Buquoi, Dep. Pas de Calais, 2 St. westl. von Bapaume.

Bura, ac, Plin. IV, D.; Bovga, L. C., Strab. VIII, p. 265.; Polyb. II, 41.; Pausan. Achaj. c. 25.; Buris, is, Senec. Quaest. Nat. VI, 25.; Ovid. Metam. XV, v. 293.; cf. Epigram. Graec. I, c. Flecken im nördl. Achaja, etwa 5 Mill. Rom. vom Sin. Corinthiacus, südöstl. von Helice, südwestl. von Aegae, ging mit Helice A. 376 ab U. C. durch e. Erdbeben unter, cf. Oros. III, 3., wurde aber wieder aufgebaut, (αποδημουντες - des Krieges od. der Geschäfte wegen — the Bougas eyevovto oixisai, cf. Pausan. d. l.), u. hatte Tempel der Aphrodite, Iris. etc.

Bura; preuss. St. Büren, Rgbz. Minden, am Zsfl. der Alme u. Alfte, 31 M. südwestl. von Paderborn.

Bura, Plin. VI, 26.; St. in Mesopotamien, am Fl. Pellaconta.

Buragara, Itin. Burdigal.; richtiger Burburaca, ac, Anton. Itin.; St. in Moesia Infer., unweit Serdica.

Buragragus; cf. Sala.

Buraicus, Bovoaixos, Pausan. Achaj. c. 25.; Fl. in Achaja, bey der St. Bura, fiel nordöstl. von Cerynia in den Sin. Corinthiacus.

Burbo Ancelli, s. Anselii; i. q.

Borbonium Anselmium.

Burbo Archembaldi; i. g. Aquae

Burbonensis Regio; cf. Bojorum Ager.

Burbonium Arcimbaldi; i. q. Aquae Bormonis.

Burburaca; cf. Buragara.

Burburgum; i. q. Broburgum Mo-

Burca, Ptol.; Fl. in Sarmatia Asiatica, zw. Ampsalis u. Oenanthia, fallt in den Pontus Euxinus.

Burca, ae, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesar., zw. den Fll. Savus u. Chinaphal, westl. von Tenissa. Burcensis, e, Notit.

Burchania, Plin. IV, 13.; Burchana, sec. Cell., Bovgyavış, Strab. VII.; Steph.; Fabaria, Plin. IV, 13.; die heut, holl. Insel Borkum, in Ost-Friesland, 51 M. nordwestl. von Emden. Drusus eroberte sie.

Burchanis; i. q. Burchania. Burchusa; Burchusium; kl. baier. St. Burckhausen , Burghausen, im Unterdonaukreise, an der Salzach.

Burcia; cf. Barcia.

Burcinalium; preuss. St. Cranen-

burg, Rgbz. Cleve, zw. der Maas u. Waal, 2 St. westl. von Cleve, 2 M. südöstl. von Nimwegen.

Burděg ála, Amm. Marc. XV, 28; Cluv.; Cell.; Luen.; Burdřg ála, Auson. Epist. VIII, init.; XXIV, v. 79; Eutrop. IX, 10.; Anton. Itin.; Sidon. Apollin. VII. epist. 6.; Cell.; Βουφδι-γαλα, Ptol.; Strab. IV, p. 131.; Civi-tas Riturigum. Vinicarum. I tas Biturigum Viviscorum, Inscht. ap. Grut.; cf. Columella; St. der Bituriges Vibisci, in Gallia Aquitan., am westl. |Ufer der Garumna, Geburtsort des Ausonius, im 4. Sec. Sitz der Wissenschaften, u. jetzt Bourdeaux, Bordeaux , Hptst. des Dep. Gironde. Burdegalensis, e, Cluv.; Burdegalenses, Sidon. Apollin. IX, epist. 13.; Burdigalensis, c, Cell.; Luen.; Burdegălus, i, Martial.

Burdigala; i. q. Burdegala.

Burdigala, sc. in Delphinatu; franz. Flecken Bourdeaux, Dep. Drome, 4 St. südl. von Crest.

Burgaon; Berg in Byzacena, viele. Zweig des Usaletus.

Burgavia; baier. St. Burgau, am Fl. Mindel, Oberdonaukreis, 4 M. östl. von Ulm. Burgaviae Marchionatus, wo Günzburg der Hptort war.

Burgella; weim. kl. St. Bürgel, 5 St. nordöstl. von Jena, an der Gleisse. Burgenis; Ort in Pannonia Infe-

rior, zw. Taurunum u. Rittium. Burgetum; lombard. St. Borghetto,

Prov. u. unfern Lodi, am Fl. Lambro.

Burgetum ad Mineium; venek.

St. Borghetto, Prov. Verona, am Fl. Mincius, nach Mantua hin. Burgi, ovum, Cluv.; span. Hptst. Burgos der Prov. ihres N. in Alt-Castilien, am Fusse e. vom Fl. Alanzon bespülten Berges. In der gothischen Domkirche ausser den Grabmälern vieler Könige u. Königinnen, das Grabmal des Helden Cid.

Burginacium, Anton. Itin.; Quadriburgium, Amm. Marc. XVIII, 2.; Vatriburgium, Cell.; Ort in Germania Infer. (Gallia Belg.), sec. Anton. VI M. P. südőstl. von Harenacium, 5 nördl. von Colonia Trajana, am westl. Ufer des Rheins, vielleicht von den Batavi bewohnt, u. i. q. Arx Schenkiana.

Burgiones, Bovoyiwies, Ptol.; Volk in Germania Transvistulana (Sarmatia Europaea), östl. vom Fl. Vistula. nördl, von den Saboci, nordöstl, von Sandomirz, vielleicht in der poln. Woidwodsch. Lublin.

Burgla; Vensilia; dan. St. Wen-

süssel, auf der Insel gl. N., im Stifte Aalborg (Nord - Jütland), grenzt nordwestl. an das deutsche Meer.

Burgolium; kl. franz. St. Bourgueil, Dep. Indre u. Loire.

Burgomanerum; sardin. kl. St. Borgomanero, Prov. Novara.

Burgum; preuss. St. Burg, an der Ihle, im Rgbz. u. 23 M. nordöstl. von Magdeburg.

Burgum Bonae Gelenae; kl. franz. St. Boulenc, Dep. Vaucluse, 1 M. östl. von Pont-St.-Esprit.

Burgum Francum; kl. lomb. St. Borgofranco, in Laumellina, am Po.
Burgum Novum; franz. Mktfl.

Bourgneuf, Dep. Nieder-Charente, 2 St. östl. von la Rochelle.

Burgum Novum ad Ligerim; franz. St. Bourgneuf, Dep. Nieder-Loire, an der Loire, 4 M. südöstl. von Nantes.

Burgundial, Cell.; Luen.; grosse Landsch. Burgund, in Frankreich. Burgundicus, adj., Luen.; Burgundice, adv., Id. — Burgund bestand — a. aus:

Burgundia Inferior, Cell.; Burgundiae Ducatus; das Hzth. Burgund, od. Nieder-Burgund, grenzte östl. an Franche-Comté, nördl. an Champagne, westl. an Bourbonnois u. Nivernois, südl. an Lyonnois, hatte Dijon zur Hptst., a. bildet jetzt die Depp .: Côte d' Or, im O.; Yonne, im N.; Saonne u. Loire, im W.; Ain, im S. b. aus:

Burgundia Superior, Cell.; Burgundiae Comitatus; franz. Prov. Franche Comté, Hoch-Burgund, grenzte östl. an die Schweiz, nördl. an Lothringen, westl. an Champague, südl. an d. Hrzth. Burgund, hatte Besançon zur Hotst., u. umfasste die Depp.: Doub, im NO.; Ober - Saone, im NW.; u. Jura, im SW.

Burgundicus - Romani Imperii -Circulus; begriff chemals Franche-Comté u. die XVII Prov. der Niederlande.

Burgundiones, um, Claud. Mamert. Panegyr. Maximian. c. 5.; Hadrian. Vales. Rer. Franc. I, p. 50.; Jornand. de Regnor. Success. p. 54; 1d. de Reb. Getic. p. 98. HI. 118. 126. 138.; Isidor. Hispal. Chron. Goth. p. 170.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. HI, 3.; cf. Plin. IV, 14.; Sidon.; Burgundi, Boopyovrõu, Prob.; Zos. I, 67.; Volk im nördl. Germanien, auf beyden Seiten der Oder, - südl. von Prenzlow u. Stottin, um Stargard, Märkisch-,

und südl. von Preussisch-Friedland -. vielleicht deutsch-römischen Ursprungs, sec. Plin. c. Zweig der Vindili, überzog Gallien, setzte sich im 5. Sec. hier fest, erhielt vom röm. Feldhr. Actius den Südosten - Burgund, Dauphiné u. das westl. Savoyen - und verschwand, von den Franken besiegt, aus der Geschichte.

Burgus; kl. franz. St. Bourg sur Mer, Dep. Gironde (Guienne), nahe dem Einff. der Dordogne in die Garonne.

Burgus Alarum; cf. Alata Castra. Burgus Andeolii; Vivariense Monasterium; franz. St. Bourg - St. -Andcol, Dep. Ardeche, am Rhone, 3 St. sudl. von Viviers, 3 nordl. von Pont-St. - Esprit.

Burgus Argentalis; franz. kl. St. Bourg - Argental, Dep. Loire, 4 St. südöstl. von St. Etienne.

Burgus Bressiae; franz. Hptst. Bourg - en - Bresse des Dep. Ain , am Fl. Reyssouse, 4 M. südöstl. von Maçon.

Burgus Fortis; kl. St. Borgoforte im Hzth. u. 2 M. südl. von Mantua, am

Burgus St. Angeli, Fstg. Borgodi - St - Angelo, auf der Insel Malta.

Burgus St. Donnini; St. Borgodi - St. - Donnino , Hzth. Parma, 5 St. westl. von Parma, mit e. von Clemens VIII. 1501 crrichteten Bisthume.

Burgus St. Sepulchri; florent. St. Borgo-di-St. Sepolcro, 8 M. östl. von Florenz, 41 südwestl. von Urbino. Burgus Sessites; lombard. kl.

St. Borgo - di - Sessia, am Fl. Sessia. Burgus Tari Vallis; kl. St. Bon-

go - di - Val - de - Taro, Hzth. Piacenza, am Taro. Burichum; Budrichium;

preuss, St. Bürich, Büderich, Rgbz. Cleve, westl. von der Mdg. der Lippe. Burii, Tacit. Germ. c. 43.; Burri;

suev. Volk in Germanien, östl. von der Oder u. von Constadt. Burniquellum; franz. Flecken

Bourniquel, im Dep. u. am Aveiron, östl. von Montauban.

Burnonia Sylva; Nistria; Ve-strovaldia; Waldgeh. Westerwald, Nisterwald, an der Lahn u. Lippe, bis zum Rhein hin.

Burnonis Mons; franz. St. Bourmont, Dep. Ober-Marne, 41 M. nordöstl. von Chaumont, 61 südwestl. von Nancy.

Burnum, Plin. III, 22.; St. in Dal-

Burnum, Plin.; Anton, Itin.; Bovgeia. Burnistae , Plin.; Einw.

Burrhonium; cf. Blabira.

Burridensii, Ptol.; Volk im Innern von Dacien.

Burrium, Anton. Itin.; Ort der Si-Iures, in Britannia Romana, IX M. P. pördl. von Isca Silurum; vielleicht unweit dem Fleckeu Usk, in Monmouth-

shire. Bursa; kl. schweiz. Fl. Brus, fällt bey Luzern in den Luzerner-See.

Bursa Anatoliae; i. q. Prusa ad

Olympum.

Bursada, ae, Ptol.; St. in Celti-beria (Hispania Tarracon.), zw. Laxta, u. Candabora, in der Gegend von Alaba.

Bursaonenses, Plin.; Einw. e. St. — Bursaona —?, in Hispania Tar-

raconensis.

Bursavolenses; Einw. c. St. -Bursavola -- ?, auf der Grenze von Hi-

spania Tarracon. u. Baetica.

Burtanga, ae; niederl. Fstg. Bourtang, in e. Sumpfe dies. N., Prov. Groningen, ohne Erfolg 1593 von den Spaniern, u. 1672 von dem Bischof von Münster belagert.

Burtani; cf. Bruchi.

Burtina, Ptol.; i. q. Bortina, Anton. Itin. - XII M. P. südwestl. von Osra.

Burtudizum (Burtutiscus), Anton. Itin.; St. im Innern Thracien's, westl. von Bergulae, am westl. Ufer des Fl. Contadesdus.

Burum; St. der Callaici, in Hispania Tarracon., südl. vom Vorgeb. Tri-

leucum.

Buruncum — Leg. V. Ala —, Anton. Itin.; St. der Ubii, in Germania Infer. (Gallia Belgica), zw. Colonia Agrippina u. Novesium; heut. Tages Wöringen — Weringa —, Mktfl. am westl. Ufer des Rheins, Rgbz. u. 41 M. nördl. von Cöln. Hier wurde 1247 Wilhelm von Holland zum deutschen König ernannt.

Burziaone, es, Eutrop. VI, 10.; St. in Moesia Infer., am Pontus Euxi-

Bus, Busitis, Bovgurg, toog, LXX; Hiob XXXII, 6.; Jerem. XXV, 23.; cf. Gen. XXII, 21.; Landsch. in Arabia Deserta, nahe bey Ausitis. o Bovζιτης, Buzites, Hiob XXXII; 2.

Busan; fester Ort in Mesopotamien. Buscum Ducis; cf. Boscoducum. Busiris, is, Plin. V, 10.; Hiero-

nym. adv. Jovian. II, 6.; Notit. Prov. Aegypt., † Bovatigis, Strab. XVII, p. 552.; Bovatigis, 15, Herodot. II, 40. 59. 61.; Ptol.; Steph.; Isea, Tab. Peut.; Iscopolis - Isopolis, od. Isiopolis -, Tab. c.; Isidis Oppidum, Plin. l. c.; St. im Delta (Aegypt. Hufer.), am Busiriticus Fluvius, etwa 24 Mill. Rom. östl. von Sais, 5 südl. von Saben-nytus, 30 nördl. von Athribis, wurde von Diocletian zerstört, cf. Zonar. Tom. II, in Dioclet., hatte c. herrl. Tempel der Isis, cf. Herodot.; Plin., - u. heisst jetzt Abusir, Busir Bana. Hier residirte der se. Gäste opfernde, von Herkules aber getödtete König, cf. Diodor. Sic. IV, 18., Busiris, gen. is, Ovid. Metam. IX, v. 182.; gen. idis, Virg. Georg. III, v. 5. cf. Isocrat.; Mr. nut. Fel. Octav.; Aelian. de Animal. X, 46.; Strab. XVII, p. 552.; Claudian I, in Entrop.; Sext. Empir. adv. Mathem. II.; Boëth, Consol. II.

Busiris; Ort in Aegypt. Infer., nordwestl. von Memphis, sudwestl. von Babylon, nahe den grossen Pyramiden; angebl. heut. Tages Abusir.

Busiris; Ibiu, Anton. Itin.; Isea, Tab. Peut.; St. in Heptanomis (Mittel-Aegypten), 30 M. P. südl. von Oxyrynchus, 24 nördl. von Hermopolis Magna, am westl. Ufer des Nil.

Busiris; Isca, Tab. Peut.; Isiu, Anton. Itin.; St. in Thebais, am östl. Ufer des Nil, 24 M. P. nordwestl. von Mythu, 20 südöstl. von Hieracon,

Busiris, Bovoigis, Apollod.; Isiu; St. in Heptanomis, am westl. Ufer des Nil, östl. von Arsinoe, südöstl. von Lac. Moeris, die jetzt Busir heissen soll.

Busiriticus Fluvius, Bovoigiriκος ποταμος, Ptol.; strömte bey der St. Busiris in Delta, westl. von-u. nahe. dem östl. Hptarme des Nil, östl. vom Athribiticus, sc. Alveus, grösstentheils durch Phatneticum, sec. Ptol.; zum Theil aber auch, sec. Tab. Vet. durch Mendesium Ostium ins Meer.

Busiriticus Nomos, Ptol.; Herodot.; Plin.; Βουσειφιτης Νομος, Strab. XVII.; Landbz. in Delta, mit der Hptst. Busiris.

Busitis; cf. Bus.

Busium; Buxium; franz. St. Buis, Dep. Drome (Dauphine), am Fl. Ou-

Bussetum; Buxetum; kl. St. Busseto, am Fl. Ongina, Hzth. Parma, 1 M. vom Po. Buxetanus, adj.

Bussus; mail. Fl. Bozo, Bozzo, ent-

spr. im Lago Maggiore, u. fallt in den Lago di Gavira.

Bustum Magnum; kl. mail. St. Busto Grande, zw. den Fil. Arno u. Ola-

Busum Promontorium; Cory-m Promontorium; Kogyvos αυρα, Ptol.; ακρωτησιον Κοητης Κω-ουκιη, Steph.; Vorgeb. auf der Insel Creta, südwestl. von Cythera Insula; jetzt Buso, Cap Buso, die nordwestl. Spitze auf Candia.

Butas, Steph.; Ort - dnuos -, in Attica.

Butavia; preuss. St. Būtow, Rgbz. u. 10 M. östl. von Cöslin, 11 südwestl. von Danzig. Butoviensis, e.

Buteium; Fl. im Innern von Africa; angebl. jetzt Bitéja, begrenzt das Reich Darfur, in Sudan (Nigritien).

Buterium; kl. sicil. St. Butera, im Val di Noto,

Buthoë; Buthoeë; i. q. Butua.

Buthrotia, Cic. XVI, ad Attic. epist, 16.; Buthrotius Ager, Id. ib.; Gegend um Buthrotum, in Epirus, Buthrotum, Plin. IV, 12; Mela II,

8.; Cic. XVI, epist. 7, ad Tiron.; Id. Attic. II, epist. 6.; Virg.; Caes. Civ. III., 16.; Tab. Peut.; Bov@gorov, Strab. VII, p. 224.; Ptol.; Dionys. Mar. lic. I.; Βουθοωτος, Steph.; St. auf der Küste von Thesprotia (Epirus), war nach Strab. u. Plin. IV, 1. Colonie; Colonia Augusta Buthrotum ex decreto Decuriorum, Mz. des Augustus, u. ist wahrscheinl. die heut, türk. St. Butrinto. in Albanien, an der Meerenge von Corfu. Sec. Al. liegen die Ruinen von Buthrotum 1 St. davon, u. heissen Paleo Castro. Hier das Denkmal des Hector. Buthrotii, Cic. XVI, ad Attic., epist. 16.; Einw. -

Buthurus, Ptol.; St. im Junern von Africa, am Fl. Bagrada, unfern Silice. Buticus Lacus, ή Βουτικη λιμνη, Strab. XVII., See im nördl. Delta (Aegyptus Infer.), bey der St. Butus; angebl. jetzt Burlos, Berelos. Butnan; i. q. Basan. Butnocum; Putnoca; kl. St. Bud-

nock, Putnock, am Fl. Gaya, in Ober-Ungarn.

Buto; cf. Butus.

Butoa, Plin.; Insel um Creta, nahe bey Chrysa.

Butones; cf. Budini.

Butos; i. q. Butus. Butrium Umbrorum, Plin. III, 15.; (Putrio), Tab. Peut.; sec. Strab. της Ραουεννης πολισμα; St. in Gallia Cispadana, VI M. P. nördl. von Ravenna, auf der Küste; heut. Tages Bu-

Butrotus, Liv. XXIX, 7.; Fl. im südöstl. Bruttium, unweit der St. Locri; der jetzige Bucorta, in Calabria Ulteriore, fallt in den Mbusen von Girace.

Butta, Ptol.; Ort im Innern von Regio Syrtica, zw. Cephalae u. Cinyphus Fl., östl. von Musta, westl. von Uditta. Buttstadium; kl. weim. St. Buttstädt, an der Losse, 2 M. nördl. von

Weimar.

Butua; cf. Batua, Butuntum; i. q. Bidruntum. Butus, Butos, Plin. V, 10.; ή Βουτος, ου, Strab. XVII.; Ptol.; Buto, Βουτω, ους, Steph.; Herodot. II, 155; εν τη Βουτοι, Id. II, 105; ες Βου-τοῦν, Id. II, 59.; Hptst. des Nomos Phthenotes (Delta), am Thermuthiacus Fluvius, od. Lac. Buticus, 20 Mill. Rom. nördl. von Naucratis, 32 nordöstl. von Hermopolis Parva, mit Tempeln des Apollo, der Diana u. der Latona, die hier sec. Strab. e. besuchtes Orakel hatte; jetzt Kom-Kasir, sec. Schlichthorst aber El-Bueib, in Unter-Acgypten, Buticus, adj., Plin,

Buvinda; cf. Boandus.

Buvindum; Carlingfordia; ir-land. St. Carlingford, Prov. Leinster, am Mbusen gl. Namens.

Buxentius; Pyxus, Fl. in Lucanicn; der heut. Bussento, in der neapol. Prov. Principato Citeriore, fallt in den Mbusen von Policastro.

Buxentum, Plin. III, 5.; Vell. Paterc. I, 15.; Mela II, 4.; Liv. XXXII, 29; cf. XXXIV, 45; XXXIX, 23.; Bovξεντον, Ptol.; früher als c. Colonie der Messenier: Pyxus, untis, Plin. d. l.; Ilveove, Strab. VI, init.; St. im östl. Lucanien, am Mecre, nordwestl. von Blanda, westl. von Caesariana; heut. Tages Policastro, in der neapol. Prov. Principato Citeriore, am Mbusen gl. Namens.

Buxerium Pictonum; kl. franz. St. Bussiere-Poitevine, Dep. Ober-Vienne,

Buxetum; i. q. Bussetum. Buxium; cf. Busium.

Buxonium; i. q. Beucinum. Buxovilla; franz. St. Buchsweiler, Bouxviller, Dep. Nieder - Rhein.

Buxudis, is, niederl. Mktfl. Bossu, Bossy, Prov. Hennegau, unfern St. Gillain , südwestl. von Mons (Bergen).

Buxum; cf. Bojatum.

Buzac, Plin.; Volk in India intra Gangem.

Buzancacum; kl. franz. St. Buzançois, im Dep. u. am Indre (Berry).

Buzara, Ptol.; Berg in Numidia Massylorum, vielleicht südl, von Audus.

Buzeri, Plin.; Volk in Pontus, am Pontus Euxinus.

Buzes, Bovgeig, Ptol,; Volk im Suden des Nomos Libyae, Nachbarn der Ogdaemi, an der Grenze von Marmarica.

Buzovium; cf. Beucinnm.

Buzygaeus, Plin.; Berg in Thessalien.

Bubassius Sinus; Mbusen in Carien; wenn nicht i. q. Bubessius Sinus.

Bybassus, Βυβασσος, Steph.; St. in Carien, am Mbusen gl. N., u. vielleicht eins mit Bubassus.

Bybe, Bυβη, Steph.; St. in Thracien.

Byblis, idis, Plin.; Buflig, Steph.; Conon.; Insel des aegaeisch. Meeres; wahrscheinl. i. q. Meles.

Byblos, Abulfed. Syr.; St. in Sy-

rien, unweit Laodicea.

Byblos, i, Plin. V, 20.; Mela I, 12.; Byblus, Tab. Pent.; Bυβλος, Ptol.; Strab. XVI.; Steph.; Polyb.; Zosim. I, 58.; wahrscheinl. Gebal. Ezech. XXVII, 9.; Βιβλιων, LXX.; cf. Josua XIII, 5.; St. in Phoenice, 100 Stad. (21 M.) nördl. von Berytus, 250 sudl. von Tripolis , (33 M.) kannt als Residenz des Cinyras, durch den Tempel der Venus, u. die Feste des Adonis; jetzt Dschebail, Dschibele, türk. St., Paschal, Tarablüs. Byblii, orum, Bυβλιοι, Mz. des Augustus.

Byblus; St. im Delta (Aegyptus Infer.), am Ufer des Meeres; angebl. heut.

Tages Babel.

Byblus; Insel des Nil, unfern Sais,

im Delta.

Byce, Βυκή λιμνη, Ptol.; cf. Bice, ap. Valer. Flace. VI, 68.

By cus, Buxos, Ptol.; etwa i. q. Hy-panis, Bogus. —?—

Bydēna; i. q. Bidinum.

Bylazora; St. in Paconien (Macedonien), die jetzt Egri Patanka heissen soll.

Bylazora; fester Ort - Castellum -.

in Macedonien, am Axius.

Byllidenses; cf. Bullis,

Bylliones, Bulliones, Strab.; Volk in Illyris Graeca. cf. Bulliones.

Byllis; i. q. Bullis,

Byltae, Ptol.; Volk in Sogdiana, in der Nähe des Berges Imaus.

Bynca, ae; kl. Fl. Pinck, in Ungarn.

216

Byrchanis; wohl i. q. Burchania. Byrra; Byrrus; Paul. Warnefr. do Gest. Longob. II, 13.; Fl. in Rhactien; sec. Al. der tyrol, von O. nach W. bey Brunecken vorhey strömende, u. sadwestl. von Botzen in die Eisach fallende Fl. Rienz; sec. Mannert i. q. Inn.

Byrsa, ae, Liv.; Virg.; Auson. de Clar. Urb.; Ευφσα, Strab. XVIII, p. 572.; Appian. Punic.; cf. Themistius Orat. XXI.; Byrsa; Botra; die Burg von Carthago, in Zeugitana.

Byrsia; i. q. Barsita, wenn nicht dieser St. gegenüber liegend.

Byruthum; cf. Baruthum.

Bysanthe; of. Bisanthe.

Bystricium; russ. St. Bystrzyca, am Fl. Wilia, Gouv. Grodno.

Bythanae - Batanae -, Isidor. Charac.; Volk in Mesopotamien, in der Nähe des Scirtus (Kvoos, Steph.; sec. Bochart. Lect. Καρρα), u. der Bonchae, Sec. Mannert i. q. Bonchae,

Bythonia Inferior; i. q. Betha-

Bythonia Superior; cf. Beuthena

Superior. Byzacena Provincia, Notit. Africa Cod. Theod. Lex XII, de divers. offic.; Id. Lex 1, de collat, donat.; Concil. VIL. Carthag; Byzacium, Plin. V, 4.; Acthic. Cosmogr.; Cod. Just. Lex 1, sect. 2, de offic.; Isidor., Hispal. Origin., XIV, c. 5.; Βυζακιον, Procep. VI, 6., u. II Vandal., c. 23.; vicileicht auch Emporia, orum, Liv. XXIX, 25.; XXXIV, 62.; Εμποφεια, ων, Polyb. I, 82.; Εμποφια, Polyb. III, 23.; Id. Excerpt. Leg. 118.; - Provincia Con-sularis.; cf. Sext. Ruf. c. 4.; die östlichste Landsch. in Provincia Romana (Africa Propria), grenzte östl. an Syrtis Minor, nördl. an Zeugitana, westl. an Numidien, südl. an Triton, Libya Palus u. Tacape, hatto sec. Plin. d. l. e. Umfang von 250 M. P., u. trug hundertfältig; heut. Tages der Norden des Staates von Tunis. Byzacēnus, adj., Solin.; Byzācius, adj., Sil. Ital. IX, v. 204.

Byzacia, Byzacina, Ptol.; St. im Innern von Byzacium, unweit Uzecia, in der Gegend von Capsa, die jetzt Beghui heissen soll, Von ihr hatte Byzacium den Namen, Byzaciensis, e, Cot-

lat. Carth.

Byzacii, or Bufanior, Strab. II, 19.; Byzaceni, Cod. Theod. Lex 56. 60. de Decur.; Lex 1. 3. 12. 29. de divers. offic.; Bewohner der afric. Landsch. Byzacium.

sch. Byzactum.

Byzantium, Plin.; Ovid, Trist. I,

3. 31.; Mela II, 2.; Justin. IX, 1.;

Corn. Nep. IV, 2.; Cic.; Vell. Paterc. II,

15.; Amm. Marc. XXII, 8.; Eutrop. VI,

6.; Tacit. Ann. II, 54; XII, 62. 63.

64. ld. Hist. II, 83; III, 47.; Vopisc.

in Aurelian. c. 35.; Anton. Itin.; Jornand. de Regnor. Success. p. 51.; Id. de Reb. Getic. p. 91.; Buzartion, Steph.; Strib. VII, p. 220.; Suid.; Arrian. Peripl; Marcian Perieg ; Const. Porphyrog. de Themat. s. Prov.; Eustath. ad Dionys. v. 804.; Polyb. IV, 38.; Zosim. I, 34; II, 31.; Herodot. VII, 33.; früher Lyges, Plin. IV, 11.; Lygos Byzantina, Auson, de Clar. Urb.; sec. K. Constantin, der die St. erweiterte: Con-Constantin, der die St. erweiterte: Constantin oppolis, Jornand. de Regnor. Success. p. 55. 60. sq.; Id. de Reb. Getic., p. 108. 115. sq. 128.; Paul. Warnefr, de Gest. Longob. I, 25; IJ, 2. 5. 30; III, 21; IV, 31. 35. 36. 52; V, 6; VI, 47. 52.; Cluv.; Cell.; Constantinopolitana Urbs, Jornand. de Regnor. Success. p. 55; Id. de Reb. Getic. 136; § Kongraguagna) L. Philip. tic. p. 136., ή Κονζαντινουπολις, Philostorg. IX, 8.; Sozomen. VI, 6.; Roma Nova, Cluv.; St. in Thracien, am nordwestl. Ufer des Bosporus Thracius von Βυζης, (Byzas, Sohn des Neptun, Steph.) — dux — του των Μεγαφεων solov, sec. Eustath. d. l., cf. Marcian. c., Strab. VII, p. 221., Steph. —; von Milesiern, sec. Vell. d. l. —; von Spartanern, sec. Justin. l. l. -; von Atheniensern, sec. Amm, Marc. c. l. - erbaut, wurde von Darius, Xerxes, Pausanias, der sie sec. Justin. u. Oros. III, 13, gleichsam neu wieder aufbaute, u. von den Atheniensern erobert, genoss unter den Römern die Freyheit der

Selbstregierung (Byzantium liberae conditionis, Plin.), wurde dann von Severus u. Gallien abermals zerstört, im IV. Sec. (die Einwhg. geschah 330), von Constantin im Acussern herrl. u. treu nach dem Bilde von Rom aufgeführt, im Innern nach dessen Einrichtung verwaltet, im J. I453 (bis dahin Hpt. - u. Residenzst, der oström. Kaiser) von den Türken erobert, u, heifst jetzt Constantinopel, bey jenen Stambul, Istambul, Residenz der türk. Kaiser u. Hotst. ihres Reiches, mit Wasserleitungen, die e. von Valens, — Cisternen, — e. Porphyr-Säule, auf dem ehemal, Constantinsplatz, aus Rom unter Constantin angelangt, aufgestellt, - dem Atmeydan, der Hyppodromos - u. der von Justinian wieder aufgebauten Sophienkirche, von Muha-med II. in e. Moschee verwandelt, — Zeugen alter Herrlichkeit. Byzantini, Bvgen auer Herrichkeit. Byzantinus, ad., Au-gentinus, Mzz.; Byzantinus, adi., Stat.; Byzan-tius, adi.; Cic.; Ovid. Trist. I, eleg. II.; Constantinopolitanus, adi., Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV., 37.

B'yzantium, Ptol.; St. in Piratarum Regio (India intra Gangem).

Byzantius Ager; i. q. Romania. Byzea, ac, Steph.; St., vielleicht beyden Byzeres. Byzenus, adj., Steph.—

Byzeres, um, Plin.; Val. Flace.; Avien. ad Dionys. v. 944.; Byžnges, Steph.; Strab. XII., p. 378.; Volk in Pontus, auf der Grenze von Colchis.

Byzia, Plin.; cf. Bizya. Die chemal, Residenz des Tircus.

B y zi α, Ευζια, Ptol., c.; Fl. in Thracien, unfern der St. gl. Namens. Byzon, onis, Plin.; Βυζου; St. in Thracien; am Pontus Euxinus, südl, von der Donau,

## C

Cabalaca, Plin. VI, 10. sq.; Chabala, Χαβαλα, Ptol.; St. in Albanien, an sūdostl. Abhange des Caucasus, nahe dem casp. M.; angebl. jetzt Cablastar, in Georgien.

Cabali; Volk in Cyrenaica, vielleicht Nachbarn der Auschisae.

Cabalia, Plin. V, 27. 32.; Ptol. V, 3.; Καβαλις. ιδος, Strab. XIII.; Landsch. in Lycien, südl. von Pisidien,

nordwestl. von Pamphylien. cf. Tetrapolis.

Cabalis; cf. Cabalia.

Cabalis, idis, Καβαλις (Καβαλλις, Καβαλαϊς), Strab. XIII, sub fin.; Steph.; St. in Cabalia.

Caballia censis Ducatus; Caballicus, s. Cabellicus Ager; savoy. Hrzth. Chablais, Ciablese, südl. vom Genfersee, mit der Hptst. Thonon.

Caballinum, Kaβahlivov, Ptol.; Caballodunum, Notit. Imp.; Cabellio, Anton. Itin.; Cabillio, Tab. Peut.; Cabillo, Amm. Marc. XIV, Warnefr, de Gest. Longob. III, 34.; Cabillones, um, Id, XV, 26.; Cabillonum, Caes. B. Gall. VII, 42. 90.; Cabyllinum, Kaffvllivov, Strab. IV, p. 133.; St. der Aedui, in Gallia Lug-dunensis, südöstl. von Bibracte; jetzt Chalon sur Saone, Dep. Saone n. Loire (Burgund), an der Mdg. des Canals du Centre, mit Trümmern e. röm. Amphitheaters. Cabillonensis, e, Eumenius. Hier, auf der Arar, hatten die röm. KK. Schiffe.

Caballinus Fons, Pers.; i. q.

Hippocrene.

Caballio, Strab.; Tab. Peut.; Cabellio, onis, Ptol.; Steph.; Plin.; Anton. Itiner.; Civitas Cabellicorum, Notit. Gall.; St. der Cavares, in Gallia Narbon.; heat. Tages Cavaillon, St. an der Duranze, Dep. Vancluse, südöstl. von Avignon, mit Ueberresten eines angebl. von den Massilienses dem Pompejus geweihten Triumphhogens.

Caballodunum; cf. Caballinum.

Cabalsi (Cabalsus), Anton. Itiner.; Ort im südöstl. Thebais (Aegyptus Super.), XXVII M. P. nordöstl, von Caenon Hydraeum, eben soweit südöstl. von . Apollinos (Apollinis Hydraeum), XLV nordwestl. von Berenice.

Cabana; St. in Arabia Deserta, an der Küste des Sin. Persicus; jetzt Kalba.

Cabana, Arrian Indic. c. 22.; St. der Oritae, in Gedrosien, zw. Arbis u. Tomerus.

Cabandene, Ptol.; Gegend in Susiana, an der Grenze von Persis.

Cabar-Susis; St. in Byzacium (Africa); vielleicht hent. Tages Susa; St. auf der östl. Küste des Staates Tu-

Cabarnis; angebl. i. q. Paros.

Cabasa, ac, Ptol.; Notit. Prov.; Cabasus, Καβασος, Concil. Ephes.; Hptst. d. Nomos Cabasites (Aegyptus Infer.), am Thermutiaeus Fluvius, unterhalb Sais. Cabasitae, Καβασιται, Mz. des Hadrian.; Einw.

Cabasites Nomos, Ptol.; Plin. V. 9.; Landbz. im Delta, zw. Agathodaemon, od. Magnus Fluv., u. Thermu-

tiacus Fluvius.

Cabassus, Ptol.; St. in Cataonia (Cappadocia Magna).

Cabasus; cf. Cabasa.

Cabatanus; St. der Adramitae, in Arabia Felix.

Cabelia; Cabliacum; franz. St. Chablis, Dep. Yonne (Champagne). Schlacht im Mai d. J. 841, zw. den Söhnen Ludwig des Frommen.

Cabellio; i. q. Caballinum. Cabellio, sc. Cavarum; cf. Caballio.

Cabennae; i, q. Cebenna Mons.

Cabillio; cf. Caballinum.

Cabillonensis Ager; Gegend Chalonois, um Chalons sur Saone.

Cabillonensis Civitas; i. q. Caballinum.

Cabillones; cf. Caballinum. Cabira, orum, Eutrop. VI, 7.; τα Καβειgα, Strab. XII, p. 383.; Plutarch. in Lucull.; Appian. Mithrid. p. 375.; von Pompejus vergrössert u. Diopolis genannt; später von der pont. Königinn Pythodoris verschönert u. der Name Σεβαςη, Sebaste Armeniae, sc. Minoris, Martyrolog, V. ld. Januar.; III Non. Febr.; VII Id. Mart.; auch vielleicht Augusta, von Augustus, der hier einige Zeit verweilte; St. im südöstl. Pontus, auf der Grenze von Armenia Minor, am Halys, u. 150 Stad. vom Berge Paryadres, war τα βασιλεια Μιθοιδατου, u. heifst jetzt Siwas, Hptst. des türk, Paschal, gl. N., am Fl. Kisil-Irmak. Hier schlug Lucullus den Mithridates, u. waren die ersten Wasser-Andere halten Schastia, Semühlen. bastopolis für Siwas, jedoch ohne Grund.

Cabiri; Volk in Phrygia Minor. Cabirus; Berg in Phrygia Epictetos,

u. vielleicht ein Zweig des Ida.

Cabirus; Fl. in India intra Gangem.

Cabliacum; cf. Cabelio.

Cabolitae; i. q. Bolitae, Cabubathra Mons; Berg im sudöstl. Arabia Felix, nahe der Meerenge von Dire; vielleicht i. q. Adenum Promontorium.

Cabura; cf. Orospana. Cabyle, es, Eutrop. VI, 10.; Amm. Marc.; Euseb. in Chron.; Harpocrat.; Steph.; Calybe, Καλυβη, Strab. VII, p. 222.; Steph.; Sext. Ruf.; St. im nordöstl. Thracien, westl. von Anchialus, nordöstl. von Diambolis, bey Steph. αποιχος Μαχεδονών, weil Philipp. Amynt. die verdorbensten Menschen — Πονηφοτατους — sec. Strab. dahin ver-setzte, n. heißt jetzt angebl. Cabylan.

Cabyllonum; i. q. Caballinum. Cabzeel; cf. Kabzeel.

Cachales; kl. Fl., entspr. in Doris,

u. fällt südöstl. von Tithronium (Phocis), in den Cephissus.

Cachassae; Volk in Scythia intra lmaum, nordwestl. von den Jaxartae, u, wahrscheinl, die heut. Kirgiskaisaken, freien Kirgisen, nordöstl. vom Aralsee, in Nord - Dschagatai.

Cachetus; Fl. in Pontus, ergiesst sich unweit Heraclea in den Pontus Euxinus.

Cacidari, Plin. VI, 17.; Volk in Scythia intra Imaum.

Cacobae, Ptol.; Volk im Norden von India extra Gangem, nahe den Quellen des Serus u. den Indaprathae.

Cacosana, Ptol.; Fl. in India extra Gangem; jetzt Aracan, im Königr. gl. N., auf der Westküste Hinter - Indien's, fallt in den Mbusen von Benga-

Cacus, s. Caunus Mons; span. Berg Moncajo, in Aragonien, an der Grenze von Alt-Castilien.

Cacyparis, Κακυπαφις, Thucyd. VIII.; Fl. in Sicilien, súdl. von Syracusae.

Cacyrum, Kanvoov, Ptol.; St. im Westen Sicilien's; jetzt Cassaro, unfern Syracus, Val di Noto, Cacyrini (Cetarini), Plin.; Einw.

Cadacherium; span. kl. St. Cadagnes, Cataques, in Catalonien.

Cadanum; bohin. St. Kaaden, Kadanic, Kaden, im saatzer Kreise, am nordl. Ufer der Eger, 23 M. nordwestl.

Cadara, Plin.; Insel des Sin. Ara-

bicus. Cadavus; kl. span. Fl. Cadavo, im

von Saatz.

Königr. Galizien. Cademoth; cf. Kedemoth.

Cadenacum, Cell.; kl. franz. St. Cadenac, Cadiniac, am Fl. Lot, in Quercy, in der Nähe des alten Uxello-

dunum. in der Wüste Zin, an der Grenze von Idumaea, u. unfern d. Geb. Seir, fast 12 M. südwestl. von Hebron. Andere trennen mit Reland u. Simonis Onom. Kades von Kades - Barnea, u. setzen letztere St. in die Wüste Pharan.

Cadesbarnea, Kadesbarnea; i. q.

Cades.

Cadētes, Caes.; Volk in Armorica, auf den Küsten.

Cadi, Καδοι, ων, Ptol.; Strab. XII, sub fin.; Hierocl. Notit.; Notit. Episcop.; Steph.; St. in Phrygia Epictetos, auf der Grenze von Lydien (Maconia, Ptol.), u. Mysien (Steph.), die jetzt Kedous heissen soll. Cadueni, Plin. V , 29. - Macedones -; Καλοηνοι, sec. Harduin. Καδοηνοι , Mzz.; Einw.

Cadir: cf. Gades.

Cadistu's (Cadiscus), Plin. IV, 12.; Solin. c. 11.; Berg im Nordwesten der Insel Creta.

Cadmea, sc. Arx, Corn. Nep. Pelop. 1.; Καδμεια. Pausan. Bocot.; Burg von Thebae in Boeotien, südöstl. von der Stadt, u. Begräbnissplatz der the-Cadmeius, adj., Stat.; ban. Helden. Cadmēus, adj., Prop.; bey Lucan. i. q. Thebanus, Cadmeis, idis, bey Ovid. i. q. Thebanus.

Cadmea; i. q. Carthago.

Codmeis Arx, idis, Ovid.; i. c. Thebae Bocotiae.

Cadmeis; oft i. q. Achaja.

Cadmonaei, Gen. XV, 19.; Volk in Palästina; vielleicht am südöstl. Abhange des Hermon.

Cadmus, Καδμος, Strab. XII, sub fin.; Berg in Phrygia Major, auf der Grenze von Carien, südl. von Laodicea, mit der Quelle des Lycus.

Cadomum, Cluv.; Cadomus; franz. Hptst. Caen des Dep. Calvados (Nieder-Normandie), am Fl. Orne.

Cadorinus Ager; District il Cadorino, im venetian. Friaul.

Cadrotium; kl. franz. St. Caudrot, Dep. Gironde, zw. den Fll. Drot u. Garonne.

Cadrusi, Plin. VI, 23.; Volk in Paropamisus, am Caucasus. Cadrusia, Solin. c. 54.; St. daselbst, von Alexander M. erbaut; i. q. Alexan-

dria, sc. ad Caucasum. Cadubrium; Castrum Plebis; venet. Hptort Cadore, la Pieve di Cadore des Districts il Cadorino.

Cadueni; cf. Cadi.

Cadupi, Ptol.; Duppi, Ptol. Tab.; Volk im Säden von Acthiopia supra Acgyptum, westl. vom Nil, nahe den Ptoëmphanes.

Cadurca Terra; Cadurcensis Cadurcorum Regio; Tractus; franz. Prov. Quercy, grenzte nördl. an Limosin, östl. an Auvergne u. Rovergue, westl. an Perigord u. Agennois,

220

südl, an Languedoc; das heut. Dep. Lot. Hptst. war Caliors.

Cadurci, cognom, Eleutheri, Caes. Gall. VII, 75.; c. Zweig der Cadurci, in Gallia Aquitan. Prima, mit der St. Albiga (Alby).

Cadurci, orum, Strab.; Ptol.; Plin.; Caes. Gall. VII, 4.; Volk in Gallia Aquitan. Prima, auf beyden Ufern des Fl. Oldus, östl. von den Niiobriges, südl. von der Solane, südwestl. von den Arverni, u. nördl. vom Fl. Veronius. Hptst. war Divona.

Cadurci, orum, Cell.; Cadurcum, Id.; Cadurcus, Magno; Divona, od. Devona, Liouwva — vulg. Lovnwa —, Ptol.; Bibona, richtiger Dibona, Tab. Peut.; Divonna, Magno; Hytst. der Cadurci in Gallia Aquitan. Prima; jetzt Cahors, Hytst, des Dep. u. am Fl. Lot, mit Ruinen e. röm. Amphitheaters. cf. Sulp. Sever.; Cadurcus, adj., Sidon. — u. Cadurcensis, c, Bert.

Cadurcorum Divona; i. q. Ca-durci.

Cadurcorum Regio; cf. Cadurca Terra.

Cadurcum; } i. q. Cadurci.

Cadusii, Ptol.; Plin.; Mela I, 2.; Curt.; Καδδουσίοι, ων, Polyb. V, 79.; Volk in-Atropatene (Medien), östl. von den Caspii, südwestl. von der Mdg. des Jaxartes, nordwestl. von der des Amardus; sec. Strab. aber in den westl. Gebirgen, bis zum Meere, Später vereinigte es sich mit den Caspii u. Gelae.

Cadusii; Volk im westl. Babylonien, zw. dem Tigris u. Euphrat; vielleicht i.

q. Chaldaei.

Cadusiorum Vallum, Ptol.; Ort der Cadusii, in Atropatene, nordwestl.

von der Mdg. des Amardus.

Cadyna, τα Καδυνα, Strab.; Cadena; Flecken in Isauritis (Cappadocia Magna), auf der Grenze von Lycaonien; heut. Tages Nighde, Hptst. e. Sandschjakat im Paschalik Konia, Cogni, od. Konieh.

Cadytis, Καδυτις, 105, Herodot, II, 159; III, 5.; wahrscheinl. i. q. Hicrosolyma; sec. Al. aber Gath.

Caca, ac; span. Flecken Cca, im Königr. Leon.

Caea; Cea; Hptst. Zea, auf der Insel gl. N., im Archipelagus.

Caeciae Insulae, Plin.; zwei kl. Iuseln im Sin. Saronicus, an der östl. Küste von Argolis.

Caccilia; cf. Cecilia.

Cascilia Castra, vielleicht Caecilii Metelli, Plin. IV, 22.; Cacciliana orum, Anton. Itin.; fester Ort in Lusitanien, zw. Cetobriga u. Salacia; sec. d'Anville die heut. span. Ville Caceres, am kl. Fl. gl. N., in Estremadura; sec. Al. St. Maria de Guadalupc.

Caeciliana; i. q. Caecilia.

Caecina, Mela II, 4.; St. in Etrurien, zw. dem Lac. Volsiniensis u. dem Arnus.

Caecina, ae, Plin. III, 5.; Fl. in Etrurien, fallt bey Vada Volaterrana ins Meer.

Caecinum; St. auf der südöstl. Küste von Bruttium, südl. von Scylacium, die jetzt Cesana heissen soll.

Caccinus; etwa i. q. Caicinos, Fl. in Bruttium, fällt südl. von Scylacium in den Sin. Scylacius.

Caecorum Oppidum, Plin.; St. auf der Küste von Bithynien, in der Gegend von Chalcedon.

Caecübum, το Καιχουβου, Strab. V, p. 161. cf. p. 160.; Caecubus Ager, Plin. II, 95.; Gegend in Latium, unfern Fundi, u. der Grenze von Campanien, zw. Terracina u. Cajeta; sec. Strab. V, p. 161. e. St. daselbst mit vortreffl. Wein. Caecubus, adj., Plin.; Caecubum, sc. Vinum, Herat. 1, od. 20, v. 9; III, od. 28, v. 3.; auch nur Caecubum, Plaut.

Caecubus Ager; cf. Caecubum.

Caedésa, ae, Καιδασα, Καιδεση η ανω, Joseph. Ant. V, 1; cf. XIII, 5.; (wenn nicht της ανω, zu της Γαλιλαιας daselbst zu ziehen ist); Caedesa Superior, Vers.; η Κεδασα τως, Joseph. Ant. XIII, 9.; η Κεδασα Τυριου, ας, Cedasa Τητίοτυπ, Joseph. Bell. Jud. II, 33.; τα Κεδασα τως, Cedasa, orum, Joseph. Ant. XIII, 9.; κεδεας της Νεφθαλιτιδος, Ephr. Sicim.; cf. Joseph.; Cedes, Hieronym.; Καδης, LXX.; Kedes (Kades), Josua XII, 22; XIX, 37; XX, 7; XXI, 32.; 2. Reg. XV, 29.; Kedes in Galilaea, 1. Chron. VI, 76.; Καδης η εν τη Γαλιλαια, 1. Maccab. XI, 63.; wahrscheinl. auch Κυδις η Νεφθαλι, Kydis (Kedes) Naphthali (Mss. haben Κυρις), Tob. I, 2.; St. des Staumes Naphthali (Galilaea Super.), etwa 4 Mill. Geogr. südöstl. von Ebron, 5 südwestl. von Paneas, 2 westl. von Aquae Morom (Samachonitis Lac.), am Berge Naphthali. Tyrus besass sie cinnige Zeit.

Caedici, Plin.; Volk od. Bewohner 4 St. in Samnium.

Caelaletae; cf. Caeletae. .

Caclanum; Celanum; Coelanum; neapol. St. Celano, Prov. Abruz-10 Ulter. II, 1 M. vom See gl. Namens.

Caelerini (Coelerini), Plin. III, 3 .: Volk in Hispania Tarracon., e. Zweig der Callaici Bracarii, sec. Ptol. mit der St. Coeliobriga.

Caelestini; Einw. e. St., od. Volk in Umbrien.

Caeletae (Coeletae), Plin. IV, 11.; Liv. XXXVIII, 40.; Caclaletae, Tacit. Ann. III, 38.; Volk in Thracien, durch den Hebrus getheilt in:

Caeletae Majores, Plin.; am sudi. Abhange des Haemus Mons; -

u. in:

Caeletae Minores, Plin.; nordl.

vom Geb. Rhodope.

Caelctica, sc. Regio, Ptol.; Landsch. im Innern von Thracien, östl. von Macedonien.

Caclianum, Anton. Itin.; St. in Lu-canien, südöstl. von Opinum, auf der Grenze Apulien's; soll jetzt Cigliano heissen, neapol. Prov. Basilicata.

Caelici, Ptol.; Volk in Medien,

Nachbarn der Amariacae.

Caelim on tium (Coclimontium, Coelimontana), Publ. Vict.; II. Reg. der St. Rom, auf dem Berge Coelius.

Caelina, Plin. III, 19.; Cilina, sec. Insept.; St. der Veneti, in Gallia Transpadana, am Fusse der Alpen u. am Fl. Caelina. Cilinenses, Lapis ib. repert.

Caelina; Fl. daselbst, nimmt die Liquentia (Livenza) auf, u. heifst jetzt Cclina, Celline, entspr. unweit Cadore, u. vereinigt sich mit dem Fl. Meduna.

Caelinus Ager, Frontin. de Colon.; Gegend um Celia, in Apulia Pencetia.

Caelium, Plin. III, 11.; vielleicht i. q. Celia.

Caelius, Tab.; Caelius Mons, Auton. Itin.; Notit. Imp.; Ort in Vinde-licien, sec. Ant. XVI M. P. südwestl. von Guntia, XIV nordőstl. von Campodunum; sec. Cell. der heut. baier. Mktfl. Kellim Oberdonaukreise; sec. Al. aber Türkheim, Mktfl. daselbst. Caelimontanus, adj.

Caelius Mons; cf. Caelius; u. Coe-

lius Mons.

Caene, Tab. Peut.; Caencpolis, Kaivy molis, Ptol. IV, 5.; Nova Urbs, Neapolis, Neamolis, Herodot, II, 91 .; St. im Nomos Panopolites (Thebais), auf der Ostseite des Nil, 70 Mill. Rom. südőstl. von Panopolis (Chemmis), 40 nördl. von Thebae; jetzt Kenne, Ghinna, Handelsst., in der Prov. Said.

Caene; St. in Cappadocien, vielleicht im Norden,

Caene, Anton. Itin.; St. in Hepta-nomis, auf der Westseite des Nil, zw. Memphis u. Oxyrynchus.

Caene: kl. Insel des MarcInternum. zw. Africa u. Sicilien.

Caene; St. in Mesopotamien, in der Nähe der Vereinig. des Caprus mit dem Tigris; angebl. jetzt Senn.

Caene, Kaivy, Ptol.; Caenepolis (Neapolis), Καινηπολις, Pausan. Lacon. c. 25.; η Καινουπολις, Procop. B. Vandal. I, 13.; früher Taenarum, Plin, IV, 5.; Corn. Nep. Pausan. c. 4.; Ταιναgον, Pausan. c. l.; Procop. d. l.; Strab. VIII, p. 250.; Ταιναgιον., Ptol.; cf. Horat. I, od. 34, v. 10.; Virg. Georg. IV, v. 467.; St. in Laconica, auf der südöstl. Küste des Sin. Messeniacus, südl. von Messa, nördl. von Achillis Proment.; angebl. das heut. Dorf Kaihwares.

Caenepolis; cf. Caene.
Caeni, orum, Liv. XXXVIII, 40.;
cf. Tacit. Ann. III, 38.; Volk in Caenica (Thracien).

Caenica, sc. Regio, Ptol.; Cae-niensis Regio, Plin. IV, 11.; Solin. X.; Landsch. im südöstl. Thracien, westl. von Astice, östl. vom Hebrus.

Caenine, Ovid. Fast. II, v. 135.; Propert. IV, eleg. 11.; Fest.; Kaiving, Steph.; Cacninensium Oppidum, Jornand, de Reg. Roman, c. 1.; St. der Sabini (Latinm), in der Nähe von Rom, auf e. Berge; vielleicht i. q. Angelopolis ad Metaurum. Caeninenses, ium, Liv. I, 10.; Eutrop. I, 2.; Flor. I, 1.; Einw. - Caeninus, adj., Liv.; i. q. Caeninensis.

Caenis, cf. Caenys.

Caenitarum Chersonesus; in India intra Gangem, vielleicht an der Küste Malabar, unweit Goa.

Caeno-Portus; Hafenst. der Antiates, in Latinm, unweit Antium.

Caenomāni, Liv. V, 35.; Κενομα-νοι, Polyb. II, 17.; Ptol.; Cenomani, Liv. XXXII, 30.; Cenomanni, Plin. III, 19.; c. Colonie der Cenomani Galliae Lugdunensis (Main), in Gallia Transpadana, die sich 600 vor Chr. in der Gegend vom Lac. Sebinus bis zum Po, um Cremona u. Mantua niedergelassen hatte. cf. Aulerci Cenomani,

Caenon Ydreuma, Anton. Itin.; genon Didreuma, Edit. Aldin.; Caenon Didreuma, Caenon Idreum (Bydreuma), Edit.

Simler.; Ort im südöstl. Thebais, 27 M. P. südöstl. von Cabalsus, 8 nordwestl. von Berenice.

Caenophrurion, i, Anton. Itin.; aenophrurium, Eutrop. IX, 9.; Caenophrurium, Eutrop. IX; 9.; Aurel. Vict.; Vopisc. in Aurelian. c. 35.; Καινον Φοουφιον, Novum Castellum, Pacan.; falsch Cenopurion, Tab. Pent.; St. in Thracien, westl. von Selymbria, östl. von Bodizum, nordöstl. von Heraclea, an Macron Tichos Anastasii, u. an Propontis, wo K. Aurelian ermordet wurde; sec. Kruse jetzt Paposli.

Caenopolis, Ptol.; St. im Innern von Cyrenaica, oberhalb Paliuri Palus.

Caenus; Fl. in Gallia Narbon., bey Aquae Sextiae; der heut. kl. Fl. Arc, fällt in den Mbusen von Berre.

Caenys — acc. yn. —, Plin. III, 5.; Καιννς, νος, Strab.; Vorgeb. in Bruttium, zw. Rhegium u. Columna, Messana in Sicilien gegenüber; heut. Tages: entw. Puhta del Pezzolo, od. Coda di Volpe, in der neapol. Prov. Calabria Ulteriore.

Caephallenia; i. q. Cephallenia.

Caepiana, Κωπιανα, Ptol. Cod. Palat.; Cepiana, Vulg.; St. der Cel-tici, in Lusitanien, nordwestl. von Merobriga.

Caepionis Turris; St. Cipiona,

Chipiona, in Spanien.

Caeracates, ium, Mss. Tacit.; Caracates, ium, Tacit. iiist. IV, 70.; Nost. Gall.; Volk in Gallia Belgica (Germania Superior), am westl. Ufer des Rheins, vielleicht südl. von den Vangiones, nördl. von den Tribocci. Cluv. will für Caracatium - Caracatibus, Tac. l. c. Nemetum - Nemetibus lesen, u. Hadrianus Valesius in Notit. Gall. sagt: Argentoratum Caracatibus adsignandum videri.

Caeraesi, Caeresi, Caes. Comm. 11, 4.; VI, 31.; Volk în Gallia Belgica (Germania Inferior), vielleicht südöstl. von den Eburones, nordwestl. von den Condrusi; sec. d'Anville nahe dem in die Maas fallenden Fl. Chiers. Es war german. Ursprungs, denn sec. Caes. II, 4. wurde es mit den Condrusi, Eburones, Paemani — uno nomine Germani — genannt.

Caeratus, Kaigaros, Callinach. Hyunn, in Dian. v. 44.; Fl, auf der Insel Cretà.

Cacratus, i, Strab.; i. q. Cnos-

Caere, indecl.; Caere, ētis, u. itis, Plin, III, 5.; Liv. I, 2; V, 6; IX, 36.;

Sil. Ital. VIII, v. 473.; cf. Virg. Acn. VIII, v. 597.; Caeritum Munici-pium, Insept. ap. Gruter.; früher Agylla, ac, Plin. d. l.; Rutil. v. 226 .; Dionys.; Strah.; Steph.; Agyllina Urbs, Virg. Aen. VII, v. 652; VIII, v. 478.; auch Sacrarium Populi Romani, Liv.; weil daselbst die Heiligthümer Rom's aufbewahrt wurden; St. in Etrurien, nordwestl. von Alsium, sadöstl. von Centum Cellae, hatte von ihren Gründern, den Pelasgi, den N. Agylla, cf. Plin., u. von ihren nachmal. Besitzern, den Etrusci (Tyrrheni), den N. Caere, war Residenz des etrusc. Königs Mezentius, cf. Virg., u. Liv. I, 2., Zufluchtsort der quirin. Vestalinnen n. Priester zur Zeit der Einnahme Roms durch die Gallier, u. heisst jetzt Cerveterfe, Cervetro, kl. St., im KStaate. 3 M. vom Meere. Cacretes, um, Liv. VII, 20., Cacrites, um, Liv. VII, 19.; Insept. c.; Einw., die zwar das rom. Bürgerrecht, nicht aber das jus suffragii in Comitiis hatten. Caeres, ētis, adj., Liv.; Virg. Aen. X, v. 183.; Horat.; Caeretanus, adj., Rutil. v. 225.

Caeresi; i. q. Caeraesi.

Caeretanae Aquae, τα θέρμα Καιgετανα, Strab.; bey Caere, in Etrurien, welche die Römer θεραπειας χαριν oft besuchten.

Caeretanorum Emporium, Plin.; St. in Etrurien; hent. Tages St. Severa, St. im Kstaate, am Meere, w. südöstl. von Civita Vecchia.

Caeretanus Amnis, Plin. III, 5.; Caeritis Amnis, is, Virg. Aen. VIII. v, 597.; Fl. in Etrurien, bey der St. Caere; jetzt Erī, fällt 3 M. südöstl. von Civita Vecchia ins toscan. Meer.

Caeriana, ac, Ptol.; St. in Hispania Baetica, unfern Curgia, am Anas.

Caerites; cf. Caere. Caeritis Amnis; i. q. Caeritanus Anmis.

Caerăla, orum, Virg.; î. q. Mare. Caerălus Thybris, Virg.; cf. Ti-

beris. Caesada, ae, Kaisada, Ptol. Cod. Palat.; Cesada, Kevada, as, Ptol. Vulg.; Caesata, ac, Anton. Irin.; St. der Celtiberi, in Hispan. Tarracon., 24 M. P. nordöstl. von Arriaca, 26 . udl. von Segontia.

Caesae Calventi, Anton. Itin.; Ort in Mauretania Caesar., zw. Icosion

u. Tipasa.

Caesaraugusta, Plin. III, 3.; Mela II, 6.; Anton. Itin.; Isidor. Hispal. Chron. Gother. , p. 170. sq.; Kon-

εαραυγουςα, Strab. III, p. 104.; Prulent. Hymn., IV Peristeph. de Caesar. Martyr.; Caesarea Augusta, Mz.; Καισαφεια Αυγουσα, Ptol.; Colonia Caesarea Augusta, Mzz. in Vail-lant. Numm. Augustor.; früher Salduba, Plin. c. l.; Hptst. der Edetani, in Hispania Tarracon., am südwestl. Ufer des Iberus; jetzt Saragossa, Hptst. der span. Prov. Aragonien. Caesaraugusta-nus, adj.; Plin. III, 3.; Insept. ap. Gruter.; Isidor. Hispal. Chron. Suev.

Caesarea, Itin. Marit.; Insel zw. Gallien u. Britannien; die heut. engl. Insel Jersey, an der Küste des franz. Dep. Canal, fruchtbar u. befestigt. Hpt-

st. ist St. Heller.

Caesarca; Caesarcensis Abbatia; ehemal. Cistercienserabtey Kaisersheim, im baier. Rezatkreise. Caesarienses, ium.

Caesarea, Jornand. de Reb. Getic. . 109.; Hafen in Gallia Cispadana, zw. Ravenna u. Classis.

Caesarea, sc. ad Argaeum Montem. Plin. VI, 3.; Eutrop. VII, 6. 11.; Sext. Ruf. c. 11.; Amm. Marc. XX, 23.; Anton. Itim; Notitt.; Novell. XXX.; Jornand. de Regnor. Success. p. 23. 41. 46.; Justinian.; Καισαgεια, ας, Socrates IV, 11.; Ptol. V, 6.; Mz. des Nero.; Euseb. Chron.; Caesarea Metropolis, Καισαφεια Μητφοπολις, Mz., cf. Vaillant. Select. Numismat.; früher Mazaca, ac, Eutrop. l. c.; Sext. Ruf. d.l.; Plin, I. d.; Amm. Marc. l. l.; Jornand. de Regnor. Success. p. 41, 46. Μαζακα, as, Ptol. d. l.; Euseb. Chron.; Mazaca Caesarea, Tab. Pent.; Mazaca, orum, τα Μαζακα, Strab. XII, p. 370.; auch Eusebia ad Argaeum Montem, Ευσεβεια ή προς τω Αργαιω, Strab. d. L; Eusebia Caesarca, Ευσεβεια Καισαgεια, Mz.; St. in Cilicia Pracfectura u. Hptst. von Cappadocia Magna, am nördl. Abhange des Berges Argaeus, u. am Fl. Melas, war Residenz der cappadoc. Könige, erhielt ihren alten Namen Mazaca angebl. von Mesech, e. Sohn Japhet's, cf. Gen. X, 2., hiefs dann auf Befehl des Tiberius zu Ehren des Augustus Caesar: Caesarea, cf. Euseb., Eutrop., u. Sext. Ruf., lag sec. Strab. 800 Stad. (20 M.) vom Pontus Euxinus, 6 Tagreisen, οδον ήμερων έξ, von Pylae Ciliciae, u. heifst jetzt Kaisarieh, Hptst. e. türk. Sandschjakat, Paschafik Konia, Konieh. Mazacenus, Mαζαμηνος, adj., Strab.

Caesarea, sc. Armeniae, Plin. VI, 9.; sec. Harduin. i. q. Neocacsarea, NEO- παισαφεια, ας, Nicephor. VIII, 14.; St. in Armenia Minor.

Caesarea, sc. Bithyniae, Καισαφεια, Ptol.; Hierock; Notitt.; früher Smyralea, Euvoaleia, Ptol.; od. Smyrdiana, Σμυρδιανη, Cod. Palat.; St. in Bithynien, zw. dem Rhyndacus u. Olympus, nahe dem Meere.

Caesarea, sc. Cappadociae; i. q.

Caesarea ad Argaeum.

Caesarea au Argaeum.
Caesarea, sc. Mauretaniae Caesariensis, Plin. V, 2.; Mela 1, 6.; Eutrop. VI, 5.; Mzz. ap. Golz, u. Harduin.; Καισαφεια, ας, Ptol.; Dio Cass. LX, p. 671.; Strab. XVII, p. 571.; Colonia Caesarea, Anton. Itin.; Irüher Jol; Plin. d. 1; Iωλ, Strab. l. c.; Huttet in Mauretain. Caesare und den Hptst. in Mauretania Caesar., auf der Küste, westl. von Saldae, östl. von Cartenna, war Residenz des Juba, Vater des Ptolemaeus, welcher — Juba — sie verschönerte, u. ihr zu Ehren d. Caesar Augustus den Namen Caesarea gab. Claudius führte dann e. Colonie dahin. i. q. Algeria; sec. d'Anville aber der Hafen Vacur (bey arab . Geogr.) sudöstl. von Tenes.

Caesurea, sc. Mauretaniae Tingitanac; ή Καισαgεια, Ptol.; Tingis, tanae, η hatageta; nots, riegs, is, Anton. Itin.; Teypie, 105, Ptol.; Strab. III, init.; Tinge, Mela I, 5.; Tingi, roum, Plin. V, 1.; Tiga, Teyα, Strab. XVII., falsch; Tingentera, Mss. Mela II, 6., sec. Gronov.; als Colonie des Claudius: Julia Traducta, Plin. l. c.; Hptst. von Mauretania Tingit., auf der nordwestl. Küste, ward vom Riesen Antacus, cf. Plin., gegründet, u. heist jetzt Tanger, Tan-scher, Tansghia, St im Reiche Fez, Prov. Chus, an der Strafse von Gibral-

Caesarea, sc. Palaestinae, Plift. V, 13.; Tacit, Hist. II, 79.; Annu. Marc. XIV, 26.; Entrop. VII, 5.; Anton. Itin.; Tab. Peut ; Caesaren Palacstinae, Hieronym.; Itin. Hierosolym.; Καισαgεια, Joseph. Bell. II, 32; cf. I, 3; III, 14; Antiq. XIII, 19; XV, 9.; Actor. XXI, 8. 16; XXIII, 23. sq.; XXV, 1. 13.; Caesarea Stratonis, Καισαφεια Στοατωνος, Ptol.; Colonia Flavia Caesarea, Mzz. des Hadrian, Caj. Caesar, Claudius, Verus, Commodus; Colonia Prima Flavia, Plin. V, 13.; Colonia Pri-ma Flavia Augusta Caesarea, Mzz. des Hadrianus, u. Marc. Antoninus; früher Stratonis Turris, Plin. V, 13.; Στρατώνος πυργος, Strab. XVI, p. 522.; Joseph. Bell. I, 16; Ant. XIII, 23.; St. auf der Küste von Sama-

224

ria, 3 Mill. Geogr. südl. von Dora, 9 nördl, von Apollonia, erhielt, von Herodes erweitert u. verschönert, zu Ehren des Octavianus, den Namen Caesarea, kam als Geschenk des Claudius an den Agrippa, Enkel des Herodes M., nach dessen Tode (44 post Chr.), wieder an die Römer, wurde unter Vespasian röm. Colonie, hatte e. von Herodes M. angelegten treffl. Hafen u. von ihm gegründete, alle 5 Jahre geseierte Spiele (Caesarienses), war Metropolis Palaestinae Primae, u. Sitz der rom. Statthalter. Jetzt das von Fischern bewohnte Dorf Kaisarieh, Paschalik Damask. Caesarienses Coloni, Paul. Lex VIII Dig. de Cens.

Caesarea, sc. Phoenices; i. q. Arca. Caesarea, sc. Pisidiae; cf. Antiochia ad Pisidiam.

Caesarea, sc. Syriae -? -, Jornand. de Regnor. Success. p. 65.; viel-leicht Neocaesarea; St. in Syrien, am westl. Ufer des Euphrat, nordöstl. von Apammaris, südöstl. von Hierapolis.

Caesarea ad Anazarbum: i. q. Anazarba, Anazarbus.

Caesarea Augusta; cf. Caesar Augusta.

Caesarea Augusta Sacra et Inviolabilis: cf. Caesarea Paneas.

Caesarea Bojorum; Aelia Fla-via Caesarea, Tab. Peut.; baier. Mktfl. Kösching, Kötzing, im Unterdonaukreise, nördl. von der Donau, 11

M. nordöstl. von Ingolstadt.

Caesarea Lutra, Cell.; Caesaro-Luthera, Sch.; Cacsaropolis; baier. St. Kaiserslautern, Lautern, an der Lauter, u. auf dem Haardtgebirge, im Rheinkreise, mit den Ruinen des von K. Friedrich Barbarossa aufgebauten Schlosses, 71 M. nordwestl, von Speyer.

Caesarea Magna; cf. Alcasarium

Magnum.

Caesarea Paneas, adis, Plin. V; 15. 18. 25.; Καισαφεια Πανέας, αδος, Joseph. Ant. XVIII, 3; Bell. I, 16.; cf. Ant. V, 2; u. Bell. V, 33.; Sozom. V, 21.; Καισαφεια Πανιας, Ptol.; Pancas, adis, ή Πανεας, παδος, Joseph. Bell. II, 13.; Philostorg. VII, 3.; Euseb. Hist. VII, 16. VIII, 18.; Sozom, V, 21.; Πανεας πολιχνιον φοινικης, Steph.; Καισ. Σεβ. Ίεο. και Ασυ. ύπ. πανειώ, Cacsarea Augusta Sacra et Inviolabilis sub Panco, Mz. des Marc. Antoninus; Caesarea Philippi, Kαι-σαρεια ή φιλιππου, Sozom. V, 21.; Matth. XVI, 13.; Marc. VIII, 27.; Co-

lonia Caesarea Philippi, Mz. des Augustns; Colonia Caesarca Paniae, Mz. des Titus; Neronias, adis, Joseph. Ant. XX, 9.; vielleicht auch φανεα πολις Συριας, Mz. des Aurelius; φανεα πολις Συο. παλαιςινης, Mz. des Macrinus u. des Diadunenianus. Phanca Civitas Syriac - Palaestinae -, wenn nicht vielmehr auf diesen Mzz. φλ. Νεαπολις Συφ. παλ., Flavia Neapolis Syriae Palaestinae, i. e. Sichem, zu lesen ist; wohl nicht sec. Philostorg. i. q. Dan. Jav.; St. in Paneas (im nordl. Gaulonitis, sec. Cell. in Trachonitis), am Fuse des Berges Panius. nahe den Quellen des Jordan, u. dem südöstl. Abhange des Antilibanon, erhielt von Philippus, Sohn Herodes M., zu Ehren des Tiberius um 30 post Chr., den Namen: Caesarea, von Agrippa, zu Ehren des Nero: Neronias, u. heifst jetzt in ihren Trümmern sec. Burckhardt Banias, (Balinas, Banejas). Euseb. Hist. VIII, 18.; Sozom. V, 21. ver-setzen hieher das Matth. IX, 20. sq. Erzählte. Caesariensis Philippolita, Kaiσαφευς φιλιπα ολιτης, sec. Mz. ap. Holsten.; Einw. — Hier wurde Pan verchrt. Das Πανειον beschreiben Joseph. Bell, I, 16; Ant. III, 10; XV, 10.; Euseb. Hist. XII, 17.

Caesarca Philippi; i. q. Caesarea

Caesarea Stratonis; cf. Caesarea Palacstinae.

Caesareana; i. q. Asta Regia. Caesareanum; kl. franz. St. St. Ccré, Dep. Lot, am Fl. Bave.

Caesareopolis; oberungar. Kaesmark, Kaisersmark, in der zipser Gspsch., am Fl. Popper, Poppart.

Caesarienses, ium, Plin.; Einw.

von Mauretania Caesariensis.

Caesaris Burgus; Caesarobur-gus; Caroburgum; Caroburgus; franz. St. Cherbourg , Dep. Canal (Normandie), an der Mdg. der Dive, mit e. von Napoleon angelegten Becken für Schiffe.

Caesaris Insula; Luca.; Caesaris Verda: Insula Rheni; Kayserswortha; preuss. St. Kaisersworth. Rgbz. Düsseldorf, am östl. Ufer des Rheins, 11 M. nördl. von Düsseldorf.

Cacsaris Mons; franz. St. Kaisersberg , Dep. Ober-Rhein , 21 M. nordl. von Ruffach, 8 südwestl. von Strassburg, an der Weiss.

Cacsaris Tribunal, siv. Practordum; Forum Tiberii, Φορος Τι-βεριου, Ptol.; Tiberii Tribunal, Cell.; St. im Pagus Tigurinus; heut. T. Kaiserstuhl, schweiz. St., Canton Aargan, am südl. Ufer des Rhein, u. auf der Grenze des Canton Zürich, 2; M. nordöstl. von Baden, 1; südöstl. von Zurzach, 31 nordwestl. von Zürich. Muthmassl. Aufenthaltsort des Tiberius im rhät. Kriege.

Caesaris Turris; Ort in Apulia Peucetia, unweit Barium,

Caesaris Verda: L q. Caesaris Insula.

Caesaro - Felda; illyr. Schloss u. Herrsch. Kaisersfeld, Kreis Fiume, 2 St. von Mitterburg.

Caesarobricenses: Volk in Lusi-

Caesaroburgus; cf. Caesaris Bur-

Caesarodunum, Kaisagodovvov, Ptol.; Metropolis | Civitas Turonorum, Notit. Lugdun. Tert.; Turo-ni, orum, Amm. Marc. XV, 28.; Gregor. Turon. X, 19.; Sulp. Sever. Dial. III, 8.; Luen.; Turonica Urbs, Gregor. Turon.; Turonum, Cluv.; etwa Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 13. -? -; Hptst. der Turones, in Gallia Lugdun. Tertia; jetzt Tours, Hptst. des franz. Dep. Indre u. Loire; an der Loire. Turonensis, e; Turonicus, adi. cf. Sulp. Sever. -

Caesaromagus, Anton. Itin.; i. q. Bellovaci.

Caesaromagus, Anton. Itin.; Ba-romacus, Tab. Peut.; St. der Tri-nobantes, in Britannia Romana, 28 Mill. nördl.v. Londinum; heut. T. wahrscheinl. Chelmsford, St. in der Grafsch. Essex, am Fl. Chelmer; sec. Cell. aber Burghstede, Burstet.

Caesaropolis; cf. Caesarea Lutra. Caesarotium; Gisortium; franz. St. Gisors, Dep. Eure (Vexin-Norman-

die —), an der Epte, 14 M. von Paris. Caesēna, Plin. III, 15.; Καισηνα, Strab.; Procop. II, 11.; Kaisaiva, Ptol.; Curva Caesena, ac - ac, Anton, Itin.; Tab. Peut.; St. in Gallia Cispa-dana, XX M. P. nordwestl. von Arimi-num, XIII südöstl. von Forum Livii, von den Serones angebl. gegründet; die heut. papstl. St. Cesents, Deleg. Ravenna, am Fl. Savio. Geburtsort des Papstes Pius VII. Caesenas, atis, Plin. -Vinom. -

Gaesia Sylva, Tacit. Ann. I, 50.; Wald bey den Istacvones, u. Sicambri, im nordwestl. Germanien, nordostl. von Wesel, östl. vom Rhein, südl. von der Quelle der Vechte, westl. von der Ems,

nordt von der Lippe; der heut. Heser-Wald, im Rgbz. Münster, südwestl. von Coesfeld.

Caetobrix, icis, Καιτοβφιξ, Ptol.; Catobriga, ae, Anton. Itin.; Cetobriga, Resend. lib. IV.; Nonius c. 38.: Setubalia; St. auf der Westküste Lusitanien's, nordwestl. von Salacia, nördl. von Barbarium Promontorium; jetzt Setubal, Setuval, St. Yves, siv. Ubes, St. in der port. Prov. Estremadura, ander Mdg. des Sado, 2 M. südl. von Lissabon. Andere aber nehmen Catobriga für Almada; e. kl. St. das., an e. vom Tajus gebildeten Mbusen, Lissabon gegenüber.

Caferoniana; Garfiniana; ital. Hrrsch. Carfagnana, im Gebiete von

Modena.

Caferonianum; wohl i. q. Castellum Novum Garfinianae, s. Garfinianum; St. in Etrurien, nordöstl. von Luna; jetzt Castel Nuovo di Carfagnana, St. in Carfagnana (Hrzth. Modena), am Fl. Serchio. Nahe das feste Schloss Monte Alfonso.

Caffaria; die Kaffernländer, auf der südöstl. Küste Africa's, südl. von der Küste Mozambique, nördl. vom Kapland.

Caguajus Portus; Hafen, od. viel-mehr kl. Mbusen Caguay, an der südl. Küste der westind. Insel Jamaica.

Caicandros; Insel des Sin. Persicus, an der Grenze von Persis, u. Carmanien, südwestl. von der St. Ila; angebl. jetzt Andurvia.

Caicinus, Kaixwog, Thucyd. III.; Fl. in Bruttium (Graecia Magna), unfern Locri.

Caicus, Plin. V, 30.; Cic.; Virg. Georg. IV, v. 370.; Mela I, 18.; Ovid. Metam. XV, v. 277.; Caicus Teuthranteus, Id. Metam. II, v. 248.; Kaixog, Strab. XIII, p. 424.; Pausan. Bocot. c. 5.; Herod. VII, 42.; Fl. in Mysia Major, entspr. in Teuthrania εκ Καϊκου πεδιου των Μυσων, Herodot. -, strömt durch Pergamus, fällt in Acolis bey Elaca in den Sin. Cymaeus, u. heifst jetzt sec. Kruse Girmasti, od. Chiav. cf. Mysus.

Caina, Arrian. Indic. c. 4.; Cainas, Plin. VI, 18.; Fl. in India intra Gangem, fällt sec. Plin. u. Arrian. in den Ganges; nach Neuern fällt ders. aber in den Dschumna, e. Nebenfl. des Ganges, in Bundelkund, u. heifst Kan.

Caino, onis; Chinonium; franz. St. Chinon , Dop. Indre u. Loire (Touraine), an der Vienne. Gbrtsort des Dichters Rabelais, st. 1553.

226

Cainopolis; i. q. Bezetha, e. der. Hügel Jerulem's,

Caipha; cf. Hepha.

Cairus Magna; Cairum, Cluv.; agypt. Hptst. Alcair, Cairo, Grofs-Cairo, Kahira, nahe dem Nil, Prov. Wostani (Mittel-Aegypten), erbaut im J. 980 post Chr. von Dschanhar, Feldh. des afric. Fürsten El Moas.

Caistros; i. q. Cayster, Caystros. Caitaghora, s. Catigara, Geogr. Nubiens.; cf. Catigara.

Cajarcum; kl. franz. St. Cajarc, im Dep. u. am Lot (Quercy), 4 M. von

Cahors.

Cajēta, Plin. III, 5.; Virg. Aen. VII init.; Cic. pro leg. Manil. c. 12.; Sil. Ital. VIII, v. 530.; Flor. I, 16.; Amm. Marc. XXVIII, 22.; Jornand. de Regnor. Success. p. 25.; Kainen, Diod. Sic. V.; u. Ainth, Acet a, Id.; St. der Aurunci? - auf der Küste von Latium, etwa 50 Mill. Rom. nordwestl. von Neapolis; heut. Tages Gaëta, in der neapol. Prov. Terra di Lavoro, auf e. Vorgeb., u. an c. Mbusen gl. Namens. Hier soll Cajete, Amme des Aeneas, cf. Virg., begraben liegen.

Cajodunum; russ. St. Kie Kieydani, Keidani, Gouv. Wilno. Kicidani,

Cala; Cellac; franz. Flecken Chel-les, an der Marne, in Isle de France, 4

M. von Paris.

Calaa; fester Ort in Mauretania Caesar., am Fl. Molochath, welcher vielleicht von Marius erstürmt wurde, u. noch jetzt den N. Calaah führt, St. im Staate Algier, südl. von Oran.

Calaaci; kl. Inseln des Sin. Persicus, im Eingange, nördl, von Asabon

Promontorium.

Calaba; fester Ort in Osroene (Mesopotamien), südösti. von Edessa, im Geb. Masius; angebl. heut. Tages Gial-

Calabrea; Insel; etwa i. q. Calau-

ria?

Calabri, Mela II, 4.; Καλαβοοι, Strab. VI, p. 291.; auch Salentini, Jornand. de Regnor. Success. p. 28.; Enlevτινοι, Strab. IV, p. 39., die jedoch im S., um Japygium Prom. wohnten; Einw. von Calabria. Calaber, bri, Sil. Ital.; Lucan. II, v. 627.; Calaber, adj., Horat.; Colum.; Calabricus, adj., Colum.-

Calăbria, Plin. III, 11.; Mela II, 4.; Entrop. 111, 12.; Horat.; Tacit. Ann. 111, 1. 2., Hist. II, 83; XII, 65.; Insept. ap. Grut. ; Jornand. de Regnor. Success. . 27. 45.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. 11, 21; V, 11.; Καλαβοια,

Procop. Bell. Goth. III, 23.; Strab. V1, p. 194.; auch Japygia, Ιαπνγια, Strab. d. l.; Messapia, Μεσσαπια, Id.; u. Salentina, Paul. Warnefr. II, 21.; Σαλεντινη, Strab. Halbinsel, im Südosten von Graccia Magna, von Tarentum u. Brundusium bis zum Vorgeb. Japygium ; jetzt die neapolit. Prov. Terra d' Otranto, mit der Hptst. Lecce.

Calabrum; Calacum; kl. franz. St. Galac, Dep. Finis Terre (Bretagne).

Calach; Calah; cf. Alvanis.

Calachena; i. g. Calacina. Calacia; cf. Calata.

Calacina, ή Καλακινη, Ptol. VI. 1.; Calachena, ή Καλαχηνη, Strab. XI, p. 347. 365; XVI, init.; Gegend in Aturia, oberhalb Adiabene (Assyrien).

Calacta, ac, Cic.; Anton. Itin.; Calacte, Sil. Ital. XIV, v. 252.; Kαλη Ακτη, Cale Acte, Herodot. VI, 23.; Diodor. Sic. XII, 8.; Steph., St. auf der Nordküste Sicilien's, östl. von Alacsa, westl. von Agathyrnum; jetzt entw. Caronia, od. St. Marco, kl. St. am Meere, im Val di Demona. Calactini, od. adj., Cic.

Calacum; cf. Calabrum.

Caladunum; St. der Callaici Braca-rii, in Hispania Tarracon., westl. von Aquae Flaviae; vielleicht heut. Tages Mirandella, befest. Villa, in der port. Prov. Traz os Montes, am Fl. Tuela.

Calaf; kl. Fl. in Mygdonia (Mesopotamien), fällt nahe bey Amida in den Tigris.

Calagorina, ae, Ptol.; Calaguris Nascica, Piin. III, 3.; Calaguris, Liv.; Καλαγουρις των Ουασκωνων πολις, Strab. III, p. 3.; cf. Flor. III, 22.; Juvenal. Satyr. XV, v. 93.; Prudent. in Passion. Caesaraugust. XVIII, Martyr. v. 31.; Paulin. Nolan, Carm. X, ad Auson. v. 231 .; Municipium Calaguris Julia, Mz. des Augustus v. Tiberius; Municipium Calaguris Julia Nascica, Insept.; St. der Vascones, in Hispania Tarracon., am sudwestl. Ufer des Iberus, nordwestl. von Cracurris; jetzt Calahorra, - Calahorra, ac, Cell .; - St. in der alt-castil. Prov. Soria, nahe der Vereinig. des Cidaces mit dem Ebro. Gbrtsort des Quinctilian. Sertorius belagerte u. eroberte sie. cf. Val. Max. VII, 6.; Calaguritani, cogn. Nascici, Plin. III, 3.: Einw.— Calaguritanus, adj., Val. Max. Calagorris; St. d. Volcae Tectosa-

ges, in Gallia Narbon., sudwestl. v. Tolosa; hent. Tages Cazeres, kl. St. an der

Garonne, Dep. Ober-Garonue.

Calagum; St. in Gallia Lugdun. Quarta, südöstl. von Meldi (Meaux), angebl. jetzt Chailli ; Dep. Seine u. Marne.

Calaguris; i. q. Calagorina. Calaguris Fibularensis, Plin.; cf. Caes. Civ. I, 60.; St. der Hergetes, in Hispania (Tarracon., nordöstl. vom Iberus, nordwestl. von Osca, hatte vielleicht a fibularum opificio, cf. Petr. de Marca II, 28., den Namen, u. heisst jetzt Loharre — Loharra, ae, Cell. — Calaguritani, Caes.; Calaguritani Fi-

bularenses, Plin.; Einw. Calaguris Julia Nascica; cf. Calagorina.

Calama, Arrian.; Plin.; Ort u. Fl. auf der Küste Gedrosien's, der Insel

Carnina gegenüber.

Calama, ae, Cic.; Augustin. de Civ. Dei XXII, 8.; Colonia Calamensis, Id.; St. in Numidia Massylorum, auf der Grenze von Mauretania Caesart, vielleicht zw. Madaurense Oppidum, u. Synicense Castellum; ietzt Calama. St. im Staate Alama jetzt Calama, St. im Staate Algier, na-he dem Fl. Maluvia. Calamensis, e, Notit. Afric.; Optat. I. -

Calamae; Flecken in Messenien, am Fl. Aris, östl. von Thuria, nördl.

vom heut. Kalamata.

Calumac; Ort auf der Insel Samos, wenn nicht sec. Al. e. von den Gefährten des Pericles, während der Belagerg. von Samos, der Venus hier erbauter Tempel.

Calamina, Plin.; See in Lydien (Asia Minor), mit schwimmenden Inseln.

Calaminae, Plin. II, 95.; kl. Inseln, in diesem Sec.

Calamissus, Plin. IV, 3.; St. der Locri Ozolae, in Locris, am Sin. Crissaeus.

Calamon; St. in Galilaea Inferior, 3 Mill. nordöstl. von Hepha, od. Sycamina, 12 südwestl. von Ptolemais, wahrschein!, am Fl. Kison.

Calamos, Plin. V, 20, καλαμος, Polyb. V, 68.; Ort in Phoenice, zw. Tripolis u. Byblus; das heut. kl. Dorf Kalemon, 11 St. südl. von Tarablüs.

Calancorum, Ptol.; Ort vielleicht der Lygii Arii, im nordwestl. Germanien, nordl. vom Asciburgius Mons; sec. Kruse jetzt Görlitz - Gorlitium -, an der Neisse, im preuss. Rgbz. Lieg-nitz, 41 M. nordöstl. von Zittau, 5 östl. von Bantzen, 10½ von Liegnitz. Außerhalb der St. das von Georg Emmerich im J. 1480 nach e. aus Palästina mitgebrachten Modelle erbaute heilige Grab, u. dabey c. kl. Kirche zum heil. Kreutz. Gbrtsort des bekannten Jacob Böhme, st. 1624.

Calantiae, or Kalarrior Irdot, Herodot. II, 97.; Volk im entferntesten südl, Asien,

Calanum; irland. Flecken Callen. Grisch. Kilkenni, am Fl. Callen.

Calaon; Fl. in Ionien, nahe der St. Colophon.

Calapis; St. in Bithynien.

Calaris, richtiger Caralis, is, Mela II, 7.; Flor. II, 6.; Claudian. B. Gild. extr.; Jornand. de Regnor. Success. p. 35.; Carala, &c, Id. p. 29.; Καφαλις, Strab. V, p. 155.; Καφαλις πολις, και ακρα, Ptol.; Carales, plur., Liv. XXIII, 40. 41.; Hirt. B. Afric. c. 98.; Carnalis, Kagralis, Pausan. Phoc. c. 17.; Procop. Goth. IV, 24; Vandal. I, 24.; St. auf der Südküste der Insel Sardinien, am Sin. Caralitanus, wurde sec. Pansan. von den Poeni (Carthaginiensern) erbaut, erhielt sec. Plin. von den Römern das jus civitatis, u. heifst jetzt Cagliari, Hptst. der Insel, am Vorgeb. u. Mbusen gl. N. — Caralituni Civium Romanorum, Plin. III, 7.; Einw.

Calarnia Turris, Mela II, 2.; Ort in Macedonien, zw. dem Strymon

u. dem Athos, unfern Capri Portus.
Calārōga; span. Flecken Calaruega, im Königr. Alt-Castilien, Prov. Soria; Ghrtsort des heil. Dominicus, st. 1221.

Calarona; i. q. Glarona. Calarona, i.; kl. franz. Fl. Garon, vereinigt sich unweit Vienne mit dem Rhone.

Calasirii; kriegerisches Volk in

Aegypten.

Calasirie; Wohnsitz der Calasirii. Calata; Calacia; St. der Calatini, auf der Nordküste Sicilien's; an-gebl. jetzt Galati, im Val di Demona. Calatu Hieronis; sicil. St. Cala-

tagirone, im Val di Noto.

Calatajuba; cf. Bilbilis Nova.

Calatha, Liv.; Flecken in Epirus. Calathana, Liv.; Ort im sudl. Hestiacotis (Thessalien).

Caldthe, Ptol.; Insel in Numidia Massylorum, nördl. von Tabraca.

Calathion; Berg im südöstl, Messenien, östl. von Gerenia.

Calathusa, Plin.; Insel des Mare Aegacum.

Calathusa, Ptol.; St. im Sadosten von Arabia Deserta, in der Nähe des Sin. Persions.

Caldtia, ac, Liv. IX, 2. 28.; XXIII, 14; XXVI, 16.; XXVII, 3.; Cic.; Vell. Paterc. II, 61.; Sil. Ital. VIII, v. 543; IX, 14.; Front. de Colon; Calatiae, arum, Plin.; St. in Campanien, zw. Cales u. Vulturnum; heut. Tages Cajazzo, Gajazzo, kl. neapol. Bergst., am Fl. Volturno, Prov. Terra di Lavoro. Calatini, Liv. XXII, extr.; XXVI, 33.; Calatinus, adj., Cic.; — Ager —, Liv. XXII, 13. — Sec. Vell. Paterc. schickte Caesar Veteranen als Colonisten dahin.

Calatini; Galatini; Volk auf der nördl. Küste Sicilien's, im Val di Demona.

Calātis, is, Mela II, 2.; Plin.; Eutrop.; Anton. Itin.; Καλατις, ιδος, Strab.; Peripl. Pont.; Callatis, SITAD.; Γ΄ ETIPL. Γ΄ ORIL; CALLATIS, TAB. Peut.; Καλλατις, Scyl.; Scymn. Chius; Callatia, ae, Καλλατια, Ptol.; Diodor. Sic. XX, extr.; St. in Moesia Inferior, am Pontus Euxinus, sec. Tab. Peut. 34, sec. Anton. Itin. 30 M. P. südl. von Tomi; jetzt Caliaca, in der Bulgarei, mit e. Hafen, u. nicht sec. Cluv. Kill. Callatiani, Καλλατιανοι, ων, Mz. des Gordian au. Paiin. Mz. des Gordian ap. Patin.

Calatum, Ptol.; Galacum, Anton. Itin.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, südl. von Alone; viel-leicht Breston, St. in der Grisch. Lan-caster, am Fl. Ribbel.

Calauria, Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Calaurēa, Ovid.; Καλαυφια, Strab. II, 85; VIII, p. 257.; Steph.; Dionys. Perieg. v. 499.; Demosthen. Epist. 2.; Καλαυζεια, Harpocrat.; auch Irene, Etonyn; Hypereia; Possi-donia, u. Anthedonia; Insel an der östl. Küste von Argolis, quingent. Pass. sec. Plin., τετρασαδ. (ke. ‡ St.), östl. von Troezene, mit e. Tempel des Neptun, cf. Strab.; Pausan. Corinth. c. 33.; jetzt Poro, Poros, an der nordöstl. Spitze von Morea, nördl. von Hydra. Hier lebte Demosthenes im Exil, u. starb an Gift. cf. Strab.; Pausan.; Plutarch. in Demosth.

Calba, Calva; würtemb. St. Calbe, Calw, am Fl. Nagold, Schwarz-waldkreis, 41 M. westl. von Stuttgart,

41 nordwestl. von Tübingen.

Calba ad Salam; preuss. St. Calbe, Rgbz. Magdeburg, am westl. Ufer der Saale, 31 M. südőstl. von Magdeburg.

Calba Palaco-Marchiae; preuss. St. Calbe, Rgbz. Magdeburg, am Zsfl. der Milde u. Biese, 81 M. nordwestl. von Magdeburg, 4 westl. von Stendal.

Calbis, is, Mela; Καλβις, Strab.; Ptol.; Indus —? — Plin. V, 28.; Fl. in Peraca Rhodiorum (Carien), fiel westl. von Caunus ins Meer.

Calbium Promontorium; cf. Gobaeum Promontorium.

Calcaria, Anton. Itin.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, 9 M. P. südwestl. von Eboracum, 20 nordöstl. von Cambodunum; wahrscheinl. der heut. Mktfl. Tadcaster, in Yorkshire.

Calcaria; St. in Gallia Narbon., westl. in Aquae Sextiae; vielleicht das heut. Callissane.

Calcarium; kl. prenss. St. Calcar, Kalkar, Rgbz. Cleve, an der Leye, durch e. Canal mit dem 1 St. östl. strö-menden Rhein verbunden, 2 M. südöstl. von Cleve, 11 nordwestl. von Xanthen. cf. Calon.

Calchedon; i. q. Chalcedon. Calcidei, Tacit.; Volk in Germania

Inferior, um Calon. Calciata; franz. St. Caussade, Dep.

Tarn u. Garonne (Quercy). Calciata; Calziata; alt - cast.

Flecken Calzada, Domingo de la Calzada . Prov. Burgos.

Calcidis; Berg in Sicilien, in der Nähe des Aetna.

Calcua, ne, Kalnova, Ptol. Cod. Palat.; Nalxova, Vulg.; richtiger wohl Calleva Atrebatum, Anton. Itin.; Callena, sec. Cambden.; St. d. Atrebatii, in Britannia Rom., 15 M. P. v. Spinae; jetzt Wallingford, - Vallingfordia -, an der Themse, in Berckshire, nordwestl. von Windsor.

Caldarium; tyrol. Mktfl. Caldern, Caltern, am östl. Ufer der Etsch, un-

terhalb Brizen.

Caldebcccum, Cell.; Calidobeccum; Calidum Beccum; franz. St. Caudebec , Dep. Nieder - Seine (Caux), am Zusfl. des Caudebec u. der Seine.

Cale, Anton. Itin.; Portus Cale; Portus Calensis; Ort in Gallaccia (Hispania Tarracon.), an der Mdg. des Durius; heut. Tages Oporto, Porto, Port à Port, Hptort der portug. Prov. Entre Minho e Duero.

Cale, Plin.; St. in Mysien.

Cate, Fili.; St. in mystem.
Cate, es, Sil. Ital. XII, v. 525.; Cales, ium, Cic. ad Attic. VIII, 15; Id.
XVI, epist. 11.; Tacit. VI, 15., Sil.
Ital. VIII, v. 513.; Vell. Paterc. 1, 14.;
Liv. VIII, 16.; Virg. Aen. VII, v. 728.; Paul. Nolan. III Natal. Felic. v. 75.; Tab. Itin.; Strab. V, p. 164.; Muni-cipium Calenum, Cic. Agrar. II, 31.;

Threicia, ac, Sil. Ital. XII, v. 525.; anch blos Calenum, Plin.; St. in Campanien, südl. von Teanum, war Colonie, cf. Liv. u. Vell. Paterc., u. ist die heut. kl. neapol. St. Calvi, Prov. Terra di Lavoro. Caleni, Fragm. Capitol. in M. Valer. Corv. Triumph. ap. Grut.; Einw.; Calenus, adj., Liv. XXII, 13.; Plin.; Horat. I, od. 20, v. 9; od. 31, v. 9.; Juvenal.

Cale Acte — en, acc. —, Pul-chrum Litus, Καλη Ακτη, Ptol.; an der südl. Küste der Insel Euboca, unfern Carystus.

Cale-Come; Calli-Come, Anton. Itin.; St. in Osroëne (Mesopotamien), am östl. Ufer des Euphrat, westl. von Édessa; sec. Anton. in Syrien, nordöstl. von Beroea.

Calebachus; kl. irland. St. Kilbegs, Prov. Ulster.

Calecutum; Königr. Calecut, Calicut, auf der Küste Malabar, in der engl. Präsidentsch. Bombai (Vorder - Indien), cf. Limyrica.

Caledones; cf. Caledonii.

Calēdonia; Calidonia, Jornand, de Reb. Getic. p. 81.; cf. Britannia Bar-

bara. Caledonius, adj., Flor, Caledonia; St. der Caledonii; i. q. Castrum Caledonium; Duncaledonia; Duncheldinum; schottl.

St. Dunkeld, Grisch. Perth, am Tay.
Caledonia Sylva, Plin.; Caes. ΠΙ, 10.; Καληδονίος δουμος, Ptol. cf. Flor.; Calidonius Saltus, Jornand. de Regnor. Success. p. 26; die Waldge-

birge in Caledonia. Caledonii, Martial, X, epigr. 44.; Sil. It. III, v. 598.; Καληδονιοι, Dio Cass. ap. Xiphil. in Sever.; Caledones, um, Eumen. Panegyr. Constant, c. 7.; Calidonii, Jornand. de Reb. Getic. p. 81.; vielleicht i. q. Dicalidones, Amm. Marc. XXVII, 18.; Ducaledonii, sec. Ptal.; Hptvolk in Caledonien (Britannia Barbara), war entw. german, od. celtisch. Abkunft, u. sass nordl. vom Gebirge Grampius.

Caledonius Oceanus, Val. Flace. I, v. 7.; Ducaledonius Sinus, dovκαληδονιος, Ptol. Mss.; Δουκαληδονιος Kolnos, Vulg.; Laclamnonius Sinus, Agathodaem.; auch Caledonium Mare; das schottländische, calodonische Meer, an der Westküste, von der nordl. Küste Großbritannien's bis zur Küste Irland's, mit den Western- u. Orcadischen Inseln.

Calegia, Calaegia, Ptol.; vielleicht i. q. Leucorea; Vitemberga,

Sch.; Witteberga; Clay.; Cell.; Wittenberga, Luen.; Cluv.; preuss. St. Wittenberg, Rgbz. Merseburg, am nordöstl. Ufer der Elbe, 9 M. nordöstl. von Leipzig, 11 südwestl. von Berlin. In der Schlosskirche das Grabmal Luthers, Melanchthons, Friedrich des Weiu. Johann des Beständigen. Die am 18. Octob. 1502 von Friedr. d. Weisen gegründete Universität, wurde am 12. April 1817 nach Halle verlegt. Auf dem Mktpl. seit d. 31. Octbr. 1821 die Statue Luthers aus Bronze.

Calembergensis Principatus, Cell.; hannov Frstth. Calemberg, bewässert von der Weser u. Leine u. begrenzt östl. durch Hildesheim u. Lüneburg, nördl, durch Hoya u. Lüneburg, westl. durch Lippe - Detmold, Pyrmont, etc., südl. durch Braunschweig. Hptst. ist Hannover.

Calena; i. q. Oxonia, Calentum; St. der Celtiberi, Hispania Tarracon., die im J. R. 660 vielleicht zerstört wurde.

Calenum; cf. Cale. Sec. Al. die kl. neapol. St. Carinola, Prov. Terra di Lavoro.

Calepium; venet. Flecken Calepio, am Fl. Oglio, Deleg. Bergamo. Cales; cf. Cale,

Cales, etis, Arrian. Peripl. Pont.; Handlgsort (εμποφιον), an der Mdg. des Fl. gl. N., in Bithynien, vielleicht sudwestl. von Heraclea,

Caletensis Ager; franz. Landsch. Caux (Normandie), nördl. von der Seine, sudl. von der Picardie, längs der Küste; e. Theil des Dep. Nieder-

Caletes, um, Caes., rec. libr.; Caleti, orum, Caes. B. G. 11, 4.; Hirtius VIII, 7.; Kaleros, Strab. IV, p. 134.; Καλεται, Ptol. II, 8.; Καληται, Metaphrast. Caesar.; Galleti, Plin. IV, 8.; celt. Volk in Gallia Belgica, u. zum Theil in Lugdunens., auf beyden Ufern der Sequana, an deren Mdg., im heut. Caux, u. im nordwestl. Dep. Calvados.

Caletorum Promontorium; franz. Vorgeb, Cap de Caux, Dep. Nieder-Seine, an der Mündg, der Seine. Caletra, ae, Cell.; St. in Etrurien,

am Umbro. Caletranus, adj., Liv. XXXIX, 55.

Caletum, Cluv.; Cell.; Calēsium; wohl nicht Iccius Portus, der ohnstreitig südlicher lag; franz. St. Calais, im Dep. u. an d. hier 31 M. breiten Pas doCalais. Caletanus, adj.; Lucu.

Calicadnus; Fl. in Isaurien (Asia Minor); i. q. Calycadnus.

Calicoeni: Volk in Illyris Graeca, westl, von Macedonien, zw. den Fil. Aous u. Celydnus.

Calicula; span. St. Guescar, Huescar, am Monte Sagra, Prov. Granada.

Calidava, Tab. Peut.; Capidaoa, Anton. Itin.; Καπιδαβα, Constant. l'orphyrog. II, them. 1.; St. in Moesia Inferior, an der Donau, nordöstl. von Axiopolis.

Calidobeccum; i. q. Caldebeceum. Calidonia; cf. Britannia Barbara,

Calidonii; t. q. Caledonii. Calidum; kl. savoy. St. Chaud, Hrzgih. Genevois, zw. dem Lago d' Annecy, u. dem Fl. Seran,

California, Cluv.; Halbinsel Californien, an der nordameric. West-küste, südl. von Neu-Albion, sw. Cap Lucas, u. der Mdg. des Colorado.

Calinacron; Acra Melaena; Vorgeb. in Bithynien, nahe dem Bospo-rus Thraciae; angebl. jetzt Calui - Acra.

Calinda, Kalıvda, Ptol.; Calymna, Καλυμνα πολις, Strab. XIV.; Calynda, Kalveda, Steph.; St. in Poraea Rhodiorum (Carien — πολις Καφιας, Steph. -- ), unfern Caunus; jetzt Lagula, der Angabe nach. Calyndenses, ium, Καλυνδεοι, ων, Herodot, VIII, 87. Calindici Montes, Ουςεα Κα-

luvdixe, Herodot. I, 172.; Geb. in Carien, nahe der St. Calinda.

Calindoea; St. in Mygdonia (Ma-

cedomen).

Calinga; Parthalis, Plin. VI, 19; St. der Calingae, in India intra Gangent, nördl. von Mesolia.

Calingae, arum, Plin, VI, 17.; Gangaridae Calingae, Plin. VI, 19.; Volk in India intra Gaugem, sudwestl. von der Mdg. des Ganges, auf der Küste Coromandel, e. Zweig der Gangaridae.

Calingii; Plin, VI, 28.; Volk in Arabia Felix, mit der St. Mariaba.

Calingon - on - Promonto-rium, Plin. VI, 20.; Vorgeb. in India intra Gangem, südwestl. von der westl. Mdg. des Ganges, an der nördl. Grenze der Wohnsitze der Calingae; heut. Tages Cap Gordewar, sec. Al. Punta de

Palmeiras, od. Segogora. Calinipaxa; Pazalae, Canogiza; St. in India intra Gangem, zw. den Fil. Ganges u. Jomanes, die kanoge heifst, Prov. Agra, am Gan-

Calinula; Carinula; neapol. St.

Carinola, Prov. Terra di Lavoro. cf. Cale; Calenum.

Calipus, Ptol.; Fl. in Lusitanien; heut. Tages Zadaon — Sadanus —, entspr. in dem Geb. Algarbien's (Cuneus), u. mündet nördl. von Setuval; sec. Al. Ptol. seq. der kl. Mbusen (Lagoa de Pera) von St. Jago de Cacem.

Calirthoe; cf. Callirrhoe.

Calisia, Ptol.; Calissium; Calissum; St. der Suevi, im östl. Germanien; die heut. Hptst. Kalisch der Woiwodsch, gl. N., in Polen an der Proszna.

Calisiensis, s. Calissiensis Palatinatus; russ. Woiwodsch. Kalisch,

in Polen.

230

Calissinum, s. Rosbelum Caput; Vorgeb. Calissin, Cap de Rosbel, in Acthiopien, bildet mit dem arab. Vor-geb. Ara die Meerenge Bab-el-Mandeb. Calissium; Calissum; cf. Cališia.

Calitae, Ptol.; Volk im Innern Africa's, in der Nähe der Dauchitae.

Callum; i. q. Ad Callem, Callaeci, Eutrop. IV, 19.; Cal-Laici, Sil, Ital, III, v. 352.; Kallar-kot, Strab.; prave Gallacci, Plin, III, 3.; Insept. ap. Gruter.; Volk im nord-westl. Hispania Tarracon., war viclleicht celt. Abkunft, grub Gold, Kupfer, Blei, bereitete Mennig (minium, Ovid.), u. bestand aus Callaeci Bracarii, u. Callacci Lucenses. o Kallainos, Strab.; Callaccus, Vell. Paterc. II, 5.

Callaccia, Insept. ap. Gruter.; Cell.; Καλλαικια, Dio Cass. XXXVII.; Landsch, das., grenzte südl. an den Durius; das span. Königr. Galizien, zw. Asturien, das span. Königr. Galizien, zw. Asturien, dem Meere u. Portugal, Hptst. ist Corunna. Calluecus, adj. Vell. Patere.; Callaicus, adj., Ovid.; Isidor. Hi-

spalens,

Callaici Bracarii, Ptol., sassen zw. dem Duero u. Minho, in den heut. port. Provv. Entre Minho e Duero, u. Traz os Montes.

Callaici Lucenses, Ptol.; wohnten im Innern Galizien's , nordöstl. vorn

Callas, Kallag, artog, Strab. X.; Fl. auf der nordwestl. Küste der Insel Euboea.

Callatia; cf. Calatis, Callatis;

Calle; i. q. Cale. Callena; cf. Calcua,

Callet, Plin.; St. in Hispania Baetica.

Calleva Atrebatum; cf. Calcua. Callia, u. Calliae, Καλλια, ΚαλLiat, Pausan. Arcad. c. 17.; Ort in Tripolis Arcadiae, der zu Megalopolis gezogen wurde.

Callica, ae, Kallina, Ptol.; St. in Bithynien, in der Nähe von Nicomedia u. des Pontus Euxinus.

Calliae: Flecken in Aetolien. Calliana; Landsch. in India intra

Gangem, mit der St. Calliena, im heut.

Calliaros, Mela II, 3.; Kalliagos, Homer.; Strab. IX, p. 293.; St. der Locri Epicnemidii, in Hellas.

Oxina; St. im Callichorum; Osten Bithynien's, unweit Calichorus

Callichorus; Fl. im östl. Bithynien, fiel nördl. von Heraclea in den Pontus Enxinus.

Callicinus; Liv.; kl. Berg in Thes-

Callicolone, Καλλικολωνη, od, η Καλη Κολωνη, Pulchra Colona, cf. Homer. v, v. 51.; Strab. XIII, p. 411.; Hügel in Troas (Asia Minor), nahe dem Fl. Simois, 40 Stad. (1 M.) von Ilium.

Callicula Mons, Liv. XXII, 15. 16.; Berg im Innern von Campanien, schloss nördl. Falernus Ager ein, lag unweit Casilinum, u. soll jetzt Cajanel-lo heissen, Prov. Torra di Lavoro.

Callidium; fester Orf in Phrygia Minor, auf e. Zweige des Olympus.

Callidromos; Zweig des Octa, in Locris, bildete die nördl. Grenze der Locri Epicnemidii. cf. Thermopylae.

Calliena, Arrian, Peripl.; St. in Calliana (India intra Gangem); jetzt angebl. Coranga, in Guzerate, engl. Präsidentsch. Bombai.

Callifae, Liv. VIII, 25.; St. der Hirpini, in Samnium; jetzt Carife, neapol. Prov. Terra di Lavora.

Calliga; St. in India intra Gangem, am Fl. Tyndis, die heut. Tages Cullo,

Kulu heifst, engl. Prov. Kutak. Calligeris; St. in Ariace Sadinorum (India intra Gangem), zw. Hippo-

cura u. Baetana; angebl. jetzt Calleani, Küste Malabar. Calligicum, to Kalliyixov, Ptol.;

Coliacum, Plin. VI, 22.; Koliaxov, Salmas.; Colias, adis, Kwlias, ados, Dionys. Perieg. v. 951.; Colis, idis, Mela III, 7.; Kωλις, ιδος, Dionys. Perieg. v. 1148.; Cory, Kωου απουν, Ptol.; Vorgeb. in India intra Gangem, auf der südöstl. Küste, westl. von Taprobane, trennt Sin. Colchicus von Argaricus; angebl. jetzt Calliamere, Cagliamere. Al. ziehen wahrscheinlicher Coliacum, Colias, u. Colis zu Coma-

Callii, Kalliov, sc. nolig, Ptol.; St. im Nomos Libyae, unweit Apis.

Callii Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Nomos Libyae, auf der Grenze von Marmarica, zw. Paraetonium u. Album Litus, od. zw. Foatas yorv, u. Pythis.

Callinicopolis; i. q. Callinicum. Callinicum, Eutrop. IX, 15. 24; Amm. Marc. XXIII, 6.; Notit. Eccles.; Jornand. de Regnor. Success.; Kalluraov, Procop. Pers. I., 18.; Zosim. III, 13.; Callinicopolis, Καλλινικουπολις, Chron. Alex.; vielleicht auch Leontopolis, von K. Leo, u. wohl nicht i. q. Nicephorium; St. in Mesopotamien, am nordöstl. Ufer des Euphrat, unfern Nicephorium, od. zw. Nicephorium u. dem Einfl. des Chaboras in den Euphrat. Sec. Chron. Alex. erbaute sie Seleucus Calli-

Callinusa, Ptol.; Vorgeb. auf der nordwestl. Küste der Insel Cypern; an-gebl. jetzt Cap Eleni. Calliope, Plin. VI, 15. 25.; Kal-

λιοπη, Steph.; cf. Polyb. X.; Appian. Syr.; St. in Apavortene (Parthien), viel-

leicht nördl. von Apavarctice.
Cullipeuce, Liv.; Waldgeb. in Thessalien, auf der Grenze von Macedo-

Callipia, Plin.; Quelle bey Ephesus. in Ionien.

Callipidae, Mcla II, 1.; cf. Jornand. de Reb. Getic. p. 87.; e. scyth .griech. Volk in Sarmatia Europaea, in der Nähe von Olbia, auf beyden Ufern des Hypanis; vielleicht i. q. Tartari Oczacovienses.

Callipolis, Liv. XXXVI, 30.; Καλ-λιπολις, εως, Steph.; Polyb. XX, sec. Palmer, Antiq. Grace. IV, 22. ib. Καλ-λιου πολεως.; Callium, Καλλιου, Pau-san, Phoc. c. 22.; St. in Actolien, nordwestl. von Naupactos. Zw. beyden Städten zog sich der Corax, eigentl. der Taphiassus hin.

Callipolis, Mela II, 4.; Plin. III, 11.; Ansa; St. in Calabrien, auf der südwestl. Küste, am Sin. Turentinus, westl. von Valentium, heißt bey Mela Graga Urbs, u. bey Plin. Senonum Gallipolis, wofur Harduin. sec. Mss. lesen will: In ora vero, Senum —? —, Callipolis, u. ist die heut. neapol. St. Gallipoli, Prov. Terra d'Otranto, auf c. Felseninsel.

Callipolis; i. q. Naxus. Callipolis, Sil. Ital. XIV, v. 250.;

Calliterae,

Ort in Bisaltia (Macedonica).

Callithera, Liv.; St. in Hestinootis (Thessalien), unweit Metropolis. Callium; cf. Callipolis.

Kalliregas , Ptol.;

Kallinolig, Steph.; Marcian. Herael.; St. auf der östl. Küste Sicilien's, 5 M. P. nördl. von Tauromenium, 80 südwestl. von Messana. Callipolitani, Καλ-λιπολιται, Herodot. VII, 155.; Einw. —

Callipolis, Plin. IV, 11.; XXXI, 16.; Kallinolis, Strab. XIII, p. 405.; Steph.; Ptol.; cf. Procep. de Acdific. IV, 10.; St. in Thracien (Chersonesus Thraciae), an der Vereinig. des Hellespont mit Propontis, nordwestl, von Lampsacus: jetzt Gallipoli, Keli-boli, in Rum-Ili, an der Meerenge gl Namens.

Callipos, odis, Jornand. de Reb. Getic.; St. (vielleicht) der Callipidae, in Sarmatia Europaea, am Pontus Eu-

Callipus, odis, Ptol. ; Fl. in Lusitanien, zw. dem Anas u. Tagus.

Callirhoe, es, Plin. IV, 7.; Stat. Theb. XII, v. 629.; j Ralligon, Tzetz. Chiliad. VIII, 184.; Enneacrunes, Plin. d. l.; Evveangovvos, Pansan. Attic. c. 14.; e. Quelle in Attica, am westl. Fusse des Hymettus; östl. von Athenae.

Callirrhoë; i. q. Edessa Mesopotamiae.

Callirrhoe, Plin. V, 16.; cf. Solin. c. 35.; Joseph. Ant. XVII, 8.; Heilquellen bey Callirrhoe, in Peraca, die Herodes während so. letzten Krankheit gebrauchte.

Callirrhoe, Kallıggon, Ptol. V. 16.; Callirhoe, Solin. c. 35.; Calliroe, Kalligon, Joseph Ant. XVII, 8; Bell. I, 21.; Calirrhoe - Callir-rhoe -, Hieronym.; früher vielleicht Lasa, Gen. X, 19.; Accor, Euseb.; cf. Jonath. Chaldaeus, ad Gen. L c.; Targ. Hierosolym.; - sec. Bochart, weniger wahrscheinl. ist Lasa, i. q. Avoa, Ptol., in Arabia Petraea, St. in Peraca, östl. vom Lac. Asphaltites, etwa 63 St. südwestl. von Machaerus, 6 nördl. von der Mdg. des Arnon.

Calliste, Kallish, Herodot. IV, 147.; spater von e. Lacedaemonier, Theras: Thera, Plin. II, 87.; Oros. Hist. VIII, 6.; Θηgα, Herodot. d. l. sq.; Strab. X, p. 333; cf. XVII.; There, Senec. Quaest, Nat. VI, 21.; sec. Strab. n των Κυζηναιων μητοοπολίς, αποίκος Λακεδαιμονιών; Insel des Mare Creticum, gehört zu den Sporades, liegt westl. von Anapho, sudl. von Jos, u. heifst jetzt

Santorin, St. Erini, im Archipelagus. Callistratia, Ptol.; Ort in Paphlagonien, am Pontus Euxinus, östl, von Zephyrium.

Calloniana, Anton. Itin.; vielleicht i. q. Caulonia, Kavlavia, Steph.; St. im Suden Sicilien's, nordl. von Gela. Callonitis; i. q. Chalonitis.

Callium; i. q. Ad Calem.

Callum; St. in Thracien, an Propontis, südöstl. v. Selymbria, nordwestl. von Bathenis; sec. Kruse jetzt Comburgoe.

Callunda;, dan. St. Kallundborg, auf der Insel Seeland.

Callyre; Seest. in Moesia Inferior, am Pontus Euxinus, unfern Varna.

Calmaria; schwed. St. Calmar, auf der Insel Quarnholm, Landsch. Smaland (Goethaland), am Calmarsund. Im J. 1397 wurde das. zw. den drei nord. Reichen die bekannte Union geschlossen.

Calmeracum; franz. Mktfl. Chaumerac, Dep. Ardeche, wo man halbversteinerte Blätter findet, die grun nur

selten jetzt noch anzutreffen sind. Calmontium; kl. savoy. St. Chau-

mont, an dem Rhone, Hrzth. Genevois. Calmontium Bassiniae; Calvimontium Bassiniae; Calvus Mons Bassiniae; franz. Hptst. Chaumont en Bassigni, des Dep. Ober-Mar-ne, (Bassigni, — Champagne —), zw. der Suize u. Marne, 291 M. südöstl. von Paris, 5 südöstl. von Bar sur Aube.

Calneria; Calviacum; kl. franz. St. Chaulnes, Chaunes, Dep. Somme

(Picardie).

Calniacum; franz. St. Chauny, am nordl. Ufer der Oise, Dep. Aisne (Isle de France), 33 M. nördl. von Seisson, 41 sudwestl. von St. Quentin.

Calon, onis, Auton. Itin.; St. der Gugerni, in Germania Infer. (Gallia Belgica), südl. von Trajana, nördl. von Castra Votera; sec. Cluv. jetzt Kalenhuysen, wenn nicht i. q. Calcarium.

Calon-Stoma, atis, Ptol.; Plia.; Amm. Marc.; die südl. Mdg. der Donau.

of. Danubius.

Calonēsus; Pulchra Insula; franz. Insel Belle-Isle, 3 M. von der Küste von Bretagne, im Dep. Morbi-han, südöstl. von der Mdg. des Blavet.

Calonorus; Berg in Arabia Felix, am Sin. Persicus.

Calor, Anton. Itin.; Fl. in Lucanien, nahm den Silarus auf, strömte nördl. vom Tanager, u. fiel in den Sin. Pae-

Calor, oris, Liv. XXIV, 14; XXV, 17; Yibius de flum.; Tab. Peut.; Paul. Warnefr. de Gost. Longob. 1V, 9; Fl. in Samnium, vercinigte sich bey Beneventum mit dem Sabatus, u. heifst jetzt it Calore, neapol. Prov. Principato Ulteriore, entspr. bey der St. Bagnolo,

Calpas, ac, o Kalzas, Ptol.; Strab. XII, p. 374.; Arrian.; Xenoph. Cyrop. lib. VI.; Fl. in Bithynien, fiel zw. Chalcedon u. Heraclea in Pontus Euxinus.

Calpas, Plin. VI, 1.; Calpe, Kenoph. Cyrop.; Hafenort an der Mdg. des Calpas, der die Argonauten aufgenommen haben, u. heut. Tages Kerbeh heissen soll.

Calpe, ή Καλπη πολις, Strab. III, init., wo Casanb. u. Bochart. aber Καρτειτ. Carteja lesen; Calpia, Καλπιο, Nicol. Damasc. de Inst. Aug. ed. Vales.; Colonia Julia Calpe, Mz. August. Christinae Suecic.; Gibraltaria; St. in Hispania Baetica, südl. von Carteja; heut. Tages Gibraltar, Fstg. an der Meerenge gl. N., u. auf e. Landzunge (Calpe), im Königr. Sevilla; seit 1704 den Engländern.

Calpe, es, Plin. III, 1.; Mela I, 5.; II, 6.; Marcian. Heracl.; cf. Strab.; Vorgeb. in Hispania Baetica, nördl. von Abyla, in Africa, jetzt Gebel al Tarick, mit der Fstg. von Gibraltar. cf. Abyla.

Calpecarteja, Anton. Itin.; wohl i. q. Carteja.

Calpia; cf. Calpe.

Calpiani, Καλπιανοι, Steph.; Volk in Hispania Bactica, zw. den Bastitani, u. dem Fl. Anas.

Calpurniana, Ptol.; Anton. Itin; St. in Hispania Bactica, am südl. Ufer des Bactis, 25 M. P. östl. von Corduba; vielleicht jetzt Carpio, Villa im Königr. Cordova.

Caltiorissa, Ptol.; St. in Armenia Minor, od. vielmehr in Cappadocia Pon-

tica, am südl. Ufer des Lycus.

Calunia; Varvicum; Verovicum; St. in Britannia Romana, nordöstl. von Clevum; heut. Tages Warwick, Hptst. der Grisch. gl. N., am Ayon.

Calus; Arrian.; Fl. in Lazica (Colchis), nordöstl. von Trapozus; angebl.

jetzt Esbet.

Calva; i. q. Calba.

Calvārīao Locus (Calvarienberg), Κρανιου 20πος, Matth. XXVII, 33.; Marc. XV, 22.; Joh. XIX, 17.; Golgetha, Γολγοθα, Matth., Marc.; Joh., l. c.; e. etwas erhabener Ort außerhalb der nordostl. Mauer Jerusalem's, nach Jericho hin, wo Christus starb. Sec. Euseb.

Hieronym. aber lag ders. nördl. vom Berge Zion, mitten in der von K. Hadrian aufgebauten Aelia Capitolonia. Hier fand die K. Helena, Mutter K. Constantin's das eigentl. Kreuz Jesu, n. gründete im IV Sec. e. Kirche. cf. Plessing, über Golgotha, etc. Halle 1789. 8.

Calvenciacum; Flecken Chavancy, im Großherzth. Luxemburg, am Fl. Chiers, an der Grenze von Lothringen.

Calvenzanum; Mktfl. Calvenzana, im Gebiete von Mailand, am Fl. Adda.

Calviacum; cf. Calneria.

Calvimontium; Calvus Mons; kl. franz. St. Chaumont, Dep. Oise (Isle de France), bekannt durch d. am 1. März 1814 zw. England, Oesterreich, Preussen u. Russland abgoschlossenen Vertrag.

Calvimontium Bassiniae; i. q.

Calmontium.

Calviniacum; franz. St. Chauvigny, an der, u. im Dep. Vienne (Poitou).

Ćalvisiana; St. auf der südl. Küste

Sicilien's.

Calvium; feste St. Calvi, am Mbusen gl. N., auf der Insel Corsica.

Calvo - Mons; franz. Mktfl. Calmont, Caumont, an der Garonne, Dep. Let u.

Garonne (Guienne).

Calvo-Mons Normanniae; franz.

Mktfl. Caumont, Dep. Calvados (Nor-

mandie).

Calvo-Mons Provinciae; franz.
Flecken Caumont, Dep. Vaucluse (Ve-

Calvo-Mons Vasconiae; franz. Mktfl. Chaumont, Dep. Ober - Garonno

(Gascogne).

Calvus Mons; cf. Calvimontium.

Calvus Mons Bassiniae; i. q. Calmontium Bassiniae.

Calybe; cf. Cabyle.

Calycadnum Promontorium, Liv. c. l.; Καλυκαδνον, Appian. in Syriac.; Vorgeb. in Cicilia Trachea; vielleicht i. q. Zephyrium.

Calycadnus, Plin. V, 27.; Liv. XXXVIII, 38.; Amm. Marc. XIV, 25.; δ Καλνχαδνος, Strab. XIV.; Ptol.; Steph.; Mzz. ex Sever. u. Gordian. aevo.; Calydnus, δ Καλνδνος, Steph.; Fl. in Cilicia Trachea, entspr. in Isaurien, auf dem Taurus, floß bey Seleucia, u. fiel westl. vom Vorgeb. Sarpedon, östl. von Celenderis ins Meer; jetzt Saleph.

Calydnae, sc. Insulae, Plin. IV, 23.; Καλυδυαι, Strab. X, extr.; Homer.; Lycophr. in Alex. v. 25.; auch Calyd-

234

na, Καλυδνα, Eustath. ad Dionys. v. 530.; kl. Inseln des Marc Aegacum, an der Küste von Troas, nördl. von Tenedos, südl. von Sigeum Promontorium. Ihr Honig, uele Kalvoviov, rühmt Eustath.

Calydon, onis, Lucan. VI, v. 366.; Calydonia, Pacuv.; Cell.; Calydonius Ager, Varro LL. VI, 2.; Gegend um Calydon, in Actolien, vom Evenus bewässert.

Calydon', onis; Plin. IV, 2.; Caes. Civ. III, 35; O'vid. Pont. I, 3. 79; Mela II, 3.; Stat. Theb. VII.; Virg. Acn. VII, v. 306; XI, v. 366.; Varro LL. VI, 2.; Kalvdow, wrog, Thucyd. LL. VI, 2.; Kalvdow, ovos, Thucyd. III, p. 241.; Scyl.; Strab. X., p. 310.; Apollodor. I, 7.; Homer. II. II, v. 640; IX, v. 588; XIII, v. 217; XIV, v. 116.; früher Aeolis, Aolis, 1805, Thucyd. I. c.; wenn nicht e. Landsch.; St. in Actolien, östl. vom Fl. Evenus, nördl. von Chalcis; angebl. jetzt Ayton. Naho der bekannte calydon. Wald, wo Meleager den von der Diana geschickten caledon. Eber todtete. Acolenses, Aioleig, Apollod. I, 7.; Calydoniacus, adj., Manil.; Calydonius, adj., Ovid.; (Sus) Martial.; Calydonis, idis, adj., Ovid., u. subst. f., i. q. Dejanira, Id.

Calydonia; cf. Calydon. Calydonia Regna, Ovid.; viel-

leicht i. q. Apulia.

Calydonius Ager; i. q. Calydon. Calydonius Amnis, Ovid.; wahrscheinl. i. q. Evenus.

Calydria; vielleicht i. q. Tenedos.

Calymna; cf. Calinda.

Calymna, Kalvuva, Strab. X, extr.; Scyl.; Calymnia, Plin. IV, 23.; Me-la II, 7.; Καλυμνια, Steph.; Insel an der Küste Carien's, gehört zu den Sporades, liegt nordwestl. von Cos, sudl. von Leros, u., heisst jetzt Calmine. Sie hatte vortreffl, Honig - Καλυμνιον μελι, Steph.; cf. Ovid. Metam. VIII, v, 222.

Calymnia; i. q. Calymna.

Calynda; cf. Calinda.

Calypsus, onis, Plin. III, 10.; Mela II, 7.; Καλυψος, Homer. Odyss. η, v. 244.; Ogygia, Plin. d. l.; Ωγυγιη, Homer, c. l.; Insel des Sin. Scylacius, an der östl. Küste von Bruttium, südwestl. von Lacinium Promontorium, wo Calypso den Ulysses u. Telemach gepflegt haben soll.

Calziata; i. q. Calciata.

Camacae, Plin, VI, 17,; Volk in Scythia intra Imaum.

Camachus, f.; Flecken Chemach, in Itschil. .

Camae, Plin. l. d.; Volk in Scythia intra Imaum, Nachbarn der Camacae.

Camaldulum; Flecken Camaldoli, Campomaldoli, im Gebiete von Florenz (Toscana), in dessen Nähe der heil. Romuald im J. 967 e. Kloster erbaute, u. die Camaldulenser, e. Mönchsorden nach Art der Benedictiner, stiftete.

Camaladunum, Tacit. Ann. XII, 32; XIV, 31.; Camulodunum, Anton. Itin.; prave Camudolanum, Kaμουδολανον, Ptol.; Colonia malodunensis, Mz. des Claudius.; Colonia Camalodunensis tricensis, Insept. 30. Grut.; St. der Trinobantes, in Britannia Romana, VI Mill. südl. von Ad Ansam, wurde unter Claudius die erste rom. Colonie (veteran. milit.) das., u. heifst jetzt sec. Cluv., u. Cell, Malden, Maldon, Mktfl. in Essex, am Zusfl. der Fil. Blackwater u. Chelmer; sec. d'Anville i. q. Colonia. cf. Tacit. Agric. c. 16.

Camani; Cammoni; Ort in India intra Gangem, auf der westl. Küste des Sin. Barygazenus; vielleicht hent. Tag. Daman, am Fl. gl. N.; auf der Halbinsel Guznrate.

Camar; Camara; Comar, Koμας, Peripl. Erythr.; Comari, Κομα-QEL, Ib.; Corula (Curura), Ptol.; St. auf der südöstl. Küste, in India intra Gangem; vielleicht jetzt Comarin, nordwestl. von Ceylon. Hier fand man Per-

Camara, Καμαρα, ας, Ptol.; Notit. Eccles .; auch Lato, Aarw, Steph .; St. auf der nordöstl. Küste der Insel Creta, zw. Minen u. Olus.

Camaracum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Camaracensium Ci-Cameracum, Cluv. ; St. vitas; der Nervii, in Gallia Belgica, XIV M. P. östl, von Nemetacum, 18 westl. von Bagacum, 18 nördl. von Augusta Veromanduorum; jetzt Cambray, Cammerick, feste St. am östl. Ufer der Schelde, u. dem Canal St. Quentin, Dep. Norden, 4 M. nördl. von St. Quentin, 4 südwestl. von Cameracensis, e. Valenciennes.

Camararia; cf. Metina.

Camarata, ac, Anton, Itin.; Ort in Mauretania Caesar., auf dem Wege von Siga nach Cartennae, XII M. P. östl. von Portus Sigensis, 12 westl. von Ad Salsum Flumen.

Camari, Plin.; Insel an der Küste Arabien's.

Camaria; Caji Marii Ager, s. Campus; franz. Insel Camargue, Dep. Rhone - Mündungen (Provence). cf. Me-

Camarica, Ptol.; St. der Cantabri, in Hispania Tarracon.; wahrscheinl. heut. Tages Vittoria - Victoria -, am Fl. Zadorra, Prov. Alava. Hier schlug im J. 1813 Wellington die Fran-

Camarina, Plin. III, 8.; Καμαςι-να, ας, Nonnus Dionys. XIII, v. 316.; Scyl.; Καμαιρινα αποικος Συρακουσιων, Strab. VI, p. 187.; cf. Serv. ad Virg. Aen. III, v. 701.; Diodor. Sic. XX, 32.; früher vielleicht Hyperia; St. auf der südl. Küste d. Insel Sicilien, südöstl. v. Acrillae; jetzt Camarana, St. im Val di Noto, sudwestl. von Modica. Camarini, Kaμαρινοι, Suid.; Καμαριναιοι, Thucyd. VI.; Mzz.; Einw.

Camarina Palus, cf. Scholiast. ad Pindar. Olymp., Od. 5.; Sil. Ital. XIV, v. 199.; Sumpf in Sicilien, bey der St. Camarina; heut. Tages Lago di Camarana. Gegen das Orakel wurde ders. zum Theil ausgetrocknet, hatte die Eroberg. der St. zur Folge, u. gab so Veranlassg. zum Sprüchworte: μη κινει Καμαριναν, Steph.; Epigramm. Graec. IV, Antholog. c. εισ πηγ., Ne moveas Camarinam (Unglück sich zu ziehen). cf. Serv. ad Virg. Aen. l. c.; Sil. Ital. c. l.

Camaritae; Volk in Albanien, an

der Grenze von Iberien.

Camars, Liv. X, 25.; spater Clusium, Liv. d. l; Liv. V, 33.38; Id. Epitom. 88; Plin. III, 5.; Vell. Paterc. II, 28.; Anton. Itin.; Virg. Aen. X, v. 167.; Oros. II, 19.; Klovgiov, Strab. V, p. 157.; Polyb. II, 25.; zur Zeit des Orosius: Tuscia (Thuscia), Oros. II, 19.; Jornand. de Reb. Getic., p. 143. St. in Etrnrien , ημερων τριων όδον (nordwestl.) απο της Ρωμης, sec. Polyb., 25 Mill. westl. von Perusia, war die Residenz des Porsena, n. heifst jetzt Chiusi, kl. toscan. St. am Fl. Chiano, Prov. Siena, Clusinus, adj., Liv. II, 19.; Clusini Veteres; Einw. - cf. Dionys. Halicarn.

Camatullici: kl. Volk in den Alpes Maritimae, vielleicht südwestl, von den

Saeltri.

Cambadena; cf. Bagistana.

Cambaja, Cluv.; Cell.; auch Cai-rus Indiae; Hptst. Cambaya der Landsch. gl. N., in Indien.

Cambajae Regnum, Cluv.; ostind. Landsch. Cambaya, Prov. Guzerate, Präsidentsch. Bombai, an der Spitze des Mbns. Bombai.

Cambala; St. in Armenia Major,

mit Goldminen.

Cambalidus; Plin. VI, 27.; der östl. Zweig der Gebirge, welche Elymais (Susiana), von Medien scheiden, bildet vielleicht mit dem nordwestl. sich hinziehenden Charbanus, die Geb. in der heut. Prov. Laristan.

Camberiacum; Camberianum; Camberinum: Camberium; Cameriacum; Chamarium; Chambariacum; Hptst. Chambery des Hrzth. Savoyen, am Einfl. der Laisse in die Orbane, mit nahen besuchten Bädern. Hier lebte Victor Amadeus II., nachdem er im J. 1730 die Krone Sardinien's niedergelegt hatte.

Camberichum, Ptol.; die dritte der sechs Mdugg. des Ganges, zw. Tilogrammum u. Magnum Ostium.

Camberium; i. q. Camberiacum. Cambes, is, Tab. Peut.; Cambete, es, Anton. Itin.; St. der Rauraci, in Germania Superior (Gallia Lugdun.), XII M. P. nordwestl. von Augusta Rauracorum ; der heut. Flecken Grofs-Kembs, Dep. Ober-Rhein, 14 M. sudwestl. von Strassburg, 13 südöstl. von Mühlhausen.

Cambidunum, Notit. Imp.; i. q. Cambedanum.

Cambistholi, Arrian. Indic. VI, 8.; Volk in India intra Gangem, am Einfl. des Hydraotes in den Indus.

Cambodunum, Anton. Itin.; prave Camulodunum, Ptol.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XX M. P. südwestl. von Calcaria, XVIII nordöstl. von Mancunium, XXIX südwestl. von Eboracum; wohl nicht i. q. Almondburium, sondern in der Nähe, 3 M. von Halifax. Sec. Al. das Dorf Gretlan, unfern Almondbury, sec. Mannert aber westlicher.

Cambodunum; Ptol.; Notit. Imp.; Campodunum, Anton. Itin.; Cluv.; Καμποδουνον, Strab. IV, p. 142.; Campidona; Campidunum, vielleicht auch Drusomagus, Δοουσομαγος, Ptol.; u. Augusta Drusi; St. der Estiones, in Vindelicien, 51 M. nordöstl. von Brigantium, 21 südwestl, von Guutia; jetzt Kempten, baier St., am westl. Ufer der Hler, Oberdonaukreis, 41 M. nordwestl. von Füssen, 31 südwestl. von Kaufbeuern.

Cambodunum, Tab. Peut.; wahrscheinlicher die heut. baier. St. Weilheim, - Weilhemium ad Am-bram -, an der Ammer, im Isarkreise, 13 M. südl. von Diessen, als diese letztere Stadt.

Cambolectri Agesinates, Plin.

IV, 19.; cf. Aequolesima, u. Agesinates.

Cambolectri Atlantici, Plin. III, 4.; Volk in Gallia Narbonensis.

Cambonum; St. in Gallia Narbon., zw. Dea Vocontiorum, u. Vapincum.

Camboricum, Camboritum, Anton. Itin.; Cami Vadum, Cell.; Cantabrigia, ae, Cluv.; Cell.; St. der Iceni, in Britannia Romana, XXV M. P. südl. von Duroli Pons, XXXV nördl. von Icani; wahrscheinl. das hent. Cambridge, Hptst. der Grisch. gl. N., am Fl. Cam, mit der angebl. im J. 630 gest. Universität. Cantabrigiensis, e, Lucn.

Camboritum; Camborium; franz. Dorf u. Lustschloss Chambord, Dep. Loire u. Cher (Blacsois), auf e. vom

Causson gebildeten Insel.

Cambretonium, Anton. Itin.; St. der Iccni, in Britannia Romana, XV M. P. nördl. von Ad Ansam, XXII südl. von Sitomagus; vielleicht jetzt Breten-

ham, Flecken in Suffolkshire.

Cambria, Cluv.; Cell.; Luen.; Cambro Britannia; Vallia; Wallia; Cluv.; Cell.; Luen.; engl. Fresth. Wales, Wallis, franz. Galles, grenzt östl. an das eigentl. Engl., nördl. u. westl. an die irische See, südl. an den Canal von Bristol, u. wird eingetheilt in: Nord-u. Süd-Wales. cf. Britannia Secunda, Superior. — Cambrensis, e.

Cambro-Britannia; i. q. Cam-

bria.
Cambum; baier. St. Cham, am Zusfl.

des Cham u. Regen, Unterdonaukreis, 6 M. nordöstl. von Regensburg.

Cambunii Montes, Liv. XLII, 53; XLIV, 2; Macedonicus Mons; Geb. in Thessalien, bildet die südl. Grenze Macedonien's.

Cambus, Anton. Itin.; Fl. in Vindelicien, strömte südl. von Cambodunum, u. vereinigte sich mit dem Ilargus.

Cambus; österr. Fl. Kamp, Camb, im Lande unter der Ens (Viertel ob dem Mannhardtsberg), entspr. auf d. Geb.Böhmen's, u. füllt bey Krems in d. Donau.

Cambus Bavaricus; Fl. Cham, entspr. nordöstl. von Neumarkt, in Böhmen, u. fällt bey Cham in den Regen.

Cambusis; cf. Cambysae Aerarium. Cambusum, sc. Ostium, Ptol.; die westlichste Mdg. des Gangos, in India

intra Gengem.

Cambysac Aerarium, Καμβυσου τομειεια, Ptol.; Cambusis, is, Plin. VI, 29.; cf. Herodot. III, 25.; St. in Aethiopia supra Aegyptum, am westl. Ufer des Nil, sec. Plin. zw. Phthuris u. Atteva (Autoba, Ptol.), sec. Ptol. zw. Abuncis (Aboccis Plin.), u. Erchoas, nach Meroe hin, von dem Reste des mit den königl. Schätzen sich geretteten Heere des Cambyses erbaut; angebl. jetzt Mocho.

Cambysene, Strab. XI, p. 363; cf. p. 346.; Steph.; Gegend im nördl. Armenia Major, zw. dem Araxes u. Cyrus, südl. von Albanien u. Iberien; vielleicht das heut. türkische Georgien. Steph. nennt sie περσικη χωρα, der pers.

Herrsch. unterworfen.

Cambyses, Plin. VI, 13.; Mela III, 5.; Jornand. de Reb. Getic.; Fl. in Albanien, entspr. wohl nicht sec. Mela mit dem Cyrus ex radicibus Coraxici Montis, sond. wahrscheinlicher sec. Plin. in Caucasiis Montibus, fiel in das casp. Meer, u. soll jetzt, nahe dem Kur strömend, Zari heissen.

Cambysis, Ptol.; cf. Amm. Marc. XXIII, 23.; ὁ Καμβυσης, Strab. Epitom. p. 148.; Fl. in Media Atropatene, entspr. sec. Ptol. in dem nördl, Armonien u. Medien scheidenden Geb., strömt nördl., u. ist entw. i. g. Astara, in Armonia Maior. od i. g. Cambyses.

menia Major, od. i. q. Cambyses.

Cambysopolis; St. in Cilicien.

Cambyse, sc. Oppidum; St. in Aegyptus Inferior, an der nordwestl. Bucht des Sin. Heroopolites, in der Nähe des Durchgangs der Israeliten.

Camechia, Ptol.; St. in Albanien, zw. den Fll. Albanus u. Cyrus; vielleicht jetzt Schamachi, flptst. der russ. Prov. gl. N., am Fl. Bir-Saet-Schai.

Camelides, um, Plin. V, 31.; zwei Inseln des icar. Meeres, an der ion. Küste,

in der Nähe der Insel Lade.

Cameliomagus, Tab. Peut.; Camillomagus, Anton. Itin.; St. im nördi. Ligurien, XXV M. P. südwestl. von Placentia, XVI östl. von Iria.

Camellum; St. in Umbrien, XIX

M. P. nördl. von Arretium.

Camelobosci; Soxotac, Σωξοται, Ptol.; Volk in Carmania Vera, an der Grenze von Persis.

Camelorum Murus; Ort im Delta (Aegyptus Inferior), am östl. strömenden Arme des Nil (Canopicum Ostium). Camena Daunia, Horat., i. c. Ve-

nusina.

Camenecia; Camienicum; Camenecum Podoliae; Hptst. Kaminiez, Kaminiez-Podolski des russ. Gouv. Podolien, nahe dem Einfl. der Smotriza in den Dniester.

Camenecium Podoliae; i. q. Camenecia.

Camengradum; Schloss u. kl. St. Camengrad, in Bosnien, Sandschal. Klis.

Camentia; sachs. St. Camenz, Prov. Lausitz, an der schwarzen Elster, u. am Fusse des Hutberges, wurde 1068 gegründet, ist Lessing's (st. 1781) Gebrtsort, u. liegt 41 M. nordöstl. v. Dresden, 2 östl. von Königsbrück. cf. Boenisch - Joh. Gottfr. - Historisch - geographisch-statist. Topographie der St. Camenz. Dresden, b. Arnold. 1824-26. Camentia ad Nissam; preuss.

Flecken Camenz, an der Neisse, Rgbz. Reichenbach, mit e. ehemal. Cistercien-

ser - Abtey.

Camera, sc. Britanniae Minoris; Hafen la Chambre, bey Brest.

Camera; Camerae Oppidum; savoy. Flecken Chambre, Grafsch. Mau-

Camera Fontis; praemonstrat. Abtey Chambre Fontaine, Dep. Seine u. Marne (Isle de France), 3 M. von Meaux.

Cameracensis Ager; chemal. niederl. Landsch. Cambresis, zw. Artois, Hennegau, u. Picardie; jetzt im Dep. Norden. Hptst. war Cambray.

Cameracum; cf. Camaracum.
Cameracum ad Albim; Kemberg a; preuss. St. Kemberg, Rgbz.
Merseburg, 14 M. westl. v. Wittenberg.

Camerata; St. in Picenum, östl. von Acsis, westl. von Ancona.

Camercana; i. q. Antillae.

Cameria, Liv. I, 38.; Camerium, Plin. III, 5.; Tacit. Ann. XI, 24.; St. der Sabini (Sabina), e. Colonie aus Alba, wurde früh von den Römern zerstört, u. lag sec. Liv. zw. Ficulnea Vetus, u. Crustumerium, sec. Plin. zw. Antemnae, u. Collatia.

Cameriacum, Cluv.; i. q. Cambe-

riacum.

Camerina; i. q. Camarina.

Camérinensium Saltus, Jornand. de Regnor. Success.; Waldgeb. im Nord-

westen der Insel Sicilien.

Camerinum, Caes. Civ. I, 15.; Cic. ad Attic. VIII, epist. 12.; Plin.; cf. Paul. Warnefr. de Gest Longob. IV, 17.; Ovid. Fast. IV, v. 487.; Καμαφινον, Strab.; Ptol.; St. in Umbrien, u. nachmal. rom. Colonic, cf. Frontin. de Colon.; jetzt Camerino, papstl. St., Deleg. gl. N., am Fusse der Apenninen, am Fl. Ghiento. Camers, tis, subst.; Sil. Ital. VIII, v. 462.; Camers, adj. (Ager), Cic. in Sulla, c. 19.; Camertes, ium, Cic. pro Balbo c. 20.; Plin. III, 14.; Einw.

Camerium; cf. Cameria.

Camertes; Camertini, sec. Paul. Warnefr. d. l.; cf. Camerinum. Camertinus, adj., Cic.

Camësëne, Macrob.; kl. Landsch., in Latium, mit der später zu Rom ge-

zogenen St. od. Burg Janiculum.
Cami Vadum; i. q. Camboricum.
Camicus, Vib. Seq. de Flum.; Fl.

bey der St. gl. N., in Sicilien; vielleicht der heut. Canna, fällt bey der St. Siculiana ins Meer; sec. Al. der nordwestlicher (4 M. nordwestl. von Girgenti, 3 südöstl. von Sciacca) strömende Platani, im Val di Mazara.

Camicus, Καμικος, Steph.; Herodot. VII, 169.; Diodor. Sic. IV, 80.; St. im Südwesten der Insel Sicilien, südöstl. von Heraclea Minoa, nordwestl. von Agrigentum; heut. Tages Siculiana, Intendanz Girgenti. Hier residirte Cocălus, Koxalog, u. wurde Minos durch des Ersteren Töchter mit heißem Wasser getödtet. cf. Ovid. - Camici, orum, δι Καμικοι, Strab. VI, p. 188. Einw. Camienicum; i. q. Camenecia. Camiliacum; kl. franz. St. Cham-

bly, am Bache gl. N., Dep. Oise (Isle de France).

Camiliomagus; cf. Cameliomagus. Camina, Plin.; Insel im Aegaeum

Camina; Ort Kains, in Tyrol.

Caminata; Kloster Kemnade, im braunschw. Distrikt Wolfenbüttel.

Caminium; kl. preuss. St. Camin, Camina, an der Kamionka, Rgbz. Marienwerder.

Caminos, Anton. Itin.; Ort in Cyrenaica, zw. Boreum Promontor., u. Berenice, XXII M. P. nordöstl. von Chorotum, XXX südl. von Berenice.

Caminum; preuss. St. Camin, am See dics. N. u. an der Divenow, Rgbz. Stettin, 6 M. nordwestl. von Stargard, 5 nordöstl. von Swinemunde, 71 sud-

westl. von Colberg.

West. von College.
Camiros, Mela II, 7.; Camirus,
Plin. V, 31.; Καμειρος, Thucyd. VIII.;
Ptol.; Homer.; Strab. XIV, p. 450.;
Diodor. Sic. IV, 60.; Καμιρος, Steph.; cf. Eustath. ad Dionys. v. 505.; St. auf der westl. Küste der Insel Rhodus, südwestl. von Jalysos, mit Lyndus u. Jaly-sos, sec. Strab. u. Homer., von den Heliades, sec. Diodor. Sic. aber, von Tlepolemus, Sohn des Hercules, crbaut; angebl. jetzt der Ort Ferachio, bey Eubona. cf. Pindar. Olymp. VII, v. 135.; Cic. de Natur. Deor. III, 21.

Gamirus; i. q. Camiros.

Camirus, Steph.; Cyrba, ae, Id.; Pytna, ac, Morva, Steph.; Strab. X, p. 325.; später: Hiera, Tab. Peut.; Hierapyina, ac, Plin. IV, 12.; IEgaπυτνα, Steph.; Strab. X, p. 325.

327.; Γεραπυτνη, ης, Notit. Episcop.; τα Γεραπυδνα, Dio Cass. XXXVI, init.; auch Hiera Petra (Sacrum Saxum), Ίερα πετρα, Ptol.; St. auf der Südküste der Insel Creta, in der Nähe des Berges Ida; hent. Tages Gierapietra, Girapetra; St. auf Candia, u. an einem Mbusen.

Camisene, Καμισηνη, Strab.; Isidor. Charac.; Cominsine, Ptol.; Landsch., in Parthien, südl. von Hyrcanien,

· nördl. von Parthyene.

Camissanum; kl. venetian. St. Ca-

misano, Deleg. Vicenza.

Cammarene, Plin.; Landsch. in

Cappadocien.

Camoenarum Lucus; Hain, in Latinin, in der Nähe der Porta Capena Rom's, mit der Quelle der Egeria, Nymphe, sec. Liv., od. Gattin des Numa, sec. Ovid.

Camona; Ort in der Ebene Esdrelon, το μεγα πεδιον, (Galilaea Infer.),

6 M. von Legio,

Campana Colonia, Cic.; i. q. Capna.

Campana Via, Sucton.; i. e. Ap-

pia Via. Campani, Flor. I, 16.; Liv. VII, 29. 30., Καμπανοι, Dio Cass.; Scyl.; Pausan. Eliac. II, 3.; Strab. V.; Einw. Campanien's. Cluv. zieht Liv. l. c. zu

 Capua. Campānia, Plin. III, 5.; XXXI, 2.; Mela II, 4.; Liv. VII, 32; X, 20.; Tacit. Ann. III, 47; IV, 67; XIII, 26; XVI, 13; Hist. 1, 2.; Eutrop. I, 8; II, 8. 12; V, 4.; Sueton. Tib. c. 40; Senec. Quaest. Nat. VI, 1.; Flor. I, 16; H, 6; III, 18. 19. 21.; Vellej. Paterc. I, 7; II, 48.; Jornand. de Regnor. Success. p. 25. 34. sq. 59. 64. 66.; Id. de Reb. Getic. p. 110, 128, 143, sq.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 2. 11. 17; V, 12; VI, 27.; vielleicht auch Campanus Ager, Liv. XXII, 15. 16; IX, 45.; Vellej. Paterc. II, 44.; Plin. III, 5.; Sueton. Caes. c. 20.; Cic. Agrar. 1, 7.; II, 28; Orat. II, 31.; Καμπανια, πεδιον ευδαιμονες ατον των άπαντων, Strab. V. p. 355.; ή των Καμπανων γη, Dio XXXVIII; cf. IV, 21., Landsch. Italien's, grenzte südöstl. an Lucanien, nordöstl. an Samuinm, nordwestl. an Latium, sadwestl. an d. Mare Tyerhenum, hiefs wegen se. Fruchtbarkeit u. Anmuth oft: Regio Felix, bildete mit Latium sec. Plin. III, 5 .: Regio Prima u. umfafste die heut. neapol. Prov. Terra di Lavoro, - Campania Felix, Cluv.; Laborinus Ager; Terra Laboris -, zw. Principato

Ulter., Molise u. Abruzzo Citer. fim Osten); Abruzzo Ulter., u. Campagna di Roma (im Nordwesten); Neapel, u. dem toscan. Meere (im Sudwesten). Hptst. Capua. Campanicus, adj., Plant.; Cato.; Campanus, adj., Liv. VIII, 11.; Stat.; morbus, Horat.; vinum, Plin.

Campania; neapol. S. Campagna, Prov. Principata Citeriore.

Campania ad Isalam; Campi, orum, Bert.; niederl. St. Campen, am südl. Ufer der Yssel, Prov. Ober - Yssel, 1 St östl. vom Zuyder-See, 2 M. nordwestl. von Zwoll.

Campania Felix; cf. Campania. Campania Francica, Luen.; Campania Franco-Gallica, siv. Gallica; chemal, franz. Prov. Champagne, grenzte östl. an Franche Comté. u. Lothringen, nördl. an die Niederlande, westl. an Picardie, Isle de France, u. Orleanois, südl. an Burgund, u. umfasst die hent. Depp. Aube, Marne, Ardennen, Ober - Marne, die östl. Hälfte des Dep. Seine u. Marne, u. die nördl. des Dep. Yonne.

Campania Romana; i. q. Latium. Campanus Ager; cf. Campania. Sec. Cell. aber die Gegend um Capua,

dem Stellatis Campus gegenüber. Campanus Pons, Plin. XIV, 6.; Horat. Sermon, I, Satyr. V, v. 45.; Tab. Peut.; in Campanien, führte über den Savo, u. lag zw. Sinuessa, u. Urbana.

Campestria Moab, Numer. XXII, 1; XXVI, 3.; XXXIII, 48. 50.; die Ebenen Moab's, in Amorrhitis (Peraea), hördl. vom Fl. Arnon. Früher sassen nehml, die Moabitae auf beyden Ufern des Arnon. Sihon aber, letzter König der Amorrhaei, schlug den König von Moab, u. nahm ihm seine längs dem nördl. Ufer sich hinzichenden Besitzungen weg. Hier hatten sich die Israeliten gelagert, bevor sie über den Jordan gingen.

Campi; cf. Campania ad Isalam. Campi Alcei; i. q. Aleius Campus. Campi Canini, Amm. Marc. XV, 6.; Gregor. Turon. X., 3.; Gegend in Rhaetien, nördl, von der Mdg. des Ticiuus in den Lac. Verbanus, um Bilitio, bey den Lepoutii; sec. Al., aber weniger we'rscheinl, um Caria Rhacterum, u, Clavenna; heut. Tages Graubunden. cf. Grisonum Pagus. Von Mediolanum ans, führte e. Strasse durch sie zu den Alemannen.

Campi Circumpadani, Liv. XXI, 35. ; Wohnsitze der unter den rom. Konigen über die Alpen nach Italien gedrungenen, und am Po sich niedergelassenen Gallier.

Campi Diomedis; cf. Campus Dio-

Campi Laestrygonii; cf. Campi Leontini.

Campi Lapidei, Plin. III, 4.; Campus Lapideus, Mela II,5.; Gegend in Gallia Narbonensis, östl. von d. Rhodanus (Fossae Marianae), 100 Stad. (21 M.) vom Meere; das heut. 8 - 10 QM. große Kieselfeld Crau, Dep. Rhonemundungen (Provence), mit einigen kl. Dörfern u. Höfen.

Campi Leontini, Sil. Ital. XIV, v. 127.; Campus Leontinus, Cic.; vielleicht i. q. Campi Laestrygonii, Plin. III, 8.; auch Xuthia, ae, Diodor. Sic. V, 8.; Gegend um Leontini in Sicilien.

Campi Macri, Liv. XLI, 18; XLV, 12.; Columell. VII, 2.; Varro R. R. II, init.; Καμποι Μακοοι, Strab.; Feld, in Gallia Cispadana, östl. von Parma, westl. von Mutina, längs dem Fl. Gabellus; angebl. jetzt Val di Montirone.

Campi Phlegraei, τα Φλεγφαια πεδια, Polyb. II, 17.; Campus Phlegraeus, Plin. XVIII, 11; Leborias, Plin. d. l.; Diodor. Sic. IV, 21. sagt: το πεδιον Κυμαιον ωνομαςθαι φλεγοαιον; cf. Sil. Ital. VIII, v. 538.; Gegend in Campanien, zw. Bajac, Cumae, u. Misenum, hatte an mehreren Stellen warme Quellen, warf Fener aus, u. erzeugte vielen Schwefel; das heut, Thal Solfatara, Terra di Lavoro, reich an Schwefel, Alann u. Vitriol. Sec. Apollodor. Biblioth. I, 6., u. Diodor. I. c., sollen hier die Giganten gewohnt haben.

Campi Raudii, Vell. Paterc. H, 12 ; Flor. III, 3. ; Aurel. Vict. de Vir. Illustr. in C. Mario.; Feld in Gallia Transpadana, sec. Cluv. u. Cell. am Fl. Sessites, sec. d'Anville am Ticinus, sec. Plutarch. in Mar. (πεδιον' το περι Βερκελλας), n. Reichard bey Vercellae, am wahrscheinlichsten bey Verona u. am Fl. Athesis. Hier schlug Marius die Cim-

bern u. Teutonen.

Campi Salentini, Mela II, 4.; Feld in Calabrien, nordl. von Japygium Promontorium, vielleicht östl. von Cal-

lipolis.

Campi Taurasini, Plin. III, 11. -? -; Flor. I, 18. (Arusini); Liv. XI., 38. (Tauraniorum); sec. Cluv. e. Gegend in Campanien , zw. Acculanum, n. dem Fl. Sabatus.

Campi Veronenses, Jornand. de

Reb. Getic. p. 141.; Ebene in Gallia Transpadana, um Verona.

Campi Vindoni; cf. Vindonissa. Campianum; kl. sicil. St. Campia-no, am Fl. Taro, Val di Taro.

Campidona, Luen.; ) i. q. Cam-Campidunum, ld.; Fabr. )bodunum.

Campililium; österreich. cisterc. Kloster Lilienfeld, im Lande unter der Ens, 2 M. von Wien.

Campimontium; savoy. Flecken Chamounis, Chamonir, Landsch. Faucigni.

Campinia; große niederl. Heide Campigne, Luyksche - Kempen, Prov. Lüttich.

Campiporcherium; kl. piemont. St. Chiamporriero, Hrzth. Aosta.

Campiveria; Campoveria; Vera, Cluv.; niederl. St. Veere, Ter Veere, Prov. Zeeland, auf der Ostküste der Insel Walchern, 7½ M. nördl. von Geut, 81 nordwestl. von Antwerpen.

Camplum; kl. neapol. St. Campoli,

Prov. Abruzzo Ulteriore.

Campodunensis Abbatia; Abtey Kempten, benedictin. Ordens, unfern d. St. Kempten.

Campodunum; cf. Cambodunum. Campolatum; venet. Mktfl. Gambulo, Prov. Mailand.

Campona; St. in Pannonia Inferior. unweit Acincum, angebl. 1 M. südl. von Ofen.

Camponi; Volk in Gallia Aquitanica, an den Pyrenäen, vielleicht um Bag-neres de Campan, im Thale Campan, Dep. Ober-Pyrenäen.

Campoveria; i. q. Campiveria. Campsa, Herodot. VII, 123.; St. in Crossaea (Macedonien), am Sin. Thermaicus, südöstl. von Smila, nordwestl. von Gigonus; angebl. jetzt Messimuri.

Campsum; Camso; schweiz. Dorf Gams, nahe dem Rhein, Canton

St. Gallen.

Campsum Stiriae; Dorf Gams, im Geb. gl. N., im bruckner Kreise. Campus; kl. sardin. St. Campo, Hrzth. Genua.

Campus Acarnanicus, το πεδιον Ακαφνανικον, Thucyd. II, sub fin.; i. q. Acarnania.

Campus Araxenus, το πεδιον Αραξηνον, Strab. XI, p. 364.; Ebene in Armenia Magna, vom Araxes bewäs-

sert. Hier lag Artaxata.

Campus Athamantius, to Πεδιον Αθαμαντιον, Pansan. Boeot. c. 24.; Gegend in Bocotien, um Acraephia, u. Lac. Copais.

Campus Carolinus; feste St. Carlopago, an der Küste Dalmatien's, u. am Mbusen Quarnaro.

Campus Cassobus, siv. Cassovius; Campus Merulae; türk. Ebene Campo Cassovo, Amserfeld, Amselfeld, in Servien, am Fl. Drino, bekannt wegen der 1389, u. 1448 zw. Türken u. Christen gelieferten Schlachten.

Campus Caystenus, Caystrius, το πεδιον Καϋςφιον, το και Καϋςφηvov, Eustath. ad Dionys. v. 837.; Campus Caystrianus, το πεδιον Καϋςριανον, Strab. XIII. sub fin.; Gegend in Lydien, nordl. von den Quellen des Caystrius, sudl. vom Berge Tmolus.

Campus Cilbianus, το πεδιον Kιλβιανον , Strab. XIII.; sub fin.; το Kilβavov (Campus Cilbanus; od. Cilbianus), Eustath. ad Dionys. v. 837 .; Gegend in Lydien, grenzte nordöstl. an Camp. Caystenus. Hier entspr. der Caystrus.

Campus Cumanus, to nedior Kvμαιον, Diodor. Sic. IV, 21., Strab.;

cf. Campi Phlegraei.

Campus Diomedis, Liv. XXV, 12.; Arnob. IV, p. 129.; Campi Dio-medis, Pomp. Fest.; Sil. Ital. VIII, v. 242.; Ebene in Apulien, um Cannae, nördl. vom Aufidus, südl. vom Cerba-lus, woselbst sich Diomedes, von Troja zurückgekehrt, niedergelassen haben soll, u. die in der Schlacht von Cannae gefallenen Römer begraben wurden.

Campus Docantis; cf. Themis-

Campus Dominorum; Mktfl. Ur-

Mezoe, in Ungarn.

Campus Dulcinus; Ort Campodolcino, Campolschin, Capdulcin. Graubünden.

Campus Herculeus; i. q. Campi

Lapidei.

Campus Hyrcanius; to Asolov T'quavior, Strab, XIII, p. 432.; Steph.; Campus Hyrcanus, Liv.XXXVII, 38 .; Gegend in Lydien, um Thyatira, mit d. St. Hyrcania. Die von den Persern hierher versetzten Colonisten aus Hyrcanien, gaben ihr den Namen.

Campus Juncarius, Strab. III, . 110.; Ebenen im nordöstl. Hispania Tarracon., um Juncaria, bis nach Em-

porium.

Campus Lapideus; cf. Campi

Lapidei.

Campus Lelantus, to medior Anλαντον, Strab. X, p. 308.; Gegend in Euboca, östl. von Chalcis, mit Heilquellen, die Corn. Sulla gebrauchte.

Campus Leontinus; cf. Campi Leontini.

Campus Longus; Mktfl. Hoszkzu-Mczoe, in Ungarn.

Campus Longus; St. Campo Longo, Langenau, in c. Thale der Wallachei.

Campus Magnus, το μεγα πεδίον, Joseph. Ant. V, 1; VIII, 2; XII, 12; XV, 8; Bell. III, 4; IV, 4; το μεγα πεδιον της Σαμαζειτιδος, Joseph. Bell. II, 21.; Πεδίον Μεγα, 1. Maccab. XII. Fsdrelon, Εσδοηλων, Jesreel Vallis, Josua XVII, 16.; Judic. VI,
 ; 1. Sam. XXIX, 1. cf. XXXI, 7.; Hierouym, in Hos.; Gegend in Galilaca Infer., auf der Grenze von Samaritis, wurde vom Kischon bewässert, zog sich vom Carmelus Mons, südöstl. nach dem Jordan hin, u. war sec. d'Arvieux 6 M., sec. Marati aber nur 5 lang, u. etwa 2 - 3 breit.

Campus Marii; cf. Camaria. Campus Martius, Liv. II, 5.; Cic.; auch blos Campus, Id.; das Marsfeld in Regio IX der St. Rom, westl. von Collis Hortulorum, wo die Comitien gehalten wurden, u. die rom. Jugend im Fechten, Reiten etc. sich übte.

Campus Merulae; i. q. Campus Cassobus.

Campus Metropolitanus, Liv. XXXVIII, 15.; Gegend in Ancyra, in Galatien.

Campus Panis; Ebene Kenyer-Mezoc, in Siebenbürgen.

Campus Pelasgicus, το πεδιον melacyinov, Strab. IX.; Gegend in Pelasgiotis, wo Larissa, Gyrton u. Pherae lagen.

Campus Pomptinus, Liv. II, 34.; το πωμεντιον πεδιον, Strab. V, p. 161.; Gegend der Volsci, in Latium, zw. Pri-

vernum u. Suessa Pometia.

Cam pus Regius; Kloster Königs-felden, in der Nähe von Brugg, gehört dem Canton Bern.

Campus Rotundus, Cell.; Egosa; Engosa, Ptol.; St. der Castellani, in Hispania Tarracon.; heut. Tages Campredon, St. in Catalonien, am Fusse der Pyrenäen.

Campus Solonius, Cic. II, ad Attic. epist. 3; Id. de Divin. I, 36; II, 31.; Solinius Ager, Macrob. I, Saturn, c. 20.; Gegend in Latium, bey Lanuvium.

Campus Spartarius, Strab. III, p. 112.; Ebene an der Küste von Hispania Tarracon., um Carthago Nova.

Campus Stellatis, Liv. IX, 45; XXII, 13.; Cic. Agrar. I, 7; Orat. Agrar. II, 31.; Sueton. in Caesar. c. 20.: Gegend in Campanien, um Callicula Mons, stiess an Campanus Ager.

Campus Thebanus; Gegend in Acolis, an der Küste des Sin. Adramyttenus, nordöstl. von Heraclea, sudöstl.

von Adramyttium.

Campus Vaticanus, Cic. Att. III, 33.; Gegend der St. Rom, westl. von der Tiber, wohin Caesar die Cemitien verlegen wollte, als ders. Campus Martius anzubauen gedachte.

Campylus; Fl. in Actolien.

Camso: cf. Campsum. Camudolanum; i. q. Camalodunum

Camulodunum; cf. Cambodunum,

u. Camalodunum,

Camuni, Plin. III, 20.; Kauovvol. Strab. IV, sub fin.; Καμμουιοί, αλπιnov 75vos. Cammunii, Dio Cass. XLIV, p. 535.; Volk in Rhātien, wahrscheinl. am nordöstl. Ufer des Lac. Larius, südl. von den Venones; sec. Cell. aber im Val di Camonica, Gallia Transpadana.

Camunorum Vallis, Cell.; Ollii Vallis, Id.; mail. Thal Val di Camonica, Prov. Vicenza, längs dem Fl. Oglio, mit dem Hpterte Breno.

Camus, Cell.; Fl. Cam, bey Cambridge, in England.

Cana, ή Κανη, και Καναι, Strab.; Κανη, Herodot. VII. 42.; auch Λιξ, Capella, Strab.; Vorgeb. auf der Südküste von Acolis, südwestl. von Canae, östl. von der südlichsten Spitze der Insel Leshos, begrenzte südl. den Sin. Adramyttenus, südöstl. von Lectum Promont., 100 Stad. (21 M.) westl. von Elaea, n. heifst jetzt Cap Coloni, sec. Al. Aegan.

Cana, Mela I, 18.; Canae, Plin. V, 30.; Liv. XXXVI, extr.; XXXVII, 8.; Καναι, Strab.; St. auf der südl. Küste von Acolis, nordöstl. vom Vorgeb.

Cana; angebl. jetzt Coloni. Cana, Plin. VI, 23; Κανη, Ptol. VI, 7; Arrian. Peripl.; nicht Channeh, sec. Michaelis; St. im Süden von Arabia Felix, am Vorgeb. gl. N., u. unweit Dioscoridis Insula; jetzt Kaschem, Kesem, in der Landsch. Sedscher, Prov. Yemen.

Cana, επι ζειμαζόουν Κανα, LXX, Josua XVI, 8.; Fl. auf der nordwestl. Grenze Ephraim's (Samaria), strömt westl. von Taphua, u. fällt bey Caesarea ins Meer. Al. übersetzen mit Vulg. (Vallis Arundineti , Arundinosa), Nahal-Kana - Rohr-Thal.

Birchoff's Wörterb. d. Erdk,

Cana, Insept. Oetling. invent.; Canum; Canstadium; Cantaropolis; der alte rom. Waffenplatz Canstadt. würtemb. St., im Neckarkreis, am östl. Ufer des Neckar, 1 M. östl. von Stuttgart, mit rom. Alterthumern. Hier, wo K. Carl V. schon e. Post anlegte, fand man e. Menge Knochen vom Mammuth, Rhinoceros, etc. — Die drei naheliegenden Schlösser Altenburg, Brie u. Berg schleifte K. Rudolph I. Mineral-Bäder.

Cana, Joseph. Bell. I, 18.; Ort in

Judaea, unfern Hierichus.

Cana, ac, Κανα της γαλιλαιας, Joh. II, 1. 11.; Κανα, IV, 46; XXI, 2.; cf. Joseph. Vit. c. 16.; Cana Minor, Hieronym.; Ort d. Stammes Sebulon (Galilaea Inferior), 5 M. südwestl. von Capernaum, 2 südöstl. von Sephoris, Diocaesarea, sec. Maundrel, war Geburtsort des Apostels Simon, o Kavavirig, Matth. X, 4., u. des Nathanael, Joh. XXI, 2. Hier verrichtete Jesus se. erstes Wunder, die Verwandelung des Wassers in Wein.

Cana Major, Josna XIX, 28.; cf. Matth. XV, 22.; Marc. VII, 26.; St. des Stammes Asser (Galilaea Superior), südöstl. von Sidon. Reland zieht aber mit mehr Wahrscheinlichkeit Major u.

Minor zu Sidon.

Cana Minor; cf. Cana.

Canaan, Χανααν, LXX, Gen. XII, 5. sq.; cf. v. 7. 10; XIII, 15; XV, 18; XVII, 8.; cf. Exod. XV, 15; XXIII, 31.; Levilic. XVIII, 27. sq.; XX, 24.; Numer. XIII, 28. sq.; XXVI, 53.; XXXIII, 40. 54.; XXXIV, 2.; Josua XIII—XIX; XXII., 9. sq.; Jesaia XIX, XIII.—XIX; XXII., 9. sq.: Jesaia XIX, 18; XXIII., 11.; Psalm. CVI. S8; Sapient. XII., 3.; Xνα, ούτως ή Φουνικη εκαλείτο, Steph.; das westl. vom Jordan sich ausdehnende Palästina, umfasste Galilaea — Tribb. Naphthali, Asser, Issaschar, Schulon; Samaria — Tribb. Ephraim, Dimidia Manasse; Judaga — Tribb. Reviewin. Pun. Simonalaea. daea - Tribb. Benjamin , Dan , Simeon u. Juda.

Canabos; i. q. Canopicum.

Canada, Cluv.; engl. Prov. Canada, in Nord-America, grenzt nordöstl. an den Mhusen von St. Lorenz, besteht aus Ober-Canada, u. Unter-Canada, mit der Hptst. Quebeck.

Canadiensis Comitatus, siv. Palatinatus; ungar. Gspsch. Chonad, Chanad, Csanud, Tschanad, jenseit d. Theiss.

Canadium; Cenadium; Chonadia; Genadium, Cluv.; Hptst. Cho-nad, Chanad, der ungar. Gespsch. gl. N., am Fl. Marosch, jenseit der Theiss.

Canae; Cenaeum, Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Solin.; Κηναιον, Strab. X, init.; Κηναιον αποον, Ptol. III, 15.; Caunum, Kavvov, Strah. X.; Vorgeh. auf der nordwestl. Küste Euboea's, Thermopylae gegenüber; sec. Kruse jetzt Cap Lithoda, sec. Al. Cap Litar.

Canae; cf. Cana St. u. Berg.

Canaea, Καναια, Strab.; Gegend um Canae, in Acolis, zw. dem Vorgeb. Canac u. den Arginusae Insulae.

Canagora; Hytst. Caschmir, Serinagar der Landsch. gl. N. (Afghanistan), am Fl. Behat.

Canaius, Plin. V, 30.; Fl. in Acolis, unfern der St. Pitane.

Canales; St. in Messapia (Graecia Magna), nahe dem Sin. Tarentinus.

Canalicum; St. in Ligurien, nordwestl. von Savo; vielleicht die heut. piemont. St. Cairo, Prov. Mondovi, am Fl. Bormida.

Canalis Bonifacii; i. q. Bonifa-

cii Sinus.

Canalovii Montes; Geb. zw. Illyris Graeca, u. Macedonien, östl. von Dassarctia, westl. von Orestis.

Canama, ac, Plin.; St. in Hispania Baetica; wahrscheinl. jetzt Villa Nova, del Rio, - Villa Nova Rivi-, Flecken in Andalusien, am Guadalquivir, 7 M. von Sevilla.

Cananaea; i. q. Canaan, Cananaeus, adj., Prudent.; Cananitis, is, subst.

Cananaci, Xavavaioi, LXX, Euseb.; Gen. X, 18. sq.; XII, 6.; Exod. XXIII, 28.; Num. XIII, 28.; cf. Dent. I, 28; vII, 1.; Josua V, 1; XII, 9—24; XVI, 10; XVII, 12.; Judic. I, 27, sq.; III, 3. 5.; Einwohner Canaan's, stammten von Canaan ab , Gen. X , 15; cf. 6., theilten sich in die Stämme: Zidon, Heth, Jebusi, Amori, Gergesi, Hivi, Arki, Sini, Arvadi, Zemari u. Hamari, wurden von Königen be-berrscht, Deut. VII, 24.; Josna XII.; Penlin CXXXV. 11. von den Israeli. Psalm. CXXXV, 11., von den Israeliten, Moses führte sie nur bis zum Arnon, unter Josua glückl. bekriegt, Josua XII., bestanden aber bis auf die Zeiten David's fort, u. hatten sich noch im Zeitalter Jesu in wenigen Ueberresten erhalten. cf. Matth. XV, 22.; Marc. VII, 26. — Von jenen Stämmen wanderten die Arkiter, Arvaditer, Zidonier, Siniter, Hamathiter u. Zemariter lange vor Eintritt der Israeliten, nach Norden, u. sind die Poiving der Griechen. Von den in Canaan Landbau u. Handel treibenden, liefsen sich e. grosser Theil in Tingita-

na nieder, we Procop. Vand. II, 20. der Insept. gedenkt: ήμεις εσμεν οι φυγοντες απο προσωπου Ιησου του λησου ύιου Ναυη -: Χανααν ήμεις εσμεν Χαναναιοι, όνς εδιωξεν Ιησους ό ληςης, Suidas.; Fabric. Cod. Pseud. Epigr. V.

Canapitium; Eperodiensis Comitatus; savoy. Grisch. u. Prov. Canavese, zw. Picmont, Montferrat, Vercelli, u. dem Thale Aosta. Den Namen: ab ubertate cannabis.

Canaria, Plin. VI, 32.; Cluv.; Canaria Magna, Id.; Καναφια, ας, Ptol. IV, 6.; die 14 QM. große canar. Insel Canaria, Grofs-Canaria, mit der Hptst. Palmas.

Canariae Insulae; cf. Atlanticae Insulac.

Canarii; Volk in Mauretanien, sudöstl. vom Geb. Atlas.

Canas, Plin.; Kavas, ados; o Kavov, Notit. Episc.; St. im Innera Lycien's, in der Nähe von Simena.

Canasida; Tisa; Ort auf der Küste Gedrosien's; jetzt angebl. Tiez.

Canastraeum, Mela II, 3.; Kava-squiov, Thucyd. IV.; Herodot.; Strab.; Scyl.; Ptol.; Vorgeb. auf der südöstlichsten Küste von Pallene (Macedonien), am Eingange des Sin. Toronaeus; jetzt sec. Kruse Kassandra, sec, Al. Cap Canistro.

Canatha, ac, Plin. V, 18.; Canatha, orum, Joseph. Bell. I, 14; cf. Steph.; Ptol. V, 15.; früher Kenath, Καναθ, LXX.; Nnm. XXXII, 42.; 1. Chron. II, 23.; Hieronym.; dann Nobah, Ναβωθ, LXX.; Num. c. l.; Judic. VIII, 11.; Nabatholia, Hieronym.; St. des Stammes Dimidia Manasse, in Decapolis Palaestinae (Auranitis, od, vielmehr Batanaea), auf der Grenze von Galaaditis, unweit (nordl. von) Bostra, sec. Euseb. 8 Mill, von Esbus; heut. Tages Kamuath. Canathenses, os Καναθοι, ων, Joseph. d. l.

Canatha Torrens; Fl. bey Cana-

tha, in Decapolis.

Canathra; Insel, an derwestl. Küste von India intra Gangem, nordöstl. von Taprobanc.

Canaung Regio, Plin.; Landsch.

in Arabien.

Cancallium; franz. Flecken Cancale, Dep. Ille u. Vilaine (Bretagae), 4 M. von St. Malo.

Cancius; Cantius; Quentia: franz. Fl. Canche, Dep. Pas de Calais, wird bey Montreuil schiffbar, u. fallt südwestl. von Etaples in den Canal.

Candabora, ac, Ptol.; St. in Celtiberien (Hispania Tarraconensis).

Candace, Karbann, Isidor. Charac.; vielleicht i. q. Cotace, Ptol.; St. in Aria (Ariana); jetzt angebl. Thak, am Fl. Hindmend, in Kabulistan.

Candaeum; kl. franz. St. Cande, Condes, Dep. Indre u. Loire (Touraine), am Zusfl. der Vienne u. Loire.

Candalicas, ae, Ort in Noricum, 20 Mill. nordöstl. von Virunum; vielleicht der heut. Flecken St, Marcin, sudwestl. von Wolfsberg, Kreis Klagenfurt; see. Al, irrig St. Veit.

Candanovia, Isaac. Voss ad Mela III, 6.; Codanonia, Aldus, Schottus, Aliiq.; richtiger Scandinovia, i. q. Baltia Scandia.

Candanum, Ptol.; St. der Jazyges, in Dacien, in der Gegend von Pessium. Candari, Plin. VI, 16.; Ptol.; Velk

in Sogdiaua, zw. den Drybactae, n. Mar-

dyeni.

Candavia, ac, Plin. III, 23.; Cic. III Attic., epist. 7.; Caes. Civ. III, 11. 79.; Senec. epist. 31.; Strab. VII, p. 227.; rauhe Gebirgsgegend in Illyris Graeca, westl. vom Lac. Lychnidus, östl. vom Geb. Tomarus, 78 M. P. südöstl. von Dyrrachium; angebl. jetzt la Canovia. Durch sie strömte der Panyasus.

Candavii Montes; vielleicht i. q. Barcetesius Mons; Geb. in Illyris Graeca, nördl. vom Fl. Aous, u. e. Zweig der Canalovii Montes; soll jetzt Crasta

heissen.

Candei, Plin.; Volk in Troglodytice, nordwestl. von Berenice.

Candeum; kl. franz. St. Cande, Condé, Dep. Maine u. Loire.

Candida Casa; schottl. Flecken Whithorn, in der Landsch. Gallway

Candidiana, Anton. Itin.; Notit. Imp.; Ort in Moesia Inferior, an der Donau.

Candidum Promontorium, Plin. V . 4:; Mela I, 7.; Solin. c. 27.; Vorgeb. in Zeugitana, östl. vom Fl. Tusca, nordwestl. von Apollinis Promontorium, bildet mit diesem den Sin. Hipponensis, u. heifst heut. Tages Cap Blanc, sec.

Al. Ras - el - Abiad. Candriaces; Fl. in Gedrosien, der

jetzt Kurenk heissen soll.

Canduum; St. in Germanien, am östl. Ufer der Saale; sec. Kruse hent. Tages vielleicht Camburg, St. im Frstth. Altenburg, 14 M. sudl. von Naumburg; sec. Al. Weissenfels, — Leucopetra, Weissenfelsa, Coll., im preuss, Rgbz. Merseburg, 14 M. nordöstl. von Naumburg. Gebrtsort des Dichters Joach. W. v. Brawe, st. 1758. .

Candyba, Plin. V, 27.; Kadvha, ov. Steph.; Hierocles; Κονδυβα, Condyba, Ptol.; St. in Milyas (Lycien), nordöstl. von Choma.

Cane; cf. Cana Arabiae.

Canedum; ef. Bebriacum. Canelata, ae, Ptol.; Fanum St. Florentiae, Cell.; St. im Norden der Insel Corsica; die hent. St. St. Fiorenza, St. Florent, am Mbusen gl. Namens.

Canentelus, Kavevreloc, Ptol.; Marc. Heracleot.; Fl. in Gallia Aquitanica, schied die Santones von den Pictavi, u. heisst jetzt sec. Manners score, sc. Niortaise, entspr. bey Chenay, u. fällt nördl. von Rochelle, sudl. von Lucon ins atlant. M.; sec. Al. Charente. cf. Carantonus,

Cangi, Tacit. XII, 31. 32; XIV, 31.; Volk in Britannia Romana, auf der westl. Küste, vielleicht in der Grisch,

Lancaster.

Cangorum (Canganorum) Pro-montorium; cf. Braychiputium Caput. Pro-Caninefates, um, Tacit. Hist. IV, 25. 32.; Vell. Paterc. II, 105.; Cannanefates, um, Insept. ap. Grut.; Can-nenufates, Plin. IV, 15.; Volk, das sec. Plurim. im Westen der Insula Batavorum, zw. Helium u. Flevum Ostium, sec. Cornel. Aurel. I Batav., c. 4., u. Corn. Haemrod. Descpt. Batav., u. wahrscheinlicher im nördl. Holland, u. im West - Friesland sass. Caninefas, atis, subst. sing.

Canipsa; St. in Arabia Felix, am Sin. Persions, westl. von der Mdg. des Lar.

Canisia, Ptol.; Calissum; Calissium; St. der Lygii (Lugii, Logiones), im nordöstl. Germanien, zw. den Burgundiones u. Burii; jetzt Kalisch, Hptst. der Woiwodsch. gl. N., am Fl. Proszna.

Canisia ad Dravum, Cluv.; Cell.; St. Canischa, in Nieder - Ungarn, unfern dem nördl. Ufer der Drau, 5 M. südwestl. vom See Balaton.

Canitarum Insula; Insel an der Küste Limyra (India intra Gangem).

Canna; i. q. Cana, in Acolis. Canna, Ptol.; St. in Lycaonia.

Canna, ae, Liv. XXV, 12.; sec. Cluv. i. q. Aufidus, bey Cannae, in Apulia Daunia.

Cannaba; St. in Osroene (Mesopotamien), westl. von Edessa.

Cannae, arum, Liv. XXII, 43; 50; XXV, 2.; Flor. I, 6; II, 16.; Sil. Ital.

16 \*

I, v. 50. ; Eutrop. ; Cic. Offic. III, 11.; Jornand. de Regnor. Success. p. 34.; Kavvat, Procop. Goth. III, c. 18.; Flecken in Apulia Daunia, am sudl. Ufer des Anfidas , pordöstl. von Cunusium ; heut. T. in ihren Ruinen Canne. Hier schlug Hannibal 216 v. Chr. die Römer. Cannenses, Plin. III, 11.; Stat. I Sylv. carm. IV, v. 86.; Cannensis, e - Pugna - Pugna - Flor, IV, 12. Liv. XXIII, init.: Cic. I. c.; Sil. Ital. VIII, v. 708. Nordl. vom Aufidus soll e. Ebeue: Campo del Sanguine die man für das sich ausbreiten , Schlachtfeld halt.

· · · Cannancfates; i. q. Caninefates. Cannarum Promontorium, Anton. Itin.; Vorgeb. in Mauretania Tingitana, etwa LXXX M. P. östl. von Tia-

Cannenufates; ef. Caninefates. Canobicum Ostium, Κανωβικον 50μα, Herodot. II, 17,; Strab. XVII, p. 544.; Aristotel. Meteorol. I, 14.; Diodor. Sic. I, 33.; Canopicum Ostium, Mela 1, 9; II, 7.; Plin. V, 10. 11.; το κανωπικου του Νειλου σομα, Steph.; i. q. Heraeleoticum Ostium, Plin, V, 9.; Senec. Quaest. Nat. IV, 2.; Heanlewring soμα, Dioder. Sic. c. l.; Ptol.; Strab. d. l.; cf. Tacit. Ann. II, 60 .: auch Naucratieum Ostium, Plin. V, 9.; die westlichste Mdg. des Nil, ist Delta (Aegyptus Infer.), hatte ihre Namen von den Stt. Canopus, του Hounleiov, sc. πολις, Herculis Oppidum, u. von Naucratis, u. mündet in den hent. See Madie, zw. Alexandrien, u. Ro-

Canobium; kl. sard. St. Canobbio, am westl. Ufer des Lago Maggiore.

Canobus; cf. Canopus.

Canogiza; i. q. Calinipaxa.

Canenium; St. in Britannia Romana, 9 Mill. von Camulodunum, nordöstl. vom heut. Witham.

Canope, Κανωπη, Polyb. IV. 64.; V, 7.; St. in Actolien, XX Stad. (1 St.) vom Achelous, oberhalb Aracynthus Mous.

Canopeius Lacus, Arrian.; See in Pontus, in der Gegend des Halys.

Canopica Porta, ή Ηνλη ή Κα-νωβικη, Strab. XVII.; Thor in Alexandria Aegypti.

Canopicum; Canabos, Steph.; St. in Zeugitana, in der Nähe des Fl. Bagrada.

Canopicum Ostium; i. q. Cano-

bicum Ostium.

Canopus, Tacit. Ann. H, 60; Caes. Alex. c. 25.; Amm. Marc. XXII, 41.;

Virg.; Senec. epist. 51.; Juvenal. Satyr. VI, v. 84.; XV, v. 46.; Κανωπος, Steph.; Canobus, Κανωβος, Strab. XVII.; Herodot. II, 15. 97.; Aeschyl. Prometh. Vinct.; Dio Cass, L.; cf. Eustath. ad Dionys. v. 13.; Mela II, 7.; St. im Delta (Aegyptus Infer.), 120 Stad. (3 M.) nordöstl. von Alexandria, ward zur Zeit des troj. Krieges von den Spartani gegründet, hatte vom Canopus, Steuermann des Schiffes des Menelaus, der hier starb, den Namen, u. heifst jetzt Abukir, Dorf. Hier schlug vom 1-3 August Nelson die Franzosen zur See. Canopacus, u. Canopius, adj., Catull.; Canopicus, adj., Plin.; Canopitanus, adj., Solin. Canopitis, e, Cels.; Canopitac, Cic.; Einw.

Canorgia; kl. franz. St. Canourgue Dep. Lozere (Languedoc).

Canoricum; Chanrea; Chanoricum; schottl. St. Chanonry, Channery, Grisch. Ross, am Mbusen von Murray.

Canstadium; i. q. Cana.

Cantabra, ac, Plin. VI, 20.; Fl. in India intra Gangem, fällt in den In-

Cantabri, Ptol.; Liv. Epitom. XLVIII.; Flor. IV, 12.; Plin III, 3.; Mela III, 1.; Caes. Civ. I, 38.; Jornand. de Reb. Getic. p. 38; Insept. ap. Grut.; Volk in Hispania Tarracon.; grenz-ten östl. an die Vascones, nördl. an den Cantabricus Oceanus, westl. an Asturien, sassen also im heut. Biscaya, im nördl. Burgos, n. im westl. Guipnscoa. Cantabria, Eutrop. VII, 9.; cf. Biscaja.

Cantabricus Occanus, Cell.; Cantabrium Mare; das biscaysche Meer, e. Theil des atlantischen, an der

Nordküste Spanien's.

Cantabrigia; cf. Camboricum. Cantabrigiensis Comitatus, Cell.; engl. Gresch. Cambridge, grenzt östl. an Norfolk, u. Suffolk, nördl. an Lincoln, westl. an Bedfort, Huntington, u. Northampton, sudl. an Essex, wird von den Fl. Ouse u. Cam bewässert, u. hat Cambridge zur Hptst.

Cantaces, Plin.; Volk, vielleicht

in Aria (Ariana).

Cantacium; Cantazarum; neapol. St. Cantazaro, Prov. Calabria Ulteriore, am-Mbusen, n. nordöstl. von Squillace.

Cantacosyla, Ptol.; Ort in India intra Gangem, zw. Manarpha, u. Allosygne.

Cantae, Ptol.; Volk in Britannia

Barbara, nördl. vom Fl. Glota, zw. den Logi u. Mertae.

Cantaropolis; cf. Cana.

Cantazarae Provincia; i. q. Caabria Ulterior.

Canteci; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe der Mdg. des Ocharius in den Palas Macotis.

Cantecrucium; Flecken Cantecroix, in Sud - Brabant, südöstl. von Antwerpen.

Canterius Mons, Varro RR. II, 1.; Berg in Sabina, in der Ebene, u. nahe dem Fl. Canera; jetzt Monte di Giovanne.

Canthăpis, Ptol.; St. in Carmania, zw. dem Vorgeb. Carpella, u. dem Fl. Sarus, nahe dem Sin. Persicus.

Cantharium Promontorium; Vorgeb. auf der Westküste der Insel Samos.

Canthelea; Canthelia; St. an der Küste von Zeugitana, unweit Car-

Canthi Colpus, Ptol.; Κανθικος Κολπος, Cod. Palat.; Irinus; Mbusen an der nordwestl. Küste von India intra Gangem, in dessen nördl. Theile sich der Indus ergiesst; der heut. Mbusen von Kutsch.

Cantia, Beda Hist. Eccles. I, 26; II, 3.; Cantium, Caes. Gall. V, 13, sq. 22.; Cell.; Grisch. Kent, in Engl., grenzt östl. an Pas de Calais, nördl. an die Themse, u. südwestl. an Sussex. Hier, zw. Fretum Gallicum, u. Tamesis kämpfte Cacsar.

Cantiera, ae; schottl. Halbinsel Cantire, Cantyre Grisch. Argyle.

Cantierae Fretum; Meerenge Cantire . daselbst.

Cantierae Rostrum; Epidium Promontorium; Vorgeb, Cap de Can-tire, in der schottl. Grisch. Argyle, die ausserste Spitze der Halbinsel Cantire.

Cantii, Caes. Gall. V, 14.; Καντιοι, Ptol.; Volk in Britannia Romana im heut. Kent.

Cantii Litora; Sussexiae Litora; Hügelreihe Downs, Dünen, an der Küste von Kent u. Sussex, in England.

Cantilia; St. der Bituriges Cubi, in Gallia Aquitan.; nordwestl. von Augustonemetum; jetzt Cantelle la Fielle, Dep. Puy-de-Dôme (Auvergne).

Cantioebis, Ptol.: St. in Germanien; sec. Kruse jetzt Hambach, baier. Mktfl., im Regenkreise, 71 M. nordöstl. von Nürnberg, 1½ nordwestl. von Amberg; sec. Al. Amberg selbst.
Cantium; i. q. Cantia.

Cantium, Kartior axgor, Ptol:; Vorgeb. in Britannia Romana, unfern der Mdg. der Tamesis; heut. Tages Cap Paperness, in Kent.

Cantius; cf. Cancius.

Cantocaptae, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. von Pal. Maeo-

Cantuaria, Cluv.; Cell.; Darvernum, Aagovsgvov, Ptol.; Duraverus, Tab. Pent.; Durovernum, Anton. Itin.; Beda Hist. II, 3. 18.: Dorovernia, sec. Beda.; St. der Cantii, in Britannia Romana, XXV M. P. östl. von Durobrivis, XIV nordwestl. von Ad Portum Dubris, XII südöstl. von Duro-lenum; jetzt Canterbury, Cantelberg, Hptst. in Kentshire, am Medway. Cantuarii, Beda I, 28.; Dorovernensis, e, Beda.; Cantuariensis, c, Cluv. Hier waren Lanfranc u. Anselm Bischöfe.

Canuccis, Kavovenic, Ptol.; Gunugi, Plin. V, 2.; Gunugus, Anton. Itin.; St. auf der Küste von Mauretania Cacsar., XII M. P. westl. von Cacsarca, die jetzt. Sargel heissen soll.

Canum Marinorum Insula; austral, Insel; Hundeinsel, im stillen Ocean, mit Perlenmuscheln.

Canum Urbs; cf. Cynopolis. Canusium, Plin. III, 11.; Liv. XXII, 50. 54.; Anton. kin.; Mela II, 4.; Caes. Civ. I, 24.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 21.; Karvoiov, Ptol.; Strab.; Kavovoiov, Procop. Gother. III, 18.; St. in Apulia Daunia, südöstl. von Herdonla, nordöstl. von Venusia, südl. von Cannae; jetzt Canosa, neapol. St., am Ft. Ofanto, Prov. Terra di Bari, mit Ueberresten e. Triumphbogens, Amphitheaters etc., u. nahen alten Felsengräbern. Canusini, Liv. IX, 20.; Horat. I, Satyr. X, v. 30.; Canusinus, adj., Frontin. de Colon.; lana, Plin.; vestis, Martial.; moenia, Sil. Ital. X, v. 389.-Hieher flohen die Römer nach der Schlacht bey Cannae.

Capara, Ptol.; Insept. ap. Gruter.; Cappara, Anton. Itin.; St. der Vettones, in Lusitanien, zw. den Fll. Durius n. Tajus, ctwa XCV M. P. südöstl. von Mirobriga; heut. Tages angebl. Las Ventas de Caparra. Einw. Caperenses, Plin.

Caparcelis, is, Ptol; St. in Lavinianesina, Lavinasena (Cappadocia Magna).

Caparcotia, ac, Agathodaem. Tah. Ptol.; Caparnaum, Καπαφναουμ, Ptol.; St. in Galilaea Infer., am westl. Ufer des Euphrat, nahe se. Einfl. in den See Genezareth.

Caparnaume cf. Capernaum. Caparnaum; i. q. Caparcotia.

Caparnaum, Capernaum, Kaπαρναουμ, Joseph. Bell. Jud. III, 35.; Quelle in Galilaea Infer., die την χωgar γεννεσαφ bewässerte, in den See Genezareth fiel, u. sec. Al., wie Joseph. c. l. sagt, für e. Gang — φλεβα — des Nil gehalten wurde.

Capatiana; cf. Phrygia Pacatiana, Capedūnum; St. der Scordisci, in Pannonia Inferior, an der Donau; angebl. der heut. Ort Kapfenstein, in Un-

Capella; i. q. Cana, in Acolis. Capella Domini Gilonis; franz. Flecken la Chapelle d' Angillon, Chapelle Dam-Gillon, Dep. Cher (Berry). 7 M. von Bourges.

Capena, ae, Liv. V, 10; XXII, 1.; Capenatium Municipium, Insept. an. Gruter.; Colonia Capis, richtiger wohl Colonia Capenas, Frontin. de Colon.; St. in Etrurien, zw. der Tiber, u. den Veji, unfern Fanum u. Lucus Feroniae; jetzt Civitella, im KStaate. Capenas, atis, adj., Cic.; Liv. V, 24.; Ager, Liv. XXVII, 4.; Capenates, ium, Liv. V, 8.; Capenus, a, um, Virg. VII, v. 697.

Capena Porta, Cic.; Plin. III, 5.; Martial .: Thor im Nordosten Rom's, führte auf Via Appia, u. heisst jetzt Por-

ta di San Sebastiana.

Caper, siv. Caprus, Plin. V, 29.; δ Καπρος, Strab. XII, sub fin.; Mz. des Commodus; Fl. in Phrygia Magna, strömte unweit Laodicea, u. fiel unweit

Colossae in den Maeander.

Capernaum, Καπεοναούμ (Καφας $vaov\mu$ , Griesbach), Capernaumum, i, Matth. VIII, 6; cf. IX, 9; XI, 23; XVII, 24; Marc. I, 21; II, 1; Luc. VII, 1; Joh. IV, 46; VI, 16. 59.;  $K\alpha$ πεοναουμ πολις της Γαλιλαιας, Luc. IV, 31.; Capharnaum, Hieronym.; Παρακλησεως χωφιον, Consolationis Vicus, Talmudist.; nicht Kepharnome; St. in Galilaca Infer., auf der Grenze der St. Naphthali u. Sebulon, Matth. 13.; westl. vom See Genezareth, 11 M. nördl. von Tiberias, war in den letzten Lebensjahren Jesu, dessen regelmässiger Wohnsitz (ή ιδια πολις, Matth. IX, 1.), u. liegt jetzt in Ruinen, die man bey Telhum, Telhoue noch sehen soll,

Capernaum, Guil. Tyr. Bell. Sac. X, 26.; Benjam. Tudel.; St. in Samarien, am Fl. Kischon, östl. von Caesa-

rea, Stratonis Turris.

Capes. ae; cf. Capsa; afric. St. Ca-

pes, in Tripolis, am Einfl. des Capes in den Mbusen gl. Namens.

Capeterum; Ort in Thracien, unfern Theodosiopolis.

Capha; Theodosia. Cavum: Mela II, 1.; Θεοδοσια, Scyl.; Strab.; Ptol.; Theudosia, Steph.; Demosth. in Lacrit.; St. im Chersonesus Taurica, nahe dem Vorgeb. Carax; jetzt Caffa, Feodosia, russ. St. im Gouvern. Tau-rien, an e. Mbusen des schwarzen Mee-

Capha, ae; Geb. im Südwesten Africa's, südöstl. von Nigrites Palus.

Caphar-Amonai (Villa Emona), Josua XVIII, 24.; kl. St. des Stammes

Benjamin (Judaea).

Caphar - Baricha; St. des Stammes Juda (Judaea), etwa 7 M. südöstl. von Hierosolyma, 3 nordöstl. von Hebron, unfern Ziph.

Caphar - Carnaim , Talmudist.; Ort in Decapolis Palaestinae, vielleicht

nordöstl. von Astaroth.

Caphar - Dagon, Euseb.; Flecken an der Küste von Philistaen, nördl. von Jabne, Jamnia, südwestl. von Lydda, Diospolis.

Capharath, Joseph. Vit.; Ort in Campus Magnus (Galilaea Inferior). Caphareus, Καφηζευς, επινειονΕυ-

βοιας, Steph.; Hafenort auf dem Vorgeb. gl. N. der Insel Euboca.

Caphārčus, Senec. Agamem. v. 558.; Plin. IV., 12.; Mela II., 7.; Virgil. Acn. XI., v. 260.; Sil. Ital. XIV, v. 144.; cf. Ovid. Trist. I., 1; v. 83; v. 7.; 36.; Tertull. de Anim., c. 52.; c Kagagevs, Tectz. ad Alex. Lycophr. v. 373; Karagevs, Tzetz. ad Alex. Lycophr. v. 373; Karangevs, Caphereus, Herodot. VIII, 7.; cf. Anthol. Epigr. Graec. 1, c. εις ναναγ. —; anch Zylophagus, Zv-λόφαγος, Tzetz. 1. c.; Vorgeb. auf der südöstl. Küste der Insel Euboca; hent. Tages Cap d' Oros, Cabo dell Oro, Capo Figero. Caphareus, adj., Prop.; Ovid. c. l.; Tertull. — Hier scheiterte die von Troja zurückkehrende griech. Flotte.

Capharsaba, Joseph. Ant. XVI, 9; cf. Bell. I, 4.; Gegend um die St. Antipatris, in Samaritis.

Capharsabe; i. q. Antipatris.

Capheris, Plin.; Insel des Mare Aegacum.

Caphthor, Dent. II; 23.; Jerem. XLVII, 4.; Amos IX, 7.; Insel u. eigentl. Vaterland der Philistaei, sec. LXX., u. Chaldaci, i. q. Cappadocien, in Asia Minor, an Colchis; cf. Schulz Leitgg. des Höchsten auf Reisen, etc.; Bochart.Phal.

IV, 38.; - sec. Benjam. Tudelens. (Damiataei, Gen. X, 14.); um Damiette, im Delta, (Coptites Nomes) -? - sec. Michael. i. q. Cyprus, sich aufe. phöniz. (numid.) Mz. stützend, cf. Swinton. Insept. Cit. Oxon., die aber nach d. eigentl. Lesart der Umschr. sec. Mionnet nicht hieher gezogen werden könnte; sec. Calmet bibl. Untersuch. i. q. Creta, da 1. Sam. XXX, 14.; Ezech. XXV, 16.; Ze-phan. II, 5. die Philistaci: Cerethaei, Cretaei heissen, cf. Simonis Onomast.

Caphthor, Benjam. Tudelens.; St. in Aegypten; sec. ill. i. q. Damiata.

Caphtoraei, Caphthorim, Kapδοριειμ; Γαφθοριειμ, Χαφθοριειμ, LXX.; Gen. X, 14.; Deut, II, 23.; 1. Chron. I, 12.; sec. LXX, Vulg., Chal-daci, u. Onkelos in Gen. c. l. i. q. Cappadoces; sec. Bochart, mehr i. q. Colchi, als Cappadoces.; Einw. in Caphthor, stammten aus Aegypten.

Caphya, ae, Καφνα, Pausan. Arcad. c. 13.; Caphyae, arum, Καφναι, Polyb. II, 52.; Steph.; St. in Arcadien, zw. (nordwestl. von) Orchomenus, u. Pheneus. Caphiatae, Pausan. d. 1.; Einw.

Capidava; | i. q. Calidava.

Capillati, cogn. Ligures, Plin. III, 25.; Ligures Comati, Λιγνες Κο-μηται, Dio Cass. LIV, p. 538.; Volk in Gallia Cisalpina, sass sec. Plin. ad confinium Ligustici maris, u. gronzte an die Ligures Montani. Ihre Ereyheit entzog ihnen Augustus.

Capionis Turris; i. q. Caepionis

Capisa, ae, Καπισα, Ptol.; Ca-pissa, Plin. VI, 23.; St. der Paropamisadac, in Capissene, am Fl. Cophes, ctwa LXXI Parasang. südöstl. von Bactra, LXXX westl. von Taxila; nicht mit Cabul zu vergleichen, sondern wahrscheinlicher mit Candahar, Hptst. der Prov. gl. N. (Cabulistan), am Hiermend; sec. Al. Chatzan, in Mogolistan. Cyrus. zerstörte sic.

Capissene, Plin. VI, 23.; Landsch. im nordl. Paropamisus, Wohnsitz der Cabolitae, Bolitae, u. wahrscheinl. die Prov. Candahar, in Cabulistau.

Capitalia; die höchste Bergspitze Indien's, mit Gold- u. Silberminen.

Capitina Civitas, Cic.; Ca-pitium; Capytium, Καπυτιον, Ptol.; St. in Sicilien, etwa 30 M. P. nordwestl, vom Aetna; jetzt Capizzi, im Val di Demona.

Copitium; i. q. Capitana Civitas.

Capitolias, adis, Anton. Itin.; Inscpt. ap. Grut.; Ptol.; Notit. Hierocl.; Καπιτωλ. Ιερα. Αυ. (αυτονομος ο, ή,?), Capitolias Sacra et Libera, Mz. des Severus; St. in Gaulanitis (Batanaca), sec. Ptol. in Coele-Syria, sec. Hierocl. in Palaestina Secunda, am nördl. Ufer des Hieromax, XVI Mill. nordöstl. von Gadara; sec. Burckhardt jetzt Beit'el Ras, in der Nähe von Dscheibein -? -Capitolienses, nicht Capitulenses, Lex VIII. Dig. de Censib.

Capitolinus Clivus, Cic. pro Milon. c. 24; cf. II, Phil. c. 7.; Capitolium, Liv. I, 33.; cf. Virg. Acn. VIII, v. 347.; auch Tarpejus Mons; Hügel in Reg. VIII der St. Rom.

Capitolium; cf. Capitolinus Clivus. Capitolium, cf. Varro; Tempel des Jupiter, auf dem Berge Tarpejus, in Rom, auf dessen Stelle das heut. Campi-Doglio erbaut ist. Dabey Arx u. Rupes Tarpeja. Capitolinus, adj., Jupiter, Cic.; ludi, Liv.; Capitolini, sc. homines, Cic., gaben jene Spiele. Nach Sueton. u. Plaut. hatten auch andere Städte ähnl. Tempel, Capitolia; ex. gr. Tolosa, cf. Sidon. Sapph. epist. ult. de Saturnin.

Capitonianae, Anton. Itin.; St. im Südosten Sieilien's, etwa XXVIII M. P. südwestl. von Catana, L nordwestl. von Syracusae, LXX östl. von Agrigentum, am Fl. Eryx.

Capitulum; St. der Hernici, in Latinm, oberhalb Praeneste.

Capori; Volk in Hispania Tarracon., c. Zweig der Callacci Lucenses.

Caposvarium; ungar. Mktfl. Caposvar, am Fl. Caposch, in der schymeger Gespsch.

Capotana, Ptol.; St. in Aria (Ariana), unweit Chaurina.

Capotes, en, Plin. V, 24.; Berg in Armenia Major, in dessen Nähe der Euphrat entspringen soll, u. wo ders.

den N. Pyxurates erhält.

Cappadoces, um, Tacit. XV, 6.;
Liv. XXXVIII, 26., Mela III, 8.; Lucan. III, v. 244.; Jornand. de Regnor. Success. p. 40. 46; Claudian. in Rufin. II, v. 30.; Horat. I, epist. 6, v. 39.; οι Καπποδοκαι, Herodot. I, 72.; Strab. XII, p. 374.; Dionys. Perieg. v. 973.; cf. Sozom, V, 1.; früher Leuco-Syri, Plin. VI, 3.; Aevxorvgoi, Strab. XII, p. 373.; Syri; Eugoi, Herodot, I, 72. cf. 6.; Strab. d. 1; Volk in Cappadocien, wurden von den Persern unterjocht, erhielten von Cyrus e. König, Pharnaces, u. kamen dann unter die Herrseh. der Rümer, die, unter Tiberius, ihren letzten (XXIIsten) König Archelans, wegen der ihm beschuldigten Vergelien nach Rom vor's Gericht riefen, u. so dessen natürl., oder freywilligen Tod herbeyführten.

Cappadocia, Plin. V. 2. 24. 32; VI, 3.; Amm. Marc. XX, 23; XXIII, 19; XXV, 33.; Flor. III, 12; IV, 2. 10.; Cic. XV, epist. 4; V ad Attic., epist. 18. 20; Id. pro leg. Manil. c. 8.; Hirt. Bell. 20; 40. pro 1eg. Manil. c. 8; Hirt. Bell. Alex. c.66.; Entrop.VI, 6; X, 7.; Tacit. Ann. II, 42. 56. 60; XIII, 35; Hist. I, 78; XV, 12.; Oros. I, 2.; Jornand. de Regnor. Success. p. 59.; Καπασδοχια, Herodot. VII, 26.; Dio Cass. LV, p. 564.; Dioder. Sic. XVIII, 22.; Actor. II. 9.; 1. Petr. I. 1. Sacres Hist. Fo. II, 9.; 1. Petr. I, 1.; Socrat. Hist. Eccl. II, extr.; Plutarch. in Eumen.; Καππαδοκια ή ιδιως, Strab. XII, sub init.; Καππαδοκια Μεγαλη, Strab. d. l.; p. 373. 383; XI, p. 359.; Steph.; Καππαδοκια προς τω ταυρω. Strab. c. I.; cf. Eustath, ad Dionys.; Prov. in Asia Minor, erstreckte sich ursprüngl. vom Taurus bis zum Pontus Euxinus - vom Halys bis zum Enphrat —, wurde unter den Persern in 2 Provinzen, εις σατραπειας, getheilt, bildete unter den Macedoniern (Alexander M. Nachfolger) 2 Reiche: βασιλειαι: Cappadocia Magna, u. ad Pontum, od. Pontus, cf. Strab. XII, init., u. zerfiel dann unter Archelans sec. Strab. in X Landgerichte, εις δεκα σφατηγιας: Melitene, Cataonia, Cilicia, Tyanitis, Isauritis (nahe dem Taurus); Chamanena (Chamana, Ptol.), Lavinasena (Lavinianesina, Ptol.), Sargasena (Sargarausena, Ptol.; Plin.), Sargavena, Σαργαουηνη, u. Moramena (Morimena, Plin.; Muriana, Ptol.), dem Taurius entfernter, u. unbekannter. Diesen fügten die Römer noch die eilfte hinzu, welche dem Archelaus gehörte, u. nm Castabala, u. Cybistra sich ausbreitete. Ptol. setzt Melitene, Cataonia, Lavinianesina, u. Muriana nach Armenia Minor. Jetzt führt dies. Landsch. den N. Caramanien, Prov. in Natolien, chemal. Schauplatz der Thaten des Cyrus u. des Alexander M. Cappadox, ocis, Cic.; Καππαδοξ, Steph.; Cappadocus, adj., Martial. X., epigr. 76.; Columell. X, siv. Cult. Hort. v. 184.; Plin. XIX, 8.; Cappadocius, adj., Plin. XXXVII, 10.; ο Καππαδοκης, Dionys, I. c.

Cappadocia ad Pontum; i. q. Pontus.

Cappadocia ad Taurum; ) cf. Cap-Cappadocia Magna; 1 110) padocia, Cappadocia Minor, Καππαδοκια μικοα, Steph.; Cappadocia ad Pon-

tum, Καππαδοκια προς τω ποντω, Strab. XII, init.; cf. Eustath. ad Dionys.; Cappadocia Pontica, Plin. IV, 3.; i. q. Pontus.

Cappadocia Propria; cf. Cappadocia.

Cappadox, Plin. VI, 3.; Fl. in Cappadocien, bildete die Grenze von Galatien, fiel in d. Halys, u. soll d. Prov. Cappadocien den N. gegeben haben. Ein anderer gl. N. entspr. angebl. auf dem B. Amanus, u. vereinigte sich mit dem Euphrat.

Cappae; St. in Gallia Lugdun.; muthmassl. jetzt Ceppoi, nordwestl. von Montargis.

Cappara; i. q. Capara. Cappareae, Anton. Itin.; Ort in Chalcidice (Syrien), nach Epiphania

Caprae Dorsum; preuss. St. Ziegenrück, Regbz. Erfurt, 2 M. westl. von Schleiz, 13 südöstl. von Pösneck.

Capraria, Plin. VI, 32.; Insel an der westl Küste v. Mauretania Tingitana, gehört zu den Fortunatae, n. ist wohl die heut. Insel Palma, mit der Hotst. Santa Cruz de la Palma; sec. Al. Go-

Capraria, Plin.; kl. Insel, XII M. P. südl. von Balearis Major, u. heut. Tages Cabrera, im mittelländ. Meere.

Capraria; cf. Aegilon.

Capraria; St. der Cavares; in Gallia Narbon., östl. von Cabellio; hent. Tages Cabrieres, Dep. Vaucluse.

Caprarienses; Volk in Mauretania Tingitana, in den Gebirgen.

Caprarum Insula; Insel Trajonisi, im Archipel.

Caprasia; i. q. Aegilon.
Caprasia, Tab. Peut.; Caprasiae, Anton. Itin.; St. im nördl. Bruttium, am südl. Ufer des Crathis, sec. Anton. XXVIII M. P. nördl. von Con-sentia, XXI südl. von Summuranum.

Caprasiae; i. q. Caprasia. Caprasiae Ostium, Plin III, 16.;

e. Mdg, des Po.

Caprene, Plin. III, 6.; Tacit. Ann. IV, 67.; Sucton. Tiber. c, 40.; Virg. Aen. VII, v. 785.; Ovid. Metain. XV, v. 708.; Mela II, 7.; αι Καπρεαι, Strab. II, p. 84; V, p. 171; VI, p. 178.; Plutarch.; Capria, ae, Καποια, Dio Cass. LII, extrem.; Insel an der Küste von Campanien, Surrentum gegenüber; jetzt Capri; int toscan. Meere, am Ein-gange des Mbus. von Neapel, mit den Trüumern der Arx Tiberii, wo derselbe se. letzten siehen Jahre in zügelloser Schwelgerey verlebte, Capreensis, e, Sucton. Tiber. c. 43.

Capri Portus, Mela II, 2.; Kαποου λιμην; Hafen in Maccdonien, sec. Cell. zw. dem Athos, u. dem Strymon. Capria; cf. Capreac.

Capria; Καπφια, ας. Strab. XIV, 459.; See in Pamphylien, zw. den Fil. Cestrus, u. Eurymedon; an welchem vielleicht e. St. gl. Namens lag.

Caprilia; Ort bey Rom, wo Romulus ermordet seyn soll.

Capronicasis Processus; der kapronozische District, in Croatien.

Caprulae; kl. Insel Cahorle, Caorle, im Mbusen von Venedig, an der Küste der Deleg. gl. Namens. Caprus; cf. Caper.

Caprus, & Kazgos, Ptol.; Polyb. V. 51.; Strab. XVI, init.; auch Zabas Minor, siv. Zabatus; Fl. in Assyrien, strömt etwa XV Parasang, südl. vom Zabatus Major (Lycus), fällt LIII Parasang. nördl. an der Mdg. des Delas in den Tigris; jetzt der kleine Zab.

Caprus, i, Καπρου λιμην, Mela II, 2.; Hafen in Chalcidice (Macedonien), an der westl. Küste des Sinus Strymonicus, unfern Stagyra; angebl. heut. Ta-

ges Sgura.

Caprusium; kl. franz. St. Chevreu-Dep. Seine n. Oise (Isle de France).

Capsa, Ptol.; St. in Africa Interior, östl. von den Quellen des Bagrada, südl.

von Thabudis.

Capsa, Flor. III, 1.; Ptol.; Capse, Anton. Itin.; cf. Augustin. contr. Donatist. c. 33.; Ort im Inuern von By-zacium, XXIV M. P. von Gremellac, XXXV nördl. von Thasarte, Capsensis,

e, Notit. Byzacen. cf. Capes.

Capsa, ac, Sallust. c. 89. 91.; Insept. in Spon. Miscell.; Colonia Capsa, Tab. Peut.; Καψα, Strab. XVII, p. 572.; St. in Numidia Massylorum, vielleicht naweit Castellum Synicense, südwestl. von Carthago, nördl. vom Sce Triton, westl. von Cercinia Insula; jetzt Cafza, St. des Königr. Tunis, sudl. von Kairofan, war die Residenz des Jugurtha, u. wurde von Marius erobert. Capsenses, Sallust.

Capsacl, Euseb.; St. des Stammes

Juda (Judaca).

Capsitani; Volk in Numidia Massy-

Cap ŭa, Liv. IV, 27; VII, 29, 38; VIII, 14; XXVI, 5; XXXII, 7; cf. XXIII, 4.; Cic. ad Attic. VIII, 15.; Id. epist. 8 ad Pomp.; Plin. III, 5; XIV, 6; Witter V. 7; Plin. III, 5; XIV, 6; 18. Eutrop. V , 7.; Flor. I, 16; II , 6. 18.;

Mela II, 4.; Vell. Paterc. I, 7; II, 44.; Tacit. Ann. IV, 57, 67; XIII, 31.; Id. Hist. III, 57; IV, 3.; Caes. Civ. 1, 10. 113. 111, 37; 11, 6.; Caes. CIV. 1, 10. 14.; Virg. Georg. II, v. 224.; Horat. Serm. 1, Satyr. V, v. 45.; Sil. Ital. XII, v. 48.; Jornand. de Regnor. Success. p. 25. 34. 36.; Sueton. Tiber. δ. 40.; Frontin. de Colon.; Tab. Pent.; η Καπυη, Diodor. Sic. XX, 36.; Dio Caes. XXXVIII.; Ptol.; Strab. V, p. 172. Procon. de Boll. Goth. 1. 11. 55. 172.; Procop. de Bell. Goth. 1, 14.; St. in Campanien, am südl. Ufer des Vul-turnus, XX Mill. nördl. von Neapolis, am Fusse des Berges Tifata, wurde muthmassl. von den Tyrrheni (Etrusci), unter dem N. Vulturnum (cf. Liv. IV, 37.) gegründet, von den Samnites er-obert, um 331 p. R. C. sec. Liv. IV, 37. nach ihrem Anführer Capys, oder sec. Liv. d. l.; Plin. III, 5., a campestri agro, oder sec. Strab. von Κεφαλη -: Capua genannt, von Hannibal ohne Schwerdtstreich eingenommen, von den Römern dann wieder erobert, in formam praefecturae verwandelt, cf. Vell. Paterc. II, 44. - von Caesar u. den KK. wieder erhoben, u. endl. von den Longobarden zerstört. Auf ihren Ruinen steht das heut. Dorf St. Māria della Grazie, Prov. Terra di Lavoro. pani, Liv. VII, 29. 30; XXVI, 33.; Cic.; Einw. - Capuanus, Καπυανος, Steph. Epitomat.; Καπυανοι, Mzz. ap. Golz.; Capuensis, e, Insept. ap. Spon., n. Grut, aus dem Zeitalter des Valentinianus.

Capua, Paul, Warnefr, de Gest. Longob. II, 17; V, 16.; Capua Nova; das von den Longobarden 2 ital. M. von dem alten Capua erbante Capua, Hptst. der neapol. Prov. Terra di Lavoro, am Volturno.

Capungum; Caufunga; fugia; Confunga; Confugium; churhess. Amt (Stift) Kaufungen, Prov. Nieder-Hessen, mit dem Mktfl. Oberkaufungen.

Caput Achajae, Flor.; i. q. Corinthus.

Caput Acuum; Vorgeb. Cap Aguilhas, Nadelvorgebirg, un äußersten Süden Africa's.

Caput Aqueum; neapol. St. Capaccio, Prov. Principato Citeriore.

Caput Arcnarum; american. Vorgeb. Cap de Sable, in Arcadien.

Caput Aromatum; Vorgeb. Cap Gardafui, auf der Ostküste von Ame-

Caput Bovis, Procop.; Ort in Moc-

sia Superior, unweit Zanes, u. Pons Trajani.

Caput Bubali; Ort in Dacien, vielleicht nordöstl. von Caput Bovis.

Caput Cilani; Ort in Mauretania Caesar.; zw. Caesarea u. Sitifis.

Caput Corsum; Promontorium Sacrum; Vorgeb. Capo Corso, auf der nürdl. Spitze der Insel Corsica.

Caput Corsum Africanum; Vorgeb. Capo Corso, auf der Goldküste Africa's, unweit dem Fort Nassau.

Caput Finis Terrae; i. q. Artabrum Promontorium.

Caput Histriae, Cluv.; i. q. Ae-

Caput Hornanum; südamerican. Vorgeb. Cap Horn, auf der äußersten Spitze von Feuerland.

Caput Lupi Gundisalvi; afric. Vorgeb. Cap Lopez de Gonsalva, auf der Küste Congo, die Grenze des eigentl. Guinea.

Caput Oeni; schweiz. Gebiet Engadin, Innthal. Canton Graubündten, 18 M. lang, ½ breit, u. besteht aus: Ober-u. Unter-Engadin.

Caput Risum; Vorgeb. Riso, Car-

passo, auf der Insel Cypern.

Caput Stagni; franz. Flecken Capestan, Dep. Herault (Languedoc), am großen Canal.

Caput Thyrsi; Ort in Sardinien; heut. Tages Thyrso.

ient. Tages Thyrso

Caput Viannae; cf. Avarum Promontorium.

Caput Viride; i. q. Arsinarium Promontorium.

Caputuada; Hafen in Byzacene, sūdistl. von Carthago, wo unter Justinian die röm. Flotte im Kampfe gegen Gelimer gelandet seyn soll.

Capytium; cf. Capitina Civitas.

Car, is, Cic.; cf. Cares. Carabia; St. in Mygdonia (Macedonien).

Carabis; St. der Celtiberi, in Hispania Tarraconensis.

Carabussa; kl. Insel Garabusa, gehört zu Candia.

Caracasii; cf. Carithni.

Caracates, ium, Tacit. IV, 70.; cf. Caeracates. Hadrian. Valesius gibt ihnen die St. Argentoratum. Nach Einigen irrig die Caeraesi des Caesar.

Caracatii; cf. Carithni.

Caracca; vielleicht i. q. Arrinca. Caraccai, Καρακηνοι, Ptol.; Caracini, Καρακινοι, Zonar. Tom. II, p. 51.; Volk in Samnium, war ein Zweig der Samnites, sass sec. Ptol. ύπο τους Φοεντανους in den Gebirgen, u. hatte Aufidena zur Hptst.

Caracion; Vorgeb. in Bithynien, am Bosporus Thracieus.

Caracotinum, Anton. Itin.; Ort der Caletes, in Gallia Belgica, an der Mdg. der Sequana, jetzt vielleichti. q. Portus Gratiae — Havre, Havre de Grace, St. an der Mdg. der Seine (Dep. Nieder - Seine (Normandie); sec. Al. das Schloss Cretin, westl. von Harfleur.

Caradrina; Fl. Drin, Drino, in Rum-Ili, bildet mit c. anderen Fl. gl. N., unweit Alessio den Mbusen Drino, u., fällt ins adriat. Meer.

Carae; St. in Hispan. Tarracon., südwestl. von Caesar-Augusta, östl. von Bilbilis.

Caraci; Volk in Asia Minor, auf der Küste des Pontus Euxinus.

Caraga, Ptol.; St. in Byzaciam, unweit Sctiensis; angebl. jetzt Rugga.

Carales; i. q. Calaris.

Caralitanum Promontorium, Plin. III, 7.; Vorgeb. auf der südl. Küste Sardinien's, unfern Carales; hent. Tages Cagliari.

Caralitānus Sinus; Mhusen an der südl. Küste Sardinien's; jetzt Mbusen von Cagliari.

Carallis; Carallia; St. in Isaurien (Asia Minor).

Caramania, Cluv.; i. q. Cappado-

Carambacis, Plin.; Fl. in Sarmatia Asiatica, entspr. am nordwestl. Fufse der Riphaei Montes. sec. Hardnin. die hent. Dwina. — Duina —, Fl. im russ. Gouv. Wologda, fällt bey Archangel ins weifse Meer.

Carambice, es; Nova Terra; Nova Zembla, Bert.; Cell.; die zwey Inseln Nova Zembla (Nen-Land), durch e. Canal des Eismeeres vom russ. Gonv. Archangel getrennt, unbewohnt. Zur Untersuchg. der Küste unternahmen die Russen in den Juhren 1768, 1816, 1819, 1821 u 1822 Expeditionen.

Carambis, Plin. VI, 2.; Mela I, 20; II, 1. 19.; Valer. Flace. V. v. 108.; Kaoρaμβις, Strab. VII, p. 214; cf. XII.; Ptol.; od. Carambicum Promontorium; Vorgeb. in Paphlagonien, lagdem Vorgeb. Criu Metopon im Chersonesma Taurica gegenüber, theilte den Pontus Euximus gleichsam in zwei Meere, u. heißet jetzt Keremp, sec. Al. aber Cap Piscelle.

Carambis, Plin. c. l.; Κασαμος (Κασαμβις, lect. Voss.), Scyl.; St. auf dem Vorgeb. gl. N., in Paphlagonien.

Carambucis; Obius, Cluv.; sibir. Fl. Ob, Bija, entspr. im nördl. Theile der Kalmückei (Soongarei), u. fallt in den obischen Mbusen (Eismeer).

Carana; Carna, Strab. XVI.; Carnus, Plin. VI, 28.; Hptst. der Minaci, im Südosten von Arabia Felix, südöstl. von Saba, südl. von Athulla; jetzt Carn al Manazil.

Carana; Hptst. in Caranitis.

Caran cebae; ungar. Mktfl. Caransebes, an der Temes, kraschower Gespsch., 8. M. von Temesvar.

Caranitis, idis, Plin. V. 24.; Carenitis, is, Καζηνυτις, Strab. XI, p. 364.; Καζηνητη, Mss.; Landsch. in Armenia Major, wo sec. Plin. auf dem Berge Aba, der Euphrat entsprang.

Carantanum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 22.; i. q. Carnuntum.

Carantonus, Auson. Mosell. v. 483; Fl. in Gallia Aquitanica, strömte bey den Santones, heifst jetzt Charente, entspr. im Dep. Vienne, ist bey Angouleme schiftbar, u. fällt, der Insel Oleron gegenüber ins atlant. Meer. Cell. u. d'Anville halten dens. mit dem Canentelus für e. u. dens. Flufs.

Caranus, Kagavos, Strab. XVI.; Carne, Plin.; Kagvn, Steph.; o Kagvos, Carnus, Artemidor.; Hasenort in Coele — Syrien.

Caranusca, Tab. Peut.; Saranusca, Cluv.; St. in Gallia Belgica, zw. den Treviri u. Mediomatrici; sec. d'Anville der heut. Ort Garsch; sec. Cluv. aber jetzt Saarburg — Saraeburg um, Luen.; Sarae Castrum; Sarburgum; — preuss. St. an der Saar, Rgbz. Trier.

Carape, Ptol.; St. in Armenia Minor, unterhalb Nicopolis.

Carara; St. im nordwestl. Etrurien, nördl. von Taberna Frigida, südöstl. von Luna; jetzt Carara, bekunnt wegen des hier gegrabenen schönen Marmor.

Cararus, Ptol.; St. im östl. Innern von Byzacium, zw. Gisira, u. Targarum.

Carasa; St. in Gallia Aquitanica; sec. d'Anville heut. Tages Garis.

Carassus, Artemidor.; St. in Pi-

Carastasei; Volk im Südosten von Sarmatia Europaca. Caratae, Ptol.; Volk in Sogdiana, u. e. Theil der Sacae, am Jaxartes.

Caravacium; Caravagium; mailand. Flecken Caravaggio, Deleg. Bergamo, zw. Brescia, u. Mailand. Gebrtsort des Malers Michael Angelo Amerighi, st. 1609.

Caravantis; Ort, vielleicht der Parthini, in Illyris Graeca.

Carbania, cf. Barpana.

Carbantorigum; Ort in Britannia Barbara; vielleicht nordöstl. von der Mdg. des Dee, in der Prov. Galloway (Süd-Schottland); sec. Al. Carlawrock.

Carbatia; St. in Ligurien, in der Nähe des Ufer des Po.

Carbia, Anton.; St. auf der nordwestl. Küste der Insel Sicilien, nordwestl. von Coracodes Portus.

Carbilesi, Plin.; Volk in Thracien. Carbonaria, Plin. III. 16; c. Mdg. des Po; sec. Al. der Hafen Porto di Goro. Carbonaria Sylva; Carbonarius Saltus; der Kohlenwald, c. Theil des Arduenna Sylva.

Carbones; Volk im nordwestl. Sarmatia Europaea, auf den Küsten von Curland.

Carbrusa, Plin.; Insel im Mare

Acgaeum.
Carbula; St. in Hispania Bactica,

unfern Corduba.

Carcaa, Καρκαα, Josua XV, 3.;

Καρκα, Euseb.; Flecken im Süden des
Stammes Juda (Judaea), in der Nähe
der Wüste Maon.

Carcar, Hieronym.; Karkor; fester Ort im äußersten Südosten des Stammes Gad (Peraca), angebl. e. Tagreise nordöstl. von Petra, in Arabia Poträa. Hier schlug Gideon die Midianiter.

Carcáso, onis, Caes. B. Gall. III, 20.; cf. IV. 24.; Καρασοφ, Ptol.; Carcassio, Tab. Peut.; Carcasso, Itin. Hierosolym.; Theodulf. Paraenes. ad Judic. v. 141.; Carcas um (Folcarum), Plin. III, 4.; St. der Volcae Tectosages, in Gallia Narbon., am Fl. Atax, genots das jus latin., u. heißt jetzt Carcassone, Hptst. des Dep. Aude (Nieder-Languedoc), am Fl. Aude. Carcassonensis, e.

Carcathiocerta, Plin. VI.9., Καφκαθίσκεςτα, Strab. IX, p. 363.; St. in Armenia Major, sec. Strab. Hptst. von Sophene, u. sec. Plin. am Tigris, vielleicht das spätere Amida.

Carcha; St. in Assyrien, am östl. Ufer des Tigris; hent. Tages angebl. Kark, od. Eski - Bagdad.

Carchedon, Κασχηδων, Strab.; i.

q. Carthago, in Africa. Carchedonius, a, um, Plaut.

Carchemis, Jesaia X, 9.; Jerem. XLVI, 2.; 2. Chron., XXXV, 20.; Benjam. Tudelens.; Χαζμεις, LXX.; Cer-cusium, Amm. Marc. XXIII, 5. 11.; Circesium, το Κιομησιον, Ptol.; Zo-sim. III, 12. 13.; Procop. Bell. Pers. II, 5; cf. Aedific. I, 6.; Circessum, Eutrop. IX, 2.; Sext. Ruf. c. 22; Karkesia, Benjam. Tudelens.; St. in Mesopotamien, am Einfl. des Chaboras in den Euphrat, zw. Antiochia u. Scleucia, wurde vom Diocletian befestigt, u. heifst jetzt Kirkesia.

Carchuci, Vers. Lat.; Kaqzovδοι, Ptol.; Carduchi, Tabul. Agathod.; Volk in Media Atropatene, vielleicht i.

q. Cordueni.

Carciac; zwei Inseln an der Küste von Argolis, östl. vom Vorgeb. Spiraeum.

Carcicis Portus; Hafen in Gallia Narbon., südöstl. von Massilia; jetzt Cassis, St. des Dep. Rhonemündungen,

am Mbusen von Lyon,

Carcine, Plin.; Mela II, 1.; Καρκινα, Ptol.; Carcinitis, idis, Kagxivitis, Herodot. IV; 55.; St. in Sarmatia Europaca, an der Mdg. des Fl. Hypacaris, in dem nach ihr benannten Mbusen.

Carcines, Plin.; Fl. in Brattium (Graecia Magna), strömte bey Carcinum, u. fiel in den Sin. Scylacius.

Carcinites, Ptol.; Hypaca-ris, Mela II, 1.; Τπακαφις, Hero-dot. IV, 55.; Pacyris, Plin.; Fl. in Sarmatia Europaea, entspr. in e. See, nimmt den Gerrus auf, fällt östl. von der Mdg. des Borysthenes bey der St. Carcine in den Sin. Carcinites, u. heifst jetzt Canikschak.

Carcinites Sinus, ae, Mela II, 1.; Plin.; Necropyla, Grace. Med. Acv.; Mbusen in Sarmatia Europaea, an der nördl. Küste des Pontus Euxinus, nördl. vom Vorgeb. Parthenion; heut.

Tages Akmeschid.

Carcinitis; cf. Carcine. Carcinum, Cell.; Carcinus, Mela; St. in Bruttium (Graecia Magna), nördl. von Scylacium, nordwestl. von Castra Hannibalis, am nordl. Ufer des Carcines.

Carcoma, ac, Ptol.; St. auf der Küste von Mauretania Caesar., zw. Promont. Apollinis u. Cartenna, westl, von Lagnutum, östl. von Carepula.

Carcoviaca: Flecken Kirkwal, auf der Insel Pomona (Mainland), bey Schott-

Carcus; Insel in India intra Gangem, in der Gegend von Taprobane.

Cardabianca; St. Friburg, Freyburg in Unter-Steyermark, am Fl. Pinck. Cardalena Regio, Plin.; Landsch. in Arabien.

Cardamene, Ptol.; Insel des Sin. Arabicus, an der Küste von Arabia Fe-

lix, nach Socratis Insula.

252

Cardamine, Plin. VI, 29.; Insel d. Sin. Arabicus, an d. Küste von Troglodytice, zw Topazos u. Halonnesi, sc. insulae; muthmassl. jetzt Foosht.

Cardamyle, Plin.; Καςδαμνίη, Homer. II. l, v. 149.; Strab. VIII, p. 248.; St. in Messenien, gehörte unter die sie-ben Städte, welche Agamemnon dem Achilles als Mitgift versprach; lag an der östl. Küste des Sin. Messeniacus, nördl. von Leuctra, u. heisst jetzt sec. Kruse Scardamoula.

Cardamyle; entw. e. Insel bey, od.

e. St. anf Chios.

Cardania; Ceretania; Cerritania; ehemal. Grisch. Cerdagne in den Pyrenäen (Catalonien), gehört jetzt größtentheils zu Spanien, u. zum Theil zu Frankreich.

Cardanum; Mktfl. Cardano, am Fl.

Arno, im Mailändischen.

Cardava, Plin. VI, 28.; St. im In-

nern von Arabia Felix.

Cardia, ac, Plin. IV, 11.; Mela II, 2.; Solin. c. 10.; Corn. Nep.; Κας-δια, Ptol. III, 12.; Strab. VII, extr.; Herodot, VII, 58.; Scyl.; Plutarch. in Eumen.; Demosthen. Philipp. III, p. 48; Id. adv. Aristocrat.; Steph.; Cardianorum Urbs, ή Καρδιανών πολις, Pausan. Attic. c. 9.; St. in Chersonesus Thraciae, nahe der Mdg. des Melas, wurde vom Lysimachus zerstört, der in ihrer Nähe Lysimachia erbaute, erhob sich wieder, u. heifst jetzt Caridia. Einw. Caridiani; Caridianus, adj., Corn. Nep.

Cardinchii, Ptol.; Carduchi Montes, τα Καφδουχια όρη, Xenoph. Anab. IV, init.; to Kagovvov ogos, Xiphilin, in Trajan.; auch Gordiaeus Mons, το γορδιαίον οgos, Piol.; Gordiaei Montes, τα γορδιαία οgη, Cod. Palat.; Strab. XI, p. 359.; Geb. in Armenia Major, bildete die nördl. Grenze von Assyrien, u. ist e. Fortsetzung des Taurus

Cardo, Liv.; Ort in Spanien. Cardonia; Flecken Carden, Rgbz.

Carduchi; i. q. Carchuci.

Carduchi, Plin. VI, 15.; Xenoph. Anab. III, extrem.; Cordueni, Plin. c. l.; sec. Bochart. I, 3.; i. q. Cordyaci, siv. Gordiaci; Volk in Gordyene

(Armenia Major), in den Carduchi Montes, zw. dem Tigris u. dem Lac. Arsissa, vielleicht die heut. Kurden.

Carduchi Montes; cf. Cardiuchii. Cardynus Mons; Berg in Mygdonia (Mesopotamien), unweit Nisibis.

Cardytenses; Einw. der St. Cardy-

Cardytos, Steph.; St. in Coele-Sy-

· Carea; Carium; Chierium;

Cherium; piemont. St. Chieri, Chiers, Quiers, Prov. Turin. Carei; Volk in India intra Gaugem,

auf der Küste des Sin. Colchicus. Carejae, arum, Tab. Peut.; Ort in Etrurien, XV M. P. nordl. von Rom,

bey Veji. Carene, Plin. V, 30.; St. in Mysia

Major, zw. Atarnea, u. Cisthene. Careni; Volk in Persis, zw. dem Euphrat u. Cyrus.

Carenitis; cf. Caranitis.

Carenses; cf Cares. Carentini, Plin.; Volk in Italien, vielleicht zw. den Frentani, u. Maruccini.

Carento, onis; franz. St. Carentan, an der Vereinig. der Fll. Douve u. Carentan (Nieder - Normandie).

Carentomagus; St. in Gallia Aquitanica, westl. von Segodunum, östl. von Divona.

Carentonium; franz. Dorf Charenton, am Einfl. der Marne in die Scine (Isle de France), 1 St. von Paris.

Carentonium Bituricense; kl. franz. St. Charenton, Dep. Cher.

Careone; i. q. Carmone.

Careorum Regio; cf. Carei. Carepula, ae, Ptol.; St. an der Küste von Mauretania Caesar., östl. von

Cartenna. Cares: Volk im Südwesten von Sarmatia Asiatica, nahe der Mdg. des Tanais, in den Palus Macotis, war e. Nic-

derlassg, aus Carien.

Cares, um, Virg.; Liv. XXXVIII, 13.; cf. Corn. Nep. Datam. c. 1.; Auson. Idyll. XII, v. 90.; Enstath. ad Dionys. v. 620.; Steph.; Homer. Il. β, extr.; Pausan, Arcad. c. 10.; Strab. XII, p. 397.; Herodot. VI, 20.; Athenaeus VI, 20.; Volk in Carien, wohnte vielleicht bis zum Macander, stammte von Car, Bruder d. Lydus n. Mydus, sec. Al. von d. Cretenses, sec. Al. von den Pelasgi, oder von den Leleges ab , stand groß u. mächtig da, wurde vom Crocsus, dann von Cyrus besiegt, erhielt von dems. kl. Könige (Artemisia I., Königin von Halicarnassus), kam etwa

130 J. später unter die Herrsch. des Mausolus (Artemesia II.), u. endl. unter das Joch Alexander M.

Cares; Volk in Aegyptus Inferior vielleicht östl. von Taniticum Ostium, auf der Küste, c. Colonie aus Carien, vom Sturm dahin verschlagen.

Cares; St. in Hispania Tarracon., südl. von Pampelon; sec. Cell. jetzt Puente de la Reyna. Einw. Carenses, Plin. ш, з.

Caresa; Insel an der Küste von Locris, gehört zu den Lichades.

Caresena, siv. Caresenia, Strab.; kl. Landsch. in Mysien, grenzte an Dardania, u. Mysicn, u. wurde vom Caresus bewässert.

Carcssus, siv. Coresus; St. auf der nordwestl. Küste der Insel Ceos, nordöstl. vom Vorgeb. Sunium, angebl. heut. Tages Cabia.

Caresus; St. auf dem östl. Ufer des . Fl. dies. N., in Mysien, nordöstl. von

Enia. Caresus, Plin. V, 30.; Καοησος, Homer. Il. u, v. 20.; Strab.; Fl. in Mysien, entspr. wahrscheinl. auf dem Ida, u. fiel in den Acsepus.

Caretha, Plin. V, 31.; spater Dio-nysia, Plin. d. l.; Διονυσιας νησος, Scyl.; Insel bey Lycien, nahe den Chelidoniae Insulae.

Cargapolia; St. Kargapol, im

Cargapotta; St. Angapot, incress. Gouv. Olonez, am Fl. Onega.

Caria, Liv. XXXVIII, 39.; Mela.

T.; Plin. IV, 12; V, 29.; Cic. pro
Flace. c. 27; Id. Tuscul. 1, 38; Id. de
Divinat. I, 41.; Senec. Quaest. Nat. III, 19.; Jornand. de Regnor. Success. p. 40.; Kagea, Steph.; Strab. XI, p. 358; XII, extrem.; XIII.; XIV, p. 456.; Arrian. Exped. Alex.; Ptol.; Pausan. Corinth. c. 30.; bey Scyl. Lydia; Landsch. im Sudwesten von Asia Minor, grenzte östl. an Phrygien, u. Lycien, nordl. an Ionien, westl. an das aegacische, u. südl. an das mittelländ. Meer, vom Macander (sec. Ptol.) bis zum Vorgeb. Posideum (sec. Strab., Mela, u. Plin.); jetzt Alidinella -Alidinia - u. Mentech - Seli. Caricus , adj. , Ovid.; Varr.; Καφικος , η, ov, Steph.; Scyl.'; ficus, Cic.

Caria, Καρια, ας, Notit. Episcop.; Carina, Plin. V, 132.; vielleicht i. q. Caris, Καρις, Steph. (in Phrygia Magna); St. in Phrygia Pacatiana, am Mäander.

Caria, Liv. XXXVII, 56.; Hydrela, Liv. c. l.; St. vielleicht in Lydien, an der Grenze von Phrygia Magna; sec.

Ortel. i. q. Caria (Caris). Hydrelatae, Liv. d. 1.

Caria; St. im Norden von Laconica. Caria; Carum Portus; Hafenort in Moesia Inferior, an der Küste des Pontus Euxinus, südl. von Variana, nördl. von Tirida.

Cariata, ac, Strab. XI.; St. in Bactriana, wurde vom Alexander M. zerstört.

Cariatha; St. in Arabia Felix, die jetzt Careatain heissen soll.

Cariathaim, Hieronym.; Kirja-thaim, Num. XXXII, 37.; Kiria-thaim, Josua XIII, 19.; Jerem. XLVIII, 1.; Ezech. XXV, 9.; Save-Kirja-thaim, Gen. XIV, 5; Kaguaga, LXX; Corajatha, Vers.; Kaqiada, Euseb.; St. des Stammes Ruben (Peraca), südl. vom Berge Nebo, 31 M. südöstl. von Livias, 4 nordwestl. von Bamoth-Baal.

Cariath - Baal; cf. Baala. Cariathiarim; i. q. Baala.

Caribanes; cf. Antillae. Caribes;

Caricon-Tichos; Caricus Murus: Ort auf der Westküste Africa's. Caricta; Carriota; St. Carrik,

in Süd-Schottland. Carides; St. in Phrygien.

Caricti; i. q. Caristi. Carii Jovis Fanum, Διος καφιου Ιεgον, Herodot. I, 171.; ξερον τφιτον, Strab.; Tempel in der St. Mylasa Carien's.

Carillac, Sil. Ital. VIII, v. 580.; Cerilli, orum, Tab. Peut.; Κηφιλλοι, Strab. VI, p. 176.; St. der Bruttii, auf der westl. Küste, südwestl. von Vergae, etwa XXXIV Mill. nordwestl. von Besidine.

Carilocus; St. in Gallia Lugdun., südwestl. von Matisco; jetzt Charlieu, Dep. Loire (Burgund).

Carima, Καριμα, Ptol.; St. der Tectosages, in Galatien.

Carina; cf. Caria.

Carina, Isidor. Charac.; Landsch. in Media Magna, nach Chalonitis hin-Carina, siv. Carine, Plin.; Berg

auf der Insel Creta.

Carinae, arum, Cir.; Strasse in Rom, in welcher die Wohnungen des Pompejus, u. Cicero standen.

Carine, Ann. Marc. XXIII, 23.; St. in Carina (Media Magna), oberhalb Susiana, in der Nähe des Berges Zagrus: muthmassl. heut. Tages Kerend.

Carini, Ptol.; Volk in Britannia Barbara, nordöstl. von Glotae Aestuarium.

Carini, Plin. IV, 14.; Volk im nord-östl. Germanien, östl. vom Fl. Visurgis, in der Prov. Neumark (in den Rgbzz. Frankfurt, u. Cöslin); sec. Cell. i. q. Pomerani.

Cariniacum; kl. franz. St. Carignan, Dep. Ardennen.

Cariniacum; Ivodium; Landsch. Yvoix, zw. Lothringen, Champagne, u. Luxemburg, wurde 1661 von Ludwig XIV. unter dem Namen Carignan zu e. Hzgth. erhoben.

Cariniana Vallis; Baboliza; kl. St. Babolitza; Carethna, in Slavonien, unfern der Drau.

Carinianum; piemont. St. Carignano, am Po.

Carinsii; Volk im Norden Sardinien's.

Carinthia, Clav.; Cell.; österr. Hrzgth. Kärnthen, grenzte westl. an Tyrol, u. bestand aus: Ober - n Unter-Kärnthen; seit 1815 die Kreise Villach u. Klagenfurt, im Königr. Illyrien. Carinthicus, adj., Luen.; Carinthice, adv., Id.; Carinthus, i, Id.

Carinula; cf. Calinula.

Carioth, Hieronym.; Kerijoth, Jerem. XLVIII, 24. 41.; Amos II, 2.; Καριωθ, LXX; St. der Monbiter (Arabia Petraea), unfern Aquae Nimrim.

Caripeta, Plin.; St. in Arabia Folix.

Caripraca, Ptol.; St. im nördl. Parthien, unweit Roara.

Caris; cf. Caria, sc. Phrygiae. Caris, Cell.; Carus, Gregor. Tu-ron. V, 42.; Guil. Brito. III, Philipp. v. 708; V, v. 101.; Chares, Venant. Fortunat. VII, carm. 4.; Fl. in Gallia Aquitan., heist jetzt le Cher, entspr. in Ober-Auvergne, fällt bey Tours in die Loire, u. bildet die 2 Depp.: Cher,

u. Loire u. Cher. Caris, Steph.; i. q. Cos.

Carisiacum; franz. Flecken Crecy, an der Maye, Dep. Somme (Picardie), wo im J. 1346 die Engländer unter dem schwarzen Prinzen die Franzosen schlugen.

Carissa, Ptol.; St. der Trocmi, in Galatien, am Halys; angebl. jetzt Kai-

Carissa Regia, cogn. Aurelia; St. in Hispania Baetica, unfern Gades, dio in ihren Trümmern Cariza heissen soll.

Caristi; Carieti, Plin.; Volk in Cantabria (Hispania Tarracon.), im östl. Biscnya.

Caristum, siv. Carystum, Liv. XLII, 7.; St. der Statiellates, in Lign-

rien, auf der Strasse von Genua nach (sudl. von) Dertona; sec. Cell. heut. Tages Carso.

Caritaeum; Charitas; Charitatis Oppidum; franz. St. la Charité, am östl. Ufer der Loire, Dep. Nièvre (Nivernois), nordl. von Nevers.

Carith, Vulg.; Χοδόαθ, LXX.; Crith, 1. Reg. XVII, 3. 5.; Chorath, Carith, Hieronym.; Bach, sec. Euseb., Hieronym., Hezel, Bellermann, Kloeden östl. vom Jordan, fiel in d. Hieromax, u. heist jetzt sec. Kloeden Mojet el Uehrid; sec. Sarnut. Secret. etc. und Al. strömte ders. aber westl. vom Jordan, unfern Phasaelis, im Stamme Benjamin (Judaea); entspr. im Geb. Ephraim, u. vereinigte sich (sec. Cell.) nördl. von Hierichus mit dem Euphrat. cf. Joseph. Ant. VIII, 7, Hier verweilte Elias, der aber nicht über den Jordan gegangen seyn, sondern sich von Samaria aus, östl. (südöstl.), längs d. Jordan gewondet haben soll

Carithni, Ptol. II, 11.; vielleicht i. q. Caracasii, Tacit. Hist. IV, 70.; Volk im südwestl. Germanien, muthmaſsl. in der Nähe der Helvetii.

Carium; i. q. Carea.

Carleolum, Cell.; Lugovallum; Luguballium; Luguballia; Lugueallum, Anton. Itin.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XII M. P. von Blatobulgium; jetzt Carlisle, Hptst. von Cumberlandshire, am Eden.

Carlingfordia; cf. Buvindum. Carmacae; Volk in Sarmatia Europaca, vielleicht nahe dem Palus Maco-

Carmalus, Strab.; Fl. in Cappadocien, strömte bey Herpa, u. fiel in den Sin. Issicus.

Carmana, Ptol.; Annn. Mare.; Hptst. der pers. Prov. Carmania Vera, nahe der Grenze von Carmania Deserta; heut. Tages Kerman, Sirdschan, Hptst. der türk. Prov. Kerman.

Carmana (Caramana), Καρμανα, Steph.; Carminna, Kaquivva, Ptol.; Curnina; Insel des Mare Indicum,

an der Küste Caramanien's.

Carmani, Mela III, 8.; Plin. VI, 26.; Tacit. VI, 36.; Καθμανοι, u. Καθhavior, Steph.; Strab. XV, p. 594.; Polyh. V, 79.; vielleicht i. q. Germanii, Prouavior, Herodot. I, 125.; Bewohner der Prov. Carmania.

Carmania, Plin. VI, 22. sq.; Solin. c. 104.; Κασμανια, Strab. XV, p. 495.; Arrian. VI, 28.; Eratosth.; Prov. in Persien, grenzte östl. an Gedrosia u. Arachosia, nordl. an Paraetacene, westl. an Persis, südl. an den Sin. Persicus, u. an das Mare Indicum, wurde von Alexander durchzogen, bildet die heut. iran. Prov. Kerman (das Küstenland heisst Moghistan), u. bestand aus:

Carmania Deserta, Ptol. d. l.; Καθμανια ή εξημος, Agathemer. c. l.; grenzte nördl. an Paraetacene, südl. an Carmania Vera, östl. an Arachosia u. Drangiana, westl. an Persis, u. heisst jetzt die große Wüste Kerkh; u. aus:

Carmania Propria, Ptol. VI, 6.8.; Καθμανια ή αληθης, Carmania Vcra, Agathemer. II, 6. (Kerman).

Carmaniae Promontorium; i. q. Armozon.

Carmaniola; Carmanola; piemont. St. Carmagnola, Prov. Turin, nahe dem Po.

Carmanium Mare, τό Καθμανιον πελαγος, Agathemer. II, 11.; Carmanicus Sinus; der Theil des Sin. Per-sicus, u. des Marc Indicum, an der Küste von Carmanien.

Carmanum; kl. franz. St. Carmaing, Carman, Dep. Ober-Garonne (Ober-Languedoc), zw. Toulouse u. St. Pa-

poul.

Carmel; cf. Carmelus.

Carmel (Carmelus), Josua XV, 55.; 1. Sam. XV, 12.; XXV, 2. 3. 5.; cf. 1. Chron. III, 1.; Ort in dem Geb. des Stammes Juda (Judaea), stand noch zur Zeit der Kreuzzüge, cf. Tyrius de Bell, Sacr., u lag sec. Euseb. X M. östl. von Hebron. Carmelita, m., 1. Sam. XXX, 5.; Carmelitis, f. subst. 1. Sam. XXVII, 3.

Carmelum, Plin. V, 19.; i. q. Ec-

Carmelum Promontorium, Plin. V, 19.; Vorgeb. in Galilaea Inferior, der westl. Abhang des Berges Carmelus, oder c. der höchsten ans Meer stoßenden Spitzen desselben, zw. Ptolemais, u. Sycaminum, auf welcher c. Altar des Gottes Carmelus stand, welchen Vespasianus um Rath fragte. cf. Tacit. Hist. II, 78.; Sueton.

Carmelus, 1. Sam. XV, 12; XXV, 5.; Berg im Süden des Stammes Juda, heifst jetzt sec. Sectzen in v. Zach's monatl. Corresp. B. XVII, S. 134. El-Carmel, u. liegt am westl. Ufer des todten See's. Hier errichtete Saul, nach dem Siege über die Amalekiter, Triumphbogen, u. starb (in der Nähe)

der pers. König Cambyses.
Carmelus, Tacit. Hist. II, 78.; Hieronym.; Kaqunlog, LXX.; Ptol.; Strab.

XVI, p. 522.; Hesych.; Steph.; Joseph. Bell. Jud. II, 17.; III. 4.; Aelian. de Animal. V, 56.; το Καρμηλιον ogos, Joseph. II, contr. Apion. p. 1067.; Car-met, 1. Reg. XVIII, 19. 42.; 2. Reg. II, 25; IV, 25.; Jesaia X, 18; XXIX, 17; XXXIII, 9.; Jerem. IV, 26.; Amos I, 2.; Nahum. I, 4.; Gebirgskette in Galilaca Inferior, gehört zum Libanon, erhebt sich 120 Stad. (3 M.) südl, von Ptolemais, cf. Joseph. Bell. Jnd. 11, 9., nalie der Mdg. des Kischon, u. erstreckt sich 100 Stad. (21 M.) südwestl., bildete die westl. Grenze des Stammes Asser, Josua XIX, 26.; cf. Joseph. Ant. V, 1. 2; Bell. Jud. H., 2., war fruchtbar, Jerem. L, 19., waldreich, Jesaia XXXV, 2.; Cantic. Cant. VII, 5.; hat viele sichere Höhlen, cf. Amos IX, 3., u. führt noch jetzt den N. Carmel, Paschal. Ak-ka. Hier lebten Elisa u. Elias, dessen Höhle man noch jetzt zeigt, u. liessen sich die Carmeliter - Mönche zuerst nieder, die zu Anfang des 13. Sec. von Albert, Patriarchen von Jerusalem c. Ordensregel erhielten. Ptol. setzt dies. Geb. zw. Dora u. Sycaminum.

Carmene; Carmo; Carmona, Caes. Alex. c. 57.; Carmonia; Careone; St. in Hispania Bactica, nordöstl. von Hispalis; heut. Tages Carmone, St. des Königr. Sevilla, am Fl. Carbones.

Carmentalis Porta, Liv.; anch wohl Scelerata Porta; Thor zn Rom, durch welches die Fabier zogen. Nach ihrer Niederlage wurde dasselbe zugemauert.

Carmina, Kaquiva, as, Nonn. Dionys. XXVI, v. 219.; St. auf der Insel Carmana.

Carminianensis Saltus, Notit. Imp.; i. q. Apulia, u. Calabria.

Carminianum, Notit. Imp.; St. in Calabrien, etwa XXVI M. P. südl. von Brundusium, XV südwestl. von Lupiae.

Carminna; i. q. Carmana.

Carmo: cf. Carmene. Carmona; Carmonia;

Carmylessus, Kaqueleggos, Strab.; St. im Innern Lycicu's, in e. Thale am Berge Anticragus.

Carna; i. q. Carana.

Carna; cf. Carnon. Carnae; Volk in Sarmatia Europaea, nahe dem Bosporus Cimmerius.

Carnalis; i. q. Calaris.

Carnarius Sinus; Mbusen Carnero, e. Theil des venetian., erstreckt sich von der Westküste Italien's, bis zur Insel Arbe, Grossa.

Carnatas; Fl. in Cataonien, vereinigte sich mit dem Pyramus.

Carne; cf. Caranus.

256

Carne; St. in Acolis (Asia Minor). Carnea; St. in Galaaditis; sec. Euseb. i. q. Astaroth Karnaim.

Carneates; Berg in Sicyonien (Peloponnesus).

Carni, Mela II, 4.; Plin. III, 18. 20; Liv.; Tacit.; Καφνοι, Strab. IV.; e. celt. od. iber. Volk in Gallia Togata (Cisalpina), am Fusse der Alpes Carnicae, erkämpfte sich von den Veneti e. Theil seines Landes, u. gab diesem den Namen Carnia. Carnicus, adj., Alpes, Plin.

Carnia, Luen.; Carniola, Cluv.; Cell.; Lucn.; Paul. Warnefr. d. Gest. Longob. VI, 52.; Carniolia; Crania; Hzth. Krain, Königr. Illyrien. zw. Kärnthen, Steiermark u. dem Mecre; bildet jetzt die Kreise: Laibach, Neustädtl, u. Adelsberg. Hptst, war Laibach.

· Carnina; i. q. Caramana.

Carnine, Arrian. Ind.; wahrscheinl. i. q. Carmana Insula.

Carnioburgum; illyr. St. Krainburg , im Kreise Laibach (Ober-Krain), am Fl. Save.

Carniola; cf. Carnia. Carniolia;

Carnion, Plin. IV, 6.; St. in Arcadien, auf der Grenze von Laconien, westl. von Gythion.

Carnion; kl. Fl. daselbst, fällt in den Alpheus,

Carnon, Plin. VI, 28.; sec. Harduin. i. q. Carna, Ptol.; St. der Charmaei, in Arabia Felix, nördl. vom Fl. Bactius.

Carnonium; Carnovium; Stel-

la; span. St. Estella. cf. Alba. Carnotena Civitas, Sulpic. Sever.

Dialog. III, c. 2.; cf. Paulin. Aquitan. de Vit. Martin. IV, v. 255.; cf. Autricum.

Carnotum (Carnutum); i. q. Autricum, Antoricum

Carnovia, Cell.; Luen.; Carnuvia; Hptst. Jägerndorf des oberschles. Frstth. gl. N., an der Oppa, 3 M. nordwestl, von Troppau.

Carnovium; i. q. Carnonium. Carnuntum, Plin. IV, 12.; Inscpt. ap. Gruter.; Entrop. VIII, 6. 13.; Vellej. Paterc. II, 109.; Auvel. Vict. in Marc.; Auton. Itin.; Tab. Peut.; Amm. Marc. XXX, 5.; Spartian. in Sever. c. 5.; Panl, Warnefr. de Gest. Longob. V, 22.; sec. Vales. i. q. Carnus, untis, Liv. XLIII, init. u. c. 37.; Kaqvove, Ptol.; Polyb.; St. in Pannonia Super., am sudl. Ufer der Donau, 1 M. östl. von Ala Nova, 5 nordwestl. von Ad Flexum; jetzt sec. Cell. Haimburg, Hainburg - Hamburgum Austriae -, St. an der Donau, unter dem wiener Walde, 51 M. botal, under whether when you of set. von Wien; sec. Kruse die heut. kl. St. Petronell, 1 M. südwestl. von Haimburg; sec. Mannert, zw. Petronell u. Deutsch-Altenburg. Hier lehte Marc, Aurelius 3 Jahre, u. wurden Severus u. Licinius für Imperatoren (KK.) erklärt.

Carnus; cf. Carana, u. Caranus. Carnus; cf. Carnuntum. Andere setzen die St. nach Illyrien.

Carnutae, Kaqvovrai, Ptol.; Carnutes, um, Caes. II., extr.; V, 25.; Liv. V, 34. 38.; Carnuti, Plin. (Carnuteni, Mss.); Kaqvovtivoi, Plutarch. in Caes.; Volk mitten in Gallia Lugdun., zw. dem Liger u. der Sequana, im heut. Orleanois, Blois, u. Beauce.

Carnutensis, siv. Carnutum Ager; ehemal. Landsch. Chartrain, um

Chartres (Beauce).

Carnutes; i. q. Autricum. Carnotenus, adj., Sulp. Sever.

Carnutes; cf. Carnutae.

Carnutum; i. q. Carnuntum.

Caroburgum; Caroburgus; el. Caesaris Burgus.

Carocelia Vallis; Maurianensis Vallis; savoy. That Maurienne,

Grisch, gl. Namens.

Carocotinum, Anton. Itin.; St. der Caletes, in Gallia Lugdun., nahe der Mdg. der Sequana, unfern Harfleur; sec. Cell. aber bey den Ambiani (Gallia Belgica) u, heut. Tages Crotois, kl. St. im Dep. u. an der Mdg. der Somme (Picardie).

Carodunum; Cracovia; Cluv.; Cell.; Luen.; Freist. Cracau, Krakau, am Einfl. der Rudawa in die Weichsel, zw. Galizien, Polen, u. Schlesien, besteht aus der Altstadt; Podgorze (gehört Galizien), am rechten Ufer der Weichsel; Casimir, auf e. Insel der Weichsel, u. aus den sieben der vorzüglichsten Vorstädten: Kleparsz, Rybaki, Piasek, Smolensk, Stradom, Wesola u. Wielopole, liegt 34 M. südwestl. von Warschau, 31½ südöstl. von Breslau, steht seit 1815 unter österreich., preuss. n. russ. Schutze, hat e. Universität, n. in ihrer Domkirche die Grabmaler der

Buchoff's Worterb. d. Erdk.

mehresten alten poluischen Könige, des großen Sobiesky, des Kosziusko, u. des Fürsten Joseph Poniatowsky. Cracoviensis, e, Cluv.

Carolesium; Quadrellensis. siv. Quadrigellensis Pagus; chemal. Grisch. Charolois, zw. Bourbonnois u. Maconnois, um Charolles, in Burgund.

Caroli Corona; Hptst. Carlscrona der schwed. Landsch. Blekingen, auf fünf Felseninseln der Ostsee, die durch Brücken verbunden sind.

Caroli Hesychium; Carolina Hesychia; Caroliruka; Caroliruka; Hotst. Carlsruhe des Greshrath. Baden , Murg - u. Pfinz-Kreis, im J. 1715 durch Markgraf Carl Wilhelm ? M. östl. vom Rhein, 63 südwestl. von Heidelberg, 8 nordwestl, von Stuttgart.

Caroli Portus; schwed. St. Carlshafen, Carlshamm (chemals Christianshamm), in Sud-Gothland (Blekingen),

am Fl. Mye.

Caroli Portus ad Visurgim: Siburgum; niederhess. St. Carlshafen. bey ihrer Gründg. zn Anfang des XVII. Sec. Siburg, am Einfl. der Diemel in die Weser, 41 M. nördl. von Cassel.

Carolia, Plin. VI, 28.; St. der Sabaci, in Arabia Felix, auf der Küste des

Sin. Arabicus.

Caroline; franz. St. Charolles, zw. den Fil. Arconse u. Semense, in Burgund.

Carolina, Cell; Ort Carolina, in der nordamerican. Landsch. gl. N. (Florida).

Carolina Antiqua; finnländ. St. Alt - (Gamia -) Carleby, in Ostbottn, von Gustav Adolph orbaut.

Carolina Nova; Carolopolis; finnländ. St. Neu-Carleby, in Ostbottn, ebenfalls von Gustav Adolph gegründet.

Caroliruha; cf. Caroli Hesychium. Carolium; oberungar. Mktfl. Karoly, Gross-Karoly, szathmarer Gspech.

Carololesium; Caroloregium; niederl. Fstg. Charleroy, an der Sambre, Prov. Hennegau, 33 M. südwestl. von Namur, 7 südl. von Brüssel.

Carolomontium; franz. Fstg. Charlemont, an e. von der Maas bespül-ten Berge, Dep. Ardennen, 51 M. südl. von Namur, 6 nördl. von Mezieres. Ludwig XIV. erbaute auf beyden Ufern der Maas Grofs - u. Klein - Givet (Givet St. Hilaire, u. Givet notre Dame), u. be-festigte den Charlemont gegenüberliegenden Mont d'Or (d'Haure), so dais Charlemont aus vier Fatgg. besteht.

Carolomontium Hibernicum; irland. St. Charlemount, am Blackwater, Grisch. Armagh.

Carolopolis; cf. Carolina Nova.

Carolopolis; sc. Campaniae; franz. St. Charleville, an der Maas, Dep. Ardennen, nördl. von u. durch e. Brücke verbunden mit Mezieres.

Carolopolis Americana; nordamerican, Hptst. Charlestown, Port Tabacco, der Grisch. Charles, Freystaat

Maryland.

Caroloregium; i. q. Carololesium. Carolostadium, Luen.; kl. baier. St. Carlstudt, am östl. Ufer des Main, im Untermainkreise, 23 M. nordwestl. von Würzburg. Gburtsort des Andreas Bodenstein, genannt Carlstadt.

· Carolostadium ad Colapin; i.

q. Bibium.

Carolostadium , Scuecicum; schwed. Hptst. Carlsstadt, der Landsch. Wärmeland, auf e. Insel an der Mdg. der Clara-Elf in den Wernersee von

Carl IX. gegründet.

Carolovicia; Carolovitium; slavon. St. Carlowitz, Carlovacze, in Syrmien, an der Donau, südöstl. von Peterwardein. Das Gebäude, in welchem am 26. Jan. 1699 der Friede mit den Türken geschlossen worden, schenkte K. Leopold den Franciscanern, um aus dems, c. Kirche: Maria de Pace zu er-

Caronium; St. der Callaici Lucen+ ses, in Hispania Tarracon.; wahrscheinl. i, q. Brigantium (Corunna).

Carophium; franz. St. Charost, am

Arnon, Dep. Cher.

Carpasia, ae, Καθπασια, Ptol.; Strab.; Steph.; Diodor. Sic. XX, 48.; Carpasea, Καρπασεια, Scyl.; Carpastum, Plin.; St. auf der nördl. Küste der Insel Cypern, hatte e. Hafen, lag südl. von Eleusa Cilicien's, u. soll jetzt Carpasso, sec. Al. Jalussa heissen.

Curpasiae Insulae, Kagnasiai Nysoi, Strab.; Ptol. V, 14.; Inseln an der nordöstl. Küste Cypern's, in der Nä-

he der Insulae Clides.

Carpasium; i. q. Carpasia.

Carpates, ac, Kagnarys, Ptol. III, 7.; Carpatus, i, Vers. lat.; auch Alpes Bustarnicae, Tab. Peut.; wenn nicht vielmehr e. Zweig der Carpathen; Carputes Montes, Cluv.; Cell.; Sarmatici Montes; Juga Carpati, sc. Montes, Cell.; Carpatici Montes, Chuv.; Geb. zw. Dacien u. Sarmatia Europaca; die heut Bergkette Carpathen, Carpack, Krapack,

die sich vom schwarz M. zw. der Wallachei, Moldau, Siebenbürgen, Ungarn, Galizien u. Schlesien hinzieht, u. dessen höchste Spitzen (Tatra) sind: die Lomnitzer Spitze, 8316 F.; - der Leuschetsch, 7941 F. — der Kriwan, 7818 F. — u. die Käsmarker Spitze, 7974 F. hoch.

Carpathii, Oros. Hist. I, 7.; Kaoπαθιοί, Mz. ap. Golz.; Bewohner der

Insel Carpathus.

Carpathium Mare, Ovid. Ars Amand. II, Eleg. VIII.; Mela II, 7.; Plin. V, 27; cf. c. 31.; Καφπαθιον πελαγος, Strab. X, extr.; Ptol.; Carpathiac Undae, Propert. II, Eleg. V.; cf. Juvenal. Satyr. XIV, v. 277.; Carpathium Pelagus, Horat. I, Od. XXXV, v. 8.; Asiaticum Marc, Plin. d. 1.; e. Theil des Mare Internum, nordi von Carpathus, sudl von der westl. u. östl. Küste von Rhodus; jetzt Meer von Scarpanto. Sec. Strab. lagen in dems. die Inseln: Astypalea, Telos, u. Chalcia, u. soc. Ptol. dehnte es sich längs der Küste Carien's aus, zw. Milotus, Jasus, u. Myndus.

Carpathus, Plin. V, 31.; Kaqua-Dos, Strab. X, extr.; Scyl.; Ptol.; Dioder. Sic. V, 54.; Crapathus, Kouna-Dos, Homer. Il. v. 676.; Insel des Mare Internum, südwestl. von Rhodus, nordöstl. von Creta, die dem Carpathium Mare sec. Plin. V, 31. se. Namen gab; heut. Tages Scarpanto, Koje, türk. In-sel, nörül. von Kaso. Früher bewohn-ten Krieger des Minos dieselbe, später erhielt sie durch Jolchus c. Colonie aus Argos. Carpathius, adj., Horat. I, Od. XXXV, v. 8.; Virg.

Carpella, Ptol.; Vorgeb. Carmanien's, am Eingange des Sin. Persicus, bildet die Grenze von Gedrosien, u. heifst jetzt Cap Jasques, im Südosten

von Persien.

Carpentoracte, Plin.; Carpentoractum; St. der Cavares, wohl nicht der Memini sec. Plin., in Gallia Narbon., nordöstl. von Avenio, wurde unter Jul. Caesar rom. Colonie u. heifst hent. Tages Carpentras, St. am Auzon, Dep. Vancluse (Venaissin, Provence). Ge-burtsort des Dichters Fr. Arnaud, st. 1784. Valesius hält Forum Neronis Mimenorum, Ptol., für e. n. dieselbe Stadt. Noch sieht man zu Carpentoracte Trümmer des Triumphbogens des Domitius Ahenobarbus, der hier die Allobroges u. Arverni schlug.

Carpesii, Liv. XXIII, 26.; Καςπησιοι, Polyb. UI, 14.; Carpetani,

Plin. III, 6.; iber. Volk, in Hispania Tarracon., grenzte östl. an die Celtiberi. nordl an den Durius, u. an die Vascaei, westl. an Lusitanien (Celtici), sudl. an den Tagus, hatte sec. Plin. Teletum zur Hptst., u. sass also um Guadalaxara, Segovia, Avila, u. Toledo.

Carpessus; cf. Carteja.

Carpetani; i. q. Carpesii. Carpetania; Liv. XL, 48.; Wohnsitze der Carpetani, in Hispania Tarraconensis. Carpetanus, adj.

Carphaea, ae, Kagmain, Tzetz. ad Lycophron., v. 980.; St. in Doris.

Carpi, Amm. Marc. XXVIII, 2.; Eutrop. IX, 15. (25.); Capitelin. In Maxim. u. Balbin. c. 16.; Jermand. de Regner. Success. p. 52.; Vopisc. c. 30.; Aurel. Victor. in Diocletian.; Καρπόι, Zosim. I, 20. 27. 31.; Carpiani, Kag-zeavo., Ptol. III, 5.; Volk in Germania Transvistulana (Sarmatia Europaea), sass sec. Ptol., cf. Eutrop., zw. den Peu-cini u. Bastarnae, vielleicht auf Carpates Mons, sec. Zosim, negr rov Isqov, kämpste mit den Moesi, cf. Capitolin., wurde v. Philippus Arabs bedrängt, als es ra negi tov letgor, verwästete, cf. Zosim. I , 20., überfiel unter Gallienus die rom. Provv., warde, von Aurelianus geschlagen, zum Theil auf das jenseitige Ufer, cf. Vopisc., u. nachmals, sec. Anna. Marc. von Diocletian nach Pannonien versetzt. Ihre ursprüngl. Sitze muchten das russ. Gouv. Pedelien aus. Curpicus, adj., Vopisc.

Carpi; cf. Carpis.

Carpiani; i. y. Carpl. Carpiensis Principatus;

Frsth. Carpi, im modenischen Gebiete. Carpio; preuss. St. Kerpen, nahe der Erft, Rgbz. (81 M. südwestl. von) Coln, 21 M. nordl. von Gerolstein.

Carpis, Kaonic, Ptol.; Curpi, orum, Plin. V. 4.; Cyprian. Concil.; Augustin. contr. Donat. VI, 31.; St. auf der Küste von Zengitana, svestl. von Misua; angebl. jetzt Gurbos, südőstl. vom alten Carthago. Carpitanus, adj., Notit. Procons. Prov.

Carpis, Herodot.; Fl. in Pannonien, entspr. bey den Ombrici (Rhaeti), füllt in die Donau, u. ist wahrscheinl. i. q.

Dravus, Drave.

Carpis; cf. Ad Herculem. D'Anville aber u. Kruse nehmen Carpis für Altum Castrum, Plintenburg, 21 M. östl. von

Carpium; Hptst. Carpi des Fretth. gl. N., am Canal de Sechia.

Carpium ad Athesin; Flecken

Carpi, an der Etsch, im Gouver. Venodig, wo im J. 1701 die Franzosen von den Oesterreichern geschlagen wurden.

Carpona; ungar. Freist. Karpfen, Karpona, Gespsch. Sohl, an der Krupitra, in der Nähe von Schemnitz.

Carporum Vicus; cl. ad Herenlem.

Carpudaemon, Ptol.; St. im Innern Thracien's; vielleicht heut. Tages Capse, Capsia, kl. türk. St. in Romanien, zw. Bergas u. Vize.

Carra, Kugou, Steph.; Fl. in Mesopotamien, bey Carrae, fallt hier in den Chaboras.

Carra, Mela III, 8.; Plin.; St. in Arabia Felix, vielleicht 5 M. aŭdöstl. von Sacara (d' Anville); angebl. jetzt Kara, bey den Arabern Hharan el-Korein. cf. Assermani Biblioth. Orient, Tom. III, P. II. p. 562. sq.

Carraca, ae, Ptol.; St. der Enganei, in Gallia Trumpadana; i. q. Cara-

vacium.
Cerrue, Lucan. I, v. 104.; Plin. V,
24.; Eutrop. VI, 18; IX, 24.; Amm.
Marc. XXIII, 4.; Flor. III, 11.; Notit. Eccles.; Jornand. de Regnor. Success. p. 22.; Kadyan. Ptol.; Strab. XVI,
p. 514.; Steph.; Zosim. III, 12.; Charan, amis, Xadyan, bul.; Strab. XVII,
2.; Joseph. Ant. I, 7; 19.; Harun,
Gen. XI, 61. sq.; XII, 4; XXVII, 43.;
2. Reg. XIX, 12.; Josaia XXXVII, 12.;
Ezech. XXVII, 23.; Tob. XI, 1; Vulpat.: Colonia Carrenbrum, Kol. gat.; Colonia Carrenorum, Rol. Kugo., Mz. des Caracalla; Metropolis Carrenorum, Myrgon. Kagonvor, Mz. des Alex. Severus; Metropolis Colonia Carrenorum, Myroon. Kol. Kagonrov, Mr. des Gordianus; Charran, Hieronym.; Kaddar, Euseb.; Zonar.; St. in Mesopotamiem XXXII M. P. südöstl. von Bathmae, XXX sadl. von Edessa, heifst jetzt Harran, Charran, türk. St. im Paschal. Orfa, sec. Abulfeda Churrun, Prov. Diar-Modhar (im nordwestl. von dem Euphrat begrenzten Mesopotamien), u. liegt sec. Niebuhr 2 Tagreisen sudöstl. von Orfa. Therach, Abrahams Vater, starb auf se. Zuge nach Canaan daselbst. Crassus, von den Parthern geschlagen, flüchtete in diese St., u. wurde auf se. Flucht in die nordf. Gebirge Armenien's sec. Strab. XVI, 1., u. Dio Cass. XL, 25., bey dem Orte Sinnaca von Surena getodtet. Sec. Abulfeda hatten zu Haran die Sabier eine nach Abraham genannte Capelle, in welcher sie den Gott Lunus (Mond) unbeteten. Michaelis hält in

den Suppl. p. 933. die Ezech. genannte St. für Carra, in Arabien. Sec. Niebuhr Reiseb. Th. II. S. 410. lag Haran, e. kl. Ort, 2 Tagreisen südöstl. von Orfa (Edessa). Carreni, Kadópyvo, Steph.; Kadóatot, Dio Cass. XXXVII.; Einw.

Carrae; St. in Coele-Syrien, sud-

östl. von Heliopolis.

Carrea, Plin. III, 5. 16.; Pollentia, Plin. d. 1; VIII, 48.; Sil. Ital. VIII, v. 598.; Cic. XI, epist. 13.; Claudian. Bell. Get. v. 635.; Ilolevia, Polentia, Ptol.; Potentia, Harduin; Cluv.; St. der Statielli, in Ligurien, am Einfl. der Stura in den Tanarus; südwestl. von Alha Pompeja; jetzt Polenza, piemont. Mktfl., wo Marius die Cimbern, u. Stilico die Gothen schlug. Pollentinus, adj. (plebs), Sueton. Tib. c. 37. — Cluv. hält Pollentia, u. Potentia, cogn. Carrea für zwei Städte.

Carrectanum; kl. sardin. St. Carretto, in der Landsch. Acqui, Hzth. Montferrat.

Carrei, Plin. VI, 28.; Volk in Arabia Felix, mit der St. Carriata.

Carriata, Plin.; St. der Carrei, in

Arabia Felix.

Carricta; cf. Caricta.

Carrio Comitum; span. St. Carrion de los Condes, am Fl. Carrion, in der Prov. Toro, Königr, Leon.

Garrodünum, Ptol.; St., sec. Al. in d. Gegend des heut. ungar. Mktfl. Hradek, in der liptauer Gespsch.

Carrodunum, Ptol.; St. der Lygii, im östl. Germanien, westl. vom Fl. Vistula; heut. Tages sec. Cell. Radom, Hptst. der poln. Woiwodsch. Sandomir, 11½ M. sädl. von Warschau; sec. Kruse aber Zarnowice, kl. St. in der poln. Woiwodsch. (64 M. nördl. von) Cracau.

Carrodunum; St. in Vindelicien; jetzt Krainburg, baier. Mktfl., am Inn,

im Isarkreise.

Carrodunum (Carnodunum), Ptol.; St. in Pannonia Super., zw. der Mur u. Drau; sec. Kruse heut. Tages Czakotorn, Mktfl., 1\frac{1}{2} M. nordöstl. von Warasdin.

Carrofum; franz. St. Carroux, an der Charente, Dep. Vienne, mit e. ehemaligen Benedictiner-Abtey.

Carsagis; Ort in Armenia Minor,

am Euphrat.

Carsc, es; St. Kars des asiat.türk. Paschal. Turkomanien, am Fl. gl. N., Grenzfstg. gegen Persien.

Carseoli, orum, Liv. X, 3; XXVII, 9; XXIX, 15:; Vellej. Paterc. 1, 14.; Ovid. Fast. IV, v. 683.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Καφοιολοι, Ptol.; St. der Aequi, in Latium, auf der Grenze der Sabini, XV M. P. nordöstl. von Varia, X von Laminae, wurde im J. R. 454 röm. Colonie, im J. 1645 aufgefunden, u. heifst jetzt sec. Holsten. in ihren Trümmern Civita Carentia, unfern Arsoli. Carscolani, Plin. III, 12.; Carscolanus, adj., lex, Ovid. Fast. IV, v. 710.; Colum.

Carsici; Hafenert in Gallia Narbon., östl. von Citharista, westl. von Taurentus Portus; heut. Tages vielleicht Ciotat, Cioutat, Dep. Rhonemundungen, mit e. Hafen.

Carsidava, ac; St. in Dacien; jetzt Kuryma, in der Wallachei.

Carsiolis, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 20.; i. q. Carseoli.

Carsium, Tab. Peut.; Carsum, Kagoov, Ptol.; St. in Moesia Infer., unweit Capidava; heut. Tages Kerschowa, Hursowa; festo türk. St. am südl. Ufer der Donau, in Bulgarien.

Carsulae, Tacit, hist. III, 60.; Καρσουλοι, Strab.; St. in Umbrien, östl. von Tuder, įwestl. von Spoletium, nördl. von Narnia, die jetzt als Dorf Casigliano heissen soll. Carsulani, Plin. III, 14.; Carsulanus, adj., Plin. I, epist. 4.

Carsum; i. q. Carsinm.

Carsus; Fl. in Cilicien, entspr. auf dem Berge Amanus, siel ins Mare Internum, u. soll jetzt als Bach den N. Makerss führen.

Carta, Strab. XI.; vielleicht Zeudracarta, orum, Amm. Marc.; Σευδρακαρτα, Arrian. III, 25; St. in Hyrcanien, am östl. Ufer des Maxera, 7 Parasang. reg. sidwestl. von Oracana, 16 westl. von Estobara.

Cartama; Cartima, Insept.; Ort in Hispania Baetica; vielleicht der heut. Flecken Cartama, Königr. Granada, in der Nähe von Malaga. Im Jahre 1752 wurde e. Tempel des Apollo von phöniz. Banart hier ausgerraben.

niz. Bauart. hier ausgegraben.

Cartējā, Liv. XXVIII, 30; XLIII, 3.; Mela II, 6.; Caes. Hisp. c. 32; Plin. III, 1.; Anton. Itin.; Καφεια, Strab. III, p. 124.; Ptol.; Cartegia (Cartegia), Googr. Ravenn. IX, 43; Carpessus, Appian.; Crantia, Dio Cass.; St. in Hispania Bactica, am Fretum Gaditanum, nördl. von Calpe, östl. von Baesippo, angebl. von Hercules gegründet, hatte Gold - u. Silber - Bergwerke, u. heißt jetzt Rocadillo. Andere seizen sie unwalurscheinlicher auf die Stelle der heut. kl. St. Algesiras, in Andalusien, 2 M. westl. von Gibraltar, 2 östl. von Tarifa.

Cartejanus, adj., Plin.; Cartejensis, e, Caes. Hisp.

Carteja, sc. Olcadum; cf. Althaea. Cartemunda; dänische St. Kierteminde, an e. Mbusen der Insel Fünen.

Cartenna, ac, Plin. V, 2.; Cartinna, Mela I, 6.; Cartennae, arum, Anton. Itin.; öfterer Sing.; Gennadius, c. 77.; Kagrevyat, Ptol.; St. auf der Küste von Mauretania Caosar., westl. von Caesarea, östl. von Portus Magnus, war sec. Plin. d. 1.: Colonia Augusti, Legio Secunda, i. e. Colonia Militum Legionis Secundae, u. heifst jetzt Tenes, St. im Staate Algier; sec. Al. Mostagan, in der algier. Prov. Mascara. Cartennitanus, subst., u. adj., Notit, Mauret.

Cartennae; I. q. Cartenna.

Cartennus, Kagterros, ov, Ptol.; Fl. in Mauretania Caesur., fiel zw. Cartennae u. Arsenaria Colonia ins mittell. Meer.

Carteria, Plin.; Insel des Sin. Smyrnacus, an der Küste Ioniens.

Cartha; St. in Coele-Syricn, sudl.

Carthada, Solin. c. 27.; i. q. Car-

thago in Africa.

Carthaea, Plin. IV, 12.; St. auf der cyclad. Insel Coos. Carthaeus, u. Carthaeius, adj., Ovid. Metam. VII, v. 368

Carthaginienses, ium, Liv. XXIV, 48; XXXIV, 62; Justin. XXXI, 2; Cic.; Valer. Maxim. V, 6; Corn. Nep. Hamile. c. 1; Kaçıydovo, Strab. XVII, p. 572; Appian. Civ. IV, p. 995.; Themistius Orat. XXI, p. 260. sq.; Steph.; Polyb. I, 15.; Zonar. Tom. II.; Poeni, Virg.; Cic.; Plaut.; Puni, sec. Plaut.; Bewohner Carthago's, u. e. Theils der Nordküste Africa's, trieben Handel mit Acgypten, Persien, Indien, Phoenizien, Britannien, bemächtigten sich e. Theils von Sicilien, woraus sie der erste pun. Krieg vertrieb, Sardinien u. Spanien, wurden im zweiten pun. Kriege hart bedrängt, u. im dritten völlig besiegt.

Carthag iniensis, sc. Provincia; e. der drei von Diocletian geschaffenen Provv. von Hispania Tarracon., grenzte östl. an das mittell. Meer, närdl. an Tarracon. Propria, u. Callaccia, westl. an Lusitanien, südl. an Hispania Bactica, umfasste also Murcia, u. e. Theil von Neu-Castilien, u. das südl. Valensia. Hist, war Carthago Nova.

Carthaginiensis Regio, Strab. II, p. 90; XVII, p. 575.; das eigentl. Gehiet von Carthago, dessen südl. Theil Byzacena, der nördl. Zeugitana hiefs; jetzt der Stnat von Tunis, erstreckt sich vom Mbusen Cabes (Syrtis Minor), bis nach Algier, u. enthält 3,400 OM.

Carthago, inis, Flor. II, 2. 18. 61; III, 12.; Corn. Nep. Fragm. III, 16. 01; 111; 12.; Corn. rep. ragm. 11; 4.; Vellej. Patere, II, 15.; Plin. V, 7. 19.; Justin. IV, 2; XVIII, E. 5.; Mela 1, 7.; Entrop. IV, 12. 21.; Curt. IV, 4.; Liv. Epitom. 60.; 16. XXIX, 25.; XXX, 9. 24. 29.; Carthago Vetus, Cic. 9. 24. 29.; Carthago Vetus, Cic. Agr. I, c. 2; II, c. 19.; Acthic. Cosmograph.; Anton. Itin.; Oros. Hist. IV, 22.; Isidor. Hispal., Chronicon Wandalor.; Jornand. de Regnor. Success, p. 25. 30.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 10.; Carthago Magna, Isidor. Hispal.; \$\eta Kogzy\delta w\tau, \cdot vos, Strab. XVII, p. 572. sc.; XVIII, p. 572.; Polyb. I, 24. 29. 30. 72. sq.; III, 23. 33; XV, 5.; Appian. Punic.; Procop. Bell. Vandal. II, 4. 15.; Diodor. Sic. XIV, 78.; Dio Cass. XLIII, p. 238.; Sic. XIV, 78.; Dio Cass. XLIII, p. 238.; Colonia Carthago, Plin. V, 4.; Colonia Aurelia Carthago, Commodiana Pia Felix, Mzz, des Severus, Caracalla, u. Decius Trajan.; Tyria Urbs Virg.; Hptst. von Zeugitana, XV M. P. nordöstl. von Tunes, westl. vom Vorgeb. Hermaca, sec. Strab. u. Polyb. auf c. Halbinsel, wurde gegründet, sec. Al. 50 J. vor Troja's Fall, 1198 J. vor Chr. von e. gewissen Tzorus, od. Charchedon; sec. Al. 133 J. nach Trogleicher Zeit soll die damals schon ste-hende St.: Origo, den N. Cartha (Carthada) u. die Burg die Benennung Byrsa erhalten haben -; sec. Al. 883 vor Chr. von der aus Phonicien fliehenden Dido, Tochter des tyr. Königs Belus, u. Schwester des Pygmalion, der ihren Gatten, den Sigaeus, aus Habsucht er-mordete. Von ihr (η Καςχηδων πτισμα εςι Διδους, αγαγουσης εχ Τυρου λαου, Strab. XVIII, p. 572), u. den früher hier sich niedergelassenen Phoenices (Mela I, 7.), orhielt die nachmalige Nebenbuhlerin Rom's den phöniz. N. Cartha - Hadath (Nova Civitas, Solin. c. 27). Nach e. dreijährigen Belagerung, 145 Jahre vor Chr., zerstörte sie Scipio Aemilianus, u. hoh den 71 Jahrh. hin-durch bestandenen u. fast 120 J. gegen Rom sich vertheidigten Freistaat auf. C. Gracchus, Bruder des Tiberius, schickte 115 vor Chr. e. Colonie dahin, die erste außerhalb Italien; Jul. Caesar wurde, che er se. Plan, die Wiederherstellg. der St., ausführen konnte, er-mordet, u. erst Augustus Caesar bante sie, etwas von der alten Lage entfernt,

zum Theil wieder auf. Bald blühte sie in alter Herrlichkeit, wurde Hptst, von Africa (vix parens orbis populosa Poeni, Prudent. hymn. XVIII Martyr. v. 61.), im J. 439 aber von Genserich, K. der Vandalen, im sechsten Sec. von Belisar, u. zu Ende des siebenten (697) von den Arabern erobert u. zerstört, Auf ihren Trammern ist jetzt Mersa, St. im Staate Tunis, erbaut. Carthaginieneis, e, Cic.; Καρχηδονιαπος, adj., Strab. VI, p. 191.; Poenus, adj., Virg.; Prudent. d. l. — Punicanus, adj., Cic., auf Carth. Weise gemacht.; Punice, adv., Plaut.; Punicanus, adj., Cic., auf Carth. te Tunis, erbaut. Puniceus, adj., dux, Ovid.; Punicus, adj., literae, Cic.; bellum, Id.; malum, Plin.; pomum, Ovid.; arbor, Colum.; grana, Ovid.; Punus, adj. u. subst., Plaut. — Pygmalioneus, adj., Sil. Ital.; Phocwissus, adj. , Id.

Carthago; i. q. Artaxata, in Armenia Major.

Carthago Nava, Cic. Agrar. I, c. 2; II, c. 19.; Plin, III, 3.; Justin. XLIV, 3.; Entrop. III, 15.; Liv. XXVI, 42.; XXVIII, 17: cf. Jornandes de Regnor. Success. p. 36. sq. 56. 63.; Carthago Poenorum, Plin. III, 3.; Carthago apud Iberos, Solin. c. 23.; Carthago Spartaria, Anton. Itin.; Colonia Julia Nova Carthago Jonia Julia Nova Carthago, ex D. D. (decreto decurionum), Mz. des Augustus; Καινοπολις, Polyb.; Phoenissa, Polyaen.; St. der Contestani, in Hispania Tarracon., westl. vom Vorgeb. Scombraria, am Sin. Virgitanus von Asdrubal im J. R. 525 erbaut, ef, Strab. III, p. 109., wurde von Scipio im zweiten pun. Kriege erobert, erhielt von Caesur eine Colonie, wnrde unter Diacletian Hptst, von Carthaginensis, u, heifst jetzt Carthagena, St. Im Königr, Murcia, an e. Busen des mittell, Meores, Hannibal's Bleigruben konnten bey ibrem Reichthum an Silber noch eben so ergiebig seyn,

Carthaga Spartaria; L.q. Carthago Nova.

Carthago Votus, Kagyndav naλαια, Ptol.; St. der Hercaones, in Hispania Tarracon., nahe dem Einfl, des Sicoris in den Iberus; heut. Tages die kl. aragon, St. Cantavieja, District Alcanniz.

Carthago Vetus; bey Cic, i. q. Carthago.

Carthan (Karthan), Josua 32.; Kirjathaim, 1. Chron. VI. Josua XXI, St. des Stammes Naphthali, in Galilaca Superior.

Carthara, ac, Ptol.; vielleicht i. q.

Charta, Notit, Imp.; St. in Mesopota-micn, am Tigris, unweit Birtha, u. der heut. festen St. Tekrit, Paschal, Mossul,

Carthedon; i. q. Carthago. Carthus; kl. Fl. Cert, in Schott-

Carthusia Magna; Abtey Chartreux, la grande Chartreux, iu Dauphiné, 3 M. von Grenoble, wohin sich der heil, Bruno, Stifter der Carthäuser, e, geistl. Ordens, zu Ende des 11, Sec. in die Einsamkeit begab.

Cartilis; fester Ort in Mauretania Caesar., vielleicht östl. von der Mündg. des Chinalaph, nahe dem heut, Tenes,

Cartinna; cf. Cartenna. Cartris; Cimbrorum Promontorium; Jutia, Cluv.; Cell.; Jut-landia, Cell.; die Spitze des Chersonesus Cimbrica; das heut. eigentl. Jüt-kand, Nord-Jütland, dän, Halbinsel, grenzt ästl, an das Kattegat, u. an den kleinen Belt, nordwestl. an die Nordsec, südl. an Schleswig (Süd-Jütland), mit der Hptst. Wiborg. Juticus, adj.; Jut-landicus, adj. - Jutice, u. Jutlandice, adv. - cf. Chersonesus Cimbrica.

Carnanis, Ptol.; St. in Pontus Polemoniacus.

Caruentana Arz, Liv. IV, 55; cf. 1. 58.; in Latium bey den Volsci, auf der Grenze der Acqui, unfern Ver-

Carujadius; Carusadius; Geb. Karst, im illyr. Kreise Adelsberg (Krain). Carula; St. in Hispania Bactica, zw. Baesippo u, Ilipa; wahrscheinl. i. q.

Villa Nova Rivi. Carum Portus; i. q. Caria. Carumbus; franz. St. Caromb, Dep.

Vaucluse,

Carno, onia, Anton. Itin.; Tab. Peut.; St. in Batavorum Insula (Gallia Belgica), sec. Anton, XXXVII M. P. sudostl, von Trajectum, XV von Manna-ricium, XXII westl, von Harenacium, sec. Tab, Pout, aber XIII M. P. westl, von Castra Herculis, XIV östl, von Levaefanum; heut. Tages nicht Grave, an der Maas, sondern sec. Kruse Kuilenburg, niederl. St. am Leck, Prov. Sad-Holland, 6 M, westl, von Arnheim, 21 südöstl, von Utrecht,

Carura, Ptol.; St. im Innern von India intra Gangem, östl. von Tyndis, unweit Sora, u. 30 M, vom Oceanus Indicus, war die Residenz des Fürsten Cerobothras, u. hoifst jetzt Karur, St. am Amarabathi, Prov. Süd - Coimbettore

(Mysore).

Carura, so Paropamisadarum, Ptol.

Valg.; Cabura, Kaßovoc, Cod. Palat.; Orospana, Ogognava, Strab. XV, p. 197.; Ortopana, Amm. Marc.; Ortospana, ή Οφτοσπανα, Ptol.; St. der Paropamisadae, in Persien, leicht in der Nähe der heut. St. Candahar. Sie war der Mittelpunkt der Hptstrassen von Persien nach Indien -: durch Arachosia nach dem Indus -: u. durch die Geb. nach Bactriana, weshalb sie auch bey Strab. XV, ή εκ Βακτρων recodos heifst.

Carura, orum, Tab. Peut.; τα Κα-ουρα, Strab. XII, extr; XIV, p. 546.; St. in Phrygia Major, auf der Grenze von Carien, nahe dem Macander.

Carus; cf. Caris. Carus Vicus; Ort in Paphlagonien, südőstl. von Claudiopolis, nordwestl. von

Ancyra.

Carusa, ae, Plin. VI, 2.; Arrian.; Carussa, ac, Kagovooa, Scyl.; St. an der Küste Paphlagonien's, zw. Sinope u. dem Halys.

Carusadius; i. q. Carujadius. Dio Fortsetzg. des Geb. Ocra (Alpes Juliae). Carusates; ein von Crassus besieg-

tes Volk in Gallia Aquitan., um Auch (Dep. Gers).

Carussa; cf. Carusa.

Carnesa; savoy. St. Charonese, am

Fl. Arve, Prov. Faucigny.

Carpancas, ae; Geb. zw. Aemona (Pannonia Super.) , u. Celeja (Noricum); vielleicht der ganze Bergrücken zw. der Drave u. Save.

Carventue; St. in Latium. Car-

Carya; i. q. Caryae. Carya, ac, Καςνα, Ptol.; Ort in Peraca Rhodiorum (Carien), zw. Cau-

nus, u. Daedala. Caryae, Kaqvat, Pausan, Mess. c. 16; Id. Lacon. c. 18.; Carya, Kaqva, s, Steph.; St. in Laconica, etwa XVII I. P. nordl. von Sparta, V nordl, von M. P. nördl. von Sparta, V nördl. von M. P. nördl. von Daselbst hatte Sellasia, am Oenus. Diana Caryatis, Diomed. Gramm, III, p. 483., e. Tempel, Kagvaris, Logra Aοτεμιάος, και teory, Hesyoh., of. Pa-pin. Stat: Theb. IV, v. 225., an deren Feste die spartan. Jungfrauen feyerl. Tänze aufführten; jetzt. Kravada, sec. ruse. Caryus, adj., Stat. Garyac, arum, Liv. XXXIV, 26.;

Kaquat, Pausan. Arcad, c. 13, 14; Carya, ac, Vitruv. I, 1.; St. in Arcadien, Ala die Gricnordosti, von Pheneus, chen die Perser besiegt hatten, eroberten sie die mit den Letzteren verbundete St., hieben alle Manner nieder, führten

sher die Weiber in die Sclaverei, wo sie die niedrigsten Arbeiten verrichten mussten. Daher die Caryatiden (Caryatides, Vitruv. l. c.), weibl. Statuen an Gebauden, um Lasten zu tragen. Caryas, atis; Caryates, ium, Vitruv. l. c.; Einw. Caryatis, dis, femina.

Caryanda, Plin. V, 31.; Mela I, 16.; Καρνανδα, Strab. XIV, p. 972.; Scyl.; Herodot. IV, 44.; Insel u. Hafenst. im Sin. Jassius, zw. Bargylia u. Myndus, an der Küste von Carien, war Vaterland des Geogr. Scylax, u. soll heut. Tages Coracojan heissen, Caryandensis, e.

Carynia, Plin.; Flecken in Achaja. Caryones, Kagvoves, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaca, am östl. Ufer des Borysthenes, Nachbarn der Alanen.

Carysis; Insel im Nordwesten des

Sin. Glaucus, in Lycien.

Carystos, Plin, IV, 11, sq.; Mela II, 7; Martial. IX, epigr. 76.; Liv. XXXI, 45; XXXII, 16.; Tibull. III, eleg. 8.; Kaçuşos, Ptol.; Scyl.; Diodor. Sic. IV, p. 242.; Steph.; Strab. X, init.; St. auf der südl. Küste der Insel Eubeca, wast! von Gameatine. 56.! von Manne. westl. von Geraestus, östl. von Marma-rium, am Fusse des Ocha; jetzt Caristo, kl. St.; unwahrscheinl. sec. Dietz Castel KI. St.; unwanrscheint. sec. 110tz Gastel Rosso, nahe dem Cap d'Oros, Carystii, Liv. XXXV, 38.; Kagotsot, Thucyd. VII, p. 524.; Strab. X, init.; Carystius, adj., marmor, Plin. IV, 12; Insept. apGruter.; cf. XXXVI, 6; columellae, Plin. V, epist. 6.; cf. Strab. 1. d.; Carysteus, adj., Qvid.

Carystum; cf. Caristum. Casa, Flecken Gaiss, in d. Schweiz. Casa Caesaris; i. q. Caecilia

Castra. Casa Candida; Mktfl. Whithern, Landsch. Galleway (Sud - Schottland), auf der Küste.

Casa Dei; franz, Flecken Chasse

Dieu, in Auvergne.

Casa Runonia; Ort auf der Küste der Syrtis Major, östl, vom Fl. Cinyphus,

Casae; St. in Pamphylien, in den

Gebirgen. Casac Aniciorum, Anton. Itin.; Ort (Villa) auf der Küste der Regio Syrtica, westl. von Sabrata.

Casae Calventi, Anton, Itin.; Ort anf der Küste von Mauretunia Caesar., zw. Icosion u. Tipasa. Casac Doi Focdus; Theil vom

Canton Graubunden Caddé, Gotteshaus-bund, umfafste seit 1419 das Bisthum

Chur, u. das Thal Engadin. Hptst, ist

Casae Nigrae, Augustin. Retract. I, 21.; Ort in Numidia Massylorum, vielleicht in der Gegend des Berges Audus. Casennigrensis, e, Notit. Numid. — Hier war Donatus, Stifter der Donatisten zu Anfang des IV. Sec., Bischof.

Casalaqueum; span. Flecken Casalegas, am Tajo, in Neu-Castilien.

Casale; cf. Bodincomagus.

Casale Majus; befest. St. Casale Maggiore, am Po, in der mailand. Deleg. Cremona.

Casale St. Evasii; ) i. q. Bodin-Casalium:

) comagus. Casaloth; St. des Stammes Issaschar (Galilaca Infer.), am Fusse des Berges Tabor.

Casama, ae, Ptol.; Ort in Palmyrene (Syrien), auf dem Wege von Palmyra nach Damascus.

Casamari, Plin.; Volk in Acthio-

pien.

Casana, Cell.; Casanum; russ. Hptst. Kasan, Oson, des Gouv. gl. N., an der Kasanka.

Casancius, Cell.; Fl. Kasanka, bey der St. Kasan, im asiat. Russland, fällt

in die Wolga,

Casandra, Plin. VI, 25.; Insel des Sin. Persicus, an der Küste von Persis, vielleicht in der Nähe der Mdg. des Arosis.

Casandria; niederl. Ort Cassand.

auf der Insel Cadsand, Prov. Zeeland. Casanum; cf. Casana.

Casanum ad Adduam; mailand. Flecken Cassano, am Fl. Adda.

Casape, Ptol.; St. in Hyrcanien. nordöstl. von Adrapsa, nordwestl. von Metropolis, 70 Parasang. Reg. südöstl. von der Mdg. des Ochus.

Casaraetonia; kl. african. St. Ca-

saricton, im Staate von Tunis.

Casbia, ac, Ptol.; St. in Lycaonieu,

zw. Canna u. Adopissus. Casbon, ex Cell; Chasphor, Χασφως, 1. Maccab. V, 26. 86.; Χασπως, Complut.; Chasphomia, Χασ-φωμια, Joseph. Ant. XII, 12.; Chesbon, Vulg.; St. in Galaaditis, die Ju-das Maccabaeus einnahm, u. sec. Calmet i. q. Hesbon seyn soll.

Cascale; span. kl. St. Cascaes, in Estremadura, am Vorgeb. Rocca, westl.

von Lissabon.

Cascantum, Kagnavrov, Ptol.; Municipium Cascantum, Mz. des Tiberius; St. der Celtiberi, in Hispania Tarracon., sudl. vom Iberus, sudöstl. von Gracurris; heut. Tages Cascante, St. in Navarra, 13 M. südl. von Tudela, 2 südőstl. von Corella. Cascantenses. Plin. III, 3.

Caschara; St. in Mesopotamien,

woselbst e. rom. Besatzg. lag.

Caschovia, ac, Cell.; Steph. Za-mos.; Cassovia; Bormanum, sec. Al. Gormanum, Ptol.; St. der Jazy-ges, in Dacien; heut. Tages Caschau, Kassa, Kossice, St. in der abaujvarer Gspsch. (Ober-Ungarn), am Fl. Hernath, Kundert.

Casdim, A. T.; i. q. Chaldaei. Casellum; i. q. Castellum Morino-

Cashilia; Cassilia; kl. irland. St. Cashel, am Fl. Sewer, Prov. Moun-

Casia; Vorgeb. Carmanien's, unfern

der Mdg. des Hydriaces.

Casia, Ptol. VI, 15.; Landsch. in Scythia extra Imaum, zw. Auxacitis u. Achasa; die heut. kleine Bucharci, Kaschgar, im Westen durch den Mustag von der großen B. geschieden. Hptst. ist Jerken, Yarkand.

Casii Montes; Geb. in Scythia extra Imaum, zog sich bis nach Serica, u. vielleicht bis zum gelben Fluss, Hoan-Ho hin.

Casii, Strab.; Bewohner der Insel Casos.

Casilinum, Liv. XXII, 13. 15. 16; XXIII, 14.; Plin. III, 5.; Vellej. Paterc. II, 61.; Caes.; Cic. Philipp. II, 40.; Tab. Peut.; St. in Campanien, am Vulturnus, nordwestl. von Capua, fiel während der pun. Kriege in Trümmer, u. heifst jetzt Nova Capua. Einw. Ca-silinenses, Cic. de Juyent. II, 7.; Casilinas, atis; Casilinates, Valer. Max. VII, 6.; Casilinensis, c; Casilinus, adj., Sil. Ital. — cf. Capua.

Casilinus; Fl. in Campanien, entspr. in den Apenninen, u. fiel ins Mare

Tyrrhenum.

Casimiria; kl. preuss. St. Casimir, Rgbz. Posen, wo Carl XII., König von Schweden, bey Kalisch geschlagen, am 10. Oothr. 1707 den General Patkul grausam hinrichten liefs.

Casimiria ad Vistulami Casimir, Casimiria Calisiensis in d. poln. Palatinatus; Lublin, Ka-Casimiria Masovia; lisch, u. Ma. sovies.

Casinomagus; Ort in Gallia Aquitan., vielleicht südl. von Auch, süd265

weetl, von Toulouse, in der Nahe von Lombez; sec. Al. Coulogne — Colo-nia —, Flecken in Gascogne, 7 M. westl, von Toulouse,

Casinum, Liv. XXVI, 9.; Varro LL. VI, 3.; Cic. Philipp. II, 41.; Front. de Colon.; St. der Volsci in Latium, östl. vom Liris, südöstl. von Aquinum, wurde im J. der St. R. 442 e. Colonie, u. beisst jetzt in ihren Ruinen San Germano, bey dem Berge Casino, Prov. Terra di Lavoro. Casinas, atis, ager, Cic.; Liv. XXII, 13.

Casinus; Fl. in Latium, fallt bey Interamna in den Liris, u. heisst jetzt

Casinus, siv. Cassinus Mons, neapol. Berg Casino, Prov. Terra di Lavoro, auf welchem der heil. Benedict im J. 530 ein Kloster stiftete.

Casiorum Insulae, Kacıw vycoi, Strab. X, extr.; kleine Inseln des ägäischen M., unfern Casos, südl. von Carpathos.

Casiotis; Cassiotis, idis, Kacσιωτις, Ptol.; Chadsaie, od. Kahdsaie. Copt.; Landsch. im Osten von Aegyptus Infer., von Pelusium bis Rhinocolura.

Casiotis, Cassiotis, idis, Ptol.; Landsch. in Syrien, zw. dem Orontes u. dem Libanon.

Casistus; cf. Casystes.
Casium; To Kasior, Ptol.; Cassium, Anton. Itin.; Tab. Peut.; St. in
Casiotis (Aegyptus Infer.), am Berge
Casius, die heut. Tages Carich, sec. Burckhardt aber Katiek heissen soll.

Casius, Mela I, 10; III, 8.; Plin. V, 12. 13.; cf. Spartian. in Hadrian. c. 14.; το Κασιον, Strab. XVI, p. 523; XVII, 548.; Herodot. II, 6; III, 5.; Steph.; Berg in Aegyptus Inferior, auf dem sudwestl. Ufer des Sees Sirbonis, mit e. Tempel des Jupiter Casius (Isqov diog Κασιου, Strab. XVI; Joseph. Bell. IV extrem.), u. dem Grabmal des hier ermordeten Pompejus M., Strab., Plin. Casius, Plin. VI, 13.; Fl. in Alba-nien, hoifst hent. Tages Amur, Samur,

u. mündet bey Derbent.

Casius, Ptol.; Geb. in Scythia ex-tra Imaum, vielleicht nordöstl. von Emodii Montes, u. bis nach Serica hin sich

erstreckend.

Casius, Amm. Marc. XIV, 8. 26; XXII, 33.; Plin. V, 22.; Κασιος, Ptol.; Strab. XVI, p. 517.; Dionys.; Cassius, Kaccios, Euseb. Pracp. Evang. I, 10.; Berg in Casiotis, od. sec. Cell. in Seleu-

cîs (Syrien), südöstl. von der Mdg. des Orontes, südl. (bey) Antiochia, vom Taurus bis zum Libanon. Auf dems. c. Tempel des Jupiter Casius. cf. Solin. c. 36.; Spartian, in Hadrian. c. 14.

Castetum (Casseletum); Castellum Morinorum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Cluv.; Casellum, od. Cassel-lum, Guil. Brito; St. in Gallia Belgi-ca; XXVII M. P. östl. von Bononia; die heut. kl. franz. St. Cassel, Montcassel, Dep. Nord, 2½ M. nordöstl. von St. Omer, 4½ nördl. von Bethune.

Casluhim, Gen. X, 14.; 1. Chron. I, 12.; Χασμωνιειμ, Χοσλωνιειμ, LXX.; cf. Psalm. LXVIII, 32.; Pentaschocnitae, Targ. Hieros; Volk, stammte von Mizraim (Aegyptier) ab, u. ist sec. Bochart Phal. 4, 31; Schulthess. i. q. Colchi, die sec. Herodot. Aegyptier wa-Andere denken an die Cilices. Forster Epp. ad Michael. an die Landsch. Casiotis, in Aegypten; u. Hiller Syntagm. an die Solymi, in Pisidien.

Casmara; St. im östl. Mauretania Caesar., zw. Aquae Calidae u. Bida; muthmassl. jetzt Herba.

Casmena, Kacusen, Herodot. VII, 155.; Casmenae, Κασμεναι, Thucyd. VI.; St. in Sicilien, unfern Motyca, von den Syracusanern erbaut; jetzt Scicli, St., Intendanz Siragossa, am Fl. gl. Namens.

Casos; i. q. Achne. Casos, Ptol.; Strab.; St. auf der In-

sel Achne, Casos. Casos, Plin.; früher Astrabe; Insel des acgacisch. Meeres.

Caspatyrus; St. der Gandarae, in India intra Gangem, auf dem westl. Ufer des Indus, wo sich Scylax auf Be-fehl des Darius Hystaspis, zur Erforschg. der auf bevden Seiten dies. Fl. liegenden Länder einschiffte, dann von der Mdg. des Indus bis in den Sin. Arabicus segelte, u. nach 30 Monaten in Aegypten landete; angebl. jetzt Tsuchparch, irrig sec. Al. Cabul.

Casperia, Virg. Aen. VII, v. 714.; Vib. Seq.; Casperula, Sil. Ital. VIII, v. 416.; St. der Sabini (Sabina), an der Quelle des Himella (u. am Einfl. des Avens in die Tiber), nördl. von Cures; wahrscheinl. heut. Tages Aspra, Flck-ken, am Fl. Aja, zw. Terni u. Tivoli, od. nördl. von Aspra, im Thale Prescu-

Casperula; i. q. Casperia. Caspiae Portae, Mela I, 15.; Plin.VI, 13. 15.; Κασπιαι πυλαι, Strab. XI, p. 361; XVI, p. 512.; Ptol.; Ar-

266 .

rian, Exp. Alex. III.; Isidor, Charac.; cf. Dionys. Perleg. v. 1039.; Procop. Goth. IV, 3.; — Sucton. Nero c. 19.; u. Tacit. Hist. 1, 6; cf. Ann. VI, 33. (Caspia Via), aber verstanden unter Caspine Portae, Caspiarum Claustra wohl Caucasine Portae; Gebirgspass zw. Medien u. Hyrcanien, welcher zu den Tapures führte, u. östl. von Raga, zw. den Gebiren Harka - Koh, u. Siah - Koh, etwa 24 M. südöstl. von der heut. St. Ferrabad lag. Durch ihn zog Darius kura vor Alexander M.

Caspiana, Kaoniary, Strab. XI, p. 346.; Ptol.; Landstrich in Albanien, sec. Ptol. in Armenien, langs dem Cy-rus. Von ihm, od. se, Bewohnern, den Caspii, hatte das casp. Meer den Namen.

Caspiani, richtiger Caspii, Corn. Nep. Datam. c. 8.; Plin. VI, 13.; Ptol.; Κασπιος εθνος, Strab.; Caspiadae, Val. Flace.; Volk in Media Atropatone, wohnte sec. Epitomat. Strab. theils westl. von den Cadusii, am casp. M., u. am Fl. Cambyses, theils in der Nachbarsch. der Parthi, an Caspiae Portae. Ihre Wohneitze sucht man im Süden der heut. russ. Prov. Schirwan. Caspiacus, adj., Stata Caspinus, adj.; Avien.; Caspius, adj., Plin.; Horat.; Tacit. Ann. VI, 83.

Caspii, sec. Mela I, 19.; i. q. Coraunii Montes.

Caspingium, Tab. Peut.; St. in Batavorum Insula (Germania Inferior), XVIII M. P. von Tablae; sec. Cell. heut. Tages vielleicht Asperen, in Sudholland, 11 M. nordöstl. von Gorkum, 14 südwestl. von Kuilenburg. cf. Aspera.

Caspira; St. in Caspiria (India intra Gangem), am Hydaspes, 50 Parasang. nordöstl. von Taxila, 112 nordöstl.

von Mallorum Metropolis.

Caspiraci; Bewohner von Caspirla,

in India intra Gangem.

Caspiria; Landsch. in India intra Gangem, zw. den Quellen des Acesines, u. Hydnspes; jetzt Caschemir, Cashe-mere, Landsch. in Afghanistan, Kabulistan, wird vom Dschalem (Hydaspes) ma u. Fruchtbarkeit das indische Paradies genannt.

Caspium; span. Mktfl, u. Schloss Caspe, am Ebro, in Aragonien,

Caspium Mare, Curt.; Mela I, 2; II, 5. 6,; Amm. Mare. XXIII, 23.; Corn. Nep. Fragm. VIII. 4; Hieronya, ad Ezech. XXXVIII. 2.; Plin. VI., 9. 13, 16. 25.; Caspium Pelagus, Mela I, 19.; Caspius Sinus, Mela.; Jornand, de Reb. Getic. p. 84. 87. 89.; ή Κασπια θαλαττα, Strab. II, 83; XI,

p. 852. 863.; Diodor. Sic. XVII, 75.; 7 Κασπια θαλασσα, Arrian. VII, p. 477.; Herodot. I, 203. sq.; το Κασπιον, Strab. XI, p. 342.; Ptol.; Hyrcanium Ma-re, Plin. VI, 13. 16.; Hyrcanum Mare, Prop.; Hyrcanus Sinus, Mela; ή Τοχανία θαλαττα, Strab. II, p. 83., Diodor. Sic. l.c.; ή της Τοχανίας θαλαττα, Polyb. V, 44.; sec. Herodot. c. Landsee, sec. Strab. u. Plin. aber e. Busen des Oceanus Scythicus; Mecr in Asicn, dessen westl. Theil Caspium M., der östl. aber Hýrcanum M. hiefs, lag sw. Scythia intra Imaum, Hyrcanien, Atropatene, Albanien, n. Sarmatia Asiatica; jetzt das fischreiche caspische Meer (Mar di Sala, di Bachu), zw. Persien, Tatarei, Russland, Georgien, ist 150 M. lang, 26-90 breit, u. hat an den Küsten süsses, übrigens aber bitteres Wasser.

Caspius; doppelter Berg: a) sec. Ptol. im Westen von Media Atropatene, an der Grenze von Armenien, südl. vom Araxes, vielleicht Matiani Montes des Strab.; - a. b) sec. Isidor. Charac. auf

der Grenze von Parthien.

Cassandas niederl. Insel Cadsand, Casand, Prov. Zeeland.

Gassandra, Plin. VI, 25.; Insel an der Küste von Possis, zw. Philos u. Ara-

Cassandrea, Liv. XLV, 11. 30.; Cassandrea, Plin. IV, 10.; Liv. c. l.; Mela II, 3.; Κασσανδοεια, Strab. VII.; Colonia Julia Augusta Cassandrensis, Mzz. des Nero, Vespasian u. Nerva.; früher Potidaca, Plin. l. e.; Horidaia, Scyl.; Strab.; St. in Macedonien, auf der Grenze von Chalcidice u. Pallene, die Cassander, K. von Macedonien, nahe d.Sin. Thermaicus erbaute. Cassandrenses, ium, Liv. XLIV, 10.; Paul. Lex ult. Dig. de Cons., Einw., welche das jus italicum genossen. Cassandreus, Ovid.; l. q. Cassandrensis, e. Cassangita; i. q. Sanctio. Cassanitae; Volk auf der Kuste des

Sin. Arabicus, in Arabia Felix.

Cassanum; Cassiannm, Warnefr. de Gest. Longob. II, 17.; Cosanum; neapol. St. Cassano, am Coscile, Prov. Calabria Citra.

Casseletum; cf. Caslotum. Casseletum; niederl. Mktfl. Chatelet, Prov. Hennegan, am östl. Ufer der

Sambre, 31 M. südwestl, von Namur.

Casselium; | i. q. Cassella,

Cassella, ac, Cluv.; Cassellac, arum, Sch.; Luon.; Casselia, Bert.; Casselium; Cassilium; Cassula; Castellum Cattorum, Clav.; Castellum ad Fuldam; Hptst. Cassel in Kurhessen, Prov. Nieder-Hessen, 16 M. sudl. von Hannover. Auf dem Carlsberge der 1 St. weiten Wilhelmshöhe das 224 F. im Durchschnitte enthaltende große achteckige Gebäude, Cascade, auf dessen plattem Dache, auf c. 96 F. hohen Pyramide, c. 11 Fuß hohes kupfernes Fußgestell sich befindet, das die 31 F. hohe kupferne Bildsäule des Hercules trägt, in dessen Keule sechs Personen Platz finden. Von jenem Gebäude, auf welches 842 Stufen führen, sturzen die Cascaden in verschiedenen Abtheilungen herab, bis sich endl. das Wasser in ein Bassin sammelt. Casselanus, adj., Luen.

Cassellae; cf. Bodincomagus. Cassellae; i. q. Cassella.

Cassellium; i. q. Castellum Morino-

Cassera; kl. St., auf der Halbinsel

Athos (Macedonica), am Fusse des Berges Athos. Cassi (Cassii), Caes. V, 21.; Volk

in Britannia Romana, wahrscheinl. im hent. Berkshire, sec. Al. in Hertford.

Cassianum; cf. Cassanum.

Cassilia; cf. Cashilia.

Cassiliacum, Notit. Imp.; St. in Rhatien, 11 M. nördl. von Vemania, 41 nordwestl. von Cambodunum; jetzt sec. Leichtlen Kisslegg.

Cassilium; i. q. Cassella.

Cassinomagus; St. in Gallia Aquitania Prima, 8 M. von Augustoritum; muthmassl. heut. Tages Chassenon.

Cassinum; i. q. Casinum.

Cassinum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 26; IV, 18; VI, 2. 40.; Cluv.; Ort Monte Casino, auf dem Berge gl. N., in der neapol. Prov. Terra di Lavoro.

Cassinus Mons; of. Casinus Mons. Cassiopaci, Plin. IV, 1.; Κασσω-παιοι, Strab. VII, p. 224.; Μπ. ap. Ur-sin.; Volk in Cassopia (Epirus), um Cassiepe, Bey ihnen lagen Acherusia Palus, Buchactium, Elatria, u. Pandosia,

Cassiopacum Promontorium, Ptol.; Vorgeb, auf der nordöstl, Küste

der Insel Corcyra.

Cassiape, Sucton. Nero c, 22.; Kas-6ιοπη, sec Strab, VII, p., 224.; Cassio-peja, Gellius, XIX, incunt.; St. in Cassopia (Epirus), südl. von Elaca, nördl, von Comarus Portus Major. Hier stand sec, Sucton.: ara Joyis Cassii.

Cassiope, Κασσιοπη, Ptol.; St. in Cassopia, auf der Grenze von Thesprotia; angebl. d. heut. am Sec Acherusia liegende Hptst. Janina d. Sandschjakat gl. N.

Cassiope, Κασσιοπη λιμην, Ptol.; Strab. VII, p. 224.; Hafen auf der südwestl. Küste von Chaonia (Epirus), sudl. von Posidium, nordl. von Buthrotum. Von Cassiope bis nach Brundisium betrug die Ueberfahrt χιλιοι και τριακοσιοι 5αδιοι.

Cassiope, Plin. IV, 12.; Cic. XVI, epist. IX ad Tiron.; Κασσιοπη, Ptol.; St. im Nordosten d. Insel Corcyra; d. hcut. Flecken Cass.ope, Cassopo, auf Corfu, mit e. schönen Hafen. Hier stand sec. Plin. cin Tempel d. Jupiter Caassius.

Cassiopeja; cf. Cassiope.
Cassiotis; i. q. Casiotis.
Cassipolis, Plin. vielleicht i. q.
Serropolis, Zedonzolis, Ptol.; St.

in Cilicia Propria, in d. Gegend v. Mallus. Cassiterides, Mela III, 6.; Plin. IV, 22; VII, 56.; Cassiteridum Insulae, Cell.; Kassiterides, Diodor. Sic. V, 38.; Herodot. UI, 115.; Ptol.; Strab.; Dionys. Perieg. v. 62.; Silures, um, Solin. c. 22.; sec. Salmas. in Mss. Silura, as, u. nach e. Rand-glosse Sillinae Insulae; Sylina Insula, Sulp. Sever. Hist. S. II, 51.; Hesperides; Silvestres; Inseln an der südwestl. Küste von Britannia Romana, südwestl. von Bolerium Promontorium, gaben den Phöniciern, ihren Entdeckern, reichlich Zinn u. heissen jetzt Scilly, les Sorlingues, Gruppe von 145 Inseln u. über 1000 nackten Felsen, 25 M. von Cornwall. Bewohnt sind: Brehar, Sampson, St. Agnes, St. Mar-tins, St. Marys u. Trecco. Unter den Römern bearbeiteten Verbrecher die dasigen Bergwerke. Einige ziehen: Limnus, Plin. u, Ptol, in Silimnus verwandelnd, hieher,

Cassium; cf. Casium,

Cassius; i. q. Casius.

Cassivelauni, Caes. V, 11. 18.; Volk in Britannia Romana.

Cassopia, Κασφωπια, Steph.; Scyl.; ή Κασσοπαιων χωρα, Strab. VII, p. 224.; Κασσωπεια, Harpocrat.; Landsch. in Epirus, grenzte östl, an Molossis u, Athamania, nördl, an Theaprotia, westl, an Jonium Mare, u. südl, an Ambracius Sinus,

Cassovia, Cluv.; cf. Caschovia. Cassubia, Cluv.; Gassubiac Ducatus, Cluv.; chemal. Hith, Cassuben, in Hinter-l'ommern, gronzte nordl, an die Ostsee, u. dehnte sich längs der Weichsel, bis einige Meilen von Stettin aus.

cassula; cf. Cassella, Plin. V, 27.; Castabala, orum, Plin. V, 27.; Κωτωβαία, ων, Ptol.; Steph.; (Κατωβαίλα), Notit. Cilic. Sec.; Castaba-lum, Curt. III, 7.; Catabolum, Anton. Itin.; St. in Cillcia Campostris, nordwestl. von Issas, sec. Ptol. unweit Mopsvestia, sec. Anton. XXVI M. P. von Aegae, XVI von Bais, XXXII von Alexandria.

Castabala, orum, Plin. VI, 3.; Καςαβαλα, Strab. XII, init.; St. in Tyanitis (Cappadocia Magna), unfern Caystra, δεtl. von Cybistra, am Tauras. Hier hatte Αφτεμις ή Περασια c. Tempel.

Castabalum; f. q. Castabala.

Castaca; cf. Castulo.

Castacius Sinus; Mbusen am Bes-

Castagnedolum; sardin, kl. St. Castagnedoli, im Hzth. Genua.

Castalia, Virg. Georg. III, v. 291.;
Horat.; Καςαίια, Pausan. Phoc. c. 8.;
Pindar. Pyth. od. I, v. 74.; e. den Musen u. dem Apollo gehelligte Quello in
Phocis, unfern Delphi, entsprang am
Parnass, nahe dem Tempel des Apollo.
Castalia, idis, adj. f.; Castalides, u.
Castalides Sorores, Martial. IV, cpigr.
14.; i. q. Musac.; Castalius, adj., aqua,
Horat., arbor, Propert.; i. c. Laurus
nobilis, Lina.; umbra, Tibull.; antrum,
Ovid.; i. q. Apollineum.

Castalia; Quelle in Syrien, in der

Nahe von Antiochia.

Castalon; cf. Castulo.

Castāna; Castanasa, Mela; Καςαναια, Steph.; Lycophr.; Casthanaca, ae, Plin. IV, 8.; Κασδαναιη, Herodot. VII, 183.; of. Nicand. Alexiph. v. 271.; St. auf der Küste von Magnesia (Thessalien), am östl. Fuße des Pelion, etwa XII M. P. nördl. von Spalathra; jetzt Kastania, sec. Kruse. Von ihr soll Castanea Nux den Namen haben. Castanea Nux den Namen haben. Castanea, adj.

Castanaea; cf. Castana.

Castanedolum; mailand. St. Ca-

stagnedolo, unfern Brescia.

Castanera; portug. Flecken Castanera, am Tajo, Landsch. Estremadura. Castania; St. in Apulia Peucetia, unweit Tarentum; heut. Tages Castellaneta, St., iu der Prov. Terra d'Otranto.

ncta, St., iu der Prov. Terra d'Otranto.

Castanovitium; St. u. Fstg. Castanowitz. Costanowitz. Kostanitza, in

stanowitz, Costanowitz, Kostanitza, in Croatien, auf e. Insel der Unna.

Casteletum; kl. franz. St. Catelet, an der Schelde, Dep. Aisne (Picardie).

Castella; Castilia, Čell.; span. Könige. Castilien, grenzt östl. an Murcia, Valencia, Aragonien, Navarra, u. Biscaya; nördl. ans Meer u. an Asturien; westl. an Loon u. Estremadura, südl. an Andalusien u. Murcia, u. wird durch o, Gob. in Alt - u. Nou - Castilien gothellt. Castilianus, adj., Cluv.; Luen.; Castilionsis, e, Luen. cf. Celtiberia.

Castella Aurca, Cluv.; Cell.; Terra Firma, Cell.; ehemal. span. südamerie. Vicekönigr. Neu-Granada, seit dem 24. Septbr. 1821 Republik Columbia, grenzte als Königr. östl. an Brasilien, nördl. an das caraib. M., westl. an den stillen Ocean, u. südl. an Peru. Die Republik Columbia umfaßt Carracas, Nen-Granada, Veragua u. Panama, grenzt östl. an das atlant. M., an Guiana u. Brasilien, nördl. an das caraib. M.; westl. an Mexico u. an den stillen Ocean, u. südl. an Rio de la Plata, Peru u. an Brasilien.

Castella Nova, Cluv.; Cell.; Castilia Nova, Cluv.; span. Königr. Neu-Castilien, enthält die Provv. Madrid, Toledo, Guadalaxara, Cuenca u.

La Mancha.

Castella Vetus, Cluv.; Cell.; Castilia Vetus, Cluv.; span. Königr. Alt-Castilien, begreift die Provv.

Burgos, Soria u. Segovia.

Castellani, Plin.; Ptol.; Volk in Hispania Tarracon., am Fufse der Pyrenäen, mit den Städten Basi, Bedesa, Egosa (Engosa), u. vielleicht Besendunum.

Castellanus, siv. Castellénsis Comitatus; baier. Grisch. Castell, am Steigerwalde, im Untermainkreise. Castellarum; kl. savoy. St. Cha-

stelan om El Bounhoillon

stelar, am Fl. Bourboillon.
Castellio; kl. franz. St. Chatillon,
am Azergue, Dep. Rhonemündungen.

Castellio ad Ararim; franz. Mktsl. Chatillon sur Saone, Dep. Was-

Castellio ad Augerim, siv. ad Ingerim; franz. St. Chatillon sur l' ladre, am Indre (Touraine). Die Umgegend hiels Brenne.

Castellio ad Carim; franz. Mktfl. Chatillon sur Cher, am Cher (Blaesois). Castellio ad Ingerim; i. q. Ca-

stellio ad Augerim.

Castellio ad Ligerim; franz. St. Chatillon sur Loire, an der Loire, Dep. Loiret (Berry).

Castellio ad Lupiam; franz. St. Chatillon sur Loing, an der Loing,

in Gatinois.

Castellio ad Matronam; kl. franz. St. Chatillon, unfern der Marne,

Dep. Marne (Champagne).

Castellio ad Separam Nannetensem; franz. St. Chatillon le chateau, Chatillon sur Serre, am Zussl. der Quint u. Sevre Nantoise, Dep. deux Sevres (Poiton).

Castellio ad Sequanam; franz. St. Chatillon sur Scine, an der Seine, Dep. Cote d'Or (Burgund), 51 M. südwestl. von Clairanx, 5 südöstl. von Bar sur Seine. Congress im J. 1814.

Castellio Burgundiae; St. Chatillon les Dombes, Chatillon sur Chalaronne, nahe der Chalaronne, Dep.

Castellio Inferior; schweiz. Dorf Nieder - Gestelen, Canton Wallis.

Castellio Medulci; franz. Mktfl. Chatillon de Medoc, in Guienne.

Castellio Nivernensis Tractus: franz. Flecken Chatillon en Bazois, am Canal Nevers, Dep. Nièvre (Nivernois).

Castellio Pedemontii; kl. piemont. St. Chatillon, Hzth. Aosta, am Fl. Doria Baltra.

Castellio Pictaviae; kl. franz. St. Chatillon sur Sevre, an der Loue,

Dep. deux Sévres (Poitou).

Castellio Piscaria; Castilio; Flecken Castiglione, am toscan. M., u. am Lago di Castiglione.

Castellio Superior; schweiz. Dorf Ober - Gestelen, Canton Wallis.

Castellionum; kl. piemont. St. Castiglione, Mkgrfsch. Saluzzo, am Fl. Vraita.

Castellodunum; Castrodunum; Dunum; franz. St. Chateau - Dun, am Loir, Dep. Eure u. Loir (Blaesois).

Castellum; wahrscheinl. i. q. Munimentum Trajani , Amm. Marc. XVII, init.; großherz. hess. St. Cassel, Castel (von Trajan u. Julian ausgebessert), am östl. Rheinufer, Prov. Nieder-Hessen, mit Mainz durch e. Schiffbrücke verbunden. Im J. 1822 fand man in der Gegend e. Grab mit e. Schädel e. zur Zeit der röm. Invasion zu uns gekommenen Aethioperin, Bronzering, Isisbild, 2 parth. Königsmünzen

Castellum; sec. Leichtlen Castel: a) bey Bleichheim, 3 M. nördl. von Emmendingen; — b) bey Schliengen, 1 M. sudl. von Neuenburg, östl. vom Rhein; — c) südl. von Schönau, am Fl. Wiese, 2 M. südöstl. von Badenweiler.

Castellum; sec. Leichtlen Castelberg: - a) bey Gengenbach, östl. vom Fl. Kinzig, 1½ M. südwestl. von Op-penan; — b) ½ St. südöstl. von Em-mendingen; — c) ½ St. nordwestl. von Waldkirch; — d) ½ St. nördl. von Sulzburg; — e) bey Achkarn, 11 M. süd-westl. von Endingen, nördl. von Alt-Breisach.

Castellum; Ort der Boji, in Gallia

Cispadana, südwestl. von Faventia. Castellum; Ort in Galilaea Infe-ferior, unfern Tiberias, am See Genezareth.

Castellum, Tacit. Germ. 29.; Castell auf dem Berge Taunus, in der Nähe von Mattiaci Fontes, nordöstl. von Magontiacum. Drusus erbaute dasselbe u. Germanicus besserte es wieder aus.

Castellum, ac. ad Acnum, Tab.

Peut.; cf. Batava Castra.

Castellum, siv. Castrum Salinarum; franz. St. Chateau Salins, an der Seille, Dep. Meurthe.

Castellum ad Fuldam; i. q. Cassella.

Castellum Album; i. q. Albicastrum.

Castellum Amerinum; Tab. Pent.; Ort in Etrurien, XII M. P. von Falerii,

nach Lac. Vadimonis zu.

Castellum Angeli, Luen.; Mo-les Hadriani, 1d.; die Engelsburg, Citadelle der St. Rom, sonst das Mausoleum des K. Hadrian, hängt durch e. 1500 Schritte langen Gang mit dem Vatican zusammen.

Castellum Aquarum; cf. Aquae. Castellum Arianorum; strum Novum Ariani; franz. St. Castel-Naudarcy, Dep. Aude (Langue-doc), am Canal Midi. Schlacht im J. 1632, in welcher der nachmals enthauptete Herzog von Montmorenci gefangen genommen wurde.

Castellum Asense; span. Schloss Castel d' Asens, in Catalonien. Castellum Baldum; venet. St.

Castel Balde, an der Adige, Prov. Pa-

Castellum Batavinum; cf. Bacodurum.

Castellum (Castrum) Bilitionis; cf. Baltiona.

Castellum Cattorum; i. q. Cas-

sella. Castellum Cucullis, Engipp. Vit. S. Severin. c. 9.; Cucullae, u. Cu-culli, Cell.; Cuculle, Tab. Pcut.; Ort im Westen von Noricum Ripense, zw. Jovavum (Juvavia), u. Vacorium.

Castellum Durantium; strum Durantis; Urbania; papstl. St. Castel Durante, Urbania, am Fl. Metauro, Deleg. Urbino.

Castellum Episcopi; Flecken Bischoffs - Castel , engl. Grisch. Shrop ,

Castellum Fabatianum; Ort in Numidia Massylorum, unfern Cirta.

Castellum Firmanorum, Plin. III, 13.; Ort, vielleicht in Picenum.

Castellum Gubernium; kl. St. Governolo, am Fl. Mincio, Prov. Man-

Castellum Heraldi; Castrum Airaudi; franz. St. Chatelleraud, Chatellerault, an der Vienne, Dep. Vienne (Poitou).

Castellum Holmium; Flecken Castelholm, in Schweden.

Castellum Hunnorum; kl. preuss. St. Castellaun, am Fl. Drim, Rgbz. Coblenz, mit Trümmaern e. Schlosses (Castelhun), auf dem Hundsrücken.

Castellum Ictium; franz. St. l' Isle Jourdain, am Save, Dep. Gers (Armagnac in Gascogne).

Castellum in Tauno; i. q. Castellum.

Castellum Jaberitanum; Ori in Mauretania Caesariensis.

Castellum Majus; Flecken Castell Maggiore, im Hrzth. Lucca.

Castellum Majus, sc. Pedemontii; piemont. Dorf Castelmagno, Prov.

Castellum Menapiorum, Καςελλον Μεναπιών, Ptol.; St. der Menapii, in Gallia Belgica; heut. Tages Kessel, Flecken nun westl. Ufer der Maas, 2 M. südwestl. von Venlo, 2 nördl. von Ruremonde.

Castellum Morinorum; i. q. Casletum.

Castellum Mosellanum, siv. Tabernarum; Tabernae Mosel lanfcae; preuss. St. Bernastel, ann östl. Ufer der Mosel, Rgbz. Trier, 43 M. nordöstl. von Trier, 8 südwestl. von Coblenz.

Castellum Novum; österreich. St. Castel Nuovo, dalmat. Kreis Cattaro, am Mbusen, mit der Citadelle Cornigerad.

Castellum (Castrum) Novum Garfinianac, siv. Garfinianum; cf. Caferonianum.

Castellum Orientis; Ort Levanta, am Meere, Hrzth. Genua.

Castellum Petrue; tyrol. Fstg. Castello dello Pietra, nahe der Etsch, Kreis Trient.

Castellum Romanum; e. Castell, unweit der Mdg. des Rhein; vielleicht i. q. Arx Britannica.

Castellum Sicchianum, Cell.; Ort in Umbrien, in der Nähe von Titiensis Vicus.

Castellum Synicense, Augustin.

de Civ. Del XXII, 8.; Ort in Numidia Massylorum, vielleicht südl. von Hippo Regius.

Castellum Tabernarum; i. q. Castellum Mosellanum.

Castellum Thermarum; cf.Aquae Helvetiae.

Castellum Tingitanum, siv. Tingitii; Ort in Mauretania Caesar., in der Nähe der heut. St. Meliana.

Castellum Trajani; i. q. Castellum.

Castellum Truentinum, Pompejin Cic. Epist. VIII, 12; Castrum Truentinum, Mela; Truentum, Plin. III, 13; Tgovertor, Strab.; St. in Picenum, nahe der Mdg. des Truentus, etwa VI M. P. nördt. von Castrum Novum, X südöstl. von Firmum; jetzt. Torre Segura.

Castelrottum; cf. Castrum Rup-

Casthanaea; cf. Castannea. Casthenes Sinus; Mbusen in Thracien, unweit des Bosporus Thracius.

Castilia; I. q. Castella.
Castilia Nova; ef. Castella NoCastilia Vetus; va, Vetus.
Castilio; I. n. Castella

Castilio Calabriae; neapol. kl. St. Castiglione Maritimo, am Meere, Prov. Calabria Citeriore.

Castilio Consentina; neapel St. Castiglione di Cosenza, unfern Consenza, Prov. Calabria Citeriore.

Castilio Luccensis; kl. St. Castiglione, im Thale Carfagnana, Hrzgin. Lucca.

Custilio Mantuunu; lombard. Mktil. Castiglione Mantuano, an der Fossa di Bozzolo, Prov. Mantua.

Castilio Stiverorum; St. Castiglione delle Stiviere, des Fretth. Castiglione.

Castilionis Principatus; chemal. kl. Fretth. Castiglione; jetzt ein Theil der Prov. Mantua.

Custinerum; Schloss u. Flecken Kestenholz, Dep. Niederrhein.

Castio, Custrum Stiliconis; Mkts. Castione, am Fl. Olona, in Mailand.

Custiodum; Custiodunum; schweiz. Flecken Oesch, Canton Bern. Castiodunum; cf. Castiodum.

Castoboci; Volk in Sarmatia Europaca, drang unter K. Constantin in Griechenland ein.

Castorum Lucus, Tacit. Hist. II, 24.; cf. Sueton. in Othon.; Castorum

Nemus, Cell.; Ort in Gallia Transpadana, zw. (XII Mill. von) Cremona u. Bedriacum, wo Otho den Cecinna, Feld-herrn des Vitellius besiegte.

Castra; kl. franz. St. Arpajon (Chatres), Dep. Aveiron, 2 M. nördl. von

Milhaud. Castrensis, c.

Castra; Castra Rhaetica; schweiz. Landsch. Gaster, in den Cantt. Schwyz u. Glarus.

Castra, siv. Castrum Puellarum; l. q. Edinburgum.

Castra ad Garumnam; kl. franz. St. Castres, an der Garonne, Dep. Gi-

Castra Alata; I. q. Alata Castra. Castra Arnonensia; cf. Arnonensia Castra.

Castra Bonensia; cf. Bonna.

Castra Caecilia (vielleicht Caccilii Metelli); i. q. Caeciliana.

Castra Catulina; kl. österr. St. Tuln, im Lande unter der Ens. 4 M. von. Wien.

Castra Constantina; Constantia; franz. St. Coutances, Constanzes, am Fl. Soulle (Normandie), 41 M. westl.

von St. Leo. Constantinus, adj.
Castra Cornelia, Mela I, 7.;
Plin. V, 4.; Castra Corneliana,
Caes. Civ. II, 24. 26. 37.; Castra
Cornelii, Kogenhiov Πασεμβολη, Ptol.; Castra Scipionis Mojoris Afrikani, Ores. IV, 22.; Custru Prima, Lucan, IV, v. 587.; Castru Priman, Lucan, IV, v. 587.; Castru Romana, Liv. XXX. 25.; Scipionis Vallum, o Zullumovos o Zagat, Appian. Giv. II, p. 747.; cf. Lucan. IV, v. 699.; St. in Zeugitana, sec. Ptol. westl. vom Fl. Bagrada, wohl nicht see. Plin. östl. von dems., etwa M. P. von Utica; angebl. jetzt Gellah. Hier schlug Scipio, im zweiten pun Kriege nach Africa ubersetzend, sein erstes Lager auf.
Castra Dellia, Mela I, 7.; St.
im nörd, Zeugitana, vielleicht west,

von Castra Cornelia.

Custra Exploratorum; Ort in Britannia Romana, XII Mill. von Luguvallum, X von Blatobulgium; heut. Tuges angehl. Netherby, auf der Grenze von Schottland.

Custra Febiana, Notit. Imp.; Ort in Vindelicien; muthmassl. jetzt Babenhausen, 4 M. von Ulm, an der Günz. lia.

cf. Bebiana.

Castra Geraea; angebl. i. q. Cae-

Castra Germanorum, Ptol.; St. in Mauretania Caesar., östl. von Apollinis Promontorium, die jetzt Bischah heiseen soll.

Castra Hannibalis, Plin. III, 10.; Tab. Peut.; Hafenst. der Brutii, etwa 25 M. P. südwestl. von Croton, 5 nordöstl. von Scylacium; muthmassl. heut. Tages Castellete, in Calabria ulteriore.

Castra Herculis, Tab. Peut.; Anım. Marc. XVIII, 2.; Ort in Insula Batavorum (Germania Infer.), XIII M. P. östl. von Caruo, (IX) nordwestl. von Arenacum; sec. Kruse jetzt Kesteren, am linken Ufer des Leck, 4 M. nordwestl. von Arnheim.

Castra Hordeani, siv. Hordeonis; Ordinga; kl. St. Oerdingen, Uerdingen, Rgbz. Düsseldorf, 1 M. von Kaiserswerth, am Rhein.

Castra Judaeorum; Vieus Judaeorum; Ort in Aegyptus Inferior, wohin Joseph u. Maria auf ihrer Flucht gekommen seyn sollen; angebl, heut, Tages el Jehudieh.

Castra Julia, Plin. IV, 22.; Tur-ris Julia; St. in Lusitanien; vielleicht hent. Tages Truxillo, St. im span. Estremadura.

Castra Lapidariorum; Ort in Aegyptus Superior, vielleicht östl. von Syene.

Custra Lepidi, Cic. XI, epist. 9.;

cf. Regium Lepidi.

Martis Castra Καςουμαςτις, Procop. Aedif. IV, 6.; Sozomen. IX, 5.; cf. Amm. Marc. XXXI, 82.; Ort in Moe-Bia Superior, unweit Timucium.

Castra Maurotum (Mororum);

Kaphartuta, Geogr. Arab., i. e. Mo-rorum Pagus; St., vielleicht in Mygdo-nia (Mesopotamien), am Fufse des Geb. Masius.

Castra Metellina; Metellinum; span. St. Medellin, Prov. Estremadura, an der Guadiana. Gebrtsort des Ferdinand Cortez, st. 1547.

Castra Nova, Tab. Peut.; St. in

Dacien, zw. Pelendova u. Romula, muthmassl. jetzt Caracal, in der Wallachei. Castra Persarum, Περσων 50α-

τοπεδον, Steph.; i. q. Pasargadae.

Castra Petrensia; cf. Austravia. Castra Postumiana, Caes. Hisp. c. 8,; span. Flecken Castro del Rio, im Königr. Cordova.

Castra Prima; cf. Castra Corne-

Castra Puerorum, Anton. Itin.; Ort in Mauretania Caesar., XXIII M. P. östl. von Gilva, XVIII westl. von Portus Divini (plur.), auf dem Wege von Siga nach Cartennae.

Castra Regina; cf. Augusta Tiberii.

Castra Rhaetica; i. q. Castra. Castra Romanorum; cf. Castra

Castra Samulocena; cf. Samuloсспае.

Castra Sarae; i. q. Augusti Muri. Castra Scipionis; cf. Castra Cor-

Castra Trajana; Ort in Dacien; jetzt Ribnik, an der Aluta, in der Wal-lachei.

Castra Tricornia, Itiner. Hierosolym.; Tricornium, Tab. Peut.; Notit. Imp. Tqixoqviov. Ptol.; St. in Moesia Superior, unweit Singidunum, die jetzt Tricorni heissen soll; sec. Al. das Bergschloss Kolumbazs, an der Donan, in Servien.

Castra Ulpia; Colonia Trajana, Anton, Itin.; Legio XXX ULpia, Id.; Tricesimae, Amm. Marc. XVIII, 2.; vielleicht auch Obtricensimae Oppidum (Obtrincense Oppidum), Mss. Amm. Marc. XX, 25.; St. der Gugerni, in Germania Inferior, V M. P. von Burginacium, XV von Vetera; heut. Tages Kellen, im Rgbz. Cleve.

Castra Varia, siv. Variana; slavon. Mktfl. Velika, Gspsch. Poschega. Castra Vetera, Anton. Itin.; Vetera, Id.; Ort der Gugerni, in Ger-

mania Inferior (Gallia Belgica), M. P. von Colonia Trajana, XVIII sudl. von Cale; jetzt Santen, Xanten - Santena, Luen.; Xanthus; - preuss. St., nahe dem westl. Rheinufer, Rgbz. Cleve, 14 M. westl. von Wesel, 34 südöstl. von Cleve.

Castrensis Ducatus; kl. Hzth. Castro, grenzt östl. an das toscan. Meer, u. gehört jetzt zur Deleg. Viterbo. Papst Paul III. gab es dem Aloysius von Farnese, u. Papst Urbanus VIII. entzog es im J. 1661 dem Herzog von Parma. Im

J. 1649 wurde die Hptst. Castro auf Befehl des Papstes Innocentius X. zerstört. Castricomium; ehemal. St. Castro,

im Hzth. gl. Namens. Castriferrei Comitatus; cf. Castriferrensis Comitatus.

Castriferrense Oppidum; un-gar. Mktfl. Sarvar, Kothburg, an der Raab, Gspsch. Eisenburg. Hier war Raab , Gspsch. Eisenburg. die erste Buchdruckerei in Ungarn.

Castriferrensis, siv. Castriferrei Comitatus; die ungar. eisen-

Castra Quintiana; i. q. Quin- burger Gespannschaft, im Kreise jenseit der Donau.

> Castrobacum; Albi-Castrobracense Oppidum;

Castrodunum; cf. Castellodunum. Castrum; kl. neapol. St. Castro, am Mbusen von Venedig.

Castrum, Vellej. Paterc. I, 11.; Liv. Epitom. XI.; Kasgor, Strab., Ptol.; Castrum Novum, Plin. III, 13.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; St. in Picenum, auf d. Küste, XII M. P. südl, von Castrum Truentinum, sec. Tab. XXIV nordwestl. von Aternum. Sec. Vellej. u. Liv. war sie röm. Colonie. Castranus, adj., Ager, Balbus de Limit.

Castrum ad Laedum; franz. St. Chateau du Loir, am Prelembort, Dep. Sarthe (Maine).

Castrum Airaudi; i. q. Castellum Heraldi.

Castrum Alarici; franz. Flecken Alairac, zw. Narbonne u. Carcassone, Dep. Aude (Nieder-Languedoc).

Castrum Alatum; cf. Alata Castra. Castrum Albiensium; franz. St. Castres, am Agout, Dep. Tarn.

Castrum Altum; fester Ort in Hispania Tarracon.; angebl. jetzt Castralta. Hier wurde Hamilcar ermordet.

Castrum Aragonense; kl. Hafenst. Castello Aragonese, auf der Nordküste Sardinien's.

Castrum Arausionis; i. q. Arausionense Castrum.

Castrum Argentariense, sec. lib.: De la couverte entiere de la ville d'Antre - i. q. Mons Pessulanns.

Castrum Ariani; cf. Arianum, Castrum Badenvillense; i. q.

Badenvilla. Castrum Bellum; tyrol. Borf u. Schloss Castel Bell, an der Ftsch, im

Thale Venusta. Castrum Bigorrense; Tarba; Tarbae; Turba, Notit. Civ. Gall. in Novempopulan.; franz. Hptst. Turbes, des Dep. Ober-Pyrenäen, am Adour.

Castrum Bilitionis, Paul. Warnefr. de Gest. Longob.; cf. Baltiona. Castrum Blesense, Cluv.; i. q.

Blacsac. Castrum Bojorum; cf. Bojodu-

Castrum Bononiense; kl. papstl. St. Castel Bolognese; am Fl. Senio, Deleg. Bologna.

Castrum Boynum, siv. Poynum;

cf. Boynum.

Castrum Briennense (Briennium); i. q. Brena.

Castrum Brientii; franz. St. Chateau - Briant, am Cher, Dep. Nieder-Loir (Ober-Bretagne).

Castrum Britonum; i. q. Britannodunum.

Castrum Cacsaris; Castrum Sigerici; alteastil. Flecken Castro Geriz, Castro Xcrez, am Odra, Prov. Bur-

Castrum Caledonium; ci. Caledonia.

Castrum Cameracense; franz. St. Chatcau - Cambresis, Dep. Nord, 6 M. von Cambray.

Castrum Caninum; kl. franz. St. Chateau - Chinon, Chatel - Chinon, auf e. von der Yonne bespälten Berge, Dep. Nievre.

Castrum Carbonariae; kl. savoy. St. Charbonniere, Chateau d' Eguilles, 1 M. von Aiguebelle.

Castrum Celsum; kl. franz. St. Champtoceaux, Chatcan - Cemux , der Loire, Dep. Mayenne u. Loire.

Castrum Cenitense, Paul. War-nefr. de Gest. Longob. II, 23.; Ort in Gallia Transpadana, unfern Turvisiana Civitas.

Castrum Cepha; cf. Cepha.

Castrum Cornu; tyrol. Herrsch. n. Schloss Castelcorn, an der Grenze

Castrum de Arcubus: franz. Flecken les Arcs, Dep. Var, 1 M. westl. von Freins.

Custrum Delphini; festes Schloss Chatean - Dauphin, zw. Saluzzo u. Em-brun, öffnet den Pass aus Italien nach Danphiné, n. kam 1713 an Savoyen,

Castrum Dolense; kl. franz. St. Deols, Eourg de Deols, od. de Dieu, Dep. Cher (Berry).

Castrum Duni; Regiodunum; franz. St. Dun le Roi, Dun sur Auron, am Auron, Dep. Cher (Berry).

Castrum Durantis; wohl nicht i. q. Tifernum Metaurense; cf. Castellum Durantium.

Castrum Ebredunense., Notit. Civit. Prov. Max. Sequan ; Eburodunum, Anton. Itin.; Eburunum, Tab. Pent; Eßogodovvor, Eborodunum, Ptol.; Metropolis Eborodunum, Notit. Provinc.; St. der Caturiges, in Gallia Narbon., XVI M. P. von Caturigae, auf e. von der Druentia bespülten Berge; jetzt Embrun - Ebredunum; Emborodunuu; Embrodunum Caturigum; - franz. St., Dep. Ober-Ai-

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

pen (Dauphiné), auf e. steilen Felsen, an der Duranze.

Castrum Ferreum; Castrum Ferri; niederungar. Mktfl. Eisenburg, Gespsch. gl. N., au der Raab.

Castrum Fontarabiae; span. Flecken Aadaya, Königr. Navarra, östl. von Fontarabia.

Castrum Foro-Julianum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 9; VI 51,; Forojuliensis Civitas, Plin. XII. epist. 26.; Forum Julii, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 12; IV, 19. 47. 52; V, 24; VI, 26. 45. 51.; Castrum Forojuliense, Id. IV, 39.; Φορος Ιουlios nolwia, Forum Julium, sc. Transpadanum, Ptol.; St. der Carni, in Gallia Transp.; jetzt Cividad di Friuli, am Fl. Natisone, venetian. Prov. Friaul, 4 M. nördl. von Aquileja. Forojulienses, cognom. Transpadani, Plin. III, 19.; Linw.

Castrum Francorum; lombard. venet. St. Castel Franco, Deleg. Trevi-

so, am Fl. Mason. Castrum Gaillonis; Gallio; franz. Mktfl. Gaillon, an der Seine; Dep. Eure (Normandie), südöstl. von

Rouen, mit c. Lustschlosse. Castrum Gelosum; kl. franz. St. Castel Geloux, Jaloux, am Fl. Avance, Dep. Let u. Garenne (Gascogne).

Castrum Gonterii, siv. Gontheri; franz. St. Chateau - Gontier, an der u. im Dep. Mayenne (Anjou).

Castrum Heraldi (Eraldi); i. q.

Castellum Heraldi. Castrum Inui, Virg. Acn. VI, v. 775.; auch blos Castrum, Sil. Ital. VIII, v. 360.; cf. Martial. IV, cpigr. 60 (castrana rura); Ort in Latium, am Meere, vielleicht zw. Antium u. Ardea. sec. Cell. bey den Rutuli. (Innus, cf.

Liv. I , 5.; i. q. Pan). Castrum Iphium; cf. Arx Iphia. Castrum Juliense; cf. Julium Carnicum.

Castrum Landonis; vielleicht i. q. Vellaunodunum, Caes. VII, 11.; St. der Senones, in Gallia Lugdunensis; die heut. franz. St. Chateau Landon, am Fl. Loing, Dep. Scine u. Marne (Isle de France).

Castrum Leonis; kl. mailand, St. Castel Leone, Deleg. Cremona, zw. der Adda u. dem Oglio.

Castrum Leonis ad Marc; neapol. St. Castel Leone, Prev. Terra di Lavoro, bey Gaëta. In der Nühe der Torre di Cicerone.

Castrum Lucii; kl. franz. St. Cha-

lus, an der Tardoire, Dep. Ober-Vienne (Limosia). Hier starb Richard Löwenherz, K. von England.

Castrum Lybiae; cf. Julia Libyca, Castrum Mainense; cf. Leuctrum,

sc. Laconiae.

Castrum Minervac; i. q. Arx Mi-

Castrum Montis Calerii; sardin. St. Montcalvo (Moncale), Hzth. Montferrat, am Po, östl. von Turin, westl. von Casale.

Castrum Mutilum ; i. q. Mutilum.

Castrum Nasium; i. q. Nasium.

Castrum Novum; cf. Arx Nova. Castrum Novum; kl. franz. St. Chatcauncuf, Dep. Enre u. Loire (Per-

Castrum Novum; i. q. Castrum.

Castrum Novum, Plin ; Mela II, 4.; Tab. Peut.; Anton. Itin.; Liv. XXXVI, 3.; St. in Etrurien, sudl. von Centamcellae, nördl. von Pyrgi, auf der Küste; angebl. jetzt St. Marinella; sec. d'Anville Torre Chiarruccia.

Castrum Novum ad Adduam; mailand. Flecken Castel Nuovo, am

Einfl. der Adda in den Po.

Castrum Novum ad Carim; kl. franz. St. Chateauncuf sur Cher, am u. im Dep. Cher (Berry).

Castrum Novum ad Ligerim; franz. St. Chateauneuf sur Loire, an der Loire, Dep. Loiret (Orleanois).

Castrum Novum ad Martam; Cornetum; papstl. St. Corneto, Deleg. Viterbo, unfern des Einfl. der Marta in's toscanische Meer. Auf den nahen Hü-geln lag Tarquinii.

Castrum Novum ad Sartam, siv. Cenomannense; kl. franz. St. Chateauneuf, an der Sarthe, Dep. Mayenne

u. Loire.

Castrum Novum Aremoricae; kl. franz. St. Chateouncuf, Dep. Ille u. Vilaine (Bretagne), bey St. Malo.

Castrum Novum Ariani; cf.

Castellum Arianorum:

Castrum Novum Dertonense; sardin. Flecken Castel Nuovo Tortonese, od. di Scrivia, Prov. Tortona, am Fl. Scrivia.

Castrum Novum Garfinianae; i. q. Castellum Novum Garfinianae.

Castrum Novum Inculismense; franz. St. Chateauncuf, an der, n. im Dep. Charente (Angoumois).

Castrum Octavianum'; span. Ort St. Locat, Königr. Catalonien:

Castrum Oscac; engl. Mktfl. Usk, Grisch. Monmouth, am Küstenfl. Uske. .

Castrum Pasini, Xagag nacevov: cf. Charax, in Susiana.

- Castrum Pipini; festes schweiz. Schloss Bipp, im Canton Bern.

Castrum Plebis; cf. Cadurbium. Castrum Ponzonis; mailand. Schloss Castel Ponzone, unfern Cre-

Castrum Porcianum; franz. St. Chateau - Porzieu, am Fl. Aisne, Dep. Ardennen (Champagne).

Castrum Poynum; cf. Boynum. Castrum Puellarum; i. q. Alata Castra.

Castrum Radulphi, siv. Rudolphinum, siv. Rufum; franz. Hptst. Chateau - Roux des Dep. Indre (Berry). Castrum Rauracense; cf. Au-

gusta Rauracorum.

Castrum Regale; sicil. St. Castro Reale, im Val di Demona, am Fl. gl. Namens.

Castrum Reginaldi; kl. franz. St. Chateau - Regnault , Chateau - Renaud, an der Brenne, Dep. Indre u. Loire (Champagne).

Castrum Romericum; cf. Avendi

Castrum.

Castrum Rudolphinum; i.q.Ca-Castrum Rufum; Radulphi.

Castrum Ruptum; Castelrottum; Hersch. Castelrut, in Tyrol. Castrum Salerni, Liv. XXXII,

29.; cf. Salerninn. Castrum Salinarum; i. q. Ca-

stellum Salinarum.

Castrum St. Anemundi; Fanum St. Chanemundi; franz. St. St. Chamond, St. Chaumont, am Fl. Gier, Dep. Loire (Lyonnois).

Castrum St. Angeli; mail. St. St.

Angelo, am Fl. Lambro.

Casrum St. Guelphi; Flecken St. Guelfo, am Fl. Taro, Hrzth. Parma, 11 M. von Parma, erbaut von den Guelfen, od. Welfen.

Castrum St. Joannis: Math. St. Giovanni, Hrath. Piacenza.

Castrum St. Macarii; kl. franz, St. St. Macaire, an der Garonne, Dep. Gironde (Guience).

Castrum St. Michaelis; österr. Mktfl. St. Michael, an der Mur, salzburger Kreis.

Castrum St. Secundi; parmesan. ki, St. St. Secondo. oberhalb Parma, zw. den Fll. Taro u. Parela.

"Custrum St. Severi; neapolit. St. St. Severo, Prov. Capitanata.

Castrum Sarae; cf. Caranusca. Castrum Sedunum, Cell; Civitas Sedunorum; Insept.; cf. Casaubon. ad Suctonii August. c. 58.; Seduni, orum, Med. Aev.; Sedunum, i, Martyrol. Roman. V Calend, Octob.; Cluv.; St. der Seduni, am Fusse der Alpes Penninae (Gallia Narbon.), am nördl. Ufer des Rhodanus; die heut. schweiz. St. Sion, Sitten, Canton Wallis, am Einfl, des Sitten in den Rhone, 43 M. südöstl. von Villenenve (Lac Leman), 41 nordöstl. von Martigny, 21 sndwestl, von Leuck.

Castrum Sigericit i. q. Castrum Caesaris.

Castrum Sinemurum Brien nense; Semurium Briennense, siv. Brenanum; kl. franz. St. Semur en Brionnois, Dep. Saone u. Loire (Bour-

Castrum Stiliconis; cf. Castio. Castrum Taxianum; i. q. Arx Iphia.

Custrum Theodorici; franz. St. Chateau Thierry, an der Marne, Dep. Aisne (Champagne) Geburtsort des Dichters la Fontaine, st. 1695.

Castrum Truentinum; ef. Castellam Truentinum.

Castrum Ucecense, Notit. Civit. Narbon, Prim.; Ucecia, ex Cell.: Ucetia, Id.; nicht sec. Vales. i. q. Findomagus, Ptol.; St. der Volcae Arecomici, in Gallia Narbon.; die hent. franz. St. Uzes, am Auzon, Dep. Gard (Languedoc), mit dem Grabmal des Paystes Clomens V.

Castrum Valerianum; Flecken Bingenheim, in Hessen-Hoinburg.

Castrum Vetrium; Carlonia, we, Mela III, 4.; Κανλωνια, Ptol.; Strab. VI, p. 180.; Diodor. Siccl. XVI, 11.; Steph.; Pausan. Eliac. II, 3.; bey Hecataeus Avlovin, Anloniz, ac; Caulon, onis, Plin. III, 10. Virg. Aen. III, v. 553.; cf. Ovid. Metan. XV, v. 705.; St. auf der Ostküste von Brnttimm, etwa XX M. P. südl. von Scylaeium, war e. griech. Colonie der Achaer, u. heifst angebl. jetzt Castel Vetere, neapol. St.; Prov. Calabria Ulteriore nal.e dem Meere. Caulinus, adj., vinum Plin.

Castrum Vicecomitum: bard. - venetian: Schloss Castel - Visconté.

am Fl. Oglio, Prov. Cremona.

Castrum Villanum; fran: St. Chateau Vilain; Ville sur Aujon, am Anjon, Dep. Obermarne (Champagne).

Castrum Vindonicum, Cell.; cf. Guitielm. Briton. III, 78.; frans. St. Vendome , Dep. Loir u. Cher , am Loir.

Castrum Vindonissense: Vindonissa.

Castrum Vulpinum; franz. St. Chateau Renard, unweit der Durance, Dep. Rhonemundungen (Provence).

Castua; kl. österr. St. Castua, Kastua, Kastau, Königr. Illyrien, fiumer Kreis, am adriat. Meere.

Castula, ac; kl. toscan. St. Castiglione Arctino, im Gebiet von Florenz.

Castulo, onis, Liv. XXIV, 41.; Sil. Ital. III, v. 97. 391.; Kazovlov, Strab. III, p. 105.; Castalon; Castlon; Municipium Castulonense, Insept. ap. Ludov. Nonium; St. der Oretani, in Hispania Tarracon., nahe der Grenze von Baetica, am Baetis, war Geburtsort der Imilee, Gattin des Hannibal, cf. Liv. c. l., e. Colonie des Caesar (ex colonia Salariensi oppidani latii veteris Castuloneuses, qui Caesari Vena-les appellantur), Plin. III, 3., u. heisst jetzt Caslona, kl. St. in Andalusien. Hier schlug Scipio Africanus den Hasdrubal. Castulonenses, Plin. I. c.; Castulonensis, e, Liv.

Castulonens is Saltus, Liv. XXVI, 20; XXVII, 24.; Bergwald bev Castulo, in Hispania Tarraconensis; angebl. Castona la Vieja, gehört zur Sier-

ra Morena.

Casuaria, Anton. Itin.; Ort in Alpes Grajac (Gallia Narbou.), nordl. von der Isara, zw. Darantasia u. Bautae; hent. Tages angebl. Cesericux.

Casuentus, Plin. III, 11.; Fl. in Lucanien, stromte sudl, von Metapon-tum, fiel in den Sin. Tarentinus, u. heifst jetzt Basento. cf. Basentinus. In se. Bette liegt Alarich, König der Westgothen, begraben.

Casulae; neapolit. Flecken Casoli. Prov. Abruzzo Citeriore.

Casurgis, is, Ptol.; Ort der Lygii, im westl. Germanien; sec. Al. in der Nahe von Troppau (sec. Al. irrig i. q. Prag, od. Kaurzim), sec. Kruse jetzt Kartzen, Flecken in Schlesien, 6 M. westl. von Brieg, 13 nördl. von Nimptsch.

Casus; angebl. jetzt Casso, Cassio. cf. Achne.

Casyrus, Plin. XXVII, 6.; Berg in Elymais, an dessen Fuse Sosirate u. Soleucia lagen.

Casyste (Casistus); Kagvan, Strab.; Hafenst, auf der Küste von Ionien, südl. von Erythrae, nordwestl. von Corycus Mons.

Catabanes, Katafavett, Strab. 18 \*

XVI, p. 528.; Catabani, Plin. VI, 28.; Κατταβηνοι, Ptol.; Gabanitae; Gebanitae; Volk in Arabia Felix, nordwestl. von den Chatramotitae; in der heut. Landsch. Hadramant. Ein anderes Volk dies. Namens (Catabani) sass in Arabia Descrta.

Catabani; i. q. Catabanes. Catabania, ή Καταβανία, Strab. XVI, p. 528.; Wohnsitz der Catabani, in Arabia Fclix; vielleicht zum Theil die Landsch. Hadramaut, im südl. Arabien, u. der District Hadschid, in Ye-

Catabanum, Karaβavov, Strab. 1. c.; St. der Catabani, in Arabin Felix, 5 M. nordöstl. von Mariaba; muthmassl. heut. Tages Schibam, Scheiwan, St. im District Hadschid (Yemen).

Catabathmus, sc. Major, Mela I, 8. 9.; Plin. V, 5. 6.; Sallnst. Jugurth. c. 17. 19.; Oros, Hist. I, 2.; Καταβαθμος μεγας, Ptol.; Strab. XVII, p. 544. 549. 576., Polyb. Excerpt. 115.; St. in Libycus Nomos, auf der Grenze von Marmarica, schied elemals Africa von Acgypten (Sallust. c. 19.), lag LXXXVI M. P. sec. Plin. sidwestl. von Paractarium, and Thela gl. N. Cata Paraetonium, an c. Thale gl. N. (Catabathinos, oppidum et vallis repente convexa, Plin.), u. heifst jetzt Akabet-Assalom.

Catabathmus, sc. Minor, Ptol.; St. in Libycus Nomos, zw. Pedonia u. Pnigeus, auf der Grenze von Marmarica, vielleicht in der Nähe vom Hafen Phocnicus, auf Album Litus; sec. Al. Vorgeb. u. angebl. Capo d' Alber hent. Tages.

Fl. in India Catabeda; strömte 700 Stad. (etwas Gangem . über XVII M.) von Pentapolis, fiel östl. von der Mdg. des Ganges in Sin. Gangeticus, u. heisst jetzt Currumfulli, sec. Al. Chatigan, in Bengalen.

Catabolum; cf. Castabala.

Catacecaumene, Vitruv.; Κατα-κεκαυμενη, Strab.; Steph.; e. Gegend in Asia Minor, vielleicht auf der Grenze von Mysien u. Phrygien, deren treffl. Wein Plin. Catecaumenites, ae, nennt.

Catacium; Catancium; Hptst. Catanzaro, der neapol. Prov. Calabria Ulteriore II.

Catada, Ptol.; Fl. in Zengitana, siel westl. von Maxula, südöstl. von Carthago ins Meer; hent. Tages Miliana. An ihm lag Tunes.

Cataderbis (Lacus); Bucht des Sin. Persicus; angebl, jetzt Mbusen von

Catadrae, Kazadgai, Ptol.; Volk

in Acthiopia supra Aegyptum isudi. von den Strutophagi.

Catadupa; St. in Indian, nahe einem, Wasserfalle des Ganges; jetzt sec. Al. Deupray, od. Sri - Magar.

Catadupa, onum, Cie. Somu. Scip. C. 5.; Cataractes (Novissimus, C. 5.; Cataractes Miner, Kαταφακτης δ μικχος, Ptol.; Strb. XVII, p. 362.; cf. Senice. Quaest, Nat. IV, 2.; Wusserfall des Nil, in Dodecaschoenus (Thebais), sudl. von der Insel Elephantine, nahe bey Philae.

Catadupi, Plin. V. 9.; Ptol.; Volk am genannten Wasserfall, das sec, Cic. c. l. propter magnitudinem sonitus sensu

audiendi caret.

Cataca, 'Arrian.; Insel desSin. Persiens, an der Küste von Carmanien, dem Mercur u. der Venus geheiligt; heut. Tages Keich. cf. Aphrodisias.

Cataconium, Ptol.; Vorgeb. in Marmarica, nach Petrae Magnae Portus, in der Gegend der St. Menclaus.

Cataja; ae; der nördl. Theil von China N. Cataya, enthalt 6 Provv.; der südl., N. Mangin, 9 Provinzen.

Catalauni, ex Cell.; Volk in Gallia Belgica, auf beyden Ufern der Matrons, im ehemal. Chalonnois, sndwestl. von den Mediomatrici, südöstl. von den Remi, unter welchen es vielleicht mit begriffen wurde. Vulesins hält es irrig für die Vadicasses des Plin. (Ovadena66101, Ptol.), u. gibt ihnen die St. Notopayos, Noviomagus.

Catalauni, orum, Entrop. IX, 13; Jornand de Regnor. Success. p. 51.; Catelauni, Anum. Marc. XV, 27; XXVII, 2.; Civitas Catellauno-rum, Notit. Prov. et Civit. Gall.; Catalaunum, Cell.; Luen.; Durocatelauni, orum, Anton. Itin.; St. der Catelauni, in Gallia Belgicu, am nardi. Ufer der Matrona; jetzt Chalons sur Marne, Hotet. des Dep. Marne (Champagne), 53 M. südöstl. von Rheims. Catalaunensis, c.; Catalaunique, adj., Eumonius Panegyr. Constant. c. 4.

Catalaunia; Catalonia, Cluv.; Cell.; auch Gothalania; die östlichste span. Prov. (Frstth.). Catalonien, grenzt östl. an das mittell. Meer, nordl. an Frankreich, westl. an Aragonien, u. südl. an Valencia u. ans Meer. Hptst. ist

Barcelona.

Cetalaunici Campi, Jornand. de Reb. Getic. p. 118. 119. 125.; Ebenc in Gallia Belgica, in der Gegend von Chalon sur Marne (Chalonnois). durch die Schlacht zw. dem Attila a.

den mit den Gothen verbündeten Rö-

Catalaunum; cf. Catalauni. Catali, Plin.; Volk in den Alpen. Catalonia; cf. Catalaunia.

Catamana, ac, Ptol.; St. in Commagene (Syrien), in der Nühe von Doliche.

Catana, ac, Liv. XXVII, 8; Oros. V, 13.; Κατανη, Thueyd.; Scyl.; Strab. V, p. 166.; Nonnus Dionys. XIII, v. 309.; Marcian, Herael.; Κατανη κολωνια, Ptol.; Catina Colonia, Plin. III, 8.; Mela II, 7.; Auson. de clar. Urb.; Cic. Verr. de Sign. IV, 23; Id. XVI ad Attic. epist. 11.; cf. Sil. Ital. XIV, v. 197.; St. auf der Ostküste Sicilien's, zw. den Fil. Acis u. Anemanus, etwa XXVIII M. P. nördl. von Syracusae, 5 südőstl. von Hybla Major, war sec. Strab. Nαξιων πτισμα, später e. Colonie des Augustus, wurde oft vom Actna zerstört, u. heilst jetzt: Catania, Hptst. der Intend. gl. N. (Val di Demona), am Fusse des Actna, n. am Golfo di Catania, Sitz des maltheser Ordens, aber durch die Erdbeben vom J. 1693, u. 1818, am 20. Febr. sehr ruinirt. Catanacus, adj., Solin.; Karavaoi, Scyl.; Thucyd.; Strab.; Ptol.; Catinenses, Cic.; Eu-trop. II, 19.; Justin. IV, 3.; Einw. Hier ein herrlicher Tempel der Ceres.

Catanaei, i. q. Batanaei. ef. Basen. Catanidis Promentorium; Vorgeb. in Acolis (Asia Minor), in der Nühe der Insel Lesbos.

Catanii, orum, Ptol.; Volk im

nordöstl. Arabia Deserta.

Cataonia, Plin. V, 2; VI, 2. 3.; Corn. Nep. in Datam. c. 4.; Καταονία, ας, Ptol. V, 7.; Strab. XI, p. 958; XIV, p. 464.; Xenoph.; Landsch. im Süden von Cappadocia Magna, grenzte östl. an Sophene, - u. Commagene, nördl. an den Antitaurus, westl. an den Taurus u. Lycaonien, widl. an den Taurus, u. wird vom Pyramus n. Sarus durchstömt. Ptol. seizt sie nach Armenia Minor. Cataones, 6. Καταυνες, Strab. XII, p. 369. : 'Επιν.'. ciffe: Ursprungs.

Cataracta Gandavensis; cf. Ag-

ger Gandavensis.

Cataracta Rheni; der 60 bis 80 Fuse hohe Rheinfall bey dem Schlosse Laufen, & St. von Schafthausen, Canton

gl. Namens.

Cataractae Danubii; den Schiffen gefährl. Stelle Demicarpi, eisernes Thor, in der Donnu, Königz. Servièn, unterhalb Orsowa, wo der Fl., von Borgen eingeengt, über Klippen [hinströmt. Cataractes Major, δ μεγας Καταβραχτης, Ptol.; Wasserfall des Nil, in Acthiopia supra Aegyptum, südl. von Pselcis, westl. von Premis Parva.

Cataractes Minor; cf. Cataractes Novissimus; cf. Cataractes Cataracto; cf. Cataractonium.

Catarae: i. q. Ascrivium. Cataraei, Plin.; Volk in Arabien. Catari, Plin. III, 25.; kl. Volk in Pannonia Interior; Nachbarn d. Belgites.

Catarractes, ac, Plin.; Mela I, 14.; ο Καταφόρακτης, Strab. XIV.; (Καταφόρακτης, Ov), Ptcl. IV, 5. 7.; cf. Suidas; Fl. in Pamphylien, kam vom Taurus, stürzte sich von e. hohen Felsen unfern Olbia, u. heifst jetzt entw. Ampadere, od. Duden - Soui, der Angabe nach.

Catarractonium (Karovojaartoviov), Ptol.; Cataracto, onis, Anton. Itin.; St. der Brigantos in Britannia Romana, auf der Straße von Verteris nach Eboracum, XXIV M. P. von Isurium, XXXVIII von Eboracum; jetzt sec. Cell. Alq. Cataract-Bridge, am Fl. Swale, in Yorkshire; sec. Al. Thornborough, unfern Cataract-Bridge.

Catarractos, Karagoantos, od. ov. Ptol.; Fl. and der Insel Creta, strömte in der Nähe des Lethaeus, u. fiel ins Marc Libycum.

Catarum; cf. Ascrivium.

Catarzene, Ptol.; vielleicht 1. q. Chorzene, Xoggnyn, Strab. XI, p. 353.; Landsch. in Armenia Major, im Theile zw. dem Araxes u. Cyrus, grenzte an Cambysene, u. lag am nordöstl. Abhange der Moschiei Montes.

Catathrae Insulae, Ptol.; Chelonitides Insulae, Plin.; zwei Inseln im Sin. Arabicus, an der Küste von Troglodytice, zw. Myronis Insula, u.

Orissitides Insulne.

Catazeti, 'Plin; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Palus Macotis.

Catenae Andium; Montes Nivosi; große u. hohe Bergkette die Andes, Cordiliera de los Andes, in Süd-America, zieht sich von Norden nach Süden, von Peru, durch Chili, bis zur magellan, Meerenge hin.

Catenates, Plin.; Volk in den Alpen.

Catenna; St. der Catennenses, in

Pisidien.
Catennenses, Karerreig, Strab.
XII, p. 392; Volk in Pisidien; auf der

XII, p. 392.; Volk in Pisidien; auf der Grenze von Pamphylien, Nachbarn der Selgenses.

Caterlogum; irland, Hptort Carlow, Caterlagh, Baterlogh der Grisch, gl. N., Prov. Leinster, am Fl. Barrow,

Cathaea: Wohnsitz der Cathaei, in India intra Gangem.

Cathaci, orum, Kodaioi, Arrian, Indic. V.; Cathei, Kadioi, Strab. XV.; Volk in India intra Gangem, zw. dem Hydraotes u. Hypanis, mit der St. Sangala. Alexander M. besiegte sie.

'Clathanasia; i. q. Cathenesia. Cathara; St. am Tigris, in Meso-

potamien.

Catharcludi, Plin.; Volk in Indien, deren Landsch. Catharcludorum Regio hicfs.

Catharistes; franz. Vorgeb. Aigle, zw. Toulon u. Marseille.

Catharon, Καθαφον, Ptol.; Vorgeb, auf der Wostküste Africa's, zw. dem Hafen Perphosius, u. dem Fl. Nia, nahe dem Vorgeb. Hesperium Cornu.

. Catharum; cf. Ascrivium.

Cathei Montes, Plin.; Geb. in Sarmatia Asiatica, nordöstl. v. Palus Macotis.

Cathela, orum, Anton. Itin.; Ort in Cassiotis (Syrien), XVI M. P. von Laodicea.

Cathanasia; Cathenesia; schottland, Landsch, Caithness, Cathnes, im Norden u. erstreckt sich gleich. e. Vorgeb. in das caledon. Meer hinein. Cathon; Insel des Sinus Laconicus

(Peloponnesus).

Cathyeuchlani, siv. Catyeuchlani, Ptol.; wahrscheinl. i. q. Catve-launi, Dio Cass.; Catuvellauni, Inscrpt. Lap.; Volk in Britannia Romana, zw. den Trinobantes, Iceni, im Osten; den Coritani, Dobunt, im Westen; u. den Atrebatii, im Süden, mit den Städten Verulamium u. Lactodurum; sass also im hent. Cambridgeshire, u. zum Theile in Northamptonshire.

Gatigara, ac, Ptol.; Caitag-hora, Geogr. Nuhiens.; όρμος Σινων, statio Sinarum, Hafenst. in Sinarum Regio (India extra Gangem), an der Mdg. des Cotiaris; jetzt sec. Al. Succadana, St. auf der Westküste der Insel Borneo; Gosselin aber Mergui, Seest. im birman. Reiche Mactaban '(Hinter - Indien), an der Mdg. des Tenas-

serim.

Catilli, cf. Sil, Ital, IV, v. 225.; Einw. von Tibur, vom Catillus, Bruder des Tiburtus, Virg., benannt. Catina; Catinense Oppidum,

Cell, ; i. q. Catana,

Catipos; Fl. in Lusitanien, fallt

sudl, von Catobriga ins atlant. M.; vielleicht jetzt Sado.

Catobriga; cf. Caetobrix.

Catolacum; Catulliacum; Dionysiopolis, Luch.; Fanum St. Dionysii; franz. St. St. Denis, Dep. Seine (Isle de France), an der Groutt, 2 M. nördl. von Paris. Die schöne Kirche der vormal. Abtey enthält die Grabmåler von 25 franz. Königen, 10 Königinnen, u. 84 Prinzen u. Prinzessinnen,

Catoneum; venetian, Mktfl, Codogno. Sieg der Spanier im J. 1746, u. der Franzosen im J. 1796 über die Oester-

reicher.

Catoni, Plin.; scyth. Völkersch. in Sarmatia Asiatica, östl. von Palus Mac-

Catraleucos; i, q, Vimaranum. Cattabeni; Volk in Arabia Felix.

Cattara; 1. q. Ascrivium.
Catti, Tacit. Ann. I, 55. 56.; II, 7.
25; XII, 27; XIII, sub fin.; Id. Germ. c. 30; 31; 32; 36; Id. Hist. IV, 12, 37.; Entrop. VII, 23.; cf. Ptol.; Plin. IV, 14.; Chassi, Chatti, Xerrot, Dio Cass. LV, init.; Hassi, ex Cell.; bey Caes. Suevi, cf. Senec. Medea v. 713.; bey Strab. IV, p. 134. δι Σουηβοι, προσαγορευομενοι Γερμανοι; c. machtige Völkersch. in Germanien, grenzte östl. an Semana Sylva, nördl. an die Chamavi u. Dulgibini, westl. an die Incriones u. Vangiones, sudl. an Hercynins Saltus, sals also in den Provy. Fulda, Hanau, Nieder - u. Ober-Hessen, u. zum Theil im Osten des Hrzth. Nassau u. der Prov. Westphalen. Als es der Kaiser Marc. Aurelius durch Didius Julianus endl, völlig schlug, verschwindet dieses muthige Volk aus der Geschichte. Der Rest verlor sich unter den Franken. Nach-Ptol. wohnten die Catti nicht so weit nach Westen hin, dagegen aber auf der sudöstl. Seite des Semana Sylva.

Cattimelibocensis Comitatus, Cell.; Grisch. Catzenelnbagen, um den Main u. dem Rhein, zerfällt in die obere, zw. dem Odenwalde, der Wetterau u. dem Rhein (Grsshrzth. Hessen), u. in die niedere Grafschaft, zw. den Aemtern Idstein, Dietz, Dillenburg u.

dem Rhein (Hrath. Nassau).

Cattimelibocum; passauisch. Mktfl. Alt-Catzenelnbogen, in der Nie-

dergrisch, gl. Namens.

Cattorum Vicus, Hadrian, Junius Histor. Batav. c. 3.; niederl. Dorf Cattwyk, am Meere, Prov. Südholland, hat e. Fahrt nach England. Nahe Arx Britannica. Ein anderes Dorf dies. N. liegt am Canal, der den ehemals in den Dünen im Sande verschwindenden Rhein ins Meer leitet.

Cattwarii; Attwarii, Amm. Marc. XX, 25.; Notit. Gall.; Chaswarii, Tacit. Germ. c. 34.; Chaswarii, Tacit. Germ. c. 34.; Chattwarii, Xarrovagioi, Strab. VII.; Volk in Germanien, war c. Zweig der Cattorum Gens, sec. Al. der Chernscer, grenzto fastl, an den Fl. Visurgis, nördl. an die Suevi Longobardi, westl. an das Gebirg Abnoba, südl. an die Netereanes, usass also in der Prov. Nieder-Hessen, sec. Al. aber im Südwesten des Frsth, Paderborn (Rgbz. Minden). Seine Wohnstze nahmen sec. Amm. Marc. c. l. die Franci ein.

Cattus, i; preuss. Fl. Katzbach, Rgbz. Liegolitz, entspr. in der Gegend von Hirschberg, u. fällt in die Öder, Schlacht am 26. Aug. 1823.

Cattuzi; cf. Pygmaei.

Catuacum; Duacum, Cluv.; Cell.; Bert.; Luen.; franz. Hptst. Douay des Dep. Norden, an der Scarpe, 4 M. westl. von Valenciennes, 3 nordöstl. yon Arras. Catuaci, Einw.; Duacensis, e.

Catuolium; Ort in Gallia Belgica, westl. von der Mosa, südwestl. von Castellam Menapiorum; muthmassl. jetzt die kl. niederl. St. Halen, Prov. Littich.

Catuinoa; St. in Gallin Narbon. Secunda; angebl. Carluce, in Provence. Catuli Ara; picuont. St. Gattinara,

an der Sesia, Prov. Vercelli.

Catulliacum; cf. Catolacum.

Caturigae (Caturicae), Anton. Itin.; Caturigomagus, Chav.; Caturigum Urbs; Hpist. der Caturiges, in Alpes Maritimae (Gallia Narbon.), XVI M. P. von Eburodunum, XII von Vapincum; heut. Tages Chorges, St. im Bep. Gher-Alpen.

Caturiges, um, Caes. Gall. I, 10; Plin. III, 20.; Karogiyes, Strab. IV, p. 141.; prave Karoveyyöss, Ptol. III, 1.; Volk in Gallia Narbon. zw. Alpes Maritimae, Tricorii u. Avantici, im heut. Dep. Ober-Alpen (Dauphiné).

Caturigomagus; i. q. Caturigae. Caturractonium; cf. Cataracto-

piom.

Catusiacum; St. in Gallia Belgica, nordl. von Dungcortorum; jetzt Chaours.

Catwellauni; Catvelauni; lani.

Cauca, ac, Kavra, aç, Applan. İn Rer.; Zosim. IV, 21.; St. der Vaccaci, in Hispania Tarracon., die Lucullus ercherte; heut. Tages Coca — Coca, qe, Cell: — Nata-castil. Villa, Prov. Segovia,; au Cega. Hier wurde Theodosius M. geboren, u. sass 29 J. bridurch Withelm von Oranien gefangen; sec. Al. aber Medina del Rioseco, au Seguillo, Prov. Valladolid, Königr. Leon. Caucaci, Cell.; Einw.

Caucadae, Plin.; Volk, vielleicht in Sarmatia Asiatica, östl. vom Palus Macotis.

Caucali Vicus, Καυκαloυ καμη, Scyl.; Ort in Cyrenaica, zw. Hesperis u. Tauchira.

Caucasiae Portae, Plin. VI, 11.
13.; Tzur, se. Porta, Precop. Goth.
1V, 3.; Iberiae Portae, Plin. VI,
13.; cf. Sneton. Nero c. 19.; Tacit. Hist.
I, 6.; Gebirgsynss des Caucasys, durch welchen man aus Sarmatien nach Iberien gelangte, wurde vermöge mit Eisen beschlagener Balken (Thore) gespert, durch e. Castell Camania (Ceramium) vertheidigt, von den Römenr befestigt, n. heißt jetzt angebl. Vladi-Caucas, Durch ihn drangen sec. Procop. d. l. die Hunnen.

Caucasii Montes, Mela I, 19.; i. q. Ceraunii, Κεραυνια όρη, Strab.

XI, p. 345.

Caucasius Murus; das Werk e. pers. Monarchen gegen die Einfalte nördt. Völker, erstreckte sich vor Derbend, am casp. M., biz gegen das schwarze M. hin, u. heist see. Ker Porter noch jetzt Mauer von Gog und Magog (Jadaschudsch u. Madschudsch). Die Ueberreste, 14 M. von Derhend, bestehen see. S. G. Gmelin's Reise durch Russland etc. aus e. etwa 30 F. hehen, dikken in den lesghistan. District Tabasseran linein sich erstreckenden Maner, die theils pyramidenförmige Wachthurme, theils im Quadrat aufgeführte u. mit unterirdischen Gängen verschene Festungen noch hat. ef. Th. S. Bayer's Abhdlg, de Muro Caucas., im 1. B. der Commentt. Acad. Scient. Petropol.

Caucasus; ef. Paropamisus: )
Caucasus, i, Plin. VI, 4. 5. 10.
16. 13. 20. 27.; Cic.; Val. Flace. V, v.
154.; Flor. III, 4. 5.; Mela I, 15.;
Justin. MI, 5.; Horat. I, Od. XXII,
v. 7.; Virg. Aen. IV, v. 866.; Cart.; Jornand. de Reb. Get. p. 84. 88. 89.; Caucasii Montes, Plin. VI, 13.; cf. Hieranym. ad Ezech. XXXVIII, 2.; Kauxagos, Steph.; Arrian. Exped. Alex. V, 8.;
Strab. XI, p. 342. 344. 763.; Herodot.
I, 203. 204.; Pool.; Aristotek Meteorol.
I, 13.; Procop. Goth. IV, 3.; vielleicht.
I, 4. Ab-Berdsch, Zond-Avesta ed.

Kleuker, B. II, p. 222, eq. B. III, p. 67. 70. 73.; cf. Jesaia XIV, 'I3.; auf welchem der Thron des Ormuzd, od. Oromasis, u. die Versammig, der himmil. Geister (das Alterthum setzt ja den Götterberg nach Norden hän); Geb. in Asien, zw. Pontus Euxinus u. Mare Caspium, läuft von NW. nach SO. in olänge von 140, u. in c. Breite von 16. 50 M., bildet zw. beyden Meeren gleichsam e. 60—70 M. lange Maner, u. heifst jetzt Caucasus, Kawkas, Jalbus. Hier der X Stad in Umfang u. 4 in der Höhe zählende Felsen, an welchem Prometheus angeschmiedet war. Hygin Fab. 54. Caucasčus, u. Caucasčus, adj., Sil. Ital.; Virg.; Plin.; Caucasčus, ac, m., Sidon.

Cauchabeni, Ptol.; Volk im Nordosten von Arabia Deserta, westl. vom Euphrat, Nachbarn der Catanii.

Cauchae Campi, Plin.; fruchtbare Gegend in Babylonien, sec. Harduin. um Coche, die aber sec. Plin. alveus (sc. Tigris) in septemtrianem flexus, vershieden von jenem, der meridiem ac Seleuciam petit, durchschneidet.

Cauchi, Vellej. Paterc. II, 106.; Kavzot, Ptol.; Cauci; Cayci; Chauci, Tacit. Germ. c. 35. 36; Id. Ann. XIII, 55; Id. Hist. V, 19; mächtiges Volk in Germanien, sass zw. der Elbe u. Ems, dem Meere u. den Ingaevonen, u. bestand aus: Chauci Majores, u. Minores. cf. Chauci.

Cauci, Ptol.; Volk in Hibernia,

Cauciacum; Mktfl. Choissy, in Isle de France.

Caucoliberum, Med. Aev.; Martyrol. Roman. XIII calend. Maj.; cf. Petr. de Marca in M. Hisp.; St. der Volcae Tectosages, in Gallia Narbon., unfern Portus Veneris; heut. Tages Collioure, St. im Dep. Ost-Pyrenäen (Roussillon), am mittell. Meere. Valesius hält sie irrig für Illiberis.

Caucen; Fl. in Achaja, strömte un-

weit Dyme.

Caucones, Kauxovis, Ptol.; Strab.; cf. Homer. Il. 2, v. 429; v, v. 329.; Volk in Bithynien, safs von Heraclea bis an den Fl. Parthenius, breitete sich dann vielleicht in Paphlagonien, längs der Küste, aus, u. ließ sich von hier aus, theils im Süden von Elis, theils um Cypavissia in Messenien nieder.

Cauda, sc. Insula; cf. Gaudos. Cauda Bovis, Promontorium, Ουgα βοος, άκρα, Ptol.; Clides, Κλεϊδες, άκρα, Cod. Palat.; Dinarctum, Plin; Vorgeb. auf der nordöstl. Küste der Insel Cyprus; jetzt. Cap St. Andre, auf Cypern.

Cauda, Vulpis; neapol. Vorgeb. Coda di Volpe, in Calabria Ulteriore.

Cauderiae, arum, uni franz. Mitfl. Caudiez, Dep. Ost-Pyrenäen (Languedec), am Fulse der Pyrenäen, u. am Fit Egli.

Caudinac Firculae, Eutrop. II, 9.; Flor. I, 16.; Liv. IX, 2. 3; XXII, 14. Tacit. Ann. XV, 13.; Jornand. de Régnor. Success. p. 26.; Gaudinac Furcae, Liv. Epitom. IX; c. cager Pass in Samnium, unfera Caudium, wo die Römer von den Samuitern eingeschlossen u. besiegt wurden.

Caudium, Liv. IX, 2, 9. 10.12.; Entrop. X, 17.; Tab. Iting Steab.; Oppidum, muro ductum, Frontin. de Colon.; St. in Samuium, westl. von Beneventum, östl. von Capua; jetzt sec. Holston, d. Ort Furchie, sec. Al. aber Ariole, in Principato Ulteriore. Caudius, adj. proelium, Cic. de Senect. c. 12.; pax, Liv. IX, 7.; Samnis, Liv. XXIV, 20.; Logiones, Liv. IX, 12.; cf. Grat. Cyneget. v. 508.; Caudini, Plin. III, 11.; Vellej. Paterc. II, 1.; Eliw.

Caudriacus, Ptol.; Fl. in Carmanien, wahrscheinlicher in Gedrosien, in der Nähe von Bagia Promontorium,

Caufunga; i. q. Capungum.

Caulonia; cf. Castrum Vetrium.

Caulonia; i. q. Calloniana.

Caulum; portug. St. Chaul, Chasul, in Decan (Ostindien), 6 M. südl. von Bombay.

Cauni, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana, nordl vom Atlas Minor.

Caunonium; cf. Canonium.
Caunos, Plin. V., 28; Caunus,
Mcla I, 16.; Cic;; Kavros, Herodot.
I, 172.; Scyl.; Ptol.; Thucyd. VHI, p.
574.; Steph.; cf. Parthem Nicacens. c.
II.; St. in Peraca Rhodiorum (Carien);
auf der. Küste, östl. vom Fl. Calbis,
war Geburtsert des Mahleg Protogemen,
hatte e. fruchtbares, der Gesundheit
aber nachtheiliges Climas, daher das
Sprüchwort: ö Kavros/18608/1 Steph.;
Suid.; cf. Aristot. Rhetor. II, 27., u.
soll heut, Tages Qingi, soc. Al. ta Rosso,
sec. Al. Kaiguez, sec. Al. Copi heissen.
Cauneus (Caunius, Caunacus), adj. ficus, Cic.; Cauneae, Feigen, Colum.;
Caunti, Cic.; Liv. XXXIII, 20; XLV,
25.; Kavroot, Polyb. Excerpt. Virt.
XVIII.; Einw.

Caunus; Berg bey den Celtiberi, in

Hispania Tarraconensis; angebl. jetzi Mencajo. cf. Cacus,

Caunus; i. q. Cannos.

Cauphiaca, Ptol.; St. im Innern von Persis, vielleicht östl. von Persepolis, zw. Portopana, u. Maetona.

Caura Starum, Plin.; St. in Hispania Baetica.

Cauranani, Plin.; Volk in Arabia Felix. ...

Cauria; Caurium, Ptol.; Caurita, St. der Vettones in Lusitanien, 84 Mill Rom, westl. von Talabriga, 20 nordosti. von Norba Cacsarea, u. heifst jetzt Coria, St. am Fl. Alagon, Prov. Estremadura Caurenses, Plin. IV, 22,; Einw.

Caurium; i, q. Cauria.

Cauron; i. q. Andres Insula.

Caurzima; Caurzimium; böhm. St. Kaursim, Kurim, im Kreise gl. Namens, 21 M. sudwestl. von Kollin, 6 sudostl. von Prag, 2 von B. Brod.

Caurzimensis, siv. Gurimensis Ciercutus, siv. Provincia; bölm. Kreis Kaurzim, zw. der Elbe, Moldau

a. Sazawa.

Caurzimium; cf. Canrzima.

Causennac (Causennis); Ort in Britannia Romana; vielleicht der heut. Mktfl. Keswick, am Fl. Non, in der Grisch. Cumberland,

Cava Eubocac, τα Κοιλα της Ευβοιας, Strab. X, init.; Κοιλα Ευβοιας, Ptol.; Gegend auf der Insel Euboen, vom Vorgeb. Geraestum bis zur St. Chalcis, da hier ή παραλια κολπουται, von Chalcis aber παλιν κυρτουται προς την

Cava Persis, Kouly Heggis, Strab. XV, p. 502, c. von Bergen eingeschlossene Ebene in Persis, am Sin. Persiens.

Hier lag Pasargadae.

Cava Syria, Kosln Zvgia, Steph.; cf. Goele-Syrin.

Cavana, Ptol.; St in Arabia Felix, am Sial Persicus, nahe dem Fl. Lar.

Cavanensis Comitatus; Grisch. Cavan, in Ulster Irland's. cf. Breania.

Cavanum; cf. Breania.

Cavares, um, Mela II, 5.; Plin.; Cavari, Ptel.; Volk in Gallia Narbon. Secunda, längs des Rhedanns, zw. der Druentia u. Isara, also was Orange, Avignon, Cavaillon, u. Carpentras (Dep. Vancinso).

Cavari; i. q. Cavares.

Cavarum Oppidum; i. q. Avenio. Cavii, Liv.; Volk in Illyrien.

Cavini; Volk in Sarmatia Europaca, german. Ugsprungs.

Caviones; cf. Avienes. Cavortium; sard. Mktfl. Caours, Canours, Fretth, Piemont, nordwestl. von Saluzzo,

Cavum; i. q. Capha. Cavus Lemanus, Lucan. Pharsal. I, v. 394.; i. e. Sinus, u. Angulus Lacus.

Caycus; cf. Caicus.

Cayster; Caystrus, Plin. V, 29.; Mela I, 17., Καϋστοος, Strab. IX, extr.; XIII.; Ptol.; Steph.; Nicand. Theriac. v. 630.; Scyl.; cf. Homer. II. β, v. 460.; Eustath. ad Dionys. v. 837.; Caystros, Ovid. Metam. V., v. 386.; Virg. Georg. I., v. 383.; Martial. I, epigr. 56.; Fl. in Ionien, entspr. sec. Plin. in Cilbiana Juga (südwestl. von Tmolus M.), strömte bey Hypaca, Anagome, fiel bey (nördl. von) Ephesus in den Sin. Ephesius, u. heifst jetzt Carasu, bey den Türken Kutschuk Minder, sec. Al. Chiavy. Berühmt wegen se. Schwä-Caystrius, adj., ales, i. e. cygnus, Ovid. Trist. V, eleg. IX, v. 2.

Caystrianus Campus; cf. Cam-

pus Caystrenus.

Caystrius Campus; i. q. Campus Caystrenns. Hier lag Ephesus.

Caystropedium; St. in Phrygien.

Caystrus; i. q. Cayster.

Caystrus, Kaüsgos, Ptol. Cod.; Clystrus, Vulg.; St. im Innern von Cilicia Aspera.

Cazeca; St. auf der Halbinsel Chersonesus Taurica, zw. Panticapaeum u. . Theodosia.

Cazorla, Cell.; span. Flecken Cacorlo, in Andalusien, nordöstl. von

Ubeda.

Cea, ae, Plin. IV, 12.; Ovid. Metam. VII, 'v. 368; Horat II. od. 1.v. 38; 'Virg. Georg. I, v. 14.; Ovid. ad Cydipp. v. 222.; Ceo s. Cic.; Plin. l. c.; II, 92.; Keog. Strab. X. p. 334.; Herodot. V. 102.; Keo, Ptol.; Liv.; Cia, Liv.; Hydrussa, Plin. d. l.; cyclad. Insel, südöstl. von Helena, nördl. von Cythnos, westl. von Gyaros; jetzt Zea, Ceos, Morted, im Archipelagus, nördl. von Thermia. Vaterland des Simonides, u. des Bachylides. Ceus, adj., Cic.; Cei, Cic.; Einw

Cea, Plin. V, 31.; i. q. Cos. Ccadas; Abgrund bey Sparta, in welchen Verbrecher hinabgestürzt wurden.

Ceba, ae, sec. Plin.; St. in Ligu-rien, am Fl. Fanarus, VII Mill. Rom. südőstl. von Augusta Vagiennorum, XXIV südwestl. von Aquae Statiellae;

heut. Tages Cova, piemont. St., Prov. Mondovi, am Zsfl. des Tanaro u. Cevetta. Cebanus, adj., caseus, Plin. XI, 42.

Plin. ; Cebanitae (Gebanitae), Volk in Arabia Felix, Nachbarn der Catabani.

Cebanum; cf. Augusta Allobrogum.

Cebenna, Caes. VII, 7. 56.; Gcbenna, Plin. III, 4.; Cell.; Lucan. I, v. 431.; (Cebennae; Cebennici Montes); Gebennici Montes, Mela II, 5.; Cemmenus Mons, τό κεμμενον όρος, Strab. IV, p. 128.; Γεβεννα, Metaphrast. Caes., Geb. im südöstl. Gallien, hildete zum Theil die Grenze zw. Narbon. u. Aquitan:, erstreekte sich durch Albigeois, Gevaudan, Velay, Vivarais (Lan-guedoc), heifst jetzt Cevennen, Sevennen, hängt mit den Pyrenäen u. Alpen zusammen, bildet aber nur e. Theil der ehemaligen Bergkette dies. Namens. Im Alterthum grub man hier Gold.

Cebennica, so. Regia, Luen., Cemmenius, siv. Gebennarum Trac-tus; chemal, Landsch, Sevennes, in Languedoc, grenzte östl. an den Rhone, nördl. an Auvergne u. Forez, westl. an Rovergue, südl. an Languedoc, lag also in den heut. Depp. Lozere (Gevaudan), Ober-Loire (Velay), u. Ardeche (Vivarois).

Cebren, Κεβοην, Harpocrat, Didym.; Demosth. adv. Aristocrat.; Cebrene, es, Kεβοηνη, Scyl.; Cebrenia, ae, Plin. V, 30.; St. in Troas, sec. Cell. zw. Lectum u. Antandrus, sec. Scyl. aber iv Aιολιδι χωρα, u. sec. Plin. nördl. von Hamaxitus. Cebrenus. Cebrenensis u. Cebrenius, Steph.

Cebren, coie; Fl. in Troas, bey der St. gl. Namens,

Cebrenia; | i. q. Cebren.

Cebrenia, Κεβοηνια, Strab. XIII, p. 410; Landsch. in Trons, durch den Scamander von Scepsius Ager getrenst.

Cebrum, Notit. Imp.; Anton, Itin.; Ksβon, Procop. IV, 6.; St. in Moesia Inferior, am Fl. Cchrus, u. an der Donau.

Cebrus; cf. Ciahrus.

Cecilia, Kenilia, Ptol.; Cecilia-na, so. Castra, Tab. Pont.; Caccilia, Cell; vielleicht Cingilla, Plin. V, 24., wo Al. aber Gindara lesen; St. in Commagene, sec. Al. in Cyrrhestice (Sypien), am westl. Ufer des Euphrat, zw. Hierapolis u. (XXIV M. P. südl. von) Zeugma, XVI sudl. von Europus.

Cecina, Mela II, 4.; Cecinna; Fl. in Etrurien, strömte vom O. nach W. in das mitteiland, Meer, u. soll jetzt Cesina heissen.

Cecropia, Catull.; Plin. VII, 56.; i. q. Athenae; quae (Cecropia) nunc est arx Athenis, Plin. c. l.; Cecropia Arx, Horat; Thesea, νῦν ἡ ακροπο-Arx, Horat; Thesea, võv naugon

Cecropia, Κεκροπια, Thucyd. H; p. 114.; Ort in Attica, zw. Acharna, Elcusis u. Thriasius Campus, angebl. e, der 12 von Cecrops erbauten Städte, die nachmals Theseus eroberte.

Cecropidae (Cecropides, me), Virg.; Ovid.; i. q. Athenienses.: Cearopis, idis, sc. Femina, Ovid.; Juveral.; i. e. Athenerinn; Cecropis, sc. Terra; i. q. Attica; Cecropius, adj., Ovid.; Horat.; i. e. Atheniensis, e; bey Martial. (mel), aus Attica.

Cecropis, Kengonic, Steph .; Harpocrat.; Φυλη, tribus, in Attica, Wohnsitz der Aikweig, Aexonenses.

Cecryphalia; Ceryphalus, Plin.; kl. Insel des Sin. Saronicus, östl. von Epidaurus.

Cecyrina, Kexverva, Pausan. c. 6.; St. in Achaja.

Cedar, Hieronym.; Kedar, Jesnia LX, 7.; Jerem. 11, 10; XLIX. 28.; Judith. I, 8., we aher im Urtest γαλααδ steht; Cantic. Cantic. I,. 5.; Landsch. im Süden von Arabia Petraca, grenzte an Nabathaea, war Wohnsitz der Cedrei,

u. hezeichnete oft ganz Arabien. Cedareni (Kedareni, Bochart. IV, Phal. 2.), Jesuia XXI, 17; XLII, 11.; Psalm. CXX, 5.; Cedariensis, ium; Cedrei, Plin, V, 11.; Kedgavirai, Steph ; e. Nomadenvolk in Cedar, stammte von Kedar, Sohn Ismael's ab, Gen. XXV, 13.; Ezech. XXVII, 21., sass aber sec. Euseb. έν εξημώ των Σαρακηνων της ερυθρας θαλασσης έπ' ανατολας, östl. von Sin. Arabicus; in Arabia Petraea, Hieronym.; sec. Theodoret, ad Psalm. c., u. Suid., in der Gegend von Babylon; Beduinen - Araber, Rosenmuller. Sec. Bochart. bildeten die Kedareni

Arabes e. Theil der Saraceni. cf. Euseb. Cedasa, ή Κεδασα, τα Κεδασα, Κεδεσις; cf. Caedesa.

Cediae, arum, Plin XIV. 6.; Ort in Campanten, VI M. P. von Sinuessa, bey welchem Faustianus Ager anfing.

Cedimoth; i. q. Kedemoth, Cedmondei; cf. Cadmonaei. Cedranitae; i. q. Cedareni,

Cedrei; ef. Cedareni.

Cedris; Fl. auf der Insel Sardinien:

e kl. Mbusen.

Ccdron; i. q. Cidronis Vallis.

Cedron, onis; Κεδοων, 1. Maccab. IV, 39. 40.; XVI, 9.; St. in Judaea, anf der Grenze von Judaea, auf d. Wege nach Azotus, südöstl. von Jabne (Jamnia). Antiochus liefs sie vom Feldherrn Kendebaens befestigen, wurde aber hier von Johannes geschlagen.

Cedrosi, Mela III; 8.; cf. Gedrosi. Cedrosia, Amm. Marc. XXIII.; Keδοσσια, Suid.; Diodor. Sic. XVIII, 6.; Alexand. Polyhist. ap. Step.; Cedrosis, sis Regio, Mela I, 2.; Gedrosia, Γ Γεδρωσια, Ptol. VI, 21.; Strab.; Ae-lian. de Animal. XVII, 6.; Marcian, Herael.; η Γαδοωσιων γη, Arrian. VI, 24.; Landsch. in Persien, grenzte östl. an Indien, nordl an Drangiana u. Arachosia, westl, an Carmania, südl. ans Mare Indicum, Ptol., wurde vom Arbis durchströmt, war mehr e, Wüste, u. umfafst die heut, beludschistan, Prov, Macran, Makeran, Mekran, Mukran, mit der Hptst. Goadel, Khevadir, am indischen Hier erlitten die Heere des Cyrus, der Semiramis u. des Alexander viel Ungemach.

Cehere, Tab. Peut.; i. q. Carrae. Ceīla, Hieronym.; Keilah, Kegila, ac., Josua XV, 44.; 1. Sam. XXIII, 1.; 1. Chron. IV, 19.; Κηλα, Euseb.; Καλα, Joseph.; St. des Stammes Juda (Judaea), 8 Mill. östl. von Eleutheropo-Hier das Grabmal des Propheten Habakuk.

Cela, Cluv.; FL in Sicilien; angebl. jetzt Fiume di Terra Nuovo.

Celadium; oberungar. Mktfl. Czongrad, Gespsch. gl. N., am Einfl. des Koros in die Theils, 3 M. nordl. von Se-Celadiensis, c. gedin.

Celadone; Ort in Locris. Celadus, Mela.; Fl. in Hispania Tarracon., strömte bey den Grovii.

Cetadussa (Celadussae), Plin, III, ult.; sec. Anticlides i. q. Rhenea; cyclad. Insel, westl. von Delos; Cell., u. Al. vergleichen sie mit Dyscelados u. halten sie für Lagusta.

Celaenae, arum, Plin, V, 29.; Liv, XXXVIII, 13.; cf. Curt. III, init.; Kelawae, Strah.; Herodot. VII, 26.; Nonn. Dienys. XIII, v. 516.; Xenoph. Cyrop. l.; Steph.; zur Zeit des Cyrns Hotst. von Phrygia Magna, nahe den Quellea des Macander, u. am Marsyas, nordl, von Apamea Cibotus, die sich aus ihren Ruinen erhob. In Celaenae soll Marsyas sich mit dem Apollo (tibiarum

jett Cedro, stromt im Osten, u. fallt in cantu) in e. Wettstreit eingelassen huv. 526.; Ovid. Metam. VI; Id. Fastor. VI.; Strab. XII, p. 866.; Xenoph. l. c. Einen Berg gl. N. erwähnt Ovid. daselbst. Cclaenaeus, adj., Stat.

Celama, ae, Ptol.; St. im westl. Innern von Mauretania Caesar., zw. den Fll. Mulucha u. Malva, westl. von Vasbaria, östl, von Urbara; angebl. jetzt Calamat, im Königr. Algier.

Celaura; cf. Calauria.

Celbis; Gelbis, Anson, Mosell. v. 359.; Fl. in Gallia Belgica; heut, Tages Kyll, Prov. Nieder-Rhe halb Trier in die Mosel. Prov. Nieder - Rhein, fallt unter-

Celeae, arum; Flecken in Sicyonica. bekannt durch die alle 4 Jahre daselbst gefeierten Mysterien der Ceres.

Celegeri, Plin. III, 26.; Volk in

Moesien. Celeja, ac, Plin. III, 24.; Κελεια, Ptol.; Cluv.; Celeja Claudia, In-sept. Lap.; Cilleja, Luen.; St. in No-ricum, am Einfl. des Sana in den Savus, 49 Mill. nordöstl. von Aemona, 26 südwestl, von Poetovio; jetzt Cilli, Zilli, Hptst. des Kreises dieses N., in Steyermark. Nahe die Schlösser: Ober-Cilli, verfallen, u. Neu-Cilli. Celejensis, c, Cell.

Celejonsis Comitatus; Cileja;. Cillejensis Comitatus; österr. Kreis Cilli, Cilley, in Steyermark.

Celelates, Liv. XXXII, 29.; Plin.; Volk in Ligurien , im J.R. 555. von den Römern besiegt.

Celemantia, ae, Ptol.; St. der Quadi, in Germanien, am nördl. Ufer der Donau, westl. von Curta, bey Co-morn; sec. Cluv. heut, Tages Kalminz.

Celenderis, is, Mela I, 13.; Tacit, Ann. II, 80,; Kelevõsgis, Strab.; Ptol.; Apollodor. III, 14.; Joseph. Bell. Jud. 1, 20.; cf. Plin. V, 37.; Hafenst, Strab.; sec. Tacit. ab. Castellum mu-nitum, in Cilicia Aspera (Trachaen), unweit Anemurium; jetzt sec, Al. Cande-rola, sec. Al. Celindro, sec. Al. Kebnar, sec. Diez Cenchreo.

Celenderis; Flecken in Argolis, am Sin. Saronicus, eigentl. Hafen von Trö-zene. Hier soll Theseus geboren wor-den seyn, u. Mars die Amazonen geschlagen haben. Auf dem Schlachtfelde. c. Tempel desselben.

Celenderitis, is, Plin, V, 27,; kl. Landsch. in Cilicien, um Celenderis,

Celennae, grum, Virg. VII, v. 739,; Celena; Calenna; St. in Campanien, unfern Rufrae n. Teasum.

Celerini; Volk in Hispania Tarracon., gehörte zu den Callaici.

Celetrum, Liv. XXXI, 40.; St. in Orestis (Illyris Graeca), auf e. Halbinsel; muthmassl. jetzt Castoria.

Celeusa: sec. Leichtlen Fl. Kels, in Schwaben.

Celeusum, Celeusus, Tab. Theod.; Ort in Vindelicien, VIII M. P. nordöstl. von Germanicum, am südl. Ufer der, Donau; sec. Kruse heut. Tages Kchlheim , Kellheim , - Celtae Domus; Kehlhemium -; baier. St., Einfl. der Altmühl in die Donau, im Regenkreise; sec. Al. aber Neustadt, südwestl. von Kehlheim; sec. Leichtlen die kl. St. Oetling, am nördl. Ufer der Donau, 2 M. sűdwestl. von Kehllieim.

Celia, ae, Kelia, Strab. IV, p. 195.; Ptol.; Caelium, Plin. III, 11.; Aelium Municipium Coelium Antonianum, Mz. des Caracalla ap. Harduin.; St. in Apulia Peucetia, sec. Hol-sten. IV bis V M. P. oberhalb Barium, sec. Strab. zw. Egnatia u. Netium; jetzt Cegli, in Terra di Bari. Caelinus, adj., ager, Frontin. de Colon.

Celida, Ptol.; St. im Süden Cyrenaica's, vielleicht zw. Darnis u. dem

östl. liegenden Caenopolis.

Celidnus; Celydnus; Fl. in Orestis (Epirus), entspr. auf den Acroce-raunii Montes, fiel nahe der Grenze von Illyris Gracca in das adriat. Meer, u. soll jetzt Salnich heissen.

Celinum; Dorf Schlins, in der Schweiz.

Celiobrica; cf. Barcelum.

Cella, Cluv.; Cell.; Luen.; Cellae, arum, Cesta, Cod. Gothan.; Skaes-la, Cod. Guelferb.; Schessa, Lex Sal. p. 180.; hanöver. St. Celle, am Einfl. der Fuse in die Aller, Frstth. Lüneburg, 5 M. nordöstl. von Hanover, 101 südwestl. von Lünchurg. Hier lebte von 1772 - 75 Mathilde, Königin von Dänemark, u. Schwester Königs Georg III., u. starb am 26. Jnn. 1817 Ernst Schulze, Verfasser der Caecilia u. der bezauber-

ten Rose, 29 Jahr alt. Cellensis, e. Cella ad Isim; österr. Mktfl. Zell

ob der Ips, im Viertel ob dem Wienerwalde (Land unter der Ens).

Cella ad Lacum Inferiorem; österr. Mktil Zell am Zellersee, im salzburgisch. Viertel (Land ob der Ens).

Cella ad Mosellam; prouss. St. Zell im Hamm, Rgbz. Coblenz, am östl. Ufer der Mosel, 6 M. sndwestl. von Coblenz.

Cella Austriae Inferioris; ästerr. Mktfl. Zell über der Trasen, im Viortel ob dem Wienerwalde (Land unter der Ens).

Cella Austriae Superioris; österr. Mktfl. Zell an der Pramb, ing Inn-

viertel (Land ob der Ens).

Cella Badensis; kl. baden. St. Zell, an der Wiesen, im Treisamkreise. Cella Bona, u. Cella Dei; cf. Bona, Dei Cella.

Cella Dei Inferior; ehemal, prämonstratenser Kloster Unter-Zell, in Baiern.

Cella Dei Superior; baier. Mktfl. Hafnerzell, Ober-Zell, an der Donau, im Untermainkreise.

Cella Franconica; baier. Mktfl. Zell, an der fränk. Saale, im Obermain-

kreise.

Cella Paulina; ehemal. Kloster Paulin - Zell, unweit Königssee.

Cella Rudolphi, siv. Sucriae; kl. baden. St. Zell am Harmersbach, im Kinzigkreise.

Cella St. Blasii; thuring. Flekken Zella, Blasienzella, am thuringer Walde, 1 St. nördl. von Suhla.

Cella (Fanum) St. Canici; Kilkenia; Kilkenna; Oscria; irland. Hptst. Kilkenny der Grisch. gl. N., am Fl. Nore.

Cella St. Jodoci; chemal Kloster

St. Josse, in der Picardie.

Cella Solae, siv. Solonis; baier. Mktfl. Sohlenhofen, an der Altmühl, 1 M. von Pappenheim, im Rezatkreise. Cella Tirolensis; tyrol. Mktfl.

Zell im Zillerthale, an der Ziller, Kreis

Inspruck.

Cellae; Cellae Luneburgicae; i. q. Cella.

Cellae; cf. Cala.

Cellae; St. in Thracien, am nordl. Ufer des Hebrus, 250 Stad. (61 M.)

östl. von Philippopolis.

Cellae Picentinae, Anton. Itin.; Ortin Byzacium, XXX M. P. von Ta-cape, XXX von Tabalta, unfern dem heut. Shaitla. Al. setzen denselben nach Numidien, westl. vom Berge Aurasius. Cellensis, e, Fortun. in Epist. Synod. Prov. Byzac. ad Constant.

Cellia, ae, Kellia, Sozom. VI, 31.; Ort im Nitriotis Nomos (Aegyptus Infer.), LX Stad. (8½ St.) von Nitria, in dessen Nähe viele Mönchs - Zellen.

Celnius; Fl. in Britannia Barbara: sec. Al. jetzt der Doverne, bey Bamff; sec. Al. der Spey, in Schottland.

Cclonac, arum, Diodor. Sic.; St. in Chalonitis (Assyrien), wo Alexander

M. auf die von Xerkes dahin versetzten Thebaner traf. cf. Chalal at head in

Celsa, ae, Strab.; Colonia Vietrix-Julia Celsa, Mzz.; des Augustus u. Tiberius; St. den Edetati, sec. Al. der Hergetes, an nördt Ufer des Iberus, südöstt, von Gaesarca Augustu; heut. Tages Xelsa, Flecken in Arugonien. Celsenses, ium. Plin. III, 3.; Einw. — Ptol. setzt e. St. Celsa, an den Fuß der Pyrenäen, verstund aber wohl Celsa ad Iberum darunter.

Celsita, ae; alt-castil. Villa Penna-, flor, Prov. Segovia.

Celsona; Calea; span. St. Solsona, Fretth. Catalonien.

Cellae, Kiltor; ein ausgebreitetes Volk, wohnte wohl ursprüngl. im Nordwesten Europa's, bildet c. der vier Hanptvolkerstamme in Gallien, Herodian., Pausan. Attic. c. 3.; Plutarch. in Caes.; sass sec. Caes. in Narhonensis, sec. Mela III., 2. aber von den Pyrenden bis zur Seine, drang später in Italien (Gallia Cisalpina), Spanien, um 500 (Iberi, Celtiberes), n. Britanuien ein, reichte, mit den Thraciern vermischt, bis zur Mdg. der Donau u. bis zum Hellespont, u. wanderte sogar nach Asien. cf. Strab. 1, 59. Suidas setzt Celten nach Germanien. u. sagt: Keltoi oi leyouevoi I'eqparoe, or augi tor Privor notamor es-gir. cf. Herodot. IV, 49. Celticus, adj., Jornand, de Reb. Get. p. 118. cf. Galatae.

Celtiberes, Κελτιβησες, Strah. III, p. 88.; Celtiberi, Plin. III, 3.; Liv. XL., 38.; Id. Epitom. XLI.; Caes.; Flor. II., 17.; III., 22.; Cic.; Jornand. de Regnor. Success. p. 38.; Volk in Hispania Tarracon., stammte von Celten, vormischt mit Iberern, ab, u. hestand aus Bellones, Arevaci, Pelendones; Ditthi, Belli u. Lusones. Høtst. war Segohriga. Celtiber, beri, Catull.; Celtibericus, adj., Id.; Plin.; Celtiberius, adj., Catull.

Celtíbéria, Plin. III., 3; IV., 22.; Cic.; Liv. Epitom. XLVIII.; Caes. Gall. I., 38; 61.; Eutrop. IV., 16.; Isidor. Hispal. Chron. Gothor. p. 173.; Kthriftgea; Landsch. in Hispania Tarracon., grenzte östl. an die Edetani, Hercaones n. Ortospeda Mons., nördl. an den therus., westl. an den Tajus u. an die Cartani, westl. an die Oretani, umfasste also das südlwestl. Aragonien, südl. Narvera., östl. Alt.-Castilien (Prov. Soria), u. das nordöstl. Neu-Castilien (Prov.

Cuenca). Oft bezeichnet Celtiberia auch ganz Spanien.

ne Critica; ursprüngl. Wohnsitz der Celtae, zw. dem Palus Maeotis, n. dem Ocean, bezeichnete dann theils den zw. dem Anns u. Tagus liegenden Landstr. in Lusitanien, theils ganz Gallien (Celtaglatia; Gallia n vneg vor Anseov Kelvin), später aber nur den Theil zw. den Alpen, dem Rhein; der Marne u. Seine; dem Meere, u. der Garonne, welchen Augustus bis zur Loire einengte u. Lugdunensis nannte. cf. Gallia Celtica, Lugdunensis.

Celtici, Plin. III, 1., IV, 21.; Kel-Tixoi, Strali.; Volk in Lusitanien, nordwestl. vom Anas, weun nicht auch südöstl. von demselben, war ein Zweig der Celtae, u. wohnte also im Südosten der Prov. Alentejo. Celtice, adv., Sulp. Sever.; Celticus, adj., Plin.; Sil. Ital.

Celticum Promontorium, Mela III, 1.; cf. Artabrum Promontorium.

Celto-Galatia, Κελτο-Γαλατια, Ptol. II, 7.; Marcian. Herael.; Γαλλια η ύπες συν Αλατων Κελτικη, Strub. IV.; i. e. Universa trans Alpes Gallia.

Celtorum Montes; franz. Geb. Cantal, Prov. Auvergne (Dep. Cantal, i. e. Oher - Auvergne), erstreckt sich 2 bis 3 M. weit. Die höchste Spitze Plomb des vorzugsweise genannten Bergs Cantal, liegt 5,964 F. über dem Meere.

Celurca, ac; Mons Rosarum; schottl. St. Montrose, an der Mdg. des Eske, Grisch. Angus.

Celidnus, Kelvevoc, Ptol.; i. q. Celidnus.

Cema; Berg in Alpes Maritimue (Gallia Narbon.), nit der Quelle des Var; angebl. jetzt Camelione, Grisch. Nizza, Cemandri, Jornand. de Reb. Getic.;

Volk in Sarmatia Europaea.

Cemelium, Plin. III, 5.; Cemelium, Keuevikov, Ptol.; Cemenlium, Anton. Itin.; St. der Vediantii
(Vesdiantii, Ptol.), in Alpes Maritimae
(Gallia Narbon.), wurde von den Longobarden im J. 737 zerstört, hat noch
Rninen e. Amphitheaters u. e. Tempels
des Apollo, u. heifst jetat Gimiez, kl.
sardin. St., Grisch. (3 St. nördl. von)
Nizza. Cemenelensis, c, Insept. ap. Spon.

Cemeneleum; i. q. Comelium.

Ceminoris, is, Cic.; St. auf dem Amanus, in Syrien.

Cemmenius Tractus; cf. Cebennica Regio.

Cemmenus Mons; i. q. Cebenna.

. Cona; kl. Fl. in Sicilien; angebl. jetzt Fiume della Cane.

Cenăbum; cf. Aurelia

Cenadium; i. q. Canadium.

Conacum, Mela II, 7.; cf. Canac. .Cenaeus Jupiter, Ovid.

Cenchreae, Plin. IV, 4.; Liv. XXVIII, 8; XXXII, 17.; Mela II, 3.; Ovid. Trist. I, 9.; Keyzgeat, Strab. ·VIII, p. 262.; Steph.; Ptol.; Keyzgsiai, Thucyd. VIII, p. 562.; cf. IV, p. 281., Pansan, Corinth. c. 2.; Actor. XVIII, 18.; Rom. XVI, 1.; e. der Häfen Corinth's, lag etwa XX Stad., sec. Strab. aber ·LXX (31 St.) nordöstl. von der St., am Sin. Saronicus, u. heifst jetzt Kenkrie, sec. Diez aber Cenchreo, u. bildete e. kl. Stadt. Cenchreensis, e.

Cenchreae; St. in Troas (Asia Mimor).

Conchreae, arum; befestigter Ort. in Argolis, an der Grenze von Arcadien. südwestl. van Argos, nordöstl. von Te-

Cenchreis, kl. Insel des Sin. Saroinicus, an der Küste von Argolis v östl.

von Spiracum Promontorium.

Cenchrius, Tacit. Ann. III, 61.; Fl. in Ionien, strömte durch das Gebiet von Ephesus, u. fiel in den Sin. Ephe-sins. An se: Ufern u. unfern Ephesus lag der Hain Ortyia.

Cendevia, Plin. V, 19; XXXVI, 26.; See in Galilaea Inferior, östl. vom Geb. Carmelus, westl. von Zabulon, den Michaelis Suppl., Paulus Sammlg. 1., u. Hamesveld III, p. 138. sq. irrig für Aqua Megiddo halten In ihm entspr. der Belus.

Cenëbum; Gennepum; kl. niederk St. Gennep, am Einst, der Niers in die Maas, Prov. Limburg.

Ceneda Agathiae; Ceneta; i. q.

Acedes.

Cenereth; St. in Galilaca Inferior, am See dies. Numens, auf deren Stelle Tiberias erbaut seyn soll.

Genereth; i. q. Genezareth

Cenestum; St. im Innern der Insel Corsica; angebl heat, Tages St. Lu-

Ceneta; Insept. Lap. ap. Grat.; Cenitense Castrum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 13.; St. in Gallia Transpadana, zw. den Fll. Plavis n. Li-quentia; war Municipium. Cenetenses, Paul. Warnefr. de Gest. Longoh. V, 28.; Cenetensis, c, Concil. Aquilej. cf. Ace-

Conetum; neapol. St. Correto, Prov.

Terra di Lavore.

Cenezaci, siv. Kenizaci (Kinisi-ter), Gen. XV, 19.; Kevegatot, LXX.; cf. Numer. XXXII, 12.; Josua XIV, 6. 14.; kananit. Volk, muthmassl im Saden der Gebirge Judaen's, stammte vielleicht von Kenas, Josua XV, 7.; Judic. I, 13. ab.

Cenimagni, Caes. Gall. V. 21.; Volk im Südosten von Britannia Romana, war e. Colonie der Cenomanni aus Gallien, n. sals vielleicht in den Grisch. Suffolk, Norfolk u. Cambridge. Lipsins theilt es in Iceni u. Cangi (Regni, Cambden.) ein. cf. Tacit. XII, 32.

Cenina; cf. Caenina.

Cenio, Cenion, onis; Keviovos εκβολαι, Ptol. II, 3.; Fl. in Britannia Romana, strömte bey den Dumnonii; heut. Tages sec. Mannert der Busen bey Falmouth; sec. Al. der Fl. Fal, Vale, welcher bey Falmouth, in Cornwallis mündet.

Cenisius Mons; savoy. 5879F. hoher Berg Cenis, Mont Cenis, über wel-chen e. im J. 1805 von Napoleon 9 St. lange n. 18 F. breite Straße nach Piemont führt. Der See auf der Höhe hat Forellen. cf. Alpes Grajae.

Cenna; Cinna; kl. bajer. St. Langenzenn, am Zenn, Rezatkreis, 31 M. nordwestl. von Nürnberg, 2 südwestl.

von Erlangen.

Cennacum; Chineium; kl. niederl. St. Chiney, Cincy, am Bache Boch, Prov. Namur, 31 M. südőstl. von Namur, 2 nordöstl. von Bauvignes.

Connesseri, Plin.; Volk in Arabia Felix.

Gennis Volk in Vindelicien, war vielleicht e. Zweig der Alemannen, safs am nordöstl. Ufer des Launs Benacus, u. wurde von Drusus besiegt.

Ceno, onis, Liv. II, 63.; sec. Dianys. Halicarn. VIII, p. 612 : Πολιγνην enidatriov; St. der Volsei, in Latium, unweit Antium; also sec. Holsten. jetzt nicht i. q. Nettuno.

Cenoboscio; cf. Chenoboscia.

Cenomagni; i. q. Cenimagni. Conomanensis Ager; cf. Cono-

Cenomani, Notit. Imp.; Cenomanni, Notit. Galliae Lugdun.; cf. Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 2.; i. q.

Anlerci Cenomani. Cenomani; cf. Cenomania. Cenomani; Cenomanni, Plin.

HI, 19.; i. q. Caenomani.

Cenomania; Cenoman ensis Ager, siv. Provincia; chemal franz.

Prov. Maine, grenzte östl. an Perche, u. Orleanois, nördl, an ld. Normandie, west, an Bretagne, südl. an Anjou, u. Touraine; das heut. Dep. Mayenne, u. das westl. Dep. Sarthe. Hytst. war Mans.

Cenomania (Civitas), ve, Gregor. Turon. II, 42.; Cenomani, Cell.; Civitas Cenomannorum, Notit. Gall. Lugd. Tert.; Cenomannum, Lell.; Subdinnum, Tabul. Peut.; Vindinum, Ovivõivov, Ptol., wofür Vales. Suindinum lesen will; St. der Anlerci Cenomani, in Gallia Lugdun. Tert., am Fl. Sarta; heut. Tages le Mans, Hptst. des Dep. Sarthe, auf e, Anhöhe. Cenomannsts, e.

Cenomanum; cf. Cenomania.

Cenopurion; i. q. Caenophrurion. Centa, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Tingit., jenscit des Berges Phocra, unweit Trisidis.

Centa; Fl. Conta, im sardin. Hrzth. Genua, entspr. in Piemont, u. fällt bey

Albenga ins Meer.

Centapora; kl. St. Centapor, Zetapor, in Vorder-Indien, auf der Küste

von Decan (Golconda).

Centauri, Cic.; Kerravgoi; Volk in Thessalien, nahe dem Ossa u. Pelion, trieb wahrscheinl. starke Pferdezucht. Centauriee, adv.; Centaurēus, adj., Horat.; Centauricus, adj., Stat.

Centauromachia, Plant.; i. q.

Thessalia.

Centauropolis; befestigter Ott auf dem Ossa, in Thessalien, wohl bey den Centauri,

Centesimum; Ort in Umbrien. Centobrīca (Centobrīga), ae, Val. Max.; St. in Hispania Tarraconenis. Centobricensis, e, ld. cf. Nergobrīga. Centorcs, Valer. Flace.; scyth.

Centores, Valer. Flace.; scyth. Volk, in Sarmatia Asiatica, vielleicht nordöstl. vom Palus Macotis.

Centos Vicus; Ort auf der Küste von Arabia Felix, muthmaßt. nahe bey der heut. St. Dschedda, Gedda, Prov.

Hedschas.

Centrites; wohl nicht i, q. Nicephorius; Fl. in Armenia Magna, entspr. nordwestl, vom Lac. Arsissa, durchströmte die Wohnsitze der Carduchi, fiel nordwestl. von Bezabde in den Tigvis, u. soll jetzt Kkäbur heissen.

Centrones, Caes. Gall. V, '38.; Schutzgenossen der Nervii, in Gallia Belgica, vielleicht in den niederl. Provv.

Namur u. Hennegau.

Centrones, um, Caes, Gall. I. 10.; Plin, III, 20.; Kerrgoves; Strab.; Ptol.; Volk im Nordosten von Gallia Narbon., sudl. von den Nantuates, östl. von den Allobroges u. der Isara, also in der savoysch. Prov. Tarantaise.

Centronum, sc. Regio; Tarantasiae Comitatus, Chv., surdin. Prov. Tarantasia, Tarantaise, Hrzth. Savoyen, mit der Hptst. Moutiers.

Centronum Civitas, Notit. Prov. Alp. Graj. et Penin.; Darantasia, Ib.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Forum Claudii, Ptol.: Monasterium; Tarantasia; Monsterium; Tarantasia, Cluv.; Hptst. der Centrones, in Gallia Narbon., X M. P. östl. von Axima, Tab. Peut.; zw. Augusta Praetoria u. Leminteum, Anton. Itin.; heut. Tages Moutiers, Hptst. der savoysch. Prov. Tarantaise, an der Isere.

Centulum; kl. franz. St. St. Ricquier, am Scardon, Dep. Somme (Picardie).

Centum Cellae, Plin. VI, epist. 31.; Rutil. v. 237.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Paul. Nolan. Carm. XXI, ad Cyther.; Kerrovuxellat, Procop. Goth. II, 7.; Trajani Portus, Plin. c. l., u. epist. ult.; Τραίανος λιμην, Ptol.; Civitas Vetus; Cluv.; St. in Errorien, von Trajan gegründet, III M. P. von Algae, südl. von Gravisca, nordwestl. von Caere; jetzt Civita Vecchia, Seestadt, in der päpstl. Deleg. Viterbo. Centum Colles; Centumcollis; Mktfl. Hundertsbuel, Zashalon, in Siebenbürgen, 13 M. östl. von Hermanstadt.

Centum Putea, Tab. Peut.; St. in Dacien, an der Donau, zw. Arcidava

a. Persov

Centum Putei; Ort in Chalcidice (Syrien), nordwestl. von Palmyra, súdöstl. von Apamea.

Centum collis; cf. Centum Colles, Centum vallis; mail. Fl. Centovalli, entspr. nördl. von Anghiere, u.

vereinigt sich mit dem Maggia.

Centuripa, τα Κεντοφίπα, Thucyd. VI, p. 476.; Strab, VI.; Polyb. I, 9.; Centuripae, Κεντονομπα, Ptol.; Centuripiae, Κεντονομπα, Ptol.; Centuripina Civitus, Cic.; Centuripinum, Melá II, 7.; St. in Sicilien, sūdwestl. vom Actna, Geburtsort des Celsus; heut. Tages Centorbe, St. im Val di Demone. Centuripini, Cic.; Einw.

Centuripae; } i. q. Centuripa.

Centuripinum;

Ceos; i. q. Cea. Ceparum (Cepae) Promontorium, i, Kgouuvov anga, Strab.; Kçoμpvor ánga, Ptal, : Crommyu-Acris, idis, Cic, XII, epist, 13.; Vargeb. auf der Nordküste der Insel Cyprus, nordöstl. von Soloe, nordwestl. von Lapethus; jetzt Capo Cormachetti.

Cepelia; die 5 M. lange Donauinsel Cepel, Hasen- od. St. Margarethen-Insel, zw. Alt- u. Neu-Ofen, reich an Wildpret, vorzügl. au Hasen.

Ceperaria, ac, Tab. Peut.; Anton. Itin.; Ort in Judaea, zw. Bactogabra, u. Aclia.

Ceperosum; südamerican. Fstg. Ceperoux, Fort Louis, auf der Insel Cayenne (Guiana).

Cepha (Castellum, Castrum); Ciphas; Ortin Zabdicene (Mesopotamien), am westl, Ufer des Tigris, etwa LXX Mill. südöstl. von Amida, LV nordwestl. von Bezabde; muthmafsl. jetzt Hhasnkeifa.

Cephălae Promontorium, siv. Capita, Κεφαλα, Strub.; Ptol.; Vorgeb. in Regio Syrtica, bildete die westl. Grenze der Syrtis Major, u. soll jetzt Cap Canan, od. Merata (Mesurata) heissen, im Staate von Tunis.

Cephales, Pausan.; Strab.; Ortschaft, δημος, in Attica, am Sin. Survnicus.

Cephalenia, Flor. II, 9.; Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Cephallene, Manut. Orthogr.; Cephallenia, Liv. XXXVIII, 28. 29; ή Κεφαληνια, Scyl.; Ptol.; Apollon. Scholiust, ad II, v. 279.; Artemidor. Ephes. ap. Porphyr.; Marcian. Herael.; ή Κεφαλληνια, Thucyd. II, p. 120.; Polyb. V, 3.; Strab. X, p. 312, 700.; Samus, Σαμος, A, p. 612, 600.; Samus, 2angs, Strab. X, p. 312, cf. Homer. Odyss. δ, v. 671. 845.; Same, Virg. Aen. 111, v. 270.; Σαμη, Homer. Odyss. α, v. 246.; Rpiru's Nigra, Houer. Odyss. ξ, v. 97; φ, v. 109.; Mclaena, α, ε, 97; φ, v. 109.; Mclaena, α, α, γ. 109.; Mclaena, α, γ. 109.; Mclaena, α, γ. 109.; Mclaena, α, γ. 109.; M Plin. (Epirus Melaena, siv. Nigra); cf. Homer. Odyss. ω, v. 377.; Eustath.; Apollodor, II, 4.; Insel des ionisch. Meeres, südwestl. von Ithaca, nördl. von Zacynthus, westl. von der Küste Acha-ja's; jetzt Cefalonia, Cephalonia, die größte der ionisch. Inseln, mit der Hptst. Argostoli, Cefalonia. Cephalenes, um, Liv. XXXVII, :13.; Sil. Ital. XV, v. 305.; Κισφαλληνες, Polyb. c. l.; Perieget. v. 436.; Pausan. Eliac. II, 15.; Cephalenius, Κεφαλην (έμπορος), Pausan. Messen. c. 20.; Cephallenii, orum; Einw. Bekannt war ihr Muskatenwein.

Cephalenia, ή Κεφαλληνια νησος, ής όνωνυμος πολις, Ptol.; cf. Same. Cephallene; tui q Cephalenia. Cephallenia; tui q Cephalenia. Cephalve dis, Plin III, 85, Anton.

Cephalvedis, Plin, III, 18.; Anton. Itin., Kepaloides, Ptol., Cephaloedium, Κεφαλοιδιον, Strab.; Diodor. Sic. XIV, 79.; Cephalodum, i, Cic. Verr. II, 52.; cf. Sil. Ital. XIV, v. 253.; St. auf der Nordküste Sicilien's, etwu 45 Mill. Rom. öst. von Paneruus, 9 westl. von Apollonia; heut. Tages Cefalu, Cifalu, kl. St., im Val di Demona. Cepheledites. Circ. 1. Fine Val di Demona.

Cephaleditani, Cic, c, l.; Einw. Cephaloedium; l. q. Cephaloedis. Cephalonnesos, Plin.; Insel des Sin. Carcinites (Sarmatia Europaea); angebl. jetzt Tengel.

Cephalotomi; Volk, vielleicht in Colchis, am südwestl. Fuße des Caucasus, u. am Ufer des Pontus Euxinus.

Cepharnome, Κέφαονωμή, Joseph. Vita; Ort, Κωμη, in Galilaca Inferior, unfern Fons Capernann.

Cephene, es, Plin. VI, 9.; Κηφηνη, Landsch. in in Armenia Major, südwestl. von den Cerannii Montes, norföstl. von Adiabene. Cepheni, Plin. d. 1. (Sopheni, Vulg.), Κηφηνος, siv. Κηφηνες; Einw.

Cephēnes, um, Ovid.; Volk in Asien; bey Griechen i. q. Persae.

Cephenia; cf. Africa.

Cephira; Kephira; St. im Stamme Benjamin (Judaca), vielleicht uaweit Gaba, Geba.

Cephisia, ae, Gell. I, 2; Cephissia, Κηφισσια, Strab. IX, p. 274.; e. der zwölf, von Cecrops gegründeten St. in Attica, am Cephiseus, VI Mill. nochöstl. von Athenae, die heut. Tages Kessia heissen soll. Cephisicuses, Κηφισιεις, Insept. ap. Spon.; Einw.

Cephissia, Plin. IV, 7.; Quelle in Attica, etwa 35 Stad, (14 St.) sudwestl. von Athenae,

Cephissis; i. q. Copaïs.
Cephissus, Stat. II, Theb., v. 349.;
δ Κηφισσος, Strab. IX, p. 280. sq.; Homer.; Cephisus, Theophrast. Hist.
Plant. IV, 12.; Fl. in Phocis, entspr.
unfern der St. Liluea, am Fuße des Oeta,
bricht bey Anchoa, auf der Greuze von
Boeotien, mit großem Gerünsche, nach
c. kurzen Laufe unter d. Erde, wieder
hervor und fällt in den See Copaïs; jetzt
Gaorios, angeblich. Cephisis (Cephissis),
idis, e. g. undae, Ovid.; Cephissius, adj.,
Ovid.

Ccphissus; Fll. dies. N. strömten nach: a. in Argolis; — b. auf der Insel Salamis; — c. auf der Insel Scyros; d. in Sicyonia.

Cephians, Ensel. Chron. Hadrian.; Fl. in Attica, entspr. nordöstl. von Phy-Sin. Saronicus. Ein anderer u. der betrachtlichere dieses N. (Cephissus), strömte westle von Athenae, nordwestl. von der piraeisch. Mauer, u. soll jetzt Podhonista heissen. Cephisias, adis, c. g. Ora; Ovid.

Cephisus; cf. Cephisens. Cephiro; Ort in Aegyptus Inferior, auf der Grenze von Libycus Nomos, westl. von Oasis Parva.

Cepi, στιπ, Mela I, 19.; Cepi Milesiorum, Plin.; Κηποι, Strab. XI, p. 341.; Diodor. XX, 24.; St. am Bosporus Cimmerius, nördl. von Phanagoria, auf der Insel (Strab. XI, p. 341.; Dionys. v. 550.), od. Halbinsel (Mela; Plin.) zw. dem Bosporus, Pontus, Palus Macotis v. Lacus Corocondametis; heut. Tages Kepil,

Cepiana, Ptol.; Καιπιανα, Cod. Palat.; St. in Lusitanien, zw. Mirobriga (Celticorum) u. Caetobrix (Cetobriga); muthmafel. jetzt Pinhel - Pinelium; Pinelum -, St., in der portug. Prov. Beira, am Fl. gl. Namens.

Cepionis Turris; lag süll. von der Mdg. des Baetis (Hispania Baetica), etwa XIX Mill. Rom. nördl. vn Gades; cf. Caepionis Turris.

Cepusiensis, siv. Scepusiensis Comitatus; ungar. Gespeh. Zips, Kreis diesseit der Theiss, mit dem Hotort

Lentschau.

Cepusium; i. q. Arx Scepisiensis. Cera: Ort auf der Insel Ceta.

Ceracates, Mss. Tacit.; f. Caeracates, Caracates.

Ceramicus, Lucian.; Wonort der Freudenmädelien in Athen.

Ceramicus; i. q. Academia Ceramicus Sinus; Melt I, 16.; Plin. V, 29.; Kegamenos nolne, Scyl.; Mbusen an der Küste von Caien, zw. der Halbinsel Doris, u. jener, uf deren Kuste Halicareius liegt, östl. von der Insel Cos; hont. Tages Mecrasen von Castel Marmora, od. Golf von bs.

Ceramis poort in Attica, er jetzt Sepolia heifsen soll.

Cerumus, Plin. V. 31.; St. auf der

Insel Arconnésos. Ceramus; Mela; Kegapos Strab. XIV, p. 451.; Pausan. Eliac. I, 13.; Ptol. V, 2.; Caraunus (Cenunus); St. auf der Küste Carien's, östl. on Halicarnassus, westl. von Bargasa.

Ceranae, arum, Plin. V, 2.; St. in Phrygia Magna.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Ceras, Plin.; Ceras Chryseon, Solin.; Vorgeb. in der Nähe von Byzantium.

Cerastia; ) cf. Cyprus.

Cerastis, Plin; Lycophron; f. q.

Cerasus, untis, Mela I, 19.; Amm. Marc. XXII, 13.; Notit. Hierocl.; Κεςα-Govg, Strab. XII, p. 376, 378; Scyl.; Diodor. Sic. XIV, 31; Xenoph. Cyrop. V, p. 349.; cf. Nicet. in Alex. Comnen. III, 6.; später Pharnacea, Plin. VI, 4.; Φαρνακεια, Arrian.; Φαρνακια, Strab.; Ptol.; Phernacia, Φερνακια, Plutarch. Lucull.; St. in Pontus, am Sin. Cotyoraeus, etwa 300 Stad. (74 M.) östl. von Polemonium, 200 (5 M.) westl. von Tripolis, war sec. Xenoph. Cyrop., Diodor. Sic. Σινωπεων αποικον, und heifst jetzt Cerasonde, Keresoun, türk. St. in Natolien. Von hier verpflanzte Lucullus den ersten Kirschbaum nach Rom.

Cerata; Geb. in Attica, nahe der

östl. Grenze von Megaris.

Ceratae, arum; i. q. Cenetum. Ceratonia; St. in Achaja.

Ceratus; kl. Fl. auf der Insel Creta, strömte unfern Cnossus.

Cerauni, Plin.; Ceraunii, Ptol.; Volk in Illyricum, zw. den Naresii (Nagerτιοι, Ptol.), in den Scirtari (Σκις-τωνες προς τη Μακεδονια, Ptol.).

Ceraunia, Kegavvia, Polyb. II, 41.; vielleicht i. q. Cerynia, Κεουνια, Pausan. Achaic., c. 6.; St. in Achaja, XXVIII Mill. Rom. östl. von Olenus, VI nordwestl. von Bura; e. der zwölf Städte, welche den achäisch. Bund bildeten.

Ceraunia, Cluv.; türk. Flecken Cerines, Cherigno, Serignia, mit e. Ha-

fen, auf der Insel Cypern.

Ceraunii Montes, Mela II, 3.; III, 5.; Flor. II, 9., Sucton. Aug. c. 17.; Caes. Civ. III, 6.; Ovid. Pont. II, 6. 9.; Strab.; VII, p. 220. 224.; Ceraunia, orum, Propert. I, eleg. 8.; Virg. III, v. 506.; xa Ksgavra, Dionys. Perieg. v. 388.; Eustath. ad. h. l.; Scyl.; Geb. in Chaonia (Epirus), auf der südl. Grenze von Illyris Graeca, bildete das Vorgeb. Acroceraunium, und heifst jetzt Monti della Chimera, Kimacra. cf. Acrocerau-Ceraunius, adj.

Ccraunii Montes, Plin. VI, 7. 9. im Süden von Sarmatia Asiatica, südöstl. vom Tanais, endigt sich mit dem Caucasus. Mela, u. Plin. verstehen darunter den nordöstl. Theil des Caucasus (Albanien).

. Ceraunium; cf. Cancasine Pylae.

Cerausion; Geb. in Arcadien, u. c. Arm des Lycaeus Mons, auf welchem der Neda entsprang.

Cerax; Flecken, in Illyris Gracca,

vielleicht unweit Achride.

.. Corbatus, Plin. III, 11.; Fl. in Apulien, bildete die Grenze von Apulia Daunia, flet bei Sipontum in den Mbusen Urias, und heifst jetzt Cervaro - Cervarus -, Fl. in Neapel, entspr. in den Apeuninen, und vereinigt sich mit dem Candelaro.

Cerbani, Plin.; Volk in Arabia Felix.

Gerbania; i. q. Barpana.

Cerberion; i. q. Cimmerium.

Cerbica, Ptol.; Ort im südl. Innern von Zeugitana, vielleicht zw. Promon-torium Mercurii (Hormaca), u. Carthago (zw. Tucma n. Sasura); sec. Al. 9. M. südwestl, von Capsa, u. heut. Tagea, Shekkah.

Cercasorum, Keprasagor, Herodot. 11, 15. 17. 97.; Cercesura, Kegμεσουρα, Strab. XVII, p. 555.; St. im Namos Memphiticus (Heptanomis), am westl. Nilufer, nördl. von Memphis, südl. von der Stelle, wo sich der Nil in Canopicum u. Pelusiacum Ostium theilt;

jetzt El- Arcas.

Cercetae, Strab.; Ptol.; Artemidor.; Volk in Sarmatia Asiatica, auf der nordöstl. Küste des Pontus Euxinus, und am Fusse des Caucasus, Nachbarn der Heniochi; muthmafslich im heut. Circassien, Tscherkessien (Circassier, Tscherkefs).

Cercetae Montes; Geb. in Sarmatia Asiatica, auf der nordöstl. Küste des Pontus Euxinus, vielleicht bei den Cer-

cetae.

Cercetions Portus, Ptol.; bei den Cercetae in Sarmatia Asiatica, zw. Achaea Viens n. Tazos.

Cercetius; Geb. in Epirus, od vielmehr in Hestiacotis, e. Zweig des Pin-

Cercetius; Berg auf der Insel Samos, unfern der St. Samos.

Cerciae Insulae; Inseln ägäisch. Meeres, unfern der jon. Küste.

Gereidius; Flus auf Sardinien, fiel ins mittell. M., u. soll jetzt Bavano, od. Pianello heifsen.

Cercidius; Fl. auf Corsica; heut. Tages Liamone, entspr. im See Oreno, um fällt bei Casa Nova in den Mbusen von Sagona.

Cercing; St. in Macedonien, nahe

der Mdg. des Flusses Pontus.

Cercina, Plin. V, 7.; ή Κερεινα, Diodor. Sic. V, 12.; Ptol. III, 4.; IV, 3.; ή Κεςκιννα, Strab. XVII, p. 574.; St. auf der Insel gl. Namens.

Cercina, ae, Liv. XXXIII, 48.; Ta-cit. Ann. I, 53.; IV, 13.; Plin. V, 7.; Caes. Afr. VIII, 34.; ή Κερχινα, Ptol. III, 4.; Strab. II, p. 84. 185.: Diodor. Sic. V, 12.; Cercinna, Mela II, 7.; ή Κερχιννα, Strab. XVII, p. 574.; Dionys. Charac. v. 340.; Insel in Africa Minor, in Syrtus Minor, östl. von Usitia, hatte e. bequemen Hafen, war XXV M. P. lang, u. etwa XII breit; jetzt Kerkine, sec. Al. Chercara, od. Cercace (sec. Al. Gamelera, od. Querquenes.).

Cercinas (Cercina); Geb. in Pao-nien, westl. von Sintice (Macedonien);

angebl. heut. Tages Pirlippe.

Cercinitis, is, Plin. V, 7.; Kequirverig, Strab. XVII.; Insel in Syrtis Minor, unweit Cercina Insula, nach Carthago hin.

Circinitis Palus, Arrian. Exped. Alex. lib. 1.; See in Bisaltia (Macedonien), auf der Grenze von Edonia, durch welchen der Strymon floss; angebl. jetzt

Mamara. Cercinium; St. in Pelasgiotis (Thessalien), am nordwestl Ufer des Sees

Böbeis.

Cercopes, Ovid. Metam. XIV, 92.; Κερκωπες; Einw. der Insel Aenaria (Pithecusa), die Jupiter in A.Ten verwaadelte.

räuberisches Volk Cercopi; Locris.

Cercopia; St. in Phrygien. Cercoponedra; enger Pals in Hel-

las, zw. Trachinia u. dem Oeta, auf welchem die Perser die Spartaner bey Thermopylä überfielen. Cercum; kl. St. Kerci, in der kl.

Tartarey, nahe der Meerenge von Caffa. Cercunum; Ort Cerzun, im Velt-

lin (Mailand).

Cercuna; St. in Limyrica (India intra Gangem); vielleicht jetzt Hptst. von Cananor.

Cercusium; Kerkesijeh, Abulfeda.; i. q. Carchemis. Sie war die aufserste Grenzfestg. am westl. Ufer des Euphrat gegen die Perser.

Cerdiciates, Liv. XXXII, 29.5 Volk

in Ligurien.

Cerdonia, Kegdovia, Strab.; i. q. Herdonea, Liv. XXVII, 1; XXV, 21. cf. Ardoneae.

Cerdylium; Ort in Edonis (Macedonien), auf der Grenze von Thrucien, unfern Amphipolis.

Cereatae, Strab.; entw. Einw. e. St. der Hernici, in Latium, od. die St. selbst.

Cereatae, Meurs.; Ceretae, Ks-gerat, Polyb. IV, 53.; unbekanntes Volk

auf Creta.

Cerebeliaca; St. in Gallia Narbon., südöstl. von Valentia; jetzt Chabevil -Chabellium -, am Lierne, Dep. Drome (Dauphiné).

Ceredanum; sardin. Flecken Cerano, unweit Vigevano (Mailand).

Cerenthia; Geruntia; neapol. St. Cerenzia, Geruntia, Prov. Calabria Citeriore.

Cerera; lombard. venet. Flecken Ce-

rea, Prov. Verona.

Cereris Specula, Δημητοος Σκοπιας άκρα, Ptol.; wohl i. q. Demetrii Speculae, αι Δημητοιου σκοπαι, Strab.; Vorgeb. in Troglodytice, zw. Aspis u. Dioscorum Portus.

Ceres, Cell.; kl. St. in Macedonien, westl. vom Strymon; heut. Tages Serrae.

Ceresius; Fluss bey den Lepontii, in Rhatien; hent. Tages Tresa, in der mailand. Prov. Mailand.

Ceresius Lacus; Coresium (C:resium, Cluv.) Stugnum, Gregor. Turon. X, 3.; See in Rhatien, bey den Lepontii, zw. Larius u. Verbanus Sin.; jetzt Lago di Lugano.

Ceressus; Ort in Bootien, in der

Nahe von Thespiae.

Ceressus: St. der Jaccetani, in Hispania Tarracon; vielleicht jetzt Cerrera.

Ceretae; i. q. Cereatae.

Ceretani, Cell.; Cerretani, Plin III, 3.; Sil. Ital. III, v. 357.; Κερρητανοι, Strab.; Cerroetani, Κερφοιταam Fusse der Pyrenaen, östl. von den Vascones, bestand sec. Plin. aus: Cerretani Augustani (den Namen von Augustus, der sec. Petr. de Marca I, 12. eorum provinciam fecit ampliorem); u. aus: Cerretani Juliani (i. c. veteres, qui Latii jure potiebantur, Petr. de Marca c. I.). Ihre Hptst. war Julia Libyca.

Ceretania, Petr. de Marca I, 12.;

i, q. Cardania.

Ceretanonum Jugum; cf. Podium Ceretanum.

Ceretanum; sicil. Flecken Ceretuna,

im Val di Noto.

"Ceretanus;; i. q. Cacretanus Amnis. Ceretupa, arum, Kigsrana, Notit. Hierarly; Mar des Anton, Pins; Kross ταπα, του Concil, Ephesin ; St. in Phrygia Pacatianasii, if in the same and

Cerete, es; oft i. q. Caere. Ceretani; Einw

Cerethaei, 1. Sam. XXX, 40.; Zephanj. II, 5.; Cretaei (Chretiter), Ezech. XXV, 16.; i. q. Philistaei.

Cerctica; Hptst. Cardigan, der engl. Ldsch. gl. N., am Tivy,

Cereticensis Comitatus; engl. Ldsh. Cardigan, Siid-Wales, grenzt westl. an das irland. Meer.

Cerfennia, ae, Anton. Itin.; In-scrpt. Teatin. Column. ex Claudii aev.; St. der Marsi, in Italien, zw. Alba Fucentia u. Corfinium; angebl. die kleine neapol. St. Popoli, am Pescara, Prov. Abruzzo Citeriore.

Cerienė Veedjo (Vedscho; Vendidad, reine Iran), Zend-Avesta; i. c. die von den Fll. Khur u. Arafs (Cyrus u. Araxes) bewässerte iran. Prov. Eriwan, Irvan, od. Persisch - Armenien.

Cerilli; cf. Carillae. Scc. Cluv. die

heut. kl. St. Circlia.

Cerinia, i. q. Ceraunia.

Cerinthus, Plin. IV, 12.; KngipDos, Strab. X, init.; Ptol.; Homer.;
Apollon. Rhod. Argonaut. I, v. 79.; St. auf der östl. Küste der Insel Euboea. nordöstl. von Chalcis.

Cerites; cf. Caere,

Cermorum; St. in Edonis (Macedonia Adjecta), nahe der Mdg. des Stry-

Cerne, es, Plin. VI, 31.; & Kegun, lyb.; Dionys. Perieg.; Strab. II, Polyb.; p. 33.; Ptol.; Scyl.; Peripl. Hannon.; Insel an der Westseite Africa's, sec. Ptol. u. Cell., nahe dem Atlas u. der Grenze Mauretanien's, sec. Al. in der Gegend des Aequator, wurde e. Emporium (Colonie) des Hanno u. der Carthaginienser; heut. Tages gewöhnl. Arguin, kl. Insel an der Küste von Nigritien, 6 M. südöstl. vom Cap Bianco; sec. Cluv. irrig Madagascar; sec. Al. Porte Santo; sec. Al. Madera; sec. Gosselin aber die kl. Insel Fedal, etwa 17 M. vom Fl. Lixus.

Cernetani; Volk in Campanien. ο Κεφυνιτης, Diodor. Sic. XIX, 59.

Ceron, Joseph.; Ldsch. in Assyrien. Coron, Plin.; Quelle in Hestiacotis

(Thessalien).

Cerones, um, Ptol.; Volk in Britannia Barbara, auf der Westseite, unterhalb Glota, zw. den Creenes u. Carini.

Ceronia; of Cernia.

Ceropellae, arum, Jornand. de Reb. Getic.; St., vielleicht im Süden von Moesia Superior.

Cerrae, arum, Jornand. c. l.; viel-

leicht i. g. Serrae.

Cerretani; i. q. Ceretani.

Cerretani Augustani;) cf. Cere-Cerretani Juliani; ) tani.

Cerretania (Cirritania, Petr. de

Marc. 1, 12.); i. q. Cardania.

Cersuntum; Mktfl. Nebio, auf der Insel Corsica.

Certeratae; Cotracum; franz. St. Coutras, Dep. Gironde (Guienne), am Zusfl. der Ille u. Dronne. Hier schlug Heinrich von Navarra im 1587 Heinrich III, von Frankreich.

Certiacum, Luen.; Zurzacum, Id.; nicht i. q. Forum Tiberii; schweiz. Mkfl. Zurzach, am Rhein, Canton Argau.

Certima, ae, Liv. XL, 47.; St. der Celtiberi, in Hispania Tarracon., zw.

Segeda (Segestica), u. Tutia.

Certis; i. q. Bactis. Cervaria, Mela II, 5. 6.; Ort auf e. Vorgeb. dies. N., in Gallia Narbon., auf der Grenze Spanien's; die heut. span. St. Ccrvera, Zerbera, an der Ouelle des Flusses gl. N., Prov. Catalonien, unweit Barcelona.

Cervaria, Ptol.; St. der Oretani, in Hispania Tarracon., in der Gegend von

Bergula.

Cervarum Insula, προκών νησος;

cf. Proconnesus.

/ Cervarus; i. q. Cerbalus.

Cervia; niederl. St. Chievres, Prov. Hennegau, am Hunel.

Cervimontium; Hirschberga; schles. St. Hirschberg, Rgbz. u. 6 M. südwestl. von Liegnitz, am Einfl. des Zacken in den Bober.

Cervimontium; Flecken Walzen-

hausen, in der Schweiz.

Cervimontium ad Salam; reuss. kl. St. Hirschberg, an der Saale, Voigtlande.

Cervimontium Westfaliae; kl. preuss. St. Hirschberg, Hirzberg, Rgbz. Arensberg, 3 M. südőstl. von Soest, 24 nordöstl. von Arensberg.

Cervium; Flecken Cierf, Ischierf,

in Graubünden.

Cervix Africae, icis; i. q. Bonae

Spei Promontorium.

Cerynia (Carynia); i. q. Ceraunia Achajae. Hier e. von Orest den Eumeniden erbauter Tempel.

Cerynia; cf. Cernia.

Cerynites; Fl. in Achaja, entsprang

sudwestl. von Cerynia, durchström e diese St. u. fiel in den Sin. Corinthiacus. durchström e

Cesada; cf. Cacsada; muthmafsi. jetzt Hita, Villa, in der Prov. Guadalaxara.

Cesanum; kl. migffand. St. Ccsano.

unfern Mailand, Jan ? Cesata; ic q. Caesada.

Cescum (Cescus); Plin.; St. in Cilicien, nahe der Grenze Pamphylien's. Cesena, Cluv.; cf. Caesena.

Cesi, Plin.; Volk in India intra Gangem, zw. dem Indas u. Jomanes.

Cesil; Bathuel; St. der Stämme

Juda u. Simeon, in Judãa, Cesion; Cedes; St. des Stammes

Issaschar, in Gallilaca Inferior. Cesla; cf. Cella.

Cessero; i. q. Araura. Cestiae; St. in Ligurien.

Gestria; Deva (Leg. XX Victrix), Anton. Itin.; Denna, Anovva, Ptol.; St. der Cornavii, in Britannia Romana, XX Mill. von Condate, südöstl. von Seteja; die heut. Hptst. Chester, der engl. Grisch. Ches, am Dee.

Cestria; St. in Costrina (Epirus).

Cestriensis Comitatus; engl. Grisch. Ches, Chester, grenzt östl. an Darby u. Stafford, nordl. an Lancaster, vestl. an Walles u. das irland. M., sudl. an Shrop.

Cestrina, Kesquen, Thucyd. I, 32.; früher Cammania; kl. Ldsch. in Thesprotia (Epirus), von dem Flusse Thyamis durchströmt. Cestrini, Plin.

IV, 1.; Volk daselbst.

Cestros, Mela I, 14.; ή Kespos, Strab.: Ptol.; Nicand. Alexiph. v. 401.; Fl. in Pamphylien, entspr. auf dem Taurus, strömte bey Perga, durchfloss den See Carpia, und soll jetzt Karahissar heifsen.

Cetacum Promontorium, Ptol.; Vorgeb. auf der südöstl. Seite der Insel

Taprobane.

Cetaria, ae, Ptol.; St. in Sicilien, nahe Aquae Perticianenses; muthmassl. der heut. Ort Scopello, im Val di Mazara.

Cetei, Homer:; Volk in Mysien. Cethim, S. Scpt.; i. q. Macedonia. Cetii; Volk in der Gegend des Cai-

cus, vielleicht in Mysia Major.

Cetis, Ptol.; Ldsch. in Cilicia Aspera, mit den Städten Arsinoë, Celenderis u. Olbasa.

Cetium, Anton. Itin.; Citium, Tab. Theod.; Aelium Cetium, Inseppt. Lapid.; St. in Noricum, XXX M. P. westl. von Commagene, XX nordestl. von Arlape, an der Donau; see: Kruse jetzt Mautera, kl. österr. St., im Viertel oh dem Wiener Walde; sec. Schönwisner aber St. Pölten. Schlacht 1484. Aclius Hadrianus verschönerte eie.

Cetius, Plin. V, 30.; Fluis in Mysia Major, durchströmte Pergamus und vereinigte sich mit dem Caïcus.

Cetius Mons, Kertos, Ptel.; Geb. in Nericum, erstreckt sich nordwestl. von der Quelle des Dravus, bis an die Donau (Grenze von Pannonia Super.), westl. von Vienna; die 50 M. lange Gebirgskette Kahlenberg, von welcher der Wiener Wald ein Theil ist. Im Westen führt jenes Geb. den N. Trojanerberg.

Cetobriga; cf. Caetobrix; sec. Al.

Secimbra.

Cetriboni, Plin,; Volk in India intra Gangem, vielleicht im Norden der heut Prov. Azmer.

Cctuma, Plin.; St. in Aethiopien, westl. vom Sin. Arabicus.

Ceus; cf. Cea.

Centa, ac, Bert.; cf. Septa.

Cevanum; i. q. Ceba.

Cezeum; befest. Ort in Armenien,

bey Theodosiopolis.

Chaa; vielleicht i. q. Pheia, Homer.; St. in Triphylia (Elis), am Acidon.; sec. Al. auf der Grenze von Pisatis, 120 Stad. (3 M) von Olympia.

Chaalla; Ort in Arabia Felix.

Chabala; cf. Cabalaca.

Chabalon; St. in Galiläa, südl. von Tyrus, in der Nähe von Ptolomais.

Chabalon Terra; cf. Chabul. Chabellium; i. q. Cerebeliaca.

Chaberis, Χαβηφις, Ptol.; St. auf der Ostküste von India intra Gangein, zw. der Mdg. des Chaberis u. der St. Sobura; angebl. jetzt Cavery - Patnam.

Chaberis; Fluss in India intra Gangem, etwa 4 M. nördl. von der St. gl. N.; der heut. Cavery, auf der Küste Coromandel, entspr. im Geb. Gates, u. fällt in mehreren Mdgg. in den Mbusen von Bengalen.

Chaberus, Xaβngos, Ptol.; Fluis in India intra Gangem, zw. Solenus u. Tyna, westl. vom Ganges, südl. vom Agoranis,

Chabinus; Berg am Sin. Arabicus;

sec. Niebuhr jetzt Wakr. Chablasum; i. q. Caballiacensis Du-

Chabon, Josua XV, 40.; Hieronym.; Euseb.; St. des Stammes Juda (Judaa), in der Gegend von Asna.

Chabor, 1. Chron. V, 26.; (Habor); wohl i. q. Chaboras, ο Χαβωρας το ogos, Itol. VI, I.; Geb. zw. Assyrien

u. Medien, wohin Salmanassar e. Theil der Israeliten versetzte.

Chabora, Χαβωρα, Ptol.; (Chabor); Aborensium Castellum, Αβοςεων φουοιον, Simocatt. IV, 10.; befestigter Ort, in Mesopotamien, am Einfl. des Chaboras in den Euphrat, in der Nähe von Maguda.

Chaboras, 2. Reg. XVII, 6.; XVIII, H.; (Habor); Chebar; Fl. in Assyrien, entspr. auf dem Geb. Chabor, strömt östl. von dem Tigris, u. fällt in der Gegend von Mosul in denselben; angebl. jetzt El-Khabur. cf. Schultens Index ad Vit. Saladin, u. Michaelis.

Chaboras; cf. Aboras.

chabriae Corax (Cabriae Ca-strum), Strab. XVI.; Plin. V, 12.; strum), Strab. XVI.; Plin. V, 12.; Flecken im Osten von Aegyptus In-

Chabriae Pagus, ή Χαβοιου κωμη; (Chabrias); Ort in Aegyptus Inferior, nordwestl. von Hermopolis Parva.

Chabrius, Ptol.; Fluss in Chalcidice (Macedonien), strömt bey Anthemus, u. fällt in den Sin. Thermaicus; angebl. heut. Tages Cilabro, od. Chabria.

Chabul (Cabul), 1. Reg. IX, 13.; Χαβαλων γή, Chabalon Terra, Joseph. Antiq. VIII, 2. 5.; Ldsch. in Galilaca Superior, mit 20 Städten, welche Salomo dem Könige Hiram von Tyrus schenkte. Sec. Al., aber unwahrscheinl. die nachmalige Gegend Decapelis,

Chabul (Cabul); Josua XIX, 27.; Joseph. Vit.; Flecken des Ascher, in Galilaea Superior. Stammes

Chabulo, onis; cf. Sebulon, Za-

Chabura, Plin. XXXI, 3.; vielleicht f. q. Chebar (Aboras), od. c. Quelle dicses Flusses. Chactornia; Czackenthurnum;

befestigte St. Czackenthurn, auf e. Insel der Drau, in Nieder-Steyermark.

Chadaca, Ptol.; St. im Innern Albanien's (Asien).

Chadaei, Plin.; Volk in Arabien. Chadisia, Χαδισια, Steph.; Menipp. Peripl.; St. in Themiscyra (Pontus), auf der Küste; muthmassl. heut. Tages Phadisa.

Chadisia, Plin. VI, 3.; Chadisius, Menipp. Peripl.; Fl. daselbst,

strömte unfern der St. Amisus,

Chadrach (Hadrach), Sacharj. IX, 1.; Σεδοαι, Σεδοαχ, Αδοαχ, ed, Ald.; Αδοαχ γη, Cyrill.; vielleicht c. Theil von Aram-Dammesek, od, doch c. be-nachbarter Ldstrich. R. Jose, aus Damascus, und nach ihm Joseph Abassi,

angebl. aus der Gegend von Damascus, u. im J. 1768 in Deutschland, setzen e. St. dieses N. (Αδραχ πολις της Αραβιας, Theophyl.) δεtl. von Damascus, die sec. Joseph. Abassi als e. kl. Fleeken noch jetzt Chadrach heißen, u. Hptst. e. großen Ldstr. gewesen seyn soll. cf. Alphen's Diss. de Terra Chadrach et Damasc. etc. 1723., wo Chadrach irrig mit Atergatis, Derceto verglichen wird. Ptol. erwähnt e. St. Hadrach in Coele-Syrien.

Chadsaie; cf. Casiotis.

Chaea, Strab. VIII, p. 533.; cf. Hom, II. ή, v. 133.; Ort in Elis, unweit Lepreum,

Chaedini, Ptol.; Volk auf Scandinavia (Schonen); sec. Al. in der schwed.

Prov. Finmark.

Chaemae; kl. Volk in Germanien, längs der Elbe, zog nachmals weiter nach Westen, und liefs sich vielleicht um Münster nieder.

Chacnides, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, zw. den Suardeni u. Basiliscae,

östl. von den Perierbidi.

Chaeronea, Xaigoveia, Strab. IX, p. 285.; Thucyd. IV, p. 303.; Steph.; Aelian. Var. Hist. VI, 1.; Plutarch. in Sulla u. Lucull.; Chēronaca; früher angebl. Arne; St. in Böotien, am südl. Ufer des Cephissus, nördl, von Lebadia, westl. von Orchomenus, die jetzt sec. Kruse Caprena, sec. Al. Scrupi heißen soll. Hier schlug Sulla den Archelaus, cf. Plutarch, und Philipp v. Macedon., mit seinem Sohne Alexander die vereinigten Truppen der griech. Freistaaten, Diodor. Sic. XVI, 87., welcher Sieg das Schicksal Griechenlands, Aegyptens u. Asiens entschied. Geburtsort des Plutarch (60 J. p. Chr.). Chaeronenses. Xaigoveig, Pausan. Boeot. c. 40.; Einw., die e. vom Vulcan für den Jupiter ververfertigten Scepter (Lanze) hoch achteten.

Chaetuori, Ptol.; Volk im südwestl. Germanien, südl. von der Quelle des Tubero, nördl. von Romanorum Vallum; vielleicht um Ingelfingen, Waldenburg etc., im würtemberg. Jaktkreise.

Chaeus, kl. Fl. in Phrygien, kömmt von den Gebirgen Lydien's, u. fällt in

den Lycus,

Chaibones; cf. Aviones.

Chala, Isidor. Charac.; vielleicht i. q. Celonae, Diodor.; St. in Chalonitis (Assyrien), V Schoen. vom Zagros; vielleicht nahe dem heut. Flecken Adsjem Khanikim, am Halvan,

Chalach, Xalaz, LXX.; Calah, Gen. X, 11.; sec, Bochart, Phal. IV, 22.,

i. q. Halah, 2. Reg. XVII. 6.; XVIII, 11.; 1. Chron. V, 26.; (Chelach); Cholwan, Holwan, Abulfeda; Chulon, bey den Syrern; St. in Calachene (Assyrien), bey den arab. Geogr. die nordöstl. St. des arab. od. babylon. Irak, gegen Persien, am Fulse der das osmanische von dem persischen Reiche scheidenden Gebirge, etwa fünf Tagereisen von Bagdad. Salmanassar versetzte hieher e. Theil der Israeliten. cf. Alvanis.

Chalaeon, Plin.; Χαλαιον, Steph.; Chaleos, Χαλεως, Ptol.; Hafen der Locri Ozolae, am Sin. Corinthiacus, sec. Plin. aber in Phocis, VII M. P. südwestl. von Delphi, südöstl. von Oeneon.

Chalasar; i. q. Artemita.

Chalastra, ae, Plin. IV, 10.; Χαλα5ga, ας, Strab. VII.; Chalestra, Χαλε5gη, ης, Herodot. VII, 123.; St. in Mygdonia, sec. Cell. in Amphaxitis (Macedonien), am östl. Ufer des Axius, zw. Ichnae u. Sindus, soc. Plin. in ora Sin. Macedonici. Cassander zerstörte sie mit Aenea, Cissus, etc., und versetzte ihre Einwohner nach Thessalonica.

Chalca, Ptol.; Talca, Cod. Pal.; Insel des Mare Hyrcanum, an der Küste Hyrcanien's, nahe der Mdg. des Maxera. Chalce, Plin. V, 31.; Χαλτη, Thu-

Chalce, Plin. V, 31.; Χαλη, Thucyd. VIII.; Chalcia, Plin. IV, 12.; Χαλκα, Strab. X, extr.; Insel des Marc Carpathium, sec. Strab. e. der Sporaden, westl. von Rhodus, östl. von Telos, südwestl. von Syme; sec. Kruse heut. Ta-

ges Charki, Charchi.

Chalcedon, onis, Plin. V, 32.; Eutrop. VI, 5.; Amm. Marc. XXII, 12.; Mela I, 19.; Claudian. IV Consul. Ho-nor. v. 176.; Tacit. Ann. XIII, 63.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 59.; ή Χαλχηδων, ονος, Strab. VII, p. 221.; XII, p. 387.; Steph.; Arrian. Peripl.; Appian. Bell. Mithrid.; Socrat. Hist. Eccl. 1, 4,; auch Calchedon, Καλγηδων, ονος, Memnon ap. Phot. Cod. 224, p. 381.; Cod. Canon, Eccles.; cf. Zosim. II, 30.; Hierocl.; Chalcedonensium Civitas, ή Χαλκηδοναιων πολις, Evagr. II. extr.; Chalcedonia (Calcedonia), Tab. Pent.; Anton. Itin.; Chalcedo-nia, ac, Jornand. de Reb. Getic., früher Procerastis, Plin. d, l.; St. in Bithynien, am Hosporus Thracicus, war Miγυφεων ατισμα, Strab., lag Byzantium gegenüber, nördl von Panticapaeum, wurde im dritten Sec. unter K. Galien von den Scythen zerstört, von K. Valens ihrer Mauern beraubt, von Justinian wieder aufgebant, erhielt von ihm den Beynamen Justiniana, und heifst jetzt bey den Griechen noch Chalcedon, bey

den Türken Kadi Kevi, d'Anville; (Kadikjoi, cf. Ker Porter II, p. 737.; Lechevalier p. 44, Kadikul); natol. Flecken, nicht Scutari, da diese St. nördl! liegt u das alte Chrysopolis ist. Jaso soll hier auf seiner Rückkehr aus Colchis den Tempel (legor το Χαλαηδονιον) erbaut haben. cf. Polyb. I, 4. Im Jahre 451 wurde daselbst das vierte Concil. Oeenmenicum gegen die Eutychianer gehalten. Geburtsort des Philosophen Kenocrates. Chalcedonii, Tacit.; Kak-7ηδονιών, od. dorice Καλζασονιών, Mzz. ap. Ez. Spanhem., Jo. Harduin., etc. Caleedonius, adj., Cic. dorice Kalzadoviov.

Chalcedotis (Chalcodotis); i. q.

Enboca.

Chalcia; cf. Chalce.

Chalcidene; i. q. Chalcidice. Chalcidenses, Liv. XLIII, 7.; Χαλμιδείξ, εων. Thucyd. I, p. 12.; VII, p. 524.; Einw. der St. Chalcis, in Enhoea, die Colonien nach Thracien, Italien, Sivilien etc. sendeten.

Chalcidica Arx, Virg.; i.q. Cumae. Chalcidice, Xaluding, Ptol.; cf. Suid.; Ldsch. im sudl. Macedonien, zw. dem Sin. Strymonicus, u. Thermaicus,

mit der Hptst. Chalcis.

Chalcidice, i Xaludian, Ptol.; Chalcidene, Plin. V. 23.; (Chalcidica Regio); Ldsch. in Syrien, grenzte östl. an Chalybonitis, nordl. an Cyrrhestica, westl. an den Orontes (Antiochidis), südl. an Apamene, war fruchtbar u, hatte Chalcis zur Hptst.

Chalcidicus Mons; Berg St. Riti,

anf Sicilien.
Chalcis, Plin. IV, 2.; Xalxis, Chalcis, Plin. IV, 2.; Xalnış, Strab. X, p. 316.; Berg in Actolien, zw. Chalybon n. Chalcis,

Chalois, Berg auf Euboea, an welchem die St. gl. N. lag.
Chalois, Plin; i. q. Euboea,
Chalois, idis, Plin. IV, 12; Insel
an der Küste von Actolien, zw. Cyrnus
u. l'inara, gelörte zu den Echinades.
(halois, Fl. Bibanian

Chalcis; Fl. in Bithynien, durchstronte Chalcedon u. fiel in den Bospo-

rus Thracins,

Chalcis; Städte gl. N, lagen -: a. in Triplylia (Elis); - b. bey den Lo-cri Gzolae. Auch führte e. kl. Fluss bey Chalcis, in Elis, gl, Namen. cf. Selinus, Pausan,

Chalcis ad Belum; i, q. Chalcis

fyriae.

Chalcis, sc. Aetoliae, idis (Chalcia), Liv. XXXVI, 11.; η Χαλκις, ιδος, Homer.; Thucyd, II, p. 156; Dionys, Perieg. v. 496.; Hypo-Chalcis, Tπο-Χαλκις, Strab. X, p. 310.; Ort in

Actolien, an der Mdg. des Evenus, u. am westl. Abhange des Berges Chalcis, sudostl. von Pleuron; sec. Kruse jetzt Galata.

Chalcis, sc. Bocotiae; St. am Enripus, in Böotien, vielleicht östl. von Glis-sae, Chalcis, in Euboca gegenüber.

Chalcis, sc. Eubocae, Liv. XXXII, 16.; XXXV, 28; 37.; XLV, 27.; ef. XXIII, 5. 8.; Plin. IV, 12.; Corn. Nep.; Mela II, 7.; Vell. Patete, I, 4.; j. Xulxis, 1005, Homer.; Ptol.; Strab. X. init.; Diodor. Sic. XIII, 47.; Seyl.; Nonnus Dionys, XIII, v. 165.; cf. De-mosth, adv. Aristocr.; Bptst. der Insel nussii. auv. Aristoer, Fiptst. der Insel Euboca, am Euripus, sudil. von Canc-thus, nordösti, von Aulis; sec. Kruse heut. Tages Negropönte, Euripo, Hptst. der Insel gl. N., durch e. doppelfe Brücke füber die Meerenge mit den Festlande verbunden. Hier starb Aristoteles. Wegen ihrer Lage namite sie Philippus, Sohn des Demetrius, mit Demetrias, n. Corinthus: Πεδας Ελλη-νικας, cf. Polyb. Excerpt. XVII., 40. Chalcidensis, e, Plin.; Chalcidicensis, e, Gell.; i. q., Chalcidicus, adj.; Cic. Gell.; i. q.,

Chalcis, sc. Jonine; Hafen im Su-

den Jonien's, unfern Teos.

Chalvis, sc. Macedoniae, Xalnis, 1808, Aristot, Mirand.; St. in Chalcidice, am östl. Ufer des Chabrius, sudl.

von Apollonia.

κις, ακροπολις του Μαρσιου, Strab. XVI, p. 519.; pl. (Flavia) Χαλκιδεων, Mz. des Hadrianus, u. Trajanus ap. Patin.; Hptst. von Chalcidice, XV M. P. südl. von Beroea, XXVII von Androna; angebl. jetzt Kinnesrin, Chinserin. Einige trennen Chalcis, auf Campus Marsyas, von Chalcis ad Belum, und setzen letztere St. theils auf die Stelle, theils in die Nähe von Mariamme.

Chalcitis, Ptol.; Ldsch, in India extra Gangem, zw. den Fll. Dorius n.

Scrus.

Chalcitis; Insel im Propontis, bildete vielleicht mit Pitynsa die Inseln Demonnesi, am Eing. des Bosporus Thracius, östl. von Byzantium.

Chalcitis, idis, ή Χαλκιτις, Ptol.; Ldsch. im nördl. Mesopotamien, östl. von Osroene (Edessa u. Carrae), unter-

halb Anthemusia.

Chalcodonius Mons; Berg in Pelasgiotis (Thessalien), unfern Pherae.

Chalcodotis; i. q. Euboea. Chalcorychii Montes, Ptol. : Geb. im westl. Innern von Mauretania Cuesar., zw. den Fl. (nordöstl. von) Mulucha u. Malva, westl. von Mniara, östl.

Chaldaea, Pfin. V, 26.; Hieronym.; Jornand. de Regnor. Success. p. 70; Χαλ-δα(α, Ptol. V, extr.; Actor. VII, 4.; Χαλδια, Steph.; Χαλδαιων γη, LXX.; Judic. V, 7.; Chaldaea. Gen. XI, 28. 31; XV, 7.; 2. Reg. XXIV, 2.; Jerem. XXIV, 5; XXV, 12.; L, 1. 8. 10. 25.; Nehem. IX, 7.; Ezech. XI, 24; XII, 13; XVI, 29; XXI, 27; XXIII, 16.; Chaldacorum Terra, Jesaia XXIII, 13.; der südwestl. Theil Babylonien's, westl. vom Euphrat, nordwestl. vom Sin. Persicus. Jeremias nimmt Chaldaea im weitesten Sinne, wo es auch Babylonien umfasste; jetzt Chaldas, e. wäster u. unfruchtbarer Ldstrich. Chal-

daeus, adj.; Chaldaïcus, adj., Cic. daeus, adj.; Chaldaicus, adj., Gic.
Chaldaei (Chaldaicus Centes, Plin.
VII, 26. cf. VI, 26—28.); Mola III, 8.;
Cic. de Divinat. I, 1.; Plin. VI, 9.;
Χαλδαοι, αν, Strab. XVI, init.; Aclian.
IV, 20.; Ptol. V, extr.; Steph.; Joseph.
Anitq. I, 7.; cf. Xenoph. Anab. IV, 3; V,
5; VII, 8; Id. Cyrop. III, 2. 24.; Cadim, A. T., (Chaldaei), Jesaia XIII, 1.
19; XIV, 4; XIVII, 1.; etc., das cinheimische Volk des südwestl. Thoils von heimische Volk des südwestl. Theils von Babylonien, Jesaia XLIII, 14; XLVIII, 14. 20.; Jerem. XXI, 9; XXXIX, 5; L, 1. 35.; cf. Jerem. XXIV, 5; XXV, 12.; Ezech. XII, 13.; später des babylon. Reiches überhaupt, Hiob I, 17.; Habac. I, 16; III, 5.; sass vielleicht ursprüngl. in den cardiuch. Geb., im nördl. Assyrien, — Gen. XI, 28; Nehem. IX, 7.; cf. Jerem. I, 14; IV, 6; VI, 1; X, 22; XIII, 20.; Michael. Spicil., Orient. Bibl.; Ditmar über das Vaterl. der Chald.; Heeren Ideen, etc., dagegen aber Jerem. XXXIX, 5.; LII, 8. sq.; Gabler's Journ. IV. —, u. im nordöstl., Actor. VII, 2. 4., oder nordwestl. (am Fl. Chaboras) Mesopotamien, Ezech. I, 8.; sec. Xenoph. II. cc. in den an Armenien grenzenden Gebirgen, cf. Plin. VI, 9.; Homer. Il. β, v. 857.; Χαλδια, 2ωρα της Αρμηνιας, m. Χαλδαιοι, εθνος πλησιον της Κολχιδος, Steph.; Τιβαρηνοι και Χαλδαιοι — οι νυν Χαλδαιοι Χαλυβες, also am Pontus Euxinus, Strab. XII, p. 368; cf. XVI, p. 526; XVII, p. 825.; stammte sec. Gen. XXII, 22. von Chesed, c. Sohn Nachor's, Bruderssohn Abraham's, ab, heifst bey Jorem. V, 15. c. Volk der Urzeit, war kriegerisch, Jesaia XXIII,

13., stand seit Ninus unter assyr. Herrschaft, drang zum Theil nach Babylonien, vielleicht nicht lange vor Salmanassar, cf. Jesaia XXIII; 3.; Habac. I, 6-11., befreyte sich um 620 vor Chr. 6—11., befreyte sich um 620 vor Chr. vom assyr. Joche, überfiel unter Nebneadnezar die Israeliten, 2. Reg. XXIV, 2; XXV, 24.; Jerem. XI, 9.; eroberte um 604, u. mm 598 Jerusalem u. das ganze Land, 2. Reg. XXV, 2. sq.; 2. Chron. XXXVI, 17.; Jerem. XXXIX, 1; LII, 4.; Daniel. I, 1. sq.; ef. Jerem. IV, 7; VIII, 16.; Nahum II, 3., u. verschwindet, als Cyrus das bubylon. Reich um 538 stirzten ans der Gren. Reich um 538 stürzte, aus der Geschichte. Ein Stamm der Chaldäer scheint den alten Wohnsitzen treu geblieben, u. die Stammväter der Curden geworden zu seyn. Den Chaldäern verdanken wir die Ringe.

Chaldaei, Daniel. II, 2; IV, 4; V, 7.; Amm. Marc.; Curt. I, 10.; Juvenal. Satyr. VI.; Apptan. Syr.; Strab. XVI, init.; Arrian. VII, 16.; Diodor. II, 24.; vorzugsweise die mit Astronomic u. Astrologie (Chaldaicae rationes, Cic.) sich beschäftigenden Chaldaer - Xalδαιοι γενος Μαγων, Hesych. -, in Ba-

bylonien.

Chaldaici Lacus, Plin. VI, 27. cf. Id. c. 23.; See (Sümpfe), gebildet von den Fll, Eulaeus u. Tigris unfern Charax Pasini, in Susiana, auf der Grenze von Babylonien; durch ihn, der noch jetzt den alten Namen führen soll, strömte der Tigris.

Chaldone, Plin.; Vorgeb. in Arabien, scc. Mannert i. q. das von Ptol. ohne nähere Benennung angeführte Gebirg, zw. Arabia Felix, u. Deserta.

Chalcos; cf. Chalacon. Chalep; i. q. Alepum. Chalestra; cf. Chalastra.

Chali; Hali, Josua XIX, 25.; St. des Stammes Asser, in Galilaca Superior, zw. Ecdippa u. Tyrus.

Chali, Ptol.; Volk auf der Östküste des Chersonesus Cimbrica.

Chaliat; St. in Corduene (Armenia Major), am nordwestl. Ufer des Sees Arsissa. Challandium; piemont, Grisch.

Chalant, zw. Aosta u. Bardo, mit der kl. St. gl. Namens.

Chaine; Chaino; Channeh; cf. Ctosiphon,

Chalonitae, Xalourrai, Dionys. Perieg. v. 1014.; Volk in Chalonitis.

Chalonitis, idis, Plin. VI, 26.; Isidor. Charac.; Calonitis, Kalarerig, Polyb. V, 24 (44).; Landsch. im sudwestly Assyrien . nordostl. von Chalne, bis zum Zigrüs, Villefellt die Ge-gend Kisil-Rubet, lain Einfl. des Derne u. Dertenk in den Diala. Andere setzen sie nach Babylonien.

Chaltapetis, Ptol.; Landsch., entw. in Susiana, od. doch in der Nahe.

Chalus; Chalys; Fl. in Cyrrhestica (Syrien), ontspr. sudwestl. von Zeugma, durchströmte Beroea, fiel bey Chalcis in e. See, u. soll jetzt Kawik, Kowalk, heissen.

Chalusus, Ptol.; Trava, Cluv.; Cell.; Fl. im nördl. Germanien; wahrscheinl, die heut. Trave, fliefst in Holstein, u. fällt bey Travemunde in die Ostsee.

Chalybes, Virg.; Mela I, 19.; Volk in Paphlagonien, u. wahrscheinl. ein Theil des Volkes gl. N. in Pontus,

mit den Städten Sinope u. Amisum.

Chalybes, um, Plin. VI, 4.; Val.
Flace. V, v. 141.; Strab. XIV, p. 466.;
Herodot. I, 28.; Steph.; Xenoph. Cyrop. V.; Id. Anab. VII, 8.; Apollon. II,
v. 375. 1003; δι Χαλνβες, Scholiast. Apollon. ad l. c.; Avien. Interp. Dionys. v. 545.; vielleicht die Chaldaci, Χαλ-δαιοι, des Strab. XII, p. 378.; Volk, u. vielleicht e. chaldäisch. Volksstamm im Südosten von Pontus, sec. Apollon. unterhalb, sec. Steph. am Thermodon, sec. Strab. zw. den Tibareni u. Sanni (Macrones), das Eisenbergwerke betrieb.

Chalybia, Xalvbia, Apollon. Scholiast. ad II, v. 371.; St. der Amazonen, in Docantis Campus, Δοιαντος πεδιον,

(Pontus).

Chalybon, onis, Χαλυβων, Ptol.; q. Helbon, Ezech. XXVII, 18.; Hptst. von Chalybonitis, in Syrien, bekannt wegen ihres vorzügl. Weins (ouros ex Χελβαν, ŁXX., οινος Χαλυβο-νιος, Strab. XV, p. 735.); nicht sec. Thevenot, Russel, u. A. i. q. Aleppo (Beroea), sondern sec. Pococke, Michaelie Supplem. etc. das heut. Kennesrin, sudl. von Aleppo, nordl. von Hemath; sec. Al. Mauria, cf. Aram.

Chalybonitis, idis, Ptol.; Landsch, in Cyrrhestica, westl, von Chalcide-

ne (Syrien).

Chalybs, Justin. XLIV, 8.; Fl. in Celtiberia (Hispania Tarracon.), fallt in den Iborns, n. soll jetzt Queiles heissen. Sein Wasser härtete vorzüglich den Stahl.

Chalybs, ybis, Xalvy; Fl. in Chaly-

Cham, S. Script.; i. q. Aegyptus, da Migraim, Sohn des Cham, Ham, dies. Land mit se. Nachkommen bewohnte.

Chamane, Ptol.; Chamanena, Strab. XII, init.; Landsch. in Cappadocia Magna, nach Galatien hin, mit den Städ-

ten Andraca, Saruena, u. Zama. Chamarium; cf. Camberiacum.

Chamath, Hamath, Hemath, 2. Chron. VII, 8.; Amath, Hieronym. ad Gen. X, 18; Emath, Id, ad Ezech. XLVII, 15. sq.; Hμαθ, Theodoret. ad Zachar. IX, 1.; Epiphanea, Hieronym. ad Gen. X, 18; cf. Amatha. Zu David's Zeit war Hemath e. Frsth., dessen Regent 2. Sam. VIII, 9.; cf. 1. Chron. XVIII, 9; 2. Chron. VIII, 4.; Thoi genannt wird, cf. Joh. Matth. Hase: Regni Davitici et Salomonei Descriptio. Um 728 vor Chr., zur Zeit des jud. Königs Hiskias wurde Hemath mit ihrem Gebiete von den Assyriern erobert, 2. Reg. XVII, 24; XVIII, 34; XIX, 13.; Jesaia X, 9; XXXVI, 19.; cf. Jerem. XLIX, 23. — Die obere, höher liegende St. wurde sec. Abulfeda, u. v. Richter, durch 12 Wasserräder, deren größtes sec. Burckhardt 70 Fuß im Durchmesser hatte, mit Wasser aus dem Orontes versehen. Abulfeda war in der ersten Hälfte des XIV Sec. Fürst von Hemath.

Chamath, Hamath, Josua XIX, 35.; St. des Stammes Naphthali (Galilaca Infer.), vielleicht i. q. Thermao Tiberienses.

Chamavi, Tacit. Germ. XXXIII. XXXIV; Id. XIII, 55.; vielleicht i. q. Χαιμαι, Chaemae (Χαμαύοι, Χαμα-Bot), Ptol.; Volk im nordwestl. Germanien, östl. von der Luppia (Istaevones), westl. von der Amasia, südl. von Bructeri Minorcs, nördl. von den Suevi Longobardi, in den ältesten Zeiten wohl am Rhein. Sec. Al, saß es aber theils im (hannöv.) Eichsfeld, theils in Grubenhagen, theils um (hannöv.) Holienstein.

Chambades, Plin.; Geb. in Asien, u. e. Zweig des Taurus, Chambariacum; i. q. Camberia-

cum. Chambordium; i, q. Camboritum, Chamiliacum; cf. Camiliacum.

Chamoth-Dor, Hamoth-Dor, Josua XXI, 32; St. im Nordosten des Stammes Napthali, vielleicht in der Nähe von Kedes in Galilaea.

Chamum; i, q. Cambum,

Chanaan, Jornand, de Regnor. Success.; Chananaea, Xavaav, Xavavaía; cf. Cunaan,

Chananaci, Hieronym.; i. q. Cana-

Chanath; St. des Stammes Dimidia Manasse. cf. Canatha.

Chanchlei, Plin. V, 11.; Volk in Arabia Petraca, östl. von den Nabathaei.

Chandace; St. auf der Insel Creta. Channech, Ezech. XXVII, 23.; Χαναα, LXX.; wohl sec. Bochart i. q. Chalne, Ctcsiphon, unwahrschein-licher sec. Michaelis i. q. Κανη, Ptol. VI, 7., in Arabia Felix.

Chanoricum; cf. Canoricum. Chanrea; cf. Canoricum.

Chanunia; i. q. Chaonia.

Chanoch, Hanoch, Gen. IV, 17.; die älteste in der h. Sch. erwähnte St., im Lande Nod, von Cain erbaut, u. mach se. Sohne benannt, sec. Schulthess i. q. Canatha, in Decapolis; sec. Huct de situ Paradis. terrestr. i. q. Anuchta, Ptol., in Susiana; scc. Hasse bey den Heniochi, Strab. II, p. 192; XI, p. 752.; Plin. VI, 10. 12., e. caucas. Volk.

Chantilideum; franz. Flecken Chantilly, an der Nanette, Dep. Oise (Isle de France).

Chaon; Geb. in Argolis, südöstl. von Artemisius M., nordwestl von Pontinus M., nordwestl. vom Wege v. Argos nach Tegea, dem Bacchus u. Pan geheiligt.

Chaona; St. in Articene (Parthien); vielleicht heut. Tages Com, Koum, St. in der iran. Prov. Irak-Adschemi.

-Chaones, um, Liv. XLIII, Plin. VI, 1.; Jornandes de Regnor. Suceess. p. 38.; Xaovis, Steph.; Scyl.; Thucyd. II, 80.; Strab. VII, 323.; Xw-ves, Aristotel. Politic. VII, 10.; Ch aonii; Volk in Chaonia (Epirus), mächtig, n. e. der drei Hptvölker in Epirus.

Chaonia, Plin. IV, 1.; Cic. VI, epist. 3.; cf. Lucan. III, v. 180.; Χασνια, Steph.; Scyl.; Landsch, im nordwestl. Epirus, von den Ceraunii Montes durchschnitten; jetzt Canina, in Albanien. Chaonis, idis, adj., ales (columba), Ovid.; arbor (quercus), Id.; Cha-

onius, adj., Virg.

Chaonia, ae, Ptol.; Hanunea (Chanunia), Anton. Itin.; Haminea, in Lib. Neapol. u. Longol.; Anunea, sec. Schott, u. Bert.; St. in Commagene (Syrien), XXV M. P. südl. von Dolicha, XX nördl. von Cyrrhus, südwestl. von Zeagma; sec. Ptol, aber auf der Grenze von Pieria, od. Cyrrhestica.

Chaphariama; cf. Jabneel.

Chapharsalama, Χαφαρσαλαμα, 1. Maccab. VII, 31.; St. in Judaca, vielleight sudl. von Jernsalem; see, Reland i. q. Caphar - Gamala, Ort, XX M. von Jerusalem.

Chaphtor; cf. Caphtor.

298

Charabe, Joseph. Vit., Flecken in Galilaca Superior, in der Nähe von Amerytha.

, orum, Isidor. Charac.; Characa, Charax, Ptol.; Anm. Marc. XXIII, 24.: St. in Media Magna, anf der Grenze von Parthien, vielleicht in der Nähe von Ragae, od. Enropus, sec. Isidor. am Fulse des Geb. Caspius, sec. Ptol. u. Amm. Marc. in Parthien.

Characene, Ptol.; Landsch. im Süden von Susiana, nahe der Mdg. des Tigris, mit der Hptst. Charax Pasini.

Characharta; St. in Bactriana, vielleicht in der Nähe des Amu - Darja (Oxus), in Choraean.

Characine; Landsch. in Cilicia Campestris, mit der St. Flaviopolis.

Characitani; e. vom Raube lebendes Volk, in Lusitanien, jenseit des Tajus.

Characmoba, Notit. Hierocl.; St. in Arabia Petraea, 4 M. südwestl. von Petra, nordöstl. von Elana; angebl. jetzt Krakh.

Characoma; St. in Laconia, am westl. Ufer des Eurotas, nordwestl. von

Sparta, südöstl. von Pellana.

Charadra; St. in Messenien, angebl. von Pelops erbaut; wenn nicht eins mit Characa, in Laconien.

Charadra, ae, Xagadga, Polyb. IV. 63 ; St. in Cassopia (Epirus), unfern der Mdg. des Charadrus in den Sin. Ambracius.

Charadra, ac, Pausan. Phoc. c. 33.; Herodot, VIII, 33.; St. in Phocis, nahe dem Charadrus, w. XX Stad, (1 St.) nordwestl. von Lilaca.

Charadrus; kl. Fl. in Argolis, fiel in den Inachus, u. mit diesem in den

Sin. Argolicus:

Charadrus; kl. Fl. in Achaja, ergol's sich nahe dem Vorgeb. Rhinm in den Mbusen von Patrafs.

Charadrus; Fl. in Arcadien, fiel nordwestl. von Orchomenos in e. kl. See.

Charadrus; Fl. in Messenien, strömte bey Charadra u. Andania, LX Stad. (31 St.) südwesil. von Messene dem Sin. Messeniacus zu,

Charadrus; Fl. in Cassopia (Epirus), entspr. auf der südöstl, Grenze von Thesprotia, fiel in den Sin, Ambracius, u. heifst jetzt sec. Kruse Zalongos,

Charadrus; Fl. in Phocis, fallt in

den Cephissus.

Charadrus (Charadros), Plin. V.

20. ; Hafenst. in Seleucis (Syrien), zw. Heraclea u. Posidium (Posidonium), nördt, von Laodicea.

Charadrus, untis , Xagadgovs, Strab.; Xagadgovs, nolis nat limpy, Scyl.; St. in Cilicia Aspera, unfern Nephelis and dem Berge Cragus, auf der Küste; angebl. heut. Tages Characro.

Charan; cf. Carrae.

Charandas; Ort, vielleicht in Bithynien, am Bosporus Thracius.

Charandra; kl. Mbusen des Sin. Arabicus, vielleicht unfern Arsinoë (Berenice Epidires).

Charauni Scythae, Ptol.; Volk in Scythia extra Imaum, nahe den Emodi Montes, u. der Landsch. Achasa.

Charax; cf. Characa.
Charax, acis, Xagag, Ptol.; St.
in Armenia Minor, unterhalb Nicopolis. Charax; St. in Bithynien, unfern

Nicomedia, u. der Küste.

Charax, Ptol.; St. im Chersonesus Taurica (Sarmatia Europaea), nordöstl. die jetzt Caravon Crimmetopon, Caja heissen soll.

Charax, Amm. Marc. XXIII, 24.; St. in Choarene (Parthien), nahe den

Caspine Portae.

Charax, sc. Lydiae; i. q. Tralles. Charax; St. im nordl. Medien, ostl. vom Cyrus; angebl. heut. Tages Kesker.

Charax, Χαραξ, Strab. XVII, p. 575.; Pharax, Φαράξ, Ptol.; Ort auf der Küste der Syrtica Regio, westl. von Syrtis Major, zw. Oesporis u. Turris Euphranta.

Charax Pasini; vielleicht Harax (Charax, Vales.), Amm. Marc. XXIII, 21.; cf. Alexandria Characenes;

angebl. jetzt Karem, od. Camata. Charbanus, Plin. VI, 27.; Berg in Media Atropatene, u. vielleicht e. Zweig des Zagrus, sudwestl. von Febatana. cf. Cambalidus.

Charcha; i. q. Carcha.

Chares, is; cf. Caris. Chareth; cf. Hareth.

Chariatum; neapol. St. Cariati, am tarent, Mbusen, Prov. Calabria Ci-

Charidemi Promontorium; Vorg. in Hispania Bactica, auf der Südostküste, ostl. von Murgis; jetzt Cap Gata, in

Charieis, Xuguers, evros, Arrian.; Charientis, Plin.; Charistus, Ptol.; Fl. in Colchis, XC Stad. (41 St.) vom Phasis; heut. Tages Tamasa.

Charinda; Amm. Marc. XXIII, 23. Charindas, Ptol.; Fl. in Medien; entspr. auf dem Berge Coronus, stromt Hyrcanien zunächst, südöstl. von Straton, nahe bey Ferarhabad, in der iran. Prov. Masanderan.

Chariphus, i, Ptol.; die vierte der Mdgg. des Indus, von W. nach O., zw. Aureum u. Saparages Ostiuni.

Charis; i. q. Caris. Charis, itis, Xages, Appian. Syr.; St. in Parthien , zw. Calliope n. Heca-

tompolis. · · · Charispa; cf. Bactra.

Charistus; i. q. Charieis. Charitas, n. Charitatis Oppis dum; i. q. Caritacum.

Charitini; etwa i. q. Chaetuori, oder sudwestlicher sitzend.

Charitum Collis, Xaqızov loqooş Herodot, IV, 175.; kl. Berg in Syrtica Regio, CC Stad. (5 M.) von Syrtis Mi-nor, mit der Quelle des Cinyphus.

Charmae, Plin.; Volk in India intra

Gangem.

Charmaci, Plin. VI, 28.; Volk in Arabia Felix, in der Nähe der Minaei.

Charmodara, ac, Tab. August.; Cholmadara, ac, Ptol.; St. in Commagene (Syrien), am Euphrat, XII M. P. nordl. von Samosata, u. vielleicht i. q. Chesu - Manssur, Abulfeda. Charmuthus, Ptol.; Hafenst. in

Charmuthus, Arabia Felix, am Sin. Arabicus; heut. Tages entw. Jambo, Jambu, arab. St. auf der Ostküste des arab. Mbusens, Prov. Hedschas, od. M. Kurm.

Charoneae Scrobes, Plin. V, tr.; Charoneum, Χαρωνειον, exfr.; Charoneum, Χαφωνειον, Strab. XII. extr.; vicileicht i. q. Pin tonium, το πλουτωνιον, Strab. XIII, sub fin.; Schlund bey Hierspelis, in Phrygien, aus welchem tödtliche Ausdünstungen aufstiegen. cf. Apulej. de Mund. c. 4.; Xiphilin. ex Dion. in Trajan.; Photius Cod. CXLII.

Charonium Antrum, Strab.; e. Oeffnung der Erde, aus welcher pesti-Nach Strab. lential. Dünste stiegen. XII, extr. gab es solche Erdschlünde: — a) έν Ιεραπολει, in Phrygien; b) εν Αχαρακοις της Νυσαίδος, ad Acharaca, Nysaeae Regionis, in Lydien; c) περι Μαγνησιαν και Μυουντα.

Charoth; i. q. Haroth.

Charovium; cf. Carophium.

Charrae; Charran; i. q. Carrae.

Charta; Ort in Mesopotamien, cf. Carthara.

Chartani, Ptol.; Volk im Norden

des Nomos Libyae, zw. Zigritae, u.

Zyges. Charudes, Ptol.; Harudes, Caes. Gall. I, 31. 37. 51.; Volk im nordl. Germanien, sec. Ptol., n. Mannert auf Chersonesus Cimbrica, sec. Cell, zw. dem Rhein u. den Quellen der Donau, drangen (XXIV millia hominum) von Ariovist angereizt nach Gallien.

Charus; i. q. Caris.

Charybdis, is, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 6; Strudel bey der Insel Evodia (Alderney), Dep. de la Man-

che, od. Canal (Normandie).

Charybdis, is, Ovid. Trist. V, 2; 73; Id. Fast. IV, v. 499; Id. Pont. IV, 10; 27.; Plin. III, 8.; Senec. Epist. 79.; Virg. Acn. III, v. 420.; Mela II, 7.; Cic.; Sil. Ital. XIV, v. 257.; Strudel in Fretum Siculum, an der nordöstl. Küste Sicilien's, dem Felsen Scylla fast gegenüber, nahe bey dem heut. Cap di Faro, Cabo Peloro, im Alterthum den Schiffen gefährlich. Daher Charybdis bonorum, Cic.; Verschwender.

Charybdis; Abgrund in Seleucis (Syrien), südöstl. von Antiochia, nördl. yon Apamea, in welchen sich der Oron-tes stürzte. Vierzig Stad. (1 M.) von ihm entfernt, kam ders., wieder zum Vor-

schein.

Chasalus; Acchasiluth (Achsaph), Euseb.; St. in Galilaea Infer., 8 M. von Diocaesarca.

Chasdim; i. q. Chaldaei,

Chasira, ae, Ptol. V, 13.; St. in Armenia Magna, am Araxes, zw. Elegia u. Chorsa.

Chastuchim; cf. Casluchim. Sec. Schulthess Parad., u. Hiller Onomast. i, q. Cilices, u. Carii.

Chasphomia; cf. Casbon,

Chasphor;

Chassi; i. q. Catti,

Chasua; Fl. in Germanien, fallt in die Amasia (Ems).

Chasuarii (Chassuarli); i. q. Cat-

Chatae: Volk in Chalcidice (Macedonien).

Chatae Scythae, Ptol.; kl. Völkersch., in Scythia extra Imaum.

Chateni, Plin.; Volk in Arabia Felix.

Chatracharta, Ptol. VI, 1.; St. in Apolloniatis (Assyrien), unfern Thebura; sec. Ephrem. Syr. jenseit des Tigris, Prov. Maraga. cf. Chetro. Eine St. gl. N. soll auch in Bactriana, am Oxus gelegen haben.

Chatramotitis, ή Χατραμωτιτις,

Strab. XVI., p. 529.; Landsch. der Chatramotitae, in Arabia Felix; vielleicht in Hadramaut (Hazarmaveth).

Chatramotitac, Steph.; cf. Adramitae. Sie sassen östl. von den Catabeni.

Chatti; i. q. Catti. Chattuarii.

300

Chaubi; Volk'im nordwestl. Germanich, östl. von den Sigumbri, südwestl. von den Bructeri.

Chauci, Plin. IV, 14. sq.; cf. Cau-Dieses Volk bestand aus:

Chauci Majores, Tacit. XI, 19.; Kavyot ot μειζους, Ptol.; sassen zw. den Fil. Albis u. Visurgis, im heut. Hrzth. Bremen, u. zum Theil im Hrzth. Lauenburg -; u. aus:

Chauci Minores, Kovzot ot pt-2001, Ptol.; wohnten zw. den Fll. Amasia n. Visurgis, im heut. Ost-Friesland,

u. im Hrzth. Oldenburg.

Chaucis, idis, Xavus, Dio Cass. LIV, p. 544.; Landsch. der Chauci, im nördl. Germanien.

Chaulotaei, Strab.; Eratosthen.; Volk in Arabia Deserta, langs d. Strasse von Babylonien nach Aegypten,

Chaunaria; die african, nordwestl. Küste Cap Non, od. Nun, in Zanhaga (Sahara).

Chauran, Ezech. XLVII, 16. 18.; cf. Auranitis.

Chaurana, Ptol.; Ort in Scythia extra Imaum; nahe den Emodi Montes. Chauranaei Scythae; wohl i. q.

Charauni Scythae. Chaurina, Ptol.; St. in Aria (Per-

sien), zw. Bogadia u. Capotana. Chaus, i, Liv. XXXVIII, 14,; FL. Carien's, zw. Cibyra u. Tabac.

Chavae; cf. Aquae Flaviac. Chavanciacum; Flecken Chavan-

cy, im Hrzth. Luxemburg, Chavilah, Havilah, Hevilah, Gen, II, 11. sq.; Ευιλατ, LXX.; wohl i. q. Colchis, sec. Reland, Hartmann die Hebräerin, etc.; hatte Gold, cf. Strab. XV, p. 499., Bdolach (Bdellium, Plant.; Plin. XII, 9.; to Boshliov, e, von den Alten geschätztes Baumbarz, vortreffi, zum Räuchern), u. Schoham (entw. der Smaragd, Plin. LXXXVII, 5.; wahrscheinlicher der Onix). cf. Ritter Erdk. II, S. 926. 930. - Michaelis sucht dieses vom Pischon nmströmte Land am caspischen Mecre; - Bochart. in Susiana; - Hasse Entdeckgg, I, S. 49. sq. vergleicht Chavila mit 'Tlara, Herodot. IV, 8, 20, 76., nahe den Arimaspi, u. den das Goldland bewachenden Greifen. - Buttmann Acitest, Erdk. des

Morgent. nimmt den Pischon für den Besynga (Irabatti), a. Chavilah daher fur das Reich Ava

Chavilah, Heoilah, Gen. X.7.; Ldstr. in Arabien bewohnt von den Nachkommen des Ham (Chouletoe), sec. Nichuhr (1918) Ghaulan, (183 Xemen (Arabia Felix), westl, von Saade (Sa-han) (1800), Schulthoss aber bey den Ava-

litae, im heut. Zeila.

Chavitah, Hevilah, Gen. X, 29; cf. XXV, 18; 1. Sam. XV, 7.; Landsch, in Arabien, von Nachkommen des Sem bewöhnt, sec. Niebuhr in Chau-lon, unfern Sanaa (Yemen); sec. Schült-hess auf der Insel Awal (Aual), Abulfeda, im Norden der westl. Küste des Sin. Persicus. Bochart. findet Hevilah Sem., in Gen. X, 29.; Hevilah Hamit. (Gen. X, 7.), in Gen. XXV,18.; 4. Sam. XV, 7.

Chavon; cf. Choana.

Chavran; i. q. Chauran, Hauran, Haveran, Anranitis.

Chazazon-Thamar, Gen. XIV,

7.; i. q. Engadi.

Chazer - Enan, Hazar - Enan, Num. XXXIV, 9. sq.; Hazar - Enon, Ezech. XLVII, 17: XLVIII, 1. (Quellenhof); bey Euseb. 'Οριον Δαμασχου; Ort auf der südöstl. Grenze Syrien's, ed. der nordöstl. des hebräischen Gehietes.

Chazer-Hattichon, Hazar-Tichon, Ezech. XLVII, 16. (Mittelhof); Ort an der Grenze von Haveran (Auranitis), od. auf der südöstl. Syrien's.

Chazor; cf. Hazor.

Chebar; cf. Aboras. Dieser Fl. entspr. oberhalb des masich. Geb., unweit Ras-el-Ain, aus e. Menge von Quellen, die unter d. Namen Sahirye zwei Bäche hilden, welche, nach ihrer Vereinig., bey Kerkissia in den Euphrat fallen. cf. Schultens Index ad Vit. Saladini. Ueber ihn setzte Julian auf e. Schiffbrücke. Amm. Marc. XXXIII, 5.

Chebron; i. q. Hebron. Chegensis, Dobocensis, Zabolcensis Comitatus; ehemal. oberungar. Grisch. Chege, auf der Ostseite der Theils; die siebenbürg. Gespsch. Doboka, im Lande der Ungarn, vom Fl. Szamosch durchströmt. Hptort: Doboka, am Szamosch.

Chelach; i. q. Chalach.

Chelae; Chele; Hafenst. des Bosorus Thracius, in Bithynien. Nahe e. Tempel der Diana Dictynna.

Chelae; Ort am Pontus Euxinus, 180 Stad. (44 M.), von der Mdg. des Sangarius.

Chelam, Helam, 2. Sam. X, 16. sq.; Ort auf der südöstl. Grenze Syrien's; sec. Hase Regn. David. et Salomon. i. q. Chelle, Tabi Peut., unterhalb Palmyra : dem Euphrat zu.

Deleath; Chucoc; cf. Helcath.

Chele; i. q. Chelae.

Chelidoniae, sc. Insulae, Plin. V, 31.; Mela II, 7.; Xελιδονεα; Strab. XI.; Χελιδονια; Ptol. V, 3.; Steph.; Scyl.; sec. Dionys. Perieg. v. 505, drei, sec. Strab. fünf Felseninseln, an der Küste Lycien's; etwa 350 Stad. (9 M.), östl. von Rhode Ins., 6 (etwas weiter, als ‡ St.) südl. von Promontorium Sacrum Steph söhlt zu ihnen. Complete erum. Steph. zählt zu ihnen: Corydela

u. Melanippea.

Chelidonium Promontorium, Plin. V, 27.; Liv. XXXIII, 41.; Sa-crum Promontorium, Plin. d. l.; Isga caga, Ptol.; Strah. XIV.; Tauri Promontorium, Plin. l. c.; V, 31.; Mela I, 15; II, 7.; Vorgeb. im Osten von Lycien, nördl. von Chelidoniae Insulac; jetzt Cap Chelidoni, Heilige Vorgebirg, auf der Südküste Natoliens, am Eingange des Mbus. von Satalia. Nach Angabe der Alten erstreckte sich von hier aus d. Geb. Taurus nach Nordosten.

Chellus, Xellovs, Judith I, 9.; vielleicht i. q. Allus, quae nunc Geba-lene dicitur, Hieronym.; Ldstr. in Idu-maea, zw. Betane u. Kades, sec. Hie-ronym. nahe der St. Petra. cf. Reland, Calmet. Chellaci, Xellacos, ov, Judith.

II, 23. (13).

Chelma; Chelmum; poln. Hptst. Chelm der Woiwodsch. gl. Namens.

Palatinatus, siv. Chelmensis Terra; poln. Woiwodsch. Chelm, zw. Lublin, Lithauen u. Volhynien. Chelmerus; Fl. Chelmers, in Eng-

Chelmum; i. q. Chelma.

Chelonatas, ae, δ Χελωνατας, Strab. VIII. p. 233. 236.; Chelona-tes, Mela II, 3.; Chelonites, Χελω-νετης, Ptol.; Vorgeb. auf der Westküste von Elis, östl. von der Insel Zacynthus; wahrscheinl. sec. Kruse jetzt Cap Tor-nese, sec. Al. aber Cap di Chiarenza, sec. Al. Cap Jardan.

Chelonates; cf. Chelonatas.

Chelonates; i. q. Chelonatas. Chelonaticus Sinus; Chelonites, Χελωνιτης, Ptol. Cod. Palat.; Mbusen auf der westl. Küste von Elis, sudl. von Chelonates; angebl. der heut. Meerbus. von Arcadia.

Chelonidae Paludes, Ptol.; im Innern Africa's, südöstl. von Girgiris

Mons.

Chelonites; ef. Chelonaticus Sinus.
Chelonitides Insulae; i. q. Ca-tathrae Insulae.

Chelonitis, idis, Plin.; Insel des Sin. Arabicus, an der Küste von Troglodytice.

Ch clon δp h d g i , Χελονοφαγοι, Strab. XVI, p. 532.; e. äthiop. Volk. in den Wüsten zw. Aegypten u. dem Sin. Arabicus.

Chelonophagi, Plin. VI, 24.; Χελονοφαγοι, Ptol.; Volk in Carmania Vera, an den Grenzen Gedrosieu's, nahe der Küste des Mare Erythraeum (Indieum).

Chelydorea; Berg im Norden von Arcadien, auf der Grenze von Achaja, westl. von Cyllene M., auf welchem Mercur die Lyra erfunden häben soll.

Chemmis; cf. Panopolis.

Chemmis; e. angebl. schwimmende Inset des Lacus Buticus, bei Butus, im Delta (Aegyptus Infer.), war dem Apollo geheiligt.

Chemnitium; sächs. St. Chemnitz, am Bache gl. N., im erzgeb. Kroise, 4 M. südwestl. von Freyberg, 84 südwestl.

von Dresden.

Chen; St. in Laconica (Peloponne-sus).

Chenereth; cf. Cinereth.

Chennis; i. q. Panopolis.

Chenoboscia, ae, Χηνοβοσκια, Ptol.; Steph.; Chenoboscium, Χηνοβοσκιον, Id. ex Alexandr. Histor.; Chenoboscion, Notit. Imper.; Anton. Itin. edit. Schott.; Cenoboscio, Id. edit. Aldus et Simler.; Cenoboscio, Tab. Peut.; St. im Nomos Panopolitanns (Thebais), auf dem östl. Ufer des Nil, L M. P. südl. von Thomu, sc. Oppidnm, XL nordwestl. von Coptos, südwestl. von Diospolis Parva.

Chephar-Haammoni; i. q. Ca-

phar - Amonai.

Chephira, Caphira, Josua IX, 17; XVIII; 26; Esra II, 25.; Nehem. VII, 29.; Xεφείρα, LIX.; St. der Gibeoniten, im Stamme Benjamin, nordöstl. von Bethel (Lus), nordwestl. von Ai, südwestl. von Gophna.

Cheraeus; St. in Aegyptus Infer., westl. vom Nil, von wo aus e. gegrabener Canal nach Alexandrien führte; der das Wasser des Lac. Moeris aufnahm. ch.

Chersonesus Parva.

Cherium; cf. Carea.

Chermon; i. q. Hermon. Cheronaea; cf. Chaeronea.

Choronesus; St. in Doris, in der,

Cheronesus; Insel des Mare Aegaeum, in der Nähe von Creta, mit der St. dieses Namens.

Cherotobalus, Ptol.; vielleicht i. q. Arrabona.

Cherreidae; Ort auf der nördt. Küste Ioniens, vielleicht nordöst'. von Erythrae.

Cherrone, Mela II, 1.; Cherronesus Heraclea, Plin.; Cherronesus Heracleotarum Oppidum, Cell.; Xεgoovygos, Ptol.; Xεgoovygos, etmoglov, Scyl.; Cherson, onis, Xεgoov, Procop. Aedif. III, extr.; Id. Goth. IV, 5.; Id. Pers. I, 12.; Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 140.; Zonar. in Phinotmet.; St. anf Chersonesus Taurica (Sarmatia Europaea), lag im Westen, wurde von den Römern dem Mithridates abgenommen, war e. Colonie von Heraclea Pontica, u. heißt heut. Tages wahrscheinl. Cupatorias Jeupatoria, Koslow, St. am schwarzen Meere, in der Krimm (Gouvern. Taurien, od. Simferopol;; sec. Al. aber Gurtschi.

Cherronensis, c, Cic.; Cherrone-sice, adv., Varr.

Cherronesus; oft die Festg. von Apamea Syriae, vom Orontes u. c. See umschlossen.

Cherronesus, Arrian Peripl.; Hafenst. in Astice (Thracien), südl. von Apollonia, nördl. von Aulaci Moenia, oder von Thynias; angebl. jetzt Osvia.

Cherronesus; i. q. Cherrone. Cherronesus, Χεζόονησος, S.eph.; Χεζονησος των Κοητων, Pausan. Eliac.

Atgorygog των Αρητων, Fausan, Enac. II, 16.; Chersonesus, Plin, IV, 12.; Tab. Peut.; Χεφουνησος, Ptol.; Hafenst. im Osten der Insel Creta, unweit, od. sec. Eustath. der Hafen von Lyctos. Sec. Strab. hatte sie Fanum Nymphae Britomartis.

Cherronesus; Vorgeb. u. Hafen,

in Marmarica.

Cherseus (Chorseus), Ptol.; Fl, in Samaria, durchströmt die Gefilde Megiddo, mündet etwa 1½ M. südl. von Dor (Dora), u. 2 nördl. von Caesarea ins Mare Internum, u. soll jetzt Koradsche heissen. Sec. Ptol. bildete dera. die südl. Grenze von Phoenice.

Chersidamas, untis, Xeosidanas,

Homer.; i. q. Trojanus.

Chersis, Ptol.; Ort, Κωμη, in Cyrenaica, zw. Darnis u. Naustathmus, od. zw. Erythrum u. Zephyrium.

Cherso, onis, Jornaud. de Reb. Getie. p. 84 sq.; Chersonium; russ. Hptst. Cherson, Kerssan, des Gouvern. gl. N., am westl. Ufer des Dnieper. Cherson; cf. Cherrone, Chersonesus; cf. Chersonesus Thra-

Chersonesus, Mela II, 3.; Vorgeb, auf der Ostküste von Argolis, zw. Epidaurus u. Troezene; heut. Tages angebl. Cap Chersonesi,

Chersonesus, Xeggorngog, Ptol.; Vorgeb. auf der östl. Küste von Attica, vielleicht in der Nöhe von Cynosura.

Chersonesus; cf. Cherronesus Cre-

Chersonesus; Halbinsel in India intra Gaugem; vielleicht das heut. Gebiet von Gheriah , Korcpatam, im westl. Marattenstaate, auf e. Vorgeb. in Kunkan Vorder - Indien's.

Chersonesus; Halbinsel in Nabathea, am Sin. Aelanites, unfern Leuce-

Chersonesus Aurea; i. q. Aurea Chersonesus.

Chersonesus Carica, Xeggovygog Kaging, Pausan. Attic. c. 1.; Halbinsel, an der Küste von Carien, zw. Sin. Ceramicus u. Doridis. Auf ihr lag Cni-

Chersonesus Cimbrica, & Keuβρικη λεφφονησος, Ptol. II, 11.; Halbissel im nördl. Germanien, bewohnt sec. Ptol. von: Saxones, Sigulones, Saba-lingii, Cobandi, Chali, Phundusii, Charudes n. Cimbri; umfasste die Hrzth. Jutland, Schleswig u. Holstein. Chersonesus Crimaea; cf. Cher-

sonesus Taurica.

Chersonesus Lyciorum, Xiqqoνησος Λυκιών, Steph.; Halbinsel Lyrien's, westl, von der Insel Rhope. Hier lag Patara.

Chersonesus Magna, Ptol; Scyl.; Halbinsel in Marmarica, sudl. von Creta, zw. Phthia u. Axylis. Sec. Al. sollte das Vorgeb. Hermaeum, in Byzacium, ihr westl. Ende bilden.

Cherronesus Magna; i. q. Chersonesus Taurica.

Cherionesus Montuosa, Xegooνησος Οφεινη, Ptol.; Οφεινη Νησος, Orine, Arrian. ; Insel des Sin Adulieus, an der Küste von Troglodytice, fast 200 Stad. (5 M.) vom festen Lande, in der Gegend der St. Adule.

Chersonesus Novantum; cf. Gal-

lovidia.

Chersonesus Parva, Xegovnoos Maga, Ptol.; Chersonesus, Hirt. Bell. Alex. c. 10.; kl. Halbinel, od. c. befest. Ort - Poorgion, Strah. -, in Marcotis (Aegyptus Infer.), LXX Stad. (34 St.) westl. von Alexandria.

Chersoneaus Scythica; cf. Chersonesus Taurica.

Chersonesus Taurica, Cell.; Luch.; Taurica, Plin.; Ταυρικη, Strab. VII.; Taurica Terra, Ovid. Pont. I, 2; 79; sq.; Chersonesus Scythica, Χεζουνήσος Σαυθίνη, Strab. d. l.; XII.; Chersonesus Magna, Χεδόονησος Μεγαλη, Strab. l. c.; cf. Ovid. Trist. IV, 4; t3; Id. Pont. III, 2; 45.; Halbinsel zw. dem Pontus Euxinus, u. dem Palus Macotis; hent. Tages Krim, Halbinsel Taurien, - Chersonesus Crimaea; Tartaria Crimaea, siv. Precopensis -, im russ. Gouvern. Simferopol, od. Taurien.

Chersonesus Thraciae, siv. Thracica, Cell.; Χεζόονησος της Θοαxιας, Pausan. Attic. c. 9.; Chersonesus, Corn. Nep. Miltiad.; Liv. XXXI, 16; XXXIII, 38; XXXVIII, 40. Plin. IV, 11.; Mela II, 2.; Χερσονησος, Strab. VII, extr.; cf. XIII, p. 405.; Demosth. Philipp. III, p. 48; cf. adv. Aristowrat. Yedoward. Aristocrat.; Χεόφονησος, Thucyd. VIII.; Steph.; Scyl.; cf. Aeschin. de Fals. Legat.; Herodot. VI, 33; VII, 58; Demosth. de Coron. p. 326.; Halbinsel Thracien's, zw. Melas Sin., u. dem Hellespontus, hing mit Thracien durch e. 37 Stad. (etwas über 1½ St.) breite Landenge zusammen, wo sie Macron-Tichos schloss n. schützte; hent. Tages Halbinsel der Dardanellen, od. Gallipoli, Kaliboli.

Chersonesus Zenonis, Ptol.; St., auf der Ostseite 'des Chersonesus Tuurica, zw. Heracleum, u. Parthenium, od. die Landspitze daselbet, zw. Macotis Palus, u. dem faulen Meere.

Chersonites; Einw. der St. Chersonesus, Cherrone, die auf dem Pontus

Euxinus Handel trieben.

Cherusci, Tacit. Ann. I, 56. 59; 11, 17. 26. 41. 45. 64; XI, 16.; XII, 28; XIII, 56.; Id. Germ. c. 36.; Caes. Gall. VI, 10.; Vellej. Paterc. II, 105.; Plin. IV, 14.; cf. Ptol.; bedeutendes german. Volk, u. Haupt e. Völkerbundes se. Namens, stammte von den Hermiones ab, sals östl. von den Catti, nordi, von Hercynius Sultus u. Sudeti Montes, westl. von den Teuriochnemae, u. den Mugilones, südl. von den Calucones; also im Osten des weimar. Kreises Neustudt, n. des Reuss-Greizischen Frst-thums, n. im Südwesten des sächs. Rezgcb. Kreises. Zur Zeit der höchsten Blüthe wohnte dass, zw. den Angrivarii, im N.; der Visurgis, im W.; den Catti, im S.; u. der Saule, od. Elbe, im O.; demnach in Lüneburg, Braunschweig, Magdeburg, Halberstadt u. Thüringen. Unter Arminius stritten die Cheruscer gegen die Römer, wurden aber von Germanicus besiegt.

Cheruscia, Χερουσκια; Cheruseis, idis, Xegovonis, idos, Dio Cass. LV, init.; Wohnsitze der Cheruscer, im

weitesten Sinne.

Chesalon, Chessalon, Josta XV, 10.; Hieronym.; früher Har-Jearim, Josua I. c.; St. des Stammes Juda (Judaca), vielleicht auf der nordwestl. Grenze, nordöstl. von Bethsemes.

Chesbon; cf. Casbon.

Chesil, Josua XV, 30.; Zil, Euseb.; St. im Süden des Stammes Juda, zw. El-Tholad n. Harma, vielleicht südöstl. von Ziklag.

Chesinus (Chesynus), Ptol.; Fl. ia Sarmatia Europaea; sec. Al. i. q. Duina, Duna; sec. Gatterer die Pernau, bey den

Russen Lowat.

Chesium; Apollodor.; St. in Ionien. Chesium Promontorium, Xnoiov ακοωτηφιον, Scholiast. ad Callimach. în Dianam v. 228.; Vorgeb. der Insel Samos. cf. Nicand. Alexiph. v. 149. sq.; Χησιεις, Scholiast. ad l. c. Nicandr.

Chesius, Plin. (Xnotag, Callimach. in Dianam, v. 228.); Fl. auf der Insel

Samos.

Chesuloth, Chesulloth, Josua XIX, 18.; St. des Stammes Issaschar, im Nordwesten, zw. lesreel u. Sunem.

Im Nordwesten, zw. lesreet u. Sunem. Chethethaei, Hetthaei, Ketraeot, LXX.; Gen. XV, 20.; XXIII, 3.
7. 10. 16. 18. 21; XXV, 9; XXVI, 34.; Exod. III, 8. 17; XXIII; 23; XXXIII, 12; XXXIV, 11.; Deut. XX, 17.; Josua III, 10; IX, 1.; Judic. III, 5.; e. von Heth, Gen. X, 15., abstammende canaanit, Völkersch. im südl. Geb. Palästivale. (Coh. Lyde). na's (Geb. Juda), zur Zeit Abraham's um Hebron, Gen. l. c.; XXV, 9. sq. bis nach Bersaba hin, Cen. XXVI, 23. cf. 34; XXVII, 46.; zog sich nach Ein-tritt der Israeliten in Palästina nördlicher, um Bethel (Lus), Judic. 1, 26., behauptete hier se. Sitze, 2. Sam. XI, 3. 6., wurde aber unter dem David zinsbar, 1. Reg. IX, 20; cf. XI, 1., hatte aber zur Zeit Salomo's noch Fürsten, 1. Reg. X, 29; 2. Reg. VII, 6., u. bestand noch im Zeitalter nach dem babylon. Exil. Esra IX, 11.

Chethlon; i. q. Fethlon.

Chetlon, Hethlon, Ezech. XLVII, 15; XLVIII, 1.; St. in Syrien, auf der südwestl. Grenze, nahe der Küste.

Chetro, Ephrem. Syr.; El-Chatr.

Abulfeda.; vielleicht i. q. Chatracharta, Ptol. VI, 1.; St. in Mesopotamien, auf dem westl. Ufer des Tigris, unweit Takrit.

Chetro; El-Chatr, Abulfeda: St. in Maraga, im östl. Assyrien, nahe den Quellen des Lycus, sec. Abulfeda zw. Mecca u. Medina.

Chettaea, ae, Ptol.; Flecken in Marmarica, zw. Apis u. Catabathmus. in der Nähe von Zagylis u. Zygris.

Chezib; cf. Achzib.

Chiabrius; i. q. Chabrins.

Chiaca, ae, (Ala Prima Augusta Colonorum), Notit. Imper.; Ciaca, ae, Anton. Itin.; Ciacis, Kianis, Ptol.; St. in Melitene (Cappadocien), XXXII M. P. westl. von Dascusa, XVIII nördl. von Melitene; sec. Al. in Armenia Mi-

Chiagra; südamerican. Fl. Chagra, trennt das nordl. u. sudl. span. America, u. fällt bey Portobello in das

Mar del Nort.

304

Chiani, Plin.; Volk in der Nähe des Sin. Persicus, vielleicht in Persis. Chiddekel, Gen. II, 10; Di Didschlai, Geogr. Arab.; Digla, Ara-

maei; wohl i. q. Tigris; sec. Gatterer

i. q. Indus. Chidibbelensium Municipium; St. in Zeugitana, am östl. Ufer des Bagrada, nordwestl. vom heut. Tunis; angebl. jetzt Salow-Keah, od. Slugeah.

Chidria, orum, τα Χειδοια, Xo-noph. de Reb. Graec. II, init.; St. auf der Küste des Chersonesus Thraciae, wohin die am Aegos-Potamas geschlägenen Athenienser sich zurückzogen.

Chiemium; Chiemum: Chumum; Schlos Chiemsee, auf den Inseln Herren - und Frauen-Chiemsee, des

baier. Meeres,

Chiemus Lacus; Chiemensis Lacus, Cell. Chemissem, Chron. Reginon.; Ann. Fuld.; baier. See Chiemsce, baier. Meer, 2 M. lang, 11 breit, im Isarkreise, 111 M. von München.

Chicrium, cf. Carea.

Chilca; Insula St. Columbani, siv. St. Columbi; kl. schottländ. Insel Cholmkil, Colmkil, an der Halbinsel Harris, gehört zu den Hebridea.

Chili Regio, Cluv.; Republik Chile, in Süd-America, zw. Peru and Patagonien.

Chiliat; Fstg. in Armenia Minor, vielleicht am südöstl. Abhange des Paryadres M., od. in der Gegend der nördl. Quelle des Euphrat.

Chiliocomon; Ldsch, in Assyrien,

mit vielen Dörfern.

Chilma Chilmanenee Oppidum; St. in Zengitana, zw. Bagrada and Triton, südwestl. von Carthago.

Chilmoria, Kilmora; irland. St. Kilmore, Grisch. Cavan.

Chilonium, Luen.; Kiela; Kielonium; Kielia; Kilonia; Kilonium, Cell.; dän. St. Kiel, Hrzth. Holsten, an einem Busen der Ostsee, 10 M. nordöstl. von Glückstadt, 5½ südöstl. von Schleswig, mit c. 1665 gestift. Universität. Kiliensis, c; Kiloniensis, c.

Chimacum; Chimaeum; kl. niederl. St. Chimay, am Fl. Blanche-Eau (weißes Wusser), Prov. Hennegau, 7 M. südöstl. von Mons (Bergen), 4½ südwestl.

von Charlemont.

Chimaera, Χιμαιρα, Strab.; Thal (φαραγέ), am Fusse des Berges gl. N., bis zur Küste hin.

Chimaera, ac, Plin. V, 27.; cf. II, 106.; Mela I, 15.; Virg. Acn. VI, v. 288.; cf. Serv. ad Virg. l. c.; Ovid. Metam. IX, v. 646.; Xiuaiga, Strab.; Scyl.; cf. Hesied. Theogon. v. 323.; Lucret. V, n. 503.; ποοσθε λεων, οπιθεν δε δοακων, μεσση δε χιμαιοα, Prima leo, postremo draco, media ipsa chimaera; ein feuerauswerfender Berg, und Schauplatz der Thaten des Bellerophon, in Phaselitis (im Innern Lyciens), unfern Phaselis; vielleicht ein Vulcan des Geb. Cragus, Strab. Nach dem Kapitain Beaufort, der im J. 1811 Caramanien im Auftrag der britt. Admiralität aufnahm, steigt noch jetzt e. mit unverändertem, selbst durch Wasser nicht getilgtem Glanze brennende, rauchlose, aber heifse Flamme bey der St. Deliktash (Olympus, Strab.) aus der Oeffnung, ähnl. e. Ofen, e. aus gebrannten Serpentinstein und einzelnen Blöcken von Kalksteinen bestellenden Hügels hervor. Bäume, Sträuche und allerley Unkraut wuchsen fast am Rande dieses kl. Kraters, dessen Flamme nie vom Getöse, von Erdbeben u. schädl. Dûnsten begleitet gewesen seyn soll.

Chimaera, ac, Plin. VI, 1.; e befest. Ort (Castellum), in Chaonia (Epirus), am südl. Abhange der Acroccannii (Cerannii) Montes, nordöstl. vot Gilane; sec. Krnse hent. Tages Chinera, Kimaria, in Albanien.

Vielleicht jene Flamme, von welcher

Plin. sagt, dal's sie ununterbrochen Tag und Nacht hindurch brenne.

Chimaeum; i. q. Chimacum.

Chimarus, Chimarrus; Fl in Argolis, strömte nahe bey Lerna, u fiel in den Phryxus.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Chimerium, Thucyd.; vielleicht i. q. Ephyre, in Epirus. Chimerium Promontorium.

Chimerium Promontorium, Xeiuegiov, Thueyd, I.; Sirab.; Vorgeb. in Thesprotia (Epirus), nördl. von der Mdg. des Acheron, südl. von Thyamis, östl. von Leucymne Promont. auf Corcyra, mit e. Hafen. Ein Vorgeb, soll auch an der Küste Lycien's diesen N. geführt haben.

Chimos, Chimo, Χειμω, Ptol.; Ort in Marcotis (Aegyptus Infer.), am Mecre, nach Westen. hin, vielleicht i. q. Cynossema, Strab.

China, Cluv.; Cell.; Sina, Cluv.; Sinarum Regio, Cluv.; Kaiserth. China, in Sūdasicn, grenzt östl. an das chines. M., nördl. an e. vor 2000 J. von Backsteinen erbaute 20 F. hohe u. 5 F. breite, über 5225 F. hohe Berge, tiefe Thäler u. Flüsse sich hinzichende Mauer, die China von Tungusien u. der Mongolei scheidet; westl. an Hinterindien, u. Tibet; südl. an das chines. (ind.) M. u. Ostindien; Chinenses, Cell.; Sinensis, e, Cluv.

Chinacum; i. q. Cennacum.

Chinaphal, Piol.; Chinnalaph (Chinalaph), Cod. Palat.; ses. Hardnin. i. q. Sardabal, Plin.; Fl. in Manretania Caesar., östl. von Gunugus, od. Apollinis Promontorium, westl. von Caesarca, entspr. nördl. vom Atlas, mündet nahe bey Caesarca, und soll jetzt Shellif, sec. Al. Assara heissen.

Chinejum, Chineium; cf. Cen-

Chiniacum; kl. niederl. St. Chiny, an der Semois, Grishzth. Luxemburg.

Chinna, Xivva, Ptol.; Cinna, Anton. Itin.; Sinna, Tab. Peut.; St. in Dalmatien, sec. Anton. Itin. XII. M. P., sec. Tab. Peut. XX von Scodra (Scobre).

Chinnereth (Chenereth), sec. Hieronym. ad Ezech. XLVIII, 24.; i. q. Tiberias.

Chinnereth, Xeveqed, LXX.; Chennereth, Alieronym.; Deut. III, 7.; Chinnareth, Josua XIX, 25; Chinnereth, Josua, XI, 2.; 1. Reg. XV, 20.; St. des Stammes Naphthali (Galilaea Infer.), am Ufer des von ihr benaunten Sees; sec. Kloeden das spätere Capernaum,

Chinnereth Mare, η θαλασσα Χεννερεφ, Num. XXXIV, 2.; Josua XIII, 27.; Gennesar Aqua, όδως γεννησας, Ι. Μαεταδ. XI, 67.; cf. Joseph. Bell. Jud. II, 20.; Gennesar Lacus, λιωνη η γεννασας, Joseph. Bell. Jud. III, 32, 35.; cf. Strab. XVI, p. 518.; λιωνη γεννησας ger, Matth. XIV, 34.; Mare, VI, 53.;

Luc. V; 1.; cf. Ezech. XXXIX, 11.; Gennesaritis Lacus, ή λιμνη γεννησαριτις, ιδος, Joseph. Ant. XVIII. 3.; 1d. Vit.; Steph.; Genesara, ac, Plin. V, 15.; Galilaeae Mare, δαλασσα της γαλιλαίας, Matth. IV, 18; XV, 29.; Marc. VII, 31.; Tiberiadis Lacus, λιμνη της Τιβεριαδος, Joseph. Bell. Jud. III, 4.; Tiberiadis Mare, Salacoa της Τιβεριαδος, Joh. VI, 1. 23.; XXI, 1.; Tiberidis Lacus, λιμνη Τιβερις, δος, Pansan. Eliac. I, 7.; Tiberiensium Lacus, λιμνη ή Τιβεςιων, Joseph. Bell. IV, 26.; Galilacae Tiberiadis Mare, od. Tiberiadis Galilacensis Lacus, Salassa the yaliλαιας της Τιβεριαδος, Joh. VI, 1., auch Tarichaea, ae, Plin. V, 15,; See in Galilaca Iufer., langs der östl. Grenze der Stämme Issaschar, Sebulon u. Naphthali, sec. Joseph. Bell. Jud. III, 35., 140 Stad. (5½ M.) lang, 40 (1 M.) breit; sec. Plin. l. c. XVI M. P. lang, und VI breit, hatte sifises, trinkbares Wasser, Joseph. Bell. Jud. III, 35., war fischreich, Id. IV, 26. (Hasselquist fand hier u. im Nil dieselben Fische), wurde vom Jordan durchströmt, und heißt jetzt Bahharet Taberia, sec. Seetzen von e. herrl, Gegend umgeben. Auf ihm entstanden oft unverhofft Stürme. cf. Matth. VIII, 23. sq.; Marc. IV,37 sq.; Luc. VIII, 22.sq.

Chinonium; cf Caino. Chionitae; Volk in der Nähe des caspisch. Meeres, vielleicht auf der südl.

Grenze Albanien's.

Chios, Plin. II, 38.; IV, 11; V, 31.; XIV, 7.; Liv. XXXVII, 8.31.; Mcla II, 7.; Chius, Corn. Nep. XII, 4.; Horat I, epist. 11, v. 1.; Id. III, Od. 19, v. 5; E pod. IX, vers. 34.; Satyr. I, 10, v. 24; II, 8, v. 15.; Cic. Verr. c. 19; Id. pro Arch. c. 8.; Xioc, Homer. Odyss. y., v. 172.; Strub. XIV, p. 955; Thucyd VIII, p. 564; Hesych.; Dionys. v. 535.; Pausan. VII, 4.; νησος Ιωνων, Steph.; Actor. XX, 15.; Macris, Plin.; Pityusa, Id.; Insel des aegaeisch, M., an der Küste Jrnien's, südl. von Lesbos, nordwestl. von Samos, östl. von Psyra, u. Anti-Psyra; heut. Tages Scio, bey den Türken Saki Andassi (Mastixinsel), durch den Canal il Stretto di Capo Bianca von Natolien getrennt. Ihr Wein: chium vinum, Plin. XIV,7.; Horat.; Sidon. Apollinar.; Plaut., ist noch jetzt geschätzt. Auch waren sec. Varr. R. R. I, 41., ihre Feigen bekannt. Chii, Cic.; Liv. XXXVI, 43.; ol Xtot, Thucyd. VIII.; Einw., die sich die Erfindg. des Weinbaues beylegten. Einwohnerinnen, meistens Blondinen, vind ihrer Schönheit wegen bekannt,

Die Homeriden, Nachkommen des Homer, sangen vermöge e. Privilegiums mehrere Jahrh. hindurch die Rapsodien der Hinde in den Volkstersammlungen.

Chius, adj.

Chios, Steph.; Strab.; St. auf der Ostküste genannter Insel, südl. von Dētphinium, stritt sich mit sechs anderen St. um den Geburtsort des Homer, u. heißet jetzt Scio, u. Ilptstadt. Steph. irrt ohne Zweißel, wenn er segt: ἐξι και ἐτεξα πολις Καιρίας λίος, ὑπο το ορος το πέλληναιον ὑπο πέζαν, da nirgends e. St. u. e. Berg diesgs N. in Carien erwähnt wird.

Chiovia; Kiovia, Cluv.; Luen.; russ. Hptst. Kiew, Kiow des Gouvera. gl. N., am Duepr. Im J. 1824 fand man bey Alt-Kiew e irdenen Krng mit goldenen u. silbernen Kirchengeräthschaften ut Heiligenbildern, wahrscheinl. griech. Arbeit aus dem X. od. MI. Sec.

Chioviensis, siv. Kijoviensis, siv. Kioviensis Palatinatus; russ. Gouvern. Kiew, grenzt westl. an Podolien, u. Wolynsk (Volhynien).

Chippenhamum; engl. Fleken

Chippenham, Grfsch. Berks.

Chiriphe; St. in Bubylonien, nahe den Grenzen von Arabia Deserta. Chirogylium; Insel an der Küste

Lycien's, sudl. vom Berge Chimaera. Chironis Villa; Ort in Messe-

nien, uafern Messene.

Chironus Specus; Höhle des Pelion, in Thessalien.

Chisiotosagi, Plin; Volk in den Emodii Montes, Scythia extra hamm. Chisloth-Th a bor (Kisloth am Ber-

Chisloth-Th a bor (Kisloth am Berge Tabor), Josua XIX, 12; Th a bor, Id. XIX, 22; 2005log, u. 2005log, Euseb.; St. im Süden des Stammes Sebulon (Galilaca Lafer.), etwa 1½ M. südöstl. von Nazareth, nordöstl. von Nain, am südl. Abhange des Berges Tabor.

Chison; i. q. Kison. -Chissinga; cf. Kizinga.

Chithlisch, Chithlis, Josua XV, 40.; St. des Stammes Juda (Judaca), zw. Lahman u. Gaderoth, vielleicht südöstl. von Eleutheropolis.

Chitrus; cf. Chytrus.

Chittaei; Ezech. XXVII, 6 (Italia, Yulg.); cf. Gen. X. 4.; 1. Chron. I, 7.; Kırıanıv (Kırısw) βασιλευς, 1 Maccab. VIII, 5.; Volk, sec. Michaelis, Bochart Phaleg. III, 5.; Viringa, etc. i. q. Latin; Kytzio, Kırıa, Bochart, u. Kerie, Id., St. in Latium; sec. Joseph. Ant. J. 6.; sq.; Gesenius, etc.; cf. Epiphan. Haer XXX, 25.; i. q. Cyprii; sec. Wiener, de Wette, Calmet, Hezel, i. q. Maccdonii.

Chittim, Num. XXIV, 24. (Italia, Vulg.); Jesain XXIII, 1, 12.; Jerem. II, 10.; Daniel. XI, 30. Romani, Vulgat; we vielleicht an den Feldzug der Röuer unter Poliilius Laenas gegen Antiochus Epiphanas von Syrien zu denken ist ef. Liv. XIA, 29); Xfrtfitu Γη, 1. Maccab. I, 1.: Land der Chittin, sec. Augusti, de Weite, u. Wiener, i. q. Maccdonia, Μακετις, Μακετια, Hesych.; Suid.; — Μακεδνος, i. q. Pindus, Hyrodot. I, 55. —; sec. Bochart, Michaelis, Eichhorn, i. q. Latium (Italia); sec. Joseph. Antiq. I, 7. (χιδιμης δε χεδιμα την νησον εσχε Κυπφος αντη νυν καλειτα etc.); sec. Gescuius, i. q. Cyprus, Ktros, Citium, St. daselbet. Aus diesem Küstenlande, das wohl auch noch entferntere Inseln m. Küstenländer des mitteläud. Μ. umfafste, erhielt Tyrus Buchsbanm, und vielleicht auch Effenbein.

Chituae; Volk im Osten von Mau-

retania Caesariensis.

Chicaei, Heviter, Gen. X, 17.; Evad. III, 8, 17.; XMII, 23.; XXXIII, 2.; XXXIII, 11.; Deater. XX, 17.; Evator. LXX; Volk, stammte von Hevi, Solm Caman's ab, safs mm Fusse des Itermon, Jostia XI, 2, sq., später amf dem Antilikanon, 2, Sam. XXIV, 7.; 1, Reg., 1X, 20., im Zeitalter der Richter von Baul-Hermon bis an die Greuzen von Hamath, Judic. III, 3.; u. bestand noch nuter David. Colemien der Heviter waren die Sichemiten, Gen. XXXIV, 2, u. die Gibeoniten, Josna XI, 19.; cf. 1d. 1X, 7.

Chizala, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesar., westl. vom Fl.

Serbes, östl. vom Savus.

Chiazichhemium; cf. Kizinga. Chiamydia, Plin. IV, 12.; i. q. Delos Insula.

Chliarus; i. q. Ganges.

Chlorus, Plin.; Fl. in Cilicien.

Chnubis, idis, Xvovpig, Ptol. Cod. Pal.; Chnumis, Xvovpig, Ptol. Vulg.; Cnuphis, Kvovpig, idog, Strub. XVII.; St. im Nomos Thebaram (Thebais), auf der Ostseite des Nil, zw. Tuphium n. Lucinae Oppidum.

Choana, orum, Ptol.; St. im Su-

den von Bactriana.

Chonna, orum, Ptol.; Xaova (Chavon), Diodor. Sic. 11, 13.; St. in Rhagiana (Medlen), 20 Parnsang. Reg. südwest von Ragac, 23 nordwestl. von Cabatha; wohl nicht Com, in Irak-Adsthemi. Sec. Ptol. lag e, St. dies. Namens auch in Parthien, unfern Sinpsimida,

Choani, Plin.; cf. Ovid. Metmph. V, v. 163.; Volk in Arabia Felix, in der Nachbarschaft der Nabathaci.

Choara, Plin. VI, 15.; Gegend im westl. Parthien, mit den Städten Cal-

liope u. Issatis.

Choarena, Isidor. Charac.; Chorene, ή Χωσηνη, Strab.; Choroane, Piol; Ldsch. in Parthien, zw. Parthyene, n. Attleene, see. Isidor. Charac., südl. von Comisene (Cominsine, Ptol.; Camisene, Strab.), huit der Hpst. Apamia Chorenensis, e.

Choaspa, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 29.; St. in Arachosia, zw. Asiace u. Rix-

ana

Chouspes, δ Χοασπης, Strab. XV, p. 479.; Aristot. Meteor. I, 13;; cf. Nicand. Theriac. v. 890.; wohl nicht i, q. Choes, Guracus, od. Suastus; Fl. in der Latsch. Paropamisus, sec. Al, in Indien, fillt in den Cophes, u. soll heut. Tages Atok heissen.

Choaspes, Plin. VI, 27.; Amm. Mare. XXIII; Κοασπης, Strab. XV, p. 591.; Herodot. I, 180. 188.; V, 49.; Nonn. Dionys. XXIII, v. 277.; Dionys. Perieg. v. 1073.; wohl nicht sec. Salmass., u. Cell. i. q. Eulaeus; Fl. in Susiana., entspr. sec. Plin. in Medien, u. fällt in den Pasitigris; jetzt sec. Ker Porter, Kerrah, od. Kara-Su, auf dessen Ulern die Ruinen von Susa liegen. Sein Wasser tranken die pers. Könige.

Choatra, ac, Ptol.; Berg lu Medien, bildet die südöstl. Grenze von Assyrien.

Choatrae (Coatrae), Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem See Maco-

Choatres, Amm. Marc. XXIII, 24.; Fl. sec; Cell. in Parthien, sec. Al. in Persis. Oh derselbe ins caspisch. od. indisch. Meer mittelbar, od. unmittelbar sich ergiefst, ist unbekannt.

Chobae (Chobat), Ptol.; Coba (Choba), Municipium, Anton. Itin.; St. in Manretania Caesar., zw. den Fil. Sisar u. Nasava, östl. von Salde; sec. Al. nahe der Mdg. des Audus; angebl. heut. Tages Bugic, St. im Königr. Algier, an der Mdg. des Maior. Coviensis, e, Notit.

Chobah (Hobah), Gen. XIV, 15; Xoβα, LXX; Xωβα, Judith. IV, 4; XV, 4; 8t. in Syrien, nöedl. von Damaseus, zii Euseb. Zeit (im Anfang des IV. Sec.) ein Flecken; sec. Ferdinand v. Troilo (besuchte im J. 1666 Damaseus) oriental. Reisebschrbg. S. 584. das Dorf Hoba, ¼ M. nördl. von Damaseus; sec. Büsching Erdbeschrbg. Asien's, dritte Ausgabe; der Oct Jotar; nördl. von ge-

nannter Stadt, Sec. Euseb. u. Ferdinand v. Troilo wehnten zu Chobab zum Christenthume bekehrte, von ihrem Glauben aber sich nicht lossagende Juden: Ebioniter, Hibioniter.

Chobar; cf. Aboras, Chaboras.

Chobata, Ptol.; St. in Albanien,

am Fusse des Caucasus. Chobus, Χωβος, Arrian.; Cobus, Plin.; Fl. in Colchis, cutspr. auf dem Caucasus, strömte bey den Suani, u. fiel nordl. vom Phasis in den Pontus Euxinus; jetzt Kemkhal; sec. Al. Schijani.

Choce, Ptol.; St. im Norden von

Arabia Deserta.

Chodda, Ptol.; St. im Innern Gedrosien's; nordl. von Barnea, u. muthmalsl. das heut. Kidjeh. Sec. Al. lag sie

im Osten Carmanien's.

Choës, Xons, Arrian.; Coas, Ptol.; Fl. in der Ldschit. Paropamisus; sec. Al. in Indien, entspr. im Norden des Geb. Paropamisus, vereinigte sich mit dem Cophes, u. soll jetzt Caw heissen.

Cholinitia; Coniza; preufs. St. Conits, Kaunitz, an der Brahe, Rgbz.
(15 M. von) Danzig.
Cholbesina, Ptol.; St. in Sogdiana, zw. Maruca, u. Trybactra.
Cholinia Alili-

Cholla; i. q. Achilla. Cholle, Tab. August.; Ptol.; Chollis; Ort in Palmyrene (Syrieu)), 100 Stad. (5 St.) westl. von Resapha, 400 (10 M.) nordöstl. von Palmyra; angebl. jetzt El-Come.

Cholle; cf. Chelam.

Cholmadara; i. q. Charmadara.

Cholobetena, ή Χολοβητηνη, μοι-ga Αρμενίας, Steph.; Ldsch. in Armenia Major.; sec. Bochart. II, 9. den Namen von Chul, Sohn des Aram, u. Enkel des Sem.

Choloc, Ptol.; St. in Pontus Galati-

cus, zw. Tobenda u. Piala.

Cholua, Ptol.; St. im Westen von Armenia Major, unfern Cubena.

Cholua, Ptol.; St. in Armenia Major, zw. dem Cyrus u. Araxes, od. zw. Azatlıa u. Sedala.

Choluata, Ptol.; St. in Armenia Major, zw. dem Cyrus und Araxes, in

der Nähe von Gisma.

Cholwan; cf. Chalach. Choma, atis, Plin. V, 27.; Χωμα, ατος, Ptol.; Notit Eccles.; St. in Milyas (Lycien), unweit Nysa u. Podalia.

Chomari, Mela; Plin.; Ptol.; Volk in Bactriana.

Chonadia: cf. Canadium.

Chone, Xovy, Strab. VI, init.; Steph.; St. in Chonia (Bruttium), vielleicht nordl. von Crimisa; wohl nicht i. q. Beleastro.

Chones, or Xoves, Strab. VI, init.; Bewohner der Ldsch. Chonia, in Bruttium, die vielleicht nach Epirus versetzt wurden, wo noch spät Chaones

wohnten. cf. Strab.; Thucyd. Chonia, Χωνία, ας, Lycophron. v. 983.; Gegend auf der Ostküste von

Bruttium.

Chora; Cura; kl. Fl. Cure, Dep. Yonne (Burgund), fallt bey Cervant in die Yonne.

Chora, Plin.; Gegend, in Aegyptus Inferior, in der Nähe von Alexandria.

Chora; Ort in Gallia Lugdunensi; vielleicht nordwestl. von Augustodunu n, südöstl. von Antissiodorum, wo (auf den Grenzen Burgund's, Dep. Yonne), noch jetzt e. Hof gl. N. stehen soll.

Chora; Ort in Thracien, am Pontus Euxinus, östl. von Macron Tichos Ana-

stasii.

Chorasmii, Plin. VI, 16.; Curt. VII, 4.; VIII; 1.; Xwgacquot, Ptol.; Dionys. Perieg. v. 746.; Athenaeus II, sub fin ; Arrian. IV, 15.; Chorasmusini, Χωρασμουσινοι, Strab. XI, p. 354.; Volk in Sogdiaua, am Oxus, u. Nachbarn der Oxiani. Ihre Ldsch. soll noch heut. Tages Kharasm, Khovaresm heis-

Chor-Asan; i. q. Asan; sec. Euseb., u. Hieronym., i. q. Bethasan, Flecken.

Chorath; cf. Carith.

Chorazin, Χοςαζιν, Υωςαζιν, Matth. XI, 21.; Luc. X, 3.; Chorazain, Χοραζαϊν, Hieronym.; St. in Galilaea Infer., sec. Hieronym. 2 Mill., sec. Euseb. 12 von Capernaum; sec. Kloeden, auf der östl. Küste des Sees Genezareth, etwa & St. nordöst. von Magdala, u. etwas über 4 St. südl. von Bethsaida, u. auf der Stelle des hent. Kalat el Hörsa, wo Seetzen Ruinen sah. Einige vergleichen irrig Haroseth-Gojim.

Chordiraza, orum, Χοςδιζαζα (Χοςδιζαξα), Strab. XVI, p. 514.; St. Mesopotamica, zw. Carrae u. Sinaca.

Chordyle (Chordule; Cordyle), Ptol.; St. in Colchis, zw. Phasis u. Trapezus; sec. Al. nahe der Mdg. des Acinasis, südl. von Gyganeum; angebl. in ihren Ruinen jetzt Kordyle.

Chorene; i. q. Choarena. Chorena, ac, Tab. Peut.; Core-oa, Anton. Itin.; Ort in Zeugitana, auf der Ostseite des Fl. Bagrada, XX M. P. östl. von Valli.

Chorienis Petra; Felsen in Paraetacene, nahe e. Passe, der nach Vakan

führte.

309

Choritae; Chorraei; Horitae; Horraei, Gen. XIV, 6; XXXVI, 20-30; cf. v. 1. sq.; Volk auf der südl. Grenze Palästina's, war sec. Michaelis Spicil. I, u. de Troglodytis Seir, Faber Archaeol., u. Jänisch u. Hamelsveld canaanitisch. Ursprungs, lebte im Geb. Seir (Idumaea) als Höhlenbewohner, warde von den Edomitern verdrängt, Deuter. II, 12. 22., und breitete sich über Arabia Deserta u. Petraea aus.

Chorochoad, Isidor. Chorac; St.

in Arachosia, unfern Pharsaga.

Chorodna; St. in Persis. Choromandae, Plin.; e. fabelhafte

Völkerschaft.

Choromithrene, Χωφομιθοηνη, Ptol.; Ldsch. im nördl. Medien, östl. von Zagros, westl. von Parthien.

Chorotum, Anton. Itin.; Ort in Zeugitana, südl. von Promoutor. Mercurii, u. Berenice, XXV M. P. östl. von Attici.

Chorraei; cf. Choritae.

Chorsa, ac, Ptol. V, 13.; St. im nordl. Armenia Major, am Araxes, zw. Chasira, u. Thalina; angebl. jetzt Kars.

Chorsabia, Ptol., St. in Armenia Minor, unterhalb Nicopolis, u. unfern Charax.

Chorsari, Plin.; i. q. Persac.

Chorseus; cf. Chereus. Chorsia; St. in Böotien.

Chorzene; cf. Catarzene. Chorziani; Volk im Süden Arme-

nien's. Chotimia; Chotinum; russ. Fstg. Choczim , Chotschin , Chotim , in Bossarabien, am Dniester. Sieg der Russen über die Türken im J. 1739.

Chozala: St. in Mauretania Caesar., unfern Caesarca.

Chrabasa, ae, Ptol.; St. im Innern von Zeugitana, südl. von Promontor. Mercurii, zw. Uticna u. Turzo.

Chremissac Monasterium; Cremisanum; österr. Mktfl. Cremsmünster, im Traunviertel (Land ob der Ens), an der Crems,

Cressa; Insel u. St. Chrepsa; Cressa; Insel u. St. Cherso, im Mbusen Carnero, u. im illyr. Kreise Fiume, durch e. Brücke mit der Insel Osero verbunden.

Chres; Chretes, Hanno; Fl. auf der Westküste Africa's, südl. von Cerne. Chrindi, Ptol.; Volk in Hyrcanien,

unterhalb den Maxerae.

Chrinni, orum, Jornand. de Reb. Getic.) p. 87.; Volk in Sarmatia Asiatica, vielicicht südwestl. von Riphaei Montes, nordl. voni Mare Caspium.

Crestidium; Cre-Christa; etum; franz. St. Crest, im Dep. u. an der Drôme (Dauphiné).

Christiani Munitio; kl. Fst. Christianspreifs, Christanspriefs, Friedrichs-ort, am kieler Wyk, Hzth. Schles-wig, 1½ M. nördl. von Kiel, 5½ süd-östl. von Schleswig.

Christiania; cf. Ansloga.

Christianopolis, Cell.; Christianostadium; Christianstadium; Hpst. Christianstadt der schwed. Prov. Schonen, am Fl. Helge-Aa.

Christianostadium ad Boberam; preuss. St. Christianstadt, am Bober, Kreis u. 2 M. von Sorau.

Christinac Portus ; schwed. St. Christinehamm, Prov. Wärmeland, am Wenersee.

Christopolis (Chrysopolis); cf. Amphipolis; sec. Al. Jeni - Koi, Jeni-

Chrobari; Volk in Dalmatien, nahe der Küste, stammte aus Bojaemum.

Chrobatia, Constant. Porphyrog.; i. q. Croatia.

Chronopolis; Tilsa; preuss, St. Tilse, Tilsit, Rgbz. Gnmbinnen, an der Mdg. der Tilsit in die Memel, 7 M. nordwestl. von Gumbinnen. Friede am 7. u. 9. Jul. 1807 zw. Rufsland, Preussen u. Frankreich.

Chronus (Chronius), Ptol. III, 5.; Amm. Marc. XXII, 18.; Fl. in Sarmatia Europaca; sec. Gossellin der heut. Pregel - Pregella-, in Ostpreussen, fällt 1 M. unterhalb Königsberg ins frische Haff; sec. Cluv. u. Cell. der Memel, Niemen - Nemenus; Memela -, Fl. in Preussen u. Russland, entspr. bey Slonim im russ. Gouvern. Grodno, u. fällt in zwey Arme in das curische Haff.

Chrudima; Chrudimum; böhm. Hptst. Chrudim, des Kreises gl. Namens, an der Chrudimka.

Chrudimensis Circulus, siv. Provincia; böhm. Kreis Chrudim, an der in die Elbe fallenden Chrudimka, zw. Kö-

nigingrätz, Czaslau, u. Mähren, Chrysa, Plin.; Chryse, Mela II, 7.; Insel, in der Nähe von Creta, südl. von Hierapytna, die heut. Tages Gaide-

rognissa heissen soll.

Chrysa, ac, Mela I, 18., Plin. V, 30.;  $\eta$  Xgvca, Strab. XIII; Homer. Iliad.  $\alpha$ , v. 37.; Chryse,  $\pi$ olis A $\pi$ oll $\omega$ vos, Steph.: St. an der Kuste von Troas, sudl. von Hamaxitus, nordwestl. von Assus, sec. Strab. mit e. Tempel des Apollo Smintheus.

Chrysaoras; i. q. Chrysorrhoas.

Chrysaorei Jovis Fanum, Χουσαοφεως Διος, Strab.; unfern Stratonicea, in Carien.

Chrysas, Cic. Verr. IV, 44.; Vib. Sequest.; Sil. Ital.; Χουσα, ας; Diodor. Sic. XIV. 96.; Fl. in Sicilien, stromte bey den Assorini, u. Agyrinenses.

Chryse; cf. Aëria.

Chryse, Plin. VI, 21.; Mela III, 7.; Xquaη, Arrian. Peripl.; wahrscheinl. i. q. Aurea Chersonesus,

Chryse, Χουση ήπειgos, Arrian Peripl.; auch Extrema, εσχατη; vielleicht Insel Indiens, östl. (περι αυτον, sc. Γαγγην) vom Ganges.

Chryse; i. q. Chrysa.

Chryse, Xovan, Pausan. Arcad. c. 33.; Insel des Marc Acgaeum, östl. von Lemnos, südwestl. von Lagussae Insulae; jetzt verschwunden; Cell, nimmt sie unwahrscheinl für Strati. Hier, wenn nicht auf Neae, wurde Philoctet von e. Schlange gebissen.

Chrisci; Volk in India intra Gangem,

zw. dem Jomanes, u. Judus.

Chrysii Auraria; ungar. Mkfl. Körös - Banya , Altenburg , Gespsch. Zarand, nahe der Quelle des weißen Körös.

Chrysius; Fl. Körös, in Ungarn. Der schwarze Körös entspr. in der biharer Gespsch., nimmt den weißen Körös auf, fallt bey Bekesch in den reifsenden Körös und mit diesem bey Tschongrad in die Theifs.

Chrysoana, Ptol.; St. in India extra Gangem, auf der westl. Küste von Aurea Chersonesus, unweit Tacola; muth-

maſsl. jetzt Rachada.

Chrysoceras, atis, XovGONEQUE; St. in Thracien, bey Byzantium; angebl. jetzt Pera.

Chrysondium; St. in Illyris Gracca, nahe der Grenze von Macedonien, vielleicht nordöstl, von Lychnidus.

Chrysopolis; cf. Besontium. Chrysopolis, Amm. Marc. XXII, 12.; Plin. V, 32; Χουσοπολις, εως, Steph.; Strab. XII.; Xenoph. Cyrop. VI.; Zosim. 11, 30.; Socrat. Hist. 1. 4.; St. auf der Küste Bithynien's, nordwestl. von Chalcedon, mit e. geränmigen Hafen; sec. Kruse jetzt Scutari, Escodar, scodar, in Albanien, am Ausfl. des Bojana aus dem See Scutari. Von hier actzten die zehn tausend Griechen auf ihrem Rückzuge nach Byzantium über.

Chrysopolis; cf. Christopolis. Chrysorthoa, Plin.; Chrysorrhoas, Xovaoogong, Suid.; Fl. in

Colchis, unfern Astelepha.

Chrysorrhogs; kl. Fl. im Südosten von Argolis, strömte bey Troczene, u. fiel in den Sin. Saronicus.

Chrysorrhous; Fl. in Lydien, ent-

spr. auf dem Tmolus.

Chrysorrhous; i. q. Amana. cf. Abulfeda Tab. Syr.; Burckhardt p. 37.; von Richter Wallfahrt. p. 154 sq. - Er entspr. auf dem Libanon, theilt sich ansserhalb e. Thales, bey dem Dorfe Dumar in fünf Arme, von welchen der eine im Thale, die übrigen, e. über den anderen, am Abhange e. Hügels strömen. Der Hptarm fliefst in vielen Canalen durch Damascus, indefs zwey andere die Gärten der Ebene El-Gutha bewässern. Unterhalb Damasens schliefst c. gemeinschaftl. Bett fast alle Arme wieder ein, die sich nach e. Laufe von etwa zwey Tagreisen in c. See verlieren.

Chrysus; cf. Chrysius. Chtonia Insula; i. q. Creta.

Chub, Ezech XXX, 5.; Ldsch. sec. Arab. u. Al. i. q. Nubia; Michaelis vergl, Cube, St. in Acthiopien, am Mare Erythracum; Bochart Paliurus, St. in Marmarica, u. Hiller Paliurus, im Nomos Mareotis.

Chubana; St. in Mesopotamien, am östl. User des Euphrat, unterhalb Nicephorium.

Chucoc; cf. Chelcath.

Chudaca (Chuduca), Ptol.; St. im Innern von Chaldaca, nahe dem Zusammenfl, des Tigris u, Euphrat.

Chuigeburgum; cf. Kyburgum.

Chul (Hul), Genes. X, 23.; Cegend in Aram, sec. Joseph., u. Hieronym, i. q. Armenia, cf. Bochart; sec. Michaelis, unsicherer aber, i. q. Coele-Syria; sec. Schulthess die Wüste, im Suden Mesopotamien's, cf. Hiicia, Eleita, XXV Mill. unterhalb Singara.

Chullu; i, q. Cullu.

Chulon; i. q. Chalach. Chumana, Ptol.; St. im Innern von Chaldaea, zw. Chudaca n. Beththana.

Chun; cf. Berotha. Sec. Hase: Regn. David. et Salomon. p. 261. ist Con (Chun) i. q. Conna, Anton. Itin., auf e. Hügel des Libanon, zw. Laodicea u. Heliopolis, nahe dem Uebergange über den Eleatherus.

Chuni, Anson.; Xovvot, Ptol.; wallrscheinl. i. q. Hunui, Amm. Marc. XXVII, 11.; XXXI, 2.8.; Jornaud de Regnor, Success. p. 54. 57. 62.; ld. de Reb. Get. p. 84. sq. 103, 114, 131, 133, 135.; Paul. Warnefr. I, 27; IV, 12.; Volk in Sarmatia Europaen, auf beyden

Ufern des Borysthenes, zw. den Bastarpac, u. Roxolani.

Churitae, Ptol.; Volk in Acthiopia Interior (Africa), östl. vom Geb. Capha.

Chus, Chusch; cf. Cusch.

Chusac (Cusae), Anton. Itin.; St. in Thebais, am westl. Nilufer, XXIV M P. südl. von Hermopolis Magna, XXXV nördl. von Lycos, Lycopolis. Chusaei, S. Script.; vielleicht i. q.

Acthiopes supra Aegyptum.

Chusaris, is, Xovoagios exholai, Ptol. ; St. im Westen von Africa Interior, südl. von Salathus, nördl. von Ophio-

Chusii; Volk in Susiana, muthmassl. von Chue, Sohn Ham's, abstammend.

Chutaei: Urbewohner Susiana's, von Salmanassar nach Samaric versetzt.

Chuzis, Ptol.; St. in Syrtica Regio

(Africa) , am Fl. Triton.

Chydas, Ptol.; Fl. auf der nordl. Küste Sicilien's , strömte bey Aluntium, u. soll heut. Tages Rosamarina (Val di Demona), heissen.

Chylemath, Avlnuad (Mylychath, Muluzat, Vois zu Mela), Ptol.; i. q.

Mulucha.

Chymum; i. q. Chiemium. Chyretiac, Xvgetiac. Ptol.; Cy-retiae, arum, Liv. XXXI, 41; XLII, 54.; St. in Estincotis (Thessalien), nordöstl. von Phaestus, südwestl. von Mylae, auf der Grenze von Perrhaebia.

Chytri, orum, Plin.; Xvrqot, Suid.; Chytrus, Xvrgos, Ptol.; Chitrus; St. im Innern der Insel Cyprus, vielleicht nördl. von Citium, u. heut. Tages Palaco-Chitro.

Chytri; See in Böotien, zw. den

FIL Melas u. Cephissus.

Chytri; Heilquellen in Locris, un-

weit Thermopylae.

Chytrium, Xurgiov, Strab. XIV, p. 444.; Ort in Jonien, auf dessen Ruinen Clazomenae sich erhob.

Cia; i. q. Cea, Ceos.

Ptol.; Ciam-Ciabrus, Kiappos, brus, Κισμβρος, ex Cell.; Cebrus, Κεβοος, Dio Cass. Ll.; St. in Mocsien, bildete die Grenze von Moesia Infer. u. Super., fällt bey der St. Cebrum in die Donau, u. heifst jetzt entw. Ischa, kl. bulgar. Fl., od. Zibriz.

Ciaca, ae; cf. Chiaca, 150 Stad. Ciacis; litene.

Ciaena, Kiaiva, Ptol.; Cina, Kiya, Notit.; St. in Galatien; sec. Al. aber auf der Grenze von Phrygia Magna, unfern Laodicaea.

Cianesus; Fl. in Colchis, fallt nordl. vom Phasis in den Pontus Euxinus, und soll jetzt Cianidzkhali heissen.

Ciani, Liv.; Bowohner der St. Cios,

in Bithynien.

Cianica, ac, Ptol.; St. im Innern von Melitene (Cappadocia Magna), zw. Titarissus, u. Phusipara.

Cianus Sinus, ο Κιανος κολπος, Scyl.; Mbusen des Propoutis, in Bithynien, nordwestl. von Nicaea, nördl. von

Olympus.

Cibalae; i. q. Ad Labores. Die St. lag fast 9 M. nordwestl. von Sirmium, zw. den Fll. Dravus u. Savus; sec. Kruse jetzt Vinkoveze, Mkfl. am Bossnt, im broder Militärgrenzdistricte (Slavoniem); sec. Al. aber Swilei. Gebrtsst. der KK. Valentinianus, u. Valens.

Cibalis; cf. Ad Labores.

Ciberis, is, Κιβερις, Procop. Aedific. IV, 10. St. auf Chersonesus Thraciae, vielleicht südl, von Callipolis. K. Justinianus verschönerte u. bevölkerte

Cibilitani, Liv.; Einw. e. St. (Ci-bil's?), od. Volk in Lusitanien.

Cibiniensis Comitatus; siehenbürg. Stuhl Hermannstadt, im Lande der Sachsen.

Cibinium, Clav.; Cell.; Luen.; Hermannopolis; Cluv.; Villa Hermanni; Hptst. Hermannstadt des siebenbürg. Stuhls gl. N., am Zibin, 7 M. südöstl. von Carlsburg.

Cibinium Minus; ungar. St. Zeben, Kis-Szeben, Szeben, Sabinow, au der Toriza, Gespsch. Sarosch.

Cibotos; cf. Apamca.

Cibyra, ac, Liv. XXXVIII, 40.; Plin. V, 29.; Cic. Verr. VI, 13.; Cibyrrha, Κιβυζόα, Ptol.; Cibyra Magna, Κιβυζα μεγαλη, Strab. XIII, sub fin.; Cibyratica Civitas, Tacit. Ann. IV, 13.; cf. Notit.; Hptst. von Cibyratis (Phrygia Magna), auf der Grenze von Carien, vielleicht südöstl. von Antiochia, nahe dem Macander, wurde von Lydiera gegründet, von Murena im J. 671 den Römern nuterworfen, blühte aber schön u. herrlich fort. Nach e. sie zerstörenden Erdbeben vom K. Tiberius wieder aufgebaut, cf. Polyb. de Virt., erhielt sie später das jus latin., u. das Recht zu münzen, nahm den Beynamen Caesarea an, u. soll jetzt Euruz heissen. Nachmals wurde sedes juris dictionis von hier aus nach Laodicea conveniunt co XXV civitates (etiam Hierapolitac) coleberrima urbe Laodicca, Plin.; cf. Cic. ad Attlo. V, 21. — verlegt.

Cibyraticus, adj., forum, Cic. ad Attio. V. cpist. 21.; jurisdictio, Plin. V, 29.; Cibyratae, arum, Cic. Verr. VI, 13.; Kıßvgaraw, Mzz,; Einw., welche sec. Strab. die pisidische, lydische u. grie-chische (Solymorum linguam) Sprache redeten.

Cibyra Magna; cf. Cibyra.

Cibyra Minor, siv. Parva, Ptol.; ή Κιβυρα, Strab. XIV.; St. im Innern von Pamphylien, vielleicht auf der Grenze von Cilicia Trachea, zw. dem Fl. Mylas, u. der St. Side, südöstl. von Aspendus; angebl. heut. Tages Iburar. ή Κιβυφατων παραλια των μικοων, Cibyratae Minores, Strab. XIV, p. 459.; Einw.

Cibyratarum Juga, Plin.; Geb. in Phrygia Magna, unweit Cibyra.

Cibyratica, sc. Regio, ή Κιβυςαring, Strab. XIII, extr.; Cibyratis, Kibvoatis, ιδος, Strab.; Cibyratica Jurisdictio, Cibyraticus Conventus, Plin. V, 29. sq.; Gebiet der St. Cibyra, in Phrygia Magna, mit 25 Städten.

Cicae Insulae; Inseln an der Westknste von Gallaccia (Hispania Tarracon.), etwa 50 Mill. Rom. sudl. von Promontor. Nerium, 25 nordl. von der Mdg. des Minius, nordwestl. von Spaco-

rum Vieus,

Ciceres; Zizaria; schweiz. Mktfl. Zizers, am Rhein, Canton Graubunden.

Ciceronis Aquae: Bader Bagni di Tridolino, in Campagna (Principato Citeriore).

Ciceronis Villa; Ort bey Puz-

zuolo, Prov. Neapel.

Cicestria; Hptst. Chichester engl. Grisch. Sussex, am Lavant. Geburtsort des im J. 1804 gest. Dichters Wilh. Hayley.

Cichria, Kıygın; cf. Salamis.

Cichyrus, Kizvoos, Strab.; Pausan. Attic, c. 17.; früher Ephyra, Vell. Paterc. I, 1.; Equon, Thucyd. I; St. in Thesprotia (Epirus), nahé dem nord-westl. Ufer des Acheron, u. der Küste, südl. von Pandosia.

Cicimeni, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, vielleicht östl. vom Tanais.

Cicisa, ae, Tab. Peut.; Cigisa, Anton. Itin.; St. in Zengitana, sec. Anton. XXVIII M. P., sec. Tab. XVIII östl. von Tuburbominus, XVIII von Carthago, westl. von dem am Bagrada liegenden Musti.

Cicones, um, Plin. VI, 11.; Mela II, 2, ; Virg. ; Homer. Odyss. i, v. 39. ; Herodot. VII, 110.; Steph.; Marcian. Heracl.; Volk in Thracien, längs der Küste, südl. von Ismarus Lac., im W., bis zu den Samothraces, od. bis zum Fl. Lissus, doch auch auf dessen Ostseite.

Ciconia, ae, Κικωνια, Steph.; Landsch. der Cicones, in Thracien, Steph.; durch welche der Schönus dem Mare

Thracium zuströmte.

Ciconium Promontorium; Vorgeb. am Bosporus Thracius', in Bithynien; angebl. jetzt Cornio,

Ciconum Flumen; vielleicht i. q. Lissus.

Ciconum Mons; Ismara, Virg. Georg. v. 37.; sec. Serv. ad l. c., Thraciae mons; Geb. bey den Cicones, in Thra-

Cicoyrus; angebl. i. q. Cichyrus.

Cicus; Cydaris; Fl. in Thracien, strömt westl. von Barbyces, u. fällt uördl. von Byzantium in deren Hafen, od. in den Bosporus Thracius.

Cicynethus, Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Κιαννηθος, Scyl.; Ínsel des Sin. Pagaseticus, in Thessalien; angebl. jetzt Pontico.

Cidamum (Cydamus), Plin.; St. in Regio Syrtica (Africa Minor), sudwestl. von Leptis Magna, Gaphara gegenüber. Cidara, Plin. VI, 22.; Fl. auf der

Insel Taprobane, kommt aus dem See Megisha.

Cidron; cf. Kedron.

Cidyessus; St. in Phrygia Minor, vielleicht auf der Grenze Bithynien's, woselbst Cybele u. Jupiter verehrt wurden.

Cierum; cf. Cins, Prusias.

Cigisa; i. q. Cicisa. Ciguata; die lucayisch. Insel Ciguateo, in Westindien.

Cigurri (Egurri, sec. Harduin.), Plin.; Volk in Asturien (Hispania Tarracon.), vielleicht mit der St. Forum Egurrorum.

Cilbiana Juga, Plin. V, 29.; Geb. im Norden von Maeonien (Lydien), auf welchem der Caystrus entsprang. cf.

Campus Cilbianus.

Cilbiani Inferiores, Plin. V, 29.; sec. Hardnin. i. q. Κιλβιανών Νικαεών, Mz. unt. Caracalla geschlagen; Volk auf Campus Cilbianus (Lydien), vielleicht mit der St. Nicopolis, welche die Notit. Episcop. nach Phrygia Salutaris setzt.

Cilbiani Superiores, Plin. c. l.; Κιλβιανων των Ανω, Mz. der Julia Dom-Volk im Geb. Cilbyana Juga (Lyna;

Cilbianus, Eustath.; Fl. in Lydien.

313

Cilbiceni; Volk im Südwesten von Hispania Baetica, unfern Tartessus.

Cileni; Cilini, Ptol.; Volk in Asturien (Hispania Tarraconensis), cf. Aquae

Cilianum; piemont. Mktfl. Cigliano, Prov. Vercelli, am Canal von San-

Cilicenae, arum; Ort Zept, in

Nieder - Ungarn.

Cilices, sc. Mandacadeni, Strab.; Ptol.; Plin. V, 29.; Volk in Mysia Ma-jor, vielleicht Colonisten aus Cilicien. Mandacadeni, Strab.;

Cilices, um, Cic. de Divinat. I, 1.; Mela I, 12.; Κιλικοι, Strab.; Herodot. V, 49.; Polyb. Legat. 25.; Sozom. V, 1.; Theodorit. II, 25.; Bewohner Cilicien's; hatten in den frühesten Zeiten eigene Könige, kamen darn unter pers., u. durch Alexander M. unter macedon, Herrschaft. Nach se. Tode wurde ihr Land e. syrische, u. durch den Sieg des Pompejus über die Seeräuber zum Theil schon e. röm. Provinz; Vespasian aber unterjochte im J. 73 nach Chr. die ganze Ldschaft.

Cilicia; schles. St. Zülch, Zülz,

Biala, Rgbz. Oppeln.

Cilicia, Strab. XII, init.; e. District (Praefectura), in Cappadocia Magna, vielleicht nordöstl. vom Berge Argaeus, mit den Städten Caesarea Cappadociae,

Mazaca, Dacora u. Nazianzus.

Cilicia, Plin. V, 12. 27; VI, 2.;
Eutrop. V, 7; VI, 1. 3. 7; X, 15.; Cic.
Verr. VI, 10.; Id. ad Attic. V, cpist.
20; XV, epist. 4.; Justin. XI, 11.;
Varro LL. IV, 3.; Flor. IV, 2.: Curt.
III, 4.; Mela I, 2. 11. 13; II, 7.;
Caes. Civ. III, 102; Id. Alex. c. 65. 66,
Aum. Marc XIV. 25. Liz. XXXIII 20. Amm. Marc. XIV, 25; Liv. XXXIII, 20.; Tacit. Annal. II, 80.; Κιλικια, Strab. XII, p. 370; XIV, p. 462; cf. p. 59.; Steph.; Dlodor. Sic. XIX, 64; Dio, siv. Xiphilin. in Trajan.; Zosim. I., 57; V., 25.; Plutarch. in Alexandr.; Actor. VI, 9; XV, 23. 41; XXI, 39; XXII, 3; XXIII, 34; XXVII, 5.; Gal. I., 21.; cf. Judith I., 7; II, 25.; Auctor. libell. de loc. ebraic. in Acta Apostol.; ή Κιλικων, sc. Χωρα, Theodorit. II, 25.; Prov. in Asia Minor, grenzte östl. an Syrien (Amanus), nördl. an Cataonien, Cappadocien, Lycaonien (Taurus), westl, an Isaurien, Pamphylien (Mylas), südl. an das Marc Internum, u. umfalste den größten Theil des heut, Caramanien. Adj. Ciliciensis, e, Cic. XIII, epist. 67.; Cilicius, Plin.; Cilicium, Kiliniov, Cic., Haarteppich.; Cilissa, ac, spica, Ovid.; Propert.; Cilix, icis, Ovid. Cilicien beetand aus:

Cilicia Aspera, siv. Trachea, Filinia Toazeia, Strab. XI, init.; XV, 59.; Ptol.; Tracheotis, Τοαχειωτις, Strab. XIV, p. 459.; der westl. gebirg. rauhe Theil, sudl. von Isaurien u. den Homonadenses. Tracheotae, Τοαχειω-ται, Strab. XIV, p. 459.; Einw. — u.

Cilicia Campestris, Curt. III, 4.; Kilina ή πεδίας, Strab. XIV, p. 59.; Cilicia Propria, Κιλιπια ή Ιδια, Ptol.; der östl., fruchtbare Theil, vom Vorgeb. Cephyrium, od. vom Fl. Lamus an.

Cilicia extra Taurum; i. q. Cilicia Aspera, wurde später zu Isauria ge-

Cilicia Lyrnessia; Ldsch, in Mysien, grenzte östl. an Pindasus Mons, od. an den Fl. Selinus, nördl. an Cilicia Thebaica, westl. an den Fl. Evenus, u. südl. an Acolis. Hptst. war Lyrnessus.

Cilicia Propria; cf. Cilicia Campestris, grenzte östl. an Issus (Amanus), nördl. an Cappadocien, westl. an Soloe, südl. ans Meer. Tarsus, Hptst. Cili-

cien's.

Cilicia Thebaica; Ldsch. in Mysien, grenzte östl. an den Fl. Evenus, nördl. an die Gebirge von Dardanien, westl. an Sinus Adramittenus, südl. an Acolis, u. hatte Thebe zur Hptstadt. Hier lag auch Campus Thebanus.

Cilicia Trachea; i. q. Cilicia As-

pera.

Ciliciae Pylae, Plin. V, 27.; nvλαι της Κιλινιας, Strab. XII, p. 370.; Arrian. Exped. Alex.; Xenoph. Cyrop. L; πυλαι εν τη Κιλινια, Polyb. XII, 6.; πυλαι Κιλικων, Strab. XIV, p. 465.; wohl i. q. Tauri Pylae, Cic. ad Attic. V, epist. 20.; Gebirgspass Cilicien's, vielleicht vom Fl. Sarus durch den Tanrus gebildet, wenn nicht östlicher. Durch ihn zog Alexander aus Cappadocien nach Cilicien, u. zurück. cf. Arrian, Exped. Alex. II.; Plutarch. Alex.

Cilicium Mare; ή Κιλικια θαλασσα, Strab. IX, init.; πελαγος το κατα την Κιλικιαν, Actor. XXVII, 5.; Cilicius Aulon, Plin.; c. Theil des Mare Internum, an der Küste Cilicien's.

Cilicum Insula, Κιλικών νησος, Arrian.; Insel des Pontus Euxinus, nordl. vom Vorgeb. Jasonium, nordwestl. von

Boon (Boona).

Cilimbensii; Volk im Nordosten der Insel Corsica.

Cilina; cf. Caelina. Cilini; i. q. Cileni,

· Cilio, Edit. Schott.; Cilium, An-

ton, Itin.; St. in Zeugitana, auf der Grenze von Byzacium, XXV M. P. östl. von Sufetula.

Cilissa Terra, Ovid.; i. q. Cilicia.

Cilium; cf. Cilio.

Ciliza, orum, Anton. Itin.; St. in Cyrrhestice (Syrien), XII Mill. Rom. südöstl. von Cyrrhus, XXXII nördl. von Beroca, u. LXX südwestl. von Zeugma; heut. Tages angebl. Killis, Klis.

Cilla, Plin. V, 30.; Ovid.; ή Κιλλα, Homer. Iliad. ά, v. 37.; Strab. XIII.; Herodot.I, 149; St. in Acolis, auf.d. Küste d. Sin. Adramittenus; westl. v. Adramittium; sec. Krusejetzt Zelleti. Pelops, Sohn des Tantalus, u. ihr muthmaß.l. Gründer, soll hier dem Apollo e. Tempel erbaut haben. Sec. Al. lag die St. in Mysia Major. Cillaeus, adj.

Cillaba; Ort in Regio Syrtica; sec. d'Anville heut. Tages Guerselbin.

Cilleja; i. q. Celeja.

· Cillejensis Comitatus; cf. Celejensis Comitatus.

Cilma, Ptol.; Ort im südl. Innern von Zengitana, östl. vom Fl. Bagrada, zw. Sasura u. Vepillinm; sec. Al. 3\frac{1}{2} M. südöstl. von Sufetula, woselbst man noch Ruinen e. Tempels sicht,

Cilniana, Anton. Itin.; St., vielleicht der Bastuli, in Hispania Bactica, südwestl. von Salduba; jetzt Estepona, Villa am mittelländ. M., Prov. Granada

Cilurnum, Notit. Imper.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, naho dem Vallum Hadriani (per lineam Valli, Notit.), zw. Procolitia u. Tunnum, unweit Walwick (Northumberland); der Angabe nach jetzt Collerton.

Cimqculum; Comacium; Comachium; Comachium; pāpstl. Fstg. Comachio, zw. Sümpfen (Valli di Comachio), u. zwei Armen des Po, Peleg. Ferrara, nahe dem Mbus. von Venedig.

Cimacon; Bergkette zw. Troas u.

den Leleges (Asia Minor).

Cimarum (Cimarus), Strab. X, p. 527.; Cyamum, Ptol.; Vorgeb. auf der nordwestl. Küste der Insel Creta, rordwestl. von der Insel Leuce; jetzt Cap Spada.

Cimbis; Hafenort in Hispania Bacti-

ca, östi, von der Insel Gades.

Cimbri, Plin. IV, 13, sq.; Sallnst; Mela III, 3; Caes Gall, I, 33, 40; II, 29; VII, 77; Eutrop, IV, 25; V, init; Vell, Patere, II, 8, 12; Aurel, Vict. in C. Mario; Tacir, Germ. c, 37; Id. Hist, IV, 73; Juvenal, Satyr, XV, v, 124.;

Flor. III, 8.; Κεμβοος, Strab. VII.; Ptol.; Plutarch. iu Mario.; Dio Cass. XXXIX, p. 94.; e. german, Völkerstamm, auf Chersonesus Cimbrica, nach bloser Hypothese i. q. Cimmerii, unter-jochte wohl die von Ptol. genannten: Sigulones, Sabaliugii, Cobandi, Chali, Phundusii, Charades, durchzog sec. Plutarch, hundert Jahre hindurch Sarmatien u. Germanien, drang nach Italien, u. wurde von Marins u. Catulus geschlagen, u. verschwindet darauf aus der Geschichte. Cimber, ra, rum, Ovid.; subst bey Quintil.; Cimbrice, adv., Quintil.; Cimbricus, adj., Vell. Paterc.; Cic. Sec. Hase Entdeckgg. Th. I, p. 8. stammten die Cimbern von den Cimmeriern (Kymr), in der heut. Krim, ab. cf. dagegen Hartmann's Aufklärgg. über Asien.

Cimbria Parva; Femera; Fimbria; Imbria; dänische Inseln Femern, in der Ostsee, durch den Femersund von Holstein getrennt, u. mit der

St. Borg, od. Burg.

Cimbrianae; cimbrianum; i. q. Alba Regalis. Cimbrica, Κιμβοικη χεοσονηςος,

Ptol. II., 11.; i. e. Jutlandia, Slesvicensis Ducatus, u. Holsatia.

Cimbricus Pagus, Κωμη ή Κιμβρικη, Ptol.; Ort auf der Küste des Bosporus Cimmerius, 120 Stad. vom Fl. Anticetes.

Cimbrorum Portus; schwed. St. Cimbrisham, Ldsch. Schonen. Cimbrorum Promontorium; cf.

Cartris.
Cimetra; kl. St. in Samnium, die

Fabius im J. 455 croberte. Ciminia, Anna. Marc. XVII, 16.;

Ldsch, in Etrurien.

Ciminia Silva, Liv. IX, 36.; Ciminius Saltus, Id; Wald um den

See Cimims, in Etrurien.

Cimininius Lacus, Kuurva λιμνη, Strab. V, p. 157.; Ciminus, Columell, VIII, 16; Virg. VII, v. 69τ.; Sil. Ital. VIII, v. 492.; See in Etrurien, unfern Volsiniensis Lacus; heut. Tages Lago di Vico, od. Lago di Ronciglione, Delegat. Viterbo.

Ciminius Mons, Liv. IX, 36.; Berg in Etrurien, unfern Ciminus a Volsinii. cf. Flor. 1, 17.; Frontin. I, 2. Ciminus; cf. Ciminius Lacus.

Cimmeri, Plin.; Kiquasqioi (Kupusqioi), Hamer. Odyss. X., v. 14—19; Herodot. I., 6. 15, 16, 103; IV., 1. 11. 12.; Strab. I., p. 20. 61; VII., p. 309; XI., p. 494.; sec. Calmet, Michaelis Spi-

cil. I, p. 16, , Hasse Entdeckgg. Th. I, p. 8., Hartmann Aufklärgg. über Asien, Th. 1, p. 150. sq., i. q. Gomer, Gen. X, 2,; Ezech. XXXVIII, 6; γαμες, LXX,; Völkersch. im Norden des Pontus Euxinps (Sarmatia Europaea), nabe dem Chersonesus Taurica, sec. Herodot., u. Strab. aber zw. den Fll. Tanais u. Aluta, am Pontus Enxinus, längs der Donau, wanderte um 590 (630 sec. Al. vor Chr., von den Scythen gedrängt, unter Lygdamis durch Cancasiae Pylac nach Sinope, plünderte Sardes, in Lydien, wurde von Alyattes, König von Lydien, um 533 vor Chr. aus Asia Minor geschlagen, u. eilte nun wieder nach Armenia Minor, Pontus u. dem Cancasus, wo Gomer, Ezech. zu suchen ist. cf. Bayer Comment. de Cimmeriis, im II B. Commentt. Acad. Scient. Petropol., u. in dessen Opuscul. - Halle 1770. - Bochart. Phal. III, 8., vergleicht unglückl. genig Gomer mit den Phryges. Cimmerius, adj.; Lact.; Ovid.

Cimmerii, Ephor. ap. Strab.; Cic.; cf. Sil. Ital. XII, v. 131.; Volk in Campanien, unweit Bajae, lebte in Höhien (in Finsterniss, nach der Fahel), u. trieb Berghau. Cimmerii Lacus, Tibull.; i. e. Inferorum Lacus,

Cimmerium, Plin.; St. der Cimmerii, im Campanien, nahe dem Lacus

Cimmerium, Mela I, 19.; Kipusimv πoλις, Homer, Odyss. 2' init.; cf. Cerberion.

Cimmerium, Ptol.; Plin.; cf. Mela I, 19.; St auf Chersonesus Taurica, angebl. von d. Cimmerii, nordwestl. v. Theodosia erhaut; jetzt Eski-Krim (Alt-Krim), Lewkopol, St. im russ. Gonvorn. Tau-Caffa, mit Ueberresten alter Herrlich-

Cimmerium Promontorium, Κιμμεριον άπρον, Ptol.; Vorgeb. in Sarmatia Asiatica, auf der südöstl. Küste des Palus Macotis, nahe der Mdg. des Verdanus.

Cimmerius; Berg auf Chersonesus Taurica, angebl, heat: Tages Aghirn isch - Daghi.

Cimolis, idis, Plin.; Kiuwkis, idos, Ptol.; Strah, XII, p. 375.; Cinolis, Mela I, 19; Kivolis (iv, acc.), Arrian.; Kivolis, idos, Marcian. Hernel.; St. in Paphlagonien, am Pontus Euxinus, östi. von Aeginetes, westl. von Stephane; der Angabe nach jetzt Kinoli; sec. Al. Gino-Poli, Cinopolis.

Cimēlus, Ovid. Metam. VII , v. 463.; Plin.; Kiuolog, Strab.; Steph.; Echinussa, Plin.; e. der cyclad. Inseln des ägäisch. Meeres, nordöstl. von Melos, sudl. von Siphnos, westl. von Polyagos; hent. Tages Cimoli, Argentiere, deren Siegelerde (Cimolia terra, Plin. XXXIV, 15.; auch creta, Cels.) die Alten schätzten. Gimolius, adj., Plin.

Cina; i. q. Ciaena.

Cina, Euseb.; Hieronym.; St. des Stammes Jada, in Judaea, zw. Dimona. u. Eder.

Cinaborium, Notit. Episc.; Concil. Chalcedon.; St. in Phrygia Saluturis, in der Nähe von Meros,

Cinaedocolpitae; Volk in Arabia Felix, auf der Küste des Mare Erythracura.

Cinaedopolis; Insel an der Küste Carien's, im Sinus Ceramicus.

Cinaci, Kıyatot, LXX.; Keniter, Gen. XV, 19.; Num. XXIV, 21.; 1. Sam. XV, 5-8; XXVII, 10; XXX, 29.; Judic. I, 16; IV, 11. 17.; Urvolk im súdöstl. Palästina, in der Nähe der Midianiter, stammte von Canaan ab, lebte, vielleicht als Nomaden, zur Zeit des Moses in der Nachbarschaft der Moabiter, n. zur Zeit des Saul unter den Amalekitern.

Cinara, Plin.; Mela II, 7.; Cinarus, Kivagos, Athenacus II, extr.; e. der sporad. Inselu, unfern, vielleicht nördl. von der Insel Leros; angebl. jetzt Zinara.

Cindys; St. in Carien, auf der Küste

des Sin. Jassius, unfern Jassus.
Cincreth; i. q. Chinnereth.
Cincethii, Kunyleot, Piol. IV, 3.;
Cinithii, Tacit. Ann. II, 52.; Volk in Regio Syrtica, vielleicht nahe dem Fl. Triton; östl. von Syrtis Minor.

Cinga, ac, Lucan. IV, v. 20.; Caes. Civ. 1, 48.; Fl. in Hispania Tarracon., strömte bey den Hergetes, entspr. in den Pyrenäen, vereinigte sich mit dem Sicoris, u. heifst jetzt Cinca, in Aragonien, fällt mit dem Segre in den Ebro.

Cingari (Zingari), Andr. Presbyter. Ratisbon. Chron. Bavariae, p. 52.; die Zigeuner, e. angehl. aus Aegypten stammendes, im westl. Asien, nordl. Af-Votk.

Cingenteratum; Tingentera-tum; Tingenteriatum, Mela Mss.; Tingi Cetraria, Isaac Voss; Tingentera, Jacob. Gronov.; Cecraria. Ravenn.; Cetraria, ac, Cell.; St. in Hispania Baetica, in der Näne von Calpe, vielleicht nordwestl, von Carteja, südőstl. von Asindo; scc. Isaac Voss. aber i. q. Julia Traducta.

Cingilia, ac, Liv. VIII, 29.; St. der Vestini, in Samnium, nördl. vom Aternus, südöstl. von Cutina, nahe der

Cingilla; i. q. Cecilia.

Cingomagum (Cingomagus); cl.

Scingomagum.

Cingulum, Caes. Civ. I, 15.; Cic. Attic. VII, epist. 11.; St. in Picenum, im pun. Kriege von Labienus befestigt, war sec. Frontin. Colonie, u. heifst heut. Tages Cingoli, papstl. St., Delegat. Ancona. Cingulani, Plin.; Cingulanus, adj., ager, Frontin.; cf. Sil. Ital. X,

Cingulum Mundi; cf. Hyperboreus Mons.

Ciniata; e. befestigter Ort in Paphlagonien, am Geb. Olgassys.

Cinithii; cf. Cincthii. Vielleicht mit

e. St. Cinethus, Cinithus. Cinium, Plin.; St. anf Balcaris Major, zw. Latina, u Cunici, genoss das jus latin., u. heisst jetzt angebl. Cala Longa.

Cinna; i. q. Cenna.

Cinna, Anton. Itin.; cf. Chinna.

Cinna, Ptol.; St. im Innern der pers. Ldsch. Persis, zw. Sycta, u. Gabra.

Cinnamomifera Regio, e. an Zimmt reiche Ldsch, in Aethiopia supra Aegyptum, nordwestl. vom Geb. Maste, sudwestl, vom Geb. Garbato, nordöstl. von den Quellen des Nil. Bis hieher soll Sesostris vorgedrungen seyn, u. daselbst Denkmäler errichtet haben.

Cinnereth; St.; i. q. Chinnereth. Cinniana, ac, Anton. Itin.; Ort im nordöstl. Hispania Tarracon., auf dem Wege von Juncarla nach Barcino, unfern Aquae Voconiae.

Cinnibantum; engl. Mktfl. Kimbolton, in Huntingtonshire.

Cinolis; cf. Cimolis. Cinsternae, siv. Cisternae, arum, Ptol.; St. in Regio Syrtica, westl. von Tricrorum Promentorium, östl. von Barathia.

Cinum; Scinum; schweiz. Ort Cin,

Canton Granbünden.

Cinyphii; i. q. Macae.

Cinyps, Seyl.; St. im Innern der Regio Syrtica, am Fl. u. in der Ldsch. Ciayps.

Cinyps, yphis, Plin. V, 4.; Claudian. I. in prim. Consul. Stilich., v. 251.; Mela I, 7.; Κινυψ, Herodot. IV, 175.; Cinyphus, i, Kirvoos, Ptol.; Strab.

XVII.; Suid.; Nonn. Dionys. XIII, v. Fl. in Regio Syrtica, westl. von Barathia, östl. von Leptis Magna, entspr. sec. Herodot. auf Charitum Mons, strömte bey den Macac, ef. Diodor. Sic. III, p. 182., fiel ins mittelländ. Meer, u. soll heut. Tages Wadi Quama (Quaham), sec. Al. aber Macres heissen. Cinyphius, adj., Ovid.; Virg.

Cinyps, yphis, Plin. V, 4.; Herodot. IV, 198.; Ldsch. in Regio Syrtica, auf beyden Ufern des Fl. gleiches Na-

Cinyraea, ac, Lucan. VIII, v. 716.; Gingrea, KivvQsia, Nonn. Dionys. XIII, v. 451.; Cinyria, ac, Plin.; St. auf der Insel Cyprus, vielleicht im Innern.

Cios; wohl i. q. Oescus, Plin. III, 26.; Fl. in Moesia Infer., entspr. auf dem Geb. Rhodope, strömt westl. vom Utus, fällt nördl, von Oescus in die Donau, u. heifst jetzt Esker, Iskra; irrig

sec, Oberlin. i. q. Ischa.

Cios, Mela I, 19.; Plin.; Kios, Klog, Scyl.; Strab.; Ptol.; Apollon. I, v. 1178.; Suid.; Zosim. I, 35.; Prusias, adis, Plin. X, epist. 66.; Strab.; Ptol.; Steph.; Memnon ap. Phocium, Cod. 224.; St. auf der Küste Bithynien's, nordwestl. von Nicaea, nordöstl. von Prusa, am Sinus Cianus, die Philippus, Sohn des Demetrius zerstörte, u. Prusias, König von Bithynien, wieder aufbaute; jetzt Ghio, Ghemlik, St. in Natolien, u. Sitz des Erzbischofs von Nicaea; sec. Al, soll sie aber heut. Tages Chorasia heissen. Pruscnsis, Plin. X, epist.

GG,; Prusiensis, e, Προυσιενε, Strab.; Prusienses, ium, Προυσιευν, Mz. Cios, Kos, Seyl.; Fl. hey der St. Clos, in Bithynien, vereinigte sich mit dem Xylas, u, fiel in den Sin. Cianus.

Ciphas; cf. Cepha.

Cipipa (Cipita), Ptol.; St. im Innern von Zeugitana, zw. Thisica, u. Meldita.

Circacum, Plin. VI, 4.; cf. Dio-nys. Perieg.; St. in Colchis, am südl. Ufer des Phasis, westl. von Tyndaris;

jetzt Irke.

Circaeum Promontorium, to Kιgκαιον όgos, Scyl.; Strab. V.; Theo-phrast, Hist. Plant. V, 9.; Circaeum Jugum, Virg. VII, v. 799.; Circaea Juga, Sil. Ital, VIII, v. 391.; Circaeus Mons; Geb. bey den Volsci, in Latium, bildete, gleichsam als Halbin-sel die Grenze der Latiui, u. heifst jetzt Circello, Monte Circello, Vorgeb. mit dem Schlosse San Folice, in Campagna di Roma. Hier der angebl. Wohnsitz der Circe, u. des Elpenor.

Circaeus Campus, Κιοκαιον πε-διον, Dionys. Perig. v. 692.; Gegend in Colchis, um Circacum.

Circacus Mons; i. q. Circacum Promontoriam.

Circassi, Cluv.; Einw. von Circassien, Tscherkessien.

. Circēji, orum, Cic. Attic. XII, epist. 19.; XV, epist. 18.; Mcla II, 4.; Tab.; Plin. III, 5.; Liv. I, 56.; Circes Oppidulum, Κισκης πολιγνον, Strab. V p. 161.; St. der Volsci, in Latium, XXII M. P. von Clostra Romana, etwa XXVI südöstl. von Antinn, am Fuse des Circaeus Mons, war e. Colonie des Tarquinius Superbus, u. soll jetzt Circello heis-sen. Circacus, adj., Virg.; Circejenses, Cic. Nat. Deor. III, 19.; Liv. VI, 17.

Circejum; cf. Circaeum Promontorium.

Circes, sc. Litus; i. q. Circaeus Mons.

Circesium; cf. Carchemis.

Circestria; i. q. Corinium. Circidius; Fl. anf der Westküste der Insel Corsica; angebl. jetzt Ripe.

Circoniensis Lacus: See Czirknitz, im illyr. Kreisc Adelsberg (Inner-Krain).

Circonium; cf. Czernicum.

Circulus infra Nemus nense; niederösterreich. Viertel unter dem wiener Walde, im Lande unter der Ens, mit der Hptst. Wien.

Circulus supra Nemus Fiennense; niederösterreich. Viertel ob dem wiener Walde, im Lande unter der Ens.

Hptst. St. Poelten.

Circumpadani; die unter den röm. Königen über die Alpen gedrungenen Galli, in Gallia Cispadana, auf beyden Seiten des Po, welcher sie in Cispadani u. Traspadani schied. Daher Circumpadani Campi, Liv. XXI, 35.; Circumpadana Musta, Plin. XIV, 20.

Circola; tyrol. Dorf Zirl, Cirle, im Kreise Ober-Innthal, am Inn, 1 M. von Innspruck: Nahe der Felsen: Martinswand, auf welchem Maximilian I., bey c. Gemsenjagd sich hier verstiegen, zwei Tage verleben musste. Seitdem das 40 Fuss hohe Cruzifix, mit den Statuen des Johannes u. der Maria.

Ciriacum; piemont. St. Ciric, Prov. Tarin.

Ciricium; Cirna; Cyriscum; Czercum; Czerschia; kl. poln. St.

Czersk, an der Weichsel. Woiwodsch. Masovien. Czercensis, e.

Ciriphe, Ptol.; St. im sudl. Chaldaca, unweit Rhagia.

Cirjathaim (Kirjathaim); i. q. Carthan.

Cirjath-Jearim; cf. Baala.

Cirna, Ptol.; Berg im Innern von Zeugitana, südl. von Llippo Diarrhytus, an dessen Fusse Dabia lag; heut. Tages der Angabe nach Dgibbel - Iskel.

Cirna; i. q. Ciricium. Cirphis, Strab. IX, p. 288.; Berg in Phocis, südöstl. von Delphi (hier durch ein Thal vom Parnassus geschieden), nördl, von Anticyra, südl, von Acolidae, westl. von Helicon M.; angebl. jetzt Stiva.

Cirphis; kl. St. in Phocis, nahe der Küste des Sin. Crissaeus, u. dem südl. Abhange des Berges gl. Namens.

Cirpi; i. q. Ad Herculem; sec. Al. das heut. Visegrad.

Cirpipa, Ptol.; St. im Innern von Zeugitana, südl. von Utica u. Hippo Diarhytus, zw. Thisica, u. Meldita.

Cirradae, arum, Ptol.; Serratae, Aclian.; Volk in Sogdiana, nahe dem Oxus; sec. Al, unmögl, in Cirradia.

Cirradia: Cirrhadia: Ldsch. in India intra Gangem; vielleicht heut. Tages Silhet, District in Bengalen, von wo Malobathrum (Foliatum, Mart. XI, 28.), Horat. II, Od. VII, v. 8.; cf. Plin. XII, 26; XIII, 1., c. aus den Blättern des Baums gl. N gepresstes Ocl., nach Syrien (Merx Syra, Horat. I, Od. XXXI, v. 12.), u. von hier nach Rom gebracht wurde.

Cirrha, ae, Stat. Theb. VII, v. 46.; Plin. IV, 3.; Κυάζα, Ptol.; Pausan. Phoc. c. 37. sq.; Strab. IX, p. 288.; St. in Phocis, am Sin. Crissnens, sudl. von Crisca, nordöstl. von Ocanthe, lag 60 Stad. (3 St.) südl. von Delphi, deren Hafen sie war; sec. Al. Aspraspiti, in Livadien, am Golfo di Lepanto; wohl aber nicht jetzt Salona (cf. Amphissa). denn sie wurde zerstört, u. der Hafen verschüttet. Cirrhaeus , adj. , Plin. ; Κιζόαιος (πεδιον και λιμην) , Aeschin. contr. Ctesiphont. p. 289.; antra, Sil. Ital., i. c. Orakel zu Delphi.

Cirrhadia; cf. Cirradia. Cirrhaei, Κιζόαιοι, Asschin d. l.; Volk in Phocis, das mit den Acragalli-dae in Cirrhaei Campi sass. Acschin. nennt sie: γενη παρανοματα, weil sie eig to legov en Aelmoig, - nai eig toug Augustvovas ränberisch u. feindselig verfahren waren.

Cirrhaei Campi, Plin. IV, 3.; το Κιζόαιον πεδιον, Aeschin. I. c.; Ge-

Cirritania, Julian. Toletan. ap. Petr. de Marca; i. q. Cerritania.

Crrta, ae, Liv. XNX, 12; Flor. III, 1.; Sallast Jugarth, c. 21.; Caes. Afric. c. 25.; Auton. Itin.; Κιστα, Strab. XVII, p. 572.; Cirta, Colonia Sittianorum, Flin. V, 3.; Mela I, 7.; Cirta Julia, Κιφτα Ίουλια, Ptol.; Constantina; Hptst. von Numidia Massylorum, östl. vom Fl. Ampsaga, 50 Mill. von der Küste, war Residenz des Masinissa, n. se. Nachfoiger, cf. Strab., blühte zur Zeit des Syphax am herrlichsten, dessen Wohnsitz sie nach Vertreibg. des Masinissa war. Nach dem Falle des Syphax kam sie wieder an den Masinissa, cf. Liv., wurde unter Jul. . Caesar durch P. Sittius, od. dessen Genossen, Sittiani, cf. Dio Cass. XLIII.; Appian. Civ. IV, p. 996., Colonie, im J. 311 nach Chr. zerstört, u. von Constantions M. wieder aufgebrant; hent. Tages Constantine, Constantia, Hptst. der östlichsten Prov. gl. N., im Staate Algier, anf beyden Ufern des Rummei, mit röm. Ruinen (Thore, u. Brücke über den Fl.) after Herrlicht eit. Nahe warme Bäder. Hier ermordete Jugurtha den Adherbal.

Cirta Julia; cf. Cirta.

Cirtensis Fluvius; d. Ampsaga. Cirtesiorum Regio, Ptol.; Land-sch. im westl. Innern von Numidia Massylor., mit den Stt. Cirta, Vaga, Miraeum, Lares, Aetara, u. Azama.

Cirtius; bey den Eingeb i. q. Bactis. Cisamus, Tab. Peut.; Κισαμος, Strab. X, p. 330.; Notit. Episcop.; Cysamus, Plin.; St. anf der nordwestl. Küste der Insel Creta, u. Hafen von Aptera, südöstl. von Corycum Promontorium, 80 Stad. (2 M.), westl. von Cydonia; jetzt Chisamo, St. der Insel Candia, mit e. Castel u. Hafen.

Cis-Danubianus Circulus; niederungar. Kreis diesseit der Donau, im

westl. Theil.

Cis-Tibiscanus Circulus; oberungar. Kreis diesseit der Theiss, im

ostl. Theile.

Cisi, orum, Anton. Itin.; Caes.; Cisse, Κισση, Ptol.; Cissis, is, Tab. Peut.; St. auf der Küste von Mauretania Caesar., war Municipium, n. lag XII M. P. von Rusucurium. Cissensis, e, Collat. Carthag.

Cisiensis Ager; kl. Ldsch. Cize,

le Pais de Cize, in Nieder-Navarra, Dep. Nieder-Pyrenüen, mit dem Hptort St. Jean Pied de Port.

Cisimons; venet, St. Cismone, am Einfl. des Cismone, in die Brenta, De-

legat. Treviso.

Cisori, Plin.; Volk in Africa.

Cispadani; Galli, Liv. Epitom. XX; Id. XXXVII, 57; Ju-stin. XX, 5.; cf. Liv. IX, 32; Vell. Patere, I, 14.; auch Galli Togali; die unter den röm. KK. über die Alpen nach Italien gezogenen, u. diesseit des Po (Gallia Cispadana) sich niedergelassenen, u. die Tusci verdrängenden Gal-

Cispii, Plin.; Völkersch. im Innern

von Africa.

Cispius Mons, Gell.; Varr.: e. der sieben Hügel Rom's, in Regio V, sec. Al. der e. Gipfel des Esquilinus, da der andere Oppins hiefs; mit der Kirche St.

Maria Maggiore.

Cissa, Kiona, Polyb. III, 76.; Cissum, Scissum, Liv. XXI, 20,; Lissa, Ptol.; St. der Lacetani, Jaccetani, in Hispania Tarracon: mothmafsl. jetzt Guissona. Hier. schlug Cn. Scipio die Carthaginienser unter Hanno, im pun. Kriege, n. eroberte die Stadt.

Cissa, Ptol.; Fl. in Colchis, zw. dem Phasis, u. der St. Trapezus, an-

gebl. jetzt Quiso.

Cissa, ae, Plin. IV, 11.; Cressa (Crissa), Κρησσα, Scyl.; St. auf Cher-sonesus Thraciae, nahe der Mdg. des Aegos Potamos.

Cissa; Lissa, Plin. III, 23.; Anton. Itin.; Insel an der Küste Ulyrien's, Jadera gegenüber, u verschieden von Issa, wurde zu den Absyrtides Insulae gezählt.

Cisse; i. q. Cisi.

Cissene, Kiggnyn, Suid.; Berg in

Thracien.

Cisserusa, Plin.; Insel nahe der Küste von Carien.

Cissi; cf. Cissii.

Cissia. ή Κισσια, cf. Strab. XV, p. 728.; Ptol. VI, 3.; ή Κισσιη γη, Herodot. V, 49.; ή Κισσιη χωρη; Herodot. VI, 119.; Ldsch. in Susiana, längs der Nordwestscite des Fl. Eulaens, aber auch auf dessen südöstl. Ufer, oberhalb der Elymaci. Hier lag Susa.

Cissii; e. freyes Volk vielleicht in Cappadocia Pontica, u. Bundesgenossen

der Lazi.

Cissii, Κισσιοι, ων, Herodot. III, 91.; Polyb. V, 82.; Κισιοι, Polyb. V, 79.; Steph.; Cissi, Κισσοι, Dionys. Perieg. v. 1014.; Volk in Cissia (Susiana), die sec. Steph. ihren Namen απο Κισιας, μητρος Μεμνονος hatten, gleichbedentend aber mit Susii, Lovgioi, Einw. von Susa, sind.

Cissii Montes, Plin.; Geb. in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vielleicht vom Palus Macotis.

Cissis; i. q. Cisi. Cisson; cf. Kischon.

Cissum; cf. Cissa

Cissus; Geb. in Chalcidice (Macedonien), bildete die östl. Grenze von Crossaca.

Cissus, Kiggoc, Strab. VII.; St. in Crossaca (Macedonien), auf der üstl: Küste des Sin. Thermaiens, südl, von Thessalonica, westl. von Anthemus.

Cissus; Hafenort in Ionien, unfern

Erythrae.

Cistercium; franz. Flecken Cisteaux, Citeaux, Cisterz, Dep. Cote d' Or (Burgand). Ehemals hier die vorzüglichste Abtey des Cistercienser - Ordens.

Cisternae; i. q. Cinsternae. Cistero, onis; i. q. Segustero.

Cisthena, Mela I, 18.: Cisthene, Plin. V, 30.; Κισθηνη, Strab. XIII.; St. in Mysia Major, sec. Al. in Acolis, am Sin. Adramittenus, in der Nähe von Astyra.

Cisthene, Kiggnyn, Strab. XIV, p. 458.; e. von den zw. den Chelidoniae Insulae u. Rhodus im Mare Lycium, an der Küste Lycien's liegenden Inseln νησια πολλα, Strab., multae ignobiles, Plia. V, 31.; hent. Tages Castel Rosso, kl. Insel, an der Küste von Caramanien.

Auf ihr lag e. St. Cisthene.

Cistoboci, Plin.; Castaboci;
Vol'c, vielleicht in Dacien, östl. von der Donau, sec. Plin. aber nahe dem Ta-

Cistovia; Ort im nordwestl. Germanien, östl. von der Elbe, vielleicht

in der Gegend von Zerbst:

Cita; Citaea; Cyta, Kvrn, Steph.; Scyl.; St. in Colchis, am Pha-sis; angebl. Geburtsort der Zauberin Circe, Tochter der Sonne, n. Schwester des Acetes, die von Colchis nach Italien füchtete. Gitaeis (Cytaeis), idis, f., Propert I, eleg. I; i. e. Medea. Citamum, Ptol.; St. im zweyten Theile von Armenia Major, unfern des

Euphrat's, zw. Cholna, n. Anarium. Citarii, Citarini, Plin.; Volk auf der nordwestl. Küste Sicilien's.

Cithaeron, onis, Plin, IV, 7.; Mela II, 3., Senec. Phoeniss. init.; Virg. Aen. IV, v. 362.; Propert. III, eleg. 2.; Solin. c. 7.; o Kidaigon, woos,

Strab. IX, p. 279. 283.; Pindar. Pyth. Od. I, v. 150.; Pausan. Attic. c. 38.; Id. Bocot. c. 2.; Plato in Crit. p. 503.; Eurip. Bacch. v. 660.; cf. Theophrast. de Vent., p. 409.; Suid.; Geb. in Boeotien, bildete die nördl. Greaze von Attica u. Megaris, soll jetzt Clatca (Elatea) heissen, u. war dem Bacchus, u. den Musen geheiligt.

Cithaeum; cf. Cytaeum.

Citharista, Anton. Itin.; Cithariste, Mela II, 5.; Hafenst. in Gallia Narbon., unfern (östl. von) Taurentus, Tanroentus; bent. Tages sec. Al. Cussis, cf. Carcicis Portus; sec. Al., aber un-Bouche, oder Cciwahrscheinlicher: reste.

Citharistes Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Gallia Narbon., östt.

von Tanrocntum, unweit Olbia.

Citharizum; St. in Sophene (Armenia Major), vielleicht nahe dem Euphrat von Justinian entw. angelegt, od. befestigt.

Citheni Juga, Plin.; Geb., mnthmafsl. auf der Grenze von Parthien.

Citheron, Auson.; i. q. Cithaeron. Cithrum; cl. Pydna.

Cithrum; Citrum; St. in Thessalien; angebl. jetzt Zotriwar.

Citinium; cf. Cytinium.

Citium; i. q. Cetinin. Citium, Plin. V, 31.; Corn. Nep. in Cimou.; Kirior, Ptol.: Strab; Steph.; Plutarch, in Cimon.; Thucyd. I, p. 73.; Diodor. Sic. XII, 3; XX, 50.; sec. Eriphan. adv. Haeres. 30., aber i. q. Ceprus; St. auf der Südkuste der Insel Cyprus, nordöstl. von Amathus, 200 Stad. (5 M.) südwestl. von Salamis, war e. phönizische, nicht sec. Mannert e. grie-chische, Colonie, Gebrtsort des Zeno, Stifters der Stoiker, cf. Diogen, Lacrt. Vit. Zenonis, u. heisst jetzt Chicti. Hier wurde der phoniz Baal (Bylog, Steph.) verehrt, n. starb Cimon, während der Belagernug. cf. Diodor., n. Corn. Nep. -Cittiaci, Cic. de Fin. IV, 20.; Einw.; Κιτιοι, i. q. Κυπφιοι, Epiphan. l. c.; Cittiensis, c., Gell.; Κιττιευς, Diodor. Sic. XIX, 59.; cf. Diogen. Laert. d. I.; Citicus, n. Citiacus, adj., Cic.

Citium; Ort in Panuonia Super., auf dem südl. Ufer der Donau, 2 M. nord-westl. von Vindobona, 1 östl. von Comagenae; sec. Kruse jetzt Kattenberger-

dorf.

Citium, Liv.; St. in Macedonica. Citium; Ciza, Cell.; Fabri; Luca.; Ziza, Luen.; preuss. St. Zeitz, Rgbz. Merseburg, an der weißen Elster, 5 M. sadwestl. von Leipzig, 5 sadl. von Mcr-

Die Kirche St. Trinitatis enthält die Grabmäler der chemal. Hrzz. von Zeitz. Cizensis, e. Gottfr. Lobeck, Prediger zu St. Stephan rettete die St. im J. 1640., als Leonh. Torstensohn ihr Brand u. Plünderg, angesagt hatte, durch se. Bitte im Hptquartier zu Chemnitz,

Citius; Berg in Epirus, auf der

Grenze Macedonien's.

Citron; i. q. Pydna. Cituatum, siv. Cituorum Insula; Schutia; niederungar. Insel Schütt, Gespsch. Pressburg, 12 M. lang, 7 breit,

gebildet von den Fll. Donau, Raab, u. Waag. Cius; cf. Cios; Oescus.

Civaro; Civro, onis; St. in Gallia Narbonensis; muthmassl. i. q. Camberiacum.

Civitas; i. q. Carsici.

Civitas; venet. Mktfl. Civeda . Civita, am Oglio, Prov. Brescia.

Civitas Acduorum; cf. Augusto-

dunnın. Civitas Aginnensium; Agenno.

Civitas Agyrinensis; i. q. Agy-

Civitas Albensium; cf. Alba Au-

gusta. Civitas Albigensium; i. q. Albia.

Civitas Aletense; cf. Aletum. Civitas Altae Ripae; i.q. Brega. Civitas Angelorum; cf. Angelo-

polis Americana. Civitas Ambianensium; i. q.

Ambiani.

Civitas Anactoria: cf. Anacto-

rium. Civitas Andicavorum; i. q. An-

degavia. Civitas Apollonicasis; cf. Apol-

Ionia Siciliae.

Civitas Aptensium; i. q. Apta Julia.

Civitas Arausicorum; cf. Arausio.

Civitas Astensis; cf. Asta.

Civitas Aturensium; cf. Adura. Civitas Aurelia Aquensium; i. q. Aquae.

Civitas Avennicorum; cf. Avenio.

Civitas Bajocassium; i. q. Araegenus.

Civitas Beli; cf. Babylon.

Civitas Bellovacorum, Notit. Prov. Gall.; i. q. Bellovaci.

Civitas Biterrensium; cf. Baeterra Septimanorum.

Civitus Biturigum; i. q. Avaricum.

Civitas Biturigum - Viviscorum; cf. Burdegala. Civitas Cabellicorum; i. q. Ca-

ballio.

Civitas Carnotena; } cf. Autri-Civitas Carnotum; cum. Civitas Castellana; St. Citta

di Castello, Citta Castellano, an der Tiber, Delegat. Perugia.

Civitas Catellaunorum; cf. Catalanni.

Civitas Conomannorum; i. q. Cenomania. Civitas Centuripina; Cic.; cf.

Centuripae.

320

Civitas Curiosopitum (Coriosopitum), Notit. Civ. Gall .: Curiosolimagus; Cornu Galliae; St. der Curiosolites, in Gallia Lugdun.; sec. Al. jetzt Quimper , Quimper - Corentin, Cornuaille , Montagne sur Odet, Hptst. des Dep. Finisterre (Bretagne), an der Mdg. des Odet; Gebrtsort der Jesuiten Hardouin, u. Bougeant. sec. Al. aber Corseult. cf. Histoire l'Academie Royale des

Insept. Tom. I, p. 401. sq.
Civitas (Urbs) Davidis; i. q.

Beth - Lehem.

Civitas Deensium; cf. Augusta Dea.

Civitas Diniensium, Notit. Prov. Gall. Alp. Marit.; Dinia, Plin.; Ptol.; Hptst. der Bodiontici, Plin., Sentii, Ptol., in Gallia Narbon.; heut. Tages Digne, Hptst. des franz. Dep. Niederalpen, an der Bleonne (Provence).

Civitas Ducalis; neapol. Civita Ducale, od. Reale, Prov. Abruz-

zo Ulteriore I.

Civitas Equestrium; Notit. St. Gall. Max. Sequan.; Colonia Equestris, Tab. Peut.; Insept. ap. Grut.; Colonia Equestris, Plin. IV, 17.; Colonia Equestris Helvetiorum, Cell.; Equestris, is, Anton. Itin.; Exovesgis, Ptol.; No viodunum, No-tit. c.; St. im Pagns Urbigenus (Gallia Belgica), bey den Helvetii, lag XVII M. P. sec. Anton. , XII sec. Tab. von Genava, XX vom Lacus Lausonius, sec. Lucan. Pharsal. I, v. 394. sq.: in cavo Lemano, u. heifst jetzt Nyons, Neus, Neuss, St. im schweiz. Canton Waadt, am Genfersee. Caes. legte Grenzsoldaten hicher.

Civitas Forojuliensis; i. q. Forum Julii.

Civitas Gabalitana; i. q. Anderidum.

Civitas Glamnateva; cf. Glana-

Civitas Halesina; Cic. Agr., c. 6.; cf. Alaesa.

Civitas Halicyensis, Cic. Agr. c. 6.; Halicyae, Alixvai, Steph.; St. in Sicilien, zw. Lilybaeum, u. Entella; jetzt Salemi, St. in der Intendanz Trapani (Val di Mazzara). Halicyenses, Plin. III, 8.; 'Αλικυαιοι, Diodor. Sic. XIV, c. 55.; Einw.

Civitus Ilzensis; Vorstadt Ilzstadt, von Passau.

Civitas Imperialis ad Gosam; Goslaria, Cell.; chemal. freyeRchsstadt Goslar, im hannöv. Frstth. (53 M. südöstl. von) Hildesheim, an der Gose, u. am nördl. Fusse des Harzes. 51 M. südl. von Wolfenbüttel.

Civitas Indaginis; Haga Schauenburgi; Stadthaga; St. Stadthagen, in der Grisch, Schauenburg, Geburtsort des Geogr. A. F. Büsching.

Civitas Lactoratium, Notit. Civ. Gall.; Lactora, Tab. Peut.; Lactura, Anton. Itin; Lectora; St. der Lactorates, in Gallia Aquitan. Tert., unfern Ausci; heut. Tages Lectoure, im Dep., u. am Gers (Gascogne).

Civitas Laodicensis, Cic.; i.q.

Landicaea ad Lycum.

Civitas Leucorum; wohl i. q. Tullum.

Civita's Lexoviorum (Lexovii), Notit. Civ. Gall.; (Noemagus) Notoμαγος, Ptol.; Noviomagus, Anton. Itin.; St. der Lexovii; in Gallia Lingdun. Tert.; jetzt Lisieux - Lexobium; Lexovium; Lexubium -; St. am Zufl. der Orbe u. Torque, Dep. Calva-'os (Normandie). Lexoviensis, c, Bert. — valesins nimmt Noviomagns für Novistum, i. e. Nogent sur Antelle.

Civitas Lindocolina; cf. Lindum. Civitas Lingonum; i.q. Antemancanum, Andomatunum.

Civitas Lundonia; cf. Augusta

Trinobantum.

Civitas Lutevensium, Notit. Civ. Gall.; Luteva, ac, Ptol.; Notit, c.; Forum Neronis, Plin.; befestigter Ort (Castrum, sec. Notii.) der Volcae Areco-mici, in Gallia Narbon.; hent. Tages Lodere , St. am Fusse der Sevennen , u. an der Lergue, Dep. Herault (Nieder-Languedor). Gebrtsort des Cardinal Fleury, st. 1723. Lutevani, qui et Foroneronienses, Plin.

Civitas Magalonensium', Notit. Civ. Gall.; Magalona, Theodulf. Paraenes. ad Judic. v. 133.; St. in Gallia Narbon:, vielleicht bey den Volcae Arecomici, auf e. Insel des mittelland. M., in der Jahe von Forum Domitii.

Bischoff's Wörterb. d. Erek.

Civitas Mamertina, Cic. Agr. c. 6.; i. q. Messana.

· Civitas Mediomatricorum: cf. Divodurum.

Civitas Meldorum, Notit. Lugdun. Senon.; Meldi, orum, ex Cell.; Jatinum, Iarivov, Ptol.; St. der Meldi, in Gall. Lugd. Quart., nordöstl. von Lutetia; jetzt Meaux - Meldunum -. St. am nördl. Ufer der Marne, Dep. Seine u. Marne (Brie), 6 St. von Paris. 43 südwestl. von Chateau-Thiery.

Civitas Montis Graccensis, siv. Zagrabiensis; Agramum; Zagrabia; Hptst. Agram, Zagrab, Sa-gabria, des Königr. Croatien, & St. von der Save. Zagrabiensis, e.

Civitas Morinorum; 1. q. Ta-

Civitas Namnetica, Gregor, Turonens. VI, 15.; Civitas Namnetum. Notit. Prov. Lugdun.; Condivienum, Kovőlovinvov, Ptol.; Namnetae, arum, Gregor. Turon, VIII, 43.; Vo-nant. Fortunat. III, epist. ad Felic., episcop. Namnetic.; Namnetes, siv. Nannctes, um, Med. Aev.; St. der Namnetes, in Gallia Lugdun. Tert.; heut. Tages Nantes - Nantetum -, Hptst. des Dep. Unterloire, an der Loire (Bretagne). Durch des Edict von Nantes sicherte Heinrich IV. im J. 1598 den Protestanten Religionsfreyheit u. gleiche Rechte mit den Katholiken zu, welches aber am 22. Octob. 1685 Ludwig XIV. wieder aufhob. Namneticus, siv. Nanneticus, adj.; Nannetensis, e.

Civitas Nemausensis, Notit. Gall.; cf. Nemausum, Nemausus.

Civitas Nemetum; i. q. Augusta Nemetum.

Civitas Nova; cf. Aemona Nova. . Civitas Ocensis, Plin. V, 4; Oca, ae, Mela I, 2.; Aethic. Cosmograph.; Solin. c. 27.; Colonia Ocea, Anton. Itin.; Colonia Osa, Tab. Pent.; Colonia Aelia O e a Augusta Felix, Mz. des Anton. Pius; Eoa, Ewa, Ptol., St. auf der Küste der Regio Syrtica, zw. (westl. von) Leptis Magna, u. Syrtis Minor, od. zw. Abrotonum u. Sabrata; jetzt Tripoli, Hptst. des Staates gl. Na-mens, am Meere. Sie war e. der drey Stt., welche Tripolis Africa bildeten.

Civitas Ocnana; i. q. Bojodnrum. Civitas Palmarum; cf. · Hieri-

Civitas Panormitana, Cic.; i. q. Panormus.

Civitas Parisiorum; cf. Lutecia Parisiorum.

Civitas Patrensium, Cell.; cf. Patrae.

Civitas Petrocoriorum; i. q. Vesunna.

Civitas Pictonum; cf. Limonum. Civitas Plebis; kl. papstl. St.

Civita della Pieve, Deleg. Perugia.

Civitas Pompejonensis, Insept. in Arnald. Oihenart. Notit. Vascon. II, 2.; St. der Vascones, in Hispania Tarracon.; hent. Tages Pampelona. cf. Andelus.

Civitas Redonum; cf. Condate.

Civitas Regalis, Cluv.; Civitas Regia; span. Hptst. Ciudad Real (Puzcola) der Prov. la Mancha, Königr. Nou-Castilien.

Civitas Rejensis; Civitas Rejensium;

Civitas Remorum, Notit. Prov.; Insept. ap. Grut.; Duricortora, dovgικοςτοςα, Strab. IV, p. 194.; Duro-corturum, Caes. Gall. II, 3; VI, 4. 44.; Durocortorum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Доголодгодог, Ptol.; Remi, orum, Amm. Marc. XV, 27.; Hptst. der Remi, in Gallia Belgica, XXXVII M.P. südőstl. von Augusta Suessionum, Suessonae, XXVII nordwestl. von Durocatelauni, XII von Fines, war Sitz der Künste u. Wissenschaften — Illae Vcstrae Athenae Durorcortoro, sec. Cornel. Fronto, Rhet. u. Grammat. im Zeitalt. des Hadrianus, ap. P. Consent., im vierten Sec. Hptst. von Belgica Secunda, u. heist jetzt Rheims, Reims, St. an der Vesle, Dep. Marne (Champagne). Ludwig XVI. war in früherer Zeit der letzte, u. Carl X. in neuester 25. März 1825) der erste franz. König, die hier gekrönt wurden. Remensis, c.

Civitas Rhegina; cf. Rhegium.

Civitas Roderici; Rodericopolis; span St. Ciudad Rodrigo, am Aguada, Königr. Leon. Wellington eroberte sie am 28. Octob. 1811.

Civitas Rotomagensium; i. q.

Rotomagus.

Civilas Sacerdotum; cf. Nob.

Civitas Salinarum, siv. Salinensis, Insept. ap. Spon.; Civitas Soliniensium (Irbs), Notit. Gall.; Salinae, Eakrat, Ptol. III, 1.: St. der Suetri, in Alpes Maritimae (Callia Narbon.), sec. Al. zw. Vintium, a. Sanitium; heut Tages Castellane, St., in Dep. Niederalpen (Provence), am Fl. Verdon; sec. Al. aber Seillans, Fleken, 5 M. von Frejus, in Provence.

Civitas Salis; Ir-Hamelach, Josua XV, 62.; St. im Süden des Stammes Juda (Wüste), am Mare Mortuum, etwas über 2 M. südöstl. von Jathir, fast 4 südl. von Engaddi. Hier war e. Furth über den Seesterschaft.

Givitatis St. Angeli; neapol. St. Civita di S. Angelo, Prov. Abruzzo Ulteriore I.

Civitas St. Miniatis ad Tedescum; toscan. St. St. Miniato al Tedescho, Prov. Florenz.

Civitas Saniciensium, Notit. Prov. in Alpib. Marit.; Sanicio, Natit. c.; Sanecium, ex Cell.; Sanitium, Ptol.; Sanitia; St. der Vesditani, in Gallia Narbon.; jetzt Senez, kl. St., an der Asse, Dep. Niederalpen (Provence).

Civitas Sedunorum; i. q. Castrum Sedunum.

Givitas Segestana, Cic. Agr. c. 6.; cf. Aegesta.

Civitas Segesterorum, Notit. Prov.: Segustero, onis, Anton. Itin.; Sistarica; Sistaricum, siv. Sistericum, Segestericum; St der Memini, in Gallia Narbon.; vielleicht zw. Apta Julia, u. Vapineum, sec. Brietan der Druentin; heut. Tages Sisteron, St. an der Durance, Dep. Niederalpen.

Civitas Sicimorum; i. q. Sichem. Civitas Silvanectus, u.

Civitas Silvancetensium; cf. Augustomagus.

Civitas Solis; i. q. Beth-Semes, Civitas Solliniensium; cf. Civitas Salinarum.

Civitas Tauromenitana, Cic.; i. q. Tauromenium.

Civitas Tolosatium; cf. Colonis Tolosa.

Civitas Tricassium; i. q. Auga-

Civitas Tricastinorum; cf. Augusta Tricastinorum.

Civitàs Tridentina, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V. 36.; Tridentum, Justin. XX, 5.; Anton. Itin.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I. 2.; IH, 9.; IV, 42.; Tridente, Tab. Peut., Tridentinum Castellum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V. 36.; St. in Rhactien, am Athesis; jetzt Trient, Trident, Trento, Hptst. des Kreises gl. N., in Tyrol; Tridentini, Plin.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 10.; Toldentinus, adj.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 9. 21.; IV, 1. Hiet

entstand die Hauptquelle des röm. ka-

thol. Lehrbegriffs, die: Canones et Decreta Concilii Tridentini, — das letzte

oecumen., eröffnet am 13. Dec. 1545, im

April 1547 nach Bologna, u. im Mai 1531 wieder nach Trient verlegt, am 28. April 1552 eingestellt, am 18. Jan. 1682 wieder eröffnet, u. am 3. u. 4. Dec. 1563 geschlossen, — zuerst gedruckt: Rom, b. Paul. Manutius. Fol. 1564.; dann 1746 zu Augsburg, 8.; u. 1779 zu Antwerpen, 4. durch Jodoc. le Plat.

Civitas Turnacensium: Turnacum.

Civitas Tuta; Civitatula; venet St. Citadelle, an e. Arme der Brenta (Brentella), Delegat, Vicenza.

Civitus Valentinorum, Notit. Prov.; Valentia, ae, Plin. III, 4.; Anton. Itin.; Ptol.; St. der Segovellauni, Segalauni, in Gallia Narbon., XXII M. P. von Augusta Tricastinorum; heut. Tages Valence, Hptst. des Dep. Drôme (Danphine), am Rhone.

Civitas Vallensium, Notit. Prov. Alp. Graj. et Peninar.; Octodorus, Caes. Gall. III, 1.; Notit. 1.; Octodurus, Anton. Ithn.; Valinsa, ae, Insept.; St. der Veragri, Octodurenses, in Gallia Narbon., XXV M. P. von Sum-mum Penninum, L von Augusta Praetoria; jetzt Martigni, Martinach — Mar-tin ia cum, Cell. —; schweiz. Mktfl, Canton Wallis, am Rhone. .

Civitas Vangionum; cf. Augusta

Vangionum.

Civitas Vappincensium, Notit. Prov.; Vapincum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; St., sec. Vales. der Tricorii, sec. Al. der Caturiges, in Gallia Narbon., XII M. P. von Caturigae, XXIV von Mons Seleucus, XXVIII von Eburodunum, am westl. Abhange der Alpes Martimae; heut. Tages Gap, Hptst. des Dep. Oberalpen (Dauphine), an der Benne. Im See Pelhotiers schwimmende Insel. Vapincensis, e.

Civitas Vasatica, Notit. Civit. Gall.; Civitas Vasatium, Sidon. VIII, epist. 12.; Vasatae, arum, Amm. Marc. XV, 28.; Vasates, um, Auson. Parent. XXIV. de soror, gener. Pallin.; Id. Idyll. II. (in Epiced. Patr.); Cossio, onis, Auson. Parent. c.; Cossium, Kooσιόν (wenn nicht Κασσιων), Ptol.; Hotat. der Vasates, in Novempopulania (Gallia Aquitan.); jetzt Bazas; St. im Dep. Gironde (Guienne), auf e. Felsen, 7 M. südöstl. von Bordeaux. Vasatensis, e,

Civitas Vellavorum; i. q. Ruesium. Venciensium; cf. Vin-

Civitas tiam.

Civitas Venetorum, Notit. Lug-

dun.; Civitas Venetica, Gregor. Turon.; Dariorigum, Augiootyov, Ptol., Darioritum; Dariorigum Venetorum; Veneti, orum, Notit. Imper.; Venetia, Caes.; St. der Vene-ti, in Gallia Lugdunens. Tert., auf c. Ldspitze; heut. Tages Vannes - Venetiae -, Hptst. des Dep. Morbihan (Bretagne), nahe dem Meere. Venetensis, e.

Civitas Vesontientium; 1. q. Be-

sontium, Vesontio.

Civitas Vetus, Cluv.; cf. Centum.

Civitas Viducas sium; sec. Al. i. q. Bajocae, Araegenus; scc. Hist. de l'Academie Royal. Tom. I, p. 396. sq. i. q. Vieux, im Dep. Norden.

Civitatula; i. q. Civitas Tuta.

Ciza, Ptol. V, 17.; St. in Arabia Petraea, östl. von Hesbon.

Ciza, cf. Citium.

Cizara, ac, Ptol.; St. in Lavinasena, Strab., Lavinianesina, Ptol. (Cappadocia Magna), zw. Pasarne u. Saba-

Cladaus; Fl. in Elis, vereinigt sich

mit dem Alpheus.

Cladrubum; böhm. St. Kladrau, Kladrub, im Kreise, u. 31 M. südwestl. von Pilsen, an der Beraunka.

Clagenfurtum; wohl nicht i. q. Claudia; illyr. St. Clagenfurt (Selanz), Hptst. des Kreises gl. N. (Unterkärnthen), an der Glan, mit dem Werthsee durch e. Canal verbunden.

Clameciacum; Clamiacum; franz. St. Clamecy, an der Yonne, Dep.

Nievre (Nivernois).

Clamorgania; Glamorganiensis Comitatus; engl. Crfsch. Glamorgan, in Südwales, grenzt östl. an Monmouthshire. nördl. an Brecknock, westl, an Caermathen, u. südl. an den Canal von Bristol. Hptst. Caerdiff.

Clampetia, ae, Mela II, 4.; Plin.; Liv. XXIX, extr.; XXX, 19.; Clampeja, Tab. Peut.; Lampetia, Λαμπετια (Λαμπετεια), Polyb. III; St. der Bruttii (Graecia Magna), an der Westküste, nahe der Quelle des Lametus, westl. von Consentia, nördl. von Amantia, südwestl. von Argentanunı, also nicht heut. Tages Amantea; sec. Al., wenn nicht Clampetia viel südlicher lag, Cetraro, neupolit. St., an e. Mbusen des mittelländ. M., Prov. Calabria Citeriore; sec. Al. St. Lucilo.

Clanis, is, Tacit. Ann. I, 79.; Sil. Ital. VIII, v. 454.; Glanis, idis; Glanus; Fl. in Etrurien, stromte durch

Clusium, und heifst jetzt Chiana (Cecina), entspr. bey Arezzo, u. fallt theils in den Arno, theils bey Orvieto in die Tiber.

Clanis; Clanus; kl. franz. Fl. Clain; im Dep. Vienne (Poitou), er-

giefst sich bey Port de Senon in d. Vienne. Clanis, Klavis, Strab. V, p. 161.; Glanis, is, Plin. III, 5.; Liris, is, Sil. Ital. IV, v. 350.; VIII, v. 400.; Liv. X, 21.; XXVI, 9.; Minturnae, Liri amne divisa (Glani adpellato), Plin. c. l.; Flor. I, 18.; Horat. I, Od. 31., v. 7.; Mela II, 4.; Lucan. II, v. 424.; Claudian. Consul. Prob. et Olybr. v. 259.; Serv. ad Virg. Aen. VII. v. 47.; Λιφις ποταμος, Κλανις εκαλειτο προτερον, Strab. 1. 1.; Fl. in Latium, auf der Grenze Campanien's, entspr. bey den Marsi in den Apenninen, heisst bey Horat. c. l.: taciturnus amnis, u. heut. Tages Garigliano, Prov. Terra di Lavora, fallt in den Mbusen von Gaeta. Nahe sc. Mdg.: Minturnenses Paludes, u. Maricae Lucus.

Clanius (Clanus), Virg. Georg. II, 225.; Flor. I, 16.; Sil. Ital. VIII, v. 536.; Glanis, is, Flaus, Dionys. Halic. VII; v. 419.; Lycophron. v. 718.; Liternus, Liv. XXXII, 29.; Flor. c. l.; Fl. in Campanien, entspr. südöstl. von Acerrae, auf der Greuze von Principato Ulteriore, strömt bey Linternum, u. südl. von Atella, bildet südwestlicher den Lac. Linterna, heisst jetzt l'Agno, Clanio, Prov. Terra die Lavoro, u. ergiesst sich in den Mbusen von Gaeta.

Clanoventa, Anton. Itin.; Glan-nobanta, Notit. Imp.; Ort in Britannia Romana, vielleicht bey den Brigantes, u. unweit Mancubium, auf dem Wege von Eboracum nach Deva.

Clanus, cf. Clanis.

Clara; Magnana; Regia Magna; Mktfl. Kralowa-Welika, Welika, in Croatien.

Clara; Chomondia; irland. Prov. Clarc, Chomond, Prov. Mounster, im

Südwesten.

Clara Vallis, Dan.; Luen.; 1. niederl. St. Clairveaux, an der Wilz, Großhzth. Luxemburg.

Clara Vallis; österr. St. Zwetl, Zwethal, im Viertel ob dem Manhardts-

berge, am Camp.

Clara Werda; Flecken Bellowerd, Schoenewerd, in der Schweiz.

Clarae Valles; Claravallense Coenobium; franz.Flecken Clairveaux, Clerveaux, am n. im Dep. Aube (Champagne), mit e. ehemal. im J. 1115 vom heil. Bernhard gestifteten Cistercienserabley, Clarevallensis, e, Bert.

Claramontium; savoy. St. u. Amt Clermont, Clairmont, im Herzth. Genevois, zw. den Fll. Fier u. les Usses.

Clarascum; piemont. St. Cherasco (Quierasque), am Finfl. der Stura in dea Tanaro, Prov. Mondovi. Friede 1631.

Claravallense Coenobium; i. q. Clarae Valles.

Claremontium; cf. Arverna,

Clarenna, Tab. Peut.; Ort in Rhaetien, auf dem südl. Ufer der Donau, sec. Kruse 61 M. südwest. von Guutia, 2 nordöstl. von Grinario, u. heut. Tages sec. Kruse vielleicht Munderkingen, St. im würtemb. Donaukreise, etwa 31 M. südwestl. von Ulm; sec. Al. Ehingen, am nördl. Ufer der Donau; sec. Prugger : Lauterach; sec. Leichtlen: Kirchheim. Kirchheim unter Tek, St. am Einfl. der Lindach in die Lauter, 1 M. östl. von Cell, setzt sie westl. von Nürtingen. Vetoniana, am Einfl. des Lech in die Donau, auf die Stelle des heut. Rain, Rhain, kl. baier. St., im Oberdonaukreise.

Clarentia; kl. engl. St. Clare, Clarence, am Fl. Stour, Grisch. Suffolk.

Clarentia; Clarentiae vincia; Prov. u. Elecken Chiarenza, Clarenza, am Vorgeb. gl. Namens, grenzt nördl, an den Golf di Lepanto, westl. an das mittelländ. M., südl. an Belvedere, u. östl. an Braccio di Maina. Hptst. Patrasso.

Claretum; Abtey Clairets, in

Frankreich.

Clariacum ad Ligerim; riacum Aurelianense; kl. franz. St. Clery, Clairy, Notre Dame de Clery, an der Loire, Dep. Loiret (Orleanois).

Clariacum ad Oldam; Cleracum; kl. franz. St. Clerac, Clairac, am Lot, Dep. Lot u. Garonne (Guienne). Clariae, Plin.; Volk in Thracien. Clarinea; cf. Gandavum.

Claritas Julia; muthmassl. heutiges Tages Espejo, span. Villa, Königr. Cordova. cf. Attubi.

Clarium; befest. Ort in Arcadien,

in der Gegend von Megalopolis.

Clarium; mailand. St. Chiari, nahe dem Oglio, Delegat. Brescia.

Clarius; Fl. Clair, in Frankreich.

Clarmontis, is, Ann. Lauriss.;

Ann. Einhard.; i. q. Arverna. Palatium; Clarofontanum

Letschlose Hellebrunn, im salzburg. Viertel, Land ob der Ens, 1 St. von Salzburg.

Glaromons, tis; sicil. St. Chiara-

monte, im Val di Noto.

Claromontium; cf. Arverna. Claromontium Lutevense; franz. St. Clermont de Lodeve, am Fl. Legue, Dep. Herault (Nieder-Languedoc).

Claros; i. q. Calymna.

Claros, Clarus, Ovid. Metam. I, v. 515.; ή Κλαφος, Thucyd. III, p. 192.; Pausan. Achaic. c. 3.; Id. Phoc. c. 12.; Klagog roles. Scholiast. Apollon. ad I, v. 308.; Tzetzes ad Lycophron. v. 1464.; cf. Nicand. Theriac. extrem.; Clarium Oppidum, Serv. in Virg. Aen. III; v. 360:; St. in Jonien, nordöstl. von Colophon, südöstl. von Le-Nahe, östl., Clarii Apollibedus. nis Lucus, το αλσος του Κλαφιου Απολλωνος, Strab. XIV, p. 442., mit e. Fa-num Clarii Apollinis, Plin. V, 29. — Κλαgioς ὁ Απολλων, Tzetzes, l. c.; Ίερα Απολλωνος, Scholiast. Apollon. c. l.; Clarius Apollo, Serv. in Virg. d. l.; Vib. Sequest.

Claros, Κλαgos, Tzetzes ad Lyco-phron. v. 1464.; cf. Vib. Sequest. in Montib.; Berg, in Jonien, nahe bey Colophon, u. der Stadt Claros.

Clarus Fons; engl. Mkfl. Sherborne, am Parret, Grisch. Dorset,

Ctarus Mons, Cell.; Ann. Mettens,; Ann. St. Amand.; Ann. Petavian.; i. q. Arverna.

Clarus Mons Bellovacensis; franz. St. Clermont en Beauvoisis, an der Breche, Dep. Oise (Isle de France), 4 M. westl. von Compiegne, 83 südöstl. von Beauvais.

Clarus Mons Lotharingiae; franz. St. Clermont en Argonne (en Meuse), Dep. Maas (Lothringen), am westl. Ufer der Aire, 2 M. östl. von Menehould, 3 westl. von Verdun.

Clasia; kl. Fl. in Umbrien, yereinigt sich mit dem Tinia; angebl. jetzt Chiasa, wenn nicht i. q. Clasius,

Clasius, Cell.; cf. Asius.

Classis, is, Jornand, de Reb. Getic. p. 109.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 13. 19.; VI, 46, 49.; Hafenst, unfern Caesarea, od. e. Hafen von Ravenna, in Gallia Cisalpina, von Augustus angelegt. Hier eine röm. Flotte, stus angelegt. welche das adriat. Meer deckte.

Clastidium, Liv. XXI, 48.; XXIX, 11.; XXXII, 29. 31.; Klasidiov, Strab. V.; Polyb. II, 34., III, 49.; κωμη Γαlarixη, Plutarch in Marcell.; St. in Gallia Cispadana, auf der Grenze von Ligurien; heut. Tages angebl. Chiastezzo, Chiusteggio. Al. lesen Caristum statt Clastidium, Liv. XXXII, 29., die sudl. von Dertona lag.

Claston, onis; angebl, i. q. Anduxara.

325

Claterna, Plin. III, 15.; Anton. Itin.; Cic. Philipp. VIII, 2.; Id. XII, epist. 5.; Κλατεgνα, Ptol.; St. in Gallia Cispadana, X M. P. südöstl. von Bononia, XIII nordwestl. von Forum Cornelii, auf Via Aemiliana; vielleicht heut, Tages Varignano, papstl. Mkfl., Delogat. Bologna; sec Al. Quaderna.

Clatovia: i. q. Brodentia.

Claude, Κλανδη, Actor. XXVII, 16.; Claudus, Klavdos, Ptol. III, 7.; vy60g Klavdos, Notit. Eccl; wohl nicht i. q. Gaudos, Plin. IV, 22.; Mola II, 7.; kl. Insel, an der südöstl. Küste der Insel Creta, südl. von Hierapytna; sec. Kruse jetzt Gadelonis.

Claudia; cf. Clagenfurtum.

Claudia; Claudia Fossa; venet. St. Chioggia, Chiozza, auf der Insel gl. N., Delegat. Venedig.

Claudia, ae, Plin. III, 24.; Municipium Claudinum, Insept. ap. Reines.; Claudivium, Klavdioviov, Ptol.; Claudonium; St. in Noricum, sec. Plin. u. Cluv. oberhalb Lac. Chiemensis; sec. Haduin, irrig des hent. Clagenfurt. Ptol. setzt Claudivium an das südl. Ufer der Donau, vielleicht südwestl. von Trigisamum, nordwestl. von Arclate,

Claudioce-Claudia Castra: stria: Clevum (Glevum), Anton. 1tin.; Glocestria, Bert.; St. der Dobuni, in Britannia Romana, XIV M. P. von Du-rocornovium; heut, Tages Glocester, Hptst. der engl. Grisch. gl. N. an der Severne. In der Domkirche die Grabmäler Wilhelm des Eroberer's, u. Eduard II.

Claudia Geleja, Insept.; i. q. Celeia.

Claudianopolis; Claudiopolis, Cluv.; Cell.; Luen.; Colosvaria; sichenburg. St. Clausenburg, Kolosvar Klusch, am kl. Szamos, Hptst. des Landes der Ungarn.

Claudias, adis, Ptol.; vielleicht Claudio polis, Plin. IV, 25.; St. in Commagene (Syrien), sec. Ptol. u. Cell. in Lavinasena (Cappadocien), am westl. Ufer des Euphrat; angebl. heut. Tages Ara Cloudich. Harduin, vergleicht unwahrscheinl, Claudiopolis ad Euphratem, Plin., mit Claudiopolis, in Cataonien,

Claudinatii; cf. Clautinatii. Claudiocestria; i.q. Clandia Castra.

Claudiopolis, in Honorias; Klavδιοπόλις, Mz, bey Harduin.; Κλανδιοnolsirar, Ib.; angebl. jetzt Castomena.

cf. Bithynium.

Claudiopelis, Κλανδιοπολις, Ptol. V, 7.; vielleicht Claudiopelis Cappadociae, Plin. V, 24.; SK, in Cataonien (Armenia Minor), zw. Cybistra, u. Dalisandus.

Claudiopolis; i. q. Claudias.

Claudiopolis; cf. Claudianopolis. Claudiopolis; i. q. Fanum St. Claudii.

Claudiopolis, Ptol.; St. der Trocmi, in Galatien, nahe dem Halys, zw.

Androsia, u. Carissa.

Claudiopolis, Amm. Marc. XIV, 25. (8.); Strab.; St in Isaurien, od. vielmehr in Cilicia Aspera, nordwestl. von Scieucia.

Claudiopolis, Ptol. V, 4.; St. in Paphlagonien, an der Grenze von Galatien, von Claudius Caes., Drusi fil., ge-

gründet.

Claudius, Plin. III, 25.; Berg in Pannonia Superior, cujus in fronte (östl.) Scordisci, in tergo (westl.) Taurisci, Plin.; vielleicht in der heut. Gespsch. Warasdin (Croatien).

Claudivium; cf. Claudia.

Claudomerium, Ptol.; St. in Hispania Taracon., zw. Artabrorum Portus, u Novium; vielleicht südwestl. vom heut. Corunns; sec. Al. jetzt Muros, Mkfl. in Galizien, nahe dem Einfl. des Tamaga in den Duoro.

Clausa; Veruca; venet. Pass, u. Estg. Chiusa, an der Etsch, Delegat. Udine.

Clausentum, Anton. Itin.; St. der Belgae, in Britannia Romana, XX M. P. von Regnum, X von Venta Belgarum; muthmafsl. hout. Tages Southamton, Southampton — Hantonia; Southantonia; vielleicht auch Trisantonis Portus—, St. in der Grfsch, Hamt, zw. den Fil. Tees u. Itchin, im sogenannten Garten Englands.

Clausina; Clausium; Clusa; Clusina; Clusium; tyrol. St. Clausen, an der Eisak, zw. Brixen u. Botzen.

Clausius; i. q. Clesius.
Claustra Pyrenaei, Oros. VII, 40.;
i. q. Pyrenaeus.

Caustrum Cubali; tyrol. Pass Covoli, Kofel, im Kreise (7 M. von) Trient, auf der Strasse nach Venedig, nahe der Brenta.

Claustrum Pelagi, sc. Acgypti; cf. Pharus.

Clausula, Liv. XLIV, 31.; Fl. in Illyris Graeca, entspr. im Sin. Labeatis,

fällt in den Oriundis, u. heifst jetzt angebl. Morasca, in der Nähe von Escodar.

Clausulae; Clusae; Slusa; niederländ, St. Sluys, Sluis, Ecluse, Prov. Zeeland, 3 M. nordöstl, von Brügge, mit ihr durch e. Canal verbunden.

Clausulae Nigrae; kl. niederl. St. Swarte-Sluys, an der Vechte, Prov.

Oberyssel.

Clausurae Pyrenaei, Lex IV. Cod. de Offic.; cf. Lex II, de Offic.; i. q. Pyrenaeus. Clautinatii: Claudinatii. Volk

Clautinatii; Claudinatii; Volk in Vindelicien; sec. Al. i. q. Launi, Leuni; sec. Al. längs der östl. Seite des Licus, u. Nachbarn der Breuni,

Clavarum; Claverinum; Claverium; gonues, St. Chiavari, am Lavagna, mit e. herühmten Orgel von 54 Registern, die Blas- u. Saiten-Instrumente nachahmt.

Clavasium; piemont. St. Chiavasco, Chivasso, Chivas, am Finfl. des Osko

in den Po, Prov. Turin.

Clavenna, ae, Paul. Warnefr. de Gest. Longob, VI, 21.; Anton. Itin.; St. in Rhaetien, XV M, P. von Taruesede, X von Lac. Comacenus; jotzt Chiavenna, Clavenna, Clavenn

Clavennensis Lacus; mail. See Claovner See, der nördl. Theil des Comersees.

Claverinum; cf. Clavarium.

Clazoměnae, arum, Mela I, 17.; Vell. Paterc. I, 17.; Plin.; Cic.; Κλαζομεναι, Herodot.; Ptol.; Thucyd. VIII, v. 563.; Aelian. Var. Hist. VIII, Strab. XIV, p. 444.; St. auf der Küste Jonien's, am Sin. Smyrnacus, westl. von Smyrna, nördl. von Chytrium, er ο προτερον ίδουντο Κλαζημεναι ειθ' η νυν πολις, Strabe. - Später zogen die Einw, von Clazomenae aus Furcht vor den Persern auf c. der νησια οπτω προκειμενα, cf. Strab.; Pausan.; Alexander, Sohn des Philippus, führte dann e. Damm vom Continente dahin, u. schuf so c. Halbinsel, cf. Pausan. Achaic. c. 3.; Mela I, 17. Die St., im ion. Bunde bekannt, u. im Laufe der Zeit den Lydiern, den Persern, den Maccdo-niern u. Römern gehörend, heifst jetzt sec. Al. Kelisman, sec. Al. Vourla. Kru-se aber setzt auf ihre Stelle das alte Chytrium. Clazomenii, Liv. XXXVIII, 39.; Klasomerioi, Pausan. Achaic. c. 3.; Mzz., von welchen eine auf dem Revers das Hpt. des Augustus u. die Umschr. KAAZOM., der Avers aber die Aufschrift: OEA AIBIA, Gattin des Augustus. Ihnen schenkten die Römer gustus. die Freiheit n. die nordl. von Glazomenae liegende Insel Drymusa; cf. Liv. c, l, Clazomenius , adj. , Cic.

Cleandria; St. in Mysien, am westl.

Uler des Rhodius, östl. von Enia. Cleonae, Plin. IV, 10.; Κλεωναι, Thucyd. IV, p. 124.; Herodot. VII, 22.; Suid.; Klewy, Id.; St. in Chalcidice (Macedonien), am Sin. Singiticus, u. am westl. Abhange des Geb, Athos, nord-

westl, von Thyssus, südl. von Acroathon, Cleonae; St. in Phocis, südöstl.

von Elatea.

Cleonae, arum, Liv. XXXIV, 25.; Ovid. Metam. VI, v. 417.; Senec. Herc. Oct. v. 189.; Plin. IV. 6; Κλεωναι, ων, Strab. VIII, p. 260.263.; Pausan. Co-rinth. c. 15.; St. in Argolis, südwestl. von Corinthus, südöstl. von Nemea, nördl. von Mycenae. Im nahen Walde erlegte Hercules leonem Cleonaeum, Claudian, Rufin. 1, v. 285.; Sil. Ital, III, p. 36.; oder λεοντα τον Νεμεαιον, Strab. — Cleonacus, adj.; Claudian., u. Sil. Ital.

ll. cc.

Cleopatrae Canalis; Ptolemaei Fossa, siv. Fluvius; Canal im Delta (Aegyptus Infer.), kam, sec. Diodor. Sic. I, 33. εκ πηλουσιακρυ 50ματος, i. e. Bubastico, fing aber sec. Strab. XVII, p. 553.: απο κωμης φακzovons an , wurde von Sesostris, Psammetichus, u. Necho (sec. Diodor. Sic. 1. c. aber erst von Necho, Psammetichi fil.) angefangen, von Darius fortgesetzt, von Ptolemaeus II. Philadelphus bey Arsinoe vollendet, war 100 Ellen breit, trug die größten Schiffe, konnte nach Willkühr geöffnet u. geschlossen werden, u. verband den Lac, Amarus, u. das Marc Rubrum.

Cleopatris, Strab. XVII, p. 553.; St. auf der Westscite des Ptolemaei Fluvius. cf. Arsinoë, wenn diese St. nicht

nördlicher lag.

Clepidava, Ptol.; St. der Bastarnae, in Germania Transvistulana, heut. Tages sec. Cluver, Kaminiec, od, Kaminiez, od. Kamenez-Podolski, Hptst. des russ. Gouv, Podolien, an der Smotriza, die unfern in den Dniester fällt.

Clepsydra; Quelle auf dem Berge

Ithome, in Messenien.

Cleriacum; i. q. Clariacum. Cleriacum ad Ligerim; cf. Clariacum ad Ligerim.

Clesius, Cell.; Clausius; Clusius, Plin.; Cluv.; Cell.; Fl. in Gallia Transpadana, floss entw. bey den Cenomanni, od. bey den Euganei, zw. dem Lac. Benacus u. dem Mela; hent. Tages Chiese, Chiso; entspr. im Tridentinisehen, durchströmt den Idrosee, u. vercinigt sich mit dem Oglio.

Cletharro, Ptol. V, 7.; St. in Arabia Petraca, zw. Necla, u. Thoana.

Clevum; St. in Maxima Caesarien-

sis; i. q. Claudia Castra. Clibanus, Plin. III, 10.; Berg im Innern von Bruttium, westl. von Petilia.

Clibanus, Plin. V. 27.; St. in Isaurien, vielleicht zw. Isaura, u. Lalasis.

Clides; cf. Cauda Bovis. Sec. Al. zwey Inseln, dem Vorgeb. Dinaretum ge-. genüber,

Clides, Plin.; al Kleides, Strab.; Agathemer. I, 4.; sec. Strab.zwey, sec. Plin, vier Inseln, an der nordöstl. Küste d., Insel Cyprus, nahe dem Vorgeb. Clides.

Clidesdalia; cf. Glotana Vallis.

Cligiagum; i, q. Clippiacum. Climax; Salamy, Abulfeda; Geb. in

Arabia Felix. Climax; Geb. in Coele-Syrien, nordl. von Tyrus, südl. von Tripolis, vielleicht unfern Cana; angebl, heut. Tages Ka-

Climax, acis, ο Κλιμαξ, Strab. XIV.; Polyb. V, 72.; Plutarch. Vit. Alex.; Geb. in Lycien, westl von Phaselis, bildete den westl Anfang des Taurus, u. nahe der Grenze Pamphylien's c. Engpals, durch welchen Alexander's Truppen zo-

Climax, Ptol.; St. im östl. Marmarica, sec. Ptol. aber im Nomos Libyae,

südl. von Pnigeus.

Climax, Ptol; befestigter Ort in Paphlagonien, zw. Carambis, u. Cytorus. Climax Megale, Plin. VI, 26.; Gebirgspafs im Nordwesten von Persis,

führte nach Persepolis, i, q. Augusta Aus-Climberis:

Climberrum; | ciorum.

Climma; Glimma; cf. Arbuda. Cliniacum; Cluniacum; vielleicht auch Cluninium, Annal. Vedastiu.; franz. St Clugny, Cluny, Dep. Saone u. Loire (Burgund). Cluniacensis, e. Clippiacum, Chron. Moisiacens.;

Cligiagum, Ib.; franz. Dorf Clichy,

Dep. Seine (Isle de France).

Clisobora; St. der Suraseni, in India intra Gangem; muthmafsl.jetzt Dehli, Delhi, am Dschumma, Hptst. der Prov. Delli, Delhi.

Clissa, ae (Glissae), Plin.; St. in Bocotica, nordöstl. von Thebae, nördl.

von Erythrae, nordwestl. von Anlis. Auf einem nahen Berge e. Tempel des Jupi-

Clissura; St. in Illyris Graeca, nahe der Grenze von Epirus, auf dem nördl. Ufer des Aous, nordöstl. von Antigonia.

Clisura; Wasserfall des Danubius, in Moesia Inferior, nahe der heut. wal-

lach. Fstg. Orschowa.

Clisurae; Gebirgpafs in Sophene (Armenia Major), östl. vom Euphrat, u. von

Justinian durch zwey Castelle befestigt.
Clitae, Kleizai, Ptol.; St. in Bithynien, nahe dem Fl. Parthenius, nord-

östl. von Amastris.

Clitae, arum, Tacit. VI, 41.; XII, 55.; Volk in Cicilia Trachea, vielleicht nahe der Küste, u. auf der Grenze von Campestris, war dem Archelaus von

Cappadocien unterworfen.

Cliternia, Plin. III, 11,; Mela II, 4.; St. der Frentani, sec. Al. der Larinates, nordöstl. von Samnium, etwa XXII M. P. nordöstl. von Larinum, V südwestl. von der Mdg. des Frento; jetzt Civita a Mare; sec. Al. Campo-Marino, Prov. Capitanata.

Cliternum, Klitzeyvov, Ptol.; St. der Aequi, auf der Ostgrenze Latium's, die jetzt Cleano heissen soll. Cliternini, Plin. III, 12.; Cic. IX, epist.

22.; Einw.

Clitis, Sidon. Panegyr. Majorian.; v. 208; Fl. in Gallia Narbon. Tert., vielleicht zw. dem Ledus, u. Elaris.

Clitor, ŏris, Kleitwg, Pausan. Arcad. c. 21.; Clitorius, Plin. IX, 19.; Fl. in Arcadien, vereinigte sich VII Stad. (etwas über 1 St.) von der St. gl. Na-

mens, mit dem Aroanius.

Clitor, oris, Vitruv. VIII, 3.; Kleiτωο, Pausan, Arcad. c. 17.; Strab. VIII, extr.; Ptol.; Polyb. IV, 18.; Clitorium, Plin. IV, 6.; St. im nördl. Arcadien, südöstl. von Cynaetha, südwestl. von Pheneus, mit Tempeln des Aesculap, Ca-stor, Pollux, u. der Ceres; angebl. heut. Tuges Calivia di Carnese; sec. Kruse Katzenes. Zwischen ihr u. Cynaetha lag sec. Polyb. I. c. το Αgτεμιδος legov.

Clitoria, ac, ή Κλειτοςια, ας, Polyb. IV, 70.; Gegend um Clitor, Arcadien, Clitorii, Klerrwgios, Pausan. Arcad. c. 33.; Bewohner.

Clitorium; cf. Clitor.

Clitorius Fons, Ovid. Metam. XV, v. 322.; Clitorius Lacus, Plin. XXXI, 2.; Paul. Warnefr. de Gest. Lon-11, 16. ; Spelunca profluens Aquae, Vitruv. VIII, 3.; in Clitoria (Ar-

Quam qui biberint, aagt Vitruy. c.l., ffunt abstemii; Plin. d. 12: vinum in taedium venire his, qui ex Clitorio lacu biberint, ait Eudoxus; u. Ovid. 1. c. singt: Clitorio quicumque sitim de fonte levarit, - Vina fugit, gaudetque meris abstemius undis.

Clitum; piemont. Mkfl. Cly. in der

Nähe von Aosta.

Clitumnus, Plin. VIII, epist. 8.; Sil. Ital. VIII, v. 451.; Virg. Georg. II, v. 146.; cf. Stat.; Fl. in Umbrien, strömte westl. von den Apenninen, fiel bey der St. Maevania in den Tinia, u. heisst jetzt Clitunno, Deleg. Spoleto, vereinigt sich mit dem Topino. Auf se. Ufer ein Tempel des Deus Clitumnus, sec. Vib. Sequest. i. q. Jupiter.

Clivia, Cluv.; Luen.; Hptst. Cleve des Rgbz. gl. N., Prov. Jülich-Cleve-Berg, am Fl. Kermisdal, 1 St. vom Rhein, 41 nordwestl. von Wesel, mit dem von Römern gegründeten Schlosse Clevenses, Bert.; Cli-Schwanenburg.

viensis, Cluv., Luen. Clivicasis

Ducatus; Hrzth. Cleve; jetzt preuss. Rgbz. dies. Namens.

chemal.

Clivus Capitolinus; i. q. Tarpeja Rupes.

Clivus Cinnae; Berg, nordwestl. von Rom; jetzt Monte Mario.

Clivus St. Andreae; kl. St. la

Cotte St. André, in Frankreich. Clivus St. Lucii; sahweiz. Engpass Luciensteig, Canton Graubunden, in der Nähe von Mayenfeld.

Clodianae, arum, Strab. VII, p. 223.; St. in Illyris Graeca, XLIII M. P. von Dyrrachium, XLIX von Apollonia; sec. Kruse südöstl von Dyrrachium, u.

heut. Tages Kroja.

Clodianus, Mela II, 6.; Κλωδια-νος, Ptol.; Fl. in Hispania Tarracon. mundete zw. Emporiae, u. Rhoda, bey den Ilercaones, u. heisst jetzt Fluvia — Cluvianus; Fluvianus —, strömt in Catalonien, u. füllt bey Ampurias ins mittelländ. Meer.

Clodova; Orsova; türk. St. Orschowa, Orsowa, auf e. Insel der Do-

mau, in der Wallachei.

Clona, ac; Mkfl. Cloney, in Irland. Clonfertia; irland. St. Clonfert, am Shannon, Grisch. Galway.

Clonia; Sec, od. Sumpf im Innern

von Africa.

Clostra, orum, Tab. Peut.; Clostra Romana, Plin. II,; 5.; Schanzen bey den Volsci, in Latium; XI M. P. von Astnra. sec. Holsten: claustra contra Oceani vim, nahe der Mdg. des Nymphaeus.

Chota; i. q. Glotte. ""

Clotoedurisa, ae, Anton. Itin.; St. in Armenia Minor, in der Gegend von Nicopolis.

" Cluacaria, Anton. Itin.; Clucar, Tab. Peat.; Ort in Zeugitana, XV M. P. westl. von Tuburbo Minus, XXX ostl. von Augusti Vicus, in Numidia Massylorum.

Cluana, Mela II, 4.; Plin. III, 13.; St. in Picenum, auf der Küste, unfern Podentia, am Fl. Flusor; muthmafsl. jetzt Chiento.

Cluanum; irland. Flecken Cloyne, Grisch, Cork.

Clucar; cf. Cluacaria.

Cluda; i. q. Cludanus Amnis. Cludge Aestuarium; cf. Glotae

Aestuarium.

Cludanus Amnis; Cluda, Cell.; Clota; Glota (Glotta), Tacit. Agricol. c. 23.; Fl. in Britannia Barbara; hent. T. Clyde, in Südschottland, fällt bey Grenock in den Firth of Clyde.

Cludera; kl. niederl. St. Clundert, Klundert, Prov. Nordbrabant, 1 M. südöstl. von Willelmsstadt, 4 westl. von Ger-

osti. von witerinsstati, 4 westi. von der-truidenberg, auf der Küste. Cludrus, Plin. V, 29.; Fl. in Phry-gin Magna, strömt bey Eumenia, u. fällt in den Maeander, sec. Al. in den Cayster. Cluida; Fl. Cuyd, in England. Clunia, Tab. Peut.; Ort in Rhā-

tien, bey den Vennones, südl. von Lac. Brigantinus, nördl. von Magia, am östl. User des Rhein; jetzt sec. Kruse Feldkirch, — Valcircum; Velcuria; Feldkircha —; kl. St. des tyrol. Kreises, u. 4½ M. südl. von Bregenz, am lil; sec. Leichtlen Altstatt, nördl. von Feldkirch.

. Clunia, ae, Plin. III, 3.; Anton. Itin., Κλουνια, Dio Cass. XXXIX, p. 115.; Cluniense Municipium, Mz.; Colonia Clunia, Mz. bey Golz.; St. der Arevaci, in Hispania Tarracon., XXVI M. P. von Rauda, XXIV von Uxama, etwa LII westl. von Numantia, IX nördl. von Durius, angebl. jetzt Corugna, Corunna del Conde, in Alt-Castilien. Hier, wo die Römer e. Conventition. tus Juridicus errichteten, wurde dem Galba die Weisagung: Herr der Welt, u. nach dem Tode des Vindex röm. K. zu werden. Cluniensis, e, Plin. III, 3.

Cluniacum; i. q. Cliniacum. Cluninium; cf. Cliniacum.

Clunium, Ptol.; Fanum St. Catharinae, Cell.; St. im Nordosten der Insel Corsica, östl. von Canelata; heut. Tages St. Catharina.

Clupea, ac, Mela I, 17.; Caes. Afric. 2. 3.; angehl. jetzt Aklibia. cf. Aspis. Clupeda; Memelia, Memelium; die nördlichste preuss. St. Memel, Rgbz. Königsberg, auf beyden Ufern, u. naho der Mdg. d. Dange in das curische Haff.

Clurium; Dorf Chiuro, in der

Schweiz.

Clusa; cf. Clausina.

Clusae; cf. Clausulae. Clusae Vallis, Nithard. de Dissenss. Fil. Ludov. Pii IV.; Hincmar. Remens. Ann.; Clausa, siv. Clusa Vallis; franz. Dorf Vaucluse, in e. Thale, Dep. Vaucluse (Provence), un-fern Avignon. Naho die durch Petrarca's Gesänge berühmte Quelle Vaucluse.

Clusina Palus, Cell.; ή λιανη ή πεςι κλουσιον, Strab. V, p. 157.; Sumpt, in Etrurien, gebildet vom Fl. Clanis bey

Clusium; jetzt Chiana Palude:

Clusini Fontes; e. Quelle in Etrurien, unfern Clusium; angebl. heut. Tages Bagni di San Cantino, od. di San Cassiano.

Clusini Novi, Plin. III, 5.; Volk in Etrurien, sec. Harduin. östl. von Arretium, westl. von den Quellen der Tiber, verliefs, vielleicht der ungesun-den Luft wegen, die früheren Wohnsitze.

Clusini Veteres, Plin.; Volk in Etrurien, um Clusium, u Clusina Palus.

Clusiolum, Plin.; unbekannte St. in Umbrien.

Clusium, Liv. II, 19.; Jornand. de Regnor. Success. p. 23.; i. q. Camars. Clusinus, adj., Colum.; Horat. I, epist. XV, v. 9.

Clusium; cf. Clausina.

Clusius; i. q. Clesins.

Clusonia Vallis; piemont. Thal Cluson, bewohnt von Waldensern, u. durchströmt vom Cluson,

Clusonius; piemont. Fl., Cluson, e. Nebenfl. des Po.

Cluvia, ae, Liv. IX, 31.; St. in Samnium. Cluvianus, adj., Id.

Cluvianus; cf. Clodianus.

Clylipenus Sinus; wohl i. q. Ve-nedicus Sinus.

Clypea, Flor.; Jornand, de Regnor, Success, p. 30.; sec. Anton. Itin. XX M. P. von Neapolis. cf. Aspis.

Clysma, atis, Tab. Peut.; Κλυσμα, ατος, Ptol.; Philostorg. III, 6.; Lucian. in Pseudomaut.; Notit. Eccles.; St. auf der nordöstl. Küste des Sin. Heroopolites, Cleopatris gegenüber, sec. Ptol. Φου-οιον, sec. Notit. Hierocl. Κλυσμα Κα-500v; angebl. heut. Tages Kolsum, in Aegypten, unweit Snez. Hier gingen die Israeliten durch das Meer. Bochart,

sich auf Arab. Nubiensis stützend, hålt Clysma u. Cleopatris irrig für identisch.

Clysma, atis, Κλυσμα, Philostorg. III, 6.; i. q. Heroopolites Sinus.

Clystrus; i. q. Caystrus.

Cnacalon; Berg in Arcadien, der Diana geheiligt.

Cnapdalia; schottl. Gebiet Knapdale, Knapole, in der Grisch. Argyle.

Cnauson; e. von Epaminondas ge-

gründete St. in Arcadien.

Cnemides, um, Mela II, 3.; Κνημόςς, Ptol.; Strab. IX, p. 293.; Cnemis, idis, Κνημές, Scyl.; St. der Locri Epicnemidii, am Sin. Maliacus, sūdöstl. von Scarphe, westl. von Daphnus, sūdwestl. von Thermae Herculis auf Euböa; der Angabe nach heut. Tages Erctia.

Cnemis; cf. Cnemides.

Cnemis, Κνημις, ιδος, Strab. IX, p. 287.; cf. Dionys. Perieg. v. 426.; Berg in Locris, bey den Locri Epicnemidii, an dessen nordöstl. Abhange die St. gl. N. lag.

Cnernilianum; angebl, i. q. Aemi-

lianum.

Cnidia, ac, Κνιδια, Diodor. Sic. V, 61.; Gegend, od. Halbinsel in Doris, wo Cnidus lag.

Cnidinium; e. befestigter Ort in

Ionien, unweit Ephesus.

Cnidus, Plin. V, 31; ef. XXXVI, 5.; Liv. XXXVII, 16.; Ovid. Metam. X, v. 530.; Mela I, 16.; Horat. 1, Od. 3, v. 1; Od. 30; v. 1.; III, 26, v. 9; Od. 28, v. 13.; Catull. carm, XXXVII, de Venere.; Κνιδος, Ptol. V, 2.; Thucyd. VIII.; Strab. XIV, c. 2.; Scyl.; Scholiast. ad Theocrit. Idyll. XVII, v. 69.; Pausan Attic. c. 1.; Id. Eliac. c. 24.; Id. Phocis c. 11.; Actor. XXVII, 7.; cf. 1. Maccab. XV, 22.; Gnidus, Horat. c. l.; Triopia, Plin.; Pegusa, Id.; Stadia, Id.; St. auf dem Vorgeb. Triopium von Doris (Carien), westl. von Loryma, hatte c. Tempel der Venus (Cnidia; Doritis, Pausan. Attic. c. 1), mit ihrer von Praxiteles gearheiteten herrl, Statue, war Ghrtsort des Arztes Ctesias, u. des Geschschr. Eudoxus, u. heifst jetzt sec. Kruse Cnido; sec. Al. Porto Genovese. In der Nähe besiegten die Athenienser unter Cimon, die Lacedaemonier. Cnidii, Cic.; or Kvidior, wv, Pausan. Attic. c. 1.; Strab. VI.; Mzz.; Cnidius, adj., Auson.; Plin. - Hier, od. εν τριοπφ, wurden απο των Δοριεων: Νυμφαις, Απολλωνι, Ποσειδωνι, Spiele, (δωριος ο αγων, Doril Ludi), gefeyert. cf. Scholinst. ad Theocrit. c. l.

Cnidus, Κνιδος, Tzetz. Chiliad.-I, 1; cf. Jo. Meursins; St. auf der Insed Cyprus, nirgends aber weiter erwähnt. Irrthum des Tzetz. ist es also, wennders. l. c. sagt: Ο δε κτησιας Ιατρος, νίος τον Κτησιοχου, — Εξωρμημένος πολέως εκ Κνιδου της Κυπρίας. Sec. Strab. XIV, p. 451. war Ctesias, Arzt. des Artayerxes, aus Cnidus, in Carien.

Cnopia; Cnopus, Κνωπος, Scholiast. ad Nicand. Theriac. v. 887.; Flekken im Südosten Bocotien's, unweit Ta-

nagra, am Cnopus.

Cnopus, Κνωπος, Scholiast. ad Nicand. Theriac. I. c.; kl. Fl. in Bocotien, strömte bey Cnopia; vielleicht i. q. Ismenus.

Cnosia (Gnossia) Tellus, Virg.; i. q. Creta.

Cnossus, Flor. III, 7.; Lactant. I, 11.; ή Κνωσσος, Strab. X, p. 328.; Steph.; Pausan. Attic. c. 27.; Polyb. IV, 54.; Callimach. Hymn. in Jov., v. 43.; Eustath. ad Dionys. v. 501.; Κνωσος, Insept.; Cnosus, Tab. August.; früher Caeratus. ή Καιρατος, Strab. d. l.; Callimach. Hymn. in Dian. v. 14.; Gnossus, Ptol.; Hptst. der Insel Creta, auf ihrer nördl. Küste, u. am Fl. Caeratus, XXIII M. P. nordöstl. von Gortyna, war Residenz des Minos, Μινωος βασιλειον, Eustath, d. l., Gebrtsort der Ariadne, Prop. Eleg. I, 3; 1.; hatte das Grab des Jupiter, Lactant, l. c., n. das Labyrinth, Pausan. d. l.; u. heisst jetzt sec. Kruse Ginosa, Ginossa; sec. Al. Enadieh. Hier lebten Pythagoras der Weise, u. Epimenides. Cnosiacus, adj., Ovid.; Cnosias, adis, adf., u. subst. i. q. Ariadne, bey Ovid. Art. I, 558.; Cnosis, idis, i. q. Cnosias, Corona Ovid.; auch i.q. Ariadne, Ovid.; Cnossii, Kroogoloi, Pausan. Boeot. c, 40.; Polyh, IV, c. 53.; Caosius, adj., regna, Virg. Aen, III, v. 115.; stella coronae, Virg. Georg. I, v. 222.; ardor Bacchi, Colum., Kvococo, Polyb. c. l.; Crossus, adj., Lucan. III, v. 185.; Kvocov, Tab. Wild.; III, v. 185.; Κνωσων, Tab. Wild.; Κνωσιεων, ap. Harduin,; Gnossii, Liv. XXXVII, extr.

Cnuphis; cf. Chnubis.

Cnysius; siebenbürg. Fl. Sebaskeres, fällt in die Theisse,

Co; St. in Aegypten, in der Nähe des Nil; der Angabe nach heut. Tages Samalhout.

Co; cf. Cos.

Coa; St. auf der südöstl. Küste von Arabia Felix, nordwestl. von Dioscorides Insula.

Coagia, Büsch.; Coagium; Kiogia; dan. St. Kioege, Koege, auf der. Insel Seeland, an c. Bucht der Ostsee. Coagiensis, e, Sinus.

Coagrum; St. im Innern Sicilien's;

angebl. jetzt Cassaro.

Coara, Ptol.; St. in Chalcidine (Syrien), sudl. von Chalcis, unfern Tolmidessa.

Coas; cl. Choës.

Coatrae; cf. Choatrae,

Coba; cf. Chobae.

Cobandi, Ptol. II, 11.; deutsch. Volk, auf Chersonesus Cimbrica.

Cobe; i. q. Archaeopolis,

Cobe, Ptol.; Handelsst., εμποφιον, in Aethiopia supra Aegyptum, unfern Mosylon Promontor., od. Mossylicus Portus, u. nahe der südl. Küste des Sin. Avalites, westl. von Elephas Mons.

Cobena; kl. schles. St. Koeben,

Rgbz. Breslau, an der Oder.

Cobii Ficus, Κοβιου, sc. Κωμη, Ptol.; Ort im Nomos Marcotis (Acgyptus Infer.), in der Gegend von Monocaminum.

Cobiamachus; Cobiamagum; Cic.; Ort in Gallia Narbon., sudostl. von Tolosa, nordwestl. von Narbo Mar-tius; heut. Tages angebl. Cabagnac, in Languedoc.

Coboris, Plin.; Insel, nahe der

Küste von Arabien.

Cobrys; St. auf Chersonesus Thraciae.

Cobuola, Anton. Itin.; St. auf der Küste von Mauretania Tingitana, unfern Taenia Longa, östl. von Acrath, westl. von Parietina.

Cobulatus, Liv.; Fl., entw. in Pi-

sidia, od. Phrygia Major.

Coburgum; Coburgium, Cluv.; sec. Kruse i. q. Devona, Ptol.; Hptst. Coburg, des Hrzth. gl. N., an der Its. 4 M. nördl. von Bamberg, 7 nordöstl. von Schweinfurt.

Coburgensis Ducatus, Ducatus, Cluv.; Coburgiensis Hrzth. Coburg.

Cobus, Plin. VI, 4.; cf. Chobus,

Coca, ae, Cell.; cf. Cauca. Cocajos; i. q. Cogneonos.

Cocala, Arrian. Indic. c. 22.; Ptol.; St. der Oritae, in Gedrosien, vielleicht zw. Cabana, u. Tomerus. Cecala, Ptol.; St. der Calingae, in

India intra Gangem, nordöstl. von der Mdg. des Tyndis, zw. Mapura, u. (südwestl. von) Cosamba; angebl. jetzt Sicacola.

Cocalia, ac, Ptol.; St. im Innern

von Pontus Cappadoc., nahe bey Cordyle.

Cocanious, Plin.; See in Sicilien. Coccium, Anton. Itin.; Ort der Briantes, in Britannia Romana, XVI M. P. von Macunium.

Cocconagae, Ptol.; Volk im Innern von India intra Gangem, Nachbarn von Mandalae.

Coccon agi (Insulae), Ptol.; drei Inseln, im Mare Erythraeum, östl. von der Mdg. des Sin. Arabicus.

Coccorană gora, Ptol.; St. im Suden von Sinarum Regio, in India extra Gangem, sec. Gosselin am westl. Ufer des Chrysoana, in Chersonesus Aurea, u. heut. Tages Cosmin.

Coccygius; Hügel im Süden von Argolis, östl. von Halice, westl. von Hermione, mit e. Tempel des Jupiter.

Cocoymutium; Cocermutium; engl. St. Cockermouth, Grisch. Cumber-

land, am Cocker u. Derwent,

Cochaba; Concheba; cf. Schultens Vit. Saladin.; vielleicht i. q. Choba, südwestl. von Damascus. Einen andern Ort gl. N., erwähnt Schultens d. l. unweit Tiberias, welchen Saladin belagerte.

Cocharus, Cluv.; Cochera; würtemberg. Fl. Kocher, gebildet vom rothen, entspr. bey Oherkochern, u. schwarzen Kocher, entspr. bey Ko-chersberg, vereinigt sich bey Kocherdorf mit dem Neckar.

Coohe, es, Amm. Marc. XXIV, 18. 21.; Plin. VI, 26.; Eutrop. IX, 12.; Κωχη, Steph.; cf. Strab. XVI, p. 512.; Χωχη, Arrian, in Parthic. ap. Steph.; Flecken in Babylonia, am Tigris, bey (südöstl. von) Seleucia.

Cochemium; Cochima; preuss. St. Cochem, Kochheim, Rgbz. Coblenz, am westl. Ufer der Mosel, 4 M. südwestl. von Coblenz, 83 nordöstl. von

Cochlearia; Ort auf der Ostküste Sardinien's.

Cociacum; Codiciacum; Codicicum; franz. St. Coucy, Dep. Aisne (Isle de France).

Cocintia, ae, Ovid. Metam. XV, v. 704.; vielleicht i. q. Consilinum. Plin. III, 10.; Cassiodor. VIII, epist. 8.; Mcla II, 4.; Vulg. Libr., wenn nicht hier vielmehr Consentia zu lesen ist; St. in Bruttium, am Vorgeb. Cocintum, nordöstl. von Caulon; angehl. jetzt Stilo, kl. neapol. St., Prov. Calabria Ulteriore I., wenn diese St. nicht südlicher lag.

332

Cocintum, Plin. III, 10.; Anton. Itin.; bey Plin.: longissimum Italiae Promontor.; Vorgeb. in Bruttium, auf der Ostküste, etwa XX M. P. südl. von Scylacium, eben so weit nordöstl von Caulon; muthmaßl. beut. Tages Cap Stilo, Prov. Calabria Ulteriore I.

Cocondae, Plin.; Volk in Indien.

Cocossates (Cocosates), um, cognom. Sexsignani, Plin. IV, 19.; Volk in Gallia Aquitan.; vielleicht im Dep. Landes, Heiden (Gascogne).

Cocusos, Anton. Itin.; Cell.; Cucusos, Kouxougog, Socrat. II, 26.; Hierocl.; Justinian. Novell. XXXI, 1.; Theodorit. II, 5.; Cucussos, Kouxougog, Eustath. ad Perieget. v. 694.; St. in Cataonia (Cappadocia Magna), XXXVIII M. P. von Ptandari, sc. Oppidum; sec. Theodorit., u. Hierocl. in Armenia Secunda (Minor). Verbannungsort des heil. Chrysostomus; der Angabe nach jetzt Coscan.

Gocglium, Plin.; St. im Osten von Acolis, vielleicht nahe den Grenzen von Mysien, u. Troas.

Cocytus, Sil. Ital.; cf. Cic.; Fl. in Campanien, unfern Avernus Lacus. Cocytius, adj., Claudian.

Cocytus, Pausan.; Homer.; Fl. im Südwesten von Thesprotia (Epirus), entspr. nordöstl. von Elatia, u. fiel mit dem Acheron in Pal. Acherusia.

Codane, es, Ptol.; Insel an der Küste Gedrosien's, östl. von Asthaea.

Codania; Codonia; Hafnia, Cluv.; Cell.; Haunia; Havnia; Hptst. Copenhagen des Königr. Dänemark, auf der Insel Seeland, am Sunde. Gebrtsort der Dichter Friedr. Leop., u. Christian Grafen von Stollberg., u. des Mathemat. Olear. Römer, st. 1710. Hier schlug am 2. April 1801 Nelson die Dänen zur See. Hafniensis, e; Havniensis, e.

Codanonia, Mela III, 6.; Insel des Sin. Codanus; sec. Cluv. i. q. Scelandia; sec. Cell. Scandinovia; sec. Schloezer

Jutia u. Holsatia.

Codanus Sinus, Mela III, 3. 6.; Plin. IV, 13.; Codanum Mare, Cluv.; Scagensis Sinus; Suovicum Mare, Tacit.; der südwestl. Theil der Ostsee; der Mbusen Cattegat, Codanischer Meerbusen, zw. Jütland, Fünen, Seeland, den schwed. u. norweg. Küsten, durch den Sund, den großen u. kl. Belt mit der Ostsee verbunden.

Coddura; kl. nordamerican, St. Condur, im Reiche Bisnagar.

Codeta, Major u. Minor, Suct. Caes.

c. 39.; Gegend in der Nähe von Rom, jenseit der Tiber.

Codiciacum; i. q. Cociacum. Codicium; i. q. Cociacum. Codonia; cf. Codania. Codrio; Codrion, Liv.; St. in Macedonien.

Codropolis; St., vielleicht in Carnia; angebl. der heut. Flecken Codropio, am kl. Fl. Stella, in Friaul. Bey. der Theilg. des Reiches zw. Augustus u.M. Antonius war sie e. Grenzstadt.

Coduzabala, orum, Anton. Itin.; St. in Cataonia (Cappadocia Magna), XVIII M. P. von Artaxata, XXIV von Comana, auf dem Wege von Sebastia nach Cocusus.

Coccinum; St. auf der östl. Küste von Bruttium. Ohnstreitig i, q. Caccinum.

Coedamusii; Volk in Mauretania Caesariens., in der Umgegend von Sitifi, nahe dem Fl. Ampsagas.

Coela, Κοιλα. Ptol. Mss.; Coelus Portus, Plin. IV, II.; Mela II, 2; Cylla, ae, Κυλλα, Ptol.; Hafenst. auf der Ostküste des Chersonesus Thraciae, südl. von Sestus, od. näher von Xerxis Pons, westl. von Abydus, wurde unter Hadrian Municipinm, u. heißt jetzt sec. Kruse Kilia. Hier, zw. Sestus u. Abydus, wurden die Spartaner von den Athenieusern geschlagen, cf. Mela; Diodor. Sic. XIII, 39.

Coclae Insulae, Plin. V, 31.; Inseln an der Küste von Troas, zw. Arthedon, u. Lagussae.

Coclaletae; Coclatae; Volk in Thracien, östl. vom Geb. Rhodope, südl. vom Haemus.

Coelanum; cf. Caelanum.

Coele, es, Liv. XXXII, 4.; Κοιλη, Gebirgspass in Phthiotis (Thessalien), nordwestl. von Lamia, südöstl. von Thauwaci

Coele-Euboeae; i. q. Cava Euboeae,

Coele-Persis, Κοιλη Περσις, Strab. XV, p. 729.; cf. Cava Persis. Sie lag um Persepolis, wurde vom Araxes bewässert, u. heist jetzt Marvdascht, Merdascht.

Coelc-Syria (Coclc, sc. Syria), Mela I, 11.; Plin. V, 12. 20. 23.; Jornand. de Regnor. Success. p. 65.; Leg. I. Dig. de Censib.; (Syriae Coelcs), Insept. ap. Grut.; Kothy Zvyta, Strab. XVI, p. 518. 519. sq.; Diodor. Sic. I, 30.; cf. Id. XIV, 22.; Polyb. V, 80.;

Ptol. V, 5.; Z. Maccab. X, 11.; Steph.; Joseph. Bell. I, 14.; Libani Vallis, Josua XI, 17; XH, 17.; vielleicht i. q. Un, Amos 1, 5.; Thalchene zw. Syrien u. Palästina, umschlossen von Antilibanon, u. Libanon, erstreckt sich von der Küste, zw. Sidon u. Tyrus, bis über Damascus hinaus, u. von Heliopolis südi., umfaßte zur Zeit der Römer Decapolis Regio, wurde aber unter Diocletian unter d. Namen Phoenicia Libanesia, (Phoenice Libanisia, ex Cell.), Notit. Eccles. zu Phoenicien geschlagen, u. heifst jetzt el Bokah; sec. Diez Halapia.

Coelerini, Plin. III, 3.; cf. Caelerini,

Coeli-Corona; baier. Dorf Himmelskron, 3 St. nordwestl. von Baireuth, im Obermainkreise.

Coclicălus; cf. Coeliolus.

Coelimontana Porta, Plin. III. 5.; Thor im Süden der St. Rom, führte auf Via Campana.

Coelina, Plin.; St. der Veneti, in Venetia, auf der Grenze von Histria.

Coeliobriga, Koiliofgiya, Ptol.; i. q. Barcelum.

Coeliŏlus (Coelius Minor), Varr.; Coelicălus, Cic.; Hügel am Coelius Mons, in Rom.

Coelium, Plin.; St. in Apalien, wohl i. q. Celia.

Coclius Mons, Notit. Imper.; Anton. Itin.; Ort in Rhatien, 5 M. westl. von Rostrum Nemaviae; sec. Leichtlen heut. Tages Kellmünz, Mktfl. im baier. Oberdonaukreise, am östl. Ufer der Iller, 2 M. nördl. von Memmingen.
Coelius Mons, Liv. I, 33.; e. der

sieben Berge Rom's, im Südosten der St. (Regio II.).

Coelosse; Celusa; Berg in Sicyonien (westl. Achaja), nahe den Carneates.

Coelus Portus; cf. Coela.

Coenobium Beatae Virginis Mariae; Vallis Divae Marine; Cistercienser - Nonnenabtey Marienthal, in der sächs. Lausitz; 2 M. von Zittau.

Cognobium Insulanum; Abtey Ostroco, in Böhmen, auf e. Insel.

Coenobium Mariaevallense; braunschw. Abtey Marienthal, unfern Helmstedt.

Coencenum; St., vielleicht der Carini, im nordl. Germanien; sec. Kruse jetzt Gnoien, St. des mecklenbrgschwer. Districts Rostock, 5 M. südöstl. von Rostock, eben so weit nordöstl. von Gü-strow. Al. setzen sie 16 M. westlicher, in die Nahe von Ratzeburg; Al. auf die

Stelle des heut. Lauenburg, - Lauenburgum, Cell. -; an der Elbe, u. . Steckenitz.

Coenon Gallicanon; Standort in Bithynien, vielleicht auf der Grenze von Galatien.

Coenopolis; südöstl. von Thyrides, XL Stad. (1 M.), nordöstl. von Taena-rum Promont., u. heißt jetzt sec. Kruse Pyrgi; sec. Al. Cenopoli. cf. Caene.

Hier Tempel der Ceres, u. Venus. Coengra; Ort auf der Insel Thasos.

Cocti; Volk in Pontus, nahe den Tibareni, am Fl. Thermodon.

Coeus; Fl. in Messenien, bey der St. Electra.

Cogaconos (Cocajos), Ptol.; e. bey den Geten heil. Berg im südöstl. Dacien, sec. Al. in Thracien; angebl. jetzt Kascon. Ein Fl. jenes St. strömte am Fusse des Berges.

Cogamus, Plin. V, 19.; Fl. in Lydien, entspr. südöstl. von der St. Phi-ladelphia, u. fällt in den Hermus.

Cogedus, Cogendus; Fl. in Cel-tiberien (Hispania Tarracon.), strömte in der Nahe von Bilbilis, u. soll jetzt Codes heissen.

Cognācum; Conācum; franz. St. Cognac, Coignac, im Dep. u. an der Charente (Angoumois). Gebrtsort Franz I. (im J. 1515).

Coïamba (Cojamba); cf. Boïamba. Coila; Covalia; Idsch. Kyle, in Südschottland, grenzt östl. an Clydes-dale, nördl. an Cunnigham, westl. an Firth of Clyde, u. südl. án Gallway u. an Nithesdale. Der Fl. Clyde theilt sie in den südl. u. nördl. Theil.

Cola; hebridisch. Insel Col, Coll, an der Küste von Westschottland, 13 M. lang, 3 breit. Hptort Kilnaig.

Cola Lapporum, Cell.; St. Kola, im russ. Lappland, am Einfl. des Lutto, in dem colaisch. Mbusen, etwa 71 M. nordwestl. von Archangel.

Colunia (Colanica), ae, Ptol.; St. der Damnii, in Britannia Barbara, nordöstl. von Glotae Aestuarium; heut. Tages Lanerk - Lanarcus -, St. in der schottländ. Grisch. Clydesdale, am Fl. Clyde; sec. Al. aber Coldingham. cf. Coldania.

Colapini (Colapiani), Plin. III, 25.; Volk im Südosten von Pannonia Super., vielleicht ursprüugl. am Fl. Colapis, später zw. den Fl. Dravus u. Savus, östl. von Siscia, denn durch ihre Ldsch, strömte. sec. Plin. der Fi. Saus.

Colapis, is, Plin. III, 25.; Kolot, Dio Cass; cf. Strab. VII.; Colapius, Einhard. Annal.; Fl. in Pannonia Super., entspr. im Osten des Albanus Mons, vereinigt sich bey Siscia mit dem Savus, u. heifst jetzt Kulpa — Culpa, Cell. —, Fl. in Illyrien.

Colarni, Plin; Insept. Vet.; cf. Nonius, Vasaeus, Gruter.; Volk in Lumitanien, zw. den Interamnienses, u. Lancienses Transcudani.

Colarnum, Ptol.; St. der Colarni, in Lusitanien, nahe dem Tagus, vielleicht südwestl. von Norba Caesarea.

Colasae, Kolagai, Notit. Hierocl.; Colassa, Holsten.; Kolassai, Codd.; Colossue, Plin. V, extr.; Oros. VII, 7.; Notit. Eccl. sec. Carol. Geogr. St. Panl.; Kologoat, Strab. XII, sub fin.; Herodot. VII, 30.; Corinth. I, 2.; Koλοσσηνών δημος, Mzz.; Coloseae, Κολοσεαι, Xenoph. Cyrop. I, c. 2.; Chonae, Theophylact.; St. in Phrygia Magnu, am südl. Ufer des Lycus, östl. von se, Mdg. in den Maeander, et-wa 120 Stad. (3 M.) nordöstl. von Laodicea, 110 (5½ St.) östl. von Hierapolis, wurde im J. 65 p. Chr. durch c. Erdbeben fast gänzlich zerstört, u. soll heut. T. sec. Thom. Schmith Chonos, Conos; sec. Carol, de St. Paul. Geogr. Chone heissen. Colassenses, Holsten.; Κολασ-σαεις, Clem. Alex. Strom. V. VI.; N. T. edit. Brylinger. Basil. 1553.; Κολασ-TELS, Cod. LXX in Bibl. Vatic.; Colosseni, Κολοσσηνοι, Strab.; Mzz.; Einw. Frühe hier e. aus Juden u. Heiden gebildete christl. Gemeinde, an welche Paulus die, während se. Gefangensch. zu Rom abgefaste Epistel schrieb.

Colatio, onis, Tab. Peut.; Lithopolis, St. in Noricum, nahe der Sana, sec. Kruse nördl. vom Savus, 6 M. westl. von Celeja, 3 nördl. von Emona; jetzt Stain, Stein, Kamneck, kl. illyr. St., im Kreise Laibach, an der Feistritz.

Colberga; preuss. Fstg. Colberg, 4 M. nördl. von der Mdg. der Pesante in die Ostsee, Rgbz. (54 M. westl. von) Cöslin. 71 nordöstl. von Camin.

Cöslin, 7½ nordöstl. von Camin. Cotbi (Colobi), Κολβοι, Ptol.; Volk in Troglodytice, auf der nördl. Grenze von Acthiopia supra Aegyptum, zw. dem Nil u. dem Sin. Arabicus.

Colbusa, ne, Plin.; St. auf der Küste von Bithynien, unfern Chalcedon. Colcestria: Colonia, Anton. Itin.; St. der Trinobantes, in Britannia Romana, XXIV M. P. nördl. von Caesaromagus, XXXV südl. von Villa Faustini; sec. Cambden. heut. Tages Colchester, Hptst. in Essexshire, am Fl. Colne, mit röm. Alterthümern, cf. Camalodunum.

Colchi, Kolyot, Ptol.; Peripl. Mar. Erythr.; Handelsst., εμποφιον, im Südosten von India intra Gangem, südwestl. von Colis Promontor., etwas nordwestl. von Anurogrammum, auf Taprobane; angebl. jetzt Colechi; Coči.

Colchi, Mela 1, 19; II, 3.; Plin. VI, 4. sq., Horat.; Eutrop. VI, 14; VIII, 3.; Cic.; Tacit. Ann. VI, 34.; Jornand. de Regnor. Success. p. 42. 47.; Kolzoi., 60, Ptol.; Steph.; Xenoph. Cyrop. IV, sub fin.; Strab. XI, p. 343. sq.; Nonn. Dionys. XIII, v. 248.; Volk in Colchis, muthmafsl. ägypt., od. armenisch. Abkunft, standen unter eigenen Königen, waren Bundesgenossen des Mithridates, wurden aber unter Pompejus von den Römern geschlagen, welchen sie sich unter Trajanus Freywillig unterwarfen.

Colchi, Flor. III, 5.; Volk im äussersten Süden von India intra Gangom; in der heut. Ldsch. Tinevelly, Präsidentsch. Madras.

Colchicus Sinus, Peripl. Mar. Erythr.; Mbusen auf der südöstl. Küste yon India intra Gangem, nordöstl. vom Vorgeb. Comaria; der Angabe nach heut. Tages Meerbusen von Coël. Hier die Colymbesis Pinnici, Perlenbänke.

Colchinium, Cluv.; i. q. Olchinium.

nnim.
Colchis, idis, Mela II, 3.; Ovid. Trist. III, 9; 12.; Valer. Max.; \$\bar{\eta} Kolzis, idos, Strah. I. p. 31; XI. p. 342. 344; XII. p. 378.; Ptol. V. 9.; Procop. II. YiII. p. 378.; Ptol. V. 9.; Procop. II. Pers. Bell. c. 15.; \$\bar{\eta} Kolzov zoga, Xenoph. Cyrop. IV, sub fin.; \$\bar{\eta} Sytaea rerra, Val. Flace. VI. v. 693.; vielleicht i. q. Hevila, Gen. II, 11.; Idsch. Asien's, grenste östl. an Iberien, nördl. an den Caucasus, westl. an Pontus Euxinus, südl. an Armenien, erstreckte sich vom schwarzen M., bis nach Georgien hin, u. umfalste das heut. russ. Frstth. Mingrelien — O discia —, am Caucasus; die russ Provv. Ghuria, Guria, Guriel, Guriel, Hairette, Melitenien, am schwarzen M., hat sec. Chardin schöne Wälder, e. genäßigtos Clima, Wein, fast immer aber Regen. Im Alterthum bekannt wegen des goldenen Vilesses. Colchis, idis, sc. fernina, i. e. Medea, Ovid.; Valer. Flace.; Colchiaus, adj., Propert.; Colchicus, adj., Horat. solitudines, Plin.; Colchicus, adj., Horat.

Colchorum Regio; ostind. Ldsoh. Tinevelly, Tirunevelli, Prov. Carnatik.

Coldania; Coldana, siv. Coludi Urbs; Coldingamum; schottl. St. Coldingham, Grisch. Berwick, am Meere. cf. Colania.

Coldinga, 'Cell.; St. Colding, Koldingen, in Jütland, Stift Ripen, an der Mdg. der Koldinger Au in e. Busen des kleinen Belt.

Colditia; sāchs. St. Colditz, an der zwickauer Mulde, Kreis (54 M. von) Leipzig. Gebrtsort des Aug. u. Christian Carpzow.

Colduli; german. Volk, safs angebl. in Sylva Hercynia, u. sollte zu den Suevi gehören.

Coleda; Colonia ad Windam; St. Cölleda, Cöln an der Losse (Unstrut), Kuhcöln, Rgbz. Merseburg, 71 M. südwestl. von dies. St., 41 südöstl. von Sondershausen.

.Colenda; St. der Hercaones, sec. Al. der Edetani, in Hispania Tarracon., etwa 64 M. P. südöstl. von Caesar Augusta, 45 nordwestl. von Dertona; un-mögl. jetzt Covarrubios, Villa am Arlanza, Prov. Burgos.

Colentum, Collentum, Ptol. II, extr.; St. auf der Insel Scardona (Liburnien); angehl. jetzt Varcero.

Colentum, Plin.; Insel an der Küste von Liburnien (Illyrien), XXX Stad. (11 St.) nordwestl. von Jadera; heut. Tages Mortaro, kl. Insel des adriat. M., dalmat. Kreis Zara.

Coli, Ptol.; St. im Westen, sec. Al. im Osten von Aurea Chersonesus, unweit Perimula; angebl. in der Nähe des heut. Pan, Pahan, Paon, Phaon, St.

auf Malacca.

Coli, Kwlos, wv, Steph.; Colica (Corica) Gens, Scyl.; Volk in Sarmatia Asiatica, südwestl. von den Coraxii, od. entfernter von den Heniochi, auf der Käste des Pontus Euxinus, südwestl. vom Caucasus.

Coliaci, Koliaxoi, Salmas.; Koriaxoi, Strab. XV, p. 475.; Volk, auf der südöstl. Küste von India intra Gangem, am Vorgeb. Calligicum.

Coliacum; cf. Calligicum. Colias, udis, ή Κωλιας, Steph.; Herodot. VIII, 96.; Polyaen. I, 20.; Harpocrat.; Hesych.; Vorgeh. auf der Westküste von Attica, am Sin. Saronicus, sudl. von Phaleron, mit e. Tempel der Venus, το της Κωλιαδος Αφορδίτης iegov Strab. IX, p. 274.; iegov Αφοσ-διτης, (Harpocrat., Hesych.) Κωλιαδος, Veneris Coliadis, Steph., Hesych.— Hier feyerten αι γυναικές der Δημητης, Ceres, zu Ehren Feste, Polyuen., u.

litt die pers. Flotte nach der Schlacht bey Salamis Schiffbruch. Herodot, c. l. Colias; i. q. Calligicum.

Colica, Plin. VI, 5.; Mela; ή Κω-λικη, Steph.; Ldsch. der Coli, in Sarma-tia Asiatica.

Colica Gens, Vofs.; cf. Coli.

Colicaria, ae, Anton. Itin.; Ort in Gallia Cispadana, ctwa XXV M. P. nordöstl. von Mutina, eben so weit von Hostilia; sec. Cluv. jetzt Cocaglia, Rocag-

Montes, Kwlina ogn, Colici Steph.; Geb. in Colica (Sarmat. Aciat.), der südwestl. Abhang des Caucasus.

Colimbria; cf. Conimbria.

Colinia, Plin.; i. q. Cyprus. Colinum; böhm. St. Collin, Kolin, am westl. Ufer der Elbe, Kreis Kaurzim, 81 M. südöstl. von Prag. Hier schlug am 18. Jun. 1757 Daun die Preussen.

Colis; cf. Calligicum Promontorium. Collatia; St. in Apulia Daunia, nahe dem Berge Garganus. Collatinus, ager, Front. de Colon.; Collatini, Plin. III, 11.; Einw.

Collatia, ac, Liv. I, 37. 57.; Sil. Ital. VIII, v. 362.; Cic. Agr. II, 35.; Plin.; St. der Sabini, auf der Grenze der Latini, IV bis V M. P. von Rom, südwestl. von Tibur; angebl. jetzt Corcollo; sec. Al. Carvara, am Teverone. Hier trafen Tarquinius u. se. Begleiter in später Nacht die Lucretia beym Wollenspinnen. Collatinus, adj., Liv.; arces, Virg. VI, v. 773.; penetralia, Ovid.; Tarquinius, Liv.; Collatini, Liv.;

Collatina, später Nomentana Porta; Thor im Nordosten Rom's, führte nach Collatia.

Collentum; cf. Colentum.

Collina Porta, Cic.; Plin.; Liv.; Thor im Norden der St. Rom, nahe dem

Quirinalis Mons.

Collippo, onis, Plin.; Collippo-nense (Collipronense) Municipium, Insept. ap. Grut.; St. in Lusitanien, nordwestl. von Scalabis, südl. von der Mdg. der Munda; muthmassi. i. q. Lei-ria, Cell.; Leura; kl. St. Leiria, Leria, Prov. Estremadura, am Lena. Collipponenses, ium, Inscpt.; Leiriensis, e, Cell.
Collis; toscan. St. Colle, nahe der

Elza. Collis Dianae, Martial.; i. q. Aventinus Mons, in Regio XIII, Sūdwesten.

Collis Hortulorum, Sueton. Nero. c. 5.; Hügel im Nordosten der St. Rom, östl. von Campus Martius.

Collis Latiaris, Varr.; e. Theil des Quirinalis Mons, in Regio VII, Norden, der St. Rom.

Collis Martis; kl. franz. St. Colmars, auf den Alpen, Dep. Niederalpen (Provence).

Collis Mutialis, Varro; Hügel in Regio VI Rom's, nahe dem Tempel des D, Fidius.

Collis Janiculus, Flor. II, 23.; Berg im Westen der St. Rom, Regio XIV.

Collis Peregrinorum; röm. Ort, in Agri Decumates, nördl. von Cana; vielleicht sec. Leichtlen jetzt Marbach—Marbachium; Marbackum—, befest. würtemberg. St., Neckarkreis, am Einfl. der Murr in den Neckar; 2 M. nördl. von Canstadt, etwa über 3 südl. von Heilbronn, mit röm. Alterthümern. Gebrtsort des Astronomen Tob. Mayer, st. 1762, u. des Dichters Friedr. von Schiller, st. 1805.

Collis Salutaris, Varr.; Hügel in Regio VI Rom's, unweit Templum

Quirini, u. Salutaris.

Collis Tribianus, Τριβιανος λοφος, Polyb. III, 92.; Hügel bey den Sabini, auf der Grenze Campaniens, nabe der St. Trebula.

Collodes, Plin.; Insel, unfern Sardinien.

Collops Magnus, ĕpis, Κολλοψ μεγας, Ptol.; Chulli, Anton. Itin.; Chulli, Yah. Pent; Cullu, Plin. V, 8.; St. in Numidia Massylorum, östl. vom Fl. Ampsaga, westl. von Tretum Promont, etwa L M. P. von Rusicade; jetzt Colle, Collo, Culle, St. im Königr. Tunis, am Mbusen gl. Namens. Cullensis, e, Collat. Carthag.

Co llops Parvus, Κολλοψ μικοος, Ptol.; St. in Numidia Massylorum, östl. von Tacatua; wohl nicht sec. Ortel. j. q.

Culucitanae.

Colmaria, Clav.; Coloburgum, sec. Ann. Fuldens.; Columbarium, Ann. Pertianor.; Cholembra; Diplomat. Carol. Langii Regest. I, p. 19.; Cholonpurum Generale, Ann. Fuldens.; Columbaria, Schöpfl. Alsat.; Hptst. Colmar des Dep. Oberrhein (Elsas), an der Ill; Gebrtsort des Dichters Pfeffel, st. 1809. Colmariensis, e.

Colmogara; russ. kl. St. Colmogori, Colmogrod, am Fl. Dwina, Gou-

vern. Wologda.

Coloba, Mela; Coloborum Promontorium, Κολοβων όρος, άχου, Ptol.; Vorgeb. in Troglodytice (Aethiopia supra Λegyptum), am Sin. Arabicus, sudostl. von den Colobi, zw. Litus Magnum, u. Sin. Adulicus.

Colobi, Tab. Ptol.; ef. Colbi.

Colobianum; piemont, Mktfl. Colobiano, 11 M. von Vercelli.

Colobona; St. in Hispania Baetica, in der Gegend von Hispalis; angebl. heut. Tages Tribuxena.

Coloborum Terminus, Κολοβων όgos, Ptol.; i. q. Coloba.

Colobrassus; St. im Innern von Cilicia Trachea.

Coloburgum; cf. Colmaria.

Colocasitis; Insel an der Küste von Troglodytice.

Colocia; Colozza, Cell.; Colocza, ae; ungar. St. Kolotscha, Colocza, Gespsch. Pesth, an der Donau. cf. Ad Statuse.

Coloč, Κολοη, Ptol.; Arrian.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, unforn Astapus, sec. Arrian, drey Tagreisea südwestl. von Adulis, sec. Ptol. in der Nähe von Auxume; angebl. jetzt Dabarna.

Coloë, ex Cell.; See in Acthiopia supra Aegyptum, bey der St. dieses Na-

mens.

Coloë; vielleicht i. q. Gigaea, Homer.; See in Lydien, etwa XLV M. P. westl. von Sardes, Lill südwestl. von Peltae, XXII nordöstl. von Philadelphia, V südl. vom Hermus; hent. Tages Euli Gheul. Auf se. Ufern e. Tempel der Diana, u. die Grabmäler der lydisch. Könige.

Colomeria; Colomeriae, arum; franz. St. Colomiers, Coulommiers, am großen Morin, Dep. Seine u. Marne

(Champagne).

Colomiensis Circulus; österr. Kreis Kolomyja, Königr. Galizien. Colomia; Hptst. Colomea, Kolomyja des galiz. Kreises gl. N., am Pruth.

ja des galiz. Kreises gl. N., am Pruth. Colona Pulchra, ή Καλη Κολωνα, Homer. II. v, v. 51.; Callicolona, Καλλικολονη, Strab. XIII., p. 411.; Ort in Troas, XL Stad. von Ilium.

Colonae, Corn. Nep. Pausan. c. 3.; αι Κολωναι, Strab. XIII, p. 415.; Pausan. Phoc. c. 14.; Arrian. Exped. Alex. 1; 35.; Κολωναι αι τοωίαδαι, Thucyd. I.; St. in Troas, unfern (sūdēstl. von) Alexandria Troas, sūdēstl. von der Insel Tenedos; muthmaſsl. jetzt Chemali.

Colonae, Strab.; Colonia; St. in Mysia Minor, 5stl. von Lampsacus, südwestl. von Parium, war Colonia Milesiorum, u. heifst sec. Kruse jetzt Celonae.

Colonac; Colone; Flecken in Attica, unweit Athenae, auf dessen Stelle jetzt die Kirche der heil. Euphemia stehen soll.

Colone, cs, Kolwyn, Ptol.; Colonides (Κολωνιδων), Pausan. Messen. c. 34.; St. in Messenien, auf der Ostküste des Sin. Messeniacus, südöstl. von Methone, nordostl. von Acritas Promontor.; sec. Kruse hent. Tages Coron, am Mbusen gl. Namens; sec. Al. Grisso.

Cotonia; St. in Armenia Minor, unfern Sebaste; angehl. jetzt Taxata.

Colonia, Chronol. Rom. Impet.; Chronic. Albert. Abbat. Sta-Nithard. de Dissenss. dens.; Ludov. Pii, lib. IV.; Ann. St. Amandi ; Ann. Petavian.; Ann. Colonieus. Ann. St. Columb. Seno-Breviss.; nens.; Ann. Laurissen.; Ann. Einhard.; Chronic. Moissiac.; Anu. Mettens.; Aun. Fuldens.; Ruodolf. Ann. Fuldens.; Hinc-Remens. Ann.; Reginon. Chronic.; Contin. Reginon.; i. q. Agrippina.

Colonia; i. q. Colcestria.

Colonia; Flecken Coulogne; cf. Casinomagus.

Colonia Accitana Gemellen-

sis; u.: Colonia Accitana Legionis

Sextae; i. q. Acci. Colonia ad Spream; Colonia Marchica, siv. Brandenburgica; Vorst. Berlin's', Cöln an der Spree, schon im 12 Sec. erbaut.

Colonia ad Windam; cf. Coleda. Colonia Aelia Augusta Mercurialis Thaenit., Insept. ap. Grut. ex Constant. Sec.; Colonia Thenis, Anton. Itin. edit. Aldin.; Theaenae, Θεαιναι, Ptol.; Thena, ac, Θενα, ac, Strab. XVII, p. 512.; Thaena, Θαινα, Strab. XVII, p. 574., Thenae, arum, Plin. V, 4.; Anton. Itin.; St. in Byzacium, sudl. von Leptis Minor, nordl. von Syrtis Minor, 216 M. P. von Car-thago; heut. Tages Tainch.

Cotonia Aelia Capitolina; cf.

Hierosolyma.

Colonia Aelia Hadriana Augusta Zama Regia; i. q. Azama. Colonia Aclia Oca Augústa Felix; i. q. Civitas Ocensis.

Colonia Acquensis; cf. Aequum.

Colonia Acsis; i. q. Aesis. Colonia Agrippina,

Trecens. Annal.; Ann. Vedastin.; u.: Colonia Agrippina Ubiorum; u.:

Colonia Agrippinensis, Regi-non. Chron. p. 581.; cf. Agrippina.

Colonia Alexandria Augusta Troas; i. q. Alexandria Troas.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Colonia Allobrogum; cf. Augusta Allobrogum.

Colonia Alsiensis; i. q. Alsium, Colonia, Apta; cf. Apta Julia. Colonia Apulensis; i. q. Alba Ca-

Colonia Aquae Sextiae; Aquae Sextiae.

Colonia Arausio Secundanorum; i. q. Arausio.

Colonia Arcensium; cf. Aracosia. Colonia Arelate Sextanorum; cf. Arelate.

Colonia Asculorum; i. q. Asculum Picenum.

Colonia Asturica Amakur Augusta; u.:

Colonia Asturica Augusta, Mz. aus dem Zeitalter des August.; cf. Asturica Augusta.

Colonia Augusta; i. q. Puteoli. Colonia Augusta Aroë Patrensis, Mzz. Augusti, u. Neronis; Aroč, Agoa, Agon, ex Cell.; Patrae, Liv. XXVII, 29; XXXXVI, 21.; Gic. III, epist. 17; VII, epist. 28; XVI, 1.; Plin. iV, 4.; Ovid. Metam. VI, v. 417; Πσταα, Polyb. II, 41.; Ptol.; e. der zwölf alten Hytet, in Achaja, auf der zwölf alten Hytet, in Achaja, auf der zwölf alten Hytet. nordwestl. Küste, südwestl. vom Vorgeb. Rhimn, hiefs anlangs Aroë, dann, von Πατρευς erweitert, Patrae, cf. Pausan, Ach. c. 8., wurde unter Augustus röm. Colonie, u. heifst jetzt Patrasso, Patras, Baliabadra, St. am Eingange des Mbusens von Lepanto, bekannt durch die der Diana im Alterth. gebrachten Menschenopfer. Patrenses, Margeig, Strab. VIII. p. 265.; Einw.

Colonia Augusta Bracara: cf.

Augusta Bracara.

Colonia Augusta Emerita; i. q. Augusta Emerita.

Colonia Augusta Felix (Flavia) Germenorum, Mz. des Commodus; Colonia Germenorum, Mz. des Commodus; Germa, ac, Anton. Itin.: Germa Colonia, Γερμα Κολώνια, Ptol.; Germocolonia, Γερμοχολωνεια, Νοtit. Eccles.; St. der Tolistobigi, in Galatien, XVI M. P. östl. von Pessinus, XXIV westl. von Viudia, war anfangs gleichsam μητοοπολις, sank bald darauf, u. wurde später, sec. Vaillant. unter Octavianus Caes., sec. Holsten. in Steph. unter Vespasianus, od. sc. Söhnen; sec. Al. aber unter Commodus rom. Colonie.

Colonia Augusta Firma; cf. Astigi.

Colonia Augusta Gemella Tuecitana; i. q. Augusta Gemella.

Colonia Augusta Himeracorum Thermitanorum; cf. Thermae Himerenses.

Colonia Augusta Jadera; cf. Colonia Jadera.

Colonia Augusta Julia Constantia Zilis; i. q. Arzilla.

Augusta Julia Phi-Colonia lippensis, Mz. des Claudius; Colonia Julia Philippensis, Insept. Lap. ap. Spon. Misc, ernd. Antiq.; Philippi, orum, Plin. IV, 11.; Entrop. VII, 3.; Lucan. I, v. 679.; Anton. Itin.; Tacit. Hist. 1, 50; 11, 38.; Mela II, 2; Φιλιπποι, Aristotel. de Mirand.; Appian. Civ. IV.; Diodor. Sic. XVI, 14.; Dio Cass. XLVII; LI, 4.; Actor. XX, 6.; Philipp. I, 1.; 1. Thessal. II, 2.; Φιλιπποι, Κολωνια, πρωτη της Μακε-Sovias πολις, Primaria Urbs, od. Metropolis Maccdoniae Proconsularis; cf. Theophrast. Plant. V, 20.; am frühesten Crenides (ad Crenidas), Dio Cass. XLVII., p. 397.; wohl aber nicht i. q. Datos, Datum; St. in Edonis (Macedonien), nahe dem Pangaeus, XXXIII M. P. nordöstl. von Amphipolis, XII nordwestl. von Neapolis, erhielt von K. Philippus, ihrem Eroberer, den Namen Philippi, hatte Goldbergwerke, wurde unter Octavianus e. Colonie, u. heisst jetzt in ihren Ruinen Philippi, Φιλιππου γη; sec. Al. Feliba, Dorf. Hier gründete Paulus Apost. im J. 53 e. christl. Gemeinde, cf. 2. Corinth. XI, 8.; Philipp. IV, 15. sq.; u. besiegten Octavianus u. Antonius den Brutus u. Cassius. Philippenses, Lex ult. Dig. de Censib.; Φιλιππησιοι, Philipp. IV, 15.; Philippensis, e, Tacit. Ann. III, 76; IV, 35.

Colonia Augusta Lilybitanorum; i. q. Lilybaeum.

Colonia Augusta Panhormitanorum, Insept. ap. Spon.; Civitas Panormitana, Cic. Agr. c. 6.; Respublica Panhormitanorum, Insept. ap. Spon.; Panhormus, Vib. Sequest; Plin. III, 18.; Panormus, Mela II, 7.; Cic. de Jurisd. Sic. c. 26.; Liv. XXIV, 36.; Sil. Ital. XIV, v. 262.; Jornand. de Regnor. Success, p. 29. 30.; Id. Chronic. Wandalor. p. 176.; Πανορμος πολωνια, Strab. VI, p. 188.; Thueyd. VI, init.; Diodor. Sic. XIII, 88; XIV, 49.; Polyb. I, 38. 55. 56.; St. im Nordwesten der Insel Sicilien, an der Mlg. des Orethus von den Phoeniciern, cf. Thuc., erbaut, war den Carthaginiseren ergeben, wurde im J. 500 p. R. C. von den Römern erobert, u. heißt

in unseren Tagen Palermo, Hptst. Sillen's, Intend. gl. N.. Val di Mazzara, an c. Mbusen. Panormitanus, adj., Cluv.

Colonia Augusta Paterna Trevirorum; cf. Augusta Trevirorum.

Colonia Augusta Raetorum; i. q. Augusta Vindelicorum.

Colonia Augusta Tauromenitana, Mz.; Civitas Tauromenitana, Mz.; Civitas Tauromenitana, Cic. Agr. c. 6.; Tauromenium, Plin. III, 8.; Vell. Paterc. II, 79.; Cic. XVI, epist. II.; Taurominium, Mela II, 7. Ταυσομενιον, Diodor. Sic. XIV, 60; XVI, 7.; wohl nicht sec. Plin. früher Nazos; St. auf der Ost-küste Sicilien's, südl. von Callipolis; heut Tages Taormina, St. auf e. Felsen (Taurus Diod. Sic. 1. c.), u. am Meere, Intend. Messiua, mit röm. Alterthümern, Marmorbrüchen, u. dem maurisch. Castell Mola. Tauromenitani, Eutrop. II, 19., Τανφομενιτανοι, Mz. ap. Ilarduin.; Einw.; Ταυτοminitanus, adj., Sil. Ital, XIV, p. 257.; cf. Strab. VI, p. 183. sq.

Colonia Augusta Treverorum; cf. Augusta Trevirorum.

Colonia Augusta Troas; i.q.

Alexandrea Troas.

Colonia Augusta Ulpia Tra-

jana; cf. Augusta Dacica.

Colonia Augusta Verona Nova Gallieniana, Insept. arens Veron. gemin. (Porta); Verona, ac, Plin. III, 19.; Liv. V, 35. 38.; Tacit. Hist. III, 8. 10. 50. 52., Justin. XX, 5; Sil. Ital. VIII, v. 596.; Martial. XIV, epigr 195.; Catull. carm. 68; Ovid. Amor. III, eleg. 15.; Anton. Itin.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, '2; II, 14. 18; III, 30. 31.; Ann. Alamann.; Ann. Sangaltens. Maj.; Ruodolf. Ann. Fuldens.; Ann. Bertin.; Reginon. Chronic.; cf. Strab. IV.; St. in Venetia (Gallia Transpadana), sec. Anton. Itin. XXX M. P. nördl. von Hostilia, am westl, Ufer der Athesis, XXIII M. P. nordöstl. von Mantua, war Gebrtsort des Catullus, Vitruvius, Plin. sen., Corn. Nepos, frühe schon röm. Colonie, die unter Gallienus ernenert wurde, u. den N. Augusta erhielt; heut. Tages Verona, Hptst. der venet. Prov. gl. N., anf beyden Seiten der Etsch, mit einem, 12,000 M. umfassenden, röm. Theater. Hier wurden geboren Scalinger, Cagliari, u. der Maler Paul Farinato (Veronese). Veronenses, um, Arc. c.; Tacit. Hist. III, 9.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 28.; Veronensis, e, Ann. Alamann.; Victor. Schott.

Colonia Augusti (Militum Legionis Secundae) ; i. q. Cartenna.

Colonia Aurelia Antoniana (Antonina, Antoniniana) Ovilia, Insept. ap. Grut; Ovilia, Tab. Peut.; Ovilabis, is, Anton. Itin.; St. in. Noricum, am Traunus, XVI M. P. west!. von Lauriacum, XXVII öst!. von Joviacum; jetzt Wels - Falsiana; Velsa; Welsia, St. im Hansruck-viertel, Land unter der Ens, an der viertel, Land unter der Ens, an der Traun, 4 M. südwestl, von Linz. Hier starben 1519 Kais. Maximilian I, u. 1690 Herz. Carl V. Unwahrscheinlicher hält Mannert Ovilabis für das heut. Lambach.

Aurelia Carthago, Commodiana Pia Felix; cf. Carthago.

Colonia Aureliana censis, Insept. ex Cluv.; Lauriaeum, Anton. Itin.; Notit. Imper.; Notit. Eccles.; Laureacum, cf. Lazius de Rep. R. XII, 7.; 5.; Blaboriacum, Tab. Pent.; Hptst. in Noricum Ripense, nach Zerstörg, von Sirminm, cf. Carol. a St. Paul. Geogr.; sec. Anton. Itin. XVI M. P. östl. von Ovilabis, XXV westl. von Lac. Felicis, od, XLV von Arlape, südl. von der Donau; heut. Tages Lorch, Lorich, Laurach, Mktfl. im Lande ob der Ens, am Fl. gl. Namens. Lauriacensis, c, (Praefect. Class., u. Legion. secund.), Notit. Imper.; Lauriacenses Milites, Insept. ib. repert.

Colonia Barbesula; cf. Barbe-

Colonia Barcino Faventia; i. q. Barcino.

Colonia Beneventana; cf. Bene-

Colonia Bostra; i. q. Bazra. Colonia Bullidensis; cf. Bullis.

Colonia Caesarea; i. q. Caesarea Mauret. Caesariensis.

Colonia Caesared Antiochia; cf. Antiochia ad Pisidiam.

Caesarea Augusta; Colonia cf. Caesaraugusta.

Colonia Caesarea Paniae, u.: Colonia Caesarea Philippi;

i. q. Caesarea Pancas. Colonia Caesaris (Caesarea) Ar-

chelais; cf. Archelais. Colonia Calamensis; i. q. Ca-

lama. Colonia Camalodunensis; u.: Colonia Camalodunensis Vic-

tricensis; cf. Camalodunum, Colonia Campestris Julia

Balba; i. q. Balba. Colonia Capenas; cf. Capena.

Colonia Capsa; i. q. Capsa. Colonia Carrenorum; i. q. Carrae.

Colonia Carthago; i. q. Carthago.

Colonia Classica; cf. Colonia Ju-

lia Octavianorum. Colonia Claudia Augusta Felix Jadera, Mz. des Claudius; Colonia Augusta Jadera, Mz. des Domitian. ap. Hardnin.; Colonia Jadera, Plin. III, extr.; (Jader), Mela II, δ.; Κολωνια Ίαδερα, Ptol.; St. an der Küste von Liburnien, etwa XXI M. P. nordwestl. von Scardona, XXXVII süd-östl. von Aenona; jetzt Zara Vecchia, Zara, St. in Dalmatien, auf e. Ldzunge des adriat. Meeres.

Colonia Claudia Augusta Scodra; cf. Scodra.

Colonia Claudia Copia Augusta Lugd. Taurobolium; i. q. Lugdunum.

Colonia Claudia Sabaria, Insept. ap. Grut.; Colonia Divi Claudii Sabaria, Plin. IV, 12; Colonia Sabaria Claudiana Augusta, Mz. ap. Golz., u. Harduin.; Sabaria, ae, Amm. Marc. XXX, 20.; Epitom. Aurel. Vict. in Did. Julian.; Sulp. Sever. Vit. S. Martin ; Einhard. Ann.; Enhard. Ann. Fuldens.; Σαοναφια, Ptol.; St. in Pannonia Super.; sec. Al. i. q. Castriferrense Oppidum; sec. Kruse hent. Tages Stein am Anger, St. in der ungar. Gespsch. Eisenburg, an der Günz, 3 M. westl. von Sarvar, c. röm. Begräbnissort.

Colonia Claudii Caesaris; cf. Aca.

Colonia Claudii Caesaris, Plin. VI, 3.; i. q. Archelais.

Colonia Clunia; cf. Clunia. Colonia Concordia Julia Hadrumetina Pia; i. q. Adrumetum. Colonia Damascus Metropo-

lis; cf. Damascus.

Colonia Dea Augusta Vocon-

tiorum; i. q. Augusta Dea. Colonia Diensis, Plin.; Colo-nia Julia Augusta Diensis, Mz. des Anton Pius ap. Vaillant; Diensis, Mz. des Anton Pius ap. Vaillant; Diensis Urbs, Paul. Warnefr. de Gest, Longob. III, 8.; Dium, Liv. XLIV, 2. 7. 8. 9.; Διου, Strab.; Ptol.; Thucyd. IV.; Polyb. IV, 62.; Arrian. I.; St. in Pieria, auf der Küste des Sin. Thermaicus, nordl. von der Mdg. des Helison, östl. con Plimpeja (Pimplaca); sec. Kruse jetzt Katrina

Colonia Divi Claudii Sabaria cf. Colonia Clandia Sabaria.

340

Colonia Eboracensis, Insept. ap. Gruter.; Colonia Eboracum Leg. VI. Victrix, Mx. des Severus, Eboracum, Leg. VI. Victrix, Anton. Itin.; Ptol.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XIV M. P. südl. von Isurium, VII von Derventio, LXXII nordwestl. v. Lindum, war sec. Gele in Commentt. ad Anton. Iter Britann. Municipium, u. heilst jetzt York, Hptst. der Grisch. gl. N., an der Ouse. Hier hatte sec. Ptol., Dio Cass., u. Anton. Itin. Legio VI. Victrix ihr Standquartier, starben Septimius Severus, u. Constantius Chlorus, u. wurde Alcuin (st. 804.) geboren.

Colonia Equestris, i. q. Civitas Equestrium.

Colonia Falisca; cf. Acquum Faliscum.

Colonia Fanestris; i. q. Colonia Julia Fanestris.

Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino; — u.:

Colonia Faventia Pia Barcino; cf. Barcino.

Colonia Felix Bostra Alexan-

drina; i. p. Bazra.
Colonia Felix Julia; cl. Berotha.
Colonia Ferentinensis, Frontin.

Colonia Ferentinensis, Frontin. de Tusciae Colon.; Municipium Ferentis, Vitruv. II, 7.; Ferentinum, Plin. III, 5.; Sucton, in Othon. c. 1.; Horat. I, epist. XVII, v. 8.; Федерги-рог. Strab. V, ed. Casaub.; St. in Etrnien, östl. von Lac. Volsiniensis, westl. von Polimartium, westl. von der Tiber, unfern Trossulum; vielleicht heut. Tages Fiascone, Monte Fiascone—Fiasconis Mons, Cell.; Flasco, onis, Id.—, päpstl. St., Delegat. Victbo, am See Bolsena, wegen ihres Muscatellerwein's bekannt. In der Kirche St. Flavian das Denkmal e. deutschen Abtes mit der Außehrift: Est Est Est (i. e. guter Wein), propter ninnium Est hic Jo. de Fuc. de D. meus mortuus est.

Colonia Flavia Caesarea; cf. Caesarea Palaestinae.

Colonio Flavia Constans; i. q. Hispellum.

Colonia Florentina; cf. Florentia.

Colonia Gemella Julia Hipponensis Pia Augusta, Mz. des Marc. Antonin.; Colonia Hipponensis, Angustin. de Civ. Dei XXII, 8.; Hippo Regius, Plin. V, 3. 4.; Mela I, 4.; Liv. XXIX, 3.; Anton. Itin.; Hippo, onis, Sil. Ital. III, v. 259.; Ippo Regius, onis — i, Acthic. Cosmoney

graph.; Ίππων βασιλιχος, Ptol.; Ίππων ἐγιος, ωνος — ου, Procop. Bell. Vand. II, 4.; Ίππων, Strab. XVII, p. 572.; St. auf der Küste von Numidia Massylorum, westl. vom Fl. Armua, sec. Strab. Hogo τη τομεω, Tritum Promontor., sec. Antón. Itin. 228 M. P. (218 sec. Surita ex Cod. Reg.), sec. Procop. l. c. 10 Tugreisen nordwestl. von Carthago, war Lieblingssitz der numid. Könige (antiquis regib. dilectus, Sil. Ital.), u. heifst jetzt Bona, Bonne, Raled, Unied (Jujubenplatz, von Jujuben, Brustbeerbäumen), Anaba, St. in Königr. Algier, Prov. Constantino, der Mdg. des Seibous gegenüber, 15 M. nordöstl. von Constantino, 25 westl. von Tunis, mit e. von Carl V., nach Eroberg. der St. im J. 1535 erbauten Schlosse. Hier war der heil. Augustin Bischof.

Colonia Germenorum; cf. Colonia Augusta Felix Germenorum.

Colonia Hadriana Juvavia; i. q. Juvavia.

Colonia Helvia Ricina; cf. Ricina.

Colonia Hipponensis; i. q. Hippo Diarrhytus.

Colonia Italicensis, in Prov. Baetica Pract, Inscpt. ap. Gruter; Italicense Municipium Perm. Augusti, Mzz. des Augustus, Tiberins, Drusns, Germanicus, u. der Livia Augusta; cf. Vaillant. de Numm. Colon.; Italica, ae, Entrop. VIII, 2. 3. 6.; Jornand. de Regnor. Success. p. 55.; Italian, np. Appian. Alex. Bell. Hisp.; Trajani Civitas, Jornand. c. l.; St. in Hispania Baetica, VI M. P. nordöstl. von Hispalis, am Baetis; heut. Tuges Sevilla la Vicja, 1 St. von Sevilla, in Andalusien, war Gebrtsort des Trajan, Eutrop. c. l., Hadrian, Eutrop., Gell., Theodosius, u. des Dichters Silius cogn. Italicus, u. wurde unter Hadrian röm. Colonie. Während des pun. Krieges schickte P. Scipio se. verwundeten Krieger hieher. — Italicenses, ium, Gell. XVI, 13. cf. Spartian. Vit. Hadrian.

Colonia Julia; i. q. Bonna. Colonia Julia; cf. Hispellum.

Colonia Julia Augusta; i. q. Aquae Sextiae. Colonia Julia Augusta Balba;

i. q. Balba. Colonia Julia Augusta | Cas-

sandrensis; i. q. Cassandrea.

Colonia Julia Augusta Dertona, Mz. des Tiberins, sec. Hardnin; Vaillant, zieht sie aber nach Dertosa;

## Colonia Jul. Augusta etc. 341 Colonia Jul. Octavianor.

Julia Dertona, Insept. ap. Gruter.; Dertona, ae (Colonia), Plin. III, 5.; Vellej. Paterc. I, 15.; Anton. Itin.; Jornand. de Reb. Getic. p. 127.; Id. de Regmor. Success. p. 58.; Δεςτωνα. Ptol.; Δεςτων, Steph.; Δεςθων, Strah. V, p. 150.; St. in Ligurien, XVI M. P. südwestl. von Iria, LI südwestl. von Placentia; jetzt Tortona - Tortona -, piemont. St. am Fl. Scrivia. Dertonensis, c, Jornand. de Reb. Getic. c. 45.

Colonia Julia Augusta Diensis; cf. Colonia Diensis.

Colonia Julia Augusta Felix Berythus; cf. Berotha.

Colonia Julia Augusta Firma;

i. q. Astigi.
Colonia Julia Augusta Parma, Insept. ap. Gruter; Parma, ac, Liv. XXXIX, 55.; Martial, XIV, epigr. 155.; Auton. Itin.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 18.; IV, 30.; St.; in Gallia Cispadana, IX M. P. westl. von Tannetum, XV südöstl. von Fiden-tia, XXXVII nordwestl. von Mutina, war von den Etruscern gegründet, von den Boji, u. dann von den Römern er-obert, wurde mit Mutina im J. R. 570 röm. Colonie, cf. Liv., welche Augustus vermehrte, u. heifst in unsern Tagen Parma, Hptst. des Hrzth. gl. N., am kl. Fl. Parmà. In der Buchdruckerei Lettern von 200 Sprachen. Parmensis, e, Cic. Philipp. XIV, 3.; Hincmar. Rem. Ann. — Ihre Einw. nennt Cic. l. c. Optimi viri, honestissimiq. homines maxime

Martial. l. c. Colonia Julia Augusta Pella; i. q. Pella.

cum — populi romani dignite conjuncti, u, ihre Wolle — Lana alba — rühmt

Colonia Julia Augusta Salariensis: cf. Salaria.

Colonia Julia Augusta Sinōpe, Mz. des Caracalla; Colonia Julia Sinope, Mz.; Colonia Julia Felix Sinope, Mz. des Geta; Sinope, cs, Plin. VI, 2.; Plin. VI, epist. 91. sq.; Mela I, 19.; Eutrop. VI, 8.; Val. Flacc. V, v. 108.; Tacit. Hist. IV, 83. 84.; Cic. pro Leg. Manil. c. 8.; Anton. Itin.; ή Σινωπη, Diodor. Sic. XIV, 31. 32; Strab. XII, p. 376. 821.; Herodot. IV, 12.; Arrian. Peripl. Pent. Eux.; Ptol. IV, 57.; Xenoph. Anab. VI, init.; Xenoph. Cyrop. IV, extr.; St. in Paphlagonien, 300 Stad. östl. von Stephane, Stad. Series og Avrian. südl. vom Vorgeb. Syrias, sec. Arrian. XL Stad., sec. Strab. aber L. von Armene, an der Mdg. des Fl. Sinope; war see. Strab., Diodor. Sic. u. Xenoph.

Anab. von den Milesii gegründet (ή Σινωπη Μιλησιων ην αποικος), bildete einstens e. eigene Republick, wurde, von Pharnaces, K. von Poutus, u. Grofsvater des Mithridates, erobert, Residenz der pont. Könige, nachmals von Lucullus im mithridat. Kriege erstürmt, Cic. c. l., seitdem durch Jul. Caes. röm. Colonie, Strab. XII., Plin., u. heifst jetzt Sinabe, Sinop, Sinub, tärk. St. am schwarzen Meere. cf. Polyb. IV, 57., u. über den Namen, de Asopi filia virgine: Apollon, II, v. 948. Hier wurde Mithridates Euergetes getödtet, u. Eupator, Mithridates lultim., so wie der Cyniker Diogenes geboren. cf. Strab. X. XII. Sinopenses, imm, Σινωπεις, εων, Κο-noph. Cyrop. V. VI. cf. Aeneas Poliorcot. c. 40.

Colonia Julia Avanticorum; i. q. Avanticum.

Colonia Julia Balba; cf. Balba. . Colonia Julia Calpe; i. q. Calpe. Colonia Julia Celsa; cf. Celsa.

Colonia Julia Glassica Suessa; i. q. Aurunca, Colania Julia Concordia Au-

gusta Felix; 1. q. Beneventum.

Colonia Julia Fancstris, Inscpt. ap. Gruter.; Vitruv. V, 1.; Colonia Fanestris, Insept. ap. Gruter.; Colonia Julia Fano - Fortuna, Insept. ap. Gruter.; Fanum, Sidon. I, epist, 5.; Claudian. do VI consul. Honor. v. 500.; Caes. Civ. I, 11,; Fanum Fortunae, Plin. III, 14.; Tacit. Hist. III, 50.; το Ιερού της Τυχης, Strab. V, p. 157.; St. auf der Küste Umbrien's, etwa X M. P. sädöstl. von Pisaurum, XVIII nordwestl, von Senogallia, nördl. von der Mdg. des Metanrus; jetzt Fano, befestigte St., Delegat, Ancona, mit dem

merkwürdigen Triumphbogen des Au-Colonia Julia Fano-Fortuna; of. Colonia Julia Fanestris.

Colonia Julia Nova Carthago; i. q. Carthago Nova.

Colonia Julia Octavianorum, Mz. des Augustus ap. Golz.; Colonia Pacensis Classica, Mz. des Nero u. Tiherius ap. Golz.; Forojulien-sium Colonia, Tacit. Agric. c. 4.; Forum Julii (Forum Julium), Octavanorum (Legionis Octavae) Colonia, Plin, III, 4.; cf. Gic. epist. 15. 16.; po-gov lovktov, Strab. IV. p. 127.; St. in Gallia Narbon., un der Mdg. des Argentous, östl. von Aquae Sextiae, war sec.

Strab. το νανςαθμον το Καισαρος (Angusti), wurde durch Jul. Caesar. Colonie, u. heifst hent. Tages Frejus, Frejuls, St., im Dep. Var (Provence), mit Ruinen e, von August, erbauten Wasser-Gebrtsort des Jul, Agricola, leitung. Cornel. Gallus, u. des Abbé Sieves.

Colonia Julia Pariana, Insept. ap, Spon.; Colonia Pariana Julia Augusta, Mz. des Marc. Aurel.; Parium, Plin. V, 32.; Paul. Lex VIII, de Censib.; Ptol.; Strab., St. in Mysia Minor, südwestl, von Linus, nordöstl. von Paesus, am Propontis, od. vielmehr am Hellespont, war von den Milesii, u. Parii gegründet, hatte sec. Paul, c. l. das jus latinum, wurde e. Colonie des Marc. Aurel., u. soll jetzt sec. Kruse Kamariss, sec. Al. Camanar, sec. Al. Pario heissen. Pariani, Παριανοι, ων, Strab. XIII, p. 404.; Einw,

Colonia Julia Paterna Arelate; i. q. Arclate.

Colonia Julia Paterna Narba Martius; cf. Narbo.

Colonia Julia Philippensis; cf. Colonia Augusta Julia Philippensis.

Colonia Julia Pisana; cf. Pisa. Colonia Julia Salona, Mz. des Clandius ap. Golz; Colonia Martia Julia Salona, Insept. ap. Gruter.; vielleicht auch Colonia Claudia Augusta Pia Veter. Salona, Mz. h. Ligor.; Salona Colonia, Plin. III, 22.; Mela II, 3; Hirt. Bell. Alex. c. 43.; Jornand, de Regnor, Success. p. 58.; Salo, onis, Σαλων, Strab. VII, p. 218.; Dio Cass. LV, p. 568.; Zonar. de Dioclet.; Salonae, arum, Caes. Civ. III, 8. sq.; Lucan. IV, v. 404.; Insept. in Spon. Misc. Erud. Antiq.; Σαλωναι, 20λωνια, Ptol.; Σαλωνες, ων, Procop. Bell. Goth. I, 7.; (Σαλωσι) Pacan. IX, extr.; St. in Dalmatien, auf der Küste, südöstl. von Scardona, bey Spalatro, cf. Spon. Voyage lib. II, p. 81. sq., hatte sec. Plin. convent. juridic. , u. vertheidigte sich, im Kampfe zw. Caesar u. Pompejus, von Octavius, Feldherrn des Letztern, belagert, muthig u. glücklich. Hier lebte nach Niederlg. der Regierg. K. Diocletian. cf. Zonaras d. l. Salonensis, e:

Colonia Julia Segisama; cf. Segisama.

Colonia Julia Sinope; i. q. Co-

Ionia Julia Augusta Sinope.

Ionia Sutrina. Colonia Junonia; cf. Aequum Faliscum,

Colonio Julia Sutrina; i, q. Co-

Colonia Laodicena, Lex I. Dig. de Censib.; Laodicea, ae, Vell. Paterc. II , 69.; Λαοδικεια, Polyb. V. 45.; Notit. Episcop,; Laodicea ad Libanum, Λαοδικεια ή προς Λιβανώ, Strab. XVI, p. 520.; Landicea Cabinsa, Λαοδικεια Καβιωσα, Ptol.; Laodicea Julia Severiana Metropolis, Λαοδικ. Ιουλ. Σεουη. Μητοοπολ., Mz. des Severus.; La o dicia, ae, Anton. Itin.; Laodicia Scabiosa, Tab. Pent.; St. in Laodicena (Coele - Syria), sec. Notit, Episcop. in Phoe-XVIII M. P. südwestl. nice Libanisia, XVIII M. P. südwestl. von Emesa, XXXII nördl. von Conna, XXXII nordöstl. von Libanon, X westl. vom Orontes, erhielt sec. Leg. I. Dig. von Severus; jus italicum, u. soll jetzt Jouschia heissen. Mannert setzt sie westl. von Hassejah, südl. von Hims, nördl. von Karau. Laodiceni ad Libanum , Plin. V, 23.; Λαοδικεοι εν τω Λιβανφ , Mz. des Anton. Pius; Λαωδικεοι

προς Λιβανω, Mz. des Caracalla. Colonia Libisosanorum, Insept. Marc. Antonin. dic. ap. Gruter.; Li-bisoca, Λιβισωκα, Ptol.; Libisosa, Anton. Itin.; Libisosona, Plin.; St. d. Oretani, nicht sec. Al. d. Carpetani, in Hispania Tarracon., VII M. P. östl. von der Quelle des Anas, XXX südöstl. von Munda, XX nordl. von Arcilacis; jetzt Le-

suza, Lizuza, in Nen-Castilien.
Colonia Lupiensium; i. q. Lupia. Colonia Marchica; cf. Colonia

ad Spream, Colonia Marcia; St. der Turdetani, in Hispania Bactica, 4½ M. sūd-östl. von Hispalis; in uns. Tagen Marchena -- Marcia --, Mkfl. in Anda-

lusien. Colonia Metallina, Cell.; cf, Metallinensis Colonia.

Colonia Metropolis Bostra; i. q. Bazra,

Colonia Morinorum , Mz. ap. Golz., Insept. Lap. ap. Gruter. ad Neomagum Geldriae invent.; St. der Morini, in Germania Cisrhenana (Gallia Belgica); sec. Hadr. Vales. i. q. Tarnenna,

Colonia Munatiana: cf. Basilea.

Colonia Napocensis, Ulpian. Lex I. Dig. de Censib.; Colonia Napuca, siv. Napucensis, Insept. Lap. ap. Reines., u. ap. Spon.; Napoca, Tab Pent.; Ναπουκα, Ptol.; St. in Dacien, XXIV M. P. von Salinae, Dacien, XXXVI von Patruissa; jetzt wohl nicht sec. Reines. u. Spon. Clausenburg, sec. d' Anville Doboca; ser, Mannert am

Einfl. des Nyiaradtoe in den Merosch, unfern Maros - Vasarliely. Sec. Ulpian. c. l. genoss sie das jus italienm.

Colonia Narbo Martius Decumanorum; cf. Narbo.

Colonia Narona; i. q. Narona. Colonia Nemausus; ef. Nemau-

Colonia Nepensis (Nepetensis, Nepis), Frontin. de Golon.; Nepet, tis, n., Liv. VI, 9; XXVII, 9; Sigon. in Liv. VI.; Plin. III, 5; Nepete, Liv. X, 14.; Νεπετα, Ptol.; Nepe, Vell. Paterc. I, 14.; Tab. Peut.; St. in Etrurien, östl. von Sutrium, südl. von Fa-lerii; heut. Tages Nepi, päpstl. St., Delegat. Viterbo. Nepesimus, adi, ager, Liv. V, 19.; Nepesinis Municipibus, Inscpt. ap. Gruter.

Colonia Ocea; - u.:

Colonia Osa; i. q. Civitas Ocensis. Colonia Ostia, Insept. Trajan. po-Colonia Ostia, Insept. Trajan. posit.; Liv. Epitom. 79; Colonia Ostiensis, Plin. II, epist. 17.; Ostia, ac, Liv. 1, 33; XXII, 11; XXXII, 35; XXXVI, 3.; Vellej. Patere. II, 94; Minuc. Felix c. 2.; Me:a II, 4.; (Colonia), Jornand. de Reb. Getic. c. 4; p. 16.; Ostα, Procop. Goth. I, 26.; απο των Ωςτων, Strab. V.; St. in Latium, am südöstl. Ufer der Tiber, etwa XII M. P. südöstl. Ufer dr. Roma wurde von M. P. südwestl. von Roma, wurde von Ancus Marc. gegründet, von Marius, u. den Saracenen zerstört, heißt bey Minuc. Felix: amoenissima civitas, u. hent. Tages Ostia, papetl. Dorf, Delegation Rom, am Ausfl. des südl. Arms der Tiber, mit Ruinen der alten St., u. Salzwerken - Salinae Ostienses, Liv. I, 33., von Ancus Marc. gegraben. Ostiensis, e, Liv. XXVII, 38.

Colonia Pacensis; cf. Begia. Colonia Pacensis Classica; i. q. Colonia Julia Octavianorum.

Colonia Pariana Julia Augusta; cf. Colonia Julia Pariana.

Colonia Patricia Cordubensis, Insept. ap. Gruter.; Colonia Patricia, Mz. ex Angust. aev.; Cordub'a, Cic. pro Arch. poet. c. 10.; Sil. Ital. III, v. 401.; Martial. I., epigr. 62.; cognom. Patricia, Plin.; Strab. 111, p. 97.; St. in Hispania Bactica, am nordwestl. Ufer des Bactis, etwa XXVIII M. P. nordöstl. von Astigi , XXV von Calpurniana, ward sec. Strab. von Marcellus (bekannt in Bell, Civ. Caesar. u. Pompej.) gegründet (Ποωτη αποικια, Strab.), erhielt den Titel Conventus, u. Münzgerechtigkeit, u. heifst jetzt Cordova, Hptst. der Prov. gl. N., in Andalusien, cinstens

Residenz der maurisch. Könige, u. Gebrtsort der beyden Seneca, u. des Lucan. cf. Martial. l. c. Hier erfanden die Mauren das Corduanleder. Patriciensis, e, Insept. ap. Gruter.; Patricienses, -Ρωμαιών τε και των έπιχωριών έπιλεκτοι ανδοες, Strab. d. l.

Colonia Par Julia; cf. Begia. Colonia Pella; cf. Pella.

Colonia Prima Flavia; - n.: Prima Flavia Au-Colonia rusta Caesarea; cf. Caesarea Palaestinae.

Colonia Pia Flavia Constans Emerita - Aventicum Helvetiorum Foederata; i. q. Avanticum.

Colonia Ptolemais; cf. Aca. Colonia (Rauriaca) Raurica; cf.

Augusta Rauracorum. Colonia Rejorum Apollina-

rium; i. q. Albece.

- cf. Tartessus.

Colonia Romulea Permissu Divi Augusti, Mz. der Julia Augusta, u. des Commodus; Colonia Romulensis, Plin.; Julia Rumulea, Insept. ex Aurel. Ver. aev. ap. Grater.; Romula, ae, Insept. ap. Reines.; Hispalis, Strab.; Ispalis; St. in Hispania Bactica, am östl. Ufer des Baetis, 500 Stad. vom Mecre, war der Augabe nach von Hercules, od. den Phoeniciern gegründet, erhielt den Titel Conventus, u. heifst jetzt Sevilla, Hptst. der Prov. gl. N., in Andalusien. Hispalensis, c, Cell.

Colonia Ruscino; cf. Ruscino.

Colonia Rusellana; cf. Rusellae. Colonia Sabrata, Anton. Itin.; Sabrata, ac, Solin. c. 27.; Plin. V, 4.; Apulcj. Apolog. sec. Salmas., wo Al. aber fabra techna lesen; Sabratha, Ptol.; Sabaratha, Σαβαραθα, ας, Procop. περ. πεισμ, VI, 4., Ort in Re-gio Syrtica, westl. von Oea, östl. von Syrtis Minor, bildete mit Oea u. Leptis Magna: Tripolis Africana, wurde von Justinianus befestigt, u. soll in uns. Tagen Sabart , od. Tripoli Vecchio heissen. Sabratensis, e, Sirmond. in Tripolit. Episc.

Colonia Sarmizaegethusa; cf. Augusta Dacia,

Colonia Saturnia, siv. Saturniana; cf. Aurinia.

Colonia Sebaste; cf. Samaria.

Colonia Seniensis (Senensis), Mss. Plin. III, 5.; Tacit. Hist. IV, 45.; Sena Julia, Tab. Pent; Senia, ae, Plin III, 21., St. in Etrurien, etwa XXX M. P. südl. von Florentia, V westl. vom Umbro, wurde angebl. yon den Ga!li Senones gegründet, nach Vertreibg. derselben durch Curius Dentatus, e. Co-Ionie des Augustus Cacsar, u. heifst jetzt Siena, Hptst. der toscan. Prov. gl. N., u. Gebrtsort des Dichters Cl. Tolomei. de Malers Guido, n. des Improvisatore Bern. Perfetti. Scniensis, e, Plin. III, 5.; Senienses, ium, Tacit. c. I.

Colonia Septimanorum Juniorum; i. q. Baeterra.

Colonia Septimia Nisibitana; cf. Nisibis.

Colonia Septimia Resainesiorum, Kol. Σεπ. Ρησαινησιων, Mz. des Decius; Resaina, ae, Amm. Marc. XXIII, 14.; Ρεσαίνα. Resaina, Resae-na, Rhesaina, Ptol. Cod. Palat.; Raesena, Paisiva. Ptol. Vulg.; Resina, Pegira, Steph.; Rasin, Notit. Imper. Ressaina; nicht i. q. Resen; St. in Mesopotamien, am Chaboras, XXXVI M.P. nord-östl. von Carrae, XXXIX südöstl. von Edessa, XC westl. von Nisibis, die K. Theodosius im J. Chr. 380 befestigte, u. ihr den N. Theodosiopolis gab; angebl. jetzt Ras - Ain.

Colonia Septimia Tyrus Me-tropolis; l. q. Tyrus. Colonia Setina; cf. Setia.

Colonia Siscia, Plin. III, 25.; cf. Siscia.

Colonia Sittianorum; cf. Cirta. Colonia Solmontina, siv. Solmona, Frontin. de Colon.; Sulmo, onis, Sil. Ital. VIII, v. 510.; Ovid. Trist. IV, eleg. 9; cf. eleg. 10, v. 88.; Ptol.; St. der Peligni, in Samnium, VII M. P. von Corfinium, wurde vielleicht erst nach Ovid. rom. Colonie, u. heißt jetzt Sulmona, Prov. Abruzzo Ulteriore II. Gebrtsort des Ovidins. Sulmonenses, Caes. Civ. 1, 18.; Sulmonensis, e, Cell.

Colonia Superequana; i. q. Su-

per - Equim.

Colonia Sutrina, Plin. III, 5.; Colonia Julia Sutrina, Insept. ap. Gruter.; Sutrium, Vellej. Paterc. I, 14.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 8.; Anton, Itin.; Liv. VI, 9; IX, 32; X, 14; XXVII, 9.; Claustra Etruriae, Liv. IX, 32.; St. in Etrurien, XI M. P. von Fo-rum Cassii, XII von Baccanae, X süd-westl. von Falerli, XXI südöstl. von Tarquinii, wurde sec. Liv. IX, 32. post septem annos quam Galli urbem ceperant, Colonie des Augustus, n. heifst heut. Tages Sutri, papstl St., Delegat. Viter-bo. Sutrini, Liv IX, 32.; Einw.

Colonia Taurina; i. q. Augusta

Taurinorum.

Colonia Tauriscorum; cf. Aemona.

Colonia Thenis; cf. Colonia Aolia Augusta Mercurialis Thaenetica.

Colonia Tiberia Augusta; i. q. Angusta Tiberia.

Colonia Tolosa, Τολωσα Κολωνια, Ptol.; Tolosatium Urbs, Sidon. IV, epist. 22.; Tolosatium Civitas, Notit. Gall.; Tolosa, Caes. Bell. Gall. I, 10; III, 20.; Justin. XXXII, 3.; Quincuplex, Auson. epist. XXIV, v. 83.; Ann. Alamann.; Ann. Guelferbyt.; Annal. Lauriss.; Ann. Einhard.; Ann. Tilianor.; Chronic. Moissiac.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincm. Remens.; Jornand, de Reb. Getic. p. 114. 123. 125.; Tolosa Tectosagum, Mela II, 5.; Tolosa Palladia, Martial. IX, epig. 101.; Auson. Parent. carm. 3.; Id. Profess. carm. 17.; Sidon. Apollinar. Pane-gyr. Avit. Socer. v. 436.; Tolosensis Urbs, Isidor. Hispal. Chronic. Gothor. p. 170.; ή Τολωσση, Strab. IV, p. 130.; anch Tholosa, ac, Ann. Sangall.; Ann. Mettens.; Ann. Hincm. Remens. p. 480.; St. der Tolosates (Volcae Tectosages), in Gallia Narbon. Prima, am östl. Ufer der Garumna, stand schon 180 J. vor Chr. herrl. da, hatte das jus latinum, den Beynamen Palladia entw. von der Verehrg. der Pallas, od. von der Menge der Oelbäume: Palladia arbor, Sil. Ital. I, v. 238., od. von den hier blühenden Wissenschaften, erhielt, von den Römern 100 J. vor Chr. erobert, ein Capitolium, cf. Sidon. epist. Sappli. ult. To isgov aytor τιμωμενον σφοδοα -, Strab. IV, p. 130., - dessen Schätze raubte Servilius Caepio, u. gab dusch se. Schicksal zu dem Sprüchwort: Aurum Tolosanum. Veranlassg —, behauptete noch im IV. Sec. ihren Glanz, u. heisst jetzt Toulouse, Hptst, des Dep. Obergaronne, mit Ruinen c. Amphitheaters. cf. Gell III, 9.; Justin. l. c. - Tolosanus, adj., regnun, Isidor. Hispal. Chron. Gothor.; Chronic. Reginon. Tolosani, Ann. Hincm. Remens.

Colonia Trajana; of. Castra Ulpia.

Colonia Treverorum; i. q. Augusta Trevirorum.

Colonia Troas; cf. Alexandrea Troas.

Colonia Ubiorum; i. q. Agrippina. Colonia Ulpia Trajana Augusta Dacica Sarmizegethusa; cf. Augusta Dacica.

Colonia Venerea Nabrissa Aug usta, Mz. des Claudius ap. P. Ligor.; Nebrissa, cognom. Venerea, Plin.; St. der Turdetani, in Hispania Bactica, VIII M. P. östl. vom Baetis, XXXIII nordöstl. von Gades, XXXVII südwestl. von Hispalis; jetzt Lebrija, Lebrixa, Mktfl., Prov. Sevilla.

Colonia Victricensis Camalo-

dunensis; cf. Camalodunum.

Colonia Victrix Julia Celsa, Mz. des Tiberius; i. q. Celsa.

Colonia Victrix Julia Leptis;

cf. Leptis Magna.

Colonia Volaterrana; i. q. Volaterrae.

Colonia Zernensium, Ulpian. Lex. I. de Censib.; Colonia Zeugmensium, sec. Martin. Opit. in Zlatn.; η των Ζεομησιών αποικία, Ulpian in Basilic.; Zernae, arum, Notit. Imper.; Zerna; St. in Dacien sec. Cell. zw. Cibinium, u. Corona, sec. Al. südlicher, östl. von Pons Trajani hatte sec. Ulpian. de Censib. das jus italicum, u. sec. Notit. c. Praefectum Legionis XIII. Geminiae, war Colonie des Trujanus, u. heißt in uns. Tagen Czernetz, am nördl. Ufer der Donam, in der Wallachei, östl. von Orschowa.

Colonia cum; franz. Mkfl. Coligny, Dep. Ain (Burgund), an e. Berge gleich

e. Amphitheater erbaut.

Colonides; St. in Messenien, auf der westl. Küste des Sin. Messeniacus, südl. von Corone; sec. Kruse jetzt Coron. cf. Colone, Ptol.

Coloniensis Urbs, Ann. Colon. Breviss.; Chronic. Reginon.; i.q. Agrippina.

Coloniöla; lombard. venetian. St. Cologna, an Oua, Delegat. Verona.

Colonis, Plin. IV, 12.; Insel des Sin. Argolicus, südl. von Hermione, nordöstl. von Aristera, westl. von Apcropia.

Colonos; Ort unfern Athenae, in Attica; Gebrtsort des Sophocles.

Colopena, Plin. VI, 3.; Ldsch. in Pontus, mit den Stt. Sebastia, u. Seba-

stopolis.

Colöphon, önis, Plin. V, 29.; Mela I, 17.; Liv. XXXVII, 28.; Tacit. Ann. II, 54.; Horat. I, epist. 11. init.; Vellej. Paterc. I, 4.; Colofon, Tab. Peut.; Colophon Vetus, Liv. XXXVII, 26.; ή Κολοφων, ωνος, Strab. XIV, μ. 442.; γlol.; Aclian. Var. Hist. VIII, 5.; Scyl.; Pausan. Attic. c. 9.; Scholiast. ad Apollon. I, v. 308.; Tzetz. ad Lycophron. V. 1464.; Id. ad Lycophon. Alex. v. 424.: Dioscorid. I, 93.; ή Κολοφωνιων πολις, Snidas; St. auf der Küste Jonien's, nordwestl. von Ephesus, sidöstl. von Lebedus, unfern Clarus, stritt sich um das

Vaterland des Homer, cf. Virg. in Cir. v. 65.; Cic. pro Arch. Poet.; Herodot. Vit. Homer. c. 8.; wurde von Mopsus, Enkel des Tiresias erbant, von Lysimachus im Kriege mit Antigonus zerstört, u. ihre Einw. nach Ephesus versetzt, cf. Pausan. Attic, l. c. - Später erhob sich die Stadt auf e. günstigern Stelle -: Colophon Nova; angebl. jetzt Alto-Bos-co. In der Nähe das stark riechende Harz: Colophonia resina, Plin.; όη-τινη Κολοφωνια, Dioscorid. c. l. Colophoniaus, adj., Virg. c. l.; Colopho-nius, adj. Ovid.; Vib. Sequest. in Montib.; Colophonii, Plin. V, 29.; Serv. in Virg. Aen. III, v. 360.; Κολοφωνιοι, ων, Thucyd. III.; Strab.; Pausan. Phoc. c. 12.; Polyb. Legat. XXXVI.; Einw., berühmt durch ihre Reiterei: το ίππιπον των Κολοφωνιων, die sec. Strab. ΧΙΥ, p. 442. ἐν τοις δυσκαταλυτοις πολεμοις λυεσθαι τον πολεμον. Daher das Sprüchwort: Colophonem addere, Fest.; Strab. d. l., den Ausschlag geben, e. Sache vollenden.

Colops, opis; cf. Colapis. Colorina (Colarina), Ptol.; St. in Arabia Descrta, zw. Pharga, u. Belgnaca (Belgynaca), nahe dem Enphrat.

Coloscae; i. q.Colasac.

Colosia; Colosium; siebenbürg. Mkil. Kolosch, Kloosmarkt, Koschokna, Salzgrub, im:

Colosiensis Comitatus; Gespsch. gl. Namens.

Colossac; cf. Colasac.

Colossac Montes; Geb. in Sicyonia, vielleicht nordöstl. von Stymphalus.

Colos varia; i. q. Claudianopolis. Colos variens is Comitatus; sicbenbürg. Gespsch. Clausenburg, im

Lande der Magyaren. Colozza; cf. Colocia.

Colpc; St. in Maconia (Lydien), bey Archaeopolis.

Colrana; irländ. St. Coleraine, am Fl. Bann, Ldsch. gl. Namens.

Colranensis Comitatus; kl. irländ. Ldsch. Coleraine, Colrane, Krine, Grfsch. Londonderry, Prov. Ulster, Hytort Coleraine.

Colta, orum, Κολτα, Arrian. Indic. c.22.; Ptol.; Ort in Gedrosien, 200 Stad. von Pasira.

Colthene, es, Ptol.; Ldsch. in Armenia Major, im Theile zw. dem Cyrus, u. Araxes, am Araxes.

Colubac, Plin.; Volk in Indien.

Colubraria, Plin. III, 5.; Mela II, 7.; wohl nicht i. q. Ophiusa; Insel des Mare Internum, 700 Stad. (171 M.) vom Fl. Sucro; jetzt sec. Cell., n. Dietz Mont-Colobre, kl. Felseninsel, südwestl. von Ivica, nahe der Küste von Valencia. cf. Petr. de Marc. II, 12.

Coludi Urbs; cf. Coldania. Columbaria; i. g. Colmaria.

Columbaria (Colombaria), Interp. Latin.; Pelias, Telias, ados, Zonar. Tom. II, p. 64.; Insel des Mare Internum, nahe der westl. Küste Sicilien's, Drepanum gegenüber, wurde von den Carthaginiensern erobert; jetzt Colombari di Trepani, kl. Insel, mit e. Hafen.

Columbaria; i. q. Colmaria. Columbarium; cf. Colmaria.

Columbarium Promontorium, Vers. Latin.; Kolvufagiov angov, Ptol.; Vorgeb. auf der nordöstl. Küste Sardinien's, unfern Erchantium, nordösll. von

Columbarum Insula; kl. Insel nahe der Nordküste Columbi.

Columbraria; kl. St. Columbats, Galumbaz, an der Donau, Prov. Servien.

Columbraria, Plin.; Solin. c. 3.; Insel des tyrrhen. Meeres, zw. Ilva, u.

Populonium.

Golumbus; kl. Fl. Columbton, in England.

Columella, ae; Ort Cathone, in Calabrien; sec. Al. i. q. Columna Regia.

Columna; russ. Kreisstadt Cholm, am Lowat, Gouvern. Pleskow, Pskow. Columna Milliaria, Tac.; Milliarium; Säule in Rom, auf welcher die

Entferng, von Rom bis zu den vorzüglichsten Städten der damaligen Welt ein-

gegraben war.

Columna Pompeji; Ortam Bosporus Thracius, n. am Pontus Enxinus. Columna Regia, Mela; richtiger

Columna Rhegia, Plin.; Columna, Rhegina, Anton, Itin.; Columna Coll.; ή Ρηγινων σηλις, Rheginorum Columna, Strab.; vielleicht i. q. Ad Statuam, Insept. ap. Gruter; Ort in Bruttium, etwa X M. P. südl. von Scyllacum, VII nordöstl. von Rhegium, Messana gegenüber; sec. Cell. e. Meilenzeiger, der zugleich e. sichere Ueberfahrt andeutete.

Columnae; kl. Insel im Sin. Ara-

Columnac Herculis, Flor. II, 6.; Plin. 11, 67.; V, 1.; Mela I, 5; 11, 6.; Στηλαι, Ptol.; Strab. III, p. 116.; XVI, p. 520.; Στηλαι αι Hganleiai, Strab.; L'ganlious Etylat, Plato; cf. Pindar.; Herculis Laborum Metac, Plin.

III, init.; zwey Berge auf beyden Ufern der Meerenge von Gibraltar, Calpe in Hispania Baetica, u. Abyla in Mauretania Tingitana, von Hercules der Sa-ge nach hicher gesetzt; wahrscheinl. Grenze se. Wanderungen.

Columnarum Caput; neapol, Vorgeb. Cap Colonna; I'rov. Calabria Ul-

teriore.

Columnarum Fretum, o xara τας 5ηλας ποοθμος, Strab.; cf. Fretum Herculcum.

Colurnum; Mkfi. Colorno, Parma, am Einfl. des Lorno, in den Parma.

Colussa, ae, Scyl.; St. in Paphlagonien, zw. Sinope, n. dem Halys.

Colymbarium; i. q. Columbarium. Colymbesis Pinnici; cf. Colchi. Colyttos, Xenoph.; Ort in Attica.

Comacenus Lacus, Auton. Itin.; Larius Lacus, Plin. II, 103.; III, 19.; Plin. Jun. IX, epist. 7.; cf. Virg. Georg. II, v. 159.: λιμνη ή λαφιος, Strab. IV, extr.; Comensis Lacus, Cell.; fischreicher See in Gallia Transpadana, etwa XXIV M. P. östl. von Lac. Verbanus, LXV westl. von Lac. Benacus, XXX lang, V-VI breit; heut. Tages Comer - See, Lago di Como, im lombardvenet. Gouvern. Mailand, dessen nordt. Theil: Lago di Chiavenna, der sudl. aber Lago di Lecco heist ; Larius, adj., litus, Catull, carm. 36. Nahe e. Quelle, die zu bestimmten Stunden wuchs u. fiel. cf. Plin. IV, epist. 30.-

Comachium; cf. Cimaculum.

Comacina (Commacina). ae, Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. IV, 3.; VI, 19, 21.; Insel im genannten Sec.

Comacina, Plin.; St. in Gallia Narbonensis.

Comacium; Comaclium; i. q. Cimaculum. Comaclum: Comacula:

Comagenae (Comagenis), arum, Anton. Itiu.; Tab. Peut.; Ptol.; Comageni, orum, Ann. Einhard.; Ort in Noricum, am südl. Ufer der Donan, XXM. P. nordwestl. von Vindobona, XXX südöstl. xon Cetium; heut. Tages sec. Kruse Zeischmauer, östl. von Tuln, im Lande unter der Ens, sec. Pertz aber Königsstädten. Ptol. u. Cell. setzen Sie nach Pannonia Superior.

Comagene, es, Plin. V, 12.; Comagene, Eutrop. VII, 19.; Plin. V, 24.; VI, 3.; Amm. Marc. XIV, 26.; XXIII, 20.; ή Κομμαγηνη, Ptol.; Strab. XI, p. 359.; XVI, p. 514. 516.; Steph.; Mzz. des Hadrianus, Severus, u. Philippus; cf. Joseph. Bell. VII, 28.; Id. Ant. XVIII, 3.: Appian. Bell. Mithrid.; Dio Cass. XXXV.; vielleicht i. q. Euphratesia, Evoquaryaia, Theodorit. II, 25.; Stephan.; Euphratensis, sc. Provincia, Amm. Marc. XVI, 26.; Ldsch. im nordöstl. Syrien, greuzte östl. an den Euphrat, nördl. an deu Taurus, westl. an den Amanus, südl. an Cyrrhestica, hatte früher eigene Beherrscher, wurde unter Domitian röm. Provinz, u. soll jetzt Camash, Kamask eißsen. Comageni, 'Pacit. Ann. II, 42. 56.; Commageni, 'Pacit. Ann. II, 42. 56.; Commageni, 'Pacit. Ann. III, 43. 56.; Commageni, 'Pacit. Ann. III, 44. 56.; Commageni, 'Pacit. Ann. III, 45. 56.; Com

Comagenus; Comianus, Ann. Fuldens.; Cumeoberg, Ann. Lauriss.; Ann. Einhard.; Berg in Pannonia Superior, unfern Comagenae; angebl. jetzt

Kaumberg.

Comana Cappadocia, orum, Plin. VI, 3; Anton. Liin.; τα Κομανα, Ptol.; Strab. XI, p. 958.; XII, p. 369, 377.; St. in Cataonien (Cappadocia Magna), am Fl. Sarus, XXIV M. P. von Coduzabala, "XXIV von Ptandari; muthmaßl. heut. Tages sec. Al. Arminacha; sec. Al. el Bostan, sec. Strab. mit e. Tempel der Bellona.

Comana Pisidiae, Ptol.; Conane, Κονανη, ης, Notit.; St. in Pisi-

dien , zw. Baris , u. Perga.

Comana Pontica, orum, Plin. VI, 3.; Antor. Itin.; Hirt. Alex. 34. sq.; 56. 66.; Tab. Peut.; Κομανα, ων, Appian. Bell. Mithrid.; Ptol.; Κομανα τα ποντικα, Strab. XII, p. 377.; τα Κομανα έν τω ποντω, Strab. XII, p. 383.; St. im Innern von Pontus, nahe der Grenze von Cappadocia Magna, sec. Ptol. in Pont. Galaticus, sec. Notit. in Pont. Polemoniac., hatte vetustissimum sanctissimumque Bellonae templum, Hirt, Alex. c. 66.; locupletissimum religiosissimum fanum, Cic. pro Leg. Manil. c. 9.; Manteium, Plin. d. l., lag etwa 400 Stad. (10 M.) süd-östl. von Aunasia, 260 (61 M.) südwestl. von Neocacsarea, am südl. Ufor des Iris, ohnstreitig weiter als XII M. P. von dessen Quelle, n. soll jetzt sec. Al. Almons, sec. Al. Tabachzan heissen. Nach der Schlacht bey Cyzicum floh Mithridates von hier zum Tigranes, cf. Appian. d. I. Comani , Hirt. I. c.; cf. Val. Flace. Argonaut. VII, v. 636.; Einw.

Comanes, Justin. XLIII, 4.; früher Segobriges, Justin. d. l.; Volk im Osten von Gallia Narbonensis,

Comani; Comari (Chomari), Ptol. VI, 13.; Comares, Mela I, 2; Γομαρεις, Joseph. Ant. I, 6.; seyth. Volk im Norden von Bactriana, vielleich e. Zweig der Sacae, zw. den Salatrae, u. Komi, gegen den Oxus hin; sec. Schultheis Parad. i. q. Gomer.

Comar; cf. Comar.

Comara, Cluv.; Comarnum; Comaronia, Comaronium; Comorra, Cell.; Crumenum: nicetrangar. Hptst. Comorn, Komarom der Gespsch. gl. N., auf der Insel Schütt, in der Donau.

Comari; i. q. Comani.

Comaria, Ptol.; Κομας, Peripl. Erythr.; Vorgeb. im änssersten Süden von India intra Gangem; jetzt (ap Camorin, Comari, die südlichste Spitzo der ostindischen Halbinsel diesseit des Ganges. cf. Calligicum.

Comaroniensis Comitatus; niederungar. Gespsch. Comorn, vom Geb. Vertes durchschnitten, u. von der Do-

nau durchströmt.

Comarus, Κομαφος, Strab.; Dio Cass. L.; Hafen in Cassopia (Epirus), südl.v. Cassiope u. Dulcis Portus, Lλ Stad. nordöstl. von Nicopolis, der Insel Paxos gegenüber; sec. Kruse jetzt Camerino.

Comarus, od. Monogamis, u. Patricum, Tab. Pent.; röm. Stationen, in Aegyptus Inserior, nuß der Strasse nach Paraetonium; vielleicht die aus römisch-griech. Zeit herrührenden Denkunäler: Casaba-Schamame-Schargie, östl., u. Casaba-Schamamc-El-Garbie, westlich liegend.

Comba, Κομβα, Ptol.; St. im Innern von Lycien, nahe der Grenze Carien's, u dem Geb. Cragus. ὁ Κομβων, sc. episcopus, Notit. Episc.

Combana, Ptol.; St. auf der südöstl. Kuste von Carmanien, zw. Carpella Promontor., u. dem Fl. Sarus, od. näher zw. Agris u. Rogana.

Combrea, Κωμβρεια, Herodot. VII, 123.; St. auf der Küste von Crossaea (Macedonien), nördl. von Lipaxus, südl. von Lisae, etwa 360 Stad. (9 M.) südl. von Thessalonica.

Combretonium; cf. Cambretonium, Combusta; St. im Süden von Gallia Narbou., südwestl, von Narbo Martius. Combusta, Κατακεκαυμενη, Ptol.; Arrian. Peripl.; Insel des Sin. Arabicus,

südl. von Majorum Insula.

Combusta, sc. Regio, Karaninav-

μενη της Μυσιας, Strab. XIII. XIV.; ή Κατακεκαυμενη χωρα, Steph.; cf. Catacecaumene. Sec. Strab. XII, wurde sie von Lydi u. Mysi bewohnt; lag demnach auf der Grenze Lydien's.

Comedae, Κομηδαι, Ptol.; Volk, sec. Ptol., in den östl. Gebirgen von Sogdiana, u. e. Zweig der Sacae, wahrscheinlich am östl. Abhange des Geb. gl. Namens, u. vielleicht die heut. Beluten, räuber. Volk, an den Grenzen Indien's u. Persien's.

Comedi, Ptol.; Comedarum Montes: Geb. im Westen von Scythia extra Imaum, erstreckte sich von N. nach S. u. lag östl. von Oxii Montes, u. den Quellen des Oxus u. Guraeus, súdl. vom Jaxartes, nordwestl. vom Indus.

Comenses, Plin.; Völkersch. in Galatien, zw. den Arasenses, u. Dioshieronitae.

Comensis Lacus; i. q. Comacenus Lacus.

Comesianorum Conventus; an-

gebl. i. q. Campsum.

Comesatium; lombard. venet. St. Comesazzo, an dem in den Oglio fallenden Fl. gl. Namens, Prov. Mailand.

Comi, Ptol.; Volk in Bactriana, zw. den Acinaci, u. den Salatari.

Comiaclum, Ann. Einhard.; i. q.

Cimaculum, Comacchio.

Comidava, Ptol.; St. in Dacien, westl. von Praetoria Augusta; vielleicht jetzt Dees Akka, Salzdorf, siebenbürg. Mkfl., Gespsch. Solnock.

Comidava ad Samosium; Confluentes Samosii; siebenbürg. Mkfl. Dees Dyesch, Gespsch. Solnock, am Zusfl. des groß. u. kleinen Szamosch.

Comillomagus (Comillomagum), Anton. Itin.; cf. Cameliomagus.

Comineum; Commineum; Comminium; Communium; St. Comines, vom Fl. Lys in die größere u. kleinere Hälfte getheilt, die erstere, rechten Ufer, gehört zum franz. Dep. Nord, die zweyte, am linken Ufer, zur niederländ. Prov. Westflandern. Erstere Geburtsort des Geschschr. Philipp von Comines, st. 1509., u. des Philolog. A. G. de Busbeck, starb 1592.

Cominsine, Ptol.; Camisene (Comisena), Καμεισηνη, Strab.; Ldsch. in Parthien, an der Grenze von Hyrcanien, nordöstl. von Parthiene.

Cominium, Liv. X, 39, 43, 44.; St. der Hirpini, auf der Grenze von Sain-

nium, unfern Aquilonia.

Cominum, Cuminum; Hephaeetia, cf. Plin. III, 9.; kl. Insel Comino, Cumino des mittelland, M., zw. Malta

u. Gozzo.

Comisena, Strab. XI, p. 363.; Ldsch. in Armenia Major, im Theile zw. dem Cyrus, u. Araxes, od. zw. Phanena, u. Orchistena.

Comitatis Mola; mecklenburgschwer. St. Grevesmühlen, Greifsmühlen, 41 M. östl. von Lübeck, 21 westl. von Wismar.

Commagene; i. q. Comagene.

Commanena; Ldsch. in Cappadocien, an der Grenze von Phrygien.

Commenases; Fl. in India intra Gangem, vereinigt sich mit dem Ganges; sec. Mannert i. q. Gagra; sec. Rennel aber i. q. Cramassa.

Commendum; african. Handelsort Agitaki, Aldea des Gorres (de Forto), Commendo, auf der Sclavenküste von Guinea, Negerreich Commendo.

Commerciacum, Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuldens.; Cell.; Com-mercium; franz. St. Commercy, an der, u. im Dep. Maas (Lothringen), 3 M. nordwestl. von Tul, 6 M. südl. von Verdun.

Comminium; cf. Comineum.

Commisimbela; befest. Ort in Mesopotamien, am Fl. Bilicha, südöstl. von Carrae.

Commone, Plin.; Insel des aegaeisch. Meeres, vielleicht östl. von Lesbos.

Commoni; Volk in Gallia Narbonensis, u. Zweig der Salyes.

Commoris, is; Cic. V, epist. 4.; Ort, od. Castellum, in Cilicia Campestris, am westl. Abhange des Amanus, in der Nähe von Sepyra.

Commotovia; Commotovium; böhm. St. Kommotau, im saatzer Kreise, 104 M. nordwestl. von Prag. 3 nordwestl. von Saatz.

Communium; i. q. Comineum.

Comopolis, is, Ptol.; St. im Innern Assyrien's, unweit Degia.

Comosogana, Joseph. Vit.; Flek-ken auf Campus Magnus (Galilaea Inferior), welchen Joseph. befestigte.

Comotaca; St. Comotay, in Indien, jenseit des Ganges.

Compasi (Compasis), Anton. Itin. St. im südöstl. Thebais, XXII M. P. südöstl. von Aphroditis (Afrodito), XXXIII nördl. von Jovis (Dios?), auf dem Wego von Coptos nach Berenice.

Compendium, Ann. Carol. M. p. 76. 99.; Ann. Einhard.; Ann. Lauriss.; Chronic. Moissiac.; Ann. Mettens.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Pertinianor.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincmar. Remens.; Ann. Vedast.; Chronic. Reginon.; Cell.; franz. St. Compiegne, am Einfl. der Aisne in die Oise, Dep. Oise (Isle de France), 4 M. östl. von Clerment, 101 nordöstl. von Paris. Geburtsort des Dichters Cl. Fr. Mercier, st. 1800. Hier gerieth , Jeannette d'Arc in die Hände der Engländer, u. überfiel im J. 830 Lothar seinen Vater Ludwig den

Compitum Anagninum; Ort in Latium, vielleicht unweit Anagnia; an-gebl. jetzt Sarvignano. Hier durchschnitten sich Strafsen.

Complega; St. der südl. Celtiberi, in Hispania Tarraconensis.

Complutica; St. der Callaici, in Hispania Tarracon., am nördl. Ufer des Duero; heut. Tages der Angabe nach

Compludo.

Complutum, Ptol.; Anton. Itin.; Prudent. hym. IV. Peristeph. v. 41.; Cluv.; Cell.; St. der Carpetani, in Hispania Tarracon., etwa LVI M. R. nordöstl. von Toletum; jetzt Alcala de Henarez, St. in Neu-Castilien, am Fl. Henarez., 21 M. südwestl. von Guadalaxara, 21 östl. von Madrid. Die hies. Universität stiftete der Cardinal Ximenes. Complutenses, Plin. III, 3.; Einw.

Complutum Allobrogum; i. q.

Colonia Allobrogum, Genf. Compostella, Cell.; cf. Flavio-

Compsa; Ortin Crossaca i.q. Campsa. Compsa, ae, Liv. XXIII, init.; XXIV, 20.; Caes.; Vell. Paterc. II, 68.; Κομψα, Ptol.; St. der Hirpini, sec. Ptol. aber der Lucani, nahe den Quellen des Aufidus (Sannium), etwa XL M. P. sūdostl. von Beneventum; in uns. Tagen Conza, neapol. St., Prov. Principato Ul-teriore. Compsani, Plin. III, 11.; Einw.; Compsanus, i, Liv. c. l.

Compsatus, Κομψατος, Herodot. VII, 109.; villeicht i. q. Cossinites, Aclian.; Fl. in Thracien, strömt zw. dem Nestus n. Travus, fällt in den See Bistonis, u. heisst jetzt sec. Kruse Soparis.

Compulteria, ae, Liv. XXIII, 39; XXIV, 20.; XXXIII, 36.; St. im südwestl. Samnium, nahe der Grenze Campanien's, u. der St. Telesia, ging zu Hannibal über, wurde von Fabius erobert, u, soll jetzt sec. Holsten. St. Maria de Covultere heissen.

Comum, Liv. XXXIII, 36.; Plin. XXXIV, 14.; Plin. I, epist. 3.; Justin. XX; Tab. Peut.; Anton. Itin.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 38.; Ko-

µor, Strab.; Novocomum; Sueton. Caes. c. 28.; Novum Comum, Catull. carm. 36.; Νεωκωμον, Appian. Alexand. H. Civ. p. 730.; Plutarch- Caes.; cf. Strab. V, p. 147.; St. der Orobii, in Gallia Transpadana, am súdl. Ufer des Lac. Larius, etwa XXVII M. P. nördl. von Mediolanum, war Municipium, genols d. jus latinum, δικαιον λατιου, Appian. c. l., wurde frühe röm. Colonie, die Cacsar ernenerte (daher Novum Comum), Caesar erneuerte (daner 100mm comum, u. heißt heut. Tages Como, lombard. venet. Hptst. der Deleg. gl. N., nahe der Adda. Geburtsort des Plin. jun. — Comenses, Liv. XXX, 36. sq.; Novo-comenses, Cic. XIII, epist. 35.; Neoko-pitat, Plutarch. c, l.; Comensis, e, '' XXXIII 56. Plin: Insent. (ager), Liv. XXXIII, 56; Plin.; Inscpt. ap. Gruter.

Cona; Conada; Condida; Condate, sc. Aulercor. Brannovic., Tab. Peut.; Conium; Costna; St. in Gallia Lugdun ; die heut. St. Corne, Cone, an der Loire, Dep. Niévre (Ni-

vernois).

Conācum; i. q. Cognacum.

Conada; cf. Cona.

Conadipsas; Gegend im Nordosten von Sarmatia Asiatica, auf der Westseite der Riphaei Montes (Ural-Gebirg).

Conane; i. q. Comana Pisidiae.

Conapseni, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe den Arichi, u. dem Palus Macotis; e. Zweig der Macotidac.

Conatia; irland. Flocken Tirconel. Prov. Ulster.

Conca; Concha; Concia; span. Hptst Cuenca der Prov. gl. N., am Xucar.

Concae; cf. Conquetus.

Concana, ac, Κογκανα, Ptol. Cod. Palat.; Κογκανα, Vulg.; cf. Sil. Ital., VIII, v. 361.; St. im Innern Canta-brien's (Hispania Tarracon.), etwa XLIII M.R. südöstl. von Asturum Lucus, LXXXII nordöstl. von Asturica, LX nordwestl. von der Quelle des Iberus; jetzt Cangas de Onis, alte Villa, am Chico, Prov. Asturia; sec. Al, aber Santillana, in Asturieu. Concani, Cell.; Einw.; Concanus, i, Horat. III, od. IV, v. 34.

Concangium; engl. Handelsst. Kendal, Kiskby-Kendel, Grisch. Westmoreland, am Ken. Geburtsort der bekannten Catharine Parr.

Concarneum; franz. Seesadt Concarneau, Concq, auf e. kl. Insel, Dep. Finisterre (Bretagne).

Conceptionis Sinus; nordamerican. Mbusen Conception, Raye de la Conception, an der Ostkuste von Terreneuve, Newfoundland.

Concha; i. q. Conca.

Conchae; Conchus; kl. franz. St. Conches, am Iton, Dep. Eure (Norman-

Concharum Promontorium; Vorgeb. in Asia Minor, am Bosporus Thracius.

Conchus; cf. Conchae,

Concia; i. q. Conca.

Concinum; cf. Continum. Concobar, Isidor.; St. in Medien,  $(\dot{\eta}\ M\epsilon\delta\iota\alpha\ \dot{\eta}\ \alpha\nu\omega,\ Isidor.)$ , muthunafsl. sudwestl. von Echatana, u. jetzt Kenghever, mit Ruinen e. Tempels der Diana.

Concordia, Ptol.; St. in Lusitanicn, LXXXV M. P. südoestl. von Talabriga, XLV norwestl. von Sellium, LXXXIII östl. von Conimbrica, nahe der Quelle des Fl. Munda; muthmafsl, die heut. kl. St. Tomar - Tomarium -. in Estremadura.

Concordia, Amm. Marc. XVI, 33.; Anton. Itin.; Ort der Nemetes, in Germania Super. (Gallia Belgica), XVIII M. P. nordőstl. von Brocomagus, XX sñdostl. von Noviomagus; wohl nicht sec. Jos. Simler. jetzt Köchersberg, kl. Ort in Nieder-Elsass; sec. Al. bey Altstadt, an der Lutter; sec. Al. Drusenheim, kl. St. am Einfl. der Motter in den Rhein, Dep. Niederrhein.

Concordia, Plin. III, 18.; Mela III, 4.; Eutrop. VIII, 5. 10.; Anton. Itin.; Κουποςδία, Zosim. V, 37.; Κου-ποςδία Κολωνία, Ptol.; Concordia Julia, Insept. Lap. ap. Gruter.; St. der Veneti, nahe der Grenze der Carni, in Gallia Transpadana, XXXI M. P. westl. von Aquileja, XXXI nordöstl. von Altinum, IX nördl. vom Meere; hent. Tages Concordia, St. in der lombard. venet, Delegat. Udine, am Linone, schon von Attila zerstört. Concordiensis, e, Cell.

Concordia Julia, Ptol.; Plin.; Nertobriga, Ptol.; Plin.; St. in Hispania Baetica, zw. Arunda, u. (östl. von) Regiana.

Concordiae Saltus; Concressanum; franz. St. Concarceaut, Concressault; Concorsault, Dep. Cher (Berry), 8 M. von Bourges.

Condacum; Condatum, Hincmar. Remens.; Ann. Vedastin.; Condetum; franz. Fstg. Condé, am Einfl. der Haisne, Haine, in die Schelde, Dep. Nord.

Condacum ad Norallum; franz, St. Condé sur Noireau (Nereau), am Noirean, Dep. Calvados (Normandie).

Condanum, Ptol.; St. der Jazyges, zw. Pessium, u. Trissum; i. q. Candanum.

Condapolis; ostind. Hptst. Condapilly der Ldsch. (Circar) gl. N., od. Mustaphanagar, Präsidentsch. Maderaspatan, Madras.

Condasce, Κονδασκη, Polyaen. Strateg. I, 1; 2.; e. der drey Spitzen des Tricoryphus, in India intra Gangem.

Condate; i. q. Cona.

Condate; röm. Ort, auf Agri Decumates, am westl. Ufer des Nicer; sec. Leichtlen jetzt Köngen, würtemb. Mkfl., Neckarkreis, westl. am Einfl. der Lauter in den Neckar, mit röm. Alterthümern.

Condate, Anton. Itin.; Tab. Peut.; St. der Carnutes, in Gallia Lugdun., auf dem Wege von Juliabona nach Durocases; in uns. Tagen Condé, Mkfl., im Dep. Eure (Normandie).

Condate, Anton. Itin.; St. der Cornavii, in Britannia Romana, XVIII M. P. südwestl. von Maneunium, XX nordöstl. von Deva; muthmassl. jetzt Northwich, St. in der Grisch. Chester, am Weaver; sec. Cell. aber Congleton, St. in ders. Grisch., an der Dane.

Condate; St. in Gallia Aquitan. (Angoumois); angebl. i. q. Cognacum.

Condate; St. in Gallia Aquitan. (Guienne), am nördl. Ufer der Dordogne, nahe dem Einfl, der Isle; angebl. hent, Tages Condat; wahrscheinlicher Libourne - Liburnia -, St. am Einfl. der Isle in die Dordogue, Dep. Gironde.

Condate (ling. caltic, sec. Vales. i. q. Confluentes), Anton. Itin.; Kordars, Ptol.; Redonum Civitas, Notit. 'Civ. Gall, Lugdun.; Redonae, arum, Notit. Imper.; St. der Rhedones, in Gallia Lugdun. Tert., sec. Anton. XXIX M. P. von Ad Fines; jetzt Rennes, Hpist. des Dep. Ille n. Vilaine, am Einfl. der Ille in die Vilaine. Gebrtsort des Feldhr. Gneselin, st. 1380. Redonicus, adj.; regio, Gregor, Turon. V, 30.

Condate; später Monasteriolum Senonum; Monasteriolum ad Icaunam; St. in Gallia Lugdun.; heut. Tages Montercau-Fault - Yonne, Dep. Seine u. Marne (Isle de France), am Einft. der Yonne in die Seine.

Condatum; cf. Condanum.

Condercum, Notit. Imper .; befest. Ort der Brigantes, in Britannia Romana, zw. Tunnum u. Aelii Pous, nahe dem Vallum Hadriani, per lincam Valli, sc. citerioris, Notit. c., angebl, westl. von Newcastle, bey dem Dorfe Benwel, Grisch, Northumberland.

Condida; i. q. Cona.

Condiniani Pons, Jornand. de Reb. Getic.; in Gallia Cisalpina, über d. südl. Mdg. des Po, Spineticum Ostium, III Mill. nordwestl. von Ravenna.

Condistat, Ann. Mettens.; i. q. Cana.

Condivienum; cf. Civitas Namne-

Condivincum, Cluv.; i. q. Nam-

Condochates, Plin. VI, 18.; Arrian. Indic. c. 4.; Fl. in India intra Gangen, fliefst östl. von dem Erannoboas, sec. d'Anville i. q. Jomanes, od. näher östl. von dem Agoranis, u. fällt etwa 400 St. (10 M.) östl. von Palibothra in den Ganges; wahrscheinl. der heut. Gunduk; Salzgrami, durchströmt Tibet u. Nepaul, Nepal, u. vereinigt sich westl. von Patna mit dem Ganges.

Condojanum, neupol. St. Condojani, am Golfo di Girace, Prov. Cala-

bria Ulteriore I.

Condomium Vasconum; Londomum; franz. St. Condom, Dep. Gers (Gascogne), an der Baise. Condomensis, e, Bert.

Condora; Lasch. Kondinsk, im östl.

europ. Rufsland.

Condorusto; cf. Condrusorum Re-

Condriacum; Condrium; Condrievium; Condrusium; franz. St. Condrieux, an dem, u. im Dep. Rhone (Lyonois).

Condrievium; cf. Condriacum.

Condrusi, orum, Caes. II, 4.; VI, 21.; Volk in Germania Inferior (Gallia Belgica), südl. von der Maas, nordöstl. von Arduenna Sylva, sec. Caes. zw. den Eburones, u. (nördl. von) den Treveri; also im Westen des Rgbz. von Aachen, u. im Osten der Prov. Lüttich.

Condrusorum Regio; Condorusto Comitatus, Annal. Prudent. Trecens.; Condrusto, Ann. Hincmar. Remens.; kl. uiedeel. Ldsch. Condros, acht u. e. halbe M. lang, von Lüttich, im Nordosten, bis Dinant, im Südwesten.

Condura; kl. ostind. St. Condur, Königr, Bisnagar.

Condyba, orum; cf. Candyba.

Condytue; St. in Arcadien, nordwestl. von Orchomenos, mit e. Tempel der Diana.

Condylon; Fstg. im Nordosten von Thessulien, südl. von Tempe, östl. Gonnos, westl. von Charax, am sudl. Ufer des Peneus.

Cone, Κονη, Notit. Eccles.; Conna, Κοννα, Ptol.; Coniopolis, Κονιουπολις, Notit. Hierocl.; St. in Phrygia Magua, sec. Notit. Hierocl. in Phrygia Pacatiana; sec. Notit. Eccles. in Phrygia Salutaris.

Cone, Lucan ; Insel an der Küste Dacien's, nahe der Mdg. der Donau.

Conedracium; Connaraeum; franz. Mkfl. Conneray, Connere, Dep. Sarthe.

Conelianum; Coneglianum; lombard. venetian. St. Conegliano, Cogneliano, Delegat. Treviso, nahe der Quelle des Mutejo.

Coneum; Cunejum; Hptst. Coni, Cunco der piemont. Prov. gl. N., am Einfl. der Gesso in die Stura.

Confluentes, ium, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Notit. Imper.; Caes. Gall. IV, 15.; Plin.; Sueton.; Chronic. Regi-non.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincmar. Remens.; Confluens, entis, Ann. Coloniens. Breviss.; Ann. Ruo-dolf. Fuldens.; Ann. Fuldens.; Nithard. Angillo. Ann. Carol. M. III, p. 103.; cf. IV, p. 107.; cf. Amm. Marc. XVI, 3.; Venant. Fortunat. X, carm. 12.; Confluentes (Confluens) Mosac et Rheni, Cluv.; vielleicht i. q. Ad Confflem, Annal. St. Amaudi.; Confluentis, Luen.; St. der Treveri, in Gallia Belgica, XIII M. P. südöstl. von Antannacum, X nördl. von Bontobrice sec. Tab. Pent.; IX südöstl. von Antunnacum, XXVI nordwestl. von Bingium, sec. Anton. Itin., war vielleicht eins der Castelle, das unter den Frankenkönigg. Pfalz wurde; u. wo Caesar, sec. Al. aber bey Bingen, od. Mainz, se. Brücken über den Rhein schlug; heut. Tages Coblenz, Hptst. des Rgbz. gl. N., am Einfl. der Mosel in den Rhein, woselbst bis auf Ludwig d. Baier die frank. Könige u. Kaiser Hof hielten. Coblenz gegenüber, auf Ehrenbreitstein, hatten die Römer e. Castell, auf dessen Trümmer Erzbsch. Hermann im J. 1160 die erste Veste baute, welche Churfürst Johann erweiterte, Die Franzou. mit e. Brunnen versah. Vor der St. das ehesen zerstörten sie. malige, im J. 1133 von Benedictinern, im J. 1334 von den Carthäusern bewohnte Kloster.

Confluentes, siv. Confluentia, sc. Burgundiae Superioris; kl. franz. St. Confluns, an der Sembuse, Dep Obersaone (Franche Counté). Hier findet man Ammonshörner.

Confluentes, siv. Confluentia, Centronum; savoy. Mkfl. Conflans, an der Isere, Grisch. Tarantaise.

Confluen-Confluentes, siv. tia, sc. Helvetiorum; Flecken Cob-

lenz, in der Schweiz.

Confluentes, siv. Confluentia, sc. Insulae Franciae; franz. Flecken Conflans St. Honorine, au der Seine u. Oise, nordwestl, von Paris.

Confluentes, siv. Confluentia, sc. Lotharingiae; franz. Flecken Conflans en Jarny, 3 M. nordwestl. von Metz. 43 östl. von Verdun.

Confluentes Samosii; i. q. Comi-

dava ad Samosium.

Confluentia; cf. Confluentes.

Confluentia; franz. Ldsch. Conflans, in der chemal. Grisch. Roussillon. Confluentia Westphalica; cf. Beckena.

Confugia: Confugia; confugiam; i. q. Capungum.

Confunga;

Congavata, ac; Ort in Britannia Romana, vielleicht nordösti. von Luguvallum; muthmafsl. jetzt Stanwicks, nahe dem nördl. Ufer des Fl. Eden, unweit

Carlisle; sec. Al. Rose-Castle.

Congelatum Mare, Varr.; Glaciale Mare, Cell.; Cluv.; Cro-nium (Gronium) Mare, Plin. IV, 13.; Concretum Mare, Pliu. IV, 16.; Pigrum Mare, Tacit. Agric. c. 10.; Id. Germ. c. 45.; Hyperboreum Mare, Plin.; Scythicum Marc, Mela.; Sarmaticum Mare; Moscoviti-cum Mare; e. Theil des Oceanus Septentrionalis, jenseit Scandinavien's; jetzt Eismeer, Polarmeer, an den Küsten von Lappland, Rufsland u. der großen Tartarey.

Congia; dan. St. Koege, auf See-

land, am Mbusen Kögerbucht.

Congium; St. in Hispania Tarracon.; muthmassl. heut. Tages Cabeçon.

Congletonium; engl. St. Congleton, Grisch. Ches, an der Dane. cf. Condate.

Congum; cf. Bandera Congi.

Congum; südafrican. Reich Congo, in Niederguinea, grenzt östl. an Aethiopien, nördl. an Guinea, westl. ans Meer. u. südl. an Monomotapa.

Conia; piemont, kl. St. Cogna, unfern Aosta.

Coniaci; cf. Coliaci.

Conica, ae, Ptol.; St. im Innern von Paphlagonien, am Berge Olgasis. Conicia, Cluv.; i. q. Chonitia.

Conicum; St. in Phrygien.

Conii; Cunei; Cunii; Volk im südwestl. Lusitanien, vielleich im Cuneus, sec. Mannert e. Zweig der Celtici, u. i. q. Cynesii des Herodot.

Conitium; span. Villa Conil, Ko-

nigr. Sevilla, südöstl. von Cadiz.

Conimbra; Conimbrica, Plin.; Conimbria; Colimbria; St. in Lusitanien, am nördl. Ufer der Munda, Monda, etwa XVIII M. P. südöstl. von Mirabriga; jetzt Coimbra, Hptst. der Prov. Beira, am Mondego.

Coniopolis; cf. Cone.

Conisci; Volk in Hispania Tarracon., u. e. Zweig der Cantabri.

Conisium, Pliu.; St. in Mysien.

Conistorgis, is, Kouvisogyis, πολις μεγαλη, Appian.; Conistorsis, Κονίσωρσις, Strab.; St. der Conii, sec. Strab, der Celtici, sec. Appian. im Cuneus (Lusitanien), nahe dem westl. Ufer des Anas.

Conium; i. q. Cona.

Coniza; i. q. Chonitia.

Conkingi, Ann. Hinemar. Remens.; i. q. Frisiones.

Conna, Anton. Itin.; wahrscheinl. i. q. Chnn.

Conna; i. q. Cona.

Connachtia; Connacia; Prov. Connaught, im nordwestl Irland, grenzt nördl, u. westl. an das Meer, südl. an Munster, östl. an Leinster, nordöstl. an Ulster, u. hat Galway zur Hptstudt.

Connacum; i. q. Cognacum. Connaraeum; cf. Conedracium.

Connoburgum, sec. Chronic. Moissiac.; Ort Conneburg, Rgbz. Potsdam, 21 M. südl. von Templin, südöstl. von Zehdenick, nordwestl. vom Joachimsthal; unwahrscheinlicher Conow, Ort, unweit Botzenburg, im Mecklenburg.

Connocondytos, von Philippusjun. Olympias genannt; Ort in Hestiacotis

(Thessalien).

Connovius; vielleicht i. q. Tiso-bis, is, Ptol.; Toisobius, Cambden.; Fl. bey den Ordovices, in Biltannia Romana; jetzt Conway, im Frstth. Wales, wird bey Aber-Conway schiffbar.

Cononium, Anton. Itin.; St. der Trinobantes, in Britanuia Romana, XXI M. P. von Camalodunum; angebl. heut. Ta-

ges Cannonden, Cell,

Conopacium; Ort auf der Küste von Pontus, L Stad. südwestl, von Naustathmus.

Conope, Κωνωπη, Polyb. V, 7.; St. in Actolien, unfern Lysimachia. Nahe c. Furth über den Achelous.

Conopcius Lacus, Arrian.; See in Pontus, zw. Naustathmus u. Eusene. Conovium, Anton. Itin.; Ort der Ordevices, in Britannia Romana, am Fl. Tisobis, XXIV M. P. nordöstl. von Segontium, XIX südwestl. von Varis; jetzt Aber-Conway, Conway, St. im Frstth.

Nordwales; sec. Al. Caer - Ryn, bey Conway. Conquestus; Concae; franz. St.

Conquet, Dep. Finisterre (Bretagne), östl. von der Insel Quessant.

Consabrum (Consaburum), Anton. Consaburonense Munici pium, Insept. ap. Gruter. n. 5.; St. der Carpetani, in Hispannia Tarracon., zw. Toletum u. Laminium, nahe dem Tagus; in uns. Tagen Consucgra, Villa, am Amarquilla, Prov. Toledo. Consabu-

rensis, e, Insept. ap. Gruter, n. 14. Consentia, ae, Anton. Itin.; Liv. VIII, 24; XXIII, 30; XXIX, extr.; Mela II, 4.; Paul. Warnefr. II, 17.; Consentina Civitas, Jornand. de

Reb. Getic.; Κονσεντία, Ptol.; μητοποlig vor Bostrion, Strab.; St. in Bruttium, unfern Pandosia, etwa XV M. P. östl. von Clambetia, XX südwestl. von Acherontia; jetzt Cosenza, Hptst. der neapolit. Prov. Calabria Citeriore, zw. den Fil. Busiente u. Crati. Consentini, Cic. de Finib. I, 3.; Contentinus, adj., ager, Liv. XXVIII, 11.

Consentina Provincia; neapolit. Prov. Calabria Citeriore, Calabria di Cosenza, grenzt westl. ans Meer, u. wird von den Apenninen durchzogen.

Conseranensis Ager; kl. Ldsch. Conserans, in Gascogne, an der Grenze

von Languedoc.

Hptort Conscrans Conseranum; der genannten Ldschaft. cf. Austria.

Consilinum, Mela III, 4.; cf. Cocintia. Al. setzen Consilinum fast XLV M. P. südl. von Cocintum Promontor., X nördl. von Locri.

Consoranni; Volk in Gallia Aquitan. Tertia.

Consoranni, Notit. Civ.; Hptst. des Volkes gl. Namens; angebl. i. q. Fa-

num St. Lizerii.

Constantia, Anton. Itin.; Geogr. Ravenn.; Cell.; Ann. Sangallens.; Ann. Ruodolf. Fuldens.: (Constancia) Ann. Fuldens., Pars V.; Chronic. Reginou.; vielleicht i. q. Constantia Alemanica, Subscpt. Episcop.; n. Ganodurum, Γανοδουφον, Ptol.; St. der Helvetii, im Pagus Tignrinus; heut. Tages Costnitz, Constanz, Hptst. des badisch. Seckreises, nahe dem Ausfl. des Rheins aus

dem Bregenzersee in den Untersee, etwas über 5 M. nordöstl. von Winterthur, 181 nordöstl. von Solothurn. cf. Kolb topogr. Lexic. von Baden. Die hiesige KV. von 1414 bis 1418, verurtheilte Johann Hufs, st. am 6. Jul. 1415, u. Hieronymus von Prag, st. am 30. May 1416, zum Scheiterhaufen. Constantiensis, e, Chron. Reginon.; Ann. Ruodolf. Fuldens.

Constantia; früher Amede; St. in

Mesopotamien. cf. Antoninopolis.

Constantia, Ann. Vedast.; cf. Castra Constantina.

Constantia; Gazaeus Portus, Cell.; Majuma, Ptol., Strab.; Hafen-ort bey Gaza, in Palaestina; von Constantinus nach se. Sohne den ersten Na-

Constantia, Kovsavteia, Suid.; Constantina, Procop.; Steph.; fruher Nicephorium, Plin. V, 24.; VI, 26.; Tacit. Ann. VI, 41.; το Nι-κηφόριον, Strab. XVI, p. 514.; Steph., Ptol.; Dio Cass. XL, p. 126.; St. in Mesopotamien, am Einfl. der Bilecha in den Euphrat, 400 Stad. nordwestl. von Zenobia; angebl. jetzt Racca.

Constantia; i. q. Salamis.

Constantia; früher Salauni; St. auf der Insel Cyprus, der Angabe nach von Teucer, Bruder des Ajax erbaut; jetzt Costanza.

Constantia, sc. Syriae; i. q. Antaradus.

Constantiana; St. in Moesia Inferior, etwa 234 Stad. nördl, von Tomi; die heut. bulgarisch. St. Kiustenza, Kinstendza, Praslowitscha, auf der Küste des schwarz, Meeres, nördl. von Mankala.

Constantiense Territorium, Chronic. Reginon.; Constantinus Comitatus, Ann. Hincmar. Remens; franz. Ldsch. Cotentin, Contances (Dep. Manche), mit dem Hptort Coutances.

Constantiensis Lacus; i. q. Bo-

damicus Lacus.

Constantina; cf. Arelate.

Constantina; i. q. Cirta.

Constantinae Provincia, siv. Regnum; Prov. Constantia, Constantine, im Osten des Staates Algier. Hptst. Constantia.

Constantinopolis, Amm. Marc. XXXI.; Eutrop. 1X, 9.; Auson. Chronolog. F. Martin. Romanor. Imper.; Ann. Laurissens. Minor.; Ann. Einhard.; Ann. Tilian.; Chronic. Moissiacens.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Fuldens. Pars V.; Ann. Bertinianor.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincmar. Remens.; Continuat, Reginon. Chronic.; cf. Byzantium.

Constantinus Comitatus; i. q. Constantionse Territorium.

Constituta; Standort e. rom. Be-

satzg. in Syrien.

Consuanctae; Consuanctes. um, Plin.; Consuantae; Cotuantii; Volk in Vindelicien, westl. vom Acnus, südl. von den Runicatae, nordöstl. von München, im heut. baier, Isarkreise.

Consuanctes, um, Notit.; St. in Vindelicien, sec. Al. i. q. Landishutum; Landshutum; Landshuta; baier. St. am südöstl. Ufer der Isar, 81 M. nordöstl. von München, Isarkreis.

Consuarani, Plin.; Volk in Gallia Narbon, im Innern von Bebrycia, Grfsch. Foix n. Conserans, Dep. Arriége.

Contades dus, ὁ Κονταδεσδος, Herodot. IV, 90.; Fl. in Thracien, cutspr. im Nordosten (Astice), fällt südl. von Burtutiscus, etwa 230 Stad, südöstl. von Hadrianopolis in den Agranes, u. mit diesem in den Hebrus.

Contegium; schweiz. Dorf Cundis,

Canton Wallis,

Contenebra, Liv. VI, 4.; St., vielleicht in Etrurien, u. in der Nähe von Cortuosa.

Contestani, Plin.; Ptol.; Volk im Südosten von Hispania Tarracon., östl. von den Olcades, u. den Bastetani, südöstl. von den Hercaones, im Osten von Murcia, u. im Sūdosten von Valentia. Hptst. war Carthago Nova.

Contestania, Plin. III, 3.; Wohnsitz der Contestani, in Hispania Tarraconensis.

Conthila; Ort in Attica.

Contiacum; Contium; kl. franz. St. Conty, an de Seille, Dep. Somme (Picardie).

Contilianum; kl. papstl. St. Contigliano, am See gl. N., Delegat. Spoleto. Continum; Concinum; Miran-

da Durii; portng. St. Miranda de Duero, Prov. Traz os Montes, am Duero.

Continussa; i. q. Gades. Contium; cf. Contiacum.

Contoporia, ή Κοντοποgεια, ας, Polyb. Excerpt. XVI, p. 73.; Ort in Argolis, sec. Athenaeus II, 6. südl. von Corinthus, wahrscheinl. nordöstl. v. Mycenae.

Contra Acincum, Notit. Imper.; Cransacincum, Ib.; St. in Pannonia Infer., östl. von Acincum, hatte e. Praefectus Legionis secundae adjutricis, u. ist wahrscheinl. i. q. Pestum, Cell.; Pestinum; Hptst. Pesth, in der niederungar. Gespsch. gl. N., an der Donau, Ofen gegenüber.

Contra Aginnum, Anton. ltin.;

St. der Veromandui, in Gallia Belgica. XIII M. P. südl. von Augusta Veromandourum, XIII nödl. von Augusta Sucssonum; vielleicht i. q. Cociacum; sec. Al. aber jetzt Coudran.

Contra Copton (Contracoptos, i), Anton. Itin.; Ort in Thebais, auf der westl. Seite des Nil, XII M. P. sudöstl. von Tentyra, VIII nördl. von Papa.

Contra Laton, Anton. Itin.; Ort. in Thebais, am östl. Ufer des Nil, östl. von Latopolis (Latorum Civitas), LX M. P. nordwestl. von Contra-Apollonos, X1. siidl. von Thebae; angebl. jetzt Beni-Asser.

Contra Pselcim, Anton. Itin.; St. auf der Ostseite des Nil, im südl. Thebais, Pselcis gegenüber, XXIV M. P. südl. von Contra-Talmis.

Contra Suenen (Contra-Syen:), Anton. Itin.; St. in Thebais, auf dec Westküste des Nil, XXIII M. P. südő-tl. von Contra-Onibos, XVI nordl. von Parembole; angebl. jetzt Garbin Essuen.

Contra-Apollonos, sc. Oppidum, Anton. Itin.; St. in Thebais, an der Ostseite des Nil, östl. von Apollonos Saperioris (Apollinis Magna Oppid., Civitas), XL M. P. nordl. von Ombos (Ombi), LX südöstl. von Contra Laton.

Contra - Ombos, Anton. Itin.; St. in Thebais, am westl. Ufer des Nil, XXIII M. P. nordwestl. von Contra Syc-

ne, Ombos gegenüber, Contra - Tahis (Contra - Taphis), Anton. Itin.; St. im sädl. Thebais, am östl. Ufer des Nil, XM. P. nordwestl. von Contra-Talmis, XXIV südőstl. von Philae.

Contra - Talmis, Anton. Itin.; St. im südl. Thebais, auf dem Ostuter des Nil, XXIV M. P. nördl. von Contra-Pselcis.

Contrebia, ac', Liv. LX, 33. 38.; Vell. Paterc. II, 5.; Val. Marc. II, 7.; Flor. II, 17.; St. der Celtiberi, auf der Grenze der Carpetani; in Hispania Tarracon., östl. von Complutum; heut. Tages angebl. Santaver.

Contributa, Ptol.; Julia Contributa, Plin.; Inseptt.; cf. Hardnin. ad Plin.; St. in Hispania Baetica, etwa XLVIII M. P. südl. von Emerita, LXXIX nordwestl. von Astigi; jetzt Medina de las Torres, Villa, in Estremadura.

Contrum; Ort Runters, Schweiz.

Convallis, is, Plin. VI, 32.; Convallia, Vofs. zu Mela.; Nivaria, Plin.; e. der Fortunatae Insulae, an der Wes .küste von Manretania Tingitana, hatte hohe Gebirge, u. heifst in unsern Tagen Teneriffa, die größte der canar. Inseln, im atlant. Meere, Der höchste Berg Pico de Teyde.

Convallium; schweiz, Flecken Küblis, Canton Graubunden.

Convēnae, arum, Plin. IV, 19.; Sidon. Apollin. VII., epist. 6.; cf. Strab.; Ptol.; Caes. Civ. III., c. 19.; Volk in Norempopulania (Gallia Aquitanica), safs m nördl. Fuße der Pyrenaeen, auf beyden Seiten der Garumna, bestand ursprüngl. aus Ueberläufern u. Räubern in den Pyrenaen, fugitivi ab saltu Pyrenaeo praedonesque, Caes. c. l., die Sertorius sammelte n. einübte, u. von Pompejus M. nach Lugdunum Convenarum versetzt wurden.

Convenae, Notit. Gall.; Convenarum Urbs, Hieronym. adv. Vigilant.; Lugdunum Convenarum; Anton. ltin.; Strab.; Ptol.; Hptst. der Convenae, im sadwestl. Gallia Aquitanica, 61 M. südőstl. von Turba, 13 südwestl, von Tolosa; i. q. Bertranopolis,

Convennos; kl. engl Insel Canve, Canvey, Grisch. Essex.

Convensis Tractus; franz. Ldsch. Cominges, in Gascogne, gehört jetzt

zum Dep. Obergaronne.

Conventria; Coventria; engl. St. Conventry, Coventry, am Sherburn, Grisch. Warwick.

Conventus Naronitanus, Plin.;

cf. Narona.

Conventus Salonitanus, Ptol.; in Illyrien, wurde von den Mazaei, Dalmatae, Sardiates, Issaei, u. andern Inselbewohnern besucht.

Conventus Scardonicus, Plin.;

cf. Scardona.

Cupersanum; Conversanum; kl. neapol. St. Conversano, Prov. Terra -

Coos; cf. Cos.

Copaar; St. in Judaca, unfern Eleutheropolis; angebl. Gebrtsort des Pro-

pheten Zacharja.

Copac, Plin.; Κωπαι, Homer.; Strab. IX, p. 283.: Nonus Dionys, XIII, v. 64.; Nicander. Theriac. v. 887.; auch Copacac, Κωπαιαι, Nicander. c. l.; αὶ Κωπαιαι, πολις Βοιωτιας, αί και Κωπαι λεγονται, Scholiast. ad Nicander. I. d.; St. in Bacotien, am See Copais, mit Tempeln des Bacchus, Serapis, u. der Ceres.

Copais, idis, Liv. XXXIII, 39.; Koπαίς, tôoς, Strab. IX, p. 283.; Pausan. Bocot. c. 24.; Cophissis, idis, λεμνη η Κηφισσις. Pausan. c. l.; c. 38.; Strab. IX, p. 630.; Aristoph. Lysist. v. 35.; Haliartins (Haliartia Palus), Άλεαςriog, Strab.IX, p. 285.; See in Bocotlen. südwestl. vom Gcb. Ptoon, wurde vom Cephissus durchströmt, hatte den N. Koπαις απο των Κωπων, - 'Αλιαστιος δε Aλιαςτου, u heisst jetzt sec. Martiniere Sec von Livadien — Livadiac Lacus —; gewöhnl. Lago di Topoglia; sec. Al. Lago Stiva.

Copar, Ptol.; Flecken in Arabia Felix, auf der östl. Küste des Sin. Arabicus; sec. Niebnhr jetzt Abu-Aijan.

Cophanta, Ptol.; Hafenort in Carmania Vera, unterhalb Chodda, in der Nähe von Deranobila.

Cophuntus, Plin.; Berg in Bac-

Cophas; Hafenst. in Gedrosien; an-

gebl. jetzt Gondel.

Cophe; cf. Arachosia.

Cophen, enis, δ Κωφην, ηνος, Arrian. V, init.; Id. Indic. c. 4.; Id. Expeds Alex. IV, 22.; Joseph. Ant. I, 5.; Cophes, δ Κωφης, ης, ην, Strab. XV, p. 479. sq.; Dionys. v. 1140.; Cophes, elis, Plin. VI, 21.; nicht i. q. Coas, ae, Κωας, Ptol.; od. Choës, δ Χοης, Arrian. IV, 23.; Fl. in India intra Gangem, entspr. auf dem Geb. Paropamisus, strömt südl. vom Choes, fällt etwa 150 Stad, norwestl, von Taxila in denselben, u. mit ihm, etwa 56 Stad. nördl. von Caspatyrus in den Indus; heut. Tages muthmassl. Hir (Hirmend, Hilmend), in Kabulistan.

Copia Claudia Augusta; cf.

Lugdunum.

Copiae, arum, Liv. XXXIV, 53.; Κωπιαι, Strab.; Steph.; Sybaris, is, Plin. III, 11.; Ovid. Metam. XV, v. 315.; Id. Trist. II, 417.; Συβασις, ιδος, Steph.; Strab. VI, p. 182.; Lycophron. v. 1079.; του Σύβασιος, Diodor. Sic. XII, 9.; cf. Varr. R. R. I, 7.; Aelian, de Animal. XII, p. 36.; Strab. VI, p. 404; X. p. 689.; Thūr vi, Anton. ltin.; Plin. III, 11.; Cic. Attic. IX, epist. 19.; Tac. XIV, 21.; Flor. III, 20.; Caes. Civ. III, 22.; Vellej. Paterc. II, 68.; Oovotot, Steph.; Strab. VI, p. 176.; Varr. I. c.; Aelian. de Animal. X, 38.; Procop. Goth. III, 28; Thuriac, Liv. X, 2.; Thurium, Mela II, 4.; Gov-Quov, Ptol. III, 1.; Steph.; St. in Lucanien, nahe der Grenze von Bruttium (Grae-cia Magna), am Sin. Tarentinus, zw. den FH. Sybaris u. Crathis, hiefs ursprüngl. Sybaris, wurde, von den Crotoniensern zerstört u. von den Griechen (Athenienses) wieder aufgebaut, nach e. nahen Quelle,  $\Theta ov g\iota \alpha$ , Diodor. Sic. XII, 10.. Thurii, u. im J. R. 559 als röm. Colonie: Copiae genannt, blühce

vor Zerstörg. durch die Crotonienser, im J. 180. herrl. u. schön, u. soll jetzt sec. Al. Torre Brodognato; sec. Al. aber Terra Nuovo heissen. Sybaritani, Justin. XX, 2.; Sybarytae, ἡ Συβαφιται, Strab. VI.; Thurini, Liv.; Thuritae, Θουφιται, Insept. ap. Gruter.; Einw., ihrer Ausschweifungen wegen bekannt. Thurinus, adj., ager, Liv. XXXIV, 53.; cf. Ovid. Metam. XV, v. 52.; Sybaryta, ae, m., Quintil.; Sybaritanus, adj., Plin.; Sybariticus, adj., Martial., i. q. üppig.; Sybaritis, idis, adj., subst. aber c. wollüstiges Gedicht.

Copinga; schwed. St. Köping, am Mälarsee, Prov. Westmannland.

Copranitia; kl. St. Copranitz, in Slavonien, an der Drave, südöstl. von Warasdin.

Copratas, ac, ὁ Κοπρατας, Strab. XV, p. 501.; Coprates, ὁ Κοπρατης, Diodor. Sic. XIX, 18.; Fl. in Susiana, strömte östl. vom Eulaeus, u. fiel südöstl. von Susa (Elymais), in den Pasitigris; angebl. heut. Tages Ab-Zal.

Copria, ac, Κοποια, Strab. VI, p. 183.; Taurominitana Littora, Pacat. Panegyr. Theodos., c. 26.; Tauromenitanum Litus, της Ταυφομείας, ηϊων, Strab. c. l.; Mecreskūste bey Tauromenium, auf der nordöstl. Kūste Sicilien's, an welche die Trümmer der bey Charybdis gescheiterten Schiffe geworfen wurden.

Coprinitia; österr. St. Coprcinitz, Kaproncza, in Croatien, am Fl. gl. Na-

Coptites, cn, Plin. V, 9.; Ptol.; Nomos in Thebais, auf der Ostseite des Nil, sec. Plin. zw. Phaturites u. Tenty-

rites, sec. Ptol. nach Panopolites.

Coptos, i, Plin. V, 9; VI, 23. 29.;
Anton. Itin.; Amm. Marc. XXII, 40.; cf. Stat. Thebaid. I, v. 264.; ή Κοπτος, ov, Steph.; Κοπτος, Ptol.; Strab.; Κοπτώ, Plutarch. de Isid. et Osir.; Hptst. des genannten Nomos, auf der Ostseite des Nil, XXII M. P. nördl. von Apollonos Vicus, LX südöst. von Chenoboscion, wnrde sec. Zonar. Tom. II., von Diocletian zerstört, heifst bey Plin.: Indicarum Arabicarumque mercium Nilo proximum emporium, u. hent. Tages Coft, Keft, Dorf, Prov. Said. Coptitae, Κοπτηται ων, Mz. des Trajan, mit dem Bildnisse des Osiris. Copticus, adj., Apul.

Coqueda; kl. engl. unbewohnte Insel Coket, Coquet, an der nordöstl. Kü-ste von Northumberland, östl. von Harrley.

Cor-Asan (Chor-Asan); cf. Asan. Cora, ae, Liv. II, 16.; Sil. Ital. VIII, v. 379.; Virg. Acn. VI, v. 775.; St. der Volsci, in Latium, südöstl. von Velitrae, war Colonie, n. heisst heut. Tages Cori, Flecken, im Kirchenstaate, mit Ruinen des Tempels des Castor u. Pollux, u. der alten Mauern. Corani, Plin. III, 5.; Einw.; Coranus, adj., ager, Liv. VIII, 19.

Coracae, Koganai, Scyl.; St. in Magnesia (Thessalien), in der Nähe von

Methone, u. Spalathra.

Corace, Ptol.; St. im Nordosten von Arabia Petraea, zw. Surratha, n.

Coracesium, Liv. XXXIII. 20 .: Clin. X, 27.; το Κορακησιον; Strab.; Coracensium, Koganerotor, Ptol. V, 5.; St., sec. Strab. Castellum, in Cilicia Aspera, nahe der Grenze Pamphilien's; vielleicht auf der Stelle der St. Alayah.

Coraceum Promontorium; cf.

Coricum Promontorium.

Coracinsii; Volk im Norden der Insel Sardinien.

Coracodes Portus, Kopaxadec λιμην, Ptol.; Hafen auf der nordwestl. Küste Sardinien's, südöstl. von Carbia; wahrscheinl. jetzt Port a Conde, Hafen der St. Alghier.

Coracon - Petra; Felsen auf der

Insel Ithaca.

Corajata; cf. Coriathaim.

Coralius; Fl. in Phrygien, fiel in den Sangarius.

Coralius; Fl. in Phthiotis (Thessalien), fiel südöstl. von Thebae in den Sin. Pagasacus.

Coralla, orum, Arrian.; cf. Plin. VI, 4.; St. in Pontus, zw. Hermonassa, u. Cotyora.

Caralli, Ovid.; Volk in Sarmatia Europaea, auf der Küste des Pontns Euxinus, sec. Al. in Mocsia Infer., nahe der Mdg. der Donau,

Coramanis; St. in Arabien, auf der westl. Küste des Sin. Persicus.

Corambis; St. in Aegyptus Super., nahe der Grenze von Aethiopien.

Corancali, Ptol.; Volk im Norden von India extra Gaugem, zw. den Tacoraci, u. Indaprathac.

Coranitae, Ptol.; Volk in Arabia Felix.

Corasiae, Plin.; Corassiae, Ko-οασσιαι, Strab. X, init.; Felseninseln des aegaeisch, Mecres, nahe der Küste Carien's, zw. Icaria, Samos, Phar-macusa, u. Pathmus; sec. Kruse heut. Tages Dragonisi.

Corasubic, Kooasabin, Polyaen. Strateg. I, 1; 2.; e. der drey Spitzen des Tricoryphus, in India intra Gangem. Corax; cf. Algeria. Ihr Hafen hiel's

Coraco des.

Corax, acis, Liv. XXXVI, 30.; λος καρς, Strab. IX, p. 287; X, p. 310; Steph.; cf. Nicand. Theriac. v. 215.; Geb. in Actolien, südwestl. von den Driopes, nordwestl. von den Locri Ozolac, irrig sec. Liv. südl. von Callipolis, u. nördl. von Nanpactus; sec. Kruse jetzt Corake.

Corax, Ptol.; Vorgeb. anf Chersonesus Taurica (Sarmatia Europaea), oberhalb Lagyra; sec. Peyssonell jetzt Cap

Kinkinos-Burnu.

Corax, Ptol.; Corase; Fl. in Colchis, bildete dessen nördl. Grenze, u. fiel unfern Dioscurias in den Pontus Euxinus; angebl. jetzt Carvasiday.

Corax; Coraxii Montes, Ptol.; Coraxici, scil. Montes, Mela III, 5.; Plin. VI, 9. 13.; Heniochii, Plin. c. l.; Geb. in Armenia Major, hängt mit dem Caucasus zusammen, bildet e. der hohen Spitzen desselben, gibt sec. Plin. dem Cyrus se. Quelle, u. soll jetzt Elborus, Elbrus, Albrus, 5463 F. hoch, sec. Al. aber Corbeau heissen.

Corax; Crotalus, Plin.; Fl. in Bruttium, zw. Carcines, u. Semirus, fallt in den Sin. Scylaceus; heut. Tages Corace, Fl. in Neapel, entspr. in den Apenninen, nahe der Grenze von Calabria Ulteriore, u. mündet in den Mbusen von Squilace.

Coraxi, orum, Plin. VI, 5.; Kogaξοι, Steph.; Volk in Colchis, εθνος Kolzων, südl. von den Heniochi, nördl. von den Coli, πλησιων Κωλων, Steph. Bey ihnen Profunda Ponti, Aristotel. Meteorol. I, 18.; Mecresticfe. cf.

Cic.; Virg.; Ovid.

Coraxici, Mela I, 19.; i.q Ceraunii Montes.

Coraxici Montes; cf. Corax.

Corbaria Vallis; kl. Ldsch. Corbieres, in Languedoc, Dep. Aude, unweit Narbonne.

Corbasa, Ptol.; St. in Pisidien, in der Nähe von Ariassus.

Corbaviensis Comitatus; Ldsch. Corbavia, in Croatien, wovon die Pforte den östl., Oesterreich den anderen Theil besitzt.

Corbeja, sc. Antiqua, Ann. San-gall.; Ann. Einhard.; Ann. Mettens.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Ruodolf. Fuldens.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincm, Remens.; Ann. Vedastin.; Corbia; franz. St. Corbie, im Dep. u. an

der hier schiffbaren Somme (Picardic). Corbiensis, e, Chronic. Moissiac.; Corbejensis, e, Ann. Prudent. Trecens.

Corbeja, sc. Nova, Chronic. Alb. Stadens.; Vita Carol. M.; cf. Chronic. Reginon.; chemal. älteste Benedictiner Abtey Deutschlands; jetzt Schlofs u. Dorf Corvey, Rgbz. Minden, Westphalen, am Einfl. der Schelpe in die Weser, ½ Stunde von Höxter. In der prächtigen Kirche viele Denkmäler, u. die Gebeine des Märtyrer Vitus. Jährl., auf Vititag, ein stark besuchter Markt.

Corbelium; Corbellum, Cell.: Corbolium, Corbonium ad Sequanam; Josedium; franz. St. Corbeil, an der Scine, Dep. Seine u. Oise (Isle de France), cf. Metiosedum,

Corbenia cum; franz. Flecken Corbenu. Dep. Aisne (Isle de France), 3 M. südőstl. von Laon, 33 nordwestl. von Rheims.

Corberia; Flecken Corberg, Corbers, in der Schweiz.

Corbeus, untis, Anton. Itin. p. 31.; (Corbeunca, Corbeneunca), Κορβεους. ovvzos, Ptol.; Corveus, untis, Itin. Hierosolym.; Gorbeum, Anton. Itin. 11 Hetosuyin.; Gorbeus, untis, Γοοβειους, Strab. XII, p. 391.; St. der Tectosages, in Galatia, XX M. P. östl. von Ancyra, XII westl. ven Rosologiacum.

Corbiana, ae, Strab. XVI, p.512.; Corbiane; District, Praefectura, im Osten der pers. Ldsch. Elymaïs (Susia-

na), von Elymaei bewohnt.

Corbiena; Corbiene; St. in Medien, XX Parasang. Reg. südwestl. von Heraclea, XXV nordöstl, von Susa; angebl. hent, Tages Khorrem-Abad.

Corbilo, onis; Corbilum, i; Corbulo; cf. Strab.; St. in Gallia Lugdunensis; angebl. i. q. Nannetes.

Corbiniacum; Vicus St. Marculfi; franz. Flecken Corbigny, St. Marcoul, im Dep. Marne (Champagne), 2 M. westl. von Rheims.

Corbiniacum Nivernense; Fanum St. Loonardi; franz. St. Corbigny, St. Leonard, Dep. Nievre, nahe der Yonne (Nivernois).

Corbio, onis, Liv. II, 39.; Kog-βιων, Dionys. Halic. X.; St. der Acqui, in Latimo, unweit Vitellia; angebl. jetzt Carboniano, kl. Ort. Von L. Quin. Cinncinatus geschlagen, übergaben die Aequi πολιν των σφετερων Κορβιωνα, ef. Dionys,, den Römern, welche sie aber im folgenden Jahre wieder verloren; Cons. Horatius Puluillus zerstörte nach

abermaliger Niederlage der Aequi in diesem Jahre diese Stadt gänzlich.

Corbio, onis, Liv. XXXIX, 42.; vielleicht i. q. Oppidum Longum, Liv. XXXIV, 20.; St. der Suessetani, in Hispania Tarracon., etwa XVIII M. P. nördl. von Edeta, XXV nordwestl. von Saguntum.

Corbo; Corbonum; St. Corbon, in Frankreich.

Corbolium, Corbolium; i. q. Corbelium.

Corbonum; cf. Corbo.

Corbulae Campus; Ebene in Africa Minor, vier Tagereisen von Carthago.

Corbulo; cf. Corbilo.

Corbulonis Fossa, Tacit. Ann. XI, 20.; Dio Cass. LX, p. 685; Canal in Batavorum Insula, von Corbulo unter K. Clandius zw. dem Rhein (Rheni ost. max.occident.), u.der Maas gegraben, war see. Plin. XXIV Mill., see. Dio Cass. aber CLXX Stad. (43 M.) lang, n. geht noch jetzt von Leyden aus, westl. von Delft u. östl. von Gravesand vorbey, nach Süden in die Mdg. der Maas.

Corbulonis Monumentum, Tacit. XI, 19.; Ort der Frisii, in nordwestl. Germanien, nahe der Grenze der Cauchi; vielleicht Gröningen — Groninga, ac, Cell. —, Hptst. Gröningen der niederländ. Prov. gl. N., an der Hunte u. Fivel, 3 M. südwestl. von Delfzyl. Gebrtsort des Philosoph. Joh. Welsel, st. 1489; des T. Hemsterhuis, st. 1766, u. des Oriental. Alb. Schultens, st. 1780.

Corcagia; Corcavia; irländ. Hptst. Cork der Grisch. gl. Namens, am Einst. des Lee in die Korkbai.

Corcaginensis, siv. Corcaviensis Comitatus; irländ. Grfsch. Cork, Prov. Munster, grenzt östl. an Waterfort, nördl. an Limeryk u. Kerry, nördl. u. südl. ans Meer.

Corce; St. in Armenia Minor, nahe dem Euphrat.

Corcoba; St. auf der Südküste der Insel Taprobane.

Corconiana, Anton. Itin.; Ort in Sicilien, XII M. P. von Agrigentum.

Corcoras, ae, Kogzógas, Strab. VIII, p. 217.; Nauportus, Plin; Fl. in Pannonia Superior (Crain); welcher hent. Tages Laibach — Labachus —, heifst, bey Ober-Laibach (Illyrien) entspringt, die St. Laibach durchströut, n. 1 M. östl. von ihr in die Sau fällt; sec. Al., unwahrscheinlicher aber, jetzt

Gurk, vereinigt sich 13 M. südöstl. von Gurkfeld mit der Sau.

Corcuba (Corcura); St. in Assyrien, unfern Memmis.

Corcyra, Liv. XXXVI, 21., Cic. XVI, epist. 9.; Ib., epist. 7. ad Tiron.; Corn. Nep. XIII, 2.; Plin. IV, 12.; Justin. XXV, 4.; Mela II, 7.; Tacit. Ann. III, 1.; Jornand. de Reb. Get. p. 109.; Κορχύρα, ας, Strab. VI, p. 414.; VII, p. 327.; Κερχυρα, Steph.; Thucyd. III.; Scholiast, ad Homer, Odyss. &, v. 34.; um frühesten Drepane, Plin. d. l.; Δοεπανη, Scholiast. ad I. c. Homer.; Scheria, Plin. c. l.; Σχεριη, Homer. Odys. e', v. 34.; Zzsqia, Scholiast. ad Homer, l. c.; Phacacia, Tibull.; Plin. d. 1.; Phaeacia Tellus, Ovid.; Phaeacum Insula, Φαίηκων, sc. νησος, Homer. d. l.; ή νησος των Φαιακων, Scholiast. ad Homer. l. c.; Фанакіа; cf. Herodot. III, 48. 52.; Scholiast. ad Apollon, IV, v. 983.; Thucyd, I.; die nordlichste der ionisch. Inseln, an der Kuste von Cestrine (Epirus), XII M. P. westl. von Buthrotum, wurde von den ·Phaeaken, dann von den Corinthiern bewohnt, war reich an vorzügl. Feigen, u. heifst jetzt Corfu, am Eingange in un neins jetze Corju, am Emgange in das adriat. Meer, durch e. Canal von Abbanien getrennt. Corcyraeus, adj., Ovid. in Ibin. v. 510.; Cic.; bellum, Corn. Nep. II, 2.; Corcyraei, Cic. XVI, epist. 9.; Corn. Nep.; Kegwogatot, Strab.; Thueyd. III, p. 526.; Einw.; Phaeaeis, idis, sc. Mnsg, Ovid.; Phaeaeis, adj., Ovid.; Phaeaeus, adj., Prop.; Phaear. Dangle. Jungal.; Phaear, Φαιαξ, populus, Juvenal.: Phaeaces, um, Cic.; Einw.; cf. Horat. Epist. 1, 15, 24.

Corcyra, ae, Plin. IV, 12.; Lucan. Π, v. 622.; Corcyraea, ac, Med. Aev. ap. Nicet.; ή Κερνυραια, ας, Strab. VII, p. 224.; Phaeacum Urbs, Φαιγικον πολες, Homer. Odyss. ζ, v. 298.; St. auf der nordöstl. Küste der genannten Insel, wurde nachmals e. Colonie von Corinth, u. heifst jetzl Corfu, befest. Hytst. der Insel, mit e. Hafen.

Corcyra; St. auf der Insel Corcyra Nigra; jetzt Corzola, Hptort, mit e. Hafen.

Corcyra Melaena; i. q. Corcyra

Corcyra Nigra, Mela II, 7.; Plin. III, extr.: Corcyra Melacna, Kogwiga ή Μελαινα, Agathem. 1, 5.; Kogwovga ή Μελαινα, Ptol. II, extr.: Corcyra, Anton. Him.; Corcyra Illyriac; Insel des adriat. Mecres, jan der Küste Illyrica's; heut. Tages Curvola, Corchia, Corcyra Illyriac;

zola, Coregra, Insel des dalmal Kreises Ragusa, durch einen Canal von der Halbinsel Sabioncello getrennt.

Corda; Ort im Norden von Britanna Romana; vielleicht hey den Selgonac, in der Gegend von Dumfries.

Cordes; kl. Fl. bey Dara, in Mygdonia (Mesopotamien), fällt in den

Hermas.

Cordona, ae, Cell.; vielleicht i. q. Udura, Ptol.; St. in Lacetania, Jaccetania, Hispania Tarraconensis; jetzt Cordon, in Catalonien.

Corduaei Montes; Gordiaei (Gordyaei) Montes, Plin. VI, 26. 27.; Corduenorum Mons, το όφος των Κορδυαιών, Joseph. Antiq. I, 4.; Montes Kardu, Targ. Onkel. Gen. VIII, 4.; Montes Kadrun, Targ. Jonath.; Gordi Mons, Elmaein. Arab. Hist. Saracen. I, 1.; όφη Γορδιαια, Strab. XI, p. 359.; cf. Cardiuchi Montes. Hier soll der Tigris entspringen, u. Noah's Archo sich niedergelassen haben. cf. Ararat.

Cordüba, Mela II, 6.; Caes. Civ. II, 19.; Alex. 49. 57.; Hispan. 3. 4.; Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hinemar. Remens.; cf. Colonia Patricia Cordubensis.

Corduene, ex Cell.; Corduena, ae, Amin. Marc. XXV, 23. (7); Gordene, es, Ptol.; Gorduene; Gordyene, ἡ Κοςδυεων χωςα, Epiphan. Haeres. XVIII, extr.; Ldsch. in Armenia Major, unterhalb Bagradavene, sec. Ptol. im Theile zw. dem Tigris u. Euphrat, wurde vom Tigris durchströmt, u. gehört in uns. Tagen zu Kurdistan.

Corduēni, Entrop.; Sec. Ruf. c. 3.; δι Κορδυαιοι, Joseph. Antiq. 1, 4.; δι Κορδυεοι, ων, Epiph. Haeres. XVIII, extr.; i. q. Carduchi. cf. Carchuci.

Corduae; kl. St. Cordes, in

Frankreich.

Cordyaci; cf. Cordueni. Sec. Bochart. i. q. Carduchi; sec. Al. aber von ihaen verschieden.

Cordyeni; i. q. Cordueni.

Cordyla, ae, Arrian.; cf. Plin. IV, 4.; Hafenort in Pontus, östl. von Trapezus, sec. Al. unfern Hermonassa.

Cordyle, Ptol., St. in Pontus Cappadocius, zw. Cocalia, u. Trapezusae.

Cordylusa; Insel des Mare Inter-

nnm, unweit Rhodus.

Core, Kogn, Notit. Hierocl.; vielleicht i. q. Corineum, Plin. V, 31.; St. anf der Ostküste der Insel Cyprus, nordöstl. von Citium, südl. von Salamis; nicht i. q. Ceronia, Cerynia. Core; St. in Medlen; angebl. fetzt

Corea, Cluv.; Halbinsel u. Königr. Corea, Korea, in Asien, grenzt nördl. an Tungusien, westl. an das gelbe, südl. an das chines., n. östlich an das coreisch. Meer; Hytst. King-Kitao.

Coreae, Κορέαι, Joseph. Antiq. XIV, 6. 7.; Id. Bell. Jud. I, 5.; St. im Norden des Stanmes Benjamin, Judaea, XXIV Stad. südl. von Siloh, XXV südwestl. von Alexandrion, CLXX nordöstl. von Hierosolyma, XXX nördl. von Ai.

Core athe, Κωρεάδη, ης, Notit. Eccles.; cf. Reland; Ort, Κωμη, in Syrien; muthmassl. hent. Tages Keratha.

Corense Litus; Knste im Sudwesten von Hispania Bactica, östl. von Gades.

Coresium Stagnum; cf. Ceresius

Coressia, Κορησσια, Strab.; Seyl.; Κορησια, Mz. bey Sestin. Lettere Numis. V, p. 23.; Coressus, Plin. IV, 12.; Κορεσσος, Mzz.; Κορισσος, Steph.; nicht Ceressus, od. Κορισσια, Msc. Strab. sec. de la Porte du Theil. cf. Caressus. d'Anville setzte sie auf die nördl. Küste; Bröndsted wahrscheinlicher aber westlicher. Corissus, adj., Ovid. Heroid. XX,v. 221.

Coressus; Berg in Ionien, XL Stad.

(1 M.) von Ephesus.

Coretus Sinus; Sapra; Mbusen in Sarmatia Europaea, der westl. Theil des Palus Maeotis; jetzt Guiloe-Marc. Coreva; i. q. Choreva.

Corfinium, Vellej. Paterc. II, 50.; Caes. Civ. I, 16. 18.; Sil. Ital. VIII, 52.; Lucan. II, v. 478.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Kogowiov, Ptol.; Κοςφίνιον, ή των Πελιγνων μητοοπολις, Strab. V, p. 164.; Italica, Irodlun, Strab.; Italicum, Vellej. Paterc. c. l.; Hptst. der Peligner, in Sabina, war sec. Frontin. e. Colonie, im marsisch. Kriege bedeutender Waffenplatz gegen die Römer, lag III M. P. östl. vom Fl. Aternus, VII uördl. von Snhno, sec. Anton. Itin. XVII M. P. nordöstl. von Cerfennia, XI südwestl. von Interbromium, u. heifst in uns. Tagen St. Pelino, in Abruzzo Citeriore. Corfinienses, ium, Plin. 111, 12.; Corfinius, adj., ager, Frontin, de Colon. p. 121.; Corfiniensis, e, Cic.

Corgatha, (Cortatha), ac. Ptol.; St., Μητροπολις, am Sinus Magnus, in India extra Gangem, südl. von Synda, nördl. von der Mdg. des Daona.

Coria; cf. Cora.

Coria, ae, Ptol.; St. der Damnii, in Britannia Romana, zw. Colania u. Alauna, südöstl. von Glotae Aestuarium, unfern (südl. von) Hamilton.

Coriallo; Coriallum; St. der Unelli, in Gallia Lugdunensis; muthmassl. i. q. Cacsaroburgus, Cherbourg.

Corica; cf. Colica Gens.

Coricae, Plin.; zwey Inseln nahe der nordwestl. Küste von Creta: duae circa eam (Cretram) ante Peloponnesum. cf. Carabussa.

Coriccum Promontorium; Coraceum Promontorium; Vorgeb. im Süden der Halbinsel Ionien's, südöstl. von Corycus; sec. Kruse jetzt Cap Koraka.

Coridorgis; Ort im südl. Germanicn, vielleicht bey den Quadi, u. in

der Nähe vom heut. Brunn.

Corinca, Kogivia, as, Ptol.; Ldsch. in Armenia Major, im dritten Theile, zw. den Quellen des Tigris u. dem Euphrat, grenzte an Thospitis.

Corineum; cf. Core.

Corinium, Ptol.; Durocorno-vium, Anton. Itin.; St. der Dobuni, in Britannia Romana, auf der Strasse von Isca nach Calleva, wohl i. q. Circe-stria, Flecken Circester, Cicencester, Cirencester, am Fl. Churne, Grisch. Glocester.

Corinium, Plin.; Kogiviov, Ptol.; Ort in Liburnien, unweit Aenona; muthmassl. jetzt Cori, Flecken in Dalmatien.

Corinthiacus Sinus, Plin. IV, 2.
4.; Liv. XXIV, 16; XXXII, 18.; cf.
XXVI, 26; XXXVI, 21.; Corinthii
Sinus, Liv. XXVIII, 7.; Κορινθιακος
Κολπος, Polyb. IV, 57. 65.; Mbusen
zw. Hellas u. d. Peloponnesus, hatte se. Namen von der etwa LX Stad, von dems. liegenden St. Corinthus, u. heifst in uns. Tagen Mccrbusen von Lepanto, Golf di Lepanto.

Corinthus, i, Plin. IV, 4.; Liv. I, 47; XXVII, 31; XXVIII, 7; XXXII, 38; / XXXIII, 15; XLII, 16.; Eutrop. IV, 14.; Justin. V, 10; XXXIII. 5; XXXIV, 2; Gell. XIV, 6.; Vellej. Paterc. I, 2. 3.; Cic. pro Leg. Manil. c. 5. totins Graeciae Jumen.; Mela II, 3.; Flor. II, 16. 18; III, 12.; Corn. Nep. X, 5.; Horat. 1, Od. VII, v. 2.; Ovid. Metau. V, v. 407.; Tacit. Hist. II, 1.; Jornand. do Regnor. Success. p. 19.; Ann. Hincmar. Remens.; Kogirdos, Steph.; Polyb. V, 17.; Dio Cass. XLIII.; Pausan. Corinth. c. 1. 3.; Strab. VIII, p. 249.; Apollod. I, 9.; Actor. XVIII, 1; XIX, 1.; 1. Corinth. I, 1; 2. Corinth. I, 1.; cf. Röm. XVI, 1 - 24.; ή πολις των Κορινθιων

μεγαλη, Strab. VIII, p. 263.; cf. [Epigram. Grace. I, εις πολεις.; früher Ερh ğra, Plin. IV, 4.; Vellej. Paterc. 1, 3.; Ερh ğre, Ovid. Metam. II, v. 239.; Gell. XIV, 6.; Ερύ ξα, ας, ΑροΙοία. I, 9.; cf. Herael. Pont. V.; Homer. II. II, v. 570; VII, v. 152. 210; XIII. v. 664.; als rom. Colon. : Colonia Laus Julia Corinthus, Mzz. des Lucius u. Marcus Antonin.; cf. Vaillant., u. Spanhem.; e. der blühensten Handelsu. Manufactur - Städte der alten Welt, auf dem Isthmus Achaja's, südöstl. von Sieyon, nordöstl. von Argos, erhielt ihrer Lage wegen den Beynamen Bimaris, Horat. I, Od. VII.; Ovid. Metam. V, v. 407.; wurde von Sisyphus, Solin des Aeolus, um 1346 vor Chr. gegründet, Σισυφος Λιολου κτισας Εφυραν την νῦν λεγομενην Κορινθον, Apollodor. c. l., wurde als Hpt. des agaisch. Bundes im J. 146 vor Chr. durch Cons. Mummius zerstört, von Jul. Caesar wieder aufgebaut, cf. Dio Cass., Pausan. Corinth., rom. Colonie, hatte e. Tempel der Venus (privil. Bordel), e. herrl. Theater, Lauf- u. Rennbahn (Stadium), u. heifst jetzt Corinth, Corinto, Cordos, Gereme, St. in Morea, zw. zwey Mec-ren, mit e. Theater, u. e. Tempel des Neptun, Ueberreste alter Herrlichkeit. Ihre Schiffe brachten ehemals die Reichthümer Italien's, Africa's u. Asien's nach Griechenland, u. ihre Bronze Arbeiten, (Vasa Corinthia, Cic.; Corinthia, Id.): aus aes corinthium, waren allgemein ge-schätzt. Gebrtsort des Callimachus, Erfinder der corinth. Säulenordnung. Hier verweilte Paulus, schrieb daselbst die Briefe an die Thessalonicher, Römer, u. vielleicht auch an die Galater, u. ging von hier aus, im J. 54, nach Jerusalem, cf. Actor. XVIII, 18. Corinthii, Cic.; Liv. XXXII, 17.; Chron. Alb. Stadens; Kogustot, Thucyd. VII, p. 526; Scal. Steph IV. Soit. Actor. XVIII Scyl.; Strab. IX, init.; Actor. XVIII, 8.; Corinthiacus, adj., Liv.; Ovid.; Corinthiensis, e, Fest.; Plaut.; Tacit. Ann. V, 10.; Corinthius, subst., m., Corn. Nep.; adj., Liv. XXXIII, 15.; Vellej. Paterc. I, 13.; aes corinthium, Cic., od. cphyrcia acra, Virg. Georg. II, v. 264., c. aus Gold, Silber u. Kupfer bestehendes Metall. Corinthiace, adv.; Ephyracus, adj., Ovid.; Sil. Ital. XIV, v. 51.; Ephyreiades, ae, subst. m., Stat.; Ephyreias, adis, adj. f., Virg.; Ephyreus, adj., Lucan.; Palaemonius, adj., Stat. Corinthus, Apollodor.; St. in Elis.

Corinthus, Apollodor.; St. in Epi-

Corinthus, Apollodor .: St. in Thessalien.

Cori ŏla, ae, Koglolα, Dionys. Ha-lic. VI, p. 412.; Koglila, Steph.; Co-ri ŏli, orum, Eutrop. I, 14. 15.; Liv. II, 33. 39.; Flor. I, 7.; Valer.; Victor.; Jornand. de Regnor. Success. p. 23.; 7 ταν Κοριολανών πολις, Plutarch. in Coriolan.; St., der Volsci, μητροπολις των Ovolovoκων, Dionys. c. l., in Latium, südwestl. von Alba Longa, unfern Lavinium, sec. Cluv. östl. von den Ardeates u. Aricini, nach Antium hin, südl. von Lanuvium. C. Marcius Coriolanus eroberte sie. Coriolani, Plin. III, 5.; Liv. III, 71.; Einw.; Coriolanus, adj., Plin.

Coriolanum; Coriolum; neapol. St. Corigliano, Curigliano, am Fl. gl. N., Prov. Calabria Citeriore.

Coriolanum Calabriac; neapol. St. Corigliano , Prov. Terra d' Otranto.

Coriöli; i. q. Coriola. Coriondi, Ptol.; Volk im Südosten von Hibernien, nördl. von den Brigantes, südl. von den Manapii, wahrscheinl. in der heut. Grisch, Cork.

Coriosolitae, arum, Ann. Einhard.; Coriosopites, Curiosopites, um, Notit. Gall.; Curiosolites, Caes. VII, 75.; Curiosolitae, Caes. III, 7.; Curiosuelites (Curiosulites, Vales.), Plin.; Volk in Gallia Lugdun. Tert., nordwestl. von den Veneti, gehörte zu den Osismii, u. sals im Süden des heut. Dep. Finisterre (Bretagne).

Coriosopitum, i; i. q. Civitas Cu-

riosopitum. Coriosopitensis, e.

Coriovallum, Anton. Itin.; Coriovallium, Tab. Peut.; Ort in Gallia Belgica, XVI M. P. östl. von Aduaca Tongrorum, XVIII südwestl. von Juliacum; sec. Cluv. Alq. i. q. Falcobur-gum; Falconis Mons; Valconis Mons; kl. niederl. St. Falkenberg, Fauquemont, an der Gueil, Prov. Limburg; sec. Mens. Alting. der Ort Keyer, IV M. P. von Trajectum Mosae.

Coritani, Ptol.; Volk in Britannia Romana, nordwestl. von den Catyeuchlani, südöstl. von Lindum, im Osten von Derbyshire, u. Nottinghamshire, im Südosten von Lincolnshire, u. im Nordosten von Leicestershire.

Coriti Arx, Sil. Ital. V, v. 123.; wahrscheinl. i. q. Cortona, ae, Virg. Aen. VIII, v. 603.; Liv. IX, 37; XXII, 4.; Sil. Ital. VIII, v. 473.; Κοςτωνα, Ptol.; Cyrtonium, Κυρτώνιον, Polyb. III, 82.; am frühesten vielleicht Cor vthus, Virg.; St. in Etrurien, etwa XIV M. P. südöstl. von Arretium, VI nördl. vom Lac. Trasimenus, hatte vor Rom's Gründg, Könige, u. heifst jetzt noch Cortona - Laura -, befest. St. in d. toscan. Prov. Florenz, nahe dem Sce Peru-gia. Gebrtsort des Malers Pietro de Cortona. Cortoniensis, e, Liv. XXII, 4. Coriticum; Mktfl, Krink, Kringa,

in Krain, nahe der Grenze der Hrrsch.

Mitterburg.

Coritus (Corythus), Virg.; Berg in Umbrien; in uns. Tagen Monte Corvo.

Corium. St. in Lusitanien: cf. Cau-

Corius, Ptol.; Fl. in Carmania Vera. fallt zw. Arapis Ostia p. Achindana in den Sin. Persicus. Einige vergleichen ihn mit dem Corius, Cyrus, in Persis.

Coriundi; i. q. Coriondi. Corlinum; St. Cörlin, Rghz. Cös-lin, an der Pesante, 3½ M. südwestl. von Cöslin, 3½ südöstl. von Colberg.

Corma, Tacit. Ann. II, 14.; Fl. in Chalonitis (Assyrien), vereinigte sich mit dem Delas.

Cormalos; Fl., entw. in Mysien, od. in Acolis.

Ann. Prudent. Tre-Cormaricum, Ann. Prudent. Tre-cens.; kl. franz. St. Cormery, am Indre, Dep. Indre u. Loire (Touraine).

Cormasa, ae, Liv. XXXVIII, 15.; Κοςμασα, Ptol.; Cyrmasa, orum, Κυς-μασα, ων, Polyb. Leg. XXXII.; St. in Pisidien, nahe der Grenze Pamphylien's, 100 Stad. nordwestl. von Perge, 450 nordöstl. von Phaselis, 280 súdl. von Caystrus.

Cormiciacum; franz. St. Cormicy,

Dep. Marne (Champagne).

Cormion; St. in Arcadien, nahe der Grenze Laconien's, sudl. von Megalo-

Cormium; kl. St. in Bithynien, östl. von Hermaeum, nordöstl. von Chrysopolis, nahe dem Mbusen gl. Namens.

Cormium; Cormius Sinus; kl. Mbusen des Bosporus Thracius, sudl. von Pons Darii,

Cormones, um, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 38.; Ort in Gallia Transpadana; scc. Cell. jetzt Cormons, illyr. Flecken, im Kreise Görz.

Corna, orum, Kógva, Ptol.; Hierocles.; St. in Lycaonien, zw. Paralaïs,

u. Canna.

Cornābii, Κοονάβιοι, Ptol.; Volk in Caledonien (Britannia Barbara), bey Ptol .: ἀνατολικωτεροι καὶ τελευταιοι, das östlichste u. letzte, in der heut. Grfsch. Caithness, Cathness.

Cornacates, Plin. | III, 25.; kl.

Völkersch. in Pannonia Infer., um Cornacum, u. in der Nähe des Einfl. der/ Drau in die Donau.

Cornacum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Notit. Imper.; Kogyvexoy, Ptol.; St. in Pannonia Infer., XVI M. P. von Teuto-burgium, sec. Cell. zw. den Fl. Dravns u. Savus, nahe der Donau, hatte sec. Notit, c. Cuncum' equitum scutariorum, u. soll jetzt Zatha, Zata, heissen, kl. St. Nieder-Ungarn's, nahe der Mdg. der Drau in die Donau; sec Al. Opatovacz.

Cornavii, Ptol.; Volk in Britannia Romana, östl. von den Ordovices, in der hent. Grisch. Ches, Chester. Hotst. war Deva

Corne; Ort in Commagene (Syrien), am westl. Ufer des Euphrat.

Corne, Plin.; St. in Latium, unfern Tusculum.

Corne, es, Ptol.; St. in Lavinianesina (Cappadocia Magna), am westl. Ufer des Euphrat, unweit Melitene.

Cornelia; Wimpina, Luen.; großherz. hess. St. Wimpfen, Prov. Starkenburg, am westl. Ufer des Neckar, 11 M. südöstl. von Darmstadt, 11 nordwestl. von Weinsberg. Ihr ältester Name ; Cornelia, verwandelte sich, als Attila die männl. Einw. ermorden, weibl. schauderhaft quälen liefs, in Weibespein, woraus Wimpfen im Lause der Zeiten entstand. Hier siel, gleich den Spartanern, am 6. May 1622 Baden-Durchlachs Heer, namentl. aus Pforzheim, unter Mkgrf. Friedrich gegen Tilly.

Cornclia Castra; i. q. Castra Cor-

neliana.

Cornavilla; august. Abtey Corneville, in Roumois (Normandie).

Cornelianum; kl. franz. St. Corncillan, am Adour, Dep. Gers (Gascogne), 3 M. von Aire.

Cornelii Monasterium; preuss. St. Corneliusmünster, am Fl. Dente, 1

M. südöstl. von Aachen.

Cornelii Mons; d. Corncliusberg vor Helmstedt, in Braunschweig. Hier fand Bode, Kreisamtmann, in e. Hügel: der schwarze Berg, altdentsche Urnen mit Ketten, Geschmeide, Spangen, Ringen etc.

Cornetum; i. q. Castrum Novum ad Martam.

Cornetum, sc. Lucaniae; neapol. St.

Gorneto , Prov. Basilicata.

Corni, orum, Anton, Itin.; Cornus, i. Liv. XXIII, 40. 41.; Kogros, Ptol.; chemal, Hptst. Sardinien's, XVIII M. P. von Bosa, XVIII nordöstl. von

Tharri, am Fl. Termus; angebi, hent. Tages Corneto, im Hptth. Capo di Sas-

Corniculani, Tab, Peut.; Ort in Gallia Cispadana, nördl. von Neronia, südl. von Hadriani.

Corniculani Montes, ngos tois Kogvinlois ogest, Dionys. Halic. I. c.; Geb. in Latium, an dessen Abhange die Ficuleates , Pixolveor wohnten.

Corniculum, Flor. I, 11.; Liv. I, 38.; Plin. IV, init.; Jornand, de Regnor. Success, p. 22.; Steph.; cf. Dionys. Halic. I, p. 13.; St. der Sabini, in Latium, östl. von Crustumerium, dem Anio zu, wurde unter Tarquinius durch Brand (ενεποησθη), zerstört, nachmals aber wieder aufgebaut. cf. Flor. Wohnort der Eltern des Serv. Tullius. Cornicülānus, adj. , Liv.

Cornieum; niederungar, Mktfl. Korom, nahe dem Einfl. der Theifs in die

Cornilianum; kl. sardin. St. Cornigliano, im Westen des Hrzth. Genna. Cornu Galliae; cf. Civitas Curiosopitum.

Cornubia; Cornuwallia, Cell.; Dumnoniorum Regio (Extremitas), Cell.; engl. Grisch. Cornwall, im Sudosten, grenzt nördl. an d.Canal v.Bristol. Hotst. Launceston. Cornuwallensis, c.

Cornuctum; cf. Castrum Novum ad Martani.

Cornus; i. q. Corni.

Cornutensis Scutaria; Ort in Illyrien, mit vielen Waffenarbeitern.

Cornuvia; cf. Carnovia.

Cornuviensis, siv. Cornoviensis Principatus; Fretth. Jaegerndorf, in Ober-Schlesien, an der mahrischen Grenze.

Cornuwallia; i. q. Cornubia. Coroc, Kogóz, Isidor. Charac.; St.

in Drangiana.

Corobilium; St. der Catalauni, in Gallia Lugdunensis, etwa 10 M. südöstl. von Durocortorum, 5 nordöstl. von Augustobona; vielleicht bey dem heut. Flecken St. Ouen, auf der Grenze der Depp. Aube u. Marne (Champagne); nicht i, q. Corbelium.

Corocondame, Mela I, 19.; Kogoπονδαμη, ης, Strab. XI, p. 341.; Corocondama, ac, Ptol.; Ort, Κωμη, am Bosporus Cimmerius, auf Chersonesus Taurica, nahe dem Eingang in den Pontus Euxinus; wahrscheinl. jetzt Taman, früher Tamar-Fanagoria , tacha, russ. St., an der Mdg. des Ku363

ban, in Taurien, sec. Strab. c. l.: Tov Κιμμερικου - Βοσπορου περας.

Corocondama, ac, Plin. VI, 6.; cf. Mela I, 19.; Dionys. v. 550.; Strab. 11, p. 341.; Insel, απειφεσιον νησον, Dionys., cf. Strab., od. Halbinsel, Plin., Mela, im Osten des Bosporus Cimme-rius, Sarmatia Asiatica, gebildet vom Anticetes, u. Palus Maeotis im NO., vom Bosporus Cimmerius im W., u. vom Pentus Euxinus im Süden.

Corocondametis, is, Κοροκονδαμητις; Corocondamensis Lacus, Cell.; ευμεθης λιμνη; cf. Strab. XI, p. 341.; Steph.; Plin. VI, 6.; See an der hüste des Bosporus Cimmerius, strömt A Stad. von Corocondame in den Pontus Euxiaus, u. nimmt den Anticetes auf.

Corocotinum; Cretense Ca-

strum; i. q. Carocotinum.

Corodamum; Vorgeb. des Sin. Per-sicus, in Arabia Felix; angebl. heut.

Tages Cap Kuriat.

Corolia, Plin. VI, 28.; St. der Sabaei, in Arabia Felix, nahe der Küste des Sin. Arabicus, zw. Marma, u. (westl. von) Sabatha.

Coromandela; Sorarum (Soretanorum) Regio; Küste Coromandel, im Osten Indien's, südöstl. von Golconda, nördl. von der Mdg. des Krishiu, größtentheils zur engl. Präsidentsch.

Coromanis, Ptol; St. in Arabia Felix, auf der westl. Küste des Sin. Persicus, oberhalb Μαγων Κολπος, Magorum Sinus.

Coróna; i. q. Brassovia.

Corona; mailand. kl. Fl. Corone, entspr. in der Prov. Tortona, u. vereinigt sich in der Ldsch. Laumellina mit dem Po.

Coronaca; Ort im Norden der Insel Cyprus.

Coronaeburgum; dan. Fstg. Cronenburg, Kronborg, auf der Insel Sec-

land, unfern Helsingör. Coronacus Sinus, Plin.; cf. Asi-

nacus Sinus. Coronatae Campus, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 39; 40; VI, 17.; Gegend in Gallia Transpadana, vielleicht west!. von der Addua. Hier schlug Cunibertus den Alachis, u. stiftete in honorem B. Georgii martyr. ein Kloster.

Corone, Κοφώνη, Ptol.; Strab. VIII, . 249.; Pausan, Messen, c. 34.; St. in Messenien, auf der westl. Küste des Sin. Messeniacus, nördt. von Colonides, südl. von der Mdg. des Bios, mit Tempeln des

Bacchus, Aesculap u. der Diana; sec. Kruse jetzt Balliada. Pausan, I. c. halt Aepeia, Αιπεια, für den älteren Namen. welchen Strab. anf Thuria, sec. Krnse etwa 100 Stad. nordöstl. von Corone, überträgt. Zwanzig Stad. (1 St.) von Corone e. besuchter Tempel des Apollo. Coronaeus, adj.

Coronea, ac, Liv. XXXIII, 29.; Plin. IV, 7.; Corn. Nep. Agesil. c. 4.; ή Κοφωνεια, ας, Strab. IX, p. 285.; Plutarch. in Agesil.; Diodor. Sic. XIV, 85.; Κοςωνεια ή Βοιωτικη, Coronca Bocotica, Strab. IX, p. 283. 298.; St. in Boeotien, südöstl. von Chaeronea, östl. von Lebadia, westl, vom See Copais, n. Aliartus (Haliartus), am tlelicon, südl. von der Mdg. des Cephissus; bekannt wegen des Festes Pamböotia, u. des Sieges des Spartan. Agesilans über die Athenienser, u. Bocotier. Coronaci, Liv. XLII, 44.; Coronacus, adj., Liv.; Coronensis, e, Liv.

Coronca, Kogweia, as, Ptol.; Κορωνεια τρίτη της φθιωτίδος, Steph.; St. in Phthiotis (Thessalien), zw. Narthacium, u. Melitaca, südöstl. von Pharsalns.

Coronia, Cell.; i. q. Brassovia. Coronia, Cell.; Luen.; schwed. St. Landskrona, am Orcsund, Ldsch. Scho-

Coronta; St. in Acarnania, in der Nähe von Oeniadae, u. der Mdg. des Achelous; angebl. jetzt Aspro.

Coronus, i, Ptol.; Strab.; Geb. in . Comisene, trennte Hyrcanien von Parthien, u. soll in unsern Tagen Sobad Koh heissen. Cell. setzt dass. nach Medien, nalie der westl. Grenze Parthien's.

Coros, Mela III, 8.; Kógos, Dionys. Perieg. v. 1073.; sec. Al. i. q. Kogros, Ptol. Cod. Palat.; Fl. in Persis, fällt in den Sin. Persicus; angebl. jetzt Brandemir. Sec. Al. i. q. Cyrus.

Corosaim; St. in Galilaea Inferior, am See Gennesareth, unfern (südl. vou)

Bethsaida.

Coropassus, i, Strab. XII, p. 391.; Ort, Κωμη, in Lycaonien, zw. Laodicea Combusta, u. den Grenzen von Cappadocien, nahe dem Halys, der heut. Tages Kon-Hissar heissen soll,

Corpilli, Plin.; Völkersch. in Thra-

cien, nahe dem Hebrus.

Corra; Ort in Persis, muthmassl.

nahe dem hent. Corremderc.

Corregium; Ilpist. Corregio des Fretth. gl. N., im Hrzth. Modena, an der Lenza. Gebrtsort des Malers Antonio Allegri, genanut Corregio, geh. 1494, gest. das. 1534. Corregiensis, e, Princi-

patus.

Corrha, Ptol.; St. im dritten Theile von Armenia Major, zw. Thospia u. Artasigarta.

Corsea; Corsiae; Ort im nordöstl. Boeotien, nahe der Grenze der Locri Opuntii, oberhalb Cyrtones, auf e. Anhöhe.

Corscae; Insel des ägäisch. Meeres, südwestl. von Samos, östl. von Icaria. cf. Corasiae Insulae.

Corsi, orum, Liv. XXI, 16; XLII, 7.; De Corseis (Corsis), Capitol. Tab. in Papir. Mason. Triumph.; Kvovlot, Pausan.; Einw. der Insel Corsica.

Corsi, orum, Plin. III, 7.; Volk im Norden Sardinien's, vielleicht e. Colonie aus Corsica.

Corsianum; cf. Corsiliannen.

Corsica, Plin. III, 6 .: Mela II, 7., Liv. XLII, 7; XXX, 39.; Virgil.; Flor. 11, 2.; Tacit. Hist. II, 16.; Entrop. II, 20.; Senec. c. 8 ad Helv.; Insept. Lap. ap. Sirmond.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 22.; Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuldens.; Chronic. Reginon.; Continuat. Chronic. Reginon.; Ann. Carol. M.; Vita Carol. M.; Kogoina, Strab. V, p. 155.; Kogois, idos, Steph.; cf. Eustath. ad Diouys. v. 458.; Cyrnus, acc. on, Plin. III, 6.; Kúqvos, Strab. d. 1.; Steph.; Eustath. I. c.; Theophrast. Hist. Plant. V. 9.; Ptol.; Herodot. I, 165.; Dio Cass. LV, extr.; Aclian. Hist. Anim. X, 41.; Diodor. Sic. V, 13.; Zonar. Tom. II, p. 57.; Insel des Mare Ligusticum (Tyrrhenum), westl. von Etrurien, nördl. von Sardinien, wurde sec. Herodot. u. Senec. in den frühesten Zeiten von Phocenses bewohnt, nicht aber sec. Isidor. Orig. XIV, 6., u. Enstath. c. l., n. Steph. von Ligures, dann von Carthaginienses, später von Griechen, Graii, qui nunc Massiliam colunt, Senec. d. l., nach ihnen von Ligures, u. endl. von Hispani, Senec. I. I., erhielt unter den Römern zwey Colonien, altera a Mario, altera a Sylla, Senec., u. heifst noch jetzt Corsica, Corse. Hptst. u. Napoleon's Gebrtsort: Ajaccio. Corsieānus, adj., Serv.; Solin.; Corsicus, adj., Ovid.; Corsus, adj., Ovid.

Corsilianum; Corsinianum; Corsianum; Pientia; toscan. St. Pienza, Prov. Siena.

Corsote; St. in Mesopotamien, am östl. Ufer des Euphrat, nahe dem Einfl. des Masca; muthmafsl. jetzt Sura.

Corstorpitum, Anton. Itin.; Morstorpitum, sec. Cambden.; Cell.; St. der Ottadini, in Britannia Romana, in der Nähe von Segedunum; heut. Tages sec. Cambden. Morpeth, St. am Wannbeek, in Northumberland; sec. Al. Corbridge, am Tine.

Corsula, Kogsovla, Dionys. Halic. I, p. 11.; St. bey den Sabini, 80 Stad. von Reate, νεωςι, διεφθασμενη, wie Dionys. hinzufügt.

Corte, Anton. Itin.; Cortia Prima, Κοςτια πρωτη, Agatharch.; πολις ή λεγομένη Ποίμα, Olympiodor, ap. Phot. Cod. LXXX.; St. auf der Westseite des Nil, in Thehais, IV M. P. südl. von Pselcis, IV nördl. von Hierasycaminon.

Cortenaeum; Cortiniacum; franz. St. Courtenay, Dep. Loiret, am

Corterate; Ort in Gallia Aquitanica. cf. Certeratae.

Corteriacenses; Volk in Gallia Belgica, um Cortracum.

Corteria cum; St. in Gallia Belgica; i. q. Cortracum, Cluv.; Cortoriacum; Cortracum; niederl. St. Cortryck, Courtray, am Lys, Prov. Westflandern.

Cortia; i. q. Corte.

Corticata, ac, Ptol.; St. in Hispania Baetica, zw. Curgia u. Italica, angebl. heut. Tages Cortegana, in Andalusien.

Corticata Insula; span. Insel, an der Westküste von Gallaecia.

Cortiniacum; cf. Cortenaeum.

Cortona; i. q. Coriti Arx. Cortoriacum;

cf. Corteriacum. Cortrācum;

Cortuosa, ae, Liv. VI, 4.; St. in Etrurien, unfern Contenebra.

Cortyna, ae, Vitruv.; Cortynia; Gortyna, ae, Solin. c. 11.; Lucan. III, v. 186.; Gortina, Tab. Pent.; Gortyn, inis, η Γοςτυν, υνος, Homer.; Eustath. ad Dionys. v. 88.; Nonn, Dionys. XIII, v. 233.; Dionys. Perieg. v. 88.; ή Γοςτυνα, ας, Strab. X. p. 329.; Seyl.; Ptol.; Enstath. d. l.; chemal. Hptst. der Insel Creta, im Süden, südwestl. von Cnossus, am Fl. Lethaeus, sank nach Erobrg, durch d. Römer, die Cnossus zur Hptst. erhoben, ward see. Enstath. c. l. von Taurus, König v. Creta u. Entführer der Europa, erbant, lag neunzig Stad. (41 St.) vom Mare Libycnm, u. soll jetzt als Dorf Novi Castelli heissen, mit e. Menge Säulen aus Marmor, Jaspis n. Granit. Nahe das berühmte Labyrinth (e. von der Natur gebildete, u. durch Kunst erweiterte, mit vielen Gängen verschene Grotte), von Daedalus auf Befehl des Minos erbaut. Gortynii, orum, Solin. l. d.; Liv. XXXVII, extr.

Coru; Trileucum; Vorgeb, in Gallaccia (Hispania Tarracon.); hent. Tages Cap Ortegal, die nordwestlichste Spitze Spaniens.

Corula; cf. Camar.

Corunna, Cell.; i. q. Brigantium. Corus; i. q. Coros.

Corus; Fi. in Messenien, vereinigte sich unfern Electra mit der Electra, u. fiel nördl, von Cyparissia in den Sin. Cyparissius.

Corusia, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica, am Vardanus, zw. Suruba, u. Saraca.

Corvantiana Vallis; Ldsch. Churwalden, in Graubünden.

Corvantiense siv. Corvariense:

Monasterium: Curiovallis: Abtev Churwalden, daelbst.

Corvi Insula; Insel Corvo, Cuervo, die westlichste der Azoren, zwey kl. Hafen u. den Ort: Nossa Senhore de Rosario.

Cory; cf. Calligicum.

Cory, Ptol.; Colis, Mela III, 7.; wahrscheinl. i. q. Insula Solis, Plin. VI, 22.; Insel des Sin. Argaricus, zw. der nordwestl. Küste der Insel Taprobane, u. dem Vorgeb. Colis, Cory; angebl. jetzt Ramanatha (Ramanan) Cor.

Corybantium, Kogvβavriov, Dionys. Perieg. v. 524.; St. auf der Insel Samothrace; sec. Al. i. q. Samos. Corybantes, ium, Horat., Priester der Cybele, die hier e. Tempel (τα έν Σαμοθοαnη μυσηφια, Strab. X, p. 315.) hatte. cf. Plutarch. in Pompej.; Cŏrÿbas, antis.; Corÿbantĭus, adj., Virg.

Coryceon (Κωρώκειον) Promontorium, Plin. V, 29.; Corycus Mons, Κωρανον όρος, Steph.; Strab. XIV, p. 443.; Berg (od. Vorgeb.) auf der Halbinsel Ionien's, östl. von Erac u. Argennum Promontorium, sec. Steph. πλησιον Τεφ της Ιωνιας και Ερυθρων. Corycaei, Κοουκαιοι, Strab., i. e. praedones. Die nahe Höhle Gebrtsort der Herophile, erythraeisch. Sybille.

Corycia; cf. Corycum.

Corycium Antrum, το Κωρυκιου αυτρου, Pausan. Phoc. c. 6. 32.; Dicacarch. de Vit. Graec.; cf. Herodot. VIII, 36. ; Höhle in Phocis , am südl. Abhange des Parnassus, auf dem Wege von Delphi, hatte ihren Namen απο Κωονzing της Νυμφης, Geliebte des Apollo, cf. Pausau. c, l., im Innern Quellen,

war dem Bacchus, Pan, u. den Nymphen (daher oft Nymphen - Grotte), geheiligt, u. während des Feldzugs des Xerxes Zufluchtsort der Einw. von Delphi. Corycis, idis, f., nymphae; Ovid.; Corycius, adj., nymphae, Ovid., i. e. habitantes (Musae?) in antro Corycio.

Corycium Nemus, Stat. Thebaid. VII. v. 46.; Hain bey der genannten Höhle.

Corycius Specus, Mela I, 13.; Cutt. III, 4.; cf. Apollodor. Bibl. I, 6.; Corycium Antrum, 70 Kwovneov avrgov, Strah. XIV, p. 461.; Cory-cos Specus, Plin.; Grotte in Cilicia Aspera, östl. von der Mdg. des Calycadnus, XX Stad. von der St. Corycus, nahe dem Meere. Hier sec. Strab. ή αριση Kooxos. Sec. Mela c. l. befand sich in ihr: ubi ad ima perventum est, rursus specus alins (ESI de nai autgou autodi, εχου πηγηυ μεγαλην etc. Strab. XIV, p. 461.), mit ingens amnis ingenti fronte se extollens, der iterum demersus absconditur. cf. Solin. c. 38.

Corycum Litus, Κωουκος άιγια-λος, Strab. XIV, p. 461.; die Ostküste Lycien's, südl. von Phaselis.

Corycum Promontorium, ουκος άκοα, Strab. XIV, p. 461.; cf. Nonn. Dionys. I, p. 24.; Ptol.; Vorgeb. in Cilicia Trachea, nordöstl. von Sarpedon Promontorium; sec. Ptol. Grenze von Cilicia Propria.

Promontorium, Ko-Corycum ουκος ακοα, Ptol.; Corycia, Κωουπιη ακοωτησιου Κοητης, Steph.; Vorgeb., auf der nordwestl. Küste der Insel Creta; cf. Busum Promontorum.

Cōrycus, cf. Eutrop. VI, 3.; Koov-nos, Strab. XIV, p. 462.; Dionys. Pe-rieg. v. 854.; St. in Lycien, nahe, südl. von, Phaselis, nördl, von Olympus. Dionys, zicht sie nach Pamphylien, Eutrop. irrt wenn er sagt: Servilius Ciliciam subejit, - et Phaselidem, Olympum, Corycum Ciliciae cepit; denn Servilius eroberte weder Cilicia Propria, von Isaurien getrennt, noch Corycum Ciciliae, sondern Corycum Lyciae.

Corycus, Mela I, 13; Liv. XXXIII, 20.; Plin.; Corycus Ciliciae, Eutrop. VI, 3.; Κωρικος πολις Κιλικιας, Steph.; Αςυ Κωρύκιον, Oppian., Poet. Cil., de Piscat. III, v. 209.; St. in Cilicia Trachea, westl. von der Mdg. des Lamns, nordöstl. von Sarpedon Promontorium, die heut. Tages Curco, Curwenn diese nicht vielmehr das alte Soli ist, sec. Al. Carachiscar, sec. Al. Charco, heissen soll. Corycius, adj.,

Curt.; Horat.; nimbus (Safran), Martial.; Corycii, Kogvatot, wv, Mz. ap. Golz.: Coryciotae, Κωουπιωτων, Mz. des Caracalla, u. Alexand. Severus.; Κωουκιωτων Ασυ. Ναυαρχις., Mz. in P. Lic. Valerian. Numism.; Einw., die unter den ram. KK. das jus latin. genossen.

Corgeus, Kogunos molis, Ptol.; St. auf dem Vorgeb. gl. Namens, in

Creta; bent. Tages Cornico.

Corycus, Κωφυκος, όρος ύψηλον, Strab.; i. q. Coryceon.

Corycus Mons, Plin.; Geb. im Nordwesten der Insel Creta, westl. von Aptera; jetzt Cornico, an dessen Fusse die St. gl. N. liegt.

Corycus Portus, Plin.; Mela I, 13.; Hafen der St. gl. N., in Cilicien.

In denis, lag c. röm. Flotte.

Corycus Portus, Liv. XXXVI, 44.; wahrscheinl. i. q. Casystes, Κασυ5ης, Strab.; Hafen auf der Halbinsel Ionien's , unweit (super Cyssuntem) Cyssus, sadl. von Erythrae.

Corydalla, orum, Plin.; Kogv-δαλλος, Ptol.; St. im Innern Lycien's, vielleicht zw. Gagae, u. Massycites Mons. Corydalli, orum, ο Κοονδαλλων , Notit. Episcop.

Corydallus; i. q. Corydalla.

Corydallus, Kogvoallos, Strab. IX, p. 275.; Geb. u. δημος, in Attica, südl. vom Geb. Parnes, östl. von Eleusis, nördi. von Athenae.

Corydela, ac, ή Κορυδελα, Steph.; Insel, od. vielmehr Felsen an der Küste Lycieu's, gehört zu den Chelidoniae, XE-

λιδονιαι πετραι.
Corylenus, Liv.; St. in Acolis.
Corymbia, Plin. V, 31.; i. q. Rhodus.

Coryna, Mela I, 17.; St. auf der westl. Küste der Halbinsel Ionien's, in der Nähe von Erythrae, u. Mimas.

Corynaeum, Mimantis Promonto-rium, Plin. V, 29.; Vorgeb. in Ionien, unsern Coryna, bildete den westl. Abhang des Geb. Mimas.

Coryne, Κοςυνη, ης, Ptol.; Pausan.; St. in Elis, am Peneus, nahe der Grenze von Triphylia; angebl, heut. Tages Antilodi.

Corynetes; Ort in Attica. Coryphanta; St. in Bithynien.

Coryphasium, to Kogvaacov, Pau-

san. Messen. c. ult.; Strab. VIII, p. 341 Ptol.; Thucyd. IV, p. 29.; Vorgeb. auf der südwestl. Küste von Messenien, südwestl. von Pylos, südöstl. von Sphacteria, 100 Stad. nordwestl. von Methone; hent. Tages Cap Zonchio.

Coryphasium, Koovaacov, Strab. VIII, p. 240.; Ort, Castellium, auf dem genannten Vorgeb., in Messenien; sec. Kruse jetzt Neo Kastro, Znfluchtsort der Einw. von Pylos, nach Zerstörg. der Stadt.

Coryphe, Kogvon, Steph.; gebirg. Gegend in Africa, vielleicht in der Aahe des Atlas.

Corythus, Virg. Aen. III, v. 170 .; i. q. Coriti Arx.

Cos, o, Mela II, 7.; Plin. V, 31.; Kῶς, ω, ων, Scyl.; νησος Κως, Steph.; της Κῶ, Strab. X, extr.; ες Κῶν, Thucyd. VIII, p. 574.; Coos, Mela; Kows, Kóws, Kóos, Steph.; Ceos, Aoωs, Aoos, Steph.; Ceos, Aeωs, Steph.; Ceous, i, Liv. XXXVII, 16.; Tacit. Ann. II, 75.; Cea, Plin. V, 31.; Co, Kω. Ptol. II, 14.; εις Κω, 1. Maccab. XV, 23.; εις την Κω, Actor. NAICAB, AY, 26, εξ την Λω, ποιοι. XXI, 1.; Caris, Κωρις, Steph.; Me-rope, Plin. d. l.; Meropis, idis, Plin. l. c.; η Μεροπις, ιδος, Steph.; Thucyd.; Dionys.; Diodor. XIII, p. 168.; Nymphaea, Plin.; kl. Insel d. icarisch. Meeres, XV M. P. südwestl. von Halicarnassus, westl. von Cuidus, cf. Homer. II. XIV, v. 255., hatte sec. Strab. e. Umfang von 550 Stad. (133 M.), sec. Plin. aber nur von X Mill. Rom., war wegen des Seidenbaues allgemein bekannt, ef. Plin. XI, 23; VI, 17., trug herrl. Wein, Strab. XIV.; Demosth. adv. Lucrit., u. heifst in uns. Tagen Stanchio, Cos, Stingo , Itankoi , Isola Longa , an der Küste Natolien's. Coi, orum, Tacit. Ann. IV, 14.; Cic.; Meropes, Quintil.; Einw. Cos, Kos, Steph; Koos, Heca-

taeus, Alq. ; St. in Aegypten. Cos, Kως, acc. Kων, Homer. Il. β, v. 766.; Scyl.; Strab. XIV.; Kως πολις, Steph.; Thucyd.; Coos, Kows, Kowv, Homer. Il. &, v. 225; ó, v. 28.; früher Astypalaca, Strab., St. auf der Nordküste der Insel Cos, war anfangs azeiγισος, Alcibiades aber και Κών ετειχίζε, Thucyd. VIII, extr., n. fûhrt jetzt den N. Stanchio, Ko. Gebrtsort des Hippocrates, Strab. XIV, p. 452., in dessen Tempel (Aesculap, Strab.) hier, wie zu Epidaurus, alle merkwürdigen Kuren aufgezeichnet wurden, u. des Apelles, Plin. XXXV, 10.; Ovid. de A. A. III, v. 401. Cous, adj., Horat. Satyr. II, IV, v. 29.; Coum, sc. Vinum, Horat.; poeta, i. c. Philetas, Ovid.; artifex, i. c. Apelles, Ovid.; Venus, von Apelles gemahlt, Cic.; vestis, Propert. I, eleg. 2.; Cone Purpurae, Horat. IV, od. 13; v. 13.; indue me Cois, Propert. IV, cleg. 2.; Coa, puellis Vestis, Tibull. II, eleg. 4.; vestes —, quas femina Coa texuit,

Tibull. II, eleg. 6, v. 35.; Coa, orum, i. q. Coa Vestis, Ovid. Ob hier coische, od. ceische seidene, feine, durchsichtige Gewänder zu verstehen sind? Brondsted betrachtet sie als ceische Erzeugnisse, sagt aber, dass auch in Cos solche Zenge geweht worden wären. Das Wahre beruhte vielleicht in e. Sprachgebrauch, der Kéws, Kws mit Kwos, Kws verwechselte. Plin. zu Varr. IV, 20., scheint den gewöhnl. N.: coische Kleider zu berichtigen.

Cösa, ae, Tacit. Ann. II, 39.; Vellej. Paterc. I, 14. sq., II, 16.; Rutil. I, v. 285.; Tab. Peut.; Cossa, ac, Mela II, 4.; Liv. Epitom. XIV.; Anton. Itin.; Cossa Volcientium, Plin. III, 5.; Cossae, Koccai, Ptol.; Strab.V, p. 156.; Cosae, arum, Virg. Aen. X, v. 167.; Colonia Julia Cossa, Mz. des Nerva; St. auf der Küste Etrurien's, östl. von Igilium, südl. von Albinia, nahe dem Berge Argentarius, war Municipium, wurde neun Jahre vor dem ersten pun. Kriege, unter den Coss. Fabius Dorso, u. Claudius Canina, cf. Vellej. Paterc., Colonie, die sec. Liv. XXXIII, 24. vermehrt wurde, erhielt, von Augustus erneuert, den Beynamen Julia, wurde von Hannibal, u. nachmals von Sulla erobert, lag sec. Strab. uixqov ύπες της δαλαττης, n. sec. Cell. n. Cluv. fast auf der Stelle des heut. Ansedonia,

nus, adj., Liv.; Cic. Cosa Etruriae Promontorium, ae, Tacit. Ann. II, 39.; wohl i. q. Argentarius Mons, Rutil. v. 315.; Vorgeb., od. vielmehr Halbinsel, un der Küste von Etrurien, anf welcher Cosa lag.

Ansidonia, kl. St. im Gebiet von Siena; sec. Al. aber Orbitello, feste St. in Tos-

eana, mit e. Hafeu. Cosani, Cell.; Cossani, Liv. XXVII, 10.; Einw. Cosa-

Cosa, ac, Cell.; Cosas, δ Κοσας, Strab. V, p. 164.; Fl. in Latium, nahe der Grenze Campanien's, entspr. unfern Verulae, fällt in den Trerus, u. mit dies. in den Liris. An se, Ufern lag Frasino.

Cosa; Fl., vielleicht in Lucanien, bey der St. gl. Namens.

Cosa, Caes. Civ. III, 22.; i. q.

Cosa; Cosanum, Caes.; St. in Lucanien; wohl i. q. Cassanum. Cosanus.

adj., Cic. Cosa; St. im Innern von India intra Gangem; muthmassl. jetzt Kotta, Hptst. der rasbut. Ldsch. Kota u. Buudi, nordöstl. von Udipur, Udcypur, Udayapura, Mewar, Prov. Aschmir.

Cosamba, Ptol.; St. in Macsolia

(India Intra Gangem), auf der Küste. etwa 300 Stad. nördl. von Cocala. 420 südwestl. von der westl. Mdg. des Ganges; angebl. in uns. Tagen Balasor.

Cosanum, Cic. Attic. IX, epist. 6.; Fanum St. Stephani, Cell.; Fstg. St. Stefano, auf der Küste von Tos-

Cosanus Portus, Liv. XXII, 11; XXX, 39.; cf. Cic. Attic. IX, epist. 6.; Caes. Civ. I, 34.; sec. Al. i. q. Herculis Portus; Hafen der St. Cosa, in Etrurien : vielleicht jetzt St. Stefano, an e. kl. Halbinsel Toscana's.

Cosas; cf. Cosa.

Coscinia, Kognivia, Strab. XIV, p. 447.; Coscinus, Plin. V, 29.; Fleeken, κατοικια, in Carien, in der Nähe des Maeander, vielleicht nördl. von Nysa, auf der Grenze Lydien's.

Cosedia, ae, Tab. Pent.; Cosediac, arum, Anton. Itin.; St. der Unclli, in Gallia Lugdun. Secunda, XX M. P. von Alaunium, XXXII nördt von Faunm Martis; wohl nicht sec. Briet. i. g. Contances, die nördlicher lag.

Cosclia; prenss. Fstg. Kosel, Koz-le, am westl. Ufer der Oder, Rgbz. (54 M. südőstl. von) Oppeln, 4 nordwestl. von Ratibor.

Cosentia; i. q. Consentia. Cosenus; Fl. im Innern Africa's.

Cosetani, Kognzavot, Ptol.; Cosituni, Insept. ap. Gruter.; Cossetani, sec. Plin.; Volk in Hispania Tarracon., nordöstl. von den Hercaones. südwestl. von den Laletani, od. zw. dem Iberus n. Rubicatus, auf der südöstl. Küste von Catalonien. Hptst. war Tar-

Cosfeldia: kl. St. Cocsfeld, Rgbz. Münster, an der Quelle der Berkel. 4 M. westl, von Münster, 7 nordöstl. von Wesel.

Cositani: cf. Cosetani.

Cosliniensis (Coslensis) Comitas tus; preuss. Rgbz. Cöslin in Pommeru.

Coslinum; Hptst. Cöslin des Rg-bz, gl. N., Prov. Pommern, am Gol-lenberg, 1 M. südl. von der Ostsee, 54 M. östl. von Celberg. Coslensis, e.

Cosoagus, Plin. VI, 18.; Cossoanus, Arrian. Indic. c. 4.; Fl. in India intra Gangem, strömt zw. Condochates u. Sonus, u. fällt eutw. auf der nordl. od. südl. Seite in den Ganges.

Cossa; i. q. Cosa.

Cossaea, ή Κοσσαια, ας, Strab. XVI, p. 512., Diodor. Sic. XVII, p. 111.; Cossea, Κοσσέα, Steph.; Ldsch. der Cossaei, in Susiana.

Cossaei, Plin. VI, 27.; Curt. IV, 12.; ôi Κοσσαιοι, ων, Ptol.; Strab. XI, p. 524; XVI, p. 512.; Diodor. Sic. XVII, 111.; Arrian, Indic. c. 40.; Appian. Parth.; Aclian. XI, p. 795.: Cussaei, p. Kongggggg, Phys. Pluten. Alexaei. το Κουσσαιον εθνος, Plutarch. Alexand.; vielleicht i. q. Cussaei, Cusitani, Curt. VII, 5; 1., Susitani, Mss.; räuber. Volk, wie die Uxii, in den nördl. Gebirgen von Susiana, an der Grenze Medien's, wohl aber nicht sec. Reland i. q. Cusch, S. Scpt., wurde von Alexander besiegt, u. sals muthmassl. in der hent. Prov. Dilem, südwestl. vom caspischen Meere.

Cossentia (Consilinum, Lib. Al.), Mela; sec. Holsten. aus Cocintia entstanden, cf. Ovid. Metam. XV, v. 704., wo Is. Voss. Cocintia für Ceraunia lesen möchte; wohl i. q. Cocintum.

Cossetani; i. q. Cosetani.

Cossetania Regio, Plin.; Landsch. der Cosetani, im nordöstl. Hispania Tarraconensis.

Cossiacum; franz. St. Cossé le Viviers, Dep. Mayenne (westl. Orleanois). Cossinites; cf. Compsatus.

Cossio Vasatum, onis, Auson.; i. q. Civitas Vasatica.

Cossium, Koggiov, Ptol.; cf. Vasatae.

Cossoanus; i. q. Cosoagus.

Cossovopolitana, siv. Triballorum Regio; fruchtbare Ebene Amserfeld, Amselfeld, in Servien, am Fl. Drino. Schlachten 1389, in welcher Sultan Murad fiel, u. 1448., zw. den Türken u. Christen. cf. Cassobus.

Cossūra; cf. Cossyra.

Cōssyra, ac, Sil. Ital. XIV, v. 273.; Κοσσυρα, Ptol. IV, 3.; Cosyra, ac, Ovid. Fast. III, v. 567.; Plin. III, 8.; Cossūra, Κοσσουρα, Strab. VI, p. 191; XVII, p. 573.; Mzz. ap. Holsten., u. Philipp. Parut.; Inscpt. Vet.; Cosura (Cossura), Mela II, 7.; Cosyrus, Koovgos, Scyl.; Steph.; der jedoch Kogvoog von Kogvoa unterscheidet; Insel des Mare Internum, nordwestl. von Melita, südl. von Lilybaeum, απο Koσυζου, επι Λιλυβαιον ακρωτηριον Σικελιας, πλους ή μερας μιας, navigatio unius diei, Scyl., nordöstl. von Aspis; jetzt Pantalerea, Insel zw. Sicilien, u. Africa. Hptort Oppidolo.

Cossyra, Kocevga nolig, Ptol. IV, 3.; St. auf der Insel gl. Namens, von Römern u. Griechen erbaut; vielleicht das heut. befest. Oppidolo, auf Pantalerea.

Costa Balaenae, ae, Anton Itin.; Costa Bellene, Tab. Peut.; Ort in Ligurien, vielleicht unweit Manricii Portus, u. zw. Albium Ingaunum, u. Albium Internelium.

Costna; cf. Cona.

Costrinum, Cluv.; Custrinum; Fstg. Cüstrin, am Einfl. der Wartha in die Oder , Rgbz. Frankfurt, 41 M. nordöstl. von Frankfurt, 121 östl. von Berlin.

Cosūra; } i. q. Cossyra.

Cosyri; Volk in Scythia intra Imaum, zw. der Quelle des Indus, n. den Emodi Montes, vielleicht Nachbarn der Sacac.

Cotace; cf. Candace.

Cotaca, ac, Ptol.; Ldsch. im dritten Theile von Armenia Major, zw. dem Euphrat u. den Quellen des Tigris, od. zw. Gordene u. der Mardi.

Cotamba, Ptol.; St. im Innern von Persis, zw. Gabra, u. Arbua.

Cotbusium; preuss. St. Cottbus,

Cottwitz, am westl. User der Spree, Rgbz. u. 9 M. südwestl. von Frankfurt, 15 südöstl. von Berlin. Cotensii, Ptol.; Völkersch. im In-

nern Dacien's, Nachbarn der Burriden-

Cotes, ae, Mela; cf. Ampelusia. Cotha; Cothena, Luen.; Cothenae; Cothenium; Hptst. Köthen des Hrzth. gl. N., an der Ziethe, 6 M. süd-östl. von Magdeburg, fast 3 südwestl. von Dessau.

Cothena; Cothenae; i. q. Cotha.

Cothon, onis, Cothon, onis, ο Κωθων, Strab. XVIII, p. 572.; Diodor. Sic. III, p. 178.; Appian. Pun. p. 129.; Hafen, sec. Strab. aber e. kl. Insel bey Carthago, in Zeugitana.

Cothon, onis, Hirt. Afric. c. 26.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Insel, od. Hafen bey Adrumetum, in Byzacium, sec. Anton. XVIII M. P. westl, von Leptis

Minor.

Cothon, onis, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Κωθων, νησος ου ποζόω Κυ-θησων, Steph.; Insel des Sin. Laconicus, an der südl. Küste von Laconica, unfern Cythera; sec. Mela irrig im ägäisch. Meere.

Cotia Silva; Ann. Mettens.; Ann. Hincmar. Remens.; Cottia Silva. Chronic. Moissiac.; Wald in Gallia Belgica; jetzt Retz, od. Foret de Villers Cotterets, Dep. Aisne.

Cotiaris, is, Ptol.; Fl. in Sinarum

Regio (India extra Gangem), entspr. südwestl. von Serica, u. fallt südl. von Thinae, nördl. von Catigara, in den Sin. Perimulicus; vielleicht letzt Menam-Kom, Maikong; Kiulong, kömmt aus dem nördl. Tibet, heifst daselbst Tschatschu, strömt durch Laos u. Camboja, u. fällt in das chines. Meer; sec. Gosselin aber Tenasserim, stürzt sich in den Mbusen von Siam; sec. Al. Ketrigua. Einige setzen ihn irrig auf die Insel Borneo, wo er den heut. N. Sacadan führen soll.

Cotieri, Plin. VI, 17.; Volk in Scythia intra Imaum, zw. den Euchatac, u. Antariani.

Cotilia; Insel im See gl. Namens. Cotiliac Lacus, Fest. Avien.; See bey den Sabini, südwestl. von Amiternum, nordöstl. von Reate.

Cotinussa, ac, Fest. Avien. v. 612. (Continussa), Plin. IV, extr.; Erythraca, ac, Solin. c. 23; Gades, ium, Fest. Avien. v. 614.; Liv. IV, extr.; Gadis, sing, Liv. c. l.; cf. XXI, 22; XXVIII, 27. Gadir, iris, Solin. d. l.; Fest. Avien. v. 610. 615.; Plin. l. c.; Γαδειgα, Strab. III, p. 116. sq.; Herodot. IV, 8.; Apollodor Bibl. II, 5.; δυο νησους Γαδειρα, i. e. Gades u. Erythia, Scyl. Peripl.; Tartessus, i, Fest. Avien. v. 613.; Plin. IV., extr.; Insel an der Westküste von Hispania Baetica, hatte sec. Strab. e. Länge von hundert Stad., u. sec. Plin. et Polyb. e. Breite von etwa drey M. P., hiefs frühe Cotinussa, Fest, Avien. u. Timacus ap. Plin., dann bey den Poeni: Gadir, Fest. Avien., u. Plin, u. endl. bey den Tyrii: Tartessus, Fest. Avien.; die heut. Insel Leon, Königr. Sevilla. mit dem Hptort Isla de Lcon. Gaditani, Cell.

Cotomana, Ptol.; St. im ersten Theile (zw. dem Cyrus u. Araxes) von Armenia Major, zw. Cozola u. Gisma.

Cotonis, Plin. IV, 12.; Insel an der Küste von Acarnanien, zw. Echialia, u. Thyatira.

Cotracum; i. q. Certeratae. Cotta, ae, Plin. V, 1; XXXII, 2.; Ort, od. St. and dem Vorgeb. Ampelusia, Cottes, in Mauretania Tingitana, non procul Lixo flumine, Plin. XXXII, 2., Lissa et Cotta ultra Columnas Herculis, Plin. V, 1.

Cottaeobriga; St. der Vettones, la Lusitanien.

Cottes, Κωττης αποου, Ptol. IV, init.; απο Κωτιων (Κωταίων, Mss.), Strab. XVII, p. 569.; cf. Ampelusia.

Cottiae; Ort im Westen von Gallia Transpadana, westl. von Laumellum, ctwa XV M. P. östl. von Carbantia, XXXVIII südwestl. von Mediolanum, XXX nordwestl, von Ticinum; angebl. heut. Tages Cozzo, sardin. Flecken am Fl. Valle, Piemont.

Cottiara (Cottiaria), Ptol.; St., unτgoπolis, in Ajorum Regio, India intra Gangem, auf der westl. Knste, etwa 340 Stad. nördl, von Comaria Promont.; jetzt Cochin, Kotschin, Kutschin, Hptst. des Staates gl. N., Präsidentsch. Bombay, nahe, der Mdg. des Mangatti; sec. Al. Travancor, Tiruvankada, Hptst. der Prov, gl. N., Präsidentsch. Bombay.

Cottii Regnum, cf. Plin. III. 20.; Cell. II, 9; 40.; Kottiov, sc. 77, Strab. IV.; auf dem östl. Abhange der Alpes Cottiae, in Gallia Transpada; vielleicht die heut. piemont. Prov. Susa. Plin, l. nennt zwölf civitates cottianas, u. Amm. Marc. XV, 10. erzählt die Gesch. dies Reiches, welches Nero, nach dem Tode des Cottins, znr Prov. machte. cf. Sueton. Tib. 13. 87.; Eutrop. VII, 9. Residenz war Segusio.

Cottobara, Ptol.; St. im Norden Gedrosien's, sadl. vom Geb. Baetius, Becius, zw. Soxetra, u. Musarna.

Cottobara, Ptol.; St. in India intra Gangem, am Sin. Gangeticus, südl. von der Mdg. des Tyndis, unfern Sippara; muthmafsl. heut. Tages Masulipatam, Seest., in der Präsidentsch. Madras, na-he der Mdg. des Krishna.

Cotton, Liv.; St. in Acolis. Cottonara (Cottona), Plin.; Ldsch. in India intra Gangem, längs der westl. Küste, westl. von Pandionis Regio, südl, von Limyrica, nicht zu verbinden mit Cottiara, in Ajorum Regio, die weit südlicher lag; muthmassl. heut. Tages Canara, fruchtbare Ldsch. auf d. Küste Malabar, mit der Hptst. Hydernagore. Ihren Pfesser nannte das Alterthum Cottonaricum.

Cotuantii; cf. Consuanctae.

Cotulosus, sc. Campus, Carol. da Fresne; angebl. i. q. Campi Lapidei, Crau.

Cotuza; St. in Norden von Zengitana; angebl. jetzt Al - Alcah.

Cot yacum (Cotyaium), Plin. V, 32 ; Cotyacium, ii, Korvasiov, ov, Strab. XII, p. 396.; Ptol.; Steph.; Socrat. IV, 28.; Καττυεύειον, für Κοτυαειον, Eustath. ad Dionys. v. 810.; wohl i.lq. Cotzianum, Jornand. de Regnor. Succ. p. 61.; St. in Phrygia Epictetos, od. Epictetos Propria, zw. Nacolea, n. Midajum; wahrscheinl. das heut. Kiutahya, Kutahja, Kutaje, Hptst. des Paschalik Natolien, am Pursak.

Cotylius Mons; Berg im südwestl. Arcadien, westl. von Lycaeus M., südöstl. von Mynthe M., nordöstl. von Phi-

Cotylon; St. in Arcadien, am Abhange des Berges Cotylius, mit e. Tempel der Venus.

Cotylus, Strab. XIII, p. 414.; höchste Spitze des Berges Ida, in Troas. 120 Stad. nordöstl. von Scepsis, gibt in e. Umkreise von 20 Stad. den Fll. Scamander, Granicus u. Aesepus ihre Quellen.

Gotyora, orum, sis Korvwga, Xenoph. Cyrop. V, p. 209; p. 358.; Themistius Orat. XXVI, p. 333.; Diodor. Sic. XIV, 32.; Arrian.; Cotyorus, Plin. VI, 4.; Κοτύωρος (Κουτουρος, Κυτωρος), Strab.; Cyteorum, Κυτέω-ρον, Ptol.; St. d. Tibareni in Pontus Polemoniacus, auf d. Küste, neunzig Stad. südöstl. von Boon; angebl. jetzt Bujuk-Kaleh. Diodor. Sil. l. c. nennt sie πολιν Έλληνιδα, Σινωπεων αποικον.

Cotzianum; i. q. Cotyacum.

Counus, Koovvos, Ptol.; Coven-nus; Insel an der südöstl. Küste von Britannia Romana, nahe dem Aestua-rium der Tymesis; sec. Cell. heut. Tages Canvey, Convey.

Covalia; cf. Coila.

Covaria; zerstörtes Schlofs Koevar, im siebenbürg. Districte gl. Namens.

Covariensis Districtus; siebenbürg. District Koevar, Koevar-l'idéke,

im Lande der Magyaren.
Coveliacae, Tab. Peut.; Ort in Vindelicien, vielleicht südwestl. von der Quelle der Isar, auf der Strafse von Augsburg nach Innspruck; sec. Cell. fast auf der Stelle des heut. Kochel, im baier. Isarkreise; sec. Al. der Flecken Ethal, daselbst, unterhalb Murnau.

Coveliacensis Sinus; fischreicher See Kochelsee, im baier. Isarkreise.

Coveliacus; siebenbürg.Fl. Kockel, Kochel, entspr. bey Zetelaka, vereinigt sich mit dem kl. Kockel, n. fällt in den Marosch.

Coventria; i. q. Conventria. Covinum; Mkfl. Cuivin, im ehemal.

Stifte Lüttich.

Covordia; niederl. St. Cocvorden, Koevoerden, am kl. Fl. Aa, od. an der kl. Vechte, Prov. Drenthe, 6 M. nord-östl. von Zwoll, 13½ nordwestl. von Münster.

Cozola, Ptol.; St. im ersten Theile

(zw. dem Cyrus, u. Araxes) von Armenia Major, zw. Tastina u. Cotomana.

Criabantia, ae; i. q. Casale; Bodincomagus.

Crabra; cf. Aqua Crabra. Angebl. der Bach la Murrana, unfern Rom.

Cracovia, Cluv.; Cell.; cf. Carodunum.

Cracoviensis Palatinatus; Gebiet der St. Cracau, enthält 191 QM., 2 St., 1 Mkfl., 77 D. u. Weiler.

Cragi l'ertices; die siehen Vorgeb. des Berges Cragus, auf der Küste

von Lycien.

Crägus, Κραγος, ου, ο εςι Καφιας ακφωτηφιου, Scyl.; Vorgeb. an der Küste Carien's, nahe der Grenze Ly-

cien's, wenn nicht i, q. Cragus Lyciae.

Cragus, Κραγος, Ptol.; πετρα περικρημνος και προς θαλαττη, Stab.;
Berg, od. Felsen in Cilicia Aspera, östl.
von Sclinus, unfern Antiochia, sec.

Von Schlaus, unical Ptol. Δντιοχεία επι Κραγφ. Cragus, i, Horat. I, Od. 21, v. 8; Ovid, Metam. IX, v. 646.; Plin.; Mela I, 15.; Kgayos, Strab.; Ptol., Κραγος vichtiger wohl: της Δυτης Κιλικίας, richtiger wohl: της Λυκίας, Steph.; Berg, sec. Scyl. ακοωτησίου, wo Salmas. u. Voss. aber Κάσος lesen, sec. Plin: promontorium, in Lycien, östl. vom Fl. Xanthus; angebl. jetzt Monte di Gorante. Hier der Krater. welcher das mythische, aus se. verschiedenen Köpfen Feuer auswerfende, Ungeheuer: Chimacra schuf.

Cragus, Strab.; St. auf dem Berge

gl. N., in Lycien.

Crambusa, Κοαμβουσα, ας, Strab. XIV, p. 461.; Ptol.; Steph.; Cram-bussa, ae, Plin. III, 31.; Insel des Fretum Cilicinun, an der Küste von Cilicia Trachea, westl. von der Mdg. des Calycadnus, südl. von Seleucia Trachea. Ptol. nennt sie im Mare Pamphylium.

Crambusa, Strab. XIV, p. 462.; St. auf der Ostküste Lycien's, südl. von

Olympus.

Cranaë, cs, ή Κοαναη, Homer. γ, v. 445.; Pausan. Lacon. c. 21.; Insel des Sin. Laconicus, an der östl. Küste von Laconica, südöstl. von Gythium, nordöstl. von Las. Paris führte die geraubte Helena von Lacedaemon zuerst hieher; angebl, jetzt Marathonisi.

Cranaos, Plin.; St. im Innern Ca-rien's, in der Nähe von Mylasa.

Craneum, Κοανειον, Pausan. Co-rinth. c. 2.; Plutarch. Alex.; c. Cypressenhain, αλσος Κυπαρισσων, vor Co-rinthus, in Achaja, wo Alexander den hier lebenden Diogenes besuchte.

Cranda, Plin.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, od. nahe der Grenze.

Crania, Strab.; Berg in Molossis (Epirus), nordöstl. von Ambracia.

Crania, Steph.; Ort auf dem Berge gl. N., in Epirus.

Cranii, orum (Cranium), Liv. XXXVIII, 28.; Κράνιοι, Thucyd. II, p. 120.; St. im Süden der Insel Čephap. 120.; St. im Silver Palla (Pallenses), u. lenia, südöstl. von Palla (Pallenses), u. Cephallenia, nahe der östl. Küste eines Mbusens; sec. Kruse hent. Tages St. Giovanni.

Cranon, onis, Plin.; Liv. XXXVI, 10.; ή Κράνων, ωνος, Strab. VII.; Κρανων πολις της Θεσσαλιας της Πελαςγιωτιdos, Steph.; Plutarch. Phocion., u. Demosth.; Κοανων της Θετταλιας, Aelian. Animal. VIII, 20.; Crannon, onis, ona, Liv. XLII, 64; 65; St. in Pelasgiotis (Thessalien), 100 Stad. südöstl. von Gyrton, südöstl. von Larissa, nordwestl. von Cynocephalae, westl. vom See Boebeis, die sec. Kruse jetzt Sarli-ki; sec. Al. Crania heissen soll. Cranonius, adj., ager, Liv. XLII, 64.

Crania: cf. Carnia.

Cranium, Kgaviov, Theophrast. Plant. V, 20.; Ort bey Corinthus, in Achaia.

Crantia; i. q. Carteja.

Crapathus; cf. Carpathus.

Crasnoslovia; Crastnostavia; poln. St. Krasnistaw, Woiwodsch. Lublin, am Wieprz.

Craspedites Sinus; angebl. i. q. Ascanius, siv. Olbianus Sinus.

Crasus, Notit. Hierocl.; St. in Phrygia Pacatiana, vielleicht zw. Molte u.

Ilusa (Iluza). Cratais, is, Plin.; Cratacis, idis, Solin, Ital.; Fl. in Bruttium, auf der südöstl. Küste, nördl. von Columna, sudl. von Caenys, fallt in Fretum Si-

Cratas, o Kontas, Ptol.; Berg auf

der Insel Sicilien.

Cratea, Kouteia, Ptol.; Cratia, Auton. Itin.; Authentic. Constit. XXIX, 1.; Kgaria, Notit. Hierocl.; Flaviopolis, Φλανιοπολις, Ptol.; St. in Honorias (östl. Bithynien), am westl. Ufer des Parthenins, XXIV M. P. südwestl. von Hadrianopolis, XXX von Carus, 700 Stad. (171 M.) südöstl. von Heraclea. Cratienses Flaviopolitae, ium, arum, Κοητιεων (ion. statt. Κρατιέων), Φλαονι., Mz. des Sever.: Κρητιεων Φλαονιοπολειτων, Mz. der Julia Domna.

Crateae Insulae, Plin. III, extr.; Κρατειαι, Crateiae, Scyl.; Inseln an der Küste von Illyrien, zw. Pharus u. Issa.

Crater, eris, Cic.; i. q. Bajanus Sinus.

Crater; cf. Crathis.

Craterii Portus; Hafen im Sudwesten von Acolis, unfern Phocaea.

Crates, Plin. IV, 12.; i. q. Creta. Crathis, is, Plin. III, 11.; Koadig, Crathis, is, Plin. III, 11; Kaadis, 105; iv, Diodor. Sic. XII, 9; Aelian. Animal. VI, 42; XII, 36; cf. Euripid. Trond. v. 226. sq.; Crathis, idis, Ovid. Melam. XV, v. 315., Kaadis, idos, Strab. VI, p. 182. 404; X, p. 689.; Lycophr. v. 1079.; Crathus; Fl. in Vandish and Company of the Crathus; Tab. Peut.; Crathus; Fl. in Vandish and Company of the Co Lucanien, auf der Grenze von Bruttium, entspr. östl. von Consentia, in Bruttium, fiel südöstl. von Sybaris, unfern Thurii, in den Sin. Tarentinus, u. heisst jetzt Crati, neapolit. Prov. Calabria Citeriore, Sein Wasser sollte Heilkräfte besitzen, u. den dass. Trinkenden blondes Haar geben. An se. Mdg., unfern Rossano, stand ein der Minerva geweihter Tem-

Crathis. idis, Kondig, idos, Pausan. Ach. c. 25; cf. Aclian. Animal. XII, 36., wenn nicht hier vielmehr von Crathis Lucaniae die Rede; Fl. in Achaja, eutspr. in Arcadien, nahe dem Erymanthus, u. mündete östl. von Aegae in den Sinus Corinthiacus.

Crathis; Berg in Arcadien, auf der Grenze von Achaja, mit der Quelle des Fl. gl. Namens.

Crathus; i. q. Crathis. Cratia; cf. Cratea.

Cratumnum; Credonium; franz. St. Craon, Dep. Mayenne (Anjou), am Craugiac; zwey kl. Inseln, im Si-

nus Saronicus, nahe der Küste von Acolis, östl. von Spiraeum.

Crava; cf. Campus Lapideus, in Provence.

Creac Aestnarium; kl. Mbusen Crée-Fyrth des irland. Meeres, in der schottl. Grisch. Galloway.

Greance, es; kl. franz. St. Crichingen, Creange, an der Nied, Dep. Mo-

Credilium, ex Cell. II, 3; 202.; St. der Bellovaci, in Gallia Belgica, cf. Valesius; monthmafsl. i. q. Creolium, kl. franz. St. Creil, Dep. Oise (Isle de France), an der Oise.

Credonensis Ager; kl. franz. Ldsch. Craonois, um Craon, in Anjou.

Credonium; i. q. Cratumnum. Credulio; franz. Mkfl. Crillon, Deps. Vaucluse (Venaissin), Hptort der ehe-mal. Hrrsch. (Hrzth.) gl. Namens. Crejopolis; Ort u. Berg im östl.

Argolis, westl. von Argos, nordöstl. von

Tegea.

Crema, Aeneae Silv. Hist. Frider. III, p. 23.; St. in Gallia Transpadana, am Fl. Serus, südöstl. von Spina, etwa XXVI M. P. südöstl. von Mediolanum, XXIX nordwestl, von Cremona; heut. Tages Crema, feste lombard. St., Delegat. Cremona, am Serio. Cremensis, e, Aeneae Silv. l. c.

Crefennac, Jornandes de Reb. Getic. p. 82.; Volk auf der Insel Scanzia,

Baltia.

Cremasca, αε, Κοεμάσεια, Nonn. Dionys. XIII, v. 455.; unbekannte St. auf der Insel Cyprus.

Cremea; i. q. Chersonesus Tau-

rica.

Cremenecum; russ. St. Creminieck, Kriminick, Krzeminietz, Gouvern. Volhynien, am kl. Fl. Ikwa, nahe der Grenze Podolien's.

Cremensis Ager; lombard. Gebiet Cremasco, Deleg. Cremona. Hptst. war

Crema

Cremera, Liv. II, 49.; Flor. I, 12.; Jornand. de Regnor, Success. p. 23.; Ovid. Fast. II, v. 205.; Κοεμερα, Dionys. Halic.; kl. Fl. in Etrurien, in der Nähe von Saxa Rubra, fällt unterhalb Rom in die Tiber; jetzt sec. Al. Baccano, Bagano, mundet am genannten Orte; sec. Al. la Vacca. Hier, wo die 300 Fabier für ihr Vaterland fielen, cf. Liv., erbauten ihre Landsleute: Castellum Cremerae impositum, το έν Κοεμερα φρουριον, Dionys. Halic.; Praesidium Cremerae, Liv. c. l., welches die Etrusci zerstörten, u. vielleicht auf der Stelle des heut. Fleckens Baccano stand.

Cremerae Castellum; cf. Cre-

mera.

Cremesia; Cremsa; Cremisium; niederösterr. Kreisst. Crems, Krems, am Einfl. der Crems in die Donau, Viertel ob dem Mannhardtsberge, 81 M. nordwestl. von Wien,

Cremia; i. q. Chersonesus Taurica. Cremiacum; franz. St. Cremien, am Rhone, Dep. Isere (Dauphiné).

Cremisanum Monasterium; cf. Chremissae Monasterium.

Cremisium; i.q. Cremesia.

Cremmyon, onis, Plin. IV, 7.; Κοεμανων, Scyl.; Cromyon, Κοομνον, Pausan. Corinth. c. 1.; Crommyon, Κοομμνων, ωνος, Thucyd, IV,

p. 283.; Strab. IX, init.; Plutarch. Theseus.; St. ia Megaris, των Μεγαφεων, και μη Κοφινθιων, Strab, and der Grenze der Corinthii, u. auf der Küste des Sin. Saronicus, etwa 80 Stad. südwestl. von Megaris, 140 nordöstl. von Corin-thus; sec. Kruse jetzt Kinela Kassidi; sec. Al. Soussa Kevi. Gebrtsort des Pityocamptes, Strafsenräuber, der alle Vorbeyschiffenden durch vier bis zur Erde gebogenen Fichten grausam vernichtet haben soll.

Cremna, Κοημνα, ας, Ptol.; Strab. XII, p. 392.; Artemidor.; Zosim. I, 69.; δ Κοημνου, u. δ Κοημνων, plur., Notit. Episc. Pamphyl.; St. in Pisidien, irrig sec. Zosim. in Lycien, war sec. Ptol. Κολωνια, αποικοι Ρωμαιων έχουσι, Strab., u. heifst vielleicht in uns. Tagen Kebrinaz, westl. vom See Bondoin.

Cremni; Handelsort (angebl.) der Scythae Basilides, auf Chersonesus Taurica, am Pal. Macotis, wo die Amazonen landeten, sich mit den Scythen verbanden, u. die Sauromates bildeten.

Cremnisci; Cremniscos; Ort auf der nordwestl. Küste des Pontus Euxinus, vielleicht 6 M. südwestl. von der Mdg. des Borysthenes.

Cremnicium ; Berg - u. Freyst. Cremnitz, in Nieder-Ungarn, barsch. Gesp., mit Goldbergwerke. Cremnitzer Ducaten.

Cremo; Cremon; Cremonis Juum; Spitze der Alpes Cottiae, zw. Gallia Narbonensis u. Cisalpina.

Cremona, Liv. Epitom. XX; Id. III, 19.; Vellej. Paterc. 1, 14.; Plin. III, 19.; Tacit. Hist. II, 22. 23. 24. 67. 70.; III, 14. 30. 33. 34. 40. 100.; Virg. Eclog. IX, v. 28.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV , 30.; Ann. Einhard.; Continuat. Chronic. Reginon.; Κοεμωνη, Strab. V, p. 150.; Plutarch. in Othon.; Polyb. III, 40.; Κοεμωνα Κολωνια, Ptol.; Cremon, onis, Κοε-μών, ωνος, Appian. Hannibal.; Xiphilin. ex Dio Cass. in Vitell.; Zosim. V, 37.; Cremonensis Civitas, Paul. Warnefr. I. d.; St. der Cenomanni, in Gallia Transpadana (Decima Regione), östl. vom Einfl. der Addua in den Po, etwa XVIII M. P. nordöstl. von Placen-tia, XXXVIII südwestl. von Beneventum, erhielt im Jahre 535 p. R. C. e. röm. Colonie, hatte das jus municipale, Tacit. III, 33., wurde im Kriege zw. Augustus u. Antonius von des Ersteren Soldaten (Augustus victor Cremonensium agros, quia pro Antonio sense-rant, dedit militibus suis, qui quum

non suffecissent, his addidit agros Mantuanos, Serv. ad Virg. I. c.), u. im vitellian. Kriege von Vitellius zerstört, von diesem K. wieder aufgebaut, aber um d. J. 630 von den Gothen verwüstet; jetzt Cremona, Hptst, der lombard. Delegat. gl. N., nahe der Vereinig. der Addua mit dem Po. Cremonensis, e, Ann Einhard.; Continuat. Chronic. Reginon.; Aeneae Silv. Hist. Frieder. III. (remonenses, ium, Tacit. Hist. III, 19.; Liv.

Cremonensis Ager; lombard. venet. Delegat. Cremona, von 31 QMeilen.

Crene; Ort in Acolis.

Creni; Ort in Phrygien, wo Apollo den Marsyas im Wettstreit besiegte.

Crenides, απο Κοηνίδων, Arrian.; St. in Bithynien, nahe der Küste des Pontus Euxinus, unfern Psylla.

Crenides; cf. Colonia Augusta Julia

Philippensis.

Creolium; i. q. Credilium.

Creones, um, Ptol.; Volk auf der westl. Küste von Britannia Barbara, zw. den Epidii, u. den Cerones.

Crcophagi; Volk in Aethiopia supra Aegyptum, oberhalb Antiphilus.

Creopolus; Berg in Argolis. cf. Crejopolis.

Crenonia, Amm. Marc. XXIII, 24.; St. in Parthien.

Crepacorium; kl. piemont. St. Crevacoure, am Sessera, Frstth. Mas-

Crepidcum; Crespiacum; franz. St. Crepy, Crespy, Dep. Oise (Isle de France), ehemal. Hptst. des Hrzth. Valois. Frieden im J. 1544 zw. Carl V., u. Franciscus I.

Crepiacum, siv. Crespiacum Laudunense; franz. St. Crepy, od. Crespy en Laonnois, Dep. Aisne (Isle de

France).

Crepicordium; chemal. holland. Fstg. Crevecoer, nahe dem Einst. der Dommel in die Maas, Prov. Nordbrabant, 1 M. nördl. von Herzogenbusch, 34 nordöstl. von Gertruidenberg.

Crepicordium Cameracense; franz. Mkfl. Crevecoer, oberhalb Cam-

bray, Dep. Norden.

Črepsa; Crexa, Plin. III, 21.; Insel des adriat. M., nalie der Küste Illyrien's, wenn nicht i. q. Apsorus.

Crepsa, Κοεψα, Ptol. II, extr.; St. auf der Insel Apsorus, Apsyrdis; jetzt Grepsa.

Crequium; Dorf u. Hrrsch. Cre-

quy, in Artois, an der Grenze der Picardie.

Crescentii Turris; cf. Hadriani Moles.

Cresium, Steph.; St. auf der Insel Cyprus.

Cresius; Berg in Arcadien, nordöstl. von Maenalus Mons, unfern Tegea; sec. Al. aber weit südlicher, südöstl. von Megalopolis, nahe der Quelle des Eurotas; angebl. jetzt Moglia; sec. Al. Cresion. Hier ein Tempel des Mars.

Crespiacum; i. q. Crepiacum.

Cressa; cf. Chrepsa.

Cressa, Plin. V, 28.; Κοησσα (Κοησα), Ptol.; Hafenst. auf der Küste von Doris (Carien), XX Mill. nordöstl. von Loryma; angebl. heut. Tages Marmarice.

Cressa; i. q. Cissa.

Cressiacum; kl. franz, St. Crccy, Crcssi, Dep. Seine u. Marne (Brie).

Crestidium; cf. Christa.

Creston, Herodot.; St. in Crestonia (Macedonien), nahe der Quelle des Echedorus, war e. Colonie der Pelasger, u. heifst jetzt sec. Kruse Cristonia.

Crestonaei, Kosswraioi, wv, Herodot. VII, 124.; restoniates;

Volk in Crestonia (Macedonien).

Crestonia, Čell.; Crestonicus Ager; Crestonica Regio, Κοεςωνικη, Herodot. VII, 124.; Κοηςωναιων χωρη, Herodot. c. l.; Grestonia, Γοηςωνια, ας, Thucyd. II.; Ldsch. im östl. Macedonien, längs dem östl. Ufer des Echedorus, nördl. von Mygdonia, südwestl. von den Doberes. Hier entspr. der Echedorus.

Crestum; i. q. Christa.
Creta, Mela 1, 16; cf. II, 7; Corn,
Nep. XXIII, 9; Flor. II, 6; Horat.
Epod. IX, v. 29; cf. Lib. III, 0d. 27, v,
33.; Tacit. Ann. IV, 21; III, 26. 38.
63; XV, 20, Tacit. Dial. de Oratorib.
c. 40.; Chronic. Alb. Stadens. p. 130.;
Jornand. de Regnor. Success. p. 39;

¾ Kontry, 1. Maccab. X. 67.; Actor.
XXVII, 7. 12. 13. 21.; Tit. I, 5; Homer. Odyss. γ, d. 291.; Dionys. Perieg.
110.; Aeschin. epist. I. Philestrat. Vit.
Apollonii IX, 11.; i. q. Acria. Hier, wo
das grauc. Alterthum die Europa landen,
Ariadne u. die Pasiphāe lieben, den Minotaurus, u. Daedalus, leben läfst,
schlagen die Griechen am 13. Nov. 1823
den Ibrahiun Pascha. Cres. čtis. Cic.;
Koης, aco. ητα, Steph; Diogen, Laert.;
Cressa, ac, f.; i. c. Ariadne, Ovid. Ant. I.
7; 16., Acrope, Ovid. Art. I.,
327.; adj., Corona (Ariadnes), Ovid.;

pharetra, Virg.; herba (dictamnus), Propert.; Cressius, od. Cresius, adj., Virg.; Cretaeus, adj., Ovid.; Cretanus, adj.; Cretani, Plaut.; Einw.; Cretenses, Corn. Nep.; Cic.; Vellej. Paterc. II, 34. 38.; Κρητες, Pansan. Attic. c. 18.; Actor. II, 11.; Tit. I, 12.; Κρεταιεων, Polyb. IV, 8. 53.; Cretensis, e, Cic.; Creteus, adj., Lucret.; Creticus, adj., Horat.; Κοητικος, η, ον, Strab. XIV, init.; Metellus, Flor III, 7; pes (amphimacrus), Cic.; Cretis, idis, adj. u. subst. f., Ovid.; Gortynius, adj., Virg.; Lyctius, adj., Virg.; Lyctius, adj., Virg.; Rebq. insul. Rhodi, Cretae, Cypri. Amstelod. 1675.

Creta Hecatompolis, Kontn

Έκατομπολις, Homer.; Κοητη λεγεται ειναι εκατομπολις, Steph.; centum urbib. habitata Crete, Mela.; cf. Virg. Λen. III, v. 104.; Horat. III, od. 27.; Homer. Odyss. τ, v, 174.; i. q. Creta.

Cretaei; cf. Ceretaei.

Crete, es; cf. Aeria. Caphthor. Nach Tacit. Hist. V, 1. stammte die hebr. Nation aus Creta. cf. Bruns in Pott Syllog. Commentt. 3.; Neuest. theol. Journ. XI, p. 592. sq.

Cretense Castrum, i. q. Coro-

cotinum,

Cretense Promontorium; cf. Criumetopon.

Cretenses; Volk in Mysien, die spätern Dardanii, u. Teucri.

Creticum Mare, Plin. V, 5.; ein Theil des Mare Aegaeum, an der nördl. Küste der Insel Creta.

Crētopolis, Konzonolis, Ptol. Cod. Palat.; Cretensium Oppidum, Κοητων πολις, Polyb. V, 72.; Cressopolis, Κοησσοπολις, Ptol. Vulg.; St. in Cabalia (Pamphylien); sec. Cell. in Milyas (zw. Pisidien, u. Lycien,

Strab.)

Creusa, ae, Liv. XXXVI, 21.; Κοέουσα, ας, Strab. IX, p. 282.; Ptol.; Creusis, Kgeovsia, ας, Strab. d. I.; Creusis, idis, Mela II, 3.; Κgevsis, ιδος, Pausan. Bocot. c. 32.; Κgeösis, Steph ; Hafenst, auf der östl. Küste Bocotien's, an der Mdg. des Oeroe in das Mare Alcyonium (Sinus Coriuthiacus), war επινειον των Θεσπιεων, Pansan., emporium Thespiensium, Liv., u. soll jetzt sec. Al. Creisa, ad. Cacos, sec. Al. St. Basilio heissen, wenn diese St. nicht vielmehr das alto Aegosthenae ist. Hier das Arsenal von Thespiae.

Cruciburgum, Creutzberga; schles. St. Creutzburg, Ereuzburg, Rgbz. (51 M. nordöstl. von) Oppeln, an der Stoberau, 11 M. südöstl. von Breslau,

Crevantium; franz. Mktfl. Cravant, Crevant, am Zusammenfl. der Eure u. Yonne, Dep. Yonne (Burgund).

Crexa; cf. Crepsa; sec. Plin. Insel, sec. Ptol. (Κοεψα), St. der Insel Absyr-

tis, Cherso,

Crialon, Plin.; St. in Heptanomis (Aegypten), am See Moeris.

Criassus; St. auf der Südküste Carien's, am Sin. Glaucus, angebl. jetzt Cari.

Crimaea Tartaria; cf. Cherso-

nesus Taurica.

Crimensis Tartaria, Cell. i. q. Chersonesus Taurica.

Crimisa, Κοιμισα, Strab.; Apollodor. ap. Strab. VI, init.; Crimissa, Κοιμισσα, Lycophron. v. 911.; Vorgeb. auf der östl. Küste von Bruttium, etwa XL M. R. südöstl. von Thurii, LX nordöstl, von Scylacium; wahrscheinl. heut. Tages Cap d'Alice, in Calabria Citerio-re, sudostl. von Cariati; sec. Al. Cap Pucoli. Hier landete Philoctetes, auf der Rückkehr von Troja.

Crimisa, Κοιμισα, Steph.; St. auf dem genannten Vorgeb., etwa X M. R. nördl. von Petilia; angebl. das heut.

Dorf Ziro.

Crimisus, Koimisos sv yn Zinavov, Dionys. Halic. I, p. 41.; Crimissus, Kgiμισος, Steph.; Aclian. Var. Hist, 11, 33.; Crimesus, Kgiμησος, Plutarch. in Timoleon.; Crimissos (Κgημισος, Cremissus), Κgiμισσος, Lycophron. v. 961.; Crinisus, Virg. Aen. V. v. 38.; cf. Coru, Nep. in Timeleon.; Fl. auf der südwestl. Küste Sicilien's, fällt in den Hypsa, n. heifst jetzt Belice Destro, Val di Mazara. Hier schlug Timoleon die Carthaginienser,

Crimisus, Kolulgos, siv. Crimissus, Koimissos, Steph.; Fl. im Osten von Bruttium, fällt in den Sinus Crotoniensis, vielleicht südl. von Crimisa, nördl,

von Petilia.

Crinisus; i. q. Crimisus.

Crinovolum; St. in Umbrien. Crioa; Flecken in Antiochis (Attica).

Crisiacum, Chronic. Moissiac.; i. q. Carisiacum.

Crispinnum, sec. Ann. Hinemar. Remeus.; Kloster im franz. Dep. Nord, unfern Valenciennes, nahe der Schelde. Crisium; befest. Freist. Creutz, Kreutz, am Gokomisczo, in Croatien; Hptst. der Gespsch. gl. Namens.

Crisiensis Comitatus; croat. Gespsch. Kreutz, vom Fl. Drave durch-

strömt.

Crispiana, ac, Anton. Itin.; Ort in Pannonia Infer., XXV M. P. nordwestl. von Cimbrianae, XXV südöstl. von Arrabo.

Crissa, ac, Plin. IV, 3.; η Κρισσα, ac, Homer.; Strab. IX, p. 288.; Ptol.; cf. Nonn. Dionys. XIII, v. 218.; sec. Homer. i. q. Cirrha; St. in Phocis, nördl. von Cirrha, südwestl. von Delphi. Ihre Einw., die wahrscheinl. mit den Κιζράαιοι u. Ακραγαλλιδαι den Tempel zu Delphi, το lερον το εν ελεφοις, beraubten, cf. Aeschin. cont. Clesiphont., u. Demosthen. de Coron., wurden nach Erobrg. der St. als Sclaven verkauft.

Crissa; cf. Cissa.

Crissaeus Sinus, Plin. IV, 3.; ο Κολπος Κρισσαιος, Strab. IX, p. 282. 288. 289, cf. VIII, p. 231; ή Κρισσαια θαλαττη. Strab. IX, p. 279; ο Κοιπος Κρισαιος, Thucyd. IV. p. 303; Mbusen an der Küste von Phocis u. der Locri Ozolae, Theil des nördl. Sinus Corinthiacus; angebl. jetzt Meerbusen von Salona.

Cristolium; wohl i. q. Credilium, Creil, an der Oise, 7 M. nordöstl. von Paris, 1½ südöstl. von Clermont.

Crista Arnaudorum; i. q

Christa.

Critali, orum, Κοιταλοι, ων, Herodot. VII, 26.; St. in Cappadocia Magna, vielleicht in der Nähe des Halys.

Critensi, Plin.; Volk in Aethiopia supra Aegyptum.

Criterion; Flecken in Argolis, am Cephissus, unweit Argos. In der Mythe bekannt durch die Hypernmestra, e. der funfzig Töchter des Danaus, die in der Hochzeitnacht gegen den Befehl ihres Vaters handelte, u. ihren Gatten rettete, der nachmals den Danaus tödtete.

Crith (Bach der Aufreibung); i. q. Carith. Sec. Sanutus Lib. Secretor. Fidelium Cruc. III, 14; 3., u. Bochart Descpt. Terr. Sac., entspr. ders. in den Gebirgen, unfern Plusaelis, u. strömte östl. dem Jordan zu. cf. 1. Reg. XVII, 3. 5. Euseb. in Ouomast. unter Χοξάαθ setzt den Bach auf die Ostseite des Jordan, indem er: τοῦ ἐπὶ προσάπου τοῦ Τορδάπου τοῦ τορδάπου τοῦ τορ Θερτίτο. Oft aber heißt: gegen das AV, 8. — Oft aber heißt: gegen dieselbe hin. cf. Levitic. XVI, 14.; Gen. XVIII, 16. XIX, 28.; Levitic. XXI, 20.

Crith ôte, cs, Plin. IV, 11.; Ketθωτη, ης, Scymn., siv. Heracl. p. 29.; Demosthen. adv. Aristoc. Crethote, Keptθωτη, ης, Scyl.; Crithea, ae, Ketθεα, Ptol.; St. auf Chersonesus Thraciae, nahe dem Hellespont, zw. Tiristasis, u. Madytos.

Crium ciopon (Arictis Frons), i, Plin.; Mela II, 7.; Κοιουμετωπου, (Κοιοῦ μετωπου), Strub. Χ. p. 327.; Ptol.; Scyl.; Cretense Promontorium, Κοησση ακοη, Dionys. Perieg. v. 87.; Vorgeb. auf der südwestl. Küste der Insel Creta; sec. Kruse jetzt Cap Crio, die Südwestspitze auf Candia, od. St. Jean.

Criumetopon, Plin.; Mela; Κοιουμετωπου, Strab. XII.; Vorgeb. auf Chersonesus Taurica, nördl. von Aboni Tichos in Paphlagonien; angebl. heut. Tages Δja, sec. Al. Kandjes - Borun, schwarze Spitze.

Crius; Fl. in Achaja, entspr. vielleicht auf dem Berge Cyllene, strömt bey Pellene, u. fällt nordwestl. von Gonoessa in den Sin, Corinthiacus.

Croatia, Cluv.; Cell.; Chrobatia, Id.; cf. Liburnia; österreich. Königr. Croatien, Kroatien, grenzt östl. an Bosnien u. an Slavonien, nördl. an Ungarn, westl. an Steyermark u. Illyrien, südl. an Illyrien n. an die Militärgrenze, zerfällt in: Croatia Cis- u. Trans-Savana, u. hat zur Hptst. Agram. Chrobati, orum, Constant. Porphyrog.; Croatae, arum.

Croatia Militaris; der südl. Theil von Croatien, Militär-Croatien, da hingegen der nördliche: Provinzial-Croatien heifst.

Crobialum, Valer. Flace. V, v. 102.; Κρωβίαλον, Apollon. Argonaut. II, v. 941.; St. in Paphlagenien, auf der Küste, unfern Cromna.

Crōbyci, Plin. IV, 12.; Volk in Sarmatia Europaea, am Axiaces, vielleicht südwestle vom Borysthenes.

Crocata, Κοοκαλα, Arrian. Indic. c. 21.; Insel an der Küste Gedrosien's, westl. von der Mdg. des Indus, östl. von der des Arabis.

Croceae, arum, Κροχέαι, Steph.; Pausan. Lacon. c. 21.; Ort in Laconica, vielloicht nordwestl. von Helos, südöstl. von Sparta. Nahe der Tempel u. die Bildsäule des Διος Κροχεατας, Jupiter Croceates.

Croccus; angebl. i. q. Batisus,

Crociātonum, Caes.; Κορματοvov, Ptol. Palatin. Codic.; Crociatonnum, Cluv.; Crociaconnum, Tab. Peut; St. der Unelli, Ουενελοι, in Gallia Lugdun. (Celtica), nahe der Küste, nordwestl. von Cosedia; sec. Mannet jetzt Carentan, sec. d'Anvillo u. wahr-

scheinlicher Valognes - Valoniae; Valonae -, franz. St., Dep. Manche (Canal), an der Merderet (Normandie). Zu Volognes fand im Octob. 1825 ein Einw. beym Brunnengraben ein röm. Sarkophag, der, aufser e. Münze, im Munde des Todten, auf der e. Seite CAES. IMP., auf der andern VIO. GAL. bezeichnet, eine 12 Zoll lange u. 8 Zoll breite silberne Büchse mit 40 bronzenen, 95 silbernen u. 15 goldenen Münzen enthielt, weiche die Bildnisse des Caesar, Pompejus, Mithridates, Cleopatra, des Nicomedes, Sylla, Hanpibal, Hasdrubal, Scipio Africanus, Philipp von Macedonien, etc. führen.

Crociliacum; kl. franz. St. Croisil, Croisil, in Bretagne, nahe der Küste. Crocilliaca; Crucilla; kl. savoy. St. Croisille, Hrzth. Genevois,

Crococalanum, Anton. Itin.; St. der Coritani, in Britannia Romana, VII M. P. nordl. von Ad Pontem, XII od. XIV, südl. von Lindum; muthmafsl. in uns. Tagen Brugh, südl, von Colingham.

Crocodilopolis; cf. Arsinoë.

Crocodilopolis, Κοοκοδειλών πο-Crocoditopotis, nyonogram.

215, Crocoditorum Urbs, Ptol.; St.
im Nomos Aphroditopolites (Thebais),
auf dem westl. Ufer des Nil, etwa XC
M. P. nordwestl. von Thebae, XL südöstl. von Apollinopolis Minor, VII südl. von Aphroditopolis; muthmassl. auf der Stelle des heut. Souhfladje.

Crocodilopolis, Κοοκοδείλων πο-λις, Strab. XVI, p. 522.; Crocodilo-rum Oppidum, Plin. V, 19.; St. in Samaria, nahe der Grenze von Galilaea Inferior, 31 M. südl. von Caesarea (Stratonis Turris), nahe dem Crocodilorum Lacus.

Crocodilorum Flumen, Plin. V, 19; Fl. in Samaria, entspr. auf dem Geb. Garizim, durchströmt den See dieses Namens, u. fällt etwa 11 M. nördl. von Gazer in das Mare Internum. Nicht i. q. Cana, Canah, da dieser wohl fast 4 M. nördlicher flofs,

Crocodilorum Insula; nordamerican. Insel Caiman, Caymancs, Krocodillinsel, im Mbusen von Mexico, südwestl. von Cuba, mit vielen Schildkröten u. Krocodillen. Fünfzehn M. davon liegt Grofs-Caiman.

Crocodilorum Lacus; See in Samaria, nahe der Käste, 4 M. nördl. von Apollonia, 3½ südl. von Caeserea.

Crocadilorum Oppidum; i. q. Arsinoë; angebl. jetzt Medinet - Feyoum,

od. Al-Fejum. cf. Diodor. I, 84. 89.; Herodot. II, 140.

Cracodilorum Oppidum; cf, Crocodilopolis.

Crocodilus, i, Plin. V, 27.; Berg in Cilicia Propria, nahe den Portae Amani Montis.

Crocylea, Plin.; Insel des ion. Mee-

res, unweit Ithaca. Crocylea, Κοοχύλια, Homer.; St.,

entw. i. q. Crocylea des Strab., od. sec. Palmer, auf der Insel Ithaca.

Crocylea, Strab.; St., auf der Insel Leucadia.

Crocylium, Κοοκύλιον, Thucyd. III, p. 238., St. im Innern von Actolien, nordőstl. von Tichium, von Potidania.

Crodunum; St. im Südwesten von Gallia. Narbonensis, in der Nähe von

Tolosa.

Croja; cf. Crna.

Crollejum; Curlejum; kl. franz. St. Crevilly, an der Seule, Dep. Calvados (Normaidie).

Cromartinus (Cromartianus) Comitatus; kl. Grisch. Cromartic, in Nord-Schottland, grenzt östl. u. südl. an den Marraifyrth.

Cromartium; Hptort Cromartie. in der Grisch., u. am Mbusen gl. N.,

in Schottland.

Cromena; böhm. St. Krumau, an der Moldau, Kreis (3 M. südwestl. von) Budweis, 193 sadwestl. von Prag. der die Moldau mit der Donau verbindende Canal, u. Silbergwerke.

Crommyon; i. q. Cremmyon. Crommyonesus (Zwiebel-Insel); Insel des Sin. Smyrnaeus, unfern Smyrna. Crommyu - Acris; i. q. Ceparum

Promontorium, Cell.

Cromna, ac, Mela I, 19.; Valer. Flacc. II, v. 105.; Plin. VI, 2.; Κρωμνα, ας, Homer.; Strab. XII.; Ptol.; Steph.; Arrian.; Marcian.; Heracl.; Apollon, Argonaut. II, v. 944.; St. in Paphlagonien, zw. (CXX Stad. nordöstl. von) Amastris, u. dem Vorgeb, Carambis; angebl. jetzt Comana.

Cromyon; cf. Cremmyon,

Cronium Mare; i. q. Congelatum Mare.

Cronius Mons (Cronion); Berg in Elis, zw. Pylus, u. dem Alpheus.

Cropia; Ort in Attica.

Crosa; franz. Fl, Creuse, enispr. bey Felletin, fallt unterhalb la Haye in die Vienne, ist fischreich, u. bildet das Dep. gl. Namens (Marche).

Crosna, Cell.; preuss. St. Crossen, Rgbz, Frankfurt, am Einfl des Bober in die Oder, 6 M. südöstl. von Frankfurt, 61 westl. von Unruhstadt, 11 nördl. von Bobersberg. Crosnensis, e.

Crosna ad Elystrum; preuss. Flecken Crossen, Rgbz. Merseburg, an

der weißen Elster. Crosna Sarmatica; kl. St. Cros-

sen in Galizien, Kreis Jaslo.

Crospida, Isidor. Chronic. Gothor.; St. in Gallia Lugdunens. Sec., vielleicht

im Dep. Calvados. Crossaea; Ldsch. im Westen von Chalcidice (Macedonien), südl. von Mygdonien, westl. von Cissus Mons, nördl. von Pallene, längs der Ostküste des Sin. Thermaicus.

Crotălus, Plin. III, 10.; Fl. in Bruttium, entspr. vielleicht in Sila Sylva, strömt zw. dem Carcines u. Semirus, fällt in den Sin. Scylaceus, u.

Liv. XXIV; 3.; cf. XXVI, 39.; Cluv.; Croto, onis, Mela II, 4.; Plin.; Liv. XXIV; 3.; cf. XXVI, 39.; Cluv.; Croton, onis, Liv. I, 18.; XXXIV, 45.; Sil. Ital.; Ovid. Metam. XV, v. 19.; Civ. Attic. IX, epist. 19. ult. 7 Kgoτων, Ptol. III, 1.; Strab. VI, v. 181.; Steph.; Porphyrogenn. II. them. 10.; Theophrast. de Vent. p. 411., ή των Κοοτωνιατων πολις, Scholiast. ad Theocrit. Idyll. IV, v. 17.; Crotona, ac, Cluv.; cf. Petron. Satyr. c. 116.; u. Campan. I, epist. 2. 4.; St. auf der Ostküste von Bruttium, CL Stad. (33 M.), nördl. von Lacinium Promont., LX M. P. südöstl. von Thurii, wurde von Miscolus, Alemonis fil., im Traume von Hercules dazu aufgemuntert, erbaut, cf. Ovid. c. l., blühte durch Künste u.Wissenschaften, lag sec. Scholiast. ad c. l. Theocrit. am Fl. Aesarus, hatte ante Pyrrhi in Italiam adventum murum in circuitu patentem XII millia passnum, Liv. I. c., wurde von diesem größtentheils zerstört, während des punisch. Krieges von den Römern erobert, durch diese Colonie, u. heisst in uns. Tagen Cotrone, Crotone, neapolit. St. am Mbusen von Tarent, Calabria Ulteriore II. Crŏtöniatae, Cic. de Invent. I, 1.; Id.de Na-. tnr. Dec. II, 2.; Crotonienses, ium, Plin. III, 5.; Liv. XXII, extr.; Justin. XX, 2. 11. sq.; auch Thespiatae, Sil. Ital.; Einw.; Crotoniates, ae, m., Cic.; Crotoniensis, c, Liv.; Justin.

Croton; Crăton; Crătona; } i. q. Croto.

Crotoniensis Ager, siv. Regio, ή Κορτωνιάτις χωρα, Strab. VI, v. 181.; Thucyd, VII, v. 509.; Ldsch., in Bruttiem, um Croton.

Croviacum; Crovyum; kl. franz.

St. Crouy, Croy, Dep. Seine u. Marne

Crovus; kl. franz. St. Crou, Dep. Seine u. Oise (Isle de France), fallt unter St. Denis in die Seine.

Crovyum, i. q. Croviacum.

Crua; Croja; türk. Mkfl. Akhissar, Croja, in Rum-Ili, Romanien.

Crucenacum, Luen.; Crucinacum, Luen.; Cruciniacum, Ann. Einhard.; Ann. Prudent. Trecens.; Crucianiacum; Cruconacum; prenss. St. Creutzenach, Kreutznach, Rgbz. Cob-lenz, an der Nahe, 1 Meilen südl. von Bingen, 8 südöstl. von Coblenz. Cruconacensis, e.

Crucianiacum; cf. Crucenacum. Crucianum, i, Cell. II, 1; 124.; i. q. Aphrodisium, Cap de Greus.

Cruciburgum; i. q. Crentzburga. Cruciburgum ad Vierram; weimar. St. Creutzburg, Frstth. Eisenach, an der Werre. Hier gründete Bonifacius dem heil. Petrus zu Ehren auf dem Petersberg, Mons St. Petri, um 728 ein Benedictinerkloster.

Cruciburgum Venedicum; Creutzburg, im preuss. Rgbz. Königsberg, an den Fll. Pasmer u. Kaister.

Crucilla; cf. Crocilliaca.

Cruciniacum; i.q. Crucenacum.

Crucisora, dänische St. Corsoer, auf der Insel Seeland, am großen Belt. Crucium; Ort Grüsch, in Graubünden.

Cruconacum; cf. Crucenacum.

Crumenum; i. q. Comara.

Crumerum, Auton. Itin. edit. Aldus; Notit. Imper.; Crumeri, orum, Recent.; Ort in Pannonia Imferior, vielleicht südöstl. von Bregetio, nordwestl. von Acincum, unterhalb Ad Muros.

Crumlavia; Crumlovium, mähr. St. Krumlau, Krumau, Mährisch - Kro-mau, an der Rokitna, Kreis Znaim, 13 M. nördl. von Wien, 4 nordösti. von Znaim.

Cruni, Koovvoi, Scymn.; cf. Barne. Cruni; Ort in Triphylia (Elis), zw. Pylos, u. Chalcis, am Fl. gl. Namens.

Crupna; böhm. Bergst. Graupen, am Geiersberge, Kraupen, Krupka, Kreis Leutmeritz. Nahe das Kloster Mariaschein, mit e. Gesundbrunnen, 103 M. nordwestl, von Prag, 33 nordwestl. von Leutmeritz, 5 sudl. von Dresden,

Cruptoricis Villa, Tacit. Ann. IV; 73.; Cruptorix; Ort der Frisii, im nordwestl. Germanien, südl, von Mediolanium, Mediolarium, nördl. von Flevo Insula, wo die Römer geschlagen wur-

Crusa, Plin.; Insel des Sin. Ceramicus, nahe der Küste Carien's, zw. Passala u. Pyrrhe.

Crusena; kl. baier. St. Creussen, am

rothen Main, Obermainkreis.

Crusina; Crusinia; St. im Osten von Gallia Lugdunensis; muthmassl. das heut. Chrissée, Dep. Jura (Franche Comté), unfern Dolc.

Crustūměria, ae, Liv. II, 19; III, 42.; Κοουσομέρεια, Dionys. Halic. XI, p. 705.; Crustumerium, Plin. III, 5.; Liv. 1, 38.; Crustumerii, orum, Virg. Aen. VII, v. 631.; Crustumium, Sil. Ital. VIII, 367.; cf. Varr. R. R. I, 14.; St. der Sabini, nördl. von Fidenae, unfern der Tiber, wurde im vierten Jahre nach R. Erbg. von den Römern erobert, u. soll jetzt als Flecken Marcigliano Vecchio heissen. mini, Eutrop. 1, 2.; Liv. I, 9. sq.; Crustuminus, adj., Liv. XIII, 34.; Fest. Avien.; montes, Liv. V, 37.; ager (in Crustuminum, Liv.), Plin. III, 5., lag sec. Plin. nordwestl. von der Tiber, in Etrurien; Crustumerinus, adj., Varr.; Crustumius, adj., Virg. — Pira Crustumina, Paradiesbirnen, erwähnen nicht nur die röm. Schriftst., Plin., od. Crustumia, Virg., sondern auch Mischna de Heterogen. c. 1. etc.

. Crustūmerii; Crustumerium; i. q. Crustume-

Crustumium:

Crustumium, Plin. III, 15.; Lucan. II, v. 405.; Fl. in Umbrien, südl. von Ariminum, nördl. von Pisaurum, heifst bey Lucan. c. l.: rapax, fällt in das Mare Adriaticum, und soll das heut. Flüsschen Conca seyn, Delegat. Urbino, mündet in den Mbusen von Venedig.

Crusvicia; Crusvicum; St. Krus-

wica, in Polen.

Crya; Vorgeb. auf der südöstl. Küste Carien's, vielleicht westl. von der

Insel Lagusa.

Crya Fugitivorum; Cryassa; Cryassus; St. im Südosten von Carien, vielleicht nordwestl. von Daedala, nahe dem Sin. Glaucus, wurde von gestrandeten Joniern, u. Einw. aus Delos crobert.

Cryassus; | cf. Crya Fugitivorum.

Crybenstenium; festes Schlofs Kriebenstein, Crywenstein, u. Rittergut, an der Zschopan, 1 St. südl. von Waldheim, Kreis Leipzig, von Ritter Diet-

rich von Baerenwalde von 1382 bis 1407 erbaut. Im Jahre 1415 vertrieb iha Ritter Staupitz von Reichenstein daraus, welchen Friedrich der Streitbare aber belagerte, jedoch se. Gattin, ans der Familie Hollaufer, aus dem Hause Ehrenberg, versttatete, das Liebste mit sich wegzunehmen. Und auf ihren Rücken trug sie ihren Gatten, Staupitz, Friedrich hierauf begnadigte.

Ctesiphon.

Crycos Insulac; drey Inseln des Sin. Glaucus, der St. Cryasse gegenüber,

nordöstl, vom Vorgeb. Crya.

Crymne, η Κουμνη, ης, Nicand. Theriac. v. 668.; Gegend, αμπεδιον, in Mysien, sec. Scholiast. ad h. l.; Κούμνη δε και Γρασος πεδία έισί Τροίας, in der Nähe von Troja.

Crynis; Fl. in Bithynien.

Cryos, acc. on, Plin. V, 29.; Fl. in Ionien, strömt in der Nähe des Hyllus, u. fällt in den Hermns.

Crypta; kl. lombard. St. Grotta. nahe dem Einfl. der Adda in den Po, Prov.

Cremona.

Crypta Aurea; neapol, St. Grot-

taglia, Prov. Terra d'Otranto.

Crypta Ferrata; päpstl. Flecken

Grotte, in der Mark Ancona.

Crypta Neapolitana, Senec. epist. 57., init.; Κουπτη διωριξ του μεταξυ όρους της τε Δικαιαρχίας και της Νεαπολεως, Strab. V, p. 170.; Grotte in Campanien, nahe der Küste, lag westl. von Neapolis, östl. von Puteoli, erhielt von oben herab, εκκοπεισων δυοιδων, Strab., ihr Licht, u. heist jetzt la Grotte di Napoli, od. del Monte di Pausilippo, in Terra di Lavoro.

Crypta Rosaria; Saxa Rubra; papstl. St. Grotta Rossa, nahe der Ti-

ber, Delegat. Viterbo.

Cryptos, Plin. V, 31.; i. q. Cyprus.

Crysus; cf. Cnysius.

Csanadiensis Comitatus; oberungar. tschanader Gespschft, Kreis jen-seit der Theifs, mit dem Hptort Mako. Csikiensis Sedes; der zschiner

Stuhl, in Siebenbürgen,

Csongradiensis Comitatus; oberungar, tschongrader Gespschft, Kreis jenseit der Theifs, mit der St. Szegedin.

Ctemenac, arum, Ptol.; St. in Estiaeotis (Thessalien), vielleicht im Norden, u. unfern Atinium; angebl. jetzt Grisano

Ctenus, untis, Kterove, Strab.; Ptol.; Hasenst. auf Chersonesus Taurica, nördl. von Parthenium.

Ctesiphon, ontis, Plin. VI, 26.; Amm. Marc. XXIII, 20; XXIV, 2.; Eutrop. VIII, 3; IX, 10. 12; X, 16.; Tacit. VI, 42. sq.; Jornaud. de Regnor. Success. p. 51. 53.; ή Κτησιφων, ωνros, Strab. XVI, p. 512.; Herodian. III, 9. 30.; Polyb. Bell. Antioch. V, 45.; Suid.; Kensigov, nolis Assugias, Ptol.; Steph.; Hieronym.; später El - Ma-dain, Abulfeda; am frühesten Chalne, Gen. X, 10.; Chalno (Calno), Jesaia X, 9.; Calneh (Chalne), Amos VI, 2; Canne, Ezech XXVII, 23.; Χαανη, LXX.; Chalanne, Vulg.; Hieronym.; cf. Targ. Hierros.; Euseb.; Justin. Mart. c. Tryph.; Asseman. Bibl. Orient. III.; St. in Chalonitis (Assyrien), auf dem westl. Ufer des Tigris, östl. von Selcucia, erhielt sec. Amm. Marc. von Pacorus, von 71 bis 107 nach Chr. Geb. pers. König, den Namen Ctesiphon, den schon Polyb. v. 44. erwähnt, war Winterresidenz der persisch. Könige, u. liegt jetzt in Ruinen, unter welchen die Trümmer e. Palastes: Tak-Kesre (Bogen des Cosroes, c. mehreren alten pers. Königen gemeinschaftl. Beyname), od. Iwan-Kesre (Palast des Cosroes); sec. Al. das heut. Soliman, Soliman Pack, Hptort des Districts gl. N., in Paschal. Bagdad. Ctesiphontius, adj., Κτησιφωντιος, Steph.; Κτησιφωντιοι, ων, Mdg. des Titus.

Ctimene; St. der Dolopes, in Thes-

salien.

Ctisiana, Κτίσιανα, Ptol. Codd.; sec. Isaac. Voss. ex Mela; i. q. Prisciana; St. im Innern von Mauretania Tingitana, vielleicht südwestl, von Centa,

Ctypansa, ae, Strab. VIII, p. 237.; St. in Triphylia (Elis), im Norden, viel-

leicht unweit Hypana.
Cuacerni; Volk in Hispania Tarra-

conensts, ein Zweig der Gallaici.

Cuba; nass. kl. St. Caub, am Rhein, 31 M. westl. von Wiesbaden.

Cuba, Cell.; span. Insel Cuba, in Westindien, von Columbus entdeckt. Hptst. Havanna.

Cuballum Gallogracciac, Liv. XXXVIII, 18.; befest. Ort, Castelluin,

in Galatien.

Cubena, Ptol.; St. im zweyten Theile von Armenia Major, zw. Zogocara, u. Cholua.

Cubulteria, siv. Cubulterium; muthmassl. St. der Cubulterini.

Cubulterini, Plin.; Volk entw. in Latium, od. in Picenum.

Cubitanus Circulus; Cubitense Territorium; der elnbogner Kreis, in Böhmen, von der Eger u. Tepl durchströmt.

Cubitus; Elnboga; Hptst. Eln-

bogen, Steinelnbogen des böhm. Kreises gl. Namens, an der Eger, 7 M. südwestl. von Saatz, 141 nordwestl, von

Cucci, orum, Anton. Itin.; Notit. Imper.; Cuccium, Tab. Peut.; Ort in Pannonia Inferior, XIII M. P. von Cornacum, nahe dem Fl. Savns, hatte sec. Notit .: cuneum equitum promotorum, u. soll in uns. Tagen entw. Cerosicka, Sec. Al. lag sie od. Curusca heissen. südwestl. von Illok.

Cucios; Quelle, vielleicht in Troglodytice, nahe der Grenze Aethiopien's.

Cucullae; Ct. Casterium Cucullae; Muthmassl. jetzt Kucf. Castellum Cucullis; chel, Mkfl.. an der Sa-la, Kreis Salzburg. Cuculli;

Cucūlum, Kovxovlov, Strab.; St. auf der Grenzo der Marsi, u. Peligni, in der Nähe des Lac, Fucinus, u. der Via Valeria; sec. Cell. jetzt Cucullo, in Abruzzo Citeriore; sec. Al. Scutolo, daselbst.

Cucunda, Ptol.; St. im Nordwesten von Colchis, unfern Scopelus; angebl. hent. Tages Tschalumka.

Cucusus; Cucussos; cusos.

Cuda; Fl. in Lusitanien, fiel in den Durius, u. heisst jetzt Coa, Nebensl. des Duero.

Cudetus, i, Kovonzoc, Herodot.; Scyl.; Fl. in Thracien, strömte nordöstl. von Abdera, südwestl. von Dicaea, u. fiel vielleicht in den See Bistonis; wohl nicht i. q. Cossinites, Koccivitys, Aclian. Hist. Animal. XV, 25., der durch Abderitarum Regio dem See Bistonis zuströmte, da dieser vielmehr der Compsatus zu seyn scheint.

Cudum, siv. Cudus, Mela; Ort in India intra Gangem.

\ Cuffinstanium, siv. Cuffinstenum, sec. Ann. Petavian.; Cuffinstang, Ann. Lauriss.; Cuffesstenum, sec. Ann. Einhard.; Cufstagnum, Ann. Tilian.; grofshrzgl. Mkfl. Costheim, Kostheim, am Einfl. des Main in den Rhein.

Cugerni, Codd. Tac.; Guberni, Plin. IV, 17.; Gugerni, Tacit. Hist. IV, 26.; Volk in Germania Inferior (Gallia Belgica), nördl. von den Ubii, süd-östl. von den Batavi, zw. dem Rhein (juxta Rheni ripam, Sueton. Tib. c. 9.), u. der Maas, waren eigentlich Sicambri, cf. Sueton. l. c. (germanico bello quadraginta millia — quadringenta milla, Eutrop, VII, 5. — Sicambrorum trajecit in Galliam, cf. Sueton. Tiber. c. 9., cf. Sueton. August. c. 21), welche Tiberius unter Augustus über den Rhein führte: Gugerni Transducti, cf. Sueton. Aug. c. 21., Excisi, sc. Sugambri, et Trajecti in Gallias, cf. Tacit. Ann. II, cf. XII, 39., u. sassen in der heut. Prov. Geldern, im Rgbz. Cleve, wohl aber nicht um Jülich. Als Caesar in Gallien Krieg führte, safsen hier die Menapii, cf. Caes. Bell, Gall, II, 4; III, 28; IX, 4. u.

Cuiculi, orum, Anton. Itin.; Augustin. VII. adv. Donatist. c. 35.; St. im Innern von Numidia Massylorum, XXV M. P. westl. von Idicra, XXV östl. von Sitifi. Cuiculitanus, adj., Notit. Numid.

Cularo, onis, Cic. X, epist. 23.; Tab. Peut.; Insept. Diocletian, et Maximin. Galer. dicat., ap. Gruter.; Cularona, ae, Notit. Imper. Prov. Gall. Ripens.; spater, nach August, Gratianus: Gratianopolis, is, Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. III, 8.; Cell.; St. der Allobroges (ex finibus Allobrogum. Cic. l. c.), in Gallie Narbon., an der Isara, war das Standquartier: Tribuni cohortis primae Flaviae Sapaudicae, wurde von Gratian wieder aufgebaut, u. heisst heut. Tages Grenoble, Hptst. des Dep. Isere (Dauphiné), am Einfl. des Drac in die Isère. Gebrtsort des Bayard ohne Furcht u. Tadel, st. 1523., des Vaucanson, st. 1782., des Villars, Condillac, u. Mably, st. 1789. Cularonienses, ium, Inscript. c.

Culcua Colonia, Ptol.; St. im Innern von Numidia Massylorum, östl. von Cirta, westl. vom Fl. Rubricatus.

Culembacensis, siv. Culmbacensis Marchionatus, siv. Principatus; ehemal. Freth. Bayreuth, od. Onolsbach u. Culmbach, enthielt 571 QM. Hptst. war Bayreuth.

Cullu, Kovllov, Ptol.; i. q. Col-

lops Minor.

Culma, Bert.; Culmia, Cluv.; Chelmnum; preuss. St. Culm, Chelmno, Rgbz. Marienwerder, am östl. Ufer der Weichsel, 151 M. südöstl. von Danzig, stand schon im J. 1233. Den in der Schlacht am 30. August, 1813 hier Gefallenen wurde im J. 1817 c. im goth. Geschmack gearbeiteter, oben mit e. Kreuze geschmückter Obelisk erichtet. Culmensis, e.

Culmbacensis Principatus; cf. Culembacensis Marchionatus.

Culmbachium; Culmbacum; Culmenbachium; baier. St. Culmbach, am weitsen Main, Obermainkreis, 11 M, nordöstl. von Bamberg. Nahe die im Jahre 1806 zerstörte Bergfstg, Plassenburg.

Culmen St. Berhardini, siv. de St. Bernhardino; schweiz. Berg St. Bernhardin, Canton Graubunden, 9510 F. hoch.

Culmen Ursi; Ursulus; schweiz. hoher Berg Splugerberg, Canton Graubünden.

Culmensis Ager, siv. Palatinatus, siv. Praefectura; Culmigeria, Ldsch. Culmerland; das Culmische, Rgbz, Marienwerder, um Chelmno. Culmia; i. q. Culma.

Culmigeria; cf. Culmensis Ager.

Culpa; cf. Colapis.

Cultenna, Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. IV, 47.; Aemiliae Flu-vius, Ib.; Fl. im Südosten von Gallia Cispadana, vielleicht westl. von Ravenna.

Culucitanae, arum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Hafenort in Numida Massylorum, westl. von Tacatua; nicht sec.

Ortel. i. q. Collops Minor.

Cuma, Interpp. Recen.; Cyme, cs, Mela I, 18.; Vellej. Peterc. I, 4.; Plin. V, 30.; Corn. Nep. Alcib. c. 7.; Liv. XXXVII, 11.; Tacit. Ann. II, 47.; Tab. Peut.; Κυμη, Ptol.; Homer.; Scyl.; Strab. IX, sub fin.; XIII, p. 427.; Xe-Strad. 1x, sub iii.; Aiii, p. 42.; Xenoph. Cyrop. VII.; Herodot. Honner. Vit. c. 11.; Kvuη, ή Φρικονις καλεομενη. Cyme Phriconis cognominata, Herodot. 1, 149.; Cymae, arum, Liv. edit. Gryph.; Gruter.; vielleicht Syme, Oros. VII, 12.; St. in Acolis. nahe der Küste, sec. Tab. Peut. IX M. P. südwestl. von Myrina, nordöstl. von Acgae, nordl. von Temnus, wurde sec. Diodor. III, p. 188. von der Amazone Myrina erbaut, cf. Carmen de Cym. Homer. tribut., durch ein Erdbeben unter Tiberius (Trajanus) mit 3 audern Stt. Aien's: Helca, Myrina, Pitane zerstört, war schön u. grofs, stritt sich um das Vaterland des Homer, u. soll jetzt sec. Kruse Nemourt, sec. Al. Foja Nova, sec. Al. Castri, heissen. Gebrtsort des Hesiodus. Cy-maci, orum, Liv. XXXVIII, 39.; Kvμαιοι, Strab. V., p. 168.; Steph.; Mzz. ap. Maxim., Maximin. fil., Numism.; Herodot. Vit. Homer.

Cumae, arum, Cic. Agrar. II, 31.; Flor. I, 16.; Mela II, 4.; Pompej. Fest.; Liv. VIII, 22; XLI, 16.; Tacit. Ann. XVI, 19.; Vellej. Paterc. I, 4.; Lucret. VI, p. 747.; Virgil. Aen. VI, init.; Jornand. de Regnor.Succ. p. 125.; Cumuc Chalcidensium, Plin. III, 5.; Κουραι, Ptol.; Cume, es, Sil. Ital. VIII, v. 532.; Cumaea Urbs, Virg.; Cyme, cs.

Sil. Ital. XIII, v. 494.; Stat. IV. Silv. III., v. 65.; Κυμη, Steph.; Strab. V, p. 168.; Marcian. Heracl.; Euboicae Dop. 108.; Marcian. Herael.; Euboicae Dominis Sibyllae, Stat. IV. Silv. III, p. 24.; Chalcidica Arx, Virg., da Cumae von Einw. aus Chalcis in Euboea aufgebaut war; St. in Campanien, am Meere, etwa VIII M. P. westl. von Neapolis, XXII südwestl. von Capua, IV nördl, von Mysenum, war sec. Strab. c. l. Χαλκιδεων (Eubocae) και Κυμαιων (Acolidis) παλαιοτατον πτισμα, wnrde im J. 335 von den Campaniern crobert, erhielt im J. 415 das röm. Bürgerrecht, sank im ersten Sec. p. Chr. N., wurde im J. 1203 als kl. St. Cuma, Cumar, von den Neapolitanern zerstört, u. zeigt jetzt nur Trümmer von Mauern, Tempeln, Wasserleitungen n. von e. marmor. Trümnbogen. Angebl. Anfenthaltsort der Sibylla Cumana: Gravida arcanis Anus, Sil. Ital. XIII, v. 494.; —: Euboica Si-bylla, Stat. IV, Silv. III, v. 24., wel-cher man den Verkauf der sibyllinischen Bücher an Tarquin. zuschreibt, die als Orakelsprüche: Carminis Euboici fatalia verba, Ovid. Fast. IV, v. 257., gelten. Cumani, Vellej. Paterc. I, 4.; Pompej. Fest. Liv. VIII, 14.; Cumānus, adj., Liv. XXIV, 13; XLI, 16.; Cic. IX, epist. 23.; Lucan.; litera, Tacit. Ann. XV, 46.; Cumanus, siv. Cymaeus, adj., Sil. Ital. XIII, v. 498.; Sibylla, Virg.;— carmen, i. e. Sibyllae Cumanae, Virg.; anni, Ovid.; cf. Dioder. Sic. IV, 21.

Cumaea Urbs; cf. Cumae.

Cumania, Plin. VI, 11.; Comania; e. befest. Ort, Castellum, in Iberien, bey Porta Caucasiae, mit e. röm. Besatzg., welche den Pass gegen feindl. Einfälle vertheidigte; angebl. jetzt Kislar-Kalessi.

Cumania Major; Cumanorum Majorum Regio; niederungar. Ldsch. Grofs-Cumanien, im Kreise disseit der Theifs, mit dem Hptorte Kardzag.

Cumania Minor; niederungar. Ldsch. Klein-Cumanien, im Kreise diesseit der Donan. Hptort Felegyhza.

Cumanium Pracdium, i, Civ. X. ad Attic. cpist. 4.; Lögut des Cicero, un-

fern Cumae, in Campanien.

Cumanum Castrum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 40.; cf. Co-

Cumanus Lacus, Continuat. Reginon.; Comensis Lacus, Ann. Fuldens. Pars V.; i. q. Comacenus Lacus.

Cumberlandia, Cell. II, 4.; 7, 17.; Cumbria, Cell. 11, 4; 53.; engl. Grisch. Cumberland, grenzt östl. an

Northumberland, nördl. an Fyrth of Solway, westl. an die irische See, südl. an Westmoreland u. Lancaster. Hptst. Carlisle.

Cumeoberg, Ann. Einhard.; Co-mianus, Ann. Fuldens.; Berg im österr. Lande unter der Ens., bey Commagenae, vielleicht südöstl. von Tuln.

Cumeoburgum, Vit. S. Severin; Ann. Lauriss.; Cummiberg, Ann. Enhard. Fuldens.; Ort in Noricum, in der Nähe von Commagenae; vielleicht jetzt Kaumberg, Ort im Lande unter der Ens, 43 M. südl. von der Donau.

Cumerium; Vorgeb. in Picenum, bev (nördl. von) Ancona; angebl. jetzt Monte

di St. Ciriaco.

Cumetense (Cumense) Territo-rium, Ann. Einhard.; Cometense Territorium, Ann. Enhard. Fuldens.; Comense Territorium; lombard. venet. Delegat. Come. Hptst. Como.

Cumi, Plin.; St., vielleicht in Acthio-

pia supra Aegyptum, am Nil.

Cumillum Magnum' (Camillomagum); St. in Gallia Transpadana; muthmassl. der heut. Ort Cimogol, od Cigognola, unweit Pavia, Prov. gl. Namens.

Cumīnum; i. q. Cominum. Cunaea; St. in Cuneus Ager, am Ufer des Anas, XX M. P. nordöst. von

Cunaxa; Ort im Süden Mesopotamica's, am Chaboras, östl. vom Eu-phrat, 30 Parasang. nordwestl. von Ba-bylon, 25 westl. von Sitace. Hier erlag Cyrns der Jüngere seinem Bruder Artaxerxes.

Cuncianum; kl. St. Gociano, in Sardinien, am Fl. Tumyrso.

Cunci, Liv. XXVIII, 37., sec. Isaac. Vofs.; cf. Conci.

Cunejo; i. q. Caneum.

Cunetio, onis (Cunetia); Margaberga; St. der Atrebatii, in Britannia Romana, etwa XX M. P. südöstl. von Verlucio, nordwestl, von Venta Belga-rum, östl, von Aquae Calidae; heut. Tages Marlborough, Marlcberg, Mkfl. in Wiltshire, am Kennet.

Cuneum, Plin. IV, 22.; Promontorium St. Mariae, Cell., Vorgeb. in Cuncus Ager (Lusitanien), westl. von der Mdg. des Anas; in uns. Tagen Cap St. Maria, die südlichste Spitze Portugals.

Cuncus Ager, Mela III, 1.; Kovim Südwesten von Lusitanien, zw. dem Anas, u. dem Promontorium Sacrum: i. q. Algerbia.

Cuncus Aureus, Clav.; Cunu

Aureu, Tab. Peut.; Ort in Rhaetien, zw. Lapidaria u. Tarnessedum, Tarnessete; muthmaßl. i. q. Speluca Posterior; Speluga; schweiz. Flecken Splügen, in Graubünden.

Cuni, Ptol.; St. in Gedrosien, un-

fern Badara.

Cunici, Plin.; St. auf der Insel Balearis Major, vielleicht unweit Cinium, war Colonie, u. hatte das jus latinum.

Cunicularia, ae, Tab. Peut.; Coniculariae, arum, Plin.; Inseln nahe der südl. Küste Sardinien's, im Osten des Sin. Caralitanus; cf. Beleridae.

Cunicularium; Vorgeb. auf der südöstl. Küste von Sardinien, südöstl. ven Galaris.

Cunigamia; Cuninghamia; Cuninehamia; südschottl.Ldsch. Cunnigham, Grisch. Air, grenzt östl. an Clydesdale, nördl. an Lennox, westl. an den Mbusen von Clyd, südl. an Kyle.

Cunii, πανοφμον των Κυνιων; Hafenort in Carien, nahe dem Sinus Glau-

cus.

Cunii; cf. Conii.

Cunistorgis, is, Κουνισοςγις πολις μεγαλη, Appian.; cf. Conistorgis, Κονισωςσεις, γνωςιμωτατη, Strab.

Cunonis Villa; kl. franz. St. Kiensheim; an der Weifs, Dep. Niederrhein.

Cunorum Sedes; kl. ungar. St. Kunselyseg, in Grofs-Cumanien.

Cupa; lombard. venet. Fl. Copa, fällt bey Barbionella, Delegat. Pavia, in den Po.

Cupedenses, Ann. Prudent. Trecens.; Cupedensis Centena, Lebeuf, Abb.; St. im Dep. Marne, unfern Sezanne, zw. Catalauni, u. Agendicum Senonum.

Cupersanum; i. q. Conversanum. Cuphe, Ptol.; St. im Innern Africa's, am Niger, nordöstl. von Thamondacana, südwestl. von Nigira.

Cuppae, arum, Notit. Imper.; Anton. Itin.; Cuppe, es, Tab. Peut.; Anton. edit. Aldin.; Cuppi, Κουποι, ovg. Procop. IV, Aedific. c. 6.; St. in Moesia Superior, südl. von der Donau, XXIV P. M. südöstl. von Vininacium, XXIV östl. von Laterate. Hier, unt. Moesiae Primae Dux, lag sec. Notit. c. Cuneus equitum Dalmatarum. Cuppensis, e, auxilium, Notit. Imper.

Cupra, Plin. III, 13.; Mela II, 4.; Cupra Maritima, Insept.ap. Gruter; Κονποα Μαριτιμα, Ptol; Cyprae Fanum, το της Κυπρας Ιερον, Strab. V, p. 166; St. in Picenum, nahe der Küste, V M. P. südöstl. von Firmum, XXV nordöstl. von Asculum, hatte e. Tempel. der Juno, την Ηραν ένεινοι (Etrusci) Κυπραν κηλουσι, welchen Hadrianns: Templum Deae Cuprae Restituit, Insept. ap. Gruter., wieder anßauete, u. s.ill jetzt sec. Al. St. Eenedetto, sec. Al. Ripa Transona, in Mark Ancona, heissen. cf. Sil. Ital. VIII, v. 433.

Cupra; Cuprum; kl. südschottsch. St. Couper, Cowpar, am Fl. Eden, Grfsch. Fife.

Cupra Maritima; cf. Cupra.

Cupra Montana, Κουποα Μοντανα, Ptol.; St. im Innern von Picenum, westl. von Cupra Maritima, nördl. vom Fl. Trönte; muthmaßl. heut. Tages a Mare, in der Mark Ancona, numögl. aber sec. Al. Loretto, welche St. weit nördlicher liegt. Cuprenses, cognom. Montani, Plin. III, 13.; Cuprensis, e, ager, Balb. de Limit.

Cuprimontium; schles. St. Kupferberg, Rgbz. Reichenbach, am Ochsenkopf, u. am östl. Üfer des Bober, 104 M.

südwestl. von Breslau.

Cuprimontium ad Alemonam; baier, Mkfl. Kupferberg, an der Altmühl, im Regenkreise, unweit Eichstädt.

Cuprimontium, sc. Bohemiae; kl. böhm. Bergst. Kupferberg, Maria-Kupfer, am Fulse des Kupferberges, 4½ M. nordwestl. von Saatz.

Cuprimontium, sc. Gestriciae; schwed. Mkfl. Kupferberg, in Gestrikland, Ldsch. Nordland, Norrland.

Cuprimontium, sc. Hermionum; baier. Mkfl. Kupferberg, Obermainkreis, in der Nähe von Bamberg.

Cuprum; i. q. Cupra. Cura; cf. Chora.

Curalius; Fl. in Estiacotis (Thessalien), kommt aus dem Norden, u. fällt in den Penens.

Curcum, Agathodaem; Ort in Liburgien, nahe dem Fl. Tedanius, vielleicht unfern Stlupi.

Curdi Montes; cf. Corduaei Mon-

Curdia; Curdistania; gebirg. Ldsch. Curdistan; Kjurdistan, in Asien, zw. dem Tigris u. Persien. cf. Assyria.

Curdius Mons; asiat. Geb. Curdo, e. Zweig des Taurus, läuft durch Curdistan, u. trennt Diarbeck u. Turcomannien.

Curensis Amnis, Cell. II, p. 323.; Currense Flumen, Cell. II, 1; 322.;

Fl. Correse, in der Ldsch. Sabina, fällt unterhalb Farfa, Farfarus in die Tiber, u. strömte bey dem alten Cures.

Cures, ium, Flor. I, 2.; Ovid. Fast. II, v. 135.; Virgil. Aen. VI, v. 811.; Fest. Pompej.; Cic.; Propert. IV, eleg. 10.; Cures Sabinae, arum, Jornand. de Regnor. Success. p. 15.; Kvgsig, plur., Dionys. Halic. II, p. 113.; Curis, is, Kvqs, μητοοπολις Σαβινων, Steph.; Strab. V. p. 158.; St. in Sabina, östl. vonder Tiber, etwa XV M.P. nordöstl. von Fidenae, XVI südwestl. von Reate; sec. Holsten. in uns. Tagen Correse, Cureze, Dorf; sec. Al. Vescovia (Vecovio) di Sabina. Gebrtsort des Titus Tatins, u. Numa Pompilius, Τιτος Τατιος, και Νουμας Πομπιλιος, Strab. c. l. — Curensis, e, Ovid.; Curcs, etis, Kovqiτης, Steph.; Curctes, Propert.; Curenses, Plin. 111, 12.; daher Quirites, romani cives, cf. Liv. I, 13.; Quiris, ītis,

Curetes, Kovontes, Strab. X, p. 310.; Thucyd. III.; Volk in Actolien, gchörte angebl. zn den Leleges, war iberisch-thracisch. Ursprungs, wanderte unter Dencalius nach Phocis, Thessalien (Dorier), u. liefs sich dann auf Enboca, im Pelopunesus n. auf Creta nieder.

prisci Quirites, Virgil.; i. q. Cures,

Curetes.

Curetes, Virgil.; Ovid.; die ältesten Bewohner der Insel Creta. Cureticus, adj., Calp.; i. q. Creticus. Curetis, idis, adj. f., Ovid.; i. e. Creticus.

Curetia; franz. Fl. Corrèze, entspr. unfern Egleton, u. fällt in die Vezere.

Curetis, is, Plin. IV, 12.; Curetis Terra, Ovid.; i. q. Creta.

Curetis, Κουρητις; i. q. Actolien. Von den Curetis der Name.

Curetium; franz. St. Corrèze, an der u. im Dep. Corrèze.

Curgia, Ptol.; St. in Hispania Baetica, nahe dem Anas, nördl. von Serpa, zw. Caeriana, u. Arunda.

Curgonii, Flor.; Volk in Spanien. Curia, ae, Anton. Itin.; Tab. Penting.; cf. Ann. Hincmar. Remens.; Continuat. Reginon.; Ann. Prudent. Trecens.; Curia Rhaetorum Civitas, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 12.; Curia Rhaetorum, Cell.; St. in Rhaetien, XX M. P. nordl von Tinnetio, LX von Tarvesede, war sec. Marc. Velser. Caput Rhaetiae Primae, u. heifst jetzt Chur, Coira, Hptst. des schweiz. Canton Granbunden, im Bunde Hauses Gottes, am Fl. Plessur. Gebrtsort der Malerin Augelica Kaufmann,

st. 1807 in Rom. Curiensis, e, Ann. Einhard.

Curia; St. in Britannia Barbara, etwa 4 M. südöstl. von Colania; muthmafsl. heut. Tages Lanerk, - Lanarcus -, Hptst. der schott. Ldsch. Lanerk, Clydesdale, am Clyde. Einige halten Colonia, jedoch weit unwahrscheinlicher, für Lanerk selbst.

Curia (Curta); kl. St. Corte, auf e. Felsen der Insel Corsica, fast in ihrer

Mitte.

Curia Bavarica, Luen.; Curia Regnitiana, Id., siv. Regnitio-rum; Curia Variscorum, Id.; baier. St. Hof. Stadt am Hof, an der Saale, Obermainkreis, 103 St. nordöstl. von Bamberg, 4 südöstl. von Schleiz.

Curia Beata; Curia Pietra. Curia Major; kl. St. Corte Mag-giore, an der Arda, Hrzth. Parma. Curia Moravica; kl. mähr. St. Hof, im Kreise (6 M nordöstl. von)

Olmütz, 7½ südwestl. von Ratibor. Curia Norici; österr. Mksl. Am

Hof, Kreis Salzburg, 2½ M. südl. von Salzburg, 11½ südl. von Passau. Curia Pannoniac Inferioris;

österr. Mkfl. Hof, im Viertel unter dem wiener Wald, Land unter der Ens.

Curia Pietra ("rta), siv. Beata;

kl. St. Corbette, in mailand. Curia Regia, Luca.; Curia Regis; Curia Regia in Arvis, Luen.; Koenigshofia; befest. baier St. Kōnigshofen im Grabfelde, an der Saale, Untermainkreis, 21 M. südl. von Hildburghansen, 1 südwestl. von Römhild.

Curia Regis ad Albim; Regi-naecuria; böhm. St. Königshof, Kö-niginhof, am östl. Ufer der Elbe, Kreis (31 M. nördl. von) Königingrätz, 141 nordöstl, von Prag.

Curia Regis Badensis; kl. baden. St. Königshofen, an der Tauber, am Main- u. Tauberkreise, 31 M. südwestl. von Würzburg, 1 südöstl. von Bischofsheim.

Curia Regnitiana; i. q. Curia. Curia Rhaetorum; cf. Curia.

Curia Teracatriarum; östers, Mkfl. Hof, Schlofshof, im Viertel unter dem Mannhartsberge.

Curia Variscorum, Luen; i. q. Curia.

Curia Vetus; cf. Altenhofen.

Curianum; Vorgeb. in Gallia Aquitania; wahrscheinl, jetzt Cap Fcret, in

Curias, adis, Plin. V, 31.; Kov-Quas, Strab.; Ptol.; Vorgeb. im Süden

384

der Insel Cypern, etwa LV M. P. südwestl. von Citinm; heut. Tages Cap Cavati, Cap Gavata.

Curias, adis, Plin. V, 31.; Curium, Kovgov, Strab.; Ptol. V, 14.; Steph.; Herodot. VII, 113.; Aristotel. Mirabil. extr.; St. auf der Insel Cyprus, nahe dem Vorgeb. gl. N., war sec. Strab .: Αργειων κτισμα, u. heifst jetzt Piscopia, Flecken nordöstl. von Cap Gavata.

Curicta, ac, Plin.; Κουρικτα, Ptol.; Cyractica, ή Κυρακτικη, Štrab. VII, p. 218.; Insel an der Küste Illyrien's, östl. von Cherso; jetzt Feglia, Insel des Mbusens Quarnaro, im illyr. Kreise Finme. Curictae, Plin. III, 21.; Einw.

Curictum, Curicum; Hptst. Veglia der Insel gl. Namens, am Abhange c. Hügels.

Curicum, Ptol. II, extr.; cf. Cu-

ricum.

Curiones, Ptol.; Volk in Germanien, östl. von den Chaetuori, südl. von den Marvigni, wetl. von den Boji, nördl. von den Parmaecampi, gehörte vielleicht zu den Hermunduri, u. sals im baier. Regen-kreise.

Curiosolitae, Caes. II, 34.; i. q.

Coriosopites.

Curiosolites; cf. Coriosopites. Curiosopites;

Curite, Plin.; St., vielleicht im nordwestl. Bithynien, am Berge Cybotus.

Curiosalimagus; i. q. Civitas Curiosopitum. Bey dem Flecken Corscult, Courscult, unfern Dinan, Dep. Nordküsten, fand man im J. 1802 beym Nachgraben Spuren e. alten Stadt.

Curiosuelites, Plin.; Curiosulites, Hadrian. Valesius; i. q. Coriosopites.

Corvantiense Curiovallis; i. q. Monasterinm.

Curium; St. in Actolien, nahe dem Achelous.

Curium; cf. Curias.

Curlandia, Bert.; Cluv. IV, 26.; C :ronia; russ. Gonvern. Curland, Mit sa, grenztöstl. an Lithanen (Gonvern. Witebsk, od. Polozk', nördl. an Liefland u. d. Mbusen von Riga, westl. an die Ostsee, südl. an Wilna, u. an Polen. Hptst. Mitau. Curonensis, e, Luen.

Curlandiae Sinus; cf. Curonenses Lacus.

Curlejum; i. q. Crollejum.

Curmiliaca, ac. Anton. ltin.; Carmeliacu; Ort der Ambiani, in Gallia Belgica Secund., XII M. P. südőstl. von Samarobriva, XIII nordwestf. von Caesaromagus; muthmafsl. heut. Tages Cormeille.

Curnonium; cf. Carnonium.

Curobis; cf. Curubis.

Curon chisis (Curonicus) Lacus, Luene; Curlandiae Sinus; Ldsee, curische Haff, Prov. Ostpreussen, fängt bey Königsberg an, ist 15 M. lang, 41 breit, u. wird durch die eurische Nehrung von der Ostsee getrennt, mit welcher derselbe, südwestl, von Memel, durch den kl. Canal Tief verbunden ist.

Curonensis Peninsula; insel curische Nehrung, Niederung, zw. der Ostsee u. dem curisch. Haff, mit ei-

nigen Dörfern.

Curonia; i. q. Curlandia.

Curonicus Lacus: cf. Curonensis

Cursolium: vielleicht i. a. Curiosolimagus, Courscult.

Cursula; St. in Sabina, unfern

Reate, angebl. jetzt Cassio. Cursus Achillis; cf. Achilleos

Dromos. Angebl. jetzt Fidonisi, Sidonisi, Ldzunge, in der Ldsch. Nagai, Nojai, östl. von der Mdg. des Dnepr.

Curta, ac, Ptol.; nicht sec. Lazins i. q. Gurtiana; St. der Aravisci, in Pannonia Inferior, an der Donau, weit, östl. von Bregetio; fin uns. Tagen sec. Kruse Curtakoes, 3½ M. westl. von Visegrad, irrig sec. Al. Buda, Ofen.

Curtenacum; i. q. Cortiniacum. Curtiniana, ae, ap. Lazium; Gurtiana, ac, Antou. Itin.; Gustiana, ac, ap. Aldum; St. in Pannonia Inferior, im Innern, XLIII M. P. südl. von Bregetio.

Curtipetra; franz. St. Courpierre, Cropiere, an der Dore, Dep. Puy de Dôme (Anvergne).

Curtismilium; piemont. St. Cortemiglia, am kl. Bormida, Prov. Alba.

Curtriacum, Ann. Vedastin.; cf. Cortiacum,

Curubis, is, Plin. V, 4.; Anton. Itin.; Curobis, Kovgoβis, Ptol.; Curabis, Κουφαβις, Cod. Palat.; St. auf der Küste von Zengitana (Africa Propria), wahrscheinlicher nach Plin. n. Ptol. westl. von Neapolis, östl. von Clupea, als nach Anton, XXIV M. P. von Putput, XII von Neapolis.

Curura; i. q. Camar. Curva Caesara; cf. Caesena.

Cusa; i. q. Anatis.

Cusacum; franz. St. Cosnac.; Dep. Niedercharente (Saintogne).

Cusae; Cussae; Ort in Thebais, der jetzt Cussie heissen soll, cf, Chusae.

Cusaeum; franz. St. Cuseau, Dep. Jura, nahe der St. St. Amour, auf der Grenze von Bresse u. Franche Comté.

Cusch, Xovs, LXX; (Mohrenland, Luther), Gen. II, 13; X, 6.; Hiob XXVIII, 19.; Psalm. LXVIII, 52.; Jesaia XI, 11; XVIII, 1; XX, 3. sq.; Ezech. XXIX, 10; XXX, 4.; Zephauj. III, 10.; etc.; Chus usque hodie ab Ebraeis Aethiopia vocatur, Hieronym. ad Gen. X.; wahrscheinl. i. q. Aethiopia, Abyssinien, Abex, Aethiopien. Schulthefs nimmt Cusch überall für Aethiopien, u. Bochart. Phaleg. IV, 2. ad Ezech. XXIX, 10., sagt: Chus Aegypti terminus Syenae oppositus non potest esse Aethiopia. Quin Arabiam intelligi plane necesse est. — Hier entspr. der Nil.

Cusch, Xovs, LXX.; Num, XII, 1.; Habac. III, 7.; 2. Chron. XIV, 9; cf. XXI, 16.; 2. Reg. XIX, 9., Jerem. XXXVII, 9.; wahrscheint, i. q. Arabia Felix. Niebuhr erwähnt Beni Chusi, cf. Busching Erdbeschr. V, 1., in Yemen, u. schon Harduin. Chronolog. V. T. p. 57. sagt: Aethiopia hoc loco (2. Chron. XIV, 9.) ac forte ubique sacris in litteris, Arabia Deserta est., u. p. 121.: usque ad Arabiam Desertam, quae sacris in litteris Aethiopia est. cf. Bochart. c. l. Reland. nimmt Cusch für Cossaei (Susiana), c. den Medern benachb: Völkersch., im heut. Dielem. Hartmann: die Hebräerin, denkt an die heut. Prov. Balkhe, Balke. Michaelis Supplem. ad Lex. Hebr. fand Cusch in Cat, Kuths Abulfeda (Balke, Balhe), der chemal. Hptst. von Chorasan, Chowaresm, Khorasan, am Fl. Gibon, Oxus. Wahl Asien etc., vergleicht Cusch mit dem Khousti des Moses v. Chorene Hist. Armen., Ldbezirk zw. dem caspisch. u. pers. Meere, bis an den Oxus n. Indus. Wahrscheinl. umfaste Cusch alle südl. Länder, u. vielleicht auch, wenn damals schon es bekannt war, India extra Gangem. cf. Gen. X, 6.

Cuschim (Cuschiten), Num. XII, 1., wo die LXX u. Vulgat. Διθιοπισσα, übersetzen; 2. Reg. XIX, 9.; 2. Chron. XXI, 16.; Jesaia XXXVII, 9.; Zephanj. II, 12.; Habac. III, 7.; Chusaei, Bochart. Phaleg. IV, 2.; Χουσαιοι, Joseph. Antiq. I, 6.; Λιθιοπες — ὑπο ἑαντων τε και των ἐν τη Λεια παντων Χουσαιοι καλουνται, Joseph. d. I.; Λιθιοπες αφ ἡλιου ανακολέων, Herodot. VII, 70.; Völkersch. in Cusch (Arabia Felix), die, vielleicht vor Abfassg. des Pentateuchs, nach Africa (Aethiopien) wanderte, cf. Ludolf. Histor. Λεthip. I, I.,

Birchoff's Wörterb, d. Erdk.

u. hier den Namen Geez (von: trajicere, od. profisci), führte. Nach Bochart. l. c. sassen die Chusaei: in parte Arabiae Potraeae et Felicis. Unde, fährt er fort, colligere est, Chusaeos eosdem esse cum veterum Scenitis et Saracenis recentiorum. cf. Eichhorn. Verosimilia de Cusaeis. Arnstadt. 8.

Cusentia; i. q. Cosentia. Cusibis (Cusibi); St. der Oretani, in Hispania Tarraconensis.

Cusionum; Mkfl. Cugione, in Mailand.

Cusitani; cf. Cossaei.

Cussenacum; cf. Simler. de Rep. Helv.; schweiz. Mkt. Küßnacht, am Waldstädtersee, Canton Schwyz. Nahe die holle Gasse, wo Wilh. Tell den Landvoigt Gefsler erschofs.

Custodia Dei; cf. Herrnhutum. Custrinum; i. q. Costrinum.

Cusum, Anton. Itin.; Cusis, Notit. Imper.; St. in Pannonia Inferior, unfern Cuccium, etwa XVI M. P. von Bononia, Malatae, wo sec. Notit. Equites Dalmat. lagen; heut. Tages sec Al. Gudelaf, sec. Al. in der Nühe von Carlowitz.

Cusus, i, Tacit. Ann. II, 63.; Fl. im südöstl. Germanien, strömte bey den Quadi, westl. von der Granua, u. heifst jetzt Waag — Waga, ac, Cell. II, 5; 6.76.; Vagus —, Fl. in Oberungarn, entspr. in den Carpathen, u. fällt bey Comoru in die Donau.

Cutacium; Cutatisium; St. in Armenien, od. vielmehr in Iberien, wohl nicht das heut. Kutais, Hptst. von Imereth, am Rion, im russ. Georgien.

Cutha, 2. Reg. XVII, 24. 30.; Cuthaea, Ioseph. Antiq. IX, 14; 3.; Ldsch. in Persien, cf. Joseph. Antiq. l. d.; sec. Al, in Babylonien, Abulfeda nennt e. Ort dieses Namens in der Gegend des König-Calnals, Nahr-Malca (Naharmale), südl. von Bagdad, zw. dem Euphrat u. Tigris, in Irak Arabi. cf. Bellermann's Hdb. III, p. 408. Michaelis Spicil. I, 104. nimmt Cntha für c. Ldstr. um Sidon, da die chaldaeisch. Uebersetzg. (Tar-gum (Targumim), 1 Chron. I, 13.: Canaan genuit Cuthanium hat, u. die Samariter selbst in Briefen an Alexander M., u. Antiochus Epiphanes sich Sidonier nennen. cf. Joseph. Antiq. XI, 8; Unfern Siden soll noch heut. XII, 5. Tages c. St. Cuthin stehen.

Cuthaci, Χουθαιοι, Joseph. Antiq. c. l.; cf. 2. Reg. d. l.; Volk in Cutha, welches Salmanassar zum Theil in das Reich Israel versetzte; i. q. Samaridan,

Zapagerous, Joseph. L.c., Stammvåter der Samaritani. Clericus nimmt die Cuthaei für die Cossaei des Arrian., Diodor, Sic., Curt. cf. Exeget. Hdb. A. T. IX, p. 214.

Cutiae, grum, Tab. Peut.; St. in Gallia Transpadana, zw. Laumellum, u. (etwa XIII M. P. südőstl. von) Vercel-

lae; jetzt Cozzo. cf. Cottiae.

. Cutilia, ae, Κοτυλια, πολις επιφανης, Dionys. Halic: , Cut il it ae, arum, Liv. XXVI, 11.; Anton. Itin.; Sucton. Vespas., c. 24.; cf. Senec. Quaest. Nat. III, 25.; St. der Sabini, XVIII M. P., LXX Stad. sec. Dionys., östl. von Reaty. VIII B. 19. te, VI M. P. westl. von Iterocrium, wurde sec. Varr. von den Oenotriern gegründet, u. soll das hent. Contigliano seyn. cf. Contilianum. Andere setzen sie in die

Nahe von Civita Ducale. Cutiliensis Lacus, Varr. LL.IV, 10.; Cutiliae Lucus, Plin. III, 12.; See in Sabina, bey der St. Cutilia; angebl. jetzt Lago Contigliano, Delegat. Spoleto; sec. Al. Pozzo Ratignana. An se. Ufern: Nymphae Commotiae, quod ibi insula(in quo - lac. Cutil. - fluctuet insula), Italiae umbilicum esse M. Varro tradit, Plin. III, 12.; insulam natantem ipse ad Cutilias vidi, Senec. l. c) in aqua commovetur, Varr. c.l. Sein Was-ser: Aquae Cutiliae, Plin. XXXI, 2., welches die Nerven u. den Magen stärken sollte, gebrauchte K. Vespasian, cf. Sucton. Vespas. c. 24., der hier, ev tois υδασι των Σαβινων τοις Κουτιλιοις, Xiphilin, ex Diou., auch starb.

Gutiona; cf. Lucionum.

Cutina, ae, Liv. VIII, 29.; St. der Vestini, in Italien, vielleicht in der Nahe von Cingilia, welche Cons. Brutus eroberte.

Cutna; Cuttna; Cutna-Hora, Cluv.; Kuttenberga; bohm. St. Kuttenberg, im czaslauer Kreis, 11 M. nordwestl. von Czaslau, 9 südwestl. von Prag, bekannt wegen der chemal. ergiebigen Silbergbergwerke, u. der ersten im J. 1300 geschlagenen (böhmischen Groschen) Silbergroschen.

Cutracum; i. q. Cotracum.

Cuxhavia; Flecken Cuxhafen, Kuxhaven, im hamburg. Amte (1 St. von) Ritzebüttel, zw. der Elbe u. dem Meere, auf e. Anhöhe, bekannt wegen des noch im Entstehen begriffenen Seebades. Cyalos; St. in Lydien, der Sage

nach von Jupiter gegründet.

Cyamosorus, Kvauoowgos, Polyb. I, 9.; Fl. auf der Ostkuste Sicilien's, strömte in der Nähe der St. Centnripae, u. soll jetzt Traina heissen.

386

Oyamum, Ptol.; cf. Cimarum. Cyάπε, es, Ovid. Pont. II, epist. 10, v. 26.; Plin. III, 8.; Vib. Sequest.; Claudian. III, de Rapt. v. 245.; Quelle bey Syracusae, in Sicilien, fällt in den Anapus, u. heifst sec. Cluv. in uns. Tagen als Bach Pisma. Vib. Sequest. beschreibt sie als e. See, durch welchen der Die Mythe läfst e. Anapus strömte. Nymphe, Begleiterin der Proserpina, in dieselbe verwandelt werden.

Cyane, Plin.; St. in Lycien.

Cyaneac, arum, Plin; cf. Cydna. Cyaneac Insulac, Mela II, 7.; Plin. IV, 13.; Ovid. Trist. I, eleg. 9, v. 34.; αι Κυανεαι, Herodot. 1V, 85.; Strab. VII, p. 221.; Arrian. Peripl.; auch Symplegades, Ovid. Trist. I, eleg. 9, v. 34. 47.; Mela d. l.; Plin. c. l.; Ovid. Epist. Medeac ad Jason. v. 121.; Συμπληγαδες. Lycophron. v. 1285.; zwey Inseln, od. Felsen, Hergai, Lycophron., gemini scopuli, Amm. Marc. XXII, 13., am Eingange des Bosporus Thracius, Mela, im Pontus Enxinus, Strab., sec. Arrian. XL Stad. von Fanum sovis Urii, CCCXX von Phrygia, Philea, von welchen die eine sec. Strab. an Europa, die andere an Asien, in einem Zwischenraume von XX Stad. lag, wurden vor der Durchfahrt des Schiffes Argo für schwimmend gehalten, cf Herodot. c. L; Apollodor. 1, 9; 22.; Ovid. Metam. XV, v. 337. sq., u. sollen jetzt Pavonare heissen. Auf der an Europa liegenden errichteten die Römer dem Apollo e. Altar.

Cyaneos, Plin.; cf. Glaucus. Cyaneus, Ptol.; Fl. in Colchis, südl. von Hippus, in der Nähe von Neapolis; muthmalsl. jetzt Cianis.

Cyatis; Burg von Same, auf der Insel Cephalonia.

Cybate; St. in Babylonien, südöstl. von Seleucia, nordwestl. von Digba, Apamea; angebl. heut. Tages Wasith.

Cybela, orum, Κυβελα, ων, Strab. XII, p. 391.; Cybelc, cs, Ovid. IV, Fast., v. 363.; Kuβελα (Kuβελλα), Hesych.; St., Ort in Phrygien, vielleicht unweit Celnenae, od. sec. Al. nahe der Von ihm, od. von Grenze Galatien's. dem Berge, απο τοπου, Strab. X., απο των Κυβελων, Strab. XII, hatte η Κυβελη den Namen.

Cybele, es, Ovid.; Virg.; Strab. p. 323.; Berg in Phrygia Major. Zwischen ihm u. Celaenae stromte sec. Ovid. IV, Fast., p. 363. der Gallus. Cybelēius, adj., mater, dea, Cic.. i. e, Cybele, Virg.

Cubeleja; Cybellea; Flecken in Ionien, nahe dem Berge Mimas.

Cybeles Fanum; cf. Pessinus. Cyberna, Κυβερνα; cf. Cibyra Minor. Im Kriege des Pompejus mit den Seeraubern litt vielleicht sie sehr.

Secration III VICIGETAL SIE SERI.

Cybistra, orum, Cic. XV, epist. 2.
4; Id. ad Attic. V, epist. 18; VI, epist.
1,; τα Κυβιεφα, Strab. XII, p. 370.;
Ptol. V, 7.; Hierocl.; St. in Tyanitis,
Cataonia, Ptol. — (Cappadocia Magna), sec. Hierocl. in Cappadocia Secunda, am sudwestl. Abhange des Berress Armagns, attwa 200 State (6 M) of the control of the ges Argaeus, etwa 200 Stad. (5 M.) südwestl. von Caesarea, 450 (111 M.) nordl. von Tyana; in uns. Tagen Bustereh, kl. St. in Anadoli.

Cybotus, Plin.; Berg, vielleicht in Bithynien, unfern Curite.

Cycasium; St. in Triphylia (Elis),

hordl, von Epina.

Cychri; Plin.; St. in Thracien, nahe einem See, dessen Wasser höchst nngesund seyn sollte.

Cychria, Kizgia, Strab.; cf. Sa-

lamis.

Cyclades, um, Plin. IV, 12. 19.; Ovid. Trist. I, 8; 10.; Id. Fast. IV, v. 565.; Mela II, 7.; Caes. Civ. III, 3.; Corn. Nep. 1, 2.; Horat. I, Od. 14, v. 20; III, Od. 28, v. 14.; Tacit. Ann. II, 55, V, 10.; Jornand. de Regnor. Success. p. 40.; Id. de Reb. Getic. p. 79.; Κυκλα-δες, Seyl.; Strab. II., p. 85; X, p. 334.; Suid.; Steph.; Agathemer. I, 5.; Inseln des Mare Myrtonm (Aegaeum), hatten ihren N., απο πυπλω, lagen περι αυτην (την Δηλον), hiessen sec. Strab. ex Artemidor.: Helena, Ceos, Cythnos, Seriphus, Siphnus, Cimolus, Melus, Naxos, Paros, Syrus, Delos, Myconus, Tenos, Andros, Gyarus, Prepesinthus, Oliarus; προσεγενοντο δε και πλειους: Rhennea, Andros, Anaphe, Astypalea, Amorgos, Lebinthus, u. Jos., wurden sec. Aristotel., Thucyd., Diodor., von Phoniziern u. raubgierigen Cariern besetzt, welche, sec. Brondsted, v. cretisch. Colonisten aus diesen Inseln verjagt, nach der gesunkenen Macht Creta's auf einigen Inseln des aegaeisch. Meeres wieder erschienen, aber zuletzt ionisch. Griechen aus Attica für immer aus den Cycladen weichen mussten. molsten. Jetzt sollen sie Isoli dell' Archipelajo heissen. Im peloponnes. Im peloponnes. Kriege erkämpsten Viele sich die Freiheit; Cyclas, adis, Vitruv.

Cyclumius Sinus; Mbusen an der Kuste Bithynien's, im Bosporus Thracius. Cyclopea Saxa, Virg.; i. q. Sicilia, wenn nicht i. q. Cyclopum Scopuli.

Cyclopes, Homer.; Volk in Sicilien, um den Aetna, hatte nach der Mythe nur ein Aug auf der Stirn, u. war Gefolge (Gehülfen) des Vulkan. Muthmaßl. e. Colonie aus Argolis, u. die frühesten Bewohner der Insel. cf. Justin. Cyclopius (Cyclopeus), adj., Virg.

Cyclopia; Höhle in Argolis, un-weit (nordöstl. von) Nauplia, angebl.

mit einem Labyrinth.

Cyclopum Scopuli; drey Felseninseln, an der Ostkuste Sicilien's, sudöstl. vom Aetna, nordöstl. von Catana; angebl. jetzt Farigliani.

Cycneia Tempe, plur., Ovid.; i. q.

Theumesia, in Bocotien.

Cyconii; Volk in Thracien, nahe der Mdg. des Hebrus. Hier das Grab des vom K. Polymnestor ermordeten Polydor, Sohn des Priamus,

Cydamus, Plin. V, 5.; Handelsort in Byzacium, od. vielmehr in Regio Syrtica, südl. von Pisadon, südwestl. von Leptis Magna; muthmassl. heut. Tages Ghedemez.

Cydara, Plin.; Fl. auf der Insel Ta-

probane.

Cydaris; cf. Cicus.

Cydissus, Κυδισσος, Msc. Notit. Hierocl.; Κυδισσης, Holsten. Edit.; Tab. Agathodaem.; St. in Phrygia Pacatiana, sec. Tab. c. zw. Nacoleja, u. Midaeum, Cydissenses, Kvoisseis, naga την Βιθυνιαν, Ptol.; Cyddesses, Kudδησσεις, Vulgat.; Einw.

Cydna, Ptol.; vielleicht sec. Harduin. Cyaneac, Plin.; o Kvxvéwv, Cyanearum, episcop., Notit. Episcop.; St. in Lycien, nahe der Grenze Carien's,

nördl, von Comba.

Cydne, oder Cydna, Mela 11, 3.;

i. q. Pydna.

Cydnus, Plin. V, 27.; Mela I, 13.; Curt. III, 4. sq.; Amm. Marc. XIV, 25.; Fest, Avien.; Justin. XI, 8.; Solin.; δ Kυδνος, Ptol.; Strab. XIV, p. 463. sq.; Dionys. Perieg.; Plutarch.; Arrian. Ex-ped. Alex. II, p. 89.; cf. Nonn. Dionys. I, p. 24.; Xeuophon. Cyrop. I, p. 248.; Pausan. Arcad. c. 28.; Fl. in Cilicia Campestris, entspr. auf dem Taurus, durch-strömt Tarsus, fällt südl. von Anchiale, bey dem Orte Rhegma, ins Meer, u. heifst jetzt Carasu, Karasu. Alexander M, badete sich in se. klaren u. kalten Wasser, in welchem im J. 1190 der deutsch. K. Friedrich der Rothbart se. Tod fand, cf. Aeneae Silv. Hist. Frideric. III, p. 27., u. ware fast ertrunken. cf. Xenophon. Cyrop. — M. Antonius gab an se. Ufern der Cleopatra herrl. Feste.

Cydon, onts, Plin. IV, 12; Cydonia, ae, Mela.; Cydonea, Flor. III, 7.; Κυδωνια, ας, Ptol.; Herodot. III, 44.; Strab. X, p. 328. 330.; Steph.; Scyl.; Diodor. Sic. V, 79.; St. auf der nordwestl. Küste der Insel Creta, etwa 800 Stad. (20 M.) nordwestl. von Cnossus, von Minos erbant, von den Samiern vergrößert, lag südöstl. von der Insel Lence, u. heifst jetzt Canea, feste Seestadt. Cydon, onis, subst. m., Virg.; Cydoneus, adj., Sil. Ital. X, v. 261.; Ovid.; i. q. Cretensis, Ovid.; Cydoniates, ae, m.; Cydonītes, ae, c., vitis, Colum.; vinum, Quittenwein, Pallad.; Cydonĭus, adj., Virg.; mala, Quitten, Propert.; Colum.; arbor, malus, Quittenbaum, Pallad.

Cydonea; cf. Cydon.

Cydoneatae, arum, Liv. XXVII, extr.; Cydones, Lucan.; Kudwieg, Strab. X., p. 327.; Homer. Odyss. III, v. 291.; Κυδωνεις, Ptol. Vulg.; Volk auf der nordwestl. Küste der Insel Creta, nahe der St. Cydonia.

Cydonia; i. q. Cydon.

Cydrana; St. in Phrygien, auf der Grenze von Lydien.

Cydrara, Κυδοαφα; i. q. Laodicea

ad Lycum. Cydriae; St. in Chaonia (Epirus), nahe der Grenze Macedonien's.

Cygnavia; i. q. Cygnea.

Cygnēa; kl. mecklenb. St. Schwaan, am Fl. Warnow, 2½ M. südwestl. von Rostock, 7 nordöstl. von Schwerin.

Cell.; Luen.; Cynavia; Cygnea, Gigneum; Zuicha; Zwickavia; Zuickavia, Imen.; erzgebirg. St. Zwickau, an der Mulde, 121 M. sudwestl. von Dresden, 91 sudl. Leipzig. Zwickaviensis, e.

Cygnum, Plin. VI, 1.; St. in Colchis, nahe der Mdg. des Phasis.

Cygnus, Plin. VI, 4.; Fl. in Colchis; vielleicht in der Nähe des Phasis.

Cyiza, Ptol.; Hafenort, auf der Küste ven Carmania Vera, zw. den Vorgeb. Bagia u. Alabater; sec. Al. in Gedrosien; angebl. heut. Tages Tiz, od. Tidii.

Cylabaris; Ort in Laconica, un-

weit Sparta.

Cylicrani; Volk in Phthiotis (Thessalien), vielleicht nordöstl. vom Sperchius.

Cylindrina; Ldsch. in India intra Gangem, südl. von den Prasii; angebl. die heut. Prov. Serinagur, im nördl. Hindostan.

Cylipenus Sinus, Mes. Plin, IV,

13.; Taclt.; Cyllipenus Sinus, Plin. Libr. in Vulg.; i. q. Livonicus Sinus, Cell. II, 5; 85; od. sec. Cluv. Regensis Sinus; hezeichnete wohl den südöstl. Theil der Ostsee, an Liefland etc.

Cylissos, i, Plin.; Solin.; St. auf

der Westküste der Insel Creta.

Cylistarnus; Fl. Rocanello, in Calabrien.

Cylla; cf. Coela.

388

Cylla; i. q. Cilla. Cyllanicus Tractus, Plin.; Gegend, vielleicht in Pisidien.

Cyllene, cs., Ovid. Fast. II, v. 276.; Mela II, 3.; cf. Virg. Acn. VIII, v. 138.; u. Serv. ad h. l.; Κυλληνη, Strab. VIII, p. 267.; Pausan, Arcad. c. 17.; der höchste Berg in Arcadien, südöstl. von Aroania M., westl. von Pellene u. Sycion, nördl. von Stymphalos, nahe der Grenze von Achaja; sec. Kruse jetzt Zyria. Nach Aristotel, waren hier weiße Amseln. Auf se. Gipfel stand c. Tempel Mercurii Cyllenii, Έρμου Κυλληνιου, Pausan. c. l.; der sec. Virg. hier geboren seyn sollte. Cyllenëus, adj., Ovid.; Horat.; Cyllenis, idis, Odid.; Cyllenius, adj., Virg.; Ovid.; Cyllenus, Ovid.

Cyllene, Mela II, 3.; Liv. XXVII, 32.; η Κυλληνη, Homer. II. XIV, v. 528.; Strab. VIII, p. 232.; Thucyd. I, p. 22.; St. in Elis, war το των Ηλειων επινειον, Strab.; Thucyd., lag nordl. von Ephyra, nordwestl. von Elis, hatte e. herrl. Tempel des Aesculap, u. heisst heut. Tages Chiarenza, Flecken, Clarenza, sec. Kruse aber Lihna. Im pelopon. Kriege wurde sie von den Corcyräern zerstört.

Cyllene, Κυλληνη, Xenophon. Cyp. VII, p. 779.; St. in Aeolis, unfern Cyme.

C.yllene; Mbusen an der Küste von Elis; der jetzt Golf di Chiarenza heissen soll.

Cyllenius Mons, Mela II, 3.; Vorgeb. auf der Küste von Elis; heut. Tages Chiarenza, in Clarenza.

Cyllopera; Ort in Attica, in der Nähe des Hymettus, mit e. Tempel der Venus.

Cymae; cf. Cuma. Cymaei, Liv. XXXVIII, '39.; cf. Cyme, in Aeolis.

Cymaeus Sinus; Mbusenan der Küste Ionien's, südöstl. von der Insel Leshos, zw. zwey Halbinseln, auf deren eine Acgae, u. Phocaca, auf der anderen aber Pytane lagen; in uns. Tagen Meerbusen von Sandali,

Cymaria; Ort in Carlen, im Sin. Glaucus, vielleicht östl. von Caunos.

Steph.: Ort auf der Insel Cyme, Euboea.

Cyme, Sil.; i. q. Cumae. Cumaeus, adj., Sil. Ital. XIII, v. 498.

Cyme, Corn. Nep. VII, 7.; Tab. Peut.; Tacit. Ann. II, 47.; i. q. Cuma.

Cymenes (Cymne, Cymine), Liv. XXXII, 13.; St. in Thessaliotis (Thessalien), nordwestl, von Pharsalus.

Cyminus Lacus; See Lago di

Pico, im Kirchenstaate.

. Cynadura; Quelle in Argolis, aus welcher die Sclaven vor ihrer Freylassung tranken.

Cynacdopolis; kl. Insel des Sin. Ceramicus; Verbannungsort der sich Vergangenen aus Alexander's Heere.

Cynaedocolpitae: Volk auf der Küste des Sin. Arabicus, zw. Arabia Felix u. Deserta, in der Gegend von Jambia.

Cynaetha, ac, Plin. IV, 6.; n Kvναιθα, Strab.; Κυναιθη, ης, Polyb. IV, 18.; St. im nördl. Arcadieu, am südöstl. Abhange des Erymanthus, südöstl. von Tritaea, nordwestl. von Clitor, westl. von Phencus; jetzt sec. Kruse Kastro; sec. Al. bey der heut. St. Cala-vryta, im Alterthum berüchtigt wegen der Abgeneigtheit ihrer Einw. gegen Musik. Kvvaidazig, Polyb. d. l.; Pausan. Arcad. c. 19.; Einw.

Cynaethus, i, Plin., Insel des aegaeisch. Mecres, gehörte zu den Spo-

raden.

Cynămolgi, Plin. VI, 30.; Völkersch, im Westen von Acthiopia supra Aegyptum. cf. Diodor. III, p. 164., wo India für Aethiopia steht.

Cynapes, Ovid. Pont. IV, 10, 49.; Fl. in Asien, fällt in den Pontus Euxinus.

Cynara; kl. unbewohnte Insel Zinara, im Archipelagus, nach Asien hin.

Cyneae, arum; Inseln des Pontus Euxinus.

Cynessii; cf. Conii.

Cynetae (Cynetes), Κυνητες, Herodot. IV, 49., Steph.; Volk im Cuneus (Lueitanien), am östl. Ufer des Anas. Aber Herodot. sagt: Ίεςος αξξαμενος εκ Κελτων, δι εσχατοι ποος ήλεου - μετα Κυνητας -?

Cynothus, Plin.; i. q. Delos.

Cyneticon, Κυνητικον, Steph.; Ort im Cuncus (Lusitanien), Ίβησιας τοπον πλησιον Ωκεανου, vielleicht nahe der Mdg. des Anas.

Cunia, Kuria; See auf der Küste

Actolien's, vom Achelous, nahe bey se. Mdg. gebildet.

Cynodontes, um, Solin.; fabelhaf-

tes Volk.

Cynon (Cyno), Anton. Itin.; Cynopolis, Plin. V, 10.; Κυνος πολις, Strab. XVII, p. 552.; Cyno, Κυνω (Κυνων), Hieronym. ad Jovinian. II, 6.; ld. in Jesaia XLVI, 1.; Cynopolis Busiritica, Notit. Provin.; St. in Delta (Aegyptus Inferior), sec. Anton. XXV M. P. sudwestl. von Thmuis, XXX nordöstl. von Tava, sec. Strab. u. Plin. westl. von Busiris, etwa XXXI M. P. nördl. von Athribis.

Cynopolis, Ptol.; Κυνων πολις, Strab. XVII, p. 558.; Canum Urbs, Plin. V, 9.; Hptst, des Nomos Cynopolites (Heptanomis), auf der östl. Seite des Nil, od, auf der Insel, südl, von Memphis, nahe dem heut. Flecken Samallut. Hier wurde Anubis verehrt.

Cynopolis; cf. Cynon. Cynopolites, ό Κυνοπολιτης Νομος, Strab. XVII, p. 558.; Ptol.; Ldbezirk in Heptanomis, dehnte sich zum Theil auf e. Insel, kleiner als Herackeotica Insula, des Nil, zum Theil außerhalb derselben, nach Arabien hin, ans, u. grenzte sec. Strab. nördl. an Oxyrynchites Nomos.

Cynortion; Berg in Argolis, un-weit Epidaurus, war c. Zweig des Arachne M., u. hatte auf se. Gipfel e. Tempel

des Apollo.

Cynos, Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; Kvvos, Homer.; Strab. IX, p. 293.; Cynus Locridis, Liv. XXVIII, 6.; St. der Locri Opuntii, in Locris, sec. Strab. LX Stad. nördl. von Opus, mille Pass. sec. Liv. von der Küste, war επι-νειον Οποντος, Strab., cf. Liv.; see. Kruse jetzt Livanitis; sec. Al. Kyno. Hier das Grabmal des Deucalion, u. der

Cynos - Cephalae, arum, Liv. XXXIII, 7.; Flor.: Κυνος Κεφαλαι, Strab. IX, p. 303.; Plntarch. Flam. p. 372.; Cynocephali Tumuli, Jornand. de Regnor. Success. p. 38.; Ort od. Hügel, Tumuli, Liv., λόφοι πυκνοι και παραλληλοι, Plutarch., in Phthiotis (Thessalien), östl. von Pharsalus, südöstl. (bey) Scotussa, wo die Römer unter Tit. Quintius Flaminius den Konig Philipp II. von Macedouien, Φιλιπτον Δημητοιου, Μακεδονων βασιλεα, schlugen.

Cynos - Cephalac, Procop. Goth. III, 27.; Vorgeb. auf der östl. Küste, πgos ανισχοντα ήλιου, der Insel Cor-

Cynos - Sema; cf. Onugnathos. Cynosarges, is, Liv.; Ort in Attica, unfern Athenae, mit e. Tempel des

Hercules, u. e. Gymnasium. Hier lehrte die von Antisthenes gestiftete Secte

der Cynici, Cyniker.

Cynossema; cf. Chimo, Chimos. Cynossema, ακοα, ή Κυνος Σημα naleirat, Canis Sepulcrum, Thucyd. VIII, p. 618.; Vorgeb. auf der östl. Küste des Chersonesus Thraciae, vielleicht sudl, von Sestos, nordl. von Elacus.

Cynassema, Plin. IV, 11.; Mela II, 2.; Hecubae Tumulus, Plin.; Mela; Hecubas Sepulcrum, to the Έκαβης μνημειον, Diodor. Sic. XIII, 40.; Ort (Grabmal) auf Chersonesus Thraciae, zw. Protesilai Turris, u. Sestos, nahe, od. auf dem Vorgeb. gl. Namens, unfern dem Schlosse der Dardanellen, u, dem heut, Maito.

Cynăsūra, Kvvosovoa, Ptol.; Kvνοσουρα, ακρα του Μαραθωνος, Ηςsych.; Vorgeb. in Paralia (Attica), südöstl. von Athenae, südwestl. von Geraestum Promont., auf Euböa, vielleicht die östl. Verlängerg. des Berges Hymethus. Zw. dem Hafen Panormus, u. dies. Vosgeb, lag: Dianas Templum, Agτεμιδος legov, Ptol.

Cynosura, Kurosovea, irrig axea Agnaδιας (Αττικης?) Steph.; Cynosurae, arum, Cic. Nat. Deor. 111, 22.; Cynosuris, idis, Kvvocovois, idos, Clem. Alexandr. Protrept.; Κυνοσουσις, τοπος Λακωνικης, Schol. Callimach. in hymn. Dian. v. 94.; Ort in Laconica, entw. nahe der Küste, od. im Innern. Cynosurenses, oi Kuvocovosic, Pausan.

c. 16.; Einw.
Cynthia, Plin.; i. q Delos.
Cynthus, i, Plin.; Virg.; o Kvv-Oos, Strah. X, extr.; Berg auf der Insel Delos, auf welcher Apollo, u. Diana Auf sc. Spitze e. Cageboren wurden, stell, u. an se. westl. Fufse e. marmorner Tempel. Cynthius, adj., Apollo, Horat.; Diana, Id.

Cyntianum; Mkfl. Genzano, in Campagua di Roma, zw. Rom u. Veltri.

Cynuria, Κυνουςια, ας, Thucyd, IV, p. 288; V, p. 371.; kl. Ldsch. in Argolis, auf der Grenzo von Laconica, längs der Küste der Sin. Argolicus, mit den Stt. Thyria, u. Anthene. als Cyrus gegen Crösus focht, stritten sich die Argivi mit den Lacedacmonii um ihren Besitz. Die Lacedaemenii eroberten diese, u. gaben sie den vertriebenen Aeginetae, Aiyuvntaia, Thucyda zum Wohnsitz.

Cynurii, Kuvovoioi; Völkersch. in Cynuria (Argolis).

Cynus; i. q. Cynos; sec. Kruse jetzt Livantis.

Cypaera, ac, Liv. XXXVI, 20.; Κυπαιοα, Ptol.; St. in Thessaliotis (Thessalien), südöstl. von Metropolis, südwestl. von Larissa,

Cypărissa, ac, Plin. IV, 5.; Cy-parissac, arum, Mela II, 3.; Κυπαοισσαι, Ptol.; Cyparissia, Liv. XXXII, 21.; Κυπαφισσια, Strab.; Cyparis-siae, Κυπαφισσιαι, Pausan. Messen. extr.; Id. Arcad. init.; Cyparissaea, Κυπαυισσαια, Steph.; cf. Homer.; St. in Messenia, auf der Küste des Sin. Cyparissus, nordöstl. von Ortina, nordwestl. von Messene, hatte Tempel des Apollo u. der Diana, u. heifst jetzt sec. Kruse Arcadia; sec. Al., unwahrscheinlicher aber: Calariza; sec. d'Anville Castel-Rampano.

Cyparissa; angeb. der frühere Name von Articyra, in Phocis; heut. Tages sec. Kruse Aspropiti.

Cyparissia; cf. Cyparissa. Cyparissia, ac, Strab. VIII, p. 251.; St. in Laconica, auf der östl. Kuste des Sin. Laconicus, nordwestl. von Asopus, südöstl. von Acriae, mit e. Hafen.

Cyparissia; i. q. Samos.

Cyparissina, ae, Strab. VIII, p. 525.; Ort auf her Küste von Triphylia (Elis), vielleicht unweit Pyrgi; sec. Al, zw. den heut. Fll. Rofeo u. Longarola.

Cypárissiorum Insulae, Κυπα-gισσιων νησοι; i. q. Strophades, Plotae. Cyparissium Promontorium, Κυπαρισσιον ακρον, Ptol.; Vorgeb. auf der Westküste von Messenien, unfern der Stadt Cyparissia; angebl. in uns. Tagen Cap Apidaglia; sec. Al. Cap Canello.

Cyparissius; Fl, in Messenien, fiel unfern Cyparissa, in den Sin. Cypa-

Cyparissius (Cyparissus) Sinus, Plin. IV, 5,; Mela II, 3.; Mbusen des ion. M., an der Küste von Messenien, südl, von der Mdg. des Alpheus; jetzt sec. Kruse Meerbusen von Arcadia; sec. Al. Mbsn von Ronchio.

Cyparissus, Stat. Thebaid, VII, v. 344.; Κυπαρισσος, Homer.; Strab.; Dicaearch, v. 80.; St. in Phocis, unfern Delphi, auf dem Parnassus, πολις εν Παονασσφ κατα τους Δελφους; cf. Apol-

Cypasis; kl. St. auf Chersonesus Taurica, unfern Callipolis.

Cyphanta, orum, Plin. IV, 15.; va

Κυφαντα, ων, Ptol.; Pausan, Lacon. c. 21.; Polyb. IV, 36.; Hafenst. auf der sett. Küste von Laconica, CC Stad, südöstl. von Prasiae, VI nordwestl. von Zarax, südöstl. von Leucae, lag schon zur Zeit des Pausan. in Trümmer, u. soll jetzt sec. Kruse Cyphanto heissen.

Cyphara Cyparae; hefest. Ort, Castellum, in Thessaliotis (Thessalien), westl. von Pharsalus, vielleicht am Othrys.

Cyphus, Kvoos, Steph.; Strab.; Homer.; St. in Perrhaebia (Thessalien), am Fusse des Berges gl. Namens.

Cypresseta; Ort in Gallia Narbon., südl. von Arausio, nördl. von Avenio; sec. d'Anville bey dem heut. Pont de Sorgue, Sorgues, — Sorgia —, Mkfl., Dep. Vaucluse (Provence), an der Sorgues.

Cypriae Insulae, Plin. V, 31.; drey unfruchtbare, steriles, Inselu, im Mare Lycium, zw. Attelebussa u. Diogysia, Caretha, nahe der Küste Ly-

cien's.

Cypron, Κυπρον, Joseph. Antiq. XVI, 9; Id. Bell. I, 16.; c. Castell im St. Benjamin (Judaea), von Herodes ύπες Γεριχουντά zum Andenken an sc. Mutter erbaut. cf. Joseph. Bell. II, 26. Unter Nero zerstörten es die Juden.

Cyprus, i, Mela II, 7.; Justin. V, 6.; Caes. Civ. III, 102.; Corn. Nep. IV, 2; Civ. XII, epist. 13.; Tacit. Ann. III, 62.; Id. Hist. II, 2.; Plin. II, 83; V, 31.; Horat. I, 0d. 30, v. 2.; Lucan. VIII, v. 716.; Ovid. Pont. I, 3; 80.; Jornand. de Regnor. Success. p. 41.; Cypria Tcllus, Ovid. Metam. X, v. v. 643.; Κυπρος, Strab. VI, p. 176; XIV.; Arrian. Exped. Alex. II, p. 34. sq. Diodor. Sic. XIX, 59; 79; XX, 50.; Thucyd. I, p. 73.; Steph.; Ptol.; Pausan. Boeot. extr.; Herodot. I, 72.; Aristotel. Mirabil. sub fin.; Agathemer. I, 4.; Polyaen. IV, 7; V. 20.; Notit. Hierocl., Nonn. Dionys, XIII, v. 433; 441.; Tzetzes.; 1. Maccab. XV, 23.; Actor. XI, 19; XIII, 4; XV, 39; XXVII, 4.; hiels sec. Plin. früher: Accamanthis, idis, der N. vom Vorgeb.; Cerastia, is; Cerastia, Kεραξια, ας, Lycophron. Alexandr. v. 447.; cf. Nonn. Dionys. XIII, v. 441.; Tzetzes.; Cerasta, ae, Ovid. Metam. X, v. 222.; Aspelia, ae; Machusia, ae, der N. von der St.; Macdria, ae, wegen der Fruchtbarkeit; Cryptos, i; Collinia, ae; sec. Tzetzes, u. Lycophron. c. l. auch. Sphecea, ae, Σφηκεία, cf. Nonn. Dionys, XIII, v. 434.; Insel des Mare

Cilicium, westl. von Syrien, sadi. von Cilicien, schon von Homer erwähnt, hatte sec. Strab. einen Umfang von 3420 Stad. (851 M.), 385 Mill. sec. Isidor., cf. Timosth. ap. Plin.; u. c. Länge (von Acamas bis nach Clides) von 1400 (35 M.), war der Venus heilig, cf. Euripid. Bacch. v. 400., trug Palmen, Plin. XIII, 4., wurde von Phoeniciern bevölkert, welche ihren Nationalcultus, die beyden Cabiren: Tholad, u. Tholatha (Erzeuger u. Gebährerin), Axiokersos u. Axiokersa, bey den Aegyptern, Zeus u. Aphrodite, bey den Griechen, Baal u. Astarte bey den Morgenländern, hieher verpflanzten, kaın dann, unter Amasis, um 550 vor Chr. an Aegypten, unter Cambyses, um 525, an die Perser, im Jahre 322 vor Chr. an Alexander, n. nach se. Tode an Ptolemäus von Aegypten. Unter Augustus wurde die Insel eine rom. Provinz. Jetzt heisst sie Cypern, Cipro, türk. Kibris, nach Pococke 33 geogr. M. (55 nach Mariti), lang, 11 bis 16 breit, u. hat zur Hptst. Nicosia. Cypreus, adj., Pallad.; Rutil. T. Aemilian. rei rust. Scpt. p. Chr. 250.; Cypriacus, adj., Valer. Max.; Cyprius, subst., Corn. Nep. Kv-πριος, Actor. IV, 36; XXI, 16.; adj., Cic.; aes, bey Tamaseus, Plin. XXXIII, 5.; Hieronym. Vit. Hilarion; yalxog διαφορος, Steph.; Strab. VI, p. 176; XIV, extrem.; i.e. Kupfer; dea, i.e. Venus, Tibull.; vicus, Liv, in Rom.; Cyprii, Tacit. Ann. III, 62.; Gurt.; Κυπριοι, Aclian. Animal. V, 56.; Pausan. Attic. c. 14. cf. Caphthor, u. Chittim. Ueber Cyprus u. ihre Namen cf. Jo. Meursius de Cypro. Amstelodam. 1675. — d'Anville Mem. de l'Acad. d. Insept.

Cypsaria; Ort in Arabia Petraca, angebl. zw. Elusa n. Ela.

Cypsaria; Ort in Regio Syrtica, etwa XVII Mill. von Ad Anmonem.

Cysela, orum, Liv. XXXI, 16; XXXVIII, 40.; Mela II, 2.; Anton. Itin.; Κυψελα, Steph.; Κυψελα, Ptol.; Cypsella, ae, Plin. IV, 11; befest. St. im Innern von Thracien, sec. Steph., am östl. Ufer des Hebrus, irrig sec. Ptol. am Melas, südöstl. von Trajanopolis; sec, Kruse jetzt Ipsala, Mkfl. im Sandsch. Galipoli (Rumeli), od. Chapsylar.

Cypsela; hefest. Ort in Arcadien, auf der Grenze von Laconica.

Cyptasia, ac, Ptol.; St. in Paphlagonien, nahe der Küste, südöstl. von Synope, u. nordwestl. vom Halys; angebl. heut. Tages Carosa.

Cyra; Berg od. nur Anhöhe in Cy-

renaica, mit c. Quelle, woselbst griech. Inselbewohner die St. Cyrene gründeten.

Cyra, orum, τα Κυρα, Strab. XI.; cf. Nonn, Dionys. XXVI, v. 48.; Cy-reschata, Annu. Marc. XXIII, 26.; Kυςεσχατα, Ptol.; Steph.; Cyropolis, sc. ad Jaxartem, Κυςουπολις, Steph.; St. in Sogdiana, von Cyrus, εσχατον Κυσου κτησμα, am Jaxartes, u. am nördl. Abhange der Oxii Montes gegründet, westl. von Alexandrien, wurde von Alexander, der hier eine schwere Wunde erhielt, zerstört, u. lag vielleicht bey (östl. von) dem heut. Taschkent, in Dschagatai.

Cyractica; cf. Curicta.

Cyrba; i. q. Camirus, Hierapytna.

Cyrbiane; cf. Cerbiana. Cyrenaica Provincia, Plin. V. 4. 5.; cf. Mela 1, 4. 8.; Cyrenaica Regio, Solin. c. 27.; Cyrenaica Regio, Solin. c. 27.; Cyrenaea, ή Κυ- 67ναια. ας. Strab. II, extr.; XVII, p. 549. 560. 576.; ή Κυρηναιη Χορη. Herodot. IV, 199.; cf. Scyl.; Ptol. IV, 5.; order Region II. V. 5.; auch Berenices Regio, u. wegen so. fünf Hptst.: Berenice, Arsinoe,
Ptolemais, Apollonia, u. Cyrene: Pentapolis, Πενταπολις, Ptol.; Agathemer. H. 5.; Pentapolis Libya,
Πενταπολις Λιβνη, Joseph. Bell. VI,
38.; Pentapolis Libyae, Sext. Ruf. c. 13.; Pentapolitana Regio, Plin. V, 5.; Landsch. in Africa, am Marc Internum, delinte sich sec. Ptol. von Chersonesus Magna, od. Axilis Viens, bis zur Syrtis Major, od. Philaenorum Arae aus, hatte sec. Plin. aber Catabathmus zur östl., cf. Strab., u. Syrtis Minor (Major?) zur westl. Grenze, o. Länge von decies centena LX Mill. Pafs., u. e. Breite von DCCC, cf. Plin. c. l., wurde von Thera aus unter Battus, um 631 vor Chr. bevölkert, cf. Strab. XVII, p. 575., erhielt unter Battus III., um 526, c. beschränkte königl. Regierg. durch Demonax aus Mantinea, kam daun unter Arcesilaus III., Sohn des Battus III., an die Perser, wurde um 514 Republik, u. nach dem Kampfe mit den Carthaginiensern, cf. Sall. Jugurth. c. 79., u. nach Alexander M. Tode, um 321., von Ptolemacus I. aber zu Aegypten geschlagen. cf. Diodor. Sic. XVIII, 21,; Justin. XIII, 6., später dann, um 97 vor Chr., von Ptolemais Apion den Römern vermacht, cf. Jul. Obseq. c. 109.; Sext. Ruf. c. 13., welche, wie Liv. epit. 60. erzählt: libertatem civitatib. dedernnt, nachmals aber, zur Zeit der cretisch. Kriege, in formam provinciae redige-runt, cf. Entrop. VI, 9. — Cyrenaica bildeto von nun an mit Creta e. Provinz,

νυν εςιν επαρχια τη Κρητη συνεζευγμενη, Strab. XVII, p. 576., theilte spater Aegypten's Loos, war vielleicht bis ins V Sec. Sitz der Gnosis; u. bildet das hent. westl. Barca. cf. Barcana Regio. Cyrendeus, adj., philosophi, Cic.; Cyrenaicus, adj., Plin. V, 5.; philosophia, Cic.; Cyrenensis, e. Cic. Cyrenae; cf. Cyrene.

Cyrenae 1, orum, Κυρηναίοι, Strab. VII, p. 516; Χ.; Ptol.; Pausan, Corinth. c. 26.; Actor. VI, 10; XI, 20; cf. XIII, 1.; Cyrenaici, Mela I, 7.; Cyrenenses, ium, Plaut.; Volk in Cyre-naica, das sich für Abkömmlinge der Spartaner hielt, Κυρηναιοι το Λακωνων yevos, Joseph, Bell. II, 28., indem griech, Coloniston aus Thera nach Ausspruch des delphischen Orakels hier sich niedergelassen hatten. cf. Battiadae, von Battus aus Thera den Namen.

Cyrene, es, Plin. V, 5.; Mela I, 4. 8.; Eutrop. VII, 11.; Liv.; Justin. XIII, 7.; Amm. Marc. XXII, 21.; Chronic, 4.; Annin. marc. XXII, 21.; Chronic, Albert. Stadens.; Cyrenae, arum, Corn. Nep. in Argesil. extr.; Sext. Ruf. c. 13.; Plin. IV, 12; XIX, 3.; Κυρηνη, ης, Strab. II, 90; XVII, p. 575.; Herodot. IV, 155. 164. 170.; Ptol.; Diodor. Sic. III, p. 182.; 1. Macc. XV, 23.; Actor. II, 10.; Hptst. von Cyrenaica, war von Battus and These. ca, war von Battus, aus Thera, εςι Θηgαιων κτισμα λακωνικης νησου, Strab. XVII, p. 575., erbaut, cf. Justin. XIII, 7., u. Schlichthorst. Geogr. Afric. Herodot., lag uordöstl. von Ptolemais sec. Plin. XI M. P. vom Meere, u. sec. Strab. LXX Stad. (2 M.), von Apollonia, war Gebrtsort des Aristippus, Stifter der philosphia Cyrenaica, cf. Strab. XVII, p. 576.; Cic. Quaest, Academ. IV, 24. 42; Id. Offic. III, 33., des Astron. Eratosthenes, des Dichters Callimachus, cf. Pindar. Hymn. Pyth. in Acesilau., des Simon, Συμων Κυρηναιος, Matth. XXVII, 32.; Mare. XV, 21.; Luc. XXIII, 26., wohl e. Jude, der Jesus das Kreuz nachtrug, wurde, nach Empörg. ihrer Einw., von den Römern zerstört, nachmals aber von ihnen wieder anfgebaut, u. heifst jetzt Cayron, Grenne, Curen, Kurin, Ort der Berberei, Ldsch. Barea, irrig sec. Al. Cayroan, Kairwan, Hdelsstadt in Tunis. Seit Ptolemaeus I. lebten hier viele Juden, ef. 1. Maccab. l. c.; Joseph. Antiq. XIV, 7; 2.; Id. adv. Apion. II, 4., von welchen e. Theil nach Jerusalem wanderte, hier e eigene Synagoge hatte, of. Actor. II, 10; VI, 19., u. größtentheils zum Christenthum überging. cf. Actor. XI. 20; XIII, 1. Ueber die in neuester Zeit unter den Ruinen von Cyrcne aufgefundene, Carpocratianern zugeschr., im V. od. Insch., VI. Sec. abgefasste welche mit e. andern, blos griech., unter Justinian I. verfertigt, nach Malta kam, in genauen Copien aber nach Paris u. Berlin, u. die Weiber - u. Gater - Gemeinschaft von Zoroaster u. Pythagoras herleitete u. rühmte, cf. Guil. Gesenius: de insept. phoenico-graeca in Cyrenaica nuper reperta etc. c. tab. lapid. insept. Hallae , Regner. 1825. 29. S. 4, 15 gr.

Cyrene, Kuonun, Steph.; Gegend in Africa. cf. Africa.

Cyrenes Portus, λυμνη της Κυgηνης, Scyl.; 100 Stad. von Naustathmos, 80 von Cyrenae; i. q. Apollonia.

Cyreschăta; cf. Cyra.

Cyreschata, Cell.; Cyropolis. Amm. Marc. XXIII, 23.; Κυφουπολις, Cyropolis Cadusiorum; St. der Gelae, in Media Atropatene, etwa LXII Parasang, Reg. südöstl. von der Mdg. des Cyrus, XVIII, südöstl. von Charax, VI nordwestl. von der des Amardus, auf der Küste des Marc Hyrcanum; angel I heut. Tages Rescht, sec. Al. Kurah, sec. Al. Siamachi.

Cyrětiae, arum, Liv. XXXVI, 13.;

1. q. Chyretiae.

Cyri Campus, το Κυθου πεδιον; Gegend im Süden Phrygien's, nahe dem Maeander.

Cyriscum; cf. Ciricium. Cyrmasa; i. q. Cormasa.

Cyrmiani; Volk in Thracien, viclleicht Nachbarn der Bryges.

Cyrnaba; See, vielleicht in Seriea.

Cyrni, Plin.; Volk in Indien.

Cyrnii; i. q. Corsi.

Cyrnos; kl. Felseninsel Sirna, im Archipelagus, in der Gegend von Nachsia.

Cyrnus; cf. Corsica. Diese Insel hiefs anfangs Therapne, Serv. ad Virg. Eclog. IX, 30.; nachher Cyrnus, u. Corsis, Dionys. Perieg. v. 459.; u. dann Corsica. Cyrniacus, adj., Rutil. I, v. 516.; Cyrneus, adj., Virg. Cyrnus; cf. Cyrus.

Cyrnus, Plin. IV, 12.; Insel an der Küste Actolien's, gehört vielleicht zu den Echinades.

Cyrnus; Ort auf der Insel Euboea, vielleicht in der Nähe von Carystos.

Cyropotis; i. q. Cyreschata.

Cyropolis ad Jaxartem; cf. Cyrcschata. Cyrrha; Hafen der St. Crissa, in

Phocis. cf. Cirrha.

Cyrrhestae, Plin. IV, 10.; Volk

im Innern von Emathia (Macedonien). Cyrrhestae, Kuconsai, wv, Evag-

rius I, 10.; Mzz. des Trajan., u. Anton. Pius.; Kuggesng, Steph.; Bewohner der syr. Ldsch. Cyrrhestica, vielleicht Colonisten aus Macedonien.

Cyrchestica, Cic. Attic. V, epist. 18.; Cyrrhestice, Plin. V, 23.; ή Κυξόητικη, Cyrrhistica, Κυζόιςικα, richtiger Κυζόητικα, Ptol.; Cyrestica, Κυζητική, Strab. XVI, p. 517.; Ldsch. im nördl. Syrien, zw. dem Euphrat, Commagene, Seleucis, u. dem Orontes; gehört jetzt zum Paschalik Haleb, Aleppo.

Cyrrhestis; Ldsch. der Cyrrhestae,

in Emathia.

Cyrrhus, Plin. V, 23.; Anton. Itin.; (Cyrrus), Tacit. Ann. II, 57.; Kvócos, Steph.; Ptol.; Cyrro (Cyrrus), Tab. Peat.; Cyrrus (falsch Cyprus), Capitolin in Marc. c. 25.; Cyrus, Gennad. de Scrippt. Eccles. c. 89.; Kvoos, Procop. Aedif. II, 11.; Theodorit.; Cass. (Xiphilin.) in Marc.; Notitt. Vett.; Hptst. in Cyrrhestica, XX M. P. nördl. von Minniza, etwa 40 Mill. Rom. nordwestl. von Beroca, 60 nordöstl. von Antiochia, 80 südwestl. von Zeugma, war sec. Gennad. c. l.: a Cyro, rege Persarum, condita?, Geburtsort des Cassius Avidius, Rebell gegen Marcus Anton., u. heisst jetzt in ihren Ruinen Co-Hier ein Tempel (Αθηνας ໂερον Κυζόη5ιδος, Strab., XVI, p. 517.) der Minerva Cyrrhestica.

Cyrrhus, Kugoos, Thucyd. II, p. 170.; falsch Kugios, Ptol.; St. in Cyrrhestis (Macedonien), vielleicht nordöstl. von Idomene.

Cyrrhus; i. q. Cyrus.

Cyrta, Vib. Sequest. de Flum.; Fl. in Gallia Narbon., nahe der St. Agatha; sec. Vales. i. q. Arauris.

Cyrtha, Liv.; Ort, vielleicht bey den

Cyrtii, in Medien.

Cyrthaneus; cf. Scythranius.

Cyrtonium; i. q. Coriti Arx.

Cyrtii, orum , Strab.; Volk in Media Atropatene, vielleicht Nachbarn d. Tapyri. Cyrtones; St. in Bocoticu, unterhalb Corseo. Nahe e. Tempel des Apollo.

Cyrus, sc. Armeniae, oder Iberiae, Plin. IV, 10.; VI, 9. 10. 13.; Mela III, 5.; Kvgos, Steph.; Strab. XI, p. 345.; Cyrrhus, Kvgos, Ptol. V, 12. sq.; Cyrnus, Kvgvos, Plutarch in Pompej.; irrig Kvoros, Appian Mithridat.; Koro, Zend - Avesta; Cyssus, i (Cyrus?), Jornand. de Regnor. Success. p. 89.;

Fl. in Asien, entspr. auf dem Geb. zw. Armenien u. Iberien, εκ των Ιβηφικών όρων, sec. Plutarch l. c., in Coraxicis, Plin., ex radicib. Coraxici montis, Mela, durchströmte Albanien, nahm den Cambyses, Alason u. Araxes auf, fiel in zwölf Mdgg.; cf. Strab. XI, p. 345., Appian.; Plutarch., in das Mare Hyrcanum, gab vielleicht dem Ld. Gurdschistan, Grusien, Grusinien, gewöhnl. Georgien, se. N., u. heifst jetzt Kur, Metmori, entspr. im Geb. Ararat.

Cyrus, sc. Mediae, Amm. Marc. XXIII, 23.; Kuộgos, Ptol.; Fl. in Medien, strömt durch Atropatia dem Mare

Caspinm zu.

Cyrus, sc. Persidis, Fest. Avien.; Kvoos, Strab. XV, p. 501.; Aelian. Var. Hist, 1, 32; Corus, Priscian.; Kogos, Dionys. Perieg. v. 1073.; Kogiog, Ptol. Cod. Palat.; früher Agradatus, Aygaδατος, Strab. l. c.; Ptol.; Fl. in Persis, kömmt sec. Ptol. ans Carmanien, strömt sec. Strab.: δια της ποιλης παλουμενης Πεοσιδος, unfern Pasargadae, πεοι Πα-εαργαδας, Strab., erhielt von Cyrus den neuern N., u. fiel in den Sin. Persicus.

Cyrus; cf. Cyrrhns.

Cysamus; i. q. Cisamus. Cyssicos, Plin.; Insel im Mare Aegaenm, vielleicht nahe der Küste Thracien's.

Cyssum; muthmassl. das heut. Ca-

marasa, span. St., Prov. Catalonien. Cyssus, untis, (Kvocovs), Liv. XXXVI, 43. sq.; Hafen der St. Erythrae, in Ionien, südöstl. von Delphi-nium auf Chios. Hier schlngen im J. 561. die Römer die Flotte des Antiochus.

Cyta, ae, Κυτα, Steph.; Cytae, arum; Μαλη, ης, Mala, ae, Scyl., wofür Isaac. Voss. Κυτη, Cyte, lesen will; Κυταια, Suid.; St. im Innern von Colchis, nahe dem Phasis, nordöstl. von Tyndaris, Gebrtsort der Medea, ή Μηδεια, Steph.; Scyl., u. wahrscheinl. jetzt Cutais, Kutais, Hptst. der russ. Prov. Imerethi, am Rion. Cytaeus, adj., Propert. I, eleg. 1; zauberisch; bey Valer. Flace. VI, v. 693., i. q. Colchicus. Cytacis, idis, Propert.; i. q. Medea, cf. Cita.

Cytaea, Κυταια, Scyl.; Κυδαια, Isaac, Voss.; Cytaeum, Ptol.; St. auf Chersonesus Taurica, nordl, vom Vorgeb. Corax, nahe dem Meere; heut Tages in ihren Trümmern Soudag.

Cytaca Terra, Valer. Flacc.; i. q.

Colchis.

Cytaeum, Plin.; Kvraiov, Ptol.; (Cythaeum), St. auf der Nordküste der Insel Creta, sec. Plin. zw. Panhormum und Apollonia, sec. Ptol. unfern Cnossus, südl. von der Insel Dia; jetzt Sethia, Setia, - Settia -, bosest. St., am Mbsen gl. Namens.

Cyteorum; cf. Cotyora. Cythaerus, Kvongos; Flecken In Attica, zw. Sphaettus n. Eleusis.

Cythaneus; Hafenst. in Marmarica, zw. Cataeonium u. Antipyrgos, sec. Al.

zw. Petras u. Batrachus.

394

Cythera, orum, Virg. Aen. IV, v. 680., λ, v. 51., sec. Meurs. I, 10.: τα Κυθηφα, πολις Κυπφου, Hesiod. Scholiast. ad Theogon. v. 192., wo aber Hesiod. selbst die St. auf der Insel Cythera versteht; Cytherea, orum, Fest.; St. auf der Insel Cyprus, vielleicht nördl. von Paphos, u. heut. Tages Conucha.

Cythera, ac, Plin. IV, 42.; Mela II, 7.; Κνθηρα, Scyl.; Strab. VIII, p. 250.; Cythera, orum, n, Virg. Aen. I, v. 680.; X. v. 86.; Ovid. Amor. II, eleg. 17.; Id. Fast. IV, v. 285.; Tacit. Ann. III., 69.; τα Κυθηρα, ων, Thucyd. IV, p. 287. sq.; Herodot. I, 105.; Polyb. IV, 6.; Steph.; Pausan. Lucon. c. 28.; fruher Porphyris, Plin. c. l.; Porphyrusa, Πορφυρούσα, Scholiast. ad Dio-nys. Perieg. v. 499.: Insel des Sin. Laconicus, sec. Strab. XL. Stad. (1 M.) südwestl. vom Vorgeb. Malcas, in Laconica, an deren Küste Venus aus dem Meere stieg, aber sogleich nach Cyprus eilte, oder wo phönicische Secfahrer zuerst den Dienst der Venns in Griechenland einführten; jetzt Cerigo, reich an Corallen, Purpurschnecken u. Rosinen.

Cythera, ac, Plin. IV, 12.; Κυθηφα, Scyl.: Strab. VIII, p. 250 .: Cythera, orum, τα Κυθηρα, Pausan. Lacon. c. 23.; Hesiod. Theogon. v. 192.; St. auf der östl. Küste der Insel Cythera, südwestl. von Scandia, hatte den ältesten Tempel der Venus Urania, lερον Αφροδιτης της Ουρανίας αγωτατον, Pansan. Lacon. c. 23., u. heifst in uns. Tagen Cerigo, Hptst. der Insel gl. Namens. Cythera, i. e. Venus, Manil.; Cythereïas, adis, adj., columbae, sc. Veneris, Ovid.; Cythereis, idis, diva, i. e. Venus, Ovid.; Cythereius, adj., Ovid.; Cythereia, i. e. Venus, Ovid.; Cythereus, adj.; Cythereu, i. e. (Κυθηφεια, Suid.), Venus, Horat.; Cytheriacus, adj., Ovid.

Cytheriacae Aquae, Ovid.; kl. See, auf der Insel Cythera, vielleicht in

der Nähe von Cythera,

Cytherium; St. in Lucanien; wahrscheinl. der heut. Flecken Cirisano, in

Calabria Citeriore.

Cytherius, Kvongios, Strab. VIII, p. 246,; Cytherus, Kvθηgos, Pausan. Eliac. II, 22.; Fl. in Elis, strömte bey Heraclea Pisatidis, und fiel, vielleicht südöstl. von der Mdg. des Alpheus, in den Sin. Cyparissius: sec. Al. flofs ders.

von Süden nach Norden, u. vereinigte

sich mit dem Alphens.

Cytherus, Kv9ngos, Strab. IX, p. 274.; St. in Attica, unfern Athenae, die Crecrops mit: Cecropia, Tetrapolis, Epacria, Decelea, Eleusis', Aphydna, Thoricus, Brauron, Sphettus, Cephissus u. Phalerus gegründet haben soll. Ovid. Metam V, v. 251.

Cythnus, Tacit. Hist. II, 8.; Plin.; Mela II, 7.; Κυθνος, Steph.; Strab. X, extr.; auch Driopis, u. Ophiusa, sec Steph.; Insel des aegeisch. Meeres, sudl. von Ceos, westl. von Syros, gehörte zu den Cycladen, n. heifst jetzt sec. Kruse, Alq. Thermia, mit heißen Quellien; sec. Al. aber Calchi.

Cythnus; Hptst. im Südwesten der Insel gl. N.; heut. Tages Thermia, Mktfl. Cythnii, Demosth. de Republ. extr.; Einw.

Cytis, is, Plin. VI, 29.; Insel des Sin. Arabicus, nahe der südl. Küste von Troglodytice, vielleicht nordwestl. vom

Vergeb. Palindromes,

Cytinium, Kuriviov, Strab. IX, p. 294; Tzetz. ad Lycophron. v. 980.; St. in Doris, die mit Erineus, Boion, u. Pindus: Dorica Tetrapolis bildete.

Cytorus, Valer. Flace. II, 105.; Cytoros, Mela I, 19.; Κυτωςος, Apollon. Argonaut. II, v. 943.; πολις Ελληνις, Scyl.; πολις Παφλαγονιας, Steph.; Cytorum, το Κυτωgov, εμποφειον ποτε Σινωπεων, Strab. XII, p. 875.; cf. Homer.; St. in Paphlagonien, etwa 260 Stad. nordöstl. von Amastris, 280 sädwestl. von Carambis Promont., 90 nordöstl. von Cromna; angebl. in uns. Tagen Kudros, Kütros, Kotru, Gydras, Quitros; sec. Diez aber Castello.

Cytorus, i, Virg.; Plin.; Berg in Paphlagonien, LXIII M. P. von Tium. Cytoriacus, adj., Ovid.; Cytorius, adj.,

Catull.

Cysicum, Plin. V, 32.; Flor. III, 5.; Mela I, 19.; Corn. Nep. XIII, 1.; Eutrop. VI, 6.; VIII, 18.; Vellej. Paterc. II, 15.; Cic. Agrar. II, 15.; Oid. Trist. I, 9; 30.; Kv½xov, Strab. XII, p. 388, 396. 861.; Steph.; Ptol.; Apollon. Scholiast. ad lib. I, v. 985.; cf. Diodor. Sic. XIII, p. 167. 177.; früher Arctonesos, i, Plin. o. l.; Dolionais, idis. Ib.: v. Dindymis. lb.: nis, idis, Ib.; u. Dindymis, Ib.; St. auf der südl. Küste der Insel Cyzicus (Mysien), crhielt der Mythe zur Folge, von e. gewissen, durch Jason hier ge-

tödteten, Cyzicus, den N., wurdé c. milesische Colonie (Milesiorum Oppidum, Plin.), stand kräftig da, kämpfte muthig während der Belagerung des Mithridates, wurde durch Lucullus ders. entsetzt, verlor aber durch Tiberius die früher von den Römern ihr geschenkte Freiheit, cf. Sueton. Tiber. c. 37.; Cic. pro Leg. Manil.; Appian. Mithridat., u. soll jetzt Chizico, sec. Al. aber Mirabilia heißen. Ciziceni, Tacit. Ann. IV, 36.; Cic.; δι Κυζικηψοι, Strab.; Mz. ap. Vaillant. Select. Numism. Francisc. de Camps., auch Neocori, Mz. ap. Vaillant. c. l., welche: Coren σωτειραν κυζικηνων nennt; Cyzicenus, adj., Vitruv.; Kvgiμηνος, Strab. XIII.; subst. bey Snid.

Cyzicus, Plin. V, 32.; Κυζεκος, Epigramm. Graee. III, c. εις γυναιν.; Strab. XII, p. 96.; Doltonis Insula, sec. Plin.; Insel im Propontis, an der Küste von Mysia Minor, welche Alexander mit dem festen Lande durch zwey Brücken, cf. Strab XII, p. 396., verband; Plin. c. l.; in uns. Tagen Chi-

zico, im Meer di Marmora.

Czackenthurnum; cf. Chactornia. Czaslavia; cf. Zeiler, Topogr. Bohem.; Hptst. Czaslau des böhm. Kreises gleiches N., an der Chrudimka, 10½ M. südöstl. von Prag, mit dem Grabmal des im J. 1424 gest. Ziska.

Czaslaviensis Circulus, siv. Provincia; Kreis Czaslau, im Süd-

westen von Böhmen.

Czebrinum; Czesirnum; Mktfl. Czebrin, am Tasmin, in Nieder-Vol-

hynien.

Czenstochovia; Clarus Mons Czenstochoviensis; poln. St. Czenstochau, an der Warte, Woiwodsch. Kalisch, besteht aus Neu - und Alt-Czenstochau.

Czercum; i. q. Ciricium.

Czerdinum; russ. St. Tscherdin, Czerdin, an der Kolwa, Gouvern. Perm.

Czernichovia; Czernichovicnsis Palatinatus, siv. Praefectura; russ. Gouvernem. Czernigow, Tschernigow, grenzt nördl. an Smolenk. Hptst. Czernigow.

Czernicum; Circonium; illyr. Mktfl. Czirknitz, im Kreise Adelsberg,

am See gl. Namens,

Czerschia; cf. Ciricium.

Czesirnum; i. q. Czebrinum.

Czyrcassium; russ. St. Czyrkassi, Czircassy, am Dniepr, Gouvern, Volhynien,

## · D.

Daae, arum, Virg. Aen. III, extr.; Δααι, Strab. XI, p. 352.; Ptol.; Dahae, Plin. VI, 17.; Curt. VII, 4; VIII, 1.; Sil. 1tal. XIII, v. 764.; vielleicht i. q. Dai, Δαοι, Herodot 1, 125.; cf. Poet. Comic, post Alex. Temp.; scyth. Volk (celeberrimi Scytharum: Sacae, Massagetae, Dahae, Plin.), auf den nördl. Grenzen von Hyrcanien u. Margiana, sec. Strab. am casp. Meere, sec. Ptol. aber in Margiana, am Ochus, be-stand sec. Strab. aus: Aparni, in Hyr-canien, u. am casp. Meere; —: Piscu-ri, in Aria; —: Xanthii, u. bildet vielleicht die heut. Usbeken, tartar. Völkersch., in der großen Bucharei.

Daac Aparni, Δααι οι Απαρνοι,

Strab. c. l.; cf. Parni.

Dabana; Ort im nordl. Mesopotamien, etwa 20 Stad. südöstl. von Edessa, XII nordöstl. von Carrac, östl. von der Quelle des Belias.

Dabanegoris Regio, nach Plin.

eine Ldsch. Arabien's.

Dabăsae (Dabarae), Ptol.; Volk im Innern von Lestarum Regio (India extra Gangem), Nachbarn der Iberingae.

Dabaseth; cf. Debaseth. Daberath; i. q. Dabira.

Dabia, Ptol.; St. im Innern von Zeugitana, am Fusse des Cirna, viclleicht unweit Tucca Terebinthina.

Dabir, Δαβειο, Enseh.; Dabor, Hieronym.; Debir, Josua XIII, 26.; vielleicht i. q. Lodebar, 2. Sam IX. 4. sq.; XVII, 27.; Ort des Stammes Gad, in Peraca, am westl. Ufer des Jordan, ὑπες τον Ιοςδανην, Euseb., sec. Kloeden etwa 90 Stad. (4½ M.) nördl. von Bethabara, 150 (7½ St.) südwestl. von Machanajim (3 St.) östl. von Alexandrion.

Dabira, Δαβιρα, Euseb.; Δαβιρωθ, Δαβιρα, Δεββα, LXX.; Dabrath, Josua XIX, 12.; XXI, 28; Dabcrath, 1. Chron. VI, 72.; St. des Stammes Issaschar (Galilaea Infer.), auf der Grenze des Stammes Sebulon, am Fusse des Berges Thabor, in der Gegend von Diocaesarea; sec. Maundrell der heut. Ort Dabora.

Dublac; } i. q. Dablis.

Dablis, is, Anton. Itin.; Dablac, arum, Tab. Pent.; Dables, um, Δα-Blug, Ptol.; St. in Bithynien, XXVIII M. P. südl. von Cotiaeium, XXIV nördl. von Coenon Gallicanon, sec. Anton. Itin. LXXI, sec. Tab. Peut, LXIII M.P. südöstl. von Nicaea.

Dabrath; cf. Dabira,

Dabrona (Davrona), ae; Fl. im Südosten von Hibernien, strömte südöstl. vom Birgns, u. heisst jetzt Black-water, ansehnl. Fl. in Irland, fällt in die Bucht von Jough-Hall; sec. Cell. aber More, in Lismore, Grisch. Waterford.

Dachanum; Dachavia; baier. Mkfl. Dachau, am Fl. Amber, Isarkreis,

3 St. von München.

Dachĭnabades, Δαχιναβαδης (von δαχανος, südl.); der innere südwestl. Theil von India intra Gangem, von Barygaza, im Norden, bis zu den Sorae, im Südwesten; wahrscheinl. der westl. Theil von Golconda, Golkhanda (Staat des

Rizam von Hyderabad), in Decan. Daci, orum, Plin. IV, 14.; Caes. Gall. VI, 25.; Tacit. Hist. I. 2; III, 46; IV, 54.; Id. Germ., init.; Flor. IV, 12.; Horat.; Virg ; Entrop. VII, 9; 13. ; Insept. Auton. Pio dicat., ap. Gruter.; Jornand. de Regnor. Success. p. 39. 44. 47.; Δα-κοι, Herodot.; Strab. VII, p. 212., cf. Theodorit. Hist. Eccl. 11. 4.; früher: Dai, Anoi, Strab.; Volk in Dacien, hatte wohl gleiche Abkunft mit den Getae (Thracien), stammte aber sec, d'Anville von den Daae, Dahae, ab, liefs sich, von Philippus von Macedonien, u. se. Nachfolgern gedrängt, hier nieder, wur-de unter König Decebalus, durch Trajan, im J. 106 geschlagen, ihr Land röm. Prov. u. bildete die hent. Transylvani, Moldaavi, u. Walachi,

Daci, Chronic. Normann.; vielleicht

i. q. Dani.

Dācia, Tacit. Agric. c. 41.; Insept. ap. Gruter.; Oros. I, 2.; Jornand. de Regnor. Success. p. 59. 52.; Id. de Reb. Getic, p. 85. sq. 125.; Vopisc. Aurel.; Chronic. Albert. Stadens. p. 789. 307.; Annal. Einhard.; Δακια, Ptol.; Ulpian. Basil.; Ldsch. im Südosten von Sarmatia Enropaea, grenzte östl. an den Hierassus, nördl. an Carpates M., westl. an den Tibiseus, südl. an die Donau, wurde im J. 106 p. Chr. durch Trajan rom. Prov.: Dacia Trajani; Dacia Provincia, Insept. Lapid. ap. Spon., umfaste das Bannat Temeswar (Grenze im O. Wallachei, Siebenbürgen, im N. die Marosch, im W. die

Theis, im S. die Donau), den Kreis jenseit, u. vielleicht zum Theil den Nordosten des Kreises disseit der Theifs, die Wallachei, ganz Siebenbürgen, die Moldau, am westl. Ufer des Pruth, u. die Bukowina, u. wurde in Dacia Alpensis, Ripensis u. Mediterranea eingetheilt. Dacius, adj., Juvenal.; cf. Sueton. Domit.; Dacius, adj., Ovid.; Anct. Consol. ad Liv.; Dacus, adj., u. subst. Horat.; Dacus Uterque, ap. Poet., weil Moesien früher zu Dacien gerechnet wurde.

Dacia Alpensis (Alpestris, Cluv.); dehnte sich an den Alpes Bastarnicae, od. an den Carpates Montes aus.

Dacia Aurelani, cf. Eutrop. IX, 9.; Liner. Hierosolymit. (Burdegalens.; Theodor. Histor. Eccl. II, 4.; Dacia Ripensis, Jornand. de Regnor. Saccess. p. 59. 51. Id. de Reb. Getic. p. 106. sq. 134.; kl. Ldsch. in Moesia Infer., am südl. Ufer der Bonau, wohin K. Aurelian die von Trajan nach Dacien geführten Colonisten, wegen der Einfälle der Gothen versetzte. Hptst. war vielleicht Serdica.

Dacia Mediterranea, Jornand, de Regnor. Success. p. 39.; Cluv.; Cell.; zw. Dacia Alpensis u. Ripensis; das heut. Siebenbürgen.

Danie M

Dacia Montana, siv. Transalpina; i. q. Dacia Mediterranea.

Dacia Ripensis, Notit. Imper. Cluv.; Cell.; ann nördl. Ufer der Donau; die heut. Wallachei, u. der südl. Theil des Bannat Temeswar.

Dacia Ripensis; cf. Dacia Aure-

liani.

Dacia Trajani; cf. Dacia.

Daciae Duae, Jornand. de Regnor. Success. p. 39.; wahrscheinl. Moesia Super., u. Dacia Ripensis, in Moes. Inferior.

Dacira, ac, Δακιρα, ας, Zosim. ΠΙ, 15.; Diacira, ac, Amm. Marc. XXIV, 4.; St. in Mesopotamien, VII Mill. von Baraxmalcha, am östl.. Ufer des Euphrat.

Dacora, Δακόςα, Sozom. VII, 17.; Ort in Praefectura Cilicia (Cappadocia Magna), am Argaeus M., unfern Caesarea. Gebrts- u. Sterbeort des von Theodosius bierher verbannten Eunom Arianus.

Dacoroene, Δακοφοηνη. Philostorg. X, 6.; Ldsch. in Praef. Cilicia, um

Decora.

Dactönium; St. in Hispania Tarraconensis; angebl. jetzt Montforte de Lemos, Hptst. der kl. Ldsch. Lemos, in Galicien, am Fl. Cabe, sec. Al. Ribadeo, Villa daselbst, an der Mdg. des Eo. Dadara; cf. Eddara.

Dadastana, ae, Amm. Marc. XXV, extr., XXVI, 23.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Δαδάςανα, Ptol.; Socrat. Hist. III, sub fin.; Δαδαςανη, ης, Theodorit. Hist. Ecc. IV, 5.; Dadastanae, arum, Jornand. de Regnor. Success. p. 53.; Δαδαςαναι, Sozom. VI, 6.; St. in Bithynien, XXI M. P. von Coenon Gallicanon, XXVI von Juliopolis, sec. Anton., XL von Dablis, XXVII von Juliopolis, sec Tab., auf der Grenze von Galatien. Hier starb K. Jovianus.

Daddala; cf. Daedala.

Dadan; cf. Dedan.

Dades, Δαδες, Ptol.; Vorgeb. auf der Südküste der Insel Cyprus, östl. von

(bey) Curias.

Dadybra, orum, Δαδυβοα, ων, Notit. Hierocl.; Notit. Al.; Dadibri, orum, Justinian. Novell. (quart. P. Corpor. jur. civ. rom.) XXIX, 1.; St. im Innern Paphlagonien's, zw. Pompejopolis, u. Amastridis Tunndi, welche im J. 1196 die Türken eroberten u. zerstörten.

Daca; Deca; Deva; Diva; schottl. Fl. Dec, Gsfsch. Galloway, entspr. and dem Geb. von Merioneth, u. mündet bey Chester in den Mbusen gl. Namens.

Daeara; St. im nordwestl. Mesopotamien, östl. von Apamea, südwestl. von

Anthemusia.

Dacdüla, orum, τα Δαιδαλα, Strab. XIV, p. 448.; Daddala; orum, Δαδδαλα, Ptol.; befest. Ort, τοπος, Ptol., τωριον, Strab., in Carien, and der Grenze von Pacrea Rhodiorum, am Sir. Glaucus, östl. von Callimache, nordwestl. von Telmissus, wo Daedalus am Schlangubifs gestorben seyn soll.

Daedaleae Insulae; zwey kl. Inseln im nördl. Theile des Sin. Glancus, an der Küste Carien's.

Daedalia; Berg in Indien, der jetzt

Amy heissen soll.

Dacdalidae; Ort in Cecropis (At-

tica).

Daedalium, i, Anton. Itin.; Ort auf der südl. Küste Sicilien's, vielleicht am Fusse des Ecnomos, cf. Diodor. Sic. IV, 80.; südöstl. von Agrigentum.

Daemonum Insula, Ptol.; Insel des Sin. Arabicus, nahe der Küste von Arabia Felix, südl. von Zygena, nördl. von Polybii Insula.

Daemonum Insulae; i. q. Aestivae Insulae, 100 M. von der Küste Carolina, wo sich im Jahre 1626 die Engländer niederliessen.

Dacsiatae, Strab.; Volk im Süden

von Pannonia Superior, nördl. von den Mazaci.

Daesitiates, ium, Plin. III, 22.; Völkersch. in Dalmatien, vielleicht zw. den Cerauni, u. Daorizi,

Daesitiatium Castellum, Inscpt. ap . Spon, p. 179.; befest. Ort der Desitiates, in Dalmatien, vielleicht in der Gegend von Salonae.

Dagana; St. im Süden der Insel Taprobane, nahe der Küste; augebl. heut.

Tages sec. d'Anville Thana-War.

Daghoa; Insel Doghoc, Dagoe,
Dagen, im finnisch. Mbusen, russ. Gouvern. Reval, von der Insel Oesel durch e. schmalen Canal getrennt.

Dago, onis, Joseph. Antiq XIII, 15.; Id. Bell. I, 2., c. Castell, in Judaea, unweit Hierichus, aus dem röm. Zeit-

alter. cf. Reland.

Dagoberti Saxum; cf. Topogr. Alsat. Maty.; Dachstenium; kl. franz. St. Dachstein, Dep. Niederrhein, am Fl. Brusch.

Dagolassos, i, Anton. Itin.; St. in Armenia Minor, XXIV M. P. südl. von Nicopolis, CXXIV nordl. von Sa-

Dagona, Ptol.; St. in Armenia Minor, unterhalb Nicopolis, zw. Charax, u. Seleoboria.

Dagrae (Dratae), arum, Ptol.; St. in Tyanitis (Cappadocia Magna), in der Nähe von Bazes.

Dagusa, ac, Plin. V, 24.; Ptol.; Dascuta, Oros. I, 2.; wohl nicht i. q. Dascusa, Itin, Theodos, ; Notit. Imper. ; St. in Cappadocia Magna , sec. Itiner. XXXII M. P. östl, von Ciaca, L nordöstl, von Melitene, sec. Plin. LXXIV nördl. von Melitene, am nördl. Ufer des Enphrat, in confinio Armeniae et Cappadociae, cf. Oros. c. l., irrig aber sec. Oros.: hand procul. a loco, ubi Euphrates nascitur. Hier lag sec. Notit. Ala Auriana.

Dahae; cf. Dane, Arsacess I., König von Parthien, versetzte dies. Volk nach Hyrcanien. Von ihm der heut. N.

Daghistan.

Daharum Regio; vielleicht die heut. Prov. Daghistan, Dahé, in Cabu-listan. Hptst. Torawa, am Tedzen. Dahuri; Volk in Serica, zw. den

Thaguni, u. Aspacarae.

Dai; cf. Daac. Sec. Herodot. aber in Persis, zw. den Germanii, u. Drepici; vielleicht die heut. Turkomannen, Truchmenen, in Iran.

Dai; cf. Daci.

Daira gum; Mktfl. Dairago, in Mailand, am Fl. Olana.

Daix, icis, daig, Ptol.; Oarus; Fl. in Scythia intra Imaum, entspr. auf dem Berge Norossus, fällt in den Jaxartes, u. heifst jetzt Jaik, od. Uralfluss, im russ. Gouvern. Orenburg, fällt in den Aralsee.

Dulasis (Lalasis), Ptol. V, 8.; Ldsch. in Cilicien, vielleicht von der sudl. Grenze Isauriens, bis nach Anemurien hin, gehörte im IV Sec. zu Isaurien.

Dalebium; i. q. Alebium.

Dalecarlia; Dalia; schwed. Prov. Dalarne, Dalekarlien, Thaland, grenzt nördl. an die Geb. Norwegen's, südl. an Westmannland. Hptst. Falun.

Dalecarlius; schwed. Fl. Dalelbe, Dalelf, Thalflufs, durchströmt Dalekarlien, u. fällt in den Sin. Bothnicus.

Daleminzii; cf. Dalmatac.

Dalia; i. q. Dalecarlia.

Dalisandus, Aalicavõos, Ptol. V, 7. Cod. Palat.; Anniavoos, Vulg.; St. in Cataonien (Cappadocia Magna), sudl. von Claudiopolis, unfern Tirallis.

Dalkethum; schottl. Mktfl. Dalkeith, am Esk, Grisch. Edinburgh.

Dalluntum, Anton. Itin.; Delin-Tab. Peut.; Ort in Dalmatien, zw. Epidaurus, u. dem Fl. Naro.

Dalmannio, Ann. Mettens.; cf. Aumignona.

Dalmanutha, Δαλμανουθα, ας, Marc. VIII, 10.; cf. Matth. XV, 39.; Flecken in Gaulonitis, am súdőstl. Ufer des See Gennezareth, sec. Kloeden XXV Stad. südwestl. von Magdala, XLII südöstl. von Tiberias. cf. Lightfoot Hor. hebr. et talmud. ed. Carpzov.

Dalmätae, Flor. IV, 12.; Sueton. Tiber. c. 9.; Id. Aug. c. 21.; cf. Stat.; Cic.; Jornand de Regnor Success. p. 44. cf. p. 52.; Ann. Einbard.; Ann. Ruodolf. Fuldens,; Petri Bibl. Histor. Francor.
Abbrev.; Dalmatii, Jornand. de Reb.
Getic. p. 136.; Ann. Fuldens. P. III.;
Daleminzii, Ann. Fuld. c.; Chronic. Moissiac.; Δαλμαται, Δαλματεις, cf. Strab.; Scyl.; Ptol.; Dio Cass.; Agathemer.; Procop.; Delmates, Fragm. Fast. Gonsul. ap. Gruter. n. 3. p. 298.; Δελματεις, Polyb. Excerpt. Legat. 124.; Delmatae, Aurel. Vict. de Vir. Illustr. in Nasic.; Sclavi, Ann. Fuldens. P. III.; Petri Bibl. c. l.; Bewohner Dalmatiens, wild, u. kriegerisch, die Metel-

lus (Dalmaticus) besiegte.

Dalmătia, Pliu. III, 22. 25.; Vellej. Paterc. II, 39. 90. 110.; Ovid.; Cic.; Tacit. Hist. II, 86.; Jornand. de Regnor. Success. p. 39. 58.; Id. de Reb.

Getic. p. 109, 128, 136.; Insept. ap. Gruter. n. 6. p. 402.; Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Prudent. Tro-cens.; Vita Carol. M. p. 63.; Dalmaceia, Ann. Einhard p. 197.; Δαλματια, ας, Zonar. in Diocletian.; cf. Scyl.; Ptol.; Dio Cass. XLIX. LI.; Agathemer.; Procop.; 2. Tinn. IV, 10.; η Δαλματιαη, Strab. VII, p. 218.; Dcl matia, Mzz. sec. Harduin.; Insept. ap. Gruter. ex Domitian. Aev.; Insept. ap. Grut. n. 4. p. 384.; Ldsch. längs dem östl. Gestade des adriat. Meeres, bildete früher e. Theil von Illyris Romana (Barbara), grenzte nördl., gegen Liburnien, an den Titius, südl., Illyris Graeca zu, an den Naro, u. Drinus, östl., gegen Mösien und Pannonien, an den Scodrus, u. an Bebii Montes, hatte Goldbergwerke, wurde in Dalmatia Maritima, und Mediterranea getheilt, u. umfaste das heut. öster. Königr. Dalmatien, durch rauhe Gbeirge von Bosnien u. Croatien getrennt, u. den Nordwesten von Aibanien, um Scutari. Dalmaticus, adi.; Cic.; Sucton.; vestis, Isidor. Charac.; Dalmata, ae, m., Insept. ap. Gruter. n. 3. p. 568.; Δαλματικος, Dio Cass. LV.; Delmaticus, adj.; Fragm. Fast. Consul. ap. Gruter.; cf. Inscpt. ap. Gruter. n. 8. p. 529.; metallum, Mz. des Hadrian.; Dalmatensis, c, Vopisc. Hier verkündigte Titus das Evangelium.

Dalmissum; Almissum; cf. Al-

Dalmium, Δαλμιον, Strab. VII, p. 218.: Delmium, Δελμιον, Steph. Cod. Palat., Δαλμιον, Δαλμιον, Codd. Al.; Delminium, Aurel. Vict. de Vir. Illustr. in Nasic.; Δελμινον, Ptol.; Arrian.; η πολις λεγεται Δαλμιον, η Δελμινον, Θερεται Δαλμιον, η Δελμινον, Εustath. ad Dionys. v. 97.; Delmatarum Urbs, Aurel. Vict. c. l.; St. in Dalmatien, sec. Ptol. zw. Herona u. Aequum, Διχουον χολωνια, od. zw. Narona u. Andretium, war sec. Strab. μεγαλη πολις, ης επασυμον το εθνος, cf. Arrian., wurde von Cornel. Scipio Nasica (mit M. Claud. Marcellus II. Anno U. C. DXCVIII., etwa fünf Jahre vor dem dritten pun. Krieg, Consul) erobert, u. heißt jetzt Delmino, kl. St. in Bosnien.

Damaei, Steph.; Volk in Gedrosien, in der Nähe der Ichthyophagi.

Dămălis; 

Bovs; St. auf der Küste Bithynien's, zw. Chalcedon u. Chrysopolis; das heut. Dorf Karak Sarai. Hier soll Io hinüber geschwommen syn, u. Damalis, Gattin des athen. Feldherrn Chares, begraben liegen.

Damania; St. der Edetani, in Hispania Tarracon., am Turia, unfern Lobetum.

Damassena, Plin. V, 12.; Pamascēne, ἡ Δαμαςπηη χωρα, Strab. XVI, p. 520.; Steph.; Damassenorum Regio, ἡ Δαμασπηνων χωρα, Strab. XVI, p. 519.; Gegend um Damascus, in Coele- Syria.

Damascus, Plin. V, 18. 25. 26.; Amm. Marc. XIV, 26.; Notit. Eccles.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Chronic. Albert. Stadens.; Notae Histor. Sangallens.; η Δαμασκος, Strab. XVI, p. 520.; iens.; η Δαμασκος, Strab. XVI, p. 520.; Suid.; Ptol.; iερα και μεγιση, Julian. Imper. epist. 24 ad Sarapion.; Steph.; Joseph. Antiq. V, 1.; VII, 6.; LXX.; Actor. IX, 2. sq. 22, 27.; Damascenorum Oppidum, η Δαμασκηνών πολις, Strab. XVI, p. 519.; 2. Corinth. XI, 32.; Damascenorum Metropolis, Δαμασκηνών Μητοοπολις, Mz. des Commodus; Colonia Damascus Metropolis, Mz. d. Otacilia.; Koloνια Δαμασκος Μητοοπολις, Mz. des Caracalla; Koλ. Δεμω. Μητφοπ., Mz. des Gordian; Dammesck, Gen. XIV, 15.; XV, 2.; 2. Sam. VIII, 5.; 1. Reg. XI, 24; XV, 18; XIX, 15.; 2. Reg. VIII, 7. 9; XIV, 28; XVI, 11.; 2. Chron. XVI, 2; XXVIII, 23.; Jesaia VII, 8; VIII, 4; X, 9; XVII, 1.; Jemer. XLIX, 23. sq. 27.; Ezech. XXVII, 18.; Dimaschk, bey den Arabern; Darmsuk, bey den Syrern; Hptst. von Coele - Syrien, am Chrysorrhoas, sec. Plin. u. Strab., περι τον Βαρδινην ποταμον, sec. Steph., in e. anmuthigen, fruchtbaren Thale, bey den Arabern eins der vier Paradiese a) Thal Bawan; b) Obollah; c) Sogd, bey Samarkand; d) Thal Gutah, bey Damascus —, des Morgenlandes, cf. Abulfeda Tab. Syr.; Schultens Index Geogr. ad Vit Saladini unter Damascus; Herbelot. Orient. Bibl. unter Gennah.; Golins zu Alfargani, p. 120. 174. 178.; Paulus Samml. oriental. Rsbeschrbgg. VI, 69.; v. Troilo Rscschrbg. nach Jerusalem etc., sec. Anton. XVIII M. P. von Abila, hatte zur Zeit David's eigene Regenten, wurde aber von diesem ero-bert, unter Salomo dann Hptst. des durch Reson, Feldherr des Königs von Nebisis gegründeten, 738 vor Chr. durch die Assyrer zerstörten Reiches: Aram Damascus, von Jerobeam II., a. von Thiglathpilesar zerstört, unter Antiochus Residenz, von Jonathan, cf. 1. Maccab. XII, 32., u. dann von Pompejus im Kriege gegen Tigranes, um 64 vor Chr. er-stürmt, war zur Zeit des Apost. Paulus un Besitz des arab. K. Aretas, cf. Heyne:

de Ethnarcha Aretae, Arab. Rege, Paulo Apostolo insid. Dissert. Wittenb, 1755., erscheint unter Nero auf Mzz. wieder als röin. St.; cf. Eckhel: Doctrin. Num-mor. Veter. Vol. III, p. 331., erhielt seit Diocletian Fabricken von Klingen, u. Stahlarbeiten, etc., steht seit dem J. 1517, von Selim I. erobert, unter osman. Herrsch., u. heifst jetzt Damask, bey den hent. Arabern el-Scham, i. e. Syrien, da der Sprachgebrauch den Namen des Landes immer für den der Hptst. nimmt, am südöstl. Abhange des Libanon, n. am Fl. Barady. Gebrtsort des Elieser, Abraham's Hausvoigts, u. des Geograph. Abulfeda, st. 1331. Damascenus, adj., Plin.; Δαμασκηνος, Steph.; Damasceni, Δαμασκηνοι, ων, Strab. XVI. p. 520.; Mz. des Augustus u. Commodus. Die Osmanen, Damask für e. heil. St. haltend, lassen Mohammed, als ders. von Jerusalem aus in den neunten Himmel abgeführt wurde, um daselbst den Koran zu erhalten, zu Damask wieder herabsteigen, u. glauben: dass hier das allgemeine Gericht gehalten, u. die St. selbst zur Hptst, des zukünstigen ewigen Reiches werde erhoben werden, cf. Kantemir's Gesch. des osman. Reiches, S. 235. der deutsch. Uebstzz.; Schulz Leitgg. des Höchsten, V, S. 423.; Otto v. Richter's Wallfahrt. S. 138. 149. 151.; Pococke Beschrbg, des Morgent, II, S. 174. Ueber ihre Erbaug. cf. Herbelot Bibl. Orient. II, 196. - Plin. V, 18., u. Ptol. rechnen Damascus zu Decapolis.

Dam äsi (Damasii) Montes; Damasus, Ptol.; Dobassi Montes; Gobirg in Lestarum Regio (India extra Gangem), vielleicht zw. dem Serus u. Besingu, nordwestl. gegen die Emodii Montes hin, sec. Al. zw. den hent. Fll. Ava u. Pegu. Grenzgeb. gegen China.

Damasia; sec. Leichtlen i. q. Amisia, Fl. Embs.

Dāmāsia, Δαμασια, ας, Strab. IV, sub fin.; sec. Cluver. Hptst. der Licatii, in Vindelicien., sec. Cluver. vor Erweiterg. u. Verschönerg. durch neue Colonisten i. q. Augusta Vindelicorum; sec. Welser aber südlicher, nahe dem Fl. Vindo; sec. Al. Dießen — Dessenii Pontes —, baier Mktfl. Dießen, am Ammersec, Isarkreis, 6½ M. südöstl. von Augsburg, 5½ südwestl. von München. Leichtlen nimmt Damasia für Amisium, Hohsnembs.

Damäsus; cf. Damasi Montes. Damastium; Silberbergwerk, in Molossis (Epirus), vielleicht in der Nähe von Passara. Damea; i. q. Apamea, in Phrygia Major.

Damensii, Ptol.; Volk in Regio Syrtica, zw. Syrtis Major, u. Cephalae, westl. von den Samamycii, östl. von den Nigbeni.

Damgardia; kl. preuss. St. Damgard, Damgarten, an der Mdg. der Reckenitz, Rgbg. Stralsund.

Damiana, ae, Ptol.; St. der Edetani, in Hispania Tarracon., zw. Ebora u. Larissa.

Damiata, ae, Cell.; Cluv.; Benjamin. Tudelens.; Chronic. Albert. Stadens. p. 302.; Dimiatha, ae; Tamiatis; niederāgypt. Handelst. Damiat, Damiette, 2 M. von der Mdg. des östlichsten Nilarms, unfern dem alten Pelnsium, wurde im J. 90 der Hegira, Hedschra, 708 Chr., von den Griechen zum erstenmale, dann 738 angegriffen, 852 auf kurze Zeit eingenommen, 853. 967. 1155. u. 1169 bestürnt, 1218 u. 1219 durch die Franken erobert, 1221 aber wieder den Moslemim überlassen. ef. Hamacker, n. Oliverius Scholstic. Historia Damiatina; vollständig abgedrackt in Eccard. Corp. Histor. Med. Aevi.

Damma; Dammum; kl. niederl. St. Damme, an e. Canal, Prov, West-flandern, in der Nähe von Brügge.

Dammana, Ptol.; St. in Arachosia, unweit Maliana.

unweit Maliana.

Damartinum; cf. Damnum Mar-

Dammin; Ephes-Dammin, 1. Sanı. XVII, 1.; St. des Stammes Juda (Judaca), südöstl. von Aseka, nordwestl. von Socho, westl. von Jerusalem.

Dammöna; Damum; niederl. St. Dam, Apingadam, an der Fivel, Prov. Gröningen.

Dammonus; niederl. Fl. Fivel, Damsserdiep, Prov. Gröningen.

Damna, Ptol.; St. der Damnae, in Serica, am nordwestl. Ufer des Oechar-

Damnae, Ptol.; Volk in Serica, am Abhange der Auxacii Montes, zw. den Sizyges u. Oechardae, nahe der Grenze von Seythia extra Imaum.

Damnia, Plin.; St. in Arabien. Damnii, Ptol.; Volk im Nordwesten von Britannia Romana, nördl. von den Selgovae, nordwestl. von den Ottadini, in der heut. schottl. Grisch. Lanerk, Clydesdale.

Damnonii, Ptol. III, 2.; Dumnonii, Solin.; Anton. Itiner.; Aovavovioi, Ptol.; Danmonii, Cambden. sec. Cod.

Volk im Südwesten von Britannia Romana, südl. von Sabrinae Aestuarium, westl. von den Belgae, nordwestl. von den Durotriges, im heut. Devonshire, u. Cornwall.

Damnonium, Δαμνονιον, Diodor. Sic. V, 22.; Ocrinum, Ongivov, Id.; Vorgeb, im südwestl. Britannia Romana, bey den Damnonii; jetzt Cap Lezard (Cap Dead Man), sudostl. von the Lands End, in Cornwall.

Damnum Martinum; Dammartinum; Martini Dominium; franz. St. Dammartin, Dep. Seine u. Marne (Isle de France).

Damovilla; franz. Flecken Damville, Dep. Eure.

Dampuillerium; Damvillerium; kl. franz. St. Domvillers, Dep. Maas.

Damum; cf. Dammona.

Dan, Δανος, Joseph. Antiq. I, 10.; Isidor. Origin. XIII, 21.; cf. Joseph. Bell, III, 35.; Quelle des Jordan, im Norden von Ganlonitis, entspr. bey Tel Kadi, im See Phiala, südöstl. von Paneas.

Dan, Gen. XIV, 14.; Deut. XXXIV, 1.; Josua XIX, 47. sq.; Judic. XVIII, 29.; 2. Sam. III, 10.; 1. Reg. XII, 30.; 2. Reg. X 20. 42. Exp. X 20. 2. Reg. X, 29; Δαν, Philostorg.; εν Δανη, Joseph. Antiq. VIII, 3.; Hieronym.; Dan-Jaan, 2. Sam. XXIV, 6.; vor Eroberg, der Daniter von den Sidoniern, cf. Judic. XVIII, 27. 29.; Josna XIX, 47.: Lais, Judic. XVIII, 7, 27. 29.; Λαισα, LXX.; cf. Joseph. Antiq. V, 2; VIII, 3.; Lesem, Josua XIX, 47.; St. des Stammes Naphtali (Galilaea Super.), in der Ebeue Aram-Beth-Rc-hob, sec. Kloeden etwa XX Stad. (1 St.) sudwestl, von Baal-Gaad, L nordöstl. von Rechob, CXV nordöstl. von Pancas, nahe dem östl. Ufer des Jordanes Minor, cf. Joseph Antiq. VIII, 3.; jetzt sec. Kloeden u. Scetzen Hasbeia, mit e. Schlofs, u. e. nahen großen As-phaltgrube, sec. Pococke, Th. II, S. phaltgrube, sec. Pococke, Th. II, S. 109. aber Hedjcoua. Nach der Sage der morgenländ. Juden liegt Dan hier begraben.

Dan, nitis; Stamm im Nordwesten von Judaea, am Mare Internum, grenzte südl. an Juda, östl. an Benjamin, nördl. an Ephraim, cf. Gen. XLIX, 16.; Josua XIX, 9. 47.; Judic. XVIII, 16., zog das siebente u. kleinste Loos, hatte sec. Josua XIX, 41 - 46. siebenzehn St., besafs aber wohl nie ganz den ihm ertheilten Bezirk, cf. 1. Sam. V, 10.; 2. Reg. I, 2, ; Judic. I, 34. 35. - Joseph.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Antiq. V, 1; 22. gibt ihm die ganze Kåstenebene zw. Azotus (Aschdod), u. Dora. Doch diese St. lag viel zu weit nördlich, Hier: Zarea, Esthaol, Irsames, Elon, Thimnatha, Acaron, od. Ekron, Jehud, Bne-Barak, Gath-Rimon, Meiarkon, u. sec. Joseph. auch Jamni, u. Gitta.

Gegend im Südwesten des Dan; Stammes gl. N. (Judaea), zw. Estaol, u. Saara. Hier der angebl. Begräbnisort des Simson.

Dan; kl. Ebene im Stamme Judg, unfern Kirjath - Jearim.

Dan-Jaan; i. q. Dan. Dana, Δανα, Ptol.; Hptst. der Ro-condani; i. q. Dajana. Sec. Al. jetzt Tanoal, dem Monde geheiligt.

Dana, Xenophon.; sec. Al. i. q. Ta-nadaris, Ptol.; sec. Cell. aber i. q. Tyana; St. in Cataonien, Danaba, Ptol.; St. in Palmyrene (Syrien), zw. Adacha, u. Goaria.

Danagula; St. der Gangaridae Calingae, in India intra Gangem, nordl.

von der Mdg. des Ganges, unfern Tyn-

Danai, Virg.; Ovid.; Δαναοι, Homer.; i. q. Gracci; bey Cic. i. q. Argivi, Nachkommen des Danaus: Danaidae, arum, Senec., Sohn des Belus, der von se Bruder, Agyptus, verjagt, nach Argos floh, u. hier sich festsetzte. Da-naus, adj., Ovid.

Danala, Strab.; cf. Plutarch. Lucull.: Ort der Trocmi, in Galatien, wo Lucullus dem Pompejus Heer u. Provinz übergab.

Dănăpris; i. q. Borysthenes,

Danaster, ri, Jornand. de Reb. Getic. p. 84. sq.; Danastrus (Danastris); Tyra, Plin. IV, 12.; Jornand. c. I.; Tyras, Mela II, I.; o Tvgas, Ptol.; Steph.; Strab. VII, p. 211.; Scymn. Chius.; Tvgas, Herodot. IV, 51.; Fl. in Sarmatia Europaea, trennte sec. Ptol. Dacien von Sarmatien, strömte sec. Strab. 300 Stad. (7½ M.) nordöstl. vom lster, fiel in den Pontus Euxinus, u. heifst jetzt Dniester, Dnestr, entspr. auf den Carpathen, trennt Rufsland von der Moldau, u. bildet bey Ovidiopel, nahe s. Mdg., e. großen Mbusen.

Dandaca, ae, Ptol.; St. im Westen von Chersonesus Taurica, südöstl. von Parthenium Promontor., nordwestl. von Cherson, unfern Eupatoria; angebl. heut. Tages Eski-Foros.

Dandagula, orum, Plin. VI, 20.; Handelsst der Gangaridae Calingae, in India intra Gangem, in der Nähe von

402

Calingorum Promontor.; muthmafsl. jetzt Kalinga-Patam.

Dandarica, Tacit.; Ldsch. in Sarmatia Asiatica, südöstl. vom Palus Maeo-

tis, vom Hypanis durchströmt.

Dandării, Acrocaçioi, Strab. XI, p. 341.; Dandări; Dandaridae, Tacit.; Volk in Sarmatia Asiatica, gehörte zu den Macotae, safs zunächst den Sindi, am Palus Macotis, u. am pördi. Arme des Fl. Kuban.

Dandaxena; St. in Melitene (Cap-

padocien).

Dancon Portus; Hasen in Troglodytice, an der Westspitze des Sin. Arabicus; sec. Harduin. Grondol.

Dangalae; Volk, vielleicht in Albanien, am südwestl. Abhange des Cau-

casus

Dangellum; Danjolium; franz. Mktfl. Dangeau, am kl. Fl. Dousaine, in Perche.

Dangilonium; kl. franz. St. Dangilon, Dep. Cher (Berry).

Dani, orum, Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Ruodolf. Fuldens.; Ann. Ruddolf. Fuldens.; Ann. Fuldens. P. III.; P. V.; Ann. Bertinianor. P. I.; Ann. Prudent. Trecens.; Chronic. de Gest. Normannor.; Ann. Hincmar. Remens.; Ann. Vedastin; Continuat. Reginon.; Chronic, Albert. Stadens. p. 198. 199 205. 220. 301. 303. 303. 302.; Ann. de Gest. Carol. M. II. p. 10.; Carol. M. Vita, p. 61. 64.; Thegan. Trevirens. Chorepisc. de Gest. Ludewic. Imp. p. 76.; Aeneae Silv. Hist. Frider. III., p. 19. 131.; Jornand. de Reb. Getic. p. 83.; Danigenae, arum, Ann. Ruodolf. Fuldens.; die Dänen, Bewohner des Königr. Dänemark.

Dania, ac, Chronic Albert. Stadens. p. 126. 204. 206. 211. 215. 219. sq. 269. 317. 328.; Aeneae Silv. Histor. Frideric. III. p. 131.; Cluv.; Cell.; Adam v. Bremen.; Königr. Dänemark, theils von der Ost – und Nordsee, dem Cattegat, dem Sund, den beyden Belten umgeben, u. durch die Eider, u. dem neuen holstein. Canal von Deutschl. getrennt. Danicus, adj., Aeneae Silv. Histor. Frideric. III. p. 131.; Append. Genealog. ad Chronic. Albert. Stadens. p. 322. 332.; Danice, adv., Luen.

Danica Sylva; Ldsch. Dänischwald, in Schleswig, an der Grenze Holsteins, mit der Hptst. Christianpreis.

Danicum, siv. Sundicum, siv. Orcsundicum Fretum; Meerenge Sund, Oresund, zw. Sceland, u. Schonen, verbindet die Ost-u. Nordsee. Danicum Mare; Danieus Sinus; i. q. Scagensis Sinus.

Danigenae; i. q. Dani.

Danitae, arum, Joseph. Antiq. V. 1.; cf. Josua XIX, 47.; Judic. XVIII, 26.; Bewohner Dan's, in Judaea, die noch zur Zeit des Christenth. dem Bilderdienste ergeben waren. Deshalb die Nichterwähng. in Apocal. vII, 6. cf. Eichhorn Com. in Apocal. ad h. l. Ehe die Daniter ihren Antheil, von den Stämmen Juda u. Joseph genommen, erhieten, hatte e. Theil ders. an Canaan's nördl. Grenze, unfern des Fusses des Libanon, sich niedergelassen, hier die St. Lais, Laisch mit ihrem Gelbet erbert, u. dieselbe unter dem N. Dan wieder aufgebaut.

Danjolium; i. q Dangellum.

Danmoniorum Promontorium;

i. q. Damnonium.

Danna, Josua XV, 49.; St. im Geb. Juda (Judaca), vielleicht in der Nähe von Debir, Kiriath-Sanna.

Danneberga, Cluv.; Hytst. Danneberg der Grisch. gl. N., an der Jetze, 17 M. nordöstl. von Hannover, 7 südöstl von Lüneburg.

Dannebergensis Comitatus, Cluv. III, 2; hannöver. Grfsch. Danneberg, heut. Tag. Amt des Hrzth. Lü-

neburg.

Danorum Insulae, Mela III, 3.; Inseln des Sin. Codanus, zw. Holsatia u. Seelandia.

Danorum Vallum; Danorum Opus; Spuren des im IX Sec., 3 M. langen, u. etwa 14 bis 15 Fuss hohen aufgeführten Walles Danewerck, auf der Grenze Schleswig's, im Süden der St Schleswig.

Dantheletae, Liv. XXXIX, 53.; Δανθηληται, Ptol.; Δανθηληται, ων, Strab. VII, p. 220.; Denseletae, arum, Cic. in Pison. c. 34.; Volk im Nordwesten Thracien's, sec. Ptol. πgος ταις Μυσιαις, και τον Λιμον το όξος -απο δυσμων.

Dantheletica, Δανθηλητική 59ατηγια, Ptol.; Ldsch. im nordwestl. Thracien.

Dantiscum, Cluv.; Fabri.; Cell.; Gedänum, i, Fabri.; Fsig. u. Hpts. Danzig des. preuss. Rgbz. gl. N., an der Weichsel, Gebrtsort des Astronom. Joh. Hevel, verfertigte im J. 1647 die ersten Mondkarten, u. st. 1687, u. des Geschscht. J. W. v. Archenholz, st. 1823. An den Küsten Danzig's sollen schon die Phönicier Bernstein geholt haben. Im X Sec. trieb die St. ausgebreiteten Har-

del, kam im J. 1310 unter die deutsch. Ritter, u. stand im J. 1554 als freyer Staat gefürchtet u. geachtet da. Das berühmte jungste Gericht kam zu Ende des XV Sec. hierher, cf. Gotth. Lösching, Gesch. Danzigs, von der ältesten bis zur neue-sten Zeit. Danzig, Albertinische Buchhdlg. 1823. Dantiscanus, adj.; Gedanensis, e, Luen.

Danubius, Mela II, 1; III, 3; cf. II, 3.; Tacit. Germ. init.; Id. Ann. II, 11, 6.; 140tt. Germ. Int.; 10. Ann. 11, 63; 1V, 5; 1d. Hist. III, 46.; Plin. III, 25. 28; IV, 12.; Eutrop. VI, 2. 8; Flor. III, 4; IV, 11. 12.; Caes. Gall. VI, 24 sq.; Justin. XXXII, 3.; Auson.; Corn. Nep. Fragm. VII, 7.; Sucton. Tib. c. 16.; Vell. Paterc. II, 110.; Vopisc. Aurelian. c. 39.; Ovid. Pont. IV, oniet 10 v. 57. 79.; Id Triet II 180. epist. 10, v. 57. 79.; Id. Trist. II, 189.; Jornand. de Regnor. Success. p. 39. 44. 51.; Id. de Reb. Getic. p. 84. sq. 87. 90. sq. 94. 97. 124. 134. sq. 137. sq. 142.; Isidor. Chronic. Gothor. p. 156.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 19; III, 30.; VI, 47.; Ann. Sangallens. Major.; Ann. Juvavens. Major.; Ann. Ein-hard.; Chronic. Moissiacens.; Ann. Mettens.; Ann. Enhard. Fuldens.; Chronic. Reginon.; Aeneae Silv. Hist. Frideric. III. p. 3.; Ann. de Gest. Carol. M. III, p. 20.; Chronic. Albert. Stadens. p. 194.; Andreae Ratisbon. Ghronic. Bavariac; Advorbios, Ptol. II, 11. 14.; Strab. VI, p. 212.; Herodot. II, 33.; Agathemer. II, 4.; Aelian. Hist. Anim. XIV, 23.; Aristotel. Meteorol. I, 13.; Danovius, Ann. Laureshamens.; Danuvius, Ann. Ruodolf. Fuldens.; Ann. Fuldens. P. III; P. V.; Insept. ap. Gruter. n. 3. p. 448.; Ister (Hister), tri, Justin XXXII, 3.; Horat. IV, od. XIV, v. 46.; Plin. c. l. VI, 11.; Eutrop. IX, 10.; Flor. I. d.; Amm. Marc. XXI, 15.; Ovid. Pont. I, epist. 8.; Fest. Avien. Descpt. Orb., v. 487.; Corn. Nep. Miltiad. c. 3.; Mela II, 1. 2. 5; III, 4; cf. II, 3. 4., Jor-nand. de Regnor. Success. p. 44; 'Isoos, Ptol. III, 8.; Strab. VII, p. 212, 220; XV, p. 483.; Agathemer. l. c.; Aelian. d. I.; Herodot. IV., 33. 51. 53. 89. 93., Dio Cass. XLIX, 51.; Zosim. II., 18.; Xiphilin.; Fl. im südl. Germanien, entspr. im Geb. Abnoba, schied Germanien von Vindelicien, u. Noricum; Dacien von Pan= nonien, u. Moesien, erhielt bei Axiopolis, in Moesien, τα δε κατω μεχρι του που-του, Strab. VII, p. 212., den N. Ister, cf. Ptol. III, 8., u. fiel angebl. in sieben Mdgg. in den Pontus Euxinus; jetzt Donau, entspr. bey St. Georg, im Grofshrzth. Baden, aus drey Quellen: Brege, Vrigach, u. e. kleinern auf dem Schlofshofe zu Donaueschligen, wird bey Ulm schiffbar, n. mündet nach e. Laufe von 332 M. in fünf Armen in Bessarabien ins schwarze Meer. Danubianus, adj.

Danubii Brachium; schissbarer Donau-Arm Donawitz, oberhalb Belgrad, verbindet die Donau mit der Te-mes. Im J. 1747 durch Graf Mercy aufgeräumt, segelten kaiserl. Schiffe durch ihn zur Belagerg. von Belgrad.

Danubii Cataractae; cf. Cataractae Danubii.

Danubii Insula, Fabri; Donaberga; Donaverda; Donaver-tia; Vertia; baier. St. Donauwerth, Donauwörth, im Oberdonaukreise, am Einfl. der Wernitz in die Donau.

Danubii Ostia; Istri Ostia, Mela II, 7.— Strab. VII, p. 211. zählt mit Amm. Marc. XXII, 19. v. Ptol. III, 10., sieben, Plin. IV, 12., sechs, u. Ephorus ap. Strab.; Dionys. Perieg. v. 301.; Fest. Avien. v. 441. nur fünf Mdgg. Jan Danu. Die eidlichtet hiefe. der Donau. Die südlichste hiels: a) -Sacrum Ostium, legov soua, Ptol.; auch Peuce, Πευκη, Ptol., nach der der von ihr gebildeten Insel. Von Suden nach Norden folgten dann: b) den nach Norden folgten dann: b) —
Inariacium, Ptol.; Naracustomat
(Noracion; Naracum), Plin.; Amm.
Marc.; c) — Calonstoma, Kalov,
Ptol.; d) — Pseudostoma, Ptol.; e) — Boreum, Bogetov, Ptol.; f) —
Stenostoma, Amm. Marc. (Spirconstoma, Plin.); g) — Thiagola, ac,
Ptol.; Yilov, Exiguum, Ptol.; septimum Ingens. Amm. Marcell. Drey dismum Ingens. Amm. Marcell. muin Ingens, Amm. Marcell. Drey dieser nach Sacrum Ostimm folgenden Mdgg. nennt Strab. klein, die übrigen größer, jedoch Sacrum Ostium nachstehend.

Danubrium; kl. St. Deneuvre, Denevre, in Frankreich.

Danum, Anton. Itiner.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XVI M. P. südl, von Lagecium, XXI nordi, von Agelocum, XLII südöstl. von Eboracum. XXXV nordwestl. von Lindum; wahr-scheinl. hent. Tages Duncaster, Doncaster, - Doncastria -, St. am Dun, in Yorkshire.

Danus; Indus; franz. Fl. din, Dain, Ens, entspr. im Jura (Franche Comté) , u. fallt 41 M. oberhalb Lyon in den Rhone. Von ihm das Dep. Ain (Bresse, Bugey) den Namen.

Daona; Dusana; St. sec. d'An-ville auf dem sudostl. Ufer de Daonas, auf Chersonesus Aurea; angebl. jetzi Dana - Plu.

Daonae; Daones; Volk auf Cher-26 \*

sonesus Aurea, nahe der St. u. dem Fl.

Dagnas; Fl. im Norden des Chersonesus Aurea (India extra Gangem), entspr. südöstl. von der Mdg. des Besynga, fiel in den Sin. Sabaracus, u. soll jetzt Ava, Nukian, Irabatti, od. Tsampon, Tsanpou heißen, fällt in den Mbusen von Bengalen.

Daonium; Ort in Thracien, am Propontis, östl. von Perinthus, westl.

von Selymbria.

Daorizi, Strab.; Plin.; vielleicht i. q. Daorsei, Liv.; Volk in Dalmatien, nahe dem Fl. Naro.

Dapha, Ptol.; St. im Südwesten von Arabia Deserta, zw. Sora u. Sevia.

Daphea (Dophka), Num. XXXIII, 12. 13.; die neunte Lagerstätte der Israeliten, in Arabia Petraea, sudl. von der Wüste Sin.

Daphissa, Plin.; Berg in Thes-

Daphnae Pelusiae, Δάφναι άι Πελουσιαι, Herodot II, 30.; Daphne, Anton. Itin.; Δαφνη, Steph.; Ταφνη, 7ς, LXX, Jerem. II, 15.; Ταφναι, LXX, Jerem. XIIII, 9; XLIV, 1.; Ezech. XXX, 10; Taphae, od. Taphnac, Latin, Interp.; Thahphanes, Jerem. II, 15; Thahphanhes, Jerem. XLIII, 7. 8. 9; XLIV, 1; XLVI, 14.; Tachphanhes, Ezoch. XXX, 18.; cf. 1. Reg. XI, 19. sq.; (Ταπενεση, Cornu Amoenum, Forster epp. ad Michael.: Tepheseneh, Caput Terrae, Mundi, Jablonsky Opusc. 1, 343); Chanes; wohl auch sec. Bochart. Ταφνη, Ταφναι, Herodot ; Grenzfstg. in Aegyptus Infer., am bubasticum, siv. pelusiacum Nili Ostium, 16 M. südwestl. von Pelusium, πλησιον Πηλουσιου, Steph.; in uns. Tagen sec. Schlichthorst Safnas, Saphnas. Hier liefs sich e. Colonie Juden nieder.

Daphnaei Apollinis Fanum, Amm. Marc. XXII, 31.; Tempel unfern Daphne, in Syrien, von Antiochus Epiphanes erbaut.

Daphne; i. q. Daphnae Pelusiae.

Daphne, es, Liv.; Hieronym, in Ezech, XLVII, 18.; η Δαργη, Strab. XVI, p. 516.; Sozom. V, 19.; Zosim. I, 52.; 2. Maccab, IV, 33.; Ambitiosum Antiochiae Suburbium, Amm. Marc. XIX. extr.; το επισημον της Αντιοχειας προα-Secon, Sozom. d. l.; cf. Zosim. l. c.; St., sec. Strab. aber κατοικια μετρια, in Selencis (Syrien), am Orontes, XL Stad. westl. von Antiochia; jetzt sec. Büsching Brit - el - ma, Beit - el - Maa (Wasser hans), einige Bauernhäuser, u. kl. Mühlen. cf. Pococke, u. von Richter. Hier floh Daphne, Λαδωνος ποταμου θυγατης, den Umarningen des Apollo, u. wurde in e. Lorbeerbaum verwandelt. cf. Sozom. V, 19. Die Anmuth des Ortes (amocnitas loci, Eutrop, aquarum copia, abundantia, Eutrop.), temperies coeli, etc. Sozom V, 19., gab Veran-lassg. zur Schwelgerey. Daher: Daphnicis moribus agere, i. q. luxuria difflue-re, Vulcat. Gallican. Avidii Vit. c. 5.; si quis cinctus, inveniretur apud Daphnen, discinctus rediret, Marc. praefect. Programm. in Parietib. Daphnensis, e, ager, Jornand. de Regnor. Success. p. 44.; cf. Eutrop. VI, 11. Daphnenses, ium, Eutrop. VI, 14. Hier verweilte auch 'Cn. Pompejus.

Daphne, Δαφνη, ης, Joseph. Bell. IV, init.; kl. frenndl., wasserreiche Ldsch., χωριον, in Galilaca Super., nahe dem Samachonitis Lacus, im Stamme

Naphtali.

Daphne; Daphnus, untis, Plin. V, 29.; St. in Lydien, in der Gegend von Magnesia ad Sipylum.

Daphnensis Lucus, Cod. Sozomen. XI, extrem.; Lorbeerhain, unsern Daphne, in Syrien, hatte LXXX Stad. im Umfange, μεγα αλσος, Strab, XVI, p. 516., war der Diana n. dem Apollo geheiligt, ist aber verschwunden. Hier der Tempel des Apollo.

Daphnes Portus, Δαφνης λιμην, Arrian. Peripl.; Hafenort, in Thracien, LXXX Stad. (2 M.) nördl. von Byzan-

tium, am Bosporus Thraciae.

Daphnine; i. q. Daphnitis Insula. Daphnitis Insula; Daphnine, Ptol.; Insel des Sin. Arabicus, an der Küste von Troglodytice, zw. Majorum Insula, u. Acanthine, sec. Al. unfern Orine; angebl. in uns. Tagen Dahalag, Dollaka, an der Küste von Habesch.

Daphnon Magnus; cf. Acanae. Daphnon Parvus; St. im Süden

von Troglodytice (Aethiopia supra Aegyptum), nahe dem Berge Elephas, an der Mdg. des von den Portugiesen genannten Baches Da-Pedra.

Daphnus; cf. Daphne.

Daphnus, untis, Plin.; δ Δαφνους, ουντος, Strab. IX, p. 286. 293.; Δαφ-νουντος Φωκικου, ld. I, p. 41.; St. in Locris, früher den Phocenses, sec. Strab. zw. Sin. Opuntius, u. Ora Epicnemidio-rum, nördl. von Alope, östl. von Cnemides, nahe der Küste.

Daphnusa, Plin. V, 31.; früher Thallusa, Ib.; Insel des Acgaeum

Mare, in der Nähe von Chios.

Daphnusa; cf. Thynias.

Daphnusis; See in Bithynien, nahe dem Berge Olympus.

Dara; St. in Mygdonia, etwa XXVI M. P. westl. von Nibisis, XX südöstl. von Constantia; angebl. heut. Tages Kara - Derre, Karadeira, oder Dara-

Kardin. cf. Anastasiopolis. Dara, Ptol.; Daras, Plin. VI, 25.; Fl. in Carmania Vera, zw. Pagrada, u. Arapis Ostia, fällt in den Sin. Persicus, n. soll jetzt Darabin heißen.

Darabitta; Ort in Galilaea.

Daradacus, Δαραδακος, Xenoph.;

Fl. in Coele-Syrien, unfern der St. Paradisus.

Daradae, Ptol.; Volk im Südwesten Africa's, um den Fl. Daradus.

Daradax; Fl. in Syrien, strömte bey Barbalissus, u. fiel in den Eu-

Daradi, Ptol.; Volk im Süden von Aethiopia supra Aegyptum, nördl. vom Aequator, nahe den Tralitae.

Daradrae, Δαραδραι; Volk in In-

dia intra Gangem, östl. von den Quellen des Indus.

Daradus, Tab. Ptolem.; Daras, atis (Δαρατος, gen.), Ptol.; Fl. im westl. Innern Africa's, entspr. nordwestl. von Nigrites Palus, auf dem Berge Mandras, u. mündet nördl, von Arsinarium Promontor., in das atlant. Meer; wahrscheinl, der heut, Senegal, Saradak, Zanaga, Hued-Niger, in Senegambien, entspr. auf dem Geb. Kong; sec. Gosselin aber jetzt Sus.

Darae Gaetuli, Plin. V, 1.; Vôl-kersch. im nordwestl. Africa, am südöstl. Abhauge des Atlas, nordöstl. von den Aethiopes Perorsi, u. den Pharusii, gehörte zu den Gaetuli (vielleicht ein Theil der Melanogaetuli); wahrscheinl. in der heut. Oase Dara, Darha, im Königr. Tafilet (Marocco). Hier die St. gl. Namens.

Darandae; cf. Zarangae.

Daranissa; St. in Armenia Major, unfern der südlichsten Quelle des Euphrat, am Fusse des Geb. Paryadres. Darantasia; i. q. Centronum Ci-

vitas.

Darapsa; cf. Adrapsa. Daras; cf. Dara.

Daras; i. q. Daradus.

Daratitae; muthmassl. i. q. Darae Gactuli.

Darbia; cf. Derbicensis Comitatus.

Dardae, Plin.; Volk in Indien. Dardanellae; i. q. Arces ad Angustias Hellesponti Sitac.

Dardanellarum Fretum: Hellespontum.

Dardani; Cic.; Liv. XLIII, 20.; Plin. III, 26.; Eutrop. V, 7; VI, 2.; Jornand. de Regnor. Success. p. 39.; Δαρδανοι, Procop. Aedific. IV, 1.; Dio Cass. LI, p. 527. sq.; Volk im Süden von Moesia Superior, stammte vielleicht aus Troas, sals östl. vom Geb. Scodrus, nordwestl. vom Orbelus, im südl. Ser-

Dardani; Dardanii; Volk in Troas, Stammväter der Dardani, in

Moesien.

Dardania, Ovid. Trist. I, 9. 25.; Plin.; Jornand. de Regnor. Success. p. 39.; Cell.; ή Δαβδανικη, Strab. VII, p. 218.; Δαβδανια, Ptol.; Ldsch. in Moesia Superior, grenzte südöstl. an Orbelus M., westl. an Scodrus, südl. an Pelagonien u. an die Agriani, umfaste daher den Südosten des heut. Serviens, u. das Sandschjakat Skopia, Uskub.

Dardănia, Mela I, 18.; sc. Regio, Virg.; Δαρδανια, Strab.; Ldsch. in Troas, später zu Mysien gerechnet, grenzte östl. an die Phryges (Bryges), nördl. an die Gergithae, u. an den Ida, westl. an den Hellespont, südl. an die Tencri u. an den Ida. Dardanius, adj., i. q. Trojanus, Virg.; Ovid.; Dardanus, adj., i. q. Trojanus, Virg.; i. q. Romanus, Sil. Ital.; Dardanis, idis, Ovid.

Dardania, Δαρδανια, ας, προτερον Σκαμανδρου λοφον καλουμενη, Tzetzes ad Lycophron. v. 29.; Δαρδανιη, ης, Nonn. Dionys. III, v. 190.; Dardanus, ή Δαρδανος, Strab. XIII, p. 409.; Herodot. VII, 43.; Darda-nium, Plin. V, 30.; Dardanum, Liv. XXXVII, 9.; Aagdavov, Ptol.; St. in Dardania, an der Mdg. des Rhodius in den Hellespont, LXX Stad. (2 M.) südl. von Abydos, gab den Dardanellen den N., u. war vom König Dardanus, Schwiegersohn des Teucer, u. Vater des Ilus u. Erichthonius, erbaut. Hier schlos Sulla mit dem Mithridates Frieden. Kruse erwähnt e. andere St.: Dardanus Nova, etwa CX Stad. (51 St.) südlicher als Dardanus.

Dardania, sc. Urbs, Ovid. Her.; i. q. Troja.

Dardania; St. in Hispania Tarraconensis; muthmassl, in uns. Tagen Orduna, St. am Fl. Nerva, Prov. Biscaya.

Dardania; i. q. Samothrace.

Dardanides, ac, m., Virg.; i. q. Trojanus; bey Sil. Ital.; i. q. Romanua.

Dardanis, Aagdans, anga, Strah.; Dardanium Promontorium; Vorgeb. in Dardania, am Hellespont, wo die St. gl. N. lag; jetzt Cap Berbieri, od. Burun.

Dardanis; cf. Darnis.

Dardanium; cf. Dardania, u. Dardanis.

Dardanum; | i. q. Dardania,

Dardanus; Berg in Hispania Tarraconensis, in der Nähe von Dardania; angebl. heut. Tages Penna di Orduna, in Biscaya.

Dardi; kl. Völkersch. in Apulia Dau-

pia, von Diomedes vernichtet.

Darcium, Plin. VI, 16.; Ort in

Apavortene (Parthien).

Daremae; Volk, vielleicht im Süden von Troglodytice, nahe dem Sin. Arabicus.

Dargidus, & Aagytdog, Ptol.; Fl. im Nordwesten von Bactriana, strömt nordöstl. vom Zariaspis, südwestl. vom Icorus, fällt in den Oxus, u. soll jetzt Balk, sec. Al. Gezemi heißen.

Dargomanes, Δαογομανης, Ptol.; vielleicht i. q. Orgomanes, Anım. Marc. XXIII, 26; Fl. im Süden von Bactriana, entspr. im Osten der Sariphi Montes, nordöstl. vom Arius, u. vereinigt sich mit dem Ochus; angebl. heut. Tages Bamian; sec. Al. Morga.

Dari, Plin.; Volk in India intra

Gangem.

Darti Pons, Corn. Nep. in Miltiad. c. 3.; cf. Herodot. IV, 89.; Strab. VII, p. 211.; Brücke über die Donau, in Moesia Infer., welche Darius, König von Persien, u. Sohn des Hystaspes, als ders. beschlofs: Scythis bellum inferre, Nep., unfern Tibisca, Ismail, in Bessarabien gegenüber, schlug.

Darīni; Volk in Hibernia, auf der Ostküste, südl. von den Rhobogdii,

nördl, von den Voluntii.

Darinum; Mktfl. Estanfort, in

Dariorigum; und Darioriton, Δαριοριτον; i. q. Civitas Venetorum.

Daritis, η Δαρειτις χωρα, Ptol.; Ldsch. in Choromithrene (Media Magna), an der Grenze von Ragiane; sec. Al. östh. vom Geb. Jasonius.

Darmstadium, Cell. II, 5; 56.; cf. Zeiler, Topogr. Hass.; Hptst. Darmstadt des Großhregth. Hessen, Prov. Starkenburg, am Bache Darm, 4 M. südöstl. von Mainz. 7½ nördl. von Heidlberg. Nahe e. Magnetfelsen. Darmstadiensis, 6. Im J. 1403 hielt der

rheinische Adel daselbst e. Turnfer, webey neun Hessen u. siehenzehn Franken fielen. cf. Zehfinfs Alterthümlichkeiten der Residenz Darmstadt. 1b, Willsche Buchdr. 216 S. 1. cf. 1823.

Darna, ae, Ptol,; St. in Arrapachitis (Assyrien).

Darnasia, Luen.; Diesenkofia, Id.; cf. Stumpf. V, p. 73.; Steiner. Helvet.; schweizerische St. Diefsenhofen, am Rhein, 1 M. südöstl, von Schafhausen, 3 M. nordöstl. von Zürich, Canton Thurgau.

Darnei, od. Dardanei, Δαρδανεοι, ων, Herodot. I, 189.; Volk in Arrapachitis, um Darna. Bey ihnen strömte

der Gyndes dem Tigris zu.

Darnis, idis, Amm. Marc. XXII, 60.; Δαρνις, ιδος, Ptol. IV, 4.; auch Dardanis, Δαρδανις, Ptol.; St. in Cyrenaica, nahe der Grenze von Marmarica, östl. von Cyrene; in uns. Tagen Derne, St. in Barka, am mittelländ. M., mit e. Hafen.

Darnovarda; ef. Dunium.

Daroacana; St. im Geb. Caucasus, vielleicht im nordöstl. Albanien.
Darocinium; Mktfl. Draas, in

Siebenbürgen.

Daroma, Δαρωμα, Euseb.; Daromas, ae, Hieronym.; der südöstlichste Theil von Judaea, grenzte südöstl. an Asphaltites Lacus, nordöstl. an Carmelus M., nordwestl. an Judaeae Montes.

Daron, Δαφαν, Ptol. Cod. Palat. Doron (Doronum Vicus), Δαφαν Κωμη, Ptol. Vulg.; Ort in Aethiopia supra Aegyptum, südl. von Eser.

Darrae, Plin.; Volk in Arabien. Darsa, ac, Liv. XXXVIII, 15c; St.

in Pisidien, unweit Cormasa.

\*\*Dartoritum; i. q. Civitas Venetorum.

Darus; i. q. Dravus.

Darventus; Derventus; Fl. Derwent, in der engl. Grisch. Derby, fälltin die Ouse, od. in die Trent.

Darvernum; cf. Cantuaria.

Dasae; St. in Arcadien, südwestl. von Megalopolis.

Dasana; i. q. Daona.

Dascon, onis, Δασκων, ωνος, Diodor. Sic. XIII, 13.; Mbusen, Κολπος, Sicilien's, zw. Olympium, u. Plemmyrium, unweit Syracusae.

Dascon, onis, Δασκων, Diodor. Sic. XIV, 73.; Steph.; befest. Ort, in

Sicilien, am Sin. Dascon.

Dascusa, ac, Ptol.; Plin, V, 24; VI, 9.; Anton. Itin.; Tab. Pent.; St. in Armenia Minor, am westl. Ufer des Euphrat, eco. Plin. LXXV M. P., eco. Anton. LX, sec. Tab. LXVII südl. von Zimara, XVI sec. Anton., XVIII sec. Tab. südl. von Sabus (Saba, Tab.), nordöstl. von Melitenc.

Dascuta; cf. Dagusa.

Dascyleum, Δασκυλειου, Ptol.; Strab.; Dascylos, Mela I, 19; Plin.; Dascylium, Dasavliov, Notitt.; St. in Bithynien, auf der Küste, sec. Strab. nahe dem See Dascylitis, westl. von Apamea, siv. Myrlea; sec. Kruse jetzt Diaskillo. Ehemaliger Sitz der pers. Satrapen von Mysien, u. Kleinphrygien.

Dascylis, oder Dascylitis, idis, Strab.; See in Mysien, südöstl. von Cy-zicus, nahe der Grenze Bithynien's.

Daselis, Plin.; St. in Acthiopia

supra Aegyptum.

Dascna, Δασεμ; cf. Resen: Dasibari, Plin. V, 5.; Fl. in Africa, vielleicht im Süden zw. Syrtis Major, u. Cyrenaica, sec. Al. in Cyrenaica selbst.

Dassarētae, Plin. III, 23.; Mela II, 3.; Δασσαφιται, Steph.; Dassaretii, Liv. XXXI, 40; XXXVI, 10; XLIII, 9.; Volk in Illyris Graeca, auf der westl. Grenze Macedonien's, nordöstl. von den Parthini; im Osten der heut. Ldsch. Albanien.

Dassărētia; Wohnsitz der Dassaretae, in Illyris Graeca, grenzte östl. an Canalovii Montes, nördl. an die Scirtanes, westl. an die Penestae, u. an Ismarus Mons, südl. an den Fl. Apsus.

Dassarites, ae; angebl. i. q. Lychnidus Lacus.

Dastagerda; angebl. jetzt Das-cara-el-Melik. cf. Artemita.

Dastarcon; Dastarcus; Castell in Cataonien (Cappadocien), nahe dem Fl. Carmalus, u. e. Tempel des Apollo, sudl. von Cocussus.

Dastira, orum, τα Δασειοα, Strab. XII, p. 382.; cf. Ptol.; St. im Westen

von Acilisene (Armenia Major).

Dathema, Δαθεμα, 1. Marc. V, s.; cf. Joseph. Antiq. XII, 11.; irrig sec. Drusius i. q. Rithma, Num. XXXIII, 18. sq.; befest. Ort in Gileaditis, Ost-Palästina.

Datira; Dela; kl. franz. St. Dattenried, Delle, Dep. Oberrhein, 6 M. westl. von Basel, 21 südöstl. von Be-

Datum, Δατον, Strab. VII.; Har-pocrat.; Eustath. in Dionys. v. 517.; Datos, ή Δατος, Scyl.; Suid.; Harpocrat.; cf. Appian. Bell. Civ. IV, 1040. eq.; St. im sudl. Thracien, westl. von

der Mdg. des Nestus, östl. von Neapo-lis, sec. Eustath, d. l. πεgl την τοῦ Στουμόνος παςαλίαν, sec. Kruse am westl. Abhange des Geb. Pangaeus, in der Nähe von Crenides; angebl. jetzt Cavalla, Hafen von Philippi. Datenus,

Dauchitae, Ptol.; Völkersch. im Innern Africa's, vielleicht nordöstl. von Libya Palus, südwestl. von Chelonida

Palus.

407

Dauciones, Ptol.; Volk auf Scandinavia, zw. den Phiraesi, u. den Le-

Daudracum; befest. Ort in Illyris Graeca, am Drinus, östl. von Lissus. Daudyana; St. im Norden

Armenia Major; angebl. heut, Tages Diadin.

Daulia; cf. Daulis.

Daulia, Δαυλια, Ptol.; Ort in Illyris Graeca, nalie der Grenze von Macedonien, sec. Ptol. bey den Eordetae.

Daulis, idis, Plin. IV, 3.; Dau-lia, Δανλια της Φωπιδος, Thucyd. II, p. 119.; wenn hier nicht die St.; Ldsch. in Phocis, nordöstl. von Cirphis M., westl. von Copais Lac., nahe dem südl. Ufer des Fl. Cephissus.

Daulis, idis, Liv. XXXII, 18.; Stat. Thebaid. VII, v. 344.;  $\Delta \alpha \nu \lambda \iota e_0$ ,  $\iota dog$ , Homer.; Nonn. Dionys. XIII, v. 218.; Steph.; Pausan. Phoc. c. 4.; Daulia, ac, Δανλια, Apollodor. III, 3.; Daulium, Aavliov, Polyb. IV, 25.; Dauliorum Urbs, Aavliwy πολις, Herodot. VIII, 33.; St. in Phocis, am südöstl. Abbange des Parnassus, südöstl, von Delphi, westl. von Chaeronea, sec. Pausan. VII Stad. von Panopeus, hatte e. Tempel der Minerva, u. soll jetzt als kl. Dorf Daulia heifsen. Durch Philomele, Prokne, u. Tereus bekannt. cf. Apollodor, III, 3. Daulias, adis, adj., avis (hirundo), Ovid.; Daulis, idis, adj., Senec.; Daulius, adj., Ovid.; Daulii, Δανλιοι, Herodot. c. l.; Einw.

Daulium; i. q. Daulis.

Daulotes, Plin.; Quelle in Ara-

Dauni, orum, Mela II, 4.; Dau-nii, Plin. III, 11.; Δαυνιοι, Polyb. III, 88.; Strab. VI, p. 91.; Volk in (Apulia) Daunia, von Diomedes aus Griechenland hierher geführt.

Daunia, ή Δαυνία, Polyb. III, 88; V, 108.; Polyb. IX, 7.; Dauni Reg-na, Horat. IV, od. 14; v. 26; Daunias, adis, Horat.; Ldsch. im Norden von Apulien (Graccia Magna), zw., den Fll. Frento, u. Aufidus, dem Meere u. Sammium; in une. Tagen die neapol. Prov. Bari, Terra di Bari, u. der Südosten von Capitanata, Prov. daselbst. Daunitacus, adj., Sil. Ital.; Daunius; adj., Horat.; Daunia Camena; i. q. Vonusina, Id.

Daunia Gens, Virg.; i. q. Rutuli. Daunus; kl. Fl. in Apulia Daunia,

der jetzt Caravelle heissen soll.

Dausara, siv. Daysara; St. in Mesopotamien, östl. vom Euphrat, südl. von Edessa; angebl. heut. Tages Dausar. cf. Sura.

Dautona; angebl, f. q. Siscia. Davaba, Δαναβα; nicht i. q. Ga-bae, od. Gabazac; St. in Soritana, viel-

leicht westl. von Oxii Montes.

Davana, ae, Amm. Marc. XXIII, 6.; Dabana, ae, Notit. Imper.; vielleicht auch sec. Vales. Dabanae, Δαβαναι, Procop. περι κπισμ. II, 4.; St. in Mesopotamien, nahe der Quelle des Belias, zw. Carrae, u. Callinicum, sec. Procop. unfern Amida.

Davara; Ort in Cataonien (Cappado-

cien), unweit Irenopolis.

Davelli, Plin.; Volk in Aethiopia supra Aegyptum.

Daventria, Luen.; Bert.; Devonturum; cf. Zeiler. Topogr. Burg.; niederl. befest. St. Deventer, Prov. Oberyssel, an der Mdg. der Schippek in die Yssel, 3\frac{3}{4}M. s\tilde{u}dl. v.Zwoll, 19 nordwestl. von Wesel. Gebrtsort des Abrah. Gronov, st. 1775, u. Jacob von Deventer.

Davianum; St. in Gallia Narbon. Secund.; angehl, jetzt Veine.

Davium (Darium) Sacellum; cf. Cambden. Britann.; südschottl. St. Falkirk, am Carron, im Stirlingshire. Nahē Eisenbergwerke.

Daxata, Ptol.; Ort im östl. Serica, ostl. von Thogara; vielleicht nahe dem

Fl. Hoang-Ho.

Daximonitis, idis, Strab. XII, p. 383.; Ldsch. in Pontus, nördl. von Comana, längs dem östl. Úfer des Iris.

De Ultimis; Gericht Ulten, in Tyrol.

Dea, Cluv. II, 9.; Dea Vocontio-rum; sec. Anton. Itin. XII M. P. nordwestl. von Lucus, XXIII östl. von Augusta Tricastinorum, XLV südöstl. von Valentia; i. q. Augusta Dea.

Dea; cf. Daca.

Deanensis Sylva; großer Eichenwald, Dean-Forest, in Glocester, in der Nähe von Dean.

Deanum; engl. Flecken Dean, Grf-

sch. Glocester.

Deba; St. in Commagene (Syrlen), nordöstl. von Cyrrhus, sudl. von Doli-che, etwas nordwestl. von Zeugma; muthmass. jetzt Aindab, St. in e. Thale, von Armeniern bewohnt.

Dcba, Ptol.; Ort im Süden Mesopotamien's, nahe dem Tigris, südöstl. von Nisibis, in der Nähe von Sapphe, u.

dem heut. Mosul.

Debaseth; Debbaseth, Vulgat.; Dabbeseth, Josua XIX, 11.; St. des Stammes Sebulon, in Galilaca Inferior,

Debeltus; cf. Develtus.

Debenus; Fl. Deben, in England.

Debir; cf. Dabir.

Debir, Josua X, 38; XII, 13; XV, 15. 49.; XXI, 15,; Judic. I, 11.; 1. Chron. VI, 58; Kirjath-Sepher, Josua XV, 15. ; Judic. c.l.; Kirjath - San-na, Josna XV, 49. ; Γραμματεων πολις, LXX.; Levitenst. im Gcb. Juda (Judaca), sec. Kloeden 1 M. südwestl. von Hebron, 41 südwestl. von Jerusalem, wo Paultre e. Ort Dabir hat.

Deblathaim, Hieronym.; wahrscheinl. südl. von Jahzah; i. q. Almon-

Diblathaim.

Deboma; St. in Illyris Graeca, nahe dem Geb. Tomarus, nordöstl. von Apollonia; angebl. jetzt Derdasso.

Debona; i. q. Cadurcum.

Deborus, Δηβοgos, Ptol.; Doberus, Δοβηφος, Thucyd. III.; Zosim. I, 43., cf. II, 33.; St. im Süden von Paconia (Macedonien), sec. Kruse nordöstl. von Pella, östl. vom Fl. Echidorus, u. heut. Tages Devret - Hissar; sec. Al. Debra.

Debrecinum; cf. Stubel. Hungaria; Zeiler u. Kreckwitz Descpt. Hungar.; Debrettinum; oberungar. Hptst. Debreczen, Debrecyn, Debretzin der biharer Gespsch., in e. freundl. Ebene.

Debrettinum; cf. Debrecinum. Debris, is, Plin. V, 5.; Debris, idis, Priscian. Perieges. v. 202.; St. der

Garamantes, im Innern Africa's. Desantae; Volk in Britannia Barba-

ra, Grenzuachbarn der Curnavii.

Decapolis, Ptol.; Denanolis, ems, Matth. IV, 25.; Marc. V, 20; VII, 31.; Euseb.; Joseph. Bell. III, 16., Decapolitana Regio, Plin. V, 18.; De-capolitanus Tractus, Cell. III, 13; 279.; Ldsch. im Nordosten von Palaestina, grenzte westl. an das Geb. Hippos, umfaste den größten Theil des Stammes Dimidia Manasse, gehörte nach der Rückkehr der Juden aus dem Exil zu Syrien, unter den Römern zu Coele-Syrien. Nach Plin. V, 18, lagen

hier: Damascus, Opoton (ex epoto, Var. Leet.)? Philadelphia, Raphana, Scythopolis, Gaddara, Hippos, Dion, Pella, Galasa, u. Canatha; sec. Cell. II, 13; 293. aber: Philadelphia, Scythopolis, Gadara, Hippos, Dium, Pella, Gerasa, Canatha, Caesarea Philippi, u. Gergesa. Joseph. c. l. n. Cell. schliessen Damascus, so wie Letzterer auch Raphana unter diesen zehn Städten aus, Ptol. aber zählt außer Damascus, u. Raphana noch Gadara u. Capitolias, nordöstl. von Gadara hinzu. cf. Lightfoot. Hor. Hebr. p. 563. sq.; Brocard. Palaest. Colon. 1724. 8.; Reland.; Paulus Comment. I.; Michael. Suppl.; Decapolitani, orum.

Decastadium, Anton. Itin.; St. auf der Südwestküste van Bruttium, XX M. P. nordl. von Rhegium, die jetzt sec. Cell. Castidio, sec. Al. St. Anna, in

Calábrien, heissen soll.

Děcělia, ae, Corn. Nep. Alcib. c. 4.; dexeleia, Pausan. Lacon. c. 8.; Suid.; Steph.; Strab. IX, 609.; Thucyd. III, p. 496; VII, 10.; cf. Plutarch. Alcib.; St. in Hippothoontis (Attica), etwa CXX Stad. (3 M.) nordöstl. von Athenae, nahe der Quelle des Cephissus, war der Sage nach von Cecrops gegründet u. wurde anf den Rath des Alcibiades von den Spartanern befestigt, nachmals von Theseus zerstört, u. soli jetzt Biala-Castro, sec. Al. Vigla heissen. Decele ensis, e, Cell.

Decem Pagi, Anton. Itin.; Tab. Peut.; St. der Mediomatrici, in Gallia Belgica Prima, sec. Anton. XX M. P. von Tabernae, u. XX, sec. Al. XII. von Mediomatricorum Oppidum, Divodurum; jetzt Dieuze, Dieuse, St. ander Seille, Dep. Menrthe (Lothringen), 7 M. südöstl. von Metz, 31 nordöstl, von Lucneville.

Decentianum; Desentianum; lombard, venet, Mktfl. Desenzano, Dezenzano, Deleg. Brescia, am Gardasce.

Decetia, Caes. Gall. VII, 33.; Decitia; St. in Gallia Lugdunensis Prima, am Liger, südöstl. von Noviodunum; in uns. Tagen Decise, Dezize, St. auf e. Insel der Loire, Dep. Nievre (Nivernois). Hier fand man rom. Münzen.

Dechlana, ae, Ptol.; St. im Westen Albanien's, zw. Nega u. Bacchia.

Decia; Dietia; Dizza; nassauisch. St. Dietz, im Amte gl. Namens, an der Nahe das Lustschlofs Oranien-Lahn. stein.

Deciana, Ptol.; Tab. Peut.; St. auf Campus Juncarius, in Hispania Tarra-

conensis, unfern Juncaria, od. Ficaria.

Deciani, Plin.; Volk in Graecia

Magna, entw. in Apulien, od. Calabrien, mit e. St., welche vielleicht Decia, od. Decium hiefs.

Deciates, um, Plin. III, 4.; Flor. II, 3.; Mela.; Deccates, Jornand. de Regnor. Success. p. 31.; Deciatae, Δεκιηται, Steph.; Polyb. Excerpt. Legat. 134., Deciatii, Δεκιατιοι, Ptol.; Volk in Gallia Marbon., langs der Kü-ste von Forum Julii, bis an den Varus, um Deciatum, gehörte sec. Al. zu den Ligures, u. safs im Südosten des Dep. Var.

Deciatum, Mela II, 5.; Decie-tum, Δεκιητων πολις, Strab.; St. im Osten von Gallia Narbon., nahe der Grenze von Ligurien, u. dem Fl. Varus, sec. Mela zw. Antipolis u. Nicaca: angebl. heut. Tages Desitze.

Decidava; siebenbürg. Mktfl. Deva, Diemerich, Dyeva, Pass u. Schloss an der Marosch, hunyader Gespsch.

Decii Ara, Jornand. de Reb. Getic. p. 100.; im Westen von Moesia Inferior, vielleicht nahe der Grenze Macedonien's. Hier fiel Imperat. Decius, u. s. Sohn gegen die Gothen.

Decuma; Ort in Hispania Bactica, nahe der Mdg. des Singilis in den Baetis.

Decumātes Agri; cf. Agri Decu-Nach Leichtlen nicht der Winkel zw. den Fil. Rhein, Main u. Donau, nicht nach Mannert südl. begrenzt vom Main; sondern alte Niederlassungen röm. Schützlinge (gallische Colonisten) längs dem östl. Ufer des Rhein, u. dem nördl. der Donau, auf beyden Seiten des Neckar; vom Main bis nach Pannonien hin. Nach Schöpflin aber bildete der Neckar, zum Theil die östl. Grenzscheide, u. nach Kruse grenzte dieses Zehentland (der Name von dem den Römern entrichteten Zehenten) östl. an den Neckar, u. an Vallum Romanorum (Tenfelsmauer), nördl, an den Main, westl. an den Rhein, südl. an den Neckar. Nach Einigen dehnte es sich, in der Gegend von Regensburg (Kehlheim) beginnend, über den Main hinüber bis zum Taunus, u. vielleicht noch nördlicher aus; nach Anderen schied es c. Bogenlinie, vom Zusammenfl, der Lahn u. des Rheins an, über Aschaffenburg bis nach Darmstadt, von den freyen Germanen.

Decumanorum Colonia; Narbo.

Decuni, Plin.; Volk in Dalmatien.
Dedacana; ef. Didaucana,
Dedan, anis, Hieronym.; Jerem,
XXV, 23; LXIX, 8; Ezoch. XXV, 13

XXVII, 15; 20; XXXVIII, 18.; \( \alpha \delta \alpha \rangle \alpha \), Δεδαν, Δαιδαν, Δαιδαμ, LXX.; St. in Edom, Idumaea (Arabia Petraea), IV Mill. nördl, von Fenon.

Dedanim, cf. Gen. X. 7; XXV, 3.; Jesaia XXI, 13.; c. arab. nach Tyrus handelnder Volksstamm um Dedan, in Idumaea, nach Gen. X, 7. Nachkommen des Cusch, nach Gen. XXV, 3. aber von Abraham's auderem Weibe, Ketura, abstammend, wohl nur verschiedene Ansichten der Erzähler. cf. Vater. Comm. I, 120. - Michaelis Spicil., cf. Bochart, nimmt ohne Grund zwey Völker dies. N. an, u. setzt das Eine, Abrahamiten, nach Idumaea, das Andere, Cuschiten, auf die Insel Daden (Bahrein, Bahrain?), im pers. Mbusen. cf. Assemanni Bibl. Orient.; Schulthefs Paradies.; Gesenius Comm. zu Jesaia, u. dess. Wörterbuch.

Dedessa: Schloss Dedes, in Ungarn.

Dedessus; Berg Dedes; Zweig des Geb. Atlas, in der nordafrican. Prov. Tedla, Königr, Fez.

Decusium Civitas; cf. Augusta Dea. Deenses; Einw.

Degia, ac, Ptol.; St. im Innern Assyrien's, zw. Dosa, u. Comopolis.

Deglana, Δεγλανη; nien, unfern Camechia. St. in Alba-

Dei Cella; i. q. Bona Cella. Dei Facies, Theu-Prosopon, το του θεου Ποοσωπου, Strab. XVI, d. 520.; Ptol.; Polyb. V, 68.; Θεου Ποοσωπον, Scyl. edit. Vofs u. Gronov.; Deorum Facies, Θεων Ποοσωπον, Scyl, edit. Holsten.; Euprosopon, Mela I, 12.; vielleicht Pniel, Pnucl (Angesicht Gottes), Genes. XXXII, 30.; Vorgeb. axgor, Ptol.; sec. Scyl. aber ogos, in Phoenicien, zw. Tripolis, u. Botrys, bey den Arabern Anf-al-Hagiar; jetzt Cap Caruge, od. auch Bel-Monte. Auf se. Gipfel erwähnt Strab. c. 1. c. Castell, Pgovotov, u. sah Maundrell e. griech. Kloster. Hier endigte sich der Libanon.

Dei Lucus; cf. Topograph. Saxon. Infer.; mecklenb. schwer. St. Gadebusch, am Radegast, 32 M. südwestl. von Wismar, 25 nordwestl. von Schwerin. Sieg der Schweden über die Sachsen u. Dänen im J. 1712.

Dei Mons; der Deuschberg, Die-stalden, in der Schweiz, Canton Wallis. Deinsa; cf. Topogr. Circ. Burg.;

Baudrand.; niederl. St. Deinse, an der Lys, Prov. Ostflandern, 3 M. von Gent.

Deipnias; Ort in Pelasgiotis (Thessalien), unweit Larissa.

Deira, Δεήρα, πεδίον, μεταξύ της χαλβαπήτιδος, και τῆς Κισσίας, Ptol. VI, 3.; Ebene in Susiana.

Deitana, Plin.; Gegend in Hispania Tarraconensis.

Dela; cf. Datira.

410

Delas, Δελας, Steph.; Σέλλας, Sellas, Salmas. Exerc. Plin. in Mss.; wohl nicht i. q. Gorges; vielleicht aber i. q. Silla, ae, Isidor. Charac.; Fl. in Assyrien, entspr. im Westen des Geb. Zagros, durchströmt Artemita, u. fällt unfern (nordwestl. von) Ctesiphon in den Tigris. Steph. aber sagt: ο Τιγοης ποταμος εν τη Μεσηνών γη σχιζεται, και εν μεν τη δεξια μοιοα περιερχεται ποταμος Δελας εν δε τη αφισερα Τιγοης. Wahrscheinl. der heut. Diala, kömmt aus Persien, u. mündet zw. Bagdad u. Modain.

Delavarus; nordameric. Fl. Delaware, entspr. im Südosten von Neuvork, u. bildet bey se. Mdg. die 8 M. lange, u. 4-6 breite Bay Delaware.

Delbende, Ann. Einhard. p. 209.; befest. Ort, im nördl. Germanien, im Hrzgth. Lauenburg, vielleicht unfern, südwestl. von Möllen.

Delbruggia; cf. Fürstenb. Monum. Paderborn; preuss. Mktfl. Delbrück, Delbrugg, Rgbz. Minden.

Delemontium, Telamontium; cf Stumpf. XII, p. 385.; Urstis Chro-nic. Basil. I, p. 629.; schweiz. St. Delsberg , Delmont , Canton Bern.

Delfi, orum, Vofs.; Delfum, i, Bert.; Delfta; Delphi, orum, Cluv.; Cell.; Luen.; Delphium; cf. Zeiler. Topogr.; Henotic. Belg. Diss.; Guic-card. Belg.; nicderl. St. Delft, an der Schie, Gouvern. Südholland, Prov. Holland, 21 M. südlöstl. von Leyden, Hier, wo Hugo 7 von Amsterdam. Grotius, st. 1645, u. die Maler Jac., st. 1661. u. Wilh. Delft geb. wurden, e. Glockenspiel von 500 Glocken, u. die Denkmäler des das. ermordeten Wilhelm I., Prinzen von Oranien, des Hugo Grotius, u. des Leuwenhock.

Delfzilia Arx; cf. Fam. Strad. de Bell. Belg.; Materan.; niederl. Fstg. Delfayl, an der Mdg. der Ems, Prov. (5 M. nordöstl. von) Gröningen.

Delgovitia, ae, Anton. Itin.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XIII M. P. südöstl. von Derventia, LXV nordwestl. von Practorium; muthmafsl. heut. Tages sec. Cambden. Godmonham,

Godmundham, od. der nahe Mktfl. Wighton.

Delia Tellus, Ovid.; i. q. Delos. Delin tum; cf. Dalluntum.

Delisboa; schwed. Mktfl. Dillsboo, in Helsingland. Norland.

Delitium; Delitschia, ac, Pertz.; cf. Conf. Peckenstein. Theatr. Saxon. P. III, p. 136. sq.; St. Delitzsch, Rgbz. Merseburg , am Lörbach.

Delitschia; i. q. Delitium.

Delium, Liv. XXXV, extr.; Anliov, Strab. IX, p. 278.; Thueyd.; Ptol.: kl. St. auf der Küste Boeotien's, XXX St. (11 St.) südöstl. von Aulis, nordl. von Tanagra, nordwestl. von der Mdg. des Asopus, mit e nach dem auf Delos erbauten Tempel des Apollo u, den Statuen der Latona, n. der Diana; jetzt sec. Gell. Dramisi.

Dēlium, Δηλιον, Strab. VIII, p. 254.; Ort im Süden von Laconica, hatte sec. Strab. legov Απολλωνος, u. lag am Sin. Argolicus.

Dellia, sc. Castra, Mela; Ort auf

der Küste von Africa Propria.

Dellina; Delina; Delbna; kl. Fl. Dalcke, im chemal. Stifte Paderborn, nimmt bey Knetersloha die Olbecke auf, u. fällt unfern Reda in die

Dellium; Surasenorum gio; Prov. Dehli, Delhi, Delli, in Östindien, Präsidentch. Bengalen, grenzt westl. n. nördl. an den Lahor. Hptst. Dehli, am Dschumna.

Delmatae; cf. Dalmatiae.

Delmatarum Urbs; i. q. Dalminm.

Delmates; i. q. Dalmatae.

Delmatia; i. q. Dalmatia. Delmenhorstium; Ilptst. Delmenhorst des oldenburg. Kreises gl. N., an der Delme, 13 M westl. von Bremen, 31 südwestl. von Oldenburg. Delmen-Delmenhorstinus, u. Delmenhorstanus. adj.

Delminium, Aurel. Vict.; Flor. IV, 12.; südöstl. von Salona, nordwestl. von Narona; der heut. Flecken Dalmino, in Bosnien, an der Drina; i. q. Dalmi-

Delmium; cf. Dalmium.

Delos, u. Delus, Virg Aen, IV, v. 143.; Justin. III, 6.; Plin. II, 87; IV, 12; XXXIV, 2.; Flor. III, 5.; Liv. XXXVI, 43.; Mela II, 7; III, 5.; Tacit. Ann. 111, 61.; Cic. pro Leg. Manil. c.18.; Ovid. Metam. VI., v. 333.; cf. Virg. Georg. III, init.; Petron. Arbit. fragm. Satyr.; ή Δηλος, Snid. Diodor. Sic. XII, 58.; Strab. X., p. 278. 834.; Thucyd.

III.; Apollon. Argonaut. I, v. 808.; cf. Pausan. III. 23.; Callim. in Del.; Anrausan. III. 25.; Callim, in Del.; Antholog. Epigr. Graec. I, c. seg νησούς; III, c. ποιητ.; I. Macc. XV, 23.; Asteria, Plin.; Chlamidia, Id.; Cynythos, Plin.; Cynthia, Id.; Cynthus, Steph.; Lagia, Steph.; Plin.; Ortygia, Id.; Virg.; Ogriyin, Homer. Odyss. 6, v. 402.; Pelasgia, Plin.; Pyrpilis, is, Plin.; kl. Insel aggregatesh Moores. des aegaeisch. Meeres, südwestl. von Myconos, südöstl. von Tenos, westl. von Rhenea, gehörte zu den Cyclades, stieg durch den Schlag des Drevzack des Neutun aus dem Meere empor, schwamm in dems hernm, stand aber, seitdem Latona hier den Apollo u. die Diana geboren, fest, cf. Ovid. u. Petron. Arbit., u. heifst jetzt Delos, Dili, mit Rhenea aber Schilli bey den Schiffern. Delid-cus, adj., Cic.; Delus, adj., tellus, i. c. Delos, Ovid.; vates, i. e. Apollo, Virg.; dea, i. q. Diana, Horat.; Delii, Δηλιοι, Strab. X.; Delia, i. e. Diana, Virg.; bey Tibull. aber c. Mädchen; Delius, i. e. Apollo, Valer, Flacc.; Horat. III, Od. IV. v. 6.

Delos; Hptst. der Insel gl. N., auf der östl, Küste. Von ihr u. dem Tempel der Latona u. des Apollo, dessen Altar noch in der neuern Mathematik durch das Problem der Verdoppelung des Würfels, od. durch die Auflösg. e. gewissen Art cubischer Gleichgg. berühmt ist, jetzt

noch schöne Ruinen.

Delphi, Cluv. II, 19.; Cell. II, 3;

154.; cf. Delfi.

Delphi, orum, Liv. XXXVI, 11.; XXXVIII, 47.; XLII, 15.; Mela II, 3.; Plin.; Ovid. Trist. IV, 8; 43.; Caes. Civ. III, 55.; Justin. II, 11.; Corn. Nep. I, 1.; Δελφοι, Strab. IX, p. 288. sq.; Ptol.; Pausan. Phoc. c. 6. 32. 36. 37. sq.; Steph.; Aeschin. contr. Ctesiphont.; Py-Stepn.; Aescain. contr. Ctesphont.; Pytho, onis, Πυθω, Pausan. Phoc. c. 6.; Didym. Homer. Scholiast.; Homer. II. q, v. 307.; Id. Odyss. θ, v. 79.; Pindar. Olymp. Od. II, v. 71.; Apollon. Argonaut. I, v. 308.; Noun. Dionys. XIII, p. 127.; Pythia, Ptol.; Parnassia Vallis, Παρνασια Ναπη. Pidym. Homes. Schol. ed. Catal. v. 26. Didym. Homer. Schol, ad Catal. v. 26.; St. in Phocis, am sudl. Abhange des Parnassus, amphitheatralisch von Einw. der St. Lycorea erbant, nordöstl. von Crissa, LX St. sec. Pausan., LXXX sec. Strab. nordl. von Cirrha, εν μεσφ της Eλλαδος ενομισθη δε και της οικου-μενης, Strah. IX, p. 289., weshalb Delphi: Umbilicum Orbis Terrarum, Liv. XXXVIII, 47.; Oμφαλος της ηης. Strab. IX, p. 289. heifst, u. Lindar.

Od. Pyth. IV, v. 8. Delphi, πας' μεσον ομραλον ευδενδροιο ματερος. die Mate (Nabel) der baumreichen Mut-ter (Erde) setzt, hatte e. weitberühmten Tempel (brannte zur Zeit des Cyrus ab) des Apollo, wo dessen Priesterin, Pythia, Orakel (τα μεσομφαλα γας μαν-ταια, Sophoel. Oedip. Tyr. v. 488.; cf. Cic. de Divinat. II, 56.) ertheilte, cf. Diodor. Sic. XVI, 26., hiefs sec. Didynnis, Homer. Schol, προτεφον: παφνασια Ναπη, επειτα: Πειθων, υσερον: Δελφοι, wurde von Phocensern, zur Zeit Philipp's, um 78 vor Chr. von den Galliern, cf. Liv. c l., von Sulla etc. ge-plündert, u. heißt jetzt Castri, Flecken in Linadien, am Parnaß, nahe den Mbusen von Lepanto. Delphi, orum, Justin. XXIV, 7.; Einw.; Delphice, adv., Varr.; Delphicola, a, m., cognom. Apol-linis, Auson., Delphicus, adj., Plin. III, 16.; Cic.; Lucian; Cic.; mensa, Martial.; Tellus, Ovid. Metam. I, p. 515.; Delphicus, i. c. Apollo, Ovid.; Delphis, idis, sc. sacerdos, Martial.; Delphiti-cus, adj., Martial. XI, 22. — Hier wurden alle vier Jahre, dem Apollo zu Ehren, der, vier Tage alt, den se. Mntter, Latona, nachstellenden Drachen Python, erlegte, die bekannten pythischen Spiele gefeyert; hier berathschlagten sich im Frühjahr, so wie zu Anthela im Herbste, die Amphictyonen über öffentl. Angelegenheiten.

Delphicum Templum; Ort in Gallia Nasbonensis; angebl. das hent. Dorf Les Trois Maries, auf der Küste des Dep. Rhonemündungen, unfern Orgon.

Delphīnātus, Cell. II, 2; 128; 131.; Delfinatus, Cluv. II, 9.; Luen.: ehemal. franz. Prov. Dauphine, zw. Picmont, Franche Comté, Burgund, dem Rhone; u. Provence, bestand ans Oberu. Nieder-Dauphiné, u. bildet die heut, Depp. Isere, Drome, u. Ober - Alpen. Delphinates, um.

Delphini, orum (Delphinos), Anton. Itin., Delphini Portus, Plin. III, 5.; Hafenst. in Ligurien, südösll. von Genua; die heut. sardin. St. Porto Fino, Hrzth. Genua.

Delphinium, Delquevor, Strab. IX, p. 278.; Hafen in Attica, früher in Bocotien, XX Stad. (1 St.) östl. von Oropus; muthmassl. jetzt Mancopaldo.

Delphinium, Suidas; St. auf der Ostküste der Insel Chios, nördl. von Chios; der hout. Hafen Delfino, beschützt von e. festen Thurme.

Delphium; cf. Delfi.

Delphos. Paul. Warnefr. de Gost.

Longob. II, 83.; Insel des adriat. Mecres, vielleicht nahe der Küste Umbrien's.

Delpholandia; Delphorum Ager; Ldsch. Delftland, e. Theil von Südholland, zw. Rhynland, Schieland, der Maas u. dem Meere. Hptst. Delft.

Delphorum Portus; Mktfl. Delftshafen, an der Maas, Prov. Holland, westl. von Rotterdam, östl. von Schiedam.

Delta, n., Plin. V, 9.; Mela I, 9.; Δελτα, indecl., Strab. XVII, p, 542. 555.; Ptol. IV, 5.; Diodor. Sic. I, 32. 33.; Herodot. II, 18. 34. 59. 97.; Plato in Timaco.; c. Thetl von Aegyptus Inferior, zw. Phathneticum u. Bolbitinum Nili Ostium. Sec. Ptol. aber erstreckte sich Δελτα Μεγα, Delta Magnum, von Canopus bis nach Pelusium, Aelta Mingov, Delta Parvum, hingegen wurde nach ihm vom Bubasticus, u. Busiriticus Fluv., u. endl. Δελτα Τριτον, Delta Tertium, vom Bubasticus u. Athribiticus Fluv. gebildet; die Insel Delta; sec. Schlichthorst Mahelek, zw. dem mit-telländ. Meere u. den beyden Hauptarmen des Nil. cf. Bochart. Phal. I, 15; IV, 27.

Delta; Flecken in Argolis, unweit

Criterion.

Delta, Δελτα, Suid.: Patalene, Mela III, 7.; ή Πατταληνη, Strab. XV, p. 482. 495.; Dionys. Perieg. v. 1093.; Nonn. Dionys. XXVII, v. 153, XVI, v. 89.; Patalia, ac, Curt.; Patale, Plin. VI, 20. sq.; Insel in India intra Gangem, von der Mdg. des Indus gebildet, war sec. Arrian. V, 3. τω Αιγυπτιω Δελτα παραπλησιον, jedoch μειζον έτι του Δελτά του Λιγυπτιου, Arrian. VI, 17., u. hatte ihren N. von der St. Patala.

Delthanii; St. in Messenien, viel-leicht am westl. Abhange des Geb. Taygetus; nahe der Grenze von Laconica.

Demelchion, i, Chronic. Moissiac.; Ort der Slavi, vielleicht in Böhmen, nahe der Elbe u. unfern Fünchunden.

Dēmetae (Demecetae), Ptol.; Plin. IV, 46.; Volk in Britania Romana, sec. Plin. e. Zweig der Silures, im Südwesten des Frstth. Südwales.

Demetriacus Sinus, Liv. XXVIII, 5.; wohl i, q. Pagaseus Sinus.

Demetrias, adis, Δημητοιας, αδος, Strab. XVI, init.; Steph.; St. in Adia-bene (Assyrien), unfern Arbela, sec. d'Anville irrig, i. q. Corcura, denn diese St. lag weit südlicher.

Demetrias, adis, Plin. IV, 18.; Liv. XXVII, 32; XXVIII, 7. 29. 36; XXXIX, 23; XLIV, 13., Anuntgias, Ptol.; Strab. IX , 296. 300.; Polyb. III, 7., St. im Süden von Pelasgiotis (Thessalien), am Sin. Pagasens, südöstl. von Cynoscephalae, auf der Grenze von Magnesia, von Demetrius Poliorcetes erbaut. Residenz der macedon. Könige, Strab., u. Ldgsort des Antiochus, als ders. nach Europa übersetzte. cf. Polyb. c. l.; wohl nicht der hent. Hafen Volo, da dieser ohnstreitig nördlicher lag.

Demetrias; angebl. i.q. Ins. Paros. Demetrias; St. auf der Küste von Phonicien, die jetzt Accar heissen soll.

Demetrias; Burgst. bey Sicyon, in Sicyonia. Ruinen nahe dem Dorfe Kamari. Demetrii Speculae; cf. Cereris

Specula.

Demetriovitia; befest. Mktfl. Demetrowitza, Mitrowitz, in der sclavon.

Militargrenze, auf e. Insel der Save.

Demetriovitia Sarmetica; russ.

Mktfl. Demetriowitz, im Gouvern. Smo-

lensk.

Demetrium, Steph.; St. in Acolis. Demetrium; Demetrion, Mela II, 3,; Ort in Phthiotis, od. in Magnesia (Thessalien), nahe der Küste; angebl. heut. Tages Demetria.

Demetrium (Demetrius); Hasen auf der Nordküste der Insel Samothrace. Nahe e. der Ceres geheiligter Hain.

Demetros Scopias; cf. Scopias

Cereris Promontorium.

Demitriovia; russ. Flecken Demitrioff, im chemal. Oustiough (Gouvern.

Wologdu), am Fl. Dwina.

Demminum; preufs. St. Demmin,
Rgbz. Stettin, an der Mdg. der Trebel

u. des Tollensee, in die Peene.

Demonesos od. Demonesi, Δημονησοι; sec. Al. Chalcitis, n. Pityusa, östl. von Erebinthos; die hent. Prinzen-Inseln, Demonnesi, im Mare di Mar-

Demonīcus; Mktfl. Domochi, in

Thessalien.

Demus, o Δημος; Fl. in Sogdiana; angebl. jetzt Marghinan.

Denars; kl. Insel, nahe der nord-

östl. Küste von Cyprus, unfern dem Vorgeb. Dinaretum. Denbigensis (Denbighensis) Comi-

tatus; engl. Grfsch. Denbigh, in Nordwales, grenzt nördl. an das irländ. Meer.

Denbighum; Denbiga; cf. Cambden. Britann.; Spedaeus Theat. Magn. Britann.; engl. Hptst. Denbigh der Grfsch. gl. N., an der Istrad. Denda; St. Illyris Graeca.

Dendros; kl. Insel, nahe der Küste von Argolis, im Sin. Argolicus, östl. vom Vergeb. Spiraeum.

Denemarca, Chronic. Reginon.; i.q. Dania.

Denia, Cell.; cf. Dianium, in Spanien.

Denigotia; Mktfl. Denigu, in Bulgarien, nahe der Quelle des Zanaverda. Denna, Ptol.; St. in Aethipia supra Aegyptum.

Dennaba, Hieronym.; Ort, Villa, in Moabitis, 8 M. nordl. von Arcopolis

sudl. vom Arnon. Denseletae, Plin. IV, 11.; i. q. Dantheletae.

Deobriga, Anton. Itin.; Ptol.; St. der Autrigones, in Hispan. Taracon., nahe dem Iberus, zw. Virovesca u. Vendelia, vielleicht nördl. vom hent. Cal-zada; angebl. in uns. Tagen Mirando de Ebro, Villa, Prov. Burgos. Deobrigula, Anton. Itin.; Ptol.;

St. der Murbogii, in Hispania Tarracon., XV M. P. von Segisamo, sec. Al.

unfern Flaviobriga.

Deodatum; Theodata; niederungar, Mktfl. Dotis, Tata, in der comorner Gespsch., mit warmen Quellen, u. röm. Alterthümern.

Deodatum, sc. Lotharingiae;

St. Deodati Monasterium.

Deomant, Ann. Hincmar. Remens.; Sanctae Mariae Monasterium, Ib.; Dinandium; Dinandum; cf. Guiceard. Desept. Belg.; Thuan. Hist. lib. XIII.; Cominaeus II, 1.; Dinoantum; nlederl. St. Dionant, am südl. Ufer der Maas, Prov. (31 südöstl. von)

Deorum Currus, Cell.; Theorum Ochema, Mela III, 9.; Plin. V, 1.; Θεων Ωχημα, Ptol. IV, 6.: Hanno Peripl.; hohes Geb. auf der Westküste von Africa, südöstl. von Hesperium Ceras (Cornu); muthmafsl. jetzt Sierra Leona, reich an Reis u. Baumwolle.

Deorum Facies; i. q. Dei Facies. Deorum Insulae, Plin. IV, 22.; vielleicht i. q. Οεων νησοι, Ptol., quas aliqui, Fortunatas appellavere, Plin. I. c.; nach ihm sechs, nach Ptol, aber nur zwey Inseln an der Westküste von Hispania Taracon., e regione Arrotre-barum (Celticum, Nerium) Promontorii, Plin. d. l.; angebl. i. q. Bajonae Insulae, die kl. bayonisch. Inseln, an der Küste von Galizien, nördl. von der Mdg. des Minho.

Deorum Portus, Strab. XVII.; Divini Portus, plur., Anton. Itin.; Hafenst. in Mauretania Caesar., XVIII Hafenst. in Mauretania Caesar., XVIII M. P. östl. von Castra Puerornin, XXXVI westl. von Magnus Portus, auf dem Wege von Siga nach Cartennae, sec. Strab. 600 St. (15 M.) von Siga; sec. Al. jetzt Arzen, sec. Al. aber Marz-al-Kibir.

Deorum Portus, Θεων λιμην, Ptol.; Hafen auf der Küste von Mauretania Caesar., westl. vom Fl. Mulucha, östl. von Quiza.

Deorum Salutaris Portus, Θεων Σωτης λιμην, Ptol.; Σωτηςων, Cod. Palat.; Soter, Σωτης, ηγος, Diodor. Sic. III, 40.; Hafen auf der Küste von Troglodytice (Aegypten), zw. Gauros Mons, in Evangelorum Portus.

Deppa, Cluv.; Cell. II. 3; 216.; Dieppa; cf. Thuan. Hist. lib. XXXIII; nicht sec. Cluv. i. q. Juliabona; franz. St. Dieppe, Dep. Niederseine (Normandie), an der Bethune. Gebrtsort des Geograph. Martiniere, st. 1649.

Dequinum Regnum; african. Reich

Dequin, in Nubien.

Dera, ae, Δηρα, Ptol.; St. in Parapotamia (Susiana), unfern Tariana. Derangae, Plin.; Volk in India in-

Derangae, Plin.; Volk in India in tra Gangem.

Deranobila, Ptol.; St. in Carmania Vera, nahe dem Mbusen Paragon.

Derasides Insulae, Plin.; kl. Inseln an der Küste Ionien's.

Derbatum, Derpatum; Derptum; Dorpatum, Cluv.; Cell.; Torpatum; cf. Zeiler. Top. Livon.; russ. St. Dorpat, Dörpt, im Gouvern. Riga, am Embach, mit Alterthümern.

Der be, Anton. Itin.; Δεφθη, Actor. XIV, 6. 21; XVI, 1; XX, 4.; Steph.; Strab. XII, p. 853.; Ptol. V, 6.; Notit. Episcop; Der bae, arum, Δεφβαι, Hieroel, Notit.; cf. Cic. XIII, epist. 23.; auch Δεββεια (Wachholderstrauch); St. in Lycaonien, auf der Grenze von Isaurien (φορουριον Ίσαυριας, Steph.), südstl. von Iconium, am Fusse des Anti-Taurus, Residenz des Antipater, u. Gebrtsort des Gajus, Reisegefährte u. Schüler des Apost. Paulus. Derbes, etis, m., Cic.; ο Δεφβης, Strabo.

Derbices, Mela, Gut. III, 2.; Plin. VI, 16.; Δερβικες, ων, Strab. XI, p. 354.; Nonn. Dionys. XXVI, v. 339.; cf. Ctesias Excerpt. c. 8.; Derbiceae. Δερβικαι, Apollon. ap. Steph.; Ptol.; Derbii, u. Δερβισσοι, Ctesias ap. Steph.; Dercebii, Δερκεβισι, Dionys. Perieg. v. 734. 738.; Δερβικαι, οἱ και Δερκεβισι, Dercebii, Δερκεβιαι, οἱ και Δερκεβιοι, Dercebii, Δερκεβιαι, οἱ και Δερκεβιοι, Dercebii, Δερκεβιαι, οἱ και Δερκεβιαι, απαφαίου Τροπονου, Steph., auf heyden Ufern des Oxus, quorum (Derbicum) medios fines secat Oxus ammis, Plin. c.

1., demnach auch in Sogdiana, östl. vom capisch. Meere. ὁ Δερβιέ. Derbix.

capisch. Meere. o Δερβίξ, Derbix.
Derbici, Ptol.; Volk im Südos/en
von Africa, vielleicht zw. dea Nigri u.
d. Lunae Montes, südl. von den Dermones, nördl. von den Asaracae.

Derbii;
Derbissi;
Dercebi;
Dercebii;

Dercon; Ort in Thracien, nahe dem Pontus Euximus, suidostl. von Salmydessus, nordwestl. von Byzantum; heut. Tages Dercus. Von hier bis nach Caenophrurion, am Propontis, zog sich Anastasii Macron Tichos, welche das Gehiet von Constantinope! decken sollte.

Derbicensis (Derbiensis) Comitatus; engl. Grisch. Derby, grenzt östl. an Nottingham, nördt. an York, westl. an Staffort, südl. au Leicester, wird vom Geb. Feak durchzogen, u. von den Fill. Derbent, Treat, Dee, etc. durchströmt. Hiptst. ist Derby.

Derdae; Dardae; Völkersch. im Nordosten von India intra Gangem, betrieb Goldbergwerke, u. safs vielleicht im heut. Tibet.

im heut. 1 inc..

Dere, Δερη, Ptol.; Dire, Δειρη,

Strab. XVI, p. 529.; Agathemer.; St.
auf der Küste von Troglodytice. Von
ihr hatte Berenice Tertia den Beynamen
Epidires.

Dere, Δηζη, πολις εν ακζά, Ptol.; Dire, Δειζη, ακζά, Strab. c. 1; Agathenne; Vorgeh, and der Küste von Trogloditice, mit der St. gl. N., südl. vom Sin Adalicus, tremat τα ξενα προς την Αιθιοπιαν, Strab., Agathemer, von Sio. Avalites, n. heißt jetzt Bab-el-Mandeb, am rothen Meere; sec. Al. Ras-Eel.

Deremistae, Plin.; Volk in Dalmatien.

Deremma, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Saocoras, unweit Dimatra.

Deretini, Plin.; Volk in Dalmatien. Dergus; irlaend. See Dergh, unfern Gallway, vom Fl. Shannon gebildet.

Derla; Derra; Roberetum; irlaend. Hptst. Derry, Londonderry der Grisch. gl. N., Prov. Ulster, am Fl. Foyle.

Deris, Aegis, Strab.; Derris; Derrhis, Aegis, Ptol.; Vorgeb., Ptol.; Hafen, Strab., in Marmarica, zw. Antiphra u. Leucaspis; uzt Deras, in Tripolis.

Deris; Hafenort auf Gersonesus Thraciae, unfern Lysimachia.

Dermones, Ptol.; Volk im Südosten Africa's, zw. den Nubi, u. Lunae Moutes, südl. von den Aroucae, uördl. von den Derbici.

Dernis; i. q. Darnis, in Pentapolis (Cyrenaica), östl. vom heut. Vorgeb.

Razu.

Dernus, siv. Ernus Lacus; cf. Cambden Britann ; irlaend. See Earne, Grisch, Fermanagh, Prov. Ulster. Sechs M. davon liegt e. See gl. N., durch e. Canal verbunden.

Derpatum; ) i. q. Derbatum.

Derrrha; Derrhium; Flecken in Laconica, am östl. Abhange des Geb. Taygetus, unweit Lapithea.

Derrha, Plin.; St. in Macedonien,

am Sin. Thermaeus.

Derrhima, Ptol.; Ort in Chalybonitis (Syrien), zw. Acoraca, u. Spelunca, sūdöstl. von Chalybon.

Derrhium; cf. Derrha.

Derri, Plin.; Volk in Illyrien.

Derriopes, Ptol.; Volk in Illyrien.

Derris; i. q. Deris.

Derris, is, Mela II, 3.; Argoig, Ptol.; Vorgeb. im Süden von Sithonia (Macedonien), am Sin. Toronaeus; angeb. heut. Tages Cap Drepano.

Dersaei, Herodot. VII, 110; Volk in Thracien, am nordwestl. Fusse des Geb. Pangaeus, nahe der Quelle des

Nestus.

Dersia, richtiger Hessia, od. Hessiga, Ann. Petavian; Ldsch. in Kurhessen, zw. der Diemel u. der Weser.

Dertho; i. q. Dertona. Dertona, Vellej. Paterc. I, 15.; Cluv.; i. q. Colonia Julia Augusta Der-

Dertonense Territorium; piemont. Prov. Tortona, mit der Hptst. gl.

Dertosa, Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuldens.; Mela II, 6.; M. H. (Municipium Hibera) Julia Illergavonia Dertosa, Mz. des Tiberius; Mun, (Municipium) Dertosa, Mz. des Tiberius ap. Golz.; Vaillant.; Colonia Julia Augusta Dertosa, Mz. des Augustus, die je-doch Harduin, nach Dertona Liguriae zieht; Δεστωσα, Ptol.; Strab.; Hptst. der Hercanones, in Hispania Tarracon., am nördl. Ufer des Iberus, nahe der Küste; jetzt Tortosa, befest. St., in v. freundl. Gegend, Prov. Catalonien. Hier e. Furth über den Iberus. Sec. Petr. de Marca führte sie den Beynamen Illergavonia (Illercavonia), weil sie Hptst. der

Hercaones war, die Joh. Vaillant: irrig für e. neue St. auf beyden Ufern des Iberus nimmt.

Derusiaei, Δηφονσιαοι, Herodot. I, 125.; Volk in Persis, zw. den Pan-

thialaci u. den Germanii.

Derventia; Hptst. Derby der engl. Grfsch. gl. N. Gebrtsort des Dichters Samuel Richardson, st. 1761.

Derventio, onis, Anton. Itin..; Notit. Imper.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, VII M. P. südőstl von Eboracum, XIII nordwestl. von Delgovitia, hatte e. Praefectus Numeri Derventionensis, u. heifst in uns. Tagen sec. Al. Auldby, Ort im östl. Yorkshire, am Derwent, mit Alterthümern: sec. Al. aber Little Chester. Andere suchen sie bey dem Mkfl. Kexby, am Derwent. Der-ventionensis, e,, Notit. c.

Derventus; i. q. Darventus.

Derxene, richtig nur Xerxene, es, Plin, V, 24; Ξερξηνη, Strab. XI, p. 363; Steph; Ldsch. in Armenia Major, sec. Cell. in dem von Ptol. angeführten zweiten Theile, sec Strab. nahe der Grenze von Armenia Minor, wurde vom Euphrat durchströmt, oft zu Cap-padocien gezogen, u. hatteihren N., wie Cambysene, von ihrem König.

Desarena; Ldsch. in India intra Gangem, auf der Ostküste, angebl. nahe der Mdg. des Gandewari,

Desena; St. in Mauretania Caesar. die jetzt Densen Leissen soll.

Desentianum; i. q. Decentianum. Deserta, Plin. V, 5.; Wüste in

Descrta Bojorum, Plin. IV, 12.; Ldsch. in Pannonia Superior, am nördl. Ufer des Dravus bis zum Geb. Cetius hin, wo sec. Plin. Colonia Divi Claudii Sabaria, u. Julia Scarabantia lagen. Name von den nach Bojohemum gewanderten Boji.

Desertina; Discentium; sentina; Dissertinum; cf. Guler.; Rhaet. V, p. 7.; Bucelia.: Rhaet. S. u. P.; Aegid. Tschud.: Helvet. Antiq.; schweiz. Mktfl. Disentis, im obern Bunde, Canton Graubünden, nahe der Vereinig. des Vorder- u. Mittelrhein, mit e. von Siegbert aus Schottland im XII Sec. gegründeten Benedictinerklos

Desertum; Dysartum; schott. St. Dyfs, Dysurt, Grisch. Fife, am Mbusen Fort, fast Edinburgh gegenüber.

Desertum Joannis Baptistae, Matth. III, 1.; Marc. 1, 4.; Luc. III, 8.; freundl, Gegend in Judaca, nordwestl. ven Hebron, mit c. Felsen, die angebl. Einsiedelei des Johannes des Tänfers.

Desiderāta; kl. franz. Insel Desi-

derade, östl. von Guadeloupe.

Desiderii Mons; span. Flecken Mondidier, Königr. Galizien, am Fl. Vallindares, unfern Lugo.

Mons; Desiderii Mondiderium; franz. St. Mondidier, Dep. Somme (Picardie), am Dou.

Desideriopolis; cf. Fanum St. Desiderii.

Desium: cf. Comidava ad Samosium.

Deslonardum; Ort Diculouard, in Frankreich.

Desmonia: Desmoniae Comitatus; irlaend, Grisch. Desmound, Prov. Mounster.

Desna; Dessna, Cluv.; Fl. Desna, in Rufsland, fällt bey Kiew in den Dniepr. Ein anderer gl. N. strömt im russ. Gouvern. Minsk, u. vereinigt sich mit der Düna.

Desssau, Δεσσαού, 2. Maccab. XIV, 16.; Ort in Judaea, wo Judas Maccabaeus den syr. Feldherrn Nicanor schlug.

Dessāvia, Zeiler. Topogr. Saxon. Super ; Hptst. Dessau des Hrzgth. Anhalt-Dessau, an der Mulde, unfern der Elbe, 41 M. südwestl. von Wittenberg. Gebrtsort des Moses Mendelsohn, st. 1786.

Dessenii Pontes; i. q. Damasia.

Destarbenzon Frisiones, Ann. Fuldens. Pars IV.; Finw. von Testervant, vielleicht am Rhein, u. am Vlist.

Desticos, Ptol.; kl. Iusel im Mare Acgaeum.

Desudaba, Liv.; St. in Maedica (Thracien).

Desuviates; Volk in Gallia Narbon., nahe dem Rhodanus, angebl. nördl. von Arelate, demnach um Darascon, in Provence.

Dethmolda, Cell. II, 5; 12.; Detmoldia; Dietmellum; Diethmelium; cf. Zeiler. Topogr. Westphal.; vielleicht i. q. Teutoburgium, Tacit. Ann. I, 69.; Hptst. Detmold des Frstth. Lippe-Detmold, an der Werre, 13 M. südwestl. von Lemgo, 11 südöstl. von Münster, erhielt im J. 1361 Stadtgerechtigkeit, u. durch Graf Simon V., im'J. 1517, e. Nonnenkloster, das aber Graf Simon VI. aufhob u. im J. 1602 zur Schule einrichtete.

Deucaledonius Oceanus, Vulg.;

Δουηκαληδονιος, Ptol. II, 3.; richtiger Ducale donius; cf. Caledonius Oceanus; sec. Al. islaend. Meer.

Deucalion; kl. Insel des Sin. Pagasens, an der Küste von Phthiotis (Thessalien), nahe dem Vorgeb. Pyrrha.

Deultum; cf. Develtus

Deuna, Δηουνα, Ptol.; cf. Cestria. Deuriopus, Liv. XXXIX, 53.; ή Δευφιοπος, Strab. VII, p. 225.; Lisch. in Paconia (Macedonien), zw. den Fll. Axios, u. Erigon. Hier lagen Alalcomenae, Bryanium, u. Stymbara. Deuriopi, Δευφιοποι; Einw.

Deva; cf. Daca

Deva', ae, Cell.; vielleicht i. q. Sc-teja (Teja), Ptol.; Fl. in Britannia Ro-mana; heut. Tages Dce, entspr. auf dem Geb. von Merioneth, u. fallt unweit Chester in den Mbusen Dec.

Deva, ac; sec. Anton. XX M. P. von Condate, XXX von Mediolanum, LXV südwestl, von Eboracum, XXXII von Varis. cf. Cestria. Hier hatte Legio XX Victrix, λεγιών κ' νικηφοριος, Ptol., cf. Dio Cass. , ihr Winterquartier.

Deva; Diva; Fl. im südöstl, Caledonien, strömte bey den Horesti, u. heist jetzt Dec, entspr. auf dem Grampian, in Nordschottland, u. fällt östl. von Aber-

deen in die Nordsee.

Deva; Diva; cf. Masson. Descript. Flum. Gall.; zwey Fll. Dive, in Frank, von denen der e. im Dep. Calvados eatspr., und bey St. Sauveur sur Dive (Normandie) in den Canal fällt; andere aber unterhalb St. Just (Poiton) in die Thouvay, u. mit dieser in die Loire mündet.

Devae Aestuarium, Cell. II, 4; 12.; Setejae Aestuarium, Ptol.; Mbusen Dce des irlaend. M., an den Küsten der engl. Grisch. Flint, u. Che-

Devade, Plin.; Insel an der Küste

von Acolis.

Devales, Mela III, 1.; der heut. span. Fl. Deva, entspr. in Asturien, u. vereinigt sich bey Oviedo mit dem Ove.

Dēvāna; St. der Taizali, in Britannia Barbara; i q. Aberdea, wenn nicht vielmehr 5 bis 6 M. westlicher.

Develtus Colonia, Aeveltos Koλωνια, Ptol.; . Develtum, Plin. IV, 11.; Deultum, Plin. c. I.; Colonia Flavia Pacensis Deultum, Mz. des Caracalla ap. Patin.; Debeltus; St. im nordöstl. Thracien, nahe dem Pontus Euxinus, nordwestl. von Apollonia, wurde unter Vespasian Colonie (Veteranorum, Plin.), heisst jetzt Zagora, Develto, in Rum-Ili, nahe der Grenze von Bulgarien, u. wurde im J. 872 p. Chr. von den Bulgaren erobert, die hier 46 Spritzen für das griech, Feuer erheuteten.

Devena; Dowina; Thebena; niedcrungar. Mktfl. Deven, Theben, am Einfl. der March in die Donau, Gesp-

sch. Presburg.

richtiger Teviotia, Deviotia; Cambden.; Zeiler.; vielleicht auch Litus Altum; Ripa Alta; cf. Bau-drand.; südschottl. Grisch. Roxburg, Teviotdale, Tivedal, grenzt an North-humberland, wird vom Teviot durchströmt, u. hat Harwick zum Hptort.

Devona; i. q. Cadurci, Cadurcum. Devona; Stadt der Hermunduri;

cf. Coburgum; sec. Al. aber Schwein-

Devona Vetus; hatte e. im J. 1480 gestift. Universität; i. q. Aberdea. Aber-

Devonia; Devoniensis Comitatus; engl. Grisch. Devon, grenzt nördl, an den Canal von Bristol, u. hat Exeter zur Hptst.

Devonturum; cf. Daventria.

Deximontani, Plin.; Volk in Sogdiana, am Fl. Granis; sec. Al. in India intra Gangem.

Dia; i. q. Naxos.

Dia, dia, Steph.; Ort in Thracien.

Dia, Δια, Steph.; Ort in Thessalien. Dia, Plin.; Δία, Ptol.; Diodor. Sic.; Standia, ae, Cell. II, 14, 92.; Insel im Mare Creticum, nahe der nördl. Küste von Creta, nördl. von Cnossus; jetzt Standia.

Dia; St. in Sarmatia Asiatica, nahe

dem Bosporus Cimmerius.

Dia Vocontiorum; cf. Augusta

Diabas, ae, Amm. Marc. XXIII, 20. (Vales. 6.); sec. Vales. i. q. Zabas, ae, Cedren., u. Histor. Miscell. in Reb. Gest. Heraclii; wohl aber nicht sec. Fuller, in Miscellan. i. q. Lycus; Fl. in Adiabene (Assyrien), entspr. sec. Vales., teste Theophylacto IV, init.: ex montib. celsis (a septemtrione exortus), mox in austrum procedens ac torrentib. multis auctus, navigabilis fit, atque in Tigrim delabitur.

Diabate, es, Ptol.; kl. Insel an der nordwestl. Knste Sardinien's, westl. von

Nymphaeus Portus.

Diabetae; vier kl. Inseln im Marc Internum, unfern Rhodus.

Diablindi;
Diablintae,
Diablintes;

of. Aulerci Diablintes, in Perche, od.
Diablintes;

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Diablintes; cf. Phil. Briet. Geogr. Paralell.; Mich. Anton. Baudrand.; Nocodunum, Nocodovvov, Ptol.; Hptst. der Aulerci Diablintes, in Gallia Lugdunens, Quarta; sec. Al. heut. Tages Jubleins; sec. Al. i. q. Novigen tum Ro-trudum, Cell. II, 2; 71.: Nogent le Routrou, St. im Dep. Eure u. Loire (Ober-Perche), an der Huine.

Diachersis Castellum, Ainzeqσις Φουσιον, Ptol.; befest. Ort in Cy-reniaca, südl. von Boreum Promontor., unfern Herculis Turis, hatte e. rom. Be-

satzung.

Diacira; i. q. Dacira, sec. Zosim. έν δεξια πλεοντι τον Ευφρατην, wahrscheinlicher aber auf dessen östl. Ufer: angebl. in uns. Tagen Zizacris.

Diacopene; Ldsch. in Pontus Po-

lemoniacus, nahe dem Lycus.

Diades Athenae; wohl nicht i. g.

Dium, cf. Athenae Diades,

Diagon; Fl. in Elis, bildete die westl. Grenze Arcadien's, entspr. vielleicht auf dem Geb. Cotylius, vereinigt sich bey Epitalium, östl. von Phryxa. mit dem Alpheus.

Diampolis; wohl nicht i. g. Cabules St. in Thracien, östl. vom Fl. Tonsus, etwa 150 Stad. (7½ St.) südwestl. von Cabyle, 780 (17½ M.) östl. von Philoppopolis, von Philipp durch Phocae, die den Tempel zu Delphi geplündert hatten, erbaut; angebl. jetzt Jamboli.

Diamuna, Aιαμούνα, Ptol.; cf.

Jomanes.

Diana, Anton. Itin.; XXXII M. P. westl. von Lambese, XIV östl. von Nova Petra, XLVI westl. von Tamugadi, LXI östl. von Sitifi; jetzt Zainah, in Algier. cf. Ad Dianam.

Diana Veteranorum, Anton. Itin.; Duana Veteranorum, Edit. Schott.; cf. Cod. Reg. Vetust.; Surita; Ort im Innern von Numidia Massylorum, XVI M. P. westl, von Taduti, XVIII östl. von Lamasba, XLIV westl. von Tamugadi, LXXX östl. von Sitifi.

Dianae Fanum; Ort in Campanien, angehl. 30 Stad. (11 M.) von Capua.

Dianae Fanum; sicil. Mktfl.Favara, im Val di Noto.

Dianae Fons; Quelle auf Sicilien; muthmassl. der heut. kl. Fl. Favara, im Val di Noto, fällt in das african. Meer.

Dianae Portus, Αρτεμιδος λιμην, Ptol.; Hasen auf der Ostküste der Insel Corsica, zw. Aleria u. Mariana, unterhalb Rotanus Fluv.

Dianae Promontorium; Vorgeb. auf der nordwestl. Küste Bithynien's, am Bosporus Thraciae, vielleicht nördl. von Chalcedon, Hier e. Tempel des Jupiter.

Diange Promontorium; Vorgeb. in Laconica, am Sin. Laconicus.

Dianae Templum; cf. Ephesus.
Dianium; i, q. Artemisium, angebl.

von Massiliern gegründet. Dianenes, Plin. III, 8.

Dianium, Mela II, 8.; Insel; i. q. Artemisia.

Dianium Promontorium; cf. Artemisium.

Dianius Collis; sec. Pitisc. i. q. Aventinus Mons, in Rom.

Dianum; cf. Baudrand.; neapol. Mktfl. Diano, Prov. Principato Citeriore.

Diaphanes; Fl. in Cilicia Campestris, westl. Grenze von Syrien.

Diapolis; St. im Norden von Bithynien (Honorias), zw. Lilli, u. Elacum.

Diarbechia; of. Amida.

Diarrhewsa, Plin.; Insel des Sin. Ephesius, vielleicht nordwestl. von Ephesus, südöstl. von Myonnesos.

Diarrhoea, Ptol.; Hafen in Cyrenaica, zw. Herculis Turris, u. Maritimae Stationes, südl. von Boreum.

Diarrhytos; cf. Hippo-Diarrhytos. Diaulitaes cf. Aulerci Diablintes.

Dibio, onis, Marmor. Roman. nup. effass.; Divio, ex Cell; Luen.; Divionense Castrum, Gregor. Turon. II, 19.; Aimoin. H, 24.; Diviodunum; cf. Petr. de S. Julian.: Antiq. de Bourg.; Sincer: Itin. Gall.; Innocent. 1fl., lib. I, epist. 4: II, epist. 186.; Divionum, Cluv.; befest, Ortder Lingones, in Gallia Belgica, erhielt sec. Vales. von K. Aurelian, neue Fetgswerke (veteres ferunt ab Aureliano Imp. fuisse aedificatum, Gregor. Turon. c. l.), u. heifst jetzt Dijon, Hptst. des Dep. Côte d'Or (Burgund), am Zusammensl. des Suzon, u. Ouche, mit röm. Alterthü-mern. Ehemal. Residenz der Herzoge von Burgund. Gebrtsort des Cl. Saumaise, st. 1653., des Bossuet, st. 1704., des Crebillon, st. 1762., u. des Alex. Biron, st. 1773. Dibionenses, Insept. ap. Reines. Class. I, n. 263.; Divionensis, c, Cluv. II, 14.

Dibitach; Flecken in Parapotamia (Sittacene, Assyrien), am Tigris, unweit Ctesiphon.

Diblath; ) i. q. Almon-Dibla-Diblathaim; ) thaim.

Dibon, Nehem. XI, 25.; Dimona, Josua XV, 22.; Euseb.; Ort, pracgrandis villa, Euseb., îm Süden des Stammes Juda, în Judaea, vielleicht westl. von Kabzeel.

Dibon, Num. XXI, 30; XXXII, 3. 34; Josta XIII, 9. 17.; Josaia XV, 2.; Jerem. XLVIII, 18. 22; Dimon, Jesaia XV, 9.; Hieronym. ad h. l.; Δαι-βων, Δηβων, LXX.; St. des Stammes Ruben, Josua XIII, 17., in Peraca, nördl. vom Arnon, westl. von Jahzah, nicht sec. Bachiene i. q. Debir, wurde von den Israeliten zerstört, von den Gaditern wieder hergestellt, u. gehörte später den Moabitern. Sec. Burckhardt liegen ihre Ruinen eine St. nördl. vom Arnon, welche Sectzen in c. herrl. (grünen, von e. röm. Strafse durchschnittenen, sec. Legh) Ebene fand; sec. Gesen. heut. Tagas Dibdn. cf. Hamelsveld. III, 159.

Dibon-Gad, Num. XXXII, 25. sq., die nenn und dreissigste Lagerstätte der Israeliten, in Peruea, sec. Al. in Mosbitis, zw. den Fll. Arnon, n. Zared, wohl aber sec. Gesenine einerley mit dem von den Gaditern ernenerten Dibon.

Dibrae; cf. Barlet Hist. de Scanderb. II.; St. in Epirus; angebl. jetzt Dibres.

Dicaea, Δικαια, ας, Herodot. VII, 109.; Scyl.; Steph.; Dicaeae, arum, Plin.; vielleicht i. q. Dicaeopolis, Δικαιοπολις, πολις ἐν τη Θρακη πλησιον Αβδηφον, Suid.; Harpocrat.; St. der Bistones, in Thracien, nahe dem nördl. Ufer des Lac. Bistonis, nordöstl. von Abdera, nordwestl. von Maronia; sec. Kruse jetzt Bauron.

Dicaea; St. in Mocedonien, nahe dem Sin. Thermaeus.

Dicaearchia, Plin. III, 5.; Δικαιασχια, Strab. V, p. 169. sq.; Dicaearchdea, Δικακασχεια. Epitom.
Steph.; cf. Diodor. Sic. IV, p. 229.; Epigramm. Graec. IV, c. εις θαλασα.; Dicarchi Moenia, Papin. Stat. II,
Silv. carm. II, v. 96.; seit Hannibal,
nach Eroberg, durch die Römer.; Putĕŏ li, orum, Cic. Quaest. Academ. IV,
40.; Id. Attic. X, epist. 4.; PompeiFest.; Flor. I, 16.; Varro LL. IV, 5.;
Senec. epist. 53.; Liv. XXIV, 13.; Vellej. Paterc. I, 15.; Tacit. Ann. XIV,
27.; Mela II, 4.; Inserpt. Putcol. repert.; Πυτεολοι, Dio Caes. LIX, p. 652;
Ποτιολοι, Steph.; Strab. d. l.; St. in
Campanien, and der Küste, westl. von
Neapolis, östl. von Cumae, von den Samiern im vierten Jahre der LXIV Olymp,
od. A. U. 232 crbaut, hatte ihren Namen: ab aquae calidae putore, Fest.,

απο της δυσωδιας, των ύδατων, Strab., od. a multitudine putcorum, Flor., a putcis; απο των φοεατων, Strab., nisi a putore potius (ex sulfure et alumine), Varro d. l., war früher έπινειον Κυμαιών, Strab., wurde im zweyten pun. Kriege, A. U. 538., von den Römern erobert, vergrößert u. be-festigt, nach dies. Kriege c. Colonie, die (Nero) Angustus deduxit, cf. Plin.; Frontin. de Colon.; Liv. XXXIV. 45.; Vellej. Patorc.; führte seitdem den Namen: Colonia Augusta, et cognomentum a Nerone, cf. Tacit, l. c. (ornavit Puterlos Divi Nervae prone-pos: - T. Aelius Hadridnus Antoninus, August. Pont. M. Trib. Pot. II. Cos. II. design. III. P. P. nam opus pilarum vi maris conlapsum a Divo patre suo P. promissum restituit, Insept. Putcolis repert., wurde im J. 410 von Alarich, im J. 455 von Genserich, u. 90 J. später von Totila zerstört, von den Griechen wieder aufgebaut, von Romuald II., Hrzg. von Benevento, im J. 715 eingenommen, im X. Sec. von den Ungern ausgeplündert, kam im XV Sec. an Alphonso v. Aragonien, u. heifst jetzt Pozzuolo, Puzzuolo, St. in der Prov. Neapel, an c. fischrei-chen Mbusen, mit röm. Alterthümern. Putcolani, Cic. Attic. V, epist. 2.; Einw.; Putcolanus, adj., Ib., epist. 10.; Dicarchacus, adj., Stat.

Dicaeopolis; cf. Dicaea. Dicalidonae, richtiger wohl Dica-

lidones; cf. Calidones.

Dicarchaeus Sinus, Stat. II, Silv. carm. II, v. 110.; Putcolunus Sinus, Mela II, 4.; Sucton. August. c. 98.; i. q. Bajanus Sinus.

. Dicarchi Moenia; i. q. Puteoli. Diciacum; Duciacum; Duodeciacum; cf. Concil. Tom. VIII.; kl. franz. St. Douzy, zw. Sedan, u. Ivoy, Dep. Somme (Picardie); sec. Al. aber Tuisy, an der Vesle. Im J. 871 setzte hier e. Concil. Hincmar von Laon ab, u, verartheilte ihn zum Kerker.

N, v. 151.; Höhle im Osten der Insel Greta, wahrscheinl. im Berge Diete, dem Jupiter geweiht, wo Cyhele ihren Sohn vor ihrem Gatten Saturnus angebl.

verborgen hielt.

Dictneus Mons, Auxenov Ooos, Callimach. Hymn. in Dianam. v. 199.; Diete, & dixen, Strab. X, p. 327. sq.; Ptol.: Gebirg im Osten der Inset Creta, nordöstl. von Hierapytna, dem Jupiter geheiligt, das hout. Tages Lasthi heilst. Dictaeus, adj., rex, i. c. Minos, Ovid.; i. q. Jupiter, Virgil.; auch i. q. Creticus, Virg. ."

Dietamnum, Aurapror, Ptol.; Dietynna, Mela H, 7.; St. im Nordwesten der Insel Creta, nordwestk von Leuce Insula, sudl. vom Vorgeb. Dictamnum ; in uns. Tagen Dictamo, Mktfl., nordwestl. von Canea. Von ihr hatte das Kraut Dictamnus, od. Dictamnum, Plin.; Origanum Dictamnus, L., welches Wunden treffl. heilte, den Namen. cf. Aristotel. de Mirab. Auscult.; Virg. Aen. XII.; Tertull. de Poenit. c. 1.

Dictamnum, Aintauror, Ptol.; wohl i. q. Dictynnaeus Mons, Pliu. IV, 12.; Solin. c. 11.; Δικτυνναιον Ogos, Dicacarch. in Creta; Vorgeb. auf der nordwestl. Küste der Insel Creta, unfern Cimarus. Der Name von der Nymphe Dictynna, angebl. Erfinderin der Jagd- u. Fischernetze, die sich, den Umarmungen des Minos, Sohn des Jupiter u. der Europa entfliehend, sig dinτυα stürzte. cf. Callimach. Hyun. in Dianam; Strab. X, p. 330. Hier, od. südöstlicher, hatte Diana Dictynna o. Tempel. cf. Strab. X, p. 830.

Dicte, es, f.; t. q. Dictaeus Mons. Dictidium; St. auf der Halbinsel Acte (Macedonien), nahe dem Athos. Dictis, Auxis, Ptol.; St. der Teo-

tosages, in Galatien, zw. Landosia, u. Carima.

Dictum; Diganveia; cf. Cambden. Brit. p. 666. 672.; kl. engl. Ort Diganwy, Diganwey, am Geb. Gogarth (engl. Alpen), in Caenarvonshire (Nordwales).

Dictynna; i. q. Dictamnum.

Dictynnaeum (Dictinneum), Liv Ort in Laconica, unfern Sparta.

Dictynnaeus Mons: cf. Dictamnum Promontorium.

Diduttium, Aidarrion, Ptol.; Dola, Henter de Reb. Burg.; St. der Sequani, in Gallia Belgica; jetzt Dole, St. im Dep. Jura (Franche Comté), am Doubs (Doux), mit rom. Alterthamern.

Didaucana (Dedaucana), Ptol.; St. in Bithynien, zw. Prusa ad Hypium, u. Bithynion; muthmasel, jetzt Candria.

Didigua (Didogua), ac, Ptol.; Digua, sec. Cod. Palat.; sec. Harduin. i.q. Digba, Plin. VI, 26.; spater Apamea; St. im Süden von Babylonien, sec. Al. in Assyrien, nahe dem Zusfl. des Euphrat u. Tigris; jetzt Korna, Gorna, St. am Tigris, Paschal. Bag-Piin. nonnt sie : oppidum Mesopotamiae in ripa Tigrie circa confluentes.

Didugua; cf. (richtiger als) Didigua.

Didari, Plin. VI, 10.; Aidorgos, Ptol. V. 9.; Volk, in Sarmatia Asiatica, zw. dem Caucasus u. den Ceraunii Montes, od. zw. den Sanari u. Pylae Sarmaticae; sec. Plin, aber in Iberien.

Didyma; St. in Mysia Minor, in der Nähe von Apollonia, u. dem Berge

Pelecas.

Didyma, Διδυμα, Ptol. in al. Edit.; Διδομα, od. Διδυμα, Notit. Hierocl.; Sidyma, Plin.; Σιδυμα, Ptol.; Mss. Hierocl.; Σιδυμα, πολις Αυκιας, Steph.; Sidymorum Civitas, Σιδύμων πολις έπαρχίας Δυκαονιας (Λυκιας), Sub-Quinisext. Zemarch. Concil. Epicop.; cf. Harduin. in Emendat. Plin. V. 68.; St. in Lycien, nahe dem Cragus, unweit Tlos. Didymi, orum, Διδυμοι, ων, Epiphan. Haeres. LXXIII, p. 874.; Eustath. in Subscript.; Notit. Eccles.; Einw.

Didymae, Plin. V, 31.; zwey Inseln des Mare Aegaeum, nahe der Küste

von Troas.

Didymae, Plin.; zwey Inseln des Mare Internum, unfern der Küste Lycien's.

Didymaci; Didymei Oraculum;

cf. Branchidae Oraculum.

Didyme, Mela II, 7.; Plin. III, 9.; Διδυμη, Strab.; Diodor. Sic. V, 7.; Didymae, Ovid. VII. v. 469.; e. der lipar. Inseln, nahe der nördl, Küste Sicilien's, nordwestl. von Lipara, östl. von Phoenicusa, hatte ihren N .: απο του σχηματος, u. heifst heut. Tages Sali-na, Salini, reich an Feigen, Wein, etc.; sec. Mannert aber Panaria.

Didyme; Ort in Ionien, nahe bey Miletus, mit c. Tempel, u. c. Orakel

des Apollo.

Didyme, Anton. Itin.; St. im sudöstl. Thebais, XXIV M. P. südöstl. von Phoenicon, XX nördl. von Aphroditis, auf dem Wege von Coptos nach Bere-

Didymi; Flecken im Süden von Argolis, am Geb. Pronos, nördl. von Hermione; jetzt sec. Kruse Didymo. Hier e. Tempel des Apollo, Neptus, u. der Ceres.

Didymi Montes; Geb., vielleicht in Persis, u. heut. Tages Ras-el-Hhad.

Didymotichos; St., vielleicht der Odrysae, in Thracien, am westl. Ufer des Hebrus, etwa 1,100 Stad. (271 M.) nordwestl. von Byzantium, 150 (71 St.) südwestl. von Hadrianopolis; in uns. Tagen Demotica, Dimotika, St. im Sandschak Galipoli (Rum-Ili).

Didymus; Berg in Thessalien.

Didymus; Geb. in Phrygia Major, vielleicht nordöstl. von Cadmus Mons.

Diedenhofa; cf. Theodonis Villa.

Diegi Villa; angebl. auch Moroeca; span. Mktfl. Villa Diego, Königr. Alt-Castilien, nahe der Quelle des Pizza (Pitzuerga), nach Leon u. Asturien hin.

Diemeni Insula; die gebirg. u. waldige Insel Van - Diemensland, Van-Diemensinsel, nahe der südöstl. von Neuholland, durch die 80 M, breite Bassesstrafse (znerst vom Chirurg Bafs, dann 1797 von Flinders befahren, die Durchfahrt aber erst 1798 erreicht), davon getrennt, wurde im J. 1642 am 14. Novbr. von Anton Diemens, Oberhaupt der holland. ostind, Compagnie entdeckt, sec. Al. aber von Abel Tasman, von Flinders im J. 1797 als Insel anerkannt, u. im J. 1803 durch eine von Capit. Bowen dahin geführte, später durch Aufnahme der norfolker Colonisten vermehrte, Verbrecher - Colonie, bekannter. ef. Röding, C. N.: Schilderg. der (brittisch.) Insel Vandiemensland etc., nach den von F. L. v. Bibra gesammelten Materialien bearbeitet. Hamb. bey Appel. 1823.; u. Lpz. Ltz. 1825. No. 168. 13. July.

Diensis Tractus; kl. Ldsch. Diois, in der Dauphiné. Hptst, war Dic, Dea Vocontiorum. cf. Sammarth. Gall. Tom, II.; Gassend. Vit. Peirescii.

Diensis Urbs; i. q. Colonia Diensis. Diepholta; cf. Zeiler. Topogr. Brunsuic.; Mktfl. Diepholz der Grisch. gl. N., an der Hunte, von hier an aber Löhne genannt.

Diepholtanus Comitatus; Grfsch. Diepholz, im Königr. Hannover, zw. Oldenburg, Hoya, Minden u. Os-

nabrück.

Dieppa; cf. Deppa. Dierna, Ptol.; St. in Dacien, zw. den Fll. Tibissus u. Rhabo; nahe dem heut. Thorda.

Diessenhofa; cf. Aegid. Tschudy: Chr. Mscr. I. ad Ann. 1178; II. ad Ann. 1415. 1460.; Stumpf. V, p. 73.; Steiner. Helvet. p. 386.; i. q. Darnasia.

Diesta, ae, Venant. Fortunat. III, carm. 12.; Diesthemium; Diste-mium; cf. Zeiler. Topogr. Circ. Burg.; niederl. St. Diest, Prov. Südbrabant, an der Demer, cf. Dispargum,

Diesthemium; cf. Diesta.

Diethmelium, cf. Dethmolds. Diethusa, Plin.; kl. Insel im aegaeisch. Meere.

Dietia; cf. Spener.: Op. Her. III,

23.; Dillig.: hess. Chron.; Imhof: Notit. Procer. Imper. V, 6.; i. q. Decia.

Dietmellum; cf. Dethmolda,

Digba; cf. Didigua.

Digdica, Anton. Itin.; Digida,
Tab. Peut.; Ort in Regio Syrtica, zw.
Cinyphus Fluv.; u. Syrtis Major, XXIV
M. P. östl. von Aubereum, XXIV westl. von Tugulus, auf dem Wege von Leptis Magna nach Berenice, Beronice.

Digentia, ae, Ovid. I, epist. 18, v. 104.; Horat.; Bach in Sabina, strömte bev der Villa des Horaz, cf. Horat. II, od. 18, v. 14; III, od. 1, v. 47. sq., fiel in den Ania, u. soll jetzt Licenza, sec. Al. Rio del Sole heifsen.

Digēri, orum, Plin. IV, 11.; Διγηgot, Edvog Ogantov, Steph.; Volk im Innern Thracien's, vielleicht am östl. Ufer des Strymon,

Digida; i. q. Digdica.

Diglito, Plin. VI, 27.; Diglath: Fl. in Armenia Major, entspr. muth-massl. im Westen der Niphates Montes, fliesst durch einige Seen, verschwindet unter d. Erde, u. durchströmt Arzaniorum Urbs; wahrscheinl. e. Quelle des Tigris; sec. Plin. l. c. dessen Name selbst: qua tardior fluit; unde concitatur, a celeritate Tigris incipit vocari; sec. Rosenmüller Alterthumsk, aber der noch gebräuchl. syrische, aramaeische, u. sclbst von den Arabern angenommene Name des Tigris.

Digna; cf. Dinia.

Dii, dioi; Volk im Geb. Rhodope (Thracien), Nachbarn der Trausi, u. vielleicht i. q. Dahi.

Dikla, Gen. X, 27.; 1. Chron. I, 21.; joctan. Völkersch. in Arabien; sec. Bochart II, 22. i. q. Minaei; sec. Mi-chaelis Spicil. II, 176. aber die Anwohner des Tigris, von dessen Mdg. bis zum pers. Mbusen.

Dila; Dilis; Verdonia; Hafenort in Gallia Narbonensis, VIII Mill. von Incarus; angebl. jetzt Verdon, Dep. Rhonemundungen (Provence), 5 M. westl. von Marseille; sec. Al. aber Lauron.

Dilean, Josua XV, 38.; Delean, Valg.; St. in der Ebene des Stammes Juda, vielleicht 7 M. südwestl. von Hierosolyma, 3 östl. von Lachis.

Dilis; cf. Dila.

Dilling a, Cell.; cf. Brusch. de Episc.; Crus. Ann.; Stengel. II. A. U. c. 66.; baier. St. Dillingen, Donaukreis, an der Donau , chemal. Residenz des Bischofs von Augsburg, mit e. 1552 gest. cathol. Universität, u. e. 1694 gegründeten Capuziner - Kloster.

Dilna; ungar. Flecken Bela - Banga. Bala - Banga, Comit. Horn, wegen se. Goldbergwerke früher bekannt.

Diluron (Diluro), Ailovgan, Ptol.; Eluro, Mcla; Iluro, Plin.; St. der Laletani, auf der Küste von Hispania Tarracon., nordöstl. von Barcino, südwestl. von Blandae; vielleicht heut. Ta-ges *Mataro*, St. in Catalonien, am Meere.

Dimalum, Aincolor, Polyb. III, 18.; Dimallum, Liv. XXIX, 12.; St. in Illyris Graeca, am Genusus.

Dimastos, Plin.; hoher Berg auf der cyclad. Insel Myconos, im Mare Aegaeum.

Dimastus, Plin.; kl. Insel, unfern Rhodus.

Dimatra; Ptol.; St. in Saocoras (Mesopotamien), unterhalb Nibisis. Dimiatha; i. q. Damiata.

Dimidia - Manasse, Josua XV, 29.; Basan; Dimidium Galaaditidis, Josua XIII, 31., i. e. die nördl. Hälfte; Gilead, Judic. V, 17.; Stamm im Nordwesten Palästina's, grenzte westl. an den Jordan, südl. an Gad, nahm se. gebirg. u. waldreichen Besitzgg. während der Lebenszeit des Moses ein, hatte sec. Josua XIII, 30. sechzig St., u. breitete sich sec. Burckhardt in c. Theil des heut. Hauran, u. in den Districten: Decholan, Belad Erbad, El-Bottein, cf. Basan., Belad Beni Obcid, El-Kura Dechebel, Adechelun, Moerad, u. Ezsweit aus.

Dimna, Josua XXI, 35.; St. des Stammes Sebulon (Galilaea Inferior).

Dimola, Pertz.; cf. Zeiler.; Diemel, Dimel, entspr. auf dem Pönn, im Sauerlande, durchströmt Waldeck u. Kurhessen, u. fällt bey Carlshafen in die Weser.

Dimon, onis, i. q. Dibon.

Dimona; cf. Dibon.

Dimuri, Plin.; Volk in Indien. Dina, Esra IV, 9.; St. des Stammes Juda, in Judaea, unweit Apharsach.

Dina; i. q. Dinia.

Din a: kl. See in Arcadien.

Dinandium; | i. q. Deomant.

Dinantium, Cell. II, 2; 59.; Dinnanum; franz. St. Dinan, Dep. Nordküsten (Bretague), an der Rance, 41 M. von St. Malo.

Dinaretum; cf. Cauda Bovis,

Dinastris; i. q. Tyras.

Dinekclspuhla; Dunkelspila;

Tricollie; Zeacollie; Zeapolie; cf. Lepta de Vit. et Gest. Georg. Ludovic. a Seinsheim. : Abelin. Georg. Bernh.: Descpt. Urb.; Merian.: Topogr.; Knip-schild: de Jur. Civ.; baier. St. Din-kelsbühl, Dünkelsbühl, im Rezatkreise, an der Wernitz, 3 M. von Nördlingen.

Dindari, Plin.; Dindarii, Auδαριοι, Ptol.; Volk in Illyricum, od. in

Dalmatien.

Dindyma; Dindymos, Propert.;

cf. Agdistis.

Dindymi Montes; die Gebirge Phrygien's, da sec. Apollon. Scholiast. ad I, v. 985.: συμπασα ή Φουγια ίερα τη θεω (Rhea Dindymena) geheiligt war.

Dindymis, Plin. V. 32.; i. q. Cyzicum.

zicotin.

Dindymus, Plin. V, 32.; Δινδυμον

δοος, Strab. XII, p. 396.; Δινδυμος,

οςος Κυζικου, Apollon. Scholiast. ad I,

v. 995.; cf. Zosim. II, 31.; Berg in Mysia Minor, bey Cyzicum, der Rhea (von den Orten, wo sie verehrt wurde, versch. Namen führend: Idaea, Strab. X, p. 223., Cic.; Dindymene, Horat.; ή Δινδυμηνη, Strab.; Δινδυμηνη, Frab.; Δινδυμηνη, γ Pea, Steph.; Pessinuntia; Pessinunή Pea, Steph.; Pessinunca, tis, idis, Strab.; Cybele, Ovid.; Cic.; Zirah.: Berecyntia, Virg.; Κυβελη, Strab.; Berecyntia, Virg.; Serv. ad Virg. Aeneid. IX, v. 82.; Vib. Sequest.; Ovid.; Pylene, Hvlnvn, Strab.; etc.; cf. Giraldus Synt. Deor. IV, p. 137.; Pitisc. lib. DCXXI), geheiligt, cf. Apol-Ion. Scholiast. I. c., die hier e. von den Argonauten erbauten Tempel, legov Δινδυμηνης, μητερος των θεων, Strab. XII, p. 396., hatte.

Dingelfinga; cf. Dingolvinga. Dinglia; irland. St. Dingle, Grisch. Kerry, auf der nördl. Küste der Bay gl. Namens.

Ding olving a; Ding elfing a; cf. Avent. Ann. Bojor.; Gretser. de Episc. Aichstad.; Brunner. Ann. Bojor.; Zeiler. Topogr. Bavar,; baier. St. Dingelfingen, Dingolfing, im Unterdonau-kreise, an der Isere, 12 M. von Mün-

chen.

Dinhaba; cf. Dinnhaba.

Dinhaba, Dinnhaba, Gen. XXXVI, 32.; 1. Chron. I, 43.; Δενναβα, LXX.; nicht i. q. Dennaba, Hieronym.; St. des Königs Bela, vielleicht im Nordosten von Edom, Idumaca.

Dinia; Dina; Digna; Dienensium Civitas; cf. Plin. III, 4.; Ptol. II, 10.; Gassend.: Notit. Eccles. Diniens.; Fronton. le Duc.: Not. ad Concis. Cabil.; Sammarth.: Gall. Tom. I,

p. 556.; Columb. de Episc. Diens.; Masson: Not. Episc. Gall.; Bouche: Hist. da Prov. IV, 5.; i. q. Civitas Diniensium. Diniensis, e, Bert.

Diniae, arum, Liv. XXXVIII, 15.; St. in Phrygia Major, zw. Metropolis,

u. Synnada.

Dinogutria:

Dinnanum; i. q. Dinantium. Dinogetia; cf. Dirigota.

Dinumma, Lex. VIII Cod. Theod.: Ort in Rhaetien, vielleicht in der Nähe von Bilitio; sec. Jacob Gothofred. auf Campi Canini.

Diobessi, Plin.; Volk in Thracien. Diocacsarea, Plin. VI, 3.; Atoκαισαφεια, Ptol.; Διοκαισαφειας Αντο.; Mz., sec. Holsten. aber nicht hieher gehörig (nach Phrygien?); St. in Garsauritis (Cappadocia Magna), östl. von Archelais; sec. Al. i. q. Nazianzus; sec. Al. aber das heut. Tisara. Διοκαισαφεων Αδριανων, Mz. sec. Harduin.

Diocaesarea, Ptol.; Notit. Eccles.; St. im Innern von Cilicia Trachea, in der Nähe des Fl. Calycadnus, u. der St. Philadelphia, führte den N. Metropolis.

Diocaesarea, Ptol.; St. in Phrygia Magna, nahe dem Maeander, sec. Al. i. q. Laodicea.

Diocaesarea, Hieronym. in Jonam. ; Id. de Loc. Hebr. ; Hegesipp. I, 30.; Διοκαισαρεία της Παλαισίνης, Socrat. II, 33.; Sepphoris, Hieronym. in Jonam.; Hegesipp. c. L. Σεπφωρις, μεγιση της Γαλιλαίας πολις, Joseph. μεγιεή της Γαλιλαίας πολίς, Joseph. Bell. III, 3.; ή κρατερωτατή της Γαλιλαίας πολίς, Id. II, 37.; Id. Antiq. XVII, 12; XVIII, 3; cf. XIV, 15.; Sampho-ra, τα Σαμφωρα της Ίονδαίας, Joseph. Antiq. XIV, 10.; Sapphura, Σαπφουρα, Ptol. V, 16. Cod. Palat.; Καμφουρίς, Vulg.; Saphorine, Hiermann Los Habbs. Sinusia as ronym. in Loc. Hebr.; Sipuria, ac, Benj. Tudelens.; Zippori, Benj. Tudelens.; Zipporis, Talmud. Megill. fol. VI.; ef. Erachin. IX, 6.; St. in Galilaea Inferior (Stamm Schuton), sec. Kloeden 43 M. westl. von Tiberias, 41 nordöstl. von Acco, Ptolemais, sec. Benj. Tudelens. tres Parasangae (?) nördl. (4½ M. sec. Kloeden) von Jesreel, sec. Euseb. VIII Mill. nordwestl. von Thabor, XVIII von Tiberias, cf. Reland., erhielt von Herodes Antipas, Bruder des Philippus, Manern, Bedeutsamkeit, u. den N.: Diocaesarea, wurde von Caes. Gallus zerstört, u. soll jetzt sec. Paultre Safuri, Sefuria heißen. Sepphoreni, Σεπφορηνοι, ων, Mz. sec. Harduin. aus den Zeiten des Domitiau u. Trajan.

Diocella: cf. Idea: Chronotopogr. Congr. Cist. S. Bernh.; i. q. Dei Cella.

Dioclea, Aurel. Vict. Epitom.; Doelca, Δόκλεα, Ptol.; Hptst. der Do-cleatae, in Dalmatien; sec. Al. heut. Tages Medon, Flecken in Albanien, am See Scutari; sec. Al. i. q. Antibarum, Gebrtsort des K. Diocletian. Docleatae. Plin.; Einw.

Dioclia, Acoxlia, Notit. Hierocl.; St. in Phrygia Major, vielleicht südl.

von Docela.

Diodori Insula, Ptol.; Insel des Sin. Arabicus, LX Stad. von der Küste der Troglodytae, westl. von Adani, südl. von Panis, nördl. von Isidis Insula; heut. Tages Mehan, nahe der Meerenge Bab-el-Mandeb; sec. Al. Perim, Parim.

Diogenis Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Troglodytice, sw. Aspis, u.

Satyrorum Mons.

Diolcos, Ptol.; sec. Ptol. e. der Pseudostomata (Falsa Ora, Plin.), des Nil, zw. Schennyticum, u. Phatnicum

Ostium.

Diomedea, Plin. III, 26.; Siounδεια, ας, Aristotel. de Mirand.; Dio-media, Mela II, 7.; Trimetus, Ari-stetel.; Mela.; Solin.; Tacit. Ann. IV, 71.; Teutria, Plin. c. l.; e. der Inseln Diomedae, nahe der nördl. Küste Apulien's; in uns. Tagen Tremiti, im adriat. M., neapol. Prov. Capitanata. Hier starb Julia, Enkelin des Augustus, u. stand sec. Plin .: Diomedis Monumen-

Diomedeae, δυο νησοι Διομηδειοι, Strab. VI, p. 196.; Ptol. III, 1.; zwey, sec. Ptol. aber fünf Inseln des Mare Adriaticum, haud procul Apulis litoribus, Tacit., που της (nordwestl. von) axgas Gargani, von welchen die grö-feere Trimctus, κατ εξοχην Diomedea hiefs: jetzt Tremiti, Gruppe von drey Inseln. Diomedeus, adj.; i. q. Apu-

Diomedis (Diomedeum) Promontorium, Plin. III, 22.; Vorgeb. in Illyrien; angebl. heut. Tages Piança.

Diomedis Campi; i.q. Campus Diomedis. Hier schlug Hannibal im J. 216

vor Chr. die Römer.

Diomedis Insula; Insel des Sin. Tergestinus, die jetzt Belforte heißen soll.

Diomedis Stabulum; cf. Tyrida. Dion (Dium), Plin. V, 18.; Atov, Ptol.; Joseph. Antiq. XIV, 8.; cf. XIII, 23.; St. in Decapolis (Ost-Palaestina), zw. Pella u. Gadara. Steph. irrt, wenn

er sagt, deor Kockys - Eugens, nriqua Aλεξανόζου, ή (ή, ubi est — ?) και Πελλα, da überall Pella u. Dien als versch. St. erwähnt werden.

Dion, Acov; Dium, Liv.; St. in Pieria (Macedonien), am Sinus Thermaicus, nordl. von der Mdg. des Helison, etwa 6½ geogr. M. südl. von der des Haliacmon; sec. Kruse jetzt Katrina. In der Nähe die Urne mit den Ueberresten des Orpheus.

Dion, Dium, Auor, Herodot. VII, 22.; Thucyd. IV.; St. auf Chalcidice (Macedonien), nahe der Küste des Mare Acanthiorum , südöstl. von Fossa, auf dem nordöstl. Abhange des Athos.

Dionantum; i. q. Deomant.

Dionis; Dionysiades.

Dionisii Monasterium, Sancti Dionisii Monasterium, Ann. Enhard. Fuldens.; cf. Ann. Bertinianor. Pars I.; Ann. Einhard.; Sancti Dionysii Monasterium, Chronic. Moiseiac.; Ann. Mettens.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincmar. Remens.; Chronic. Reginon.; Sancti Dionysii Basilića, Ann. Mettens.; Chronic. Moissiac.; cf. Ann. Mettens. p. 335.; Ad Sanctum Dionisium, Ann. Laurissens. ad ann. 768.; Ann. Fuldens. Pars III.; Ann. Vedastin.; Chronic. Reginon.; Dionysiopolis; Fanum St. Dionysii; cf. Aimon. Hist. Franc. IV, 33.; Sainte-Marthe; Gall. Christian. III, 2.; Nithard Ann.; i. q. Catolacum.

Dionysi, sc. Oppidum, u. Promontorium, Ptol.; St. u. Vorgeb., auf der südl. Küste der Insel Taprobane.

Dionysia, Voss. Leg.; cf. Caretha. Dionysia, Plin. IV, 12.; Insel an der Küste von Acarnanien, zw. Geoaris, u. Cyrnus, in der Nähe von Leucadia, gehörte zu den Echinades.

Dionysia; diovecos; cyclad. Insel,

zw. Hippuris, u. Cinara.

Dionysiades Insulae, Διονυσια-δας αφ' έαυτου (Bacchus) ποοσηγοςευσε, Diodor. Sic. V, 75., zwey Inseln: Dionis, Tab. Peut., u. Dionisa, Ib., nahe der Ostküste der Insel Creta.

Dionysias, Ptol.; St. in Heptanomis (Aegypten), nahe dem See Moeris;

angebl. jetzt Schohba.

Dionysias, Plin.; Dionysia, Mela II, 7.; i. q. Naxos.

Dionysiopolis, Luen.; i. q. Cato-

Dionysiopolis, ή Διονυσιοπολις,

Ptol.; Nagara, orum, Nayaga, nicht. i. q. Nysa, Ptol.; St. in Goryaea (India intra Gangem), nahe dem Zussi. des Cophen, u. des Choaspes; angebl. von

Bacchus erbaut.

Dionysiopolis; Dionysopolis, Cic.; Διονυσου πολις, Steph.; St. in Phrygia Pacatiana, πτιςμα Ατταλου, και Evaryous, die in der Umgegend Alovvσου ξοανον fanden, vielleicht auf der Grenze von Phrygia Salutaria, unfern Juliopolis. Dionysopolitae, Plin. V, 29.; Cic. Ad Quint. I., epist. II., c. 2.; Διο-νυσοπολειται, Mz. ap. Golz. sec. Har-duin.; Διονυσο. (πολιτών) Κ. (παι) Μητοοπ. (ολιτων) Επι Αοχ. (ιεφέως) Aυρη. (λιου) Κιλβιανών των Ανω, Mz. ap. Harduin.; Einw., von denen Cic. schreibt: Dionysopolitas, qui erant ini-micissimi mei, lenivi; quorum principem Hermippum non solum sermone meo, sed etiam familiaritate devinxi.

Dionysopolis, sc. ad Pontum; Mela II, 2.; sec. Al. jetzt Dinysipoli, nahe dem Fl. Kamtschi; cf. Barne,

Dionysopolis; cf. Dionysiopolis. Dionysopolis, Atorogov molis; St. auf der Nordwestküste der Insel Taprobane; jetzt Magame, östl. von der nahen Insel Manaar.

Dioryctos (Dioryctus), Plin. IV, 1.; ALOGUNTOS, Polyb. V, 5.; Ort auf der Küste von Acarnanien (Epirus), nordöstl. von Leucas auf Leucadia; sec. Al. die Meerenge zw. der Insel Leucadia u. der Küste von Acarnanien.

Dioryx, ygis, Mela; e. Canal, durch welchen das Nilwasser auf die Felder geleitet wurde.

Dios Hieron; St. in Ionien, südostl. von Lebedus, nordwestl. von Colophon, dem Jupiter geheiligt.

Dios Hieron (Jovis Famum); St. in Lydien, östl. von Philadelphia, nahe dem Cayster; wohl nicht i. q. Apollonos Hieron,

Dios Sacra; vielleicht i. q. Hieron, siv. Templum Jovis Urii; Ort in Bithynien, uahe dem Vorgeb. Caracion, u. dem Bosporus Thraciae, 120 Stad. (3 M.) nördl. von Chalcedon, 120 sec. Palmer. ad Strab. nordöstl. von Byzantium.

Dios, siv. Jovis Oppidum, Anton. Itin.; Ort in Thebais, XXXIII M. P. sūdostl. von Compasis, XXV nordwest. von Aristonis, auf dem Wege von Coptos nach Beronice.

Dioscorias, adis, Solin.; Dios-curias, adis, Plin. VI, 5.; Mela I, 19.; Διοσχουφιας, αδος, Scyl.; Arrian.;

Ptol. V, 10.; Steph.; Strab. XI, p. 342.; cf. Amm. Marc. XXII, 15.; Isidor. Origin. XV, 1.; später Sebastopolis, Plin. VI, 4. sq.; Σεβαςηπολις, Arrian. Perip. Pont.; Σεβαςοπολίς, Procop. Bell. Goth. IV, 4.; Ptol. l. c.; Steph.; vielleicht auch Soteriopolis, Constant. Porph.; St. der Heniochi, in Colchis, sec. Strab. 360, od. sec. Arrian. 350 Stad., δυοιν ήμεραιν όδω αλληλοιν διεχοντα, Polyb. c. I., östl. von Pityus, sec. Arrian. 2260 nordöstl. von Trapezus, am Pontus Euxinus, sec. Strab. na-he dem Fl. Charis, sec. Plin. juxta fluvium Anthemunta, wurde sec. Mela: a Castore et Polluce Pontum cum Jasone ingressis erbaut, e. Colonie der Milesier, n. heisst jetzt Isgaur, Iskuriah, Hptort der Prov. Mingrelien; sec. Al. aber Savatopoli. Plin. VI, 4. nennt Dioscurias: Castellum, a Phaside centum M. P., u. fügt c.5., unwahrscheinl. jedoch, hinzu: distat a Sebastopoli LXX M. P.

Dioscoridis Insula, Ptol.; Arrian.; Insel des Marc Erythraeum, südl. von der Küste der Sachalitae, östl. von Cocconagi Insulae, etwa 6 M. nordöstl. von Aromata Promont., heifst bey Arrian.: μεγιζη, u. in uns. Tagen Socotora, 20 M. lang, 8 breit. Hptst. Ta-

murida.

Dioscorum Portus, Diosxogov λιμην, Ptol.; Hasen auf der Küste von Troglodytice, zw. Bathus, u. Cereris Specula; angebl. die heut. Bay Fuschua.

Dioscurias; i. q. Dioscorias.

Dioscuron (Dioscoron), Plin. III, 10.; Insel des Sin. Scylaceus, X M. P. von der Küste von Bruttium, vielleicht nordöstl. von Locri.

Dioshieritae, Plin. V, 29.; Atoςιεφειτων, Mz. ap. Harduin.; Volk in Lydien, um Acos isgov, nahe dem Cayster.

Dioshieronitae, Plin.; Völkersch. in Galatien.

Diospage, es, Plin, VI, 26.; Διος Πηγη, Jovis Fons; St. in Mesopotamien, vielleicht in der Gegend von An-

Diospolis, is, Ptol.; St. in Bithynien, vieileicht südwestl. von Heraclea.

Diospolis, Notit. Prov. Aegypt.; Διος πολις (Jovis Civitas), Strab. XVII, p. 551.; St. im Innern des Delta, südl. von Mendes, nahe e. See; sec. Cell. am westl. Ufer des Busiriticus Fluvius; sec. d'Anville i. q. Panephysis.

Diospolis, Anton. Itin.; Plin. V, 14. 20.; Hieronym. in Loc. Ebr.; Id. Epitaph. Paull. c. 3.; Id. in Obadjam, v. 19.; Διοσπολις, Joann. Damascen. Epist. ad Theophil.; Joseph. Bell. I, 5.; Διοσπολις Παλαιςινης, Steph.; Jovis Civit as, Cell.; Lydda, ae, Plin. V, 14; Aνδόα, ας, Ptol.; I. Maccab. XI, 34.; Actor. IX, 38.; Joseph. Bell. II, 31; III, 4.; Id. Antiq. XX, 5.; cf. Benjam. Tudelens.; Mischna Maasar Schen. c. 5. hal. 2.; Sanhedr. Hieros.; Luddis, Tab. Peut.; Lidda (Lydda), dis. Hab. Fetti, Little (25,000), there is a Aνδδα, a. η Ανδδη; vielleicht auch Lod, l. Chron. VIII, 12.; Nehem. XI, 35.; St., sec. Joseph. Bell. III, 4. im Nordwesten von Judaca, wohl auf der Grenze von Samaritis, im Stamme Dan, östl. (syyvs 77 'Ioxxy, Actor.) von Joppe, sec. Joann. Damascen. XVIII Mill. nordwestl. von Jerusalem, sec. Anton. XXII M. P. von Betaron, XII nordöstl. von Jamnia, od. auf dem Wege von Caesa-rea nach Eleutheropolis, XXVIII (?) M. P. südl. von Betaron, XVIII (?) nordwestl. von Eleutheropolis, sec. Itiner. Burdigal., Hierosolym. X M. P. nordwestl. von Nicopolis, X südl. von Anti-patris, sec. Kloeden in der Ebene Saron, fast 150 Stad. (7½ St.) südösti. von Joppe, 100 (5 St.) südl. von Antipatris, etwa 215 (10½ St. nordwestl. von Jerusalem, gehörte nach dem Exil zu Samaria, wurde vom syr. König Demetrius Soter zu Judaea gezogen, Joseph. Antiq. Solid 21 Students Georges, very von Cestius Gallius zerstört, Joseph. Bell. II, 19., n. heifst jetzt sec. Paultre als kl. Dorf Ludd, bey den Arabern Loddo. Cassins führte die Einw. in die Sclaverey, M. Antonius aber in ihre Heimath zurück.

Diospölis; i. q. Cabira. Hier der berühnte Tempel: 1εςον Μηνος und Σεληνης. Mithridates verschönerte die St., erhob sie zur Residenz, u. legte bey ihr. Mühlenwerke an. Pompejus nannte sie Diospolis, n. später Pythodoris, Beherrscherin des Pontus, Sebaste.

Diospolis, Plin. V, 29.; i. q. Laodicea ad Lycum.

Diospölis, Anton. Itin.; Διοσπολις ή Μικρα, Ptol.; Strab. XVII, p. 560.; Jovis Oppidum, Plin. V, 9.; St. des Nomos Diospolites, ann westl. Ufer des Nil, sec. Anton. XXVIII M. P. sūdöstl. von Abydos, XXVII nordwestl. von Tentyra, angehl. jetzt Hon, How.

Diospolis Magna, Plin.; cf. Thebae.

Diospolis Parva; cf. Diospolis.
Diospolites, es, Plin. V, 5.; 1100-

πολιτης Νομος, Ptol.; Ldbz., Nomos, in Thebais, westl. vom Nil. zw. Tentyrites, u. Antacopolis, sec. Ptol. zw. Tentyrites, u. Thinites.

Diospontum; Ort in Armenia Minor, östl. vom Euphrat, in der Nähe des

Melas.

Dipaea, ae, Pausan. Arcad. c. 27.; St. in Arcadien, am Fl. Helisson, vielleicht nordöstl. von Megalopolis; Dipacenses, ium, Pausan. l. d.; Einw.

Diphat; i. q. Riphat.

Dipnias (Deipnias); Ort in Pelasgiotis (Thessalien), unweit Larissa.

Dipocnae, Pausan. Arcad. c. 30.; St. in Tetrapolis, i. e. Callia, Nonacris, u. Dipoenae (Arcadien), zw. Calliae, u. Nonacris.

Dipsium; Flecken in Argolis, bey

Argos.

Dirce, Plin. IV, 7.; Solin. c. 7.; Ovid. Metam. II, v. 239.; Διοχη, Pindar. Isthm. Od. VIII, v. 40.; Scholiast. Pindar. ad Olymp. Od. X, v. 101.; Nonn. Dionys. IV, v. 356.; Euripid. Phoeniss. v. 648. sq.; v. 737. 833.; Quelle in Boeotien, unfern Thebae, fiel in den Ismenus, u. hatte ihren Namen von Dirce, Gattin des Lycus, K. von Thebae, cf. Hygin; Apollodor. HI, 5. An ihr stand die Wohnung des Pindar. Dircacus, adj., i. q. Boetius, od. Thebanus, Virg.; cygnus, i. c. Pindar, Horat. IV, Od. II, v. 25.

Dircenna, Martial.; Quelle in Hispania Tarracon., in der Nähe von Bilbilis.

Dire (Dira), Δειρη απρα, και πολιχνιον όμωνυμον αυτη, Strab, XVI, p. 529.; i. q. Dere.

Direa, Plin.; St. in Aethiopia supra Aegyptum, auf der Grenze Aegypten's.

Diridotis, Διριδωτις, Arrian. Ind.; Teredon, onis, Plin. VI, 28.; Amm. Marc. XXIII, 20.; Τερηδων, ονος, ονω, Ptol.; Strab. II, p. 55; XVI, p. 526.; Aelian. de Animal. V, 14; cf. XVII, 17.; Dionys. Charac. v. 980.; St., sec. Strab. πολες, in Babylonien (wohl nicht sec. Al. in Chaldaea), sec. Aclian. γῆ δε εξιν αυτη της Βαβυλωνιας, sec. Plin. aber vicus infra confluentem Euphratis et Tigris, sec. Ptol. zw. den Mdgg. des Tigris, vielleicht zw. dem Euphrat u. Tigris, vielleicht zw. dem Euphrat u. Tigris, westl. von der östl. Mdg. des Letzteren. Ruinen, unweit der heut. St. Bassora, Balsora. Hier landete die Flotte Alexanders.

Dirigota; Dinogetia (Dirogetia); Dinogutria; St. in Moesia Inferior, an der Donau; angebl. i. q. Dri-

426

magum; kl. St. Drimago, in Bulgarien, zw. Axiopolis, u. Kersova, an der

Dirini, Plin.; Volk in Graccia Magna, mit e, St., die vielleicht Dira, od. Dirium hiefs.

Diruta; papst. Flecken Druida, Delegat. (1 M. von) Perugia, auf dem östl. Ufer der Tiber.

Disahab, Deuter. I, 1.; Karazovσεα, LXX.; Ubi auri plurimum est, Vulg.; Ort in der arab. Wüste Sin (Arabia Petraea); sec. Büsching V. der heut. Hafen Minah el Dsaha (Goldhafen), am Mbusen Bahr - el - Akaba. Sec. Hieronym., cf. Euseb., gab es 11 M. von Hebron, u. sonst in der arab. Wüste Goldbergwerke.

Discentium; i. q. Desertina.

Discera Natio, Plin. V, 5.; Volk in Africa, vielleicht südwestl. vom Geb. Ater.

Disentina; i. q. Desertina.

Disibodengense Coenobium; Sancti Disibodi Coenobium; Flecken Diesenberg, Disibodenberg, Rgbz. Coblenz, unfern Sobernheim, mit e. ehemal. Cistercienser - Kloster. cf. Bucelin.: Germ. Sacra.; Diplomat. Disibodeng. ap. Joann. Tabular. literar. spicileg.

Dismuda; Dixmuda; cf. Baudrand.; Zeiler .: Topogr. Burg.; niederl. St. Dixmude, Dixmuyden, am Yperle, Prov. Westflandern, südl. von Nieuport, nordöstl. von Furnes.

Dispargum, Chronic. Moissiacens.; Disbargum; Desbargem; Dysporum; Hespargem; cf. Hincmar.; Vit. St. Remig. ap. Surium.; Sigebert. Gemblac.: ad Ann. 431. 445.; Aimoin.: de Gest. Franc.; Gesta Reg. Francor.; Gregor. Turon. II, 9.; Ado Viennens.; Chronic. Histor. Francor.; St., od. vielmehr Feste der Thuringi, in Germanien, auf e., in frühester Zeit (sechs bis sieben Jahrhunderte vor Chr.) den Ver-sammlungen der Teutvölker, Teutonen, u. e. sonnendienstl. Cultus gewidmeten hohen Berge, sec. Al. Disburg, in der ehemal. Grisch. Henneberg, 3 M. vom thüringer Walde, nahe den Dörfern Helmershausen, Wallmuthausen, Aschenhausen, Erberhausen, u. Oberkatza, wo man bey Nachgrabgg. von Seiten des Grf-hrz. von Weimar e. kurzes Schwert, e goldene Armspange, e. schöne Fibula, Knochen, n. Scherben von Urnen fand. cf. Eckard. Rer. Franc. II, 20.; Heim: Beschrbg. der Disburg ; sec. Al. Burgscheidungen, Dorf, an der Unstrut, Rgbz. Merseburg, mit dem Residenzschlosse der alten thüring. Könige, cf. Ztschr.: Die Vorzeit II Bd. S. 16. Einige, ex. gr.: Mart. Cph. Laur.: Monum. Rom. in Thur.; Orig. Doring. etc. verstehen unter Thuringi die Thulingi, u. halten Dispargum für Diest, Prov. Südbrabant, cf. Chifflet. Lumin. I. Salic.; Wendelin .: Natal. Sol. LL. Salic. XIV.; Henschen,: de Trib. Dagob. IV, 8. — Andere, Bu-cher.: Belg. Rom. XV, 10.; Henschen.: De Trib. Dagob. IV, 8.; Schurzfleisch: Stemm. Antiq. Franc.; Valesius: Franc. III, p. 219.; Phil. von Vorburg: Tom. V., ad Ann. 425.; Sagittar.: Antiq. Regn. Thuring. II, 2.; etc. lesen, statt: in terminis Toringorum, Gregor. Turon., sec. e. alten Mscpt.: Tungrorum, u. suchen hier Dispargum, Adam. Bremens. III, 50.; Schaten.: Hist. Westphal. V, p. 271.; Miraeus: Ann. Belg.; Pontan.: Orig. Franc. IV, 10. sq.; etc. vergleichen: Duisburg, im Rgbz. Jülich-Cleve-Berg; hingegen Chifflet.: in Anastas. Childer. I, 1. Duisburg, und Mannert Dysborg, Dysborch, in Brabant, 3 M. von Brussel; Brewer.: Antiq. Fuldens. aber Dietesburg, im Fuldaischen; und Gelen .: Hieroth.; von Fürstenberg: Monum. Paderborn.: das Schloss Desemberg, im ehemal. Bisth. Paderborn. Dispargum war die Residenz des Pharamundus (Faramundus, cf. Prosper. Chronic.), um 418 fränk. König, u. sc. Vorfahren. Hier lebte auch sec. Gregor. Turon. Hist. Franc. II, 9. Clodwig; Clodio, sec. Prosper. Chronic.; Chlogio, sec. Gregor. Turon.; Cloio, sec. Sidon.; Apollin. in Panegyr. Majoran. v. 210., um 428 K. in Franken.

St. in Triphylia Dispontium: (Elis).

Dissertinum; cf. Desertina. Dista, Ptol.; St. in Aria (Persien), unweit Nabaris.

Distemium; Diesthemium; i. q. Diesta.

Ditiones, Plin.; Völkersch. Dalmatien's.

Ditmarsia: Dittmarsia: Dithmarsia; cf. Zeiler .: Topogr. Saxon. Infer.; holstein. Ldsch. Dithmarsen, an der Nordsee, 7 M. lang, 4 breit, durch den Eiderstrom von Schlesswig getrennt. Ditmarsi; Bewohner.

Dittainus; kl. sicil. Fl. Dictaino, Dittaino, strömt im Val di Demona, u. Noto, u. fällt in den Jaretta.

Ditthani; Ditthi; Volk in Hispania Tarracon., vielleicht ein südl. Zweig der Celtiberi, auf dem nördl. Abhange des Gcb. Orospeda.

Dium; cf. Oros. IX.; Maffaeus XI. XV.; Goës.: Rer. Hispan. Tom. II.; i. q. Bacones (Diu).

Dium; i. q. Colonia Diensis.

Dium, Plin. IV.; St. auf dem Vorgeb. gl. N., auf Creta, nordwestl. von Cnossus.

Dium, Plin. IV, 12.; diov, Strab.; Ptol.; Homer.; Euseb. Praeparat. Evang. V, 31.; Dia, Δία, Steph.; St., sec. Ptol. aber axgor, auf der nordwestl. Küste von Euboea, östl. von Thermopylae, nordwestl. von Athenae Diades; sec. Kruse jetzt Agia.

Dium Promontorium SLOV angov, Ptol.; Vorgeb. auf der nördl. Küste der Insel Creta, südwestl. von der Insel Dia; sec. Kruse heut. Tages Cap Sossoso.

Dium, Accv, Ptol. V, 13.; Euseb.; i. q. Dion Palaestinae.

Diur, Ptol.; Fl. in Mauretania Tingitana, zw. Asama (Asana, Plin.), und Duth (Phthut, Agathodaem.), nördl. vom

Atlas, südwestl. vom Lixus.

Diusburch, Chronic. Reginon.; Diusburgum, Contin. Chronic. Reginon.; Duisburg, Ann. Coloniens.; Duisciburgum; Duisburgum; Tuiscoburgum; cf. Teschemacher.: Ann. Clivens.; Fürstenberg: Monu-ment. Paderb.; Sagittar.: Antiq. Thur.; Zeiler : Westphal.; Werdenhag.: de Rebp. Hans. IV. 2.; Chifflet .: in Child.; wahrscheinl. Duisburg, St. im preuss. Rgbz. Jülich-Cleve-Berg, 1 M. von der Mdg. der Ruhr in den Rhein, 31 M. nördl, von Düsseldorf, 83 nordöstl. von Jülich, mit e. im J. 1655 von Friedrich Withelm M., Kurfürst von Brandenburg, gest. Universität. Sec. Al. i. q. Teutoburgum, wo Arminius den Quintil. Varus schlug. cf. Dispargum. Duisburgensis, sec. Continuat. Chronic. Reginon.

Diuza (Duiza), Chronic. Reginon.; Divitia (Divicia), ac, Ann. Laurissens.; Diutia, ac, Ann. Einhard.; Duitium; St. Deutz, Duiz, am Rhein, östl. von Cöln. cf. Divitense Monumentum.

Diva; cf. Daca.

Diva, Ptol.; Fl. in Hispania Tarracon., mündet bey den Caristi, u. heifst jetzt Deva, entspr. am Geb. St. Adriano, u. fällt in den Mbusen von Biscaya.

Diva; i. q. Deva.

Divanturae Insulae; die fünf bis sechs divanturische Inseln, im indisch. Meere, nördl. von den Maldiven, Königr. Canacor, in Vorderindien.

Divetum; kl. sicil. St. Diveto, im Val di Demona, 13 M. von Messina.

Divi Laurentii Insula, Cluv. VI, 10.; Lunae Insula, Ib.: viel-leicht i. q. Minuthias. (Minuthia), Ptol.; Cluv. l. c.; Insel Madagascar, Madecasse, Dauphinsinsel, St. Lorenz-Insel, Mondinsel, nahe der Ostküste Südafrica's, durch den Canal von Mozambique von dies. Küstenlande getrennt, wurde im J. 1506 entw. am Tage St. Laurentii, od. von dem Portug. Laurentio, Sohn Francisc. Almeyda, Commandant der portug. Truppen in Indien, entdeckt, u. unter Heinrich. IV. v. Frankr. die Dauphinsinsel genannt.

Divini Portus; i. q. Deorum

Portus.

Divio; i. q. Dibio.

Diviodunensis, siv. Oscarensis Pagus; kl. Ldsch. Dijonnois, in Burgund, um Dijon, westl. von Franche Comté.

Diviodunum; cf. Dibio.

Divionense Castrum; 1 i. q. Di-Divionum, Cluv. II, 15.; 1 bio.

Divitense Monumentum; Ort in Germania Inferior; muthmassl. i. q. Tuitium, Rupert. Tutiens.; cf. Diuza, durch eine angebl. von Constantin M. erbaute Brücke mit Cöln verbunden. Tutiensis, e.

Divitia; i. q. Dinza.

Divitis Capitis Insulae; i. q. Gorgades Insulae.

Divitis Capitis Mare; Meer Verde, e. Theil des atlant., an der Westküste Africa's, zw. dem weißen u. grünen Vorgebirg.

Divo; kl. St. in Hispania Tarracon., vielleicht bey den Caristi, unweit Tri-

Divodurum, Tacit. Hist. I, 63.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Acovodovgov, Ptol.; Divodurum Mediomatricorum, Cluv. III, 9.; Divodurum Mediomatricum, Cluv. II, 12.; Me-diomatricorum Civitas, Notitt. diomatricorum Civitas, Prov. et Civit. Gall.; Metti, Prov. et Civit. Gall.; Metti, orum, Notitt. c.; Meti, orum, Notit. Imper. sub dispos. Magist. Pedit.; Cell.; Mediomatrici, orum, Amm. Marc. XV, 27; XVII, init.; Mettis, is, Venant. Fortunat. III, carm. 12. ad Villic.; Metae, arum, Chronic. Albert. Stadens.; Ann. Laurissens.; Ann. Prudent. Tre-cens.; Chronic. Moissiac.; Nithard. Hist. IV, p. 106.; Mettae, arum, Ann. Einhard.; Ann. Tilian.; Mediomatricum, Chronic. Reginon.; Medriomatrice, Ann. Laureshamens.; Media-

matrica, ae, Chronic, Moissiacens.; Metensis (Mettensis) Urbs, Ann. Laurissens. Minor.; Ann. Bertinianor. Pars I. cf. Thuan .: Hist .; Sammarthan. (Civitas) Gall. Christ. : Metensis Urbs, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II. 10.; Hptst. der Mediomatrices, in Gallia Belgica, sec. Anton. M. P. nordl. von Scardona, XXXVIII nordöstl. von Tullum, am östl. Ufer der Mosella; jetzt Metz, Hptst. des Dep. Mosel (Lothringen), am Einfl. der Seille in die Mosel. Hier lag sec. Notit. Imper.: Magister Peditum der Legion: Prima Flavia, u. liess Julian, im Felde gegen die Germanen, die Gesangenen u. die Beute aufbewahren. Mettensis, e, Cell. II, 3; 63.; Ann. Sangallens. Breviss.; Chronic, Reginon.; Notae hist. Sangallens.; Ann. Einhard.; Ann. Hincmar. Remens.; Ann. Vedastin.; Chronic. Reginon.; Continuat. Ghronic. Reginon.; Metensis, e, Vit. Carol. M. p. 53.; Chronic. Bavar. Andr. Ratisbon.; Ann. Lau-rissens.; Ann. Fuldens. P. V.; Mctenses, ium, Ann. Hincmar. Remens.; Mettenses, ium, Ann. Carol, M. III, p. 18.

Divona; Quelle, in Burdigala (Gallia Aquitania), mit Heilkräften. Divona; i. q. Cadurci.

Divona Cadurcorum; cf. Caduci.

Divonna; i. q. Cadurci.

Diwenovium, sc. Flumen, Cell. II, 5; 21.; Fl. im nordöstl. Germanien; heut. Tages Divenow, Mdg. des frischen Haffs in die Ostsee, in Pommern.

Dixmuda; i. q. Dismuda.

Dizza; cf. Decia.

Doadum; Dovacum; Duacum; Theodoadum; cf. Baudrand.; Sincer .: Hin.; Lipsius de Amplith.; franz. St. Doue, Douay, Dep. Mayenne u. Loire (Anjou), mit rom. Alterthümern.

Doana, ac, Ptol.; Fl. in Lestarum Regio (India extra Gangem), entspr. sec. d'Anville bey den Besyngli Anthropophagi, westl. vom Besynga, fällt bey Berobe, nordwestl. von Daona, in den Sin. Sabaraeus, u. heifst sec. Mannert jetzt Ava, durchströmt das Königr. gl. N., u. fällt in den Mbusen von Bengalen. d'Anville hält ihn irrig für den heut. Tenasserim.

Doana, Ptol.; kl. Fl. bey den

Throani, in Serica.

Doanas; Daona, d'Anville; St. der Doani, in India extra Gangem, südöstl. von Berobe; angebl. in uns. Tagen sec. d'Anville Tanasserim, Tenasserim, im Reiche Siam.

Doani; Volk in India extra Gangem, vielleicht nahe dem Sin. Perimucilus. Hptst. war Corthata.

Doberanum; Dobranum; cf. Toogr. Sax. Infer.; mecklenb. schwerin. Mktfl. Doberan, Dobberan, 2 M. von Rostock, 3 von der Ostsee, mit dem altesten deutschen Seebade. Das 1173 gest. Cistercienserkloster wurde 1180 zerstört, 1186 wieder aufgebaut, 1552 aber eingezogen. In der Kirche die Begräbnisse der alten Herzoge von Mecklenburg, u. unter andern Reliquien, die Salzsäule Lots. Nahe der 103 F. hohe Jungfernberg, u. 1 St. davon der heilige Damm, mit wunderbar gefärbten, von der Ostsee ausgeworfenen Steinen.

Doberes; Volk im westl. Thracien, östl. von Strymon, Nachbarn der Pacoples.

Doberus; cf. Deborus.

Doboca; siebenb. Mktfl. Doboka, am kl. Marosch, Gespsch. gl. N.

Dobocensis Comitatus; cf. Chegensis Comitatus.

· Dobranum; i. q. Doberanum.

Dobrinia; Dobrinum; Dobriznum; Debricinium; cf. Cromer.; Staravolsc.; Hartknoch: alt a. neu Preussen II, p. 270.; Guagnin.; poln. St. Dobrzyn, Woiwodsch. Plock, an der Weichsel. Eine andere dies. N. liegt an der Drewenz.

Dobrinum; cf. Dobrinia. Dobriznum;

Dobuni (Lobuni), Ptol.; vielleicht i. q. Bodunni, Dio Cass.; Volk in Britannia Romana, westl. von den Catyeuchlani, östl. von den Silures, längs dem östl. Ufer der Sabrina, im heut. Gloucestershire, im Südosten von Warwikshire, u. im Westen von Oxfordshire.

Doccomium, Bert.; Dochzetum; Doccumum; Dockcetum; cf. Emmius de Fris.; Zeiler.: Topogr. Belg.; niederl. St. Dockum, Dokkum, am Diep, Prov. Friesland, durch e. Canal mit der Nordsee verbunden, 41 M. nordöstl. von Franccker, 5 nordwestl. von Gröningen. Doccumum; i. q. Doccomium,

Docca; St. in Paphlagonien, unfern (westl. von) Pompejopolis; angebl. jetzt Tonsich.

Docĕla, Δοκελα, Ptol.; St. in Phrygia Magna, nördl. von Dioclia, in der Gegend von Lysias.

Doch, Dok, dox, 1. Maccab. XVI, 15.; befest. Ort im Stamme Benjamin, (Judaea), unweit Jericho, wenn nicht ihre Burg selbst; sec. Al. aber im Stamme Ephraim. Hier ermordete Ptolemaeus se. Schwiegervater Simon Maccabaeus, u. dessen Söhne; angebl. entw. Taurus, od. Thrax, Castelle, unfern Jericho, die Pompejus M. zerstörte.

Dochi, Plin.; Volk in Aethiopia su-

pra Acgyptum.

Dochzetum; cf. Doccomium,

Docimacum, Donipaiov, Ptol. ; Docimeum, Δοκιμειον, Strab.; Do-cimia, Δοκιμια, Strab. XII, p. 397.; Docimium, Δοκίμιον, Notit. Hierock; Docymeum, Tab. Peut.; St., πολις Φργιας, Steph.; κωμη, in Phygia Magna, sec. Tab. Peut., cf. Ptol., XXXII M. P. südwestl. von Synnada. Hier sec. Strab. 1. c.: το λατομιον του Συνναδιxov 1.80v (Lapis Synnadicus, Plin. XXXV, 1.; Docimenum metallum, Cod. Theod. Lex. IX. XI.; cf. Martial. IX, epigr. 76.; Stat. Silv. I, carm. 5., noch jetzt bey Seid Gazi, Dorf, gefunden), ουτω μεν Ρωμαιοι καλουσιν' οι δ' έπιχωριοι Δοκιμετην και Δοκιμαιαν.

Doclea; i. q. Dioclea. Docleatae, Plin. III, 22.; Volk in

Dalmatien, um Doclea.

Docusini, Strab. XI, p. 350.; Volk in Hyrcanien, nahe der Grenze Medien's, zw. den Gelae, u. Amardi.

Dodanim, Gen. X, 4.; 1. Chron. I, 7.; Δοδαναμ, Δωδαναν, LXX. sec. al. Codd.; Chald.; Syr.; Arab.; Vulg.; Poδιοι, LXX. sec. text. rec.; Samar. Text.; Volk, sec. Schulthefs Parad. i. q. Rhodii; sec. Bochart. Phal. III, 6. griech. Colonisten am Fl. Rhodanus; sec. Gesen. WB., u. Michaelis Spicil. I, 120. Dodona, in Epirus. cf. Vater. Comm. I, 110. sq.

Dodecaschoenus, Δοδεκάσχοινος, Ptol.; Herodot. II, 29.; Gegend in Thebais, südl. von Syene, auf der Ostseite des Nil, wo ders. sec. Herodot.: καταπες ο Μαιανδρος, σχολιος εςι. Catarractes Minor, u. Hierasycaminos.

Dodon; Quelle u. Bach in Epirus, nahe dem Tempel des Jupiter Dodo-

Dodona, ae, Ovid. Trist. IV, 8; 43.; Justin. XII, 2.; Corn. Nep. VI, 3.; ή Δωδωνη, ης, Homer.; πολις της Μολοσσιδος, Steph.; Suid.; της Θεσποωτιdos, Pausan. Attic. c. 17.; Strab. I, 19; VII, p. 227.; Aristotel. Meteor. I, 14.; cf. Herodot. II, 55 bis 58.; Δωδωνη της Θεσηςωτιδος, Pindar.; St. in Molossis, auf der Grenze von Thesprotia (Epirus), παλαιον ύπο Θεσπρωτοις, — ύσερον δε ύπο Molorrous, Strab., südöstl. von Hella, westl. vom Fl. Arachtus, am westl. Abhange des Geb. Tomarus; sec. Kruse jetzt Heloni - Mon, südöstl. von Castritza; sec. Al. Proskynisis. Am Tomarus, νόφ φ, Strab., im Eichenhaine, lag der berühmte Tempel des Jupiter, Templum Jovis Dodonaei, Plin. IV, 1., το ίεςον, Strab., λεφον Διος έν Δωδωνη, Pausan., Fanum Jovis Dodonaei, Marcian. Capell. VI., mit dem ältesten Orakel Griechenlands. cf. Cic, Von ihm hicfs Jupiter: Dodonacus, Serv.; Δοδωναιος, Steph.; Dodonaeus, adj., Cic.; Virg.; Dodonigena, ae, Sidon.; Dodonis, idis, adj., Valer. Flacc.; terra Ovid.; Dodonius, adj., Claudian.

Dodone; St. in Perhaebia (Thessalien), südwestl. von Olympus Mons, nordöstl. von Cyretiae, etwa 135 Stad. (63 St.) nördl. von Larissa; sec, Al. in Pelasgiotis, am Eurotas.

Dodonia; i. q. Epirus.

Docantis Campus, Louavros neδιον, Apollon. II, v. 373.; Nonn. Dionys. XIII, v. 516.; Scholiast. ad Apollon. l. c.; Themiscyra, Θεμισκυρη, πεδιον εςιν, Hecataeus ap. Steph.; Strab.; Ebene im nordwestl. Pontus, nordöstl. von der Mdg. des Iris, um Themiseyra, απο χαδισιης μεχοι Θεσ-μωδοντος, sec. Hecatae. ap. Steph., wo sec. Scholiast. Apollon. d. l. αι Αμαζοves wohnten.

Docsburgum, Cell. II, 3; 12.; rusoburgum, Drusiana Arx; Drusoburgum, Drusiana Arx; cf. Zeiler. Topogr. Westphal.; Werden-hag. IV, 2.; kl. befest. niederl. St. Doesburg, Prov. Geldern, 7½ M. südl. von Zwoll, 3½ nördl. von Cleve, am Zusfl. der alten u. neuen Yssel. Hier fing sich Drusiana Fossa an. Kruse setzt ein Asciburgum hieher.

Doii (Doli); Volk auf der Insel Panchaea (Arabia Felix).

Dola; engl. St. Deal, Grisch, Kent, am Canal, unfern Dover.

Dola, Cluv. II, 5.; Dolum; cf. Stephan. Tornaccus. epist. 126. sq. 159.; Ivo Carnotens. epist. 176. sq.; Sammarth.: Gall. Tom. II, p. 595.; Innocent. III. in Regist. I, epist. 168; II, epist. 79.; franz. St. Dol, Dep. Ille u. Villaine (Bretagne), 2 St. vom Meere. Dolensis, c, Bert.

Dola, Cell. II, 2; 16.; Henter. de Reb. Burg.; franz. St. Dole, am Doubs, Dep. Jura, mit röm. Alterthümern, cf. Crusina.

Dolates, cognom. Salentini, Plin.; Volk in Umbrien. Dolchinium, Cluv.; cf. Olchi-

Dolianum; piemont. St. Dogliani, Prov. Mondovi, am Rea.

Dolicae Insulac; Inseln des Mare Erythraeum, an der Küste von Arabia Felix.

Dělřeka, Ptol.; Strab.; Dělřeke, es, Liv. XLII, 53; XLIV, 2.; St. im nordöstl. Pelasgiotis (Thessalien), bildete mit Azorum, u. Pythium: Tripolitis Regio, Strab.; Liv.

Doliche, es, Anton. Itiner.; Δολιχη, Notit. Episcop.; Ptol.; falsch Δοληχη, Notit. Hierocl.; Dolica, Tab. Penting.; St. in Commagene (Syrien), sec. Anton. XII bis XV M. P. westl. von Zengma, auf dem Wege von Edessa nach Germanicia, sec. Tab. XLI südwestl. von Samosata; nahe dem heut. Aindab.

Doliche; cf. Icaria.

Dolichiste, Plin V, 31.; doligish, Ptol.; Insel des Mare Internum, an der Küste von Lycien, westl. von den Chelidoniae Insulae, dem Geb. Chimaera gegenüber.

Doliolus; cf. Testaceus Mons.

Doliones, Δολιονές, ων, Strab. XII, p. 388.; Votk in Mysien, um Cyzicus, zw. den Fll. Rhyndacus, u. Acsepus.

Dolionis, idis, Plin.; Dollovis,

Strab.; i. q. Cyzicum.

Dolionis, dollovis, idos, Strab. XII, p. 388. sq.; Dolionia; Ldsch. in Mysien, nahe dem Aesepus. Dolionius, adj., Valer, Flacc.

Dolitum; i. q. Toletum,

Dollarius, siv. Emdanus nus; Mbusen Dollart, zw. Ostfriesland, u. Gröningen, an der Mdg. der Ems; entstand im J. 1277.

Doloncae, Plin.; Dolonci, Solin.; doloyxot, Steph.; Völkersch. auf

Chersonesus Thracica.

Dolopeis, sc. Urbs, Hygin.; i. q.

Ctimene. Dölöpes, Ptol.; Volk im östl. Africa,

südl. von den Nubae. Dölöpes, um, Plin.; ⊿oloπες, Homer. Iliad. l, v. 480.; Ptol.; Strab. I, p. 19; IX, p. 299. sq.; Volk in Dolopia, (Thessalien), od. Epirus, auf dem südwestl. Abhange des Pindus.

Dolopes; kl. Völkersch. auf der Insel Scyrus, trieb Secrauberci, u. wurde

von Cimon verjagt,

Dolopia, ae, Liv. XXXVI, 33.; Virg.; Δολοπια, Thucyd. II, extr.; Strab. IX, p. 296.; Polyb. Leg. Excrpt. XXVI.; Ldsch, im südwestl, Thessalien, od. vielmehr im südöstl. Epiras, grenzte östl. an den Othrys, nördl. an den Pindus, westl. an Athamania, sudl. an Actolien, u. an die Agraei, u. wurde vom lien, u. an que agraca, ... Dělěpčis, idis, Achelous durchströmt. Dělěpčis, idis, Delončius, adj., Valer.

Dolum; cf. Dola.

Domae, Δομαι, Arrian. Indic.; e. wüste Insel, an der Küste Gedrosien's, vielleicht südöstl, von Bibacta, von der Mdg. des Indus.

Domana, ae, Tab. Peut.; Ptol.; St. im Innern von Armenia Minor, sec. I'tol. zw. Nicopolis, u. Satala, sec. Tab. aber

XVIII M. P. westl. von Satala.

Domanitis; Ldstr. im nordl. Paphlagonien, südöstl. von Sinope, nordwestl. vom Halys.

Domatha, Plin.; St. in Arabia Felix.

Domazanes, Plin.; Volk auf der Küste der Troglodytae (Aegypten).

Domeri, orum, Anton. Itiner.; St. in Macedonien, zw. Philippi, u. Amphi-

Domestica Vallis; schweiz. Distrikt Dombeschgerthal, Canton Graubünden.

Domicia, Strab.; Ort in Phrygia Major, nordwestl, von Synnada.

Dominicopolis; Fanum St. Dcsiderii; franz. St. St. Dizier, Dep. Obermarne (Champagne), an der Marae.

Dominicopolis; cf. Sancti Dominici Civitas.

Dominorum Albas Herrenalbense Coenobium; cf. Idea Chrono-Topogr. Congr. Cist. St. Bern.; Crusii Ann. Suev.; Steinweeg Mansc.; i. q. Alba Dominorum.

Dominorum Vallis; niederungar. Bergflecken Herrengrund, Spana Dollina, sohler Gespsch., 1 M. von Neusohl.

Domitiana Statio; Hasenort in Etrurien.

Demitiopolis, Aouttionolis, Ptol., Dometiopolis, Δομετιουπολις, Ισανgιας πολις, Steph.; St. in Selentis (Cilicia Trachea), nordi. von Anemurium, auf der Grenze von Isaurien, nahe dem Fl. Arymagdus. Der N. vielleicht von Domitia, Gattin des Domitian.

Domitium; cf. Theatr. Europ. V. p. 134. 178.; Schurtzfleisch. Res Mecklenb.; Topogr. Sax. Infer.; kl. befest. mecklenb. schwerin. St. Doemitz. Distr.

Parchim, an der Elbe.

Domoduscella; cf. Aegid. Tschu-dy. Chronic. Mansc. P. I., ad ann. 1410.; Bullinger. Chronic. Mansc. IX, 4.; mailand. Mktfl. Domo d'Osula (d'Oscella), am Fl. Tosa, Grisch. Aughiera, unter-halb Ugogna, Vogogna.

Donaberga; cf. Danubii Insula. Donacesa, Plin.; Berg Thessalien's.

Donastienum; Fanum St. Sebastiani; cf. Baudrand.; span. St. St. Sebastian, Donastian, Prev. Guipuscea, am Mbusen von Biscaya.

Donatiana; Ort in Pannonia Infer.,

XII Mill. von Antiana.

Donatus; kl. neapol. Fl. Donato, Prov. Calabria Ulteriore.

i. q. Danubii In-Donaverda;

Donavertia; | sula.

Doncanonium; cf. Cambden. Britann.; irland. befest. Ort Duncannon, Grisch, Wexford, nahe der Ostküste der Bay von Waterfort.

Doneastria; cf. Danum.

Doncheriacum; Doncherium; franz. St. Donchery, Dep. Ardennen (Champagne), an der Maas.

Doneschinga; baden. Mktfl. Donaueschingen, Doneschingen, Donau-kreis, 11 M. nordöstl. von Basel. Im Schlosshofe die Quelle der Donau.

Donettini; Volk in Molossis (Epi-

rus).

Donincum; Doningium; Dorlanium; Dulincum; Dulingium; Duleneum; Durlendium; franz. St. Doulens, Dourlens, Dep. Somme (Picardie), an der Authie.

Doningium; i. q. Donineum.

Donnifrons; Damfronium; Dunfronium in Aulercis; franz. St. Domfront, Dep. Orne, and der Grenze von Maine u. der Normandie.

Donuca, Liv.; Berg in Thessalien.
Donum Dei; cf. Cambden. Britann.;
Buchanan, Hist. Scot.; cf. Allectum.

Dönüsa, Plin.; Tacit. Ann. IV, 30.; Dönüsa, Mela II, 7.; Virg. Aen. III, v. 125.; Insel des aegacisch. Meercs, nordöstl, von Naxos, westl. von Leros, südwestl. von Patmos, gehörte zu den Sporaden, u. heisst jetzt sec. Kruse Stenosa.

Dophka, Num. XXXIII, 12.; Paφακα, LXX; Syr.; Lagerst. der Israe-liten, im Norden der Wüste Sin; sec. Pococke südl. von Hebron, in Judaea.

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c 1.; Id. Bell. II, 17.; Joseph. cont. Apion. II, 9.; 1, Maccab. XV, 11. 13. 25.; Dora, ac, Δορα, ας, Steph.; Dura, ac, Polyb. V, 66.; Dorus, Δώσος,

Steph.; Dornaphet, u. Nephetdor, Hieronym.; Naphoth - Dor, Josua (in Regionib. Dor, Vulg.) XI, 2; (Rex Dor, et Provincia Dor, Vulg.) XII, 23; cf. XVII, 11., wo aber Nepad, Tertia Pars Nephetae, irrig Tertia Pars urbis Nephet Vylot, irrigulished dis Consed Naphet, Vulgat., vielleicht die Gegend um Dor bezeichnet; Ναφεδδώς, LXX, Josua XI, 2.; τοῦ Ναφαθ Δώς, LXX, Josua XII, 23.; πασα Νεφθαδώς, LXX, 1. Reg. IV, 11.; Νεφαθ πολις αρχοντος Σολομων, Euseb.; Thora, Tab. Peut.; Doron, Δως. Ιες. Λουλ. Αυτο. Navag., Mzz.; St. auf der Küste des Stammes Manasse (Samaria), sec. Hieronym. IX Mill., sec. Tab. VIII, nördl. von Caesarea, sec. Tab. XX südl. von Ptolemais, am westl. Abhange des Geb. Carmelus, cf. Joseph. Vita, wurde von Antiochus Soter (Sidetes) im J. 139 vor Chr. belagert, cf. 1. Maccab. l. c., nachmals vom röm. Feldherrn Gabinius befestigt, cf. Joseph. Antiq. XIV, 10; XV, 13., u. heisst jetzt als elendes Dorf sec. Pococke II, 85., cf. Paultre, u. Büsching Erdbeschr. V.: Tartura. cf. Reland Palaest.; Hamelsveld III, p. 246. sq.; Bachiene III, p. 261. sq.

Dōra; i. q. Dor.

Dora, Plin.; Quelle in Arabien.

Dora, Steph.; Insel des Sin. Persicus.

Dora (Doria) Baltea; Duria (Doria) Major; Fl. in Gallia Transpadana; der heut. sardin. Fl. Dora, Doria, Frstth. Piemont, entspr. auf dem Col Blanche, in Aosta, u. fällt bey Crescentino in den Po.

Dora Riparia; Duria (Doria) Minor; Fl. in Gallia Transpadana, strömt südl. von Duria Major, u. heifst jetzt Dora, Doria, Frstth. Piemont, entspr. auf dem Col de Ture (Dauphiné), u. vereinigt sich unterhalb Turin mit dem Po.

Doranon, Anton. Itin.; Ort in Pontus, XXIV M. P. südöstl. von Mogaron, XL nordwestl. von Sebastopolis.

Doras; Ort in Sicyonia (Peloponnesus), unfern Titane.

Dorath, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Tingitana, nahe dem Fl. Diur, in der Gegend von Julia Campestris; Trümmer auf dem heut. Berge Dedes.

Dorbeta, Ptol.; St. in Mygdonia (Mesopotamien), nahe dem Tigris, nördl. von Amida.

Dorcestria; Dunium (Durnium), Ptol.; Durnovarium, Anton. Itiner.; Darmovarda; Hptst. der Durotriges, in Britannia Romana, nahe dem Meere,

auf dem Wege von Muridunum nach Viroconium; heut. Tages Dorchester, Hptst. In Dorsetshire, am südl. Ufer des Froo-me. Mannert hält blos Dunium, sec. Al, i. q. Muridunum, Anton, für Dor-

Dorciniae Civitas . Cambden. Britann.; engl. Flecken Dorchester, in Oxfordshire, nahe dem Zusfl. der Tame, u. Isis.

Dordanum; Dordiacum; Dordincum; Dordinga, Ann. St. Columb. Senonens.; Durdanum; franz. St. Dourdan, Dep. Seine (Isle de France), am Orge.

Dordiacum; cf. Dordanum.

. Dordingum;

Dordomana, Ptol.; St. in Parthien, unfern Araciana, südöstl. von den Portae Caspiae.

Dordrācum (Dorderacum), Cluv.; Cell.; Luen.; cf. Guiccard.: Descript. Belg.; Boxhorn,: Theatr. Holland.; Zeiler .: Topogr. Circ. Burg.; Dordrechtum, Bert.; niederl. St. Dortrecht, Dort, Prov. Südholland, auf e. im J. 1421 entst. Insel, an der Merwe, 81 M. südwestl, von Amsterdam. Ueber die vom 13, Nov. 1618 bis zum 9. May 1619 daselbst gehaltenen Synode, cf. Acta et Scripta Synodal. Dordracena Ministror. Remonstrat. etc. Dordracenus, adj., Luen.

Dores, um, Cic.; ⊿wgieig, Strab. IX, p. 294.; Pansan. Attic. c. 39.; Polyb. V, 7.; Apollodor. I, 7.; Dorienscs, Justin.; e. Hptzweig der Hellenen, stammte von Dorus, Hellenis filius, cf. Apollodor, l. c., ab, wanderte von Hestiacotis (Thessalien) aus, von den Perrhacbi gedrängt, über Macedonien, Cre-ta, u. später (Carites, Leleges) nach Doris, Dorica Tetrapolis, cf. Strab., zog nach dem trojan. Kriege, unter Hyllos, in den Peloponnesus, liefs sich in Megaris, um 1080 vor Chr., die Achaei vertreibend, in Laconica nieder, zog unter Aletes, Urenkel des Hercules, 80 Jahre nach dem trojan. Krieg, nach Corinthia, breitete sich in Argolis aus, u. gründete Colonien auf Rhodus, u. Sicilien, u. in Doris. Doricus, adj., Virg.; Gell.; Doriensis, c, Justin.; Doris, idis, adj., Sueton.; Dorius, adj., Horat.; Dorice, adv., Sucton.; Dorus, adj., Propert.

Dorestadum, Ann. Mettens.; Ann. Enhard. Fuldens.; Ann. Ruodolf. Fuldens.; Ann. Bertinianor.; Ann. Prudent. Trecens.; Ann. Hincmar. Remens.; i. q. Batavodurum.

Doria Baltea: cf. Dora.

Dorias; Fl. in India extra Gangem, angebl. jetzt Lancan, wenn nicht i. q. Dorius.

Hexapolis: Dorica Pentapolis, cf. Herodot. I, 144.; um Doris (Asia Minor), umfaste die Städte: Lindus, Camirus, Jalyssus (auf Rhodus), Cos (auf der Insel gl. N.), Halycarnassus, u. Cnidus. Später trennte sich Halycarnassus.

Dorica Tetrapolis, Δωςιεων Τε-τοαπολις, Strab. IX, p. 291.; mit den Stadten: Erincum, Boium, Pindus, Cytinium.

Doricus Sinus; Doridis Sinus; Mbusen an der südl. Küste von Doris (Asia Minor), nordwestl. von Rhodus; sec. Kruse jetzt Meerbusen von Simo. Andere halten dens, irrig für den-Sin. Ceramicus, an der Nordküste von Doris.

Dorion, Plin.; St. in Ionien.

Dorion, Plin.; Awgior, Homer.; Pausan.; Ort im westl. Messenien, nordöstl. von Cyparissia, nordwestl. von Electra; sec. Kruse heut. Tages Sidero Castro. Hier soll sec. Strab. Thamyris im Wettstreit mit den Musen das Gesichtverloren haben.

Doris, idis, Plin.; Ptol.; cf. Hero-dot. I, 144.; Ldsch. im westl. Carien, zw. dem Sin. Ceramicus, n. dem Sin. Doridis, war vor der dorisch. Colonie von Cariern bewohnt. Dores, Aggiess, ων, Herodot. l. d.

Dōris, idis, Plin. IV, 10.; Mela II, 3.; ή Δωρίς, Herodot.; Strab. VIII.; Lycophron. v. 980.; wohl nicht i. q. Dryopis; Ldsch. in Hellas, grenzte östl. an Phocis, nördl. an den Oeta, westl. an Actolien, südl. an die Locri Ozolae. Hier entspr. der Cephissus.

Dorisci: Volk im Osten von Paraetacene, auf den Grenzen von Aria, Drangiana, u. Carmania.

Doriscum Promontorium; Vorgeb. in Bocotien, am Euripus, westl. von Euboca. .

Doriscus, Aoglosos, nediov, Steph.; cf. Herodot. VII, 59, 108.; Ebene in Thracien, naire der Mdg. des Hebrus, nördl von der Insel Samothracia, auf welcher Xerxes über se. nach Griechenland ziehendes Heer Musterung hielt; muthmassl. jetzt Ebene von Rumigick.

Doriscus, Amm. Marc. XVIII, 6; XXXI, 4.; Curt. III, 2.; Plin. IV, 11.; Mela II, 2.; Aogioxog, Herodot. L. c.; πολις Θρακης, Steph.; St. im Süden Thracien's, westl. von der Mdg. des

Hebrus, die sec. Kruse in uns. Tagen Tusla, sec. Al. Dyme heißen soll,

Dorium; cf. Dorion.

Dorius; Ptol.; i. q. Durius.

Dorius, Ptol.; Fl. in India extra Gangem, strömte nahe der St. Corgatha, westl. vom Serns, fiel in den Sin. Sabaracus, u. heifst jetzt Pegu, — Peguus —, entspr. im See Chimay, u. mündet in den Mbusen von Bengalen.

Dorlanium; i. q. Donincum.

Dormunda; Tremonia, Chy. III, 15.; Cell; Luen.; cf. Zeiler. Topogr. Westph.; Ditmar. Chronic. VI.; Chytraeus Chronic. Sax. XVI, p. 404.; preußs. St. Dortmund, Rghz. Arnsberg, an der Emscher, 64 M. östl. von Duisburg.

Dornacum; cf. Stumpf. XII, p. 386.; Urstis. Chronic, Basil. I, p. 24.; schweiz. Dorf, u. Bergschlofs Dornach, Dornegg, Dorneck, Canton Solothurn, am Fl. Bies.

Dornaphet; cf. Dor.

Dornburgum; cf. Beyer. Geogr.; Fabric. Orig. Sax. II, 227.; kl. weimar. St. Dornburg, auf e. Berge, an der Saale, 14 M. nordöstl. von Jena, war Pala-tium Regium, u. Residenz Otto I. (im J. 965.), u. Otto II. (im J. 980.). Hier versammelte Mathildis, Schwester Otto II., u. Achtissin zu Quedlinburg, die thuring. Landstände, u. veranstaltete K. Heinrich II., im J. 1005., e. Reichsversammlg. Regino, Luitprand, Witichind, Ditmar ,, u. Hroswitha erwähnen Doruburg nicht als Stadt. Um die hier liegende kaiserl. Villa erhob sich nach u. nach der Ort, der dann das jus oppidanum (das Recht Märkte zu halten, Handwerker aufzunehmen, etc.?) erhielt. cf. Schwabe, Joh. Sam. Gottf., Historisch-antiquar. Nachrichten von der ehemal. kaiserl. Pfalzstadt Dornburg an der Saale. Weimar. 1825. 88 S. Mit 2 Kpfr. u. Beylagen. cf. Lpz. Ltz. No. 182, July 1325.

Dornocum; Dornotunum (Dornodunum); Dunrodunum; Hptst. Dornock der Grisch. Southerland, Nordschottland, am Mbusen Dornock.

Dornonia (Dordonia), Ann. Laurissens.; Ann. Einhard.; i. q. Duranius. Dornovaria; i. d. Durnovaria.

Dorobernia, Cell.; Edmund. Gib-

Doron, i, Plin.; St. in Cilicia Trachea, unfern Jotape.

Doron; und

Dororum Vicus; cf. Daron. Birchoff's Würterb. d. Erdk.

Dorostena, ac, Jornand. de Reb. Getic. p. 115.; Dorostorum, Anton. Itin.; Dorostolus, Aogosolos, Procop. Aedif. IV, 7.; Durosteron, Tab. Peut.; Durostorum, Notitt.; Dovgo50gov, Ptol. Cod. Palat.; Dovgosolov, Vulg.; St. in Mocsia Inferior, an der Donau, CC Stad. (5 M.) südwestl. von Axiopolis, war sec. Anton. das Standquartier der Legio XI. Cl. (undecima Claudia, Notit.), Milites quarti Constantini , Notit., u. heisst jetzt Silistria, Sistria, St. an der Donau, in Bulgarien.

Dorostěrum; Dorostolos; i. q. Dorostena.

Dorostorum; Dorovernia;

Dorovernum; i. q. Cantuaria.

Dorpatum; cf. Derpatum.

Dorsctia; Dorcestria; Dorcestriensis Comitatus; cf. Spedaens Theatr. Magn. Britann.; engl. Grisch. Dorset, grenzt südl. an den Canal. Hptst. Dorchester.

Dorsta; Dosta; St. Dorsten, Rgbz.

Münster, an der Lippe.

Dorsum Tridentinum; Berg Dos di Trent, bey Trient, in Tyrol.

Peut.; Ptol.; Procop. Aedif. IV, 6.; St. in Moesia Superior, X M. P. südöstl. von Aquae, XVII nordwestl, von Bononia, nalie der Donau.

Dorum; cf. Dor.

Dorum; Ort auf der Insel Meroë, in Aethiopia supra Aegyptum.

Porventania; i. q. Derventia.

Doryctela; i. q. Aeolis.

Dorylaeum, Plin.; Gic.; Δοςυ-λειον, Strab.; Dorylaeum, Δοςυ-λειον, Ptol.; Dorylaeum, Δοςυ-λαειον, Steph.; Doryleium, Δοςυλleiov, Eustath. ad Dionys. v. 810.; St. in Phrygia Epictetos, nördl. von Synnada, am westl. Ufer des Bathys, wurde in späterer Zeit von den Türken zerstört, vom griech. Kais. Michael im J. 1171 wieder aufgebaut, u. heifst in uns. Tagen Eski-Shehr, i. e. Altstadt. Dorylaei, Plin. V, 29.; Einw.; Dorylacus, adj.; Dorylenses, ium, Cic. pro Flacc. c. 17. ; Einw.

Dosa, ae, Ptol.; St. im Innern Assyrien's, zw. Oroba, u. Degea.

Dosarcni; Volk im Nordwesten von Arabia Felix, südöstl. von den Macoretac.

Dosaron, onis, unrichtiger Dosa-rone, Ptol.; Fl. in India intra Gangem, strömte auf der Ostküste, etwa 150 Stad, nördl, vom Tyndis, 650 vom Adamas, u. fiel in den Sinus Gangeticus; angebl. jetzt Manahada.

Dosarone; cf. Dosaron.

Dosci, Strab. XI, p. 341. sq.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem Pal. Macotis, u. dem Bosporus Cimmerius, Nachbarn der Sittaceni; gehörte zu den

Dotciacum, Ann. Laurissens.; Ann. Einhard.; i. q. Diciacum, Douzy.

Dotecum; niederl. St. Deutichem, Prov. Geldern, an der alten Yssel.

Dothaim, Hieronym.; Judith. IV, 5; VII, 3.; Δοδαείμ, Δωδαιμ, LXX.; Euseb.; Dothan, Gen. XXXVII, 18.; 2. Reg. VI, 13. ; Δωταια, Judith III, 9.; St. im Stamme Isaschar (Samaritis), sec. Euseb. XII Mill. nördl. von Samaria, sec. Bachiene nordwestl. von Scythopolis, südöstl. von Jesreel, am westl. Abliange des Geb. Gilboa, sec. Kloeden aber 100 Stad. (5 St.) nordöstl. von Jesreel, südöstl. vom Berge Thabor, östl. von Nain, im Südwesten der Ebenc Saron. cf. Ha-melsveld III, 29. sq. Hier wurde Joseph von se. Brüdern verkauft, u. schlug Elisa die Syrer mit Blindheit.

Dotion, Plin.; St. u. Vorgeb. in

Magnesia (Thessalien).

Dotion (um); Vorgeb. in Pallene (Macedonien), vielleicht westl. von Canastraeum.

Dovaeum; cf. Doadum.

Dovarnena; franz. Mktfl. Douarnenes, in Bretagne.

Davonia; i. q. Dubris.

Dowina, Ann. Fuldens. Pars III.; cf. Devena.

Drabescus, Δοαβησκος, Steph.; Drabescus Edonica, Δοαβησκος Εδωνικη, Thucyd. I, p. 66; IV, p. 320.; cf. Appian. Civil. IV.; St. in Edonis (Macedonien), später zu Thracien ge-schlagen, sec. Appian. am Strymon, sec. Kruse nahe dem östl. User des Angitis, nordwestl. von Datum, u. heut. Tages Drama, St., in Macedonien, nördl. vom Mbusen von Contessa.

Drabus; cf. Dravus.

Dracae; Volk, nahe dem Caucasus, vielleicht in Colchis.

Dracenae; Dracenum; Dra-guignianum; cf. Nostradam.: Centur. Proph.; franz. Hptst. Draguignam des Dep. Var (Provence), am Pis.

Druchaemae; Volk in Aria, vielleicht Nachbarn der Astaveni.

Drachonus; Draconus; Drahonus, i, Auson. Mosell.; Fl. Tracn. Rgbz. Trier, fällt in die Mosel.

Draco; Berg in Phrygien, zw. dem Tmolus, u. Olympus.

Draco (Dracon); neapol. Fl. Dragone, entspr. auf dem Vesuv, u. fällt in den Sarno.

Dracomontanús, siv. Trachenbergensis Principatus; Frstth. Trachenberg, Rgbz. Breslau.

Trachenber-Dracomontium; za; cf. Henel.: Siles. Renov.; Hptst. Trachenberg des Freith gl. N., 51 M. nordwestl. von Breslau.

Dracon; cf. Draco.

Draconerium; cf. Theatr. Pedemont.; Martiniére.; piensont. St. Dronero, Prov. Cuneo, am Fl. Maira.

Draconigena Urbs, Ovid.; i. q. Thebae, in Bocotien. Cadmus soll sie mit den aus Drachenzähuen entstandenen Männern erbaut haben.

Draconis Mons; franz. Flecken Dragon (Mont), in Provence, nahe dem Rhone, u. der St. Pont St. Esprit.

Dracontia (Dracontius), Agaxovτιος, Νησος, Ptol.; Insel an der Küste von Zeugitana, nördl. von Hippo Diarrhytus, südl. von Sardinien; jetzt Cani.

Draconum, Δράχονον, Strab.; Vorgeb. auf der Östküste der Insel

434

Draconum, Δοακονον, Strab.; St. im Osten der Insel Icaria, südwestl. von Samos.

Draconus; i. q. Drachonus.

Dracuina (Dracumma), Ptol.; Ort in Rhactien, nahe der Donau, östl. von Bragodurum, Bragodunum; sec. Al. Ehingen, würtemb. St. an der Donau, 8 M. südöstl. von Tübingen; sec. Al. in der Nähe von Donaueschingen.

Dracus; Cell.; Fl. in Gallia Narbon. (Viennensis), mündete nahe bey Cularo in die Isara, u. heifst jetzt Drac, strömt im Dep. Oberalpen, u. fällt unterhalb Grenoble in die Iscre.

Dragamuntina; Travemunda; kl. St. Travemunde, am Einfl. der Trave in die Ostsee, 2 M. von Lübeck.

Dragini Pagus, Ann. Laurissens.; Draigni Pagus, Ann. Einhard.; e. Gan, im nordwestl. Deutschland, in der Nähe der Lippe, u. im Südwesten des Rgbz. Münster; sec. Falke Traditt. Corb. mit den Ortschaften: Cappenberg, Hertfeld, Lisborn, u. Wernc.

Drahonus; Fl. in Gallia Belgica; cf. Drachonus.

Drama; St. in Thracien, nahe der Grenze Macedonien's.

Dramasa, Plin.; i. q. Polus Au-

Drangae, Curt.; Plin. VI, 17. 23.; Δοαγγαι, Strab. XV, p. 498.; Diodor. XVII, 81.; Drugogi; Volk in Drangiana, nordöstl. von den Euergetae (Ariaspae); vielleicht im Norden der heut.

Prov. Macran.

Drangiana, Plin.; η Δοαγγιανη, Ptol.; Strab. XV, p. 497.; Drangina, Δοαγγινη, Diodor. l. c.; vielleicht auch Sacastania, von den Sacae, die sie eroberten; Ldsch, in Persien, grenzte östl, an Paropamisus M., nördl, an Sariphi M., u. an Aria, westl. an Paraetacene, u. Carmania, sudl. an Aracho-sia, u. uinfaste die heut. Prov. Sedschestan, Sistan, in Kabulistan. Hptst. Zarend.

Dransa, ac, Cell. II, 2; 137.; kl. schweiz. Fl. Dranse, strömt bey Martinach, u. fällt in den Rhone.

Drapsaca; cf. Adrapsa. Drastoca, Ptol.; St. der Paropamisadae, vielleicht am nordwestl. Abhange des Paropamisus Mous, zw. Barborana, u. Niphanda, nahe den Quellen des Dargomanes.

Dratae; cf. Dagrae.

Draudacum; St. der Penestae, in Illyris Graeca.

Drausi, orum; Völkersch., in Thra-

Dravoburgum, Zeiler. Itin. Germ. Contin.; illyr. Mktfl. Draburg, Ober-Draburg, im Kreise Klagenfurt (Unter-

kärnthen), nahe der Drau.

Drāvus, Flor. IV, 2.; Eutrop.; Ann. Fuldens. P. V.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 44.; Paul. Warnefr. de Gest. Longoh. II, 13.; Venant. Fortunat. de S. Martin. IV.; Drabus. Agarβος, Strab, VII.; Draus, Plin. III, 25.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 39.; doαos, Suid.; cf. Ptol.; Cluv.; Cell.; Bert.; Szentivan. Misc. Curios.; Fl. in Noricum, entspr. auf der Grenze von Rhaetien, durchströmt Pannonien, vereinigt sich südöstl. von Mursa Major mit der Donau, u. heisst jetzt Drave, Draw, Drau, entspr. im Pusterthale Ty-rol's, wird boy Villach schiftbar, und mündet unterhalb Essek. cf. Carpis.

Drentia; cf. Baudrand.; niederl. Prov. Drenthe, zw. Gröningen, Oberyssel, llannover, u. Friesland. Hptort Assen.

Drepana; i. q. Drepanum.

Drepane, cs, Δοεπάνη, Steph.; Drepanum, Agenavov, Etymolog. Magn.; Nicephor. Callist. VII, 49.;

nachmals von Constantin M., nach se, Mutter: Helenopolis, Elevonolis, Nicephor. l. c.; St. in Bithynien, am Propontis, vielleicht südöstl. von Chalcedon, nordwestl. von Nicomedia.

Drepune; i. q. Coreyra.

Drepune; i. q. Coreyra.

Prepune; i. q. Coreyra.

Plin.; Virg. Acn. III, v. 207.; Agenarov, Zonar. II, p. 64.; Ptol.; Polyb. I, 46.; Drepana, orum, Tab. Peut.; τα Δοεπανα, Polyb. I, 41. 55.; St. auf der westl. Küste Sicilien's, zu Anfang des ersten pun. Krieges von Hamilcar gegründet, nördl. von Lilybaeum, süd-westl. von Eryx; in uns. Tagen Tra-pani, befest. St. in der Intendant. gl. N., Val di Mazzara. Drepanitani, Cic. Verr. de jurisd. Sic. c. 57.; Drepanitanis, adj.; Id. Drepanensis, e, Cluv. III, 41. Hier starb Anchises, Vater des Acneas, Virg.; u. schlug Adherbal, im J. U. C. 504., den Consul Claudius.

Drepanum Promontorium (Boos Ura), Ptol.; Vorgeb. auf der nordwestl. Küste der Insel Creta, nordöstl. von der Insel Leuce, östl. von Dictamnum; in uns. Tagen Drapano, auf der Nordkuste von Candia; sec. Kruse aber Cap Mal-

Drepanum Promontorium, Ptol. : Vorgeb. im Südwesten der Insel Cyprus, nordwestl. von Paphos; angebl, jetzt Cap Bianco, Cap de Baffo.

Drepunum Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Cyrenaica, südl. von Boreum, zw. Maritimae Stationes, u. Automala, Automalax.

Drepanum Promontorium, Ptol.; Vorgeb. im Südosten von Heptanomis (Aegypten), am Sin. Heroopolites, fast 140 Mill. Rom. nördl. von Myoshormus, westl. von Posidium Promont., in Arabien; angebl. jetzt Garib; sec. Al. Ezzcit.

Drepanum Promontorium, Ptol,; Strab.: cf. Rhium.

Ptol.; Vorgeb. im Osten Sicilien's, nördl. von Tauromenium, südl. von Messana, westl. von Rhegium; heut. Tages Capo di St. Alessio; oder der Damm des Hafens von Messena.

Drepanum Promontorium; Vorgeb. auf der westl. Küste Sicilien's; östl. von

den Aegates; jetzt Cap Trapani.

Drepsu, Amm. Marc. XXIII, 26.; Δοέψα μητοόπολις, Ptol.; Hptst. von Sogdiana, südl. von Alexandria, viclleicht am nördl. Abhange der Oxii Montes, u. in der Gegend des heut. Washgherd.

Drepsiani, Ptol.; Volk im Osten von Sogdiana, östl. von den Oxiani, zw. den Attasii, u. Anieses.

Dresda, Cluv. III, 17.; Cell.; cf. Zeiler. Topogr. Sax. Super.; Dresser. de Urb.; Peckenstein. Theatr. Sax.; Rhegin. ad. Ann. 808.; Dresena, Schurz-fleisch.; Hptst. Dresden des Königr. Sachsen, im meißn. Kreis, am Einfl. der Weisseritz in die Elbe, war vielleicht ursprüngl. e. sorbisches Fischerdorf, u. erhielt im J. 1443. von K. Friedrich III. das Stapelrecht. See. Rhegino aber erbaute Carl M., im J. 808., hier e. Burg, die sich unter Heinrich u. Otto I. zum Flecken erhob. Die Elbbrücke soll e. Burggraf von Dohna im IX, od. X Sec. erbaut haben, u. dann von Churfürst August II., von 1727 bis 1731 verschönert worden seyn. Hier im J. 1783 die sogenannte sicilianische Vermählung, u. im J. 1812 der Culminationspunkt der Größe Napoleon's. Dresdensis, e.

Dressenium; Driesena; Driessa; preuss. St. Driesen, Rgbz. Frankfurt, an der Netze.

Driburgum; cf. Monum. Pader-born.; preufs. St. Driburg, Rgbz. Minden, mit Heilquellen. Nahe die Trümmer der Sachsenburg Iburg, die schon Pipin erobert haben soll. Carl M., auf e. Zuge gegen die Sachsen, nahm sie um 775 ein, schenkte sie dem Stifte Paderborn, wurde um 1134., von Bernhardt I., Bischof v. Osnabrück, auf kurze Zeit mit Nonnen Benedictiner - Ordens besetzt, um 1189 mit Reisigen, u. führt seit 1309 den N. Driburg.

Dricca, ac, Jornand. de Reb. Getic. 115.; Fl in Sarmatia Europaea, vielleicht nahe dem Tibiscus.

Drilae, Agılaı; Volk im nordöstl. Cappadocien, wenn nicht vielmehr im Osten von Pontus, südwestl. von den Grenzen Colchis.

Drilo, oms, Fig.: via. 22.; Ptol.; Cluv. IV, 4.; Drilon, Δgιλων, ωνος, Strab. VII, p. 218.; Δαιλων, ποταμος 'Ιλλυριων, ποταμος 'Ιλλυριων, Drilo, onis, Plin.; Vib, Sequest III, Scholiast. ad Nicand. Theriac. v. 607.; Drinus Albus, Cell. II, 8; 100.; Fl. in Illyrien, auf der Südgrenze von Dalmatien, fiel unfern Lissus ins Mare Adriaticum, u. heifst jetzt Drino Bianco; eigentl. zwey Fll. dies. N. iu Rum - Ili, von denen der Eine: Drino Bianco anf den dinar. Alpen, sec. Al. auf dem Argentaro (Scardus) quillt, der Andere: Drino Negro, im See von Ochri entspringt, beyde sich vereinigen, u. ins adriat. Meer münden.

Drilonius Sinus; cf. Baudrand.; Lucius: de Regn. Dalmatic.; Mbusen Drino, unfern Alessio, in Albanien, von den Fll. Drino gebildet.

Drimagum; cf. Dirigota. Drimati, Plin.; Volk in Arabien. Drimyssa; kl. Insel des Sin. Smyrnaeus, nahe der Küste Ionien's, nördl. von Clazomenae; vielleicht i. q. Drymusa.

Drinopolis; befest. St. Drinovar, in Servien, auf e. Insel des Drino.

Drinus, o Agivos, Cedren.; cf. Ni-cephor. Callist. XVII, 28.: Drinius, Plin. III, 26.: Drinus Niger. Cell II, 8; 100.; Fl. in Illyrien; jetzt Drino Negro; cf. Caradrina.

Drinus, Cluv. IV, 1. 4.; Agivos, Ptol.; vielleicht auch Drilo Minor, Agivos, Cell.; Fl. in Illyrien, entspr. in den Gebb. Dalmatien's, sec. Ptol. auf dem Scardus, fällt südwestl. von Sirmium, westl. von Taurunum, in den Savus, u. heisst jetzt Drina, strömt in Bosnien, u. bildet die nordwestl. Grenze von Servien.

Drivastum; i. q. Triastum. Drixiparos; i. q. Drizipara.

Drizipara, ac, Anton. Itin.; Drixiparos, Δοιξιπάρος, Suid.; Drusipara, ac (Drusiparum), Itiner. Hiero-Polynik.; Anton. Itin'; Δουσιπάσα, Ptol.; St. in Thracien, XIV M. P. sud-östl. von Bergulae, XXXIV nordwestl. von Heraclea, LXVIII südöstl. von Hadrianopolis.

Drocae; Drocum; cf. Thuan. Hist. XXXIV, sq.; Druodorum, Durocases (Durocassae, Durocasses, Dureasses), Anton. Itiner.; Durocassium, Tab. Peut.; Fanum Druidum; St. der Eburovices, in Gallia Lugdunensis Quarta, südwestl. von Lutetia, nördl. von Autricum, nordwestl. von Carnutes; heut. Tages Dreux, St. im Dep. Eure, u. Loire (Isle de France), an der Blaise, Schlacht 1562 zw. den Hugenotten, u. den Katholiken.

Droghdaea; Drogeda; Pontana; cf. Cambden.; Cox: Hist. Hibern.; irland, Hptst. Drogheda, Tredagh der Grisch. Louth, Prov. Leinster, nahe der Mdg. des Boyne ins Meer.

Droi; Volk in Thracien, vielleicht am südl, Abhange des Geb. Pangaeus, Nachbarn der Dersaci, u. der Panaei.

Dromaria; Drumoria; cf. Miraci Geogr. Eccl.; irland. St. Dromere, Drummore, Prov. Ulster, am Lagang.

Dromiscos; Insel im Mare Icarium,

an der Küste Ionien's, unfern Miletus, nachmals mit dem Festlande verbunden.

Brömos Achilleos, Δρόμος Αχίλλειος, Ptol. III, 5.; Tzetzes ad Lycophron. Alex. v. 192.; jetzt Rossa Dscharigatsch, Erdzunge, in der nogaisch. Steppe. cf. Achilleos Dromos. Arrian. hält irrig Leuce, Achillis Insula, mit der Halbinsel Dromos für identisch.

Drona, ac, cf. Ann. Laurissens, ad Ann. 769.; Drononia; wahrscheinl. i. q. Duranius.

Dropici, Δοσπικοι, Herodot. I, 125.; Volk in Persis, zw. den Dai, u.

den Sagartii.

Drosache (Rhosocha), Ptol.; St. in Serica, nordöstl. von Aspacara, nordwestl. von Thogara, sec. d'Anville am nôrdl. Abhange der Casii Montes.

Drosica Regio, Ptol.; Ldsch. im Innern Thracien's, zw. Maedica, u. Cae-

letica, nach Macedonien hin.

Drotmanni (Droomanni) Vicus, Continuat. Chronic. Reginor.; i, q. Dor-

munda, Dortmund.

Drubetis, Tab. Pent.; Druphegis; St. in Dacien; vielleicht die heut. St. Crajowa, an Schiul (Syl), in der Wallachei.

Druentia, Liv. XXI, 32.; Plin. III, 4.; Auson. Mosella, v. 479.; Sil. Ital. III, v. 468.; Vib. Sequest. do Flum.; Agovertia, Strab. IV. V.; Druentius, Isidor. Chronic. Gothor. p. 177.; Agovévτίος. Ptol.; cf. Masson. Descpt. Flum.; Fl. in Gallia Lugdnnensis, entspr. in den Alpen, fällt südl. von Avenio, in den Rhodanus, u. heifst jetzt Durance, entspr. am Fusse der cottischen Alpen, u. mündet unfern Avignon. Ueber sie setzte Hannibal, n. die Römer beschifften sie, denn die Notit. Imper. in Prov. Gall. Ripens. erwähnt e. Praefecti Classis Bracariorum Ebruduni Sapaudiac, u. Gruter. n. 4. p. 413. e. Inschr.: Patrono Nautar. Druenticorum et Utriclariorum. Ebrudunum lag aber an der Druentia.

Drugeri, Plin.; Volk in Thracien. Druidae; angebl. i. q. Drocae.

Drüidae, arum, siv. Drüides, um, Steph.; Strab. IV.; Caos. Gall. VI.; Sueton. Claud.; Tacit. Ann. XIII.; Méla III. 2.; Diogen. Laert.; Lamprid. in Alex. Vopisc. Aurel.; Lucan. Phars. I.; Plin. XVI, 44; XXIV, 11; XXIX, 3; XXX, 1.; Brower. Ann. Trevir.; Eubages, Amm. Marc. XV.; Saronides, Diodor. Sic. VI, 9.; Lohrer, u. Priester der Gallier, von welchen die St. Dreux, cf. Berol, V.; Ann. Viterb., ihren Namen crhalten haben soll.

Druma; Druna, Auson, Mosell, v. 479.; cf. Masson, Descript. Flum,; Fl. in Gallia Viennensis (Narbonensis), fällt südl. von Valentiu, in den Rhodanus; in uns. Tagen Drome, entspr. auf den Alpen.

Drumoria; cf. Drumaria.

Druodorum; i. q. Drocae.

Drusenhemium, Cell. II, 3; 34.; kl. franz. St. Drussenheim, nahe dem Einst. der Sur, u. Motter in den Rhein.

Drusi Stativa; vielleicht i. q.

Drusenhemium.

Drusiana Arx; i. q. Docsburgum. Drūsiāna Fossa, Tacit. Ann. II, 18.; Drusianae (Drusinae) Fossae, Sucton. in Claud.; cf. Tacit. III, 52.; Hist. V, 23.; e. von Drusus, Vater des Germanicus, im nordwestl. Germanien gegrabener Canal, vereinigte den Rhein mit der Yssel, u. ging vielleicht von Doesburg bis nach Isselsort, 1 M. oberhalb Arnheim, in e. Länge von etwa VIII M. P., wo noch jetzt e. Canal einen Theil des Rheins mit der alten Yssel verbindet; sec. Al. die neue Yssel. Nach Junius, Tillemonius, Freinshem, etc. vollendete ihn Paullinns Pompejus. dessen Werk Lipsius jedoch auf die Westseite nahe der Theilg. des Rheins (Vahalis) verlegt. cf. Tacit. Hist. V, 19.

Drusiana Urbs; Frauenburgum; cf. Zeiler. Descript. Polon.; kl. prenfs. St. Frauenburg, Rgbz. Königsberg, nahe dem Einfl. der Baude in das frische Haff. Hier verweilte Carl Gustav, K. von Schweden, mit se. Gattin, im J. 1656. In der Domkirche das Grabmal des Astronomen Nicol, Copernicus, st. 1543.

Drusias, adis, Δουσιας, Ptol. V, 16.: Joseph. Antiq. XV, 13.: Reland. Palaestina III.; nicht i. q. Drusus, u. Drusus, onis; St. od. Burg, in Samaria, etwa X M. P. von Neapolis, Sichem, von Herodes M. zu Ehren des Drusus, Sohn der Livia, aus der Familie des Augustus erbaut. So gab auch Herodes M. dem größten Thurme von Caesarea den Namen Deusus.

Drusis; westpreus. See Drausen, dey St. Elbing, mündet in das frische Haff.

Drusipara, Baudrand.; 24 Stund. von Adrianopol, 17 von Schivraca, cf. Drizipara.

Drusiparum; i. q. Drizipara. Drusoburgum; cf. Doesburgum.

Drūsŏmägus (der N. vielleicht vom Eroberer); cf. Cambodunum. von Raiser vergleicht Drusomagus mit dem heut, baier. Druisheim, zw. der Donau u. dem Lech, & St. jedoch von der alten röm. Stätte. Andere denken an Memmingen, 33 M. nordwestl. von Kempten, u. Leichtlen setzt Drusomagus in das südl, Rhaetien, östl. vom Rhein, 13 M. nördl. von Magia, auf die Stelle des heut. Drüsen, fast 2 M. südwestl, von Feldkirch.

Drusum (Bruxos), od. Druzum, Agoviov, Ptol.; St. in Phrygia Major, sudl. von Eucarpia, unweit Eumenia; sec. Al. zw. Otryae, u. Lysias.

Drusus, Açovoos, Joseph. Antiq. XV, 13.; Drusio, onis, Id. Bell. I, 16.; e. von Herodes M. auf der Küste von Samaria erbauter Thurm, am Hafen von Caesarea, we derselbe e. Amphitheater, u. zu Ehren des Augustus e. Tempel erbaute.

Druzum; i. q. Drusum. Dryas; kl. Fl. in Thessalien, strömte zw. dem Sperchius, u. Asopus, u. fiel in den Sin. Maliacus.

Drybactae, Ptol.; kl. Völkersch. in Sogdiana, zw. den Oxydracae, u. den Candari.

Dryitae, Ptol.; Volk auf dem Geb. Dardus, in Mauretania Caesariensis.

Drylae; Volk in Pontus, zw. den Macrones, u. den Mossynocci,

Drymae; cf. Drymaea.

Drymaea, Δουμαία, Pausan, Phoc. cap. 3. 33.; Drymae, Eiv.; Drymaia, Δουμία, πολις Φωκιδος, Steph.; Drymos, Δουμία, Herodot. VIII, 33.; Demosthen. de fals. Leg.; St. in Phocis, nahe dem sidt Ufen des Coobierne most. nahe dem südl. Ufer des Cephissus, westl. von Elatea, nordwestl. von Daulis, sec. Kruse heut. Tages Dadi. Hier e. Tempel der Ceres, u. die ihr geheiligten Feste: Thesmophoria. cf. Plin.

Drymaea, Regio, Plin. IV, 3,; Ldsch. in Phocis, nahe der Grenze von (Locris) Doris.

Drymodes (Sylvosa), Plin.; i. q. Arcadia.

Drymusa, Plin,; Liv. XXXVIII, 39.; Δουμονσσα, Theodor, VIII.; Polyb. Excerp. Leg. XXXVI.; Insel des Sin. Smyrnaeus, nahe der Küste lonion's, südwestl. von der Mdg. des Hermus, nordi, von Clazomenae.

Drynaemctium, Δουναιμετιον Strab.; St. in Galatien.

Dryopa; St. im Südosten von Argolis, unfern Hermione.

Dryope, Δουοπη, Tzetz. ad Lycophr. v. 980.; St. in Doris, westl, von Drymaca, nordwestl, von Lilaea.

Dryopes, um, Plin. IV, 1,; Virg.

IV, v. 146.; Marcian. Capell. VI.; Lucan. III., v. 180.; δι Δοῦοπες, Herodot, VIII, 31. 43. 46. 73.; Diodor. Sic. IV, 168.; Thucyd. VII, 57.; Suid.; Pherce. ap. Scholiast. ad Apollod. I, 1213.; Strab. VIII, p. 373; IX, p. 299.; Apollodor. II. 6, 7.; Aristot.; Volk im Süden von Doris (Hellas), längs dem westl, Ufer des Cephissus, war muthmassl. e. Stamm der Dorier, u.liefs sich theils im Süden von Chaonien (Epirus), östl. von Ceraunii Montes, theils im Nordwesten von Böotien nieder. Strab. I. c. nennt sie im Südwesten von Thessalien, u. Marcian. Capell. setzt sie zw. dem Pindus, u. den Molossi.

Dryopes; Völkersch, in Troas; angebl. in der Nähe von Abydos,

Dryöpis, idis, Δοοοπις, ιδος, Herodot. I, 56; VIII, 31.; cf. Pausan. IV, 34.; Ldsch. im Südwesten von Thessalien, sec. Al. in Phthiotis; sec. Al. in

Dryopis; i. q. Cythnus. Dryopolis; cf. Zeiler. Topogr. Franc.; Sagittar. Antiq. Thuring.; Willibald, Vit. Bonifac.; Spangenb. Histor.

Bonifac.; i. q. Aichstadium, Drys, yos, Suid.; St. in Chaonia (Epirus), nordwestl, von Omphalon, südöstl. von Hadriauopolis.

Drys, dove, Steph.; Scyl.; Snid.; St. in Thracien, sec. Scyl. in der Nähe von Dicaea, u. Maronea, am Sin. Ismarus; sec. Al. aber bey den Samothraces, unfern Mesembria.

Dryusa, Plin.; i. q. Samos. Dschunia; cf. Janina.

Duaca Gallica, cf. Cambden. Britan.; Gallivensis Comitatus; irlaend. Grisch. Gallway, Galloway, Prov. Connaught, grenzt westl. an das Meer. Hptst. Gallway.

Duācum, Cell. II, 3; 164.; cf. Zeiler. Topogr. Burg.; Hojus Descript. Duac.; Guicciard, Descript, Belg.; cf. Catuacum.

Duae Germaniae, Insept. ap. Gruter. n. 4. p. 482.; Utriusque Germaniae, Inscrt. ap. Gruter. n. 1.p. 375.; cf. Reines. Class. VI, n. 123.; i. e. Germania Inferior., u. Superior.

Duaeum; i. q. Doadum.

Duana Veteranorum; cf. Diana Veteranorum.

Du as dives (Duae-Dives), Ann. Einhard,; Duosdives, Ann. Laurissens.; Ort, vielleicht im franz. Dep. Oberrhein (Elsass), westl. vom Rhein; wohl nicht in Anjou. Hier unterredete sich im J. 769 Carl M. mit se. Bruder Carl-

Duatus Sinus; Plin.; Mbusen Arabien's.

Duba; Dubena; cf. Zeiler. Topogr. Saxon. Super.; Dresser. Isag. Histor.; Thebae Saxonicae, Phil. Melanchthon.; preuss St. Düben, Rgbz. Merseburg, 16 M. südwestl. von Berlin, 33 nordwestl, von Torgau. Hier verband sich im J. 1631 der Churfrst von Sachsen mit Gustav Adolph, K. von Schwe-

Dubios Campus; Gegend im Süden Armenien's, etwa MCXX Stad. (28 M.) sûdl. von Theodosiopis, nahe der iran. Prov. Eriwan, Persisch-Armenien; wohl aber nicht i. q. Campi Araccaci, Tibull. VI, Eleg. I, v. 142., die vielmehr nach Parapotamia, um Aracca zu setzen sind.

Dubis, is; cf. Caes. Gall. I, 68., u. Chifflet. Vesont. I, 4.; St. in Maxima Sequanorum; i, q. Alduabis, Alduadu-

Dublinensis Comitatus; irlaend. Grisch. Dublin, Prov. Leinster.

Dublinum, Cambd. Britann.; Dublinia; Dublinium, Cell.; sec. d'Anville i. q. Eblana, Hptst. Dublin des Königr. Irland, auf beyden Ufern des Liffy. Gebrtsort der Dichter John Denham, st. 1660.; des Joh. Swift, st. 1745.; des Redners Brinslei Sheridan, st. 1816. Dublinensis, e.

Dubrae, siv. Dubri, plur., (Praepositus Militum Tungricanorum Dubris), Notit. Imp.; Dubris, is, Claver. II, 19.; Daronia; cf. Ad Portum Dubris; Hafen der Cantii, in Britannia Romana, sec. Anton. Itin XIV M. P. südwestl. von Durovernum, LXVI südöstl. von Londi-nium; heut. Tages Dover, St. in Kent-shire, am Canal. Zur Zeit des Iul. Caes. war die Burg daselbst schon befestigt, welche Wilhelm der Eroberer nachmals crweiterte.

Ducaledonii; cf. Caledonii.

Ducaledonius Sinus; i. q. Caledonius Oceanus.

Ducera; Mktfl. Douzere, in Frankreich.

Ducia cum, Ann. Hinemar. Remens.; i. q. Diciacum.

Duder stadium; cf. Zeiler. Topogr. Mog.; Serar. Mogunt.; Werdenhagen de Rebpubl. Hans.; hannöv. St. Duderstadt, Frstth. Göttingen, am Einfl. der Brehme in die Hahle, 31 M. südöstl. von Göttingen, 21 nordöstl. von Heiligenstadt.

Dudua, ae, Plin.; St. der Trocmi, in Galatien, südl. von Tavium.

Dudum, Ptol.; St. der Nigritae, im Innern Africa's, östl. von Tagama, westl. von Panagra, südl. vom Niger.

Ducllum; Duellium; Tuela: Fstg. Hohentwiel, 33 M. sudl. von Tutt-

lingen, 2 nordöstl. von Schaffhausen. Duerstadium, Cell.; i. q. Batavo-

durum.

Ducsma; Damasia; franz. Mktfl. Duesme, an der Seine, in Duesmois, etwa 41 M. von Chatillon.

Duesmensis Pagus, sive Tractus; kl. franz. Ldsch. Duesmois, nahe der Quelle der Seine, in Burgund.

Duicziburgum; cf. Duisburch. Duina; i. q. Carambacis.

Duina; Duna; cf. Baudrand.; russ. Fl. Düna, Dzwina, entspr. im Dünasee, bildet die Grenze zw. Liefland, Semgallen, u. Curland, u. fällt bey Däsamunde in den Mbusen von Riga. Sec. Al. i. q. Rubo, Ptol. cf. Chesinus.

Duinum; kl. befest. illyr. St. Tybein, anf dem Karst, im chemal. Innerkrain, von Triest, nahe dem adriat. 2 M. Meere.

Duisburgum; cf. Duisburch. Duisburgensis, c.

Duitium; i. q. Dinza. Du leinium; cf. Olchinium.

Dulcis Aqua; piemont. Mktfl. Dolccaqua, Prov. Spoleto, am Nernia.

Dulcis Portus, Γλυκύς λιμην, Strab. VII, p. 224.; Dio Cass. L, p. 426.; vielleicht i. q. Olivae Portus, Ελείας λιμην, Ptol.; Hafen, od. vielmehr Mbusen an der Küste von Thesprotia (Epirus), in welchen der Acheron fiel. an ihn erstreckte sich Κασσιοπαιών χω-Qα, Cassopia.

Dulcis Vallis; cf. Guler. Rhact.; Imhof N. P. VII, 6.; Mktfl., u. Bergschlofs Vadutz, im Rheinthal, Frstth. Lichtenstein, nahe der Grenze v. Graubünden.

Dulecum Damliagum, Cambden. Britann; irlaend, Flecken Duclecke, Duleck, Dulck, Grisch. Eastmeath, Prov. Leinster.

Duleneum; cf. Donincum. Dulgibini, Tac. Germ. c.31.; Dulgumnii, Aovlyopuviot, Ptol. II, 11.; Volk in Germanien, früher westl. von der Visurgis, um Paderborn, seit dem VI. See. aber westl. von den Chamavi, östl. von der Visurgis, gehörte zu den Cherusci, n. sals sec. Al. im Süden des Erstth. Calcuberg. n. im Nordwesten des Frstth. Calenberg, u. im Nordwesten des Frstth. Grubenhagen; wahrscheinlicher

um Dransfeld, Hardegsen, Göttingen,

etc., sudl. von Eimbeck.

Dulichia, Propert; Dulichium, Ovid. Trist. I, 4; 67; IV, 1; 31; Mela II, 7; Virg. Aen. III, v. 270; Id. Eclog. VI, 76; Avoligov, Homer. Odyss. a, v. 246; Strab. X, p. 315; Streph.; Suid packpask Dulichim Steph.; Suid.; nachmals Dolichna, Δολίχνα, ας, Strab. l. d.; sec. Steph. auch Oxea, Oξεια; Insel des ion. Mecres südöstl. von Ithaca, nahe der Küste Actolien's, gehörte zu den Echinates, u. soll jetzt (nicht Theaki, i. q. Ithaca) sec. Kruse Neochori heissen; sec. Al. aber Cacaba, untergegangen. Dulichinus, adj., rates, Virg.; dux, i. q. Ulysses, Beherrscher der Insel, Ovid.

Dulichium; St. auf der Küste Actolien's, angebl. heut. Tages Notalico.

Dulingium; ) i. q. Donincum.

Dulmense, Ann. Hincmar. Remens.; sec. Pertz jetzt le Dormois, in Remensi Diocesi, "nbi vicus Sindunum ad Axonam, Senuc."

Dulopolis, Steph.; St. in Africa, etwa im Nomos Libybicus.

Dulopolis; Acanthus; St. in Ca-

rien.

Duma, Josua XXI, 11.; Ίδουμαια, LXX.; Arab., u. zwey hebr. Hdsch.; vielleicht i. q. Δουμαίθα, Ptol.; Ort in e. Thale von Idumaea, eigentl. auf der Grenze von Arabia Petraea, n. der Wü-Ste Seir, VII Tagreisen (980 Stad., 24½ M.) westl. von Damascus, XIII (1820 Stad.; 45½ M.) von Medina, sec. Niebuhr im District Dschof al Sirhan, Prov. Alguf, wo sec. d'Anville, Abulfeda, Arab., cf. Gesenius, Michaelis Suppl. II, 420. sq., noch jetzt e. St. Dumath Aldschandel, i. e. Duma des Felsens, Duma Syrien's. Hieronym, betrachtet Duma als c. Theil von Idumaca.

Duma, Gen. XXV, 14.; 1. Chron. I, 30.; kl. Völkersch. iu Edom, Idumaca,

stammte von Ismael ab.

Duma, Josua XV, 52.; St. des Stammes Juda, in Daroma, sec. Hieronym, in Locis XVII Mill., Id. in Esa. XXI, 11. aber XX Mill. südöstl. von Eleutheropolis.

Dumaetha, Ptol.; St. im Südwesten

von Arabia Deserta.

Dumana, Plin.; St. in Thebais, vielleicht auf der Grenze von Aethio-

pien.

Dumatheni, Δουμαθηνοι, Mz. ap. Pignor.; Einw. e. St. Dumatha (nicht Thumatha, Plin. VI, 28., od. Thamatha, Notit. Imper.), in Arabia Deserta.

Dumathyr, Hanno Peripl.; Ebene

in Zengitana, sudl. vom Vorgeb. Hermaeum, südöstl. von Carthago.

Dumbae; Dumbarum, siv. Dumbensis Principatus; chemal, franz. Frstth. Dombes, mit der Hptst. Tre-

voux ; jetzt e. Theil des Dep. Ain. Dumbarum; cf. Buchanan.; sud-schottl. Mktfl. Dumbar, Dunbar, in Haddingtownshire, an der Mdg. des Forth, östl. von Edinburgh. Hier schlug Olivier Cromwell am 23. Sept. 1651 den König Carl II.

Dumbarum Principatus; cf.

Dumbae.

Dumblanum; cf. Buchanan.; kl. schottl. Sr. Dumblain, Dumblane. Grisch. Perth, am Allan.

Dumbritonium (Dunbritonium); fi.

Britannodunum.

Dummera, Zeiler. Topogr. Westph.; der Dummersee, zw. Münster, Osna-brück, Minden, u. Diepholt.

Dumna, Plin. IV, 16.; Δουμνα, Ptol.; Insel nahe der Nordwestküste von Britannia Barbara, gehörte vielleicht zu den Orcaden, sec. Plin. aber zu den Acmodae; in uns. Tagen Hay, Hoy, mit hohen Bergen.

Dumnissus, Auson. Mosell.; Dumnus, Tab. Peut.; St. der Treveri, in Gallia Belgica, zw. Belginum u. Bingium; sec. Cluv. heut. Tages Densen;

Ort unterhalb Kirchberg, Rgbz. Coblenz. Dumnonea; die Nordküste von Bretagne.

Dumnonii, Solin. c. 22., i. q. Damnonii.

Dumnoricum; Flecken Dumnotyr, in Schottland.

Dumnotinus; Ort der Medali, in Gallia Aquitania; angebl. jetzt Domnis-

san, unfern Bordeaux. Dumnus; cf. Dumnissus. Einige trennen beyde St., u. halten Dumnus für das hent. Daun, Dhaun, Flecken, u. Bergschlofs auf dem Hundsrück, am Einfl. der Simmer in die Nahe.

Dund, Cluv. IV, 23.; i. q. Duina.

Duncaledonia; cf. Caledonia. Duncheldinum;

Dunelmensis Comitatus; Cambden., u. Spiraeus Britann.; engl. Grisch. Durham, grenzt an das deutscho Meer.

Dunelmum (Dunhelmum); Duremum; Hptst, Durham der Grisch, gl. N., am Weare.

Dunensis Comitatus; irlaend, Grisch, Down, Downe, Prov. Ulster, grenzt an das irlaend. Meer.

Dunensis Tractus; Dunensium Regio (Pagus), Ann. Bertinianor, P. I.; kl. franz. Ldsch. Dunois, Prov. Beauce, zw. Vendomois, Orleanois, u. Perche, im Dep. Eure, u. Loire. Hptst. war Chateaudun.

Dunensium Regio; i. q. Dunen-

sis Tractus.

Dunestorium" Castrum; cf. Baudrand. Dict. Geogr.; engl. Mktfl. Dunster, Grisch Sommerset, nahe der Severn, nordöstl. von Weils.

Dunfreja (Dumfrega); cf. Cambden, Britann. ; Hptst. Dumfries der Grfsch. gl. N., an der Mdg. des Nith.

Dunfrejensis Comitatus; südschottl. Grisch. Dumfries, grenzt südl. an das irlaend. Meer.

Dunfronium; i. q. Donnifrons.

Dunga (Dunpa) ac; St. in Ariace, auf der nordwestl. Küste von India intra Gangem, südl. vom Fl. Goaris (Mais?), sec. Al. heut. Tages Pernalla, St. im westl. Marattenlande; sec. Al. Goja, St. an der Bai von Cambaya, Prov. Guzurate.

Dungalensis, siv. Tyrconensis Comitatus; irlaend. Grisch. Donegal, Dunnegal, Tyrconel, Prov. Ulster, grenzt

nordwestl. an an das Meer.

Dungalia; Conatia, Cembden. Britann.; Hptst. Donegal, Tyrconel der irlaend. Prov. gl. N., an der Mdg. des Eask in die Donegalbai.

Dunganum; i. q. Docanonium.

Dungisbacum Promontorium: i. a. Berubium.

Dunhelmum; cf. Dunelmum.

Dunium, richtiger vielleicht Durnium, Ptol.; i. q. Dorcestria.

Dunkeldinum; sec. Cambden. i. q. Caledonia.

Dunkerānum; irlaend. St. Dundalk, Grisch. Louth, Prov. Leinster, an der Bai gl. Namens.

Dunmocha; kl. engl. Seest. Dun-

with , Grisch. Suffolk.

Dunquerca; Dunkerka; cf. Guicciard. Descpt. Belg. ; Strad. de Bell, Belg.; Topogr. Circ. Burg.; befest, Seest. Dünkirchen, Dep. Norden, nahe den Dünen, 7½ M. südwestl, von Brüges, 4 nordöstl. von St. Omer. Hydraulische Arbeiten Napolcon's.

Dunrādonum; cf. Dornocum.

Dunsium; Dusium; kl. schottl. St. Duns, Grisch. Haddington. Gebrtsort des Joh. Duns (Scotus), st. 1308. cf. Wadding. Ann. Minor.

Dunum, Ptol.; cf. Richard. Cox. Hibern. Angl.; St. der Menapii, in Hibernien; sec. Cell. jetzt Down, Down Patrick, Hotst, der irlaend, Grisch, gl. N.,

am See Com, mit dem Grabmal des heil. Patrizins.

Dunum; i. q. Castellodunum.

Dunum; sec. Leichtlen das heut. baden. Dorf Duningen, Treisamkreis, östl. vom Rhein, nordöstl. von Hausen.

Dunum Aestuarium; Mbusen an der Küste von Britannia Romana; Al. die Robinhoodsbai, Grisch. York; sec. Al. die Whitbybai, daselbst.

Dunus (Dunum); sec. Leichtlen Berg Dünberg, im baden. Treisamkreise, südl. von Merdingen, nördl. vom Fl. Wiesen.

Duodeciacum; cf. Diciacum.

Duplavilis, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. H., 13.; St. der Venetii, in Gallia Transpadana, am Fl. Plavis, vielleicht südwestl. von Acilium. Duplavalenses, Fortunat. IV, de Vit. St. Martini.

Duplices Aquae; Ad Duplices Aquas; cf. Brusch. de Monast. Germ.; Bucelin. de German. Sacr.; Mktfl. n. Benedictiner-Abtey Zwiefalten, Zweyfalten, zw. Munderkingen, u. Riedlingen, nahe der Donau, im würtemb. Donaukreise, 4 M. von Ulm.

Duppi; i. q, Cadupi. Duru; cf. Dor.

Dara, ac, Amm. Marc. IV, 1.; XXIII, 5. 8.; XXIV, 1.5.; Dura, orum, △ovgα, ων, Polyb. V, 48. 49.; Isidor. Charac.; Nīc än ŏris Urbs, Νικάνοgoς πολις, Isidor. Charac.; St. in Mesopotamien, am östl. Ufer des Euphrat, nahe dem Einfl. des Chaboras, südöstl. von Circesium, war sec. Isidor. Charac. κτισμα Μακεδόνων, u. wurde, wohl aber irrig: ὑπο δε Έλληνων Έυςωπος, genannt.

Dura, Dan. III, 1.; Hieronym.; 70 πεδιον του περίβολου, Alexandrin. ; LXX.; Δεειρα, Theodotion.; Δεηρα, Ptol. VI, 3.; u. Codd.; Ebene um Babylon, sec. Sanhedrin (Tractat, talmud.) vom Fl, Eschel bis zur St. Rabbath (unbekannte Grenzp., auf der östl. Seite des Euphrat, 8½ M. von Hillah), wo Nebucadnezar die 6 Ellen dicke, n. 60 Ellen hohe Bildsäule (Al Hymer) aufstellte, die sc. Unterthanen anbeten sollen. Ptol. versetzt sie nach (dem Nordwesten von?) Susiana,

Dura, ac, Ann. Alaman.; Ánu. Guel-ferb.; Ann. Naz.; Anu. Laurissens.; Duria, ac, Ann. Einhard.; Ann. Lau-rissens. ann. 769.; Ann. Metteus.; Marcodurum, Tacit. hist. IV, 28.; Marcomagum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Durenum; cl. Zeiler, Topogr. Westph,; Miraeus Fasc. Belg.; St. der Ubier, in Germania Inferior, zw. Aquae, u. Colonia; jetzt Düren; Deuren; preuss. St. 442

Rgbz. Aachen, an der Ruhr, 11 M. südl, von Jülich.

Duraba, ac, Ptol.; St. in Babylonien, nahe dem Euphrat, vielleicht östl.

von Volgesia.

Duracii; Duracium; cf. Thuan. histor. XXXIII; LXVIII.; Spen. Histor. Insig.; franz. Flecken Duras, fort, Dep. Lot (Guienne), am Lot, 9 M. von Bordeaux.

Duracium; Toarcium; Thuar-cium; franz. St. Thouars, Dep. Deux

Sèvres (Poitou), am Thoué.

Daranius, Auson. Mosell. v. 464.; Sidon. Apollinar. Carm. XXII, v. 101.; Durantia, Cell.; Drona; Drononia; cf. Mass. Descpt. Flum Gall.; Fl. in Gallia Aquitania; in uns. Tagen Dordogne, entspr. am Fuse des Montd'or, im Dep. Puy de Dôme, fällt oberhalb Bordeaux in die Garonne, die nun Gironde heifst. In der Dordogne die merkwürdige Naturerscheing., Mascaret ge-nannt, entsteht an der Mdg. der Garonne bey dem Burgflecken Bec d'Ambés als ein kl., aber immer größer werdender, mit fürchterlichem Getöse an den Ufern des Fl. in se. Krümmungen reissend schnell sich fortwälzender Wasserberg, der in e. Strecke von 8 St. alles ihm in den Weg Kommende zerstört, u. oft weit wegschleudert, bey St. André de Mursant in Wellen sich bildet, bey Caverne verschwindet, zw. Acque u. Lisle wieder erscheint, bis Tronsac hinauf sich zicht, u bey Libourne brausend vorbey sich drängt. Achnl. Phänomene sec. Condamine an den Ufern des Amazonenflusses, u. sec. Rennel an denen des Gan-

Durantis (Durandis) Castrum;

i. q. Urbania.

Duras, ae; cf. Dravus.

Durastellum; Durestallum; Durstallum; franz. St. Duretal, Dep. Loire (Anjou), an der Loire, zw. Angers, u, la Fleche.

Darates; e. Zweig der Callaici Bracarii, in Gallaccia.

Duratona, ac, Joh. Vaillant.; Fl. in Hispania Tarraconen., entspr. vielleicht im Geb. Orospeda, u. strömte im heut. Neu-Castilien, nahe dem Orte Cabezza del Griego.

Duraverus; cf. Cantuaria.

Durbeta, ae; angebl. i. q. Mausilium.

Durbis, is; Durbutum; kl. niederl. St. Durbuy, Durby, Prov. Lüttich, an der Ourthe.

Durdanum; cf. Dordanum.

Durdus Mons; Geb. in Mauretania

Caesariensis, von SW. nach NO. sich erstreckend.

Duregum; Thuregum; Thuricum; Tigurum, Cluv. XII, 2; 17.; Cell. II, 3; 41.; Turigum, Cluv. l. d.; cf. Bulling. histor. Tigur. Mss.; Hottinger. Specul. Tigur.; Haller. hist. Mss.; schweiz. Hptst. Zürch , Zürich des Canton gl. N., am Ausfl. der Limmat aus dem Zürichersee. Gebrtsort des Naturf. Conrad Gefsner, st. 1565., des Oriental Hottinger, st. 1767.; der Dichter Saloin. Gefsner, st. 1788., Joh. Caspar Lavater, st. 1801., des Philosoph. Hans Caspar Hirzel, st. 1803., u. des Pädag. Heinr. Pestalozzi. Hier hielt Ulrich Zwingli am 1. Januar 1519. sc. erste Predigt, welche die Glaubensänderg. in der Schweiz herbeyführte.

Duremum; cf. Dunelmum.

Duremum; i. q. Dura.

Durestallum; i. q. Durastellum. Durere (Durerie); Ort in Gallia Lugdunens. Tertia; angebl. nahe dem Herius, nordwestl. von Coudivicnum.

Durfos, Chronic. Reginer.; Ort, od. Castell, nahe der Maas; sec. Pertz das heut. Deverem, niederl. Prov. Nordbra-

bant, unfern Heusden.

Durga, Ptol.; Ort im Innern der Regio Syrtica, zw. dem Fl. Cinyphus, u. der St. Leptis Magna.

Duria; Fl. bey den Helvetii, stromte unfern Ad Fines, heifst sec. Leichtlen jetzt Thur (Dur), u. fällt südl. von Rheinan in den Rhein.

Duria Major, Plin. III, 16.; cf. Claudian. de Laud. Seren.; Fl. in Gallia Transpadana, kömmt aus den Alpes Grajae, strömt bey Augusta Practoria, Eporedia, u. fällt nordwestl. von Industria in den Po. cf. Dora Baltea.

Duria Minor, Plin. III, 16.; Fl. in Gallia Transpadana, entspr. in den Al-pes Cottiae, u. mündet südwestl. von Dura Major, bey Augusta Taurinorum in den Po. cf. Dora Riparia.

Durias, ac; span. Küstenfl. Guadalaviar, Turia, in Valencia, entspr. auf Sierra Morena, u. fällt in den Mbusen von Valentia.

Duricortora; cf. Civitas Remorum. Durine, Plin.; St. in Arabien.

Duringia, Chronic. Mossiacens.; Duringa, Clav. III, 8.; i. q. Thu-

ringia.

Durius, Mela III, 1.; Flor., Oros. V 7.; Isidor. hist. Suevor.; Plin. IV, 21.; Sil. Ital, I, v. 234.; Aovotos, Strab.; Ptol.; Dorius; Fl. in Lusitanien, entspr. im Nordwesten des Geb.

ldubeda, südőstl. von Larna, nordwestl. von Numantia, strömte bey den Arevaci, Vaccaei, trennte die Vettones u. Lusitanii von den Callaici, bildete die südl. Grenze von Gallaccia, mündete zw. Avarum Promontor., u. Cale, u. heifst jetzt Duero, Douro, kömmt aus e. See in der Prov. Soria, durchströmt Galizien, u. Leon, u. fällt unterhalb Oporto ins atlant. Meer. Sec. Sil. Ital. fand man in se. Sande Gold.

Durlacum, Cluv, III, 10.; Luen.; vielleicht auch Turris ad Lacum; cf. Zeiler.; Ann. Colmar. ad Ann. 1279. 1281.; Merian. Topograph. Suev.; baden. St. Durlach, im Pfinz - u. Enzkreise, am Thurmberg, 7 M. nordwestl. von Stuttgard, 73 südl. von Manheim. Gebrtsort des Histor. Ernst Ludw. Posselt, st. 1807.

Durlendium; cf. Doninum.

Durnium; St. der Parthini, in Illyris Graeca, vielleicht südöstl. von Epidamnus.

Durnium; i. q. Dorcestria.

Durnomagus, Anton. Itin.; Ort der Ubii, in Germania Inferior., 23 M. nordwestl. von Colonia Agrippina, u. südöstl. von Novesium; jetzt Dormagen, Mktfl., 43 M. nordöstl. von Jülich.

Durnovaria (Dornavaria); cf. Dorcestria.

Durobius; angebl. i. q. Roffa. Durobrevae; cf. Durobrivis.

Dur öbrīvae, arum, Anton. Itin.; St. der Coritani, auf der Grenze der Catycuchlani, in Britannia Romana, XXXV M. P. nordwestl. von Duroli Pons, nördl von Lactodurum, sec. Cell. am Ufer des Aufona (Altona, Tacit.), nordöstl. von Northampton, südwestl. von Peterboroug; sec. Al. beut. Tages Caster, am Nen; sec. Al. Brigh-Casterton.

Durobrivis, Anton. Itin.; brevae, Beda Hist. Eccl. II, 3.; Rof-fa, ac, Cell. II, 4; 21.; Rhofi, Be-da Hist. Eccl. II, 6.; St. der Cantii, in Britannia Romana, XXV M. P. nordwestl. von Durovernum, XXVII südöstl. von Londinium; in uns. Tagen Rochester, St. in der Grisch, Kent, am Medway. Roffensis, e, Cell.; Rhoffensis, e, Beda Hist. Eccl. II, 7.

Duröburgum; baier. Flecken Har-tinberg, zw. Kaiserslautern, u. Frankenthal, unfern Türkkeim.

Durŏcases; Durocassae; cf. Drocae. Dur ocasses;

Durocassium; i. q. Drocae. In der

Umgegend sollen die Druiden gewohnt

Durocatalauni, orum, Itin.; falsch Durocātālonium; XXVII M. P. südl. von Durocortorum XXXIII nördl. von Artiaca. cf. Catalanni.

Durocobrivac, Cell.; Duroco-brivis, is, Anton. Itin.; St. der Ca-tyenchlani, in Britannia Romana, XII M. P. südöstl. von Magiovinum, XII nordwestl. von Verulamium; angebl. jetzt Harford, Hartford, Hartfordia, Cambden. Britaun.; Hptst. der Grisch. gl. N., am Fl. Lea; sec. Al. Great Berk, Hamsted, Mktfl. am Boulbourne, Grfsch. Hartford, chemal. Residenz der Könige von Mercia; sec. Al. Dunstable, Mktfl. daselbst. Hartfordiensis, c.

Dūr ocor ovium; i. q. Corinium.

Dūrocortorum; Durocortorum Remorum, Ann. Prudent. Trecens,; Ann. Hincmar. Remens.; cf. Civitas Remorum. Remensis, e, Ann. Bertinian.

Duroicoregum (Duroico-Regum), Tab. Peut.; Ort in Gallia Belgica, XIV M. P. von Samarobriva, XII von Aldullia, bey den Ambiani; muthmassl. heut. Tages Douriers, Dep. Somme.

Dūr ŏlēnum (Durolevum?), Anton. Itin.; St. der Cantii, in Britannia Romana, XIII M. P. südostl. von Durobrivis, XII westl von Durovernum; sec. Cell. jetzt Lenham, Mktfl. in Kentshire.

Duröli Pons, Anton. Itin.; Ort bey den Catyenchlani, sec. Al. bey den Ice-ni, XXXV M. P. südöstl. von Durobrivae, XXV nordwestl. von Camboritum; sec. Manuert. i. q. Cantabrigia; sec. Al. Godmanchester.

Durölitum, Anton. Itin.; St. der Trinobantes, in Britania Romana, V (nicht XV) M. P. nördl. von Londinium; sec. Cambd. u. Cell. in uns. Tagen Leiton, Flecken am Fl. Ley; sec. Al. un-weit Rumford, in Essex; sec. Al. Oldford.

Duronia, ae, Liv. X, 30.; St. der Samnites; unbekannt.

Duronum, Anton. Itin.; St. der Veromandui, in Gallia Belgica, XII M. P. südl. von Bagacum, X nordwestl. von Verbinum; sec. Cell, jetzt Capelle, Flecken, Dep. Aisne.

Durostadium; i. q. Batavodurum,

Durostorum; ) cf. Dorostena,

Durötincum; St. der Allobroges, in Gallia Vienneusis (Narbon.), nordwestl, von Brigantio, südöstl. von Cularo,

Durötriges, Ptol.; Volk in Britannia Romana, südwestl. von den

Belgae, östl von den Dumnonii, im heut. Dorsetshire.

Durovernum; cf. Cantuaria.

Durrachium, Catull. carm. 37.; i. q. Dyrrachium.

Durstallum; cf. Durastellum.

Durus, o dovgos, Zosim.; Fl. in Assyrien, nördl. vom Delas; sec. Al. i. q. Delas.

Durus Campus; Gegend Hartenfeld, um Neresheim, im würtemb. Jaxt-

Durvus Mons; Geb. in Maxima Sequanorum, südwestl. von den Rauraci, nordwestl. von den Helvetii; wahrscheinl. jetzt Pierreport, Pals auf dem Jura, Canton Bern. See. Al. liefs ihn Jul. Caesar., sec. Al. e. rom. Präfect in Helvetien durchhauen, um ex Aventicensi Pago auf e. kürzeren Wege ad Sequanos zu gelangen. cf. Stumpf. XII, p. 384.; Urst. 1, p. 4. Auf der Seite nach Dachsfelden zu die unleserl. Inschrift:

Numinis Augusti via ducta per ardua

montis,

Feliciter scindens Petram in margine Sec. Petr. Pithoeus: fontis.

Numini August. via facta per

Qu. Ursum Paternum II. Vir. Col. Helvet.

Dusa, Fl. Douze, entspr. in den Pyrenäen, u. fällt unweit Tartas in den Adour.

Dusae (Dysae) ad Olympum; St. in Bithynien, vielleicht südwestl. von Antoniopolis; angebl. jetzt Duztsche, Tuske, Flecken.

Dusare; Ost der Dosareni, in Ara-

bia Felix, anf e. Anhöhe.

Dusareni; cf. Dosareni.

Dusburgum, Cluv. III, 3.; i. q.

Doesburgum.

Dusiaca, ac, Ann. Fuldens. P. III.; Ort in Frankr.; sec. Pertz Tousy, im Dep. Menrthe (Lothringen); sec. Mich. German. IV, de re diplomat. aber Tullei, daselbst.

Dusium; cf. Dunsium.

Dusmisus Pagus; i. q. Duesmen-

sis Pagus.

Dusseldorpium, Luen.; cf. Zeiler. Topogr.; Hptst. Düsseldorf des Rgbz. gl. N., am Einfl. der Düssel in den Rhein, 31 M. südwestl. von Duisburg, 6 nordöstl. von Jülich. Dusseldorpiensis, c.

Dussella; kl. Fl. Düssel, fällt bey

Düsseldorf in den Rhein.

Duth, ⊿oύθ, Ptol.; Phthut. Φθούτ, Tab. Agathodaem.; Fl. in Mauretania Tingitana, zw. dem Diur, u, Una.

Dutlinga; kl. würtemb. St. Tuttlingen, am südl. Ufer der Donau, 81 M. südwestl. von Tübingen. cf. Juliomagus.

Duus, Tab. Agathodaem.; Dyos, na, zw. der St. Sala, u. dem Geb. Atlas Minor; angebl. in uns. Tagen Giar, im Königr. Fez.

Duvelandia; niederl, Insel Duiveland, Prov. Seeland, durch den Canal Dyk (Dykwasser) von Schouwen getrennt.

Duxonum; böhm. St. Duchs, Duchezow, Dux, Kreis Leutmeritz, 93 M. nordwestl. v. Prag, 61 südl. v. Dresden.

Duziacum; i. q. Diciacum.
Dyardanes, Plin. VIII, 9.; Oedanes, Οιδάνης, Strab.; Fl. in India intra Gangem, füllt sec. Strab. in den Ganges, u. heifst wohl jetzt Burremputer, Berhamporter, Brumaputer, entspr. im westl. Tibet, auf dem Geb. Kantaisse, östl. von den Quellen des Ganges, durchstr. als Tsampu Tibet, Aschem, Bengalen, u. fällt als Menga, unfern Dacca, nahe der östlichsten Mdg, des Ganges in den Mbuseu von Bengalen.

Dydimae, Ptol.; zwey Inseln des Mare Internum, Plinthine, am Pal. Ma-

reotis, gegenüber.

Dyla, Ann. Fuldens. P. V.; niederl. Fl. Dyle, Prov. Brabant, entspr. bey Marbais, strömt bey Löwen, vereinigt sich bey Mecheln mit der Rupel, u. fällt in die Schelde.

Dymae, arum, Liv. XXVII, 31. 32.; Dyme, Plin. IV, 5.; Δύμη, Ptol.; Strab. VIII, p. 235. 265; Polyb. II, 41.; Pausau. Achaj. c. 6, 46.; cf. Stat.; angebl. früher Palea, u. i. q. Stratos, Homer.: St. im nordwestl. Acha-ja, sec. Steph. 300 Stad. (71 M.), sec. Pausan, 400 (10 M.) nördl, vom Fl. Larissus, sec. Strab. 60 Stad. (3 St.), südöstl. vom Vorgeb. Araxus, ging im J. 284 vor Chr. zum Philipp von Macedonien über, wurde vom röm. Feldherrn Sul-pitius erobert, nuter Pompejus M., der sec. Strab. nach dem pirat. Kriege ανθοωπους μιγαδας dahin versetzte, Colonic, cf. Plin., u. soll heut. Tages Kaminitza, Chaminitza heissen, kl. St. am Fl. gl. N., nahe der Küste. cf. Coronell. Descpt. Moreae. Andere vergleichen unwahrscheinl. Clarenza, Dorf. Dymacus, adj., Liv. XXXII, 31.; Dymaci, Cic.; Einw.

Dymas, ac, Amm. Marc. XXIII, 26.;

Fl. in Sogdiana.

Dyme, Anton. Itin.; Δύμη, Ptol.; St. in Thracien, nahe dem östl. Ufer

des Hebrus, zw. Trajanopolis, u. Plotinopolls.

Dymela; cf. Zeiler.; i. Dimola.

Dyos; i. q. Duus.

Dypolis; cf. Lemnos.

Dyras; Fl. in Phthiotis (Thessalien), fiel nördt, vom Sperchius, in den Sin. Maliacus.

Dyris; angebl. hey den Eingeb. i. q. Atlas; jetzt Atlas, in Marocco Darah

genannt.

Dyrrächium, Mela II, 3.; Plin. III, 23.; Vellej. Paterc. II, 49; 51.; Pomp. Fest.; Flor. IV, 2.; Liv. XLIII, 21.; Cic. XIV, epist. 1. 3.; Caes. Civ. III, 13. sq. 41. 57. 71. sq. 89.; Tacit. Histor, II, 83.; Anton, Itin.; Δυζόα-χιον, Pansan. Eliac. II, 10.; Dio Cass. XLI.; Durrachium, Catull. c. 37.; früher Epidamnus, Plin. l. c.; Mela d. l.; Pomp. Fest.; Επιδαμνος, Dio Cass.; Strab. V.; St. in Illyris Graeca, auf der Küste, nördl. von der Mdg des Ululens, nordwestl. von Bulis, war e. corinth.-corcyraeische Colonie, κτισμα Κεφαυζαιων, gegründ. Olymp. XXXVIII, 2., erhielt von den Römern den N. Dyrruchium, cf. Mela l. d., hatte sec. Lex VII. Dig.' |de Censib. das jus Italicum, u. heisst in uns. Tagen Durazzo, Duradsch, Hdelsst. im türk. Albanien, an e. Mbusen des adriat. Meeres. cf. Thucyd. I.; Diodor. Sic.; Euseb. Chron.; Miraeus Geogr. Eccles. etc.. Dyrrachinus, adj.; Dyrrachini, Cic.; Liv. XLIV, 30.; Epidamnii, Ἐπιδάμνιοι, Pausan. Eliac. c. l.; Aelian. Var. Hist. XIII, 16.

Dyrzela, Δύοζηλα, Plin.; vielleicht i. q. Zorzila, Ζορζιλα, Hierocl.; u. Zarzela, orum, Ζάρζηλα, ων, Notit. Episc.; St. in Pisidien, vielleicht südl. von Seleucia, zw. Olbasa, u. Orbanassa.

Dysartum; i. q. Desertum.

Dyscelados, Mela II, 7.; Apollon. Rhod.; sec. Vofs. e. Beyname der Insel Issa, 'IGGa, Apollon. Argon. IV, 565.

Dysoron; goldreiches Geb., wahrscheinl. in Emathia (Macedonien), längs dem südl. Ufer des Erigon, bis zum westl. Ufer des Axius, nördl. von Edessa.

Dyspontium; Ort zw. Elis, u. Pisatis, vielleicht südöstl. von Pylos, im Peloponnesus.

Dysporum; i. q. Dispargum.

## E.

Easis, is, "Hagis, Ptol.; Parsis, Πάρσις, Cod. Palat.; Persis, Interp.; Περσίο, Marcian. Heracleot.; wohl aber nicht i. q. Pura; Hptst. von Gedrosien, μητοοπολίς, Ptol.; ή μητοόπολις της Γεδοωσίας, Marcian. Heracleot., vielleicht am westl. Ufer des Fl. Arbis, unweit Arbis.

Easo, onis; Ocaso, Ptol.; Olar-80, Plin.; St. der Vascones, in Hispannia Tarracou., am Fl. Magrada, u. am Fusse der Pyrenäen; sec. Cell. der heut. Ort Oiarso, nahe dem Meere, sec. Al. i. q. Fanam St. Schastiani, in Guipuscoa.

Eason; Jarson; Ocason (Oiarson), Ptol.; Vorgeb. in Gallia Narbon., auf der Grenze von Gallia Aquitania.

Eauna; Ejauna; Eona; Jauna; savoy. Mktfl. Hyenne, Yenne, an der Rhone, Prov. Chambery.

Eba, ac; Maranus Mons; nea-pol. St. Monte Marano, am Calore, Prov. Pricipato Ulteriore.

Ebal, alis; cf. Deut. XXVII, 4. 13.; Josua VIII, 33. cf. 30.; e. raulie Spitze des Gebirgs Ephraim, in Samaria, nördt. von Neapolis, dem Berge Garizim ge-Hier sollen gegen die dem genüber. Gesetze zuwider Lebenden Flüche ausgesprochen werden, wie Moses bey Eintritt in Canaan bestimmte. cf. Judic. IX, 7.; Reland.; Hamelsyeld. I, 371. sq.

Ebellinum; cf. Biela.

Pomagrium; Ebeltoftia; Ebeltoft, im Stifte Aarhuus (Nordjütland), am Helgenais.

Eberacum; Ebuacum; cf. Bucclin. Germ. Sacr.; Brusch. Chronol. Monast. Topogr. Franc.; baier. Mkflt. Eberach, Erbach, 8 Stunden von Schweinfurt, chemal., im J. 1126 vom Bischof von Bamberg gegründete, Cistercienserabtei.

Eberobritum; cf. Manriquez Ann. Cisterc. II, ad ann. 1147.; i. q. Alcobatia.

Ebersberga; österreich. Mktfl.

Ebersberg, an der Traun, unfern Passau. Schlacht am 7. May 1809.

Ebersdorfium; cf. Albin. Chron. Misn.; erzgebirg. Dorf Ebersdorf, Ebersbach, an der Zschopau, 1 St. von Chemnitz. Hier wurden die in der Nacht vom 7. zum 8. Jul. 1455 durch Kunz von Kaufungen geranbten sächs. Prinzen Ernst u. Albert eingeholt, deren Kleider in e. Glasschrank aufbewahrt werden. cf. Schreiter Gesch. des Prinzenraubes; Schumann Lexic, von Sachsen; Birken süchs, Heldensaal, hersg. ven Horn, u. Fellern; Ranft sächs. Patriot; Gleichmann histor. Nachlese.

Ebersperga; cf. Eburobergomum. Eberstenienis, siv. Ebertinus Comitatus; Grisch. Eberstein, am Schwarzwalde, vom Fl. Murg durchströmt.

Eberstenium; Schloss, u. Flecken. Eberstein, in der Grisch, gl. Namens.

Ebeshamum; kl. engl. St. Epsham, Epsom, Grisch. Surry, 14 M. von

London. Ebilingua (Webilingia, Weibilingua), Ann. Fuldens. ann. 899.; Weibilingua, Ann. Fuldens. P. V., ann. 887.; Weibilingon, Ann. Fuldens. P. IV., ann. c.; Wehibilingua, Ann. Fuldens. P. V., ann. 893.; sec. Chronic. Gottwie, der heut, würtemb. Mktfl. Wiblingen, am Einfl. der Iller in die Donau, unfern Ulm.

Ebillinum; span. Flecken Ayerbe, Ajeyrve, Königr. Navarra.

Eblana, ac, Ptol.; St. der Eblanii, in Hibernia, sec. Cell., u. d'Anville, i. q. Dublinium; sec. Mannert. i. q. Dunkeranum. Dundalk.

Eblānii, Ptol. Cod. Palat.; Bla-nii, Vulg.; Volk anf der Ostküste von Hibernia, sec. d'Anville una Dublin, wahrscheinlicher sec. Mannert um Dundalk.

Eblitei Montes, Plin.; Gebirg in

Arabien.

Ebőda, Εβόδα, Ptol. V, 17.; St. in Arabia Petraca, oberhalb den Nigri Montes, in der Nähe von Elusia; sec. Al. nahe der Wüste Zur.

Ebőde, cs, Plin. V, 28.; St., der Helmodones, in Arabia Felix.

Ebodia; cf. Arica.

Ebodiae Fretum; die Meerenge von Alderney, Pas de Blanchart, zw. der Insel Alderney, u. Frankreich.

Ebodurum; röm. Ort im südwestl. Rhactien, nahe dem östl. Ufer des Rhein; see. Leichtlen nördl, von Drusomagus, südwestl. von Clunia, auf der Stelle des heut. Benduren.

Ebolum; Ebolus; cf. Martinière; neapol. St. Eboli, Evoli, am Silaro, Prov. Principato Citeriore.

Ebőlus; i. q. Ebolum.

Ebora, ac, Plin. IV, 22.; Mela III. 1.; Strab.; Liberalitas Julia, Plin. l.a; Liberalitas Julia Ebora, Insept. ap. Gruter. n. 9. p. 489.; Mz. Augusti aevo cus.; Liberalitas Julia Kbora Permissu Caesaris Augusti Pontificis Maximi, Mz. ex aevo l.; Municipium Liberalitus Julia, Mz.; Eburia; St. in Lusitanien, südl. vom Tagus, nördl. vom Anas, nordöstl. von Salacia, genofs sec. Plin. d. jus latii, u. heilst jetzt Evora, Hptst. Ider P. ov. Alentejo. cf. Resend Antiq. Evorae, Miracus Geogr. eccles.

Ebora, Mela III, 1.; ein befest. Ort, castellum, in Hispania Baetica, auf dem

östl. Ufer des Baetis.

Ebora, Mela.; St. in Gallaecia (Hispania Tarracon.), nahe dem Fl. Tamaris; vielleicht der heut. Flecken Muros, in Gallicien, an der Mdg. der Tambre; sec. Al. der jetzige Hafen Obre, an der Mdg. des Tamaro.

Ebora, Plin.; St., vielleicht in

Etrurien.

Ebora Alta; portng. Flecken Evoramente, Prov. Alentejo, unweit Evora.

Ebora Edetanorum, Plin.; Ptol.; St. der Edetani, in Hispania Tarracon., unfern Damiana; unmögl. sec. Al. i. q. Fanum St. Luciferi.

Eboracensis Comitatus. II, 4; 17.; Fuller.; engl. Grisch. York, grenzt nordöstl. an Durham, u. an die

Nordsee. Hptst. York.

Eboracensis Nova Civitas; Relgium Novum; nordamerican. Freystaat New-York, zw. Massachusets, Connecticut, dem Meere, New -Jersey, Pensylvanien, u. Vermont, bis an die Seea Ortario, u. Erie. Hptst. New-York, am Fl. Hudson.

Eb or acum, Eutrop.; cf. Colonia Eboracensis. Eboracensis, c, Cluv. II, Hier die größte Orgel England's, mit 3254 Pfeifen, u. 52 Registern.

Eboregia, Ann. Fuldens. P. V. ann.

894.; cf. Eporedia.

Eboreshemium, sec. Ann. Hincmar. Remens. ann. 870.; cf. Schöpflia. Allat.; vielleicht die franz. St. Ebenheim, Obernay, Oberebenheim, Dep. Niederrhein, am Ergée, 3 M. südwestl. von Strasburg.

Eborica (Ebroica), Caes.; Ebroicae, arum, Cell. II, 2; 73.; Ebroicum (Evroicum); Eburo; Eburoni-

cum; Ebroicense Oppidum, Ann. Hincmar, Remens, ann. 873.; Ebrocensis Civitas, Ann. Hincmar. Remens. ann. 878.; Mediolanum, Ptol.; Mediolanum Aulercorum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; cf. Amm. Marc. XV, 27.; Civitas Ebroicorum (Eburovicum), Notit, Gall.; Hptst. der Aulerci Eburovices, in Gallia Lugdun., XXIII M. P. südl. von Rotomagus, XVII nordwestl. von Durocasses, XXXVII nordwestl. von Lutetia; heut. Tages Evreux, Hptst. des Dep. Eure, am Iton, Nahe das herrl. Schlofs Navarre. Ebroicensis, c. cf. Imhof. Geneal. Famil. Gallic.

Eborobritum; richtiger Eburobritium : cf. Alcobatia.

Ebőrődűnum; i. q. Castrum Ebre-

Ebosia: cf. Ebusus.

Ebracum; cf. Eberacum.

Rbredunum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 6.; Ebredunensis Civitas, Id. c. 4. 8.; cf. Castrum Ebredunense. Ebredunensis, c, Bert.

Ebrelodunum; cf. Ebrolium. Ebro, onis, Tab. Peut.; i. q. Edro. Ebrodunum; cf. Castrum Ebredunense.

Ebrodunum, Luen.; Zeiler. Topogr. Helvet.; Stumpf. Chronic. Helvet.; Eburodunum, Tab. Pent.; St. des Pagus Urbigenus (Gallia Belgica, vielmehr aber Lugdunens.); jetzt Iferten, Yverdon, St. im Canton Waadt, am Neuenburgersee, u. auf e. von der Orbe (Thiele) gebildeten Insel. Nahe röm. Alterthümer.

Ebroicae; ) i. q. Eborica.

Ebrolium; Ebrelodunum; franz. St. Ebreuil, Dep. Allier (Nieder-Auvergne), au Sionle, 5 M. von Clermont.

Ebron, Josua XIX, 28.; St. in Galilaea Superior, vielleicht 41 M. südöstl. von Tyrus, früher im Stamme Asser.

Ebronium, Ann. Benedict, III, 22.; kl. franz. St. Ecron, Dep. Mayenne (Main), am Evre.

Ebrudunum, Notit. Imper.; i. q. Castrum Ebredunense. Sec. Notit. c. lag hier Praefectus Classis Bracariorum Ebruduni Sapandiae,

Ebrus, Jornand. de Regnor. Suc-

cess. p. 39.; cf. Hebrus.

Ebuda Occidentalis, Ptol.; Leogus, Cambden. Britann.; Insel nahe der westl. Küste von Britannia Barbara, nordwestl. von Ebuda Orientalis, gehörte zu den Ebudae, u. heifst jetzt Lewis, die größte der hebrid. Inseln (37) QM.), mit dem Hetorte Stornaway.

Ebuda Orientalis, Ptol.; c. der Ebudae Insulae, westl. von den Caledonii; heut. Tages Sky, Skionach, in der schottl, Grisch. Invernels, enthielt 371 QM., u. hat die Hafen Ornosay, u. Portrée. cf. Buchanan.

Ebūdae Insulae, Έβονδαι, Ptol. II, 2.; Hebudes (Ebūdes), Plin. IV, 16.; Solin. I, 22.; sec. Plin. 30., sec. Ptol. aber nur 5 Inseln nahe der westl. Küste von Britannia Barbara; vielleicht zum Theil die heut. hebridischen Inseln, Western - Inseln, von denen 20 bewohnt sind. Ebudes, sagt Salmas. in Solin., Mela nullas recenset, et nullas Emodas Ptolemaeus. Vix sane mihi dubium est, quin Emodae vel Emudae, et Ebudae eaedem sint. Sec. Ptol. hiefsen sie: Ebuda Orientalis, u. Occidentalis, Ricina, Maleos, u. Epidium.

Ebura, Masson, Descrt, Flum, Gall.:

cf. Audura.

Ebura, Liv.; cf. Libora. Ebura, cognom. Cerealis, Plin.; St. in Hispania Baetica, südöstl. von Corduba; muthmassl. in uns. Tagen i. q. Alcala Regalis.

Eburaici; wohl i. q. Eburovices, im Dep. Eure, um Evreux.

Eburia; cf. Ebora.

Eburini, Plin.; Volk, vielleicht in Lucanien.

Eburo bergomum (Eborubergomum, Adelzr. XIV, 3.); Ebersperga, Hund. baier. Stammb.; baier. Mktil. Ebersberg, im Isarkreis, 41 M. südösth von München, 13 nordwestl. von Wasserburg. Eberspergensis, c.

Eburobrica, Anton. Itin.; Ort in Gallia Lugdunens., XVIII M. P. nordöstl. von Antesiodorum, XXXIII südwestl. von Tricases; angebl. jetzt St. Florentin, kl. St., Dep. Yonne, am Armancon, zw. Auxerre, u. Troves.

Eburobritium; cf. Alcobatia. Eburodunensis Lacus; cf. Neocomensis Lacus.

Eburödünum; i. q. Ebrodunum. Eburodunum; i. q. Castrum Ebre-

donense. Eburodunum, nicht Robodunum, Ptol.; St. der Quadi, im südöstl. Ger-manien; sec. Cell. i. q. Brunna; sec. Al. am Fl. March, unweit Drosing.

Eb ürönes, um, Plin. IV, 17.; Caes, Gall. II, 4; IV, 6; V, 28; VI, 24. 34. 36. 43.; Flor. III, 10.; Volk in Gallia Belgica, auf beyden Ufern der Mosa, wahrscheint, im heut, Jülich, n. in der niederl. Prov. Limburg, um Hasselt, wohl aber nicht in Geldern. Bey ihnen lag sec. Caes. Atuatuca. Ihre Wohnsitze

nahmen die Tungri ein, welche Einige mit deu Eburones für e. u. dasselbe Volk

Eburovices: cf. Aulerci.

Eburum, Ptol.; St. der Quadi, im sudostl. Germanien, sec. Mannert an der Waag, in Oberungarn, sec. Cell. i. q. Olmutium, Zeiler. Topogr. Morav.; Balbin, de Reb. Bohem.; Bucelin. Topogr. Germ.; Hptst. Olmütz des mährisch. Kreises gl. N., an der March, 21½ M. nordöstl. von Wien. Andere aber setzen Olmitz auf die Stelle des alten Philecia, n. halten Eburum für Owar.

Eburunum; i. q. Castrum Ebredu-

Ebusia; i. q. Ebusus. Ebusium; cf. Ebusus.

Ebusmi Regina; St. in Bactriana, angebl, unfern Balkhe, nördl, vom Zusfl.

des Bamian, u. Dehasch.

Ebūsus, Εβουσος, Strab.; Mela II, 7.; Plin. III, 5; XV, 9.; Fest. Avien. v. 621.; Liv.; Ebosia (Ebusia), Stat. I, Silv. VI, v. 15.; Ebysos, Έβυσος, Dionys.; Ebyssos, Εβυσσος, Ptol.; Pityusa Major, Petr. de Marc. Hisp.; cf. Cell.; Insel des Mare Internum, östl. von der Küste von Hispania Tarracon., südwestl. von Balearis Major, bildete mit Ophiusa die Pitynsae Insulae, u. heifst jetzt Iviça, Ibiza, Yviza, Insel des mittelländ. Meeres, mit der Hptst. gl. Namens. Ebusitanus , adj.; Plin.; Mela II, 7.; Ebusita, ae, m., sec. Barth., u. Gevart., var. lect. für Ebosia, Stat.

Έβουσος, Ebŭsus, Mela II, 7.; Strab.; Ptol.; Ebusium, ii, Insept. ap. Gruter. Imp. Caro dicat.; R. P. (Respublica) Ebusium, Insept ap. Grater, n. 11, p. 868; Ebusus, cognom. Phoenissa (Pocnorum Colonia), Sil. Ital. III, v. 362.; chemal. Hptst. der Insel gl. N.; hent. Tages Iviça, im Süd-

Ebutiana; St. in Samnium, angebl. nordwestl. von Alifae.

Ecae, arum; cf. Megiser. Delic. Neapol. : i. q. Accae.

Ecana; cf. Accae.

Ecbätana, orum, Plin. VI, 4.; Tacit. Ann. XV, 31.; Justin. XII, 1.; Cic. pro Leg. Manil. c. 4.; Amm. Marc. XXIII, 23.; Ecbatana, ac, Hieronym. Chronic. Enseb.; Lucil. Satyr. VII, ap. Nonn. Marcell.; 'Εκβάτανα, ων, Strab. XI, p. 803; XV, p. 1063.; De-mosth. Philipp. IV, p. 100.; Diodor. Sic. II, 13.; Aelian. Var. Hist. VII, 7.; Id. de Animal. X, 6.; Ptol.; Polyb. X, 24.; Themistius Orat. XXVI, p. 319.; 2. Maccab. IX, 3.; Esra VI, 2.; Tobias

V, 9.; Judith I, 2. sq.; cf. Joseph. Antiq. IX, 4.; Λμαθα, Ahmetha, LXX.; Ecbatana Medorum, Plin. VI, 27.; Echatana Mediae, τα Εκβατανα της Μηδιας, Herodot. III, 64.; Diodor. Sic. XIV, 23.; cf. II, u. XVII.; P.utarch, Alexand.; Joseph. Antiq. X, extrein.; Agbatana, Αγβάτανα, Steph.; Ctesias.; Herodot. 1, 98.; III, 92.; Apobatana, lsidor. Charac.; Hptst. von Medien, XII Stad. vom Berge Orontes, cf. Diodor. Sic., war von Dejoces, K. von Medien, um 728 vor Chr., erbant, cf. Herodot. 1, 98., von Seleucus erweitert, u. verschönert, Plin, VI, 24., er-hielt von Semiramis Wasser, cf. Diodor. Sic., war Residenz der medisch., cf. Polyb., u. seit Cyrus der persich. Könige, die jedoch im Winter in Susa verweilten, cf Aeliau. de Animal. X, 6.; Xenoph. Anab. III, 5. 10.; Id. Cyrop. VIII, 6., hatte e. herrl. königl. Pallast, c. Tempel der Aun (Anaïtis), siebenfache, nach Innen zu immer höhere Mauern, e. Umfang von 250 Stad. (121 St.), u. heisst jetzt, nicht Tauris, Tabris, son-dern Amadam, Hamedan, Hemadan, St. in Persien, 40 M. von Bagdad, u. eben so weit von Ispahan. Schon im X Sec. christl. Zeitrechng. enthielt sie sec. Ibn Haukal in sc. von Uylenbrock herausg. Beschr. des pers. Irak (die Thore vernichtete Aga Mohammed), nur eine Pa-sarange in der Länge u. Breite. Nach Ker Porter zählt sie jetzt 9000 H., u. 40 bis 50000 Einw. Hier die Gräber der Esther, u. des Mardochai, zwey Sarkophage ans fast schwarzem Holze, mit Verzierungen, n. einer hebräisch. Inschr. am obern Rande e. jeden Sarkophags. Im Gebäude selbst auf weißem Marmor aufser: Esther VIII, 15., u. Ps. XVL, die Nachricht, daß zwey Brüder: Eliah, u. Samuel, im J. der Welt 4474 (1713 p. Chr.) dies. Grabmal hätten wieder erneuern lassen. cf. Ker Porter.; Olivier Reis. durch Persien.; Wahl Alt. u. Neu. Asien.; Jahn.; Reland.

Ecbătăna, Magorum Oppidum, Plin. VI, 26.; St. in Persis, vielleicht unfern Pasagardae; muthmassl. heut. Tages Guerden, Von ihr sagt Plin .: translatum (der ungünstigen Lage wegen?) ab Dario rege ad montes.

Echätäna, orum, Plin. V, 19.; Εκβατανα, Συριας πολις, u. Agbatãna, Αγβατανα, πολιχνιον Συοιας, Steph.; Εκβατανα εν Συριη, Herodot. III, 64.; St. in Galilaca Infer., am Fusse des Geb. Carmelus; augebl. jetzt Caiffa. Hier starb der pers. König Cambyses, welcher, dem Orakel nach, Ecbatana meiden sollte, aber Echatana Mediae

Ecceus, Exxeros, Scyl.; Fl. in Cyrenaica, vielleicht unfern (südl. von) der St. Hesperis; sec. Al. wohl nicht i. q.

Ecclesia; Methymna (Medina) Caclestis; nicht i. q. Augustobriga; span. Villa Medina Celi, Prov. Soria.

Ecclesiae, arum; sardin. St. Iglesias, Prov. Capo di Cagliari, auf der südl. Küste.

Ecdaumava; St. der Bezeni, in Gallograccia, and der Grenze von Lycaonien, nordöstl. von Laodicea Combusta.

Ecdippa, ac, Plin.; Ecdippa, orum, Ptol.; Ecdippon, Εκδίππων, Joseph.; sec. Hieronym.: in nono milliario Ptolemaidis pergentibus Tyrum, sec. Kloeden etwa XL Stad, nordöstl. von Ptolemais, CLIII südwestl. von Tyrus; i. q. Achsib; jetzt sec. Paultre der Flecken Sib. Zib.

Ecetra, ae, Liv. III, 10.; Eche-tra, Εχετοα, Dionys. Hal. VIII, init.; Εχετρανων πολις του Ουολουέκων εθνους επιφανες ατη, Id. X, p. 647.; St. der Volsci, in Latium, vielleicht auf der Grenze der Hernici, östl. von Velitrae. Ecetrani, Liv. III, 4.; Einw.

Echa, Ann. Hincmar. Remens. ann. 870 ; niederl. Ort Eich, Prov. Limburg, an der Maas, unfern Maaseyk.

Echedamia, Pansan. Phoc.; unbek. St. in Phocis.

Echedorus, Εχειδωφος (Χειδωφος), Herodot, VII, 124. 127.; Εχέδωφος, Ptol.; Dorus, Awgos (Extidegos), Scyl.; Fl. in Macedonien, entspr. bey den Crestonii, durchströmte Mygdonia, u. fiel ostl. vom Axius in den Sin. Thermaeus.

Echedum; Schlofs Etsed, in Un-

Echeiae, Εχειαι, Strab. X, p. 360.; sec. Bröndsted Σκιαι; St. auf Ceos, durch e. ion. Anführer Teleklos, Strab. Teuklos, Scholiast. ad Dionys. Perieg. v. 562., von e. unbehannten Orte Nedon, auf Enboca, aus, gegründet.

Echetia, Steph.; sec. Bochart. Pha-

leg. III, 5. i. q. Ecetra.

Echetides; Ort in Attica, unfern Aethenae, bekannt wegen der hier ge-

feyerten gymnast. Spiele.

Echetla, ae, Εχέτλα, Steph.; Po-lyh. I, 25.; Diodor. Sic. XX, 32.; St. im Sudosten Sicilien's, vielleicht nördl. von Camarina, östl. von der Quelle des Achates, die jetzt Ochula, Aquila heißen

soll. Echetlienses, Plin. III, 8.; Einw. cf. Claver. Sicil. Antiq. II, 10.

Echetra; i. q. Ecetra. Echialia, Plin. IV, 12.; Insel an der Küste Actolien's, gehörte zu den

Echinades; i. q. Echinae.

Echinae, Ezwai, Steph.; cf. Scyl.; Behinādes, um, Ovid Metam. VIII, v. 587.; Mela II, 7.; Plin. II, 85; IV, 12.; Εχινάδες, Strab. X, p. 315.; Thucyd. II, extr.; Apollodor. II, 4; 5.; Oxēae, Οξείαι, Strab.; fünf, od. nem Inseln des ion. Meeres, an der Mdg. des Achelous, u. an der Küste von Actolien u. Acarnanien; in uns. Tagen Curzolari, Hier gebar die im mittelländ. Meere. vom Neptun entführte Hippothoe, Tochter des Pelops, den Taphius, od. Taphas, der später auf e. Insel sich festsetzte, u. sie Taphusa nannte, u. siegten im J. 1571 (Schlacht von Lepanto) die Christen über die Türken. cf. Gratian. de Bello Cypr. III, p. 276.

Echineis, Cic. Arat.; angebl. i. q. Chios Insula.

Echinus, Ptol.; Ort, Vicus, im Sudwesten von Cyrcnaica, unfern Herculis Arenosi Cumuli.

Echinus, i, Plin.; St. in Acar-

Echinus; Vorgeb. in Phthiotis, nahe der St. gl. Namens.

Echinus, Liv. XXXII, 33.; Mela II, 3.; Ezivos, Ptol.; Ezivos, Strab. IX, p. 299.; Polyb. XVII, 3.; Id. Legat. VI.; St. in Phthiotis (Thessalien), 150 Stad. (71 St.) nördl. von Phalara, südöstl. von Erineus, auf der Küste des Sin. Maliacus; sec. Kruse jetzt Achina, Echina, Echino.

Echinussa; t. q. Cimolus.

Echioniae Arces, Ovid. Trist. V, 5; 53.; i. q. Thebae in Bocotien. Echionides, ac, m., Ovid., i. q. Pentheus; bey Serv. i. q. Thebanus.; Echionius, adj., Stat., i. q. Thebanus.

Echymnia, Mela; St. in Thracien, vielleicht südwestl. von der Mdg. des Strymon.

Eckesioea: Ekesium, Baudrand.: schwed. St. Ekesjö, in Joenköping, Prov.

Smaland, am Ff. Arby.

Eclanum, Tab. Peut.; cf. Aecla-m. Einige trennen sie, u. setzen Eblanum nach Campanien, auf die Stelle des hent. la Colonia, Prov. Terra di Lavoro.

Ecnomos, 'Enrouos, Diodor. Sic. IV, 80.; Plutarch. in Dio.; Polyb. I, 25.; Berg im Süden der Insel Sicilien, 29

nahe der Mdg. des Himera; angebl. jetzt Monte di (Alicata) Licata. Auf dems. e. von Phalaris erbantes Schlofs mit dem ehernen Stier, in welchem die ihm Verdächtigen verbrannten.

Ecobriga; Ecobrogis; Ort der Trocmi, in Gallograecia, zw. Ancyra

u. Tavium.

Ecolesimus, siv. Ecolimensis Pagus, Ann. Prudent. Trecens. ann. 843.; Engolismensis, siv. Inculismensis Provincia; cf. du Chène, Antiq. de Franc. Ant.; kl. franz. Prov. Angoumois, grenxte östl. an Limosin u. la Marche, nordl. an Porigord; mit dem südl. Saintogne das heut. Dep. Charente. Hiptst. war Angouleme. Ecolismenses, Ann. Prudent. Trecens. ann. 845.

Ecolesma; i. q. Aequolesima.

Econia; Flecken in Thessalien, na-

he dem Sin. Máliacus.

Ecregma (Emersum, Plin. V, 13.),
atis, το Εκρηγμα ατος, Diodor. XIX,
64:, Strab. I, p. 45; XVI, p. 523.; Plutarch. in Anton.; το Εκρηγμα Σιρβωνιδος λιμνης, Ptol; Mdg. des Lac. Sirbonis,
in Casiotis (Aegyptus Infer.), unfern der
St. Casium.

Ecretice, cs, Plin. VI 4.; Gegend in Colchis; violleicht e. Theil vom nordl.

Mingrelien.

Ecron, Ekron; e. der fünf Hytst. der Philister (Pentapolis), sec. Paultre u. Kloeden in der Ebene Sephela (Staum Dan), etwa 42 Stad. südöstl. von Jamnia, 60 nordwestl. von Gath, 125 westl. von Nicopolis; noch. heute Accuron. Alexander, König von Syrien, schenkte sie dem Jonathan, cf. Accaron.

Ectenge, Pausan.; Volk in Bocatien, um Thebae, von dessen König: Ogyges (Ogygus), cf. Pausan., die St. Thebae den Namen Ogygia bekam.

Ectini, Plin; Volk auf den Alpen. Ectodurum; Leutkerka; Leutkircha; cf. Zeiler. Topogr. Suev.; Baudrand.; Knipschild de C. Imp. III, 30.; Mcier. Topogr. Suev.; würtemb. St. Leutkirch, im Donaukreise, am Fl. Eschach.

Eddara, Ptol.; Dadara, Cod. Palat.; St. in Arabia Deserta, am Euphrat, zw. Audattha u. Balataca.

. Edcates; Volk in Illyrien, viclleicht nahe der südl. Grenze von Noricum, u. ein Zweig der Japodes.

Edelberga; Heidelberga, Cluv. III, 10. 18.; Cell.; Luen.; Myrtilletum; Myrtillorum Mons; cf. Zei-

ler. Topogr. Palat.; Id. Itin. Germ.; Bert. Comm. Germ.; Freher. Orig. Pa--lat.; Spanh. Hist. Eccles. Saec. XIV.: baden. St. Heidelberg, im Neckarkreise, am Neckar, 21 M. südöstl. von Manheim, 101 nordwestl. von Stuttgart, mit e. vom Pfalzgraf Rupertus im J. 1886 gest. Universität. Heidelbergensis, c. Hier entstand: Confessio fidei theolog. et ministror. Heidelb. (de uno vero Deo ct tribus in eodem personis; de duab. in una persona Christi naturis; de sacra Domini in J. Chr. coena), deutsch u. lat. Heidelb. 1575., u. wurde auf Befehl Kurf. Friedrich III, von der Pfalz im J. 1562 von Casp. Olevianus, u. Zach. Ursinus aufgesetzt: Catechismus Heidelbergensis, sive Palatinus, dann von Joh. Lagus u. Lamb. Ludolph. Pithopoeus ins lat. übersetzt, u. zuerst deutsch u. lat. 1563. in 8. zu Heidetberg gedruckt. cf. Heidelberg's alte, u. neue Zeit. Von Engelmann. Heidelb, 1823.

Eden, enis, 2. Reg. XIX, 12; Jesaia XXXVII, 12.; Ezech. XXVII, 23.; Gegend in Mesopotamien, wohl nicht ia Assyrien, obgleich unter assyr. Hoheit, sec. Asseman Bibl. Orient. II, 224. der heut. Ldstr. Maadan, im türk. Paschalik Diarbekhir, westl. vom Tigris. Michaelis Supplem. u. Wichmann vergleichen Eden, Ezech. l. c., unwahrscheinlicher jedoch, mit Adane (Athana), Hafenort in Arabia Felix, dem heut. Aden.

EMen, Amos I, 5.; cf. Schulz Leit. des Höchst.; Michael. Suppl.; e. liebl. Thal westl. von (bey) Damascus, auf der Grenze von Coele-Syrien. Elnige setzen dasselbe als St. an den Libanon, nahe dem Fl. Adonis.

Edcn, Gen. II, 8. 15; III, 23; IV, 16.; Jesaia LI, 3; Ezech. XXVIII, 13; XXXI, 9:; Joel II, 3.; Εδεμ, LXX.; Εδεν, Alexandr.; Παράδεισος, lb.; Paradisus, Vulg. (Name von: ήδονη, Anmuth, Lieblichkeit); Gegend in Asica (nach den Hebräern im Norden), mit der Quelle e. Stromes, der sich aufserhalb derselben in vier Hptfll. theilte: Phasis, Araxes, Tigris u. Euphrat, cf. Gen. II, 10. sq. — Bochart mit Huetius nehmen den Pison für den westl., den Gihon für den östl. Arm des Tigris, Cusch für Chusistan, u. versetzen Eden in das Paschalik Bagdad, um Korne, am Tigris. - Reland Dissertt. Miscell. u. Calmet halten den Pison für den Phasis, den Gihon für den Araxes, das Land Hevila für Colchis, das Land Cusch für Cossaea, cf. Strab. XI, p. 512.; Diodor. XVII, p. 111.; Steph.; Appian. Parth., 451

Eden also für Armenien. - Clericus Comm. in Pentat. vergleicht den Pison mit dem Chrysorrhoas u. den Gihon mit dem Orontes, also Eden mit Syrien. -Michaelis Suppl., cf. Jahn Archaeol., halt den Gihon für den Oxus, den Pison für den Araxes, setzt in das Land Cusch die ehemal. St. Chath (Balkhe), in das Land Hevila das Volk Chwaliscer, Chwalisser, cf. Müller in Büsching Magaz. XVI, 287. sq., Eden daher an das caspische Meer. cf. Sickler in Augusti theol. Monatsschr. I, 1. 2. sq.; Neuest. theol. Journ. V, 45. sq., XII, 133. sq.; Schloezer in Michaelis liter. Briefwechsel I.— Hartmann, Aufklärg. über Asien I, p. 3. sq., findet den Pison im Phasis, den Gihon im Oxus, das Land Hevila in Colchis, u. Cusch in Bactrien, demnach Eden in der reitzenden Ebene von Kaschmir (das indische Paradies), in Afghanistan. cf. Herodot. III. 17.; Heeren Ideen, Th. II, p. 336. - Buttmann, Aelteste Erdk. des Morgenlandes, Berlin. 1803. verstellt unter Pison den Besynga, unter Gihon den Ganges, unter Hiddekel den Indus, unter Hevila aber Ana, unter Cusch das südlichste Land (Aidionia), unter Eden also e. Ldstr. Indien's. — Schulthes Paradies etc. Zürch 1816. denkt bey dem Strom Eden's an das Weltmeer, bey dem Gihon an den Asta-boras, u. bey dem Pison an den Indus. - Hasse Entdeckung, im Felde der altesten Erd - u. Mschgesch. Halle. 1801. setzt das Paradics an die Küste der Ostsee, nach Preufsen. - Kannegiefser Grundr. der Alterthumsw. Halle 1815. nimmt den Pison für den Ganges, den Gikon für den Indus, den Hiddekel für den Oxus, den Phrath für den Jaxartes, das Land Hevila für Chapilan, Edelsteingeb. in Serica, Cusch für Südindien, u. Assur für Bactrien. - Latreille Memoires sur divers sujets de Geogr. ancienne, etc. Paris 1819. vergleicht den Pison mit dem Oxus (Siliun), den Gihon mit dem Fl. Tedzen, den Hiddekel mit dem Mardus (Kisil - Osen), den Phrath mit dem Phasis, od. dem Araxes, u. Eden mit der iran. Prov. Masanderan, Mazanderan, Tarabestan, der westl. Theil von Hyrcanien. Uebrigens cf. noch Epiphanes de Ancorato, et epist. ad Jo. Hierosolym.; Augustin, in Gen.; Damascen. de O. F. II, 19.; Hieronym. de Loc. Ebraic.; Malvenda de Paradis.; Volupt.; Vorst. Diatrib. de Paradis.; Volupt.; Situ. Poradis. Von Till. de Huetins de Situ Paradis.; Van Till de Sitn Parad.; Marck. Hist. Parad.; Morini Diss. de Parad. Terrest. ap. Bo-chart. Geogr. Sac.; Eichhorn's Urgegesch. von Gabler, u. Bellermann's Handb. Erfurt 1804. Ueber den seligen Zustand der ersten Menschen in Eden vergleiche die Schilderg. des geldenen Zeitalters bey Diod. Sic. I, 8.; Hesiod.; Virg. Georg. I, 123 sq.; Ovid. Metam. I, 89. sq.; Lucret. V., u. über die Vertreibg. aus demselben, od. über die Entstehg. der Uebel in der Welt, den Mythus von der Pandora.

Edenates, Plin.; e. Alpenvolk, entweder in Provence, od. in Savoyen.

Edenburgum; cf. Edinum.

Edeneida; Insel des Marc Aegaeum, in der Gegend von Scyros.

Eder Turris, cf. Micha IV, 8.; Luc. II, 8.; i. q. Ader.

Eder, Hieronym.; Euseb.; nicht i.q. Eder-Jagur, da Jugur e. besondere St. ist; Ort im Stamme Juda, zw. Jagur u. Cina.

Edesa; cf. Edessa.

Edessa, ac, Anton. Itin.; Liv. XLV, 29. 30.; Justin. VII, 1.; Λιδεσσα, Ptol.; Edesa, ac, Έδεσα, ας, Polyb. V, 97.; St. in Emathia (Macedonien), südl. von Astraeus, südwestl. von Gordynia, war ehemal. Residenz u. Begrähnifsort der macedon. Könige, u. heißt wahrscheinl, jetzt Edessa, Vodina, St., nahe dem Vistritza. Edessaeus, adj., Liv. XLII, 51. Kruse setzt Edessa nördl. von Λεσαe, u. nimmt erstere für Moglacna, letztero aber für Vodena.

Edessa, Εδεσσα, ας, Appian. Syr.; i. q. Hierapelis Syriae, od. Bambyce.

Edesse, ae, Tacit. XII, 12; Eutrop. VII, 11.; Tab. Peut.; Notit. Eccl.; Jornand. de Regnor. Success. p. 49.; (Edissa), Hieronym.; (Edissa), Antou. Itin.; Eðesga, Ptol.; Edessa Calirrhoe, Plin. V, 24.; Kaltógon (Schönfließende), Steph.; Edessa, ae, Eðesa, Praçop. Pers. II, 12; cf. I, 17., Socrat. Hist. IV, 18.; cf. Euseb. Chron., Evagrius IV, 8.; Metropolis Colonia Edessenorum, Mητροπ. Kol. Εδεσσρων, Mz. des Alexand. Sever., u. des Gordian., von den Macedoniern Antiochia, Plin. V. 27.; Αντιόχεια, Steph., genannt; sec. Ephraem Syr., Hieronym., Targum Hierosolym. i. q. Ercch, Gen. X, 10.; St. in Osročne (Mesopotamien), östl. vom Euphrat, 250 Stad. nördl. von Carrae, 380 súdöstl. von Samosata, 400 östl. von Zengma, am kl. Fl. Scirtus, wurde angebl. von Nimrod gegründet, von Trajan's Heere zerstört, erlielt, von K. Justin., nach e. Erdbeben im J. 525 wieder aufgebaut, den Namea Ju-

stinopolis, war röm. Colonie, u. heist in uns. Tagen Er-Roha, Orfa, Urfa, Rakka, cf. Abulfeda in Büsching's Magaz. IV, 239. sq., Hptst. des Paschal. gl. N., Ldach. Al-Dschesira, mit Alterthümern, war zur Zeit Christ. Hptst. von Osroene, u. enthält noch jetzt unter den Rainen e. Grabmal, angebl. aus dem Zeitalter der Scleuciera. cf. Tavernier II, 4.; Olivier IV, 418. Hier starb der röm. K. Caracalla. cf. Niebuhr Reisebeschrbg. II, 406. Edesseni, Edesonyon, Zosim. III, 12.; Einw. cf. Miraeus Geogr. Eccles.

Edessena Regio; Ldsch, in Osroëne, um Edessa; vielleicht das heut. Paschalik Orfa, Urfa, Rakka, Ldsch. Al-Dschesira, östl. vom Frat.

Edēta, "Ηδητα, Ptol.; Leria, Λειρια, Ptol.; St. der Edetani, in Hispania Tarraconensis, sūdwestl. von Saguntum nordwestl. von Valentia, naho dem nördl. User des Turia; jetzt Liria, Villa, Kö-

nigr. Valencia, mit röm. Alterthümern.

Edětāni, Plin. III, 3.; Hedetani, Cell.; Sedetani, Liv. XXVIII,
24; XXIX, 2; XXXIV, 20; Sidetani,
Σιδητανοι, Strab. III, p. 112.; cf. Petr.
de Marca II, 7.; Sil. Italic.; Volk auf
der Ostküste von Hispania Tarracon.,
südwestl. von den Ilercaones, nördl. von
den Contestani, östl. von Orospeda Mons.
Sedetamus, adj., cohors, Sil. Italic. III,
v. 371.

Edetania, Plin. III, 3.; Ptol.; Sedetania, Σηδητανια, Αρρίαπ.; Wohusitz der Edetani, in Hispania Tarracon, erstreckte sich sec. Ptol. von Saguntum bis nach Caesar-Augusta, sec. Sil. Italic. aber bis nach Saetabis, u. sec. Strab., der jedoch keine Contestani kennt, von Carthago Nova, bis zum Fl. Suero; wahrscheinl. der Norden d. Königr. Valencia, u. zum Theil das südl. Aragonien.

Edinodunum; i. q. Edenburgum. Edinum; Edenburgum, Cluv. II, 24.; cf. Cambden. Brit.; Buchanan. Rer. Scot. I.; Lesle: Descpt. Scot.; i. q. Alata Castra.

Edissa; cf. Edessa.

Edissa, Edissae (Odysseae) Portus, Cic. Verr. V, 33. sq.; Hafenort auf der südöstl. Küste Sicilien's, westl. vom Vorgeb. Odysseum, südwestl. von Syracusae.

Edom, Gen. XXXVI, 31; XXXII, 3; Numer. XXI, 4; XXIV, 18; XXXIII, 37.; Exod. XV, 15.; 1. Reg. XI, 14. sq.; XXII, 48.; 2. Reg. III, 8. 9; VIII, 20.; 1. Sam. XIV, 47.; 2. Sam. VIII, 14.; 1. Chron. I, 43.; Jesaia XI, 14; XXXIV, 5. 6; LXIII, 1.; Jerem. IX, 26; XXV, 21; XXVII, 3; XLIX, 7, 17, 20, 22; Ezech. XXV, 12—14; XXXV, 15; XXVI, 5; Klagl. Jerem. IV, 21, 22; Psalm. LX, 10; CXXXVII, 7.; Amos I, 11.; Obadj. v. 8.; Maleach. I, 4.; Joel 11.; Obady. V. 5.; Malcach. 1, 4.; Joet III, 24.; Hieronym.; Εδώμ, LXN.; Idumaca, Plin. V, 13.; Juvenal. Sat. VIII, v. 160.; Stat. Silv. V, 2.; Mart. X, epigr. 50.; Hieronym.; Ίδουμαια, 1. Maccab. IV, 29. V, 3.; Marc. III, 8.; Joseph. Antiq. II, 1.; ή Ἰδουμαιαν γη, Aelian. Animal. VI, 17.; Ἰδουμαια η σταν Συσουρ. Rell. IV. 20. μεγαλη, Joseph. Bell. IV, 30.; Idume, es, Sil. Ital. III, v. 600.; Lucan. III, v. 216.; Edomitarum Terra, Numer. XX, 23; XXI, 4.; Ldsch. in Arabia Petraea, ursprüngl. längs der südöstl. Grenze von Judaea, südöstl. von der Wüste Kadesch Barnea, od. dem Geb. Seir, umfaste aber zur Zeit der israelit. Könige auch Amalecitis, dehnte sich später in Moabitis und im Suden der Stämme Juda u. Simeon (Idumaea Superior) aus, u. entsprach nachmals, in se. alten Grehzen zurückgedrängt, bis zu den Zeiten Trajan's der Ldsch. Nabathaea. Hier lagen: Dinhaba, Avith, Pagu, Elath, Eziongeber, Sela, Bostra u. Theman.

Edo mitae. Num. XX, 14. 18. 20. 21.; Deut. XXIII, 7; Judic. XI, 17. 18.; 2 Sam. VIII, 13.; 1. Reg. XI, 14.; 2. Reg. XIV, 7.; 1. Chronic. X, 12.; 2. Chronic. XXI, 9; XXV, 14; XXVIII, 17.; Psalm. LX, 2.; 1δουμαιοι. LXX.; Idumaci, Martial. II, epigr. 2.; 1δουμαίοι, Strab. XVI, p. 523.; Aelian. Animal. VI, 17.; 1. Macc. V, 3.; 2. Macc. X, 16. 17.; Seirii (Söhne Sciis), orum, 2. Chron. XXV, II.; cf. Gen. II, 21.; Es aini (Söhne Esau's), Deuter. II, 4. 12.; Volk in Edom, stammte ron Esau, Zwillingsbruder des Jacob, ab. cf. Gen. XXV, 20. sq; XXXVI, 9. 43., liefs sich, die Horiter verdrängend, Deu. II, 12., im Süden des gebirg. Canaat nieder, xtand, früher als die Israelitet, unter Könige, cf. Gen. XXXVI, 34., versagte diesen den Durchzug, Num. X. ., Judic. XI., wogegen Deut. II, 4. sq. 29. streitet, ward von Saul bedrängt, 1. Sam. XIV, 47., von David besiegt, 2. Sam. VIII.; 1. Chron. XVIII, 11. 13. empörte sich unter Salomo, 1. Reg. 1., und trennte sich unter Joram (992-884 vor Ghr.) von Juda, 2. Reg. VIII. 20. sq.; 2. Chronic. XXI. Obgleich Al azia die St. Sela, 2. Reg. XIV.; 2. Chu m. XXV, 14. sq., al. Usia den Hafen I lath, 2. Chron. XXVII, 2., croberten, st allen die Edomiter siegreich da, 2. Chron XXVIII.

17., verbanden sich mit den Chaldäern unter Nebucadnezar gegen die Israelitae, Ezech., Obadja, Psalm. c., Klagl. Jerem., hatten sich um diese Zeit bis nach Dedan, in Arabien, Jerem. XLIX., Ezech. XXV., u. bis nach Bozra, in Auranitis, Amos, Jerem. XLIX, 7., u. selbst im Lande Uz, Klagl. Jerem., ausgebreitet, bemächtigten sich während des Exil's der sädl. Bestizgg, der Israe-litae, 1. Macc. V, 65., ef Ezech. XXXV, 10; XXXVI, 5., eroberten Hebron, Jo-seph. Bell. V, 7., kämpsten unglückl. gegen Judas Maccabacus, 1. Macc. V, 3. 65.; 2. Macc. X, 17. sq; XII, 32.; Joseph Antiq. XI, 11., wurden von Johannes Hyrcanus völlig unterjocht, Joseph, Ant. XIII, 9. 15. 17., u. dem Regnum Judae durch Beschneidg, einverleibt, nahmen aber sec. Joseph. Bell. IV, 4. 5; VII, 8. an Jerusalem, von Titus bela-gert, schreckl. Rache. Ucbrigens trie-ben sie Handel u. Viehzucht. Unter röm. Oberherrsch. saßen Herodes M., Herodes Agrippa I., u. Herodes Agrippa II., aus Idumaca stammend, auf dem jüdischen Königsthron. cf. Noldii Hist. Idunaca, siv. de Vit, et Gest. Herodum. Franeq. 1660.; van Iperen Hist. Edomacor. et Amalek. Leovald. 1764.; Epiphan. Haeres, 55. Ihr Schicksal verkundigten Weissagungen vor, cf. Psalm. CXXXVII, 9.; Jerem. XLIX, 7.; Ezech. XXV, 12; XXXII, 29; XXXV, 5.; Obadja, u. nach dem Exil, cf. Maleach. I, 1. sq. Idumaeus, adj., Martial, II, epigr. 2.; cf. 1. Reg. XI, 1.

Edon, onis, "Ηδων, ωνος; od. Edőnus, i, Virg.; 'Ηδωνος, Steph.; Geb. in Thracien, angebl. e. Zweig des Geb.

Pangacus.

Edones; i. q. Edoni.

Edones, Plin. VI, 17.; Volk, viel-leicht in Scythia intra Imaum, zw. den Histi u. Camae.

Edoni, Ovid, Trist. IV, 1; 41; Plin. IV, 11.; bey Horat, i. q. Thraces.; Ἡδωνοι, Thucyd. I, p. 66.; Herodot. VII, 110. 112. 114.; Edones, um, Ἡδωνες, ων, Ptol.; Thucyd. IV, p. 320.; Epigramm. Graec. IV, c. sig εικ. αοχ.; Volk in Edonis (Thracien), südöstl. vom Strymon, nahe der Küste. Tzetz. ad Alexand. Lycophron. v. 419.; hat als Θρακων εθνη: "Ηδωνοι, και Ηδωνες, sagt aber, daß die Ηδωνες την Παραθαλασσιαν, die Ηδωνοι hingegen την μεσογειαν bewohnten.

Edonis, idis, Howng, Ptol.; Macedonia Adjecta.; Ldsch. im südöstl. Thracien, auf beyden Seiten des Fl. Angitas, grenzte südöstl. an den Strymon u. an das Geb. Pangaeus, u. umfaste sec. Ptol. die Stätte: Scotusa, Berga, Gasorus, Amphipolis u. Philippi. Edonus, adj.; Edonius, adj., Sil. Ital.; Edonis, idis, adj., Ovid.; i. q. Thracius.

Edonus; cf. Edon. Edosa; St. in Africa, vielleicht im Süden des Nomos Libycus.

Edrei; Adra, v. Richter Wallfahrt.; Edra, Edrata, Burckhardt.; St. in Dimidia Manasse, sec. Seetzen u. Kloeden etwa 108 Stad. östl. von Abila, 100 westl. von Beesterah (Bostra), auf e. Berge; das heut. Dorf Drda, in Hauran, am Regenbache. Ruinen auf der ganzen langen felsigen Erhöhung. cf. Adraa.

Edrei, Jos. XIX, 37.; St. des Stammes Naphtali (Galilaea Superior), südöstl. von Kades, nordwestl. von En-

Edro (Edron), onis, Plin. III, 16.; Ebro, onis, Tab. Peut.; Hafenort der Veneti, in Gallia Transpadana, zw. den Fll. Medoacus Major, u. Minor; sec. Al. i. q. Claudia, Chiozza.

Edrum, Cell.; St. der Euganei, in Gallia Transpadana, westl. von Lac. Benacus, am Fl. Clesius; muthmafst, i. q. Idrus, mail. Mktfl. Idro, Deleg. Brescia, am Lago d'Idro. Edrani, Insept. Lapid.; Einw.; sec. Al. i. q. Edulum. Der Name sec. Al. von der Hydra, welche Hercules in dieser Gegend getödtet haben soll; sec. Al. aber von νδωρ, See d'Idro.

Edrus, i, Ptol.; Andros (Handros), Plin; Insel an der östl. Küste von Hibernia, östl. von der St. Eblana; vielleicht heut. Tages St. Patrick, ir-laend. Insel, Grisch. Dublin, chemal. Aufenthalt des irlaend. Apostels St. Patrick, unmögl. aber i. q Bardesey. cf. Cambden. Brit.

Edui; cf. Aedni.

Edulius Mons; Geb. im Nordosten von Hispania Tarracon., erstreckte sich, von den Pyrenaei Montes ausgehend, durch das östl. Gebiet der Vascones, bis nahe nach Caesar Augusta hin, u. soll jetzt Jaca, Jacca heilsen, Königr. Aragonien.

Edulum, Guler. Rhaet. XII, p. 176.; mail. Mktfl. Edulo, Deleg. Brescia, nahe der Quelle des Oglio.

Eduma; Flecken in Sarmaria, nahe dem westl. Ufer des Jordan, XII Mill. östl. von Sichem, Neapolis.

Edus: kl. Fl. in Ligurien; angebl. in uns. Tagen Sadodela.

Ection, "Ηητιων, ωνος, Strab. XIII: Vorgeb. in Attica, nördl. vom Hafen Piracus.

Egabra; Agabra; Aegabra; St. in Hispania Bactica; der heut. Ort Cabra, Königr. Andalusien, zw. Cordova n. Granada. cf. Maty. Dict.

Egăra, ae, zwey Inscpt., die eine Antonino Pie dic.; cf. Petr. de Marc.; St. in Hispania Tarracon., nahe dem westl. Ufer des Fl. Rubricatus, war sec. Insept. Municipium, u. soll sec. Cell. jetzt Terracia, Terrassa heißen. Terraciensis, e, Cell. Hier die Aquicaldenses, Plin., Aquae Calidae.

Egates; i. q. Acgates.

Egbatana, sec. Scaliger. de Causs. LL. c. 37., i. q. Ecbatana Mediae.

Egea; St. in Cynuria (Peloponnesus), unfern Athenae; der heut. Mktfl. Vostizza, Vistidscha auf Morea.

Egelasta (Egalasta, Egelastae), es, sec. Plin.; Etelesta (Εγελαςα), Ptol.; St. der Carpetani, in Hispania Tarracon., sudl. vom Durius; angebl. in uns. Tagen Yniesta, Königr. Neu-Castilien. Egelestani, Plin. III, 3.; Einw.

Egelestani, Plin. III, 3.; Volk in Hispania Tarraconensis, zw. den Dianenses u. Ilorcitani. cf. Egelesta.

Egeriae (Saltus) Lucus, cf. Virg.; Ovid.; Sil. Ital.; Martial.; Juvenal. Sat. III, 10. sq.; e. der Egeria geheiligter Hain, in Latium, unfern Roma u. Aricia, mit e. Quelle, die Fea, Nibby u. Vasi im Itinerario istruttivo di Roma e delle sue vicinanze, riveduto dal A. Nibby. Rom. 1824. bey der Porta Capena, im Thale unterhalb des Coelius Mons, Venuti u. Nardini aber im heut. Thale la Caffarella, einige röm. Meilen außerhalb des Thores des heil. Seba-stian suchen. Wagner, Carol. Franc. Christ.: Comment. de Egeriae fonte et specu ejusque situ. Marburg b. Krieger, 1824. mit e. Stdrcktf., setzt die Quelle etwas entfernter von Porta Capena, nahe dem Fl. Almo, u. an dessen jenseitigen Ufer den Musentempel, stimmt also mehr für la Caffarella.

Egerius, siv. Aegerius Lacus;

schweiz. See Aegerisse, Canton Zug.
Egesta; cf. Acesta.
Egeta; i. q. Aegeta.
Eggyna Civitas, Cic. Agr. c. 44.; Enguinum, Eyyvivov, Plutarch. Marcell.; Engyum, Sil. Ital. XIV, v. 249.; Eyyvov, Ptol.; Diodor. Sic. IV. XVI,

73.; St. Im Innern Sicilien's, unfern Petra, muthmafsl. nördl. von Epna, zw. den Gebb. Nebrodes, Maro u. Heracus. Enguini, orum, Cic. de Sign. Orat. c. 44.; Εγγυηνοι (Εγγυνοι, Εγγυϊνοι), Diodor. Sic. XVI, 73.; Einw. Hier e. von den Cretensern der Mutter Erde erbauter Tempel.

Egidora, ae, Ann. Enhard. Fuldens. ann. 811.; Ann. Ruodolf. Fuldens. ann. 857.; Ann. Fuldens. P. III, ann. 873.; cf. Tacit.; Aegidora, ae, Ann. Einhard. ann. 808. 811. 815. 828.; Eidera; Eidora; Epidora; cf. Pon-dan. Chorogr. Dan.; Fl. Eider, entspr. bey Löhndorp in Holstein, bildet die Grenze von Dänemark u. Deutschland, u. fällt bey Tönningen in die Nordsee. Der Canal von Kiel verbindet ihn mit der Ostsce.

Egiditania; Equitania; Igiditania; cf. Mariana hist. de Esp. IV, 12; portug. Villa Idanha a Velha, Prov. Beira. Gebrtsort des westgoth. K. Bamba, od. Wamba, in Spanien, st. 689. cf. Roderic. hist. II., u. Mariana l. c. Un-fern, am Ponsul, liegt Idanha a Nova, kl. Ort.

Egilium; kl. Insel Giglio, an der Küste von Toscana, reich an Wein, Marmor u. Sardellen.

Eglaim, Jesaia XV, 8.; Agallim, Αγαλλείμ, Eusch.; St. der Moabiter (Peraea), sec. Gesen. 8 Mill. Rom. sudwestl. von Arcopolis, Rabbath-Moab.

Kglath - Salisja, Jesaia XV, 5.; Eglath - (Selisya) Selisija, Jerem. XLVIII, 34.; Ayéllia Zaligia, LXX.; vielleicht i. q. En-Eglaim, Ezech. XLVII, 10.; Εναγαλλειμ, LXX.; und Agalla, Ayalla, Joseph. Antiq. XIV, 2.; Necla, Nexla (Télna), Ptol.; St. in Moabitis, am südwestl. Ufer des Lac. Asphaltites, sec. Lightfoot in der Nähe (sudl.?) von Zoar. Die St. bildete die außerste Grenze der Moabiter, 'u. hieß auch noch Eglat das Dritte, zum Unterschiede von zwey anderen St. dies. Namens. Andere nehmen Eglath-Salisja als Apellativ., u. übersetzen: sie schreyen wie c. dreyjähr. Kuh.

Eglis; Thelis; cf. Baudrand.; Fl. Egly, entspr. in Languedoc, darchströmt e. Theil des Dep. Ostpyrenaen (Roussillon), u. fällt in das mittelländ.

Eglisavia, Stumpf. VI, p. 129.; Stettler IV, p. 181. Tom. I.; schweiz. St. Eglisau, am Rhein, Canton Zürch. Eglon, onis, Josua X, 3. 5. 34. 36. sq.; XV, 35. 39.; Hieronym.; Euseb.; 455

St. des Stammes Juda (Judaea), sec. Kloeden etwa 56 Stad. südwestl. von Adullam, 60 südőstl. von Lachis, 100 nordwestl. von Hebron, 75 südöstl. von Libnah; sec. Paultre noch jetzt als Ort Eglon, mit Ruinen. Hieronym. u. Euseb, halten sie irrig für Adullam selbst.

Egnatia, ae, Plin. II, 107; III, Egnatia, ac, Fine H, Ave, H, H1, Eywaria, Ptol.; Strab; Gnatia, Anton Itin.; Tab. Peut.; Horat. I, Sat. IV, v. 97.; St. in Apulia Peucetia nahe dem Meere, sec. Anton, Itin. XV M. P. südöstl. von Arnestum, XXXVIII súdőstl. von Barium, XXI nordwestl. von Speluncae, XXXIX nordwestl. von Brundusium, hatte schlechtes Wasser: lymphis iratis exstructa, Horat., u. heisst heut. Tages sec. Cluv. III, 29. Torre d'Agnazzo, od. d'Egnatia, c. Thurm, in Terra d'Otranto.

Egnatia Via, cf. Strab. VII, p. 223.; e. gepflasterte u. mit Meilenzeigern versehene Strafse, führte durch Macedonien nach Thracien, lief von Dyrrachium, u. Apollonia aus, traf bey Clodianae zusammen, ging über Lychnidus, Heraclea, Edessa, Pella, Thessalonica, Amphipolis, Philippi etc. bis zu den Fll. Cypselus u. Hebrus, μέχοι Κυ-ψέλου και Εβορου ποταμου, u. ist vielleicht eine n. dieselbe Strafse, auf welcher der Verf. des Itiner. Anton. einigemal nach Constantinopolis gelangte. Wahrscheinl. e. rom. Werk. Auf ihr marschirten wohl die von Brundusium u. Hydruntum aus in Dyrrhachium u. Apollonia gelandeten röm. Truppen nach Asien.

Egolischa; cf. Engolesima. . Egolesima;

Vicus; Habentium Egonum Vicus; Vicohabentia; papstl. Flecken Vicovenza, Deleg. Ferrara, 5 M. von der St. Ferrara.

Egopolis; Mkt. Kelskemet, in Ungarn.

Egorigium, Ptol.; Ort in Germania Inferior; sec. d'Anville das heut, niederl. Schlos Jonquerad, nahe dem Fl. Kvil; see, Al, der Ort Kütt, Rgbz.

Eg ösa (Engosa); cf. Campus Rotundus.

Egovarri, cognom. Namarini, Plin.; Volk in Hispania Tarraconensis,

Egra, Ptol.; Plin.; St. in Arabien.

Egra, Cell. II, 5; 29.; Agara, Chronic. Moissiac, ann. 805.; böhm. Fl. Eger, entspr. bey Heydels im Fichtelgebirg, u. fällt bey Leutmeritz in die Elbe.

Egra, Cluv. III, 11.; Cell.; Oegra; cf. Balbin. Epitom. Bohem. III, 16; V, 8.; Id. Miscell. Bohem. I, 25; III, 4.; Bert. Rer. Germ. III.; Munster. Cosmogr.; Topogr. Bohem.; böhm. St. Eger des Bez, gl. N., Kreis Elnbogen, an der Eger. Hier wurde im J. 1634 Wallenstein ermordet. Nahe der Franzesbrunnen, seit 1793 eigentl. orst bekannt. Egrensis, e.

Egra, ac, Zeller. Itiner. Germ.; kl. Fl. Eger, Grisch. Oettingen, strömt unfern Nordlingen, u. fällt bey Harburg, im baier. Rezatkreise, in die Wernitz.

Eguituri, Plin.; e. Alpenvolk. Egurres; Egurri; Volk in Hispania Tarracon.; e. Zweig der Asturcs. cf. Cigurri.

Egyon, i; angebl. i. q. Mazara.

Ehctium, Tab. Peut.; vielleicht i. q. Netion, Νητιον, Strah.; St. in Apulia. Peucetia, zw. Celia u. Canusium. Neretini (Netini, Harduin.), Plin. III, 11.; Einw.

Ehrenberti Saxum, Freher. Comm. in Auson. Mosell.; Brower. u. Masen. Ann. Trev. Tom. II. Lib, XIV. XIX. XXIV. sq.; Festg. Ehrenbreitstein, Coblenz gegenüber, angebl. schon von den Römern gegründet.

Eichsfeldia, Zeiler. Topogr. Mo-gunt.; Serrar. Mogunt.; Ldstr. Eichsfeld, mit den Stt.: Heiligenstadt, Dingelstedt, Duderstadt, Worbis etc.; jetzt zum Theil (30 QM.) im Rgbz. Erfurt, zum Theil (4 QM.) im Frstth. Göttingen.

Richstetum, sec. Ann. Laurissens. Minor.; Eichstat (Ehinstat), Aun. Enhard. Fuldens.; Eichstadium, i. q. Aichstadium. Eichstadensis, e, Pertz.

Eidera; i. q. Egidora.

Eidumania; cf. Idumania, Eiffalia; prouss. Ldstr. Eifel, Rgbz. Niederrhein , zw. den Fll, Erft, Kyll

u. Ahr.

Eigarus; Aigarus; Isarus; cf. Masson. Descpt. Flum. Gall.; Fl. Aigues, Eigues, in Dauphiné, strömt bey Nions, Dep. Drome, u. fallt. in den Rhone.

Kila; i. q. Aelana.

Eilana; cf. Aelana.

Eilei (Ilea); Ort in Argolis, sudwestl, von Troezene, nordöstl. von Hermione; sec. Kruse jetzt Eleo. Hier der Ceres und der Proserpina geheiligte

Eilethyia, Ethebrias; of. Luciua.

Eimeno (Eineno); cf. Agino. Eindovia, Guicciard. Descpt, Belg.; Zeiler. Topogr. Germ. Infer.; niederl. St. Eindhofen, Kundhofen, Prov. Nordbrabant, am Einfl. der Gender in die Domel.

Eion, onis, Hicor, ovos, Thucyd. I, 98; IV, 7. 50. 102.; Plutarch. Cimon.; Steph.; cf. Tzetz, ad Lycophron. Alexand. v. 417.; St. in Edonia (Macedonien), an der Mdg. des Strymon, XXV Stad. (11 St.) südöstt. von Amphipolis, war deren Hafen, u. heifst jetzt sec. Kruse Contessa, St. am Einfl. des Strymon in den Mbusen von Contessa; sec. Al. Rendina; sec. d'Anville aber Pondino.

Kion; Eiones, 'Eioves; cf. Ho-mer.; St. in Argolis, nahe dem Vorgeb. Scyllaeum.

Eiras (Eira, Ira), Pausan. Messen.; Geb. u. Castell in Messenien, nahe der Grenze Arcadien's, im ersten J. der XXVII Olymp., 668 vor Chr. von den Lacedaemoniern erstürmt.

Eisacus; cf. Atagis.

Eiseoberga, Luen.; Eisenberga; St. Eisenberg, nahe der Saale, Hr/th. Altenburg, 2 M. von Zeitz.

Eisenberga, Fabric. Orig. Sax. VII, p. 770.; böhm. Bergschlofs Eisenberg, im saatzer Kreise. Ejauna; cf. Eauna.

Ekechires: Volk im nordwestl. Pontus, zw. den Byzeres und den Bechiri.

Ekenesium: Quercuum Peninsula; rnss. Hafenst. Ekcnäs, Ekcnos, auf e. Ldspitze des finnlacad. Mbusens.

Ekesium, Baudrand.; i. q. Ecke-

Ekrebel, Έκρεβήλ, Judith. VII, 18.; Bethabara, Vulgat.; St., vielleicht im Nordosten von Samaria, in der Gogend von Dothaim.

Ekron, Josua XIII, 3.; 1. Sam. XVII, 52.; 2. Reg. I, 3. 6.; Amos I, 8.; · Zephanj. II, 4.; Zacharj. IX, 5.; cf. Accaron.

El-Chatr; cf. Chetro.

Elacataeon; Geb. in Estineotis (Thessalien).

Elaea, ae, Plin. V, 30.; Mela I, 18.; Frontin. IV, 5.; Liv. XXXV, 13; XXXVI, 43; XXXVII, 87.; Έλαία, Ptol.; Polyb. Excerpt. Legat, 21.; Plutarch. Phocion.; πολις 'Λιολικη, Strab.; St. in Acolis, nahe der Mdg. des Caicus, 128 Stad. südwestl. von Pergamum, nördl, von Grynium, war von Mnestheus,. Anführer der Athenienser im trojan.

Kriege, gegründet, u. soll in uus. Tagen Jalva, sec. Al. Lalea, sec. Smith epist. duae etc. aber Ayasman heißen. Elacenses, ium, Liv. XXXVII, 19.

Elaea; Elaeum; Hafen in Honorias (Bithynien), südwestl. von Hera-

clea . nordöstl. von Prusias.

Elacae Portus, Έλαίας λιμήν, Ptol.; Hafen in Thesprotia (Epirus), nahe dem Acheron; angebl. jetzt Porto Fanari; sec. Kruse in Cassopia, sudl. von der Mdg. des Acheron, u. heut. Tages Lauteha.

Elacatis, idis, Elacaric, Thucyd.: kl. Ldsch. um Elaea, in Thesprotia.

Elacon; St. in Bocotien, am Euripus. Elacon; Berg in Judaca, unweit

Hierosclyma.

Elacum; cf. Elca.

Elacum Promontorium, Elaía άχοα, Ptol.; Vorgeb. auf der Ostküste der Insel Cyprus, unfern Salamis,

Elaeum Promontorium: Vorgeb. in Thesprotia (Epirus).

Elaeus; Hafenst. in Actolien, zw. Curium u. Macynia.

Elaeus, untis, Elaworg, Ptol.; St. im Süden von Chaonia (Epirns), südl. von Phoenice, östl. von Posidium; sec. Kruse jetzt Palaca Auli; sec. Al. Docna, nördl. von Butrinto.

Elacus; Elatos; Fl. in Honorias (Bithynien), entspr. unfern Claudiopo-lis, u. fiel bey Elacum in den Pontus Euxinus; jetzt Lan - Su.

Elacus, untis, Liv. XXXI, 16.; Plin. IV, 11.; Editions, Ptol.; Dionys. Heracleot.; Scymn.; Demosth. de Coron.; Id. adv. Aristocrat.; Arrian. Exped. Alex. I, p. 92.; Thucyd.; Zosim. 11, 23.; Έλαιους, πολις εν Ελλησποντω, Steph.; Eleus, untis, Mela II, 2.; Eléove, Strab. VII, extr.; Herodot. VII, 21.; cf. Procop. de Aedific. IV, 10.; St. im Südosten von Chersonesus Thraciac, auf der Küste, südwestl. von Madytos, westl. von Dardanus Nova; angebl. heut. Tages Critia. Hier das Grab des von Hector getödteten Protesilaus.

Elacus, Ptol.; St. in Doris (Asia Minor).

Elacus (Elacon, Elaion); Geb. in Elis, auf der Grenze von Arcadien, westl. von Megalopolis, nördl. von Phigalia, nahe dem Fl. Neda. Hier e. der Ceres geheiligte Grotte.

Elacusa; Elacussa; Insel an der Küste von Cilicia Trachea, Corycus gegenüber, cf. Eleusa.

Elaeusa, Plin.; Insel des Sin. Smyrnaeus, nahe der ionisch. Küste,

westl. von Smyrna.

Elacusa (Elacussa); Elēusa, Strab.; Insel, 4 Stad von der südl. Küste Carien's, nordöstl. von Daedala, östl. von Phalarns, nördl. von der St. Rhodus; sec, Kruse heut. Tages die Insel White.

Elaites Nomos, Elaitens Nouos, Strah. XVII. p. 551.; Ldbz. in Aegyptus Inferior, vielleicht auf der Osteite von Canopicum Ostium; sec. Oertel i. q. Menelaites Nomos.

Elaiticus Sinus, Έλαϊτικος δ Κόλπος, Strab.; Mbusen an der Küste von Acolis, westl. von Elaca, der südl. Theil des Sin, Adramyttenus.

Elaītis, idis, Ελαϊτις, ιδος, Strab. XIII, p. 423.; Gegend um Elaca, in Acolis. Durch sie strömte der Caicus.

Elais, idis, Fest. Avien.; chemal.

St., in Palaestina.

Elam, Gen. XIV, 1.; Jesaia XI, 11; XXI, 2.; Jerem. XXV, 25.; Esra IV, 9.; Daniel VIII, 2.; Elymais, idis, Plin. VI, 27.; Ελυμαΐς, 1. Maccab. VI, 1.; Ptol.; Strab. XVI, p. 512.; Joseph. Ant. 1, 6.; Elymatis, ή Elvuáris, Strab. ed. Ald., Xyland., Casaubon.; Elymaea, Ελυμαία, Aelian. Hist, Animal. XII, 23.; Elymae?, Ελύμαι (Ελυμαΐς) χωρα Ασσυρίων προς τη Περσικη, της Σουσιδος έγγυς, Steph.; Ldsch. in Persien, bey den Schriftst. vor dem Exil aber Persien selbst, erstreckte sich vom Eulaeus bis zum Óroatis, Arosis, von Medien bis zum Sin. Persicus, grenzte sec. Al. östl. an Persis (Farsistan), nördl. an Medien, westl. an Babylonien, südl. an den pers. Mbusen, war rauh im Norden, wasserreich im Süden, zerfiel sec. Strab. in die Districte, ἐπαφχιαι: Massabatica, Gabiana, Corbiana, u. in die kl. Dynastien, δυναστιαι μικοαι, der Sagabeni n. der Silaceni, stand vielleicht unter eigenen Königen, Gen. XVI, 1., von welchen Kedorlaomer bis an den Jordan u. an das todte Meer vordrang, Gen. XIV, 2., war mächtig, Ezech. XXXII, 24., wurde aber muthmafel. um 590 vor Chr. von Nebucadnezar erobert, se. Reiche einverleibt, Jerem. XLIX, 34. sq., cf. v. 30., u. kam bald darauf unter medische Herrschaft. cf. Jesaia XXI, 2.; Jerem. XXV, 25. Nach Dan. VIII, 2., cf. Joseph. Ant. I, 6. war Susa Hptst. von Elam (Persicn). Hier, έν τη Ελυμαια χωρα, stand Adonidis (Adonis, Hieronym. Ezech. VII, 14.; Thamus, Hieronym. epist. 13 ad Paulin.; τὸν Θαμμούς, Ezech. VIII, 14.) Templum. cf. Aelian. Hist. Animal. XII, 23.; cf. Gesen. WB., u. Comment. zum

Jesaia.

Elam, Gen. X, 22; Jerem. XLIX; 35. sq.; 1. Chron. 1, 17.; Ελμ, LIXX; Λιλαμ, Syr.; Elamitae, Hieronym.; Ελαμίτα, Actor. II, 9; Είγμαεί, Ταείτ. VI, 41; Ελγμαίοι, Strab; Έλνμαίοι, Joseph. Antiq. 1, 7.; Steph.; Volk in Elam, Elymais, stammte von Sem., Noah's zweyteu Sohne, ab, erkämpfte sich unter Dejoces, zur Zeit Esarhaddon die Freyheit vom assyr. Joche, Herodot, I, 95. sq., n. stürtzte um 1625 vor Clir., mit den Babyloniern vereint, das assyr. Reich. cf. Assenmani Bibl. Orient.; Bochart. Phaleg.; Michael Spieli, II, 63.

E lána; i. q. Aclana.
E lancon (Elancorum) Emporium,
i-i. Ptol.; Hafenort in Ajornur Regio
(India intra Gaugem), südl. (sec. d'Anville 11\frac{1}{2} M.) von der Mdg. des Baris,
nördl. (sec. d'Anville 7\frac{1}{2} M.) von Cottiara; sec. d'Anville nahe dem Vorgeb. Eli,
od. Deli, bey Abulfeda Ras - Heili, Cap
d'Heili.

Elanitïcus Sinus, Cell.; Aclaniticus Sinus, Plin. V, 11; cf. VI, 29; Έλωντης κολπος, Strab.; Ελωνετης κολπος, Ptol. V, 17.; Alainites Sinus, Αλαϊντης (Αϊλαντης) κολπος, Diodor. Sie. III, 43.; Acant, bey den Arab.; die östl. Bucht des Sinus Arabicus; jetzt Bahr-el-Akaba. Hier lagen Elath u. Exiongeber.

Elaphites Insulae, Pin. III, extr.; drey Inselu des Mare Adriaticum, an der Küste von Illyris Gracca, in der Nähe (XV M. P. sec. Plin.) von Melite,

Etaphītis, idis, Plin. V, 31.; Insel des Mare Aegaeum, um Chios, zw. Oenussa u. Eurynassa.

Elaphönēsos, Elagoongoos, Scyl.; Elaphonnesos (Cervorum Insula, Cell.), Plin.; wohl i. q. Proconnesos, Mela II, 7.; Plin.; Προκόνησος, Scyl.; Strab. XIII, p. 405.; Proeconnesos, Προικοννησος, Ptol.; Zosim. II, 30.; Insel im Propontis, nördl. von Dolionis Peninsula, die heut. Tages Marmora heißst, u. treffl. Weinbau, Marmor n. weißsen Alabaster hat. Scyl. treant beyde Inseln, u. Apollon. Schol. ad II, v. 279. sagt: Προκοννησος (Προχώννησος), προτερον νησος, προσεχωσόδε. Strab. c. l. theilt die Insel in: Γroconnesos Fetus, I Προκοννησος ή πολαια ] rauh u. wöstt, u. in Proconnesus Nova, Προκοννησος ή τολαια ] rauh u. wöstt, v. in Proconnesus Nova, Προκοννησος ή τολαια ] rauh u. wöstt, v. reich an Marmor.

Proconnesius, adi., marmor, Plin, XXXVI, 6.; Vitruv. II, 8.; Ποοικοννησιος, adj., μαρμαρος, Zosim. II, 30.

Elaphos, od. Elaphus; Fl. im Süden Arcadien's, fiel in den Alpheus,

Eläphus: Geb. auf der Insel Argi-

Elaphūsa, Plin. IV, 12.; Insel des ionisch. Meeres, in der Nähe von Cor-

Elaris: cf. Elaver.

Elarona; Eloro; Iluro, Anton. Itin.; Oloro (Olero), onis; Leronensium Civitas; cf. Sammarth. Gall. Christ.; Thuan.; Arnold. Oihenart. Notit. utrinsq. Vascon.; St. in Novempopu-Iania (Gallia Aquitanica); in uns. Tagen Oteron, St. im Dep. Niederpyrenaen (Bearn), am Gave du Pau.

Elassar, Gen. XIV, 1. 9.; cf. Judith I, 6., we aber die LXX: Ἐιριώχ, ο βασιλεύς Ἐλυμαίων, u. die Vulgat.: Rex Elicorum haben; wohl nicht i. q. Thelassar; e. Theil von Medien, vielleicht bis nach Ragae hin; sec. Al. Ldsch. in Assyricu.

Elata, ac, od. Elatas, ac, Ptol ; Plin.; Fl. in Bithynien, fiel, vielleicht südwestl. vom Parthenius, unfern Diospolis, in den Pontus Euxinus. Elatacus, adj.

Elatca, ac, 'Ελάτεια, Steph.;' Εlatia, Liv. XLII, 54.; St. in Pelasgiotis (Thessalien), am sadl, Ufer des Peneus, sudwestl. von Gonnos; sec. Kruse heut. Tages Baba, mit e. Brücke u. e. alten · Kirche.

Elatea, Έλατεια, Strab. IX, p. 281.; Pausan. Phoc. c. 34. sq.; Elatia, Liv. XXVIII, 7; XXXII, 18.; St. in Phocis, nahe dem nordl. Ufer des Cephissus, östl. von Drymaca, nordwestl. von Cleonae, war nach Delphi, των έν Φωκευσι μεγιςη πολεων των άλλων, hatte c. Tempel des Aesculap, wurde von den Persern zerstört, vom macedon. Philippus, vor der Schlacht bev Chaeronea erobert, schlug die Belagerung des rom. Feldh. T. Flaminius ab, u. heisst jetzt sec. Kruse Elefta; sec. Al. aber Elata, Dorf. Nahe (östl. von) der St. ein Tempel der Minerva, Αθηνη Κοαναιη. Elateenses, ium, Ελατεων, Pausau. l. c.; Einw.

Elath, 'Ηλαθ, Euseb.; cf. Aelana. Die St. kam unter David mit Edom an das Reich Juda, 2. Sam. VIII, 14., ging unter Joram verloren, wurde von Asarja wieder erobert, 2. Reg. XIV, 22., kam durch den syr. König Rezin wieder an Edom, 2. Reg. XVI, 6.; cf. 2. Chron. XXVIII, 17., ward später von den Römern

eingenommen, hatte zur Zeit Abulfeda's noch e. Thurm, u. heisst jetzt Ailah, Aile, durch den Bach Wadi Araba von Akaba getrennt. cf. Benjam. Tudelens.; Reland.; Michael. Suppl. Schon Salomo benutzte ihren Hafen, 2, Reg. IX, 26.; 2. Chron. VIII, 17.

Elatia: cf. Elatea u. Elatria Elatium; St. in Decapolis Palaestinae, vielleicht nordöstl. von Philadelphia.

Elatos: cf. Elaens.

458

Elatria, ae, Elazgeia, Strab. VII, p. 224.; Ελατοεια Θεσποωτιας, Steph.; vielleicht auch Elatia, Liv. XXXI, 3; cf. XXXIV, 25.; Elateia, Steph.: Harpocration ex Demosth.: St. in Thesprotia (Epirus), nahe der Quelle des Cocytus, sudl. von Passaron, die noch jetzt in ihren Ruinen den alten Namen führen soll.

Elatus, od. Elatos, Plin.; St. im Westen der Insel Creta.

Elatus, Plin.; Geb. auf der Insel Zacynthus.

Elaver, eris, Caes. Gall. VII, 34. 53.; Elaris, Sidon. Panegyr, Majoran, v. 209 .: Elauris, Theodulf, Aurelian. Paraenes. ad Judic. v. 111.; Fl. in Gallia Aquitanica; in uns. Tagen Allier, entspr. auf dem Berge Losere, in den Sevennen, strömt bey Moulins, durchfliefst Velay u. Auvergne, u. fällt 1 St. unterhalb Nevers (Nivernois) in die Loire,

Elberfeldia; preufs. St. Elberfeld,

an der Wupper, Rgbz. Düsseldorf.
Elbestii; Volk in Mauretania Tingitana, nahe dem Fretum Herculis. u. vielleicht Nachbarn der Mastiani.

Elbii Lacus; Ldsee in Etrurien; angebl. jetzt Lago di Vico, Prov. Pisa.

Elbii Vicus; Flecken Etrurien's, vielleicht in der Nähe von Pisa; muthmaſsl, die heut, kl. toscan, St. Vico, Pisana, Prov. Pisa.

Elbinga; preufs. St. Elbing, Rgbz. Danzig, an der Elbing, kömmt 1 St. davon aus dem See Drausen, u. fällt in

das frische Haff.

Elbo, Έλβώ, Elearcharia; Insel an der Küste von Aegyptus Inferior, westl. von Phatneticum, östl. von Sebennyticum Nili Ostium, am heut. See Menzalch.

Elbora, Libora, Ptol.; nicht i. q. Talabrica; cf. Mariana hist. de Espanna IV, 13. sq.; XII, 10; XVI, 16; XVII, 16.; heut. Tages Talavera de la Reyna, Villa, Prov. Toledo, am Tajo; i. q. Aebura. Gebrtsort des span. Geschschr. Mariana.

Elbovium: Ellebovium; cf. Imhof. Gen Gall.; franz. St. Elbeuf, Dep. Niederseine (Normandie), an der Seine.

Elburgum, Cluv. II, 19.; Baudrand.; niederl. St. Elburg, Prov. Gel-

dern, an der Südersee.

Elcebus, Anton. Itin.; Helcebus. Έλπηβος, Ptol.; vielleicht auch Helellum, Tab. Peut.; Helvetus (Helve-lus), Mscpt. Anton. Itin.; St. der Tribocci, in Germania Superior, westl. vom Rhein, sec. Anton. Itin. VI M. P. nördl. von Argentuaria, XII südl. von Argentoratum; sec. Cluver. jetzt Ell, Hellum, cf. Beat. Rhenanus de Reb. Germ.; Zeiler. Topogr. Alsat.; Wimpheling. in Catal. Episc. Argentin., Flecken am Ill, unfern Benfeld, wo man die Statuen des Mercur u. der Diana, silberne u. goldene Münzen fand; sec. Beat. Rhenanus n. Jos. Simler. i. q. Sletstadium; sec. Kruse Zelsenheim, 41 M. südl. von Strasburg, 43 nördl. von Arkelsheim.

Elcethium, 'Elundiov, Ptol.; St. auf der Westküste Sicilien's, in der Nähe von Halyciae, vielleicht zw. Lilybaeum

u. Mazara.

Elcobatia; cf. Univers. Lex.; portug. Mktfl. Acoba, Prov. Estremadura, 4 M. südl. von Leira; sec. Al. i. q. Alcobatia, Eburobitium

Eldamarii, Plin.; Volk in Mesopotamien, vielleicht nahe der arab.

Grenze.

Eldana: St. in India intra Gangem; muthmafsl. in der heut, waldigen Ldsch. Morung, im nördl. Bengalen.

Eldana, ae; span. Mktfl. Saldanna, Königr. Alt-Castilien, nahe der Grenze von Leon u. der Quelle des Carrion.

Eldena, ae, Topogr. Sax. Infer.; mecklenb. Mktfl. Eldena, an der Elbe.

Elea, ae, Cic. Nat. Deor. III, 33.; 'Ελέα, Steph.; Strab. VI, init.; Ella, 2 Ελεα, Steph.; Strab. 1. c.; Helia, ae, e., Έλλη, ης, Strab. 1. c.; Helia, ae, Plin. III, 5.; Hyela, Τέλη, Horodot. 1, 167.; Strab. 1. d.; Velea, Βελέα, Steph.; Velia, ae, Cie. ad Attic. XVI, epist. 7.; 1d. VII, epist. 19.; 1d. Phina. 1. c., Vellei, Paters, II. 79.; 1. γο. lipp. I, c. 4.; Vellej. Paterc. II, 79.; Mela II, 4.; Veliae, arum, 'Ουέλιαι, Ptol.; St. auf der Küste Lucanien's, südöstl. von Paestum, nördl. von Palinurus Portus, hiefs, von den Phocaeensern gegründet, cf. Herodot., Strab., Hye-la, von e. Quelle: Ella, u. dann Elea, cf. Strab., war der Gebrtsort des Zeno, cf. Cic. Nat. Deor. III, 33.; Id. Tuscul. II, 22, u. führt heut. Tages den N. Castell a Mare della Bruca, neapol. St., zw. dem Policastro u. dem Mbusen von Salerno, Prov. Principato Citeriore. Elea-tes, is, m., Cic. Tuscul. 11, 22.; cf. Epigr. Graec. III, c. εις Φιλοσοφ., Velienses, Cic. VII, epist. 20.; Velini, Virg. VI, v. 380.

Elea, Elea, Steph.; Hales, etis, Cic. VII, epist. 20.; Heles, etis; Cic. XVI. epist. 7.; Fl. in Lucanien, bey der St. Elea; angebl. jetzt Pisciotta; sec. Al. Halente, in Principato Citeriore, fallt ins toscan. Meer.

Elēa, Strab.; i. g. Elis,

Eleae Promontorium: Vorgeb. im Norden der Insel Cyprus, vielleicht westl. von Carpasia; sec. Pococke heut. Tages Chaulebernau.

Elearcharia; cf. Elbo.

Eleasa, Έλεασα, 1. Maccab. IX. 5.; i. q. Adasa. Alasa.

Electa; cf. Sammarth.; Masson.; i. q. Alecta

Electra, Pausan.; Baudrand.; Flecken in Messenien, westl. von Oechalia, südőstl. von Dorium, nordőstl. von Cyparissia; sec. Kruse jetzt Lept, Lapt.

Electra; kl. Fl. in Messenien, vielleicht zw. Aris u. Coros, nahe der St. gl. N., mündet in den Sin. Cyparissius.

Electra, Ptol.; Fl. auf der Sudkuste der Insel Creta, südöstl. von Lethacus.

Electria; angebl. i. q. Samos.

Electrides; Choerades; zwe kl. Inseln des Sin. Tarentinus; angebl. jetzt Pietre Sizzose, eigent. ranhe Felsen.

Electrides, Strab. V, p. 149.; Lu-cian. Dialog.; Inseln des Mare Adriaticum, an der Mdg. des Padus, προ του Πάδου, Strab., sec. Al. die Inseln, auf welchen Venedig liegt; wohl aber Irrthum, denn schon Plin. XXXVII. 2. sagt: qua adpellatione nullas (Electridas insulas) unquam ibi (in mari adria-

tico) fuisse certum est.

Électrides, um, Mela II, 7.; Plin. IV, 13. 16; XXXVII, 2.; Insel des Mare Germanicum, wahrscheinl. zw. dem curischen u. frisch. Haff. Mela setzt sie, den Griechen folgend, in das adriat. Meer, von wo: απο "Ηριδανόν τινα πο-ταμον, cf. Herodot. III, 115., Bernstein, ἢλεκτφον, Herodot., succinum, Tacit. Germ. c. 45. kam. Sec. Tacit. l. c. aber erhielten die Römer ihn von den preufs. Küsten, wo derselbe: ipsis (Aestiis) nullo in usu, rude legitur, informe Offenbar beruhte der Irrperfectur. thum in der Verwechselg. der Venedi mit den Veneti.

Electris, idis, Servius in Virg.

Aen. XI, v. 271.; Febra, ae, Servius l. c.; Insel im Nordosten des Sin. Tarentinus, unfern Tarentum, haud longe a Calabria, in conspectu Tarentinae Civitatis, cf. Servius; muthmaßl. heut.

Tages Monte Sardo.

Elefantine; i. q. Elephantine.

Elegea, Ἐλέγεια, Steph.; Dio Cass.; Elegia, ae, Plin. V, 24.; St. in Armenia Magna, am östl. Ufer des Enplurat, X M. P. von Melitene, wo (apud Elegiam) Taurus Mons Euphrati occurrit, nec resistit, Plin. I. d.

Elegerda, Ptol.; St. im dritten Theile von Armenia Magna, unfern Mazara.

Elegia; cf. Elegea.

Elegia, 'Ηλεγια', Ptol. V, 13.; St. in Armenia Magna, am nördl. Ufer des Euphrat, wenn nicht hier mit Saluasins in Solin. παρα τον Αραξην zu lesen ist, seüdöstl., sec. Al. westl. von Theudosiopolis, östl., sec. Al. nordwestl. von Arzen, zw. Bressus u. Chasira; angebl. heut. Tages liga, lija, lija.

Elėgium, Tab. Peut.; Ort in Noricum Ripense, sūdl. von der Donau, 2½ M. sūdöstl. von Lauriacum, 5½ sūdwestl. von Arlape; sec. Cell. der heut. österreich. Flecken Erlach, sūdwestl. von Ips; sec.

Al. unfern Strengberg.

Elegosine, Plin. VI, 27.; Ort in Armenia Magna, wo sec. Plin.: fonte conspicuo in planitie Tigris oritur.

conspiction in plantic lights origin.

Elei, orum, Plin.; Liv. XXXII, 5.;
δι' Ηλειοι, ων, Pausan. Eliac. I, 5. 10;
II, 22.; Strab. VIII, p. 232.; Thucyd.
I, p. 22.; Diodor. Sic. XI.; Demostli.
Orat.; Polyb. IV, 72 77.; Volk in Elis.

Elei, siv. Eleii, δι Ελειοι. Strab. XVI, p. 531.; Rizophagi, δι Ριζοφάγοι, Strab. d. l.; cf. Diodor. Sic. III, 23.; Agatharchid. p: 37.; Volk in Aethiopia supra Λοχγρίμη, vielleicht west.

vom Astaboras.

Eleia, siv. Eliia, Eleita, Ptol. Cod. Palatt.; Hilleia, ac, Amm. Marc. XVIII, 10.; St. in Mesopotamien, nordöstl. von Carrae, XXV Mill. nordwestl. von Singara, östl. vom Chaborus. Eleiensis, e. ager, Sext. Rufus (Festus), c. 27. Irrthum, wenn derselbe erzählt: agro in eleiense, prope Singaram pugna, dena Amm. Marc. bezeichnet zwey versch. Treffen durch: apud Hileiam et Singaram certatum est. Sec. Vales. fehlt eleiensi im Mss. Reg.

Elenae, arum; Helenae Vicus; Lenense Castrum; Lendum; Lentiacum; Lentium; cf. Guicciard. Belg.; Zeiler. Topogr. Burg.; Miraous.; nicht I. q. Nemetacum; franz. St. Lens, Dep. Pas de Calais (Artois), am Fl. Souchs, 2½ M. nordöstl. von Arras, 2½ nordwestl. von Douay.

Elcon, onis, Elson, Homer.; Flecken in Bocotien, vielleicht nordwestl. von Ta-

nagra, unfern Hyle. .

Eleph, Josua XVIII, 28.; St. des Stammes Benjamin, in Judāa, zw. Jebus (Jerusalem) u. Zela. Elephantaria: St. im Norden der

Elephantaria; St. im Norden der Insel Sardinien, zw. Molania u. Valentia; muthmassl. jetzt Tempi, Mktsl., im

Innern, nach N. hin.

Eléphanti acum (Elephanciacum), Brusch. Chronic. Monast. Germ.; Merian. Topogr. Suev.; Elwanga; würtemb. St. Ellwangen, im Jaxtkreise, an

der Jaxt.

460

Elephantine, Tacit. Ann. II, 61.; Elsφαντίνη, Ptol.; Strab. XVII, p. 561. sq.; Agatharch.; Elephantis, idis, Plin. V, 9.; Etefantine; es, Notit. Imper.; cf. Bochart. Phaleg. IV, 26.; Insel des Nil, in Thebais, L M. P. nördl. von Apollinis Magna Urbs, etwa XMill. Rom. südwestl. v. Syene; jetzt Geziret-Assuan (Geziret-el-Sag), Elephantine, Prov. Said. Hier fand man neul. Scherben gebrannter Thongefäße, mit griech. u. ägypt. Inschriften so wie e. eilf Zoll lange und fünf im Umfange zählende Papyrusrolle, mit e. Theil des Ilias, in großen Anfangsbuchst., gleich denen aus den Zeiten der Ptolomäer u. der früheren röm. KK., schön geschrieben. Anf numerirten Zeilen stehen Scholien. Elphantine II. Svene waren: Claustra Imperii Romani, Tacit. I. c.

Elephantine, Ελεφαντινη πολις, Dio Cass. LIV, p. 599; Elephantis, idis, Mela I, 9.; St. auf der Insel Ele-

phantine, in Thebais.

Elephantöphägi Aethiopes, Ptol.; Strab.; Diodor, III, p. 160.; Volk im Süden von Aethiopia supra Aegyptum, westl. vom Nil.

Elephantörum Pascua; auf der Insel Taprobane, in der Gegend von Dana.

Elephas, antis, Ἐlέφας ὄφος, Ptol.; Berg in Acthiopia supra Aegyptum, naho der Küste des Sin. Avalites, westl. von Acanao, östl. von Cobe; heut. Tages Felles, od. Baba Filck (Elephantenspitze). Elepta, ae; span. Villa Niebla,

Prov. Sevila, am Tinto.

Elesion; Hilesion, Plin.; St. in Bocotien.

Elethi, Plin.; Volk in Thracien.

Elēthyia (Elethysia, siv. Eilethia, siv. Eleithias), Εἰληθνίας πολις, Ptol.; Strab. XVII, p. 561. sq.; Steph.; Lucinae Urbs, Cell.; vielleicht i. q. Leucotheae Oppidum, Plin. V, 9.; St. am östl. Nilufer, im Nomos Thebarum (Thebais), XV Mill. Rom. sūdöstl. von Chnubis, XLVI nördl. von Ombi, nordöstl. von Apollinopolis Magna, hatte e. Tempel der Lucina (ἐενκη), cf. Ovid. Fast, II, v. 449.; Strab. l. c.; Euseb. Praepar. Evang. III, 3., u. heißst jetzt als kl. Ort Eleitz, Eleids, bey El-Kabe, Prov. Said.

Eletisa; i. q. Bletisa.

Eleum Promontorium, Ptol.; Vorgeb. auf Chersonesus Thraciae, nahe der St. Elaeus.

Eleus; cf. Elaeus. Hier sctzte Alex-

ander nach Asien über.

Elcus, Plin.; Insel nahe der Küste Ionien's, vielleicht nordöstl. von Pharmacnsa, südwestl. von Miletus.

Eleusa, Plin.; cf. Strab. IX. 275.; Inseldes Sin. Saronicus, nahe der Küste v. Argolis, östl. vom Vorgeb. Spiracum, westl. von Astypalaea Atticae; angebl. heut. Tages Elisa; sec. Al. Levousa.

Eleusa; i. q. Elaeusa.

Eleusa, Plin.; η Ἐλέονσα, Oppian. de Piscat. III, v. 209., Joseph. Antiq. XVI, 4.; Strab. XIV, p. 461.; Elaeussa, Ελαιούσσα, Steph.; Sebaste, Σεβαςη, Steph.; Joseph. l. c.; cf. VI, 8.; Insel au der Küste von Cilicia Trachea, östl. von der Mdg. des Calycadnus. Hptst. war Sebaste.

Eleusin, inis, Mela II, 3.; Plin. IV, 7; XXXV, 11.; Tacit. Histor. IV, 83.; Liv. XXXI, 26; Justin. II, 6; Eleusis, inis, ELevais, ivos, Pausan. I, 38.; Herodot. VIII, 65.; Strab, IX, 605.; Steph.; Scyl.; Thucyd. II, 114.; Philostrat. Vit. Apollon.; cf. Cic. Nat. Deor. 1, 42.; Id. Ad Attic. VI, epist. 1.; Strab. IX, 395.; St. in Attica, auf der Küste des Sin. Saronicus, nordwestl.; von Athenae, südl. von Phyle, nahe dem Cephissus, hatte isçov Δημητοςος, Scyl., welche den Einw. das Korn zu bauen, unsterbl. u. seliges Leben im Elysium lehrte, war berähmt wegen der elcusin. Geheimnisse (für die Eingeweihten vielleicht: bildl. Darstellg. der Strafen der Bösen, u. des Glückes der Tugendhaften in e. anderen Welt, od. über den Volksglauben erhabene Religionsbegriffe), Elcusinia Sacra, Spartan. Hadrian. c. 13., u. heißt jetzt sec. Desmouceaux., Spon u. Wheler Lessina, Lepsina, Elejsin, Ruizen. Etcusinius, adj.;

Tertull.; Eleusimis, adj., mater, i. c. Ceres, Virg.

Eleusis; cf. Eleusin.

Eleusis, inis, Elevous, Strab. XVII, p. 550.; nach Jul. Caes., der hier den Ptolemaeus besiegte, auch Juliopolis genannt; St. in Aegyptus Inferior, unfern Canopicum Nili Ostium, bey Nicopolis, unweit Alexandria.

Eleusinium; Ortim westl. Laconica,

XV Stad. (3 St.) von Lapithaeum. Elcusinus Sinus; i. q. Sar

Elcusinus Sinus; i. q. Saronicus Sinus.

Eleusipolis, Plant; St. in Arabien.

Eleuterna; cf. Eleuthera.
Eleuthera, Έλευθέρα, ας, Steph.;
Dio Cass.: Eleutherae, arum, Έλευθέρα, Ptol.; Eleuthernae, Plin.;
Ελευθερναι, Scyl.; Eleuterna, Tab-Peut.; i. q. Apollonia Crctae, westl. von Gortynna. Eleuthernaei, Έλευθερναίοι, Polyb. IV, 53.; Mz. regin. Gothor. ap. Spanhem.

Eleuthera Cilicia; Ldsch. im Osten Cilicien's, zw. den Gebb. Amanus u. Taurus, nach Cataonien u. Syrien hin.

Eleutherae; i. q. Elcuthera.

Eleutherae, arum, Plin:, Έλευθεραί, Strab.; Pausan Attic. c. 38.; Steph.; Diodor. Sic. IV.; St. in Attica, nahe der Grenze Boeotien's, am südl. Abhange des Geb Cithaeron, pordwestl. von Eleusis, mit e. Tempel des Bacchus. Eleutherenses.

Eleutheri Cadurci, Caes. VII, 57.; Volk in Gallia Aquitan. Prima, e. Zweig der Cadurci, um Albiga.

Eleutherion, siv. Eleutherius; kl. Fl. in Argolis, bey Heracum, zw. Argos u. Mycenae, vereinigte sich mit dem Asterion.

Eleutherna; cf. Eleuthera. Eleuthero-Cilices, Cic. II, epist.

10.; Ελευθεροκιλικες, Diodor. Sic. III, p. 188.; e. sets den Römern feindl. Volk in Eleuthera Cilicia, mit der St. Pindemissus.

Eleuthero-Lacones, um, Pausan. Lacon. c. 21. 24:: Liber Gens, Plin. IV, 5:; Volk auf der Küste von Laconica, mit den von Augustus für frey erklärten Städten: Gythium, Tenthrone, Las, Pyrrhichus, Coenopolis ad Taenarum, Oetylos, Leuctra, Tholamae, Alagonia, Gerenia, Asopus, Boeae, Alagonia, Gerenia, Manioten, Beaasiae, Marios u. Geronthrae; vielleicht die heut. Mainotten, Manioten, unter selbstgewählten Beherrschern, im Distr. Maina, Prov. Braccio di Maina.

Eleuther δρδlis, Hicronym. In Esai. XXI, 11.; Id. in Obadj. v. 1.5. 19.; Anton Lin.; Έξευθεροπολίε, Vita S. Epiphan.; Euseb.; Ελευδεροπολίε, μα των της τροτης Παλιαινης, Suider, C. Sozom. VI, 32.; Cedren. p. 26.: St. in Judaea, sec. Anton. Itin. XX M. P. von Aelia, XXIV von Aelia, Sec. Kloeden etwa 150 Stad, west. von Hicrosolyma, 74 sūdūstl. von Nicopolis, wurde im III. Sec. gegründet, n. war Gehrtsort des Epiphanius. Eleutheropolitanus, adj., Hicronym, Vit. Hilarion, Vit. Hilarion.

Eleutheröpolis; Freystadium Orientale; kl. schles. St. Freystadt, westl. von der Oder, 5 M. nordwestl.

von Giogan.

Eleuher opolis ad Vagum; kl. ungar. St. Freystadt, an der Waag, Gespsch. Neitra, unfern Leopoldstadt.

Elcutheropolis Tessinensis; österreich-schles. St. Freystadt, am Oelsa, Kreis (2 M. nordwestl. von) Teschen, 4\(\frac{3}{2}\) südöstl. von Ratibor.

Eleuthërus, Abulfeda Tab. Syr.; Fl. in Syrien; strömt nördl. von Apamea, n. fällt in den nach dieser St. genannten See, od. Aradus gegenüber ins Meer; an-

gebl. jetzt Danar.

Eleutherus, Plin. V, 20; 1X, 10.; o Elevergos, Ptol.; Strab XVI, p. 518. sq.; Joseph. Antiq. XIII, 8.; Id. Bell. I, 13.; 1. Maccab. XI, 7; XII, 30.; Fl. in Phoenicien, auf der Grenze Syrien's, entspr. auf dem Antilibanon, strömt 3 Mill. nördl. von Tripolis, südl. von Orthosia, fällt in das Mare Internum, u. heifst sec. Shaw in se. Reisen, p. 235., u. Michaelis ad 1. Maccab. XI, 7. jetzt Nahr-el-Berd (Barada, Bered), cf. dagegen Büschung Erdbeschr. von Asien, p. 836.; sec. d'Anville aber Nahrel-Kibir, der auf dem obern Libanon entspr., aber nördl. von Orthosia min-Hier endete Friedrich Barbarosa. Burckhardt nennt ihn e. großen Strom, welcher im Frühjahre se, reissenden Schnelligkeit wegen gefährlich sev. cf. Maundrell in Paulus Sammlg. Th. I, p. 53.; Hamelsveld I, p. 518,

Elenthërus; cf. Guilielm. Tyrius VII, 22; XIII, 9.; Fl. in Coele-Syrien, nördl. von Tyrus, südl. von Sarrepta; vielleicht in uns. Tagen Kasemiesch, Kasimir, Kasmie, füllt etwa 1 St. nördl. ins

Meer.

Eleuthërus, ὁ Ἐλεύθερος, Ptol.; Fl. in Sicilien, vielleicht in der Nähe von Panormus, u. jetzt Bajaria, Admirati., fällt östl. von Palermo ins Meer; cf. Cluver. Desept. Sicil.

Elgina; Elgis; gschottl. Hptst. Elgin der Grisch. Elgin, Murray, am Lossie, 1½ M. von der Nordsee.

Elgovae, siv. Selgovae; Volk im Norden von Britania Romana, nördl. von Ituna Aesturarium, südl. von der Quelle der Glota, im heut. Südschottland, namentl. im Westen der Grisch. Dumfries, u. im Osten der Prov. Galloway.

Elgovia; Eligovia; Sacer Pagus; cf. Stumpf. V, p. 107.; schweiz. Mktfl. Eligów, Elek, Eleków, Helligau, Canton Zürch, i. q. Augia Sacra. Elia, ae, Liv. XXXI, 27.; Gegend in Luconica, östl. vom Euroß, nahe der

Küste des Sin, Laconicus, um Helos. Elia; cf. Helia.

kl. Elia, ae; Ort in Laconica, nahe der e- Mdg. des Eurotas.

Elibanus Mons; neapol. Geb. Fisardo, Prov. Calabria Ulteriore.

Eliberi, n., ex Cell.; Iliberi, n., Plin.; Illiberis, 1Mißegis, Ptol.; Liberis, 1. Illiberis, U. Illiberis, Terrar. Lex. Gregor.; Miraeus Geogr. Eccles.; Mariana Hisp. I., 16.; Petr. de Marca Hisp. I., 6.; St. der Turduli, in Hispania Bactica, sec. Vasacus 2 M. von Granada; irrig sec. Meutelle i. q. Granada; vielleicht heut. Tages Elvire, kl. Ort in Königr. Granada, and dem Berge Sierra Elvira. Eliberinus, siv. Eliberitanus, adi, . Cell.

Eliberri, n., Mela II, 5.; Illiberi, , Liv. XXI, 24.; Illiberis, Plin. III, 4.; Iliberis, Ιλιβεφις, Ptol.; Iliberris, is, Tab. Pent.; Hyberis, Ilvβερις (Ιλυβιόρις), Strab. IV, p. 129.; Helena, ae, Entrop. X, 5.; Hierouvin. in Chronic; Victor. Eppit.; Oros.; Elsvn, Zosim. II, 42.; Elna, ac, Cell. II, 2; 93.; Helenensis Civitas, Pagins ad ann. 755.; St. der Sardones (Volcae Tectosages?), in Gallia Narbonensis, südl. von Ruscino, hlülite zur Zeit des Hannibal, welcher hier e. Lager hatte, sank dann, cf. Plin., Mela, wurde von Constantinus M. gleichsam neu gegründet, erhielt zu Ehren se. Mutter den N. Helena, u. heißt nicht jetzt sec. Vales.: Colibre (Caucoliberum), sondern Elne, St. am Tech, Dep. Ostpyrenaen (Roussillon). Hier ermordete Magnentius den Constans, u. starb Constantinus M. in dem von ihm gegründeten (Castellum) Castell.

Elice; cf. Helice.

Elices, plur., Anton. Itin.; Ort im Innern von Byzacium, XVI M. P. von Germaniciana, XVIII von Tusdrum.

Elicoci, Ptol.; Volk in Gallia Narbonensis, um Alba Augusta; i.q. Helvii. Elidis Amnis, Ovid. Pont. II, 18; 27.; i. q. 'Alpheus.

Elienses; Elii; i. q. Elei, in Elis. Elii; Volk im Süden von Aethiopia supra Aegyptum, vielleicht nahe den

Quellen des Astaboras.

Eliia; cf. Eleia. Ohne Grund nehmen Einige e. zweytes Eliia sec. Rufus Fest. bey Singara an.

Elija; Flecken in Armenia Minor, an der Grenze von Cappadocien, zw.

Corne u. Melita.

Elim, Exod. XV, 27; XVI, 1.; Num. XXXIII, 9.; die sechste Lagerstätte der Israeliten, in Arabia Petraca, zw. dem Berge Sinai u. der Wüste Sin; sec. Burckhardt jetzt Wady Gharendel, im reizenden Thale Girondel (Korondel), etwa 2 M. nördl. von Tor, 9 bis 10 von Sues, wo Shaw neun Quellen zählte. Noch heut. Tages soll e, derselben Hamman Musa (Bad Moses) heissen. i. q. Beer-Elim. cf. Pococke I, p. 234. sq; Hamelsveld III, p. 362.; Niebuhr I, p. 228.

Elim; Quelle, od. Strom, in Moabitis. Elimberis (Ellimberris); angebl. i. q. Augusta Ausciorum

Elimea, Liv. XXXI, 40; XLII, 53; Elimiotis, idis, XLV, 30.; Elymiotis, Έλυμιωτις, ιν, Arrian. Exped Alex. I.; Ldsch. im Süden von Macedonia Superior, südl, vom Haliacuion.

Elimei, siv. Elimiotae, Ελει-μιωται, Thucyd. II, p. 169.; Volk in Macedonia Superior, um Elymea.

Elimiotis; i. q. Elimea.

Elingas; vielleicht i. q. Silpia, Liv.; St. der Oretani, im Südwesten von Hispania Tarracon., unweit Castulo.

Elinum, Tab. Peut.; Ort (Praeto-rinm vel Arx) der Batavi, in Gallia Belgica, unweit Forum Adriani. Hier fand man Münzen mit der Außehr.: AURELI ANT. (Aurelii Antonini, nicht Aureliani). cf. Mens. Alting.

Eliocrata (Eliocroca), ae; St. im Südwesten von Hispania Tarraconens., XLIV Mill. westl. von Carthago Nova; muthmassl. jetzt Locra, Mktsl. im Königr. Murcia.

Eliopolis, Tab. Peut.; i. q. Helio-

polis Coelc-Syriae.

Elis, idis, Ovid Metam. V, v. 494.; Virg. Aen. III, v. 692.; Flor. II, 16.; His, idos, Scyl.; Dioscorid. I, 67.; Thucyd. II, p. 144.; Polyb. V, 92.; Pausan. Achaic. c. 6.; Steph.; Elca, Hleia, as, Ptol.; Strab. VIII, p. 232. sq.; 247.; Pausan. Eliac. II, 22.; Thu-

cyd. Π, p. 118.; Polyb. V, 102.; Eleo-rum Regio, ή Ήλειων χωςα, Polyb. IV, 77.; Ldsch. im Peloponnesus, grenzte östl. an Arcadien, uördl. an Achaja, südl. an Messene, erstreckte sich vom Vorgeb. Araxus, im N., bis zum Fl. Neda, im S., cf. Strab. VIII, p. 233. 535., u. umfalste die heut. fruchtbare, dem besondern Schutze des Jupiter ehemals geweihte Prov. Belvedere. Hier e. berühmter Tempel des Jupiter u. alle vier Jahre bey Olympia die Feyer der vom Hercules dem Jupiter geweihten olympischen Spiele, welche Iphitus, K. von Elis, auf Anrathen des Lycurgus, im J. 888 erneuerte. Seitdem erhielt sich dieses Fest bis auf die Zeiten der Römer. Mit dem Jahre 776 vor Chr., die Zeitrechug. der Griechen nach Olympiaden. Elcus,

Elis, ad., Pausan.

Elis, is, Mela II, 5.; Liv. XXXVIII,
32.; Cic. XIII, epist. 26.; Corn. Nep.
VII, 4.; Senec. Quaest. Natur. VI, 25.;
Caes. Civ. III, 105.; Justin. V, 1; 'Hits,
iv, Steph. VIII, p. 235.; 'Hits, moλις προς τη Ολυμπια, Steph.; Elis, idis, Ήλις, ιδος, Strab. VIII, p. 235. 241.; Diodor. Sic. XI, 54.; cf. l'ausan. Messen. c. 28.; Pindar. Olym. I, v. 28.; Hptst. von Elis, am südl. Ufer des Peneus, 300 Stad. (71 M.) nordwestl. von Olympia, 120 (3 M.) südöstl. von Cyllene; wahrscheinl. jetzt Belvedere, Caloscopi, - Calloscopium -, Dorf, 31 M. östl. von Chiarenza, 31 südl. von Patras; sec. Al. das Dorf Kallivia; sec. Al. die Trümmer Palaeopoli, unweit Gastouni. Eleus, adj., Ovid.; Elideus, Hlidsios, Steph.; Elidensis, c, Gellius 11, 18.; Elias, adis, adj. f., Virg.;

Ellius, adj., Cic.
Elisa, Ezech. XXVII, 7.; Elisas, Joseph.; sec. Bochart. Phaleg. III, 4. i. q. Elis; sec. Al. i. q. Hellas; wohl aber i. q. Laconica, welches Land sec. Plin. IX, 36, reich an Purpurmuscheln war. cf. Pausan. Lacon; Horat. II, od. 18, v. 7. sq.; Stat. Silv. I, 2. Ans Elisa aber erhielt Tyrus Farbewaaren, Purpurschnecken, etc. Josephus denkt an Aeolis, der Chaldaer an Provincia Italiae, u. Schulthel's Parad, an die nordwestl. Küste Africa's (Fez), da Garthago sec. Serv. ad Virg. früher Elischa genannt worden sey. cf. Michael. Spicil. I,

79. sq.

Elisa (Elischah), Gen. X, 4.; 'Eliσαιοι, Joseph.; Volk in Griechenland, das von Javan abstammte; wohl i. q. Hellenes. Joseph. vergleicht die Aioleig, Acoles.

Elisacia, Ann. Hincmar. Remens.

ann. 869.; Ann. Fuldens. P. V.ann. 887.; Elisatia, Ann. c. ann. 888.; Elisata, Nithard. Hist. III, p. 101.; Elizatius Ducatus, Ann. Hinemar. Remens. ann. 817.; Elsatia, Clnv. II, 12; III, 6.; Helisacia, Ann. Bertinianor. P. I, ann. 833.; Helisatia, Ann. Prudent. Trecens. ann. 838. 839.; Helizatia, Ib. ann. 860.; i, q. Alsatia.

Elisari, Ptol.; Volk in Arabia Felix, vielleicht in der Ebene der heut. Kdsch. Yemen, oder in Tehama.

Elisatiae Comitatus Duo, sec. Ann. Hincmar. Remes. ann. 870.; i. e.

Sundgau u. Nordgau.

Elischowe, Ann. Hinemar. Remens. ann. 870.; sec. Pertz, cf. Schoepfl. Als. i. q. Alsegaudia, im Sundgau (Dep. Nieder-

rhein); sec. Vales, unfern Elz, Rgbz, Trier. Elis i Campi; Alvea; St. in Gallia Aquitania, südwestl. von Avaricum, nordöstl. von Mediolanım; angebl. jetzt Alichamps, Elichamps.

Elison, Ελίσων, Dio Cass. LIV, 33.;

i. q. Aliso.

Elissus, Elissos ggovgior, Ce-

dren.; i. q. Lissus, Alessio.

Elissus (llissus); Fl. in Arcadien, strömte durch Megalopolis, u. fiel in den Alpheus.

Elissus; Helisson; Fl. in Sicyonia, strömte nordwestl. vom Asopus, u.

fiel in den Sin. Corinthiacus.

Elister, ri; Elster a, ac, Bert.; Elyster, ri, Cell.; Luen.; Fl. Elster, die schwarze Elster, entspr. bey Camenz, in der Oberlausitz, n. fällt oberhalb Wit-

tenberg in die Elbe.

Elixoia; Ldzunge in Sarmatia Europaea, nahe der Mdg. des Chronus, wurde von den Hyperborei bewohnt, hatte e. dem Apollo geheiligten Hain, u. war der angebl. Gebrtsort der Latona; wohl i. q. Curonensis Peninsula, die curische Niederung, trennt das curische Haff von der Ostsee, u. hat einige Dörfer.

Elixus, Strab. X, p. 283.; Steph.; Bach auf der Insel Ceos; unfern Corossus, sec. Steph. Quelle bey Julis.

Elizatium; Salesia; Seletio (Salecio); Salsa Rhenana; cf. Tolner. H. P. p. 32.; Vit. S. Adelheid. ap. Mabillon. Act. S. Ordin. Benedict.; Meibom.; Freher. Orig. Palat. I, 3.; kl. franz. St. Seltz, Selz, Dep. Niederrhein (Unter-Pfalz), am Rhein, 6 M. nordöstl, v. Strasburg. Hier stiftete Otto des I. Gattin, im J. 996 ein Benedictinerkloster, das unter Heinrich II. Abtey wurde. Heinrich VII. erhob ihren Abt in den Fürstenstand.

Elkosch, Nahum I, 1.; Gebrtsort dies. Propheten; sec. Hieronym. ad l. c. i. q. Elkesei (Elcesi), cf. Epiphan. de Vit. Prophet.; Ort in Galilaea, περαν του Ιοςδανου εις Βηγαβας εκ πυλης Σημεων, Epiphan. l. c., usque hodie viculns parvulus, Hieronym.; sec. Asseman. Bibl. Orient. i. q. Alkus, Ort in Assyrien, auf dem östl. Ufer des Tigris, 2 M. nördl. von Mosul, mit dem angebl. Grabmal des Propheten. Hier der Sitz des vorzügl. nestorian. Patriarchen, der immer Elias heifst. cf. Niebuhr's Beschrbg. Arab., Jahn Einltg.; Rosenmüller Sohol.; Reland. Wo Nahum eigent, geboren sey, läst sich nicht bestimmen. Doch spricht Jahn für Elkesi.

Ella; cf. Elca.

Ella, Pertz; Ellus (Gellus); Elsus; Illus; Alsa; cf. Zeiler. Topog:. Alsat; Id. Itin. Germ.; Gebwiler, Panegyr. Carol.; Fl. Ell., Ill., entspr. im Jura, durchströmt das Dep. Niederrhein, wird bey Colmar schiffbar, u. mündet unfern Strasburg in den Rhein.

Ella; Illa; cf. Baudraud.; franz. Fl. Lille, entspr. in Limosin (Dep. Obervienne), u. fällt unfern Libourne in die

Dordogue.

Ellebogium; Malmogia; schwed. St. Malmoe, Malmuyden, am Sund, Ldsch. Schonen.

Ellebovium; i. q. Elbovium.

Elliberis; cf. Eliberi.

Ellopia, Ellopia, Strab. X, init.; kl. St. îm Norden der Insel Euboca, am westl. Ufer des Callas, nordöstl. von Adepsos, westl. von Porias. Nahe die Aquae Calidae, quae Ellopiae vocantur, Plin. IV, 12. Ellopenses, ium, Cell.; Einw.

Ellopia, 'Ελλοπία, Strab. c. 1; i. q. Euboca.

Ellopia; Ort in Bocotien.

Ellöpia; Volk auf Euboca, zw. den Histiaci, u. den Leleges.

Ellus; i. q. Ella. Ellus; cf. Hyllus.

Elmatica, ae, Polyh.; Salmantica; Salmanntica; Salmanntia, Čell.; vielleicht i. q. Vetronum Urbs, Ptol.; St. in Hispania Tarracon.; hent. Tages Salamanca, am Tormes, Königr. Leon, mit e. röm. Brücke.

Elna; i. q. Eliberri.

Elna; kl. Fl. Lianne, in der Picardie, fällt unterhalb Boulogne ins Meer.

Elno, onis; St. Amanti Civitas (masterium), Ann. Einhard.; cf. Guicciard. Desept. Belg.; Miraeus Orig. Benedict. j. q. Amandopolis.

Josna XIX, 43.; 1. Reg. IV, 9.; St. des Stammes Dan, in Judaea, in der Nähe von Thimnatha, vielleicht östl. von Emmaus, Nicopolis.

Elone, cs, 'Ηλώνη, Homer.; Strab. ΙΧ, p. 303.; St., πολις Πεβοαιβικη, Steph., in Perrhaebia (Thessalien), am südwestl. Abhange des Olympus, τω Όλυμπω, Strab., nahe dem Eurotas; sec. Cell. aber in Magnesia; sec. Al. i. q. Elatea.

Előröna; i. q. Elarona. Előrum, Plin.; "Ελωφος, Steph.; Helorus, Sil. Ital. XIV, v. 270.; Virg. Aen. III, v. 689.; Vib. Sequest.; cf. Ovid. Fast. IV.; Fl. im Südosten der Insel Sicilien, entspr. bey Acrae u. mündete südl. von Syracusae; angebl. i. q. Abysus, Fl. Atellaro (Acellaro), Abisso (Abyso), strömt im Val di Noto u. fällt bey Ceretana ins Meer.

Elorus, siv. Helorus, "Elmgos noλις Σικελιας, Steph.; Helorus, Vib. Sequest.; St. am genannten Fl., in Sicilien, südwestl. von Syracusae, nördl. vom Vorgeb. Pachynum; muthmafsl. jetzt Ceretina — Ceretanum —, Fle-cken im Val di Noto, auf der Küste; sec. Al. aber Noto. Zw. ihr u. der Mdg.: Elorum, siv. Helorum Castellum, vielleicht i. q. Noto. Elorius, adj., Ovid.; Elorius, adj., Cic.; Helorius, adj.; Elorini, Cic.; Einw.

Eloria Tempe, Ovid. Fast. IV, v. 487.; το Ελώφιον πεδιον, Diodor. Sic. XIII, 19.; reizende Gegend in Sicilien, vom Elorus bewässert.

Elos; cf. Hellas.

Elotes, siv. Helotes, um, siv. Helotae arum, Corn. Nep.; Ilotae, Liv.; Einw. der St. Helos, in Laconica, seit dem J. 1059 vor Chr. Sclaven der Lacedaemonier.

Eloth; i. q. Aelana.

Elrica; Alrica; schottl. Fl. Alrick, Elrick, Ldsch. Tweddale, fällt bey Selkirk in den Tweed.

Elricum; preuß. St. Ellrich, El-rich, Rgbz. Erfurt, nordwestl. von Nordhausen, an der Zorge. Nahe die 288 F. lange u. 250 breite Alabaster-grotte: Nelle, mit e. 50 F. tiefen Wasserbecken, in welchem Fische vor Kälte

Elsenora, ae; Helsingora; dan. St. Helsingör, auf der Insel Secland, am Oresund. Geburtsort des Geschschr. Joh. Isaac Pontanus, st. 1640 zu Harderwick.

Elsus; cf. Ella.

Eltenum; i. q. Altinae.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Elthecon, Josua XV, 59.; St. auf dem Geb. Juda (Judaea), in der Nähe von Beth-Anoth; sec. Al. auf der Grenze des Stammes Benjamin.

Eltheka (Ethece), Josua XIX, 44; XXI, 23.; Ελκωθειμ , LXX.; Levitenst. im Westen des Stammes Dan (Judaea),

vielleicht unfern Ekron.

Eltholad (El-Tholad), Josua XV. 30; XIX, 4.; Ελβωνδαδ, LXX.; wohl i. q. Tholad, 1. Chronic. IV, 21.; St. des Stammes Juda, später des Stammes Simeon, zw. Azem u. Chesil.

Eltzia, ac, Vales.; Flecken Elz, Rgbz. Trier, am Fl. gl. Namens.

Ribui, Hui (Elvi, Ilvi), sec. Vales. in al. Caes. Libr.; Helvi, Plin.; Helvi; Vii, Caes. Gall. VII, 7. 75.; Id. Civ. I, 35.; Helvii, Hoviot, Strab.; Elicoci, Ptol.; Volk in Gallia Narbon. (Provincia Romana, Caes.), nicht sec. Strab. unter den vierzehn, von Augustus Aquitanien einverleibten Völkern, sals nordl. von den Volcae Arccomici, westl. vom Rhodánus, östl. vom Geb. Gebenna, in der Ldsch. Vivarais. Hptst. war Alba Augusta.

Eluia, siv. Elvia, Ptol.; St. im Innern Paphlagonien's, in der Nähe von

Tobata.

Eluro (Eluron), Mela II, 6.; sec. Al. Pineda, in Catalonien. cf. Diluron.

Elŭsa, Claud. ad Ruffin. I, v. 137. Elusaberis; cf, Sidon. Apollinar. VII, 6.; Sulp. Sever. II.; Amm. Marc. XV.; Gregor. Turon. VII, 22.; Oyhenart. No-tit. Vascon.; Sammath. Gall. T. I. p. 95.; Bajol. hist. sacr. Aquit. c. 4.; Flodoard. hist, eccl. Rhem. II, 5.; Hptst. der Elusates, in Gallia Aquitan. Tertia (Novempopulania); heut. Tages Eauze, St. an der Gelize, Dep. Gers (Armagnac). Gebrtsort des röm. Feldherrn Ruffinus, st. 397.

Elusa, Ptol. V, 17.; Hieronym. ad Esai. XV.; Id. Vit. Hilarion.; cf. Reland.; St. in Arabia Petraea, nahe der Wüste Sur, etwa 7 geogr. M. südwestl. von Akrabim, 29 südl. von Jericho, oberhalb den Nigri Montes.

Elusaberis; cf. Elusa. Cluv. II, 10. nimmt Elusaberis für Augusta Auscio-

Elusani, Sidon. Apollin. VII, epist. 6.; Elusates, ium, Plin.; Caes.; Volk in Gallia Aquitan. Tertia, um Eauze.

Elŭsātes; i. q. Elusani.

Elvanga; Elwanga; i. q. Elephantiacum

Elva; Helvae, arum, Varell. Hist. Helv.; cf. Alba (Elvas).

30

Elvi; cf. Elui.

Elvia; i. q. Elua.

Elyma; Flecken Palmite, in Sicilien. Elyma (Elymea, Elymia), "Ελυμα, Ptol.; St. der Elymiotae, in Illyris Graeca; angebl. jetzt Arnaud Belgrad, St. in Rum-Ili; irrig aber i, q. Chimaera.

Elymaei, Tacit. VI, 44.; Plin.; Elvμαιοι, Strab. XV, p. 503; XVI, init.; Ptol. VI, 3.; cf. Joseph. Antiq. I, 7.; cf. Elam. Von ihnen stammten sec. Joseph. die Perser ab.

Elymaei, Mela; Elymiotae, Έλειμιώται, Thucyd. II, p. 169.; Völkersch.

in Elymiotis (Macedonien).

Elymaei, Plin.; Volk in Indien. Elymaei; Volk in Media Magna; wohl i. q. Elam.

Elymāis, idis, Hieronym.in Daniel.: Ελυμαίς, ιδος, Polyb. de Virt. et Vit.; Appian. Syr.; Strab. XVI, p. 744.; Diodor. Sic.; sec. Al. die heut. iran. Prov. Laristan, Lurestan, am pers. Mbusen, mit der Hptst. Lar. Elymaeus, adj., Plin.; cf. Elam.

Elymais, ή Έλυμαζς; Ldsch. in Media Magna, zw. Choromithrene u. Sig-

riane.

Elymais, insignis Urbs, Elymaidis erat caput, Bochart II, 2.; Ελυμαίς, πολις εν τη Περσιδι πλουτώ διαφε-Qουσα, Elymais in Perside urbs praedives, Joseph. Antiq. XII, 9.; Esiv Elvμαίς έν τη Πεισιδί πολις, Εί ymais in Perside urbs, Vulgat; Angl. in Poly-glott; 1. Maccab. VI, 1. 2.; πολις έν Ελύμαις εν τη Πεισιδί, Είμπασσευπ Urbs, in Perside, Edit. Ald. u. Wechel.; H. Grot.; angebl. Hptst. von Elymais, Elam; sec. Frölich in Prolegom. zu Anna 11. Syr. i. q. Persepolis, Πεοσηπολις, 2. Maccab. 1X, 2., die aber schon zur Zeit Antiochus von Alexander zerstört war; sec. Ker Porter das heut. Concabar, Kangobar, zw. Hamadan (Echatana), u. Kermanschah; sec. Al. i. q. Seleucia ad Hedyphontem. Nirgends aber wird e. St. Elymais bestimmt erwähnt. In Elymais stand e. reicher Tempel der Göttin Nanaea, Γερον της Ναναίας, 2. Μασκαδ. Ι, 13. 15.; Γερον Αρτεμιδος, Dianae Templum, Joseph. c. l.; Αζαρα (τὰ Ζάρα, sec. Causabon., Ζαρητις, Αρτεμις Πεοσ., Zanetis, Diana Persica, Hesych.) iεθου Αθηνας, Αzara, Templum Minervae, Strab.: iεθου Έλυμαίας Αφφοδιτης, Templum Veneris Elymaene, Αρρίαη. Syr. p. 131, 212., welchen An-tichus Elymaene, tiochus Epiphanes zu plündern suchte. 1. Maccab, VI, 3. Nach Polyb. Fragm. lib. XXXI, de Virt. ct Vit. unternahm

Antiochus Epiphanes e. Zug nach Elymais zu dem Tempel der Diana (Diana, Elymaidos Provinciae Dea, Hieronym. in Daniel. XI.), wurde aber von den Landesbewohnern geschlagen. Gleiches erzählt Appian. Syr. von Epiphanes in Bezug auf se. erwähnten Tempel der Ve-Strabo XVI, p. 744. c. 1., cf. Diodor. Sic. XIX. aber berichten: dass Antiochus M., Vater des Epiphanes, auf se. Zuge nach dem Tempel der Minerva (des Bels), in Elymais ermordet worden

Elymea (Elyma); St. in Elymiotis. (Macedonien), sudl. vom Haliacmon u, von Atalante; sec. Kruse jetzt Greuno;

sec. Al. Canina, aber falsch.

Elymi; cf. Helymi. Elymi, Έλυμοι, Joseph.; i. q. Elymaei, Elam.

Elymia; St. in Arcadien, nordl. von Mantinea, sudl. von Orchomenus.

Elymiotae, Ελυμιωται, Ptol.; Volkersch, in Illyris Graeca, nahe der Küste, zw. den Fil. Genusus n. Apsus, wohl aber nicht bis zum Aous hin.

Elymiotis, is, 'Elvhiwtis, ir, Arrian. Exped. Alex. I, p. 19.; i. q. Elimen.

Elyrus, Elvgog, Steph.; Pausan. Phoc. c. 16.; sec. Harduin. i. q. Pytoros, Plin.; St., vielleicht im Sudosten der Insel Creta. Elyrii, "Elvotot, wr, Mz. in thesaur. brandenb.; Einw.

Elğsii Campi, siv. Elğsium, Homer. Odyss. S.; Plutarch. Sertor.; Id. ad Apollon.; Virg.; Tibull.; Propert.; Martial.; Aufenthaltsort der Guten im Reiche der Todten.; sec. Virg. in Bocotien; gewöhnl. auf Fortunatae Insulae. cf. Virg. Aen. VI.; Id. Georg. I.; Windet de Vit. funct. stat. etc. sect. 8. Elysius, adj., campi, Virg.; domns, Ovid,

Elysii, orum, Tacit.; cf. Briet.; Sanson.; Volk im westl. Germanien, auf dem östl. Ufer des Viadrus, war e. Zweig der Lygii, u. safs wahrscheinl, um Oels, im Rgbz. Breslau. Andere aber geben ihnen Carrodunum zur Hptst.

Elyster; i. q. Elister.

Elyster, eris, Sch.; Fl. Elster, grofse, wei/se Elster, entspr. nahe dem Dorfe Elster, im Voigtlande, nimmt un-fern Leipzig die Pleifse auf, u. fällt bey Röpzig in die Saale.

Elza; i. q. Alisortia. Ema; cf. Aemona.

Emucar; cf. Rephaim.

Emanici, Plin.; Volk in Hispania Bactica.

467

Emath; St. des Stammes Naphtali, Nahe e. von Herodes M. in Judaea. dem Augustus zu Ehren erbauter Marmortempel.

Emath; cf. Chamath.

Emathia, ae, Justin. VII, 1.; Liv. XL, 3.; Έμαθία; Ptol.; quondam adpellata Paeonia, Liv. l. c.; Ldsch. in Macedonieu, westl. vom Axius, südl. vom Erigon, erstreckte sich sec. Al. auch auf dem östl. Ufer des Axins aus, u. uutfafste vielleicht das hent. Moglaena. Sec. Al. i. q. Mygdonia, im nordl. Macedonien. Emathis, idis, adj. f., Lucan.; Emathius, adj., Ovid.

Emathia, Plin; Έμαθια, Strab.; i. q. Macedonia, u. e. Theil Thessalien's. cf. Virg. Emathyus, i. q. Macedonicus, dux, i. e. Alexander M., Ovid.

Emathraba, Εματοαβα, ex Cell.;

i. q. Hemath Magna.

Emaus, Aun. Hincmar. Remens. ann. 870.; Amans, Vales. Notit.; Amansensis Pagus, Erric. de Miracul. S. German.; vielleicht i. q. Atoariensis Pagus, Chronic, Besuens.; Ort in Gallia Narbonensis; muthmafsl. der heut. Flecken Amanze, Dep. Ober-Saone, 3 M. südwestl. von Vesoul.

Emaus, siv. Amaus Comitatus, Ann. Prudent. Trecens. ann. 839.; vielleicht i. q. Atuariensis Comitatus, Chronic, Besnens.; Ldsch. in Gallia Narbon, muthmafsl. zw. den Fll. Arar, Oscara, Tila n. Vincenna; vicl-leicht im Dep. Ober - Saone (Francha Comté).

Emāus, Chronic. Albert. Stadens. p. 158.; Jornaud. de Regnor. Success. p. 49.; Hieronym. Loc. Ebraic.; Id. Epitaph. Paul.; Emmaus, untis, Hiero-nym. Catal. Script. Eccles.; cf. Id. in Ezech XLVIII., in Daniel. VIII. XI., in Obad. v. 19.; Sozom. V, 21.; Joseph. Bell. III, 2; IV, 26; V, 4.; Εμμαους, Ptol.; Chronic. Paschal. ad Ann. 223.; Joseph. Autiq. XII, 11; XIII, 1; XVII, 12.; Εμμαουμ, 1. Maccab. III, 40. 57; IX, 50.; Απιπάus, untis, Λμμαους, Joseph. Bell. II, 7. 25. 28.; seit dem dritten Sacc. nach Chr. als röm. Colonie: Nicopolis, Plin. VI, 14.; Itin. (Burdigal.) Hierosolymit.; Hieronym. Loc. Ebraic.; Id. Epitaph. Paul. c. 3.; Chronic. Albert. Stad. l. c.; Jornand. d. l.; Nικοπολις, Sozom. v. 20. 21.; Chronic, Paschal. ad ann. 223.; St. in Judaea, XXII M. P. (176 Stad., 3 St.) nordwestl. von Jerusalem, sec. Itiner. Hierosolym. X südl. von Lydda, wurde von Bacchides erweitert u. befestigt, 1.

Maccab. IX, 50., erhielt sec. Sozom, 1. c. nach Zerstörg. Jerusalem's, u. der Besieg. der Juden von den Römern den Namen Nicopolis, wahrscheinlicher aber erst nach dem Tode des Heliogabalus (von 218-222 röm. K.), wie Hieronym. Catal. Eccles. Script. erzählt : Jul. Africanus sub Imp. M. Aurelio Antonino (Heliogabalo), qui Macrino successerat, legationem pro instauratione urbis Emmaus suscepit, quae postca Nicopolis adpellata est, cf. Chronic. Paschal. ad ann. 223., u. heifst in uns. Tagen Coubcbi, Cubeib, Cubeiby, Ort mit Ruinen. cf. Büsching u. Reland. Nahe war e. Gesundbrunnen, Aquarum Abundantia. Guil. Tyr. VII, 24.; cf. Sozom. V, 21. welchen Julian verschütten liefs.

Emaus; cf. Paropamisus.

Embat russ. Fl. Emb., Jemba, bey den Kirgisen Dschem (Beerenfl.), entspr. im mangislawischen Geb., bildet die Grenze zw. dem Gouvern. Orenburg tr. den Kirgisen, u. fällt in das caspisch. Meer. An se Ufern im Ueberflufs die Steppen - Himbeere, od. kalmuizkische Himbeere.

Embasis; Emsia; Amasia; nas+ sauisch. Mkfl. Embs, an der Lahn, 1 M. von Dietz. Von hier ging sec. Tacit. Ann. I, 50. der von Tiberius angelegte, von Trajan u. Hadrian bis an die Donau fortgeführte Pfahlgraben, der die röm. Castelle, gegen feindl, Angriffe sie schützend, verband.

Embda; cf. Einda.

Embdanus Comitatus, Cluv. III, 15.; Embdanus Principatus, Cell.; Frisia Orientalis, Cell. II, 5; 48.; Cluv. II, 18; III, 15.; cf. Emmins in Reb. Frisic.; Id. de Fris. et Frisior. Rep.; hannöver. Fretth. Ostfriesland. grenzt östl. an Oldenburg, nördl. an die Nordsee u. an den Dollart, westl. an die Eins, Gröningen, etc., südl. an Meppen. Hptst. Emden.

Emb ŏl ï m a, orum, Ἐμβόλιμα, Ptol.; Arrian. Indic. IV, 28.: St. in India intra Gangem, sec. Ptol. nahe dcm Einfl. des Snastus in den Indus, sec. d'Anville etwa 75 Stad. nördl. von Taxila, 80 südwestl. von Aornos.

Emborodunum; cf. Tacit. Aun. XV.; Id. Hist. II.; Plin. XIV, 3.; Vopisc. in Aurelian., et Probo.; Amm. Marc. XV.; Robert. u. Sammarth. Gall.; Masson, Descript, Flum, Gall.; Belle-forct, Cosmogr.; i, q. Castrum Ebre-

Embrica; cf. TescAenmach. Clivia 30 \*

antig. et modern. : Merian. Topogr. Westphal.; cf. Asciburgum.

Embrodunum Caturigum; i. q. Castrum Ebredunense.

Emda, Cell. II, 5; 8.; Cluv. III, 3. 15.; Luen.; Embda, Cell.; vielleicht auch Emetha; cf. Werdenhag. de Hbp. Hanscat. : Reidan. XI. ad ann. 1594; Grot. de Bell. Belg.; Bert. Comm. Germ. III, p. 525.; Ubbo Emm. de Rb. Fris. XIV, p. 210.; Id. de Eccl. in Fris. Orient.; i. q. Amasia.

Emdanus Sinus; cf. Dollarius

Emelia; Emilia, Cambden.; irland. Mktfl. Emely, Awn, Grisch. Tipperary, Prov. Mounster.

Emeriacum, Cluv. III, 15.; i. q. Embrica.

Emerica, siv. Emmerica; cf. As-

ciburgum.

Emerita, Isidor. Chronic. Gother. 169, 172.; Mela II, 6.; cf. Augusta Emerita; sec. Al. aber jetzt Castello Mendo, Prov. Beira. Emeritensis, c, conventus, Plin. IV, 22. cf. Ludov. Nonius c.

Emerita Jucataniensis; nordamerican. Hptst. Merida d'Yucatan der Intendantsch. (Halbinsel) gl. N., am mexican. Mbusen, in Neuspanien.

Emeritensis Urbs, Isidor. Chronic. Gothor. p. 169.; i. q. Augusta

Emerita.

Emesa, ac, Fest. Avien. v. 1084; Anton. Itin.; Amm. Marc. XXVI, 18. (Vales. 6. extr.); Έμεσα, ης, Julian. Petav. de Elagabal.; Emesus, Εμε-gos, Herodian. V, 3; Emisa, αε, Εμισα, ας, Zosim. I, 39. 51. 54.; Emessa, uc, Vopisc. Aurelian. c. 25.; Constantin. Porphyrogen. ; Ецесса . Emissa, ac, Amm. Marc. XIV, 26. (Vales. 8.); "Eµισσα, ας, Ptol.; Steph.; Emisa, orum,?, Εμίσων πολις, Dionys. Perieg.; Eutowv Kolwieg, Mz. der Jul. Domna u. des Caracalla; Mnτροπ. Κολ. Εμισων Ηλια Πυθια, Μz. des Heliogabalus ; Chemps, τὸ Χεμψ, Constantin. Porphyrogen.; St. im Saden von Apamene (Syrien), am östl. User des Orontes, südwestl. von Pal-Ufer des Orontes, südwestl. von Pal-myra, sec. Anton. Itin. XVI M. P. südl, von Arethusa, LXIV südöstl, von Apamia, nahe dem Libanon, deshalb bey Steph : πολις Φοινικης Λιβανουσιας erhielt c. rom. Colonie, war Gebrtsort des Antoninus Heliogabalus, Amm. Marc. XXVI, 18., hatte c. an Gold u. Silber reichen Tempel der Sonne, deren Pricster Heliogabalus war, u. heifst jetzt Hems, Hims, Homs, St., nahe dem Aasi,

Paschal. Damask. Emeseni, Plin. V, 23 .; Εμεσηνοι, ων, Strab. XVI, p. 518.; Emiseni, Εμισηνοι, Mz. des Anton. Pius.; Zosim. I, 54.; Einw.: Emcsenus, adj., Εμεσηνος, Zosim. I, 10., μειρααίον, i. e. Heliogabalus.; Emisenus, adj., Εμισηνος, Zosim. I, 44. Hier besiegte im Hpttreffen Aurelian die Zenobia. cf. Vopisc. in Aurelian.

Emetha; cf. Emda.

Emeum, Plin.; St. in Acthiopien, vielleicht auf der Grenze von Acgyp-

Emilia; cf. Emelia.

Emim (Emenses, Emes, Emiten), Gen. XIV, 5.; Deut. II, 10. sq.; c. starkes, riesenartiges Volk in Basan, Batanaea, vielleicht Nachbarn der Rephaim, früher in Moabitis. cf. Lightfoot Chorogr. in Luc.; Bonfrer.; Hamelsveld III, 14. sq.

Eminacium, Ptol.; St. Dalmatien's, in der Nähe von Scodra.

Emisa; cf. Emesa.

Emischabales, Plin. VI, 28.; St. in Arabien.

Emissa; i. q. Emesa.

Emissarius; südamerican. Fl. Desaguadero, im span. Chile, entspr. auf dem Geb. Andes, u. fällt in das magellan. Meer.

Emisus; i. q. Emesa.

Emma; russ. Fl. Em, verbindet den See Peipus mit dem Wirzsee.

Emma, ae, Tab. Peut.; Imma, Plin. V, 24.; Ιμμα, ας, Ptol.; Immae, arum, Sext. Ruf. c. 21.; Jornand. de Regnor. Success. p. 51.; "Ιμμαι, Syncell. p. 385.; Timae, arum, Hieronym. Chronic.: St. in Seleucis, Ptol., auf der Grenze von Commagene, Plia. (Syrien), sec. Tab. Peut. XXXIII Mill. von Antiochia, XX von Chalcis, sec. Hieronym. haud longe ah Antiochia, πλησιου Αντ τιοχειας, Syncell.; angebl. heut. Tages Kuph, Flerken. Sec. Sext. Ruf., Jornand. u. Syncell. schlug Aurclianus hier die Zenobia.

Emmana, Stumpf. VII, p. 199. 227.; cf. Amma.

Emmanac, siv. Ammac Vallis; schweiz. Thal Emmenthal, Canton Bern, durchströmt von der großen Emmat.

Emmaus; cf. Emaus.

Emmaus, untis, Eunaove, Luc. XXIV, 13.; Ammaus, Apparove, Joseph. Bell. VII, 27.; Flecken im Stamme Benjamin (Judaea), sec. Joseph. l. c. LX Stad. (3 St.) nordwestl. von Jerusalem, sec. Kloeden L Stad. westl. von Ramah, XXV südöstl. von Kirjath - Jearim. cf. Beland.; Lightfoot.; Paulus Com.

Reisiu.; Lightdoc.; Faitus Com.

Emmaus, siv. Ammaus, untis,

Aμμαους, Joseph. Bell. IV, 2; cf. Id.

Antiq. XXIII, 3.; Aquae Calidae in

Tiberiade, τὰ ἐν Τιβεριάδι δερμὰ

νδατα, Joseph. Vita p. 1005.; Tibe
rienses Thermae, Talmudist.; Ti
berias, Aquis Calidis salubris, Plin.

V, 15.; Chammath, siv. Hammath,

Talmudist.; Ort in Galilaea Infer., un
fern Tiberias, mit Heilquellen. Nahe e.

Brücke über den Jordan. cf. Cuilielm.

Tyrus XVIII, 21.; Lightfoot in Hor.

Talmud.; Simon. Onomast.; Offerhaus

Spicil.; Bachiene.

Emmera Magna, Monument. Pa-

derborn.; cf. Ambra.

Emmera Parva, Univ. Lex.; Fl. die kleine Emmer, in Westphalen, fällt bey Münster in die Weser.

Emmerica; i. q. Asciburgum.

Emodae; | cf. Aemodae.

Emodi Montes, Strab. XV, p. 480. 494.; Emodus, Plin. VI, 16.; Ημωδά όση, Ptol.; τὸ Ἡμωδὸν όσος, Diod. II, p. 120; Geb. im Osten von Scythia extra Imaum, bildet die nordwestl. Grenze von India extra Gangem, gibt den von Norden her in den Ganges fallenden Fll. ihre Quellen, heißt jetzt Himaleh, Himmali, Himalaya u. trennt Ostindien von Tibet. Hier der 26,862 F. hohe Dholagir. Von den daselbst gefällten Tannen u. Cedern erbaute Alexander M. die Flotte auf dem Hydaspes.

Emodorum Promontorium, Plin, VI, 17.; i. q. Imaus.

Emodus; cf. Paropamisus.

Emodus Mons; i. q. Emodi Mon-

Emona; i. q. Aemona.

Emoraci; cf. Amorraei, Amorrhaei. Zu Abrahams Zeit sals dieser canaan, Volksstamm südl. von Jerusalem, um Chazazon - Thamar, Gen. XIV, 7., später zw. dem mittelländ. Meere u. dem todten See, nachmals im Geb. Juda, Deut, I, 19. sq.; Num. XIII, 20.; Josua XI, 3. Ein Theil breitete sich aber anch um Sichem und Hebron, Gen. XLVIII, 22. aus. Schon vor Moses stifteten die Amoriter östl. vom Jordan zwey Königreiche. Das nördl, hiefs Basan, u. das südl, erstreckte sich bis zum Jabbok, später, unter Sichon, bis zum Arnon. cf. Num. XXI, 13. 24. sq.; XXXII, 33. 39; Deuter. IV, 46 sq.; XXXI, 4. Joseph. Antiq. V, 1. irrt aber, wenn er das Land der Emoriter, welches dem halben Stamme Manasse östl. vom Jordan zufiel: den siebenden Theil des Landes der Canaaniter nennt, denn diese Emoriter salsen nicht im eigentl. Canaan.

Emporia, orum; vielleicht i. q. Byzacium, wenn nicht vielmehr e. Ld-sch. daselbst, nordöstl. von Leptis Minor, am Mecre. Sie veranlafste den zweyten pun. Krieg. Hier landete Scipio, yon Lilybactanus Portus auslaufend.

Emporiae, arum, Liv. XXIV, 9.; Sil. Ital. III, v. 369.; Mela II, 6.; Έμποςίαι, Ptol., Emporium, Έμποςιον, Steph.; Scyl.; Έμποςείον, Strab. III, p. 110.; Polyb. III.; wohl i. q. Indica (Indigetum) Urbs, Ἰνδική πόλις Ίβηρίας, Steph.; St. der Indigetes, in Hispania Tarracon., nahe dem Clodianus, u. πλησιον Πυρηνης, Steph., war sec. Strab. καισμα Μασσαλιωτων (Massiliensium), u. eigentl. διπολις, Strab. (duo oppida muro divisa, unum Gracci habebant a Phocaea, unde Massilienses oriundi; alterum Hispani (Indigetes), Liv. l. c.; heut. Tages Ampurias, St. in Catalonien, 2 M. von Roses. Hier siegte Cato im J. A. U. 558, od. 559. Emporienses, Εμποςιται, Strab. c. l.

Emporiae, Liv. XXXI, 60.; St. in Sardinien, die jetzt Castel Aragonese heißen soll. Emporitani, orum, Liv.; Einw.

Emporicus Sinus, Ptol.; Mbusen an der Küste von Mauretania Tingitana, nahe dem Fl. Subur. Ihn befuhren die Phönicier.

Emporiensis Tractus; cf. Merul. Cosmogr.; span. unfruchtbare Gegend Ampurdam, um Empiae.

Emporium, Liv.; Empolia; kl. toscan. St. Empoli, nahe dem Arno, Prov. Florenz.

Emporium; cf. Emporiae.

Emporium, Liv. XXI, 57.; Ort in Gallia Cispadana, V Mill. vom Padus, unfern Placentia; angebl. jetzt Ponte Nura.

Emporium Arabiae; St. in Arabia Felix, zw. Madoce u. Mariaba; in uns. Tagen Makulla, St. in der Ldsch. Hadramaut; od. sec. Al. das nahe Rocab.

Emporium Bruttiorum, Εμποςιον, Strab.; Hafenort im Südwesten von Bruttium, unfern (sidl, von) Medama; sec. Al. i. q. Orestis Portus.

Emporium Segestanorum, Έμποσειον Σεγεςανον, Ptol.; Εμποσείον Λιγετεων, Strab. VI, p. 184.; Ort bey Segesta, in Sicilien.

Empulum, Liv. VII, 18.; St. in

470

Latium, in der Nahe von Tibur; muthmassl. hent. Tages Ampiglione, Ort in Campagna di Roma, 1 M. von Tivoli. cf. Kircher, hist. Eustach. Marian.

Emsia: cf. Embasis. . Emudae; i. q. Aemodae.

En - Chazor (En-Hazor), Josna XIX. 37. : St. des Stammes Naphtali (Galilaca Superior), in der Gegend von Kades, zw. Edrei n. Jercon.

En-Eglaim, Ezech. XLVII, 10.; cf. Eglath-Salisja. Reland, cf. Hieronym., setzt sie aber an das nördl. Ufer des Mare Mortuum, nahe dem Einfl. des Jordan.

En-Gannim, Josua XV, 34.; St. in der Ebene des Stammes Juda, zw. Sannoah und Thapuach; sec. Al. nördl. von Engaddi.

En-Gannim, Josua XIX, 21; XXI, 29. ; St. des Stammes Issaschar (Samaria).

En-Gedi; cf. Engadae.

En-Hada, Josua XIX, 21.; St. des Stammes Issaschar, im Norden von Samaria.

En-Hazor; cf. En-Chazor.

En-Rimmon, Nehem, XI, 29.; i.q. Andere verbinden En - Rimmon mit Rimmon.

En - Tappuach, Josna XVII, 7.; St. im Süden des Stammes Manasse (Samaria).

Ena; Ocna; St. in Argolis.

Enada; St. in Judaea, X Mill. nordöstl. von Elentheropolis, südwestl. von Jerusalem.

Engecadlonge: Plin.: Volk, 'od. Einw. e. St., auf Chersonesus Taurica. Enagora; Insel nahe der Küste

Lycien's. Enaim, Gen. XXXVIII, 21.; Hieronym.; Enam, Josua XV, 34.; Λιναν,

LXX.; cf. Enseb.; St. im Norden (in der Ebene) des Stammes Juda, zw. Thapnach u. Jarmuth, südwestl. von Jernsalem, von welcher Hieronym. sagt: hodiegne villa est Bethanim, circa terebin-

Enakim (Enakiter), Deut. II, 10, 11.; Josua XI, 21 sq., cf. XV, 14.; Judic. I, 20.; cf. Numer. XIII, 23. 34., cf. v. 29.; Deut. I, 28; IX, 2.; Volk im Süden Judaca's, in der Gegend von Hebron, Josua I. c., stammte von Enak ab, theilte sich in: Sesai, Thalmai, n. Ahiman, lebte sec. Michael. Syntagm. etc. in Höhlen, n. erhielt sich nach se. Zerstreng. kaum noch in den Städten Gad, Asdod n. Gaza.

Enam; i. q. Enaim.

Enarginum; franz. St. Orgon, Dep. Rhonemundungen, an der Dourance. cf.

Anargium. Enchelanae: St. der Dassaretae, in Illyris Graeca, sudl. vom Lac. Lych-

siv. Encheliae: Encheleae, Volk in Illyrien, vielleicht um Ragusa.

Enchūsa, Bert.; Guicciard. Descpt. Belg .: Enkhusa, Cell. 11, 3; 158.; Enchusia: Encusa: Macusa; niederl. St. Enkhuizen, Prov. Nordholland, am Zuvdersee.

Encopia; Enecopia; schwed. St.

Enköping, am Mälarsee.

Endelavia; kl. dän. Insel Endelave, Stift Aarhuus.

Enderon, Eνδηφον, Ptol.; St. in Dalmatien; angebl. jetzt Endoro, Endero, Flecken. Enderoduni, Plin. 111, 22.; Einw.

Endidae, Anton. Itin.; Ort in Rhaetien, XXIV M. P. südwestl. von Subla-XXIV nordöstl. von Tridentum; sec. Kruse jetzt Enn, Enga, am östl. Ufer der Etsch, 3 M. südl. von Botzen.

Endigetae, Ένδιγέται, Ptol.; Indigetes, um, Plin. III, 3.; Ινδικήται, Strab ; Ivoixitat, Steph.; Volk im Nordosten von Hispania Tarracon., nordl. von den Laletani, östl. von den Lacetani, nordöstl. von den Ausetani, im hent. Cataloniep-

Endor, Hieronym.; Josua XVII, 11.; 1. Sant. XXVIII, 7.; Psalm. LXXXIII, 11.; Λενδως, LXX.; Λέdor, Αηδως, Euseb.; Aendor, Hieronym.; Endo-ron, Ενδωφον, Joseph. Antiq. VI, 5.; St. des Stammes Manasse, in der Ebene Jesreel (Galilaca Infer.), 4 Mill. súdőstl. von Nuin, πλησιον Ναίμ, nordöstl. von Jesreel, juxta montem Thabor ad meridiem in quarto milliario, Hieronym., gehörte früher dem Stamme Manasse, u, heifst jetzt als Dorf sec. Büsching Endur, am westl. Abhange des Berges Hermon, cf. Reland, u. Bachiene,

Endor Torrens; cf. Kischon Galilacac.

Enecopia; cf. Encopia.

Eneti, Jornand. de Reb. Getic. p. 109.: Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 12.; i. q. Veneti, in Gallia Trans-

Engadae, arum, "Eyyabat, Joseph, Bell. 111, 4; cf. 11, 3.; 1d. Antiq. IX, 1.; Engadda, ac, Plin. V, 17.; Solin. c. 35.; Engaddi, Hieronym. Loc. Ebr.; Engada, Εγγάδα, Steph.; Ptol. V, 16.; Εγγαδι, LXX.; En- Gedi, 1. Sam, XXIV, 1.; 2. Chron, XX, 2.; Jo-

sua XV, 62.; Cantic. Cant. I, 14; Ezech. XLVIII, 10.; früher Hazezon-Thamar, Gen. XIV, 7.; 2. Chron. XX, 2.; St. im Osten des Stammes Juda, sec. Joseph. Antiq. l. c. 300 Stad. (71 M.) südestl. von Hierosolyma, am Ufer des Lac. Asphaltites, sec. Kloeden u. Seetzen etwa 70 Stad. súdőstl. von Hebron, nordöstl. von Carmel, etwa 200 Stad. nördl. vom südl. Ufer des genannten Seés, 236 sudl. vom Einfl. des Jordan in denselben, nahe dem Bache Ain Dschiddy. setzt die St. an das nördl. Ende des todten Meeres, südl. von Jericho, cf. Euseb.; Hieronym, in Ezech, gar an das südl. Ufer desselben.

Engadda; cf. Engadae.

Engedi, 1. Sam. XXIV, 2.; Wüste, in Judaea, nahe dem todten Meere, e. Theil der Wüste Juda, u sec. Mariti gebirgig. Noch jetzt hier e. geräumige, dunkle Höhle, in welcher Saul in die Gewalt David's gerieth. cf. 1, Sam. XXIV, 4.

Engelberga; cf. Ingelberga.

Engolesima, Ann. Lauriss. ann. 769.; Egolisena, ae, Ann. Einhard. ann. 169.; Egolesima, Ann. Lauriss. ann. 769.; i. q. Aequolesima.

Engolisma; cf. Aequolesima.

Engolismensis, Provincia, cf. Ecolesimus Pagus. Engosa (Egosa), Ptol.; i. q. Cam-

pus Rotundus. Engulisma, Cell. II, 2; 41.; cf.

Aequolesima.

Engyium; cf. Eggyna Civitas.

Eniones (Enianes); cf. Acnianes. Eningia, ac (Finningia), Plin. IV, 13.; Epigia, Mss.; Fenningia, Cluv. III, 21.; Finnia, Cluv. II, 1; III, 21.; Cell. III, 5; 85.; Finnonia, cf. Münster.; Zeiler.; Finnlandia, Cluv. IV, 28.; Insel (Halbinsel) der Ostsee; hent. Tages Finnland, russ. Gouvern., zw. dem bottnischen u. fin-

Enipeus, ci, Liv. XLIV, 8.; Fl. in Picria (Thracien), kömmt aus dem Olympus u. fällt unfern Dium in den Sin, Thermaicus.

Finnicus, adj.; of.

nisch. Mbusen.

Enipeus, Plin. IV, 8.; Ovid. Metam. I, v 579; VII, v. 228.: Ενιπευς, εως, Appian. Civ. II.; Strah. IX, p. 297.; Fl. in Thessaliotis (Thessalien), entspr. auf dem Othrys, vereinigte sich nordwestl. von Pharsalus mit dem Apidanus, u, soll jetzt Carissa heißen,

Enipeus (Barnichius?); Fl. in Elis, hatte se. Quelle bey Salmone, strömte unfern Triphylia u. fiel in den Alpheus;

hout. Tages Enipeo.

Enipi, Plin. V, 5.; Volk in Africa, vielleicht in der Gegend des Berges

Enisa, ae, Ann. St. Emmeran. Ratispon. Major.; i. q. Anisa.

Enisis, is; kl. sicil. Fl. Nisi, im

Val di Demona.

Enispe, es, Plin. IV, 6.; Ένισπη, Homer.; Ort in Arcadien, vielleicht unterhalb Orchomenos.

Enjedinum; Enyedinum; Agnettinum; siebenburg. Mktfl. Enied, Strafsburg, Gespsch. Weißenburg, nahe dem Marosch.

Enkhusa; cf. Enchusa.

Enna, ac, Cic. Verr. de Sign. IV, 48. cf. 36. 44.; Mela II, 7.; Εννα, ας, Diodor. Sic. V, 3.; Callimach. Hymn. in Cerer. v. 15.; Municip. Hennd, ae, Mz. bey Spanhem.; St. im Innern Sicilien's, daher Umbilicus, ou qualos, Diod. Sic. l. d.; 'Oμφαλος Νησου, Callymach. l. c., nördl. von Gelasium, östl. vom Himera, jetzt Castrogiovanne, St. auf e. Berge, im Val di Noto, durch den Raub der Proserpina, Diodor. Sic., u. e. Tempel der Ceres: Enneae Numina Divae, Sil. Ital. I, v. 93., bekannt. Ennenses, fum, Cic. Verr. de Sign. c. 48.; Hennenses, Plin. III, 8.; Ennacus (Hennacus), adj., Ovid. Metam. V, v. 385.; Ennensis, c, adj., Cic.

Enneacrunos; cf. Callirhoe.

Enneahodoi; cf. Amphipolis. Enneaphrygae; St. im Süden von Attica, nahe dem Vorgeb. Sunium.

Enneapolis, Mela, St. in Elis;
muthmassl. i. q. Pylos.

Ennemase, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 31.; befest. Ort in Rhaetien, im Kreise Trident.

Ennon; i. q. Aenon.

Enopa, Ενόπη, Homer, Il. l, v, 149.; St. in Messenien, nordöstl. von Carda-myle, e. der siehen von Agamemnon dem Achilles zur Mitgabe versprochenen Stadte; wohl i. q. Gerenia.

Enos; hoher Berg auf der Insel Ce-

phalonia.

Enosis, Plin. III, 7.; kl. Insel, an Sardinien, westl. von Sulcense Promont.; . wahrscheinl. jetzt St. Antioco, nahe der südwestl. Küste Sardinien's, durch eine Brücke mit ihr verbunden.

Monasterium; Ensdorfense Ensdorpium; baier. Flecken Ensdorf, an der Vils, unfern Amberg, mit e. von Otto IV, Graf von Wittelsbach, gest. Benedictiner - Abtey.

Ensigausium; Illigusium; frz. Flecken Essengeaux, Issagneaux, Prov.

Velay, 1 M. von der Loire.

Ensishemium; Enshemium; cf. Topogr. Alsat.; franz. St. Ensisheim, Enzen, Einsheim, Dep. Oberrhein (Elsals), am Guntelbach, 3 M. südl. von Colmar.

Entella, ae, Sil. Ital. XIV, v. 205.; "Εντελλα, Ptol.; Steph.; Diodor, Sic. XIV, 49.; St. in Sicilien, am Crimissus; ihre Ruinen noch jetzt Entella, östl. von Poggio Reale, bey Calabrisi, im Val di Entellini, Cic.; Einw. Mazzara.

Entella, Ptol.; Fl. in Ligurien, zw. Delphini Portus u. Tigulia; sec. Cell. heut. Tages Lavagna, im Hrzth. Genua, fällt ins mittelländ. Meer.

Entlibuchinus Tractus; schwz. Bezirk Entlibuch, Canton Lucern, mit dem Hptort Schüpflieim.

Entzia, ae, Cell. II, 3; 179.; Ort im Rgbz. Coblenz, unweit Rheinmagen. Enus; i. q. Oenus,

Enydra, "Eννδοα, Strab.; St. in Seleucis (Syrien), unfern Marathos.

Enyedinum, Cell. II, 8; 90.; cf. Enjedinum; sec. Al. i. q. Singidava. E o a; cf. Civitas Ocensis.

Eodanda, Plin.; Insel an der Küste Arabien's.

Eona; i. q. Eauna.

Eordaea, Liv. XLIII, 21.; Eodala, Arrian, Exped Alex. I.; Polyb. Excerpt. XVII, 19.; Ldsch. im nordwestl. Macedonien.

Eordaea, Liv. XXXI, 40.; St. der Eordetae, in Illyris Graeca.

Eordaei; cf. Eordenses.

Eordenses, ium, Plin.; Eordaei, Liv. XIV, 30. 33; Eordi, orum, Liv.; Εσοβοι, Thucyd. II.; Herodot. VII, 185.; Strab.; Volk in Eordaea (Macedonien), westl. vom Fl. Astraeus, nordöstl. vom Geb. Bermius.

Eordetae, 'Εορδεται, Ptol.; Volk in Illyris Graeca, nördl. vom Geb. Toma-

rus, nahe dem Aous.

Eordi; i. q. Eordenses.

Eoritae; Volk im Süden von Arachosia.

Eorta; St. der Scordisci, in Pannonia Inferior, westl. von der Donau.

Eos, ois, Lucan.; vielleicht i. q. Arabia.

Epacria, ac, Cell.; St. in Attica, von Cecrops gegründet.

Epageritae, Plin.; Volk, vielleicht nahe dem Mare Hyrcanum.

Epagris; i. q. Andros.

Epamanduodurum; Epamantuorum, siv. Epamantodurum Civitas; rom. Pflanzst. in Gallia Lugdunensis, nahe dem Dubis, nordöstl. von Vesontio; in uns. Tagen Mandeure, kl. St. im Dep. Doubs.

Epanterii; Volk auf den Alpes Maritimac, muthmassl. in der Nähe von Al-

bium Intemelium (Ligurien).

Epardus; Fl. in Medien, bey den

Epaunensis (Epauna, Epaunum). siv. Epaonensis (Epaona), siv. Epenensis (Epone), siv. Pomensis, siv. Pounensis Civitas; cf. Baron. Concil. Collect.; Sirmond. ad Ennod. I, epist. 13.; Chifflet. Diss. de loc. Eponens. Concil.; Labbe Diss. de Concil. Epaun.; St. in Burgund, wohin im J. 517 K. Sigismund e. Kversammlg. zusammenberief; sec. Al., die Apamiensis lesen, i. q. Apamiae, Pamiers; sec. Al. Mandeure; sec. Al. Pau, Dep. Niederpyrenäen, unwahrscheinlicher aber i. q. Eauna.

Epebrodunum, Επεβοοδουνον, Strab. IV, p. 121.; Ort der Vocentii, in Gallia Narbon., westl. von Brigantium.

Epci, Plin. IV, 5.; Επειοί, Homer.; Strab. IX.; Steph.; i. q. Elci. Εpci, "Επειοι; e. Colonie aus Elis;

i. q. Actoli.

Eperiae, arum; cf. Aperiascio. Eperiesinum (Eperiessinum); Eperiessium; cf. Zeiler. Collect. I, 5,; Cromer. hist. Polon.; i. q. Aperiascio.

Eperodia; Eporedia, Cluv. III, 35.; Cell.; cf. Zeiler. Ital.; Alberti Ital.; Stumpf.; Stettler.; Eborcgia; pie-mont. St. Ivrca, an der Doria Baltea, Eperodiensis, c. cf. Eporedia.

Eperodiensis Comitatus; cf.

Canapitium.

Tab. Peut. ; Ἐπέτιον, Epetium, Tab. Peut.; Επέτιον, Ptol.; Polyb. Excerpt. legat. 124.; St. auf der Küste Dalmatien's, zw. Salona u. der Mdg. des Naro, angebl. jetzt Strobez, an der Mdg. des Xarnuvriza. Epctini, orum, Plin. III, 22.; Einw.

Epha, Jesaia LX, 6.; Ldsch. in Arabia Petraea, vielleicht in der Nähe von Midian. Der N. von Epha, Sohn Midian's. cf. Gen. XXV, 4.

Ephaliga; St. in Mesopotamien, am Euphrat, nördl, von Circesium; angebl, jetzt Elpisara.

Epher; cf. Hepher.

Ephesinus Conventus, Plin. V, 19.; in Ephesus lonien's. Hier versammelten sich sec. Plin.: remotiores Caesarienses, Metropolitae, Cilbiani Inforiores u. Superiores, Mysomacedones, Mastaurenses, Briullitae, Hypaepeni, Dioshieritae.

Dioshieritae.

Fphέsus, Plin. IV. 26; V. 29.; Eutrep.; Liv. XXXIII, 38; XXXVII, 45.; XXXVII, 13. 39.; Mela.; Caes.; Justin. II, 4.; Corn. Nep. XVII, 3.; Cic. Agr. II, 15.; Senec. epist. 102.; Vellej. Patere. I, 4.; Oros. I, 15.; Chronic. Albert. Stadens. p. 166.; Chronic. Martin. Polon.; Εφεσος, Strab. XII, XIV.; Herodot. I, 142.; Polyb. Legat. 36.; Aelian. Var. Hist. VIII. 5.; Actor. XVIII. 19. 21. Var. Hist. VIII, 5.; Actor. XVIII, 19. 21. 24; XIX, 1. 17. sq.; 1. Corinth. XV, 32.; 2. Timoth. I, 18.; Apocal. I, 11.; cf. Pansan. Achaic. c. 3.; Plutarch. in Lysand.; Epigramm. Graec. IV, c. 215 ναους, u. είς πολ.; St. in Ionien, etwa 12 M. südöstl. von Smyrna, an der Mdg. des Caystros, heifst bey Steph.:  $\xi\pi\iota\varphi\alpha$ νεςατη, bey Plin. V, 29.: Asiae Lumen, u. Amazonum Opus, hatte zw. der St. u. dem Hasen e. herrl. Tempel der Diana: Ephesiae Dianae, Plin.; Liv.; cf. Herodot.; Vitruv.; Xenoph.; Polk Diss. de M. Ephes. Diana, welcher, von Chersiphron (Ctesiphron) im Bau begonnen, u. nach 220 Jahren erst vollendet, im J. 400 vor Chr., an dem Tage, als Socrates den Giftbecher trank, abbrannte, u. dann, im J. 356 vor Chr., in der Geburtsnacht Alexander M. zu Pelle, von Hero-stratus in Asche gelegt, cf. Val. Max. VII, 14.; Gell. Noct. Att. II, 6., aber unter Dinocrates Leitg. herrlicher wieder aufgebaut wurde, cf. Strab. XIV, p. 948.; Cic. Nat. Deor. II, 27.; Macrob. Sat. II, 3., u. sich bis auf die Zeit des Apost. Paulus erhalten hatte, cf. Actor. XIX, 20. 35. Die St., bis 560 vor Chr. unabhängig, wurde von Crösus erobert, stand bald unter den Griechen, bald unter den Persern, kam nach der Schlacht am Granicus an Alexander M., war unter den Römern Hptst. von Asia Proconsularis, verlor unter Constantinus M. ihren Tempel, kam unter Alexls Comnenus an die Muhamedaner, wurde im J. 1206 von den Griechen, aber im J. 1283 schen wieder von jenen erobert, u. heisst jetzt sec. Thom. Smyth als Dorf Aja-Soluk, od. Aja-Juny (der N. vielleicht aus άγιος Θεολογος, u. Ίωαννης, bey den Neugriechen άγιος Σεολογος, weil diese glauben, der Apostel u. Evangelist Johannes sey hier begraben); sec. Pococke III, p. 66.; de Bruyn's Voyage an Levant aber die Trümmer nahe bey Aja-Soluk, und sec. Diez Feso (Efcso), bey den Türken Figera (Figena). Jetzt bietet der Tempel der Diana, deren Bildsäule von Himmel gefallen seyn

soll, daher Actor. XIX, 35, ip sc. Ruinen e. Schlupfwinkel für Ryuber dar. Ephesius, adj., Plin.; Cic.; Ephesenus, adj., Ann. Fuldens. P. III. ann. 863.; Ann. Hincm. Remens.; Ephesii, Tacit. Ann. III, 61; IV, 55; XVI, 23.; 1d. Dialog. de Orator. c. 15.; Flor. III, 8.; Εφεσιοι, Strab. XIV, init.; Mzz.; Εφεσιων πρωτων Ασίως της Ίερως και Αντονομου, Mz. des Vespas. — Selden in Marmor. Arundell. p. 571. sq. erwähnt Minzen, auf welchen Ephesus den Namen Νέωκορος. Pflegerinn e. Tempels, u. der ihm geweihten Gottheit, führt. Jenen Namen legten sich aber solche Städte bey, in welchen sich prächtige Tempel einer, oder mehrerer Gottheiten befanden. Daher oft: B. od. Γ. Νέωχ., i. e. die St. war doppelt, od. dreyfach Neocorus. cf. Ruben. Diatr. de urbib. Neocoris; Spanhem. epist. ad Morell.; du Fresne Gl. Gr. p. 994.; Pitisc. II, 262.; Casaubon. ad Monum. Ancyr. p. 24. sq.

Ephialtium, Ptol.; Vorgeb. auf der Inscl Carpathos.

Ephra; St. des Stammes Halb - Manasse (Samaria), nahe der Grenze Ephraim's.

Ephraim, Έφφαίμ, Joseph, Bell. V, 33.; LXX.; Ephraim , Εφφείμ, Cod. al. LXX.; Ephraimum, Έφφαίμ, Joh. XI, 54.; vielleicht i. q. Ephron, 2. Chron. XIII, 19.; Euseb.; St. des Stammes Benjamin, nordwestl. von der Wüsto Juda, έγγυς έφημου, Joh., scc. Euseb. VIII, scc. Hieronym. XX Mill. nördl. von Jorusalem, vielleicht an der Grenze von Judaca u. Samaria. Vespasian eroberte sic. cf. Reland.; Lightfoot.; Offerhaus. Spicil.

Ephraim, Eφραιμ, LXX.; Jesaia VII, 2. 8. 9; XI, 13. 20; XXVIII, 1. sq.; Jerem. XXXI, 20; Num. II, 18.; Josua XVI, 5; XVII, 10. 17.; Judic. I, 29; XII, 1. sq.; Psalm. LX, 9; LXXVIII, 67; LXXX, 3.; 2. Sam. XIII, 23.; 2. Chron. XV, 9; Hosea VII, 8. 11; X, 11; XI, 8. 9; XII, 19.; cf. Joseph. Antig. V, 1.; Ephraimitica Tribus, Cell. III, 13; 16.; Stamm in Palaestina, grenzte östl. au den Jordan, nördl. an Halb-Manasse u. an Issaschar, westl. an das mittelländ. Meer, cf. Josua XVI, 7. sq., südl. an Dan u. an Ibenjamin, erstreckte sich sec. Josua c. l. nördl. von Jericho bis an den Bach Kanah, u. umfaſste die Städte: Samaria, Siehem (Sieima, Neapolis), Thirza (Thersa), vor Erbaugung Samaria's königl. Residenz, Gophna, Luz, Siloh, Sitz der Stiftshūt-

te, Taphua, Beth-Horon, Lydda, Ga-

zer (Gazara), Saron, etc. - cf. Joseph. Ephraim, Josua XVII, 15; XX, 7.; Judic. VII, 24; XVII, 1; XIX, 16. 18.; 1. Sam. IX, 4; XIV, 22.; 1. Reg. IV, 8.; vielleicht i. q. Ephron, Josna XV, Geb. im Stamme gl. N., erhob sich im Norden Benjamin's, u. erstreckte sich durch den Osten von Halb - Manasse, bis nn die Grenze von Issaschar. cf. Jahn; Hamelsveld.

Ephraim, 2. Sam. XVIII, 6.; cf. 2. Reg. II, 24.; Wald, od. waldreiche Ldsch., im Südwesten des Stammes Ephraim, vielleicht nahe der Grenze von Benjamin, nördl. von Bethel, wo Absalon fiel. Nach 2. Sam. XVII, 22., cf. Judic. XII, 1-6., u. Bachiene Beschrbg. von Pa-Iaestina, Th. I. Bd. I. 367. fiel die Schlacht auf dem östl. Ufer des Jordan vor. Dagegen cf. 2. Sam. XVIII, 6, 23., u. Hamelsveld I, p. 438. Vielleicht fanden hier unter Jonathan die Israeliten, nach Vertreibg, der Philister aus dem Passe Michmas vielen wilden Honig. cf. Sam. XIV, 25.

hem. VIII, 16.; Esra XII, 39.; Thor im nördl. Viertel von Jerusalem.

Ephraim Regnum; i. q. Israelis Regnum,

Ephrata (Ephratha), Gen. XXXV, 16, 19.; cf. XLV111, 7.; Ruth. IV, 11.; 1. Sam. I, 1.; i. q. Beth - Lehem.

Ephrata, Hieronym. de Loc. Ebraic.; Έφοαθά, Euseb.; Gegend um Bethlehem Juda.

Ephrataei (Ephrathiter), Ruth. I, 1.; 1. Reg. XI, 26.; Einw. von Beth-Lehem.

Ephron; | i. q. Ephraim.

Ephron, 2Εφοών, 1. Maccab. V, 46.; 2. Maccab. XII, 27.; St. im Stamme Gad (Gileaditis), am Einfl. des Jabboc in den Jordan ; sec. Al. weit nördicher, östl. von Scythopolis. Judas Maccabaeus zerstörte sie. cf. Reland.

Ephron: cf. Ephraim, Geb.

Ephterniacum; i. q. Epternacum. Ephyra, Vellej. Paterc. I, 3.; Ovid. Metam. II, v. 239.; Plin. IV, 4.; i. q. Corinthus. Ephiracus, adj., bey Sil. i. q. Syracusanus.; 'Eququios, adj., Pausau.; Ephyrcias, adis, f. subst., Claudian.

Ephyra; St. in Actolien, nordl. von Agrinium.

Eph yra, "Εφυρα, St. der Agraei, in Agrais (Acarnanion), zw. Metropolis u.

Ephyra, Έφύρα, Homer. It. H. v. 659; VI, v. 152; XV, v. 531.; Id. Odyss. I, v. 259.; Pausan.; Strab. VII, p. 328; VIII, p. 338. 520,; St. in Cocle - Elis. 120 Stad. nordwestl. von Elis, östl. von der Mdg. des Selleis, südl. von Cyllene.

Eph yra; St. in Phthiotis (Thessa-

lien), südöstl. von Pharsalus.

Eph yra, Έφύρη, Thucyd. I.; Έφύ-ga, as, Apollodor. II, 7.; St. in Thesprotia (Epirus), am nordwestl. Ufer des Acheron, sidwestl. von Promont. Chimaerium; i. q. Cichyrus.

Ephyre, Plin. IV, 12.; ef. Ovid. Metam, II, v. 239.; Insel des Sin. Argo-

liens

Ephyre; cf. Cichyrus. Ephyrea Moenia, n. pl., Lucan.; als corinth, Colonie i. q. Dyrrhachium.

Epiacum, Ptol.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, muthmafsl. sudl. von Carlisle, u. jetzt Pap - Castle.

Epicaria, ac, Ptol.; St. in Dalmatien, in der Gegend von Scodra; angebt. hent. Tages Papadoras, in Albanien.

Epichus; cf. Tacape. Epicnemidii; cf. Locri. Epicorus; cf. Epidaurus.

Epicrane, Plin. IV, 7.; Επιαρινη, Martian. Capella; Quelle in Bocotien, vielleicht in der Nähe des Helicon; zw. Dirce n. Arethusa.

Epidamnus, Plin. III, 29; IV, 10.; Επιδαμνος, Thucyd. I.; Scyl.; i. q. Dyrrhachiam. Epidamnensis, e, Plaut.; Epidamnius, adj., Plaut.

Epidarum (Epidaurum?), Plin.; St anf der Insel Cyprus; angebl. jetzt Pitarevil.

Epidauria Rura, Stat.; Gegend um Epidanrus, in Argolis.

Epidaurum, Plin. III, 22.; Epidaurus, "Επιδανφος, Ptol.; Strab. VII, p. 486.; Dio Cass. XLI, 49.; Procop. Goth. I, 7.; Colon. Epidaurum Leg. IX, Insept. ap. Golz.; Epitaurum, Tab. Pent.; Insept. ap. Gruter.; St. in Dalmatien, sec. Plin. rom. Colonie u. C M. P. südl. vom Fl. Naro; wahrscheinl. jetzt Ragusa Vecchia, Flecken im Kreise, u. 2 M. südl. von Ragnsa.

Epidaurus, Caes. Civ. III, 12. 42.; Alex. c. 44.; i. q. Epidanrum.

Epidaurus, Plin. IV, 5.; Liv. X, extr.; XLV, 28.; Mela II, 3.; cf. Cic. Natur. Deor. III, 34.; Επιδαύρος, Pausan. Corinth. c. 26.; Ptol.; Thueyd, IV, p. 283.; Herodot.; Ἐπίδανρος, Polyb. II, 52.; Ἐπίδανρος Ιερα, Plutarch. in Pericl.; ursprüngl. Epicorus; St. in Argolis, auf der Küste des Sin. Saronicus, nordwestl. von Methone, westl. von der St. Aegina, war dem Aesculap geheiligt, dessen Tempel, in welchem e. genaues Verzeichnifs über die wichtigsten Krankheiten geführt wurde, u. aus welchem die größsten Aerzte Kenntnisse sammelten, V M. P. westl. von der St. stand, u. soll jetzt Pidauro, sec. Al. Peglada heißen. Epidaurii, Mela II, 3.; Eniōavgioi, Mzz.; Epidaurius, adj., Ovid.; Stat.; Aesculapius, Insept. ap. Reines.

Epidaurus Limēra, Plin. IV, 5.; Επίδανοος ή Λιμησα (λειμῶνας, οd. λιρόνς έχουσα), Pausan. Lacon. c. 21. 23.; Strab. VIII, p. 254.; Thucyd. IV, p. 288; VI, extr.; Αροllodor.; Επίδαν σος, Ptol.; Scyl.; Malvasia, Cell. II, 13; 474.; St. in Laconica, am Sin. Argolicus, nördl. vom Vorgeb. Minoa, hatte c. Tempel des Λesculapius, u. der Vonus, e. trefil. Hafen: Dios Soteros, u. (Alt-Malvasia?), Malvossia, bey den Türken Griechen Nonembasia, bey den Türken Mengesche (Mencwtsche), St., Sandsch. Mistra, bekannt wegeu des Malvasierweins. Epidaurčus, adj., Avien.; Epidaurius, adj., Ovid.; Epidauritanus, adj., Hieron.; cf. Coranell. Desept. Morene.

Epidēlium; Delium; St. auf der Kūste von Laconica, sūdl. von Epidaurus, 100 Stad. (5 St.) nördl. vom Vorgeb. Malia, mit e. Tempel des Apollo; sec. Kruse jetzt Agio Lindi.

Epidii, Ptol.; Volk in Britannia Barbara, südwestl. von Glotae Aestuarium, auf der Halbinsel Cantiere.

Epidiorum Peninsula; i. q. Cantyra, Cantiera.

Epidium, Ptol. II, 2.; Epidia; Yla; cf. Cambden. Britann.; Zeiler. Descpt. Britann.; Insel an der westl. Küste von Britannia Barbara, gehörte sco. Ptol. zu den südl. Ebndae, u. heifst in uns. Tagen Ila, Isla, Hebrideninsel, in der schottl. Grfsch. Inverary, west. von Cantyr.

Epidium Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Britannia Barbara; jetzt Cap Cantiere, auf der Halbinsel gl. Namens, cf. Cantierae Rostrum.

. Chillette Itoelfulli,

Epidora; cf. Egidora. Epidorensis Praefectura; schlesw. Ldsch. Eiderstädt, zw. den Fll. Hever u. Eider, mit der Hptst. Tönningen.

Epigia, Plin, Mss.; cf. Eninga. Epimaranitae, Plin.; Volk Arabien's.

Epina, "Επινα, Strab. VII, p. 246.;

St. in Pisatis (Elis), nordl. von Phryxa, unfern Olympia, am Parthenias.

Epinaburgum; Biburgum; cf., Bucclin. Geogr. Sacr.; chemal. Benedictiner-Abtey Biburg, unweit Abensberg, im baier. Regenkreise.

Epinaburgum ad Vilsam; cf. Lazins de Migrat, Gent.; kl. baier. St. Biburg, Vilsbiburg, an der Vils, im Isarkreise, fast 2 M. südöstl. von Landshut; sec. Al. i. q. Bibacum.

Epiphänia ad Euphratem, Plin. V, 24.; St. in Commagene (Syrien), vielleicht in der Nähe von Samosata.

Epîphănia ad Orontem; i. q. Ama.

Epřphänīa Ciliciae, Plin.; Cic. XV, epist. 4.; Έπιφάνεια, ας, Ptol.; Tab. Agathodaem.; Appian. Mithridat; Steph.; Notit. Episcop.; früher Oeniandos; St. im Innern von Cilicia Campestris, sec. Notit. c. in Provincia Secunda, nahe der Mdg. des Carsus, am südwestl. Abhange des Gcb. Amanus, sec. Al. nahe d. Amanicae Pylae, von den Römern U. C. 683 erobert; angebl. jctzt Serfandaear.

Epipölae, arum, Liv. XXV, 44.; 'Eninolai, Diodor. Sic. XIV, 19.; e. von Dionysius mit Mauern umgebener, u. zu Syracusae gezogener Ort, in Sicilien. Hier das in e. Felsen gehauene Gefängnis Latomiae, wo Polyxenus se. Gedicht: Cyclops soll geschrieben haben. cf. Cie. in Verr.; Cluver. Sicil, Antiq.

Epirōtae, Cic; Liv. XLII, 38; XLIII, 21. 23; XLV, 34.; Jornand. de Regnor. Success. p. 38.; Ήπειφωται, Plutarch. in Pyrrh.; Strab. VII, p. 225.; Pyrrhydae, arum, Justin.; Einw. von Epirus.

Epirus; Cic. Philipp. XI, c. 11.; Id. Attic. III, epist. 7.; Eutrop. II, 11.; Caes. Civ. III, 30. 80.; Liv. VIII, 24; XXIX, 12; XXXIII, 17; XLII, 38.; Mela II, 3.; Plin. III, 23; IV, 1.; Flor. I, 18; IV, 2. 11.; Jornand. de Regnor. Success. p. 27. 45. 50. 66.; Epiros, Id. l. d. p. 39.; Id. de Reb. Getic. p. 107. 109.; "Επειρος, Steph.; Strab. VI, p. 194; VII, p. 224.; Scyl.; Pausan. Eliac. I, 23.; Ptol. V.; Thucyd. III.; Athenaeus III, 1.; Ldsch. in Griechenland, grenzte östl. an Thessalien, nördl an Illyris Graeca, westl. an das ion. Meer, sudl. an den Sin Ambracius u. an Actolien, umfafste: Chaonia, Thesprotia, Molossis, Cassopia (Cassiope), u. Cestrine, war gebirgig, aber reich an Weiden, u. an treffl. Pferden, hatte früher eigene mächtige Könige (Acaciden, von Acacus, Grofsvater

476

des Achilles, dessen Sohn: Pyrrhus, od. Neoptolemus, Virg., erster K. gewesen seyn sell), von welchen Olympias, Alexand, M. Mutter u. Pyrrhus abstammen, stand um 300 J. vor Chr., nuter e. König Pyrrhus (Acacides), herrl. u. groß da, wurde später von e. Magistrat verwaltet, kam dann unter die Römer, mit dem 14 Sec. unter die Türken, u. bildet jetzt das Paschalik Janina, Epirus (südl. Albanien), mit der Ilptst. Janina. Epirensis, e. Liv.; Epiröticus, adj., Cie.; Plin.; Corn. Nep.

Epirus Antiqua; umfaste das ci-

gentl. Epirus.

Epirus Melaena, siv. Nigra; cf. Conhalenia.

Epirus Nova; i. q. Illyris Graeca, nachmaliger Theil des oström. Kaiserthums.

Epis, Plin.; St. in Aethiopia supra Aegyptum, auf der Grenze von Aegypten, westl. von Meroe.

Episcopatus; Vescovatum; kl. mailand. Distrikt Vescovato, Prov. Cremona, zw. den Fll. Delmon u. Oglio,

mit dem Hptort gl. Namens.

Episcopi Castrum; engl. Flecken
Bishopskastle, Prov. Shrop, Bisth. Herefort, am Fl. Ony, 1 M. südöstl. von

Montgoméry.

Episcopi Cella, Simler, II, p. 683.; Stumpf. V, p. 93; Aegid. Tschudy. Chronic. Mss.; Luen.; schweiz. St. Eischofszell, Canton Thurgau, an der Thur, 3 St. nordwestl, von St. Gallen, 3 südl. von Constanz.

Episcopi Insula; cf. Zeiler. Topogr. Saxon. Sup.; Knaut. Prodr. Misn.; Peckenstein. Theatr. Saxon. III, p. 148.; sächs. St. Bischofswerda, unweit Meifsen, 5 St. östl. von Dresden.

Episcopi Villa, Luen.; kl. franz. St. Bischofswiller, Bischweiler, Dep. Niederrhein (Nieder-Elsafs), an der Motter.

Episcopium; Mktfl. Vescovia, im KStaate.

Episiprium, Plin.; St. in Hispania

Bactica. 

Epitalium; St. in Triphylia (Ells), am Einfl. des Diagon in den Alpheus, östl. von Olympia; angebl. jetzt Zun-

Epitaurum; i. q. Epidaurum.

Epitus, Plin.; Berg auf Pallene (Macedonien).

Epium (Épion), Plin. IV, 6.; St. in Triphylia, auf der Grenze von Arcadien, zw. Macistus u. Hypana,

Epoissus, Anton. Itin.; Epusus (Epusum), Notit. Imper.; wohl i. q. Icodium; Ort der Treveri, in Gallia-Belgica, östl. von der Mosel, war das standquartier eines Praefectus Laetorum Actorum Belgiae Primae, u. heißt jetzt Youx (Ypschs), Yvoix-Carignan, kl. St. im Großhzth. Luxemburg, am Fl. Chiers. ef. Cariniaeum.

Epomandūrum; cf. Epamanduodu-

Epomeus Mons, Plin.; Ferrar.; Berg auf der Insel Aenaria, warf unter Augustus, Titus u. Diocletianus Feuer aus, n. soll. jetzt Monte di St. Julian heifsen. cf. Epopos.

Epöna; Phoeringa; cf. Aventin.; Merian. Topogr. Bavar.; baier. Mktl. Pföring, nahe der Donau, im Regenkreise, unweit Regensburg. Hier fangt sieh die sogenannte von K. Probus gegen feindl. Angriffe aufgeführte Pfahlhecke au. Sec. Al. i. 4. Epinaburgum.

Epopos, Plin.; Berg auf der Insel

Pithecusa,

Epŏra, Anton. Itin.; Eporensis Respublica, Insept.ap. Gruter.; Eporense Municipium, Insept.ap. Gruter.; vielleicht i. q. Ripepora (in ripa Epora?), Plin.; St. in Hispania Bactica, au Bactis, XXVIII M. P. nordöstl, von Corduba; heut. Tages Montore, Königr. Andalusien; sec. Al. Aldea del Rio, daselbst.

Epőrēdia, ac, Anton. Itin.; Plin. III, 17.; Tab. Peut.; Vellej Paterc. I, 15.; Tacit. Hist. I, 70.; Ann. Einhard. ann. 801.; Eporca u. Eporcia, Ravenn. IV, 30.; Emogēda, Ptol.; Eporegia, Ann. Tillian. ann. 801.; Eboregia, Ann. Fuldens. P. V. ann. 894.; St. der Salassi, in Gallia Transpadana, am östl. Ufer der Doria-Major, sec. Anton. Itin. XXXIII M. P. nordwestl. von Vercellae, XXI sūdöstl. von Vitrieium, war sec. Plin., cf. Cic. XI, epist. 20. 223.; Sibyllinis jussis a populo rom. condit., wurde Colonie u. nachmals Municipium; heut. Tages Ipræa. €t. Eperedia.

Epotium; St. in Gallia Narbon., an der Druentia; nördl. von Segustero; jetzt

Upoix, in Dauphiné.

Epternacum; Ephterniacum, Ann. Hincmar. Remens. ann. 870.; kl. niederl. St. Echternach, Epternach, am rechten Uter der Sauer, 2 M. westl. von Trier, 3½ nordwestl. von Luxenburg; sec. Cluv. i. q. Andethanna (Andethannalis).

Epusus; cf. Epoissus.

Equabona; i. q. Acquabona; angebl.

Equacsi, Insept. ap. Resend. Antiq.

Lusit. I, 21.; Vasaeus p. 254.; Volk in Lusitanien, zw. den Coclerini u. den Interamici, in der Nähe der Limici.

Equestris; cf. Civitas Equestris

Equi, siv. Hippi Promonto-rium, "Ιππου ἄκρα, Ptol.; Scyl.; Vorgeb. in Numidia Massylorum, westl. von Stoborrum. Nahe dabey lagen: Equi Urbs und Lacus, "Innov nolig xal liunv, Scyl.

Equilium; Acquilium; Mktfl. Jesolo, in Terra Firma, Ldsch. Venedig.

Equitania, Ann. Sangallens. Major. ann. 721. 760. 762.; i. q. Aquitania.

Equitania; cf. Mariana hist. de Espan. IV, 12.; Colmenar Délic. de Portug. ; kl. portug. St. Idanha a Velha (alte), Prov. Beira, am Fl. Ponsul, auf der Grenze von Estremadura, cf. Egidi-

Equorum Porta, Jerem. XXXI,

40. ; Thor zu Jerusalem. Equotutions: u.

Equus Magnus; i. q. Equus Tu-

Equas Tutiens, Anton. Itin; Tab. Peut.; Equotutious, Cic. Attic. VI, init.; Equus Magnus, Itiner. Hierosolym.; Tuticum, Tourixov, Ptol.; Oppidulum, quod versu dicere non est, Horat 1, Satyr. 5.3 St. in Samnium, auf der Grenze der Hirpini, nordöstl. von Beneventum; heut. Tages Ariano, ncapol. St., in Principato Ulteriore, 3 M. östl. von Benevent, 4 nordöstl. von Trevico; sec. Al., wohl aber irrig, Castel-Franco.

Erac; cf. Erlaphus.

Eractum; St. der Bastarnes, in Sarmatia Europaea; angebl. i. q. Rova, Mktfl. Row, in Podolien; sec. Al. un-

fern Kaminietz.

Erae, arum, "Egat, Strab. XIV, p. 282. (Casaubon. p. 443.); Thucyd. VIII, p. 562.; St. auf der Halbinsel Ionien's, östl. von Argaeum Promontor., westl. von Teos, sudl. von Casistus, vielleicht von Teos aus gegründet, denn Strab. nennt sie πολιγνιον Τηΐον, Τεjum, Τεjorum oppidulum.

Eragiza, Ptol.; St. in Cyrrhestica (Syrien), unfern Arimara, südöstl. von Hierapolis; sec. Büsching jetzt Razek,

2 Tagreisen von Marat.

Erana, ae, Cic.; Egava, Strab. VIII, p. 249.; St. anf der westl. Küste von Messenien, nordwestl. von Pylos, südwestl. von Cyparissia; sec. Al. in uns. Tagen Alt - Navarino; sec. Al.

Erana, ac, Cic. XV, epist. 4.; Ort

der Eleuthero-Cilices, in Cilicien, and Amanus, in der Nähe der Arac Alexandri M.

Erania; Hoavia, as, Diodor. Sic.; cf. Urania.

Krannoboa, ae, Plin. VI, 18.; Εραννοβοας, Arrian. Indic. c. 4. 10.; Fl. in India intra Gangem, entspr. im Südwesten der Emodi Montes, ströint westl. von dem Ganges, u. fällt sec. Arrian. bey Palibothra in denselben; wohl nicht der heut. Son, Saonc, cf. Sonus; sec. d'Anville i. q. Jomanes; sec. Al. i. q. Condochates, Gunduck.

Kranusa, ac, Plin. III, 10.; Insel des Sin. Scyllaceus, zw. Tiris u. Me-

Eras; St. in Ionien, in der Nähe von

477

Ephesus. Erasinus; Fl. in Arcadien, min-

dete unfern Bura in den Sin. Corinthiacus.

Eräsinus, Ovid. Metam. XV, v. 275.; Mela II, 3.; Plin. II, 103.; Senec. Quaest. Nat III, 26.; Stat. Theb. I, v. 357.; Egacivos, Strab. VIII, p. 256.; Herodot. VI, 76.; Pausan. Corinth. c. 36.; Fl. in Argolis, entspr. auf dem Berge Stymphalus, od. im Pal. Stymphalis, in Arcadien, cf. Herodot., verschwand unter der Erde, vereinigte sich dann mit dem Phryxus, fiel mit diesem bey Temenium in den Sin. Corinthiacus, u. sell jetzt Rasino, Erasino, sec. Al. aber Kephalari, Cephalari heißen. cf. Arsinus.

Erasinus; Fl. in Attica.

Eratones Insulac, Plin. VI, 29.; Inseln des Sin. Arabicus, an der südöstl. Küste von Troglodytice.

Eraunoboas: Fl. in India intra Gangem, vielleicht zw. dem Jomanes u.

dem Cossoanus.

Eravisci; zw. den Cornacates u. den Hercuniates, vielleicht in der Nähe der Save, i. q. Aravisci,

Eravus; cf. Catel.; Masson, Descpt.

Flum.; i. q. Arauraris.

Erbessus, siv. Herbessus, Plin.; Έρβεσσος, Ptol.; Steph.; Vessa, ae, "Overoa, Polyaen. V, 1. num. 4.; Bochart.; cf. Polyb. I, 18.; St. im sudl. Innern Sicilien's, östl. von (bey) Agrigentum, westl. von Syracusae, die jetzt la Grotte heißen soll. Herbenses, Plin.;

Erbessus, Liv. XXIV, 30.; Cluv.; St. im Osten von Sicilien, nahe den Quellen des Anapus u. der St. Syracu-sae, zw. Mactorium u. Tribcala.

Erbita, ac. Cic.; St. im Innern von

478

Sicilien; muthmassl. heut. Tages Nico-sia, St. im Val di Demona.

Ercabus, Ptol.; St. in Sarmatia Europaea, in der Nahe des Fl. Carcinites (Hypacaris), zw. Tracana n. Pasiris.

Erchia, Steph.; cf. Meurs. Reliq. Attic. c. 5.; Ort in Attica, vielleicht zw. Aphidna u. Melita, Gebrtsort des Xenophon, Ξενοφων, Γούλλου μεν ἡν ὑιος, Αδηναιος των δημων Ερχιτός (Erchiensis). Diogen. Laert. Vit. init.

Erchoas, Ptol.; St. in Acthiopia supra Aegyptum, auf dem westl. Uler des Nil, nördl. von Satachtha, südl. von Cambysne Aerarium, unfern Primis Parva,

nach Meroc hin.

Ercobrig a; cf. Talahriga.
Ercta, siv. Ercta, 'Eρχπη, Diodor.
Eclog. XXIII.; Ειρχπη, Polyb. 1, 56.;
Rretorum Monumentum, 'Ερχπον
σον οχυφομα, Diodor. Eclog. XXII.;
Berg u. Castell im Nardwesten Sicilien's,
šetl. von Eryx. westl. von Panormus;
angebl. in uus. Tagen Monte Pellegrino,
Bergsehlof's, südösil. vom Cup di St. Vito, im Val di Mazzaro, unfern Palermo.

Ercuriacum, Ann. Hinemar. Remens. ann. 880.; Ort auf der Grenze von Gallia Lugdun. u. Narbon.; sec. Pertz das heut. Eeri, um Ain (Axona); sec. Bouq. aber Ribemont, au der leere.

Ercyna; kl. Fl. in Bocotien, unfern Lebadia, fiel vielleicht in den Lac. Copais.

Erdīni, Ptol.; Valk in Hibernia, zw. den Nagnatae u. Vennienii, vielleicht an den Ufern des Eask, in der heut. Grfsch. Donegal.

Er dodium; oberungar. Mktfl. Erdöd, in der szathmarer Gespsch., Kreis jenseit der Theifs.

Erdonia, ac, Ptol.; St. in Apulia.

Daunia. Erdoniae; sec. Al. Hardogna, in.

Capitanata. cf. Ardoneae.

Erebantium, Ptol.; Vorgeb. auf der Ostküste der Insel Sardinien; sec. Phil. Briet. jetzt Capo della Testa, im Nordosten; sec. Al. Punta St. Reparata.

Er ebantium; Vorgeb. im Nordosten Sardinien's; jetzt Capo della Testa.

Erebidac, Ptol.; Volk in Regio Syrtica, westl. von den Nycpii, östl. von den Arnauceles, zw. Cephalae u. dem Fl. Cinvplus.

Erebinthodes, Plin.; zwey Inseln im Propontis, an der Küste Bithynien's, südöstl. von Chalcedon, gehüren jetzt wohl zu den Prinzeninseln, Demonesi, cf. Chalcitis, die östl. von ihnen lag. Ereccon; St. auf der Küste von Judaea, nördl. von Joppe, nahe der Grenze des Stammes Dan.

Erech, Gen. X, 10; Arach, Hieronym,; wohl i. q. Edessa; sec. Salmas ad Solin., u. Bochart. Phal. IV, 166 i. q. Aracca, Ptol., od. Aracha, Amm. Marc. XXIII, 21., auf der Grenze von Susiana u. Bahylunien. Bochart. I. e. vergleicht mit diesem Erech das Arderica, Арберсья, Herodot. I, 185; VI, 119. Erech lag aber wohl weiter als 210 Stad. von Susa.

Erechtheae Arces, Ovid.; i. q. Athenae. Erechthidae, arum, Ovid.; i. q. Athenae. Erechthidae, arum, Ovid.; i. q. Athenieuses; Erechtheus, adj., Ovid.; litus, Valer. Max., i. c. Küste Attica's; Erechthonius, adj., Propert., bey Virg. aber i. q. Trojanus.

Cocnobium Eremitarum Helvetiis: Eremitarum Monasterium; Ercmus Deiparae Matris; Eremus Divae Virginis; Eremus Helvetiorum; Monasterium în Sylva; Meginradi Cella; cf. Stumpf. VI, p. 165; Hartmann Ann. Einsiedl.; Steiner. Helvet; schweiz. Mktfl. Einsiedeln, Canton Schwyz, am Sild, 2 M. südöstl. von Zug, 4 südöstl. von Zürich, mit e. nahen Benedictinerabtev: Maria zu den Einsiedlen, von Meyurad, Sohn e. gewissen Berchtolf, Graf im Sulgan u. in Schwaben, in der Mitte des neunten Sec. (851 ?) gegründet. Gebrtsort des Arztes Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, geh. 1493, gest. 1541 zu Salzburg.

Eremmom (Erembon); Ort in Judaea, westl. von Hebron.

Erêmus Deiparae Matris; u. Erêmus Divae Virginis; cf. Eremitarum Coenobium in Helvetiis.

Erēmus Helvetiorum; Ldsch. im Sūdasten von Gernnanien, erstreckte sich sec. Leichtlen vom Rhein, sūdāstl. von Nocomagus (Speier), bis an die rauhe Alp, nach Ad Lunam (Lonsee).hin, od. aw. dem Rhein, Main und der rauhen Alp; sec. Kruse westl. von Vallum Bomanum (Teufelsmauer), vom Main bis in die Gegend der Quelle des Neckar, der nördl. Grenze des Klettgau's, u. i. q. Decumates Agri.

Eremus Helvetiorum; cf. Eremitarum Coenobium in Helvetiis.

Ehrenberti Suxum; Masen. Ann. Trever. T. I. lib. XIV. XIX. XXIV. sq.; Brower.; Freher in Comment. in Auson. Mosell.; Fsig. Ehrenbreitstein, Cobleus gegenüber. Rgbz. Cohlenz, muthmaßl. von den Römern gegründet, vom Erzbischof Hillinus, im J. 1166 mit c. starken Thurm, u. vom Erzbischof Johann II, im J. 1481 mit c. 280 Schuh tiefen Brunnen verschen.

Ereneum; Martinière.; de la Force Desept. de Franc.; franz. St. Ernée, Dep. Mayenne (Maine), am Fl. Ernée, der unièrn Laval in die Mayenne fällt.

Erenstein, Ann. Hincmar. Remens. ann. 810.; Erestein (Herestein, Merenstein, Nerestein), Contin. Reginon. ann. 953.; Abtey in Elsafs, zw. Strafsburg u. Schlettstadt, am Fl. III.

Eresburch, Ann. Laubac. ann. 772.; Erisburgum, Ann. Juvavens. Major. ann. 785.; Ann. Petavian. ann. 772.; Erespurg, Ann. Alamann. ann. 785.; Eresburue, Ann. Guelferbyt.; Eresburc, Ann. Carol. M, I, p. 4.; Ann St. Emmeram. Ratispon. Major. ann. 772.; Eresburgum, Ann. Enhard Fuldens. ann. 772. 776.; Contin. Reginon. ann. 939.; Aeresburg, Ann. Lauresham. ann. 775. 794.; Aun. Lauriss. Minor. ann. 772.; Aeresburgum, Ann. Lau-riss. ann. 772. 776. 780. 785.; Ann. Einhard. ann. c.; Heresburc, Ann. Naz. ann. 785.; Heresburg, Ann. Lauriss. Minor. ann. 774.; Meresburg, Ann. Sangallens. Major. ann. 785.; cf. Baron. Tom. IX, ann. 799.; Regino Monument. Paderborn. II.; Stangelfol. Chronol. hist. Circul. Westphal. II, p. 100.; befest. Ort, Castellum, in Westphalen, war die Hotfestg. der Sachsen (hier stand die Irminsul, Ann. Lauriss.; Ermensul, Ann. Petav.; Ann. Einhard., Götzenbild), wurde von Carl M. crobert, u. heifst in uns. Tagen Stadtberg, Marsberg, St. an der Diemel, Rgbz. Arnsberg, wo Carl M. ipsum castellum a novo edificavit, et basilicam (Kirche St. Petri u. Pauli) ibidem construxit, Ann. Lauresham. ann. 785. Den auf dem Berge liegenden Theil: Marsberg soll Jul. Caes. gegründet haben.

Eresos, Plin.; Mela II, 7.; Έρεσός (Έρεσός, Έρεσός, Ερεσός), Steph.; Strab.; Thucyd. III.; Eressous, Έρεσσός, Seyl.; Diodor. Sic. XIV, 94.; Ptol.; Scyl.; St. anf der südwestl. Küste der Insel Lesbos, südöstl. von Antissa, sec. Strab. zw. Pyrrha u. Sigrimm, sec. Ptol. zw. Pyrrha u. Malia, Gebrtsort des Philos. Theophrastus, n. jetzt Erissi, Eresso, Hiersi, wohl aber nicht i. q. Geremia.

Eressus; i. q. Eresos.

Eresus; St. auf der Insel Ebusus (Ivica), e. Colonie von Carthago.

Eretenus (Eretaenus); kl. Fl. in

Venetia (Gallia Transpadana), reich an Aalen; angebl. heut. Tages il Retone.

Aaten; angeni, neut. 1 ages it Itelone.
Eretria, Liv. XXXII, 16; XXXV,
38; Mela II, 7.; Plin. IV, 12; XXXV,
6; Vellej. Paterc. I, 4; Corn. Nep. I,
4; Εξεγερία, ας, Seyl.; Ptol.; Strab.
X.; Polyb.; Nonn. Dionys. XIII, v. 153;
Fectorer. Dio Coss. IV. n. 601. [2]. Έρέτσεια, Dio Cass. LIV, p. 601.; Έι-ρετρια, Homer.; St. auf dem südwestl. Ufer der Insel Euboca, westl. von Oechalia, östl. von Delphinium, südöstl. von Chalcis, hiefs, von den Athenienses gegründet; Melaneis, später Arotria, u. dann Eretria, wurde von (den Persern) Darius, im J. 490 vor Chr., Olymp. LXXII, 3. zerstört, blülte aber wieder auf, cf. Strab., u, heifst jetzt sec. Kruse Palaco - Castro; sec. Al. aber entw. Protamo, od. Rocco (Trocco), od. Gravali-Gebrtsort des Menedemus, Stifters der eretrisch. philos. Schale. Eretrii, Mela II, 2.; Eretrienscs, ium, Liv. XXXV, 38.; Έφετφιείς, εων, Thucyd. I, 12.; cf. Strab. X.; Einw.; Eretrius, adj , creta, Plin.; Eretriacus, adj., Cic. (Eretriaci, Cic., i. e. Philos. ans der eretrisch. Schule); Eretrias, adis, subst. m., Cic., Eretricus, adj., Cic.

Eretria Phhiotidis, Liv. XXXIII, 6.; 'Ερετρία της Φθιστιδος, Polyb. Excerpt. XVII, 16.; 'Ερετρία, σς, Strab. IX.; Demosth. Philipp. III, 50.; Eretriae, arum, 'Ερετρίαι, Phol; St. in Phthiotis (Thessalien), sūdōstl. vom Lac. Boebeis; muthmaß. heut. Tages Armire, nahe dem Mbusen gl. Naueus.

Erëtum, Anton Itin; Liv. III, 29.; Virg. VII, v. 711.; Valer. Max. III, 4; Hgyrov, Strab. V, p. 158.; St. der Sabini, am Allia, nahe der Tiber, nordstl. von Rom, sec. Anton. Itin. auf Via Salaria, XVIII M. P. von Rom, jetzt Monte Ratondo, Mktfl. unfern Rom; sec. Al. aber entw. Rimane, od. bey la Flora Osteria. Schlacht zw. den Sabinera u. den Römern. Eretinus, adj., Tibull.

Erez-Kedem, Gen. XXIX, 1.; cf. XXV, 6.; i. q. Arabia Deserta.

Erezii, Plin. V. 30.; Volk in Phrygia Magua, in der Nähe der Apolloniatae ad Ryndacum, u. der Miletopolitae. Andere vergleichen, unwahrscheini. jodoch, die St. Eriza.

Erfa, Müller. Ann. Saxon; Tromad; Flecken n. Lustschlofs Erff, seit 1676 von Herzog Friedrich von Gotha Friedrichswerth, 2] St. von Gotha; ungeh, von Rudolph von Erfa, aus Ungarn, in der Mitte des V Saco. (460?) gegründet.

Erfordia, Cluv. III, 16. 18.; Cell.; Erphesfurtum (Erphesfurt), Ann.

Ruodolf. Fuldens. ann. 852.; Erfesfurdum, Contin. Reginon. ann. 936.; Jerofordia; Hieranofordia; Herciniphordia; cf. Dresser. de Urb.; Hundorp. Encom. Erfurt.; Sagittar, Antiq. Thur.; Olear. Synt. Thur.; Rehefeld. de prim. Erford. Academ. nat.; Harprecht. Halcyon. Erph.; Guden. hist. Erph.; Hptst. Erfurt des Rgbz. gl. N., an der Gera, stand schon vor den Zeiten der fränk. Könige aus dem caroling. Stemme, war unter Carl M. Sitz des Madalgoz, od. Madalgaudo, Aufseher über die den Wenden zugeführten Waaren, hatte e. von Bouifacius im J. 742 gest. Bisthum, welches Carl M. im J. 759 nach Paderborn verlegte, u. e. von jenem der Maria geheiligte Kirche (der Grund des nachmaligen im J. 1153 neu erbauten Dom's), u. wurde von Gustav Adolf, u. dann von Banner erobert. Concil. im J. 932 wegen der Fasten u. Feyertage. Congress im J. 1808, vom 27 Sept. his zum 14 Octob., ganz Europa betreffend. Erfordiensis, e, Luen.

Erfta; cf. Arnapha.

Erfurtum, Episfurtum, Erpesfurtum, Cod. Guelferb.; i. q. Erfor-

Erga; St. der Hergetes, in Hispania Tarracon., westl. von Ilerda.

Ergasteria; Ort in Mysia Minor, südl. von Cyzicus, nördl. von Pergamus. Ergathelia; i. q. Argathelia.

Ergavia, ac, Ptol.; Ergavica Vasconum, ac, Cell. II, 1; 88.; St. im Südosten der Vascones (Hispania Tarracon. ), östl. von Cascantum, westl. von Alavona, nordöstl. vom Iberus; wohl nicht jetzt Igualada, kl. St. in Catalonien, an der Noya, da diese viel zu weit nach Osten hin liegt.

Ergavica Celtiberum, Cell. II, 1; 88.; Ptol.; Municipium Ergavica, Mz. des Augustus; Ergavica, ac, Mz. des Tiberius; Ergavica (Ergavia), Liv. XL, 50.; St. der Celtiberes, in Hispania Tarracon., vielleicht súdöstl, von Bilbilis; muthmafel. in uns. Tagen Alcaniz, kl. St. in Aragonien, nordwestl. von Tortosa, am Guadalope; sec. Al. in der Nä-he der Quelle des Tajo. Ergavicenses, Plin. III, 3.; Ercavicensis, e, Insept. ap. Gruter. n. 9, p. 382.

Ergavica Vasconum; i. q. Ergavia.

Ergetum; cf. Hergetum.

Erginus, Mela; Plin. IV, 11.; cf. Apollon, Argonaut. I, v. 217.; Fl. in Thracien, strömte westl. von Byzantium,

in der Nähe des Athyras, u. fiel in den Propontis.

Ergitia; cf. Zeiler. Itin. Germ. cont.; Junker Anleitg. zur mittl. Geogr.; kl. Fl. Ergers (Argens), im Dep. Niederrhein (Elsass), entspr. in den Vogesen u. fällt oberhalb Strasburg in den Ill.

Engitium; St. in Apulia Daunia, südöstl. von Teanum, nordwestl. von Sipontum.

Eribanum; St. Campanien's, am Vulturnus.

Eriboca, ae; St. der Parthini, in Illyris Graeca; angebl. jetzt Croia.

Eriboea, Έρίβοια, Ptol.; St. in Bithynien, zw. den Sinn. Cianus u. Atacenus.

Eribolum, Έρίβωλον; Hyribolum; vielleicht eins mit Eriboea; St. Bithynien's, etwa XII Mill. westl. von Nicomedia; jetzt Erekli, od. Arakli, Ldgsort, od. St. am Marmormeere, Paschal. Rum-Ili.

Erinium (Ericinum), Liv. XXXVI, 13.; St. in Estiacotis (Thessalien), am östl. User des Peneus, westl. von Ithome, südwestl. von Europus.

Ericinum; St. auf der Insel Sardinien.

Ericis Portus; cf. Erycis Portus.

Ericodes; cf. Acricusa. Erīcūsa, Plin. IV, 12.; ή Ερικοῦσα, Ptol.; Insel des ion. Meeres, sec. Ptol. zw. Corcyra u. Cephalenia; muthruafsl. in uns. Tagen Varcusa; sec. Al. aber Pacsu, Raxo, e. der sieben aeol. Inseln, südöstl. von Corfu, mit dem Hptort Porto Gai.

Ericūsu; i. q. Aericusa. Eridānus, Ήεριδανος, Pausan: Attic. c. 19.; Fl. in Attica, entspr. auf dem Hymethus, strömte östl. von Athenae u. fiel in den Ilissus.

Eridanus, Jornand. de Reb. Gest. p. 109.; i. q. Padus.

Eridanus; kl. Fl. Rodaun, Rodaun, vereinigt sich bey Danzig mit der Weichsel.

Eridanus; cf. Masson, Descpt. Flum.; i. q. Rhodanus.

Erigena; i. q. Aera, in Schottland. Erigon, pnis, Equov, Strab. VII, p. 225.; Erigonus, Liv. XXXIX, 53.; Fl. in Macedonien, fällt, sec. Liv. ex Illyrico per Paconiam fluens, nördi von Dysorum M., in den Axius, u. mit dies. in Sin. Thermaicus; jetzt nicht I istritza, cf. Astraeus, sondern sec. Kruse Ferina.

Erigonus; cf. Erigon. Erinaei, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, Nachbarn der Vali, zw. der Rha u. den Ceraunii Montes.

Erinaeum, 'Equacov, Strab. IX, p. 298.; St. in Phthiotis (Thessalien), sudwestl. von Larissa, nordöstl. von Lamia, vielleicht südöstl, von Coronea; sec. Kruse heut. Tages Erinco.

Erinco, Plin. IV, 5.; Erincus Portus, Equisos λιμήν, Ptol.; Hafenort in Achaja, nordwestl. von Acgium, sådöstl. von Rhium; jetzt Lambirio, Lam-

piri.

Erineos (Erincum), "Equesos, Strab. IX, p. 294.; Tzetz. ad Lycophron. v. 980.; St. in Doris, bildete mit Bojum, Pindus (Anopas, Strab. d. l.) u. Cytinium: Dorica Tetrapolis, u. lag am nordl. Ufer des Pindus, nordl. von Bojum, west, von Pindus.

Erinens; Fl. Sicilien's; angebl. in

uns. Tagen Miranda.

Erinum (Erimum); Ort Regina, in Calabrien.

Erisane; St. in Baeturien (Hispania Baetica), in den Mariani Montes, woselbst Virinthus belagert wurde.

Erisburg, u.

Erisburgum; i. q. Eresburch. Erisse; Flecken Risso, in Natolien, am schwarzen Meere, östl. von Trape-

zunt. Erissos; i. q. Apollonia Chalcidices,

nahe dem Athos.

Eristhe (Eriste); Ort in Arabia Felix, nahe der Küste; jetzt Keschin, Kaschen, Handelsst., Prov. Sedshar, der Insel Socotora gegenüber.

Erithini Scopuli, οἱ Ἐρίθινοι σκοπελοι, νησοι, Ptol.; Inseln im Pontus Euxinus, nahe der Küzte Bithynien's, östl. von der lusel Thynias; angebl. heut. Tages Farnasu.

Eritium, Liv.; St. in Thessalien. Erix, Cluv. III, 34.; i. q. Eryx Si-

ciliae.

Eriza, ac, Liv. XXXVIII, 14.; Eryzorum Urbs, ή των Ερίζων πολις, Synod. Quinisext.; Constantinopol. III.; St. in Phrygia Major, nahe den Grenzen Carien's u. Pisidien's, zw. Cibyra n. Tabae.

Erla, Cluv. III, 3.; Cell.; St. Erlau, in Ober-Ungaru, erhielt im J. 1010 vom K. St. Stephano Stadtgerechtigkeit, wurde im J. 1552 von Solymann vergebens belagert, im J. 1596 aber von Mahomet III. erobert, n. im J. 1687 vom türk. Joche befreit; i. q. Agria. cf. Buchholz, Ind. Chronic. p. 802.

Erlacum; cf. Stettler. I, p. 222.; Stumpf. VIII, p. 266. 392.; kl. schweiz. Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

St. Erlach, Cerlier, am Bielersee, Can-

Erlanga, Zeiler. Topogr. Franc.; Pastor. Franc. Rediv.; baier. St. Erlangen, im Rezatkreise, am Einfl. der Schwalbach in die Regnitz, 2 M. nördl. von Nürnberg, mit e. 1743 gestift. Universität.

Erlaphus; Arlapa; cf. Zeiler. Itin. Germ.; Aventin. Ann. Boic. IV, 4.; vielleicht i. q. Erac, Jornand, de Reb. Getic. p. 130.; Fl. Erlach, Erlaf, Erlaph, entspr. im Bergsee Erlaph (Steiermark). am Oetscher, u. fällt bey Pechlarn, östl. von Ips, in die Donau.

Ermandica, ae, Nicol. Perott.; Helmantica (Elmantica), Polyb.; Hermantica, Liv. XXI, 5.; cf. III, 14.; richtiger Salmantica, ae, luterp. Polyb. Latin.; Insept. ex August. acvo ap. Gruter. n. 2. p. 199.; Ptol.; Fettonum Urbs, Ptol.; St. in Lusitanien, im Nordosten der Vettones, am nördl. Ufer des Tormes, südl. von Sibaria; jetzt Salamanca, Hptst. der Prov. gl. N., mit e. röm. Brücke. Polyb. aber erwähnt sein Helmantica bey den Vaccaei, vielleicht unfern Arbucula. cf. Ludov. Nonius Descpt. Histor. c. 38.

Erma, Hieronym.; i. q. Arma, siv. Horma. Bonfrer. vergleicht Horma mit Num. XIV, 45; XXI, 3.

Ermaca; Hermaca; Insel unweit Sardinien; angebl. in uns. Tagen Tavolara, kl. Insel, an der nordöstl. Küste.

Erminius, Carol. de Fresne; i. g. Arminius, e. Armenier.

Ermetone; i. q. Hermione. Ermstebia, cf. Lang. Chronic. Zi-tic. ann. 1193.; Leibnitz. Script. Rer. Germ. II, p. 285.; Tromsderf.; prenfs. Flecken Ermsleben, Rgbz. Merseburg, an der Selke, 4 M. südöstl. von Halberstadt, 4 südwestl. von Bernburg. Gebrtsort des Dichters J. W.L. Gleim, st. 1803. Nahe der Wartthurm der zerfallenen Gerosburg , Lieblingsaufenthalt des Markgrafen Gero, Waffengefährte des Kuisers Otto I., u. Stifter der Abtey Gernrode, nach dem Verlaste se. Söhne Gero u. Siegfried.

Ernaginum, Ptol.; Anton. Itin.; Tab. Pent.; spater Arnagnine; St. der Salvi, in Gallia Narbon., sec. Anton, VII M. P. nordöstl, v. Arclate; sec. Al. jetzt St. Gabriet. Flecken in Provence; sec. Al. i. q. Vernegnium, Flecken Vernegues, dascibst, 2 St. von Lambese. Ernaginenses, ium, Insept. ap. Gruter. n. 4. p. 413.

482

Ernodunum; Ort in Gallia Aquitan., auf dem Wege von Burdigala nach Augustodunum, südwestl. von Avaricum; sec. Al. heut. Tages St. Ambroise sur l'Arnon; sec. Al. aber i. q. Exclodunum, in Berry, 6 M. von Bourges.

Ernolatia, ac, Tab. Peut.; Ort in Noricum, in der Gegend von Gabromagus; vielleicht der österreich, Mktfl. Haal, Hall, im Traunkreise, unweit Crems-Münster, mit Heilquellen.

Ernus; Nebenfl. des Liger, in Gallia Aquitan., zw. dem Avara u. Andra. Ernus Lacus; cf. Beeverell. De-

lic. de l'Irlande; i. q. Dernus.

Eroanum; sec. Al. i. q. Terva, Ptol.; Hptst. Armenien's, unwahrscheinl. sec. Al. i. q. Artaxata; Hptst. Eriwan der iran. Prov. Irvan, Eriwan, Per-sisch-Armenien, am Fl. Zanghi. cf. Tavernier u. Chardin Voryagg.

Erochus, "Eqwyos, Pausan. Phoc.;

St. in Phocis.

Eropaei, Ptol.; Volk in Regio Syrtica, zw. den Fll. Cinyphus u. Triton, östl. von den Achaemenes, westl. von den Astacures.

Erpachium, Zeiler. Topogr. Franc.; Imhof. N. P. VIII, 3.; Freher. Orig. II, 6; Werdenhagen, de Rbsp. Hans. I, 4.; kl. St. Erbach, im Odenwalde, am Fl. Mümling, einige M. von Darmstadt.

Erpesfurtum; i. q. Erfordia. Erphesfurtum;

Erpis, is; Ort in Mauretania Caesariens., angebl. jetzt Macarmeda, im Königr. Fez.

Erpisfurtum; cf. Erfordia.

Erquicum; kl. african. St. Ercoca, Erquico, auf der Küste Abex, mit e. Hafen.

Erroris Insula; i. q. Albusama. Erubris, Cell. II, 3; 29.; Eru-brus, Auson. Mosell. v. 259.; Fl. in Gallia Belgica; heut. Tages Rober, Rouver, fällt bey Trier in die Mosel.

Eruli, Claud. Mamert. in Panegyr. Maximinian. c. 5.; Jornand. de Reb. Getic. p. 83.; Heruli, orum, Amm. Marc. VII, 1, 8.; Jornand. de Regnor. Success. p. 59. 62.; 1d. de Reb. Getic. p. 102. 122. Rep. Warner. 103. 133.; Paul. Warnefr. de Getic. Longobard. I, 1. 19.; Chronic. Albert. Stad. p. 169., vielleicht i.q. Hirri, Plin. IV, 27.; cf. Procop. Hist. Goth.; Sigonius; Grot. Praef. ad Script. Goth.; Hermannides de Script. Succ.; Volk im nordöstlich. Germanien, zw. den Fll. Vistula u. Vipera, stammte sec. Al. aus Scandinavien, sals bis auf Alexander M. in Sarmatia Asiatica, wanderte dann nach Pommern n. Mecklenburg (Werlen), liefs sich aber sec. Hugo Grotius mit den Rugii zur Zeit Trojan's in Scandinavien nieder, woraus es unter Justinian von den Dänen vertrieben wurde. Nach Procop. safsen die Heruli jenseit der Donau, in Ober-Ungarn, schlugen im fünften Jahrh. die Longobarden, u. ließen sich, von Letzteren gedrängt, auf Rügen nieder, von wo aus (in der Mitte des dritten Jahrh.) ein Theil mit den Gothen nach Italien, ein anderer zu den Gepiden sich wendete. Zu Anfang des vierten Jahrh, verbanden sie sich mit den Cavionen (Chaivonen), wurden nach Atti-la's Tode, im J. 453, bekannter, gin-gen mit den Turcilingi, Sciri etc. vom Odoacer, Sohn des Aedico, od. Eticho, Eticho, cf. Plin. IV. 27., geführt, im fünften Jahrh. nach Italien, enthronten hier im J. 476 den Romulus Angustulus, u. riefen den Odoacer zum Könige aus, welchen aber Theodoricus, König der Ostgothen, im. J. 493, stürzte. von den Gepiden verjagte Theil setzte über die Donau, wurde von Anastasius geschlagen, u. in die Gegend von Singedunum (in Servien) versetzt, seit welcher Zeit sie als Stipendiarii im rom. Heere erscheinen. Unter Justinian erhielten sie neue Wohnsitze, standen im Kampfe gegen die Gothen tapfer da, nahmen mehr Bildg. an, verschwinden aber nun aus der Geschichte. Cluver, Ill, 35., vergleicht dieses Volk mit den Lemovii, da im Mittelalter die Heruli oft mit den Rugii, nie aber die Lemovil genannt würden,

Erupa, Ptol.; St. im Norden von Arabia Deserta, zw. Thauba u. Alata.

Ervates; cf. Arnapha.

Eryannus; Fl. in Troas, entspr. auf dem Ida. Erybium; St. in Doris (Hellas), am nordwestl. Fusse des Parnassus.

Eryce; cf. Eryx.

Eryce, es, ή Εφύπη, Callias in Reb. Sicul. ap. Macrob. V, 19.; Εφυπη Σικελικη πολις, Strab.; St. auf Sicilien, nahe dem Lac. Palici, od. Palicorus u. der St. Menac, sec. Call. I. d. etwa 90 Stad. (4½ St.), von Geloa, sec. Al. bey Calatagirone, auf dem Berge Catalfano.

Eryce, Steph.; Fl. auf Sicilien, bey der St. gl. N, unterhath Symaethus.

Erycis (Ericis, Ericus) Portus, Ptol.; Anton. Itin.; St. auf der Küste von Ligurien; jetzt Lerice, St. im Hrzth. Genua, östl. von Sestri di Levante, westl. von Sarzana, an einem durch e. Ldzunge vom Golf di Spezzia getrennten Mbusen, mit 483

e. Felsenschlosse, St. Maria. cf. Alberti Descpt. Ital.

Erğeus, Cic.; i. q. Eryx Mons.

Erymandrus; vielleicht i. q. Ery-mantrus, Plin. VI, 23.; Fl. in Drangiana, nahe der Grenze von Arachosia, sec. Plin. aber in Arachosia, bey Para-

Erymanthus, Virg. VI, v. 801.; Senec. Hercul. Fur. v. 228.; cf. Ovid. Trist. I. eleg. 4, 1.; Έρυμάνθος, Pausan. Arcad. c. 24.; Berg im Westen Arcadien's, auf der Grenze von Elis, südl. von Lampe, wo Hercules sec. Pausan. l. c., u. Apollodor. Bibl. II, 5; 4. den großen Eber tödtete, u. angebl. jetzt Xiria; sec. Al. aber Chelmo stehen soll. Erymanthaeus, adj., Val. Flacc.; Erymanthis, idis, adj. f., ursa, i. e. Callisto, Ovid.; custos Erymanthidos ursae, i. c. Artophylax, Ovid. Trist. I, eleg. 4, 1.; Erymanthias, adis, adj. f.; Stat.; Erymantheus, adj., aper, Cic.

Erymanthus, Mela II, 3.; Ovid, Metam. II, v. 244.; Ερυμανθος, Pausan. Arcad. c. 24.; Fl. auf der Grenze von Arcadien, entspr. sec. Pausan. auf dem Berge Lampea, n. fiel in den Alpheus; in uns. Tagen Dimitzana.

Erymnae; St. in Magnesia (Thessalien).

Erymogdus; Fl. in Scientis (Cilicia

Trachea), bey der St. Domitiopolis.

Erysiche, Έρισίχη, Steph.; St. in

Arcarmanien; cf. Oeniadae,

Erysthena (Erystena); Steph.; St. auf Cypern.

Erythia, Mela III, 6.; Propert.; Insel an der westl. Küste von Lusitanien; jetzt Berlenga, kl. Insel, 1 M. vom por-

tug. Estremadura.

Er jth ia, uc, Plin. IV, 22.; 'Egéθεια, Strab. III, p. 257.; Herodot. IV, 8.; Apollodor. I, 6; II, 5.; Hesiod. Theogon, v. 289.; Eustath. ad. Dionys. v. 553.; Aphrodisias; Junonia; Insel an der Küste von Hispania Bactica, von Gades durch e. schmale Meerenge getrennt, die sec. Gosselin den heut, Theil der Insel Leon bildet; sec. Al. aber la Carraca heifst, Insel u. Dorf im Königr. Sevilla, Cadix gegenüber. Von hier entführte Hercules dem K. Geryon die Rinder. Erythius (Eritheus), Sil. Ital.; Erythēis, idis, boves, praeda, Ovid.

Erythini, Έρύθινοι, Homer.; Steph.; Arrian.; Apollon. Argonaut. II, v. 943.; St. in Paphlagonien, sec. Arrian. 60 Stad. (3 St.) von Amastris.

Erythra; i. q. Paphos.

Erythra, ac, Eovdoa, Strab. IX,

p. 297.; Ort in Thessaliotis (Thessalien), nahe dem Enipeus, südwestl. von Phar-

Erythrae, arum, Liv. XXVIII, 8.; Erythrae Actolorum, Ib.; St. in Actolien, auf der Küste, östl. von Naupactus, nördl. von Oeneon, Erythraci, Liv. XXXVI, 43.; Einw.

Erythrae, Plin.; Έρνθραι, Homer.; Pausan. Boeot. c. 2.; Ort. od. kl. St. Bocotien's, sudl. von Thebae, nordöstl. von Plateae, nahe dem südl. Ufer des Asopus u. dem nördl. Fusse des Cithacron.

Erythrae, Cic. Verr. Praet. Urb. c. 19.; Liv. XXXVII, 8.; Plin. V, 29.; Tactt. Ann. VI, 12.; Ερυθρα (Aclian. Var. Hist. VIII, 5.; Strab. XIV, p. 443.; Ptol.; Steph.; Pausan. Achaic. c. 5.; Erythracum Oppidum, Amm. Marc. XXXI, 42.; e. der zwölf Hptst. auf der Westküste Ionien's, nordwestl. von Clazomenae, nordöstl. von der St. Chios, hatte e. Tempel des Hercules, Pausan. Achaic. c. 5., war der Gebrtsort der Sybilla Erythraea, Pausan. Phoc. c. 12., u. soll jetzt sec. Kruse Eretri, sec. Al. Erythaci, Liv. XXXVI, Colite heissen. 43; XXXVIII, 39.; Εφύθραιοι, ων, Mz. des Elagabalus. Erythracus, adj., Sybilla, Cic.; Virg.

Erythraea, ac, Flor. III, 7.; St. auf der Insel Creta, zw. Cydonia u. Cnossus, wohl am Vorgeb. Erythraeum.

Erythraea, Solin. c. 23.; i. q. Cotinussa.

Erythraeum Mare, Plin. VI, 23. sq.; Ερυθοα θαλασσα, Ptol.; Strab. XVII, p. 553.; Polyb. V, 48.; Aelian. Hist. Animal. XI, 9; XVI, 14.; Philostorg. III, 6.; Joseph. Antiq. VIII, 6.; cf. Strab. I., extr.; XVI, p. 1110.; ή Εου-Φοη θαλασσα, Herodot. I, 180. 189; IV, 37.; Dionys. Perieg. v. 1132.; Australe Mare, Νοτιη ή θαλασσα, Herodot. IV, 37.; 7c. 10011η η δαλασσα, 11erouol. 11, 31.; cf. III. 93.; Dionys. c. I.; Rubrum Marc, Plin. V, 11; VI, 22. sq. 24. 25, 26. 29. 31.; Curt. VI, 2; VIII, 9. cf. Mela III, 8.; Jornand. de Regnor. Success. p. 47.; Id. de Reb. Getic.; Edom Mare, ex Cell. III, 17; 7.; e. Theil des Oceanus Australis, an der südl. Küste Arabien's bis nach Taprobane u. Indien hin, nahm sec. Herodot. I, 180. 189. den Euphrat u. Tigris auf, hatte sec. Curt. u. Plin. den N. vom K. Erythias, u. theilte sich sec. Plin. VI, 24. u. Solin. c. 58. in: Sin. Persicus u. in: Sin. Arabicus; jetzt i. q. Indicus Oceanus; Indicum Mare, Iornand. de Reb. Getic. p. 89., das indische Welt-

31 \*

meer, umfafst den arab. u. pers. Mbusen, den von Bengalen, Cambaya, Siam, Tunkin u. Whanghai, das japan. Meer, die Strassen von Malacca u. Sunda, breitet sich also zw. Africa, Asien u. Australien aus. Erythraeus, adj., indianisch, dens, Martial., i. q. Elfenbein.

Erythraeum Promontorium, Egydgaiov axgov, Ptol.; Vorgeb, auf der Nordküste der Insel Creta; angebl. jetzt entw. Capa Xacro, od. Rosso.

Erythras, Strab.; Hafen auf der westl. Küste Ionien's, nahe der St. Erythrae.

Erythröpölis; cf. Arae Flaviae. Erythröpölis; kl. dän. St. Rödbye, Röbye, auf der Insel Laaland.

Erythrum, 'Egvõgov, Ptol.; Ort, 2020g, in Cyrenaica, zw. Darnis u.Naustathmus, unfern Chersis; angebl. heut. Tages Forcelli, in Barca.

Rryx, ÿcis, Mela H, 7.; Solin.; Corn. Nep. XXII, 1.; Virg. XII, v. 701.; Έρυξ, Polyb. 1,55.; Diodor. Sic.; Berg im Westen der Insel Sicilien, nordöstl. von Drepanum, westl. von Papormus, hatte auf se. Gipfel το της Αφφούτης της Εργικης Ιερον, cf. Liv. XXII, 9.; Virg. Aen. V, v. 759., u. heißt fjetz Monte St. (Giuliano) Juliano, od. sec. Dietz Monte di Trapano, im Val di Mazzara. Erycinus, adj., Stat.; Venus, Cic.; Erycina, i. e. Venus, Ovid.; concha, Propert.

Er yx, ÿcis, Liv. XXI, 10; XXVIII, 41.; Έρυξ, ννος, Strab. VI, p. 188; XIII, p. 418.; Thucyd. VI, inlt.; Polyb. I, 56.; Er yce, Jordnand. de Beggor. Success. p. 29.; Ερυκη, Aelian.; St. am westl. Abhange des Berges gl. N. auf Sicilien; in uns. Tagen Trapani del Monte.

Eryx, ycis, Cell.; Fl. Sicilien's, bey Capitonianae.

Esar; cf. Aesar.

Esbonitae Arabes, arum — um, Plin. V, 11.; Volk in Arabia Petraea; sec. Al. um Hesbon.

Esbunta, siv. Esbuntum, ex Cell.; Ἐσβούτα, Εεbuta, Ptol. Cod. Palat.; Sebunta, Σεβοῦττα, Ptol. V, 17.; Vulg.; St. in Arabia Petraca; sec. Al. aber i. q. Hesbon.

Esbus, untis, Ἐσβοῦς, Ptol.; Notit. Imper.; St., vielleicht in Idumaca, nahe der Grenze Judaca's.

Esbus (Εσβος), i, Hieronym. in Loc. Ebr.; Esbus, untis, wohl aber indeel., της Εσβους, Euseb.; cf. Esebon.

Esca, ac, Cell. II, 4; 9.; Cambden.;

- Phil. Briet.; südschottl. Fl. Esk, Ldsch.

Escadia; wohl. i. q. Escua, Plin.; Ptol.; St. in Hispania Bactica, östl. von

Sevilla.

Fscāmus, Plin. III, 26.; Escus, Tab. Peut.; Insept. ap. Gruter. n. 9, 2566.; Ovscūs, Cell.; Fl. in Moesia Inferior, kömmt aus dem Hämus, heifst jetzt Isca, Ischa, Ischu, od. Ostru, in Bulgarien u. fallt in die Donau.

Eschatia, Ἐσχατία, Steph.; Ldsch. Africa's; cf. Africa.

Eschatiotis; Sumpf in Achaja, unfern Corinthus.

Escheda; Esta, Werdenhagen de Reb. Hanseat.; Fl. Estc, im Frstth. Lüneburg, fällt bey Estebrügge in die Elbe.

Eschinganus Vicus; i. q. Do-neschinga.

Eschthmoth, siv. Eschthmoth;

Éscia, Cell. II, 4; 9.; Cambden.; Phil. Briet.; südschottl. Ldsch. Eskdale, am Fl. Esk.

Escius; cf. Oescus.
Esco, onis, Tab. Peut.; Ort in Vindelicien, am Licus, auf dem Wege von
Augusta Vindelicorum über Cambodunum; sec. Cell, u. Leichllen heut. Tages
Schongau, baier. St. am Lech, im l'arkreise; sec. Al, naho dem heut. Dorfe An.

Escol, Num. XIII, 24. sq.; Deut. I, 24.; Thal in Judaea, nahe dem Thale Hebron, wo sec. Shaw noch jetzt viel Wein gebaut wird.

Escol Torrens, Numer. XXXII, 9.; Hieronym. Epitaph. Paul., siv. Epist. XXVII, e. 5.; siv. Botri; Fl. im Süden von Judaca, nicht nördl, von Hebron u. südl. von Bethsur, sondern südl. von Eteutheropolis, nahe e. andern Bethsur, Hieronym, fiel vielleicht südwestl. von Lachis in den Sorek, u. mit diesem bey Ascalon ins Meer. Andere vergleichen den Besor, der aber weit südlicher strömte.

Escovium; Escuina; Flecken Es-

Escau; i. q. Osca.

Escuina; i. q. Escovium. Escuriacum; Escuriale; Storiacum; Scoriale; cf. Baudrand.; span. Villa Escorial, El-Escurial, Prov. Segovia, 51 M. von Madrid, mit dem berühnten, dem heil. Läurentitus zu Els-

ren erbauten Kloster.
Escuriale; i. q. Escuriacum.

Escus; cf. Escamus.

Escus, Tah. Peut.; Iscus, Isuoc,

Procop. Aedif. IV, 6.; Oescus, Anton. Itin.; Oescus Triballorum, Olonog Toιβαλλων, Ptol.; St. in Mocsia Inferior, am Fl. Escus; vielleicht, in uns. Tagen Ischa, St. in Bulgarien, an der Mdg. der Ischa in die Donau.

Esdraela, Esõganla, Stradela, Büsching Erdheschr. V.; Esdrelon, siv. Esdrelam, Έσδοηλώμ, Judith I, 8; IV, 5; VII, 4.; cf. Quaresm.; Jes-reel, siv. Jezrael Vallis, Josua XVII, 16.; Judic. VI, 83.; Hosea I, 5.; Megiddonis (Planities) Vallis, 2. Reg. XXIII, 29. sq.; Vallis (Plani-ties), 1. Sam. XXXI, 7.; i. q. Campus Magnus, erstreckte sich südwestl. vom Berge Thabor, im Stamme Issaschar, südöstl. von der Ebene Zabulon u. dem Kischon bis zum westl. Abhange des Geb. Gilboa, u. hoifst jetzt Merdsch 1bn Amer (Aue des Sohnes Amer's), 4 M. lang, 2 breit, jetzt öde u. wüste. of. Quaresm.; Hasselquist. I, 176.; Shaw.; Maundrel; von Troilo; Burckhardt; Mariti; Reland; Hamelsveld u. Jahn. Hier viele Schlachten: zw. Gideon u. den Mi-diani ern, Judic. VI, 33.; zw. Saul u, den Philistern, 1. Sam. XXIX, 1; zw. Ahab u. den Syrern, 1. Reg. XX, 26. Hier wurde Josias, K. von Juda, von den Schützen des Pharao Necho, K. von Aegypten, tödtl. verwundet, 2. Reg. XXIII, 29.; 2. Chronic. XXXV, 22.

Esebon, Hieron Loc. Ebr.; Έσεβών, LXX.; Hesebon, Vulgat.; Jesaia XV, 4, XVI, 8.9.; Cant. Cantic. VII, 4. sq.; Num. XXI, 25.; Jerem. XLIX, 3.; Esbus, Hieronym. in Loc. Ebr.; St. in Peraea, war der älteste Königssitz der Amorrhaei, cf. Num. XXXI, 26.; Deut. II, 24. 30; III, 2.; Josua XIII, 10., gchörte dem Stamme Gad, cf. Josua XIII, 26; XXI, 39.; 1. Chronic. VI, 81., lag aber im Stamme Ruben, cf. Numer. XXXII, 37.; Josua XIII, 17., kam dann wieder an Moab, cf. Jesaia XV, 4. (Moabs Ruhm); Jerem. XLVIII, I., lag sec. Hieronym. 20 Mill. vom Jordan, 61 M. sudl. von Elcale (Elalch), heifst bey Abulfeda e, kl. St., u, heut. Tages sec. Setzen u. Legh Hüsban. Burckhardt fand hier vicle Trümmer, u. Seetzen erwähnt in der Nähe e. ansehnl. ausgemauerten Teich, cf. Cant. Cantic, l. d.; cf. Roland.; Hamelsveld III, p. 153.

Esem; Esmona; Hermona; St. in Edom, vielleicht nahe der Grenze Judaca's.

Escna, ac; Escnac, arum; cf. Chytraeus Sax. XV, p. 392.; Zeiler. Itin. Germ.; Imhof. Not. Proc. Imp. V,

8; 2.; Ubbo Emmins; Hammelmann Op.; hannöv. St. Esens, in Ostfriesland, nahe der Mdg. des Fl. gl. Namens.

Esepus; i. q. Aesepus, strömte östl. vom Granicus, westl. vom Tarsus, fiel der Insel Halone gegenüber in den Propontis, u. heifst sec. Kruse heut. Tages Satal.

Eser, Ptol .: St. auf der Insel Meroe: of, Aesar.

Esernia, Frontin. de Colon.; Leand. Albert.; Magin. Descpt. Ital.; Mcgiser. Debil. Neap.; i. q. Acsernia.

Esesfelth (Esfelth, Esesfelth, Esselfeith, Essesfelth), Ann. Einhard. ann. 809.; Esselfelt, Vit. Car. M. p. 62.; Esseffeld (Esselfeldum, Essefeldum), Ann. l. ann. 817.; Ann. Enhard. Fuldens. ann. 809.; Esseveldoburg, Chronic, Moisiac.; Itzehoa, Zeiler. Desept. Hols.; Angel. Chronic. Hols.; dän. St. Itzehoe, im Hrzth. Holstein, an der Stör.

Esia; Oesia; Oisia; of. Baudrand.; Fl. Oise, im nordwestl. Frankr., entpr. im Dep. Ardennen, bey Tourneau de Sologne, u. fallt 6 M. von Paris in die Seine. Seine. Seines (Asiones); Volk in Lydien,

am Cayster.

Esmantia; franz, Flecken Amanze, Dep. Meurthe (Lothringen), am Fl. gl. N., 2 St. östl, von Nancy.

Esmona; cf. Esem.

Espernaeum (Espernacum); Sparnacum; cf. Sammarth. Gall. IV. p. 84.; i, q. Asprentia.

Ecnegov Kegas, Mela III, 9.; im Westen Africa's; sec. AL jetzt Cap Verde; sec. Al. Cap Palmas.

Espinoium; Spinetum; Epinoy, Espinoy, Dep. Pas de Calais (Artois), zw. Ryssel u. Douay.

Esquiliae (Aesquiliae, Exquiliae), arum, Ovid.; Liv.; Horat.; e. der sicben Berge Rom's, im Osten (Regio V.) der Stadt, südöstl. von Viminalis Mons, nördl. von Coellus Mons; jetzt il Monte di St. Maria Maggiore, mit der Kirche St. Maria Maggiore. Esquiliarius, adj., Collis; Liv.; Esquilinus, adj., Cic.; Esquilius, adj., Mons, Ovid.
Esquilina Porta, Cic.; Liv.; Plin.

III, 5; Thor im Westen der St. Rom; hent. Tages Porta di St. Lorenzo.

Essecum, Kreckwitz Desept. Hungar.; Isthuanfius de Reb. Hungar.; i. q. Mursa.

Essedones, um, Plin. VI, 7.; Mela II, 1.; 'lagndoves, Ptol.; Herodot. I, 201.; IV, 25.; Strab.; Volk in Sarmatia

Asiatica, östl. vom Palus Macotis, sec. Ptol. in Serica u. in Scythia extra Imaum. sec. Herodot. in der Gegend der Massagetae, sec. Plin. in Sarmatia Europaea, super Macotin, nahe den Sauromatac; vielleicht i. q. Cosacci Donnenses, sudöstl. vom Don. Essedonius, adj., Valer. Flacc.

Essena; cf. Asnidia.

Esselfeld, siv. Esselfelth; i. q. Esesfelth, Carl M. soll dies, Castell im J. 809 gegen die Dänen, unter Aufsicht. des Egbert, haben aufführen lassen. cf. Ann. Soisel., Eginhard, u. Metens. ann. 809.; Aventin. Ann. Boi. IV, 9.; Eekhart Rer. Franc. XXVII, 58. 1m J. 817 belagerten es vergebens die Dänen. cf. Ann. Lauresham. u. Bertin, ann. 817.; Eckhart. Rer. Franc. XXVIII. 137.

Essendia, Imhof, Notit. Proc. Imp. III, 22.; Luen.; i. q. Asnidia.

Essexia, Cluv. II. 21.; cf. Cambden. Britann. ; Thuan. hist, Temp. ; Holand. Heroolog, Angl.; du Chene hist. Augl.; Trinobantum Regio; engl. Grisch Essex, grenzt östl. an die Nordsec, sudl. an die Themse. Hptst. Colchester.

Essina, Ptol.; Hafenort auf der Grenze von Azania Regio, in Ostafrica, südl. von Litus Magnum u. Parvum; sec. Al. nordl. von der Mdg, des Raptus; angebl. jetzt Melinde, Hptst. des Königr. gl. N., auf der Küsto Zanguebar.

Essios; i. q. Issa.

Essui, Caes.; Volk in Gallia Lugdunens., südwestl. vom Rhein; sec, Al. i. q. Aedui; sec. Al. gar um Secz, in der Normandie.

Esta: cf. Escheda.

Estensis Marchionatus, Aeneae Silv. Histor. Frider. III, p. 94.; chemal. Mkgrsch. Este, in der hout. Prov. Padua. Hptst. war Este, cf. Atosto, St. am Bachiglione, Prov. Padua. Estenses u. Estensis, e, Aeneae Silv. I. c. p. 94. sq.

Esteva; Estevaza; Staviacum; cf. Bucel. Stemm. IV.; schweiz. St. Stacffis, Estevay, am Neuenburgersee, Canton Freyburg.

Esthama; St. in Judaca, nordl. von Eleuthoropolis.

Esthaol (Eschthaol), Josna XV, 33.; XIX, 41.; Judic, XIII, 25; XVI, 31.; XVIII, 2. 8. 11.; Hioronym.; Αςαωλ, LXX.; St. in der Ebene Sephela (Judaea), sp. ter im Stamme Dan, sec. Euseb. nordöstl. von Askalon, südöstl. von Asdod, sec. Hieronym. aber in decims Eleuthepoleos milliario contra equilonem pergeutibus Nicopolim. Zw. ihr u. Zarea wurde Simson begraben.

Esthemo, Josna XV, 50.; Hieronym, de Loc.; Esthemoa, Josua XXI, 14.; 1. Sam. XXX, 28.; Levitenst, in Daroma (Judaea), sec. Euseb. εν τω Δαφωμά οφίου Ελευτεφοπόλεως, sec. Klöden fast 100 Stad. (5 St.) südwestl. von Eleutheropolis, nahe der Grenze des Stammes Simeon; sec. Paultre in Ruinen.

Esthonia, ae, Chitraeus Chron, Sax.; Pontan. de Reb. Dan.; Russow Chron.; Hartknoch de Rep. Pol. I., 8.; Estonia; Estenia, Cluv. IV, 26.; russ. Gouvern Esthland, Reval, grenzt westl. an die Ostsee. Hptst. Reval. Estones, Chronic. Albert. Stadons. p. 303.

Estia, Mela III, 3.; See im nordöstl. Dontschland; sec. Al. i. q. Aquae Dulcis Sinus; sec. Diez aber der Dammersee, im Königr. Hannover, zw. Osnabrück u. Diepholz.

Estiac: St. auf der Küste Bithynien's, am Propontis: angebl, jetzt Algiro.

Estaca; i. q. Histaea.

Estiacotis, idis, Έξιαιστις, ιδος, Strab. IX, p. 301.; Ptol.; Histiacotis, 'Ιξιαιστις, ιν, Herodot I, 56.; cf. Dionys. Halic. I.; Ldsch. Thessalien's, grenzte östl. an Porrhacbia u. zum Theil an Pelasgiotis, nördl. an den Berg Lacmon u. an Cambunii Montes, westl, an die Perhaebi, od. an den Pindus, südl. an den Fl. Peneus, od. erstreckte sich hier anch südlicher. Hier lagen sec. Ptol .: Phaestus, Gomphi, Ithome, etc. Estiotae, Έςιωται, Ptol.; Estiacotac, Strab.; Einw.

Esties; Vorgeb. in Bithynien, am

Bosporus Thracicus.

Estiones, um, ot Ezlweg, Strab. IV, p. 142.; cf. Zoiler. Itin Germ. I., Volk in Vindelieien, um Campodunum, nahe dem Urspr, der Iller u. den Grenzen Tyrols.

Estiones; i. q. Aestii.

Estionum (Esthionum) Mons; der Esthenberg, im tyrol. Kreise Feld-

Estivale: Estivalium; Stivale; Flecken Estival, im Dep. Mayenne (Maine), mit e. im J. 1109 von Radulph v. Beaumout gest. Benedictiner-Abtey.

Estola; span. Fl. Esla, entspr. im Geb. Asturien's, u. mündet unfern Zamora in den Duero.

Estonia: cf. Esthonia.

Estremadura: cf. Extremadura. Esubii; Völkersch. in Alpes Maritimae, nordl. von den Edenates.

Esula (Aesulae); cf. Aesola.

Esuris, is, Anton. Itin.; St. in Hispania Baetica; vielleicht nahe der Mdg, des Anas, sec. Resend. de l'acens. Colon, am Fusse der Mariani Montes; sec. Al, i. q. Xerez de la Frontera (de Siduenna); sec. Al i. q. Pharos, portug. St. Faro, in Algarve, am Valfermoso, cf. Asta Regia.

Etalli, Jornand. de Regnor. Success, p. 44.; Volk, vielleicht in Gallia Belgica (Lothringen, Estival?). Germanos, sagt Jornand. l. c., Etallos, Britones, Hispanos, Hiberos, Astures, Cantabros - Augustus - servire coegit,

romanisq. legibus vivere.

Etam (Etham), 1. Chron. IV, 8. 32.; 2. Chron. XI , 6.; Judic. XV. 8. 11.; Ηταμ, LXX.; nicht sec. Bonfrer. i. q. Eter (Athar); St. auf c. Anhöhe im Stamme Juda (Simeon, Cell.), 60 Stad. (3 St.) südl. von Hierosolyma, in c. wasserreichen Gegend, von wo sec. Joseph. Antiq. VIII, 2. e. noch zum Theil vorhandene Wasserleitg, nach Jerusalem führte. Reland.; Büsching V.

Etea, ac, Plin.; 'Ητεία, ας, Steph.; cf. Diogen. Laert. Vit. Myson.; St. auf der Insel Creta, zw. dem Vorgeb. Cya-mum u. der St. Pergamum. Gebrtsort Gebrtsort des Myso, e. der sieben Weisen Grie-

chenland's.

Etelelesta: cf. Egelesta. Etenenses: Volk in Pisidien, nahe

der Grenze von Isaurien.

Etenna, ae, sec. Polyb.; St. Pamphylicn's, ὑπες Σιδης, oberhalb Sida. Etennenses, Ἐτεννείς, Polyb. V, 73.; ὁ Ἐττένης, Etensis, Notit. Episcop.1 Einw., die sec. Polyb. την της Πισιδικης ορεινην bewohnten.

Eteocrêtae, siv. Eteocrêtes, Homer. Odyss.; Strab. V, p. 338; X, p. 728.; Diodor, Sic. V.; Sil.; Volk im Suden der Insel Creta, mit der Hptst. Prasos, woselbst ein herrl. Tempel des Jupiter,

Eteonos, Homer.; Eteonus, Stat.;

St. in Böotien.

Eteta; Ptol.; i. q. Aegeta. Etham, Exod, XIII, 20.; Numer. XXXIII, 6,; Lagerstatte der Israeliten, in Arabia Petraea, am Anfange der

Wüste gl. N.; nahe der Grenze von Aegypt. infer.; see. Calmet eins mit Buthum. Etham, Numer. XXXIII, 2.; Wüste in Arabia Petraea, am Sin. Heroopoli-tes; der südwestl. Theil der Wüste Sur,

Ethcleum, Plin. V, 32.; Fl. in Mysia Minor, auf der Grenze von Troas: nicht i. q. Acthaloes; Strab.

Ethelrugi, Jornand. de Reb. Ge-

tic. p. 83.: Volk auf der Insel Scanzia, zw. den Unixae u. den Arochiranni,

Ethece, Cell.; cf. Eltheka,

Ether; Levitenst. in Daroma, sec. Kloeden 50 Stad. (21 St.) nordwestl. von Moladah (Malatha, Euseb.), 120 (6St.), südőstl, von Rimmon; i. q. Athar,

Etheron, i, Jornand. de Reb. Getic. p. 80.; St. auf der Insel Taprobane. Ethini: Völkersch, in Regia Syr-

tica.

Ethopia; Ort der Athamanes, Epirus, am östl. Ufer des Arachtus, südl. von Athenaeon, nördl. von Argithea, südwestl. von Gomphi; sec. Kruse jetzt Avados-Ru.

St. im Südosten von La-Etias: conica, auf der Küste, nordwestl. von Bocae u. Aphrodisias; angebl. von Ac-

neas gegründet.

Etionea: Etioncia: Vorgeb. in

Attica.

Etobema, Ητόβημα, Ptol.; wofür Einige 'Ητόβησα, Etobesa, ac, lesen; Etovissa, ae, Liv. XXI, 22.; St. der Edetani, in Hispania Tarracon, nalie der Küste, südöstl. von Leonica, nordöstl. von Valentia; muthmassl. i. q. Segorvia, span. St. Segorbe, Prov. Valencia. cf. Sigon, ad Liv.; Petr. de Marca II, 7.

Etobesa; cf. Etobema.

Etocotum; St. in Britannia Romana; vielleicht im Südosten der Cornavii, XII Mill, von Pennocrucium; wohl i. q. Lichfeldia, Cambden. Descpt. Angl., St. Lichfield, in Staffordshire, Gebrtsort des Dichters Sam. Jonson, st. 1784.; sec. Al. aber Utcester. cf. Utocetum.

Etona; i. q. Aethonia.

Etosca, ac, Vellej. Paterc. II, 30 .: sec. Petr. de Marca i. q. Il cos ca, Ίλέοσκη, Strab.; St. der Hergetes, in Hispania Tarracon., unfern Herda; wohl eins mit Osca, obgleich Strab. beyde St. trennt. Etovissa; cf. Etobema.

Etriculum; neapol. Ort Lattaraco, Prov. Calabria Ulteriore.

Etrūria, Liv. IV, 23, 25.; V, 8; IX, 37; X, 31; XI, 49; XXXI, 26.; Mela II, 4.; Corn. Nep. XXIII, 4.; Plin. III, 5, 15.; Flor I, 13; III, 18. 21; IV, 2.; Sueton. Otho c. 1.; Varro R.R. I, 9.; Inscpt. ap. Gruter. n. 1. p. 385.; Jornand. de Regnor, Success. p. 25.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 20.; Aetruria, Insept. ap. Reines, class. VI, n. 114.; Tuscia, ac, Amm. Marcell. XXVII, 4; XXVIII, init.; [Frontin. do Colon.; Inseptt. ap. Gruter. p. 387. 473. 486.; Cod. Theod. lex XII. de Indulg.; Tyrrhenia, ae, Ovid.; Τυζύηνία, ας, Strab. V.; Apollodor. Bibl. I, 9,; Diodor. Sic. IV.; Dionys. Hallic. VI.; Dioscoryd. I, 93.; Aristotel. Polit. VII, 10.; Polyb. II, 16.; ή των Τυζόηνων, sc. χωρα, Strab, V, p. 150.; Ldsch. in Italia Propria, grenzte östl. an die Tiber, nördl, an die Apenninen, u. an den Fl. Macra, westl. an das Mare Tyrrhenum, südl. an die Tiber, erhielt von den Pelasgern Co-Ionien, wurde von den Tusciern erobert, u. umfasste das heut. Toscana, Grishrzth., begrenzt östl, vom Kstaat, nördl. von Parma, südwestl. vom mittelländ. Meere u. die Delegat. Viterbo. cf. Var. Tract. de Princip. Ital.; Arctini hist. Florent.; Kircher Iter Etrusc.; Contaren. hist. Estrur.; Postell. de Hetrur. Orgin. etc. Etruscus, adj., Clc.; Liv. VI, 22; XL, 29.; Mela II, 4. 7.; Virg. Aen. X, v. 179.; Juvenal.; Tuscus (Thuscus), adj., Virg.; Cic.; Ovid.; Liv.; Tyrrhenicus, Auson.; Tyrrhenus, adj., Liv.; Ovid.; Virg.; subst., Virg.; bey Sil. Ital. 1. q. Romanus.

Etruria Suburbana; cf. Patrimo-

nium Petri.

Etrusei, Liv. I, 2. 3; V, 38; VI, 9; VII, 21; IX, 39; X, 45; XLI, 13.; Flor. I, 17. 21; III, 78.; Jornand. de Regnor. Success. p. 22.; cf. Catull. carm. 38.; Etrurii, Flace. de cond. Agr. c. 3.; Thusei, Plin. III, 5.; Tusci. Fest. Pompai: Vir. Gaoga. I. 440. Fest. Pompej.; Virg. Georg. I, v. 499; X, v. 164.; Plin. XXXIII, 2.; In-sept. Fragm. Marm. Triumph. Capitol., Praenest. u. Florentin. ap. Manut.; Amni. Marc. XIV, 40.; Θυσσκοοι, Dionys. Halic. I, p. 24.; Τηττλεπί, Virg.; Plin. III, 5.; Flace. l. c.; Τυζοηνοι, Strab. V, p. 150.; Scyl.; Polyb.; Bewohner Etrurien's, überstiegen muthmassl. als Rasenae (Ra - Seni, Rhaetii) die Alpen, hießen ursprüngl. Umbri, Ομβοικοι, cf. Plin. III, 5., bey den Griechen vor Alters (antiquitus, Plin. d. 1.): Pelasgi, dann nach e. lydisch. Colonic (Lydi, a quorum rege Tyrrheni, Plin. d. l.; cf. Flacc. l. c.): Tyrrheni, hey den Römern Tusci, bestanden aus 12, nach den vorzügl. St. (Arretium, Caere, Clusium, Cortona, Falerii, Peru-Caere, Chishun, Cortona, Fareri, Fela-sia, Rusellae, Tarquinii, Veji, Vetulo-nium, Volaterra u. Volsinii, cf. Cluv. u. Holsten.), cf. Liv. IV, 23; V, init.; VII, 21.; Dionys. Halic. VI, p. 399., benann-ten Völkerschaften (Bundesstaaten), spä-ten volkerschaften (Bundesstaaten), später aber, unter den Caess., aus 15. (Etrur. XV Populor., Insept. ap. Gruter. u. 1. p. 385.; Actrur. XV Populor., Insept. ap. Reines. class. VI, n. 114.), von welchen jede ihr Oberhaupt: Lucomo hatte. zeichneten sich aus durch Kunst (etrur.

Vasen, Figuren, Säulenordng.) u. Zeichendeutg. (Augures), wurden von den Römern unterjocht, u. verschwanden seitdem aus der Geschichte.

Etruscum Mare, Luen.; cf. Tyrrhenum Mare.

Ettersburgum; cf. Celii Orat. de Laud. Vinariae; weimar. Dorf Ettersburg, am Ettersberge, unfern Weimar, mit e. im J. 1706 erbauten Schlosse, in dessen Gewehrkammer sich die Armbrust des Churfrst. Johann Friedrich von Sachsen befand, Schaft u. Bogen mit Laubwerk, Thieren, Jagden etc. verziert, u. mit geätzter u. vergoldeter Stahlarbeit Auf der Winde die Churbedeckt. scwerter, der sächs. Rautenkranz, des Churfrst. Bildnis u. die Umschr.: Joh. Friedrich, Churf. zu Sachsen, Landgr. zu Düringen. Im J. 1805 durch franz. Plünderg, verschwunden.

Etymander, Ένθμανδοος, Arrian. IV, 6.; Fl. in Drangiana, strömte δί Ευεργετών, entspt. im Norden des Geb. Paropamisus, u. heisst jetzt muthmassl. Hindmend, Fl. in Kabulistan, entspr. auf dem Salomonsgebirg u. mündet in

den See Zereh.

Euagae, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem Tanais, Nachbarn der Cottac.

Euanthia, Ένανθία, Ptol.; Euanthis, "Ενανθις, Scyl.; Ocanthe, Plin. IV, 3.; Οΐανθη, Λουζων πολις, Steph.; Ocanthea (Ocanthia), Ocavθεια, Pausan. Phoc. extr.; St. der Locri Ozolae, in Locris, auf der westl. Küsto des Sin. Crissaeus; sec. Kruse heut. Ta-ges Galazidi, St. am Mbusen von Lepanto, 1821 von den Türken zerstört.

Euaspla, Arrian.; Fl. in India intra Gangem, entspr. im Norden des Geb. Paropamisus, strömt südöstl., sec. d'Auville nordöstl. vom Choes, u. fällt nord-westl. von Peucela, der Mdg. des Guraeus fast gegenüber, in den Indus.

Euboca, Liv. XXVII. 32; XXVIII. 5; XXXI, 45. sq.; XXXII. 16. sq.; XXXV, extr.; XLV, 30.; Tacit. Ann. II. 54; V, 10.; Plin. IV, 11. sq.; Vellej. Patere. I, 4.; Flor. II, 7. 8; III, 5.; Mela II, 7.; Corn. Nep. Themistocl. c. 3.; Enfolor. Ptol. Photos. Siz. VI. 19. 3.; Ένβοία, Ptol.; Diodor. Sic. XI, 12; XIII, 47.; Strab. X.; Harpocration.; Pausan, Achaj. c. 26.; Id. Arcad. c. 14.; Id. Attic. c. 31.; Homer. Iliad. V, v. 21.; Scholiast. ad Homer. Odyss. y, v. 177.; Scyl.; Steph.; Plutarch. Themistocl.; Demosth. Philipp. IV, p. 54.; früher Chalcis, idis, Calliden. ap. Plin. IV, 12.; cf. Strab. IX, p. 279.; Macris, Plin.; c. l.; Maxque, Strab. X, init.; Dionys. Perieg. v. 520.; Macra, Plin. l. c. ex Aristid. ; Abantias, Plin. d. l.; ABavτιας, Dionys. 1. 1.; Abantis, 'Αβαντις, Strab. X, init.; Asopis, bey den Dichtern, cf. Plin. l. d.; Och c, Oyn egiv, ονωνυμον αυτη το μεγιζον των ενταυθα όρων, Strab. d.l.; Ellopia, Έλλοπία, απο Ελλοπος του Ιωνος, Strab.; Insel des Mare Aegaeum, durch den Euripus von Bocotien getrennt, südöstl. von Thessalien, wurde ursprüngl. von den Leleges bevölkert, erhielt Colonisten ans Athen. hatte frühe Könige, später e. democrat. Verfassg., wurde von Philipp von Macedonien, später von Mithridates unter-jocht, jedesmal aber von den Römern befreyt, unter Vespasian erst röm. Prov., u. heifst jetzt Negroponte, Egribos, Euripo, durch e. Brücke bey Chalcis mit dem Festlande verbunden. Euboeus, adj., Stat.; Euborcus, adj., Virg. Aen. NI, v. 260.; Ovid. Trist. I, eleg. I, v. 83.; Sil. Italic. XIV, v. 144.; cultor aquarum, i. e. Glaucus, Ovid.; ora Cu-marum, Virg.; carmen, i. e. Sibyllae Cumanae, Ovid.

Euboca; Berg in Argolls, mit dem Herneum, wo die Heraea, Liv. (festl. Spiele zu Ehren der Iuno) gefeyert wurden.

Euboea, \*Ευβοια, Marcian. Heracl. p. 12.; Strab.; St. im Südosten der Insel Sicilien, sec. Marcian. c. l. in der Nähe von Mylae, sec. Strab. unfern Callipolis, angebl. westl. von Hybla Minor, auf der Stelle des heut. Castellazio, befest. Ort. im Val di Noto.

Euboïca Anthedon, Ovid.; i. e. Anthedon Bocotiac.

Eubořoa Urbs, Ovid.; i. q. Cumae, Colonie aus Euböa.

Euboicum Litus, Prop.; i. q. Aulis.

Euboleus Sinus, Liv.; cf. Euri-

Eubonia, Gildas, Abt des Klosters Baucher, geb. 520, gest. 570.; cf. Menavia

Eubrogis, is, Anton. Itin.; Ort in Galatien, XX M.P. östl. von Sarmalinm, XXIV westl. von Adapera, LXXVIII östl. von Ancyra, XLVIII westl. von Tavia, Tavium.

Euburiates, um, Flor.; Jornand. de Regnor. Success. p. 31.; Volk auf der Küste Ligurien's, zw. den Oxybii und Ingauni.

Eucarpia, Ένναφπία, Strab.; Ptol.; Notit. Episc.; St. in Phrygia Magna (Salutaris, sec. Notit. c.), westl. von Synnada. Eucarpeni, Plin. V, 29.; Eucarpiensis, c.

Euchatae, Plin. VI, 17.; Volk in Scythia intra Imaum, zw. den Camacae u, den Cotieri.

Eucopolitana Regio, Jornand. de Reb. Getic., p. 135.; Ldsch. in Moesia Inferior, nahe der Mdg. der Donau, Wohnsitz der Gothi Minores.

Eucratidia, Strab. XI.; Ptol.; St. in Bactriana, zw. den Fll. Zariaspis u. Dargidus, nördl. von Bactra.

Eudemia, Plin. IV, 12.; Insel des Sin. Thermaeus, zw. Solimnia u. Nea.

Eudicru Turris, Liv.; Ort in Ma-

Eudixata, Ptol.; St. in Armenia Minor, zw. Carape u. Godasa, unterhalb

Nicopolis.

Eudo (Eudon), önis; Fl. in Phrygia
Major, unfern Tralles, vielleicht nahe

den Grenzen Carien's.

Eudöses, Tacit.; Volk im nordöstl. Germanien, am östl. Ufer der Elbe, westl. von den Reudigni, nördl. von den Hevelli (Aviones, Caviones), siidl. von den Varini, südöstl. von den Teutones, um Kyritz, nordwestl. von Neustadt, im Rgbz. Potsdam, zw. der Dosse im O., u. der Havel im W.; see. Al. um Rostock. Nach Ptol. lag hier Bunitium.

Eudracinum, Tab, Pent.; Ort der Salassi, in Gallia Transpadana, am südwestl. Abhange der Alpes Penninac, etwa XVI Mill. Rom. nordwestl. von Augusta Praetoria.

Eudrapa, ac, Ptol.; St. in Mesopotamien, nuterhalb des Einfl. des Sacoras in den Euphrat; heut, Tages Eder, Edir,

Euenus, Evnvos, Strab. XIII, p. 423.; Fl. in Mysia Major, strömte unfern Adramyttium, u. mündete nördl. von Pitane.

Euergetae; cf. Agriaspae.

Euforbium (Euphorbium), Tab. Peut.; St. in Phrygia Major, zw. Sinnada u. Apamea. Euphorbent, Plin. V, 29.

Eufrates; i. q. Euphrates,

Euganea Vallis; Ausugii Vallis; Thal Val Sugan, in Tyrol.

Eugancae Alpes; wohl'der südl. Theil der Alpes Rhaeticae, in Gallia Transpadana.

Eug ănei, Liv. I, 1.; Martial. IV, epigr. 24.; Plin. III, 19. 20; IV, 19.; Sidon. Apollinar. Panegyr. Anthem. v. 189.; Volk in Gallia Transpadana, ursprüngl. in Venetia, nahe dem adriat. Meere, von den Heneti u. Trojani ver-

drangt, später an den Alpes Rhacticae. östl. vom Lac. Larius, westl. von der Athesis. cf. Baudrand. Euganeus, adj., Sil.

Euganeus; cf. Timavus.

Eugenium; Ort der Parthini, in Illyris Graeca, vielleicht nahe dem nördl. Ufer des Apsus, unfern Scampes, auf Egnatia Via.

Eugenii Insula; irland. Halbinsel Inisowen, im Norden der Prov.

Eugenius Hyge; ungar. Berg Eugeniusberg, das eugenische Vorgebirg, nahe der Donau.

Eugeon, i; Ort Oggion, in Mai-

Eugubium; i. q. Aguvium. Egubinus. adi.

Euhippa, Plin. V, 29.; cf. Thya-

Eulaeus, Plin. VI, 23. 27. 31.; Eνλαιος, Diodor. Sic. XIX.; Strab. XV, p. 501.; Arrian. Exped. Alex. VII, 7.; Ulai, Dauiel VIII, 2.; Fl. in Susiana, auf der Grenze von Elymais (Elam), entspr. entw. auf Caspii Montes, od. auf Zagros Mous, strömte durch Susa, u. fiel südl. von der Mdg. des Tigris in den Euphrat, sec. Plin. aber in den Sin. Characenus, u. sec. Ptol. VI, 3. in den Sin. Persicus; sec. Ker Porter jetzt Abzal (Fl. von Desful, Desphul), Prov. Chusistan (Khuzistan); sec. Al. Karun, od. Toster, daselbst. Cell. vergleicht, od. Toster, daselbst. Cell. vergleicht, sich auf Danubius u. Ister, Vierra u. Visurgis stützend, irrig den Choaspes des Herodot. u. Strab., sec. Ker Porter der hent. Kerrah , der 2 M. östlicher strömte.

Eulepa: Ort in Sargarausena (Cappadocien).

Eulisia, Procop.; Gegend am Cancasus; vielleicht in uns. Tagen Kabarda, Ldsch. in Caucasien, östl. vom schwarzen Meere, besteht aus der großen (Beslaukhe), u. aus der kleinen (Taltostanie, im W., u. Gilachstania, im O.) Kabarda.

Eumenetica Regio, Plin. V, 29.; Ldsch. um Eumenia, in Phrygia Major. Eumenia, Ένμενία, sec. Al. aber Eurymna, Ευούμνα, Steph.; St. in Lydien; i. q. Tralles.

Eumenia, ac, Eutrop IV, 2.; Plin. V, 29.; Ένμενεία, ας, Notit. Eccles.; Ευμενία, Strab. XII, p. 397.; Ptal.; Notit. Hieroel.; St. in Phrygia Major, am Fl. Cludros, sudl. von Encarpia, sec. Al. unfern Pelta, von Eumenes, Bruder des

Königs Attalus, cf. Eutrop. l. c., crbaut. Eumeneticus, adj.

Eumenia: Omenia; sardin. Mktfl. Omegna, Prov. Novara, im Hrzth. Mailand.

Eumolpias; angebl. i. q. Colonia

Augusta Julia Philippensis. Eunāpus, Ἐυνάπος; Fl. in Acarnanien, fiel sudwestl. von Metropolis in den Achelous.

Euneno; cf. Mason, Descpt. Flum. Gall.; Zeiler. Topogr.; Stumpf. Chron.; i. q. Agino.

Eugenos, Evolvos; cf. Peparethus. Euonymitae, Ευωνυμίται; Volk in Aethiopia supra Aegyptum, e. Theil der Nubae, am westl. Nilufer, vielleicht nahe dem Einfl. des Astapus in den Nil;

sec. Al. unfern Selime. Euonymos, Plin. III, 9.; Ευωνυ-μος, Diodor. Sic. V, 7.; cf. Strab. VI, p. 190.; e. der Liparaeorum Insulae, sec. Strab. östl. von Lipara, sec. Plin. minima, u. sec. Strab. έρημος; hent. Tages Lisca Bianca, die kleinste der lipar. Inseln bey Sicilien, unbewohnt. Einige halten sie mit Osteodes, irrig jedoch, für e. u. dieselbe Insel.

Eupalia; cf. Eupalium. Eupalium, Liv. XXVIII, 8.; Ev-

πάλιον; Strab. X, p. 310.; Steph.; Ενημεία, Plin. III. 3.: Ένπαλία, Eupalia, Plin. III, 3.; Ένπαλία, Steph.; Ευροlium, Ένπόλιον, Thucyd. III.; St. der Locri Ozolac, in Lo-

cris, nordöstl. von Naupactus.

Eupatoria; cf. Thom. Corneille
Diction. Geograph.; St. in Cappadocien, von Mithridates Enpator gegründet, u. nachmals von Pompejus M. Pompejopo-

lis genannt.

Eupătoria, Ευπατοφια, Ptol.; St. auf der Westküste des Chersonesus Taurica, von Mithridates Eupator gegründet, unweit Chersonesus; in uns. Tagen Koslow, Eupatoria, Jewpatoris, See-stadt, im Gouvern. Taurien, od. Simferopol.

Eupătoria, ac, Plin. VI, 2.; Evπατοgία, Strab. XII, p. 383.; Appian. Mithridat; später Magnopolis, Mayνόπολις, Strab. l. c.; St. im Pontus, südl. vom Sin. Amisenus, am Zusfl. des Iris u. Lycus, wurde von Mithridates gegründet, u. von Pompejus (von ihm der spätere N.) vollendet; nicht das heut, Samsun, das alte Amisus.

Euphorbium; i. q. Euforbium. Euphranta Turris, Ένφος άντα

nugyos, Ptol.; Euphrantas Turris, ό Ευφοάντας πυργος, Strab. sec. Mss.; falsch ὁ Ευφοατης, Vulg.; befest. Ort in Regio Syrtica, auf der Grenze von Cyrenaica, von den Cyrenenses erbaut; angebl. jetzt Asnah.

Euphratensis, siv. Euphrate-

sia Provincia; cf. Comagene.

Euphrates, is, Plin. V, 12. 24. 26.; VI, 9. 26. sq.; XXXIV, 15.; Eutrop. VI, 18; VIII, 6; IX, 2.; Mela I, 11; III, 8; Justin XI, 12.; Tacit. Ann. IV, 5; VI, 37; XIV, 25.; Id. Hist. V, 9.; Amn. Marc. XIV, 9; XVIII, 7; XXIII, 4. 6. 11. 21.; Benjam. Tudeleus.; Ju-4. 6. 11. 21.; Benjam. Tudeleus.; Juvenal. Satyr. VIII, v. 51. ½ Flor. I, 11; III, 5. 11; IV, 12.; Curt. VI, 2.; Lucan.; Jornaud. de Regnor. Success. p. 23. 62.; <sup>2</sup>Ευφράτης, ου, Herodot. I, 180.; Steph.; Arrian, Exped. Alex. I; VII, 21.; Ptol. V, 5. 13. 15. 17. 26.; Xenoph. Anab. I, 4.; Id. Cyrop. I.; Steph.; Isidor. Charac.; Strab. II, p. 55. 58; XI, p. 359. 363. 958; XII, p. 352; XVI, p. 513. 517. 526; Polyb. IX, 35.; Zosim. III, 12.; Dio Cuss. XL.; Appian. Civ. II, extr.; Joseph. Aut. I, Appian. Civ. II, extr.; Joseph. Ant. J. 6.; Id. Bell. VII, 28.; Judith I, 6.; Sirach. XXIV, 36.; 1. Maccab. III, 32. 37.; Apocal. IX, 14; XVI, 12.; Eufrates, is, Jornand. de Reb. Get. p. 89.; Euphrat, Gen. XV, 18.; Phrath, on; Euphrat, Gen. XV, 18.; Phrath, Gen. II, 14.; Deut. I, 7.; Josua I, 4.; 2. Chron. XXXV, 20.; vorzugsweise Flumen, Exod. XXIII, 31.; Jesnia III, 20.; Jerem. II, 18; LI, 36.; Micha VII, 2.; Flumen Magnum, Deut. I, 7.; cf. Apocal. IX, 14.; Fl. im westl. Asign, entsure and zwey Opellen in declaration. Asien, entspr. aus zwey Quellen in den Gebb Armenien's, die sich fast 20 Parasang. Reg. südwestl. von Erzerum vereinigen, cf. Ptol., sec. Plin, auf dem Ber-ge Aba (Abus) in Armenia Major, cf. Strab. XI, p. 363., sec. Ptol. im Südwesten der Moschici Montes, heifst sec. Plin. V, 24. uahe se. Quelle bey dem Berge Capotes (Apote, Solin. c. 37.): Pyurates, durchbricht bey Elegia als Omira, Plin. V, 24. den Taurus, erhalt hierauf den Namen Euphrates, Plin. l. c., durchströmt in der Nähe von Samosata die armenisch. Pässe, trennt in südöstl. Richtg. Syrien von Mesopotamien, theilt sich unweit Massice (octoginta trib. Millib. Pass. a Zengmate, Plin. V, 26.) in zwey Arme, von welchen der westl. Babylon erreicht u. in Sumpfe sich verliehrt, der östl. hingegen durch Seleucia geht, cf. Ptol. V, 17.; Strab.; Polyb. IX, 35., u. sich bey Digba (Korna) in den Tigris ergiefst, cf. Plin. V, 24., früher aber unfern der Mdg. des Tigris, cf. Strab.; Plin. V, 20; VI, 31. in den Sin. Persic, fiel; jetzt Forat, Frat, entspr. sec. Ker Porter aus drey Quellen im

armen. Geb.; a) Kara - Su (Schwarzwasser), einige engl. M. nördl. von Erzerum; b) Westfrat, 30 engl. M. südl. von Erzerum; c) dritte, einige engl. M. östlicher, unweit Bayazid, die sich der Quelle des Tigris fast gegenüber, am Fuße der Gebb., vereinigen, strömt parallel mit (oft nur 200 Stad., 5 M. von) dem Tigris, vereinigt sich bey Korna, Korneh mit demselben, u. fällt als Schattul-Arab (der vereinigte Tigris u. Euphrat) in den pers. Mbusen. Sein Wasser, sec. Rauwolf trübe, sec. Tarvernier röthlich, steigt im Frühjahr früher als das des Tigris, erreicht zu Ende des April se. größte Höhe, u. fällt zu Ende des Juny. Ueber sc. Lauf, bis El-Bir reifsend, in Mesopotamien saufter, cf. Abulfeda in der Einleitg. zu se. geogr. Tabb., latein. von Reiske in Büsching's Magazin für nene Hist. u. Geogr. B. IV.; Wahl's Asien; Ritter Erdkunde II, 120. sq. 130. sq.; Niebuhr Reis. II, p. 412.; Pococke. Euphrates, Virg.; Anwohner.; Euphratis, idis, adj., Sidon.

Euphrātis Vada, Xenoph. Anab. 1, 4; 11. 16.; bey Thapsacus, in Palmyrene, wo der Enphrat nur 4 Stad. (keine \( \frac{1}{4} \) St.) breit ist.

Eupilis, is, Plin. III, 19.; See in Gallia Transpadana, wurde vom Lambus durchströmt, u. heil'st jetzt Lago di Pusciana, bey der St. Pusciano, Prov.

Euploca (Euplea), ac, Stat. Silv. II, carm. II, v. 79, sq.; III, Silv. carm. I, v. 149;  $Ev\pi\lambda o a \alpha$ ; Insel des Sinus Putcolanus, in der Nähe von Neapolis; angebl. heut. Tages Gajola.

Eupotion; i. q. Eupalium. Euporia, ae, Ptol.: St. in Mygdonia (Macedonien), zw. Apollonia u. Physcae, sec. Ptol. aber in Bisaltis.

Euprosopon; cf. Dei Facies. Eura, ac; cf. Masson. Descpt. Flum. Gall.; franz. Fl. Aure, in der Normandie, fällt in die Eure; ein anderer dies. N. mündet in die Drome.

Eurae Castrum; befest. Ort Yeure le Chasteau, in Orleanois, 1 St. von Pluviers, am kl. Fl. Rinarde.

Euranium, Plin. V, 29.; St. im Innern Carien's.

Ένοιάπα, Ptol.; St. im Euriapa, Südosten von Sarmatia Asiatica, zw. Korusia u. Scraka, flahe dem jetzigen Kawkayskaia.

Euripus, Liv. XXVIII, 6; XXXV, 37.; Plin. IV, 7. 12.; Mela II, 7.; Flor. II, 8.; Ovid. Pont. I, 8; 38.; Clc.; Sil. Ital. XIV, v. 144.; Claudian, in Rufin. I,

v. 92.: Lucan, V. v. 234.: "Evolnos, Steph.; Herodot. VIII, 7.; Scyl.; Strab. IX, p. 278.; Epigr. Graec. I.; Meerenge zw. Euboca, Attica u. Bocotien, westl. von Chalcis, östl. von Aulis, hatto Ebbe u. Fluth, cf. Strab.; Mela; Liv., u. heifst heut. Tages Meerenge von Egribos, Euripo, od. Bucht von Talanta im Norden, u. Bucht von Euripo im

Euripus, Ann. Prudent. Trecens. ann. 841,; i. q. Fretum Caletanum.

Euroboreus Oceanus; i. q. Pigrum Mare.

Eurome; i. q. Euromus.

Euromensium Provincia, Liv. XLV, 25. sq.; cf. Polyb. Legat. XCIII. ἐν Ἐνοώμω; Ldsch, um Euromus, in Carien.

Euromensium Urbs; of. Euromus.

Eurōmus, Liv. XXXVIII, 30.; Eu-rōme, Plin. V, 29.; Eugomos, Polyb. Legat. IX. XCIII.; Strab. XIV, p. 437. 453.; St. im Innern von Carien, nahe dem nördl. Abhange des Geb. Latmus, nordőstl. von Mylassa, sec. Strab.: απο της Μιλησιας ποος έω δια της Καριας, mit Ruinen e. herrl. Tempels. Euromenses, ium, Liv. VLV, 25.

Europa, ae, Plin. III, 11; IV. 11. 13. 16; 1X, 36; XIX, 1.: Gic.; Mela 1, 3. 5, 19; 11, 6, sq.; Eutrop. IV, 2.; Liv. XXXVII, 45.; Varro LL IV, 3. 6; Lucan. II, v. 674.; Tacit. XII, 63.; Ju-stin. II, 4.; Annm. Marc. XXII, 12.; Fig. III. 10. Lorenge de Rel. Cari-Flor. III, 10 ; Jornand. de Reb. Getic. p. 79. 139.; Paul. Warnefr, I, 1.; Chronic. Albert. Stadens. p. 129.; Hieronym. ad Ezech. V. 5.; η Ένςἀπη, Herodot. II, 33. 44.; Steph.; Strab. VII, p. 221.; Dionys. Perieg. v. 7. 62. 502.; Arrian. Penipl.; Plato.; Aelian. Var. III, 17.; Aristot. Polit. VII, 10.; Porphyrog. in Provv.; Hippocrat. de Aerib.; Insulae Populorum, Sacr. Scrpt.; e. der drey Welttheile des Alterthums, dessen Gestalt Strab. mit der e. Drachen, δρακων, vergleicht, Neuere, mit der e. sitzenden Jungfran, wurde sec. Strab. II, p. 87.; Dionys, Perieg. v. 14.; Arrian, Peripl.; Mela, durch den Tanais, cf. Oros. Hist. 1, 2.; Ovid. Pont. IV, epist. 10, v. 55., sec. Herodot. IV, 45.; Plato in Phaedon., durch den Phasis, sec. Hip-pocrat. de Aerib. durch den Pal. Macotis, sec. Dionys. v. 19 ; Eratosth. ap. Strab. I. extr. durch den Isthmus zw. dem casp. u. schwarz. Meere im Nordosten, sec. Dionys. Perieg. v. 14. durch den Hellespont im Süden, in den südl. Go-

genden aber durch den Bosporus Thraciae von Asien getrennt, grenzte nördl. an den Sin. Codanus, hatte se. N. von Europa, der von Jupiter nach der Insel Creta entführten Tochter des Agenor, K. von Phoenicien, Ovid. Metam. II.; cf. Herodot. I.; Euseb. Chron.; Bochart. Phaleg., u. wurde sec. Sacr. Scrpt. von Japhetiten (Gomer, i. e. Cimmerii, auf der Nordküste des schwarzen Meeres; Javan, i. q. Ionii; Elisa, i. e. Helleni; Tharsis, um Tartossus im sudl. Spanien; Dodanim, i. q. Dodonaci in Epirus; Chithim, zum Theil in Macedonien; Tiras, i. c. Thracii, od. die Anwohner des Fl. Tyras, Dniester), bevölkert; jetzt Europa, der kleinste der fünf Welttheile, begrenzt üstl. vom Ural, Don, dem schwarzen Meer, der Meerenge von Constantinopel u. dem Archipelagus, nördl. vom Eismeer, westl. vom atlant. u. südl. vom mittelländ. Meere. Europaeus, adj., Corn. Nep.; Europensis, e, Flav. Vopisc.

Europa, ac, Sext. Ruf.; unter Diecletian u. Constantin e. kl. Ldsch. in

Thracien.

Europus, Ptol.; St. der Almopii, in Macedonien. Europus, Ένοωπός, Steph.; St. in Emathia (Macedonien), östl. von Stobi.

Europus, Plin. V, 21.; Ένοωπος, Ptol.; Steph.; cf. Lucian.; St. in Commagene, sec. Al. in Cyrrhestica (Syrien), am Euphrat, südl. von Zeugma, nordöstl. von Hierapolis; angebl. in uns. Tagen Nesim. Pococke sah 21 M. südl. von Bir die Mauern u. das Schloss Jerabis, welches Niehuhr auf se. Karte Jerabolos nennt.

Europus, Ένοφοπός, Polyb. V, 49.; Isidor. Charac.; St. in Mesopotamien, am östl. Ufer des Euphrat, unweit Dura,

wenn nicht i. q. Dura.

Europus, Plin. VI, 26.; Amm. Marc. XXIII, 23.; Strab.; St. in Ragiana (Media Magna), nordostl. von Ragae, nahe den Portae Caspiae, sec. Al. i. q. Ragae. Nach Cell. hiefs die St. früher Ragae, wurde dann von Nicator Europus, u. von den Parthern Arsace

Europus; Ort in Stymphalaea (Ma-

cedonien).

Europus ad Arium, Plin. IV, 10.; St. in Mygdonia, auf der Grenze von Pelagonia, am östl. Ufer des Axius, nordwestl. von Astabus; sec. Kruse heut. Tages Keupreli.

Eurotas, ac, Liv. XXXIV, 28.; Plin. IV, 5.; Cic. Tuscul. II, 15; V, 34.;

Mela II, 3.; Propert. III, elog. 14.; Ergárag, Strab.; Polyb. V, 22.; Id. Excerpt. Vales. XVI, 16.; Pindar. Isthm. 0d. V, v. 42.; Id. Olymp. Od. VI, v. 46.; Fl. in Laconica, entspr. vielleicht unsern Asea in Arcadien, strömte durch Sparta, flel nordöstl. von Gythium, südwestl. von Acriae in den Sin. Laconicus, u. heisst jetzt Basilipotamo, od. Iri. In ihm erlernten die spartan. Jungfrauen sec. Cic. l, c. das Schwimmen,

Eurotas, Strab.; Titaresus, Lucan. VI, v. 376.; Τιταρήσιος, Homer.; Fl. im nördl. Pelasgiotis, sec. Al. im westl. Estiacotis (Thessalien), strömte vom Olympus, u. mündete in den Pe-

Eurotas, Evgóras, Polyb. VIII, 28.; Galesus, Liv.; Gataesus, Horat. II, od. VI, v. 10.; Fl. in Calabrien, strömte unfern Tarentum, fiel in den Sin. Tarentinus, n. soll jetzt Bagra-da, sec. Philipp. Briet. Tara heilsen. Andere vergleichen, irrig aber, den heut, Cervaro.

Euryalus; Belvedera; Ort Belvedere, im Westen der Insel Sicilien's,

in der Nähe von Syracus.

Mela I, 14.; Eurymedon, ontis, Enigmewon, onus, men 1, 14.; Frontin. IV, extr.; Liv. XXXIII, 41; XXXVII, 23.; Eveputêow, Thucyd. I.; Zosim. V, 16.; cf. Diodor. Sic. XI, 60. sq.; Plutarch. Cimon.; Fl. in Pamphy-lien. Jean von Touring 10.5. Liv. August lien, kam vom Taurus, floss bey Aspendus, mundete 180 Stad. von Side in's Meer, u. soll heut. Tages sec. Al. Jerkon, Jerzom, sec. Al. aber Zacuth, sec. Al. Ai- Nikola, St. Nicolaus Fl., heißen. An se. Mdg. schlug Cimon an e. Tage die Perser zu Lande u. zur See.

Eurymene, Liv. XXXIX, 25.; St. auf der Küste von Pelasgiotis (Thessalien), östl. vom Geb. Ossa, südl. von der Mdg. des Peneus, nordwestl, von Rhizus u. Meliboea.

Eurymna; i. q. Tralles. Eurynassa, Plin. V, 31.; Insel um

Chios, zw. Elaphitis u. Arginusa.

Eurytanes, Evovraves, Strab. X, p. 310.; Thucyd. III.; Volk in Actolien, vielleicht nördl. von Naupactus, bey welchen Ulysses das Leben verlor.

Eurythia, Ptol.; Insel an der nordwestl. Küste von Mauretania Tingitana.

Eusebia ad Argaeum Montem, 'Ev-σέβεια ή προς τφ Αργαιφ, Strab. XII, p. 370.; cf. Caesarea.

Eusebia ad Taurum, Έυσίβεια ή πρός τω Ταυςω, Strab. XII, p. 370.; Τ'yunu, orum, Amm. Marc. XXIII, 19;

XXV, 33.; Tyana, ae, Flav. Vopisc. AAV, 55.; Iyana, ae, Ruk. vopac. in Aurelian. c. 22. sq.; τα Τόανα, Strab. c. l.; Sozom. VI, 12.; vielleicht i. q. Dana, ae, Δάνα (aus Τύανα?), Xenoph. Anab. I, p. 147. (sec. Hase aber näher dem Taurus, als Tyana); wohl aber nicht eins mit Danaē, wie Ortel. will, denn Ptol. versetzt dies. St. nach Pontus Ptolemoniacus; St. in Tyanitis (Cappadocia Magna), später Hptst. von Cappadocia Secunda, am Sarus, nahe dem Taurus, war Gebrtsort des Philosophen Apollonius, cf. Amm. Marc. I. d., u. soll jetzt Tyena heißen. orum, Vopisc. I. c.; Tvavewv . . . . Ilq. T. leg. Aov. Av. Et. Ka. sec. Harduin .: Τυανέων Καπ. ποώτης, lεράς, ασύλου, άντονόμου, έτει κά, Μτ. des Hadrian.; Τυανέυς, adj.; Τυαπείυς, adj., incola, Ovid. Metem. VIII, v. 721., der nber sec. v. 621. von Phrygien spricht.

Eusebia Caesarea, Ένσέβεια Και-

σαgεια, Mz.; i. q. Caesarea.

Eusene, es, Ευσηνη, Ptol.; Arrian.; St. in Pontus, 160 Stad. (4 M.) westl. von Amisus.

Eusimara, ac, Ptol.; St. in Melitene (Cappadocia Magha), am Euphrat, zw. Phusipara u. Jassus.

Eustesium, Jornandes de Reb. Getic. p. 99.; i. q. Novae, in Mocsia Inferior.

Eusubii, Caes.; vielleicht i. q. Lexovii, od. Unelli.

Euteletos, Mela; Insel an der Kü-ste der Regio Syrtica, unsera Syrtis Major.

Euthane, Mela; Eutane, Plin.; Euthenae, arum, Ένθηναί, Steph.; St. in Carien, vielleicht nordöstl. von Loryma, nahe dem Geb. Paudion.

Euthene, Plin.; St. auf der Halbinsel Doris, am Sin. Doridis, vielleicht bey Loryma.

Euthesis; Ort in Bocotion, unweit Thespiae.

Euthymedia, Ptol.; i. q. Sagala. Eutresii, Pausan. Achaic. c. 27.; Volk in Arcadien, mit den Stt. Zoetium, Tricoloni u. Paroria, aus welchen Megalopolis erwnchs.

Eutresis; Flecken in Böotien.

Eutropium; Ort in Bithynien, vielleicht unfern Chalcedon, wo Phocas den morgenl. Kaiser Mantitius im J. 602 crmordete. ef. Nicepher. XVIII. XIX.; Theophylact.; Simocatta Vit.

Eutychia (Euthia, Mss.), Plin. IV, 12.; "Ευθεια; Insel des Sin. Pagasicus, an Thessalien's Küste, Eoa, Eva, Pausan. Corinth. extr.;

Ort, xoun, in Argolis.

Eva (Eua), ae, "Eva, πολις Αρκα-διας, Steph.; Mz. in Thesaur. Brandenburg. ; St. in Arcadien.

Eva; Berg in Messenien, schlofs im

Nordwesten, wie der Berg Ithome im Nordosten, die St. Messene ein.

Evaci, Prudent.: Volk in Palästina.

Evagerae (Evagorae), Jornand. de Reb. Getic. p. 82.; Volk auf der Insel Scanzia.

Evagina, Tab. Peut.; Phuiba-gina, ac, Ptol.; St. in Galatien, zw. Saralium u. Tavimn, südöstl. vom

Halvs.

Evandria, ac; St. in Hispania Tarracon., nahe dem Tajus; jetzt Talavera la Vicja, Flecken am Tajo, Prov. Toledo; irrig aber wohl i. q. Oliventia.

Evangelorum Portus, Έναγγέ-λων λιμην, Ptol.; Hafenort in Troglo-dytice, zw. Deorum Salutaris Portus u.

Ptolemais Troglodytica.

Evanthia, Plin. V, 29.; cf. Tralles. Evarchus; Fl. in Paphlagonien.

Evazae; Volk in Sarmatia Asiatica, östl. vom Palns Macotis, südöstl, vom

Tanais.

Evēnus, Plin IV, 2. 4.; Ovid. Metam. IX, v. 104.; Meln II, 3.; "Ευηνος, Strab. X. p. 310. 316.; Thucyd. II.; Apollodor. II , 5.; früher Licormas, Αυχόομας; Fl. in Actolien, entspr. im Süden des Geb. Panactolicum, mündete westl. von Chalcis, heifst jetzt Fidari, Phidari, u. fällt in den Mbusen von

Evenus; St. in Actolien, am Fl. gl. Namens. Eccainus, adj., Ovid.

Evergetae, Justin.; ef. Agriaspae, Evesperides; Volk auf der Westküste Africa's; sec. Al. in der Nahe der

Auchisae. Evesperis; i. q. Berenice, Bernick.

Evetum; i. q. Ovetum. Evodia, Paul. Warnefr. de Gest.

Longob. I, 6.; i. q. Arica.

Evonium; Stephanodunum; schottl. Flecken n. Schlofs Dunstafnag, Grfschr. Argyle, District Lorna, nahe der Insel Muia,

Evonymos; sec. Mannert jetzt Salini. cf. Euonymos.

Evoras; Geb. in Laconica, bildete mit Taletus die höchsten Spitzen des Geb. Taygetus.

Evoria; St. in Epirus; angebl. das

hent. Donato.

Evroienm; i. q. Eborica. Evus; kl. Fl. Ay, in Schottland,

Ex, Mela II, 6.; Exitanorum Oppidum, Έξιτανών πολις, Strab. III, p. 108.; Sex, siv. Sexi, orum, Ptol.; Sexitanum, Anton. Itin.; Sexti Firmum cognom. Julium, Plin.; Sixus, Σίξος, πολις Μαςιηνων (Bastitanorum?). Steph.; St. auf der südöstl. Küste von Hispania Baetita, östl. von Menoba, westl. von Abdara, war Colonie, u. heisst jetzt Almunessar, cf. Almunecara, sec. Al. aber Felez - Malaga, St. am Fl. Velez, Königr. Granada. Exitani, Strab. l. c. ; Einw. ; Exitanus , Egravog , adj., Strab. III.

Exa; Isca; engl. Fl, Ex, entspr. in der Grisch. Sommerset, strömt bey Windsor, vereinigt sich mit den Fll. Clyst u. Kent, u. fällt bey Exmouth in den britt. Canal.

Exampacus, Herodot.; Exam-peus, Mela II, 1.; Isque Odoe; bittere Quelle in Sarmatia Europaea, fiel in den Hypanis, Bog.

Exantapristis, is, Anton. Itin. edit. Schott.; Pristis, Tab. Pent.; Sexantapristis, Auton. Itin. edit. Ald.; Sexagintapristac, Notitt.; St. in Moesia Inferior, zw. Trimanium u. Tegrae.

Exclodunum, i. q. Anxellodunum, Exelodunum, Robert .; Yvo Carnot, Epist.; Exetidunum; Exolidunum ; Exsoldunum ; St. Issoudun, Yssoduu, in Berry; i. q. Anxellodunum. cf. Ernodunum.

Exetidunum; cf. Exelodunum.

Exidolium; kl. franz. St. Exidenil, Dep. Dordogne, an der Lone.

Exilissa, Ἐξιλισσα, ας, Ptol.: Lissa, Plin. V. 1 .; St. in Manretania Tingitana, westl. von Septem Fratres; wohl nicht i. q. Septa, Centa.

Exobygitae (Exobigitae); Volk im Innern von Sarmatia Europaca, zw. den Hamaxobii u, den Roxolani.

Exomatae: Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem Pal. Maeotis.

Exonaba, ac; portug. Flecken Stom-

bar, Königr. Algarvien. Exonia; cf. Annal. Var.; Thom. Rymer Actor. Anglic.; i. q. Isca, Exeter.

Exopolis, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica, am Tanais, unweit Novaris. Exploratio ad Mercurios; i, q.

Ad Mercurium.

Exsoldunum; cf. Exclodunum.

Extrema; cf. Chyse. Extrema; Stremontium; befest. portug. Villa Estremoz, Prov. Alentejo, zw. Evora u. Elvas.

Extrema Cyri Urbs; i. q. Cyreschata.

Extrema Durii; Exstremadura Lusitanica, Zeiler. Itin. Lusit.; Goes Descpt. Olyssip.; Oliveira u. Vasconcell. Descpt. Portug.; Birago Histor. Portug.; portug. Prov. Estremadura, zw. Beira, dem Meere u. Alentejo, wird vom Tajo durchströmt, u. hat Lissahon zur Hptst.

Extrema Minii; Portugallia Interamnensis; cf. Resend. Lusit. Antiq; Anton. de Portug. Desept. Prov. Entre-Duoro-y-Minho.; Bernard. de St. Anton. Desept. Portug; die nördlichste portug. Prov. Entre Duero e Minho, zw. Spanien, Traz os Montes, Beiru, u. dem Mecre. Hipts. Oporto, Porto.

Extrema sc. Regio, Josna XV, 21.; e. der vier Kreise des Stammes Juda, eigentl. südl. Grenzmark von Judaea, nahe der Grenze der Amalekiter u. Edo-

miter.

Extremadura, Cluv. II, 3; Estremadura, Id. II, 5.; Extremadura Legionensis, sive Castellana; Betonia; cf. Zeiler. Itin Hisp.; Morula Cosmosgr. c. 25.; Bosius Notit. Imp.; Span. Prov. Estremadura, zw. Nen-Castilien, Leon, Portugal, Sevilla n. Cordova. Hptst. Badajoz. Hier, bey Guadalcanal, das einzige, durch entdeckte Platina wichtiger gewordene Silberbergwerk Spaniens.

Extremadura Castellana; i. q. Extremadura.

Extremadura Legionensis; cf. Extremadura.

Extremadura Lusitanica; i. q.

Extrema Durii.

Extremi Sinus Orbis; Virg. Georg. II, v. 123.; i. q. Indien.

Eysaccus; cf. Atagis.

Eveling a, ac; Esling a; cf. Zeller. Topogr. Suev.; Goldast. Rer. Alemann. Tom. I; Reusener. de Urb. Imp.; Knipschild de Civ. Imp.; würtemb. St. Efslingen, nm Neckar, 13 M. südöstl. von Stuttgart.

Ezerus; See in Macedonicn; angebl.

jetzt Lago di Jenisa.

Eziong ebera, ac, Cell. III, 13; 17; Λσια, siv. Eσια, Euseb.; Essia, Hieronym.; i. q. Asiongaber. cf. Hamelsveld. III, 407. sq.

Ezra; St. in Syrien; heut. Tages Zarava.

## F.

Fåbåria; Dorf Pfaefers, nahe dem Rhein, mit e. im J. 720 von Carl Martell gest. Abtey, dessen Abt K. Heinrich VI. im J. 1196 zum Reichsfürsten erhob. i. q. Ad Favarias.

Făbāria Insula; von Drusus entdeckt u. erobert, cf. Burchania.

Fåbäris, is, Virg. Aen. VII, v. 715; Serv. ad Virg. 1. c.; Fabaris Sabinorum, Vib. Sequest. de Flam.; Faber, Ib.; Farfarus, Ovid. Metam. XIV, v. 330; Serv. ad Virg. 1. d.; Fl. bey den Sabini, entspr. östl. von Carperia, fiel oberhalb Cures in die Tiber, u. heißt jetzt Farfa.

Fabārium; i, q. Monasterium ad

Fabia Prisca Serpensis, Insept. ap. Gruter. n. 7. p. 682; Serpa, ac, Anton. Itiner.; St. in Hispania Baetica, am Ufer des Anas, südöstl. von Pax Julia; jetzt Serpa, befest. portug. Villa, Prov. Aleatio.

Fabiranum; Phabiranum, Ptol.; Ort im Norden Germanien's, nordöstl. von Tecelia, bey den Canchi Majores; sec. Kruse heut. Tages Beverstedt, südwestl. von Bremer - Vöhrde, nordöstl. von Hagen.

Fab rät tĕria, ae, Cie. IX, epist. 24.; Vellej. Patere. I, 15.; Sil. Ital. VIII. v. 291.; Juvenal. Satyr. III. v. 223.; Priscian. II, extr.; Φαβραπερία, Strab. V, p. 164.; St. der Volsei in Latium, am Trerus, war Colonie, u. heißt sec. Cluv. jetzt Falvatera, od. Falmatera, in Terad i Lavoro, nordwestl. von Aquino, unmögl. aber Isola. Fabraterni, orum, Liv. VIII, 19.; Fabraterni Veteres, Plin. Fabraterni Nooi, Id.; Fabraterni Novani, Insept. ap. Gruter. n. 1. p. 1095.; vieleicht nachdem jene Colonie verstärkwurde; Fabraternus, i, Priscian. l. c.

Fabriano, Deleg. Macerata.

Fabricius Pons; Brücke Rom's, verband die Insel der Tiber mit der St.,

u. heifst hent. Tages Ponte di Quatro

Facelinus, Cell.; Melas, ac, Ovid. Fast. IV, v. 486 : Phacelinus (Phascelinus, Phaethelinus), Vib. Sequest. de Flum.; Fl. im Nordosten Sicilien's,

westl. von Nanlochos.

Faciniacum; Falciniacum; Fociniacum; Focunatium; Fociniucensis, sive Fossigniacus Tractus; sayoy. Prov. Faucigny, Faussigny, grenzt östl. an das Thal von Aosta, nördl. an Chablais, westl. an Genevois n. südl. an Tarantaise. Hptst. Bonneville.

Faeniana (Piniana), Ptol.; befest. Ort in Rhaetien, südwestl. von Guntia, sec. Leichtlen heut. Tages Finningen, im baier. Oberdonaukreise, südőstl. von Ulm.

Facatejum; Ort Fanas, Fenas, in

der Schweiz.

Faeroae, siv. Faeroenses Insulae; die 25, aber nur 17 bewohnte dänisch. Inseln Faroer, Faröer, im Nordmeer, wovon die größten Stromsöe (Stromö), mit der St. Thorshaven, Norderoe, Osteroe n. Süderne heißen.

Faesüla, ae, Sil. Ital. VIII, v. 478; Φαίσολα, Polyb. II, 25.; Faesülae, arum, Sallust. Catil. c. 24. 27.; Flor. I, 11.; Cic. II. Catil. c. 9.; Φαισούλαι, Ptol.; Fesulae, Flor. III, 18.; St. in Etrurien, III M. P. nordöstl von Florentia, war Waffenplatz des Catilina, u. wurde von Attila zerstört; jetzt Fiesole, zerstörte St. in Toscana. Facsulanus, adj., Plin. VII, 13.; Insept. ap. Gruter. n. 5. p. 533.; Faesulanus Ager, Cic. Catil. 1, 6.

Fagitana, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 31,; befest. Ort im Kreise Trient (Territorium Tridentinum), zw.

Appianum u. Cimbra.

Fagonia; Buchonia; cf. Zeiler. Topogr. Hass ; Brower. Antiq. Fuldens.; Ldstr. Buchan, Buchenan, zw. Franken n. Hessen, von der Fulde durchströmt. In ilun das Fretth. Fulda.

Fagonium; schweiz. Ort Feldsperg, Cauton Granbünden.

Fagus; franz. Flecken Foug, Fau, im Dep. Maas (Bar).

Fagūtal, sc. Sacellum, alis, n., Varro; e. dem Jupiter auf Esquiliae geheiligte Capelle. Fagütālis, e, Jupiter, Plin. Fagutalis Mons, Publ. Victor;

wohl i. q. Esquilinus, oder Viminalis

Falacrinum, Anton. Itin.; Palacrinis, Tab. Peut.; Phalacrine (Philacrine), Sucton. Vespas. c. 2.; Ort, vicus, der Sabini, XXX M. P. nordöstl. von Reate, XXII von Interecrium, Ge-

brtsort des Vespasian.

Falaria, siv. Faleria, Cell.; St. in Picenum, zw. Ricina u. (nördl, von) Asculum Picenum, die jetzt sec. Cell. Falleroni heißen soll. Falarienses, inm, Plin. III, 13.; Falerienses, ium, Inscpt. ap. Gruter. n. 2. p. 1082. Falerionensis Ager, Balb. de Limit.

Falaza; Falesia; cf. Masson. Desept. Fluin.; franz. St. Falaise, Dep. Calvades (Nieder-Normandie), am Fl. Ante. Gebrtsort Wilhelm des Erobe-

rers, st. 1022.

Falchenstein, Ann. Sangallens. Major. ann. 1030 (1036); befest. Ort, castrum, in der Schweiz; vielleicht der heut, Ort Falkenstein, im Canton Solethurn, unweit Balstal.

Falciāna, ac; Flecken in Noricum; in uns. Tagen Wels. cf. Golonia Aurelia

Antoniana Ovilia.

Falciniacum; i. q. Faciniacum. Falcoberga; schwed. St. Falckenberg, Prov. Halland, am Sund, nordwestl. von Halmstadt.

Falcoburgum; cf. Lenber. Catal. Com. Bar.; Mencken. Script. Rer. Sax. Tom. III, p. 1992,; prenfs. St. Falckenburg, Rgbz. Cöslin, an der Drage.

Falcoburgum, Cluv. II, 19.; i. q. Coriovallum.

Falcomontium; schles. St. Fulckenberg, Niemendin, Rgbz. Oppelu, an der Steinau. Falconis Mons; cf. Coriovallum.

Falconis Petra; cf. Imhof. Notit. Procer.; Schweder. Practens.; baier. Mktil. Falckenstein (am Donnersberg), im Rheinkreise, zw. Kaiserslautern u. Rockenhausen.

Falcopia; kl. schwed. St. Falkoping, Ldhptmsch, Skaraborg, Prov.

Gothland.

Falcosteinium; Bergschlofe Falkenstein, Rgbz. Magdeburg, im Selkethale, unfern Ballenstädt, wurde im XII Sec. von den Herrn v. Conradsburg gegründet, blieb bis 1332 im Besitz der Grafen von Falkenstein, dessen letzter Besitzer, Graf Burchard, sie mit der Grisch, am 18. Jan. dem Hechstifte Halberstadt schenkte, welches im J. 1487 dieselbe den Herrn von der Asseburg verpfändete. Hier liefs Graf Hover von Falkenstein im J. 1230 durch Ecke von Rebgow (Ribikow) den Sachsenspiegel außetzen, u. dichtete Klopstock, Freund des letzten Asseburg von der Linie Fal-

kenstein, des russ. Ghrath's u. Gesandten, Grofsvater der Baronesse von der Asseburg auf Meisdorf etc., auf der sogenanuten Eckhardsklippe den sechsten Gesang se. Messiade. cf. Hercynia, Erinnergsb. für Harzreisende. Quedlbg. bey Basse 1826. Hercynia, Zeitschr., herausg. von Gottschalk, Zinken u. Stubenrauch. Nahe dem Falkenstein, im Dickicht, die Stelle, wo ehedem das heiml. Gericht gehalten wurde. Eine Sage von dies. Burg verewigte Bürger in der Ballade: des Pfarrers Tochter von (Pansfelde) Taubenhain.

Faleria; i. q. Falaria.

Falerii, Liv. V, 10.; cf. Acquum Faliscum. Auf ihren Trümmern die heut. Kirche St. Maria di Falari. Im J. 1823 grub man zu Civita Castellana zwey schöne Relief aus. Falerinus, adj., Liv., od. i. q. Falernus.

Falerium; i. q. Aequum Faliscum. Falernum; St. der Volsci, in Latium, auf der Grenze Campanien's, un-

fern Sinuessa.

Falcraus Ager, Liv. VIII, 11; X, 20; XXII, 14.; Plin. XIV, 6.; Cic.; cf. Flor. I, 16.; Ovid. Pont. IV, 2; 9.; Ldsch. um Falernum, in Campanien, am Fusse des Geb. Massicus, zw. dem Savo u. dem Vulturans, berühmt wegen ihres treffl. Weins. Falernus, adj., vinum, Cic.; Varro; Sidon. Apollinar. XVII.; vites, Horat. I, od. XX, v. 10.

Falernus Mons, Martial. XII, epigr. 57.; Falernus Saltus, Jornand. de Regnor. Success. p. 35.; i. q.

Massicus Mons.

Falesia, ac, Anton. Itin.; Faleria, ae, Rutil. v. 371.; Hafenort in Etrurien, westl. von Massa, nordöstl. von der Insel Ilva; unmögl. i. q. Civita Castellana.

Falesia; cf. Falaza.

Faliatis (Tuliatis), Tab. Peut.; Talia, Anton. Itin.; Taliata, Notit. Imp.; Tanatis, Tavázis, Ptol.; Tanatas, Τανάτας, Procop.; St. in Mocsia Superior, sec. Tab. Peut. XXV M. P. von Novae, sec. Ptol. zw. Viminacium u. Eteta, sec. Procop. c. der Castelle unter-halb Novae, nahe der Donau.

Falisca, Plin. III, 5.; Solin.; St. in Etrurien; angebl. heut. Tages Gallese, Mktfl., Deleg. Viberbo. Einige vergleichen aber mit ihm das alte Fes-

Falisca; Faliscum; Flascis; cf. Rahn Hist. Helvet.; Stettler Ann. Helvet.; schweiz. Ort Fläsch, Canton Granbünden.

Falisci, Flor. 1, 12; Ovid. Pont-IV, 4; 32; Liv. V, 26; X, 45.; Jor-nand. de Regnor. Success. p. 23.;  $\Phi\alpha$ - $\lambda(\varphi not$ , Zonar. Tom. II, p. 32.; Volk in Etrurien, safs vom Meere bis nach Piombino u. vom Fl. Paglia bis zum Berge Soracte hin, hatte Falerii zur Hptst. u. ergab sich dem Camillus, nachdem dieser die kinder ihrer Vornehmen, welche e. treuloser Lehrer ihm zuführte, zurückschickte. cf. Dionys. Halicarn.; Polyb.; Liv. V, 27; V11, 22; X, 46. Fa-liscus, adj., bellum, Liv. V, 24.; Virg. VII, v. 695.; Serv. ad Virg. L. c.; venter (Magenwurst), Varro. LL. IV, 20.; Martial.

Falisci, Eutrop. I, 18.; i. q. Fa-

lerii.

Faliscorum Mons; Berg in Latium; angebl. jetzt Monte St. Orcste.

Faliscum; i. q. Falisca.

Falmuthum; Volemuthum; Volubae. Portus; Cenionis Oppidum; engl. St. Falmouth, in Cornwallis, an der Mdg. des Fal.

Falsiana; cf. Falciana. Falstria, Zeiler. u. Pontan. Descpt. Dan.; dan. Insel. Falster, im Stifte Laa-land, durch den & St. breiten Canal: grüne Sund, von Moen getrennt. Der Fruchtgarten von Dänemark.

Fama Augusta, Cluv. V, 26.; i. q. Arsinge. Mannert vergleicht Ammochostos des Ptol. Ed. Erasm. Unfern die Ruinen der chemal. Handelsst. Salamis.

Fama Julia, Plin. III, 1.; Seria, ne, Plin. d. l.; Ptol.; St. in Hispania Bactica, zw. Onoba u. Ilipa. Ersteres wohl nur Beyname.

Famiensis Tractus; kl. Ldsch. Famine, im Hrzth. Luxemburg.

Fananum; Mktfl. Fanano, Ldsch. Frignana, Hrzth. Modena, zw. den Fll.

Durdagna u. Scultenna.

Fanesiorum Insula; Insel an der Küste von Sarmatia Europaea, östl. von der Mdg. des Viadrus; muthmassl, i. q. Wollinia, Scrpt. Pomeran,; Wollin, Wollinscher Werder, Insel Rgbz. Stettin, nahe dem frischen Haff.

Fanestris, Mela II, 4.; cf. Colonia Julia Fanestris.

Fanestrum, Vitruv.; f. q. Fanum Fortunac.

Fania; Fania Sylva, Pertz.; kl. niederl. Ldsch. la Faigne, Prov. Lüttich, in den Ardennen.

Faniolum; Mktfl. Fagnaux, Dep. Arriege (Languedoc), unfern Mirepoix.

Fanis; Ort Fans, in Frankreich.

Fanomartensis Pagus, Ann. Eginhard.; Gegend um Fanum Martis, in Gallia Belgica.

Fanum, Caes. Civ. I, 11.; cf. Colonia Julia Fanestris.

Fanum ad Taffum; Landava; engl. Hptst. Landaff der Grisch, Glamorgan (Südwales), am Tave.

Fanum Amphiarai, "Γερον του Αμφιαράου, Pausan.; Ort in Boeotien, XII Stad. von Oropus, nahe der Stelle wo demselben die Erde verschlang. cf. Harma.

Fanum Apollinis, Anollovos isgov, Notitt.; Ort in Lydien, cf. Apollonos Hieron.

Fanum Apollinis Clarii, Plin. V, 29.; Strab. XIV.; Tacit. Ann. II, 54.; Ort in Ionien, zw. Lebedos u. Celophon, mit e. Hain u. e. Orakel.

Fanum Aptuchi; cf. Aptungis. Fanum Axalitanum; cf. Axalita. Fanum Boleslai; i. q. B.ileslavia Bohemine. cf. Zeiler. Topogr. Bohem.;

Gagek. Chronic.; Balbin. Epit. et Miscell. Dec. I, lib. III, c. 4. 7.

Fanum Bovis Aureae, Νεώς της χουσης Βοός, Joseph. Bell. IV, 1.; Ort in Galilaea Super., am Jordanes Minor, unweit Daphne.

Fanum Carisii, Anton. Itin.; Fanum Canusii, Cluver.; Fleeken auf der Ostküste Sardinien's, XV M. P. südl. von Luguidonis Portus. Canusitani, Ptol., sec. Cluv.; Einw.

Fanum Davidis; Meneviae, arum; cf. Anglia Sacra; Fuller.; Spedaus; engl. St. St. Davids, Grisch. Pembrocke, Fretth. Walce, nahe dem Vorg. Octapitarum der Alten.

Fanum Dianae; cf. Hierocaesarea. Fanum Dianae; i. q. Artemisium Eubocae.

Fanum Divi Audomari, Clay. II, 19.; cf. Baudrand.; Guicciard.; Sammarthan.; i. q. Audomaropolis.

Fanum Divi Columbani; mail. Mktfl. St. Colombano, zw. den Fll. Lambro u. Olona.

Fanum Divi Joannis, Cluv. II, 16.; Fanum Divi Joannis in Mauriana; i. q. Brennovicum.

Fanum Bruidum; cf. Drocae.
Fanum Facelinae (Fascelinae)
Dianae, Cell.; cf. Sil. Ital, XIV, v.
261.; Pompon. Sabin.; Lucil.; Serv. ad
Virg. Aen. II, v. 116.; Artemisium,
Agrendiov, nolityn βραχυνετη, Appian.
Civil. V, p. 1167., kl. St. im Nordosten
Sicilien's, zw. Mylae u. Naulochus, ἐν
η φασι τος ήλιου βούς (Selis boves,

Plin.) γενέσθαι, Appian. l. c.; cf Plin. II, 98.; Ovid. Fast. IV, v. 486.

Fanum Feroniae, Strab.; Flecken in Etrurien, am Fusse des Berges Soracte, nahe der Tiber.

Fanum Feroniae, Cell.; vielleicht i. q. Lucoferonia, Frontin.; Flecken

in Etrurien, unweit Capena.

498

Fanum Feroniac. Strab.; Insept. Longob. ap. Gruter. p. 220.; Cluv.; Petra Sancta, Insept. c.; Ort in Etrurien, sec. Cluv. am Fl. Vesidin, südöstl. von Luna, hatte e. Tempel der Proserpina, u, soll jetzt Pietra Sancta heilsen.

Fanum Feroniae, Scholiast. ad Horat. I, Satyr. V, v. 24.; Ort in Latium, unfern (tertio Milliario a Tarracina, Scholiast.) Anxur.

Fanum Fortunac, Tacit.; Tab. Peut.; i. q. Colonia Julia Fanestris.

Fanum Fortunge; Tychopolis; cf. Topogr. Sax. Infer.; Werdenhag, de Rebpl. Hans.; Theatr. Europ.; dan. Hptst. Glückstadt des Hrzth. Holstein, an der Mdg. des Rhins in die Elbe.

Fanum Herculis, Ptol.; Ort in Etrurien, zw. den Fll. Macra u. Arnns, sec. Cluv. III, 27. i. q. Massa.

Fanum Herculis Magusani; Ort in Gallia Belgica; angebl. jetzt Westcappel, in den Niederlanden.

Fanum Jovis, Atog isgov, Ptol.; Ort in Lydien, nahe deni Cayster. Dioshieritae, Plin. V, 29.; Atogusquescur, Mz. bey Harduin.; Einw.

Fanum Jovis, Maty Dict. Geogr.; franz. Mktfl. Fanjeaux, Dep. Aude (Languedoc).

Fanum Jovis Dodonaei, Marcian. Capella VI.; cf. Dodona.

Fanum Jovis Urii, το legor τον Διος Ovgιον, Arrian. Peripl.; Ort in Nordwesten Bithynien's, nahe der Mdg. des Bosporus Thraciae in den Pontus Euxinus.

Fanum Mariae Lauretanae; Lauretanum Oppidum; Lauretum; cf. Tursellin. Hist. Laur.; Silv. Seragli Hist. Lor.; Canisius de St. Maria V.; Casaubon. Exerc. VII. in Ann. Baron.; pipstl. St. Loretto, Delegat. Ancona. Hier das keil. Haus der Jungfr. Maria, nach der Legende im J. 1291, einen Monat nach Eroberg. von Ptolemais, aus Nazareth von Engeln nach Dalmatien gebracht, 3 Jahre später aber nach Italien auf d. Grundeigenth. der Loretta, u. nachmals I St. weiter davon versetzt.

Fanum Martis, Anton. Itin.; St. der Curiosolites, in Gallia Lugdun,

XXXII M. P. südl. von Cosedine, LII südl. von Alaunium, XXVII nördl. von

Ad Fines, LVI nordwestl. von Condate, am Meere.

Martis, Notit. Imper.; Fanum Ort der Nervii, in Gallia Belgica, vielleicht unfern Valentinianae. Hier lag sec. Notit. c.: Praefectus Lactorum Nerviorum Belgicae Secundae. Fanomartensis, e, Ann. Eginhard.

Fanum Martis, Anton. Itin.; niederl. Flecken Famars, Prov. Hennegau.

Fanum Martis; Ort der Venedi, in Gallia Lugdunensis, nahe der Küste, südl. von Constantia; heut. Tages Mont Martin, in der Normandie.

Fanum Mensis Cari, Interp. La-

tin.; Isgov Mnvos Kagov, Strab. XII; extr.; in Phrygia Magna, zw. Carura u. Laodicea, wo zur Zeit des Strab .: &δασκαλείου Ήφοφίλειου δατρών μέγα sich befand, cf. Strab. l. c.

Fanum Minervae, Anton. Itiner.; Ort der Remi, in Gallia Belgica, zw.

Durocortorum u Ariola.

Fanum Quintini, Cell. II, 3; 204.; Fanum St. Quintini; Quintinopolis; Sancti Quintini Urbs. Cell. I. c.; cf. Belcar.; Thuan.; Baudrand.; i. q. Augusta Veromanduorum.

Fanum Sanctae Aguthae: Fanum Sanctae Agathae Gotho-

rum; i. q. Agathopolis,

Fanum St. Catharinae, Cell. II, 11; 7.; i. q. Clunium.

Fanum St. Crucis; Flecken St. Crux, auf der Insel Cuba, im mexican.

Mbusen. Fanum St. Crucis; österreich. Dorf Heiligen - Kreuz, im Waldthale, Viertel unter dem wiener Walde.

Fanum St. Eulaliae; span. St. St. Olola, Prov. Nen-Castilien.

Fanum St. Fidei; span. St. St. Fe, Prov. Granada, am Xenil.

Fanum St. Fidei; nordameric. St. St. Fé, in Neu-Mexico, nahe den Quel-

len des Fl. Noth. Fanum St. Fidei; Thuan. Hist. XXXIV.; Mezeray: kl. franz St. St. Foy la Grande, Dep. Gironde (Guienne), an

der Dordogne.

Fanum St. Julianae; span. St. Santillana, in Asturien, auf der Küste. Fanum St. Menehildis (Menechildis), Bandrand.; Sanmanhildis; franz: St. St. Menehould, Dep: Marne (Champagne), auf e. Insel der Alsne.

Fanum Sancti Aegidii, Thuan. Hist. XXXII.; Descot, hist, et geogr. de France: kl. St. St. Gilles (les Boucherles), Dep. Gard, ward im VI Sacc. von o. Einsiedler gegründet u. hiefs später Palatium Gothorum. Einige vergleichen irrig sowohl Anatiliorum Urbs, als Heraclea des Plin.

Fanum St. Aegidii Pictaviae; franz. Mktfl. St. Gilles, Dep. Vendée (Poitou):

Fanum St. Africani: franz. Flecken St. Frique.

Fanum St. Albani, Cell. II, 4; 41:; cf. Cambden. Britann.; engl. Mktfl. St. Albans, Grisch, Hertford, nahe dem alten Verulamium, am Ver.

Fanum St. Albini; kl. franz. St. St. Aubin du Cormier , Dep. Ille u. Vilaine (Bretagne); 5 M. von Rennes. Hier siegte Ludwig von Tremouille, General Carl des VIII., im J. 1488 über den Herzog von Bretagne.

Fanum St. Amatoris; franz. St.

St. Amour, Dep. Jura.

Fanum St. Andeoli, siv. Andochi; Vivariense Monasterium; cf. Adon Martyr.; Colomb. Episc. Vivar.; kl. franz. St. St. Andéol, Dep. Rhone, am Einfl. der Ardeche in den Rhone

Fanum St. Andreae, Cell. II, 1; 56.: span. Mktfl. Santander, Prov. Burgos, am Meere von Biscaya; sec. Al. i. q. Flavionavia.

Fanum St. Andreae ad Danubium; ungar. Mktfl. St. André, Gespech. Pesth.

Fanum St. Angeli; i. q. Archangelopolis.

Fanum St. Asaphi; Asaphopolis; Elwa; cf. Cambden. Britann.; Godwin. Episc. Angl.; Leland.; Pitsens de Illust. Angl. Scptt.; Boetius; engl. St. St. Asaph, Grisch. Flint, Fretth Nord-wales, am Zusfl. des Elwi u. Elwid.

Fanum St. Audomari, Cell II, 3; 188.: Guicciard.; Baudrand.; Sammarthan.; i. q. Andoniaropelis.

Fanum St. Augendi; Fanum Sancti Claudii; siv. Eugenii; Claudiopolis; franz. St. St. Claude; St. Oyen, Dep. Jura, am Ison.

Fanum St. Bassani: Mktfl. St. Bassano, im Hrzth, Mailand.

Fanum St. Beati, Cell. II, 2; 31.; frant, St. St. Beat; Dep. Obergaronne, 2 M. von Bagneres.

Fanum St. Bellini: kl. venet. St. St. Bellino, Prov. (2 M. sudwestl. von) Rovigo.

Fanum St. Benedicti: Flecken Szent Benedict, in Siebenbürgen. Fanum St. Bertrandi, Cell. II,

32 \*

2; 31.; cf. Bertranopolis u. Lugdunum Convenarum. Einige vergleichen Onesiae Aquae des Strabo.

Fanum Sancti Bonifacii, Cell. II, 11; 8.; Seest. St. Bonifacio, auf Corsica, an der Meerenge gl. Namens. cf. Palla.

Fanum St. Brioci; cf. Masson. Descpt. Flum. Gall.; i. q. Briocense

Oppidum, Fanum St. Canici; Oseria; cf. Cambden.; Zeiler. Hist. de Guil. III.; i. q. Cella St. Canici.

Fanum St. Chanemundi; cf. Ca-

strum St. Chancmandi.

Fanum St. Christophori; cf. Becmann. Hist. Orb. Geogr.; Ricciol. Geogr. X, 10.; Hptst. Havanna, St. Christoval de la Havanna der Iusel Cuba, im Mbusen von Mexico.

Fanum St. Claudii; i. q. Fanum

St. Augendi.

Fanum St. Clodoaldi; nicht i. q Novigentum ; franz. Mktfl. St. Cloud, Dep. Scine u. Oise (Isle de France), an der Seine, wo im J. 1589 der Mönch Jacob Clement den K. Heinrich III. ermor-Aufenthaltsort im J. 1790 von Ludwig XVI.

Fanum St. Columbani; i. q. Fa-

num Divi Columbani.

Fanum St. Doodati; franz. St. St. Die (St. Diez), an der Meurthe, Dep. Wasgau.

Fanum St. Desiderii; i. q. Domi-

nicopolis.

Fauum St. Desiderii; Desideriopolis; kl. franz. St. St. Didier, Dep. Rhonemundungen.

Fanum St. Dionysii; Diony-siopolis; cf. Aimoin. Hist/ Franc. IV, 33.; St. Marthe Gall. Christ. III, 2.; Nithard. Ann.; i. q. Catolacum.

Fanum St. Eugenii; cf. Fanum

St. Augendi.

Fanum St. Eutropii, siv. Tropetis, Baudrand.; franz. St. St. Tropez, Dep. Var (Provence), am Mbusen Grimand, südwestl. von Frejus.

Fanum St. Facundi; span. Villa St. Fangon, Prov. Leon, am Fl. Cea.

Fanum St. (Florentiae, Cell. II, 11. 7.) Florentii, Bandrand.; i. q. Canelata. Fanum St. Flori; Floriopolis, Robert. u. St. Marthe Gallia Christ.; vielleicht i. q. Indiacum; franz. St. St. Flour, Dep. Cantal (Anvergue), westl, von le Pay, südl. von Clermont.

Fanum St. Francisci; südamerie. Hptst. Quito der Prov. gl. N., in Nougranada, am Fuse des Pichincha.

Fanum St. Galli, Clay. II, 17.; Stumpf.; Simler.; Sancto-Gallum, Simler. Theatr. Europ.; Hartmeyer. Chronic, St. Gall.; Aegid. Tschad. Chron.; schweiz. Hptst. St. Gallen des Canton gl. N., an der Steinach, 2 M. südl. vom Bodensee. Geburtsort des geistl. Redners Zollikofer. Sangall:n-

sis, c. Fanum St. Georgii; siebenb. Mktfl. St. od. Szent Giörgy, im Lande der Szekler, Stuhl Haromsz, am Alt.

Fanum St. Georgii; ungar. St. St. Georgen, Gespsch. Prefsburg, am Fusse der Carpathen.

Fanum St. Germani in Laja. siv. de Ledia; cf. dn Chène Antiq. dn Vill.; franz. St. St. Germain en Lage, Dep. Seine u. Oise (Isle de France), au der Seine. Friede im J. 1679 zw: Frankr., Schweden u. dem Kurfürsten von Brandenburg.

Fanum St. Gisleui; niederl. Flecken St. Guilin, Guislain, Prov. Henne-

gan, 2 M. von Mons. Fanum St. Goari, Luen.; preufs.

St. St. Goar, Rgbz. Coblenz, am Rhein, mit der zerstörten Fstg. Rheinfels. Fanum St. Gotthardi; ungar.

Mktfl. St. Gotthard, Gespsch. Eisenburg, am Fl. Raab.

Fanum St. Gotthardi; ungar. Flecken Szent Grot, in der salader Gespsch.

Fanum St. Hippolyti, Luen.; Sampoltanum Oppidum; österreich. Hptst. St. Polten des Kreises ob dem wiener Walde, im Lande unter der Ens, am Trasen, 6 M. von Wien.

Fanum St. Hippolyti, Merian. Topogr.; kl. franz. St. St. Hippolyte, Dep. Oberrhein (Elsafs), am Ecken-

Fanum St. Jacobi; befest. St. St. James, auf der westind. Insel Barbados.

Fanum St. Jacobi Legionensis; sudamerie. St. St. Jago de Leon, Prov. Caraccus, od. Venezuela.

Fanum St. Jacobi Majoris; sudameric. Hptst. St. Jago di Chili der Prov. gl. N., am Maypo.

Fanum St. Joannis; preufs. Ort St. Jean, Rgbz. Trier, unfern Saarbrück.

Fanum St. Joanuis ad Tavum; Perthum; schottl. Hplst. Perth, Johnston der Grisch, gl. N., am Tay.

Fanum St. Joannis Angeriaci; Engeriacum; cf. Masson.; i. q. Angeriacum.

\* Fanum Sanoti Joannis in Mauriana; cf. Brennovicum.

Fanum St. Joannis Laudonensis; Laudona; franz. St. St. Jean de Laune (Losne, Lone, Laone), Dep. Côte d'Or (Burgund), an der Saone.

Fanum St. Joannis Luisii; Luisium; franz. St. St. Jean de Luz,

Dep. Niederpyrenäen, an der Nivelle.

Fanum St. Joannis Petepor-

tuensis; franz St. St. Jean Pie de Port, Dep. Mederpyrenäen, an der Nive.

Fanum St. Jounnis Portus Divitis, Lact. Hist. Nov. Orb.; Hptst, St. Juan de Puerto Ricco der antillisch. Insel gl. N., in Westindien.

Fanum St. Jobi; oberungar. Mktfl. Szent Job, 3 M. von Groß-Wardein.

Fanum St. Laudi, Thuan. Hist. LVII. sq.; cf. Briovera.

Fanum St. Leonis; Leopolis; kl. päpstl, St. St. Leo, Delegat. Urbino. cf. Feretrus Mons.

Fanum St. Lucerii; Licerium Consoranum; i. q. Austria.

Fanum St. Luciferi, Baudrand.; Merula.; Samson.; span. St. St. Lucar

de Barrameda, Prov. Sevilla, nahe der Mdg. des Guadalquivir.

Fanum St. Ludopici ad Saram; cf. Arx Ludovici ad Saram.

Fanum St. Maclovii, Cell. II, 2; 61.; Madomum (Maclovium, Notit. Gall. sec. Vales.), Robert. de Mont.; i. q. Aletha.

Fanum St. Marcellini; franz. St. St. Marcellin, Dep. Isère (Dauphiné).

Fanum St. Marci, Baudrand.; i.

q. Argentanum.
Fanum St. Marci, Bandrand.; kl. sicil. St. St. Marco, Intend. Messina,

nahe dem Meere.

Fanum St. Marini; Hptst, St.
Marini der Republ. gl. N., Delegat. Romagna.

Fanum St. Martini; niederungar. Mktfl. Szent-Martin, Gespsch. Thuroz, am Fl. dies, Namens.

Fanum St. Martini; cf. Arx St.

Fanum St. Martini; ungar. Mktfl. St. Marton, Gespsch. Oedenburg.

Fanum St. Mauritii, Cluv. II, 17.; vielleichti, q. Tarnates (Tarnades); cf. Ruinart. Act. Mart.; i. q.

Acaumum.

Fanum St. Mauritii, Theatr.
Sabaud. et Pedemont.; cf. Bergintrum.

Fanum St. Maxentii, Gregor. Turon, II.; franz. St. St. Maixent, Dep. Deux Sevres (Poitou), an der Sevre Niortaise.

Fanum St. Michaelis; unger. Mktfl. Mihaly, Gespsch. Semplin.

Fanum St. Michaelis; nordameric. St. St. Miguel, in Guatimale.

Funum St. Michaelis; venet. Flecken St. Michael, unfern Verona.

Fanum St. Michaelis; kl. St. St. Michaelstown, auf der Insel Barba-

dos, in Westindien.

Fanum St. Michaelis; franz. St.

St. Mihiel, Dep. Maas (Lothringen), and der Maas.

Fanum St. Michaelis Archangeli; i. q Archangelopolis.

Fanum St. Miniati; Miniatum Teutonis; cf. Baudrand.; i, q. Civitas St. Miniati (Miniatis) ad Tedescum.

Fanum St. Naboris; Abtey St. Avo, in Lathringen.

Fanum St. Nicolai; siebenb. Mktfl. St. Miklos, Gespsch. Kokelburg, am Fl. Kokel.

Fanum St. Nicolai; ungar. Mktsl. St. Niclas, Gespsch. Liptau, an der Waag.

Fanum St. Nicolai, sc. Lotharingiae; franz. St. St. Nicolo du Port, Dep. Menrthe (Lothringen), an der Meurthe. Fanum St. Palatii, Baudraud.; kl. franz. St. St. Palais, Dep. Niederpyrenäen, am Fl. Bidouze (Bidasson)

Fanum St. Papoli (Papuli), Baudraud; kl. franz. St. St. Papoul, Dep. Aude (Languedoc).

Fanum St. Pauli; Alexandria nordameric. St. Alexandrien, St. Paul, in Virginien.

Fanum St. Pauli Leonensis; Leona; Leonum; cf. Robert, ct Sammarth. Gall. Christ.; franz. St. St. Paul (Pol) de Leon, Dep. Finisterre (Bretagne), nahe dem Meere. cf. Osismiorum -Civitas, od. Vorganium.

Fanum St. Pauli Tricastini. Cell. 11, 2; 128; Sancti Pauli Tricastinorum Civitas, Bandrand.; i. q. Augusta Tricastinorum.

Fanum St. Petri; Mktfl. Szent Peter, in Ungarn.

Fanum St. Pontii Tomeriarum; Pontiopolis; Tomeriae; cf. Baudrand; franz. St. St. Pons de Thomières, Dep. Herault (Languedoc), am Jaure.

Fanum St. Portiani; franz. St. St. Pourcain, Dep. Allier (Bourbonnois), am Allier.

Fanum St. Quintini, Cell. II, 3; 201.; cf. Ann. Bertinianor.; Gregor. Tu502

ron.; Thuan.; Baudrand.; i. q. Augusta

Veromanduorum.

Fanum St. Remigii, Cell. II, 2; 115.; Glanum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Liv.; Plin.; Ptol.; St. der Salyi, in Gallia Narbon., XVI M. P. von Carbellio, XII von Ernaginum; heut. Tages St. Remi, Dep. Rhonemdgg. (Provence). Gebrtsort des Astron. Mich. Nostradamus, gest. 1566.

Farum St. Remuli, siv. St. Remogii, Baudrand.; sardin. St. St. Remo, auf der Küste, Hrzth. Genua.
Fanum St. Salvatoris; sardin.

Mktfl. St. Salvador, Grfsch. Nizza.

Fanum St. Sebastiani; cf. Baudrand.; i. q. Donastienum.

Fanum St. Sebastiani; Hptst. St. Sebastian der canar. Insel Gomera.

Fanum St. Severi; Severopolis; cf. Baudrand.; Petr. de Marca Hist. Benearn.; franz. St. St. Sever, Dep. Landes, chemal. Hptst. von Gascogne, am Adour.

Fanum St. Spiritus (Kesdiense), Kedziense; Burg Szent Kesdy-Lelck,

in Siebenbürgen.

Fanum St. Stephani; cf. Beeverel.; engl. Mktfl. Lanceston, Lauston, in Cornwallis.

Fanum St. Stephani, Thuan. Hist. XXXIV. XLVII.; franz. St. St. Etienne, Dep. Loire, am Furand.

Fanum St. Stephani; cf. Cosa-

ham

Fanum St. Stephani Acomensis; nordameric. St. Acoma, in Neumexico.

Fanum St. Thomae; Amatica; nordameric. St. Amatique, Intend. Honduras, in Guatimala. cf. Amatiqua.

uras, in Guatimala. cf. Amatiqua.
Fanum St. Tropetis, Baudrand.;

cf. Fanum St. Eutropii.

Fanum St. Trudonis; Trudonopolis; cf. Mabillon Ann. Ord. Bened; Bucelin. Germ. Sacr.; Trith. de. Vir. Illust. Ord. Bened.; niederl. St. St. Trond, St. Trou, St. Truyen, Prov. Limburg. Trudonensis, e.

Fanum St. Ursicini; kl. schweiz. St. St. Ursanc (Ursitz), Canton Bern,

am Doubs.

Fanum St. Valerii; Vimacensis Abbatia; cf. Mabillon. Ann. Ord. Bened.; Leuconaus; Legonaus, Orderic. Vitalis, aus dem MI Saec.; franz. St. St. Valery, Dep. Somme (Picardie), an der Mdg. der Somme.

Fanum St. Venantii; kl. franz. St. St. Venant, Dep. Pas de Calais (Ar-

tois), am Lys.

Fanum St. Viti, Luen.; Vitopotis, Id.; cf. Bucelin. Germ. Sacr.; illyr. St. St. Veit, Kreis Klagenfurt, am Zusfl. der Winitz u. der Glan.

Fanum St. Viti, Metzger. Hist. Salisb.; österreich. Mktfl. St. Veit, im

Kreise Salzburg.

Fanum St. Viti Flumoniensis; illyr. Hptst. St. Veit am Flaum, Flume des Kreises Flume, am Mbusen Quarnaro.

Fanum St. Yvonis; cf. Cetobriga. Fanum Spiritus Sancti; Pons Spiritus Sancti; franz. St. Pont St. Esprit, Dep. Gard (Languedoc), am Rhone.

Fanum Spiritus Sancti Vasconiae; kl. franz. St. St. Esprit, Dep.

Landes (Gascogne), am Adour.

Fanum Vacunae, Liv.; St. in Sabina: muthmassl. in uns. Tagen Vocone, Flecken in der Delegat. Rom.

Fanum Voltumnae, Liv. IV, 23, 25. 61.; wohl i. q. Viterbium, Cell. II, 9; 191.; Zeiler. Topogr. Ital.; Guicciard.; Überti; St. in Etrurien u. Versammlgsort der zwölf alten St. der Etrusker; heut. Tages Viterbo, Hptst. der Delegat. gl. N., am Fulse (ad Cimini Montis radices, Cell. II, 9; 190.) c. Berges.

Fanum Vulcani, Ήφαιζου Ίεζου, Scyl.; Hephaestium, Plin.; Hephaestium, Plin.; Hephaestium, Plin.; Hechitas, Plin., in Phaselitis (Lycien), wahrscheinl. auf dem Geb. Chimaera, wo sec. Scyl.: πυς πολυ άντοματον εκ πης γης καιται, και ούδεποτε σφενννται. Sence, c, l. aber sagt: In Lycia regio notissima est, Hephaestion incolae vocant, perforatum pluribus locis solum, quod sine ullo nascentium damno ignis innoxius circuit.

Faogna; Dorf Feen, in Tyrol.

Fara, ac; Ferra, Ann. Vedast.; franz. St. Fere, Dep. Aisne (Picardie), an der Vereinig. der Fll. Serre u. Oise.

an der Vereinig, der Fll. Serre u. Oise.
Fardium; Phardum; Verdia;
cf. Wolter Chronic. Brem.; Pfuffendorf,
de Reb. Succ.; Dresser. Hist. Orb.
Germ.; Hptst. Verden des hannöver.
Frstth. gl. N., an der Aller.

Farfarus; cf. Fabaris.

Faringa, Ann. Lauriss. ann. 787.; Pferinga (Feringa), Ann. Einhard. ann. 787.; baier. Mkttl. Phöringen (Pföringen); cf. Merian. Topogr. Bavar.; Aventin.; i. q. Epona.

Farisinensis Sinus; Mbusen Canal di Ferisina, zw. Istrien u. der lusel

Cherso.

Farnesium Castrum: Flecken

u. Schlos Farnese, Deleg. Viterbo. Far-

nesianus, adj.

Farum, Sueton.; Ort in Gallia Belgica; angebl. jetzt la Tour d'Ordre, in der Picardie.

Fasaelis, Sarnut. Secret.; i. q. Phasaclis, in Palästina.

österreich. Thal Fassa, Fascia; Gericht Evas.

Fasga; cf. Phasga.

Fature, Hieronym. Loc. Ehr.; Φα- θωgl, χωgα Αιγυπτου, Euseb.; Pathros, Jesaia XI, 11.; Jerem. XLIV,
 1.; Ezech. XXIX, 14; XXX, 14; Πα Đόνοη, LXX.; wahrscheinl. i. q. Pha-turites Nomos, Plin. V, 9.; Ldbez. in Aegyptus Superior, zw. Thinites u. Copties Nomes, unweit Thebae; sec. Bochart. Phal. IV, 27., u. Gesen. i q. Aegyptus Superior. cf. Schulthefs Parad. Neggias Special Constant Status, 19, 148. sq.; Gesen. WB.; Jablonsky Opnsc.; Forster. Epist. ad Michael. p. 15. Pathrusim, Gen. X, 15.; Πατροσωνιέμ, LAX.; Phetrusim, Vulg.; Pelusiotae, Targ. Hieros. Pentapolitani, Chron. Chald.; Einw. cf. Aegyptus Superior.

Faucenae; Faucense (Ficssense)
ppidum; Fauces; cf. Bucelin. Oppidum;

Germ. Sac.; i. q. Abodiacum.

Noricorum; Scaeva Fauces Viennae; österreich. Mktfl. Schottwien, Schaidtwien, im Viertel unter dem wiener Walde.

Ad Pyre-Fauces Pertusae; naeum; Pompeji Trophaea; Pass Pertus über die Pyrenäen, zw. Roussillon u. Catalonien.

Fauni; unbekanntes Volk im Norden. Faunigenae, arum, Sil. Ital.; Be-

wohner Latium's.

Faustianus Ager, Plin. XIV, 6.; Gegend Campanien's, fing VI M. P. von Sinuessa, prope Cedias, Plin., an u. hing

mit Falernus Ager zusammen.
Faustini Villa, Anton. Itin.; Ort der Iceni, in Britannia Romana, XXXV M. P. von Colonia, LXXXVII nordöstl. von Londinium; sec. Cambden. heut. Tages Bury, Edmunds-Bury, Flecken

in Suffolkshire, am Fl. Larke.

Faustinopolis, is, Anton. Itin.; Notit. Hierocl.; früher vielleicht Halala; Ort in Tyanitis (Cappadocien), XVI M. P. von Tyana, nahe dem Taurus. Von der Faustina, Gattin des K. Marcus Aurelius, die hier starb, der neuere Name.

Favarium; cf. Ad Favarias.

Faventia, ae, Liv. Epit. 88.; Vell. Paterc. II, 28.; Sil. Ital. VIII, v. 596.; Plin. III, 5; XIX, 1.; Anton. Ifin.; Varro R. R. I, 2.; Faventinum Op-pidum, Jornand. de Regnor. Success. p. 66.; St. in Gallia Cispadana, nordwestl. von Forum Livii, südöstl. von Forum Cornelii, war reich an Wein, Varro c. l., Gebrtsort der Mutter des K. Commodus u. heifst jetzt Faenza, papstl. St., Deleg. Ravenna, am Amone. Faventini, Varro l. c.; Columell. III, 3; Plin.; Faventinus, adj., Varro. cf. Albert. Descpt. Ital.

Faventia; franz. Mktfl. Fayence, in Provence.

Faventia Colonia, Plin.; angebl.

i. q. Barcino. Faventia Rergetum; cf. Osca.

Faverga; kl. savoy. St. Faverges, nahe dem See Annecy. Faveria, ac, Liv.; St. in Istrien,

sec. Cluv. am Fl. Arsia.

Favernajum; Faverniacum, Ann. Hincmar. Remens. ann. 870.; kl. franz. St. Favernay, Dep. Obersaone.

Faviana; besest. Ort in Noricum, nahe der Donau, vielleicht südöstl. von

Lauriacum, unfern der Mdg. der Ens. Favonii Portus, Anton. Itin.; vielleicht i. q. Philonii Portus, Φι-λωνίου λιμην, Ptol.; Hafenort im Südosten der Insel Corsica, nördl. von Syracusanus Portus; in uns. Tagen Porto Favona.

Febiana Castra; Bebenhusa; cf. Crus. Ann. Suev.; würtemb. Dorf Be-

benhausen, nördl. von Tübingen.

Febra; i. q Electris. Fecyus Mons; Berg bey den Vol-cae Arecomici, in Gallia Narbon., nahe der Mdg. des Rhodanus.

Fege; Fara, Arab.; Pharphar, 2. Reg. V, 12.; Fl. in Coele-Syrien, strömte in der Nähe von Damascus, u. fiel in den Bardines.

Feldkircha; i. q. Clunia. cf. Gassar. Descpt. Rhaet.; Munster. Cosmogr.

Felicitas Julia Olisipo, Insept. ap. Gruter. n. 5. p. 252; n. 6. p. 261; n. ap. Gradel.
2. p. 273.; Olisipo, Anton Itin: Plin.
IV, 22.; Ulyssippo, Mela III, 1.;
Oλιος Ίππων (Ολισίππων, Salmas.),
Ptol.; Ολιοσέπων, Cod. Palat.; Olysipo; Olyssipum; Olyssippo; Ulyssaca; Ulyssia; Ulysbona; Ulyssipolis; Lissabona, Cell.; Lisbona, Luen.; Küstenst. in Lusitanien, am nördl. Ufer des Tagus, war sec. Solin. c. 23. von Ulysses gegründet, cf. Strab. III, p. 108 (Οδυσσεια, ας), dagegen aber Senec. Epist. 88; Gellins XIV. 7., wurde Municipium (Civ. Rom. Olisipo, Felicitas Julia cognominatum), Plin. c. 1., erhielt unter Augustus e. Colonie. u. heißt jetzt Lissabon, Hptst. des Königr. Portugal, an der Mdg. des Tajo, Gebrtsort des Dichters Camoens, st. 1579. cf. Goes Descpt. Olysipp.; Ant. de Vasconcell.; Descpt. Lusit.; Merula Geogr.

Felinum, Zeiler, Descpt. Suec.; russ. St. Fellin, Gouvern. Riga, am Fl, Felliu. Der Canal gl. N. verbindet die Fll. Pernau u. Narowa mit dem Peipusgee, dem finnisch. u. rigaisch. Mbusen.

Felix Julia; cf. Berytus, Bairut,

Felsina; i. q. Bononia.

Feltria, ac, Anton. Itin.; Insept. ap. Gruter. n. 6. p. 273. Imp. Decio delic., w. 8. p. 409; Feltrium (Feltrum); St. der Feltrini, in Rhaetien, sec. Anton. Itin. XXVIII M. P. von Ad Cepasias, LIV südöstl. von Tridentum, nulle der Grenze der Venedi, am westl. Ufer des Plavis, L Mill. Rom. nördl. von Patavium; jetzt Feltze, venet. St., Deleg. Belluno, an der Piave. Feltrini, Pliu. III, 19; Einw.

Feltrinus Ager; Ldsch. Feltrino, um Feltre.

Femera; Fimbria; i. q. Cimbria

Parva.
Feminarum Portus, Γυναικών λιμην, Arrian. Ind. c. 22; Hafen in Gedrosien, zw. Rapua u. Bojamba.

Fenestrellae, arum; franz. Dorf Fenestrelles, in Dauphiné, am Fl. Clu-

Fenisium; piemont. Mktfl. Fenix,

Fenni, orum, Tacit. Germ. c. 46; Cluv. 11, 1, 2; Finni, Ptol.; Cell. II, 5; 85; (Trefennae), Jornand. de Reb. Getic. p. 82; Scritobini, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 5; Scritofinni, Procop.: Volk im Nordosten Germanien's; dio heut. Finnen, in Epigia, Eningia, Finnland. Einige versetzen sie auch nach Esthland u. Liefland.

Fenningia, Plin.; cf. Eningia.

Fenniregia; | i. q. Eningia.

Fenon, Hieronym,; Phana, ας, δανα, ας, Euseb.; Metallofenum, Hieronym.; Metallo - Phennense, Martyorol, IV Non. Maj.; Phaeno, Φαινό. Alhanus.; Φινόν, LXX.; Phanon, Num. XXXIII, 42. sq.; Vulg.; die 26 Lagerstätte der Israeliten (castra filior. Israel in deserto, Hieronym.), in Idnmaca, unweit Dedan. Φαινήσια μέταλλα graphtat Epiphan\_adv. Haeres. II.

Fera, siv. Ferrea Vallis; cf.

Guler. Rhaet. XI, p. 71.; schweiz. Thal Freel, Canton Graubunden.

Ferda, Ann. St. Amandi ann. 810.; Ferdi, Ann. Einhard. ann. 782.; Poedia, Saxo ann. 782.; Ferdia, Chronic. Moissiac. ann. 810.; Hytst. Verden des hamöver. Frstih. gl. N., an der Aller, cf. Fardium.

Ferdinandi Insula; Insel Fernando del Po, Fernando Po, an der Ku-

ste von Guinea.

Ferentinae Lucus, Liv. I, 50.; Hain in Latinin, unweit der St. Ferentinum. Einige suppl. Aquae statt Lucus. Ferentinum, Tacit. Hist, II, 50.;

cf. Colonia Ferentinensis.

Ferentinum, Anton. Itin.; Tacit, Ann. XV, 53.; St. der Hernici, in Latum, auf Via Lavicana, unfern Verulae u. Frusino, VII Mill. von Anagnia, genofs das jus latinum, cf. Liv. IX, 42., wurde in J. 550 unter den Coss. L. Cornel. Merula u. Q. Minut. Thermus Colonic, Liv. XXXV, 9. u. heifst jetzt Ferentino, St. in der Deleg. Rom. Ferentinates, Plin.; cf. Liv. IX, 42.; Ferentini, Sil. Ital, VIII, v. 394.; Einw.; Ferentinus, adj., ager, Liv. XXXV, 9.; aqua, 1d.; caput (Ferentinum ?), Id.; Ferentinas, atis, populus, Liv. IX, 42.

Ferentum, Liv.; Horat. III, od. 4, v. 16.; Forentum, Liv. IX, 20.; Ferent a (Ferentum), Φισεντη, της Ασωλιας πολις, ης. Diodor. Sic. XIX, 65.; St. in Apulia Pencetia, nördl. von Acherontia, am Berge Vultur; jetzt Forena, in Terra d'Otranto. Ferentani (Forentani), Liv. IX, 16.; Cic.; Eiuw.; Ferentani), Liv. IX, 16.; Cic.; Eiuw.; Ferentani)

tanus, adj., Liv.

Feretranus Ager; kl. Gebiet Feltro, Monte Feltro, papstl. Deleg. Urbino,

Feretrus Mons, Cell.; Feretratus Mons, Luithprund. VI, 6.; Monteferetrum, Morzęgięzgov, Procop. Goth. II, 11.; Ort, ggovgiov, in Umbrien, südöstl. von Sarsina; i. q. Fanum St. Leonis.

Fergunna. Chronic. Moissiac. ann. 805.; Ort in Böhmen, sec. Pertz das heut. Fünchunden, nahe dem Pl. Eger. Irrig vergleichen Einige Ferchland, im Rgbz. Magdeburg, nahe der Elbe, Andere Vargila, unweit Erfurt, Andere Verchen, in Pommern.

Fergusii Rupes, siv. Scopulus; irlaend. St. Carrickfergus, Knockfergus, an der Bai gl. N., Grisch. Antrim.

Feritor, oris, Plin. III, 5.; Fl. in Ligarica, sec. Cluver unfera Genua u. i. q. Bisannis.

Fermaganensis Comitatus; ir-

laend. Grisch. Fermanagh, Prov. Ulster. Hotort Eniskilling.

Ferinus Sinus; Mbusen in India extra Gangem, an der Küste von China. Fernambocum, Bert.; Hptst. Per-

nambuco, Olinda de Pernambuco des brasil. Gouv. gl. Namens.

Feronia, Horat. I, Satyr. V, v. 24.; Quelle des Hain's gl. N., in Latium.

Ferania, Pygwvia, St. im Südösten Sardiniens, nordöstl. von Caralis; vielleicht der heut. Flecken Orosai.

Feroniae Lucus, Vers. Lat. Ptol.; Plin.; Hain unfern Fanum Feroniae, im

nordwestl. Etrurien.

Feroniac Lucus, Liv. XXVII, 4.; cf. c. 5; XXVI, 11; XXXIII, 26.; Virg, Acn. VII, v. 697.; Hain im Süden Etruricns, nahe bey Capena.
Feroniae Lucus, Virg. Aen. VII,

v. 799.; Hain in Latium, unweit Terra-

cina.

Ferra, Ann. Vedast. ann. 898.; i. q. Fara.

Ferranus, siv. Pfyretanus Comitatus, Urstis. Chron, Bas.; Imhof. N.P.; Sundgavia; Suntgoja; chemal. Gebiet Sundgau, zw. Ober-Elsafs u. Basel, dem Rhein u. Mümpelgard,

das heut. Dep. Oberrhein.

Ferrara, ac, Cell. II, 9; 131.; Ferraria, Cluv. III, 37.; Acneac Silv. Histor. Fried. III, p. 61. 94; Albert. Ital.; Ricciol. Chron.; Spondan. in Clement .; Baron. Ann .; Pigna Hist. Est .; i. q. Alieni Forum. Hier verlebte Torq. Tasso auf Antrag des Card, Ludov. von Este u. dess. Bruders, des regierenden Frst. Alfonso, einige Jahre geachtet, geliebt u. liebend (Prinzessin Leonore, Schwester des Frst.), später im St. Annenhospital vom fünften März 1579 bis zum sechsten Jul. 1586 (vom 35 bis zum 42 Lebensjahre) gehafst u. verfolgt. Ferrara sah Tasso nach se. Entlassg. nie wieder. Die Biblioth. daselbst bewahrt de Mss. des Ariosto u. des Tasso. rariensis, c, Cluv. III, 26.

Ferraria, Mela II, 6. 7.; i. q. Ar-

temisium.

Ferraria, Anton. Itin.: Ort im Südosten Sardinien's, XIII Mill. oberhalb Caralis.

Ferrariae, arum, Ann. Hincmar. Remens. ann. 879.; Ferrariarum Monasterium , Mabillon.; vielleicht der hent. franz. Flecken Ferrieres, in Gastinois (Isle de France).

Ferrariae Carnarum; Flecken Güntring, in Kärnthen.

Ferrariensis Ducatus. Cluv.

III, 36.; Cell.; chemal, Hrath., fetzt Delegat. Ferrara, am Po u. am adriat.

Ferrarius Portus, Memorab. Ital.; St. Porto Ferrajo, auf der Insel Elba,

an e. Mbusen.

Ferrata, ac, Jornand. de Regnor. Success. p. 51.; Thurm in Sirmium (Pannonia Infer.), in welchem K. Marc. Aurel. Valerius Probus von den Soldaten im J. 282 ermordet wurde. cf. Vopisc. in Probo; Euseb. Chron.; Aurel. Vict.; Eutrop.

Ferrata; Ferreta; Pfyreta; cf. Urstis. Chron. Bas.; Imhof. N. P.; Merian. Topogr. Alsat.; Petri Chron. Mühlh.; kl. franz. St. Ferrete, Pfrit, Dep. Oberrhein, 23 M. südwestl. von Basel.

Ferratus Mons, Tab. Pent.; Amm. Marc. XXIX, 24.; Geb. im Osten von Mauretania Caesar., zw. Saltae u. Ru-succurum; angebl. jetzt Jurjura.

Ferratus Mons; der Frankenberg,

in Elsafs.

Ferrea Vallis; cf. Fera Vallis. Ferrera; franz. Flecken Ferrières, Dep. Lot, am Bied.

Ferreum Castrum; i. q. Castrum

Ferri.

Ferri Insula; Insel Ferro, Hiero, die westlichste der canar. Inseln, im atlant. Meere.

Ferroenses, siv. Glessariae Insulae; wohl i. q. Faeroenses Insulae. Ferronianum (Ferronianus), Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 18.; St.

im Nordosten von Ligarien, vielleicht westl. von Bobium.

Ferrugum (Ferruge), Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 31.; befest. Ort, Castrum, in Tridentinum Territorium (Rhactien).

Ferting, Strab.; illyr. Insel; angebl. heut. Tages Berwitsch.

Fervir, Jornand. de Reb. Getic. p. 82.; Volk auf Scanzia, zw. den Finnai-

thae u. den Gautigoth.

Fescennia, Plin.; Fescennium, Serv.; Solin.; Phescennium, Cato.; Φασκενιον , Dionys, Halicarn. I , p. 16.; St. in Etrurien, nördl. von Falerii, wo sec. Serv. ad Virg. VII, v. 695. die Carmina Vescennina erfunden wurden. Fescennīnus, adj., Fest.; acies, Virg. l. c.; versus, Liv.; Fescennini, sc. versus, Macrob.; nuptiales (unzücht, Hochzeitlieder), Plin.

Fessa, Bert.: Fezza; cf. Dapper. Descut. Afric.; Hutst. Fez des african. Königr. Fez, am Fusse des Atlas, im J. 806 von Iman Edris erbant.

Fessanum Regnum; i.q. Fezzanum Regnum.

Fesulac, Flor, III, 18.; Jornand. de Regnor, Success. p. 22.; i. q. Facsulac. Fēvus; Nebenfl. des Po, in Gallia Cispadana; in nns. Tagen Vraita.

Fezzanum Regnum; Fessanum Regnum, Cluv. VI, 8.; Luen.; Fezense Regnum, Cluv. VI; 5.; african. Königr. Fez, Fefs, der nördt. Theil des Kaiserth. Maroco, an der Vereing. des atlant. mit dem mittelländ. Meere.

Fiasconis Mons; cf. Colonia Ferentinensis.

Fibrenus, Sil. Ital. VIII, v. 400.; Cic. Dial. II, de Legb. c. I.; Fl. in Latium, unfern Arpinum, mündete in den Liris; u. soll jetzt Fiume della Posta heissen. Iu insula quae est in Fibreno (uahe se. Mdg.) – vidis Ciceronis Villam. cf. Cic. l. c.

Ficana, Liv. I. 33.; St. in Latium,

in der Nähe von Ostia.

Ficāria, Plin. III, 7.; Ptol.; Insel, nahe der nordwestl. Küste Sardinien's, dem Promont. Gorditanum gegenüber; angebl. jetzt Cortelazzo, kl. Insel; nicht aber Serpentera, an der Ostspitze.

Ficaria; Ort im Westen Corsica's. Ficaria, Cell. II, 1; 110.; Ficuaria; span. Villa Figueiras, in Catalonien. Ficarius; Fl. auf Corsica; heut.

Tages Ficari, sec. Al. Valinca.
Ficella; Vesalia Superior;

preuss. St. Oberwesel, Rgbz. Coblenz, am Rhein. Fichteli Mons; i. q. Pinniferus

Fichteli Mons; i. q. Pinniferus Mons.

Ficocle, es; pāpstl. St. Cervia, Deleg. Ravenna, am Mbusen von Venedig. Ficūliča, Cell.; Ficulnča Vetus, Liv. I, 38.; St. der Sabiner, am Fusse des Sacer Mons, auf Via Nomentana. Ficulcates, Varro LL. V, 3.; Ficolenses, Plin. III, 12.; Φικολνεοι, Dionys. Halicarn. I, p. 13.; Einw.; Ficulnensis, e, Cic. Attic. XII, epist. 34.

Fidēna, ac, Tacit. Ann. IV, 62.; Virg. Aen. VI, v. 773.; Sil. Ital. XV, v. 99.; Φιδήνη, Dionys. Halic. III, 9.; Cic. Agr. II, 35.: Flor. I, 12.; Sucton. Tib. c. 40.; Martial IV, epigr. 64.; Entrop. I, 19.; Tecit. Hist. III, 79.; Horat. I, epist. XI, v. 7.; Juvenal. Satvr. X, 100.; Φιδηναι, Strab. V, p. 159.; Fidenatum Oppidum, ή Φιδηναιων πολέες, Dionys. Halic. II, p. 116.; St. der Sabini, 40 Stad. (1 M.) nordōstl. von

Rom, περι τας συμποίας του τη Αυηνος και του Τιβιειος ποταμου, Dionys.
Halic. II, p. 116; III, p. 191., war
mächtig, μεγαλη καὶ πολυανθοσπος,
Dionys. c. l., wurde im J. 327 Urb. C.
von den Römern erobert, erhielt e. Colouie von Alba und heißt jetzt in ihren
Ruinen Castro Giubileo, Ldgut. Unter
der Regierg. des Tiberius verloren hier
sec. Sneton. c. l.: supra XX hominum
millia, gladiatorio munere, amphitheatri
ruina dus Leben. Fidenātes, um, Plin.
III, 12.; Liv. I, 14.; Varro L. L. V, 3;
Eutrop. I, 2. 4.; Jornand. de Regnor.
Success. p. 23.; Einw.; Fidenas, atis,
adj., bellum; Ib.

adj., bellinn; lb.
Fidentia, ac, Anton. Itin.; Liv.
Epit. 88.; Vellej. Paterc. II, 28.; Plin.
III, 15. Fidentiola, Anton. Itin.;
Fidentia Julia, Martyr. Rom. VII.
Id. Octobr.; St. in Gallia Cispadaua, sec.
Anton. Itin.; XV M. P. nordwestl. von
Parma, X südöstl. von Florentia, sec.
Cell. auf der Stelle des heut. Borgo di
St. Donino. cf. Burgus St. Donini. Hier
schlug Sulla den Carbo. Fidentini, Plin.;

Einw.

Fidentiācum; franz. Flecken Fesensac, Fezenza, in Armagnac.

Fidentiola, Anton. Itin. a Mediolano per Picenum; cf. Fidentia. Andere vergleichen Fidentiola mit dem hent. Mktfl. Fiorenzuola, im Grishrzth, Piazenza.

Fiessense Oppidum; cf. Abodia-

Figulnensis Porta; Thor in Rom; in uns. Tagen Porta di Santa Agnese.

Filae; cf. Philae.

Filadae; Volk in India extra Gangem, mit der St. Tosale.

Filekia, Φιλεχία, Ptol.; St. der Quadi, nordöstl. von Kelemantia; vielleicht jetzt Fidnek, Mktfl. im Nordosten von Mähren, 5 M. südl. von Troppau.

Filekiensis Processus; unger. Dstr. Filek, Gespsch. Neograd.

Filiceriae, arum; Fulgeriae, arum; franz. St. Fougeres, Dep. Ille u. Vilaine (Bretagne), am Zussil. des Nason u. des Conesnon.

Filomusiacum; Ort in Maxima Sequanorum (Gallia Lugdun.), nordwestl. von Vesontio, südöstl. von Abiolica; angebl.jetzt Mailloc.

Fimae, arum; Fines, Anton. Itin.; Ad Fines; cf. Fladoard. Chronic. u. Hist. Rhem.; Concil. Tom. IX.; St. in Gallia Belgica, sec. Anton. XIII M. P. südöstl. von Augusta Suessionum; XII

nordwestl, von Durocortorum: die heut. St. Fisme, in Champagne, am Fl. Veste.

Fimbria; cf. Cimbria Parva.

Fimbriae Fretum; der Femersund, trennt Holstein von der dän. Insel Femern.

Finarium, Albert. Desept. Ital.; Mktfl. Finale, Finaro, im Hrzth. Genua, nahe der Küste.

Fines; cf. Fines.

Fines; St. der Turduli, in Hispania Baetica, vielleicht unfern Italica.

Fines; St. in Gallia Narbon. Mill. westl, von Apta Julia; angebl. heut, Tages Oppède,

Finis Terrae Caput, Cell. I, 3, 53.; span. Vorgeb Finnisterre, in Galli-

cien, am atlant. Meere.

Finis Valli, Cell. II, 4; 58.; Finis Muri, Cambd.; Vindomora (Vendobala), Anton, Itin.; Ort der Brigantes, in Britannia Romana, am Fl. Tina; sec. Combd. jetzt Wallsend, sec. d'Anville Newcastle, Hptst. der engl. Grisch Northumberland, am Fl. Tyne; sec. Mannert Ebchester, Dorf.

Finnaithae, Jornand. de Reb. Getic. p. 82.; Volk auf Scanzia, zw. den

Athelnil u. den Fervir.

Finni; i. q. Fenni.

Finnia, Chw. II, 1; III, 21.; Cell. II, 5; 85.; i. q. Eningia.

Finingia, Plin. IV, 13.; Cell. II, 5; 58., Cluv. III, 2.; cf. Eningia.

Finnicus Sinus, Cell. II, 6; 3.; Cluv. III, 1. 21; IV, 21. 26.; der finnische Meerbusen, der an Finnland anstossende Theil der Ostsee.

Finnlandia; i. q. Eningia, Finnmarchia, Cell. II, 5; 81.; Finnomarchia, Cluv. III, 20.; cf. Pontan. Descpt Chronogr. Dan.; Baudrand.; die nördlichste schwed. Ldsch. Finmark, Findmark, Stift Drontheim. Hier das Nordcap.

Fionia, Luen.; dan. Insel Funen,

am grossen u. kl. Belt.

Firihsazi, Ann. Einhard. ann. 823.; Ann. Enhard, Fuldens. ann. 823; Firichsare, Annalist. Sax.; Firicsaze, Chronogr. Saxo.; Virsedi (Wirsedi), Chron. Quedlinb.; Ldstr. in Sachsen, muthmasslich i. q. Wolsatia; sec. Al. aber jetzt entw. Flethihi, in Sachsen, od. um Förste, unfern Osterode, im Frstth. Göttingen.

Firmana; i.q. Firmum.

Firmanorum Castellum, Plin. III, 3.; Firmum Castellum, Mela II, 4.; Φισμον κάσειλλου, Strab.; cf. Vellej. Paterc. I, 14.; bef. Ort in Picenum, war

sec. Strab, ἐπινειον von Firmum u. soll jetzt Firmiano heissen.

Firmanum, Cic.; St. in Umbrien: hent. Tages Formignano.

Firmitas; niederland. St. Ferté. Grishrzth Luxemburg.

Firmitas ad Albulam; kl. franz. St. Ferté sur Aube, Dep. Obermarne (Champagne), an der Aube.

Firmitas ad Jotrum; franz. St. Ferté sous Jouarre, Dep. Seine n. Marne, am Zusfl, des Morin u. der Marne.

Firmitas Adelheidis; Firmidas Alepia, siv. Alesia; cf. Baudrand.; kl. franz. St. Ferté Alais, Alcps, Dep. Seine u. Oise (Isle de France), an der Juin.

Firmitas Auculphi, siv. Qualquarii; franz. Mktfl. Ferté Gaucher,

Dep. Seine u. Marne, am Morin.

Firmitas Auraniensis; cf. Baudrand, ; kl. franz. St. Ferté Aurin, Dep. Loire u. Cher.

Firmitas (St.) Bernhardi; franz. St. Ferté Bernard, Dep. Sarte (Maine), am Einfl. des Mesme in den Huine.

Firmitas Qualquarii; cf. Firmitas Auculphi.

Firmitas (Feritas) Milonis: franz. St. Ferté Milon, Dep. Aisne (Isle de France), am Ourques.

Firmium, Jornand. de Reb. Getic. p. 109.; Φισμιον, Ptol.: Firmum, Vellej. Paterc. I, 14.; Cic. Attic. VIII, epist. 12.; Firmum Picenum, Digμον Πικηνον , Strab. V.; Colon. Firmum Picenum, Insept. ap. Gruter. n. 5. p. 533.; Firmus, Paul. Warnefr. 19.; St. in Picede Gest. Longob. II, num, westl. von Firmanorum Castellum, sudl. von Potentia, wurde zu Anfang des ersten pun. Krieges röm. Colonie, im J. 544 von Totila erobert u. heisst jetzt Fermo, Hptst. der Deleg. gl. N., nahe dem adriat. Meere. Gebrtsort des Lactantius. Firmānus, adj., Liv., praedium, Cic.; Firmani, Plin. VI, epistl. 18.; Cic.; Insept. ap. Gruter. n. 2. p. 1081.; Einw.

Firmium Julium; vielleicht i. g. Sexi (Hexi); St. im Südosten von Hispania Bactica; muthmassl. jetzt Motril, St. in Granada, am Meere.

Firmum; cf. Firmium.

Fisca, Ann. Sangall. Maj. ann. 1030,; Fiskaha, Ann. St. Emmer. Ratisbon. ann. 805.; Fl. in Austria, zw. Vienna u. Posonium; die heut. große Fischa, fällt bey Fischamend in die Donau.

508

Fiscamnum, siv. Fisci. Campus; Franz. St. Fecamp, Fescamp, Dep. Niederseine (Normandie), südwestl, von

Dicppe.

Fiscellus, Plin. III, 12,; Sil. Ital. VIII, v.518.; Berg in Sabina, nahe der Grenze von Picenum; heut. Tages Monte Fiscello: sec. Al. nach Umbrien hin u. jetzt Monte della Sibilla, od. Monte di Norcia

Fiscus Isiacensis, siv. Isiacus; Dorf u. Lustschlofs Issy, unweit Paris. Fisera; Flecken Ficari, auf Cor-

Fisida, ac, Anton. Itin.; vielleicht i. q. Pisidon, Ptol.; Hafenort in Regio Syrtica, südöstl. von der Insel Meniax, sec. Ptol. aber zw. Sabathra u. Oea.

Fissenia, ae, Zosim. III, 19.; St. in Babylonien, nahe dem Flumen Regium.

Fivelgonia; Fivelingonia; nie-. derl. Gegend Fivelingo, Prov. Gröningen, vom Fl. Hunnes bis zur Mdg. der Ems. Hier Delfzyl.

Fixa; Flexia; franz. St. la Fleche, Dep. Sarthe (Aujon), an der Loire.

Fladichhemium, cf. Fabric. Orig. Sax.; Flecken Flarchheim, Flachheim (Fladenheim), im neunten Sec. Fladecheim, Fladechem, Fladenecheim, Flatbecheim, 1 M. westl. von Langensalza, nahe der Unstrut. Hier siegte am 28. Febr. 1079 Kaiser Heinrich IV. über Herzog Rudolph von Schwaben.

Flamereshem, Ann. Hincm. Rem. ann.870 .: Flameresheim, Chronic.Reginon. ann. 870.; Ort der Ribuarii, in Gallia Belgica, vielleicht in der Gegend von Lüttich.

Flamingi; cf. Flandria.

Flaminia, ac, Jornand. de Reb. Getic. p. 110.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 18. 19. 23.; Romandiola; Romaniola (Romania), Cluv.III, 34. 37.; Cell.; ital. Ldsch. Romagna, jetzt Delegat. Ravenna, im KStaate.

Flamonia; St. in Venetia, nordöstl.

von Vodinum.

Flanates, Plin. III., 21.; Volk auf

der Küste von Liburnien.

Flanaticus Sinus, Plin. III, 19. 21.; Flanonicus Sinus, Plavovi-20ς κολπος, Steph.; Mbusen Liburien's; hent. Tuges Quanaro, Quarnero, zw. Istrien u. Dalmatien.

Flandria, Clay, II, 12. 19; III, 1.; Cell, 11, 3; 163, 169, 194.; Ann. Colon.; Ann. St. Columb. Senou. ann. 1213.; Ann. Hinemar. Remens.; Ann. Vedastin.; Chronic, Albert, Stad.; Chronic, Martin. Polon.; cf. Mayer, Chron. Fland.; Guic-

ciard. Belg.; Grammaye Antiq. Fland.; Vredus Geneal, Comit. Fland,; Marchant. Comit, Fland.; Harains Ann. Belg.; Sander, Fland, Illustr.; ehemal, Grisch., jetzt niederl. Prov. Flandern, besteht aus: Ost-Flandern, mit der Hptst. Gent, u. aus: West-Flandern, mit der Hptst. Brügge. Flunderes, Cell. II, 3; 196.; Flandri, Ann. Hincmar. Rem. ann. 864., Chronic. Reginon. ann. 818.; Flandrenses, Chronic, Normanor, ann. 846.; wohl i. q. Flamingi , Ann. Vedast. ann. 883. ; Einw.; Flandricus, adi., Luen.; Flandrensis, e, Ann. Einhard. ann. 820.; Flandrice, adv., Luen.

Flanon, onis, Plavov, Socrat. Hist. Eccl. II. 34 .: Insel (wenn nicht richtiger i. q. Fianona) des Sin. Flanations. in deren Nähe (prope oppidum Polam, in Historia Amm. Marc. XIV, 38,) Gallus sec. Socrat. 1 -c. ermordet wurde.

Flanona, Plin., Φλανωνα, Ptol.; Flanon, onis, Φλάνων, Steph.; St. in Libarnien; in uns. Tagen Fianona, kl. illyr, St., Kreis Triest, am Mbusen Quarnaro.

Flascis; i. q. Falisca, Flasch, Flasco; cf. Colonia Ferentinensis. Flavia Aeduorum, Eumenius; wohl i. q. Angustodunum. Flavienses, ium, Eumenius; Einw.

Flavia Ala; cf. Flaviana Castra. Flavia Caesarea; i, q. Caesarca Palaestinae.

Flavia Caesariensis; umfaste unter Constantinus M. den Südwesten von Britannia Romana.

Flavia Colonia Pia Barcino, Insept. ap, Gruter. n. 5. p. 429.; i. q.

Barcino.

Flavia Constans: Colonia Julia Hispellum, Hygen. de Limit. Inscpt. ap. Gruter. n. 1. p. 351., Hispellum, Plin. III, 14.; Sil, Ital. VIII, v. 458.; Hygen. I. d.; Insept. c.; Έισπέλ-λον, Strab.; Ίσπελον, Ptol.; St. in Umbrien, unfern Asisium; jetzt Spello. Flecken. Hispellenses, Insept. Fulginiens. in Spon. Miscell. erud. Antiq.; Hispellates, Plin. III, 14.; Einw.

Flavia Constantia: Constantia Castra, Amm. Marcell.; cf. Thuan. Hist. XXX.; Robert u. Sammarth. Gall. Christ,; St. der Caletes, in Gallia Lugdun., augebl. von Constantius Chlorus erbaut; i. q. Constantia, Contances. Einige vergleichen Carocotinum.

Flavia Gallica, Ptol.; St. der Hergetes, in Hispania Tarracon.; jetzt Fraga, span, Villa, in Aragonien, am Zusfl. des Cinca u. des Segue.

Flavia Firma Sura; cf. Sura. Flavia Iria, Ptol.; Anton. Itin.; St. der Arabri, in Hispania Tarracon.; hent. Tages sec. Mariana IV, 2 .: Padrono; sec. Isaac. Voss.: Compostella; sec. Al.: St. Maria Finis Terrae, in Galicien. Iriensis, e, Insept. Astigitan. ap. Gruter. n. 8. p. 305.

Flavia Lambris, Ptol.; vielleicht i. q. Flaviensis Civitas, Isidor. Hist. Gothor.; St. in Hispania Tarracon., östl. von Lucus Augusti, auf der Grenze der Astures, muthmassl. heut. Tages Rivadia, in Galicien.

Flavia Neapolis; i. q. Sichem.

Flavia Solva, Insept. ap. Gruter. n. 1. p. 537; n. 5. p. 559.; Colonia Flavia Solva, Insept. ap. Reinens. p. 83.; cf. Lazius XII, R. R. VI, 5.; Flavium Solvense, Plin. III, 24.; St. in Noricum, unweit Virunum und dem nördl. Ufer der Drave, hatte den N. von Flav. Vespasianus n. lag vielleicht im heut. Solfeld, Zlolfeld (Kärnthen), wo man viele rom. Alterth. ausgrub. Solvenses, Insept. ap. Gruter. n. 2. p. 737.; Einw.

Flaviac Arac; St. in Vindelicien, XIV M. P. von Brigobanne, XIV von Samulocenae; sec. Cell. i. q. Auricum.

Flaviana Castra; Flavia Ala; Flavianae, arum, Acneae Silv. Hist. Frideric. III. p. 3.; Flavianum, Aeneae Silv. l. c.; Fabiana (angebl. nach dem römisch. Heerführer Annins Fabianus); Julio bo na, Ιουλιόβωνα, Ptol.; Caesarea, Aeneae Silv. l. c. p. 42.; Nova Civitas, Aeneae Silv. d. l. p. 42. 108. 117.; Vienna, Ann. Lauriss. Minor. ann. 760.; Ann. Lauriss. ann. 756. 767.; Ann. Einhard. ann. c.; Ann. Tilianor.ann. 768.; Ann. Mettens ann. 754.767.; Ann. Fuldens., Pars III. ann. 880.; Ann. Bertinianor. P. I. ann. 834.; Ann. Hincmar. Remens. ann. 870. 882.; Ann. Vedastin, ann, 880, ; Aeneae Silv. 1, c. p. 4. 124.; Cluv. III, 3.12.; Cell.; Vienna Austriaca, siv. in Austriacis; Vienna Austriae, Cell.; Vendobona, Victor.; Cluv. IV, 1.; Vindobona, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Vendum; Vindomana, Notit. Imp.; Vindomina, Jornand, I. c. edit. Hug. Grot.; Vindoniana, Cluv. III, 12.; Windomina, Jornand. de Reb. Getic. p. 134., edit. Lindenbrog.; St. in Panuonia Superior, an der Donau, súdöstl. von Cetium, war sec. Notit. Imp. sub Duce Pannoniae Primae Standquartier e. Praefectus Legionis Decimae, sec. Anton. Itin. Winterquartier Legionis X Geminae, wurde in

den Jahren 1529 u. 1683 von den Türken belagert u. beifst jetzt Wien, Hptst, des Kaiserth. Oesterreich, im Lande unter der Ens. Gebrtsort der Dichter: J. Bapt. Alxinger, st. 1797 .: Carl Mastalier, st. 1795.: der beyden Collin, des Geschschr. J. Matth. Schrökh, st. 1808. Friede am 14. Octob. 1809. Congress vom Octob. 1814 bis zum 10. Jun. 1815. Hier, wo ursprüngl. ein festes Lager den Uebergang über die Donau deckte u. die KK. Vespasian u. Trajan oft verweilten, st. im J. 180 nach Chr. K. Marc. Aurelius Antoninus. Viennenses, ium, Acucae Silv, Hist, Frider, III, p. 50, 107.; Viennensis, e, Aeneae Silv. l. c. p. 50. cf. Zeiler. Topogr. Austr.; Cuspinian. Descpt. Anstr.; Stell. Descpt. Vienn.; La-zius de Reb. Vienn.; Lambec. Comment. de Bibl. Vinndob.

Flaviacum; Flavīniācum; franz. St. Flavigny, Dep. Cote d'Or (Burgund), auf dem Berge Ozerain.

Flavianum; Flavinianum; päpstl. Mktfl. Fiano, Delegat. Viterbo.

Flavias, adis, Anton. Itin.; Φλαβιάς, Notit. Hierocl.; Notit. Cilic. Sec.; Flaviopolis, Ptol.; St. in Delasis (Cilicia Aspera), nahe der Quelle des Caly-cadnus u. dem Taurus, XXII M. P. von Praetorium, XVIII von Anazarbus.

Flaviensis Civitas; cf. Flavia Lambris.

Flaviniacum; i. q. Flaviacum.

Flavionāvia, Ptol.; St. der Pae-sici, in Hispania Tarracon.; sec. Cell. IF, 1; 56. i. q. Fanum St. Andreae, Mktfl. St. Andero, in Biscaya, am Meere; sec. Al. Fuancs, Hafen auf der Ldspitze bey Santillano, in Biscaya.

Flavionum; Com-Flavionia; postella, Cell. II, 1; 53.; cf. Merula Cosmogr.; Marinaeus de Reb. Hisp. V, c. de sacr. aedib.; Mariana X, 5. 6. 12.; Miraeus Geogr. Eccles.; span. Mptst. Compostell, St. Jago di Compostella des Königr. Galizien, an den Fll. Sar u. Sa-In der Kirche St. Jacob die seit dem IX Saec, entdecten Gebeine des Jacobus des Jüngeren, der hier das Christenth, verkundigt haben soll. Tarapha (Taraffa) vergleicht Brigantium des Anton. Itin., Dio Cass. u. Orosius. Andere denken an Janasum des Mela.

Flaviopolis; i. q. Cratea. Ihre Ruinen auf der Ebene Viranscher, unweit Gheredah.

Flaviopolis; cf. Flavias.

Flaviopolis; Solin. c. 10.; Pliu. Zela, ae, Id.; St. u. sec. Plin. Colonie; St. im Innern Thracien's, unfern Bizya.

Flavium; St. der Astures, in Hispania Tarraconensis; angebl. jetzt Villa Franca. cf. Flavium Interamnum.

Flavium, Plin.; St. in Pannonia Superior; angebl. jetzt St. Andree, St. Andraestadt, Lavant, illyr. St., in Kreise Klagenfurth, cf. Metzger, Hist. lish.; Megiser, Ann. Carinth.; Valvasor.

Topogr. Carinth.

Flavium; Flavium Argitanum; Gienna; Giennum, Cell. II, 1; 41.; Gienum; Jaena, Cell. l. c.; cf. Barthalom.; Xinnenes Paton. Hist.; muthmalslich i. q. Oningis, is, Plin.; Oringis, is, Liv. XXVIII, 3.; St. in Hispania Baetica, nordöstl. von Illurco; heut. Tages Jaen, Hptst. des Königr. gl. N., am Fl. Jaen u. am Fusse eines Marmorberges.

Flavium Argitanum; cf. Fla-

vium.

Flavium Arvense; i. q. Alcola. Flavium Axalitanum; cf. Colmenar. Delic. d'Espag.; i. q. Axalita.

Flavium Brigantium; i. q. Bri-Andere vergleichen die heut. gantium, kl. galiz. St. Betansos, nahe dem Mandeo, 61 M. nördl. von Compostella.

Flavium Interamnium; St. Hispania Tarracon.; zw. Valata n. Cri-gecum; wahrscheinl. i. q. Pons Ferrratus, span. Villa, Ponferrada, Königr. Leon, am Sil. cf. Colmenar. De-

lic. d'Espagn.

Flavium Laminitanum; St. in Hispanla Baetica; jetzt Alhambra, eigentl. Vorst. v. Granada. Hier der von den Mauern aufgebante Pallast Al-Hambra. cf. Braun; Theatr. Urb.

Flavium Solvense; cf.

Solva.

Flavium Vivitanum; St. in Hispania Bactica; angebl. in uns. Tagen Ermita de los Palaclos, in Andalusien,

Flavona; i. q. Flanona.

Flavoniensis, siv. Flamoniensis Circulus; illyr. Kreis Fiume, im Gonvern. von Triest.

Flemarum Vullis; That Fleins;

in Tyrol.

Flemium; Dorf Flims, Flimbs, in

der Schweiz.

Flemma; Fluminis; cf. Bucelin. Rhaet; Stumpf. X.; Guler. Rhaet. XIV.; schweiz. Flecken Flums, Canton St. Gallen, nuweit Sargans.

Fleni Sinus; Mbusen Flensburger Wyk, bey Flensburg, in Schleswig.

Flenium, Tab. Peut.; Ort der Ba-

tavi, im Nordwesten von Germania Inferior, XVIII M. P. von Forum Adriani, nahe der Maas; angebl. in uns. Tagen Vlaerdingen (Vlaardingen), niederl. Mktfl., Prov. Holland, 1 M. westl. von Rotterdam, cf. Florichingae.

Flenopolis; Flensburgum; cf. Pontan. Descpt. Dan. Danckwerth Chorogr. Cimbr.; Beier. de Orig: et Increm. Fleuopoleos; Moller. Introd. ad Hist. Cherson. Cimbr.; Krantz. X. Sax. c. 30; VIII. Dan. c. 12. 16.; Chron. Sclavic. ann. 1427. 1431; dän. St. Flensburg, Hptst. Schleswig, am Flensburger Wyk.

Flensburgum; i. q. Flenopolis. Flesinga, Zeiler: Topogr. Circ. Burg.; Guicciard. Belg.; Andr. Topogr. Belg.; Strada Bell. Belg.; niederl. St. Vliefsingen, Prov. Zeeland, auf der Insel Walchern, nahe der Mdg. der Oster-schelde. Das hies, Becken ein Werk Napoleon's.

Fletio, onis; Tab. Peut.; Ort der Batavi, XVI M. von Levaefanum, II M. P. unterhalb Trajectum, sec. Kruse 51 M. nordwestl. von Herculis Castra; in uns. Tagen Fleuten; Vieuten; Flecken, Prov. (21 M. westl. von) Utrecht:

Flevia, Hygin.; St. auf dem Olympus.

Flevo Insula, onis, Mela III, 2.; Insel des Lac. Flevo ; jetzt vielleicht die hent kl. Insel Urk, im Luydersee, 2 M: sudwestl. von Kuinder, im Norden der Prov. Holland. sec. Al. i. q. Flevolundia:

Flevo Lacus, Mela III, 2.; La-cus Immersus, Tacit.; sec. Gruter, i. q. Λίμνη, Dio Cass. LIV., den jedoch Andere an die Mdg. der Amasia setzen; See im nordwestl. Germanien, nordl. von Batavorum Insula; heut. Tages Sudersec, Zuidersee, Busen der Nordsee, zw. Holland, Utrecht, Geldern, Oberyssel u. Friesland. cf. Blaeuw. Theatr. Belg.

Flevolandia; kl. niederl, Insel Vlieland, Prov. Holland, nordöstl, von Texel.

Flevum, Mela III, 2.; Plin IV, 15.; το Αναπολικόν Στόμα, Ptol.; bey Tacit. i. q. Rhenus: die nördlichste Mdg. des Rheins, verband Flevo Lac. mit dem Mare Germanicum, mündete zw. Vlieland u. Schelling u. heisst jetzt Het

Flevum Austrinum, Cell. II, 5; 10.; Austrinus Lacus, Cell. l. c.; cf.

Menso Alting.; i. q. Flevo Lacus. Flevum Castellum, Tacit. Ann.

IV; 72; Phleum (Fleum); Φληούμ; Ptol:; Ort der Frisii, im nordwestl. Germanien; sec. Kruse südwestl, von der Mdg: des Unsinga, u. in uns. Tagen Wiesfliet, nordwestl. von Gröningen; sec. Cell. der Ort Fliedorp. Andere setzen ihn nahe der Mgd. der Ems.

Flexia; cf. Fixa.

Flexum, Anton. Itin.; Notit. Imp.; Ovarinum; Ort in Pannonia Super., XV M. von Arrabona, XXX von Carnutum; i. q. Ad Flexum. cf. Cuspinian. Austrin.; Isthnanf.; Stell.; Ortell.; Boreck. Descpt. Altenburgi; Szentyvan. Miscell. Nach Lazins XII Reipl. Rom. Sect. III, p. 974. war die St. e. Theil des alten Limusa, später Musum, Musenburg, jetzt Wieselburg.

Flora; kl. toscan. Fl. Fiore, cf. Artemita.

Florentia, Flor. III, 21.; Anton. Itin.; Ann. Laurissens. ann. 786.; Aeneae Silv. Hist. Trideric. III, p. 63, 66, 90. 93.; Ann. Carol. M. v. 242.; Florentia Tuscorum, Tab. Peut.; Ann. Einhard, ann. 786.; Florentia Julia, Eumen. Gratiar. Act. in Constant.; Florentia Pulchra, Cluv. III, 40.; Florentina Urbs, Ann. Fuldens. P. V. ann. 895.; Florentina Colonia, Fluentia, Flor. Mss.; Frontin: ; ή Φλωσεντία, Ptol.; St. in Etrurien, am Arnus, XXV M. P. südösli; von Pistorium, südl. von Faesulae, erhielt von Octavian. Caesar, M. Antonius u. Lepidus e. Colonie, hatte den Namen Julia von Jul. Cacsar u. heifst jetzt Florenz, Florenze, Residenz des Grofshrz. von Toscana. Gebrtsort der Dichter Dante Alighieri, st. 1328 : Giov. Boccaccio, st. 1375.: Luigi Alemanni; des Geschschr. Franc. Guicciardini, st. 1540.; des Nicol. Macchiavelli, st. 1526.; des Amer. Vespucci, st. 1576.; des Philolog. Pietro Vetori, st. 1585. tro Vetori, st. 1585. Florentini, Tacit. Aun. I, 79.; Aeneae Silv. Hist. Frideric. III, p. 90.; Fluentini (Florentini, Mss. Paris.), Plin. III, 5.; Florentinus, adj., Frontin.; Ann. Fuldens. l. c.; Aeneae Silv. Hist. Frider. III, p. 90.3 cf. Postello Orig. Etrur.; Kircher. Itin. Hetrusc.; Pogg.; Aretin., Macchiavelli, Nardos Hist. Florent.; Boch. de Elegant. Florent.; Acta Concil. Florent.

Florentia, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Florentiola, Cluver.; St. in Gallia Cispadana, sudl. vom Po, XV Mill. Rom. südöstl. von Placentia, V nordwestl. von Fidentia; heut. Tages Fiorenzuola, Mktfl. im Grofshrzth. Pla-

Florentia, ae, Notit. Imp.; sec. Surita i. q. Floriana, ae, Anton. Itin.; St. im Pannonia Infer., XV M.P. von Herculia, VIII von Bregetie, XXXV von Gurtiana, war'das Standquartier e. Praefectus Classis Istriae; sec. Al. in der Gegend von Acincum; sec. Al. unfern Savaria, Gractz.

Florentinus; cf. Floriacum ad

Oscarum.

Florentinus Magnus Ducatus, Luen.; i. q. Thuscia.

Florentiola; i. q. Florentia. Floriacum ad Oscarum; Flo-

Floriacum ad Oscarum; Florentinus, Ann. St. Columb. Senonenann. 892.; kl. St. Fleury, in Burgund, an der Ouche, 3 M. unterhalb Dijon.

Floriacum Monasterium; cf. Ann. St. Columb. Sononens. ann. 1218.; Luen.; niederl. St. Fleurus, Fleury,

Prov. Hennegau.

Floriacus, Ann. Hinem. Remens. ann. 865.; Monasterium St. Bencdicti, Ann. 1.; Ann. Prudent Trecens. ann. 845.; franz. Flecken u. Ahtey Fleury, St. Benedict, Dep. Loiriet (Orleanois, au der Loire, unfern Sully.

Floriacus Ager, Ann. Prudent. Trecens. ann. 845.; Gegend um Fleury,

in Orleanois.

Floriana; cf. Florentia.

Floriching ae, arum, Chronic. Reginon. ann. 898.; St. im nordwestl. Germanien, nahe der Maas; wahrscheinl. i.

q. Flenium, Vlaardingen.

Florida, Cluv. VI, 13.; Ccll.; cf. Ortel. Theatr. Orb.; Thuan Hist. XLIV.; Lescarbot. Hist. Nov. Mund.; Galvet. de Nov. Mund. II, 1.; Laet. Desept. Amer.; nordamerican. Ldsch. Florida, auf der südl. Küste, besteht aus: Ost-Florida, mil der Hptst. Angustin, u. aus: West-Florida, mit der Hptst. Pensacola.

Florida Vallis; Abtey Florival, in Brabant.

Florimontium; cf. Zeiler. Topogr. Alsat.; Mktfl. Blumberg, in Ober-Elsafs, 4 M. von Basel.

Florinac; cf. Florinkingae.

Flörinking ac, arum, Ann. Hinemar. Reimens. ann. 869.; Ort in Gallia Belgica; nahe dem Salt. Arduennae; vielleicht i. q. Floriana; Florinae; cf. Miraeus Coenob. Belg.; Bucclin. Germ. Sacr.; Claud. Rob. Cattl. Abbat; hiederl. Mktfl. Florennes, Prov. Nahnur, zw der Sambre u. der Maas. Pertz vergteicht Florenges, unfern Theodonis Villa.

Floriopölis; i.q. Fanum St. Flori. Florius; Fl. in Hispania Tarracon.; fällt ins atlant. Meer, u. heifst jetzt Rid de Castro.

Florivallis; cf. Guler. Rhaet.; schweiz. Schlos Blumenthal, Canton Graubünden, unfern Hantz.

Florum Insulae; azor. Insel Flo-

res, im atlant. Meere.

Florus, Clnv. III, 41.; Fl. Sicilien's; i. q. Elorns.

Fluctus Hesperii, Horat. I, Od. XXVIII, v. 26.; i. q. Adriaticum Marc.

Fluenta Xanthi, Virg.; i.q. Xanthus.

Fluentia; angebl. von Sulla's Kriegern gegründet.

Fluetum; niederl. Flecken Flueten, Vlueten, Prov. Utrecht, zw. Woerden u. Utrecht.

Flumen, Jesaia VIII, 7; XXVII, 12.; etc.; i. q. Euphrates.

Flumen Arundineti (Rohrsl.), Vit. Saladin.; Bach in Samaria, sudl. von Caesarea, auf der Grenze der Stäm-me Manasse n. Ephraim. cf. Kanah.

Flumen Gad; cf. Arnon.

Flumen Regium; i. q. Armacales. Flumen Salsum, Hirt, Bell. Hisp. c. 7.; Fl. in Hispania Bactica, fiel in den Singulis.

Flumen Salvum; e. Arm des Enphrat, nahe se. Mdg. in den Sin. Persicus, bildet die hent, Insel Gezirad-Khader.

Flumen St. Viti, Lucu.; i. q. Fanum St. Viti (Flomoniensis), Flumoniensis.

Flumentana Porta, Plin. III, 5.; Cic.; Varr.; Thor der St. Rom; jetzt Porta del Popolo.

Flumetum; savoy. Mktfl. Flumet, in Faucigny), zw. den Fll. Arly u. Um-

Fluminis: cf. Flemma.

Flusor (Flusis), Tab. Pent.; Fl. in Picenum, infern Chana; muthmafsl. jetzt Chienti, im Kstaate, fällt in den Mbusen von Venedig.

Fluviana; cf. Clodianus. Baudrand.

vergleicht den Albia mit ihm.

Fluvius, Panl. Warnefr. de Gest. Longob, V, 19.; Ort im Nordosten von Gallia Transpadana, in der Nähe von Fornin Julii.

in Atinate Campo, Fluvius Plin. II, 103.; i. q. Tanager, in Luca-

Fluvius Cirtensis; i.q. Ampsaga.

Fluvius Foedcratorum, Plin. III, 1.; Fl. in Hispania Baetica, unweit Malaca; angebl. hent. Tages Rio Guadalmedina, in Granada.

Fluvius Haivae; i. q. Kischon.

Fochium; Flecken Foqui, auf der japan. Insel Nipon, Niphon. Fociniacensis Tractus; cf. Faciniacum.

Focinia cum; i. q. Faciniacum. Focunates, Plin.; Volk in Rhaetien, vielleicht um Sondal, im Veltlin.

Focunatium; cf. Faciniacum. Foedus Canum; der Graue (Obere) Bund, im Westen des schweiz. Can-

ton Granbünden. Hptort Hanz. Foedus Cathedrale; Foedus Dei Domus; i. q. Casae Dei Foedus.

Foedus Decem Jurisdictionum; schweiz. Zehngerichtenbund, im Canton Graubünden, grenzt östl. an St. Gallen. Hptort Mayenfeld.

Foedus Suevicum; der Schwäbische Bund, im J. 1488 zu Efslingen, auf Veranlassg K. Friedrich III. u. K. Maximilian, geschlossen. cf. Crusius Ann. Suev.; Mellin. Disp. de Foed. Suev. Jena 1694.

Fogarasinensis Ager; Distrikt Fogurasch, Foguras, Videke, in der zarander Gespsch., siebenb. Land der Ungern.

Fogarasinum, Fogarasinum, Zeiler. Topogr. Hungar.; Hptort Fogorasch, Fogreschmarkt des Distrikts gl. Namens.

Folia, Chy. III, 37.; Isaurus, Lucan. II, v. 405.; Vib. Sequest.; Pisaurus, qui et Isaurus, Vib. Sequest.; Plin. III, 14.; Fl. in Umbrien, bey der St. Pisaurum; in uns. Tagen Foglia, fällt in den Mbusen von Venedig.

Fons Admirationis; Quelle Foa-

taine de Merveille, in Savoyen.

Fons Aponi; angebl. jetzt Bagni d'Albano; cf. Aponi Fontes.

Fons Beatae Virginis, Stettler. Chronic.; Aegid. Tschndy. Chronic.; Stumpf. VII.; Urstis, Chronic. Basil. IV.; Flecken u. ehemal. bernhard. Nonnenkloster Frauenbrunnen, Canton Bern, unweit Burgdorf.

Fons Bellaqueus, Bail. Concil.; cf. Mezeray Hist. de Franc. ; i. q. Bello-

fontanum.

Fons Bellus; Dorf n. Lustschlofs Schönbrunn, bey Wien, von K. Joseph zu Anfang des XVIII Saec. erbaut.

Fons (Bleaudi) Bliaudi; cf. Bellofontanum.

Fons Clarus; cf. Fons Ebraldi.

Fons Daphne, Joseph.; kl. Fl. im Nordosten von Galilaea Super., entspr. auf dem Antilibanon, nordöstl. von Kadesch n. vereinigte sich mit dem Jordanes Minor, nördl, vom See Mcrom. Irrthum, wenn Michaelis ihn für den fast 100 Stad. (5 St.) westl. vom See Mcrom liegenden See Phiala hält.

Fons Ebraldi, siv. Evraldi; Fons Clarus; cf. Mainferm. Clap. Nasc. Fontebrald. Ordin.; Bayle; franz. Mktfl. Fontevrauld, Dep. Mayenne n. Loire (Anjon), östl. von. Samur.

Fons Elisac; cf. 2. Reg. II, 19.; Quelle, od. Brunnen in Judaea, unfern

Jericho.

Fons Episcopi; niederl. St. Fontaine l'Evéque, Prov. Hennegau, nahe der Sambre.

Fons Evraldi; cf. Fons Ebraldi. Fons Ferratus; i. q. Fanum Inter-

Amnium.
Fons Gombaldi

Fons Gombaldi; franz, Mktfl. Foncombaut, in Berry.

Fons Iberi; span. Flecken Fontibre, Königr. Alt-Castilien, nahe der Quelle des Ebro.

Fons Jacobi, πηγή τοῦ Ἰακώβ, Joh. IV, 6.; Brunnen in Samaria, sūdl. von Sichem, auf dem Wege nach Jerusalem; sec. Maundrell in Felsen gehauen u. 105 Fuß tief.

Fons Latius; österr. Mktfl. Latz-

fafs, im brunecker Kreise (Brixen) Ty-

Fons Pigi; franz. Flecken Sommepi, in Champagne.

Fons Rapidus, Thuan. Hist.; Bayle.; Oihenart. Vascon.; Fontarabia, Cell. II, 1, 56; Ocasopolis; span. St. Fuente Rabia, Fontarabia, Prov. Guispuzcoa, an der Mdg. des Bidassao ins biscay. Meer.

Fons Resonus, siv. Tumultuarius; Quelle Bullerborn, hey Altenbecken (Westphalen), Stift Paderborn.

Fons St. Andreac; Mktfl. Fontaine André, im Frstth, Neufchateau.

Fons Sanus; Fossanum; piemont. St. Fossano, Prov. Cuneo, am Stura.

Fons Solis; cf. Solis Fons.

Fontanae, arum, Ann. Alamann. Contin. Augiens. ann. 841.; Fontanetum, Ann. St. Columb. Senon. ann. 842. Fontanit, Ann. Laubacens. P. II. ann. 842.; Fontaniday. Ann. Prudent. Trecens. ann. 841.; Fontaniaeum, Chronic. Regimon. ann. 842.; Fontinata. ae., Ann. Rudolf. Fuldens. ann. 841.; i. q. Fontenaeum, Fontenail, nufern Auserre; sec. Abb. Lehenf Fontenaille, wo sec. Ann. Rudolf. Fuldens.: inter fratres Hlotharium, Hludowicum et Carolum Kal. VII Julii 841 proelium lagens factum est.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Fontanella; Abtey Fontenelle, in

Fontanetum, siv. Fontes; cf. Arnolph. Gest. Mediolan.; Leibnitz. Sept. Rer. Bruns. T. III. p. 717.; mailänd. Flecken Fontaneto, am Fl. Goni, 2 M. von Arona.

Fontanctum; i. q. Fontanae.

Fontaneum, Nithard. Hist. II. p. 96.; Fontenaeum; Fonteniaeum; franz. Flecken Fontenai, Dep. Yonne (Burgand), am Serin, unweit Auxerre. Schlacht am 25. Jan. 841.

Fontaniacum; | i. q. Fontanae.

Fontarabia; i. q. Fons Rapidus. Fontanacum Comitum, Thuan. Hist. XLIV. XLIV. sq.; franz. St. Fontenai le Comté (le Peuple), Dep. Vendéo

traai le Comté (le Peuple), Dep. Vendée (Puiton), an der Vendée, zw. Lusson u. Maillezais.

Fonteniacum; cf. Fontenaeum. Fontes; cf. Fontanetum.

Fontes, Martinier.; franz. Flecken Fontaines, Dep. Yonne (Burgund), un-

fern Dijon.

Fontes Belgae; Fontanensis Ecclesia; Belgae; Theonodunum, (Theodorodunum); Wellae; cf. Cambden; Beeverell; engl. St. Wells, Grisch, Sommerset. Die schäne Kathedralkirche, ursprüngl. im J. 704 von Ina, König der Westsachsen, gegründet, erbauten Bi-

schof Robert n. Jocelus de Welles.
Fontes Mattiaci; i. q. Aquae
Mattiacae.

Fontes Paderac; Paderborna, Bert; cf. Chitraens Chronic. Sax.; Werdenhag. de Reh. Hans.; Schaten. Ann. Paderb.; Fürstenherg Momment. Paderb.; Teuderium; prenfs. St. Paderborn, Rgbz. Minden, an der Pader, 3½ M. östl, von Lippstatt. Das Bisthum Paderhorn, 44 QM. grofs, stiftete Carl M. Paderbornensis, c.

Fontia; pontisch. Insel Pontia, Ponza, auf dem toscan. Meere.

Fontinata; cf. Fontanae.

Fora; Foera; dan. Insel Föhr, Föhrde, an der westl. Küste von Schles-

Foraheim, Ann. Laubacens. ann. 899.; Foraheim, Ann. Ruodolf. Fuldens. ann. 858; Ann. Fuldens. P. III. ann. 871. 874. 879. 889. sq.; Foracheim, Chronic. Reginon, ann. 909. Forchhemium; cf. Zeiler. Franc.; Minster. Casmogr.: Pa-torins, Franc. Rediv.; haier. St. Forchhem, am Enlader Wiesent in die Regnitz, im Obermainkreis, 4 M. südl. von Bamberg.

Hier feyerte Carl M. öfterer das Oster-Fest u. hielten K. Lothar im J. 871, u. K. Arnolph im J. 899 Reichstage.

Forath; Ort im südöstl. Chaldaea, am westl. Ufer des mit dem Euplirat vereinigten Tigris, XII Mill. nordwestl. von Charax, war Sammelplatz der Kanflente aus Palmyra a. dem Süden Syrien's; noch jetzt Basra Ferath Mellene bey den Syren.

Forcalquerium; Forum Calcarium; wohl i. q. Forum Neronis, Ptol.; St. der Memini, in Gullia Narbon., sec. Briet. u. Bundrand. zw. Segustero u. Apta Julia, nordöstl. von Catuiaca; hent. Tages Forcalquier, St. im Dep. Niederalpen (Provence), an der Laye. Hadrian. Vales, nimunt Forum Neronis irrig für Carpentoracte. Andere vergleichen Alaunium, Anton. Itiu., od. Forum Jocontiorum, Ptol.

Fordingianum, siv. Hipsitanae Aquae; Ylecken Fordingiana, im Innern Sardinien's, nahe dem Thyrso.

Fordunium, Cambden, Britann.; schottl, Mktfl. Fordun, Fordun, Ldsch. Forfa, 3 M. von Brechin, 15 von Aberdeen.

Forensis Provincia; Segusianus Ager; Segusianum Territorium; ehemal. franz. Grisch. Fore (Lyonnois), grenzte östl, an Lyonnois u. Beanjolois, nördl. au Burgund u. Bourbonnois, westl. an Auvergno, südl. an Velay u. Vivarais; das heut. Dep. Loire, um Feurs.

Forentum; cf. Ferentum.

Foretani, Plin. III, 19.; Volk, od. Einw. c. St., entw. in Venetia, od. in Istria.

Forgiae; franz. Mktfl. Forges les Caux, Dep. Niederseine (Normandie), nahe der Epte.

Fori Julii Ducatus, Cluv. III, 34.; Foro - Julium, Ann. Einhard, ann. 811.; Ann. Fuldens. P. V. ann. 896.; Forum Julii, Cell.; Clay. III, 35. ; Forojulanorum Ducatus, Chronic, Reginon, ann. 888 .; Forojuliensis Marca, Ann. Einhard. ann. 818.; cf. Albert. Descpt. Ital.; Bonifac. Hist. Trevis.; chemal. Ldsch. Friaul, grenzte östl. an Görtz, Krain u. den Mbnsen von Triest, nördl. an Tyrol u. Kärnthen, westl. an Feltri u. an Murca. Trevigiam, sadl an das venet. Gebiet, bestand aus dem österreich. n. venet, Antheil, jener im hent, Königr, Illyrien, dieser im lombard, venet, Königr.; die Prov. Udine. Hptst. Udine. Forijuliensis, e, Ann. Lauriss. Minor. ann. 802.;

Forojulensis, c., Ann. Lauris, ann. 796; Forojuliensis, c., Ann. Lauriss, ann. 786; Ann. Einhard, ann. c. 819, 828.; Ann. Enhard, Fuldens, ann. 796, 799, 902, 826.; Ann. Fuldens, P. V. ann. 886.; Forojulienses, ium., Ann. Einhard, ann. 736.

Forinus, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 10.; Ort, vielleicht in Latinu, nordöstl. von Neapolis, südwestl. von Beneventum.

Formentera; Insel, gehörte zu den Pityusac.

Formiae, arum, Mela II, 4.; Plin. III, 6.; Corn. Nep. Fragm. X, 7.; Flor. 1. 16.; Cic. Attic, VII, epist. 8.; Tacit. Ann. XV, 46.; Φορμίαι, Diodor. Sic. V, p. 259.; früher Hormiae, Plin. I. c.; Ogulat, Strab. V, p. 161.; Lami Urbs, Ovid.; Mamurrarum Urbs, Id ; St. in Latium, nordl, von Cajeta, westl. von Minturnae, war Λακωνικόν (Lacedaemoniorum) κτίςμα, Strab. l. d. u. Municipium, cf. Vellej. Paterc. I, 14.; Liv. XXXVIII, 36.; muthmassl. jetzt Mola di Gaëta, neapol. St., Prov. Terra di Labora, auf der Küste. Formiani, Vellej. Paterc. d. l.; Liv. l. c.; Fest. Pomp.; Einw.; Formianus, adj., Tacit. Ann. XVI, 10.: Horat. I, od. XX, v. 11. Um Formiae (Laestrygonum Sedes, Plin. Ill, 5.) n. Cajeta sal's Latinus, Konig der Laestrygonen, cf. Sil. Ital. VIII. v. 530.

Formianum, sc. Praedium, Cic. XI, epist. 27; XVI, epist. 10.; Id. XIV. Attic., epist. 7.; Ldgut des Cicero, in Latinun, unfern Formiae. In der Nahe wurde Cicero durch Antonius ermordet.

Formio, onis, Plin. III, 18.; Fl. im nördl. Histrien, VI Mill. unterhalb Tergestinn Colonia; augebl. jetzt Risano, fällt in den Mbusen gl. Namens.

Formosa, Cell.; chines. Insel Formosa, Tui-Quan, Prov. Fokien.

Formosu Statio; Formosus Portus; cf. Moreri; kl. afric. Mbusen Ecuuport, au der Küste der Kafferu.

Fornellus; kl. Fl. Fornello, durchströmt Neapel, Prov. gl. Nameus.

Foro - Julium; cf. Forum Julium, Frejus.

Foro - Simpronium, Ann. Hincm. Rem. ann. 876.; i. q. Forum Sempronii. Foroclodium: cf. Forum Claudii.

Forodruentinum Municipium, Insept. ap. Geuter. n. 5. p. 492.; Forrum Truentinorum, Plin. III, 15.; St. in Gallia Cispadana, zw Caesena u. Forum Popili, angebl. i. g. Britinorium, sec. Al. Fo, in Romandiola. Forodruentini, Insept. ap. Gruter. n. 5. p. 492: n. 2. p. 1094. Forojulanorum Ducatus; cf.

Fori Julii Ducatus.

Plin, IV, 13.; Forojulienses, Volk in Umbrien.

Forojuliensis Civitas, Plin.; Forojulis (Forojulium, Forojulensis Civitas), Ann. Lauriss. ann. 776.; venet. St. Cividale del Friuli, Deleg. Friaul, am Fl. Natisone. cf. Castrum Foro-Ju-

Forojuliensis Colonia, Tacit. Hist, II, 14; III, 43.; i. q. Colonia Julia Octavianorum,

Forosemproni; cf. Forum Sem-

pronii. Fortalitium; Fortis Mons; kl.

sicil. St. la Forza, am Berge gl. N., im Val di Demona.

Fortalitium Ludovici, siv. Ludovicianum; Ludovici Arx; franz. St. Fort Louis, auf der Insel Gießenheim im Rhein, Dep. Niederrhein (Elsafs), mit e. unter Ludovic. XIV. im J. 1686 von Vauban erbauten, im J. 1793 von den Oesterreichern gesprengten Festung.

Fortalitium St. Christophori; befest, südameric. Ort St. Christoval, in

Brasilien.

Fortalitium St. Michaelis: sudameric. Castell Fort St. Miguel, auf der Küste von la Plata.

Fortheae Aestuarium; cf. Bo-

Fortunata, ac, Jornand. de Reb. Getic. p. 80.; i. q. Canariae Insulae.

Fortunata; cf. Macaria. Fortunatae Insulae; i. q. Atlan-

ticae Insulac.

Fortunatae Insulue; cf. Deorum

Insulae.

Foruli, orum, Liv. XXVI, 11.; Sil. Ital. VIII, v. 416.; Virg. Aen. VII, v. 714.; οι Φόgουλοι, Strab. V, p. 158.; Ort der Sabiner, nahe dem Einfl. des Himella in die Tiber, zw. Cutiliae u. Amiternum, vielleicht unfern dem heut. Civita (Tomassa) Thomussa, auf e. Berge. Vicani Forulani, Insept. ap. Holsten.

Forum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 58.; Ort in Ligurien, nahe dem Fl. Tanarus.

Forum; cf. Forum Segusianorum. Forum Adriani, Tab. Peut.; A. M. A. F. C. M. XII. A Municip. (a Mari, a Mosa) Ad Forum (a Foro), Con-stituta Millia Passuum XII., Insept. inter Delphos et Hagam repert. ap. Gruter. p. 156.; cf. Scriver. p. 214.; Ort auf Batavorum Insula, VII Mill. südwestl. von Lugdunum; sec. Cell. i. q. Vor-

burgum, holland. Flecken Vorburg, im Delftland, zw. Delft n. Leyden, 1 M. von Haag; sec. Mannert. unweit Ryswyk.

Forum Agrippinac; cf. Agrippinae.

Forum Allieni; i. q. Ferrara. Forum Appii, lag XLIII Mill. von Rom, an Via Appia, welche die pontin. Sümpfe hier unterbrachen. cf. Cic. II Attic., epist. 10.; Plin. III, 5.; Horat. Sat. I, 5; 3; Sucton. Nero c. 3.; sec. Al. in der Mitte der genannten Sümpfe; sec. Al. jetzt St. Donato. cf. Appii Fo-

Forum Aurelii, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ort in Etrurien , nahe dem Fl. Armenita; sec. Cell. jetzt Monte Alto, im Kstaate.

Forum Bibalorum, Φόρος Βιβαλῶν, Ptol.; St. der Bibali, in Hisp. Tarracon.; angebl. heut. Tages Fomillo.

Forum Calcarium; cf. Forcalque-

Forum Calvisii; Ort der Cenomani, in Gallia Cisalpina; jetzt Calvisano, Flecken in der mailand. Deleg.

Brescia.

Forum Cassii, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ort Etrurien's, am Fulse des Berges Ciminius, XXXVIII M. P. von Vulsinii, XI von Sutrium; heut. Tages St. Maria Forcassi.

Forum Ceramorum; St. in My-

Forum Claudii, Holsten.; Forum Clodi, Tab. Peut.; Anton. Itin.; Foroclodium, Plin.; Forum Clodii, Optat. Milevit. I, extr.; Oriolum, Holsten.; St. auf der südwestl. Küste Etrurien's; jetzt Oriolo.

Forum Claudii; cf. Centronum

Civitas.

Forum Clodii, Tab. Peut.; cf. Plin. III, 15.; sec. Cluv. Ort in Etrurien, unweit Fanum Feroniae u. der

Forum Cornelii, Plin. III, 15; XII, epist. 5.; Cic.; Martial. III, epigr. 4.; Insept. ap. Spon. Miscell.; Prudent. Hymn. IX, de Pass. Cass. Forocor.; Paul. Warnefr. de Gest. Lougob. II, 18.; Φόρον Κορνήλιον, Strub.; Φόρος Κορνηλίου, Ptol.; Imolae, arum, Paul. Warnefr. l. c.; St. der Lingoues, in Gallia Cispadana, westl. von Ravenna, südöstl. von Bononia, wurde von Cornel. Sulla gegründet, zur Zeit Justinian's von Narses Truppen zerstört u. heißt jetzt Imola, St. auf e. Insel des Santerno, Deleg. Ravenna. Forocornclienses. Plin. III, 16.; Inscpt. ap. Holsten.

33 \*

Forum Decif, Plin. III, 12.; Ort der Sabini, vielleicht in der Nähe von

Foruli.

Forum Diuguntorum, Cluv. III, 25.; St. der Insubres, in Gallia Transpadana, südl. von Bergomum; wohl i. a. Crema; sec. Al. aber i. q. Piceleo, Osius Hist. Rer. Laud.; Act. Publ.; mail. St. Picighettone, Pizzighetone, Prov. Cremona, an der Adda.

Forum Domitii, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Forum Domitianum, Vales.; St. der Volcae Arecomici, in Gallia Narbon., XV M. P. von Sextatio, XVIII von Araura od. Cereso; vielleicht von Domit. Ahenobarbus gegründet u. i. q. Frontignanum, Cell. II, 2; 104; Frontinianum, Thuan. Hist. XXXII.; St. Frontignan, Dep. Herault (Nieder-Languedoc), unweit Montpellier; sec. Al. aber Fabregues, 2 M. westl. von Montpellier.

Forum Druentinorum; i. q. Fo-

rodruentinum Municipium.

Forum Egurrorum, Ptol.; St. der Astures, in Hispania Tarracon., am Silns, westl. von Augusta Asturica; jetzt Medina del Rioseca, in Valladolid, am Seguillo. cf. Cauca; sec. Al. aber Salas, in Asturien.

Forum Flaminii, Jornand. de Regnor, Success, p. 50.; Hieronym. Chronic.; Holsten.; Plin.; Foroflamini, Itin. Hierosolym.; Φόρον Φλαμμινιον, Strab.; Φόρος Φλαμίνιος, Ptol.; Ort in Umbrien, III M. P. nördl, von Fulginii, XII sådl. von Noceria; angebl. in uns. Tagen Ponte Centesimo; sec. Al. unweit la Vescia, Dorf. Foroflaminienses, Insept, in Spon, Miscell. cf. Plin. III, 14.

Forum Fulvii, Tab. Peut.; Forum Fulvii cognom. Valentinum, Plin. III, 5.; St. in Lignrien, nahe dem Po, XXII M. P. nordwestl. von Dertona; wohl i. q. Valentia Valentinorum, Rossigard.; piemont. St. Valenza, Prov.

Alessandria, am l'o.

Forum Gallornm, Cic. X, epist. 30.; Tab. Peut.; Frontin. Strateg. I, 5; 29.; St. in Gallia Cispadana, VIII M. P. südöstl. von Mutina, auf Via Aemilia, nahe dem Fl. Scultenna, wohl i. q. Castrum Francorum. Hier schlug Antonius den Cons. Pansa, cf. Frontin. l. c. u. Hirtius den Antonius, cf. Cic. l. c.

Forum Hadriani, Cell.; i. q. Forum Adriani.

Forum Julii; cf. Colonia Julia Octavianorum.

Forum Julii cognom, Concubiense; St. in Umbrien.

Forum Julii, siv. Forum Julium, Pogos Iovilios, Kolwina, Ptol.; Forojuliana Civitas, Paul. War-nefr. de Gest. Longob. II, 9.; i. q. Forojuliensis Civitas.

Forum Julium; i. q. Castrum Foro - Julianum, Paul. Warnefr. de Gest.

Longob. VI, 51.

516

Forum Julium; cf. Fori Julii Ducatus.

Forum Julium; cf. Iliturgia. Forum Julium Carnorum; Foroiulis.

Forum Julium cis Rhodanum, Cell. II, 9; 149.; cf. Colonia Julia Octavianorum

Forum Julium Transpadanum, Cell. c. l.; i. q. Castrum Foro-Julianum. Forum Jutuntorum, Pogog Iovτουντών, Ptol.; i. q. Forum Diugun-

Forum Lepidi; cf. Regium Le-

Forum Libricorum (Lebuorum): St. der Insubres, in Gallia Cisalpina;

jetzt Borgo Lavizara, in Mailand.
Forum Licinii, Plin. III, 17.: St. der Orobii, in Gallia Transpadana; sec. Cell. heut. Tages Piere d'Incino ; sec. Cluv. Berlasina, zw. Como u. Mailand, unweit Pergamo.

Forum Limicorum, Pooos Acutxov, Ptol.; Limia, Anton. Itin.; St. der Calaici, in Hispania Tarracon., östl. von Bracara, am Fl. Limea; jetzt Lima, Ponte de Lima, portng. Villa, Prov. Entre Duero e Minho, am Lima.

Forum Livii, Plin. III, 5.; Anton. Itin.; Tab. Pent.; St. in Gallia Cispadana, zw. Caesena u. Faventia; in nus. Tagen Forli, Uptst, der Deleg, gl. N., an den Fli. Ronca u. Montone cf. Albert, Desept. Ital.; Gnicciard. Hist. Vl. Hier die Vermählg, des Athaulf, K. der Gothen, mit der Placidia, Tochter des Kr. Honorius.

Forum Neronis; cf. Civitas Lute-

vensium.

Forum Neronis; i. q. Forcalquerium; sec. Al. Bourg d'Oisans (d'Oisson), Flecken, Dep. Isere, 31 M. sudostl. von Grenoble.

Forum Novum, Cell.; St. u. sec. Insept. c. Municipium der Boji, in Gallia Cispadana, nahe dem Zusfl. des Tarus u. Cevus, unfern Parma; jetzt Fornovo, Mktfl. im Hrzth. Parma, am Bardone. Schlacht Carl VIII, ann. 1495. Foronovani, orum, Insept. ap. Grater. n. 5. p. 492.

Forum Novum, Cell.; St. in Pi-

cenum, vielleicht auf der Grenze der Sabiner; muthmassl. i. q. Episcopium. Foronovani, Insept. ap. Reines Class. VI. n. 129.; Fornovanus, adj., ager, Balb. de Limit.

Forum Pistorium, Jerem. XXXVII, 21.; Beckerstraße in Jerusalem.

Forum Popilii, Plin. III, 15; Forum Populi, Tab. Pent.; Forum Pompilii, Ort in Gallia Cispadana, unweit Forum Livii; in uns. Tagen Forlimpopoli, päpstl. St., Deleg. Forli, nahe dem Meere. cf. Descpt. Ital.; Veciazzan. Hist, de Forlimpopoli.

Forum Popilii, Φόgos Ποπλίου, Ptol.; St. Campanien's, zw. Capna n. Trebula, war sec. Frontin. Colonie; nahe dem hent la Fossa, Flecken. Foropopilienses, ium, Insept. ap. Holsten.

Forum Segusianorum, Ptol. ; Foroscgustanorum', Tab. Peut.; St. der Segusiani, in Gallia Lugdun., am Liger; jetzt Feurs, chemal. Hptst. von Ober-Forez, an der Loire. Vertrag zw. Savoyen u. Carl VII,

Forum Sempronii, Insept. ap. Gruter. p. 322.; Φόρον Σεμποώνιον, Strab.; Φόρος Σεμποωνίος, Ptol.; Forosemproni, Itin. Hierosolym.; St. in Umbrien, am Metanrus, IX M. P. unterhalb Intercisa, IX von Ad Octavum; hent. Tages Fossombrone, papstl. Deleg. Urbino. Forosempronienses, Insept. ap. Gruter. n. 7. p. 417.; Plin. III, 14. Hier wurde Asdrubal, Bruder des Hannibal, geschlagen. cf. Albert. Descpt. Ital.

Forum Statiellorum; Gallia Transpad.; angebl. jetzt Villada-

so, in Mailand.

Forum Tiberii, Φόgos Τιβεglov, Ptol.; St. der Helvetii, in Pag. Tignrinus; wohl i. q. Caesaris Tribunal, wo Tiberius während des Feldzuges in Rhaetien vielleicht se. Gerichtshof hatte; irrig sec. Al. i. q. Certiacum.

Forum Trajani, Anton. Itin.; Φόgov Τοαϊανου, Procop. Aedific. VI, 7.; Ptol.; St. im Innern Sardinien's, welche Justinian mit Mauern umgab; muth-massl. in uns. Tagen Pordongiano; sec.

Al. bey Solarossa.

Forum Truentinorum; i. q. Forodrnentinum Municipium, cf. Veciazzan. Hist. de Forlimpopoli,

Forum Ubii; angebl. i. q. Julium

Carnicum.

Forum Vetus, Ann. Lugdun. ann. 840.; insigne Opus, Lugduni (Gallia Lugdon.) corruit, ipso die intrantis autumni, quod a tempore Trajani Imp. per anno fere DCC steterat.

Forum Vibii, Plin. III, 17.; St. der Taurini, in Gallia Transpad., nahe der Quelle des Po; sec. Al. der pie-mont. Ort Bubiena, sec. Al. Castel Fiori, daselbst. Forovibienses, ium, III, 16.

Forum Voconii, Cic. X, epist. 17. 84.; Plin.; Tab. Peut.; St. der Salyes, in Gallia Narbon., XXII (XVII?) M. P. von Forum Julii, nahe dem Fl. Argenteus; vielleicht jetzt Canct, Flecken im Dep. Ostpyrenäen; sec. Al. i. q. Dracenum; sec. Al. Luc, kl. St. im Dep. Nicderpyrenäen.

Forum Vulcani; Ort in Campanicn, unweit Pnteoli; angebl. in uns. Tagen Salfatara, unweit Neapel. Audere vergleichen Campi siv. Colles Phle-

Fosatisii, Jornand. de Reb. Getic. p. 134.; Volk in Romanien, Rnm - Ili.

Fosi, Tacit. Germ. c. 36.; cf. Leibnitz. in Script. Rer. Bruns. I, p. 12. sq.; Spener Germ. Aut. IV, 5; 18. sq.; Volk in Germanien', vielleicht Nachbarn u. e. Zweig der Chernsei, sec. Leibnitz im Frstth. Hildesheim, am Fl. Fnse; sec. Cell. jenseit der Elbe; sec. Al. in Lauenburg. An ihrer Stelle erwähnt der fast 60 J. nach Tacit. lebende Ptol. die Σά-Eoves, Saxones.

Fossa, Plin. III, 6.; Taphros, Tappos, Plin. c. l.; Meerenge zw. Sar-

dinien n. Corsica.

Fossa, Plin. III, 6.; Insel an der nordöstl. Küste Sardiniens.

Fossa, Ann. Einhard. ann. 793.; Fossatum, Ann. Lauresham. ann. 793.; Ann. Alamann, ann. c.; Ann. Weingart. ann. I.; Ann. St. Emmeram. Ratispon. ann. d.; Chronic. Moissiac. ann. c.: Fossatum Magnum, Ann. Guelferb. ann. 1.; Ann. Lauriss. ann. d.; c. von Carl M. gegrabener Canal, in Baiern, zw. den Fll. Rednitz u. Altmühl. Von ihm sagt Einhard. l. c.: ducta fossa (quae esset navium capax, posse percommode a Danubio in Rhemm navigari) duum milinni passumi longitudine, trecentorum pedum latitudine; sed in cassum.

Fossa Aemilia, Strab. V.; Canal in Gallia Cispadana, war schiffbar n. von Aemilius Scanrus von Placentia nach Parma geführt.

Fossa Asconis, Jornand. de Reb. Getic. p. 109.; Canal, in Gallia Cispadana, führte aus dem Po nach Ravenna.

Fossa Brugensis; cf. Guicciard. Descpt. Belg.; Burland. de Urb. Germ. Infer.; Cassander, Orat. de laud. Brug.;

im XVII Saec. von den Einw. von Brüg-

ge gegraben; cf. Brugensis Fossa.
Fossa Clodia, Plin. III, 16.;
schiffbarer Canal in Gallia Transpadana, aus Medoacus Minor geleitet u.

ra, the recently stand government of the first standard s Clocliae, Κλοιλείαι άι ταφοοι, Plutarch. Coriolan.; im Suden (V Mill. M. P. ab urbe, Liv.) Roms, südl. vom Circus Caracallae, wo Caj. Marcius Coriolanus den Bitten se. Mutter: Veturia, se. Gattinn: Volumnia und aller rom. Matronen im J. A. R. 265., Ann. Chr. 487., nachgab. cf. Flor. I, 22.; Dionys. Halicarn. VII. VIII.; Aurel. Vict. de Ver. Ill, c. 19.

Fossa Corbulonis; Einige ver-gleichen den hent. Vlie, Vliestrom, Andere gar den Leck, in Holland.

Fossa Givaldi, Ann. Prudent. Trecens. ann. 856; Ort in Gallia Lug-

dunens., an der Sequana.

Fossa Mariana, Mela II, 5.; Fossa Nova, Διώςυξ καινή, Strab. V, p. 127.; Fossac, Plin. III, 4.; ein Canal in Gallia Narbon., von C. Marius aus dem Rhodanns durch Campus Lapidens in den Lac. Mastramela geleitet u. von ihm sec. Strab. c. l. Μεσσαλιώταις άριςείον κατα τον προς "Αμβρωνας καί Τωύγενους πολεμον überlassen; vielleicht bey Martigues, Dep. Rhonemündgg.

Fossa Messanica; Canal in Gallia Cispadana, unweit Ravenna; heut.

Tages Canale di St. Alberto.

Fossa Papiriana, Anton. Itin.; Fossae Papirianae, Tab. Peut.; St. auf der Küste Etrurien's, XI M. P. nördl. von Pisae, XII südl. von Luna; muthmafsl. i. q. Viaregium, Mkth. Viareggio, Vorreggio, Hrzth. Genua, am Meere; irrig sec. Al. Fos di Novo, St., 5 M. nordwestlicher.

Fossa Ptolemaci; sec. Strab. von Phacusa bis nach Arsinoe. cf. Cleopatrac Canalis.

Fossa Regia; cf. Armacales.

Fossa Regum; Canal, in Aegypt. Infer..von den alten aegypt. K. begonnen, sec. Al. von Darius fortgeführt u. von Trajan vollendet.

Fossa Trajani; Trajani Amnis, Τοαϊανου ποταμος, Ptol.; Canal in Aegyptus Infer., ging bey Bubastus, sec. Al, bey Alt-Cair ans dem Nil, lief durch Babylon, vereinigte sich bey Pharbactus mit Fossa Regum, wurde von Darius begonnen, von Trajan bis zum arab.

Mbusen fortgeführt u. von Amra nachmals wieder aufgegraben.

Fossa Xerxis, η Διωουξ του Ξες-ξου, Herodot. VII, 121.; Marcian. Heracl.; Canal in Chalcidice, von Xerxes südl. von Acanthus durch den Athos gegraben.

Fossae, Ann. Hincm. Remens. ann. 870.; Zeiler. Itin. Germ.; kl. niederl. St. Fosse, Prov. (2 M. südwestl. von) Namur.

Drusianae; cf. Tacit. Fossae Ann. XIII, 53; XV, 42; IV, 49.; i. q. Drusiana Fossa.

Fossae sc. Marianae; die östlichste der Mdgg. des ilhone. cf. Fossa Ma-

Fossae Papirianae; i. q. Fossa

Papiriana,

Fossae Philistinae, siv. Fossiones Philistinae, Plin. III, 16.; vielleicht Fossac, Tab. Peut.; Tarta-rus, Tacit. Hist. III, 9.; Plin. d. l.; Fl. in Gallia Transpad., nördl. vom Po u. der St. Atria, Hadria; i. q. Atrianus. Andere setzen Fossae Philistinae als Ort XII Mill. Rom. östl. von Hadria, nahe der Küste.

Fossanum; Fons Sanus.

Fossatense Monasterium, Ann. St. Columb. Senon. ann. 1155.; cf. Bagandarum Castrum.

Fossatum Regnum, Ann. Einhard. ann. 801.; i. q. Fessanum Regnum.

Fossigniacus Tractus; cf. Falciniacum.

Fossiniacum; Schlos Faucigny,

in Savoyen. Fovea; Hptst. Foggia der neapol. Prov. Capitanata, am Cervaro.

Fovea; Ldsch. Grub, im Obern-Bund, Canton Graubünden.

Foxum; Fuxum; Fuxinum; Fuxum; franz. Hptst. Foir des Dep. Arriè-Fragiza; St. in Cyrrhestice (Syrien), am Euphrat, 25 Mill. von Hierapolis; angebl. jetzt Rajik.

Franchimontium; Francimontium; niederl. Flecken Franchimont, Prov. Lüttich, am Fl. Then.

Franchonofortum; i. q. Franconofurd.

Franci, Eutrop. IX, 6.13.21.; X, 3.; Amm. Marc. XX, 25.; Trebell. Poll.; Flav. Vopisc. in Aurelian.; Oros. VII, 25.; Victor. in Gallien.; Aeneae Silv. Hist. Frider. III, p. 2. 3.; Ann. Colon.; Ann. Einhard. ann. 768. 776. 789.; Ann. Lauriss. ann. 775. sq. 778. sq.; Ann. Gnelferb.; Jornand, de Regnor. Success. p. 63. 65.;

Id. de Reb. Getic. p. 111. 115. 118, 123.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 21; III, 22; IV, 31; V, 2; VI, 60.; Φραγκοι. Zosim. I, 68. 71.; deutsch. Völkersch. (Franci e Scythia progressi, Aeneae Vilv. l. c.), ursprüngl. zw. der Weser u. dem Rhein, behauptete se. Freyheit gegen die Römer, bestand aus: Chatti, Bructeri, Chamavi, Sicambri, Ansibarii, Ampsivarii, Cattuarii, Salii, Tubantes, Divitenses, etc. (cherusc. Volkerbund), ward im dritten Sacc. unter Valerianus u. Gallienus bekanut, eroberte unter K. Probns (276 bis 282) Batavorum Insula, musste solche aber den Canchi od. Frisii überlassen, schlug dann unter Pharamundus (418), von den Thüringern gernfen, die Schwaben u. zu Anfang des V Saec. unter K. Clodio die Thüringer selbst (seitdem Dispargum Residenz), ging dann über den Rhein, wurde vom röm. Feldh. Aetins zurückgedrängt, eroberte aber kurz darauf, noch unter Clodio, Dornick (Tournay), Cambray, Samarobriva, setzte sich unter Meroveus (448) fester, breitete sich unter Childerich (458) zw. der Seine u. Loire aus u. erreichte unter Clodo-vacus M. (481 bis 511) ihre höchste Macht, der Armorica, Bretagne, Aquitanien n. alles Land zw. dem Rhone u. der Loire eroberte, u. im J. 496 mit se. Schwestern Alboflede u. Lantechildes u. 3000 Kriegern zu Rheims sich taufen liefs. Nach se. Tode (am 28 Nov. zu Paris) residirten se. Söhne: Theudericus zu Metz., Clodomirus zu Orleans, Childebertus zu Paris u. Clotarius zu Soisson. cf. Procop. Bell. Goth. u. Vandal.; Gregor. Turon.; Fredegar.; Aimon. de Gest. Franc.

j

lá

13"

6

r

4

1

1

i

il

1

5

15

į)

pil

16

京 は は なん

Franci Australes, Ann. Bertian. P. I. ann. 832; Ann. Vedastin. ann. 881. 887.; cf. Chron. de Gest. Norm.; Franci Orientales, Ann. Einhard. ann. 728. 819; Ann. (Rnodolf.) Fuldens. P. II. ann. 838. 840. 850. 855.; Ann. Fuld. P. III. ann. 876.; Ann. Fuld. P. IV. ann. 884. 886.; Ann. Fuld. P. V. ann. 888.; Ann. Bertin. P. I. ann. 830.; Contin. Reginon. ann. 932.; Franci., Jornaud. de Reb. Getic. p. 92. 128.; Vopisc.; safsen

in Franconia.

Franci Hlutaringi (Lotharingi),
Ann. Alemann. ann. 912.; in Lotharin-

Franci Inferiores, Ann. Vedast. ann. 887.; Franci Occidentales, Ann. Bertian. P. I. ann. 832.; Ann. Fuld. P. V. ann. 891. 895.; Francisci, Carol. du Fresne; im eigentl. Frankreich. cf. Neustria.

Franci Occidentales; cf. Franci Inferiores.

Franci Orientales; cf. Franci Anstrales.

Francia, Ann. Laubac, ann. 912. 926.; Ann. Lauresham.; Ann. Colon. ann. 788.; Ann. Lauresham.; Ann. Tolon. Einhard. ann. 776.; Ann. Vedast. ann. 893.; Ann. Guelferb.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 854.; Ann. Fuldens. P. IV. ann. 887.; Ib. P. V. ann. 895.; Ann. Alemann. ann. 915.; Ann. Angicus. ann. 926.; Ann. Carol. M.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 25.; Frantia, Ann. St. Emmeram. Ratispon.; das fränk. Reich. zerfiel nach Pipin's Tode, im J. \$67. (Childerich III. seit 751 durch ihn im Kloster), in Austria u. Neustria. Ersteres (Ostfr.) erhielt mit Burgund u. e. Theil von Aquitanien Carolomannus, Letzteres (Westfr.) dessen Bruder Carl M., kurz darauf alleiniger Beherrscher. Francicus, adj., Ann. Einhard. ann. 789.

Francia Nova; i. q. Normannia. Francia Occidentalis, Ann. Fuldens. P. V. 'ann. 894.; Acnene Silv. Hist. Frider. III, p. 2.; Francia Gallicana, Interior u. Ulterior; i. q. Gallia. Franciscus, adj., Carol. du Fresne. cf. Neustria.

Francia Orientalis (Φοαγκία ή μεγαλη), Ann. Einhard. ann. 823.; Chronic. Reginon. ann. 876, 906.; Contin. Reginon. ann. 924.; Andr. Presh. Ratisbon.; Aeucae Silv. l. c.; Francia Superior, Ann. Vedastin. ann. 894.; Francia Antiqua, siv. Teutonica, Carol. du Fresne; Franconia, Zeiler. u. Pastor. in Francou.; cf. Eyring. Dissert. de ortu et progress, relig. Chr. in Franc.; Albert. Stad.: Trithew. u. Pontan. de Orig. Franc.; Francia, Auson.; Austria, Chronic. Moissiac. Ann. Lauresham.; Ann. Lauriss. Minor.; Ann. Lauriss.; Ann. Tilian.; Ann. Mettens.; Ann. Enhard. Fuld.; Ann. Prudent. Trecens.; chemal. Ldsch. Francken, grenzte östl. an Böhmen, nördl. an Hessen u. Thüringen, westl. an das Erzst. Mainz u. an die Unterpfalz, südl. an Schwaben u. Baiern, umfafste Bamberg, Würzburg u. Aichstädt, Auspach u. Baircuth, früher auch Coburg, Henneberg, Schwarzenberg, Werthheim, Löwenstein, Castell, Hohenloh, Erpach, Derbach, Geyer u. Rheineck, Nürnberg, Schweinfurt, Rothenburg, Winsheim u. Weisenburg. Franci und Franconcs, Cell. II, 5; 67.; Francus, adj., Hierou.

Francia Parva; kl. venet. Idsch. Franza-Corta, grenzte an Brescia u.

520

hatte den N., von den Franken, die nach Besieg, des Desiderius, K. der Lombard., von Carl M., zn Eude des VIII Sace. sich hier niederliefsen.

Franciacum; Francianum; Francicum; franz. St. Fronsac, Dep. Gironde (Guienne), an der Ille.

Franciae Marchia, Sigebert. Gemblac. ; vielleicht i, q. Longobardia.

Franciscopolis; Portus Gratiae; cf. Sincer. Itin. Gall .: Thuan. Hist. XXXV. XLV.; St. Havre de Grace. cf. Caracotinum.

Franco - Chorium: Gegendum Sirminm, in Pannonia Inferior.

Francodalia, Freher. Orig. u. Topogr. Palat.; baier. St. Frankenthal, Rheinkreis, 4 M. nördl. von Speyer.

Francofurtum ad Moenum, Cluv. III, 10.; Cell. II, 5; 56.; Luen.; ef. Eginhard. Vit. Carol. M.; Reginon. Ann. Franc.; Dresser. de Urb.; Bert. Rer. Germ. III.; Reusner. de Urb. Imp.; Franconofurtum, Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 838, 840, 855.; Thegan. de Gest. Ludewic. Imp.; Nithard. Hist.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 794.; Ann. Hincm. Remens. anu. 870.; Ann. Lauriss. Minor.; Chronic. Reginon. ann. 876. 882. 893.; Contin. Reginon. ann. 942, 950, 960,; Ann. Luresham, ann. 793. sq.; Ann. Fuldens. P. III. IV. V.; Franconofortum, Ann. Hineni. Remens. ann. 864. sq.; Ann. Juvavens, Minor. ann. 793.; Franconofurdum, Ann. Enhard. Fuld. ann. 836.; Ann. Prudent. Trec. ann. 836. 838, sq.; Ann. Hincm. Remens. ann. 866, 873, 879,; Contin. Reginon. ann. 953. 967.; Ann. Einhard. ann. 815. 822. 828 ; Franconorurdum , Ann. Einhard, ann. 793. sq.; 826.; Franconcfurtum, Chronic. Moiss. ann. 793.; Franco. furdum, Ann. Hincm. Remens. ann. 862.; Franchonofurtum, Ann. Guelferb. anu. 794.; Ann. Juvavens. Maj. anu. 7º3.; Franconovada, ac, Ann. St. Emmeram, Ratispon, Maj. ann. 794. 822.; Freyst. Frankfurt am Main, in der Wetterau, 4 M. nordöstl. von Mainz, war villa regia, palatium und Gebrtsort des Malers Adam (von Frankfurt) Elzheimer, geb. 1574.; des Christoph Blond, der die im J. 1626 von Lostmann erfundene Kunst, Kupferstiche mit versch. Furben zu drucken, zur Vollendg. brachte; der Dichter J. W. v. Goethe, reb. den 28 Aug. 1749. n. F. M. v. Klinger. Hier, wo der Römer (Rathhans) die goldene Bulle verwahrt, wurde Kaiser Carl VII. im J. 1742 gckront,

unterhandelte u. unterredete sich im J. 1631 Gustav Adolph mit dem Magistrate, lebte einige Zeit auf dem Römerberge, in den II. Löwenstein u. Frauenstein, dessen Gattinn, gründete Pipin den Dom zu St. Bartholoufaeus u. hielten Carl M. im J. 794. u. Heinrich im J. 1007. Kversammigg. In der Nähe, bey dem nassau. Dorfe Hedernheim, auf dem sogenannten Heidenfelde, fand man im J. 1826 zehn F. unter der Erde e. schön ausgehauenen Sandstein, 4 F. 81 Z. hoch, 3 F. 91 Z. breit, mit e. Mithrasstieropfer u. heliolatrischen Emblemen, auch mehrere Altare aus Sandstein. Der Eine mit der Inschr.: D. I. M. M. TR. Senecio P. M. P., i. e.: Deo invicto Mithrae Marous Tertius Senecio pro Salute patria (pecunia sua posnit). Franconofurtanus, adj., Luen.; Francofurtensis, e.

Francofurtum ad Oderam, Cluv. III, 24.; Cell.; Francofurtum ad Viadrum, Script. Brandenb.; Becmann. Memorand. Francof.; Sabin. Desept. Francof.; Hptst. Frankfurt an der Oder des preufs. Rgbz. Frankfurt, 113 M. südöstl. von Berlin, erhielt angehl. von der Ueberfurt der unter K. Sunno II. im J. 140 aus Scythien gekommenen Franken den N. u. hatte e. vom Churfürst Joachim I. im J. 1506 gest. (im J. 1810 uach Breslau verlegt) Universität. der St. das Denkmal des am 27 Apr. 1785 in der Oder ertrunkenen Hrz. Leopold von Brannschweig.

Francogallia, Luen.; Francogallia Occidentalis, Id.; i. q. Francia Occidentalis. Francogallus, Id.; Francogallicus, adj., Id.; Francogallice, adv.

Franconatus; Franconatum Ditio; Terra - Franca; Distrikt Franc, Het Vrye Land, im ehemal, franz. Flandern.

Franconatus Brugarum; Brugensis Ager; niederl, Gegend la France de Bruges , Land van den Fryen, um Brügge.

Franconatus Orientalis; Gegend Oost - Frye, um Sluis u. Aerden-

burg, in Flandern.

Franconia, Cluv. III, 8. 10.; Cell. II, 5; 73.; i. q. Francia Orientalis. Franconicus, adj., Luen.

Franconia Occidentalis, Luen.; i. g. Gallia.

Franconicus Circulus: der frank. Krcis, im chemal. dentsch. Reiche, entbielt Bamberg, Würzburg, Eichstädt, Bairenth, Ansbach, Henneberg, das Deutschmeisterthum, Castell, Werth-

heim, Erbach, Lohr, Seinsheim, Ricneck, Reichelsberg, Wiesentheid und Nürnberg.

I

Franconofurdum; ] i. q. Fran-Franconofurtum; cofurtum ad Moenum. Franconovada;

Francopolis; franz. St. Ville-Franche de Rovergue, im Dep. u. am Avei-

Francosteinium; schles. St. Frankenstein, Rgbz. Reichenbach, 81 M. südwestl. von Breslau.

Francchera; Franckera, Bert.; Francckera, Emmius de Rep. Fri-sior.; Guicciard. Descpt. Belg; Hegenit. Itin. Frisio - Holland.; Franequera; niederl. St. Franccker, in Friesland. Die 1585 gest. Universität wurde 1809 aufgehoben,

Franeckera; i. q. Franechera.

Frascarolum; mail. Mktfl. Frescaruolo, Ldsch. Lumello, unweit Valenzia.

Frateria; cf. Saxopolis.

Fratruertium (Fratuertium), Plin.; St. in Calabrien, zw. Tarentinus Port. u. Soletum Desertum; muthmassl. jetzt la Terza, in Terra d'Otranto.

Frauenburgum; cf. Drusiana Urbs.

Fraustadium; Gynaecopolis; preuss. St. Fraustadt, Wschowa, Rgbz. Posen, 21 M. nordöstl. von Gr. Glochau.

Fraxinetum; Castell, in Gallia Narbon.; jetzt Garde Fremet, kl. franz. St., Dep. Var, 1 M. von Toulon, 1 nördl.

von St. Tropez.

Fraxinia; Fraxinum; Frisinga; Frixinia; Fruxinium; Fruxinum; cf. Zeiler. Topogr. Bavar.; Otto Frising. Chron.; Brusch. Chron. Monast.; baier. St. Freising, Freysingen, Isarkreis, an der Isar; angebl. von den Römern gegründet. Frisingensis, c.

Fraxinum; cf. Fraxinia.

Fraxinus (Fraxinum), Anton. Itin.; St. in Lusitanien, XXX M. P. nördl. von Mundobriga (Meidobriga), XXXII südl. von Tubucci, nahe dem sudl. Ufer des Tajus, unweit Norba Caesarea; viel-leicht i. q. Alphanum.

Fredelatium, siv. Fredelatum; Bertrand.; Spondan. Ann.; Sammarth.

nand. de. Regnor. Success. p. 23.; Φοε-γελλαι, Strab. V, p. 164.; St. der Volsci in Latium, nordöstl. von Fundi, südl.

von Sora, südöstl. von Anagnia, nahe dem Zusfl. des Trerus u. Liris; sec. Cluv. jetzt Pontecorvo, kl. St. in der Deleg. gl. N. (Terra di Lavoro), am Garigliano, 5 M. nördl. von Gacta; sec. Al. Coprano, kl. St. in Neapel. Hier fand Hannibal die Brücke über den Liris zerstört. Fregellanus, adj., ager, Cic. XIII, epist. 76.; vitis, Columell. III, 2.; Fregellani, Liv. IX, 12.

Fregenae, arum, Plin.; Liv. XXXVI, 3.; Sil. Ital. VIII, v. 275.; Anton. Itin.; Liv. Epitom. XIX.; Φgeγηνία, Strab. V, p. 156.; St. Etrurien's u. sec. Liv. VIII, 22. Colonie, IX M. P. von Alsium, IX von Port. Romanus, nahe der Küste; angebl. heut. Tages Macaresc; sec. Al. Castell Guido, im Kstaate.

Fregina; St. n. Colonie in Campanien, auf der Küste.

Fremicuria, Martinièr.; franz. Flecken Fremincourt, in Isle de France, am Eure, unweit Drenx.

Frentana Regio, Plin. III, 11.; Φρεντανη χωρα, Polyb. III, 88.; Wohnsitz der Frentani; der Südosten

vom heut. Abruzzo Citeriore.

Frentāni, Liv.; Mela II, 4.; Sil. Ital. VIII, v. 520.; Plin. III, 11. 12.; Caes. Civ. I, 23.; δι Φρεντανοί, Strab. V, p. 166.; Ptol. III, 1.; Volk, Σαννι-τικον εθνος, Strab., auf der Ostküste Italien's, nördl. vom Fl. Frento, westl. von Samnium, südl. vom Fl. Sagrus.

Frento, onis, Plin. III, 11.; Fl. Italien's, trenute die Frentani von Apulien. heisst jetzt Fortore, entspt. in den Apenninen u. fällt ins adriat. Meer.

Frequentum, siv. Fricentum; kl. neapol. St. Fricenti, Prov. Principato

Ulteriore, am Tripalta. Fresia; i. q. Frisia.

Fresilia, ae, Liv. X, 3.; St. der Marsi, in Italien.

Fresnacum; franz. Mktfl. Fresnay, Prov. Maine.

Frětālis Oceanus, Amm. Marc.; cf. Euripus, Pas de Calais.

Fretum, Insept. ap. Gruter.; Hog9μος, Strab.; i. q. Siculum Fretum. Fretum Anjanum; Mrenge Anian,

zw. Californien u. Jedso.

Fretum Antiochenum; cf. Britannicum Fretum, Dep. Niedercharente. Fretum Bosporanum, siv. Cim-

merium; cf. Bosporus.

Fretum Britannicum, Cell. II, 3; 185. 4; 79. 9; 84.; Fretum Caletanum, Pertz.; i. q. Euripus, Mrenge Pas de Calais, zw. Frankr. u. England.

Fretum Calmariense; Mrenge Calmar (Calmarisch.) - Sund, zw. Oeland u. Calmar.

Fretum Constantinopolitanum; i. q. Bosporus Thraciae,

Fretum Danieum, Cell.; Beckmann. Hist. Orb. Terr. Geogr.; i. q. Oresundicum Fretum.

Fretum Davisii, Bert.; die nordameric. Davisstrafse, zw. Grönland u. der James od. Jacobsinsel.

Fretum Euboicum, ποςος Ευβοιος, Strab.; Menge zw. der nordwestl. Küste von Euboea u. der südöstl. von Phthiotis u. Thessaliotis, wo Antron, Pteleon u. Halos lagen.

Fretum Forbrisseri, Bert.; Mrenge Forbishersstrafse, im eskimoisch.

Meere, im Süden Grönland's.

Fretum juxta Chalcedonem et Byzantium; cf. Bosporus Thraciae.

Fretum St. Bonifacii; i. q. Bo-nifacii Sinus.

Freyberga; Friberga; Fribergum; cf. Theatr. Europ.; Moller. Theatr. Freiberg; Fabric. Comment. de Urb. Freyberg.; Hptst. Freyberg des erzgeb. Kreises, an der Mudda, 4½ M. südwestl. von Dresden, eigentl. im J. 1171 von zellerfeld. Bergleuten gegründet. Hier das churfürstl. Begräbniß u. e. im J. 1160 entdecktes Silberbergwerk.

Freystadium Orientale; i. q. Eleutheropolis.

Friburgensis Pagus; schweiz. Canton Freyburg, zw. Bern, Waadt u.

dem Neufchatellersee.

Friburgum (Freyburgum), Cluv. III, 10.; Cell.; Luen.; Friburgum Brisgoviae; cf. Zeiler. Topogr. u. Btin. Als.; Chronic. Frib.; Crus. Ann.; Hptst. Freyburg des baden. Treisamkreises, am Fl. Treisam, 9 M. südöstl. von Strafsburg, 3 von Alt-Breisach.

Friburgum, Cluv. H, 17.; Cell.; Friburgum Nuithonum; cf. Steiner. Descpt. Helv.; Simler. de Rep. Helv.; Stumpf.; Münster. Cosmogr.; schweiz. Hptst. Freyburg, Fryburg (im Uechtlande) des Canton gl. N., an der Saana. Friburgensis, e.

Friburgum ad Windam; cf. Ironsdorf. Geogr.; preuß. St. Freyburg, Rgbz. Merseburg, 1 M. nördl. von Naumburg, von Ludwig d. Spriuger gegründet. Das im J. 1076 von ihm gegen die Sorben-Wenden erbaute Schlofs Nenenbarg, seit dem von ihm errichteten Burgfrieden: Freiburg, vertheidigten Friedrich mit der gebiss. Wange u. Dietzmann gegen Kais. Adolph von Nas-

sau vergebens. Im J. 1332 zerstörte es Friedrich von Meißen.

Friedislaria (Fredislar, Fridislar, Frideslaria), Ann. Lanriss. ann. 714; Frideslaria, Ann. Einhard. ann. 714; Friteslaria, Ann. Enhard. Fuld. ann. 714; Friteslaria, Ann. Enhard. Fuld. ann. 714; Friteslaria; (Frideslar), Chronic. Reginon. ann. 906; Frizlaria; Hptst. Fritzlar des churhess. Frstth. gl. N., an der Eder, 3½ M. südwestl. von Cassel.

Fricentum; cf. Frequentum.

Friderici Collis; Schlofs Friederichsbühel, bey Germersheim, im baier. Rheinkreise.

Friderici Oda, Zeiler. Descpt. Dan.; Seyfried. Poliolog.; Fstg. Friedericia, in Jütland, am kl. Belt.

Friderici Portus; russ. St. Friedrichshamm, Friedrichshavn, Gouv. Finnland, am finnisch. Mbusen.

Fridericiana Vallis; dan. Lustschlos Friedrichsthal, auf Seeland, 1 M.

von Coppenhagen.

Fridericoburgum, Zeiler. Desept. Dan.; Pontan. Topogr. Dan.; dän. Lastschlofs Friedrichsburg, auf Seeland, 4 M. von Coppenhagen.

Fridericopolis; schleswig. St. Friedrichsstadt, Ldsch. Stapelholm, an der Eider, 7 M. südöstl. von Flensburg,

41 südöstl. von Schleswig.

Fridericostadium, Baudrand.; norweg. Fstg. Friedrichsstadt, Stift Christiana, an der Mdg. des Glommen in den Mbusen Drammen.

Frienwalda; preuß. St. Freyenwalde, an der Oder, Rgbz. Potsdam. cf. von Reichenbach, Statistisch - topogr. Alterthumskunde der St. Freyenwalde an der Oder, Berlin, Ochmigke. 32 S.

Friedberga, Knipschild. de Civ. Imp.; hess. St. Friedberg, in der Wetteran, Prov. Oberhessen, an der Usbach, nahe der Höhe, 3 M. von Frankfurt.

Friedlandia, Zeiler. Topogr. Bohem.; kl. böhm. St. Friedland, Kreis Buuzlan, an der Willich. Das Schlofs, sein Thurm schon im M Saec. erbaut, bewolmte Wallenstein, Hrz. v. Friedland u. kam durch kaiserl. Lehn an den Grafen v. Gallas.

Frigentium; Friquentum; St. in Campanien, östl. von Acclanum; muthmafsl. heut. Tages Frigento, neapol. St., in Principato Ulteriore.

Frigia, ac, Ann. Lauriss. ann. 798.; Ann. Euhard. Fuldens. ann. 798.; i. c.

Phrygia.

Frigida; span. Mktfl. Frias, in Alt-Castilien, am Ebro, 2 M. von Burgos.

Frigida Vallis; That Froideval, in Elsas

Frigida Vallis; ital. Dorf Valle Fredda, in Neapel.

Frigidarium; i q. Zigana.

Frigidus, Tub. Peut.; Anton. Itin.; Claudian. III. Cons. Honor. v. 99.; Φρι/
μόος ποταμος, Socrat. V, 25.; Fl. im Osten von Gallia Transpad., entspt. in den Alpes Juliae, strömte sec. Anton. XXXVI M. P. östl. von Aquileja, XL südwestl. von Aemona, od. XXII südwestl. von Aemona, od. XXII südwestl. von Longaticum, Mans. u. fiel inden Sontius; angebl. jetzt Wipach, in Crain; wahrscheinlicher i. q. Vypaus, Fl. Vypao, in Crain, fällt unterhalb Görz in deu Lisonzo. Hier schlug Theodosius den Engenius.

Frigidus; kl. toscan. Fl. Freddo, Freddana, in der Gegend von Arezzo.

Frigidus Mons; franz. Abtey Fremont, in Isle de France, am Fl. Tera, zw. Beanvais u. Clermont.

Frignani Territorium; kl. Ldsch. Frignana, im Hrzth. Modena.

Frinia (Frinium); St. in Ligarien. Friquentum; cf. Frigentium.

Frisacum, Zeiler. Topogr. Austr.; Lazins de Rep. Rom.; Brunner. ann, Bojor.; Hund. Metrop. Salisb; kl. illyr. St. Freisach, Friesach, Kreis Klagenfurt, am Mettnitz.

Frisci (Friscus), Insept. ap. Gruter.

n. 6. p. 522.; i. q. Frisii.

Frisia, Ann. Pedav. ann. 734.; Ann. Lauresh. ann. c.; Ann. Alamann. ann. d. 753.; Ann. Nazar. ann. I. 753.; Ann. Saugallens. ann. 734.; Ann. Lauriss. ann. 754.; Ann. Einhard, ann. c. 793, 809, sq. 826.; Ann. Tilian. ann. 754.; Chronic. Moissiac, ann. 810, 813, : Ann. Mettens. ann, 754.; Aun, Enhard, Fuld, ann, 810.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 845.; Ann. Bertinian, ann. 832.; Ann. Prudent. Trecens. ann. 836. 839.; Ann. Hincm. Rem. ann. 870. 882.; Chronic. Normann. ann. 846.; Vit. Carol. M. p. 63.; Frisa, ae, Ann. Guelferb. ann. 753.; Fresia, Ann. Vedastin. ann. 887.; Chronic. Normann. aun. 846. 850,; Chronic. Reginon. ann. 876.; Ann. Augiens. ann. 734.; Ann. Salisburg. ann. 754.; Ann. Pru-dent. Trec. ann. 839. 846. 850. sq.; Ann. Hincm. Rem. ann. 867.; Chronic. Albert. Stad.; cf. Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; Phrisia, Ann. Sangall. ann. 753.; cf. Ann. Einhard. ann. 793.; Emmins de Frisia et Frisior. Rep.; Guicciard. Descpt. Belg.; niederl. Prov. Friesland, grenzt östl. an Gröningen u. Drentho, nördl. an die Nordsee, westl. an den Zuydersee u. an den Fl. Vlie, südl. an Oberyssel u. au den Zuydersee. Hiptst. Leuwarden. Sec., Ann. Hinc. Rem. ans 270. bestand Frisia ans drey Theilen. Frisiacus, adj., Ann. Fuld. P. IV, ann. 882.; Carol. M. Vit.; Frigiscus, adj., Flav. Veget. Renat.; Frisius, adj.

Frisia Cimbrica, siv. Minor; Ldstr. Friesland, långs der westl. Küste von Schleswig, erstreckt sich durch Flensburg, Husum, Nordstrand u. Eiderstädt. Angebl, Ursitz der Friesen.

Frisia Occidentalis, Cluv. II, 18. 19.; Cell; Luen.; Westfriesland, der nördl. Theil vom Gouv. Nordholland, Prov. Holland, mit den Stt.: Alkmaar, Enkhuysen, Medenblick, etc.

Frisia Orientalis; cf. Embdanus Comitatus. Hier, nahe dem Orte Weener, e. kleiner aber tiefer Ldsey, wo der Sage u. Tradition nach e. St. Jells (die Umgegend noch jetzt Jeels-Gaste, od. Geeste) früher stand. Führt dieses auf Entstehg, des nahen Dollart u. auf das Versinken e. St. mit 42 Dörfern hin?

Frisiabones, um, Plin. IV, 17.; Volk im nördt. Germanien, sec. Kruse zw. den Mdgg. des Kuinder u. Vecht, westl. vom Unsingis, südl. von Luc. Baduhennae. cf. Frisii Minores.

Frisiabonum Insula, Plin. IV, 15.; Insel zw. Helium und Flevum

Ostinm.

Frisiani, orum, Ann. Prudent. Trec. ann. 838.; Frisii, orum, Tacit. Ann. I, 60; IV, 72; XI, 29; XIII, 54.; Id. Hist. IV, 15.; Ann. Hincm. Rem. ann. 863.; δι Φρεισίοι, Dio Case. LIV, 32.; δι Φρίσσιοι, Ptol. II, 11.; Φρίσσονες, Procop. IV, 20.; Frisiones, um, Chronic. Moissiac, ann. 797.; Ann. Mettens. ann. 691, 697, 711, 736.; Ann. Vedast, ann. 882.: Ann. Enhard, Fuld, ann. 810.; Ann. Ruodolf, Fuld. ann. 873.; Ann. Fuld. P. III. ann. 880; P. IV. ann. 884. 886.; Ann. Chesn. ann. 791.; Ann. Euhard. Fuld. ann. 836.; Ann. Alamann. Cont. Murb. ann. 792.; Ann. Lauriss. ann. 784. 791 .; Frisones, um, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 37.; Frixiones, um, Ann. Tilian. ann. 784.; Frixones, um, Ann. Lauriss. ann. 791.; Fresi, orum, Ann. Lauresh. ann. 780.; Ann. Guelferb. P. II. ann. 792.; Fresiones, um, Ann. Lauresh. ann. 791. 797.; Ann. Lauriss. ann. 798.; Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; Ann. Metteus. ann. 687.; Ann. Einhard. ann. 791.; Chronic. Moissiac. ann. 791.; Freso-

nes, um, Ann, Lnuriss, Min, ann, 715. 758. 806.; Poeta Saxo ann. 806.; Ann. Fuld. P. I. ann. 715.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 729. 740. 789.; Chronic, Moissiac; Chronic, Reginon, ann. 882, 885.; Chronic. Albert. Stad.; Phrisones, um, Chronol, Imp. Rom.; Volk im nordl. Germanien, sec. Kruse westl, von der Mdg. der Amasia, wohl im hent. Friesland, Gröningen u. im Norden von Oberyssel, standen mit den Römern in freundschaftl. Verhältnissen, Tacit. Ann. II, 24.; Dio Cass, I. c., schlug aber im J. 28 nach Chr., von Olenius bedrückt, die Römer im Sylva Badulienna, Tacit. Ann. IV. 72, sq., kämpite siegreich gegen Corbulo, un-ter Claudius im J. 47 nach Chr., Tacit. Ann. XI, 18. sq. und stand unter Nero gefürchtet da. cf. Tacit. Ann. XIII, 54. Procop. L. c. erwähnt sie mit den Angeln u. Sachsen, mit welchen sie im IV. u. V. Saec. Britannien eroberten.

Frisii; cf. Frisiani. Frisii Majorcs, Tacit. Germ. c. 34.; Id. Hist. IV, 15.; safsen zw. der Ems, Yssel u. den Bructeren, im heut.

Westfriesland u. Gröningen.

Frisii Minores, Tacit. Germ. c. 34.; vielleicht i. q. Frisiabones, im Nordosten von Oberysel n. im Südwesten von Friesland; sec. Al. in Oberyssel, Gelden, Utrecht u. Holland.

Frising a (Freysinga), Cluv. III, 11.; Luen.; i. q. Fraxinia. Frisingensis, e. Frisiones. qui vocantur Destarben-

Frisiones, qui vocantur Destarbenzon, Ann. Fuld. P. III. ann. 876,; sassen in Testerbant, zw. dem Rhein u. dem Lac. Flevus.

Frisiones Mogontiae Civitatis, Ann. Fuldens. P. IV. ann. 885.; e. Niederlasse der Friesen, die optimam Moguntiae (Mainz) partem bewohnte.

Frisiorum Insula, Plin. IV, 15.; Insel z. Flevum u. Helium Ostium.

Frislandia (Frieslandia), Cluv. III, 29.; i. q. Frisia.

Frislaria; i. q. Friedislaria, Frisones; cf. Frisiani.

Fristeta Sylva; vielleicht der östl. Theil des Sylva Gabretta, in Bojohemum, mit der Quelle des Naab, Nab.

hemum, mit der Quelle des Naab, Nab, Fritislaria, Aeneae Silv. Hist. Frideric. III.; Fritislaria, Chronic. Albert. Stad.; cf. Friedislaria.

Frittolanac Aquae; neapol. Heilquellen Frittola, in Terra di Lavora.

Fronciacum (Franciacum, Fronctiacum), Aun. Einhard. ann. 769.; Fronciacus (Frontiacus), Ann. Lauriss. ann. 769.; i. q. Franciacum, Fronsac, Frontensis Villa; savoy. Mktfl. Front, nördl. von Turin.

Frontignācum; Frontiniācum; Frontiniānum;

Frumentaria; cf. Petr. de Marca Hisp.; i. q. Ophiusa,

Früstro, onis, Frontin, de Colon, Juvenal, Sat. 111, v. 223, Sil. Ital, VIII, v. 399, ; cf. Ptol.; Sirab.; vielleicht Frusio, onis, Anton. Itin.; St. der Volsei, in Latium, VII Mill, Inördl, von Ferentinum, westl. vom Liris; hent. Tages Frusinone, Frusilone, Fraselone, kl. St., Deleg. Rom. Frusinas, atis, adj., Cic. Attic. M, 13.; ager, Liv. XXVI, 9; Frusinates, Liv. X, init.

Fruxinia; i. q. Fraxinia.

Fucentes, Plin. III, 12.; Anwohner des Lac. Fucinus, in Sabina.

Fucinus Lacus, Plin. l. c., II, 103; XXI, 3; XXXVI, 15.; Sucton. Caes. c. 44.; Id. Claud. c. 20.; Liv. IV. 57.; Virg. Aen. VII. v. 759.; Tacit. Ann. XII, 56.; Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. II, 20.; ή Φουκίνη λιμνη, Dio Cass. XL.; See bey den Marsi, im Sü-den von Sabina, auf der westl. Grenze von Latium, jetzt Lago di Celano, od. di Capristano, in der neapol. Prov. Abruzzo Ulteriore II. Jul. Caesar suchte ihn abzuleiten, cf. Sueton, u. Claudins mit der Tiber zu verbinden, cf. Dio Cass., weshalb derselbe e. Berg durchstechen liefs, Plin. XXXVI, 15. Nenerl. fand man hier Ueberreste der alten St. Alba, Manern, Ruinen von e. Tempel, e. Amphitheater u. von Bädern. cf. Ztg. für die eleg. Welt. No. 147. S. 183.

Fuengirola, ae, Cell. II, 1; 37.; kl. span. St. Fuengirola, in Granada, am Meere.

Fulcheria; Addua Glarea; ehemal. mail. Ldstr. Ghierra d'Adda, zw. den Fll. Adda u. Ferio. Hier Agnadell.

Fulda, ae, Ann. Fuld.; Ann. Lauriss. Minor. ann. 41.; Ann. Fuld. P. V. ann. 885; Cont. Regimon ann. 915. 940; Cluv.III, 16.; Cell.; Fuldense Coenobium, Ann. Fuld. P. III. ann. 865.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 744. 779. 802. 817. 819.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 859.; Fuldense Monasterium, Ann. Fuld. P. III. ann. 872. 874.; Ann. Ruodolf. Fuld. anu. 844.; Monasterium St. Bonifacti, Ann. Sangall. ann. 937.; Chronic. Albert. Stad.; Monasterium St. Bonifacti, Ann. Fuld. P. IV. ann. 850. 41.; Ann. Fuld. P. IV. ann. 885.; ann. 894.; Ann. Fuld. P. IV. ann. 885.;

Monasterium St. Bonefacii, Contin. Reginon. ann. 937.; cf. Ann. Contin. Naz. ann. 780.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 810.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 853.; Münzer. Chrouic. Fuld.; Brusch, Chronol. Monast.; Sagittar. Antiq. Thuring.; Brower. Antiq. Fuld.; Fabric, Glor. Fuldae; Hptst. Fulda des hess. Churfrsthth. gl. N. (Buchonia, Ann. Euhard, Fuld ), am Fl. Fulda, mit dem Grabmal des heil. Bouifacius. Hier lebte Rabanus Maurus, Verfass.: de Institut. Clericorum, seit d. J. 825 Abt, der als Erzbischof von Mainz im J. 856 starb. Fuldensis, e, Contin. Reginon. ann. 923. 961., Cell.

Fulda, ae, Cluv.; Cell. II, 5; 56.; Bert.; Fl. Fulda, bey der St. gl. N., entspr. im Rhöngeb., 2 M. von Fulda u.

fällt bey Minden in die Weser.

Fuldaha (Fludaha, Waldaha), Ann. Fuld. P. III. ann. 872.; i, q. Moldava.

Fuldense Coebium; Fuldense Monasterium; | Fulda. Fulfinium (Fulsinium), Ptol. II, extr.; St. auf auf der Insel Curicta; angebl. in uns. Tagen Welka, im Süden der Insel Vegia.

Fulfülae, arum, Liv. XXIV, 20.; St. in Samnium, zw. Melae u. Orbita-

nium.

Full garida; Ort Folgaria, Vilgreit,

iu Tyrol.

Fulgeriae; cf. Filiceriae. Fulginia, Sil. Ital. VIII, v. 460.; Fulginium, Cluv. III, 26.37.; Povl. niviov, Appian. Civ. V.; cf. Strab.; Plin,; Fullinium, Leand. Descpt. Ital.; Blond. Hist. XVIII.; Miraens Geogr.; St. in Umbrien, 160 Stad. (4 M.) von Perusia; jetzt Foligno, Fuligno, püpstl. St., Deleg. Spoleto, am Topino. Ful-ginates, um, Plin.; Insept. in Spon. Miscell. Ant.; Inspt. ap. Gruter. n. 1. p. 347. (Fulginis), Itin. Hicrosolym.; Einw.; Fulginas, ātis, adj.

Fulginium; i. q. Fulginia.

Fulinum, Bonnan. Catal. Relig.; franz. Mktfl. Fevillans, in Languedoc, 2 St. von Rieux, um Fl. Toncke.

Fultinium; i. q. Fulginia. Fulsinium; cf. Fulfinium.

Fumacum, sive Fumaca; franz. Mktfl. Fumay, Dep. Ardenneu, an der Maas.

Fundanus Lacus, Plin. III, 5.; Tacit. Hist. III, 69.; See in Latium, un-

weit Fundi.

Fundi, orum, Anton. Itin.; Cic. Attic. XIV, epist. 6.; Sucton. Galba c. 4.;

Ovid. Pont. II, 11; 28.; Mela II, 4.; Φοῦνδοι, Ptol.; Strab.; St. der Volsci, in Latium, XVI M. P. nordöstl von Tar-racina, XIII von Formiae, nahe dem Meere, war Municipium u. heisst jetzt Fondi, neapol. St., am Garigliano, Prov. Terra di Lavoro. Fundani, Pomp. Pest.; Vellej. Paterc. 1, 14.: Fundani Municipes, Liv. XXXVIII, 36.; Fundanus, adj., ager, Cic. Agr. II, 25.; montes, Tacit. Anu. IV, 59.

Fundus Mazucanus; Flecken in Mauretauia Caesar.; muthmassl. heut. Tages Mazounah, kl. St. in Mascara

(Algier).

Fundus Regius Saxonicus; Prov. Land der Sachsen, im Grishrzth. Siebenbürgen. Hptst. Hermanustadt. Fura; Fura Ducis; niederl. Mktfl.

Fervueren, Prov. Südbrabant.

Furca Mons, Stumpf. XI.; Guler.

Rhaet. XIII.; cf. Bicornis.

Furcae Caudinae, Valer. Max.; sec. Holsten. heut. Tages Furchie, östl. von Arpajo, westl. von Monte Sarchio, in Principato Ulteriore, berühmt durch die Uebergabe der Römer, unter T. Veturius u. Sp. Posthumius. i. q. Caudinae Furculae. cf. Gratius Cyneget. v. 508.

Furcella; i. q. Bicornis.

Furcona, ae; Paul. Warnefr. de Gest. Longob II, 20.; St. der Sabini, etwa XXXIII Mill. Rom. südöstl. von Reate, X nordl, von Alba Fucentia; wohl i. q. Furconium, Ort Forcone, in Abruzzo Ulteriore, cf. Ughell. Ital. Sacr.

Furgali, Ann. St. Emmer. Ratisp. Maj. ann. 788 .; i. q. Forum Julium, Friaul.

Furna; Furnae, arum, Guicciard. Descpt. Belg.; Topogr. Circ. Burg.; niederl. Mkifl. Fournes, Jeurne, Prov. Westflandern, 2 M. von Nieuport.

Furnitatus; St. in Byzacium, sudl.

von Carthago.

Aun. Hincm. Rem. Furonis, is, ann. 878 .; niederländ. Ort Foron (Fleron, Prov. Lüttich?), gleichweit von Mastricht u. Aachen. Nach Miracus auf dem nahen Hügel: Opdesaele die Ueberreste vom alten Palatinm Turonense, cf. Valcs; Notit. Gall. p. 212. Vertrag zw. Ludovicus II , Ludovici I. fil. , u. Ludoviens Balbus, Caroli Calvi fil., im J. 878.

Fusnianum; franz Abtey Foigny, Dep. Aisue (Picardie), nuweit Aubenton.

Fusus, i; hannöv. Fl. Fuse, entspr. unweit Barum u. fällt bey Celle in die Aller.

Gaana, ae, Ptol.; St. in Coele-Syrien, nordl. von Damascus.

Gaas, Josua XXIV, 30.; Judic. II, 9.; Γαας, LXX.; vielleicht i. q. Na-hale - Gaas, 2. Sam. XXIII, 30., 1. Chron. XI, 32.; Berg u. St., im Süden des Stammes u. im Südosten des Geb. Ephraim (Samaria), südöstl. von Thimnath Scrach, westl. von Gibeon.

Gaath (Goath), Jerem. XXXI, 39.; Hügel in Judaea, nordöstl. von Jerusa-

lem; sec. Lyra i. q. Golgatha,

Gaba, ae, Vers. Lat.; Gamala, Γάμαλα, Joseph. Bell. III, 3.; cf. Joseph. Vit.; vielleicht i. c. Gamala, ae, Sueton.; St. in Galilaea Infer., nahe dem Carmel, südwestl. von Ptolemais. Joseph. Bell. l. c. nennt sie ἐππεων πόλιν u. Reland vergleicht sie mit Hepha.

Gaba, Josua XVIII, 24., (Gibca), Judic. XX, 33.; Nehem. VII, 30.; cf. Esra II, 26.; Geba, Josua XXI, 17.; (Gibea), 2. Sam. V, 25.; 2. Reg. XXIII, 8.; (Gibeon), 1. Chron. XIV, 16.; Jesaia X, 29.; Zachar. XIV, 10.; Γαβαα, LXX.; Levitenst., im Stamme Benjamin (Judaea), sec. Joseph. Antiq. VIII, 6; cf. V, 2. XL Stud. (1 M. nordöstl. von Jerusalem, sec. Kloeden L (21 St.) südöstl. von Gibeon, LXV (31 St.) nordöstl. von Jerusalem, nordöstl. von Ramah, südwestl. von Michmas; jetzt Gib, od. Geb, arab. Dschib, Dorf. Hier schlug David die Philister.

Gaba, Γαβα, Joseph. Antiq. V, 11.; Γαβαα, Γαβαθ, LXX.; Gabaa, Vulg.; Gabatsaula, ae, Γαβαθσαούλα, ας, Joseph. Bell. V, 6.; Geba-Benjamin, Benjamin. Tudelens.; Gibea, Jadic. XIX, 13.; 1. Sam. X, 26.; Hosea V, 8.; Gibea-Benjamin, Judic. XX, 4. 10. 13.; 1. Sam. XIII, 2.; XIV, 16.; Gibea-Saul, Benjam. Tudelens.; 1. Sam. XI, 4.; Gibeath - Saul, Jesaia X, 29.; St. des Sammes Benjamin (Judaea), sec. Joseph. Antiq. V, 2. XX Stad. (1 St.), sec. Joseph. Bell. Jud. V, 2. aber XXX (11 St.) nordöstl. von Jerusalem, L nordöstl. von Bethlehem. Gebrtsort u. Residenz Saul's, 1. Sam. X, 26., Gabaeni, Γαβαηνοί, Joseph. Antiq. I. c.; Einw.

Gabae; cf. Gaba.

Gabaath (Gebaoth, sive Gibeath),

Pinehas, Josna XXIV, 33.; Hügel im Süden des Geb. Ephraim, entw. in der Nähe von Geba, od. von Gibeon. Hier begruben die Israeliten den Eleasar, Sohn Aaron's.

Gabae, arum, Γάβαι, Strab. XV, p. 502; Ptol.; Πεοσών βασίλεια, Arrian. Ind. c. 39.; St. im Süden von Persis, nahe der Grenze Carmanien's, scc. Arrian. CC Stad. (5 M.) nordöstl. von der Mdg. des Granis (Bagrada, Ptol.), unfern Pasargadae; jetzt Darabgherd (Dariusst.), Darabakend, am Fl. Darabye.

Gabac, arum, Γάβαι, Arrian. IV, 17; Gabazae, Curt.; befest. St. in Gabaza (Sogdiana), südwestl. von den Massagetae, am nordöstl. Ufer des Ja-

stus; angebl. hent. Tages Kabas.

Gabala, ae, Γαβαλα, πόλις Φοινί-27ς, Ptol.; St. in Galilaea Infer., südl. von Tyrus, westl. von Achzib.

Gabala, ac, Anton. Itin.; Peut.; Gabala, orum, τα Γάβαλα, Strab. XVI, p. 518.; Ptol.; Gabale, es, Plin.; cf. Steph.; St. in Cassiotis (Syrien), sec. Anton. Itin. XVIII M. P. sudl. von Laodicea, XXVII nördl. von Ba-lanea, LI nördl. von Antaradus, auf der Küste; sec. Al. jetzt entw. Dsibile, od. Gebileh, Ort, mit Ueberresten e. Amphitacaters.

Gabale; cf. Gabala.

Gabale, Ptol.; St. in Media Atropa-

tene, zw. Scabine u. Gabris.

Gabalene Regio, Hieronym.; Gebalene, Γεβαληνή, Euseb.; Gobolite, Γοβολίτη, ης. Joseph. Antiq. III, 2.; Ldsch. in Idumaea (Arabia Petraea), vielleicht in der Gegend von Petra. Gebalensis Provincia, Nostra-

dam.; Justell.; Gabalicus Pagus, Plin. XI, 42.; Gabalitana Regio, Cell. II, 2; 48.; Gavaldanus Pagus, Cell.; franz. Ldsch. Gevaudan, Givaudan (Languedoc), im Dep. Lozere.

Gabăles, um, Sidon. carm. XXIV, in Propempt. ad lib., v. 23.; Γαβάλεις, Strab. IV, p. 132.; Gabáli, orum, Caes. Gall. VII, 75.; Plin. IV, 18. 19.; Ptol.; Gaballi, Insept. ap. Jac. Sirmond.; Volk im Südosten von Gallia Aquitan., südöstl. von den Arverni, südwestl. von den Vellavi, betrieb Silberbergwerke u. safs im hent. Gevaudan.

Gabalcum; cf. Ulpianum.

Gabali; cf. Anderidum.

Gabali; i. q. Gabales. Gabălia; St. in Pisidien, unweit

Cormasa.

Gabalicus Pagus: i. q. Gabalen-

sis Provincia.

Gabalitana Civitas, Concil.; cf. Anderidam.

Gabălus; cf. Mimata.

Gabanitae; im heut. Yemen, nordöstl. von Sana; i. q. Catabanes.

Gabao, Γαβαω, Joseph. Bell. II, 37.; Gabaon, onis, Hieronym.; Vuigat.; Γαβαων, Enseb.; LXX.; Joseph. Antiq.VII, 4. 10.; Giboon, onis, Josual X, 2. 17; XVIII, 25.; 1. Reg. III, 4. sq.; 1. Chron. XM, 29.; perem. XLI, 12.; cf. Jesaia XXVIII, 21.; St. im Nordwesten des Stammes Benjamin, sec. Joseph. Antiq. c. l. XL Stad. (1 M.), sec. Joseph. Bell. l. d. L (2½ St.) nordwestl. von Jernsalem, sec. Kloeden L nordwestl. v. Geba, war mit Caphira, Beeroth u. Kiriath-Jearim durch e. gewisse republican. Verfssg. verbündet, kam an die Leviten, bewahrte unter David u. Salomon die Stiftshütte u. heißt sec. Paultre noch jetzt Gabaon. Gesenius, Pococke II, 73., Büsching Erdbeschr. V, vergleichen aber das Dorf Gib, Dschib. cf. Gaba.

Gabaon; i. q. Gabao.

Gabaonitae (Gibeoniter), Josua IX, 3; X, 1.; Söhne Gibbar's, Esr. II, 20.; Nethinim, Esr. VIII, 20.; Nehem. III, 46.; Volk in Judaea, um Gibeon, erschlich e. Bund mit Josua u. mufste dafür Sclavendienste am Tempel verrichten. cf. Will Diss. de Nethinaeis. Altorf.

Gabara, Ptol.; St. im Norden von

Arabia Deserta.

Gabara, orum, Γαβάφα, ων, Joseph. Vit.; St. im Norden von Galilaca Infer., etwa 5 M. nördl. v. Sephoris, 6 südöstl. von Ptolemais, 40 St. (1 M.) von Jotopata, bekannt im Kriego des Vespasian.

Gabärus Oleronenis; franz. Fl. Gave d'Oleron, der vereinigte Gave de Gubas u. d'Aspe, Dep. Niederpyrenaen, fällt in den Gave du Pan.

Gabărus Palensis; franz. Fl. Gave de Pau, Dep. Niederpyrenaen, mun-

det in den Adur.

Gabatha; i. q. Gibea-Benjamin. Gabatha; Γαβαθα, Euseb.; Ort in Judaea, XII Mill. südöstl. von Eleuthe-

ropolis.

Gabathon, Hieronym.; Gibethon, onis, Josua XIX, 44; (Gibthon), XXI, 23.; Gibbethon Philistaeorum,

1. Reg. XV, 27; XVI, 15.; Γαβαθω, Joseph.; Γαβαθων των αλλοφυλων, Euseb.; vielleicht auch Gebath, Reland.; St. der Philistaei, im Stamme Dan (Judaca), südwestl. v. Eleutheropolis, nördl. von Elthece.

Gabathsaula; i. q. Gaba. Gabaza, ae, Curt. VIII, 4.; Ldsch.

im Nordosten von Sogdiana.

Gabazae; cf. Gabac.

Gabbatha, Γαββαθα, Joh. XIX, 13.; Richtplatz in Jernsalem.

Gabbula; St. in Chalcidice (Syrien), östl. von Chalcis, südwestl. von Chalybon.

Gabe, Plin. V, 18.; St. in Galilaea Infer.; vielleicht i. q. Gabula, Ptol.

Gabelene; i. q. Gabalene. Gabellus, Plin. III, 16.; Flufs in Gallia Ciepadana, entspr. in den Apenninen, strömt bey Mutina n. fällt in den Po; i. q. Secia, Fl. Secchia, trennt Modena von Reggio.

Gabene, Γαβηνη, ης, Diodor. XIX, 26. 34.; Gabiana, Strab. XVI, p. 512.; Gabiene, Vers, Rhodaman. Diodor.; Ldbz. in Elymais, nahe der Grenze Susiana's u, dem Eulaeus, nach Zagros M. hin.

Gabeni, orum, Plin. V. 23.; Volk in Cyrrhestica (Syrien), Nachbarn der Gindareni.

Gabiana; } i. q. Gabene.

Gabienum, Ferrar.; Flecken Gabiano, im Hrzth. Montferrat, 7 M. von Trino.

Gäbři, orum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Eutrop. I, 8.; Liv. IV, 53. 55.; Horat. I, epist. XI, v. 6.; Juvenal. Sat. X, v. 100.; Virg. Aen. VI, 773.; Jornand. de Regnor. Success. p. 20.; Γα-βιοι, Strab. V.; Gabīna Urbs., Ovid.; St. in Latium, XII M. P. östl. von Rom, XI westl von Praeneste, e. Colonie von Alba Longa u. schon zu Augustus Zeiten in Ruinen; nahe dem heut. Gallicano. Sextus, Sohn des Tarquinius, eroberte sie. Gabīni, Liv.; Einw.; Gabīnus, adj., Liv.; Tacit. Ann. XV, 43.; Virg.; Gabīnssīs, e, Plin.

Gabinia; cf. Samaria.

Gabinum, Cell. Polon.; poln. Flecken Gabin, in Masovien, unweit Rawa.

Gabīnus Lacus; See in Latium, nordöstl. von Gabii, entw. Lago di Gabii, od. Lago di Castiglione, im Kstaate.

Gablona; Jablona: böhm. St. Gabel, Gablon, Kreis Bunzlau, am Jungferubache.

Gabra, Ptol.; St. im Innern von Persis, zw. Cinna u. Cotamba.

Gabranovicum; cf. Bridlingtonium. Gabrantonici (Gabrantuici); Volk in Britannia Romana, vielleicht in York-

Gabrantonicorum Sinus, Cambden. Brit.; Mbusen im Osten von Britannia Romana; muthmassl. jetzt Meerbusen von Hornsey, im Osten von Yorkshire.

Gabraci, Plin. III, 23.; Volk in Il-

lyrien.

Gabrēta Sylva, Cell.; Gaubreta, Γαύβρητα ύλη, Strab. VII, p. 202.; Gabrita, η Γαβοίτα ύλη, Ptol. II, 11.; Wald im südöstl. Germanien, sec. Cluv. e. Theil des. böhm. u. thüring., sec. Mannert von Baireuth u. der Oberpfalz bis nach Böhmen, sec. Kruse der Wald, zw. der Beraun u. der Moldau, im böhm. Kreise Beraun.

Gabri, Ptol.; Volk in Sarmatia Asia-

tica, nordöstl. von Palus Maeotis.

Gabris (Tabris), Ptol.; St. in Media Atropatene, zw. Gabale u. Saoza; vielleicht sec. Olear. u. Texeira i. q. Taurinum, Hist. Rer. Persic.; irar. Hptst. Tauris, Tabris, Tebris der Prov. Aderbidschan, an den Fll. Adschi u. Spintscha.

Gabris; Ort in Gallia Aquitan.; sec. d'Anville das heut. Chabris, nordwestl.

von Bourges.

Gabromagus, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ort in Noricum, sec. Kruse sudöstl. von Ernolatia u. jetzt St. Leonhard (am Forst), österr. Mktfl. im Lande un-ter der Ens, Viertel ob dem wiener Walde, am Melk; sec. Al. um Windisch-Gärsten.

Gabrosentum; Flecken in Britannia Romana, vielleicht i. q. Caprae Caput; Flecken Gateshead, Gaetshev-ed, in Durhamshire, am Tyne. cf. Cambden. Britann.; sec. Al. am Firth of Solway. Hier lag e, rom. Besatzung.

Gad, Num. XXVI, 15, 18.; Josua XIII, 7. 24.; 1. Sam. XIII, 7.; Jerem. XLIX, 1.; Γάδ, Apocal. VII, 5.; Gaditis, idis, Cell. III, 13; 15.; Ammonitarum Dimidia Terra, Josua XIII, 25.; Stamm im Norden von Gilead (Ostpalaestina), greuzte nördl. an den Jahok, westl. an den Jordan, südl. an Ruben u. östl. an Amoritis. Num. XXXII, 34-36.; Deut. III, 46.; Josua XIII, 15-17. cf. Bachiene.

G ad, 2. Sam. XXIV, 5.; i. q. Arnon, an welchem Aroer lag; irrig sec. Hamelsfeld i, q. Jabok.

Gadagale; St. in Aethiopien, auf der Grenze von Aegypten.

Gadamus, Mela III, 8.; St. in Arabia Felix; angebl. in uns. Tagen Giodda.

Gadanopydres, Ptol. VI, 6.; Volk in Carmania Deserta, Nachbarn der

Gadar, Isidor. Charac.; St. in Parthiene (Parthien), zw. Nisaea u. Siroc.

Gadara, ac, Hieronym.; Γαδαρα, ας, Enseb. ; Joseph. Antiq. II, 9.; Gadara, orum, Anton Itin.; Plin. V, 18.; τά Γάδαgα, Polyb. V, 61.; Joseph. Bell. Η, 33; IV, 25; Id. Antig. XIV, 10; XVII, 11; Id. Vit.; Epigr. Grace. III, c. εις ανωνυμ. ποιητ.; Gadarensium Urbs, Γαδαφέων πολις, Joseph. Bell. III, 9.; Gadora, Γάδωρα, Ptol. V. 15.; cf. Josua; Judic.; St. in Decapolis, Plin.; Ptol.; sec. Joseph.: μητρόπολις τῆς Περαίας, sec. Euseb. auf e. Berge, sec. Joseph. Vit.: LX St. (3 St.) 4 sec. Kloeden aber C (5 St.) südöstt. von Tiberias, XXX (1½ St. südöstl. von Hip-pos, am südl. Ufer des Hieromax, wurde von den Juden zerstört, von Pompejus wieder aufgebaut, cf. Joseph. Bell. I, 5., von Augustus dem Herodes geschenkt, Joseph. Antiq. XV, 11., nach dessen Tode mit ihrem Gebiete zu Syrien geschlagen, Joseph. Bell. II, 4; Id. Antiq. II, 9. u. heist jetzt sec. Seetzen Mkes, sec. Burckhardt Omkeis, mit schönen Ruinen; sec. Al. Kedar. Ihre Bäder zu Amatha, Αμαθα, Εμμαθα, Euseb. , 2 Sprudel: Εφως u. Αντεφως, fand Seetzen, cf. v. Zach's monatl. Correspond. XVIII, p. 418., als drey heisse Quellen, 1 St. nordwestl. von Gadara. Hier sec. Ioseph. Antiq. XIV, 10. eins der fünf Synedrien der Juden. renses Pompejani, Πομπ. Γαδαφεων, Mzz. des Heliogabalus u. des Gordian; Γαδαφεων, Mzz. des Nero, Marc. u. Luc. Antoninus; Gadarita, ae, Γαδαφίτης, Joseph. Bell. I, 5.; Gadareni, Γαδαonvot, Joseph. Vit.

Gadara, orum, Steph.; cf. Joseph. Antiq. V, 1; XII, 7.; wohl nicht i. q. Gadaris, Γαδαφίς, Strab.; St. im Südwesten von Samaria, sec. Berkel. in der Nähe von Joppe. Steph. aber setzt Gadara nach Coele-Syrien.

Gadaris; cf. Gazara,

Gadaris, Γαδαφις, Joseph. Bell. III, 3.; Gadarenorum Regio, Γαδαgηνών (Γιρασηνων) χωρα, Marc. V. 1.; Luc. VIII, 26.; Matth. VIII, 28. wo Origen. Γεργεσηνών vorzieht: Gegend um Gadara, in Decapolis Palaestinae; vielleicht al . Dschedur (Dschadar), sec. Seetzen reich an Höhlen.

Gadarenorum Regio; cf. Gadaris. Gadda; cf. Hazar-Gadda.

Gadene (Gadini), Ptol.; Volk in Britannia Barbara, Nachbarn der Epidii, unterhalb Glotae Aestuarium.

Gades, ium, Flor. II, 17; IV, 2.; Liv. XXVIII, 37.; Martial.; Nep. Fragm. VII, 3.; Horat. II, od. II, v. 11.; Γάδειοα, Scyl. Peripl.; Strab.; i. q. Au-

gusta Julia Gaditana.

Gades, Plin. IV, 22.; Justin. XLIV,
5.; cf. Mela II, 7; III, 6. 9.; cf. Cotinusa.

Hier soil Geryon geleb haben, welchem Hercules die Rinder raubte.

Gadilon, Γαδιλών, Strab.; St. in

Pontus, unfern Saramena.

Gadilonitis, idis, ή Γαδιλωνίτις, Strab. XII, p. 376.; Ldsch. um Gadilon, in Pontus, zw. dem Fl. Halys u. der St. Amisus.

Gadini; cf. Gadeni.

Gadir, iris; i. q. Cotinussa.

Gadirtha, Ptol.; St. in Arabia Deserta, nahe dem Euphrat, unfern Auzara.

Gadirtha; St. in Syrien, am Euphrat; muthmassl. heut. Tages El-Der; sec. Al. Rababeh.

Gaditāna Civitas, Cic.; i. q. Augusta Julia Gaditana. Bey niedrigem Wasserstand sollen hier der Tempel des Hercules u. die Mauern der Altstadt

sichtbar seyn.

Gaditae (Gaditer), arum, Num. I, 24; XXVI, 15; XXXII, 31.; Deut. III, 12; Josna I, 12; XIII, 8; XXII, 1.; Volk im östl. Palästina, stammte von Gad, Sohn des Jacob u. der Bilha, cf. Gen. XXX, 10., hatte schon vor Einnahme Canaan's von den Ammonitern c. Theil des Landes erobert, erhielt dann von Moses den nördl. Theil von Gilead, mit den Stt.: Jaeser, Beth-Haram, Beth-Nimra, Rabba Gileaditidos, Mizpa, Suchoth, Ramoth, Zaphon, Betonim, Dibon, Mahanaim, Aroer u. Atharoth, u. schlug fast dreyhundert Jahre später, als die Ammoniter ihr Land von Jephtha zurückforderten, dieselben. cf. Judic. XI, 13.

Gaditani, Cic.; Caes. Civ. II, 18.; Justin. XLIV, 5.; Volk auf Gadir, viel-leicht c. phöniz. Niederlassung.

Gaditanum Fretum, Mela II, 1. 3; II, 6. 7; III, 6. 10; Justin. XLIV, 1.; Plin. III, init.; Flor. III, 6; IV, 2.; Jornand. de Reb. Getic. p. 80. 113.; Isidor. Chronic. Gothor. p. 168.; Chronic. Moissiac.; Columnarum Fretum, ό κατα τὰς σήλας πορθμός, Strab. XVII,

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

p. 569.; Heracleum Fretum, Sil. Ital. I, v. 199.; δ "Ηραπλειος ποςθυός, Marcian. Heracl.; Oceani Ostium, Mela III, 9.; Cic. pro Leg. Manil. c. 12.; Meerenge zw. Calpe u. Abyla (Spanien u. Africa); in uns. Tagen Strafsc von Gibraltar, verbindet das mittelländ. Meer mit dem Ocean. Ueber sie setzten im J. 711 die Mauren u. drängten die Visigothen bis nach Xeres zurück.

Gaditanus Portus, Mela III, 1.; Hafen auf der Insel Gades; angebl. in

uns. Tagen Baia de Cadix.

Gadiva, Cambden.; Samson.; engl. St. Aberfraw, auf der Insel Anglesey.

Gadora; i. q. Gadara. Andere setzen Gadora zw. Abila u Gerasa.

Gadrosia; cf. Cedrosia.

Gadrosi (Gadrosae), Γαδοωσοι, Arrian. VI, 28; Gadrosii, Γαδοω-σιοι, Arrian. Ind. c. 26; i. q. Gedrosi. Gadzer; Ort im Stamme Ephraim (Samaria).

Gaedur; cf. Gedor.

Gaesatae (Gazatae), cf. Steph. voc. Gaza, Phavorin. voc. Gazetae; Etymolog. v. Gaizatae; Gaczetae), Plutarch. Marcell.; Strab. V, p. 330.; Polyb. II, 23. 28. 34.; Volk in Gallia Narbon., zw. den Alpen u. dem Rhone, später zw. den Apenninen u. dem Po, plunderten Rom, dienten sec. Polyb. II, 22.; cf. Strab. V, p. 336. den übrigen Galliern um Sold gegen die Römer, wurde aber von Letztegegen uterieben. cf. Strab. V, p. 326. Guillmann. Rer. Helvet. I, 6. halt sie für Helvetii. Casaubon. ad Strab. V, p. 320.; Oros. V, 30.; Serv. Aeneid. III. halten sie für Krieger der Gallier u. leiten den N. von Gesa, e. Art Spiels, her. cf. Bochart. Chanaau. I, 52.

Gacsus, Mela; Fl. in Ionien, strömte bey Priene n. mundete westl. von Miletus in den Macander.

Gaetăra; cf. Gagara.

Gaetuli, Flor. IV, 12.; Mela I, 4; III, 10.; Salust.; Caes.; Plin. V, 1. 8.; Virg.; Γαιτοῦλοι, Ptol.; Strah. II, p. 90; XVII, extr.; Volk im Süden von Mauretania Tingitana, Ptol., verbreitete sich dann durch das nördl. Mauretania Caesar., Plin. XXI, 13. u. durch Numidien bis nach den Syrten hin, wo Strab .: ή Νασαμώνες ψύλλοι και τινες γαιτούλοι, ἔπειτα γαραμάντες erwähnt. wurde von Marius begünstigt, cf. Hirt. Bell. Afric. c. 32., ging von Juba zum Caesar über, cf. Hirt. d. l. c. 55. u. bildete vielleicht in se. Nachkommen die heut. Berberes, od. Breberes, Volk, vor-zügl. im Süden von Tunis u. Tripolis. Gaetuli Autololes; im heut. Marocco; cf. Autololes.

Gaetuli Banjurae, Plin. V, 2.; Volk auf der Küste von Mauretania Tingitana.

Gaetuli Darae, Plin. V, 1.; Völkersch, am südöstl. Fusse des Atlas, nordöstl. von den Perorsi; im heut. Tafilet, um Dara.

Gactuli Nigri, Cell.; Melaeno-Gactuli, Ptol.; Volk im Innern Africa's, nördl. vom Fl. Niger, vielleicht im Reiche Tombuctu, Timbuktu.

Gactūlia, Plin. V, 4; XXI, 13.; η Γαιτουλία, Dio Cass. LIII, p. 514.; Agathemer.; η τών Γαιτουλίαν γη, Strab. XVII, p. 574.; Ldsch. im nordwesth. Africa, erstreckte sich ursprüngl. längs dem südl. Abhange des Atlas, von W. nach N., im S. bis zum Fl. Niger, ef. Plin. V, 4., später aber auch durch Mauretanien u. Numidien. Gaetulicus, adj., Plin. VI, 31.; Gactulus, adj., Claudian.; Virg.; Plin. V, 2.; aequora, Juvenal. Sat. XIV, v. 277.; litus Oceani, i. q. Wohnsitz der Autololes, Plin. IX, 36.

Gaga, ae, Γάγα, Notit. Hieroel.; Gagae, arum, Plin.; Γάγαι, Strab.; Gagaea, Γαγαία πολις (Λιγαια, Vulg.), Scyl. edit. Vols.; St. in Lycien, vielleicht zw. Rhodiopolis u. Corydalla. In e. kl. Fl. der Gagatstein.

Gagae; cf. Gaga.

Gaganae, St. in Dacien, unweit Masclianae.

Gagara, ae, Γάγγαρα, Ptol.; Γαιτάρα; St. in Albanien, zw. den Flk Albanus u. Cyrus, nahe dem Mecrc. Unfern die Feuergegend, Naphthaquellen von Baku.

Gagas (Gages); Fl. in Lycien.

Gag asmir a (Gagaemīra); Ort in Caspiria (India intra Gangem); vielleicht jetzt Caschemir, Cashemere, Hptst. des Reiches gl. N., in Afghanistan; sec. Oberlin. aber Asmer; sec. Al. Zesselmer.

Gagaude; Insel an der nördl. Küste von Troglodytice.

Gagra; cf. Sabarus.

Gaguetia; kl. Königr. Caket, in Gurgistan, nahe dem Caucasus, mit der Hptst. gl. Namens. cf. Iberia.

Gai, Hieronym.; cf. Ai.

Gaillardi Praefectura; cf. Galiardi Praefectura.

Gaitia; Mktfl. Jaicze, Jaidscha, Jaycza, in Bosnien, am Einfl. des Vilva in den Verbas.

Gaja, Ptol.; Insel des Mbusens Syrtis Major, unfern Pontia.

Gajeta; cf. Strab. V, p. 356.; Virg. Aen. VII, 1.; Servius ad Virg. l. c.; Ovid. Metam. XIV, v. 441.; St. der Volsci, in Latium, westl. von Minturnac, südöstl. von Fundi; i. q. Cajeta. Gebrtsort des Maler Sebast. Conca, vom K. von Neapel in den Adelstand u. vom Papst Clemens zum Ritter des christl. Ordens erhoben, st. daselbst, 84 J. alt, im J. 1764.

Galaad, Hieronym.; Γαλααδ, LXX.; Gilead, Gen. XXXI, 25; XXXVII, 25.; Deut. III, 12.; Judic. VII, 3.; Jerem: L, 19.; Cant. Cantic. IV, 1.; Γαλαδης, Joseph. Antiq. I, 19.; cf. Euseb. Onom.; Hamelsveld.; Geb. in Ostpalästina, er-hob sich nordwestl. von Lac. Asphaltites, erstreckte sich durch den Stamm Gad, über den Jabok, fast bis an den Antilibanon, war reich an fetten Triften u. heisst jetzt Dschebel, Dschelad, od. Dschelaud. Hieronym. nennt es Libani Mons, der durch die Stämme Ruben, Gad u. Dimidia Manasse sich hinzog. Ad quem montem, fährt ders. fort, pervenit Jacob de Carris profectus, et comprehensus est a Laban. cf. Gen. XXXI, 12. 23. 25. Zum Andenken errichteten sie e. Steinhaufen, Zeugniss der Versöhnung. Nach Judic. VII, 3. wo Einige Gilboa lesen, eilten die Verzagten aus dem Heere Gideon's (Manasse, Asser u. Naphtali) hieher,

Asser u. Napitali) hieher.

Galaad, Γαλαάδ, LXX.; Gilead,
Gen. XXXVII, 25.; Num. XXXII, 26.
29. 39. sq.; Deut. III, 15. sq.; XXXIV,
1.; Josua XIII, 11; XXII, 9. 13.; Judic.V, 17; XX, 1.; 2. Reg. X, 33; XV,
29.; Jerem. VIII, 22; XLVI, 11.; Ezech.
XLVII, 18.; Amos I, 3.; Hosea VI,
8; XII, 12.; Zachar. X; 10.; Ldstrich
östl. vom Jørdan, umfafste nach 2. Reg.
X, 33. die Rubeniter, Gaditer u. Manassiter, grenzte südl. an den Arnon u,
bildet vielleicht das heut. Dschelaad, od.
Dschelaud, Peraea. Das nördl. Gilead ist
wahrscheinl. die heut. Ldsch. El-Belka.
ef, Burckhardt.

Galaad, Vulgat.; Γαλαάδ, LXX.; 1. Maccab V, 9.; Galaaditis, is, η Γαλααδίτις, iv, Joseph. Antiq. XII. 11.; 1. Maccab. V, 17. 20.; Galaaditis, idis, Γαλααδίτις, iδος, Joseph. Antiq. IV, 5; VIII, 7.; LXX. in 1: Sam. XXXI, 11.; 2. Sam. II, 4.; 1. Maccab. V, 25. 27. 36. 45.; Galadena, Γαλαδίνη (Γαλαδίνη), Joseph. Antiq. IV, 5; XX, 8.; Galadica, so. Regio, Γαλαδίκη, Joseph. Antiq. VIII, 9.; Galaditis, Γαλαδίτις, Joseph. Antiq. V, 2; VI, txfr.; Galadenorum Terra,

ή Γαλαδηνών γῆ, Joseph. Antiq. IV, 7.; 15.; 2. Reg. JX, 1. 4. 14; X, 33.; Targum.; Micha VII, 14.; Ldsch. im Ostjordanlande, südl. vom Jahok, westl. von Ammonitis, mit dem Stammgebiet Gad u. den Stt.: Jabes, Penuel, Mahanaim, Romoth u. Bethabara. Galademis, Γαλαδηνος, Joseph. Antiq. IV, 7., adj.

Galaad Specula, Γαλαάδ σκοπια,

LXX.; cf. Mizpa.

Galaaditis; i. q. Galaad,

Galaba; St. in Osroene (Mesopotamien), nördl, von Edessa; angebl. jetzt

Galăber, bri; kl. Fl. Galaure, in Dauphiné, füllt südl. von Andance in den Rhone.

Galabria, ac, Ann. Sangallens. Major. ann. 982.; i q. Calabria.

Galactophagae; Volk in Scythia intra Imaum, zw. den Aspisii u. Tapuri, am östl. Abhange der Aspisii Montes; entw. die heut. Mongolen, od. Kalmücken.

Galacum; sec. Al. Kendal, in West-

moreland; cf. Calatum.

Galaegia (Caluegia); St. der Calucones, im Innern Germanien's, südöstl. vom Einfl. der Saale in die Elbe; sec. Kruse i. q. Hala Saxonum.

Galaesus; i.q. Galesus. Galaiea; cf. Briantica Regio. Galanis, Plin.; St. in Phoenicien.

Galapha, Ptol.; St. im Innern von Manretania Tingitana, nahe dem westl. Ufer des Malva.

Galaria, ac, sec. Cell.; Gala-na, Γαλάζινα, πολις Σικελίας, rina, Steph.; Galeria, ae, Γαλερία, Diodor. Sic. XVI, 68.; St. in Sicilien, westl. vom Aetna; der heut. Flecken Gagliano, im Val di Demona. Galerini, Γαλεgivoi, Diodor. Sic. l. c.; Einw.

Galaria, Γαλαρία χωρα, Steph.;

Gegend um Galeria Sicilien's.

Galasa; cf. Gerasa.

Galata (Calath), Mela II, 7.; Itin. Marit.; Insel an der Küste von Numidien, od. Zeugitana, etwa 300 Stad. (7½ M.) von Tabraca, 5 M. nordöstl. von der Mdg. des Tusca; muthmafsl. in uns. Tagen Jalta, Galita, im mittelländ. Meere.

Galăta, ae, Cic.; St. Sicilien's; angebl. jetzt Galati, Dorf. Galatini, Plin.;

Galătae, Cic.; Tacit. Ann. XV, 6.; Amm. Marcell. XXV, extr.; Ruf. Fest. c. XI.; Γαλάται, ων, Strab. XII, p. 390.; Theodorit. Hist. Eccles. IV, 5.; Mz. des Nero; Galat. III, 1.; Inscpt. ap. Gruter. n. 4. p. 415.; Chronic. Albert. Stad. p. 128.; Galli, Plin. V, 32.; Liv. XXXVIII, 16.21.26.; Gallogracci, Flor. II, 11.; Liv. XXXVII, 38.; Inscrpt. ap. Gruter. n. 9. 602.; Talloγοαικοι, Strab. II, p. 89.; Socrat. Hist. III, extr.; Graecogalli (Gallograeci), Ελληνογαλάται, Suid.; Volk in Gallograecia, goth. od. celt. Abkunft. Große Schwärme Gallier (Celten), ließen sich einige Saec, vor Chr. an der Donau u. Sau nieder, fielen unter Brennus, ctwa 3. Saec. vor Chr., in Griechenland ein, durchstreiften Illyrien, Thracien, Thessalien u. Macedonien, eroberten Byzan-tium u. die Küste von Propontis, gingen unter Lutarix u. Leonorix, um 278 vor Chr., von Nicomedes, K. von Bithy-nien, gerufen über den Hellespont, erkämpsten Troas, erhielten Nord-Phry-gien, breiteten sich weiter aus, wurden von Attalus, K. v. Pergamus, um 238 vor Chr., auf Galatien eingeschränkt, dienten um 220 vor Chr. dem von Antioch. geschlagenen Molus, Satrap von Medien, gegen Antiochus M., cf. Polyb. V, 1. 41-56.; 2. Maccab. XIII, 20., um 190 vor Chr. dem Antiochus gegen die Römer, wurden von Cons. Vulso Man-lius besiegt, erhielten im J. 188 Frieden, blieben seit Sylla treue Bundesgenossen der Römer u. bestanden sec. Liv. XXXVIII, 16., u. Strab. aus: Trocmi. an Cappadocien u. Pontus; Tectosages, an Phrygien (Ancyra, Hptst.) und aus Tolistobogi, gegen Nordwesten, mit der Hptst. Pessinus.

Galatae, & Falarat, Pausan. Attic. c. 2.; Diodor. Sic. V, 24.; Polyb.; Dio Cass. XLVI, extr.; Joseph.; Plutarch. Caes.; Tzetz. ad Lycophron. v. 1305.; i. q. Galli.

Galatea; i. q. Mantua.

Galātia, Γαλατία, Diodor. Sic. V, 24.; Polyb.; Dio Cass.; Pausan.; Joseph.; Gallia, Sext. Ruf. c. 6.; Mela I, 3; II, 5. 6.7; III, 1. 2. 5. sq.; Plin. IV, 16.; Sucton. August. c. 21; Id. Tiber. c. 4.; Tacit. Ann. II. 6; Id. Hist. III, 35.; Caes. Gall. I, 1. 31; VI, 11. 13. 16. 29.; Hirt. Afric. c. 40.; Justin, XII, 13.; Γαλλία, Euseb.V, 6.; Socrat. I, 35.; Theodorit. I, 31.; ή Κελτική, Strab. IV, init.; Gallia Transalpi-na, Cic. pro Muren. extr.; Γαλατία υπες ἀυτας (Αλπεις), Dio Cass. XLVI, extr.; Γαλατία ή επεκεινα των όζων, είν. Por Aλπεων, Dio Cass. XXXVIII.; Gallia Comata, Tacit. Ann. XI, 23.; Cic. Philipp. VIII, 9.; Γαλατια Κομάτα, Dio Cass. I. c.; cf. Diodor. Sic. II, 30.; Gallia Propria, Aurel. Vict. in C. Mar.; Gallia Ulterior, Cic. de Prov. Cons. c. 15; Id. VIII. Attic. III. u. ult.; Id. Philipp. VII, 1.; Gallia Ultima, Cic. Philipp. VII, 1; VIII, 9.; das eigentl. Gallien, grenzte östl. an den Rhein, an die Alpen u. an den Varus, nördl. an den Rhein und an Fretum Gallicum, westl. an das atlant. Meer, südl. an die Pyrenaen u. an das mittelland. Meer, umfalste also, ausser Frankr., c. großen Theil von Helvetien u. den Niederlan-Caesar theilte das von den Römern noch nicht unterjochte Gallien (das unterworfene hiefs Provincia Romana), nach se. Bewohnern in: Gallia Belgica, Celtica (Propria) u. Aquitania ein u. Augustus, nach der Eroberg darch Caesar, cf. Strab., Ptol. u. Plin., in: Gallia Narbonensis (Provincia Romana), Aquitania, Lugdunensis u. Belgica. ten u. vierten Saec. bestand 1, Gallia Narbon. aus: a. Narbon. Prima u. b. Secunda, c. Alpes Maritimae, d. Prov. Viennensis, c. Alpes Grajac u. f. Penninae; — 2. Aqui-tania aus: a. Novempopulania, b. Aquitan Prima u. c. Secunda; - 3. Lugdunensis aus: a. Lugdun. Prima, b. Secun-da, c. Tertia u. d. Quarta, od. Senona; — 4. Belgica aus: a. Belg. Prima u. b. Secunda, c. Germania Inferior (Secunda) u. d. Superior (Prima) u. e. Maxima Sequanorum. Gallicanus, adj., Cic.; Gallice, adv., Gell.

Galătia, Chronic. Moissiac.; Gallecia (Galetia), Ann. Einhard. ann. 797.; Ann. Lauriss. ann. 797.; Chronic. Moissiac. ann. 794.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 798.; Gallicia, Jornand. de Reb. Getic. p. 80. 126.; Isidor. Chronic. Gothor.; Id. Chronic. Wandalor.; Id. Hist. Suev.; Ann. Petav. ann. 778.; Ann. Sangall. Maj. ann. 939.; Ann. Prudent. Trec. ann. 844.; span. Prov. Galicien; cf. Callaccia.

Galātia, Plin. V, 32; VI, 2. sq.; Tacit. Ann. XIII, 35; XV, 6; Id. Hist. II, 9.; Eutrop. VI, 14; VII, 10; X, 17; Amm. Marc. XXII, 22; Jornand. de Regnor. Success. p. 40; Id. de Reb. Getic. p. 88; Insept. ap. Gruter. n. 4. p. 402; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 23.; η Γαλατία, Strab. II, -p. 89; Plutarch. Lucull.; Socrat. Hist. Eccl. III, extr.; VI, 48.; Joseph. Antiq. XXVI, 6; Anctor. lib. de Loc. Ebraic. in Actor.; Galat. I, 2.; 2. Timotb. IV, 10; 1. Petr.

I, 1.; η Γαλατικη χωρα, Actor. XVI, 6; XVIII, 23.; Galatia, Justin. XLIV, 3.; Gallograccia, Justifi. XXIV, 4; XXV, 2; XXVII, 3.; XXVIII, Ilirt. Alex. c. 67.; Liv. XXXVII, 8; XXXVIII, 18.; Jornand. de Regnor. Success. p. 40.; Γαλλογοαικία, Strab. XII, p. 390.; Gallia (Galatia) Graeca (Graeca-na), ή Γαλατία η Έλληνις, Themistius Orat. XXIII.; Gullia Parva, Talaτία ή Μιαgά, Socrat. Hist. Eccles. VI, 18.; Ldsch. in Asia Minor, greuzte östl. an Pontus, nördl, an Paphlagonien, westl. an Bithynien u. Phrygien, sudl. an Phrygien, Lycaonien u. Cappadocien, wurde durch Sylla vom Joche des Mithridates befreyt, blühte unter Dejotarus, welchem Pompejus e. Theil von Pontus u. den Königstitel verlieh, kam nach dessen Tode an Amyntas, der von Octavian auch Pisidien, Lycaonien, Isaurien u. Cilicien erhielt, wurde nach dessen Tode, um 25 vor Chr. röm. Prov., u. unter Theodosius M., oder Valens in Galatia Prima (Galatia Proc.), Insept ap. Gruter. n. 4.; mit der Ilptst. Ancyra) u. in Galatia Secunda, Salutaris (Hptst. Pessinus) eingetheilt. Hier befand sich der Apost. Paulus im J. 53 mit Silas u. Timotheus u. dann im J. 57. cf. Gottl, Wernsdorf: De republ. Galatar., lib. singularis. Nürnb. 1743; Hofmann Dissert, de Galat. Antiq. Galaticus, adj., Colum.; Galaticor, ari, Tertull.

Galatia, Liv.; St. in Latium, östl. von Capua, westl. von Caudium.

Galatia Transalpina; cf. Galatia.

Galatini; cf. Calatini. Galatis, Γαλατις, ιν, Polyb. V, 17.; i. q. Gileaditis.

Galava; cf. Calesa Atrebatum. Galeagra; Thurm bey Syracusae, auf Sicilien; sec. Chv. in Tyche.

Galeaditis; cf. Gileaditis. Galeotac, Γαλιωται; Einw. von

Hybla Parva Sicilien's.

Galepsus, Γαληψος, Steph.; Strab.; cf. Thucyd. IV, V.; St. in Paconia (Macedonien), vielleicht westl. vom Strymon.

Galepsus (Calepsus), Γαλέψος, Seyl. Herodot.; St. anf Sithonia (Macedonien), nahe der östl, Küste des Sin, Toronaeus, nordwestl. von Torone; sec. Kruse jetzt St. Kirili. Brasidas, e. Spartaner, zerstörte ihre Mauern.

Galeratum; i. q. Gallorum Area.

Galeria; i. q. Galaria.

Galesium, siv. Gallesium; cf. Falisca, Cluv. Ital. Antiq. vergleicht Fescennia. Galesium Lacedaemonium, Stat. Sylv. III, 3, v. 94.; Martial. 1. c.; Ort in Calabrien, nahe dem Galesus u, der St. Uria, von Lacedaemoniern ge-

gründet.

Galēsus, Virg. Georg. IV, v. 126.; Liv. XXV, 11.; Martial. II, epigr. 43, v. 3.; Galaesus, Horat. II, od. VI, v. 10.; sec. Döring hent. Tages Galaso, entspr. unfern Oria u. fällt in den Mbusen von Tarent. cf. Eurotas,

Galgala; cf. Gilgal.

Gatgulis; St. in der Ebene Saron (Samaria), sec. Kloeden X Mill. Rom. östl. von Apollonia, IV nordöstl. von Antipatris.

Galiardi, siv. Gaillardi Praefectura, Theatr. Sabaud. u. Pedemont.; St. u. Amt Gaillard, in Savoyen, am Genfersee.

Galibi Montes; Geb. auf der Insel Taprobane.

Galicia; galiz. St. Halicz, im Krei-

se Stry, am Dniester.

9

Galilaca, Plin V, 14; Hierenym.; Chronolog, Martin, Pontific. Rom. p. 338.; Γωλιλαία, LXX.: Josua XIII, 2; XX, 7; XXI, 32; 1. Reg. IX, 11; 2. Reg. XV, 29.; 1. Maccab. V, 14; XI, 63; XII, 47. 49.; Matth. II, 22; III, 13; IV, 12; XV, 29; XVII, 22; XXVI, 32; XXVIII, 7. 10. 16.; Luc. I, 26; XXIII, 5.: Joh. VII. 52; Actor IX, 31.: Jo-5.; Joh. VII, 52.; Actor. IX, 31.; Joseph. Antiq. XIII, 9.; cf. Josua XII, 13., wo statt Γέλγαλ Cod. Rom. τῆς Γαλιλαίας hat; Ldsch. in Nordpalastina, bildete mit Juda n. Samaria die drey Hpttheile vom Westjordanlande, grenzte östl. an den Lac. Genezareth u. an den Jordan, nördt, an den Antilibanon u. an Phoenicien, westl. an die schmalen Küstenbesitzgg. der Phoenicier, von Carmel bis nach Tyrns, südl. an den Kischon, oder an die Ebenen, Jesreel u. Saron, cf. Joseph. Bell. III, 2., n. bestand aus Galilaea Inferior u. Superior. Im Ztalter vor dem Exil bezeichnete Galilaca wohl nur die nördl. Gegend, vielleicht um Kadesch. Galilaeus, adj., Sedul,

Galilaca Gentium (Populosa, Casaub. in Matth. l. c.); i. q. Galilaca Superior.

Galilaea Inferior, Scheviith.; Pakkaia natw. Joseph, III, 3. (4).; Galilaea circa Tiberiadem et stagnum Genesareth, Hieronym. Loc. Ebraic.; grenzte östl. an Lac. Genezareth, nördl. an Galilaea Super., westl. an den Carmelus u. ans Meer, südl. an Samaria, war eben, umfaßte Sebulon, Asser u.

den Süden von Naphtali (a Caphar Hananjah et infra, quaecunque producit sycaminos, Scheviith.), war von Juden bewohnt, größer u. volkreicher als Galilaea Superior u. heißt daher oft nur Galilaca. cf. Joseph, Vit. p. 1013.

Galilaea Superior, Scheviith.; Casaubon. ad Matth. l. c.; Γαλιλαία γ ανω, Joseph. Bell. III, 3. (4.), Id. Vit. p. 1013.; Id. Antiq. V, 1.; Strab. XVI, p. 523.; Galilaea Gentium, Hieronym. Loc. Ebraic.; Galilaea im Gojiten-Lande), Jesaia VIII, 23.; Γαλιλαία άλλοφύλων, 1. Maccab. V, 15.; Γαλιλαία τοῦν δθνῶν, Math. IV, 15.; wurde begrenzt östl. vom Jordanes Minor, nördl. vom Antilbanon u. vom Fl. Leontes, westl. von Tyrus, südl. von Galilaea Inferior (a Caphar Hananjah et supra, quaccunque non producit syeaminos, Scheviith), ward see. Strab. l. d. νπο φυλών μιπών, ἐν λιγυπτιών καλ λαρβίων καλ Φοίνικων bewohnt, begriff den Norden von Naphtali u. war gebirgig.

Galilaei, Tacit. Ann. XII, 54.; Γαλιλαίοι, Joseph. Bell. III, 3.; Jd. Vit.; Marc. XIV, 70.; Luc. XIII, 1.sq.; XXIII, 6.; Actor. I, 11; II, 7.; Bewohner Galilaea's, waren sec. Joseph. L. c. tapfer, aber verachtet, weil sich Sabulon u. Naphtali mit den heidnischen Phöniciern frühe schon vormischt hatten, cf. Math. XVVI, 69.; Marc. u, Joh. l. c.; wurden für dumm gehalten, cf. Joh. VII, 52. u. redeten e. verdorbenen Dialekt. cf. Marc. XIV, 7. Unter Justinian, der Jesum den galilaeisch. Gott nennt, cf. Sozem. Hist. Eccl. V, 4. wurde der N. Galilaei herrschendes Schimpfwort für Christum u. se. Anhänger. cf. Gregor. Naz. Crut. III. Tiglatpilesar versetzte die Galilaei, um 741 vor Chr., nach Assyrien.

Galilaeum Mare, ή θαλάσσα τῆς Γαλιλαίας, Math. IV, 18.; Galilaecns is Tiberiadis Lacus, ή θαλάσσα τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος, Joh. VI, 1.; jetzt Tabaria. cf. Chinnerth Mare. Die Umgebungen sind nach Joseph. Bell. III, 18. u. Seetzen in von Zach's monat. Corresp. XVIII, p. 350. reitzend, sein Wasser, das sich mit dem durchströmenden Jordan, nach Clarke, nicht vermischen soll, ist hell u. sūfs, cf. Clarke u. Seetzen, hat viele Fische, cf. Luc. V, 1. sq.; Joh. XXI, 1–11.; Burckhardt u. von Richter, ist aber oft Stürmen ausgesetzt, cf. Math. VIII, 24–27., Marc. IV, 35–41.; Luc. VIII, 22–25.; Mariti, Clarke, viel-

leicht e. Folge der ihn umgebenden Berge, an die sich die Winde stossen. Ans den Fischern dieses Sees, erwählte Jesus se. ersten Apostel: Petrus, Andreas, Jacobus u. Johannes. cf. Matthäus IV, 18. 21

Galindae, Γαλίνδαι, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, nahe den Sudeni.

Galindia; Ldstr. Galinder, od. Hocker-Land, im preuß. Rgbz. Königsberg. Hier die Stt.: Ortelsburg, Passeuheim n. Wildenberg.

Galingae; i. q. Calingae.

Galla (Gaala); St. im Südosten von Media Atropatene, nahe dem Fl. Straton; angebl. jetzt Amol, Amul, in Aderbidschan, mit Ruinen e. alten Fostung. ef. Herbelot, Bibl. Orient.

Galla, Plin. V, 5.; St. in Africa, vielleicht südwestl. vom Geb. Ater.

Gallacci, Plin. IV, 20.; Galleci, Jornand. de Regnor. Success. p. 38.; cf. Calacci.

Gallecia, Plin. IV, 20.; cf. Calaccia. Gallaccus, adj. u. subst., Vellej.; Gallacias, adj., Plin.

Gallecia; i. q. Galatia, Galizien. Gallēna; Galleva; cf. Cambden.; Zeiler.; i. q. Caleva Atrebatum.

Gallesium; i. q. Galesium. Galleti; cf. Caletes.

Galli, Tacit. Germ. c. 28.; Caes. Gall. I, 1.; Eutrop. V, init.; Ann. Lauriss. ann. 787.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 794.; Jornand. de Regnor. Success. 28. 51.; Chronol. Rom. Imper.; Γαλλοι, Pacan.; Euseb. V, 6.: Socrat. I, 35.; Theodorit. I, 31.; Volk in Gallien u. ein Theil der Celtae, zw. dem Rhein u. der Garonne, ging theils unter Bellovesus über die Alpen, theils unter Sigovesus in den hercinisch. Wald u. (Boji) 3 Sacc. später unter Brennus nach Thracien. cf. Galatae. Die von Caesar unterjochten Gallier standen bis auf die Zeit (420 nach Chr.) des Einfalls der Franken in Gallien unter den Römern. Druiden, Strab.; Steph.; Diodor. Sic. VI, 9.; Caes. Sneton.; Priester. den, Tacit. Germ. c. 2. sq.; Id. Ann. II, 88.; Diodor. Sic. V.; Sånger u. Dichter. Eubages (Euhages), Amm. Marc. XV.; Strab. IV., Philosophen u. Sterndeuter.

Galli; i. q. Galatao.

Galli Cisalpini, Liv. V, 35; XXI, 58; XXVII, 38. 49; XXXIX, 2.; πελτοι κατα την 'Ιταλιαν, Polyb. II, 13.; Volk in Gallia Cisalpina, unter Bellovesus, um 612—622 vor Chr., aus Gallien eingewandert.

Galli Cispadani; cf. Cispadani. Galli Senones, Oros. II, 19.; Chronic. Albert. Stad. p. 136.; Chronic. Regiuon. ann. 896.; Jornand. de Reguor. Success. p. 23.; i. q. Senones.

Galli Togati; cf. Cispadani. Galli Transalpini, Liv. XXXIX, 22.; Bewohner von Gallia Transalpina, von welchen c. Colonie später sich in

der Gegend von Aquileja niederließ. Gallia, Corn. Nep. XXIII, 3.; Fragm. VII, 1; X, 7.; Ann. Lauriss. ann. 787 .; Ann. St. Colum. Senon. ann. 909.; Ann. Einhard. ann. 756, 776, sq. 785, 809, 813, 815, 817, 821, ; Ann. Lauriss Minor. ann. 808.; Ann. Tilian. ann. 801.; Ann. Metfens. ann. 736.; Poeta Saxo ann. 806 .: Chronic. Moissiac.; Ann. Augiens. ann. 875. 926.; Ann. Enhard. Fuldens. 891.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 853. 858.; Ann. Fuld. P. III. ann. 865. 867, 873. sq. 877. 879.; P. IV. ann. 884.; P. V. ann. 885, sq. 895.; Ann. Prudent. Trec. ann. 838, 842, sq. 845. 849.; Chronic. Reginon. ann. 865. sq. 873.; Contin. Reginon. ann. 926.; Chronic, Albert. Stad. p. 168. 205, 207.; Jornand, de Regnor, Success. p. 60.; Paul. Warnefr, de Gest. Longob. I, 1.6; V. 32; VI, 46.; Γαλλία, Dioscorid, I, 93.; i. q. Galatia. Gallicus, adj., Cic.; Vitruv.; Tacit. Ann. 11, 6.; Gallicae, plur., Cic.; Gallicanus, adj., Cic.; Chronic. Moissiac.; Ann. Fuld. P. V. ann. 900.; Ann. Prudent. Trec. ann. 858.; Ann. Hincm. Rem. 871.; Ann. Vedast. ann. 878.; Gallice, adv., Gell.; Gallus, adj. Martial.

Gallia; cf. Gallia Cisalpina. Gallia Aquitania, Mela III, 2; Gallia Aquitanica, Ptol.; Gallia Aquitanensis, Insept. ap. Gruter. n. 3. p. 440.; cf. n. 4. p. 476.; i. q. Aquitania. Gallia Belgica, Plin. IV, 17.; cf. Mela III, 2.; Insept. ap. Grut. n. 2. p. 389.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 863.; Ann. Fuld. P. V. ann. 888.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 5.; Ptel.; Provinc. Belgica, Insept. ap. Grater, n. 1. p. 375.; n. 4. p. 482.; erstreckte sich nach Plin. IV, 17.: a Scalde ad Sequanam, begriff Flandern, Bra-bant, Jülich, Luxemburg, Lothringen u. die Picardie, größtentheils Elsass u. den Norden von der Normandie. Hptst. war Durocortornm. cf. Belgica.

Gallia Bracata, Mela II, 4; Plin. III, 4.; Ptol. II, 7.; cf. Martian-Capell. VI, hatte se. N. a braceis (c. Art langer, weiter Hosen, welche fast den ganzen Körper bedecken u. nicht blos von den Galliern, sondern auch voa

Persern, Deutschen u. auch von den Römern getragen wurden. cf. Ovid.); ἀναξυρίδαι, ας έκεῖνοι (Galli) βράκκας προσαγορεύουσι, Diodor. Sic. II, 30. u. ward später von Augustus Narbonensis

genannt.

Gallia Celtica, Caes. I, 1.; Plin. IV, 17.; Mela III, 2.; Chronic. Albert. Stad. p. 179.; Kelting, Strab. IV, init.; erhielt von Augustus den N. Lugdunensis, Plin. IV, 17.18., hiel's später Rhenana, war von eigentl. Galliern od. Celten bewohnt, grenzte östl. an Jura Mons, nördl. an die Matrona u. an die Sequana, westl. au den Ocean. Atlanticus, südl. an den Liger, umfasste demnach Bretagne, die Normandie, süd-westl. von der Seine, Perche, Maine, den Norden von Anjou, Touraine, Orleanois, Nivernois u. Lyonois, den Süden von Isle de France u. Champagne, den Westen von Burgund u. größten-theils Franche Comté. Hptst. war Lugdu-

Gallia Circumpadana; cf. Gal-

lia Cisalpina.

Gallia Cisalpina, Flor. IV, 4.; Cic. pro Leg. Manil. c. 12.; Id. de Orat. III, 34.; Oros. V, 22.; Philargyr.; Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. II, 23.; Γαλατία ἡ ἐντὸς τῶν Ἦπτων. Dio Cass. XLVI, extr.; Plutarch, in Caes.; Κελτικη ή έντὸς, Strab. V.; vielleicht i. q. Gallia Circumpadana, Γαλατία περι πάδον, Plutarch. in Caes.; Gallia Citerior, Sueton. Caes. c. 31.; Cic. Philipp. VI, 3; VII, 1.; Id. V, epist. 1; Id. de Prov. Cons. cf. 15. sq.; Id. X, epist. 4.; Gallia citra Alpes, Pompej. Festus; Gallia Italica, Cell. II, 9; 31.; Italia Supalpina, Plin. XVI, 11.; Ίταλια ἡ Τπαλπεία, Plutarch. in Marcell.; Κέλτικη ὑπο ταὶς "Αλπεω, Plutarch. in Caes.; oft nur Gallia, Liv. XXIX, 11; XXXIV, 22; XLI, 18; XLV, 12.; Gic. Philipp. XII, 4; Id. XII, epist. 5.; Vellej. Paterc. II, 60.; Eutrop. II, 9.; Servius; Γαλατία, Plutarch. in Caes.; Plin. II, 21.; Provincia Citerior, Caes. Gall. I, 10.; Prov. im nördl. Italien, grenzte östl. an Illyrien. nördl. an Id. X, epist. 4.; Gallia citra Alpes, lien, grenzte östl. an Illyrien, nördl. an Noricum u. Rhactien, westl. an Gallia Narbon., sidd. an Sin. Ligusticus, an Ap-pennini Montes u. sec. Sueton, u. Cic, Philipp. VI, 3. an den Fl. Rubico, bestand aus Gallia Cispadana u. Transpadana u. schlos ein: Piemont, Nizza, Genua, den Südosten von Savoyen, die lombard .- venet. Provv.: Mailand, Como, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Pavia, Mantua; Venedig, Treviso, Pa-

dua, Vicenza, Verona u. Rovigo, die Dolegatt. Bologna, Ferrara u. zum Theil auch Forli, die Hrzth. Parma, Ravenna u. Modena. Unter Tarquinius Priscus drangen die Gallier (Bituriges, Arverni, Se-nones, Aedui, Ambarri, Carnutes u. Aulerci, Liv. V, 38.) hier ein u. setzten sich auf beyden Ufern des Po (Cispadani, cf. Liv. XXI, 35.; Plin. XIV, 20.)

Gallia Cispadana, Cell.; vielleicht i. q. Octava Regio, Plin. III. 15.; erstreckte sich südl. vom Po u. nördl. von den Apenninen bis zu den Fll. Sapie u. Rubico. Auf beyden Ufern.

Gallia Citerior; cf. Gallia Cisalpina.

Gallia Comata, Cic. Philipp. VIII, 9.; Tacit. Ann XI, 23.; Γαλατία ή Κομάνα, Dio Cass. XLVI, extr.; i. q. Gal-lia Transalpina. Der N. von den Einw., welche ihre Haare lang wachsen liefsen. cf. Dio Cass. l. c.

Gallia Graeca; i. q. Galatia. Gallia Inferior, Ann. Prudent. Trec. ann. 847.; vielleicht i. g. Britannia Minor, Bretagne.

Gallia Italica; cf. Gallia Cisal-

pina.

Gallia Lugdunensis, Ptol.; Tacit. Hist. I, 59; II, 59; Plin, IV, 17.
sq.; Amm. Marc. XV, 27.; Insept. ap.
Gruter, n. 2. p. 389; n. 3. p. 440.; cf.
n. 4. p. 476.; i. q. Gallia Celtica.

Gallia Narbonensis, Plin. III, 4; XXXI, 2.; Mela II, 4.; cf. Marcian. Capell. VI.; Tacit. Ann. II, 62; XII, 23; XVI, 13; Id. Hist. I, 48, 87; II, 28; III, 42; Id. Orat, Claud. XI, 24.; Amm. Marc. XV, 27.; Ann. Lugdun. ann. 782; η Γαλατία περὶ την Ναρβω-να, Dio Cass. XXXVII.; Ptol.; Insept. ap. Gruter. n. 3. p. 440.; cf. n. 4. p. 476.; Provincia Romana, vor Augustus; Provincia, Caes. Gall. I, 1. 10,; Provincia Nostra, c. 2. 11.; Narbonensis Provincia, Plin. III, 4.; of. Diod. Sic. II, 30.; Prov. im südöstl. Gallien, grenzte östl. an Gallia Cisalpina (amne Varo ab Italia discreta, Alpiumque vel saluberrimis roman. imperio jugis, Plin. III, 4.), nordl. an Lac, Lemanus, an den Rhodanus u. an Lugdunensis, westl. an Aquitanien, südl. an die Pyrennäen u. an das Mare Internum, Plin. III, 4., zersiel 1. in: Narbonen-sis: a. Prima, b. Secunda u. c. Viennensis; 2. in: Alpes: a. Maritimae, b. Grajae u. c. Penninae u. umfasste den Nordwesten von Savoyen, Dauphine, Provence, den Westen u. den Strich längs

dem Rhone von Languedos u. den Osten von Gascogne.

Gallia Occidua, Ann. Prudent. Trec. ann. 838; vielleicht der Theil von Gallia Lugdunens. zw. der Sequana u. dem Liger.

Gallia Parva; i. q. Galatia, Gal-

lograccia,

Gallia Propria; cf. Galatia.

Gallia Quaestoria, siv. Gallia Provincia Quaestoria, Sucton.; Gallicus Ager, Liv. XXXIX, 22. 44.; c. Theil von Umbrien, südl. vom Rubico, nördl. vom Acsis.

Gallia Romana, Contin. Reginonann. 939.; wohl i. q. Gallia. Nach Contin. Reginon. war Ludovicus (IV. Transmariaus), Sohn Carl III. Simplex u. der Edgina (Ogiva), Tochter K. Alfred von England, hier König, der, von 923 bis 936 in England erzogen, den 18. od. 20. Jun. 936 von Artaldo, Erzbschof von Rheims, zu Laon gekrönt wurde u. den 10. Sept. 954 zu Rheims starb.

Gallia Subalpina; cf. Gallia Cis-

alpina.

Gallia Togata, Mela II, 4.; Plin. III, 14.; Cic. Philipp. VIII, 9.; Martial. III, epigr. 1.; Pompej. Fest.; Caes. Gall. VIII, 24. 52.; Γαλατία ἡ Τογάτα, Dio Cass. XLVI, extr.; i. q. Gallia Cisalpina; sec. Mannert aber nur i. q. Gallia Cispadana.

Gallia Togata, Γαλλία ή Τογάτα, Ptol. III, 1.; zw. dem Po u. den Apennineu, κατ έξοχὴν Gallia Cispa-

Gallia Transalpina, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 23.; i. q. Gallia.

Gallia Transpadana, Cell.; cf. Cic.; Tacit.; Sueton.; Italia Transpadana, Plin. XVI, 15.; Tacit. Hist. II, 32.; Plin. XVI, 15.; Transpadana Regio, Tacit. Hist. I, 70. 80.; der nördl. Theil von Gallia Cisalpina, vor Anknnft der Gallier von Euganei u. Veneti bewohnt. Cn. Pompej. Strabo, Vater des Cn. Pompej. M., führte Colonisten hicher u. gab den alten daselbst bleibenden Einw. das jus latinum. cf. Ascon. Pedian. ad Orat. in Pisonem.

Gallia Ulterior: cf. Gallia.

Gallia Viennensis, Amm. Marc.

XV, 27; cf. Viennensis.

Galliae, arum, Plin. III, 4.; Jornand. de Regnor. Success. p. 51. 55. 63; Id. de Reb. Getic. p. 80. 110. sq. 112. 139; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 2; III, 1; IV, 25.; Ann. Laurist.

ann, 794, sq. 797.; Ann. Tilian, ann. 797.; Chronic, Moissiae.; Ann. Enhard, Fuld, ann. 794; Ann. Roudolf, Fuld, ann. 841, 859, 861.; Ann. Fuld, P. IV. ann. 885.; Ann. Prudent, Tree, ann, 840, 844.; Ann. Hinem Rem, ann. 864, 869, 873, 876, 878.; Chronic, Reginon, ann. 867, 877, 882, 887, sq.; Chronic, Albert, Stad, p. 164.; Chronolog, Martin, Pontific, Row, p. 339.; Γαλλιαι ν. Γαλατια, Agathemer, II, 4.; 1, q. Gallia Transalpina.

Galliani Saltes, qui cognominantur Aquinates, Plin. III, 15.; Völkersch. in Gallia Cispadana, in der Gegend von

Mutina.

Gallianum; kl. St. Galliano, Deleg. Mailand.

Gallianus Saltus (?); sec. Cluv. St. in Gallia Cispadana, unterhalb Mutilum, am Gabelius.

Gallica Ora, Plin, III, 14.; Küste von Gallia Cisalpina, vielleicht schon von Ancona an.

Gallicae, siv. Venetae Paludes; die Lagunen, der Küstentheil, welchen das adriat. Meer durchbrochen, das Land überschwemmt u. dadurch e. Menge kl. Seen und Inseln geschaffen hat.

Gallicanum, Pitisc.; Lex. Antiq. Rom. v. Via Gabia; päpstl. Flecken Gallicanum, 2 M. von Rom, sec. Al. das alte Gabii.

Gallicanus Ager, Cic. Catil. II, 12.; Plin. III, 14.; Gallicus Ager, Cic. Catil. II, 3.; Id. pro Sext. c. 4.; Id. V, epist. 1.; Varro R. R. I, 14.; Columell. III, 3.; i. q. Gallia Quaestoria.

mell. III, 3.; i. q. Gallia Quaestoria.

Gallici, Isidor. Hisp. Hist. Suev.;

Einw. von Gallecia.

Gallicia, Isidor. Hispal. Histor. Suev.; i. q. Gallecia. Im J. 584 vertrieben die Visigothen die Sueven daraus.

Gallicus, sc. Fluvius; span. Fl. Gullego, in Aragonien, entspr. in den Pyrenäen u. fällt bey Saragossa in den

Ebro.

Gallicus Oceanus, Plin.; Ann. Lauriss. ann. 800.; Ann. Einhard. ann. c.; Ann. Enhard. Fuld. ann. d.; Cluv. I, 10.; breitete sich an der nordwestl. Küste Gallien's aus.

Gallicus Sinus, Flor. III, 7.; Cell. II, 2; 21.; Gallicum Marc, Plin.; Mbusen an der südwestl. Küste von Gallia Narbonensis, bestand aus Major u. Minor, Letzterer an der Grenze Spanien's u. heifst jetzt Golf von Lyon, am südl. Fraukreich.

Gallim, Hieronym, de Loc.; 1. Sam.

XXV, 44.; Bath-Gallim, Jesaia X, 30.; Γολλειμ, LXX.; St. des Stammes Benjamin, auf der Grenze von Juda, südöstl. von Bethsemes. Hieronym. vergleicht sie mit Accaron Vicus, Reland mit e. Flecken dies. Namens zur Zeit des Eusebius, unfern Ekron. Andere denken an Agalla.

Gallindria, Varr. R. R. III, 9.; Columell. VIII, 2.; Insel des Mare Ligusticum, südl. von Albium Ingaunum, hatte ihren N. von den gallinae rusticae, Varr. u. Columell., war öde, αοίκητος, Sozom. III, 14. u. heißt angebl. jetzt Isola d'Albienga, sec. Al. aber Urgo, od. Gorgona, od. Gallinara. Hicher floh Martinus, nachmals Episcop. Turonens., von Auxentius, Arianor. Antist., aus Mailand vertrieben. cf. Sozom. III, 14.; Salp. Sever. Vit. Martin. c. 6.

Gallinaria Sylva, Cic. IX, epist. 23.; ή Γαλλιναρία ὖλη, Strab. V, p. 168.; Gallinaria Pinus, Juvenal. Satyr. III, v. 307.; Wald in Campanien, zw. den Mdgg. des Vulturnus u. Liternus.

Gallio, onis; i. q. Castrum Gaillonis.

Gallipolis, Juv. III, 39.; cf. Callipolis Calabriae.

Gallipolitanum Fretum; i. q. Hellespontus.

Gallitae, Plin.; Völkersch. in den

Gallitalutae, Plin.; Volk in Westen von India intra Gangem, nahe dem

Indus. Gallitarum Oppidum; franz. Mktfl. u. Pass Guillestre, in Dauphiné, nahe der piemont, Grenze.

Galliva, Cambden, Britann.; irland, Hptst. Gallway (Gallive), der Grf-

sch. gl. N., Prov. Connaught.

Gallo - Brabantia; das wallonische Brabant, Ldstr. zw. der Lys u. der Schelde; die heut. Depp. Norden u. Canal u. e. Theil des ehemal, franz, Flandern.

Gallograeci, Liv.; i. q. Galatae. Gallograecia, Caes. Alex. c. 67.; Vell. Paterc. II, 39.; Chronic. Albert. Stad. p. 128.; cf. Galatia.

Gallorum Area; cf. Glancatum.

Gallorum Oppidum, Plin. III, 19.; cf. Liv. XXXIX, 22.; St. in Gallia Transpadana, unweit Aquileja, von Galli Transalpini gegründet, bald aber von Claud, Marcellus zerstört.

Gallovidia, Buchanan.; Cambden.; südschottl. Ldsch. Gallway, Galloway, grenzt südwestl. an das irlaend. Meer u. umfafst die Grisch. Wigtown u. Kirkud-

bright. cf. Novantum Chersonesus sive-Promontorium.

Gallovissia; franz. District Gal-

levese, in der Ldsch. Brie, am Fl. Marne.
Gallula Roma; cf. Arclate.
Gallus, Plin. V, 32; VI, 1.; Ovid.
Fast. IV, v. 363.; Claudian, II. in Entrop. v. 261. sq.; Γάλλος, Strab. XII, p. 374.; Steph.; Herodian. I, 11.; Steph.; früher Teria, Τηgία, Steph.; Fl. in Phrygien, Steph., sec. Plin. aber in Galatien, entspr. bey Modra (ἐν Μόδοων τας αρχας ἐχων της ἐφ' Έλλησπόντω Φουγίας, Strab.), strömte ἐν Πεσσινοῦντι, Herodian., zw. Cybele u. Celaenae, Ovid., vereinigte sich in Bithynien mit dem Sangarius u. heisst jetzt Ga-Gallicus, adj., Prop.

Gallus; kl. Fl. Bithynien's, strömte in vielen Wendungen von Nicomedia nach Nicaea u, fiel wohl in den See Ascanius.

Galmodroësi, Plin.; Volk Indien's. Galorum, Talogov, Ptol.; Scyl.; St. in Paphlagonien, vielleicht unweit Zagora u. westl. von der Mdg. des Halvs.

Galtheates; cf. Carnion.

Galthera, ae, Ann. Vedast. ann. 891.; Fl. im nördl. Frankr., sec. Lebenf i.q. Dendera, od. Tenra; Fl. Dender, Dendre, in Ostflandern, wird bey Ath schiffbar u. fällt bey Dendermonde in die Schelde. Pertz setzt ihn auf die westl. Seite der Schelde.

Galtis, Jornand. de Reb. Getic. p. 99.; St. in Sarmatia Europaea, nahe dem Fl. Aucha.

Galus; St. in Assyrien, unweit Artemita, die jetzt Galula heißen soll.

Galveja; südschottl. Hptst. New-Galloway der Ldsch. Gallway, am Ldsee Ken u. am Fl. Dec.

Galybe, Ptol.; Ort im Innern von Regio Syrtica, zw. Cephalae u. Ciny-phus Fl., östl. von Uditta, westl. von Thagulis, nahe dem Sumpfe Acabe.

Galymna (Calymna); e. der sporad. Inseln, nordwestl. von Cos, sudl. von Leros, östl. von Lebinthos; sec. Kruse heut, Tages Kalymno, sec. Al. Kolmone.

Gama, siv. Jama, Hermannid. Descpt. Succ.; Olear. pers. Rsbschr.; befest. Schlofs Gam, in Ingermannland, 3 M. von Narva, im J. 1617 von Gustav Adolph erobert.

Gamachium; Gamapium; fraz. Mktfl. Gamaches, Dep. Sonme (Picardie), an der Bresle.

Gamala; hout. Tages sec. Bankes

El-Hosn, sec. Seetzen aber Feik, Phik. cf. Gaba.

Gamäla, ae, Sueton. Tit. c. 4.; Justin. XV, 1.; Hegesipp. IV, 1.; η Γά-μαλα, Joseph. Antiq. XVIII, 1.; Id. Bell. IV, 1.; Hptst. von Gaulanitis Inferior (Ostpalaestina), lag auf e. Berge, der sec. Hegesipp.: Cameli formam praeferat, είκάζεσθαι καμήλω τῷ σχῆμα, Joseph. Bell. IV, 2.; sec. Kloeden 50 Stad. (21 St.) östl. vom See Gennesaret, südöstl. von Magdala; jetzt sec. Burckhardt Hosn. Vespasian eroberte sie, cf. Sucton. u. Joseph. Γαμαλεύς, Γαμαλείς. Gamalenses, Joseph.; Einw.

Gamalatica, Γαμαλατική, Joseph. Bell. III, 4.; Gegend in Gaulanitis, um

Gamala.

Gamanodunum (Gamarodurum), Baudrand.; St. in Noricum; vielleicht in uns. Tagen Grobming, Flecken am nordwestl. Ufer der Eus, 31 M nordöstl. von Radstadt; sec. Al. i. q Idunum. Andere setzen sie bald an die Quelle der Ens, bald nach Salzburg, bald nach Bernau.

Gamapium; i. q. Gamachium.

Gambia; kl. african. St. Gambia, in Senegambien, nahe der Mdg. des Fl. gl. N. u. dem Cap Maria.

Gamblatum; Flecken Gambolo, in Mailand.

Gambracius Sinus, Urkund.: franz. Mbusen Grimaud, od. Golf di St. Tropez, Dep. Var (Provence), 5 M. von Draguignan.

Gambraria; venet. Flecken Gambararo, in Padua, am Fl. Brenta.

Gambrivii (Cambrivii), Germ.; Gamabriuni, Strab. VII, p. 446.; Volk im nördl. Germanien, muthmassl. um Hamburg.

Gambrivium; angebl. i. q. Ham-

burgum.

Gammace, Ptol.; St. in Arachosia, zw. Asiace u Arbaca, unfern Maliana.

Gammundia, siv. Gemunda, Crus. Ann. Suev.; würtemb. St. Gemund (Gmund), Schwabisch - Gemund, im Jaxtkreise, an der Rems.

Gamphasantes, Mela; Volk im Innern Africa's.

Gamundium; mailand. St. Castellazzo, Prov. Alessandria, zw. den Fil, Bormida u. Orba.

Ganda (Granda, Gand), Ann. Einhard, ann. 811.; Gantum, Ann. Hincm, Rem. ann. 880.; Gantum, Ann. Prudent. Trec, ann. 851.; Gandavum, Ann. Vedast. ann. 879.; Cluv. II, 19.; Cell. ; Clarinea: Gessorium;

Gonduni (Gunduni); Monasterium St. Bavonis, Ann. Prudent. Trec. ann. 851.; cf. Sander. Flandria Illust ; Guicciard Descpt Belg.; Zeiler. Topogr Circ. Burgund.; Hotst. Gent, Gand der niederl. Prov. Ostflandern, am Einfl. der Lys, Livre u. Moere in die Schelde, 61 M. südwestl. von Antwerpen, 51 südöstl. von Brüges. Universität seit dem 9. Octob, 1817. Geburtsort Kais. Carl V. u. des Philos. Heinr. Goethals Gandavensis, st. 1293. Gandavensis, e.

Gandamus, Mela; St. am Sin. Arabicus.

Gandarae, Ptol.; Volk in Gandaritis (India intra Gangem), zw. den Guraei u. den Malli, südöstl, von den Assaceni.

Gandaridae, Diodor. Sic. II, 37.; i. q. Gangaridae. Gandarii: Volk in Gandaritis (la-

dia intra Gangem). Gandaritis; cf. Pactvica.

Gandaritis, is, Γανδαρίτις, Strab. XV, p. 479.; Ldsch. im Norden von ladia intra Gangem, vielleicht nahe dem Choaspes, oder vielmehr am nördl. Ufer des Suastus.

Gandavensis Agger; cf. Cataracta Gandavensis.

Gandavum; i. q. Ganda.

Gandersium, siv. Gandesium; cf. Leuckfeld. Antiq. Gandersh.; braunschw. St. Gandersheim, im Harzdistrict, an der Gande, 2 M. nordöstl. von Einbeck, 7 südwestl. von Braunschweig. Jm J. 856 gründete hier Hrzg. Ludolphus von Sachsen 'e. Nonnenkloster, dessen vierte Aebtissin: Roswitha, Hrzg. Otto. M. Tochter, war. Sie dichtete im 10 Saec. Schauspiele u. ahmte den Terenz nach cf. Gottsched; Flögel Gesch, der comisch. Literatur. B. IV, S. 282. Gandershemensis, e.

Gangāni, Γαγγάνοι; Volk in India extra Gangem, vielleicht nahe dem Sabarus od. Gagra.

Gangāni; Völkersch. in Hibernien, nahe den Luceni, od. zw. den Autiriu. Velibori.

Gangara; St. Albanien's, nordl. von der Mdg. des Cyrus, unfern dem heut. Bacou, in Chirwan.

Gangaridae, Virg.; Isidor. Orig. IX, 2.; Gargaridae, Dionys. Perieg. v. 1144.; Gandaridae, Diodor. Sic.; Volk im Südosten von India intra Gangem, längs dem südwestl. Ufer des Gangos, nahe se, Mündung, dessen König dem Alexander M. siegreich gegenüber

Gangaridae Calingae; cf. Calingae.

Gange, is, Artemidor, ap. Strab. XV, p. 494.; St. in India intra Gangem, am südl. Abhange der Emodi Montes: sec. Al. unweit Anopschir, am Ganges, sudöstl. von Delhi.

Gange, Ptol.; Hptst. der Gangaridae, in India intra Gangem, sec. d'Anville am nördl. Ufer des Ganges, 400 Stad. nordwestl, von se. Mdg., 790 südöstl. von Palibothra, nördl. von Calcutta; sec. Al. östl. vom heut. Duliapur.

Ganges, is, Plin. VI, 18. 19; XXXIII, 4.; Mela III, 7.; Ovid. Trist. V, 3; 23.; Stat ; Cic.; Lucan. III, v. 230.; Isidor. Crig. IX, 2.; Oros. I, 2.; δ Γάγγης, Acliau, Hist. Animal. X, 41: XII, 41.: Diodor, Sic. II, p. 122.; Strab. XV, p. 483. ; Ptol.; Nonn. Dionys. XXVII. v. 162.; Arrian. Ind. c. 10.; Joseph. Antiq. 1, 2.; grofser Fl. Indien's, entspr. im Südosten des Geb. Imaus od. auf Emodi Montes, theilt Indien in extra u. intra Gangem, ist sec. Aclian e fontib. effusus XX orgyias profundus et LXXX Stad. (2 M.) latus; ubi jam alia in ipsum infundi coeperunt flumina, LX orgyias profundus est, extenditur autem in 400 Stad. (10 M.), habet insulas Lesbo et Corsica majores, ac balaenas nutrit, durchströmt Palibothra, fällt sec. Strab. in einer Mdg., μῖα ἐκβολῆ, sec. Ptol. aber in funf od. sechs: Cambusum, Magnum, Camberichum, Tilogrammum, Pseudostomum u. Antibole Ostium in den Sin. Gangeticus u. heifst jetzt Ganges, Ganga, Gonga, bey arab. Geogr. Dschichun Kank, in Hindostan, entspr. im Geb. Himmalaya, in Tibet, nimmt die Fll. Jumma, Goggrah, Gunduk, Dewa, Alacada etc. auf u. fällt nach e. Laufe von 355 M. in neun Armen in den Mbnsen von Bengalen. Buttmann älteste Erdkunde des Morgenl. vergleicht ihn mit dem Gihon. Gangēticus, adj., Ovid.; Gangētis, idis, f., Ovid.

Ganges; wohl i. q. Tindis, is, Ptol.; Fl. in India intra Gangem, entspr. sec. d'Anville im Westen, nordöstl. von Barygazenum Promontorium, strömt nordl. vom Mesolus, fällt etwa 980 Stad. (241 M.) südwestl. von Magnum Gangis Ostinm, fast 200 (5 M.) nordöstl. von Palura in den Sin. Gangeticus u. soll jetzt Gandewary heissen.

Ganges, Ptol.; Fl. im Osten der Insel Taprobane; heut, Tages Mowil-

Ganga.

Gangētica Tellus, Lucan.; i. c.

Gangeticus Sinus: cf. Bengalae Sinns.

Gangetis Ora, Fest, Avien.: i. e. Ostindien.

Gangra, ae, ή Γάγγοα, Steph.; Gangra, orum, τα Γάγγρα, Strab. XII, p. 387.; Eratosthen.; Athenaeus. III, 7; Gangrac, arum, ἀι Γαγγραι. ων, Socrat. Hist. II, 43.; Sozom. III, 14.; Notitt ; Gangre, es, Plin ; Gangaris, Tab. Peut.; cf. Justinian. Novell. XXIX, 1.; später vielleicht Germanicopolis; St. in Paphlagonien, nahe der Grenze Galatien's, war Residenz des Dejotarus, lag nördl. von Ha-lys, sec. Tab. Pcut. XXXV M. P., sec. Al. aber 300 Stad. (71 M.) südwestl. von Pompejopolis u. soll jetzt Kiangari, sec. Al. Changreh heißen. Gangrenus, Paryonvog, gentile, Steph.

Gangulfi St. Monasterium. Ann, Hincm. Rem. ann. 870.; nach Calmet. Hist. de Lorraine Abtey St. Gengoul in oppido Varenne, dioecesis Lingonensis.

Ganiae; cf. Ganus.

Gannatum, sive Gannapum; franz. St. Gannat, Dep. Allier (Bourbonnois), am Fl. Andelys.

Gannodurum, siv. Laufenburum; cf. Zeiler. Topogr. Als.; Urstis.; Stnmpf.; Tromsdorf.; schweiz. St. Laufenburg, Grofs - Laufenburg, Canton Aargau, am Rhein, 5 M. östl. von Basel , durch e. Brücke mit Klein - Laufenburg in Baden verbunden.

Gannum; i. q. Ganus.

Ganodurum, Γανόδουgov, Ptol.; St. der Helvetii, im Pagus Tignrinus (Gallia Lugdun.), vielleicht nahe dem Lac. Brigantinus; wohl nicht sec. Al. i. q. Constantia. Cluv. halt Σαλόδον-gov, Salodurum, für die richtige Lesart, was jedoch mit dem angegeb. Maas des Ptol. streitet.

Gantum; i. q. Ganda. Gānus, i, Plin. IV, 11.; Tāvos, Xenoph. Cyrop. VII.; Scyl.; Hierocl.; Ganiae, Γανίαι, Scyl.; St. auf der Küste von Thracien, am Propontis, nördl. von Chora, südl. von Bisanthe, nordöstl. von der Insel Proconnesus, sec. Kruse heut. Tages Kanos, Ganos, türk. St , in Rum-Ili , am Mar di Marmora,

Ganzacci; i. q. Gaza Mediae, Gapachi, Ptol.; Volk im Süden von Aethiopia supra Aegyptum, westl. vom Nil, Nachbarn der Ptoemphanes.

Gaphara, ac, Plin. V, 4.; Ta-

phra, Vulg.; Garapha, ae, Γαφάφα, Ptol.; Γαφάφα, Lect. Harduin. u. Hudson.; Graphara, orum, Γφάφαφα, ων, Scyl.; Hafenst, in Regio Syrtica, zw. Oea u. (westl. von) Loptis Magna.

Gaphara, Ptol.; St. in Marmarica, nahe der Grenze von Libyae Nomos, zw. Catabathmus u. dem ex Paliuri Pal. kommenden Fl. gl. N., unweit Menelaus.

Garactum; Gueretum; Waractus; franz. Hptst. Gueret des Dep. Creuse (Marche), nahe der Quelle der Gartemue.

Garama, ac, Plin. V, 5.; Ptol.; Hptst. der Garamantes, im Innern Africa's, östl. vom Fl. Cinyphus, südl. von Sabae, südöstl. von Bedirum, am nördl. Abhange des Geb. Girgiris hin, sec. Al. Setl. von Thabudis, südl. von Syrtis Major; jetzt. Gherma der Angabe nach.

Gărămantae, Flor. IV, 12.; Γα-găμανται, Strab. II, p. 90.; Gara-mantes, um, Plin. V, 4. 5.; Virg. Aen. VI. Eclog. VIII.; Mela 1, 4.; Priscian. Perieg. v. 202.; Lucan. IX, v. 510.; Jornand. de Regnor. Success. p. 41.; Isidor. Orig. IX, 2.; Γαραμαντες, Ptol.; Herodot. IV, 174, sq.; Strab. XVII, extr.; Dionys, v. 216.; Volk im Innern Africa's, langs dem westl. Ufer des Cinyphus, auf der Nord- u. Südseite des Geb. Gargaris, südl. von Syrtis Major, sec. Plin. V, 4, zwölf Tagreisen sudwestl. von Augila, sec. Ptol,: απο των τοῦ Βαγράδου ποταμοῦ πηγών μέχρι της Νούβα λίμνης. Garamas, antis, subst., Claudian. I, consul. prim. Stilich. v. 255.; Sil. Ital. V, v. 194.; Garamanticus, adj , Plin.; Garamantis, idis, adi, f., Virg. Acu. IV, v. 198. Ucber dasselbe triumphirte sec. Plin. V, 5. Cornel. Baiba Junior.

Garamantes; cf. Garamantae. Garamantica Vallis; Thal im Innern Africa's, vielleicht zw. der Quello des Gir u, des Geb. Girgiris.

Garapha; cf. Gaphara,

Garaphi Montes, Ptol.; Geb. in Mauretania Caesur., südl. von Caesarcs, nahe dem Fl. Chinalaph; angebl. jetzt Ghdibb - cl - Zickar, in Fez.

Garas, Ptol.; Berg im Innern von Maurctania Caesar., westl. von Thubuna, östl. von Thamarita, in der Nähe des Fl. Audus.

Garates; Fl. Arcadien's, nahe der Grenze von Argolis.

Garbata, ae, siv. Garbatus, Γαρβατος, Ptol.; Berg in Aethiopia supra Aegyptum, südöstl. von Coloe Portus, in der heut. Prov. Tigre, in Habesh.

Garda (Gard, Grad, Karda), Contin. Reginon. ann. 962. 963.; venet. Mktfl. Garda, Deleg. Verona, am östl. Ufer des Lago di Garda.

Garda, siv. Guarda; cf. Colmenar. Delic. de Portug.; portug. St. Guarda, in Beira, am Berge Estrella.

Gardari (Gardae) Insula; Islandia, Cluv. III, 20.; Coll.; cf. Dan. Fabric. de Island.; Arngrim. Jon. Hist. Island.; Trophaci Ann. Praes. Island.; dan. Insel Island im Nordmeer, unweit Nordamerica, 120 M. von Norwegen, wurde von Cap. Radocco entdeckt, von ilun Schneeland genannt, durch e. Schweden Gardarus, um 874 bekannter u. Gardasholm, später von Floccus, e. Norwegen, Island, i. e Eisland, genannt. Hier die fenerspeienden Berge Hekla, Krabla, etc. u. die Quelle Geyser, welche unter e. heftigen Getose siedend heifses Wasser an 400 Fuss hoch auswirft. Islandicus, adj., Luen.; Islandice, adv., Id. cf. Thule.

Gardelegia, Script. Brandenburg.; prouls. St. Gardelegen, Gardeleen, an der Milde, Rgbz. Magdeburg. Gehrtsort des Philolog. Joach. Lange, st. 1744. Auf dem Markte e. Rolandssäule. Eine u. eine halbe St. davon die Eisenschuippe, Eiserne Schnippe, Fauces Ferreae, altes festes Schloß der Herrn von Alvensleben.

Gardena; Thal Greden, in Tyrol. Gardiae (Guardiae) Lacus; african. See Guarde, in Nigrition, vom Niger durchströmt.

Gardum; franz. Abtey Gard, in der Picardie, in der Gegend von Amicns. Gareb, Jerem, XXXI, 39.; Hügel

bey Jerusalem.

Garenaei, Γαοηναίοι; Volk in Serica, zw. den Occhardae u. Rhabanaei.

Garesci, Ptol.; Volk in Macedo-

Garctium; piemont. Mktfl. Garcssio, Prov. Mondovi, am Tanaro.

Garfiniana; cf. Caferoniana.

Garganum Promontorium, Aspantijov võ Telgavov. Strab. Vl. p. 196.; Gargani Montis Promontorium, Plin. III, 11.; Vorgeb. an det Küste von Apulia Daunia; jetzt Promontorio del Monte Gargano, südüstl. von leole di Tremiti.

Gargānus, Plin. III, 11.; Horat. II, od. IX, v. 7.; ld. epist. 1, v. 202.; Lucan. V, v. 880; IX, v. 183.; Mela 11, 4.; Virg. Aca. XI, v. 217.; Sil. Ital. VIII, v. 223.; Ann. Hinem. Rem. ann. 869.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 48.; Γαργανος, Strab. VI, p. 196.; Γάργανος δζος, Ptol.; cf. Frontin. de Colon.; Berg in Apulia Dannia, nördl. von Sipontum; in uns. Tagen Gargano (Monte di St. Angelo), neapol. Geb., Prov. Capitanata, reich an Eichen, Wölfen, Ebern etc. Die höchste Spitze heifst Calvo. Gargānus, adj., Sil. Ital.

Gargüphie, Plin. IV, 7.; Γαογαφία, Pausan. Boeot. c. 4.; Quelle in Böotien, unweit Plataea, südl. von Thebae, welche Mardonius, Heerführer der Perser, im Feldzuge des Xerxes gegen Geischenhad, versiftete.

Griechenland, vergiftete.

Gargaphie, Ovid.; Thal, in Böstien, nahe der Quelle gl. N., der Diana geweiht. Hier, sah Actucon die sich ba-

dende Diana.

Garg ara, Plin. V, 30.; Macrob. V, Saturn. c. 20.; Γαςγαςον, Homer. Iliad. θ, v. 47.; Hesych.; Berg in Mysia Major, od. Trous, eigentl, südl. Spitze des Geb. Ida.

Gargăra, orum, Plin. V, 30.; Mela I, 18.; Virg. Georg. I. v. 102.; Senec. Phoeniss. Act. IV, v. 608.; Macrob. Saturn. V, 20.; Ovid. Ars. Am. I, v. 57.; τὰ Γάργαρα, Strab. XIII, p. 417.; Gargarus, Jornand. de Reb. Getic. p. 88.; St. in Mysia Major, am sūdwestl. Abhange des Geb. gl. Namens; sec. Kruse am Sin. Adramyttenus, westl. von Lamnonium, östl. von Assus u. heut. Tages Tschepini.

Gargarci; St. in Troas, am Sin. Adramyttenus, nahe dem Vorgeb. Gargara; angebl. jetzt Garzara.

Gargaridae; cf. Gangaridae. Gargarius; Ort in Gallia Narbon., unweit Lucretus; jetzt St. Jean de Gar-

guier der Angabe nach.
Gargarum Promontórium, sive
Gargara; cf. Strab.; Vorgeb. in Mysia Major, schlofs nördl., so wie Pyrrha
südl. den Sin. Adramyttenus ein.

Gargārus; i, q. Gargara. Gargā-

Gargaza; St. auf Chersonesus Taurica, nahe dem westl. Ufer des Thapsis.

Gargettus, Γαργήττιος δημος, Diog. Laert.; cf. Cic.; Ort in Attica, unweit Melita. Gebrtsort des Philosoph. Epicurus, Ἐπίκουρος Αθηναΐος. Diog. Laert., Gargettius Senior, Stat. I, Silv. III, v. 94.

Gargovium; Gergobeum; Gergoleum; Gergovia; cf. Mezeray Hist.; franz. St. Gergeau, Jargeau, Dep.

Loiret (Orleanois), an der Loire, 4 M. oberhalb Orleans.

Gari, Isidor. Charac.; St. in Anabon (Ανάβον χώρα τῆς Αρείας), zw. (nördl. von) Bis u. Nii, am Fl. Sambara; jetzt Grisch.

Garianönum, Notit. Imp.; St. der Iceui, in Britannia Romana, das Standquartier e. Praepositus Equitum sub Comite litoris Saxonici per Britanniam; sec. Cambden, i. q. Jarmuthum, engl. Seest. Yarmouth, Yare, Yermouth, Grfsch. Norfolk, an der Mdg. des Yare. Deukmal des Lord Nelson.

Garienis (Garryeni, Γαζόνένου έκβολαι, Ptol.) Ostinm; Fl. in Britannia Romana, bey Garianonum; heut. Tages Yare, Yere, fallt bey Yarmouth ins Meer.

Garillianus; i. q. Liris.

Garindaei, Γαρινδαίοι, Strab. XVI, p. 534.; Garyndenses (Garandenses, Γαρινδανείς, Diodor. Sic. III, 43.; Volk in Arabia Felix, nahe dem Sin. Elanites u. den Maranitae.

Gariscos, Ptol.; St. der Garcsci, in

Macedonien.

Garîtes, um, Caes.; Volk im Südosten von Gallia Aquitan., Nachbarn der Sibuzates, vielleicht nahe den Auseil, in der Ldsch. Gaure, Dep. Ober-Garonne.

Garizeus; i. q. Garizim

Garizim, Hieronym.; Benjam. Tudel.; Garisim, Deuter. XXVII, 12.; Josua VIII, 33.; Garizeus, Pagitios, ov, Joseph. Antiq. IV, 8.; Pagigiv, Procop. Aedif. V, 7.; Grisim, Judic. IX, 7.; Γαριζειν, LXX; cf. Eusch.; Berg in Samaria, die südl. Spitze des Geb. Ephraim, südőstl. von Ebal, anmuthig u. fruchtbar, cf. Hamelsveld I.; Bűsching V., we nach Moses Bestimmg. über die, das Gesetz Beobachtenden Segen ausgesprochen werden sollte. Als die Juden den Samaritern verweigerten, an dem Bau u. an der gemeinschaftl. Benutzung des nach dem Exil zu Jerusalem aufgeführten zweyten Tempels Antheil zu nehmen, cf. Esra V., erbauten die Samaritaner unter Samballetis, Satrap, mit Bewillig. Alexander M, auf dem Garizim e. Tempel, welchem Manasse, Schwiegersohn des Sanballetis, aus Jerusalem verjagt, vorstand. cf. 2. Maccab. VI, 2. Zwey Jahrh. später, um 129 vor Chr., zerstörte ihn Joannes Hyrcanus, Sohn des Simon u. der vierte der Hasmonäer. cf. Joseph. Antiq. XI, 8; XIII, 17; XXIII, 6., der Berg aber, noch jetzt bey den Samaritanern in Naplus: der gesegnete Berg, blieb der An-betg. geheiligt. cf. Joh. IV, 20.

Garmatia; cf. Angusta Vangionum. Garnae Portus, Plin. III, 11.; Hafen in Apulia Daunia, westl. von Garganum Promont.; in uns. Tagen Rodia, sec. Cell.

Garneseja; Garnia; Gernse-ja; engl. Insel Garnsey, Gernsey, auf dem brit. Meere, nahe der Küste der Normandie.

Garoceli (Grajoceli), Caes.; Volk in Gallien, vielleicht in Maurienne, sec. Al. entw. um Mont Cenis, od. Mont Genevre, od. im Vallée de Pragelas, od. im Vallée de Cluson.

Garocelia, siv. Mauriensis Val-Maurianae, siv. Mauriannae Comitatus; Maurienna (Mauertenna) Vallis, Ann. Lauriss. Minor. ann. 755.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 753.; Grisch. Maurienne, in Savoyen. Hptst. St. Jean de Maurienne. cf. Guichenon. Hist. de Savoye.

Garode; St. u. Insel, an 'der Südküste von Troglodytice, nahe der Grenze

Aethiopiens.

Garocas, ας, Γαgοία, Arrian. Ind. c. 4.; wohl i. q. Guracus, Γουραίος, Arrian. IV, 25.; Fl. in India intra Gangem, entspr. sec. d'Anville auf dem Paropamisus, strömt östl. vom Euaspla u. fällt in den Indus. Nach Arrian. aber mündet ders. in den Cophes, der nach d'Auville von Westen her mit dem Indus sich vereinigt.

Garona, siv. Calarona; kl. fraz. Fl. Garon, in Lyonnois, strömt bey Francheville, Yseron etc. u. fällt unweit Vienne in den Rhone.

Garonna, Ann. St. Amand. Contin. ann, 769.; Ann. St. Amand. Contin. Alt. ann. 769.; Ann. Lauriss. ann. 767, 768.; Ann. Einhard. ann. 768, 816 ; Ann. Tilianor. P. II. ann. 768.; Chronic, Moissiac. ann. 732.; Ann. Mettens. ann. 732. 767.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 725.; Garronda, ac, Ann. Prudent. Trec. ann. 844.; Garunna (Garumna), Ann. Alli, 844.; Garunna (Gurunnay, Ann. Lauriss. Minor. ann. 725.; Garunna, Plin. IV, 17.; Caes. Gall. I, 1.; Auson. Mosella extr.; Mela III, 2.; Claudian. in Rufin. II, v. 113.; Auson. epist. X ad Paul.; Ann. Einhard. ann. 828.; Sidon. Apollinar. carm. XXII, v. 101.; Strab.; Fl. in Gallia Aquitania, kömmt aus den Pyrenäen, strömt bey Burdigala, fällt in den Duranius u. heifst jetzt Garonne, führt, nach Vereinig, mit der Dordogne bey Bec d'Ambez den N. Gironde u. mundet in das atlant, od. aquitan. Meer.

Garra, ae, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesar., zw. den Fll. Chinaphal u. (westl. vom) Savus, östl. von Zuchabari; sec. Al. nordöstl. von Victoria u. heut. Tages Loua, in Fcz.

Garrejenus; Ort, im Osten von Britannia Romana ; jetzt Cley , Mktfl. in

Norfolk, am Fl. Thym.

542

Garronda; cf. Garonna. Garryenus; cf. Garienis Ostium.

Garsabora, orum, Γαςσαβόςα, ων, Strab. XII, p. 391.; wohl i. q. Garsavora, orum, Γαρσάουρα, Strab. XIV, p. 456.; St. in Lycaonien, auf der Grenze von Cappadocien.

Garsa; Gartia; Gartium; cf. Script. Pomer.; preufs. St. Garz, Rgbz.

Stettin, an der Oder.

Garsaura, τα Γαρσαυρα; i. q. Ga-

Garsauria, ac, Ptol. V, 6.; St. in Garsauritis, Cappadocia Magna, unfern Archelais.

Garsauritis, idis, Plin. VI, 3.; Γαρσαυρίτις, Ptol.; Ldsch. in Cappadocia Magna, nach Lycaonien u. Phrygien hin, nach Ptol. mit den Stt. : Archelais, Diocaesarea u. Tetrapyrgia.

Garsavora, Γαρσάουρα, πολίχνιον της Καππαδοκίας, Strab.; cf. Garsabora. Einige trennen beyde St. u. scizen Garsavora an den Halys, auf die Stelle des heut. Ak - Serai, in Natolien.

Gartia, Cell. II, 9; 110.; Fl. Garza, bey Brescia, in Mailand.

Gartia; Gartium; | i. q. Garsa.

Garuli, Liv.; Volk Ligurien's.

Garumna; cf. Garonna.

Garumni, Caes.; Volk in Gallia Aquitania, an der Garonna.

Garyndenses; cf. Garindaei.

Gasa; cf. Gaza.

Gasandae, sive Gassandae; Volk in Arabia Felix, längs dem Sin. Arabicus.

Gasaupala; i. q. Gausaphna. Gasbeca; Mktfl. n. Herrsch, Gaesbeck, in Südbrabant, unweit Brüssel.

Gascogna; Gascugna; Vasconia, Ann. Prudent. Trec. ann. 852; Cell. II, 2; 54.; Joseph. Scalinger; Wasconia, Ann. St. Amand. ann. 735.; Ann. Laubac, ann. 731.; Ann. Petav. ann. c.; Ann. St. Amand, Contin. 761. sq. 766. 769.; Ann. Petav. Contin. ann. 742. 760. 761. sq. 766. 769.; Ann. Lauresham. ann. 735.; Ann. Alaman. ann. c.; Ann. Nazarian, ann. 735.; Ann. Guelferb. ann. 746.; Ann. Augiens. ann. 735.; Ann. Sangallens, Major. ann. 761.; Ann.

Juvavens. Major. ann. 814.: Ann. Lauriss, ann. 748, 753, 769 .: Ann. Einhard. nnn. 819. 828.; Ann. Tilianor. P. II. ann. 748.; Chronic. Moissiac, ann. 803. 815.; Ann. Mettens. ann. 749.; Ann. Prudent. Trec. ann. 836. 839.; Ann. Sangallens. Baluz. ann. 761. 763.; Ann. Sangallens. Brev. ann. 768.; wohl i. q. Novempolania; chemal. franz. Prov. Gascogne, grenzte östl. an Languedoc u. an Foix, nordl. an Guienne, westl. an das gascogn. Meer, sudl. an die Pyrenäen, bestand aus: Ober- (Cominges, Armagnac, u. Conserans) u. Nicder-Gascogne (Condomois, Gascogne, od. Chalosse) u. umfaiste die heut. Depp .: Obergaronne, Oberpyrenäen, Lot u. Garonne, Gers u. Landes. Pertz nimmt irrig Wasconia für Aquitanien. cf. Oihenart. Notit. Vascon.

Gascugna; cf. Gascogna.

Gaser; i. q. Gazer.

Gasōrus, Γάσωρος, Ptol.; Gazorus, Γάζωρος (Λζωρος), Steph.; St. in Edonia (Thracien), nordöstl. von Amphipolis, westl. von Philippi, östl. vom Strymon, angebl. jetzt Alesterofori.

Gassur; cf. Geschur.

Gassuritae; i. q. Gessnritae.

Gastanium; Flecken Gastein, im Salzburgischen, dessen Heilquellen schon den Römern u. dem König Theodorich bekannt gewesen seyn sollen. Sec. Al. i. q. Augusta Antonini.

Gastinensis Pagus; Vastinium; Wasinensis Pagus, Ann Prudent, Trec. ann. 837.; franz. Ldsch. Gastinois, zw. Champagne, Isle de France, Beauce, Orleanois, Berry u. Nivernois; vielleicht in den heut. Depp.: Stine u. Oise u. Seine u. Marne.

Gastronia; cf. Grestonia.

Gath, siv. Geth, Hieronym. in Jonam.; Gath - Hepher, 2. Reg. XIV, 25.; Githa-Hepher, Josua XII, 13.; Hepher, Josua XII, 17.; Opher, Hieronym. I. c.; St. im Stamme Sebulon, sec. Kloeden etwa 46 Stad. nordósit. von Sephoris, 146 nordwestl. von Tiberias u. jetzt Meshed, Dorf. Gebrtsort des Propheten Jona. Nach Hieronym. aber lag Geth in secundo Sepphorim miliario, quae hodie adpellatur: Diecaesarea (?), euntib. Tiberiadem, haud grandis viculus, ubi et sepulcrum Jonae ostenditur.

Gath, Josua XI, 22.; 1. Sam. VI, 17; XVII, 4; XXI, 10; XXVII, 2.; 2. Sam. XXI, 20. 22.; 1. Reg. II, 39.; 2. Reg. XII, 17; cf. XIII, 25.; 1. Chronic. XVIII, 1.; 2. Chronic. XI, 8; XXVI,

6.; Micha I, 10.14.; Amos VI, 2.; Psalm. LVI, 1.; Teo, LXX.; Geth, Hieronym. in Ebraic.; Id. in Mich. I. 10.; Euseb.; Gitta, ae, Tirra, ng, Joseph. Antiq. VI, 1.; e. der fünf Hptst. in Philistaea, sec. Kloeden auf der Ebene Scphela (Dan), etwa 75 Stad. südwestl. von Nicopolis, fast 100 südöstl. v. Jamnia, sec. Hieronym. als (una de quinque Palaestinae urb., vicina Indaeae confinio et de Elcutheropoli cuntib. Gazam; nune usque vicus vel maximus, Hieronym. in Mich. I, 10.) vicus, in quinto milliario ab Eleutheropoli cuntib. Diospolim, wo gigantes, qui vocantur Enakim, et Philistinorum accolae permanserunt. David, der hier Schutz gefunden, eroberte sie als König u. Rhehabeam befestigte sie. Unter Joahas wurde sie von dem syr. König Hasael crobert, von Joas aber wieder gewonnen; später besassen sie abermals die Philister, Usias aber erstürmte sie wieder u. schleifte die Festgswerke. Nach Brochart jetzt c. Dorf, 4 St. von Jaffa. Gebrtsort des Riesen Goliath. Gathenses, ium, Cell. II, 13; 213; Gethaei, Josua XIII, 3.; Gethaeus, Goliath, Hieronym. in Mich. I, 10.; Einw. Mannert vergleicht mit ilir Gadaris des Strabo.

Gath-Hepher: cf. Gath.

Gath-Rimmon, Josua XXI, 24.
25.; (Battocov, LXX.); Gethremon, Hieronym.; St. des Stammes Manasse (Samaria), in der Nähe von Thaenach, sec. Hieronym.: civitas in tribu Manasse separata Levitis.

Gath - Rimmon, Josua IX. 45.; Gethremmon, Hieronym.; Γεθημμων, Euseb.; St. des Stammes Dan (Judaea), sec. Hieronym.: civitas in tribu Dan separata Levitis, nunc autem villa praegrandis in duodecimo milliario Diospoleos pergentib. ad eam de Eleutheropoli.

Gatheae; St. im südl. Arcadien, südöstl. von Elisson, nahe dem Helisson.

Gatheātas; kl. Fl. im Süden Arcadien's, strömte vom S. nach N. u. fiel südl. von Megalopolis in den Alphens.

Gatiacum, Ann. Vedast ann. 887.; Gauziacum, Chronic de Gest. Norm.; nach Lebenf der heut. Mktfl. Checi, am linken Ufer der Marne, 3 M. unterhalb Meaux, 7 von Paris.

Gauanodurum; cf. Juvavia. Gaubreta; i. q. Gabreta.

Gaudac, Plin. VI, 11.; scyth. Volk in Moesia Inferior, nordöstl. vom Geb. Haemus, südwestl. von der Donau; scc. Al. in Sarmation.

Gaudia Mundi: baier, St. Gemunden, Untermainkreis, am Einst. der frank, Saale in den Main.

Guudianum; Flecken Gozano, in Mailand.

Gaudiosa, siv. Joyosa; franz. St. Joyeusee, Dep. Ardèche (Languedoc).

Gaudos, Plin. IV, 22.; Mela II, 7.; sec. Harduin. wohl nicht i. q. Claudos, da diese Angabe mit Ptol. u. Actor. streitet; Insel, nahe der südöstl. Küste Creta's, südöstl, von Hierapytna. Kruse setzt sie an die südwestl. Küste, südöstl. vom Vorgeb. Hermaea u. nennt sie jetzt Gozo, Gozzo: sec. Al. Giadurogissa; sec. Al. Porto Gabosa, kl. Insel.

Gaugad, (Gauges , adis), Plin. V, 29.; cf. Id. VI.; Gora, Juba; Insel Acthiopien's, unweit Tergedum, in Meroe; angebl. jetzt Argo, cf. Burckhardt p. 32

Gaugamēla, orum, Amm. Mar-cell. XXIII, 20.; τα Γαυγάμηλα, Strab. XVI, init.; Ptol.; Arrian. III, 6.; Plutarch. Alex.; Flecken in Aturia (Assyrien), nordwestl. v. Arbela, nordöstl. von Ninus Nova, südösll. von Nisibis, am Fl. Bumades; heut. Tages Karmelis, Kermely, östl. von Mosul, wenn nicht Karmelis weit südlicher als Gaugamela lag. Hier, in den Ebenen von Arbela, schlug 331. Alexander M. den Darius.

Gaugerici St. Monasterium, Ann. Hinem. Rem. ann. 870.; Kloster, unweit Cameracum, im franz. Dep. Norden. Gaulademan; cf. Gaulana.

Gaulana, Tavlavy, Joseph. Bell. Vulgat. in Josua; Γανλάν, Euseb.; την Γανλάν, LXX. Deuter. u. 1. Chron.; Golan, Hieronym. in Loc.; Yulgat. in Josua; Γανλάν, Euseb.; την Γανλάν, I.XX. Deuter. u. 1. Chron.; Golan, Hieronym.; Deuter. IV, 43.; Josua XX, 8; XXI, 27.; Yulgat. in Deuter.; Hieronym.; η Γαλάν, Enseb.; Γαλάν, Επικ. L. Langa, viallalacht. την Γωλάν, LXX. Josua.; vielleicht auch Galudeman, Γανλαδημάν έν τῆ Bατανειάδι, Joseph. Antiq. IV, 7.; Hptst. (Freyst. u. Levitenst.) von Gaulanitis Super. (Batanaea, Basan), im Stamme Manasse, sec. Hieronym.: civitas sacerdotalis (? levitica) et fugitivorum in Basanitide; Inunc Gaulon vocatur villa praegrandis in Batanaca, sec. Kloeden etwa 53 deut. M. östl. von Bethsaida, 13 nordöstl. von Bathyra, auf der Stelle des von Seetzen erwähnten Naua, Ort mit Ruinen.

Gaulana; cf. Gaulanitis Superior. Gaulanitis, idis. ή Γκυλανίτις lõos, Joseph. Antiq. XVIII, 6; Id. Bell. II, 9. 33; III, 4; IV, 1; Id. Vita; Gaulonitis, is, Γκυλονίτις, is (τὴν Γκυλονίτην), Joseph. Antiq. IV, 5; XVII, 10.; cf. Joseph. Antiq. VIII, 2; Id. Bell. III, 2.; Ldsch. in Basan. In Bανεάδι, Joseph. Bell. II. 13., erstrekte sich vom südl. Abhange des Geb. Hermon bis zum Fl. Hieromax, zerfiel nach Joseph. in: Gaulanitis Superior u. Inforior u. bildet das heut. Dscholan. cf. Burckhardt p. 6. Gaulanita, ac, o Favλανίτης, Joseph. Antiq. XVIII, 1.

Gaulanitis (Gaulanitica) Infe-rior, ή Γαυλανιτική ή κατω, Joseph. Bell. II, 13.; Γανλανίτις ή κατω, Joseph. Bell. IV, I.; erstreckte sich östl. vom See Gennesaret. Hier lagen Gainala, Hotst. n. Julias.

Gaulanitis (Gaulanitica) Supeτίοτ, ή Γαυλανιτικη, πρός ταις Ιορδά-

νου πηγαίς, Joseph. Bell. II, 13.; Gaulana, Tavlava, Joseph. Bell. IV, 1.; Γαυλανιτις ή ἄνω, Joseph. Bell. IV, 1.; östl. vom See Merom. Hier Sogane, Hptst., Seleucia u. Caesarea.

Gaulon; cf. Gaulana. ... Gaulonitis; i. q. Gaulanitis.

Gaulopes, Plin.; Völkersch. Arabien's. Gaulos, Plin. III, 8.; Mela II, 7.;

Sil. Ital. XIV, v. 275.; Insept. ap, Spon. Misc. Erud. Antiq. p. 190.; cf. Ovid. Fast. III, v. 567.; Tavlos, Diodor. Sic. V, 12.; Ptol.; Scyl.; Insel des mittelland. Meeres, sudl. von Sicilien, östl. von Africa, nordwestl. von Melita, λιμέσιν ένκαίρως κεκοσμένη, Φονίκων ἄποικος, Diodor. Sic.; in uns. Tagen Gozo, Gozza, bey Malta. Gaulonitae, Einw.; Gaulitana Plebs, Insept. Melitens. ap. Spon. p. 142.

Gaulos, Γαύλος πόλις, Scyl.: Gaulus, Insept. ap. Spon. l. c. p. 192.; Municip. Gaul., Insept. Melitens. ap. Spond. I. d.; St. auf der Insel Gaulos.

Gaumellum; i. q. Bagella. Gaurani Montes; cf. Gaurus, . Gaurantiae; -Volk in der Nähe des

Sin. Persions. Gaurelios, Liv.; Hafen der Insel

Andros, im aegaeisch. Meere. Gaun od ürum (Gannodurum), Stumpf.; Simler.; Steiner.; rom. St. Stein, im schweiz. Canton (21 M. östl.

von) Schaffhausen, am nördl. Ufer des Rheins. Gauros, Ptol.; Berg in Troglodytice, zw. Monodactylos u. Deorum Salu-

taris Portus. Gaurus, Cic. Agrar. II, 14.; Liv. VII, 32.; Flor. I, 16.; Lucan. II, v. 667.; Sil. Ital. VIII, v. 533.; Sidon. Particular of the control of t negyr. Majoran. v. 345.; Stat. Silv. III, carm. I, v. 147; carm. V, v. 99; IV, carm. III, v. 64.; Jornand. de Regner. Success. p. 25.; Gaurani Montes,

Plin. III, 5.; Gaurani Saltus, Jornand, de Regnor. Success. p. 35.; Geb. in Campanien, zw. den Seen Avernus n. Lucrinus, unweit Puteoli, trug herrl. Wein, Stat. in Silv.; angebl. jetzt Monte Gauro, in Terra di Lavoro. Gaurānus, adj., vinum, Plin. Capaccius Antiq. Puteol. c. 22. nennt drey Berge dies, N. in Campanien. Den Einen unweit. Minturnae u. Massicus Mons, Cic., den Anderen um Nuceria n. Surrentum, den Dritten in der Nähe des Sin. Avernus u. Lucrinus. Ohnstreitig bildete aber Gaurus e. fortlaufende Bergkette.

Gausanitis; i. q. Gauzanitis.

Gausaphna, ac, Ptol.; Gasaupala, Tab. Peut.; Gazaufula, ac, Anton. Itin.; Cyprian. Concil.; Gazaufala, August. adv. Donat. VII, 40.; Victor, Vitens.; St. im Innern von Numidia Massylorum, östl. von Thigiba, westl, von Thunudronum, sec. Anton. XXXV M. P. von Tipasa, XXIII von Sugus, XLVIII von Cirta. Gazau lensis, Notit. Namid.; Victor. Vitens. Gazaufu-

Gautigoth, Jornand. de Reb. Getic. p. 82.; Volk auf Scanzia, Nachbarn der Fervir.

Gauzaca; St. in Paropamisus; angebl. jetzt Ghazna, Gasna, am Fl Dilen. Gauzania, Ptol. VI, 2, wohl nicht

sec. Bochart. Phal. III, 14. u. exeget. Handb. IX., i. q. Gosan; St. im Innern von Media Atropatene, zw. Tigrana u. Phasaba; in uns. Tagen Sofian, sec. Mannert, der jedoch Gosan für Mesopotamien halt. Andere setzen Gosan, als Ldsch., am Zusfl. des Cyrus u. Araxes.

Gauzanitis, Tavgavirig, Ptol. V. ; wohl i. q. Gosan, 2. Reg. XVII,
 ; XVIII, 11.; Jesaia XXXVII, 12.;
 Γωζαν, LXX.; Ldsch. in Media Atropatene, zw. den Fll, Chaboras u. Saocoras (nordwetl. Mesopotamien), unter assyr. Oberherrsch. u. heifst jetzt Kauschau. Sec. Al. strömte aber hier der Gauzanitis ware also an das südwestl. Ufer des casp. M. zu setzen.

Gauziacum; i. q. Gatiacum.

Gavalitanus Pagus; cf. Gabalicus Pagus.

Gavănodūrum, Γανανόδουρον, Ptol.; cf. Juvavia.

Gavim; Urbewolmer Palästina's. Gaviodorum; Mktfl. Ebenheim,

Obernheim, in Nieder-Elsafs, am Fl. Ergets, 3 M. von Strafsburg. mail. St. Ghivira,

Gaviratium; am See gl. N., Deleg. Mailand.

Gavuldanus (Gavaldanus, Galuuldanus) Pagus, Ann. Laurissens. unn. 767. (Gavuldianus, Gavuldensis),

Bischoff's Würterb. d. Erdk.

Ann. Einhard, unn. 767.; i. q. Gabalicus Pagus, Gevandan.

Gawarium; i. q. Goar. Gaza, ac, Plin. V, 11. 13; VI, 28.; Anton. Itin.; Amin. Marc. XIV, 26.; Meia I, 11.; Abulfeda; Deuter. II, 23.; Josua X, 41; XI; 22.; Judic, 1, 18; Jerem. XXV, 20.; XLVII, 1. 5.; η-Γάζα, 1. Maccab XI, 61; XIII, 43. «q.; LXX.; Joseph. Antiq. VI, 1.; XIII, 23; Id. Bell. IV, extr.; Steph.; Strab. XVI, p. 520. 522. sq.; Arrian. Exped. Alex. II, 27.; Actor. VIII, 26.; Gazacorum Portus, ο Γαζαίων λιμην, Strab. XVI, Portus, 0 1 agator Aupp, Sirin, A.1., p. 522; Ptol. V, 16; Gaza, Gen. X, 19.; Josua XV, 47; cf. XIII, 3.; Judic. XVI, 1. 3; cf. 21 bis 29; Amos I, 6. 7.; Zeph. II, 4; Zachar. IX, 5.; 1. Sam. VI, 47.; 1. Reg. IV, 24.; 2. Reg. XVIII, 8.; cf. 1. Chronic. VII, 28; 7 τῶν Γαζαίων πολις, Excerpt. Polyb. Vaτων Ιαζαίων πολές, εποτερεί τους το les.; Gaza Marna, Γαζα Μασνα Δπη, (CLXXXIV), Mz. des Hadrian, ap., Spanhem.; Ατα, ας, Άζα, Steph., και μέχρι νου Σύροι Άζαν αυτην παλούσεν, Δετα Δετα Δετα Δετα Δετα Εποτερεί (Δ. Δαν Ελείν). Steph.; die fünfte königl. St. der Philister in Judaea, XX St. vom Meere, Ar-rian., sec. Anton. Itin. XVI M. P. südöstl. von Ascalon, XXII nördl. von Ra-phia, cf. Joseph. Bell. V, 14., sec. Kloeden etwas über 2 deutsch. M. südöstl. von Ascalon, 🖟 nordwestl. von Anthedon, hatte e. Hafen Majuma, spater. Constantia, von Constantia, wurde auf kurze Zeit dem Stamme Juda einverleibt, Josua XIII, 3.; Judic. I, 18.; 1. Sam. VI, 17.; 2. Reg. XVIII, 8. etc., dann von Cyrus u. Alexander M., der hier mehrere Wunden erhielt, erobert, cf. Arrian. II, 27.; Joseph. Antiq. XIII, 5.; Plutarch. Alex.; Curt. IV, 6., nicht aber wie Strab. XVI, p. 1101. berichtet, von ihm zerstört, sondern erst von dem macceb. Fürsten Alexan-der Jannaeus, um 96 vor Chr., ge-schleift, Joseph. Antiq. XIII, 13. 21. u. kain, vom ram. Feldherrn Gabinius wieder aufgebaut, Joseph. Antiq. XIV, 10., cf. Mzv. des Titus, Hadrianus, Antonins, Pius, Lac. Verus, der Faustina u. Plantilla, später durch den Augustus an den Herodes, Joseph. Antiq. XV, 11., wurde nach dessen Tode zur Prov. Syrien geschlagen, Joseph. Autiq. XV, 13, im J. 634 vom arab. Chalifen Abubeker erstürmt, litt viel während des Kreuzzuges, bewahrte während des Zuges des pers. Königs Cambyses nach Aegypten dessen Schätze, war dem Jupiter Cretacus (τὸ τοῦ Κοηταίου Διὺς πας' αυrois [ap.Gazacos], o nal fualour Magrar, Steph., Marnas Gazae luget inclusus et 35

eversionem templi pertimescit. Hieronym. epist. VII ad Lactam, cf. ad Esai. XVII.) geheiligt u. heifst noch jetzt Gazza, Ghaza, od. Razze, sec. Al. aber Constantia, ist aber ohne Mauern. cf. Reland.; Bachiene; Siber de Gaza Palacst. Oppid. Lips. 1715.; Büsching V. Gebrtsort des Isidorus, Procopius, Zosimus u. Ulpianus. Gazaci, Josua XIII, 3.; Γαζαίοι, ων. Strub. XVI, p. 522.; cf. 1. Maccab. XIII, 54.; Einw.; Gazaeus, adj., Saeton.; Gazeticus, adj., vinum, Sidon. Apollinar, carm. 17.

Gaza, Strab.; Gazae, Plin. VI, 18.; Hptst.; Gacaleiov, von Media Atropatene, in e. Ebene, gleichweit von Eebatana u. Artaxata, Plin., war Sommerausenthalt der Könige von Atropatene u. wurde vom Schach: Abbas M. zerstört; angebl. jetzt Tauris, Tabris, Tebris, Hptst. der iran. Prov. Aderbidschan, zw. den Fll. Spintscha u. Adschi; sec. Al. Oziaz. Chardin setzt ihre Ruinen zw. Tauris u. Miana, Gazaei', Cell.; Einw.

Gaza, Γάζα, Arrian. IV, 2.; St. in Gabaza (Sogdiana); sec. Al. zw. Alexandria u. Cyropolis, nahe dem Fl. Fergana.

Gaza Marna; i. q. Gaza. 🗼 Im J. II52 eroberte die St. der agypt. Sultan Saladin u. 1771 Ali-Bey. Ruinen vom Gebäude, unter welchem Simson sich begrub.

Gazaca, Amm. Marcell. XXIII, 23.; Γάζακα, Ptol.; πολις μεγίτη της Μη-. διας, Steph.; St. der Margasi, in Medien, in der Nähe des Fl. Amardus.

Gazaca, Ptol.; i.q. Agazaca, Amm. Marc., in Paropamisus,

Gazaca, Plin.; Strab.; St. in Cappadocien, sec. Strab. aber in Paphiagonien. Gazacena, Plin. VI, 87.; Gegend

in Pontus, um Amasia, vom Iris durchströmt.

Gazacum; St. in Persis, mit den Schätzen des lyd; Königs Croesus u. vom Kais. Heraclins erobert.

Gazacupada, Ptol.; St. im Innern von Namidia Massylorum, unfern Gedne. Gazacorum Portus, Strab. XVI,

p. 522.; cf. Gaza Judaeae.

Gazacus Portus; i. q. Constantia. Gazara, Hieronym.; η Γάζαρα, 1. Maccab. XIV, 34.; Joseph Antiq. VIII, 2, XII, 11; XIII, 11. 17.; Steph.; τά Γαζάρα, I. Maccab. XIII, 54; XV, 28. 35.; 2. Maccab. A. 32.; Gazer, Hieronym.; Geser, Josua X, 33; XII, 12; XXI, 21.; 1. Chronic, XX, 4.; Gaser, 1. Reg. IX, 15. 29.; Judie, I, 29.; 2. Sam. V, 35.; Josua XVI, 8. 10., Pagle, LXX.; Gazer, Gaser, Geser, Geser, Vulg.; τα Γάζηφα, 1. Maccab. VII, 45.; wohl i. q. Gadaris, Γαδαρίς, Strah. XVI, p. 522.; Levitenst, im Gesilde Ono (Samaria), auf der Grenze der Stämme Èphraim u. Dan, sec. Hieronym.: in sorte tribus Ephraim, urbs separata Levitis, quam expugnavit (?) Jesus (Josus), rege illius interfecto. Aedificata est postea a Salomone (Schwiegersohn Pharao, der sie zerstörte, cf. 1. Reg. 1X, 15-17) et nunc Gazara dicitur, villa in quarto milliario Nicopoleos, cf. Euseb., contra septemtrionem; sec. Kloeden 2 deutsch. M. nordöstl. von Nicopolis, 33 nordwestl. von Jerusalem. Hier schlug Judas Maccabneus den Ti-motheus, cf. 2. Maccab. X, 32.

Gazatae, Plin. III, 23.; Volk in Cyrrhestica (Syrien), zw. dem Cyrrhus

Gazaufala; cf. Gausaphna.

u. den Gindareni.

Gazelum, Plin. VI, 2.; St. in Pontus, nahe der Grenze Paphlagonien's, zw. Gaziura u. dem Fl. Halys.

Gazena, Tageva, Ptol.; St. in Phrygia Magna, auf der Grenze von Lycien, unweit Phylacaeum; angebl. jetzt Gazarat.

Gazer; i. q. Gazara. Gazorus; i. q. Gasorus.

Gazorus, Ptol.; vielleicht i. q. Jazer.

Gaziūra, ae, Plin. VI, 2.; τα Γαlovea, Strab ; St. am westl. Ufer des lris, sadl. von Amasia, westl. von Comana Pontica.

Gazuron, Fagovgov; i.q. Zagora. Ge-Hammon-Gog (Gogshaufen-Thal), Ezech. XXXIX, 11.; Abarim, Ezech. I. c.; Thal am nordostl. Ende des Sees Genezareth (Gaulonitis), in welchem Burckhardt e. Dorf Szammagh, 30 bis 40 Lehmhütten, erwähst.

Gs-Melach (Sai:thal), 2. Sam. VIII, 13.; 2. Reg. XIV, 7., 2. Chron. XVIII, 12.; Psalm. LX, 2., Thal am südwestl. Ende des Mare Mortuum, in Judaea, unweit Salis Civitas u. der Grenze Edom's, nach Seetzen in von Zach's monatl. Corresp. XVIII, p. 438, eine große, einige Stunden lange Salzchene.

Geăpălis; Ort in Colchis, nahe der Küste u, dem heut. Flecken Gorga.

Geba; i. q. Gaba, nördl: von Gophna. Gebrtsort Sanl's u. dessen Residenz. Geba - Renjamin; cf. Gaba.

Gebadei, Plin.; Volk in Trogledy-

tice, am arab, Mbusen, eigentl. herumzichende Araber, in den wasserarmen Ldstrichen auf der Ostseite Aegypten's.

Gebal; i. q. Byblos. cf. Hamelsveld III, 275. sq.

Gebal, alls, Hieranym, Loc. Ebraic.; Euseb.; Gibalus, Tibalog, Joseph. Antiq. IV, 8.; i. q. Ebal.

Gebal, Psalm. LXXXIII, 8.; Гевал, LXX.: Gebala, Tibala, Steph.: Ge-

balene, Hieronym.; Γεβαληνη, Joseph. Antiq. (IX.) X, 10.; Eusch.; Gethea, Teθεα, Euseb.; vielleicht i. q. Gobolitis, Γοβολιτη, Joseph. Antiq. III, 2.; gebirg. Ldsch, in Arabia Petraea, αμφι την Πετοαν, Euseb., vielleicht östl. von Amalekitis u. in Idumaea, sec. Hieronym. (Regio Idumaeorum, quae nunc Gebalene dicitur) u. Euseb. (Γεθεα, έν τη Ιδουμαία και νυν Γεβαληνη καλου-μενη), i. q. Idumaea, cf. 2. Chron. XXV, 14.; Joseph. Antiq. IX, 10.; sec. Targ. Hierosolym. u. Vers. Samar. i. q. Scir, Geb., Deut. XXXIII, 2. cf. Reland.; Michaelis Suppl. Gebalene; i. q. Gebal.

Gebalitae, sive Gebaleni, Psalm.

LXXXIII, 3. (Gebal, de Wette); Einw. der Ldsch. Gehalene.

Gebanitae (Gebalitae), Plin. VI, 28.; cf. Catabani, mit der flptst. Tamna.

Gebenna, Caes. Civ. VII, 7.; Plin. III, 4.; Mela II, 5.; i. q. Cebenna. Gebennicus, adj., Mela.

Gebenna; cf. Augusta Allobrogum. Gebennarum Tractus; Cebenni-

ca Regio.

Gebennensis, siv. Genevensis Ducatus; Gebennesium; nicht Genavensis Comitatus, savoy, Hrzth. Genevois, grenzt westl, an den Rhone. Hptst. Annecy.

Gebennesium; i. q. Gebennensis Ducatus.

Gebennici Montes, Cluv.; cf. Ce-

Gebes, Plin.; Fl., vielleicht in Bi-

thynien.

Gebim (Gabim), Jesaia X, 31.; Γιββειο, LXX.; Ort im Stamme Benjamin (Judaea), in der Gegend von Madmena; sec. Euseb. i. q. Γηβα, 5 M. sudl. von Gophna, nach Neapolis

Gedanum, Cluv. IV, 27.; Cell.; am frühesten Gedan; cf. Cromer. de Reb. Gest. Polon.; Stella de Boruss. Antiq.; Sarnit. Hist. Polon.; i. q. Dantiscum. Gedunensis, e.

Gedda, siv. Gidda; arab. St.

Dechedda, Deidda, Prov. Hedschas, am arab. Mbusen.

Geder, Josua XII, 13.; cf. 1. Chron. XXVII, 28.; Adse, LXX.; Königset. im Süden von Judaea, in der Gegend von Debir.

Gedera, Josua XV, 35; cf. 1. Chron. MILA .: Gederothaim, Padagadain. LAX.; St. in der Ebene Juda (Judaca). in der Gegend von Adithaim: sec. Enseb. i. q. Gedora, Flecken unweit Aelia. Einige trennen irrig Gedera von Gederothaim.

Gederoth (Gaderoth), Josua XV, 41.; 2 Chron. XXVIII, 18.; St. im Nordwesten des Stammes Juda (Judaea), südl, von Ajalon, nördl von Socho. Gederothaim; i. q. Gedera.

Gedne, Ptol.; St. im Innern von Nomidia Massylorum, unweit Thubutis.

Gedor, Josua XV, 58.; 1. Chron. IV, 39.; Gaedur, Hieronym, de Loc.; Gedrus, ld. l. c.; Kevove, Euseb.; Ort im Stanme Juda (Judaca), sec. Hieronym : hodieque vocatur Gedrus vicus praegrandis in decimo milliario Diospoless pergentib. Eleutheropolim.

Gedranitae, Plin.: Volk in Arabia Felix.

Gedrösi, Plin. VI, 20. 23.; Pedowcol, Dionys. Perieg. v. 1086.; Gedrosaei, Gedrosii, Teogoscos, Strab. XV, p. 494.; Gadrösi, Tadowses, Arrian. VI, 24.; Gadrosii, Tadowsio, Arrian. VI, 25.; Gedrusi, Plin. VI, 23.; Bewohner Gedrosien's.

Gedrosia; cf. Curt. IV, 10.; Plin. VIII.; Κεδοωσία, Alexand. Polyhist.;

i. q. Cedrosia.

Gedrusi; cf. Gedrosi. Gedur; i. q. Geder.

Gedusanus Ager, Cic. Agr. II, 19. : Ldsch. Asien's.

Geenna; cf. Tertull.; Ben-Hinnom. Geennon, Hieronym. de Loc., quod, fahrt derselbe fort, interpretatur vallis Ennon, et ab hac putant adpellatam Gebennam. Cecidit autem in in sortem tribus Benjamin, juxta murum Hierusalem contra orientem ; i, q. Ben-Hinnom. Hier opferte König Manasse u. viele Juden ihre Kinder dem Moloch, cf. Pru-Josaphat zerstörte aber diesen dem Götzen gebeiligten Ort.

Geerflietum; südholl, St. Geervliet, auf der Insel Putten.

Gehiaga; cf. Resen.

Geiduni; Volk in Gallia Belgten, gehörte zu den Nervii.

Geismaria, Serar. Rer. Mog. III. 27.; Schminck de Querou ap. H. G.

35 \*

Jovi Sacra; niederhess. Dorf Geismar, § St. von Fritzlar, wo 724 Bonifacius die dem Thor geheiligte Eiche umhauen

liefs.

Gila, αc, Virg, Aen. HI. 89.; Plin. HI, 8, Sil. Ital. XIV, v. 219.; Claudian, de Rapt, Proserp. H., carm. 35, v. 58.; ἡ Γέλα, Saidas; Steph.; Scht.; Thueyd. VI.; cf. Herodot. VII. 138.; Geloa, ἡ Γέλοα; ας, Macrob. V. 119.; St. auf der Südküste Sicilien's, au Fl. Gelas, südl. von Gelasium, nordwestl. von Acrillac, wurde von Phalaris, Tyrann von Agrigent, zerstört u. heifst jetzt Terra Nuova, St., Intendent. Calatanisetta. Gelcaest, imm. Cic. Agr. 43.; Geloi, Γέλωοl, Thueyd. VI, init.; Herodot, d. l.; Fin., Gelous, adj., campi, Virg. Aen. III, v. 704.

Gĕla, Virg. Aen. III, 70.; Ovid. Fast. IV, v. 470., Γέλα, Steph.; Gelas, Plip. III, 8.; Γέλας, Epigramm. III, c. εἰς ἀνωνυμ. ποιητ.; Fl. im Süden Sicilien's, strömte bey Gela; heut. Ta-

ges Fiume di Terra Nuova.

Gelac, Inlac, Strab. XI, p. 350.; cf. Pintarch. Arturex; Appian. Parth.; Kenoph.; Bochart. Phaleg. III, 14.; auch Geli, Iilo:; Volk in Media Aropatene, nahe dem südwestl. Ufer des Mare Hyrcanum, wurde von Cyras geschlagen, nicht aber unterjocht, hute mit den Catusii sichtvereinigt, cf. Plin. VI, 16. u. safs im heut. Ghilan, Guilan, Kilan, iran. Prov., auf der südwestl. Küste des casp. Meeres.

Gelanus, Ptol.; St. im Innern Africa's, zw. Vanius u. Sabac.

Gelasa; cf. Gerasa.

Gelasium; St. im Süden Sicilien's, nördl. von Gela, etwa XL M. Rom. östl.

von Agrigentum,

Gelboe, Γελβόε (Τελβονε). Joseph. Antiq. VI, 15; Gelbue, Hieronym.; Gilboa, R. Sam. XXXI, 1.8; 2. Sam. 1, 6.21; XXI, 12; 1. Chron. X, 8; Geb. im Stamme Issaschar (Samaria), sidd. nom Berge Hermon, bildete die südöstl. Grenze der Ebene Esdrelon (Jesset) n. erstreckte eishese. Hieronym.; in sexto lapide a Scythopoli. Hier fiel Saul im Treffen gegen die Philister. cf. Reland; Hunelsveld; Burckhardt.

Gelbús, Hieronym.; Γελβοῦς, Easeb.; Gilboa, 1. Sam. XXVIII, 4.; St. am nordwestl. Abhange des Gel. Gilboa, sec. Kloeden 1½ dentsch. M. südöstl. von Jesreel, sec. Hieronym.; vicus grandis, in montib., qui vocatur Gelbus. Der Nune vielleicht von e. Brun-

neu. cf. 1. Sam. XXIX, 1.

Gelda, és; cf. Celbis. Gelda, ac, Plin.; St. in Albanien, zw. Gerrhus u. Casins, nahe dem Mee-

zw. Gerrhus u. Casins, nahe dem Meere, nördl. vom heut. Taraku u. Derbend.

Geldria, Cluv. II, 12; III, 3.; Call. II, 3; 195; Gelria, Cluv. II, 18. sq.; Cell. II, 3; 160.; cf. Script. General. et Belgic.; miederl. Prov. Geldern, zw. Ober-Yssel, der Zuydersee, Holland, Utrecht, Nord-Brabant u. Dentschland

Gelduba, ae, Tacit. Hist. IV, 26. 32. 35. 9q. 58.; Plin. XIX, 5.; Anton. Iin.; St. (Castellum, Plin.) der Ubii, in Germania Infer., nahe dem Rhein, unweit Nosesimu, war Standquartier der Leg. IX Ala, angebl. eins der von Drusius am Rheia gegründeten Castelle uheilst jetzt Gelb, prenfs. Dorf, unfern Linn, am Rhein, Rgbz Düsseldorf, wo Drusus e. Brücke über den Rhein schlug.

Geloa, Γελώ, ας, Callias ap. Ma-

crob. V, 19.; i. q. Gela. Gcloi; cf. Gela.

Gelon, Plin. (Γελών); Quelle Phrygien's, unweit Celaenue. Der Genus

des Wassers bewirkte Luchen,

Gĕlōni, Plin; Mela II, L; Virg, Georg, II, v. 115.; Claudian, I, in Rufin, v. 315.; Amm. Marc. XXXI, 5.; Γελωνοί, Herodot. IV, 108.; Ptol.; Volk in Sarmatia Europ, vielleicht nordwest. von der Mög, des Tanais, im heut, Ukrania, waren griech. Ursprungs, τοαρχαίον Γελληνές. Herodot. 1. c. u. vermischten sich hier mit den Budini. Gelönus, adj., Virg. Georg. III, v. 461.

Gelöuus, πόλις ξυλίνη, Herodot. IV, 108.; St. der Geloni, in Sarmatia Enropaea.

Gelos, Mela; Hafenort Carien's. Gelriae (Geldriae, Luen.), Ducatus, Culv. II, 19.; i. q. Geldria.

Gemelienses; cf. Acci. Gemella; sec. Al. in der Gegend von Montellano; cf. Angusta Gemella. Gemella; i. q. Acci. Der N. Gemella wegen der Colonisten aus der drit-

ten u. sechsten Legion.

Gemella; cf. Salinarum Insula. Gemellae, arum, Anton. Itin.; Ort im Innern von Byzacium, XXII M. P. von Telepte, XXV von Gremellae, nach

Tacapae hin.

Gemellae, arum, Anton Itin.; viclleicht i. q. Gemellae, vicus, Tab. Peut.; Ort- in Numidia Massylorum, XXII M. P. von Nova Petra, XXV nordöstl. von Sitifi, sec. Tab. Peut. weit gegen Wosten von Theveste; angebl. jetzt Immelach.

Gemelli Colleg Geb, in Sicilion, zw. Messana u. den Heraci Montes. zieht sich von Osten nach Westen.

Gelurnum; Glorium, Stumpf. X, 301.; tyrol. St. Glurenz, Glaurens,

Kreis Imst, an der Etsch.

Gemblacum, Cell. II, 3; 165.; Zeiler Topogr. Cic. Burg.; Guiceiard. Descrpt. Belg.; niederländ. Mktfl. Gemblours, Gembloux, Prov. Namur, am Orneau. Gemblacensis, v. Cell. Gemodium ; i. Gemeticum.

Gemenicium, Urkund.; kl. mahr. St. Jamnitz, Jemicze, Kreis Znaim, 1 M.

westl. von Budwitz.

Gemeticum (Gementicum), Monasterium. Ann. Petavian. ann. 788. : Gemedium, Ann. Naz. Contin. ann. 788. Ann. Hincin. Rem. ann. 862.; Gemmeticum; franz. Flecken Jumieges, Dep. Niederseine (Normandie), an der Seine, zw. Rouen u. Caudebec. Die hiesige Abtey stiftete Königin Bathilde, Gattin Clovis II. Jahrhunderte hindurch daselbst an e. gewissen Tage im Jahre Gebete für die Schriftsteller, pro illis, qui fecerant libros. Gemeticensis, e.

Geminiacum, Anton. Itin.; St. der Aduatici, in Gallia Belgica, auf dem Wege von Castellum nach Colonia, zw. Vodgoriacum u. Peruiciacum; muth-

maſsl. i. q. Gemblacum.

Geminus Pons; Ripontinum; cf. Tollagr. H. P. p. 57.; Giovani Germ. Princ. V, p. 58.; Topogr. Palat.; cf. Bipontium.

Gemmaeum; kl. franz. St. Jamez, Dep. Maas (Lothringen), am Loison.

Gemmenius Mons; i. q. Cebenna. Gemmeticum; cf. Gemeticum.

Gemunda; i. q. Gammundia.

Gemunda ad Nicrum; baden. Flecken Neckar-Gemünd, Neckarkreis, nahe dem Einfl. der Elsatz in den Neckar.

Gemunda a d Traunum ; Tromsdorf.; österr. St. Gemund , Traunkreise, nahe der Mdg. der Traun aus dem Gemüdner-See.

Gemunda Villacensis; St. Gemund, im illyr. Kreise Villach, an der

Gemundanus Lacus; österreich. See Traunsec, Gemündnersec, im Lande ob der Ens, 2 M. lang, 1 breit.

Gena, Analist. Saxo; cf. Ditmar. Chronic. Mersch.: Greni, Lect. Cod. Dresd.; Jehna (Ihene), Chronic. Episc. Merseb.; Dorf Grofs-Jena, am Hausberge, nahe dem Einfl. der Unstrut in die Saale. cf. Beyer Geogr. Genens. Hier fund man neul. Gefasse von Thon, eine

Fibel von Eisen u. von Bronze, mehrere Ringe u. 2 Griffel. Ueber die früheren Entdeckungen daselbst cf. Bidermann Dissert, de Scholis Ollar. Naumb. 1747.

Genabum, Caes. Gall. VII, 3. 11. 28; VIII, 5.; Γηναβον, Strab.; cf. Gregor. Turon.; Sammarth. Gall. Christ.; Mezeray.; Cluv. II, 11.; du Saussai Ann. Eccles. Aurel.; I. q. Aurelia Genabensis, e, Caes.

Genäbum; cf. Geneva.

Genadium; i. q. Canadium." Genapum; Genapius Vicus; kl. niederl. St. Genapp, Genappe, Prov.

Südbrabant, an der Dyle.

Genaunes, um, Plin. III, 20; IV, 12.; Genauni, Horaf. IV, od. 14., v. 10.; cf. Sueton. Tiber. c. 9.; Tevavvoi. Strab. IV, p. 142.; Volk im südöstl. Rhaetien, vielleicht auf den Alpes Bhacticae, westl. von den Breuni; sec. Al. im tyrol. Kreise Brunnecken, um Sterzingen,

Genauni; i. q. Genaunes. Venava, Cell. II, 2; 152.; Genna-

va, Cell. l. c.; i. q. Geneva.
Genavensis Comitat Comitatus. Ann. Prndent. Trec. ann. 839.; Genevas Ager, tis, Cell.; schweiz. Canton Genf, Geneve, am Genfersee, zw. Savoyen u. Frankreich. Hptst. Genf. Im J. 1826 entdeckte c. Landmann zu Charli auf dem Felde 2 Gräber der Allobroger. Im männl. Gerippe e. Dolch, mit ganzer, aber verrosteter Klinge u. c. Stiel von Daneben e. silberner Becher mit 3 elfenbeinernen, vollkommen den heut. ähnlichen, Würfeln. Im weibl. Gerippe e. Grablampe von seltsamer u. selbst unsittl. Form, e. goldene Nadel mit Haarüberresten u. c. goldener Ring mit der Inschr.: DL YEN. FAUST. Bevde Gerippe hatten zw. den Zähnen e. gut erhaltene Kpfrmunze, vielleicht e. Obole, womit die Todten dem Charon die Ueberfahrt bezahlen sollten.

Genchou; Flecken Chencoa, in Ni-

gritien, am Niger.

Gendarus; i. q. Gindarus. Gendos; Fl. Bithynien's.

Genebra, Maty Diction.; Berg Genece, in Dauphiné, unweit Brianon, auf der Strasse nach Susa u. Pignerol.

Geneshus Tractus; natol. Ldsch. Genech, am südöstl. Ufer des schwar-

zen Meeres, um Trapezunt.

Geneocastrum; cf. Belcastrum (Belcastrium). Einige vergleichen Cho-nia, Andere Petilia des Mcla, Plin.; Strab. u. Ptol.

Genepos; i. q. Genetos.

Genesara, Plin, V, 15.; cf. Chinnareth Mare.

Genesium; Ort in Argolis, sudl. von Lerna, nordt, von Apobathmus, an der Mdg. des Phryxus in den Sin. Ar-golicus. Hier Tempel des Neptun, Apollo u. der Ceres.

Genesintis, siv. Genetes; Tevéσιντις, και Γενέτης, Scyl.; Hafenort in

Pontus, unweit Boona.

Genetae, Plin. VI, 4 .; Terneal; Volk in Pontus, Nachbarn der Tibareni, nahe dem Pontus Euxinus.

Genetacum Promontorium, Teνηταίη αποη Ζηνός Έυξείνοιο, Apollon. II, v. 676.; Genetaei Rupes Jovis, Valer. Flace. V, v. 145.; Vorgeb. bey den Genetae, in Pontus.

Genethleon, Anton. Itin.; Flecken im Südosten von Argolis; südöstl. von Trözene, nordwestl. vom Vorgeb. Scyl-lacum. Thescus Gebrtsort.

Genetos, siv. Genepos, Γένηπος; Flecken in Pontus, bey den Genetae.

Geneva, ae, Caes. Gall. I, 6.3.; Ann. Sangall. Major. ann. 1034.; Cell.; Genua, ae, Ann. Alaman. Contin. ann. 773.; Ann. Prudent. Trec. ann. 859.; Guelferbyt. Contin. ann. l.; Ann. Naz. Contin. ann. c.; Ann. Einhard. ann. 773.; Jenua (Jenuina, Jernein), Ann. Lauris-sens. ann. 773.; Chronic, Moissiac. ann. 773.; woldi.q. Genabum; Gebenna; Janooa u. Janua; i.q. Augusta Allo-In der Nähe der St. fand im brogum. J. 1822 e. Mühlenpächter in se. Garten 10-12 Zoll tief in rother Ziegelsteinmauer rom. Alterthumer: e. kupfernes Gefül's mit e. silbernen Opferschale, auf deren Deckel die Worte; Victor. et Regina, 2 goldene Frauenhalsbänder, e. silbernes Frauenarmband, e. geldene Nadel mit c. Granat, silberne Ringe, Griffel, c. bronzene Münze der Julia Domus, mit silb. Einfassg. u. 216 röm. Münzen von Kaiser Galba bis Valerian, worunter e. goldene des Galba. Genevensis, e, Luen.

Geneva ad Lacum, Cell. II, 2; 17.: cf. Augusta Alobrogum. Hier erschien 1545, früher, 1542 franz.: Catechismus Eccles. Genevensis, von Calvin.

Genewara (Genevara, Genewana, Gevevara; Weregava), ae, Chronic. Moissiac. ann. 805.; sec. Pertz. i. q. Wer-nofelda, pagus Weri, in der Gogend von Magdeburg.

Gengibaoum (Gengenbachium), Crusius Ann. Suev. P. III, lib. IX, 20.; Bucelin. Germ. Sacr.; Pfeffinger ad Vitriarium I, 15.; baden. St. Gengenbach, im Kinzigkreise, an der Kinzig, 1 M.

von Offenburg.

Genndbum; i. q. Cenabum. Gennava, Anton. Itin.; Tab. Peut.;

i. q. Geneva. Gennepum; i. q. Cenebum. Gennesaret; cf. Chinnereth.

Gennesaret Terra, siv. Genne-sarethica Regio, Γεννησαφε γη, Matth. XIV, 84.; Marc. VI, 53.; ή Γεννησάς χώςα, Joseph. Bell. III, 55.; anmuth. (δαυμασή φύσιν τε και κάλλος, Joseph), Gegend, in Galilaen Inferior, am See gl. N., locus propinquus Tiberiadi, in quo sunt horti et paradisi, Auct. libr. Aruch, sec. Joseph. XXX, Stat. (11 St.) lang, XX (1 St.) breit.

Genesaritis Lacus, idis, Joseph. Antiq. V, 1.: jetzt Bahrel Tobarya, Galilacisches Meer, Genezareth, 3 M. lang,

1 breit. cf. Chinnereth.

Gennus; angebl. i. q. Lapurdum. Genonia, Amm. Marc.; vielleicht i. q. Oenunia, Tab. Pent.; Sinunia, Ptol.; St. im Nordosten von Parthien.

Genosia, in Mss. aber Gesonia, Flor. IV, 12.; St. der Ubii, in Germanien, am östl. Ufer des Rheins, südöstl. von Colonia Agrippina, wo Drusus c. Brücke über den Rhein schlug; wahrscheinl. das heut. Geusen, Rgbz. Cola, Bonn gegenüber, denn Flor, sagt: Bonnam et Gesoniam (Drasus) enm pontihus junxit. Cluv. Germ. II, 18. denkt an Magontiacum, Cell. u. Vales. Notit. Gall, an Novesia u. Elias Vinetus an Gesoriacum. Zwischen ihnen sollte nach Vinetus ein Sumpf sich ausdehnen.

Genovefae St. Basilica, Ann. Prudent. Trec. ann. 857.; cf. Steph. Tornacens.; Auctor. Miraculor. St. Genovefae; Martin, Chronolog. Rom. Pontific. ann. 501.; Kirche in Paris, die sec. Chronolog. I.: Clodoveus Rex Francorum, a B. Remigio baptizatus Parisiis (regalem Ecclesiam) aedificavit in honorem Apostolor. Petri et Pauli, tunc St. Genovefae u. sec. Ann. c., cf. Chronic. de Gest. Norm. die Dani zerstörten.

Gensora, Plin.; St. im Osten Africa's; vielleicht nahe der äthiop. u. ägypt. Grenze.

Gensuius Fluvius; cf. Melas.

Gentiānum, Memorab. Ital.; pāpstl. Mktfl. Genzano, zw. Rom u. Veletri, am See Remi.

Gentiforum; Volmarchia; kl. illyr. St. Völkelmarkt, im Kreise Klagenfurt, an der Drave.

Gentiliacum, Ann. Mettens. ann. 762.; Ann. Laurissens. ann. 766.; Ann. Einhard, ann. 762. 766.; cf. Ann. Theo-

dulph, a. Anthelm.; Siegebert, ad ann. 767.; franz. Dorf Gentilly, Dep. Seine, an der Bievre, unweit Parls. Hier hielt Pipin se. Hof.

Genŭa: cf. Geneva.

Genua, Plin. III, 5.; Mela II, 4.; Liv. XXI, 32; XXVIII, extr.; XXIX, 5.; XXXII, 29.; Cell. II, 9; 54.; Genua Superba, Cluv. III, 40.; Ann. Einhard, ann. 806.; Ann. Enhard. Fuld. ann. c.; Paul. Warnefr. de Gest Longob. II, 16, ; Γένουα, Ptol.; ἐμποφείον λιγύων, Strab. IV, p. 139.; Janua Ligurum; cf. Foliet. u. Bizar. Hist. Genuen.; Bonsad. Ann. Genuen.; Barthol. Facius Hist. Sui Tempor.; Theatr. Europ. Tom. XII.; Bracell. de B. Genuen.; St. auf der südöstl. Küste Ligurien's, nordwestl. von Delphini Portus, wurde, von den Römera erobert, Municipium u. heisst noch jetzt Genua, Hptst. des sardin. Hrzth. gl. N., am Mbusen Genova. Hier wurde Doria u. i. J. 1446 od. 1447 Columbo in e. kl. Häuschen der Vorstadt (extra portam St. Andreae) von armen Aeltern (Dominico, e. Tuchweber u. Susana, eine ursprüngl, adelige; aber heruntergekommene Familie) geboren. In die hie-sige St. Lorenzo - Kirche führte die Zeit die Schüssel wieder zurück, aus welcher Jesus das Osterlimm genossen haben soll, angebl. Smaragd, von Chemi-kern Paris aber für grünes Glas erklärt. Genuates, Insept. ap. Genter. p. 204.; Genuas, atis, adj, ager, Cell. II, 9; 53.; Genuensis, e, Cluy. 111, 36. 40.; Cell.

Genua Ursorum, Plin.; Respublica Ursonensium, Insept. ap. Gruter. n. 2. p. 259.; Orson (Orso), Appian.; Ursao (Ursaon). Caes. Hisp. 41. cf. 28.; Ptol.; Urso, Plin.; Urson, Strab.; St. in Hispania Bactica; die heut. Villa Ossuma, Prov. Sevilla.

Genuensis Ducatus; sardin, Herzogth. Genua, Genova, längs der Küste des mittelländ. Meeres. cf. Ligurin:

Genüsium, Cell.; St. in Apulia Peacetia, 30 Mill. Rom. südl. von Butuntum, 43 westl. von Tarentum, die jetzt Genosa heißt. Genusini, Plin. III, 11., Einw.; Genusinus, adj.; ager, Frontin. de Colon.

Gönüsus, Caes. Civ. III, 75; 76; Lucan. V, v. 461.; (Genusuus), Liv. XLIV, v. 30.; Fl. in Hlyris Gracca, sec. Cell. südl. vom Apsus, nördl. von Apollonia; sec. Kruse u. Anderen i. q. Panyasus, Ptol., südl. von Dyrrachium, od. vom Ululeas, nördl. von Apsus; in uns. Tagen Semno, Siomini, sec. Kruse aber Iscumi.

Geogrie, Plin. IV, 12; Insel an der Küste Actolien's, zw. Thyatira u. Dionysia.

Geof anum, siv. Jovis Fanum, Ughell. Ital. Sacr. T. X, p. 110; neapolit. Flecken Gifani, Gifoni, Gifuni, Principato Citeriore.

Georgi, Plin. IV, 12.; Mela IF, 1.; δι Γεωργοί Σκύθαι, Herodot. IV, 19.; Volk in Sarmatia Europaea, zw. dem Borysthenes u. dem Panticapes, welcher see. Plin.: Nomadas et Georgos (colunt exercentque agros, Mela) disterminat.

Georgia, Cluv. V, 16.; cf. Iberia, Georgiani, Einw.

Georgii St. Cella, Ann. Sangallens. Major. 959,; unweit St. Gallen, in der Schweiz.

Gophyra (Brücke), Ptol.; Tab. Peut.; St. in Seleneis (Syrien), sec. Tabi Peut.; XXII. Mill. nordöstl. v. Antiochin, XXXVI südl. von Gindarus, auf der Strasse nach Cyrrhus u. Samosata. Hier e. Brücke über e. Nebenfl. des Orontes; augebl. jetzt Sirmia.

Gephyra; St. in Macedonien.

Gephyraei, Volk, syr. Ursprungs, liefs sich unter Cadmus um Tanagra, in Bocotien nieder u. wanderte, von hier verjagt, nach Attica.

Gepidae (Gepides), arum, Sidon.; Jornand, de Regnor. Succ. p.57. 62.67.; Id. de Reb. Getic. p. 84. 93. 98. 102. 123. (Ge-pida, ae) 133. 187.; Gepidi, orum, Jornand. de Reb. Getic. p. 98.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I. der nördlichste Volksstamm der Gothen (sine dubio ex Gothorum prosapia ducunt originem, Jornand. de Reb. Getic. p. 98.), batte se. Namen sec. Salmas. ad Vopisc. Prob. 18. von yerav παίδες, sec. Al. von γῆς παίδες, richtiger von gepa, gepanta, gepar, träge, langsam (gepanta pigrum aliquid tardumque signat, Jornand. de Reb. Getic. p. 98.), kam auf e. der drey Schiffe, auf welchen die Gothen mit ihrem König Berich nach Germanien übersetzten (quarum trium una navis tardius vecta, nomen genti fortur dedisse, nam lingua eorum pigra gepanta dicitur, Jornand. de Reb. Getic. p. 98.), aus der Insel Scanzia, sec. Jornand. de Reb. Getic. I. c., vertrieb die Burgundionen, durchstreifte im fünften Saec. Gallien, erschien unter seinem König Ardaricus im Heere Attila's, trennte sich nach dessen Tode von den Hunen, liefs sich in Dacien nieder u. wurde nachmals in Pannonien von den Longobarden vernichtet, cf.

Magnus Hist. Goth. Danic.; Loccenius Antiq. Suco-Gothic.

Gepidia, Jornand. de Reb. Getie.; nach ihm i. q. Dacia, wenn nicht nur e. Strich längs der Grenze von Pannonien.

Ger; kl. Fl. in Mauretania Tingita-

na, jenseit des Geb. Atlas.

Gera, Cell.; Hptst. Gera der Herrsch. gl. N., an der weißen Elster, 2; M. südl. von Zeitz, ursprüngl. e Dorf Geraha, Schwortz (letzterer N. von den Sorben, Sworben), von Graf Wiprecht von Groitsch im J. 1086 aber zur St. erhoben. cf. Wigberti Vita; Monach. Pegav. Chron.; Müller Ann. Säx.; Fabricii Orig. Saxon.; Dresser. de praccip. Germ. Urb.

Gera; vielleicht auch Hunteus od. Huitteus; cf. Toppins ap. Olear. Syntagm. Rer. Thuring. Tom. I, init.; Junket's Anleitgg. zur mittleren Geogr. II, p. 95.; Fl. Gera, entspr. 1 M. von Arnstadt, im Thüringerwald, theilt sich unterhalb Erfurt in 2 Arme u. fällt in die Unstrut unweit Hanschleben. Von ihm leiten Einige den N.: Germani ab. cf. Hruckner Progr. de Voce: Germanus et Germania. Jena 1709.

Geraesticus Portus, Liv. XXXVII, 27.; Hafen auf der Südküste Ionien's, bey Teos.

Gerasstum, Plin. IV, 12.; Γεραι-50v, Nonn. Dionys. XIII, v. 161.; Goraestus, Solin.; Mela II, 7.; Vorgeh, aufder Südostküste Eubocas, nordwestl. v. der Insel Andros; heut. Tages sec. Kruse

Cabo Mantelo, sec. Al. Cabo Lion. Geraestus; cf. Geraestum

Geraestus, Cl. Geraestum
Geraestus, Plin. IV, 12.; Liv.
XXXI, 45.; η Γεραισός, Homer. Odyss.
III, v. 177.; Strab. X, init.; Steph.;
Herodot. VIII, 7.; Tzetz. ad Lycephron.
Alex. v. 156.; St., κώμη Ένβοίας, Steph.;
λίμην Ένβοίας, Scholiust. ad Homer l. c.,
auf der südöstl. Küste Euboea's. nordwestl. vom Vorgeb. gl. N., XV Mill.
östl. von Carystus; jotzt Geresto, sec.
Kruse aber Kastri.

Gerānea, ae, Plin. IV, 7.; Γεράνεία, Steph.; Thucyd. I. IV.; Γερανία, Suid.; Pausan.; Harpocrat.; Berg im sūdwestl. Megaris, μεταξύ Μεγαρανια κορίνθου, Steph.; jetzt Macriplai, Dodwell u. Pouqueville, auch Germano, Dudwell, od. Gerao, Clarke, bey den Neugriechen Palaeovouni, Wheler und Chandler.

 $G\tilde{e}r\tilde{a}nia$ , ae, Plin. IV, 5.; Gerenia,  $\eta$   $\Gamma eqnia$ , Ptol.; Pausan, Lacon. c. 21.; Steph.; St. in Messenien, unlarn der Grenzo von Laconica, nordöstl.

von Cardamyle, sec. Pausan. bey den Eleutherolacones, sec. Steph. in Messenien.

Gerānia, Plin. IV, 11.; St. in Scythia Minor (Moesia Inferior.), am Pontus Enxinus, sec. Al. nach Thracien u. dem Geb. Haemus hin, von den Pygmaei, e. Zwergyolke, bewehnt.

Geranthrae, sive Geronthrae, Γερόνθοαι, Steph.; Pausan. Lacon. c. 21; St. der Eleutherolacones, im Westen von Laconica, südwest. von Epidaurus Limera, westl. von Minoa, sec. Kruse jetzt Jeraki. Von den Herakliden zerstött, erhob sie sich durch dieselben später wieder. Hier e. dem Mars geweihter Tempel u. Hain.

Gerar, Gen. X, 19; XX, 1. 2; XXVI, 1; cf. XXI, 2.; 2. Chron. XIV, 13.; Gerara, ae, Hieronym.; Pega-ga, LXX.; Euseb.; Joseph. Antiq. I, 12.; St. der Philistaci, im Sudwesten von Judaca, sec. Hieronym.: viginti Mill. et quinque ab Eleutheropoli ad meridien, olim terminus Chananaeorum ad australem plagam et civitas metropolis Palaestinae (Philistaeac); sec. Sacr. Scrpt. zw. Kades u. Sur; sec. Kloeden am sûdl. Uier des Besor, 75 Stad. (33 St.) nordwestl. von Rimmon, etwa 265 (6½ M.) südöstl. von Gaza, vielleicht die Resi-denz des philist. Abimelech, kam dann unter die Araber u. wurde vom jud. König Asa erobert. Interpres Samaritan. hat Gen. XX. XXVI.: Ascalon u. Targum Hierosolym. Gen. XX. Arad. nige vergleichen Berseba. cf. Reland. In e. Thale von Gerar gruben die Knechte Isnac's d. Brunnen, der Quell- (lehendiges) Wasser hatte. Gen. XXVI, 19. 32. cf. 15.

Gerardi Mons, siv. Gerardimontium, Zeiler. Topogr. Circ. Bnrg;
Mirneus Fast. Belg.; Bucel. Monast.
Germ.; auch wohl Fanum St. Adriani, weil die ehemal. Abtey die Lieberreste des heil. Adrian, Märtyrers von Nicomedien besitzen sollte; niederländ. St.
Geentsberge, Grammont, in Ostsandern, an der Dender, von Balduin,
Graßen von Flandern, ann. 1068, erbaut.

Gerasa, ae, Hieronym. de Lõc. Ebr.; Amm. Marcell. XIV, 8.; Γέρασα, Ptol. V; 15.; Steph.; Γέρασα, ων, Easeb. Hist. Eccl. III, 5.; Gerassa, Γέρασα, ας, Joseph. Bell. II, 33.; το Γέρασα, Joseph. Bell. III, 4.; Galasa (Garasa), ae, Plin. V. 18.; St. in Decapolis Palaestinae, urbs in singnis Arabiae, Hieronym., πόλες τη Κοιλής Συρίας της Τεσσαρεςκαιδεκαπόλεως, Steph., sec. Ptol. 6 geogr. M. nördl. von Philadelphia, sec. Scetzen u. Kloeden nahe der Quelle des Jabok, im Geb. Gilead, 5 deutsche M. südöstl. von Gadara, 51 nordl. von Rabbath - Ammon (Philadelphia), 1 nordwesll. von Pella, sec. Sectzen in von Zach's monatl. Corresp., jetzt Dscherrasch, Dscherasch, Burckhardt., mit herrl. Ruinen, gleich merkwürdig wie die von Palmyra u. Baalbek, 2 St. östl. von Szuf. Nach e. griech. Inschr. vermuthet Seetzen, dass der röm. Kaiser Marcus Aurelius Antoninus die St. sehr verschönerte. cf. Joseph. Bell. I, 4; II, 18; III, 3; IV, 9.; Id. Antiq. XIII, 15. Nach den Bestimmungen von Reland Palaestin, n. von Burckhardt's Reisen in Syrien kann Gerasa nicht Kenath (Καναθα, Κανωθα) u. Nobah, Num. XXXII, 42. seyn, wie The Bibl. Atlas will. Für Gergescnorum, Matth. VIII, 28. u. Gadarenorum, Marc. V.; Luc. VIII. hat die Vulgata Gerase-

V.; Luc. VIII. Hat the Vangata Gerdson, norum, aber irrig. Gerdson, Γερασηνοί, Joseph. Bell. II, 35.; Einw. Gerdson, Ptol. V, 17.; St. in Arabia Petraea, oberhalb Elana, am rechten Abhange der Nigri Montes, unweit Gyp-

saria.

Gerasa, Hieronym. in Obadj. v. 19.; Gegend um Gerasa Palaestinae, von welcher Hieroym. sagt: Benjamin possidebit Arabiam, quae prius vocabatur Galaad, et nunc Gerasa nuncupatur.

Gerasa, ae, Ptol. V, 9.; St. in Sarmatia Asiatica, am Bosporus Cimmerius, nahe der Mdg. des l'satis, zw. Tyrambe u. Mapeta.

Gerassus; cf. Hierasus.

Gerasus; Grissia; Cocres; Fl. in Dacien, fallt in die Theifs.

Gerauleon; cf. Andros.

Gerazus; i. q. Ilierasus.

Gerberacum (Gerboracum); Gerboredum (Gerboretum); kl. franz. St. Gerberoy, Dep. Oise (Isle de France).

Gerbo, Ptol.; St. auf der Ostseite des Nils, in Aethiopia supra Aegyptum, sudl. von Cataractes Major, nahe dem Passe Kasma.

Gerboredum; cf. Gerberacum.

Gerena; schwarzb. Mktfl. Gehren, Geren, Herrsch. Arnstadt, am thuring.

Walde u. an der Wohlrose.

Gerenia; heut. Tages Zarnata, feste St., Ldsch. Zaconica, nahe dem Mbusen von Coron; sec. Al. aber Pasova, od. Sidariso; i. q. Gerania. Kruse hält sie mit Enope für e. n. dieselbe St. Gerenii, Tegnvios, Strab. VIII, p. 249.;

Einw. Hier wurde Nestor (Gerenius). crzogen.

Gergesa, ac, Cell. III, 13; 288.; Gargasi, Hieronym. de Loc. Ebr.; Γαργασελ, Euseb.; St. in Decapolis Palaestinae, vielleicht i. q. Gadara, denn Ensel. sagt: τινές ἀυτην (Gergasi) είναι την Γαδάραν φασί und Hieronym.: quidam ipsam (Gergesam) esse Gadaram existimant. Irrthum aber, wenn Andere Gergesa mit Gerasa vergleichen n. sich auf Euseb. u. Hieronym. berufen. Diese aber berichten: haec (Gergesa, Gergasi) esse nunc dicitur (liyerai) Gerasa urbs insignis Arabiae.

Gergesaei (Gergesiter), Gen. XV, 21.; Dent. VII, 1.; Josua III, 10; XXIV, 11.; wohl i. q. Gergeseni, Teoptonpon, Matth. VIII, 28. cf. 34.; Volk in Decapolis Palaestinae, um Gadara, od. Gergesa, stammte von Gergesi (Gergesaeus, Vulg.), c. Sohne Canaan's ab. cf. Gen. X, 16.

Gergesenorum Regio, Γεογέση-νῶν χώρα, Matth. VIII, 28.; wohl i. q.

Gadaris.

Gergetha, Γέργηθα, Strab.; St. im Gebiet von Lampsacus (Mysia Minor), unweit Colonae.

Gergethium, Γεργήθιον, Strab.; Ort, τόπος έναμπελος, in Mysia Minor, in der Gegend von Gergetha.

Gergina; Gergis; cf. Gergithos. Gergitha; |

Gergithae; cf. Gergitha.

Gergithos, Plin. V. 30.; άι Γές-γιθαι, Herodot. VII, 43.; Gergina, Γέςγινα, Athenacus VI.; Gergitha, Γέςγιθα, Id.; Gergis, idis, Γέςγις, 'ιδος, Χειιορh. Rer. Graec. III, init.; Gergitium, Suid.; Lactant.; St. in Troas, περί την Τρωϊκήν Ίδην, συμπαgalaβών τινας των Μυσών, Athenaeus, nördi, vom Scamauder.

Gergitium; i. q. Gergithos. Gergobeum; cf. Gargovium.

Gergobia (Gergovia) Bojorum, Caes. Gall. VII, 9.; Boja Urbs, Cell. II, 2; 87.; St. der Boji, im Südosten von Gallia Celtica; cf. Borbonium Anselmium. Andere vergleichen irrig Moulins, Dep. Allier.

Gergovia Arvernorum; Caes. Gall. VII, 50. 51.; i. q. Arverna Urbs n. Augustonemetum. Strabo aber trennt Gergovia von Augustonemetum, cf. Mo-

Gerinesheim (Gerichesheim, Genchesheim); Ann, Fuld. P. III. ann. 871.; grofshrz. hess. St. Gernsheim, Geresheim, am östl. Rheinuser, unweit Trebur. cf. Zeiler. Itiner. Germ.; Tollner

Hist. Palatin. Codic. Diplomat.

Gerion, Lect. Gruter.; Geronium, Liv. XXII, 18.; Tab. Pent.; Gerunium, Γερούνιον, Polyb. III, 100; V, 108.; St. in Apulia Daunia, am Fl. Frento, oberhalb Teanum; muthmaſsl. die heut. neapol. kl. St. Dragonara, Tragonara, Prov. Capitanata.

Gerisa, Ptol.; Ort im Innern von Regio Syrtica, zw. (westl. von) Syrtis Major u. dem Fl. Cinyphus, unweit Iscina, jetzt Gherze, in Tripolis, mit Al-

terthümern.

Gerizim; i. q. Garizim.

Gerlocuria: baier. St. Gerolshofen, im Untermainkreise.

Germa, ae, Anton. Itin.; cf. Colonia Augusta Felix Germenorum.

Germa, Γεομη, πόλις Ελλησποντία, πλησίον Κυζίπου,?, Steph.; Γέομη, Έλλεσοντου, Socrat. Hist. Eccl. IV, 11.; Ιεοα Γέομη, Ptol. V, 2.; Germae, Γεομαι, Hierocl.; St. in Mysia Minor, haho dem Hellespont.

Germa, ae, Antou. Itin.; St. in Acolis (Asia Minor), XV M. P. von Perganus, XXXIII von Thyutira, am Caicus; angebl. in uns. Tagen Germhasti.

Germa Hiera; i. q. Germa.

Germalus, Cic.; Ort, od. Hügel in

Germanes, Feguaves, Strab. XV, p. 489.; Philostrat. Vit. Apollon. I, 18.; volk in India intra Gangem a. sec. Strab. e. philos. Secte der Gymnoso-

phistae.

Germani (Wehrmann, Ger, Gerra, Krieg u. Mann, cf. Caes. Gall. IV, 1; V, 22); Plin. IV, 12.; Mela I, 3.; Tacir. Ann. II, 14. 23; XI, 16; XIII, 54.; 1d. Hist. I, 19; II, 22; III, 46; IV, 3. 22. 37. 61; V, 14.; Id. Germ. c. 2.; Flor. III, 10; IV, 2. 11.; Amm. Mare. XVII, 2.; Caes. Gall. I, 1. 2. 27. 36. 51.; Eutrop. V. init.; VII, 15.; Sueton. Angust. c. 21.; Jornand. de Regnor. Success. p. 44. 50. 51.; Id. de Reb. Getic. P. 92.; Chronolog. Martin. Polon. Imperator. Rom. p. 338.; Aeneae Silv. Hist. Frider. III.; Ann. Laurissens. ann. 294.; Ann. Pradent. Trec. ann. 846, 249, 854. 84.; Chronic. Reginou. ann. 868.; Insept. Verrii Flacci Marmar. ad ann. Rom. 531. und Mascov. Gesch. der Deutschen; Γερμανοl. Strab. IV, p. 134; VII, init.; große Völkersch. Germanion's, bestand aus Eingebornen u. nicht aus Eingewanderten, Tacit. Germ. c. 2., glich sec. Strab. an Wildheit, Körpergöße ete. fast den Celton, führte wohl

am frühesten (320 vor Chr., cf. Plin. XXXVII, 11.) den allgemeinen N.: Teutones, Teutoni, nahm später, zuerst in der Gegend des Rhein's, dann im Südosten den der Germani an, indess der ursprüngliche bev den Bewohnern des innern u. nordöstl. Germanien's im Laufe der Zeiten sich erhielt, zerfiel in die Hptstämme: Ingaevonen, Istaevonen, Hermionen u. in den vandal. Stamm, ging in kleinen Schwärmen über den Rhein u. bildete hier die spätern Tungri, cf. Tacit. Germ. c. 2., die noch lange aber den N. Germani führten. cf. Caes. Gall. II, 4. Strab. irrt, wenn er lib. VII, init, erzählt: og (Romani, Germanos) γνησίους Γαλάτας φράζειν βουλόμενοι, denn Tacit. Germ. c. 2. sagt: ita nationis nomen non gentis evaluisse paullatim, ut omnes pri-mum a victore ob metu, mox a se ipsis invento nomine Germani vocareatur.

Germani Cisrhenani, Caes. Gall. V., Γερμανοί (Κείναι), Die Cass. LIII, 12.; Bewohner von Germania. Cisrhenana u. ohne Zweifel Istaevones. cf.

Plin. IV, 31.

Germani St. Ecclesia, Ann. Prudent. Trec. ann. 857. (Monasterium, Ann. 1. ann. 858.); Ann. Hinem. Rem. ann. 861, 865.; in Parisii,

Germani St. (apud Sanctum Germanum) Monasterium, Chronic, Reginon, ann. 887.; in Autisiodorum.

Germani Transrhenani, Cace. Gall. IV, 16; V, 2.; Tacit. Hist. IV, 76.; i. q. Germani.

Germānia, Plin. IV, 6. 17; IX, 15.; Mela II, 1. 4. 6; III, 3. 6.; Tacit. Ann. II, 23. sq. 26.; Id. Hist. III, 35.; V, 70; Id. Germ. c. 1. 2. 5.; Caes. IV, 4.; Vellej. Paterc. II, 105.; Corn. Nep. Fragm. VII, 1; Oros. I, 2.; Jornand. de Regnor. Success. p. 47. 80. sq.; Id. de Reb. Getic. p. 103.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. p. 199.; Ann. Sangalens. Maj. ann. 876.; Ann. Einhard. ann. 789. sq. 801. 803. 807. 809. 817. 821.; Chronic. Moissiac. ann. 801.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 804.; Ann. Fuld. P. III. ann. 865. 867. 873. sq. 878.; Ann. Fuld. P. III. ann. 865. 867. 873. sq. 878.; Ann. Fuld. P. III. ann. 840. 842. 845.; Ann. Bertinian. P. III, ann. 861.; Ann. Hincu. Rem. ann. 862. 842. 845.; Ann. Hincu. Rem. ann. 862. 842. 846. 889. sq.; Ann. Vedast. ann. 886.; Chronic. Reginon. ann. 842. 866. 889. sq.; Ann. de Gest. Carol. M. IV, p. 28.; Feguavia, Ptol. II, 11.; Agathemer. II, 4.; Strab. VII.; uns. altes Vaterland. den Römern durch Caesar, Drusus, Tiberins u. Germanicus im Nordwesten, länga dem Nic-

derrhein bekannter, grenzte östl. sec. Mela, Ptol. u. Marcian. Herael, an die Vistula, sec. Plin. IV, 28. an den Guttalus (Sarmaticarum confinio gentium, Mela III, 3.), nördl. an den Ocean (Sin. Codanus, od. Mare Snevicum), westl. an den Rhein, südl. an die Donau, cf. Ptol. II, 11., südöstl. an die Geb. Sarmatien's u. an die Carpathen. Germänicianus, i. e. von Deutschl. benannt, nicht aber da geboren, adj., exercitus, i. e.: in Deutschl. Kriegsdienste thuend, Sueton.; Eutrop.; Germanicus, adj., Ann. Laurissens Minor. ann. 746.; Ann. Mettens. ann. 718.; Ann. Fuld. P. I. ann. 719.; Ann. c. P. III. ann. 877. 880.; Poeta Saxo ann. 814.; Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; Plin. IV, 17.; Tacit. Germ. c. 28.; bellum, Caes.; sermo, Sucton.; calendae, i. e.: 1. Septemb., Martial.; Germanus, adj., herba, Ovid. Germania; cf. Germania Superior.

Germania Barbara, Cell. II, 5; 1.; Barbaricum Solum, Vopisc. in Prob. c. 13.; Episom. Victor. de Decio; cf. Eutrop. VII, 5.; Amm. Marc. XVIII, 4.; entw. i. q. Germania Magna, od. a. wahrscheinlicher, dessen größter Theil, weder den Römern unterworfen, noch von ihnen cultivirt. Wegen der hänfigen Einfälle se. Bewohner legten Probus u. schon se. Vorgänger am östl. Rheinufer (Rheni semibarbarae ripae, Hieronym. epist. 41. ad Rufin.) Castelle an.

Germania Cisrhenana, Rom.; Cell.; Germania Utraque, cf. Plin. IV, 31.; Amm. Marcell.; Ptol.; Provinc. Utriusq. Germaniae, Insept. ap. Gruter. n 2. p. 389; n. 4. p. 482.; Germaniae Duae, Provinc. Duarum Germaniar., Insept. ap. Gruter. n. 1. p. 375. cf. Reiness. Class. VI, n. 123.; Germaniae, Tacit.; Chronic. Moissiac.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 791.; Πασα ή πρὸς τῷ Ρήνω Κελτικη, Dio Cass. LIII, 12., entstand, obgleich früher einige Schwärme german. Völker den N.: Germani über den Rhein versetzten (Tungri), cf. Tacit. Germ. c. 2; cf. c. 28. u. Andere seit Ariovistus hier einheimisch geworden waren, wie die Tribocci, Nemetes u. Vangiones, cf. Tacit. Germ. c. 28.; Caes. Gall. I, 51., erst zur Zeit des Angustus, als Agrippa die Ubii u. Tiberius c. Menge Gefangener über den Rhein geführt hatten, gleichsam um hier e. Schutzmauer gegen die östl. wohnenden Germanen zu bilden (ut arcerent, non ut custodirentur, Tacit. Germ. c. 28.) u. zerfiel in Germania Inferior u. Superior. Keltov tives, er-

zählt Dio Cass. l. c., οὖς δἢ Γερμανοὺς καλοῦμεν, πάσαν την πρός τῷ Ρήνω Κελτικὴν (Augusti aevo) Κατασχόντες Γεςμανίαν ονομάζεσθαι ἐποίησαν.

Germania Inferior, Tacit. Ann. III, 41; IV, 73.; Sueton. Vitell. c. 7.; Amm. Marc. XV, 27. (11. Vales.); Insept. ap. Gruter. n. 6. p. 502.; Jornand.; Peguavia ή κάτω, Dio Cass. LIII, 12; Ptol. II, 9.; Marcian. Heracl.; später Germania Secunda, cf. Insept. ap. Gruter. n. 2. p. 389.; grenzte östl. an den Rhein, erstreckte sich von Germania Super bis zum Ocean. Britannicus, μέχοι του Ωκεανού Βοεττανικού, Dio Cass. 1. απὸ θαλάσσης μέχοι τοῦ Οβρίγγα (Αβρίπκα, Marcian. Heracl., i. e. sec. Cell. u. Spener die heut. Ahr, sec. Wil-helm der Rheinbogen von Mainz bis nach Bingen) ποταμου, Ptol. l. d., umfalste den Südosten der heut. Niederlande und die Theile der westl. vom Rheine liegenden preufs. Rgbzz.: Cleve, Düsseldorf, Coln, stand sec. Tacit. IV, 73. unter e. eigenen Propraetor, L. Apronius, Tacit. u. hatte Colonia Agrippina zur Hptst. Amm. Marc, setzt hieher die Tungri, cf. Notit. Prov.; Ptol. die Ubit u. die Städte: Batavodurum, Vetera, Colonia Agrippinensis, Bonna u. (?) Magontiacum.

Germania Magna, Γεσμανία ή μεγάλη, Ptol. II, 11.; Germania Transrhenana, Capitolin. in Maxim. c. 12.; i. q Germania. Transrhenanus, adj., victoria, Claud. Mamertin. Genethl. Maximian. c. 7; expeditiones, Claud. Mamertin. l. d. c. 16.

Germania Prima; cf. Germania Superior.

Germania Secunda; i. q. Germania Inferior.

Germania Superior, Sueton. Donnitan. c. 6.; Amm. Marc. XV, 27.; Insept. ap. Grater. sub Antonino Pio, n. 6. p. 457.; Jornand.; Provincia Superior, Tacit. IV, 73.; Pr. German. Superioris, Insept. ap. Gruter. sub Alex. Severo, n. 1. p. 381.; Γερμανία ἡ ἄνω, Dio Cass. Lill, 12.; Ptol. II, 9.; Marcian. Heracl.; später Germania Prima, Cell.; Germania, Ann. Mettens. ann. 718.; Ann. Ruodolf. Fuld. ano. £52.; Ann. Fuld. P. I. ann. 719.; grenzte östl. an Vogesus, südl an Vocetius, lag μετά τὰς τοῦ ποταμοῦ (Rheni) πηγάς, Dio Cass. I. c., dehnte sich ἀπο τοῦ Οβείγγα (Αβείκα, Marcian. Heracl.) ποταμοῦ πρὸς μεσημβείαν, Ptol. I. d.; Marcian. Heracl., aus u. umlaiste den Weston der

grīshrz. hess. Rheinprov., den baier. Rheinkreis lāngs dem Rhein n. die franz. Depp. Nieder - u. Ober - Rhein, stand un: er e. Praeses, L. Antonins, cf. Sucton. Domitian. u. hatte Moguntium zur Hptst. Hier die Vangiones (Borbetomagus), die Nemetes (Noviomagus), die Tribocci (Argentoratum, Breucomagus u. Elcebus), die Rauraci (Argentuaria u. Angusta), Ptol.

Germania Transrhenana; cf.

Germania Magna.

Germania Transvistulana, Cell.; dehnte sich östl. von der Weichsel zw. den Sarmatae bis zur Mg. der Donau aus, bewohnt von e. Völkersch. (Bastarnae), die see. Tacit. Germ. init.: mutuo metu a Dacis et Sarmatis getrennt waren u. sec. c. 46: sermone, cultu, sede ac domiciliis ut Germani sich betrugen. Ohne Zweifel german. Auswanderer, die sich nordöstl. von der Quelle der Weichsel-niedergelassen u. am nördl. Ufer der Donau bis zu ihrer Mdg. sich ausgebreitet hatten.

Germania Utraque; i. q. Germa-

nia Cisrhenana.

Germaniae, Ann. Prudent. Trec. ann. 844.; Ann. Hincm Rem. ann. 876.; ef. Germania Cisrhenana.

Germānīcia, ae, Anton. Itin.; Γες-μανίκεια, Ptol.; Έυφοατησίας πολις, Steph.; Συςίας πόλις, Socrat. II, 19. Steph.; Συβιας ποιές, Suciae. 11, 10.
37.; πόλις είς τὴν Ευφορατησίαν ἐπαρχίαν, Theodorit. II, 25.; Zonar.; Nicephor. Callist. XIV, 39.; Cedren.; Germanica Caesarea (dem Caligula zu
Ehren), Γερμανικη Καισαρεια, Μ.Ζ.. Jul. Domna, Jul. Mammaca, des Severus v. Pescennius, ap. Ezech. Spauhem. u. I.uc. Holsten.; St. in Commagene (Syrien), am Amanus, 500 Stad. sudwestl. von Samosata, 300 nordwestl. von Zeugma; muthmassl, jetzt Marah. Ihr einheimischer N. soll Adata u. ihr späterer Telesaura gowesen seyn. Gebrtsort des Nestorius, Socrat. 11, 19. Hier war Endoxius Bischof, Socrat. II, 37. u. nahm (Aut. K. T. Hion, Nivgos lovsos Σεβ., Imperat. Caj. Pescennius Niger Justus Augustus, Mz. ap. Patin.) Peschiam August. creatur, Epitom. Aurel. Victor. in Didio Juliano) den Purpur. Γερμανικεύς, adj., Socrat. II, 19.

Germaniciana, ae, Anton. Itin.; Cyprian. Concil. Carthag.; Augustin. contr. Donat. VII, 6.; Ort in Byzacena, XXIV M. P. von Aqune Regiae, XVI von Elices, auf dem Wege von Sufetula mach Tuedrum. Germanicopolis, Justinian. Rovell. XXIX, 1.; Germanopolis, Γεομανοπολις, Ptol.; St. im Innern Paphlagonien's, nahe dem Fl. Amnias u. dem Berge Olgasis, zw. Tobata u. Xoana; muthunaisl. in uns. Tagen Zeterambol, wohl aber nicht Kastamoni, vielleicht das alte Sora.

Germanicopolis; von Augustus im J. 747. ab U. C. gegründet; wohl i. q. Gangra; angebl. jetzt Changreh.

Germanicopolis; Ort Isaurien's. Germanicopolis; Flecken in Nericum; muthmassl. unfern Menching.

am Fl. Par.

Germanicum Mare, Plin. IV, 16.; Jornand. de Reb. Getic.; Germanicus Oceanus, Jornand. l. d. p. 103.; Cell. II, 5; 86.; δ Γερμανικός Δικεανός, Ptol. II, 11.; Occidentalis Oceanus, Cell. l. c.; zw. Engl., den Niederlanden, Deutschl., Dänemark u. Norwegen; die Nordsec, das deutsche Meer, e. Theil des atlant., mit der Doggersbunk. e. großen Untiefe in der Mitte des südl. Theils.

Germanicum Oppidum, Praedium, siv. Germanicus Vicus, Tab. Peut.; Ort der Runicatae, in Vindelicien, XII Mill. nordöstl. von Vetoniana, westl. von Abusina, nahe dem südl. Ufer der Donau; sec. Wilhelm auf dem westl. Ufer der Mdg. der Ihm; sec. Cluv. unweit Foburg. Leichtlon setzt Germanicum auf die Nordseite der Donau, westl. von Celeusum, auf die Stelle des heut. Kösching, 14 M. nordöstl. von Ingolstadt, 3 westl. von Neustadt.

Germanii; cf. Carmani. Herodot, setzt Γερμάνοι nach Persien, zw. den Derusiaei u. den Dai.

Germanopolis; i. q. Germanico-

Germanorum Castra; cf. Castra Germanorum.

" Germe; i q. Germa.

Germiāna, ae, Ptol.; St. in Manretania Caesar., südl. von Sitifi, zw. Tumarra u. Paepia.

Germiniaeum, Ann. Vedastin. ann. 890.; sec. Lebeuf. der franz. Flecken Germigny, Dep. Loiret (Orleanois), 3 M. nördl. von Mehun sur Loire. cf. Mabillon. de Re Diplom.

Germocolonia; i. q. Colonia An-

gusta Felix Germenorum.

Gerne; See in Samnium; angebl. Lago di Varana, in Capitanata.

Gerning eroda; Gernroda, Hoppenrod. Ann. Gernrod.; anhaltherab. St. Gernrode, 14 M. nördl. von Harzgerode. Gernseja; ct. Garneseja.

Geronium; cf. Gerion. Einige vergleichen das heut. Ciregnola, Andere setzen sie in die Nähe des Dorfes Lupara, am Fl. Biferno.

Geronteus Mons; Geb. Arcadien's, nördl, von Orchomene, südöstl. von Pheneus, westl. vom Stymphalus.

Geronthrac; i. q. Geranthrae.

Gerontia, ae, Plin. IV, 12.; Insel des Mare Thracium, östl. vom Sin. Pegasicus, sūdöstl. vom Vorgeb. Ampelus, in Sithonia, nördl. von Scandila; sec. Kruse heut. Tages *Jura*, fast unbewohnt, im Archipelagus, 12 M. nördl. von Mycone. ?

Gerra (Gerrha), orum, Tab. Peut.; τα Γέδοα, Strab. XVI, p. 523.; Gerrum (Gerrhum), Teogov, Ptol.; St. im Osten von Aegyptus Inferior, VIII Mill. von Pelusium; muthmassl. jetzt Maseli.

Gerra (Gerrha), Plin. VI, 28; XXXI, 3.; ac, Γέδοα, Ptol.; Strab. XVII.; Scholiast. ad Nicand. Alexiph. v. 107.; Hdelsst. am Sin. Gerrhaicus, im Osten von Arabia Felix; heut. Tages entw. El-Katif, od. Hadjar, Graen, Koueit, am pers. Mbs., mit c. Hafen.

Gerra, Ptol.; Ort in Batannea.

Gerra, Ptol.; St. in Cyrrhestica (Syrien), zw. Bethammaria u. Arimara, unterhalb Caeciliana, nahe dem Euphrat; angehl. in uns. Tagen Scruk.

Gerra, Ptol.; St. auf der Insel Menynx, in Syrtis Minor, westl. von der

St. Menynx.

Gerraei, Plin. VI, 28.; Γέδοαΐοι, Diodor. Sic. III, 42.; Strab. XVI, p. 535.; Nicand. Alexiph. v. 107.; Gerreni, Γεβόηνοι, 2. Maccab. XIII, 24.; Bewohner der Gegend um Gerra, Arabia Felix, Flüchtlinge der Chaldäer, die mit den Minaci u. Nabathaei Handel mit arab. u. indisch. Waaren nach den Gegenden des mittell, M. trieben.

Gerraicus Sinus; Mbusen an der Ostküste von Arabia Felix; jetzt Mbusen von Gräen, sec. Al. von El-Katif, sec.

Al. von Hadjar.

Gerreni; i. q. Gerraci.

Gerrha; cf. Gerra.

Gerrhi; cf. Gerri. Gerrhum; cf. Gerra.

Gerrhunium; befest. Ort in Elymiotis (Macedoxien), unweit Antipatria.

Gerrhus, od. Gerrhi, plur.; Ldstr. in Sarmatia Europaea, nordöstl. von der Mdg. des Borysthenes, südöstl. von Kiew, von Scythen bewohnt.

Gerrhus, Ptol.; Fl. in Albanien, strömte nördl, vom Casius, südl. vom

Soana, fiel in das casp. Meer u. soll jetzt Koisu, sec. Al. Sulak heißen.

Gerrhus, Γέβος, Herodot. IV, 19. 20. 56.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Gerros, Mela II, 1.; Fl. in Sarmatia Europaea, entspr. nahe dem Borysthenes, trennte die Scythae Nomades von den Scythae Basilidae u. fiel in den Hypacaris; angebl. heut. Tages Truzkoy, sec. Dietz Moloschnuia, sec. d'Anville Molosznya-Wodi.

Gerri, Mela II, 1.; Ptol.; Volk in Albanien, am Fl. Gerrhus, nahe der Grenze von Sarmatia Asiatica u. dem casp. Meere.

Gerros; i. q. Gerrhus. Gerrum; cf. Gerra.

Gersovia (Gersavia), Steiner. Desept. Helvet.; Simler. II, p. 662.; Acgid Tschudy Chronic, Msc. I, ann. 1359.; schweiz. Mktfl. Gersau, Gerisau, am Vierwaldstättereee, Canton Schwyz, bis 1798 e. Freystaat, mit e. Gebiet von 11 St. Länge u. Breite.

Gertrudeberga; Gertrudis St. Mons, siv. Littoris Mons, Mi-racus Notit. Eccl. Belg. c. 73.; Zeiler. Topogr. Burgund.; Thuan.; Guicciard. Belg.; i. q. Bergae Divae Gertrudis.

Gertus; St. der Dassaretii, in Illy-

ris Graeca, am See Lychnitis.

Gerülata, ae, Anton. Itin.; Notit. Imper.; Gerulata Castra, orum, Tab. Peut.; befest. Ort in Pannonia Super., XIV Mill. südöstl. von Carnuntum; sec. Cell. jetzt Kerlburg, wahrscheinlicher der unger. Mktfl. Carlburg, Oroszvar, Oroswar, wieselburger Gespsch., am südl. Ufer der Donau, 8 M. südöstl. von Wien.

Gerunda, Ann. Petav. ann. 778.; Chronic, Moissiac. unn. 785.; Ann. Mettens. ann. 752.; Prudent. Peristeph. hymn. IV, n. 29.; Gerunda ad Sambrocam, Ptol.; St. der Ausetani, in Hispania Tarracon., südwestl. von Emporiae; in uns. Tagen Gerona, Girona, Fstg. in Catalonien, am Fl. Ter. cf. Concil. Tom. IV, p. 1567.; Gerundenses, ium, Ann. Einhard. ann. 827.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 827.; Chronic. Moissiac. ann. 1.; Einw.; Gerundensis, e, Lap. Tarracon.

Gerunium; cf. Cerion. Gerunna; cf. Girundia.

Geruntia; i. q. Cerenthia.

Gerusa; St. in Sarmatia Asiatica, nahe der östl. Küste des Pal. Maeotis, südl. von Tyrambe, nördl. von Mapeta. Geryonis Oraculum, Sueton.; Ort im Osten von Gallia Transpadana, unweit Patavium; angebl. jetzt Pietro.

Gerza, siv. Gessur, Tabb.; St. der Gessuritae, im Südosten von Judaea. cf. Geschur.

Gerzitac, siv. Gessuritae, Josua XIII, 2. ?; Volk im Süden von Judaen, vielleicht südl. von den Philistaei, nordöstl. vom Sihor.

Geschur (Gessuri, i. e. Brücke, arab. Dschisr, oder Dschisser), Josua XII, 5; XIII, 11.; Gassur, Josua XIII, 13.; Gesur, 2. Sam. III, 3; XIII, 37. sq.; XV, 8.; Ldsch. in Aram (Syrien), östl. vom Jordan, zw. Hermon, Maach u. Basan, auf der nördl. Grenze Palästino's, wurde dem Stamme Manasse bestimmt, hatte aber zur Zeit David's noch se. eigenen Fürsten, Tholmai, dessen Tochter, Maacha, dem David den Absalon gebar, 2. Sam. III, 3., welcher in der Folge, nach Ermordg, se, Stiefbruders Ammon, bey se. Grofsvater sich 3 Jahre lang aufhielt, 2. Sam. XIII, 37. sq., cf. XV, 8. Noch jetzt findet man zw. dem Berge Hermon u. dem See Tiberias e. Brücke von vier Bogen über den Jordan , Dschisr Benir - Jakub, (Brücke der Söhne Jucob's), die nach Seetzen von Basaltsteinen erbant ist, nach Burckhardt 1 M. unterhalb den Ruinen der St. Noworan, 3 St. vom südl. Ende des Sees Hhule liegt u. die Paschaliks Damascus u. Akka treant.

Geschur (Gessuri), Josna XIII, 2.; Gegend im Südosten Judaea's, südöstl. von Philistnea, nordöstl. vom Sihor, wahrscheinl. in der Wüste Kadesch-Barrnea. Gesenius im WB. ninmt drey versch. Geschur an. a. Ldsch. im Nordosten Palästina's, Josua XII, 5; XIII, 13.; cf. Deat. III, 14.; b. Gegend in Judaea, Josna XIII, 2.; c. fester Ort Dschisr-Schogr, am Orontes, 2. Sam. l. c., der aber viel zu weit nördl., zw. Hamath u. Antiochien, liegt. Uebrigens congruiren die Stellen 2. Sam. d. l. mit Josua XII, 5; XIII, 13.

Gesclitron, Plin.; Ort,-od. Höhle bey den Arimaspi, vielleicht im Norden von Sarmatia Asiatica.

Gesdao, onis, Anton. Itin.; Ort in Gallia Transpadana, südöstl. von Segusio.

Gesecena; preufs. St Geiseke, Geseke, Rgbz. Arnsberg, an der Wiehe.

Geser; cf. Gazara.
Gesia, sive Gesium; franz. St.
Gex, Dep. Ain, am Fuse des Jura u. am

Bache Jornam.
Gesiensis, sive Gesinus Agor;

kl. franz. Ldsch. Gez, grenzte östl. an Bern, nördl an Burgund, westl. an Bugey, südl. an den Rhone; der Westen des heut. Dep. Ain.

Gesobrivate, d'Anville; sec. Al. i.

q. Brestia, Brest; i. q. Brivates.

Gesocribate; cf. Brivates. Gesŏdūnum; i. q. Aredata. Gesŏnia; cf. Genosia.

Gessātae (Gessates), Sigonius; Pitisc.; Volk in Gallia Narbon., am Rhone, zerstörte mit den Sennones Rom. Andere halten Gessates für e. Beynamen der Allobroges.

Gessen; i. q. Gosen.

Gessoriacensis Portus, Anton. Itin.; i. q. Bononia.

Gessoriacum; cf. Bononia. Gessorianses, Plin.; Einw. e. St. Gessoria, od. Gessorium, in Hispania Tarracon., unweit Gerunda, gehörten

Gcssorium; cf. Ganda. Gessur; i. q. Gerza. Gessuri; cf. Geschur.

wohl zu den Ausetani.

Gessuritae (Gessuriter), Deut. III, 14.; Gesureni, 1. Chron. II, 23.; Gussuritac, 1. Sam. XXVII, 8.; Völkersch. in Geschur, nordöstl. Palästinu.

Gessuritae; cf. Gerzitae.

Gessus (Guesus); Fl. in Ionien, strömte nordwestl. vom Macander u, mindete östl. vom Vorgeb. Trogilium, nordöstl. von der Insel Pharmaensa in das jearische Meer.

Gestesia; niederunger. Schlofs Gös-

tesch, Gestes, zw. Papa u. Raab.

Gestricia; schwed. Ldsch. Gaestrikland, Gestrikland, in Norland, grenzt östl. an den Sin. Bothnicus u. hat Gefte zur Hptst.

Geta; Fl. Gets, in Brabant. Getae, Plin. IV, 11. 12.; Mela; Virg.; Jornaud. de Regnor. Success. p. 50. sq.; Ovid. Trist. 1, 9; 14; II, 19; 1; III, 10; 19; IV, 10; 10; V, 3; 8; I; III, 10; 19; IV, 10; IO; V, 3; 8; Krab. VII, p. 212.; cf. Cic.; Seythae, Plin. III, 26; scythisch. Volk in Moeria Inferior, zw. dem Haemus u. der Donau, später aber auch auf dem nördl. Ufer, also im nördöstl. Bulgarien u. im Südosten der Wallachey, sec. von Wersebe in Ober-Ungern, hatte mit den Duci wohl gleichen Ursprung, cf. Plin. IV, 2., wurde unter Trajan den Römern unterthan, fiel im J. 505 in Macedonien u. Thracien ein u. schlug den Anastasius, der mit e. großen Summe Geldes ihren Rückzug erkaufte. Ihr Gesetzge-

ber hiefs Zalmoxis. Getcs, ac, subst., Ovid.; Getice, adv., Ovid.; Geticus, adj., sermo, Ovid.; lyra, i. c. Orphei, Stat.; auch i. q. Thracicus.

Getara, Cluv. V, 16.; St. in Alba-

nien; muthmassl. heut. Tages Abcheron. Getarum Desertum, ή τῶν Γέτῶν έρημος; Ldstr. in Sarmatia Europaea, östl. vom Hierassus, westl. vom Pontus Euxinus; das hent. Bessarabien, Buziag, russ. Prov., zw. dem Dniester, dem Pruth, der Donan u. dem schwarzen Meere. Andere dehnen Getarum Descrtum bis nach Chersonesus Taurica hin

Geth: cf. Gath.

Getha, Hieronym. in Loc. Ebr.; Euseb.; Githa, ae, Hieronym.; Ort in Philistaea, nach Hieronym.: inter Antipatridem et Janniam, ad quem locum transtulerunt arcam testamenti de Azoto; nunc vicus grandis vocatur Gi-

Gethaim; cf. Gittaim.

Gethone, Plin. V, 31.; Insel an der Nordwestküste von Troas, nahe dem Vorgeb. Sigaeum, zw. Scopelos u. Arthedon.

Gethremmon; i. q. Gath-Rimmon. Gethsemane, Γεδοημανη (Γεδοα-μανει, Codd., Oelkelter), Matth. XXVI, 36.; Marc. XIV, 32.; Vorwerk (χωριον, Kuinol), od. Meyerhof, am Fusse des Oelberges, jenseit des Kidron. cf. Hamelsveld II, 152.

Getica, ή Γετικη γη, Peripl. Anonym.; Wohnsitze der Getae, unter Tra-

jan zu Dacien geschlagen.

Getta, Plin.; St. in Phoenicien.

Getüli, Martial.; i. q. Gaetuli. Gevaldanensis Provincia; i. q.

Gabalensis Provincia.

Gevalia; Hptst. Gefle, Giawle der schwed. Ldshptnisch. Geffeborg, in Norland, an der Bucht des bothn. Mbusens Geflefjärden.

Gevaliensis Provincia; schwed. Prov. Gefleborg, in Norland, umfafst die Lidschaften: Helsingland, Herjedalen u. Gästrikland.

Gevini; Volk im Süden von Sarmatia Europaea, nördl. von den Carpiani.

Gevire Sinus; Mbusen an der Küste Bithynien's, am Propontis u. am Bosporus Thraciae.

Geyla, Univers. Lex.; kl. Fl. Geil, in Tyrol, durchströmt das Geilthal u. fallt unterhalb Villach in die Drau.

Gezer; cf. Gazara.

Ghassan; kl. Königr., an den Grenzen Arabien's.

Ghisleni St. Monasterium; cf. Gillini Monasterium.

Giach (Giah), 2. Sam. II, 24.; Pat, LXX.; St. in Judaea, auf der Grenze des Stammes Benjamin, westl. von Gi-

Gianum (Gyanum); Giemum; franz. St. Gien, Dep. Loiret (Gastinois), an der

Loire.

Giastum Amonium; cf. Istonium. Gibbar, Esra II, 20.; muthmafsl.

i. q. Gibeon. Gibbethon Philistaeorum; cf.

Gabathon.

Gibea; i. q. Gaba. Gibea, Josua XV, 57.; St. im Geb. Juda, zw. Kain u Thimma.

Gibca, 1. Sam. VII, 1.; Hügel in der St. Kiriath - Jeurim, in Judaea.

Gibea-Benjamin; cf. Gaba.

Gibea-Phineae, Cell.; i. q. Gabaath.

Gibea-Saul; i. q. Gaba. Gibeath, Josua XVIII, 28.; St. des Stammes Benjamin (Judaca), nördl. von Jebus, südl. von Kiriath.

Gibeath - Pinehas (Pinchas); cf. Gabaath Pinehas. Andere übersetzen: bey der St. Gibea (Gebaoth, seinem Sohno Pinchas geschenkt.

Gibeath - Saul; cf. Gaba.

Gibeon, Jesaia XXVIII, 21.; cf. Josua X, 1. sq.; Thal in Judaea, bey der St. Gibeon, wo Josua die Canaaniter schlug.

Gibeon, 2. Sam II, 24.; Wüste im Stamme Benjamin (Judaea), nahe der St. gl. N., nordwestl. von Jerusalem.

Gibeon, onis, Josua XXI, 17.; sec. Kloeden XCV Stad. (43 St.) nördl. von Jerusalem; i. q. Gabao.

Gibethon; cf. Gabathon.

Giblim (Gibliter), Josua XIII, 5.; 1. Reg. V, 18.; Volk in Syrien, um Gabala u. Byblos.

Gibraltaria, Zeiler. Itin. Hisp.; Ludov. Nouius Hispan.; Colmenar. Délic. d'Esp. ; cf. Calpe.

Gichthis, Tixols, Ptol.; vielleicht i. q. Giti (Gitli), Anton. Itin. u. Girgis, Tigyis, Procop. Aedif. VII, 4.; St. auf der Küste von Regio Syrtica, westl.

von Tacape, Municipium sec. Anton. Itin. Gidda (Giddan); Ort im Süden Mesopotamien's, am östl. Ufer des Euphrat, 1100 Stad. (271 M.) südöstl. von Circseinm.

Gidom, Judic. XX, 45.; Ort in Judaea, wohl im Stamme Benjamin, östl. non Geba, in der Wüste.

Gienna; cf. Flavium,

Giennum, Cell. II, 1; 41; i. q.

Flavium.

Giessa, Topogr. Hass.; Cluv. III, 18.; Cell.; Hptst. Giefsen (Giezen, Gyezen, in alten Urkunden) des grishrzg. hess. Fretth. Oberhessen, an der Lalin u. Wiesek, 6 M. nördl, von Frankfurt am Main.

Gigaea; cf. Coloë.

Gigaeus Lacus, Fiyaln lluvn, Strab. XIII.; Herodot. I, 93.; Homer. Iliad. ú, v. 391.; Gigaeum Stagnum, Plin. V, 29.; See in Lydien. unweit Sardes.

Gigamae, ὁι Γιγάμαι, Giligammae, Γιλιγάμμαι, Herodot. IV, 169.; Volk im Innern von Cyrenaica, Nachbarn der Adyrmachidae, vom Hafen Plynus bis znr Insel Aphrodisias.

Giganeum; Ort in Colchis, nahe dem heut. Savatopoli, in Mingrelien.

Gigantei, siv. Gigantum Mon-tes, Topogr. Bohem. et Siles.; Balbin. Miscell. Dec. I, lib. I, c. 6.; cf. Asci-

burgius.

Gigarta, orum, Plin. V,-20.; Ge-garta, Γήγαρτα, Notit. Eccles.; Gigartum, Γίγαςτον, Strab. XVI, p. 520.; St., κώμη, Notit. c., in Phoenicien, am südl. Abhange des Libanon, unfern Botrys.

Gigartho, Plin.; Quelle auf der

Insel Samos,

Gigartum; i. q. Gigarta.

Gigas, Tvyas, Nicaud. Theriac. v. 630.; Vorgeb. auf der Küste von Mysien, südl, von Abydus, nördl, von Dardanus.

Gigemorus; St. Thracien's.

Gigia, Baudrand.; span. Villa Gijon, in Asturien, nahe der Küste.

Gigius (Gillius, Interp.), Mons, Ptol.; Berg im Innern von Regio Syrtica, vielleicht östl. vom Fl. Triton.

Giglova; i. q. Iglavia.

Gigluae, arum, Ptol.; St. im In-nern von Mauretan. Caesar., zw. den Fll. Cartennus u. Mulucha, westl. von Astacilicis, östl. von Bunobora.

Gigniacum; franz. St. Gignac, in

Languedoc, Dep. Heranlt.

Gignodum; piemont. Mktfl. Gigno-

do, 1 St. von Aosta.

Gigonum, siv. Hegonis Pro-montorium; Vorgeb. in Crossaea, am Sin. Thermaicus, sudl. von Gigonus.

Gigonus, Tiyovos, Herodot. VII. 123.; St. auf der Küste von Crossaca (Macedonien), südöstl, von Campsa, nordwestl. von Lisae.

Gihlova; angehl i. q. Iglavin. Gihon, 1. Reg. I, 33. 38.; 2. Chron. XXXII, 30; XXXIII, 14.; Bach, od. Wasserleitg. in Judaea, westl. von Jerusalem. Hier wurde Salomo gesalbet. cf.

Siloa.

560

Gihon, Gen. II, 10. 13.; cf. Hiob XL, 18.; Dschichun, nach pers. u. arab. Aussprache; e. der Fll., die Eden umgaben; wahrscheinl. mit Reland, Calmet u. Rosenmüller i. q. Arares. - Joseph. Antiq. I, 2. 3. hält mit den Rabbinen u. viclen KVätern den Γηών für den Νεί-λος, cf. Jes. Sirach XXIV, 37., — Bochart u. Huetius vergleichen den östl. Arm des Tigris, - Hartmann die Hebräerin u. Michael. Suppl. den Oxus, - Clericus Coment. in Pentat. denkt an den Orontes, — Buttmann älteste Erdk. des Morgenl. an den Ganges, — Sickler in August. theol. Monatsschr. I, 1. 2. an das atlant. und mittelland. Meer, - u. Schulthess an den östl. Zusfl. des Nil in Aethiopien, an den Astaboras. Andere nehmen den Gihon für den blauen Fluss, vorzugsweise Nil, od. mittlerer Strom, in Aethiopien. cf. Abba Gregorius in Ludolf Hist. Aethiop. I, 8. n. 31.

Gilavia Borussica; preuls. St. Rgbz. Kō-Eylau, Preufsisch - Eylau,

nigsberg, am Arschensee.

Gilavia Germanica; St. Ilawa, Deutsch - Eylau , Rgbz. Marienwerder, am Fl. Elienz u. am See Gneserich.

Gilba; Ort in Numidien, nahe der Grenze von Mauretania Caesariensis. Gilbensis, e. Notit.

Gilboa; cf. Gelboe u. Gelbûs.

Gilda, Mela; Anton. Itin.; Γίλδα, Steph.; Silda, Σίλδα, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, sec. Anton. Itin. CXVI M. P. südwestl. von Tingis, XII nördl. von Aquae Daciae, XXIII südl. von Vopiscianae, XXVIII nordl, von Volubilis.

Gildonacum, siv. Judonia, Gaicciard. Descpt. Belg.; Mktfl. Geldenacken, Judoigne, in Brabant, am Fl. 12 M. südöstl. von Löwen, 16 nördl. von Namur, 22 östl. von Brüssel.

Gilead; i. q. Galand.

Gilead; cf. Galaad, cf. Num. XXXIV, 13-15. Dies. Ldstr., die Stämme Ruben, Gad u. Halb - Manasse umfassend, grenzte nördl, an den Hermon, Deuter. Prenzie nordi, an den Arnon, III, 8; IV, 48., südl. an den Arnon, Deuter. IV, 48., westl. an den Jordan (über die östl. Grenze cf. Michael. vermischte Schriften Th. I, p. 139), wurde von den Rubenitern u. Gaditern als Nomaden durchzogen, Nun. XXXII, 1, u.

hatte sec. Burckhardt (vom Hermon bis zum Arnon) e. Länge von fast 26 deutsch. Meilen.

Gilead; Gilvaditis, idos, Cell. III, 13; 15.; i. q. Galaaditis.

Gilfil, Jornand. de Reb. Getic. p. 102.; Fl. bey den Gepiden, im nördl. Germanien, zw. dem Miliare u. Grissia. Gilfordia, Cambden. et Hermannid. Britann.; Hptst. Guilford der engl. Grisch. Surrey, am Wey, 30 M. von London.

Gilgal, Deut. XI, 30.; Josua XII, 23.; Galgulis, Kloeden; chemal. canaan. Königsst. auf der Ebene Saron, im Stamme Ephraim (Samaria), sec. Euseb. u. Hieronym. 6 Mill. nördl., sec. Kloeden 11 St. nordöstl. von Antipatris, sec. Kloeden 2 M. westl, von Apollonia. cf.

Lightfoot; Hamelsveld III.

Gilgal, Josua IV, 19; V, 9. 10; Judic. III, 19; I. Sam. VII, 16; X, 8; XI, 14. sq.; XIII, 14; 2. Reg. II, 1; IV, 38.; Hosea IV, 15; IX, 15; XII, 12; Ames IV, 4. Galgal. 12.; Amos IV, 4.; Galgala, orum, Vulgat.; Hieronym; τὰ Γαλγάλα, ων, LXX.; Joseph. Antiq. VI, 1. (εἰς Γαλιλαιαν, Joseph.; Michael.; Drusius.), 1. Maccab. IX, 2.; Golg ol, Hieronym.; Telaim, Ebraei; St. im Stamme Benjamin (Judaea), sec. Joseph. Antiq. V, 1. L Stad. (21 St.) westl. vom Jordan, X (1 St.), sec. Kloeden aber 1 St. südöstl. von Jericho, bewahrte einige Jahre die Stiftshütte u. die Bundeslade, war dem Götzendienste ergeben u. ist jetzt verschwunden. Hier lagerten sich zuerst die Israeliten nach Moses Tod von Josua über den Jordan geführt, Josua IV, 19. Nach e. siebenjähr. glückl. Kampfe gegen die Canaaniter, Josua XI, 23. glaubte Josua, über die nördl. canaanit. Fürsten siegend, Josua XI, 1., za Gilgal das Eroberte unter die zehn Stämme u. den halben vertheilen zu können. Aber nur den Stämmen Juda u. Joseph, Ephraim u. Halb-Manasse mit eingeschlossen, konnte ihr Antheil durch das Loos bestimmt werden. cf. Josua XV, 1; XVI, init. cf. 4. Nahe Araloth, Josua V, 3., Hügel der Vorhänte,

Gilgal, Josna XII, 23.; Γέλγαλ, LXX.; της Γαλιλαίας, Cod. Rom.; sec. Al. Gegend im Nordwesten Palästina's, sec, Al. i. q. Gilgal Judaeae, wohl aber i. q. Gilgal Samariae.

Giligammae; Volk im Innern von

Cyrenaica.

Gillini Monasterium, Ann. Hinem. Rem. ann. 870.; vielleicht i. q. Bischoff's Worterb. d. Brdh.

Ghisleni St. Monasterium, Pertz; cf. Fanum St. Gisleni.

Gilo, Josua XV, 51.; 2. Sam. XV, 12.; cf. XXIII, 34.; Γωλα, LXX.; St. des Stammes Juda (Judaea), im Süden des Geb. Juda, vielleicht südöstl. von Gosen.

Gilovia; bohm. Mktfl. Gilowey. Eylau (Eglau), Eule, im Kreise Kaur-

Gilva Colonia, Anton. Itin.; St. in Mauretania Caesar., V M. P. südl. von Ad Crispas, XXIII westl. von Castra Puerorum, auf dem Wege von Siga nach Cartennae.

Gimelli; i. q. Gemelli.

Gimo, onis, siv. Gimontium; kla

franz. St. Gimont, Dep. Gers. Gimso, 2. Chron. XXVIII, 18.; St. im Stamme Juda (Judaca), vielleicht westl. von Jerusalem.

Ginaea, ae, Γιναία, ας, Joseph. Bell. III, 4.; St. im Norden von Samaria, nahe der südl. Grenze des Stammes Issaschar (Galilaea Inferior), sec. Joseph. l. c. πώμη ἐν τω μεγάλω πεδίω, sec. Kloeden 100 Stad. (5 St.) nordwestl. von Samaria, 160 (8 St.) südwestl. von Gilhoa; jetzt Dechennin, Genin, Gilin, Ginim.

Gincunum; Berg in Umbrien; angebl. der heut. Cerugnone.

Volk, Gindanes; vielleicht im Osten von Regio Syrtica (Tripolis), in der Gegend der Maces.

Gindarus, i, \(\eta\) Ilvõagos, Ptol.\(\frac{1}{2}\) Strab. XVI, p. 517.\(\frac{1}{2}\) Steph.\(\frac{1}{2}\) Genda-rus, Tab. Peut.\(\frac{1}{2}\) St. in Cyrrhestica (Syrien), sec. Ptol. im Innera von Seleucis, sec. Tab. Peut. XXII Mill. nordl. von Gephyra, XXXVI südl. von Cyrrus, XLIV nordl. von Antiochia. Steph. verstand, wenn er sagt: Κύζοςς πόλις Συ-glas, ή ακοοπόλις Γίνδαρος, den Strib. nicht, denn dieser erzählt l. c.: ἐςὶ πόλις Γίνδαφος, ἀκφόπολις τῆς Κυφηςικῆς. Gindareni, Plin. V, 23.; Einw. Andero setzen Gindarus des Ptol. nach Seleucis, östl. von Issus.

Gindes; cf. Gyndes.

Ginsium, Zeiler. Ung.; Isthuanf. Hist. XI.; Ortel. Chron. 1, p. 60.; Megis. Ann. Carinth.; niederunger. Freyst. Günz, Közeg, Gespsch. Eisenburg, am Fl. Güns. Nahe ein Thurm Alt-Güns, wo die Avares gewaltet haben sollen.

Giorgiensis Ager; Ldsch. Girgia

in Siebenbürgen.

Gioti, slv. Jutae; Bewohner Jütland's.

Gipedes, Vopisc,; i. q. Gepidae.

Gippevicum, Cambden., Hermannid. u. Zeiler. Britann.; Hptst. Ipswich der engl. Grisch. Suffolk, am Orwel.

Gippo, Voss.; cf. Hippus Ioniae. Gir (Ger), iris, Claudian I., prim. Consul. Stilichon. v. 251.; o Tig, Ptol.; Agathemer. II, 10.; Fl. im östl. Innern Africa's, entspr. im Südwesten des Geb. Girgiris, fällt in Lybia Palus u. soll in Tagen Wed-Adjedec, sec. Al. aber

Nigri heissen. Gira, ac, Ptol.; Hptst. der Gara-antes, im östl. Innern Africa's, am westl. Ufer des Gir, nordwestl. von Artagira, nördl. von Tucrumuda.

Gira; befest. Ort in Chalcidice (Ma-

cedonien), nördl. von Apollonia.

Girba, Epitom. Aurel. Victor. Jun.; Meninx, ingis, Plin. V, 7.; Aurel. Victor. l. c.; Mỹvư g, siv. Mỹvư g, Strab.; Lotophagitis, Plin. d. l.; Eratosth. ap. Plin. L. c.; Αωτοφαγίτις, Ptol.; Αωτοφάγων νησος, Polyb. I, 39.; cf. Homer. l, v. 81.; Insel an der Küste der Regio Syrtica, am Eingange der Syrtis Minor, a dextro Syrtis Minoris promontorio passib. CC sita, longitudine XXV M. P., latitudine XXII, Plin.; jetzt Dscherba, Gerbi, Zerbi, unweit Tripolis. Gebrtsort des Vibius Gallus u. des Volusianus, von welchen Aurel. Victor. erzählt: creati in insula Meninge, quae nunc Girba dicitur. adj., Notit. Afric. Girbitanus,

Girgesiter (Girgasiter); cf. Ger-

gesaei.

Girgiris, is, Ptol.; Gyris, Plin.; Berg im östl. Innern von Africa, südwestl. vom Geb. Ater, nordöstl. vom Geb. Usargala; heut. Tages Eyrch, in Nigritien.

Girgis, Procop., lag mit Tacapa sec. Procop. Aedif. VI, 4.: κατὰ μέσον Σύστεις τὰς μικρὰς; cf. Gichthis. Girola, Maty Dict. Geogr.; Flecken

Gerola, in Laumellina. Einige vergleichen irrig Acerrae.

Girona; i. q. Gerunda. Girsitae (Girsiter), 1. Sam. XXVII, 8.; Gesaritae, Keri; Volkim Süden Palästina's, zw. den Gassuritern u. Amalekitern, nach dem Keri vielleicht Colonisten aus Geser, Gazara. cf. Hamelsveld III, 59. Clericus denkt an die Gerreni, 1. Maccab. XIII, 24.

Girundia, siv. Gerunna; franz. Fl. Gironde, die Vereinig. der Dordogne

u. Garonne.

Girvium; engl. Mktfl. Yarum, Grf-

sch. York, am Tees.

Gisalahha, Ann. Laurissens. Minor. ann. 812.; cf. Schannat. Tab. Ve-

ter. Bucheniae; Fl. in der churhess. Prov. Fulda.

Gischala, orum, τὰ Γίσχαλα, Joseph. Bell. II, 43; IV, 8.; Id. Vit.; St. in Galilaea Infer., vielleicht in der Gegend von Gabara. Gischalensis, e.

Gisira, Ptol.; St. im östl. Innern von Byzacium, zw. Zalapa u. Cararus. Gislenopolis; i. q. Fanum St

Gisleni.

Gisma, Ptol ; St. im ersten Theile von Armenia Major, zw. den Fil. Cyrus u. Araxes, od. zw. Cotomana u. Cho-

Gisnae, arum, Chopin. de Doman. III, 12.; franz. St. Guines, Dep. Pas de

Calais.

Gisonis Castra; baier. Mktfl. Gcisenfeld, im Isarkreise, am Ilm.

Gisortium (Gisorium); Caesortium; cf. Roger. in Philipp. August.; i. q. Caesarotium.

Gissa, Plin. III, 21.; Insel an der Küste Dalmatien's, muthmassl. zw. Cu-

ricta u. Aenona.

Gitanae, arum, Liv. XLII, 38.; Strab.; St. der Cassopaei, in Epirus, sec. Liv. X Mill. vom Meere, vielleicht nahe der Grenze von Thesprotia.

Githa; cf. Getha.

Githa-Hepher, i. q. Gath. Giti; cf. Gichthis.

Gitlui, siv. Apfar; St. in Mauretania Cacsar., südöstl. von Arsenaria; angebl. jetzt El-Callah, in Algier.

(Gitzmiazinum); Gitmiacinum Gitzinum; cf. Zeiler. Topogr. Boh.; Balbin. Miscell. I, 7.; böhm. St. Gitschin, Giczin, Kreis Bidschow, an der Czidlina, 103 M. nordöstl. von Prag.

Gitta, Joseph. Antiq. V. 1.; Gath.

Gitta, Reland.; Castell in Idumaea. Gitta, Reland.; Ort in Samarien.

Gebrtsort des Simon Magus.

Gittaim (Githaim), Nehem. XI, 33.; Gethaim, 2. Sam. IV, 3.; Teday, LXX.; St. des Stammes Benjamin, vielleicht nordwestl. von Geba, nördl. von Rama, südöstl. von Gibeon.

Gitti; i. q. Gichthis.

Giuf; Ort in Zeugitana, sudl. von Tunes; muthmassl. heut. Tages Mes-

Glacensis Comitatus, Cluv. III, 13.; schles. Grisch. Glaz, Glatz, zw. Schlesien, Mähren u. Böhmen, Rgbz. Breslan.

Glaciale Promontorium; Vorgeb. Ys-Cap, od. Cap de Glaces, in der großen Tatacey.

Glacialis Oceanus, Amm. Marc. (XXI. 2.; Glaciale, siv. Scythium Mare; cf. Congelatum.

Glacium (Glocium), Zeiler Topogr. 3oh.; Goldast. Regn. Boh. I, 15.; Aeur. Glaciograph.; Balbin. Miscell. I, 3; .; Hptst. Glaz, Glatz der genannten Erfsch. gl. N., an der Neifse. Glacenis, e, Cluv.

Glamnateva Civitas (Glanata. Ilanateva, Glandeva, Glannatera, Glanateva, Glannatica, Glannatina, Glannativa), Notitt.; Glandatum (Glan-letum), Recent.; St. in Gallia Narbon., un rechten Ufer des Varus; jetzt Glanleves, Ruinen im Dep. Niederalpen. Eiie halbe St. von dieser durch den Var erstörten St. gründeten die Einw. den Hecken Entrevaux. cf. Sammarthan. Fall. Christ. II, p. 59.; Masson.; Scali-Glandatennensis, e, Bert.

Glamorganiensis Comitatus, Cambden. Britann.; cf. Clamorgania.

Glanateva; Glandātum; cf. Glamnateva.

Glandeva; i. q. Glamnateva.

Glandomirum; St. in Gallecia Hispania Tarracon.); angebl. Pierte Brandomil.

Glaneātum; Galeratum; Galorum Agrea; cf. Univ. Lex.; kl. mail. St. Galerato, Gallara, Gallerato, 8 M. ron Mailand, nahe der Grenze von Inghiera.

Glanis; cf. Clanis Etruriae.

Glanis; jetzt Glanio Vecchio; i. q. Clanius.

Glanis; cf. Clanis Latii.

Glannateum; i. q. Glamnateva.

Glannobanta, ae; angebl. jetzt. Bainbrig. cf. Clanoventa.

Glanum, Mela; Notit. Imp.; Glaum Livii, Plin.; i. q. Fanum St. Remigii, in dessen Nähe man viele röm. Alterthumer findet. Robert. Cenalis, Moretus etc. vergleichen irrig Glandees. cf. Merula Geogr. Particul.

Glaphyrae, Homer.; St. Thessaien's.

Glari, Plin.; Volk in Acolis.

Glarizium, siv. Glarona, Simer.; Steiner.; Stumpf. VI.; Tschudy hronic. Glaron.; Hptort Glaris, Glarus es schweiz. Canton gl. N., an der Linth. laronensis, e, Bert.

Glarona; i. q. Glarizium.

Glaronensis Pagus, Cell.; schw. anton Glaris, Glarus, grenzt östl. an iraubünden, nördl. an St. Gallen, westl. an Schwyz, sudl. an Uri u. an Granbünden.

Glasconia, siv. Avalonia, Gildas; Sander. Hist. Schism. Angl.; engl. St. Glastonbury, Grisch. Somersett.

Glascovium, siv. Glascum, Boeth. Hist. Scot. XVIII.; Thuan.: Thuan.; Cambden.; Glascua; Glasquum, Cell. II, 4; 7.; südschottl. St. Glasgow, in Lanerkshire, am Clyde. Auf dem Greenplatze ein 144 F. hoher Obelisk, dem Andenken Nelson's geweiht.

Glasgoa (Glasgua); i. q. Glascovium.

Glasquum; cf. Glascovium.

Glatovia; cf. Zeiler. Topogr. Bob.; Balbin. Miscell. I, 3; 7.; i. q. Brodentia.

Glaucanicae, sive Glausae; Volk im Norden von India intra Gangem, sec. d'Anville im Nordosten von Indoscythia, südl. von der Quelle des Hyphasis u. auf dessen beyden Ufern.

Glauchus (Glaucus, Krusc); Fl. int Westen Achaja's, entspr. im Geb. Panachaicus, mundete sudwestl. von Acropolis (Patrae) in den Mbusen von Lepanto u. soll jetzt Leucos, Patrasso heißen.

Glauconnesus, Plin. IV, 12.; Insel des Mare Myrtoum.

Glaucum Promontorium; Vorgeb. auf der Ostgrenze von Marmarica. Einige setzen e. St. Glaucum in den Nomos Libycus.

Glaucus, Flavnos, Strab. XI, p. 343.; wohl i. q. Cyaneus, Plin. VI, 4.; Fl. in Colchis, mundete sec. Plin. in den Phasis; wahrscheinl. der heut. Abascie, durchströmt die Ldsch. gl. N. (Georgien) u. fällt in den Fahs.

Glaucus; Fl. in Carien, nahe der Grenze Lycien's, fiel westl. von Clydae

in den Sin. Glaucus.

Glaucus Sinus, Plavxos nolnos, Strab.; oft auch nach der St. Telmessus genannt; Mbusen an der Südküste Carien's, nordőstl. von Rhodús, zw. Prom. Sanctum (Lycien) u. Prom. Artemisium (Carien); heut, Tages Mbusen von Macri.

Glaudi, Anton. Itin.; Ort im In-nern von Numidia Massylor., XXII M. P. östl. von Tamugadi, XXII westl. von Mascula, auf dem Wege von Theveste nach Sitifi.

Glausae; cf. Glaucanicae.

Glemona, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 38.; St. im Nordosten von Gallia Transpadana, wahrscheinlicher bey den Carni, als bey den Veneti, am östl, Ufer des Tilnventus, etwa XLM

Mill. Rom. nordwestl. von Aquileja; muthmassl. jetzt Gemona, in Friaul.

Glendelacum, Miraeus Geogr. Eccl.; irland. Ort Glandelagh, Grisch. Dublin.

Glessaria; i. q. Austeravia. Andere vergleichen die kl. dan. Insel Nordstrand, bey Schleswig. cf. Acta Historico - Eccl. T. VII.; Theatr. Europ. T. III.

Glessariae, Plin. IV, 16.; Inseln des Mare Germanicum; wohl i, q. Facrose Insulae.

Glevum, Cambden. Brit.; cf. Claudia Castra. Cleviensis, e, Act. Synod.

Glimma; i. q. Arbuda. Glinditiones, Plin.; Volk Dalma-

tien's.

Glissa, ae, Thiosa, as, Homer.; Glissas, antis, Plin.; Thiosas, artos, Eustath.; zur Zeit des Pausan. schon Ruinen. cf. Clissae.

Glocestria, Cambden. Brit.; i. q.

Claudia Castra.

Glocestriensis Comitatus, Cambden. Brit.; engl. Grisch. Glocester, Gloucester, Gloster, grenzt östl. an Oxford, nördl. an Warwick, westl. an Hereford v. Manmouth, sudl. an Sommerset.

Glocium; cf. Glacium.

Glogovia Major, Topogr. Siles.; Curacus Ann. Siles.; Dugloss. Hist. Polon.; Henel. Renovat. c. 7.; Hptst. Glogau, Grofs-Glogau des Kreises gl. N., Rgbz. Laegnitz, am westl. Ufer der Oder, 12 M. nordwestl. von Breslau. Gebrtsort des Dichters Gryphius, geb. 2 Oct. 1616., gest. 16 Jul. 1664.

Glogovia Minor; St. Ober - od. Klein-Glagau, Rgbz. Oppeln, an der Hotzenplotz, 14 M. südwestl. von

Breslau.

Glorium, Stumpf. X, p. 301.; Gloriae Vallis; Glurnium; tyrol. St. Glurenz, Kreis Imst, an der Etsch. cf. Gelurnum.

Glota; cf. Cludanus Amnis.

Acstuarum; Glotae cf. Tacit. Agricol, c. 23.; Mbusen an der nordwestl. Küste von Britannia Romana; heut. Tages Firth of Clyde, Clyde-Firth, Mbusen an der südwestl. Küste Schottlands.

Glotana Vallis; Clidesdalia (Cludesdalia); Glottiana; südschottl. Grisch. Clydesdale, Lanerk. Glasgow.

Glovernia; i. q. Glocestria.

Glunicense Coenobium; öster-

reich. Kloster Gleink, Glunik, im Traun-Viertel.

Glurnium; cf. Glorium.

Glykys; Flecken in Thesprotia, nahe der heut. kl. St. Parga.

Glykys Limen; angebl. jetzt Gly-keon, od. Glyky. i q. Dulcis Portus. Glympes, plur., Γλυμπείς, Polyb. IV, 36; V, 20.; St. (Castellum, χωρίον, Polyb.) in Laconica, sec. Polyb. V, 20: περί όρους της Αργείας και Λακωνικής, nordöstl. vom Eurotas.

Gnatia, Mela II, 4.; cf. Egnatia. Dietz vergleicht Giovenazzo, St. am

Meere, Prov. Bari.

Gnesna, Cromer, u Dugloss, Hist. Polon.; Cell. u. Staravolse. Polon.; Thuan. LVI.; Gnaesna, Cluv. IV, 24.; Gnezna, Cell.; St. Gnesen, Rgbz. (9½ M. súdwestl. von) Bromberg, 61 nordöstl. von Posen. Ehemal. Hptst. von Grofs - Polen. Hier, sec. Cromer e. dem Nia geheiligter Tempel. Gnacsnensis, e, Cluv. IV, 27.

Gnevum; kl. preuss. St. Mewe (Gniew), Rgbz. (3 M. südwestl. von) Marienwerder, am westl. Ufer der Weichsel,

Gnidus; i. q. Cnidus. Gnosii; cf. Cnossus.

Gnossia (Gnosia) Tellus, Virg.; i. c. Creta.

Gnossus (Gnosus), Mela II, 7.; i. q. Cnossus. Gebrtsort des Epimenides, geb. um 600 vor Chr., Olymp. 46.; i. e. Ποοφητης, Tit. I, 12. Hieronym. will diesen Vers in des Dichters Werke περι χοησμων noch gefunden haben. cf. Socrat. Hist. III, 16.; Niceph. X, 26.; Cic. Div. I, 18.; Diogen. Laert. I, 109.; Heinrich, C. F., Epimenides aus Creta-Lpz. 1801.

Goa, Cluv. V, 9.; ostind. St. Goa, auf der Insel gl. N., im portug. Goa-

vern. Goa.

Goar (St.), aris, Ann. Lauresh, ann. 788.; Chronic, Reginon. ann. 899.; Gawarium. Ann. Naz. Cont. ann. 788 .: i. q. Fanum St. Goari.

Goaria, Ptol.; Ort in Palmyrene (Syrien), nordöstl. von Carrae, zw. Da-

naba u. Avera.

Goaris, Ptol.; Fl. im Westen von India intra Gangem, entspr. im Westen der Deorum Montes u. fällt unweit Baryzana in den Sin. Barygazenus; jetzt Tapti, Tappi, strömt im Marattenstante, entspr. im Berarschen u. mündet in den Mbusen von Cambaya. Ptol. bezeichnet ihn als die erste der Mdg z. des Nanaguna. Irrthum, wenn Einige den

Binda für die Benenng, des im Innern Lande strömenden Goaris halten, wenn Andere diesen mit dem nördlicher strömenden Mais vergleichen.

Goath; cf. Gaath.

Gob, 2. Sam. XXI, 18. sq. (Geser, 1. Chron. XX, 4.); Γοβ, LXX.; St. im westl. Judaea, vielleicht auf dem Gefilde One, in der Nähe von Gazara,

Gobacum, siv. Calbium Promontorium, Γοβαίον αναφοτηφίον, Ptol.; Vorgeb. im Westen von Gallia Lugdun., bey den Osismii; in uns. Tagen Cap St. Mahé, in Bretagne, Dep. Finisterre; sec. Al. entw. Cap Gobestan, od. Finisterre, daselbst.

Goban; Insel an der nordöstl. Küste des Sin. Persicus, östl. von der Mdg. des Euphrat, nordwestl. von der des Arosis.

Gobannium, Anton. Itin.; i. q.

Abergonium, Cambden. Brit.

Goboëa, Plin.; Hafenort in Arabien.

Gobolite; i. q. Gabalene. Gobolitis: cf. Gebal.

Godasa, Ptol.; St. in Armenia Mi-nor, zw. Eudixata u. Pisingara.

Godera; Mktfl. u. Schlofs Geudern, Gcdern, in Oberhessen, am Vogelsberge u. am Fl. Nidder.

Goderea; Goerca; südholl. Insel Goedereede, Goeree, an der Mdg. der Maas.

Goemoeria; unger. Hptort Gomor, Sajo Gömör der Gespsch. gl. N., am Saio.

Goemoeriensis Comitatus; die romoerer Gespsch., im unger. Kreise disseit der Theifs.

Goettinga (Gottinga), Zeiler. Topogr. Brunsuic.; Dransfeld, Prodrom. Monum. Goetting.; Mod. Pandect, Triumph.; unnigl. i. q. Tuliphurdum, Ptol.; Hptst. Göttingen des Fretth. gl. N., am Fusse des Hainberges u. an der neuen Leine, mit e. 1734 gestifteten Universität, erscheint um 952 (in den Urkunden Otto M. von 950 bis 950) als ein Dorf Gutingi zuerst in der Geschichte, war ein freves Erbe Hrz. Heinrich des Löwen, kam nach dem Tode se. Sohnes Heinrich an Kaiser Friedrich II., erhielt um diese Zeit Mauern u. Graben, fiel vermöge e. 1235 zw. K. Friedrich II. u. Hrz. Otto, Heinrichs Nachfolger, ge-schlossen Vertrags an Letzteren zurück u. nahm um 1529 die Reformation an. Kaiser Heinrich I. soll 932 in der Umgegend die Gothen u. Ungarn geschlagen u. 933 das erste Turnier in Göttingen (Gutding, in alten Briefen) gehalten haben. Hier hielten Kaiser Heinrich I. u. II., Otto III. u. IV. öfters ihr Hoflager u. feyerte Lethar, Hrz. von Sachsen, später Kaiser, 1119 ein Turnier. Die Goddinga Filla, in e. Unterschr. Carl M., ist mit Göttingen nicht zu vergleichen. cf. Marx, Dr. K. F. H., Göttingen in histor., medicin. u. physisch. Hinsicht. Göttingen, Dietrich. 1824. 1 Rthlr. 12 gr. Goettingensis, e.

Gofna; cf. Gophna. Gog, Ezech XXXVIII, 2; XXXIX, 1. 11. sq.; Twy, Apocal XX, 8.; Jad-schudsch, Scherif Edrisi; Ibn el-Wardi; Völkersch., vielleicht im nordwestl. u. nordöstl. Asien, nahe den Sinae. Einige denken an die Syrier, cf. 2. Maccab. XV., Hasse, Entdeckg. im Felde der Mschgesch. findet Gog (Kauk) in den Cauca-sus n. Bochart. Phaleg. III, 19. in der Ldsch. Gogarena, Strab. - Michaelia vergleicht mit Gog den aus dem Norden in Persien eindringenden Kak (Kakan). cf. Magog.

Gogana, Twyara; Ort in Persis, am Sin. Persicus, in der Gegend von Apostana; angebl. jetzt Konkun.

Gogarena, Strab. XI, p. 868.; Ldsch. im nördl. Armenia Major, vielleicht zw. dem Cyrus u, dem Araxes, an Sacassena grenzend; sec. Al. e. Theil Iberien's, am Kur.

Goguri, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Palus Macotis. Gogiareni, Plin.; Völkersch, In-

Gojim (Gojiten), Gen. XIV, 1.; Josua XII, 23.; Volk im Westen Palästina's, vielleicht um Gilgal in Samaria. cf. Hamelsveld III, p. 253.

Golan; i. q. Gaulana. cf. Reland; Ha-

melsveld III, p. 180.

Paul. Warnefr. de Golanda, ae, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 13.; Ldsch. im Süden Schwedens, vielleicht im heut. Goethaland,

Golgi; i. q. Golgus.

Golgol; i. q. Gilgal. Golgotha, Hieronym. (Koarlov toπος); Γολγοθά; i. q. Calvarino Locus. cf. Hamelsveld II, p. 156. Der N. von se. Bestimmg, wohl nicht nach Paulus Comment. III. von se. schädelähnl. Form. Nach Hieronym. în Ephes. V, 14. und Augustiu. de Civ. Dei XVI, 32. soll hier Adam's Haupt begraben seyn. Tertullian gegen Marcion II, v. 196. u. Victorin. von Poitou im Gedicht: de Cruce (wenn nicht Cyprian Verfasser ist) setzen Golgotha in die Mitte der Erde.

Golgum; cf. Golgus. Golgus, Tolyos, Theocrit. Idyll.

XV, v. 100.; πόλις Κύποου, Scholiast.; Golgi, orum, Catull. carm. 37. de Venere (Colchi, orum), Id. carm. 65, siv. Epithalam. Pelei, v. 96.; Polyol, ov, Steph.; Pausan. Arcad. c. 5.; Lycophron. Alexander. 588. Golgum, i, Tolyov, Steph.; St. im Osten der Insel Cyprus, hatte άπο Γόλγου τοῦ ήγασαμενου της Σικυωνίων αποικίας den N., Steph., war der Tholath (Γολγία ή Αφορδιτη, Venus Golgia, Steph.) geheiligt, die hier e. Tempel hatte u. heisst jetzt Koukla.

Golnovia, Micrael. pommer. Chron.; preuss. St. Gollnow, Rgbz. Stettin, an

Gomadacorum Insulae; cf. Tomadacorum Insulae.

Gomara, ac, Ptol.; St. in Adiabene (Assyrien), unfern Arbela.

Gomers; cf. Comares. Gomer; cf. Joseph. Antiq. XVII, 7.; Zonaras; Bochart. Phal. III, 8.; i. q. Cimmerii.

Gomeria; Mktfl. Gomer, in Ungern.

Gomeriensis, e.

Gomesianorum Conventus; schweiz. Distrikt Gombs, Conches, im Canton Wallis, von der Quelle des Rho-ne bis etwa 5 M, längs den Ufern dies. Flusses.

Gomorrha, αε, Gen. XIII, 10; XIV, 10; XVIII, 20; XIX, 24.; Deut. XXIX, 23; XXXII, 32.; Jesaia I, 10; XIII, 19; Jerem. XXIII, 14; L, 40.; Zephanj. II, 9.; Γόμοδέα, ας, LXX.; Rōm. IX, 29.; 2 Petr. II, 6.; Juda v.7.; St. im Thale Siddim (Judaca), die mit Sodoma, Adama, Zeboim n. Bela, od. Zoar unterging. cf. Gen. XIV, 2.; Psalm XI, 6.; Gomorrhaei, Einw.; Gomorrhaeus, adj., Tertull. In der Nähe viel Erdpech.

Gomphi, orum, Plin. IV, 8.; Caes. Civ. III, 80.; Liv. XXXI, 41; XXXII, 45; XXXVI, 13.; Γόμφοι, Ptol.; St. in Estiacotis (Thessslien), am östl. Ufer des Peneus, südöstl. von Ericinium, sudwestl, von Ithome; angebl. in uns. Tagen Stagi; sec. Kruse aber Kalabaki. Caes. zerstörte sie. Gomphensis, Caes.

Gomroma; cf. Bander-Abassium. Gondulphi Villa; i. q. Gundolfi Villa.

Gonduni; i. q. Gandavum.

Gongalae, Ptol.; Volk im sudwestl. Africa, östl. von den Tarvaltae, nördl, von den Nabathrae.

Gonia; St. in Marmarica, auf der Küste, zw. Antipyrgos u. Mcnelaus.

Gonimi (Gomini), orum, Steph.; kl. Inseln im Propontis, unweit Bebiscis u. Proconnesus, zw. Ophioëssa u. Livarae.

Gonni, orum, Liv. XXXVI, 10.; Forvou, Polyb. Excerpt. XVII, 23.; Forνοι, πόλις Πεδάαιβιας, Steph.; Gonnus, Liv. XLII, 54.; Γόννος Πεζοαιβι-πη, Strab. IX, p. 303.; Ptol.; Γονος Πεόζοαβικη, Lycophron; St. der Perrhaebi, in Pelasgiotis (Thessalien), sec. Liv. XX Mill. nordöstl. von Larissa, am nördl. Ufer des Pencus; angebl. jetzt Goniga, Gonusa, am Eingange in das Thal Tempe.

Gonnocondylum, siv. Olympias: St. im nordöstl. Thessalien. Philipp gab ihr den zweyten Namen,

Gonnus; cf. Gonni.

Gonoessa, siv. Ganussa; befest. Ort auf der nordöstl. Küste von Achaja, südöstl, von Aegira, nordwestl, von Pellene (Tricala).

Gontia, Cluv. III, 4.; Gunzberga, siv. Gunzburgum; cf. Guntia,

Gontiana, Ptol.; Ort im Innern von Mauretania Tingit., nahe dem Fl. Sala, nach Atlas Minor hin,

Gonussa; cf. Gonoessa.

Gophna, ae, Γύφνα, Joseph. Bell. III, 4.; είς Γύφνα, Id. Bell. V, 6.; Gufna, Ptol.; Gofna (Cofna, Guphna), Tab. Peut.; vielleicht i. q. Ophni (Aphni), Josua XVIII, 34.; Aqvel, LXX.; St. im Nordwesten des Stammes Benjamin (Judaea), auf der Grenze von Ephraim, XV Mill. von Jerusalem, V von Geba, sec. Kloeden 23 M. südwestl. von Sichem, 31 nördl. von Jerusalem; jetzt sec. Paultre Gofna (Gosna), Ort mit Ruinen.

Gophnitica Toparchia, Plin. V, 14.; cf. Joseph. Bell. II, 20; IV, 9. 83.; Id. Antiq. XIV, 11.; c. der zehn Distrikte, in welche nach Plin, Judaea getheilt wurde, südwestl. von Acrabim, südl, vom Garisim.

Goppinga, Zeiler. Topogr. Suev.; Crus. Ann. Saev.; Moser, Bibl. Scrpt. de Reb. Suev.; würtemb. St. Göppingen, im Donankreise, an der Fils.

Gora; St. auf e. Insel an der Küste von Troglodytice, nahe der Grenze Acthiopien's,

Garbeum, Anton, Itin.; muthmassl. hent, Tages Gorbaga. Hier ermordete Dejotarus, Tetrarch von Galatien, sc. Schwiegersohn mit se, ganzen Familie,

Gorbeus, unt's; cf. Corbens.

Gorcia; cf. Gorzia,

Gorcomium, siv. Gorichemium, Guicciard, u. Junii Descpt. Belg.; sudholl. St. Gorkum, Gorinchem, an der Mezwe. Gebrtsort des Oriental. Thom, von Erpe, st. 1689.

Gordaei Montes, Curt.; i. q. Car-diuchii.

Gordenae, Ptol.; Volk in Corduene. cf. Carduchi.

Gordene; i. q. Corduene. Ihren N. von Gordiaeus Mons.

Gordenia, Γοςδηνία, Ptol.; Gordynia, Plin.; Γοςδυνία, πόλις Μακεδονίας, Steph.; Gortynia, ae, Γοςτυνία, Thucyd. II.; St. in Emathia (Macedonien), nördl. von Idomene, am östl. Ufer des Axius; sec. Kruse heut. Tages Gradisca.

Gordi; i. q. Gordus.

Gordi Mons, Elcamin. Arab. Hist, Saracen. I, 1., adscendit (Heraclius) in Gordi montem et adspexit arcae (Noachi?) locum, Elcamin. L.c.; i. q. Cardiuchii.

Gordiaei Montes, Plin. VI, 26., sive:

Gordiaeus Mons; cf. Cardinchii. Gordiani; i. q. Carduchi, Armenien's.

Gordiani Monumentum; Hügel im Süden von Mesopotamien, südöstl. von Circesium, östl. von Zaitha; sec. d'Anville jetzt Zozo Sultan. Hier wurde Gordianus jun. auf Veranlassg. Philipp's ermordet u. von se. Soldaten begraben.

Gordštānum Promontorium, Plin. III, 7.; Γορδιτανον άπρον, Ptol.; Vorgeh. auf der nordwestl. Küste Sardinien's; sec. Cluv. in uns. Tagen Capo di Monte Falcone, sec. Cell. Capo di Argentera, sec. Al. Capo di Asmara.

Gordiucome, Plin. V, 32.; Γόρδου κωμη, Strab. XII, p. 395.; Juliopolis, Plin. d. l.; Ίουλιόπολες, Strab. l. c.; St. in Bithynien, unfern Hadriani ad Olympum. Juliopolitani, Plin. X, epist. 81.; Einw.

Gordium, Curt. III, 1.; Liv. XXXVIII, 18.; Justin. XI, 7.; Oros. III, 16.; Γορδίον, Strab. XII, p. 391.; cf. Arrian. I, extr.; Γορδίειον, Steph.; wohl i. q. Juliopolis, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ίουλιόπολες, Ptol.; St. in Phrygia Minor, cf. Voss. ad Justin., auf der Grenze von Galatien, am nördl. Ufer des Sangarius, cf. Strab., Arrian., Justin. und Curt., sec. Anton. XXVI (XXVIII, Tab. Peut.) M. P. sūdöstl. von Dadastana, CXLIII (CXXXI, Tab. Peut.) sūdöstl. von Nicaea, sec. Arrian.; αόλες τῆς Φορνίας τῆς εφ. Ελληςόντου, sec. Steph.: αόλες τῆς εφ.

ποδετή Καππαδοκία, see. Justin.: inter-Phrygiam Minorem et Majorem. Hier zerhieb Alexander M. den Knoten des phryg. Königs Gordius. cf. Plutarch, Alex., Curt., Justin. Cell. u. Andere versetzen Gordium nach Phrygia Major, Andere nach Galatien. Juliopolitæe, Plin. v. 32.; Einw.

Gordiutichos, Fogotovetegos, nóles Midov. Steph.: Gordiutichi, orum, Liv. XXVIII, 13.; St. in Phrygia Major, sec. Al. in der Nähe von Tabae. Gordu-Come; cf. Gordiucome.

Gorduni, Caes. V, 38.; Volk in Gallia Belgica, stand unter den Nervii u. safs sec. Al. in Westflandern, um Cortryk. Andere vergleichen die Gandavenses.

Gordus, Γόρδος, Hierocl.; Socrat. VII, 36.; Gordi, cognom. Juliae, orum, Γόρδοι, ων, Netitt. in Lyd.; wohl i. q. Juliag ordus, Ιουλιάγορδος, Ptol. zw. dem Fl. Hermus u. dem Berge Sipylus.

Gordyaci Montes, Plin. VI, 27.;

i. q. Cardiuchi.

Gordyene; cf. Cordnene,

Gordyoni, Togovnvol; cf. Plutarch. Lucuil. u. Pompej.; i. q. Cordueni, Carduchi.

Gordynesia, Ptol.; Ldsch. im dritten Theile von Armenia Major. Hier lagen Tigranocerta, Tigranoama (Tigranaana) u. Artagigarta.

Gordynia; i. q. Gordenia. Gorciro; Insel des adriat. Meeres, an der Küste von Istrien u. Dalmatien.

Gorgādes Insulae, um, Mela III, 9.; Plin. VI, 31.; Gorgonum Insulae, Plin. l. c.; Inseln an der Westküste Africa's, in der Nähe von Hesperi Cornu; wahrscheinl. i. q. Divitis Capitis Insulae, die 14. Inseln des grünen Vorgebirges, dem Cap Verde gegenüber. Hier lebten die Gorgŏnes, drey Schwestern: Scylla, Mednsa (Gorgon, önis, Cic., Gorgŏna, Prud.) u. Sthenio, zu welchen Einige noch die Euryale rechnen. cf. Virg. Aen. VI.; Ovid. Metan. IV.; Diodor. Sic. III.; Apollodar. de Orig. Deor. II.

Gorgippia, se, Strab. XI, p. 841.; Hptort der Sindi (Sarmatia Asiatica), am Bosporus Cimmerius, zw. dem Pontus Euxinus u. dem Pal. Macotis, nahe dem Fl. Anticetes.

Gorgo; Stadt der Euthalitae, in Sogdiana.

Gorgo; Hptst. der Chorasmii, in Bactriana; angebl. jetzt Neu-Urgantsch, Kor-Khandsch, Urgens (Urghens), St. im tatar. Staate Chiwa, an e. Canal des

Gorgodylene, es, Γοργοδυληνη, Strab. M, p. 353.; Ldsch. im dritten Theile von Armenia Major, sec, Strab.

am Geb. Niphates.

. Gorgones, um, Plin. VI, 31.; Gorillac, Hanno Peripl.; Bewohner der Gorgades Insulae. Penetravit, erzählt Plin, I. c., in cas (Gorgades) Hanno, Poenor. imperator, prodiditq. hirta fe-minarum corpora, viros pernicitate evasisse, duarumq. Gorgonum cutes argumenti et miraculi gratia in Junonis templo posuit, spectatas usque ad Carthaginem captam.

Gorgus, o l'ogyos, Ptol.; Fl. in Assyrien, sudl. vom Diala, unweit Scleucla, fallt in den Tigris. Irrthum, wenn Harduin den Zerbis des Plin. u. Andere den Caprus vergleichen, denn beyde Fil.

strömten viel nördlicher.

Gorgylus; FL in Laconica, fiel nordl. von Selassia in den Oenus u. mit diesem nördl. von Sparta in den Eurotas.

Gorichemium; cf. Gorcomium. Goritia, Bucelin. Germ. Stemm. III.; Cluv, III, 85.; Luen.; illyr, St. Gorz, Goriza, am Isonzo, Risonzo. Goritica-sis, e, Cluv. l. c.; Gorziensis, e, Pertz. Gorlitium, Ditmar, Chronic. Mer-

seb.; Meister. Ann. Goerlicens.; Schurtz-fleisch Lusatia; cf. Calancorum.

Gormanum (Bormanum), Ptol.; St. der Jazyges, in Dacien; cf. Ca-

Gormetia, ae, Anonym. Ravenn. IV, 16.; i. q. Augusta Vangionum.

Gornāeum (Gorneum); franz. St. Gournay, Dep. Niederseine (Normandie),

an der Epte.

Gorneae, arum, Tacit. Ann. XII, 45.; Ort, Castellum, in Armenia Major, wo Mithridates von se. Bruder Pharasmanes, König von Iberien u. dessen Sohne Rhadamistus, Schwiegersohn des Mithridates, belagert, durch List überwunden u. ermordet wurde,

Gorsenium (Corsenium); piemont. St. Gorzagna, am Fl. Bormida.

Gortyn, ynis; i. q. Cortyna. Gortyna, Plin. IV, 6.; Gortys, Γόρτυς, Pausan. Arcad. c. 27. 28.; St. in Arcudien, zur Zeit des Pausan. nur cin Flecken, κώμη, sūdöstl von Bu-phagium, nordwestl von Megalopolis, mit Tempelu des Aesculapius u. der Hygiea; sec. Kruse heut. Tages Atclucolo.

Gortyna, Lucan. III, 186.; Pogdvνα, ας, 1. Maccab. XV, 23.; cf.- Homer. Iliad. β. v. 53.; Plutarch. Philopaem.; Aclian. Var. Hist. XII; 12.; Plin. IV, 12; XII, 1.; Liv. XXXVII, 60.; Corn. Nep. XXII, 9.; Justin.; Senec. Troad. v. 82.; cf. Cortyna. Der e. ihrer Häfen: Metallos, lag 130 Stad. (61 St.), der andere: Lebenus, 90 Stad. (42 St.) von der St., die 50 Stad. (22 St.) im Umfange hatte. Von ihr sagt Eustath.: 7 169τυν και Γόρτυνα λέγεται τρισυλλάβως. καί το μέν κλίνεται γοςτυνος, cf. Nonn. Dionys. v. 233., τὸ δὲ Γοςτύνης. nige setzen ihre Ruinen nabe dem heut-Ajousdeka, 6 M. vom Berge Ida. Ajusteku, a. di., Cic.; i. q. cretensis, Virg.; Stat.; Gortyniäcus, adj., Ovid.; Gortyniäcus, adj., Ovid.; Gortynis, ydis, adj. f., Lucan.; Gortyni, Nep., Einw. cf. Srvab. X, p. 729. sq.; Polyb. Fxcerpt. Legat. XLV.; Ovid. Mctam. VII, v. 758.; Lucan. Phars. III, v. 186; V, v. 214.; Solin. Polyh. II.; Claudian Cons. Hon. IV. Bayth of Statelian Cons. Hon. IV. Bayth of Statelian Cons. dian. Cons. Hon. IV.; Barth. ad Stat. Theb. III, v. 587; V, v. 361,

Gortynia; i. q. Gordenia, Gortynius, Pausan, Arcad. c. 28.; früher Lusius; Fl. Arcadien's, entspr. unweit Thisou, auf Palanthus Mons, strömte nordwestl. vom Helisson, südöstl. vom Buphagus u. fiel südwestl. von Gortys in den Alpheus.

Gortys; cf. Gortyna.

Gorya, ac, Ptol.; vielleicht I. q. Gorydale, es, Γωρυδάλη, ης, Strab. XV, p. 479., St. in Goryaea (India intra Gangem), am Fl. Choaspes.

Goryaea, Γωοναία, Ptol.; Ldsch. im Nordosten von India intra Gangem, südwestl. von der Mdg. des Garacus, od. zw. dem Choaspes u. der Mdg. des Sua-

Gorylus; Fl. ia Laconica; cf. Gorgylus.

Gorzia, Ann. Petavian. Conti-nuat. ann. 769.; Ann. Laurissens. Mi-Ann. Petavian. Continor. ann. 767.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 767.; Gorcia, Ann. Lauresham. ann. 761. 765.; Ann. c. P. II. ann. 769.; Gorgonii St. Monasterium, Ann. Laurissens, Minor, ann. 767.; Ann. Enhard, Fuldens. ann. 766.; franz. St. Gorze, Dep. Mosel, am Fl. Gorze, der oberhalb Metz in die Mosel fallt. cf. Vales. Notit. Gall.

Gosa; Fl. Gose, entspr. im Clausthal u, fällt unterhalb Gofslar in die Ocker. Gosan, 1. Chron. V, 26.; Fl. in Media Atropatene; sec. Ker Porter jetzt Kissil-Osan, entspr. nordwestl. von Sepna, strömt östl. vom Geb. Koflan-Ku, bildet die südöstl. Grenze von Ghilan u. fallt östl. von Rescht ins casp. Meer.

Gosan; i. q. Gunzanitis. Andere vergleichen die Iran. Prov. Ghilan, Guilan, Kilan, auf der südwestl. Seite des casp. Meores, längs dem nördt, Ufer des Kissil-Osan. Bochart. Phaleg. III, 14. denkt irrig an Gauzania, welche St. das exeget. Hdbuch. IX, p. 208. in 2. Reg. XVII, 6. zu finden glaubt.

Goschen, siv. Gosch, Gen. XLV, 10; XLVI, 28. 29. 34; XLVII, 27; L, 8.; Exod. VIII, 22; IX, 26.; Γέσσω Αραβίας, LXX. Gen. XLV; ἐν γῆ Γεσὸω Αραβίας, LXX. Gen. XLVI, 34.; καθ Ήροων πόλις εἰς γην Ρόμασσῆ, in terann Ramesse, Raamess LXX. Gen. XLVI, 28. sq.; Gessen, Vulg., Ldsch. auf der Ostseite des Nil, in Aegyptus Inferior, um Heliopolis, westl. von Arabien, in welche Jacob mit se. Familie einzog., cf. Gen. I. c. u. wo dessen Nackommen 430 J. hindurch, bis zum Jahre der Welt 2354, verweilten. cf. Exod. d. l. Lakemacher Observ. philol. VI, 297. sq. vergleicht Raames mit Abaris u. setzt Gosen nördlicher, östl. von Bubastis. Jablonsky Dissert. de Terra Gosen, cf. dessen Opusc. II. denkt, offenbar aber irrig., an Nomos Heracleotes, westl. vom Nil, Cell. IV, 1; 10. an Nomos Tanites, Nόμος Αραβίας, Ptol., Nomos Arabicus, Plin, n. Bryant. Observ. upon the ancient hist. of Egypt. an Nomos Saites, im Delta. cf. Beilermann Hdb. IV, 191. sq.; Michaelis Suppl.; Eichhorn Bibl. VI, 854. sq.

Gosen, Josna X, 41; X1, 16.; Goson, Togor, Euseb.; District im Südwesten des Stammes Juda (Jndaea), längs dem westl, Abhange des Geb. Juda.

Gosen, Josua XV, 51.; St. im Districte gl. N., sec. Kloeden am südwestl, Fusse des Geb. Juda, 1½ St. nordwestl, von Jathir, nahe der Grenze des Stammes Simeon, sec. Seetzen auf der Stelle des heut. Dorfes Hora.

Goslaria, Ann. Brunwilarens. ann. 1087.; Chronic. Albert. Stad. p. 234. 249, 259. 268. 302.; Zeiter. Itin. Germ.; Sagittar. Hist. Goslar.; cf. Civitas Imperialis ad Gosam. Die St. besafs e. anf Pergament geschr. Codex der vier Evangelisten, wahrscheinl. aus der Mitte des XIV. Saec., voller Miniaturgemälde, wie von ganz neuer Vergoldg., lebhafter Farbe, jedoch ohne alle Kenntnifs von Mischung u. Perspective.

Goson; cf. Gosen.

Gotha, Zeiler, Itin.; Müller Ann. Sax.; Spangenberg, Chronic. Sax.; Thnan.; Peckenstein.; Fabric. Ann. Sax.; Sleidan.; Contin.; Dresser.; Bert. Rer. Germ.; Sagittar, Hist. Goth.; Tenzel. Suppl.; Languet. Hist. Capt. Gothae; Cluv. III, 15.; Cell.; Hptst. Gotha des Freth. gl. N., an der Leine, hatte see. Tenzel ihren N. von Guthaa, gutes Wasser, sec. Al. von den Gothen u. wurde unter Meineh I. aus einigen nahe liegenden Dörfern, von Meingoth, Abt zur Hirschfeld, zur St. erhoben. Der Grimmenstein, wohl nicht im VI. Sacc., sondern zur Zeit Heinrich's Raspo, letzter Ldgr. von Thüringen, erbaut, zerstörte Carl V. im J. 1552 u. schleifte Churf. Augnst von Sachsen im J. 1567. Ernst der Fromme gründete den Friedenstein u. legte am 24. Oct. des J. 1646 den Grdstein zur Schlofskirche. Gothanus, adj., Luen.

Gothalania; i. q. Catalaunia, cf. Petr. de Marca; Merula Cosmogr.; Marimeus Sicul. VI. de Reb. in Hisp.; Volaterran. Geogr. II.

Gothi, Auson.; Jornand. de Regnor. Success. p. 51, 57, 59; Id. de Reb. Getic. p. 92. sq. 98. sq. 102. sq.; 143.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 1.; Trebell. Pollio; Flav. Vopisc.; Acl. Spart.; cf. Ann. Einhard. ann. 827.; Chronic. Moissiac.; Chronic. de Gest. Norman-Moissiac.; Chronic. de Gest. Norman-nor. in Franc. init; Gotthi, Chronic. Albert. Stad. p. 159. 164.; Γοθοί, Zo-sim. IV, 25.; Procop. Rer. Goth. 1.; Gothones, Tacit. Germ. c. 43.; Gotones, Tacit. Ann. II, 62.; Gut-tones, Pin. IV, 28; XXXVII, 2. 11.; Gythones, Γυθωνες, Ptol. III, 5.; Boύτονές, Strab. VII, 1.; Cossini, Steph.; Artenid.; Κοτινοί, Dio Cass. IXXXI 12. Octones. Stoph. Octo. LXXXI, 12.; Ostiones, Steph.; Ostyei, Id.; vielleicht i. q. Gothunni, Claudian. Paneg. IV. Cons. Honor. ; Id. in Eutrop.; Gautunnes, Vopisc. in Prob.; Scythae, Gothorum Pars, Trebell. Poll. l. c.; Σκύθαι, Zosim. IV, 15.; Scythica Gens, Chronic, Albert. Stad. v. 164., denn nach den Römern gingen alle Einfälle in die östl. Provv. von Scythien aus: Volk im nordwestl. Germanien, stammte sec, Jornand, de Reb. Get. p. 98, cf. Chronic, de Gest. Normann. in Franc. init. aus Scanzia, war aber wohl rein german. Abkunft u. wanderte erst später (Gutae, Ptol.), von den Venedi gedrängt, nach Schonen, sass oline Zweifel südöstl. von der Mdg. der Vistula, längs dem frischen Haff, cf. Pytheas, der es um 320 vor Chr. u. Artemid., welcher dasselbe um 104 vor Chr. in dies. Gegend erwähnt, sec. von Wersebe aber in Meckenburg, debnte sich zur Zeit des Ptol. vielleicht bis an den Bug aus, überschritt zu Ende des zwey-

ten Saec. diese südl. Grenze, liefs sich zu Anfang des dritten theils in Dacien, theils auf der nördl. Küste des Pontus Euxinus nieder, verheerte 45 Jahre hindurch Illyrien u. Macedonien, wurde aber von Kaiser Claudius II. (Marc. Aurel. Claud.) um 270 geschlagen, cf. Chronlog. Martin. Polon. Imperat. Roman., plünderte den Tempel der Diana zu Ephesus u. zerstörte Troja, cf. Trebell. Pollio in Gallien. c. 6. u. Jornand., theilte sich zu gleicher Zeit in Ostrogothae u. Vesegothae, Jornand. de Reb. Getic., wurde um 375 von den Hunnen geschlagen, flüchtete dann (Vesegothae) im dritten Regiergsjahre des Valens auf das südl. Ufer der Donau, cf. Chronolog. Martin. Polon. Imperat. Romanor. neigte sich zum Arianismus hin, erhielt von dies. Kaiser um 376 Wohnsitze u. durchzog zur Zeit der Völkerwanderg. Gallien, Italien u. Spanien. Gothorum prima habitatio, erzählt Chronic. Albert. Stad. p. 764., fuit in Scythia juxta paludem Macotidem, secunda in Mysia (Moesien), tertia in Dacia, quarta juxta Mare Ponticum. Hunnorum vero gens cos ab antiq. sedib. expulit. Gothi tran-sito Danubio fugientes, a Valente sine armorum depositione suscepti mox ad rebellandum coacti sunt, victoq. Valentis exercitu per Thraciam, cf. Jornand. de Regnor. Success. p. 51., se miscentes, omnia caedib., incendiis rapinisq. fuderunt. - Theodosius scythicas vero gentes, h. e. Alanos, Hunnos et Gotthos magnis multisq. praeliis (336) vicit. Spartian. in Ant. Caracall. c. 10 u. Procop. Rer. Goth. I., cf. Jornand m. l., irren, wenn Ersterer erzählt: Gothi (seit ihres Eintritts in Dacien?) Gothae dicuntur u. Letzterer berichtet: Γετικον έθνος φασί τους Γοτθούς είναι, denn Daci Romanis dicti, Plin. IV, 12. Gothicus, adj., Jornand. de Reg-nor. Success. p. 51. cf. Zosim.; Joh. Magnus Hist. Succ.; Messen. Scandia Illustr.; Schurzsleisch. Res Succo-Goth.

Gothi, Chronic. Moissiac. p. 282. 285.; i. q. Ostrogothac, schlugen unter Theodorich um 492. den Odoacer, König der Heruli u. Turcilingi bey Ravenna, cf. Procop. de Bell. Goth.; Jornand. de Reb. Getic.; Cassiod. Chron.; Paul. Warnefr., eroberten das nördl. Italien. u. unter Totila um 546. u. 549. Rom. Ihr Reich zerstörte Kaiser Justinianus iu der Mitte des sechsten Saec. (553), der, wie Chronic. Moissiac. p. 285. erzählt: contra Totillam misit Narseton et Belisarium, a quibus Totilla

interficitur, regnumq. Gothorum in Ita-

Gothi, Chronic. Moissiac. p. 285. 286. 290.; cf. Ann. Einhard. ann. 827.; i. e. Wesegothae, stifteten um 415., während der Regierg. des Honorius, Sohn Theodosius M., aus Italien verdrüngt, in Spanien unter ihrem König Ataulphus (Constancins Comes Gothos a Narbona expulit, et in Spania coire, coegit, Chronic. c.), e. Reich, welches bis auf Roderich bestand u. zu Anfang des achten Sacc. (713) von den Saracenen zerstört wurde. Rudericus, berichtet Chronic. l. p. 290.: magno cum exercitu Gothorum Saracenis obviam it, sed initio proelio Gothi debellati sunt a Saracenis, sicq. regnum Gothorum in Spania finitur, et infra duos annos Saraceni pene totam Spaniam sub-

Gothi, Ann. Enhard. Fuld. ann. 732. 740. 793.; Chronic. Moissiac, ann. 759.; Ann. Laurissens. Minor. ann. 740.; i. q. Wesegothac, wanderten, aus Italien vertrieben, uach Gallien, errichteten um Narbonna, cf. Ann. Enhard. Fuld. 1. c. u. Tolosa, cf. Chronic. Moissiac. p. 284. u. zum Theil in Aquitanien e. Reich, das zwar von den Franken erschüttert wurde (Clodoveus, primus rex christianus ex Francor. regib., Gothos ab Aquitania expulit, interfecto (507)-Alarico rege ipsorum, regnum suum maxime per totas Gallias dilatavit, Chronic. Moissiac, p. 284), aber noch Jahrhunderte hindurch sich erhalten hat.

Gothi Minores; i. q. Moesogothi. Gothia, Oros. I, 2; Amm. Marcell.; Jornand, de Reb. Getic. p. 93.; Wohnsitze der Gothen; sec. Jornand. i. q. Dacia, vielleicht das im dritten Saec. von ihnen daselbst gestiftete Reich, welches im vierten Saec. von der Theiß bis zum Don sich erstreckte.

Gothia, Zeiler. Descrpt. Suec.; Hermanid. Suec.; Gothofr. Invenit. Suec.; Cluv. III, 2. 19.; Cell. II, 5; 67.; Guthia; Prov. Goethaland, Gothland, gothisches Reich, der südlichste Theil Schweden's, grenzt östl, an das balt. Meer, nördl. an das cigentl. Schwede u. an Norwegen, westl. an das Cattegat u. an den Sund, südl. an die Ostsee und zerfällt in: Ost-, West- u. Süd-Gothland.

Gothia, Ann. Mettens, ann. 737. 752.; Ann. Vedastin. ann. 880.; Chronic. Moissiac. ann. 793. 303.; Gothiae Marchia, Ann. Hinem. Rem. ann. 863. 865.; Gothica Regio, Ann. Laurissens.

Minor. ann. 736.; Gotia, Chronic. Moissiac. ann. 794.; (Gosia), Ann. Alamann. ann. 787.; Ann. Lauresh. ann. 793.; Ann. Hincm. Rem. ann. 861.; Gozia, Ann. Betav. ann 737.; Ann. Sangallens. Major. ann. 737.; Gutia, Ann. Lauresh. ann. 737.; Ann. Nazarian. ann. c.; das goth, Reich in Frankr., wohl i. q. Tolosanus Pagus, Langue-

Gothia Australis, Luen.; Söder-, od. Sud-Gothaland, Theil der schwed. Ldsch. Göthaland, umfast Blekingen,

Schonen u. Halland.

Gothia Occidentalis, Luen.; i. q. Westro-Gothia.

Gothia Orientalis, Luen.; Ostro-Gothia; schwed. Ldsch. Ostgöthaland, in Göthaland, begreift Linköping, Calmar u. Smaland, i. e. Kronoberg, Jonkiöping u. Wisby.

Gothini, Tacit. Germ. s. 43.; sec. Kruse i. q. Cogni, Ptol.; Volk im südwestl. Germanien, war celtisch. Abstammung, redete die gallische Sprache, cf. Tacil. l. c., bearbeitete (ferrum effo-diunt, Tacil. l. d.) Eisgruben in Luna Sylva ψψ συς Κουάδους τὰ σιδηφυχεία καὶ ἡ Λοῦνα ῦλη, Ptol. II, 11.) u. sass höchst wahrscheinl. zw. den Sidones, Lygii (Luti), Visburgii u. Osii, nördl. von der Weichsel u. auf beyden Ufern der Oppa, im hent. österr.-schles Kreise Troppau (um Freudenthal), südl. von Jägerndorf, im preufs. Rgbz. Oppeln (um Ratibor u. Loslau, Gleiwitz u. Sorau) u. in der Woiwodsch. Cracan (um Slawkow). von Wersebe versetzt unwahrscheinl. die Gothini nach Steyermark u. denkt (Gothinen, Juthonen) an Judenburg. cf. Kirchmayer. Comm; Hinel. Siles.

Gothiscanzia, Jornand. de Reb.

Getic. p. 83.; i. q. Scanzia.

Gothlandia, Cell. II, 5; 67.; Gothofred. Invent. Suec.; schwed. Insel Gothland, im balt. Meere, mit der Hptst. Wisby.

Gothoburgum, Gothofred. Invent. Suev.; schwed. Hptst. Gothenburg, Goetheburg der Ldshptmsch. gl. N., an der

Götha-Elf, 21 M. von Bahus.

Gothones; cf. Gothi. Gothunni; i. q. Gothi.

Gotia; cf. Gothia.

Gotta; St. auf der Küste von Mauretania Tingitana, nahe dem Fl. Lixus.

Gottinga, Luen.; cf. Goettinga. Gottingensis, e. Veldeck, H., Göttingen u. sc. Umgebgg, 1825, ib. Rosenbusch.

Gottorpia, sive Gottorpium, Luca., cf. Topogr. Sax. Infer.; Moller. Isagog.; schlesw. Schlofs Gettorp, bey der St. Schleswig, auf e. Insel des Schley.

Gottwicum; Abtey Gottwich, in Oesterreich.

Gouda, Bert.; cf. Zeiler. Topogr. Burg.: Gnicciard. Belg., Junii Batavia; niederl. St. Gouda, Ter Gouw, in Südholland, an der Yssel.

Gozia; cf. Gothia.

Graan, Toaav, Ptol. Cod. Palat.; St. in Characene (Susiana), XXXV Paras. südöstl. von Susa, XXXVII nordöstl. von Charax Pasini.

Grabadona Vicus, Ann. Einhard. ann. 823.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 823.; cf. Murator. X, p. 131.; Ort in Mailand, am westl. Ufer des Lago di Como.

Grabaei, Plin. III, 22.; Volk in Dalmatien, od. in Illyrien,

Grabfeldon, Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 859.; vielleicht i. q. Grauion Arion, Tgaviov Agiov, Ptol. II, 11.; Ldstr. Grabfeld, Grafenfeld, von Henneberg bis nach Königshofen. cf. Frise Chronic. Würtzb.

Grabovia; mecklenb.-schwerin. St. Grabow, Frstth. Wenden, an der Elde. 1 M. südöstl. von Ludwigslust.

Graca; Grassa (Crassa); Grin-nicum; cf. Masson. Not. Diocc. Gall.; Sammarth. Gall.; Miraeus Geogr. Eccl.; franz. St. Grasse, in Provence, Dep. Var. Grassensis, e, Bert.

Graccuris, is, Anton. Itin.; Graccuris Municipium, Mzz. des Tiberius; Γρακουρίς, Ptol.; Gracchuris, Liv. Epitom. XLI.; Fest. Pomp.; früher Illurcis, Fest. Pomp.; St. der Vascones, in Hispania Tarracon., sec. Anton. LXIV M. P. nordwestl. von Caesaraugusta, südl. vom Iberus, hatte ihren N. (Gracchuris urbs Iberae regionis dicta a Graccho Sempronio, quae antea Illurcis nominabatur, Fest. Pomp.) von Proconsul. Tit. Semp. Gracch., der Celtiberos victos in deditionem accepit, monimentumq. operum suorum Gracchurim oppidum (574.) constituit, Liv. l. c.; jetzt Corella, St., nahe dem Ebro, Prov. Navarra. Andere vergleichen unwahrscheinl. Agreda, in Alt-Castilien, Andere Alfaro, St. daselbst. Graccuritani, Plin. III, 3.; Einw.

Gradacius, χουσοῦν ὅgoς, Ptol.; jetzt Gradaccio, der höchste Berg auf Corsica. cf. Aureus Mons.

572

Gradecium; i. q. Gradium Reginee

Gradicum, siv. Gracum (Graum); Graiacum: Graium: franz. St. Gray. Dep. Obersaone (Franche Comté), an der Saone

Gradiscia, Cell. II, 8; 30.; Gradiskia, Cluv. IV, 3.; cf. Servitium.

Gradiscia, Zeiler. Topogr.; Kreckwitz Descrit. Hung.; Cluv. III, 35.; Gratiana; illyr. St. Gradisca, Kreis Görz, am Isonzo.

Gradium Reginae; Gradecium; Reginaegradecium; Grecium; Reginogradecium; cf Zeiler. Topogr Boh.: Balb. Miscell.; böhm. Hptst. Gradecz, Königingrätz, Königgrätz, Kralowny-Hradecz des Kreises gl. N., am Einfl. der Adler in die Elbe.

Gradus, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 10; III, 26; V, 17.; Insel des adriat Meeres, südl. von Aquileja; heut. Tages Grado, in den Lagunen von Marano.

Gradus, Ann. Einhard, ann. 821.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob, IV, 4. 34.; St. auf der Insel gl. N., die jetzt Grado, Porto Grado heisst. Graden-sis, e, Ann. c.

Graea; Ort in Rhaetia Prima, sec. Leichtlen etwa 71 St. nordöstl. von Juliomagus u. in uns. Tagen Hohenkrähn, im baden. Seekreise, 21 M. nordöstl. von Schafhausen, am westl. Ufer der Aach.

Graea, Igala, Homer.; i. q. Tanagra.

Graeas Gony, Γραίας Γόνν, Ptol.; Hafenort im Osten von Marmarica, nahe der Grenze von Libycos Nomos, zw. Paractonium u Album Litus,

Gracci, Ann. Lauriss. Minor. ann. 801. 803. 814.; Ann. Lauriss, ann. 767. 794.; Ann. Einhard. ann. 767. 806, 809.; Chronic. Moissiac. ann. 789. 794. 801.; Ann. Mettens, ann. 767.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 794.; Ann. Fuld. P. III. ann. 868. 872. sq.; Ann. c. P. V. ann. 894. 896; Ann. Prudent, Trec. ann. 848, 853.; Aun. Hinem. Rem. ann. 867, 869, 873.; Chronic. Reginon. ann. 871. 967.; Vita Carol. M.; Chronic. Bavar. p. 59.; Flor. Hi, 7.; Plin. IV, 1.; Liv.; Cic.; Eutrop.; Virg. Georg. I, v. 38.; cf. Tacit. Ann. II, 88; V, 10; XI, 14; XIV, 21.; Id. Hist. H, 4.; Graji, Virg. Aen. I, v. 524; III, v. 398; Γρακοι, Aristotel. Meteor. I. 11: Graci Ann. Sanordi. Meteor I, 14.; Greci, Ann. Sangall. Maj. ann. 1022.; Gregi, Ann. Guelfer-byt. ann. 802. 814. Hellenes, Ελληves, Strab. VI, p. 191.; Diodor. Sic. XI,

12.; Herodot. I, 56 - 58.; Toainol, von 12.; Herodot. I, 30—38.; 1ganxo, vvi & Eklypeg, Aristotel, I. c.; Actor. NI, 20; XIV, 1; XVI, 3; XVIII, 4; XIX, 10: 17; XX, 21; XXI, 28; Rôm. I, 14. 16; II, 9. 10.: III, 9; X, 12.; 1. Co-rinth. I, 22. 24; X, 32; XII, 13.; cf. Marc. VII, 26.; Galat. II, 3; III, 28.; & Damageth Phillips. III. Völkgrach cf. Demosth. Philipp, III.; Völkersch, Griechenlands, stammte sec. Gen. X, 4.; Jesaia LXVI, 19.; Ezech, XXVII, von Elisa (Japhetiten) ab, ließ sieh ur-sprüngl. in Epirus (ἡ "Ελλας ἡ ἀρχαία περί τὴν Διοδώνην και τὸν 'Αχείωον, Aristotel. l. c.) nieder, unter Dencaleon u. Hellen in Phthlotis, cf. Plin. IV, 7. 14.; Homer. II. I, v. 683 — 85; IX, v. 395, 447, 478; XVI, v. 595; Odyss. I, v. 341; XI, v. 496, eq. ; XV, 80.; Herodot. I, 56.; Thueyd. I, 3.; Apollod. I, 7.; Strab. VIII, 383; IX, 4. 32.; Pausan., unter Dorus in Estiacotis, verdrängte die Pelasger, theilte sich in die Aeolier, Achaer, Dorier u. lonier, ver-breitete sich zw. 1500 u. 1600 vor Chr. über ganz Griechenland, cf. Apollodor. I, 7.; Hesiod. u. sicherte sich seit der Völkerwanderg. (900?) seine spätern Wohnsitze. Nach der Zerstörg. Corinths durch Mummius, 146 vor Chr., od. nach Auflösg, des achaeisch, Bundes, zerfiel ihr Land in zwey Theile: Macedonien u. Achaja, cf. Diodor. Sic. XVI, 37.; Pausan. VII, 16., welche durch Präto-ren, dann durch Proconsuln verwaltet wurden. cf. Cic. in Pison. Ueber die Gesdsch. der Griechen (Graeci) unter den oström. Kaisern an die frank. Könige, cf. Ann. Mettens. ann. 692.; Ann. Lauriss. ann. 798.; Ann. Guelferbyt. ann. 802.; Ann. Enbard. Fuld. ann. c.; Ann. Einhard, ann. I, 827.; Ann. Bertinian. ann. 833.; Ann. Prudent, Trec. ann. 839. 842.; Ann. Fuld. P. III. ann. 872. 873., u. über die der Franken an die Griechen: Ann. Einhard. ann. 802. 812. 814, 828.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 802. Ueber die ungläckl. Kämpfe der Griechen gegen die Franken u. Longobarden, cf. Ann. Einhard, ann. 788.; Ann. Enhard, Fuld, ann. c.; Ann. Einhard. ann. 810. u. über Otto II. Plan: Ann. Sangall. Maj. ann. 983. Seit 1413 stehen die Griechen unter dem türk. Joche. Im N. T. bezeichnet "Ellyves übri-

gens noch - a. Juden, außerhalb Palästina lebend u. die durch Alexander M. Feldzüge im Orient weit verbreitete griech. Sprache redend, cf. Joh. VII, 85; XII, 20.; Έλληνισαί, Actor. VI, 1; 1X, 29. — b. jūd. Proselyten, cf. Actor. XI, 20; XIV, 1; XVII, 4.

Gracci (Greci), Ann. Sangall. Maj.

ann. 1022.; Graeci Orobiotae (Berghewohner), Ann. Einhard. ann. 809.; Vita Carol. M.; wohl nicht Bewohner von Graecia Magna, obgleich Ann. Sangall. erzählen: Henricus II. Trojam, Capuam, Salernam, Neapolim, urbes imperii sui ad Grecos deficientes, ad deditionem coegit., u. Vita Carol. M. mit Ann. Einhard. l. c. berichten: in Tuscia Populonium, civitas maritima, a Graecis, qui Orobiotae vocantur depraedata est.

Graecia, Dan. VIII, 21.; Flor. II, 7; IV, 2.; Eutrop.; Fest.; Mela I, 3. 18; II, 2. 3. 7.; Liv. XXXVI, 15.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 51.; Isidor. Chronic. Gothor.; Paul. Warnefr, de Gest. Longob. I, 9.; Acneae Silv. Hist. Frider. III. p. 87.; Ann. Einhard. ann. 774.; Ann. Hincm. Rem. ann. 879.; Graecia Magna, Ovid. Her. XVI, v. 340.; Graecia Ulterior, Liv. VII, 26: Grecia. Ann. Sangall. Maj. 26.; Grecia, Ann. Sangall. Maj. ann. 983.; Gretia, Ann. Lauriss. Min. ann. 803.; Hellas, adis, Plin. IV, 4.; η Ελλας, αδος, Aristotel. Meteor. I, 14.; Demosth. Philipp. III.; Homer. Odyss. I, v. 344; IV, v. 727. 816; XV, 18.; Herodot. VIII, 44.; Epigr. Graec. III. c. els avoo.; grosse europ. Halbinsel, umfasste ursprüngl. nur das kl. Gebiet der St. Hellas, in Phthiotis, zw. dcm Asopus u. dem Enipeus, Strab. VIII, 383.; Dicaearch.; Conon. Narrat. 27.; Schol. Apollon. III, v. 1093., dann den größten Theil Thessalien's, nachmals Euboca, Bocotien, Attica, Locris, Phocis, Actolien u. Acarnanien, Plin. IV, 11., später den Peloponnesus, Strab. VIII, 515.; Demosth. Philipp. III.; Diodor. Sic. XI, 39., Epirus, Scyl.; Dionys. Perieg., Illyrien bis nach Epidamnus hin u. Macedonien, Strab. VII, 321.; Dionys. Perieg., so wie die Inseln des negueisch. Meeres, bestand. sec. Ptol. III, 13. sq. aus vier Hpttheilen: a. Peloponnesus; b. Hellas; c. Epirus und Thessalien u. d. Inseln des Archipelagus, des aegaeisch. u. ion. Meeres u. unter den Römern aus Macedonien u. Achaja. Graecalis, e, Frontin.; Graccanice, adv., Varr.; Graecanicus, adj., toga, pallium, Sucton.; Graccatim, adv., Tertull.; Graece, adv., Cic.; Eutrop.; Graeciensis, e, Plin.; Graecigena, ac, subst. m., Augustin.; Graecius, adj., Nep.; Graecus, adj., Cic.; Sueton.; Macrob.; Ann. Einhard, ann. 812.; Ann. Enhard. Fuld. ann. c.; Ann. Fuld. P. III. ann. 815.; cf. Marc. VII, 26.; Actor. XVII, 12; XXI, 87.; Apoc. IX, 11. Uebrigena bezeichnete Achaja, Plin. Sec.

epist. VIII, 20. 24.; Trebell. Poll.; Ulpian.; Amm. Marc.; Agaics yaiz, Homer. Iliad. I, v. 254.; Id. Odyss. II, v. 165. 480.; XIII, v. 249., so wie Argos, Strab. VIII, 371. noch ganz Griechenland.

Graecia Magna, Ovid. Her. XVI,

v. 340.; i. q. Graecia.

Graecia Magna, Plin. III, 5.; Cic. de Orator. III, 34.; Graecia Ma-jor, Liv. XXXI, 7.; Justin. XX, 2.; Fest.; Ovid. Fast. IV, v. 63.; Senec. ad Helv. c. 6.; "Ελλας ή μεγάλη, Polyb.; Scymn.; Strab. VI, init.; Ptol. III, 1.; Graecia Exotica, Plant. Menaech. act. II, sc. 1.; Graecia Parva, Plant.; cf. Cic. pro Arch. e. 5.; Graceia Subsiciva, Apulej. Apolog. p. 294.; das südl. Italien, hatte se. N. von den vielen griech. Colonien (quod in ea multae magnaeq. civitates fuerunt, ex Graecia profectae, Fest.) u. umfaste: Apulien, Calabrien, Lucanien u. Bruttium, wohl aber nie sec. Strab. l. c. Sicilien, obgleich auch hier griech. Colonisten sich niedergelassen hatten, cf. Liv. VII, 26.

Graecia Parva; i. q. Graecia

Magna.

Graecia Propria, Cell., oder Hellas im engern Sinne, cf. Plin. IV; 11.; schlofs Attica, Megaris, Boeotien, Phocis, Doris, Locris, Actolien u. Acarnanien ein u. bildet die heut. türk. Prov. Livadien, zw. Janiah u. Morca, mit der Hptst. Lebadia, am Fusee des Helikon.

Graecia Ulterior; cf. Graecia. Graeciae Chersonesus; i. q. Peloponnesus,

Graecium, Fabri; Hptst. Graiz; Greiz der Herrsch. gl. N., im Voigtlande, an der weißen Elster.

Graccium; Gractia, Cluv. III; 12.; Graczium, Cell. II, 8; 28.; Grajacum; Gratium, Bert.: unmügl. i. q. Sabaria; Hpist. Gractz, Niemetski- Grad des Hrzih. Steyermark, an der Muhr, 19½ M. südwestl. von Wien. Hier das Grabmal Kaiser Ferdinand II.

Graecogalli; i. q. Galatae.

Graeum; cf. Gradicum.

Graevelingia, ae, Cell. II, 3; 188.; Gravelinga, ae, Guil. Brito IX. Philipp. v, 351.; Gravelina, Zeiler. Topogr. Burg.; Mayer. Ann. Flandr.; Guicciard Belg.; Marchaut. Flandr.; franz. St. Gravelines, Grevelingen, Dep. Nord, an der Mdg. der Aa, 3 M. östl. von Calais.

Graczium; i. q. Graccium. Grajacum; cf. Graccium.

Graji, Cic.; Virg.; Sil. Ital. III, v. 366.; cf. Graeci. Grajugena, ac, m.,

Virg.; adj., Catull.; Grajus, adj., Nep.; Ovid, Fast. IV, v. 63. ; Horat. ; Lucr.

Grajoceli; Volk in Gallia Narbo-

nensis; cf. Garoceli.

Grajum; cf. Gradicum.
Grajus Mons, Senec. epist, 31.;
Tacit. Hist. IV, 68.; cf. Alpes Grajae, Tacit. Hist. II, 66.

Grammatum; Ort in Maxima Sequanorum, am Fl. Dubis, nordöstl. von Vesontio; muthmafsl. jetzt Grandvillars, Grandweiler, kl. St., Dep. Oberrhein.

Grammontium; franz. St. Grammont, in Niedernavarra, Dep. Niederpy-

renäen, am Fl. Bidouze.

Grampius Mons, Tacit. Agric. c. 29.; Geb. in Britannia Barbara, zw. den Scoti Transmontani u. den Cismontani; jetzt Grampian, Geb. in Schottland, scheidet die Niederlande von den Hochlanden.

Grāna; i. q. Granua.

Granada, Cell. II, 1; 41. sq.; Granata, Cluv. II, 3. 5.; sec. Mentelle i. q. Illiberis. cf. Nonius Descpt. Hisp.; Hptst. Granada (Garnathah) des Königr. gl. N., am Einfluss des Darro in den Xenil, gegründet 1236. u. 1492. erobert von Ferdinand II. Gebrtsort der Dichter Diego de Mendoza, st. 4575. u. des Luis Ponce de Leon, st. 1591.

Granata; Granatum; Grana-tense Regnum, Cell. II, 1; 96.; Cluv. II, 5.; cf. Did. de Muros Hist. Rer. Gest. contra Mauros Gran.; Mariana Hist. XIII.; Thuan. Hist. XLVIII.; Nonius Descpt. Hisp.; span. Königr. Granada, Ober - Andalusien, zw. Murcia, Andalusien u. dem mittell. Meere.

Grancejum Castrum; franz. Flecken Grancey en Montagne, od. le Chateau, od. sur l'Ource, Dep. Côte d'Or,

am Fl. Tille.

Grandimontium; kl. franz. St. Gramont, Dep. Gers, am Arroz.

Grandipartum, Maty Diction.; anz. St. Grandpré, Dep. Ardennen franz. St. Grandpré, (Champagne), am Ayr, 6 M. von Rheims.

Grandisonium; cf. Grandisonum. ( Grandisonium ) , Grandisonum Luen.; Gransia, Id.; Gransonium (Granzonium); cf. Stumpf. VIII, 13.; Stettler I, VI.; Haffner Theatr. Solod.; schweiz. St. Grandson. Granson, Grandsec, Gransee, Canton Waadt, am Neuen-burger Sec. Sieg 1476.

Grandissylva; franz. Abtey Grandselve, in Chartrain, Dep. Eure u. Loire.

Grandisvilla; franz. St. Grand-

ville, Granville, Dep. Canal (Normandie), auf e. Halbinsel, nordl. von Cou-

tances, südöstl. von Jersey.
Grandivallis, Ann. Hinem. Rem. ann. 870.; schweiz. Flecken Granfelt.

Canton Basel.

Grani Palatium; i. q. Aquisgranum. Hier das Schwerdt Carl M. Der daselbst zuletzt Gekrönte war Carl V. Von Gressenich (Atuatuca) bis nach Aachen Spuren c. Römerstrafsc. Nahe das angebl. von Carl M. crbante Schlofs Frankenberg u. das Ländchen der Heiden, das se. N. von den ihren Göttern tren Ergebenen u. in die Wälder Geflüchteten erhielt, als Carl M. hier das Chrstth, mit dem Schwerdte einführte. Noch jetzt daselbst das Thal Teut und der Bardenberg.

Granianum; Vorgeb. auf der südöstl. Küste Corsica's; heut. Tages Capo

d'Erbicaria.

Grănīcus, Plin. V, 30.; Vellej. Paterc. I, 11.; Mela I, 19.; Ovid.; ο Γραvixog, Ptol.; Strab. XIII, p. 404.; Diodor. Sic. XVII, 18. sq.; Arrian.; Plutarch. in Alex. u. Lucull.; Grenicus, Γοήνικος, Homer. Iliad. μ., v. 21.; Fl. in Mysia Minor, entspr. im Südosten des Geb. Ida., strömt westl. vom Aesepus, fällt nordöstl. von Adrastca, bey Harpagium, der Insel Ophiusa gegen-über in die Propontis u. heifst jetzt sec. Kruse Gustevola (Ousvola); sec. Al. Sousoughirli; sec. Diez Granifara (Granique). Hier schlug Alexander M. im J. 334 vor Chr. od. Olymp. CXI. die Perser u. Luculius den Mithridates.

Granis, idis, Γράνις, ιδος, Arrian. Ind. c. 39.; Fl. in Persis, entspr. sudwestl. von Persepolis, mundete bey Tao-ce in den Sin. Persicus; angebl. hent. Tages entw. Darabye, od. Boshavir. Nahe se, Mdg. (5 M., 200 Stad. von der Kuste): Bender-Granis, e. Palast der pers. Könige. Cell. III, 19; 7. 11. vergleicht mit ihm den Bagrada des Ptol.

Grannii, Jornand. de Reb. Getic. p. 83.; Volk anf Scanzia, zw. den Eruli u. den Aganziac.

Grannona; St. in Gallia Lugdunens., sec. d'Anville jetzt Port en Bessin, in der Normandic.

Gransonium; i.q. Grandisonum. Granua, Anton. Itin.; Cell. II, 5; 6, 76.; ὁ Γράνουα, Ptol.; Granuas, ae, Γράνουας, Capitolin.; Marc. Anton. els eavror I, 17.; Granus, Szentyvany Miscell. II, 1.; Fl. im südöstl. Germanien, entspr. bey den Quaden, heist in uns. Tagen Gran, niederunger. Fl., entspt. auf dem Königsberge u. fällt bey Gran in die Donau.

Granucomitae; Volk, od. Einw. e. St. Granu-Come?), in Cyrrhestica (Syrien).

Granus; cf. Granua.

Granzonium; i. q. Grandisonum.

Graphara; i. q. Gaphara.

Grassa; cf. Graca.

Grasus, Γράσος, Nicand. Theriac. v. 668.; Scholiast. ad Nicand. l. c.; Gegend, ἀμπέδιον, in Mysia, sec. Scholiast.: Κούμνη δὴ καὶ Γράσος πεδία είσι Τροίας.

Grateae (Crateae, Scyl.) Insulae; Inseln an der Küste Liburnien's, im

adriat. Meere.

Gratiac Cella, Crus. Ann. Suev. 11, 3; 8.; Besold. Monum. ct. Docum. Virg. Sacr. cf. Itiner. German, Contin.; chemal. Jgfrkloster Gnadenzell auf der rauhen Alp., 2 M. von Tübingen, 1 von Reutlingen.

Gratiae Mons; baier. Mktfl. Gnadenberg, im Rezatkreise (Ober-Pfalz), 1 St. von Altorf, mit e. ehemal. Kloster der heil. Brigitta.

Gratiae Portus, siv. Franciscopolis, Thuan. Hist, XXXV. XLV.; Sincer. Itin. Gall.; i. q. Caracotinum.

Gratiāna; cf. Gradiscia.

Gratiānöpölis, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 8.; Sidon.; Cell. II, 2; 127. 141.; Sammarthan. Gall. Christ.; Sirmond.; Vales.; Scaliger.; i. q. Cularo. Ehemals Hptst. von Dauphiné. Gratianopolitanus, adj., Cluv. II, 14.

Gratianopolitanum; franz. Ldsch. Gratianopolitanum; franz. Ldsch. Graesivandan, um Grenoble, Dep. lsere.

Gratiarum Mons; kl. Berg in Regio Syrtica, mit der Quelle des Cinyps.

Gratiarum Vallis; schweiz. Nonnenkloster Gnadenthal, Canton Aargau, an der Reufs, zw. Bremgarten u. Mellingen.

Graticula, ae, siv. Laurentii Beati Ecclesia, Ann. Einhard ann. 799.; vielleicht das heut. schöne püpstl. Dorf St. Lorenzo (en Grotte), Deleg. Viterbo. cf. Vita Leonis III.

Graucasus, Scyth.; i. q. Caucasus. Graucome, Plin.; St. in Acgyptus Super., vielleicht auf der Grenze Aethiopiens.

Graudentium, Cell. Polon.; Zeiler. Descpt. Polon.; Grudentia; Grudentum; preuse. St. Graudens, Rgbz.

(33 M. südwestl. von) Marienwerder, am östl. Ufer der Weichsel. Nahe die Fstg. gl. Namens.

Gravelinga; i.q. Gravelingia.

Gravescenda, siv. Gravesinda; cf. Cambden. Brit.; Hermannid. Angl.; engl. St. Gravesand, Gravesend, Grisch. Kent, an der Themse.

Gravia, Zeiler. Topogr. Burg.; Guicciardin. Belg.; Gravita; niederl. St. Grave, Prov. Nordbrabant, an der Maas.

Grāviaci (Graviacae?), orum, Tab. Peut.; St. in Noricum, sec. Kruse am südl. Ufer der Muhr, südwestl. von Viscellae, östl. von Inimurio, 1½ M. südwestl. von Murau, dem Dorfe Stadez gegenüber; sec. Al. entw. Murau selbst, od. bey Predlit an der Muhr: sec. Cell. Alq. i. q. Gurcum, illyr. Mktfl. Gurk, am Fl. gl. N., Kreis Klagenfurt.

Gravii, Sil. Ital, III, v. 366.; Plin.; Gronii (Grovii, Voss.; Gronov.), Mela III, 1.; Pgoviot, Ptol.; Volk im Nordwesten von Hispania Tarracon., vielleicht zw. den Fll. Minius u. Durius, Nach Sil. Ital. 1. c. stammte es von den Graji (Graeci) ab.

Gravidnārium, Γοςυϊον Αφιον (Γοςυϊονάφιον), Ptol. II, 11.; Ort der Catti, nach Ptol. zw. Brückenau u. Kissingen. Kruse setzt ihn nach Arnstadt. Andere vergleichen Bamberg. cf. Grabfeldon.

Gravisca, ae, Tab. Peut.; Vellej. Patere. I, 15.; Graviscae, arum, Liv. XL., 29; XLI, 16.; Mela II, 4.; Plin.; Virg. Aen. X, v. 184.; Sil. Ital. VIII, v. 474.; Rutil. Numat. I, v. 281.; Frontin. de Colon.; St. Etrurien's, naho der Mdg. der Marta, nördl. von Centum Cellae, südwestl. von Tarquinii, war sec. Vellej. Patere. Colonie u. lag nördl. vom heut. Civita Vecchia; wahrscheinl. i. q. Castrum Novum ad Martam; sec. Al. jetzt Eremo di St. Augustino, irrig jedoch. Graviscani, orum, Insept. ap. Gruter. n. 1, p. 407.

Graviscae; i. q. Gravisca.

Gravita; cf. Grave.

Gregorii St. Monasterium, Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; cf. Schöpflin. Alsat.; Kloster Gregorsmünster, in Elsafs.

Gremellae, arum, Anton. Itin.; St. im Innern von Byzacium, XXV M. P. von Gemellae, XXIV von Capse, auf dem Wege von Telepte nach Tacapac.

Grenadinas Insulae; die 30 kl.

Inseln Grenadillen, Grenadinen, Westindien, nördl. von Grenada.

Greni; cf. Gena.

Grestonia; i. q. Crestonia. Grestonia; 1. q. Oscardingi), sive Greuthungi (Gruthungi), sive (Contingi). Amm. Marc. Grutungi (Grutingi), Amm. Marc. XXVII, 5. (11); XXXI, 3. (8); cf. Claudian.; Volk in Sarmatia Europaea, gehörte zu den Ost - Gothen u. steht oft für Letztere selbst.

Grevelinga, Cluv. II, 19.; i. q.

Graevelingia.

Gridinus (Gridinum); Fl., vielleicht in Sogdiana od, in Bactriana.

Grigniacum (Grinniacum), Nostra-dam.; Thuan.; kl. franz. St. Grignan,

Dep, Drôme (Dauphiné).
Grimma, Cell.; Zeiler. Topogr. Sax. Sup.; Knaut Prodr. Misn.; sachs. St. Grimma, Kreis (31 M. südöstl. von) Leipzig, am westl. Ufer der Mulde. Grimmensis, e.

Grimus; preuss. St. Grimm, Grim-men, Rgbz. Stralsund, an der Trebel.

Grinaci (Grinnaci) Scythae, Ptol.; Volk im Nordosten von Sogdiana, gehörte zu den Sacae u. safs vielleicht in der Nähe des Jaxartes.

Grinario, onis, Tab. Peut.; St. in Vindelicien, XXII Mill. nordöstl. von Samulocenae, LXI nordöstl. von Juliomagus, am nördl. Ufer der Donau; wahrscheinl. sec. Kruse, Prugger u. Buchner in uns. Tagen Grüningen, unweit Mengen, im würtemb. Donaukreise. Leicht-len setzt ein Grinarion auf die Stelle von Grüningen, Grinario aber an den Neckar, westl. von Clarenna, auf die Stelle des heut. Nürtingen (Nuritingen u. Niordinge im Mittelalter), würtemb. St., Kreis Schwarzwald, 23 M. nordöstl. von Reutlingen.

Grinnes (Grimes), ium, Tab. Pcut.; Tacit. Hist. V, 20.; St. auf Batavorum Insula, sec. Tab. Peut. VII Mill. von Carvo, VI von Levaefanum, VIII od. IX oberhalb Batavodurum, sec. Mentelle am Rhein, westl. von Vada, sec. Cell. jetzt Rhenen, wahrscheinl. XVIII östl. von Caspingium u. mit Wilhelm heut. Tages entw. St. Andrics, od. Rossum.

Grinnicum; cf. Graca.

Gripeswolda, Cluv. III, 2.; Gryphiswalda, Luen.; Fabri; Gripswaldia; Gripswoldia, Cluv. III, 18.; cf. Scrptt. Pomer. et Brandenb.; preufs. St. Greifswalde, Grypswalde, Rgbz. Stralsund, am Wasser Ryck (Hil-de), mit e. von Hrz. Urutislaus IX. im J. 1456 gest. Universität.

Grisim; i. q. Garizim,

Grisones, um, Clay. III, 85.; Cell.; Bewohner des schweiz. Canton Graubünden.

Grisonia, Cell.; Grisonum (Pagus) Respublica, Campell. n. Bucclin. Rhaet.; Simler. Helv.; Stampf.; Grisonum Ligac Tres; Rhactia Superior, Cell.; schweiz. Canton Graubünden, Rund, grenzt östl. an Veltlin u. an den Inn, nördl. an Tyrol u. St. Galien, westl. an Uri, südl. an Tessin u. an Veltlin, besteht aus: Bund des Hauses Gottes, Bund der zehn Gerichte u. aus dem grauen Bund. Hptst. Chur. cf. Rhaetia.

Grissia, Jornand. de Reb. Getic, p.

102.; i. q. Gerasus.

Grissovium, Jongelin. Hist. Monast. Cisterc.; schles. Dorf Grissau, Grüssau, Rgbz. Reichenbach (Liegnitz), unweit Landshut, mit e. ehemal. Abtry.

Grius; Berg im Westen Carien's, nahe der Küste, westl. vom Geb. Latmns, südwestl, vom Sin. Latmicus.

Groeninga, ae, Cell. II, 5; 11.; Groninga, Cell. II, 5; 42. 43.; Bert.; Zeiler. Topogr. Burg.; Emmins Groeninga; Andr. Topogr.; niederl. Hptst. Gröningen der Prov. gl. N. cf. Corbulonis Monumentum. In der Gegend wurde 1825 e. Runenstein gefunden.

Groenlandia, Cell. II, 5; 84.; Gronia, ac, Clav. III, 20.; Grenlandia, Bert.; cf. Lyscander. Chron. Groenland.; Becmann. Geogr. Civ. VII. 3; 8.; Martens. Itiner. Spitzb. vers. Groenland. etc.; dan. Halbinsch Gronland (grüne Land), nahe der Küste von Nordamerica, grenzt östl. u. nördl. au ewige Eisselder im Meere, westl. an die Davisstrafse u. südl. an das atlant. Meer.

Granaicum, siv. Granvicum; cf. Cambden. Britann ; Hermannidae Angl.; engl. St. Greenwich, in Kentshire, an der Themse.

Gronia: cf. Groenlandia.

Gronii; sec. Al. e. Zweig der Callaici Bracarii; i. q. Grovii.

Groninga; i. q. Groeninga.

Groningensis Provincia, Cluv. II, 19.; Bert.; Groeningensie Ager, Cell. II, 5; 12.; cf. Guicciard. Descpt. Belg.; Andreae Topogr. Belg.; nicderl. Prov. Gröningen, grenzt östl. an Deutschl., zum Theil an Ostfriesland uan den Dollart, nördl. an die Nordsee, westl. an Friesland u, sudl. an Drenthe. Den Leistr. zw. Grönland u. Ostfriesland

verschlang die Fluth am 24. Dec. 1277 mit 50 Ortschaften u. 50000 Menschen.

Gronvicum; cf. Gronaicum.

Grotgavia, (Grotcovia); schles. St. Grottkau, Rgbz. (5 M. westl. von) Oppeln. Grotguviensis (Grotcoviensis), c. Grovii; i. q. Gravii. Andere setzen

die Grovii in die Nähe des Promont. Ar-

Gruarii Portus; venet. St. Porto Gruaro, Prov. Udine (Friaul), an der

Grubenhagensis Principatus, Cell.; hannöv. Fretth. Grubenhagen (Göttingen), an der Leine. cf. Zeiler. Topogr.

Grudentia, Cluv. II, 27.; i. q. Graudentinm.

Grudentum; cf. Grandentium. Grudii, Caes. Gall. V, 38.; Volk in Gallia Belgica, gehörte zu den Nervii u. sals wahrscheinl. im heut Terre de Groude (Westflandern), sec. Al. um

Brügges. cf. d'Anville. Grudium; cf. Lovanium.

Grueria; schweiz. St. Griers, Greiers, Gruyere, Canton Freyburg, am Fl. Sanen.

Grumbestini; Volk, od. Einw. e. St. Calabrien's.

Grūmentum, Liv. XXIII, 37; XXVII, 41.; Tab. Pent.; Anton. Itin.; Γοούμεντον, Ptol.: St. in Lucanien, am nördl. Ufer des Aciris, westl. von Metapontum, südwestl. von Caelianum; vielleicht jetzt Agrimonte, neapol. Mktfl., Prov. Basilicata; sec. Al. entw. Armento, od. nahe deni Flecken Palazzo.

Grunaei, Γρουναίοι; Volk im Innern von Sacarum Regio (Scythia Asia-

tica), Nachbarn der Toornae

Grunium, Corn, Nep. Alcib. c. 9.; befest. Ort, castrum, in Phrygia Major, wohl nicht i. q. Grynium, Strab.

Grunum; schweiz. Mktfl. Gron, Canton Graubünden.

Gruthungi; cf. Greuthungi. Grutingi;

Grylios (Grynios), Plin.; Fl. in Aeolis (Asia Minor).

Gryni, orum, Tovvot, Steph.; St. in Cyrene (Africa).

Grynia, ae, Plin. V, 30.; Γούνεια, Herodot. I, 149.; Grynium, Γούνιον, Strab.; Diodor. XVII, 7.; Xenoph. Rer. Grand III, init. St. in Acolic Asia Graec. III, init.; St. in Acolis (Asia Minor), auf der Küste des Sin. Cymaeus, südl. von Elaca, XL Strad. sec. Strab. nördl. von Myrina; sec. Kruse heut, Tages Clisselik. Hier sec. Strab .: legov Απόλλωνος (Apollinis Grynaei,

Bischoff's Worterb. d. Erdk,

Virg. Acn. IV, v. 845.; Id. Eclog. VI.), καὶ μαμτείον άρχαιον, καὶ νεώς πολυτε-λης λίθου λευκοῦ. Serv. ad Virg. setzt Grynaum; i. q. Grynia.

Grypes waldia; i. q. Grypeswolda. Gryphaeum; cf. Stumpf. VI.; Ae-gid. Tschudy Chron.; Bullinger Hist.; schweiz. St. Greifensee, am See gl. N. Canton Zürich.

Gryphacus Lacus; schweiz, See

Greifensce, Canton Zürich.

Gryphiberga; cf. Tromsd.; Mi-cael. Pomm.; preufs. St. Greifenberg, Griefenberg, Rgbz. Stettin, an der Rega.

Gryphimontium; schles, St. Greifenberg, Rgbz. Liegnitz, an der Queis, im J. 1242. gegründet.

Gryphis walda (Gryphiswaldia);

cf. Gripeswolda.

Gryzelium; Ort in Gallia Narbon. südöstl. von Forum Neronis; angebl. in uns. Tagen Greouls.

Guadalaxara, Nonius Hispan.; cf.

Arriaca.

Guadela; St. Gedrosien's; vielleicht jetzt Goadel, Khevadir, Hptst. von Macran, am indisch. Meere.

Guadicium (Guadicia); St. der Bastetani, im Südosten von Hispania Baetica; muthmassl. heut. Tages Gua-dix, St. im Königr. Granada, nordöstl. von Granada, cf. Acci.

Gualacra, Ann. Prudent. Trec. ann. 841.; Valachria, Luen.; Walacra Insula, Guicciard. Descpt. Belg.; niederl. Insel Walchern, Prov. Zeeland. Hptst. Middelburg.

Guarda (Guardia); cf. Garda. Guardafuium Caput; i. q. Aro-

Guardiae Lacus; i. q. Gardiae

Guardistallum (Guadistallum),

Albert. Ital.; Guicciard. Descpt. Ital.; venet. St. Guastallo, Hrzth. Parma, am Einfl. des Crostollo in den Po.

Guarmacia; cf. Augusta Vangio-

Guasteca; Landsch. Guastccam, in Nordamerica.

Guatimata, Cluv. VI, 13.; Gene-

ralcap. Guatimala, in Nordamerica. Guba, Ptol. V, 17.; St. in Nabathaea (Arabia Petraea), zw. Gypsaria u. Lysa.

Guba; St. in Commagene (Syrien), am Euphrat, nordwestl. von Barsalium.

Gubena; prenss. St. Guben, Rgbz. Frankfurt, am Einfl. der Lubst in die

Neifse. Gubenensis, e, Guberni, Plin. IV, 17. 31.; Gu-gerni, Tacit. Hist. IV, 26.; e. german. Volksstamm, in Germania Inferior, e. Theil der Sigambri u. von Tiberius acht Jahre vor Chr. in das Land der Menapier versetzt, cf. Sucton. Tiber. c. 9.; Eutrop. VII, 9.; im heut. Rgbz. Cleve, um Cleve, Calcar, Xanten, Rheinsberg. von der Theilg. des Rheins in die Waal bis nach Meurs hin.

Guduscani, Ann. Einhard. ann. 818. sq.; Volk in Dalmatien

Gueldria; niederl. Mktfl. Geldern,

Prov. gl. N., am Fl. Neers.

Guelferbytum, Zeiler. Topogr. Bruns.; Fabri.; Cell.; Guelpherbytum, Luen.; Lupi Vadum; Wolfenbuttela, Id.; Wolfferbytum; braunsch. St. Wolfenbüttel, Stgericht gl. N., an der Ocker. Guelferbytanus (Guelpherbytanus), adj.

Guerchia; kl. franz. St. Guerche, Guierche, Dep. Ille u. Vilaine (Bretag-

ne), 7 M. von Nantes.

Guéretum; cf. Garactum.

Guerica; kl. franz. St. Guierche, Dep. Indre u. Loire (Touraine), an der Creuse.

Vesenium; Guesta, Luen.; Vesenium; schweiz. Mktfl. Wesen, Canton. St. Gallen, am Wallenstädter See.

Guestfalia; Westphalia, Cell. II, 3; 35.; Id. II, 5; 33.; Clav. III, 15.; Westfalia, Cluv. II, 18.; of Goes Opusc. Westph.; Stangefol. Ann. Circ. Westph.; Neowald. de Antiq. Westph. Colon.; Rolewink. de Westph. Sit. et Morib.; preuß. Prov. Westphalen, umfast die Rgbzz. Münster, Minden und Arnsberg. Guestfalus, siv. Westphalus, i; Westphalicus, adj.

Gufna; cf. Gophna.

Gugerni; i. q. Guberni.

Guiliclmostadium, siv. Guilhelmostadium; niederl. St. Wilhelmstadt, Willemstadt, Prov. Nordbrabaut, am Hollandsdiep.

Guimaranum; portug. Villa Guimaranes, Prov. Entre Ducro e Minho. Nahe warme Bäder u. röm. Alterthümer.

Guinac, sive Guisnae, franz. St. Guines, Dep. Pas de Calais, 2 M. von Calais.

Guinea, Cluv. II, 5.; Cell.; Küstenl. Guinca, in Westafrica, besteht aus Ober- n. Nieder-Guinea.

Guinea Nova, Cell.; Insel Neu-Guinea, Tannah Papua, Land der Papuer, in Australien, zw. Neu-Georgien, Neu-Britannien, Gilolo u. Neu-Hol-

Guisia, Mezeray; Guisium Ca-strum; Gusgia; franz. St. Guise, Dep. Aisne (Picardie), an der Oise.

Guisium Castrum; cf. Guisia

Guisnae; i. q. Gninae. Guissona, Cell. II, 1; II4.; cf.

Guissunum; franz. Mktfl. u. Schlofs Guiche, Dep. Saone u. Loire.

Maty Dict.; franz. Fl. Guivia, Guyer, in Dauphiné, fällt in den Rhone.

Gujana, Cluv. IV, 14.; Ldsch. Guiana, Guayana, im Nordosten von Südamerica, zw. den Fll. Maranon u. Orinoko.

Gulia (Gulid, Jugila), Chronic. Reginon. ann. 891.; niederl. Fl. Geule, in Westflandern, mündet unweit Ostende.

Gulpa, Ann. Fuld. P. V. ann. 892.;

i. q. Culpa.

578

Gulpia, sive Gupa; niederl. Fl. Gulpe, Prov. Limburg.

Gulus (Gula, Cell.), i, Tovlos, Ptol.; Fl. in Manritania Caesar., zw. Tucca u. Igilgili, od. zw. den Fll. Audus v. Ampsaga, strömt von Süden nach Norden.

Gumanapia; kl. moluck. Insel Gu-

manapi, in Ostindien.

Gumathena, Amm. Marc.; Ldsch. in Armenien, westl. von Amida; vielleicht i. q. Corinea, Ptol.

Gunda (Punta), Ptol.; Spunda, Cod. Palat.; St. in Chaldaea, am Tigris, zw. Apamea, Mesenes u. Batracharta.

Gundolfi Villa, Ann. Fuld. P. III. ann. 880.; Chronic. Reginon. ann. 884.; Gundulfi Villa, Ann. Hincm Rem. ann. 865. 869. 878. 880.; Chronic. Reginon. ann. 885.; Gundulphi Villa, Ann. Hincm. Rem. ann. 864.; Gondulphi Villa, Ann. c. ann. 872.; franz. St. Gondreville, Dep. Meurthe, an der Mosel, unweit Toul.

Gundulfi, siv. Gundulphi Filla; cf. Gundolfi Villa.

Gundulphi Curia, siv. Gondrecurtium; franz. St. Gondrecourt, Dep. Maas, am Fl. Ornain. Gundulphi Villla; cf. Gundelfi

Villa.

Gunduni; i. q. Gandavum. Gunedes, Ann. Prudent. Trec. ann.

853.; i. q. Winedi.

Guntia, Cell. II, 7; 8.; Id. II, 8. 12.; Fl. Guns, Gunz, im baier. Oberdonaukreise, entspr. unweit Ober-Gunzburg v. fällt zw. Günzburg u. Leipheim in die Donau.

Guntia, ce, Anton. Itin.; Notit. Imper. Rhaet.; St. in Vindelicien, Standq.
e. Praefectus militum Ursariensium, Notit. c., sec. Anton. Itin. XXII M. P. von Augusta Vindelicorum, XVI (?) von Coelius Mons (Kelmüntz), sec. Kruse 6¾ M. nordwestl. von Augsburg, 3¼ nordöstl. von Ulm, am südl. Ufer der Donau; mit Leichtlen, Kruse Alq. heut. Tages Günzburg, baier. St. am Einfl. der Ginz in die Donau. Guntiensis, e, Cell. cf. von Raiser, Guntia, od. denkw. Ereignisse der St. Günzburg, etc. Augsburg 1824. Jenisch u. Stage. 2 Rthlr.

Guntiensis Danubii Transitus, Eumonins Panegyr. Constantii; vielleicht unweit Guntia. A Rheni ponto, erzählt Eumen. l. d. c. 2., usque ad Danubii transitum Guntiensem, devastata atq. exhausta penitus Alemannia.

Guntionis Castellum, Ann. St. Emmer. Ratisp. Maj. ann. 802.; viclleicht i. q. Guntiu, Günzburg; sec. Al. entw. in Austria, od. in Carinthia.

Gunugi; cf. Canuccis.

Gur, 2. Reg. IX, 27.; Hügel im Stamme Manasse (Samaria), auf der Grenze von Issaschar, unfern Jibleam, südöstl. von Dor, südwestl. von Beth-Sean.

Guraei, Ptol.; Arrian.; Volk in Goryaea (India intra Gangem), am südl. Abhange des Geb. Paropamisus, südwestl. von der Quelle des Indus, am Fl. Guraeus, zw. den Assaceni u. Gandarae.

Guraeus, Arrian.; cf. Garocas. Gurbaal, 2. Chron. XXVI, 7.; entw. St., od. Ldsch., im Nordwesten von Arabia Petraca.

Gurbata, Ptol.; St. in Mesopotamien, zw. den Fll. Saocoras u. Tigris, unweit Bariana.

Gurca; Fl. Gurk. cf. Corcoras.

Gurges Atlanteus; i. q. Atlanticum Mare, Cic.

Gurges Carpathius, itis, Virg.; i. q. Carpathium Mare, Horat.; ägäisches Meer.

Gurgolinum; i. q. Gargovium.

Gurgonii, Flor.; Volk in Cantabria (Hispania Tarracon.), nahe den Autrigones.

Guria; die südlichste georg. Prov. Guriel, Ghuria, Quriel, in Caucasien. cf. Colchis.

Guriāna; St. im Nordwesten von Margiana, unweit Nisaea. Gurimensis Circulus; cf. Caurzimensis Circulus.

Gurtiana (Gustiana, Aldus; Curtiana, Lazius), ae, Anton. Itin.; St. in Pannonia Infer., sec. Auton. Itin. XXV M. P. von Lovia, XX/von Herculia, XLIII südl. von Bregetio, also unmögl. i, q. Curta, Ptol.

Gusa; Gusia, Cluv. II, 19.; niederl. St. Goes, Ter-Goes, auf der Insel Bevelandia Austrina, Südbeveland, ander Oosterschelde, Prov. Zecland.

Gusgia; cf. Guisia.

Gusia; i. q. Guisia.

Gutae, Γούται, Ptol.; Volk im Süden der Insel Scandinavia, vielleicht e. Zweig der Gothi.

Guthia, Cluv. III, 21.; i. q. Gothia.

Guthones; cf. Gothi.

Gutia; i. q. Gothia. Gutialus, Plin. IV, 28.; Guthalus, Plin. IV, 28.; Guthalus, Solin.; Fl. in Germania Transvistulana (Sarmația Europaea), irrig rec. Cell. u. Cluv. i. q. Odera, wahrscheinl. heut. Tages i. q. Pregela; Fl. Pregel, in Ostpreußen, die Vereinig. der Pissa, Inster u. Ranit, fällt 1 M. von Königsberg ins frische Haff.

Guttones, Plin. IV, 14; XXXVII,

2.; i. q. Gothi.

Gyanum; cf. Gianum.
Gyära, ac, Juvenal. Satyr. X, v.
170; Gyarae, arum, Id. Satyr. I, v.
73.; Gyaros, Cic.; Mela II, 7.: Tacit. Ann. IV, 30.; Ovid. Metam. VII, v.
470.; Plin. IV, 12.; Gyarus, Tacit.
Ann. III, 68. sq.; Petron. Arbit. Fragm.
Satyr.; Γύαρος, Strab. X.; Steph.; e.
der cyclad. Inseln des aegaeisch. Meeres,
östl. von Ceos, westl. von Tenos, LXII
M. P. südl. von Andros, Plin. c. l., war
unter den röm. Kaisern Verbannungsort u.
heifst jetzt Joura, Journa, fast unbewohnt, sec. Al. aber Chiero.

Gyarus, Plin. IV, 12.; St. auf der

Insel Gyara.

Gyarus; i. q. Gyara.

Gygaea, ή Γυγαία, Homer.; St. in Lydieu, nahe dem See Coloë.

Gygaeus; See in Lydien. Gyganeum; Küstenst. in Colchis, nahe der Mdg. der Isis; angebl. heut. Tages Gugnie.

Gygas; cf. Gigas.

Gylliones; Volk in Sarmatia Europaea, gehörte zum german. Stamme u. safs im heut. Lithauen.

Gymnasiae, sive i. q. Balea-

Gymnetac Insulae; res.
Gymnetes (Gymnotes), Plin. V, 8.;

Volk im Osten Africa's, südwestl. von Meroë, wahrscheinl. im heut. Reiche

Darfur (Sudan).

Gymnias, Tvuvias, Xenophon.; St. in Armenia Major, sec. d'Anville westl. vom Enphrat, unfern Erzerum; irrig sec. Rollin am Fl. Apsarus, wahrscheinlicher sec. Rennel am nördl, Ufer des Araxes (Arasch), südl. vom Geb. Teches; jetzt Comasur, Coumbas, Kumakie, großes Dorf, etwa 118 engl. M. südöstl. von Trebisonde. Andere vergleichen entw. Ginnes, od. Gole, nahe der südl. Quelle des Cyrus.

Gymnősöphistae, Plin.; δι Γνμνοσοφιζαι, Strab. XV, p. 489; XVI, p.
524.; Ptol.; Volk (nackte Weisen) in India intra Gangem, sec. Ptol. östl. vom
Hypanis, walnscheinl, im Districte Sirhind, Prov. Delhi. Strab. XV, p. 489.;
cf. Philostrat. Vit. Apollon. I, 18. theilt
es in: τοὺς μὲν Εραχμᾶνας, τοὺς δὲ
Γερμᾶνας ein; vielleicht die heut. Bramanen, Brachmanen, Braminen, die vornehmste Kaste der Indier.

Gynaeco - Cratumeni Sauromatae, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe der Mdg. des Tanais, später auf dessen nördl. Üfer.

Gynaecon - Portus; Hafen in

Thracien, unweit Byzantium.

Gynaecöpölis, Γυναικών πόλις, Strab. XVII.; St. im Nomos Gynaecopolites, nordwestl. von Memphis, südöstl. von Alexandria, in der Nähe von Hermopolis Parva; angebl. in uns. Tagen Selamon.

Gynaccopolis; cf. Franstadium. Gynaccopolites Nomos, Plin. V, 9.: Γυναικοπολίτης Νομός, Strab. XVII.; Ldbz. in Aegyptus Inferior, westl. vom XI

Gynacpedium; schweiz. Hptst. Frauenfeld des Canton Thurgau, am Murg.

Gyndes, is, Tacit. X1, 10., we aber Mss. Sindes lesen; Amm. Marc. XXIII.; Senec. de Ira III, 21.; Tibuli. IV, eleg. I, v. 141.; Oros. II, 6.; δ Γύνδης, Herodot. I, 189. sq., V, 52.; Fl. im Süden Assyrien's, entspr. sec. Herodot. I, 189. έν Ματιηνοίσι ούφεσι, strömte διὰ Δαρδανέσν, trennte aber sec. Vales. Dahos Ariosque u. mündete in den Tigris; sec. d'Anville der heut. Kara-Su, sec. Mannert i. q. Delas, der aber wohl nördlicher strömte, sec. Al. jetzt Saleh. Cyrus, der auf. se. Zuge gegen Babylon, beym Uebersetzen eins se. heil. weißen Rosse verlor, ließ ihn in 360 (so viele Tage im pers. Jahre) Canāle ableiten.

Gypsara, Ptol.; Gypsaria, Cod. Palat.; Hafenst. in Mauretania Caesar., westl. von Siga, östl. von Promont. Magnum.

Gypsaria, Ptol. V, 17:; St. in Arabia Petraea, oberhalb Elana, am rechten Abhange der Nigri Montes, zw. Gerasa n. Guba.

Gypsitis; i. q. Gythitis.

Gypsus, i, Ulpian. Lex. ult. Cod. de Poen; vielleicht i. q. Gypseis, is, Γνψηις, ιν, Steph.; St. in Aegyptus Super., vielleicht nahe der Grenze von Acthiopien.

Gyrci, Plin.; Volk Arabien's.

Gyri Mons; cf. Girgiris.

Gyriense Coenobium; Flecken Geyrach, Kreis Cilli, Cilley, Hrzgth. Steiermark.

Gyris; i. q. Ogyris.

Gyro, Bandrand.; kl. Fl. Gyron, in Ober-Languedoc, fällt zw. Toulonse u. Verdnn in die Garonne.

Gyrocsene; Flecken der Oretani, in Hispania Tarracon., vielleicht nord-

östl. vom hent. Baeza.

Gyrton, onis, Liv. XXXVI, 10.; XLII, 54.; Gyrtöna, Mela II, 3.; ή Γύρτων, ωνος, Steph.; cf. Strab. IX, extr.; St. in Pelasgiotis (Thessalien), am südl. Ufer des Peneus, 100 Stad. nordwestl. von Cranon, nördl. von Larissa, südwestl. von Elatea; jetzt Tarchi-Volicati, der Angabe nach. Gyrtonii, Cell.; οι τὴν Γύρτωνα ἐχοντες, Strab.

Gyrtōne, Γυςτώνη; St. in Pelasgiotis (Thessalien), in der Gegend von Gyrton.

Gyrus; i. q. Calydon.

Gystate, Plin.; St. im Osten Africa's, vielleicht auf der ägypt. u. äthiop. Grenze.

Gythanae; St. im Nordosten von Thesprotia (Epirus), nahe dem südl. Ufer des Thyamis; muthmaßl. heat. Tages Delfino, Delonia, St. in Ober-Albanien.

Gytheates Sinus, Plin. IV, 5.; Mbusen an der Ostküste von Laconica,

nahe der St. Gythium.

Gythēum, Cic. Offic. III, 9.; Γύθειον, Steph.; Pansan. Lacon. c. 22.; Gythium, Liv. XXXIV, 38: XXXV, 27.; Γύθιον, Strab. VIII, p. 251.; Pausan. Lacon. c. 24.; Polyb. V, 19.; Lycophron. v. 98.; Ptol.; St. auf der Ostküste des Sin. Laconicus, nördl. von Las, wurde im J. 195. vor Chr. von den Römern numsonst belagert u. soll jetzt in ihren Trünmern Paleo-Polis heißen. Gytheatae, Γυθεάται, Pausan. Lacon.

Gythitis, is, Ptol.; Insel des Sin. Arabicus, an der Küste von Troglodytice, nördl. von Myronis Insula, zw. Ara Palladis u. Tomadaeon, nahe der heut. St. Suakem, auf der Insel Orzok.

Gythium; i. q. Gytheum. Gythius, Mela II, 3.; kl. Fl. bey der St. Gytheum, in Laconica; sec. Al. Hafen u. heut. Tages Colo-Kytia.

Gythones, Tidoves; i. q. Gotho-

Gytte; Hdigsniederlassg. des Hanno, in Mauretanien, zw. dem Vorg. Soloë u. dem Fl. Lixus.

Gyzantes; Volk im Westen Africa's.

Gyzis, Ptol.; Hafen im Osten von Marmarica, nahe der Grenze des Nomos Libyae, zw. Paraetonium u. Album Litus.

Ha-Arabah (Ebene, Blachfeld), 2. Reg. XXV, 4; Ezech. XLVII, 8.; Jordanis Planities (Jordans-Aue), 2. Chron. IV, 17. (Ebene von Jericho, Jo-Chron. IV. 11. (Ehene von Jericho, Josua IV, 13; V, 10; 2. Reg. XXV, 5.; cf. Justin. LXXXVI, 3; η περίχωρος τοῦ logδάνου, Matth. III, 5.; Luc. III, 3.; cf. Josua XI, 2; XII, 3.; Joseph. Bell. IV, 8.; Aulon, Auλών, Euseb.; Ebene in Ostpalüstina, längs dem östl. Ufer des Jordan, vom See Gennesareth his fast zum todten Moere, bent Tatras bis fast, zum todten Meere; heut. Tages El-Ghaur, od. El-Ghor. cf. Schultens Ind. ad Vit. Saladin.; Burckhardt.

Habessus; i. q. Antiphellus. Habessynia; i. q. Aethiopia.

Habitaculum Mariae; dänisch. Hptst. Mariboe des Stiftes Laaland, am Meere, mit den Ruinen des eliemal. Nonnenklosters der heil. Brigitta.

Habola, ae, Vita Otto's v. Bamberg; (Labola), Ann. Einhard, ann. 789.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 789.; Albola, Bouq.; Havela, ae, Cell. II, 5; 21.; Bert.; brandenb. Fl Havel, entspr. im mecklenb. See Woblitz, wird bey Zehdenik schiffbar u. fällt unterhalb Havelberg in die Elbe.

Habor; i. q. Chaboras.

Habsburgum, Luen.; cf. Zeiler. Chron. Germ.; Stammburg Habsburg des österr. Hauses, im schweiz. Canton Aargau, am rechten Ufer der Aar, um 1020 (1000) von e. Grafen v. Aargau unter Leitung dessen Bruders Ratbot zur Sicherg. se. Haabe erbant. Jetzt nur noch 2 Thürme u. e. Wohngebände. Am Fufse des Berges das Habsburger - oder Scinznacher - Bad. cf. Schoenleb. und Eckard. Orig. Habsb. Austr.; Guilliman. Habsb.; Bucelin. Genealog.

Habus, slv. Aquae Dulcis Sinus; Mbusen frische Haff, zw. den Küsten der Rgbzz. Danzig u. Königsberg u. der frischen Nehrung, 13 M. lang, 21 breit, mit der Mrenge Gatt bey Pil-

Hachila, 1. Samuel. XXIII, 19; XXVI, 1. 3.; Hügel im Südosten von Judaea, in der Wüste Ziph, vielleicht nordöstl. von Jathir.

Haconia; i. q. Laconia.

Hadad-Rimmon; sec. Kloeden im Stamme Issaschar, 13 M. nördl. von Ginaea, 11 südöstl. von Legio; i. q. Adad-Remmon, cf Wichmannshausen de planctu Hadad-Rimmon. Viteb. 1709.

Hadaloha; cf. Hadelia.

Hadasa, Josua XV, 37.; St. des Stammes Juda, in der Ebene Sephela, vielleicht westl. von Lachis, südöstl. von Gaderoth; nicht i. q. Adasa.

Hadelia, Cluv.; Cell.; Hadalo-ha, Ann. Euhard. Fuld. ann. 797.; Hadulla, ae, Ann. Tilian. ann. 797.; Haduloha (Haduloa, Hadulocha), Ann. Lauriss. ann. 797.; Adaloha, Christ.; Aloloha, Freh.; hannöv. Ldsch. Hadeln. an der nördl. Küste des Hrzgth. Bremen, an der Mdg. der Elbe, mit der St. Otterndorf.

Hademarum, Imhof.; nassau. St. Hadamar, an der Elz, auf dem Westerwalde.

Haderwasser; cf. Aqua Contradictionis.

Hadice; cf. Thelser.

Hadid; wahrscheinl. südl. von Lydda, südwestl. von Ono, 33 M. von der Küste, im Stamme Dan. cf. Addida. Kloeden setzt auf der Charte Adida 1 St. südl, von Gaser, 7 nordwestl. von Jerusalem, Hadid, 1 Stunde südwestlicher, dehnt aber demnach die Ebene Sephela zu weit gegen Nordosten aus.

Hadina (Hadintona), Buchanan.; schottl. Hptst. Haddington der Grisch, gl. N., od. Eastlothian, an der Tüne,

Hadoram, Gen. X, 27.; Οδοζόα, LXX.; wohl nicht i. q. Κεδουgαμ, LXX. 1. Chron.; Volk in Arabien, vielleicht mit Schulthess Parad, i. q. Adramitae, Ptol., auf der südl. Küste von Arabia Felix. Bochart. Phaleg. denkt an die Dirmati, Plin. VI, 26. am Sin. Persicus, u. an das Vorg. Corodamum. cf. Michael. Spicil. III.

Hadrach; vielleicht jetzt Hadra, Büsching Erdb. V, I. i. q. Chadrach.

Hadramitani, Plin.; Volk Sicilien's.

Hadranum; cf. Adranum. Hadria, Sil. Ital. VIII, v. 483.; Plin. III, 13.; Mela; Liv. Epitom. XI.; ή Αδοιανών πολις, Strab. i. q Adria.

Hadria, Ovid. Trist. I, 10; 4.; Tacit. Hist. III, 12.; erhielt um 463 R. c.

röm. Colonie; cf. Adria Venetorum. Hadria, Mela II, 2.; Tacit. Hist. III, 42.; Senec. Epist. 90.; Adota, Aristotel. de Mirand.; i. q. Adriaticum Ma-

Hadriacae Undae: cf. Adria. Hadriane; wahrscheinl. jetzt Bengazi, St. in Tripolis, mit e. schlechten Hafen.

Hadrideum Aequor, Prop. i. q. Adria.

Hadriana; angebl. i. q. Salisburgum.

Hadriana Petra Metropolis; i. q. Araceme.

Hadriani, orum, 'Adolavoi, Notit. Hierocl.; Notit. Episc.; Hadriani ad Olympum, Αδοιανων προς Ολυμπον, Mz. des Severus ap. Spanhem.; sec. Harduin. i. q. Olympena Civitas, Plin. V. 32.; St. im Westen Bithynien's, nahe dem Rhyndacus u. der Grenze von Mysien. Geburtsort des Redners Aristides. Cell. niumt Civitas, Plin., für Gegend

um dem Olympus, in welcher die Olympeni, Ολυμπηνοί, des Ptol. safsen. Hadriani, Tab. Pent.; Ort in Gallia Cispadana, sudl. von Septem Maria, nördl. von Corniculani, nahe der Küste.

Hadriani Forum; i. q. Forum Adriani.

Hadriani Moles; Castrum Angelicum; Crescentii Turris; Citadelle Engelsburg der St. Rom, ehemal. Grabmal des Kr. Hadrian, von Gregorius mit der Statue e. Engels geschmückt, von Bonifacius IX. mit e. Wall umgebeu, von Nicolaus V., Alexander VI, u. vorzügl. von Urbanus VIII. befestigt.

Hadriani Murus, cf. Britannia

Romana.

Hadrianopolis Bithyniae. rocl.; Novella XXIX.; Authent. Const. XXIX, 1.; St. in Honorias (Bithynien), nordöstl. von Cratia, nahe dem westl. Ufer des Parthenius; angebl. jetzt Boli, Bogli, Bolu, Borla, Poli, Hptst. des Sandsch. gl. N., in Natolien, östl. vom See Chaga Gkol.

Hadrianopolis Cariae, Aδοιανούπολις, Steph.; cf. Stratonicea. Hadrian verschönerte die Stadt.

Hadrianopolis-Cyrenaicae; i. q.

Adriane.

Hadrianopolis Suriae: cf. Palmyra. Hadrianopolis Thraciae; i. q.

Adrianopolis. Hadrianotherae; St. in Mysia Major, nördl. von Pergamum u. vom Fl.

Caicus, am östl. Ufer des Selinus. Hadrianum Mare, Horat., sive

Hadriāticum, Catull., sive Hadriaticum Marc, Liv.; Flor.I, 15. 18.; Sucton.; Vellej. Paterc. II, 43.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 1.; cf. Adria.

Hadritum, oder

Hadrumetum; i. q. Adrumetum. Hadsi; cf. Thahthim-Hadsi.

Hadulla; c. Hadelia.

Haduloha; Hadylius, Plin.; Berg in Bocotien.

Haebūdes, Plin.; i. q. Ebudes. Haedicollis, siv. Haediopolis; tyrol. St. Kitzbichl, Kitzbühel, Kreis Unterinnthal, am Fl. Achen.

Haema; cf. Aemona Haemi Extrema; Vorgeb. Thra-

cien's, am Pontus Euxinus; heut. Tages wahrscheinlicher Eminch, als Uhlamur. Haemimons, tis, Sext. Ruf. c. 9.; Haemimontus, i.f. Amm. Marc.; wahrscheinl. i. q. Haemonia (Haemimonia), ae, Jornand, de Reb. Getic. p. 99;

Landsch. Thracien's, am Hamus. Haemimontani, Sext. Ruf. c. 9.; Bewohner der Landsch, Haemimons.

Haemodae, Mela III, 6.; cf. Aemo-·dae.

Haemon; Bach in Bocotien, fallt in den Cephissus.

Haemona; i. q. Aemona.

Haemonia (Aemonia), Ovid. Trist. I, 9; 30.. III, 11; 28.; Id. Pont. I, 3; 75.; Sil. Ital.; Horat.; Αιμονία, Aelian. de Animal. VIII, 11.; i. q. ThessaliaDer N. von Haemon, Sohn des Pelasgus u. Vater des Thessalus. *Haemonius*, adj.; bey Sil. Ital. X, v. 11. i. q. Thracius. cf. Aemonia.

Haemonia, Plant. St. in Thessalien.

Haemus, Plin. III, 26; IV, 9-11.; Liv.; Mela. II, 2.; Tacit. Ann. III, 38; IV, 51.; Id. Hist. II, 85.; Eutrop. VI, 8.; Justin. VII, 4.; Ovid. Pont. IV, 5.; 4.; Sil. Ital. III, v. 494.; Horat. I, od. XII, v. 6; Jornand. de Reb. Getic. p. 101.; Μιμος, Ptol.; Strab. VII, p. 220. 221.; Dio Cass. LI.; Peripl. Anonym.; Diod. Sic. IV, 84.; Arrian. Peripl.; Apollodor. Bibl. I, 6.; Theocrit. Idyll. VII, v. 76.; irrig Λemus, Λιμος; Geb. im Norden Thracien's, bildete die Grenze von Moesia Inferior, zog sich von W. nach O. u. heißtjetzt Balkan od. Tschengje, scheidet die Bulgarey von Rum-Ili. Haemimontanus, adj., Annm. Marc. Haerci Montes; cf. Heraeus.

Haesti, orum, Jornand. de Reb. Getic. p. 103.; Volk, vielleicht im Nordwesten von Germanien, längs der Küste (longissinnam Oceani Germanici ripam insident, Jornand. l. c.) der Nordsee.

Hafnia; cf. Pontan, Hist. Dan.; Pufendorf. Hist. Carol. Gustav.; i. q. (Co-

donia) Codania.

Haga, Cell. II, 3; 154.; Bert.; Haga Comitis, Cluv. II, 19.; Haga Comitum, Guicciard. Desept. Belg.; Junius Batav.; Topogr. Circ. Burg.; niederl. Hptst. Haag, Gravenhaag, la Haye der Prov. Südholland, 3½ M. südwestl. von Leyden, 1 nordöstl. von Delft, nahe der Küste. Geburtsort des Mathemat. Chr. Huygens, st. 1695. u. des Anatom. Friedr. Ruysch, st. 1737. Hagiensis, e, cf. Script. Divers. collationis Hagiens, hahit. ann. 1609 de divin, praedestinat. et capitib. annexis. Lugd. B. 1615.

Haga Aurelianensis, siv. Turonica; kl. franz. St. la Haye, Dep. Indre u. Loire (Orleanois), an der Creuse. Geburtsort des Philos. Renatus Cartesius (Descartes), st. 1630.

Haga Comitum; cf. Haga.

Haga Schauenburgi; i. q. Civitas Indaginis.

'Hag anoa (Hayna), Zeiler. Topogr. Sax. Sup.; Dresser. Isag. Hist. V.; Peckenst. Theat. Sax.; sächs. St. Großenhayn, Hayn, im meißu. Kreis, an der Röder, 4½ M. nordwestl. von Dresden.

Hagārēni (Hagariter), Jud. Kinnchi Com. in Pss.; Psalm. LXXXIII, 7.; δι "Αγαφηνοί, LXX.; Volk in Arabia Petraea, stammte von Abraham u. Hagar ab, bezeichnete zur Zeit des constantinop. Reichs. die Saracenen u. die Araber.

Hagénōa (Hagenoia), ae, Cluv. III, 9.; Dresser. de Urb. Germ.; Merian. Topogr. Alsat.; franz. St. Hagenau, Haguenau, Dep. Niederrhein, an der Motter. Hagenoensis, e. sc. Praefectura, umfalsto die chemal. 10. frèye Roichst. im Elsass; Sulva, um Hagenau.

Hag inoja (Haginovia); Hanonia, Cluv. 11, 18. 19.; Cell.; Hannonia, Guicciard. Descet. Belg.; Topogr. Circ. Burg.; Bert.; Pertz.; cf. Miraeus Chron. Belg.; Waserburg Antiq. Belg.; niederl. Prov. Hennegau, grenzt östl. an Namur, nördl. an West- u. Ostflandern u. an Südbraband, westl. u. südl. au Frankreich. Hytst, Mons, Bergen. cf. Hainoum.

Hagno; Quelle in Arcadien, kam vom Lycaeon herab u. floss westl. vom He-

lison.

Hahiroth; cf. Arsinoë, Cleopatris, Lagerstätte der Israeliten auf ihrem Zugo aus Aegypten, zw. Migdol u. dem Sin. Arabicus. Shaw vergleicht Bedeah, Thal (Ort), 5 M. von Sucz. cf. Calmet.

Hai, Αγγαί, LXX. Gen. l. c.; l. q. Ai.

Haila: i. q. Aelana.

Hainana, siv. Ainana Insula, Martin. China: chines. Insel Haynan, mit der Hptst. Kiun-tseu-fu.

Hainovia; schles. St. Hainau, Regbr. Liegnitz, an der Deichsel.

Hainoum, Ann. Hinem. Rem. ann. 870.; Hainnoum (Hainnaum), Ann. Prud. Tree, ann. 843.; Henaut, Ann. St. Colum. Senon. ann. 1213.; i. q. Haginoja. Hainonensis, e, Pertz. ad Ann. Vedast. ann. 895.

Hakeldama, richtiger 'Ακελδαμά, Actor. I, 19.; Caedis Ager, χωρίον ἄιματος, Actor. l. c.; cf. Matth. XXVII, 8.; e. Feldstrich, unfern Tophet, sidl. vom Thale Josaphat u. vom Berge Zion. cf. Zach. XI, 12. 13.

Hala, ac, Cell. II, 5; 71.; Cluv. III, 17; Hala Magdeburgica, (Luen.), siv. Hermundurorum, sive Salica, siv. Saxonum; siv. Venedorum; Halae Saxonum; Halla, ac, Chronic. Moissinc. ann. 806.; Cluv. III, 17.; Pobrebora, siv. Pobersola bey den Wenden; wahrscheinl. sec. Kruse u. Wilhelm i. q. Calaegia, Καλαιγία, Ptol. II, 11.; cf. Zeiler. Itin. Germ.; Dresser. de Urh.; Topogr. Sax. Infr.; Cell. Hist. inaugn. Acad. Hallens; preuß. St. Halle un der Saale, od. in

Sachsen, Regbz. Merseburg, hat e. 1694. gest. Univers., e. in dems. Jahre von Aug. Herrmann Eranke gegr. Waisenhaus u. trieb schon im XII. Saec. Schiffahrt, denn von hier aussegelten Proviantschiffe des Bischof's Otto von Bamberg um 1128. nach Pommern, während se. zweyten Reise dahin zur Bekehrung der heidnisch. Bewohner. Ucber das hies. Wahrzeichen: e. auf Rosen gehender beladener Esel, an der Morgenseite der Marienkirche, cf. Horndorff Beschr. des Salzwerks in Halle. Das. 1749.; v. Dreyhaupt. Beschr. des Saalkr. Halle 1755. Th. II. p. 325.; Allg. Anz. 1823. No. 188. n. über das hier aufgestellte Rolandsbild, v. Dreyhaupt l. c. Th. II. p. 506. Hier starb am 16. Sept. 1822, die bek. Dichterin Luise Brachmann, in der Saale, Halensis (Hallensis), e, Cluv. 111, 18.

Hald ad Genum, Luen.; cf. de Koo Hist. Austr.; Brunn. Ann. Boj.; tyrol. St. Hall im Innthale, Kreis Unter-

Innthal, am Fl. Inn.

Hala ad Salam; i. q. Hala.

Hala Hermundurorum;

Hala Magdeburgica;

Hala Salica;

Hala Suevica, (Luen.); Hallac Suevorum, Chronic. Albert. Stad. p. 318.; cf. Dresser. de Urb. Germ.; Zeiler. Topogr. Suev.; Crus. Ann. Suev.; würtemb. St. Hall, Sekwäbisch-Hall, im Jankkreise, am Kocher. Hier wurden die ersten Heller geprägt. Hallenses, ium.

Halae; Ort in Attica, am Sin. Saronicus, südl. von Athenae; sec. Kruse

vielleicht jetzt Halivres.

Halae; Flecken auf der Küste der Locri Opuntii, nahe der Grenze Bocetien's, südl. von der Insel Atalanta; sec. Kruse heut. Tages Alachi.

Halae; Ort in Attica, unfern Mara-

Halaenus, siv. Alenus; i. q. Alaunus.

Halah; cf. Alvanis.

Halala; i. q. Faustinopolis.

Halalcomene; i. q. Alalcomene;

Halalcomenacus, adj., Stat.

Halandia, Cell. II, 5., 7.82.; Hallandia, Zeiler. Suec.; Baudrand.;
Hermannid. Suec.; schwed. Ldsch. Halland (Hochland), Halmstadlän, Prov.
Göthland, am Sin. Codanus. Hptst.
Halmstadt.

Halara (Hala); Hafenort Halar, im

Norden Island's.

Halberstadium, Cluv. III, 17.; Script. Gener. et. Brandenb.; Script. Magdeb.; Reimann, u. Sagittar. Hist.

Halberst., Leuckfeld Antiq. Halberst.; Chronic. Halberst. in Leibniz Script. Brunsuic.; Halberst adum, Pertz; Halverst adium, Chronic. Albert. Stad. p. 293; Hemipolis; nichti. q. Phengarum; preuß. St. Halberstadt, Rgbz. Magdeburg, an der Holzenme. Halberensis, e, Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 853.; Halberstadiensis, e, Chronic. Albert. Stad. p. 249. 265.

Halcydes; cf. Ala, Aelen. Halcyone; Berg im Südosten von Pallene (Thracien), nahe dem Vorg.

Canastraeum.

Halcyone; St. in Locris, nahe dem Sin. Maliacus.

Haldum; Ort in Coele-Syrien, nordöstl. von Heliopolis, südwestl. von

Laodicaca.

Hales, etis, Cic. VII, epist. 20; cf.

XVI, epist. 7.; vielleicht i. q. Alynthos,

Vib. Sequest.; jetzt Halente; cf. Elea.

Halesa (Halacsa); muthmafsl. hent. Tages Tusa, St., Intendant. Palermo, wenn nicht nordöstlicher. i. q. Alēsa, Sil, Ital. XIV, v. 219.

Halesiae; i. q. Alesiae.

Halesina Civitas, Cic. Agr. c. 73.; cf. Alesa.

Halēsion, 'Αλαισιον πεδιον; Ebene im Süden von Troas, vielleicht längs der nordwestl. Küste des heut. Fl. Tusla, nördl. vom Geb. Jaglan.

Halesus, Plin. V, 29.; (Halys, Kruse); Fl. in Ionien, fiel bey Colophon in

den Sin. Ephesius.

Hales us (Halacsus); i. q. Aelesus.

Halex, ēcis, 'Ααληξ ηχος, Strab. VI, p. 180.; Thuyd. III.; cf. Liv. XXIX, 7.; Fl. im Sūden von Bruttium, trennte την Ρηγίνην ἀπὸ Λοιοιδος, Strab., strömte bey der St. Peripolium, Thuc, u. heißt jetzt Alece, kl. Fl. in Calabria Ulteriore, mündet unweit Reggio.

Halhul, Josua XV, 58.; vielleicht i. q. Alula, Hieronym.; St. im Geb. Juda (Judaea), sec. Hieronym. Villula

u. nordwestl. von Hebron.

Hali; cf. Chali. Haliācmon, ōnis, Liv. XLII, 53.; Plin. IV, 10.; 'Αιάχμων, Ptol.; Strab.; entspr. im N. der Canalovii M.; i. q. Aliacmon.

Haliartius; cf. Copais.

Haliartus, Liv. XIII, 63.; Corn. Nep. Lys. c. 3.; Homer. II. II, v. 504.; 'Aliagros, Strab. IX, p. 283.; Pausan. Bocot. c. 32. sq.; Pindar.; Noun. Dionys. XIII, v. 71.; St. in Bocotien, am sidl. Ufer des Lac, Copais, wurde vom Heere

des Xerxes, nachmals, im 2. macedon, Krieg gegen den Perseus, von den Römern zerstört; hent. Tages Mazi; sec. Al. Tritonni, ungewisser jedoch. Haliartii, Liv. XLII, 44.; 'Αλιαστιοι, Steph., Einw.; 'Αλιαστιος, adj., Pausan. Bocot.

Haliartus, Allagros, Ptol.; St. in Messenien, vielleicht in der Gegend von

Halica (Halia, Haliae, Halieis), Pausan.; St. auf der südwestl. Küste von Argolis, westl. von Hermione; sec. Kruse jetzt Cheladia.

Halicanum (Raclitanum, Cluv.); i. q. Alicanum. Audere suchen den Ort entw. bey Tschakaturn, od. bey Szerda-

hely, Flecken an der Mur.

Halicarnassus, Plin. V, 29. 31.; Mela I, 16.; Cic. in Verr.; Liv. XXXVII, 16.; Corn Nep. VI 3.; η Αλικαρνασσός, Strab. XIV, p. 451.; Ptol. V, 2.; Pausan. Corinth. c. 30. Scylax; Arrian. Exped. Alex. I.; 1. Maccab. XV, 23.; Ha-licarnassensium Metropolis. Άλικαφνασσεων μητοοπολίς, Mz. des Severus, früher Zephyra, Ζεφύρα, Strab I. c.; Residenz der carischen Könige u. Hptst. Carien's, auf der südl. Küste des Sin. Ceramicus, nordöstl. von Cos, mit dem berühmten (e. der sieben Wunderwerke der Welt), von der König. Artemisia ihrem Bruder u. Gatten Mausolus errichteten Mausoleum, cf. Plin. XXXVI, 5.; Vitruv. II, 8.; VII, init.; Gell. X, 18.; in uns. Tagen Bodru, Budron, Ort, von armen Griechen bewohnt. cf. Büsching Erdbeschr. V, 1. Geburtsort des Herodot, Dionysius Hist., Ztgnsse des Augustus u. des Dionysius Music., Ztgnsse des Hadrian's u. Verfasser von 36 B. Gesch. der Tonkunst. Halicarnassensis, e; Halicarnassenses, ium, Liv. XXXIII, 20.; Einw.; Halicarnasseus, či, u. ĕos, m., Corn. Nep.; 'Αλικαονασσεός; Halicarnassius, adj., Corn. Nep. Halicia, siv. Galicia; galiz. St.

Halicz, Kreis Stry, am Dniester. Halicus; Fl. Sicilien's.

Halicyae; cf. Civitas Halicyensis. Halicyensis, e, Cic.

Halicyrna, Plin. IV, 2.; 'Αλιπύονα, Scyl.; Steph.; St. in Actolien, vielleicht nahe der Grenze von Acarnanien.

Halifacium, siv. Hortonium; engl. St. Halifax, Grisch. York, am Calder, wo Herschel früher Organist u. Musiklehrer war.

Halimusii, Strab. IX, p. 274.; Volk

in Attica.

Haliola u. Hallula; österr. St. Hallein, Halle, im Viertel Salzburg, an der Salza (Salzach) u. am Dürenberge.

Halisarna; sive Haliserne, Steph.; St. in Troas.

Halisburgum (Αλός πύργον); vielleicht i. q. Helsinga.

Halitrophi, Amm. Marc.; Άλιτροgot: Volk in Serica; die Bewohner des nördl. Sibirien's.

Haliūsa, Pausan. Corinth. c. 34.; Insel an der Küste von Argolis, nahe dem Vorgeb. Scyllacum; muthmafsl. jetzt Caravi.

Halizones, Homer.; Strab. XII.; Plin.; Küstenbew., entw. in Bithynien,

od. in Pontus.

Halla Saxoniae; cf. Hala.

Hallin, Jornand. de Reb. Getic. p. 82.; Völkersch. auf Scanzia, zw. Bergio u. Liothida.

Halmones; Flecken in Bocotien,

nördl, vom See Copais. Halmostadium (Halmstadium),

Bert.; Miraeus; schwed. Hptst. Halmstadt der Ldsch. Halland, an der Mdg.

der Nissa ins Cattegat.

Halmy dessus, Mela II, 2.; Plin. IV, 11.; Άλμνδησσός, Peripl. Pont.; Ptol.; Steph.; Salmydessus, Zaluvλησόος, Herodot. IV, 93.; Diodor. Sic. XIV, 38.; Strab. I, p. 34.; Arrian. Peripl.; Xenoph. Cyrop. VII.; Lycophron. v. 1286.; St. (κολπος, Steph., Diodor. Sic.; αιχαλος, Ptol.) in Thracieu, am Pont. Euxinus, südőstl. von Thymia; heut. Tages sec. Kruse Midjeh.

Halmydessus, richtiger Σαλμυδεσσός, Tzetz. ad Lycophr. v. 186.; Fl. in Thracien, fiel in den Pontus Euxinus.

Halmyris; See in Moesia Inferior, unweit Istropolis; sec. Pinet ad Plin. i. q. Lacus Beatac Mariae Danubianae; See Carusu, See U. L. Frauen von der Donau, in Bulgarien, gebildet vom südl. Arme der Donau, mündet bey Chiustenge ins schwarze Meer; sec. Mannert beym hent. Flecken Spera.

Halmyris; kl. St. in Scythia Minor,

nahe dem See gl. Namens.

Halonae; St. in Ionien; angebl.

jetzt Salbazar. Halone, Plin.; Insel des Sin. Ephe-

sinus, unweit Lepria.

Halone; Insel in der Propontis, südöstl. von Ophiusą, westl. von Cycicus; sec. Kruse in uns. Tagen Aloni, Alonia, fruchtbar.

Halönēsus, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; 'Αλόνησος, Strab. IX, p. 300; XIII.; Steph.; Insel des Mare Thracium, nordöstl. von Sciathos, sec. Kruse westl. von Peparethus, östl. von Scopelos u. jetzt Dromi, Dromo, irrig aber Pelagnisi

(Scandila). Sie führte e. Krieg zw. Philipp und den Atheniensern herbey. cf. Demosth. Orat VII. XI.; Plutarch. De-mosth.; Steph.; Aelian. XII, 53. Halonnesi, Plin. VI, 29.; Inseln

des Sin. Arabicus, an der Küste von Troglodytice, nahe den Stenae Deirae.

Halo's, Plin. IV, 7.; δ Aλος η η Aλος, Strab. IX, p. 298.; δ Aλος Φθιστικός, Strab.; cf. Demosth. Orat. ad Philipp. Epist.; St. auf der Küste von Phthiotis (Thessalien), 120 Stad. (3 M.) nord. westl. von Ptelcon.

Haluns; St. in Arcadien, nahe dem westl. Ufer des Laton, pordöstl. von Thelphussa, südöstl. von Tropaca, südwestl. von Nasos.

Haluntium; angebl. jetzt St. Philadelfo, im Val di Demona. i. q. Aluntium.

Halus, Tacit. VI, 41.; St. in Apoloniatis (Assyrien), vielleicht nahe dem Delas, nordöstl. von Apollonia, südwestl. von Artemita; muthmassl. heut. Tages Galula.

Halycia; i. q. Haliciae. Halycus, "Αλυκος, Dionys.; Ptol.; Diodor. Sic.; Fl im Südwesten Sicilien's, mündete unweit Heraclea Minoa.

Halys, yos, yn, Curt. IV, 11.; Plin. V, 2; VI, 2.; Liv. XXXVIII, 27.; Mela I, 19.; Ovid. Pont. IV, 13; 48.; δ "Alvs, Strab. XII, p. 374. sq.; Herodot. I, 72.; Apollon. Argonaut. 11, v. 965.; Xenopli, Cyrop. V, p. 358.; Apollon. Schol. ad II, v. 366.; Fl. in Paphlagonien, hatte sec. Strab. sc. Quellen εν τη μεγάλη Καππα-δοκια, strömte sec. Plin. V, 2.: a radicib. Tauri per Cataoniam Cappadociamque, trennte sec. Herodot. Καππαδόκας καί Παφλαγόνας u. heifst jetzt sec. d'Anville u. Ker Porter II, p. 716. sq.: Kisil-Irmak, entspr. im Geb. Ardjeh - Daghler, unweit Kodsche-Hissar u. fällt bey Basira ins schwarze Meer. Hier schlug Cyrus den Crösus.

Halyzēa (Alyzeia, Kruse), Plin.; Cic. Epist.; Steph.; Strab.; Xenophon.; St. in Acarnanien (Hellas), nordwestl. von der Insel Taphos, südwestl. von Solion, nahe der Küste; sec. Kruse jetzt Candili, sec. Al. Al. Alcipo.

Halyzones; i. q. Alazones. Hamae; Ort in Campanien, in der

Nähe von Cumae.

Hamarlant, Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; Hammelant, Ann. 1. ann. 837., Pertz. Conject.; Ldstr. Ammerland, Hrzth. Oldenburg, an der Grenze Ostfriesland's.

Hamagazitarum Provinzia; cf. Aguarum Provincia.

Hamath; cf. Amath, Chamath Galilacac.

Hamath, Gen. X, 18.; Jesaia X, 9; XXXVI, 19.; (Hemath), 1. Chron. XVIII, 3.; Jesaia XXXVII, 13.; 2. Sam. VIII, 9.; cf. Amatha u. Chamath.

Hamath, Jesaia XI, 11.; i. q. Amathis.

Hamath-Zoba; cf. Amatha. Andere nehmen Hamath-Zoba für den östl. Theil von Amathis, in Aram.

Hamaxia, Strab. XIV, p. 459.; Ort in Cilicia Trachea, westl. von Selinus,

nahe der Grenze Pamphylien's.

Η απαχίτια, 'Αμαξιτία, Strab. X, p. 326.; Gegend um Hamaxitus, in Troas. Hamaxitus, Plin. V, 30.; 'Αμαζιτός, Strab. X, extr.; Steph.; Thucyd. VIII.; Aelian. Hist. Animal. XII., 5.; St. auf der westl. Küste von Troas, südwestl. von Larissa, nördl. vom Vorg. Lectum; sec. Kruse in uns. Tagen Kuran Kevi.

Hamaxobii, Horat.; Sil. Ital.; Plin. IV, 12.; Αμαξόβιοι, Ptol.; scyth. Volk, in Sarmatia Asiatica, nahe dem Palus Macotis, zw. dem Dnieper u. Don, ober-

halb den Jazyges.

Hamburgum, Cell. II, 5; 61.; Chronic. Albert. Stad.; Pertz.; Krantz; Metrop.; Chytraeus Hist. Sax.; Werdenhag, de Rep. Hans.; Lambec Origg. Hamb.; Hamburgium, Cluv. III, 14.; Hammaburgum, Ann. Ruedelf. Fuld. ann. 845.; Hammonia; früher Hochburi Castellum, Chronic. Albert. Stad. p. 197.; wahrscheinl. i. q. Marionis, Magravis, Ptol. II, 11.; irrig Gambrivium, od. Augusta Gambriviorum, nach den Gambrivii; freye St. Hamburg, am Einfl. der Alster u. Bille in die Elbe, angebl. von Carl M. im J. 808., od. 810. gegründet. Gebrisst, der Dichter Fr. von Hagedorn, st. 1754. u. Joh. Schiebeler, st. 1781., des Philos. Reimarus, st. 1768., des Padag. Joh. Bernh Basedow, st. 1790. u. des Schausp, F. L. Schröder, st. 1816. Hamburgensis, e, Chronic, Albert. Stad.

Hamburgum Austriae; i. q. Car-

nuntum.

Hamela (Hamelia), Zeiler. Topogr. Brunsuic.; Sam. Erich. de Exit. Hamel.; Schoock, de Fab. Hamel.; hannöver, St. Hameln, Frstth. Calenberg, am Einfl. der Hamel in die Weser.

Hametum; Hamum, Bandrand.; Maty; Mezeray; (Hamus, Hammus); franz. St. Ham, Dep. Somme (Picardie), an der Somme, 4 M. von St. Quentin.

Hamiltonium; nicht i. q. Coria; südschottl. St. Hamilton, Grisch. Lanerk,

am Clyde.

Haminea; cf. Chaonia.

Hamiraei, Plin.; Volk Arabien's. Hammaburgum; i. q. Hamburgum. Hammanienses: Volk in Nordosten

Afrika's, vielleicht südöstl, von den Na-

samones.

Hammaria; norweg. Dorf Hammer, Stift Christiania, am See Mioss, im J. 1567. von den Schweden zerstört.

Hammodara; St. in Aegyptus Super., muthmassl. auf der Grenze Aegypten's.

Hammon; angebl. nahe dem heut.

Santrich; i. q. Ammon.

Hammona (Hammonia), Luen.; Cell.; preufs. St. Hamm, Rgbz. Arnsberg, am Einfl. der Asse in die Lippe.

Hammonia; i. q. Hamburgum. Hammoniacus Nomos; cf. Ammo-

niaca Regio, Hier das Orakel: τὸ ἱερὸν ἀπὸ τοῦ Θηβαιέως Διός, Herodot. IV, 181.; Hammonis Oraculum, Mela I, 8. des Jupiter Ammon (Αμμοῦν Αιγοπτιοι παλέουσι τον Δία, Herodot. II, 42.), welches Alexander M. (seitdem Sohn Jupiter Ammon's) befragte.

Hammonii; Bewohner der Oase Si-

wah; i. q. Ammonii.

Hammus; cf. Hametum, Stammes Asser (Galilaca Superior), vielleicht südwestl. von Ebron.

Hamons, tis; kl. niederl. St. Ha-

mont. Prov. Limburg.

Hamoth-Dor; i. q. Chamoth-Dor. Hamptoni Curia, Hermannidae Brit.; Bellaj. Hist.; engl. Lustschlofs Hamptoncurt, Grsch. Middlesex, bey Hampton.

Hamyaritae; Volk im Süden von Arabia Felix, vielleicht im heut. Hadra-

Hanancel, Nehem. III, 1.; XII, 39.; Terem. XXXI, 38.; Hanael, Zachr. XIV, 10.; Thor. im Osten Jerusalem's, auf der d. Bezetha (Nenstadt) umgebenden Mauer.

Hanes, Jesasia XXX, 4.; έν Τανει, LXX.; Hnés od. Ehnés, aegypt. N.; wohl, i. q. Anysis, Avvous, Herodot. II, 137., i. q. Heracleopolis Magna. Forster Epist. ad Michael. vergleicht Thennis.

Hannathon; i. q. Nathon. Hannebotum; franz. St. Hanebont,

Hennebon, Dep. Morbihan (Bretagne), am Blavet.

Hannibalis Castra; sec. Al. Rocella; cf. Castra Hannibalis.

Hannibalis Insula, Plin.; kl. Insel, nahe der südl. Küste von Balearis Major, in der Gegend von Palma.

Hannibalis Portus, Mela III, 1.; Hafenst, auf der Westküste von Cuneus (Lusitanien), nördl. von Promont. Sa-crum; angebl. jetzt Portimao, wahrscheinlicher Albor, Alvor, portug. Villa mit e. Hafen, in Algarvien,

Hannibalis Scalae, Mela II. 6 .: Geb. im Nordosten von Hispania Tarracon.: nordwestl. von Barcino; angebl. jetzt les Costesde Garraf.

Hannibalis Tumulus: cf. Libyssa. Hannibalis Turris, Liv. XXXIII, 48.; vielleichti. q. Rus Suburbanum, Justin. XXXI, 2.; Küstenert in Byzacium; zw. Thapsus u. Acholla; muthmassl. heut. Tages Mahdia, wo Hannibal auf se. Flucht nach Syrien sich einschiffte.

Hannonia, Cell. II, 3; 164, 169.;

cf. Haginoja.

Hannonis Insula, Mela III, 9.; Insel, nahe der Ostküste Africa's; muth-/ mafsl. heut. Tages Madagascar, St. Lorenz, od. Dauphins, od. Mond-Insel, durch den Canal Mozambique von der südöstl. Küste Africa's getrenut.

Hannovera, Cell.; cf. Zeiler. Topogr. Bruns.; Hptst. Hannover des Königr. gl. N., an der Leine, Fürstth. Calenberg. Geburtsort des Schausp. Iffland, st. 1815., der Dichter W. A. u. Fr. Schlegel, des Astronom. Herschel, etc. Bündnifs zw. Engl., Frankr. u. Prenfsen im J. 1725. Hanoveranus, adj., Luen.

Hannuvium (Hannutum); kl. niederl. St. Hannut, Hannuye, Prov. Lüttich. Hanoch, Gen. XXV, 4.; i. q. Cha-

noch.

Hanonia. Cambden, u. Hermannid. Britann.; engl. Grfsch. Hampshire, Hantshire (Southampton), grenzt südl. an den Canal.

Hanovia, Topogr. Hass.; Luen.; Hptst. Hanau der churhess. Grsch. gl. N., am Einfl. der Kinzig in den Main, 3 St. von Frankfurt. Schlacht am 30. Oct. 1813.

Hanseaticae Urbes (Hans, Hansa, Gesell, Gesellsch., Verbdg.); die Han-Nach Lambec. Rer. Hamb. sestädte. XI., gab zur hanseat. Handelscompagnic, die im J. 1260. od. 1264. zn Bremen entstand, e. im J. 1241, zw. Hamburg u. Lübeck abgeschlossener Vertrag, Veran-Nicht ohne Glück bekriegte sie 1348. den Waldemar III., u. 1428. den Erich, dän. Kgg., befreyte 1615. die St. Braunschweig von der Belagerg, des Herzogs Heinrich, erlosch aber im 16. Saec. mit der sich ausbreitenden Schiffahrt der Portugiesen u. Spanier. cf. Werdenhagen de Civit. Hanseat. u. de Rebp. Hanseat. Lugd. 1631.; Hagemeier de foedere Civit. Hanseat. Frf. 1662.; Sartorius Gesch, des hanseat. Bundes, Götting. 1802.

Hantonia, Imhof. Geneal. Magn. Britann.; cf. Clausentum.

: Hanunea; i. q. Chaonia.

Hapara (Hapora), Josua XVIII, 23.; St. im Norden des Stammes Benjamin (Judaea), vielleicht unweit Ophra.

Hapheraim, Josua XIX, 19.; St. des Stammes Issaschar, scc. Euseb. Flecken, 6 Mill. nördl. von Legio, südwestl. von Sunem.

Hapselia, Miraeus Geogr. Eccl.; russ. St. Habsal, Gouv. Esthland, an e. Mbusen der Ostsee.

Har-Jearim; cf. Chesalon.

Hara, 1. Chron. V., 26.; Ldstr. in Assyrien, wohin e. Theil der von Tiglath-Pileser gefangen weggeführten Israeliten versetzt wurde; vielleicht der heut. gebirg. Theil von Irak-Adschem (Media Magna), zw. Hamadan u. Kermanscha. Bochart vergleicht Aria, Ptol. u. Strab. X., St. im heut. Chorasan.

Harad (Hered); cf. Ader.

Harad; cf. Harod.

Harae; Flecken in Syrien, nördl. von Palmyra; sec. d'Anville jetzt Jarecca, Yarccea.

Haran; i. q. Carrae. cf. Assemann,

Bibl, Orient.

Harax, acis, Amm. Marc. XXIII, 21.; sec. Vales. nicht Fl., sondern St.; cf. Charax Pasini.

Harburgum, Zeiler. Topogr. Bruns.; hannöv. St. Harburg, Haarburg, am Eiufl. der Seeve in die Elbe, Frstth. Lü-

Harcurtium (Harcursium); franz. Mktfl. Harcourt, Dep. Eure (Norman-

die)

Hardebones, is; sec. Hederich i.

q. Hardervicum.

Harderovicum; cf. Zeiler. Topogr. Circ. Burg.; Guicciardin. Belg.; Werdenhagen de Rebp. Hanseat.; i, q. Ardevicum.

Hardervicum, Cluv. II, 19.; cf. Ardevicum. Hier erschien 1622.: Confessio (Arminianor), siv. declaratio Sentent. Pastor., qui in foeder. Belgic. Remonstrantes vocautur. Verf. war Simon Episcopius, st. 1643.

Harenācium, Anton. Itin.; St. am südl. Ufer der Waal, unweit Erlicum;

i. q. Arenacum.

Harene; befest. Ort in Cassiotis (Syrien), XII Mill. von Antiochia.

Hareth, 1. Sam. XXII, 5.; Wald in Judaca, wohin David von Mizpe aus sich begab.

Harflevium; cf. Arefluctus.

Harfordia; cf. Areconium.

Haarfordiensis, siv. Hartfordiensis Comitatus, Cambden Brit.;

engl. Grisch. Harford, Hartford, zw. Bedfort, Cambridge, Buckingham, Essex u. Middlesex.

Harimedabatum; i. q. Armadaba-

tum.

Haristalle, Ann. Juvav. Maj. ann. 784; Haristallium, Ann. Lauriss. ann. 771. sq. 776. 778. 783.; Ann. Einhard. ann. 771.; Heristallium, Ann. Einhard. ann. 772. 776. 778. sq. 783.818.; Ann. Prudent. Trec. ann. 842.; Ann. Hinew. Rem. ann. 870. 874. 876. 878.; Heristellium, Chronic. Reginoa. ann. 870.; Aristallium, Ann. Vedast. ann. 870.; Aristallium, Ann. Vedast. ann. 878.; niederl. Mktfl. (Villa) Herstall, Prov. Lüttich. an der Maas. cf. Mabillon. de Re Diplom.; Divaeus Rer. Brabant. I, 2.

Haristellum, Ann. Petav. ann. 797.; Heristellum, Ann. Lauresh. ann. d.; Chronic. Moissiac. ann. c.; Heristallum, Ann. Franc. Rhegin.; Meibom. Not. ad Irmensul.; Monument. Paderborn.; Flecken Herstelle, am Einfl. der Timella in die Wisaraha (Weser). Winterquartier Carl M.

Harlemum, Hadrian. Junius Hist, Batav.; Corn. Aurelius Batav. I, 4.; Mayer Ann.; Guicciardin. Desept. Belg, Thuan.; Bert.; niederl. St. Haarlem, Prov. Nordholland, durch den Fl. Sparen mit dem harlem. Meer verbunden. Hier e. Orgel von 60 Registern u. 8000 Pfeifen. Im J. 1440. (1423?) soll hier Laureus Koster die Buchdruckerkunst erfunden haben.

Harlinga, Guicciard. Belg.; Bert.; Harlingis, is, Hederich; niederl. St. Harlingen, in Friesland, am Vliestrom.

Harlingia: Ldsch. Harlingerland, in Ostfriesland, an der Nordsee, durch-

strömt vom Küstenfl. Harl.

Harma, "Agμα, Strab. IX, p. 278.; cf. Plin. VII.; Ovid. Pont. III, Eleg. 1.; Stat. Theb.; Plutarch.; Pansan.; Steph.; St. Boeotien's, südwestl. von Tanagra. Hier wurde Amphiaraus von der Erde verschlungen. cf. Fanum Amphiarai.

Harma; Ort in Attica, nahe der

Grenze Boeotien's.

Harma; cf. Horma.

Harmactica; i. q. Armactica. Einige vergl. irrig das heut. Kars.

Harmastis; cf. Armactica.

Harmatelia, τὰ ᾿Αρματήλια, Diodor. Sic. XVII, 102.; St. der Brachmanes, in India intra Gangem. Alexander M. eroberte sie.

Harmatotrophi, Mela I, 2.; Volk im Osten des casp. Meeres, vielleicht in Bactriana; sec. Al, im heut.

TIDGE

Harmatus; St. in Troas, der Insel Lesbos gegenüber.

Harmene; cf. Armene.

Harmozia; i. q. Armuzia. Harmozei, Plin.; Einw., die im XIV. Saec. von den Tataren vertrieben, auf die Insel Geron (daher Hormus, Ormus), flo-

Harmözica; cf Armactica.

Harmozon, ontis, i. q. Armozon. Harmuza, Άρμουζα; St. in Harmo-

zia (Carmanien), nahe dem heut. Mi-

nau, in Moghistan.

Harod, Judic. VII, 1.; cf. 1. Sam. XXIX, 1.; 2. Sam. XXIII, 25.; Quelle, in Samaria, nahe dem nordwestl. Abhange des Geb. Gilboa, unfern Jesreel. Hier schlug Saul se. Lager gegen die Israeli-

Haromszekiensis Sedes; siebenburg. Stuhl Haromszek, im Lande der Szekler. Hptort Nagy-Borosmyo.

Haroseth Gentium, sive Haroseth Gojim, Judic. IV, 2. 16.; Agraws & Town, LXX.; St. im Stamme Naphtali (Galilaea Super.) nahe dem Jordanes Minor, unweit Asorus.

Harpagia, τα Αφπαγεία; Flecken

in Mysien, unweit Sidene.

Harpasa, Phn. V, 29.; Ptol.; St. im Innern Caricn's, nahe dem Einfl. des Harpasus in den Macander; sec. Kruse südlicher, am westl. Ufer, nördl. von Alinda u. jetzt Arabhissar. Hier e. Felsen, bey der geringsten Berührg. bewegl., bey heftiger unerschütterlich.

Harpasus, Plin.l.c.; Liv. XXXVIII, 13.; Ptol.; Fl. in Carien, entspringt im Osten des Geb. Lida, fällt nordwestl. von Harpasa in den Macander u. heist sec. Kruse heut. Tages Dsjina, Dscheina,

Harpasus, Xenoph.; Fl. im östl. Pontus, fiel in den Araxes u. heifst noch jetzt Harpasu, Harpa-Su, e. nördl. Arm des Arasch.

Harpessus; Fl. Thracien's, entspr. auf Rhodope Mons u. fällt nordwestl. von Adrianopolis in den Hebrus; jetzt Arda.

Harpinna, Άρπιννα, Pausan.; St. in Elis, am Alpheus, nahe bey Pisa und Olympia.

Harpinnates, Pausan.; Bach. in Elis, fiel, vielleicht westl. vom Eryman-

thus, in den Alpheus.

Harpis, is; St. in ή τῶν γετῶν ἐξημία, (Moesia Inferior); muthmassl. in uns. Tagen Adschud, im nordöstl. Bulgarien; sec. Al. Licostomo, an der Mdg. der Donau.

Harplea; Flecken in Laconica, auf Taygetos Mons, nordwestl. von Croceae. Harpona; cf. Barpona.

Harponium; St. in Bruttium; angebl. jetzt Cerchiara, in Calabrien.

Harpys, Apollodor.; früher Tigres; Fl. im Peloponnesus, in welchen sich e. der verfolgten Harpyen stürtzte.

Harran; i. q. Charrae. Harria; russ. Ldsch. Harrien, Harrland, in Liefland, am finnisch. Mbusen.

Pertz; hannöv. Harsefeldum, Mktfl. Harsefeld, im Hrzth. Bremen. Hartesburgum, Chronic. Albert. Stad. p. 245.; Bergschlofs, von den Saxones im J. 1073. zerstört; etwa Hartenburg, in Franken?

Hartfordia, Cambden. Brit.; i. q.

Areconium. cf. Durocobrivae.

Hartiana, Cluv. III, 5.; Martia-Waldgeb. na, Ib.; Nigra Sylva; Waldgeb. Schwarzwald, in Baden u. Würtemberg, mit dem 4610 F. hohen Feldberg.

Harūdes, um; i. q. Chariides, Monument. Ancyr.; wahrscheinl. in der Dioces von Arhus, Nord-Jütland; i. q.

Harudorum Pagus, Ann. Ruodolf. Fuldens. ann. 852.; Gegend Hardego, Hardgo, deren Hptst. Halberstadt war.

Harum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. 1, 26.; Cassini Arx, 1b.; Cassini Castrum, Ib.; befest. Ort in Latium, vielleicht in der Nähe von Sublaqueum.

Harviacum (Harvicum), Spedacus Theat. M. Brit.; engl. St. Harwich, Hartwich, Grisch. Essex, an der Mdg. der Stour in die Nordsee.

Hasa, ac, Ann. Lauriss. ann. 783.; Ann. Einhard. ann. d.; Ann. Enhard. Fuld. ann. c.; Fl. Hase, Frstth. Osnabrück, entspr. am Dissenerberge, strömt bey Osnabrück u. mündet bey Meppen in die Ems.

Hasarsual, siv. Hazar - Sual, Josua XIX, 3.; St. im Südosten des Stammes Simeon (Judaca), unweit Mo-

lada.

Hasbania, siv. Hasbaniensis omitatus; Hasbanium, Ann. Comitatus; Hinem, Rem. ann. 870.; Haspanicus (Haspannicus, Ann. Fuld. P. V. ann. 884.) Pagus, Ann. Fuld. P. III. ann. 881.; ehemal. Grisch. Hasbain, Haspen- od. Hespen - Gau, nahe der Grenze der Grfsch. Namur. Hptort Borchworen. Has-banienses, Ann. Prud. Tree. ann. 841.

Haselia, siv. Haselina Vallis: schweiz. Thal Hasle, Hasli, Canton Bern, 11 St. lang. Hptort Meyringen.

Hasicon; angebl. jetzt Hasek, Ha-

sik, in Yemen, am Mbusen el Haschisch; cf. Asichon.

Hastacum, Ann. Vedast. ann. 882.; Ahston, Chronic. Reginou. ann. 881.; Ascloha, Ann. Fuld. P. IV. ann. 882.: P. V. ann. c.; Ort in Gallia Belgica, an der Maas, sec. Chronic. Gottwic. Elsloo, sec. Pertz nahe dem Einfl. der Ascha in die Maas, unterhalb Lüttich, unmögl. aber sec. Struv. i. q. Hasseletum.

Hasseletum; Hasseltum, Cell. II, 5; 11.; niederl. St. Hasselt, Prov. Oberyssel, am schwarzen Wasser.

Hasseletum ad Demeram; niederl. St. Hasselt, Prov. Limburg, an der Demer.

Hasselia; schweiz, Ldstr. Hasli, Canton Bern.

Hassia, Cell.; Churfrstth. Hessen, grenzt (Hptland) östl. an Sachsen-Weimar u. Baiern, nördl. an Hannover u. Westphalen, westl. an das Grishrzth. Hessen, Westphalen u. Waldeck, südl. an Baiern, Grishrzth. Hessen u. Frank-Hassus (Cattus, furt. Hptst, Cassel. Caes.), i, m., Cell.; Hassiacus (Hassi-cus), Cell. II, 5; 31.; adj.; Hasso-Cassellanus, Cell.; — Hasso-Darmstadinus, Sch.; cf. Winckelmann de Princ. Hassiae.

Hassis; i. q. Aza, in Armenia Minor. Hassorum Pagus, Ann. Einhard. ann. 778.; Ann. de Gest. Carol. M. ann. 774.; wohl i. q. Hassia, Churfrstth., denn hier strömte die Aderna.

Hasta; vielleicht i. q. Asta Pompeja. Hasta; St. auf der Küste Etrurien's,

südöstl. von Rusellae.

Hustingi, Carol. du Fresn.; i. q. Dani.

Hatoariorum Comitatus, Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; Atoariensis Comitatus, Chronic. Besuens.; Ldsch. in Franche Comté, an der Saone, vielleicht südöstl. von Langres. cf. Hat-

Hatra, ae, Amm. Marc. XXV, 26. (8.); Hatra, orum, τὰ Ἄτοα, Dio. Cass.; Zonar. Sever.; Hatrae, arum, Tab. Pent.; αι "Ατραι, Herodian. III, 9.; Atrae, arum, Aroau, Steph.; St. in Mesopotamien, zw. Nibisis u. dem Tigris, sec. d'Anville nordwestl, vom heut. Tekrit; angebl. jetzt Hatder. Vor ihren Manern wurden Trajanus u. Severus mit ihren Heeren fast vernichtet. od. Hatreni, Ατρηνοι, Xiphilin. ex Dion., lect. Vales. (Αγαφηνοι, Vulg.); Einw.

Hattemium, Guicciard. Belg.; niederl. St. Hattem, Prov. Geldern, nahe

der Yssel.

Hattonis Castrum; kl. franz. St. Hattonchatel, auf e. Felsen, Dep. Maas (Lothringen).

Hatuanum; oberinger. Mktfl. u. Schlofs Hatvan, sevescher Gespsch., an

der Zagyva.

590

Hatuarii, Ann. Tilian. ann. 715 .; Hattuarii, Ann. Pedav. ann. d.; cf. Ann. Hincm. Rem. ann. 870; Hattarii, Ann. Mettens. ann. 716.; Hazzoa-rii, Ann. Enhad. Fuld. ann. 715.; Volk in Germania Infer., im heut. Rgbz. Cleve, zw. dem Rhein u. der Maas, am Fl. Niers.

Haugastaldium; Sancta Insula: cf. Cambden. u. Hermannid. Britann.; kl. engl. Insel Holy-Island, Grfsch.

Northumberland.

Haunia; i. q. Codania. Hauran; i. q. Haveran. Sec. Hieronym. ad Ezech. XIVII, 16. ist Hauran aber: oppidum Damasci in solitudine. Cell., sich auf Talmud Rosch Haschanah c. 12. stutzend, nimmt Hauran für e. Berg.

Havalis; angebl. i. q. Habola.

Havanna, Bert.; cf. Forum St. Christophori.

vielleicht i. q. Avara, Havarra; Ptol.; St. in Arabia Petraea, nordöstl. von Haila.

Havela; cf. Habola.

Haveran; i. q. Auranitis.

Havilah (Hevilah); i. q. Chavilah. Havoth-Jair, Deut. III, 14.; St. in Argob (Ostpalaestina), wenn nicht vielmehr i. q. Argob.

Havrea; niederl. Flecken Havre,

Prov. Hennegan, an der Haine.

Haz-Ziddim (Zidim), Josua XIX, 35; St. im Südwesten des Stammes Naphtali.

Haza, τα "Aζα; cf. Aza, in Armenia Minor.

Hazar-Addar, Num. XXXIV, 4.; St. im Südwesten von Judaea.

Hazar-Enon; i. q. Chazar-Enan. Hazar-Gadda, Josna XV, 27.; St. im Süden des Stammes Juda, zw. Molada u. Hesmon.

Hazar-Sual, Josua XV, 28.; 1. Chron. IV, 28.; Nchem. XI, 27.; St. daselbst, zw. Beer-Seba u. Beth-Palet.

Hazar - Sussa, Josua XIX, 5.; Hazar - Sussim, 1. Chron, 1V, 31.; St. des Stammes Simeon, in Judaea. Hazar - Tichon; cf. Hazer - Hatti-

Hazarmapheth, Gen. X, 26.; Ασαφμωθ, LXX.; Σαφμωθ, Cod. Al.; Ldsch, in Arabia Felix, von Joktaniten bewohnt; i. q. Xargautras, Ptol.; Xaτοαμωτειται, Eratost., Atramitae, Plin.
- Andere vergleichen die hent. Ldsch. Hadramant. cf. Geogr. Nub.; Abulfeda Tab. Arab.

Hazazon-Thamar; cf. Engadae.

Hazer - Hattichon (Huzar - Tichon), Ezech. XLVII, 16,; St. an der Grenze von Auranitis; cf. Chazer-Hattichon.

Hazor, Josua XI, 1. 10. sq.; XII, 19; XIX, 36; Judic. IV, 2; Asor, <sup>γ</sup>Λσωφος, Joseph. Antiq. V, 6.; St. des Stammes Naphtali (Galilaca Super.), sec. Joseph. nordwestl. vom See Samochonitis (Merom), vielleicht Residenz Jabin's, die Salomo nach 1. Reg. IX, 15.; 2. Reg. XV, 29. befestigte u. jetzt sec. Seetzen Kassr Antar heifst. cf. Asor, Asorus.

Hazor, Ασως, εν όριοις Ακαλωνος, Euseb.; i. q. Asor.

Hazor, Nehem. XI, 33.; St. des

Stammes Benjamin, unweit Rama.

Hazor, Jerem. XLIX, 28.; Ldsch. Arabien's.

Hazor-Hadata; cf. Asor.

Hazzoarii; cf. Hattuarii.

Heastingenses, ium, Carol. du

Fresn.; i. q. Normanni. Heba; Ort in Commagene (Syrien), am Euphrat, zw. Samosata u. Melitene.

Hebal; i. q. Ebal. Hebanum; angebl. i. q. Egrense

Territorium, Gegend um Eger. Hebata, Plin.; St. Mesopotamien's. Hebdomeconta - Cometae (septunginta vicos habitantes), Plin,; Volk im Osten Africa's, nahe der ägypt. u.

athiop. Grenze.

Hebraei (Fremdling), Jornand. de Regnor. Success. p. 6.; Gen. XXXIX, 14; XL, 15; XLIII, 32.; Exod. I, 16; 11; AL, 13; ALIII, 02.; EXOG. 1, 10; 11, 6; III, 18; V, 3.; Deut. XV, 12; 1. Sam. XIII, 3.; XXIX, 3.; Jerem. XXXIV, 9. 14.; Jon. 1, 9.; cf. Justin. XXXVI, 2.; Tacit. Hist. V, 2.; Diod. Sic. 1, 5.; Strab. XVI.; Pausan. 1. X.; Espaceot. LXX.; Actor. VI, 1, 2. Co-joich. XI 22. Faist at Habs. Philipsinth XI 22. Faist at Habs. rinth. XI, 22.; Epist. ad Hebr.; Philip. III, 5.; cf. Euseb. Hist. VI, 14.; Tertull. de Pudicit.; Origen.; Volk (απόγονοι Χαλδαίων, — πρότερον έν τη Μεσο-ποταμία, Judith. V, 6. sq.) in Westpulästina, erhielt von Heber, Enkel Sem's, Gen. X, 21. 24; XI, 14., se. N., der aber ursprüngl. dem aus Mesopotamien über den Euphrat gegangenen Abraham beygelegt u. dann auf se. Nachkommen (Israeliten, Judaei) übertragen wurde. Nach Salomo's Tode trennte sich der

hebräische Staat in die Königer. Israel (722. vor Chr. vom assyr. König Salmanasser vernichtet) u. Juda (589. vor Chr. von Nehnkadnezar II. zerstört). Hebracus, adj., Tacit.; cf. Gen. XXXIX, 17.; Exod. I; 15; XXI, 2.; Hebraicus, adj.; Lactant.; έβοαιχος, Luc. XXIII, 28.; Joann. XIX, 20.; cf. Actor. XXI, 40; XXXVI, 14.; Hebraice, adv., Lactant.

Hebrides, Solin.; i. q. Ebudae.

Hebromagus; Ort in Gallia Narbon., 14 Mill. westl. von Carcasso; angebl. hent. Tages Brane, in Languedoc.

Hebron, onis, Itin. Hierosotym.; Hieronym. in Loc. Ebr.; Gen. XIII, 18; XXIII, 2.; Num. XIII, 23.; 2. San. II, 1; V, 5.; Josna X, 5.; Judic. 1, 10. 20.; 1; V, 3.; Josha X, 3.; Judic. 1, 10. 20.; Χεβρών, LXX.; Chebron, onis, ή χε-βρών, ωνος, Joseph. Antiq. V, 2.; Id. Bell. VII, 1; IV, 31.; 1. Maccab. V, 65.; Cedren. p. 26.; Χεβρωνια πολις, Steph.; früher Kiriath-Arba, Gen. XXIII, 2; XXXV, 27.; Judic. 1. 10.; St. des Stammes Juda (Judaea), XX Mill. see Macden 23 M südl. von Je-Mill.; sec. Kloeden 33 M. südl. von Jerusalem, wurde im jüd. Krieg von den Römern zerstört, Joseph. Bell. IV, 9. u. heifst jetzt Habrun (Hebron), arab. El-Chalil (Kalil), bey Abulfeda Bait Chabrun, offene, verfallene St., mit der einzigen Glasfabrik in Syrien. Ueber der Höhle (Palästinas Höhlen dienten a. zum kurzen Aufenthalt, Gen. XIX, 24. sq.; Luc. II, 7.; - b. zur beständigen Wohnung, Gen. XIV, 6.; Chorim, Troglodyten; - c. zu Schlupfwinkeln, 1. Sam. XIII, 6; XXII, 1. sq.; XXIV, 1.; 2. Sam. XXIII, 13.; Psalm. LVII, 1.; Judic. VI, 2.; Josna X, 16.; cf. Pococke; d. zu Begräbnissorten, Gen. XXIII,
 9. 19. cf. Ansichten von Palästina, Heft I, Tab. 7. 11. sq.; Heft II, Tab. 14.) bey Hebron, angebl. Grabnial des Abraham u. der Sara, cf. Joseph. Antiq. I, 15.; erbaute die K. Helena e. Kirche, nachmals in e. Moschee umgewandelt. cf. Quaresmius Tom. II.; Hamelsveld; Lightfoot; Bachiene.

Hebron, Gen. XXXVII, 14.; Thal unweit Hebron, wo Jacob wohnte, als er se. Sohn Joseph aussandte, um sich nach se. Brüder Wohl zu erkundigen. cf. Quaresmius; Volney Reise.

Hebrus, i. Mela II, 2; Flor. III, 4.; Plin. IV, 11. 12; XXXIII, 3; Ovid. Pont. I, 5; 21.; Liv. XXXVIII, 41.; δ "Eβgos, Herodot, IV, 90.; Steph; Nicand. Theriac. v. 458.; Aristot. Meteor. I, 13.; Zosim. II, 20.; Ebrus, Jornand.; Fl. Thracien's, entspr. im Westen des Geb. Haemus, strämte durch Philippopolis, Hadrianopolis, mindete nordwestl. von Acnos, nordöstl. von Sala in den Lac. Stentoris, heisst in uns. Ta-gen Maritza u. fällt in den Busen von Enos. An se. Ufern zerrissen Maenaden (Bacchantinnen) den Orpheus.

Hebuda; sive Scia; cf. Ebuda

Orientalis.

Hebūdes, Solin.; i. q. Ebudae.

Hecatae Fanum, Strab.; in Ca-

rien, unweit Stratonicea. Hecate, σπήλαιον της Εκάτης, Scho-

liast. ad Nicand. Theriac. v. 458.; wohl i. q. Zerynthium. Andere setzen Hecate als Felsen, geheiligt der Diana, zw. die Inseln Delos u. Rhenca.

Hecates Nemus; Hain in Sarmatia Enropaea, am Pontas Euxinus, zw. der Mdg. des Borysthenes u. der Halb-

insel Achillis Dromos.

Hecatompedum, Έκατόμπεδον, Ptol.; St. im Südosten von Chaonia (Epirus), nahe der Grenze von Atin-

tania.

Hecatompylus, Plin. VI, 15. 25.; Curt. VI, 2.; Amm. Marc. XXIII, 24; ή Επατόμπυλος, Steph.; Polyb. X, 25.; Hecatompolis, Επατόμπολις, Αρpian. Syr.; Hecatonpylon, Έκατονnvlov, Ptol.; Hecatontapylos, Εκατοντάπυλος, Diodor. Sic. XVII, 75.; Hotst. Parthien's u. Residenz der Arsaeiden, 133 Mill. nordöstl. von Portae Caspiae, 30 Parasang. Reg. südl. von Hyrcania.

Hecătonnësi, Έπατόννησοι, Steph.; Strab. XIII, p. 425.; Diodor. Sic. XIII, 77.; 20 od. 40 Inseln an der Küste von Aeolis, östl. von der Insel Lesbos; angebl. jetzt Musconisi, Miosconisi, Inselgruppe, uordöstl. von Mitylene, von welchen Musconisi, mit der St. gl. N. nur bewohnt ist. Der N. von "Exaros.

i. e. Apollo.

Hecla, Cluv. II, 24; III, 20.; Cell.; Fabric., Arngrim. Jonas Descpt. Island.; Varen. Geogr. Gener.; Becmann. Not. Orb. Terrar. c. 7.; feueranswerf. Berg. Hekla, im Süden der Insel Island. Sein letzter Ausbruch im J. 1766.

Heclitanum; i. q. Alicanum.

Hectenae, Έκτηναι; Volk im Süden Boeotien's.

Hectodurum; cf. Lentkerka.

Hectoris Urbs, Ovid. Trist. I, 9; 17.; wohl i. q. Ophryniam. Hectoreus, adj., i. q. trojanus, Virg.; i. q. romanus, Sil. Ital.

Hecubae Tumulus, Plin. IV, 11.; auf Chersonesus Thraciae, am Hellespont, unweit Protesilai Turris.

Hedanhiha, orum, Ptol.; St. auf der Kuste von Regio Syrtica, zw. Saha-thra u. Gichthis, nahe der Insel Meninx.

Heddernhemium; nassau. Dorf Heddernheim, muthmassl. c. von Hadrian gegr. Castell. Ilier grub man 1821. e. Altar vom J. 229. p. Chr. u. c. geslügelten Kopf des Mercur aus. cf. Fuchs Gesch. von Mainz.

Hedena (Hedina, Hesdinum), Guicciard. Descpt. Belg.; Thuan.; franz. St. Hédin, Hesdin, Dep. Pas de Calais (Artois), an der Canche. Geburtsort des

Abbe Prevost.

Hedeta, ae; St. im Osten von Hispania Tarracon.; vielleicht in der Nähe von Liria, in Valencia.

Hedetani; cf. Edetani.

Hedonacon; Ort in Bootien, unweit Thespire u. nahe der Quelle, wo Narcissus in die Blume s. N. verwandelt wurde.

Hedua (Acdua); cf. Augustodunum. Hedui, Mela III, 2.; in Bourgogne; i. q. Aedni.

Hedylius, Ἡδύλειος, Harpocrat.; Demosth. Orat. de fals. leg.; Berg in

Boeotien. Hedyphon, ontis, Ἡδυφῶν, ωντος, Strab. XVI, p. 512.; Hedypnus, Plin. VI, 27.; Fl. in Elymais, strömte bey Selencia u. fiel sec. Plin. in den Eulaeus. Andere setzen ihn entw. nach Assyrien, od. nach Susiana u. lassen ihn in den Choaspes münden.

Hedypnus; i. q. Hedyphon.

Hegareni (Hagariter, Hagriter), Psalm. LXXXIII, 7.; 1. Chron. V, 10. 19.; Αγαφηνοι, LXX.; Völkersch. auf der östl. Grenze von Gilead, wahrscheinl. um Hajar, d'Anville, Hedschaz (Arabia Petraea); cf. Eichhorn ad Simon. Lex., Gesen WB.; irriger sec. Michaelis Suppl. in der Prov. Bahrein, am Sin. Persicus.

Hegenense Monasterium; chemal. Kloster Hünningen, Grisch. Lei-

ningen.

Hegetmātia, Ἡγητματία, Ptol. Cod. Palatin., richtiger als Ἡγιτματία, Cod. Coislian; Hegitmatia, Vers. Vi-cent. u. Nicol. Donis, Egitmatia, od. Iligitmatia, Tosin.; St. der Lygii, im Sudosten von Germanien, sec. Villanovan., Ortel.; Moletius etc. i. q. Lignitium, sec, Mannert nordwestl. von Kati-bor, sec. Wilhelm an der Oder, Oppeln gegenüber, wahrscheinl. aber sec. Kruse Massel, Kirchdorf, Rgbz. Breslau, Kreis Trebnitz, Frstth. (4 M. nordwestl. von) Oels, nordöstt. von Lieguitz, reich an

rom, Gold-, Silber - u. Kupfer-Mzz. u. andern Alterthümern, cf. Hermann Masslographie.

Hegidora; i. q. Egidora.

Hegonis | Promontorium: Gigonum Promontorium.

Hegovia, Crus. Ann. Sucv. III, 2; 3.; baden. Ldstr. Hegau, Högau, Seekreis, am Bodensee.

Heideba; Slesvicum; Bert. Rer. Germ. XXXIII.; Luen.; cf. Chytraeus Saxon. XIX.; Henr. Ranzov. Com. Urb. Holsat.; Hptst. Schleswig des dan. Hrzth. gl. N., am Fl. u. Mbusen Schlei,

Heidelberga; i. q. Myrtillorum ons. Hier lebte Churf. Carl Ludwig, Sohn des unglückl. Churf. u. Kg's. von Böhmen, Friedrich V., der se. Gattin Charlotte, Ldgräf. von Hessen verstiefs u. sich am 15 April 1657 die Baronesse von Degenfeld an die linke Hand trauen liefs. Fr. von Degenfeld starb nach der Geburt von acht Kindern, während der Schwangerschaft, am 18 März 1677. u. Carl Ludwig am 28 August 1680. Nun erst kehrte Charlette, bey Rgrgsantritt ihres Sohnes Carl nach Heidelberg zu-rück u. starb hier am 16 März 1686 cf. Carl Ludwig, Churf. v. der Pfalz u. Maria Susanna Luise, Raugrāfin v. Degenfeld, etc., von Felix Joseph Lipowsky (Verf der Agnes Bernauerin, der Urgula von Grumbach, Peter des II., Kg. von Portugal und des Hrz. Christoph von Baiern). Heidelbergensis, e.

Heigera; kl. nassau. St. Hüger,

Haiger, am Fl. Dill.

Heilba, Ann. Lauresh. P. II. ann.

780.; i. q. Albis.

10.; i. q. Albis. Heilbronna (Hailsbrunna, Heils-"--!-" n Merian. Topogr. brunna), Zeiler. u. Merian. Suev.; Crus. Ann. Suev.; Knipschild. de civit. Imper.; cf. Alisium.

Heiligenstadium; Sanctorum Urbs; preus. St. Heiligenstadt, Rgbz. Erfurt, an der Leine, chemal. Hptst. des Eichsfeldes.

Heilolvingi, Ann. Petav. Cod. Masciac. ann. 756 (796?); i. q. Agilol-

Heimbodesheim (Heimbodesheym, Heimbogesheim), Contin. Reginon. ann. 965.; kl. würtemb. St. Heimsheim, Heimsen, im Neckarkreise, zw. Stuttgard u. Pforzheim.

Heinsilianus Mons; schweiz. Berg Heinzenberg (Muntagnia), Canton Graubünden.

Helam; cf. Chelam.

Helause, Elaovon; Eleusa, Elέουσα, Strab.; vielleicht i. q. Hye-

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

tussa, Plin.; Insel an der Küste Carien's, nordöstl. von Rhodus; sec. Kruse jetzt White.

Helba, Judic. I, 31.; St. des Stammes Asser (Galilaca), vielleicht in der

Gegend von Achsib.

Helbia, Ann. Lauriss. Minor. ann. 789.; i. q. Albia, Elbe.

Helbo; Insel nahe der Küste Lycien's.

Helbon i. q. Chalybon.

Helbrunna, Bert.; i. q. Alisium. Helcath, Josua XIX, 25; XXI, 31.; St. des Stammes Asser (Galilaca Super.), zw. Tyrus u. Ecdippa.

Helcath - Hasurim, 2. Sam. II. 16.; Ort in Judaea, unweit Gibeon. Helcebus; cf. Elcebus.

Helcipolis; kl. St. Commotau, in Böhmen.

Helea; i. q. Elca.

Helea, Oros. VII, 12.; St. in Acolis,

vielleicht unfern Myrina.

Helellum, Tab. Theod.; Helve-tum, Anton; St. der Tribocci, in Gallia Belgica, südwestl. von Argentoratum; vielleicht i. q. Sletstadium, Cell. II, 3; 74.; Topogr. Alsat.; franz. St. Schlettstadt, Dep. Niederrhein, 53 M. südwestl. von Strasburg. Hier wurde die Glasur der Töpfe erfunden. Cluy. hält Helellum für den Flecken Ell, am Fl. Ill. Andere, so wie Kruse, vergleichen Helcebus.

chen Helcebus. Helcena; cf. Eliberri. Helčna, Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; η Ελένη, Strab. IX, p. 275; X, p. 334.; Pausan. Arcad. c. 14.; früher Cranae; cyclad. (? sporad., Plin.) Insel, an der Ostküste Attica's, westl. von Ceos, sec. Plin. V M. P. östl. von Promont. Sunium; jetzt sec. Kruse Macronisi. Hier landete Paris mit der Helena.

Helena, Eutrop.; Oros.; Zosim.; St. in Gallia Narbon.; heut. Tages Enc. Dep. Ostpyrenäen, am Tech.

Helenae Vicus; i. q. Elenae.

Helene; Insel des Sin. Laconicus, nahe der Mdg. des Eurotas.

Helenensis Civitas, Bouquet.; cf. Eliberri.

Plin.; Volk in Hispania Heleni,

Tarraconensis. Helenopolis; i. q. Franconofur-

dum.

Helenopolis, Έλενοπολις, Socrat. I, 39.; Cedren.; Ann. Comnen. XV.; Elενόπολις, Philostorg. II, 13.; Sozom. II, 31.; i. q. Drepane. Constantinus την πόλιν Δρέπανον, Ελενοπόλιν, την ματέρα τιμών ποοσηγόρενε, Nicephor. Callist. VII, 49.

Helenopontus, Novell. 28.; Ldstr.

in Pontus, am Pontus Euxinus.

Heleon, onis, Plin. IV, 7.; St. Böo-

tien's; cf. Elaeon.

Heleph, Josua XIX, 33.; St. des Stammes Naphtali (Galilaea), unweit Elon.

Helernus, Ovid.; See Italien's.

Heles, etis; i. q. Hales.

Helgas; Germanicopolis; St. von Chaonia (Epirus).
Bithynien's.

Heliöpölis, is; M

Helhacer; Castell in Phoenicien, im Geb. von Sidon, mit einer röm. Be-

satzung.

Helia, siv. Elia, Cambden. Brit.; Smith de Reb. Anglor.; engl. Insel u. St. Ely, im Fl. Ouse, Grfsch. Cambridge.

Helia; cf. Elea.

Helia (Elia), Ela; Ldstr. um Helos, in Laconica, auf der nördl. Käste des Sin. Laconicus.

Heliades; Bewohner der Insel Rho-

Helice, es, Plin. IV, 5.; Senec. Quaest. Nat. VI, 25.; Ovid. Metam. XV, v. 293.; ' $E1/\alpha\eta$ , Homer. II.  $\beta$ , v. 576;  $\beta$ , v. 203.; Ptol.; Strab. VIII, p. 265.; Polyb. II, 41.; cf. Oros. III, 3.; Epigr. Graec. I, c. ts  $\pi o \lambda$ .; Aclian. Animal. XI, 19.; St. in Achaja, am Sin. Corinthiacus, sădōstl. von Acgium, ging 374 vor Chr. mit Bura durch e. Erdfall unter; angebl. jetzt Trypia, kl. Dorf; sec. Al. Niora.

Helice; St. im nordwestl. Thracien, nahe der Grenze von Moesia Infer., etwa 240 Stad. (6 M.) südöstl. von Serdica, nahe der Quelle des Oescus.

Helicon, onis, Solin. c. 7.; Virg. Aen. VII, v. 641.; Horat. I, od. XII, v. 5.; Id. II, epist. 1, v. 217.; Ovid. Trist. IV, 1: 50.; Propert. III, Eleg. 5, v. 19.; Claudian. Cons. M. Theod. v. 271.; Elevov. ονος, Strab. IX, p. 282. 283. 285.; Pausan. Boeot. c. 26. 28. sq.; Hesiod. έργ. v. 638.; Nonnus Dionys. XIII, v. 71.; Tzetz. ad Lycophr. Alex. v. 275.; Geb. im Südwesten Boeotien's, zw. Copais Lac. u. Sin. Corinthiacus; heut. Tages sec. Gell. Itiner. of Gr. Palacovouni, dessen nördl. Theil, Tüphossion, jetzt Zagora, Sagori heifst. Auf dem Gipfel des Helicon e. Tempel u. e. Hain der Musen, die Quelle Aganippe u. 12 Stad. unterhalb des Haines die durch den Hufschlag des Pegasus entspringende Hyppocreue, in welcher Narcissus sich erblickte. Heliconius, adis, adi.; Heliconius, idis, adj.; Heliconius, adj., Ovid.;

Heliconiades, um, Lucret. u. Heliconides, Pers., die Musen.

Helicon, onis, Pausau. Boeot. c. 30.; Fl. in Boeotien, verschwand u. führte bey seinem Wiedererscheinen den N. Baphyra.

Helicon, onis, Ptol.; Fl. Sicilien's, bey der St. Tyndarium.

Helicranon; Ort im Nordwesten

Heliöpölis, is; Macrob. Saturn. I, 23.; Plin. V, 42.; Anton. Itin.; Notic. Eccl.; η Ἡλιούπολις, Ptol.; Strab. XVI, p. 518.; Ptol.; Zosim. I, 58.; Mzz. des Caracalla, Geta, etc.; sec. Notic. Eccl.

p. 518.; Ptol.; Zosim. I, 58.; Mzz. des Caracalla, Geta, etc.; sec. Notit. Eccl. in Phoenicia Libanefia, sec. Anton, Itia. XXII M. P. nördl. von Abila, XXXII südl. von Conna, LVII nordwestl. von Damascus, LXXXII südwestl. von Emesa, war Colonie u. hatte das jus italicum. i. q. Baal-Hamon.

Heliöpolis, Plin. X, 2.; in uns. Tagen Matarch, Matarich. Etwa 2 M. nordöstl. von Heliopolis fand Niebuhr Ruinen, bey den Arabern: Tell el Ihud (Hügel der Juden), od. Turbet el Ihud (Begrähnisse der Juden); cf. Beth-Semes. Heliopolitanus, adj., Amm. Marc.; Heliopolitae, Plin.; Einw.

Heliopolis, Strab.; St. im sudl.

Delta, wo Plato u. Eudoxus Schüler der Priester waren. Andere behaupten dieses von Beth-Semes.

Heliopolis, Procop.; St. in Galatien. Heliopolis, Steph.; St. in Thra-

cien.
Heliopolis; cf. Soltaquella.

Heliopolitanus Nomos, Ptol.; 'Ηλιοπολιτης, ου, Joseph. Antiq. XIII, 16.; Ήλιοπολιτης, sc. Regio, Strab. XVII, p. 555.; Ldber. in Aegyptus Inferior, irrig ἐντη 'Αραβια, mit der Hptst. Heliopolis.

Heliotropium; Ort auf der Küste von Phthiotis (Thessalien), unweit Thebae.

Helisacia, Ann. Bertinian. P. I. ann. 833.; Helisatia, Ann. Prud. Trec. ann. 838. sq.; Helizatia, Ann. c. ann. 860.; cf. Ann. Hincm. Rem. ann. 867.; Elisacia, Ann. l. ann. 869.; i. q. Alsatia.

Helison; Si. in Pieria, fiel bey Dion in den Sin. Thermaeus.

Helisson, ontis; cf. Elissus.

Helisson, ontis, & Elisson, Pansan. Arcad. c. 30.; Fl. Arcadien's, entspr. Dey dem Flecken gl. N., strömte bey Megalopolis, fiel in den Alpheus u. soll jetzt Leondari heifsen.

Helisson, ontis, † Ellocor, Pausan. Arcad. c. 3. 27. 30.; Flecken in Arcadien, am nordwestl. Abhange des Geb. Maenalus, nördl, von Asea, südwestl. von Tegea.

Helium, Plin. IV, 15.; το δυσμικού Ρηνου ποταμου 50μα, Ptol.; Occidentale Ostium, Cell. II, 3; 5.; die Mdg. der Fll. Mosa u. Wahalis; in uns. Tagen

Brihel u. Helfoct.

Helium; befest. Ort auf Batavorum Insula, zw. der Mdg. der Maas u. Waal; muthmassl. heut. Tages Briel, feste niederl. St., Prov. Südholland, an der Mdg. der Maas. cf. Junius Descpt. Batav.; Reidan. Ann. I.; Thuan. Hist. LIV.; Cluv. de Rheni alveis, c. 2.

Hella; St. in Hellopia (Epirus), am südl. Ufer des Lac. Acherusia; sec. Kru-

jetzt Castritza.

Hellas, adis, Mela II, 3.; ή Έλλας, αδος, Appian. Syr.; i. q. Graecia. Hel-ladecus, adj., Plin.; Έλλαδικος. Steph.

Hellas, adis, Homer.; Strah.; Scholiast. Appollon. ad III, v. 1093.; kl. Ldstr. in Thessalien, sec. Canon. Narrat. 27. zw. den Fll. Asopus (nahe den Termopy-

lae) u. Enipeus, um Hellas. Hellas, Έλλας (Elos), Homer.; Di-caearch.; Aristot. Meteor. I, 14.; Scholiast. Apollon. Rhod.; Schol. ad Homer. Il. X, 474.; Strab. IX, 433.; Steph.; St. in Phthiotis (Thessalien', östl. vom Api-

danus, V Stad. nordwestl. von Melitaca, LX südöstl. von Pharsalus, von Hellen gegründet u. jetzt sec. Kruse Hella.

Hellas, Jornand. de Reb., Getic.; h. e. Attica, Megaris, Bocoticn, Phocis, Doris, Locris, Actolien n. Acarnanien, das eigentl., dem Peloponnes entgegengesetzte Hellas; heut. Tages Livadien, Prov., zw. Jalmiah u. Morea. cf. Plin. IV, 11.

Hellas Major, Ellas Meyaln; i.

q. Graccia Magna.

Hellenes, Strab.; St. im nordwestl. Hispania Tarracon.; muthmassl. i. y. Pons Vetus.

Hellenes; i. q. Graech Hellenistae, Έλληνισαι, Actor. VI, 1.; cf. Salmas. de Hellenist. et ling. Hellenist.; Cotter. Exerc. de Hellenist. et ling. Hellenist.; sec. Al. Juden - Christen unter Heiden lebend; sec. Al. Juden. e. griech. hebr. Dialekt redend. cf.

Hellen polis; cf. Drepane,

Hellespontia; cf. Hellespontus.

Helles pontus (Helles Pontus), Plin. IV, 11. sq.; V, 30. 32.; Mela I, 1. 2. 3. 18; II, 2. 7.; Solin.; Justin. V, 4.; Liv. XXXIII, 38; Oros I, 2.; Ovid,

Triet. I, 9.; 15.; cf. Id. Metam. XIII. v. 407. ; Id. Epist. Leandr. v. 137. sq. Hero v. 123. sq.; Cic.; cf. Hygin. Poet. Astr. II, 20.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 40. 55.; Ellipsovtos, Ptol. V, 2.; Thucyd. VIII.; Procop. Aedif. IV, 9.; Socrat. Eccl. IV, 11.; Hellesponticum Fretum, Mela I, 2. 18.; Jornand. de Reb. Get. p. 101.; Dardanellarum Fretum; Gallipolitanum Fretum; Stagna Sororis Phryxeae, Ovid.; Mrenge zw. Mysien und Chersonesus Thraciae, vereinigte Aegaeum Mare mit Propontis und heisst jetzt Denghiz, Golf, od. Stretto di Gallipoli und di Dardanelli, Dardanellenstrafse. Meerenge von Gallipoli. Ueber sie setzte Xerxes nach Europa. Der N. von Helle, Tochter des Athamas u. der Nephele, die mit ihrem Bruder, Phryxus, auf e. Widder mit goldenem Felle vor ihrer Stiefmutter Ino nach Colchis floha aber ins Meer stürzte. Phryxus opferte in Colchis jenes Fell, welches Jason holte. Hier zwey Schlachten zw. den Athenern u. Lacedaemoniern; die letzte endigte den peloponn. Krieg. Im J. 1810 verwirklichte Lord Byron (st. 37 J. alt, den 19 Apr. 1824. in Missolunghi) die Erzählg. des Ovid. u. schwamm gleich dem Leander durch diese Meerenge. Hellespontiacus, adj.; Virg.; Petron. Arbit; Hellespontius, adj., ora, Catull.; Hellesponticus, adj., Mela; Hellespontius, i. m. subst., Cic. Hellespontus, Cic.; Macrob. Sa-

turn. V, 20.; Hellespontia, Ellyσποντία, Steph.; cf. Adramyttena, in My-

sia Minor.

Helli, Elloi, siv. Selli, Zelloi, siv. Tomuri, Touovgou; Priester des Tempels des Jupiter Dodonaeus, auf dem Geb. Tomaros, in Molossis.
Hellomenum, Ellomerov; Hafenort

im Nordosten von Acarnanien; jezt Cli-

meno, Hafen.

Hellöpes, um, Plin. IV, 1.; "Ελλο-πες; Volk in Hellopia; nicht i. q. Schi, die längs der östh. Küste des Lac. Acherusia sassen.

Hellopia, η Ελλοπίη, Strab. VIII, p. 227.; cf. Schol. Sophoel. in Trachim v. 1174.; Hesiod.; Ldsch. auf der Westküste des Lac. Acherusia, in Epirus, nord= westl. von Dodona.

Hellus; cf. Ella.

Hellusii, Tacit. Germ. c. 46.; Volk im äussersten Norden (? Germaniens) der damals bekannten Erde.

Helmantica; i. q. Ermandica.

Helmodenes, Plin. V, 28.; Volk in Arabia Felix, zw. den Amathei u. Calingii. Hptst. Ebode.

Helmon-Deblathaim; sec. Hieronym. in terra Moab; cf. Almon-Diblathaim.

Helmontium, Guicciard. Desept. Belg.; niederl. St. Helmond, Prov. Nord-

brabant, an der Aa.

Helmstadium, Cluv. II, 18 ; Cell. : Bert.; Zeiler. Topogr. Bruns.; Conring. de Antiq. stat. Helmst.; Meibom. Orat. de Acad. Juliae primord.; braunschweig. St. Helmstedt, 5 M. südöstl. von Braunschweig. Am Corneliusberge altgerm. Felsenmähler. Das J. 1809 hob die im J. 1575 von Julius, Schn Herz. Hein-rich Junior, gest. Universität auf. Helmstadiensis, c.

Helmostadium (Helmaestadium);

i. q. Halmostadium. Helodes; Inseln des Mare Caspium,

an der albanisch. Küste.

Helon; St. im Stamme Ruben (Peraca), nahe dem Jordan.

Heloria Tempe, Ovid. Fast. IV, v. 487.; το Έλωφιον πεδιον, Diodor. Sic. XIII, 19.; reitzende Gefilde um He-

lorum in Sicilien.

Helorum, Vib. Sequest.; Helorus, Έλωρος, πολις Σικελιας, Steph.; Stadt auf der südöstl. Küste Sicilien's, südwestl. von Syracusae; in ihren Ruinen angebl. jetzt Muri - Ucci.

Helorus, Virg. Acn. III, v. 689.; Vib. Sequest.; Έλωφος, Steph.; Helo-rum, Plin. III, 8.; Fl. Sicilien's, entspr. unweit Arca, durchströmte Heloria, mündete geräuschvoll (clamosus Helorus. Vib. Sequest.) bey der St. gl. N. u. heifst jetzt Atellaro, Acellaro, Abisso, im Val di Noto.

Helos, Elos, ove, Homer.: Pausan. Lacon. c. 20. 22.; Tucyd. IV.; St. in Elia (Laconica), am Sin. Laconicus, nordöstl. von der Mdg. des Eurotas; sec.

Kruse jetzt Helles; sec. Al. Tsili. Helos, Plin.; Elos, Homer.; cf. Strab. VIII, p. 241.; St. in Elis, sec. Plin. aber in Messenien, in der Nähe

des Alpheus.

Helos; St. Ionien's, unweit Erythae. Helos; St. Ionien's, unweit Erythae. Helosta (Rotae), Liv. XXXIV, 27.; Helotes, Corn. Nep. Pausan. c. 3.; "Et-Lores ("Elores), Pausan. Lacon. c. 20.; Elores, Strab.; Thueyd. VIII.; Athen. VI. XIV.; Aelian. XII, 43.; Suid.; Hesych.; Einw. der St. Helos, in Laconica, u. Schwen der Lacedaemonier.

Helsinga, sive Helsingoburgum; schwed. St. Helsinborg, Prov. Schonen, am Oresund, 7 M. von Copen-

Helsingfordia (Holsingoforsa), Hermannid. Suec.; russ. St. Helsingfors, im Gouv. Finnland, an der Mdg. der Wana in den finnsch. Mbusen.

Helsingia, Hermannid. Suec.; schwed. Ldsch. Helsingland, in Norland.

Helsingoburgum; cf. Helsinga.

Helsingora; i. q. Elsenora. Helvae; cf. Alba u. Elva.

Helvatium; franz. Mktfl. Helvaux, Hevaux, in Limosin (Dep. Obervienne). Helvecones, Tacit. Germ. c. 43.; elvacones, Aldovacores, Ptol. II, Aclvacones, 'Αιλουαιωνες, Ptol. II, 11.; Volk im Nordosten Germanien's, am westl. Ufer der Vistula, im Süden des Rgbz, Danzig, um Stargard, südl. und südwestl.

Helvelus; cf. Elcebus.

Helvetia, Caes. Gall. I, 12.; Cluv. III, 8.; Cell. II, 2; 23.; Id. II, 7; 21.; Prov. im Osten von Gallia Lugdun., bestand aus Pagus Urbigenus, Ambronicus, Tigurinus u. Tugenus, cf. Caes. Gall. I, 12.; grenzte östl. an den Rhein u. an Rhaetien, nördl. an d. Rhein, westl. an das Geb. Jura südl, an den Lac. Lemanus u. umfaste die heut. Schweiz, Re-Helvetius, adj.; ager, Caes. publik. Gall. 1, 2.

Helveticae Thermac; cf. Aquae

Helveticae.

Helvetii, Tacit. Hist. I, 67. sq.; Id. Germ. c. 28.; Flor. III, 10.; Cacs. Gall. I, 1. sq. 8. 12. 26. sq. 29.; IV, 10; VI, 24; VII, 4.; Eutrop. VI. XIV.; Liv. Epitom. 65.; Elovyrtioi. Strab. IV, p. 133. sq.; Ptol. II, 9. 11.; Volk in Helvetia, gehörte ehemals zu Celtica (Sequani, Entrop. l. c.), wurde aber von Augustus zu Belgica geschlagen.

Helvetiorum Socii, sive Pracfecturae Foederatae; die chemal. schweiz. zugewandte Orte, standen zwar mit im Schweizerbunde, bildeten aber

keine eigene Cantons.

Helvetus; cf. Elcebus. Helvi; cf. Elui.

Helvia; i. q. Ricina. Helvii; i. q. Helvi. Helvicus, adj., vinum, Plin.

Helvillum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Suillum, Plin.; St. in Umbrien; jetzt Sigcllo, befest. Ort in Marca d'Ancona, nahe der Grenze von Urbino. Suillates, Plin. III, 14.; Einw.

Helvinus; Fl. Salinello, in Abruzzo

Ulteriore.

Helymi, siv. Elymi, Scyl.; Dionys. Halicarn.; cf. Bochart.; Volk im Nordwesten Sicilien's, um Eryx, Aegesta, und Entella, am Fl. Crimisus, angebl. Trojaner.

Hemasini, Plin.; Völkersch. Dalmatien's.

Hemath; cf. Amathis.

Hemath; i. q. Chamath, Epiphania. Hemath Magna (Hemath-Rabba, Amos. VI, 2; cf. David Kimchi; Έματραβα, LXX.), Hieronym, in Amos VI, 2; i. q. Antiochia Syriae.

Hemath Minor, Hieronym. l. c.;

i. e. Epiphania.

Hemeroscopium, Fest. Avien.; τὸ Ημεροςκεῖον, Strab. III, p. 169.; Dianium, Plin. in Verr. VII, c. 59.; Ptol., pianium Stipendiarium, Plin. III, 3.; St. (Sertorii ὁρμητηριον κατά θαλασσαν, Strab.) der Contestani, nicht der Edetani, Ptol., in Hispania Tarracon., westl. von Ebusus Ins., nahe dem Vorgeb. gl. N.; mnthmafél. heut. Tages Denia, Felsenciudade, Königr. Valencia.

Hemeroscopium, Strab.; Vorgeb. auf der Ostküste von Hispania Turacon.; Jetzt Cap St. Martin, Königr. Valencia. Hier της Έφεσιας Λοτεμιδος Ιεσον σφο-

δοα τιμωνεμον, Strab.

Hemesa; cf. Emesa.

Hemiarates; i. q. Homeritae. Hemipolis; cf. Halberstadium.

Hemipyrgum; Mktfl, Halb - Thurn, in Ungern.

Hemoniae; St. Arcadien's, südöstl. von Megalopolis.

Hemuati, Plin.; Volk in Arcadien. Hena, 2. Reg. XVIII, 34.; Jesaia XXXVII, 13.; Avc., LXX.; St. Mesopotamien's, auf einer Insel des Euphrat; in uns. Tagen Anah, St. in Al-Gezira, auf beyden Ufern des Euphrat. cf. Abulfeda; Büsching Erdbeschr. Asien's, 'Th. XI, Abth. 1. Längs dem Jordan, der in der St. einige kl. Inseln bildet, cf. Rauwolf's Reisen II, 5.; Olivier Voyages Tom. VI, p. 321., nördl. von Anah, dehnt sich bis zum Orte Balis die mit Maulheerbäumen

bedeckte Gegend Zombuk aus. Henaut; cf. Hainoum.

Hen ěti, orum, Plin, VI, 2.; Liv. I, 1.; Evezos, Homer.; Strab. XII, p. 374.; Volk in Paphlagonien, vielleicht südöstl. von der Mdg. des Parthenius, liefs sich, vertrieben, im Norden des adriat. M. unter Antenor nieder, schlug die Euganei, eroberte mit den Trojani diese Ldstriche u. erhielt hier, in Gallia Transpadana, den N. Veneti. cf. Liv.

Heniochi, Plin. VI, 4. sq.; Mela I, 19.; Vellej. Patere. II, 40.; Amm. Marc. XXII, 15.; Solin.c. 15.; Hviozoi, Strab.; Ptol.; Volk auf der nordöstl. Küste des Pontus Euxinns, in Sarmatia Asiatica, nahe dem Vorgeb. Heracleum, am Cau-

casus. Heniochiua, adj., Plin.; Henio-chus, adj., Ovid.

Heniockii Montes, Plin. VI, 9.; Gebirg im Südwesten von Sarmatia Asiatica, nahe der Grenze von Colchis.

Henius; Fl. Haisne, Dep. Nord, fällt

bey Conde in die Schelde.

Henna; cf. Enna.

Hennebergensis (Cluv. III, 17.), sive Hennebergicus Comitatus, Cell.: Hennebergicu, Ditmar. Chrons, cf. Müller Ann. Saxon.; Freher. Ror. Germ. T. I.; chemal. Grisch. Hennebergin Franken, unter Preussen, Meiningen, Gotha, Weimar u. Kurhessen vertheilt. Das Schloß Henneberg, 1 M. von Meinigen, zerstörte im Jahr 1525 der Bauernkrieg.

Henniacum Litardi; Henninum; cf. Imhof.; Bucelin. G. S.; Baudr.; Tormsd.; franz. Flecken Henin-Lictard

(Artois), Dep. Pas de Calais.

Henrici Hradecium; Nova Domus; böhm, St. Neuhaus, im Kreise

Tabor.

Henrici Pagus; Gegend Einrich, um Wiesbaden.

Henricomontium; i. q. (Bosca-

bellum) Boscobellum.

Hcpha (Kaipha, Kepha); vielleicht
Jebba, Plin. u. Sycaminon, Plin.
V, 19.; Anton. Itin.; Συκάμινος πολις
Φοινικαν, Steph.; Συκάμινος, Ptol.;
Συκαμίνων πολις, Strab.; XVI, p. 522.;
St. in Phoenicien (Stamm Asser), am
nordwestl, Abhange des Geb. Carmelus,
sec. Anton. Itin. XXIV M. P. şüdwestl.
von Ptolemais, (?) XX nördl. von Caesarea, berühmt wegen ihrer Purpurfischerey u. deshalb sec. Al. i. q. Epha,
Jesaia LX, 6.; hent. Tages Kaifa, Koepha, auf der Küste.

Hep h a estia, ac. Plin. IV, 12.; 'Hφαιςια, Steph.; Scholiast. ad Apollon. 1, v. 602.; Hophaestias, adis, Ηφαιςιας, Ptol.; St. im Nardosten der Inset Lemnos, südl. vom Vorgeb. Hermaeum; sec. Kruse jetzt Ag. Sotiri; sec. Al. Ca-

chino, Flecken auf der Küste.

Hepkaestia; cf. Cominum.

Hephaestiades; cf. Acoliac Insulae.

Hephaestion, Sonec. Epist. 79.; cf. Fanum Vulcani. Hephaestium, Plin.; Ήφάι5ου le-

Hephaestium, Plin.; Ήφάιςου legov, Scyl.; i. q. Fanum Vulcani.

Hepker, 1. Reg. IV, 10.; sec. Hieronym. in procem. ad Jonam, Gegend um Hepher, Gath-Hepher.

Hepher; Opeg, LXX.; i. q. Gath. Heptabolus; See Africa's, mit der angebl. (?) Quelle des Niger, Heptacometae (Septempagani), Επτακομήται, Strab. XII, p. 378.; allgem, N. der Völker in Pontus, von welchen: τινες έπι δενδρεσιν, ἢ πυργιοις δικονοιν, Strah. d. l.

Heptagoniae, arum, Liv.; Ort in

Laconica, unfern Sparta.

Heptanesia, Ptol.; Inseln des Sin. Colchicus, an der Südostküste von India intra Gangem, zw. Milizigeris u. Peperina; sec. Al. an der Westküste, um Bombay u. Salsette.

Heptanomia, Έπτανομία, Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 247.; Heptanomis, idis, Έπτανομίς, Ptol.; Heptanomous, Επτανομός, Eustath. l. c.; Heptapolis, Έπταπολις, εως, Dionys. Perieg. v. 247.; später von Κ. Arcadius. Arcadia, Agκαδία, Eustath., genannt; Mittel-Aegypten, von Hermopolis Magna, bis in die Nühe der Theilg. des Nil; jetzt Vostani.

Heptanomis; i. q. Heptanomia.

Heptaporus, Plin. V, 30.; Έπταποgos, Homer. II. μ, v. 20.; Fl. in Cilicia Thebaica (Mysien), entspr. im Osten des Geb. Temnus u. fiel südwestl. von Adramyttium in den Sin. Adramyttenus.

Heptapylos; cf. Thebae, in Böotien, Heptastadium, Amm. Marc.; c, sieben Stad. (etwas über ‡ St.) langer Damm, in Aegyptus Infer., verband die Insel Pharus mit Alexandria und hatte zwey Castelle.

Hequaesi, Plin. III, 3.; Volk im Südwesten von Gallaecia, auf der Grenze

Lusitanien's; sec. Al. i. q. Equaesi. Herāelēa, Mela II, 7.; Herculis Insula, Tab. Peut.; Heracleotes, Anton. Itin.; aeolisch. Insel, nahe der nördl, Küste Sicilien's; sec. Mannert (?) jetzt Felicuda, fruchtbar an Südfrüchten. Herāelēa; öde Insel Raclia des Ar-

chipelagus.

Heraclea Acarnaniae, Liv. St. in

Acarnanien (Hellas).

Herāclēa ad Albanum Montem, Ἡράκλεια προς ᾿Αλβανω. Ptol.; St. in Carien, nördi. von Aphrodisias.

Carien, nördl. von Aphrodisias.

Herāclēa ad Latmum, Ἡράκλεια ἡ ὑπο Λατμο, Ptol.; Ἡράκλεια ἡ ὑπο Λατμο, Strab. XIV, p. 437.; Heraclea, Plin. V, 29.; Latmus, Λατμος, Strab.; Steph.; St. Ionien's, sūdošt. von Miletus, am sūdl. Ufer des Sin. Latmicus, sūdl. von Amyzon, am nördl. Abhange des Geb. Latmus, nahe der Grenze Carien's, wurde von Artemisia, K. von Carien, durch List erobert und hat noch Trümmer e. Tempels u. e. Theaters.

Hier, od, vielmehr auf dem Geb. Latmus, küfste Luua den (30 J. hindurch) schlafenden Endymiou.

Herāctēa Acolidis; St. auf der Küste von Acolis, nordwestl. von Altea, südl. von Campus Thebanus; sec. Kruse jetzt

Kidonia.

Heraclea Bithyniae; cf. Heraclea Pontica.

Herāclēa Caccabaria; St. in Gallia Narbon., sūdöstlich von Forum Julii; muthmafsl. i. q. Fanum St. Eutropii, mit röm. Alterthämern, Grabmälern etc.

Herāclēa Candiae; cf. Heracleum. Herāclēa Cariae; cf. Heracleu ad

Latinum.

Herāclēa Cassiotidis, Ptol.; Strab.; Plin.; St. auf der Küste von Cassiotis (Syrien), nördl. von Laodicea; sec. Pococke an den Dämmen Meinta-Burdsche, im Meere u. jetzt Meinta Posseda, Andere setzen sie nach Seleucis.

Heraclea, Cherronesus; i. q. Cher-

rone.

Herāclēa Chersones. Thraciæe; St. auf der Küste der Propontis, nordöstl. von Leuce Acte, südl. von Myriophytum; sec. Kruse heut. Tages Heraklitza, nordöstl. von Macron Tichos.

Herāclēa Cyrrhestarum, Ἡράκλεια, Strab. XVI, p. 517; Ptol.; St. in Cyrrhestica (Syrien), nordwestl. von Hierapolis, nordöstl. von Beroca, nahe der Grenze von Commagene.

Herāclēa loniae; i. q. Heraclea ad

Latmon.

Herāclēa (Heraclia) Italiae, Plin, III, 11.; aliquando Siris vocitata, Plin, d. l.; cf. Strab. VI, p. 405.; St. Lucanien's, zw. den Fl. Siris u. Aciris, nahe der Küste.

Herāclēa, Lucaniae; Liv. I, 18; VIII, 24.; Mela II, 4.; Cic. pro Arch. c. 4.; Jornand. de Regnor. Success, p. 27.; 'Ηράκλεια, Strab.; 'Ηράκλειος Scyl.; St. in Lucanien (Graecia Magna), nahe der Mdg. des Siris, war sec. Liv.: Tarentinorum Colonia u. leifst; jezt angebl. Policoro. Geburtsort des Zeuxis. Schlacht im J. R. 473. zw. Pyrrhus, K. von Epirus und den Römern. Heracleenses, Cic. l. c.; Einw.; Heracleötes (Heracleota), ae, Cic.

Heraclea Lyncestarum; St. in Lyncestis (Macedonien), nahe der Grenze Illyri-

en's.

Herāclēa Mediac, Amm. Marc. XXIII, 23.; Ptol.; St. in Media Magna, 25 Parasang. Reg. südl. von Ecbatana, nahe dem Geb. Orontes und dem heat. Rurugkerd. Herāclea Minōa, Liv. XXXIV, 85.; Mela II, 7.; Cic. de jur. Sic. c. 50.; 'Hgάxλιεα ἡ Μινώα, Herodot.; Polyb. I, 25.; Minoa, ae, Μινώα, Diodor. Sic. XVI, II.; Plutarch. in Dio.; St. auf der Südküste S cilien's, nordwestl. von Agrigentum, an der Mdg. des Halycus, hieß ursprängl. Macara, erhielt von ihrem Eroberer, Minos, den N. Miroa u. von Hercules den N. Heraclea. Heut. Tages mitten unter Ruinen ein, Thurm: Torro de Capo Bianco (Castel Bianco), der vor wenigen Juhren zum Theil ins Meer stürzte. sec. Al. Bissenza.

Herāclēa Parthiae, Strab, XI, p. 354.; St. im Nordwesten von Parthien, sūdostl. von Ragae.

Herāclēa Pelagoniae; St. in Pelagonia (Macedonien), am östl. Ufer des Erigon, nordwestl. von Stubera; sec. Kruse jetzt Perlipe.

Herāclēa Phthiotidis, Liv. XXXVI, 14. 22; XXXIX, 18.; Justin. XIII, 5.; (Heraclia), Jornand. de Reb. Getie, p. 139; Ηράκλεια Φθιώτιδος, Ptol.; Ηράκλεια, προτερον, Τrάchin, inis, ή Τραχίν, Strab. XII, p. 295.; cf. Diodor. IV.; Apollodor. II, 7.; Heraclea Trashiniae, 'Ηρακλεια ή ἐν Τραχίνι, Diodor. XIV, 83.; Thucyd. I. d.; St. in Phthiotis (Thessalien), südwestl. von der Mdg. des Sperchius, sec. Liv. XXXVI, 22. in radicib. Octae Montis, lag fast VI Stad. von Τραχιν ἀρχαια, Strab n. war sec. Strab., cf. Thucyd. Lακεδαμρονιων κτιεμα. Jetzt Ruinen.

Herāclēa Picriac; cf. Heracleum. Herāclēa Pisatidis, Ἡράκλεια, Strab. VIII, p. 245.; Pansan. Eliac. II, 32.; St. in Pisatis (Elis), sec. Pansan. κομη u. L Stad., sec. Strab. XL, von Olympia, am Fl. Cytherius. Einige erwähnen auch e. St. Heraclea, in Triphylia, in deren Nähe e. dea vier, ionisch., Nymphen geweihte Quelle sich befand,

Herāclea Pontica, Ηράκλεια Πόντου, Ptol.; Ήρακλεια ἐν Ποντο, Μππ. der Julia Domna, des Caracalla, Geta u. Gordian.; Heraclea, Lyco flumini adposit., Plin. V, extr.; cf. Mela I, 19.; Strab. XII, p. 374.; Authentic. Constit. XXIX, I.; Scholiast. ad Nicand. Alexiph. v. 13. sq.; Ἡράκλεια, Eustath. ad Dionys. v. 791.; Pausan. Eliac. I, c. 26.; Ἡράκλεια, πόλις Ελληνίς, Scyl.; Arrian. Peripl.; Xenoph. Expedit Cyr. VI.; St. in Bonorias (Bithynien), auf der Küste, XX Stad. (1 St.) vom Fl. Lycus, Arrian., war sec. Arrian., Xenoph., Eustath.

und Pausan.: ἀποικον Μεγαφέων, see. Xenopl.. ἐν τη Μαφυανδηνων χωρα u. heißt jetzt entw. Harakie, Dorf, Ldsch. u. Paschalik Anadoli, od. Eregri, St., Ldsch. Anadoli, Sandschal. Boli, am schwarzen Meere; sec. Al. Penderachi. Mithridates eroherte die St., welche Arrian. πολιν Ἑλλυνίδα Δωφικην nennt. Heraeleōticus, adj., Plio.

Heraclea Sentica, Caes. Civ. III, 79.; Heraclea Sintica, Plin. IV, 10.; Heraclea Sintice, es, Liv. XLV, 29.; St. in Sintica (Macedonien), am westl. Ufer des Strymon, nordöstl. von Melenicum, die jetzt entw. Iscar, od. Zenorea heissen soll. Sinti, Σίντοι, Thucyd. II.; Einw.

Heraelea Thraciae, Anton. Itin.; Hierosolym. Itin.; Eutrop. IX, 9.; Justin. XVI, 3.; (Heraclia), Joenand. de Regnor. Success. p. 51.; 'Ηράκλεια, Ptol.; Zosim. I, 61.; Sozomen. VI, 7.; Procop. Aedif. IV, 9.; Philostrog. VIII, 17.; IX, 14.; cf. Vopiscus; früher Perinthus, Plin. IV, II.; ή Πέρινθος, Ptol; Scyl.; Zosim. d. I.; Sozom. I. c.; Diodor. Sic. XVI, 77.; Marcian. Heracl. Perieg. extr.; Περινδιον Νεωχοφων, Mz. des Geta ap. Harduin., u. Mz. ap. Spanhem.; St. auf der Küste der Propontis, sec. Anton. XXVI. M. P. südöstl. von Resiston, XXIV südwestl. von Cacnophrurion, südwestl. von Macron Tichos Anastasii, war sec. Marcian. Heracl.: Σαμιον άποικια u. heißt in uns. Tagen sec. Kruse Erekli, St. aun Mare di Marmara, Paschal. Rum-Ili. Unfern Perinthus befand sich ein Heracum, cf. Herocodot. IV, 90.; Demosth. Orat. ad Phil.

Heracļēopölis Magna (Herculis Civitas Magna), 'Hogankeoug πολις μεγαλη, Ptol.; Herculis Urbs, Plin. V, 9.; Hptst. des Nomos Heracleotes, westl. vom Nil, südl. von Ptolemais. Hier wurde der Ichneumon verehrt. cf. Anysis.

Heracleopolis Parva (Herculis Civitas Parva), Ηρακλεονς πολις μικος, Ptol.; Strab. XVII.; 'Ηρακλεος Πολις, Joseph. Bell. IV, extr; Heracleus, Anton. Itin.; vielleicht i. q. Sethrum, Σέθρον, Steph.; Hptst. des Nomos Schroites, im Nordosten von Aegyptus Infer., sec. Anton. XXII M. P. westl. von Pelusinun, XXII östl. von Tanis, die in ihren Ruinen jetzt Delbom heißen soll. Sethroiensis, e, Concil. Chalcedon.

Heracleotes, es, δ'Ηρακλέωτης Νομος, Strab. XVII, p. 555.; Heracleopolites, Plin. V, 9.; Ldbz. in Heptanomis, auf c. im O. vom Nil, im W. vom Canal von Meahi gebildeten Insel. Hier fand Jablonsky das Land Gosen.

Heracleotes; aeol. Insel, nahe der nordosti. Küste Sicilien's; angebl jetzt Baziluzzo.

Heraclepticum Ostium; of. Cano-

bicum Ostium.

Heracleoticus Alveus, Amm. Marc. XXII, 36. 1. q. Canobicum Ostium.

Heracleum (Herculis Fanum, Oppidum), το Ἡράκλειον, Strab. XVII, p. 551.; St. im Westen von Aegyptus Infer., zw. Canopus n. Ostium Canopus n. Welche von ihr den N.: Heracleoticum erhielt, Hier το Ἡρακλεονς ἰερον.

Hier vo Hoanksovs isoov.

Heracleum, Liv. XLIV, 8. 9.; Heracleum, Plin. IV, 10.; St. auf der Küste von Pieria (Macedonien), am östl. Abhange des Geb. Olympus, nördl. von Tempe, südöstl. von Libethra.

Heracleum, Hoanlesov; Vorgeb. in Pontus; jetzt Tscherschembi, Tscherem-

bi.

Heraoleum, Plin. VI, 5.; St. auf der Küste von Colchie, nahe der Mdg. des Cianesus; sec. Plin. unfern Dioscurias.

Heraeleum, το Ἡρακλειον. Strab. X, p. 328.; Ptol.; St. auf der Nordküste der Insel Creta, nördl. von Cnossus und eigentl. ihr Hafen; muthmafsl. heut. Tages Candia, Hptst. der Insel Candia, ½ St. nördl. von den Trümmern des alten Cnossus; sec. Al. Mirabello, St. im Nordosten; sec. Al. Spinalonga, Fstg. am Mbusen gl. N., mit e. Hafen.

Heracleum, Arrian.; Hafenst. in Pontus, 360 Stad. (9 M.), von der Mdg. des Iris, 40 (1 M.) westl. vom Thermo-

don, auf e. Vorgeb. gl. N.

Heracleum; Ptol.; St. auf der östl. Küste des Chersonesus Tauriea; jetzt Arabat, Ribat, kl. ruß. St., zw. dem stowschen und faulen Meere, Gouvern. Taurien.

Heracleum Promontorium; Vorgeb. in Sarmatia Asiatica, am Pontus Enximus, nahe den Wohnsitzen der Honiochi.

Heracleus Portus, το Ἡράκλειον ἐπινειον, Strab. X, p. 328,; i. q. Heracleum Cretae.

Heraclium, Strab.; befest. Ort in Seleucis (Syrien), unweit Gindarus. Heraclius; Fl. im Osten von Phocis,

Heraclius; Fl. im Osten von Phocis, mündete bey Bulis in den Sin. Corinthiacus; in uns. Tagen Bulla, kl. Fl., Prov. Livadien; sec. Al. Herace.

Heraea, ae, Plin. IV, 6.; Liv. XXVIII, 7.; XXXII, 5.; 'Hgαία, Ptol.;

Steph; Arliani Var. Hist. XH1, 6.; Pausan. Arcad. VIII, 26.; Polyb. IV, 77.; Heraeorum. Urbs; ή xov Hocaw, πολις, Polyh. IV. 78.; St. Arcadien's, nahe dem. ostl. Ufer des Alpheus u. der Grenze von Elis, nardwestl: von Molaenae; sec. Kruso jetzt Agiani, sec. Al. Iri. In der St. e. Tempel des Pan u. am Alpheus e. des Bacchus. Heraei, orum, Liv. XXVII, 30.; 'Hocava, Polyb. l. c., u. Horaeenses, imm, Pausan. Arcad. l. d. Heraeei (Junonii) Montes, 'Hocava δρη, Diodor, Sic. IV, 86.; Heraeus, Vib. Sequest. de Flum.; Geb. im Nord-

osten Sicilien's; heut. Tages Monti Sori. Heraeum, vo Hoatov, Strab.; cf. Tacit. Ann. IV, 14.; Junonis Fanum, Apulej.; alter Toupel auf der südöstl.

Küste der Insel Samos.

Heraeum, vo Hogdov, Strab.; Junonis Templum, Mela II, 3.; Tempel der Juno, in Argolis, XL Stad, nordöstl, von Argos, X südwestl, von Mycenac, am westl. Fulse des Geb. Euboea.

Heraeum Tichos; Ort in Thracien,

unfern Heraclea.

Herarassa; Hptst. der Caspiraci, im Westen von India intra Gangem, nahc der Quelle des Nomadus u. der St. Dsudpur, Zudpur, Pov. Aschmir.

Herasmi St. Monasterium, Ann. Einhard. aun. 799.; Kloster, vielleicht

in der päpstl. Deleg. Viterbo.

Heratemis, Arrian.; Canal, vielleicht in Persis, ging in den Sin. Persicus.

Herbānum, Plin. III, 5.; Urbs Vetus, Paul. Warnefr. de Gost. Longob. IV, 33.; Urbibcntum, 'Ονοβίβεντον, Procop. Bell. Goth. II, 11.; Ornitum; Orvictum, Cluv. III. 24. 27.; Oropitum; Urbevetum; St. im sūdöstl. Etrurien, am rechten Ufer des Clanis, westl. von der Tiber, sūdwestl. von Tuder; in uns. Tagen Orvicto, St., Deleg. Viterbo.

Herberia, siv. Ruberia; lombard. Schlofs Rubiera, zw. Modena u. Reggio,

nahe dem Fl. Secchia.

Herbessus; cf. Sil. Ital. XIV, v. 265.; i. q. Erbessus.

Herbita, ac, Cic, Agr. e. 32.; Herbitensis Civitas, Cic. l. c.; Έρβκα, Ptol.; St. im Osten Sicilien's, am östl. Abhange der Heraci Montes, südl. von Argyrium, etwa XXV Mill. Rom. südwestl. van Hybla Major; wohl nicht Nicosia, im Val di Demona. Herbitenses, Cic. l. c.; Plin.; Έρβιταίοι, Diodar. Sic. XIV, 79.

Herbipolis, Cluv. III, 10.; Cell.; Zeiler. Topogr. Francon; Berti, of Artaenam. Herbipolitanus, adj.; Clav. III, 10. 18. Wurceburgensis, c; Luon. Hier starb der unter Friedrich Loui II., aus dem behwähisch-hohenstauf. Hause, lebende Minnesänger: Walthor von der Vegelweide, cf. Uhland Lebonsbeschrbg. Walth. v. d. Vogelweide.

Herborna, Topogr. Hals.; nassau. St. Herborn, an der Dill, im Westerwalde. Herbslebia; goth. Mktfl. Herbsleben, an der Unstruth, won Bonifacius um

730. od. 731. e. der Maria geweihte Kirche gründete.

Herbulenses; Volk, od. Einw. e. St. Herbula (? Arbele, Steph.), in Sicilien. Hercates, Liv.; Volk in Gallia Cis-

Herciacum, Chronie. Moissiac.; Ort, Villa, in Isle de France (Dep Aisne),

Hereine; Fl. Boeotien's.

Herculanea Via, Cic. Agr. II, 14.; Ἡράκλεια ή όδος, Diodor. Sic. IV.; Herracleum Iter, Sil Ital. XII, v. 118.; cf. Propert. III, eleg. 18.; Strab. V, p. 169.; Damm, od. Kunstweg in Campanien, zw. dem Lac. Lucrinus u. dem Meere.

Herculaneum, Liv. X, 45.; St. in Samhium, unfern Palumbinum.

Herculančum (Hoanlesov), Mela II, 4.; Flor. I, 16.; Senec. Quaest. Nat. VI, 26.; Herculanium, Plin. III, 5.; Vell. Paterc. II, 16.; Tab. August.; Jornand. de Rognor. Success.; Herculanense Oppidum, Senec, Quaest. Nat. V1, 1.; Herculca Urbs, Ovid. Metam. XV, v. 711.; St. in Campanien, nahe der Küste, zw. Neapolis u. Pompeji, wurde im J. 79. nach Chr., unter K. Titus, bey dem ersten Ausbruch des Vesuv's von Lava bedekt, auf welcher jetzt Portici steht, im J. 1698. wieder aufgefunden, dann 1713. u. 1758. bekannter; angebl, heut, Tages Hercolano. Andere vergleichen Torre del Greco, Mktfl. nahe dem Vesuv. Hier fand man einen Tempel des Jupiter, mit e. goldenen Statue, das Theater mit Ueberresten e. Wagens u. Pferde von vergoldeter Bronze, marmorne Bildwerke, Säulen, Geräthschaften u. beschriebene verkohlte Schriftrollen. Herculanensis, a, Cic.; Senec.; Herculeus, adj., salinae, Columell. X, v. 711.; litora, Propert.; gens (Fabia), Ovid.; arbor, Virg. cf. Herculanensium Voluminum P. I. II. gr. 8. Oxoniae, 1824. (Frankf. a. M., Brönner)

Herculea Urbs; cf. Heraculaneum. Herculei Hospitis Urbs, Qvid. Metam. XV.; i. c. Croton.

Hercuteos Baulos; cf. Boanlia. Herculeum; preus. St. Erkelens, Herkelens, Rgbz. Aachen.

Herculeum Fretum; ef. Gaditanum Fretum.

Herculia, ae, Anton. Itin.; Ort in Pannonia Infer., XX M. P. nordl. von Gurfiana, XXIII sudl. von Bregetio.

Hervulis Arae; in Sogdiana, nordl. von Jaxartes, unweit Alexandria,

Herculis Arae, Ptol.; Ort auf der Grenze von Susiana, südöstl. von Ctesiphon.

Herculis Arenosi Cumuli, Ptol.; Sandhügel im Südwesten von Cyrenaica, wo der Lathon entsprang.

Herculis Castra; sec.; Wilhelm heut. Tages Hervelt. cf. Castra Her-

Herculis Delubrum Erythris. News 'Hoankeous o er 'Equaques, 'Hoaxleove News, Pausan. Achaj. c. 5 .; Tempel in Erythrae, auf der Halbinsel Ionien's.

Herculis Fanum, Ptol.; Ort auf der Küste des nördl. Etrurien's, unweit Forum Clodii; vielleicht jetzt Massa-Carrara, Hptst. des Hrzth. gl. Namens. Herculis Fanum; Ort in Hispa-

nia Baetica; jetzt Castillo, Königr. Andalusien.

Herculis Fanum; Flecken auf der Insel Melita; heut. Tages Marzastrocco, der Angabe nach. Herculis Fons; Quelle in Caere,

Etrurien.

Herculis Fretum; cf. Gaditanum Fretum.

Herculis Insula; cf. Basilussa. Herculis Insula, Strab.; Scombraria, Strab.; Insel en der Ostküste von Hispania Tarracon., sec. Strab.

XXIV Stad. von Carthago.

Herculis Insulae, Plin. III, 7.;

'Ψοαλεους Νησος, Ptol.; zwey Inseln,
nahe der nordwestl. Küste Sardinlen's, nördl. vom Vorgeb. Gorditanum; an-gebl. in uns. Tagen Zavara u. Asinara, kl. Inseln, 3½ M. nördl. von Sassari. Andere trennen diese Inseln u. nehmen Herculis Insula (Major), Plin. III, 7.; Hoanleove Nyoos, Ptol., für Zavara; hingegen Herculis Insula (Minor), Plin. 1. c., für Isola Biana, bey Sardinien,

Herculis Laborum Metae; i. q. Columnae Herculis, Jornand. do Rognor. Success: p. 36.

Herculis Labronis (Liburni)

Portus; i. q. Ad Herculem.

Herculis Lucus, Sylva Herculi Sacra, Tacit. Ann. II, 12.; Wald im nordwestl. Germanien, südwestl. von den Fost, östl. von der Visurgis, sec. Cluv. unfern Minden, sec. Wilhelm das heut. Suntelgebirg, südöstl. von Minden, 2 St. nördl. von Hameln. Hier e. alter Opferaltar, von dem Volke Sinngrünaltar, Trudenstein genannt.

Herculis Monoeci (Movotxov)
Portus, Plin. III, 5.; Anton. Itin.;
Tacit. Hist. III, 42.; Strab.; Ptol.; cf.
Virg. Aen. VI, v. 830.; Lucan. Phareal.
I, v. 405.; Hafenst. im Westen Ligurien's, südwestl. von Albium Intemelium,
5tll. von Nicaea; i. q. Monoecium,
Hetst. Monaco, Mourgues, e. kl. Fresth.,
in der sardin. Grfsch. Nizza, mit e. Hafen. Ptol. setzt Augusti Tropaea zw.
Herculis u. Monoeci Portus, weshalb Einige Herculis Portus mit Villa Franca
vergleichen, jedoch ohne Grund, denn
alle übrigen Schriftst. erwähnen nur e.
Herculis Portus, cognom. Monoeci. Hier
e. Tempel des Hercules Monoecus.

Herculis Parva Urbs, 'Ηραπλεους μικρα πολις; St. in Aegyptus Inferior, unweit Pelusiacum Ostium; wohl jetzt im See Menzaleh verborgen.

Herculis Portus, Plin.; 'Ηρακλεους λιμην, Strab. VI, p. 177.; Hafen auf der westl. Küste von Bruttium (Graecia Magna), unweit Vibo - Valentia; vielleicht heut. Tages Tropea, St. in Calabria Ulteriore.

Herculis Portus, Rutil. v. 298.; 'Hgακλεους λιμην, Strab. V, p. 156.; Hafen auf der Küste Etrurien's, nahe bey Cosa; cf. Cosanus Portus.

Herculis Promontorium, 'Ηραπλεους άπρου, Ptol.; Vorgeb. and der nördl. Küste der Daumonii, in Britanuia Romana; muthmafsl. jetzt Cap Hartland, am bristoler Canal, Devonshire.

Herculis Promontorium, Ήρακλειον ἀκρωτηριον, Strab. VI, p. 179.; cf. Mela; Vorgeb. im äufsersten Süden von Bruttium; heut. Tages Capo di Spartivento, die südlichste Spitze der Apenninen, Prov. Calabria Ulteriore.

Herculis Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Mauretania Tingitana, unfern Usadium; vielleicht jetzt Cap Geer, auf der Küste von Marocco.

Herculis Speculue; i. q. Columnae Herculis.

Herculis Templum; im Innern Bithynien's.

Herculis Tractus; niederl. Ldstr. Arkel, Prov. Antwerpen, mit der St.

Herculis Turris, Ptol.; Ort in Cyrenaica, südl. von Borenm Promont., zw. Diachersis u. Diarrhoea; violleicht in uns. Tagen Camera la Torre de Camira, kl. St. der Berberey, Königr. Barca, nahe dem Mbusen von Sidra.

Herculis Urbs; i.q. Heracleopolis

Magna.

Hereaniätes, Plin. III, 25.; kl. Völkersch. in Pannonien, vielleicht in der Nähe der Latovici.

Hercyna; Strom Boeotien's.

Hercynia Sylva (Hard, Hardt, Hart, Harz), Mela III, 3.; Caes. Gall. VI, 24.; Tacit. Ann. 11, 45.; Id. Germ. c. 28.; Plin. IV, 14.; Vellej. Paterc. II, 108.; Claudian. IV. Consul. Honor. v. 450.; Flor. III, 10.; Hercynium Jugum, Plin.; Hercynius Saltus, Plin. IV, 12.; Tacit. Germ. c. 30.; Flor. I, 11. 17.; Jornand. de Regnor. Success. p. 22. 26.; Hercynius Lucus, Senec. Mcd. v. 713.; Orcynia, Caes. l. c.; ο Έραννιος δουμος, Strab. VII, p. 202.; ο Όραννιος δουμος, Ptol. II, 11.; Exerior dovuor, Aristotel. Mirand. Auscult.; <sup>'</sup>Ακούνια ός η, Id. Meteor. I, 13.; το Έκννίον ός ος, Apollon. Argonaut. IV, v. 640.; cf. Diodorus; grofser Wald Germanien's u. Gesammtname der Waldgeb. nördl. von der Donau, von W. nach Osten hin, erstreckte sich sec. Caes, u. Mela südwestl. von den Quellen der Donau bis zu den Anartes, sec. Plin. u. Tacit. südwestl. von Semana (thüringer) Sylva, durch Mähren bis nach Oberungern, bildete aber sec. Ptol. nur die Bergrücken zw. den Carpathen and den Sudeten u. bestand aus: Marciana Sylva, Abnoba Mons, Alpes od. Alba (ranhe Alp), Bacenis Sylva, Semara Sylva, Melibocus M., Sudeti Mtes., Asciburgius M., Orcynius Saltus, Luna Sylva, Sarmatarum Montes u. Carpates Mons, umfafste 1. in enger Bedeutg. die Karpathen, zw. Mähren u. Ungern; 2. in weitester: den Odenwald, Schwarzwald, die rauhe Alp, den Spessart, das Rhöngebirg, den Thüringerwald, Harz, Steigerwald, Böhmerwald u. die Karpathen.

Hercynidus; i. q. Boda. Hercynius Lucus; cf. Hercynia Sylva.

Herdalia; schwed. Gebirgsthal Herjedalen, Prov. Gesieborg, mit dem Flecken Ljusnedal.

Herdonia; sec. Al. Ordona. cf. Ardoneae. Cluv. trennt beyde Stt. u. setzt Ardoneae nordöstl. von Luceria. Herdonienses, Plin. III, 11.; Einw.

Herea, ae, Appian. Syr.; St. in Sy-

Herefordia, Cambden. Descpt.

Brit.; Beda Hist. Angl. IV, 5.; Malnesbur, IV.; Hptst. Hereford der engl. Grisch. gl. N., an der Wyc. Gebrtsort des David Garrick, geb. den 27 Febr. 1716.

Herefordiensis Comitatus, Cambden. Descpt. Brit.; engl. Grisch. Hereford, grenzt südl. an Glocester u.

Monmouth.

Herenatium; sec. Wilhelm bey Er-

likum ; i. q. Arenacum. Heresburc, Ann. Naz. Cont. ann. 785.; Heresburgium, Chronic. Moissiac. ann. 775.; Heresburgum, Ann. St. Amand. Cout. II. ann. 772.; Ann. Petav. ann. 784.; Heresburgum, Ann. Lauriss. Minor. ann. 772; Ann. Lauresh. ann. 785.; Chronic. Moissiac. ann. 794.; Aeresburgum, Ann. Lauresh. P. II. ann. 775.; Ann. Lauriss. Minor. ann. 772.; Eresburgum, Ann. Alamann. Cout. ann. 785.; Erespuruc, Ann. Guelferb. Cont. ann. 785.; Eris-

Heresfelda, Contin, Reginon.; Hersfeldia; cf. Ann. Fuld.; Brower. Antiq. Fuld. II, 12.; Hptst. Hersfeld, Hirschfeld des Fretth. gl. N., an der Fulda. Heresfeldensis, c, Contin. Regi-

burgum, Ann. Petav. P. II. ann. 772.;

non, ann. 959.

i. q. Eresburch.

Herfordia, sive Hervordia; preufs. St. Herford, Hervorden, am Zusfl. der Werre u. Aa, Rgbz. Minden. Hier das Grabmal des sächs. Heerführ. (Hrzg.) Wittekind. Seine Gebeine, die daselbst seit 1673 sich befanden, wurden 1822 nach Egger zurückgeführt.

Hergentum, Sil. Ital. XIV, v. 251.; Hergetium, Equerior, Steph.; Sergentium, Ergyevtion, Ptol.; Erge-tum; St. im Innern Sicilien's, jenseit des Fl. Chrysas, unweit Assorus.

Hergetium; i. q. Hergentum.

Heria; cf. Aeria.

Heribodesheim, Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; vielleicht der heut. Flecken Herbitzheim, in Lothringen, Dep. Wasgau.

Hericuria, Univ. Lexic.; franz. Mktfl. Hericourt, Dep. Obersaone, an der Aleine.

Hericus, sive Herne; kl. franz. Insel Heis, Dep. Vendée.

Heridanus, Ann. Fuld. P. IV. ann. 885.; i. q. Eridanus, Po.

Herinum; neapolit. Flecken Reina, in Calabrien.

Herisiae Novae; ehemal. Kloster Nicn-Herse, unweit Paderborn.

Herispich (Herispihe, Herispirch), Chronic. Reginon. ann. 885.; niederl.

Flecken Heerwen, Prov. Geldern, wo Rheni fluenta et Wal uno se alveo resolvunt.

Heristallium; cf. Haristalle.

Heristallum, Ann. Franc.; Meibom. Not. ad Irmensul; Monument. Paderborn,; i. q. Haristellum.

Herius, Ptol.; Fl. in Gallia Lug-dun.; heut. Tages entw. Rivière d'Au-ray, fällt in den Mbusen Morbihan, od. die Mdg. dies. Mbusens selbst. d'Anville vergleicht die Vilaine. cf. Vilana.

Herivallis, siv. Aspera Vallis; ehemal. franz. Abtey Herival, in Lothringen.

Herlba, Chronic, Moissiac, ann. 780.; i. q. Albis, Elbe.

Herlefsholmia, sive Herlofiana; dan. Ort Herlefsholm, Herlofsholm, Stift Seeland, mit e. von Herlef Trolle gest. Schule.

Herma, Hieronym.; cf. Arma. Hermaca, Ptol.; Vorgeb. auf der südwestl, Küste der Insel Creta; sec. Kruse jetzt Ponta di Tripiti, nordwestl. von der Insel Gaudos.

Hermaea, Ptol.; Insel an der nordöstl. Küste Sardinien's, nach Tab. Agathodaem., nahe dem Sin. Olbianus.

Hermaca, ή Ἡρμαία ἄκρα, Ptol.; Strab. XVII, p. 573.; Scyl.; Polyb. I, 29.; Mercurii Promontorium, Pliu. V, 4.; Mela I, 7.; Liv. XXIX, 27.; Solin. c. 27.; Pulchrum Promontorium, το καλον 'Ακρωτηφιον, Polyb. III, 22.; Vorgeb. in Zeugitana, nordöstl. von Carthago; in uns. Tagen Cap Bono, Ldspitze, nordöstl. von Tunis, südl. von Sicilien.

Hermaea Externa, Λευκη Ακτη, Ptol.; Strab.; Vorgeb. in Marmarica, zw. Phoenicus Portus u. Album Litus; angebl. jetzt Ripa Alba.

Hermacum; Ort Arcadien's, westl. von Megalopolis, nahe der Grenze Messenien's.

Hermaeum; Flecken in Bootien, auf der Küste.

Hermaeum; Vorgeb. od. befest. Ort im Südosten Thracien's, am Bosporus, nordöstl. von Byzantium. Hier die Brücke des Darius über den Bosporus.

Hermaeum Promontorium;

Hermaea, Cap Bono.

Hermanni Saxum; i. q. Erenberti Saxum.

Hermannopolis, Cluv. IV, 19.; i. q. Cibinium. cf. Moller. Transylvan. Hermantica; cf. Ermandica.

Hermesia, Plin. V, 29.; St. in Ly-

dien, vielleicht in der Gegend von Magne-ia ad Sipylum.

Hermine; St. im Norden von Elis, unweit Cyllene.

Herminius, Equinos, Caes. Alex. e. 48.; Geb. im Südosten Lusitanien's, westl. vom Anas, südl. vom Tagus; sec. Coll. heut. Tages Arminno, wahrscheinlicher Sierra de la Estrella, Prov. Beira, nach der Mdg. des Tajo hin Cintra genannt, 8000 Fuß hoch u. reich an treffl. Alabaster.

Hermiŏne, Mela II, 3.; Plin.; 'Eqμιόνη, Ptol.; Strab.; Pansan. Corinth.
c. 34.; Hermion, 'Εφμών, Scyl.; St.
auf der Südküste von Argolis, östl. von
Halice, nordwestl. von der Insel Hydrea; jetzt Castri; sec. Al., irrig jedoch,
Maria. Hier Tempel der Ceres, Venus,
Proserpina, Diana Iphigenia u. des Bacchus.

Hermioneia, Orpheus Argonaut.; Hptst, der Cimmérii, Orph. (Celtae, Homer.), die sich in Sarmatia Europaea, vielleicht vom Meere bis in die Nähe des Sylva Hercynia ausdehnten, fest mit Manern gegründet u. wohlgebauten Gassen.

Hermiönes, um, Plin. IV, 14. 28.; Tacit.; Mela III, 3.; cf. Orphic, c. 1141.; der vierte Hptstamm der Germanen, seco Kruse von der Quelle der Altmühl u. der Tauber, zw. den Sudeti Mtes. u. der Saalc, bis über die Elbe, von SW. nach SO., umfafste die Chasunrii, Catti, Cherusci, Fosi, Narisci, Marsigni, Quadi, Hermunduri, Marcomanni, Gothini, Osi, Semnones u. Lygü.

Hermiönīcus Sinus, χολπος ο ξομειουχος, sive ξομιουχος, Strah.; Mbusen an der südl. Küste von Argolis; der Name von der St. Hermione.

Hermiönis, idis, \(\gamma^\* \) Equiovis, idos, Pausan.; Thucyd, II.; Gegend um Hermione, in Argolis.

Hermisium, Plin. IV, 12.; Mela; St. auf Chersonesus Taurica, see. Plin. unfern Myrmecion u. Parthenium, im Westen, sec. Mela unweit Theodosia.

Westen, sec. Mela unweit Theodosia. Hermocapelia, 'Κρμοκαπηλία, Notitt. Lyd.; St. in Lydien. Hermocapelitae, Plin. V, 30.; Einw.

Hermon, ōnis, Vulg.; Deut. III, 8; IV, 48.; Josua XI, 3. 17; XII, 1. 5.; 1. Chron. V, 23.; Psalm. LXXXIX, 13; CXXXIII, 3.; Cant. Cantic. IV, 8.; Aërmon, Hieronym. Loc.; Aeguor, LXX.; Euseb.; Hermonim, plur., Psalm. XLII, 7.; Saniar, ap. Phoenic., Hieronym.; Sanir, Hieronym.; Ezech. XXVII, 5.; Sanion, Vulg.

Deut. III, 9.; Senir (siv. Sarir), ab Amorrhacis, Deut. l. c.; 1. Chrou. l. d.; Cant. Cantic. l. d.; Sion, Vulgat. Deut. IV, 48.; Sirion, a Sidoniis, Deut. III, 9.; Psalm. XXIX, 6.; Geb. im Nordosten Palästina's, die höchste Spitze des Antilibanus (Schnoeberg, Chald.; cf. Onkel. Deut. III, 9.; Jonath. Num. XXXIV, 11; Targ. Cant. Cantic.; Abulfeda Syr.; Samarit. Num.; Deut.;), wo Og herrschte, Josua XII, 5. u. die Heviter salsen, cf. Josua XI, 3.; heut. Tuges sec. Scetzen in v. Zachs monatl. Corresp. XVIII, p. 348. u. Burckhardt: Dschebel-el-Schech, od. Scheikh (Herrenberg), sec. O. von Richter Wallfahrten : Dschebel - Erbain , Dschebel - Katana, Dschebel - Scheich, - u. e. sudl. sich hinziehender Zweig desselben Hischel - Kenneytra. Ein späterer Sprachge-brauch, cf. 1. Chron. V, 23.; Cant. Cantic, trennt den Hermon vom Senir. Brochard, Reland u. Hamelsveld irren, wenn sie nach Psalm. LXXXIX, 13, Hieronym. Epist. 17. ad Marcell.; Id. Epist. 46. 108.; Thevenot. Part. I., c. zweyten Berg, Hermon Minor, im Stamme Issaschar, súdl. vom Thabor, erwähnen. Hermon u. Thabor bezeichnen aber hier den O. u. W. Palästina's. cf. Cell.; Lightfoot; Michael. Suppl.; de Wette.

Hermon Major; i. q. Hermon.

Hermon Minor; cf. Hermon. Hermonacum; Ort der Nervii, in Gallia Belgica, südwestl. von Bagacum, nordöstl. von Camaracum; angebl. jetzt Bermezain.

Hermonassa, αc, Mela I, 19.; Ερμώνασσα, Dionys. v. 552.; St. im Süden der Insel (Halbinsel) Corocondama; sec. Al. östl. vom Fl. Anticeta; angebl. jetzt Matriga.

Hermonassa, αε, Ἑομώνασσα, Strab.; Ptol.; Arrian. Peripl.; St. in Pontus, am Sin. Cotyoraeus, zw. Cotyora u. Trapezus.

Hermonius Sinus; Mbusen des Bosporus Thracicus, an der Küste Bithynien's,

Hermonthis, is (idis?), 'Ερμωνθίς, Steph.; Εμωνθίς, Ptol.; Hermuthis, Ερωνθίς, Strab. XVII, p. 561.; Hermonthis, Vers. Lat.; Hermunthis, is, Anton. Itin.; Hptst. des Nomos Hermonthies, sec. Anton. XXX M. P. südwestl. von Papa, XXIV nordöstl. von Latopolis, am westl. Ufer des Nil, südwestl. von Thebae; in uns. Tagen Erment, Dorf mit Altorthümern. Hier Tempel des Jupiter u, des Apollo (Osiris u. Harus),

Hermonthites, es, Plin. V, 9.; Ptol.; Ldbez. in Thebais, am westl. Nil-afer, zw. Apollopolites n. Thinites.

Hermopolis; cf. Armuza. Hermopolis, is, Ερμόπολις, Strab.; St. im Delta, anf e. Insel des Thermuthiacus Fluvius; sec. Al. zw. Thermuthiacus u. Sebennytus Fluvius.

Hermopolis Magna, Έρμούπο-Als upydin, Ptol.; Hermopolis, Amm. Marc. XXII, 40. (16.); Mercurii Oppidum, Plin. V, 9.; Hermupolis, Anton. Itin.; Hptst. des Nomos Hermopolitanus, in Heptanomis, am westl. Ufer des Nil, sec. Anton. XXIV M. P. südl. von Ibin, XXIV nördl. von Chusae; jetzt Achmuncin, Achmunim, mit Ueberresten alter Herrlichkeit. Hermopolitae, EPMO., Mzz. aus den Zeiten des Hadrian, mit dem Bildnifs des Mer-cur od. des Osiris; Einw.

Hermopolis Parva, Έρμουπολις μικοά, Ptol.; cf. Strab. XVII.; Hermupolis, Anton. Itin.; St. in Alexandrina Regio (Aegyptus Inferior), sec. Anton. XXIV M. P. von Nithine, XLIV von Alexandria; heut. Tages Demenhur, am Canal, der den westl. Nilarm mit dem See Marcotis verbindet. Hier, od. in Hermopolis Magna hielten nach der Tradition: Joseph u. Maria bis nach dem Tode des Herodes sich auf.

Hermopolitana Custodia, siv. Phylace, Εφμοπολιτική Φυλακή, Strab.; Philacae, Dulanal, Ptol.; Grenzfestg. in Heptanomis, am westl. Ufer des Nil u. bey den Arabern jetzt Bahr Jusef, wo e. Zoll für die aus Thebais kommenden Waaren erhoben wurde.

Hermopolitanus Nomos, Ptol.; Ldbz., in Heptanomis, um Hermopolis

Magna.

Hermotum, Έρμωτον, Arrian. Ex-ped. Alex. I.; St. in Troas, od. vielmehr in Mysien, vielleicht südöstl. von Lamp-

Hermundüri, Plin. IV, 14. 28.; Tacit. Ann. 1, 59; II, 63; XII, 29; XIII, 57.; Id. Germ. 41. 42.; Vellej. Paterc. II, 106.; Jornand. de Reb. Getic. p. 102; Capitolin, in Marc. Anton. c. 22.; Ευμόνδοςοι, Strab. VII, 1.; Εμμουνδούςοι, Dio Cass. Fragm.; Volk Germanien's, gehörte zu den Hermiones, safs vielleicht ursprüngl. im Nordosten Böhnnens (in Hermunduris Albis oritur, Tacit. Germ. c. 41.), breitete dann zw. dem Main u. der Donan, östl. vom Neckar, im hent, würtemb. Jaxtkreise (um Hall, Iltzhofen), im frankischen Kreise (um Anspach), im baier.

Rezatkreise (um Schwabach, Nürnberg), im Regenkreise (um Sulzbach, Hambach u. Bleistein) sich aus, wurde nördl. durch die frank. Saale von den der Salzquellen wegen (um 58 nach Chr.) siegreich kämpfenden Catten (von Wersebe u. Wilhelm stimmen in dies. Schlacht für die fränk., Reichard, Ilgen, Luden u. Kruse für die sächs., od. thür. Saale) getreunt, cf. Tacit. Hist. III, 57., stand feindl. gegen den marcomann. Marbod, verdrängte unter Vibilius (Weibel?) dessen Nachfolger Catualda, ef. Tacit. Ann. II, 63., war treu den Römern, die in Augusta Vindelicorum Handelsverkehr mit ihm hatte, verband sich um 152 mit den Marcomannen gegen die Römer, er-scheint seitdem unter dem Gesammtnamen der Sneven, cf. Capitolin. in Marc. Anton. c. 22.; Eutrop. VIII, 13.; Oros. VII, 15., drängte sich mehr südl, und ließ sich in Rhaetien (Schwaben) nieder. Vopisc. Aurelian. 18, 23.; Amm. Marc. XVI, 11. - Leichtlen, cf. Sagittar. Epist. de antiq. Thuring. statu etc., Jenae 1675., Adelung, etc. hält dies. Volk für e. Stamm (Adelung für die Thüringer selbst) der Döringer, Thü-ringer u. setzt dasselbe an die Pfahl-Schanze, im Nordgau. Cluv. setzt die Hermunduren in e. Theil von Anhalt u. Sachsen, fast in ganz Meißen, in das Voigtland, um Coburg, Culmbach, Cronach, Bayreuth, Bamberg, Forchheim, Nürnberg, Nördlingen u. Dinkelsspühl.

Hermus, Plin. V, 29.; Mela I, 17.; Sil. Ital. I, v. 158.; Virg.; Claudian. in Eutrop. I, v. 214.; & Equog. Homer. Vit.; Id. carm. trib.; Strab. XIII.; Ptol.; Nonn. Dionysiae. XII, v. 124.; Fl. in Acolis (Asia Minor), entspr. sec. Plin. unfern Dorylaeum, in Phrygien, durchströmt Lydien, nahm den Cogamus, Pactolus v. Hyllus, od. Phrygius auf, war reich an Goldkörnern, mündete zw. Tennus n. Leucae in den Sin. Smyrnaeus u. heifst jetzt sec. Kruse, Alq. Sarabat, Sarabad u. Gjedis (Dschedis), cf. von Richter Wallfahrten, p. 493. 508., Prov. Anadoli, see. d'Anville aber Kedous.

Hermus; Fl. in Achaja. Hermus; Ort in Attica.

Hernadus; oberunger. Fl. Hernath (Kundert), zipser Gespsch., fällt in die Theils.

Herndalia, Zeiler. Descpt. Dan .; Ldstr. Herndal, in Norwegen, zw. Jemptland u. Medelpad.

Hernici, orum, Liv. III, 4. 10; IX, 42, sq.; Sil. Ital. IV, v. 226.; Macreb.

V, Saturn. c. 18.; Volk in Latium, grenzte östl. an den Lac. Fucinus, nördl. an die Acqui u. Marsi, südl. an die Volsci. Hernicus, adj., saxa, Virg. Acn. VII,

Herocampia; Herofelda; kurhess. Frstth. Hersfeld, Hirschfeld, zw.

Weimar u. Niederhessen.

Herōdia, ac, Ἡρωδια, Joseph. Antiq. XIV, 25.; Herodium, Plin. V, 14.; Hieronym. Chronic.; Ἡρωδειον, Joseph. Bell. I, 11; III, 4; IV, 30.; Enseb. Chronic.; St. in Judaca, westl. vom Bache Kidron, nordwestl. von Thecca, sec. Joseph. LX Stad. (3 St.) südőstl. von Jerusalem.

Herodiani, Ἡρωδιανοι, Matth. XXII, 16.; Marc. III, 6; XII, 13.; vielleicht Anhänger des K. Herodes Antipas u. deſshalb auch den Römern zugethan, aus dem Volke der Juden.

Herődium; i. q. Herodia.

Her δ d i um, Hgώδειον, Joseph. Bell. I, 16.; befest. Ort im Süden Peraea's, vielleicht unfern Machaerus, contra montem arabici lateris, Rufin., ἐν τω προς Αραβίαν ὀρει. Scalig. ad Euseb. Chronic. u. Joseph. l. c., von Herodes M., wie Herodia, erbaut u. benannt, der hier begraben wurde.

Herofelda; cf. Herocampia.

Herolvesfelt (Herolfelt), Contin. Reginou. ann. 918.; i. q. Heresfelda.

Herona, ac, Ptol.; St. Dalmatien's,

unfern Equin Colonia.

Ήοώων πολις, Heroopolis, is, Ptol. IV, 5.; Strab. XVI, p. 522; XVII, p. 353.; Joseph. Antiq. II, 4.; LXX. Gen. XLVI, 28.; Heroum Oppidum, Plin. VI, 29.; wohl sec. d'Anville i. q. Ramses, Exod. 1, 11; XII, 37; Raemses, Numer. XXXIII, 3. 5.; Pamegg, LXX.; St. im Osten von Acgyptus Infer., am südl. Ufer des Ptolemaeus Fluvius, östl. von Pharbactus, 83 M. nordwestl. vom Sin. Heroopolites; Von ihr erhielt die jetzt Abukecheid. westl. Bucht des Sin. Arabicus den N. Heroopolites. Jablonsky Opusc. II. vergleicht irrig Heliopolis, Hase Heracleopolis Parva u. Clericus, Lakemacher. Observ. philol., Müller Observ. philol. denken an Avaris, Avagis, cf. Joseph. contr. Apion. I, 14.

Heroopolites Nomos, Plin. V, 9.; Ldbez. in Aegyptus Infer., um Heroo-

Heroopoliticum Promontorium, Mela III, 8.; Vorgeb, in Arabia Petraca, am Mbusen von Suez.

Heroopoliticus Sinus, Plin. V.

11.; Mela; Heroopolites, πολπος δ Ηφωοπολιτης, Ptol. V, 17.; Herous Sinus, Ήφωος, Theophrast. hist. Plant. IV, 8.; ό πφος Λιγυπτω κατα την Ήφωων πολιν κολπος, Strab. XVI, p. 522.; πολπος Λιγυπτωκος, Joseph. Antip. VIII, 2.; Jam-Suph, Sacr. Scrpt.; die westl. Bucht des Sin. Arabicus, auf der Grenze von Λegyptns Infer. u. Arabia Petraea; heut. Tages Bahr el Kolsum, Bahr Assuez (Meer von Suez) Λeant.

Heroum Oppidum; cf. Heroo-

polis.

Herpa; befest. Ort Cappadocien's, südöstl. von Osdara.

Herpiditani, orum, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana, nahe der östl. Grenze, Nachbarn der Maurensii.

Herpis, idis, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Tingitana, am Fl. Molochath.

Herrnhutum, sive Custodia Dei; Mktfl. Herrnhuth, in der Oberlausitz, zw. Löbau u. Zittau, von Nicol. Ludw. von Zinzendorf um 1722 angelegt.

Hersfeldia; i. q. Heresfelda. Herta, Jornand. de Reb. Getic. p. 142.; Thurm, vielleicht im südöstl. Da-

cien, an der Donau.

Herticei, Plin.; Volk in Sarmatia

Asiatica, östl. vom Palus Macotis.

Herüli, Sidon; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 20. 21.; i. q. Eruli. Nach Mamertin. Panegyr. verheerte e. Theil dies. Volkes, welches zu dem vandalisch. Stamm gehörte, zu Anfang des dritten Jahrh. die gall. Provv., setzte sich in d. Nähe der Bataver fest und focht selbst in Britannien für die Römer. cf. Amm. Marc. XXVII, 1. 8. Als Hptstamm erscheinen die Hernli zuerst am schwarzen Meere, cf. Trebell, Poll., werden dann von den Ostgothen geschlagen, Jornand, de Reb. Getic., grunden nach Attila's Tode an der Donau ein mächtiges Reich, sinken aber seit ihrer Niederlage durch die Longobarden, cf. Paul. Warnefr. de Gest. Longob. 1, 20,; Procop. Bell, Goth. II, 11. Nach Jornand, de Reb. Getic. vertrieben: Dani Herulos propriis sedibus (Scanzia), die aber sec. Wilhelm ursprüngl, östl. von der Mdg. der Vistula (Herulia, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 20.; Hirri, Plin.) safsen.

Hervordia; i. q. Herfordia. Hesbarem; cf. Dispargum.

Hesbon; i. q. Esebon. Esbouitat

Hesebon; i. q. Esebon, lag viginti

a Jordane Mill., in terra Galaad (in tribu Ruben), separata Levitis.

Hesidrus, Plin.; Fl. in India intra Gangem, strömte von NW. nach O, fiel in den Jomanes u. soll jetzt Kehker heifsen. cf. Zaradrus.

Hesmon, Josua XV, 27.; St. im Süden des Stammes Juda (Judaea), Hazor - Gadda u. Beth - Palet.

Hesmona; cf. Esem. Hesperi Cornu, Mela III, 9.; Έσπερου πέρας, Peripl. Hannon.; cf. Ptol.; Hesperium Promontorium, Plin. V, 1.; Hesperion Ceras Plin. VI, 30.; Hesperu Ceras, Plin. VI, 31.; Vorgeb. auf der Westküste von Africa, vielleicht südl. vom Fl. Stachir; sec. Voss. i. q. Viride Promontorium; sec. Salmas. i. q. Palmarum Caput. Jenes liegt aber wohl zu weit nördt, u. dieses zu weit südöstlich.

Hesperia, Έσπερία, Steph.; der

Westen Africa's; cf. Africa.

Hesperia, Sil. Ital. I, v. 50.; Horat. III, Od. VI, v. 8.; Virg. Aen. I, v. 534.; Lucan. I, v. 404.; Εσπερία, Dionys. Halicarn. I, p. 28.; i. q. Italia.

Hesperia, Mela I, 8.; wahrscheinl. i. q. Berenice, in Cyrenaica.

Hesperia Magna; cf. Italia. Hesperia Ultima, Horat. I, Od. XXXVI, v. 4.; i. q. Hispania.

Hesperides (Μακάριαι. ATLANTI-Eonegides), um, Mela III, 10.; καί, i. q. Atlanticae.

Hesperides; cf. Cassiterides. Hesperides, Εσπεριδες, Scyl.; i. q. Berenice.

Hesperidum Horti, Plin. V, 1. 5.; Virg. Aen. IV, v. 480.; Claudian. I. Consul. prim, Stilich. v. 251.; ο κηπος των Εσπεριδων, Seyl.; Ptol.: wahrscheinl. sec. Plin., Scyl. u. Ptol. in Cyrenaica, unweit (südl. von) Berenice, in e. heiligen Hain, nahe dem Fl. Lethon, der nec procul ante oppidum (Bereniceu) strömte, Plin. V, 5. Scyl. nennt sie: locum profundum, undiq. praeruptum, duob. Stad. longum, totidem latum. Ptol. dehnt sie bis zu den Barcitae aus n. Virg. versetzt sie nach Mauretanien, in die Nähe des Atlas.

Hesperidum Insulae: cf. Atlan-

Hesperidum (Lacus, λιμνη, Vet. Interpr.) Portus, Έσπιοιδων λιμην, Strab. XVII.; Hafen in Cyrenaica, vielleicht zw. Berenice n. Arsinoe, welcher den Fl. Lathon aufnahm.

Hesperii Acthiopes, 'Eonegioi, Strab.; Ptol.; Agathemer, II, 10.; cf. Isidor. Orig. IX, 2.; Volk im Südwesten Africa's, auf der südwestl. Küste von Guinea.

Hesperis, idis; cf. Berenice.

Hesperium Fretum, Ovid.; wohl i. q. Herculis Fretum.

Hesseletum; i.e. Hasseletum ad Demeram.

Hesseni (Esseni), Plin. V, 17.; Volk in Palaestina; wohl aber einerley mit der jud. Secte: Essaei. cf. Joseph. Antiq. XIII, 9.; Philo; Cyrill. VI. contr. Julian.; Euseb. Hist. II, 15. 16.; Sozom. I, 12.; Nicephor. II, 15.; Solin. с. 36.

Hessi, Ann. Lauriss. Min. ann. 746.; Ann. Einhard. ann. 775.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 774.; Hessii, Ann. Enhard. Fuld. ann. 719.; Hessiones, um, Ann. Mettens. ann. 718.; Hassi, Ann. Einhard, ann. 774.; die Hessen.

Hessia, Chronic. Reginon. ann. 906.; i. q. Hassia, Churfretth.

Hessia; cf. Dersia. Hestiaea, Έπαία, Steph.; St. in Acarnanien.

Hestiaea, Apollodor.; St. in Doris, Hestiaea, Έξιαία, Scyl; Plutarch. Themistocl.; Pausan. Achaic. c. 26.; Istiaea, Mela II, 7.; Ίζιαα, Homer.; Steph. V. init. Strab. X, init.; Oreus, Liv, XXVIII, 5; XXXI, 46.; Plin.; Qgeos, Steph.; Strab. X, init.; Pansan. I. c.; St. auf der nordwestl. Küste Euboca's, nahe der Mdg. des Callas in den Sin. Maliacus, die sec. Krnse jetzt Orco heifst. Istiacenses, or Islattis, Strab.; or Agritat, Strab.; Einw.

Hestiaea, Steph.; St. Thessalien's.

Hestiaeotis; i. q. Estiaeotis.

Hestias; Vorgeb. im Südosten Thraciens, in der Nähe von Byzantinm.

Hestiones; cf. Estiones. Leichtlen setzt sie um Kempten, im baier. Oberdonaukreise.

Hesydrius; Fl. in India intra Gangem, mundete in den Hyphasis u. soll heut. Tages Setledje, Setletsch heißen.

Hetalon; i. q. Chethlon. Heteroscii, Ersgognioi, Strab. II, p. 65.; Bewohler der gemäßigten Zonen, die ihren mittägl. Schatten das ganze Jahr hindurch auf e. Seite werfen. Hethaei (Hethiter); cf. Chethe-

Hethlandia, Sanson. Geogr.; Insel Mainland, Shetland, die größte der shetl. Inseln, unweit Schottland, mit dem Flecken Lerwick.

Hethlon; i. q. Chethlon.

Hetlandicae, .iv. Shetlandi-

cac Insulae; cf. Gordon. theatr. Scot.; Buch, Hist.; die schottl. Shetlands - od. Hitlands - Inseln, 46 größere, 40 kleinere (Holmen) u. 30 Klippen, zw. den Orkneys - Inseln u. Norwegen. Von ihnen sind nur 26 bewohnt.

Hetriculum, Liv. XX, 19.; St. in Bruttium, unweit Argentanum; angebl. jetzt Lataraco.

Hetruria; cf. Etroria.

Hetruriae Magnus Ducatus, Cluv.; cf. Tractat, de principat. Ital.; Arctin. Hist. Florent.; Contaren. Hist. Etrur.; Grishrath. Toscana, grenzt östl. an den Kstaat, nördl. an Parma, westl. u. südl. an das mittell. Meer. Hptst. Florenz.

Hetruscum Fretum; i. q. Bonifa-

cii Sinus.

Heudena, Zeiler. Germ. Infer.; Spener. Hist. Ins. II, 46.; feste niederl. St. Heusden, Prov. Nordbrabant, nahe der Maas.

Hevaei (Hevither); cf. Chivaei.

Hevelli; i. q. Aviones.

Hevesia; unger. Mktfl. Heves-Szolnok, Gespsch. gl. N., Kreis diesseit der Theifs.

Hevilah; cf. Chavilah; wohl mit Reland, Calmet u. Hartmann i. q. Colchis. Michaelis vergleicht die Ldsch. der Chawalisser, Chwalisker (Chwalinskoje More, i. e. caspisches Meer, bey den Russen), u. Butmann stimmt für das Königr. Ava, jenseit des Ganges, am Mbusen von Bengalen.

Hexāmīlium, το Εξαμιλιον, Ptol. III, 11: Lysimāchia, ac. Liv. XXXIII, 38: Flor. II, 8: Plin. IV, 11: Mela II, 2: Αυσιμαζία, Ptol. l. c.; Pausan, Att. c. 9: Αυσιμαζία, Ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c. 9: Αυσιμαζία, Ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c. ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c.; Ptol. l. c.; Ptol. l. c.; Pausan, Ptol. l. c.; Ptol.

Hexăpölis, is, sive Hexapolitanus Ager; Ldstr. Scchsstaedte, in der Ober-Lausitz. Hier Bauzen, Zittan, Görlitz, Lauban, Camenz u. Löbau.

Hexăpölis, in Doris, umfafste Cos, Cnidus, Halicarnassus, Camiros, Lindos u. Jalyssos; Pentapolis genannt, nach Austritt der St. Halicarnassus.

Hexapylos, Liv. XXV, 24.; τα Εξαπυλα, Diodor. Sic. XIV, 19.; Plutarch. in Marcell.; walnrscheinlich ein Theil der Neapolis von Syracusac, in Sicilion; sec. Al. ein Thor der Neapolis.

Heri (Ex, Sex, Sexi), n. indecl.; i. q. Ex.

Hezebon; i. c. Eschon. Hezron, Josua XV, 3.; i. q. Hazor, Asor Nova, im Stamme Juda.

Hibēria, Plin.; Vellej. Paterc II, 40.; Jornand. de Regnor. Success. p. 42.; Id. de Reb. Getic. p. 84.; i. q. Iberia, am Caucasus. Hiberi, Jornand. de Regnor. Success. p. 47.; Bew.

Hiberia, Jornand. de Reb. Getic. p. 126.; i. q. Hispania. Hiberi, Jornand.

de Regnor. Success. p. 44.; Bew.

Hiberna Regia; preuß. St. Königswinter, am Rhein, Rgbz. Cöln, nahe dem Fuße des Siebengebirgs, von wo die Franken 446 die Römer verdrüngten.

Hibernia, Caes. Gall. V, 13.; Plin.; Tacit. Agric. c. 24.; Id. Ann. XII, 32.; Solin. I, 22.; Orosius I, 2.; Ann. Enhard, Fuld. ann. 812.; Chronic. Reginon. ann. 925.; Hibernia Scottorum Insula, Ann. Einhard. ann. 812.; Vit. Carol. M. p. 64.; Ibernia, Isidor, Hispal. Orig. XIV. 6.; Juverna, Mela III, 6.; Juvenal.; Ιουερνία, Agathemer. II, 4.; Ptol. II, 2.; Ιουουερνία, Ptol. Cod. Palat.; Jerne, Claudian. IV. Consul. Honor. v. 33; Id. II. prim. Consul. Stilich. v. 251.; Iέgen, Strab. II. IV.; Aristot, de Mund.; Scotia Major, im Mittelalter; Insel westl. von Britannia, ward angebl. von Spanien u. Britannien aus bevölkert. durch Agricola den Römern bekannter u. heifst jetzt Irland, durch die irländ. See u. den St. Georgen-Canal von Großbrit, getrennt. Hptst. Dublin. cf. Zeiler.; Cambden. Brit.; Ann. Rer. Hibern.; Stanihorst. Hist. Brit.; Hemingford, Ann.; Waracus de Hibernia. Hibernicus, adj.

Hibernicum Mare, sive Hibernicus Occanus; das irlaend. Meer, zw. England u. Irland.

Hiberus, Insept. Romae in marmor. urn. ap. Gurter. n. s. p. 690.; Ann. Einhard. ann. 809.; i. q. Iberus, Ebro.

Hibis, is, siv. Ibis, Notit. Imper.; Str., od. Castell in Heptanomis, sec. Notit. in Oasis Major.

Hicesia, ae, Ptol.; e. der lipar. Inseln, nahe der nordöstl. Küste Sicilien's; in uns. Tagen Panari, öde.

Hiddeket (Chiddeket), Gen. II, 14.; Daniel X, 4.; cf. Esth. I, 1.; Fl. Eden's, wahrscheinl. mit Wichmann i. q. Tigris, cf. Eden,

Hienipa, Colmenar. Delic. d'Espagn.; span. Flecken Alcala de Guadaira, Königr. Andalusien, 1 St. südöst. von Sevilla. Hiër a, se, Ptól.; e der Sieget. Inseln, an der Westküste Sicilien's, nordwestl. von Aeguea; jetzt Maretimo, nordwestl. von Favagnanay addwestl. von Levenzo.

Hiera; Mela II, 7.; Plin. III, 9.; Izga, as, Appian: Civ. Vi; Izga Hyadsov, Jodor. Sic. V. 7.; Izga Hyadsov, Vulcani Templum; Strab. VI, p. 190.; Diodor. Sic.l. c.; Thermissa, Orgusova, Strab. d. l.; Vulcani Insula, Oros. IV, 20.; cf. Cassidor. Vař. Epist. III, 47.; Vulcania, Virg. Aen. VIII, p. 416.; e. der acol. Inseln, nahe der nordöstl. Küste Sicilien's, südöstl. von Lipara; heut. Tages Volcano, die südlichste der lipar. Inseln, mit e. Vulcan. Nach der Mythe hielt hier Aeolus die Winde eingeschlossen, u. lebte Vulkan. Von ihr erzählt; Oros. II c.: iisdem dieb. Annibal ap. Prusian, regem Bithyniac, quum a Romanis reposceretur, veneno se necavit. Tunc Vulcani Insula repente in mari edita, cum miraculo omnium usque ad nunc manet.

Hiera, Plin. II, 87.; Automate, Plin. d. l.; kl. sporad. Insel, nahe der westl. Küste der Insel Thera, südöstl. von Therasia, nördl. von Creta; jetzt sec. Kruse Cameni; sec. Al. Giera, kl. wüste Insel.

Hiëra, Plin.; St. im Osten der Insel Leebos; sec. Kruse heut. Tages Porto Jero, am Mbusen gl. N., südwestl. von Metclino.

Hicra Caesarea; Hiera Come; Flecken in Carien, unweit Alabanda.

Hiera Germe, Ίερα Γέρμη, Ptol. V, 2.: Germe, Γέρμη, ης, Steph.; Socrat. Hist. IV, 11.; Germae, α΄ Γέρμαι, Notit. Hierocl.; Hptst. von Hellespontus (Mysien), sec. Ptol.: πολις Μυσιας μεπρας, της έφ΄ Ελλησπουτου, sec. Steph. πολις Έλληςπουτια, πληςιου (?) Κυζινου, sec. Socrat.: πολις Έλληςπουτου; angebl. jetzt Ghermasti. Kruse setzt sie an das westl. Ufer des Rhyndacus, südwestl. von Miletopolis, etwa. 300 Stad. (7½ M.) südöstl. von Cyzicum.

Hiera Petra; cf. Camirus.

Hiera Sycaminos, Plin. VI, 29.;

Hierasycaminos, Anton. Itin.; Hierasycamina, Tab. Peut.; Γερά Συκάμινος, Ptol.; St. in Dodecaschoenus (Thebais), am westl. Nilufer, sec. Plin.

LIV M. P. südl. von Syene, sec. Anton.

IV südl. von Corte, nahe dem heut. Wady Meharraka.

Hierabrīga, ae, Anton. Itin.; St. in Lusitanien, sec. Anton. XXX M. P. östl. von Olisipo, XXXII westl. von Sca-

lable, COXX westl, von Emerita, Hieracia, früher Onus, Insel den Mare Aegacum.

Hieracium, siv. Giraccum, Lea and. Albert. Desept. Ital.; Mirus Geogr. Eccl.; neapolit. St. Geracc, Gieraci, Giraci, Prov. Calabria Ulteriore II.; nicht i. q. Locri, die nördlicher lag.

Hieracon, Anton. ltin.; St. im Nomos Lycopolites (Thebais), am östl. Ufer des Nil, XX M. P. nordwestl. von Isin, XXVIII südöstl. von Pesla, LII südöstl. von Antinoč.

Hieracon polis, Isganov nolis, Strab. XVII, p. 561.; sudostl. von Lato-

polis; cf. Accipitrum Urbs.

Hieracum (Accipitrum) Insula, Ptol.; Insel im Sin. Arabicus, an der Küste von Arabia Felix, zw. Polybii und Socratis Insula, südl. von der Mdg. des Bactius,

Hieracum (Accipitrum) Insula, Ptol.; kl. Insel, nahe der südwestl. Küste Sardinien's, nordwestl. von Plumbaria Insula; jetzt Isola di St. Pietro.

Hierae Hodoi, Graec.; Exampaeos, Scyth.; Bitterquelle in Sarmatia Europaea, stromte im heut. russ. Gouv.-Podolien, um Braslaw u. fiel von N. herin den Hypanis.

Hieranofordia; 1. q. Erfordia. Hierapolis, Plin. IV, 12., Steph.

sec. Al. i. q. Camirus, auf Creta.

Hierapolis; cf. Bambyce. Hierapo-

Hierapolis, Plin. II, 93.; Vitruv. III, 3.; Anton. Itin.; Notit. Eccles.; Zosim. IV, 7.; Oros. VII, 7.; Apulej. de Mund. c. 4.; 'εράπολες, Photius Cod. CXLII, ex Isidor. Vit.; Ptol.; Steph.; Aristotel.; Strab. XII. u. XIII, extr.; Vichilia in Thung. follog. [Color.] Xiphilin, in Trajan. ex Dione; Coloss. IV, 13.; Euseb. Hist. III, 31. Mevavόζος Ιεςαπολειτης προς Μαιανδρον πο-ταμον (oriundus), Insept. Lapid. ap. Holsten.; St. in Phrygia (Pacatiana) Major, nahe dem nördl. Ufer des Maeander, nördl. von Laodicea, hatte ihren N. sec. Steph.: απο ίερα πολλα, besals sec. Vitruv., Strab., Steph.: τα θερμα ύδατα. aquae calidae, sec. Phot. 1. c.: ὑπο δε τον Απολλωνος ναον, e. Höhle: Πλουτωviov, Strab. XIII, extr., Xagoveiov, Id. XII, extr., mit todtbringenden Ausdünstungen, war sec. Mzz. der Diana Ephosia, Hygea, dem Apollo, Aesculap u. sec. Plin. der Dea Magna geheiligt u. heifst jetzt Pambuk - Kalessi (Baumwollen-Schloss), od. Bamburkeser, auf e., durch die in Absätzen sich herabstürzende Quelle, glänzend weißen Felsen. cf. von

610

Richter, p. 523.; Thom. Smith. Hier. wo Paulus e. christl. Gemeinde gründete, wurde sec. Euseb. der Apostel Philippus gekrenzigt. Hierapolitae, Plin.; Isqamoleitov, Mzz.

Hierapolis; St. in Phrygia Saluta-

ris.

Hierapolis, Anton. Itin.; St. im Westen von Aegyptus Infer., CI M. P. nordwestl. von Memphis, XXI nordwestl. von Andropolis; wohl i. q. Hermopolis Parva.

Hierapytna; i. q. Camirus.

Hieras; Fl. auf der Grenze Bithyni-

en's u. Galatien's.

γ's σ α s u s, 'Ιέρασος, Ptol.; auch Hieräsus, Ίέρασος, Ptol.; auch Γέρασος; Fl. in Dacien, entspr. auf Carpates M., bildete die ostl. Grenze Dacien's, siel in die Donau u. heisst jetzt Pruth, Grenzsl. zw. Russland und der Türkey, mündet östl. von Galatz in die Donau. cf. Poras.

Hierasycaminos; cf. Hiera Syca-

Hieratemis (Heratemis); Fl. in Persis, ergofs sich in Sin. Persicus u. soll heut. Tages Dekian, od. Kieruzim heis-

Hieratis; St. in Persis, nahe der Mdg. des Hieratemis; angebl. jetzt Kie-

Hierax, Ptol.; St. in Marcotis (Acgyptus Infer.), auf der Westseite des Marcotis Lacus, unfern Almyrae.

Hieriae Insulae; cf. Stoechades. Hiericus, untis, Plin. V, 14.; cf. XIII, 4.; Tacit. Hist. V, 6.; Hierichus, untis, Ilieronym. in Loc.; Jornand. de Regnor. Success. p. 49.; Isginana. de Kegnor. Success. p. 49.; Tegtzovg, ovvros, Steph.; Joseph. Bell. I,
16; II, 36; IV, 27; V, 4.; Id. Antiq. I,
5; V, 1; X, 10; XVI, 9.; Tegtxovg,
Strab. XVI, p. 522.; Jerřeho, Deuter.
XXXIV, 3.; Josua II, 1; VI, 1, 26.; 2.
Sam. X, 5.; 1. Reg. XVI, 34.; 2. Reg.
II, 5. 15. 18; XXV, 5.; 1. Chron. XIX,
5.; 2. Chron. XXVIII, 15.; Jerem. LII,
8.; Teotro. indeel. LXX. Euseb.. 1. Mac-8.; Tegiza, indeel LXX., Euseb.; 1. Maccab. IX, 50.; Sirach. XXIV, 8.; Matth. XX, 29.; Marc. X, 46.; Luc. X, 30; XVIII, 35; XIX, 1; Γεριχό, 00ς, ους (εν τη Γεριχοί), Joseph. Bell. IV, 28.; Ετίτοις, Έρικος, Ρίοι.; Patmarum Civitas, Denter. I. c.; Judic. I, 16; III, 13.; 2. Chron. XXVIII, 15.; St. Judaca, sec. Joseph. Bell. IV, 27 .: LX Stad. westl. vom Jordan, CL (sec. Sectzen n. Kloeden 3 M.) nördöstl. von Jerusalem, in e. au Palmen, cf. Deuter., Tacit., Strab., Rosen, cf. Sirach. und Balsam, cf. Justin. XXXV, 3. reichen

Gegend, gehörte dem Stamme Benjamia, cf. Josua XVIII, 21., wurde nach ihrer Zerstörung durch die Israeliten unter Josua, cf. Josua VI, 26., von David wieder aufgebaut, cf. 2. Sam., dann von den Moabitern erobert, später, unter Ahab, cf. 1. Reg. XVI, 34., befestigt, hatte zu Elias u. Elisa Zeiten e. Prophetenschuzu Elias u. Elias Zeiten e. Prophetenschule, 2. Reg. II, 4., ward von Herodes M. verschönert, stand noch nach dem Exil, ef. Nehem.; Esth., war im röm. Zeitalter, wegen der Balsamversdg., Sitz e. Oberzöllners, hatte zu ders. Zeit die Castelle Thrax, Täurus, ef. Strab, Dagon, ef. Joseph. Antiq. XIII, 15; Id. Bell. I, 2., Cyprus, Κύπρας, ef. Joseph. Bell. I, 16; II, 20; Id. Antiq. XVI, 9. u. Dok. John L. Maccab. XVI, 15; wurde von Δώx, I. Maccab. XVI, 15., wurde von Vespasian zerstört, von Hadrian wieder aufgebaut, in den Kreuzzügen abermals verwüstet u. heifst jetzt Ribah, armseliges Dorf. cf. Reland., Bachiene II, 3., Hamesveld II, 12.

Hierichuntinu's Trajectus, 2. Sam. XIX, 18.; Furth über den Jordan, in Judaea, östl. von Jericho.

Hierichus; i. q. Hieriens.

Hierichus Nova, Joseph. Bell. IV, 8.; lag unfern Jericho.

Hieroaphia; Insel, nahe der westl. Küste von Cyprus, Nea-Paphos gegen-

über. Hierocaesarea, Tacit. Ann. II, 47; III, 62.; Basis Coloss. urb. a Tiberio restitut.; Ιεροκαισσεμα, Notit. Episc.; Ptol.; Pansan. Eliac. 1, 27.; vielleicht anch Fanum Dianae, Αργεμιδος isgov, Cell.; St. in Lydien, westl. von Thyatira, nahe der Grenze von Acolis, die jetzt Semch heißen soll. Hierocaesarienses, ium, Tacit. l. c.; Ίεροκαισασειων Περσικη, sc. Diana, Mz. ap. Spanhem.

Hierocepia; Ort im Westen der Insel Cyprus, unweit (sūdöstl. von) Paphos; angebl. jetzt Bourg de Hicrochipe.

Hierotophienses, Plin.; Einw. c. St., entweder in Lydien, od. in Carien.

Hieromax; cf. Hieromiace.

Hieromiace, (Hieromax, acis), cs, Plin. V, 18.; sec. Lightfoot i. q. Jarmoch, Talmudist ; Fl. in Decapolis (Palaestinae), strömte bey Gadora und fiel südl. vom See Genesareth in den Jordan; heut. Tages entw. Yermuk, oder Scheria Manadra, Scheriat Menadhre, Scheriath el Mandur, Wadi Awarid (Aweired). Kloeden vergleicht den Fl. Crith, in Decapolis.

Hieron Jovis Urii; cf. Dies Sa-

Hieron (Sacrum) Promontorium,

'Axempnesov legov, Ptol.; Vorgeb. im Südosten Hibernien's; in uns. Tagen Cap Corusore, Prov. Leinster; unmögl. aber St. Hellen, Grisch. Donegal.

Hieron Oros; Sacer Mons, Plin. VI, 4.; ohne Zweisel i. q. Teches, Xenoph.; Berg in Pontus, zw. Erzerum u. Trapezus, c. Zweig der Moschiei Mtes; wahrscheinl. der von H. Kalifa erwähnte Berg Tekman, mit 2 Burgen, nördl. von Erzerum. cf. Tournefort Th. III.

Hieron Oros, siv. Sacer Mons; Berg im Süden der Insel Creta, vielleicht unfern Hierapytna, od. der diese St. tragende Hügel.

Hieronesus; Insel des mittellad. Mecres, zw. Sicilien u. Africa.

Hieropolis; cf. Augusta Tiberii.

Hieros; St. in Sarmatia Asiatica,

östl. vom Pal. Macotis.

Hieros, Plin.; Fl. in Troas, kam vom Berge Ida.

Hierosolyma, orum, Plin. V, 17.; Eutrop. VI, 14; VII, 19. 20. 21.; Flor. III, 5.; Sucton.; Tacit. Hist. II, 4. 10; V, 1. 2. 8. sq. 11.; Cic. pro Flacc. c. 18.; Oros. VII, 13.; Chronolog. Romanor. Impp.; Jornand de Regnor. Success. p. 47.; Paul, Warnefr. de Gest. Longob. 1, 5.; Itiner. (Burdigal.) Hierosolym.; Hierosolima, orum, Ann. Lauriss. ann. 799.; Ann. Einhard, ann. 809. cf. 826.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 809.; Chron. Ann. Enhard. Filid. ann. 609.; Ouron. Albert. Stad. p. 137. τα 'Ιεροσολύμα, ων, Strab. XVI, p. 522.; Steph.; Ptol. V, 16.; Xiphilin. Excerpt. Dio. Cass.; Appian. Syr.; Joseph. Antiq. I, 11; III, 3; V, L; Id. Bell. V, 13. 33; VI, 6; 2. Maccab. XII, 29.; Matth. II, 3; III, 5; XX, 17.; Joh.; Actor. XVIII, 22.; Hierocality and Col. 1. Open VIII. rosolima, ae, Cic. l. c.; Oros. VII, 13.; Chronic. Albert. Stad. p 157. 250. 273.; Ann. Einhard. ann. 799. 800.; Jornand. de Regnor, Success. p. 48.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 37.; Hierusalem, Ann. Einhard. ann. 807.; Aeneae Silv. Hist. Frider. III, p. 87.; Chronic. Albert. Stad. p. 253. 306.; Hierosolyma, ac, Chronic. Mo-issiac. ann. 801.; Ann. Hinem. Rem. ann. 866.; Ann. Brunwilarens, ann 1096.; Tierusolima, Ann. Lauriss. Minor. nn. 814; Jerusalem, Josua X, 1; XV, 8. 63; Judic. I, 8. 21; 2. Sam. V, 5. 8q.; 1. Reg. VIII, 1; XII, 27; 2. Reg. XVIII, 22; XXIII, 1. 8q.; XXIV, 20; 1. Chron. XI, 4.; 2. Chron. XXXIV, 1. 3. 5. 29, 30, 32; XXXV, 24; XXXVI 1. 10.; Esra. II, 1.; Psalm. CXX, 2. sq. i; CXLVII, 2.; Jesaia II, 1. 3; III, 1. 13 IV, 3. sq.; V, 8; VII, 1; X, 10. sq. 82; XXII, 10. 21; XXIV, 23; XXVII, 13; XXVIII, 14; XXX, 19; XXXI 5, 9; XXXII, 20; XXXVII, 27. 20; XXXVII, 10. 22. 32; LXVI, 20.; Jerem. IV, 14; VI, 1. 8; XIII, 27; XXXVII, 12.; Daniel V, 2; IX, 16.; Zachar. XIV, 4.; Hieronym.; Ann. St. Columb. Sengger and 118. Chemica Albacia A Senonen. ann. 1148.; Chronic. Albert. Stad. p. 252. 255. 296.; Γερονδαλημ, LXX.; Matth. XXIII, 37.; Luc. XIII, 33. sq.; XXIV, 47.; Iherusalem, Ann. St. Columb. Senonens. ann. 1096. 1199. 1202; Jebus, Josua XVIII, 28.; Judic. XIX, 10.; 1. Chron. XI, 4. sq.; Jerosolyma, orum, Chronic, Albert. Stad. p. 155.; Salem, Gen. XIV, 18. cf. Gen. X, 16.; Psalum, LXXVI, 3.; Σαλλμ, Ebracor. VII, 1. sq.; Solyma, (την) Σόλυμα, Joseph. Antiq. I, 11.; Solyma, ac, Juvenc. in Actor. XX.; Solyma, orum, Juvenc. in Mach. II Solymi, orum, Juvenc. in Matth. II. XXI.; Aclia, ac, Jornand. de Regnor, Success. p. 48.: Oros. VII, 13.; Anton. Itin.; Hieronym.; Chronolog. Romanor. Impp.; Αιλία, Euseb. Hist. IV, 6.; Λεlia Capitolia, Ailia Kanirolia, Ptol. V, 16.; ή Λιλια Καπετωλιας Ίεροσολυ-μα, Ptol. VIII. Tab. Asiac 4.; Aclia Capitolinu, Λιλια Καπιτωλίνα, Xiphilin. Exerpt. Dio. Cass.; Cadytis, is, Κάδυτις, ιος, Herodot. II, 159; III, 5.: Calydis, Κάλυτις, Steph.; Colonia Aelia Capitolina, Mzz. des Hadrian, Anton. Pius n. des Marc. Aurel. Colonia Aclia Capitolina Commos diana, Mz. des Diadumenian.; Davidis Urbe, 2. Sam. V, 9; VI, 12; 1. Reg. VIII, 1.; 1. Chron. XI, 5.; 2. Chron. XXXII, 5; XXXIII, 14; Oppidum Munitum, Jesaia XXVI, 1; XXVII, 10; cf. XXIV, 10. 12.; vielleicht auch Sacer Mons, Jesaia XI, 9; LVI, 7.; LVII, 13; Ezech. XX, 40; Daniel IX, 6.; Obedier, 16; Pearly XV. 1. ef Leesting Obadja v. 16.; Psalm. XV, 1.; cf. Jesaia XLVIII, 2.; Hptst. Judaca's, im Stamme Benjamin, Josua XVIII, 28., gehörte aber dem Stamme Juda, Josua XV, 63.; Judic. I, 8. 21.; Jerem XXXVII, 12., hiefs ursprüngl. Jebus, zu Abraham's Zeiten Salem, lag see, Ezech. V, 5.; cf. Theodoret. u. Hieronym. ad h. l. in der Mitte der Erde, was aber Tertullian. adv. Marciom II, v. 196. u. Victorin. (aus Poiton, wenn nicht Cyprian. Verf. des Gedichts ist): de Cruce von Golgatha behaupten, bestand im vorexil. Zeitalter aus der Burg Zion u. der dieselbe umgebenden eigentl. St., welche Benjamin eroberte, die Burg aber im Besitz der Jebusiter lassen mufste, welche erst David nm 1055 vor Chr. einnahm, von Hebron se, Residenz hierher verlegte a. Sa-

612:

lomo durch den herrl. Tempelbau um 1015 vor Chr. verschönerte. Von den Arabern um 889 vor Chr. u. den Syrern um 840 vor Chr. erobert, befestigten die St. Usias (811 - 759.), cf. 2. Chron. XXVI, 15., Jotham (759 - 743.), cf. 2. Chron. XXVII, 3. sq., Hiskias (728 - 699), cf. 2. Chron. XXXII, 5. u. Manasse (699-644), welche gleichwohl Assarhaddon um 699., später Pharao Necho, u. Nebucadnezar um 606 u. 596 eroberten. Letzterer zerstörte sie um 588 vor Chr. gänzlich. Unter Cyrus kehrten die Juden aus dem babylon. Exil zurück, bauten die St. seit 536 vor Chr. wieder auf und vollendeten um 515 den Tempelbau, cf. Nehem. III. VIII., in welchem Alexander M. um 332. opferte. Kurz darauf wurde die St. von Ptolomaeus Lagi erobert, um 169. von Antiochus Epiphanes, 167. von einem neuen syr. Heere geplündert, von Pompejus um 63. u. von Crassus erstürmt, um 40. von Pacorus, Anführer der Parther, eingenommen, von Herodes erobert u. endl. im J. 71. nach Chr. am 5. Aug. u. am 7. Sept. von Titus ganzl. zerstört. Hadrianus baute die St. als Aclia Capitolina wieder auf, welche Constantinus u. se. Mutter im IV. Saec. verschönerten. Im J. 615. eroberte sie der pers. Kg. Kosrocs, wurde um 627. von Heraclius zwar wieder gewonnen, fiel aber 636. in die Hände Omar's, stand später unter den Seldschuken und den aegypt. Kalisen, wurde während der Kreuzzüge im J. 1098. von Gottfr. von Bouillon erstürmt, ging 1187. wieder verloren, ward 1517 von Schim I. erobert, erhielt von se. Sohne Soliman e. neue Mauer u. heifst jetzt Jerusalem, Soliman, El-Kods, St. im Paschal, Damask, mit der Davidsburg, e. verfallenen Ca-stell u. dem angebl. Palaste des Pilatus, Wohng, des türk. Befehlshabers über Jerusalem. Hierosolymita, ae, m., Iroocoλυμίτης, Steph.; Hierosolymi, orum, Aeneae Silv. Hist. Frider. III, p. 29.; Hierosolymitani, Ann. Javaveus. Maj. ann. 803.; Hierosolimitanus, adj., Ann. Lauriss. ann. 800.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 799.; Hierosolymitanus, adj., Aeneae Silv. Hist. Frider. p. 29. 153.; Chronic. Albert. Stadt. p. 253.; Hierusolimitanus, adj., Ann. Lauriss. ann. 799.

Uchrigens lag die St. auf fünf Anhöhen, (Zion, Acra, Moria, Ophel u. Bezetha), hatte 13 Thore, cf. Nehem. III. XII.; Zacharj. XIV., die Lightfoot. von W. nach S. u. N. in folg. Ordng. aufzählt: Quellthor, Mistthor, Thalthor, Eckthor, Ephraim's- (Benjamins-) Thor, alte Thor, Fischthor, Schaafthor, Zählgs-

thor, Rofsthot, Wasserthor, Morgenthor u. Kerkerthor, cf. Bachiene II. und Faber Archael. I., zählte sec. Joseph. Bell. VI, 6.: XXXIII Stad. (1½ St.) in Umfange, war mit e. dreyfachen Mauer umgeben, cf. Joseph. Antiq. V, 13., von deuen die äufsere 90, die mittlere 14 u. die innere u. älteste 60 Thürme zählte u. bestand aus: ἡ ἀνω πολες, ἡ κατω πολίς u. aus Βεξεθα, cf. Joseph. Bell. V, 4. — Oferhaus Desept. Vet. Hierosol. Daventr. 1714. 4. Lamy de Tabernac. Foeder., de St. Civit. Jerusal. et de Templo. Par. 1720.; Villalpundi Apparat. urb. ac templ. Hierosol.; Reland; Hamelsveld; Jahn; Faber u. de Wette Archaeol.; — Devling Observatt. Ss. V.; Witsii Michaell. Ss.; — Maundrell.

Hierosolymitana Solitudo, Cell. III, 13; 29.; Wüste Juda, cf. Joh. XI,

54.; cf. Jericho.

Hiersperga, Zeiler. Topogr. Franc; Id. Itiuer. Germ. Cont.; Meisterlin. Hist. Rer. Norimb.; baier. Schlofs Hirschperg, Hirsperg, Hirtzperg, an der Altmühl, im Bisthum Aiclustädt.

Hierus, i; Fl. im Westen der Insel

Sardinien's.

Hiērus (Sacer), i, 'Ιερός ποταμος; Fl. im Osten Corsica's; heut. Tages Orbo.

Hila, ae, Benjam. Tudelens.; St. in Babylonien, südl. von Babylon, auf dem Wege von Bagdad nach dem Fl. Chobar. Hilades Jasulae; Inseln des casp.

Meeres, zw. den Mdgg. der Fil. Cyrus u. Rha.

Hilära, Zeiler. Itin. Germ.; Id. Topograph. Suec.; baier. Fl. Kler, entspr. auf den Bergenzer-Alpen u. fällt oberhalb Ulm in die Donau.

Hilaria; oberösterr. Cistercienser-Abtey Willering, unfern Lintz, im J. 1146. von Ulrich u. Colo von Waxenberg

gestiftet.

Hilarii St. Basilica, Ann. Lanriss. Min. ann. 725.; Ann. Mettens. ann. 732.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 725; Hilarii St. Abbatia, Ann. Hincm. Rem. ann. 866. sq.; cf. ann. 868.; in Poitiers (Poiton).

Hildesheimium; cf. Ascalingium. Hildesia, Mocker. Hild.; Krautz. Metrop.; Bucel. Catal. Episc. Hildesh.; Fabri; cf. Topogr. Sax. Infer.; Chytracus Saxon.; Bert. Comm. Germ. R.; Werdenhagen de Urb. Hans.; i. q. Ascalingium. Hildesheimensis, e, Cluv. III, 18.

Hileassa; angebl. i. q. Paros. Hileia; cf. Eleis.

Hileia; I. q. Helia. Hilen (Hil), 1. Chron. VI, 58.; Freyet. in Judaea, vielleicht in der Nähe von Debir.

Hilesion, Plin. IV, 7.; cf. Elesion. Hilicanum, sec. Anton. XL M. P. südl. von Sabaria, XXXI nordöstl. von

Petovio; sec. Kruse jetzt Szerdahely, am südl. Ufer der Mur, nordöstl. von Friedau, 53 M. südöstl. von Radkersburg.

cf. Alicanum.

Hilleviones, um, Plin. IV, 13.; vielleicht i. q. Levoni, orum, Ptol.; Volk auf Scandinavia, wohl Urbewohner der schwed. Ldsch. Halland, in Südgothland (Hillerslow u. Hillesler, Dör-fer); sec. Al., irriger jedoch, in Blekingen u. Schonen.

Hillyrici Superioris Provin-cia, Insept. Lap. ap. Gruter. n. 1. p.

396.; cf. Illyricum.

Hilpershusia, Fabri, siv. Hilpe-rusia; cf. Müller. Ann Sax.; Imhof. Not. Procer.; Hptst. Hildburghausen des meining. Frstth. gl. N., an der Werre, nach e. thüring. Chron. von Childebert, Sohn des fränk. Kg. Clodovacus, gegründet, erhielt im J. 1323 durch Vermittelg. des Grafen Berthold VII. von Henneberg vom Kr. Ludwig d. Baier das Stadtrecht u. im folgend. Jahre von Berthold dann Mauern. Am 27 May des J. 1685 legte Hrz. Ernst den Grund zum Im Jahre 1783 um Ostern Schlosse. warf der 2 St. von Hildburgh, entfernte Gleichberg e. starken Schweseldampf aus; desgl. zu Ende des Junius, verbunden mit e. hestigen Getöse.

Himantopodes (Ίμαντοποδες),

um, Plin.; Volk Aethiopien's.

Himella, ae, Vib. Sequest.; Virg. Aen. VII, v. 714.; kl. Fl. in Sabina, strömte prope Casperiam urbem, fiel in die Tiber u. heisst in uns. Tagen Aja,

mündet unfern Magliano.

Himěra, ae, Plin. III, 8.; Liv. XXIV, 6.; Mela II, 7.; Sil. Ital. XIV, v. 234.; 'μέgα, Strab. VI.; Fl. Sicilien's, entspr. in den Heraci (Nebrodes) Mtes aus versch. Quellen, in diversa decurrit, scindensq. eam (ferme insulam dividit. Liv.) utrinque, Mela l. c. u. bildete gleichsam fines regni Syracusani ac Punicii imperii, Liv. d. l. Der eine dies. Fll. strömt nordöstl., unweit Himera, heisst jetzt Fiume Grande, od. di (Polina) Termini u, mündet ins tyrrhen. Meer; der andere fließt südl., westl. von Gela; hent. Tages Fiume Salso, fällt nahe boy Alicate ins mittell. Meer.

Himera, ae, Plin. III, 8.; Mela II, 7.; Cic. Verr. II. de jurisdict.; Iµega,

Diodor. Sic. XIII, 61. sq.; Thucyd. VI, 5.; Scyl.; St. im Norden der Insel Sicilien, westl. von der Mdg. des Fl. gl. N., war sec. Scyl.: πολις Έλληνις, sec. Thucyd. aber απο Ζαγκλης ώκισθη u. wurde früher von den Carthaginensern zerstört. cf. Cic. 1. c. Himeraeus, adj., Cic.

Himerenses Thermae, Θερμαβ Ίμεραι, Ptol.; Θερμαι αι Ίμεραιαι, Polyb. I, 24.; cf. Diodor. Sic. IV.; The mae, Tab. Peut.; Anton. Itin.; Cic. Verr. l. d.; θερμα νυμφάν λουτρά, Pindar. Olymp. XII, extr.; ἐν Ίμερα, Scholiast.; Colonia Augusta Himeraeorum Thermit., Insept. ap. Gruter. n. 6, p. 433.; Osqutrar, Mz. Parut. ap. Hardnin.; St. auf dem östl. Ufer. des Himera, in Sicilien, wurde nach Zerstörg. von Himera aufgebant, cf. Cic. u. unter Augustus Colonie; jetzt Termini, St., Intendant. Palermo, an der Mdg. des Fl. Termini, mit warmen Bädern.

Hin, Ann. Hinem. Rem. ann. 861.;

i. q. In, Inc.

613

Hinnom; i. q. Ben Hinnom. cf. Re-land; Westen N. T.; Hamelsveld II, Zur Zeit des Hieronym. hatte dieses fruchtbare Thal noch viele Gärten.

Hiona, ae, Ann. Vedast. ann. 886.; Hionna, ae, Chronic. Reginon, ann.

888.; i. q. Icauna, Yonne. Hioropy; St. in Cilicien.

Hiovia; kl. schwed. St. u. Ldsch. Hjo, in Westgothland, am Wettersee. Hipanis, Jornand. de Reb. Getic. p. 87.; cf. Hypanis.

Hipocpa; i. q. Hypaepa. Hipothebae; cf. Thebae.

Hipothoontis, idis, ή Ίπποθοωντις, ιδος, Steph.; e. Tribus, φυλη, in Attica, um Decelea.

Hippa, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesar., zw. den Fll. Ampsaga u. Gulus, unweit Vamicaeda.

Hippacra (Hippacrac); St. in Zeugitana. Hippacritae, Polyb.; Einw.

Hippagreta, Ίππάγοςτα, Appian. Pun. ; Hipponacra; St. in Numidien, zw. Carthago u. Utica, von Agathocles, Tyraun von Syracusae, mit e. Hafen versehen. Andere lesen Hippo Zarytus, dann aber irrte Appiau, in der Angabe

der Lage der Stadt.

Hippana, ac, "Ιππανα, Polyb. I,
24.; Steph.; St. im Nordwesten Sicilien's, zw. Panormus u. Mytistratus, sec.

Steph.: περι Καρχηδονα.?

Hipparenum, Plin. VI, 26.; St. in Babylonien, sec. Plin. in Mesopotamien (laxe sumta), am Fl. Narrage. Hipparoni, Plin. L. c.; Einw. Einige vergleichen Sepharvaim, Andere, irriger je-

doch, Barsita, Borsippa,
Hipparis, is, Pindar, Olymp. Od.
IV.; Fl. im Südosten Sicilien's, unfern Camarana; angebl. heut. Tages Carina, im Val di Noto.

Hippi (Equi), orum, "Ιπποι, Strab. XIV, p. 443.; vier kl. Inseln an der Küste der ion. Halbinsel, unweit Erythrae.

Hippica Turris, ο Ιππικός, Joseph.; Thurm Jerusalem's, von Hero-des M. erbaut, vielleicht auf der die Oberstadt einschließenden Mauer.

Hippici Montes, Ptol.; Geb. in Sarmatia Asiatica, der nördl. Zweig der Ceraunii Montes,

Hippius; cf. Hypius. Hippo; Ebene der Insel Cos, trug

den vinum hippocoum.

Hippo, onis, Mela II, 4.; Plin. III, 5. Hipponium, Ίππονιον, Strab.; Scyl.; Vibo, onis, Anton. Itin.; Cic. pro Plane. c. 40.; Id. ad Attic. III, epist. III.; Liv. XXXV, 40.; Vibon, Mela d. I.; Vibo Valentia, Plin. l. c.; Vibona Balentia (Valentia), Tab. Peut.; 'Ονιβώνα 'Οναλεντία, Strah.; Valentia, Insept. ap. Gruter. n. 7. p. 150.; St. auf der westl. Küste von Bruttium (Graccia Magna), am Sin. Vibonensis, war sec. Strab. Λοκοων κτισμα, erhielt im J. 561 e. röm. Colonie (seitdem Vibo Valentia) u. heisst jetzt Bivona, St. in Calabria Ulteriore, 3 M. westl. von Squillace, durch e. Erdbeben am 5. Febr. 1783 zerstört; sec. Al. Monte Leone, irrig jedach. Vibonensis, e, ager, Cic. Attic. XXI, ep. 51.; Hipponiates, Insept. ap. Gruter, n. 1. p. 199.

Hippo, önis, Liv. XXXIX, 30.; St, der Carpetani, in Hispania Tarracon.,

unfern Toletum.

Hippo Carausiarum; St. in His-

pania Bactica, südl. vom Bactis.

Hippo Diarrhytus, onis-i, m., Plin, V, 4; IX, 8.; Mela I, 7.; Hippo Zarytus, Acthic. Cosmogr.; Hippo Zarrhytus, Anton. Itin.; Hipponensis Colonia, Plin. IX, epist. 33.; Ippons Diaritus, tis-i, Tab. Peut.; vielleicht i. q. Ιππών πλησίον 'Ιτυκης. Strab. XVII, p. 572.; St. in Zeugitana, sec. Anton. CXXVI M. P. östl. von Hippo Regius, XXXVI westl. von Utica, LX östl. von Thabraca, XX östl. von Tuniza, gehörte früher den Carthaginensern, dann den Römern u. heisst in uns. Tagen Biserta, St. im Königr. (71 M. nordwestl. von) Tunis, am Meere. Hippzaritensis, e, Notit. Provv. Afr.; Victor

Vitens. -Für dirutum (quod Hipponem dirutum vocant, Diarrhytum a Graccis dictum), Plin. V, 4., glaubt Harduin. Zarytum lesen zu müssen, da zur Zeit des Plin. diese St. als Colonie noch blühete. cf. Plin, IX, epist. 33.

Hippo Regius, onis-i, m., Mela 7.; Sil. Ital. I, v. 3.; Caes. Afric. c. 96.; sec, Anton. CLXVI M. P. westl. von Hippo Zarrhytus; i. q. Colonia Gemella Julia Hipponensis Pia Augusta, cf. Tertullian, ad Uxor. I, 6, u, Exhort. Casti-

Hippoboton; Gegend anf Euboea, vielleicht in der Nähe von Chalcis,

Hippocrene, cs, Ovid. Fast. V, v. 7.; Id. Trist. III, 7; 15.; Id. Pont. IV, 8; 80.; Solin. c. 7.; Plin, IV, 7.; ή Ίππου Κοηνη, Strab. IX, p. 283.; Quelle am Fulse des Helicon, den Musen geheiligt u. durch den Hufschlag des Pegasus entstanden.

Hippöcura, ac, Ptol.; St. auf der Halbinsel Larice (India intra Gangem), unweit Palipatna, vielleicht nordwestl. von Byzantium, in der heut. guzurat. Ldsch. Cambaya,

Hippocura, ac, Ptol.; St. in Ariace (India intra Gangem), unweit Baetana; wahrscheinl. jetzt Bagnagur, Hyderabad, Golconda, Hptst. des Königr. Golconda. nahe dem Fl. Nerva; sec. Al. bey Мачет.

Hippodes, Jornand. de Reb, Getic. o. 79.; Insel des Indicus Occanus, vielleicht südwestl, von Taprobane.

Hippodrome; Flecken in Mauretanien.

Hippodromos, Ίππόδοομος, Aga-emer. II. 5.; Hypodromus, Ύποthemer. II, 5.; Hypodromus, δοομος 'Αιθιοπιας, Ptol.; 'Τποδρομος 'Aιθιοπικος, Marcian. Heracleot.; St. im Südwesten Africa's, bey den Acthiopes Hesperii, südöstl, von Deorum Currus.

Hippola; Ort der Eleuthero-Lacones, anf der südwestl. Küste von Laco-nica, XXX Stad. (1½ St.) nordwestl. von Tacnarum; sec. Kruse in uns. Tagen Maina, St. im Distr. gl. N., Prov. Braccio di Maina.

Hippolaus; Vorgeb. in Sarmatia Europaea, zw. den Mdgg. des Hypanis u. Boristhenes.

Hippon; St. in Marmarica, unfern Drepanum.

Hippona, ac, Bert.; i, q. Hippo Regins.

Hipponacra; cf. Hippagreta. Hipponesus, Steph.; St. in Carien, am Sin. Ceramicus,

Hipponensis Sinus, Plin. V, 4.; Mela I, 7.; Mbusen an der Küste von Zeugitana, nahe der St. Hippo Diarrhytus.

Hipponiates Sinus, Ίππωνιάτης volnos, Ptol.; Vibonensis Sinus, Cic. Attic. XVI, epist. 6.; Mbusen an der Westküste von Bruttium, zw. Temsa u. Vibo Valentia.

Hipponium; i. q. Hippo. Hippo-

nias, atis, m., Insept. St. im Innern von Zengitana, südl. von Hippo Diarrhytus, vielleicht nahe dem Fl. Tusca.

Hipponnësos, Plin.; Insel des Sin. Ceramicus, nahe der Küste Ca-

rien's.

Hipponum (Zambronium) Promontorium; neapolit. Vorgeb. Zambrona, in Calabria Ulteriore.

Hippophagi, Ίπποφάγοι, Ptol.; Volk in Persis, zw. den Rapsii und Suzaei.

Hippophagi; Volk im Norden von Scythia extra Imanm; sec. Al. in Serica.

Hippopodes, Mela; Plin.; Volk Norden von Sarmatia Europaea; vielleicht östl, von der Mdg. des Via-

Hipporeae, Plin.; Volk Acthiopien's; vielleicht auf der Insel Meroë.

Hipporum, Anton. Itin; St. auf der südöstl. Küste von Bruttinm (Graecia Magna), südl. von Locri, nördl. von Zephyrium; angebl, heut. Tages Felo.

Hippos, Ptol.; St. auf der Ostküste des Sin. Arabicus, in Arabia Felix, un-

fern Modiana.

Hippos, Plin. V, 15. 18.; Ίππος, ov, Ptol.; Steph.; Euseb.; Joseph. Bell. II, 33.; Id. Vit.; wohl i. q. Susitha, Talmud. Hierosol. Rosch Haschanah.; St. in Decapolis (Palaestina), sec. Ptol. in Coele-Syria, der alle decapol. Städte hicher versetzt, sec. Joseph. Vit. XXX Stad. südöstl. von Tiberias, LX nordöstl. von Gadara, am Ufer des Lac. Gennesaret, die jetzt Szammera heißen soll. Hippeni, Ίππηνοι, Joseph. Vit.

Hippotas; kl. St. in Boeotien, westl. von Thebae, östl. von Coronca, nahe dem nordöstl. Abhange des He-

licon.

Hippu (Equi) Promontorium, Ptol.; Vorgeb. in Regio Syrtica, westl. von Syrtis Major, unweit Philaenorum Arae.

Hippuri Portus, Plin. VI, 22.; Hafenort auf der Insel Taprobane. An-

dere, die Palaesimundi von Taprobane trennen, vergleichen Hippocura, Ptol.

Hippuris, is, Mela II, 7.; Plin.; η Ίππουρις, Scholiast. Apollon.; Hip-puris, idis, Ίππουρις, ιδος, Apollon. V, v. 1712. (sporad) Insel des Mare Creticum, unweit Thera; angebl. jetzt Fidulsa, Fidulse.

Hippus, Ptol.; Fl. in Colchis, südöstl. von Dioscurias, vereinigte sich muthmassl, mit dem südlicher stromen-

den Cyaneus.

Hippus, Plin. VI, 4.; Strab. XI, p. 343.; Fl. im südl. Colchis, mundete in den Phasis.

Hippus, Mela I, 17.; St. Ionien's, nahe der Mdg. des Maeander, von der Voss. sagt: oppidum quod vulgo Gippo adpellatur.

Hipsitanae Aquae; cf. Fordin-

gianum.

Hipsus, "Iψος, Notit. Episcop.; Hierocl.; Concil. Chalcedon.; Ipsus, "Iψος, Appian. Bell. Syriac.; St. in Phrygia Sa-Intaris, της Φουγιας, Appian. - Schlacht zw. dem Selencus u. dem Antigonus.

Hira, früher Alexandria; St. in Chaldaca, Mandarorum Regia, vom Enphrat, südwestl. von Babylon; jetzt Mesjed (Mesched) Ali, Iman Ali, St. im Paschalik Bagdad, am See Rahemah. Hier das Grabmal des Ali, Muhamed's Schwiegervaters.

Hira, ac, 'Igη, ης, Homer. II. l, v. 149.; St. in Messenien (Peloponnesus), die Agamemnon mit 6 anderen Stt. dem Achilles als Mitgift versprach.

Hira; Flecken der Maleenser in

Phthiotis (Thessalien).

Hircanus Saltus, Ann. Einhard. ann. 805.; vielleicht das beut. Erzgebirg, Fichtelgebirg u. der Böhmerwald.

Hirminius, Plin.; Fl. im Südosten Sicilien's, zw. Edissae, siv. Ulyssis Portus u. Camarina; sec. Cell. jetzt Maulo, strömt im Val di Noto n. fällt ins mittelländ. Meer, od. Fiume di Ragusa.

Hirpīni, orum, Liv. XXII, extr.; Plin. II, 93; III, 11.; Vellej. Paterc. II, 16. 68.; Cic. de Divinat. I, 36.; Pank. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 27.; Ιοπίνοι, Strab. V, extr.; Appian. Civ. I.; Volk in Samnium, stammte von den Samnites ab, καντοί Σαννίται, Strab., zw. Campanien n. Apulien, am westl. Abhange der Apenninen. Hier Beneventam u. Candinm, Surbatus u. Calor. Hirpinus (Irpinus), adj., Cic.; Liv.

Hirri; cf. Eruli. Andere denken an die Scirri.

Rireaugia, stv. Hifeneta, cf. Crus. Ann. Suev.; Bucolin. Germ. Sacr.; Pregitzer. Suev. et Würtemb. Sacr.; wärtemb. Dorf Hirsau, Hirschau, im Schwarzwaldkreise, Oberamt Calw, am Nagold. Im nahen Benedictinerkloster schrieb Joh. Trithemius (st. 1516): Chronicon Hirsaugiense.

Hirschavia (Hirschaugia); kl. baier. St. Hirschau, im Regenkreise, unweit Sulzbach.

Hirschberga; cf. Cervimontium.

Hirschbergensis, e.

Hisa, ae, Ann. Vedast, ann. 880. sq. 882, sq. 885, sq. 890. 896.; Hisara, ae, Ann. L. ann. 885.; Hisera, ae, Ann. Vedastin. ann. 900.; i. q. Esia, Oise.

Hisarcus; cf. Atagis.

Hiscar (Hissar), Ann. Vedastin. ann. 881.; sec. Lebeuf i. q. Scarpa; wahrscheinlicher i. q. Isra, od. vielmehr i. q. Ypra, ae, Pertz, der heut. Yperle, Nebenfi. der Iser, in der niederl. Prov. Westsandern, füllt unweit Nicuport ins

Hisera; i. q. Hisa.

Hisoris (Hisopis), is, Anton. Itin.; St. in Aegyptus Super., am westl. Nilufer, XXVIII M. P. südl. von Apollinis Minor, XXII nördl. von Ptolemais; angebl. heut, Tages Ibson.

Hispal, is, n., Mela; i. q. Colonia

Romulensis.

Hispatensis Provincia; span. Prov. Sevilla, in Andalusien, grenzt

westl, an Portugal.

Hisp dlis, Čaes. Civ. II, 18.20.; Id. Hisp. XXVII, 35. sq. 42.; Isidor. Chronic. Gothor. p. 168.; Id. Chronic. Wandalor. p. 176.; Id. Histor. Suevor. p. 180.; Toπαleg, Philostrat.; i. q. Colonia Romulensis. Hispalensis, e, Plin. III, 1.; Hispaliensis, e, Tacit.

Hispälis Aurea; kl. nordamerican. St. Sevilla de l'Oro, auf der Nordküste

der Insel Jamaica.

Hispalium Promontorium; Vorgeb. im Südosten Aethiopien's (Ajan), am

Mare Azanium.

Hispāni, orum, Cic.; Senec.; cf. Vellej. Paterc. II, 51.; Jornand. de Regnor. Success. p. 44. 51.; Isidor. Chronic. Wandalor.; Ann. Lauriss. Min. ann. 780.; Ann. de Gest. Carol. M. ann. 798.; Iberi, "Ιβησες (παρα τοις Ίρησειν εν τη Ένυρωπη, Steph.); Graec.; Spani, Ann. Lauresh. ann. 788.; Bewohner Spanien's, vielleicht Nachkommen phönic. Colonisten, vermischten sich mit den über die Pyrenäen gedrungenon Celten u. bildeten nun die Celtiberi, eigentl.

aber nur das ausgebreiteste der iber. Völker, welche zur Zeit der röm. Herrsch. unter e. Praetor od. Proconsul standen.

Hispānia, Mela I, 3, 5; II, 6. sq. III, 1. sq.; Flor. II, 6, 17; III, 22; IV, III, 1. sq.; Flor, II, b. 11; III, ZZ; IV, 22, 12; VII, 6.; Plin. III, 1. 3; IV, 16. 20; V, 2; XXXIV, 14.; Liv. Epitom. XLIV. XLVIII.; Id. XXVIII. 17.; XXIX, 3; XXXII, 48; XLV, 16.; Caes. V, 13.; Tacit. Ann. I, 71. 78; IV, 5. 13.; Id. Hist. II, 32; III, 53.; Id. Agricol. c. 24.; Id. Orat. Claud. XI, 24.; Claud. VI, 2 Cic. pro Leg. Manil. c. 4.; cf. Id. Agr. I, 11; II, 19.; Vellej. Paterc. II, 90.; Solin. c. 23.; Jornand. de Regnor. Success. p. 33. 35. sq.; Id. de Reb. Getic, p. 111. 125.; Isidor. Chronic, Gothor.; id. Chronic. Wandalor.; Ann. Lauriss. Min. ann. 733.; Ann. Lauriss. ann. 778. 797.; Ann. Einhard. ann. 778, 798. 807. 812, sq. 816. 829.; Ann. Mettens. ann. 737.; Ann. Euhard. Fuld. ann. 733. 778.; Ann. Prudent. Trec. ann. 835.; Ann. Hincm. Rem. ann. 862. 873.; Ίσπανια, Strab.; 1. Maccab. VIII, 3.; Celtiberia Cuniculosa, Catull. XXXVII, v. 18.; Hesperia, Lucan. I, v. 404.; Hesperia Ultima, Horat.; Ibēria, † Ιβησία, Steph.; Strab. III, p. 110; IV.; Thucyd. VI, init.; Diodor. Sic. V, 38.; Zosim. IV., 24.; Ispania, Ann. Augiens. ann. 777.; Ann. Sangall. Maj. ann. 778.; Spania, Ann. Laubac. Cont. II. ann. 778.; Ann. Lauresh. P. II. ann. 778.; Ann. Guelferbyt. P. II. ann. 797.; Ann. Sangall. Baluz. ann. 778.; Ann. Sangall, Brev. ann. 778.; Chronic. Moissiac.; Σπανία, Steph.; Paean. III, 3.; Röm. XV, 24. 28.; die pyrenäische Halbinsel, grenzte östl. an Mare Internum, nordl. an Gallien und Cantabricum Mare, westl, an Oceanus Atlan-ticus, südl, an Fretum Gaditanum, wurde von Tharsis, e. Sohne Javan's (Japhetiter) bevölkert, cf. Gen. X, 4., zer-fiel früher (200 J. vor Chr.) in: Hispa-nia Citerior u. Ulterior, cf. Liv. XLV, 16.; Cic. pro leg. Manil. c. 12.; Id. pro Fontej. c. 3.; unter Augustus in: Hispania Baetica, Lusitanica u. Tarraconensis, cf. Solin. c. 23., gehörte unter Constantinus M., zur Pracfectura Galliarum u. bestand aus: Tarracononsis, Gallaecia, Lusitania, Bactica, Carthaginensis, Tingitana u. Balcares Insulae, wurde von Phoenicieru, Griechen, Carthagi-nensern u. Römern (Scipio African.) erobert, unter Augustus aber erst röm. Prov. u. zu Anfang des fünften Jahrh-von Sueven, Alanen, Vandalen etc. überschwemmt. Im J. 472 stürtzten die röm.

617

Herrsch. daselbst die Visigothen, welche im J. 507 Clodewig aber schlug. Hispane, adv., Enn.; Hispanicus, adj., Vitruv.; Sueton.; Poeta Saxo; Ann. Einhard. ann. 797. 822 826. sq.; Ann. Prudent. Trec. ann. 844. 850.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 828 ; Chronic. Albert. Stadens. p. 160.; Phygixos, Dionys. Halic. I.; Hispaniensis, adj. (in Spanien nicht einheimisch ), Cic.; Flor. IV, 2.; Tacit.; Plin.; Hispanius, adj., Liv.; Hispanus, adj., Cic.; Plin.; Poeta Saxo; Ann. Einhard. ann. 821.; Ann. de Gest. Carol. M. ann. 778.; Hispanus, i, m., Vellej, Paterc. II, 51.; Ann. Einhard. ann. 792.; Ann. Hinem. Rem. ann. 861.

Der Gold - u. Silberbergwerke gedenken übrigens das Zeitalter des Aristote-les, I. Maccab. VIII, 3.: Plin. XXXIII, 6; XXXIV, 14. u. der Edelsteine (Jas-pis), Ezech. I, 16; cf. XXVIII, 13.; Cant. Cantic. V, 14. Tarsis - Schiffe Pallen au Senzine Cold. n. Silber. holten aus Spanien Gold u. Silber, 1. Reg. X, 22; XXII, 49.; cf. 2. Chron. XX, 36.; Psalm. XLVIII, 8.; Jesaia II, 16; XXIII, 1-6.; Ezech. XXVII, 25. König Heinrich II. trug auf der Hochzeit se. Schwester die ersten gestrickten Strümpfe.

Hispania Baetica, Mela II, 6.; Plin. III, 1.; Hispania; Eutrop. VIII, 2. 3.; Ann. Prudent. Trec. ann. 847. 852. 858.; Provincia Baetica, Inscpt. ap. Gruter. p. 385.; ή Βαιτικη, Marcian. Heracleot.; Strab.; Steph.; Dio Cass. LIII.; der südwestl. Theil von Hispania Ulterior, seit Augustus von e. Proconsul verwaltet. cf. Baetica, Isidor,

Chronic. Goth. Hispania Citerior, Liv. XXXII, 28.; Plin. III, 3.; Flor. IV, 2.; cf. Reines. Class. II. Inscptt. 26.; Gruter. p. 177. 1091.; Spon. Misc. Erud. Antiq.; Provincia Hispania Citerior, Insept. ap. Gruter. p. 354.; cf. Strab. III.; selt Augustus Hispania Tarragonensis, Plin. III, 1.; Mela II, 6.; Ίβησια Ταζόάκκονα, Dio Cass. LIII.; cf. Strab. III.; cf. Jornand. de Regnor. Success. p. 32.; Ann. Einhard. ann. 806.; Ann. Enhard. Fuld, ann. 797, 801, 809.; Ann. St. Amand. Cont. II. ann, 778.; Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; grenzte östl. an Mare Internum, nördl. an Gallien u. an Mare Cantabricum, westl. an Oceanus Atlantic. u, an Lusitanien, südl. an Baetica u, an Mare Internum. Hptst. war Tarraco, Sitz des röm. Präses.

Hispania Lusitania, Mela II, 6.; cf. Ann. Lauriss, ann. 798.; Lusitamia, Tacit. Ann. XIII; 46.; Plin. III,

1.; Chronic. Moissiac.; Jornand. de Reh. Getic. p. 80. 126.; Isidor. Chronic. Gothor.; Id. Chronic. Wandalor. et Sne-vor.; ή Αυσιτανία, Dio Cass. LII!.; Strab. HI, p. 105.; Marcian. Heracleot.; Prov. Lusitania, Insept. ap. Gruter. p. 31.; der westl. Theil von Hispania Ulterior, grenzte östl. an Tarraconensis, nordl, an den Durius, westl. an Oceanus Atlantic. u. südl. an den Anas, umfalste also größtentheils das heut. Portugal, den Nordwesten von Estremadura, den Süden von Leon, um Ciudad, den Südwesten Altcastilien's, um Avila, u. e. kl. Theil von Westcastilien.

Hispania Nova, Chuv.; nordame-ric. Kaiserth. Mexico (Neuspanien), seit 1822 von Spanien unabhängig, grenzt östl. an den mexican. Mbusen, nördl. an den nordameric. Freystaat, südwestl. an das stille Meer, südöstl. an Guatimala. Hptst, Mexico.

Hispania Tarraconensis; Hispania Citerior.

Hispania Ulterior, Liv. XXXII, 28.; Tacit. Ann. IV, 13.; Flor. IV, 2.; Plin. III, 1.; Ann. Prudent. Trec. ann. 844.; cf. Strab. III.; der südwestl. Theil Spanien's, von Augustus in Bactica u. Lusitania getheilt.

Hispaniae, arum, Caes.; Cic.; Jornand. de Regnor. Success. p. 51; dic.; Jornand. de Regnor. Success. p. 51; dior. Chronic. Gothor.; Id. Chronic. Wanda-lor.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 10.; Ann. Prudent. Trec. ann. 859.; i. e. Hispania Citerior et Ulterior.

Hispaniense Rhodani Ostium, Plin. III, 4.; die westlichste der drey Mdgg. des Rhodanus, nach Spanien zu.

Hispaniensis Oceanus, Plin.; Hispanum Mare; das iberische Meer, längs der östl. Küste Spanien's, e. Theil des mittelländ. Mecres.

Hispaniola, siv. St. Dominici Insula, Bert.; Cluv. IV, 11. 15.; Cell.; cf. Mendoza; Heylin.; Lact. Descpt. Ind. Occid.; westind. Insel St. Domingo, Hispaniola, Hayti, gehörte zu den grofsen Antillen, wurde im J. 1492. von Columbus entdeckt u. Espanola genannt. cf. Allg. Anz. No. 250. J. 1826.

Hispanum Fretum; i. q. Gaditanum Fretum.

cf. Flavia Constans. Hispellum; Gebrtsort des Propertius. Hispellates, Plin. VIII, epist. 8.

Hispiriatis; Ldsch. in Armenia Major, um Ispira.

Hissa, sive Issa; dalmat. Insel

Lissa, im adriat. Meere, mit dem Mktfl. gl. Namens.

Histoma; Flecken im Geb. Juda (Judaca).

Hister, stri, Sallust.; Ann. Fuld. P. III. ann. 872.; Ann. c. P. V. ann. 884; Jornand. de Reb. Getic, p. 84. sq. 89. 94. 102.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 12.; i. q. Danubius.

Histi, Plin. VI, 17.; vielleicht i. q. Jastae, Ptol.; Volk in Scythia intra Imaum, zw. den Rhymmici u. Aspisii Mes.

Histi, Strab.; Hafenort der Insel Icaria.

Histiaea; i. q. Hestiaea.

Histiacotis; cf. Estiacotis.

Histonium, Mcla II, 4.; Plin. III, 12.; "Isoviov, Ptol.; Istonium, Tab. Peut.; Giastum Amonium; Vastonium; St. der Frentani, auf der Küste von Saunium, nordwestl. von der Mdg. des Trinius, südöstl, von Pallanun; jetzt Vasto d'Ammone, kl. neapol. St., Prov. Abruzzo Citeriore.

Histria, Plin. III, 19.; Flor. I, 18.; Amm. Marc. XIV, 38.; Ann. Einhard. ann. 821.; Jornand. de Regnor. Success. p. 27.; Id. de Reb. Getic. p. 90. 109.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. I, 6; II, 12; III, 26. sq.; IV, 4. 42; V, 12; VI, 3.; Istria, 'Ιερια, Diosc.; Ptol. II, 17.; Strab.; cf. Zeiler. Topogr. Ital.; Albert. Desept. Ital.; Ldsch. im Südosten von Gallia Transpadana, gehörte vor Augustus zu Illyrien, grenzte westl. an den Sin. Tergestinus u. bildet die hent. Halbinsel Histerreich, Istrien, i. et riester – oder istrianer Kreis. Hptst. Triest. Histri, Liv.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 25.; '15got, Strab. VII.; Scyl.; Scymn. Chius; Marcian. Heracleot.

Histriopölis, Tab. Pent.; Istropölis, Mela II, 2.; Plin. III, 9.; Isgóπολις, Ptol.; 'Ιςμάπολις, Arrian. Peripl.; Istros, Anna. Marc. XXII, 19.; 'Ισρός, Steph; Strab. VII, p. 220.; Peripl. Pont. Enxin.; Seymn. Chius; Istrus, Anton. Itin.; Eutrop. VI, 8. 10.; St. in Moesia Inferior, sec. Tab. LX M. P. von Ad Stoma, sec. Strab. D Stad. (12½ M.) südl. von Ostium Sacrum, war sec. Strab., Seymn. u. Plin. e. Colonie der Milesier; hent. Tages Chiustange, od. Proschloviza, in Bulgarien; sec. Al. Karahirmen, daselbst. 'Ιςφιηνων, Μχχ.; 'Ισροπολιτα; Einw.

Hitona; span. Mktfl. Aitona, in Catalonien, am Fl. Segre, zw. Lerida u. Mequinenca.

Hittaei; cf. Hethaei.

Hiulca, ae, Epitom. Victor.; Μυνη η βαθτια, Zosim. II, 18.; vielleicht i. q. Ulcaeus Lacus, Dio Cass.; See in Pannonia Infer., in der Gegend von Cibulae.

Hizgera, Zeiler. Topogr. Bruns.; kl. hannöv. St. Hitzacker, Frstth. Lüneburg, an der Jetze.

Hlidbeki (Hudbechi, Hudbeki), Ann. Einlard. ann. 775.; Poeta Saxo; Lidbach (Liddach, Lidbah), Ann. Laurisann. 775.; Lidbechi, Ann. Enhard. Fuld. ann. 775.; Flecken Lidbach, westl. yon Minden.

Hliuni (Libum), Ann. Lauriss, ann. 795.; Ann. Tilian. ann. 795.; Ann. Eahard. Fuld. ann. 795.; bannöver. Flecken Laene, § St. nordöstl. von Lüneburg, 5§ M. südöstl. von Hamburg.

Hobacar, Ann. Lauriss. Min. ann.

749.; cf. Obacar.

Hobah; cf. Chobah. Hobroa: Hopontum; dän, Mktfl.

Hobroë, Stift Aarhuus.

Hocheria (Hockeria); Pogesania; Idsch. Hockerland, im Rgbz. Danzig, nahe dem frischen Haff, um Elbing u. pr. Holland.

Hocseburcum, Ann. Mettens. ann. 748.; Héhseoburgum, Ann. Einhard. ann. 743.; Hooseoburgum, Ann. Lauriss. ann. 743.; Ocsioburgum, Ann. Mettens. ann. 743.; preufs. Mktfl. Hochseeburg, Seeburg, Rgbz. Merseburg, 2½ M. westl. von Halle. Hier zwey Seen, von welchen der e. süfses, der andere salziges Wasser enthält.

Hodingae (Hodingas), arum, Chronic. Reginon. ann. 880.; baier. Mkts. Alt-Oettingen, ½ St. südöstl. von Neu-Oettingen, im Isarkreise, 11 M. nordöstl. von München.

Hodomanti; thrac Volk, nahe dem Hebrus und den Odrysae.

Hoen; i. q. Tingis.

Hoechsta (Hoesta), ohne Zweifel

Trajani Monimentum, Annu. Marc.

XVII, 1.; röm. Castell, auf dem nördl.

Ufer des Main, sidwestl. von Arctaunum, östl. von Mattinei Fontes; jetzt

Höchst, nassau. St., 2½ M. nordöstl. von

Mainz. In der Dounkirche ruht der

Minnesänger Heinrich Frauenlob, st.

1318., welchen die Frauen aus Mainz zu

Grabe trugen. Nahe der St. e. alte röm.

Wasserleitg., e. röm. Begräbnisplatz u.

am rechten Ufer der Nidda noch Spurea

e. röm. Castells. Andere vergleichen,

irrig jedoch, Trajani Monimentum mit

Aschaffenburg, ef. Hochstedi.

Hofa; cf. Curia Bavarica.

Hohbuochi (Hohbuoichi), Ann. Enhard. Fuld. ann. 811.; Hobuoki (Hobuochi), Ann. Einhard. ann. 810. sq.; Ort, castellum, im nördl. Deutschland; vielleicht jetzt Büchen, dan. Dorf, im Hrzth. (11 M. nordöstl. von) Lauenburg, 63 M. südöstl. von Hamburg. Andere denken ohne Grund entw. an Hamburg od, an Boitzenburg.

Hohenavia Fetus; chemal. baier. Kloster Altenhohenau, zw. Rosenheim u.

Wa-serburg.

Hohenchirche (Hoenchirche), Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; Kloster in der heut. Prov. Niederrhein, unfern Aachen.

Hohenduellium; i. q Duellinm. Hohentoicus Comitatus, Pastor. Chron. Franc.; Lunig. Spicit. Sacc.; Frsith. Hohenlohe, an den Fll. Tamber, Kocher, Wörnitz u. Jaxt. Die Trümmer des Schlosses gl. N. liegen im baier. Jaxtkreise, unweit Uffenheim.

Hohholz (Hocholtz), Ann. Enhard. Fuld. ann. 779.; Buhholt, Ann. Lau-riss. ann. 779.; Buocholt, Ann. Einhard. ann. 779.; Bothslotz, Ann. Tilian. ann. 779.; i. q. Boccholtia, am Fl, Aa.

Hóhseoburgum; i. q. Hocseburcum.

Hohsingi (Holsingi), orum, Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 852,; Volk, im pagus Hohsi, auf der Grenze von Thürin-

gen, in der Gegend von Erfurt. Hohstedi, Ann. Ruodolf, Fuld. ann.

849.; i. q. Hoechsta, Höchst. Hoinborchum, Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; Kloster Odilienberg, nördl. you Strafsburg, im Dep. Niederrhein.

Hoinowa, Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; chemal. Kloster auf e. Insel des Rhein's, südl. von Strafsburg.

Hola, Cell.; öde St. Holar, Holum, im Norden der Insel Island,

Holbeca; kl. dan. St. Holbeck, auf

der Insel Seeland.

Holdistede (Holchstede), Ann. Sangall. Baluz. ann. 805.; Holdunstede, Ann. Einhard. ann. 804.; Oldonastath, Chronic. Moissiac. ann. 804.; hannöv. Flecken Hollenstedt, 2 M. südl. yon Harburg.

Holdstebroa u. Holzepontum; k!, dan. St. Holstebroe, im jutl. Stifte

Holis, Hackluit .; Flecken Holen, im

Norden der Insel Island.

Hollandia, Cluv. II, 12. 18.; Cell. II, 3; 158.; Chronic. Albert. Stad. p. 307.; Notae Hist. Sangall. ann. 1247.; Bert.; cf. Junil Batav.; Zeiler. Descpt. Circ, Burg.; Guicciard. Belg.; Boxhorn. Stat. Foeder, Belg.; cf. Batavia, Hier u. in Spanien wurde um das J. 1555 zuerst das Stempelpapier eingeführt. Batavus, i, m., Luen.; Batavus n. Batavicus , adj., Id.; Batavice , adv., Id.; Hollandicus, adj., Luen.; Hollandicc, adv., Id.

Hollandia Nova, Cell.; Neuholland, in Australien, südwestl. von Neugninea, nordwestl. von Van Diemens Land.

Holmi; cf. Holmia.

619

Hotmia, ac, Plin. V, 27.; Holmoe, Plin. I. c.; Holmus, Όλμος (Όλμοι, Casaubon.); Strab. XIV, p. 461.; Otmi, orum, "Όλμοι, Steph.; St. in Cilicia Trachea, siidl. von Selenia Trachea and de Alexandre College and de Casaubon.) chea, nahe der Mdg. des Calycadmus. Holmienses, ium, Cell.

Holmia, ae, Cell.; Zeiler.; Saxo Grammat.; Gothofred. Descpt. Succ.; schwed. Hptst. u. Residenz Stockholm, Prov. Upland, auf Inseln des Maelar-see's. Friede 1720. Hier fiel im J. 1810 bey e. Volkstumult Graf von Fersen, der, 1790 in franz. Diensten, bey der Barriere St. Martin in Paris c. Wagen für die königl. Familie besorgte u. diese selbst auf ihrer Flucht nach Monmedy brachte.

Holmus; cf. Holmia.

Holo, Liv.; St. Spanien's.

Holon, Josua XV, 51; XXI, 15.; Jerem. XLVIII, 21.; St. im Geb. Juda (Judaea), unweit Debir; vielleicht i. q: Hilen.

Holopyxos, Mela; Plin.; St. im Osten der Insel Creta.

Holsatia, Cluv. III, 2.8.14.; Cell. II, 5; 88.; Adam. Bremens.; Arnold. Lubec.; Chronic. Holsat. ap. Leibnit.; Saxo Gramm.; Merian. Topogr. Circ. Sax. Infer.; Append, Genealog, ad Chronic. Albert. Stadens. p. 333.; dan. Hrzth. Holstein, zw. der Nordsee, Ostsee und Elbe, durch den Fl. Eider von Schleswig getrennt. Hptst. Glückstadt. Holsati, orum, Chronic. Albert. Stadens. p. 240. sq.: Holzati, Chronic, l. p. 263.; Holsaticus, adj., Append. Genealog. ad Chronic. Albert. Stad. p. 324. 332, 334.

Holzepontum; i. q. Holdstebroa. Homelea, ae; kl. engl. Fl. Humble.

in Hantshire, fällt ins Meer.

Hantshire, tank in Homeritae, bey den Homeritae (Hemiarites, bey den VI. 28.; Oungirat, bey den Morgenl.), Plin. VI, 28.; Ptol.; Volk im Süden von Arabia Felix, nordwestl. von den Chatramotitae, südöstl. von den Sabaci.

Homerium Delubrum, 'Ooungelov. Strab. XIV, p. 444.; cf. Cie. pro Arch. c. 8.; in Smyrna Ionien's.

Homilae, Ptol.; Ort in Thessaliotis (Thessalien).

Homole, es, Virg.; Berg in Phthietis (Thessalien). Homolois, idis, adj., portae (Thore der St. Thebae daselbst), Stat.

Homolium, Plin.; 'Ouoliov, Strab.; St. im Nordosten von Phthiotis (Thessalien); angebl. heut. Tages Lamina.

Homona, Plin. V, 27.; Homanada ('Ωνμαναδα), orum, Hierocl.; 'Οναμαναδα, ων, Notit. Lycaon.; 'Ουμαναδα, ov, Notit. Alt.; richtiger Homonada, 'Ομόναδα, ων, cf. Holsten. in cit. Concil. Constantinop.; St. in Lycaonien, nahe der Grenze von Isaurien, die jetzt Ermenak heißen soll. Andere setzen die St. nach Pisidien.

Homonada; i. q. Homona.

Homonadenses, ium, Tacit. Ann. III, 48.; Ομοναδείς, Strab. XIV, p. 467.; cf. XII.; Homonades, um, Plin. V, 27.; Volk im südwestl. Lycaonien, im Geb. Taurus.

Homonades; cf. Homonadenses.

Honania; Prov. Honan, in China, mit der Hptst. Kai - fong - fu.

Honflevius; Honflorium; nicht i. q. Juliobona; franz. St. Honfleur, an der Mdg. der Seine, Dep. Calvados (Normandie).

Honflorium; i. q. Honflevius.

Honorias, adis, Authentic. Constit. XXIX, 1.; Notit. Hierocl.; Ldsch. im Nordosten Bithynien's, erhielt von Theodosius II. dessen Oheim: Honorius zu Ehren, dies. N., wurde aber von Justinian zu Paphlagonien geschlagen. Hier la-gen: Claudiopolis, Prusias, Heraclea, Cratia u. Hadrianopolis.

Honosca, ae, Liv.; St. in Hispania Tarracon., südl. vom Iberus; angebl. jetzt Joyosa, Flecken im Königr. Valentia, 5 M. von Alicante.

Hontensis Comitatus; die niederunger. honther Gespsch., Kreis disscit der Donau. Hptst. Schempitz.

Hopontum; cf. Hobroa, Hor, Num. XX, 22. sq. 26. sq.; XXI, 4; XXXIII, 32. 37. sq.; Deut. XXXII, 50.; Berg auf der südöstl. Grenze Palästina's, sec. Joseph. in Arabia Petraea, südl. von Petra. Hier starb Aaron; jetzt Dschebel Nabi Harun, Sidna Harun,

Hor, Num. XXXIV, 7. sq.; Geb. in Syrien, wahrscheinl. e. nordöstl. Zweig des Libanon; sec. Bellermann aber der südőstl. Theil des Geb. Casius.

Hora; cf. Ora.

Horatae, sive Horestae; Volk in Indien, vielleicht im heut, Reiche Cotschin.

Hordea (Horoi Insula); i. q. Jabadii Insula.

Hordeani, sive Hordeonis Castra; Ordinga; preuss. Mktfl. und Schloss Urdingen, Rgbz. Cleve, am westl. Rheinuser, nordöstl. von Crefeld,

südwestl. von Diusburg.

Horeb, Exod. III, 2.; XVII, 6.; cf.
9. sq.; XIX, 20; XXIV, 18; cf. XXXII,
15. sq.; 1. Reg. XIX, 8. sq.; die südwestl., niedrigere Spitze e. Gebirgs (Nigri Montes) in der arab. Wüste (Arabia Pretraca); gewöhnl. jetzt Sinai, jedoch falsch. cf. Niebuhr; Pococke; Hamelsveld u. Sinai.

Horem (Harcm), Josua XIX, 38.; St. des Stammes Naphtali (Galilaca Super.), unweit Beth - Anath.

Horestae; cf. Horatae. Horesti, Tacit. Agric. c. 38.; Volk in Brittannia Barbara, vielleicht nahe dem Firth of Tay. Andere setzen dass. aber entw. oberhalb Ituna, an den Fl. Esk, od. zw. den Selgovae u. Ottadini. Horisius; Fl. Mysien's, nahe der

Grenze von Troas.

Horitae; cf. Choritac.

Horma, Ptol.; St. der Almopii, im nordöstl. Macedonien.

Horma, Num. XIV, 45.; Erma, Hieronym.; cf. Arma, in Judaea.

Hormanus, Ptol.; Fl. im Sudosten von Arabia Felix, fällt in den Sin. Sachalites.

Hormenium (Horminium), Plin. IV, 9.; Ormenium, Homer.; St. in Magnesia (Thessalien).

Hormiae; i. q. Formia. Hormina; cf. Hyrmina.

Hormum; Ort in Gallia Belgica; sec. d'Anville jetzt Marchiennes, franz. St., an der Scarpe, Dep. Norden (Flandern).

Horna, ae, Bert.; Cell. II, 3; 159.; cf. Zeiler. Descpt. Girc. Burg.; Junii Batav.; Guicciard. Belg.; Boxhorn Theatr. Holl.; de Roo Ann. Austr. IX.; niederl. St. Hoorn, Porv. Nordhollaud, an der Südersee.

Hornanum Caput; südamerican. Vorgeb. Cap Horn, auf der äußersten

Spitze von Feuerland.

Horonaim, Nehem. II, 10. 19; Jesaia XV, 5.; Jerem. XLVIII, 3. 5. 24; Αφωνιειμ, LXX.; Οφωναι, Joseph. Antiq. XIII, 15; XIV, 2.; St. in Moabitis (Ots-palaestina), südl. von Luchith. cf. Gesen. Comment. in Jes,

Horraei; i. q. Choritae.

Horrea, ae, Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; Horrea, orum, Chronic. Reginon. ann. 897. 906.; Kloster zu Trier, der heil. Maria geweiht.

Horrea, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 27.; Ort in Campanien.

Horrea, orum; cf. Ad Horrea.

Horrea, orum, Anton. Itin.; Ort im Innern von Mauretania Caesar., XVIII M. P. von Sitifi, XVIII von Lesbi, nach Saldae hin.

Horrea Coelia; i. q. Ad Horrea.

Horrea Margi, orum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Oromago, Itin. Hierosolym.; Orrea, 'Οὐρεα, Ptol.; Ort in Moesia Super., XXVII M. P. von Idimum, XXIV nördl. von Pompejos, auf dem Wege von Viminacium nach Serdica, am östl. Ufer des Margus; angebl. heut.

Tages Morava Hissar, in Servieu.

Horreum, Liv. XLV, 26.; St. in
Molossis (Epirus), nahe der Grenze

Thessalien's.

Horrisonus Mons, Clear. Syntag. Rer. Thur.; der Hörselberg, nahe der Hörsel, zw. Gotha u. Eisenach.

Horsnesia; Hothersnesium; dan. St. Horsens, im jutl. Stifte Ribe Ripen, am Mbusen Horsensflord.

Horta, ae, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 8.; Hortae, arum, Fontanin.; Hortanum, Plin. III, 5.; Horti, orum, Cluv. III, 37.; Ortae (Ortas, Ortus); Orti, orum; St. in Etrurien, am Einfl. des Nar in die Tiber; jetzt Orta, kl. papstl. St., Delegation Viterbo, an der Tiber. Hortinus, adj., Virg.

Horta; Insel, nahe der Küste von

Gallia Transpadana.

Hortana; cf. Ortona.

Hortānum; i. q. Horta. Hortānus Lacus, m.; See Lago d'Orta, im Mailandischen.

Hortona; cf. Ortona.

Hortonium; cf. Halifacium.

Hortus Dei; Gegend l'Hort Dieu, in Frankreich.

Hortus Floridus; Bintersis Abbatia; Pountum; cf. Imhof. Not. Proc. III, 29.; Crus. Ann. Suev. IV, 15.; Brusch, de Monast, Germ.; Bucelin. Germ. Sacr.: ehemal. souveraine Abtey Baindt, in Schwaben, unfern Ravensburg.

Hosa (Hossa), Josua XIX, 29.; St. des Stammes Asser (Galilaea), vielleicht

auf der nordwestl. Grenze.

Hosemum; dän. St. Husum, Hrzth. Schleswig, an der Aue.

Hosii; cf. Hossii.

Hospitellum, sive Sospitellum;

sardin, St. Sospello, l'Espel, Grisch, Nizza, an der Bevera.

Hossii, richtiger Hosii, "Ocioi, Ptol. III, 5.; Volk, längs der Nordküste von Sarmatia Europaea, nahe den Veltae, südl. von den Carbones.

Hosta, Pertz.; Osta, Id.; han-növer. Fl. Oste, entspr. unterhalb Tostedt, strömt durch das Hrzth. Bremen

u. mündet in die Elbe.

621

Hostilia, ae, Tacit. Hist. III, 9. 14. 40. 100.; Plin. XXI, 12.; Anton. Itin.; Hostiglia, Baudrand.; Roissigart.; Ort (Vicus Veronensium, Tacit.), in Gallia Transpadana, XXX M. P. südöstl. von Verona, XXV nordöstl. von Mutina, am nördl. Ufer des Po; in uns. Tagen Ostiglio, Flecken.

Hostingabi, Chronic. Moissiac. ann. 804; Pagus im Hrzth. Bremen,

nahe der Oste.

Hostunum; neapol. St. Ostuni, Prov.

Terra d'Otranto.

Hothersnesium; i. q. Horsnesia. Hraba, Ann. Fuld. P. V, v. 884.; i. q. Arabo, Raab.

Hradisca, siv. Hradistia; mähr. St. Hradisch, auf e. Insel der March.

Hradisticnsis Circulus; hradische Kreis, in Mähren mit der Hptst. Hradisch.

Hrenus, Ann. Enhard, Fuld, ann. 778.; i. q. Rhenus.

Hriustri (Hruistri, Riustri, Rustri) Pagus, Ann. Einhard. ann. 793 ; Hriustri Comitatus, Ann. 1 ann. 820.; Rustringia; Ldsch. Rustingen, eigentl. die Sitze des hannöver. Frstth. Ostfriesland, am Seearm Jade, westl. von der Md. der Weser.

Hrodhardi Monasterium, Ann. Lauresh. ann. 761.; Kloster in Elsafs, entw. i. q. Arnolfsaugiae Monast., von Ludovic. Imp. aun. 826. nach Ortenau in Schwaben verlegt, od. i. q. Gengenba-cense Monast., von Ruthard, Bruder des Warinus, gestiftet. cf. Schoepfl. Alsat.

Dipl.

Hubertiburgum; ehemal. sächs. Jagdschloß Hubertsburg, im leipz. Kreise, bey Wermsdorf; jetzt Getraidemagazin. Friede am 15 Febr. 1763.

Huculbi, Ann. Einhard. ann. 784.; Huculvi, Ann. Lauriss. ann. I.; kl. preufs. St. Petershagen (früher Hockeleve), Rgbz. Minden, an der Weser. Hucumbra; cf. Symbra.

Hudwicsovaldum; cf. Hermannid. Brit.; schwed. St. Hudickswall, Hudwickswall, in der nordländ. Prov. Helsingland, an der Bucht Hudwickswallfiord (bothn. Mbusen).

· Huegium; cf. Herium.

Huehuetlapallan; nordamerican. Urst., in der Nähe von Palenque, Prov. Chiapa, im J. 1787. entdeckt; angebl. e. phoniz. carthag. Colonie. cf. Huchuet-lapallan (Hucthuctlappallan), America's große Urst. im Königr. Guatimala, neu entdeckt von Cap. Don Antonio del Rio u. als e. phönic. - canaan. u. carthag. Pflanzst. erwiesen von Dr. Paul Felix Cabrera. Aus dem Engl. des Berthoud. (London 1822), nebst 17 Zeichnungen. Meiningen bey Keyser. 1823. Nicht ungegründete Zweifel dagegen im lit. Conv. Blatt. 63. p. 252. 1825.

Huena, Zeiler. Itin. Snev.; Becmann. Hist. Orb. Terr.; kl. schwed. Insel Hween, Ween, im Sunde, zu Malmö gehörig. Die Nachgrabungen von 1823 n. 24. förderten Theile des alten Schlosses Uranienburg, wo Tycho de Brahe (st. 1601.) Astronomie trieb, nebst den astronom. n. chem. Anstalten, so wie das unterirdische Observatorium: Stjer-

neborg zu Tage.

Huettagoc, Ann. Einhard, ann. 784.; Ldsch., vielleicht um Pyrmont u. Schwalenberg. Falk. Traditt. Corb.

Hugonis Curia; Kloster Hugshofen, in Elsafs.

Huittens (Huntens); cf. Gera. An-

dere vergleichen die Weiße.

Huionum; i. q. Huyum. Hultonia, Clav. II, 25.; Ulidia; Ultonia, Cambden.; Hpttheil Ulster, im Norden des Königr. Irland, grenzt östl. an tlie irische See, nördl. u. westl. an den Ocean, südl. an Connaught u. an Leinster. Humago, Anton. Itin.; St. u. Insel

an der Knste von Histria.

Humatia; Fh in Gallia Cisalpina, fällt in den Po.

Humilis Regio (Niederung), Josua XV, 33.; e. der vier Bezirke Juda's, Ebene längs dem mittelländ. Meere.

Humta, Josua XV, 54.; St. des Stammes Juda (Judaea), unweit Hebron.

Hunesgonia; Hunsingia, Cell.; onimeland. Ldsch. Hunsingo, Prov. Gronigen.

Hungari, orum, Chronic. Reginon. ann. 889. 901.; Hunugari, Jornand. de Reb. Getic. p. 85.; Jugri; Ungares, Ann. Angiens. ann. 908. sq.; Ugri; Unguri, Ann. Alamann. ann. 899. 908. 910. 926.; Ann. Laubac. ann. 899. 908. 910. sq.; Ann. Augiens. ann. 915. 917. 934.; Ann. St. Calumb. Senon. ann. 937.; Ann. Fuld. P. V. ann. 892. 894. 900.; Ann, Salisburg. ann. 1045. sq.; Ungarii, Contin. Reginon. ann. 908, sq. 913. 915. 934. 954. sq.; Ann. Sangall. Maj.

ann. 1041.; Ungri, Ann. Alamann. Codd. Turic. u. Sirmond. ann. 899. 910.; Ann. Augiens. ann. 913.; Agareni, Ann. Sangall. Maj. ann. 888. 899. sq. 902. 908. sq. 913. 925.; cf. Avari; Bewohner von Ungern, angebl. scyth. Ursprungs.

Hungaria, Cell. II, 5. 29. 78.; Cluv. III, 1; XLI, 24. sq.; Contin. Reginon.; Bonfin. u. Isthuanh Hist. Hung.; Schurzsleisch. Hang.; Ungaria, And. Sangall. Major. ann. 1050.; Aenese Silv. Hist. Frider. III.; Chronic. Alb rt. Stad.; österr. Königr. Ungern, zw. Aiederösterreich, Steiermark, Croatien, Siebenbürgen, Galizien u. Schlesien, besteht aus Ober - u. Nieder - Ungern ti hat Ofen zur Hptst. Im weitern Singe umfafst dies. Königr.: Ungern, Croaties, Slavonien, Siebenbürgen u. die Militärprovv. cf. Pannonia Inferior.

Hungaria Inferior (Luen.), sive Cisdanubiana; Nieder - Ungern, od. der westl. Theil, besteht aus: Circulus

Cis - u. Trans Danubianus.

Hungaria Superior (Luen.), sive Transdanubiana; Ober - Ungera od. der östl. Theil, zerfällt in Circulus

Cis- II. Trans - Tibiscanus. Huni, Ann. Sangall. Brev. ann. 791.; Ann. Augiens. ann. c.; Ann. Sangall. Maj. ann. d. 863.; Ann. Lauriss. Min. ann. 795.; Ann. Einhard. 782. 788. 790. sq. 803.; Poeta Saxo ann. 791.; Chronic, Moissiac, ann. 791.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 796.; Chronic. de Gest. Normann, in Francia; Ann. Carol. M.; Chronic, Albert, Stad. p. 184, 194; Paul Warnefr. de Gest. Longob. IV, 27.; Hunni, Aun. Alamann. Contin. Sangall. I. ann. 863.; Avares, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 25. 27.; cf. Avari; wahrscheinl. i. q. Xovvos, Dionys. Perieg.; Chiun-Niju, od. Hiong-Nou, ber den Chinesen. cf. Chinni. Dieses Volk, vielleicht seyth. Abkunft, safs ursprüngh in der heut. Mongolei, kurz vor Chr. am See Baikal, od. Lokanoor, auf der russisch-chines. u. kalmnkisch-chines. Grenze, plünderte unter Esle-Te das chines. Reich, verschwand theils unter den Mongolen, liefs sich theils; von den Chinesen im I. Saec verdrängt, in der großen Tatarei nieder, setzte im IV. Saec. über die Wolga, schlug die Alanen, vertrieb die Ost - n. West - Gothen, drang zur Zeit des Valentinian bis an die Theis, setzte bey Ofen über die Donau; schlug die Römer unter Macrinus, erwählte im J. 401. den Attila zum Könige, zog sich nach dessem Tode (im J. 453.) wieder nach der Tatarei zurück, eilte im Vl. Sacc. nach Siebenbürgen und Ungera,

vereinigte sich mit den Avari, fiel zur Zeit des Ksr. Arnolphus in Franken ein, schlug den Ksr. Ludovicus in Baiern, nahe der Dopan u. erzwang einen jährl, Tribut, fiel im J. 914. unter Conrad I. abermals in Baiern ein, gab im J. 917. Frieden, durchzog im J. 923. Italien, Schwaben, Thüringen u. Franken, plünderte Magdeburg, wurde aber von Heinrich I. (Anceps) im I. 932. bey Kenschberg, unfern Merseburg, cf. Allg. Anz. d. Dent. No. 142, 219, 233, 329, Jahr 1823, 4 ganzh geschlagen, unternahm zwar in den J. 937. 944. 948. nene Einfälle. blieb aber seit der Niederlage bev Augsburg durch Otto I. im J. 955. ruhig in Uugern. cf. Jornand. de Reb. Getic.; Ann. Einhard.; Ann. Enhard. Fuld.; Bonfin. Hist. Hungar.; Backschay de Ingress. Hunnor. in Pannon.; Schurzfleisch. Hungar. Hunnicus, adj.; Hunniscus, adj., Veget.; Carol, de Fresn.

Uebrigens hiefsen die Hunnen bis auf die Zeit Tschingis-Chaghan, der sie zuerst blaue Mongolen nannte, Radae (Betae, Amm. Marc., ?; Budini, Herodot., ? u. erhielten, mit den Tataren verbunden, aber durch Gestalt u. Sitten charakter. Mongolen, im XII. Saec. von den tibetan. Uiguren oder Tanguten (Stammväter der Türken) die schon im V. Saec. ans Indien nach Tibet verbreitete u. mit dem Cultus des Zoroaster's fast übereinstimmende Lehre des Budd-

Huninga; franz. St. Hüningen, Dep. Oberrhein, am Rhein, nordl, von Basel. Ihre Fstwerke schleifte das Jahr 1815. Hunni; i. q. Hnni.

Hunnicuria, sive Hunonis Cu-ria; Flecken u. Abtey Honnecurt, in der Picardie, an der Schelde, 3 M. von

Cambray.

Hunnicus Pagus; Hunnorum Tractus; Sauromatum (Colonia) Regio; cf. Zeiler. Topogr. Palat.; Freher. Not.lin Auson, Mosell.; ranher, waldreicher Bergrücken Hundsrück, im baier. Rheinkreise n. in der preufs, Prov. Niederrhein, e. Ast der Vogesen. Der N. von den aus Sarmatien gekommenen Hnnnen.

Hunnivart, Jornand. de Reb. Getic. p. 135.; Ldstr. in Scythia Minor, längs

dem südl. Ufer der Donau.

Hunnobroda; mähr. St. Brod. Ungarisch Brod, im rhodisch. Kreis, an der Olschawa.

Hunnum; e. Castell in Britania Romana, nahe dem röm. Wall, vielleicht unfern Halton Chester, nördl. von Aydon Castle; sec. Al. jetzt Scaven-Shale, in Northumberland.

Hunting donensis (Huntingtonienais, Cambden. Brit.) Comitatus, Cell. 11. 14; 17.; Huntingdoniensis Regio, Cell. II, 4; 44.; engl. Grisch. Hun-tingdon, grenzt nordöstl. an Cambridge.

Hunting donia; Hptst. Hunting-don der Grisch. gl. N., an der Onse, Gebrtsort des Olivier Cromwell, st. 1658.

Hunulficurt, Ann. Hincm. Rem.

ann. 870.; i. q. Hunnicuria.

Hunyadensis Comitatus; siebenbürg. Gesp. Hunyad, von den Fll. Marosch, Arell u. Schyll durchströmt. Hptort gl. N.

Hurepoesium, siv. Hurepoisius Tractus; vielleicht auch Velocassium Ager; franz. Ldstr. Hurepoix, in Isle de France, an der Seine. Hier Melum, Corbeil, Ferte Alais, etc.

Huum; Huyum; Huyemum; Huyomum; cf. Zeiler, Desept. Westph.; Guicciard. Belg.; Andr. Topogr. Belg.; Heriger. de Gest. Epis. Leod.; niederi. St. Huy, Hoye, Prov. Lüttich, am Einfl. der Hoyoul in die Maas.

Huxaria, Luen.; Imhof. Not. Proc.; Topogr. Circ. Westph.; preufs. St. Höxter, Hüxtor, Regbz. Minden, am Einfl. der Grove in die Weser. Ehemals Hptst.

der Abtev Corvey.

Huya; i. q. Insula Sancta.

Huyemum; huyomum; Huyum;

Huzitac; Volk in Susiana, mutmafsl. i. q. Uxii.

Ĥwerenofelda, Chronic. Moissiac. ann. 805.; Hwerenaveldo; Chronic, I. ann. 806.; Ldstr. Weri, in der Nähe von Magdeburg, zw. der Elbe une der Saale. Hwinidi, orum, Chronic. Moissiac.

ann. 809.; i. q. Winidi.

Hy; cf. Aspledon.

Hyaca; Flecken der Locri Ozolac,

nördl. von Amphissa.

Hyala; vielleicht i. q. Xylenopolis; St. in India intra Gangem, am linken Ufer der östl. Mdg. des Indus, südöstl. von Patala; angehl jetzt Lahevi, von Alexander gegründet, od. vergrößert.

Hyampea, Ταμπειη, sive Hiampeus; Gipfel, od. Ast des Parnassus, in Phocis, nahé der Grenze Bocotien's, von welchem die Bewohner von Phocis früher die Verbrecher herabstürzten; später von e. Felsen Nauplia. Auf diese Weise soll Aesop, der in se. Fabela die Bewohner von Phocis durchzog, auf Hyampens das Leben verloren haben.

Hyampölis, Stat. Theb. VII, v. 345.; Liv. XXXII, 18.; Ταμπολις, Homer.; Herodot. VIII, 28.; Pausan. Phoc.

c. 35.; Nonn, Dionys. XIII, v. 124.; St. im Osten von Phocis, südöstl. von Elatea u. Cleonae, nordwestl. von Abai; sec. Kruse heut. Tages in ihren Ruinen Bogdana, sec. Al. zw. dem heut. Turco-Chorio u. Kalepodia. Xerxes zerstörte die St. u. Ksr. Hadrian erbaute hier seine

Huampolis: St. in Phocis, auf dem Parnassus.

Hyantes, um, Plin.; "Tavres, Pausan.; Völkersch. Boeotien's, von Cadmus nach Phocis verdrängt, wo sie die St. Hyampolis erbaute. Hyanteus, adj., i. q. Bocotius; aqua, i. e. Castalia, Martial.; Hyantius, adj., Ovid.; sorores, i. e. Musae, Stat.

Hyanthia; angebl. i. q. Euanthia.

Hyantia; angebl. i. p. Euanthia. Hyantia; angebl. i. p. Euanthia. Hyantis, 'Tαντίς; i. q. Aetolia. Hyarētis, idis, Curt.; "Ταρωτις, ιδος, Strab. XV. p. 1017.; Hydraē-tes, ac. m.; 'Τοςαώτης, Arrian. VI, 8.; vielleicht i. q. Adris, Ptol ; Fl. in India intra Gangem, entspr. auf den Emodi Mtes, fällt in den Acesines, heifst jetzt Rawy, Raway, Irarwutty, u. mündet mit dem Tschunab in den Indus.

Hybanda; Insel des Mare Aegaeum, nahe der Küste Ionien's.

Hybla (Hyble, cs); Ovid.; Berg in Sicilien, unfern Hybla Parva, reich an

Bienenkräutern. Hybla, ac, Martial. VIII, epigr. 87.; Mela II, 7.: " $T\beta\lambda\eta$ ,  $\eta c$ , Noon. Dionys. XIII, v. 318.; Hybla Major, " $T\beta\lambda\eta$ η μείζων, Steph.; Pausan. Eliac. I, 23.; Τβλας Μεγαλας, Mz. Ph. Parutae; St. Sicilien's, am sudl. Abhange des Aetna; angebl. in uns. Tagen Paterno, Flecken im Val di Demona. Hyblenses, ium, Plin. III, 8.; Hyblaci, 'Τβλαΐοι, Steph.; Thu-

Hybla, Sil. Ital. XIV, v. 200.; Ovid. Trist. V, 6; 38; Pont. II, 7; 26; IV, 15; 10.; Τβλα, ας, Strab. VI, p. 185.; Hybla Parva, Τρλη ή μικρά, Steph.; Με άπα, ας, IV, XXIV, 30. sq.; Μεγαφας Τβλας, Μz. ap. Ezech. Spanhem.; Meg ära, orum, τα Μέγαρα, Strab.
d. l.; Thucyd. VI.; Meg aris, idis,
Plin. III, 8.; Cic.; Liv. XXIV, 30.; Mela;
Mεγαρας, ιδος, Diodor, Sic. IV, 80.;
Strab. Strab. Strab. Scyl.; St. auf der südöstl Küste von Sicilien, 12 Mill. Rom. nördl. von Syracusae, 20 nordöstl. von Hybla Minor, 45 südöstl. von Hybla Major; hent. Tages Ruinen nahe dem Fl. Cantaro. Galeotac, Γαλεώται, Steph.; Megarenses, Μεγαgeig; Id.; Einw.; Hyblacus, adj.; apes, Virg. Eclog. I.; mella, Martial.; Hyblensis, e, Cic.; Megareus, adj., Ovid,

Fast. IV, 471. (Megara; Megarensia, sc. Arva). Die St. erhielt von Doriera aus Megaris um 735. Colonisten u. den N. Megara. cf. Strab. VI, p. 185.

Hybla Major; cf. Hybla. Hybla Minor, 'Τβλη ή έλαττων, Steph.; Hera, Hoa, Steph.; Heraea, Cell.; Plagereo sive Cymba, Anton. Itin. ed. Ald. u. Simler.; Plagia Herco, ed. Schott.; St. im Sudosten Sicilien's, sec. All. 22 Mill. Rom. nordwestl. von Syracusae, sec. Anton. zw. Agrigentum und Acrae; angelbl. jetzt Ragusa, Mktfl., im Val. di Noto, an der Quelle des Fl. gl. Namens.

Hubla Parva; i. q. Hybla. Hybrianes; Volk in Thracien, nahe den Dasarctii.

Hyccara, orum, τα "Τπασα, Diodor. Sic. XIII, 6.; Thucyd. VI.; Apollodor.; Plutarch. Alcib.; St. im Norden Sicilien's, nordwestl. von Panormus; angebl, jetzt Biccari, Mktfl. im Val di Mazara.

Hyda; cf. Hyla. Hydaspes, is, Plaut.; Lucan. III, v. 235.; Mela III, 7.; Justin. XIII, 4.; Plin. VI, 20.; ο "Τδάςπης, ου, Strab. XV, p. 480.; Arrian. IV, 8; V, 3. 19.; Nona. Dionys, XXV, p. 276.; cf. Diodor. II, p. 122.; Judith XI, 6.; Hydaspis, is, Tab. Ptol.; Bidaspes, Ptol.; Fl. in India intra Gangem, entspr. auf Emodi Mtes, in Sabissa, fallt in den Acesines, mit diesem in den Indus u. heifst heut. Tages Behat, Behut, oder Dschenab, Dschunab, Jenaub; sec. Betnit, od. Ilhum, sec. Al. Shantru. Auf ihm erbaute Alexander die Flotte welche aus dem Indus in den Ocean segelte. Zw. dem Acesines u. dem Hydaspes herrschte der von Alexander geschlagene Porus. Hydaspeus, adj., Sidon. — Einige vergleichen Me-

dus (Indicus?) Hydaspes, Virg. Hydaspes, Virg.; Curt. IV, 5.; Fl., entw. in Persis, od. i. q. Choaspes, in Susiana.

Hydaspii; Volk in India intra Gangem, am Fl. Hydaspes.

Hyde, Plin.; Τόη, ης, Notit. Eccl.; St. in Lycaonien, nordwestl. von Nyssa, sec. Plin.: in confinio Galatine atq. Cappadociae.

Hyde, Plin.; "Ton iv Tois Avdois. Homer,; St. in Lydien, vielleicht nahe der Grenze Carien's. Andere denken an Sardes, dem jedoch Strab. widerspricht,

Hydissa, ac, Toissa, Ptol.; Hydissus, Tologos, Steph.; St. im Innera von Carien. Hydissenses, Plin.; Einw.

Hydra; Vorgeb. in Acolis, auf der Küste des Sin. Cymaeus, unweit Phocaes. Hudra; Ort in Byzacium.

Hudra; cf. Hyria.

Hydra; Insel des Pencus, in Thessalien.

Hydra; Insel an der Küste von Zeugitana, unfern Carthago.

Hydrae, od. Hydras, Ptol.; Insel an der Küste von Numidia Massylorum, dem Vorgeb. Tretum gegenüber.

Hydraeum (Hydreum) Apollinis, Plin. VI, 23.; Apollonos, sc. Oppidum; St. in Thebais, 184 M. P. von Coptos.

Hydrālis, is; Belgradus; Bach in Thracien, in der Nähe von Byzan-tium; angebl. jetzt Relgrado.

Hydraotes; i. q. Hyraotis. Hydras; cf. Hydrae.

Hydrax, Ptol.; St. in Cyrenaica. zw. Darnis u. Caenopolis.

Hydrea, Pausan. Corinth. c. 34,: Insel des Mare Aegacum, südl. von Argolis, Baporthmus M. gegenüber; sec. Kruse die heut. felsige Insel Hydra, mit

der St. gl. N.

Hydrela; i. q. Caria. Hydreum (Hydraeum) Novum, Plin. VI, 23.; St. in Thebais, 223 M. P. von Coptos.

Hydreum (Hydracum) Vetus, siv. Troglodyticum, Plin. l. c.; St. da-selbst, 4 M. P. von Hydreum Novum.

Hydreum, Plin. VI, 23.; Ort in Thebais, we die Caravannen für die Camele Wasser schöpften.

Hydreuma, atis, Plin. VI, 23.; St. in Thebais, 100 Mill. von Coptos.

Hydriaces, Ptol.; Kavogianns, Cod. Palat; Hydriacus, Amm. Marc. Kardgianng. XXIII, 25.; Fl. in Carmania Vera, sec. Al. in Gedrosien, fällt in den Sin. Paragon u. soll in uns. Tagen Gatter heifsen.

Hydropolis, siv. Hygropolis, Pastor. Franc. Rediv.; baier. St. Feuchtwang, im Rezatkreise, an der Sulz.

Hydruntina Provincia; druntinus Ager; cf. Aletina Provineia, Prov. Lecce, Terra d'Otranto, im Königr. Neapel.

Hydruntum, Plin. III, 11.; Liv. XXXVI, 21.; Paul. Warnefr. de Gest, Longob. II, 21.; Hydrus, untis, Mela II, 4: Cic. XVI, epist. 9.; Lucan. V, v. 375.; Tôgove, Gr.; Odrontum, Itin. Hierosolym,; cf. Albert. Descpt. Ital.; Mazella Descpt. Regn. Neap.; Baudrand.; St. auf der Ostküste von Calabrien, rom. Colonie u. Municipium ; jetzt Otranto. St. in der Prov. Terra d'Otranto.

Hydrus; i. q. Hydruntum. Hydrus, Mela II, 4.; Berg, od. Vorgeb. bey Hydruntum, in Calabrient

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Hydrussa; Insel des Sin. Saronieus? nahe der Westküste Attica's, Aexone gogenüber.

Hydrussa, Plin.; i. q. Andros.

Hydrussa, Plin.; cf. Cea.

Hydrussa, Plin.; i. q. Tenos. Hyela, Taly, Herodot. I, 167.; cf. Elea.

Hyellium; St. in Phrygia Major. am Macander.

Hyettos; cf. Aspledon.

Hyetusa; Insel des icarisch. Meeres. zw. Lepsia u. Pharmacusa.

Hyetussa, Plin. V, 31.; i. q. Holause.

Tyous; Fl. in Sarmatia Hygris, Europaea; vielleicht der hent. russ. Fl. Donez, entspr. bey Belgorod, im Gouv. Charkow u. fallt oberhalb Dimitria in den Don.

Hyi, Plin. VI, 27.; Volk im Osten: von Elymais.

Hyla; schottl. Insel Yil, Yla, die südlichste der Western - Inseln.

Hyla (Hyle, es), Plin.; "Τλη, Homer.; kl. St. in Bocotien, am See

Hylica, Hyla, Mela; vielleicht i. q. Hyda. Plin.; St. in Carlen.

Hyla, "Τλη, Steph.; St. auf der Insel. Cyprus, von welcher Apollo: Tlazne genannt wurde.

Hyla, Solin c. 42.; Hylas, Plin. V. 33.; Fl. Bithynien's, unfern Pruss ad Olympum, fiel in den Sin. Cianus.

Hylaca, Thain, Herodet. IV, 76.5 Ldsch, im Südosten von Sarmatia Europaca, zw. den Fil. Borysthenes u. Hypa-ciris; vielleicht die heut. nagaische Steppe, Nagai, Nogai, nördh vom asowschen u. schwarzen Meere.

Hylaei; Volk im Südwesten von Sarmatia Europaea, nahe dem Hypanis n. der heut, Krimm.

Hylus; cf. Hyla. In ihm ertrank auf dem Argonautenzuge: Hylas, Gefährte des Herkules. cf. Strab. XII. p. 388.

Hylas; See Bithynien's, durch welchen der Fl. gl. N. strömte.

Hylatae, Plin.; Völkersch. in Syrien.

Hyle; i. q. Hyla.

Hylerna, ae, Ovid ; Ort in Rom, nahe der Tiber

Hylias, o'Thias, ov, Thueyd. VII.; Fl. in Bruttium, zw. Croton u. Sybaris, fiel in den Sin. Tarentinus u. soll in uns. Tagen Aquanile heifsen.

Hylice (Hylica, Hylaea), Strab.

40

See in Bootien, nordl. von Thebae, sudöstl. vom Copais; jetzt Limne - Stiva.

Hylicus; Bach in Argolis, zw. Her-

mione u. Troezene.

Hyllis, is, Plin. III, 22.; Halbinsel, in Illyrien, am adriat. Meere; heut. Tages Sabioncella, im dalmat. Kreise Ra-gusa. Hylli, "Tllot, Eustath. ex Apol-lod.; Hyllei, "Tlletot, Dionys.; cf. Steph.; Scyum. Chius; Apollon. IV, 524.; Scholiast, ad Apollon. l. c.; Bewohner.

Hyllus, Plin. V, 29.; 6 Mlos, Strab. XIII, p. 430.; Ellus; i. q. Phrygius, Liv. XXXVII, 37. 8q.; Φούγιος, Strab. d. l.; Appian. Syr.; Phryx, ygis, Plin.; Fl. in Ionien, entspr. in Lydien, strömt bey Hyrcania u. mündet nordöstl. von Magnesia in den Hermus.

Hylophagi (Hylogonae), Diodor. Sic. III, 23.; Volk (Affen?) in Acthiopia supra Acgyptum, nahe den Rhizo-

Hymani, Plin.; Völkersch. in Li-

burnien.

Hymella; Fl. in Latium, strömte bey den Sabinern u. fiel in den Nera.

Hymethus; Ort im Innern von Cyrenaica.

Hymettus, Plin. IV, 7.; Stat. Theb. XII, v. 622.; Sil. Ital. II, v. 218; XIV, v. 200.; Horat. II, Od. VI, v. 14.; Ovid. Trist. V, 4; 30.; ο "Τμηττος, Strab. IX, p. 275.; Pausan. Attic. c. 32.; Tzetz. Chiliad. XI, carm. 370.; cf. Theophrast. de sign. pluv.; Berg in Attica, südöstl. von Athenae, erstreckte sich von W. nach NO. u. heist jetzt Tclowuni, bey den Neugriechen, Monte Imetto, od. Matio, bey den Italienern. Der hier gewonnene Honig, durch se. vortreffl. Geschmack im Alterth. eine Quelle des Reichthums, behauptet noch heut. Tages se, alten Ruhm. tius, adj., mel, Horat. II, Satyr. II, v. 15.; trabes (denn der Berg hatte auch treffl. Marmor, cf. Strab. IX. p. 613.; Plin. XXXVI, 3. 8.; Vitruv. III, 2. sq.), Horat. II, Od. XVIII, v. 3. - cf. Virg. Aen. VII, v. 763.

Hymos, Plin.; Insel, unweit Rhodus.

Hynidos; St. in Carien.

Hyope; St. in Phrygia Minor, unfern Gordium.

Hypacaris; Hypacyris, Herodot.; cf. Carcinites. Andere vergleichen den heut. Fl. Desna.

Hypaca, Plin.; Insel nahe der Küete von Gallia Narbon., gehörte zu den Stoechades u. heifst jetzt Isle du Titan, od. du Levant.

Hypaepa, orum, Ovid, Metam. VI, v. 13; XI, v. 150; τα "Τπαιπα, Strab. XIII, p. 431.; Ptol.; Pausan. Eliac, init.; St. in Lydien, am südl. Abhange des Tinolus, nahe dem Fl. Cayster, Sardes gegenüber; in uns. Tagen entw.
Birghe, od. Berki, od. Topoi, od. Ipepa.
Ruinen. Hypaepeni, Plin. V, 29.; cf.
Tacit, Ann. IV, 55.; Tracimpot, Miz.
de Ivl. Banno ... der Jul. Domna u. des Gordian. cf. Namism, Franc, de Camps.

Polyb. IV, 77.; Ort in Hypăna,

Triphylia (Elis).

Hypania, Ptol.; Flecken in Elis, nahe der Grenze von Arcadien; muthmassl. jetzt Accomba, Flecken, in Bel-

626

Hyp α nis, Mela II, 1.; Ovid. Pont. IV, 10; 47.; Plin. IV, 12.; cf. Propert, I, Eleg. 12.; δ "Τπανις, Herodot. IV, 52. 81.; Ptol.; cf. Peripl. Anonym.; Hipanis, Jornand, Fl. in Sarmatia Europaea, zw. dem Tyras n. dem Bo-rysthenes; jetzt Bog., bildet die Grenze der Ukraine und fällt in die Mdg. des Dniepr.

Hypanis, Strab.; Steph.; Bardanias; Fl. in Sarmatia Asiatica, en'spr. auf dem Caucasus, bildet die nördl. Grenze von Sindica, fällt nahe der Mdg. des Bosporus Cimmerius in den Poatus Euxinus u. heifst heut. Tages Kuban, entspr. auf dem Berge Elbrus u. mündet in zwey Armen in das asowsche und schwarze Meer.

Hypanis', Strab. XV.; Diodor. II, 37.; Dionys v. 1145.; Solin.; Hypasis, Curt. IX, 1.; Plin. VI, 17. 20; Hyphäsis, "Τφασις, Arrian. VI, 8; Id. Ind. c. 4.; Diodor. Sic. XVII, 93; Philostrat. Vit. Apollon. III.; Bibasis, Ptol.; Fl. in India intra Gangem, entspr. auf Emodi Mtes, ströinte südöstl. vom Acesines u. fiel südl. von Mallorum Oppid. in den Indus; jetzt Beypasha, Beyah. Hier errichtete Alexander M. Altare, Zeugen des Ziels se. Eroberungen.

Hypata, ae, Liv. XXXVI, 25.; "Τπατα, Ptol.; Polyb. Legat. XIII.; πολις Αινιανών, Steph.; St. im Südosten von Thessaliotis (Thessalien), am nördl. Ufer des Sperchius; angebl. in uns. Tagen Patratsiki, kl. Patras; sec. Al. Spates, Flecken. Hypataci, Liv. XXXVI, 14; cf. XLI, 25. Sammelplatz der berüchtigten thessal. Zauberinnen.

Hypaton, Plin.; St. in Aethiopien.

cf. Mulon.

Hypatos; Berg in Bocotien, in der Gegend von Thebac.

Hyper-Labacum; cf. Nauportus; Mktfl. Ober - Laibach, in Crain, 3 M. von Laibach.

Hyperborei, Mela I, 2.; Cic.; Plin. IV, 12 26.; Τπεςβοςεοι, Τπεςβοσειοι, Strab. I, p. 63; VII, p. 204.; ohne Zweifel Völker im Norden von Asien u. Europa, bey den ältesten griech. Schriftst. alle Völker jenseit der Griechenland nördl. begrenzenden Bergkette (το 'Ριπαιον όρος). Herodot. IV, 33-36, cf. Plin. IV, 26., setzt sie nordwestl. von Griechenland, tief in das Innere des Landes; Pindar. Olymp. III, 25. erwähnt sie an den Quellen des Istros; cf. Schol. in Apollon. Argonaut. Nach Protargus in Spener. Notit. Germ., Athenaeus VI, 4. u. Posidon, ap. Schol. Apollon, in Spener, Notit. c. salsen sie oberhalb den Alpen, die sec. ll. cc. früher ebenfalls Riphaei Mtes hielsen. Wilhelm versteht die südöstl. Bewohner Deutschlands, welche die Griechen im Laufe der Zeiten für das nördlichste Volk hielten. cf. Pindar. Pyth. X, 46 - 68.

Hyperborei Montes, Mela III, 5.; cf. Stat. Theb. I, v. 692.; Claudian. II, in Rufin. v. 240; Id. in Cons. III. Ho-nor. v. 56.; Virg. Georg. III, v. 381.; Steph.; Ptol. V. 9.; cf. Strab. VII, p. 204.; Geb. in Sarmatia Asiatica, vielleicht der nordwestliche Ast der Riphaei Montes und jetzt ein Theil des Ural. Einige halten Hyperborei u. Riphaei Montes für identisch.

Hyperboreus Oceanus, δ'Ωκεα-νος Τπερβοσειος, Ptol. II, 2. Cod. Palat.; cf. Argonaut. Orph. 1086. sq.; i. q. Congelatum Mare.

Hyperdexios, Τπερδεξιος, Steph.; Ort auf der Insel Lesbos, wo Zevs Τπερδεξιος und Αθηνα Τπερδεξια verchrt wurden.

Hypere; angebl. der frühere N. von . der Insel Amorgus.

Hyperen (Hyperia); Quelle in

Phthiotis (Thessalien), bey Pherae. Hyperen (Hyperia), Homer.; St. auf der Insel Sicilien; muthmassl. i. q. Camarina; sec. Al. aber e. Insel.

Hypereira; cf. Calauria.

Aegira.

Hypergraecia; cf. Zeiler. Topogr. Alsat.; Hentzner. Itin. Germ.; Mktfl. u. Schlofs Oberkirch, in der Ortenau, 3 M. von Strafsburg.

Hyperis; Fl. in Persis, fiel in den Sin. Persicus.

Hyperesiae; der frühere N. von

Hyperteleacum: Flecken in Laconica, südl. von Cyparissia, auf der Küste des Sin. Laconicus.

Hyphantion; Geb. in Phocis, sud-

östl. vom Parnassus

Hyphasis; cf. Hypanis. Hyphormus, 'Τφοςμος λιμην, Ptol.; Hafen auf der südwestl. Küste von Attica, südl. von Anaphlystos, der Insel Eleusa gegenüber.

Hypia, True, Scholiast, ad Apollon. Argonaut. II, v. 797.; St. Bithynien's, am Fl. Hypius; angebl. jetzt

Lippo.

627

Hypius, "Truos, Scyl.; Apollon. Argonaut. II, v. 797.; Scholiast. ad h. l.; Hippius, "Innios, Ptol.; Tunios, 'Τππιος, Arrian.; Hyppus, Plin.; Fl. in Honorias (Bithynien), östl. von Sangarius, fiel nördl. von Prusa in den Pontus Euxinus. Nach Einigen strömte auch ein Fl. Hypius, dem Phasis zu, der jetzt Skeni heißen soll.

Hypius, Plin.; Berg Bithynien's.

unfern Prusa ad Hypium.

Hypnos (Ipnos); St. in Magnesia (Thessalien), nordl, vom Vorgeb. Sepias.

Hypobarus, Ctesias ap. Plin.XXXVII, 2.; Fl. in Indien.

Hypochalcie; i. q. Chalcie.

Hypodromos; cf. Hippodromos. Hypothebae, Υποθηβαι, Homer.; Infra Thebas, Plin. IV, 7.; St. in Bocotien, nahe der Küste, unfern Oçalee. Andere setzen sie bey Theben,

Hypothoontis, idis, 'Innovowris, Steph.; e. δημος in Attica, um

Decelea.

Hyppolei Promontorum, Ίππολεου αποη, Herodot.; Vorgeb. in Sarmatia Europaea, zw. den Mdgg. des Hypanis u. Borysthenes.

Hyppophagi Scythae, Volk in Scythia extra Imaum, zw. den

Abii u. der Ldsch. Auxacitis.

Hyprae; cf. Ipra.

Hypsa, ae, Plin. III, 8.; Sil. Ital. XIV, v. 228.; Τψα, ας, Μz.; Fl. Sicilien's, strömt bey Selinus u. mündet zw. Agrigentum u. Heraclea; heut. Tages sec. Al. Drago, wahrscheinlicher Belice, im Val di Mazara, fällt zw. Mazara u. Sacca ins african. Meer. Jetzt voll von Rohr u. fast ohne Wasser.

Hypsaltae, Plin.; Hypselitae, Steph.; Volk in Thracien. Hypsêle, "Τψηλη, Ptol.; Notit.

Provv.; Athanas. Apolog.; Hypselis, "Υψηλις, Steph.; Hypsclopolis, Cell.; Ύψηλοπολιτων πολις, Socrat. I, 82.; ο Τφηλιτων πολις, Athanas. Apolog.; Hetst. des Nomes gl. N., in Λεgyptus Super., westl. von Lycopolis, die jetzt Scioth heißen soll. Hypselitae, Τψηλιται, Mz. des Hadrian.

Hypseliotes, Ύψηλιοτης, Ptol.; Ldbz, in Thebais, zw. Lycopolites und Aphroditopolites, westl. vom Nil.

Hypsipalaea; angebl. i. q. Lem-

Hypsizorus; Berg auf Pallene (Macedonien).

Hypsus, Pausan.; St. in Arcadien, nördl. von Megalopolis, westl. vom He-

Hypsus, Pausan.; St. im Südwesten von Laconica, östl. von Massa.

Hypsus; Berg in Laconica.

Hyrcani, Mela I, 2; III, 5.; Plin. VI, 16. 25.; Tacit. Ann. VI, 36; XIV, 25; XV, 1; 'Τρκανοι, Strab. XI, p. 354.; Hyrcanii, 'Τρκανίοι, Steph.; Arrian. III, 25.; Dionys. Perieg. v. 733.; Volk, das theils zw. dem Tigris u. dem Euphrat, südl. von Babylon safs, theils in Hyrcanien, längs dem casp. Meere sich niedergelassen hatte.

Hyrcani Macedones, Plin. V, 29.; Tacit. Ann. II, 47.; Volk in Hyrcanius Campus (Lydien), mit den Macedoniern in dies. Gegend vermischte Hyr-

Hyrcānĭa, Mela III, 5.; Isidor. Orig. IX, 2; Τρεανια, Ptol. VI, 7.; Polyb. X, 28; Arrian. III, 25.; cf. Agathemer. c. 6.; Ldsch. Asien's, grenzte östl. an Parthia u. Margiana, nördl. an den Ochus u. an Hyrcanum Mare, westl. an Atropatene, sudl. an den Berg Coronus u. an Parthia; jetzt Mazanderan, Tarabestan, iran. Prov., an der südl. Küste des casp. Meeres, Asterabat, Astrabat, Ldsch. am südöstl. Ufer dess. Meeres, Theile von Comis, Khorasan, Dahistan u. das Land Corcan, nicht aber Ghilan, welches weit nordwestlicher liegt. Hyrcanus, Tacit. Ann. XIV, 25.; Virg. Aencid. IV, v. 366.; adj., Prop.; Mela; Hyrcanius, adj., Plin.

Hyrcania, Τρκανια, Ptol.; sec. Luc. Holsten. i. q. Asaac, Ασαα, Isi-dor. Charac. (in Astabene?); St., μητροπολις, in Hyrcanien, nahe dem Fl. Maxera; muthmassl. heut. Tages Schswar, in Khorasan. Einige halten τα Zευδοάκαστα, Arrian. III, 25., Carta, Strab., für den älteren N. der Stadt.

Hyrcania, Hieronym. in Chron.; Υρκανια, Nicephor. Callist.; Fundam. Coloss. Tiber., Marmor. Neapolit.; Lect. Gronov.; St. in Hyrcanus Campus (Ly-

dien); angebl. jetzt Marmara, Dorf. Hyrcani, Toxavot, Mz. ap. Jac. Spon. Hyrcania, ac, Τοκανία, Joseph. Bell. I, 14.; Hyrcanium, Τοκάνιον, Id. I, 6.; Castell in Judaea, vielleicht unfern Hierichus.

Hyrcanium Mare; cf. Caspium Marc. Durch e. unterirdischen Canal soll dies. Meer mit dem pers. Mbusen in Verbindg. stehen, da zur Zeit des Winteranfangs auf dem casp. Meere Blätter u. Zweige schwimmen, die nur von Bäu-men im mittäglichen Persien herrühren. Merkwürdig aber ist die Abnahme des Wassers des casp. Meeres. Früher ging dass. bis nach Baku; jetzt ist es weit davon entfernt. Inseln, deren Bodea fest ist u. der untere Theil e. Caravanserai kamen zum Vorschein. Der Sage nach ging ehemals der Weg längs dem Ufer von Lankara bis nach Salian, jetzt von Wasser bedeckt.

Hyrcanus Campus, Liv. XXXVII, 38.; Τρκάνιον πεδιον της Λυδιας, Steph.; cf. Campus Hyrcanius.

Hyrcanus Sinus, Mela III, 5.; i. q. Caspium Mare, wenn nicht nur e. Theil desselben.

Hyrgale; St. im Norden von Phrygia Salutaris.

Hyrgis (Syrgis); sec. Al. jetzt Seviersky, fällt in den Don. cf. Hygris.

Hyria, Toια, Herodot. VII, 170.; cf. Dionys. Perieg. v. 379.; vielleicht i. q. Hyrium, Toιον, Ptol.; Uria, Plin.; St. in Apulia Daunia, nahe der Küste, nördl. von Sipontum, sec. Ptol. zw. Garganum u. den Frentani, sec. Plin. zw. Sipontum u. Cerbalum; unmögl. das heut. Rodia. Andere ziehen Touc, Herodot. nach Calabrien.

Hyria, "Tola; Hydra, "Tôga; Sec in Actolien; sec. Al. i. q. Lysimachia.

Hyria (Hyriae, Hyrie), Plin. IV, 7.; St. in Boeotien, vielleicht zw. Schoenus u. Tanagra.

Hyria Calabriae; cf. Uria.

Hyria, "Τοια, Steph.; St. in Cilicia Trachea, nahe dem Calycadnus u. der St. Seleucia. Steph. aber widerspricht sich selbst, wenn er erzählt: Σελευκεια, προτερον 'Ολβια έκαλειτο και Τοια; Letztere (Hyria) aber nava 'Isavgias Delevatian versetzt

Hyria; angebl, i. q. Paros, Hyribolum; cf. Eribolum.

Hyrie; See Böotien's, nahe der St. gl. Namens.

Hyrie (Hyria), Mela II, 7.; Insel des ion. Meeres, zw. Prote u. Cephallenia.

Hyrre, Plin. IV, 12.; Mela; i. q. Mela abor trennt beyde Zazynthus. Inseln.

Hyrĭum; i q. Hyria.

Hyrmina (Hyrmine) u. Hormina; Vorgeb. in Elis, unfern Cyllene,

Hyrmine, Homer.; St. in Elis, sec. Al. nachmals Cyllene.

Hyrsacina; Hyrtacina; cf, Artacina.

Hyrtacus;

Hysiae, Τσιαι, Pausan. Bocot. c. 2.; St. in Parasopias (Bocotien), südl. von Thebae, nördl. vom Berge Cythacron, östl. von Plataea,

Hysiae, Plin.; Flecken im Sådwesten von Argolis, zw. dem Fl. Erasinus u. dem Geb. Parthenion; sec. Plin. im Gebiete von Corinth.

Hyspiratis; Ldsch. in Armenien; angebl. in uns. Tagen Ispira.

Hyssus, Arrian; Hafen in Colchis, bey der Mdg. des Fl. gl. Namens.

Hyssus, Arrian.; Fl. in Colchis, fiel CLXXX Stad. von Trapezus in den Pontus Euxinus und soll jetzt Horchid heifsen.

Hystonium; i. q. Histonium. Hytanis, Plin.; Fl. in Carmanien.

T.

Ibēra, ae, Liv. XXIII, 28.; St. in Hispania Tarracon., am Iberus; wohl

nicht i. q. Dertosa.

Iberi, orum, Virgil.; Solin. c. 23.; Ίβηρες, Graec.; angebl. Urbewohner im Nordosten von Hispania, vielleight Colonisten aus Asien. Iber, cris, 10., Catull.; "Ιβης, ηςος; Iberjācus, adj., Sil. Ital.; Iberīnus, adj., Juvenal.; Ibē-rīcus, adj., Sidon.; Horat.; Ibērus (Hibērus), adj., piscis, Horat; pastor. tripl.

Le. Gerion, Ovid.

16 ēri (Hiberi), Tacit. Ann. VI, 33.;

Mela I, 2.; Flor. III, 5.; Iberes, um,

Mela III, 5.; Plin. VI, 10. sq.;

Ißnges, Strab.; Steph.; Plutarch. Pompej.; Bewohner von Iberia, in Asien; wahrscheinl. die heut, Georgier, in Grusien, Iber, eris, m., Valer. Flacc.; Iberus, adj., Id.; Ibericus, adj., "Iβηφικος, Plutarch. Pompej.

TAUGHTCH. FOMPOJ.

Ibêrřa, Plin.; Justin. XLIV. 1.;

Horat. IV. Od. V. v. 28.; 'Ιβηφια,

Strab.; Dio Cass. Lill.; i. q. Hispania.

Ibêrřa, Plin. VI. 4. 10. 13.; Eu
trop. VI. 14; VIII., 3.; 'Ίβηφια, Strab.

XI., p. 344.; cf. I., p. 31.; Ptol. V., 11.;

cf. Socrat. Hist. I., 26.; Soxom. II., 7.;

Lidsch. in Asien. grenate āstl. an Alba Ldsch. in Asien, grenzte östl. an Alba-nien u. an den Fl. Alazon, nördl. an den Caucasus, westl. an Colchis u. an Moschici Mtes, südl. an den Cyrus u. an Armenia Magna; heut. Tages Georgien, Grusien, Grusinien, Gurgestan (namentl. Carduel, östl. Theil Georgien's u. Caket, Kacheti), Ldsch. in Caucasien und der Nordwesten von Imerethi.

Iberiae Portae; cf. Caucasiae Portae.

Ibericum Mare; das span. Meer, im Osten von Hispania Tarraconensis.

Iberingae, Ptol.; Volk im Innern von India extra Gangem, nahe den Dabasae.

Iberium; Itregium; Huegium; franz. Mktfl. Ivry, Dep. Eure (Norman-

die), am Eurc.

1bērus, Mela II, 6.; Plin. III, 3; IV, 20.; Caes. Civ. 1, 60. sq.; Justin. XLIV, 1; Liv. XXI, 5. 19. 22. sq. 61.; 7βηgoς, Steph.; Polyb. III, 34. 40.; Hiberus, Ann. Einhard, ann. 778. 809.; Paulin. Nolan. Carm. X, ad Australia. son. v. 236.; Fl. in Hispania Tarracon., entspr. bey den Cantabri, strömt bey Caesar Augusta, fällt südöstl. von Dertosa, bey Tenebrium Promont. ins Mare Internum, heifst jetzt Ebro, entspr. im Geb. Santillana u. mündet in Catalonien, bey Amposta. Bis an ihn drängte Carl M. im J. 778. die Mauren zurück. cf. Nonius Desept. Hisp.

Iberus; Küstenfl. in Hispania Bac-tica; heut. Tages Tinto, Prov. Sevilla. Iberus, Plin. IV, 10.; Fl. in Ibe-

rien, fällt in den Cyrus.

Ibettes, ae, Plin.; Fl. auf der Insel Samos.

Ibeum; cf. Ibiu.

Ibis, idis, u. is, Notit, Imp.; cf. Hibis.

Ibissa; i. q. Ad Pentem Isis.

Ibiu, Anton. Itin.; Ibeum; St. in Heptanomis, XXX M. P. südl. von Oxy-

rynchus, XXIV nordl. von Hermopolis Magna; cf. Busiris.

Ibligo, inis, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 38.; befest. Ort der Carni, in Gallia Transpadana, bey (südl. von)

Julium Carnicum.

Ibliödürum (Ibliodunum), Anton. Itin.; St. der Mediomatrici, in Gallia Belgica, LIV M. P. östl. von Durocor-torum, VIII westl. von Divodurum; angebl. jetzt Beauville, Dorf, in Lothringen; sec. Al. Conflans en Jarnisi, daselbst, zw. Metz u. Verdun.

Ibola; oberunger. Fl. Ypol, fallt

bey Baracan in die Gran.

Ib δια, orum, "βωρα, ων, Novell.

XXVIII.; Ibyrα, 'Ιβυρα, Hierocl.; St.
in Pontus, nachmals in Helenopontus, CLXXX Stad. von der Mdg. des Halys. cf. Vales. ad Sozom. VI, 30.

Ibose, Ann. Einhard, ann. 788.; i. q.

Ibissa, Ips.

Iburinga, ac, Crus. Ann. Suev.; Knipschild. de Civ. Imp. III, 53.; St. Ueberlingen, im baden. Seekreise.

Icaedita, ae, Cell.; Icedita, Insept. ap. Gruter. n. 8. p. 31.; Igaedita, Insept. ap. Gruter. n. 3. p. 199. ; St. in Lusitanien, vielleicht unweit Ocellum. Icaeditani, Pont. Insept.; Einw. Icaria, "Ικαρια, Steph.; Strab. X, Init.; Flecken in Attica.

Icārĭa, Mela II, 7.; "Ικαφια, Strab. X, extr.; XIV.; Ptol.; Icarus, Plin. IV, 12; V, 31.; "Ixagos, Thucyd. III.; Ixagov έδος, Aeschyl. Pers. (i. e. Land, Boden der Insel); Scyl.; seo. Plin. früher Doliche, cf. Apollodor. II, 6; Mucris u. Ichthyoessa; Insel des Icarium Mare, westl, von Samos, östl. von Myconos, gehörte sec. Plin. zu den Sporaden, hatte von Icarus den N., wurde von Milet aus bevölkert u. heifst jetzt Nicaria, Ikaria, Achikria, holzreich. Hier e. Tempel der Diana, Namens Ταυgοπόliov, Strab.

Icaris, Mela; St. Macedonien's, zw.

den Fll. Axius u. Pencus.
Icarium, "Inagiov, Strab.; Insel des Sin. Persicus; muthmassl. in uns. Tagen entw. Carai, od. Garge. Andere

vergleichen Elchat.

Icarium Mare, Ovid. Fast. IV, v. 565.; cf. Horat. I, Od. I, v. 15.; Apulej.; Vellej. Paterc. I, 4.; Icarium Pelagus, Claudian. in Eutrop. II, v. 264.; Πελαγος το Ίκαφιον, Eustath. ad Dionys. v. 530.; cf. Strab. X.; Meer längs der Küste von Doris, Carien und Ionien, um Icaria, der südöstl. Theil des Mare Aegaeum, in welches Icarus, Sohn des Daedalus, als die Sonne das Bindgsmittel (Wachs) se. Flügel schmolz, Wahrscheinlicher der N. von stürtzte. der Insel Icaria

Icarius, Plin. IV, 7.; Berg in Attica.

Icarus; i. q. Icaria. Icarus, Ίκαρος, Ptol. Cod. Palatin.; Aclian. Animal. XI, 9.; früher Ichara, Ptol.; Insel des Sin. Persicus, sec. Aclian. έν έρυθρα θαλασσα; angebl. jetzt Pcludji.

Icarus, Plin.; Fl. in Scythia intra Imaum, fällt in den Oxus.

Icarus, "Inagos, Diodor. Sic.; cf.

Eigarus.

lcarusa, Plin.; Fl. in Sarmatia Asiatica, zw. dem Palus Macotis u. dem Pontus Enxinus, nahe den Cercetae.

Icauna, Cell.; Ann. Prudent. Trec. ann. 846.; Ytumna (Icumna, Cell.), Guiliel. Brito X Philipp. v. 646. cf. Vales. Notit, Gall.; Fl. in Gallia Lugdunens; heut, Tages Yonne, entspr. im Dep. Nièvre, wird bey Clamecy schiffbar u. fällt bey Montereaufault in die Scine. cf. Hiona.

Iccius Portus, Caes. Gall. II, 3. 6.; Itius Portus, Caes. Gall. V, 2. 5.; το Ίτιον, Strab. p. 138. (Ίπτον, "Οπτον, Metaphrast. Caes.); Hafenort der Morini, in Gallia Belgica, nördl. von Gessoriacum, von wo aus Caesar nach Britannien überschiffte; wahrscheinl. i. q. Witsandum, Cell. II, 3; 190.; Wisanti Portus, Edmund, Gibson, in Somner, Dissert, de Port, Iccio.; kl. St. Wissant, Dep. Pas de Calais, 21 M. nordöstl, von Bonlogne, 2 südwestl. von Calais. Witsandiensis, e, Cell. d. l. Cluver. halt Icius mit Gessoriacum u. Bononia für einerley u. Hadrian. Valesius Notit. Gall. stimmt für Stapulae, cf. Carol. du Fresne Comment. in Vit. S. Ludovici.

Iceni, Tacit. Ann. XII, 31, sq.; XIV, 31.; cf. Caes. V, 21.; Volk in Britannia Romana, nördl, von den Trinobantes, östl. von den Catyeuchlani; im heut. Suffolk u. Nortfolk. Hptst. Venta.

Icenorum Oppidum, Cambden. Brit.; kl. engl. St. Iksworth, Ikworth,

Grisch, Suffolk,

Icesia; Insel bey England.

Ichana, "Izava, Steph.; Ina, "Iva, Ptol.; Apollinis Libystini Fa-num, Macrob. Saturn. 1, 17.; Apollinis Refugium, Anton. Itin.; St. auf der südöstl. Küste Sicilien's, nördl. von Pachynum Promontorium. Ichancuses, Plin.; Einw.

Ichara; cf, Icarns.

Ichnae, arum, Plin.; Izvai, Herodot. VII, 123.; St. in Bottiaea (Macedonien), südöstl. von Pella, nahe der Mdg.

des Axius.

Ichnae, arum, "Ιχναι, Steph.; Isidor. Charac.; Ichniae, "Ιχνιαι, Dio Cass. XL; Ischnae, "Iogvai, Plutarch. in Crass. Jun.; St. in Mesopotamien, am Fl. Bilecha, nördl. von Nicephorium, e. Colonie aus Macedonien. Hier schlugen die Parther den Crassus.

Ichnae, arum, Strab.; St. in Thessaliotis (Thessalien).

Ichnusa, Plin. III, 7.; Solin.; Izνούσα, Pausan. Phoc. c. 17.; i. q. Sardinia.

Ichthyoëssa, Plin.; i. q. Icaria. Ichthyöphägi, Plin. VI, 23.; δι 'Ιχθυοφάγοι, Ptol.; Strab. XV, p. 495.; Arrian. VI, 28.; Id. Indic. c. 26. 29.; Volk in Gedrosien, auf der Küste des Mare Erythraeum.

Ichthyophagi; Volk im Nordosten von Arabia Felix, längs der Küste des

Sin. Persicus.

Ichthyöphägi, Ίχθνοφαγοι, Ptol.; Strab.; Diodor. III, 40.; Volk in Troglodytice, sec. Strab. südwestl. von der Insel Tapozos, wahrscheinl. nahe der Meerenge des Sin. Arabicus, sec. Tab. Peut. zw. Albus Portus u. Berenice.

Ichthyophagi Aethiopes, Ptol.; Volk im sudwestl. Africa, unterhalb Hip-

podromus.

Ichthyophagi Aethiopes, Ptol.; Völkersch. in Sinarum Regio.

Ichthyophagi Arabes; cf. Ara-

Ichthyophagorum Sinus; Mbusen an der nordöstl. Küste von Arabia Felix.

Ichthys, abl. y, Mela II, 3.; Ixu. Chelonites; angebl. jetzt Cap Zanchi; sec. Al. Cap Tornesc.

Iciani, orum, Anton. Itin.; St. der Iceni, in Britannia Romana, XVIII M. P. nördl. von Villa Faustini, XXXV südöstl. von Camboritum, CV nordöstl. von Londinium; vielleicht in uns. Tagen Ichorow, Ichorow, in Norfolk.

tan., zw. Aquae Segestae u. Revessio; angebl. jetzt Issengeau, Yssengeaux,

St., Dep. Oberloire.

Iciniacum (Leiniacum), Tab. Peut.; Licimacum, Kruse; St. in Vindelicien, am östl. Ufer des Licus, nahe se. Mdg. in die Donau, nordwestl. von Bircianae, nordöstl. von Moduana; sec. Wilhelm

bey Nieder-Schönfeld, sec. Kruse Lechgemund. Leichtlen setzt die St. 11 St. nordwestl. von der Mdg. des Lech, auf die Stelle des heut. Izing.

Iciodurum; Issiodorum; Bandrand.; franz. St. Issoire, Yssoire, Dep. Puy de Dome (Auvergne), an der Couze,

6 M. südl. von Clermont.

Icium, "Ικιον αποον, Ptol. II, 9.; Vorgeb. in Gallia Belgica, sudl. von Iccius Portus, nördi. von der Mdg. der Samara ; jetzt Gris Nefs.

leius; i. q. Iccius.

Τεόπίμπ, Plin. V, 14. 27.; Amm. Marc. XIV, 2.; Cic. III, epist. 8; V, epist. 20.; Id. Famil. XV, 4.; /κόνιον, cpist. 20.; 16, ramil. AV, 4.; INOULON, Ptol. V, 6.; Strab. XII, p. 835.; Hierocl.; Notit. Episcop.; Xenoph. Anab. I, 2; 19.; Actor. XIII, 51; XIV, 1. 19. 21; XVI, 2.; 2. Tim. III, 11.; Kunicial Additional Conference of the Conf jah, Abulfed.; Hptst. von Lycaonien, sec. Xenophon. in Phrygien u. sec. Amm. Marc. in Pisidien; jetzt Cogni, Konia, Konieh, Hptst. des natol. Paschalik gl. Namens. Iconiensis, e. cf. Büsching Erdheschr. V, 1.; Simon. Onomast.; Olivier Voyages Tom. VI, p. 388. Im Mittelalter Sitz der seldschukischen Sultane von Rum.

Icosium, Plin. V, 2.; Mela I, 6.; 'Ικόσιον, Ptol.; St. auf der Küste von Mauretan. Caes., östl. von Tipasa, unweit Caesarea, erhielt von Vespasianus das jus latium u. soll heut. Tages in ihren Ruinen Sersell heifsen; sec. Al. i. q. Oranum, feste St. Oran, Horan, War-ran, in der algier. Prov. Mascara, am Meere. Andere vergleichen bald Acor,

bald Aochara, bald Brischa.

Ictimuli (Ictimulum); Flecken in Gallia Transpadana, in der Nähe von Vercellae; angebl. jetzt Victimolo, in Piemont.

Ictis; cf. Vectis.

Ictisona; i. q. Hitona.

Ictium Castrum; franz. St. l'Isle Jourdain, Dep. Gers (Gascogne), am Save.

Ictodurum; angebl. jetzt Avançon. Leichtlen cf. Avanticorum Oppidum. setzt Ictodurum nach Rhaetien, nahe dem östl. Ufer des Rhein, 1 M. südl. von Drusomagus (Drüsen), 1 nördl. von Icidmagus; Flecken in Gallia Aqui-, Magia (Mayenfeld), auf die Stelle des

heut. Gutenburg.

Letomulon (letimulorum Aurifodi-Ictomulon (Ictimulorum Aurifodi-nae); Flecken in Gallia Transpadana, vielleicht in der Gegend von Laumellum,

mit e. Goldbergwerk.

Ictosa, Notit. Episcop.; cf. Octogesa. Iculisma (Iculisna, Libr. Vet.) Anson, Epist. XV, ad Tetrad, v. 21.; 1, q. Acquolesima.

Icumns, Cell.; cf. Icauna. Icus, Liv. XXX, 45.; Inos, Strab.

ΙΧ, p. 800.; Ίκος, νησος των Κυκλαδων, ποοσενεχης τη Έυβοια, Steph.; Insel des Mare Aegaeum, südwestl. von Scyros, Cyme auf Euböa gegenüber; sec. Kruse jetzt Skiphe, sec. Al. Scyro Pulo, Aufenthaltsort der Seeräuber. Marmor-

gruben.

Ida, Prop. III, 1; 27.; Tacit. Hist. V, 2.; Solin.; Ίδη, Ptol.; Strab. X, p. 325.; Diodor; Sic.; Idaeus Mons, Mela II, 7; Plin, IV, 12.; Virg. Aen. III, v. 104.; το Ἰδαϊον όρος, Strab. X, p. 327.; Berg in der Mitte der Insel Creta, wo Jupiter erzogen wurde, Ovid.; heut. Tages Psiloriti, sec. Al. Monte Giove. Idaeus, adj., mons, Virg.; dactyli, Plin.; bustum, Martial.

Ida, Mela I, 18.; Vib, Sequest. de Flum.; Ovid, Epist. Parid. v, 53.; Ma-Frank, Vvid. Epist. Parid. v. 55.; Macrob. Saturn. V. 20.; Virg. Aon. II, extr.; Id. III, v. 6.;  $\dot{\eta}^*$   $l \dot{\eta} \dot{\eta}$ , Homer. II.  $\dot{\beta}$ , v. 824; Id.  $\dot{\vartheta}$ , v. 47; Id.  $\dot{\xi}$ , v. 283,; Pausan. Phoc. c. 12.; Strab. XIII., init.; Scholiar A. Scholiast. ad Nicand, Theriac. v. 668.; Steph.; Hesych.; Idaeus Mons, Mela; cf. Senec, Phoeniss. IV, v. 608; Geb. in Troas, auf der Grenze von Mysien, hiels im Südosten Gargarus, hatte zur höchsten Spitze den Cotylus, mehrere Gipfel, daher 'Ιδαι, αιων, plur., Homer. II. δ', v. 170; 2', v. 196; μ, v. 19. 153; δ, v. 79.; Arrian, Expod. Alex. I. u. erstreckte sich von Pityaea, westl, von Ophiusa (Afzia) bis nach Lectum Promont.; jetzt Ida, sec. von Richter Kas-Daghi, bey den Türken Gänseberg. Am Fulse des Ida fand Pococke III, p. 156. Im J. 1739. wenig ergichige Silber-, Bley-, Kupfer-, Eisen-u. Alaun-Gruben, um Angora e. Kupferbergwerk. Nach Meninsky Lex. Arab. Pers. Turc. Tom. III. bezeichnet Kas - Daghi aber den Caucasus. Hier, auf Ida, od. vielmehr auf Alexandrea überreichte Paris der Venus im Streite mit June u. Minerva den goldenen Apfel. cf. Virg.; Ovid. Auf dem Ida ein Tempel der Cybele (Idaca Mater, Cic.; Virg.). Idacus, adj., cf. Senec. l. c.; collis, jugum, Ovid.; naves (trojan.), Horat.; pastor, Cic., judex, Ovid., hospes, Id., i, e. Paris; cinaedus, Martial., i. e. Ganyme des; bey Sil. Ital. i. q. Romanus, weil die Römer von Troja abstammen wollten.

Idacara; cf. Adacara.

Idacus; Ort auf Chersonesus Thraciae, am Hellespont.

Idaea; 1, q. Aerla, Creta, Idaea, "Idaia, Steph.; cf. Troja. Idaeus Mons; i. q. Ida. Idaeus Sinus, Plin.; vielleicht l.

q. Sinus Adramyttenus.

1 dalia, Virg. Aen. I, v. 693.; entw. i. q. Idalium, od. Umgegend.

Idalis Tellus, Lucan.; Ldsch. in Troas, vielleicht nahe der südwestl, Grenze Mysien's.

Idātium, Plin.; Lucan. VIII, v. 716.; Virg. Aen. I, 681.; Id. X, v. 86.; Propert. II, eleg. 13.; Catull. (carm. XV) Pel. et Thet. nupt. v. 96.; Ιδαλίου, Steph.; Theocrit. Idyll. XV, v. 100.; Isalda; St. im Osten der Insel Cyman. Prus, nordl. von Citium, hatte e. der Vonus (Idalia, Virg. Aen. I, v. 681; Id. X, v. 51; Idalie, es, Ovid.) geheilig-ten Hain u. Tempel n. soll in uns. Tagen Dalin heifsen. Idalius, adj., Virg.; Propert.; Lucan.

Idanus; cf. Indus.

Ideessa, Ἰδείησσα, Strab. XI, p. 844.; Phrixi Oppidum, Φρίξου πολις, Strab. l. c.; cf. I, p. 31.; St. in

Ary, Strab. I. c.; cl. 1, p. 01.; St. In Iberien, nahe der Grenze von Colchis. Ideonni Terra, ή του Ίδεόννου γη, Strab. IV, p. 141.; Donni Regnum, Ovid. Pont. IV, eleg. 7, v. 7; cf. v. 6.; Ldsch. in Ligarien, unfern Cottii u. Salassorum Terra, vielleicht nahe den Alpes Maritimae u. von Taurini bewohnt.

Idex, icis, Cell.; Isex, Tab. Peut.; Fl. in Gallia Cispadana, stromte zw. Bononia u. Claterna, fiel in den Po u. heifst jetzt l'Idice.

Idicara, Ptol.; St. in Babylonien, nalie dem Enphrat u, der Grenze von Arabia Deserta; vielleicht heut. Tages Hit , Het , Haita , St. am Euphrat , Pa-

schalik Bagdad.

Idicra, ae, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Cyprian.; St. in Numidia, XXV M. P. westl, von Mileum, XXV östl, von Cui-culi, L westl. von Cirta, L östl. von Si-tifi. Idicrenses, e, Notit, Numid.

Idimum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Idomum, Itin. Hierosolym.; St. in Moesia Super., XXVII M. P. südl. von Municipium, XXI nördl. von Horrea Margl, XLV südl. von Viminacium.

Idistavisus Campus (It is a Wis, e. Wiese ist es), Tacit. Ann. II, 16.; Ebene im nördl. Germanien, sec. Mannert an der Weser, nahe dem Steinhuder - See, zw. Minden u. Vlotho, sec. Wilhelm am östl. Ufer der Weser, zw. Hausbergen, Holtrup, Vennebeck und Wittekenhausen. Hier schlug im J. 769.,

lş.

ķ.

sechs Jahre nach der Hermannsschlacht, Caes. Germanicus während seines letzten Zuges (der erste im J. 767.) cf. Tacit. Ann. I, 31 bis 51,, die Cheruscer unter Arminius. Uebrigens setzen diese Gegerd Müller um Staue, unfern Olden-dorf, nahe der alten Weser; Just. Lipsins (st. 1606) um Vegesack, unweit Bremen u. Cluv. (st. 1623) zw. Oldendorp u. Stemme. cf. W. Wachsmuth: Animady. in Tacit. Hist. Expedd. Germanic. in Germaniam. Kiliae 1821. von Lossberg: Periculum de situ Camp. Idistavisi. Rint.

Idomene, cs, 'Ιδομενη, Ptol.; 'Ειδο-μενη, Thucyd, II.; Ισοπείαε, 'Ιδομε-ναι, Thucyd, III.; St. in Emathia (Macedonien), sec. Kruse nahe dem östl.

Ufer des Axius, südl. von Gortynia.
Idonia; Vinca; franz. Fl. Huisne, Dep. Sarthe, fällt bey Mans in die Sar-

Idrae, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, zw. den Sturni u. Vibiones, vielleicht in Lithauen.

Idrias; cf. Stratonicea.

Idrias; Gegend in Carien, um Stratonicea.

Idrinum, siv. Idrus (N. sec. Al. von der in der Gegend von Hercules getödteten Hydra, sec. Al. von 'νδως); mail. Mktfl. Idro, Deleg. Brescia, am See gl. Namens.

1drus; Berg Carien's, mit vielen dem Apollo u. der Diana geheiligten Ortschaften.

Idrus, cf. Idrinum.

Idūběda, Ίδουβεδα, Ptol.; cf. Mariana I, 3.; Geb. in Hispania Tarracon., südőstl. von den Quellen des Iberus, nordöstl. vom Durius, von Segisamon im NW. bis Bilbilis im SO.; wahrscheinl. jetzt Sierra d'Oca, od. die Geb. von Burgos u. Cuença; irrig sec. Al. Sierra Segura.

Idumaea; cf. Edom. Andere dehnen Idumaea, sec. Maccabb.; Marc. III, 8.; Joseph.; zur Zeit des Exils von Eleutheropolis u. Hebron, durch Juda u. Simeon, bis an die südl. Grenze Judaea's aus, wovon der nördl. u. nordöstl. Strich Paromas, der südwestl, Geraritica hiels. cf. Bonfrer, in Gen,

Idumaea Magna, Ίδονμαία ή με-γαλη, Joseph. Bell. IV, 30.; i. e. Idumaca, in Arabica.

Idumaea Superior, Ίδουμαία ή άνω, Joseph. Bell. IV, 30.; der geb. Theil von Idumaea, in Judaea.

Idumaci; i. q. Edomitae.

Idumania (Eidumania), Έιδουμα-

vla, Ptol.; Sidumanis; Fl. in Britannia Romana, strömte unweit Camalodunum; sec. Cambden. heut. Tages entw. Chelmer, od. Blackwater, Grisch. Essex; sec. Mannert die Mdg, des Stour, bey Harwich, in Essex.

Idunum, Ptol.; St. in Noricum, nicht Virunum; wahrscheinl. i. q. Judenburgum; österreich. St. Judenburgum in Steiermark, an der Mur. Andere vergleichen den tyrol. Mktfl. Windisch-Matrey, im Pusterthale, am Tau-

Idymus, Ptol.; St. in Peraca Rhodiorum (Carien), am Calbis.

Igaedita; sec. d'Anville in uns. Tagen Idanha Velha, sec. Al. aber Edania, Flecken; cf. Icaedita.

Igeditania; cf. Egiditania. Igenia, ae; engl. Mktfl. Tegengill, Fretth. Wales.

Igilgili, n., indecl., Plin. V, 2.; Anton. Itin.; St. u. Colonie des Caesar Augustus auf der Küste von Mauretania Caesar., westl. vom Ampsaga, zw. Gulus u. Audus; jetzt entw. Jigel, Jigeli, Jijeli, od. Gigeri, Königr. Algier. Igilgitanus

(Igilgilitanus), Notit. Victor.
Igilium (Iginium); sec. Al. jetzt

Isle du Lys; i, q. Aegilium.

Igilliones, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, nahe den Cistoboci.

Igiturvium, Liv. XLV, 43.; sec.

Turnebus i. q. Iguvium, Iglavia, siv. Iglovia, Zeiler. Topogr.; Balbin. Miscell.; Giglova; mähr. Hptst. Iglau des Kreises gl. N., an der Igla 153 M. südöstl. von Prag,

121 nordöstl. von Budweifs. Iglaviensis Circulus;

Kreis Iglau.

Igletes; Volk im Innern Spanien's, nach Norden hin.

Iglovia; cf. Iglavia.

Iglovia; Neocomium; oberunger. St. Iglo, Neudorf, Zipser Gespsch. am Hernath.

Ignis (Ignium) Terra, Cell.; das Feuerland, Tierra del Fuego, an der südl. Spitze von Amerika, im J. 1520 von Ferdin, Magellan. entdeckt; e. grosse u. mehr als 20 kl. Inseln.

Ignium Insula; potug. Insel Ilha de Fuego, Feuerinsel, nahe dem grünen Vorgeb., mit der St. St. Philipp u. e.

Vulkan.

Iguvium, cf. Aguvium. Iguvinates, ium, Cic.; Iguvini, Insept. ap. Gruter. n. 1. p. 347.; Insept. Fulgin. in Spon. Miscell. crud. Antiq. p. 138.; Iguvinus, adj., Caes.

Iherusalem; i. q. Hierosolyma.

Ije-Abarim, Num. XXXIII, 44.; Ijim, Num. XXXIII, 45.; Lagerstätte der Israeliten, in Arabia Petraea, am Geb. Abraim, nahe der Grenze von Moabitis.

Ila; St. in Persis, auf der Küste des Sin. Persicus u. der Grenze von Carmanien, an der Mdg. des Sabis, der Insel Caycandrus gegenüber; heut. Tages Gilla.

Ila; cf. Ilea.

Ilantium; cf. Stumpf.; Guler. Rha-

et.; i. q. Antium.

Ilarcuris, is, Ptol.; Larcuris, Anton. Itin.; St. der Carpetani, in Hispania Tarracon., zw. Sisapo u. Laminium, auf dem Wege von Emerita nach Caesaraugusta; angebl. heut. Tages Caros de los Infantes, in Neu-Castilien.

Ilargus, Pedo. Albinovan. Eleg. ad Liviam v. 385.; Ilarus; Ilera; Itargus, Vulg.; cf. Zeiler. Itin. Germ.; Id. Topogr. Snev.; Fl. Vindelicien's, strömt zw. dem Licus u. dem Lac. Brigantinus; jetzt Iler, Iller, baier. Fl.; entspr. auf den bregenzer Alpen u. fällt westl. von Ulm in die Donau. Einige vergleichen Hilăra.

Ildum, Anton. Itin.; St. der Ilercaones, in Hispania Tarracon., etwa XXVI Mill. Rom. südwestl. von Dertosa; muthmassl. in uns. Tagen San Mattheo, Villa, Prov. Valencia, am Baranca; sec. Al. Salsadella, daselbst.

Ptol.; Fl. in Britannia Ilea, ac, Barbara; vielleicht jetzt Wick, in der

schottl. Grisch. Caithness.

Heburgum (Henburgum), Frenzel. Diss. de Heburg.; Poetae Sax. ad ann. 805.; Ditmar. Chronic.; Peckenstein. Theat. Sax.; Sagittar. Antiq. Magdeb.; preufs. St. Eilenburg, Rgbz. Merseburg, auf e. Insel der Mulde.

Ilci; Flecken im Südösten von Argolis, nordöstl. von Hermione, südwestl. von Troezene; sec. Kruse heut. Tages Eleo.

Ileosca, Ἰλεόσκη, Putcan.; Strab.; Etosca, Vellej. Paterc. II, 30.; cf. Petr. de Marca; St. der Ilergetes, in Hispania Tarracon., am nordwestl. Ufer des Sicoris, unfern Herda. cf. Etosca.

Ilercao: Illerco: St. der Ilercaonenses, in Hispania Tarracon., am östl. Ufer des Sucro, südöstl. von Valeria, nordwestl. von Carteja; vielleicht i. q. Illarco, span. Villa Alarcon, in Neu-Castilien, am Fl. Xucar, sudl. von Cuenca.

Hercaonenses, ium, Liv. XXII, 21.; Ilercaones, Cell.; Ilergao-, Ptol.; Ilipa cognom. illa Italica, Mes.

nes, um, Plin. III, 3.; Illurgavo-nenses, Caes. Civ. I, 60.; Volk im Osten von Hispania Tarracon., nordöstl. von Ortospeda M., u. dem Fl. Sucro, südwesl. vom Iberus, im Osten von Neu-Castilien, im Nordwesten von Valencia, im Süden von Catalonien u. im Südosten von Aragonien.

Hercaones; cf. Hercaonenses. Herda, Caes. Civ. I, 41. 43. 45; Paulin. Nolan. carm. X ad Auson. v. 222; cf. Eutrop. IX., 6; Lucan. IV, init.; Municipium Ilerda, Mz. des Augustus, Ilerdensis Urbs, Isidor. Hist. Suevor. p. 179.; Hptst. der Hergetes, in Hispania Tarracon., am westl. Ufer des Sicoris, östl. vom Cacsaraugusta; jetzt Lerida, feste St. in Calonien, am Segre. denses, Plin. III, 3.; Insept. ap. Gruter. n. 6. p. 407. Hier schlug Caesar die Legaten des Pompejus. Unter Ksr. Gallienus (Gordianus?) zerstörten sie die Germanen. cf. Nonius Hispan.; Bandrand. - Einige vergleichen Athanagia.

Ilerdenses Surdaonum, Plin.; wohl i. q. Herdenses. cf. Herda.

Ilerdensis Urbs; i. q. Ilerda.

Hergaones; cf. Hercaonenses. Hergetae, Insept. ap. Gruter. n. 9. p. 519.; Ilergētes, um, Plin. III, 3; Liv. XXI, 23. 61.; Ἰλέργητες, Ptol.; Polyb. III. 34.; Völkersch. im Nordosten von Hispania Tarracon., nordöstl. von dem Iberus, von Caesaraugusta, bis nach den Pyrenäen hin, westl. vom Sicoris, im Osten vom heut. Aragonien und im Südwesten von Catalonien.

Ilesion; cf. Hilesion. Iletia, Plin.; St. Thessalien's.

Ilia; cf. Ilipa.

Ilia Tellus, Virg.; i. q. Troja. Iliberis; i. q. Eliberri. Illiberitanus, adj.

Ilica, Ptol.; St. im Innern von Zeugitana, südl. von Hippo Diarhytus, zw. Avita u. Tucca.

Ilice, Cell.; cf. Illice.

Ilienses, ium, Mela; Plin. III, 7.; Liv. XLI, 6.; Volk auf Sardinien.

Ilienses, Liv.; Einw. e. St. (llium?), auf Sardinien.

των Ίλιέων Iliensium Pagus, κωμη, Strab.; XIII, p. 411.; vielleicht i. q. Ilium Vetus.

Ilion (Ilium), Liv.; St. in Macedo-

Ilionenses, Liv.; Einw. c. St. in

Ilipa cognom. Ilia, Plin., cf. Strab.;

635

Plin.; Il i p a cognom. Ilia Italica, Hardul: la in.; Municipium Inlipense, Insept. a.m ap. Gruter, n. 7. p. 246.; St. der Turduli, Er in Hispania Bactica, nahe dem nördl. na Ufer des Bactis, LXII Mill. Rom. südwestl. von Corduba, XXV nördl. von His-in palis; muthmaßl. i. q. Alcolea. Nahe ehemals Sitherbergwerke. Immunes Ilienses Iliponenses, Insept. ap. Gruter, n. 196 5. p. 351. 11 %

Ilipa, Liv. XXXV, 1.; St. im Sndwesten von Hispania Baetica, XXV Mill, Rom. nordöstl. von Onoba, XX südwestl. von Tucci, L südwestl. von Ilipa Ilia.

pď

i ji - ][" 100

in.

ž,

ď

Ilipüla cognom. Laus, Plin.; Ilipula Magna, Ptol.; St. in Hispania Baetica, südwestl. vo . Tucci; wahrscheinl. jetzt sec. Al. Niebla, am Tinto, Prov. Sevilla; sec. Al. Villa Nouva del Rio. Andere setzen Ilipula Laus, an das südl. Ufer des Singilis, etwa LIII Mill. Rom. südősti von Astigi, XXXIII nördl. von Menoba u. trennen diese St. von Ilipa, Liv.

Ilipula Magna; i. q. Ilipula cognom. Laus.

Ilipula Minor, Plin.; St. im Sudwesten von Hispania Baetica.

Ptol.; Ilïpŭla (Ἰλίπόνλα) Mons, dehnte sich im Südosten von Hispania Baetica aus u. erstreckte sich fast bis nach Calpe hin; vielleicht jetzt Sierra Nevada, Nevada, od. Sierra de Alhamilla, Sierra de Anteguerra u. Alpujarra. cf. Arenae Montes.

Ilisanitae, Plin.; Völkersch. Ara-

Ilissus, Papin. Stat. Theb. VIII.; Iliogos, Polyaen. Strateg. V, 17.; Eiligoog, Pausan, Attic. c. 19.; Fl. in Attica, entspr. auf dem Hymettus, flofs südl. von Thebae, nahm den Eridanus anf, war den Musae Ilissiades (um) geheiligt (Μονσων βωμος ἐπ' ἀντω ἐςιν Ἐιλισσια-ἀνν, Pausan. d. 1) u. heifst jetzt Ilisse. Ilissus; cf. Elissus.

Ilissus; Ilsus; Fl. Ils, Ilz, entspr. in den Gebb. zw. Baiern u. Böhmen u. fallt bey Passau in die Donau.

Ilistra; ae, Holsten. ad Hierocl.; Ilestra, orum, Ίλης ρα, ων, u. Elistra, Hlisqu, wv, Notitt.; Listra, ae, Λι50α, Hierocl.; St. in Lycaonien, zw. Barate u. Perte.

Ilithya; i. q. Elethyia.

Ilithyopolis; i. q. Elethyia. Hier e. Tempel der Bubastis (Lucina).

Iliturgis, is, Iliturgi, n. indecl., Liv. XXIII, extr.; Plin.; Ίλλιτούργις; St. in Hispania Bactica, nordöstl. von Corduba; heut. Tages Andujar del Vejo

(Anduxar), in Andalusien; sec. Al. Arjona, 1 St. von Anduxar; sec. Al. Baeza, irrig. Die im ersten pun. Kriege blühende St. zerstörte Publ. Scipio im zweyten pun. Kriege. Darauf, als Forum Julium' wieder aufgebaut, e. röm. Colonie.

Ilium, Pausan.; Berg in Lycaonien. Ilium, Liv.; cf. Ilion.

Itium, Liv.; ct. 11101.

Itium Novum, Ilov, 8 vvv & s.,
Strab. XIII, p. 408.; Ilium, Anton. Itiu.;
Liv. XXXV, 43; XXXVII, 9.; Justin.
XXXI, 8.; Tacit. Ann. II, 54; VI, 12.;
Ilium Immune, Plin. V, 30; Ilium, Ilium Minerva, cf. Liv., erhielt von Alexander M. Privilegien u. den. N.: Stadt, von Lysimachus e. XL Stad. im Umfange enthaltende Mauer, sank dann, blühte aber zur Zeit der Römer wieder u. heisst jetzt Troja, Trojahi, Flecken. Ilienses, ium, Justin. XXXI, 8.; Tacit. Ann. IV, 55.

60.; 'Illewy, Mzz.

Ilium, sc. Vetus, Vib. Sequest. de Flum.; Serv. ad Virg, Aen. init.; Liv.; Ition, Horat. III, od. III, v. 18; τὸ 'Ιλιον, Homer. II. II, v. 113. 288; IV, v. 508; V, v. 638—446, 460, 716; VI, v. 433. 512; VII, 21. 443—465; IX, v. 20; XX, v. 30; XXI, v. 295. 446; XXIV, v. 700; cf. Id. II. VI, v. 88. 257. 297. 217; VII, v. 345; XX, v. 52; XXII, v. 172. 383; Id. Odyss. VIII, v. 494. 504.; Tzetz. ad Lycophr. v. 29.; Ilion, alta Urbs, Ovid.; Ilios, Ovid.; öfterer jedoch Troja, Liv.; Ovid. I, 3; 76.; Id. II.; Id. Trist. V, 10; 4.; cf. Horat. II, Satyr. III, v. 191.; Toola, Suid.; Euseb.; St. in Troas, am südl. Ufer des Scamander, nordöstl. von Cocylium, etwa C Stad. (5 St.) nordöstl. von Tenedos, wurde von den Griechen unter Agamemnon belagert, nach zehn Jahren (1183 vor Chr.) zerstört, erhob sich aber später wieder, erhielt von Mysien, Phrygien u. Acolis aus neue Einw., sank, indem Ilium Novum blühte u. heifst jetzt als Dorf Bunar Baschi. cf. Pococke, le Chévalier u. Choiseul Gouffier. Iliacus, adj., i. q. trojanus, classis, Virg.; carmen, Horat.; Macer, Ovid.; amores, Martial.; bey Sil. Ital. i. q. romanus; Iliades, ae, i. c. Trojanus, Ovid.; Ilias, adis, adj., i. q. trojanus, femina, Virg.; musa, Ovid.; Ilius, adj. Virg.; Illii, i. q. Trojani, Plaut.

Illa, Cell.; cf. Baudrand.; Maty; Fl. in Gallia Aquitan.; i, q. Ella.

Illara, Pertz.; cf. Hargus.

Illarco; i. q. Ilercao. Illerco; cf. Ilercao. Illergavonia; cf. Dertosa. Illergetes; i. q. Ilergetae. Illergetum; cf. Osca. Illeris; i. q. Tecum, Tech. Illiberi;

Illiberis; cf. Eliberi.
Illiberis; q. Eliberi.
Illiberis; i. q. Eliberi.
Illiberis, Vers.; Ilybirris, o'Ilvβίρρις, Strab. IV, p. 126.; Ilebernis;
IV. Collin Nather and of Greene Fl. in Gallia Narbon., nahe der Grenze von Hispania Tarracon., entspr. έκ της Πυρηνης, strömt südl. vom Ruscina und fallt in das Mare Internum. Vielleicht i. q. Tichis.

Illice, cs, Mela II, 6.; Illici, Plin.; Illicias, adis, Ptol.; Ilice, Cell.; Colonia Immunis Illici, Plin.; Colonia Immunis Illice Augusta, Mzz. des Augustus u. Tiberius; St. der Contestani, in Hispania Tarracon., LI Mill. Rom. nordöstl. von Carthago Nova; in uns. Tagen Elche, Villa in Valencia. Licitani (Ilicitani, Illicitani), Paul. Lex VIII. de Cens., Einw., hatten das jus Italicum.

Illicias; cf. Illice.

Illicitanus Sinus, Mela II, 6.; Plin.; Mbusen an der südöstl. Küste von Hispania, Tarracon., von Carthago Nova bis nach Dianium Promont.; jetzt Meerbusen von Alicante.

Illigusium; cf. Ensigeausium. Illipula, Ptol.; wahrscheinl. i. q.

Ilipa, Liv.

Illiturgi; i. q. Iliturgis.
Illuno, Ptol.; St., vielleicht der
Bastetani, in Hispania Tarracon., zw. Arcilaci u. Bergula.

Illur cis; später Gracchuris, Gracurris.

Illurco, Plin.; St. in Hispania Baetica, östl. von Corduba, zw. Epora und Obulco. Illurconensis, e, Insept. ap. Gruter. p. 406.

Illurgavonenses, ium; cf. Ilercaonenses.

Illus, Cluv.; Cell. II, 3; 74.; cf. Ella.

Illyria, Propert. I, eleg. VIII, init.; 35; III, 7,; Id. Alex. c. 42.; Iustin. VII, 33; 111, 4;; 10. Aux. C. ve., Aux. C. ve., 2., Plin. III, 25. eq.; Tacit. Ann. I, 5. 46; II, 44. 53.; 1d. Hist. I, 2. 9. 76; II, 86; IV, 3.; Cic.; Ovid. Trist. I, 3; 121.; Id. Pant. III, 9. 72.; Sucton. Tiber. C. 16.

27.; Mela II, 3.; Chronic. Moissiac. ann.

762. 791.; Ann. Lauresh. ann. 791.; (Rlyria), Chronic. Reginon ann. 889. ; Jornand. de Regnor. Success. p. 57, 59, 61,; Id. de Reb. Getic. p. 94, 134, sq. 139.; Isidor. Chronic. Gothor. p. 165.; Paul Warnefrid. de Gest. Longob. I, 1.; 70 Illuquov, Herodian. VI, 7.; Illyris, idis, Mela I, 3.; 'Illugis, idos, Polyb. III, 16.; Herodian. l. c.; Ptol. II, 17.; Illuricum, sec. Mz. des Decius; cf. Apolla-dor. II, 8; III, 193.; Ldsch., längs dem adriat. Meere, erstrekte sich im weite-sten Sinne östl. von Italien bis nach Griechenland, im engeren von Istria, od. vom Arsia bis zum Drilo im Süden u. bis zum Savus u. Drinus im Osten, im engsten hingegen vom Drilo bis zum Aous u. sudlicher, wurde von Augustus in Superior, entw. Liburnia, od. das gebirg. Illyrica u. Inferior, entw. Dalmatia, od. das Kustenland von Illyrien, Provincia Superio-ris Hillyrici, Insept. Lap. ap. Gruter. n. 1. p. 396., von Plin. in die drey Convent. juridic. : Naronitanus, Salonitanus, Scardonitanus eingetheilt u. umfaste Illyris Barbara, Gracca u. die Inseln Absyrtides, Curicta, Boa, Pharia, Tauris, Issa, Corcyra, Melite. Im vierten Saec., unter Constantinus M., begriff Illyricum Occidentale: Pannonien, Savia, Noricum u. Dalmatien; Illyricum Orientale hingegen: Dacien, Moesien, Macedonien, Thracien, etc. Illyricianus, adj., gens, Trebell. Poll. in Claud, c. 14.; Mz. des Decius ap. Mediobard.; Illyricanus, adj., Insept. ap. Gruter. n. 7. p. 415.; Mz. des Decius ap. Mediobard.; Illuricianus, adj., Mz. des Decius ap. Mediobard.; Illyricus, adj., Tacit, Ann. II, 53; III, 7.; Cic.; cf. Strab. VII, p. 220.; Illyris, idis, adj., terra, Ovid,; Illyrius, adj.,

Illyria, Ἰλλυρία, Steph.; Illyria, idis, Ἰλλυρίς, Steph.; Polyb. III, 16,; Appian. Excerpt. Vales.; Illyris Grae-ca, Cell.; cf. Cic, Philipp. XI, 11.; Strab. VII, p. 220.; Illyricum, Clav. IV, 4.; Ldsch. vom Drilon bis zum Aous, grenzte östl. an Macedonien u. an den See Lychnidus, nördl. an Illyris Barbara, Dalmatien u. an Scodrus M., westl. an das adriat. Meer, südl. an Ceraunii Mtes u. an Epirus, umfasste daher den mittleren Theil vom heutigen Albanien. Nachmals wurde diese Ldsch. zu Macedonien geschlagen. cf. Cic. pro Ligar. c, 9.; Plin. III, 23.; Dio Cass. XLI. Illyricum; cf. Illyria. Illyrici; cf. Illyrii.

Illyricum; i. q. Illyris. Illyricum Occident.;

cf. Illyria. Illyricum Orient.;

637

Illyrii, Flor. II, 3. 5; IV, 12; Liv. X, 2; cf. XLIII, 18. sq.; Mcla II, 3.; Plin. III, 23.; Vib. Sequest.; 'Illygot, Scyl.; Eustath. ad Perieg.; Dio Cass. XLI.; Scholiast. ad Nicand. Theriac. p. 607.; cf. Paean. VII, 5; VIII, 6; Strab. IV.; τὸ Ἰλλυφικον εθνος, Scyl.; Ἰλλυφες, Eustath. c. l.; Illyrici, Jornand. de Regnor. Success. p. 32. 43.; cf. Mela II, 2. 3.; Völkersch. in Illyrien, von Ceraunii Montes bis nach Istrien hin, im Zeitalter des Augustus unterjocht.

Illyris; cf. Illyria.

Illyris, Plin. V, 31.; Insel des Mare Lycium, nahe der Küste Cilicien's.

Illyris Rarbara, sive Propria, sive Romana, Cell. II, 13; 2.; das eigentl. Illyrien, zw. den Fll. Arsia u. Drilo, be-griff: Dalmatia, Liburnia u. Japydia; jetzt Dalmatien, der Westen von Kroatien u. der Norden von Albanien.

Illyris Graeca; cf. Illyria.

Ilma, sive Ilmus; cf. Fabric. Orig. Saxon.; weimar. Fl. Ilm, fällt unterhalb

Camburg in die Saale.

Ilma, Olear. Synt. Rer. Thur. Tromsd.; schwarzb. rudolst. St. Ilm,

Ilmstadt, Stadtilm, an der Ilm. Ilmenavia; cf. Zeiler. Itin. Germ.; Olear. I. c.; Müller. Ann. Saxon.; weimar. St. Ilmenau, an der Ilm.

Ilmenus Lacus; russ. See Ilmen,

Gouvern. Nowgorod.

Ilmetus; pers. Fl. Ilment, Prov. Sigistan, fällt ins indische Meer. Einige vergleichen den Arbis, Arrian. Ind. c. 22.; Steph.; Strab.; Andere den Arabis, Ptol.; Arabius, Arrian, Alex. VI, 21; Artabis, Marcian, Peripl., Artabius, Amm. Marc. XXIII, 29.

Ilmi Monasterium; Flecken und

Abtey Illmünster, in Baiern. Ilmus, Chronic. Gottwicens.; Cell.

II, 7; 19.; i. q. Ilma.

Ilorci, orum, Plin. III, 1.; Iloreum; St. im Südosten von Hispania Tarracon., am Tader, westl. von Carthago Nova; heut. Tages Lorca, Prov. Murcia, am Sangonera. Iloroitani, Plin. III, 3.; Einw.

Ilestum, siv. Ilsta; kl. niederl. St.

Ylst, Drielst, Prov. Friesland.

Ilucia, Liv.; St. in Spanien.

Ilui; cf. Elui.

Ilumberis; span. Villa Lumberis, Prov. Navarra.

Iluratum; St. auf Chersonesus Tau-

rica, nordl. von Caffa.

Ilurbida, ac, Ptol.; St. der Carpetani, in Hispania Tarracon., zw. den Fll. Tajus u. Durius, unweit Etelesta.

Hurgis, Ptol.; St. in Hispania

Baetica, zw. Setia u. Vergentum; sec. Al. in der Nähe von Lorca.

Iluro, omis; cf. Diluron. Einige vergleichen Palamos, Villa, auf der Kuste Catalonien's, Andere Alora. Muthmassl. Municipium,

Iluro; St. in Novempopulania (Gal-

lia Aquitan.); i. q. Elarona.

Iluza, ae, Ilovoa, Notit. Hierocl.; St. in Phrygia Pacatiana, vielleicht in der Gegend von Sebaste.

Ilva, Bert.; Mela II, 7.; i. q. Aetha-

Ilvātes, um, Liv. XXXI, 10; cf. XXXII, 29.; Volk in Ligurien.

Imachara, ac, Cell.; Ἰμιχάρα, Ptol. Cod. Palat; Ἡμιχάρα, Vulg.; St. im Osten Sicilien's, zw. Centuripae u. Herbita; vielleicht jetzt Traina, St., Intendentsch. Catania. Imacharensis (Macharensis, Vulg.), e, ager, Cic. Agr. c. 18; cf. Id. Verrin. ult. c. 7.; Imacharenses, Cic. Agr. c. 42.

Imaduchi, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Pal. Macotis. Imaus, i, Plin. Ίμαος, Ptol.; Geb.

in Asien, die südöstl. Fortsetzg. des Paropamisus M., südwestl. von Emodi Montes, schied Scythien in extra u. intra Imaum u. bildete die südöstl. Grenze von India extra Gangem; muthmassl. heut. Tages Musdog, Mustag, im Norden von Tibet, auf der Grenze Indien's zum Theil Himalch; sec. Al. das Geb., das östl. von den Gebb. Indien's anhebt, Tibet u. die Koschotey durchschneidet u. gegen Norden bis nach China sich hinzieht. Aeste dess. waren: Aspisii, Auxatii, Phymnici Mtes u. Norossus M.

Imbarus, ο Ἰμβασος, Strab. IX, p. 803.; wohl i. q. Nibarus.

Imbărus, Plin.; Geb. Cilicien's. Imbrasia, Plin.; i. q. Samos.

Imbrasus, Plin.; Ίμβρασος, Strab.; auf der Insel Samos. Von finn hiels Fl. auf der Insel Samos. Von ihm hiels sowohl Juno: Ἰμβρασια Ἡρη, Apollon. Argon. I, v. 187., als Diana: Ἰμβρασιη, Callimach. in Dian v. 228.

Imbria; vf. Cimbria Parva.

Imbripolis; i. q. Augusta Tiberil.

Imbrus, Ovid. Trist. I, 9; 18.; Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Liv. XXXV, 43.; Tuβgos, Steph.; Herodot. V, 26.; Divnys. v. 524.; Insel, westl. vom Chersonesus Thraciae, sec. Plin duo millin südöstl. von Samothrace, nordöstl. von Lemnos, sec. Steph.: ίεςα Καβείρων (Gotth. der Macedon.) xat Equov; jetzt Embro, Imbros, Imrus, im Archipelagus. Imbrius, adj., terra, Ovid.; Imbrii, Liv.;

Imbrus; Ort auf der südöstl. Küste von Imbrus; der heut. Mktfl. Embro.
Imbrus, Ίμβοος, Strab.; befest. Ort

Carien's, bey Caunus.

Imityi, Piin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Pal. Maeotis.

Imitys; Fl. im Nordosten von Surmatia Asiatica.

Imma;

cf. Emma. Immae;

Immadras; Insel des Sin. Gallicus, nahe der Küste von Gallia Narbon., unfern Carcicis Portus; muthmassl. jetzt Isle de Mair.

Immestar; und

Immos, angebl. i. q. Emma.

Immundus Sinus; Impurus Sinus; Busen des Sin. Arabicus, auf der Grenze von Thebais, bey Berenice; jetzt faule Bay.

Imola, ae, Cluv. III, 37.; cf. Fo-

rum Cornelii.

Ministerium; Supra Impatis Saxum; cf. Sprech. Chron. Rnaet.; Campell. Hist, Rhaet.; chemal. Ldstr. Oberhalbstein, im Gotteshausbund, Canton Granbünden. Hier Tinnetio, etc. Imperius; kl. Fl. Imperiale, Herzth.

Genua, fällt bey Oneglia ins Meer.

Impurium, Ann. Prudent. Trec. ann. 848.; i. q. Empuriae. Emporitanus,

adj. Ann. Einhard.

Castrum; vielleicht i. q. Imum Castellamium, Anton. Itin.; schweiz. Tiefencastell, im Gotteshaus-Bund, Canton Granbünden.

In, Ann. Angiens. ann. 913.; Ine, Ann. Sangall. Maj. ann. 913.; Innus, i, Ann. Mettens. ann. 743.; Hin, Ann. Bertinianor. P. III. ann. 861.; i. q. Oe-

In a. Ptol.; St. in Coele - Syria, westl.

von Damascus.

Ina; zwey preufs. Fll Ihna, wovon die große Ihna südwestl. von Neuwedel entspr., bey Stargard schiffbar wird u. bey Damm in die Oder fällt; die kleine, faulle Ihna aus dem See Menthin kömmt u. bey Stargard in die große Ihna mün-

Inachia, Ivazia, Steph.; wohl i. q. Argolis; sec. Al. i. q. Peloponnesus; Inachides, ac, Ovid. Metam. I, v. 753; IV, v. 719.; Inachidue, Stat., i. q. Argivi; Inachis, idis, Claudian., adj. u. subst.; Inachius, adj., urbes, Virg.

Inachium; cf. Argos.

Inachium Litus, Ovid.; i. q. Argolis.

Inachorium, Ptol.; Ort im Sudwesten von Creta, unweit Criumetopon. Inachus, Stat. Theb. I, v. 357.;

Mela II, 3.; "Irayos, Strab. VIII, p. 256.; cf. Apollodor. II, 1.; Fl. in Argolis, entspr. auf Artemisius M., strömte bey Argos u. heisst jetzt Najo, Splanissa, Zeria; sec. Al. Planiza; sec. Al Petri; verschwindet im Sumpfe, Inachis, idis, ripa, Ovid.; Inachius, adj., Argi, Virg.

Inachus, Aristotel. Meteorol. I, 13.; Fl. in Acarnanien, entspr. auf Thyamos Mons, strömte bey Argos Amphil. u. fiel in den Achelous; in uns. Tagen sec. Kruse Voincovo, wahrscheinlicher Krikeli.

Inapei, Plin; Volk in Sarmatia Asiatica, nordöstl. vom Pal. Maeotis.

Inariacium, Ptol.; Mdg. der Donau, zw. Sacrum u. Naracum Ostium. cf. Danubius.

Inarime, es, Virg. Aen. IX, v. 716.; Serv. ad h. l.; &c., Aginois, Homer.; Enaria, Serv. ad Virg. l. c.; i. q. Ac-

Inatus, Ivaros, Ptol.; Eivaros, Steph.; Hesych.; St. im Sudosten der Insel Creta, südl. von Lyctus, nordwestl. von Hierapytna; sec. Kruse jetzt Eipatos.

Incarus, i; Hafenort, in Gallia Narbon., westl. von Massilia; angebl. in uns. Tagen Carri, oder Curi, in Provence.

Inchades; cf. Hebrides.

Incibili, n. indeel., Liv. XXIII, extr.; Indibile, Frontin. II, 3.; Intibili, Anton. Itin.; St. der Hercaones, in Hispania Tarracon., nordöstl. von Ildum, XXVII M. P. südwestl. von Dertosa; sec. Al. San Mathen, cf. Ildum. Hier schlug Scipio den Hanno.

Incolae Sylvae Hercyniae; die Harzbewohner.

Inculisma; cf. Carlon. de Episc. Engol.; Aimon.; i. q. Aequolesima.

Inculismensis Provincia; cf.

Ecolesimus Pagus.

Inda, ae, Ann Hincm. Rem. ann. 870. 882.; Chronic. Reginon. ann. 881.; Ann. Fuld. P. III. ann. 681.; cf. Cornelii Monasterium.

Indago, inis; i. q. Haganoa. Indaprathae, Ptol.; Volk in der nordl. Mitte von India extra Gangem, zw. den Corancali u. den Cacobae.

Indi, orum, Horat. I, od, XII, v. 56.; Plin. VI, 16. 20. 23; Mela I, 2; III, 5. cf. 7 ; Virg. Aen. VI.; Cic.; Isidor. Orig. IX, 2; Propert; Amm. Marc. XIV, 9; /\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\(\nu\)/\( an. Exped. Alex. V, 3. sq.; Arrian. Indic. c.

10.; Theophrast. Hist. Plant. IV, 4.; Constant. Prophyrog. de Themat.; Be-wohner Indien's. Virg. Georg. IV, v. 293, bezeichnet durch Indi die Aethiopier u. Ovid. Fast. III, v. 720. die Ara-

Indi Ostia, Mela III, 7.; Ptol. führt von Westen nach Osten sieben Mdgg. an: a, Sagapa, jetzt Pitty; b, Sinthum Ostium, heut. Tages Darraway; c, Aurcum Ostium, jetzt Ritschel; d, Chariphus, in uns. Tagen Fetty, Fitty; e, Sapara; f, Sabalassa; g, Lonibare. Vielleicht versteht Arrian. Ind. c. 21. dieso letzteren Mdgg. unter διώφυχας.

letzteren Mugg. unter σιωγυχας.

In dia; cf. Agnntnm.

In dia; Plin. VI, 17. 20. sq.; 22.
sq.; Cic.; Mela III, 7.; Virg. Georg. I,
v. 57.; Solin. c. 104.; Amm. Marc.

XXIII, 20.; Jornand. de Regnor. Success. p. 47.; Ίνδία, Strab. XV, p. 479.;
Polyaen. Strat. IV, 3; 30.; Joseph. Andrea I. 1. VIII. 9. 3. Polyaen. Strat. IV, 5; 50c.; 30sepn. Antiq. I, 6.; Esther I, 1; VIII, 9.; η των Ίνδων γη, Arrian. V, 4.; η Ίνδωκη, Aclian. de Animal. XVII, 6.; Steph.; Strab. II, p. 89: XV, p. 495.; Theophrast. Plant. IV, 5.; Ptol.; Diodor. II, p. 120.; Joseph Antiq. VIII, 2.; Polyaen. Strat. I, 1; 2.; 1. Maccab. VIII, 8.; Hoddu, Hondu, Sacr. Scrpt.; Land im südöstl. Asien, grenzte östl. an Terra Incoguita, nördl. an die Gebb. Paropamisus, Emodus u Imans, westl. an Ariane, südl. an das indische Meer u. bestand aus India extra u. intra Gangem, Ptol. - Indicus, adj., pecus, Martial.; dens, Id.; ef. Plin.; Indus, adj., ebur, Virg.; dens, Ovid.; conchae, Propert.

India Australis, Luen.; Südindien.

Ind'a extra Gangem, ή έκτος Γάγγου Ίνδική, Ptol.; grenzte östl. an Sinarum Regio, nordl. an (Serica, Scythia) Emodi Mtes, westl. an den Ganges, südl, an das indische Meer u. umfalste den Südwesten von China, e. kl. Theil vom östl. Bengalen, die Königer. Ava u. Siam (Yudra-Pi, Meiang-Thai), Tuncin, Laos, Lao, Camboja (Cambodja, Donnai) u. die Inseln Sumatra u. Java.

India intra Gangem, ή έντος Γάγ-γου Ινδικη, Ptol.; stiefs östl. an den Ganges, nördl. an Emodi Mtes, südwestl. an Paropamisus M., westl. an Arachosia u. Gedrosia, südl. an das indische Meer, begriff demnach den Süden von Multan, Sindi, Guzurate (Guzerat, Gujrate), das Marattenland, Malabar, Mayssur, (Mysore, Maissore), Travancor, Carnatik (Arcot), Coromandel, Circar, Bengalen, längs dem südl. Ufer des Ganges, Ba-

har, Agra, Auhd (Aude) u. Dehli (Delhi, Delli).

India Occidentalis, Cluv. VI, 11.; Luen ; Westindien, i. e. die Antillen u. die Bahama-Inseln, von Florida bis an die Mdg. des Orinoco. Oft auch i. q.

America, Cell.

India Orientalis, Cluv. II. 5 .: VI, 11.; Luen.; Ostindien, Indien, zw. Persien, Tatarei, Tibet, China n. dem indischen Meere, führte seit 1500 dies. N., da die Seefahrer America: Westindien nannten u. begreift im engern Sinne Vorderindien od. Hindustan, das Land zw. den Fll. Indus u. Brumaputer u. die Halbinsel disseit des Ganges,

Indiacum; cf. Fanum St. Flori. Indibile; wohl nicht sec. Al. Xerta, Villa, in Catalonien; i. q. Incibili.

Indica, Ἰνδική, Steph.; cf. Empo-poriae. Indicitae, Ἰνδικῖται, Steph.; Einw.

Indicetae, Ἰνδικήται, Strab.; Indigetes, Plin. III, 3.; Ένδιγετα, Ptol.; Volk im Nordosten von Hispania Tarracon., zw. Blanda u. Ceruaria, im heut. Catalonien, nahe der Küste.

Indicum Mare, und:

Indicus Oceanus; cf. Seneca Quaest. IV, 2.; Mela I, 2; III, 5.; i. q. Erythracum Mare.

Indigětes; cf. Indicetae.

Indigetis Jovis Lucus, Plin. III, 5.; Hain in Latium, zw. Laurentum und dem Fl. Numicius. Virg XII, v. 794., cf. Aurel. Vict. de Orig. Gent. Rom., Ti-bull. II, eleg. V. ad Aeneam, Dionys. Halicarn. I. p. 52. bezeichnen durch *In*diges, čtis, den Aeneas, als Schutzgott des Landes.

Indoscythia, Ptol; Ldsch. im Westen von India intra Gangem, längs dem östl. Ufer des Indus, von sc. Mdg. bis nach Embolima hin. Indoscythae, Ινδοσκύθαι, Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 1088.; Σκυθαι, Dionys. l. c.; Bewohner.

Indrista (Windrista); hannöver. Fl. Innerste, entspr. auf dem Harze und fällt bey Sarstedt in die Leine.

Indrus; i. q Ingeris. Indus, Liv. XXXVIII, 40.; cf. Plin. V, 28; Fl. Carien's, entspr. südöstl. von Cibyra n. fällt in den Calbis.

 Chyra n. nant in uen cames.
 Indus; Indis; Idanus; cf. Mason. Desept. Flum. Gall.; i. q. Danus.
 Indus, Plin. VI, 17. 20. sq. 23.;
 Mela III, 7.; Justin. XII, 10.; Lucan.
 III, v. 235.; 'Ivõoş, Strab. XV, p. 480.
 495. 498.; Arrian. IV, 22; V, init. 3. 4;
 VI 8. 18. Diodor. II p. 120.; Arrian. VI, 8, 18.; Diodor. II, p. 120.; Arrian. Ind. init.; Aelian, Animal, XVI, 14.; Ni-

cand. Theriac. v. 890.; Nonn. Dionys. XXIII, v, 276; XXVI, v. 225; XXVII, v. 153.; Dionys. Perieg. v. 1032. 1088.; incolis Sindus, Plin. VI, 20.; cf. Eden; Fl. in India intra Gangem, entspr. im Osten des Paropamisus, nahm 21 Fll. auf u. fiel sec. Ptol. in 7 Mdgg. in den Sin. Canthi; jetzt Indus, Mehra, Nilab, Ottok, Shindu, Sind, Sur, entspr. auf dem Geb. von Kaschgar u. mündet in 4 Armen. Ueber ihn setzte Alexander M.

Indus, Liv. XXXVIII, 14.; Fl. in Phrygien, entspr. in den Gebb. der Ciby-ratae, strömt zw. Cibyra u. Tahae u.

fällt in den Lycus.

Industria; cf. Bodincomagus. Incessa, Cell.; Innesa, ae, "Ιννη-σα, Strab. VI. p. 185.; i. q. Actna Urbs. Inferior Urbs, ή κατω πολις, Joseph. Bell. V, 4.; (Salem); e. der drey Hotth. Jerusalem's, auf dem Hügel Acra, nördl. von Moria u. Zion, im Norden durch e. 14 Thürme zählende Mauer befestigt.

Infernates, Vitruv. II, extr.; In-fernas, atis, Plin. XVI, 29.; alles westl, von den Apenninen sich Befinden-

de, Völker, Baume, etc.

de, volker, Baume, etc.

Inferum Mare, Cic. Attic. IX, epist. 3; epist. ult.; Liv. V, 33.; Mela II, 4.; Insept. Alpin. Caes. Augusto dicat.; cf. Plin. III, 20.; Virg. VIII, v. 499.; Tuseum Mare, Lucan. II, v. 399.; Tuseum Acquor, Plin.; Tuscum Mare, Varro RR, III, 9; Cic.; Mela l. d.; Tyrrhenum Mare, Cell. II, 9; 25.; Liv.; ñ Tuòònpun. sec. 11, 9; 25.; Liv.; ή Τυδόηνικη, sec. δαλασσα, Steph.; ή Παραλια Τυδόηνικη, Strab. VI, p. 176 .; Tyrrhenum Acquor, Virg ; e. Theil des mittelland. Meeres, längs der westl. Küste Italien's, von Ligurien bis nach Sicilien's Meerenge hin. Infra Portam; schweiz. Gericht Unter-Porta, Canton Graubunden. -

Infra Thebas; cf. Hypothebae. Ingaevõncs, um, Tacit. Germ. c. 2.; Plin. IV, 13. sq. 27.; Hytstamm der Germanen, breitete sich von Rheni Ost. Max. Sept. bis über die Elbe hin, südk vielleicht sec. Mannert, bis zum Vecht u. nördl. bis weit in Jütland hinein aus. Zu ihm gehörten die Frisii, Cauchi Majores u. Minores, Saxones, Cimbri, Teutones u. Angrivarii.

Ingalenheim, cf. Inghellinhaim. Ingauni Ligures, Jornand. de Regnor. Success. p. 31.; Ιγγαυνοι Λιγυες, Strab. IV.; Volk auf der Küste Liguri-

en's, um Albingaunum.

Ingelberga; Angelorum Mons; Engelberga, Pertz.; cf. Murer. Helvet. Sacr.; Steiner, Helvet.; Stump.; schweiz. Benedictiner-Abtey Engelberg, Canton Unterwalden, am Fl. Aa, im J. 1120 gestiftet.

Ingelhemium (Ingelinhemium), Engilinhemium, Eginhard. Vit. Carol. M.; Vales, Not. Gall.; Zeiler. Itin. Germ.; Freher. Orig. Palat.; i. q. Inghilinhaim.

Ingena; cf. Abrincae.

Ingeriacum; St. in Gallia Aqui-tan.; vielleicht i. q. Angeriacum.

Ingeris, is; i. q. Alerc.
Ingermannia, Luen.; Ingermanlandia; Ingria, Hermannid. Descpt. Suec.; russ. Gouvern. Inger-mannland, St. Petersburg, grenzt nordl. an den finnisch. Mbusen. Hptst. St. Petersburg.

Inghilinhaim, Ann. Lauresham. Fragm, Ann. Chesn. ann. 788.; Ingalenheim, Ann. Fuld. P. III. ann. 878.; Ingelanheim, Chronic, Moissiac. ann. 807.; Ingelenhem, Ann. de Gest. Carol. M. V, v. 433.; cf. Carol. Vit.; Ingelinhaim, Ann. Lauriss, ann. 787.; Ingelinheim, Netae Hist. Sangall. ann. 840.; Ingelinhem, Ann. Colon. ann. 994.; Ingilenhein, Ann. Enhard. Fuld. ann. 788. 826. 836.; Ann. Ruodol. Fuld. ann. 840.; Ingiliheim, Ann. Hincm. Rem. ann. 869.; Ingilun-heim, Ann. Einhard. ann. 787. 817. 819, 826, 628.; Inglenheim, Regi-non. Cont. ann. 953. 958.; Ing-linhaim, Ann. Juvav. Maj. ann. 788.; Ingolunhaim, Chronic. Moissiac. ann. 788.; Ann. Guelferb. Cont. ann. c.; Ingolumheim, Ann. Naz. Cont. ann. 788.; Ingulchem, Ann. Pertin. P. I. ann. 831.; Ingulenheim, Ann. Prudent. Trec. ann. 839. sq.; Ingulinheim, Ann. Alamann. Cont. ann. 788. : Ingulunhaim, Ann. Lauresh. Cod. Lauresh. anu. 788.; Mktfl. Ingelheim, Ober - Ingelheim, in Rheinhessen, nahe der Mdg. der Selz in den Rhein, zw. Bingen u. Mainz. Geburtsort des Seb. Münster (st. 1552), führte den Gebrauch der Sonnenuhren wieder ein. KVers. im J. 948. Carl M. gründete den Ort, cf. Eginhard, Hier starb Ludwig der Fromme, im J. 840. Noch sieht man daselbst Ueberreste der alten Pfalz Carl's M. Hier fand man schöne röm. Mzz. u. ro-

Inginium; cf. Aguvinn. Ingolstadium, Cell. II, 5; 74.; Cluv. III, 3. 11. 18.; Zeiler. Itin. Germ.; Bert.; Puffend. de Reb. Snec.; i. q. Angelostadium.

the Geschirre von besonderer Feinheit

Ingria, Cell.; cf. Ingermannia.

u. Nettigkeit der Verzierungen.

Ingriones, Tyyelwres, Ptol. II, 11.; Volk im Westen Germanien's, sec. Kruse südöstl. von den Tencteri, nordöstl. von den Vargiones, westl. von den Abnobaei Mtes, nördl. von der Lahn, in Oberhessen, um Rosenthal, Gemunden u. um Borken in Niederhessen. Mannert halt dies. Volk für e. Zweig der Angrivarier (Engern); Gatterer versetzt es in den Engersgau, um Engers, nördl. von Coblenz. Andere vergleichen die Juhones, Tacit.

Inheida, Act. Erud. 1727.; Liebknecht. Obs. de Antiq. Solin.; Flecken Inheiden, in der Wetterau, am Vogels-berg, nahe den Grenzen der Grisch. Solms.

Iniverem, Anton. Itin.; Ort in Pannonia Inferior, XXV M. P. östl. von Aquae Balissae, XXIV westl. von Stra-vianae, LXXX östl. von Siscia, LIV westl. von Mursa; vielleicht der heut. slavon, Mktfl. Czernek, Gespsch. Posega.

In Montibus; Oris Mons; Fle-eken Monti, Mund, in der Schweiz.

Inna, Ptol.; St. in Drangiana, zw. Ruda u. Aricada.

Invernium; Innernium; Cambden. Brit.; Hermannid. Descrpt. Brit.; nordschottl. Hptst. Inverness der Grisch. gl. N., an der Mdg. des Neis in den Murray-Fyrth.

Inolocza; Inoloczium; Inouladu; Junicladislavia; kl. poln. St. Inowolodz, an der Pilika, Woiwod-Inoloczensis, e; Juniclasch. Kalisch. dislaviensis, e.

Inopus, i, Ivonos, Strab. X, extr.; Fl. auf Delos, entspr. in der St. gl. N. u. strömte nach Südwesten.

Inos; Ort in Messenien, unweit Co-

Insani Montes, Liv. XXX, 39.; Claudian. B. Gild. v. 511. sq.; Flor. II, 6.; Jernand. de Regnor. Success. p. 35.; wahrscheinl. l. q. τα Μαίνομενα όςη, Ptol. III, 3.; Δύσβατα όςη, Pausah. Phoc. c. 17.; Geb. auf Sardinien, erstreckte sich von Norden nach Süden.

Insübres, ium, Liv. V, 34. 38; XXX, 18; XXXII, 60; XXXIII, 36. sq.; Plin. III, 17.; Jornand. de Regnor. Success. p. 32.; Γινουρβου., Ptol. III, 1.; εγεςα των Κελτων (Gallorum) εθνη Ινσουρβου., Strab. V, init.; Γισομβρες, Polyb. II, 17. 34.; Volk, aus Gallia Lundan. Chim. nala dem Ligar. Higher 1. Lugdun. (hier nahe dem Liger u. dea Boji) nach Gallia Transpadana gewandert, enfs sudl. von Lac. Larius, auf beyden Ufern der Addua u. gründete sec. Liv. V, 34. u. Plin. Mediolanum. Insu-

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

ber, bris, bre, adj., eques, Liv. XXII, 6.; Insuber, subst., Cic. Insubria, Cell. II, 2; 70.; i. q.

Mediolanensis Ducatus. Insula; sec. Carrol. du Fresne i. q.

Anglia.

Insula, Cambden Brit; engl. Mktfl. Aye, Eay, Eye, Grisch. Suffolk, nahe der Grenze von Norfolk, von e. kl. Fl. umgeben.

Insula; tyrol. Fl. Ysel, fallt in die Drave.

Insulu; franz. Fl. l'Isle, Dep. Gironde, mündet bey Libourne in die Dor-

Insula, Werdenhag. Hanseat.; Guicciard. Belg.; Topogr. Germ, Infer.; Luen; Insulae, arum, Cell.; Luen.; franz. Fstg. Lille, Ryssel, Dep. Norden (Flandern), an der Beule. Geburtsort des Arztes Jean Dubois (Joh. Sylvius) u. des Geogr. Gosselin.

Insula Albigensis (Albiorum); franz. Flecken Iste en Albigeois, Dep. Tarn.

Insula Anni Boni, Cell.; cf. Ana .. naboni Insula.

Insula Ascensionis, Cell.; Insel Ascension, St. Ascension, zw. Africa u. Brasilien, am Himmelfahrtstage 1508 von Tristan - Acuna entdeckt.

Insula Australis; cf. Australia Terra.

Insula Bruttiorum; neapol. St. Isola, in Calabria Ulter. I.

Insula Burbonia, Insel Bourbon, nach der franz. Revolut. Reunion, von dem portug. Entdecker (1545) Mascarineningel genannt, im aethiop. Meere, östl. von Madagascar. Um 1657. u. 1652. setzten sich hier die Franzosen fest.

Insula Cunum; austral. Insel Dog-Island, Hondeneiland, sudl. Br. 15. 12.

Insula Cánum Marinarum westind. Insel Hundeinsel, liegt am nordwestlichsten.

Insula Catharinae, Cell.; westafric. St. St. Catharina, in Niederguinea, am Fl. Camma.

Insula Cituorum, Luent; i. q. Schutia.

Insula Corisiis (Voss) (Coryciis, Vulg.) Nymphis Celeberrima, Ovid. Her. XX, v. 221.; i. c. Cea, Ccos.

Insula Daemonum, Ptol.; Insel des Sin. Arabicus, nahe der Kuste von Arabia Felix.

Insula Dei; kl. franz. Insel Dieu. d'leu (Yeu), Isle Dieu, nahe der Küste des Dep. Vendée.

Insula Dei; chemal. Kloster Holme, nachmals Brahe - Trollenborg, in Fünen.

Insula Dei; Nigram Monasterium; franz. Insel Noirmoutiers, unfern der Mdg. der Loire u. der Küste des Dep. Vendée.

İnsula Diabolorum, Cell.; Insel

Drogeo, unweit Jamaica.

Insula Draconis; cf. Salamis. Insula Erroris; kl. Insel Alboran, nahe der Küste des Königr. Fez.

Insula Franciae, Clav. II, 13, 15.; Luen.; chemal, franz. Ldsch. Isle de France, zw. Champagne, Picardie, Normandie u. Orleanois; die heut. Depp. Seine, Aisne, Seine u. Oise, Oise, Seine u. Marne.

Insula Sanctae Catharinae; kl. südameric. Insel St. Catalina, im Mar del Nort, gegen die Küsten von Terra Firma.

Insula St. Crucis; kl. Insel Heiligenkreuz, gehört zu den Antillen.

Insula St. Helenae, Cell.; engl. Insel St. Helena, im atland. Meere, westl. vom schwarzen Vorgeb. in Congo Africa's. Aufenthaltsort Napoleon's von 1815. bis zu se. Tode 1821.

Insula St. Helenae, sive Theresiae; i. q. Calliste, Santorin.

Insula St. Margarethae; Donauinsel Csepel, Hasen, od. St. Margarethen-Insel, zw. Alt- u. Neu-Glan,

Insula St. Mariae; Dorf u. luth. Kloster Diesdorf, Distorf, Rgbz. Mag-deburg, nahe der lüneburg. Grenze.

Insula Sancti Andreae, Cell. II, 8; 20.; unger. Donauinsel St. Andreas, Gespsch. Pilisch.

Insula St. Columbani (Columbi); cf. Chilca. Wohnsitz des heil, Columbus. cf. Cambden, ; Buchanan.

Insula St. Dominici; westind. Insel St. Domingo, Hispaniola, Hayti, gehört zu den großen Antillen, von Columbus im J. 1492 entdeckt u. Espanola genannt. cf. Allg. Anz. No. 250. 1826.

Insula St. Honorati; i. q. Planasia.

Insula St. Genesii; Insel (Halbinsel) St. Genais, in Provence.

Insula St. Georgii Majoris; Insel St. Georg, bey Venedig.

Insula St. Jacobi, Cell.; portug. Insel St. Jago, westl. vom Cap Verde, mit den Häfen Porto Praya u. Ribeira Grande, Hptst. gl. N.

Insula St. Joannis; i. q. Agana. Insula St. Joannis, Bert.; Cell.; dan. Jungferninsel St. Jean, in Westindien.

Insula St. Joannie Portus Divitis; westind. Insel Porto (Puerto) Rico, St. Juan de Puerto Rico, sw. St. Domingo u. den Jungferninseln, gehört zu den Antillen,

Insula St. Juliani, Paul. Warne-frid. de Gest. Longob. IV, 3.; Insel in Gallia Transpadana, vielleicht (?) im

Lacus Larius.

Laurentii, Insula St. Cell.: african. Insel Madagascar, am St. Lorenz-Tage von Laurentius, c. Portugiesen, im J. 1506 entdeckt.

Insula St. Stephani; kl. franz. Insel St. Etienne, an der Küste von Proyence, unfern Marseille, mit dem Fort Rattoneau.

Insula St. Thomae, Cell.; portug. Insel St. Thomas, im Mbusen gl. N., nahe der african. Küste von Guinea, nördl, vom Aequator.

Insulae, Bert., i. q. Insula, Lille. Insulae ad Ventum; antill. Insela Barlovento, namentl. Antigoa, Martinique, St. Lucie, etc., stets dem heifsen Ostwinde der heifsen Zone ausgesetzt.

Insulae Cuniculares; die zwey mailand. Borromeiinseln, im Saden des Lago Maggiore, ihrer reitzenden Lago wegen bekannt.

Insulae Danicae, Cell. II, 5. 7.; vielleicht i. q. Magnae Parvaequae Insulae, Mela, im Sin. Codanus.

Insulae Duae Britannicae, Nyooi αι Βοετοννικαι δυο, Agathemer. II, 4.; i. e. Albion u. Hibernia.

Insulae infra Ventum; antill. Inseln Sottovento, namentl. Bonnere, Curassao, etc., liegen westl. von den Bar-Iovento u. unter ihrem Winde.

Insülānus, adj. (Insulani), Cic.; Serv. ad Virg.; Insulāris, e, Plin.; poena, Amm. Marc.; Insulares (homines), Justin.; Insülatus, adj., partic., Apuloj.; Insulensis, e, Solin. c. 54. Intemelii Ligures, Asyvis di Inte-uektoi, Strab. IV, p. 139.; Volk anf Li-

gurien's Küste, um Internelium.

Intemelium; cf. Tacit. Agricol. c. 7.; i. q. Albium Internelium.

Inter Duas Aquas, Ann. Hinem. Rem. ann. 863.; Ldsch. in Gallia Lugdunensis, vielleicht in Bretagne, wevon e. Theil sec. Ann. c.: Carolus Salomoni, Britonum duci, ob fidelitatis suae meritum, et Ablatiam St. Albini (St. Aubin du Cormier) in beneficimn donat.

Inter Primum; i. q. Interbromium. Interamici, Insept. ap. Resend. Antiq. Lusit. I, 21.; cf. Vasacus p. 254.; Völkersch. in Hispania Tarracon, zw. den Equaesi u. Lispici.

643

Interamna, ae, Eutrop. IX, 5.; Tacit. Hist. III, 61.; Varro LL. IV, 5.; Cic.; Interamnium, Cluv. III, 26.; St. (Municipium) in Umbrien, am Nar, südl. von Spoletium, nordöstl. von Narnia; jetzt Terni, St., Delegat. Spoleto, an der Nera. Gebrtsort des Gesch. Tacitus u. der Ksr. Tacitus u. Florianus. Interamnates (Interamnes, Cic. pro Milon. c. 17.), Tacit. Ann. I, 79.; Interamnates, cognom. Nartes, Plin. III, 14.; Municipi. Interamnat. Nart., Insept. ap. Gruter. n. 3. p. 411. — cf. Frontinus de Colon. Intéramas, atis, Plin.; Interamis, e, Cic.

Interamna cognom. Lirinas, Cic. Philipp. II, c. 41.; Flor. III, 21.; Liv. XXVI, 9.; St. der Volsci, in Latium, unterhalb Fregellae, am Einfl. des Melpis in den Liris; angebl. in uns. Tagen Terano, im Kirchenstaate. Interamnes Succasini, qui et Lirinates vocantur, Plin. III, 5.; Interamnat. Lirin., Insept. ap. Gruter. n. 7. p. 431.; Lirinates, um, Sil. Ital. VIII, v. 400.

Interamna Palaestina (Plesti-na?) Piceni, Frontin. de Colon.; 'Ivτεραμνία, Ptol.; Teramne, Frontin. l. c.; Interamnium, Clay. III, 28.; St. der Praetutii, Ptol., in Picenum; jetzt Teramo, Hptst. der neapolit. Prov. Abrazzo Ulteriore I.

Interamnienses, Plin.; Volk in Lusitanien, zw. den Colarni u. Talori.

Interamnis, Ann. Hincm. Rem. ann. 863.; Priorat Entrames, in Maine (Dep. Mayenne), vielleicht unweit. Evron.

Interamnis; kl. franz. St. Entrains, Dep. Niévre, zw. zwei Teichen.

Interamnis (Interamnensis) Portugallia; cf. Extrema Durii.

Interamnium; i. q. Manhemum. Interamnium; cf. Interauna.

Interamnium Flavium, Anton.
Itin.; cf. Ptol.; St. der Astures, in Hispania Tarracon., vielleicht südöstl. von Asturica, unweit Brigaecum; vielleicht i. q. Pons Ferratus, Villa Ponferrada, in Leon, am Sil.

Interaquae (Interamna); kl. franz. St. Entraigues, Dep. Aveiron, am Zsfl. des Lot u. der Truyere.

Interbromium, Anton. Itin.; Inter Primum, Tab. Peut.; St. der Peligni, in Samnium, nahe dem Aternus.

Intercatia, Liv. Epit. XLVIII.; Aurel. Vict. de Illustr. Vir. in Scp. Acmil.; Anton. Itin.; Appian. in Iberic.; Interest., Insept. ap. Gruter, n. 10. p.

824. ; St. der Vaccaei, in Hispania Tarracon., südöstl. von Pallantia. Intercatia; Ort der Astures, in

Hispania Tarraconensis.

Intercisa; i. q. Ad Intercisa, IX Mill. von Forosemproni, XXVI von Fanum Fortunae.

Intercisa, ae; Dorf Rackskeney, in

Ungern.

Interlacus, Stumpf.; Simler.; Stettler. Chronic. Helvet.; schweiz. Mktfl. Unterseen, Canton Bern.

Intermontium; savoy. Mktfl. En-

tremont, im Hrzth. Genevois.

Internum Mare, Plin.; erstreckte sich von Spanien bis nach Syrien hin.

Interocrea, Integongéa, Strab. V. . 100.; Interocrium, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ort, χωμη, Strab., der Sabini, sec. Anton. XIV M. P. nordöstl. von Reate, VIII östl. von Cutiliae, XVI südwestl. von Falacrinum; angebl. jetzt Antrodoco.

Intervallis; Intervallium: kl. franz. St. Kntrevaux, Dep. Niederalpen (Provence), am Var.

Intibili; i. q. Incibili. Intica; cf. Aguntum.

Intra Fluvios; Joanvilla; Jovis Villa; franz. St. Joinville, Dep. Obermarne (Champagne), an der Marne. Intwergi, Ptol. II, 11.; Volk am Rhein, in der Nühe der Vargiones.

Inuca; i. q. Unuca.

Inui Castrum, Rutil. V, 302.; Ort Etrurien's, nahe dem Minio.

Inutrium; Ort in Vindelicien; sec. Al. jetzt Mittenwald, baier. Mktfl., im Isarkreise, am westl. Ufer der Isar, 31 M. nordwestl. von Inspruck; Andere vergleichen diese St. selbst.

Invernium; i. q. Innernium.

Ingcum, Ίνυκον, Steph.; Pausan. Achaic. c. 4.; Herodot. VI, 23. 24., wo aber, c. 24., Andere Ingx, yeis, Ίνυξ, νκος, lesen; St. im Süden der Inscl Sicilien, nahe der Mdg. des Hypsa; angebl. heut. Tages Calta Bellota,

Iones, um, Mela I, 17.; Cic.; Liv. XXXVIII, 13.; "Iwves, Herodot. I, 142. 146. 147. 149.; Strab. XIV.; Völkersch. Ionien's, stammte von Ion, Enkel des Hellen u. Sohn des Xuthus, ab, besetzte die Küste des Sin. Corinthiacus (Megaris u. Acheja), wanderte dann, von den Doriern vertrieben, nach Attica, liefs sich mit andern griech, Stäm-men unter Neleus, von 1144-900 vor Chr., in Kleinasien nieder u. bildete längs der Küste von Carien u. Lycien e. Bund, der unter Alexander's Nachfolgern

sich wieder auflösete, worauf jedoch der

achaeische Bund sich bildete. 1οπτα, αε, Mela I, 2. 17; II, 7.; Plin. V, 29. 31.; Liv. XXXVII, 56.; Varro LL. IV, 3.; Ἰωνία, Strab. XIV, init.; Steph.; Herodot. I, 142.; Ιοπα, Propert.; Ldsch. auf der Westküste von Asia Minor, zw. den Fll. Hermus und Macander, Ptol., erstreckte sich aber sec. Mela, Plin., Strab. u. Herodot. von Phocaca bis fast zum Promont. Posidium, begriff sec. Aelian. Var. Hist. VIII, 5., cf. Strab., zwölf kl. demokrat. Republiken: Milctus (sec. Ptol. in Carien), Ephesus, Erythrac, Clazomenac, Priene, Lebedus, Teon, Colophon, Myus, Phocaca (sec. Ptol. in Acolis), Samus u. Chios; jetzt Quiscor, bey den Türken. Ionideus, adj., Ovid.; Ionice, adv., Gell.; Ionicus, adj., Plaut.; motus, Horat.; lovixos, Strab. XIV, init.; Ionis, idis, subs. f., Senec.; adj., Avien.; Ionius, adj., Plin.; Ionus, adj. - Seit den altesten Zeiten war Ionien der blühendste Theil Kleinasiens.

Ionium; cf. Ionium Mare.

10π um; ct. tonium mare.
16π um Mare, Plin. III, extr.; IV,
4; Mela I, 3; II, 3. 7.; Tacit. Ann. II,
53.; Ovid. Fast. IV, v. 565.; Jornand.
de Reb. Getic. p. 88. 109.; Ionium
Pelagus, Mela II, 4. 7.; Ιονιον Πελαγος, Ptol. III, 13.; Paul. Warnefr. de
Gest Longh, III. 22. Jonium. Gest. Longob. II, 22.; Ionium, Virg. Aen. V, v. 193.; Ionium Aequor, Ovid.; Ionius Sinus, Horat.; Ionios ποgos, Polyb. V, 110.; Meer längs der westl. Küste von Corcyra, Cephalcuia, Zacyuthus, etc.; das heut. ionische Meer. e. Theil des mittelländischen, längs der Südwestküste der europ. Türkey.

Ionium Mare, Valer. Flacc.; Meer längs der Küste Ionien's, in Kleinasien, wohl i. q. Aegaeum Mare.

Ionium Mare, Cic.; i. q. Adriati-

cum Mare.

Magnesia.

Ios, i, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; "los, Strab. X, p. 334.; Steph.; sporad. Insel, irrig sec. Steph. νησος των Κυκλαδων, XXV M. P. nördl. von Thera, südwestl. von Nicasia, östl. von Sicinos; jetzt Nio, kl. fruchtbare Insel, mit dem Flecken gl. Namens. Aus ihr soll Homer's Mutter, Steph. u. er selbst hier begraben seyn, Strab.

Ipaturgi, cognom. Triumphale; kl.

St. in Hispania Bactica.

Iperia; angebl. i. q. Melita. Ipnac; Höhlen des Geb. Pelion, in

Ipnos; cf. Hypnos.

I pompeji, orum, Itin. Hierosolym.;

Pompeji, Anton. Itin.; Pompeji Pracsidium, Tab. Peut; Ort in Mocsia Super., sec. Anton. XXIV M. P. sudöstl. von Horrea Margi, CXVII nordwestl. von Serdica, am östl. Ufer des Margus.

Ippo Regius; i. q. Colon. Gemella

Jul. Hippon. P. Augusta.

Ippolium; Vorgeb. in Sarmatia Europaca, zw. den Mdgg. des Hypanis u. des Borysthenes, mit e. der Ceres geheiligten Tempel.

Ippons Diaritus; cf. Hippo Diar-

rhytus.

Ipra, ac, Luen.; Iprae (Hyprae), arum, Bert.; Ipretum, Luen.; cf. Zeiler. Topogr. Circ. Burg.; Guicciard. Descpt. Belg.; Andreae Topogr. Belg.; Braun. Theatr. Orb.; Sander. Flandr. Illustr.; niederl. Fstg. Ipern, Ipres, Prov. Westflandern, am Iperle. Hier war der Stifter der Jansenisten: Cornel. Jansen bis zum J. 1638 Bischof.

Ipretum; i. q. Ipra. Ipsium; cf. Ad Pontem Isis.

Ipsus; i. q. Hipsus. Ir-Hamelach; cf. Civitas Salis. Ir-Hattemarim; oft i. q. Hieri-

chus.

Ir-Heres, Jesaia XIX, 18.; wahrscheinl. sec. Vitringa i. q. Heliopolis, 'Aσεδεκ πολις, Vers. Alex.; cf. Beth - Se-Michaelis, Döderlein u. Dathe mes. vergleichen Leontopolis. cf. Joseph. Arch. XIII, 3.

1. Chron. Ir-Nahas (Nachasch), IV, 12.; St. des Stammes Juda (Judaea).

Ir-Sames, Josua XIX, 41.; Ir-Semes: cf. Beth - Semes.

Ira, ή Ειρα; befest. Ort in Messenien, nordwestl. von Messene.

Ira Flavia; i. q. Iria Flavia. Iraca Arabum; cf. Babylonia. Iraca Persarum; i. q. Parthia.

Iranime, Plin.; St., vielleicht in Istrien.

Irasa, ac, "Ιρασα, Scholinst. ad Pindar. Pyth. IX, v. 185.; Herodot. IV, 158.; Irassa, Ιρασσα, Pindar. l. c.; cf. Plin.; St. in Cyrenaica, sudl. von Cyrene; sec. Al zw. Aziris u. Cyrene.

Irath, Ptol.; St. im Innern ven Mauretania Caesar., zw. den Fll. Chinaphal u. Savus, südwestl. von Succabar.

Ircius; Leria; Lertius; cf. Zeiler. Topogr. Gall.; zwey franz. Fil. Lers, — a. im Dep. Aude, fallt bey Toulouse in die Garonne; — b. im Dep. Arriège, mündet in den Fl. gl. N.

Irene, sive Irine, Plin. IV, 12;

Insel des Sinus Argolicus; angebl. jetzt Ceronisi; sec. Al. Psili.

Irene; cf. Calauria.

Irenopolis, Eigquouxolis, Hierocl.; Theodor. Hist. Eccl. I, 7.; Sozom. III, 10.; cf. Gelas. Cyzicen. Act. Concil. Nic. II, 7.; früher Neronias, adis, ή Νεφωνίας, Theodor. l. c.; Socrat. II, 26.; Synodic. Epist. Pat. Concil. Sardic. in Athanas. Oper. T. I. p. 765.; ή Νέρωνος πολις, Athanas. Αρό-log. de Fug. init.; St. in Lacanitis (Cilicia Trachea), in der Nähe des Calycadnus. Hierocl, erwähnt die St. bey Kαsαβαλλα. Andere setzen sie nach Cilicia Campestris, sudl. von Cocusos.

Irenopolis; i. q. Beroca. Irenopolis; cf. Scalabis.

Irenopyrgus; Feste Friedland, in Ostfriesland.

Ircsiae: St. in Estiaeotis (Thessalien).

Iria, ae ("Ιοια, Έισια), Plin. III, 5.; Anton. Itin.; St. in Ligurien, XVI M. P. südwestl. von Camillomagus, nordöstl. von Dertona; angebl. i. q. Vogheria; Vipueria, piemont. Hptst. Voghera der Prov. gl. N., am Staffora.

Iria, Cell.; Ira, Jornand. de Reb. Getic. p. 127.; Fl. Ligurien's, fallt in den Po; wahrscheinl. hent. Tages Staffora; Andere vergleichen irriger den Scrivia.

Iria Flavia, Ptol.; St. in Gallaecia (Hispania Tarracon.), vielleicht nordöstl. von Lucus Augusti; sec. Mariana IV, 2. jetzt Padron, Mktfl. in Gallicien, am Fl. Ulla. Concilii Iriensis, Inscpt. Astigit. ap. Gruter. n. 8. p. 305,

Irine; i. q. Irene.

Irinus Sinus; cf. Canthi Colpus,

Irippo; Ort, in Hispania Bactica.
Iris, is, Val. Flace. Argonaut. IV, v. 600.; Plin. IV, 3.; Iges, toc. Strah. XII, p. 377.; Xenoph. Cyrop. V, p. 358.; Apollon. II, v. 965.; Fl. in Pontus, entspr. auf dem Antitaurus, stromte bey Comana Pontica, Amasia, vereinigte sich bey Magnopolis mit dem Lycus, heifst in uns. Tagen Kasalmak, od. Jekil - Irmak , entspr. nufern Kara - Hissar u. fällt bey Samsum ins schwarze Meer.

Iris; angebl. i. q. Eurotas u. i. q.

Hibernia. Irlanda, Vita Carol. M. p. 61.; i. q. Hibernia.

Irmensul, Ann. de Gest. Carol. M. Irminsul, Ann. Lauriss. Min. aun. 772.; Irminsul, Ann. Juvavens. Minor. ann. c.; Ann. St. Emmer. Ratispon. Major.

ann. l.; Ann. Einhazd. ann. l.; Irminsuul, Ann. Lauresh. P. III. ann. 772. : Ermensul, Ann. Petav. P. II. ann. d.; Ann. Lauriss, ann. 772.; Hirminsuul, Chronic. Moissiac. ann. c.; e. dem Arminius geheiligte Saule, entw. in der Nähe von Stadtherg (Eresburch), od. südl. von der Quelle der Lippe, die sec. Adam. Bremens. I, 6. von Holz errichtet u. c. gerüsteten Krieger mit c. Fahne in der rechten u. e. Lanze in der linken Hand darstellte. Carl M. zerstörte dieses von den alten Sachsen göttl. verehrte Götzenbild im J. 772, cf. Meibom. Irmensula; Krautz. Orig. Sax. II, 9. und Fabric. Orig. Sax. VI. Nach Einigen schenkte Ludowicus Pins e. solchen Leuchter, nach se. Gattin Irmengardis benannt, der Stiftskirche zu Hildeshehn.

Iroth; cf. Arsinoë.

Irrhesia, Plin. IV, 12.; Insel des Sin. Thermaeus, unweit Solimnia, der

Insel Crocala gegenüber.

Irsingum; Ursingum, Merian. Topogr. Suec.; cf. Crus. Ann. Suev. II, 12.; Bucelin. Germ. S. II.; Brusch, de Mon. Germ.; Abtey Irsingen, Yrsee, in Schwaben, am Fl. Wertach, unterhalb Kaufbeuern.

Irtis; cf. Occhardus.

Irus, Arrian. Indic. c. 31.; Berg im

östl. Gedrosien.

Is, "Is, Herodot. I; 179.; Fl. in Babylonien, oberhalb Babylon, welcher Naphtha, od. Erdharz auf sc. Oberfiache führte, das man statt des Kalkes u, Kittes bey den Mauern von Babylon benutzte, indem man zugleich Schilf dazwischen legte. cf. Herodot. Sec. Nie-buhr und Ker Porter haben sich die Schilf - u. Palmblätter - Lagen noch bis jetzt erhalten.

"Is, Herodot. I, 179.; wahrscheinl. i. q. Hit, Abulfeda; Acopolis; St. im sadl. Mesopotamien, acht Tagereisen nördl. von Babylon, am westl. Ufer des Euphrat, Abulf., mit Naphthaod. Erdharz - Quellen, die jetzt noch bey der heut. St. Hit sec. Ker Porter sich befinden. cf. Gen. XI, 3,

Isa, ac; i. q. Lesbos.

Isabellae Arx; niederl. Schanze Fort Isabelle, Prov. Nordbrabant, unfern Herzogenbusch.

Isaca, Ἰσάκα, Ptol. II, 3.; Isca, Cell.; Cambden; Fl. bey den Dunnonii, in Britannia Romana; wahrscheinl. i; q. Usca, Cell. II, 4; II.: Fl. Er, entspr. in Sommersetshire u. fällt in den Canal. Andere vergleichen irrig den Fl. Wey, der in die Themse mundet.

Isacus; cf. Atagis.
Isala, Cell. II, 3; 18; II, 5; 9.;
Clav. II, 18.; Luen.; Luen.; Isala
Vetus, Cell. II. 3; 11.; Sala Bructerorum, Mittelalt.; niederl. Fl. Issell, Yesel, die alte, entspr., im Rgbz.
Münster, vereinigt sich mit der neuen
Issel u. mündet unterhalb Campen in die
Südersee.

Isalandia; Sallandia; Baudrand; niederl. Ldstr. Salland, Prov. Oberyssel, mit den Str.: Deventer, Zwoll, Campen n. Steenwick.

Isalda; i. q. Idalium. Isaliae (Italiae) Pagus, Ann. Hinem. Rem. ann. 866.; niederl. Ldstr.

Islegau, in Westfriesland.

Is a m n i u m; Vorgeb. im Nordosten von Hibernien; jetzt St. Johns Point, Grisch. Down.

Isana; baier. Mktfl. Isen, am Fl. gl.

N., im Isarkreise.

Isāpis, is, Lucan.; Vnlg.; Sapis (Siapis), Plin. III, 15.; Sil. Ital. VIII, v. 449.; Lucan. II, v. 495.; Fl. in Umbrien, entspr. unweit Sarsina, läuft durch Gallia Cispadana, fällt nordwestl. vom Rubicon ins adriat. Meer u. heifst jetzt Savio, od. Alps, mündet nördl. von Cervia, Deleg. Ravenna,

Isar, ô "Isaq, aqos, Strab. IV, p. 128.; Ptol.; Die Cass. XXXVII, p. 51.; Is ära, ac, Cic. Epist. Plano. X, 15.; Plin. III, 4.; Lucan. I, v. 399.; Cell. II, 2; 139.; Isara Allabrogicus, Cell. II, 2; 16.; of. Flor. III, 2.; Venant. Fortun. VII, 4.; Fl. im Norden von Gallia Lugdun., kömmt von den Alpes Granjae u. fällt nördl von Valentia in den Rhodanus; heut. Tages Isère, wird bey Grenoble schiffbar. of. Masson. Desept. Flum. Gall.

Isara; i. q. Isar.

Isara, Anton, Itin.; Ann. Hinem. Rem. ann. 862. 865. 879.: Isara Belgicus, Cell. II, 3; 202. sq.; Isara, Ann. Mettens. ann. 741.; Ann. Vedast, ann. 899.; i, q. Oesia.

Isära, Ann. Juvav. Major, ann. 975.; Zeiler, Itin. Germ.; Isarus, "Isagos, Cell. II, 7; 19.; baier. Fl. Isar, Iser, entspr. auf den tyrol. Alpen u, fällt Deggendorf gegenüber in die Donau.

Isarci, Plin. V, 20.; Volk in Vinde-

licien, um Isinisca.

Isargus, Cell. II, 7.; Isarcos, Insept. Alpin. ap. Plin. III, 20.; Isärus, Isagog, Strab. IV, p. 143.; Fl. in Vindelicien, nahe den Grenzen Rhaetien's, nimmt sec. Strab. den Atagis auf u. fällt in das adriat. Meer. Vielleicht

i. q. Athesis; Adrianus. cf. Plin. III; 15; eq.; Virg. Aen. III.; Albert. Descrpt. Ital.

Isari; Volk in India intra Gangem, nahe den Emodi Mtes.

Isarisca, Cell.; cf. Isinisca.

Isarlonia; preuß. St. Iserlohn, Rgbz. Arnsberg, am Fl. Baaren, 43 M. südl. von Hannn.

Isarus; cf. Eigarns, Isarus; i. q. Isargus.

Taaschar, aris, Taazag, aqış, Joseph. Antiq. V, 1.; Issaschar, Gen. XLIX, 14.; Num. 1, 29; XXVI, 23.; Deut. XXXIII, 18.; Josua XIX, 17. 22.; 1. Chron. VII, 1.; Taazaga, LXX.; Isacharitis, idis, Cell. III, 13; 70.; e. der zwölf Stämme in Samaria (Westpalästina), hatte se, N. von Issaschar, fünfter Soln Jacob's von der Lea, Gen. XXX, 18., grenzte östl. an den Jordan, nördl. an Sebulon, westl. an Asser u. an den Carmelus, südl. an Halbmanasse u. an Ephraim u. umfalste als die vorzüglichsten Städte: Jesreel, Chesulloth, etc., Josua XIX, 18. cf. XXI, 28. sq.

Isatichac, Ptol. V, 6.; Volk in Carmania Deserta.

Isaura, orum, Plin. V, 27.; τα "Ισαυρα, ων, Steph.; Strab.; Ptol.; Isaura, ae, Amm. Marc. XIV, 25.; Isaura, ae, Amm. Marc. XIV, 25.; Isaurus, Flor.; ή των "Ισαυρων πουλις, Diodor. Sic. XVIII, 22.; St. in Isaurien, nahe dem Taurus, wurde vom Perdiocas, nach Alexander M. Todo, cf. Diodor. Sic. II., später vom röm. Consul P, Servilius Isauricus, cf. Strab.; Flor., zerstört u, heißt jetzt, von Amyntas, König Galatien's, unter Augustus nahe ihrer alten Lage ( Ίσαυρια πωμας δυοξουσω όμωνυμους: την μεν παλαιαν ένερχη, Strab) wieder aufgebaut, sec. Al. Serki, Serail, sec, Al. Sauro, wahrseheinlicher aber Osci Schehri, Raubnest. Ίσαυρευς u. Ίσαυρος, gentile.

Isaurensium Urbs; i. q. Isaura,

Isauri, Jornand. de Regnor. Succ.; Mela; 'Idavgoi, Zosim. V, 25.; Isau-rica Gens, Plin. V, 27.; Volk Isau-rien's, ursprüngl. e. cilicisch - pisid, Stamm, war, von Servilius Isauricus u, von Pompejus geschlagen, immer noch durch se. Räubereien gefürchtet, rief im dritten Sacc., unter Gallienus, den Caj. Annius Trebellianus zu se. Haufte aus, stand nach dessen Besieg. durch die Römer furchtbar da, wurde von Probus besiegt, eroberte aber später die meisten röm. Küstenstädte Cilicien's, plünderte im fünften Sacc. Togar Seleu-

647

cia Syrien's, verschwindet aber dann aus der Geschichte. cf. Trebell. Pollio.

Isauria, Flor. III, 6.; Eutrop. VI, 8. 5; VIII, 5.; Amm. Marcell. XIV, 25.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 48. 59.; "Ισανοια, Strab.; Steph.; Ptol. V, 4.; Ldsch. im Süden von Asia Minor, grenzte östl. an Cilicien u. Lycaonien, nördl. an Lycaonien, westl. an Pisidien, südl. an Pamphylien. Sec. Strab. XII, p. 391. vernichtete Servilius Isauricus: τα πολλα των πειζατων έφυματα, τα έπι τη δαλαττη, wahrscheinl. in Lycien, Pamphylien u. Cilicien, denn Flor. l. c., cf. Eutrop. d. l. rechnen zu den von Servilius zerstörten Oertern: Phaselis, Olympus u. Corycus. Isauricus, adj., Cic.; Isaurus, adj., Ovid.

Isaurica Lycaoniae, ή Ἰσανφική της Λυκαονίας, Štrab.; Ldstr. in Lycao-

nien, am Taurus.

Isauritis (Sauritis), IGAVOITIS, Strab. XII, init.; vielleicht i. q. Lycao-nia Cappadociae, Ptol.; District, Praefectura, in Cappadocia Magna, mit den Stt. Nora u. Cadyna.

Isauropolis; i. q. Isaura.

Isaurus, Lucan. II, v. 405.; Pisaurus, Plin. III, 14.; Vib. Sequest. Fl. in Umbrien, fallt bey Pisaurum ins adriat. Meer; jetzt Foglia, Deleg. Urbino. cf. Folia.

Isburus, Ptol.; Fl. im Süden Sicilien's, in der Gegend von Thermae; angebl. die heut. kl., St. Calatabellota, im Val di Mazzara; nordwestl. von Gir-

genti.

Isca Dumnoniorum, Anton. Itin.; Ptol.; Exonia; Isca; cf. Imhof. Geneal. Brit.; Hptst. der Dumnonii, in Britannia Romana, am Fl. Isca; heut. Tages Exeter, Eron, Hptst. von Devont-

shire, am Ex.

Isca Silurum, Anton. Itin.; Isca, Ισκα, Ptol. II, 3.; St. der Silures, in Britannia Romana, IX M. P. südwestl. von Venta Silnrum; i. q. Legionis Urbs, Cell. II, 4; 49.; das heut. Caer Leon, in Monmoutshire, am Fl. Uske. Hier lag Legio Secunda Augusta, Anton. Itin.; Λεγιων δευτερα Σεβαση, Ptol. II, 3.; cf. Dio Cass. LV, p. 564,

Iscalis, Cell. II, 4; 31.; Ischalis, Iogalis, Ptol.; of Cambden. Brit.; St. der Belgae, in Britaunia Romana, unweit Aquae Solis; jetzt Ilchester, kl. St. in Sommersettshire, am Fl. Il, Evel, der in die Mdg. der Ituna fällt. nert setzt Ischalis unweit Wells, in Sommersettshire.

Iscarioth (Ischarioth); Flecken in

(östl. von) Samaria. Gebrisort des Judas Ischarioth. cf. Kerioth.

Ischalis; i. q. Iscalis. Ischeri, Ptol.; St. im Innern Africa's, in der Gegend des Fl. Gir, unweit Tucrumuda.

Ischnae; cf. Ichnae.

Isch ŏpŏlis, Ίσχοπολις, Strab.; Iscopolis, Ίσκωπολις, Ptol.; St. in Pontus, nahe der Mdg. des Melanthius, unfern Pharnacia; 'vielleicht der heut. Flecken Tripoli, in Anadoli, am schwarzen Meere.

Iscia, Plin. III, 7.; Insel des tyrrhen. Mecres, nahe der Küste von Latium; sec. Al. i. q. Aenaria.

Iscina, Ptol.; Ort im Innern der Regio Syrtica, zw. Cinyphns u. Syrtis Major, näher zw. Gerisa u. Amuncla.

Iscus; cf. Escus. Isdob; i. q. Tob. Isea; cf. Busiris.

Isechi; Insechi; vielleicht i. q. Zechi; Völkersch. im Nordosten von Pontus, od. im Südwesten von Colchis, südl. vom Phasis, nahe der Küste.

Isegenium, Guicciard. Belg.; niederl. Mktfl. Iseghem , Prov. Westflandern.

Iseion, Ideion, Steph.; sec. Cell. i. q. Busiris.

Isenācum (Isnacum), Zeiler. Topogr. Sax. Sup; Paullin, Hist. Isen,; Sagittar, Antiq. Thur. II, 5.; Dresser. de Urb.; Cluv. III, 16.; Cell.; Fabri; weimar. Hptst. Eisenach des Fretth. gl. N., an der Hörsel, stand, der Angabe nach, schon im J. 450, zu welcher Zeit Attila hier e. Laudtag ausgeschrieben u. mit Grimmhild Beylager gehalten haben soll, wurde aber erst von Ludwig dem Spriuger um 1070 gegründet. Isenacensis; e. Ueber die Wartburg, von Ludwig dem Springer erbaut, cf.: Wartburg, Altes u. Neues, nus der Gesch. u. dem Leben. Lpz. 1826. 16 gr.

Iselstenium, Zeiler. Topogr. Circ. Burg.; Tromsd.; niederl. St. Isselstein, Ysselstein, Prov. Utrecht, an der kl.

Isenburgensis Comitatus; cf. Imhof, Notit. Proc. Imp. VI, 7.; Grisch. Isenburg , Ysenburg , im Grishrzth. und Churfrstt'i. Hessen.

Isenbuttela; hannöv. Dorf Eisenbuttel, Fretth Lineburg, unweit Gif-Hier wurde im J. 1090 Markgraf Egbert II. von Thüringen erschlagen. cf. Sigebert. Chron.

Isendicum, Guicciard. Belg.; kl

niederl. St. Ysendick, Yzendyke, Prov. Zeeland, am Wasser Blick.

Isernia, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 29.; Magin. Descript. Ital.; neapol. St. Isernia, Sergna, Prov. Molise.

Iseum; i. q. Isiq.

Isex; cf. Idex.

Isiacorum Portus; Hasenort, vielleicht im Nordosten von Mocsia Infer., nahe der Mdg. der Donau.

Isidis Insula, Ptol.; Insel des Sin. Adulicus (Arabicus), nahe der Küste Troglodytice, südl. von Diodori In-

Isidis Oppidum; i. q. Busiris.

Isidis Portus; Hafen auf der Küste Troglodytice.

Isinda; cf. Sinda.

Isinisca, Anton. Itin.; Isunisca, Tab. Peut.; Isarcorum Caput, Cell. II, 7; 17.; Flecken in Vindelicien, sec. Anton, Itin, XX M. P. nordwestl, von Aeni Pons (Ad Enum, Tab. Peut.), LXIX südöstl. von Angusta Vindelicorum; wahrscheinl. i. q. Isana, Isan; irrig sec. Cluv. i, q. Monachium.

Isinisca, Marc. Velser.; Isia; baier. Fl. Iscn., entspr. hey Schauping

u. fallt bey Neu - Oettingen in den Inn. Ision; Berg auf der Küste Troglo-dytice, nahe der Westküste des Sin. Arabicus, sudwestl. von Berenice; angebl. jetzt Ras al Dawer. Hier ein Isistempel.

Isionda; cf. Sinda.

Isipontum; i. q. Ad Isis Pontem. Isis, Cell.; Fl. in Noricum, jetzt Ips, entspr. im See Lunzer, stroint bey der genannten St. u. fällt unweit Sausenheim in die Donau.

Isis, Plin. VI, 4.; o'loig, Arrian.; Fl. in Colchis, floss nach Morgus in den Pontus Euxinus und soll heut. Tages

Tschorok heifsen.

Isis u. Serapis; c. der vierzehn Regionen, in welche Augustus Rom theilte, nordl. von Coelimontium, sudwestl, von Esquilana, nordöstl, von Circus Maximus.

Isiu, sc. Oppidum, Anton. Itin.; cf.

Busiris, in Thebais.

Isius Mons, Iotov doos, Ptol.; Berg in Troglodytice, zw. Mnemium u. Bathys Portus.

Isla; i. q. Insulae, Lille.

Islandia, Cell. II, 4; 87.; II, 5; 80.; cf. Gardari Insula.

Islebia, Dresser. de Urb. Germ.; Topogr. Sax. Sup.; St. Eisleben, im preufs. Rgbz, Merseburg, chemal, Hptst,

von Mansfeld. Das Haus, in welchem Dr. Martin Luther am 10 Nov. 1483. geb. ward u. am 18 Febr. 1546 starb, wurde nach dem Brande von 1689 durch den Rath wieder hergestellt, im J. 1817 durch königl. Ankauf erweitert u. in e. Armenschule umgewandelt,

Ismaelitae, Gen. XXXVII, 25; XXXIX, 1.; Judic. VIII, 24.; Psalm. KXXXIII, 7.; Völkersch. in Arabia Petraea, stammte von Ismael (xτιςης του Agaβων έθνους, Joseph. Antiq. I, 13.), Sohn Abraham's von der Hagar, ab, Gen. XVI, 15., breitete sich sec. Gen. XV, 18. von Hevila bis nach Sur vor Aegypten u. bis gen Assus aus u. wurde das Stammvolk der Nabathäer, Kedarener u. Ituräer, Sec. Hieronym. Jesaia LX, 7. i. q. Saraceni, Σαρακήνοι, Euseb.

Ismara, Virg. Georg. II, v. 37,; sec. Serv. ad h. l.: Thraciae Mons; cf.

Ciconum Mons.

Ismaris, idis, Tauages, edos, Herodot. VII, 109.; See Thracien's, zw. Maronca u. Stryma.

Ismarus, Plin.; IGuagos, Homer. Odyss. IX , v. 39.; Steph.; Marc. Heracleot.; Ciconum Oppidum, των Κικανων πολις, Steph.; St. in Thra-olen, nahe der Mdg. des Hebrus. Isma-

ricus, adj , Avien.; Ismarus, adj., Ovid.; i. q. Thraciens.

Ismene; Ort Bootien's, nordostl. von Thebae.

Ismēnus, Plin.; Solin. c. 7.; cf. Ovid. Metam. II, v. 244.; o 1647105, Strab. IX. p. 282.; Diodor. Sic.; früher Ladon; Fl. Böotien's, strömte nordi, von Thebae, fiel in den See Hylica, war dem Δεος Ίσμηνιος, Apollo , geheiligt u. soll noch jetzt Ismeno heißen. cf. Pausan. Bocot, c. 10. Ismenides, Ovid. Metam. III, extr.; i. c. Thebanerinnen.

Ismenus; Fl. Ismenes, in Livadien,

fällt in das adriat. Meer.

Ismuc, Vitruv. VIII, 4.; St. im In-nern von Numidia Massylorum, XX M. P. yon Zama. Hier gab es durchaus keine Schlangen.

Isna, Zeiler. Chron. Suev. u. Topogr.; Bucelin, Germ. Sacr.; Knispsch. de Civit. Imp.; Tromsdorff. Geogr. Brusch, de Monast, Germ.; St. Yfsny, im Donaukreise, am Fl. Ifsna, 21 M. südöstl. von Tübingen.

Isnacum; cf. Isenacum.

Isocus; i. q. Atagis, Eysach. Isondac, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem Mare Caspium, zw. den Olondae u. Gerri.

Isontius, Albert, u. Magin. Descpt.

Ital.; Sontius Cassiod.; illyr. Fl. Isonzo, Lisonzo, Iziesnitz, entepr. auf den jülisch. Alpen u. fallt dis Sdoba ins adriat, Meer. An se, Ufern schlug im J. 489 der goth. Kg. Theodoricus den Kg. Odoacer.

Isopolis; cf. Busiris.

Isos, Strab.; St. Böotien's.

Ispa, Ptol.; St. in Armenia Minor, zw. Oromandrus u. Phuphena.

Ispalis; i. q. Colonia Romulea.
Ispania, ac. Ann. Augiens. ann

Ispania, ae, Ann. Augiens. ann. 777.; Ann. Sangall. Maj. ann. 778.; i. q. Hispania.

Ispinum; span. Villa Yepes, Prov. Toledo. Isra, ae, Pertz.; niederl. Fl. Iser,

fallt in die Ypra u. mit ihr, unweit No-

vum Portum ins Meer. Israēl, elis, Cell. III, 13. 16. 86.; Ισραηλ, LXX.; cf. Jesaia IX, 7. 13; X, 17.; sec. Cell. auch Ephraim Reg-num u. Samariae Regnum; cf. Gesen. WB,; Reich in Palaestina, er-hob sich nach Salomo's Tode im J. 975. u. umfaste die zehn Stämme: Naphtali, Sebulon, Asser, Issaschar, Manasse, Ephraim, Dan, Simcon, Gad u, Ru-ben. Passelbe beherrschten; Jerobeam, aus dem Stamme Ephraim, von 975 bis 954 vor Chr., 1. Reg. XII, 20.; cf. 2, Chron, X.; Nadab, Sohn Jerobeam's, von 954—952, 1. Reg, XV, 25.; Bačsa, aus dem Stamme Issaschar, Sohn des Ahia, Mörder des Nadab u. der ganzen Familie Jerobeam's, von 952-930, 1, Reg. XV, 17. 27. sq, 33.; cf. 2. Chron. XVI, 1.; Joseph. Antiq. VIII, 5. sq.; Ela, Sohn des Baësa, von 930 — 928, 1. Reg. XVI, 8. sq.; Simri, Feldherr und Morder des Ela, regierte sieben Tage, 1, Reg. XVI, 15.; Amri (Omri), von 928—916, 1. Reg. XVI, 23.; Ahab, Sohn Omri's, von 916—894, 1. Reg. XVI, 29.; Ahasja, Sohn des Ahab, von 894 - 892. . 1. Reg. XXII, 52; 2. Reg. I, 1.; Joram, Bruder des Ahasja, von 882 — 880., 2. Reg. III, 1.; cf. 2. Chron. XXII.; Johu, Feldherr u. Mör-Chron. XXII.; Johu, Feidherr u. Morder se. Vorgängers, von 880 — 852., 2, Reg. IX, 13, sq.; X, 36.; cf. 2, Chron. XXII.; Joahas, Sohn des Jehu, von 852 — 845., 2, Reg. XIII, 1; Joas, Sohn des Joahas, von 845 — 828., 2, Reg. XIII, 10; Jerobeam II., Sohn des Joas, von 828 — 787., 2, Reg. XIV, 23; Interregnum von 11 Jahren,?; Sacharja, Sohn Jerobeam's, herrschte 6 Monate, von 776j— 776; Sallum, Sohn des Jabes. König 1 Monat: Menahem. Sohn bes, König 1 Monat; Menahem, Sohn des Gadis, von 775 - 765., 2. Reg. XV, 17.; Pekahja, Sohn des Menahem, von

765—763., 2. Reg. XV, 23.; Pekal, Feldherr u. Mörder se. Vorgängers, von 763—742., 2. Reg. XV, 25. 27.; Interregnum von 9 Jahren. ?; Hosea, Sohn des Elas, von 763—724., 2. Reg. XVII, 1., unter dessen Regierg. Salmanassar Samaria eroberte u. dieses Reich aufhob. Exil. Anfangs war Sichem Hpt - und Residenzstadt, 1. Reg. XII, 25., dann Tirza, 1. Reg. XIV, 17; XV, 21., und seit Amri Samaria. cf. Chronic. Albert. Stad. p. 134.

Israëlitae, Jesaia I, 3. sq.; Filii, Jesaia I, 2; XXX, 1. 9; LlV, 1.; Filii Jehovae, Deut. XIV, 1.; cf. Exadus IV, 22.; Hosea XI, 1; Poppulus Jehovae, Jesaia. Salmanassar führte diese zehn Stämme nach Assyrien (Mesopotamien, Medien) in die Gefangenschaft. Amos I, 6, 9. flucht dem Handel der Philister u. Tyrer mit Israel's Gefangenen, cf. 1. Maccab. III, 41.

Issa, Anton. Itin.; Mela II, 7.; Liv. XLIII, 11.; Cass. Civ. III, 9.; Plin. III, 21.; Isoa. Scylax; Ptol. II, extr.; Strab.; Agathemer. I, 5.; Polyb. II, 8.; Apollon. Argonaut. IV, v. 565.; nicht i. q. Lissa; Insel dos adriat. Mecres, auf der Küste Dalmatien's, unweit Pharia; i. q. Hissa, Lissa. Issaei, Plin. III, 21.; Issances, ium, Liv. 1. c.; Iogeol. Strab. VII.; Einw.; Issaeus, adj., lembi, Liv. XXXI, 21.; Issaeus, adj., Liv.; Issaeuss, e, Liv.

Issa; später Pelasgia; St. der Insel Lesbos.

Issatis, Plin. VI, 15.; St, in Parthien, nahe der Grenze von Medien u. unweit Calliope,

Issēdon Scythica, onis, "Ισσηδων Εκυθικη, Ptol.; St. in Scythia extra Imaun, südwestl, von Auxacia, angebl. jetzt Harachar; sec. Al. Karacorum, in der großen Tatarey.

Issëdon Serüca, "Ισσηδων Σηςικη, Ptol.; St. der Issedones, in Serica, nahe dem Oechardes u. den Casii Montes; muthmaſsl. die heut. chines. Handelsst, Kantschu, Prov. Sehen-Si, nahe den Gronzen der Wüste Kobi, od. Schamo. Andere vergleichen Es-Kerdon, od. Suchur.

Issēdŏnes, Ἰσσηδονες, Ptol.; cf. Philostrat. in Heroic.; Völkersch., theils in Scythia extra Imaum, theils in Serica.

Isticus Sinus, Mela I, 13.; Plin, VI, 2.; Issues nolnos, Strab. XI, init.; XVI, init.; Myriandricus Sinus,

650

Steph.: Mbusen an der Küste von Cilicia Campestris; i. q. Adjacii Sinus.

Issii; Volk in Illyris Romana, zw. den Daorizi u. den Autariates.

Issiodurum; Isiodurum, Baudrand.; i. q. Iciodurum.

Issoldunum; i. q. Exelodunum. Issus, Mela I, 13.; Cic. V, epist. 20. ad Attic.; Id. II, epist. 10.; 10005, Strab. XIV, p. 462.; cf. Adjacium. derc vergleichen Aseler, od. Ayas.

Istadium; Ustadium; schwed. Secst. Ystadt, Oejestadt, in Göthaland, Ldsch. Schonen.

Istaevones, Tacit. Germ. c. 2.; Plin. IV, 14.; dritter Hptstamm der Germanen, im Nordwesten Germanien's, umfalste längs dem westl. Rheinufer die: Gugerni, Ubii, Vangiones, Nemetes u. Tribocci, vielleicht auch die Batavi u. Caninefates; auf dem östl. Ufer des Rheins die: Sicambri, Bructeri, Marsi, Tubantes, Tenchteri, Mattiaci. Usipii, Chamavi, Ansibarii und Dulgibini. cf. Wilhelm u. von Wersebe.

Isteon; Flecken auf der Insel Cythera.

Ister, Flor. IV, 12.; Mela II, 1. 7.; Plin. III, 18; IV, 12.; Isqos, Herodot. IV, 33.; i. q. Danubius.

Isthakar; angebl, i. q. Persepolis. Isthemo; cf. Histemo.

Isthmus Corinthiacus, Plin. IV, 4.; Mela II, 3.; Liv. XLII, c. 16.; Ovid. Trist. I, 10; 5.; 'Jobnog, Pausan. Co-rinth. c. 1.; Epigr. Grace. III, c. £16 åvõg.; Strab. VIII, p. 231. 254.; Eu-stath. ad Dionys. v. 403.; Ldenge zw. dem Sin, Corinthiacus u. dem Sin. Saronicus, sec. Strab. XL Stad. (1 M.) breit. Demetrius Rex, Cacsar Dictator, Cajus Princeps u. Domitius Nero versuchten diese Ldenge zu durchstechen, infauste vero, wie Plin. hinzusetzt, ut omnium patuit exitu, incepto. Hier stand e. dem Neptun geweihter Tempel, in dessen Nähe alle drey bis vier Jahre die isthmischen Spiele gefeyert wurden. Isthmideus, adj., Stat.; Isthmicus, adj., Val. Max.; Isthmius (Isthmia, Liv.), adj., Horat.; Curt.

Istiaca; i, q. Hostinea.

Istone; Geb. auf der Insel Corcyra,

Istonium, Mela II, 4.; Plin. III, 12.; Ptol.; i. q. Histonium.

Istorium, Isógiov, Ptal. Valg.; Steetorium, Erentogiov, Concil, Chalcedon, Notit. Leon, in Salutar. Phryg.; Zrentwgion, Ptol. Cod. Burborin.; St. in Phrygia Major, unfera Blacandrus.

Istria, Mela II, 8. 4.; Justin. IX. 2.; cf. Histria. Istri, Mela II, 3.; Eutrop. III, 7.; Justin. l. c.; Einw.

Istriana, Ptol.; St. in Arabia Felix, nahe dem Sin. Magorum.

Istriani, Herodot.; Volk im Nord-osten von Moesia Infer., längs dem Sacrum Ostium der Donan.

Istrianus, Ptol.; Fl. auf Chersonesus Taurica.

Istrici, Mela II, 1.; Volk in Sarmatia Europaea, durch den Tyrus von den Axiacae getrennt; im heut. Besarabien.

Istropolis; i. q. Histriopolis. Istropolis; cf. Posonium.

Istros; i. q. Histriopolis.

Isunisca; cf. Isinisca.

Isura; Insel des Sin. Arabicus, nahe der Küste von Arabia Felix.

Isurium, Anton. Itin.; Ptol.; Isubrigantum; St. der Brigantes, in Britannia Romana, sec. Anton. XIV M. P. von Cataracto, XIV von Eboracum; un-mögl. sec. Al. i. q. Aldeburgum, Flecken Aldborough, in Suffolkshire, am Meere; wahrscheinlicher sec. Al. i. q. Rhidogunum, Speedaeus, Theatr. Magn. Brit., der heut. Mktfl. Rippon, an der Ure, in Yorkshire.

Isus; Ort Böotien's, südl, von Anthedon.

Itabyrios, Hieronym. ad Hoseam. l. c.; Id. Epist. XVII. ad Marcell.; Ίταβυφιος, Joseph. Bell. IV, 4. 6; XII, 14; Id. Antiq. V, 1. 6; Id. Vit.; Ίταβυφιον, LXX.; Hosea V, 1.; Thabor, Hieronym, ad Hoseam. d. l.; Id, in Loc. Ebraic.; Θαβώς, LXX.; Josna XIX, 22.; Judic. IV, 6.; Psalm, LXXXIX, 13.; Berg in Galilaea Inferior, nahe der südl. Grenze des Stammes Sebulon, südöstl. von Carmelus Mons, war sec. Joseph. Bell. IV. 6. 30 Stad. (11 St.) hoch, hatte auf se. Gipfel eine Fläche von (?) 26 Stad. (etwa 11 St.), Joseph. l. c. u. heifst noch jetzt Thabor. cf. Hamelsveld, Pococke u. Hasselquist. Hier, we Barac sein Heer gegen den Sisera versammelte, cf. Judic. IV, 6., soll Jesus mit Moses u. Elias geredet haben, cf. Matth, XVII, 3. n. Jesus selbst verklärt worden seyn. cf. Marc. IX, 5-7. Dagegen Reland, Hamelsveld u. Paulus.

Itala Tellus, Sil, Ital. VIII, v. 575.; i. q. Italia.

Itătia, Caes. Gall. II, 29.; Liv. V. 8; XXXII, 29; XXXIX, 23; XL, 27.; Mela II, 4. 7.; Cic. IX, epist, 3 ad At-

tic.; Id. in Pison. c. 19.; Plin. III, 4; tle.; Id. in Pieon. c. (19.; Plin. III, 4; IX, 22; XXXIV, 14.; Flor. I, 26; III, 21. 78.; Justin. IV, 1; XX, 5.; Tacit. Ann. I, 79; III, 54; XI, 22; XII, 43; XVI, 5.; Senec. epist. 88.; Varro; Sueton. Angust. c. 17.; Solin. c. 5.; Sil. Ital. XII, v. 372.; Virg. Aen. I, v. 533; III, v. 506; VII, v. 563.; Aurel. Vict. in Mario; Vellej. Paterc. II, 110.; Jornand. de Reb. Getic.; Paul. Warnefr. mult. in loc.; Aeneae Silv. Hist. Fridor. III.; Martin. Polon. Chronic.; Monument. German. Hist. plurib. in loc.; ment. German. Hist. plurib. in loc.; Ίταλια, Scholiast, ad Pindar. Olym. Od. XI.; Plutarch. in Pompej. u. in Caes.; Strab. III, IV. V. VII.; Ptol. II, 17.; Herodian.; Steph.; Apollodur. II, 5.; Diod. Sic. XVI, 11.; Pausan. Phoc. c. 17.; Dionys. Halic. I, p. 28.; Agathemer. I, 5.; Aristot. Polit. VII, 10.; Italia Magna, Virg. Acn. IV, v. 345.; Cell.; Ausonia, Virg. Acn. VII, v. 54.; Hesperia, Virg. Aen. I, v. 50; II, v. 781.; Hosperia Magna, Virg. Aen. 1, v. 569; Oenotria (Οινωτρια), Virg. VII, v. 85; Saturnia, Virg. Acn. I, v. 569; VIII, v. 329; Id. Georg. II, v. 173.; Halbinsel, zw. dem Mare Internum u. Superum, durch den Arsia von Istrien u. durch den Varus von Gallien getrennt, bestand 1. aus Gallia Cisalpina, sive Togata: a. Gallia Transpadana; b. Cispadana u. c. Ligurien; — 2. aus Italia Propria: a. Etrurien, b. Umbrien, c. Picenum, d. Latium, e. Campanien u. f. Samnium, Sabina; - 3. aus Graecia Magna: a. Apulien, b. Calabrien, c. Lucanien u. d. Bruttium, Augustus theilte sec. Plin. III, 5. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. Italien in XI Regiones u. Constantin M. in XV Provv. cin. Italice, adv., Mess. Corv.; Italicus, adj., jus, Plin.; bellum, Cic.; Acneas Silv. Hist. Frider. III.; febris, Ann, Fuld. P. V. ann, 889.; Italis, idis, adj., Ovid.; sc. femina, Virg.; Itä-lus, adj., regna, Virg.; Horat.; Ovid.; — Itäli, orum, Cic.; Prudent. Hymn. IX de pass. Cassian, Forocornel.; Acneae Silv, Hist, Frider, III.; Ann. de Gest. Carol. M.; Chronic. Albert. Stad.; Ίταλοι, Strab.; Italici, Liv. Epit. XVI.; Flor. I, 21,

Italia Subalpina; i. q. Gallia Cisalpina,

Italia Propria, Cell. II, 9. 156.; cf. Italia,

Italiae Pagus; cf. Isaliae Pagus. Italica; St. auf Euboea, unfern Chalcis.

Itălica, Caes. II, 20.; Jornand, de

Regnor. Succ. p. 48.; Divi Trajeni Civitas, Id. p. 55.; i. q. Colonia Italicensis. Italicenses, Bell. Alex. c. 52.; Hisp. c. 25.

Italica, Vellej. Paterc. II, 16.; cf.

Corfinium.

Italion; i. q. Bobianum.

Itamari, Jornand, de Reb. Getic, p. 104.; Volk in Sarmatia Asiatica, zw. den Alcidzuri u. Tinicassi.

Itamus, Ptol.; Hafen in Arabia Felix, oberhalb Magorum Sinus, auf der

Westküste des Sin, Persicus.

Itani, Plin. III, 3.; Volk in Hispania Tarracon., vielleicht zw. den Ausetani u. Lacetani.

Promontorium , Plin. Itanum IV, 12.; Vorgeb. im Sudosten der Insel

Creta; jetzt sec. Kruse Cap Xacro. Itanus, Izavos, Ptol.; Steph.; Herodot. IV, 151.; St. im Osten der Insel Cretra, nordwestl. vom Vorgeb. Itanum; heut. Tages sec. Kruse Sitano; sec. Al. Palaco Castro.

Itargus; cf. Atagis. Andere ver-

gleichen Ilargus.

Itemesti, Jornand. de Reb. Get. p. 85.; Volk im Nordosten Germanien's, 85.; Volk im Possone nahe den Vidioarii, auf der Küste. Manuthesias, Ette-

Itenedium Menuthesias, Έιτε-νεδιομ Μενουθεσίας, Peripl. Erythr. Mar.; Ort im Südosten Africa's, unweit Menuthias; angebl. jetzt Monbasa. Itha, Josua XIX, 13.; St. des Stam-

mes Sebulon (Galilaca Inferior), unweit

Githa - Hepher.

Ithaca, Plin. IV, 12.; Mela II, 7.; Ovid. Trist. I, 4; 67.; Serv. ad Virg. Aen. III, v. 270.; Ovid. Pont. IV, 14; 36.; 'Ιθάκη, Ptol.; Scyl.; Homer. Odyss. III, v. 81; IV, v. 844, 671; IX, 21; XX, v. 278.; Steph.; Artemidor. Ephes.; Insel des ion. Moeres, nordöstl, von Cephalle-nia, südl. von Leucadiu; jetzt Theaki, Cefalonia Piccola, durch den Canal Guiscard von Cefalonien getrennt. Spon. Itin. II, p. 100. sq. vergleicht Jathaco, Vaterl. des Ulysses.

Ithaca, Cic.; Ptol.; Scyl.; cf. Homer. Odyss. v, v. 81.; vielleicht auch Phorcyn, Artemidor, Eplies, ap. Porphyr.; St. (nolig xai liunv) im Westen der Insel gl. N.: sec. Kruse in uns. Tagen Aita, sec. Al. Vaitha, Hafenort. Ithacensis, e, Horat,; Ithacesius, adj., Sil. Ital.; Ithacus, adj., Ovid.; Virg.

Ithacesia, Solin. c. 3.; Ithacesiae, arum, Plin, III, 7.; Insel des Mare Tyrrhenum. Plin. erzählt: contra Vibonem parvae, quae vocantur Ithaecsiae (Braces, Praca, Torricella?), ab Llyssis specula.

Ithar, Ptol.; St. in Arabia Felix, auf der westl. Küste des Sin. Persicus.

Ithasi, Chronic. Reginon. ann. 889.; Codd. Justin.; Phasi, Bongars; wohl i. q. Phasis.

Ithica, richtiger Ityca; i. q. Uti-

Ithome, Homer.; Strab.; IX, p. 301.; St. in Estiacotis (Thessalien), östl. von Europus, südöstl. von Atinium.

Ithome, ēs, Plin. IV, 5.; Ἰθώμη, Strab. VIII, p. 249.; Ptol.; Pausan. Messen. c. 9.; Thucyd. I, p. 67.; St. in Messenien, nördl, von Messene, auf e. Berge gl. N., seit 369 vor Chr. Hptst. des Landes. Von ihr: Ζεύς Ἰθωμάτας u. ἐορτὴ Ίθωμαία; cf. Steph.; Pausan.

Ithōme, Ιθωμη, Pausan. Messen. c. 9.; Berg in Messenien; jetzt sec. Hier pflegten Kruse Monte Vulcano. die Nymphen das kindl. Alter des Jupi-

Ithone, Stat.; IDovn; St. in Boo-

tien. Ithonaeus, adj., Stat.

Ithoria, ae, 'Idwola, Polyb. IV, 65.; St. Actolien's, unweit Pacanium; muthmafsl. das heut. Schlofs Angelo - Castro. Itius Portus; cf. Iccius Portus.

Iton u. Itonus, Irwv, "Irwvog; St. in Phthiotis (Thessalien), mit e. Tempel der Minerva Itonia.

Itregium; cf. Iberium.

Itrium; Lamuranum; neapol. Mktfl. Itri, Prov. Terra di Lavoro, zw. Mola u. Fondi,

Itucci; St. in Hispania Baetica, südl. von Castulo, nordl. von Eliberis.

Itumna; i. q. Icauna.

Ituna, Ptol.; Fl. in Britannia Romana; jetzt Eden, fällt in den Mbusen von Solway; cf. Cambden Brit.

Itunae Aestuarium, Ptol.; Mbusen im Nordwesten von Britannia Romana;

hent. Tages Firth of Solway.

Ituraea, Plin. V, 23.; Hieronym.; Ιτουραία, Joseph. Antiq. XIII, 19.; Epiphan. Haeres. 19.; Luc. III, 1.; Gebirgsgegend im Nordosten Palästina's, zw. Trachonitis u. Auranitis, trennte Syrien von der arab. Wüste; jetzt sec, Burckhardt Dschedur. Irrig halten Einige Trachonitis für die griech., u. Ituraea für die aramacisch. Benennung e, u. derselben Ldsch.; sec. Plin. war Itnrae e. Theil von Coele-Syrien, u. umfaste sec. Al. Auranistis u. Batanaea. cf. Reland; Joseph. Antiq. XVII, 1. 10. Beyde Ldschaften gehörten, wie Ituraca u. Gau-Ionitis, zur Tetrarchie des Philippus. Ituraeus, adj., gens., Plin. V. 23.

Ituraci, Virg. Georg. 11, v, 448,;

Entrop. VI, 14.; Lucan. VII, v. 230. 514.; Ityraei, Cic. Philipp, II, 8. 44.; Ιτουφαιοι , Strab. XVI , p. 518. 520.; Eupolem. ap. Euseb. Praep. Evang. ; Jetur, 1. Chron. V. 19.; Volk in Ituraea, hatte s. N. entw. von Itur, Sohn des Ismael, od. vom aramaeisch. Turo (Berg), diente im röm. Heere u. als Leibwache dem M. Antonius u.stand vielleicht zur Zeit des Eintritts der Israeliten in Palästina unter kl. Königen. Der maccab. Fürst Aristobulus eroberte später zum Theil Ituraea, den gebirg. Theil vielleicht Pompejns. Bald nachher stand Ituraea unter Ptolomaeus, Sohn des Mennaeus, Kg. von Heliopolis, kam dann durch Augustus an den Zenodorus u. etwa 10 Jahre vor Chr. an Herodes. Ueber die Gesch, Ituraea's bis auf die Türken, cf. Dr. Fr. Münster: de Reb. Itnraearum ad Luc. III, 1. Programm.; Hauniae 1824. Schultz. Eine bey Mainz gefundene Insept, nennt die Ituräer. Mannert erkennt die Ituräer in den heut. Drusen (Dursi) wieder.

Iturisa, Mela III, 1.; Turissa, Anton. Itin.; Iturisa, Ptol.; St. der Vascones, in Hispania Tarracon., in der Nähe von Pompelon; sec. Mannert St. Stephan, am Fl. Vidasao; sec. Al. Sanguessa, Villa in Navarra, am Aragon, 7

span. Meilen von Pampelona,

Itzehoa; Zeiler. Descpt. Hols.; Angel, Chronic. Hols.; cf. Esesfelth.

Ityca, Ίτυκη, Strab. XVII, p. 572.; Appian. Punic. p. 13.; Scyl.; i. q. Utica. Itys, ys, Ptol.; Fl. in Brittannia

Barbara, nahe dem Nabaeus; muthmassl. der heut. Assin in Nordschottland.

Iva; cf. Ava.

Ivellus, Cell. II, 4; 35.; kl. engl. Fl. Ivell, in Sommersetsbire, fällt in die Severn.

Ivenna, Tab. Pout.; Ort in Nori-

Iverna, Mela III, 6.; i. q. Hiber-

Ives, Liv.; St. in Hispania Tarraconnensis.

Ivetotum; franz. Mktfl. Yvetot, Dep. Niederseine.

Iviu; Mela III, 1.; Fl. in Hispania Tarracon.; jetzt Juvia, mündet bey Ferrol, in Galizien,

Ivodium; cf. Epoissus.

Ivollium; cf. Jovallium.

Ixarium; span. Villa Hijar, Ixar, Prov. Aragonien, am Martin.

Ixia, Išia, Strab.; Ort auf der östl. Küste der Insel Rhodus.

Izibatae; Volk in Colchis, auf der Küste des Pontus Euxinus.

Ixidolium; i. q. Escia. Ixomatae, Ίξομάται, Polyaen.; i. q. Jaxamatae.

Izala; Berg in Mygdonia (Mesopotanien), zw. Dara u. Amida.

Izannēs ŏp ŏlis, Ἰζαννης οπολις, Isi-

dor. Charac.; Ptol.; St. in Mesopotamien, am Euphrat, 1250 Stad. (301 M.) südöstl. von Circesium.

Jacca.

Izgi, Plin. VI, 17.; Volk in India intra Gangem, in Emodii Montes.

Izirallon, Anton. Itin.; St. in Thracien, XVI M. P. von Drusipara, XVIII von Heraclea.

Jabadii Insula, Ptol.; Insel des indisch. Meeres, südwestl. von Aurea Chersonesus, nahe den Satyrorum Insulae; gewöhnl. Sumatra, die westlichste der Sundainseln bey Ostindien, an der Meerenge von Malacca; sec. Mannert jetzt Banca, östl. von Sumatra, in der Mrenge gl. N., mit der St. Banca. Gos-

selin vergleicht Ilha do Mel.

Jabes, Vulg.; Jabes Galaad, Vulg. Judic. XXI, 8. 10. 12. sq.; Jabes Galaaditidis, Vulg. 1. Sam. XXXI, 11; 2. Sam. II, 4.; <sup>1</sup>/aβείς, LXX.; Euseb.; 1. Sam. XI, 1. 3; 2. Sam. XXI, 12; Jabis, Hieronym, ex Euseb.; Jabisus Galaditidis, Ιαβισος της Γαλαδίτιδος, Joseph. Antiq. V, 2.; Jabis-Ίαβισσα Γαλαδίτιδος, Joseph. Ansa, Ίαβισσα Γαλαδίτιδος, Joseph. Antiq. VI, extr.; St. (Hptst. sec. Joseph. Antiq. V, 5.) in Galaditis (Halb - Manasse), sec. Hieronym.: vicus in sexto milliario (Euseb.) civitatis (nordöstl. von) Pellae super montem cuntibus (südöstl. von) Gerasam; vielleicht sec. Seetzen der heut. Ort Chreissan, mit Ruinen.

Jabez, 1. Chron. II, 55.; Ίαβις LXX.; St. in Judaea; wohl i. q. Jabes.

Jabis; Jabissa; i. q. Jabes.

Jabisus; (

Jablona; cf. Gablona. Jabona; cf. Gablona.
Jabne, 2. Chron. XXVI, 6.; Benjam.
Tudelens.; Ίαβνηφ, LXX.; Jabneel
(Jchneel), Josua XV, 11.; Jamnea,
ae, Plin. V, 13.; Ἰάμνεια, Strab.; 1.
Maccab. V, 58.; 2. Maccab. XII, 8.;
cf. Philo Leg. ad Caj.; Jamnia,
ac, Anton. Itin.; Ἰαμνία, Ptol.; Steph.;
1. Maccab. IV 15. Enach Vir 1. Maccab. IV, 15.; Euseb. Vit. Pamphil.; cf. Joseph. Antiq. IV, 11.; Ιαμνητων πολις, Euseb.; St. der Philistaci in Judaca (Stamm Dan), nahe der Küste, sec. Anton. XII M. P. südwestl. von Diospolis, sec. Kloeden 2 M.

südwestl. von Joppe, etwas über 21 nordöstl. von Asdod, wurde von Usia erobert, kam dann von Pompejus um 63 vor Chr. an die syr. Könige, war nach der Zer-störung Jerusalem's Sitz jüdischer Weisheit und e. Synedrium's, wurde dann von Vespasian eingenommen u. heifst jetzt Ibne, Gebne, Dorf. of Büsching V.; Sperbach Dissert. de Academ. Jabhnensi etc. Viteb. 1740.

Jabneel, Josua XV, 11. cf. Jabne. Andere trennen beyde Städte.

Jabneel, Josua XIX, 33.; St. des Stammes Naphtali (Galilaca Infer.), nahe dem See Gennesaret.

Jaboch, Hieronym; Jabok, Gen. XXXII, 22. sq.; Num. XXI, 24.; Deut. II, 37.; Josua XII, 2.; Judic. XI, 13. 22.; 'Ιαβωχ, LXX.; Euseh.; 'Ιαβωχ, Ερίρh. adv. Haeres.; Jobaccus, (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action (Jabocus, Cell) 'Ιαβωχα, Lacab. Action ( Cell.), 'Ιοβακκος, Joseph. Antiq. IV, 5.; Fl. in Ostpalästina, strömte zw. Gad u. Halb - Manasse, sec. Hieronym .: inter Amman, i. c. Philadelphiam, et Gerasam, in quarto milliario ejus, entspr. im Geb. Gilead, fiel Phaselis gegenüber in den Jordan, heisst jetzt Wadi Zerka (Serka) u. trennt den heut. Distrikt Moerad, von der Ldsch. El-Belka (das nördl. Gilead). Sec. Seetzen in v. Zach's monatl. Corresp. XVIII, p. 428. ist ders. klein u. an se. Ufern mit Schilfrohr bewachsen. cf. Burckhardt.

Jabock; cf. Jaboch.

Jabris; St. in Arabia Felix. Jabrūda, orum, Ἰάβοουδα, Ptol.; vielleicht i. q. Jambruda, Ἰαμβοουδα, ων, Notit. Episc.; St. sec. Ptol. in Laodicena (Coele-Syrien), sec. Notit. c. in Phoenicia Libanesia; muthmassl, heut. Tages Hebud, Flecken.

Jacca, ae, Ἰάκκα, Ptol.; St. der Vascones, in Hispania Tarracon. , LXX Mill.

Rom, nördl. von Caesar-Augusta; jetzt

Jaca, St. in Aragonien.

Jaccetāni, Ptol.; Lacetani, Plin. III, 8.; Liv. XXI, 60.; Caes.; Volk im Nordosten von Hispania Tarracon., südöstl. von den Cerretani, nordwestl. von den Ausctani; im heut. Catalonien, um Salsona.

Jaccetania, Strab. III, p. 111.; Gegend um Jacca in Spanien; Jaccetani, Strab.; Einw.

Jaccetania, Ptol.; Lacetania, Cell.; Wohnsitz der Lacetani, am Sico-

Jacobi Fons, πηγη του Ιακαβ, Joan. IV, 6.; e. Brunnen in Samaria, 1 St. sudl. von Nablus (Sichem), auf dem Wege nach Jerusalem. Maundrell fand ihn in Felsen gehauen mit 15 Fuss Wasserhöhe. Ueber dems, erbaute Helena, Mntter Constantin M., e. Kirche, die aber verschwunden ist. cf. Quaresmius Eluc. T. S. Tom. II, p. 801.

Jacobi Pons, Gen. XXXII, 10.; Brücke über dem Jordan, 1 St. unterhalb Samochonitis Lacus, wo Jacob aus Mesopotamien hinzog, wenn dieses nicht südlicher, nahe dem Jabbok geschah; jetzt Dschisser Beni Jacub, hat vier Bogen u. besteht aus Basalt.

Jacobipolis; irland. St. Jamesborough, Prov. Leinster, am Shannon.

Jacobipolis Americana; virgin. St. Jamestown, in James u. am Fl. dies, Namens.

Jactheel; i. q. Petra, Sela.

Jacthiel (Joktheel), Josua XV, 38.; St. im Süden des Stammes Juda (Judaca), in der Nähe von Lachis.

Jada, ae; Fl. Jade, Jahde, in Ol-

denburg, fällt in die Nordsee.

Jāder, ēris, Lucan.; Fl. Dalmatien's, etrömte bey Salona, mündete in das adriat, Meer; jetzt Salone.

Jădera, ac, Mela III, 22.; Ann. Einh. ann. 806. 821.; Jadera Colonia, Plin. III, 22.; Ἰάδερα κολωνία, Ptol.; cf. Colonia Claudia Augusta Felix Jadera. Jadertini (Hiadertini), Caes.; Einw.; Jaderensis, e, Cell. II, 8; 113.

Jadoni; Völkersch, in Hispania Tar-

raconensis.

Jadua; angebl. i. q Viadrus.

Jadrensis Regio; Jathria; norweg. Vogtey Jederen.

Jaena, ac, Cell. II, 1; 41.; i. q. Flavium. cf. Ximen, Paton. Hist.

Jaëser; cf. Jazer.

Jacta; i. q. Jetae. Jagath, Ἰαζὰϑ, Ptol.; Ort in Mau-retania Tingit., östl. von Phochi Pro-

mont.; angebl. jetzt Tetuan, Tetewen, in Marocco, Prov. Chus.

Jagbeha (Jogbeha), Judic. VIII, 11.; Jogbeha, Num. XXXII, 35.; St. im Stamme Gad (Peraea), vielleicht östl. von

Jagerodorpium; i. q. Carnovium. Jagodina; kl. St. Jagodna, in Servien, nahe der Morawa.

Jagur, Euseb.; Josua XV, 21.; St. im Süden des Stammes Juda (Judaea), zw. Eder u. Kina.

Jahza, ac, Dent. II, 82.; Nnm. XXI, 23.; Josua XIII, 18.; 1. Chron. VI, 78.; Jesaia XV, 4.; Jerem. LVIII, 21.; Jassa, Hieronym.; Vulg.; Iacoa, LXX.; Levitenst. im Stamme Ruben (Peraca), sec. Hieronym, inter Madabam et Diblathaim, sec. Euseb. μεταξυ Μηδαβαμ και Δηβους. sec. Kloeden fast 13 M. östl. von Dibon, auf der Grenze des moab. - amorit. Gebietes. Hier schlugen die Israeliten den moabit. Kg. Sihon.

Jair; cf. Javot - Jair.

Jaitza; Jaycza, Cell.; Mktfl. Jaicze, Jaidscha, Jaycza, in Bosnien, an der Mdg. der Vilva in den Verbas.

Jāla; Nebenfl. des Po, in Gallia Cisalpina; angebl. jetzt Malea, strömt von

Norden nach Süden.

Jalysia, Ialvoia, Diodor. Sic. V, 57.; Gegend um Jalysus, auf Rhodus.

Jalysus, Plin. V, 31.; Mela II, 7.; Ιαλυσος, Strab.; Steph.; Diodor. Sic. V, 57.; Athenacus VIII, 16.; Jelysus, Inlucos, Homer.; Inluccos, Ptol.; St. im Norden der Insel Rhodus, die jetzt Jaliso, sec. Al. Uxilica heifsen soll. Jalysii, Ovid. Metam. VII, v. 365.

Jama, Herrmannid. Descpt. Suec.: befest. Ort Jamagorod, im russ. Gouvern.

St. Petersburg, 3 M. von Narwa.

Jamaica, Cell.; Imaica, Cluv. VI, 11. 15.; westind. Insel Jamaica, gehört zu den großen Antillen u. wurde von Columbus entdeckt. cf. de Laët Hist. Novi Orbis.

Jamba, Ptol.; St. im Südwesten Chaldaca's, zw. Sorthita u. Rhagia.

Jambe, Plin.; Insel des Sin. Arabi-

Jambia (λευκη κωμη), Ptol.; St. in Arabia Felix, am Sin. Arabicus. Hier landete Corn. Gallus. cf. Charmuthas,

Jambolensis Ager; chemal. Ldsch. Jamboli, in Makdonia.

Jambruda; cf. Jahrnda.

Jamessae (Jamesac) Aestuarium; cf. Tamessa.

Jametium; i. q. Gemmacum, Jamez. Jamma, u. Jammae; cf. Jamno.

Jamnea; f. q. Jabne. Jamnea, Plin. V, 13.; Jamnitarum Portus, Ίαμνειτων λιμην, Ptol. V, 16.; Hafen in Philistaea, unweit Jab-

ne. cf. 1. Maccab. IV, 15. Jamnesia, Jornand. de Reb. Getic.

p. 79.; Insel des Oceanus Indicus, nahe den Hippodes.

Jamnia, Teb. Pent.; Joseph. Bell. I, 6; Id. Antiq. II, 9; V, I.; cf. Jahne. Jamnia, Joseph. Vit.; Jamith, 'Ia-

ulo, Id. Bell. II, 42.; Flecken in Galilaca Super., von Josephus im röm. Krie-

ge befestigt.

Jamnitarum Portus; i. q. Jamnea.

Jamnius, Jornand. de Reb. Getic.; i. q. Taurus.

Jamno, onis (Jamma, Jammae, Jam-na), Plin.; Mela II, 7.; Ptol.; Havenst. im Westen der Insel Balearis Minor; jetzt Ciudadella, feste St. auf Minorca. Nahe die Tropfsteinhöle: Covo Perella.

Jāmphorīna, ae, Liv. XXVI, 25.; früher Alexandropolis; Hptst. von Maedica (Thracien), nahe dem Nestus, nordwestl. von Nicopolis; vielleicht heut.

Tages Nerocop, Raubnest, Janasum; cf. Flavionia.

Jāniculum, Virg. Aen. VIII, v. 357.; Cic.; Minut. Felix c. 22.; St. in Latium, nahe dem westl. Ufer der Tiber, von Janus erbaut.

Jānīculus, Flor. I, 25; III, 23.; Liv. I, 33.; Ovid.; Plin.; cf. Sueton. Vitell.; Berg in Latium, westl. von der Tiber, der später mit Vaticanus, Testaceus Mons v. Hortulorum Collis mit zu Rom gezogen wurde.

Janiculensis (Janualis, Varr.) Por-ta; in Reg. XIV. (Trans Tiberim)

Janiculensis Pons, Martial., daselbst, nördl. von Tibernia Insula.

Janoba; i. q. Geneva.

Janina, Dechunia, sec. Maundrell. Ebene in Phonicien, nordl. von Tripolis, bis in die Nahe von Antaradus.

Janoha, Ανιωχ, Ιανωπα, LXX.; Josua XVI, 6. sq.; 2. Chron. XV, 29.; Ίαvo, Euseb.; St. im Stamme Ephraim (Samaria), vielleicht 5 M. nordöstl. von Siloh, sec. Euseb. XII Mill. Rom. von Neapolis, nordl. von Tapua Torrens.

Janua; cf. Geneva.

Janua, 'Iavova, Euseb.; Ort in Gal- . lilaea Infer, vielleicht unfern Legio.

Januaria Akra; Laspitze in Cicilia Propria, unfern Serrepolis.

Janum, Vulg.; Josua XV, 53.; Ίεμαev, LXX.; St. des Stammes Juda, im Geb. Judaca's, aw. Esam u. Bath-Tha-

Janus; oft i. q. Tiberis.

Janus Augustus, Insept. ap. Gru-ter. p. 153.; Ort in Hispania Baetica, am Baetis, unweit Corduba.

Jaon (Dalion, Kruse); Fl. in Pisatis (Peloponnesus), fällt nnweit Pisa in den

Alpheus.

Japha, ae, Ἰαφὰ, Joseph. Bell. III, 21.; id. Vit.; St. in Gallilaea Infer., in der Nähe von Jotapata, die Trajan im J. 67 eroberte. Japheni, Ίαφηνοι, Joseph. Vit.; Einw.

Japhia, Josua XIX, 12.; Hepha, ' $H\varphi\alpha$ , Enseb.; St. im Südwesten des Stammes Sebulon. Andere vergleichen, irrig jedoch, Jebba, od. Sycaminos.

Japho, Josua XIX, 46.; 2. Chron. II, 16.; Jona I, 3.; i. q. Joppe.

Japodes, of 'Ianodes. Strab. VII, p. 218.; Japydes, um, Plin.; Ίαπνδες, Ptol.; Dio Case. XLIX.; Volk in Japydia (Illyricum), sec. Strab. ἐπιτφ 'Αλβιφ oget, erstreckte sich sec. Al. längs den Alpes Juliae bis nach Noricum hin, u. kam zur Zeit des Augustus, um 718, unter rom. Joch. Hptst. Metulum.

Japodum Vallis; Oeni Caput; cf. Stumpf. X.; Sprecher. IV, Palat. Rhaet.; Stettler. I. II.; schweiz. Ldstr. Engadin, Innthal, im Bunde des Hauses

Gottes, Canton Graubunden.

Japonia, Maffaeus Hist. Ind.; Arthus. Ind. Orient.; asiat. Kerth. Japan, Schapan, Nipon, östl. von Korea u. Tungusien, besteht aus vielen Inseln, unter denen: Nipon, Ximo u. Xicoco die größ-Jeddo auf Nipon ist die ten sind. Hotsadt.

Japydes; i. q. Japodes.

Japydia, Plin. III, 19.; Ldsch. im nordwestl. Illyrien. Hier Metulum, Arupinum, Monetium, Vendum.

Japyges, um, Ovid.; Ίηπυγαι, Dio-nys. Perieg. v. 379.; Bew. der Ldsch.

Japygia.

Jāp ygia, ae, Plin; Ίαπυγία, Strub. VI, p. 191.; Herodot. VII, 170.; Polyb. III, 88.; Aristotel. Politic. VII, 10.; Messapia, Messania, Strab. l. c.; Salentina, Zalevtivy, Strab. d. l.; Ldsch. im Südosten von Graecia Magna, längs der Küste des Sin. Tarentinus (Calabrien ). Japygius, adj., Ovid.; Sil. Ital. VIII, v. 223.; cf. I, v. 50; III, v. 708.

Japygium Promontorium, Cell.; Japygia Acra, Plin. III, II.; 'Ιαπυγία ακρα, Dionys. Halicarn. I.; Strab. VI, p. 191.; Salentinum Promonto-

rium, Mela II, 4.; Serv. ad Virg. Aca. ΙΙΙ, ν. 400.; Ιαπυγία ακρα, ή και Σαλεντινη, Ptol. III, 1.; Vorgeb. im aussersten Süden Calabrien's; jetzt Cap di Leuca, Cap Finisterre, die südöstlichste Spitze Neapels, in Terra d'Otranto.

Tria Promontoria, Japygum των Ίαπύγων ακραι τρεις, Strab. VI, p. 180.; Vorgeb. auf der Ostküste von Bruttiam, südl. von Lacinium, nordöstl. von

Scylacium.

Japyr, ygis, Virg. Aen. XI, v. 247.; Berg in Japygia, nicht i. q. Garganus.

Jaramoth; cf. Jarmuth. Jarcon; Bach in Judaea, mündete unfern Joppe.

Jurdan, Ebr.; i. q. Jordanes. Jardanus, Ίαρδανος, Homer. Π. ή, v. 125.; Fl. in Triphylia (Elis), nahe der St. Phia.

Jardanus, Plin. V, 18.; Fl. auf der

Insel Creta.

Jarephel, Cell.; Jerpeel, Josua XVIII, 25.; St. des Stammes Benjamin (Judaca), vielleicht südöstl. von Mizpe. Jareb, Hosea V, 13; X, 6, Vers. Vet.; St. in Assyrien.

Jarimuth; i. q. Jarmuth. Jarmoch; cf. Hieromiace.

Jarmuth, Josua XXI, 29.; Isquad, LXX.; Jaramoth, Vulgat.; Levitenst. im Stamme Issaschar (Samaria) unweit En - Gannim.

Jarmuth, Josua X, 8; XII, 11; XV, 85.; Jarimuth, Hieronym.; Jere-muth, Nehem. XI, 29.; St. des Stammes Juda (Judaca), sec. Hieronym.: quarto distans (nordöstl.) ab Eleutheropoli lapide, juxta villam Esthaol.

Jarmuthum; cf. Garianonum, Jaromirium (Jaromiersa, Jaromitia), Balbin. Epit. Rer. Bohem.; böhm. St. Jaromierz, Jaromira, Kreis Königingrätz, am Einfl. der Aupe in die Elbe.

Jaroslavia, Cell. Polon.; galiz. St. Juroslaw, im Kreise Przemysl, an der

Jarsath, Ptol.; St. in Mauretania Cacsar., nahe dem Fl. Sisar, östl. von

Jarzetha, Ptol.; St. im Südwesten von Africa, südl. vom Massa, nördl. vom Daradus.

Jasacat i. q. Asaca.

Jaschtreb; St. in Arabia Felix; an-

gebl. i. q. Athrulla.

Jasenocium; unger. Flecken Jesenowitz, in Croatien, nalie dem Fl. Unna. Jasi, Plin. V, 23.; Jassii, Ptol.; Volk in Pannonia Super., sec. Plin. längs der Drau, sec. Ptol. vom Einfl. der Mur in die Drau, bis nach Pannonia Lufer.

Jasius Sinus, Mela I, 16.; Mbusen an der Westküste Carien's, östl. von der Insel Leros; heut. Tages Meerbusen von Asem Calesi, od. von Myllesch.

Jasonium, Ptol.; St. in Margiana,

in der Gegend des Margus.

Jasonium Promontorium, Ptol.; Arrian.; Vorgeb. in Pontus, zw. Polemonium u. Cotyora; angebl. jetzt Cap

Jasonius, Ptol.; Amm. Marc. XXIII. 23.; Berg in Medien, nordwestl. von Portae Caspiae.

Jaspis; St. der Contestani, in Hispania Tarraconensis.

Jasus; cf. Jassus.

Jassa; i. q. Jahza. Jassii, Insept. Anton. Pio dicat. ap. Gruter, n. 8. p. 259.; Volk in Dacien, östl. vom Hierasus, sec. Cell. u. Holsten. in Ortel. vielleicht i. q. Walachi.

Jassiorum Dacorum Municipi-um, Insept e.; vielleicht Petrodava, ac, Ptol.; Hptst. der Jassii, in Dacien; muthmai'sl. i. q. Jassium (Jassum), die heut. Hptst. Jasch, Jassy der Moldan, 4 M. westl. vom Pruth. Friede im J. 1792 zw. den Russen u. Türken.

Jassus, Ptol.; St. in Melitene (Cappadocien), zw. Eusimara u. Leugaesa.

Jassus, Liv. XXXII, 33.; Iassos, Ptol.; Steph.; Polyb. XVI, 2; XVII, 2. 8.; Id. Excerpt. Legat. IX.; Aclian. Animal. VI, 15.; Jasus, Plin.; Mela; Ίαoos, Pausan.; cf. Virg. Aen. III, v. 167.; Ovid. Trist. II, v. 299.; St. in Carien (auf e. Insel gl. N., Steph.; Strab.), nordöstl. von Posidium Promont., nordwestl. von Mylasa, auf der südl. Küste des Sin. Jasius, die jetzt Asem Kalesi heifst. Jassenses, ium, Liv. XXXVII, 17.; Ιασεων, Mz. ap. Golz.; cf. Aeliau. Animal. VI, 15.; Eiuw.

Jassus, Iaggog, Steph.; Strab. XIV. 453.; Insel des Sin. Jasius, bey der St. Jassus, die jetzt mit dem Festlande zusammenhängt.

Jasstae, Ptol.; cf. Histi.

Jastus; Fl. in Scythia lotra Jmaum. strömte vielleicht bey den Jastae, fiel von N. her in den Oxus, unweit se. Mdg. u. soll jetzt Kressel, heißen.

Jatai, Ptol.; Volk in Sogdiana, ant Jaxartes.

Jatba, 2. Reg. XX1, 10.; Tετεβά, LXX.; St., sec. Hieronym. im Stamme Juda (Judaca).

Jathir, Josua XV, 48; XXI, 14.; 1. Sam. XXX, 27.; 1. Chron. VI. 57.; Tedeg, Tedog, LXX.; Tedeiga, Euseb.; Levitenst, im Stamme Juda (Judaea), im Süden des Geb. Juda, sec. Kloeden fast 1 M. nordöstl. von Ether, 31 südl. von Hebron, sec. Enseb. XX Mill. südöstl. von Eleutheropolis.

Jathria; cf. Jadrensis Regio.

Jatii, Plin.; Völkersch., vielleicht in Sogdiana.

Jatinum: cf. Civitas Meldorum.

Jatrippa; i. q. Athrulla. Jatrus, Jornand. de Reb. Getic. p. 99.: Fl. in Moesia Inferior, bey Nicopolis; wahrscheinl. jetzt Otzuma, fällt unfern Nicopoli in die Donan; sec, Al. der hent. Jantra, Nebenfl. der Donau. Janua; i. q. Eanna.

Jauravia; Jauravium (Jaurovium); Javoria; Javorium; cf. Henel. Silesiogr.; Dlugloss. Hist. Polon.; preuss. St. Jauer, Rgbz. Reichenbach, am Fusse des Riesengebirges u. an der withenden Neisse.

Jauriensis (Javariensisis) Comitatas (Palatinatus); unger. Gespsch. Raab, Kreis jenseit der Donau.

Jaurinum, Luen.; Javarinum, Cluv. IV, 2.; Hptst. Raab der Gespsch. gl. N., am Einfl. der Raab in die Donau.

Java, Cluv. V, 11.; Cell.; Sundainsel Java, im indischen Mecre, durch die

Meerenge Sunda von Samatra getrennt. Javan, Ezech. XXVII, 19.; St. in Arabia Felix. cf. Bochart, Phal. II, 21.; Michael. Suppl.; sec. Rosenmüller i. q. Graecia.

Javarinum; cf. Jaurinum. Javennum; piemont. St. Giaveno,

Prov. Susa, nahe der Sangona.

Javoria; i. q. Janravia.

Javoth-Jair, Deut. III, 14.; Josua XIII, 30.; 1. Reg. IV, 13.; Ldstr. in Basan; i. q. Argob.

Jaxamatae, Ἰαξαμαται; cf. Valer. Flace.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem Palus Macotis, sudl. vom Tanais, unter den Perierbidi.

Jazartae, Ptol.; Volk in Scythia intra Imaum, am Jaxartes u. in der Nähe

der Tapuri Montes.

Jaxartes, Plin. VI, 16.; Mela III, 5.; Ιαξάρτης, Strah. XI, p. 356. sq.; Dionys.; Ptol.; Silis, is, Plin. l. c.; Tanais, Curt. VI. VII. mult. in loc.; Arrian. IV, 15.; Fl. im Nordosten von Sogdiana, entspr. im Nordosten der Comedarum Mtes, nimmt den Dymas und Bascatis auf, heifst jetzt Sir, Sihon, Sir-Darja, entspr. auf dem Geb. Belar u. fallt in den Aralsce.

Bischoff's Wörterb, d. Erdh.

Jaser, Hieronym.;  $Ia_5\eta_9$ , LXX.; Euseb.; J. Maccab. V, 8.; Jacser, Num. XXI, 32.; Josna XIII, 25; XXI, 39.; 2. Sam. XXIV, 5.; Jesaia XVI, 8.; Aσως, Αζως, Euseb.; cf. Hieronym.; Ίαζωςος, Joseph. Antiq. XII, 11.; Gazprus, Γαζωςος, Ptol., Levitenst, im Stamme Gath (Peraca), gehörte ursprüngl. den Amoriteru, lag (Amorraeo-rum Civitas) sec. Hieronyut! in decimo lapide Philadelphiae ad solis occasum, trans Jordanem, qindecim Mill. ab Escbon, sec. Kloeden 21 M. nordöstl, von Hesbon, 3 südwestl. von Rabbath - Ammon und ist see. Seetzen in von Zach's monatl. Corresp. XVIII, p. 430. der hent. Ort Szir, Szyr, nicht über sec. Burckhardt Ain Hazir, das südlicher zu

Jazer, Hieronym; Iagno, Euseb.; Fl. bey Jazer in Peraea; sec. Burckhardt in uns. Tagen Wadi Szyr, fällt, wie schon Euseb. u. Hieronym. berichten,

in den Jordan.

Jazer Mare, Cell.; Jacser, Jerem. XLVIII, 32.; See unfern Jazer, in Peraca, sec. Reland. i. q. Jabbok, sec. Bachiene die Quelle des Arnon, sec. Gesen, Comment, über den Jesaia das todto Meer, sec. Nau, cf. Büsching Erdbeschr. V. der in den Jordan fallende Bach Scheriat Mandur. cf. Hammelsfeld. Seetzen fand in der Gegend von Philadelphia, nahe den Quellen des Szir, einige Teiche. Jazer (Jaeser), Numm. XXXII, 1. 3.; Ldsch. in Peraea, vielleicht um Ja-

Jazitha; St. im westl. Innern Africa's, vielleicht nahe dem Daradus.

Jazorum, Iakogov, Joseph. XII, 11.; St., vielleicht in Ammonitis (Peraea), die Judas Maccabacus eroberte.

Jazyges Basilei; cf. Ovid. Pont. I, epst. II, v. 79.; Id. Trist. II, v. 191.; Volk im Südosten von Sarmatia Enropaea, am Pontus Euxinus bis an die Dovau.

Jazyges Macotae, um, Ἰαζυγες, Ptol.; Volk im Süden von Sarmatia Asiatica, längs dem nördl. Ufer des Pal. Macotis, östl. von der Mdg. des Borysthenes.

Jazyges Metanastae, Ptol.; cf. Cell. II, 8; 83.; Volk. im westl. Dacien, zw. der Donan u. der Theiss, aus Sarmatien von den Roxolani verdrängt; im heut. unger. Kreise jenseit der Theiss. cf. Sarmatec.

Jebba: cf. Hepha, Sycamina. Jebellea (Ichillea); i. q. Gabala. Jeblaam; ch Jibleam.

Jebnel; St. im Westen des Stammes Juda (Judaca).

Jaboc; i. q. Jaboch.

Jebus, Ispove, LXX.; cf. Hieroso-

lyma.

1yma.

Jebusaei (Jebusiter), Τεβουσαιοι,
LXX.; Gen. XV, 21.; Exod. 111, 8. 17;
XXIII, 23; XXXIV, 11.; Num. XIII,
30.; Deut. XX, 17.; Josua 111, 10; 1X,
1. 3; XV, 8. 63.; 2. Sam. V, 6.; 1.
Reg. 1X; 21.; Volk, im Geb. Juda,
stammte von Jebusi, dritter Sohn Castamte, 24. Gen. X, 16. hebusytet des naan's, ab, Gen. X, 16., behauptete den Besitz Jerusalem's bis auf die Zeiten David's a. lebte auch noch später zum Theil unter den Jsraeliten ruhig fort.

Jeconam; St. im Stamme Sebulon

(Galilaca Inferior).

Jecora: kl. Fl. Jecker, im eliemal. Stifte Lüttich, fallt bei Mastricht in die

Jedum; Hptst. Jeddo, Yedo, Edo des japan. Reiches, auf der Insel Niphon, am Fl. Tongawa.

Jehna; cf. Gena.

Jehud, Josua XIX, 45.; St. des Stammes Dan (Judaea), zw. Baslath u. Bne-Barak.

Jekabzeel, od. Kabzeel, Josua XV, 21.; 2. Sam. XXIII, 20.; 1. Chron. XI. 22.; Nehem. XI, 25.; Καβσεηλ, XI, 22.; Nehem. XI, 25.; Καβσεηλ, LXX.; St. im Süden des Stammes Juda, nahe der Grenze von Idumaea.

Jella; Jelleja, St. in Gallia Cispadana, westl. von Placentia; angebl. jetzt Stradella, Mktfl., 2 M. südöstl. von Pa-

via, 21 westl. von Piacenza. Jelysus; i. q. Jalysus.

Jemelaca; Ort Emley, in Irland.

Jemtia (Jemptia); schwed. Prov. Jämtland, Jempteland, in Nordland. Jena, Cluv. III, 18.; Cell.; cf. Sa-

gittar. Hist. Temp. Jen.; Müller. Ann. Sax.; Olear. Synt. Rer. Thur.; i. q. Athenae Salanae, Luen.

Jenecopia, Zeiler.; Hermannid. Suec.; schwed. St. Joenköping, in Smaland, zw. dem Wetter-, Rock- n. Muuk-

Jenisia; sibir. Fl. Jenisei, entspr. in den Gebb, von Tibet u. fällt ins Eis-

Jenysus, Invisos, Herodot. III, 5.; vielleicht i. q. Rhinocorura; sec. Al. entw. i. q. Raphia, od. zw. diesen Städ-

Jenua, Ann. Lauriss. ann. 773.; Ann. Einhard. ann. c.: cf. Geneva,

Jephthah-El (Jiphtach-El), Josua XIX, 14. 17.; Ebene in Galilaea Infer., zw. den Stämmen Asser v. Sebulon.

Jepheti (Japhlet, Jephleti); St. in Judaea, auf der Grenze von Ephraim u. Benjamin.

Jerabrica; i. q. Alanguera.

Jeracum Insula; Insel des Sin. Arabicus, an der Küste von Arabia Felix; angebl. heut. Tages Sabeia.

Jerahmeelitae, 1. Sam. XXVII, 10; XXX, 29.; Volk im Süden von Judaea, Nachbarn der Gessuri, Gessuritac. Jeratis; St. in Mesembria (Persis),

nahe der Küste. Jereon; cf. Jireon.

Jereslavia; russ. Hptst. Jaroslov, Jereslow des Gouvern. gl. N., an der Wolga.

Jericho; i. q. Hierichus; jetzt Rihah,

Rikha, Rucha, Dorf.

Jericho (Hierichuntina Solitudo), Josua XVI, 1.; cf Luc. X, 30.; Wüste im Stamme Bejamin (Judaea) zw. Jeriche u. Jerusalem; in uns. Tagen Quarantania. Hier der durch Jesus 40tägiges Fasten bekannte Berg Quarantania. Mariti sah daselbst die Ruinen e. Castells (Castell des Samariters), in welchem vielleicht zur Zeit des Hieronym. c. Besatzg. zum Schutze der Reisenden gegen Räuber lag.

Jerimoth, Cell.; i. q. Jarmuth Judacae.

Jerne, Claudian. Isque; cf. Hiber-

nia. Jerpeel (Jarephel), Josua XVIII, 27.; St. des Stammes Benjamin, in Ju-

daea. Jernis, Ptol.; St. im Südosten von Hibernien, 181 geogr. M. südwestl. von Eblana; vielleicht i. q. Cassilia, Cashel;

irrig sec. Al. i. q. Chilmoria.

Jernus; Fl. auf Hibernien; muthmassl. jetzt Kilmare, Ldsch. Mounster, od. die Suire, mundet unfern Waterfort; wohl aber nicht der Shannon, auf der Westküste.

Jerofordia; i. q. Erfordia. Jerosolima, Not. Hist. Sangall. ann. 1180; i. q. Hierosolyma.

Jerosolyma; cf. Hierosolyma.

Jeruel, 2. Chron. XX, 16.; Wuste, in Judaea, unweit Engaddi. cf. die Charten des Adrichomius.

Jerusalem; cf. Hierosolyma. Jesana, 2. Chron. XIII, 19.; Ίεσν-να, LXX; Ίσανα, Joseph.; St. im Stamme Benjamin (Reich Juda), unweit Bethel.

Jesimon, 1. Sam.; Beth-Jesimoth, Euseb.; St. in der Wüste Maon (Judaea), sec. Euseb., irrig jedoch, X Mill. sudl. von Jericho, am todten Meere.

Jesium; i. q. Aesis.

Jesna; unger, Mktfl. Dessna, Jeno, Gespsch. Arad, zw. Gyula n. Temeswar.

Jesona; cf. Aesona. Jesreel, Josua XV, 56.; St. im Geb. Juda (Judaea), unfern Jutah.

Jesreel, Josua XIX, 18.; 1. Sam. XXIX, 1. 11.; 1. Reg. XVIII, 45; XXI, 1. 23.; 2. Reg. IX, 15.; Hosea I, 4. sq.; Judith. III, 11.; Jezruel, elis, Hieronym. ad Hoseam I, 4. u. de Loc. Ebr.; Ίσοαηλ, LXX.; Ίεσοαηλ, Joseph.; Αζαοα, Αζαφον, Joseph. Antiq. VIII, 7; 1X, 4; wohl i. q. Esdraela, Έσδοαηλα, Grace.; cf. Itiner. Hierosolym.; St. des Stammes Issaschar, auf der nördl. Grenze von Samaria, sec. Hieronym. metropolis regni Samariae u. juxta (südöstl. von) Maximianopolim, od., cf. Euseh.: inter Scythopolim et Legionem, sec. Kloeden aber 3 M. südwestl. von Endor, fast 3 nordöstl. von Hadad-Rimmon.

Jesreel Vallis; i. q. Campus Magnus, το μεγα πεδιον, Joseph, Antiq. XII, 12. (Campi Latissimi, Hieronym. ad Hoseam I, 4.), Esdraela.

Yesda; iran. St. Jesd, Jesseda; Yezd, Yesd, Prov. Farsistan.

Jessena, Zeiler. Topogr. Sax. Sup.; Peckenst, Theatr. Sax.; prenfs. St. Jcssen, Rgbz. Merseburg, an der schwarzen Elster, 21 M. südöstl. von Witten-

Jesua, Nehem. XI, 26.; St. im Südosten des Stammes Juda (Judaea), unfern Molada,

Jeta (Jetta); cf. Juta.

Jetac, arum, Istai, Steph. ; Jacta, sec. Mr.; St., ggovgior, Steph., im Sudosten Sicilien's, unweit Entella; jetzt i. q. Jutum, befest. Ort Juto, im Val di Mazara. Jetenses, ium, Plin.; Letini (Jetini, Cluv.), Cic. Agr. c. 43.; Instruot, Mz. Parut.; Einw.

Jetas, Sil. Ital. XIV, v. 272,; Berg Sicilien's, auf welchem Jetae lag.

Jeterus, Plin. III, 26.; Fl. in Moesia Infer., kam aus dem Haemus.

Jether; i. q. Jathir.

Jethla, Josua XIX, 42.; St. im Sudosten des Stammes Dan, in der Nähe von Aialon.

Jeveria; Hptst. Jever der Ldsch. gl.

N., im Hrzth. Oldenburg.

Jezraël; i. q. Jesreel. Jezrael Vallis; cf. Campus Mag-

Jibleam, 2. Reg. IX, 27.; Jableam, Judic. I, 27.; Jeblaam, Josus XVII, 11.; St. des Stammes Halbma-

nasse, in Samaria, vielleicht unweit Megiddo.

Jijon, 1. Reg. XV, 20.; 2 Chron. XVI, 4.; St. des Stammes Naphtali, in Galilaca Inferior.

Jiphtach-El; cf. Jephthah-El. Jircon (Jereon), Josua XIX, 38.3 St. des Stammes Naphtali (Galilaea In-

fer.), unweit En-Hazor.

Jouchimica Vallis, Zeiler. Topogr. Pomer.; kl. preuss. St. Joachimsthal, Rgbz. Potsdam, am See Wer-

Joachimica Vallis, Zeiler. Topogr. Boh.; Balbin. Miscell.; böhm. Bergst. Joachimsthal, Kreis Ellnhogen. Hier wurden 1517 die ersten Thaler : Joachims-, od. Schlack - Thaler (Vallenses, Joachimici, 1 Thir. 13 gr. 6 pf.) geschlagen.

Joannis Georgii Oppidam (Villa), Luen.; sachs. Bergst. Johann-Georgenstadt, im Erzgebirge.

Joannis Pons; unger. Mkill. Hidvegh, Hidvegh - Varos, Gespsch. Schymegh.

Joanvilla; cf. Intra Fluvios.

Jobab (Jabat), Gen. X, 29., Volk in Arabien, sec. Bochart. u. Michael. Spicil. II. i. q. Ιωβαφιται (Ιωβαβιται, Bochart.), Ptol., auf der Sudostkuste von Arabia Felix, am Sin. Sachalites, mit der Hpfst. Nagran. cf. d'Anville; Schulthels Parad.

Jobaccus; i. q. Jaboch.

Jobares; cf. Jomanes,

Jobula, Ptol.; St. in Albanien, zw. den Fil. Cyrus u. Albanus, unweit Samunis.

Jocaru (Jucaru), Ptol ; St. in Arabia Deserta, nahe den Sin. Persicus, unweit Idacara.

Joedeam (Jukdeam), Josua XV, 564 St. im Geb. Juda (Judaca), in der Näho von Jutah.

Joemeam (Jakmeum), 1. Reg. IV, 12.; 1. Chron. VI, 68.; St. im Stamme Ephraim (Samaria).

Joeneam (Jukneam), Josua XII, 22; X, 11; XXI, 84.; Ίεπμαν, Ίεπομ, XIX, 11; XXI, 84.; LXX.; Levitenst. im aufsersten Westen des Stammes Sebulon (Galilaen Infer.), am südl. Ufer des Kischon u. am östl. Abhange des Geb. Carmelus.

Jocosa (Jucunda) Vallis, Hench Silesingr.; österr. schles. St. Freuden-

thal, Brunthal, im Kreise Troppan. Jodrum (Adiodrum), Ann. Hincm. Rem. ann. 879.; Jovara; Jovis Ard, Beck geogr. Lex.; Flecken u, chemal. Benedictiner - Abtey Jouare, Dep. Seine u. Marne (Brie), unfern Meaux. Jogalia; Yoghalia; irländ. St

42 \*

Youghall, Grisch. Cork (Munster), an der Mdg. des Blackwater in die Youghallbai,

Jogana, Ptol.; St. auf der Westkü-

ste von Taprobane,

Jogbeha; i. q. Jagbeha.

Joja; kl. neapol. St. Gioja, Prov.

Jol, inedecl., n., Mela I, 7.; cf. Caesarea.

Joldenscs, später Diagebres; Volk in den Gebb. Sardinien's, trieb Sceränberei.

Joleus, Plin. IV, 9.; Liv. XLIV, 13.; η Ίσιλαὸς, Strab. IX, p. 300.; Scyl.; Diodor. IV.; Apollodor. Bibl. I, 8. sq.; St. in Magnesia (Thessalien), auf der nördl. Küste des Sin. Pagaseus; sec. Kruse jetzt Boritza, östl. von Volo. Al. aber Volo selbst. Vaterst. des Jason u. Sammelplatz der Argonauten.

Joleus, Ἰωλκος, Strab.; Scholiast. ad Apollon. Argonaut. I, v. 582.; Kü-

stenstrich in Magnesia.

Jomanes, Plin. VI, 18.; Ἰωβαςης, Arrian.; vielleicht i. q. Diamuna, Ptol.; Fl. in India intra Gangem, spr. sec. d'Anville im Süden der Emodi Mtes, fällt bey Palibothra in den Ganges u. heifst in uns. Tagen Dschumna, Jumna, in Hindostan. d'Anville vergleicht den Erannaboa.

Jomnium, Anton. Itin.; Ptol.; St. (Municipium, Anton.) auf der Küste von Mauretania Caesar., XXXVIII Mill. Westl. von Rusazis, östl. von Rusacurium; vielleicht jetzt Temen, kl. St., im Königr. Algier, am mittelländ. Meere; sec. Al. Skurffah.

Jomusa, Ptol.; St. im Nordwesten von India intra Gangem, vielleicht nahe

der Mdg. des Acesines.

Jona, ae, Ann. St. Columb. Seno-nens. ann. 1213.; i. q. Icauna.

Jona; cf. Insula St. Columbani.

Jonaca, Ptol.; Jonacopolis, Tab. Agathem.; St. in Persis, nahe dem Fi. Rogomanis.

Jone; oft i. q. Antiochea ad Orontem

u. Gaza Judaeae.

Jonopolis, Novella XXIX, 1.; 'Imνοπολις, Lucian. in Pseudom.; Juno-polis, Ιουνοπολις, Notit. Hierocl.; Marcian. Heracl.; früher Aboni Tichos.

Jonosia; kl. span. St. Villa Loysa, Königr. Valencia, 3 M. nördl. von Ali-

Jope, cs, Solin. c. 34.; Ίόπη, Steph.; Dionys. v. 910.; Joseph. Antiq. IX, 10; XI, 4.; Joppe, Mela 1, 11.; Plin. V, 13; IX, 5.; Ίόππη, Strab. XVÍ, p. 522.;

Ptol. V, 1C.; Joseph. Antiq. XIII, 8. 23.; Id. Bell. I, 16; III, 29.; 1. Maccab. X, 75; XV, 5.; Actor. IX, 36. 43.; X, 8; XI, 5. 13.; Ίσππη, Ίωππη, LXX.; cf. Conon. ap. Phot. Narrat. XL. Cod. 186.; Japho, Josua XIX, 46.; 2. Chron. II, 16.; Esra III, 7.; Jona I, 3.; Ίαφα, Anna Comnen. Alex.; St. auf der Küste von Judaea, sec. Joseph. Antiq. XIII, 8 .: CL Stad. (71 St.) sudwestl. von Antipatris, sec. Abulfeda VI M. westl. von Rama, wurde durch Jonathan von der syr. Besatzg. befreit, von Simeon befestigt, stand in den Kreuzzügen mächtig da u. heifst jetzt Jaffa, St. im Paschal, Da-mask. Joppicus, adj., Plin. V, 14; Ίοππίται, 2. Maccab. XII, 3.; Einw.— Noch zur Zeit des Hieronym. (ad Jon. I.) zeigte man hier den Felsen, an welchen Andromeda gefesselt gewesen seyn soll. cf. Strab.; Joseph. Bell. III, 19.; Mela l. c.; Plin. d. l. - Hier, wo sich die Wundergeschichte mit dem Jonas zugetragen haben soll, cf. Diodor. Sic. IV, 42.; Apollodor. II, 5. 9.; Homer. Il. XX, v. 144, sq., verrichtete am 4 Aug. 1192. Richard Löwenherz, Kg. von Engl. (st. am 6 Apr. 1199. an e. bey Chalus, im Dep. Obervienne erhaltenen Wunde) die glänzendste se. Waffenthaten.

Jopila, Ann. Lauriss. ann. 759.; Ann. Einhard. ann. c.; Ann. Mettens. ann. 714. 759.; niederl. Mktfl. (Villa) Jupil, am östl. Ufer der Maas, unterhalb Lüttich.

Jopolis; St. in Seleucis (Syries), nahe dem Orontes.

Joppe; i. q. Jope. Joppica Toparchia, Plin. V, 14.;

District um Joppe, in Judaea.

Jopsica; angebl. i. q. Andecrium. Jor (Banias-Flufs), Isidor. Orig. XIII, 21.; angebl. Quelle des Jordan, entspr. bey Caesarea Philippi, in Pa-neas, am Fusse des Berges Hermon, aus e. Felsengrotte Paneum, cf. Joseph. Bell. I., 16; III, 35.; Euseb. Hist. Eccl. VII, 17., die chemals mit dem nahen Haine dem Pan geheiligt war, nahm den Dan auf u. vereinigte sich mit dem Haspani. Joseph. Bell. II, 21. halt diese Quelle für die wahre des Jordan.

Jordānes, Tacit. Hist. V, 6.; Selin. c. 35.; Guilielm. Tyrus XVIII, 21.; Jordānis, Plin. V, 15.; Ίορδανης, ov, Ptol.; Steph.; Pausan. Eliac. 1, 7.; Ιοφδανης, Joseph. Bell. I, 16; 11, 13; III, 35.; Id. Antiq. V, 1.; Euseb. Hist. Eccl. VII, 17.; logdavng, LXX.; Gen. XIII, 11.; Josua III, 15.; 2. Reg. II, 7.

14; V, 10; VI, 4; 1. Chron. XII, 15.; Jerem. XII, 5; XLIX, 19.; Sirach, XXIV, 24. (36.); Matth. III, 3. 6.16.; Joh. 111, 22.; Actor. VIII, 27.; Fl. in Palästina, entspr. aus drey Quellen: a. Jordanes Minor, die nördlichste; b. Dan, südöstl, von Jordanes Minor, bey Tel-el-Kadi; c. Jor, Baneas-Flufs, um welchen herum e. Menge behauener Steine liegen, die vielleicht zu dem Tempel gehörten, welchen Herodes dem Caesar Augustus ans weißem Marmor. erbaute, - steht mit dem Sec Phiala in Verbindg., wird von Bächen, die der schmelzende Schnee des Antilibanus bildet, verstärkt, eilt dem See Semechoni-tis zu, fällt 2 St. südl. von der Brücke: Dschisser Beni Jacub in den See von Ti-berias, tritt bey Tarichaea heraus, durchströmt die Jordan's-Aue, mündet nach e. Laufe von 15 geogr. M. in den Lac. Asphaltites u. heifst jetzt Nahr el-Arden, Jordan, Paschal. Damask, bey den Arabern Ordonn, Ordunn, cf. Abulfeda Tab. Syr., jedoch nur der Theil zw. den Seen Semechonitis u. Tiberias. Von hier bis zum todten Meere heifst ders. Scheriat, Scheriat el-Kebir, weil hier die Israeliten durchgingen, Josua III, 15. sq. cf. Abulfeda l. c. u. Burckhardt. Sein trübes, in Flaschen aber hellwerdendes, susses und fischreiches Wasser, cf. Mariti, Pococke, erhielt im IV Sacc. (hier taufte Johannes u. Jesus selbst, cf. Marc. I, 10.; Luc. III, 21. sq.) e. gewisse entsündigende Kraft, u. gegen Ende des VI. war die Stelle, wo Jesus getauft wurde, mit Marmorplatten be-legt u. stand in der Mitte des Flusses e. Kreuz, wo der Priester das Wasser heiligte u. die versammelte Menge eintreten liefs, cf. Antonia v. Piacenza Itin. -Noch jetzt eilen unter türk. Geleite u. Schutze gegen die räuberischen Beduinen - Araber am zweyten Ostertage die Christen an die durch Christus geheiligte Stelle, um sich hier mit dem geweihten Wasser zu waschen. cf. Maun-

drell, Shaw, Hasselquist,
Jordānes Major, Ἰορδανης ὁ μεγαλος, Joseph. Antiq. VIII, 3.; Id. Bell.
IV, 1.; i. q. Jordanes. Daß se. Ufer in
der letzten Hälfte des März u. im April,
zur Zeit der Erndte, cf. Josna, 1. Chron.,
Sirach. übertreten, bestätigen neuere
Reisende nicht, cf. Quaresmius; doch
spricht Volney von e. Uebertritt, zur
Zeit, wenn der Schnee der Gebb.
schmilzt. Gesenius zu Burckhardt's
Reisen entwarf über se. Quellen eine
Zeichnnug. cf. Seetzen in von Zach's
monatl. Corresp. XVIII, p. 343. Uebri-

gens betrug die Breite des Flusses andl. vom See Merom etwa 20 Schritte, bey Jericho 60 bis 90 Fufs, Maundrell u. se. Tiefe südl. vom See Tiberias 6 bis 7 Fufs. Durch ihn gingen die Israeliten während des Frühlings, cf. Josua III. IV., vielleicht gerade in e. Jahre, wo wenig Schnee auf dem Antilibanon gefallen war. cf. Eckermann's theol. Beyträge. Ueber die Furthen cf. Judic. XII., 2. Sam. XIX, 8.

Jordānes Minor, 'Ιορδανης ὁ μικρος, Joseph. Antiq. V, 2; VIII, 3.; Id. Bell. IV, 1.; die nördlichste Quelle des Jordan, entspr. am südwestl. Abhange des Hermon, bey dem Dorfe Hasbeya, nimmt den Daphne auf u. heißt in uns. Tagen Hasbani, Mojet-Hasbeya.

Jordanis Insula; i. q. Ictium Ca-

etrum.

Jordanis Planities, Gen. XIII, 10. sq.; 2. Sam. XVIII, 23.; Planities, Geogr. Nub.; ή περιχωρος τον Ιορδανον, Matth. III, 5.; Luc. III, 3.; το μεγα πεδιον, Joseph. Bell. IV, 8.; Ebene, auf beyden Ufern des Jordan, vom See Gennesareth bis zum todten Meere, sec. Joseph. unfruchtbar, in der Gegend von Jericho aber angenehm; jetzt El-Gauer. Hier, wo Maritti Nachtigallen schlagen hörte, ist sec. Maundrell sein Bett mit hohen Bäumen, Buschwerk u. e. üppigen Grün bedeckt, cf. Jerem. XII, 4; XLIX, 19; L, 44.; Zachar. XI, 3. u. halten sich oft wilde Thiere und Löwen auf. cf. Jerem. XIIX. L.

Jornacum, Steiner. Descept. Helvet.; Stumpf. X.; Rahn Ann. Helv.; schweiz. Flecken Irnis, im Livinerthal, Canton Tessin.

Josaphati Vallis, Joel III, 7.
17.; muthmafsl. Thal in Judaea, zw. dem Oelberge u. Jerusalem. Bachiene, Beschrbg. von Palästina u. Hamelsveld, bibl. Geogr. vergleichen irrig das 2. Chron. XX, 26. erwähnte Dank-Thal, das aber südöstl. von Jerusalem, in der Nähe von Thekoa lag. cf. Gesenius Comment. über den Jesaias, Th. I, p. 502.

Josedium (Josedum); i. q. Corbo-

Josephi Tribus, Num. I, 32.; Deut. XXXIII, 13.; Josua XVII, 17.; XVIII, 5.; qvln login, Apocal. VII, 8.; i. e. Ephraim u. Manasse. Joseph wurde bey Vertheilg. des Landes Canaan für zwey Stämme gerechnet, da Jacob, Joseph's Söhnen: Ephraim u. Manasse, gleiche Rochte mit se. übrigen Söhnen erthelit hatte, cf. Gen. XLVIII, 5.; Josua IV, 4. Das Erbtheil dieses 11 Stammes nennt Josua XVI, 1.: das Loos der Sohne Josephs. Beyder Besitzungen lagen unter einander, Josua XVI, 9; XVII, 8., Ephraim jedoch südl., Josua XVI, 5 - 9., Halb - Manasse nordl, Josna XVII, 1-11. Boyde trennte der Bach Kanah, Josua XVI, 8; XVII, 9,

Josselinum; franz, St. Josselin,

Dep. Morbihan (Bretagne),

Jotab (Jambe); Insel des Sin. Arabicus, südl. von Aeni Insula; angebl. jetzt Jobab.

Jotae, Ptol.; Asiotae, Tab. Agathem.; Volk in Scythia intra Imaum, in

der Nähe der Aorsi.

Jotapata, ac., Ἰωτάπατη, Joseph. Bell. II, 20; III, 7, 11. sq. 21. 23.; Id. Vit.; Ιωτάπατα, πολις Συφιας, Steph.; St. in Galilaca Infer., südöstl, von Sephoris, nordwestl. von Itabyrion, lag auf c. Felsen, wurde von Josephus befestigt, von Vespasian aber erobert.

Jotape, Plin, ; Ἰωτάπη, Ptol. V, 8.; Ort in Cilicia Aspera, unweit Selinus; angebl, jetzt Castel Lombardo,

Javallium; Ivollum, Ptol.; Flecken in Pannonia Infer.; in uns, Tagen Valpo, Walpo, Hptort der Herrsch, gl, N. in der slavon, Gespsch. Verovitz,

Jovāvis; cf Juvavia.

Jovāvus, Anton. Itin.; Fl. in Norlcum, strömt bey Juvavia u. fällt in den Aenus; jetzt Salza, Salzach, Fl, im österr. Kreise Salzburg, entspr. auf der Pinzgauer Höhe u. mundet bey Winkelheim in den Inn.

Jovem; Ort in Gallia Narbon., westl, von Tolosa; sec, d'Anville heut, Tages Guévin.

Jovia, Anton, Itin, edd. Bert, und Schoti.; Levia, ae, Anton, Itin, Vulg.; Tab, Peut.; St, in Pannonia Infer., XXV südl, von Gurtiana; vielleicht jetzt Legrad, unger. Mktfl., Gespsch, Szalad, am Zustl. der Mur u. Drave. 5 M. östl. von Warasdin.

Jovia, Pilisc,; Gegend um Spalatro, in Dalmatien.

Joviācum, Anton, Itin.; Notit. No-ric. Ripens.; St, in Noricum, sec. Antou, Itin. XXVII M, P, westl, von Ovilabis, XVIII südöstl, von Stanacum; sec, Kruse in uns. Tagen Pied, 4 M, westl, von Wels, im Hausruckviertel; sec. Al, i. q. Gemunda ad Traunum. Hier lag sec. Notit, c.: Praefectus secundae Italisae militum Liburnariorum.

Joviniacum: Juiniacum: franz. St. Joigny, Dep. u. an der Yonne.

Jovis Ara; cf. Jodrum. Jovis Civitas; cf. Diospolis. Jovis Fanum; i. q. Geofanum.

Jovis Fons; cf. Diospage. Jovis Indigetis Lucus, Plin. III, 5.; cf. Indigetis Jovis Lucus. Dem Aencas war am Fl. Numicus e. Tempel geweiht, welcher sec. Dionys. Halic. I. die Inschrift führte: πατζος θεου χθονιου Ος ποταμου Νομικιου Ρευμα Διεπει,

Jovis Lucus, ⊿ios áloos, Strah. XIV, extr.; Hain auf Cypern, unfern

Arsinge.

Jovis Mons, Ann, Lauriss, ann. 773.; Ann. Einhard, ann. c.; Chronic, Moissiac. ann, d.; Ann. Prudent, Trec. ann, 859,; Ann. Hincm, Rem. ann. 875. 879.; Chronic, Reginon, ann. 859. 894.; i. q. Summus Penninus, Mons St. Bern-hardi Major, Pertz. Hier schon im hardi Major, Pertz. Hier schon im Jahre 859. sec. Ann. Prudent, Tree. ein Hospitale,

Jovis Oppidum; i. q. Dios Oppidum. Jovis Promontorium, Alog anga, Ptol.; Vorgeb, im Westen der Insel Ta-

probane.

Jovis Servatoris Portus, Διος Σωτηφος λιμην, Ptol.; Hafen auf der Westküste von Laconica, vielleicht zw. Minoa u. Epidaurus Limera,

Jovis Urii Fanum, Arrian,; wohl 1. q. Dios Sacra; angebl. jetzt Jeran,

Schlofs.

Jovis Villa, Sucton. Tiber. c. 65.; Ort auf der Insel Capreae.

Jovis Villa; cf. Intra Fluvios. Jovium; Juca; franz. Mktfl. Jour, in Franche Comté,

Joyosa; i. q. Gaudiosa. Joxides; Valk in Carien.

Juburg, Ann. Lauriss, ann. 753.; Juburg, Ann. Einhard, ann. c.; han-növer. Flecken Iburg, Fretth, Osnabrück, am Colbeck.

Juca; cf. Jovium.

Jucara; i. q. Jocara.

Jucatania; americanische Halbinsel Yucatan, Merida, am mexican, Mbusen, in Neuspanien.

Jud; i, q. Jehud.

Juda, Josna XIX, 34.; St. auf der Ostgrenze des Stammes Naphtali (Gali-laca), am Jordan. cf. Bachiene Beschreibg, von Palästina.

Schreing, von caustina. Juda, Jovãa, LXX.; Gen, XLIX, 10.; Num, I, 7 27; II, 3. 9; X, 14; XIII, 7; XXVI, 22; Psalm, LXXVI, 2; Esra V, 1.; Josua XV, 1. 13, 20. 8q.; XVIII, 5.; Jesuia XI, 12. sq.; Jerem.

663

XIV, 1; XXXIII, 16.; Joel III, 25.; Matth. II, 6.; Joseph. Antiq. V, 1.; loυδα φυλη, Steph.; Apocal. V, 5.; der südlichste u. zahlreichste Stamm in Judaea, grenzte östl. an das todte Meer, bis zum Einfl. des Jordan, nördl. an Benjamin u. Dan, westl. an Philistaea, sudl, an Simeon u. an den Bach Acgyptens, an die Amalekiter, Edomiter u. an die Wüste Kudesch-Barnea, hatte sec. Josua XV, 21—62: 123 Städte, sec. v. 32. 36. 41. 44. 51. 54. 57. 59. 60. 62., aber nur 113 Wahrscheinl, aber wurden in der Folge mehrere Städte an Simeon abgetreten, cf. Josua XIX, 2. 7., od. Josua nannte auch größere Dörfer, die aber nicht zu den eigentl. Städten gezählt werden konnten, cf. Masius, od. mehrere Städte führten verschiedene Namen, cf. Reland. Aedod, Gaza, Ascalon u Ekron besafs eigentl. nie dieser Stamm, obgleich sec. Judic I, 18. die drey letzteren von demselben erobert wurden.

Josua XI. 21; XX, 7; XXI, Juda, 11.; 2. Chron. XXVII, 4.; Geb. in Judaea, von der Grenze des Stammes Simeon, bis nach der südl. Grenze des Stammes Dan hin, westl. vom todten Meere, bildete den dritten Bezirk des Stammes Juda u. führte in se. südl. Theilen den N.: Gebirg der Amoriter, Deut. I, 19. 20.; cf. Num. XIII., 18. u. Mariti Reise.

Juda, Josua XV, 61.; της Ἰονδαιας έρημος, Matth. III, 1.; Wäste in Judaea, näher dem Jordan, als die heut. südwestl. von Bethlelem liegende und nach Johannes benannte Wüste, längs dem westl. Ufer des todten Meeres, bildete den vierten Bezirk des Stammes Juda u. umfaste sechs Städte u. Dörfer. Hier lehrte Johannes, cf. Matth. III, 1.

Judae Regnum, 2. Samuel. XXIV, 9.; 2. Chron. XVII, 10. 13. sq.; Jesaia XVII, 1. 14.; VIII, 8; IX, 20; XIX, 17; XXII, 8. 21; XXVI, 1; XXXVI, 1. 7; XXXVII, 10; XXXVIII, 9. - Nach Saul's Tode, um 1055 vor Chr., trennte sich der Stamm Juda von den übrigen Stämmen, erwählte den David zum Kg., vereinigte sich nach sieben Jahren wieder mit ihnen, erweckte aber bald den Neid und die Eifersucht des Stammes Ephraim, unter dessen Einfluss nach Salomo's Tode der hebräische Staat in zwey Königr. sich theilte. Nur Benjamin, in dessen Antheil Jerusalem, Sitz des Nationalheiligthums, lag, blieb Juda treu. Dieses Reich, - zu welchem Beerseba, Harma u. Zicklag gehörten,

Stadto, die Josua XIX, 2. 5. dem Stamme Simeon zutheilt, 1. Reg. XIX, 3.; 1. Sam. XXVII, 6; XXX, 30. aber dem Reiche Juda einverleiben, so wie Zora u. Ajalon, welche Stt. sec. 2. Chron. XI, Rehabeam befestigte, sec. Jesaia
 XIX, 41. sq. zum Stamme Dan gehörten, - das im Jahre 588 (582) die Babylonier zerstörten, beherrschten: Rehabeam (Jerobeam), Sohn Salomo's, von 975 bis 958., 2. Reg. XII, 20; XIV, 21.; Mbiam, Solin des Rehabeam, von 958 bis 955, 1. Reg. XV, 1. 2; Assa, Solin des Abia, von 955 bis 914, 1. Reg. XV, 9.; Josaphat, Solin Assa's, von 914 bis 889, 1. Reg. XXII, 41. sq.; Joran, Solin des Josephat, von 889 bis 881., 2. Reg. VIII, 16. sq.; Ahasja, Sohn Joram's, von 881 bis 880., 2. Reg. VIII, 26.; Athalja, Tochter des israel. Kg. Ahab u. Gattin des Joram, von 880 bis 874., 2. Reg. XI, 3. 16.; Joas, Sohn des Ahasja, von 874 bis 834., 2. Reg. XI, 2; XII, 1.; Amazia, Sohn des Jons, von 834 bis 805., 2. Reg. XIV, 2.; Usia (Asarja), Sohn Amazia's, von 805 bis 753., 2. Reg. XV, 2.; Jotham, Sohn des Usia, von 753 bis 737.; Ahas, Sohn Jotham's, von 737 bis 721., 2. Reg. XVI, 2 ; Hiskias, Sohn des Ahas, von 721 bis 692., 2 Reg. XVIII, 2.; Manasse, Solin des Hiskias, von 692 bis 637., 2. Reg. XXI, 1.; Amon, Sohn des Manasse, von 637 bis 635., 2. Reg. XXI, 19.; Josias, Sohn Amon's, von 635 bis 604., 2. Reg. XXII, 1.; Joahas, Sohn des Josias, herrschte 3 Monate, 2. Reg. XXIII, 31.; Jojakim, vom aegypt. Kg. Necho einge-setzt, von 604 bis 593., 2. Reg. XXIII, 36.; Jojachin, Sohn Jojakim's, regierto 3 Monate, 2. Reg. XXIV, 8.; Zedekia (Matthania), von 593 bis 582., 2. Reg. XXIV, 18; cf. XXV. Uebrigens betrug die Daner dieses Reiches sec. Bauer, Jahn u. de Wette nur 387 Jahre, nach 1. u. 2. Regg. aber 393 Jahre. Hoffing, der Wiedervereinig, des Reiches Israel mit Juda, Jesaia XI, 13. ging nicht in Erfüllg., vielmehr wurde nach dem Exil der Haß durch Zurückstoßen von Seiten der Juden, durch Verläumdg. von Seiten der Samariter und vorzügl. durch den samaritan. Tempelbau nur noch mehr genährt.

Judaea, Hieronym.; η Ιουδοιά, 2. Maccab. I, 10.; Matth. II, 22; III, 1. 5.; Marc. XIII, 14.; cf. Ptol.; Euseb.; Cyrill.; Origen.; Rutil. v. 393.; i. q. Palacstina.

Judaca, Plin. V, 12. 14. 18; XIII, 4.; Tacit. Ann. II, 42.; Id. Hist. II, 79; V, 1. 9.; Sacton. Tit. c. 4.; Solin. 85.; Eutrop. VI, 14; VII, 19.; Jornand. de Regnor, Succ. p. 47.; Chronic. Albert. Stad. p. 134. 140.; η Ιονδαια, Strab. XVI. p. 523.; Dio Cass.; Joseph.; Matth. II, 1. 5. sq.; Joann. VII, 1.; Actor. I, 8; II, 9; IX, 31.; Röm. III, 29; X, 12.; η lovδαιων γη, Aelian. Animal. VI, 17.; Mittags-Land, Josua XV, 19.; Ezech.; Prov. in Westpalästina, bildete den dritten Theil von Palaestina cis Jordanem u. umfaste die Stämme: Benjamin, Dan, Juda u. Simeon, Phi-listaca u. Idumaca. Scc. Plin. V, 14. bestand Judaca ans zehn, sec. Joseph, Bell. III, 4. aber aus eilf Toparchiae : Hierichus, Plin , Tegizove, Joseph.; Emmaus, Plin., Λααους, Joseph,; Lydda, Plin., Λυδδα, Joseph.; Joppica, Plin., Ίοππη, Jo-seph.; Λεταbatena, Plin., Άκραβατται, Joseph; Gophnitica, Plin., Γοφνα, Joseph.; Thamnitica, Plin., Θαμνα, Joseph.; seph.; Bethleptephene, Plin., cf. Joseph. IV, 26.; Orine, in qua Hierosolyma, Plin.; Herodium, Plin.; Ηφωδειον, Joseph.; Τέουματα, Joseph.; Έγγαδαι, Joseph.; Τέουματα, Joseph.; Γελλη (?), Joseph.— Judacus, adj., Plin., Juvenc.: Judacce, adv., Cod. Just.; cf. Jesaia XXXVI, 11. 13; Judacus, Adj., aurum, Cic.; bellum, Tacit.; victourum, ria, Id.

Judaei, Cic. pro Flace. c. 28.; Tacit. Ann. XII, 23.; Id. Hist. II, 2; V, 4. 5. 9.; Ann. Marc. XXIV, 6.; Hieronym.; Chronic. Moissiac. ann. 51. 793.; Ann. Prudent, Trec. ann. 839. 847, sq.; Ann. Hincm. Rem. ann. 867.; Ann. Brunwilar, nnn. 1096,; Chronic, Albert, Stad. . 157. 251.; Martin. Chronolog. Rom. Impp. p. 340.; Andr. Presbyt. Ratisbon.; Impp. p. 540.; Andr. Presbyt. Katishon.; Chronic. Bavariae p. 68, sq.; Jesaia V, 3. 7.; 2. Reg. XVI, 5.; 'Iov∂acot, Strab. XVI, p. 522.; Joseph. Antiq. XIII, 23; II, 9.; Jerem. XL. XLl.; Marc. VII, 3; Joann. I, 19; IV, 9; V, 10,; Röm. III, 29; X, 12.; 1, Corinth. IX, 20; XII, 13.; Galat. II, 15. sq.; III, 28; sait. doe. behykar. Cofementsch 9. seit der babylon. Gefangenschaft, Röm II, 28. sq., Gesammtname der Nachkommen Abraham's, cf. Israelitae; im engern Sinne Bewohner von Judaea.

Judaeorum Vicus; cf. Castra Judaeorum.

Judaioum Mare, Taoit, Hist. V, 7.; e. Theil des Mare Internum, längs der Küste von Palästina.

Judeca; venez. Insel Giudeca, Zuecca, in den Lagunen der Deleg, Venedig; cigentl. sechs kl. Inseln,

Judenburgum; i. q. Idunum. Judonia; cf. Gildonaenm.

Juenna, Tab. Peut.; Ort in Noricum, XXIII M. P. südl, von Virunum. nalie der Grenze von Pannonia Super. : sec. Cluv. jetzt Jaunstein, in Carinthia; wahrscheinlicher sec. Kruse der heut. illyr. Mktfl. Neumärktl - Tersezch, Kreis Laibach.

Juernia; 'Ιουεφνια, Ptol. Vulg.; i.

q. Hibernia.

Juërnii, 'lovegvioi, Ptol. Cod. Pa-lat.; Uterni, Vulg.; Volk in Hibernia, vielleicht in der heut. Prov. Mounster.

Juernis (Juvernis), Ptol.; St. in Hi-bernia; sec. Cambden, jetzt Dunkerron; sec, d'Anville Cashel, in Mounster; sec. Mannert am nördl. Ufer des Lough-Deri.

Jucrnus; Fl. im Westen von Hibernia; wahrschein! der heut, Shannon,

mündet bey Limerick.

Juetlandia, Cell.; i. q. Jutia. Juficum; Juphicum; papstlicher Mktfl, Sassoferrato, Deleg, Urbino, am Sentino.

Juga Carpati Montes; cf. Carpates. Juga Ninguida Pyrenaei, Auson, Epist. XXIV ad Paullin. v. 69,; Claustra, Oros. VII, 40.; Clausurae, Lex. IV. Cod. de Officiis; cf. Sil. Ital. III, v. 357.; i. q. Pyrenaei Montes.

Juga Rhactica; i. q. Alpes Rhacticae.

Juga Suevonis Montis; norweg. Geb. Kiölen, Kölen, mit zwey Hauptarmen: Sevebirget, Grenze zw. Schweden u. Norwegen u. Dofre - Field.

Jugantes, um, Tacit. Ann. XII, 40.; richtig nur Brigantes.

Jugerni; cf. Gugerni.

Jughoria; Juhora; Ldsch. u. St. Juhorsky, im nördl. Rufsland,

Jugri; cf. Hungari.

Juhones, um, Tacit. Ann. XIII, 57.; Vibones, um, Mss.; Volk in Germania Inferior; wahrscheinl. i. q. Ubii, cf. Nicol. Heins., Menso Altingins, da bey colonia nuper condita wohl nur an Colonia Agrippinensis zu denken ist. Th. Ryck. vergleicht die Aedui, u. colon. nuper cond. mit Lugdunum. Cluv. setzt die Juhones in dle Nühe der Teneteri, um die Mdg. des Sieg.
Juia, Coll.; Fl. in Asturia (Hispania

Tarracon.); muthmafsl. jetzt Juvia, fallt bey Ferrol in Galizien ins Meer.

Juiniacum; franz. St. Joigny, Dep.

u, an der Yonne. Julia, ac, Amm. Marc. XIV, 26 .:

i, q. Betharamphtha. Julia, Vellej. Paterc. II, 105.; rich-

tig nur Lupia,

Julia, Baudrand. Ann. Carinth.; Bucholzer. Index Chronol.; unger. Mktfl. Gyula, am weißen u. schwarzen Körös, besteht aus Nemet- (Deutsch-) u. Magyar - (Ungerisch -) Gyula.

Julia; Zca; Fl. Gail, in Tyrol, fallt im illyr. Kreise Laibach in die

Julia Augusta Barcino; i. q. Barcino.

Julia Augusta Pella; cf. Pella. Julia Claritas; i. q. Attubi.

Julia Concordia; cf. Nertobriga. Julia Contributa; i. q. Contri-

Julia Fidentia; St. in Hispania Baetica, nordwestl. von Corduba; angebl. i. q. Almodavaria Campestris.

Julia Illergavonia Dertosa;

cf. Dertosa.

Julia Joza; Iovlia Ioga, Strab. III, init.; Julia Traducta, Mzz. des Augustus u. des Caj. Lucius; Transducta, Geogr. Ravenn.; Ptol.; St. in Hispania Baetica, auf der Küste; jetzt Tarifa, feste St., Prov. Sevilla, an der Mrenge von Gibraltar. Von Zeles u. Tingis in Africa, so wie aus Italien hat-ten die Römer Colonisten hieher geschickt.

Julia Libyca, Ptol.; Julia Livia (Libia), Marc. Hispanic. I, 12.; Libyae Castrum, quod est Cirritaniae caput, Ib.; Hptst. der Cerretani, in Hispania Tarracon., nahe den Quel-len des Sicoris; angebl. jetzt Llivia, Libia, od. St. Julia, im Norden von Catalonien; sec. Al. Puicerda, Puigcerdan, Villa, in Catalonien, am Segre.

Julia Myrtilis, Vers. Ptol.; Mirtylis (Myrtilis), Mela III, 1.; Myr-tilis, Anton. Itin.; Plin. IV, 22. cf. Resend. Antiq.; St. Lusitanien's, an Anas; in uns. Tagen Mertola, befest. Villa, Prov. Alentejo, am Fl. Guadiana.

Julia Opta; Opta; St. in Ilispania Tarracon., südwestl. von Segobriga; muthmassl. jetzt Huete, Guete, Villa, in Neu-Castilien, 101 M. südöstl. von Madrid.

Julia Pax; i. q. Pax Angusta,

Julia Restituta, Plin.; Segida, Id.; St. der Bastitani, in Hispania Bactica, unfern Nertobriga, cognom, Juliae Concordiae.

Julia Romulensis; cf. Colonia

Romulea,

Julia Scarabantia, Plin. IV, 12.; carabantia, Anton, Itin.; Tab. Scarabantia, Anton, Itin.; Peut.; Σκασαβαντια, Ptol.; St. in Pan-nonia Super., sec. Anton. XXXI M. P. südöstl. von Aquae, od. LIX von Viudo-bona, XXXIV nördl, von Sabaria; sec. Al. heut. Tages Scapring, wahrscheinlicher

i. q. Oedenburgum, Cell. II, 8; 12.; Sopronium (Sempronium); cf. Annu. Marc. XXV.; Stübel. Hungar.; Isthuanf. Szentyvan. Miscell.; Ranzan. Epit. Hung.; niederung. Hptst. Oedenburg, Soprony der Gspsch. gl. N., zw. den Fil. Leitha u. Raab, 81 M. südöstl. von Wien.

Julia Traducta; cf. Julia Joza. Julia Traducta Tingis, Plin.;

i. q. Tingis.

Juliacensis Ducatus, Cluv. II, 16. 18; III, 8. 9. 15.; cf. Andreae Topogr. Belg.; Teschenmacher. Clivia, Julia etc.; chemal. Hrzth. Jülich, mit der Hptst. gl. Namens.

Julia cum, Anton, Itin.; Tab. Peut.; Amm. Marc. XVII, 4.; Chronic. Reginon, ann. 881.; St. in Germania Inferior, sec. Anton. XII (XVI) M. P. von Coriovallum, XVIII von Colonia Agrippina, sec. Tab. Peut. XII von Coriovallium, XVIII von Agrippina; jetzt Jülich, prens. St., nahe der Ruhr, Rgbz. Aachen; chemal. Hptst. des Hrzth. gl. Namens. Mannert hält Juliacum für den neuern Namen von Aduatuca.

Juliagordus, Ioviayogoos, Ptol.; Gordi, Iogoo, Notit. Episc.; Gordus, Iogoos, Notit. Hierocles; Iogoos THE AUDICES, Socrat. II, 36.; St. Lydien's, zw. dem Hermus u. dem Sipylus.

Julianopolis; cf. Fanum St. Julianae, Santillana.

Julius, Joseph. Antiq. XIII, 9.; cf. Betharamphtha.

Julias; i. q. Bethsaida,

Julias, adis, Joseph. Bell. II, 13; IV, 7.; Id. Antiq. XX, 8.; cf. Id. Bell. II, 9.; cf. Livias, in Peraea.

Julienses Carnorum, Plin. III, 19,; Volk um Julium Carnicum, in decima Italiae regione.

Julinum; preuss. St. Wollin, auf der

Insel gl. N., am Fl. Divenow.

Juliobona, Anton. Itin.; 'Ιουλιόβονα, Ptol.; Ιουλιόβωνα, Vales.; St. der Caletes, in Gallia Belgica, nahe der Mdg. der Sequana, sec. Anton. X M. P. von Caracotinum, VI von Lotum, XXVIII nordwestl. von Rotomagus; jetzt Lillebonne, Mktfl., Dep. Niederseine, mit Trümmern e. röm, Theaters. In dieser von Caesar gegründeten St. grub man im J. 1824. e, 6 Fus 2 Zoll hohe mannl. Statue von vergoldeter Bronze aus. Valesius u. Cluv. vergleichen aber Deppa, Dieppe.

Juliobona; i. q. Flaviana Castra. Juliobrica (Juliobriga), Plin. III, 3.; Ptol.; St. in Cantabria, nahe der

Quelle des Iberns; sec. Cell. jetzt Fuente di Ivero; sec. Al. Val de Viesse; wahrscheinlicher i. q. Lucronium, Mariana Hist. I, 4., St. am Ebro, Prov. Burgos. Juliobrigenses, Insept. ap. Gruter. p. 354. Andere setzen Juliobrica (Juliobrigensium Victoria) des Plin, LX Mill. von der Quelle des Iberus, auf die Stelle des heut. Laredo, Laredum, Villa, am Meere, Prov. Burgos.

Julioburgum; kl. braunschweig. St. Juliusberg (früher Neu-Dreske), Frst-

th. Oels, im Rgbz. Breslau.

Juliodunum; Losdunum; franz. St. Loudun, Dep. Vienne (Poitou), zw. den Fll. Creuse u. Dive.

Juliola, Ptol.; St. im Norden Sardinien's, nordl. von Tibula; angebl. in uns. Tagen Castro Doria, nahe der Küste.

Juliomägus; i. q. Andegavium. Juliomägus, Tab. Peut.; Ort im Südwesten von Germanien, XI M. P. südöstl. von Brigobanne, LXI westl. von Grinario; sec. Beat. Rhenan. i. q. Phulendorfium, Zeiler.; Crus. Ann. Suev.; Knipschild.; sec. Cluver. i. q. Dutlina, Dutlinga, cf. Crus. Ann. Snev.; sec. Fecht Ewatingen; sec. Manuert südl. von Bondorf; sec. Wilhelm Blumeck, an der Wutach; wohl aber mit Kruse, Leichtlen u. von Wersebe jetzt Stühlingen, im badensch. Seekreise, 2 M. nordwestl, von Schafhausen, 83 südwestl, von Pfullendorf, 51 südwestl, von Tuttlingen.

Juliomagus, Leichtlen; Fl. im Südwesten von Germanien, bey Juliomagus; heut. Tages Wutach, im badensch. Seekreise, fällt südl. von Thiengen in

den Rhein.

Juliopolis; cf. Eleusis. Juliopolis; i. q. Gordincome.

Juliopolis; cf. Gordium. Juliopolis, Ιουλιοπολις, Ptol.; St. in Phrygia Salutaris, östl. von Syn-nada, unfern Melitara, Julienses, Plin. V, 29.

Juliopolis, Dio Cass. XLVII.; cf.

Juliopolis, Plin. VI, 23.; St. in Aegyptus Infer., sec. d'Anville i. q. Ni-

copolis.

Julipa: Flecken Zalamea de la Se-

rena, in Spanien.

Julis, idis, Plin. IV, 12.; 'Iovlis, Scyl.; Steph.; chemal. Hptst. der Insel Cea, südöstl. von Carthaea; sec. d'Anville Grundlage der hent, etwas nördlicher liegenden St. Julis. Tournefort. erkennt in den merkwürdigen Ruinen auf e. crhabenen Orte (rais molais, bey den Einw.) die alte St. Julis, setzt aber das heut. Julis 3 St. von jenem Platze; Villoison vergleicht das heut. Zea und Callimach. Epigr ap. Athen. VII, 318. nimmt Julis für die Benenng. e. ganzen Districts auf der Insel.

Julium Carnicum, Anton. Itin.; Ιουλιον Καονικον, Ptol. II, 14.; vielleicht Castrum Juliense, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI, 51.; St. in Noricum, nordwestl. von Aquileja, südöstl. von Veldidena; sec. Kruse jetzt Gaildorf, Gouvern. Laibach, am Fl. Gail. Andere setzen Julium Carnicum nach Carnia (Nordosten von Transpad.), V Mill. Rom, nördl. von Ibligo, LIII nordwestl. von Aquileja, auf die Stelle des heut. Zuglio.

Julium Praesidium; cf. Scalabis. Julius Mons; cf. Stumpf. X.; Simler. de Alpib.; schweiz. Berg Julierberg, im Gotteshausbund, Canton Graubunden,

Grenze des Alpes Juliae.

Julius Portus apud Bajas, Sueton. c. 16.; i. q. Portus Bajarum, Plin. III, 5. Augustus erweiterte denselben u. gab

ibin den neuern Namen.

Julius Vicus, Notit. Imp.; Ort in Germania Super., zw. Tabernae u. Noviomagus; sec. Cluv. jetzt Germersheim, baier. St. am Einfl. der Queich in den Rhein, 11 M. nordöstl. von Rheinzabern, 31 südöstl. von Neustadt. Hier, wo e. Preefectus Militum Andericianorum lag, starb 1291 Ksr. Rudolf von Habsburg.

Juna, Ptol.; St. in Albanien, unfern

Johnla. Juncaria, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Ort in Hispania Tarracon., XVI M. P. von Summus Pyrenaeus; gewöhnl. jetzt Junquera, Villa am östl. Pyrenaenpals,

in Catalonien; sec. Cell. aber i. q. Ficaria.

Juncarius Campus, 'Ιουγγάριου πεδιον, Strab. III, p. 110.; Gegend um Juncaria, erstreckte sich bis nach Emporiae hin.

Juncetana Domus; Ort Altenbiesen, unweit Mastricht; chemal. Besitzgg.

des deutschen Ritterordens.

Junci Mare, Martin.; i. q. Rubrum Mare.

Juncorum Sylva; cf. Bienboscum. Junecopia; i. q. Jenecopia.

Junian cllum; Flecken Vignianello,

im Grishrzth. Toscana. Juniunum; Luganum; Hptst. Lauis, Lauwerz, Lavis, Lugano des schweiz. Canton Tessin, am nördi. Ufer des Sees gl. Namens.

Junicladislavia; i. q. Inolocza. Junivladislavlensis Palatinatus; Woiwodsch. Inowlocz, Inowladislaw, in Polen.

667

Junna: kl. franz. Fl. Juine, fallt in die Yonne.

Junnania, Kircher, China; chines. Hptst. Junnan, Yun-nan-fu der Prov. gl.

N., am See Tien.

Junonia, Plin. VI, 32.; Insel, westl. von Mauretania Tingit., MCCL M. P. von Gades, gehörte zu den Fortunatae u. heifst in uns. Tagen Palma, canar. Insel im atlant. Meere.

Junonia; cf. Erythia.

Junonia Minor, Plin. VI, 32.; kl. Insel, westl, von Mauretania Tingit., unweit Junonia.

Junonii Montes; cf. Heraei Mon-

Junonis Portus; Hafen der Insel Samos.

Promontorium; Vor-Junonis geb, im Südwesten des Peloponnesus.

Junonis Promontorium, II, 6.; Vorgeb. im Süden von Hispania Baetica, südl. von Baesippo; jetzt Cap Trafalgar, Prov. Sevilla.

Junonis Solis Insula; i, q. Autolala.

Junonis Templum; i. q. Heraeum.

Junopolis; cf. Jonopolis, Juphicum; i. q. Jusicam.

Jupuscoa (Lepuisca, Lipuscoa); span. Prov. Guipuscoa, durch den Fl. Bidasao von Frankreich getrennt, Hptst.

St. Sebastian.

Jura, Plin. III, 4.; Caes. Civ. I, 2. 6. 8.; Ann. Prudent. Trec. ann. 859.; Ann. Vedast. ann. 888.; Jurassus, Jovewoos, Ptol. II, 9.; Jurus, Ann. Hincm. Remens. Ann. 871. 877.; Chronic. Reginon. ann. 859. 866, 888, 894.; Geb. im Südwesten von Gallia Narbon., trennte die Sequani von den Helvetii, erstreckte sich von dem Rhodanus bis nach Augusta Ranracorum u, heifst jetzt Leberberg , thoilt sich im Dep. Oberrhein in 2 Arme, von denen der östl. bis zum Schwarzwalde sich hinzicht, der westl. im Dep. Voges den N. des vogesisch. Geb. erhält.

Jurassus; i. q. Jura.

Jurense Monasterium; i, q. Fanum St. Augendi.

Jurensis Urbs; kl. franz, St. St. Rambert le Joux, Dep. Ain.

Jurus; i. q. Jura.
Jus, 'log; befest, Ort in Laconica,
unfern Cargae.

Justi, Anton. Itin.; Ort im Innern von Numidia Massylor., XVIII M. P., von Altaba, XXIV östl, von Mercimeri, CI östl. von Cirta.

Justiniana Prima; vielleicht i. g. Scopi.

Justiniana Secunda; cf. Ulpianum

Justinianopolis; i. q. Anazarba. Justinopolis; cf. Aegida.

Juta, Josia XV, 55.; Jutta, Josia XXI, 16.; Ιουδα, Luc. I, 39.; Codd.; Jethan, Hieronym.; Ίεττα, ας, LXX.; Euseb.; St. im Stamme Juda (Judaca), XVIII Mill. südöstl. von Eleutheropolis. Bonfrer, vergleicht irrig diese St. mit Asan. cf. Reland; Paulus u. Kuinöl; sec. Seetzen jetzt Jitta, Dorf, südöstl. von Hebron.

Juthungi, Daripp, ap. Mascov.;

wohl i. q. Gruthungi.

Juthungi, Amlu. Marc. XVII, 6.; Volk in Gallia Transpadana, sec. Amm. Marc. aber: Alemannorum pars, italicis . conterminans tractibus.

Jutia, Cell. II, 5; 81. 87.; Jut-landia, Cell.; cf. Zeiler. u. Hermannid. Descpt. Daniac; Puffendorf de Reb.

Carol. Gustavi; cf. Cartris.

Jutrebocum, Zeiler. Topogr. Sax.

Sup.; preufs. St. Jüterbock, am Adda-

u. Ro'ır - Bache, Rgbz. Potsdam. Jutuntorum Forum, 'Iovtovvtwv pogos, Ptol.; i. q. Forum Dinguntorum.

Crema. Juturna, Not. in Varr. edit. Gothofr.; Heilquelle in Latium, nahe dem

Fl. Numicus. Juturna, Flor. II, 12.; Quelle in Rom, entsprang auf dem Mons Palatinus u. strömte bey dem Tempel des Castor u. Pollux, in Regio VIII.

Juturnae Lacus; See in Latium. .Juvantius, Ptol.; Fl. in Picenum; muthmassl. der heut. Küstenfl. Tronte,

Delegat. Ravenna.

Juvāvia, Notit. Eccl.; Insept. ap. Reines. Class. III, n. 29.; Juvense Castellum, Notit. Imp. ; Juvana, Laz.; Juvavium, Cluv.; Jovavis, is, Tab. Peut.; Jovavum. Anton. Itin.; Colonia Hadriana Juvavia, Insept. ap. Gruter. n. 4. p. 265. Severo dicat.; Juvavensis Civitas, Ann. Juvavens. Maj. ann. 803.; vielleicht i. q. Gauanodurum, Tavavóöovgov, Ptol.; St. in Noricum, XXXIII M. P. súdöstl. von Bidajum, LXXI súdöstl. von Isinisca; i. q. Salisburgum, Cell. II, 7; 46.; Hund, Metrop. Salisb.; Mabillon. Ann. u. Act. St. Benedict.; Rader. Bavar. Sanct.; österreich. Hptst. Salzburg des Kreises gl. N., an der Salzach. Juvavensis, e, Insept. ap. Reines, Class. VI. n. 36.; Continuat. Reginon. ann. 958.; Salzburgensis, c, Perta.

Juvāvus; i. q. Jovavus.

sive Juvenacium; Juvenacia, neapolit. Küstenst. Giovenazzo, Prov.

Juvenacum; cf. Ann. Lauriss. ann. 769.; Ort, vielleicht in Angoumois (Dep. Charente).

Juvense Castrum; i. q. Juvavia.

Juvernia; i. q. Hibernia. Juvia; Fl. im Norden von Hispania Tarracon., fiel ins Mare Cantabricum u. soll noch jetzt Juvia heifsen.

Jyrcae; Volk im Nordwesten von Sarmatia Asiatica.

## K.

Kabzecl; cf. Jekabzeel.

Kades, Num. XXXIII, 36.; Psalm. XIX, 6.; i. q. Sin, Zin, Wüste. Kloeden setzt sie aber nordwestlicher, südl. von Kades - Barnea.

Kades-Barnea; sec. Kloeden 4 M. südwestl. von Jathir, 23 südl. von Rimmon; i. q. Cades, Hierouym,

Kadmoniter; i. q. Cedmonaci.

Kahdsaic; cf. Casiotis.

Καλη Απτη; cf. Calacta.

Kalmunda; baier. Mktfl. Kalmunz, an der Vils, im Regenkreise.

Kalucones; i. q. Boni Portus, Kalucones (Calucones, Lucones), Ptol; Volk Germanien's, nördl, von den Mugilones, auf beyden Ufern der Mulde u. Elbe, im Rgbz. Merseburg, um Brehna, Düben, Torgau, Herzberg u. Prellin. von Wersebe setzt es um Luckau, Luckenwalde, etc. u. dehnt se. Wohnsitze bis über die Elbe in das Magdeburgische

Kamavi, Ptol.; Volk in Germanien, südwestl. vom Geb. Melibocus, östl. von

den Dulgibini.

Kanah, Josua XVII, 9. sq.; i. q. Flumen Arundineti. Kloeden lässt dens. 21 M. südlicher münden u. die Grenze von Halbmanasse u. Ephraim bilden.

Kaphartuta; i. q. Castra Mauro-

Kardu Montes; cf. Corduaei Moutes. Karinthia Inferior, Pertz; Unter - Kärnthen, im Königr. Illyrien.

Karkesia; i. q. Carchemisch, Cir-

cesium.

Karkor; cf. Karkar.

Karnain; i. q. Astaroth.

Καρθαιη; sec. Brundstedt nach Ausgrabungg. von Steinschriften u. Münzz. die heut, merkwürdigen und weitläufigen Ruinen auf e. crhabenen Orte der Insel Ceos; cf. Carthaca.

Karthan; i. q. Carthan.

Katath, Josua XIX, 15.; Karava9, LXX.; vielleicht i. q. Kitron, Judic. I, 30.; St. des Stammes Sebulon (Galilaca Inferior).

Kaufbeura, ae, Diplomat. et Du-cument. Friderici III. p. 179. 181.; Kaufbura; Kaufbyra; cf. Zeiler. Chronic, Suev.; Knipschild. de Civ. Imp.: baier. St. Kaufbeuern, an der Wertach, Oberdonaukreis.

Kayserswertha; cf. Caesaris Insula.

Kedar; cf. Cedar u. Arabia Felix. Kedareni; i. q. Cedareni; sec. Ro-

senmüller Beduinen-Araber. Kedemoth, Josua XIII, 18; XXI, 37.; 1. Chron. VI, 79.; Κεδαμωθ, LXX.;

Cademoth, Hieronym.; Καδημώθ, Euseb.; St. des Stammes Ruben (Peraea), zw. Jahza u. Mephaat, sec. Kloeden 61 M. südöstl. von Hesbon.

Kedemoth, Deut. II, 26.; Wüste im Staume Ruben (Peraca).

Kedes; cf. Caedesa.

Kedcs, Josua XV, 23.; St. im Süd-osten des Stammes Juda (Judaea).

Kedes, 1. Chron. VI, 72.; Kiscon. Josua XIX, 20.; Kisjon, Josua XXI, 28.; St. des Stammes Issaschar (Samaria).

Kedes Galilacac; i. q. Caedesa. Kedes-Naphtali;

Kedron; cf. Kidron. Κεδρων; cf. Cedron.

Kegila; i. q. Ceïla.

Kehelatha, Num. XXXIII, 22. sq.; Lagerstätte der Israeliten, in der Wüste Pharan (Arabia Petraca), in der Gegend von Rissa.

Kchlhemium; cf. Celeusum.

Kcilah; i. q. Ceila.

Kekkoja; Schlos Kekkoc, in Un-

Kekkojensis Processus; der kekkoeische District, in Ungern.

Kemberga; cf. Cameracum ad Albim.

Kenath; sec. Burckhardt jetzt Kanuath, im Gebiete von Hauran, unweit Bostra, mit Trümmern aus den Zeiten der frühern röm. Kaiser. cf. Canatha.

Kenisiter; 1. q. Cenesaei, Cenezaei.

Keniter; cf. Cinaei.

Kennatae; Volk in Cetis (Cilicia

Aspera), um Olbasa.

Kepharnome, Κεφαφνωμη, Joseph. Vit.; Ort, κωμη, in Galilaea Inferior, westl. von Julias, Betaramphtha, vielleicht nahe der Quelle Caparnaum.

Kephira; i. q. Cephira. Ker (Kir); St. Syrien's, am Fl. gl.

N.; angebl. jetzt Akker. Kerijoth; cf. Carioth.

Kerioth (Kirioth), Josua XV, 25.; Καριωθ, LXX.; St. des Stammes Juda, zw. Hezron u. Hazor-Hadata. Muthmassl. Gebrtsort des Judas Ischarioth.

Kerta, Κέρτα, Hesych.; wohl i. q.

Tigranocerta. Kesdiensis Sedes; Stuhl Kesd, in

Siebenbürgen.

Kesigesburch, Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; vielleicht i. q. Cothena, Köthen.

Ketskemetensis Processus; der ketskemetische District, in Ungern.

Kexholmia, cf. Zeiler; Hermannid.; russ. St. Kexholm, Korelskigorod, Karlogorod, Gouv. Finnland, auf 2 Inseln der Woxa.

Kibroth-Hathaava; Ort in Ara-

bia Petraea, nördl. vom Sinai.

Kibzaim, Josua XXI, 22.; St. im Stamme Ephraim (Samaria), unweit Beth - Horon Inferior.

Kidron, 2. Sam. XV, 23.; 1. Reg. II, 37; XV, 13.; 2. Reg. XXIII, 12.; 2. Chron. XV, 16; XXIX, 16; XXX, 14.; cf. Ezech. XLVII, 12.; Joel III, 23.; Apocal. XXII, 2.; του Κεδοου u. του Κεδοων, LXX.; Κεδοων χειμαζόος, Joh. XVIII, 1.; Bach in Judaca, entspr. sec. Quaresmius im Thale zw. Jerusalem u. dem Oelberg, oberhalb dem Grabe der heil. Jungfrau Maria, durchströmte das Thal Josephat, fiel unweit Ruba ins todte Meer, ist im Sommer fast trocken, im Winter aber wasserreich. cf. Arvieux, Pococke, Mariti u. Chateaubriand.

Kidron (Cedronis Vallis), 2. Reg. XXIII, 4. 6.; ἡ Κεδραν φαραγέ, Joseph. Bell. V, 8. 13. 16.; Id. Antiq. VIII, 1; IX, 7.; Thal in Judaea, durch

welches der Bach gl. N. fliefst.

Kijovia; Kiovia, Bert.; Cluv. IV, 25.; cf. Chiovia.

Kijoviensis Palatinatus; i. q. Chioviensis Palatinatus.

Kilkenia; Kilkenna; cf. Cella St. Canici.

Kilkennensis Comitatus: irland. Grisch. Kilkenny, Prov. Leinster, grenzt südl, an Waterfort.

Killocia; irland. Mktfl. Kilmalon, Grisch. Limerick, Prov. Mounster.

Kilmora; i. q. Chilmoria. Kilonium; cf. Chilonium.

Kimperlaeum; Quimperlaeum; franz. St. Quimperlay, Quimperle, Dep. Finisterre (Bretagne), am Laita.

Kina, Josua XV, 21.; St. im Süden des Stammes Juda (Judaea), zw. Jagur u. Dimona.

Kingsalia, Cambden.; irland. Flecken Kingsale, Grisch. Cork, Prov. Mounster, nahe der Küste,

Kiogia; i. q. Coagia.

Kiphhusa; cf. Zeiler. Topogr. Sax. Sup.; Olear. Syntagm. Rer. Thur.; wustes Schlofs Kifhausen, Amt Kelbra, Im J. 1069, wurde die Rgbz. Erfurt. Burg von den Sachsen u. Thüringern erobert, kam 1378 durch Kauf an das Haus Schwarzburg u. war 1407 noch zieml. fest.

Kiphhusanus Mons; der 1158 F. hohe Berg Kuffhäuser, daselbst.

Kir, 2. Reg. XVI, 9.; Jesaia XXII, 6.; Amos. I, 5; IX, 7.; Ldsch. des assyrisch. Reiches, wohin Tiglath-Pilessar die Einw. von Damask versetzte; wohl e. Gegend am Fl. Cyrus (Koro, in Zend Avesta) u. i. q. Iberia; sec. Bochart aber i. q. Κουρήνα, Ptol., im sudl. Medien, am Fl. Mardus. Die LXX. u. die Vulg. haben 2. Reg. etc. Cyrenc.

Kir-Hareseth; i. q. Kir-Moab.

Kir - Moab (Kirhares, Kirhareseth), Jesaia XV, 1.; Kir-Hareseth, Josua XVI, 7.; 2. Reg. III, 25.; Kir-Hares, Jesaia XVI, 11.; τον Χαρακα, 2. Maccab. XII, 17.; Χαρακμωβα, Ptol.; Steph.; Feste in Moabitis, auf e. Felsen, wahrend der Krenzzüge, um 1131, vom Kg. Fulko mit e. Castell verschen, das 1183 e. Belagerg. Saladin's aushielt; jetzt Karrak, Flecken, nahe dem Thale gl. Namens.

Kiriathaim; Jerem. XLVIII, 23.; cf. Cariathaim.

Kiritium; preuse. St. Kyritz, Rgbz. Potsdam.

Kirjath, Josua XVIII, 28.; wohl i. q. Kirjath - Jearim.

Kirjathaim; sec. Seetzen jetzt Körriat, Ort in Ruinen, unweit Attarne; sec. Burckardt El-Feym; irrig sec. Mi-chaelis Karjathaim, Dorf, e. Tagreise von Palmyra; sec. Büsching Karjathaim, St., in der arab Prov. Nedsjed, im Jemana; cf. Cariathaim.

Kirjathaim; i. q. Carthan.

Kirjath - Arba; i. q. Hebron. Kirjath - Baal; cf. Baala.

Kirjath - Chuzoth, Numer. XXII. 39.; St. in Moabitis (Ostpalästina).

Kirjath-Jearim; cf. Baala.

Kirjath - Sepher; | i. q. Debir.

Kis-Topoltanensis Processus; der kisch-toboltschanische District, in Ungern.

Kisdemum; kl. St. Kayst, in Sie-

benbürgen.

Kiscon; cf. Kedes. Kisjon; i. q. Kedes.

Kison (Kischon), Judic. IV, 7. 13; , 21.; 1. Reg. XVIII, 40.; Psalm. LXXXIII, 10.; KIGOV, LXX.; Torrens Endor, Hieronym. epist. XVII ad Marcell.; Fluvius Haiphae, Schultens Ind. ad Vit. Saladin.; cf. Judic. V, 19.; Josua XIX, 11.; Fl. in Galilaca Inferior, entspr. am östl. Abhange des Berges Thabor, sec. Arvieux Merkwürdige Nachrichten Th. II. bey c. Castell: Ain -el - Tudschar, theilt sich sec. Brocard. in 2 Bäche, von denen der eine in den See Tiberias fällt, der westliche bey Nain u. Jokneam vorbeygeht, Sebulon von Issaschar trennt, zum Theil Asser durchströmt, in den Mbusen von Acre mündet, hier bey den Arabern, den N. Nahr el Mukattua erhält, cf. Mariti, von Richter u. jetzt Mokata, Me-katta heifst, cf. Mariti. — Otto von Richter fand im J. 1815 sein Wasser klar, aber grün u. se. Ufer fruchtbar. Der vom Winde weggeführte Sand verstopft oft im Sommer se. Mündg. Deshalb tritt der Fl. aus u. bildet c. Art von See. Im Winter ist der Fl. wasserreich,

Kistuia, Kisovia, Ptol. Cod. Mirand.; Astuia, Vulg.; Kistovia, Lect. von Wersebe; St. der Viruni, im nördl. Germanien; sec. Wilhelm i, q. Grabovia, Grabow; sec. von Wersehe i. q. Gustrovia, Gustrovium, mecklenb. schwerin. Hptst. Güstrow des Fretth. Wenden, an der Nebel, 3 M.

nordöstl. von Grabow.

Kitron; cf. Katath.

Kizinga; Chissinga; Chizzichhemium; haier. St. Kissingen, an der

Saale, im Untermainkreise.

Klingenberga; böhm. Bergschlofs Klingenberg, Kreis Prachim. Angebl. Sitz des marcomann. Kgs Marbod. Hier auch der sogenannte marcomann. Thurm, dessen Inschrift Hammer u. Bertuch bekannt machten.

Klitsovia; poln. Ort Klitschow, Woiwodsch, Sandomir, Schlacht am 10 Jul. 1702.

Knakadius; Berg in Laconien, in der Nähe von Sparta.

Koesfeldum, Cell. II, 5; 33.; i. q. Cosfeldia.

Kolistschia Vallis, Inschr. des Deckels des goldenen Bechers in der Silberkammer zn Sondershausen; Goldsthal, Goldisthal, im J. 1628 Kolitzschthal, 1703 Kölitz, 1710 Kohlsthal, 1712 Colitzthal u. Colischthal, 1715 Colitschthal genannt, im Schwarzegrunde. Im J. 1719 liefs Christian Wilhelm, Fürst von Schwarzburg, aus dem bey Golds-thal gewonnenen Golde jenen Becher verfertigen, welchen Günther XLIII. im J. 1737 in Ducaten umwandeln liefs.

Korsula, Kogcovla, Dionys. Halicarn.; ehemalige St. bey den Sabinern, LXX Stad. von Reate.

Kogvφώ, Nicet.; Burg in Corcyra. Krasznensis Comitatus; krafsner Gespsch., in Ungern.

Kudacum, Cell. Descpt. Polon.; russ. Flecken Kudack, in der Woiwodsch, Kiew, am Dnieper,

Kuinda; befest, Schloss in Cetis (Cllicien), am Abhange des Taurus.

Kukoliensis Comitatus; siebenbürg. Gespsch. Kockelburg, im Lande der Magyaren. Kunijah; cf. Iconium.

Kunigesundra; Gau, Mainz ge-

genüber, längs. dem Main.

Kupha, ac, Benjam. Tudelens.; St. in Babylonien, zw. dem Fl. Liga u. der St. Sura.

Kyburgum; Chuigeburgum, sec. Ann. Sangallens, ann. 1027.; schweiz. Mktfl. Kyburg, Canton Zürich, unfern Winterthur.

Kudis Naphtali; i. q. Caedesa. Kyriopolis; schles. St. Herrnstadt,

Rgbz. Breslau, an der Bartsch.

## L.

Labaca, Ptol.; St. in India intra Gangem, unweit Jomusa, vielleicht zw. den Fil. Indus u. Hydaspes.

Labachus; illyr. Fl. Laibach, bey der St. gl. N., fällt in die Sau.

Labācum, Bucel. Germ. Sac.; Luen.; (Lubiana, Lublana); cf. Aemona.

Labācus; Labica; niederl. Fl. Lawers, Prov. Gröningen, fällt ins deutsche

Labae: St. der Gerraei, in Arabia Felix.

Laban, Deut. I, 1.; St. im Süden Ostpalästina's.

Labarus; Fl. Lambro, im lombard. Gouv. Mailand, fällt unterhalb Piacenza in der Po.

Labasinum; cf. Albasinum.

Labbana, Tab. Agathem.; Lam-bana, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Tigris, unweit Ninus in Assyrien; viel-leicht jetzt Mosul, Mossul, Muszul, Moussol, Hptst. des Paschalik gl. N. (Al Dschesira), am Tigris, Ninive gegenüber.

Labdia; i. q. Laudia.

Labdăcidae, Stat.; i. q. Thebani.

Labeātae, Plin. III, 22 sq.; La-beātes, ium, Liv. XLIII, 19; XLIV, 31; Volk in Illyris Gracca, nahe dem See Labeatis u. der St. Scodra.

Labeātis, idis, Liv. XLIV, 31.; See in Illyris Graeca, bey der St. Scodra; beut. Tages Lago di Scutari, in Albanien. Hier entsprr. Barbana u. Clau-

Labecia, Plin.; St. Arabien's.

Labellum, sive Lavellum, Albert, Descp. Ital.; Miraeus Geogr. Eccl.; neapol. S. Lavello, Prov. Basilicata.

Labērus, Λάβηgos, Ptol.; Ort in Hibernien, nordwestl, von Eblana; in der hent. Grisch. Louth, Prov. Leinster, sudwestl. von Dundalk; sec. Cell. der befest, Ort (Castrum) Killair; sec. Al. Kells. kl. St. am Blackwater, in der Grisch. Ostmeath.

Laberris, is; Ort im Innern von Hispania Tarraconensis; angebl. i. q. Celsita.

Labiavia; prenss. St. Labiau, Rgbz. Königsberg, an der Deinc.

Labica: cf. Labacus.

Labicana Porta, Plin.; Thor im Südesten Rom's, südl. vom Porta Pracnestina.

Labīcanum, Cic.; Gegend um Labici, in Latium, od. das Gebiet der Stad:.

Labici, orum, Cic. Agr. II, 35.; Λαβικοι, Diodor. Sic ; Lavici, orum, Liv. IV, 47.; Labicum, Sil. Ital. XII, v. 534.; Λαβικον παλαιον, Strab.; St. in Latium, westl. von Pracueste, nord-östl. von Tusculum; sec. Holsten. jetzt la Colonna, Flecken in Campagna di Roma; sec. Al. aber Monte Compatro, daselbst. Labicanus, adj., ager, Liv. XXVI, 9.; Labicahi, Liv.; Cell.; bey Dichtern Labici, Virg. Aen. VII, v. 796.; cf. Sil. Ital. VIII, 367.; Einw.

Labieni Castra, Caes.; Laubi-um, Zeiler. Topogr. Germ. Inf.; Bucel. Germ. Sacr.; Miraeus in Orig. Benedict. c. 27.; Colvener. in Not. Chron. Camerac. II, 27.; niederl. Elecken und Benedictiner-Abtey Lobbe, Prov. Hen-negau an der Sambre, unfern Thuin, südwestl. von Namur.

Labinius (Lavinius), Λαβινιος, Appian. Civ. IV, init.; Lavinus Amnis, Tab. fragment. in agro Bononiens. reert.; cf. Reines. Inscpt. Cl. II, n. 67.; Fl. in Gallia Cispadana, östl. von Bononia; in uns. Tagen Lavino, etwa 3 M. von Bologna.

Labodes; cf. Ad Aquas.

Laboriae (Leboriae), arum, Plin. XVIII, 11.; i. q. Campania Felix.

Laborinus Campus, od. Campi, Plin. (Ager, Cluv. 111, 39.); cf. Campania.

Laböris Terra; i. q. Campania. Labötas, ae; Fl. in Syrien, unweit Antiochia, fiel in den Orontes.

Labranda, ae, Strab. XIV, p. 453.; Flecken in Carien, zw. Mylasa und Alabanda. Anhe, auf e. Berge, e. Tempel: Jovis Labrandeni, mit e. Statue Διος Στgατίου (Militaris), Strab. d. l. Sec. Lactant. Div. Inst. I, 22. der Name von Labradeus, ĕi, ĕos, Gastfreund des Jupiter. cf. Templum Jovis Carii, Herodot. I, 171., τριτον ἰερον Διος, Strab.

Labronis Portus; cf. Ad Hercu-lem.

Laburdum; Ort der Trabelli, in Gallia Aquitan.; i. q. Lapurdum.

Labuta, Polyb.; i. q. Coronus

Lab ğrinthus, Virg.; Ort od. Gebäude in Creta, mit vielen Irrgängen "von Daedalus angelegt. Labyrintheus, adj., Catull.; Labyrintheus, adj., Sidon.

Labyrinthus, Mela; Plin. V, 9.; ὁ Λαβύσινθος, Herodot. II, 148. sq.; e. kunstvolles Gebände, in Heptanomis, nicht sec. Plin.: in Moeridis Lacu, sondern sec. Herodot. ὀλιγον ὑπες της λιμνης της Μοισιος, κατα Κοοκοδείλον πολιν, war von Psametichus aus Marmor erbaut, cf. Mela, u. umfaſste ὀικηματα τσιεχιλιά, Herodot., termille domos, Mela. Dabey das Grabmal des König's Psametichus. Strab.

Lacanitis, Λακανιτις; Distrikt in Cilicia Trachea, mit der St. Irenopolis.

Lacaria; St. im Osten Lucanien's, am Sin. Tarentinus, südl. von Heraelea, Colonie von Phocae,

Laccobardi; i. q. Longobardi.

Laccobriga Municipium, Mz. des Galba; Lacobriga, Ptol.; St. der Vaccaci, in Hispania Tarracon, zw. Segisama und Viminacium, XXXVI Mill. Rom. nordwestl. von Pallantia; unmögl. jetzt Burgos, denn diese St. liegt östlicher. Lacobricenses, Plin. III. 3.; Λαγγοβοίται, Plutarch. Sertor.; Einw.

La ο ĕ da em o n, onis, Liv. XXXV, 27.; Flor. II, 2. 7.; Mela II, 3.; Prudent, adv. Symmach. II, v. 246.; Chronic. Albert. Stad. p. 129.; Λακιδαίμων, Pausan. La con. c. 11.; Scholinst. Homeri; Polyb. V, 19.; Steph.; früher Sparta, ae, Liv. XXXIV, 38.; Plin. IV, 5.; Corn. Nepos Agesilaus c. 6; η Σπαρτη, Pausan. I. c.; Steph.; Scholiast. Homer.;

Pausan. Achaic. c. 8.; Strab. VIII, p. 250.; Polyb. Excerpt. Vales. c. 16.; Id. IX, 20.; Plytst. von Laconica (Peleponesus), am westl. Ufer des Eurotas, hatte sec. Polyb. IX, 20. e. Umfang von XLVIII Stad. (etwas über 2½ St.), war während ihrer Blüthe ohne Mauern, wurde zur Zeit des Cassander, oder erst vom Tyrann Nabis befestigt u. helfst jetzt Palaeo-Chori, od. sec. Kruse Palaio-Castro, Ort unweit Misitra. cf. Meursius in Miscell. Laconic. — Lacaenus, alj., Virg. Georg. II, v. 487.; Lacaena, CicTuscul. II, 15., e. Spartanerinn; Lacedaemonius, adj., Horat.

Lacedaemon; Lacedaemoniorum Opus, Jornand. de Regnor. Succ. p. 27.; i. q. Tarentum.

Lacedacmon Cava, Λακεδαιμων κοιλη, Homer. II. II, v. 581; III, v. 239. 244. 387. 443; IV, v. 52; Id. Odyss. I, v. 93. 285; II, v. 214. 327. 359; III, v. 326; IV, v. 1. 10. 313. 702; V, v. 20; XI, v. 460; XIII, v. 412. sq.; XV, init.; XVII, v. 121; XXI, v. 13; Schollast. Homer.; Pansan. Lacon. c. 11.; Gegend, χωρα, Scholiast., um Sparta. Achnliches bey Troja u. Ilium. Cava hicfs die Gegend, wegen des sie umgebenden Geb. Taygetus.

Lacedacmonia, Steph.; St. auf der Insel Cyprus.

Lacedacmonii, Mela II, 2.; Cic. Tuscul. V, 34.; Flor. I, 18.; Liv. XXXVIII, 32. 34.; Cic. Offic. 111; 11.; Corn. Nepos Alcib. c. 4.; Eutrop. II, 21; IV, 2.; Justin. IX, 1.; Vellej. Paterc. 1, 18.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 27.; Chronic. Albert. Stad. p. 131. sq.; Λα-κεδαιμονιοι, Plutarch. Pelopid.; Strab. VIII, extr.; IX, p. 295.; Diodor. Sic. XIII, 24.; Thucyd. III, IV. V.; Pausan. Lacon. c. 20.; Polyb. IV, 53; V, 19.; Spartani, Justin. XIV, 5.; Zmagrazot, Diodor. Sic, l. c.; Volk in Laconica, hiefs der Angabe nach ursprüngl. Icteocrates u. erhielt jenen Namen von scinem vierten König. Der erste König: Lelex soll um 1516 vor Chr. geherrscht haben. Um 898 trat Lykurg als Gesetzgeber auf.u. begründete die Macht und den Ruhm, wodurch Sparta im Laufe der Zeiten so herrl, dastand. Leonidas verewigte sich bey Thermopylae; Pausanias besiegte die Perser bey Plataea u. Lysander eroberte während des 27 Jahre langen peloponn. Krieges Athen. Seit dieser Zeit aber fängt Lacedacmon

zu sinken an. Epaminondas schlug die Lacedaemonier bey Leuctra u. Mantinea; Philopoemen besiegte sie u. hob die Gesetze des Lykurg's auf. Später kamen die Lacedaemonier unter das Joch der Achaer u. der Pomer, welche die Gesetze Lykurg's wieder einführten. Unter Trajan bewahrten die Lacedaemonier nur noch den Schatten ihrer alten Größe.

Lacensin Abbatia; Monasterium ad Lacum; Ort u. Abtey Lach, Regbz. Cöln, unweit Andernach, im XI Sacc. Sitz des Pfalzgrafen Heinrich (Dominus de Lacu). Von diesem Orte ist das Chronic. de Lacu bekannt. Genaanter Pfalzgraf grandete um 1093 jene Abtey. cf. Tolner Cod. Diplom. Pal, p.

Lacedon, sive Lacydon; Hafen von Massilia.

Lacetani, cf. Jaccetani.

Lacetania, cf. Liv. XXI, 23.; Laletania, Martial. I, epigr. 50.; Sallast, Epist. Pomp.; Lacetanorum Regio, Cell. II, 1; 124.; i. q. Jaccetania.

Lachis, is, Josua X, 3; XV, 39.; 2. Chron. XI, 9.; 2. Reg. XVIII, 14.; Nehem. XI, 30.; Hieronym.; Λαχις, Λαχεις, LXX.; Λαχεισα, Joseph. Antiq. IX, 10; cf. VIII, 3.; St. in Daromas (Judaea) sec. Hinronym.: villa in septime milliarie (sudl.) ab Eleutheropoli euntibus Daromam, sec. Euseb. 2005 20τον απιοντων είς το Δαρωμαν, gehörte dem Stamme Juda, wurde von Jesus (Josua), Hieronym. crobert, von Sanherib, 2. Reg. XVIII, 17; XIX, 8.; Jesaia XXXVI, 2; XXXVII, 8.; Micha I, 13. u. nachmals von Nebucadnezar erstürmt, Jerem. XXXIV, 7.; cf. Koheleth IX, 14.; nach dem Exil aber wieder aufgebaut, Nehem. l. c. u. ist jetzt sec. Paultre ein Dorf mit Ruinen. Kg. Amazia wurde hier ermordet. 2. Reg. XIV, 19. cf. Reland.

Lachmas, Lamam, Josua XV, 40.; Leheman, Vulg. u. Codd.; St. des Stammes Juda, östl. von Lachis, zw. Chabon u. Chithlis.

Laciaca, orum, Tab. Pent.; Laciacum, Auton. Itin.; Ort in Noricum, südl. von Joviacum, südwestl. von Tergolape, auf dem Wege von Lauriacum nach Veldidena, am Ausfl. des Traunus; sec. Krase heut. Tages. Frankenmarkt, Flecken, sec. Al. Mondsee, am See gl. N., sec. Cell, aber Gemunda ad Traummm.

Laciadae (Laciades); St. in Attica, unweit Eleusis. Vaterst. des Miltiades u. se. Sohnes Cimon.

Birchoff's Wörterb. d. Erdk.

Lacibi; St. der Truduli, in Hispania Baetica.

Laciburgum, Ptol.; (Lacisburgium, Kruse, v. Wersebe,); St. im nordl. Germanien, östl. von der Elbe; sec. Kruse u. von Wersebe i. q. Razeburgum, Helmond. I, 56. sq.; II, 5.; Arnold. Lubec. I, 33. sq.; IV, 7.; Krantz. Vandal. VI, 31.; Id. Metrop. VI, 28.; Topogr. Sax. Infer.; Chytracus Sax. II.; dän. St. Ratzeburg, Hrzth. Lauenburg, auf e. Insel des Seo's gl. N., 3 M. südöstl. von Lübeck. Wilhelm vergleicht Wismar, 6 M. nordöstl. von Ratzeburg u. Cell. Lauenburgum, 51 M. südwestl. von Ratzeburg.

Lacinienses, Plin.; Einw. e. St. (Lacinia, od. Lacinium,?) in Liburni-

Lăciniae Junonis Fanum, Cic. Divinat. I, 24.; cf. Liv. XXVIII, extr.; XLII, 28.; Junonis Templum, "Houg ίερον, Strab.; Tempel der Juno auf Laciniam Promontorium. cf. Valer. Max. I.

Lacinium, Mela II, 4.; Plin. III, 11.; Λακίνιον, Ptol.; Strab.; Tzetz. ad Lycophron, v. 1006.; Vorgeb. auf der Ostkuste von Bruttium (Graecia Magna), sadl. von Croton; jetzt Cap delle Colon-ne, in Calabria Ulteriore. Lacinius, adj., Liv.; Virg.

Lacippo, onis, Plin.; Mela; Ptol.; St. in Hispania Baetica, sec. Plin. zw. Barbesulo u. Baesippo, sec. Ptol. zw. Sacilis u. Hiberis; muthmassl. in der Nähe des heut. Porcuna, Prov. Jaen. Lacmon; Geb. auf der nordwestl.

Grenze von Thessalien, der nördl. Zweig des Pindus, südl. von Stympha Mons; sec. Kruse jetzt Liaca, östl. vom heut. Mezzovo. Hier entspr. muthmafsl. der Pencus.

Lacobena; St. in den Gebb. von Comagene (Syrien).

Lacobriga, Vasacus in Episcop. Catal.; i, q. Laccobriga.

Lacobriga, Mela III, 1.; St. in Lusitanien, östl. vom Promont. Sacrum. Sec. Vasaeus in Episcop. Catal.: vestigia exstant prope Lagos, Algarbiorum urbem.

Lăconica, ac, Liv. XXXI, 25.; Vellej. Paterc. I, 3.; Corn. Nep.; Lă-conice, Mcla II, 2.; Corn. Nep.; Lăconice, Mein II, 2.; corn. Mep; Lα-conia, Plin. IV, init.; V, 5.: η Λακω-ρικη, Strab. VIII, p. 241. 250; X, p. 330; XVII, p. 575.; Herodot. VI, 52.; Thueyd. IV.; Scyl.; Steph.; Pausan. Lacon. c. 24.; Polyb. V, 19. sq.; Plato III, 683.; Plutarch. Polop.; Ldsch. im

Südosten des Peloponnesus, grenzte östl. an den Sin. Argolicus u. an das Mare Myrtoum, nordl. an Argolis u. Arcadien. westl, an Messenien u. an den Sin. Messeniacus, sudl, an den Sin. Laconicus; heut. Tages Braccio di Maina (Haco-nia, Tzaconia), gebirgig. Hptst. war Sparta. Laco, onis, Corn. Nep.; Lacones, Cell.; Lacon, onis, Cic.; Aanov, Xenoph.; Laconicus, adj., Horat.; Laconicum, sc. balneum, Cic.; Lăconis, idis, Ovid.; sc. terra, Mela, i. q. Laconica; Laconius, adj. Diese Ldsch., Vaterland des Castor u. Pollux (Lacones, Martial.) u. ihrer Schwester Helena, die Paris entführte u. dadurch Griechenland mit Phrygien in einen Krieg verwickelte, erhielt am Ende des fast 30 Jahre lang geführten peloponn. Krieges die Oberherrschaft über Griechenland, wich aber den röm. Legionen. Angustus schenkte den Küstenbewohnern die Freyheit, deren Nachkommen in den Gebirgen von Maina ihre Unabhängigkeit vom türk. Joche sich sicherten und (Mainoten) in neuester Zeit zuerst für Griechenland's Freyheit kämpften. An den Küsten von Laconica gewann man die Purpurmuschel u. an den Ufern Rohr, welches die Griechen zu Pfeilen, Federn u. Flöten verwendeten.

Laconicus Sinus, Mela II, 3.; δ Λακονικος κολπος, Strab. III, p. 250.; Mbusen an der südl. Küste von Laconica; jetzt sec. Kruse Golf von Kolokythia, od. von Colochina.

Laconimurgi, (Laconimurgum), Plin.; angebl. i. q. Julia Constantia. Andere setzen Laconimurgi auf die Stelle der heut. span Villa Colmenar de Oreja, Prov. Toledo, Neu-Castilen.

Lacotena; vielleicht Lacriassus, Ptol.; St. in Armenia Minor; angebl. jetzt Markes, Merasche, am Amanus. Lacter; Vorgeb. auf der südwestl.

Küste der Insel Cos.

Lactis Mons, όπες Ρωμαιοι γαλακτος όρος τη λατινων καλουσι φωνη, Procep. Goth. IV, 35.; Berg in Campanien, unweit Stabiae; muthmatsl. in uns. Tagen Monte Lattario, Königr. Neapel.

Lactodurum, Anton. Itin; St. der Catyenchlani, in Britannia Romana, XVII M. P. nerdöstl. von Magiovinium, XII südwestl. von Bennavenna, LXXIV nordöstl. von Londinium; sec. Cell. i. q. Bedfordia, sec. Al. aber Towcester, Mktfl., Grfsch. Northamton.

Lactora; cf. Civitas Lactoratium.
Lactorates, ium, Insept. aus dem
Zeitalter der Antonine, cf. Gruter. p. 29.

sq.; Volk in Gallia Aquitan. Tert., nahe der Garumna, östl. von den Elusates, um Lactura.

Lactura; i. q. Civitas Lactoratium. Lacufelicis, Notit. Imper; Lacus Felicis, Anton. Itin.; Ort in Norieum Ripense, XXV M. P. westl. von Arlape, XX östl. von Lauriacum; sec. Al. östl. vom heut, Nieder-Walsee; sec. Cell. jetzt Ober - Wels. Hier lagen sec. Notit. c.: Equites Sagritarii.

Ad Lacum Begorritem, Liv. XLII, 53:; Ort in Orestis (Macedonien). Lacuris, Ptol.; St. der Oretani, in Hispania Tarracon., zw. Bergula u. Lusparia; unmögl. heut. Tages Huescar, od. i. q. Horei. Plin.

Lacus Albuneus; See Lago di Bagni, 3 M. von Tivoli, in Campagna

di Roma.

Lacus Altinus; See Altin, in der großen Tatarei, 15 M. lang, 10 breit, 50 südöstl. von Tomsk, vom Oby durchströmt.

Lacus Ampsancti, Cic. Divinat. 1, 36.; Plin II, 39.; Virg. Aen. VII, v. 563.; cf. Claudian II, de Rapt. Proserpin.; See bey den Hirpini, in Sauminm, war wegen seiner übelriechenden Ausdünstgg. verrufen u. heifst jetzt Mephiti. Hier, wo c. Tempel der Mephitis stud, cf. Plin., Tacit. Hist. III, 33.; Virg. Aen. VII, v. 84., sollte der Eingang zur Unterwelt seyn.

Lacus Andurianus, siv. Salsus; neapol. See Lago Salso, od d'Andoria, Prov. Capitanata, 1 M. von Manfredonia.

Lacus Aricius, sive Triviac; kl. See in Latium, unweit Aricia; angebljetzt Lago di Nemi, bey dem Dorfe Nemi.

Lacus Beatae Mariae Danubianae; cf. Halmyris.

Lacus Biellensis, Biennensis, Bipennensis; schweiz. See Bienne, Bieler-See, Canton Bern, bey der St. Bienne.

Lacus Campaniae, Tacit. Ann. III, 59.; wohl i. q. Bajanus Sinus.

Lacus Cerusius, Gregor. Turon.; schweiz. See Lauis, Lugano, Canton Tessin, bey der St. Lauis, Lauwerz.

Lacus Clusinus; sumpfige Stelle in Etrurien, durch welche der Clauis strömte.

Lacus Chaldaici, Plin. VI, 27: nahe den Mdgg. des Tigris. Durch sie eilte dieser, mit dem Enphrat vereinigte Flufs, dem Sin. Persicus zu. Doch mennt Plin. VI, 23.: lacum, quem faciunt Eulaeus et Tigris juxta Characem.

Lacus Comensis, Cluv. III, 24.;

i. q. Larius Lacus.

Lacus Edrinus (Idranus), Cell. II, 9: 118.; See in Gallia Transpadana, vom Clusius durchströmt; der heut. Landsee Idro, Deleg. Bresica.

Lacus Felicis; cf. Lacufelicis.

Lacus Genesara, Plin. V, Lacus Genezar, Guilielm. Tyr. XVIII, 21.: i. g. Chinnereth Mare.

Lacus Gennesiritis, ή Γεννεσιοιτις, ιδος, λιμνη, Steph.; i. q. Chinnereth

Lacus Gigaeus, Γιγαίη λιμνη, Homer, II. ύ, v. 391.; Γυγαίη λιμνη, Herodot. I, 93.; cf. Strab.; Stagnum Gygueum, Plin.; See in Lydien, sec. Strab. XL Stad. (1 M.) von Sardes.

Lacus Hesperidum; See in Cyrenaica, nahe der St. Berenice, Hesperis.

Lacus Immersus; cf. Flevo Lacus. Lacus Inferior, sive Venetus; der Zellersec, an der Grenze Schwaben's n. der Sweiz, längs dem Rhein, unterhalb dem Costnitzer-Sec.

Lacus Iseus, sive Sabinus; mailand. See Iseo, Deleg. Bresica, bey dem Mktfl. Iseo.

Lacus Italicus, sive Vallensis; Valgensea; baier. See Valgensee, 9 M. sudwestl. von München, til östl. von Füssen, bey dem Fl. gl. Namens.

Lacus Rubracensis (Rubrensis); Rubrasus; franz. See Robrino, Dep. Gard (Languedoc).

Lacydon, onis, Mela II, 5.; Λακύ-δων, Eustath. ad Dionys. v. 75.; Massiliensium Portus.

Ladana, Ptol.; St. in Armenia Minor, nahe dem Euphrat, zw. Aziris und Zimara.

Ladanum (Laudunum), Luen.; franz.

Mktil. Laudun, Dep. Gard, am Tave. Lade, es, Plin. V, 31.; η Λαδη, Herodot, VI, 7.; Strab. XIV.; Pausan. Atic. c. 35.; Thucyd. VIII.; Arrian. Exped. Alex. I.; Steph.; Insel (νησος Λιοlioce, Steph.) an der Küste lonien's, nordwestl. von der Mdg. des Macander, unfern Milet. Sieg der Athenienser. Ladaeus, Aadatos, Steph.; Audemy, Mz. bey Spanhem.

Lade; St. Ionien's.

Ladenburgum; cf. Lupodunum. Ladesia; Gladussa; kl. venet. Insel Lagusta, Agusta, Lastre, an der Küste Dalmatien's.

Ladicia; cf. Laodicea ad Mare.

Ladicus Mons; span. Geh. Codes de Ladoce, Königr. Leon.

Ladigara, ac; kl. african. St. Gua-

gida, Königr. Algier.

Ladocea; Flecken Areadien's, sudöstl. von Megalopolis,

Ladoga Major, Cell. II, 6; 3.; cf. Zeiler. Topogr. Regn. Succ.; großer See Ladoga, zw. dem russ. Gouv. St. Petersburg, Finland u. Olonez.

Ladon. onis, Ovid; Senec. Quaest. Nat. VI, 25.; Mela II, 3.; Λαδων, Pausan. Arcad. c. 25.; Hesiod.; Fl. in Arcadien, entspr. unfern Klitor u. fiel zw. Heraea u. Phrixa in den Alpheus.

Ladon (Bady), Pausan. Eliac. I, 7.; Bach in Elis, etspr. auf Achaja's Grenze u. mündete bey Elis in den Peneus.

Ladona; Laudona; i. q. Fanunt

St. Joannis Laudonensis.

Ladoncea; cf. Laodicea. Laea; cf. Aphrodisias.

Lacana; i. q. Aclana. Lacanites Sinus; cf. Sinus Aclanites.

Laedenata; i q. Lederata.

Laedus, Sidon.; Ledus, Theodulf .: Mela.; sec. Baudrand.; Massonus, etc. i. q. Lidericus; wohl aber sec. Vales. Fl. in Gallia Narbon. u. der heut. Lez, strömt im Dep. Herault (Languedoc) u. fällt in den See Maquelon.

Lacetani, Ptol.; Laletani, Plin. III, 3.; Volk im Nordosten von Hispania Tarracon., auf der Küste, von Tarracon bis nach Iluro, auf beyden Seiten des Rubricatus. Hptst. war Barci-

Laelamnonius Sinus, Ptol.; cf. Caledonius Oceanus.

Laclia, Mz. des Incius Caes,; Ptol.; St. in Hispania Bactica, zw. Corticata u. Italica, hatte von C. Laclius, Gefährte des Scipio, Ursprung u. Namen u. soll jetz Aracena heissen.

Laemocopia; St. in Thracien; angebl. in uns. Tagen Bagazasar.

Laeneus; Bach auf der Insel Creta. Luepa, Mela III, I.: Luepa Mag-na, Ptol.; St. der Turdetani, in Ili-pa-nia Baetica; muthmaßl. heut. Tages Lepe, in Audalusien. Sam. Bochart vergleicht Ilipa, Strab.

Lacros, Mela III, 1; Fl. im Nord-westen von Hispania Tarracon.; jetzt Leriz, falli bey Pontevedra, Prov. Gali-

cien, ins Meer.

Laesa; cf. Lasa.

Laestrygones, um, Plin. III, 5.; Sil. Ital. VIII, v. 530.; Aaisquyonss

43 \*

Homer.; cf. Id. XIV, v. 127.; Tzetz. ad Lycophr. v. 662.; Volk Sicilien's, ursprungl. in Latium. um Formiae. Lacstrygonius, adj., Plin.

Laestrygonin Domus, Ovid.; j. q. Formiae. Lacstrygonius, adj., am-

phora, Horat.

Lacti (Leti), Amm. Marc. XIV.; Volk in Gallieu, unter röm. Schutze, vielleicht von den Alemannen abstammend, wenn nicht ein Mifsverstand aus freyen Deutschen e. röm. Knechtsvolk uaett schuf.

Lactice und Lactitiae, arum; franz. Flecken u. Abtey Liesse, Dep.

Aisne (Isle de France).

Lacvefanum (Levefanum, i. e. Fanum Daea Laevae dicatum), Tab. Peut; St. auf Batavoru-a Insula, nord-westl. von Carvo; sec. Cell. II, 3; 144, i. q. Levae Vallis, Flecken Levendal; sec. Kruse Vianen, kl. niederl. St., Prov. Holland am Leck, 3 St. südl. von Utrecht. sec. Wilhelm Buren, das aber wohl zu weit westl. liegt.

Laevi, Liv. V. 86.; Levi, Plin. III, 17.; Adoi, Polyb. II, 17.; Volk in Gallia Transpadam, am Ticinus. Bey ihm lag Ticinum.

Laërtes; St. in Cilicia Trachea, un-

weit Hamaxia.

Laërtia Regna, Virg.; 1. q. Ithaca. Lagaholmia, sive Laholmia; schwed. Seest. Laholm, in Südgothland, an Mdg. der Laga.

Laganei, orum; i. q. Lagania.

Lagana; Lahana; Lana; Lanus, Cell. II, 5; 16:; Laugona, Venant. Fortunat. VII, 7.; Logana, Diplom. Vet.; Loganus; Lonaha; Lonus, Cell. c. l.; nassau. Fl. Lahn, entspr. im Westerwalde u. fällt bey Ober-Lahnstein, südl. von Coblenz, in den Rhein.

Lagania, Tab. Peut.; Laganei, Anton. Itin.; St. der Tectosages in Galatien, sec. Anton. XXIV M. P. von Ju-

liopolis, XXIII von Minizus.

Lagária, Aayagia, Strab.; Steph.; Aayagia, Lycophr. v. 930.; St., opcougiov. Strab., in Lucanien, unfern Summuranum, von den Phocensern angebl.
gegründet; muthmafsl. in uns. Tagen
Rocca Imperiale, Mktfl. nahe dem Golf
von Taranto, Prov. Basilicata.

Lagea Novalia, Valer. Flacc.; i.

q. Aegyptus.

Lagecium, sive Legeolium, Anton. Itin.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XXI M. P. südöstl. von Eboracum, XVI nördl. von Danum, LXXII nördl. von Lindum; angebl. jetzt Castleford.

Lagenia, sive Langenia, Cambden. Desept. Brit.; irländ. Ldsch. Leinster, der südöstl. Theil Irland's.

Lageus Amnis, Sil. Ital.; i. e. Nilus.

Lagia, Plin. i. q. Delos.

Lagina, τα Λογίνα; Flecken Carien's, östl. von Alabanda, nör!'. von Stratonicea; sec. Krůse jetzt Lakeno.

Lagium; portng. St. Lagos, Königr. Algarvien, an der Mdg. des Fl. gl. N. ins atlant. Meer. Einige vergleichen Lacobriga, Mela.

Lagnus Sinus, Plin. IV, 13.; Mbusen im nördl. Germanien, an det Küste der Cimbri; muthmafsl. i. q. Cedanus Sinus.

Lagnutum, Ptol.; St. auf der Küste von Mauretania Caesar., westl. von Apollinis Promont., östl. von Carcoma.

Lagos; St. in Phrygia Major, auf

der Grenze Pisidien's.

Lag ōus, Plin.; Fl. in Sarmatia Asiatica, östl. vom Palus Macotis.

Laguedonia; neapol. St. Lacedogna, Prov. Principato Ulteriore. Lagurina Vallis; Thal Lager-

thal, in Tyrol.

Lagusa; Insel des Sin. Glaucus, nahe der nördt. Küste Lycien's; muthmafsl. hent. Tages Panagia di Cordialissa; sec. Al. Christiana.

Lugussae, Plin. V, 31.; Inseln vor Trons, nordl. von Tenedos; sec. Kruse

jetzt Taochan Adasi.

Lagyra, Ptol.; St. auf Chersonesus Taurica, unweit Charax; in uns. Tagen Belbeck, kl. russ. St., in Taurien.

Laha; Lava; österr. St. La, Laab, Laba, auf e. Insel der Taya, im Lande

unter der Ens.

Lāhāna; i. q. Lagana.

Lahman; i. q. Lachmas.

Lahora; Lahorium; cf. Alexandria ad Confluentes Acesinis.

Laibnitia, de, Acueae Silv. Hist. Frider. III.; Mktfl. Leibnitz, Int. Kreise Marburg, Steyermark, an der Sulm, 4

M. südl. von Grätz.

Lais; cf. Dan.
Laisa, Jessia X, 30.; Vulg.; Λαιξά, LXX.; Λαϊξά, Mss. Alex.; Ἰδασά,
Reland.; sec. Michael u. Wernsdorf i.
q. Ἑλεασά (vatic. Τεχτ. ἸΛασά, l.
Maccab. IX, 5.; St. in Judaea, vielleicht auf der Grenze der Störmme-Juda
u. Benjamin, gewöhul. zw. Gallim und
Anathot; sec. Cell. in der Nähe von Bethsemos; sec. Vitringa unfern Anathot;

sec. Grotius aber die nördlichste Grenze Palästina's. Hier fiel Judas Maccabaeus gegen den Bachides.

Lala, Ptol.; St. in Armenia Major,

zw. den Fll. Cyrus u. Araxes,

Lalandia; Zeiler. Descpt. Dan.; Pontan, Chorogr. Dan,; dan. Stift Laland, Lolland, od. die Inseln Laaland u. Falster mit der Hptst. Raskow auf Laa-

Lalasis; cf. Dalasis.

Lalasis, Plin.; Hptst. von Dalasis (Cicilien); angehl. jetzt Calendo.

Lalasis, Plin. V. 27.; sec. Hardnin. i. q. Lalisanda, Steph., vvv (Dalisanda), Aulisavoa, Steph.; Dalisandus, Au-Lisavdos, Notit. Hierocl.; St. in Isaurien, unweit Clibanus.

Laletāni; i. q. Lacetani. Laletānia, Martial. I, epigr. 50.; Ldsch. der Laletani, in Hispania Tarra-

connensis, Laletanius, adj., Plin. Lalinum; niederl. Flecken Lalain, Prov. Hennegau, an der Scarpe, zw.

Douay u. Marchiennes,

Lama; Lamacenorum Urbs; Lameca; Lamecum; cf. Colmenar. Delic. d. l'Espagne et de Portugal; St. der Vettones, in Lasitanien; heut. Tages Lamego, St., Prov. Beira, am Balsa-

Lamasba, Anton. Itin.; Lamasbua, Tab. Peut.; St. im Innern von Numidia Massylor., XXV M. P. östl. von Zarat, LXII östl. von Sitifi, die jetzt Lamasbe heißen soll. Tamasuensis, e, Notit. Numid.

Lambacum, Ludwig Script. Herbipol.; österr. Mktfl. Lambach, im Hausruckkreise, an der Traun, mit e. Bene-

dictiner-Abtey.

Lambaesa, Ptol.; Lambaese, Augustin. adv. Donat. VI, 13.; Lambaese, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Lampaesa ad Fluvium Ampsagam; of. Baronius A. C. 242.; St. im Innern von Numidia Massylor,, XIV M P. westl. von Tamugadi, LXIV östl. von Cirta, auf dem Wege von Theveste nach Sitifi; muthmassl. hent, Tages Lambese, Prov. Constantia, Königr. Algier. Lampacsanus, adj. cf. Cyprian. Epist. 30. 54. sq.

Lambana, Ptol.; St. in Mesopotamlen, am Tigris; wohl nicht sec. Al. jetzt Mosul.

Lambesa (Lambese); St. in Mauretania Sitifensis, am westl. Abhange des Gob. Audus; in ihren Ruinen jetzt Tez-

Lambrāni, Sucton.; Volk in Gallia Transpadana, am Lambrus.

Lumbriaca, Melu III, 1.; St. im Westen von Hispania Tarracon., am Ulla. unweit dom heut. Padron; soc. Al, i. q, Adrobica, Bajonne.

Lambris; cf. Flavia Lambris.

Lambrus, Plin. III, 19.; Fl. in Gallia Transpadana, durchströmte den Eupilis, fiel zw. Ticinum u. Placentia in den Po u. heisst jetzt Lambro, Fl. im lombard. Gouv. Mailand,

Lamēca, i. q. Lama.

Lamecus; Lametus; Lamatus; Amatius; neapol. Fl. Amato, Lamato, in Calabria Ulteriore, entspr. in dea Apenninen u. fällt in den Mbusen von Eufemia.

Lamellus; kl. tascan. Insel Malora, im mittell. Meere. Seeschlacht 1250.

Lāmětia, ac, Steph,; Clav. III, 10.; St. in Bruttium, sec. Cluv, unfern Tamesa, irrig abor i. q. Lumpetia; vicl-leicht in uns. Tagen St. Eufemia, nea-pol. St., am Mbusen gl. N., Prov. Calabria Ulteriore I,

Lametinus, sive Lameticus Sinus, Λαμητικός, εc. κολπός, Arlstot. Polit. VII, 10.; Mbnsen an der Westküste von Bruttium; jetzt Mbusen von

St. Enfenia; i. q. Hipponiates Sinus. Lāmētus, Plin.; cf. Ovid. Metam, XV, v. 795.; F!, in Bruttium. cf. La-

mecus.

Lami Urba; i. q. Formiae. Lamia, ac, Liv. XXXII, 4; XXXIX, 23.: Λαμια, Strab. IX, p. 298.; Diodor, XVIII, 12.; Steph.; St. in Phthiotis (Thessalien), nordwestl. fon der Mdg. des Sperchius; sec. Kruse heut, Tages Zeutuni. Bekannt wegen des siegreichen lamischen Krieges, cf. Strab. d. l., Diodor. XVII, 111; XVIII, 9., der Athenienser gegen die Macedonier unter Anti-Lamiacus, Aquiaxoc, Strab.; pater. Diodor. - Nahe die thessal. Passe.

Lamia; angebl. i. q. Obliviones Flu-

Lamiacus Sinus, & Aausanog nol-

πος, Pausan. Attic. c. 4, ; i. q. Maliacus Sinus.

Lamiae, arum, Plin. V, 31.; Inseln an der Küste von Troas.

Lamida, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesar., zw. den Fll. Savus u. Serbes, westl. von Aquae Calidae, östl. von Vasana, sec. Al. südwestl. von Icosium u. jetzt Medea.

Laminae, arum, Tab. Peut.; St. der Aequi, in Latium, vielleicht unfern Carseoli.

Laminium, Anton. Itin.; Ptol.; St. der Carpetani, in Hispania. Tarracon.,

VII M. P. von der Quelle des Anas; wahrscheinl, i. q. Montiela, Baudrand, der heut. Flecken Montiel, in Neu-Castilien; sec Al. Alhambra, Flocken daselbst. Laminitanus, adj., ager, Plin. III, 1; campi, Mariana I, 3. Laminitani, Plin III, 3.; Einw.

Lamnaeus; Fl. in India intra Gangem, fiel in den Sin. Barygazenus, Vielleicht i. q. Namadus.

Lumno; angebl. i. q. Jamno.

Lamos; Fl. im Südwesten Böotien's. entspr. auf dem Helicon, u. mundete bey Lebadia in den Phalarus,

Lamotis, idis, ή Λαμωτίς, ιδος, Ptol.; Lamusia, Λαμουσια, Strab.; Distrikt in Cilicia Trachea, mit der St. Lamus; noch jetzt Lamuzo.

Lamotis, ή Λαμωτις, λεγομενη, Αντιοχεια τεσσαφεσκαιδεκατη Ισαανοιας, Steph.; cf. Antiochia Lamotis, Ptol. aber setzt se. St. oberhalb dem Cragus.

Lampa, Λάμπη, Steph.; Lampae, arum, Λαμπαι, Notit. Episcop.; Lampacorum Civitas, Λαμπαιών ή πολις, Insept. lap. Roman. ap. Mabillon Musaeum Ital.; Lappa, ae, Tab. Peut.; Λαππα, Ptol.; Dio. Cass. XXXVI, init.; St. im Südwesten der Insel Creta, sec. Steph.: Άγαμεμνονος πτισμα, nordwestl. von Ins. Lethacae.

Lampaci, Λαμπαιοι, Polyb.; Volk auf der südl. Küste der Insel Creta, um Lampa.

Lampas: Ort auf Chersonesus Tau-

rica, nahe der Küste.

Lampas, sive Hephaestia; Insel des Mare Internum, nordwestl. von Melita; cf. Cominum.

Lampe, Plin, IV, 6.; Ort Arcadien's,

nahe dem Berge Lampea.

Lampea, Papin. Stat. Thebaid. IV, v, 290, ; Λαμπεια, Pansan. Arcad. c. 24.; Lampeus, Plin. IV, 6,; Berg Arcadien's, e, Theil des Erymanthus; angebl, in uns. Tagen Elanda.

Lampetes, Λαμπέτης; Viboniensis Jugi Cornu, Ίππωνίω ποηωνος κερας, Lycophron, v. 1068.; Κερας το ακρότηριον, Tzetz.; Vorgeb. auf der Westküste von Bruttium, unweit Vibo.

Lampetia, Steph.; cf. Polyb. XIII.;

cf. Clampetia.

Lampirenses, Λαμπιζεις, Strah. IX, p. 274.; Volk, od. Einw. e. St. (Lampira) in Attica.

Lamponia, Plin.; Insel des Mare

Thracium.

Lamponia, Steph.; St. in Troas. Lampra; Ort in Attica, wokin der

athen. Kg. Cranaus, von se. Schwiegersohn Amphictyon verdrängt, getlüchtet

seyn soll.

Lamps d cus, Plin. IV, 11; V, 32.; Liv. XXXV, 42.; Ovid. Trist. I, eleg. 9. 11.; Corn. Nep. Themistocl.; Λαμψα-κος, Strab. XIII, p. 881.; Plutarch. πος, Strab. XIII, p. 881.; Plutarch. Themistocl.; Ptol.; Diodor. XI, 57.; Arrian. 1, p. 34.; Lampsäcum, Cic.; Mela 1, 19.; ή Λαμφακηνών πολις, Strab. XIII, p. 405.; früher Pityusa, Plin. V, 32.; St. in Mysia Minor, anf der Küste des Hellespontus, südöstl. von Callipolis, Geburtsort des Anaximenes, Geschschr. Alexand.; sec. Kruse jetzt Chardak; sec. Al. Lepsek, Lamsaki, kl. St., an der Meerenge der Dardanellen, in Anadoli. Lampsäcēms, adj., Valer. Max.; Lampsäcens, adj., Mar-tial.; Lampsäceni, Liv. XXXV, 16.; Cic.; Elnw.

Lampsemandus, Plin,; Insel des

Sinus Ceramicus (Carien).

Lampsus; Ort in Estineotis (Thessalien), südwestl. von Tricca.

Lamptera, Liv.; Hafen der St. Phocaca, in Ionien.

Lamum; St. in Latium; angebl, jetzt Marino, Flecken, im Kirchenstaate, St. in Latium; angebl, 3 M. von Rom.

Lamuranum; cf. Itrium.

Lamus, Λαμος, Ptol.; Steph.; Non-nus Dionys. XXIV, v. 50.; Latmus, nus Dionys. XXIV, v. 50.; Latmus, Λατμος, Strab. XIV, p 462.; St. in Lamotis (Cilicia Trachea), oberhalb Promont. Corycum.

Lamus; Bach Boeotien's, entspr. auf

dem Helicon,

Lamusia; i. q. Lamotis.

Lana; of, Lagana.

Lanai, Chronic, Moissiac, ann. 811.; Bethen zr (Bethenzi), Chronic. l.; Linai, Chronic d. ann. 808.; Linones, Ann. Einhard, ann. 808. 811.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 808.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 858.; Ann. Fuld. P. III. ann. 877.; Ann. Prudent. Trec, ann. 839.; e. slavisch, Volk im nördl. Germanien, zw. den Wilzi u. Abodriti, vielleicht im Grfshrzth. Mecklenburg - Schwerin,

Lanarcus; cf. Colania.

Lancastria, Cell. II, 4; 48.; Langinia, Cluv. II, 25.; sec. Cambden. i. q. Longovicum, welche St. aber wohl südlicher lag; cf. Alione,

Comitatus, Lancastriensis Cambden,; Vergil, Hist. Angl.; engl, Grisch. Lancaster, grenzt westl. an das

irische Meer. Hotst. Lancaster.

Lancia, ae, Flor. IV, 12; Aaynia, Dio Cass, LIII.; Lanciatum, Acy-

μίατον, Ptol. II, 6.; St. (validiseima urbs, Flor.) in Asturion (Hispania Tarracon.), 2 Mill. nordl. von Legio; angebl. in uns. Tagen Penna di Francia, Villa, Kgr. Leon.

Lancia Oppidana, Insept. ap, Gruter. n. 3. p. 199.; Ααγκία 'Οπιδιενα, Ptol.; St. der Vettones, in Lusitanien, nahe der Quelle des Munda; wohl i. q.

Garda, Guarda.

Lancia Transcudana, Vasacus; Lancia Trascudana, Gruter.; cf. Insept. Pont.; St. der Vettones, in Lusitanien; unmögl. i. q. Rodericopolis.

Lanciana, siv. Anxani, siv. Molisina Provincia; neapol Prov. Molise. Hptst. Campobasso. cf. Samnium.

Lancianum, Albert. Ital.; Mazella Descpt. Reg. Neapol.; Miraeus Geogr.

Eccl.; i. q. Anxanum.

Lancicia (Lencicia), Cluv. II, 24.; ancicium, Cromer. Descpt. Polon.; Lancicium, poln. St. Lenczig, Lentschitz, Woiwodsch. Masovien Linciciensis, e.

Lancienses Ocelenses, Volk in Lusitanien, um Ocellum. Plin. :

Lancienses Oppidani, Inscrpt. Pont. ap. Gruter.; Völkersch., od. Einw. der St. Lancia Oppidana, in Lusitanien.

Lancienses Transcudani, Insept. c.; Einw. der St. Lancia Oppidana

Lucitanien's.

Lancioburgum; Laneburgum, savoy. Flecken Lanebourg, am Mont Cenis. Von hier e. treffl. Strafse nach Piemont,

Landae, arum; kl. niederl. St. Landen, Prov. Lüttich, am Beeke. Schlacht

am 29 Jul. 1693.

Landarum Tractus; Landae Burdigalenses; Sabuleta Burdigalensia; Tesqua (Tesca) Aquitanica; franz. Ldstr. Landes, sandig u. sumpfig, in Gascogne. Hptst. Mont de Marsan.

Landava; i. q. Fanum ad Taffum.

Landavia, siv. Landavum, Zeiler. Topogr. Alsat.; Münster Cosmogr.; baier. St. Landau, an der Queich, 31 M. südwestl. von Speyer.

Landecca, Balbin. Miscell. Bohem.; prenfs. St. Landeck, Rgbz. Reichenbach, an der Biele. Im J. 2392 bestätigte Kg.

Wenzel ihr den Bezirk e. Waldes. Landishutum; cf. Consuanetes.

Landobris (Lendobris); Insel an der Küste Lusitanion's, nordwestl, von Lunarium Promont, LXII Mill. Rom. nordwestl. von Olisipo; wahrscheinl. i. q. Aerythia.

Landorum (Territorium) Status;

Tari Vallis: ital Ldstr. Landi. State di Landi, Hrzth. Piacenza, nahe der genues. Grenze.

Landosia, Λανδόσια, Ptol.; St. der Tectosages, in Galatien, unweit Dictis.

Landrecium, Topogr. Circ. Burgund.; franz. Fsig. Landrecy, Landrecies, Dep. Norden, am Fl. Sambre.

Landsberga, Zeiler. Topogr. Sax.; Peckenst. Theathr. Sax ; Lindenbrog. Scpt. Rer. Lusat.; kl. preufs. St. Landsbeig am Strengbach, Krois Delitz, Rebz. Merseburg.

Landshutum; i. q. Consuanctes. Landulfesdorf, Chronic. Reginon. ann. 892.; Ort im westl. Germanien; sec. Honthem. der heut. Flecken Leudesdorf, Andernach gegenüber, am Rhein, etwa 2 M. nordwestl. von Coblenz.

Laneburgum; i. q. Lancioburgum. Langue; Langarum Tracins, siv. Langoa; savoy. Ldsch. Langues, Langhi, theils in Piemont, theils in Montferat, zw. den Fll, Tanaro, Stura u. Belbo.

Langbardheim, Ann. Bertinian. P. I. ann. 832.; Lampertheim, Schannat. Hist. Wormat.; Ort, Villa, im westl. Germanien, vielleicht in der Gegend von Manheim, Weinheim, am Rhein. 2 M. westl, von

Langarus; schweiz. Fl. Languart, Canton Graubünden, mündet bey Chur

in den Rhein.

Langedocia (Languedocia); Langedocum (Languedocum); Occita-nia Provincia, Urkund.; Tolosanus Pagus, Chronic. Reginon. p. 551.; Volcarum Regio; chemal. franz. Prov. Languedoc; die heut. Depp. Ardeche, Lozere, Aude, Gard, Herault u. Oberga-Der Canal von Languedoc, oder du Midi, im J. 1667 unter Ludwig XIV. im Ban begonnen u. nach e. Kostenaufwand von 71 Million Thalern 1681 am 15 May eingeweiht, geht von Cette, am Golf von Lyon, bis nach Toulouse, ctwa 44 bis 45 St. lang, auf der Obersläche 60 Fuss u. auf dem Grunde 32 breit.

Langelandia; Longa Insula; dan. Insel Langeland, Stift Funen, 7 M. breit, I lang. St. Rudkiöping.

Langenia; cf. Lagenia.

Langia, ac, Λαγγεια, Scholinst. ad Nicand. v. 105.; Quelle, nonn rov Agcenae.

Langiacum; franz. St. Langeac, Dep. Oberloire (Auvergne), am Allier. Langobardi, Tucit. Ann. II, 45;

XI, 17.; Id. Germ. c. 40.; Vellej. Paterc. II, 106.; Λαγγοβαςδοι, Λογγοβας-δοι, Ptol. II, 11.; Λαγγοβαςδαι, Λαγγοβαφδοι, Λογγιβαφδαι, Λογγοβαφδοι, Procop. Bell. Goth., Λαγκοσαφγοι, Strab. VII, 1; 3.; Ann. Alaman, Cont. ann. 787. 797. 899. 926.; Ann. Guelferbyt. Cont. ann. 787.; Ann. Naz. Cont. ann. d.; Ann. Sangall, Maj. ann. 899.; Ann. Lauriss. Min. ann. 756. 775. 815.; Aná. Lauriss. ann. 755. sq. 773. sq. 778. 788.; Ann. Einhard. ann. 755. sq. 773. sq. 788.; cf. ann. 792.; lb. ann. 796.; cf. ann. 811.; Chrouic. Moissiac. ann. 23. 716. etc.; Ann. Mettens. ann. 753. sq.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 754; cf. ann. 775. 788. 811.; Ann. Fuldens. P. III. ann. 879; P. V. ann. 882.; Chronic, Reginon. ann. 881. sq. 894. 896. 901.; Reginon. Cont. ann. 952. 965.; Ann. St. Amand. Cont. ann. 755. 773.; Ann. Petavian. Cont. ann. 755.; Ann. Sangall. Baluz. ann. 756.; Ann. Antiq. Fuld. ann. 774.; Longobardi, Jornand. de Regnor. Succ.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. permult. in loc.; Ann. de Gest, Carol. M. I. p. 5.; Chronic Albert. Stad. p. 171, 177, sq. 180.; german. Volk vom Stamme der Sueven, sec. von Wersebe, od. der Vandalen, sec. Wilhelm, safs auf der West-seite der Elbe, vom Einfl. der Saale, bis zu den Chanci, im heut. Frstth. Lüneburg u. in der Alt-Mark, im ehemaligen Bardengau (Pagus Bardingau), erhielt von den Semnonen vielleicht e. Theil ihres Gebietes, so dass die Havel die nördl., der Osten des Bisthums Magdeburg, der Südwesten der Mittel-Mark u. der Norden des Churkreises die südl. Grenze der longobard. Wohnsitze bildeten, schlug in Verbindg. mit den Cheruscern u. Semnonen den Marbod, unterjochte zur Zeit des Claudins die Cheruscer, cf. Tacit. Ann. XI, 17., wanderte zu Anfang des VI Saec. unter Audoin über die Donau, schlug um 565 die Rugier u. Gepiden, liefs sich unter dem griech. Ksr. Justinian. I. in Pannonien nieder, cf. Procop. Bell. Goth. IV.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. 1, 22. u. stiftete im nördl, Italien unter Alboin, um 571. das longobard. Reich, welches unter se. letzten Beherrscher (König): Desiderius, Carl M., vom Papste Stophan IV. gerufen, im J. 774. vornichtete. Desiderius starb in e. Kloster zu Lyon, cf. Aimon. de Gest. Francor.; Sigon. de Regn. Ital.; Lazius de Migrat. Gent.

Nach Paul. Warnefr, stammten die Longobarden aus Scanzia, hießen ursprüngl. Vinili u. erhielten in Germanien erst den N. Longobarden, cf. Paul, Warnefr. I, S. Euseb. Chron. II. bestimmt das Jahr 380 nach Chr. als den Zeitpunct ihrer Auswahderung.

Langobardia, Ann. Alamann, Cont. ann. 773.; Ann. Guelferbyt, Cont. ann. c.; Ann. Sangall. Maj. ann. 755. 773.; Ann. Einhard. ann. 781. 786. 804.; Ann. Enhard, Fuld, ann. d.; Ann. Hincm. Rem. ann. 879, sq.; Chron. Reginon. ann, 877.; Ann. Lauresham. ann. 756.; Ann. Alamann. ann. 755.; Ann. Guelferbyt. ann. c.; Ann. Nazar. ann. d.; Longobardia, Ann. Naz. Cont. ann. 773.; Lombardia, Albert. Ital.; ehemal. ital. Idsch., zerfiel a. in Lombardia Cispadana, sive Aemilia, umfalste die Hrzthümer Ferrara, Montferrat, Modena, Parma u. den Süden von Piemont; b. in Lombardia Transpadana, begriff die Hrzthumer: Muiland, Mantua u. den Norden von Piemont, dann Padua, Vicenza, Verona, Mantua, Cremona, Brescia, Bergamo u. Verona; jetzt theila zum lombard., theils zum venetian. Gouvern. (lombard. - venetian. Kgreich) geschlagen.

Langobriga, Anton. Itin.; St. Lusitanien's, in der Nähe von Talabriga; vielleicht hent. Tages Feira, Villa, Prov. Beira, unforn Avoiro.

Laniacum; cf. Latiniacum.

Lanigara, Ptol.; St. im Innera von Mauretania Caesar., zw. den Fil. Malva u. Mulucha, westl. von Urbara, ostl. von Mniara; angebl. i. q. Ladigara.

Lanius, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 17.; St. Lusitanica's, zw. Pestus u. Cassianum.

Lannojum, sive Lanoja; franz. Mktfl. Lannoy, Dep. Norden, 2 M. von Lille.

Lanos; Fl. in Serica.
Lantusca; picmont. Flecken Lan-

tosca, Grisch. Nizza. Lanus; of. Lagana.

Lănito; um, Liv. VI, 2; VIII, 14; XXII, 1. 4; Cic pro Muron. c. 41.; 1d. pro Milon. c. 10. 17; Id. ad Attic. XII, 41. 43; XIII, 26; XIV, 4.; Sil. Ital. XIII, v. 364.; Ovid. Fast. VI, 59.; Sueton. August. c. 72.; Capitolin. Antonin. P. I, 8.; Anton. Itin.; Acrioviov, Strab. V. p. 365.; cf. Aclian. de Animal. XI, 6.; Propert. IV, 8; V, 3.; St. in Latium, auf Via Appia, südöstl. von Rom, unweit Lavinium, auf e. Anhöhe; jetzt Civita Lavinia, Flocken, Deleg. Rom. Hier wurde see. Liv. u, Sil. Ital. cf. Festus voc. Sispita: Inno Sospita verchrt. Lanuvinus, adj., ager, Cic. Divinat. I, 36.; Lanuvini, Cic. pro Corn. Balb. e.

13; Id. ad Famil. IX, 22; Id. de Nat. Deor. I, 29.; Einw.; Lanuvinum, Cic.; Horat. III, Od. 27, v. 3.; Landgut.

Lanuviva, Capitolin. I, 1.; Ort in

Etrurien, unfern Lorium.

Lanzonis Mons; kl. St. Roccalansone, Hrzth. Parma, am Fl. Taro.

Laddicea, Anton. Itin.; Plin. V, 29.; Tacit. Ann. XIV, 27.; Cic. Attic. II, 17; III, 5; V, 21.; Orosius VII, 7.; Δασδικεια, Strab. XII, extr.; Mz. des Commodus; Colosi, II, 1; IV, 13. 15.; Apocal. I, 11; III, 14.; Laodicea ad Lycum, Λαοδικεια προς τω Λυκω, Strab. l. c.; Λαοδικεια έπι Λυκω, Ptol.; Αασδικεια Ανδιας, Steph.; Laodi-censis Civitas, Cic. Att. V, 20.; Laudicum Pylicum, Tab. Pent.; früher Diospolis, Plin. d. l.; Dio-caesarea, Ptol.; Phoas, Plin. l. c.; Trimetaria; St. in Phrygia Magna, nahe der Mdg. des Lycus in den Macander, unter Constantin u. so. Nachfolgern Hptst, von Phrygia Pacatiana, südl. von Hierapolis, hatte ihren N. von Laodice, Gattin des Antiochus II. Theos, wurde im Jahre 65 nach Chr. durch e. Erdbeben zerstört, cf. Plin. c. l., von Marc. Aurelins wieder aufgebaut, cf. Tacit. d. l., stand seit 1255 unter den Türken, ward 1402 von Timur verwüstet u. heifst jetzt Eski-Hissar, Flecken mit Trümmern von 2 Theatern u. von Tempeln. cf. Richter, Thom. Smith, Büsching; Joseph. Antiq., Appian. Cic. IV, 60.; unmögl, aber sec. Al. Ladikieh, St. im Paschal. Konieh, die weit östlicher liegt. Laodicenses, Acodiuscov, Mzz. ap. Harduin.; Coloss. IV, 16.; Laodicensis, e, Cic.; Laodiceni, Taoit. Ann. IV, 55.; Cass. in Cic. epist.; Laodicenus, adj.

Laodicca, siv. Ladoncea, Λαδογκεα; St. im Süden Arcadien's, viel-

leicht unfern Orethasium,

Laodicea, Anton. Itin.; Plin. V, 20; VI, 26; VIII, 48.; Amm. Marcoll. XIV, 26; Laodicea Syriae, Tacit. Ann. II, 79.; Laodicea ad Marc, Cic. XII, epist. 14.; Λαοδικεια έπι τη Φαλαττη, Strab. XVI, p. 316. 517.; Laodice, Λαοδικη, Dionys. Porieg. v. 915; Laodicea Septimii, Spanhem. de Usu et Praestant. Numism. Disect. XIII.; cf. Appian; Dio. Cass. XLVII.; Cic. Philipp. IX, 2.; Id. Vorr. I, 30.; Plin. XXI, 5.; Liv. Epitom. CXXI.; St. in Cassiotis (Scleucis, Cell.; Syrien), LXIX M. P. nördl. von Antaradus, hatte ihren N. von Laodice, Mutter des Scleucus Nicator u. war berühmt weges ihres Weins; in una Taguu La-

dikich, am mittell. Meer, Paschal. Tarablus. Laudicenses, Joseph. Boll. I, 16.; Λαοδικεων των προς θαλασσαν, Μz. des Alexand. Theopator.

Laodicea ad Libanum; i.q. Co-

lonia Laodicena.

Laodicea ad Lycum; cf. Lao-

Laodicea ad Mare; i. q. Laodicea.

Laodicea Cabiosa, Λαοδικεια Καβιωσα, Ptol.; cf. Colonia Laodicena.

Laodicea Combusta, Λαοδικεια ή κατακεκυμενη, Strab. XIV, p. 456.; Ptol.; Λαοδικεια της κεκαυμενης, Notit, Hierocl.; Notit. Ecclea.; Λαοδικεια έν Πισιδια, Socrat. VI, 18.: Λαοδικεια Ανκαυνιας, Steph.; St. im nordwestl, Lycaonien, nahe dor Grenze Pisidien's, soc. Ptol. boy den Bezoui, e. Volke auf der Grenze von Galatien u. Lycaonien; angebl. jetzt Jurekiam-Ladik.

Luodicea Julia Severiana Motropolis; i. q. Colonia Laodicena,

Lao dicea Mediae, Plin. VI, 26.; Strab. IX, p. 361.; Steph.; St. in Media Magna, sec. Plin. in Persis u. von der Gattin des Antiochus benannt.

La o di ce a Mesopotamiae, Plin. IV, 26.; St. Mesopotamien's, unweit Se-

leucia.

Lāŏdicēna, Λαοδικηνη, Ptol.; Gegend um Landicea (Coele-Syrien). Laodicene, Ptol.; Ldsch. Syrien's,

vielleicht um Laodicea ad Mare.

Laodunum, Luen.; i. q. Lugdunum Clavatum,

Laomedontiadue, Virg.; i. q. Trojuni; Laomedonteus n. Laomedontius, adj., Virg.; i. q. Trojunus.

Laona; Killaloa (Allada); irland. St. Killaloe, Labu, Grisch. Clare, am Shannon.

Laous; sec. Al. i. q. Acas; sec. Al. abor der Fl. Pollonia, in Albanien.

Lapara; Gegend Cappadocien's. Lapathos, Λάπαθος, Strub.; Lapethus, Plin, V, 31.; Λάπηθος, Steph.; Lapithus, Λάπθος, Ptol.; St. auf der Nordküste der Insel Cyprus, südöstl, vom Vorgeb. Crammyon, die jetzt Lapito, Lapta heißen soll. Lapithius, Λαπιθιος, Diodor, Sic. XIX, 59.; Λαπηθεων, Mz. ap. Golz.

Lapathus (Charax); Fl. in Pieria (Macedonien), fiel nordöstl. von Dion in den Sin. Thermaicus.

Lapäthus; befest. Ort in Pieria (Macodonien), nordwestl. von Dion, am östl. Ufer des Sees Ascuris.

Lapatia; Trileneum Promon-

torium; Vorgeb. bey den Calaici-Lucenses (Galicien); cf. Coru.

Lapersa; Berg Laconien's.

Lapersae; cf. Las.

Lapethus; i. q. Lapathos.

Laphystius, Aagustos, Pausan.; Berg in Arcadien, unfern Coronea.

Lapicini, Liv.; Volk Ligurien's. Lapidaria, ae, Tab. Peut.; Ort in Rhaetien, zw, Curia u. Tarvessedum,

am Rhein. Lapidaria, Sexamniensis, Sexamnis Vallis; das schweiz. Scham-

scrthal, Canton Granbünden. Lapideum Litus, Mela II, 5.; St. in Gallia Narbon., Dep. Rhonemundgg. (Provence); angebl. la Grau Ferriere.

Lapideus Campus, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 8.; i. q. Cam-

pi Lapidei.

Lapis Regius; Regis Saxum, Zeiler, Itin. Germ.; Imhof. Notit. Proc.; Spener. Hist. Insign.; kl. nassau. St. Königstein, 14 M. nördl. von Höchst, 82 südöstl, von Coblenz, mit den Ruinen des im J. 1796 von den Franzosen geschleiften Bergschlosses.

Lapitha; Berg Arcadien's, nahe der

Grenze von Elis.

Lăpithae (Lapitha, ae, Lapithes, ac), Ovid.; Plin.; Virg. Georg. II. III.; Serv. ad Virg. Georg. III, v. 115.; cf. Propert.; Λαπίθαι; Volk Thessalien's, um den Olymp u. am Peneus, bekannt durch den Krieg mit den Centauren, ihren Nachbarn. Lapithum, i. c. Lapitharum, Virg.; Lapithaeus, adj., Ovid.; Lapitheius, adj., Id.; Lapithonius, adj., Stat.

Lapithaeum, Pausan.; St. in Laconica, am Taygetus.

Lapithus; i. q. Lapathus,

Lapithus, Λαπιδος, Ptol.; Fl., nahe der St. Lapathus, auf der Insel Cyprus.

Lappa; cf. Lampa.

Lappia, Cluv. III, 21,; Cell.; Lapponia, Cell, II, 5; 81.; Saxo Grammatic.; Claud, Descpt. Norweg.; Scheffer. de Lappon,; das nördlichste feste ourop, Land Sameland, Lappland, durchzogen von den nordisch. Alpen u. eingetheilt in das: norwegische, schwedische u. russische Lappland. Lappi, Cell.; Einw.; Lapponice, adv., Luen.; Lapponious, adj., Id.

Lapurdensis Tractus; franz, Ldsch, Labour, in Gascogne, grenzt astl. an Bearn, nordl. an den Fl. Adour.

Lapurdum; i. q. Bajona.

Laquedonia, Albert. Descpt. Ital.; i. q. Cedogna.

Lar, Ptol.; Geogr. Nub.; im Nordwesten von Arabia Felix, sudwestl. von Maceta Promont., fällt in den Sin. Persions.

Lara, Chronic. Moissiac. ann. 701.; Ort in Friesland; jetzt Lorgoe.

Laracha, Bert.; cf. Lixa, Laranda, orum, Amm. Marc. IV, 6.; τα Λάρανδα, Strab. XII, p. 391.; Ptol.; Steph.; Euseb. Hist. Eccl. VI, 19.; Larandaeorum Civitas, ή των Λαραδαίων πολις, Diodor. Sic. XVIII, 22.; St. in Lycaonien, etwa 250 Stad.  $(8\frac{1}{2} \text{ M.})$  südwestl. von Tyana, 400 (10 M.) südöstl. von Iconium; jetzt Larandeh.

Larassa; St. in Medien, unweit Echatana.

Larcuris; cf. Harenris.

Laredum; span. Villa Laredo, Prov. Burgos, in Alt - Castilien, nahe dem Mecre.

Larendani, Plin. VI, 28.; Volk im Westen von Arabia Felix, nahe den Catabani.

Larenusiae (Larunesiae) Insu-lae; kl. Inseln Mollicorno, nahe der african. Küste des Kgreich's Tunis.

Lares, inm, Anton. Itin.; Sallust.
Jugurth. c. 90.; Angustin. adv. Donatist. VI, 20.; St. in Zeugitana, war sec.
Anton. Colonie u. lag XVI M. P. östl. von Altieuri, XXX westl. von Musti, od. CXXI von Carthago, LXXIII von The-veste; angebl. hout. Tages Larbuss.

Larcs, ium, Ptol.; St. in Cirtessiorum Regio (Numidia Massylorum).

Larga; Oct in Gallia Lugdunensis, unfern Epamanduodurum; muthwafsl, jetzt Largitzen.

Laria; Hptst, Lar der iran. Prov. Laristan, am Geb. Rustan.

Lariagara; St. in India extra Gangem; angebl. heut. Tages Caracaran, im Reiche Aracan.

Larica; Ldsch. in India intra Gangem, nördl. vom Sin. Barygazenus; sec. Al. i. q. Cambajae Regnum; sec. Al. die heut. Prov. Malwah, in Hindostan.

Larice; cf. Lauriana.

Larinātes, ium, Caes. Giv. I, 23.; Sil. Ital. VIII, v. 403.; Larinates, cognom. Frentani, Plin. III, 11.; cf. Sil. Ital. XV, v. 665.; Volk im Osten Italien's, zw. den Fll. Frento u. Tifernus, um Larinum.

Larine, Plin. IV, 17.; Quelle in Attica, in der Nähe von Athenae.

Larinum, Cic. pro Cluent. c. 9.; Id. Attic. VII, epist. 13.; Mela II, 4.; Λάςινον, Ptol.; Municipalst. der Larinates, cognom. Frentani, XXIII Mill. Kom. westl. von Teanum; in uns. Tagen Larino, kl. neapol. St., Prov. Capitanata. Larinas, atis, adj., municipium, i. e. Larinum, Cic. pro Cluent. c. 5.

Larissa, Vellej. Paterc. I, 4.; Plin. V, 30.; Λαρισσα, Herodot. Homer, Vit.; Thucyd. VIII.; Larissa ad Cymen, Δαρισσα ἡ περι την Κυμην, Strab. IX, extr.; XIII.; Larissa Λεg y ptia, Λαρισσα ἡ Διγυπτια, Xenoph. Rer. Grace. III, init.; cf. Id. Cyropaed. VII.; Larissa Phriconis, Λαρισσα Φρικωνις, Strab. IX, extr.; Ληρισσαι, Homer. I, 149.; St. in Λeolis (Asia Minor), östl. von Cyme.

Larissa, Ptol.; St. der Edetani, in Hispania Tarraconensis.

Larissa, Dionys. Halicarn.; St.

Campanien's.

Larissa; befest. Ort in Argolis. Larissa, Xenoph. Exped. Cyr. III, 4; St. Assyrien's, nahe dem Einfl. des Zabatus Major in den Tigris, mit e. 25 Fuß breiten u. 100 Fuß hohen Mauer, im Umkreis 2 Parasangen, etwa 60 Stadien, cf. Resen u. Hall. Allg. Ltg. 1822. No. 174. p. 520.

Larissa, Anton. Itin.; Λαρισσα, Strab. XVI, p. 510.; Ptol.; Appian. Syr.; Zosim. I, 52.; vielleicht Sizara, Σίσαρα, Steph.; Schaizar, Sjaizar, Abulfed.; St. in Apamene (Seleucis Syriae), zw. Apamea u. Epiphanea, am Orontes, die in uns. Tagen Scheizar heifsen soll. Larissaei, Plin. V, 23.

Larissa, Λαρισσα, Homer, II. II, extr.; Thucyd.; Steph.; Strab. XIII.; Λαρισσα η κατα (juxta) Λμαξιτον, Strab. IX, extr.; St. im Westen von Troas, nahe der Küste, nordöstl. von Hamaxitus, südöstl. von Alexandria Troas; sec. Kruse jetzt Vesrach Kevi.

Larissa ad Cymen; i. q. Larissa, Larissa Aegyptia; cf. Larissa,

Larissa Cremasté, Liv. XXXI, 46.; Λαςισσα ή Κοςμαςτη, Strab.; Larissa, Pelasgia, 1d.; Larissa, Mela II, 3.; Jornand. de Reb. Getic. p. 139.; Λαςισσα, Ptol.; St. in Phthiotis (Thessalien), sec. Strab. XX Stad. (1 St.) vom Sin. Maliacus, nordöstl. von Erineon, angebl, von den Pelasgern gegründet.

Larissa Ephesia, Λαρισσα Έφεσια, Strab. IX, extr.; cf. XIV, p. 427.; St., χομη, Strab., in Ionien, am westl. Ufer des Lethacus, nordöstl. von Ephesus. Hier e. Tempel des Apollo Larissaeus.

Larissa Pelasgia; i. q. Larissa Cremaste.

Larissa Pensilis, Liv.; Strab.; St. auf der Insel Creta; angebl. jetzt Larizo.

Lariesa Phriconis; cf. Lariesa.

Larissa Thresala, Solin. c, 8.;
Larissa, Caes. Civ. III, 80. 96. sq.;
Liv. XXXI, 46; XXXII, 33; XXXIII, 6; XXXVI, 16; XXXVII, 5; XLII, 55.
67.; Lucan. VI, v. 355.; Anton. Itin.;
Justin. VII, 6.; Horat. I, Od. 7, v. 11.;
Mela II, 3.; cf. Apollodor. II, 4.; Λαρισσα, Strab. IX, p. 301.; Procop. de
Aedific, IV, 3.; cf. Theophrast. de Caus.
Plant. V, 20. γ St. in Pelasgiotis (Thessalien), am südl. Ufer des Peneus, nahe
dem Einfl. des Onochonos, östl. von der
Mdg. des Apidanus; jetzt Jenischeher,
Larisse, Handelsst. am Salambria. Larissaei, Caes. Civ. III, 81.; Λαισισαιοι,
Mzz. ap. Golz., Palatin., Medic.; Larissenses, Liv. XXM, 31.; Eiuw.

Larissus, Liv. XXVII, 31.; Pausan. Achaj. c. 17.; Fl. im Südwesten von Achaja, nahe der Grenze von Elis; muthmaßl. heut. Tages Risso. Kruse setzt e. Fl. gl. N. nach Elis, südl. von dem erwähnten, nordl. vom Selleis.

Lārīus Lacus, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 38.; cf. Comacenus Lacus, In sc. Nähe die von Plin. IV; epist. 30. beschr. Fons mirand. naturae.

Larix (Larice); Ort im Süden von Noricum, vielleicht nahe dem nordwestl. Abhange der Alpes Juliae.

Larnos; Insel des Sin. Melas, nahe der Küste des Chersonesus Thraciae,

südöstl. von Samothrace.

Larnum; St. im Nordosten von Hispania Tarracon.; vielleicht jetzt Tordera, Villa, in Catalonien.

Larnus; Fl. daselbst, bey der St. Larnum.

Larraga, Cell. II, 1; 63.; i. q. Tarraga.

Lartolaeatae; Völkerschaft im Nordosten von Hispania Tarracon., in der Nähe der Lacetani, im heut. Catalonien.

Larunesia, Λαραννησία, Ptol, Vulg.; Larunesiae, Λαροννησίαι, Ptol. Cod. Palat.; zwey Iuseln au der Küste von Africa Propria, nördl. von Ruspina. cf. Larenusiae,

Larus; ital, Fl. Arone, in Bracciana (Kirchenstaat), fallt ins mittell, Meer.

Laryces, Cell, ; Volk in India intra Gangem, nahe dem Sin, Canthi u. den Mdgg. des Indus.

Larymna, Mela; Flecken in Ca-

Larymna, Plin. IV, 7.; ή Λαουμνα, Strab. IX, p. 280.; Pausan. Boeot. c. 23.; St. auf der Küste von Boeotien, nordwestl. von Antethon, südöstl. von Halao, nordöstl. von Copais Lac., früher den Locri Opuntii; sec. Kruse in uns. Tagen Larnes. Strabo zieht die Stadt noch nach Locris.

Larysius; Berg im Südosten von Laconica, westl. von der Insel Cranac,

dem Bacchus geheiligt.

Las, ή Λας, αος, αν, Ptol.; Strab. VIII, 251.; Pausan. Lacon. c. 24.; Scyl.; Locophron. Alexandra v. 95.; La, Δα, Steph.; Laas, Δαας, Homer.; später Lapersae; St. auf der Knste des Sin. Laconic., südwestl. von der Insel Cra-nae, XL Stad. südl. von Gythium; sec. Kruse jetzt Scatari. Castor und Pollux (Aanegoat, Sophock,) erstürmten sie und erbaucten daselbst e. Tempel der Minerva.

Lasa; cf. Calirrhoe. Hier wo Anah se. Heerden hütete, gab es warme Quellen, Gen. XXXV, 20., die sec. Joseph. Bell. I, 33. Herodes gebrauchte, cf. Plin. V, 17. n. sec. Legh in Journy from Moscow to Constantinopel on the Years 1817 bis 18 London, bey Will. Macmichael, 1819. p. 181. sq. sich 2 St. vom todten See befinden.

Lasaea, Aasaia ('Alassa, Mss.), Actor. XXVII, 8.; St. im Osten der Insel Creta, unweit Promont. Samonium.

Lascara Rearnensium, marth, Gall. Christ; Oilicnart. Notit. utriusq. Vascon.; cf. Beneharmun.

Lascoria, ac, Ptol.; St. der Trocmi, in Galatien, nördl. von Tavium.

Lasia, Callimach.; i. q. Andros.

Lasia; cf. Lesbos.

Lasia, Plin.; Insel des Mare Internum, in der Nähe der Küste Lycion's.

Lasia, Plin. IV, 12.; Insel des Sin. Saronicus, Troezene in Argolis gegenüber, zw. den Inseln Belbina u. Bauci-

Lasio, siv. Lasion, onis, Λασιων, Nonn. Dionys. XIII, v. 288.; Polyb. IV, 72; V, 102.; St. in Elis, nahe der Vereinig. des Erymanthus mit dem Alpheus.

Lasonii; Volk in Galatien, nahe der Mdg. des Halys.

Lassira; St. der Edetani, in Hispania Tarracon.; angebl. jetzt Sarione, im Suden von Aragonica.

Lastigi; Ort in Hispania Baeticu; vielleicht heut. Tages Zahara, span, Villa, in der Sierra de Ronda, Prov. Scvilla, 4 M. südwestl, von Ronda, cf. Ma-

Lasus, Plin. IV, 12.; St. im westl.

Innern der Insel Creta.

Latameda (Cadameda); Fl. in India extra Gangem; sec. Gosselin jetzt Morée,

Latanea, Acraveia, Ptol.; St. Bi-

thynien's, unfern Timaea.

Latera (Latara), Mela II, 5., Ort in Gallia Narbon., am Ledus, nahe bey Nemansus; sec. d'Aville unweit der Mdg. des Lex; muthmassl, jetzt Lette. od. le Chateau de Lattes, in Languedoc.

Laterium; Ldgut. des Q. Cicero, in

Latium, in der Nähe von Arpinum.

Lathon, onis, Λάθων, Ptol.; Strab.; Lethon, Plin. V, 5.; Fl, in Cyrenaica, sec. Ptol. zw. Arsinone und Berenice, entspr. bey Heroulis Arenosl Cumuli u, fiel in den Lac. Hesperidum.

Latrippa; St. in Arabia Felix; an-

gebl, in uns. Tagen Jathrib.

Latiaris Mons, Varr.; i. q. Quirinalis Mons.

Latini, Liv. I, 38; VI, 33; VII, 27.; Cic. Nat. Deor. II, 2.; Id, Offic. III, 30.; Flor. I, II. 14; III, 18.; Eutrop, I, 5; II, 6. 7.; Valer. Max. VI, 4.; Aurol. Vict. de Clar. Vir.; Ann. Hincu. Rem. ann, 857.; Chronic. Albert, Stad. p. 131.; Λατινοι, Strab. V, p. 159.; Dionys. Halic. I,; Scyl.; cf. Virg. Aen. I, v. 6.; Liv. I, 3. 33; Volk in Latium, vermischt mit Umbriern, Sabinern u. Sioulern, sec. Al. mit Aboriginern, pelasgischen u. trojanischen Abkömmlingen,

Latina; Plin.; St. auf Balcaris Ma-

jor.

Latina Porta; Thor Roms, un-

weit Capena Porta.

Latiniacum, Baudrand.; Ann. Lauresh. ann. 727.; Laniacum; franz. St. Lagny, Dep. Scine u. Marne (Isle de France), an der Marnc. Pertz vergleicht Attiniacum.

Latiszovia; Ort Laticzow, in Po-

dolien, am Bug.

Lätium Antiquum, Plin. III, 5.; Virg. Aen. VII, v. 38.; Latium Ve-tus, Tacit. Ann. IV, 5.; η Λατίνη, Strab. V, p. 160.; Landsch. im Westen Italien's, erstreckte sich von der Tiber μεχοι του Κιοκαίου, Strab. 1. c. (Cap Cirello).

Lătium Novum, Cell.; Latium, Plin. III, 5.; Mela II, 4.; Varro LL. IV, 32.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. II, 23.; cf. Flor. I, 7. 11; III, 18.; ή Λατίνη, Strab. V, p. 158. 160.; Lati-um Adjectum, Plin. III, 5.; delunto sich, durch Eroberungen der Römer erweitert (Volsci, Osci, Ausones, Plin., Gabii, Fidena, Nomentum, Virg. Aen. VI, v. 773.), απο των Ωσεων μεχοι πολεως Σινουεσσης, Strab. V, p. 160., oder usque ad Liriu, Plin., aus, grenzte östl. an die Marucini u. & Samnium, nordl. an die Sabini u. an Etrurien, westl. an das Mare Tyrrhenum, südl. an Campanien u. umfalste Campania Romana, Territorium Romanum; Landsch. Campagna di Romana; grenzt östl. an Abruz-zo Ulteriore, nördl. an die Tiber, südl. an Terra Lavoro, wo sie den südwestl. Theil dieser Prov. bis zum Garigliano noch mit einschliefst. Latialis, e, populus, Ovid.; sermo, Plin.; caput, Id.; Latialiter, adv., Sidon.; Latiaris, e, Liv.; Cic. i. q. Latialis; Latinus, adj., Cic.; feriae, u. oft nur Latinae, Cic., jährl. Fest auf dem Mons Albanus, dem Jupiter Latialis geweiht; Latius, adj., Ovid.; Columell.; i. q. romanus, vulnera, Ovid.; forum, Id.; jus Latii, Tacit. In der ältesten (myth.) Zeit breitete sich La-tium zw. den Fll. Tiberis u. Numicus bis zum Mons Albanus im Westen aus. Dieses das chemal. Reich des Latinus.

Latmicus (Latmius) Sinus, Aarμικος ο κολπος, Ptol.; Strab. XIV, p. 473.; Mbusen, od. vielmehr See auf der Grenze Ionien's u. Carien's, nordl. von den Gebb. Grius u. Latmus, südl. von dem Berge Mycale, durch welchen der Macander flofs.

Latmus, Plin. V, 9.; Mela I, 17.; Cic. Tusculan. I, 38.; Λατμος, Piol.; Strab. XIV, p. 437.; Apollon. IV, 57.; cf. Scholiast. ad h. l.; Berg in Carion, östl. vom Sin. Latmicus; angebl. jetzt il Monte di Palatschia. Hier külste Luna (Diana) den schlafenden Edymion. Lat-mins, adj., heros, Ovid. Trist. II, v. 299. u. venator, Valler. Flace. III, v. 28. i. e. Edymion.

Latmus, Λατμος, Scholiast. ad Apollon. IV, v. 57.; i. q. Heraclea ad Latmum.

Latmus; cf. Lamus.

Latmus, Λάτμος, Strab.; Grenzfl. von Cilicia Trachea, zw. Soli u. Eleusa. Latmus; Insel im Süden des Sin.

Latmicus, unweit Heraclea.

Lato; cf. Camara.

Lato, Anton. Itin. edit. Ald. u. Simler., Notit. Imper.; Laton, Anton. Itin. Vulg.; Latopolis, Aaronolis, Strab. XVII, p. 561.; Autovnolis, Ptol;

St. in Thebais, auf dem westl. Ufer des Nil, sec. Anton. XXIV M. P. südl. von Hermunthis, XXXII nordwestl. von Apolinis Magna; heut. Tages Asna, Fesneh, St., 121 M. nördl. vom großen Wasserfall des Nil, mit Trümmern von zwey Tempeln. Von ihr sagt Strab.: τιμοσα Αθηναν και τον Λατον (piscem).

Latobriga; angebl. i. q. Lacobriga, Laos.

Latobrigii, Caes. Gall. I, 5; III, init.; Latobrigii, Oros. VI, 7.; Volk, sec. Vales. Notit. Gall. im Süden von Gallia Belgica, wenn nicht vielmehr in Helvetien, Nachbara der Tulingi, u. sec. von Wersebe auf dem linken Rheinufer, sec. Cluv. Germ. Ant. II, 7., in Vallesiao Pagus, sec. Schwartz ad Cell. im heut. Klettgau.

Latobrigicus Pagus, Stumpf. V, 37.; baden, Ldstr. Kleggau, Klettgau, Donaukreis am östl. Rheinufer.

Latomagus, Anton. Itin.; St. in Gallia Lugdunensis Sec., sec. Anton. XIII M. P. von Lotus, IX von Rotomagus.

Latomiae; cf. Epipolae.

Latomiae Insulae; sechs kl. Inselu des Sin. Arabicus, vor Eingung in den Sin. Sabaiticus, von welchen die größte Magorum Insula hiefs.

Latonae Civitas, Antous nolis, Ptol.; Hest. des Nomos Letopolites, in Aegyptus Inferior, westl. vom Nil (Bolbitinum Ostium); angebl. jetzt Errahue, Dorf.

Latonae Lucus, Strab.; in Peraca Phodiorum (Carien), unfern Physcus, nordwestl. von Caunus.

Latonium; St. in Hispania Tarra-

concusts.

Latopölis; i. q. Lato.

Latopolites, Plin.; Letopoli-Nomos, Aerovnolitys vouos, Ptol.; Ldbez. in Aegyptus Infer., westl. vom Nil.

Latovici, Plin. III, 25.; Volk in

Pannonia Superior.

Latovicorum Praetorium, Anton, Itin.; in Pannonia Super., nahe dem Zusammenfl. der Savia u. Sana, auf dem Wege von Almona nach Sirmium.

Latris, is, Plin.; Insel in der Mdg. des Sin. Cylipenus; wahrscheinle mit Hardnin u. Wilhelm i. q. Osilia, Zei-Icr. Descpt. Livon.; Baudrand.; Insel Oesel im Eingange des rigaischen Mbusens, im rufs. Gonv. Liefland; sec. Al. aber i. q. Sclandia, Meurs. Hist. Dan.

Latronum Insulae, Cell.; die 15 bis 20 span. Ladronen - Marianen-, oder

Diebs - Inseln, im Weltmeere, östl. von den Philippinen, im Jahre 1520 von Ferdinand Magellan entdeckt.

Latrum, Tab. Peut; Latra, orum, Notit. Moes, Sec.; St, in Moesia Infer , naweit Ad Novas , an der Donau. Hier lag Cuneus Equitum Scutariorum.

Laturus Sinus, Mela I, 6.; Mbusen an der Kuste Numidien's; muthmafsl.

in uns. Tageu Golf de Zereni.

Latverum, Ann. Vedast. ann. 881. 883.; franz. Flecken Laviers, Dep. Somme, am rechten Ufer der Somme, unterhalb Abbeville.

Λατυμνος, Theoryd. Latymnus, Idyll. IV, v. 19; Berg bey Croton, in Bruttium; augebl. jetzt Monte di Co-

Laubana, sive Lauba, Zeiler. Topogr. Sax. Sup.; preufs. St. Lauban, Rgbz. Liegnitz, an der Queis, 21 M. von Görlitz. Geburtsort des Theol. Morus, st. 1792.

Laubacum, Tromed.; St. Laubach, Prov. Oberhessen (Grofshrzth. Hessen), mit dem Residenzschloss des Grafen von

Solms-Laubach.

Laubacum Monasterium, Ann. Laubac. ann. 707. : Laubias, Ann. Hincm, Rem, ann. 870.; i. q. Laubium. Laubium, Miraeus, in Orig. Bene-

dict, c. 27.; sec. Pertz.: i. q. Labieni

Castra.

Lauchstadium, Tromsd.; kleine preuss. St. Lauchstädt, Rgbz. Merseburg, wurde im J. 1370 vom Erzstift Magdeburg an das Stift Merseburg verpfändet, im J. 1444 käuflich überlassen, im J. 1636 aber zerstört. Bischof Werder zu Merseburg stiftete hier e. Mönchskloster u. Hrzg. Christian I. erbaute hier e. Schlofs.

Laucostă bulum; schweiz. St. Lichtstall, Liestall, Canton Basel, an der Er-

Laud, Plin. V, 2.; Fl. in Mauretania Tingita, zw. Taluda u. Rusadir.

Landa Pompeja; angebl. i. q.

Laudania; Laudonia; Lothiania; chemal, Grisch Lothian, südl. Schottl., in welcher Edinburg lag. Laude, Paul. Warnefr. de Gest.

Longob. VI, 20.; vielleicht i. q. Laudum.

Laudense Territorum; i. q. Laudensis Ager.

Laudensis Civitas, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 2.; wohl i. q. Laudum.

Laudensis (Comitatus) Ager; ehemal. Ldsch. Lodesano, im Hrzth. Mai-

Laudera; Lutra; Flecken u. Abtey Luders, Dep. Niederrhein.

Laudi St. Castellum, Ann. Vedast. ann. 889 ; Ad Sanctum Loth, Chronic. Reginon. ann. 890.; i. q. Fanum St. Laudi.

Laudia, Ptol.; Labdia, Tab. Agathemer., St. im Innern von Mauretania Caes.; zw. den Fll. Savus n. Serbes, westl. von Oppidium, östl. vom FL Toemphoembius. Labdiensis, e, Collat. Carthag.

Laudiacum; Losdonum; i. q. Ju-

liodunum.

Laudicia; cf. Laodicea ad Mare. Laudona; i. q. Fanum St. Joannis

Laudonensis.

Laudum; Laus Pompėja Nova; cf. Albert. Descpt. Ital; lomb. St. Lodi, Gouv. Mailand, an der Adda. Schlacht

den 10. May 1796.

Laudum Vetus; cf. Laus Pompeja. Laudunum, Reginon Cont. ann. 946.; Lauduncnsis Urbs, Nithard. Hist. Carol. M. III, p. 100.; Lugdu-num Clavatum, Chron. Reginon. ann. 892.; cf. Hincmar. Ep. VI, 8.; Flodoard. Hist. Rem. I, 14.; franz. Hptst. Laon des Dep. Aisne (Picardie), an der Ouel-Laudunensis, e. Bert. le des Ardon. Cluv II, 14.; Cell. II, 3; 208.

Lauenburgicus (Lauenburgensis) Comitatus, Cell. II, 5., 48.; sive Ducatus, Pert; dan. Hrzth. Lauenburg, zw. Holstein, Hamburg, Lübeck

u. Mecklenburg.

Lauenburgum, Cell. II, 5; 61.; Leoburgum, Zeiler. Topogr. Sax. Infer.; Krantz. Sax. VI, 44; Chytraeus Sax. II.; Hptst. Lauenburg des dan. Hrzth, gl. N., an der Elbe u. Stecke-

Laugana; i. q. Lagana.

Laugasa (Laustasa), Ptol.; St. in (Cappadocia Magna), Lavinianesina in der Nähe des Euphrat; sec. Al. aber

in Armenia Minor.

Lauginga, sive Lauinga, Zei-ler. Topogr. Bav.; Dresser. de Urb.; Bert. Descpt. Urb. Germ.; baier. St. Lauingen, Oberdonaukreis, an der Donan. Gbrtsort des Albert Groot von Bolstedt (Albertus Magnus), Bischof von Regensburg, st 1280. Laugona; cf. Laganu.

Laumellum, Anton. Itin.; Paul. Warnefr. de Gest. Long. III, 35.; Ptol.; St. der Libici, in Gallia Tra spadana, unweit Vercellae; der heut, sardin. Mktfl.

Lumello, am Gogna.

Launi, u. Leuni; Volk in Vindelicien, zw. den Fil. Lech u. Amber, im heut. baier. Isarkreise, östl. von Landsberg, am nördl. Ufer des Ammersee, theilte sich in die: Alauni, in Noricum, längs dem nördi. Ufer der Salza, im sogenannten Pinzgan (österr. Land ob der Ens) - und in die Benlauni, Ptol., in Vindelicien, westl. vom lan, im baier. Isarkreis, nahe dem Tegernsee.

Laura; cf. Corythus.

Laurana; Schlos Auran, Uran, in Italien.

Lauranum; kl. illyr. St. Laurana, Kreis Finme, am adriat. Meere.

Laureacense (Laureshamense) Monasterium; Laureacum, Crus. Ann. Suev. VII, 3; 11.; Laurissa; kl. würtemberg. St. Lorch, Jaxtkreis, 2 M. östl. von Schorndorf, 1 westl von Scwäbisch-Gemünd, mit einem ehemal., von Friedrich d. Aeltern (Freyherr von Hohenstaufen u. dann Hrz. von Schwaben) um 1102 gest. u. von Papst Innocenz II. im J. 1136 bestätigten Kloster.

Laureacum, sec. Insept. ap. Laz.; Lauriacum, Notit. Imper.; cf. Carol. a St. Paulo Geogr. Sacr.; Blaborciacum (verdorben), Tab. Peut.; cf. Colonia Aureliana Laureacensis. Milites Laureacenses, Insept. c. ap. Laz.; cf. Gruter. n. 3. p. 164. Hier lag sec. Notit. Imper .: Praefectus Legionis Secundae u. Praefectus Classis Lauriacensis. cf. Bruschius, de Laureaco etc.

Laurens Castrum, Tihull. II, eleg. 5 v. 51.; Laurentum, Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 10.; Λαύζεντον, Strab. V, p. 160.; Herodian. I, 12.; cf. Plin. II, epist. 17.; Virg. Aen. VII, v. 171.; St. in Latium, etwa XVI Mill. Rom. nordwestl. von Antium; jetzt Torre de Paterno, in Cam-pagna di Roma. Laurentes, Virg. VIII, v. 537.; Liv.; Tibull. II, eleg. 5, v. 41.; Einw. : Laures, tis, adj., Sil. Ital., i. q. romanus ; Laurentinus, adj , Martial. X, epigr. 37.; Vellej. Paterc. 11, 10.

Laurentinum, sc. Praedium, Plin. II, epist. 17 ; unfern Laurentum.

Laurentum; i. q. Laurens Castrum. Lauresham, Ann. Lauriss, Min. ann. 767, 776.; Ann. Fuld, P. III. ann. 376. 882.; Reginon. Contin. ann. 939.; Laureshaim, Ann. Enhard. Fuld. ann 774.; Lauresheim, Reginon. Cont. ann. 956.; Laurishaim, Chronic. Moissiac. ann. 775.; Lorasham, Chronic. Reginon. ann. 867. 882. 894.; i. q. Laureacense Monasterium.

Lauretanus Portus, Liv. XXX, 39.; Hafenort Etrarien's, unweit Populonium, vielleicht östlich von der Insel Laurëtum, Varr.; Ort auf dem

Laus.

Aventinus Mons, in Rom. Lauretum; cf. Favum Mariae Lau-

Lauri, Tab. Pent.; Laurum, Kruse; Ort der Batavi, sec. Kruse auf dem sudl. Ufer Rheni ost. max. occident. , südwestl. von Fletio; sec. Wilhelm in uns. Tagen vielleicht Waerder.

Lauriacum, Lex. Sal.; Lauriago, Cod. Guelferb.; Lavariacum, Cod. Goth.; i. q. Laureacense Monaste-

rium. u. Laureacum.

Lauriacus Ager; ehemal, kl. franz. Grisch. Lauragais, in Oberlanguedoc. Lauriana, Paul. Wernefr. de Gest. Longob. VI, 45.; Ort im Süden Noricnm's; angebl. der illyr. Flecken Spital, Kreis Villach, im untern Traunthale, am Fl. Liser.

Laurissa; cf. Laureacense Mona-

sterium.

Laurium (Lauris), Aavotov, Aavgelov; Ort im Suden Attica's, nordl. vom Vorgeb. Sunium, reich an Goldgruben;

sec. Kruse jetzt Legrano.

Laurium, sive Laurum, Capitol. I, 5.; Lorium, Anton. Itin.: Capitolin. I, 12.; Eutrop. VIII, 4.; Metaphrast.; Euseb. sive Hyeronym. in Chronic.; Lorii, orum, Victor. Epit.; Villa des Antoninus Pius, in Etrurien, XII M. P. von Rom, südwestl. von Veji; muthmafsl. heut. Tages Castel Guido. Hier starb, 77 Jahr alt, im Jahr 161 genannter Ksr.

Lauro, onis, Flor. III, 22; IV, 2.; St. in Hispania Tarracon., in der Nähe des Sucro, bekannt durch die Belagerg. des Sertorius u. durch die Ermordg. des Ca. Pompejus. Lauronensis, e, Plin.

Laus Pompeja, Tab. Peut.; Plin. III, 17.; Laus, Anton. Itin.; St. in Gallia Transpad., sec. Tab. XXII M. P., sec. Anton. XXIV nordwestl. von Placentia, XVII (?) südőstl. von Mediolanum, sec. Plin. von Boji trans Alpes profecti erbaut; in uns. Tagen Lodi Vecchio; sec. Ascon. Pedian. ad Orat. in Pison, führte Pompej. Strabo, Vater des Cnej. Pompej. M. e. Colonie dahin,

Lāus, Plin. III, 5.; Aãos, ov, Strab. VI, init.; Steph.; Grenzfl. von Bruttinin

u. Lucanien, jetzt Laino.

Lāus, Plin. c. l.; Aãos, Strab. l. d.; Λαος, πολις Λευκανιας, Steph.; St.in Lucanien, auf der Grenze von Bruttium und nahe der Küste, sec. Strab.: ἀποικος Συβαριτων; in uns. Tagen Laino. 2

Laus Sinus, Aãos nolnos, Strab. 1. c.; Mbusen Lucanien's, unweit Buxen-

Lausanna, Tab. Pent.; Cluv. II, 17.; Lausona, Cell. II, 3; 37.; Lausonna, Ann Prudent. Trec. ann. 859 .: Lausodunum; Lausonium ; Stettler.; Stumpf.; (Lausanium, Diasa-nium, Ptol., sec. Guillimann,?); St. im Pagus Urbigenus (Gallia Lugdun.). nahe dem Lac. Lausonius: heut. Tages Lausanne, Hptst. des schweiz. Cauton Waadt, ½ St. vom Genfersee.

Lausanius Lacus, Anton. Intin.; Lausonius Lacus, Ptol.; sanne Lucus, Tab. Pent.; Lema us Lacus, Caes. Gall. I, 2, 8; III, 1.; Plin. 111, 4.; Lucan. Phars. I, v. 394.; Lemannus Lacus, Mela II, 5.; See im Pagus Urbigenus; jetzt Genfersee, Canton Waadt, 10 St. lang, 21 breit.

Lautricum; franz. St. Lautrec, Dep.

Tarn, 2 M. von Castres.

Lausodunum; cf. Lausanna. Lausonium;

Lautülae, arum, Liv. VII, 39; IX, 23.; St. der Volsci, in Latium, zw. Anxium u. Fundi.

Lauzadus; St. in Isaurien, unweit

Seleucia.

Lavania, sive Lebonia, Baudrand.; Mktfl. Lavagna, Hrzth. Ge-

Lavara: sec. Hederich. i. q. Averi-

Lavatrae; Ort der Brigantes, in Britannia Romana, XIV Mill. von Verteris, vielleicht in Norwesten von Yorkshi-

Lavellum; cf. Labellum.

Laventina; Laventi Ostium; illyr. St. Lavemunde, Kreis (61 M. von) Klagenfurth, 21 südöstl. von St. Andraestadt.

Laventus; illyr. Fl. Lavant, entspr. in Obersteiermarkt u. fällt bey Lavamunde in die Drau.

Lavernium, Cic. Att. VII, 8.; Ort in Campanien, od. in Latium.

Lavideum, siv. Lupha; würtemb. St. Lauffen, Neckarkreis, am Neckar.

Lavicanum, Suet.; Ldg. des Cac-

sar bey Labici, in Latium.

Lavici; i. q. Labici. Lavicum; St. der Aedui, in Latium. Lavinasena Praefectura, Λαονιναonen, Strab .; Lavinianceine, Acoviνιανησινη, Ptol.; Ldsch. in Cappadocia Magna, sec. Ptol. mit den am Euphrat liegenden Stt.: Corne, Metita u. Claudias.

Lavinii Insula; i. q. Triumvirorum Insula.

Lavinium; Liv. I, 1; VIII, 12; XXVI, 8.; Varr. de LL. IV, 32.; Tibull. II, eleg. 5, v. 51.; Justin. XLIII, I.: Jornand. de Regnor, Succ. p. 14.; St. in Latium, VI Mill. nordwestl, von Laurentum, hatte den N. von Lavinia, Gattin des Aenaeas, u. soll hent. Tages Patrica heilsen. Lavinienses, Insept. Lap. Ca-pit. ap. Grut. p. 297.; Varr. de RR. II, 4.; Lavinii, Liv. VIII, 13.; Lavi-nius, adj., Virg.; Lavinus, adj., Propert.; cf. Virg. Aen. I, 2. 6.

Lavinius, Aabivios, Appian. Cir. IV, init.; Lavinus, Tab. Fragm. agro in Bononiens, repert.; cf. Sil. Ital. VIII. v. 362.; Fl. in Gallia Cispad., östl. von Bononia, fällt in den Po.

Lavus; schles. Fl. Lohe, entspr. westl. von Reichenbach u. fällt 1 M. nordwestl. von Breslau in die Oder.

Laxii; Volk in Sarmatia Furopaea, nordl. vom Pal. Macotis.

Laxta, Ptol.; St. der Celtiberi (Hispania Tarracon.), zw. Bursada u. Ala-

Lazae, Λάζαι, Ptol.; Lazi, Plin. VI, 4. Jornand. de Reb. Getic. p. 88.; Δαζοι, Arrian.; Procop. Pers. II, 15; Id. Goth. IV, 1.; Volk in den Gebb. von Lazica. war vielleicht von Bosporus aus hier eingewandert u. sal's zur Zeit Justinian's anden Grenzen von Iberien. Hptst. war Archaeopolis.

Lazica, Λαζικη, Arrian.; Ldech. auf dem südöstl. Ufer des Pont. Enxinus, in Colchis, südl. vom Phasis, nördl. vom Apsarus.

Lea, Plin.; Steph.; Insel des Marc Aegaeum, in der Nähe von Ascania.

Lea; Savenus; Fl. Lee, in Irland. Leaei; Völkersch, Paeonien's, nahe dem Strymon.

Leandis, is, Λεανδίς, Ptol.; St. in Catalonien (Cappadocia Magna). Leanitae; Volk in Arabia Felix, anf der Küste des Sin. Persicus.

Leanites Sinus; Busen am westl. Ufer des Sin. Persicus; jetzt Bai von Kadhema.

Leanti (Beruntze): St. in Sarmatia Europaea, am Borysthenes.

~ Lebade; cf. Archaeopolis. Lebădea, ae, Stat. Thebaic. VII, v. 245.; Λεβάδεα, Pausan. Boeot. e. 39.; Lebădia, Gell. XII, 5.; Λεβαδια, Strab.; IX, p. 295. 291.; St. in Böotien am nordöstl. Abhange des Pelicon, sudl. von Chaeronea, westl. vom Lac. Copais, am kl. Fl. Horcyna, hatte von Lebadus,

e. Athenienser den N. n. heifst in uns. Tagen Levadia. Nahe Διος τροφωνιου μαν-THOV, Strab. - Pausan. vergleicht Mideia des Homer mit genannter St.; Mideia aber war vielleicht nur die Acropolis, obere Stadt. Lebadenses, Pausan. Bocot. c. 40.

Labadía, Cic,; i. q. Lebadea. Lebaca: chemal, Hotst. Macedo. nien's.

Lebaoth: cf. Bethlebaoth.

Lebecii, Λεβεκίοι, Polyb. II, 17.; Libici, Plin. III, 17.; Ptol.; sec. Cluv. i. q. Libui, Liv. V, 35; XXI, 38.; Volk in Gallia Transpadana, südl. von den Salassi, am östl. Ufer des Buria Major,

The strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of the strain of th Var. Hist. VIII, 5.5 St. auf der Küste Ionien's, CXX Stad. (3 M.), Strab., nordwestl. von Colophon. Sec. Pausun. Attic. c. 9. zerstörte Lysimachus die St. u. versetzte die Einwohner nach Ephesus. Diez vergleicht das heut. Lebedigli, Hier alljährl. e. Fest zu Ehren des Bacchus. Λεβεδιων, Mz. des Geta.

Leben, Λεβην, Strab. X, p. 329.5 Lebena, Plin. IV, 12.5 Λεβηνα, Ptol.3 Λεβηνη, Pausan. Corinth. c. 26.; St. auf Alphyn, Fausan. Corinin. C. 20., 55 and er Südküste der Insel Creta, südöstl. von Gortyna; sec. Kruse jetzt Låonda. Hier sec. Philostrat. IX Vit. Apollon. o. 11.: iεgoν Λοκληπιου. Lebenaeus, adj. , Λεβηναιος, Philostrat. I. a.

Lebinthus, Mela II, 4.; Plin.; Ovid. Metam. VIII, v. 222.; Λέβινθος, Strab.; sporad. Insel, westl. von Calymna, nördl. von Astypalea; sec. Kruse in uns. Tagen Levitho; sec. Al. Leuda.

Lebna; cf. Libna.

Lebona (Libona), Judic. XXI, 19.; St. im Stamme Ephraim (Samaria), sec. Kloeden 11 M. sadl. von Sichem; Maundrell, ck Paultre, jetzt Leban, (Can Leban), Dorf, 4 St. von Naplus.

Lebonia; Flecken Levagna, im

Hrzth. Genua.

Lebreti Vicus, sive Lebretum; ck Imbof. Geneal Gall.; i. q. Albre-

Lebui, Liv.; Volk in Oberitalien, Lebusium; preus St. Lebus, Rgbz

Frankfurt, an der Oder.

Lecca, Cell. II, 6; 15. 148; Fl. Leck, Lech, Nebenarm des Rhein's, füllt bey Vlaardingen in die Mdg. der Mans. Um den Gefahren der Ueberschwemmg zu entgehen, sollen Batavi Superiores

Bischoff's Worterb. d. Erdh.

um das Jahr 860 diese Mdg. des Rhein's gegraben haben; Andere setzen ihre Entstehg, weit früher an u. halten Lecca für eins mit Corbulonis Fossa (gegraben von Cn. Domitius Corbulo, Legat des Claud. Caesar); noch Andere u. mit ihnen Cluv. vergleichen Lecca mit Rehni, Civilis Abactio. cf. Tacit. Hist. V, 19. Lecha, 1. Chron. IV, 21.; Ληχαβ, LXX.; St. im Stamme Juda (Judaca).

Lechaeum, Propert; Aegacov, Strab. VIII, p. 262.; Ptol.; Pausan. Corinth. c. 11.; Harpocrat.; Hesych.; Polyb. V 17. 25.; Lecheae, arum, Plin. IV., St. auf der Küste des Sin. Corinthiacus, in Achaja, nordl, von Corinth, deren Hafen sie war.

Lecheae; cf. Lechaeum.

Lechi (Lehi), Judic. XV, 9. 14, 19.; Rammath - Lechi (Lehi), Judic. XV, 17.; St. im Südwesten des Stammes Juda (Judaea).

Lechieni, Plin.; Volk Arabien's. Lechlinia; irlaend. St. Leighlin. bridge, Grisch. Carlow, am Barrow.

Lechus, Cell.; i. q. Lycus. Lectora; i. q. Civitas Lactoratium, Lectum, Plin. V, 30; Liv. XXXVII, 37.; Λέκτον, Homer. Il. ξ, v. 283.; Strab. XIII, p. 416.; Ptel.; Herodot. IX, 114.; Vorgeb. auf der südl. Grenze von Troas, Methymna, auf Lesbos, gegenüber; sec. Kruse heut. Tages Cap Baba, od. St. Maria.

Lecythus; Ort im Westen von Sithenia (Macedonien), unweit Teronet

angebl. jetzt St. Kiriaki.

Lederata, ac, Tab. Pent.; Anton. Itin.; Λεδερατα, Procop. Achif. IV, 6.; Laedenata, Notit. Imp.; Ort in Moesia Super., sec. Tab. X M. P. von Viminacium. Ledesia; engl. St. Leeds, Grisch.

York, am Aire.

Ledi, Ann. Himem. Rem. ann. 870.5 niederl. St. Lier, Lierre, Prov. Antwerpen, am Zusfl. der kl. u. gr. Nethe.

Ledia; franz. Wald. Laye, in Isle de

France.

Ledon; St. in Phocis, am Cophissus. Ledrin, orum, Accoo, Sozom. I, 11.; Ledrum, Steph.; St. im Innera der Insel Cyprus. Ledrensis, e, Hieronym. Catal. Scpt. Eccl.

Ledum Salatium; Lonsulinum: Lugdenum Salinatorium; franz. Hotst. Long le Saunier des Dep. Jura (Franche Comté).

Ledus (Ledum Flumon), Mela II, 5. t Fest. Avien.; Sidon. Panegyr. Maj. v. 208.; Theodulf. Aurol. Paraen. ad Judic.

v. 105.; of Lacdus

Legae, Strab.; Volk im Geb. des nördl. Albanien's. cf. Cadusii.

Legedia; St. in Gallia Lugdun. Sec., südl. von Constantia; angebl. jetzt Havre de Longueville, in der Norman-

Legecestria: Leogara; Licestria; cf. Cambden.; engl. Hptst. Leicester der Grisch. gl. N., an der Saure.

Legeolium; cf. Lagecium.

Legia, Guicciard. Descot. Belg : Cluv. II, 12.; Cell. II, 3; 193.; Lezia; Lieva; Fl. Leye, Lys, in Westflandern, entspr. bey Lysburg, im Dep. Calais u. fällt bey Gent in die Schelde.

Legia; i. q. Leodium,

Legio, onis, Hieronym. de Loc. Ebr.; St. in Samaria, südwestl. von Nazareth; scc. Reland heut. Tages Legune; sec. Al. Ladschun. Nahe meδιον λεγεωνος. cf. Reland Palaest. II, p. 873.

Legio Septima Germanica (?) Brigacciorum, Λεγιω ζ Γεqμανικη Βοιyaixivov, Ptol.; richtiger Legio Septima Gemina, Inscrptt.; St. in Hispania Tarracon., nordöstl. von Asturica; jetzt Leon, Hauptst. des Königr. gl. N., am Esla.

Legio Tricesima Ulpia; cf. Castra Ulpia.

Legiodunum; Ort Legion, in Mailand.

Legionense Regnum; Legionis Regnum, Cluv. II, 5.; Cell. II, 1; 66.; span. Königr. Leon, grenzt nördl. an Asturien.

Legioniacum; Legnicium; cf. Meibom. u. Pistor. Scpt. Rer. Germ.; preuss. St. Lechenich, Rgbz. Cöln, an der Vereinig, der Erft u. Nassel.

Legna; Ort im Innern Paphlagonien's, südöstl. von Claudiopolis, nordwestl. von Ancyra.

Legnicium; i, q. Legioniacum.

Legonaus; cf. Fanum St. Valerii. Legradinum; slavon. St. Legrad, an der Drau.

Legum, Anyov, Ptol.; St. im Sudwesten Sicilien's, unweit Halicyae.

Leguntina Vallis; das schweiz. Lugnetzerthat, im obern Bund des Canton Graubünden.

Leherici, sive Letherici Mons; kl. franz, St. Montlchery, Dep. Seine u. Oise.

Leicestriensis Comitatus, Cambden.; engl. Grisch. Leicester, grenzt östl. an Lincolnshire. Hptst. Leicester.

Leimon; Ort im Süden von Argolis, unweit Hermione, mit e. Wasserleitg.

Leimone, früher Ellone; Ort im nordl. Pelasgiotis, nahe dem Eurotas.

Leinius, sive Lynius, Zeiler. Topogr. Sax. Infer.; hannov. Fl. Leine, entspr. bey Heiligenstadt, im Eichsfeld u. fällt bey Bodmer in die Aller.

Leinum, Ptol.; St. in Sarmatia Enropaca, am Borysthenes, vielleicht in

der Gegend von Bracklaw.

Leiria; cf. Collippo. Leisnicium; cf. Zeiler. Topogr. Sax. Sup.; Müller, Ann. Sax.; sachs. St. Leifsnig, leipz. Kreis, an der freiberg. Mulde, 71 M. nordwestl. von Leipzig.

Leitac Pons; niederöster. St. Bruck, od. Pruck an der Leythe, Kreis unter dem

wiener Wald, am Fl. Leytha.

Leithis (Leida): i. q. Lugdunum Batavorum.

Lelantus, Plin. IV, 12.; Fl. im Westen der Insel Euboca, Nahe e. Ebene gl. N., mit Bädern, Eisen - u. Kupfer-Gruben.

Lelegeia Moenia, Ovid.; i. q.

Megara. Leleges, Plin. V, 29.; Virg.; Atleyes, Homer.; Strab.; Ptol.; Suid.; cf. Athonacus VI, 20.; Volk auf der Süd-küste von Troas, längs dem südl. Abhange des Geb. Ida, wanderte nach Carien, cf. Parthen. Nicaeens, Erotic. IL, Acarnanien, Actolien, Locris, Phocis, cf. Plin., Laconica, Thessalien, cf. Lucan. u. Euboa. Lelegeis, idis, f. adj., Ovid.; Lelegeius, adj., litora, Id., i. e. megarcusia.

Lemanis (ad Portum Lemanis), Itiner. Anton.; Lemanna, orum, Notit. Imper.; vielleicht i. q. Novus Portus, ααινος λιμην, Ptol.; Hafenort der Cantii, in Britannia Romana, südwestl. von Dubris Portus, XVI M. P. südl. von Durovernum; wahrscheinl. sec. Cambden. in uns. Tagen Lime, Lyme, Hafenort, in Dorchestershire. Hier, wo Caesar gelandet haben soll, cf. Caes. V, 8., lag sec. Notit.: Praepositus Numeri Turnacensium.

Lemanus Lacus; cf. Lausanius Lacus.

Lemavi; Zweig der Callaici.

Lemba, ac, Joseph. Antiq. XIII, 23.; St. in Arabia Petraea, auf der Grenze der Moabiter.

Lemincum, Anton. Itin.; Ort der Allobrogi, in Gallia Viennensis, östl. von Vienna, sec. Cell. Chambery, in Savoyen.

Lemnis; St. in Mauretania Caesar., nordöstl. von der Mdg. des Malva.

Lemnos, Plin. IV, 12; XXXVI, 13.;

Ovid. Trist. V, 1; 62.; Cic.; Mela II, 7.; Valer. Flacc. II, v. 78. 95.; ή Λημνος, Homer. Il. ά, v. 593.; Id. έ, v. 138.; Steph.; Ptol.; Pausan. Arcad. c. 33.; Scholiast. ad Apollon. 1, v. 604, sq.; Vulcani Insula, Homisov vnoos. Nicand. Theriac. v. 458.; Insel im Norden des Mare Acgaeum, sec. Plin. XXII M. südwestl. von Imbros, LXXXVII südöstl. vom Athos Mons, war wegen ihrer terra lemnia bekannt u. dem Vulcan geheiligt. Jetzt Stalimene, Lemno, im Archipelagus. Lemnias, adis, subst. f., Ovid.; Lemniücus, adj., Martial.; Lem-nius, adj., Cic., pater, Virg., cf. Ovid., i. e. Vulcanus; Lemnii, Corn. Nep.;

Lemodicae, Ann. Pertin. P. I. ann.

832.; i. q. Augustoritum.

Lemoiga; Lemvicum; dan. Flecken Lemwig, im Stift Ripen, Nord-Jütland.

Lemonium, Fest.; Ort vor der Porta Capena Rom's, auf Via Latina. Lemonius, adj., Cic.

Lemonum, Magno Notacjur. Rom.;

i. q. Limonum.

Lemovicae, Ann. Petav. Cont. ann. 767.; cf. Augustoritum.

Lemovicensis Provincia, Sammarth. Gall. Christ.; chemal. franz. Prov. Limosin , das heut. Dep. Ober-

Lemovices (Lemovici), Caes.; Volk in Gallia Aquitan. Prima, um das heut. Limoges.

Lemovicum, Cluv. II, 15.; cf. Au-Lemovicensis, e, ustoritum. Hincm. Rem. ann. 866.

Lemovii, Tacit. Ann. XIII, 30; Id. Germ. c. 40.; Volk im nordöstl. Germanien, sec. Wilhelm e. Zweig der Rugii, zw. der Wipper u. Weichsel, sec. von Wersebe um Lauenburg, Leba bis an die Weichsel.

Lemuris; kl. Fl. Lemo, im Hrzth. Genua.

Lemvicum; i. q. Lemoiga. Lencia; kl. Fl. Linza, entspr. in den Apenninen u. fällt bey Bersello in den Rhein.

Lencicia; cf. Lancicia.

Londinaria; venet. St. Lendinara,

Prov. Polesina, am Adigetto.

Lengenfeldensis Arx; kl. baier. St. Burglengenfeld, im Regenkreise, an der Naab.

Lenium, Caes.; St. Lusitanien's.

Lenoxia; i. q. Levinia.

Lentia, Notit.; Ort in Noricum;

cf. Aredata. Hier sec. Notit. Equites Sagittarii.

Lentium, sive Lenense Ca-

strum; i. q. Elenae. Lentudum; steyerm. Mktfl. Lutten-

berg, Kreis Marburg, an der Stainz. Lentula (Lentudum, Lentula), Ptol.; Ort in Pannonia Super.; sec. Mannert in der unger. Gesp. Szala, um Legrad, nahe der Vereinig. der Mur u. Drave.

Lco, onis; Flecken im Südosten Acthiopien's, nordi. von Avalites.

Leobschutium; Hptst. Leobschütz, Lübschütz des lichtenst. Frstth. Jägerndorf, Rgbz. Oppeln.

Leoburgum; cf. Lauenburgum. Leobusium, sive Luba; schles. Mktfl. Leubus, Lubens, Rgbz. (6 M. nordwestl. von) Breslau, am östl. Ufer der Oder.

Leocata (Leucata), Baudrand.; Mktfi. Leucate, in Languedoc.

Leodia, Ann. Tilian, ann. 769.; i. q. Angustoritum.

Leodicum, Chronic. Moissiac. ann. 713.; Cell. II, 3; 132.; Cluv. III, 9.; Leodium, Chronic. Regin. ann. 881.; Aeneae Silv. Hist. Frider. III.; Chronic. Albert. Stad.; Chronic. Bavar.; Ann. Atherf. Stat.; Chronic. Bayar.; Ann. Brunwilar. ann. 1106.; Ann. Eiula. ann. 769.; Ann. Lauriss. ann. 769; Leuticus Vicus, Ann. Prudent. Trec. ann. 854. 858.; Leudicum, Ann. Hincus. Rem. ann. 882.; Hptst. Lüttich der niederl. Prov. gl. N., an der Maas. Leodicensis, e, adj., Cell.; Chronic. Albert. Stad., provincia. Cluy 111. 9. Stad., provincia, Cluv. III, 9.

Leodo; vielleicht i. q. Lonsalinum. Leodoricum; Ort in Locris, nahe dem Pindus.

Leogara; cf. Legecestria.

Leogus, Cambden.; Insel Lewis, die größte der Hebriden.

Leomania; kl. franz. Ldsch. Lomagne, in Gascogne.

Leon, Aέων, Ptol.; Vorgeb. im Suden der Insel Creta.

Leon, ontis, Asov, ovros, Ptol.; L iontes, Kloeden'; Fl. Phoenicien's, unweit Leontos, entspr. auf den Libanon, mundet sec. Kloeden 24 St. nordöstl. von Tyrus u. heifst jetzt Awle. cf. Bostrenus.

Lcon, Liv.; Flecken bey Syracusae Sicilien's.

Leona; i. q. Fanum St. Pauli Leonensis.

Leoniacum (Leonicum); St. Legnano, in der venet. Prov. Verona, un beyden Ufern der Etsch.

Leonica, Anton. Itin.; Ptol.; Leonica Municip., Mzz. ap. Golz.; St. der

44 \*

Edetani, im Westen von Hispania Tarracon.; muthmafsl. heut. Tages Aliaga, am Fl. Guadalope, in Aragonien. : Lconicensis, Plin. III, 3.

Leonicae, Baudrand.; kl. franz. St. Lorgues, Dep Var (Provence).

Leonis Castrum, Cambden.; engl. Schloss Hort, in Denbighshire.

Leonis Monasterium; englisch. Burgflecken Lemster, Grisch. Hereford, am Wye.

Leonis Mons, Cluv. III, 39.; neapolit. St. Monte Leone, in Calabria Ulteriore II.

Leontes; cf. Leon.

Leontini, Plin. III, 8.; Mela II, 7.; Ovid. Fast. IV, v. 467.; Asovievol, Scyl.; Leontium, Λεοντίον, Ptol.; ή των Λεοντίνων πολις, Polyb. VII. Excerpt. init.; St. im Osten Sicilien's, sec. Seyl. XX (sec. XL) Stad. (1 M.) vom Meere, nordwestl. von Syracusae; jetzt Leatini, Leontini, St. im Val di Noto. Leontini, Liv. XXIV, 29. sq.; Acortivoi, Herodot. VII, 154.

Leontini Campi, Sil. Ital. XIV,

v. 126.; i. q. Xuthia.

Mbusen im Leontinus Sinus; Osten Sicilien's.

Leontis, idis, Asopres, edos, Steph.; Tribus, φυλη, im Osten Attica's.

Leontium, Asovitor, Polyb. II, 41; V, 94.; St. Achaja's, zw. Tritac u. Aegina.

Leontium; i. q. Leontini. Leontöpölis, Tab. Peut.; Plin. V, 10.; Λεοντοπολις, Strab. XVII, p. 552.; Ptol.; Joseph. Antiq. XIII, 3. 6.; cf. Aelian. Hist. Animal. XII, 7.; Λεωντιων (Λεων) πολις, cf. Hieronym. Jesaia XLVI.; Leonto, Hieronym. ad Jovian. II, 6.; Anton. Itin.; Λεοντω, Notit. Provv.; St. im sudl. Delta, nordl. von Athribis, sudl. von Busiris, die in uns. Tagen Tel-Essabe heißen soll. topolitae, Λεοντοπολειται, Mz. des Antonin. Pius. Onias IV., Hohepriester, Sohn Onice III., cf. 2. Maccab. III, 1; XV, 12., flüchtete nach Aegypten zum Ptolemacus Philometor u. erbaute hier, um 180 vor Chr., e. dem zu Jerusalem ähnl. Tempel. Um 75, etwa 225 J. nach se. Erbaug. liefs ihn Vespasian schliefsen u. alle Reichthümer durch den Procurator Paulinus wegnehmen.

Leontopolis; cf. Callinicum.

Leontopolites, Plin. V, 9.; Asovτοπολιτης, Strab. VII, p. 552.; Ptol.; Ldbz. in Aegyptus Infer., um Leontopolis.

Leontos, Plin. V, 20.; Λεοντων

molig, Scyl; Strab. XVI, p. 520.; Porphyrion.; St. Phoenicien's, zw. Berytus

Leopodum; St., vielleicht im Phrygia Major.

Leopoldinum, Szentivan.; Leopoldopolis; unger. St. Leopoldstadt, Gespsch. Neitra, an der Waag.

Leopolis; Leorinum; Leoris; cf. Erbert. Tract. Leorin.; schles. St. Lemberg , Löwenberg , Rgbz. (5 M. sudwestl. von) Liegnitz, am westl. Ufer des

Leopolis, Cluv. IV, 25.; Cell.; österr. Hptst. Lemberg des Königr. Galizien, am Fl. Peltew. Leopolitanus, adj., Cluv. IV, 20.

Leopolis; i. q. Fanum St. Leonis.

Leorinum; cf. Leopolis. Leostenii Comitatus; würtemb.

Grisch. Löwenstein, im Neckarkreise.

Leosthenius Sinus; Mbusen an der thrac. Küste des Bosporus Thraciae, unweit Heraeum.

Lcovallis; cf. Zeiler. Itin. Germ.; Id. Topogr. Boh.; preufs. St. Liebenthal, Loewenthal, Rgbz. Liegnitz, 14 M. südwestl. von Breslau.

Leovardia, Bert.; Guicciard.; Leovardium, Cluv. II, 19.; niederl. Hptst. Leewarden, Leuwarden der Prov. Friesland, am Fl. Ee.

Lepethymnus; Berg auf der Insel Lesbos.

Lepidotum, Λεπιδωτον, Ptol.; St. im Nomos Panopolites (Thebais), östl. vom Nil.

Lepontii, Plin. III, 20.; Caes. IV, 9.; Aειποντίοι, Strab. IV.; Völkersch. im sudl. Rhaetien, zerfiel in: Viberi u. Vibii u. sals wahrscheinl. im Nordwesten des heut. Canton Tessin, südwestl. vom St. Gotthardt.

Lepontina Vallis; das schweiz. Livinerthal, Canton Tessin, sudl. vom St. Gotthardt.

Leporacensis Vallis; Leporea; das fruchth. Leberthal, Dep. Oberrhein, am Leber, der bey Schlettstadt in die Ill fällt.

Lepreum, το Λεπφεον. Ptol.; Strab. VIII, p. 237.; Polyb. IV, 77.; preus, Λεποεος, Pausan. Eliac. I, 5; II, 15.; St. im Süden von Elis, nordwestl. von Pyrgi, die sec. Kruse jetzt Strobitzi heifst. Lepreatae, οι Λεποεαται, Pausan. Eliac. 1, 5.

Lepreum, Plin. IV, 6.; St. Arcadien's.

Lepria, Plin.; Insel nahe der Kü-

ste Ionien's, vielleicht in der Gegend

von Ephesus.

Leprosium; St. der Bituriges in Gallia Aquitan. Prim.; heut. Tages Levroux, St., Dep. Indre (Berry), am Naon, mit röm. Alterthümern.

Lepsia, Plin. V, 31.; Insel des icar.

Meeres, westl. von Carien, nördl. von Leros; jetzt Lipso. Lepte, Ptol.; Vorgeb. in Thebais, am Sm. Immundus, nördl. von Berenice; angebl. in uns. Tagen Ras-al-Enf.

Lepte; Vorgeb. Paphlagonien's. Leptis, Hirt. Alex. c. 57., ed. Ou-

dend.; St. Spanien's.

Leptis Magna, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Solin. c. 27.; Mz. des Tiberius bey Harduin.; Leptis Altera, Mela 1, 7.; Leptis Altera, cognom. Magna, Plin. V, 4.; cf. Eutrop. VIII, 9.; ή Λέπτις μεγαλη, Ptol.; Λεπτις, Strab. XVII, p. 574.; Colonia Victrix Julia Leptis, Mz. bey Hardnin.; Leptimagna, Λεπτιμαγνα, Procop. Vand. II, 21.; Neapolis, Mela; Plin. V, 4.; Geograph, Ravenu.; Notit. Eccles.; Νεαπολις, Steph.; Ptol.; Strab.; Νεαπολις Καθχηδονιών, Scyl.; Tripolis, ή Tounolis, Ptol.; St. in Regio Syrtica, zw. Abrotonum u. (westl. vom) Cinyphus Fluv., war sec. Salinst. Jugurth. c. 19. von den Phöniciern (Sidonii, Sallust. Jugurth. c. 78.), od. sec. Plin. V, 9. von den Tyriern gegründet u. heifst in uns. Tagen Lebida. Gebrtsort des Septimius Severus. Leptitani, Sallust.; Einw.; Leptimagnensis, c, Cell.

Leptis Minor, Anton. Itin.; Λεπτις μικοα, Ptol.; Leptis, Plin. V, 4.; Caes. Civ. II, 38.; Mela I, 7.; Liv. XXXIV, 62.; Hirt. Afr. c. 6, 7. 9. 62.; Lepteminnus, Tab. Peut.; St. in Byzacium, zw. Adrumetum u. Thapsus; jetzt Lemta. Sec. Plin. war die St. e. phonic. Colonie aus Tyrus. Leptitani, Hirt. c. 97.; Tacit. Hist. IV, 50.; Leptiminensis, e, Notit. Afric.; Lepticus,

adj., Plin.

Lepuisca; cf. Jupuscon.

Lerdamum; kl. niederl. St. Leerdam, in Südholland, an der Linge.

Leria; i. q. Edeta.

Leria, Strab. XIV, p. 941.; Lerus, Plin. IV, 12; V, 31.; Asgos, Strab. XIV, p. 437.; Herodot. V, extr.; sporad. Insel, südöstl. von Patmos, nordwestl. von Calymna; heut. Tages Lero.

Lerina (Larina). Itin. Marit.; Plin. III, 5.; Lerinus, Ennod. Vit. St. Epiphan.; Lirinus, Sidon. v. 105.; i Maragia, Strab.; Plana Insula, Sidon. v. 110.; Insel an der Kuste von Gallia Narbon.; jetzt St. Honorat, lerin. Insel, Dep. Var.

Lerinae; die Lerinischen Inseln, im mittell. Meere, Dep. Var, von welchen Marguerite u. St. Honorat die größten

Lerna, Pausan, Corinth. c. 36.; Lerne, Mela II, 3 .; Ptol.; St. in Argolis, südl. von Argos, anf der Küste; angebl. in uns. Tagen Petrina.

Lerna, Apollodor. II, 1.; Fl. in Argolis, fiel in den Sec Lerna.

Lerna Palus, Stat. Theb. I, v. 360; II, v. 433.; cf. Stat. Silv. II, carm. I, v. 181.; Virg. Acneid. VI, v. 803; XII, v. 518.; Ληφνη Λιμνη, Strab. VIII, p. 256.; cf. Nonn. Dionys. VIII, 24.; See in Argolis, nahe der westl. Küste des Sin. Argolicus, wo Hercules die lernaeisch. Schlange tödtete; heut. Tages Molini, od. Mühlenteich der Angabe nach. Lernaeus, adj., Virg. Acn. VIII, v. 300.; Propert.; Ovid.; Colum.; Δεςvatos, Pindar. Olymp. Od. VII, v. 60.; bey Stat. i. q. Gaccus.

Lero, onis, Itin. Marit. Plin. III, 5.; Mela II, 6.; Lerus, Ennod. Vit. St. Epiph.; Asgov, Strab.; Insel an der Küste von Gallia Narbon.; jetzt St. Marguerita, lerinisch. Insel, 11 St. lang, 1 St. breit.

Leronensium Civitas; i. q. Elarona.

Leros; cf. Leria.

Lertius; i. q. Ircius.

Lesa, Λησα, Ptol.; St. im Innern Sardinien's, mit warmen Heilquellen, Apuac Lesitanae; muthmassl. heut. Tages St. Gabina.

Lesbi, Anton. Itin.; Ort in Mauretania Caesar., XVIII M. P. nördl. von Horrea, XXV sidl, von Tubusuptus. Lesbos, Plin. V, 31.; Mela II, 7.; Liv. XLV, 51.; Tacit. Ann. II, 54; VI, 3.; Ovid. Metauu. XI, v. 55.; Horat. I, εpist. 11.; Λεσβος, Homer.; Xenopl. Rer. Gruec.; Λedian. Hist. X, 41.; Strab. XIII. XIV.; cf. Diodor. Sic. V, 81.; früher Lagia Plin. I. c. Pelagria. 81.; früher Lasia, Plin. 1. c.; Pelasgia, Plin. d. l.; Diodor. Sic.; Issa, Diodor. Sic. V, 82.; Aegira, Plin. c. l.; Aethio-pc, Plin. d. l.; Macaria, Plin. l. c.; Diodor, Sic. d. l.; Insel des Marc Aegacum, westl. von der Küste von Acolis; jetzt Metelino, mit der Hptst. Castro. Geburtsort des Pittacus, Theophrastus, Alcaens, der Sappho, etc. Lesbiacus, ndj., Cic.: Lesbias, adis, Lesbiades, sefeminae, Ovid.; Lesbis, idis, Lesbides, i. q. Lesbiades, Ovid.; puella, i. c. Sappho, Id.; Lesbius, adj., Horat.; Ovid. cf. Plelin Lesbiacorum Liber. Berolin. 1826. Recens. Allg. Ltztg. No. 88.

April 1827.

Lescuria; Bearnensium Lascara; Beneharnum Civitas; cf. Oihenart, Not. Utr. Vascon.; Sammarth. Gall. Christ.; i. q. Beneharnum. Lescariensis, e, Bert.

· Lesem; cf. Laisa.

Lesem; i. q. Lais. Lesiniacum, Zeiler, Topogr. Gall.;

franz. Mktfl. Lesignan, in Languedoc, zw. Narbonne u. Carcassone.

Lesnovia, Baudrand.; kl. St. Les-

now, in Volhynien. Lesora; Berg auf der Grenze von Gallia Narbon. u. Aquitan., westl. von Alba Augusta; heut. Tages Losere, in den Sevennen. Hier die Quelle des Allier.

Lessa; Ort in Argolis, südwestl. von Argolis; sec. Kruse in uns. Tagen Lycuria, Ligurio, mit Ruinen e. Tempels der Minerva.

Lessina, sive Lessinae, Topogr. Circ, Burg.; niederl. St. Lessen, Lessines, Prov. Hennegau, am Dender.

Lessoa; dan. Insel Lessoe, im Cattegat, von Sandbanken umgeben.

Lesua, Cambd.; engl. Hptst. Lewes

der Grisch. Sussex, am Fl. Gose. Lesura, Auson. Mosella; Fl. in Gallia Belgica, fiel in die Mosa; jetzt

Leser, Rgbz. Trier.

Lestarum Regio, Ληςων χωρα, Ptol.; Gegend in India extra Gangem, sec. d'Anville westl. yom Fl Serus, östl. vom Sin. Sabaracus, auf beyden Seiten des Daonas; sec. Al. das heut. Königr. Siam, Yudra - Pi, Meiang - Thai, nordl. vom Mbusen von Siam

Lestinae, sive Liptinae, Baudrand.; niederl. Schloss Letines, Prov.

Hennegau, unweit Binche. Letandros, Plin.; cyclad. Insel, unweit Gyaros.

Letane; Fl. Phoenicien's, entspr. anf dem Libanus u. mündete südl, von Ornithopolis; muthmassl. jetzt Casmy, Casimir.

Letāvia; angebl. i. q. Aremorica.

Lete (Letac, Lite), Plin. IV, 10.; Λητη, Ptol.; St. im Suden von Mygdonia (Macedonien).

Letha, Cambd.; schottl. St. Leith, in Edinburg n. an der Mdg. des Fl.

Leith in den Fyrth of Forth.

Lethaeae; sec. Kruse Inseln im Süden Creta's, südwestl. von der Mdg. des Letbaeus.

Lethaeus, Solin. c. 11.; Vib. Seq. de Flum.; ο Αηθαιος, Strab. X, p. 829.; Fl. der Insel Creta, strömte sudwestl. von Gortyna dem Meere zu.

Lethaeus, o Andacos, Strab. XIV, p. 445.; Fl. Ionien's, strömte von N. nach S. u. fiel bey Magnesia in den

Maeander.

-Lethe; Quelle Bootien's, bey Leba-Bey Ovid. Trist. I, 7; 36; IV, 1; 47; Id. Pont. II, 4; 23; IV, 1; 17.; e. Fl. in der Unterwelt.

Lethes; i. q. Belio.

Lethon; cf. Lathon.

Letia; niederl. Fl. Lesche, Prov. Namur, fällt in die Maas.

Letoa, Λητωα, Ptol.; Insel im Sū-den Creta's; vielleicht in uns. Tagen Gaiduronisia, kl. Insel im Süden von Candia; sec. Al. Christina.

Letoja, Plin. IV, 12.; Lotoa, Awron, Ptol.; Insel, westl. von Elis,

zw. Cephallenia u. Zacynthus.

Letopolis; i. q. Latonae Civitas, Letopolites Nomos, Antovnoliτης Noμos, Ptol.; Ldbz. in Aegyptus Infer., um Latonae Urbs.

Letrini; St. in Triphylia (Elis), nordöstl. von der Mdg. des Alpheus;

sec. Kruse jetzt Pyrgo.

Letschia Vallis, Stumpf. IX, 8.; Simler.; das schweiz, Lettscherthal, Canton Wallis.

Letteranum, siv. Lycterae; kl. neapol. St. Lettere, Prov. Principato Citeriore.

Lettia; Ldsch. Letten; e. Theil von Liefland, grenzt nördl. an Esthland. Letus; i, q. Latonae Civitas.

Letusa; niederl. St. Leuse, Leuze, Prov. Hennegau, an der Quelle des Dender.

Leuca, Lucan. V, v. 375.; τα Λευxa, Strab.; St. in Calabrien, nordöstl. von Japygium Promont.; hent. Tages St. Maria di Leuca, St., in Terra d'O-

Leuca, Mela I, 17.; Leuce, Plin. V, 29.; Leucae, Azonat, Strab. XIV, p. 445.; St. im nördl. Ionien, am Sin. Smyrnaens, nordwestl. von Smyrna.

Leuca; angebl. der westl. Theil des

Gebirge auf der Insel Creta. Leucae; cf. Lenca.

Leucae, Liv. XXXV, 27.; Λευκαι, Polyh. IV, 36; V, 19.; St. in Laconica, auf der Ostküste des Sin. Laconicus, vielleicht unfern Acriae.

Leucadia, Mela II, 7.; Plin. IV, 1. 12.; Liv. XXXIII, 17.: Λευκαδια, Homer.; Strab. X, p. 311.; Thucyd. III.; Scylax; cf. Polyb. V, 5.; früher Neritis, Plin. l. c.; Leucas, adis, Fler. IV, 11.; Ovid. Metam. XV, v. 289.; Insel an der Küste von Acarnanien, nördl. von Cephallenia; jetzt St. Maura, im ion. Meere, 2 M. lang, 1 breit. Als Halbinsel nennt sie Homer: Epiri (Acarnan.) Litus.

Leucae Camini, Ptol.; Ort im Nomos Libyae, od. im Osten von Marmarica, westl. von Tacaphuris.

Leucae Napae, Ptol.; Ort da-selbst, unweit Leucae Camini.

Leucăristus, Ptol.; St. in Germanien, östl. von Budorigum, sec. Wilhelm bey Berun, im preufs. Schlesien ; sec. Kruse Konstadt, Constad, Cunstadt, kl. preufs. St., Rgbz (91 M. súdöstl. von) Breslau. von Wersche vergleicht Laskowitz.

Leucas, adis, Plin. IV, 1.; Mela II, 3.; Liv. XXXIII, 17.; Cic. XVI, epist. 4. 9.; Aevrag, Strab. X.; Thu-cyd. III.; St. im Nordwessen der Insel Leucadia; vielleicht in uns. Tagen Amax-Zur Zeit des ichi, Hptst. der Insel. achaeisch. Bundes war Leucas Hptst. Acarnanien's, cf. Liv. XXXVI, 11. Hier hatte Apodo (Leucadius, Propert. III, 11.; cf. Strab.) e. Tempel. Leucadii, Λευκαδιοι, Thucyd.

Leucasia, Plin. III, 7.; ή Λευκα-Leucusta, Film. 11, ε.; η Λεοκασία, Strab. II, 84.; Dionys. Halicarn.; Leucosia, Ovid. Metam. XV, v. 708.; η Λεοκασία, Strab. VI, p. 178.; Lycophron in Alexandr. v. 723.; Tzctzes.; vielleicht i. q. Leucothea, Plin. III, 6.; Mela; Insel des Sin. Paestanus, der Küste Lucanien's gegenüber; angebl. jetzt Licosa.

Leucasia; Fl. Messenien's, fiel in

den Balyra.

Leucaspis, Ptol.; Hafen in Marmarica, zw. Deris u. Promont. Glaucum.

Leucata, Virg. Aen. III., v. 274.; Claudian. I. Consul. Stil. I, v. 174.; Leucatc, Flor. IV, 11.; Virg. Aen. VIII., v. 676.; Liv. XXVI, 26.; Aevxán. τα, Λευκάτη; Album Saxum, Λευxη πετρα, Strab. IX , p. 311.; Vorgeb. im Südwesten der Insel Leucadia; sec. Kruse heut. Tages Cap Ducato.

Leucata, Mela II, 5.; Küste in Gallia Narbon., vielleicht zw. den Fll. Rus-

cino u. Atax. Leucatas; angebl. i. q. Acritas,

Acrita.

Leuce; angebl. jetzt Fidonisi, Sidonisi, nahe der Mdg. des Dnepr; cf.

Achillis Insula.

Leuce, Plin.; Insel an der Nord-kuste der Insel Creta, nordwestl. von

Cydonia; sec. Kruse in uns. Tagen St. Theodor.

Leuce, Plin.; Insel nahe der sudwestl. Küste Creta's, südl. von Itanum.

Leuce, Ptol.; Insel des Sin. Colchicus (India intra Gangem), zw. Trincsia u. Panigeris.

Leuce Acte, Scylax; Ort auf der Küste Thracien's; sec. Kruse jetzt Chi-

flik. cf. Album Litus.

Leuce Come, Strab. XVI.; St. im Norden von Arabia Felix, am Sin. Arabicus, von wo aus Aclius Gallius, unter Augustus, se. unglückl. Zug nach Arabia Felix, Strab., unternahm; vielleicht heut, Tages Hauran, Hafenst., Prov. Hedschas; sec. Mannert i. q. Charmuthas.

Leuce Portus; Hafenort in Nabathaea (Arabia Petraea), am Sin. Aclanites; in se. Ruinen angebl. jetzt Chaona.

Leucenses, siv. Leucerae Ther-mae; das schweiz. Leukerbad, Canton

Wallis, bey Leuk.

Leuci, Caes. G. II, 14.; Tacit. Hist. I, 64.; Leuci Ibberi, Plin. IV, 17.; Aevzot, Strab. IV, p. 134.; Volk im Südosten von Gallia Belgica, südl. von den Mediomatrici, von der Matrona bis zur Mosella, im Nordosten des Dep. Ober-Marne, im Süden der Depp. Maas u. Meurthe, vorzügl. um Toul.

Leuci Montes, Λευκα όρη, Strab.; Geb. im westl. Innern der Insel Creta, sudl. von Cydonia; sec. Kruse in uns.

Tagen Alprovoana.

Leucia; schweiz. Mktfl. Leuk, Can-

ton Wallis, an dem Rhone.

Leucimna, Plin. IV, 12.; Λευκιμνη, Thucyd. I.; Αευκιμμα, Ptol.; Λευκιμη, Strab. VII, p. 221.; Vorgeb. im Süden der Insel Corcyra; see. Kruse jetzt Cap Bianco, bey den Schiffern der Frauensprung; sec. Al. Cap Lechino.

Leuco - Aethiopes, Plin. V, 8.; Mela I, 4; IV, 6.; Volk in Libya Inte-rior, nalie dem Vorgeb. Ryssadium, vielleicht zw. den Fll. Staclur u. Daradus.

Leucoa, Ptol.; St. im Osten von Marmarica, nahe der Grenze von Libyae Mons.

Leucocome; St. Phönicien's, zw.

Berytus u. Tyrus.

Leucogaeus Collis, Plin. XVIII, 11.; Hügel in Campanien, zw. Neapolis u. Putcoli. Nahe die Leucogaei Fontes, Plin. XXXI, 2., die Wunden u. Augenübel beilten.

Leucolithi, Plin. V, 27.; Volk,

vielleicht in Phrygien, od. in Pisidien, zw. den Tymbriani u. Pelteni.

Leucolla, Plin.; Insel, nahe der

Küste Lycien's.

Leucolla, Strab. XIV, extr.; Hafen auf der Südostküste der Insel Cyprus.

Leucolla; St. im Süden der Insel Cypern.

Leucolla, Plin.; Vorgeh. in Pamphylien, unweit Perga.

Leuconaus; cf. Fanum St. Valerii. Leuconium; Leutschavia, Zeiler.; Krekwitz; Cell.; unger. Hptst. Leutschau der Gespsch. Zips.

Leucopetra; cf. Canduum. Leucopetra; Plin. III, 5.; Cic, Philipp. I, 3; Id. Attic. XVI, epist. 7.; Λευχοπετοα, Strab.; wohl auch Bruttium Promontorium, Servius Acn. III, v. 400.; Apennini Finis; Vorgeb. im Südwesten von Bruttium, am Fretum Siculum; heut, Tages Cap del l'Armi.

Leucophrys, Aevxoqque, Diodor,; Lycophron. v. 346,; sec. Scholiast. i. q. Tenedos.

Leucopidia; i. q. Candida Casa. Leucopolis, Plin.; St. in Carien. Leucorea (Leucoris, idis), Bert.; Zeiler.; Dresser; cf. Calegia, Kruse aber nimmt Calegia für Halle.

Leucosia; i. q. Leucasia. Leucosia (Kalli Nikesia); St. auf Cyprus; muthmafsl, jetzt Nicosia, Lefcosia, Hptst. der Insel.

Leucostabulum; schweiz. St. Lich-

stall, Canton Basel.

Leucosyri, Curt.; Plin. VI, 3.; Aevxogugoi, Strab. XII, p. 373.; Volk in Cappadocien.

Leucosyria; Ldsch. in Cappadocien,

zw. den Fli. Halys u. Mclas.

Leucosyrus, Aevnoovgos, Steph.; Between years, Λευκοσυφος, Steph.; später Pyramus, Plin.; Mela I, 13.; Curt. III, 7.; Πύφαμος, Steph.; Arrian.; Strab. XIV, p. 464.; Ptol.; Fl. in Oilicia Campestris, nahe dem Cydnus; in uns Tagen Geihun, Jyhoon.

Leucothea; i. q. Leucasia.

Leucothea, Plin.; Quelle in Sa-

Leucotheac, Plin.; cf. Elethyia.

Leuctra, orum, τα Λευπτοα, Strab. IX, p. 285.; Plutarch. Pelopid.; St. in Bocotien, südwestl. von Thebae, süd-östl. von Thespiae; sec. Kruse jetzt Lefka; sec. Al. Ruinen von Eremo - Castro, bey Leuka. Hier schlug (Leuctrica Pugna, Corn. Nep. Epamin. c. 6. 10.; cf. Diodor. XV, 55.); Epaminondas, 371 vor Chr., die Lacedamonier,

Louetra, Plin. IV, 5.; Aevarga, Pausan. Lacon. c. 21.; Leuetrum, Aevargov, Strab. VIII, p. 248.; Plu-tarch. Pelop.; St. in Laconica, row ev Βοιωτια Λευκτοων αποικος, Strab., westl, von Bryseae; sec. i. q. Castrum Mainensc, Ort Maina; sec. Al. Isto-chia; sec. Al. Londari,

Leuctrum; cf. Leuctra.

Leucum; mail. St. Lecco, Prov. Como, am südwestl. Arme des Comer-

Leucyanias; Fl. in Elis, fiel in den Alpheus.

Leugaesa, Ptol.; St. in Melitene (Cappadocia Magna), unweit Jassus.

Leuni, Plin.; Volk in Hispania Tarraconensis.

Leuphana, Aevoava, Ptol.; Ort im nördl. Germanien, in der Nähe der Elbe, sec. Wilhelm am westl, Ufer derselben, bey Lüneburg; sec. von Wersebe das alte Lübeck, an der Schwart, sec. Kruse anf dem Westufer der Elbe und heut. Tages Lübtheen, Lübtheim, Fleeken im Grishrzth, Mecklenburg-Schwerin, 83 M. südöstl. von Lübeck, 64 nordöstl, von Lucneburg.

Leuphithorga; St. zw. Aethiopien u. Aegypten.

Leupas, Plin.; Hafen auf der Sudküste von Arabia Felix.

Leura; cf. Collippo.

Lousin (Eleusine), Liv.; Flecken in Acgyptus Infer., unfern Nicopolis.

Leusinium, Anton. Itin.; Leusinum, Tab. Peut.; Ort Dalmatien's, zw. Narona u. Scodra, auf dem Wege von Salona nach Dyrrachinm.

Leuteon; i, q. Bedrum.

Leuteva, sive Luteva; Mktfl. Ludéve, in Frankreich.

Leuticia, Vit. Ottonis Bamb.; im XII Sacc. das Land um Zedenick u. um die Uker (Rgbz. Potsdam).

Leutkerka; i. q. Ectodurum. Leutschovia; cf. Leuconium.

Levāci, Caes. G. V, 38.; Volk in Gallia Belgica, sudl. von den Nervii, am Fl. Lys; sec. von Wersebe um Leuse, Leuze, Prov. Hennegau.

Levaefanum, Tab. Peut.; cf. [Lacvefanum.

Leventinum; cf. Luentinum.

Levi; cf. Lacvi.

Levia, Bandrand.; unger. Mktfl. Lewenz, Gespsch. Bars, 6 M. von Gran, Leviensis, c.

Levico; Mktfl. Levig, in Oesterreich.

Levidona, Martinier.; neapolitan. Flecken Alvidona, Prov. Calabria Ulte-

Levinia; vielleicht die südschottl. Grisch. Dumbarton, Dumbriton, Hptst.

Levitae, A. T.; im weitern Sinne alle Nachkommen Levi's, im engern nur die levit. Stammfamilien: Gerson, Kahath u. Merari. Als Stamm besafs ders. kein eigenes Stammgebiet, sondern erhielt nach Austheilung des Landes 48 Städte, die in allen Stämmen zerstreut lagen. cf. Num. XXXV, 2.; Josus XXI, 4.

Levitania; Thal Lavedan, in Frankreich.

Levones, Ptol.; Volk im Innern der Insel Scandia.

Lexianae, Plin.; Volk Arabien's. Lexobii, Caes. G. III, 9.; Lexo-vii, Caes. ib. VII, 75.; Plin. IV, 18.; Λεξοουιοι, Strab.; Λειξουβιοι, Ptol.; Volk in Gallia Lugdun., westl. von der Sequana.

Lexovii; i. q. Civitas Lexoviorum. Leziniacum; Lusignanum; Lusinianum; kl. franz. St. Lusignan, Dep. Yonne (Poitou), an der Vienne.

Liba, Ptol.; Insel des indisch, Meeres, auf der Grenze von Caramanien u. Gedrosien.

Liba, ή Λιβα, Polyb. V, 51.; St. Mesopotamien's, zw. Nibisis und dem Tigris.

Liba, Baudrand.; russ. St. Libau. Leveja, Gouv. Mietau, an der Mdg. des Fl. gl. N. in c. Busen der Ostsec.

Libani Vallis; cf. Coele-Syria. Libanus, Plin, V, 20. 22.; Tacit, Hist. V, 6.; Amm. Marcell, XIV, 26.; Flor. III, 5.; Fest. Avien.; Auson.; Hieronym.; Λιβανος, Ptol. V, 15.; Strab. XVI, p. 519.; Joseph. Ant. I, 6.; Sozom. I, 8; V, 10.; Polyb. V, 45.; Procop. Aedif. II, extrem.; cf. Diodor. Sic. XIV, 22; Libanon, Dent. I, 7; III, 25.; I. Reg. VII, 2; IX, 19.; Jesaia II, 3; XIV, 8; XXIX, 17; XXXIII, 9; XXXV, 2; Jerem. XVIII, 18.; Cant. Cant. IV, 8. 11.; Hosea XIV, 6.; Kalksteingeb. im südl. Syrien, dehnt sich von SW. nach NO. aus, ist auf se. höchsten Gipfeln von ewigem Schnec bedeckt, in se. mittleren u. niedrigerern Regionen höchst reitzend, cf. v. Richter Walif.; Rauwolf. u. vorzügl. reich an Cedern, cf. Mayr Schicksale eines Schweizers, etc.; Burckhardt; Sectzen;

jetzt Dschibbel el Gharbi, Dachebel el Libnan (Schneeberg, cf. Abulfed.), Pa-schal. Damask., im Gegensatz mit dem Antilibanus, Gebel el Chaik.

Libarna, ae, Plin, III, 5.; Ptol.; Libarnum, Anton. Itin.; Tab, Pent.; St. in Ligurien, nördl. von Genua, südl.

von Dertona; angebl. jetzt Lerma. Liberalitas Julia; cf. Eboro.

Libia; cf. Lippia.

Liberini; i. q. Eliberi.

Liberdunum; franz. Mktfl. Liverdun, in Lothringen, an der Mosel, zw. Nancy u. Pont à Mousson.

Libethra, ae, Mela II, 3.; Plin. IV, 9.; Quelle in Magnesia (Macedonien), unweit Jolcos.

Libethra, ac, Pausan. Bocot. c. 30.; St. in Pieria (Macedonien), südwestl. von Dion; sec. Kruse jetzt Nesivo.

Libethridum Antrum, to two Λειβητοιδων Νυμφων άντουν, Strab. IX, p. 282.; e. den Libethrides Nymphae, Virg. Eclog. VII, v. 21, geheiligte Höhle, auf dem Helicon, in Bocotien,

Libethrius, Pausan. Boeot. c. 34.; Berg in Bocotien, XL Stad. (1 M.) von Coronea, auf welchem sec. Pausan, l. c.; άγαλματα Μουσων τε και Νυμφων Λι-

βεθοιων.

Libias; cf. Betharan.

Libici; i. q. Lebeci. Libisosa; cf. Colonia Libisosano-

rum. Libissonis Turris; rom, Colonie auf der Nordküste der Insel Sardinien; heut. Tages Porto de Torre.

Libistos, Plin.; St. im sudwestl.

Threcien.

Libna, Josua X, 29; XII, 15; XV, 42; XXI, 13,; 2. Reg. VIII, 22; XIX, 8; XXIII, 31; XXIV, 18;; 2. Chron. 8; XXIII, 31; XXIII, 31; Λεβνα, XXI, 10.; Jesaia XXXVII, 8.; Λεβνα, XXI. 10.; Lebna, Hieronym.; Λοβνα, LXX.; Lebna, Hieronym.; Lobna, Id.; Lobana, Vulg.; Λοβανα, Euseb.; Λαβινα, Joseph. Levitenst. im Stamme Juda (Judaea), sec. Kloeden 14 St. südöstl. von Eleutheropolis; sec. Paultre noch jetzt Libna, Ort.

Libna, Num. XXXIII, 20.; Lagerplatz der Israeliten, in der Wüste Pharan

(Arabia Petraca), unweit Rissa.

Libnius, Ptol.; i. q. Avenlisnius. Libona, Ptol.; St. der Celtiberi, in Hispania Tarracon. , zw. Alaba u. Urce-

Libonotria; angeblich i. q. Mis-

Libora, Ptol.; St. Arabicu's.

Libora, Ptol.; Libura, Λιβουφα, Steph.; in uns. Tugen Talavera de la Reina, Prov. Toledo, am Tajo. cf. Ae-

Libui; i. q. Lebeci.

Libunca, Ptol.; St. der Astures, auf der Grenze der Callaeci, in Hispania Tarraconensis.

Liburni, Plin.; Caes.; Liv. X, 2.; Virg.; Mela II, 3.; Flor II, 5.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 32.; Λιβουονοι, Strab.; Scholiast. ad Nicand. Theriae. v. 607.; Aιβυουοι, Scyl.; Volk in Illyrien, das zum Theil nach Italien gewandert u. sich endl. in Apulien niedergelassen haben soll.

Liburnia, Plin. III, 22.; Ann. Lauriss, ann. 799. : Ann. Einh. ann. c.; Ann. Enhard. Fuld. ann. l.; Jornand de Reb. Getic. p. 169.; Ldsch. in Illyrien, zw. Histria u. Dalmatien vom Geb. Albins bis zum adriat, Meere; der westl. Theil vom hent. Croatien und der nördl. von Dalmatien. Liburnus, adj., Lucan.; Caes.; Horat.; Liburnicus, adj., Sue-

Liburnicus Portus, Cell.; Li-burnus Portus, Cluv. III, 26. 37.; i. q. Ad Herculem, Livorno, St. in der toscan, Prov. Pisa.

Liburnum; cf. Ad Herculem.

Liby-Acgyptii, Plin. V, 8.; Mela I, 4.; Volk im Westen von Libya Interior, vielleicht nahe dem Fl. Daradus.

Liby-Archae; Volk im Norden von Marmarica.

Liby-Phoenices, Plin. V, 4.; Liv.; Λιβυ-Φοινικές, Steph.; Volk in Byzaci-

Liby-Phoenicia, Salyst.; Ldsch. daselbst.

Libya, Plin. V, 9.; Virg. Georg. I, v. 241.; Spartian. in Hadrian. c. 5.; Sext. Ruf. c. 13.; Lucan. I, v. 367.; Libye, Id. X, v. 38.; Λιβυη, Steph.; Procop. Vandal, I, 10.; Epiphan. Hacres. LXXIII, 26.; Athanas. Apolog. ad Constant.; bezeichnete - a. ganz Africa, Virg.; Strab. XVIII, p. 573.; Polyh. I, 73.; - b. die nördl, Küste zw. Aegypten u. den Syrten, Eutrop. VI, 11.; Tacit. Ann. II, 60.; 1d. 18.; - c. den Libyens Nomos, Steph. Libycus, adj., Horat.; Plin.; Ovid. Trist. I, 3.; Lucan. IX, v. 511.; Libys, yos, m. Ovid.; Libyscus, adj., Colum.; Libyssa, ae, f., Catull.; Libystinus, adj., Id.; Libystis, idis, f., Virg.; Libyus, adj , Varr.

Libya Apionis, Sext. Ruf. c. 13.; Libya Arida, Amm. Marc. XXII, ext.; Lelsch. im Norden von Cyrenaica, die ein gewisser Ptolomacus Apion den Romern vermachte. cf. Eutrop. VI, 9.

Libya Exterior; i. e. Cyrenaica u.

Marmarica.

Libya Interior, Λιβνη ή έντος, Ptol.; südl. u. südwestl. von Cyrenaica. Hier salsen die Gaetuli, Garamantes, Nigritae u. Hesperiae Aethiepes.

Libya Mareotis, Plin.; zw. Aczyp-

ten u. den Syrten.

Libya Palus, Ptol.; See in Libya Interior, 520 Mill. Rom. südöstl. vom Geb. Usargala, 320 von der St. Gir.

Libyae Castrum; cf. Julia Libyca. Libyae Nomos, Λιβυης Νομος, Ptol. IV, 5.; Libycus Nomos, Plin. V. 9.; Libya, Hieronym, ad Ezech. V, 5.; Λιβνη, Strab. XVII, p. 555.; Steph.; Ldbz. zw. Aegypten u. Marmarica.

Libyca (Ligyca, Lygia), Plin. III, 4.; duo Rhodani ora modica; ex his alterum Hispaniense, alterum Metapinum.

Libyci Montes; Geb. im nordwestl.

Aegypten.

Libycum Mare, Plin.; Mela I, 4; II, 7.; Virg.; το Διβυκου πελαγος, Strab. VIII, p. 247.; Id. X, p. 327.; cf. Strab. X, p. 329.; das Meer längs der Küste Libyen's bis zur Insel Creta.

Libyes, um, Sallust.; Λιβνες, Scyl.; Strab. XVII, p. 576.; Herodot. IV, 168.; Thucyd. I.; Appian. Punic.; Bewohner Africa's, zw. Aegypten u. den Syrten.

Libyssa, Anton. Itin.; Eutrop. IV, 2.; Plin. V, 32.; Λιβυσσα, Steph.; Plutarch. Flamin.; Appian.; Libissa, Itin. Hierosolym.; Λιβισσα, Ptol.; Livissa, Tab. Peut.; St. in Bithyuien, auf der Küste der Propontis, nordwestl. von Nicomedia, südöstl. von Chalcedon, wo sich Hannibal vergiftete; jetzt Gebse. St. Natolien's, am Mbusen von Ismid.

Libyssus, Λιβυσσος, Appian.; FL

Bithynien's.

Licates, Plin. III, 20.; Insept. August. Inalpin.; Licatii, AIXATIOL. Strab. IV, extr.; Ptol.; Volk in Vindelicien, am östl. Ufer des Licus, im heut. baier. Oberdonaukreis, nordöstlich von Füssen.

Licerium Conseranum; cf. Austria.

Licestria; i. q. Legecestria,

Lichades (Caresa, Phocaria, Scarphia); drey kl. Inseln an der nordöstl. Küste von Euboea; vielleicht die heut. Ponticonesi.

Lichnos, Hieronym. Vit. Hilar.; Ort in Aegyptus Infer., bey Pelusium.

Lichus, Reginon. Cont. ann. 955 .: Licus, Fortunat. IV, de St. Mart.; Fl. in Vindelicien; jetzt Leck, entspr. im bregenzer Walde Tyrol's, u. fallt nordwestl, vom Rain in die Donau.

Licimacum; cf. Iciniacum. Licitani, Paul. Lex. VIII. de Cens.;

richtiger Illicitani; cf. Illice.

Licodia; Ort Sicilien's, wo man im Jahre 1808 drey Urnen, von Bley, mit Asche fand, Die Eine enthielt goldene Lorbeerblätter. Angebl. Denkmal des hier ermordeten Agathocles u. sc. Begleiter.

Licopia; Lidcopia; schwed. St. Lidköping, an der Mdg. der Lida in den

Wenersee.

Licormas; i. q. Evenus.

Licus; i. q. Lichus. Lidalia; Liddesdalia; Ldsch. Liddesdale, in Südschottl., an der engl. Grenze.

Lidda; cf. Diospolis.

Lidericus, Guilielm. Brito Armor.

III, v. 78.; i. q. Laedus. Lieva; cf. Legia.

Liga, ac, Bennjam. Tudelens.; Fl. in Babylonien, in der Gegend von Cho-

Ligana Sylva; Wald in Gallia Transpad., nahe dem Lac. Benacus.

Ligauni, Plin.; Volk in Gallia Nar-

Ligēa, Solin. c. 2.; cf. Lycophron. Cassand. v. 726.; Insel, nahe der Westküste von Bruttium, vielleicht in der

Nahe von Terina. Liger, eris, Caes. G. III, 9; VII, 5. 55. 59.; Auson. Mosell. v. 461.; Tibull.; Gregor. Turon. V, 42.; Fortunat. VII, carm. 7.; Lucan. 1, v. 439.; Sidon. Majorian. Panegr. v. 209.: Theodulf. Paraes. ad Judic. v. 105; Id de Urb. Andeg. II, carm. 3; Ann. Lauriss. ann. 724.; Chronic. Moissiac. ann. 731.; Ann. Mettens. ann. c. 749. 761.; Ann. Enhard. Fuld. ann, 724.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 853, 858.; Ann. Fuld. P. III. ann. 867.; Ann. Prudent. Trec. ann. 838. etc.; Ann. Hincm. Rem, ann. 864. etc.; Ann. Vedast. ann. 882.; Chronic, Regin. ann. 853. etc.; Jornand. de Reb. Getic. p. 125.; Strab. IV, p. 131.; Ligara, Ann. Lauresh. ann. 331.; Ligera, Ann. Alamann. ann. c., Ann. Nazar. ann. d.; Ann. Mettens. ann. 742.; cf. Lacdus und Lidericus; Fl. auf der Grenze von Gallia Lugdun. u. Aquitan., entspr. in Gebeuna Mons, mündet nordwestl. von Nanne-

tes u. heisst jetzt Loire, entspr. im Dep. Ligerula; franz. Fl. Loiret, fallt bey St. Menin in die Loire.

Ligii, Tacit. Ann. XII, 29; Id. Germ. c. 43.; i. q. Lygii.

Lignium, sive Lincyum, Zeiler.; franz. St. Ligny, Dep. Maas.

Ligniacum; niederl. Flecken Ligne, Prov. Hennegau.

Lignistis, is, Vib. Sequest.; i. q. Lichnidus.

Lignitium, Zeiler.; Henel, Silesiogr.; schles. Hptst. Liegnitz des Rgbz. gl. N., am Zusfl. der Katzbach, der wüthenden Neise u. des Schwarzwassers. cf. Heget-

Ligures, um, Liv. XXI, 26.; XXVII, 49; XXXII, 19; XXXIII, 37; XXXIX, 2; L, 38; XLII, 7. 8. 21.; Plin, III, 17.; Flor. II, 3.; Senec.; Eutrop. III, 2. 8.; Tacit. Hist. II, 14.; Insept. Triumph. Capit. 58.; ap. Gruter.; Acyves, Strab. IV, p. 140.; Dionys. Halic.; Volk in Ligurien, zersiel in:

Ligures Apuani; sassen auf der

Küste:

matia.

Ligures Comati; sec. Dio Cass. LIV., in den Alpes Maritimae; i. q. Capillati.

Ligures Igauni; i. q. Igauni. Ligures Intemelii; cf. Intemelii.

Ligures Vagieni, sive Montani; i. q. Bagienni.

Ligaria, Plin. III, 5; XXXI, 2; Tacit. Hist. II, 15; Id. Agricol. c. 7.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 65; Id. de Rec. Getić. p. 110. 124.; Paul. Warnefr. de Gest Longob. II, 15. 23; III, 23; VI, 24.; Reginon. Cont. ann. 964.; Ann. Einhard, ann. 801.; Ldsch. in Gallia Cispadana, grenzte östl. an die Fll. Macra u. Trebbia, nordl. an den Po, westl. an die Alpes Cottiae u. an den Fl. Varus, umfalste also Lucca, Genua, den Suden Piemont's u. Nizza. Ligurinus, adj., Martial.; Grat.; Ligusticus, adj., Varr.; ora, Plin. III, 5.; Ligustinus, adj., ager, Liv.; Ligustis, idis, adj. f. Sidon.

Ligustini, Plin.; i. q. Ligurii. Ligusticum Mare, Colum. VIII, 2. Plin. III, 6. 20.; Ligusticus Sinus, Flor. III, 6.; Mbusen. längs der Küste Ligurien's; in uns. Tagen Golf di Genua.

Ligyes, Aiyves; e. Zweig der Ligurier, im Südosten von Gallia Narbonen-

Ligystica; Ldsch. daselbst.

Lilaea, ac, Stat. Theb. VII, v. 348.; Λιλαια, Homer.; Strab. 1X, p. 280.; Pausan.; Lycophr. v. 1073.; St. in Phocis, nahe den Quellen des Cephissus.

Lilaca, Ailaia, Ptol.; St. Arcadi-

en's, unweit Lysias.

Lilaeum, Ailaiov, Tzetz. ad Lycophr. v. 980.; St. in Doris.

Lilertium; Lillerium; franz. St. Lillers, Dep. Pas de Calais (Artois), am Fl. Nave.

Lillium . Arrian. Peripl. Pont.; Hdlgsort Bithynien's, unweit Heraclea. Lilloa; niederl. Fort u. Dorf Lillo,

Prov. Antwerpen, an der Schelde.

Lilybaeum, Liv. XXI, 49.; Cic. Verr. IV, de Sign. c. 36.; Flor. II, 2.; Libybeum, Jornand. de Regnor. Succ. p. 29.; Λιλυβαιον, Ptol. III, 4.; Strab. VI, p. 184. 191; XIII, p. 418.; Polyb. 1, 42.; Colonia Augusta Lilybitanorum, Insept. in Spon. Miscell.; St. auf der Westküste Sicilien's, nahe dem Vorgeb. gl. N.; jetzt Marsala, St. im Val di Mazzara. Ruinen röm. Wasserleitg. Libytani Municip., Insept. in Spon. Miscell.; Libybactanus, adj., Auson. Pedian.; Cic.; Libybeius, adj., Virg.

Lilybacum Promontorum, Mela II, 7.; cf. Ovid, Fast. IV, v, 479.; Ptol. III, 4.; Polyb. I, 42.; Diodor. Sic. XIII, 54.; Vorgeb. im Westen Sicilien's; heut. Ta-

ges Cap Boco.

Limacas; i. q. Belio.

Limaga; Limagus; Lindemagus; schweiz. Fl. Limmat, entspr. als Lin h im Canton Clarus, durchströmt den züricher See, heißt nach Vereinig, mit dem Sil Limmat u. fällt nordwestl. von Baden in die Aar.

Limania, sive Alimania, Bau-drand.; kl. Ladstr. Limagne, in Auvergne, längs dem Allier. cf. Alvernia Inferior.

Limenia, Aiuería, Strab.; St. auf der Westküste der Insel Cyprus, unfern Soli.

Limburgum, Clav. II, 18. sq.; Bert.; niederl. St. Limburg, Prov. Lüttich, an der Weze. Limburgensis, e, Cluv.

Limēra, Λιμηςα, ως αν Λιμενηςα,

Strab.; cf. Epidaurns.

Limēricensis Comitatus; land. Grisch. Limerick, Prov. Munster, Limericum (Limmivicum), Baudrand.; Hptst. Limerick der irländ. Grisch.

gl. N., am Shannon.

Limici, Plin. III, 3.; Insept. ap. Resend. Antiq. Lusit.; Volk in Hispania Tarracon., mit der Hptst. Forum Limicormn.

Limiosālēum, Ptol.; St. im Nordwesten Germanien's; sec. Wilhelm bey Grossen, an der Oder; sec. Kruse und yon Wersche jetzt Lissa, Potsisch-Lissa,

St., Rgbz. Posen, 131 M. sudostl, von Grossen.

Limius; i. q. Belio.

Limnaea, ae, Liv. XXXVI, 13. sq.; Λιμναια, Ptol. V. 5. 14.; Thucyd.; Ort im nördlichen Acarnanien, am Sin. Ambracius; sec. Kruse in uns. Tagen Lou-

Limnaea, Liv. XXXVI, 13. sq.: St. in Estiaeotis (Thessalien).

Limnaea; St. auf Chersones. Thraciae, von Milesiern unfern Sestus er-

Limnatae Spartiatarum, Λιμναται Σπαρτιατων, Pausan.; Völkersch. in Laconica.

Limnus, Plin.; Ptol.; Insel an der Ostküste Hibernien's; vielleicht jetzt Dalkey, im Süden der Bucht von Dub-

Limodia, Ann. Alamann. ann. 761. 766.; Ann. Nazar, ann. c.; Ann. Lauresh, ann. 767.; Ann. Sangall. Maj. ann. 766.; Ort in Gascogue; sec. Pertz jetzt Lime-

Limon, önis, Stat. Silv. III, carm, I, v. 149.; kl. Insel an der Küste Cam-

panien's, südwestl. von Neapolis.

Limonum, Anton. Itin.; Alucovov, Strab.; Pictavi, orum, Cell.; St. der Pictones, in Gallia Aquitan., sec. Anton. LVII M. P. nordöstl. von Mediolanum. XLII südl, von Argentomagus; heut. Tages Poitiers, Hptst. des Dep. Vienne, am Clain.

Limorii; Völkersch, Germanien's, gehörte zum vandal. Hptstamm.

Limosum; franz. St. Limoux, im Dep. n. am Aude.

Limovicae, Ann. Lauriss. ann. 761. 763. ; Ann. Einhard. ann. 761. ; Lemovica, Ann. Einhard. Einhard. ann. 763.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 767.; Prudent. Trec. 855.; i. q. Augustoritum.

Liman, Senec. Quaest. Nat. III, 26.; See in Coele-Syrien, bey Aphaca.

Limusa, Anton. Itin.; St. in Panno-nia Infer., XXII M. P. nördl. von So-pianae, LII von Antiana, XVI südl. von Silacenae; vielleicht in uns. Tagen Istvandi, Mktfl., Gespsch. Schümegh.

Limyra, ae, Mela 1, 15.; Vellej. Patere. II, 102.; τα Λιμνοα, Strab.; Limyre, Ovid. Metam. IX, v. 645.; St. in Lycien, westl. vom Xanthus, am Fl.

Limyrus.

Limyrica, Ptol.; Ldsch. auf der Westküste von India intra Gangem, soc. d'Anville nordl. vom Fl. Baris, od. Barace; sec. Al. jetzt Goa.

Limyrices, Ptol.; Volk in Limyrica. Limyrus, Plin.; Augog, Strab.; Fl. in Lycien.

Linanganus Principatus; Frstth. Leiningen, unter baier. u. baden. Hoheit. Residenz Amorbach.

Lincasii; i. q. Lingones. Lincium, Zeiler.; Cluv. III, 12.; cf. Arcdata.

Lincolnia, Cluv. II, 4.8.; Lincolniensis Comitatus, Cambden.; engl. Grisch, Lincoln, grenzt östl. an die Nord-

Lincolonia; Lincolnium, Cell. II, 4; 47.; Lindum, Anton. Itin.; Audov, Ptol.; Lindocolina Civitas, Beda Hist, Eccl. II, 16.; St. der Coretani, im Westen von Brittannia Romana, XII (XIV) M. P. nordl. von Crococalanum; jetzt Lincoln, Hptst. der engl. Grisch. gl. N., am Witham.

Lincopia; schwed. St. Linköping, nahe der Mdg. des Stang in den Roxen-

Lincyum; cf. Lignium.

Lindaugia (Lintaugia), Ann. Sangall. Maj. ann. 948.; Lindavia; Lindoa; Lintoua; baier. St. Lindau, Oberdonankreis, auf 3 Inseln des Bodensec's.

Lindemagus; cf. Limagus.

Lindoa; i. q. Lindangia.

Lindrensis Lacus, Cell. II, 3; 29.; See Lindre in Lothringen, im welchem der Fl. Salia entspringt.

Lindum; i. q. Lincolonia. Lindum; Lindunum; Limnuchus; Ort in Britannia Burbara, nordwestl. von Alauna; angebl. in uns. Ta-

gen Linlithgow, Linlitgo; am Fyrth of Forth, 5 M. von Edinburg.

Lindas, Mela II, 7.; Plin. V, 31.;
Lactant. I, 31.; † Acvõos, Homer.;
Strab. XIV, p. 462.; Eustath. in Dionys.;
Ptol.; Diodor. IV, 60.; St. im Südweten den Lack Linda Phodo missioner Town den Lack Phodo missioner Town. sten der Insel Rhodus, mit einem Tempel der Minerva Linthia; sec. Kruse heut. Tages Lindo.

Lingo, Zeiler.; Guicciard.; Imhof.; Hptst. Lingen der Grisch. gl. N., naho

der Ems.

Lingonae, Jornand. de Regnor. Sncc. p. 52.; Ann. Bertin. P. I. ann. 834.; Ann. Hinem. Rem. ann. 775.; Ann. Vedast. ann.; Lingones, Ann. c.

ann. 877.; cf. Andomatunum.

Lingönes, Plin. IV, 17.; Caes. G. 1, 26. 40.; IV, 10; VI, 44; VII, 9.; Tacit. Hist. 1, 53. sq. 57. 59. 64. 78; II, 27; IV, 67. 69. 76. 77.; Liv. V, 38; IX, 23.; Claudian. Cosulat. II. Stilich. v. 94.; Alyyoves, Strab. IV, p. 134.; Longones, Aoyywres, Ptol.; Lineasii, Λιγκασιοι, Strab. IV, p. 129.; Volk im Innern von Gallia Lugdan., auf beyden Ufern der Sequana, im

Osten von Champagne.

Lingönes, Liv. V, 35.; Caes. IV,
10.; Volk in Gallia Cispadana, nahe der Küste u. dem Po, zog unter Tarquinus Priscus über die Alpen u. besetzte Forum

Cornelii, Faventia, etc.

Lingonum Civitas; i, q. Andoma-

Linguadocia, Cluv. II, 15.; i. q. Languadocia. Lingus; ein Arm des Pindus (Thes-

salien).

Linitima, Plin.; St. in Aethiopien, auf der Grenze von Aegypten.

Linterna Palus, Stat. Silv. IV, carm. III, v. 66.; See Campanien's, nahe der Küste; angebl. jetzt Lago di Patria.

Linternum, Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Sil. Ital. VI, v. 653; VIII, v. 531.; Ovid. Metam. XV, v. 714.; cf. Varr. LL. IV, 5.; Liternum, Liv. XXXII, 29; XXXIV, 45.; Tab. Peut.; Frontin. de Colon.; Fest.; Airequov, Strab.; Appian.; Aειτεφνον, Ptol.; St. in Campa-nien, südl. von Vulturnum, an der Mdg. des Liris, muthmassl. heut. Tages Torre di Patria.

Linx (Arais); Ort in Mauretania

Tingitana.

Lionium; kl. franz. St. Lions, Dep. Eure (Normandie).

Liothida, Jornand de Reb. Get. p. 82. : Volk auf der Insel Scanzia.

Lipăra, Plin. III, 9.; Mela II, 7.; Jornand. de Regn. Succ. p. 29.; Λιπαρα, Strab. VI, p. 190.; Diodor. Sic. V, 7. 10.; Liparis, Apulej.; früher Meligunis, Plin.; Strab.; die größte der acol. In-seln, nahe der Nordküste Sicilien's, nordwestl, von Hiera.; jetzt Lipari.

Lipara, Λιπαρα, Diodor. Sic. IV, p. 270.; St. auf der Insel gl. N.; vielleicht in uns. Tagen Lipari, Hptst. der Insel Lipăraeus, adj., Juvenal.; Liparaei u. Liparenses, Cic.; Einw.; Liparensis, e, ager, Cic.

Liparae, Steph.; Inseln der Propontis, vielleicht in der Gegend von Proconnesus.

Liparae u.

Liparacorum Insulae; 1. q. Acos

Liparis, Vitruv.; Strom Cilicien's. Liparis; cf. Lipara.

Lipaxus, Λιπαξος, Herodot. VII, 123.; St. auf der Küste von Crossaca (Macedonien), südwesth von Olynthus.

Liphlum; St. der Aequi, in Latium. Lippebrune, Chronic. Moissiac. ann. 782; Lippiae Fontes; Lippuibrunna, Ann. Lauresh. ann. 782; kl. St. Lippspring, Rgbz. Minden, Kreis Paderborn, nahe der Quelle der Lippe.

Lippia, Ann. Sangall. Maj. ann. 782.; Ann. Lauriss, ann. 776.; Ann. Einhard. ann. c., etc.; Ann. Einhard. ann. 804.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 782.; Lipia, Ann. Petavian. P. II. ann. 778.; Ann. Laubac. Cont. II. ann. 776.; Lupia, Mela III, 3.; Vellej, Paterc. II, 105.; Λουπιας, Strab. VII, init.; cf. Dio Cass. LIV.; Luppia, Tacit. Ann. I, 60; II, 7; ld. Hist. V, 22.; Lyppia, Ann. St. Amand. Cont. II. ann c.; Fl. im nordwestl. Germanien; jetzt Lippe, Prov. Westphalen, fällt südl. von Wesel in den Rhein.

Lippia, Ann. Gnelferb. Cont. ann. 782.; Ann. Naz. Cont. ann. c.; Ann. Lauriss. ann. 799.; Libia, Ann. Alaman. Cont. ann. d. 784.; Lippaham, Ann. Naz. Cont. ann. 784.; Lippeham, Ann. Lauriss. ann. 779.; Ann. Einhard. ann. d. 799. 810.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 810.; Lippiham, Ann. Guelferb. ann. c.; Ort, nahe dem Einfl. der Lippe in den Rhein.

Lippiensis Comitatus, Cell. II, 5; 52.; Grisch. Lippe, bildet mit Schwalenberg n. Sternberg die Fürstl.

Lippe - Detmold. Lande.

Lipsia, Zeiler.; Schneider. Chron. Lips.; Chrv. III, 13. 17. sq.; Hptst. Leipzig des sächs. Kreises gl. N., am Zusfl. der weisen Elster u. Pleise. Lipsiensis, e; Lipsiacus u. Lipsicus, adj. Unfern Leipzig, bey Connewitz e. Menge kleiner u. großer Urnen in allen Gestalten.

Lipstadium; Lippa; Lupias; St. Lippe, Lippstadt, Rgbz. Minden,

an der Lippe.

Lipsydrium; Ort in Attica, südl. vom Geb. Parnes.

Liptavia (Liptovia); unger. Mktfl. Lipese, Liptau, Gespsch. gl. N.

Liptaviensis (Liptovicusis) Comitatus; unger. Gespsch, Liptau, im Kreise disseit der Theifs.

Liptinac, Ann. Hincm. Rem. ann.

870. sq.; cf. Lestinae.

Lipuscoa; cf. Japascoa.

Liquentia, Plin. III, 18.; Serv. Virg. Acn. IX, v. 679.; Lex. II. Cod. Theod.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. V, 39.; Liquetia, Serv. in Virg. I. c.; Fl. im Osten von Gallia Transpad.; heut. Tages Livenza, Küstenfl. im

Gouvern. Venedig, fällt in den Mbusen von Venedig.

Lirimiris, Aigipigis, Ptol.; St. im nördl. Germanien, zw. Marionis u. Coe-noënum; sec. Wilhelm muthmaßl. jetzt Oldenfelde, nordöstl. von Hamburg; sec. von Wersebe Travemünde; sec. Kruse aber Hismar.

Lirinates; cf. Interamna.

Lirinus; i, q. Lerina.

Lirinus, Sidon. ad Faust. Rej. v. 105.; i. q. Lerina.

Liris, Flor. I, 18.; Tacit. Ann. XII. 56.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 27.; Λειφις, Strab. V, p. 164.; cf. Clanis. Lirinātes, um, Sil. Ital.; Anw.

Lisae, Λισαι, Herodot. VII, 123.; St. auf der Küste von Crossaca (Macedonien), südöstl. von Gigonus.

Lisbona; i. q. Felicias Julia.

Lisia, Itiner. Marit.; Insel an der Westküste von Gallia Lugdun., zw. Barsa u. Andimm.

Lisinae; Ort in Estiacotis (Thessa-

lien), südwestl. von Tricca.

Lismiosal cus; angebl. i. q. Gnesna.

Lissa; i. q. Cissa. Lissa; cf. Cissa. Lissa; Plin. V, 1.; Ort im Westen von Mauretania Tingit., nahe dem Fl. Lixus.

Lissa, Acooa, Scyl. Peripl.; Lissus, Acooog, Ptol.; St. im Suden der Insel Creta.

Lissabona; i. q. Felicitas Julia.

Lissus; cf. Lissa.

Lissus, Plin. III, 22. sq.; Caes. C. III, 26.; Liv. XLIII, 20; XLIV, 30.; ALGOOS, Ptol.; Polyb. VIII, 10. 16.; Diodor. Sic. XV, 13.; Elisaus, Cedren.; Ethiogog, Scprtt. Constant.; St. im Süden Dalmatien's, am Drinus; in uns. Tagen Alessio, in Albanien, nahe der Mdg. des schwarzen Drin.

Lissus, Acooc, Herodot. VII, 109.; Fl. in Thracien, westl. vom Hebrus,

mündet westl. von Mesembria.

Lista; Ort der Sabini, in Samnium, südl. von Reate.

Litabrum, Liv.; St. in Spanien.

Litacae; St. in Laconica.

Litaha; unger. Fl. Leitha, vereinigt sich mit der Raab u. fällt bey Altenburg in die Donau.

Litāna Silva, Liv. XXIII, 24; XXXIV, 22.; Frontin. I, Strat. IV, c. 6.; apenn. Wald in Gallia Cispadana, sudöstl. von Mutina; jetzt Silva di Luge.

Litanobriga, Anton. Itin.; St. im Westen von Gallia Belgica, XVIII M. P. von Caesaromagus, IV nordwesti. von Augustomagus; vielleicht i. q. Credilinm.

Liternum; i. q. Linternum. Liternus; cf. Clanius.

Lithostrotum, Aidosqueor, Joann. XIX, 13.; Joseph. B. VI, 7.; Ort Jerusalem's, wo Pilatus über Jesus Gericht hielt, vielleicht sec. Iken der sogenannte Vorhof der Heiden.

Lithrus; Berg in Pontus (Asia

Minor).

unor). Lithuānia, Cluv. IV, 25.; Cell. 5: 79.: Lituania, Cluv. IV, 17.; II. 5; 79.; Lituania, Clay. IV. ehemal, Grishrzth. Lithauen, umfaist die heut. russ. Gouvy .: Mohilew, Polozk, Wilno, Grodno u. Minsk.

Litiani, Jornand, de Reb. Get. p. 118.; Volk, vielleicht in Francia Occi-

dentalis u. nahe den Amoritani.

Litomericium, Zeiler.; Balbin.; Litomerium; bohm. St. Leutmeritz, im Kreise gl. N., an der Elbe. Litomeriensis, e.

Litomislium, Zeiler.; Balbin.; bolun, St. Leutomischl, Kreis Chrudim, an der Lauzna.

Littamum, Anton. Itin.; Ort in Rhactien, zw. Sebatum u. Aguntum; sec. Cluv. jetzt Lutach.

Litübium, Liv. XXXII, 29.; Ri-tobium, sec. Plin. XIX, 1.; St. im Nordosten Ligurien's, unweit Clasti-dium; sec. Cell. in uns. Tagen Ritorbio. Litus Magnum, Ptol.; Arrian.;

St. im Südosten Africa's, nördl. von

Azaria Regio.

Litus Magnum, 'Λιγιαλος μεγας, Ptol.; in Troglodytice, zw. Os Sebasticum u. Colobon Termius.

Litus Parvum, Ptol.; Arrian.;

im Südosten Africa's.

Liventia; i. q. Liquentia. Livias, Plin. XIII, 4.; cf. Betharan. Liviopolis, Plin. VI, 4.; St. in Pontus (Asia Minor).

Livonia, Cluv. III, 1; IV, 26.; Cell. II, 5; 79.; russ. Gouv. Liefland, grenzt westl. an die Ostsce. Hptst. Riga. Livones, um, Cluv. III, 1; IV, 21.; Livonicus, adj.

Livonicus Sinus; i. q. Cylipenus Sinus.

Lix, Aif, Ptol.; Lixus, Mela III, 10.; Λιξος, Hannon. Peripl.; Fl. auf der Westküste von Mauretania Tingitana, südl. von Zilis.

Lixa, Ptol.; Steph.; Linx, Steph.; Lixus, Plin. V, 1.; Strab. XVII, p. 568.; Eratosth.; Steph.; Linga, Artemidor.; St. auf der Westkuste von Mauretania, an der Mdg. des Lixus;

jetzt Larache, St. im We ten de Konigr. Fez.

Lixitae, Aifirai, Hannon. Peripl.;

Anwohner des Fl. Lix.

Lobavia, Zeiler.; sächs. St. Liebe, Locbau, in der Lausitz, am locbauer Wasser, das in die Spree fällt.

Lobdunum; Loboduna Civitas; Lupodunum, Auson. Mosell. v. 423.; Latinoburgum; Leodius; St. im Westen Germanien's; sec. Kruse jetzt Ladenburg (Ladenburgum, Cell. II, 5; 56.), baden. St. am nördl. Ufer des Neckar . 11 M. nordwestl, von Heidelberg.

Lobetani, Ptol.; St. im Osten von Hispan. Tarracon. , westl. von den

Edetani.

Lobetum, Δωβητον, Ptol.; Hptst. der Lobetani; heut. Tages Requena, Villa, Prov. Cuenca.

Lobna; cf. Libna.

Lobuni; cf. Dobuni.

Lochabria; nordschottl. Grisch. Lochabar, grenzt westl. an die Insel Mull.

Lochenitium; preuss. Mktfl. Locknitz, Rgbz. (3 M. westl. von) Stettin.

Lochia (Luccae, Lucacae); franz. Mktfl. Loches, Dep. Indre u. Loire (Tourainc), am Indre. Lochias, Strab.; Vorgeb. der Insel

Pharos, in Acgyptus Inferior.

Locopolis; St. Bischofslack, in Ober - Kärnthen.

Locoritum, Λοκόριτον, Ptol. II, 11.; St. im Innern Germanien's; wahrscheinl. mit Wilhelm in uns. Tagen Lohr, baier. St., 2 M. südwestl. vom Einfl. der fränk. Saale in den Main; sec. Kruse aber Lauringen, 33 M. nordöstl. von der Mdg. der frank. Saale.

Locra, Ptol.; Fl. im Westen der Insel Corsica; sec. Al. jetzt Liamone, fällt bey Casanova in den Mbusen von Sago-

na; sec. Al. Talavo.

Locri, orum, Plin. III, 5. 10.; Liv. XXIX, 7.; Λοπφοι, Ptol.; Λοπφοι Επι-ξεφυσιοι, Strab. VI, p. 179; Narycia, ae, Ovid. Metam. XV, v. 705; St. im Südosten von Bruttium, nördl. vom Vorgeb. Zephyrium, war e. Colonie der Locri Epienemidii u. soll heut. Tages Motta di Burzano heifsen. Locri, Liv. XXII, extr.; Cic. de Nat. Deor. II, 2; Locri Narycii, Virg. Aen. 111, v. 399.; Locrenses, Liv. XXIII, 30.; Cic. pro Archia c. 5.

Locri, or Aongor, Schol. Pindar. in Olymp. Od. XI.; Demosth.; Thucyd. III.; Pausan. Phoc. c. 38.; Id. Eliac. c. 22.; Ptel.; Diodor. Sic. XII, 44.; Steph.; Volk in Hellas, bestand aus:

Locri Epicnemidii, JOXOGI Επικνημιδιοι, Schol. Pindar. in Olymp. Od. XI.; Strab. IX, p. 286. 294.; Volk, nahe der Küste, nördl. von den Locri Opuntii, südwestl, vom Sin. Maliacus, östl. von Phocis, längs dem östl. Abhange des Geb. Cnemis.

Locri Epizephyrii (ἀποικοι, Strab. IX, p. 294.), Λοκοοι οι Επιζεφυ-gίοι, Schol. in Pindar. l. c.; Volk in

Bruttium, um Locri.

Locri Opuntii, Liv. XXVIII, 6.; Aoxoo: 'Onovvitot, Thuc. III.; nahe der Küste, südl. von den Locri Epicnemidii, nördk von Bocotien, östl. von Phocis.

Locri Ozolae (Zephyrii, Cell.); Plin. IV, 3.; Aongoi or Ogoloi, Strab. IX, p. 287.; Pausan. Phoc. c. 38.; Steph.; Schol. in Pindar. l. c.; Locri Occidentales, Aoxgot of Ecnegiot, Strab. IX, p. 287.; in Locris, am sudwestl. Abhange des Parnassus bis zum Sin. Crissacus.

Locris, idis, & Aongis, idos, Strab. VI, p. 179.; Gegend um Locri, in Bruttium.

Liv. XXVI, 26; Locris, idis, Liv. XXVI, 26; XXXVIII, 6; XXXII, 32.; Mela II, 3.; Αυχοις, ιδοε, Steph.; Strab. IX., p. 287. 299.; Thucyd. III.; Diodor. Sic. XII, 44.; Dicaearch.; Ldsch. im Innern von Hellas, grenzte östl. an Phocis, nördl. an Doris, westl. an Actolia, südl. an den Sin. Corinthiacus.

Locris Orientalis; Ldsch. im Nordosten von Hellas, Wohnsitze der Locri Epicnemidii u. Opuntii, grenzte östl. an den Sin Maliacus, nördl. an Thessalien, westl. an Phocis.

Locus Felicis; cf. Lacus Felicis. Lod, Nehem VII, 32.; cf. Dios-

polis. Loda; Olda; Olitis; cf. Masson. Descpt. Flum. Gall.; franz. Fl. Lot, entspr. auf dem Geb. Lozère u. fällt bey Aiguillon in die Garonne.

Lodebar; i. q. Dabir. Loca; cf. Aphrodites.

Loedus; sec. Oberlin. i. q. Lacdus,

Logana; i. q. Lagana. Logi, Ptol.; Volk auf der Ostkuste von Britannia Barbara, nahe den Cor-

Logia, Ptol.; Fl. auf der Insel Hibernien; jetzt Lagan, Prov. Ulster, fallt in die Bay von Carrickfergus.

Logiones, Zosim. I, 67.; i. q. Lygii.
Loharra, Cell. II, 1; 62.; cf. Ca-

laguris Fibularensis.

Loheia; Insel des Sin. Arabicus. Loja; kl. franz. St. Loges, Dep. Ain, an dem Rhone.

Lombardia, Cluv. III, 23, sq.; 36.; cf. Bojus Ager, Langobardia.

Lombaria; | i. q. Bersinum.

Lomellum; Mktfl. Lumello, im sard,

Theile von Mailand, am Gogna. mellinus, od. Laumellinus, adi.

Loncium (Lencium, Kruse); Anton. Itin.; Ort im südl. Noricum, östl. von Aguntum, am südl. Ufer der Drau; in uns. Tagen Lienz, tyrol. St. am Einfl. der Isel in die Drau.

Londinium; cf. Augusta Trino-

bantum.

Londino - Deria; irland. Grisch. ondonderry, Prov. Ulster. Hptst. Londonderry, Derry.

Londinum (Gothorum) Scandinorum, Zeiler.; Pontan.; schwed. St. Lund, Prov. Schonen, nahe der Küste.

Londobris; i. q. Aerythia.

Longa Insula; cf. Langelandia. Long a Salina; Salodium, Baudrand.; mail. Mktfl. Salo, Prov. Brescia, am Gardasce.

Longanus, Aoyyavos, Polyb. I, 9.; Fl. im Nordosten Sicilien's, zw. Mylae

u. Tyndaris.

Longaticum, Tab. Pent.; Ort im Süden von Pannonia Super., südwestl. von Emona; sec. Kruse jetzt Lohitsch, 21 M. südl. von Idria, 4 südwestl. von Laybach.

Longidinium; cf. Augusta Trino-

bantum.

Longobardi; i. q. Langobardi. Longofordia; Hptst. Longford

der irland. Grisch. gl. N., am Comlin.

Longofordiensis Comitatus; irland. Grisch Longford, Prov. Leinster, grenzt im Südosten an Westmeath

Longones; cf. Lingones. Longoport, Plin; Volk Aethiopien's.

Longosalissa, Zeilen; Olear.; Peckenst.; preufs. St. Langensalza, Rgbz. Erfurt, an der Salze.

Longovicum; ch Lancastria. Longo-Vicus; franz. St. Longus Dep. Mosel, nordwestl. von Metz.

Longula, Liv. II, 83. 39.; ή Λογ-γολα, Dionys. Halic. VI.; St. der Velsch in Latium, unweit Corioli.

Longum Gemellum, Zeiler.; franz. Flecken Lonjumeau, Dep. Seine u. Oise, an der Ivette.

Longuntica; St. in Hispania Tarracon., vielleicht in der Nähe des Ebro. Longus; Il. in Britannia Barbara; angebl. heut. Tages Linnhe Loch.

Longus Murus Anastasii, kron Tichus, Plin. IV, 11.; cf. Mela II, 2.; Μαπφον Τειχος, Ptol.; im Osten Thracien's, zog sich von Coenophrurion

an der Propontis, bis nach Dercon, am Pontus Euxinus.

Lonibare; cf. Indi Ostia.

Lonsalinum; i. q. Ledum Salarium.

Lonus; i q. Lagana.

Lopadium; Ort in Bithynien, am Rhyndacus; jetzt Lupat, Lupadi, Ulubad, St.

Lopadūsa, Plin. V, 4.; Λοπαδου-σα, Strab. XVII, p. 574.; Ptol. IV, 3.; Insel nahe der Knste von Carthaginiensis Regio; vielleicht in uns. Tagen Lampadosa, unbewohnt.

Lophis; Bach Bocotien's, fiel in

den See Copais.

Lophosagium; St. der Sequani, in Gallia Lugdun., nahe dem Dubis, sudwestl. von Epamanduodunum; angebl. jetzt Luciol, in Franche Comté.

Lopsica, Λοψίκα, Ptol.; St. in Liburnien, unfern Senia. Lopsi, Plin.; Einw.

Loracina, Liv.; St. in Latium, vielleicht in der Gegend von Antium.

Lorea; St. in Auranitis, unweit Bostra.

Loretum; i. q. Lanretum.

Loriacum; franz. St. Lorris, Dep. Loiret.

Loris, Jornand. de Regnor. Succ. 48. ; Landgut des Antoninus Pius, XII Mill. von Rom, wo ders., 76 Jahr alt, starb.

Lorium, Entrop. VIII, 8.; kl. St. Etrnrich's.

Lorium (Lorii); cf. Laurium.

Lorium; Valcoleria; - Coloris Vallis; franz. St. Vaucoulcurs, Dep. Maas.

Lorne; befest. Ort im nordwestl.

Medien, am Geb. Zagros.

Loryma, ac, Plin. XXXVI, 28.; Senec. Quaest. Nat. 111, 19.; Λωςνμα, Steph.; Lorimna, Tab. August.; St. anf der südl. Käste der Halbinsel Doris, östl. von Cnidns.

Loryma, Awgupa, Strab. XIV. p. 448.; nach ihm: παραλια τραχεια, και όρος υψηλοτατον, nahe der St. gl. Na-

Birchoff's Wörterb. d. Erdk.

mens. Auf dem Gipfel des Berges lag das Castell Phoenix, Φοίνιξ, Strab. c. l.; Ptol.

Losdunum: i. q. Juliodunum.

Losontium; unger. Mktfl. Loschonz, Gespsch. Neograd. Losontien-

Lossa; kl. niederl. St. Loon, Prov. Limburg. Lossensis, e.

Lotharingia, Cluv. II, 12. sq. III, 1. 8. sq.; Cell. II, 3; 60. 66.; Siegbert. Chron.; Zeiler.; chemal. franz. Hrzth. Lothringen; heut. Tages die Depp. 1 Maas, Mosel, Meurthe u. Vosges.

Lothiania; cf. Laudania,

Lotitia Parisiorum, Ann. Prudent. Trec. ann. 842.; Loticia Parisiorum, Ann. 1. ann. 845.; Leucoteria; Leucotia; Lutecia Parisiorum, Caés G. VI, 3; VII, 58.; Lutetia Parisiorum, Ann. Prudent. Trec. ann. 857. 861.; Lutecia, Amm. Marc. XV, 27.; Lutitia, Anton. Itin.; Lucotocia (Lucotacia), Λουκοτοκία, Strab. IV, p. 134.; Parisiorum Civitas, Notit. Senon.; Parisium, to Παρισιον, Zosim. III, 9.; Hptst. der Parisii in Gallia Lugdunens., auf e. Insel der Sequana; jetzt Paris, Hptst. Frankreich's, im Dep. u. auf beyden Ufern der Seine. Hier verlebte Ksr. Julian um das Jahr 360 den Winter, cf. Parisii.

Lotoa; cf. Letoja.

Lotophagi, Plin. V, 4.; cf. Sil. Ital. III, v. 310.; Plin. XIII, 17.; Actoφάγοι, Homer.; Scyl.; Ptol.; Herodot. IV, 178.; Alachroae, Plin. V, 4.; Volk in Regio Syrtica, nahe den Fll. Cinyphus n. Triton.

Lotophagitis Insula; i.q. Girba. Lotus, Anton. Itin.; St. der Caletes, im Südosten von Gallia Belgica, VI M. P. östl. von Juliabona, XIII westl. von Latomagus, XXII westl. von Rotomagus,

nahe der Sequana.

Lotusa; Lusa; cf. Letusa. Lovania; Lovanium, Cluv. II, 19.; Cell.; Topogr. Circ. Burg.; Lo-vonnium, Ann Fuld. P. V. ann. 891.; Luvanium, Ann. Vedast, ann. 884. 891. sq.; Lovon, Chronic. Regin. ann. 884. 886.; niederl. St. Löwen, Leuven, in Südbrabant, an der Dyle. Lovaniensis, c.

Loventinum; Cell.; Luentinum, Aovertivor, Ptol; St. der Demetae, in Britannia Romana, nahe der Mdg. des Tuerobis.

Loverum; mail. Mktfl. Lovere, Prov. Pergamo, am See Isco.

Lovia; cf. Jovia,

Lovitium; poln. St. Lowicz, T.owitsch, an der Bsura, Woiwodsch. Ma-

Loxa, Ptol.; Fl. im Oston von Britaunia Barbara; angebl. jetzt Lossie;

sec. Al. Struth.

Loysa, Cell. II, 7; 19.; baier. Fl. Loisach, im Isarkreis, entspr. auf den Alpen u. fällt bey Wolfrathshausen in die Isar.

Luanci u. Lubaeni; e. Zweig der Callacci, im Nordosten von Hispania Tarraconensis.

Luanum; piemont. Mktfl. Luano, Lovano, Prov. Oneglia, auf der Küste.

Luba; i. q. Leobusium.

Lubar, aris, Λουβας, Epiphan.; angebl. i. q. Ararat, wo Noah's Arche

sich niedergelassen haben soll.

Lubēca, Fabri; Lubēcca, Cluv. III, 2. 14.; Cell. II, 5; 21. 61.; Lubēcum, Werdenhagen de Rebpubl. Han-seat.; Dresser. de Urb.; Lubika, Chronic. Albert. Stad. p. 259. 265. sq. 270. 289. sq.; freye St. Lübeck, im nordl. Deutschland, an der Trave, zw. Mecklenburg u. Oldenburg. Lubicensis, e, Docum. et Diplom. Frieder. III.: Lubicenses, Chronic. Albert. Stad. p. 317.

Lubena; preus. St. Lübben, Rgbz. Frankfurt, an der Spree, 7 M. südwestl.

von Guben.

Lubetum; i. q. Albaracinum.

Lubiana; cf. Aemona.

Lubieni, Plin. VI, 10.; Volk in Iberien, vielleicht nahe der Grenze Albanien's.

Lublavia, Zeiler.; oberunger. St. Lublau, in der zipser Gespsch., am

Poprad.

Lublinum, Clay, IV, 24.; Cell. Polon.; Hptst. Lublin der Woiwodsch. gl. N. im russ. Königr. Polen, am Bystrica.

Lūca, Cic. I, epist. 9.; Liv. XXI, 59; XLI, 13.; Vellej. Paterc. I, 15.; Ann. Hincm. Rem. ann. 869.; Λοῦκα, Strab. V, p. 150.; Lucca, Ann. Sangall. Maj. ann. 1026.; St. Etrurien's, nordöstl. von Pisa, am Ausus, war Co-Ionie, cf. Liv. u. Municipiam, cf. Cic. XIII, epist. 13.; in uns. Tagen Lucca, Hptst. des Hrzth. gl. N., am Serchio. Lucensis, e, Cic. XIII, epist. 13.; Isidor. Hist. Suev.

Lucania, Flor. III, 18.; Horat.; Mela II, 4.; Vib. Sequest.; Insept. ap. Reines.; Tacit. Ann. XI. 24; Id. Hist. II, 83.; Ann. Sangall. Maj. ann. 982.; Chronic. Reginon. ann. 871.; Reginon. Cont. ann. 967.; Jornand. de Regnor.

Succ. p. 35.; Id. de Reb. Getic. p. 110.; Paul, Warnefr. de Gest, Longob. II, 17. 21.; Λευκανια, Strab. VI, p. 176.; Ldsch. in Graecia Magna, grenzte östl. an den Sin. Tarentinus, nordl. an Apulien, westl. an Campanien u. an das Mare Tyrrhenum, südl. an Bruttium, um-fafste Basilicata, Hptst. Cirenza und Principato Oltra, Hptst. Avellino. Lacani, Liv. VIII, 19; 1X, 20.; Flor. III, 18.; Entrop. II, 12; IX, 13; X, 2 .: Fragment. Capitol. ap. Gruter.; Jornandes de Regnor. Succ. p. 26. sq.; Λευκανοι, Strab. VI.; Lucanicus, adj., Cic.; Spart.; Lucanus, adj., Liv.; Cat.; Sil. Ital.

Lucanum, Martial. I, epigr. 62.; vielleicht i. q. Corduba.

Lucaria; i. q. Luceria.

Lucarnum; schweiz, Mktfl. Locarno. Canton Tessin.

Luccae, Ann. Lauriss. ann. 742; Ann. Einhard. ann. c.; Ann. Mettens. ann. 742.; cf. Lochia.

Luccavia; Lucoa; preus. St. Luckau, Rgbz, Frankfurt, an der Berste. Luccavia; St. Lucca, Luckau, im Hrzth, Altenburg, an der Schauder.

Luccensis (Locumensis) Abbatia; Dorf Lockum, im hannöv. Frstth. Calenberg.

Lucejum; i. q. Blucium.

Lucelemburch, Ann. Brunwilar. ann. 1080.; i. q. Augusta Romanduorum.

Lucena (Luzena), Zeiler.; preus. St. Lützen, Rgbz. Merseburg, zw. der Elster u. Saale, 3 M. sudwestl. von Leipzig.

Luceni, Oros. I, 2.; Volk im Westen von Hibernia, nahe der Mdg. des Scenus.

Lucenses; cf. Callaici.

Lucensis, Zatecensis (Satecensis) Circulus; böhm. Kreis Saatz, im Nordwesten.

Lucensium Auspicium; angebl. auf der Stelle des spätern Haga Comi-

Lucentum; i. q. Alicanta.

Luceolis, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 8. 35.; St. in Etrurien, unfern Perusia.

Luccoriensis Palatinatus; cl.

Volhynia.

Luceria, Caes. Civ. I, 24.; Liv. XXII, 9; XXIV, 3. 14. 20.; Paul. Warnefr. de Gest. Longob. 11, 21; V, 7.; Pha. III, 11.; Vellej. Paterc. I, 14.; Cic. pro Planc. c. 69.; Ann. Einhard. ann. 802.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 802.; Louceria, Mzz. ap. Holsten.; Λονχερια, Strab. VI, p. 196.; Polyb. III, 100.; Luceria Αρυla, Aurel. Vict. in Postum.; Lucaria, Steph.; Nuceria Αρυle, Tab. Peut.; Nuceria Αρυlorum, Νονχερία Απουλού, Ptol.; St. in Westen von Apulla Dannia, südwestl. von Arpi; jetzt Lucera, St., neapol. Prov. Basilicata. Lucerini, Liv. XXVII, 10.

Luceria, sive Lucerna, Steiner; Stumpf; Münster; Stettler; Hptst. Lucern des Canton'gl. N., am Ausfl. der Reufs aus dem Vierwaldstättersec.

Lucernensis Pagus, Pertz.; schweiz. Canton Lucern, grenzt nördl. an Aargau.

Luchith, Jerem. XLVIII, 5.; Luhith, Jesaia XV, 5.; Luith, Hieronym. de Loc.; Aovitô, Euseb.; St. der Moabiter (Arabia Petraca), zw. Arcopolis u. Zoara.

Luciburgum; i. q. Augusta Romanduorum.

Luciferi Templum; St. in Hispania Baetica, nahe dem Baetis. cf. Fanum St. Luciferi.

Luciliburgum; i. q. Augusta Romanduorum.

Lucina, Ovid. Fast. II, v. 449.; Leucothea, Plin. V, 9.; Lütinae (Elethyiae) Oppidum, Έιληθνίας πολις, Strab. XVII, p. 562.; Euscb. Praepar. Evang. III, 8.; St. in Thebais, auf der östl. Küste des Nils, nördl. von Apollinis Magna. Ruinen bey dem hent. Dote El-Kab. cf. Elethyia:

Lucio, onis; Luciona (Cutiona), sive Lucionum, Sammarth; franz. St. Luçon, Dep. Vendée.

Lucoa; cf. Luccavia.

Lucoferonia; i. q. Fanum Ferd-

Lucomonis Mons, Stumpf.; Simler de Alp.; schweiz. Berg Lukmaner, zw. den Cantt. Graubünden u. Tessin.

Lucones; ch Calucones.

Luböpībitā; St. der Novantae, in Britannia Barbaya; vielleicht jetzt Newton - Steward, schottl. Matfl., Grisch Wigtoun, an der Mdg. des Croe.

Lucopidia; richtiger wohl Leucopidia; angebl. i. q. Candida Casa.

Lucototia; i. q. Lotitia Paristorum. Lucovivensis Pagus, Ann. Mettens. ann. 765.; i. q. Lugdunensis.

Lucretilis, Horat. I, Od. 17, v. 1.; Berg bey den Sabini, in Saumium, nahe der Villa des Horaz. Lucretitinus, adj., Cic. Lucretus; Ort in Gallia Narbon., unweit Gangarius.

Lucrinus Lacus, Mela II, 4.; Cic.; Vieg.; Tacit. Ann. XIV, 5.; Flor. I, 16.; Sueton. August. c. 16.; Fest.; Vellej. Paterc. II, 79.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 25.; See in Campanien, zw. Bajae u. Cumae; angebl. heut. Tages Lago Lucrina, unweit Neapel; sec. Al. Sumpf u. Berg Monte Nuovo di Cenere, in J. 1538 durch é. Erdbebén entstanden. Lucrinensis, e, Cic.; Lucrinus, Horat.; Plin.

Lucronium; i. q. Juliobrica.

Lucullanum, Jornand. de Regnor. Succ. p. 59; Id. de Reb. Getic. p. 128.; Ort in Campanien.

Lucus (Nemas) Agnitiae, Virg. Aen. VII, v. 759.; cf. Sil. Ital. VIII, v. 499. sq.; Oft n. Hain bey den Marsi, in Sannium, nahe dem Lac. Fucinus. Lucenses, Plin.

Lucus Astürum, Plin.; St. der Astures, im Nordosten von Hispania Tarracon.; wahrscheinl. i. g. Ovetum, Mariana; Hpist. Oviedo des Frstih. Asturien, am Zusil. des Nora u. Nalon.

Lucus Augusti, Ptol.; Augüsti Turris; Septianae Arae; cf. Tolet. Collect. Concil.; St. der Artabri, im Nordwesten von Hispania Tarracon., unweit Flavia Lambris, äm östl. Ufer des Minius; jetzt Lugo, St., Prov. Galizien.

Lucus Augusti, Plin, III, 4.; Insect. in Spon. Miscell. Erudit. Antiq. p. 188.; Anton. Itin.; Lucus (Municipium Vocontiorilm est), Tacif. Hist. I, 66.; St. der Vocontii, in Gallia Narbon.; anigebl. in uns. Tagen Luc, Mkfl., Dep. Var, am Loyon. Andere setzen, irrigigedoch, Lucus Augusti, Insept. c.; nach Germania Super., beğ den Tribocci.

Lucus Camoenurum; Hain; unweit Rom, im heut. Thale Caffarella.

Lud, Gen. X, 22.; cf. Jereni. XLVI, 9.; Ezech. XXVII, 10; XXX, 5.; Volk sentit. Abkunft; sec. Joseph., Eustath., Euseb., Hieronym., Isidor, Bochart. etc. i. q Lydi; sec. Michaelis Spicil. aber die Indier.

Luda ad Ambram; Lugda; Lusdum; Luyda; preuls. St. Lügde, Lude, Rgbz. Minden, an der großen Emmer.

Luddis; i. q. Diospolis.

Ludensts (Lutensis) Comitatus; irland. Gefsch: Louth; Prov. Leinster, grenzt östl. an das irland. Meer. Hiptor Drogheda.

Ludias, Λουδιας, ου, Strab. VII, extr.; Lydias, Λυδιας, ου, Ptol.; Euripid. Bacch. v. 565.; der westl. Λrm des Axius, in Macedonien, der sich bey Pella theilt.

Ludim, Gen. X, 13.; Lud, Jesaia LXVI, 19.; Völkersch., wahrscheinl. in Africa, muthmafsl. die Luday, auf der Westkniste; see. Bochart. die Aethiopier; see. Forster die Bewohner der Oasen. Schulthefs denkt an den Fl. Laud, Plin., in Mauretania Tingitana.

Ludovici Arx; wärtemb. St. Ludwigsburg, im Neckarkreis, 2 M. nördl. von Stuttgard.

Ludovici Mons; franz. St. Mont-Louis, Dep. Ostpyrenäen, auf c. Vorgeb. derselben.

Ludovici Portus; cf. Blabia.

Ludum; Lutha; engl. St. Louth, Grisch. Lincoln, am Canal Louth.

Luentinum; i. q. Loventinum. Luganum; cf. Junianum.

Lug d'un en sis; cf. Gallia Lugdunensis. Zw. dem dritten u. vierten Saec. war diese Prov. eingetheilt in: a. Galdia Lugdunensis Prima, Anım. Marc. XV, 27.; i. e. Lugdunensis Ager, Burgundiae Ducatus u. Nivernensis Tractus; die heut. Depp.: Rhone, Saone u. Loive, Goldhügel, Nievers. Hµtst. Lugdunensis de Depp.: Canal, Orne, Calvados, Eure. Hptst. Rotomagns. c. Lugdunensis Tertia, i. e. Touronia, Cenomanensis Tertia, i. e. Touronia, Cenomanensis Tertia, i. e. Touronia, Cenomanensis Ager, Andegavensis Tractus und Aremorica; die Depp.: Indre u. Loire, Mayenne, Sarthe, Mayenne u. Loire, Mayenne, Sarthe, Mayenne u. Loire, Mayenne, Ile u. Vilaine, Morbihan, Nordküsten, Finisterre. Hptst. Civitas Turonum. d. Lugdunensis Quarta, Senona, i. e. Campania Gallica, Franciae Insula, Perticensis Ager u. Aurelianensis Ager; die Depp.: Marne, Obermannis Ager; die Depp. die die die die die die die

Lug dunensis Ager; Lug dunensis Comitatus, Ann. Prudent. Trec. ann. 839.; Lug dunensis Ducatus, Ann. c. ann. 856.; chemal, franz. Ldsch. Lionnois; die heut. Depp. Rhone, Loire,

Lug dūnum, Plin. IV, 18.; Insept. ap. Gruter. n. 8. p. 439.; Tacit. Ann. III, 41.; Id. Hist. II, 65; IV, 85; cf. I, 51. 64.; Entrop. VIII, 18; X, 12.; Ann. Lugdun. ann. 792.; Ann. Lauriss. ann. 727.; Ann. Einhard. ann. 828.; Ann. Mettens. ann. 736. 754.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 727. etc.; Ann. Bertin. P. II. ann. 835.; Ann.

Prudent. Trec. ann. 842.; Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; Chronic. Reginon. ann. 879.; Aeneae Sylv. Hist. Frieder. Ill, p. 31.; Chronic, Albert, Stad. p. 154.; Δονγ-δουνον, Strab. IV, p. 129. 132.; Ptol. (Δουγουδουνον), Cass. Dio. XLVI. LIV.; cf. Sucton. Claud. c. 2.; Juvenal. Satyr. 1, v. 44.; Lugdunus, Amm. Marc. XV, 27.; Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunensis, Insept. ap. Gruter. p. 30; Id. n. 6. p. 388.; Id. n. 488.; Spon. Misc. Erud. Antiq. p. 170.; Augusta Lugdunensis, Insept ap. Grater. u: Spon.; St. im Norden von Gallia Narbon., auf der Grenze von Lugdunens.; jetzt Lyon, Hptst. des franz. Dep. Rhone, am Zusfl. der Saone u. des Rhone. Cell. setzt die St. in das Gebiet der Segusiani. Lugdunenses, Tacit. Hist. I, 65.; Lugdunensis, e, Plin.; Juvenal.; Ann. Hinem. Rem. ann. 877.; Tacit. Ann. XVI, 13.

Lug dunum Batavorum, Anton, Itin; Tab. Peut.; Λουγοδεινον, Ptol.; St. der Batavi, nordwestl. von Praetorium; heut. Tages Leiden, Leyden, niederl. St., Prov. Holland, am Rhein.

Lugdunum Clavatum; cf. Lau-

Lugdunum Convenarum; i. q.

Convenae.

Lugdunum Salinatorium; cf.
Ledum Salarium.

Lugdunum Segusianorum, Cluv. II, 11.; i. q. Lugdunum.

Lugeus Lacus, Aovytov flov, Strab. VII.; See in Pannonia Infer.; i. q. Circoniensis Lacus.

Lugidunum, Ptol.; St. im östl. Germanien, westl. von der Oder; sec. Kruse u. Wilhelm i. q. Lignitium.

Lugii; i. q. Lygii.
Lugionum, Aovylosov, Ptol.; vieleicht Florentina, Notit. Imper.; St. im Süden von Pannonia Infer., zw. Teutolurgium u. Lussonium.

Lugodinum; i. q. Lugdunum. Lugosium; unger. Mktfl. Lugos, Gespsch. Krassova, an der Temesch.

Lug öv allum; cf. Carleolum. Lug runnium; i. q. Juliobriga. Lug uid on cnses, Λουχονίδωνησιο6, Ptol.; Völkersch. um Luguidonis Portu:

Ptol.; Völkersch. um Luguidonis Portus. Luguidonis Portus, Anton. Itia., Hafen auf der Südküste Sardinien's, unweit Caralis; angebl. jetzt Loconi.

Luguvallum; cf. Carleolum. Luisium; cf. Fanum St. Joannis Luisii.

Luith; i. q. Luchit. Lulea; schwed. St. Lula, Ldsch. Westerbottn, an der Mdg. des Lulca in den bottnisch. Mbusen.

Lulum; Castell, in Cilicien, unfern

Luma, Ptol.; St. im Südosten von Arabia Deserta, zw. Odagana u. Abere.

Lumberi; St. der Vascones, in Hispania Tarracon., östl. von Pompelon.
Lumberitani, Ptol.; Volk in His-

pania Tarracou., nahe den Pyrenäen,

Lumellum; i. q. Launellum.
Luna, Liv. XLI, 19; XLIII, 9.; Sil.
Ital. VIII, v. 481.; Corn. Nep. Fragm.;
Ann. Prudent, Tree, ann. 849; Λουνα,
Strab. V, p. 153.; Lunensis Urbs,
Paul. Warneft. do Gost. Longob. IV, 47.;
St. auf der nordwestl, Kniste Etrurien's,
östl. von Eryx, nahe der Mdg. des Macra; angebl. jetzt Lunegiano; sec. Al.
bey Carara. Mela II, 4. nennt die St.
Luna Ligurum u. setzt sie anf die
Stelle von Sergianum, St. Sarrana, im
Hrzth. Genna, in der Nähe des Macra,
Lunensis, e, Liv.; Plin. XXXVI, 6.; Lunenses, Plin. XXXVI, 5,

Luna; Bach in Rhactien, entspr. bey Ad Lunaun, fällt  $4\frac{1}{2}$  M. nordöstl. von Ulm in die Donau u. heifst sec. Leichtlen jetzt

ntel.

Luna Sylva, Λουναή ὐλη, Ptol. II, 11.; Wald im sidd. Germanien, súdwestl. von Orcynius Saltus, reich an Eisengrnben; sec. Wilhelm in uns. Tagen die mähr. Gebb. u. Wälder vom Einfl. der Teja (Tera, Theya, Kruse) in die March, bis nach Znaim; sec. Kruse von der Mdg. des Taya, bis in die Gegend von Kostel.

Lunae Insula; cf. Divi Laurentii Insulae.

Lunae Montes; Geb. im Südosten von Aethiopien, südl. von Nili Paludes; das hent, Mondsgebirg, im Innern Africa's.

Lunae Portus, Liv. XXXIV, 8; XXXIX, 21.;  $\dot{\eta}$   $\mu\eta\nu$  Λουνα πολις, και  $\lambda\iota\mu\eta\nu$ , Strab. l. c.; cf. Ennius Pers. VI.; Hafen Etruricu's, unweit Luna,

Lunae Promontorium, Ptol.;

Vorgeb. daselbst.

Lunae Promontorium, Σεληνης ξος, Ptol.; Vorgeb. Lusitanien's, in der Nähe des Tajus; jetzt Cap Rocco.

Lunachurgum, Luen.; Lunchurgium, Cluv. III, 15.; Selenopolis; Hytst. Lünchurg des Frstili. gl. N., ander Ilmenau. Lunchurgensis, e, Cluv.; Cell.

Lunaris Villa; franz. St. Luneville, Luenstadt, an der u. im Dep. Meurthe, 33 M. südöstl. von Nancy.

Lunarium, Ptol.; Vorgeb. im Nordosten von Hispania Tarracon., zw. Blanda u. Baetalo; angebl. in nns. Tagen St. Felix de (Guirols) Guisola.

Lunate; Lunelium; Lunellum; franz. St. Lunel, Lünel, in Languedoc.

Lunda Gothorum; cf. Londinum Scandinorum. Lundensis, e. .

Lundinium; i. q. Augusta Trino-Lundonia; bantum.

Luncburgensis (Ducatus) Principatus, Cluv. III, 15.; Cell.; hannöver. Fürstth. Lüncburg, (Celle), grenzt nördl. n. nordöstl. an die Elbe.

Lungones; ein Zweig der Astures, im Nordwesten von Hispania Tarraco-

nensis.

Lunia; cf. Clunia. Luntula; i. q. Lentula.

Luparia, Thuan.; Lupariae; franz. St. Louviers, im Dep. u. an der Eure.

Lupatiae; kl. neapol. St. Altamuru, Prov. Terra di (4½ M. südl. von) Bari. Lupelli Mons; franz. St. Monluel,

Dep. Aiu, am Seraine.

Lupha; cf. Laviacum. Luphurdum, Ptol.; St. im Innern Germanien's, gewöhnl, in der Gegend von Meissen; sec. Wilhelm in der Nähe der Luppe bey Leipzig; sec. Kruse und v. Wersehe aber Leopolis, Lemberg.

Lupi Vadum; cf. Guelferbytum. Lupia, Ptin. III, 11.; Lupiac, Mela II, 4.; Aovnia, Ptol.; Strab,; Luppia, Tab. Peqt.; Colonia Lupicusium, Insept. ap. Gruter. n. 5. p. 374. St. Calabrien's, XXX Mill. Rom. südwestl. von Bradnsium; jetzt Lecce, Hptst. der neapol. Prov. Terra d'Otranto. Lyppiensis, ager, Front. de Colon.

Lupia, Mela III, 3.; i. q. Lippia. Lupia; Lupa, Guiliel. Brito; cf. Vales.; Luna, Nithard. Hist de Gest. Ludowic.; franz. FI: Loing, Dep. Nievre, fällt bey Melun in die Seine.

Lupinum; Majac Villa; Maji Campus; schweiz. St. Mayenfeld, Canton Granhünden, am Rhein. ef Magia.

Lupödünum; i. q. Labdunum. Lo-

boduncusis, c, Pertz.

Luppia; cf. Lippia. Luppia, sive Lupta, Λουπτα, Ptol. II, II; St. im westl. Germanien, sec. Wilhelm am nordwestl. Abhange des Harzes, hey Eimbeck.

Luquido; St. im Innern Sardinien's; angebl. hent. Tages Lugodori.

Luquido; St. auf der Insel Corsica,

sec. Briet jetzt Lagoliasto, od. Oglia-

Lurda; Fl.; vielleicht in Pisidien, strömte von Taurus.

Lursenses, Plin.; Volk in Hispania Tarraconensis.

Lus; i. q. Bethel-Aven. Lusa; cf. Lotusa.

Lusatia, Zeiler.; Sagittar.; Markgrisch. Lausitz, grenzte östl, an Schlesien, nordl. an Brandenburg, westl, an Meissen, südl. an Böhmen, zerfiel in Lusatia Superior, Hptst. Bautzen u. in Lusatia Inferior, Hptst. Luckau. Ein Theil von Ober-Lausitz gehört zu Sachsen, alles Uebrige ist den Rgbzz. Frankfurt u. Lignitz einverleibt. Lusaticus, adj.

Lusdum; cf. Luda ad Ambram. Lusi; Lusias, Ptol.; St. im nordl.

Arcadien, unweit Clitor.

Lusia, Steph.; δημος, in Attica.

Lusignanum; i. q. Leziniacum. Lusio, onis, Tab. Pent.; Lussonium, Notitt.; Ptol.; Lussunium, Anton. Itin. ; Ort in Panuonia Inferior, sudl. von Alta Rippa, an der Donau; sec Kruse in uns. Tagen Bata, 4 M. südi, von Tolna, im unger. Kreis jenseit der Donau; sec. Al. Fölvar, am der Donau, 6 M. nördl. von Tolna.

Lusitāni, Tacit. Ann. III, 46; Id. Hist. I, 13. 70.; Cic.; Jornand. de Regnor, Succ. p. 38.; Aovoiravoi, Diodor. Sic. V, 38,; Bewohner Lusitanien's.

Lusitānīa, Plin. IV, 21; Eutrop. IV, 16, 19, 25.; Justin. XLIV, 3.; Mela III. 1. 6.; Caes. Civ. I, 38; Alex. c. 48. 57 .: Mz. des August.; Lusitania Prov., Insept. ap. Gruter, p. 31; p. 383.; ή Αυσικανία, Ptol.; Steph.; cf. Marcian. Herael.; cf. Hispania Lusitania. Lusitanus, adj., Plin.

Lusius, Cic.; i. q. Gortynus.

Lusones, Aovocoves, Strah. III, p. 112.; Volk im Innern von Hispania Tarracon,, nahe den Quellen des Tajo.

Luspara, Ptol.; Ort im Südwesten yon Hispania Tarraconensis.

Lussonia Insula; die größte philip-

pin, Insel Luçon, Luzon, Manila. Lussoniae Insulae; die span. Manilischen Inseln, Philippinen, im Osten des indisch. Meeres, nordl. von Borneo. Hptst. Manila, auf der Insel Lucon.

Lussonium; cf. Lusio.

Lustena, ae, Ann. Hinem. Rem. ann. 870.; tyrol. Ort Lustenau, am östl. Ufer des Rhein's, unweit Hohenembs, Kreis Bregenz.

Lutera, ae, Ann. Hincm. Rem. ann. 870.; franz. St. Lure, Lucders, Dep. Obersaone (Franche Comté), am Oignon.

Lutetia Parisiorum; i. q. Lotitia Parisiorum.

Luteva; cf. Civitas Lutevensium. Luteva; i. q. Leuteva. Leutevensis,

Lutha; cf. Ludum.

Lutia; St. der Arevaci, in Hispania Tarracon., in der Gegend von Numan-

Lutitia; kl. preuss. St. Loitz, Rgbz, Stralsund, an der Peene.

Lutitii; Volk im östl. Germanien, angebl. snevisch. Abstammung.

Lutomagus (Lutomagi), Tab. Peut.; Ort der Morini, im Westen von Gallia Belgic.; angebl. jetzt Lacre, südöstl. von Boulogne, od, Samer, 21 M. nördl. von Moutreuil.

Lutra; cf. Laudera.

Lutrae Castrum; franz. St. Lauterburg, Prov. Niederrhein, am Rhein. Luttera Regia; Lotheria Re-

gia, Zeiler.; braunschweig. St. Königslutter, 31 M. nordöstl. von Wolfenbattel. Luttervortium; engl. Mktfl. Lut-

terworth, Grisch. Leicester.

Lutugi, Tab. Pent.; i. q. Lygii. Lutum; irland. Flecken Louth, Prov. Leinster.

Luvanium; cf. Lovanium.

Luvia, Ann. Vedast. ann. 888.; franz. Fl. Louain, fällt unweit Moret, Dep. Seine u. Marne, in die Seine.

Lux Dubia, Strab.; angebl. i. q.

Fanum St. Luciferi.

Luxia; Fl. in Hispania Bactica; angebl. heut. Tages Odiel, mündet unweit Cadix.

Luxoium, Ann. Hinem. Rem. ann. 870. Luxovium, Ann. Mettens. ann. 687.; Luxovius, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. IV, 43.; Loxovium, Chron. Moissiac.; franz. St. Luxevil, Luxeu, Dep. Obersaone (Franche Comté).

Luz; i. q. Beth-Aven. Lybon, Anton. Itin.; Ort Syrien's, XXII M. P. südwestl. von Laodicia, XXII

nordöstl, von Heliopolis.

Lyca; St. auf der Insel Cos. Lycabessus, Stat. Theb. XII, v. 620.; Lycabettus, Plin. IV, 7.; Avκαβητιος, Suid.; Strab. IX, p. 275.; Lycobettus, Αυχοβηττος, Plato; Berg

Attica's, unweit Athenae.

Lycaea; Alycaea, Pansan.; Flecken in Arcadien, westl. von Megalopolis.

Lycacus, Plin.; το Αυκαιος όσος, Theocrit.; cf. Strab. VIII, p. 535.; Pausan, c. 38.; Berg in Accadien, nordwestl. von Megalopolis, dem Jupiter Lycaeus geweiht; muthmassl, jetzt Tetragi. Lycaeus, adj., Virg.; Ovid.

Lycandus; Gegend im Suden von Cappadocien, zw. den Gebb. Amanus u.

Taurus; angebl. jetzt Lucan.

Lycaonia, Plin. V, 32.; Liv. XXXVII. 44.; XXXVIII, 39. 56.; Justin. XXXVII, 1.; Avnaovia, Strab. XIV, p. 456.; Ptol. V, 4.; Xenoph. Cyrop. I.; Plutarch.; Steph.; Polyb. Leg. XXXVII, 45.; Actor. XIV, 6.; Ldsch. in Asia Minor, grenzte östl. an Cappadocien, nördl. an Galatien, westl, an Pisidien, südl. an Isaurien und Lycaones, Plin. V, 27. sq.; Cilicien. Mela; Cic.; Λυκαονες, Strab.; Ptol. V. 6 ; Eustath. ad Dionys. v. 620. 857.; Lycaonius, adj., Virg.

Lycaonia Praefectura, Ptol.; viel-

leicht i. q. Isauritis.

Lycastia, Λυκαςια, Scholiast. ad Apollon. II, v. 373.; St. in Docantis Campus, in Pontus.

Lycasto, Mela I, 19.; Lycastum, Plin. VI, 3.; St. im Norden von Pontus, vielleicht unweit Themiscira.

Lycastus, Plin. IV, 10.; AUNGSOS, Homer.; Steph.; cf. Strab. X, p. 330.; Non. Dionys. XIII, v. 235.; St. im Suden der Insel Creta, unweit Phaestus.

Lyceum, Cic. Quaest. Acad. I, 4.; AUXEIOF, Diogen. Laert. Vit. Aristotel.; Harpocrat,; in Attica, unfern Athenae. Hier lehrte Aristoteles.

Lychnidus, Liv. XLIII, 9.; Augusdos, Steph.; St. der Dassaretae (?), in Illyris Graeca, am nördl. Ufer des See's gl. N.; sec. Kruse in uns. Tagen Ochri-

da, Achrida, Handelsst.

Lychnidus Lucus; Lychnidensis Lacus, Cell. II, 8; 100.; Lychnitis, Vib. Sequest.; See in Illyris Graeca, nordwestl. von Canalovii Montes, östl. von Candavia Regio; sec. Kruse jetzt Ochrida, auf der Grenze von Albanien u. Makdonia.

Lycia, Mela I, 15; II, 7.; Plin, V, 27.; Liv. XXXIII, 41; XXXVII, 23; XXXVIII, 39; Eutrop. VI, 3; VII, 19.; Tacit. Ann. II, 79; XIII, 33; Horat. III, od. IV, v. 62.; Virg. Acn. IV, v. 143, 346. Legged de Porton. 143. 346.; Jornand de Regnor, Succ. p. 40.; Avzra, Hemer.; Ptol. V, 2.; Strab ; Snid.; Arrian. Exped. Alex. I.; Diodor. Sic. XVII, 27.; Aelian. Hist. Animal. VIII, 5; Herodot.; 1. Maccab. XII, 23.; Actor. XXVII, 5.; Ldsch. im Süden Klemasien's, grenzte östl. an Pamphylien, nordl. an Pisidien u. Phrygien, westl, an Carien, südl, an das mittelländ. Meer. Mit Pamphylien das heut. Tekieh, Sandschjakat in Anadoli. Lycius, adj., Ovid.; Horat.

Lycide, Plin.; St. in Mysien.

Lycii, Cic. Verr. VI, 10.; Virg.; Auxioi, Strab. XIV, v. 457.; Herodot. I, 28; früher Termiles; Bewohner Lycien's, angebl. Abkömmlinge der Creten-

Lycimna, Λυκιμνα, Strab. VIII, p. 257.; Castell, ἀκοοπολίς, Strab., in Argolis, XII Stad. von Nauplia. Lycimnius, adj., Stat.

Lyciorum Campus; das Lechfeld, um Augsburg, vom Lech durchströmt. Lycirna; angebl. i. q. Halicyrna

Actolien's.

Lycium Mare, Tacit. Ann. II, 60.; Plin. V, 27. 31. cf. Lucian.; e. Theil des mittelländ. Meeres, längs der Küste Lycien's.

Lycoa; Flecken Arcadien's, westl.

von Tegea.

Lycomedis Lacus, Plin. V, 4.; Αυκομηδος Λιμνη, Ptol.; See im Süden 4.: von Marmarica, u. Plin. mehr nach Cyrenaica hin.

Lycon; cf. Lycopolis.

Lycone; Berg in Arcadien, unfern Mantinea.

Lycapalis, ή Λυκων πολις, Ptol.; Strab. XVII, p. 559.; Agatharchid. ap. Phot.; Steph.; Aelian. de Animal. X, 28.; Lycon, Plin. V, 9.; Lyco, Anton. Itin.; Hieronym. ad Jovian. 11, 6.; Λυκω, Eunap. in Plotin. Sophist. Vit.; Hotst. des Nomos Lycopolites, am westl. Ufer des Nil, XVIII M. P. nordwestl. von Apollinis Minor, XXXV südöstl, von Chusis (Cusac); jetzt Syouth, od. Ossiut, Flecken. Lycopolitac, Αυκοπολιται, Strab. XVII, p. 555.; Mz. des Hadrian.; cf. Diodor. Sic. I, 88.

Lycopolis, Steph.; St. im Nomos Selennytes (Aegyptus Infer.), unweit

Mendes.

Lycopolites, Plin. V. 9.; Λυκοπολιτης, Ptol.; Steph.; Diodor. Sic. I. c.; Ldbez. in Thebais, westl. vom Nil.

Lycorea, ή Αυχοςεια, Strab. IX, p. 288.; Pausan. Phoc. c. 5.; St. iu Phocis, auf dem Parnals, unweit Delphi; angebl. in uns. Tagen Liacura.

Lycorcus; angebl. die höchste Spi-

tze des Parnassus, jetzt Lyacura. Lycormas, Ovid.; i. q. Evenus.

Lycosura, Pausan. Arcad. c. 38.; St. in Arcadien, westl. von Megalopolis, am Abhange des Geb. Lycaeus.

Lycotae; Flecken im Westen Arcadien's, sudl. von Heraca.

Lycterac; cf. Letteranum.

Lyctus, Auntog, Ptol.; Scyl.; Steph.; Lyttus, Avrros, Homer.; Strab.; Polyb, IV, 53.; Aυττιών ή πολις, Mz. Tristan.; St. auf der nördl. Küste der Insel Creta, östl. von Cnossus; sec. Kruse hent. Tages Lyttus; sec. Al. (Lass?) Lassiti, Flecken. Lyttii, Polyb. IV, 53; Auxtioi, Id. Legat. 45.; Lyctius, adj., Virgil.

Lycūria: Ort im Nordosten Arcadien's; sec. Kruse jetzt Phonia, sec. Al. Lykurio, Flecken.

Lycus, Plin. V, 24; Fl. in Armenia

Major, fiel in den Euphrat.

Lycus, Curt.; Avxos, Polyb. V, 51.; Ptol.; Arrian.; Strab. XVI, init.; Ansabas, Amm. Marc. XXIII, 14. 17.; Zabatus, Xenopli. Anab. II, 5: III.; Zerbis, Plin. VI, 26.; Fl. im Norden Assyrien's, entspr. vielleicht auf dem Geb. Zagrus u. mündete nördl. vom Caprus, in den Tigris; in uns. Tagen der grofse Zab.

Lycus, Plin. V, 32.; Avnag. Arrian.; Scyl.; cf. Apollon. II, v. 724.; Fl. in Bithynien, fiel sec. Arrian. bey Heraclea

in den Pontus Euxinus.

Lycus, Ptol.; Bach auf Cypern, entspr. auf dem Olympus u. mündete bey Amathus.

Lycus, Plin. V, 29.; Fl. in Lydien,

bey Thyatira.

Lycus, Plin. V, 32.; später Rhyndacus, Plin. l. c.; Pvvdaxos, Steph.; Strab. XII.; Fl. in Mysia Minor, oritur, sec. Plin., in stagno Artynia, juxta Miletopolim, fiel südwestl, von der Insel Bebiscus in die Propontis u. heifst jetzt Lupati, sec. Rosenmuller Mehullidsch, sec. Kruse Mikalitza.

Lycus, Plin. V. 20.; Mela I. 12.; o Avzos, Strab. XVI, p. 520.; Fl. in Phoenicien, od. im südl. Syrien, mündete zw. Byblos u. Berytus; heut, Tages Nahar-Kelb. cf. Maundrell, von Rich-

ter, Burckhardt.

Lycus, Plin. VI, 3.; Plutarch. Lucull.; Fl. in Pontus, fiel bey Magnopo-

lis in den Iris.

Lycus, Plin. II, 103; V, 29.; Ovid. Pont, 1, epist, 5, v. 21.; Curt. III, 1.; Δυχος, Ptol.; Strab. XII, extr.; Herodot. VII, 30.; Mz. des Commodus; Fl. in Phrygia Major, strömte von S. nach N. und mündete nahe bey Laodicea in den Macander; angebl, jetzt Görduk, oder Sultantschai.

Lycus, Ovid. Pont. IV, epist. 10, v. 47.; Ptol. III, 5.; Herodet. IV, 123.; Fl. in Sarmatia Europaea; muthmassl. jetzt

Kalmius.

Lydae, Ptol.; St. in Peraea Rhodiorum (Carien), zw. Calynda und Daedala. Lydda, Actor. IX, 32. 35.; i. q. Diospolis.

Lydi, Plin. III, 5.; Virg.; Volk Etru-

rien's. Lydius, adj., Virg.; Lydus, Sil. Ital. Lydi, Cic. Verrin, III, 38.; Justin. II, 7.; Curt. XI, 4.; Avõot, Herodot. VII, 74.; Strab. XII, p. 397; XIII, p. 430.; Eustath. ad Dionys, v. 620.; Macones, δι Μαιονες, Strab.; Meones, um, Μηονες, Strab. XIII.; cf. Homer.; Μηΐ-

aves, Herodot. d. 1.; Bewolmer Lydiens. Lydia, Plin. V. 29.; Cic. pro Flace, c. 27.; Liv. XXXVII, 56; XXXVIII, 39.; Curt. IV, 9.; Justin. II, 7.; Tacit. Ann. III, 61; IV, 55; XIII, 33.; Jor-nand. de Regnor. Succ. p. 40; Δνδια, Suid.; Steph.; Polyb. Legat, 36.; Ptol.; Pausan. Attic. c. 35.; Xenoph. Cyropaed. Maccab. VIII, 8.; Ανδίη. Herodot.
 I, 142.; früher Maconia, Plin.; Μαινοια, Steph.; Μηονιη, Dionys. Perieg. v. 830.; cf. Eusch. Paepar. Evang. II, 2.; Notit. Episcop.; Ldsch. im Westen von Asia Minor, grenzte östl, an Phry-gien, nördl. an Mysien, westl, an Ionien, sudl. an Carien, die in uns. Tagen Saruthan heißen soll. Lydius, adj., Cic.; Plin.; Lydus, adj.; Ovid.

Lydias; cf. Ludias.

Lydius Amnjs, Tibull.; i. q. Pactolus.

Lygdamum, Plin.; St. in Mysien. Lygii, Tacit. Germ. c. 43; Id Ann. XII, 29.; Avytot, Cass. Dio. LXVII, 5.; Logiones, Λογιωνες, Zosim. I, 67.; Lugii, Cell.; Λονίοι, Strab. VII.; Lugii, Cell.; Aoviot, Strab. VII.; Aoyyot (Aoviot), Ptol. II, 11.; Lutugi, Tab. Peut.; Völkersch im östl, Germanien, umfaste sec. Tacit. Germ. : Arii, Helvecones, Manimi, i. q. Quaros, Ptol. II, 11.: Elysii, Naharvuli, Burii, zu welchen Ptol. II, 11. die Aιδουνοι noch rechnet, grenzte östl. an die Weichsel bey Bromberg, nördl, an die Netze, westl. an die Neisse, südl. an e. Grenzlinie längs den Stt. Görlitz, Greifenberg, Waldenburg, Münsterberg, Neisse, Grabnitz, Grofs-Strelitz, Zarki u Sandomirz; sec. v. Wersebe in d. Lansitz u. Schlesien, Lygos, Lygos Byzantina; i. q. Bizantium.

Lymax; Bach im Süden von Messonien, fiel unweit Pherne in den Nedo.

Lymnaca; Flecken in Acarnanien, am Sin. Ambracius; sec. Kruse jeizt Loutra.

Lymocopion; Ort im Osten von Thracien, am Bosporus Thraciae, nordl. von Hermacuni.

Lymphorta, Plin.; St. Gedrosien's.

Lyncestis, Λυγκεςις, Ptol.; Ldsch. im Südwesten Macedonien's, östl. von Lingon Mons. Lyncestae, Liv. XLV, 30.; Αυγκιςαι, Thucyd. III.: Λυγκιςαι, Strab.; Lyncestius, adj., Ovid.; Lyncestus, adj., Vitruv.

Lyncestius Annis, Ovid. Metam. XV, v. 329.; Fl. in Lyncestis, strömte hey Lyncus; vielleicht der heut. Venetico.

Lyncus, Liv. XXVI, 25.; Steph.; cf. Strab.; Thucyd. IV.; Hptst. von Lyncestis; sec. Kruse jetzt Vodonica. Itol. nenut als Hptst. Heraclea, die aber viel nördlicher zu setzen ist.

Lyncus (Lynceos); angebl. Bergkette zw. Epirus, Macedonien u. Thessalien,

Lynius; cf. Leinius.,

Lynn Regis, Cambd.; engl. St. Lynn, Kings Lynn, Grisch. Norfolk, an der Mdg. der Ouse in die Nordsee.

Lynx; i. q. Lixa.

Lynxama, ac, Ptol.; St. der Lyxamatae, im Innern Africa's, am Chelonida Palus, nordöstl. von Gira.

Lynxamatae, Ptol.; Volk daselbst. Lyra; niederl. St. Lier, Lierre, Prov. Antwerpen, am Zusfl. der Fll. Neihe.

Lyra; St. in Bithynien, in der Nähe des Parthenius.

Lyraea; St. Arcadien's, unfern Elis-

Lyrba,  $Avg\beta\eta$ , Dionys. Charac. v. 858.; Notit. Leon.; Notit. Eccles.; Ly-bra,  $Av\beta g\eta$ , Notit. Hierocl.; St. Pisidien's, in der Nähe von Termessus.

Lyrcea (Lyncea), Pansan.; Ort in Argolis, am Fl. Charadus, nordwestl. von Arcos; sec. Kruse in uns. Tagon Lurkaki.

Lyrceus (Lyrcaeus, Lyrcius); Quelle in Argolis, nordöstl. von Lyrcea. Lyrceus, asj., Valer. Flace.; Lyrceus, adj., Ovid.

Lyrnēssus, Homer., II. II, v. 690; XIN, v. 16; XX, v. 92. 191.; i. q. Adramyticos. Lyrnessis, idis, f. subst., Ovid: Lyrnessius, adj., Id.; Lyrnesias, adis, Fest. Lysa, Ptol. V. 17.; St. in Arabia Petraea, nordöstl. von Aelana, am östl. Abhange der Nigri Montes.

Lysaniae Domus (Provincia), Αυσακιου όκος, Joseph. Antiq. XV, 111.; Cenodori Domus, Joseph.; Ldsch. im Osten Palastina's, kam als Geschenk des Augustus an den Herodes, dann als Lehn an den Zenodorus, der Streifereyen in Trachonitis unternahm, aber von Herodes unterjocht wurde.

Lysias; i. q. Livias,

Lysias, adis, ή Ανσιας, Notit. Episcop.; St. in Phrygia Salutaris.

Lysias, ή Λυσιας, Strab. XVI, p. 518.; St. in Syrien, nördl. von Emesa, in der Gegend des Sin. Apamenus.

Lysias, Ptol.; St. Arcadien's, unweit Lilaea.

Lysias, Plin. V, 29.; Strab.; Ptol.; Notit. Episc.; St. in Phrygia Magna, unweit Eucarpia.

Lysii; Volk Lycien's.

Lysimächia, Plin. V, 30.; St. in Aeolis.

Lysimächia, Liv. XXXVI, 11.; Strab. IX., p. 317.; Polyb. V, 7.; St. im Südwesten von Actolien, nördl. von Chalcis.

Lysimachia, Flor. II, 8,; cf. Hex-

Lysinia, Ptol.; Lysinae, Liv. XXXVIII, 15.; Polyb. Legat. 32.; St. Pisidien's; angebl. jetzt Ag-Jalon.

Lysira; cf. Ausira.

Lystra, ae, Aνεζα, Strab.; Hierocl.; Actor. MV, 6. 21; XVI, 1.; τα Ανεζα, Actor. XIV, 8.; 2. Timoth. III, 11.; Notit. Episc.; St. in Lycaonien, nordwestl. von Iconium; jetzt Latik, Flecken. Lystreni, Plin. V, 32. Für Ανεζας, Ptol. V, 4. Iesen Einige nach Tab. Agethem. Lystra.

Lytae; Gegend im Osten Thessalien's, am Penens.

Lytarmis Promontorium, Plin.; Vorgeb. im Norden; vielleicht heut, Tages Cap Oby, in Sibirien.

Lythöpölis; i. q. Colatio, Lyttus; cf. Lyctus,

## M.

Maqcha, 2. Sam. X, 6. 8.; Ldsch. im Nordosten Palästina's, am sūdwestl. Abhange des Hermon. Das exeg. Hdb. A. T. vergleicht aber Maacha mit Ἐπιπαιρος, Ptol., am todten Meere.

Maachat, Deut. III, 14.; Josua XIII, 13.; Maachati, Id. XII, 5.; St.

in Basan (Ostpalästina),

Maagrammum, Ptol.; St. im Innern der Insel Taprobane, am Ganges; heut. Tages Candi, am Mavilgange.

Maalinae, Ann. Hincim. Rem, ann. 870.; Mechlinia, Guicciard.; Sammarth.; Cluv. II, 18.; Bert.; niederl. St. Mechlin, Prov. Antwerpen, an der Dyle. Mechliniensis, c, Cell.

Maapha, Mizpa, Μασφά, 1. Macc. V, 35.; St. in Gileaditis (Peraca).

Maarath, Josua XV, 59.; St. im Geb. des Stammes Juda.

Maarsäres (Naharsares, Huet.), Μααμσαρης, Ptol. V, 20. Cod. Palat.; Εακρασαρης, Vulg.; sec. Vales. i. q. Marsias (Marses, Mscr.), Annın. Marc. XXIII, 21.; sec. Bochart. i. q. Narraga, Plin. VI, 26.; wohl anch Αυραπανος, Euseb. Praep. IX, 41.; der westl. Arın des Euphrat, bewässert dus Innere Babylonien's u., verschwindet, bey Vologesia in Sümpfe.

Mabartha, Μαβασθα, Joseph, B. IV, 26; Mamortha (Mabortha'), Plin. V, 13.; Benjam, Tudelens.; Neapolis, Plin. C. 1.; Neapolis, Joseph. I. d.; Procop. Aedific. V, 7.; Neapolis, Joseph. I. d.; Procop. Aedific. V, 7.; Neapolis, Euseh.; Justin. Mart. Apolog. II.; Salem, Hieronym. de Loc.; Σαλημ, LXX.; Sichem, Benjam. Tudelens.; Rieronym. I. d.; Gen. MII, 6; XXXIII, 18; XXXIII, 12; Josua XX, 7; XXI, 21; XXIV, 1. 25; Judic. VIII, 31; 1X, 1. 7.; I, Reg. XII, I. 25; Psalm. CVIII, 2; Jerem. XLI, 5.; Sicach. L., 28.; Σνχεμ, LXX.; Actor. VII, 16.; Sychar, Evzag, Joann. IV, 5.; Sichar, Lieronym. Epitaph. Paul.; Id. Quaest. in Gen. XLVIII, 22.; Sicima, orum, Juseph. B. I, 2. 3.; LXX.; Judic. II. ec.; Sicimorum Civitas, Hieronym, π Σικιμον πολις, Joseph. Antiq. IV, 8.; Flavia Neapolis Metropolis Morthia, Φl. Nea, Nηγορπολ. Μορθια, Mz. des Marc. Anton. ap. Hardin; Flavia Neapolis Syfiae

Palaestinae, Φλ. Νεαπολι Συς. Παλαεςτ., Μz. Faustin. Jun.; Flavia Neapolis Samariae, Φλαου. Νεαπολι Σαμαρ., Μz. des Titus; Levitenst, im Stamme Ephraim (Samaria), nordwestl. vom Garizim, sūdöstl. vom Ebal; jetzt Nablos, Nabolos, Naplusa, Naplus, Hdelsst. Flavenses Neapolitani Samariae, Φλαουι. Νεαπολ. Σαμαρ., Mz. des Domitian.

Mabog, cf. Bambyce.

Macac, Mela III, 2.; Plin. V, 4.; δι Μακοι, Scyl.; Μακαι, Herot. IV, 175.; cf. Diodor. Sic. III.; Macaci Cinyphii, Ptol.; Macaci Syrtitac, Μακαιοι Συςτιται, Ptol.; Volk in Cinyps Regio, Plin. (Syrtica Regio).

Macae; Volk im Nordosten von Arabia Felix, nahe dem Vorgeb. Maceta.

Macalla, orum, τα Μακαlla, Steph.; Lycophron.; Aristot. Mirabil. Aud.; St. auf der Ostküste von Bruttium, sec. Aristot. CXX Stad. (3 M.) von Croton.

Macara; Insel des Marc Aegaeum,

nahe der Küste bydien's.

Macarēa, Μαπαρεια, Steph.; St.

Arcadien's, am Alpheus, westl. von Megalopolis.

Macarea, Ptol.; St. auf der Nordküste der Insel Cyprus,

Macaria, Ptol.; Fortunata, Id.; Insel des Sin. Arabicus, an der Küste von Troglodytice, zw. Acanthine u. Ornedn Insula.

Macăria; i. q. Cyprus. Macaria; cf. Lesbos.

Macaria, Plin. V, 31.; Aethria, Ib.; Asteria, Id.; Atabyria, Ib.; Corymbia, Id.; Ophiusa, Ib.; Ophiusas, Ophiussa, Oros. I, 7.; Olocssa, Plin. d. 1.; Põcessa, Id.; Trinacria, Ib.; Rhodus, Plin. l. c.; Tacit. Ann. I, 4. 53. 55; Id. Hist. II, 2.; Eutrop. VI, 19.; Justin. XI, 11.; Flor. III, 5.; Mela II, 7.; Jornand. de Regnor, Succ. p. 40.; Poõog. Herodot.; Thucyd. VIII.; Diodor. Sic. IV, 60; V, 55. 57.; Insel des Carpathium Mare, nahe den Küsten von Doris u. Carien, sudl. von Daedula; in uns. Tagen Rhodis.

Macaron; angebl, i. q. Acropolis Athenac.

715

Macaron (Μαναφων) Insula, Plin, IV, 12.; cf. Solin. c. 11.; i. e. Creta.

Macarrae; Volk in Mauretania Caesar., am Fusse der Garaphi Mtes.

Macatutae, Ptol.; Volk im Westen

von Cyrenaica.

Macchida, Μακχιδα, Joseph. Antiq. V, 1.; Makeda, Josua X, 10. 17. 21. 28. sq.; XII, 16.; Maceda, Hieronym. de Loc.; Μακηδα, LXX.; St. des Stammes Juda (Judaea), sec. Hieronym. VIII Mill. südöstl. von Eleutheropolis, sec. Kloeden 21 M. südwestl. von Jerusalem, 11 südöstl. von Libnah.

Maccocalingae, Plin, VI, 17.; Volk auf der Südküste von India intra Gangem, das sec. Plin. entw. e. Zweig der Brachmanes war, oder unter ihnen wohnte.

Maceda; cf. Macchida.

Macedones, um, Flor. I, 18; II, 7; III, 4.; Liv. VII, 26; XXXII, 15; XXXVIII, 5; XLIII, 38; XLIII, 20.; Corn. Nep.; Vellej. Paterc. I, 6.; Plin. VI, 26.; Tacit. Ann. II, 55; III, 61; IV, 55; VI, 28. 31; Id. Hist. V, 8.; Justin II, 5. Largand de Regr. Succ. stin. II, 5.; Jornand. de Regn. Succ. p. 28.; Maxedoves, Thucyd. II.; Polyb. V, 48.; Strab. IX, p. 324.; Bewohner Macedonien's. Macedonicus, adj., Liv.; Macedoniensis, e, Plaut,; Macedonius, adj., Ovid.

Macedones Cadueni, Plin, V, 29.; cf. Cadi.

Macedones Hyrcani, Tacit. Ann. II, 47.; Mosteni, Ib.; Volk in Lydien,

mit der Hptst. Mosteni. Macedonia, Mela II, 3.; Liv. XXXVI, 10; XLII, 54: XLIII, 20; XLIV, 11; XLV, 29, sq.; Caes. Civ. III, 36. 79.; Tacit. Ann. 1, 76. 79.; Plin. 36. 49.; 1acit. Ann. 1, 40. 49.; 1in. 111, 43; 1V, 10.; Entrop. IV, 7.; Cic. pro Ligar. c. 9.; Id. de Divin. 1, 25.; Flor. II, 7. 12. 14; IV, 2. 7.; Vellej. Paterc. II, 38.; Sucton. Tiber. c. 16.; Gell. XIV, 6.; Jornand. de Regn. Succ.; Coll. XIV, 6.; Jornand. de Regn. Consis. Go. Id. de Reb. Getic.; Isidor. Chronic. Gothor.; Μακηδονια, Ptol. 111, 13.; Strab. VII, p. 327; IX, p. 299.; /Thucyd. II. IV.; Scyl.; Dio Cass. XLI. LI; Aclian. de Animal. X. 48; Apjan. Syr; Steph; Aristot. de Virand.; Tzetz. ad Lycophr. Alex. v. 275.; Polyb. X, 38.; Actor. XVI, 9. sq.; XVIII, 5; XIX, 21.; etc.; Ldsch. nördl. von Griechenland, grenzto östl. an Thracien, nördl, an Moesien, an Crbelus Mons u. an Dardania, westl. an Lilyrien, südl. an Thessalien u. an das aegaeisch. Meer.

Macedonia Adjecta, nennt Cell. die Gegend zw. den Fil, Strymon u. Ne-

stus, welche Philippus zu Macedonien schling, Φιλιπποι της Μακεδονίας, Aristotel. Mirand.; Φιλιπποι της Μακεδονιας πολις, Actor: XVI, 12.

Macedonicum Mare, Liv. XLIV, 11.; Macedonicus Sinus, Plin. IV, 10.; Thermaeus Sinus, Tacit. Ann. V, 10.; Κολπος Θερμαιος, Strab.; Steph.; Thermaicus Sinus, Mela II, 3.; Plin. l. d.; Mbusen zw. Macedonien im W., Crossaea u. Cassandra im O.; jetzt sec. Kruse Golf von Salonica.

Macella, ae, Liv. XXVI, 21.; Mακελλα, Ptol.; Polyb. I, 24.; St. Sicilien's, zw. den Fll. Crimissus u. Hypsa.

Macennitae (Macanitae); Volk auf der Küste von Mauretan. Tingitana.

Macepracta, ae, Amm. Marc.; vielleicht i. q. Massice, Plin. V, 26.; Flecken im Süden Mesopotamien's, am Euphrat; angebl. heut. Tages Masjebkan; sec. Al. Mai - Fanekin.

Maceriae u. Maderiacum, Flo-doard. Chron.; Hptst. Mezieres des franz. Dep. Ardennen, an der Maas.

Macestus, Maxesos, Strab. XII, p. 396.; Fl. in Mysia Minor, fallt in den Rhyndacus u. mit ihm in die Propontis; angebl. jetzt Susugherli.

Maceta; Arsaborum Promontorium; Vorgeb. im Nordosten von Arabia Felix, am Eingang in den Sin, Persions; heut. Tages Cap Mocadon.

Macetae; Volk duselbst.

Macetae, Stat ; Gell.; i. q. Macedones.

Macetia, Gell,; Maxeria, Hesych.; i. q. Macedonia.

Machactegi; Volk in Scythia intra

Machaerophori; Volk im Westen Macedonien's, vielleicht im Geb. Rho-

Machaerus, untis, Plin. V, 16.; Μαχαισους, ουντος, Joseph. B. III, 4; VII, 20, 21; XVIII, 7; Id. Antiq. I, 6.; St. auf dem nördl. Abhange des Geb. Abarim (Stamm Raben), sec. Kloeden 2 M. westl. von Bezer, 21 südwestl. von Hesbon. Hier wurde Johannes der Täufer enthauptet.

Machanaim, Mahanaim, Gen. XXXII, 2.; Josua XIII, 26. 36; XXI, 39.; 2. Sam. II, 8. 12. 29; XXII, 24. 27; XIX, 32.; 1. Reg. II, 8; IV, 14.; 1. Chron. VI, 80.; Manaim, Hieronym.; Mavasia, Euseb.; Levitenst. jan Stamme Gad (Ostpalästina), nahe dem nördl. Ufer des Jahok, sec. Kloeden 2‡ M. nordwestl, von Kamoth, 14 St. sadl

von der Grenze des Stammes Halbmanasse.

Machane-Dan, Judic. XVIII, 12.; Ort im Stamme Dan (Judaea), westl. von Kirjath-Jearim.

Machao, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 8.; Ort, Villa, in Dauphi-

né, in der Gegend von Embrun.

Machara, Cic.; cf. Imachara. Machati; St. im Stamme Halbmanasse (Batanaea).

Machelones, Arrian.; Volk in Col-

chis, nahe den Heniochi.

Machera Comitis; kl. niederl. St. Gravenmachern, Grevenmachern, Prov. Luxemburg, an der Mosel und

Machera Regis; niederl. St. Konigsmachern, Prov. Luxemburg, an der

Machia, Plin.; Insel des aegaeisch.

Machicolium; kl. franz. St. Machecoul, Dep. Niederloire (Bretagne).

Machini, Magovot, Ptol. IV, 3.; Volk in Regio Syrtica, südwestl. von Syrtis Minor.

Machir, Judic. V, 14.; Gegend im Stamme Halbmanasse (Batanaca).

Machlyes, Mazlves, Herodot. IV, 178.; Volk in Regio Syrtica, vielleicht zw. Syrtis Minor u. Tritonis Lacus.

Machmas, Hieronym.; Μαγμάς, LXX.; Euseb.; 1. Macc. IX, 73.; Μαχμα, Joseph. Ant. VI, 6; XIII, 2.; Mechmas, Hieronym.; Euseb.; Michmas, 1. Sain. XIII, 2. 5; XIV, 5. 31.; Esra II, 27.; Nehem. VII, 31; XI, 31.; Jesaia X, 28.; St. im Stamme Benjamin (Judaea), sec. Euseb. 1X Mill., sec. Kloeden 13 M. von Aelia, 14 M. südöstl. von Gibeon; sec. Al. jetzt El-Bir, cf. Büsching V.

Machmethath, Machmethath, Michmethath, Josua XVI, 6; XVII, 7.; Μαγδωθ, LXX.; Machot, Hieronyun de Loc.; St. des Stammes Ephraim, nahe der Grenze des Stammes Halbmanasse (Samaria), nördl. von Sichem.

Machorbe; Hafenort im Osten von Arabia Felix, am Sin. Persiens; in uns. Tagen Mascat, Meskiet, Hdlsst., Prov. Oman.

Machthoth; i. q. Machmethath. Machurebi (Manchurebi); Volk in Mauretan. Caesariensis.

Machusa; St. Mesopotamien's, am

Chaboras.

Machusii, Ptol.; Volk n Mauretan Caesariensis.

Macistum, Plin. IV, 6.; St, in

Triphylia (Elis), nordöstl. von Lepreum, südwestl. von Cotylus Mons.

Macistus, Plin.; Berg auf der Insel Lesbos.

Maclopolis; cf. Aletha. Macloviensis, c, Bert. Maclouium; cf. Fanum St. Ma-

clovii. Macna; St. auf der Küste von Trog-

lodytice; angebl. jetzt Magne. Macodama, Μακόδαμα, Ptol.; Macumades, Ravenn.; Macoma-des Minores, Tab. Peut.; Macoma-des Municip., Anton. Itin.; St. in Bydes Municip., Anton. Itin.; St. in By-zacium, zw. Thenae u. der Mdg. des

Macolicum; St. in Hibernia, sec. d'Anville Kil-Mallok, sec. Mannert zw. Dublin u. Gallway-Bay; vielleicht im Süden, südl. von Regia Altera u. heut. Tages Doneraile, Prov. Munster, 5 M. nördl. von Cork; sec. Al. Killmalou, daselbst, Grfsch. Limmerick.

Macomades, Anton. Itin.; St. in Numidia Massylorum, LIII M. P. ostl. von Cirta. Macomadiensis, Notit. Numid.

Macomades (Majores) Syrtis, August. cont. Donatist. c. 29.; St, in Regio Syrtica, naho der Syrtis Major.

Macomades Minores; i. q. Ma-

codama.

Triton.

Macomades Syrtis, Anton. Itiner.; Macomada, Tab. Peut.; St. in Regio Syrtica, nahe dem Fl. Cinyphus, CCII M. P. südöstl, von Leptis Magna, CCCLXXVII südwestl, von Beronice.

Maconitac, Ptol.; Volk im Osten, von Mauretania Tingitana.

Macophisa; St. auf der Insel Sardinien.

Macorāba; St. der Minnei, im Wcsten von Arabia Felix; in uns. Tagen Mecca, Prov. Hedschaz, 5 M. vom arab, Mbusen.

Macoretae; Volk in Arabia Felix, in der Gegend von Macoraba.

Macra, Plin.; Insel des Sinus Carcinites.

Macra, Plin. IV, 12.; i. q. Enboca. Macra, Plin. III, 5.; Flor. II, 3.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 31.; Fl. Ligurien's, auf der Grenze von Etrurien; jetzt Magra, ontspr. in den Apenninen u. fällt unweit Sarzana (Hrzth. Genua) ins Meer.

Macra Come, Liv.; St. Macedonien's.

Macrales, Plin.; Einw. e. St. (Macra?) in Latium.

Macreni (Macroci); Volk im Norden der Insel Corsica.

Macrina, ac, Mangiva, Strab.; St. in Picenum u. sec. Cluv. jetzt Vcteri.

Macrinus, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Mss. Ptol.; Matrinus, o Margivos, Strab.; Ptol.; Vibatinus, Harduin.; Fl. in Picenum, sudl. von Hadria; angebl. heut. Tages Tordino.

Macris; i. q. Chios. Macris; cf. Enboca. Macris; i. q. Icaria.

Macrobii, Plin. IV, 10; VI, 30.; Mela III, 9.; Volk auf der Insel Meroe.

Macrobii, Dionys. Afr.; Volk im Westen Africa's, auf der Küste des atlant. Meeres.

Macrobii, Eustath.; i. q. Hyper-

borei.

Macrocephali, Plin.; Mela VI, 4.; Scyl.; Volk im Nordosten von Pontus.

Macrocremnii Montes, Plin.; Geb. im Süden von Sarmatia Europaea, zw. dem Borysthenes und dem Palus

Macron Tichos Anastasii, Plin. IV, 11.; Mela II, 2.; Μακοον Τειχος, Ptol.; St. im Südosten Thracien's , von Coenophrarion, an Propontis, bis nach Dercon, am Pontus Euxinus.

Macron Tichos, oder Μαμφα Τειτη, Thucyd. II.; Μακοα Σκελη, Appian. in Mithridat.; die 40 Stad. (1 M.) lange piraeisch. Mauer, vom Hafen Piraeus bis nach Athen. Gleichlaufend mit ihr, aber südlich, war die phaleraeisch. Mauer.

Macrones, Plin. VI, 10.; Volk in Iberien, am Fl. Absarus.

Μακοωνες, Macrones, Avien.; Μακοωνες, Apollon. II, v. 22.; Strab. XII, p. 378.; Sanni, Zavvot, Strab. l. c.; Volk im Nordosten von Pontus.

Macropolis; cf. Artaunum.

Macrum, Baudrand.; piemont. Mktfl. Maro, Prov. Oneglia, am Impero.

Mactiadum; i. q. Mattiacum.

Mactorium, Μακτώριον, Herodot. VII, 153.; Steph.; St. im Süden Sicilien's, oberhalb Gela.

Macum, Plin.; St. im Norden Acthiopien's.

Macuma, Ptol. Cod. Palat.; Ort in Regio Syrtica, unweit Aspis.

Macurebi; Volk in Mauretan. Caesariensis.

Macusa, Mzz. ap. Vales.; St. der Batavi; i. q. Ancusa Vales.; cf. En-

chusa. Magusanus, adj., Insept. ap.

Macynia, Plin. IV, 2.; Μακυνια, Strab. X, p. 310.; St. im Süden Actolien's, vielfeicht östl. von Calydon.

Madacae; Volk im Norden von Sar-

matia Asiatica.

Madai, Gen. X, 2.; i. q. Medi. Madarsuma, Anton. Itin.; Ort im Westen von Byzacium, CV M. P. nordwestl. von Tacape.

Madascona, Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 842.; Ann. Fuld. P. III. ann. 880.; Matasco, onis, Ann. Prudent. Trec. ann. 842.; Matescensium Civitas, Ann. Hincm. Rem. ann. 861.; Matiscanum, Ann. cc. ann. 889.; Matisco, Caes. G. VII, 90.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; St. der Aedui, in Gallia Lugdun., an der Arar; jetzt Maçon, Hptst. des Dep. Saone u. Loire, an der Saone.

Madaura, sec. Notit. Num.; Madaurense Oppidum, Plin. V, 4., richtiger aber Materense; Madurus, Ptol.; Madauri, orum, Acthic. Cosmogr.; Augustin. Conf. II, 3.; Medaura, sec. Insept. ap. Gruter. n. 10. p. 600.; St. in Numidia Massylorum, nahe der Grenze von Zeugitana. Madaurensis, e, Victor. Vitens.; Apulej. Metam. XI; Id. de Platon. Philos. III.; Medaurianus, adj., Insept. c.; Medauriani, Insept. ap. Gruter. n. 12. p. 860. cf. Apulej. Apolog.

Mάdēna, Sext. Ruf. in Lucull. c. 15.; Eutrop. VIII, 4.; vielleicht i. q. Motene, Μοτηνη, Ptol.; Gegend in Armenia Major, zw. dem Cyrus und Araxes.

Maderiacum; i. q. Maceriae.

Madia, Ptol.; vielleicht Matium. Plin. VI, 4.; St. in Colchis, an der Mdg. des Phasis; angebl. heut. Tages

Madia, ac; schweiz. Fl. Main, Maggia, entspr. im Livinerthal, strömt durch das Mainthal u. fällt bey Locarno in den Lago Maggiore.

Vallis; das schweiz, Madiac Mainthal, Maggia, Canton Tessin.

Madian, Hieronym. Loc.; Midi-an, Exod. II, 15.; Num. XXII, 7; XXV, 18; XXXI, 8.; Judic. VIII, 5.; St. in Moabitis , zw. dem Fl. Arnon u. der St. Areopolis.

Madian, Hieronym.; St. in Saracenorum Desertum (Arabia Felix), südl.

vom todten Meere.

Madianaea, Hieronym.; vielleicht Madia, Jornand. de Regnor. Succ. p. 7. ; Ldsch. der Madian rei.

.- Madianaei, Hieronym.; Volk in Arabia Petraea, südl. vom todten Meere.

Madianitae, Midianitae, Gen.
XXXVII, 28.; Num. XXV, 15. sq.;
XXXI, 7.; Judic. VI, 1. 3—7. 13—16;
VII, 1. 7. 14. 24. sq. VIII, 1. 12. 28.; Μαδιανιται, Μαδιηναιοι, LXX.; Volk in Moabitis, nahe dem Arnon.

Madisanites: Bucht des Sin. Persicus, an der Küste von Arabia Felix.

Madius; St, im Nordosten von Pon-

Madmanna, Josua, XV, 31.; St. im Süden des Stammes Juda (Judaea), nördl, von Zicklag.

Madmen, Jerem. XLVIII, 2.; St. in Moabitis (Peraca).

Madmena, Jesaia X, 31.; St. des Stammes Benjamin (Judaea), sec. Gesen. zw. Gibea-Saul u. Gebim.

Madoce, Ptol.; St. in Arabia Felix, zw. Sanina u. Marace, unweit Adana.

Madomum; cf. Fanum St. Maclovii. Madon, Jasua XI, 1; XII, 19.; St. im Stamme Naphtali (Galilaea Super.), unweit Hazor.

Madritum; cf. Mantua.

Maduateni, Liv. XXXVIII, 40.; Volk im nördl. Thracien, nahe dem

Madurus; i. q. Madaura.

Madus Vagniacae; Hptst. Maidstone der engl. Grisch. Kent, am Med-

Madytos, Liv. XXXI, 16; XXXIII, 38.; Mela II, 2.; Maovros, Demosth. Coron.; vielleicht Μαδι, Agathem. Tab.; Ptol. lat. Interp.; Hafenst. im Südosten des Chersones. Thraciae, südwestl. von Abydus; sec. Kruse jetzt Maito.

Macander, ri, Plin. V, 29.; Ovid. Metam. VIII, v. 162; Id. Trist. V, 1; 11.; Senec. Hercul. Furent.; Liv. XXXVII, 56; XXXVIII, 13.; Flor. II, 8.; Mela I, 17.; Clandian. in Eutrop. II, v. 264.; Μαιανόζος, Homer.; Strab. Mill, p. 433; XIV, p. 438.; Pausan. VIII, 24.; Herodot. VII, 26. 30.; Xenoph. Anab. 1.; Ptol.; Diodor. Sic. XI, 57.; Herodot. VII, 26.; Nonn. Dienys. XIII, extr.; Maxim. Tyrius Dissert, XXXVIII.; Scyl.; Notit. Episcop.; Socrat: VII, 36.; Meavogos, Mz. des Marc. Declus apı Span-hem.; Fl. Ionien's, entspr. bey Celaenae in Phrygien, durchströmt Carien u. fällt zw. den Inseln Lade n. Tragia n. der St. Miletus ins icarisch. Meer; in uns. Tagen Meinder. Macandricus, adj., Tertull.; Maeandrius, adj., Propert.

Macandria, Plin.; St., vielleicht

in Thesprotia (Epieus).

Macandropolis, Plin. V, 29.; Maiavogov, Cell.; St. in Carien, nahe dem Mäander.

Maeandropolis, Plin.; Steph.; St. der Magnetes, in Ionien, vielleicht unweit Magnesia.

Maeandrus, Ptol.; Geb. in India extra Gangem, nordöstl, vom Sin. Gangeticus.

Maeatae, Μαιαται, Cass. Dio.; Volk im Norden von Britannia Romana, nahe dem Vallum Severi.

Maedi, Liv. XXVI, 25.; Plin. IV, 11.; Eutrop.; Μαιδοι, Polyb. Exc. λ, 88.; Volk im Westen Thracien's.

Macdica, Liv. XXVI, 25; XL, 22; Μαιδικη σφατηγια, Ptol.; Ldsch. in Thracien, westl. vom Pangaeus Mons.

Maenaca, Strab.; St. im Süden von Hispania Baetica, unfern Carteja.

Maenalium, το Μαιναλιον, Pansan. Arcad. c. 36.; Gegend Arcadien's, nahe dem Geh. Maenalus.

Maenālum, Μαιναλον, Pindat. Schol. Olymp. 1X, v. 88.; St. auf deni Geb. Macnalus.

Maenalus, Virg. Eclog. VIII, v. 22.; Macnala, orum, Id. Eclog. X, v. 55.; Mela II, 3.; Maivalov, Strab. VIII, p. 267.; Theocrit.; Pind. Schol. Olymp. IX, v. 88.; Μαιναλίον, Pausan. Arcad. c. 36.; Geb. Arcadien's, erstreckte sich von Megalopolis bis aber Tegea hinaus. Macnalis, idis, Ovid.; Macnalius, adj., Ovid.; Virg.; Propert.

Macnaria, Plin.; Insel an der Kuste Etrurien's; jetzt Melora, Livorno

gegenüber.

Macnariae, Plin. III, 5.; Inseld des Mare Internum, unfern Balcaris Major; sec. Plin.: e regione Palmae urbis.

Maenoba (Menoba); Anton. Itin.; Mela II, 6.; Plin.; Manoba, Ptol.; St. im Südosten von Hispania Baetica; wahrscheinl, hent. Tages Velcz; Prov. Granada, am Velez.

Macnus, Eumenius. Panegyr. Constant. c. 13.; Menus, Amm. Marc. XVII, 2.; Moenis, Mela III, 3.; Moenus, Plin. IX, 15.; Tacit. Ger. c. 28.; Ann. Einhard.; ann. 790. 793. etc.; Ann Rudolf, Fuld, ann. 840.; Ann. Fuld. P. III. ann. 874. 880.; Ann. Hinem. Rem. ann. 852.; Mohin, Ann. Lauriss. and. 793.; Moin, Ann. Bertinian. P. I. ann. 832.; Moinus, Chronic. Reginon.; Fl. Germanien's; jetzt Main, die Vereinigdes rothen u. weißen Main bey Steinhausen, unweit Bamberg, nimmt die Regnitz auf u. fällt Maine gegenüber id den Rhein.

Macones; cf. Lydi. Maconia; i. q. Lydia.

Maconia, Μαιονία, sive Meonia, Μεονία, Notit. Hierocl.; Notit. Episcop.; St. in Lydien, zw. der St. Sardes u. dem Berge Tmolus. Maeonides, ae, Ovid.; Maeonii, Plin. V, 29.; Maconius, adj.,

Maeŏnĭa, Virg. i. q. Etruria. Maeonii, Sil. Ital; i. q. Etrusci.; Maeŏnïdes, ue, Virg.; Maeonius, adj., Ovid. Maeŏtae, Plin. IV, 12.; Μαιωταί, Strab. Xl, p. 341.; Maeotici, Mala I, 2.; Maeŏtae, Virg.; Georgian de la Reside de Virgia.

Maeotidae, Vopisc.; Gesammtname der Völker längs der Küste des Maeotis.

Maeōtis, idis, Plin. IV, 12; VI, 7.; Flor. III, 4.; Mela I, 1-3. 19; II, 1. 7.; Hieronym. ad Ezech. XXXVIII, 2.; Macotica Palus, Plin. II, 67.; Lucan. II, v. 641.; Maeotis, Vopisc.; Tacit. c. 13.; Maeoticus Lacus, Plin. V, 27.; Maeotius Lacus, Plin. VI, 1.; η Μαιωτις λιμνη, Ptol.; Scyl.; Aristot. Meteor. 1, 14.; Strab. II, 7. 86; XI, 340.; Procop. Aedif. III, extr.; Hippocrat. de Aerib.; Joseph. B. VII, 29.; cf. Claudian. in Rufin. 1, v. 314.; See in Sarmatia Europaea, stand durch den Bosporus Cimmerius mit dem Pontus Euxinus in Verbindg. u. heifst in uns. Tagen Meer von Assow, oder Zabache. Macoticus, adj., Plin.; Macotis, idis, Ovid.; Propert.; Macotius, adj., Plin.

Macsanites Sinus; Bucht des Sin. Persicus, westl. von der Mdg. des

Tigris; angebl. jetzt Adilla.

Maesia Sylva, Liv. I, 33.; Plin. VIII, 58.; Wald im Süden Etrurien's,

südwestl. von Veji.

Maesolia, Ptol.; Gegend im Osten von India intra Gangem, sec. d'Anville südl. vom Fl. Monda, nördl. vom Meso-

Maesolus, Mesolus, Ptol.; Fl. das., entspr. im Westen u. mündet sec. d'Anville bey Palura; heut. Tages Kistna, Krishna, mündet in den bengalischen

Maetona, Ptol.; St. in Persis.
Magaba, Liv. XXXVIII, 19. 26.;
Ruf. Fest. c. '11.; Flor. I, 11.; nunc
Modiacus, Ruf. Fest.; Berg bey den
Tectosega: Gelekter Tectosages, in Galatien.

Magalona; Insel, auf welcher Civitas Magalonensium lag.

Magalona; cf. Civitas Magalonensium.

Magarsa, orum, Mayagsa, Strab. XIV, p. 465.; Magarsos, Plin. V, 27.; Μαγασσος, Arrian. Exp. Alex. II.; Steph.; ή Μεγασσος, Lycophron. v.

444.; Tzetz.; St. in Cilicia Campestris, zw. Mallos u. Tarsos. 'Αθηνη ή Μαγαρσις, ιδος, Arrian. I. c.

Magarsi, Plin.; Volk in Medien, nahe dem Fl. Amardus.

Magarsus; i. q. Magarsa.

Magase, Ptol.; St. im Norden Aethiopien's.

Magdala, Chronic. Moissiac. ann. 752.; Ort in Languedoc, zw. Agde und

Nimes. Magdalonensis, e.

Matth. XV. Magdala, Μαγδαλα, 39.; Joseph. Vit.; Magdata Gadarae, Lightfoot aus d. Talmud.; Flecken in Gaulonitis (Peraea), am See Gennesaret, 11 St. nördl, von Dalmanutha.

Magdalsenna (Migdalsenna); St. in Judaea, 31 M. nördl. von Jericho.

Mag diel (Madiel), Hieronym.; Eu-

seb.; St. im Südwesten des Stammes Asser, sec. Kloeden 2 M. von Hepha, am westl. Abhange des Geb. Carmelus, sec. Euseb. IX Mill. (VIII Klöden) nördl. von Dor.

Magdalum, Hieronym.; Μαγδω-λον, LXX.; Magdolon, Anton. Itin.; Μαγδόλον, Herodot. II, 157.; vielleicht i. q. Migdol, Jerem. XLIV, 1; XLVI, 14.; St. in Aegyptus Infer., XII M. P. von Pelusium.

Magdeburgum, Clav. III, 17.; Cell.; Magedeburgum, Reginon. Cont. ann. 947.; Magedoburgum, Chronic. Moissiac. ann. 805.; Mesuium, Megoviov, Ptol. II, 11.; Partheno-polis, Vulp.; Luen.; Hptst. Magde-burg des preufs. Rgbz. gl. N., am westl. Ufer der Elhe. Magdeburgiensis, e, Cluv. III, 18.; Magdeburgiens, adj., Cell.; Parthenopolitanus, adj., Vulp. Mag eddo, Mayeoðon, LXX.; Joseph.

Ant. IX, 6; 3.; Μαγεδον, Id. Ant. VIII, 6.; Megiddo, Josua XII, 21; XVII, 11.; Judic. I, 27.; 2. Chron XXXV, 22.; 1. Reg. 1X, 15.; 2. Reg. 1X, 27.; char. XII, 11.; St. des Stammes Halb-Manasse, sec. Kloeden 13 M. südwestl. von Thaanach, 13 östl. vom Meere und jetzt Mageddo. cf. d'Anville. Breitenbach vergleicht Subcbe, unfern Aphen, südwestl. von Jesreel.

Mageddoniue Aquae, Vers. Ca-stell.; Josna V, 19.; vielleicht i. q. Chorseus, durchströmt die Gesilde Megiddo.

Magella, Cluv.; St. im Süden der Insel Sicilien's. Magellini, Plin.

Magelli; Volk im Norden Etrurien's, Mageth, Cell.; Maxet, 1. Maccab. 26. 36.; LXX.; St. in Galvaditis (Peraca).

Magetobrīga, Caes. Gall. I, 31.; vielleicht i. q. Biliardae, siv. Bellicardus, siv. Piligardae Mons, Zeiler.; franz. St. Mömpelgard, Mümpelgard, Dep. Doubs (Franche Comté), am Alaine.

Magi, Plin. VI, 26.; Μαγοι, Aelian. IV, 20.; Volk, vielleicht im Süden von Persis.

Magia; cf. Lupinum.

Magicampus, Ann. Laubac. ann. 926.; das Meienfeld, am Rhein. Hier Ander: acum.

Magidus; St. Cilicien's, am Fl. Sa-

Magiovinium, Anton. Itin.; St. der Catyeuchlani, in Britannia Rom., XVII M. P. sädwestl. von Lactodurum, XLV nordwestl. von Loudinium; angebl. in uns. Tagen Aschwell.

Magnana; cf. Clara.

Magnāta, sive Naguāta, sec. Ptol.; St. auf Hibernien; wahrscheinl.

i. q. Dungalia.

Magnēsia, Plin. IV, 9.; Μαγνησια, Ptol.; Scyl.; Strab. IX, p. 300.; Diodor. Sic. XI, 12.; Μαγνησιη, Herodot. VII, 183.; Μαγνητιη παφαλια, Strab. IX, p. 296.; Ldsch. (Halbinsel) Thessalien's, zw. dem Sin. Pagasaeus u. dem Mare Thracium. Magnetes, um, Liv. XXX, 23; Steph.; Magnesius, adj., Lucret.; Magnessus, adj., Horat.; Mugnetieus, adj., Claud.; Magnētis, idis, Ovid.

Magnesia, II, 3.; Μαγνησια, Apollon. I, v. 584.; Schol, ad Apollon. I. c.; Μαγνησια ή όπο το πηλιον, Pausan. Achaic c. 7.; Magnesia Thessalica, Plin. V. 29.; St. auf der Ostküste

von Magnesia.

Magnesia ad Macandrum, Plin. V, 29.; Liv. XXVII, 45; XXXVIII, 13.; Corn. Nep.; Μαγνησια ἡ πφος Μαιανδοφ, Ptol.; Herodot. Vit. Homer.; Μαγνησια ἐπι το Μοιανδοφ, Diodor. Sic. XI, 57.; Strab. XIV, p. 445.; St. in Ionien, am nördl. Ufer des Macander, sec. Plin. XV M. P. sūdostl. von Ephesus ú. am śūdl. Abhange des Geb. Thormax; sec. Kruse jetzt Inchazar. Magnetes, Tacit. Ann. III, 62; IV, 55.; Μαγνετον, Mz. des Gordian. Magnes, clis, Μαγνης, ητος, Steph.

Magnesia ad Sipylum, Liv. XXXVI, 44; XXXVII, 45; Eatrop. IV, 14.; Μαγνησια ή ὑπο Σιπυλο, Strab. XIII, p. 427; XIV, p. 456.; Appian. B. Mithridat.; Μαγνησια προς Σιπυλο, Ptol.; cf. Nicephon.; St. in Lydien, am südl. Ufer des Hermus und am nordwestli-

chen Abhange des Sipylus, nordöstl. von Smyrna; sec. Kruse hent. Tages Magniså. Μαγνητων Σιπ., Mrz. des Nerva, Caracalla, Gordian, Philipp.; Μαγνητων Σιπνλον, Mz. des Marcus; Magnetes a Sipylo, Plin. V, 29.; Tacit. Ann. 11, 47.

Magnesium Promontorium, Μαγνησια αποά, Ptol.; Vorgeb. in Mag-

nesia (Thessalien).

Magni, orum, Anton. Itin.; Magi, Notit. Imp.; St. der Silures, in Britannia Romana, XII M. P. von Gobannium.

Magniacum; preuss. St. Mayen, Rgbz. Coblenz, an der Nette.

Magnopolis; cf. Eupatoria. Magnopolitis, idis, Strab.; Gegend um Magnopolis, in Pontus.

Magnum Mare, Josua XV, 12.; i.

q. Mediterraneum Mare.

Magnum Ostium, Ptol.; die zweyte der sechs Mdgg, des Ganges, zw. Cambusum u. Camberichum Ostium.

Magnum Promontorium; Vorgeb. im Süden von Aurea Chersonesus (Iudia extra Gangem), südöstl. von Zaba; sec. Gosselin jeizt Cap de Bragu; sec. Al. Cap Ligor.

Magnum Promontorium, Meya angarigeov, Piol.; Vorgeb. in Maurettna Caesar., zw. Gypsara u. dem Fl. Malva.

Magnum Promontorium, Mela III, 1.: Vorgeb. Lusitanien's, nordwestl. von Olisipo; in uns. Tagen Cap Rocca di Sintra.

Magnus Fluvius; cf. Agathes Daemon.

Magnus Portus, Μεγας λιμην, Ptol.; St. der Belgae, in Britannia Roman.; i. q. Portsmuthum, Cell. II, 4; 30., St. Portsmouth, auf der Iasel Portsey, Grisch. Hamt.

Magnus Portus; Hafen an der nordwestl. Küste von Gallaccia, bey Ca-

roninm.

Magnus Portus, Anton. Itin.; Plin. V, 2.; Mela I, 5.; Ποφτος Μαγνος, Ptol.; Hafenst. in Mauretania Caesac., scc. Anton. CXXXIV M. P. nordöstl. von Sign, XCVIII südwestl. von Cartennae; angebl. jetzt Δrzen.

Magnus Sinus, Ptol.; Mbusen in India Extra Gangein; heut. Tages Mbu-

sen von Martaban.

Mago, onls, Arrian. Ind.; Fl. in India intra Gangem, in der Nähe des Agroanes, fiel in den Ganges.

Mago, onis, Mela II, 7.; Plin.; Ptol.; St. auf der Insel Balcaris Minor; jetzt Mahon, Hptort auf Minorca. Magoa; St., vielleicht in Susiana, am Tigris.

Magog, Gen. X, 2.; Μαγωγ, LXX.; Apocal. XX, 8. Madschudsch, Sherif Edrisi u. Ibn el - Wardi; cf. Klaproth asiat. Magaz. I, p. 138.; wohl sec. Joseph., Hieronym., ad Ezech. XXXVIII, 2.; (Magog, gentes Scythicae, immanes innumerabiles, transCancasum et Macotid. Paludem, prope Caspinm Mare, usque ad Indiam), Bochart., Michael.: i. q. Soythae; sec. Suid. i. q. Persae; Schulthess Parad. versteht unter Gog u. Magog die Sacae u. Massasagetac, u. Reinegg. Beschrbg. des Caucasus erzählt: e. Volk Thiulet, bewohnt die Mittelgebb. des Caucasus, das seine Berge Gef od. Ghog, die höchsten nördl. liegenden Hptgebb. aber Moghef u. Mugogh nennt.

Magog; i. q. Bambyce.

Magon; Fl. in India intra Gangem, fallt in den Ganges; angebl. in uns. Ta-

gen Ramgonga.

Magontia, ae, Ann. Mettens. ann. 718.; Ann. Prud. Trec. ann. 858. 862.; Chronic. Regin. ann. 889.: Ann. Lauresh. ann. 800. 803.; Regin. Cont. ann. 923. 953.; Ann. Guelferbyt. ann. 800.; Ann. Sangall. Maj. ann. 1024.; Ann Lauriss. Min. ann. 813.; Maganciacensis Urbs, Ann. Sangall. ann. 795.; Magontiaca Urbs, Chronic. Regin. ann. 869. 891.; Magontina Urbs, Ann. Fuld. P. V, ann. 889.; Magontiacum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Tacit. Hist. IV, 15. 24. sq. 33. 37. 59. 61. 70.; Eatrop. VII, 8.; Notit. Imp.; Μαγοντίαχον, Pacan.; Μακοντίαχον, Ptol. II, 9.; Magontinensis Civitas, Panl. Warneft, de Gest. Longob. I, 4.; Maguntia, Venant. Fort. IX, carm. 9. ad Sidon.; Anonym. Ravenn.; Chronic. Moissiac. ann. 800. 803. 813.; Maguntiacum, Ann. Prud. Trec. ann. 852.; Mogoncia, Ann. Sangall. Brev. ann. 953.; Mogontia, Ann. Lauriss. ann. 770.; Ann. Tilian. ann. c.; Chronic. Mossiac. ann. 786.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 856. 863.; Ann. Fuld. P. IV, ann. 886.; Mogontiaca Urbs, Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 858.; Mogontiacum, Histor. Sangall. ann. 840.; Ann. Einh. ann. 770. 794. 800. 813. 817. 826.; Ann. Sangall. ann. 800.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 794. 813.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 838, 840, 848, 858.; Ann. Fuld. P. III. ann. 866. 870. 879. 881.; Ann. Fuld. P. IV. ann. 882.; Mogontina Urbs, Ann. Ruodolf, Fuld. ann. 859.; Ann. Fuld. P. III. ann. 872.; Moguntia, Ann. Brunwil. ann. 1096.; Ann. Hinem. Rem.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

ann. 873.; Moguntiacum, Notit Ann. Bertin, P. I. ann. 832. sq. 839.; Ann. Prud. Trec. ann. 841. 843.; Magontiaca Civitas, Ann. Lauriss. Min. ann. 746.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 719.; Civit. et Provv.; Moguntiacus, Annu. Marc. XV, 11.; XVII, init.; St. der Vaugiones, in Germania Super, der Mdg. des Main gegenüber, in uns. Tagen Mainz, Hptst. und starke Festg., Prov. Rheinhessen (Grfshrzth. Hessen), am Rhein. Mogontiacensis, e., Ann. Sangall. Brev. ann. 953.; Ann. Lauriss.; Ann. Einhard. ann. 754. 787.; Ann. Euhard Fuld. ann. 754.; Ann. Fuld. P. III. ann. 876. 882.; Magontiensis, e., Ann. Fuld. P. V. ann. 891. Magontiensis, e., Ann. Fuld. P. IV. ann. 883.; Regin. Cont. ann. 939. 942.

Magora, Plin.; St. im Norden Acthiopien's.

Magoras; Fl. in Phoenicien, südl. von Berytus; angebl. jetzt Nahr-Reirut.

Magokum Insula, Ptol.; Insel im Südosten des Sin. Arabicus, Sabata gegenüber; sec. Gosselin jetz Dahalag; sec. d'Anville aber Orine.

Magorum Sinus, Μαγων κολπος, Ptol.; Mbusen im Norden von Arabia Felix, an der Küste des Sin. Persicus.

Mågräda, Mela III, 1.; Fl. im Nordwesten von Hispania Tarracon.; i. q. Bidossa; sec. Al. heut. Täges Urumea.

Magrammum; cf. Maagrammum. Maguda, Ptol.; St. in Mesopotamicu, am Euphrat, unfern Nicephorium; augebl. jetzt Makesin.

Magura, Ptol.; St. im Südwesten Africa's, am Fl. Daradus.

Magusa, Plin.; St. im Norden Aethi-

opien's.

Magusa; St. in Arabia Petraea, die
in uns. Tagen Megarisch - Uzzis heifsen
soll.

Magusa; cf. Macusa.

Maguza, Ptol. V, 17.; St. im aussersten Nordosten von Arabia Petraea.

Magydos, Μάγνδος, Ptol. Cod. Palat.; Notit. Hierocl.; Matylus, Maτνλος, Vulg.; St. in Pamphylien, zw. den Fll. Catarractes υ. Gestrus.

Mahanaim; cf. Machanaim.

Maininga; Miniminga; Meinin-

gen Hptst. des Hrzth. gl. N.

Maira, ac, Cell.; Fl. in Rhaetien; jetzt Maira, entspr. im Canton Graubünden u. fällt bey Chiavenna in den Comersee.

Mais; Fl. im Westen von India intra Gangem, südl. von Larice, fällt sec. d'An-

4t

ville bey Comanes in den Sinus Barvgazenus u. soll j. Mahi, Myhic heifsen.

Majae Villa; i. q. Lupinum.

Majatae: Gesammtname der kl. Völkerschaften auf der Ostküste, nördl. von Fyrth of Forth.

Major Lacus, Reginon. Cont. ann.

962.; i. q. Verbanns Lacus. Majorica, Ann. Einhard. Ann. 799.

813.; i. q. Balearis Major.

Majoris - Monasterium, Ann. Hinem. Rem. ann. 865.; Majus Monasterium, Zeiler.; franz. Mktfl. Marmoutier, Dep. Indre u. Loire (Touraine). unweit Tours.

Majozamalcha, Amm. Marc.; Maogamalcha, Vales. Lect.; St. in Babylonien XC Stad. (41 St.) südl. von Ninive.

Majuma; cf. Constantia.

Makaz, 1 Reg. IV, 9.; St. im Stam-

me Dan (Judaea).

Maked, Maxed, 1 Maccab. V, 26. 36.; St. in Gileaditis (Peraea).

Malaca, Anton. Itin.; Mela II, 6.; Plin, III, 1; V, 2.; cf. Strab. III.; Ptol; St im Südosten von Hispania Baetica, westl. von Menoba; jetzt Malaga, St., am Meere, Prov. Granada.

Malaca, Plin. l. c.; Fl. daselbst.

Malacath, Ptol.; St. der Melano-Gaetuli, im westl. Innern Africa's, vielleicht nahe dem Niger.

Malaea; Flecken Arcadien's, sudl.

von Megalopolis.

Malaci Colon, Malacov xolov, Ptol.; Vorgeb. im Osten von Chersonesus Aurea (India extra Gangem); jetzt Cap Romania.

Malamantus, Μαλαμαντος, Arrian. Ind.; Fl. in India intra Gangein, fiel in den Cophes; angebl. jetzt Kumch.

Malana, Arrian.; Ort der Oritae,

in Gedrosien.

Malao; St. Aethiopien's, am Sin. Avalites; sec. Gosselin i. q. Aromata.

Malata, orum, Hieronym.; St in Judaea, sec. Hicronym.: a Chebron in vicesimo lapide.

Malcha; i. q. Malichi Insulae.

Malchovia; mecklnb.-schwerin. St., Districkt Waren, am See gl. N.

Malchubii, Ptol.; Volk in Mauretania Caesar., auf der Ostseite des Fl. Audus, westl. von Thamarita.

Maldra; Maudre Nebenfl. der Seine, Dep. Scine u. Oise (Isle de France).

Maldunense Coenobium, Beda; engl. Mktfl. Malmsburg, Malmesburg, Grisch. Wilt, am Avon.

Male, Scyl.; St. in Colchis, vielleicht i. q. Aca.

Male; Ldsch. längs der Südvon India intra Gaugem; westküste muthmafsl. Küste Malabar, zw. den Vorgebb. Dilly u. Comorin.

Malen (Malecus); St. im Osten von Thessaliotis (Thessalien), vielleicht un-

fern Anticyra.

Malea, Ptol.; Berg im südl. Innern der Insel Taprobane; jetzt Adamspik, 6680 F. hoch, 10 M. von Colombo.

Malea, Μαλεα, Xenoph. Rer. Graec. I.; Μαλια, Strab.; Vorgeb. im Sūdosten der Insel Lesbos, südwestl. von Aeginasae Insulae; sec. Kruse Cap St. Marie.

Maléa, ac, Liv. XXXIV, 32.; Mela II, 3. 7.; Plin. V, epist. 26.; Virg. Aco. v. 193.; Ovid. Amor. II, Eleg. M. v. 20.; Papin. Stat. Thebaid. VII, v. 16.; V. 20.; Fupin. State Theories. (1), v. State Silv. 1, 3; v. 97.; Apollod. Bibl. II, 5.; Μαλέα, Polyb. V, 101.; Scyl.; Thucyd. 1V.; Steph.; Ptol.; Euripid. Cyclop. v. 292.; Μαλέη, Herodot. v. 179. Μαλέα Steph. Μαλέα Strab. VIII, p. 250.; Herodot. I; 82.; Vorgeb. im Südter View. Vernesen. osten von Laconica, östl. von Nymbaeum; sec. Kruse Cap St. Angelo, die sudöstlichste Spitze Morea's.

Malcos, Maleos, Ptol.; Handelsst. in Aethiopien, am Sin, Avalites.

Maleos, Ptol. II, 2.; e. der ebudisch. Inseln; in uns. Tagen Mul, Mull, hebrid. Insel, schott. Grisch. Argyle, im Sund gl. Namens.

Malethubalus; Berg in Mauretania Tingit., südöstl. von der Mdg. des Chinalaph.

Maletum, Paul. Warnefr. de Gesh Longob. III, 31.; St., bey den Euganei, in Gallia Transpadana.

Maleus, Plin.; Geb. in India intra Gangem; vielleicht der südl. Zweig des heut, Geb. Gates.

Malcus Sinus, Flor. III, 6.; cf. Ovid. Amor. II, Eleg. XI, v. 20.; am Vorgeb. Malea, in Laconica.

Maleventum; i. q. Beneventum. Malia; St in Hispania Tarracon., angebl. in der Gegend von Numantia.

Maliacus Sinus, Liv. XXXII, 4.; 32. 36, 14. 22. 29; XXXV, 48; XXXVI, 11. 20.; Mela II, 3.; Maliacae Aquae, Lucan. VI, v. 566.; Malianos πολπος, Strab. IX, q. 288. 296.; Theophrast. de Vent.; Malieve, siv. Mylieve κολπος, cf. Polyb. Legat. XIII.; Lamiacus Sinus, Λαμιακός κολπος. Pausan Attic. c. 4.; Mbusen im Südwesten Thessalien's, nördl. von Thermopylae, sidl. von Lamia; jetzt Meerbusen von Zeitun.

Maliana, Ptol.; St. in Arachosia, unweit Dammana.

Maliarpha: St. auf der Südostküste von India intra Gangem, sec. d'Anville östl. von Brachme u. Mcliapur (St. Thomas), Präsidentsch, von Madras.

Maliatha, Ptol.; V, 7.; St. in Arabia Petraca, am östl. Abhange der Nigri

Montes.

Malichi Insulae, Malizov vygot, Ptol.; zwey Inseln des Sin. Arabicus, an der Südküste von Arabia Felix, nordwestl. von Muza; sec. Niebuhr jetzt Sokar.

Malienses, Malieis, Strab.; IX, p. 289.; Steph.; Malcenses, Maleis, Pausan. Phoc. c. 8.; cf. Herodot. VII, 216.; Demosth.; Volk an der Küste des Sin. Maliacus in Thessalien.

Mallaba, Ptol.; St. in Norden von

Arabia Felix, nahe dem Sin. Majorum. Malleo, onis; Malleosolium;

franz. St. Mauleon, Dep. Niederpyrenäen (Soule), am Saizan.

Malli, Strab. XV, p. 482.; Volk in Südwesten von India intra Gangein, längs dem Hydraotes.

Malloca, Liv.; Ort in Perhaebia-

(Thessalien).

Mallorum Metropolis; St. daselbst, sec. d'Anville am sudl. Uter des Acesines; wahrscheinl. in uns. Tagen Multan, Hptst. der Prov. gl. N., Kabulis:an.

Mallotes, Mallores, 2 Maccab. IV, 30.; Einwohner der St. Mallas in Cili-

Mallotis, idis, Malloris, Strab. XIV, p. 465.: Gegend mn Malius in Cilicia Campestris.

Mallus, Plin.; St. Acthiopien's, un-Weit Meroe.

Mallus, Plin.; Mela I, 13.; Curt. III, 7.; Lucan. III, v. 225.; Mallog, Steph.; Seyt.; Appian Mithrid.; Strab. XIV, p. 464.; cf. II Maccab IV, 30.; St. in Cilicia Campestris, östl. vom Fl. Pyramus; vielleicht jetzt Malo, Flecken.

Mallus Mons, Plin. VI, 17.; Gebirg bey den Halli, in India intra Gangem.

Malmogia; cf. Ellebogium

Malmundariae, arum, Chronic. Reginon. ann 881.; Malmundarium, Ann. Fuld. P. III. ann. 881.; prenfs. St. Malmedy, Rghz. Aachen, an der Warge.

Malobodium s. Malmodium, franz. St. Maubeuge, Dep. Norden a. d. Sambre.

Maloetas (Malottos); Fl. Arcadien'e.

Maltecorae, Plin.; Volk Indien's. Malthace, Plin. IV, 12.; Insel des Mare Jonium, zw. Elaphusa u. Trachie.

Malum, Malov, Diodor. XII, 3; XIX, 79.; St. im Säden der Insel Cy-

Malva, Anton. Itin.; Malvana, ue, Plin.; Grenzfi. zw. Mauretania Caesariensis u. Tingitana.

Malvana; i. q. Malva.

Mama, Plin.; St. im nördlichen

Acthiopica.

Mamaceae, Ann. Mettens, ann. 692. Mktil. Maumagues, sec. Bouquet am linken Ufer der Isara.

Mamala; St. am Sin. Arabicus, im Süden von Arabia Felix, zw. Jambia n. Muza; angebl. der heut. Grenzort Hali, zw. Yemen u. Hedschas.

Mambari Regnum; Landsch. im Westen von India intra Gangem, nahe dem Barygazenns Sinus.

Mamblia, Plin.; St. im Norden

Aethiopien's.

Mamboleum, Jornand. de Reb. Getie p. 124.; Ort in Gallia Cisalpina, nahe dem Mincins.

Mambri; Ort, Castellum, im westl. Syrien, am Euphrat, unweit Zenobia.

Mamechia, Ptol.; St. in Persien. Mamelia, Plin.; St. Aethiopien's. Mamerciae; franz. St. Mumers.

Dep. Sarthe, an der Dive.

Mamertina, Civitas, Cic.; i. q. Mes-

Mamertini, Plin. III, 8.; Fest. Pomp.; Volk, das von Bruttium nach Sicilien wanderte in in Messana sich niederliefs.

Mamertium, Mausorior, Strab. VI , p. 180.; St. in Bruttinm , sudöstl. von Amantia, östl. von Temsa; sec. Clav. jetzt Oppido, neapol. St., Prov. Calabria Ulteriore II.; sec. Al. Martorano. St , Prov. Calabria Citeriore.

Mammacus Pons; Brücke über den Anio, in Latium. Mammida, Ptol.; St. in Persis,

unweit Arbna.

Mamortha; i. q. Mabartha. Mumpsarus, Ptol.; Berg im In-

nern von Zeugitana, unterhalb Hyppo Diarrhytus.

Mamrc, Gen. XIII, 17; XVIII, 1; XXIII, 19; XXXV, 27.; Μαμβοη, LXX.; ef. Joseph. Antiq. I, 11.; Sozom. I, 18.; II, 4.; Hain, unweit Hebron, in Judaea. Mamuga, ae, Ptol.; St. in Cassiotis (Syrien).

Mamurranum; cf. Formiac.

Manada; Fl. in Meselia (India intra Gangem).

Manapia, Ptol.; St. auf Hibernia, nahe der Mdg. des Modonus; heut. Tages Wexford, an der Mdg. des Slaney. cf. Wexfordia.

Manapii, Ptol.; Volk daselbst.

Manarmanis Portus, Μαναφμαvic liunv, Ptol.; Manarmanos, Marcian. Peripl.; Hafen im nördl. Germanien, nahm den Bach Unsingis auf u. ist sec. Wilhelm in uns. Tagen der Busen Marna nordwestl. von Gröningen.

Manarpha, Ptol.; St. im Südosten von India intra Gangem, nahe der Mdg.

des Tyna.

Manasse, Josua XVII, 7. 11.; Jesaia IX, 20.; Joseph. Antiq. V, 1.; Manassitis, idis, Cell.; halber israelit. Stamm, im Westen Palaestina's, grenzte östl. u. nördl. an Jssaschar, westl. an Asser u. ans Meer, südl. an Ephraim.

Manasse, Num. XXXII, 39. sq.; halber Stamm im Osten Palästina's, grenzte südl. an Gad u. umfaste Batanea, Auranitis, Trachonitis, Gaulonitis Vielleicht vermochte der u. Pancas. Stamm das vom Moses ihm zugetheilte Land nicht ganz zu erobern, weshalb die Hälfte auf der Westküste des Jordans sich Wohnsitze suchte.

Manchane, Ptol.; St. im sudl. Mesopotamien, nördl. von Seleucia.

Manchurchi, Ptol.; Volk in Manretania Caesariensis.

Mancoi, Ptol.; Völkersch. im Innern Africa's, südl. vom Geb. Girgiris.

Mancunium, Anton. Itin.; St. der Brigantes, in Britannia Romana, XXXVII M. P. südwestl. von Eboracum, XXXVIII nördl, von Deva.

Manda, Ptol.; Fl. im Osten von India intra Gangem, zw. den Fll. Tyndis

u. Mesolus.

Mandacatha; St. in Mysien. Man-

dacadeni, Plin.; Einw. Mandaeth, Mardant, Ptol.; St. auf der Küste Troglodytice, unweit Adu-

Mandagarsis, Ptol.; St. Medien's, in der Gegend der Mdg. des Amandus.

Mandagora; St. auf der Westküste von India intra Gangem, östl. vom Sin. Barygazentis; angebt. jetzt Dabul, Hafenst., Prov. Benjapur.

Mandalae, Ptol.; Volk im Innern

von India intra Gangem.

Mandarci, Plin.; Volk in Sarmatia Asiatica, östl. vom Pal. Macotis.

Mandei; Plin. VI, 17. Volk in Iudia

intra Gangesu, nahe den Malli.

Mandela, Horat, Epist. XVIII, v.

105.; Ort der Sabini, nahe der Digentia.

Mandelum; Mbusen des Sin. Arabic., an der Küste von Troglodytice.

Mandonium, Mardorior, Plutarch. Manduriae, arum, Tab. Pent.; Manduria, Liv. XXVII, 15.; Plin. II, 103.; Mardrogeor, Steph.; St. in Calabria; heut. Tages Casal Nuovo, Prov. Terra d'Otranto.

Mandracius Portus: Hafenort in

Byzacium.

724

Mandrae; Ort auf der Küste Thracien's, in der Gegend vou Byzantium.

Mandragacus (Mandragacum); Fl. in Sogdiana, vielleicht zw. den Fll. Oxus u. Jaxartes.

Mandralae; Volk daselbet, längs dem Mandragaeus.

Mandras: Geb. im Innern Africa's: vielleicht in uns Tagen Kong, Geb. im Stegarreich gl. N. (Sudan).

Mandropolis, Steph.; cf. Liv. XXXVIII, 15.; St. in Phrygia Magna, vielleicht in der Gegend von Cibyra. Mανδοοπολιται, Mz. des Titus.

Mandrueni, Plin.; Volk, vielleicht

in Bactriana.

Mandrus; Fl. dasclbst.

Mandubii, Caes. Gall. VII, 68.; Mανδουβιοι, Strab. IV, p. 132.; Volk in Gallia Lugdun., nordöstl. von den Aedui, südöstl. von den Lingones. Hptst. Alesia.

Manduessedum, Anton. Itin.; St. der Cornavii, in Britann. Romana, nordöstl. von Deva; wahrscheinl. jetzt Manchester, St., Grisch. Lancaster, an der Mündung des Irk in den Irwell.

Manduria; i. q. Mandonium. Manegordum, Anton. Itin.; St. in Galatien, zw. Ancyra u. Minizus.

Manesca, sive Manuesca; franz. St. Manosque, Dep. Niederalpen.

Mangaruth; St. in India intra Gangem; jetzt Mangalore, Mangalur, Seest., Prov. Südcanara, Präsidentsch. Madras.

Manhemium, Zeiler; Müller; Cluv. III, 10.; Mannehehemum; Interamnium; Hptst. Manheim, Mannheim des badens. Neckarkreises, an der Mdg. des Neckar in den Rhein.

Mania (Maria), Plin.; sec. Salmas. Mariche (Marriche), Ptol.; St. in Par-

thien.

Maniana (Malliana); St. in Mauretania Caesar , uordwestl. von Gariphi Montes; sec. d'Anville jetzt Meliana.

Maniath; St. in Ammonitis (Peraca),

nahe der Grenze Palästina's.

Manica Bristoliensis; cf. Aestuarinm St. Georgii.

Manimi, Tacit. Germ.; wohl i. q. Omani, 'Ouavor, Ptol. II, 11.; lygisch.

Volksstamm, im Osten Germanien's, zw. der Weichsel u. Oder, auf beyden Seiten d. Warthe. von Wersehe hält Misnimi, od. Misnii für die richtige Lesart.

Maniolae; Inselgruppe des Sinus Gangeticus, südl. von Bonae Fortunae Insulae; vielleicht die Inseln Adamans,

im bengal, Mbusen.

Manitae; cf. Rhamanitae.

Manliana, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ptol.; St. in Etrurien, unweit Massa Veternensis; jetzt Magliana, Flecken, im Grofshrzth. Toscana, unfern Siena.

Manliana, Ptol.; St. in Maureta-

nia Caesar., am Fusse der Garaphi Mon-

Mannaricium, Anton. Itin.; St. auf

Batavorum Insula (Gallia Belgica); heut. Tages sec. Wilhelm Maurik, Flecken, 3 M. von Utrecht.

Mannith, Hieronym.; Mennith, Jd.; Euseb.; Judic. XI, 33.; Ezech. XXVII, 17.; St. in Ammonitis (Peraca), sec. Hieronym. IV Mill. nordöstl. von Hesboa nach Philadelphia hin.

Manolli Sinus; Mbusen des Bosporus Thraciae, in der Gegend des Pro-

mont. Hermaeum.

Mansfeldensis (Mansfeldicus, Cluv. III, 17; Pertz.) Comitatus, Cell.; ehemul. Grfsch. Mansfeld; im heut. preufs. Rgbz. Merseburg.

Mansuctianus Pons, Auton. Itin.; Ort in Pannonia Infer., XXV M. P. von

Sopianae.

Mantala (Mantanae); St. im Osten von Gallia Narbon, nahe der Isara; angebl. jetzt Montailleu, in Savoyen. Manteium, Plin. V, 29.; St. Ioni-

en's, in der Gegend von Ephesus.

Manthgrea; Ort Arcadien's, unweit Tegea.

Mantiana Palus, ή Μαντιανη λιμνη, Strab.; See in Armenia Major; heut. Tages Wan, Paschalik gl. N.

Mantinea, Μαντινεία, Homer.; Plutarch, Arat.; Ptol.; Herodot. IV.; Strab. VIII, extr.; cf. Pausan. Arcad. c. 8. 13.; Antigenea, Aντιγονεια, Plutarch. Arat.: Αντιγονια, ή και Μαντινεια, Ptol.; St. in Arcadien, nördl. von Tegen; sec. Kruse jetzt Palaiopoli, Paleopoli, Mantineenses, Cell.; Mavrivioi, Pausan. Arcad. c. 12.

Mantini; Volk auf der Ostküste der

Insel Corsica.

Mantinium, Mavriviov, Socrat. II, 38.; St. in Paphlagonien.

Mantinorum Opidum, Martiνων πολις, Ptol.; St. daselbst; vielleicht in uns. Tagen Bastia, Hpst. der Insel.

manniet by di in

Mantua, Plin. III, 19.; Virg. Georg. III, v. 12; Ovid. Amor. III, eleg. 15.; Auson. Mosell. v. 375.; Ann. Einhard, ann 804; Ann. Enhard, Fuld, ann. 804.; Sil. Ital. VIII, v. 594.; Stat. Silv. IV, carm. II, v. 9.; Martial, I, epi-gramm. 62; XIV, epigr. 195.; Donat. Virg. Vit.; Paul. Warnefr. de Gost. Longob. IV, 36.; St. in Gallia Transpadana, nordöstl. von Nuceria, noch jetzt Mantua, Hptst. der lombard. Prov. Mailand auf e. Insel c. vom Mincius gebil- . deten See's.

Mantua, Ptol.; St. der Carpetani, in Hispania Tarracon.; wohl i. q. Madritum, Cell. II, 1; 96.; Madridium; Madritium, Cluv. II, 6.; cf. Mariana Hist. XIII, 18.; Hptst. Madrid des Kgreichs Spanien, Prov. Castilien. Mantuanus, adj.

Mantzikiert; St. in Armenien, nahe dem Araxes, südöstl. von Theodosio-

polis.

Maogamalcha; cf. Majozamalcha, Maon, onis, Josua XV, 55.; 1. Sam. XXV, 2.; Maar, LXX.; Euseb.; St. im Stamme Juda (Judaea), sec. Kloedeu 1 M. südl. von Jutah. Euseb, setzt die St. nach Daromas, wo Abulfeda u. Volney c. St. Maan, 4 Tagreisen von Gaza, ansetzen.

Maon, 1. Sam. XXIII, 24. 69.; Wiiste im Südosten von Judaea, sudl. von

Maon, östl. vom todten Meere.

Maonii, Judic. X, 12. (Midianiter); cf. 2. Chron, XXVI, 7. sq.; wahrscheinl. i. q. Mivaioi, LXX.; Minaci, mit der Hptst. Karna.

Maoscopus, Ptol. Cod. Palat.; Nascus, Plin.; Ptol. Vulg.; St. der Sabaei, in Arabia Felix.

Mapeta, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica, nahe dem Palus Maeotis, unfern Gerasa.

Mapharitis, Μαφαριτις, Ldsch. in Arabia Felix,

Maphes; cf. Memphis.

Mapura, Ptol.; St. im Osten von India intra Gangem, nahe der Mdg. des Tyndis.

Mara, Exod. XV, 22.; Num. XXXIII, 8.; Lagerstätte der Israeliten in der arab. Wuste; sec. Niebuhr Aijun Musa (Brunnen Moses, der Tradit, nach Mara), 2 M. südőstl von Suez, 1 St. vom arab. Mbusen; sec. Schaw Girondel, Hafen, nahe der Küste des arab. Mbusens, mit c. salzigen Quelle. Pococke fand 34 St. nordl. von Gorondel e. ähnl. Quelle. Marabius, Ptol.; Fl. in Sarmatia

Asiatica, fiel zw. dem Tanais u. dem Rhombites Major in den Palus Maeotis.

Marabodui Castellum; Ort im Süden Germanien's; sec. Kruse jetzt Königswart, Kunczwart, böhm. Mktfl., Kreis Pilsen, 2 M. südöstl. von Königs-

Maracanda (Maracodra), ae, Ptol.;

St. im Süden von Bactriana.

Maracanda, Curt. VII, 6. 9; Magακανδα, Mss. Strab.; Arrian. HI, 30.; Paracanda, Strab.; Hptst. von Sogdiana, nördl. von Nisaea; jetzt Samarkand, Hptst der Prov. gl. N. (Bucharei), am Soghd.

Marace, Ptol.; St. anf der Sudostküste von Arabia Felix, pordwestl, von Dioscoridis Insula.

Maraces, Plin.; Volk Actolien's.

Maraclea; St. anf der Küste Syrien's, nördl. von Antaradus; angebl. hent. Tages Mcrakiah.

Maracodra; cf Maracanda.

Marala, Josna XIX, 11.; Westen des Stammes Sebulon (Galilaea

Marane, Plin. VI, 28.; St. der Sabaei, in Arabia Felix.

Maranitae, Μαρανειται, Strab. XVI, p. 534.; Maranenses, Μαρα-νεις, Diodor. III, 43.; Volk auf der Sudwestküste von Arabia Felix.

Maranitis; Gegend um Marane, in

Arabia Felix.

Maranthis, Ptol.; Ort in Cyrenai-

ca, nahe der Syrthis Major.

Marantium; franz. St. Marans, Dep. Niedercharente, an der Sevre Niortaise.

Marantium; St. in Medien; angebl. jetzt Marant.

Maranum; tyrol, St. Meran, Kreis Botzen, an der Etsch.

Maraphii, Magaquos, Herodot, I, 125.; Volk in Persis.

Maratha, O. in Arcadien, südöstl.

v. Buphagiam. Marathe, Plin. IV, 12,; Insel des

Mare Ionium, zw. Ericusa u. Elaphusa. Marathenus, adj., Cic.

Marathesium, Plin. V, 29.; Μα-οωθησιον, Strab. XIV, p. 440.; St. in Ionien, südl. von Ephesus, nördl. von Neapolis.

Marathon; angebl. St. in Phocis,

unweit Anticyra,

Marathon, onis, Mela II, 3.; Ovid. Metam. VII, v. 434.; Marthonius, adj., Cic.; bey Sil. Ital. i. q. Athenien-sis; Marathonis, idis, Stat.; Plin. IV, 7.; Μαςαδων, Strab. IX, p. 275.; Pau-san. Attic. c. 28.; Herodot. V1, 107.; Nonn, Dionys, XIII, v. 153. 184.; Hesych.; St. im Osten von Attica, nahe der Küste; sec. Kruse in uns. Tagen Marathona, elendes Dorf. cf. Pausan. Attic, c. 27.

Marathon, onis, Corn, Nep. Miltiad.; Μαραθων, Pausan. Attic. c. 32.;

Gegend um Marathon, in Attica. Hier war, sec. Pausan. Attic. c, 32, e. Sec. Marathos, Plin. V, 20.; Mela I, 12.; Marathus, Curt. IV, 1; η Μα-gαθος, Strab. XVI, p, 518; Ptol.; Arrian. Exp. Alex. II.; St. in Cassiotis (Ptol., Syrien), der Insel Aradus gegenüber; angebl. jetzt Mera Kin,

Marathusa, Ptol. II, 7.; St. im Westen der Insel Creta.

Marathusa, Plin.; Thucyd. VIII.; Insel des Mare Acgaeum, nahe der Küste Ionien's, in der Gegend von Clazomenae.

Maratiani, Plin.; Volk, vielleicht

im Norden von Arachosia.

Marava, Ann. Fuld, P. V. ann. 892.; i. q. Moravia, Maravanus, adj., Ann. cc.

Marazana, Anton. Itiner.; St. in Byzacene, XXVIII M. P. von Sufi (Sufibus). Marazianensis, e, Notit.; Vict.

Vitens. Marcelliana; St. Lucanien's, sud-

östl. von Paestum.

Marcerum; prenfs. St. Merzig, Rgbz. Trier, an der Saar. Marchatac, Plin.; St. in der Ge-

gend des Sin. Arabicus, vielleicht in Arabia Felix.

Marchenium; Rosburgum, Baudrand.; schottl. Flecken Roxburg, in

der Grisch. gl. N., am Teviot. Marchia, Cluv.; chemal. Grfsch. Mark; jetzt e. Theil des preufs. Rgbz.

Arnsberg. Marchia Anconitana; chemal. Provinz Ancona des Krchstaates; die hent, Deleg. gl. N. Hptst. Ancona.

Marchia Brandenburgiea, Cluv. III, 14.; Cell. II, 5; 61.; preufs. Prov. Brandenburg , grenzt östl. an Polen, nördl. an Pommern u. Mecklenburg, westl, an Lüneburg, südl. an Schlesien, Sachsen u. an die Lausitz. Hptst. Berlin.

Marchia (Marcha) Famina; niederl, St. Marche en Famine, Prov. Lat-

tich, nahe dem Ardennerwald.

Marchianae; Marciana; franz. St. Marchiennes, Dep. Norden, an der Scarpe.

Marchubii; Volk im Westen Afri-

Marchus, Cell, 11, 5; 76; 8; 84;

Marus, Tacit. Ann. II, 63.; Cell. II; 5; 35.; Margus, Jornand. de Regnor. Succ. p. 52. 61.; Morus, Plin. IV, 25.; Fi im Südwesten von Germanien; jetzt March, Fl. in Mähren, entspr. an der Grenze Böhmen's u. fällt bey. Theben, 11 M. westl. von Prefsburg, in die Donau.

Marci; St. in Gallia Belgica, nahe m Fretum Gallicum; heut. Tages dem Fretum Gallicum; heut. Tages Marquise, Flecken, Dep Pas de Calais, 14 M. nordöstl. von Boulogne, 2 südöstl.

von Calais.

Marciana, rsive Marcena, sive ariana Castra, Lazius Reip. Mariana Castra, Rom. XII, 4,4.; Zeiler.; Marburg Hpist. des Kreises gl. N. (Hrzth. Steyermark), an der Drau , 71 M. südöstl. von Graetz,

4 nordwestl. von Pettau.

Marciana Sylva, Tab. Pent.; Marcianae Sylvae, Amm. Mare. XXI, 8.; Wald im Südwesten Germanien's; wohl i. q. Nigra Sylva, Cell. 17, 5; 36; der Schwarzwald, im Grishrzth.Baden.cf.Leichtlen,Schwah.83.

Annn. Marc. Marcianopolis, XVII, 9.; Anton. Itin.; Tab. Peut.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 57.; Id. de Reb. Getic. p. 97.; Trebell. Poll. in Claud. c, 9.; Μακοιανουπολις, Zosim. IV, 10.; Id. de Claud. Goth. I, 42.; Μακρανουπολις, Snid.; Μακρανοπολις, Mzz. des Septiu. Sever, Caracall., Ela-gabal., etc.; St. in Moesia Infer., XLV M. P. südöstl. von Palmata, XXIV nordwestl. von Odessus; in uns. Tagen Perejaslaw, Preslaw, St. in Bulgarien.

Marcilliacum; franz. St. Marcil-

lac, Dep. Pny de Dôme.

Marcina, Magniva, Strab.; St der Picentini; sec. Clav. jetzt Feteri; sec. Al. östl. von Amalfi.

Marciniacum; franz. St. Marcigny, Dep. Saone u. Loire, nahe der

Loire.

Marcius, Liv. VI, 2.; το Μαρχιον ogos, Plutarch. Camill.; Diodor. Sic. XIV, extr.; Berg bey deu Volsci, iu Latium, zw. Snessa Pometia u. Lannvium. Marcodava, Ptol.; St. in Dacien,

unweit Apulum.

Marcodurum, Tacit. Hist. IV, 28.; arcomagus, Anton. Itin.; Tab. Marcomagus, Anton. Itin.; Tab. Peut.; St der Uhii, in Germania Infer., zw. Treveri n. Agrippina; jetzt Dueren, St., Rgbz Aachen, am östl. Ufer der Ruhr, 5 M. südwestl. von Cöln, 34 nordöstl, von Aachen, 11 südl. von Jülich.

Marcalica, Liv.; St. in Hispan.

Tarrac.

Marcomagus, Anton. Itin.; St.

der Ubil, in Germania Infer., südwestl. von Colonia; heut. Tages Markmagen, bey Blankenheim, Rgbz. Aachen.

Marcomanni, Caes. G. I, 51.; Amm. Marc. XXIX, 35.; Vellej. Paterc. II', 108.; Aurel. Vict. in Dioclet.; Capitolin, in Marc. Anton.; Jornand. de Reb. Getic. p. 97. 102.; Μαθκομανοι, Ptol. II, 11.; Μαοχομαννοι, Cass. Dio; Μαο-κομμανοι, Strab. VII, init.; Volk im Sadosten Germanien's, das, sec. Vellej. Paterc,, Gatterer, Mannert, von Wersebe, ursprüngt in Mähren safs, von den Römern gedrängt, im heut. Böhmen sich niederliefs; sec. Cluv., Mascov. Adelung, Wilhelm, cf. Roth's Hermann n. Marbod, zw. dem Main und Neckar lebte, von hier aus aber nach Böhmen drang. Marcomannicus, adj., Eutrop. VIII, 12. 13.

Marcopolis; St. in Osroene (Me-

sopotamien), unweit Edessa.

Marcopolis; cf. Argentanum. Mardani; Volk Mesopotamien's.

Mardara, Ptol.; St. in Pontus Cappadocius.

Mardara, Ptol.; St. in Armenia Minor.

Marde (Marida), Ptol.; St. in Calachena (Assyrien), am Tigris.

Mardene, Ptol.; Mardyene, Cod. Pal.; Gegend in Persis, nahe dem Meere.

Mardi; cf. Amardi, Strab. XI, p.

Mardi, Plin. VI, 16.; Volk in Armenia Major, zw. den Quellen des Tigris u. dem Euphrat

Mardi, Plin. VI, 5. 27.; Μαςδοι, Strab. XI, p. 361.; Arrian. Indic. c. 40.; Herodot. I, 125.; Volk in Elymais.

Mardi, Plin. VI, 16; Volk in Margiana, von dem Plin. erzählt; per juga Caucasi protenditur ad Bactros usque gens Mardorum.

Mardus, Ptol.; cf. Amardus, Cod. Palat.

Mardyeni, Ptol.; Volk in Sogdia-

na, nahe dem Oxus. Marc Aegaeum, Liv. XXXVI, 43.; Mela II, 7.; Plin. IV, 11. 27.; Cic. pro leg. Manil. c. 18.; Ovid. Fast. IV., v. 555.; Id Epist, Acout, ad Cydyp. p. 222.; 535.; 10 Epist, Acont. ad Cyuyp. p. 22.; Vellej. Paterc. I, 4.; Varro RR. II, 1; Id, LL. VI, 2.; Fest.; το Αιγαίον Πελαγος, Strab. VII, p. 223; VIII, p. 225; Pausan. Arcad. c. 14; Dionys.; cf. Homer. II. V. v. 21; XIII, v. 21; Apollon. Schol. I, v. 831; Tzetzes ad Alex. Lycophr. v. 402.; Hesych.; Λεσκαραμπ. vii. Str. Acong ann. gacon, onis, Stat.; Aegacum, Horat.; Meer zw. der Küste Kleinasien's (von der Insel Rhodus bis über Lemnos hinaus), Euböa, Attica, Peloponnesus u. Creta; heut. Tages der Archipelagus, grenzt östl. an Natolien, nördl. an Rum-Ili, westl. an Makdonia, Livadien und Morea, südl. an Candia.

Mare Acgyptium, Plin. V. 10. 27.; Strab. XVII, p. 545.; c. Theil des Mare Internum, umgiebt Alexandria u. die Küste von Aegyptus Inferior.

Mare Africanum, Tacit. Ann. I,

53.; um Cercina Insula.

Mare Amalchium, Hecataeus, ap. Plin. IV, 27.; Mare Germanicum, Plin. IV, 30.; Septemtrionalis Oceanus; Morimarusa, bey den Cimbern; das deutsche Meer, Nordsee, zw. England, den Niederlanden, Deutschland, Danemark u. Norwegen.

Mare Amuclanum, Tacit. Ann. IV, 59.; bey Amyclae, in Latium.

Mare Antianum, Plin, III, 6.; an

der Küste von Latium.

Mare Carmanium, το Καφμανιον Πελαγος, Agathem. II, 11.; e. kl. Theil des Mare Erythraeum, längs der Küste Caramanien's,

Mare Carpathium, Plin. IV, 12.; Carpathium Acquor, Juvenal. Satyr. XIV, v. 277.; cf. Carpathium Mare.

Mare Creticum, Plin. IV, 12.; το Κοητικον Πελαγος, Strab. II, p. 85; VII, p. 223.

Marc Euxinum, Mela II, 1.; i. q. Pontus Euxinus.

Mare Externum, Flor. IV, 2.; i. q. Atlanticum Mare.

Mare Gallicum, Tacit. Agricol. c. 24.; längs der Nordwestküste Gallien's,

Mare Internum, Plin.; i. q. Me-

diterraneum Mare.

Mar ča, Μαρεη, Herodot. II, 18.; cf. Thucyd. I.; St. in Mareotis (Λegyptus Infer.), unweit Alexandria; angebl. jetzt Mariut.

Marca (Maria) Vetus, sive Palaemaria, ac, Παλαιμαρια, Ptol.;

St. in Aegyptus Inferior.

Marcia Lacus, Μαρεια λιμνης, Strab. XVII, p. 545.; Marcotis La-cus, Plin. V, 10.; Justin. II, 1.; ή Μαgravis, Strab. I. c.; Ptol. IV, 5.; See im Norden von Aegyptus Infer., südl. vou Alexandria; in uns. Tagen Mariut. Marcotis, idis, adj., Virg. Georg. II, v. 91.; Plin ; Marcoticus, adj., Horat. I, Od. XXXVII.

Marene, Liv.; Ldsch. in Thracien. Marengium; Marologium; frz. St. Marvege, Dep. Lezère, am Colange. Marcon, Mageor, Joseph. Antiq.

VIII, 7.; cf. Samaria.

Marcotis, Plin. V, 6.; ὁ Μαςεωτης Νομος, Ptol.; Athanas. Apolog. adv. Arrian. Sect. 17. 85.; Μαςεωτης auf Mzen. des Anton. Lbdzirk um Marcotis Palus, in Aegyptus Inferior.

Mareotis, idis; i. q. Mareia. Mares; Volk, auf der Nordostküste

von Pontus.

Maresa, ae, Josna XV, 44.; 2. Chronic. XIV, 9. sq.; Hieronym.; Ma-Chronic. XIV, 9. sq.; Intervalum., Pac-gloα, LXX.; Moresa, Vulg.; 2. Mac-cab. XII, 35.; Maqioσα, Joseph. Ant. VIII, 6; XIV, 4. 10. 13.; cf. XIII, 18. 23.; Μαqησα, Euseb.; St. im Stamme Juda (Judaea), sec. Euseb. II Mill. (1 St. sec. Kloeden) nordästl. von Eleutheropolis.

Mareu, Plin. VI, 29.; Insel des Sin.

Arabicus.

Margaberga; cf. Cunetio.

Margaea (Marhana); St. in Pisatis (Elis). Margana, Ptol.; St. auf der West-

küste der Insel Taprobane. Margara, Ptol.; St. in India intra

Gangem, nahe demselben.

Margarethae Divae Insula; Donauinsel Margaretheninsel, ungar. bey Pesth.

Margaron, Magyagor, Polyh. XV, 5.; Nadagara, Gronov. ex Miss.; Naraggara, Anton, Itin.; Tab. Peut.; Liv. XXX, 29.; Ptol.; St. in Numidia Massylorum, LXXX M. P. südl. von Hippo Regius.

Margasi, Ptol.; Volk in Medien, zw. den Amariacae u. Sagartii.

Margasus; Hafen, in Cilicia Propria, unweit Mallus.

Margiāna, Pin. VI, 16.; Μας-γιανη, Ptol.; cf. Strab. XI, p. 355.; Ldsch. Asicn's, grenzte östl. an Bactriana, nördl, an den Oxus, westl, an Parthien, sudl. an Aria u. an Sariphi Montes; der heut. nördl. Theil von Chorasan (Iran).

Margidunum, Anton. Itin.; St. der Coritani, in Britannia Rom., XLVII M. P. nordöstl. von Tripontium, XXVI südwestl. von Lindum; angebl. sec. Cell. heut. Tages Margetoverton, oder sec. d'Anville Bever Castle.

Marginia; St. in Sogdiana; angebl. jetzt Meimarg, nahe dem Thale Sogd.

Margum, Anton. Itin.; Hierosolym. Itin.; Tab. Peut.; Eutrop. X, 20. cf. 1X, 3.; Ort in Moesia Super., XXIV

M. P. von Viminacium; in uns. Tagen Pasarofdscha, Passarowitz, kl. St. in Servien, an der Morawa. Margensis,

e, Notit.

Margus, Tab. Peut.; Margis, Plin, III, 26.; vielleicht i. q. Moschi-us, Moscios, Ptol.; Fl. in Moesia Super., entspr. auf Orbelus Mons u. fallt westl. von Viminacium in die Donau; jetzt Morawa, Fl. Servien's, mündet bey Kulich u. Semendria.

Margus, Plin. VI, 16.; Ptol.; Fl. in Margiana, strömte bey Antiochia u. fiel nordwestl. von Nesea in den Oxus; angebl. heut. Tages Mariab.

Maria; St. bey den Venedi, in Gal-

lia Transpad., unfern Adria, am Po. Maria; cf. Mania. Maria-Theresianopolis; ungar. St. Marien - Theresienstadt, Theresiopel, Gespsch Bacs.

Mariaba; angebl. i. q. Macoraba. Mariaba, Plin. VI, 28; ή Μαριαβα, Strab. XVI, p. 535.; Maraba Metropolis, Agathodaem, Tabul.; St. der Sabaei, in Arabia Felix.

Mariaba Baramalacum, Plin.; St. der Calingii, im Südosten von Arabia Felix, 13 M. nordöstl. von Muza; jetzt Mareb.

Mariaecella; Mktfl. Mariazell. Grofsmariazell, Zell, Kreis Bruck (Stey-

ermark), an der Salza.

Mariaechelmum; Mariaeculmia; böhm. Mktfl. Culm, Chulm, Marienculm, im Kreise Saatz.

Mariae Domus, Zeiler.; wirtemberg. St. Mergentheim, Mergenthal, im

Jaxtkreise.

Mariae Verda; Mariana In-sula; Marienwerder Hptst, des preuss. Rgbz. gl. N., an der Liebe u. an den

kl. Nogat.

Mariame, Magiaus, Ptol.; Hierocl.; Mariamma, Μαριαμμα, Notit.; Arrian. Exped. Alex. II.; Mariammia, Μαριαμμια, Steph.; St. im Süden von Apamea, sec. Ptol, in Cassiotis (Syrien), westl. von Emesa. Mariammitani, Plin. V, 23.; Mariammitae, Μαριαμμιται, Steph. : Einw.

Mariamne Turris, Μαςιαμνη, Joseph. Antiq. V, 13.; Thurm zu Jeru-salem, von Herodes M. erbaut, vielleicht auf der die Oberstadt einschlie-

fsenden Mauer.

Mariana, Anton. Itin.; Plin. III, 6.; Mela; Senec. de div. ins. habitat. c. 8.; Magiavov, Ptol.; Diodor. Sic. V, 13.; früher Nicaca, Nizaca, Steph.; Diodor. Sic.; St. auf der Südküste der Insel Corsica, war e. Colonie des C. Marius.

Mariandyni, Mela I, 19.; Valer. Flacc. Argonaut. IV, v. 171.; Herodot. I, 28; VII, 72.; Strab.; Scyl.; Steph.; Athenaeus VI, Dionys. Charac. v. 788.; Μαουανδηνοι, Xenoph. Exp. Cyr. VI: Volk in Bithynien, auf der Küste des Pontus Euxinns.

Mariandyni Sinus, Plin.; Mbusen Bithynien's, nahe dem Sangarius.

Mariandynia, Μαρυανδυνια, Steph.; Gegend auf der Nordküste Bithynien's.

Marianum, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. III, 26.: Baudrand.; venez. Mktfl. Marano, Prov. Udine, in Laguna di Marano.

Marianum Promontorium, Ptol.; Vorgeb. auf der Südküste von Corsica, nahe der St. Mariana. Sec. Al. i. q. Marinum.

Marianus Mons; i. q. Ariani Mon-

tes.

Maricae Lucus, Liv. XXVII, 37.; Μαςικης άλσος, Plutarch, Mario; cf. Lucan. VII, v. 424.; Virg. Acn. VII, v. 47.; Servius ad Virg. I. c.; Hain in Latium, unfern Maricae Palus.

Maricae Palus, Horat.; Vellej. Paterc. II, 19.; See in Latium, nahe

bey Minturnae.

Maricae Saltus; Wald in Latium. nahe der Mdg. des Liris, unfern Min-

Marici, Plin. III, 17.; Volk Ligurien's, erbaute mit den Levi die St. Ticinum.

Maricoei, Ptol.; Volk in Bactriana. zw. den Tochari u. Arimaspii.

Maride; Ort Mesopotamien's, auf Masius Mons, nordwestl. von Nisibis; angebl. in uns. Tagen Mardin.

Maridunensis Comitatus; engl. Grisch. Caermarthen, Carmarthen, in

Südwales.

Maridunum, Ptol.; St. der Demetae, in Britannia Romana; jetzt Caermarthen, Caervyrden, Hptort der engl. Grisch. gl. N., am Towy.

Marigeri, Plin.; Volk Aethio-

Marini, Caes. G. III, 9.; Volk in Gallia Lugdunensis.

Mariniana; Magniana, Ptol.; Ort in Pannonia Infer., auf der Grenze von Pannonia Super., nahe dem heut. Flecken Miholzi.

Marinum; Vorgeh. auf der Insel Corsica; angebl. jetzt Cabo di Casa Burburica; s. Marianum prom.

Marionis, is, Magiovic, Ptel.; St. im nördi. Germanien; i. q. Hamburgum. von Wersebe vergleicht Wismar.

Marionis Altera, Magiovis Eteoα, Ptol.; St. daselbst; sec. Wilhelm i. q. Lubecca, sec. Kruse u. von Wersebe Marlow, mecklenb, schwerin, St., 31 M. östl. von Rostock, 26 nordöstl. von Lü-

Marios, Pausan.; St. in Laconica, nördl, von Geronthrae.

Mariscum; St. in Cataonien (Cappadocien), nahe dem Euphrat; heut. Tages Marasch, Maraz, Hptst. des Paschal. gl. Namens.

Marissa; i. q. Meresa.

Marisus; Ort in Gallia Aquitania. Marisus, Magisos, Strab. VII, p. 211.; Herodot.; Marisius, Cell. II, 8; 90.; Marisia, Jornand. de Reb. Getic. p. 102.; Anonym. Ravenn.; vielleicht i. q. Rhabon, Pαβων, Ptol. III, 8.; Fl. in Dacien, fallt in den Tibiscus; jetzt Marosch, Maros, Fl. in Siebenbürgen, entspr. auf den carpath. Bergen Magosch u. Fekete u. fällt bev Tschanad, in Ungern, in die Theiß,

Marithi Montes; Geb, im Innern Arabien's.

Maritima Colonia; i. q. Anatiliorum Urbs.

Maritimae Stationes, Toolor όομοι, Ptol.; Gegend in Cyrenaica, sudl. von Borcum, zw. Diarrhoca u. Drepanum.

Marium; cf. Arsinoe.

Marma, Plin. VI, 28.; St. der Sabaci, in Arabia Felix.

Marmarensium Rupes, Diodor. Sic. XVII, 27,; in Lycien, unfern Pha-

Marmares; Volk Cilicien's.

Marmaria; Insel des Mare Internum, gehört zu den Baleares.

Marmärica, ή Μαgμαginη, Ptol. IV, 5.; Agathemer. II, 5; grenzte östl. an Libyen, i. e. Libyeus Nomos, nördl. ans Meer, westl. an Cyrenaica; heut. Tages Küste Barka. Marmaridae, Plin. V, 5.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 44.; Μαρμαριδαι, Scyl.; Diodor. Sic. III.; Marmarides, Strab. II, p. 90; XVII, extr.; Marmaricus, adj., Sil. Ital.

Marmarium, Maquoquov, Strab. X, init.; Nonn. Dionys. XIII, v. 160.; Steph ; St. auf der Sudwestküste der Insel Euboca, südl. von Emporium.
Marmessus (Marmissus); St. in,

Troas, am Fusse des Ida

Maro, onis, Plin. III, 8,; Geb. im

Osten der Insel Sicilien; angebl, jetzt Mandonia.

Marobūdum, Magobovdov, Ptol.; St. der Marcomannen im Süden Germanien's, sec. Wilhelm i. q. Budvicium, Zeiler, ; Balbin.; cf. Budovicium. Unmögl. aber Prag. Kruse setzt Marobudum, Marobodui Regia, an das südl. Ufer der Eger, auf die Stelle des heut. Mktfl. Königsberg, 3 M. östl. von Eger, 41 südwestl, von Carlsbad.

Maroccanum Regnum: Kaiserth. Marocco, in Nordwestafrica, besteht aus Fez, Marocco, Sus, Tafilet etc., grenzt östl. an Algier, nördl. an die Strasse von Gibraltar, westl. an das atlant. Meer, sudl. an die Sahara.

Marochae, Plin.; Volk in India intra Gangem.

Marochium (Maroccum, Bert.); cf. Bocanum Hemerum.

Marologium; cf. Marengium.

Maronea, Plin. IV, 11: XIV, 4.; Mela II, 2.; Liv. XXXI, 16.; Μαφωνεια, Herodot. VII, 109.; Steph.; Scyl.; Ptol.; Polyb, V, 34.; Tzetz. ad Alex, Lycophron. v. 818; früher Ortagurea, Plin.; St. in Thracien, nabe dem nordl. Ufer des Lac. Ismarus, nordl. von Parthen? um, südwestl. von Pergamus; sec. Kruse in uns. Tagen Marogno. Maronitae, Liv. XXXI, 31,: Magaveirat, Demosth. Philipp. epist, ad Athen.; Mzz.; Maroneus, adj., vinum, Plin. XIV, 4.; cf. Homer. Odyss. 1, v. 197.

Maronia, Hieronym. Vit. Malch.; Maronias, Magoveras, Ptol.; St. in Chalcidice (Syrien).

Maronia (Maronea), Liv. XXVII, init.; St. Samnium.

Marosiensis Sedes; Szeklerstuhl Maros, Marosch, im Grofshrzth. Siebenbürgen. Hptort Maros-Vasarhely, Neu-

Marpessus, Μαοπησσος, Pausan.; Berg auf der Insel Parus. Marpesius, adj., Virg. Auf ihm wurde der schöne weiße Marmor gebrochen. cf. Jornand. de Reb. Getic. p. 88.

Marpessus, Varro; Pausan. Phoc. c. 12.; Marmessus, Lactant.; Suid.; St. in Troas, nördl. vom Scamander, westl. von Troja Vetus. Marpessius, adj., Tibull. 11. Eleg. V, v. 67.

Marpurgum (Matpurgum), Zeiler; Clav. III, 8 ; Cell. II, 5; 55.; Mattium, Tacit. Ann. I, 56.; Hptst. der Catten, in Germanien; cf. Amasia Cattorum. Marburgeusis, c. Kruse vergleicht Muden, 31 M. südwestl, von Cassel.

Marra; St. in Syrien, am Orontes, westl. von Chalcis.

Marrasio, Ptol.; St. im Innern von Persis.

Marrassio, Ptol.; St. in Persis, vielleicht südwest. von Persepolis.

Marriche; i. q. Mania.

Marrubium, Insept. ap. Reines.; Maruvium, Sil. Ital. VIII, v. 506.; Magoviov, Strab. V, p. 167.; Dionys. Halicarn. I.; Marsorum Civitas, Inscht. c.; Marsus Municipium, St. der Marsi in Samnium, am östl. Ufer des Lac. Fucinus. Marrubius, adj., Plin.; Virg. Aen. VII, v. 750.

Marsaci, Tacit. Hist. IV, 56.; Marsacii, Plin. IV, 29.; Horat. Volk in Gallia Belgica, gehörte zu den Istaevonen n. bewohnte sec. Wilhelm die Inseln zw. den Mdgg. der Maas u. Schelde, safs aber sec. von Wersebe in der Prov. Ut-

recht.

Marsaciorum Insula, Plin. ; vielleicht zw. Helium u. Scaldis Ostium, Marses, Amm. Marcell, XXIII, 21.; cf. Maarsares.

Marsi, Flor. III, 18.; Plin. III, 12.; XXXI, 3.; Liv. VIII, 29; X, 3; XXII, 9; XXVI, 11.; cf. Sil. Ital. VIII, v. 503.; Paul. Warnefried. de Gest. Longob. II, 20.; Insept. ap. Reines.; Ptol.; Valer. Max.; Aurel. Vict.; Maggot, Cass. Die LX.; Polyb. II, 24.; Strab. V. p. 164. Ptol.; Volk in Samnium, am nördl. Ufer des Lac. Fucinus. Marsicus, adj., Cic.; Marsus, adj., Horat.

Tacit. Ann. I, 50. 56; II, Marsi, 25; Id. Hist. III, 59.; Magoot, Strab. VII.; Volk im nordwestl. Germanien, gehörte zu den Istaevonen, stand im Bunde der Cheruscer, auf beyden Seiten der Lippe, grenzte sec. Wilhelm östl. an die Dulgibiner, nördl. an die Bructerer, westl. an die Usipeter (Rhein?), südl. an die Teneterer, sals also in der Umgegend von Münster, in der Grisch. Rietberg und südlich von Hamm. schränkt seine Wohnsitze auf e. kl Ldstr. zw. der Lippe, Ruhr n. Rhein ein. v. Wersebe setzt dasselbe an d. Lahn, um Marburg n. begrenzt es östl, durch den buchonisch. Wald, nördl. durch die Chatten, westl. durch den sogenannten Rothhauer u. südl. durch den Pfahlgra-

Marsias, Amm. Marc. XXIII, 6.;

Marsiburgum; Martisburgum, Cell.; Zeiler.; Peckenstein; Marsipolis; Martiopolis; Martinopolis;

Hptst. Merseburg des preuss. Rgbz. gl. N., an der Saale. cf. Mesuium.

Marsicum; St. in Lucanien, unfern Bucino. Abellinates cognom. Marsi, Plin. III, 11.; verschieden von Abellinates Hirpinorum.

Marsigni, Tacit. Germ. c. 40.; Volk im Südosten Germanien's; sec. Kruse um Glatz, Rgbz. Breslau, Prov. Schlesien, ganz von Gebirgen umgeben; sec. Wilhelm im Osten des Riesengebirges; sec. t. Wersebe im österr. Marchfelde, Kreis unter dem Mannhartsberge (Marchek, Hptort), bis an die Nordseite der Donau.

Marsilinum; schweiz. Flecken Mar-

schlins, Canton Granbunden.

Marsyas, Liv. XXXVIII, I3.; Plin. XXXI, 2; Marsia, Ovid. Metam. VI, v. 400.; Claudian. in Eutrop. II, v. 264.; o Maggias, Maxim. Tyrius. Dissert. XXXVIII; Xenoph. Exp. Cyr. I, init.; Fl. in Phrygia Major, entspr. mit dem Macander aus e. Quelle, durchströmte Celaenae u. fiel in den Maeander.

Marsyas, Plin. V, 21.; vielleicht i. q. Sing as, Σιγγας, Ptol. V, 15.; Fl. in Commagene (Syrien), entspr. in Pieria u. fällt unweit Samosata in den Eu-

731

Marsyas, Plin. V, 23.; Fl. in Syrien, mündete zw. Larissa u. Apamea in den Orontes.

Marsyas, o Maggiag, Strah. XVI, p. 519.; Ebene in Syrien, erstreckte sich von Tripolis u. Aradus bis nach Palmira n. von hier bis nach Laodicea ad Libanon.

Marta, Anton. Itin.; Fl. Etrurien's, entspr. aus dem Lac. Volsiniensis, mündet nördl, von Graviscae u. heifst noch jetzt Marta.

Martalum, sive Martellum, Merian. Topogr. Suev.; Dorf Marchthal des Fürsten von Thurn u. Taxis, unter würtemb. Hoheit.

Martelli Castrum; franz. St. Mar-

tel, Dep. Lot.

Martini, Magrivot, Marteni, Martini, Μαρτινοι, Ptol. V, 17.; Volk in Arabia Deserta, nach Babylonien hin.

Marthula; St. in Cappadocien. Martia Famina; niederl. St. Mar-

che en Famine, Prov. Lüttich. Martia Villa; franz. St. Marville,

Dep. Maas, am Othain. Martigium; i. q. Anatiliorum

Urbs.

Martini; cf. Marteni.

Martini Dominium, Septor. Pomer.; i. q. Damgardia.

Martiniacum; i. q. Civitas Vallen-

Martiniacum, Cell. II, 2; 137.; cf. Octodurus.

Martis Fanum, Notit. Imper.; in Gallia Belgica, vielleicht in der Gegend von Valentinianae. Hier lag: Praefectus

Lactorum Nerviorum.

Martis Statio, Amm. Marc. XV,
10.; Ad Martem Anton. Itin.; Ultium,
Baudrand.; St. in Gallia Transpad., am
östl. Abhange der Alpes Cottiae; heut.
Tages Oulx, Houlx, piemont. St., Prov.
Susa.

Martorellum, Cell. II, 1; 114.; cf. Telobis.

Martyropolis, Μαςτυροπολις, Procop. III, πες. πισμ. c. 2; Id. Pers. I, 21; St. in Sophanene (Armenien), am Nymphius, der in den Tigris fällt.

Maruca, Ptol.; St. in Sogdiana. Maruca, Ptol.; St. in Margiana, am Margus, nordwestl. von Estaboras; an-

gebl. jetzt Meron-Errud.

Marüccini, Caes. Civ. I, 23.; Liv. VIII, 29; XXII, 9.; Cato II Orig.; Μασουκινοι, Strab. V, p. 167.; Polyb. II, 14.; Volk auf der Küste von Latium, zw. den Frentani u. dem Fl. Aternus. Hptst. Teate. Maruccinus, adj., Sil. Ital. VIII, v. 520; XVII, v. 457.

Marucina, ή Μαρουκινη, Strab. V, p. 167.; Ldsch. der Marucini; e. Theil

des heut. Abruzzo Ulteriore.

Marundae, Ptol.; Volk in Medien, in der Gegend der Syromedi.

Marundae; angebl. Volk in India intra Gangem, um die Mdg. des Sabarus.

Marus; i. q. Marchus.

Marusiensis Sedes; cf. Marosiensis Sedes.

Marusius; Marysius; Mariscus; cf. Zeiler; i. q. Marisus.

Marvingi, Maoviyyot, Ptol. II, 11.; sec. Wilhelm e. Zweig der Cheruscer, im Ionern Germanien's, greuzte sec. Krnse östl. an das Fichtelgebirg, nördl. an den Muin, westl. an die Regnitz, südl. vielleicht bis Gossweinstein u. Pegnitz.

Maryandrus; St. in Pieria (Syrien); angebl. jetzt Scanderone.

Marycoei; Ptol.; Volk in Bactriana,

zw. den Tochari u. Arimaspii.

Masa, Ann. Ruodolf, Fuld. ann. 841.; Ann. Fuld. P. III. ann. 871. 879; Mosa, Ann. Fuld. P. V. ann. 882.; Ann. Einh. ann. 806. 820.; Ann. Thian. ann. 806.; Chronic. Mossinc. ann. 715; Ann. Mettens. ann. 886. 714.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 836.; Ann. Prud. Trec. ann. 837. 639, 54, 589.; Ann. Hingm. Rem. 870. 872. 874.; Ann. Vedastin. 887. 891. 897. sq.; Chron. Regimon. ann. 842. 869. sq.; Caes. G. IV, 10; VI, 32.; sq.; Tacit. Ann. II, 6. 47; XI, 20; Id. Hist IV, 28. 66; V, 23. Μωσα, Ptol. II, 9.; Fl. der mitten durch Gallia Belgica strömt, nach Insula Batorum sich wendet u. hent. Tages Maas heifst, entspr. im Dep. Obermarue, vereinigt sich bey Löwenstein u. St. Andreas mit der Waal und theilt sich bey Dordrecht in die Merse u. alte Maas. Jene fällt in verschiedenen Mdgg. bey Gravesand in die Nordsee, diese eilt dem Binsbosch zu.

Masada, Plin. V, 17.; Massada, Solin. XXXV, extr.; Μασαδα, Joseph. B. IV, 24; VII, 31.; Μεσαδα, Ptol.; befest. Ort auf c. Felsen in Judaca, nahe dem todten Meere, unfern Engaddi. Den VII Stad. (½ St.) enthaltenden Gipfel des Felsen umgab Herodes mit einer Mauer.

Masadalis (Masadylis), Ptol.; St. in Marmarica, nahe dem aus Galiuri pa-

lus kommenden Flufs.

Masactica; St. auf der Küste des Pontus Euxinus, vielleicht in Bithynien.

Masal, 1. Chron. VI, 74.; Miscal, Josua XIX, 25; XXI, 30.; Levitenst. im Stamme Asser (Galilaea Infer.), sec. Euseb. nahe der Küste u. dem Geb. Carmel.

Masalia, Macalia; die heut. nördl. Circar's, am bengal. Mbusen, Praesidentsch. Madras.

Masaloth; St. in Judaca.

Masani, Ptol.; Volk in Arabia Deserta, oberhalb den Rhaabeni.

Masata, Ptol.; St. in Armenia Minor, nahe dem Euphrat.

Masatat, Plin.; vielleicht i. q. Massa, Ptol.; Fl. im Westen Africa's, nördl. vom Daradus.

Masca; Fl. Mesopotamien's, fiel in den Enphrat.

Masciacum; Ort in Rhaetien; viclleicht der tyrol, Mktfl. Schwaz, am Inn.

Masclianae, arum, Anton. Itin.; St. in Byzacene, XVIII M. P. westl. von Aquae Regiae, XXXVI östl. von Sufetula Masclianenie e Notit

la. Masclianensis, e, Notit.

Mascula, Anton. Itin.; St. in Numidia Massylorum, XVIII M. P. westl.

Von Magnesola, VXIII 521, von Closeli.

midia Massylorum, XVIII M. P. westl, von Megesela, XXII östl. von Glaudi, LX westl. von Theveste, CXXIX östl. von Sitifi. Masculitanus, adj., Optat. Milevit. I.

Masdorani; Volk in Aria, nahe der Grenze Parthien's.

Masdoranus; Geb. in Aria, mach Parthien hin.

Maseca; Maseum, Pertz; niederl. St. Maaseyk, Prov. Limburg, an der Maas.

Masei, Plin.; Volk in Arabien.

Masepha; St. in Judaea, nordt; von

Mases; St. im Süden von Argolis. südwestl. von Hermione.

Mases; St. im Süden von Argolis, nordwestl. von Halice; sec. Kruse jetzt Prate.

Masi, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitan., nahe der Küste.

Masiani; Volk in India intra Gangem, zw. den Fll. Indus u. Cophes.

Masii, Maspii, Μασπιοι, Herodot. I, 125.; Volk in Persis.

Masilibyum, siv. Masylibum, Maouliβων, Strab. XVII, p. 570.; Vorgeb, in (auf der Grenze von) Numidia Massaes vlorum.

Masinda, Ptol.; St. in Carmania Vera, zw. Samidaches u. dem Fl. Sarus. Masis; angebl. i. q. Ararat.

Masitholus, Ptol.; Fl. im Westen

Afrika's, nach Hesperium Ceras.

Masius, το Μασιον, Strab. XI, p. 363.; Geb. in Armenia Major, begrenzt im Süden Sophene.

Masius, Magiov, Ptol. V, 18.; Strab. XI, p. 359.; Geh. im nördlichen Mesopotamien, längs der Ldsch. Mydonia, nördl, von Nisibis, Dara, Constantia u. Edessa, vom Euphrat, südöstl. von Melitene, bis zum Tigris, angebl. jetzt Karadjch-Dag; sec. Al. aber Dschadi. cf. Wahl's Asien.

Masonis Monasterium, Ann. Hincm. Rem.; franz. St. Mascvaux, Masmünster, Dep. Oberrhein.

Maspha, Vulg.; Mizpa, Judic. X, 17; XI, 11. 29.; Μασσηφά, LXX.; St. in Galeaditis (Peraca).

Maspha, Vulg.; Mizpa, Josua XI, 3.; Ldsch. im nördl. Ostpalästina, am Fusse des Hermon. Judic. XX, 1.; 1.

Sam. VII, 5; X, 17.

Maspha, Hieronym.; Mizpa, Josua XV, 38.; Mizpe, Josua XVIII, 26.; Nehem. III, 7. 19.; Jerem. XL, 6; XLI, 10.; Μαςφα. LXX.; Μασφαθα, Joseph. Ant. VI, 5.; Μασφα, Id. VIII, 6.; Maspha, Masepha, Mesphe, Vulg.; St. des Stammes Benjamin, nördl. von Anathot, südöstl. von Emmaus, XL Stad. (1 M.) nördl, von Jerusalem.

Maspii, Μασπιοι, Herodot. I, 125.; Volk in Persis, zw. den Maraphii u. Pan-

Masreka, Gen.; XXXVI, 36.; 1. Chron. I, 47.; St. in Judaes.

Massa; cf. Masatat.

Massa; St. in Laconica, am Sin. Messeniacus, nördl. von Hippola; sec. Kruse in uns. Tagen Kaina.

Massa (Lubrensis) Lubiensis: neapol. St. Massa di Sorrento, od. Lubrense, auf dem Cap di Minerva, am Mecre.

Massa, · Μασσακα, Arrian. Indic. c. 1.; Massaga, Massaya, Id. IV, 26.; Mazagac, arum, Curt. VIII, 40.; Masoga, Masoya, Strab. XV, p. 480.; Hptst. der Assaceni, im Nordwesten von India intra Gangem, am Indus, nördl. von Peucela; angebl. jetzt Achnagar.

Massa Veternensis, Amm. Marc. XIV. 40.; St. Etrurien's, nordöstl. von Populonium, nordwestl. von Rusellae; vielleicht jetzt Massa, Mktfl. in der

päpstl. Delegat. Spoleto.

Massabatica, Strab. XVI, p. 512.; Messabatene, Cell.; Mesabatene, Plin. VI, 27.; Gegend in Elymais, oberhalb den Cossaci. Messabatae, Messaβαται , Ptol.; Dionys. Charac. v. 1014.

Massaci, Ptol.; Volk in Scythia intra Jmaum, in der Nähe der Agathyrsi.

Massacsylii, Massacsvliot, Strab. XVII, p. 570.; Polyb. III, 33.; Dionys. Pericg. V, 187.; Massaesyli, Plin. V, 2; XXI, 13.; Sallust. Jugurth. c. 92.; Masaesyli, Liv. XXVIII, 17.; Volk im Westen Numidien's, zw. dem Fl. Molochath u. dem Vorgeb. Masylibum.

Massaga; cf. Massaca.

Massagetae; Amm. Marc. XXII, 18; XXIII, 14.; Plin. VI, 17.; Curt. VII, 4; VIII, 1.; Justin. I, 8.; Μασσαγέται, Herodot. I, 201.; Steph.; Strab. XI, p. 349. 352. Philostrat. in Heroic.; Ptol. IV, 10.; Dionys. v. 738.; Diodor. Sic. II, 43.; Arrian. IV, 17.; Volk in Scythya intra Imaum, zw. den Beugungen des Jaxartes, nordöstl. von Sogdiana.

Massala, Plin. VI, 28.; St. der Homeritae, im Südwesten von Arabia Fe-

Massalia, Ptol.; Fl. im Süden der Insel Creta.

Massalioticum Ostium, III, 4.; die dritte der Mdgg.d. Rhodanus, westl. von Massilia.

Massani; Volk in India intra Gangem. längs dem Indus.

Massava; St. in Gallia Lugdunens., unweit Nevirnum; angebl. in uns. Tagen

Massia, Plin.; Massia, Steph.; St. der Bastetani, im Südosten von Hispania Tarraconnensis.

Massiae; St. in Babylonien, am Euphrat; angebl. heut. Tages Masjeb-

Massice; i. q. Macepracta.

Massicus Mons, Liv. XXII, 14.; Cic. Agrar. II, 25.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 25.; Berg in Campanien. unfern Sinuessa. Bekannt wegen seines Weines u. angebl. jetzt Mondragone. Massicus, adj. Mart. XIII, epigr. 111.; Horat. Od. I.; Virg.

Massilia, Mela II, 5.; Plin. III, 4.; Tacit. Agricol. c. 4.; Id. Ann. IV 44.; Liv. V, 34; XXI, 26.; Senec. ad Helv. c. 8.; Flor. III, 2.; Caes. Civ. I, 34. 35. 56; II , 22.; Justin. XLIII , 3.; Eutrop. X, 3.; Sucton. Claud. c. 17.; Eumenius Pauegyr. Constant. c. 18.; Jornand. de Reb. Get. p. 129.; Isidor. Chronic. Goth.; Ann. Petavian. ann. 739. 790.; Ann. Alamann. ann. 739.; Ann. Nazar. ann. c.; Ann. Lauriss. ann. 773 : Ann. Einhard. ann. d.; Ann. Mettens. ann. 739.; Ann. Prud. Trec. ann. 838. 848.; Μασσαλια, Marcian, Heracl. p. 9.; Steph.; Phocaea, Sidon in Narbon v. 13.; cf. Strab. IV, p. 125.; St. auf der Sädküste von Gallia Narbon.; nordwesth von Te-Io Martius, ward 600 vor Chr. e. Colonie der Phocaeer u. heifst jetzt Marseille, Hptst. des Dep. Rhonemundgg. am lyoner Busen des mittelland, Meeres, Massilianus, adj., Martial.; Massilienses, Cic.; Tacit. Ann. IV, 43; XIII, 47.; Massiliensis, c, Anson. Μασσαλιωται, Strab. IV, p. 127.; Massilioticus, adj.,

Plin.; Massilitanus, adj., Vitruv. Massycites, Plin.; Masicytus, Magixvros, Ptol.; Berg nahe der Küste Lycion's, unweit Limyra u. Andriaca Ci-

Massyla Gens, Liv. XXIV, 48.; Magguliot, Polyb. III, 33.; Maggiliatot, Strab. XVII, 570.; Volk im Osten Numidien's. Massylus, adj.; Martial.; Massyleus, adj., Id.; Massylius, adj. Massyli, Sil. Ital. XVI, v. 170.; cf.

Dionys. Perieg. v. 187.

Mastaura, orum, Steph.; Strab. XIV, p. 447.; Notit. Episcop.; Notit. Hierocl.; St. in Lydien, nahe dem Maeander.

Maste, Ptol.; Berg in Aethiopien, südwestl, von Garbata Mons,

Maste, Ptol.; St. daselbst; muthmafsl, heut. Tages Gongar. Mastitue,

Masthala, Mastala, Ptol.; St. in Arabia Felix, nahe dem Sin. Persicus.

Mastia; St. in Mauretania Tingitana, am Fretun Gaditannm.

Maetramela, Plin. III, 4.; Mastoauελλη πολυς, Steph.; i. q. Anatiliorum Urbs. cf. Insept. San. Remig. ap. Harduin. Lucan.; Sil. Ital. XVI, v. 183.

Mastramelus Lacus; See in Gallia Narbon.; heut. Tages See von Martigues. Masteno; franz. Mktfl. Maintenon. Dep. Eure u. Loire, am Eure.

Mastrum, Tab. Pent. St. in Paphlagonien, wahrsch. dieselbe, die nach Plin. Mastya heifst

Mastusia, Mela II, 21., Plin. IV, 11; Mastovoua, Ptol. Μαζούσια, Tzetz. ad Lycoph. V. 534. Vorgeb. im Sūden von Chersones. Thraciae, Sigaeum gegenüber; angebl. jetzt Cap Griego, nach Andern Cap di St. Angelo.

Mastusia, Plin. IV, 12., V, 29.; Berg Jonien's, hinter Smyrna.

Mastya Milesiorum, Plin. VI, 2. St. in Paphlagonien, in der Nähe von Crowna und Teium.

Masuccabensis, Not. Episc. bi-

schöfl. Sitz in Africa.

Masuchis, Mansuchis Ptol.; St. im Nomos Libyae, südl. von Menelaus, unweit Tacaphuris.

Masylibum; cf. Masilibyum.

Matalia, Ματαλία, Ptol; vielleicht i. q. Metallum, Μεταλλον, Strab., sec. Meurs. in Mss. Ματαιον, Ματαλον, od. Magralov; St. auf Creta, oberhalb Psychium, aufdem Vorgeb. gieiches Namens; j. Matala.

Matasco; i. q. Madascona.

Mataurus, Maravoos, Steph. Byl. p. 448.; St. in Sicilien von den Locrera erbant. - Einw. Mataurinus; viell, Metanrus , s. d. W.

Matavonium, Matabonio; St. in Gallia Narbon, nordöstl, von Forum Vo-

contii; muthmassl. jetzt Cabassc.

Mateala; Bischofssitz in Apulia Pencetia, in der Nähe des Geb. Garganus, j. Matera im Königr. Neapel.

Matelgac, Plin. V, 4.; St. der Garamantes im Innern Africa's

Mateni, Marnvot, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, nahe dem Fl. Rha, zw. Phthirophagi u. Nesiotis Regio.

Mateolani, Plin. III, 11; Volk, od. Bewohner der St. Mateola.

Materense Oppidum, Plin. V, 4.; St in Byzacene, südwestl. von Sisara Palus; angebi. heut. Tages Matter.

Materina, Liv.; Ldbz. in Umbrien. Materna, Ann. St. Columb. Senonens. ann. 1142.; Ann. Vedasd. ann. 887 sq.; cf. Matrona.

Maternum, cf. Sudernum. Mathana, Num. XXI, 18.; die 42 Lagerstätte der Israeliten, auf der Grenze von Moabitis, sec. Euseb. u. Hieronym. XII. Mill, östl. v. Medebah.

Mathataci, Plin. VI, 28.; Volk in

Arabia felix.

Mathis, Matis, Vib. Seq. p. 14.; Fl. bei Dyrrachium, in Macedonien.

Mathitae, Plin. VI, 30.; Volk in

Libya am Berge Arvaltes.

Matiana, Ματιανη, Strab. XI, 360.; Ματιηνη, Herodot. V, 55.; Gegend in Media Atropatene, östl. von Zagros Mons.

Matiana, Isidor. Charac. Strabo; St. in Medien, nahe den Portae Caspiae.

Matiani, Plin. VI, 16.; Volk in Sogdiana, jenseit des Casp. Meeres.

Matiani Montes, Herodot. I, 189.; Geb. in Media Atropatene, mit der Quelle des Gyndes; cf. Caspius.

Herodot. I, Matinvoi, Matieni, 189. 202.; 111, 94.; V, 49.; Volk in Cappadocien, am rechten Ufer des Halys.

Matilica, Frontin de Colon.; St. in Umbrien, unweit Attidium; jetzt Matelica, papstl. St.; Deleg. Maccrata. Matilicates, Plin. III, 14.

Matilo, onis. Tab. Peut.; Ort der Batavi, zw. Agrippinae Practorium u. Albiniana Castra; n. Wilhelm heut. Tag. Rhynsburg, Rheinsburg, niederl. Dorf, unfern Leyden, am alten Rhein.

Matini, Lucan. IX; Volk Apuliens,

an der Grenze v. Lucanien.

Matinum; Ort in Calabrien, östl. v. Callipolis.

Matinus; Horat. I, Od. 28. v. 3. Lucan.; Berg, sec. Doering in Calabria, nahe der Grenze v. Apulia Daunia. Matinus, adj.; Horat. IV, Od. 2. v. 27.; Lucan. IX, v. 185.

Matiopolis; cf. Barne.

Matisa, Ptol.; Ort auf der Ins. Corsica zw. Mora w. Alina; j Matagi.

Matiscanum Castrum, Hincm. Rem. ann. 880.; i. q. Madascona. Matisco, Matiscone, Caes. B. G. VII; cf. Madascona. Matisconensis, c,

Notit. Imp. Matites, Ptol.; Volk im südwestl. Africa, vielleicht südöstl. v. Geb. Capha.

Matium, Plin. IV, 12.; St. auf d. Insel Creta, n. Menrsius i. q. Matalia. Matium, Plin. VI, 4.; i. q. Madia.

Matnan; cf. Basan.

Matra; Fl. Motter, Dep. Niederrhein, wird bei Buschweiler schiffbar u. fällt in d. Rhein.

Matracha; St. in Thracia mediter-

Matrejum, Matrejo, Anton. Itin., Tab. Pent.; St. im östl. Rhätien, südl. v. Veldidena; n. Kruse hent, Tages Matray, Mktfl. in Tyrol, am Fl. Sil.

Matrica, Anton. Itin.; Flecken in Panonien, in der Nähe der Donau; Theten in Ungarn.

Matrinum, St. in Picenum, 7 mill. v. Hadria; jetzt Porto d'Atri.

Matrinus, Margivos, Strabo. Mela II, 4.; i. q. Macrinus.

Matrona, Caes. G. I, 1.; Auson. Mosella v. 461.; Amm. Marc. XV, 27; Sidon. Panegyr. Majorian. v. 208.; Theodulf. Aurelian. Paraenes. ad Judic. v. 105.; Ann. Hincm. Rem. ann. 862, 865.; Chronic. Reginon. ann. 890; cf. Materna; Fl. auf d. Grenze v. Gallia Belgica u. Lugdunens.; jetzt Marne, entspr. 1 St. v. Sangres, im Dep d. Ober-Marne u. fällt 1 St. v. Paris in die Seine. Matthaei Villa, unger. St. Matz-

dorf, Gespsch. Zips, a. Poprad. Mattiacae aquae; s. Aquae Mat-

tiacae.

Mattiaci, Tacit. Germ. c. 19; Id. Hist. IV, 37.; Id. Ann. XI, 20.; Notit. Imp. Occident.; Volk im westl. Germanien, n. Wilhelm e. Zweig der Catten zw. d. Lahn u. d. Main, also in d. v. Rhein gebildet. Halbkreis zw. Mainz-u. Coblenz wohnend; n. Cruse zw. d. Main, d. Taunus u. d. Rhein.

Mattiaci Fontes; cf. Aquae Mat-

tiacae.

Mattium, Tacit. Ann. I, 56.; Mattiacum, Ματτιακον, Ptol.; Μακτιαδον, n. and. Angab.; Hptst. d. Catten in Germanien; i. q. Marpurgum, Cell. II, 5; 55.; Matburgum, ib.; churhess. St. Marburg, Prov. Oberhessen, and . Lahn. Marpurgensis, 'e.

Matusarum, Anton. Itin.; St. in Lusitanien, zw. Budua u. Abelterium, n. Einigen Puentè de Sor, ungewiss n.

Ukert II, 1 p. 393

Matusia, angebl. i. q. Fanum St. Remuli.

Matycetae, Ματυκεταί, Byz. p. 448.; eine Scyth. Völkersch. Matylus; cf. Magydos. Andere se-

tzen die St. zw. d. Mdg. der Fll. Cataractes und Cestrus.

Maubae; cf. Baumae.

Mauma, Maumarum, Plin. VI, 19.; St. in Nord - Aethiopiem Maura; kl. Ldsch, in Paractacene;

in uns. Tagen Vakan gil.

Morentia-Maureciacus, sive cus Mons; Montmorencianum; franz. St. Monmorency, Montmorency (d'Enghien, während d. Revolut. Emile), Dep. Seine und Oise, nahe der Seine (Iste de France).

Maurensii, Ptol.; Volk im Osten

v. Mauretania Tingitana.

Maurētānia, Plin. V, 1. sq.; Caes. Civ. 1, 6, 39.; Id. Afric. c. 22.; Mela I, 5. 6.; III, 10; Eutrop. IV, 27.; VII, 5.; (Boechi jun. Regnum, Plin. V, 2.); Mzz. des Hadrian. Μανφουσιών γη, Strab. XVII. tes inaurian. Inauguvotan 711, Strab. A. 11, p. 570.; Mauritania, Flor. IV, 2.; Ptol. Ann. Lauriss. ann. 797.; Ann. Einhard ann. c.; Ann. Tilian. ann. 797. Ann. Einhard, Fuld, ann. d.; Isidor. History Wandal. p. 176.; Ldsch. im Nordwest. v. Africa, längs der Küste. Maurus, adj., Horat.; Ovid.; Martial.; Maurice, adv.; Varr.; Maurūsiacus, adj.; Martial.; Maurusius, adj., Virgil. Sie zerfiel in :

Mauretania Caesariensis, Plin. V, 2.; XXI, 13.; Jornandes de Regnor. Succ.; Insept. ap. Gruter. n. 8. p. 482.; zw. d. Fl. Ampsaga u. Malva; das heut. Königr. Algier, grenzt östl. an Tnnis, nördl. an's mittel. Meer, westl. an Fez

u. Marocco, südl. a. d. Atlas.

Mauretania Sitifensis, med. Aev.; Jornand. de Regnor. Succ. p. 39.; grenzte östl. an Numidien, nördl. an's mittell. Meer, westl. an Mauretania Cac-

sar, u. súdl. an Atlas Mons.

Mauretania Tingitana, (Transfretana), Plin. V, 8.; VI, 30 sq.; Inscpt. ap. Gruter. n. 8. p. 482. Mauretiana Tingitana, Inseptt. ap. Gruter. 12, 7. p. 493.; Jornand. de Regnor. Succ.; Μαυ-οιτανια ή Τιγγιτανη, Ptol. IV. init.; Provincia Tingitana (Bogudis Regnum), Plin. V, 2.; erstreckte sich westl. v. Fl. Malva; jetzt Fcz, Fefs, Kgreich u. Marocco, Kgreich. cf. Cananaei.

Mauretaniac, Tacit. Hist. I, 11.; II, 58.; Μαυριτανιαι, Agathemer. II, 5.; i. c. Mauretania Caesar. u. Tingitana.

Mauri, orum, Liv. XXI, 22.; XXVIII, 17.; Plin. V, 2.; Mela I, 4.; Flor. III, 1.; IV, 2.; Sallust.; Tacit. Ann. II, 52.; IV, 23.; Id. Hist. I, 78.; II, 58.; Jornand, de Regnor. Succ. ; ibi de Reb. Getic.; Ann. Lauriss. ann. 798. sq.; Ann. Einhard, anu. cc.; Ann. Einhard, ann. 807. sq.; Chronic. Moissiac. nn. 793.; Ann. Enhard. Fuld. ann. 807.; Ann. Ruodolf. Fuld. ann. 843.; Ann. Prudent. Trec. ann. 842, sq.; Chaudian. Consul. Honor.
111, v. 54.; Paul Warnef. de Gest. Longob. 1, 25.; Mavgot, Strab. XVII, p. 567; Cass. Dio. LX: Maurusit, Plin. V, 2; Sallust.; Liv. XXI, 22.; Mavgovatot, Strab. 11, 90.; XVII, p. 567, 570.; Steph. Byz. p. 419.; Gesamintname der Bewohner v. Mauretanien, die als Nomaden lebten.

Mauriana; Marienna; Moria-

na; i. q. Brennovicum.

Maurianae, sive, Mauriannae Comitatus; cf. Garocelia Vallis.; Hptstdt. St. Jean de Maurienne.

Maurianensis Vallis; cf. Caro-

celia Vallis.

Maurianum, Majus (Zeiler). Aquilejense Monasterium; franz, St. Marmoutier, Mauermunster, Dep. Niederrhein, am Huselbach.

Mauricii Campi, Jornand. de Reb.

Getic.; cf. Catalannici Campi.

Mauricii St. Monasterium, Ann. Eginhard. ann. 804.; Ann. Tilian. ann. c.; Ann. Hinem. Rem. ann. 864.; Mauritii St. Monasterium, Ann. d. ann. 869. 872. 875.; Chronic. Reginon, ann. 888. 894.; i. q. Acaunum.

Maurienna und Maurienna und Mauriensis Vallis, Vallis.

Mauriliacum; Milliacum; franz. St. Milly, Dep. Seine u. Oise, an der Escole.

Mauritianum; cf. Acaunum. Maurocastrum, Guil. Tyr.; St. u.

Bischofsitz in Armenien.

Maurocitanum (Clav. VI, 5.), Maurocanum Regnum, Cluv. VI, 8.; Kgrch. Marocco, cf. Mauretan, Tingitana.

Mauronti Villa: St. Merville, Merghem, an der Lys od. Lye im kö-

nigr. der Niederlande.

Maurorum Castra; befest. Ort Mesopotamien's, südwestl. v. Nisibis, angehl. jetzt Kafar Tutha.

Maurusia, Mavgovoia, Strab. XVII, p. 570.; wohl i. q. Mauretania. Maurusii; cf. Mauri.

Mausilium, Nova Ninus; Hptst. Mossul, des Paschal. gl. Nam. Etwa 8 St. unterh. Mossul, bei d. Castell Nimrud, e. steiner. Damm in d. Tigris, um Wasser in die nahen Felder zu leiten.

Mausoca, Ptol.; St. Hyrcanien's, in der Nähe von Hyrcanien's Hptstdt.

Mausoli: Volk auf d. Westküste

Africa's, südwestl. v. d. Gaetuli. Mausolus; angebl. a. d. Mündg. des

Mausus, Mavoos, Steph. Byz. p. 449.;

Flecken im Geb. von Corinth; - Einw. Mausei.

Mavis, Plin. V, 8.; St. im nordostl. Theile v. Acthiopien.

Mavitania, Plin. III, 3.; Gegend in Hispania Turraconensis, später Murcia. Mavortia Moenia, Virg.; i. q.

Mavortia Tellus, Virg.; i. q. Thracia.

Mavortis Urbs, Virg.; i. e. Roma. Maxala, Plin. V, 5.; St. im Innern Africa's, vielleicht im Süden von Syrtis Major.

Maxentii Fanum; franz. St. St. Maixent, Dep. beyder Sevres.

Maxera, ae, Ptol.; Maxeras, Plin. VI, 16.; Fl. Hyrcanien's, strömte von S. nach N.

Maxerae, Μαξηφαι, Ptol., Volk in Hyrcanien, nahe dem casp. Meere.

Maxilla Asini; Onugnachos; Vorgeb. auf der Westküste von Laconica, nördl. v. d. Ins. Cythera; angebl. jetzt

Maxilua; Massia, Plin. V, 49.; St. in Hisp. Baetica, wohl in der Sierra Morena; Ukert II, 1 p. 873.

Maxima Caesariensis; eine von Constant. M. geschaffene Prov. in Britania Romana, umfaste den innern nördl. Theil.

Maxima Sequanorum; Prov. in Gallia Belgica (IV saec.), uinfasste Alsatia Superior, Burgundiae Comitatus und Helvetia Occidentalis.

Maximianopolis, Zach. XII, 11.; Hieronym. in Hos. I, 4.; n. Einigen i. q. Hadad-Rimmon, cf. Reland; St. in Samaria, n. Hicronym. mehr als 10 M. P. südwestl. von lesreel, später ein Bischofssitz.

Maximianopolis, Ammian. Anton. Itin. (früher Jamphora u. Porsulli oder Pyrsaolis); St. in Thracien; heut. Tag. in Ruinen bey e. Flecken Gumergine.

Maximianopolis; St. in Thebais, zw. Coptos u. Tentyra, jetzt Nekadeh. Neghade, kl. St. auf der Westseite des NiL

Maxula; Steph.; Mazula, Μαζωλα (?), Ptol.; Maxula Prates, Anton. Itin.; Maxula Civitas, Id.; Maxulla, ac, Colonia, Plin. V, 4.; St. in Zeugitana, am Meere, XVIII M. P. östl. von Carthago, XXVIII westl. von Vina. Maxulitanus, Notit, procons. prov.

Maxula Vetus, Ptol.; St. in Innern von Zeugitana, südl. von Carthago,

unweit Quina.

Maxyes; Mazyes, Magves, Herod. IV, 191.; Volk in Libyen, a. d. Ufern des Fl. Triton. westl. von den Ausenses, das sich rühmte von den Trojanern abzustammen.

Mayensis Comitatus; irland. Grisch. Mayo, Prov. Connaught, grenzt westl. ans Meer.

Mazăca, Curt.; St. in India intra Gangem.

Mazaca, ae, Caes. Alex. cap. 66. Vi-truv., Plin. VI. 3. Steph Byz. p. 434.; i. q. Caesarea ad Argaeum.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Mazacae, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia um den Macotis.

Mazaei, Μαζαιοι, Mazaces, Dio. Cass. LV.; Strab.; Plin. VI, 22.; Volk in Paunonien, vielleicht auf der Grenze von Dalmatien.

Mazaena, Maţaıva, Steph. Byz. p. 435 ; St. in Palaestina. - Einw. Mazac-

Mazagae, i. p. Massaga.

Mazara, Ptol.; St. im dritten Theile v. Armenia Major.

Mazara, Plin.; Μαζαρα, Ptol.; Diodor. XXIII, 54.; Fl. in Sicilien, bey der St. gl. Nam.

Mazara, Μαζαρα, Diodor. l. c.; Μαζαρη. φουριον Σελινουντιων, Steph. Byz. p. 431.; St. im West. Siciliens, sudwestl. von Lilybaeum; jetzt Mazara.

Mazarac Vallis; Prov. Mazara, Mazzara, Val di Mazzara, in Sicilien, grenzt östl. an Val di Demona u. di Noto. übrigens ans Meer.

Mazices, um, Ptol.; Mazyes, Mazyees, Steph. Byz. p. 434. auch Machmess, Mazues, Anum. Marc. XXIX, 25. sq.; Mazüces, Stueton. Ner. c. 31.; Volk in Mauretan. Cacaariensis.

Mazor, 2. Reg. XIX, 24.; Jesaia XIX, 6.; Micha. VII, 12.; i. q. Aegyp-

Mazorani, Mažogaroi; Masdorani, Macdogavos, Ptol.; Volk in Aria, an der Grenze v. Parthien u. Carmanien.

Mazula, Ptol. s. Maxula. Mazula; St. in Regio Syrtica. Mazusia; cf. Mastusia.

Mea, Nehem. III, 1.; XII, 39.; Thurm Jerusalem's, vielleicht auf der die Beze-

tha umgebend. Mauer.

Meadia (Media); Ort Dacien's; wahrscheinlich jetzt Meadia, Mchadia, Mktfl. in der bekannt. Militärgrenze, a. d. Herna, mit röm. Alterthümern.

Mearah, Josua XIII, 4.; Ort in Cocle-Syrien, n. Andern in Phoenizien, gehörte den Sidoniern u. lag wohl zw. Sarepta u. Sidon. cf. Wilhelm v. Tyrus:

Histor. Hierosolymit. XIX, II.

Mearenses, auf Mzn.; Volk der Lobetani in Hispania Tarraconensis,

vergl. Ukert II, A. p. 465.

Meärus, Mela III, 1.; Fl. in Hispania Tarracon, : i. Mero vergl. Ukert II, 1.

Meatae; s. Moeatae,

Mecei, Arrian. Ind. VI, 8.; Volk in India intra Gangem, am Einfl. des Saranges in den Hydractes.

Mechlessus, Mexheogos, Ptol.; St. im Norden v. Colchis.

Mechlinia; Machlinia; Malines; die St. Mecheln an der Dyle im Königr, der Niederlande.

Mechmas; cf. Machmas.

Mechona (Mochona), Nehem. XI, 28.; Mechanus, Reland; n. Hieronym. Flecken in Judaea, zw. Jerusalem u. Eleutheropolis.

Meckelburgensis (Mckelburgiensis, Cluv. III, 14.), Cluv. III, 2. 6. 8. 14.; siv. Mecklenburgensis, Cell.; siv. Megalopolitanus Ducatus, Cluv. III, 14.; Grofsherzgth. Mecklenburg, grenzt östl. an Pommern, nördl. an die Östsee, westl. an Holstein u. Lübeck, südl, an Brandenburg u. Lauenburg.

Mecon, Lycophr., Insel des ägäisch. Meeres, unweit Delos, auf welcher Ajax

begraben seyn soll.

Mecyberna, Mecyperna, Strab.; Mela II, 3.; Diodor. Sic. XVI, 51.; Herodot.; Scyl.; St. auf der Halbins. Pallene in Macedonien, am Sin. Toronaeus, Toronaicus, nachher auch Mecybernaeus Sin. genannt.

Mecybernaeus Sinus, Mela II, 3.; Plin. IV, 10.; i/q. Toronaens Sinus. Meda, Ptol.; St. in Arabia Felix.

Meduba, Μηδαβα, Ptol.; Steph.; St. der Nabataei, in Arabia Petraea.

Medama, Mela II, 4.; Medma, Plin. III, 10.; Μέδαμα, Strab.; Μέδνα, Marcian. Heracleot. p. 13.; Medme, Γιεδμη, Steph. Byz. 451.; Μέσα, Scyl.; beydes verdorben; wohl nicht i. q. Nico-tera, Anton. Itin.; St. auf der Westküste von Bruttium, südöstl. von Tropaca; jetzt Rosarno, neapol. St.; Prov. Calabria Ulteriore, am Metramo. - Medmacus.

Medamne, Dionys. Interpr., (Priscian. siv. Rhemn. Fannius); Gegend Mesopotamien's.

Medana, Chronic. Reginon. ann. 813.; Pertz. I, p. 585.; Mediana; Meduana, Theodulf. Aurelianens. IV, 6.; Id. II, 3. de urb. Andegav.; Fl. Gallien's; jetzt Mayenne, entspr. bey Sanson u. füllt unterhalb Port de Ce in die Loire.

Medapa; St.; vielleicht in Ammoni-

tis (Peraea).

Medaura; cf. Madaura.

Medba; cf. Medeba. Meddedacum; niederl. St. Middlaer, Prov. Geldern.

Medea; St. u. Bischofssitz; s. Midia. Medeba, Num. XXI, 30:; 1. Chron. XIX, 7.; Madba, Josun XIII, 9. 16.; Medba, Jesaia XV, 2.; Μαιδαβα, LXX.; Μηδαβα, 1. Maccab. IX, 36. Steph.; Joseph. Ant. XIII, 1. 9; XV, 2; XIV, 1.; Μεδαβη, Joseph. Bell. I, 2.; Μηδανα, Ptol. V, 17.; St. im Stamme Ruben (Peraca), n. Euseb. unweit Hesbon, n. Kloeden 13 St. südl. v Hesbon, chen so weit nördl, v. Bezer, n. Burckhardt jetzt Madeba (8 St. östl. v. Hesbon?), auf e. Hügel. Seetzen fand hier e, eingemauerten Teich u. Ruinen c. Tempels.

Medeba (Madba), Josua XIII, 9. 16. sq. 21.; XX, 8.: Ebene im Stamme Ruben, von Medeba bis nach Dibon.

Medělicium; Melicinm; österr. Mktil. Melck, Mölk, im Lande unt. der Ens., Viertel ob. d. wiener Walde, am Einfl. d. Melk in d. Danau.

Medeman, richtiger Madmena; Jesaia X, 31; cf. Madmanna.

Medemelacum, Cell. II, 3; 159. II, 9; 102.; niederl. St. Medenblick, Me-

melik, Prov. Holland, am Zuidersee. Medeni, Ptol.; Volk in Zeugitana,

unfern Madaura.

738

Medcon, onis, Plin. IV, 7.; Mederov o Botorixos, Strab. IX, p. 283. 259.; Steph. Byz. 451.; cf. Homer.; Phoenicis, Poiving, Strab. p. 283.; Paus. A.; St. Böstien's, am Fuse des Geb. Phoenicius, unfern Onchestus n. d. See Copais. - Einw. Medconius.

Medeon, Liv. MLIV, 32.; St. der Labeates, in Dalmatien, in der Gegend

von Scodra.

Medeon, onis, Medeov, Pansan. Phoc. c. 36.; Medewn o goning, Strab. IX., p. 289.; Μιδείον φωκίκη, Steph. 451.; St. in Phocis, nahe dem Sin. Crissaeus, nordöstl. v. Anticyra.

Mederiacum, Anton. Itin.; St. u. Pagus der Gugerni, in Germania Infer.; vielleicht heut. Tages Brüggen, Brück, kl. St., Rgbz. Cleve, a. d. Schwalm.

Medi, Plin. IV, 13. 27.; Horat. II, Me dt., Phn. IV, Ab. 24.; Horat. II, od. 9.; Virg. Georg. II: Lucan. VII, v. 514.; Tacit. Ann. II, 56. 60; VI, 34; MII, 41.; Id. Hist. V, 8.; Mcla I, 2.; 2. Reg. XVII, 6.; Jesaia XIII, 17.; Jere n. LI, 11. 28.; Daniel V, 28.; Esther I, 14. 19.; Μηδοι. Strab. XI, p. 362.; Xenoph. Anab. UI, 4.; Id. Cyrop. I, 3. 7.; Herodot. VII, 62.; Polyb. V, 79. 82.; Actor. II 9. Rowakhage Medion's, theliton sich II, 9.; Bewohner Medien's, theilten sich in 6 Stämme: Busae, Paretaceni, Struchates, Arizanti, Budii u. Magi, standen früher unter den Assyriern, cf. Diodor. II, 1.; empörten sich um 836 vor Chr., von Arbaces geleitet, blieben aber bis zur Zeit des Sanherib denselben unterthan, erwählten um 728 vor Chr. e. König Dejoces, unter dessen Sohn Phraortes sic Persiea, unter Cyaxares, um 603 vor

Chr., Ninive u. Assyrien eroberten, unterwarfen sich dem Cyrus u. theilten im Laufe der Zeit das Loos Persien's, cf. Diodor, Sic. XVIII, 5.; Amm. Marcell. XXIII, 6.

Medi Pratitae, Plin. VI, 15. 25.; saßen in der Nähe der Portae Caspiae.

Media, Plin. VI, 14. 26.; Jornand. de Regnor. Succ.; Μηδια, LXX.; Esra VI, 2.; Esther I, 3; X, 3.; Jerem. XXV, 25.; Daniel VIII, 20.; Tobias I, 16; IV, 1.; ή Μηδια, Strab. XI, p. 362.; Diodor. Sic. XIV, 23; XVII. 111.; Arrian. Exped. Alex. III, 19.; Pausan. II, 3.; Ptol. VI, 4.; Plutarch. Alexand.; Μηδεια, 1. Maccab. VIII, 8.; Ldsch. Asien's, grenzt nordi, a. d. Araxes, östl. a. d. casp. Meer, an Hyrcanien u. Parthien, südl. an Susiana, westl. an Assyrien u. Armenia Major; jetzt Aderbijan, pers. Prov., grenzt östl. a. d. Fl. Ardabil u. a. Gliilan, nördl. an den Aras, westl. an den See Uruma, südl. an den Kissil - Osan; der Nord-westen von Irak - Adschemi, Irak - Persar.; Ghilan, Kilan, Guilan, Iran. Prov. a. d. Südwestküste des casp. Mecr. u. des Westen v. Mazanderan, Tarabe-stan, iran. Prov. läugs der Südküste des casp. Meeres. Μηδικος, adj., Joseph. Aut. X. extr.; Herodot. III, 64.; Mēdicus, adj., Corn. Nep.; Plin.

Media (Midia); irland, Grfsch, Eastmeath, Ostmeath, Meath, Prov. Leinster, grenzt östl. an das irländ. Meer. Hptort

Media Atropatia; Μηδια ή Άτοοπατηνη; vielleicht auch Μηδια ή άνω, Isidor.; cf. Atropatia Media.

Media Magna, ή Μηδια μεγαλη, Strab. XI, p. 360.; der südl. Theil von Medien. Hier Echatana.

Media Marchia, Cluv. III, 2.; die Mittelmark, chemals c. Theil der bran-denb. Churmark m. d. Hptst. Berlin.

Mediana, Amm. Marc. XXVI, 10.; St. in Moesia Super., III Mill. v. Nais-

Medianis; St. im westl. Germanien., n. Withelm. p. 315. an der Mdg. der Schmutter; n. v. Wersebe jetzt Mindgen, jenseit der Weznitz.

Medianum Castellum; befest. Ort der Mazices, in Numidia, nahe dem

heut. Flecken Midroë.

Medica Porta, ή Μηδικη πυλη, Strab. IX , p. 362.; e. enger Pals des Geb. Zagros in Adiabene (Assyrien).

Medicara, Ptol.; St. in Zeugitana, vielleicht südl. von Carthago, zw. Tucma u. Ulizibirra.

Mediensis Sedes; der siebenburg. Sachsenstuhl Mediasch, Medwisch.

Medicsus, Cluv. IV, 19.; Med-veschinum, Medjessinum, sieben-bürg. St. Mediasch, Medwisch, im Sachsenstuhl gl. N., a. d. grofs. Kokel.

Medilitani, Insept. Juliae Domnae ap. Spon. Miscell. etc.; Volk im Innern von Zeugitana; n. Einigen Bewohner des Pagus Mercurialis. Midilensis. e. Notit. Numid.

Medinni, Plin.; Volk Aethiopien's. Medina Celia. Methymna Coclestis; span. Villa Medina Celi, Prov.

Medio, onis, Liv. XXXVI, 11.; Steph; St. in Acarnanien, unfern Thyreum, nahe der Grenze Actolien's.

Medioburgum, Zeiler.; Hpst. Mid-delburg der niederl. Prov. Seeland, auf der Ins. Walchern.

Mediolanium (Mediolarium); cf. Ad Tres Lares; nicht wie dort gesagt wurde j. Midlaren, sondern, n. Wilhelm., die St. Meteln, nicht weit vom Ursprunge der Vecht.

Mědiolanum, Liv. V, 34. 38.; Plin. III, 17.; Tacit. Hist. I, 70.; Eutrop. III, 6; IX, 11. 27.; Justin. XX, 5. 15.; Anton. Itin.; Tab. Pcut.; Notae Hist. Sangallens, ann. 1161.; Ann. Lauriss, Min. aun. 810.; Ann. Einhard. ann. 781.; Ann. Lauriss. ann. c.; Ann. Fuld. P. III. ann. 875.; Aeneae Sylv. Hist. Frieder. III. p. 22.; Auson. de clar. Urbib.; Jornand. de Regn. Succ. p. 55.; Id de Reb. Getic. p. 124.; Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. II, 15. 23. 25; III, 35; IV, 13. 22; Mediolanensis Civitas, Aeneae Sylv. Hist. Frider. III, p. 24.; Paul. Warnefr. de Gest. Longobard. IV. 53.; Mediolanensium Urbs, Id. III, 31.; Mediolavov, Polyb. II, 34.; Mediolanium, Ann. Fuld. V. ann. 894. 896.; Novae Athenac, Installation for Gruter. n. 4. p. 177.; Hptst. der Insubres, in Gallia Transpadana; jetzt Mailand, Mayland, Mylano, Hptst. des lombard. venet. Kngr., des Gouvern. u. d. Prov. Mailand. Mediolanenses, Notae. Hist. Sangall. ann. 1170.; Ann. Sangall. ann. 1037.; Aeneae Sylv. Hist. Frider. III, p. 20. 22. sq. 76.; Mediolanensis. e, Cic.; Pomp. Fest.; Ann. Einhard. ann. 817.; Chronic, Moissiac, ann. 794.; Ann. Fuld. P. III. ann. 863.; Ann. Hincem. Rem. ann. 863.; Reginon. Contin. ann. 960,; Aeneae Sylv. Hist. Fridr. III, p. 80. Mediolanum; St. der Bituriges Cu-

bi, in Gallia Aquitan.; jetzt Chateau Meillant, Dep. Cher, am Bach Sinaise. Mediolanum, Anton. Itin.; St. der

Gugerni, in Germania Infer., VIII M. P.

von Colonia Trajana; in uns. Tagen n. Chuy. u. Cell. Moyland, Dorf.

Mediolanum, Cod. Theod. lex. 8. de jur. fisc.; lex. 13. de operib. publ.; St. in Moesia Super., in der Nähe von Mediana.

Mediolanum, Anton. Itin.; Ptol.; St. der Ordovices, in Britannia Roman.; zw. Deva'u. Rutnnium, nahe der kl. St. Ellesmere.

Mediolanum Aulercorum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Ebroicorum Civitas, Notit. Galliae; cf. Eberica.

Mediolanum Santonum, Anton. Itin.; Tab. Pent.; Mediolaviov, Ptol.; Strab. Steph. Byz. 451.; Santones, Amm. Marc. XV, 28.; Santonica Urbs, Auson. Epist. 8, init.; Santoniorum, Id. Epist. 11; epist. 15. ad Tetrad. V, 2.; St. in Gallia Aquitan. Sec.; XLIII M. P. von Blavutum, LVII von Limonum; heut, Tag. Saintes, Xaintes, St., Dep. Niedercharente, mit röm. Alterthümern.

Mediolarium; i. q. Ad Tres La-

Mediolum, Ptol.; St. der Celtiberi in Hispan. Tarracon.

Mediomatrica: cf. Divodurum.

Mediomatrica Terra; i. q. Lotharingia.

Mediomatrices, Μεδιοματοικές, Ptol.; Mediomatrici, Tacit. Ann. I, 63; Id. Hist. IV, 70. 71.; Plin. IV, 17.; Caes. G. IV, 10.; Aun. Prudent. Trec.; Μεδιοματφικοι, Strab. IV , p. 133. sq.; Volk im Südosten v. Gallia Belgica, südl. v. d. Treveri. Hptst. Divodurum.

Medīšmātrīci; i. q. Divodurum. Mediomatricorum Urbs. Ann. Prudent. Trec.; cf. Divodurum.

Mediomatricum; i. q. Divodu-

Medion, Μεδιων, Polyb. XVIII; Steph. Byz. 451.; St. au der Grenze v. Actolien. - Einw. Medionius.

Mediterraneum Mare; Summum Mare, Arrian, Exp. Alex. II; Num. XXXIV, 6.; Josua I, 4; IX, 1; XV, 12.; Ezech. XLVII, 20.; Marc Occidentale, Deut. XI, 24.; Joel II, 20. Jack VIV 20.; Zach. XIV, 8.; das mittel. Meer.; cf. Internum Marc. Zw. Tyrus u. Ptolemais e. hohes, felsiges, súdlicher e. niedrig. u. sandig. Ufer. cf. Strab. XVI, p. 758.

Medium St. Petri; tyrol. Mktfl. Mezzo Lombardo, Wälschmetz, Kreis

Medlindum; Mellentum; Melleotum; Mulancum; cf. Baudrand.; kl. franz. St. Meulan, Dep. Scine u. Oise, a. d. Oisc.

Medma; i. q. Medama.

Medmae Portus, Cell.; n. Einigen i. q. Orestis Portus; cf. Strab.; Hasen in Bruttium. Holsten setzt aber Orestis Portus in Metauri ostis.

Medmassa, Plin. IV, 29.; Μεδμαgog, Steph. 451.; St. im Innern Carien's. - Medmaseus.

Medoaci; Volk im Osten von Gallia

Transpadana,

740

Medoacus Major, Plin. III, 16.; Μεδοαχος, Strab. V., p. 148. — Medracus, Liv. X, 2.; Tab. Peut.; Fl. in Venetia (Gallia Transpad.); jetzt Brent. Fl. im Gouvern. Venedig, entspr. in Tyrol n. fällt bey Padua ins adriat. Meer.

Med ŏacus Minor, Plin. c. l.; Tab.

Peut.; cf. Bacchilio.

Medobrega, Caes. Afric. c. 48.; Meidobriga, Cod. Antiq.; Meidu-briga, Anton. Itin.; St. in Lusitanien. südwestl. von Norba Caesarea; vielleicht i. q. Alacris Portus, Medubricenses, qui Plumbarii, Plin. IV, 22.; Medobrigenses, Caes. I. c. Colmenar., j. Marvao an der Gr. von Portugal.

Medobriga; Major Vetus Mons; portug. Villa Montemora Velho, Prot.

Beira, am Mondego. Medoe; Insel Acthiopien's, vom Nil

gebildet, mit c. St. gl. Namens.

Medoslanium, Ptol.; St. im sudl Germanien, südl. von Luna Sylva; nach Kruse jetzt Meifsau, kl. österr. St., Kreis unt. d. Manhardtsberge; n. Wilhelm. etnige M. nördl, v. Wien, bey Wolkerdorf.

Meduacus; i. q. Medoacus.

Meduāna, Lucan. I; Theodulf. Aurelian. IV, carm. 6.; Id. II, carm. 3.; Ann. Prudent, Trec. ann. 844.; Ann. Hinem. Rem. ann. 873.; Fl. in Gallia Belgica; hent. Tages Mayenne, mundet in die Loire.

Meduantum; Ort der Treveri in Gallia Belgica; angebl. jetzt Moyen.

Meduanum; franz. St. Mayenne, im

Dep. u. an der Mayenne. Mcduli; Auson. Ep. 4.; Volk in Gallia Aquitan.; im heut. Medoc, Dep. Gi-

Medulli, Völkersch. auf den Alpes Maritimae, in d. jetzig. piemont. Grisch Maurienne.

Medullia, Liv. I, 33. 38.; Plia. III, 5.; Medvllia, Medyllia, Steph Byz. 452.; St. in Latium, in der Nähe v. Ameriola.

Medullus, Flor. IV, 12.; Oros. VI.

21.; Berg in Hispan. Tarracon., am Minius, wahrscheinl. bey las Medulas.

Medus, ὁ Μηδος, Strab. XV, p. 502.; Curt. V, 4.; Fl. in Persis, fallt in den Rogomanos, angelpl. in uns. Tag. Abi-Kuren.

Megabari, Μεγαβασοι, Strab. XVII, p. 563.; Megabradi, Ptol.; Volk Aegypten's, westl. von Meroë.

Megale, Plin.; Insel des ägäisch. Meeres, in der Gegend von Smyrna.

Megala, Plin.; Insel der Propontis. Megalia (Megaria), Papin. Stat. Silvar. II, 80.; Megaris, Plin. III, 6.; kl. Insel des Mare Tyrrhenum, Nea-

polis gegenüber.

Megallae, Plin.; Volk in India in-

tra Gangem.

Megalopolis, Schurzfleisch Res. Mecklenb.; Topogr. Sax. Infer.; Megaloburgum; Dorf. Mecklenburg, im Grishrzth. Mecklenb.-Schwerin.

Meg ălöpölis, Liv. XXXII, 5; XLV, 28; Plin. IV, 6; Senec. Quaest. Nat. VI, 25. ή Μεγαλη πολις, Polyb. IV, 7. 82; Ptol. Pausan. Arcad. c. 26; Steph. Byz. 449; Demosth. Orat. de Megalop.; Meyαλοπολις, Strab. VIII, extrem.; Polyb. IV, 771.; cf. Pausan. IX, 14; Meg alopolitana Civitas, Liv. XXXVIII, 34.; St. Arcadien's, davon eine Hälfte auch Orcstia, Ogesια, Steph. Byz., hieß, am Helissus u. südl. v. Maenalus Mons, n. Kruse jetzt Sinano, Dorf. Geburtsort des Polyhius. Megalopolitae, Liv. XXXVI, 5; XXXV, 27; Megalopolitani, Liv. XXXV, 29; Μεγαλοπολιται, Plutarch Cleom.; Orestii, Steph. Byz.

Megalopolis; cf. Aphrodisias.

Megalopolis; St. in Carthaginien-

sis Regio (Byzacena).

Megalossus; s. Metalassus, Meganitas, Pausan. Ach. c. 23.; Fl. in Achaja bey Aegium.

Megara, Strab.; St. in Apamene

(Syrien), unweit Apamea.

Meg ära, ae, Liv. XXVIII, 7.; Justin. XIII, 5.; Meg ara, ae, Mela II, 3.; Gic. IV, cpist. 5.; Plin. IV, 7.; Velleg. Patere. I, 2.; Colonia Meg ara, Plin.; ra Meyaga, Dioder. Sic. IV; Strab. IX, p. 283.; Thueyd. I. I.; Paus. I, c. 30.; Steph. Byz. 350.; Nisi Collis, Naov logos, Pindar. Pyth. Od. IX, v. 160. u. Mem. Od. V, v. 84.; Hptst. von Megaris, nordwestl. von Salamis. XVIII Stad. nördl. von Nisaea. Hier e. philosoph. Schule, deren Anhänger Megarici, Meygara, tiefsen, cf. Strab. Megära, ra Meyaga, Steph.; Megaris, Gic.; Mela II,

7: Hybla, Ovid. Pont. IV, epist. 15. — Megarus, adj., Virg. Aen. III, v. 688.; ββαιος, adj., Strab.; cf. Hybla. Megareïus, adj., Stat.; Megarensis, e, Plin.; Megareus (Meγαρεν), adj., Cic.; Megareus, adj.; Megaricus, adj., Cic.— Aufser ihr erwähnt Steph. Byz. a. a. O.: 1., einer St. dieses Namens in Thessalia. 2., in Pontus, 3., in Illyrien. 4., in Molossis. 5., in Sicilien, welche letztere auch Hyble hiefs, "Τβλη, vergl. Strabo VI.

Megari, Plin.; Volk im Nordwesten von India intra Gangem, nahe dem Indus.

Megaria; i. q. Megalia.

Megarice, Plin. V, 32; Megaricum, Μεγάρικον, Steph. Byz. 451.; St. Bithynien's.

Megarice, Plin.; St. auf Chersonesus Taurica; angebl. i. q. Cherrone.

Megaris, idis, Plin. IV, 7.; Mela II, 3.; η Μεγαρις, Strab. IX, init.; Ptol.; Scyl.; Ldsch. im Sūdwesten v. Hellas, zw. Sin. Saronicus, Sin. Corinthiacus u. Alcyonium Mare. Megarenses, Μεγαεις, Strab. l. c.; Pausan. Att. c. 39.; Isocrat. de Pace. Scyl. Marcian. Heracl.; Enstath. in Dionys. v. 804.

Megaris; cf. Megalia.

Megarsus; i. q. Megarsos, Plin. Megatichos, Plin.; St. im Norden Aegypten's.

Megeda, Plin.; St. Acthiopien's.
Megenensium Comitatus, Ann.
Hinen. Rem. ann. 870.; Meginensis
Pagus, Diplomat. Carol.; Chronic.
Reginon. ann. 876.; der Meiengau, im
westl. Germanien. Hiefs Andernach.

Megia, Zosim. III, 15.; St. Mesopo-

tamien's, a. Euphrat.

Megiddo, Judic. I, 27.; cf. Maged-

do, Joseph. Ant. VIII, 6.

Megiddo, 2. Chron. XXXV, 22.;
Zachr. XII, 11.; Ebene, im Stamme
Halb-Manasse, v. d. Küste nach Südost.
sich erstreckend, auf beyden Seiten des
Fl. Chorseas.

Megiddonia; s. Aqua.

Meginradi Cella; i. q. Eremitarum Coenobium in Helvetiis.

Megisba, Plin. VI, 22.; See auf d.

Insel Taprobane.

Megista (Maxima), Plin. V, 31.; Liv. XXXVII, 22.; Μεγιση, Ptol. V, 3.; Steph. Byz. 451.; Insel zw. Rhodus u. deu Chelidoniae, nahe der Küste Lycien's, mit einer St. gl. Namens.

en's, mit einer St. gl. Namens.

Megistani, Volk in Sophene (Armenien), östl. v. Melitene, nahe dem

Euphrat.

Meidobriga; i. q. Medobrega.

Me-Jarkon, Josua XIX, 46.; Arecon. Vulg.; Ίερακον θαλασσα, LXX,; Ort im Stamme Dan (Judaca).

Mela, Catull. carm. 68.; Mella, ae, Virg. Georg, IV, v. 275.; Serv. ad h. 1.; Philargyr.; Fl. in Gallia Transpada-

na; durchströmt Brixia.

Melae, arum, Liv. XXIV, 20.; Me-les, Liv. XXVII, init.; St. in Samnium; n. Holsten jetzt Molise, St. in der neapol. Prov. gl, Nam.

Melaena; i. q. Cephalonia.

Melaena; Vorgeb. im Nordwest. d. Insel Chios.

Melaena - Corcyra; Insel, nahe d.

Küste Dalmatien's.

Melaenae, Stat. Theb. XII. 619 .: Ort Attica's, auf der Grenze von Böo-

Melaenae, Plin. IV, 6.; Melaevat, Pausan. c. 3.; St. im Westen v. Arcadien, nordwestl. von Buphagium, südöstl. von Heraea, am Alpheus.

Melaenae, Melawat, Steph. Byz.

453 ; St. in Lycien.

Melambium; St. in Pelasgiotis (Thessalien) nahe dem Sin. Boebeis,

Melamphyllus, Strab.; Berg in Thracien.

Melamphylos, Strab.; Parthenia, Plin. V, 31. (Aristot.), Παρδενια, Scholiast, ad Nicand. Alex. v. 148.; Dryusa, Plin. l. c.; Anthemusa, ib.; Mc-lamphyllus, ib. (Aristocrat.), Cypa-rissia, ib.; Parthenoarusa, ib, Stephane, Plin, l. c.; Samos, Mcla II, 7.; Virg. Aen. I, v. 16. 19.; Horat. I, epist. 11, v. 2.; Tacit. Ann. IV, 12. 14; VI, 12.; Justin. XX, 4.; Eutrop. VII, 19.; Vellej. Paterc. 1, 4.; Apulej. Plin. V, 31; XXXV, 12. 46.; ή Σαμος, Homer.; Thucyd. I, 116. etc.; Strab. IX, p. 701.; XIV, p. 438.; Scholiast. l. d.; Scylax; cf. Apol. lon. Rhod. I, 187.; sq. II, 872.; Insel des icarisch. Meer., östl. v. Icaria, nahe der Küste Jonien's; jetzt Sussam, Susam-Adassi. — Samii, Tacit. Ann. IV, 14; Cic.; Samius, adj., Terent.; Cic.; Ovid.; Plin.; Tertull.; Σαμιοι, Strab. X, extr.; XIV.

Melana, XXXVI, 22.; Fl. in Phthio-

tis (Thessalien),

Melanchlaeni, Mela II, 1.; Plin. VI, 5.; Amm. Marc. XXXI, 5.; Meλαγχλαινοι, Herodot. IV, 107.; Volk in Sarmatia Asiatica, zw. der Rha u. den Hippici Montes.

Melandia; Ldsch. in Sicyonia. Mclane, Plin.; Insel im Sin. Ephesius.

Mclange, Ptol.; St. auf der Südostküste von India intra Gangem, in der Nähe d. Fl. Chaberis, in uns. Tagen Madras, Hptst. der engl. Präsidentsch. Madras.

Melangea; kl. St. Arcadien's, östl. v. Mantinea.

Melangitae; Volk im Innern von Arabia Felix.

Melani Montes, Ptol., angebl. i. q. Horeb u. Sinai.

Melanippea, Μελανιππεα, Steph.; Insel an Lycien, gehört zu den Chelido-

Melano, Plin. V, 3.; Insel des Sin.

Ceramicus.

Melano-Gaetuli (Nigri Gaetuli), Ptol.; Volk im Süden von Gaetulia Propria, nördi. v. Niger, westl. v. Geb. Usargala, östl. v. Sagapola.

Melano-Syri; angebl. die Bewoh-

ner Syrien's (Leuco-Syri).

Melanos; Vorgeb. am nordi. Ufer der Propontis, nahe der Mdg. des Rhyndacus.

Melanthius, Plin. VI, 4.; Fl. im West. v. Pontus, unweit Themiscira. Melanthius, Ovid. Pont. IV, 10;

54.; Fl. im Södost. von Sarmat. Asiat., fällt in die Donau.

Melantiana (Melontiana), Tab. Peut.; Melantias, adis, Anton. Itin.; Amm. Marc. XXI, 31.; Melavrias, Suid; Chronic, Alexandrin.; St. in Thracien, am Propontis, sec. Anton, XXVIII M. P. östl. v. Caenophrurion, XXIX westl. v. Byzantium.

Melantias: cf. Melantiana.

Mclas: St. in Samuium. Mannert. IX, 1 p. 805

Melas, Ovid.; Met. II.; Fl. in Mygdonia. Melas, Melas, avos, Strab. VIII, p.

266.; Plin. IV, 5.; Cell. II, XIII, 408.;

Fl. bey Olenus, Ωλενος, in Arcadien. M e l a s , Μελας, Strabo; Mela I, 14.; Plin. V, 26.; Zosimus V, 16; VI, 3.; Pausan. VIII, 28.; Fl. in Pamphylia, n, Plin, an der Grenze des alten Cilicien; entspr. nördl. vom B. Argaeus, durchströmt die Gegend von Mazaca u. fällt in den Euphrat; j. Gensin bey d'Anville, Koremoz u. Kirkghedgid.

Melas, Melas, avos, Strab. IX; Plin. II, 103.; Pausan, IX, 38.; Plutarch. Sylla 20 ; Fl. in Bocotien, entspr. nordl. von Orchomenos, ist gleich bey seiner Quelle schiffbar, steigt regelmäßig, gleich dem Nil, fällt zom Theil in die Sample um Orchomenos, zum Theil in Cephissus; j. der Mauro Nero, vergl. Kruse Hellas II, 1. 468.

Melas, Liv. XXXVI, 22.; kl. Fl. in Thessalien, in der Ldsch. Phthiotis, fliesst bey Heraclea u. fällt in den Sin. Maliacus od. Maliensischen Mb.

Melas, anis, anos, Ovid. Fast. IV, 486.; Fl. in Sicilien, bey Fanum Dianae, zw. Mylae u. Nanlochas.

Melas, Melo, ônis, Auson. Fest. Serv. ad Virg. Georg. IV, 291.; Name des Nil, von Melano, Tochter des Nep-

Melas, αnis, Μελας, Herod. VI, 41; VII, 198.; Scylax Peripl. Hudson G. M. I, p. 27.; Liv. XXXIII, 40.; Mela II, 2.; Plin. IV, 7.; Ptol.; Fl. in Thracien, entspr. bey Hadrianopel, fällt bey Cardia in den Mbsen v. Megarissa; Golfo die Saros, auch

Melas Sinus, Herod. VII, 58.; Scylax I. c.; Plin. IV, 28., welcher den Thracischen Chersones nach nordw. be-

Melcomani, Plin. III, 26.; Volk in Dalmatien.

Meldi, Μελδοι, Strab. Meldae, ατικη, Plin. IV, 13.; Caes, V, 5.; Μελδαι, Ptol. Fixtuinum, Tab. Pent. Meldis civitas, Pertz. 456, 511. 525.; Volk u. St. in Gallia Lugdun. quarta. Meldenses, ium, adj. Meldensis. -Vergl. Civitas Meldorum.

Meldita, Ptol.; Cell. IV, 4; 65.; St. in Africa propria, in Mediterranea Zeugitana, südl. von Utica, zw. Cipipa u.

Sisara palus.

Meldunum, vergl. Civitas Meldo-

Meldunum, Minnodunum; St. in der Schweiz, im Canton Bern, j. Mil-

Meleagraea; N. der St. Calydon, s. d. A.

Meleagri vallum; Thal im Geb. v. Antiochien in Syrien.

Melencae, Melacnae, Μελαινεαι, Μιλαιναι, Pausau. VIII, 3; 26.; Steph. Byz. 453.; St. in Arcadien.

Melenicum, jetzt Melenik; i. q. He-

raclea Sintica.

Meles, Μελης, Strab. XIV; Plin. V, 31.; Pansan. VII, 5.; Stat. 111, silv. 3, 60; 7, 33.; Meletus, Militos, Steph. Byz. p. 454 not 38.; Fl. in lonien, bey Smyrna, in der Nähe eine Höhle, in welcher Homer seine Gesänge gedichtet haben soll; daher sein Beyname Melcsigenes, is, u. die Benennung seiner Ged. Meleteae chartae bey Tib. IV, 1, 201.

Melesses, Liv. XXVIII, 3.; Volk in Hispania Baetica, in dessen Geb. die St.

Oningis od. Oringis lag: cf. Ukert II. 1. p. 359. not. 96.

Meleti Sinus, Μελητου πολπος, Steph. Byz. 454.; Mbsen des Aegäischen Mecres, an der Küste von Ionien, am Ausfl. des Meles; jetzt Mbsen v. Smyr-

Melfel; Fl. in Latium, n. Mannert

IX, 1; 673.

Melfitum, Melfictum, Mel-phictum, Melficta, Melfita; St. Molfetta, in der Neupolit. Prov. Terra di Bari.

Melia, Μελια, Steph. Byz. 454.; St. in Karien. - adj. Mclieus, Melieve,

Meliacus Sinus; s. Melias Sinus. Melias, Myliag, Herod. VII, 198.; kl. Ldsch. in Griechenland, nördl. v. B. Oeta.

Mclias Sinus, Dion. Byz. in Hudson G. M. III, 3.; auch Meliacus Sinus, Scylax, Peripl. G. M. I. p. 24.

Melibocus, Μελιβοκον οgos, Ptol.; Cell. II, 5; 28.; Cluv. III, 5.; B. des Bacenischen Waldes (des Harzgeb.), n. Leichtlen d. Brocken, n. Mannert d. Harz selbst.

Meliboea, Μελιβοια, Orpheus Arg. 188; Lucret II, 499.; Virg. Aen. V.; Strab. IX; Liv. XXXVI, 13; XXIV, 13. 46.: Alin. IV, 9; Steph. Byz. 454.; Cell. II; XIII, 144.; St. in Magnesia, Thessalien, am Fusse d. B. Ossa, disseit des Ft. Peneus, an dem Mbsen zw. dem Pencus u. Ossa. - adj. Meliboeus.

Meliboca, Mela II, 3.; Cell. III, 12; 28.; Ins. a d. Mdg. des syrischen Fl. Orontes, berühmt wegen des Purpur.

Melienses, Μηλιεαι, Herod. VII, 196.; Μηλιεις, Scyl. G. M. I, p. 24.; Melii, Malii, Μελιευς, Steph. Byz. 465.; Volk in Thessalien, um den Sinus Melincus od. Meliensis Sinus, bis an den Fl. Sperchins,

Meliensis Sinus; s. Melienses.

Meligunis, Melogonis; s. Lipara; daher das no. gent. Meliguncus, Meliguncus, Steph. Byz. 454, Mclii, Malii; s. Melienses.

Melina, Meliva; St. in Argolis; daher Melinaea, Melivaia; Beiname d. Ve-

Melinophāgi, Μελινοφαγοι, Steph. Byz. 454.; Hirsefresser, ein thracisches Volk.

Meliodunum, i, Meliodovvov, Ptol.; Ort im sudl. Germanien, im hent. Mahren, in der Nähe v. Freudenthal, westl. von Troppau, Wilhelm p. 230.; n. Kruse Miletin, bev Königingratz: n. Reichardt Moletcin.

Melise, Ovid. Met. 15.; St. in Grofs-Griechenl.

Melissa, Melioga, Steph. Byz. 455 .: St. in Lybien; vielleicht Melitta, Meλιττα, des Hanno in Africa am atlant. Ocean, od, die nach Scylax als auf der Ins, Creta gelegene gleichnamige St., den Lybiern unterworfen. - Einw. Melissaeus, Melicoaiog.

Melissa, Melissa, Steph. Byz. 455.; Berg im südlichen Theile von Phrygien, in Cyri campo, am Maeander. - Einw. Melissenus, Meliconvog.

Melissa, ae, Μελισση, Athen. XIII, 4.; Cell. 14; 74.; Flecken in Phrygia magna, zw. Synada uud Metropolis;

Grabm, des Alcibiades.

Melita, Μελιτη, Gaulos, Lam-pas, Scylax G. M. I, 8.; Cic. Verr. IV, 46.; Strab. VI; Ovid. Fast. III, 567.; Diod. V, 12.; Mela II, 7.; Plin. III, 8.; Ptol. in Hudson G. M. III., 25.; Melite, es, Meλιτη, Sil. XIV, 252; Melitas, auf Mzz.; Insel des Mittelmeeres, zw. Sicilien u. der africanischen Küste, an welcher der Apost. Paulus scheiterte. Actor. XVIII, 1-11.; vergl. Cell. II, XII, 130. ; j. Malta. - Einw. Μελιταιοι, auf Münzz. Melitaeus, Melitaios, Steph. Byz. 455. — adj. Melitensis, e, Cell. II, XII, 131. Die Hptst. derselben.

Melita, Melite, Scyl. Stoph. Byz. 455.; lag in der Mitte der Ins., war eine Colonie der Karthager, berühmt durch einen Tempel der Juno. - Einw. Meliteensis, Steph. Byz. l. c.; jetzt Civita

Melita, Plin. III, 26.; Melite, Mελιτη, Agath. I, 5.; Melitine, Με-λιτινη, Ptol.; Cell. II, 8; 139.; Ins. im adriat. Meere, an der Küste von Illyrien, der Halbins, Hylles gegenüber, berühmt wegen seiner Hündehen catuli Melitaei, Piin. XXX, 14.; jetzt Melidc.

Melita, Μελιτη, Melite, Strab. X; See in Actolien, am Austl. des Achelous, bey Ocniadiac, daher auch See von

Ocniadiae, 30 Stad. lang, 20 breit. Melita, Plin. IV, 7.; ein alter Demos in Attica, Cell. II, XIII, 373.; daher Melitevs, Inscr. ap. Spon. de Pag, Att., vergl. Kruse's Hellas II, 1; 142.

Melita; s. Melitene.

Melita; s. Samothrace.

Melita, Melite, Vitruy. IV, 1.; Cell. III, 3; 112.; St. in Ioniae Asia.

Melitaea, Μελιταια, Strab. IX, p. 298.; Plin. IV, 9.; Melitia, Μελιτια, Τhuc. IV, 77.; Meliteia, Μελιτεια,

Polyb. V, 97, 5; IX, 18, 5.; Melitara, Melitaga, Ptol.; Melittaea, Melitταια, Steph. Byz. 455.; St. in Thesealien in der Ldsch, Phthiothis, sudl. vom Peneus, nördl. vom Geb. Othrys, Cell. II, 13; 117.; Einw. Melitacensis, Meli-Taifis, Polyb. V, 63.; n. Melitaeus, Meliteus, Meditaieus, Mediteus, Stoph. Byz. l. c.

Melitara, Melitaga, Ptol.; St. in Phrygia magna, an der Grenze von Galatia, Cell. III, 4; 51.

Melite; s. Melita,

Melitene, Μελιτηνη, Strah. II, 125; XII, p. 814.; Plin. VI, 3.; Ptol. in Hudson G. M. III. 31. Melitene Bez. im östl. Theile von Cappadoeien, auf der rechten Seite des Enphrat am Taurus, von Ptel. zu Armenia minor gerechnet. In ihm die St.

Melitene, Μελιτηνη, Marc. XIX, 7.; Plin. V, 24; Melita, Plin. VI. 3.; Ptol. II; Dio. Cass. Euseb. h. Ev. V, 5.; Procop, de Aedif, III, 5.; Steph. Byz, 456.; u. Melitine; St. im ostl. Theile von Cappadocien, nicht weit vom Euphrat, später Hptst. von Armenia miner, jetzt Malathija, Malatia. - Einw. Meliteni, Μελιτηνοι, Steph. Byz. I. c. Gegen Strabo, der versichert die Landsch. Melitene sey ohne Städte.

Melitia; s. Melitaca, Mclitine; cf. Melita.

Melitta; St, in Mauritania Tingitana, am atlant. Ocean.

Melitussa, Μελιτονσσα, u. Melitusa, Polyb. XIII, 10, 3.; Steph. Byz.;

St. in Illyrien. Melium, Liv. XXXIII, 26,; Flecken

bey Rom, vor der Porta Capena. Melizigara, Μελιζειγαφα, Arrian. G. M. I, p. 30.; ein Emporium des rothen Meeres, vielleicht die Ins. Melizigeris, Meligippois, des Ptol. wahrscheinl, die Küstenins. u. Flecken Arnaul n. Mannert V, 187.

Mella; cf. Mela.

Mellapocapsas, Dionys, Byz. Anapl. Hudson G. M. III, p, 4.; Vorgeb, im Thracischen Bosporus.

Mellaria, Millagia, Strab, III, p. 140.; Mela II, 6.; Plin. III, 1.; Ravennas anon. IX, 43 ; Anton. Itin.; Maelaria, Μηλαφια, Steph. Byz, verb. Βηλος, St. in Hispan, Bactica an Mecrenge von Gibraliar, zw. Tarifa u. Val di Vacca. Ukert II, 1; 344.

Mellaria, Plin. III, 3.; Anton. Itin.; St. in Hispania Baetica nordl. von Cordoba, sudostl, von Sisapo am Fulse der Gebirge, jetzt Fuente Ovejuna; cf. Ukert II, 1; 377.

Melo, onis; s. Melas.

Melocabus, jetzt Melrichstadt im

Würzburgischen,

Melocavus, Melonavog, Ptol. Erasm. Coisl.; Melocabus, Melocamus; Ort in Germanien, nach Mannert (III, 568.) u. Wilhelm in der Gegend v. Fulda, nach Reichardt Melchede, an d. Ruhr in Westphalen.

Melodunum, Metiosedum, Caes. VII, 52.; Methedum, Mectetum, Anton. Itin.; Metcglium, Tab. Peut.; Meliodunense castrum, Greg. Far. H. F. 10, Milidunum. Aimonius, Cell. 11, 2.; 74. 77.; St. in Gallia Lugdun. am rechten Ufer der Sequana, im Geb. der Schnonen; jetzt Melun in Frankr., in Isle de France, a. d. Seine.

Meloëssa, Plin. III, 9.; Ins. im Sinus Scylaceus an der Küste von Ca-

labrien.

Minhior.

Melogonis; s. Lipara. Melos, Mηlos, Herod. VIII, 46.; Thucyd. II; Strab. X; Mela II, 7.; Plin. IV, 23; XXXI, 10; XXXV, 19.; Ptol. in Huds, G. M. III, p. 20.; Cell, II, XIV, 147. Insel im Aegäisch. Meere, von einem Phomicier Melo benaunt; Vaterl. des Diagoras, von ihr Melius, Min. Fel. 8.; Schol, in Dionys. Per. v. 526.; n. Aristides Byblisøn. Aristoteles Zephyria ∑εavoia, n. Callimachus Mimallis, n. Heraclides Siphnus u. Acytos genannt; jetzt Milo. - Einw., auf Munz, Maliot u.

Melosedum; s. Melodunum.

Melothi; s. Mallus.

Meletidis terra, Liv. XXX, 11.; Gegend in Elis, begriff in sich Triphy-

lia mit dem O. Castra Pyrrhi.

Mclpes, is, Plin. III, 5.; Mclpos, Melphis; Fl. in Italien, fällt nahe beym Vorgeb. Palinurum, in Lucanien in die See; jetzt Mingardo.

Melphia; St. Melfi od, Amalfi in Neapel, - Adj. Melphitanus, Cluv, III, 40.

Melpia, Μελπεια, Paus. VIII, 38,; Ort in Arcadien.

Melpis, Μελπις, Strab.; Melpes (?); Fl. in Latium, fallt bey Interainna in den Liris; jetzt Melfa.

Melpum, Plin. III, 17 .; St. in Gallia Transpadana, im Lande der Insubrer; jetzt Melzo, im Geb. von Mailand.

Melsiagum, Mela III, 3.; See in Deutschland, vielleicht im Mecklenburgischen, n. Reichardt.

Melsus, Meloog, Strab. III, 167.;

Fl. in Spanien, entspr. im Geb. der Astaurer, unweit der St. Noiga, fällt in das Meer nordöstl. vom Lacus Astarum; n. Casaub, der Mearus des Ptol., n. Florez der Narcea, n. Reichardt der Masma; vergl. Ukert II, 1; 300.

Meltine, Diod, XX, 58.; sonst unbek. St. auf der lybischen Küste; vergl. Mannert X, 11; 370.

Melzitanum, Melizitanum, Plin. V, 4.; St. im Africa propria.

Memaceni, Curt. VII, 6.; e. krāftiges Volk in Sogdiana, jenseit des caspisch. Meeres.

Membio, onis, Tab. Peut.; Mem-bro, Anton. Itin.; Ort an der Küste von Zeugitana, östl. von Tumsa, 6 M. westl.

von Utica., Cell. IV, 4; 60. Membliaros, Μεμβλιαφος, Bliaros, Bliagos, Steph. Byz. 456.; i. q.

Anaphe, Αναφη.

745

Membresa, ac, Μεμβοησα, Cyprian. Concil. Carthag. Augustin adv. Donat. VII, 26.; Procop. II, 15.; Mambressa, Membrossa, Anton. Itin.; Membrissa. Tab. Peut.; Ort in Africa propria, in Zeugitana mediterranea, östl. vom Fl. Bagrada, 350 Stad. v. Carthago.

Membro; s. Membio.

Memela; cf. Chronas.

Memelia, Memelium; s. Clupe-

Memersium, ii, Mamersiae, arum; St. Memers in Frankr. u. zwar in Maine nördl, von Mons,

Memini, Plin. III, 4.; Mimeni, orum, Μιμηνοι, Ptol.; Mimini, Me-nini; kl. Volk in Gallia Narbonensis, südöstl. unter den Trikastinern, zu welchen sie vielleicht gehörten, zwischen Briançon u. Grenoble, vom Fl. Romanche in Dauphine bis an den Draft. Nach Ptol. lag in ihrem Gebiete die St. Forum Neronis, n. Plin. die St. Carpentoracte (Carpentras).

Memmale, jetzt Mende; St. in Languedoc, am Fl. Lot im Dep. der Lo-

Memmis; St. in Assyria propria; jetzt Kirkuk.

Memnon, onis, Μεμνων, Ptol.; Ort im Nomos Tentyrites, unweit Tentyris Ortel.; nach Cell. IV, 1; 3. bezeichnet Ptol. hier nur ein Memnonium od. eine Bildsäule des Memnon.

Memnones, Μεμνονες, Ptol.; Plin. VI, 35.; Steph. Byz. 456.; Volk in Acthiopien, westl. v. Meroc, zw. dem Nil u. d, Astapus.

Memnonia; cf. Susa.

Memphis, Msupis, sos, Herod.

746

II, 99. 114. 145.; Polyb. V, 61, 4.; Strab. XV, XVII; Liv. XLV. 11.; Diod. I, 50. 51. 67.; Mela I, 9.; Curt. IV, 1. 7. 8.; Plin. II, 86; VII, 46; XIII, 9; XV, 13 etc. Meuwis, idis, Steph. Byz. 456; im A. T. Noph od. Moph, Jes. XIX, 13.; Jes. II, 16; XLIV, 1.; Hos. IX, 6; St. in Mittelägypten, an der Westküste des Nil, zw. den Seen Moeris u. Marcotis, 15 röm. M. oberhalb des Delta, n. Herod. von Menes, p. Diod. von Uchorens erbant, Residenz der ägyptischen Könige, an Thebens Stelle, Mittelpunkt des ägyptischen Handels. Cambyses zerstörte sie 524 vor Chr. Alexandria's Erbanung hinderte ihr Wiederaufblahen und die Araber, die sie Ment, Menut nannten, zerstörten sie von neuem 640 vor Chr., so dass nur Ruinen unterhalb Fostat, im Geb. v. Gize ihre Stätte bezeichnen. - Einw. Memphites, Μεμ-φιτης,; adj. Memphiticus, Μεμφιτικός, Mcmphites, idis, von Memphis s. a. agyptisch. Juv. Sat. 15.; Tibull. Eleg. I, 7. -Sie war die Hptst. des

Memphites nomos, Plin. V, 9; XXXV, 6.; Msuperns, auf Mzz. d. Trajan, Hadrian, Antonin; Geb. von Gize, berühmt durch die Pyramiden.

Memunias; s. Menuthias.

Mena, Myva, Ptol. Cell. IV, 8; 45.; 2 Ins. gleiches Namens, a. d. Küste von Aethiopien.

Menac, Meval, Ptol. (so ist zu lesen bey Steph. Byz. 456. für Μενδαι); Menaenum Mevaivov, Diod. XI, 8. 78. 88; St. a. d. Ostküste v. Sicilien, am Lacus Palicorum, südl. v. Hybla; jetzt Mineo od. Meno, in der Prov. Val di Noto, n. Mannert XI, 2; 431. - Einw. Menenii, Cic. Verr. III, 43.; Menanini, Plin. III, 8.; Menaeni, Merairoi, auf Mzz. In der Nähe war eine berühmte Quelle

Menais fons, Vib. Seq. de font. Μεναις αρηνη, bey welcher die Einw.

zu schwören pflegten.

Menajum fretum; Meerenge von Menai, trenut die Ins. Anglesca vom fe-

sten Lande Englands.

Menambis regia, Μεναμβις βασιλειον, Ptol. in Hudson G. M. 111, 24. 31.; St. in Arabia felix unter 75° 45' L., 16° 13' Br.

Menapii, Caes. II, 4; III, 28; IV, 4; VI, 2. 5; Strab. IV, 134.; Plin. IV, 17.; Mevanioi, Ptol. II, 9.; Dio. Cass. XXXIX, p. 3.; Cell. II, 3; 162, 163.; vergl. Pertz. 445. 518. 519.; beträchtl. Volk in Gallia Belgica, zw. dem Rhein u. der Maas, bis in die Gegend v. Jülich, in dem spätern Flandern, in der Folge an der Westseite der Mosa, nach Tacitus hist. IV, 28.; vergl. Wersebe 327.

Menapiorum castellum, Mevanews nasellos, Ptol. Tab. Peut.; Castellum, Anton Itin.; Mont Cassel in Flandern, n. Wersebe.

Menapiscus, i, sc. pagus Clav. II, 78.; 3. Chron. Got. II, 680.; ein Theil von Flandern, dessen Bestimmung unsicher.

Menariacum, i, Minariacum, Anton. Itin.; Cluv. II, 131.; St. zw. Castellum und Nemetacum; jetzt Merville od. Merghem, am Fl. Lis in Flanders, n. Wersche.

Menascheh; s. Manasse,

Menavia, Monabia, Monapia, Monoeda, Mona, Caes. B. G. V, 13.; Plin, IV, 10.; Ptol.; Ins. Man, im Irischen Meere, nordl. von der Ins. Angle-

Menba, Manba, Menbigium, Hierapolis; St. in Syrien, 7 Meil. nördi. von Aleppo; jetzt Menbigz, in Ruinen.

Mencinga; St. im Chrich,- Chreichgau, Creichgowe, in der Pfalz, jetzt Menzingen.

Mendae, Mende, Mevδη, Herod. VII, 123.; Thucyd. IV; Scyl.; Mola II, 2.; Plin. IV, 10.; Paus. V, 10. 27.; Steph. Byz. 457.; Μενδαιων, auf Mzz.; St. u. Colonie der Eretrienser, auf der Westküste der Halbins. Pallene in Macedonien, am Sin. Thermaeus; jetzt Calandra - adj. Mendaeus.

Mendes, ētis, Μενδης, ητος, Herod. II, 42. 46.; Strab. XVII; Diod. I; Steph. Byz. 457.; St. in Acgypten, nahe der 5ten Mündung des Nil, bey Lycopolis, wo Pan hauptsächl. verehrt wurde; jetzt Achmum - Tanah. - Einw. Mendesius od. Mendites.

Mendesius, Mendites; s. Mendes.

Mendesius nomos, Μενδησιος νο-μος, Herod. II, 42, 46.; Strab. XVII. p. 552.; Plin. V, 9.; Ptol.; auf Mzz. des Hadrian, Antonin, Aurel. Merdnois, Bez. in Acgypten, zw. den Flüssen Athribitiens u. Basiritiens, als dessen Hptst-Mendes, von Spätern aber Thmuis genannt wird, vielleicht weil Mendes schon verschwunden war.

Mendesium ostium, Msvdησιον 50μα, Herod. II, 17.; Strab. XVII; Diod.; Mela I, 9.; Mendesicum est., Plin. V. 9.; Ptol. Tab. Peut.; die 5te Mand, des Nil, zw. Phatnicom n. Taniticum ost.; in sic ergofs sich ein Theil des Busiriticus fluy.

Mendeteros, Plin. V., 31.: St. auf der Ins. Calydna im ägäischen Meere, a. d. Küste v. Carien.

Mendiculeia, Anton. Itin. p. 452.; St. im Geb. der Hergeten in Hispania Tarraconensis, vielleicht jetzt Monzon; vergl. Ukert II. 1. 452.

Mendis, Liv. XXXI, 45.; Flecken im Geb. der St. Cassandria, am Meere. Mendolara, ae: Flecken in Cala-

Mendolara, ac; Flecken in Calabrien, jetzt Mendolia.

Mendrisio, Mendriso, Mendrium; der Flecken Mendres, in der italienischen Schweiz, zw. den Seen Lugano u. Como.

Menduessedum; St. Manchester in der Grisch. Lancashire in England.

Menebria, ac, Mesembria; St.

Mesember in Butgarien.

Menccina, ae, Menccine, Μενεκινη, Steph. Byz. 457.; St. der Oenotrer, jetzt Mendicino, in Calabrien, westl. v. Cosenza.

Menedemium, Μενεδημιον, Ptol.; Steph. Byz. 457.; St. in Lycien, im Bez. v. Cabalia. — adj. Menedemius u. Menedemicus.

Meneggere, Anton. Itin.; Cell. IV, 4; 75.; Ort in Zeugitana, XXV M. P. westl. von Cilicium u. eben so weit östl. v. Theveste.

Menelais, idis, Liv. XXXIX, 26.; festes Schloss in der Ldsch. Thessaliotis,

südl, v. Cyphara.

Menelaites nomos, Plin. V, 9.; Athanos. ep. ad Antioch., auf Mzz. des Trājan.; Μενελαιτης, Antonin u. Aurel.; Μενελαειτης, Bez. in Unter-Aegyten, zw. den Seen Moeris u. Marcotis; nuch Ortelius i. q. Nomos Elaites. — Einv. Menelaitae, Μενελαιται.

Menetaius, i, Liv. XXXV, 28.; Menelaium, Messlaiov, Polyb. V, 18, 3.; Steph. Byz. 457.; Cell. 11, XIII; 508.; Berg u. Schlofs becadacmon.

Menclaus, Μενελαος, Strab. XVII; Steph. Byz, 457.; Hpst. des eben genann-

ten Nomos.

Menelaus, Μενελαος, Strab. I, 68.; Menelaiportus, Μενελαιος λίμης, Menelaiportus, Μενελαιος λίμης, Herod. IV, 169.; Corn. Nep. in Ages. 8.; Ptol.; Cell. IV, 2; 6.; St. a. d. Küste des Mittelmecres, in Cyrenaica, im Nomos Lybiae, zw. Cyrene u. Aegypten, mit einem Hafen.

Menena, Menina; jezt Menin od. Meenen, kl., früher befestigte St. im Königr. der Niederlande, in der Prov. Westflandern an der Leye.

Menenii, orum, Menini; s. Me-

mini.

Menesthei Portus, Μενεσθεως Λιμην, Strab. III, 140.; Ptol.; Ματο. Heracl. p. 40.; Bochart Chanaan XXXIV, p. 614.; Hafen unfern von Cadix, in der Gegend von Asta, in Hispanλa Bactica; in od. hey dem Orte war das Orakel des Menestheus; jetzt wahr-scheinl. Puerto de Santa Maria, vergl. Ukort II, 1. p. 342.

Menevia; kl. St. in Sud-Wales, in

Engl., jetzt St. David.

Menigau, Moinigau, Moyn-

gowe; Maingau in Franken.

Meninx, ingis, Μενιγξ, Polyb. Hist. I, 39.; Strab. II, 185.; Mela II, 7.; Plin. V, 7; IX, 60.; Cell. IV, 3; 27. u. Menix, Μηνιξ, Casaub. Brachion, Βραχειων, Scyl.; Ins. an der Ostkiiste v. Regio Syrtica, in Syrtis minor, später Girba, ac, Aurel. Victor; weil hier viel Lotus wuchs; zuweilen Lotophagitis, Αωτοφαγιτης, Λωτοφαγων νησος, viel-eicht Λωτοφαγων γῆ, bey Strab. oder Λωτοφαγων γαιη, Homer. II. c. 84. Von Girba adj. Girbitanus; jetzt Zerbi, bey den Arabern Gerbo; n. Mannert X, 11; 145. Die Hptst hieß

Meninx, Cell. a. a. O., lag auf der Seite nach Africa hin; jetzt Zadaīca.

Menismi, Plin. VII, 2; Nomaden-Volk in Aethiopien, nördl. vom Fl. Astragus.

Menithinna, im alten Pagus Ruriegowe, Chron. Gotw. II, 754.; ist Menden, im preufs. Rgbz. Arensberg, in der Prov. Westphalen, nach Wersebe.

Mentaria, Ptol.; Cell. II, 1; 96.; St. in Hispania Tarraconensis, im Lando der Contestaner; ihre Lage ist unsicher.

Ukert II, 1. p. 405.

Mentascus, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Vasconen; jetzt wohl der Bidassao, Ukertl. c. p. 301. Mennejānae, arum; St. Mauspurg in Croatien.

Mennis, Memnium, Curt. V, 1.; St. in Assyrien, im Bez. Adiabene, südl. von Arbela, mit einer starken Asphaltquelle, in der Nähe ist jetzt Dus-Churmalu, vergl. Mannert V, 453.

Mennith, Minnith, Jud. XI, 33.; Euseb.; St. in Palästina, im Stamme

Gad, 4 Meil. v. Hesbon.

Menoba, Maenoba, Mela II, 6.; Plin. III, 1.; Ptol. II, 4.; Itin.; St. in Hispania Baetica, im Mittelmeere, östl. von Malaga am Velez; jetzt Velez Maloga.

Menoba, Menuba, Plin. III, 1.; Nebenil. der Bactis (Guadalquivir) auf dessen rechter Seite; jerzt Guadiamar. Ukert II, 1,288.— An ihm lag wahrsch. die St. Maenoba, die Strah. III, p. 140. 142, 143. erwähnt.

Menoba, Plin. III, 1.; Fl. in Hispan. Baetica, östl. von Malaga; jetzt Velcz.

Menobardi, Plin. VI, 9.; Volk an der Grenze von Grofs - Armenien, in Asien.

Menois, ides, Μηνωις, Euseb.; Maenaeum castrum, Lex. XXX, Cod. Theod.; Cell. III, 13; 228.; Flekken u. St. in Judaea, in der Nähe von Gaza, im Stamme Simeon.

Menosca, Plin. IV, 29.; Ptol.; St. in Hispan. Tarraconensis, im Geb. der Varduli; disseit des Ebro; jetzt Sumaya, in Guipuscoa, od. St. Schastian, od, Orio, od. St. Andre, vergl. Ukert II, 1. p. 446.

Menosgada, Monosgada, Mnνοςγαδα, Μονοςγαδα, Ptol.; Ort, nicht weit von den Quellen des Mayn, in der Gegend v. Baircuth.; Mannert. III, 569.

Menotharus, Plin. VI, 7.; Fl. in Sarmatia Asiatica, hinter dem Sec Macotis. Menralia, Mergalia, s. a. Mel-

Mentesa Bastia, Mentessa, Liv. XXVI, 17.; Plin. III, 2.; Itiner.; St. in Hispania Bactica, im Lande der Bastiani, um die Quellen des Baetis, östl. von Castulo (Cazlona), Ukert II, 1. p. 408.

Mentesa, Mentisa, Mentissa, Μεντισα, Liv. XXVI, 17.; Ptol.; Gruter. p. 384.; St. in Hispania Tarraconensis, am Baetis, östl. v. Ubeda, im Geb. der Oretaner, nach Mannert in der Gegend v. la Guardia. — Nach ihr hießen die südl. wohnenden Oretaner

Mentesani, Plin. III, 1. 3.; vergl. Ukert II, 1. p. 315.

Menteselia; i. q. Lycia. Mentissa; s. Mentesa Bastia.

Mentonomon, Pytheas bey Plin. XXXVII, 2.; Küste des Königr. Preußen, wahrscheinl. die Curische Nehrung, am Cur. Haff; vergl. Mannert III, 342.; das frische Haff nach Reichardt.

Mentores, Plin. III, 20.; Merroges, Steph. Byz. 458.; Volk bey den Libur-

niern; ihr Wohnplatz hiefs:

Mentorice, Μεντορικη, Aristot. de mirab. c. 112.

Mentyrna, Minturna, Minturnae, Mertvora, Steph. Byz. 458.; Dionys, h. R. XVI; St. in Italien, im Geb. der Samniter, am Ausfl. der Liris.

Menuba, Fl.; s. Menoba.

Menus, Moenus, s. Maenus.

Menuthias, Myvovolas, cois, Dinnys, Per. v. 1389.; Ptol. Steph. Byz. p. 457.; Memunias, Menovrias, Marc. Heracl. Peripl. in Hudson G. M. I, p. 10.; Ins. im Erithräischen Meere, an der Küste v. Acthiopien, südl. v. Acquator; jetzt Madagascar od. Zanzibar. Einw. Menuthicus, Mevoudievs.

Menuthis, Mevovdis, Steph. Byz. 457.; Flecken in Aegypten, bey Canobus. - Einw. Menuthites, Mevovdirns.

Mcobriga, Ptol.; St. im Geb. der Vaccacer in Hispania Tarracon.; vergl.

Ukert l. c. p. 431.

Meones, Macones; s. Lydi. Mepha, Meφα, Ptol. in Huds. G. M., III, p. 24.; St. in Arabia felix, als Metropolis bezeichnet, lag unter 53° 15' L. 15° Br.

Mephaath, Μηφαθ, Μαφα, Μωφας; s. Arnonensia castra.

Mephitis, acdes, Plin. II, 93.; M. fanum, Cell. II, 9; 539.; Ort am See Amsancti od, Ampsancti im Geb. der Hirpiner, in Unter-Italien, berüchtigt wegen der tödl. Ausdünstungen der Erde; später Mufitum, jetzt Mufiti od. Mufti, im Königr. Neapel, unweit Tricento.

Meppia; eine Villa im Pagus Agrotingen, am Fl. Emisa u. Hase, in der Gegend von Meppen, im Königr. Hanno-ver in der Prov. Meppen.

Meraclea; s. Maraclea.

Merania; St. Meran, in Tyrol, im Etschlande, am Fl. Passer.

Meraphii; s. Maraphii.

Mercatorum portus; älterer Name der St. Copenhagen; s. Haunia, Hafnia, Codania.

Mercesia; s. Germanicia.

Mercia, Merciae regnum; eins der größten von den Angelsachsen gestifteten Königreiche in England; jetzt die Grisch. Oxford, Glocester, Hereford, Northampton, Rutland, Huntington, Lincoln etc., die Einw. hießen: Mercii.

Mercimeris, Anton. Itin.; eine sonst unbek. St. im Innern v. Numidien; vergl.

Mannert X, 11; 329,

Mercorium; Flecken Mercocur, zw. Clermont u. S. Flour in Frankreich.

Mercuriale; kl. St. in Campanien; jetzt das Dorf Mercogliano, in geringer Entfernung v. Neapel östl.

Mercurialis pagus, Spon. Misc. . 191.; Ort beym Vorgeb. Mercurii, in Zengitana Mediterranea.

Mercurii oppidum; s. Hermopolis magna.

Mercurii prom.; s. Hermaca. Mercurii ins.; die las. Tavolara, bey Sardinien.

Mercurii curtis, Mirecurtium;

die St. Mirecourt, am Maudon, im Dep. des Vosges in Frankreich.

Mergablum, Itin.; St. zw. Gades u. dem Vorgeb. der Juno, in Hispania Bactica, jetzt Bejer de la Miel, Ukert II,

1. p. 343. Mergana, Μεργανη, Morgyna, Po-lyb. I, 8.; Murgana; St. in Sicilien.

Mergentiri, Plin. III, 14.; Volk in Umbria, in Unter-Italien.

Mergum; St. Amergo, im Königr. Fez, in Africa.

Meriaba, Μεριαβα, Strab. XVI, 535.; Mariaba, Plin. VI, 28.; die bedeutendste St. der Sabaer, im glückl. Arabien, auf einem Berge gelegen.

Meribriga, Ptol.; St. in Lusitanien, deren Lage unbestimmt. Ukert II, 1. p. 398. - Wie es scheint verschieden v. Merobrica, Plin. IV, 21., od. Merobriga, Gruter. p. 442.; in der Gegend der Tago-Mündung.

Merinates, Metinates, Plin. III, 11.; Volk in Apulien, am Berge Garganus (Monte S. Angeli), von der St. Merinium (jetzt Viesti) so benannt; vergl. Cell. II, 9; 553.; Mannert. IX, 11; 22.

Merinianum; die kl. St. Marignano od. Melignano, am Fl. Lambro, im Geb. v. Mailand, berühmt durch Franz I. Sieg über die Schweizer 1515.

Merinium; s. Merinates. Mermessus, Mequifocos, Myrmiseus, Muquissos, Steph. Byz. p. 458.; s. Marpessus.

Mermodas, Μεςμοδας, Merma-lis, Strab. XI, 504.; Fl., der aus dem Lande der Saracener durch das der Amazonen fliesst und in den Moeotis fällt; jetzt Egorlik; vergl. Mannert IV, 374.

Mernia, Marnia, Mernisia; kl. Bez. im nördlichen Theile v. Schot-

land, an der Nordsec.

Meroe, Mεροη, Nearch in Hudson G. M. I, 11.; Diod. Sic. III, 5.; Strab. XVII; Mela I, 9; III, 9.; Plin.·II, 73; V, 9. etc.; Steph. Byz. p. 458.; alter Staat in Acthiopien, umgeben vom Nil gegen Norden, vom Fl. Astaboras im O. u. Astapus im S., daher auch Insel genannt; jetzt wahrscheinl. Sclim cl Assouanys Aloa, Ritter Erdk. I, 564. 567.

Meroe, Μεροη, Herod. II, 29.; Diod. Sic. I, 33; III, 5.; Strab. XIV; Jos. Ant. II, 10.; Plin. IV, 29.; Pausan. I, 33; V, 7.; Hptst. des genannten Staates, u. einst v. Aethiopien, früher Saba genannt, seit Cambyses Meroe, berühmt durch ihren Handel; ihre Ruinen heißen jetzt nach Rüppel, Merawe, nach Ritter Erdkunde I, p. 569. (n. Aufl.) ist Merawe, Hptst, der Scheygya. — Die Ins. Kurgos von Plin, als Hafen von Meroe bezeichnet, entspricht der Ins. Kurgus bey Burkhardt.

Merom; s. Aquae Merom.

Merope, Meropis, s. los. Meropia, Plin. IV, 12.; alter Name der Ins. Siphnus od. Siphnos, im ägäischen Meere, jetzt Sifanto.

Meros, Jud. V, 23.; St. in Nordpalästina, sonst unbekannt, viell. später

Meroth.

Meros, Merus, Megos, Mηρος, Not. Episc.; Cell. III, IV, 97; St. in Phrygia salutaris, nicht weit vom heut. Kutaieh.

Meros, Merus, Mnoos, Eustad. ad Dion. in Hudson G. M. IV, 194.; Curt. VIII, 10.; Mela III, 7.; Plin. VI, 20; XVI, 62.; Berg in India propria, dem Jupiter und Mercur, der hier geboren seyn soll, heilig. Am Fuße des Berges lag die St. Nysa.

Mersaburgum, Martiopolis, Merseburgum, Martispurgum, Mersaburi, Chron. Gotw. I, 2. p. 493.; Merseburg, St. im Königr. Preußen,

im gleichnamigen Rgbz.

Mersoburgum, Merspurgum. Merburg; kl. St. in Schwaben, am Costnitzer - See.

Merstem, Chron. Gotic. II, 681, 885.; Name eines Pagus im Braunschweigischen od. Mindenschen.

Mertares, Ptol.; Volk im östl. Theile von Hibernia (Irrland), Cell. II, 4; 71. Meruera, Plin. III, 3; St. in Hispania Baet., südwestl. von Astigi, zu dessen

Bez. sie gehörten, vergl. Ukert p. 371. Merula; s. Arocia.

Merusium, Μερουσιον, Steph. Byz. p. 458.; St. 70 Stad. von Syracus in Si-

Merva, Ptol.; St. der Luanci in Hispania Tarraconensis; vergl. Ukert II, 1. 437.

Mervinia; Berg in Nord-Walles in England, jetzt Merionethshire.

Mes, Mης, Scyl. in Hudson G. M. I, 51.; St. od. Hafen im Geb. von Karthago.

Mesabatae, Ptol.; Volk im westl. Persien, in einer fruchtbaren Thalgegend in der Prov. Persis.

Mesabatene, Plin. VI, 27.; Messabate, Dion. Perieg. v. 1014; Massabatice, Μασσαβάτικη, Bez. im nördl. Elymais in Persien, am B. Cambalidus, einem Zweige des Kaukasus, durchfl. vom Eulaens.

Mesae, Plin. VI, 23.; Volk in India,

um den Ausfl. des Indus.

Mesagebes, Plin. VI, 35.; Volk in Aethiopien.

Mesambria, Μεσαμβοιη, Nearch in Huds. G. M. I, 33.; Mesembria, Mεσημβοια, Scyl. in Huds. G. M. I, 29.; Anon. peripl. P. E. G. M. I, 14.; Mela II, 2.; Plin. IV, 13.; Steph. Byz. 450.; Seestadt in der Nähe der Haemus, am schwarzen Meere, mit einem Hafen; jetzt Misevria (?) - Einw. Mcsembriani, Meσημβοιανοι, Polyb. XXVI, 6.; Steph. Βγχ. 1. с. Μεσαμβοιανων, Μεσημβοιανων, Μεσεμβοιανων, auf Mzz.

Mesambria, Μεσαμβριη, Herod. IV, 33. 93; VII, 108.; Steph. Byz. p.

450.; St. am ägäischen Meere.

Mesambria, Mesambrie, Mesau-Boin, Nearch.; ein fruchtbarer Bezirk an der Küste von Persis, um den Fl. Padargos; jetzt Gegend um Abuschaehr, vergl. Mannert V, p. 532.

Mesanaei, Μησαναιοι, Jos. Ant. I,

7.; i. q. Charax (?), in Susiana. Cell. III, 19; 17.

Mesanites, Mesavitys, Steph. Byz. p. 458.: Mbsen des persischen Meeres. Mesapus, Μισαπος, Scyl, in Huds. G. M. I, p. 18.; Fl. in Creta.

Mesate; Ins. des ägäisch. Meeres. Mesate, Micarn, Paus. VII, 5.; Vorgeb. im ionischen Meere.

Mesatis, Mesatis, Paus. VII, 18.;

St. in Achaia.

Mescele, Μεσκελη, Diod. XX; eine St. an der Küste von Africa, östl. vom heut. Bona; vergl. Mannert. X, II; 369.

Mese, Plin. III, 11.; Media Pom-poniana, Cell. II, 11; 149.; im Mittelmeere, an der Küste von Galiia Narbonensis Ilda, die mittlere von den drey Stöchas-Ins. (den Hierischen); jetzt Portecroz.

Mese fluviorum, Μεσητων ποταμων; s. Mesopotamia.

Mesembria; s. Mesambria.

Mesene, Μεσηνη, Strab. in Huds. G. M. II, p. 146.; Plin. VI, 31.; Steph. Byz. p. 91 not. 8.; Bez. in Unter-Mesopotamien, umschlossen von beyden Hptarmen des Tigris; jetzt Digel.

Mesene, Strab. XII; Philostrogins III, 7.; Cell. III, XVI, 19.; eine Insel, östl. von dem vorhergh, Bezirke, -zw. dem Tigris, Diala u. Pasitigris.

Meseria, Meseriae; St. Mezières, Hptst. des Dep. der Ardennen in Frank-

reich.

Meseus, Mosaeus, Mosacos, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 21.; Ptol.; Fl. in Persis, zw. Tigris u. Enlacus, fallt in den Pers Mbsen.

Mesiatensis, Messadensis, Cod. Theod. lex. XXXV; Ort bey dem genannten Volke.

Mesiates, Tah. Peut.; Cell. II, VII, 31.; Volk in Khatien, wie es scheint am Lac. Verbanus.

Mesma, Mesua, Steph. Bvz. 460.; St. in Italien n. Einigen auf der Insel Cypern). - Einw. Mesmanus.

Mesoa, Μεσοα, ας, Paus. III, 16.; VII, 20; Messoa, Μεσσοα, Steph. 461.; St. in Laconica, Vaterst. des Dichters Alcmann.

Mesobatene; s. Messahatene. Mesoboa, Μεσοβοα, Paus. VIII, 25 .; Fl. in Arcadien.

Mesogaca, Mesoyaia, Strab. I; Ebeae in Attica, nordl. von Hymettus; jetzt Mesogea, n. Kruse II, 1; 36,

Mesogis, idis, Mesoyis, Strah. XIV; Messogis, Messoyis, Steph. IV, 62.; Berg im südl. Theile von Lydien, in der Gegend von Tralles; viell. der Misetis des Ptol.

Mesola, Mesola, Steph. Byz. 460.; St. in Messenia. - Einw. Mesolates.

Mesolia; St. Masulipatnam, an der Ostküste von Indien, disseit des Ganges, an der Mündung des Fi. Mesolus. Mesolus; s Maesolus.

Mesopotamia; s. Aram Naharaim. Mesotimolitae, Plin V, XXX.;

Volk in Lydien, um den Berg Tmolns. Mesotimolos, Not. Cell. III, 4; 7.; Tmolus, Herod. I, 84.; Tac. Ann. II, 47.; Niceph. I, 17.; St. in Lydien, am Berge Tmolus.

Mespila, Xenoph. Ann. III, 4.; St. in Assyrien am Tigris, nördl. von La-

Mesrebechi, Merbech; St. in

Flandern, Pertz. 489, no. 29,

Messa, Μεσα, Hon.; Strab. VIII; Plin. IV, 18.; Pans. III, 25.; St. auf der Westseite des Vorgeb. Taenaron in Laconien, unfern Thyrides.

Messaba, Μεσσαβα, Steph. Byz. 460.; St. der Carier. - Einw. Messa-

beus.

Messabatae; s. Messabatenc.

Messabatene, Massabatica . Mesobatene, Plin.; Bez. im westl. Theile v. Persis.

Messala, Messalum, Plin. XII,

35.; St. im glückl. Arabien.

Messana, Messene, Мевбуру, Herod. VII, 164.; Thucyd. VI; Scyl. in Huds. G. M. I, 4.; Polyb. I, 7. 8. 10. 11; II, 4. 9; III, 26 etc.; Diod. Sic. IV,

c. ult. Cic. in Verr. II , 7.; Itin. Strab. VI, 184.; Liv. XXI, 49.; Mela II, 7.; Sucton. Calig. 57.; Plin. II, 101; III, 14.; Flor. H; Steph. Byz. 461.; Messenion, Messanion, auf Mzz.; früher Zancle, Zayaln Thuc. VI, Diod. Sic. IV; Strab. VI, 185.; Silius I, v. 662.; davzle, auf Mzz.; St. auf der Ins. Sicilien, an der Meerenge, die Italien u. Sicilien trennt; jetzt Messina. - Einw. Meggavoi, Messanii u. Messancuses.

Messanica fossa; s. Fossa,

Messanicus, Padusa, Plin. III, 20.; ein aus dem Po abgeleiteter Abzugsgraben, der bey Ravenna vorbeyging; sein alter Name war Messanicus, der neuere Padusa.

Messapcae, Μεσσαπεαι, Steph. Byz. 460.; Gegend in Laconica, wo Jupiter besonders verehrt wurde. - Einw. Messapecus.

Messapia, Μεσσαπια, Strab. VI, 39.;

Messapia, Plin. III, 16.; St. zw. Uria in Brundusium, jetzt Mesagna, im Königr. Neapel.

Messapii; s. Japyges u. Japygia.

Messapium, Μεσσαπιον ogos, Strab. IX, 621.; Paus. IX, 22.; Steph. Byz. 461.; Berg an der Nordostküste von Bocotien gegen Anthedon hin; Ktypo-Berg, nach Kruse Hellas II, 1;

Messeis, Plin. IV, 15.; Quelle bey

der St. Hellas, in Thessalien.

Messene, Μεσσηνη, Thucyd. IV, 41.; Polyb. II, 5. 55. 61 etc.; IV, 27. 32. 33.; Diod. XV, 66.; Strab. VIII, p. 249.: Liv. XXXVI, 31.; Mela II, 3.; Plin. IV, 5.; Ptol.; Pans. IV, 23; VI, 4 etc.; Steph. Byz. 461.; Hptst. von Messenien, zw. den Bergen Eva u. Ithome, am Fl. Pamysus im Pelopones; jetzt Maure Matia. — Einw. Messenii, Messerioi, Herod. IX, 34.; Mela II, 3.

Messenia, Μεσσηνια, Homer. Od. φ, v. 15.; Thucyd. I, 101. 103; IV, 41.; Polyb. IV, 15. 16. 31. 33; V, 92.; Diod. Sic. XI, 63; XIV, 34; XV, 66.; Strab. VIII, p. 247, 250, 535.; Mela II, 3.; Paus. IV, 1. 29 etc.; Plin. IV, 6; 39; XXV, 30 etc.; Prov. im Pelopones, südl. und westl. durch das Ionische Meer, östl. von Laconia, nördl. von Arcadien und Elis begrenzt. Nach zwey blutigen Kriegen wurden die Messenier (Messenii, Messenνιοι, Μεσσανιων, Μεσσηνιων, auf Mzz.) von den Spartanern völlig besiegt und genöthigt ihr Land zu verlassen; sie gründeten Messana in Sicilien. Die in Griechenland zerstreut lebenden Messenier sammelte Epaminondas u. vermochte sie, ihre Stadt wieder aufzubanen.

Messeniacus Sinus; s. Asinaeus sinus.

Messeniani, Plin, VI, 7.; ein Stamm der Sarmaten, jenseit des Mäotischen Sees

um den Tanaïs (Don). Messenius Sinus, Mbsen zw. dem

Vorgeb. Taenarum u. Acritas; jetzt Bai v. Kerona. Messoa, Strab. VIII; Messoa, Steph. Byz. p. 452; Gegend in Laconien. -

Einw. Messoates. Messoensis, Cell. II, XIII; 503.; in der Nähe von Petane.

Messua collis, Mela II, 5.; Segios, Strab.; Setuis, Festus Avien.; Setium, Ptol.; St. in Gallia Narbonensis, war durch eine schnale Landenge mit dem festen Lande verbunden; jetzt

Mestleta, Μεςλητα, Ptol.; St. im Innern von Iberien, in Asien, am F!.

Kyrus.

Mestus, Cell. II, XIII, 86 u. Nestus, Herod. VII, 509. 126.; Scyl. G. M. I, 27.; Mela II, 2.; Plin. IV, 18.; Fl. in Thracien, fällt, nachdem er Macedonien u. Thracien getreunt hat, in das Aegäische Meer; jetzt Mestro.

Mesuium, Megoviov, richtiger Mocvium, Ptol.: St. im Gebiete der Longobarden, nach Kruse Marsiburgum, nach Wilhelm 286 Magdeburg, nach Reichardt

Alt-Medingen.

Metachoeum, Merayotov, Steph. Byz. p. 463.; Castell in Bocotion, zw. Archomenus u. Koronea. - Einw. Metachoeates.

Metacompso, ŏnis, Ptol.; chompso, Ταχομψα, Herod. II, 29.; Tachemso, Mcla I, 9.; Ταςοmpso, Plin. VI, 35.; eine, Insel nach Herod. u. Mela, nach Ptol., Plin. Steph. St. od. Flecken an der Grenze von Acthiopiea u. Aegypten, am Nil; jetzt Conzo, vergl. Cell. IV, 1; 14.

Metacum, Ptol. in Hudson G. M. III, p. 14.; St. in Arabia felix; jetzt Calaiote.

Metae, Metis; s. Divodnrum.

Metce Caroli; Beyname der Pyrenäen, weil Carl d. Gr. bis hierher kam.

Metagonia, Μεταγωνια. Polyb. III, 33.; Met agonium, Merapoviov, Steph. Byz. p. 462.; St. od. Landstr. in Africa u. zwar in Mauritania Tingitana. - Einw. Μεταγωνιται, Metagonitae, Ptol.

Metagonitis, idis, Μεταγωνιτις, Ptol.; Metagium, Μεταγιον, Strab. XVII, p. 569.; Vorgeb. in Mauritania

752

Tingitana, auf der Westseite des Fl. Molochath, der St. Nova Carthago, in Spanien, gegenüber; vergl. Cell. IV, VII,

Metagonium, Mela I, 7.; Vorgeb. zw. Numidien u. dem eigentlichen Africa, sogenannt seiner dreyeckten Figur wegen; jetzt Capo de tres forcas, od. de

tres arcas, od. de Casasa. Meta Leonis, Magdalonum; kl. St. od. Flecken im Königr. Neapel, 8 St. östl. von Aversa; jetzt Matalone.

Metallon, Metallum, Μεταλλον, Strab.; s. Matalia.

Metalossus; Ptol.; St. in Cappadocien, am Pontus Polemoniacus.

Metalla, Anton. Itin., vergl. Cell. II, 11; I9.; St. in Sardinien, unfern Sulci; jetzt Civita de Glissa.

Metalliferi montes, das Erzgeb. zwischen dem Königr. Sachsen u. Böh-

Metallinum, Metallina castra, Metellinum, Anton. Itin.; Metallinensis colonia, Plin. IV, 22.; Castra Vicelliana, eine römische Colonic bey Emerita, in Lusitania; jetzt Mcdellin, vergl. Ukert II, 1 p. 391.

Metanastae; s. Jazyges Metanastae.

Metania; s. Metina. Metapa, Polyb. V, 7.; Μεταπα, Steph. Byz. 462.; Cell. II, XIII, 221.; St. in Acarnanien, nach Polyb. in Actolien, zw. Thermum u. Trichonium : jetzt nach Kruse II, I; 254 Medenico. - Einw. Metapaeus.

Metapinum, Plin. III, 4.; Cell. II, II; 20.; Name einer Mündung der Rhone (Rhodanus); jetzt Gras d'Orgon, nach Mannert II, 67.

Metapontium, Μεταποντιον, Thucyd. VII, 38. 57.; Scyl. in Hudson G. M. I, p. 5.; Strab. V; Eust. ad Dion. Perieg. in Hudson G. M. IV, p. 65.; Virgil. Aen. II, v. 540.; Steph. Byz. 462; Metapontum, Mela II, 4.; Plin. III, 11; XIV, 2.; Justin. XII, 2.; Ptol. Pansan. VI, 19.; Metabus, Meταβος, Steph. a. a. O.; Μεταβο, auf Mzz.; Siris, Σιοις, Eust. ad Dion. a. a. O.; Steph. Vibo. Caesar B. civ. III; Solinus; Asybas, Alvβας, Steph. Byz. p. 67.; Tzetzes Chil. XII; Μεταποντινων, auf Mzz.; St. in Lucanien, da wo Italia IIItia endigte, an der Mdg. des Fl. Casuente; jetzt nur noch Ruinen übrig, nördl. von der Mdg. des Basientofl., vergl. Mannert IX, II; 232., im Königr. Neapel. - Einw. Metapontini, Herod. IV, 15.; Liv. XXVII, 51.; Metapontii, Meranovico, Dion. Perieg. G. M. IV, p. 65.; Pausan. Steph. Byz.; Mεταποντινων, auf Mzz.

Metaris aestuar., Meragis, Ptol.; Cell. II, IV; 8.; Bai an der Ostküste v. England, zw. Lincoln u. Norwick, the Wash genannt.

Metarus, Ptol.; Mearos, Mela III, 1., u. Mentarus; Fl. an der Nordküste von Hispania; jetzt Mero, vergl. Ukert II, 1. p. 299.

Metasorus, Metagogog, Scyl. in Huds. G. M. I, p. 32.; Fl. im Geb. der Melanchlaeni.

Metaurum, Metaugov, Strab. V; Metaurus, Metauria, Mela II, 4.;

Ptol.; St. der Bruttier, an der Küste von Calabrien am Tyrrhenischen Meere, an der Mündung des Fl. Metaurus.

Metaurus, Strab. Mcla II, 4.; Horat. Od. IV, 4.; Sil. VIII, v. 405.; Lu-can. II, v. 405.; Plin. III, 14.; Eutrop. III, 18.; Fl. in Umbrien, fallt zw. Fanum und Senogallia in das Adriatische Meer. An diesem Fl. wurde Hasdrubal geschlagen und blieb; jetzt Mctro. Die Anwohner hießen nach Plin. Metaurenses Tifernates u. Metaurenses Urbanates.

Metaurus, Plin. III, 10. 14.; Cell. II, IX; 636.; Fl. im Geb. der Bruttier, in Calabrien, vor seiner Mündung, im Tyrrhenischen Meere lagen die 7 Acoliae insulae; jetzt Marro.

Metaurus, Mataurus, Maravgos, Steph. Byz. 448.; St. in Sicilien, von den Locrern erbaut. - Einw. Mataurinus.

Meteglium; s. Melodunum.

Metelinga, Metulum; der Flekken Medling, im Erzherzgth. Oester-reich, in der Nähe von Wien; vergl. Metulum.

Metelis, Metelites; v. Bechis. Metelites nomos, Plin. V, 9.; Mernle auf Mzz.; Bezirk in Unter-Aegypten, von der St. Metelis so genannt.

Metelli castrum, Metelloburgus, Middelburgum; St. Middelburg, in der Prov. Seeland, im Königr. der Niederlande.

Metellinum; s. Metallinum.

Metense regnum, zur Zeit der Merovinger gleich bedeutend mit Austrasien od. Reg. Austrasia.

Metenses; s. Mediomatrices.

Metensis pagus, Metingow, großer Bezirk, dessen Hptst. Metis, Mettis (Metz) war.

Mètensis tractus; s. a. Metensis pagus; von den Franzosen le Messin genannt.

Metercosa, Ptol.; St. im Lande der

Carpetaner, in Hispania Tarracon.

Methamaucum, Ann. Venet.; spä-ter Malamocco; St. u. Bischofssitz, nicht weit von der Mündung des Fl. Medoacus, in der Nähe von Venedig.

Methana, Μεθανα, Thucyd. IV, 4.; Scyl. in Hudson G. M. I, 17.; Polyb. II, 52.; Mela II, 3.; Paus, II, 34.; Methone, Mηθωνη, Hom. II. II, v. 116.; Μεθωνη, Strab. VIII; Steph. Bvz. p. 452.; Cell. II, 13; 516.; St. in den Landsch, Argolis, zw. Epidaurus u. Troezene, an der Küste. - Einw. auf Mzz. Μεθαναιων. Der dabey liegende hohe Berg soll durch vulcanische Ausbrüche entstanden seyn.

Methone, Thucyd. II, 25.; Scyl. G. M. I, 17.; Strab.; Plin. IV, 7.; St. in Messenien, nach Andern in Lacedaemon, an der östl. Küste; jetzt Modon.

Methone, Μεθωνη, Scyl. G. M. I, p. 26.; Diod. XVI, 34.; Plin. IV, 9.; St. in Macedonien, an der Grenze von Thracien, bey Olinth, am Thermäischen Mbsen, bey welcher Philipp von Macedonien ein Auge verlor. - Einw. Methonaci.

Methone, Μεθωνη, Thucyd. VI. 7.; St. in Magnesia Thessaliae; sonst unbekannt.

Methora, Plin, VI, 19.: St. im östl. Theile von Indien, im Geb. der Sura-

Methorici, Plin. VI, 23.; Volk im Innern v. Asien, gegen Indien hin; daher Methoricorum descrtum, Plin. VI, 23.; Landstr. in Indien, n. Harduin

in Gedrosia. Methuria, Μεθουφια, Steph. Byz. 452.; Ins. zw. Aegina u. Attica, bey

Troezene. - Einw. Methurieus. Methurides, Plin. IV, 12.; 4 kl.

Ins. im Me. arischen Mbusen.

Methydrium, Μεθνόοιον, Thucyd. V, 58.; Xenoph. Polyb. IV; Plin. VI, 6.; Pansan. VIII, 3. 12. 36.; Steph. Byz. 452.; St. in Arcadien, zw. den Fll. Maloctas u. Mylaontus, im Gebiete der St. Megalopolis, zerstört um die letztgenannte St. zu vergrößern. - Einw. Methydricus.

Methydrium, Steph. Byz. 452.; St.

in Thessalien, sonst unbek.

Methymna, Μεθυμνα, Herod. I, 151.; Seyl. G. M. I, 36.; Μηθυμνα, Thucyd. III, 2. 18; VI, 85; VII, 57; VIII, 109.; Díod. V; Srab. XIII; Virg. Teorg. II, 90.; Liv. 45, 31.; Horat. II;

Sat. 8, 50.; Ovid. Ars. A. I; Prop. IV; Sil. VII; Mela II, 7.; Plin. V, 31.; Paus. X, 19.; Steph. Byz. p. 464.; St. auf der östl. Küste der Ins. Lesbos', die wichtigste nach Mitylene, berühmt durch ihren Wein; Geburtsst. des Arion; jetzt Moliwa. - Einw. Methymnacus, Myθυμναιος, auf Mzz. Μαθυμναιων, Μηθυμναιων, Μεθυμναιων.

Methymna Asidonia; St. Medina Sidonia, im Königr. Sevilla, in Spa-

nien.

Methymna campestris; St. Mcdina del Campo, in der Prov. Valladolid im Königr. Spanien.

Methymna cetia; St. Medina celiin Neu-Castilien, im Königr. Spanien.

Methymna sicca; St. Medina de rio secco in Leon, im Königr. Spanien. Methym'na Turrium; St. Medina

de los Torres in Estremadura, im Königr. Spanien.

Metina, Metaina, Metapina, Plin. III, 5.; Insel des Mittelmeeres, vor der östl. Mdg. der Rhone; jetzt wahrscheinl. der westl. Theil von Commargue, nach Mannert II, 98

Metiosedum, Caes. B. G. VII, 61.; s. Melodanum.

Metis; s. Metae u. Divodurum.

Metita, Mereira, Ptol. Cell. III. 8; 120.; St. in Cappadocia, am Euphrat.

Metope, Callimach. Hymn. I; Fl.

in Arcadien. Metopon, Dion. Byz. in Huds. G. M. III, 8.; Vorg. u. Ort, nördl. von Cornu Byzantii, bey Pera; jetzt Acra Spandono.

Metores, Meroges, Ptol. Cell. III, 19; 27.; Volk in Persis.

Mctropolis, Μητοοπολις, Strab. XII; Athen. XIII, 4.; Steph. Byz. 465.; St. in Phrygia magna, am Macander. — Einw. Metropolitac, Plin. V, 29.; Μητοοπολειτών, φουγ. auf Mzz.

Metropolis, nach Steph. Byz a. a. O. eine zweyte St. in Phrygien, sonst un-

bekannt.

Metropolis, Ptol.; Steph. Byz. a. a. O .; St. in Lydien, am Fl. Cayster, zw. Colophon n. Priene, an der Grenze von Ionien; j. Tiria.

Metropolis, Μητοοπολις, Thucyd. III, 167.; Dion. XLI; Liv. XXXII, 13.; XXXVI, 10.; Ptol. Steph. Byz. a. a. O.; St. in Thessalia, am Curalius, zw. Gomphi u. Pharsalus. - Einw. auf Mzz. Μητοοπολιτων.

Metropolis, Polyb. IV, 64.; Steph. Byz. a. a. O.; St. in Acarnanien, am

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

rechten Ufer des Archelous, an der Grenze von Epirus, in der Gegend des heut. Aëtos, nach Pouqueville u. Kruse a. a. O. 11, 2; 344.

Metropolis, Strab. VII; Ptol.; Steph. Byz. 465.; St. in Sarmatia Europaea, am Borystenes; wahrscheinl, dieselbe, die auch Miletopolis Olbia u. Borysthenis hiefs; s. Borysthenis.

Mctropolis, Steph. Byz. a. a. O.;

St. in Darien.

Mctropolis, Steph. Byz. a. a. O .: St. der Mossynoecorum in Pontus.

Metropolis, Steph. Byz. a. a. O.; St, in Enboca.

Metropolis, Steph. Byz. a. a. O.;

St. in Ober-Thessalien. Metropolis; s. Ancyra.

Metropolis Bostra; s. Bazra.

Metropolis, Colonia Edessorum; s. Edessa.

Metropolis Colonia Carraco-

rum; s. Carrac.

Metroum, Μητρωον, Anon. Exp. P. E. in Huds. G. M. III, 4.; Cell. III, 8; 24.; Mnrgos auf Mzz.; Ort in Bithynien, in einiger Entfernung von Heraclea.

Metubarris, Plin. III, 25.; Cell. II, 8.; 5. Ins. in Unter-Pannonien, in der

Save; jetzt Otozecz.

Metulum, Merovlov, Strab. VII. Metullum, Ptol. Dio. XLIX; Cell. II, 8; 107.; St. der Japyden, an der Grenze von Liburnien, am Fl. Colapis; jetzt Metling od. Medling; vergl. Metlinga.

Metulum, Metullum, Metulum castrum, Pertz. I, 4-13.; der Flecken Mesle in Poitou, Wohnsitz der Pictonen, in Frankreich, an der Quelle der Bou-tonne, in der Nähe von S. Jean d'Augely.

Metymna, s. Methymna.

Meursia; die St. Meurs od. Mörs, an der Kemelt im Rgbz. Düsseldorf, im

Königr. Preußen.

Mevania, Strab. Virg. Georg. II, v. 146.; Prop. IV, 1. 14.; Plin. III, 14.; Columella III, 18.; Lucan I, 473.; Sil. VIII, v. 457.; Stat. I car. 4.; St. und Bischofssitz in Umbrien, am Fl. Clitumnus, Geburtsort des Propertius; jetzt Bevagna, im Kirchenstnat. - Einw. Mevanates.

Miacorus, Mianogos, Steph. Byz. 466.; St. in Chalcidica. - Einw. Miaco-

Miacum, Itin. Ant.; St. in Hispania Tarraconensis, südl. von Segovia; vergl. Ukert II, 1. p. 456.

Miasena, Anton, Itin.; St. in Armenica, gegen Syrien hin. .

Miba, Mißa, Mida, Ptol. in Hads. G. M. III, 24.; St. in Arabia felix.

Mibae, Sil. III; Völkersch. im Innern von Lybien, in der Nachbarschaft von Aethiopien u. Nigritien.

Michaelia; Ins. im Adriat. Meere,

jetzt Isola di San Michele.

Michaelopolis od. Arcangelopolis; die St. Archangel, unweit der Mundung der Dwina in das weiße Meer, im Europ, Rufsland,

Michilinstadum, Pertz. I, p. 95. 217.; Michelstadt, im Grofshrzth. Hessen-

Darmstadt.

Michmas; s. Machmas.

Michmethath; s. Machmethath.

Michoë, Midoe, Plin. Vl. 29.; alter Name des Landes der Troglodyten.

Mictis, Plin. IV, 16.; nach Timaeus eine Insel in der Nordsee, 6 Tagefahrten v. Britannia, wo Zinn gegraben wurde.

Miculi mons oder promontorium, Ferr.; Vorgeb. in Dalmatien bey

Jadera; jetzt Ponta Micha.

Midaba, Μηδανα, Ptol. in Hads. G. M. III, 29.; St. in Arabia Petraea.

Midae fons, Midov anyis, Plat. de flam, in Huds. G. M. II, 21.; Quelle des Fl. Marsyas in Phrygien, auch Midas genannt.

Midaeum, Μιδαιον, Strab. XII sub fin. Midaion, Plin. V, 32.; Midaziov, Ptol.; Dio. Cass. XLIX; Μηδαιον, Not. Episc.; Tah. Peut.; Mygdum, Amm. XXVI, 7.; Cell. III, 4; 40.; St. in Phrygia Epictetas, am Fl. Sangarius; j. Seid Gaza, nach Mannert aber unbek. VI, 3; 94. - Einw. Midaci, Plin. V, 29.; Mrdasop anf Mizz.

Middelburgum; s. Metelli castrum. Midea, Μιδεια, Hom. II. II, v. 507.; Midia, Strab, I, VIII.; Pansan. IX, 123.; Steph. Byz. p. 466.; alter Name von

Lebadia; s. d. W.

Midea, Mideia, Midea, Stat. IV; Paus. II, 25.; VI, 20.; Steph. Byz. 466.; St. im Pelopones, in der Nachbarsch. v. Nauplia, in der Landsch. Argolis, früher Persepolis, Περσεως πολις. - Linw. Mideates u. Midiacus.

Midea, Stat. Theb. IV; Steph. Byz.

466.; St. in Lycien.

Midia; s. Media. Midian; s. Madian.

Midianitae; s. Madianitae.

Midoë; s. Michoë.

Midorius fluvius, der kl. Fl. Midoux in Frankr., u. zwar in Gascogne, fällt bey Mont de Marsan, im Dep. des Landes in die Douze.
Micza, Plin. IV, 10.; Mυζα, Ptol.;

Meska, Steph. Byz. 466.; Strymonium

Steph. a.a. O.; St. in Macedonien, an der Mdg. des Strymon, bey Stagira; n. Ptol. in Emathia. — Einw. Miczaeus od. Miczaeus Migd. del. El. 182 192 28 - Erach

Mig dal El, Jos. 19, 38.; Euseb. vielleicht Magdiel; s. d. W.

Migdal Gad, Jos. XV, 37.; St. im Stamme Juda.

Migdol; s. Magdalum.

Migirpa; ein chemal. Bischofssitz in Africa propria.

Migron, 1. Sam. XIV, 2.; Jos. X, 28.; St. im Stamme Benjamin, auf dem Wege von Aioth nach Jerusalem.

Milatae, Malatae; s. Bononia. Mileeni, Mileieni, Milzieni, Ditmar Chr. I, p. 17.; ein slavisches

Ditmar Chr. I, p. 17.; ein slavisches Volk, wahrscheinl. an der Gr. v. Böhmen a. Schlesien; nach Andern in der Gegend von Meissen.

Milesii; s. Miletus.

Milesion teichos, Milesiorum murus, Μιλησιωντειχος, Strab. Eusteth. ad Dionys. in Huds. G. M. 1V, 146.; Ort in Unter-Acgypten, an der Westseite der Schennytischen Mdg. des Nil, von den Milesiern erbaut.

Miletis, idis, Ovid. Fast. I, 9.; 41.; s. Tomos.

Miletopolis, Μιλητοπολις, Strab. XII; Plin. V, 32.; Steph. Byz. 467.; St. in Mysien, zw. Cyzienm u. Bithynien, an einem Nebenfl. des Rhyndacus, der bey dieser St. aus dem See Artynia fließt; jetzt Belt Kefsr, nach d'Anville. — Einw. Miletopolitae, Miletopolitae; Μιλητοπολειτών, and Μειλητοπολειτών, auf Μεχ.

Miletopolis; s. Borysthenis.

Miletopolitis; s. Artynia.

Mileto's, Plin. V, 30.; eine schon zu Plinius Zeiten zerstörte St. in Mysia, in der Regio Scepsis, am Fl. Evenus.

Miletus, Milytos, Milletus, Act. XX, 15. 17.; II Thim. IV, 20.; Herod. I, 14. 15; 142; VI, 18.; Thucyd. I, 16; VIII, 17.; Scyl. in Huds. G. M. I, 38.; Cic. Agr. II, 15.; Strab. XIV; Virg. Georg. III, 306.; Liv. XXXVII. 16. 17.; Vell. Pat. I, 4.; Ovid. Met. IX; Trist. III, 9; 3.; Dion. Perieg. v. 825.; Mela II, 17. 19; II, 54.; Plin. V, 29.; Paus. VII, 2.; Steph. Byz. p. 467.; St. in Ionien, von den Cretensern erbaut, früher Lelegeis, dann Pityusa, dann Anactoria, (Λελεγηις — Πιτνουσα — Ανακτοφια, Eustall. ad Dion. v. 825.; Steph. Byz. a. a. O.) genannt. Hptst. der Milesier, Milesii, Μιλησιοι, Μιλησιον, Melησιον, auf Mzz., die einen sehr lebhaften Haudel, bes. nach Aegypten hin, trieben und gegen 80 Colonien stifteten.

Ob sie gleich von den Persern zerstört wurde, war sie doch zu Alexanders Zeiten wieder so mächtig, daß dieser sie nur mit Mühe bewältigen konnte. Sie war das Vaterland des Thales, seines Schülers Anaximander, des Anaximenes, Hecataeus u. a.; jetzt steht an ihrer Stelle das Dorf Palatscha.

Miletus, Plin. IV, 12; St. auf der nördl. Küste von Creta, beym Vorgeb. Diom; jetzt Miletoni.

Miletus, Miletum, Melita, St. von den Milesiern im Lande der Bruttier

in Calabrica erbaut.

Mileum, Milevum, Milevis, Millevis, Anton. Itin.; Cell. IV, 5; 36.; St. u. Bischofssitz in Africa, in der Nähe von Cirta, am Fl. Amsagas; jetzt Mela.

Miliare, Muliare, Jorn.; Fl. in Dacien, durch Transylvanien fliefsend.

Milichie, Milinae fons, Plin. III, 8.; Quelle bey der St. Syracus, in Sicilien.

Milichus; s. Amilichus.

Milionia, Milania, Liv. X, 3. 34.; Dion. Hist. Rom. XVIII; Mikavia, Steph. Bys. 468.; eine sonst unbek. St. der Samniter in Italien.

Milizigeris, Melizigaris, Melizgeris, Cell. III, 23; 42.; Ins. u. St. an der Westkäste von Indien, im Colchischen Mbsen, wahrscheinl. die Küstenins. n. Flecken Arnaul.

Millae; der Flecken Millas, am Tet, in der Nähe von Perpignan, im Dep. der Ost-Pyrenäen; in der frühesten Zeit Stabulum.

Milliacum; der Flecken Milly, am Flüsschen Erole, in der Gegend von Melun, im Dep. der Seine u. Maas.

Milliadum; s. Amilhanum.

Millo, H. Paralip. XXXII, 5.; Cell. III, 13; 117.; ein Theil des Berges Zion.

Milolitum, Anton. Itin.; Cell. II, 15; 75.; St. in Thracia Mediterranea, zw. dem Mestus n. Hebrus.

Milopotamos; hefestigter Ort auf der Küste von Creta, zw. Rettimo u. dem Vorgeb. Sassoso.

Miltus, Ptol.; Cell. III, 20; 7.; St. auf der Ins. Sogdiana, im Pers. Mbsen, an der Küste von Caramanien.

Milyas, Milvag, Herod. I, 173; FV, 77.; Strab. XIII; Cell. III, 3; 19'2.; Landstrich zw. Pisidien u. Lycien, ohne bestimmte Grenzen, Herod. sagt, cs sey der alte Name von Lycieu.

Milyas, Μιλνας, Polyb. V, 72.; Ptol. Steph. Byz. p. 468.; St. in Carbalia, in

48

Pamphylien, nahe bey Termessus, früher Solymi. — Einw. Milyae, Plin. V, 32.; adj. Milvadicus, a, um.

Milzieni, s. Milceni.

Mimaci, Mimaccs, Mimalces, Ptol.; Cell. IV, 8; 12.; Volk in Lybien. Mimallis, so wie Acytos, Byblis,

Siphnus u. Zephyria ältere Namen der Insel Melos, Plin. IV, 12.; s. Acythos, Byblis, Melos.

Mimas, Ovid. Met. II, v. 222.; Lucan. VIII; Silius IV; Berg in Thracien.

Mimas, antis, Homer. Od. III, v. 172; Thucyd. VIII, 34; Strab. XIV; Plin. V, 29; Paus. II, 1; VII, 4; Anum. Marc. XXXI, 42; Berg in lonien, der sich weit in das Land hinein erstreckt u. das Vorgeb. Coryceon, auch Mimas genannt, bildet; zuweilen heißt er auch Stilaricaput; s. Coryceon.

Mimatum, Mimate, Greg. Tur. I, 32.; die St. Mende, am Lot; jetzt Hptst. des Dep. de la Lozere.

Mimeni; s. Memini.

Mimida; s. Minda.

Mimnedus, Μιμνηδος, Steph. Byz. 468.; St. der Lydier. — Einw. Mimnedius.

Mina, Anton. Itin.; s. Mniara.

Minaea, Meιναια, Strab. XVI, 528.; Bez. in Arabia felix, in dem Winkel, den das arabische u. das erythräische Meer bilden. Die Einw.:

Minaei, Diod. III, 42.; Meivauot, Strabo XVI; Agatharch in Huds. G. M. I, p. 57; Minnaei, Dion. Perieg. in Huds. Geogr. M. IV, p. 959; Plio. VI, 28.; Mivauot, Ptol. in Huds. G. M. III, 18.; Mivauot, Steph. Byz. 468.; Cell. III, 14; 60.; Volk an der Küste des rothen Mecres, um das jetzige Mekka. deren Hptst. Carna od. Carana hiefs; s. Carna; Dikla; Maonii.

Minagara, Ptol.; Minnagara, Minnagar, Mivvayaga, Mivvayag, Arrian, Peripl. M. Er, in Huds. G. M. I, p. 22. 24.; St. in Indo-Scythien, am Meere, zw. Ozene u. Tiaturo, nach Arrian. Hptst. von Indo - Scythien; jetzt Municapatan.

Minariacum; s. Menariacum.

Minarii montes; Berge in d. engl. Grafsch. Sommersetshire, jetzt Mendiphills.

Minaticum, Anton. Itin.; Nintiacum, Tab. Peut.; St. in Gallia Belgica, ungewifs.

Mineius, Mirziog, Strab. IV; Virg.

Ecl. VI, 12.; Liv. XXXII, 39.; Plin. II, 103; III, 16. 19; IX, 22.; Nebenff. des Po, in Gallia Cisalpina, könnmt aus Rhātia unter dem Namen Sarca u. fliesst durch den Lacus Benarus; jetzt Mincio.

Minda, Cluv. III, 15. 18.; Cell. II, 5; 58.; Pertz. I, 184. 185. 368. 393.; d. St. Minden, am linken Ufer der Weser (Visurgis), in der Nähe der westphål. Pforte; nach ihr Mindensis principatus.

Mindonia, Lib.; St. Mondonedo in Gallizien, im Königr. Spanien.

Minervae ara, Ptol.; Insel des Arab, Mbusens, die Ptol. in einigen Ausgaben Are neunt; jetzt Chifale, s. Ara Palludis.

Minervae castrum; s. Arx Minervae.

Minervae promontorium, Strabo; Liv, XL, 18; XLII, 20; Mela II, 4; Plin. III, 5.; Athonaeum, Surrentium, Cell. II, IX; 472.; Vorgeb. in Campanien, an der Grenze der Picentiner, nach Plin. einst Sitz der Sirenen; jetzt Capo Campanilla od. della Minerva.

Minervium; s. Arx Minervae. Minervium; die kl. St. Menerbino, im Königr. Neapel.

Mines, Anton. Itin.; Hafen in Gallia Narbonensis, in der Gegend von Massilia.

Mingum, Ningum, Anton. Itin.; Küstenst. in Histria, zw. Tergestum und Justinopolis.

Mini; s. Minni.

Miniatum, Mimatum, Teutonis; St. Miniato al Tedesco, im Geb. von Florenz.

Minica, Anton. Itin.; Minniza; St. in Syrien in der Gegen! von Emesa, in der Prov. Cyrrhestica, zw. Cyrrhus u. Beroa.

Miningroda, Minimigardum, Mimmigardia, Monasterium; die St. Münster in der preufs. Prov. Westphalen, im gleichnamigen Rghz. an der Aa.

Minio, onis, Virg. Acn. X, v. 183.; Mela II, 4; Rutilius Numant. I, v. 279.; kl. Fl. in Hetrurien, entspr. bey Satrium u. fällt in das Tyrrhenische Meer; jetzt Mignone.

Minius, Mela III, 1.; Plin. IV, 21. 22.; Ptol.; Bacnis, Bανις, Strab. II1; Minius, Appian. VI, 71. 72.; der größte Fl. in Lusitanien; jetzt Minho, vergl. Ukert II, 1 p. 291.

Minizus, Mnizus, Itin.; s. Mni-**ZU**8

Minnagara, Minagara, Ptol.; St. auf der Westküste von Indien, Hptst. von Syrastrene, in der Nähe von Mahmudahad.

Minni, Jer. LI, 27.; wahrscheinl. s. a. Minyas, Mivvag, Jos. Antiq. I, 1 6.6; eine entw. an Armenien grenzende Ldsch. ed. c. Theil des Landes selbst.

Minnidunum, Minnodunum, Anton. Itin.; Tab. Peut.; Cell. II, 3. 38.; St. in Gallia Lugdunensis; jetzt Moundon od. Milden, am Fl. Broje in der Schweiz,

im Cant. Waadt.

Minnith; s. Mannith.

Minniza; s. Minica. Minoa, Μινωα, Thuc. III, 51; IV, 67. 118.; Steph. Byz. 469.; Ins. im saronischen Mbsen, vor Megara; vielleicht dieselbe, welche Ptol. Minyia, Mivuia, nennt.

Minoa, Plin. IV, 12.; Solinus c. 7.; Steph. p. 469.; Name der Ins. Paros, weil sie vom Minos unterjocht wurde; s.

Paros.

Minoa, Strab. IX; ακοα Μινωα, Cell. II, 13; 391; Vorgeb. in Megaris hinter dem seironischen Felsen, welches den Hafen von Nissa od. Nisaea bildete.

Minoa, Ptol.; Cell. II, 14; 82.; St. auf der östl. Küste der Ins. Creta, zw. dem Vorgeb. Samonium u. der St. Camara.

Minoa, Ptol.; Minoum, Plin. IV, 12.: St. auf der nordl. Küste der Ins. Creta, bey dem Busen Amphimalis; jetzt Moletio.

Minoa, Ptol.; Cell. II, 13; 476.; Hafenst. am Sinus Argolicus im Pelopones, bey Nauplia.

Minoa, Steph. Byz. 469.; St, in Ara-

bien; daher Minoitae, Mivoitai. Minoa, Steph. Byz. 469.; St. auf der Ins. Amorgus, einer der Cycladen.

Minoa, Steph. Byz. a. a. O.; St. auf der Ins. Siphnus, einer der Cycladen.

Minoa, Steph. Byz. a. a. U.; Name der St. Gaza; s. d. W.

Minoa; s. Heraclea Minoa.

Minoides, Apolion. Il; Name ciniger von den Cycladen; s. d. W.

Minoidum od Minoium pelagus, Apollon.; Name des Meeres an der nordl. Seite von Creta.

Minora, jetzt Minori; St. am salernischen Mbsen, im Königr. Neapel.

Minorica, Minorca; s. Baleares. Minorissa, jetzt Manresa; St. in Spanien u. zwar in Catalonien.

Minthe, Mayon, Strab VIII; Ptol.;

Evan, Paus. IV, 31.; Berg bey Cocytia, nicht weit von Pylos in Elis, im Pelo-

pones; jetzt Mittena.

pones; jeta mintenae, Minternae, Mirternae, Mirternae, Mirternae, Mirternae, Mirternae, Mirternae, XI, 25; X, 21; XXXVI, 3.; Vell. Pat. I, 14.; Appian. c. I, 61.; Tac. Ann. III, 57.; Cell. II, 9; 439.; St. in Latium, an der Grenze v. Campania, nicht weit von der Mdg. des Liris, an dessen rechter Seite sie lag: aus den Resten dieser St. wurde das nahe Trajetta erbaut. Einw. Minturnensis, Liv. XXVII, 38.

Minturnensium paludes; bey der genannten St., in welchem Marius gefangen wurde. Cic. in Pis. XIX.

Minya; Ins.; s. Minoa.

Minyada, Jos.; Enseb.; Gegend in Armenien, um den Berg Baeis.

Minyae, Mivvai, Herod. IV, 145.; Nachkommen der Argonauten, die sich auf Lemnos niederließen.

Minyae; Herod. I, 46.; Paus. II, 29; IV, 27; IX, 36.; Volk in Bocotien, bey der St. Archomenos, schon zu Herodot's Zeit mit den Archomenern vermischt.

Minyae, Strab. VIII; Eustath. in Dyon. in Huds. G. M. IV, 75.; Volk, welches sich nach der Ldsch. Triphyllia hinzog u. sich mit den ältern Einw., den Epeern, vermischte.

Minyeus, Diod. IV, 8.; Mynilus, Plin. IV, 8.; alter Name des Fl. Orcho-

menos in Thessalien.

Minyeus; Beyname der St. Archomenos.

Minyeius, Μινυειος, Μινυήϊος, Hom. II. Λ v. 721.; Strab. VIII; Μινυ-ηϊος, Paus. V, 1. 6.; hiefs später Λnigros, Aviyoos, Paus. V, 6., Fl. in Elis, im Pelopones; s. Anigros.

Minyia, Μιννια, Ptol.; Ins. des ica-rischen Meeres, zw. Pathmos u. Lade.

Mira, Nura, Nonius Hisp. c. 95.; Ins. im Mittelm., viell. J. de Ayre bey P. Mahon, vergl. Ukert II, 1 p. 471 not.

Mirace, Val. Flacc. Arg. VI; Ort in Scythia, s. v. a. Tamgrace.

Miride, Amm. Marc. XIX; fester Ort in Asien, am Berge Zagrus.

Myrmidonia; s. Mirmidonia, Aegina.

Miro-Mirobriga. Itin. Anton.; brica, Plin. III, 1.; Ptol.; St. in Hispania Bactica, nordl. von Mellaria; jetzt Capilla, nordi, von Fuente Ovejana; vergl. Ukert II, 1; 377.

Mirobriga, Plin. IV, 22; Ptol.; St. in Lusitanien, bey St. Jago de Caçem; jetzt entw. Sines od. Odemir; vergl. Ukert II, 1; 390.

Mirrhada, Μιζόαδα, Isid. Char. in Huds. G. M. II, p. 3.; eine Station in Mesopotamien.

Mirrhan, Merrhan, Mεζόαν, Isid. Char. l. c. p. 4.; ein befestigter Ort in

Mesopotamien.

Mirtilis, Itin. Ant.; Plin. IV, 35.; Ptol. Julia Myrtilis, Mela III, 1.; St. in Lusitanien, jetzt Mertola; vergl. Ukert II, 1; 388.

Misa, Misus, Tab. Peut.; Cell. II, 9; 27; 227.; Fl. in Umbrien, bey Senogallia; jetzt Nigola.

Misaris, Mysaris, Ptol.; der östl. Theil des Vorgeb. Achillis dromon, in

Sarmatia Europaea.

Miscera, Μισκερα, Steph. Byz. 469.; St. in Sicania. — Einw. Miscercus. Mischal; s. Masal.

Misdia, Ptol.; Cell. III, 19; 36.; Gegend in Persis propria; auch Temisdia.

Miseal, Mischal; s. Masal.

Misenum prom., Μισηνον, Strab. IV; Liv. XXIV, 13.; Tac. XIV, 4.; Me-Ia II, 4.; Cell. II, 9; 452.; Misenus mons, Liv.; Vorgeb. in Campanien, dessen alter Name Acrius mons, Virg. Aen. VI, v. 232., war; der neue ist Capo Miseno.

Misenum, Diod. IV; Plin. III, 5.; Misenus portus, Flor. I, 16.; St. u. Hafen in Campanien. - Einw. Misenenses, Tac. Ann. XV, 51; VI, 50.; Hist. II, 9.; Plin. XVIII, 6. u. Misenates, Plin.

Misetus, Μισητος, Steph. Byz. 469.; St. in Macedonien. - Einw. Misetius.

Miseus; Ptol.; Cell. II, 9; 266.; Fl. in Ital, in Picenum, zw. Ancona u. Potentia.

Misgetes, Μιςγητες, Steph. Byz. 469.; Volk in Iberien, sonst unbekannt.

Misgomenae, Μιςγομεναι, Steph. Byz. 469.; St. in Thessalien, — Einw. Misgomenius.

Misia, Ptol. Cell. III, 10; 11.; St. im Innern von Albanien.

Misius, Misis, Ptol.; Cell. II, 9; 266.; Fl. in Italien, in Picenum, unterhalb Potentia.

Misnia; die St. Meifsen im Königr. Sachsen, daher Marchia Misnensis.

Missaha, Pertz. 136. 137.; i. q. Amasia.

Misthium, Ptol.; Cell. III, 4; 133.; St. in Pisidien, im Geb. der Orondici,

Mistia, Mistheia, Miodeia, as, Hierocl.; Mystia, Mistrae, Mela II, 4.; Cell. III, 4; 169.; St. in Groß-Griechenland, an der Gr. der Locrer; jetzt Gelosia.

Misua, Ant. Itin.; Plin. V, 4.; Nisua, Ptol.; Cell. IV, 4; 49. 51.; St. an der Küste von Africa propria, bey dem Vorg. Mercurii.

Misulani, Plin. V, 4.; Misulami, Ptol.; Musulani, Tac. Ann. II, 57.; cin muthiges Volk in Numidia, westl. v.

der großen Syrte.

Misynus, Ptol.; Cell. IV, 3; 35.; Ins. im lybischen Meere, in der großen Syrte, bey Cyrenaica; jetzt Mesurata.

Mithka, Num. XXXIII, 28.; Ma-Фεниα, LXX; Lager der Israeliten in der arabischen Wüste, zw. Thara u. Hasmona.

Mithracini, Strab. XI; Volk od. Geg. in Grofs-Armenien.

Mithridates; Ldsch. des, n Midgeδατους Χωρα, Ptol., zw. den Hippischen Bergen u. zw. der Wolga; vergl. Mannert IV, 370.

Mithridatium, Strab. XII; Cell. III, 4; 120.; fester Ort in Gallatia, im Geb. der Trocmi, an der Gr. von Pon-

Mitylene, Μιτυληνη, Herod. II, 178.; Thuc. III, 2. 3. 4. 5. 9. 28, etc.; VIII, 22. 23. etc.; Scyl. in Huds, G. M. I, 36.; Agathem. in Huds. G. M. II, 12.; Appian. Mi. 52.; C. II, 83.; Hor. Od. I, 7.; Vell. Pat. II, 18.; Tac. de Orat. 15.; Plin, V, 31.; Paus. VIII, 30.; Mutilyvy auf Mzz.; berühmte St. mit 2 Hafen, auf der Ins. Lesbos ; jetzt Metelino. - Einw. Mitulenaci.

Mitys, Liv. XLIV, 7.; Fl. in Macedonien, ergofs sich in den thermaischen

Mbsen.

Mixodia, Μιξοδια, Hom.; Apollon.; Busen auf der Ins. Sicilien, zw. Scylla u. Charybdis.

Mizaar, Ps. 42, 7.; Cell. III, 13; 244.; Bergspitze des Libanon, unweit des

Mizaei, Plin. VI, 27.; Volk, nach Osten hin an Susiana grenzend.

Mizagus; s. Mnizus.

Mizi, Plin. VI, 28.; Volk in Arabien, in 2 Stämmen, Majores u. Minores, getrennt.

Mispah, Mispe; s. Maspha.

Mnasaemanes, Maisaemancs, Maisainaves, Ptol.; Volk in Arabia felix, am B. Zameta.

Mnasyrium, Mvasugiov, Straho XIV; Cell. III, 2; 35.; Flecken auf der Ins. Rhodus, bey Lindas.

Mnemium, Monution, Ptol.; Cell.

IV, 1; 16.; Vorgeb, im arab. Mbsen, in Troglodytis; jetzt Ras El Doar.

Mnemosyne und Lethe (s. d. W.), Paus. IX, c. 39., sind die Quellen des Fl. Hercyna in Boeotien.

Mnesthei portus; s. Menesthei

portus.

Mniara, Ptol.; Mina, Anton. Itin.; Cell. IV, 6; 46.; St. in Mauritania Caesariensis mediterranea, bey Telensin.

Mnizus, Cod. Theod. lex. III; Minizus, Mnisus, Anton. Itiu.; Miza-gus, Tab. Peut.; Mnyzus, Cod. Theod. lex. XVI; Cod. Justin. lex. 6.; Mvigos ov, Conc. Chalc.; Cell. III, 4; 110.; wahrscheinl. Regemnezus, Peγεμνηζος, Hierocl.; St. in Galatia; nordöstl. v. heut. Beibazar, n. Mannert. Moab, Num. XXI, 26; XXXIII, 43.;

Deutr. XXXV, 1. 8.; Jes. XVI, 2.; Moabitis, Mwaßeres, Joseph. III, 4.; Moba, Μοβα, Steph. Byz. 481.; Wohnsitz der Moabiter u. St. später Areopolis genannt; s. Ar. Nach Burkhardt jetzt El-

Kurah.

Moabitae, arum, Num. IV, 21.; Jud. III, 14.; 1. Sam. XI, 2.; 2. Sam. XII; 1. Chron. XIX, 2; 13. etc.; Volk an der östl. Seite des todten Meeres, zw. den Midianitern, Edomitern u. Amoritern, den Hebr. tribntbar, nie völlig unterjocht. Nach dem babyl. Exil hörten sie auf ein eigenes Volk zu bilden.

Moba; s. Moab u. Ar.

Moba, Charak Moba, 2. Macc. XII, 17.; Ptol.; Μωβουχαφαξ, Mobucharax, Steph.; St. im Bez. des Stammes Ruben, später Sitz eines Bisch.; jetzt Karrak.

Mobucharax, Μωβουχαραξ; s. Moba.

Moca, Moxα, Ptol. in Huds. G. M. III, 4.; Cell. III, 14; 39.; auf Mzz. des Antonin u. Severus.; St. in Arabia Petraca, zw. Cletharro u. Esbuta; jetzt Mocha.

Mocarsus, Μοκαρσος, Steph. Byz. 469.; Geg. in Thracien. — Einw. Mocarsus.

Mocata, Μοκατα, Steph. Byz. 469.; St. in Bythinien, davon Mocatenus.

Mocata; Fl. in Samaria, auch Chorseus, Cherseus, s. d. W.

Moccadini, Ptol.; Volk in Lycien

an der Gr. von Bythinien.

Moccle, Mozzlη, Steph. Byz. 470.; Flecken in Phrygien. - Einw. Moc-

Mocenia; sonst St., jetzt Flecken, Motzing an der Donau, bey Straubingen, im Königr. Baieru.

Mochona, Esdr. XI, 28.; Hieron.; St. in Palaestina, im Stamme Juda, zw. Eleutheropolis u. Jerusalem.

Mochoura, Mozovea, Ptol. in Huds. G. M. III, 22.; St. in Arabia felix mediterranea, zw. Alata civitas u. Thum-

Mocillus, Cedren.; Zonar.; Hügel

in Bythinien.

Mocissus, Mocisus; St. in Cappadocien, ein Bischofssitz, später Justinianopolis.

Mococlia, sonst. unbek. Ort, auf Mzz. des Gordian, Μοκοκλιεων.

Mocontiacum; s. Magontia.

Mocoritae, Mocritae, Μουριται, Ptol. G. M. III, 19.; Volk in Arabia felix, oberhalb der Sabaeer.

Modacae, Modocae, Ptol.; Cell. III, 24; 6.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Modiacus; s. Magaba.

Modiana, Μοδιανα. Ptol. in Huds. G. M. III, 10.; Cell. III, 14; 51.; St. im glückl. Arabien, am arab. Mbsen.

Modicia, Paul. Diec. IV, 22.; Jord. 269. 281.; St. in Insubrien, am Fl. Lambrus, viell. dieselbe, die auch Modoctia

hiefs; jetzt Mozza.

Modin, Modim, Μωδειν, Μωδιειμ, Μωδεειν, 1. Macc. II, 1. 15.; Joseph. I, 1.; Cell. III, 13; 135.; St. od. Flekken. nicht weit von Diospolis, auf e. Brg., Mons Modin bey Hieron. - Hier war der Wohnort und Begräbnissplatz der Maccabacer; jetzt Zuba, n. Büsching.

Modiris, Modigis, Muziris, Mov-Ligis, Ptol. in Huds. G. M. III, 44.; St.

im Innern von Indien.

Modoctia, Paul. Diac.; Mogontia, Montia; St. der Insubrer am Lambrus, nördl. von Mailand; jetzt Monza.

Modogalica, Modogalinga, Plin. VI, 19.; großes Volk auf einer In-

sel im Ganges, in Indien.

Modogulla, Modugulla, Ptol.; St. in Indien, disseit des Ganges, zw. Calligeris u. Petirgala; jetzt Mudgull, n. Mannert.

Modomastice, Ptol.; Cell. III, 20; 2.; Gegend an der N.- u. Ostgr. Cara-

maniens.

Modonus, Modovos, Ptol.; Cell. II, 4; 78; Fl. in Hibernia (Irland), an dessen Mündung Manapla; jetzt Liffi, n. A. der Slaney.

Modra, Modron, Modgov, Strab. XII; Coll. III, 4; 99.; St. in Phrygia Epiktetos, am Hellespont; n. A. in Bythinien, am Urspr. des Fl. Gallus.

Modubac, Plin. VI, 19.; Volk, jenseit des Ganges in Indien, viell. die Morundae des Ptol,

Modugulla; s. Modogulla.

Modunda, Plin. VI, 30.; St. in Aethiopien

Modunga, Ptol.; Cell. IV, 6; 919.; St. in Mauritania Caesariensis, zw. Rusicibar u. der Mdg. des Fl. Serbes.

Modura, Modovoa, Ptol.; St. auf d. Kuste v. Coromandel, in Indien; jetzt Bisnagar (?) - Eine zweyte St. gl. N., auch Molura, Molovoa, Ptol. in Huds. G. M. III, 47., mit dem Beynamen Pandion; Modusa, bey Plin. VI, 23., lag disseit des Ganges, in Indien ; jetzt Madura, n. Mannert.

Moduti, Modutti, Modutu, Ptol.; Cell. III, 23; 43.; St. auf der Ostküste der Ins. Taprobane; jetzt Mo-

Moechindria, Mocchindira, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien.

Moedum Orientis, Medium und Medum Orientis, Anton. Itin.; Ort in Bithynien, zw. Nicaea u. Cotyarium. Moegilani, Mugilani, Dion. Hal.

VIII; Volk in Ital. u. zwar in Latium. Moenacum castrum; s. Menois. Moenus, Moenis; s. Maenus. Moentini, App. de b. Illyr. p. 763.;

Volk in Illyrien, bey den Japodes.

Moeris, idis, Μοιφιος λιμνη, Herod. II, 149.; Diod. I; Moigidos liuvy, Strabo XVII; Mocris lacus, Mela I, 9.; Mocridis lacus, Plin. V, 9.; Ptol.; Myris, Mvgis, Herod. III, 91.; ein künstl. See von großem Umfange u. tief genug, um große Schiffe zu tragen, zw. Arsinoe u. Memphis, war bestimmt das überflüssige Wasser des Nil aufzunehmen; jetzt Birket-al-Garum.

Mocsi, Mysi, Tac.; Amm. Marc. XXVII; Herodian. III, 10.; Eutr. V, 4.; Plin. III, 26.; Moesicigentes, Plin. IV,

1.; s. Moesia.

Moesia, nach den meisten lat. Schriftst., Mysia bey den Griechen, Μυσια Μυσια εν τη Ενιρωπη, Dio. Cass. XLIX; Amm. Marc. XXVII, 9.: Plin. III. 26; IV, 1.; Pertz. I, 199. 200.; Cell. II, 8; 34. ff.; vom Zusammenfl. d. Save u. Donan bis zum schwarzen Meere, westl. von Illyrien u. Panonien, südl. von Macedonien u. Thracien begrenzt, nördl. durch die Donau von Dacien getrennt. Das Land wird eingeth, in Moesia superior, Cell. II, 8; 40, ff., jetzt Servien, u. M. inferior, jetzt Bulgarien, s. Bulgaria. - Die Einwohner waren von verschiedenen Völkerstämmen, unter welchen die Moesi, Tac. XV, 6.; Plin. IV, 11.; Eutrop. V, 4.; Mvgoi, Dio Cass. LI; Herodian. II. 10.; Mysac, Ovid. IV;

Pont. l. ep. IX, v. 77.; Moesicac gentes, Plin. IV, 1., dem Lande den Namen gaben. Adj. Moesius, Mocsicus, Plin. IV, 1., Moesiacus, Tac. Hist. III, 2.

Moesia; s. Mysia.

Moesius lac., i. q. Brigantinus. Moesogothi, Gothi minores, Jornand de rob. Goth. p. 139.; Volkin Dacien u. Nieder - Mösien, an der Mdg. der Donau; ihr Bisch. Ulphilas machte sich berühmt durch die Ersindung einer Buchstabenschrift.

Moesus, Maesus u. Mesus, Val. Flacc. VI; Volk im pontischen Scy-

Moetonium; St. der Bastarnae, nicht

weit vom Duiester, in Sarmatia Europaea; jetzt Rohatyn. Moevium; s. Mesuion.

Moganus; i. q. Macnus. Mogara, Mogaron, Anton. Itin.; Mochera, Lib. Not.; St. in Galatia in Klein-Asien, an der Strasse von Tavia nach Sebaste.

Mogelina, Mogilina; d. St. Mögeln od. Mügeln, im Königr. Sachsen im leipz. Kreise; von ihr hatte e. Pagus der

Slaven den Namen

Mogelini, Mogellani, Chron. Gotw. II, 684.; e. Pagus, dessen Existenz jedoch noch in Zweifel gezogen wird.

Mogetiana, Mogentianae, Ant. Itin.; Cell. II, 8; 28.; St. in Unter-Panonien, zw. Valcum u. Sabaria; man hälf sie für Magniana bey Ptol.; Magia bey Steph.; jetzt Zicka in Ungern.

Mogleni, Μογληνοι, Cedren.; Volk

in Macedonien.

Mogoncia, Eutr., Mogontiacum;

s. Magontia.

Mogontia, Montia; s. Modoctia. Mogonus, Moganus; s. Macnus. Mogrus, Μωγοος, Arrian Peripl. in Huds. Geogr. M. I, 7; Cell. III, 9; 23.; schiffbarer Fl. in Colchis, Nogrus,

bey Plin. VI, 4. Mohaila, Not. Dignit. Sect. XXI;

St. in Palacstina.

Moilla comitatus, Chron. Gotw. II, 684. 886.; Pertz. I, 431. not. 8.; Pagus n. St. am Fl. Vahalis (Waal) in der Geg. des heut. Millingen , bey Nimwegen im Königr. der Niederlande.

Mokrianici, Mokrinici, Chron. Gotw. II, 689.; Ort, viell. Möckern, an der Elster, im Leipz. Kreise des Königr.

Sachsen.

Molada, Jos. XIX, 2.; 1. Chron. IV, 28; Nch. XI, 26.; Malatha, Maλαθα, Jos. Antt. XVIII, 8.; Meloda, Hieron. ; St. im sudl. Theile von Judaen, im Stamme Simeon.

Molae Formianae, Cic.; Ort in Latium, nicht fern v. Formiis, a. d. Küste zw. Cajeta u. Minturnae, j. Mola.

Molaria, Itin. Ant.; Ort auf der Ins. Sardinien, auf d. Str. v. Tibulis n. Caralis.

Molatha; s. Molada.

Molburium monast., Pertz. I, 489. not. 15.; jetzt Maubeuge, an der Sambre im Dep. des Norden, im Königr. Frankr.

Moldavia, Molda; j. Moldau, bei den Türken Bogdan, unabhängiges Für-

stenth. unter türkischer Hoheit.

Moles Adriani; Name der Engels-

burg in Rom.

Molibac, Ptol.; Cell. IV, 8; 31.; Volk in Aethiopien zw. dem Fl. Astaborus u. dem adulischen Mbsen.

Moliberga; d. j. preuss. St. Mühl-

berg im Regbz. v. Merseburg.

Molindae, Plin. VI, 19.; Morundac, Mogovνδαι, Ptol.; Volk in Indien, jenseit des Ganges.

Molinum, j. Moulins im Dep. des Allier, im Königr. Franke.

Molium, Moliov, Ptol.; i. q. Amanus

mons.

Molochat, Mologat, Ptol.; Mu-lucha, Plin. V, 2.; Mela I, 5.; Vib. Seq. 408.; Malva, Ant. Itin. (s. d. W.); Fl. in Mauretania Tingit. fällt zw. dem Vorgeb. Metagonitis u. d. Fl. Malua ins Meer; j. Mulucha.

Molochat, Ptol.; Cell. IV, 7; 27.; St., östl. vom Fl. gl. N., in Mauritania

Tingit.

Molocis, Molosis, Herod. IX, 56.; Fl. in Boeotien, bey c. Orte, Argiopius genannt, nicht weit von Platea.

Molorchia, Molorcia, Moloonia, Steph. Byz. 470.; St. in Nemea. - Einw.

Mocrites.

Molorchos, Vib. Seq. p. 25. 270 .; Serv. ad Virg. Georg. III, v. 19.; Wald in Nemea.

Molos, Pint. Sylla 19.; e. kl. Nebenfl. des Cephissos in Boeotien; vergl.

Krusc Hellas II, 1; 470.

Molossi, Molosso:, Herod. I, 146; VI, 127.; Thuc. II, 80.; Plut.; Liv. VIII, 24.; Plin. IV, 1.; Paus. X, 18., u. auf einigen Mzen.; Molorrot, Scyl. in Huds. G. M. I, 12.; Strab. VII, 227.; Volk in Epirus, in der Nachbarschaft der Cassiopaeer; s. Molossia.

Molossia, Liv. XLV, 26; Mologσια, Steph. Byz. p. 470.; Molossis, Molosσis, ιδος, Eurip. Androm.; Molottia, Molorria, Scyl. in Huds. G. M. I, 12.; Wohnsitz der Molosser in Epirns, nördl. vom ambracischen Mbsen; j. Pandosia od. Arla. - Eiw. Molossus, Mo-

lottus; adj. Moloticus.

Molotti; s. Molossi.

Molottus, Molottog, Pans. VIII, 36.; Fl. in Arcadien.

Molte, Cell. III, 4; 95.; St. in Phrygien.

Moluris, Felsen in Megaris, am Saronischen Mbsen.

Molybdana, Μολυβδανα, Steph. Byz. 470.; St. in Lybien, bey den Mastiern.

Molybodes, Ptol. Plumbea; Plin. III, 3.; Ins. an der Ostseite von Sardinien; j. Isola del Toro.

Molycreum, Molvagetov, Thuc. III, 84.; Molycria, Molvagia, Strah. X; Paus. V, 3.; Plin. IV, 2.; Ptol.; Steph. Byz. 470. u. Μολυκοεια; St. im südl. Theile von Actolieu, am Eingange in den corinth. Mbsen, mit einem Hafen;

gab dem Vorgeb. Antirrhium den Namen Rhion Molycrion, Thuc.; Paus.; in der Nähe des jetzigen Schlosses von Le-panto; vergl. Kruse Hellas II, 2; 263.— Einw. Molycrius, Molycrias, Molycrieus, Molycritae, Steph. a. a. O.

Molyndia, Μολυνδεια, Steph. Byz. 470.; St. in Lycien, in Klein-Asien. -

Einw. Molyndeus.

Molys, Mωlvs, Molis, Mωlis, Steph. Byz. 481.; St. in Lybien, sonst unbek. - Einw. Molytes u. Molyates.

Momemphis, Μωμεμφις, Diod. I; Strab. XVII; Steph. Byz. 481.; St. in Unter-Aegypten, an der Ostseite des Mareotis, jetzt Menuf; nach ihr wurde benannt der

Momemphites nomos, Μομεμφι-

της νομος, Strab.

Momonia; cin Theil von Hibernia (Irland), von den Irländern jetzt Moun, v. d. Engländern aber Mounster genannt. In diesem Theile lag Corcagia; s. d. W. Mona, Monabia, Monapia, Mo-

narina, Monaaeda, s. Menavia. Mona, Tac. Ann. XIV, 30.; Agric. c. 19.; Plin. IV, 16.; Dio Cass. LXII; Μουνα, Cell. II, 4; 82.; die Ins. Anglesea, im irisch. Meere, merkw. als alter

Sitz der Druiden.

Mona, kl. dänische Ins. im Baltischen Meere, bey Seeland; jetzt Moen.

Monaaeda, Manacda; s. Mena-

Monabae, Μοναβαι, Steph. Byz. 470.; St. in Isaurien. - Einw. Monabates.

Monache, Ptol.; Ins. bey der Ins. Taprobane.

Monacum, Monachium, München; Hptst. des Königr. Baiern, an der Isar.

Monadi, Monadorum gens, Plin. III, 11.; Volk in Apulia Dauniorum, von Diomedes vertrieben.

Monaeda; s. Menavia.

Monalus, Movalos, Ptol.; Fl. an der Nordküste von Sicilien, zw. Cephaloedis n. Alaesa, fällt in das tyrrhenische Meer; jetzt Pollina.

Monapia, s. Menavia.

Monarina; s. Menavia.

Monasteriolum Sononum, Μ. ad Icaunum; s. Condate.

Monasterium, mit verschiedenen Beysätzen, lat. Name mehrerer Städte.

Monasterium; s. Minigroda u. Miningroda.

Monate, Itin.; Ort auf dem Wege von Noricum nach Italien bey Judenburg, an der Mur, nach Mannert III,

Monatium, Monctium, Monettium, Movntriov, Strab. VII; Cell II, 8; 106.; St. der Japoden; jetzt Manspurg od, Monspurg, in Kärnthen.

Monda, Mela III, 1.; Ptol.; Moνδα, Marciani Peripl. in Huds. G. M. I, 43.; Munda, Plin. IV, 22.; Muliadas, Movλιαδας, Strab. III; Fl. an der westl. Küste von Hispania; j. Mondego,

Mondi, Ptol.; Cell. IV, 8; 44.; Ins. im Mbsen Avalites in Acthiopien.

Monedes, Plin. VI, 19.; Volk in Indien, zw. dem Ganges u. Indus.

Monembasia, Lib. Conc.; St. im-Pelop., zw. dem Vorgeb, Malca u. zw. Nauplia; jetzt Malvasia.

Monesi, Plin. IV, 19.; Volk in Gallia Aquitan., in der Prov. Novempopu-

Ad Monilia, Tab. Peut.; Cell. II, 9; 55.; Ort in Ligurien; jetzt Moneglia,

im Geb. von Genua. Monocaleni, Plin. III, 20.; Volk in den Alpen, in der Nahe von Krain.

Monocaminum, Ptol.; Cell. IV, 1; St. in Nieder-Aegypten in Mareotis.

Monocoli, Monosceli, Plin. VII, 2.; ein fabelhafte. Volk in Indien.

Monodastylus', Ptol.; Cell. IV, 1; 16.; Berg in Aethiopien, in Troglodytis, wahrsch. bey Plin. VI, Pentedactylos.

Monocci portus, Herculis Monoeci portus, Strab. IV; Virg. Aen. VI; Serv. ad h. l.; Amm. XV, 10.; Lucan. I; Plin. III, 5.; Monoecus, Moronog, Steph. Byz. 471.; St. in Lignrien mit einem Hafen, Schloss u. einem Tempel des Hercules, regor Hoanleovs Movornov, Strab.; jetzt Monaco, in der Grisch. Nizza. - Einw. Monoccius.

Monoglossum, Ptol.; Cell. III, 23;

26.; St. in Indien disseit des Ganges, in Larica, nordl. vom Fl. Mophis; jetzt Cambay.

Monoleus lac., Strab. VI; Plin. VI. 29.; See in Troglodytice Epitheras, aus welchem der Astaboras Fl. strömt.

Monosgada, Ptol.; ungewife ob im Geb. der Massinger od. im Geb. der Osi; man hält es für Mittenwalde, in der Grisch. Glatz in Schlesien, jetzt im Rgbz. Breslau im Königr. Preußen.

Mons Acutus; jetzt die St. Montaigu od. Montaigut, im Dep. des Tarn u.

der Garonne in Frankreich.

Mons Albanus und M. Aurcolus die jetzige Hptst. des Dep. des Tarn u. der Garonne, Montauban.

Mons Alcinous, Prov. Rom., St. u. Bischofss. in Hetrurien; jetzt Montal-

cino in Toscana.

Mons Altus; St. der Picener, später ein Bischofss., am Fl. Monocia; jetzt Montalto, im Kirchenstaate.

Mons Argenteus, Agyvgiov ogos, Strab. III; Steph. Byz. 639.; Argentarius mons, Avien.; vergl. Ukert II, 1. p. 276. 480.; s. Argentens mons.

Mons Ater, Plin. V, 5.; Berg im Innern von Africa, im Geb. der Garamantes; jetzt die schwarze Harutsch, östl. von Fezzan; vergl. Mannert X, II; 577.

Brisiacus, Mons Anton. Itin.; Clay. III, 14; 46.; St. in German, super. am Rhein; jetzt Breisach.

Mons Casinus; s. Casinus m. Mons Cenisius; s. Cenisius m.

Mons Christi, Cell. II, 10; 14.; die Ins. Monte Christo, nach dem auf ihr befindlichen Berge benannt; es ist wahrscheinl. die Ins. Oglasa, bey Plin. III, 6., in der Nähe der Ins. Planaria (Pianosa), der Küste von Hetrurien gegenüber.

Mons Ciminius; s. Ciminins m. Mons Colubrarius; vergl. Ukert II, 1; 471.; s. Colubraria.

Mons Comianus, Cumeoberg, Commageni, Pertz. 1, 176. 401,; jetzt Königsstädten, s. Comagenat.

Mons Dolorosus; die St. Stirlingium, Stirling in Süd-Schottland.

Mons Edulius, medulius, rilis, serratus, verschiedene Namen des Berges Montscrrat, in Spanien u. des Geb. zu welchem er gehört; s. Edulius m.

Mons Feretranus, Feretrus; s. Feretrus m.

Mons Ferratus; N. des Fürstenth. Montferrat, zum Königr. Sardinien gehörig.

Mons Garganus; s. Garganus.

Mons Glaber (kahle Berg), Josua XI, 17; XII, 7.; ein nackter, einzeln stehender B., Anfang des Geb. Seir, von Palästina aus, jetzt Madare; vergl. Seetzen in Zachs Corr. XVII, 135.

Mons Gomericus; die St. Montgo-

mery in Nord-Wales, in England.

Mons Herminius; s. Herminius mons.

Mons Jovis; s. Jovis.

Mons Jovis, Mela II, 6.; Berg in Spanien; jetzt Mongri u. Montjou; vergl. Ukert II, 1; 279,

Mons Maranus; St. der Hirpiner im Geb. von Neapel; jetzt Monte Marano.

Mons Marianus, Magiavov ogos, Ptol.; Anton. Itiu.; Cell. II, 1; 44.; Gebirge in Hispan, Baet, nördl. vom Baetis; vergl. Ukert II, 1; 277. An diesem Geb. lag

Mons Mariorum, Itin. Ant.; St. in Hispan. Baetica; jetzt Marines, in der Sierra morena; vergl. Ukert II, 1;

Martyrum, Mercurii. Mons Berg und Dorf bey Paris; jetzt Montmartre,

Mons Medius, M. Maledictus; die St. Montmedy, an der Chiers, in den Ardennen, im franz. Dep. der Maas.

Mons Pessulanus, M. Pessulus; St. in Gallia Narbonens.; jetzt Montpellier, Hptst. des Dep. des Herault in Frankr.

Mons Physcon; die kl. St. Monte

Fiascone, im Kirchenstaate.

in Mittelschottland.

Mons Regalis; die St. Montreale bey Palermo, auf der Ins. Sicilien. Name einer. St. in Ligurien, Sitz eines Bischoffs.

Mons Regis, Paul. Diac. II, 8.; der Königsberg in den julischen Alpen, an der Grenze v. Italien, zunächst über Friaul.

Mons Regius, d. St. Königsberg in Freußen.

Mons Rosarum; die St. Montrose,

Mons Sacer, Liv. II, 32; III, 52.; Applan C. I, 1.; Plin. XIX, 4.; usgov ogos, Dionys. VI; Berg bey Rom, ist merkwürdig durch die Auswanderung der Plebeier, bey den Bedrückungen der Patricier.

Mons Sacer, Just. XLIV, 3.; B. in Gallizien, im Königr. Spanien, j. Puerto de Rabanon, bey Ponferrada, am Sil; vergl. Ukert II, 1. p. 278.

Mons Seleuci, Anton. Itin.; Socrat. Hist, Eccl. II, 32.; Cell. II, 2; 133.; St. in Gallia Narbon., wo Magnentius zum zweyten Male geschlagen wurde; zw. Luc u. Vaudronne, jetzt Montmaur (?).

Mons Silicis, Paul. Diac. II, 14; IV. 26.; St. am Fl. Medoacus, im Geb.

v. Venedig; jetzt Montelesc.

Mons Solis, M. Badonia, M. Badonicus; die St. Bath, am Avon, in Sommersetshire in Engl., berühmt durch ihre Bäder.

Mons Vici; St. in Ligurien, j. Mondovi, am Fl. Ellero, im Fürstenth. Piemont, zum Königr. Sardinien gehörig.

Montaborium, Mons Thabor, d. St. Montabaur, im Herzth. Nassau. Montana, Auton. Itin.; Flecken in

Noricum, am Fl. Anisus.

Montanus ducatus, Montensis, s. Bergensis duc.; das chemal. Hrzth. Berg ; jetzt ein Theil des Königr. Preu-

Montanus tractus; ein Bez. des ehemal. Hrzth. Burgund, la Montagne; jetzt zum größten Theil im Dep. der Goldhügel (de la Côte d'or).

Montes; die St. Mons, Bergen, im Königr. der Niederlande, in der Prov.

Hennegau.

Montes acuti, s. terra montium acutorum; die Ins. Spitzbergen.

Montes Aerii Diod. Sic. (im gricch. Text Eqια, Eqαι); hohe Gehb. in Sicilien, bey der St. Capitium, deren höchste Spitze jetzt Monte Artesino heifst.

Montia; s. Modoetia.

Montilium Ademari; die St. Montelimart, im Dep. der Ober-Alpen, im Königr. Frankr.

Monumethia; die St. Monmouth, am Zusammenfl. der Munnow u. Wye, in der Grafsch. gl. Namens, Monumethensis comitatus, Monmuthshire in England, Monychia; s. Munychia.

Moph; s. Memphis.

Mophi, Mogi u. Krophi, Kgogi, Herod. II, 28.; Seneca Natur. IV; Lucan. Phars, X, v. 325.; zwey Gebb. zw. Elephantine u. Syene, die man auch Adern des Nil nannte, weil zw. ihnen die Quellen dieses Fl. seyn sollten.

Mophis, Moores, Ptol.; Fl. in Indien, zw. Indus u. Ganges; jetzt Myhic

n. Mannert V, 172.

Monsi; s. Mopsucrene.

Mopsia, Ovid. Met. V; Mopsopia, Μοψοπια, Strab. IX; Steph. Byz. p. 473.; alter Name v. Attica; daher Einw. Mopsopcius, Μοψοπειος u. Mopsopicus, Μοψοπιεος. Nach Plin. V, 27. war Mopsopia der alte Name für Pamphylia.

Mopsium, Moψιον, Strab. IX; Steph.

Byz. 473.; Mopsius, Liv. XLII, 61. 65.; Hügel u. St., in Pelasgiotis, in Thessalien. - Einw. auf Mzen. Mowelov.

Mopsucrene, Μοψου κρηνη, Ptol.; Mopsucrenae, arum, Μοψου κοηναι, Sozom. V, 1.; Philostorg. VI, 5.; Amm. Marc. XXI, 29.; Mansverine, Itin. Hieros.; Namsucronc, Itin. Anton.; Mopsocrene, en. Victor. jun.; Mopsi fons, Cell. III, 8; 122.; Ort in Cilicia campestris, im Taurus Geb., 12 M. von Tarsus, Grenzort zw. Cilicien u. Kataonien, wo Kaiser Constantius starb.

Mopsu estia, Μοψου έςια, Strab. XIV; Cic. Ep. ad Fam. III, 8.; Steph. Byz. p. 473.; Procop. de Aedif. V, 5.; Anum. Marc. XIV, 8.; Μοψουεςία, Ptol.; Μορsus, Plin. V, 27.; Μοπρείετα, Tab. Peut.; Mampsysta, Mamysta, Mansista, Cod. Theod. L. I; Glycas annal. IV, p. 306.; Itin. Hierosol; vergl. Cell. III, 6; 74.; St. im eigentlichen Ci-licien, am Fl. Pyramus, in einer schönen Ehene, jetzt Messis. - Einw. Mopscates, Μοψεατης, Steph.; Μοψεατων, auf Mzen.

Mora; Name der Morawa, Nebenfl.

der Donau.

Mora, Moga, Ptol.; eine jetzt zerstörte St. auf der Ins. Corsica, deren Lage ungewifs ist.

Morabus, Cedren.; St. in Pannonien,

an der Grenze des Istergebiets.

Moradunum, Tritthemius Ann. Fr.; St. in Gallia Belgica, n. Ortel.; j. Werden, an der Ruhr im königl. preufs. Rgbz. von Düsseldorf.

Morangano, Morongano, Moronga, Chron. Gotw. 11, 688.; cin sächs. Pagus, wahrsch. in der Umgegend

von Göttingen u. Nordheim.

Morasani, Morezini, Moroszani, Morcini, Chron. Gotw.; ein Pagus, der am rechten Ufer der Elbe, vom Fl. Nuta, anfing u. bis an die Havel sich erstreckte, mit den Städten Lauborn (j. Lauborgk) u. Tuchime (j. Tuchum), im Magdeburgischen.

Morasatii; s. Marsaci.

Morasathi, Hieron.; Morasthi, Μοςασθει, Eusch LXX; Moreschet, Moreschethgath, Jer. XXVI, 18.; Micha I, 14.; Flecken in Judaea, bey Eleutheropolis od. Hebron, Vaterst. des Propheten Micha, daher auch Morasthita genannt; vergl. Cell. III, 13; 181.

Moratum, Morat; die im Canton Freyburg in der Schweiz liegende St. Murten, berühmt durch eine Schlacht im

Jahre 1476.

Moravia; die kaiserl, östr. Mark-

grisch. Mähren, deren Einw. Moravi, Maravi, Marahenses genannt wurden.

Moravi Scotiae; die Grisch. Murray, in Sud-Schottland.

Moravus; s. Marchus.

Morbium, Not. dign.; St. der Brigant.; jetzt der Flecken Moresby, am irischen Meere, in der engl. Grisch. Comberland.

Mordiaeum, Μοςδιαιον; s. Apollonia Pisidiae.

Mordula, Mordi portus, Mardulamne, Μαςδουλαμνη, Ptol.; Hafen auf der Ins. Taprobane (Ceylon); jetzt Batccalo, vergi. Cell. III, 23; 43.; Mannert V, p. 287.

Morene, Μωρηνη, Strab. XII; Name cines Theils von Mysia Asiat.

Morescheth; s. Morasathi.

Morgantium, Mooyavrior, Strabo XV, 414.; Diod. XIV, 96.: Μοογαντινα, Morgantina, Thuc. IV, 65.; Mur-gantia, Liv. XXIV, 27.; Morgentia, Sil. XIV, 266.; St. in Sicilien, südöstl. von Agyrium, vielleicht in der Nähe des Chrysas; j. Dittainoft., n. Mannert IX, 2; 429. — Einw. Murgentini, Cic. Vert. III, 18.; Plin. III, 8.; Morcanti u. Mogyavtivoi auf Mzn.

Morgentia, Morgentium, Mogγεντια, Μοργεντιον, Steph. Byz.; 471.; Murgantia, Liv. X, 17.; Μοργαντια, auf Mzn , vergl. Cell. II, 9; 518.; St. der Brutier in Samnium, an den Apeninen; j. St. Georgio. - Einw. Morgentinus u.

Morgetes.

Morges, Plin. V, 29.; früherer Name von Ephesus; s. d. W.

Morgetes, Μοργητες, Strab. VI, 414.; Μοργιτης, Steph. Byz. 471.; Plin. III, 5.; Volk in Italien, in Regione tertia, von den Oenotriern nach Sicilien verdrängt, wo sie Morgantia gründeten.

Morgus (Orgum), Plin. III, 16.; Fl. in Ober-Italien, im Geb. der Salas-

ser, n. Ortel. j. l'Orco.

Morgyna, Μοςγυνα, Steph. Byz. 471.; Cell. 11, 12; 107.; St. in Sicilien, am Fl. Hiniera, n. Cluv. j. Margana. — Einw. Morginaeus.

Moria, Magior ogos, Jos. Antt. I, 14.; später Sion, bekannter Berg in Judaea, auf welchem Jerusalem erbaut

Moricambe, Μορικαμβη, Ptol.; Busen im nordl. Theil von Cumberland, in England, wahrscheinl, derselbe, in welchen der Kenflufs, nördl, von Lancaster, fällt, Mannert II, 199.

Moridunum, Anton. Itin.; Ridu-

num, Tab. Peut.; s. Maridunum.

Morieis, Magieig, Steph. Byz. 481.; Volk in Indien ohne nähere Best. Morienna, Maurienna; s. Garo-

celia vallis.

Morimarusa; das todte Meer, auch Septentrionalis Oceanus, Amal-chius Oc., Plin. IV, 13; XXXVII, 2.; ein Theil des Nordmeeres zw. der Mdg. des Paropamisus bis zum Vorgb. Rubeas; vergl. Wilh. 335

Morimene, Plin. VI, 3.; Μοριμηνη, Mogaμηνη, Strab. XII, 808. 814.; s.

Cappadocia.

Morini, Virg. Aen. VIII, 727.; Tac. Hist. IV, 28.; Caes. B. G. IV, 21.; Mela III, 28; Plin. IV. 17.; Cell. II, 3; 184. sq.; Volk in Gallia Belgica, n. Wersebe im nördl. Theil der Picardie, wo sich Caesar nach Britannien einschiffte; es galt lange für eins der äußersten Völker Städte ihres Landes waren: der Erde. Civitas Morinorum od. Ternanna, Teruenne, Castellum Morinorum (s. d. W.) u. Itins, Iccius (s. d. W.), ein Hafen.

Morinorum castellum; s. Castel-

lum Mor.

Moriseni, Plin. IV, 9.; thracische Völkersch. am Pontus.

Morissena, Vita St. Gerardi: Ebne des heil. Gerard; Morossena, Geg. in Dacien, im jetzigen Ober-Ungern, vom Fl. Marisus durchflossen.

Moritania, Mortania, 1., fester O. in Gallia Belgica, am Fl. Scaldis, jetzt Mortagne od. Mortaigne am Zusammenfl. der Scarpe und Schelde, im königl. franz. Dep. des Nordens, ein kl. Städtchen mit einem verfallenen Schloss. - 2., Name der St. Mortagne, im Dep. der Orne.

Moritonium; die St. Mortain, in der Normandie, im Dep. der Manche.

Morius, Magios, Plnt. Sylla c. 17.;

Nebenfl. des Cephissus, am Fusse des Thurium-Geb., bey Charoneia. Mormeri, Mormeria, Moeri-mergow, Chron, Gotw. II, 690; cin alter Pagus in Ostfriesl., in der Gegend von Oldenburg.

Morocca, Ptol.; St. der Cantabrer, in Hispania Tarracon.; ungew., vergl.

Ukert II, 1. p. 444.

Moron, Mogov, Strab. III, 152.; St. in Lusitania am Tagus; ungew.; vergl. Ukert II, 1. p. 396.

Morontobara, Morontobaris, Mogorτoβαgis, Arrian. Ind. 22.; Cell. 111, 22; 18.; vergl. Mannert V, 14.; Ort in Gedrosia, mit einem Hafen.

Morosgi, Plin. IV, 20.; St. der Varduler in Hispan. Tarracon.; n. Ukert II, 1; 446. St. Sebastian.

Morthula, Mogdovla, Ptol.; Cell. III, 9; 23.; St. in der Umgegend von Cissos; ungew.

Mortingia, Mortinhauga, Mordinavia, Chron. Gotw. II, 690.; e. Pagus am Rhein, jetzt die Ortenau, zum größten Theile zu Baden gehörig.

Mortuum mare; s. Asphaltes lac. Moru, Mogov, Ptol; Cell. IV, 8; 956.; St. in Aethiopien, vergl. Mannert

765

X, 1; 221.

Morunda, Mogovνδα; 1., St. in

Media Otropatene, n. Mannert V, 151.

Media - 2. St. in Inwahrscheinl. j. Marand. - 2., St. in Indien disseit des Ganges.

Moruni, Moruntes, Plin. VI, 20.; Volk in Süd-Indien, vom Geb. bis zur

Morus; s. Marchus.

Moryllus, Mogvillos; Ptol.; Cell. H, 13; 74.; Ort in Chalcidica, einer Geg. von Macedonien. — Einw. Morylli, Plin. IV, 10.

Mosa, Mosa, Caes. IV, 10.; Tac, Ann. II, 6.; Plin. IV, 14. I5.; Anna. Marc. XVII, 2. 9.; Mosaha, Bata-vus, Tab. Pent; Pertz. I, 20; 101. 159. etc.; Fl. in Gallia Belgica, an der Grenze von Germania Cisrhenana; entspr. auf dem Vogesus bey den Lingonern u. fällt in den Fl. Vahalis (Waal), j. Maas, Meuse.

Mosa, Itin. Ant.; Ort in Gallia Lugd. prima, im Lande der Lingones (Chainpagne), zw. Antemantunum u. Tullum.

Mosaeus, Moσαιος, Ptol.; Meseus, Amm. Marc.; Fl. in Susiana, zw. dem Eulaeus u. Tigris; ungew. n. Mannert v, 480.

Mosarna, Μοσαρνα, Arrian in Huds. G. M. I, 13.; Musarna, Musagua, Ptol.; St. in Caramania, mit einem Ila-

Moscha, Moσza, Ptol. in Huds. G. M. III, 13.; Arrian. Peripl. in Huds. G. M. I, p. 18.; Hafen in Arabia felix, woher man vorzügl, sachalitischen Weihrauch holte; jetzt Mascate; n. Mannert VI, 1; 138. aber nagew

Moscheni, Plin. VI, 10.; Volk in Grofs - Armenien.

Moschi, Moszot, Herod. III, 94; VII, 78.; Mela I, 2; III, 5; Plin. VI, 4.; Moσzt, Steph. Byz. 471; Meschi, Μεσχt, Procop. Got. IV, 2.; Volk in Asien, n. Mela um das Meer von Hyrcanien, n. Plin. um die Quellen des Phasis, in den Montes Moschici, zw. dem schwarzen u. caspischen Meere. - adj. Moschicus.

Moschica regio; Moschica, ή Μοσχικη, Strab. XI, 499.; Moschorum

tractus, Plin. VI, 10; Land der gedachten Völkersch., in 3 Theile getheilt, Colchis, Iberien u. Armenien.

Moschicus mons, Μοσχικα ὅρη, Strab. VI, 492.; Plin. V, 27.; Ptol.; Gebirge in dem erwähnten Lande.

Moschius, Moozios, Ptol.; Cell. II, 8; 42.; Fl. in Ober-Mösien, ungew. n. E. Ibar in Servien, n. A. Morava.

Moschophagi, Μοσχοφαγοι, Arriau. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, p. 2, 3.; Volk in Acthiopien, in der Nachbarschaft der Agriophagi, s. d. W.

Moscius, Mostius, Moystius, Cassiod. Var. 12.; Berg in Grofs-Grieehenland, bey der St. Scyllarium.

Mosconnum, Anton. Itin.; Ort in Novempopulania, sonst unbekannt.

Novempopulania, sonst unbekannt.

Mosega, Μοσηγα, Ptol.; St. in Al-

banien, oberh. Samunis.

Mosella, Tac. XIII, 53.; Amm. Marc. XVI, 3.; Auson. X.; Mosula, Flor. III, 10.; Musella, Venant. Fort. X, carm. 11.; Fl. in Gallia Belgica, entspringt wie die Mosa, auf den Vogesen, fließt von S. nach N. durch das Land der Trevirer in den Rhein; jetzt Mosel.

Mosellanus, Mosellensis, Moslensis, Musellanensis pag.; Gegum Metz bis in das Herzogth. Lauenburg.

Mosellicorum, Mesellicus, Motellanus, Mosellaricus ducat., s. v. a. Ducatus Lotharingiae superior.

Moser, Moseroth, Num. XXXIII, 30.; Dentr. X, 6.; Μοσερα, Μασουρουθ, LXX.; Lagerst. der Israeliten, sonst unbekannt.

Mosomagum, Lupus in vit. St. Maximini; Mosomum, Frodoard.; Novomagum, Auson.; Ort in Gallia Belgica secunda, im Geb. der Remi; jetzt Mouson, im königl. franz. Dep. der Ardennen.

Moson, Mosov, Ptol.; Cell. III, 8; 61.; St. in Paphlagonien, viell. s. a. Mizinum, Ant. Itin.

Mossini, Mossyni; s. Mosynoeci. Mossinus, Plin. V, 29.; Fl. in Carien.

Mossylicum, Mossylites prom.; s. Mosylon.

Mostena, Μοςηνη, Mosteni, Μοςηνοι, Cell. III, 4; 14.; St. der Mosteni (Μοςηνοι anf Mzn.) in Lydien, nicht weit von Magnesia; s. Macedones Hyrcani.

Mostorpitum, Costorpitum, Ant. Itin.; St. der Oretaner in Britannia; jetzt Morpeth od. Morpit in Nordhumberl. in England, Mosula; s. Mosella.

Mosylon, Moovlov, Ptol.; Steph. Byz. 471.; Moovllov, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 7.; Mosyllicum, Mosyllites, Plin. VI, 29.; Vorgeb. u. Hafen in Acthiopien, am availitischen Mbsen, Markt für den Zimmthandel. — Einw. Moovlot, Mossyli, Ptol.; Steph.; Moovlot, Marc. in Huds. G. M. I, 11.; adj. Mossylicus, Plin.; vergl. Mannert X, 72.

Mosynoeci, Μοσυνοικοι, Diod XIV; Xenoph. Expd. Cyri. V, 4.; Amm. Marc. XXII, 8.; Mossyni, Mela I, 19.; Plin. V, 4.; Mosσυνοι, Μοσσυνικοι, Scyl. Peripl. Huds. G. M. I, 33.; Mossonychi, Val. Flace. V.; Volk am Pontus Eux., von Kerasus bis in die Gegend von Pharnacea, n. Mela jenseit des Vorgeb. Carambis, n. Tibull (IV, 1.) in Sarmatia, in der Nachbarsch. der Geten; vergl. Mannert VI, 2; 427.;—adj. Mosynoecicus.

Motenc, Μωτηνη, Totena, Ptol.; Ort am Cyrus, in der Gegend von Tiflis, in Armenia major; n. F. ('tenc bey Plin. VI, 14., n. A. davon verschieden; vergl. Mannert V, 216. Modena.

Motenum, Mutenum, Anton. Itia.; St. in Ober-Pannonien, später Leytaepons; jetzt Bruck an der Leytha, in Nieder-Oesterreich a. d. Grenze von Ungern; n. Cluv. Muzon.

Mothone; s. Methone.

Motya, Motyc, Morvη, Thuc. VI, 2.; Diod. XIII, 54; XIV, 48.; Paus, V, 25; Steph. Byz. 472; Cluv. Sic. 239. 254.; St. u. Hafen der Ins. Sicilien, auf einer Ins. (j. di Mezze) an der Spitze einer Landzunge, mit welcher die Stadt durch einen Danm verbunden war, in geringer Entfernung v. B. Eryx. Seit d. Gründung von Lilybaeum sank Motye allmählig u, verschwand endlich; vergl. Mannert IX, 2; 380.

Motyca, Motuca, Morovna, Ptol.; Cell. II, 12; 94; St. in Sicilien, am Fl. Motycanus, Motychanus (j. Finme di Ragusa), j. Modica. — Einw. Mutycnses, Plin. III, 8.; Mutycenses, Cic. Frum. 43. 51.; vergl. Mannert IX, 2.; 342.

Motycanus, Motychanus; s. Motyca.

Motylac, Moτνλαι, Steph. Byz. 472.; e. Castell in Cicilien, in der Geg. von Motye.

Motyum, Motvov, Diod. XI, 90.; c. Castell in Sicilien, im Gebiete von Agrigent, sonst unbek.

Moroene, Amm. Marc, XXIII, 3.;

Mozena, Mizea; Bez. an der südöstl. Grenze von Armenien. Moza, Jos. XVIII, 26.; St. im Stam-

me Benjamin, sonst unbek.

Muabus, Movaβis, Antig. in Mirab.; Fl. in Pamphylien.

Muchiresis, Μουχειοησις, Procop. G. IV, 14.; Agathias 2.; Geg. in Persien vom nördl. Arm des Phasis, Rhion, durchfl. in der Nähe von Iberien.

Muchthusii, Movzzovow, Ptol. Cell. IV, 3; 20.; Volk in Afrika, im In-

nern der Regio Syrtica.

Mucialla, Procop. G. 3.; Dorf Mugello, im Geb. von Toscana, eine Tagereise von Florenzi

Mucissus, Mounicoog, Steph. Byz. 472.; Procop. Aedif. 5.; St. in Cappadocia secunda.

Mucra, Morinus; N. zweier Fl. in der Champagne im Königr. Frankr.

Mucrae, Sil. Ital. VIII.; Flecken in Samnium, zw. den Fauces Caudinas u. Bovianum.

Mucuni, Movxovvoi, Ptol.; eine sonst unbekannte Völkersch. in Mauretania Caesar., vergl. Cell. IV, 6; 47.

Mudutti, Μουδουττοι, Ptol.; Volkersch. in Taprobana (Ins. Ceylon).

Mugilones, Movyiloves, Strab. VII.; ein germanisches Volk, n. Cluv. III, 31. s. v. a. Burgundier, n. Reichardt in der Geg. von Mügeln (Mogelina).

Mulenalacha, Plin. V, 1.; St. u. Vorgeb. in Mauretania Tingitana.

Muliādas, Movλιαδας, Strab. III,

p. 153.; s. Monda. Mulierum portus, Tvvaixov 1:uενα, Marc. Heracl. peripl. in Huds. G. M. I, 24.; Plin. IV, 11.; Ptol.; Hafen

in Gedrosia. Mulon, Hypaton, Plin. V1, 29.; St. an der Greuze von Aegypt. u. Acthiopien.

Mulucha; s. Molochath.

Steph. p. Mumastis, Movuasis, 472.; St. in Carien. - Einw. Mumasti-

Munda; Fl. in Fispania; s. Monda.

Munda, Strab. III, 141.; Colonie im Geb. v. Astigi in Hispania Baetica; vergl. Ukert II, 1; 359.

Munda, Liv. XL, 46.; St. im Geb. von Celtiberi in Hispan. Tarracon. in der Gegend von Alces; vergl. Ukert II, 1;

Munda Rurae; d. St. Roermonda, a. d. Mdg. der Reer in die Maas, im Kö-

nigr. der Niederlande.

Munda Tenerac, Teneremunda; d. St. Dendermonde, am Zusammenil. des Denders u. der Schelde, im Königr. der Niederlande.

Munda Vistulae, Weisselmunda; die St. Weichselmunde, am Ausfl. der Weichsel, im Rgbz. Danzig im Königr. Preußen.

Mundi; i. q. Mondi.

767

Mundiris; i. q. Modura. Mudobriga, i. q. Medobriga.

Mundu, Movvdov, Ptol.; Hafen samt Insel vor demselben, an der Ostk. von Africa, in der Regio Aromatophoros, ausserhalb der Mecrenge des arab. Mbsens; n. Mannert X, 1; 72. jetzt der Hafen Mete mit der Ins. gl. N.

Municipium Juliae Augustae

Deae; s. Augusta Dea.

Municipium; s. Calagorina.

Municipium; s. Ergavica. Municipses, Plin. III, 5.; Volk in Italien, in Regio prima.

Munimentum Corbulonis; s. Carbulonis muniment.

Munimentum Trajani; s. Castellum.

Munio; s. Minio.

Munitium, Movrettov, Ptol.; Ort im Gebiete der Ansibarier, in Germanien, nordwestl. von den Quellen der Ems, in der Nähe von Bielefeld, n. Mannert III, 556. u. Wilh. 136.

Munturnae; i. q. Minturnae.

Munychia, Μουνυχια, Herod. VIII, 76.; Thuc. II, 13; VIII, 92. 93.; Xenoph. Hell. II, 4.; Paus. 1, 1.; Strab. IX, 272.; Steph. Byz. 472.; Movvzia, Steph. Byz. 481.; kl. Hafen von Athen, j. Stratiotiki. — Einw. Munychius und Munichias.

Munychiatis, Movvvziazis, Ptol.; der südl. Theil der Wüste in Arabia Pe-

Muranimal, Plin. VI, 28.; St. ia Arabia felix.

Muranum, Lucan. Grut. Inser. p. 150.; Summuranum, Itin. Ant.; Hierammum, Tab. Pcut.; St. in Calabrien a. d. Grenze von Bruttium, j. Murano.

Muratum Alverniae; St. Murat, in der Landsch. Auvergne, im Dep. des Cantal.

Muratum Helvetiac; i. q. Mora-

Murbogi, Μουοβογοι, Ptol.; viell. Turmodigi, Plin. III, 3.; Curgonii, Flor. IV, 12.; Volk in Hispania Tarracon.; vergl. Ukert II, 1; 320. 457. Murcx, Cedren.; St. in Mesopota-

mien.

Murgantia, Murgentium; Morgentia.

Murgillum, Cod. Theod. tit. 16.; St. in Pannonien.

Murgis, Plin. III, 1.; Itin. Ant.; Murgi und Murri, a Mzn.; St. in Hispania Baetica, nicht fern v. d. Grenze, im disseitigen Hispanien; n. Ukert II, 1; 352.; bey Punta de la Guardia vieja.

Muriane, Muriaune, Μουριανη, Μουριαννη, Ptol.; Ort in Armenia minor, zw. Kataonien u. Melitene, sonst unbek.

Muridunum; s. Dorcestria.

Muris portus; s. Myos Hormos.

In Muro, Tab. Peut.; auf der Str. von Juvavum (Salzburg) u. Virunnum (Völkenmark a. d. Drave in Kärnthen) bey Tamsweg.

Murocineta, Amm. XXX, 10.;

Flecken in Pannonien.

Murocla, Movgosla, Muroclla, Ptol.; St. in Ober-Pannonien, dem heut. Steyermark, vermuthl. a. d. Mur; jetzt Murek.

Murotriges; i. q. Durotriges.

Mursa, Μούρσα, Ptol. Tab. in Huds. G. M. III, 12.; Tab. Peut.; Itin.; Steph. Byz. 472.; Mursia colonia, Moveσια, Ptol.; Aur. Victor.; Myrsa, Oros. Pflanzst. des Kaisers Adrian, in deren Nähe Constantius den Magnentius schlug, in Panonia infer.; j. Esseck, Hptst. von Slavonien, a. d. Drau. — Einw. Mursacus.

Mursella, Μουοσελλα, Ptol. Itin. Hieros.; Mursa minor, Tab. Peut. Zos. II, 43.; Ort 2 Meil. westl. v. Mur-

Murta; Fl. in Gallien, la Meurte, der auf den Vogesen entspr. und sich unterhalb Nancy in die Mosel ergießt.

Murus, Ant. Itin.; Flecken in Rhactien, j. Mur od. Castel-Mur, am Fusse des Septmer-Bergs, zw. Tinzen (Tinnetio) und der obersten Spitze des Comer-Sees.

Murus, Cluv. V, 36; 33.; Cell. II. 7; 39.: Fl. in Noricum, fliefst durch Pannonien und fällt mit der Drau in die Donau.

Murus, Itin. Ant.; St. in Hispania Tarracon., n. Ukert II, 1; 411. wohl Mortales.

Murus, Prov. Rom.; St. in Basilicata, jetzt Muro, im Königr. Neapel.

Murus Picticus; Grenz-Mauer des römischen Reichs in Britannien, vom Kaiser Hadrian angelegt, vom deutschen bis zum irischen Meere; die noch übrigen Reste heissen j. the Picts Wall oder Mur Sever.

Musa; s. Muza.

Musae, Itin. Ant. Muson, Not. Imp.; Ort von ungewisser Lage in Mittelägypten; wahrscheinl, in einer östl. Bergöffnung; vergl. Mannert X, 410.

Musagores, Plin. IV, 12.; Musagorus, Mela II, 7.; Cell. II, 14; 115; Drey Ins. bey Creta: Ophiussa, Butoa, Rhamnus.

Musana; s. Muzana.

Musarinaei, Movoagivaioi, Ptol.; Musarmani, Μουσασμανοι, Marc. Heracl. Peripl. in Huds. G. M. I, 21.; Volk in Gedrosien.

Musarna; s. Mosarna.

Musarna, Movsagva, Marc. Heracl. Peripl. in Huds G. M. I, p. 24.; Hafenst. am äußersten Ende von Caramanien.

Muscanda, Μουσκανδα, Ptol.; St. in Cappadocien, in der Gegend von An-

tiochien.

Muscaria, Μουσκαφια, Ptol.; St. der Vasconen in Hispania Tarraconen-

Muscias Calmes, Greg. Tur. IV. Mustiascalmes, Paul. Diac. Longob. III.; Ort in der Nähe von Ebrodunum, wo Mummulus die Longobarden schlug.

Musella; s. Mosella.

Muscum, Mussion; ein den Musen geheiligter Ort, zuweilen als Eigenname gebraucht; nach Steph. Byz. p. 473. Ort am Olymp in Macedonien; n. Plut. Sylla bey Boeotien.

Musicani, Μουσικανοι, Strab. XV.; Volk im südl. Theile von Indien disseit

des Ganges.

Musis und Usis, Plin. VI, 9.; der beträchtlichste Nebenfl. des Araxes in Armenien, j. der Arpasu, ein Name, den schon Xenoph. (Exp. Cyri IV, 7.) kennt.

Musistratum; s. Mutistratum. Muslubium, Anton. Itin.; St. in

Mauretania Caesar., zw. Salden u. Chobata.

Musolani, Oros. VI, 21.; s. Misulani.

Muson, Lib. Not.; St. in Aegypten, sonst unbek.

Musones, Amm. Marc. XXIX, 5.; Musuni, Movgovvot, Ptol.; Mussini, Plin. V, 5.; Musonii, Tab. Pent.; Volk in Numidien, südwestl. vom Berge Thambes.

Musonii; s. Musones.

Musonium, Musoniensis comitatus; St. Musson od. Muzon, im Königr. Ungern, mit ihrem Gebiete.

Musopale, Movgonaly, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges, nahe am Meere; j. Visapur.

Musselburgum, i; St. Musselborow, in Schottland, am Forthbusen.

Mussini; s. Musones.

Mussipontum, Pons Camaso-nis; die St. Pont à Mousson, im Dep. der Meurthe.

Musta, Movsα, Ptol.; Cell. IV, 3; 19.; St. od. Flecken in Africa, in Regio Syrtica, östl. von Cephalae prom.

Musti, Anton. Itin.; Vib. Seq. de flum.; Tab. Peut.; Ptol.; Μουσση u. Μουση, Cell. IV, 4; 68.; St. im eigentl. Africa, an der Gr. von Numidien, am Fl. Bagradas in der Nachbarsch, des Flekkens Teshure. - Einw. Mustitanus.

Mustilia, Movsilia, Ptol.; St. in

Cappadocien.

Musulani; s. Misulani.

Musuni; s. Musones.

Musuvis, Juoni Ep. 224.; Fl. u. Dorf

- in Gallia Lugdun.

Mutarensis civ., Mutarem, im Niebelungen I.; Pertz. 414.; St. Mautern in Niederöstr. an der Donau.

Mute, Sil. XIV.; Ort in Sicilien. Mutenum, Anton. Itin.; Cluv. V, 20.; Cell. II, 8; 13.; s. a. Motenum.

Muthi, Anton. Itin. 166.; Muthis, eos, Not. Imp. Sect. 20.; O. im nördlichen Theile von Thebais, an der Ostseite des Nil, nördl. von Antacopolis.

Muthul, Sall. Jug. 48.: Cell. IV,

5; 50.; Fl. in Numidia Massylor. Mutia, Corn. Nep.; Mucia prata, Liv. II, 13.; Festus de verb. sign. II;

Landstr. an der Tiber, welchen Mucius vom röm. Volke als Geschenk erhielt.

Mutieni, u. Motieni, Steph. Byz. 472.; Landstr. in Iberien.

Mutienses, s. a. Motyenses; s. Motva.

Mutila, Liv. XLI, 11.; St. in Italien in Transpadana regio, ohne nähere Best.; n. Cluv. am Meere, nach dem Prom. Polaticum.

Mutila, Iul. Obseq.; Mutilum, Liv. XXXI, 2.; XXXIII, 37.; St. in Gallia Togata zw. den Flüssen Gabellus u. Scultenna; j. Medolo.

Mutina, Mutina, Μουτινα, Ptol.; Liv. XXXIX, 55.; Tac. hist. I, 50.; Ovid. Met. 15.; Plin. III, 15.; Mela II, 4.; Moυτινη, Strab. V; Appian. B. C. III, 49.; Motine, Μοτινη, Polyb. III, 40.; Motina, Ant. Itin.; St. u. Colonie in Gallia Togata; j. Modena, Hptst. des gleichnam, Hrzgth, daher

Mutinensis ducatus genannt; Einw. Mutinenses; vergl. Mannert IX, 1 ; 223.

Mutistratus, Mutistratum, Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Mutustratum, Mytistraton, s.

Mutucumenses, Plin. III, 5.; Volk in Italien, in Latium.

Mutusca, Mutuscae, arum, Virg. Acn. VII, 711.; Beiname der St. Trebula, Trebia; s. d. W.; daher die Einw. Mutuscaei, Virg. Aen. VII; Plin. III, 12. Mutustratini, Plin. III, 9.; Einw.

v. Mutistratum s. Amastra.

Mutyca, Mutycenses, Mutyen-

ses, Plin. III, 9.; s. Motyca.

Muza, Moυζα, Arrian. Per. M. E. in Huds. G. M. I, 6. 10. 12. 13. 16.; Plin. VI, 23.; Ptol.; Musa, Hafen im glückl. Arabien, am erythräischen Meere, zw. Sakatia u. Sosippus; j. der Flecken Mauschid.

Muzana, Anton. Itin. 180.; St. in Armenia minor, am Fl. Melas, nord. v. Melitene.

Mūziris, is, Movgigis, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. 1, 30. 31.; Plin. VI, 23.; Ptol.; Modiris, Ptol. (Erasm.) Ein Hethafen in Indien für griech. Schisse, disseit des Ganges, im Innern eines kl. Busens; j. Mirzno od. Mirdschno.

Mya, Plin. V, 31.; kl. dorische Ins. im Sinus Ceramicus.

Mya, Jos. Ant. XX, 1.; Flecken im Stamme Gad, jenseit des Jordans.

Myanda, Myareda, Plin. V, 27.; St. im Innern von Cilicien.

Myca'le, Μυχαλη, n. Homer II. II, v. 869.; Thuc. I, 11; VIII, 79.; Paus. V, 7; VII, 4.; Strabo XIV; Ptol. ein Berg; n. Herod. I, 148; VII, 80.; Diod. VIII. 21. XI, 34. c. Vorgeb.; n. Agathemer in Huds. G. M. II, 3.; Plin. V, 31. c. In-sel; n. Scyl. in Huds. G. M. I, 37. 56.; Steph. Byz. 474.; auch Mυzαλη, Mychale; St. in Ionien. Das Geb. dieses N. ist eine Fortsetz, des Geb. Messogis an der rechten Seite des Magander, von Magnesia bis zur Küste, der Ins. Samos gegenüber; das durch dasselbe gebildete Vorgeb. heifst auch Trogylium. — Bewoh-ner der Umgegend Mycalcsius, Mycalcus, fem. Mycalesis, Mycalaeus bey Claud. — adj. Mycalensis, e, Val. Max. VI, 9.

Mycalessus, i, Munaleggos, Hom. II. II, v. 498.; Thuc. VII, 29. 30.; Strabo IX, 278.; Plin. IV, 7.; Pans. IX, 19.; Steph. Byz. 474.; auf Mzen durch Mv bezeichnet; St. od. Flecken im Innern von Bocotien, östl. von Harma, war schon zu Pausanias Zeit zerstört. — Einw. Mycalesius.

Mycalessus, Plin. IV, 7.; Berg in Bocotien.

Micdlessus, Steph. Byz. 474.; St. in Carien, vielleicht eins mit Mycale.

Mycarna; s. Lycirna.

Mycenae, arum, Mycene, es, Mycēna, ac, Μυκηνη, Hom. II. II, v. 569.;
-Μυκηναι, Thuc. I, 10.; Scyl. in Huds.
G. M. I, 19.; Horat. I, od. 7.; Virg. Acn. VI, 838.; Georg. III, 255.; Paus. II, 16. 17. etc.; Strabo VIII; Mela II, 3.; Plin. IV, 5.; Plut. de fluv. in Huds. G. M. II, 36. 37.; e. vom Perseus gegründete Stadt im nordöstl. Theile von Argolis, die allmählig mit dem kl. Reiche Mycene sank, so dal's zu Strabo's Zeit schon keine Spur von ihr vorhanden war. - Einw. Mycenaeus, Myceneus, Mycenensis, Cic. de Fin. II, 18.; adj. Mycenicus, Liv. XXXH, 39.

Muchale: i. q. Mycale. Mychos, Muyos, Strabo IX, 291 .; Hafen in Phocis, unterhalb des Helicon

und Ascra.

Mychthonia; s. Mygdonia.

Myci, Muxot, Herod. VII, 68.; Steph. Byz. 475.; asiat. Volk, welches dem Xerxes auf seinem Zuge nach Griechenl.

Mycini, Muxivoi. Ptol.; Volk in

Mauretania Caesariensis.

My conius, Muxorios, App. C. V.

117.; B. in Sicilien bey Messana. Myconus, Muzovos,

Herod. VI. 118; Thuc. III, 29.; Seyl. in Huds. G. M. I, 58.; Ovid. Met. VII, 463.; Strabo X; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Agath. in Huds. G. M. II, 3.; Steph. Byz. 475.; Mycolos, Myxolos, Scyl. in Huds. G. M 1, 22; Dicacarch. ib. II, 26; My-cone. cs. Virg Aen. III, 76.; Ovid. Met. VII; eine der cyclad. Ins. im aeg. Meere, in der Nachbarschaft von Delos. - Einw. Myconius; auf Mzen Mvno-PLODY.

Myccphoris, Musacoous, Herod. II, 166.; St. in Aegypten, auf einer Ins., Bubastis gegenüber; von ihr hatte der

Mycephorites nomos, Muenço-

gιτης νομος den Namen.

Myenus mons, Munvov ogos, Plut. de flum in Huds. G. M. II, 18.; B. in Actolien nicht weit vom Evenus-Fl, früher Alphion n. Kruse Hellas II, 2; 205.

Myes, Muns, nros, Steph. Byz. 474.; St. in Ionien; n. gent. Myesius.

Myeza; s. a. Mieza.

Mygdŏnia, Μυγδονια, Herod. VII, 3.; Thuc. II, 99. 100.; Hor. II Od. 12.; Ovid. Her. 20.; Ptol.; Steph. Byz. 478.; Prov. des nordwestl. Theils von Macedonien, oberhalb des thormaischen

Mbsens, nordl, v. Chalcidice am Axius; früher eine der größten Provinzen, später aber sehr beschränkt; n. E. s. a. Emathia. Einw. Mygdones Plin. IV, 10. - adj. Mygdonius, a, um, Hor. Carm. HI, 16. 41.

Mygdonia, Polyb. V, 51.; Strabo VII, 295.; Plut. Lucull.; Mychthonia, Mυχθονία, Steph. Byz. 474.; der nördl. Haupttheil von Mesopotamien. - Einw. Mygdones, Strabo XII; Plin. V, 30.

Mygdonius, Theodoret; Jul. Arat. I, 27.; Cell. III, 15; 35.; Saocoras, Σαοχορας, Ptol.; Fl. von Nisibis, Nebenfl. des Chaboras; vergl. Mannert V, 270. ;/n. E. jetzt Hermas, n. A. Sindschar.

Mugdus, Amm. Marc. XXVI, 8.; s. a. Midaeum.

Mygisi, Muyicoi, Steph. Byz. 474.; St. in Carien, adj. Mygisius u. Mygi-

Myla, Liv. XXIV, 30.; Fl. in Sicilien, zw. Syrakus u. Leontium; j. Marcellino.

Mulae, Plin. IV, 12.; zwey Ins. od. Felsen bev Creta, Gniosa u. Listo n. Pi-

Mylac, arum, Mvlat, Thuc. III, 90.; Scyl, in Huds. G. M. I, 5.; Scymu. ib. II, v. 287.; Polyb. I, 10. 23 (Reichardt hält diesen Ort für d. heutige Melilli, Thes. tab. Sic.); Strabo VI, 418.; Plin. III, 8.; Ptol. Vellej. Pat. II, 79.; Steph. Byz. 475.; Myle, Sil. XIV, v. 203.; Hafenst, an der Nordküste von Sicilien, zum Geb. von Messaua gehörig; j. Me-lazzo. — Einw. Mylaites u. Milaeus.

Mulae, Liv. XLII, 54.; Steph. Byz. 476.; e. feste St. in Thessalien. Einw.

Mylacus,

Mylantia, Mulautia, Steph. Byz. 476.; Vorg. auf der Ins. Rhodus.

Mylaon, Μυλαων, Paus. VIII, 36. 38.; kl. Fl. in Arcadien, westl. von Megalopolis, fiel in den Alpheus; viell. derselbe, den Hesychius Mylois, Mv-

loses, nennt.

Mylasa, orum, Μυλασα, Polyb. XVI, 24; XXII, 27.; Plin. V, 29.; Pausan. VIII, 10.; Steph. Byz. 476.; Mylassa, Mulassa, Hered. I, 171; V, 122.; Ptol.; e. alte schone u. wichtige St. Cariens, von den Romern für frey erklärt, nahe dem Hafen Physcus, am Abhange eines steilen Berges mit vielen öffentl. Gebäuden; n. E. Melasso od. Melazzo, n. Mannert VI, 3; 283 Mulla, n. Reichardt Myllesch. — Einw. Mylasenus, Liv. XXXVIII, 39.; Mylassensis, Liv. XLV, 25.; Mylaseus, Cic. ep. ad fam. XIII, 56.; Steph. Byz. a. a. O.; Mvlaσεων, a. Mzen.

Myle, Plin. V, 27.; St. in Cilicien. Mylias; s. a. Milyas.

Mylisin, Muliow, Steph. Byz. 476.; eine phrygische Völkerschaft.

Mylois; s. Mylaon.

Mylon, Mυλων, Athen. VIII:; Steph. Byz. 476.; St. in Aegypten; Einw. Mylopolites. Von ihr hatte der

Mylopolites nomos seinen Namen. Mylychath; s. a. Molochat.

Myndones, Μυνδονες, Steph. Byz. 477.; e. lybische Völkerschaft.

Myndus, Mvvdog, Scyl. in Huds. G. M. I, 38.; Polyb. XVI, 12. 15.; Liv. XXXVII, 16.; Strabo XIV; Mela I, 16.; Plin. V, 29.; Steph. Byz. 477.; Hafenst, in Carien am jasischen Mbsen, weuige Meilen nordwestl. von Halicarnassus, klein aber sehr fest; eine Colonie der Toezener; j. Mendes od. Mentesche. — Einw. Myndius, a. Mzen Mvvdtov.

Myndus Mvvδος, Plin. V, 29.; Steph. Byz. 477.; e. ältere St. Cariens, in der Nähe der erwähnten gleichnamigen Παλαια Μυνδος, Palaemyndus

genannt.

Myndus, Muvdos, Ptol.; Ins. des

ikarischen Meeres.

Myonia, Mvorιa, Paus. X, 38.; Steph. Byz. 477.; Myon, Mwor, Steph. Byz. 481.; St der ozolischen Locrer, im Innern des Landes auf einem hohen Berge. Einw. Myones, Myonenses, Μυουκαι, Thuc. III, 101.; vergl. Kruse Hellas II, 2. 168.

My onnesus, Μυοννησος, Strab. IX, 299.; My onesus, Μυονησος, Steph. Byz. 477.; kl. Insel bey Thessalien, La-

rissa gegenüber.

Myonnesus, Plin. V, 31.; eine von den Ins. bey Ephesus, welche Plin. Pisi-

strati nennt.

My on nesus, Muorundos, Liv. XXXVII, 27. 30.; Strabo XIV; Muoungos, Thuc. III, 32.; Steph. Byz. 477.; e. kl. steile Halbins. od. Vorgeb. an der Küste Ioniens, mit einem gleichnamigen Orte, nicht weit von Teos, an der nordwestl. Seite von Lebedus. — Einw. Myonesius, Steph. Byz. a. a. O.

Myos hormos, Mvos 'ogμos, Plin. VI, 29.; Strab. XVI, 529.; Ptol. Arr. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, p. 1. 11.; späterhin Aphrodites hormos, Αφφοδιτης 'ogμos (Vennshafen) Agatharchides in Huds. G. M. I, 51.; Strabo a. a. O.; Diod. III, 39.; ein durch seine Größe ausgezeichneter Hafen am arab. Mbsen, in Aegypten; jetzt Kosseir. Mela III, 8 bezeichnet mit diesem Namen ein Vorgebirge.

Mypsaei, Μυψαιοι, Herod. IV, 93.; eine thracische Völkersch., der Name wird von E. geändert in Nipsaei, Νιψαιοι, s. d. W.

Myra, Mυρα, Strabo XIV; Plin. V, 27.; Ptol.; Acta Apost. XXVII, 5; Myron, Mυρων, Steph. Byz. 479.; St. in Lycien, auf einer Anhöhe westl. vom Fl. Limyros, nicht fern von der Küste mit e. Hafen, der wahrscheinl. Andriake (s. Andriaka) war; von Theodosius wurde sie zur Hytst. Lyciens erhoben; n. E. jetzt

Macre, n. A. Stramita. Einw. Myrcus, a. Mzen Μυρεων.

Myraeum, Mugator, Mirion, Migtor, Ptol.; e. sonst unbekannte St. in Numidien, von Marmol für Micila gehalten.

Myrcinus, Mugaivos, Herod. V, 11. 23. 124.; Thuc. IV, 107.; Myrcinnus, Mugaivos u. Myrcinnia, Steph. Byz. 478.; St. in Thracien am Fl. Strymon, die früher Hedonus, Hδωνος, Tzetz. Chil. 3. 96 od. auch Myrcinus Hedonorum od. Hedonica hiefs. — Einw. Myrcinus.

Myriandri; S. Myrian-Myriandricus sinus; s. Myriandrus.

Myriandrus, Μυσιανδοος, Scyl. in Huds. G. M. I, 40.; Ag. ib. II, 9.; Xenophon Anab. I; Strabo XIV, 465.; Mela I, 12.; Plin. II, 108; V, 22.; Arrian. Exp. Alex. II; Ptol.; Steph. Byz. 478.; syrische Seest. in Seleucis, v. den Phoeniciern am Sin. Issicus, daher auch Myriandricus sinus genanut, erbaut 5 Paras. v. Ciliciens Grenze, berühmt durch ihren Handel selton zur Zeit des Cyrus.

— Einw. Myriandri, Mela a. a. O. Mvριανδριτων a. Mzen; adj. Myriandricus.

Mÿrīca, Myrice, es, Μυσικη, Ptol.; Steph. Byz. 478; Ins. des rothen

Mecres, bey Acthiopien.

Myrīna, Μυζινα, Herod. I, 149.; Scyl. in Huds. G. M. I, 37.; Liv. XXXIII, 30.; Strabo XIII (XII verlegt er sie nach Troas); Mela I, 18.; Plin. V, 30.; Steph. Byz. 478.; Hafenst. in Acolis, am Ausfl. des Pythicus in den elatitischen Busen, die sich den Namen Schastopolis beylegte (u. Plin. a. a. O.) u. auch den Namen Smyrna geführt habeu soll (n. Syncelli Chronogr. p. 181). Sie war die älteste der äolischen Stüdte, Vaterl. des Agathias; n. Choiseul - Gouffler j. Sandarlik. — Einw. Myrinaei, Herod. VI, 140.

Myrina, Mυσινα, Plin. IV, 12.; Ptol.; Steph. Byz. 478.; St. auf der westl. Küste von Lemnos; j. Castro od. Palio

castro.

Myrina, Plin. IV, 12.; nur von ihm als St. in Creta aufgeführt.

Myriocephalum, Ortel.; n. Nicetas

St. in Klein - Asien.

Myriophytus, Myriophyton, Ortelius; n. Schelstrat. e. Bischofsst. bey Callipolis; n. Reichardt (der Plin.? anführt) j. Meriofito.

Myrlca; s. Apamea Bithyniae.

Myrmeces scopuli, Plin. V, 29.; Klippen od. Sandbanke vor der Münd. des Fl. Hermus (Sarabat) in den Busen von Smyrna.

Myrmecium, Mυgμηκιου, Strabo VII, XI.; Mela II, 1.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Steph. Byz. 479.; Μυσμηκειου, Scyl. in Huds. G. M. I, 29.; Μyrmy-cion, Jord.; Vorgeb. u. Städtchen in Sarmatia, am Bosporus Cimmericus. -Einw. Myrmecius.

Myrmex, Mυgμηξ, Herod. VII, 183.; Felsen zw. der Ins. Sciathus u. Magnesia, anf welchem 3 pers. Schiffer eine Säule

aufrichteten. Myrmex, Mυρμηξ, Ptol.; Insel, westl. von der Landspitze Phykus, nordwestl. von Ptolemais, zu Cyrenaika ge-

hörig. Myrmidones, um, Muguidoves, Dic. in Huds. G. M. II, 21.; Scymn. ib. p. 35.; Ovid. Met. VII, 654.; Strabo VIII; Plin. IV, 7.; Name der Einw. von Aegina, welche, den Ameisen gleich, selbst Felsen durchwählten, um sie anbanen zu können, und ihrer Abkömmlinge, der Bewohner von Thessalia Phthiotis (Eustath. ad Il. I, v. 180). den Einw. hiefs die Ins. Acgina:

Myrmidonia, Μυρμιδονια, Steph. Byz. 479 (s. Aegina), und Thessalia: Myrmidonum civitas, Vel. Pat.

Myrmissus, Muquissos, Steph. Bvz. 479.; St. bey Lampsacus in Mysien, viel-

leicht s. a. Mermessus.

Myronos, Mvçovos, Myronis, Ptol.; Steph. Byz. 479.; Insel an der Westk. des arab. Mbsens; n. Mannert X, 1; 43. j. die Ins. Marata.

Myrrhinus, Μυζόινους, untis, Strabo IX; Paus. I, 31.; Steph. Byz. 479.; Eustath. in Dion. Huds. G. M. IV. 84.; O. des Stammes Pandionidis in Attica. - Einw. Myrrhinusius, Paus. I. c.; Spon. de pag. Att. - jetzt Merenda nach Reichardt.

Myrsa; s. Mursa.

Myrsinus, Moggiras, Hom. II. II, v. 617.; Steph. Byz. 479.; St. in Elis, spater Myrtuntium, Mogrovetion, Strabo VIII. - Einw. Myrtusius.

Myreon, Plin. VI, 29.; St. zwischen Aegypten u. Aethopien am Berge Megatichos.

Myrtilis; s. Julia Myrtilis.

Myrtilletum, Myrtillorum mons; s. a. Heidelberga.

Myrtion, Mugriov, Paus. II, 27.; B. im Pelopones, der schon zu Paus. Zeit

Τιτθειον, Tittheion, hiefs.

Myrtos, Μυρτος, Plin. IV, 11.;
Cell. II, 19; 131.; Ins. des ägüischen Meeres an der westl. Seite der Sudspitze von Euboea. Sie gab nach Plin. dem benachbarten Theil jenes Meeres den

Namen

Myrtoum mare, πελαγος το Mugτωον, Hor. Od. I, 1.; Plin. IV, 11.; Ag. in Huds. G. M. II, 7.; Mela II, 3.; Cell.

Myrtuntium; s. Myrsinus.

Myrtuntium marc, Mugrouvillor, Strabo X; c. Sumpfsec (λιμνο θαλαττα) zw. Leucas und dem ambracischen Mbsen, an der Küste von Acarnanien.

Myrtussa, MvQTovcca, Apollon. Arg. II, v. 507.; Steph. Byz. 479.; B. od. Vorgeb. in Cyrene in Libyen.

Mysaris, Musages, Ptol.; Vorgeb. in Sarmatia Europaea, an der östl. Seite der Halbins, Dromos Achilleos genannt.

Mysecros, Plin. VI, 28.; Fl. im südl. Theile vom glücklichen Arabien.

Mysi; s. Mocsi, Mocsia, Mysia. Mysia; s. Moesia. Mysia, Mυσια, Herod. V, 122; VII, 42.; Scyl. in Huds. G. M. 1, 35. 36. 38 etc.; Strabo XII; Mela I, 18.; Plin. V, 30.; Ptol.; Steph. Byz. 480.; Landschaft in Klein-Asien, zu Strabo's Zeit in 2 Theile getheilt, in Grofs - u. Klein-Mysien, von denen das eine um den Fl. Catcus und Pergamum bis Teuthrania und um den Ausfl. des Caicus reichte, das andere aber bis an den Berg Olympus ging und deshalb auch Olympene, Oλυμπηνη, hiefs (die Einw. Olympieni, Ολυμπιηνοι, Herod. VII, 74.; Olympeni, Ptol.) Achaliches hat Ptolemaeus, welcher Klein-Mysien auch Mysia Hellespontia nennt, beyde aber schwanken in der Bestimmung der Grenzen der beyden Theile, welche unter den christlichen Kaisern mit Troas zusammen die Provinz des Hellesponts ausmachte; vergl. Mannert VI, 3. p. 403 ff. Als Gebirge Mysiens werden genannt: der Ida u. Temmis, als beträchtliche Fl. der Graniens, Caicus, Simois, Scamander u. a. — Einw., wie man behauptete von den Aeoliern abstammend, Mysi, Mvoot, Herod. L. 28. 171; HI, 190. etc.; Scyl. in Huds. G. M. I. 35. 36 etc.

Mysia, Μυσια, Paus. II, 18.; Ort in Argolis im Pelopones, zw. Mycene u. Argos, mit einem Tempel der mysischen Ceres, Δημητρος Μυσιας.

Mysia, Μυσια, Ptol.; St. in Par-

thien zw. Parbara u. Charax.

Mysia Abrettena; s. Abrettena. Mysia Combusta; s. Combusta u. Catacecaumene.

Mysia Hellespontia; s. Mysia,

Hellespontus, Adramythena.

Mysia Morena, Μωρηνη, Strabo XII, 395.; ein Theil von Mysien um die Quellen des Caicus.

Mysia Olympena; s. Mysia.

Mysius, Strabo XIII; ein Nebenfl. des Caicus, eigentl. der wahre Caicus, wie es scheint, in den ersten Theilen seines Laufs; vergl. Mannert. VI, 3. 397.

Mysius Bosporus; s. Bosporus Mysius u. Thracicus.

Ptol.; Mysocaras, Μυσοκαρας, Hafen in Mauretania Tingitana; jetzt Port Aman.

Mỹ s ŏ m ἄ c ĕ d ō n e s, Μυσομακεδονες, Plin. V, 29.; Ptol.; Mysomacedones Aschilacae, Plin. V, 30.; Volk im Innern von Mysien, gegen die Quellen des Caicus hin.

Mysormolitae, Plin. V, 29.; eine lydische Völkerschaft ohne nähere Bezeichnung.

Mystia, Musia, Mela II, 4.; Plin. III, 10.; Steph. Byz. 481.; St. im Lando der Bruttier, zw. den Vorgeb. Lacinium u. Zephyrium, in der Geg. des heut. Monasterace, n. Mannert. IX, 2; 195. — Einw. Mystiani.

Mystus, Plin. IV, 12,; Ins. an der

Küste von Actolien.

Mythepolis, Μυθηπολις, Auct. de mirab, auscult. v. 55.; Antigonus Caryst. c. 188.; Flecken im südl. Bithynien, am See Askania, merkwürdig, weil hier alle Brunnen im Winter versiegten und im Sommer reichlich flossen.

Mytilene; s. Mitylene.

Mytistratum, Mutistratus; s. Amastra.

Myūs, Mvovs ovrtos, Herod. I, 142; V., 36.; Thuc. HI, 19.; Pausan. VII, 2.; Strabo XIV; Plin. V. 29.; Steph. Byz. 477.; die kleinste St. Joniens am südl. Ufer des Macander, die allmählig sank, so dass ihre Bürger nach Milet auswanderten; j. Palatsha, vergl. Mannert. VI, 3; 263. — Einw. Myusii, Herod. VIII, 8.

Naagramma, Νααγοαμμα, Ptol.; St. in Indien, am Ganges, zw. Badaea u. Camigara.

Naagrammon, Νααγοαμμον, Maagrammon, Μααγοαμμον, Ma-ragrammon, Μαραγοαμμον, Ptol.; Tab. in Huds. G. M. III, 48.; Hptst. der Ins. Taprobana.

Naama, Jos. XV, 41.; St. im Stam-

me Juda.

Naamath, Hiob. II, 11; XI, 1.; O. von ungewisser Lage, n. der gewöhnlichsten Meinung im Halbstamme Manasse, jenseit des Jordan; Vaterl. des Zophar, nach ihr der Naamathite genannt; vergl. Spanhemii hist. Iobi. c. XIV; Miναιοι LXX; Μανναιοι, Euseb. Praep. Ev. 9.

Naana; s. Nabla.

Naarah, Jos. XVI, 7.; Naaran, 1, Chron. VII, 28.; Nagratha, Hieron. Onom.; Neara, Nεαρα, Jos. Arch. XVII, 15.; Naaran, Talmud.; Grenzstadt des Stammes Ephraim, zur Zeit des Hieron. Nagrath, 5 Meil. v. Jericho.

Naarda, Ναυρδα, Ptol.; Steph. Byz. 482.; Ncarda, Νευρδα, Neer-da, Νεερδα, Jos. Ant. XVIII, 12; Ναhardea, Benj. Tudel. Itin.; Nahar-ra, Tab. Peut., wahrscheinl. Hippare-num bey Plin. (s. d. W.); bey Abulfeda Naharda; St. m einem Kanal des Euphrat in Babylonien, wo die Juden eine kurze Zeit einen eigenen Staat bildeten, und eine Akademie hatten,

Naarmalcha: s. Armacales.

Naba; s. Nava.

Nababurum, Ναβαβουφον, Ptol.; St. in Africa, in Mauretania Caesariensis, zw. Zaratha u. Vitaca.

Nabades, Plin. V, 2.; Volk in Africa, in Mauretania Caesar.; vielleicht die

Nabasi, Ναβασοι, des Ptol. (in den lat. Ausg. Enabasi) am Berge Cinna-

Nabacothes; s. Nabathaci.

Nabaeus, Ναβαιος. Nabarus, Nαβαgos, Navaeus, Navaios, Ptol.; Fl. in Hibernia n. Mannert. II, wahrscheinl. der Durness-Fl., östl. von Head Wrath.

Nabagath, Ναβαγαθ, Isid. Charac. in Huds. G. M. II, 4.; befestigter Flecken an der Münd. des Aburas, Αβουρας, (Chaboras) in den Euphrat, viell. s. a.

Chabora bey Ptol. (s. d. W.). Nabalia, Tac. Hist. V, 26.; c. kl. sonst nicht vorkommender Fl., den E. für Drusiana fossa, A. für die Vahalis halten; vergl. Cell. II, 3; 19.; nach Wersebe die niedere Waal od. Nordwaal; bey Ptol. heifst e. O. Navalia, Navaλια, n. Wilhelm. (p. 153) am Ausfl. der

Naballo, Ναβαλλω, Jos. Antiq. XIV, 2.; e. Castell der Araber, an der

Grenze von Palaestina.

Nabannae, Νάβανναι, Ptol. seine Ausl. Rabannae, wie Amm. Marc. XXIII, 6.; Volk in Asia Serica, n. Amm. zu den Nationen des Perser-Reichs gehörig.

Nabar, Mela I, 6.; Plin. V, 2.; Fl. in Mauretania Caesariensis, viell. derselbe, den Ptol. Nasava, Nagava, seine Ausl. Nasabath nennen.

Nabaris, Ναβασις, Ptol. seine Ausl. Namaris; St. in Aria im Innern

Nabasi, Ναβασοι; s. Nabades.

Nabata, Jos. B. Jud. II, 25 .; O. od. Gegend in Samaria.

Nabathaei, Ναβαθαιοι u. Nabataei, Ναβαταιοι, Diod. II, 48.; Dionys. Per. in Huds. G. M. IV, v. 953.; Strabo XVI, 534.; Plin. V, 11; VI, 28.; Steph. Byz. 482.; Eustath. in Dionys. I. c.; Nabaeothes, Ναβαιωθης, Jos. Antiq. I, 13.; Napataei, Nanaraioi, Ptol.; Hptvolk d. petraeischen Arabien's, im heut. Hedschas, früher unbedeutend und unter dem Namen Nebajoth crwähnt Gen. XXV, 13; XXVIII, 9.; Jes. LX, 7.; 1. Marc. V, 24. 25 etc., mächtig zur Zeit des Augustus. Ihr Reich, dessen Hptst. Petra war, endigte zur Zeit des Trajan, ihr Land gehörte später zu Palaestina tertia; vergl. Mannert. VI, 1; 165 ff. - Die Wohnplätze dieses Volks nennt Jos. Nabatine, Ναβατινη, An-

Nabatholia; s. Canatha.

dere Nabathaca.

Nabathrae, Naβadgai, Ptol.; Volk

im innern Lybien, das sich bis zum B. Arvaltus hinzog.

Nabdaei, Ναβδαιοι, Euseb. Praep. IX; eine von David besiegte Völkersch., nicht zu verwechseln mit Nabathaei.

Nabiani, Ναβιανοι, Strab. Il; Nomaden - Volk in Sarmatia Asiatica.

Nabius, Naβιος, Ptol.; derselbe spanische Fl. wie es scheint, den Mela Ivia (s. d. W.) od. Narius nach einigen Mss. nennt; j. Juvia.

Nabla, Ναβλα, Ptol. seine Ausl. Naana; St. in Sarmatia Asiatica, am Fl. Korax.

Nablis, Venantius Fort. VI, 11.; Bac. Anon. Rav. Nabus, Navus; Fl. in Toringia; da die Thüringer sich später sehr ausgebreitet hatten, wohl die Naabe n. Reich. Germ. 209.

Nabo; s. Nebo. Nabor, Pertz. II, 28, 117.; eine Ab-

tey bey Metz. Naboth; s. Canatha.

Nabrissa, Ναβρισσα, Strabo III; Nebrissa, Plin. III, 1.; mit dem Beynamen Veueria, St. in Spanien u. zwar in Baetica an den Aestuarien des Baetis; j. Lebrija.

Nabrum, Plin. VI, 23.; schiffbarer Fl. in Gedrosia.

Nabus; s. Nablis.

Naccarorum palus, Avien. v. 492.; See bey der Landspitze, welche die Chersonesi cassae bewohnen (bey Alfaques) viell. Estanque de Albelate, n. Ukert II, 1; 483.

Nachaba, Ναχαβα, Ptol. in Huds. G. M. III, 9.; St. im wüsten Arabien in der Nachbarschaft von Mesopotamia.

Nacis, Naxes, Ptol.; sonst unbekannter O. in Aethiopien, am westl. Ufer

des Nil.

Nacoleia, Νακολεια, Strabo XII, 396.; Ptol.; Zosimus. IV, 8.; Νακωλεια, Suidas.; Nacolia, Nacolaa, Anm. Marc. XXVI, c. 9.; St. in Phrygia Epictetus, später zu Phr. Salutaria gehörig an dem westl. Ufer des Thymbris-Flusses, viell. j. Kodscha Schehr; hier nahm Kais. Valens den Gegenkaiser Procopius gefangen. - Einw. Nacolcus.

Nacone, Νακονη, Steph. Byz. 483.; Suid.; St. in Sicilien. Einw. Naconaeus. - Verschieden davon ist Naconensis colonia n. Onuphrius in Syrien.

Nacrasa, Νακρασα, Ptol.; St. in

Lydien; j. Bok - Hair.

Nadagara, Liv. II, 30.; s. Nara-

Nadra, Tab. Peut.; Fl. in Gallia Cisalpina; jetzt wahrscheinl. Nara, Nobenfl. des Po im Hrzth, Parma.

Nachis, Mela III, 1.; Nebis, Ptol.; Fl. in Spanien u. zwar im westl. Theile von Hisp, Tarraconensis, n. Mannert. Cavado, n. Ukert Neya.

Naema od. Naeva, n. Ukert II, 1; 376., in Hispania Bactica in der Gegend

von Lora.

Naemausus; s. Nemausus.

Naepapha, Ναιπαφα, Joseph. in vita sua; St. in Galilaca, die Josephus befestigte.

Naessus: s. Naisus.

Naevia silva, Varro IV; Pomp. Fest, de verb. sign. XII; e. Wald, 4 M. von Rom, nach dem Hause eines gewissen Nacvius in ihm bekannt.

Nagadeba, Ναγαδηβα, Ptel.; eine der kleinen, vor Taprobane liegenden

Inseln.

Nagadeibii, NayadeiBiot. Ptol .: Volk auf der Insel Taprobane.

Nagadiba. Ναγαδιβα, Ptol.; St. auf der Insel Taprobane, auf der sogenannten großen Küste.

Nagara; s. Dionysiopolis.

Nagara, Ναγαφα, Ptol.; e. Metro-

polis im glücklichen Arabien.

Nagararis, Ptol.; im griech. Texte Natarura, Ναταφουφα, St. in Indien, nordöstl. von Hippocura, n. Mannert. j. die Fest. Nagaram, am Godavery.

Nagia, Plin. VI, 28.; e. sehr große St. im glücklichen Arabien, im Geb. der

Gebaniter.

Nagidus, Nayidos, Scyl. in Huds. G. M. I, 40.; Strabo XIV (die Lesart d. gewöhnlichen Ausg. ist falsch Αγιδος, s. d. W.), Mela I, 13.; Steph. Byz. p. 482.; Küstenst. an der Westseite von Cilicien; vergl. Monnert VI, 2; 83. (Hiernach ist der Art. Agidus abzuändern).

Nagidusa, Ναγιδουσα, Steph. Byz. e. sonst unbekannte Insel, viell. in der Nähe der eben genannten St.

Nagnata, Ναγνατα, Ptol.; s. Magnata.

Nagnatac, Ptol.; Volk in Hiber-

nien, zu den Erdini gehörig. Nagnia, Ptol.; St. in Umbrien, früher Nequinum; j. Narni.

Nahal; s. Cana.

Nahalal, Jos. XIX, 15.; Nahalol, Jud. I, 30.; St, im Stamme Schulou. Naharmalcha, Amm. Marc. XXIII.

6.; XXIV, 6.; s. Armacales.

Naharsares; s. Maarsares.

Naharvali, Tac. Germ. 43. u. Lygii Naharvali; cin germanisches Volk, u. Kruse u. Wersebe in der Ober-Lausitz u. Schlesien, n. Wilhelm. in Groß-Polen

an der Weichsel, n. Reichardt zw. der Wartha u. Weichsel.

Nahe; s. Nava.

Naïa, Naïa, Paus. III, 25.; c. Quelle bey Tenthrone in Laconien.

Nain, Naiv, Luc. VII, 11.; St. in Galliaca, im Stamme Issaschar, n. Euseb. 2 Meil. südl. v. Thabor; j. Nain als Dorf vorhanden.

Nais, Naïg, Jos. Antiq. XX, c. 5.; Flecken in der großen Ebene von Samaria.

Naisus, Naisos, Const. Prophyr. de Them. 2. 9.; Zos. III, c. 11.; Naissus, Naussos, Steph. Byz. 482.; Anton. Itin. p. 134.; Naisso, Tab. Peut.; Naesus, Annn. Marc. XXI, 10.; viell. Nesos bey Ptol.; St. in Dacia mediterranea. Geburtst. des Kais. Constantin d. Gr.; n. Reichard. j. Nezza, od. Nissa, im südl. Theile von Servien. - Einw. Naisita-

Nalata, Tab. Peut. i. q. Alata, n. Reich. Thes. Milati in Dalmatien.

Nalcua; s. Calcua.

Namadus, Naµados, Ptol.; Lamnaeus, Λαμναιος, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 25. (s. d. W.); Fl. in Indien, n. Mannert der Narbuda längs der Küste.

Namare, Tab. Peut.; St. in Nori-cum, n. Cluverius, Hansizii Germ. sacra I, 70. u. Mannert. III, 678. Mellicium, Melek; n. Reich. Mauer.

Namarini, Plin. IV, 20.; Beyname der Egovarri, einer Völkersch. in Spanien (s. d. W.); vergl. Ukert II, 1; 312.

Namnētae, arum, Namne Nannetes; s. Civitas Namnetica. Namnotes,

Namon, Geogr. Rav.; Namurcum, Schritst. des Mittelalters; die St. Namur, im Königr. d. Niederlande, am Einfl. der Sambre in die Maas. - Daher Namurcensis comitatus.

Nanaguna, Navayovva, Ptol.; Fl. in Indien, n. Mannert. der Krisna od, ein

südl. Arın desselben.

Nanasa, Mela III, 1.; Fl. im Norden von Hispania; n. Reich. Ason; n. Ukert Nausa, westl. von Santillana.

Nancejum, Nancium, Nancieum, Nancey, Nansey; Schriftst. d. Mittelalters; d. St. Nancy a. d. Meurthe im Königr. Frankr., Dep. d. Meurthe.

Nande, Navon, Ptol.; St. in Media Atropatene nordwestl. vom Urmi-Sec in der Nähe von Selmas od. Kotur.

Nandubandagar, Νανδουβανδαγας. Ptol.; St. in India intra Gaugem.

Nangologae, Navywloya, Ptol.;

Nargologae seine Ausleg. Völkersch in India extra Gangem.

Nannagi, Dannagi, Plin. V, 5.; Völkersch in Cyrene, sonst unbekannt.

Nannetes, Caes. de B. G. III; Plin. IV, 4.; Schriftst. des Mittelalt. s. Civitas Namnetica.

Nannetodurum, Nammetodurum, Nemptodurum, d. O. Nanterre, im Königr. Frankr. nicht weit von Paris.

Nantuates, Caes. de B. G. IV, 10.; Nantuatae, Ναντοναται, Strabo IV; Nantuani, Tab. Peut.; Volk in Gallia Narbonensis, an der Rhone bis zum Genfer-See, oberhalb der Lepon-

Napacae, Napitae, Plin. VI, 7.; Volk in Asien zw. dem Maeotis u. dem ceraunischen Geb.

Napaci, Amm. Marc. XXII, 8.; Plin. VI, 17.; e. scythische Völkersch. in

Naparis, Ναπαζις, Herod. IV, 48.; Nebenfl. d. Donau, im Lande der Scythen; j. Ardschisch n. Mannert, n. d'Anville Proava.

Napata, orum, Ναπατα, Plin. VI, 29.; Ptol.; Napatae, Ναπαται, Steph. Byz. 484.; Tanape, Dio. LIV; St. im ägyptischen Aethiopien an einer Beugung des Nil, nach dem rothen Meere hin; nur Ruinen am Berge Berkel, nördl. von Merawe, zeigen die Stelle, wo diese, einst große, volkreiche St., Residenz einer nubischen Königin, Kantake, stand, (über diese Ruinen vergl. Ukert Erdbeschreibung v. Afrika, Nordhälfte p. 296). - Einw. Napataeus.

Nape, Nanη, Steph. Byz. 484.; St.

auf Lesbos.

Napegus, Ναπηγους, Ptol.; Flekken an der Küste des arab. Mbsens, im Gsb. der Elesater, im glückl. Arabien, 6 Meil. von Aelu (Λιλον, nicht Aeli, s. d, W.) od dem j. Loheia.

Napetinus sinus, Ναπητίνος πολsin., Plin. III, 5. 10.; s. Hipponiates

sin. u. Lametinus sin.

Naphilus, Navilos, Paus. VIII, 38.; Nebenfl. des Alpheus in Arcadien.

Naphot; s. Dor.

Naphthali; israelitischer Stamm, vom 7ten Sohne Jacob's (Gen. XXX, 8.; Num. XXVI, 50.), der ein sehr fruchtbares Gebiet im nördl. Theile Kanaans, an der äußersten Grenze erhielt, Jos. XIX, 27. Im Gebiete dieses Stammes war das Gebirge

Naphthali, Jos. XX, 7.; ein süd-

westl. laufender Zug des Antilibanon: i. Dschebel Sseffad n. Burkhard, mit der Freystadt Kedes. Auch e. alte St. dieses Namens wird erwähnt.

Napoca, Napuca, s. Colonia Nopocensis; n. Reichard Szamos-Ujvar. Napusa, ac, s.a. Claudiopolis.

Nar, naris, Nαg, Strabe V; Plin. III, 5. 12.; Fl. an der Grenze der Sabini, schiffbar für kl. Schiffe, entspr. auf dem Mons Fiscellus und fällt im Lande

der Umbri in die Tiber; j. Nera. Nara, Ant. Itin. p. 48.; St. in Africa, u. zwar im innern Byzacium, sudöstl. von Sufetula, später ein Bischofssitz. Not. Afr.; davon Narensis.

Narabon, Ναραβων, Ptol.; s. a. Arabon, Αραβων, Marc. Heracl. Peripl. in Huds. G. M. I, 54.; s. d. W.; Arra-bona, Anton. Itin. 267. Bey den Schriftstellern d. Mittelalters Hraba der FL Raab.

Naracastoma, Plin. IV, 12.; eine Münd. d. Donau, die man für dieselbe hält, welche Ptol. Inariacium nennt, s. d. W.

Naragara, Ναραγάρα, Polyb. XV, 5.; Liv. XXX, 29.; Tab. Peut.; Naraggara, Ptol.; Naratcatensis, Not. Numid. (in den ältern Ausg. des Polyb. steht falsch Magyagov); St. im innern Africa, nicht weit v. Zama.

Narbasi, Ναρβασοι, Ptol.; Volk in Hispania, im nordl. Theile des heut. Portugal u. Gallicien mit dem Forum Narbasorum von ungew. Lage, vergl. Ukert II, 1; 313. 437.

Narbis, Ναρβις, Steph. Byz. 485.; St. in Illyrien, wahrscheinl. s. a. Naro-

Narbo, onis, Ναοβων. Polvb. XXXIV, 6.; Caes. de B, G. VII; Strabo IV, 129.; Mela II, 5.; Plin. III, 4.; Steph. Byz. 484; Narbona, Amm. Marc. XV, 11.; Pertz. 47. 75. 115 etc.; als Colonie hatte sie den Beyn. Martius; e. sehr alte St. in Gallien, in dem Theile, dessen Hptst. sie später wurde, u. welchem sie den Namen Gallia Narbonensis gab, am Fl. Atax (Aude), durch welchen sie zum Sechafen und zu einer bedentenden Handelsst. wurde. Noch sicht man hier die Reste eines großen Kanals, der das Wasser des Fl. durch den See Rubresus, auch narbonitischer See genannt (Strabo a. a. O., j. l'ctang de Sigean), in das Meer leitete. Durch die Einfälle barbarischer Völker kam sie allmählich herunter u. ist j. die, gegen sonst, unwichtige St. Narbonne, im königl. franz. Dep. der Aude. - adj, Narbonensis, c, u. Narbonicus.

Narbon, Ναρβων, Polyb. III, 87; XXXIV, 10.; Fl. in Gallien, der westl. von der Rhone, bey Marseille in das sardoische Meer fällt.

Narbona; s. Narbon.

Narbonensis Gallia; ) s. Gallia Narbon. Provincia; ) Narbon.

Narbonites, Narbonensis lacus; s. Narbo.

Narbonitis; s. a. Gallia Narbonen-

Narces, Ναρκης, App. de B. Pan.; St. in Numidien.

Narcissi fons, Ovid. Met. III; Ναφκισσου πηγη, Paus. IX, 31.; Quelle in dem Orte Danakon, Δανακών, bey

Thespiae in Bocotien.

Nardinium, Nagdiviov, Ptol.; St. der Saelini in Asturien, in Hispan. Tarracon., bey Villalpando; vergl. Ukert II, 1; 442.

Nareac, Naraeae, Plin. VI, 20.;

Volk in Indien.

Narensii, Plin. III, 22.; Volk in Dalmatien, n. Reichard im heut. Narenta.

Nares Lucaniae, Tab. Peut.; Eingang zu Lucanien, n. Mannert. bey dem Flecken lo Soccorso, n. Reichard jetzt Monte Nero.

Nariandos, Plin. V, 29.; St. in Ca-

rien.

Narisci, Tac. Germ. XLII; Varisti, Ovaqısoı, Ptol.; Naristae, Na-Qιζαι, Dio. LXXI; ein tapferes, süddeutsches Volk in den nördl. Theilen d. Oberpfalz, um das Fichtelgebirge, nach ihnen hiefs im Mittelalter das Voigtland, Provincia Variscorum, n. Junker. und Wilhelm, eine Benennung, die Reichard (Germanien 139) für falsch erklärt.

Narmacha, Narmalaches, Nar-

malcha; s. a. Armalaces.

Narnia, Liv. X, 9.; Tac. Ann. III, 9.; Hist. 58. 63.; Pertz. 293. 332. 628.; früher Nequinum, später auch Narnia colonia; St. im Innern v. Umbrien, am Fl. Nar, eine bedeutende Festung auf einem Felsen gelegen, später zu Tuscia gerechnet, vergl. Mannert IX, 1; 480.; jetzt Narni. - adj. Narniensis, c, Plin. III, 14.

Naro, onis, Scyl. in Huds. G. M. I, 89.; Strabo VII; Plin. III, 22.; Ναgων, Nic. Ther. v. 607.; Fl. in Dalmatien entspr. auf dem Albius Mons u. fällt in das

adriat. Meer, jetzt Narenta; an ihm lag Narona, Mela II, 3.; Colonia Narona, Plin. III, 22.; Tab. Peut.; jetzt

zerfallen.

Narraga, Plin. VI, 26.; Fl. s. a.

Maarsares.

Narraga, Plin. a. a. O.; St. s. a. Naarda.

Narthacium, Ναρθακιον, Ptol. ; St. in Thessalia Phthiotis bey Pharsalus, n. Reich. j. Aaraki.

Narthecis, Ναφθηκις, Strabo XIV; Steph. Byz. 485.; kl. Ins. bey Samos,

nach Suidas Narthex.

Narthēcūsa, ac, Plin. II, 89; V, 31.: n. d. ersten Stelle eine Ins., welche durch eine Erdrevolution mit dem Vorgeb. Parthenium verbunden wurde; nach der zweyten e. Ins. bey Rhodus, viell. jetzt Chesinus.

Narycia; ) s. Narycium.

Narycium od. Narycion, Nagv-HIOV, Plin. IV, 7.; Narycia, Virg. Georg. II, 438.; Ovid. Met. XV; Naryx, Ναονέ, Steph. Byz. 486.; St. der ozatischen Locrer, aus welcher Ajax gebürtig war, am euböcischen Meere; j. Gerace, n. Reich. - Einw. Narycii Locri, Virg. Aen. III, v. 399.; Naricaci, Steph. Byz. a. a. O.; adj. Narycius, a, um, Auson. Ep. IV, 18.; Colum. X, 386. Nasabath; s. Nabar.

Nasabudes, Νασαβουτες, Ptol.; Natabudes, Plin. V, 5.; Volk im westl. Theile von Africa propia.

Nasamones, Νασαμώνες, Herod. II, 32; IV, 172.; Scyl. in Huds. G. M. I, 46. 47.; Plin. V, 5.; Ptol.; Nasamon, im Sing. Lucan. XX, 443.; african. Volk an der Südwestseite von Cyrenaica bis in die Mitte der großen Syrte; von den Römern wurde es zurückgedrängt von der Küste in das innere Land von Marmarica. - adj. Nasamonius, a, um, Sil. VII, 609.; Nasamoniacus, a, um, Ovid. Met. V, 129.

Nasaudum, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien, in der Nähe der ägyptischen

Grenze.

Nasava; s. Nabar.

Nasci, Νασκοι, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, in d. Nähe der Riphaei-Berge.

Nascica; s. Calagorina.

Nascus, Plin. VI, 26.; Amm. Marc. XXIII, 6.; Νασκος, Ptol.; s. Maoscopus, Lesart der Ausleger.

Nasica, Nasixa, Ptol.; St. in Indien, östl. vom Ganges; j. Nassuk in Bagla-

Nasium, Naciov, Ptol.; Ant. Itin. 365.; Ort, nordwestl. von Toul, am Fl. Orne, wo jetzt d. Dörfer Grofs- und Klein - Nancy liegen.

Nasotiani, Plin, VI, 16.; c. asiatisches Volk in der Gegend von Sogdiana.

Nassunia, Naggovvia, Ptol; Ort 'in Sarmatia asiatica, sudostl. unter (Co-

Nastos, Nasos, Nesos, Steph. Byz.

486.; St. in Thracien.

Nasus, Nesus, Liv. XXVI, 24.; Nησος, Polyb. 1X, 39.; kl. Insel und Castel der Oeniadae in Acarnanien, im Fl. Achelous, n. Kruse II, 2; 347., im See Lezini mit einem Kloster des Agios Prodromos.

Nasus, Nασος; s. Ortigia.

Natabudes; s. Nasabudes.

Nathabur, Plin. V, 5.; Steppenfl. im östl. Theile des innern Africa, jenseit

der großen Wüste.

Natho, Nαθω, Herod. II, 175.; ein ägypt. Nomos, die Hälfte der Ins. Prosopitis, viell. derselbe Name, den Ptol. Neuth schreibt.

Natiolum, Tab. Peut.; St. in Apulien, j. Giovenasso, n. Cluv. Ital. ant.

698.

Natiso, Νατισω, Strabo V.; Amm. Marc. XXI, 12.; Mela II, 4.; Plin. III, 18.; kl. Fl. in Venetia, an dessen Osts. Aquileja lag; j. Natiso, auch Padaon.

Naubarum, Ναυβασον, Navar-rum, Ναυαρσον, Plin. IV, 12.; Ptol.; die nördlichste St. in Sarmatia Europaea;

Einw. Navari od. Navarri. Naucraticum ostium; s. Naucra-

Naucratis, is, Naungatis, Herod. II, 179.; Strabo XVII; Plin. V, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 486.; a. Mzen des Trajan, Hadrian u. Aurelius; e. wichtige Handelsst. im Delta von Aegypten, Mittelpunkt des Handels zw. der Küste und dem innern Lande, an dem kanobischen Nil-Arm, von Milesiern gegründet, im saitischen Nomos, dann Hptort eines eigenen Nomos; Vaterland des Jul. Pollax u. des Athenaens, in der Gegend des heut. Salhadschar. Nach ihr wurde der kanobische Nil-Arm auch Naucraticum ostium genannt; s. Canobium ostium. — Einw. Naucratites u. Naucratiotes, auch Naucratita.

Naulibe, Navliße, Ptol.; St. in Indien, zw. dem Snastus u. dem Indus.

Naulibis, Navliβis, Ptol.; Nauli-bus, Amm. Marc. XXIII, 6.; St. oder Flecken in Paropamisus in Asien.

Naulochum, i, Plin. IV, 3.; St. in

Phocis.

Naulochum, i, Plin. V, 32.; Vor-

geb. in Bithynien.

Naulochus, Naulochi, Naulocha, Navloyos, Appian. B. C. V; Sucton. Aug. XVI; Sil. XIV, v. 265.; St. u. Schiffsstation auf der nordostl. Seite von Sicilien, östl. von Mylae.

Naulochus, Plin. IV, 12.; Ins. bey Creta, vor dem Vorgeb, Sammonicum.

Naulochus, Navlozos, Strabo VII; St. der Mesambrier in Thracien, bey Plin. IV, 9. Tetranaulochus.

Naumachiorum prom.; s. a. Asa-

bornn Prom. Naumachos, Mela II, 7.; Ins. an der Seite von Creta.

Naunes, Plin. III, 20.; s. Genaunes. Naupactus, Naupactos, Nav-πακτος, Thuc. I, 103; II, 69. 91 u.s. w.; Scyl. in Hads. G. M. I, 14.; Scymn. ib. II, 27.; Strabo IX; Paus. X, 38.; Diod. XI, 85.; Mela II, 3.; Itin. Ant. 488.; Naupactum, Liv. XXVI, 26 n. a a. O.; Caes. B. civ. III, 35.; Plin. IV, 2.; Hafenst, an der Nordküste des korinth. Mbsens, östl. von Antirrhium; sie lag eigentl, in Lokris, wird aber in spätern Zeiten zu Aetolien gerechnet, bis die Römer sie wieder zu Lokris zogen. Die St. war fest, ihr Hafen geräumiger als der von Nepantos, wie die hent. Griechen den Ort, od. von Lepanto, wie ihn die Ausländer nennen; vergl. Mannert VIII, 120. - adj. Naupacteus, Ovid. Fast. II, 43.; Naupactius, Suid.

Nauplia, Ναυπλια, Herod. VI, 76.; Scyl. in Hnds. G. M. I, 19.; Strabe VIII; Steph. Byz. 487.; Hafenst. am argolisch. Mbsen, j. Golf von Napoli, schon zur Zeit des Pansanias in Ruinen (11, 38); etwas südlicher als die alte St. Nauplis wurde späterhin das j. Napoli di Romania gegründet, einer der wichtigsten 0. in Morea.

Nauportum, Tac. Ann. I, 20.; Nauportus, Plin. III, 18.; Nauporto, Tab. Pent.; Naupontus, Navnovros, Strabo VII; Pamportus, Παμποστος, Strabo IV; FI. in Panonia superior (s. Corcoras) u. St. an ihu, einst eine beträchtl. Handelsst, n. Reich. in der Geg. von Ober - Laybach.

Naus, Itin. Ant. 490.; N. des Vorgeb. Lacinium (s. d. W.) von einem hier befindl. Tempel (ναος) der Juno Lucinia so genannt; es führt noch jetzt, neben dem Namen delle Collonne auch den N. Capo di Nau.

Naustalo, Avien. v. 613.; N. c. 0. im narbonesischenGallien, wie man glaubt corrumpirt aus Magalo; s. Civitas Maga-

lonensinm.

Naustathmus, Plin. III, 8.; Hafenstadt in Sicilien, n. Cluv. (Sic. Ant. p-97) an der Mdg. des Fl. Cacyparis (jetzt Casibili) u. a. Promontorium longum (Fontana bianche) n. Reich, jetzt Asparanetto.

Naustathmus, Ναυςαθμος, Scyl. in Huds. G. M. I, 45.; Strabo XVII; Mela I, 8.; Ptol.; Flecken u. Ankerplatz in Cyrene in Africa, zw. Erythron und Apollonia.

Naustathmus, Ναυςαθμος, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, p. 16.; Nautagmus, Tab. Peut.; Flecken u. Ankerplatz an der Küste von Kleinasien, am Pontus Polemiacus, 90 Stad. vom Fl. Halys (Kisil-Irmak); man hält ihn für eins mit Ibyra od. Ibora des Hierocles (p. 701), s. d. W., n. d'Anville Balireh, n. Reich. Kupri Aghzi.

Naustathmus, Ναυςαθμος, Marc. Heracl. in Huds. G. M. I, 27.; Hafen in Indien, an dem Mbsen, in welchen der

Ganges sich ergiefst.

Nautaca, Ναυτακα, Arrian.; Exped. Alex. III, 28; IV, 18.; St. in Sogdiana, nicht weit vom Oxus, j. Kech. Einw. Nautacac.

Nautuates, Plin. III, 20.; c. sonst

nicht genanntes Alpen-Volk.

Nava, Auson.; Nebenfl. des Rheins, der bey Bingium in diesen Strom fällt; j. Nahe.

Navale Aegirae; Hafen auf der

Ins. Aegira.

Navalia, Ναναλια, Ptol.; s. Naba-

Navarri, Navarrum; s. Nauba-

Navectabe, Plin. VI, 30.; St. in Aethiopien, am Nil.

Naviluvio, Ptol.; Navilubio, Plin. IV, 34.; Fl. in Hispania Tarraconensis, n. Ukert der Eo od. Navia, n. Reich. Nalon.

Navos, Plin. IV, 30.; St. in Aethiopien, am Nil.

Navus; s. Nablis.

Naxia, Ναξια, Steph. Byz. 483.; St. in Carien; Einw. Naxiates; adj. Naricus.

Naxos, Naxus, i, Nαξος, Herod. I, 64; V, 31; VI, 96; Thuc. I, 94; 137.; Scyl. in Huds. G. M. I, 22. 56.; Strabo X; Mela II, 7.; Diod. V, 50. 52.; Plin. IV, 12.; Steph. Byz. 483; e. der cycladischen Inseln, deren ältere Namen waren: Strongyle, wegen ihrer runden Gestalt, Dia, die göttliche, weil Bacchus hier geboren war, Dionysiada, wegen ihres Reichthums an Wein, Sicilia Minor, wegen ihrer Fruchtbarkeit, u. Calliopis, Diod. Sicul. V, 50, 51. 52.; Plin. a. a. O. Sie war die größte der ganzen Gruppe, die, n. Plin., 75 M. im Umfang hatte (ihren Flächeninh. bereclinet man jetzt auf 5 [M.), nordöstl. von Melos, südöstl. von Delos. Ihre ältesten Bewohner waren Thracier und als diese dieselbe verließen, der Dürrung wegen, Carier von Latmos, denen sie ihren Namen verdankt, welche ihrer Seits wieder griech. Einwohnern weichen mussten. Die einzige Stadt der Ins. war Naxos, im Mittelalter Naxia, wie sie sammt der Ins. noch jetzt heißt. Einw. auf Mzen Nagiov. - adj. Narius.

Naxos, Nαξος, Herod. VII, 154 etc.; Thucyd. IV, 25; VI, 3 etc.; Scymnus in Huds. G. M. II, p. 17.; Diod. XIV, 15.; Strabo VI; Plin III, 8.; Steph. Byz. 484.; Itin. Ant. p. 87. — Mzen Ναξιον, Einw. Ναξιων. St. u. erste griech. Colonie auf der Ostküste von Sicilien, an einem kleinen Mbsen, an der Südseite eines steilen Hügels des Taurus. Die St. wurde vom Tyrannen Dionysius zerstört, dagegen von den alten Einw. (Naxii) u. neuen Ansiedlern die St. Tauromenium gegründet, auf dem bey Naxos gelegenen Hügel Taurus, weshalb Plin. a. a. O., nicht ganz richtig den N. Naxos als den alten Namen von Tauromenium anführt; j. Schisso. Naxos, Polyb IV, 33.; St. in Acar-

Naxuana, Nagovava, Ptol.; St. in Grofs - Armenien am Euphrat, in der Nachbarschaft von Artaxata; j. Nakchi-

Nazada, Ναζαδα, Ptol.; St. in Medien, nahe bey den Quellen des Gorgos Fl. (Zab) in der Gegend des heut. Derbend - pust.

Nazama, Ναζαμα, Ptol.; St. in

Apamea in Syrien.

Nazara, Hieron.; vergl. Cell. III, 13: 68.; Flecken am B. Thabor n. Reich. El-Nachar.

Nazareth, Ναζαρεθ, Ναζαρετ, Matth. XXI, 11.; Luc. IV, 29.; Marc. I, 19.; St. in Nieder-Galiläa, im Gebieto des Stammes Sebulon, westl. vom Thabor, auf einem Hügel in einer schönen Gegend, merkw. als Erziehungsort Jesu, j. Nasra; - adj. Nazarēnus.

Nazianzus, Ναζιανζος, Socrates, 11.; Nantiantulus, Itin. Ant. Socrates 144.; Nathiango, Itin. Hieros. 577.; im Mittelalt. Nanzando, Nazabos, Nazanza; s. Diocaesaren; wahrscheinlich der ältere Name des Orts.

Nazirenorum tetrarchia, Plin. V, 23.; ein Berg in Coele - Syrien.

Nea, Jos. XIX, 13.; St. an der südöstl. Grenze des Stammes Sebulon.

Nea, Plin. II, 96.; Nee, Plin. V, 30.; St. in Troas.

Nea, Nea, Steph. Byz. 487.; Flecken

u. Castell in Mysien.

Nea, Plin. II, 87; IV, 12.; Ins. im ägäischen Meere, zw. Lemnos und dem Hellespont, der Minerva geheiligt; Steph. Byz. 487, nennt sie Neae, Neat - no. gent. Neaeus.

Neae, Neat, Diod. II; St. in Sicilien, die man für eins hält mit Netini, s. d.

Neacthus, Νεαιθος, Strabo VI; Plin. III, 11.; Fl. im Gebiete von Croto in Bruttium, der sich in den Mbsen von Croton (j. von Tarent) ergofs, j. Neto. An ihm lag der Ort Meto (Anton. Itin. 114) wahrscheinl. verschr. für Neto.

Neandria, Νεανδζεια, Scyl. in Huds. G. M. I, 316.; Strabo XIII; Neandros, Plin. V, 30.; Steph. Byz. p. 487.; St. in Troas am Hellespont, nach Scyl. am adramythen. Mbsen, war schon zu Strabo's Zeiten nicht mehr vorhanden. Einw. Neandrienses.

Neancssus, Νεανεσσος, Ptol.; St. in Garsaurien in Cappadocien; vielleicht

Nantianullus, in Itin. Ant. p. 144. Něäpölis, Νεαπολις (Κυμαιων) Seyl. in Huds. G. M. I, 3.; Seymn. v. 252 in Huds. G. M. III, p. 15.; Liv. VIII, 22. 23. 26.; Strabo V; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Ptol.; Steph. Byz. p. 488.; e. Colonie der Cumacer in Campania, in Unter-Italien, auch Parthenope genannt, von einer der hier göttlich verehrten Syrenen, Virg. Georg. IV, 563.; Ovid. Met. XV, 713.; der Name Palaeopolis, den Liv. a. a. O. anführt, kömmt ihr nicht zu, sondern Cumac, im Vergleich mit Neapolis die Altstadt genannt, wie die neu angelegte Colonie im Vergleich mit der Mutterst. die Neustadt hiefs. Sie lag um den Hafen, nur nach O. zu ausgedehnter als die heutige St., sonst überall von beschränktem Umfange, erhielt durch die Lex Julia das Stadtrecht und wurde zu einer Municipal-St. erhoben; erst im Mittelalter erhielt sie ihre jetzige Größe. — adj. Neapoli-

Neapolis, Νεαπολις, Ptol.; St. auf der Ins. Sardinien, auf der westl. Seite; durch warme heilsame Bäder berühmt; j. Napoli.

Neapolis, Acta apostol. XVI, 12.; Seymn. v. 658. in Huds. G. M. II, p. 38.; Strabo VII; Plin. IV, 11.; Dio. XLVII; St. in Macedonien am strymonischen Mbsen mit e. Hafen.

Neapolis, Strabo VII; im Innern

des Chersonesus Taurica, ohne genauc Bestimmung der Lage; jetzt viell. Nabbaki.

Neapolis, Mela I, 16.; Plin. V, 29.; Ptol.; St. an der Westküste von Carien, nach Ptol. aber im Innern.

Neapolis, Strabo XIV; St. in lonien, nordl. vom B. Mycale, südwestl. v. Ephesus, j. n. Mannert viell. Skala-Nova.

Neapolis, Isid. Charax in Huds. G. II, p. 5.; an der Westkst. des Euphrat in

Mesopotamien, j. Gedida. Neapolis, Plin. V, 32; Ptol.; Ilie-rocl. p. 672; St. in Pisidicu, wenige Meil. südöstl. von Antiochia. Einw. Neapolitami, Plin. a. a. O.

Neapolis, Scyl. p. 27.; St. in Colchis nordl. von Geapolis, jenseit des FL Cyaneus, j. Nabbaki.

Neapolis; s. Mabartha.

Neapolis; S. Caene. Neapolis, Thuc. VII, 50.; Amm. Marc. XXII, 16.; Ptol.; Cenopolis, Tab. Peut.; St. im Innern von Cerenai-

Ncapolis, Strabo XVII; Mela I, 7.; Plin. V, 4.; Steph. Byz. 488.; Name v.

Leptis magna, s. d. W.

Neapolis, Scyl. in Huds. G. M. p. 47. 49.; Strabo XVII; Plin. V, 4.; Ptol.; Itin. Ant. p. 56.; Tab. Peut.; alte phonizische Seestadt an d. nordostl. Seite des neapolitan. Mbsens, an der Küste von Zeugitana, 12 Meil. v. Putput (Hamamet); j. in der Gegend Nabal.

Neapolis, Cic. Verr. or. V; Name eines Theils von Syracus.

Neapolis, Name eines der Häfen v. Alexandrien.

Neapolis Danica od. Nicopia; dänische St. Nikiöping, auf der Ins.

Neapolis Nemetum, Neostadium; die St. Neustadt an der Hart, im baierschen Rheinkreis.

Neapolitana crypta; s. Crypta. Neapolitanus sinus; Busen and Grenze v. Zengitana an Küste v. Africa; j. Busen von Hamamet.

Nearda; s. a. Naarda. Nebiodunum; s. Noviodunum.

Nebis; s. a. Nachis.

Nebo, Deut. XXXII, 48; XXXIV; Jos. Ant. IV, 7.; B. östl. vom todten Meere, zu dem Geb. Abarim gehörig; j. n. Reich. Attarus. In der Nähe dieses B.

Nebo, Num. XXXII, 3; 38.; Jes. XV, 2 etc.; St. im Stamme Ruben.

Nebo, Esr. II, 29; X, 43.; Neh. VII. 33.; St. im Stamme Juda.

Nebrissa; s. Colonia Venerea Na-

Nebrodes, Sil. XIV, v. 234.; Nevφωδη ορη, Strabo VI; allgemeine Benennung des Hauptgeb. welches durch den nördlichen Theil von Sicilien hinzieht.

Nechesia, Νεχεσια, Ptol.; Ort, wahrscheinl mit e. Hafen, in Aegypten, am arab. Mbsen, j. viell. Gualibo nach Mannert.

Necica, Νηκικα, Ptol.; St. im Ge-

birgs-Distrikt Dalasis (Lalasis).

Necla, Nexla, Ptol.; Negla, Neyla, Steph. Byz. 488.; Tab. Pcut.; Nera, Nεga, Strabo XVI; Ort in Arabia Petraea, östl. von Petraea; j. Negle od. Nekle.

Necropolis, Νεκοοπολις, Strabo XVII; Jos. contra App. II; Art Vorst. v. Alexandria, wo viele Gräber u. Hänser waren, in welchen die Todten einbalsamirt wurden.

Necropyla; s. Carcinites sinus.

Nectiberes, Νεπτιβηφες, Ptol. ; Volk in Mauretania Tingitana.

Neda, Nεδα, Paus. VIII, 41.; Strabo VIII; Fl. im Süden von Arcadien, anf dem Berge Kerausius entspringend, bildet die Grenze zw. Elis u. Misenia u. fällt in das ionische Meer; j. Boutzi n. Mannert. - Wahrscheinl, ist es dieser Fl. den Steph. Byz. p. 498 molig, e. St., nennt.

Nedinum, Nydivov, Ptol.; St. im Innern von Liburnien, deren Ruinen man

bey Nadin zu finden glaubt.

Nedon, ontis, Νεδων, Strab. VIII; Suidas; Steph. Byz. 489.; Fl. u. Ort in Messenien; der Fl. entspr. an der Grenze von Laconien u. fällt bey Pherae in den messenischen Mbsen; adj. Nedusius, a,

Nee; s. Nea.

Neetum, Nεητον, Ptol.; Netum, Cic. Verr. IV, 36.; Sil. XIV, 269.; St. in Sicilien, auf e. Hügel; j. Noto u. ausehnlicher als in der ältern Zeit. Einw. Netini, Cic.; Plin.; Netinenses, Cic.

Nega, Nηγα, Ptol.; sonst unbek. St.

in Albanien.

Negeta, Νεγετα, Ptol. sonst ungenannte St. in Africa propria; j. Neste.

Negligemela, Plin. V, 5.; St. im Innern von Africa, die Corn. Balbus unterwarf.

Negra, Plin. VI, 28., wofür die gewöhnlichen Ausgaben Agra lasen, wie Strabo XVI, östl. v. Mareb noch jetzt unter dem Namen Nokra vorhanden.

Neharda; s. Naarda.

Neium, Neiov, Hom. Odyss. III, 81.; Strabo X; Berg der Ins. Ithaka, an dessen Fuse die gleichnamige Stadt lag; schon Strabo aber meint, es sey zweifelhaft, ob Homer. den Berg Neritum oder einen verschiedenen meine.

Nekropolis; s. Necropolis.

Nelcynda, Νελαννδα, Arr. Peripl. M. E. in Huds, G. M. p. 30. 31.; Handelsst. in Indien, in Limyrica, 100 Stad. vom Meere, an einem Fl.

Neli, Plin. VI, 29.; ein Troglodyten-Volk am arab, Mbsen, in Arabia Pe-

Nelia, Νελια, Strabo IX; St. in Thessalien, am pelasgischen Mbsen.

Nellenburgensis Landgraviatus; Bezirk in Schwaben, jetzt zum Großherzogthum Baden gehörig, mit dem zerfallenen Schlosse Nellenburgum castrum, im Mittelalt.

Nelo u. Nelus, Plin. V, 20.; Fl. in Hispania Tarraconensis; jetzt Rio de la Puente, n. Ukert II, 1 p. 299.

Nemaloni, Plin. III, 20.; e. Alpen-Volk, welches von Augustus unterjocht wurde, n. Reich. Meolan und Miolan in dem Thale von Barcelonetta.

Nemanturista, Νεμαντουφισα, Ptol.; St. in Hispania Tarracon. im Gebiete der Vascones.

Nemausus, Νεμαυσος, Strab. IV; Mela II, 5.; Ptol.; Steph. Byz. 490.; Pertz. I, 115. 290. 294 etc.; Nemausum, Plin. III, 4.; Ant. Itin. 383. 396; Civitas Nemauso, Itin. Hier. 552.; e. der beträchtlichsten Städte in Gallia Narbonensis, obgleich der St. Narbo nachstehend. Sie lag auf dem Wege v. Iberien nach Italien, am südl. Abhange der Sevennen, war Hptstadt der Arecomicorum, aus welcher Antoninus Pius stammte; j. Nimes im franz. Dep. des Gard. - adj. Nemausiensis, e, Plin.; Nemausiacus, Theodulf.; Nemausius und Nemausinus.

Něměa, ae, Νεμεα, Thuc. III, 96.; Pausan. II, 15.; Strabo VIII; Peut.; Nemec, es, Mart. I, 27.; Flekken in Argolis, zw. Kleonä u. Phlius am Apesas - od. Apesantas - Geb. s. d. W., von welchem der nemeische Löwe benannt wurde, berühmt durch die nemeischen Spiele, zur Ehre Jupiter's eingeführt von den 7, gegen Theben ziehen-den Helden; jetzt Tristena, n. Reich, adj. Nemeaeus, Lucret.; Ovid. Stat. Ne-

meus, Steph. Byz. 490. Nemga, Plin. IV, 6.; Steph. Byz. 490.; die Geg, in welcher der genannte Flecken lag, die von einem andern kleinen Orte Bembina ,auch Bembinadia hiefs.

Nemea, Servius ad Virg. Acn. VIII; e. Felsen in der Nachbarschaft von The-

ben.

Nemea, Strabo VIII; Fl. im Pelopones, der Sicyon u. Corinth trennte; man hält ihn zum Theil für denjenigen Fl., welchen Stat. (IV, v. 158) Langia nennt.

Nementuri, Plin. III, 20.; e. Volk in den Secalpen, östl. von den Beritini,

im heut. Ligurien.

Nemcsa, Auson. Mos. v. 354.; Nebenfl. der Sura (Sour) in Gallia belgica; j. Nyms.

Nemesium, Nemegiov, Ptol.; St. in Marmarica zw. Azicis u. Tisarchi.

Nemetacum; s. Atrebatae.

Nemetae, Nemetes; s. Augusta Nemetum.

Nemetati, Νεμετατοι, Ptol.; Volk in Hisp. Tarracon., zw. den Cölerini am Avus u. dem Minius; in ihrem Geb. lag die St. Volobria.

Nemetobriga, Νεμετοβοιγα, Ptol.; Anton. Itin. 428.; St. der Tiburi in Asturien; j. Mendaya, n. Ukert II, 1; 442.

Nemetocenna; s. Atrebatae.

Nemetum, Chron. Gotw. II, 495.; Pertz. I, 363, 390 etc.; s. Augusta Nemetum.

Nemeturici, Plin. III, 20.; e. Alpenvolk, sonst unbek. - adj. Nemcturi-

Nemetzi, Ditmari Chron. L. VII; eine Civitas des Pagi Silensis, d. i. Schlesiens, j. Niemtsch.

Neminia, Plin. II, 103.; Quelle in

Italien, im Gebiete der Sabiner. Nemossus; s. Augusta Nemetum u.

Arverna. Nensa, Νηνσα, Ptol.; St. in Africa

propria. Nentidava, Νεντιδανα, Ptol.; St. in Dacien, n. Lazius j. Nösenstadt, an

der Grenze von Siebenbürgen. Ν ἔος α ε s ἄ r ē a, Νεοκαισαφεια, Plin.; VI, 3.; Ptol.; Itin. Ant. 693.; Steph. Byz. 490.; Amm. Marc. XXVII, 12.; Neocessaria, Tab. Pent.; Νεοκαισαgειας, a. Mzen; zu ihrer Zeit die wichtigste St. im Ponius Polemoniacus am Lycas, n. Mannert. VI, 2; 472 eins mit Se-

baste u. Cabira; j. Niksara. Neocaesarea, Procop.; Eupprat in Chalybonitis, j. n. Reich. Ka-

lat el Nedsjur,

Neoclaudiopolis, Νεοκλαυδιοπο-115, Ptol.; s. Andrapa.

Neocomum; s. Comum.

Neodunum; s. Noviodunum.
Neogiala, Neogilla, Neopuala, Ptol.; Ankerplatz am arab. Mbsen, im glücklichen Arabien.

Neomagum, Neomagus; v. No-

viomagum, Noviomagus.
Neon, Νεων, Herod. VIII, 32. 33.; Liv. III, 44.; Paus. X, 32.; Steph. Byz. 492.; alte St. in Phocis am östl. Fusse d. Berges Tithorea, wurde von den Persera vernichtet, später aber wieder aufgebaut u. erhielt den Namen Tithorea, aber auch von dieser St. waren zu Pausan. Zeit nur noch einige Reste übrig. - adj.

Neonius, Steph. Byz.

Neontichos, Neov TELZOS, Herod. in vita Homeri; Scyl. in Huds. G. M. I, 28.; Strabo XIII; Plin. V, 30.; Steph. Byz. 490.; St. in Acolis, am Berge Sardene u. am Fl. Hermus, 80 Stad. von Larissa, n. Reich. j. Ainadsjik. - Einw.

Neotichites, Steph.; Neotichitac, arum. Neontichos, Ptol.; St. in Carien,

in Klein-Asien.

Neoptana, Νεοπτανα, Arrian. Ind. XXXIII; Ort an der westl, Küste v. Ca-

ramanien.

Neoptolemus, Νεοπτολεμος, Fragm. Peripl. P. E. in Huds. G. M. 1, 10.; No. optolemi turris, Strab. VII; Thurm u. Station an der Mündg. des Fl. Tyra, in der Nähe eines O. Hermonactis.

Neoris, Plin. VI, 10.; St. im asiat.

Iberien, am Fl. Hermastis.

Nepe, Nepet, Nepeta, Nepete; s. Colonia Nepensis.

Nephelida, Liv. XXXIII, 20.; Vorgeb. in Cilicien, auch Anemurium, s. d.

W.; an ihm lag
Nephelis, Νεφελις, Ptol.; Nephelia, Guil. Tyrus.

Nepheonitae, Plin. VI, 7.; Volk in

Sarmatia asiatica. Nepheris, Newsgis, Strabo XVII; Appian. de b. pun. LVII; St. in Africa propria, auf einem Felsen in der Nähe von Carthago, bey dem heut, Moraisah,

vergl. Mannert. X, 2; 258. Nepista, Νηπισα, Ptol.; St. in Ca-

ramanien.

Neptania, Vell. Pat. I, 15.; s. Pacstum.

Neptunium od. Posidium promontorium, Ποσειδείον, Ptol.; Vorgeb. im südl. Bithynien; j. Bos Burun, n. Mannert.

Neptunius mons, Solin. XI.; Geb. auf der östl. Seite von Sicilien.

Nequinum; späterer Name von Narnia, s. d. W.

Nera, Nega, Strabo XVI; Küstenort im glücklichen Arabien.

Nerabus, Νησαβος, Steph. Byz. 492.; St. in Syrien; adj. Nerabius. Nereae, Plin. VI, 20.; Volk im dis-

seitigen Indien.

Neretini u Nerecini, Plin. III, 11.; Völkersch. im Lande der Salentini in Italien.

Neretum; s. Neritum.

Nergobriga; s. Nettobriga.
Nericus, Nηqικος, Nericum, Νηρικον, Homer. Odyss. XXIV, 377.; Strabo X; Plin. IV, 1.; Enstath. ad Dionys, v. 495.; Steph. Byz. 493.; St. auf der Ins. Leucas od. Leucadia, als Theil des festen Landes von Epirus betrachtet, mit welchem sie früher zusammen hing; die Bewohner dieser St. gründeten später

die St. Leucas, s. d. W.
Nerigon, Nerigos, Plin. IV, 16.; als große Insel, im Marc germanicum bezeichnet, ohne Zweifel Norwegen. Nerii, Mela III, 1.; Volk in Hispa-

nia Tarraconensis, bey dem Vorgeb. Ne-

rium.

Neriphus, Plin. IV, 12.; e. wüste Insel an der Küste des thracischen Chersones.

Neripi, Plin. VI, 7.; Volk in Sar-

matia asiatica.

Neris, Nagis, Paus. Il, 38.; Steph. Byz. 493.; Flecken od. St. in Messenien.

Neris, idis, Nngis, Stat. Theb. IV, 47.; B. in Argos.

Neritis; s. Leucadia.

Neritum, Nygitov, Ptol.; Neretum, Tab. Peut.; St. der Salentini auf der japygischen Halbins.; j. Nardo im Königr. Neapel, im Bez. von Otranto; nach ihr Neretini s. d. W.

Neritum, Plin. IV, 1.; alter Name

von Lencas, s. d. W.

Neritum, Nagirov, Hom. Od. IX, 21 etc.; Neritus, Strabo X; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Berg auf der Ins. Ithaca, vergl. Neium.

Něrium prom.; s. Artabrum prom. Neronia, Neronias; s. Irenopo-

Neronia, Tab. Peut.; O. in Gallia Cisalpina, n. Reich. Codi-Garo.

Neronias; s. Caesarea Paneas.

Nertereanes, Negregeaves, Ptol.; Volk an der nordwestl. Seite des Landes der Catten, in einem Theile von Westphalen u. im Fürstenth. Waldeck n. Wilh. p. 186., in der Gegend von Nerdar n. Reich. p. 120.

Nertobriga, Νεοτοβοιγα, Ptol.; Concordia Julia, Plin, III, 1. (vergl. d. W.); Ercobrica, Ερχοβρικα, für Nercobrica, Polyb. XXXV, 2.; St. in Hispania Bactica; j. Valera la vieja, nach Ukert 11, 1; 381.

Nertobriga, Flor. II, 17.; Appian. VI, 50.; Itin. Ant. 437. 439.; Nergobriga, Suid.; St. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Celtiberi, j. Almunia, n. Ukert II, 1; 460.

Nerulum, Liv. IX, 20.; Itin. Ant. 105. 110.; Neruli, Tab. Peut.; hefest. St. der Lucani, im heut. Calabrien, n. Mannert. IX, 11; 148.4 bey dem jetz. Flecken Castellucio, n. Reich. Thes. j. Orinolo.

Nerusi, Nerusii, Negovoioi, Plin. III, 20.; Ptol.; Volk in den See-Alpen, westl. von den Velauni, mit der St. Un-

Nerva, Negova, Ptol.; Fl. in Hispania, im Lande der Cantabrer, bey Bilbao, j. Fl. von Ordunna, n. Ukert II, 1; 300., n. Reich. Thes. Nervion (Ybai-

chalval). Nervii, Caes. V, 39.; Strabo IV: Plin. IV, 17.; Tacit. Hist. IV, 56, 66, 79.; Germ. 28.; Volk in Germania secunda (Gallia Belgica), n. Caesar u. Tacit. v. den Germanen, n. Appian v. den Cimbern u. Tentonen abstaunmend, an beyden Seiten der Sabis (Sambre), im Hennegau. Ihre wichtigste St. war Bagacam od. Bacacam; mit dem Beysatz Nerviorum (Tab. Peut.), s. d. W.

Nesactium, Plin. II, 108.; Nesactum, Negarrov, Ptol.; Nesattium, Liv. III, 41.; St. im nordöstl. Theile v. Venetia, an der Münd. der Arsia (Arsa),

schon früh zerstört.

Nesaea, Νησαια, Strabo XI; fruchtbare Ebene in Margiana in Asien, n. A.

in Hyrcanien.

Nescania, n. Ukert II, 1; 363.; O. in Hispania Bactica, westl. v. Antequera, zur Zeit der Römer e. Municipium, durch seine Heilquellen berühmt; j. d. Dorf El Valle de Abdelacis.

Nesibis; s. Nisibis.

Nesiope, Νησιωπη, Suid.; Nisope. Nισωπη, Steph. Byz. 493.; Ins. zu Lesbos gehörig, mit dem Hafen Sigrin, -Einw. Nisopacus.

Nesiotae, Liv. IV, 38.; Strabo X;

Volk auf der Ins. Cephalonien.

Nesiotis, Henesiotis, Hungiatis, Ptol.; Gegend in Sarmatia asiatica, um die Wolga.

Nesis, idis, Nyous, Cic. ep. ad Att. I, 2, 16.; Plin. XIX, 8.; Ins. an der Ostk. des Sinus Puteolanus, ausgezeichnet durch ihre Fruchtbarkeit, j. Nisita, im neapolitanischen Mbsen.

Nests, Nyoto, Arrian. Peripl. P. Eux. in Huds. G. M. I, 18. 19.; Ort in Sarmatia asiat., am Vorgeb. des Hercu-

Nesonis, Strabo IX; Nessonium, Snid.; See od. Sumpf in Thessalien bey Larissa.

Nesos, Mela II, 7.; Stadt auf der Ins. Enboea.

Nessa, Nessa, Thuc. III, c. 103.; St. auf der Ins. Sicilien mit einer Fest., welche die Athenienser fruchtlos angriffen.

Nessa, Plin. VI, 28.; St. der Amathei, an der Küste des glücklichen Ara-biens. Agatharch. in Huds. G. M. I, 57. erwähnt eine St. gl. N. in derselben Gegend, aber entfernt vom Meerc.

Nessum, Nessov, Steph. Byz. 491.; St. in Thessalien. — Einw. Nessonites. Nessus, Neccos, Ptol.; St. in Ober-

Mösien, und zwar in Dardanien.

Nessus, Ptol.; ein Fl. im westlichen Theile von Thracien, welcher anch

Nestus, Negog, bey Herod. VII, 109.; Thuc. II, 96.; Mela II, 2.; Plin. IV, 11. heifst. Er entspringt auf dem Berge Rhodope u. fällt bev Egea ins Meer; Zonaras (Ann. IX, 28) nennt ihn Mestus, die Türken i. Karasu.

Nestus, Steph. Byz. 491.; Fl. in Illyrien, entspr. auf dem Albius mons und

fällt in das adriat. Meer.

Netega, Netga, Nithega, Nitega, Chron. Gotw. II, 704.; ein Pagus in dem spätern Bisthum Paderborn, am Fl. Netta (j. Nette), der bey Huxaria (Höxter) in die Weser fällt.

Netini, Plin, III, 8.; Volk im Innern

von Sicilien.

Netium, Νητιον, Strabo VI.; Ehetium, Tab. Peut.; St. in Apulien; nach Reich. Thes. j. Noja.

Neudrus, Arrian. Ind. IV; Fl. in Indien, entspr. in dem Lande der Attaceni u. fällt in den Fl. Hydraotes.

Neumaga civ., Pertz. I, 308.; s.

Niumaga u. Novimagum.

Neuri, Nevgot, Herod. IV, 105.; Mela II, 1.; Plin. IV, 12.; Dionys. in Huds. G. M. IV, v. 310.; Amm. Marc. XXVIII, 8.; XXXI, 2.; Steph. Byz. 491.; Neuritae, Steph. Byz. a. a. O.; e. scythisches Volk, ursprüngl. gegen den Dnieper, später in der Gegend von Lemberg. Ihr Land hicfs

Neuris, Nevgis, Herod. IV, 51.;

Steph. Byz. 491.

Neuris, Plin. V, 32.; Name der Ins. Proconnesus auch Elaphonesus im Propontis, s. Elaphonesos.

Neustria, Pertz. I, 42; 116 u. s. w. Bey den Schriftst. des Mittelalt. ein Hpttheil des v. Chlodewig errichteten Frankenreichs, getrennt von Austria durch d. Maas. Die Normandie machte einen beträchtlichen Theil von Neustria aus, daher zuweilen Northmannia gleichbedeutend mit Neustria.

Neut, Neove, Ptol.; c. agypt. Nomes am busiritischen Nil-Arm (v. Damiette),

an der Küste.

Neve, Itin. Ant. 196. 198.; St. in Palaestina, am Berge Hermon; j. Neva, n. Reich. Thes.

Nevirnum, Itin. Ant. 367.; s. Noviodunum.

Nezib, Jos. XV, 43.; Necsib, Eu-

seb.; Ort im mittägigen Palästina, südöstl. v. Eleutheropolis. Nia, Nia, Ptol.; Bambotus, Plin. V, 1 (vergl. d. W.); Fl. in Libyen südl.

v. Vorgeb. Cartharon, später Cap. Darcha, j. Cap Terem, voli Krokodile und Seepferde; j. Sanaga, Senegal, vergl. Mannert X, 2; 531.

Niaccaba, Niaccuba, Itin. Ant. 187.; St. in Comagene, auf dem Wege

von Antiochien n. Emesa.

Niara, Niaga, Ptol.; sonst unbek

St. in Cyrrhestice in Syrien.

Nibarus, Niβαgos, Strabo II, Imbarus, Ιμβαρος, Strab. IX; Geb. in Armenia major, vom B. Ararat n. Osten hin bis zum B. Caspius.

Nibis; s. a. Nebis u. Naebis.

Nibis, Nifis, Steph. Byz. 493.; St. in Aegypten. - Einw. Nibites.

Nicaea, Νικαια, Diod. XVII; Arrian Exped. Alex. V; Justin. XII, 8.; Curtius IX, 4.; Steph. Byz. 494; e. von Alexander, am linken Uterdes Hydaspes, in Indien, disseit des Ganges, zum Andenken seines Siegs über den Porus, erbante St., auf dem Wege von Attok n. Labor am Tschelnin. — Eine andere indische St. gl. N. lag u. Arrian. IV im

Gebiete der Paropamisadae, am Fl. Cophene, j. Naggur.

Nicaea, Nixaia, Strabo XII; Plin. V, 32.; Amm. Marc. XXII, 9; XXVI, 8.; Ptol.; Steph. Byz. 494.; St. im sudöstl. Bithynien, am See Ascanius erbant, von Antigonus, der sie Antigonia nannte; n. Steph. Byz. war sie eine Colonie der Bottiaeer und führte früher den Namen Ankore, Αγκωση. Später nannte sie Lysimachus Nicaea; sie war merkwürdig als Handelsstadt, als Geburtsst. des Hipparch u. Dio Cassius u. ist noch vorhanden unter dem Namen Isnik. -Einw. a. Mzen Nixaiov, Nixeov, Nixauxor.

Nicaea, Νικαια, Liv. XXXII, 32.; Strabo IX; Polyb. X, 42.; Steph. Byz. a. a. O.; St. od. Castell der epienemedischen Locrer, am Sinus Maliacus bey Thermopylae.

Nīcaea, Νικαια, Strabo IV; Plin. III, 5.; Ptol.; Amm. Marc. XV, 11.; Nicca, Mela II, 5.; Pertz I, 200.; Nicia, Itin. Ant. 504.; St. in Liguria, östl. v. d. Münd. des Varus Fl., am Fl. Paulon, j. Paglione; ursprüngl. e. Colonie d. Massilier, erst späterhin wichtig, j. Nizza, Hptort einer gleichnamigen Grfsch., zum Königr. Sardinien gehörig.

Nicaea, Νικαια, Diod. Sic. V, 13.; Steph. Byz. a. a. O.; älterer Name d. St. Mariana (s. d. W.), auf der Ins. Corsica, n. Reich. Thes. j. Niolo.

Nicaea, Steph. Byz. a. a. O.; St. in Illyrien.

Nicaca, Steph. Byz. a. a. O.; St. in Thracien, viell. dieselbe, welche Amm. Marc. XXXI, 11 Nice nennt.

Nicama, Nigama, Νικαμα, Ptol.;

St. in Indien innerhalb des Ganges, nördl. vom promont. Calligicum; man halt es für Nega - Patnam.

Nicar, Nicarus, Nicer, Nec-car, Amm. Marc. XXVIII, 2.; Cluv. Germ. III, 225.; Pertz I, 361.; der bekannte Fl. Neckar, der bey Mannheim in den

Rhein mündet.

Nicasia, Νικασια, Steph. Byz. 495.; kl. Ins. bey Naxus, zu den Sporaden gehörig.

Nicatoris, Nixarogie, Steph. Byz. 495.; St. in Syrien. - Einw. Nicato-

Nicatorium, Nixatogiov, Strabo XVI; Geb. in Assyrien, bey Arbela, j. d. Geb. Karadsjag, n. Mannert V, 453.

Nice, Nixη, Amm. Marc. XXXI, 11.; Station od. St. in Thracien, zw. Byzantium und Hadrianopolis (vergl. Nicaea), n. Reich. j. Thes. Kulcli, Kuseli, oder Kululeu.

Nice provincia, Ditmar Chron.; Chron. Gotw. II, 705.; Gegend um den Fl. Neifse.

Nīcēphŏrium, Νικηφοριον, Isid. Char. in Huds. G. M. II, 3.; Strabo XVI; Plin. V, 24; VI, 26.; Tac. Ann. VI. 40.; Ptol.; Steph. Byz. 495.; St. an der Mündg, des Bilelcha in den Euphrat in Mesopotamien, auf Alexanders Befehl gegründet. Seit dem 4ten Jahrh. verschwindet dieser Name u. dafür erscheint an derselben Stelle Callinicum, Kalλινικου, (s. d. W.), was d'Anville, Man-nert u. A. bewog, die letztere St. für das ältere Nicephorium zu halten. Später

änderte sie noch einmal ihren Namen in Leontopolis, Asortonolis, Hierocles p. 715., nach dem Kaiser Leo. Dass sie auch Constantina geheisen, wie Steph. Byz. will, kann nicht seyn, wegen der verschiedenen Lage (s. d. W. Constantina und Callinieum, vergl. Mannert V, 286.); j. Racca. — Einw. Nicephorius, a. Mzen des Kais. Gordian Ninnwoolov.

Nicephorium, Appian. Mithr. c. 114.; St. in Kleinasta am Propontis. Nicephorius, Tac. Ann. XV, 4.; Nebenfl. des Tigris in Mesopotamien, an welchem Tigranes die St. Tigranocerta anlegte.

Nicia, Plin. III, 16.; Nigella, Tab. Peut.; Nebenfl. des Po, in Gallia Cisalpina, n. Mannert jetzt Crostolo, n.

Reich. Thes. Ongino.

Nicii urbs, Νικιου πολις, Ptol.; Itin. Ant. 155.; Tab. Peut.; St. auf der Ins. Prosopitis, Hptst. ches. Nomos, am östl. Ufer des Nil, innerhalb des Delta, in der Gegend d. jetzigen Fleckens Nadir.

Nicii vicus, Νικιου κωμη, Strabo XVII; Steph. Byz. 495.; Flecken und Landungsplatz in Marmarica, noch zu

Aegypten gehörig.

Nicomedia, Νικομηδεια, Strab. XII; Plin. V, 32.; Pausanias V, 12.; Ptol.; Amm. Marc. XVII, 7; XXII, 8. 9.; Steph. Byz. 495., a. Mzen; St. in Kleinasien u. zwar in Bithynien, am aufsersten Ende des astacenischen Mbsens, von Nicomedes I. erbaut, nachdem Astacus (s. d. W.) später auch Olbia genannt, von Lysimachus zerstört worden war, weshalb Amm. sie unrichtig für Astacus hält. Am meisten blühte sie zur Zeit der Römer (Libanius), obgleich öfterer durch Erdbeben verwüstet; merkwürdig durch Hannibals Tod, der sich hier vergiftete und als Arrian's Geburtsst.; j. Ismid in Anatoli, am Meere von Marmora. -Einw. Nicomedcus; auf Mzen Νικομη-

Niconia, Νιχωνια, Strabo VII; Steph. Byz. 496.; Niconium, Νιχω-γιον, Ptol.; viell. Νεωνειου bey Scylax in Huds. G. M. I, 29.; St. in Scythien, am nördl. Ufer des Tyras (Dniester) n. Steph. Byz. an der Mdg. des Ister.

Nicopolis (Palaestinae); s. Emans. Nīcopolis, Νικοπολις, Strabo XIV Ptol.; Itin. Ant. 190.; St. in Asien und zwar im nordöstl. Theile von Cilicien, da wo der Taurus sich an das Geb. Amanus anschliefst. - adj. Nicopolitanus.

Nicopolis, Plin. V, 32.; Steph. Byz. 496.; St. in Bithynien am Bosphorus od. in dessen Nähe.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Nicopolis, Strabo XII; Plin. VI. 9.; Ptol.; Itin. Ant. 183.; Hierocl. p. 703.; Steph. Byz. 496.; Procop. de Aedif, III, 4.; St. in Klein-Armenien, am Lycus-Fl. von Pompejus crbaut, weshalb sie auch den Beynamen Pompeji führte; j. n. Mannert Diorigui.

Nicopolis, Strabo VII; Plin. IV, 1.; Tac. Ann. V, 10.; Actia Nicopoli u. Actianopolis, Itin. Ant. 325.; Hierocl. 651.; Steph. Byz. 495.; Tab. Pent.: anf Mzen des Nero Neowyovixoπολις; St. in Acarnania, am ambracischen Mbsen, von Augustus, zum Andenken seines Sieges bey Actium über den Antonius, erbaut; jetzt Prevesa, n. Reich. Thes.

Nicopolis, Ptol.; Hierocl. 635.; Socrat. VII, 36.; auf Mzen, später Christopolis, n. Wesseling z. Hierocl. St., in Thracien, gegr. von Trajan, nicht weit von der Münd. des Fl. Nessus, j. Nicopoli n. Reich. Thes.; zu unterschei-

den von

Nicopolis, Νικοπολις, Ptol.; ebenfalls in Thracien, am Fusse des Haemus, um die Quellen des Fl. Jatrus; j. Nikub

n. Reich, Thes., u. diese von

Nicopolis, Νιχοπολις, Amm. Marc. XXIV, 4; XXXI, 5.; auf Mzen; Nicopolistrum, Tab. Pent.; St. in Moesia inferior, von Trajan zum Andenken eines Sieges über die Dacier, am Ausfl. des Jatrus in die Douan, gegründet, daher, auch Nic. ad Danubium oder ad Istrum, j. Nicopoli, n. Reich. Thes. - Einw. a. Mzen Νικοπολιτων od. Nειχοπολιτων.

Nicopolis, Nixonolis, Jos. de B. Ind. IV, 14.; St. in der Umgegend von Alexandrien in Aegypten, n. Dio Cass. LI, von Augustus gegründet, j. Kars od. Kiassera. — Nach ihr wurde ein eigener Nomos benannt, a. Mzen des An-

tonin Nexomolizns.

Nicopolis, Strabo XIV; Ptol.; Ant. Itin. 190.; im eigentl. Cilicien, in Klein-Asien, an der Seite des Issus - Busens; s.

Adjacium,

Nicopsis, Const. Porph. de adm. imp. c. XLII; Fl. an der Nordostk. des Pontus Eux., wahrscheinl der Setheries bey Plin. VI, 5.; j. Kapartis, der in den

Busen Sundschilk fällt.

Nicotera, Ant. Itin. 106.; St. in Italien, u. zwar in Bruttium, nicht weit vom Meere, auf einem Berge; von Mehreren für eins gehalten mit Medama, s. d. W., n. A. nördl. von dieser St. jetzt Nicotera.

Nidum u. Nidus, Ant. Itin. 484.; St. in Britannien, zw. Bomium u. Isca

Legua, wahrscheinl in der Nähe von Clivedon.

Niclla, Pertz I, 489.; alter Name der St. Nivelle od. Nivelles, an der Thiene, in der niederl. Prov. Südbrabant.

Niemia, Chron. Gotw. 11, 496; kl. St. bey Paderborn in der preuss. Prov. Westphalen, Regbz. Minden, j. Niheim.

Nigaea; s. Nisaca.

Nigama; s. Nicama. Nigbeni, Νιγβηνοι. Ptol.; Volk in Africa propria, sonst unbek.

Nigella; s. Nicia.

Niger, s. a. Nicar; s. d. W. Niger, Plin. V, 1. 5.; Nigris, Plin. V, 4. 8. 9; VIII, 21.; Nigir, Niyete, Plol.; Niyete, Plol.; Niyete, Ruh. in Iluds. G. M. II, 49.; d. Fl. Niger in Africa, entspringt im Südosten von Africa, bey den Occalicae aus dem Geb. Thala, fliest westl. u. bildet hier den See Nigritis, am östl. Fuße des Geb. Mandron. Sein Lauf beträgt 400 geogr. Meil., davon d. östl. Hälfte durch unbek. Gegenden, d. westl. Hälfte aber durch sehr volkreiche Länder fliefst. - Ueber diesen merkwürdigen Fl. (n. Ptol. vergl. mit Edrisi u. einigen Neuern) s. Mannert X, 2; 561., besonders aber in Bezug auf neuere Untersuch. Ukert's Erdbeschr. der Südhälfte von Africa (des vollst. Handb. der

Erdbeschr. Abth. VI, Bd. 2., oder des ganzen Werks Bd. 22), S. 369 ff. Niger lapis, Melavos ledos, Ptol.;

Berg in Aegypten.

Niger pullus, Nigro pullo, Tab. Peut.; Ort auf der Str. von Leyden über Practorium Agrippinae (Romburg) nach Nimwegen, j. Zwadenburgerdamm (?) n. Wilh. 109.

Nigira, Niyeiga, Ptol.; e. Hptst. in Africa, am nordl. Ufer des Nil, viell,

Gana bey Edrisi.

Nigritae, Niyottai, Strabe II; Mela I, 4.; Plin. V, 8.; Ptol.; Agathem. in Huds. G. M. II, 40 ; Nigretes, Negontes, Dionys. in Huds. G. M. IV, v. 413.; Steph. Byz. 494.; african. Volkersch. am Niger, die nördlichste der Aethiopier.

Nigritis palus; s. Niger. Nigroe, Plin. VI, 31.; c. fabelhaftes Volk in Nigritien, scheint wegen seiner Lage verschieden von den Nigritae.

Niletizi, Chron. Gotw. 706.; ein slavischer Pagus um das hentige Havelberg (Havelberga), also ein Theil des jetzigen preuß. Rgbz. Potsdam.

Nilides lac. Plin. V, 9.; Solin. 32.;

Bergsee in Nieder - Mauretanien.

Nilopolis, Nellovnolis, Ptol.; Steph, Byz. 489.; St., südöstl. v. Heracleopolis, im Nomos Heracleotes, in Mit-

tel-Aegypten.

Niloptolemacum, Νειλοπτολεμειov, Arrian. Per. M. E. in Huds. G. M. I, 7.; O. in Aethiopien nach dem rothen

Mecre hin. Nīlus, Neilos, Herod. II, 7. 19. 27. 29; IV, 50. 53 etc.; Scyl. in Huds. G. M. I, 44.; Polyb. III, 37; V, 62.; Diod.

I, 9. 37.; Strabo XVII; Mela I, 1. 2. 4. 9; III, 9.; Plin. II, 85; III, 16; V, 9.; Ptol.; Amm. Marc. XXII, 15.; Steph. Byz. 489.; Tab. Peul. etc. etc. Dieser berühmte Fl. Acgyptens, der bey den Hebräern Sihor, Nahal Mizraim, (daher viell. Nil, a. Nahal, d.h. Strom), bey Homer Od. IV, v. 477.; der Fl. Aegyptens Αιγυπτος διιπετης ποταμος heißt, sonst Astapus, Melas, auch, Triton, Okeame, Ωκεαμη (Diod.) etc., genannt worden seyn soll, war den Alten nur so weit bekannt als er in Acgypten fliefst. Herod. hörte, er komme vom Fusse der beyden Berggipfel Crophi u. Mophi (s. d. W.). Erst Ptolemaeus belehrt uns, dass er am Fusse des Mondgebirges unter dem Acquator aus mehreren Quellen entspringt, welche 2 Seen bilden, aus deren jedem ein Flus hervorgeht, der Astapus, Astapes (s. d. W.) u. Astaboras (s. d. W.). Beyde vereinigen sich, nachdem sie die Ins. Meroe gebildet haben, unter dem Namen Nil, od. n. A. (Plin. V, 9.; Dion. Perieg. in Huds. G. M. IV, v. 223 u. Eustath. ad h. l.) Siris, Zeige, bis zur Gr. des ägyptischen Aethiopien's u. von da erst Nil. An der Südspitze von Unter - Aegypten, nach seiner Gestalt Delta genannt, theilt sich, nach Herod. der Nil in 3 Hptarme, nach O. wendet sich der pelusische, n. W. der canobische (s. Canobicum ostium), n. N. der seben-nytische, der wieder 2 Arme, den saiti-schen und mendesischen (s. Mendesium ost.). Zu diesen 5 natürlichen Mdgen kommen, als künstliche, der bukolische Canal (s. Bucolicum ost.), späterhin der phatnische od. phatnitische, aus dem men-desischen abgeleitet, und der bolbitische (s. Bolbitinum ost.). Die naturl. Ordn. dieser 7, noch jetzt nachzuweisenden Arme, aus denen eine große Menge kleinerer Kanäle nach allen Richtungen hin abgeleitet sind, ist von W. n. O. folgende: 1) der canobische,

2) der bolbitische, j. d. Hptarm v. Ro-

sette,

3) der sebennytische, j. nur noch sichtbar an der Mdg. des Sees Brulos, n. Mannert; n. Ritter dagegen der Kanal Karyneyn,

4) der bukolische od. phatnische u. path-

metische, j. der einzige Hptarm, der von Damiette,

5) der mendesische, 6) der saitische auch tanitische | j. im

See Mensale, doch sind ihre Mdgen noch sichtbar, n. Mannert; den letztern findet Ritter im Kanal Moneys,

7) der pelusische, j. ausgetrocknet, nach Mannert, n. Ritter der Kanal Abu Me-

Schon die Alten kannten das regelmäßige Steigen u. Fallen des Nil u. stellten Hypothesen auf, diese Erscheinung zu erklären; man findet die Meinung der Alten über diese u. andere Eigenthümlichkeiten des Nil vollständig zusammen in Ukert's Geogr. d. Gr. u. Römer II, 1; 46 ff. Ueber den Lauf des Fl. nach a. Schr. s. Mannert. X, 1. p. 168 ff.; n. den neuesten Untersuchungen, mit Berücksichtigung älterer Nachrichten s. Ritter's Erdk , 2. Aufl., Th. I, 516 ff. - adj. Niliacus, auch s. v. a. Acgyptiacus. Mart. ; Nilōticus Seneca; Mart.; n. patr. Nilotis, idis.

Nilus, Neilog, Strabo XVI; e. Geg.

im Innern von Arabien.

Ningum, Itin. Ant. 271.; St. in Ober-Italien u. zwar in Istria; n. Wess. Humago; n. Mannert Montona; n. Reich. Thes. Grisignana.

Ninia, Νινια, Strabo VII; St. in Illyricn, n. Reich. Thes. Knin.

Ninoc, Nivon; s. Aphrodisias.
Ninus, Nivos, Ninive, Gen. X, 11.;
Jos. XXXIV, 10.; Jon. III, 3.; Her. I,
103. 106. 193; II, 150 etc.; Diod. II, 3.; Strabo XVI; Plin. VI, 13.; Tac. Ann. XII, 13.; Ptol.; Amm. Marc. XVIII, 7; XXIII, 6.; Steph. Byz. 496. Die ältere, von Ninus erbauete Hptst. Assyrien's lag am Königs - Kanal, nach A. am Tigris, in der Prov. Babylon, wurde aber schon früh vom Cyaxares, dem Vater des Astyages, zerstört. Die neuere St. dieses N., in der nämlichen Gegend, am östl. User des Tigris, scheint noch zu Tacitus, selbst noch zu Amm. u. Ptol. Zeiten vorhauden gewesen zu seyn, wurde aber im 7ten Jahrh. v. den Arabern zerstört. Man glaubt die Reste dieser St. bey Mosul zu finden, n. Reich. j. Munia.

Ninus; s. Bambyce. Niŏbe, Νιοβη, Strabo VIII; Plin. IV, 5.; Quelle in Laconien.

Niossum, Niossov, Ptol.; St. in

Sarmatia Europaea. Niphanda, Νιφανδα, Ptol.; St. in

der Prov. Paropamisus in Asien.

Niphātes, Nipατης, Strabo XI; Virg. Georg. III, 30.; Horat. II, Od. 9.; Mela I, 15.; Plin. V, 27.; Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; Steph. Byz. 498.; Geb. in Armenien von beträchtlicher Höhe, jenseit des Tigris bis zur Grenze von Me-

dien, ein Zweig des Taurus. Nipsa, Νιψα, Steph. 498.; Hptst. einer thracischen Völkersch., der Nipsaei, die man für eins hält mit den Mypsaei, Μυψαιοι, des Herod. IV, 93., welche oberhalb Apollonia u. Mesambria woh-

Nisa, Nica, Ptol.; Nvca, Not. Episc. Misae Hierocles 685.; St. in Lycien am Fl. Xanthus.

Nisa; s. Nysa.

Nisaea, Νισαια, Strabo XI; Plin. VI, 25.; Amm. Marc. XXIII, 6.; Nigaea, Ptol.; St. u. Bez. zw. Hyrcanien u. Aria, nahe bey der Quelle des Fl. Margab (Ochus), j. Herat.

Nisaca, Νισαια, Thuc. I, 69. 93. 99. 114.; Paus. I, 39.; Diod. XII, 66.; Ptol.; Steph. Byz. 450.; Hafen v. Megara, zugl. ältester Ort der Landsch. Nisaca in Megaris, am saronischen Mbsen, durch e. Mauer mit Megara verbunden; das Castell, welches den Hafen schützte, hatte gl. N., Paus. I, 44. Nisaci, Νισαιοι, Ptol.; Volk in den

Bergen von Aria, nördl. von den Asta-

Nisacus campus, Νισαιον πεδιον, Herod! VII, 40.; Strabo XII; große Ebene in Medien, nach den caspischen Pforten hin, berühmt durch ihre Stutereien.

Nisani, Niseni, Nisici, Niscu, Chron. Gotw. 707.; Name eines großen Pagus in Sachsen, der den ganzen Bezirk von Nossen bis an die Gr. von Böhmen einnahm.

Nisbara u. Nischanabe, Zos. III; zwey Städte in Assyrien, durch den Ti-

gris getrennt.

Nisibis, Νισιβις, Strabo XVI; Plin. VI, 13.; Ptol.; Amm. Marc. XXV, 7. 9.; Steph. Byz. 496.; Nesibis, Nesibis, Nesbeis, Νεσβεις, a. Mzen; Nasibis, Steph. Byz.; Antiochia Mygdonica, Αντιοχεια Μυγδονικη, Strabo; Plin.; εν Μυγδονια, Polyb. V, 51.; e. große volkreiche St., in dem sehr fruchtbaren östl. Theile von Mesopotamien od, Mygdonia, am Fl. Mygdonius. Der Kaiser Severus erklärte sie zur Colonie, größerte und verschönerte sie, als Vormauer des römischen Reichs, was sie späterhin für das persische wurde; zugleich war sie eine wichtige Handelsst.; j. nur noch ein Dorf Nisebin. — Einw. Nisibenus.

Visibis, Nigibis, Ptol.; St. in Aria. Nisicastes, Plin. VI, 30.; Volk in Acthiopien.

Nisitae, Plin. VI. 30 .: Volk in Aethiopien.

Nisives, Plin. V, 4.; Ptol.; Volk im eigentl. Africa.

Nissa, Nισσα, Herod. III, 97.; Nysa, Eurip. Cycl. v. 67.; Strabo XV; Pflegest, des Dionysus, zunächst über Acgypten, nicht weit von Aethiopien. Nissa, Ptol.; s. v. a. Nisaca in Me-

Nissos, Plin. IV, 10.; St. auf der macedonischen Halbins. Pallene,

Nisua; s. Misua.

Nisyrus, Nisvgos, Hom. II. II, v. 676.; Diod. V, 54.; Strabo X; Mela II, 7.; Plin. V, 31.; Steph. Byz. 497., auf Mzen, früher Porphyros, Plin.; Steph.; e. kl. zu den Sporaden gehörige Insel, zw. Telos u. Cos, längl. hoch, voll Felsen mit warmen Bädern; jetzt Nisiro. — Einw. Nisyrius u. Nisyriacus.

Nisyrus, Plin. V, 31.; St. auf der Ins. Calydne u. ebenso auf der Ins. Car-

pathus.

Nitalis, Itin. Hieros. 576.; Nitazi, Itin. Ant. 144.; Nitazo, Tab. Peut.; St. in Galatia, auf der Str. von Constantinopel n. Antiochien, in der Nähe von Colonia Archeloida.

Niteris, Plin. V, 5.; Volk im Innern von Africa, von Cornelius Balbus

besiegt.

Nithine, Itin. Ant. 154.; St. in Aegypten am canobischen Nilarm, Naucratis gegenüber, dessen Vorstadt es gebildet zu haben scheint.

Nitibrum, Plin. V, 5.; St. im In-

nern v. Africa.

Nitiobriges, Caes. B. G. VII, 7.; c. celtisches Volk, das sich unter den Aquitaniern niederliefs; ihre Hptst. hiefs Nitiobrigum oder Agennum und Agenno, s. d. W.

Nitra, Nitriae, Nitgiai, Ptol.; St. in Indien, a. d. Küste von Limyrica.

Nitria, Soz. VI, 31.; Socrat. IV, 23.; Hieron. Nitriae, Nitgiai, Strab. XVII; Nitracae, Nitgaiai; St. u. Gegend in Aegypten im

Nitriotes nomos, Strabo XVII, in welchem, durch die Nitrites oder Nitrariae (Plin. V, 9; XXXI, 10.), viel Natrum gewonnen wurde. Diese Gegend des heut. Natron-Thals mit seinen Natron-Seen, wurde ein Zufluchtsort verfolgter Christen in den ersten Zeiten des Christenthums.

Niusa cast., Pertz I, 592.; d. St. Neus im königl, prenfs. Rgbz, Düsseldorf, a. d. Erft.

Nivaria; s. Convallis.

Nivaria, Itin. Ant. 435.; St. der Vaccaeer in Hispania Tarracon., nordl. von Cauca.

Niveris, Neveris; der Fl. Nieure in Gallien, der in die Loire fallt bey

Nivernium, früher Noviodunum, Nooviodovvov, Caes. B. G. VII, Dio Cass. XL; d. St. Nevers im gleichnamigen Depart. Frankreich's.

No, Jer. XLVI, 25.; Ez. XXX, 14.; No-ammon, Hieron.; St. an der westl. Grenze von Aegypten, wie man glaubt da, wo späterhin Alexandria.

Noa, Plin. VI, 29.; St. in Acthio-

pien.

Noae, Noat, Steph. Byz. 498.; St. in Sicilien, deren Einw. Noaeni, Plin. III, 8.; heifsen, j. Noara, e. Flecken am Grangottafl.

Noaras, Noagas, Strabo VII; Nebenfl. der Save in Panuonien, wahrsch.

d. Gurck, n. Mannert III, 659. Nob, Noba, Nobe, 1. Sam. XXII, 19.; Nomba, Nouβα, Steph. Byz. 499.; Priesterst. im Stamme Benjamin, nach

Hieronym. sah man ihre Ruinen bey Diospolis.

Nobah; s. Canatha.

Nobundae, Plin. VI, 20.; eine indische Völkersch., disseit des Ganges. Nocheti, Plin. VI, 28.; ein Volk im

glückl. Arabien, am pers. Mbsen.

Nochioros, Scyl. in Huds. G. M. I, 19.; e. der cycladischen Inseln, die man

zum Theil für Olcarus hält.

Noega, Νοεγα, Strabo III; Mela III, 1.; Plin. IV, 20.; St. am Ocean in Asturien in Hispania Tarracon., in der Gegend von Gijon; n. Ptol. war ein Fl. dieses Namens im Laude der Cantabri.

Noela, Pliu. IV, 20.; St. der Capori in Hispan. Turracon.; j. Noya, am Tam-

bre, n. Ukert II, 1; 438.

Noelus; s. Nelus.

Nocodunum; s. Diablintes.

Nocomagus; s. Civitas Lexoviorum u. Augusta Nemetum.

Nocomagus; s. a. Civitas Equestri-

Nocomagus, Ptol.; wahrscheinlich s. a. Augusta bey den Trikastinern.

Nocomagus, Νοιομαγος, Ptol.; St. in Britannien, in der Nähe von Croydon in Surrey.

Vadicassiorum, Nocomagus Ptol.; St. in Belgica secunda; ungewiss ob Nevers, Chatcau Thierry, Chalons od.

Vez. Nocs, None, Herod. IV, 49.; Noas, Val. Flace. VI, v. 100.; Nebenfl. des Ister in Thracien.

Nogrus; s. Mogrus. Noiodunum, Nojodunum; s. a.

Neodunum.

789

Nola, Nωλη, Polyb. II, 17.; Justin. XX, 1.; Liv. IX, 28; XXIII, 14. 16.; Plin. III, 5.; Tac. Ann. 1, 5. 9.; Itin. Ant. 109.; Steph. Byz. 501 etc.; eine der ältesten Städte in Campanien, v. den Ausones gegründet, in einer Ebene östl. von Neapolis, dessen Freunde die Nolani Unter Vespasian wurde die St. waren. eine Colonie und erhielt den Beynamen Augusta; nicht unwichtig durch das ganze Mittelalter, ist sie es noch jetzt nicht unter ihrem alten Namen Nola in der Prov. Terra di Lavoro, im Königr. Neapel. In neuern Zeiten sind Ausgrabungen hier veranstaltet worden, s. Kunstbl. zum Morgenbl. 1825, Nro. 39. 40.

Nolasene, Νολασενη, Ptol.; St. in Klein-Armenien, in Lavinianensis prac-

fectura.

Noliba, Liv. XXXV, 22.; St. der Oretaner in Hispania Tarracon., n. Reich. Bolanos.

Nomades, Νομαδες: allgem. Name mehrer herumziehender Völker in Indien, Plin. VI, 13. 17., u. Numidien, Plin. V, 3., in Arabien, Strabo XVI; Plin. VI, 28.; um das caspische Meer, Strabo XVI; Plin. IV, 12.

Nomae, Diod. XI, 91.; Sil. XIV, v. 267.; St. auf der Ins. Sicilien in der Geg. von Mythistraton (Mistretta).

Nomantia; s. Numantia.

Nomasus, Nomaso, Paul. Diac. IV, 38.; Ort in Venetia, viell. das Dorf Nimis am Torrefl. nördl. von Udine, n. Mannert.

Nomba; s. Nob.

Nomentum, Nousevrov, Virg. Aen. VII, v. 712.; Liv. I, 38; IV, 22.; Strabo V; Pertz I, 138. 189. 304.; Nomentus, Steph. Byz. 501.; Nomento, Tab. Peut.; St. in Latium, von den Albanern angelegt, später den Sahinern unterworfen; j. der Flecken Mentana. - Einw. Nomentani, Plin. III, 5. 12. Nach ihr wurde genannt die Via Nomentana, von Rom nach ihr am Mons sacer hin, Liv. 111, 52.

Name der ägyptischen Pro-Nomi, Name der ägyptischen Pro-vinzen od. Gerichtsbezirke, deren es (n. Strabo XVII) 36, später (n. Plin. V, 9) 45 gab.

Nomia, Νομια ορη, Paus. VIII, 38.; Geb. in Arcadien, in der Nähe des Lycaum, auf welchem Pan die Syrinx erfunden haben soll.

Nomisterium, Νομιστηφιον, Ptol.; St. im Geb. der Marcomannen, n. Kruso u. Wilh, Niemes in Böhmen; n. Reich. die Kreisst. Nimptsch bey Schweidnitz

Nonācris, Novangis, Herod. VI, 74.; Paus. VIII, 18.; Štrabo VIII; St. in Peloponnes nicht weit von Pheneos, zum Gebiete dieser St. gehörig, schon zu Paus, Zeiten zerstört; nahe bey derselben war das Wasser des Styx, n. Reich, j. Naukria. - adj. Nonacrius, Nonacrinus.

Nonagria; s. Andros.

Nonum ad, zeigt eigentl. die 9te Meile an, von dem Orte, von welchem man ausging, wurde dann aber auch als Benennung des Ortes gebraucht, z. B. Itin, Hieros. 557. 559 für Mestre, n. Cluv. Ital. Ant. u. s. w.

Nonymna, Novuna, Steph. Byz. 501.; St. in Sicilien, von ungewisser Lage, n. Cluv. u. Reich. Nauni. - Einw.

Nonymnaeus.

Noveni, Plin. III, 8.; vielleicht s. a. Noae.

Noorda, Zos. III, 26.; St. in Assyrien, in der Landsch. Apolloniatis, jenseit des Fl. Durus (Diala), n. Reich. j. Orta Chan.

Noph; s. Moph.

Nora, Νωρα, Paus. X, 17.; Ptol.; Steph. Byz. 502.; Nura, Itin. Ant. 84.; St, auf der Ins. Corsica, westl, vom Vorgeb. Canion, Charion (Capo della Savora) der St. Sulci gegenüber, an der St. des heut. Torre Forcadizzo. — Einw.

Norenses, Plin. III, 7.; Norani, Steph. Nora, Corn. Nepos. Eum. 5.; Plut. Eum. Diod. Sic. XVIII, 41.; Strabo XII; festes Schloss im nördl. Theile des eigentlichen Cappadocien's, an den Grenzen Lycaonien's, zu Strabo's Zeit Neroas-

sus, Nηφοασσος.

Nora, 1. Paral. 28.; Noarath, Naarath, Eusebius; St. im Stamme Ephraim, 6 Meilen von Jericho.

Noracus, Noognos, Steph. Byz. 502.; St. in Paconien od, richtiger Pannonien; Holsten ad Steph. Byz. glaubt, von dieser St. habe die Prov. Noricum den Namen, n. A. ist diese Prov. daselbst zu verstehen. - adj. Noracius, a, um.

Norba, Liv. II, 34; VII, 42.; Appian B. C. I, 94.; St. in Latium, im Geb., in einiger Entfernung von der appischen Strafse, südöstl. von Cora, nördl. von Forum Appii; die Ruinen der St. sind noch bey dem Dorfe Norma, vergl, Mannert IX, 1; 641. — Einw. Norbani u. Norbanenses; adj. Norbanus, Liv. VIII, 19.

Norba Caesarea, Νοςβα καισα-gea, Ptol.; Colonia Norbensis, od. Caesariana, Plin. IV, 22.; St. im nordwestl. Theile von Lusitanien, noch

sieht man ihre Ruinen in der Gegend von Alcantara. - Einw. Norbenses.

Nordedi pagus, Pertz 1, 298. 400.; d. St. Norden in Ostfriesland, mit e. Hafen.

Noreia, Νωρηεια, Strabo V.; Caes. B. G. I, 5.; Plin. III, 19.; Tab. Peut.; vergl. Wersebe 118.; St. in Noricum, Hptort der Tauriscer, wahrsch. schon zu Ptol. Zeit nicht mehr vorhanden, in dem heut. Steyermark, an der Gr. von Kärnthen, n. Reich. Friesach,

Norici; s. Noricum.

Noricum, Nagizov, Tac. Ann. II, 63.; Hist. XI, 70.; Ptol.; die Prov. d. N. erstreckte sich am südl. Ufer der Donau, vom Einfl. des Inn bis zum Cetius mons, an der Grenze von Panuonien, südl, durch d. julischen Alpen ebenfalls v. Pannonien getrennt, also das heut. Oesterreich, Steyermark, Kärnthen, ein Theil von Salzburg u. Krain. Später wurde sie erweitert und abgetheilt in Noricum mediterraneum, das innere Land, u. Noricum ripense, das Uferland an der Donan hin. - Einw. Norici Plin. III, 19. 24. 25.; früher Taurusci, Plin.; Strabo IV; Japodes u. Karni; zur Zeit des Ptol, sind diese alten Völker verschwunden, dafür erscheinen Ambidravi, um die Drave, die Amblici und Ambi Sontii. Im 6ten Jahrh. erscheinen plötzlich die Bojoarici oder Bojoarii, Jord. III, 31.; in den Geb. von Noricum, e. Volk von großer Ausdehnung, welches sich erst später über die Donau zurückzog und in den hercynischen Wäldern auf kurze Zeit ein neues Reich stiftete. -Zwar ist der Name Norienm nicht mehr üblich für jene Länder, er hat sich aber forterhalten im Namen einer Gebirgskette jener Gegend, der norischen Alpen Noricae Alpes, die von den Quellen der Ens bis nach Ungarn sich hinzieht. - Vergl. Mannert Th. III, 573 ff. bes. Muchar römisches Noricum. 2 Thl. 8.

Noricum, Noricus pagus, Nordcow, Nordgoa; Name eines großen Bez. im Mittelalt., der die Oberpfalz, Anspach, Bayrenth, ein Stück von Böhmen u. s. w. begriff, noch jetzt heifst der östl. Theil des Fürstenth. Neuburg der Nordgau.

Noricum castellum od. castrum; s. Norimberga.

Norimberga, Noriberga, Norenberga, Norica, Noricorum mons, Noricorum civitas, Castellum oder Castrum Noricum, Nora, Nores; Namen der St. Nürnberg im Königr. Baiern a. d. Peguitz.

Normanni, Pertz I, 52. 66. 97 etc.; Nordmanni, Nortmanni, Nordlindi; ursprüngl. die Bewohner der däaus Scandinavien nischen Halbinsel, stammend.

Normannia, Nortmannia, Nordmannia; die Normandie in

Frankr.

Norossi, Nogossou, Ptol.; Volk in Scythien, wahrscheinl. um das Geb.

Norossus, Nogoccov ogos, Ptol.; auf welchem der Daix (Ural) entspringt,

die südl. Kette des Ural-Gcb.

Nosala, Νοσαλα, Nearch. in Huds. G. M. I, 20.; Ins. Selis, Strabo XV; Mela III, 7.; Pin. VI, 23.; Nosora, Noσορα, Steph. Byz. 499.; e. kl., der Soune geweihte Insel, an der Küste der Ichthyophagen in Gedrosia.

Noscopium, Plin. V, 27.; St. in

Lycien.

Nostana, Nostava, Ptol.; St. in

Drangiana in Persica.

Nostia, Νοστια, Steph. Byz. 499.; Μεστανη, Nestane, Paus. VIII, 7.; Nestania, Negravia, Suid.; e. schon zu Paus. Zeiten verfallener Flecken in Arcadien.

Notitae, Plin. VI, 26.; Volk im südl.

Theile von Macedonien.

Notium, Notion, Herod. I, 149.; Thue. III, 34.; Scyl. in Huds. G. M. I, 37.; Diod. XIII, 7.; Liv. XXXVII, 26.; Plin. V, 29.; Steph. Byz. 499.; Hafen v. Colophon, and Küste von Ionien, 2 M. westl. von der genannten St. - Einw. Notienses u. Notiei. Notium, Plin. V, 31.; St. der Insel

Calydna, bey Rhodos.

Notium mare, Plin. III, 5.; Name des tyrrhenischen Meeres.

Notium, Notiov, Ptol.; Vergeb. in Hibernien u. zwar auf der Südseite; jetzt

Missen-Head.

Notium, Notion, Ptol.; Vorgeb. in Hinter-Indien; jetzt Spitze von Camboia. Notu ceras, Νοτου περας, Hann. Peripl. in Huds. G. M. I, 5.; Ptol.; Vorgeb. an der Südostküste von Africa, später Aromata, s. d. W.

Nova, s. a. ad Novas in Maur. Ting. Nova Augusta, Nudaugusta; s.

Augusta nova.

Nova Carthago; s. Carthago nova. Nova Castella, Pertz 1, 135. 327.; N. der St. Neufchateau, im Dep. des Wasgau in Frankr. am Einfl. des Mouzon in die Maas - die St. Neuchastel in der Normandie am Fl. Arc - die St. Neufchateau, im Grishrzth. Luxemburg. Nova Classis, Liv. XXII, 21.;

viell. ad Novas, Itin. Ant. 452.; Ort in

Hispan, Tarracon., nördl. von Stambulum.

Nova Sparsa, Itin. Ant. 32.; St. in Africa.

Nova Trajana Bostra; s. Bazra. Nova urbs; s. Caene.

Novae; s. ad Novas.

791

Novae Aquilianae, Itin. Ant. 218.;

St. im eigentl. Africa, unbek.
Novana, Plin. III, 14.; St. in Italien, u. zwar in Picenum; jetzt Monte di Nove n. Reich.

Novantae, Νουανται, Ptol.; Volk im nördl. Theile von Britannia, von welchem e. Halbinsel, Novantum Cherson., Nουαντων χεοσονησος, Marc. Herael. in Huds. G. M. I, 59. u. ein Vorgeb. benannt wurde; jetzt die westl. Halbinsel von Galloway.

Novanus, Plin. II, 103.; Fl. im östl. Theile von Mittelitalien, im Geb, von Pi-

tinum; j. Genga.

Novaria, Νονασια, Tac. Hist. I, 70.; Plin. III, 17.; Ptol.; Itin. Ant. 344.; St. in Gallia Cisalpina, westl. von Mediolanum; j. Novara, bey dem Fl.

Novaria, Tab. Peut.; j. Gogua.

Novas, ad; s. ad Novas. Novas, ad; s. Nova Classis.

Novempagi, Plin. III, 5.; Ort in Etruria; j. der Flecken Bracciano.

Novempopulana u. Novempopulania; ein Theil des alten Aquitanien's im weitern Sinne, welches in den spätern Zeiten in 3 Theile getheilt wurde, Novempopulana, das Land zw. der Garonne u. den Pyrenäen mit der Hptst. Civitas Ausciorum (Auch); Aquitania prima u. secunda.

Novemviae; s. Amphipolis. Novesium, Tac. Hist. IV, 26. 35. etc.; Amm. Marc. XVIII, 2.; Novaisiov, Ptol.; Nivisium, Greg. Tur.; Novesium, Schriftst. des Mittelalt. Pertz I, 218. 459.; N. der St. Neufs, im königl. preufs. Rgbz. von Düsseldorf.

Novidunum, Amm. Marc. XXVII, 5.; Noviodunum, Ptol.; St. an der Donau im Lande der Grutungi; j. Gurk-

feld in der Windischmark. Novientum, Pertz I, 453.; die St. Nogent sur Seine, im königl. franz. Dep.

der Aube.

Noviodunum, Caes. VII, 12.; St. der Bituriger in Gallia Aquitania, bey dem heut. Nouan, n. d'Anville u. Man-

Noviodunum, Caes. VII, 55.; Nevirnum, Itin. Ant. 367.; St. in Gallia Lugdunensis, am Liger; j. Nevers, an d. Loire im königl. franz. Dep, der Nie-

Noviodunum; s. Augusta Suessionum

Noviomāgum, Noviomagus, Niumaga, Tab.; Peut. Pertz 191.156. 193. 195 etc.; Hptort der Bataver, jetzt Nimwegen,

Noviomagus, Itin. Ant. 385.; Noeomagus, Ptol.; Hptst. der Lexubii od. Lixovii in Gallien, j. Caen, im königl. franz. Dep. des Calvados n. Mannert, n. A. Lizieux.

Noviomagus; s. Augusta Nemetum, Noviomagus, Νουιομαγος, Ptol.; St. der Vibisci od. Bituriges, in Aquitania, j. Castillon n. Mannert, nicht weit von der Münd. der Gironde, n. Reich. Castelnau de Medoc.

Noviomagus, Itin. Ant.; Neoma-gus, Νοιομαγος, Ptol.; St. in Britannia, Hptst. der Regni, j. Woodcote bey

Croydon.

Noviomagus (in Treveris), Ort in Germania prima, j. Numagen oder

Neumagen an der Mosel.

Noviomagus (in Veromanduis) Novionum, Noviomum, Pertz I, 30. 63 146. etc.; O. in Belgia secunda, j. Noyon. Novioregum, Itin. Ant. 459.; St.

in Gallia Aquitania secunda, j. Royan. Novium, Ptol.; O. in Hispania Tar-

raconeusis, bey den Artabrern, viell. j. Porto mouro n. Ukert, Noya n. Reich. Novius, Nevios, Ptol.; Fl. im In-

nern von Lihyen.

Novius, Novios, Ptol.; Fl. im nördl. Theile von Britannien, j. der Fl. Nith.

Novo Comum und Novum Co-

mum; s. Comum.

Novodunum, Tab. Pent.; Hptst. der Diablintae in Gallia Lugdunensis, n. d'Anville im 13ten Jahrh. Jublent, j. Jubleins; Flecken östl. von Mayenne.

Novum Castrum; s. Castrum no-

Novum oppidum, Plin.; St. Nay, im Dep. der Niederpyrenäen, im alten Novempopulania.

Novus portus, Ptol.; Hafen an der Südseite der Ins. Albion, n. Reich. Lime.

Nuaesium, Νουαισιον, Ptol.; Ort im Lande der Catten, n. Will. wahrscheinl. bey Fritzlara.d. Eder, n. Reich. Gerin. 287. Nienhus in Westphalen a. d. Mönne.

Nuba, Novβα, Ptol.; See im Innern von Africa, in welchen der Fl. Gir fällt; wahrscheinl. der große Landsee Hadaba, nordwestl. von Darfur, wie Mannert X, 11; 592. 604. glaubt.

Nubae, Novβαι, Strabo XVII; Steph. Byz. 499.; Nubaei, Novβαιοι, Steph.; Nubei, Plin. VI, 30.; e. großes Volk an der Westseite von Meroe, in mehrere Reiche getheilt. Nach Ptol. wohnt ein Stamm diefes Volks an der Osts, des Nil. am avalitischen Mbsen.

Nubarta, Νουβαφτα, Ptol.; St. auf der Ins. Taprobana.

Nubium, Novbior, Ptol.; Ort in Iberia Asiatica.

Nucaria Palliarensis, Cell. III, 3; 116.; Nebenfl. des Sicoris (Segre) in Hispania, j. Noguerra Palleresa.

Nucaria Ripacurtia, Cell.; a. a. O. Nebenfl. des Sicoris, in geringer Entfernung von dem genannten, i. Noguerra Ribagorcana.

Nuceria (Alfaterna), Liv. IX, 41; VII, 3; XXIII, 15.; Strabo V; Plin. III, 5.; Itin. Ant. 109.; die südöstlichste St. Campanien's, am Fl. Sarnas, deren Ursprung sich in Dunkel verliert; j. No-cera. — Ein - u. Umwohner Nucerini, Nounequot, Polyb. III, 91.; Plin. III, 14.; Steph. Byz. 499.; a. Mzen Novagiνων.

Nuceria (Apulorum); s. Luceria. Nuceria (Camellaria), Novas-Qια, Strabo V; Ptol.; Itin. Ant. 125.; St. in Umbrien, an der flaminischen Strafse; j. Nocera.

Nuchul, Mela III, 9.; Quelle bey den ägyptischen Libyern, die sich Hesperii nennen, an der Wests. des Nil; man hielt sie für die Quelle dieses Fl.

Nuditanum, Plin. III, 1.; St. in Hispania Bactica.

Nudium, Novoiov, Herod. IV, 148.; St. im Peloponnes u. zwar in Elis.

Nucriola, Tab. Peut.; Flecken in Ausonia, dem Einfl. des Miscano in den Calore gegenüber; in der Nähe ist jetzt ein Dorf Mancasi.

Nuithones, Tac. Germ. 40.; e. germanisches Volk, n. Gatterer, Wersebe u. A. a. d. Nuthe in der Mittelmark, n. Wilh. im südöstl. Theile v. Mecklenburg, n. Reich. Germ. im jetz. Amte Flensburg u. Tondern.

Nuius, Ptol.; Fl. an der Westküste Libyen's, zw. dem heut. Cap. Non u. Cap Bojador.

Nŭmāna, Νουμανα, Mela II, 4.; Plin. III, 13.; Ptol.; Itin. Ant. 312.; Tab. Peut.; alte, von den Siculi angelegte St. in Picenum, od. in der östl. Hälfte von Mittelitalien, im 9ten Jahrh. Humana, nur noch Ruinen übrig, nördl. von der Münd, des Miseus od. Miscus, Umana genannt.

Numantia, Novuartia, Strabo III; Mela II, 6.; Itin. Ant. 442.; Nomantia, Νομαντια, Steph. Byz. 498.; Hptort der Arevaker, od. St. der Pelendonen am Durius, auf einer mäßigen aber steilen Anhöhe; zerstört von Scipio. Ruinen sind noch übrig, bey Puente de Don Garray n. Ukert. — adj. Numantinus.

Numestrani; s. Numistro.

Numicius, Numicus, Virg. Aen. VII, 150.; Plin. III, 5.; kl. Fl. in Latium bey Lavinium, der in das etrurische Meer fällt; zw diesem Fl. u. der Tiber landete Aeneas.

Numidae, Numides; s. Numidia. Numidia, Sallust. B. J.; Strabo XVII; Mela I, 6.; Plin. V, 3.; Appian. Pun.; e. ausgedelintes Reich an der Nordküste von Africa, vom eigentlichen Africa od. Cyrenaica im Osten, bis Mauretania od, richtiger bis zum Fl. Malna od. Molochath im Westen. Es entstand aus 2 Reichen, welche Massinissa mit Hülfe der Römer vereinigte u. nach dem 2ten u. 3ten punischen Kriege noch erweiterte. In den römischen Bürgerkriegen erklärte sich Massinissa's Urenkel, Juba, für den Pompejus, wurde von Caesar besiegt und das Land von den Römern genommen, welche seinem Sohne einen Theil des Landes zurückgaben, unter dem Namen Mauritania od, Mauretania Cacsariensis, s. d. W.; der andere, Numidia propria, romana, nova, genannt, blieb römische Provinz. Späterhin wurde Numidia eine der 6 africanischen Provinzen, u. zwar eine Consular-Provinz (Sext. Ruf. Brev. 8. Notitio imp.). Numidien war das heut. Algier. Die Völker Numidien's hießen, mit e. allgemeinen Namen, Numidae (Caesar.

Liv. Tac.) u. Numides, u. bestanden aus mehreren Stämmen, von denen die Massylii (s. Massyla gens) u Massaesylii (s. d. W.) die wichtigsten waren; vergl. Mannert X, 11; 192 ff.; — adj. Numi-

Numidicus sinus, Ptol.; s. a. La-

turus sinus. Numinienses, Plin. III, 5.; eine

Völkersch, in Latium.

Numistro, Numestro, Novut-6790v, Liv. XXVII, 2.; Ptol.; St. in Italien, in Lucanien, nahe an Apulien, j. Nusco n. Reich, - Einw. Numestrani, Plin. III, 11.

Nupsia u. Nupsis, Plin. VI, 29.; 2 Städte in Aethiopien, a. d. Grenze von Aegypten.

Nura, Tab. Peut.; St. in Sogdiana, in Persien; j. Nura, n. Reich.

Nursia, Virg. Acn. VII, 716.; Suc-

ton. Vesp. 2.; Novogia, Ptol.; mittelmäßiger Ort im nördlichen Theile des Sabinerlandes, im Gebirge; Vaterst. des Sertorius u. der Mutter des Kais. Vespasian, j. Norcia. - Einw. Nursini, Liv. XXVIII, 45.

Nurum, Nuroli, Novgova, Ptol.; St. in Africa propria.

Nus, Nove, Paus. VIII, 38.; Fl. in Arcadien.

Nusaripa, Νουσαφιπα, Ptol.; St. in India intra Gangem.

Nutria, Novrgia, Polyb. II, 11.; St. an der Küste von Illyrien,

Nycpii, Nunnioi, Ptol.; Africa propria.

Nygbenitae, Νυγβηνιται, Ptol.; c. äthiop. Völkerschaft.

Nygdosa, Nυγδοσα, u. Nygdosora, Ptol.; St. in India intra Gangem.

Nymbaeum, Νυμβαιον, Polyb. III, 23.; See in Laconica, bey dem Vorgeb. Malea.

Nymphaca, Νυμφαια, Ptol.; Ins. des Mittelmeeres, an der Nords, von Sar-

Nymphaea, Plin. V, 31.; Ins. im ionischen Meere, in der Umgegend von

Nymphaea, Steph. Byz. 499.; N. der lus. der Calypso; s. Calypsus, Arrian. Peripl. P. E.

Nymphaea, Scyl. in Huds. G. M. I, 29.; Nymphaeum, Νυμφαιον, Strabo VII; Mela II, 130.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Steph. Byz. 500.; St. in Chersonesus Taurica mit e. Hafen am Pontus Euxinus, unterhalb der Landzunge Artasch, südl. von Kertseh. Der Ort war schon zu Plin. Zeiten nicht mehr vorhanden, doch meint man ihn bey Vosfor wiederzufinden.

Nymphacum, Liv. XLII, 36.; Caes. B. C. III, 26.; Plut. Sylla.; Plin. III, 22.; O. am iouischen Meere am Fl. Aous im Gebiet v. Apollonia, als Hafen am Issus bez., von Caesar, als Vorgeb., von Plin. In der Umgegend sollen Quellen sich befinden, aus denen Feuer emporsteigt, ohne zu zünden; j. n. Reich. S. Juan de Medua.

Nymphacum, Plin. V, 26.; Ort in Grofs-Armenien, wo der Tigris, nachdem er den See Thospites durchflossen hat, nach einem beträchtlichen Lauf unter der Erde, wieder erscheint.

Nymphaeum, Ptol.; Vorgeb. des Berges Athos, an der Südspitze der Halbins. Acta in Macedonica.

Nymphaeum, Strabo XVI; e. heil. Höhle an der Mündung des Orontes; zur

Zeit der Kreuzzüge meinte man, hier halte der heil. Petrus den Teufel gefan-

Nymphaeus, Νυμφαιος, Ptol.; Hafen auf der Westseite der Ins. Sardinien, zw. dem Vorgeb. Hermaeus u. der St. Filium; j. Santimbenia, n. Reich.

Nymphaeus, Plin. III, 5.; Fl. in Latium, östl. von Astura, j. Ninfa, verliert sich in den Lago di Monaci.

Nymphaeus, Ann. Marc. XVIII, 9.; Nimphius, Procop. Pers. I; Fl. in Armenien, bey Martyropolis, der bey Amida in den Tigris fällt.

Nymphacus, Plin. IV, 8.; Berg in Macedonien u. zwar in Phthiotis.

Nymphais, Plin. V, 31.; Ins. im Meere v. Pamphylien.

Nymphas,  $Nv\mu\varphi\alpha\varsigma$ , Paus. VIII, 34.; Steph. Byz. 500.; St. od. Gegend in Arcadion; — adj. Nymphasius, daher Nymphasius fons, e. hier befindl. Quelle.

Nymphates, Νυμφατης, Strabo XI, u. Nyphates, Ptol.; Niphates, Plin. V, 27.; B. in Armenien, auf welchem der Tigris entspringen soll.

Nymphius; s. Nymphaeus.

Nyrax, Νυραξ, Steph. Byz. 500.; St. in Gallia Celtica; j. Niort, n. Reich., im königl. franz. Dep. beyder Sevres.

Nysa; s. Nissa.

Nysa, Nyssa, Nυσσα, Strabo XV; Mela III, 7.; Plin. VI, 21.; Diod. I; Arrian. V, 1.; St. in Indien, am B. Meron. deren Einw. (Nyssaci) von einer Colonic des Dionysius abzustammen behaupteten; man hielt sie mit Unrecht für Naggar am Nilab.

Nysa, Nvσα, Strabo XIV; Plin. V, 29.; Ptol.; Steph. Byz. 500., u. Nyssa, auch Antiochia, Αντιοχεια, Steph. 87; Athymbra, Αθυμβρα, ib. 29.; Pythopolis, Πνθοπολις, ib. 567.; St. in Carien, am Abhange des Gebirges Messogis, im Macander-Thale; Strabo studirte hier unter Aristodemus; j. Nasid od. Nosli.— Einw. Nysaci, a. Mzen Nvσιων. Die Umgegend hieß Nysais, bey Strabo XIII.

Nysa, Νυσα, Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 500.; Νυσα εν Παιω a. Mzen; St. in Peonieri in Thracien, später mit Macedonien vereinigt, zw. den Flüssen Mestus u. Strymon.

Nysa, Steph. Byz. 500.; St. auf der Ins. Naxos.

Nysa, Ptol.; Anton. Itin. 200.; Hierocles 699.; Steph. Byz. a. a. O.; St. in Cappadocien, zw. Parnassus u. Osiana, am Halys, j. Nous shehr.

Nysa, Strabo II; Steph. Byz. a. a. O.; O. in Bocotien am Helicon.

Nysa; s. Beth - San.

Nysscium, Nυσσηιον, u. Nyssa, Nυσσα, Eusth. in Hom.; Berg in Thracien.

0

Oaditae; s. Thaditae.

Oacneum, Liv. XLIII, 19.; St. in Penestia in Illyrien, am Fl. Artatus; s. d. W.

Oacones, Mela III, 6.; Oonac, Plin. IV, 13.; Eicresser, Bewohner einer den Sarmaten gegenüber liegenden fabelhaften Insel.

Oani, Οανοι, Soani, Ptol.; Volk auf der Ins. Taprobana.

Oanos, Oavos, Steph. Byz. 505.; St.

in Lydien.

Oanos, Ωανος, Pindar; Olymp. Od. V; Fl. auf der Sidküste von Sicilien bey der St. Camarina (Torre Camerina); j. Frascolari, n. Mannert. Oaracta, Οαρακτα, Nearch. Par. in Huds, G. M. I, 30.; Ins. im pers. Mbsen, an d. Küste von Carmanien, mit dem Grabmale des Erythrus, von welchem d. Mbsen den Namen trug. Mela u. Plin. verlegen es dagegen auf die Ins. Ogyris, Strabo nach Tyrrhina.

Oarus, Oαços, Herod. IV, 123.; Fl. in Scythia Europaea, der in den Palus

Macotis fällt.

Oasis, Oασις, Ouasis, Avasis, Ανασις; Einw. Oasitae, Οασιται. ein Name, den Plin. den Oasen selbst beylegt. Name einzelner fruchtbarer Stellen in den africanischen Sandwüsten. Herod. III. 26. kennt nur eine dieser Oasen,

nennt sie als St. u. übersetzt den Namen durch Maxagov vngog, Insel der Seligen, dieselbe, welche Strabo XVII die crete, η πρωτη Αυασις, Ptol. u. Hierocl. 731., Οασις μεγαλη, a. Mzen Οασις μεγ., die große nennt, 7 Tager. westl. v. Thebais, j. El-Vah (der allgem. arabische Name der Oasen) oder Augila. - Nördl. von dieser, näher an Aegypten, liegt die kleine Oase, Oagig μικοα, Ptol., δευτερα, Strabo XVII, in einer Entfernung von 24 geogr. Meilen westl. vom See Moeris, j. Vah El-Ghar-by (richtiger El-Gharbi die westliche) od. El-Kassar, n. Reich. Banahsa (richtiger Bahnasa). — Die 3te Oase des Strabo XVII ist bey dem Tempel des Jupiter Ammon, Ammonium od. Hammonium, bey Ptol. Ammoniaca regio, s. d. W.; bey Hierocl. p.734 Ammoniace Αμμωνιακη, in den Wüsten der Marmaridae, bekannt durch Alexanders Zug nach jenem berühmten Tempel, dessen Schilderung man bey Diodor XVII, 49 ff. u. Arrian III, 3 ff. nachlesen mag. Diese Oase ist das heut. Siwah, 14 Tagereisen westlich von Alexandrien, 12 Tagereisen von Kahira, von Baratan, Paraetonium von wo Alexander seinen Zug be-gann, 5 Tagereisen. Bey den Schriftstellern des Mittelalters mehren sich die Oasen nach arabischen Quellen, in neuern Zeiten zählt man einige dreifsig dersel-Die Nachrichten der Alten findet man vollständig zusammengestellt bey Cellar (IV, 1; 12 ff.) u. besonders bey Mannert (X, 1; 468; II, 44 ff.) u. Ideler in den Fundgr. (IV, 393). Neuern in Ritter's Erdk., 2te Aufl., Thl. 1, S. 980 ff. u. Ukert's Erdbeschr. der Nordhälfte von Africa, S. 704 ff.; Nachrichten der Araber sammelte Langlés dissert. sur les Oases (a. d. franz. Uebers. von Hornemann's Reise, sehr dürftig).

Oaxes, Virg. Ecl. I, Vib. Seq. de flum.;

Fl. der Ins. Creta, j. Petrea.

Oaxus, Oαξος, Herod. IV, 153.; Steph. Byz. 505.; Oaxius, Οαξιος, Hierocl. 650.; St. in Creta; c. alte St.

auf der Ins. Creta. — Einw. Oaxius. Ob areni, Ωβαρηνοι, Steph. Byz. 130.; großes Volk in Armenien, am Cy-

us - Fi

Obares, Oβαgες, Ptol.; Volk in der Prov. Aria, in Asien.

Obba; s. Abba.

Obelae, Οβηλαι, Ptol.; Volk in Marnarica, in Africa.

Obigene, Plin. V, 32.; e. Theil von ycaonien, in Asien,

Obii Patricius; ein mit den Longo-

barden verbündetes Volk, welches, nach Reich. Germ. 71. an der Aller zu Oebisfelde wohnte. Athenaeus VI, 4. führt diesen Namen, auch Οβια, als eine Benennung der Alpen an.

Obila, Οβιλα, Ptol.; St. der Vettonen in Hispania Tarraconensis, j. Avila, n.

Reich. Oliva.

Oblimum, Itin. Ant. 346.; Ort in dea Alpen, in der Umgegend von Conflans. Oblivionis, Fl.; s. Belio.

Oboca, Οβοκα, Ptol.; Fl. auf der Ostküste von Hibernia, j. Boyne-Fl.

Oboda, Οβοδα, Strabo XVI; Steph. Byz. 505.; St. der Nabathaeer in Arabia Petraca.

Obodritae, Obodriti, Abodriti, bey den Schriftst. des Mittelalt., c. Völkersch, der Vandalen oder Slaven, ander obern Oder wohnend; daher Obotritarum pagus, in der heut. Mark Brandenburg, in einem Theile von Pommern u. Mecklenburg.

Obracus, Chron. Lauresh.; der Fl. Ocker im Herzogth. Braunschweig.

Obrapa, Οβοαπα, Obraca, Ptol.; St. im glücklichen Arabien.

Obrima, Liv. XXXVIII, 15.; Plin., 29.; e. Nebenfl. des Macander in Phrygien, dessen Quellen bey Aporidos Come (s. d. W.) waren; zw. ihm, zw. den Fll. Matsyas u. Orgas lag Apamea, j. ist der N. des Fl. Bur Bascha, n. Mannert.

Obringa, Οβοιγγα, Ptol.; Abricca, Αβρικκα, Marc. Herael. in Huds. G. M. I, 50.; der Grenzfl. zw. Germania superior u. inferior, den man früher (Spener, Cluverius, Cellarius) für die Aar. Ahr hielt (s. Aara), ist nach den Untersuchungen von Gatterer, Mannert u. Wilhelm für den Oberrhein zu halten

Obris, Oβqış, Strabo IV; Orbis, Mela II, 5.; Orobis, Ogoβış, Ptol.; Fl. in Gallia Narbonensis, j. Orbe, entspr. auf den Sevennen u. fällt in den Mbsen v. Lyon.

Obroatis, Οβορατις, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; St. in Persis.

Obsci; s. Osci.

Obtricensium opp.; s. Castra Ulpia.

Obucula, Oβουχολά, Ptol.; Itin. Ant. 414.; Obulcula, Plin. III, 1.; St. in Hispania Baetica; j. Monclova, n. Ukert.

Obulco mit dem Beynamen Pontificense, Plin. III, 1.; a. Mzen. Obulcon, Obulcum, Οβουλκων, Steph. Byz. 505.; im Gebiete von Corduba, in der Gegend v. Carmo, j. Porcuna, vergl. Ukert II, 1; 369.; Bujalance, n. Reich. Thes. Obulensii, Οβουληνσιοι, Ptol.; Volk in Mysia inferior.

Oca, Oce; s. Toace.

Ocalca, Ωπαλεα, Il. II, 501..; Steph. Byz. 731.; Ocalee, Ωπαλεη, Strabo IX; Ocalee u. Ocale, Plin. IV, 7.; Flekken in Boeotien, zw. Haliartus u. Alalcomenae, am Flüßschen gl. N., welches in den See Copais füllt.

Occaraba, Tab. Peut.; St. in Syrien und zwar in Chalcidice od. Chalcidine, auf dem Wege von Apamea nach Palmyra, viell. dieselbe St., welche Ptol. Coara nennt (s. d. W.).

Occidentales; s. Ebudae.

Oceanus, Ωκεανος, wie seit Bochart mehrfach behauptet worden ist, semitischen Ursprungs, (Liebhaber von dergl. Etymologien finden diese u. andere ahnliche in Sickler's Handbuch der alten Geographie, S. IV, XII u. f.) oder aus dem ägyptischen ωκεαμης entstanden, war, nach der ältesten Meinung, ein grosser Strom, der die Erde umgränzte, seine Quellen im Westen hatte u. einen Arm, als Styx, zur Unterwelt sendete (Homer, Hesiod). Später dachte man sich den Ocean als ein, die Erde umströmendes Meer, aus welchem alle Gewässer der Erde entständen, das aber selbst wieder genährt wurde von den Flüssen der Unterwelt, die hie und da hervorsprudelten. Lange vermischten noch Dichter beyde Vorstellungen und sprachen von Quellen des umfließenden Weltmeeres (Pindar, Aeschylus). Mit Bestimmtheit widerspricht zuerst Herodot (II, 23) der Vorstellung, dass man sich den Ocean als Strom zu denken habe und erklärt selbst den Namen für eine Erfindung Homers; ilm ist er, wie den spätern Geographen, das erdumfliefsende Meer. Im Allgemeinen wurde der Ocean als sehr gefährlich zu beschiffen, oder auch als ganz unbefahrbar geschildert und die Sagen von Dunkelheit, Untiefen, beständiger Windstille erhielten sich bis weit in das Mittelalter hinein. Aus ihm strömt im Westen das Mittelmeer, bey den Sänlen des Hercules, daher wird diese Meerenge von Mela (III, 9) Oceani ostium genannt; in denselben ergiefst sich das caspische Meer im Nordosten (Strabo II; Mela III, 5.; Plin. VI, 13.;), ob es gleich schon Herodot (1, 203) als rundum eingeschlossenen Landsee beschreibt; er wurde in den ältesten Zeiten als Ursprung des Nil (Herodot II, 21. 23) n. des Tanais angeschn. Vollständig findet man die Meinung der Griechen und Römer zusammengestellt in Ukert's Geogr. d. Gr. u. R. I, 1; 68. 69; II, 8; 21. 212. 213;

II, 1; 20. 59. — Diese kurz angedeuteten Vorstellungen gingen in das Mittelatter über und wurden selbst von neuera arabischen Geographen wiederholt, wie man aus Möller's Abhandl.: De opere Adschaib el machlueat etc. mit einer Descriptio maris ambientis nach orientalischen Quellen, sehen kann (Appendix 1 zu Vol. 1, Part. 1 von dessen Catal. librorum tam manuscript, quam impress. etc. pag. 10—20). — Später unterschied man, als einzelne Theile des Oceans:

Occanus Aethiopicus; s. Acthiopicus Sinus.

Oceanus Amalchius; s. Mare Amalchium.

Occanus Atlanticus; s. Atlanti-

Oceanus Australis, Mare australe; s. Erythraeum mare.

Occanus Britannicus; s. Britannicus Oceanus.

Oceanus Congelatus; cronius; s. Congelatum mare.

Oceanus Deucaledonius; s. Deucaledonius Oc.

Oceanus Eous, Mela I, 2.; Plin. VI, 13.; s. a. Indicus Oceanus u. Erythraeum mare.

Oceanus Gallicus, Plin. IV, 22; s. Galliens Oceanus.

Oceanus Germanicus; s. Germanicum mare.

Oceanus Hyperboreus; s. Congelatum mare.

Oceanus Indicus; Mela I, 2.; Plin. VI, 13.; s. Indicus. Oc.

Oceanus Mortuus, Ptol.; s. a. Congelatum mare.

Oceanus Sarmaticus, Σαρματικος Ωκεανος, Ptol.; d. Meer auf der Osts. der cimbrischen Halbinsel, von der Weichsel abwärts, in welchem vier seandinavische Inseln lagen, n. von welchem der Theil Sinus venedicus genannt wurde, der von Hela bis Königsberg geht.

Occanus Septentrionalis, Tac. Germ. 1; Plin. IV, 13.; s. Mare amalchium.

Oceanus Sericus; s.a. Indicus Oc. u. Erythraeum mare.

Occlenses, Plin. IV, 22.; e. hispanisches Volk in Lusitania, zw. den Plumbarii n. Turduli.

Occlis, Οκηλις, Nearch. Parapl. in Huds. G. M. 1, 6. 14.; Plin. VI, 23.; Ptol.; Hufen- u. Handelsst. im glückl. Arabien, ann arab. Mbsen.

Ocellodurum, Itin. Ant. 434, 439.; St. der Vaccacer in Hispan. Tarracon., n. Ukert Zamora, n. Reich. Toro.

Ocellum, Ocelum, Oxellov, Oxelov, Ptol.; die nordöstl. Spitze a. d. Münd, des Humbers in Britannien, j. Spurn-

Ocelum, Onthor, Ptol.; O. in Hispan. Tarracon., im Geb. der Vettonen, jetzt Formosche.— Ein gleichn. O. lag gleichfalls in Hispan. Tarracon., im Geb. der

Callaiker.

Ocelum, Ωχελον, Strabo IV; Caes. B. G. I, 10.; älterer Name von Ad Fines, Itin. Ant. 357.; Fl. in Gallia Cisalpina, in den Alpes Cottiae, an der Ostgränze des Reichs des Cottins; j. n. Mannert Avigliana, kl. St. mit Schlofs in Piemont, nicht weit von Turin.

Ocetis, Οκητις, Ptol.; Ins. im Meere von Schottland, bey dem Vorgeb. Orcas, j. South Ronaldsha.

Öcha, Plin. IV, 12.; St. in dem südl. Theile von Enboea, nurv. diesem Schriftsteller erwähnt; dagegen hat Strabo X den Namen Oche, Οχη, als Name der Ins. Enboea (και Οχη δε εκαλειτο η νησος s. Euboea) u. eines Berges im südl. Theile derselben so wie Steph. Byz. 361, welcher ihn auch Oches, Οχης, nennt und seine Asbestlager erwähnt.

Ochani, Plin. VI, 16.; Volk im

pordöstl. Theil von Margiana.

Oche; s. Ocha.

Ocheraenus, Οχεφαινος, Scyl. in Huds. G. M. I, 33; Ochosbanes, Οχοςβανης, Marc. Herael. in Huds. G. M. I, 72; Ochthomanes, Οχθομανης, Anon. descr. P. E. in Huds. G. M. III, 7.; Fl. in Paphlagonien, der in den Hafen von Armene fällt.

Oches; s. Ocha.

Ochras, Itin. Ant. 262.; St. in Cappadocien auf dem Wege von Tavia nach Caesarea.

Ochrona, Οχοονα, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Ochus, Ozos, Strabo XI; Plin. VI, 16.; Qzos, Ptol.; Fl. in Bactriana, entspringt aus dem Geb. nördl. über der Quelle des Arius u. fällt in den Oxus; n. Mannert i. Dehasch.

Ochus, Azos, Nearch. in Huds. G. M. I. 32.; steiler Berg an der Küste von Persis, am pers. Mbsen, den man von der Ins. Busheab aus noch jetzt sieht; zum

Geb. Dahr-Asban gehörig.

Ochyroma, Οχυςωμα, Strabo XIV; Schl. auf der Ins. Rhodus, oberhalb Ca-

myrum.

Ocinarus, Onivagos, Lycophron Cass. 1008.; Fl. im westl. Theile von Bruttium, bey der St. Terina, j. Bagni in Calabria ult., n. Mannert.

Ocorura, Tab. Peut.; O. in Coelesyrien 2 Tager. von Damask u. 1 Tager. v. Emesa, bey Abulfeda Karat.

Ocra, Oxoa, Strabo IV; Ptol.; derjenige Theil der Alpen, der, zw. Görz u. Laybach, den Namen des Birnbaumer-Waldes führt; s. Alpes Juliae.

Ocra, Plin. III, 19.; St. der Veneter,

ohne weitere Bestimmung.

Ocricola; s. Ocriculum.

Ocriculum, Liv. XXII, 11.; Tac. Hist. 78.; Plin. III, 5.; Οναρικω-λον, Ptol.; Ocricil, Οναρικλοι, Strabo V; Ocricola, Οναρικλοι, Steph. Byz. 512.; Utriculi, Itin. Ant. 125.; St. im östl. Theile von Mittelitalien, in Umbrien, etwas südl. vom Einst. der Nar in die Ti-ber, 2 Meil. von dem heut. Otricoli. — Einw. Ocricolani.

Ocrinum; s. Damnonium.

Octapitarum u. Octapōtarum, Οχταπιταgον u. Οχταποιταgον, Ptol.; Vorg. in Britannien, an der südwestlichsten Spitze von Wales; j. St. Davids Head.

Octapolis, Οκταπολις, Ptol.; St.

in Lycien.

Octaviolca, Οκταυιολκα, Ptol.; St. der Cantabrer in Hispania Tarraconensis. Octodurum, Οκτωδουξου, Ptol.; St. der Vaccaeer, in Hispania Tarraconensis.

Octodurus, Octodorus, Caes. B. G. III, 1.; s. Civitas Vallensium. — Einw. Octodurenses, Plin. III, 20.

Octogesa, Caes. B. civ. I, 61.; St. der Hergetes, in Hispania Tarraconensis, n. Ein. Mequinenza, n. Ukert in der Geg. von la Granja.

Octolopham, Liv. XXXI, 36. 40.; e. O., wie es scheint, in Macedonien, od, in Thessalien gegen Macedonien hin; j. Bitolia, n. Reich.

Octulani, Plin. III, 5.; Volk in Italien, u. zwar in Latium.

Odagana, Οδαγανα, Ptol.; St. im wüsten Arabien.

Odagra, Odera, Oderaha, bey den Schriftst, des Mittelalters (Pertz I, 408.; Junker 140.) Name der Oder; s. Jadna u. Viadus.

Odesopolis; s. Odessus.

Odessus, Οδησσος, Ovid. Trist. I, 9; v. 37.; Strabo VII; Mela II, 2.; Plin. IV, 11.; Ptol.; (Tab. in Huds. G. M. III, 16.; in andern Ausg. Odyssus, Οδνσσος); Anon. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 13.; Odesopolis, Οδησοπολις, Scyl. in Huds. G. M. I, 29. — Odissus, Itin. Ant. 218.; e. von den Milesiern gegründete Colonie, in Moesia inferior, zuweilen auch zu Thracien gegründete Sus. 2007.

rechnet; jetzt n. Reich. Varna, am schwarzen Meere in Bulgarien. - Einw. auf Mzen Οδησειτων, Οδησσιτων.

Odessus, Οδησσος, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 21.; Anon. Peripl. P. E. ib. 9.; Ordesus, Plin. IV, 12.; Ορδησος, Ptol.; St. in Sarmatia Europaca mit c. berühmten Hafen zw. den Flüssen Oxiaces u. Borysthenes, in der Gegend vom hent. Oczakow.

Odia, Plin. IV, 12.; e. sonst unbek. Ins. im figäischen Meere.

Odiupolis, Οδιουπολις, Steph. Byz. 506.; Gegend um Heraclea. - Einw. Odiupolites.

Odmana, Οδμανα, Ptol.; St. der Laudschaft Palmyrene in Syrien.

Odoca, Οδωκα, Ptol.; St. auf der Ins. Taprobane, an der Südseite der Ins., östl. vom Fl. Ozanus.

Odogra, Ptol.; O. im nördl. Theile von Cappadocien, innerhalb der Strategie Cammanene, zw. Siva u. Sarcena.

Odollam; s. Adollam.

Odomanti; s. Odomantica.

Odomantica, Οδομαντικη, XLV, 4.; Ptol.; Landstrich in Macedonien, zw. den Flüssen Strymon u. Pontus, a. d. Grenze von Thracien. - Die Einw. Odomanti.

Odomantis, Οδομαντις, Strabo XI.;

Bez. in Armenia major.

Odomboërae, Plin. VI, 20.; Völkerschaft in Indien.

Odornense districtum, Odornensis pagus, Chron. Gotw. 721.; Pertz I, 431. 488. 489.; ein Landstr. in Austrasien, um die Odorna (l'Orne), welche zw. Theodonis villa (Thionville) und Metae (Metz) in die Mosa (Mosel) fällt.

Odrangidae, Οδοανγιδαι, Agath. in Huds. G. M. II, 40.; Odrangidi, Οδοαγγιδοι, Ptol.; Volk im Innern von

Libyen.

Odrusae; s. Odrysae.

Odrysac, Odgwau, Herod, IV, 92.; Thuc. II, 20.; Polyb. XXIV, 6.; Liv. XXXIX, 53.; Strabo XVII.; Plin. IV, 11.; Steph. Byz. 507.; Odrusae, Tac. Ann. III, 38.; a. Mzen Οδοος. — Οδοοης; e. große thracische Völkersch, um den Fl. Hebrus (Maritza) im heut. Rumili. Von ihr hat Thracien auch den Namen Odrysia tellus. - Steph. a. a. O. erwähnt auch einer St. dieses Namens; adj. Odrysius, bisw. s.a. Thracius Sil. Ital.

Odrysia tellus; s. Odrysae. Odubria, Tab. Peut.: Fl.; s. a. Ira

u. Iria.

Odugia u. Naema od. Naeva;

Orte in Hispania Baetica, n. Ukert in der Gegend von Lora.

Οδυσσεια, Strabo III.; Odyssea, Ptol.; Odysseis, Odvoosis, Steph. Byz. 507.; St. in Hispania Baetica nördl. von Abdera, in den Gebirgen, der Sage nach von Odysseus gegründet; man halt es für Ulisippo, Lissabon; vergl. Ukert II,

Odyssea, Οδυσσεια, Ptol.; Vorgeb. in Sicilien n. Fazellus Cabo Marzo.

Odyssus; s. Odessus.

Oea; s. Civitas Ocensis.

Oea, Oια, Herod. V, 83.; St. anf der Ins. Aegina, mitten im Lande, etwa 20

Stad. von der St. Aegina.

Oea, Oια, Ptol.; St. auf der Insel Thera, auch Calliste genannt; s. d. W. Oeanthe, es, Ocanthia; s. Euanthia. - Einw. Ocantheae, Οιανθεαι, Thuc. III, 101.; Ocanthei, Steph. Byz. 508.

Ocaso, Οιασω, Strabo III. (auch Idanusa, Oedasyna bey Strabo); Mela III, 1.; Ptol.; Olarso, Plin. IV, 20.; St. der Vasconen in Hispania Tarraconensis, an den Pyrenacen, wahrscheinl, in der Nähe des ähnlich benannten Vorgeb.; j. Oyarzun od. Oyarço, n. Ukert; Fuentearabia, n. Reich.

Oeasso, Οιασσω, Marc. Heracl. in Huds. G. M. I, 45.; Vorgeb. am nördl. Ende der Pyrenäen, von Mela u. Plin. (III, 1 - IV, 34) ohne Namen angeführt, j. n. Ukert u. Reich. C. del Hi-

guer.

Ochaliae turres, Virg. Georg. IV, 125.; s. Tarentum.

Occalices, Plin. V, 8; VI, 30.; e. äthiopisches Volk um die Quellen des Nil.

Oechalia, Οιχαλια, Homer II. II, v. 730.; Strabo VIII.; St. in Thessalien, n. Homer St. des Eurytus, welcher dem Hercules seine Tochter Jole versprach, später aber wieder verweigerte, weshalb Hercules die St. zerstörte.

Occhalia, Strabo X.; Mela II, 7.; Plin. IV, 5.; Steph. Byz. 511.; im Innern von Euböa, im Gebiete von Eretria; von ihr sagt Strabo, was von der vorhergehenden gleichnamigen St. bemerkt wurde.

Oechalia, Paus. IV, 3.; St. in Messenien, späterhin Carmasium, Kagμασιον, u. Eurytion, Ευριτιον, genannt, schon zu Pausanias Zeit zerstört.

- Endlich erwähnt Steph, noch 2 gleichnamige Städte in Trachine u. Arcadien. - Einw. Oechalieus, Oechalis, Oechalio-

tes, Steph.

Occhardae, Ptol.; Chardi, Amm.

XXIII, 6. : Volk am Strom

Occhardus, Οιχαρδος, Ptol.; Occhardes, Amm. XXIII, 6.; gr. Fl. in Serica, der nach Ptol, aus 3 Quellfl. entsteht, von welchen der nördl aus den avzacischen Bergen, der 2te östl. aus den asmiräischen Bergen (wahrscheinl. der Steppenfl. Onghen), der 3te weiter westl. aus demselben Gebirge entspringt (wahrscheinl. der Steppenfl. Etzine); der Hptstrom ist der Sciengaft., n. Mannert. Oecus, Oixovs, Steph. Byz. 508.;

St. in Carien, - adj. Occasius, a, um. Oedanes, Oidavns, Strabo XV.; s.

Dyardanes.

Ocdantium, nach Salmasins Aenderung Scyl. in Huds. G. M. I, 10.; Steph. Byz. 508.; St. in Illyrien.

Oedipodia, Plin. IV, 7.; Quellen im Gebiet von Theben, nach dem Oedipus benannt.

Oeea; s. Civitas Oensis.

Ocna, Oiva, Steph. Byz. 508.; Oenarea, Οιναgεα, Aristot. de mir. ausc.; St. in Tyrrhenia, ob Volaterrae, ist zweifelhaft.

Oena; s. Ena.

Oenanthia, Owardia, Ptol.; St. in Sarmatia asiatica, am Pontus Euxinus.

Oene, Own, Steph. Byz. 509.; St. in Argolis.

Oeneanda, Ptol.; Oenoanda, Liv. XXXVIII, 37.; Strabo XIII; Plin. V, 27.; Steph. Byz. 509.; beträchtl. St. in Lycien, in der alten Landsch. Cabalia.

Oenei, Plin. III, 22.; Volk in Dalmatien um den Fl. Oeneus, Oiveos, Ptol.; dessen Mündung zw. Velsera u. Tarsatica in Liburnien zu suchen ist; j. n. Reich, Unna.

Oeneum, Oivewr, Thuc. III, 95.; Oenium, Oiviov, Steph. Byz. 509.; St. in Locris, mit e. Hafen, östl. von Naupactus.

Oeneus; s. Oenci.

Oeniadae, Οινιαδαι, Thuc. I, III. II, 146.; Scylax in Huds. G. M. I, 13.; Polyb. IV, 65. etc.; Liv. XXVI, 24.; Strabo X.; Steph. Byz. 509.; Οινιαδαν, a. Mzen; St. im äußersten Theile von Acarnanien, an der Mündung des Achelous, früher Erysiche, Εqυσιχη, oder richtiger Erysice, Equain (Steph. Byz. a. a. O.), später Dragameste, Δοαγάμεςη (Schol. zu Thuc. a. a. 0.); j. n. Reich. Trigardon. — Einw. Oeniadae, Oeniades, Liv. XXXVIII, 11.

Ocniadae, Οινειαδαι, Strabo IX.; Steph. Byz. 509.; St. in Octaca; Bez. in

Thessalien.

Ocnipons, Ocnipontum; s. Acni-

Oenium; s. Ocneum.

Oenium nemus, Plin. V. 27 .; Wald in Lycien, in Kleinasien, bey Candyba.

Oenoanda; s. Oeneanda.

Oenobaras, Οινοβασας, u. Oeno-paras, Strabo XVI.; Fl. in Syrien, in der Ebene von Antiochien, fiel in den Orentes.

Oenoe, Oivon, Herod. V, 74.; Thuc. II, 18.; Oenoa, Plin. IV, 7.; Oenee, Οινεη, Harpocrat.; Flecken an der nordwestl. Seite von Attica, an der Grenze von Boeotien, nahe bey Eleutherae; zu Plin. Zeit schon nicht mehr vorhanden.

Oenoe, Owon, Paus. II, 25.; Flekken in Argolis, vom Oeneus so benannt, in der Nähe des Berges Artemisium.

Oenoe, Strabo VIII.; St. in Corinthia, dem Gebiete der St. Corinth, am Meere, an der Nordgränze des Land-

strichs. Oenoe, Oivon, Strabo XIV.; Steph. Byz. 509; St. auf der Ins. Icarus od.

Icaria (j. Nikaria). — Einw. Oenoacus. Oenoe, Plin. IV, 12.; alter Name der Ins. Sicinus (j. Sikino); s. d. W.

Oenoe, Oivon, Oenius, Oivios, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 16.; Fl. u. Hafen an der Küste des Pontus Polemoniacus, j. Unisch.

Oenoe, Ptol.; Oenus, Owos, Steph. Byz. 509.; St. in Laconica. - Einw. Oenuntius u. Oenuntias.

Oenone; s. Aegina.

Oenoparas; s. Oenobaras.

Oenophyta, Οινοφυτα, Thuc. I, 108; IV, 95.; St. in Bocoticn, merkwürdig durch einen Sieg der Athenienser über die Boeotier.

Ocnopia; s. Aegina.

Oenotri; e. italienisches Urvolk in der Landschaft:

Ocnotria, Oινωτρια, Herod. I, 167.; Scymnus in Huds. G. M. II, v. 299.; Virg. Aen. I, 536. (Servius ad h. l.); Dionys. Ital. I.; Aristot.: Pol. VII, 10.; Strabo. VI.; Steph. Byz. 510.; ursprüngl. die südlichste Spitze Italien's, vom trefflichen Wein, den man hier zog, so genannt, od. vom Könige der Sabiner Ocnotrus, später auf ganz Italien übergetragen, s. Italia. Die ursprüngl. Einw. der Gegend hießen Oenotri u. Oenotrii, Plin. III, 5., u. wurden als eine Vermischung barbarischer Haufen angesehn; später gingen sie nach Sicilien über und erschienen hier unter dem Namen Opici,  $O\pi i \times oi$ .

Oenotrides ins., Oworoidns, Stra-

bo VI.; Plin. VII, 7.; zwey kl. Ins. im tyrrhenischen Meere, vor Velia od. Helia, am Ausfl. des kl. Fl. Heles.

Oenus; Fl., s. Aenus.

Ocnus; s. Ocnoc. Ocnus, Ovovs, ovvros, Polyb. II, 65.; Fl. in Laconien, fallt in den Gorgylus u. mit diesem in den Eurotas.

Ocnussa, Mela II, 7.; Ins., dem

Vorgeb. Acritas gegenüher. Oenus sae; Plin. IV, 12.; Οινουσαι, Paus. IV, 34.; Steph. Byz. 509.; 3 kl. Ins. im Mittelmeere vor Methone (Paus. spricht nur von der östl.), die westlichste heißt j. Sapienza.

Oenussac, Otsovocat, u. Oenusac, Herod. I, 165.; Thuc. VIII, 24.; Plin. V, 31.; einige Ins., auch nur als eine einzige angeführt, im ägäischen Meere, zwischen Chios u. dem festen Lande; j. Spermadori od. (bey den Griechen) Egonuses.

Oeroe, Oιgon, Herod. IX, 50.; e. Ins. durch den Fl. Asopus gebildet, in der Gegend von Plataea.

Oescus, Oignos, Ptol.; Oescon, Itin. Ant. 220.; St. der Triballi in Moesia inferior, n. Reich. j. Oreszovitz, am Fl.

Ocscus, Plin. III, 26.; j. Esker, viell. Cios, bey Herod. IV, 49.; s. d. W. Ocsporis, Οισπορις, Isporis, Ptol.;

Oesporis, Οισπορις, Isporis, Ptol.; St. in Africa propria, bey den Syrten.

Oestrymnis promont., Oestrymnicus Sinus, Oestrymnides Insulae, Fest. in Av. in Huds. G. M. IV. v. 90.; e. Vorgeb. nebst Busen u. Inseln, nur von Avien. erwähnt, ohne genaue Bestimmung der Lage; nicht ohne Wahrscheinlichk. hält Ortelius (Thes.) den Mbsen für deu von Gascogne u. die Inseln für die Cassiterides (s. d. W.).

Oesyma, Oesyme, Οισυμη, Thuc. IV. 107.; Seyl. in Huds. G. M. I. 27.; Ptol.; Steph. Byz. 510.; Oesyma, Plin. VI, 11.; St. in dem zu Macedonien geschlagenen Theile von Thracien, zw. dem Strymon u. Nestus. Homer erwähnt den O. unter dem Namen Aesyma, Λισυμη, II. VIII, v. 304.; vergl. Eustath. ad h. l., zu Steph. Zeit Emathia, Ημαθεια.

Octa, Oιτη, Scyl. in Huds. G. M. I, 24.; Virg. Ecl. VIII, v. 30.; Ovid. Her. IX.; Met. II, 216.; Liv. XXXVI, 15. 22. 30 etc.; Strabo; Plin. IV, 7.; Paus. III, 4; X, 20.; Octacorum montes, ovgεα τα Οιταιων, Herod. VII, 117.; Octes, Οιτης, Steph. Byz. 511.; Octacus saltus, Mela II, 3.; c. Ge-

birgskette, die sich von den Thermopylen u. dem aliacischen Busen bis zum Berge Pindus u. von da gegen Südwest, biszum ambracischen Busen hin erstreckt. Herod. unterscheidet das Oeta-Geb. von dem der Thermopylen. Der Sage nach verbrannte sich Hercules auf diesem Geb. und erhielt daher den Beyn. Oetaeus, — j. n. Reich. Kumayta, n. Kruse (Helas I, 284.) Katavothra. — Von diesem Geb. erhielt die, an demselben liegende Stadt

Oeta, Oete, Anton. Liber. c. 32., den Namen, so wie die, an demselben wohnenden

Octaei, Οιταιοι, Herod. a. a. O.; Thuc. III, 92; VIII, 3.; Οιταιων, auf Mzen, von welchen der B. auch Octaeorum mous hieß.

Octaei, Plin. VI, 17.; ein scythisches

Volk.

Octes; s. Octa.

Oeteus sinus, Οιτεος κολπος, Ptol.; s. a. Euboicus sin. u. Euripus.

Octylus, Ottvlos, Homer II. II., v. 586.; Paus. III., 25.; Steph. Byz. 511.; Tylos, Tvlos, Strabo VIII (n. einer falschen Lesart bey Homer, vergl. Eustath. ad l. c.); St. an der Küste von Laconica, mit einem Hafen, j. Vitulo oder Vitilo.

Ogaliba, Ογαλιβα, Galiba, Ptol.; Vorgeb. der Insel Taprobane, mit den Quellen der Flüsse Phasis u. Ganges.

Ogdaemi, Ογδαιμοι, Ptol.; Volk in Marmarica, in Africa.

Marmarica, in Africa.
Ogdolapis, Ογδολαπις; s. a. Cola-

Monte Christo.

pis.

Oglasa, Plin. III, 6.; Ins. im Mittelmeere, an der Küste von Etrurien, j.

Ogygia; s. Calypsus.

Ogygia, Ωγυγια, Nicetas. Cedrenus; eine beträchtliche St. in Thracien, am Geb. Haemus. Ogygia, Steph. Byz. 730.; alter N.

von Attica.
Ogygia, Enstath. in Dionys. in Huds.

G. M. IV, 42.; alter N. von Aegypten. Ogygia, Steph. Byz. 730.; alter N. von Bocotien u. Theben.

Ogygii, Ωγυγιοι, Steph. Byz. 730.; N. der Lycier, vom alten Könige Ogyges.

Ogylus, Ωγυλος, Steph. Byz. 730.; Ins. zw. dem Pelopones u. Creta, n. Ortelius s. a. Aegalia.

Og ğris, Öyvqıs, Mela III, 8.; Plin. V. 28.; Steph. Byz. 730.; Dionys. Per. in Huds. G. M. IV, v. 607.; Eustath. in Dionys. a. a. 0. p. 13.; Ins. an der Küste

von Caramanien, der Sage nach mit dem Grabmale des Erythras; man hielt sie, aber wohl mit Unrecht, für Ormuz.

Olabi, Plin. VI, 30.; e. äthiopisches

Nomadenvolk.

Olabus, Ολαβους, Isid. Char. in Huds. G. M. II, 4.; Ins. im Euphrat, in Mesopotamien, j. Dsjübbe, n. Reich.

Olachas, Plin. XXXI, 18.; Fl. in Bithynien, der bey Bryazus flofs.

Olana, Ολανα, Polyb. II, 16.; Plin. III, 16.; Volane, Plin.; die südlichere Mund. des Fl. Po, die einen sichern Hafen bildete.

Olane, Olavn, Strabo; St. in den Geb. von Groß-Armenien, in der Nachbarschaft von Artaxata.

Olapia, Ολαπια, u. Olaphia, Ολαφια, Ptol.; St. in Arabia felix.

Olarion, Sid. Apollin. VIII, 6.; Uliarus, Plin. IV, 19.; Ins. im aquitanischen Mbsen, an Gallien's Küste, j.

Oleron.

Olarso, Plin. IV, 20.; s. a. Oeaso. Olba, Olbe, Ολβη, Strabo XIV.; Steph. Byz. 512.; St. in Cilicien, mit e. Tempel des Jupiter, den Ajax erhaut haben soll, dessen Oberpriester zugleich Herren der St. u.ihres Gebiets waren; noch sind uns Mzen übrig von zweyen dieser Priesterfürsten, von Polemon u. Ajax. Im Mittelalter wurde sie zur Provinz Isauria gerechnet und war der Sitz eines Bischofs, später gehörte sie zu Seleucia.

Olbasa, Ολβασα, Ptol.; Hierocl. 680.; St. im innern Theile von Pisi-

Olbasa, Ptol.; Olbe, Olbn, Hierocl. 709.; St. im cappadocischen Lycaonien, in der Landsch. Antiochiana, 6 M. östl, von Laranda,

Olbasa, Ptol.; St. in Cilicien u. zwar im nordwestl. Winkel des Landes.

Olbelus, Ολβηλος. Steph. Byz. 512.;

St. in Macedonien. — Einw. Olbelius. Θ Ibiα, Ολβια, Plin. V, 27.; Seyl. in Huds. G. M. I, 35.; Steph. Byz. 512.; Strabo XII.; Hafenst. in Bithynien, in lem östl. Winkel des Mbsens, der von hr Olbianus sinus, κολπος Ολβιανος Scyl. in Huds. G. M. I, 34.) hiefs. Wahrscheinl. ist es dieselbe St., welche rüher Astacus od. Astacum (s. d. W.) hiefs.

Olbia, Ολβια, Scyl. in Huds. G. M. 39.; Strabo XIV.; Ptol.; Steph. Byz. il2.; St. in Pamphylia, im Innern des rofsen Mbsens, westl. von Attalia, als vestl. Grenze Pamphyliens betrachtet.

Olbia, Strabo IV.; Mela II, 5.; Ptol.; 'flanzst. von Massilia in Gallia Narbon., stl. von Telo Martius (Toulon), mit relcher es vielleicht einerley ist.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Olbia, Ολβια, Paus. X, 17.; Ptol.; Ulbia, Itin. Ant. 79.; Olbianus portus, Ptol.; St. auf der Ostkuste von Sardinien, von welcher man, n. Reich., noch Spuren findet am Mbsen di Volpe.

Olbia; s. Borysthenis.

Olbia; s. Oliba. Olbia, Steph. Byz. 512.; St. in Illy-

rien.

Olbia, Conc. Chalced; Ulbia. Conc. Eph. III.; Bischofss. in Aegypten.

Olbianus portus; s.Olbia Sardiniae. Olbianus sinus; e. Olbia Bithyniae u. Ascanius lacus.

Olbiopolis; s. Borysthenis.

Olbiopolitae, Herod. IV, 18.; s. a. Borysthenidae.

Olbisii, Ολβισιοι, a. Olbisinii, Olβισινιοι, Steph. Byz. 512.; Volk um die Säulen des Hercules, viell. s. a. Elbysinier, vergl. Ukert II, 1; 252.

Olbius, Ολβιος, Paus. VIII, 14.; Name des Aroaniusfl. (s. d. W.) im Tha-

le von Phenees.

Olcachitis, Olnagereg, Ptol.; Mb-

sen in Numidia nova.

Olcades, Olxades, Polyb. III, 13.; Liv. XXI, 5.; Steph. Byz. 513.; Volk in Hispania Bactica, nordl. von Carthago nova um den Anas.

Olchinium; Plin. III, 22.; Olcini-um, Liv. XLV, 26.; Ulcinium, Ova-nevior, Ptol.; St. in Illyrien, am Ft. Drinus, die früher Colchinium hiefs, j. Dulcigno. - Einw. Olciniatae.

Olcium, Olniov, Polyb. VI, 59.; Steph. Byz. 513.; St. in Etruria, oder, n. Steph., in Tyrrhenien, wahrscheink die St. Volci, Ovolnot, bey Ptol.

Oldonastath; s. Holdistede. Olearum mons; s. Olivarum m.

Olearus, Oleagos, Strabo X.; Mela II, 7.; Itin. Ant. 529.; Oliarus, Virg. Aen. III, v. 126.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Steph. Byz. 732.; e. kl. Insel, zu den Cycladen gehörig, wahrscheinl. j. Antiparos.

Oleastrum, Plin. III, 1.; O. in Hispania Baetica, im Bezirk von Gades, wo wahrscheinl. auch Oleaster lucus des Mela III, 1. zu suchen ist.

Oleastrum, Ολεασφον, Strabo III.; St. in Hispania Tarracon, in der Nähe von Saguntum.

Oleastrum, Itin. Ant. 399.; St. der Hercaones, in Hispania Tarracon., nach Ukert j. Balaguer.

Olcastrum; s. Barbari promont. Olenacum u. Olenagum, Imp.; St. in Britannia, u. Camden jetst Elenborow. 51

Olenia petra; s. Scollis.

Olenus, Darvos, Homer. A. II, v. 639.; Strabo X.; Steph, Byz. 732.; St. in Actolien, schon früh von den Actoliern zerstört; Strabo bemerkt, bey Pleuron sehe man noch Ruinen dieser Stadt.

Olenus, Olevos, Herod. 1, 145.; Polyb. II, 41.; Strabo VIII.; Paus. VII, 18.; Ptol.; Steph. Byz. 732.; Olenum, Plin IV, 5.; e. von den 12 achäischen Städten, schon zu Polyb. Zeiten nicht mehr vorhanden, nahe an der Münd, des Fl. Pirus gelegen; - adj. Olenius.

Olenus, Ptol.; St. in Galatia, westl.

von Ancyra.

Olerus, Alegos, Steph. Byz. 732.; St. auf der Ins. Creta, - adj. Olerius, a, um.; Ortelius halt sie für Elyrus,

Elvoos, bey Pans. X, 16.

Olgassus, Olyaccos, Oalgassus, Strabo XII.; Oligas, Gigas, Olyssas, Ptol.; e. beträchtl. Geb., welches Paphlagonien, vom Halys her, durchzieht, in der Richtung von O, nach W., n. Reich. j. Elkas.

Olia, Olia, Ptol.; St. in Mesopota-

mien.

Oliarus; s. Olearus.

Oliba, Ολιβα, Ptol.; viell. Olbia, bey Steph. 512.; St. der Verones, in Hispania Tarraconensis.

Olibanus; s. a. Clibanus.

Olicana, Olinava, Ptol.; St. der Briganter, in Britannia, u. zwar im westl. Theile von Yorkshire, n. Camden jetzt Otelcy, n. Reich. Ilkley.

Oligyrtis, Olivyotis, Polyb. IV, 11. 70.; St. im Peloponnes, u. zwar in

Arcadien.

Olimacum, Oleimaxov, Ptol.; St. in Ober-Pannonien, j. n. Reich. Limbach

in Ungern.

Olina, Oliva, Ptol.; Fl. in Gallia Lugdunensis, zw. den Veneli u. Lexubii, im Mittelalt. Olona, j. Vire, n. Man-

Olina, Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Callaicer.

Olino, Not. Imp.; St. in Germania superior, wahrscheinl. am Rhein, jetzt Hole bey Basel, n. Mannert; n. Leichtlen Oelenberg im Sundgau.

Olintingi, Mela III, 1.; St. in Hispania Baetica, östl. von Onoba, n. Reich.

Palos, n. Ukert Moguer.

Olios Hippo, Olisipo, Olisipona, Olysipona, Olysipo, Olyssippo, Olyssipum; s. Felicitas Julia.

Oliva; s. Ad Olivam.

Olivae port.; s. Elaenc port. Olivarum, Oliveti, Olearum mons, Ogoς των Ελαιων, ogoς ελαιωνος, Zach. XIV, 4.; Matth. XXI, 1; XXVI, 30.; Jos. B. J. II, 23; V, 8.; Pett. I, 188. 211.; dor Oelberg, östt. von Jeru-saleın, durch das Cedron-Thal von dieser St. getrennt.

Olivula portus, Itin. Ant. 504.; Hafen in Liguria, in einer tiefen Ein-bucht des Meeres, 5000 Schritte östl. von Nicaea (Nizza), in der Gegend von Villa Franca, n. Mannert, j. S. Hospicio, n.

Reich.

Olizon, onis, Oligor, og, Hom. IL. II, 717.; Scyl. in Huds. G. M. 1, 25.; Plin. IV, 9.; Steph. Byz. 512.; St. an der östl. Seite von Magnesia Thessaliae, am thermäischen Mbsen. - Einw. Olizonius.

Olizones, Suidas.; Volk in Thra-

cien.

Olliculani, Plin. III, 5.; italienische Völkersch, in Latium, schon zu Plin. Zeit nicht mehr vorhanden; ihr Hptort war

Olliculum, Flor. I, 7. 11. (et. Ori-

culum).

Ollina, Alliva, Steph. Byz. 733.; St. am caspischen Meere. - Linw. Ollinacus.

Ollius, Plin. II, 103; III, 19.; Fl. in Gallia Cisalpina, welcher durch den Sebinus lac. (Lago d'Isco) fliefst u. sich in den Padus (Po) ergiefst; j. Oglio.

Olme, Olmi; s. Holmia.

Olmine, Olucai, Strabo VIII.; Vorgeb. in Achaia, am Mbsen von Corinth, welches den eigentl. Busen dieses Namens vom alcyonischen Meere trennt; j. Malangara.

Olmium, Olucov, Steph. Byz. 513 .;

St. in Bocotien. - Einw. Olmicus.

Olmius, Ολμειος, Strabo IX.; Fl. in Bocotien, der, mit dem Permessus vereint, nicht weit von Haliartus in den See Copais fallt.

Olmones, Olumves, Paus. IX, 24.; Steph. Byz. 513.; Flecken in Bocotien, 12 Stad. von Copae. - Einw. Olmoneis.

Olobagra, Ολοβαγοα, Steph. Byz. 513.; St. in Macedonien. - Einw. Olobagrus.

Olochaera, Olozaga, Ptol.; St. in India intra Gangem. Oloessa, Plin. V, 31.; Ins. bey Rho-

dus. Olona; s. Olina. Olondae, Olovdat, Ptol.; Volk in

Sarmatia Asiatica, am caspischen Meere. Olonna curtis, Pertz. I, 402.; Flecken bey Mailand; j. Corte Olono, u. Reich.

Oloosson, onis, Oloossov, Homer.

Il. II, 739.; Elasson, Elacocov, Eustath. ad h. l.; Strabo IX.; Steph. Byz. 513.; St. in dem Theile von Thessalien, der Perrhebia genunnt wurde, am Fl. Eurotas, mit dem Beynamen Alha, jetzt Alassona, n. Reich. — Einw. Oloossoni.

Olophyxus, Oloquéos, Herod, VII, 22.; Thuc. IV, 109.; Steph. Byz. 514.; St. in Thracien, am B. Athos, znr Zeit des Thucyd, von barbarischen Völkern bewohnt, welche auch die Umgegend inne hatten, der Mehrzahl nach Pelasger.

Oloros, Plin. IV, 10.; St. in Grie-

chenl., u. zwar in Pieria.

Olostrac, Plin. VI, 20.; Volk am Ausfl. des Indus, deren Geb. an die Ins. Patale stiefs.

Olotaedariza, Itin. Ant. 183. 207.

225.; St. in Armenia minor.

Olpae, Ολπαί, Thuc. III, 105. 107.; Steph. Byz. 514.; festes Schloß in Epirus, bey Argos, auf einer Anhöhe an der See, dabey ein sicherer Landungsplatz; j. in dieser Gegend Vlicha.

Olpaei, Ολπαιοι, Thuc. III, 101.;

Volk an der Ostseite von Locris.

Oltis, Sidon. Apollin.; Nebenfl. der Garumna in Gallia Aquitania; j. Lot.

Olulis; s. Olns.

Olurus, Mela II, 3.; Plin. IV, 5.; Steph. Byz. 514.; Bergfest. in Achaia, im Gebiete von Pellene.

Olurus, Oluris, Olovgos, Strabo VIII.; Ort im Peloponnes, im Thale von Messenien; Strabo versichert, der Ort werde auch Dorion genannt (s. d. W.).

Olus, untis, Olove, Scyl. in Huds. G. M. I, 18.; Paus. IX, 40.; Ptol.; Steph. Byz. 514.; Olulis, Olovles, Ptol.; Hafenst. auf der Ins. Creta, in der Nähe von Chersonesus; j. wahrscheinl. der Hafen Mirabello, n. Mannert. — Einw. a. Mzen Olovtuov, n. Steph. Olunti.

Olyca, Ολυκα, Steph. Byz. 514.; St. in Macedonien. — Einw. Olycaeus.

Olycrae, Ολυκραι, Steph. Byz. 514.; St. um Naupactus. — Eiw. Olycraeus.

Olympe, Ολυμπη, Steph. Byz. 514.; St. in Illyrien. — Einw. Olympeus.

Olympena, Plin. V, 32; St. und Landsch. um den Olymp in Mysien; in derselben Gegend, an der Nordostseite des Olympus, die

Olympeni, Ολυμπενοι, Ptol.; Olym-

pieni, Herod. VII, 74.

Olympia, Ολυμπια, Polyb. IV, 10.; Liv. XLV, 28.; Pausan. V, 6 etc.; Strabo VIII.; Steph. Byz. 514.; Name einer Masse von Gebänden, Hainen, Altären, rüher Pisa, Πισα, genannt (n. Steph.), 50 Stad. von der Münd. des Alpheus in Elis, und zwar in Pisatis, berühmt durch die olympischen Spiele. Den Hptetheil bildete der Hain Altis (Aλτις, Pind. Old. III, v. 31.) aus wilden Oelbäumen, mit dem Tempel des Zeus Olympius, durch Phidias Meisterwerk berühmt, u. mehreren Altären. Auf der Wests. endigte das Heiligthum am Fl. Cladaus, Κλαδαος u. Κλαδεος (s. d. W.), auf der Nords. am Berge Cronien, Κζονιον. οξος (s. Cronius m.). An der Ostseite des alten Olympia liegt jetzt das Dorf Miraka.

Olympiëum, Ολυμπιειον, Thuc. VI, 71; VII, 5; Olympium, Ολυμπιον, Diod. XIII, 6. 7; Liv. XXIV, 33; St. auf der Ins. Sicilien, südl. an der Mündung des Anapus, auf einer Anhöhe, kaum 1500 Schritte von Syracus; früher war hier nur ein Tempel des Jupiter

Olympius.

Olympicum, Steph. Byz. 515.; Ort auf der Nordseite der Insel Delos, vom Adrian erbaut a. auch Neu-Athen ge-

nannt

Olympus, Ολυμπος, Herod. I, 36; VII, 74.; Strabo X. XII.; Mela I, 19.; Ptol.; Steph. Byz. 515.; Bergkette in Mysien, daher auch der mysische Olympgenannt (Ολυμπος ο Μυσιος), die nordwestl. Fortsetzung des Taurus und der höchste Bergrücken im westl. Asien. Au seiner Nords. Bithynien, an der Wests. Mysien, an der Osts. Phrygia Epictetus; j. n. Mannert Anatolae-Dag, bey Reich. Keschisch-Dagh.

Olympus, Liv. XXXVIII, 18.; Polyb. XII, 20.; Gebirge, nordwestl. von Ancyra, in Galatia, viell. einerley mit dem Gebirge Didymus, oder doch ein

Theil dieses Geb.

Olympus, Strabo XIV.; Steph. Byz. 515.; e. hoher Berg in Lycien, an welchem cine St. gl. N. (Ciccro Ver. 21.; Eutrop. VI, 3.; Plin. V, 27.; Flor. III, 6.; Ptol.) lag, die auch Phoenicus, Φοινικους, auf Mzen Ολ. Λυκιων und Ολυμπη, hieß.

Olympus, Strabo XIV.; B. in Lycien, der n. Maxim. Tyrius Feuer aus-

warf.

Olympus, Herod. I, 56; VII, 128. 129.; Polyb. XXXIV, 10.; Strabo IX.; Mela II, 3; Plin. IV, 8.; Ptol.; e. Gebirge, welches die Grenze zw. Macedonien u. Thessalien bildet, in seiner größten Ausdelnung Mons Macedonicus genannt; der höchste Gipfel, am Meere gelegen, hieß

Olympus, schon bey Homer II. I, 508., gefeyert als Wohnsitz der Götter.

— Das ganze Geb. heißt jetzt bey den

51 \*

Griechen Elimbo, bey den Türken Semavat Evi, n. Kruse Hellas 1, 282.

Olympus, Strabo X.; Plin. VIII, 59.; Ptol.; Berg in Macedonien, u. zwar in Pieria; j. Lacha.

Olympus, Polyb. II, 65.; Strabo VIII.; B. an der Grenze von Arcadien II. Laconien, bey Sellasia, wo Cleomenes den Antigonus besiegte.

Olympus, Straho XIV.; Ptol.; Bergkette auf der Osts. der Ins. Cyprus, deren höchste Spitze, bey Amathus, ganz besonders diesen Namen führte.

Olympus, Plin. V, 31.; B. auf der Insel Lesbos.

Olympus, Ολυμπος Τριφυλιος, Diod. V.: B. auf der Ins. Panchaca im Ocean, an der Küste von Arabia Felix.

Olympus, Strabo XIV.; Vorgeb. der Ins. Cypern bey Carpasia, mit einem

Tempel der Venus; j. Santa Croce.
Olynta, Ολυντα, Scyl. in Huds. G.
M. 1, 8.; c. Ins. im Manius sinus, grosser Busen an der Küste von Dalmatien; j. Solta, n. Reich.

Olynthus, Ολυνθος, Herod. VII, 122.; Thuc. I, 63; II, 79.; Scyl. in Huds. G. M. I, 26.; Polyb. IX, 28.; Strabo II.; Mela II, 2.; Plin, IV, 11.; Steph. Byz. 515; St. in Maccdonien, zw. dem Berge Athos u. der St. Pallene, - die auch zuweilen zu Thracien gerechnet wird. Sie war einige Zeit sehr mächtig, schlug Mzen (m. d. Außehr. Ολυν-Ολυνθινων), bis sie Philipp von Macedonien zerstörte (Veranlassung der olynthischen Reden des Demosthenes), seit welcher Zeit sie sich nicht wieder gehoben zu haben scheint; j. Agio Mama (?) Olyros, Plin. IV, 7.; O. in Boeotien,

zw. Pteleon u. Tanagra.

Olysippo, Plin. IV, 22.; s. Felicitas Julia.

Olyssipponense prom., Plin. IV, 21.; s. a. Magnum Promont.

Omalis, Oualis, Arrian. Ind.; Nebenfl. des Ganges, in Indien.

Omana, Ouava, Arrian. Peripl. Mar. Er. in Huds. G. M. I, 18.; Mbsen im erythraeischen Meere, an der Küste des glückl. Arabien; j. Golf di Katfat.

Omana, Ptol.; Steph. Byz. 515.; Hptst. u. Handelsplatz der Omanitae od. Omani (Plin. VI, 28.), hinter den Sachalitae im glücklichen Arabien, da wo noch jetzt das Reich Oman ist.

Omana, Ομανα, Arrian. l. c. 20.; Ommana, Marc. Herael. in Huds. G. M. I, 22 ; ein wichtiges Emporium für den indischen Handel, an der Küste des pers. Mbsens, in Carmanien; wahrscheinl. Talmena, Taluera, bey Nearch. in Huds. G. M. I, 16.; j. Schaima. - Einw. Omani, Plin. VI, 28.

Omani; s. Omana.

Omani; s. Manimi.

Omanitae; s. Omana. Omarium, Ομαφιον, Polyb. V, 93.; Steph. Byz. 515.; Ort in Thessalieu, bey

Aegium. Ombrea, Ομβφεα, Ptol.; St. in Mesopotamien, östl. von Edessa.

Ombri, Ομβοοι, u. Ombi, Ptel.; Ambos, Itin. Ant. 165.; St. in Ober-Aegypten; Koum Ombos, n. Reich. - Plin. V, 9. erwähnt eines Nomos Ombites, so wie Aelian. h. an. X, 21. der Ομβιται, in Aegypten.

Ombri, Ombrici; s. Umbria und

Rhaetia.

Ombrio od. Ombrion, Plin. VI. 32.; e. der glückseligen Inseln, wahrscheinl. einerley mit Pluvialia; j. Palma.

Ombrones, Oußowveg, Ptol.; Volk in der Nähe der Weichsel, in Sarmatien, vergl. Ambrones u. Reich. Germanien. p. 82.

Ombrus; s. Umber.

Omenogara, Ομηνογαφα, Ptol.; St. in India intra Gangem, an einem Nebenfl. des Behma; j. Amednagur. Omira, Plin. V, 24.; Name des Eu-

phrat, noch ehe er den Taurus durchbricht.

Omiza, Ouiça, Ptol.; St. in Gedrosia, in Persien,

Omnae, Plin. VI, 28.; wahrscheinl. s. a. Omanac.

Omoenus, Plin. VI, 28.; e. Ins. zu Arabia felix gehörig, im pers. Mbsen.

Om ŏlē, es, Ομολη, Strabo IX.; Steph. Byz. 516 ; einer der höchsten Berge in Thessalien, vergl. Homole.

Omolium, Liv. XLII, 38.; s. Homolium.

Omphace, Ομφακη, Paus. VIII, 46.; Steph. Byz. 517.; St. in Sicilien, viell. Dādalium, Itin. Ant. 25. (s. d. W.), sūdöstl. von Agrigent, vergl. Mannert IX, 2; 362 (l. Omphace st. Omphale).

Omphalium, Oupalion, Diod. Sic. V.; Steph. Byz. 517.; St. od. (n. Diod.). Gegend auf der Insel Creta bey Then-

nae n. Cnossus.

Omphalium, Quoalior, Ptol.; Ort in Epirus u. zwar in Chaonia, etwa derselbe, welchen Steph. a. a. O. nach Thessalien versetzt ?

On; s. Beth-Semes.

Onacum, Ovacov, Ptol.; St. in Illyrien u. zwar in Liburnia.

Onagrinum, Not. Imp.; s. Castell in

Panonien, Bononia gegenüber, n. Mannert Csenci, n. Reich. Futak.

Onchesmus, Ογχησμος, Ptol.; Onchimus, Oyzinos, Strabo; s. Anchisae

Onchestus, Ογχησος, Hom. II. II, v. 506.; Polyb. XVIII, 3.; Strabo 1X.; Plin. IV, 7.; Pans. I, 39; IX, 26.; Steph. Byz. 506.; ansangs nur ein, dem Neptun geweihter Hain, dann St. in Boeotien, in dem Bez. Haliarta, am See Copaïs u. dem Campus Tenericus. Nach Strabo batte hier ein Amphyctionen-Gericht seinen Sitz, zu Pansanias Zeit aber waren nur noch Ruinen übrig, in deren Gegend jetzt das Kloster Mazaraki, n. Mannert, liegt. Von dieser St. hiefs der Copais-See auch Onchesti palus, Aelian. - Einw. Onchestius.

Onchestus, Oyznsos, Polyb. XVII.; Steph. Byz. 506.; Fl. in Thessalien.

Oncium, Oyniov, Paus. VIII, 25.; Oyneiov, Steph. Byz. 505.; O. in Arcadien, nicht weit v. Telphasia, mit e. Hain

des Apollo, On cos genant.
On dicaevae, Ονδικαιοναι, Ptol.;

s. a. Andecavi.

Oneia, Overa ogn, Polyb. II, 52.; Strabo VIII. IX.; das oneische Geb., e. Fortsetzung des Brilessus, westl. streichend, bis zur Landenge von Corinth; im engern Sinne aber die Bergkette nördl. über Megara, gegen den Cithaeron hin, mit den scironischen Felsen endigend. Eine westl. Fortsetzung dieses Geb. war das Geraniageb. Vergl. Mannert VIII, 339.; Kruse Hellas I, 287; II, 1; 4. Onellaba. Itin. Ant. 43.; O. in Nu-

midien, zw. Hippona u. Carthago.

Onesiae thermae, Ονησιων θερμα, Strabo IV.; berühmte, heilkräftige Bä-

der, an den Pyrenäen.

Oniae, Onii urbs, Onium, Oviov, Ptol.; Jos. Autiq. XIV, 14.; b. J. I, 7.; St. u. Bez. in Unterägypten, 80 Stad. von Memphis, wo der Oberpr. Onias einen Tempel, nach dem Muster des Tempels zu Jerusalem erbaute, den Vespasian, nach Jerusalems Zerstörung, gleichfalls vernichten liefs.

Oningis, Plin. III, 1.; Oringis, Aurinx, Liv. XXVIII, 3.; XXIV, 42.; St. in Hispania Bactica, im Gebiete der Melesses (s. d. W.) in einem fruchtbaren Bezirk; in der Nähe waren Sifbergruben; nicht weit vom heut. Munda, zw. Monclova u. Ximena de la Frontera, n. Ukert II, 1; 359. - Vergl. Auringis u. Fla-

Onisia, Plin. IV, 12.; Ins. bey Creta, dem cretischen Vorgeb. Itanum gegenüber.

Onlum, Ovelov, Thuc. IV, 44.; ein niedriger Berg bey Corinth, bis südl. an Cenchreae reichend, verschieden vom Geb. Oncia.

Onne, Ovvn, Ptol.; Steph. Byz. 517.; e. Emporium im glücklichen Arabien.

Ono, 1, Chron. IX, 12.; Ort im St. Benjamin, nur merkwärdig, weil die Juden, nach dem babylonischen Exil, sich hier mit zuerst niederließen.

Onoba, Plin. HI, 1.; St. in Hispania Bactica, bey Villa del Carpis, n. Ukert II, 1; 366., der es unterscheidet von

Onoba, Strabo III.; Mela III., 1.; Marcian. Heracl, in Huds. G. M. 1; 40.; Itiu. Ant. 431.; St. in Hispania Bactica, nicht weit von der östl. Münd. des Baetis, wo die Aestuaria Onoba sind; vor ihr lag die Ins. des Hercules; jetzt Huclva, zw. dem Tinto u. Odiel , Ukert a. a. O. 340.

Onobalas, Ovofalog, Appian. B. C. V, 109.; Acesines, Aneowns, Thuc. IV, 25.; Asines, Plin. III, 8.; Fl. auf der Ostküste von Sicil.; j. Alcantara.

Onobrisates, Olobrisates, Plin. IV, 19.; Völkersch. in Gallia Aquitanica. n. Reich, im Gebiete von Albret, in Gascogne. D'Anville lies't On obusates, vergleicht Nebousan u. findet in Ciotat od. Cioutat (Civitas), kl. St. in der Provence, zw. Marseille u. Toulon, ihren Hptort.

Onochonus, Ovorwood, Herod. VII; 129.; Onochomus, Plin. IV, 8.; Fl. in Thessalien, der sich in den Penens er-

gossen zu haben scheint:

Onugnathos, Ovovyvados, Ptol.; Vorgeb. an der Westküste von Carien bey Strabo Cynos Sema, bey Mela I, 16. Aphrodisium (s. d. W.).

Onugnathos, Pans. V, 22.; Landspitze in Laconica, sudl. von Asopus, die Südwestspitze der Ins. Cervo, durch mehrere Klippen mit dem festen Lande verbunden, daher auch als Theil desselben angesehn.

On n phis, Ovovque, Steph. Byz. 517.; beträchtl. St. in Unter-Aegypten; j. n.

Reich. Banub, der Hptort des

Onuphites nomos, Ονουφιτης νομος, Herod. II, 166.; Plin. V, 9.; Ptol.; a. Mzen des Hadrian, der nördlichste Bezirk im Delta, südlich von der heut. St. Mansura.

Onus; s. Hieracia.

Oonac; s. Oeeones. Ooracta; s. Oaracta.

Opharitae, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica am Fl.

Opharium od. Opharus, Plin. VI, 7., der in den Fl. Lagous fiel.

Ophel; s. Hierosolyma. Opheltius mons, Plut. de fluv. in Huds. G. M. II, 35.; s. a. Apesantus.

Opher; s. Gath.

Ophiodes, Οφιωδης, Strabo XVI.; Agaih. in Huds. G. M. I, 54.; Diod. III, 40.; Ins. in einem Busen an der Westseite des rothen Meeres, der unreine genannt; bey Plin. XXXVII, 8., Topazus, weil man den kostbaren Edelstein Topazion hier fand, bey Ptol. Agathonis

ins. (s. d. W.),
Ophiodes, Ptol.; Fl. im Innern von

Africa.

Ophionenses, Oquoveig, Thuc. III, 96.; Ophienses, Oqueig, Strabo X.; eine ätolische Völkersch. im Gebirge Co-

Ophiophagi, Mela III, 8.; Plin. VI, 29.; s. a. Candei, s. d. W.

Ophir, Gen. X, 29.; 2. Chron. VIII, 18.; I. Reg. IX, 28 etc.; Σωφειρα und Σωφιρα, Σουφιρ, Σουφειρ, LXX.; dieses berühmte, besonders goldreiche Land, von woher Salomo, als Verbündeter der Phoenizier, Gold u. andere Kostbarkeiten erhielt, hat den Auslegern viel zu schaffen gemacht, dennoch sind wir ohne bestimmtes Resultat. Am wahrscheinlichsten sucht man es in Arabien, u, zwar in Oman; vergl. besonders d'Anville in den Mem. de l'Acad. des Belles-Lettres XXX., Tychsens Abhandl. de Commerc. Hebr. in den Comment. Gott. XVI, 164 ff., Mannert X, 1; 122.; - s. Aurea Cher-

Ophis, Arrian. Peripl. in Huds. G. M. I, 6.; Fl. in Pontus, welcher die Col-chi von dem Geb. der Tzani trennte; j,

n, Reich. Of.

Ophis, Paus, VIII, 8.; Fl. in Arcadien bey Mantinea, der in den Alpheus fiel.

Ophites; s. Orontes.

Ophiūsa, Mela II, 7.; Plin. III, 1. 5.; Îns. des Mittelmeeres, eine der Pityusen; j. las Columbretes od. Montcolibre; von den Lateinern Colubraria genannt (s. d. W.), vergl. Ukert II, 1; 471.

Ophiusa, Avien. v. 147.; wahrsch. der Name einer Halbins, der nördl, Küste von Spanien, n. Ukert II, 1; 477.

Ophiusa, Οφιονσα, Scyl. in Huds. G. M. I, 29., Plin. IV, 12.; Ptol.; St. in Scythia Europaea, am linken Ufcr des Fl. Tyras, die zur Zeit des Plin auch Tyra hiefs; westl. von der heut. St. Akierman; j. Palanca nicht fern vom Ausfl. des Dniesters.

Ophiussa, Plin. IV, 12.; kl. Ins. in

der Nachbarsch, von Creta.

Ophiussa, Plin. IV, 12.; alter Name der Ins. Tenos, einer der Cycladen.

Ophiussa, Plin. V, 31.; Steph. Byz. 577.; alter Name der Ins. Rhodus.

Ophiussa, Plin. V, 32.; Insel im Propontis.

Ophla, s. a. Ophel; s. Hierosoly-

me. Ophlimus, Ophinos, Strabo XII.; Berg im eigentlichen Pontus, ein Zweig des l'aryadres, an der westl. Grenze der Landschaft.

Ophlones, Oplares, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea.

Ophra; s. a. Aphra. Ophradus, Plin. VI, 23.; Fl. in

Asien, zw. Aria u, Drangiana,

Ophrynium, Opgvviov, Herod. VII, 43.; Strabo XIII., auf Mzen; St. in Troas, in Kleinasien, zw. Dardanus u. Rhoeteum; j, Renn-Kevi, dabey ein, dem Hector geweihter Hain.

Ophthis, Aptic, Steph. Byz. 736.; kl. St. in Libyen, gegen Aegypten hin. - Einw. Ophthites, Steph., u. a. Mzen des Tiberius.

Opiae, Οπιαι, Steph. Byz. 733.;

Volk in Indien, am Indus.

Opiae, Opie, Tab. Peut.; später Bophingen, Trad. Fuld.; O. in Schwaben, j. Bopfingen, am Fl. Eger, n. Reich., Wersebe u. Leichtlen, n. Wilh. Dillingen gegenüber.

Opica; Sitz der

Opici, Οπικοι, Thuc. VI, 4.; Polyb. XXXIV, 11.; Strabo, V; VII, 22; VIII, 24.; e. italienische Völkerschaft, die man für einerley mit Ausones u. Osci nahm; sie machten aber eigentlich den nördl, Hptzweig der Ausones aus, ursprünglich in Samnium u. Campania ansālsig; spāter erstreckte sich die Landschft Opica gegen Süden, am tyrrhenischen Meero hin, bis nach Oenotria.

Opinum, Oπινον, Ptol.; St. im Innern von Corsica; j. Opino, n. Reich.

Opinum, Itin. Ant. 104.; St. in Lucanien, zw. Venusia u. Potensia; j. Oppido.

Opinum, Ptol.; St. in Mauretania

Tingitana.

Opis, Ωπις, Herod. I, 189.; Xenoph. Cyri Exp. II, 4.; Strabo XVI.; St. am Tigris, in Persien, in der Landschaft Apolloniatis, wahrscheinl. dieselbe St., welche Plin. (VI, 27.) Antiochia (s. d. W.) nennt.

Opisina, Οπισινα, Ptol.; St. im Innern von Thracien.

Opitergini montes, Plin. III, 18;

Gebirge in Oberitalien u. zwar in Venetia, wo der Fl. Liquentia entspringt.

Opitergini, Liv. Flor. IV, 2.; Ein-

wohner der St.

Opitergium, Οπιπεργιον, Tac. hist. III, 6.; Plin. III, 19.; Ptol.; Epiterpon, Επιτεφπον, Strabo V.; Anım. XXIX, 35., in Venetia, zw. Tarvisium u. Forum Julii, südl. von den erwähnten Bergen; j. Oderzo.

Opius, Oπιους, Pitiusa, Ptol.; St. in Cappadocien, südöstl. von Trapezus;

j. Oph.

Opoës; s. Opus.

Opone, Οπωνη, Opane, Ptol.; Arrian Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 7. 8. 9.; St. an der Südostküste von Africa, beym heut. Cap del Gada.

Oppidium, Οππιδιον, Ptol.; St. in

Mauretania Caesariensis.

Oppidancum, Οππιδονεόν, Oppidum, Ptol.; Oppidum novum, Plin. V, 1.; Itin. Ant.; Colonie in Mauretania Caesariensis, von Kaiser Claudius ange-

Oppidum Atuaticorum; s. Bello-

montinm.

Oppidum Novum, Itin. Ant. 457.; St. in Gallia Aquitanica, zw. Bencharnum n. Aquae Convenarum; n. Reich. j. Ossun.

Oppidum Novum, Itin. Ant. 24; Oppinum, Οππινον, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, j. Narandscha, am Fi. Lixus, n. Mannert.

Oppidum Ubiorum; s. Agrippina.

Oppinum; s. Oppidum Novum.

Opsicella, Ωψικελλα, Strabo III.; St. der Cantabrer, in Hispania Tarraconensis, der Sage uach von einem Gefährten des Antenor gegründet u. nach ihm benannt.

Opuntii Epicnemidii; s. a. Locri

Epicnemidii.

Opuntii Locri; s. Locri.

Opuntinus, Opuntius sinus, Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; s. Opus.

Opus, untis, Onove, Thuc. II, 32.; Liv. XXVIII, 6.; Strabo IX.; Plin. IV, 7.; Itin. Ant. 327.; Hierocl. 644.; Opoes, Mela II, 3.; Οποεις, Opoeis, entis, Hom. 11. II, 532.; Eustath, ad h. l.; Steph. Byz. 518.; Hptst. der Locrer, von Locrus, dem Sohne des Opus (daher der Name) angelegt, Vaterstadt des Patro-Die St. lag in einiger Entfernung vom Meere, welches hier den Sinus Opuntius bildete, Theil des cuböischen Meeres, begrenzt im Süden durch Böotien, im N. durch die Landspitze Cynos, - Einw. Opuntius u. Opoisius, a. Mzen

Onouveror u. Onov. od. mit dem Beysatz Aongov.

Opus, Strabo IX.; Steph. Byz. a. a. O.; ein unbedentender Ort in Elis. n. Steph. Byz. auch e. O. in Achaja.

Ora, Qoa, Arrian. exped. Alex. IV,. 27.: St. in Indien um den Indus, von Alexander erobert.

Ora, Ptol.; St. in Caramanien.

Oracana, Orocana, Οροκανα, Ptol.; St. in Medien, nordöstl. von Gal-la j j. Balfrusch, d. Hptst. von Mazanderan in Persien.

Orani, Plin.; VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica, hinter dem Palus Maco-

Oratelli, Plin. III, 20.; c. Volk in den Meeralpen, östl. von den Nemen-

Oratha, Ooada, Steph. Byz. 518,; St. am Tigris, in Babylonien, u. zwar in der Landsch. Messene.

Oraturae, Plin. VI, 20.; Volk in Indien,

Orba; s. Urba.

Orbadaru, Oghadagov, Ptol.; O. in Aethiopien.

Orbadaru, Ptol.; St. im östl. Theile von Indien.

Orbanassa, Ορβανασσα, Ptol. St. im Innern von Pisidien, sudt. von Dyrzela.

Orbelus, Οοβηλος, Herod. V. 16.; Strabo Epit. in Ituds. G. M. II, 98. 99. 100.; Plin. IV, 10.; Ptol.; Gebirgskefte im Norden von Macedonien, scheidet Thracien von Macedonien; der größere Theil ist im heut. Servien u. heifst Argentaro-Gcb.

Orbesina, Ogbnown, Ptol.; Gegend

in Klein-Armenien.

Orbetana, Ορβητανή, Orbitana, Ptol.; St. in Asien u. zwar in Aria. Orbilia, Οςβιλια, Ptol.; Gegord in

Macedonien, am Orbelus Geb.

Orbis; s. Obris.

Orbitae; s. Oritae. Orbitanium, Liv. XXIV, 20.; St. Italiens, u. zwar in Samnium, vom Fabius

erobert; j. Vitolano, n. Reich.

Orcades, Oquades, Mela III, 6.; Plin. IV, 16.; Tac. Annal. 10.; Orchades, Ograδες; nach Suidas 28, n. Mela 30, n. Plin. 40 Inseln an der Nordküste von Schottland; j. Orkney-Inseln. Viell. haben die orcanischen Hunde, bey Pollux, den Namen von diesen Inseln.

Orcaoryci, Οςκαοςυκοι, Strabo XII; Volk in Kleinasien, in der Nachbarsch, von Lycaonien, an den Grenzen von Groß-

Phrygien.

Oτeas, Ogxας, Strabo I.; Oτekas, Djod. V, 21.; Ptol.; Vorgeb. an der Nordostküste der Insel Albion; viell. das Vorgeb. Dungisbehead, in Schottland.

Orcelis, Orcilis, Ορκελις, St. in Hispania Tarraconensis, im Gebiete der Bastitaner, gewöhnlich für Orihucla genommen, was Ukert II, 1, 406 aber für falsch erklärt.

Orchas; s, Orcas.

Orcheni, Ogynvot, Strabo XVI.; Plin. VI, 26. 27.; Ptol.; Volk in Mesopotamien, an einer eigenen Münd. des Euphrat, welche sie verstopften; aber auch die Einw. von Orchoe, die nach Strabo eine eigene Sekte chaldäischer Astronomen bildeten, hießen so; s. Orchoe.

Orcheni, Ptol.; Volk im wüsten Ara-

Orchestena, Orchistena, Οςχηστενη, Strabo XI.; Prov. in Groß-Arme-

Orchoe, Οςχοη, Strabo XVI.; Ptol.; St. in Chaldaea, am mittlern derjenigen Seen, welche aus den Ableitungen des Euphrat entstanden waren, man hält es zom Theil für das heut. Bassora u. für das Ur der Bibel, jedoch letzteres gewiß mit Unrecht. — Einw. Orcheni, s. d. W.

Orchomenus, Οςχομενος, Herod. I, 146; VII, 24; VIII, 34; Thuc. I, 113; III, 87; IV, 76; V, 61; Diod. IV, 10; XV, 59. 79; Strabo IX.; Mela II, 3.; Paus. IX, 15, 35. 37 etc.; St. u. eigener, eine lange Zeit unabhängiger Bezirk in Bocotien, vom Könige Orchomenos so genannt, die kleinere, nördliche Hälfte desselben, südl. bie zur Bergkette zw. Helicon u. Ptoon, begreifend. Der frühere Name der Gegend war Andreis, vom Könige Andreus. Vom Könige Minyas hiess sie das Land der Minyer (in den Art. Minyae u. Minyeus ändere man Archomenos u. Archomener in Orchomenos u. Qrchomener ab). - Da ein Haufe orchomenischer Minyer Theil am Argonautenzug nahmen, hießen die Argopauten auch Mynier (Strabo IX.). Die St. Orchomenus am Acontius mons wurde von den Thebanern zerstört u. mit ihr sank auch die Macht der Orchomener u. der Umfang ihres Gebiets wurde geringer. Philipp von Macedonien sammelte die zerstreuten Einwohner u. liefs sie in Ihre Vaterstadt zurückbringen, ihre Größe u. ihr Wohlstand aber blieb verloren. Zu den Merkwürdigkeiten der St. gehörte das Schatzhaus des Minyas. Ruinen der St. sieht man bey dem Dorfe Scripu, vergl. Mannert VIII, 198 ff., Kruse Hellas II, 1; 574 ff.

Orchomenus, Οςχομενος, Hom. II. II, v. 605.: Thuc. V, 61.; Diod. XIX, 63.; Liv. XXXII, 5.; Strabo VIII.; Polyb. II, 46; IV, 6. 11.; Orchomenum, Plin. IV, 6.; e. alte St. im nördl. Theile Arcadien's, nordwestl. von Mantinea, ohne besondere Wichtigkeit; sie litt sehr bey den im Peloponnes geführten Kriegen, so daßs zu Strabo's u. Pausanias Zeiten kaum noch Ueberbleibsel zu sehen waren, die man noch jetzt bey dem Dorfe Kalpaki finden will. — Einw. a. Mzen Ος συμενιαν. Zwischen dieser St. u. dem gegenüberliegenden Berge Trachys ist e. tiefer See, der See von Orchomenus; j. Kalpaki.

Orchomenus; s. Minyeus.

Orcynia; s. Hercynia.

Ordabac, Plin. VI, 20.; Volk in Indien, östl. vom Indus.

Ordesus, Οςδησος, Plin. IV, 12.; Ptol.; Odessus, Arrian. Peripl.; St. in Sarmatia Europaea, am Fl. Axiacus.

Ordessus, Οοδησσος, Herod. IV, 148.; Fl. in Scythia (Sarmatia Europaea) der in den Ister fällt; j. Screth, n. Mannert.

Ordia, Ορδια, Strabo V.; St. in Gallia Cisalpina; j. n. Reich. Ordiago.

Ordovices, Ogdovines, Liv. XII, 33.; Tac. Hist. XII, 33.; Ann. 18.; Ptol.; Volk in Britannien, im nördl. Theile des heut, Wales.

Ordymnus, Plin. V, 31.; B. auf der Ins. Lesbos.

Oreb; s. a. Horeb.

Oreges; Plin. V, 27.; Theil des Taurus-Geb.

Orcophanta, Οφεοφαντα, Ptol.; St. in India intra Gangem im Lande der Mandrales.

Orestae, Οςεσται, Thuc. II, 80.; Liv. XLII, 38.; Strabo VII.; Polyb. XVIII, 30.; Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 519.; Volk in Molossia, Bezirk von Epirus.

Oreste, Ορεστη, Hesych.; Steph. Byz. 519.; St. oder Gegend in Euboca.

Oresthasium, Ogeoduciov, Paus, VIII, 344.; Steph. Byz. 519.; St. in Süd-Arcadien, späterhin Oresteion, Ogeoreiov, genannt. — Einw. Oresthasius.

Orestia, Ορεσκα, Steph. Byz. 519.; St. in der Landsch. Orestis, in Macedonien, in welcher Ptolemaeus Lagi geboren wurde. — Einw, Orestiaeus.

Orestia, Orestium; s. Megalopo-

Orestias; s. Adrianopolis.

Orestis, Liv. XXXI, 40.; St. in Macedonien.

Orestis, Ptol.; Steph. Byz. 519.; Bezirk in Macedonien.

Orestis portus, Plin. III, 5.; O. in Groß-Griechenland, im Lande der Brut-

tier, in der Gegend des heut. Gioja. Oretani, Ωοητανοι, Oritani, Liv. XXI, 11; XXXV, 7; Strabo III.; Plin. III, 3.; Polyb. X, 38; XI, 20.; Volk in Hispania Tarraconensis, dessen Land, östl. von Baetica, nördl. vom Anas begrenzt, vom Baetis durchströmt wird; sie traten an die Stelle der Olcades.

Orethus, Vib. Seq. 15.; Fl. bey Panormus, in Sicilien; j. Ofeto.

Oretum Germanorum, Denton Γερμανων, Ptol.; St. der Oretani, Strabo III nennt diese St. wahrsch. Oria, Qua, Steph. Byz. 734 Orisia, Ωρισια;

sie lag im heut. la Mancha, nicht weit von Almagro, j. ist an der Stelle d. Einsiedeley de Oreto, n. Ukert II, 1; 411.

Oreum, Liv. XLIV, 13.; St. in Boeotien.

Oreum, Oreus; s. Hestiaca.

Orga; s. Orgas.

Organa, Ogyava, Ptol.; wüste Ins. im indischen Ocean, unter Arabien; n. Nearch. Peripl. in Huds. G. M. I, 30 liegt

Organa im persischen Mbsen, an der Küste von Caramanien; j. Dsjisme, Khishme od. a. Brokht, n. Mannert. vergleiche Ogyris.

Orgas, Οργας, Strabo XII.; Orga, Plin. V, 29.; Fl. in Klein-Asien, der bey Apamea, in Phrygien, in den Maeander fallt; j. n. Reich. Burbascha.

Orgasi, Ogyasoi, Ptol.; Volk in Scythia intra Imanm, an der Wolga.

Orgellis civitas, Pertz. I, 179.; Orgellum, St. in Arragonia, in Hispania Tarracon., bey den Hergeten; j. Seo d' Urgel.

Orgessum, cast. Liv. XXXI, 27.; Orgyssus, Ogyvosos, Polyb. V, 180.; St. der Pissantini in Macedonien; j. Argova, n. Reich.

Orgia, Loyia, Ptol.; St. der Hergeten, in Hispania Tarraconensis; j. Ar-

Orgocyni, Plin. IV, 12.; St. im taurischen Chersones.

Orgomanes; s. Dargomanes.

Orgus, Orgum; s. a. Morgus.

Orgyssus; s. Orgessum.

Ori, Plin. VI, 23.; Volk in Gedrosia.

Oria; s. Oretum.

Oria, Ορια, Strabe X.; Landsch. in Euboca. - Einw. Oritac.

Oricia; s. Oricum.

Oricum, Liv. XXIV, 14.; Plin. III, 23.; Ooixov, Ptol.; Oricus, Quixos, Herod. IX, 92.; Polyb. VII, 19.; Steph. Byz. 733.; St. in Epirus, am Eingange des adriatischen Busens. — Einw. Ori-cius, a. Mzen Ωοικιων. Die Umgegend hiefs Oricia, Virg. Aen. X, v. 236.

Oricum, OQEINOV, Polyb. V, 52.; Ptol.; Gebirge od. Berggegend in Assyrien, zwischen dem Tigris u. Apollonia.

Oriens Medio, Itin. Ant. 141 .: e. Mittelstat, zw. Nicaea u. Tottaio, im südl. Bithynien.

Origeni, Plin. IV, 20; Volk in Hispania Tarraconensis, zu den Cantabrern gehörig, wahrscheinl. s. a.

Origenomesci, Mela III, 1.; neben

den Antrigones.

Origiacum; s. Atrebatae. Orine, Plin. V, 14.; Jos. b. J. III, 4.; Bezirk von Palaestina, in welchem Jerusalem lag. Er bestand 1. aus dem Lande der eigentlichen Juden um Jerusalem, u. 2. aus Idumaca, dem südl. Theile des jüdischen Gebirges.

Orine, Ogivy, Arrian. in Huds. G. M. I, 3.; Ins. im rothen Meere, am Ende eines Mbsens; j. Dahlak, am Busen Matzua.

Oringis: s. Flavium.

Orippo, Plin. III, 3.; Itin. Ant. 410., n. a. Mzen; St. in Hispania Baetica; j. Villa de Dos Hermanos.

Orisia; s. Oretum. Orissitides, Oristides, Ogioteδες, Ptol.; zwey Ins. im arabischen Mbu-

Oritae, Ωgειται, Nearch. in Huds. G. M. I, 4. 7.; Strabo XV.; indisches Volk, am Fl. Tomerus od. Arbis. - Nach Plin. VI, 23.; Volk in Carmania; nach Steph. Byz. 734 in Gedrosia.

Oritae; s. Oria. Oritani; s. Oretani.

Oritanum, Plin. IV, 22.; O. auf der Ins. Euboca.

Oriza, Ogića, Ptol.; St. in Palmyrene, in Syrien; j. Sukueh.

Ormanus, Oquavos; s. a. Horma-

Ormenium; s. Hormenium.

Orneae; Οςνεαι, Hom. II. II, 571.; Herod. VIII, 75.; Thuc. VI, 7.; Diod. XII, 81.; Strabo VIII.; Paus. II, 25.; alte St. in Argolis, an den Grenzen von Sicyonia u. Phliasia, nordwestl. Lyrcea; zu Strabo's Zeit nur noch ein Flecken. Einw. Orncatae, Herod. - Ein Ort gl. Namens liegt zwischen Corinth und Si-

Orneon, Ορνεων, Ptol.; Vorgeb, der Ins. Taprobane u. Ins. (der Vögel) bey derselben; j. Caradiva; s. Avium promont.

Orneon, Arrian. in Huds. G. M. I, 15.; unbewohnte Ins. im sachalitischen Bsen, vergl. Avium Insula.

Orniaci, Ορνιακοι, Ptol.; Volk, sūdöstl. von Asturica, in Hispania Tarraconensis.

Ornithon polis, Ognivor nolis, Scyl. in Huds, G. M. 1, 42.; Strabo XVI.; Plin. V, 19.; Vogelstadt, in Phoenicien, zw. Tyrus u. Sidon, im Geb., das sich bis an das Meer erstreckt, sie verschwand früh u. ungefähr an ihrer Stelle erscheint Ad Nonum (Itiner. Hieros. 583.); vergl, Avium oppidum.

Oroanda, Polyb. XXII, 25.; Plin, V, 27.; St. in Pisidien, im Gebirge, daher Oroandes mons, auf der Ostseite von Antiochia. Sie war der Hauptsitz der

Oroandes, Οςοανδεις, Pol. XXII, 25., od. Oroandenses, Liv. XXXVIII, 18. 19., od. Orondici, Οςονδικοι, Ptol.; a. Mzen Οςοανδεων, weshalb der ganze Bezirk auch

Oroandicus tractus heifst, Plin. V, 32.

Oroatis, Οροατης, Strabo XV.; Plin. VI, 23. 25. 27.; Ptol.; Grenzflizw. den persischen Provinzen Susiana ut Persis, fällt in den persischen Mbsen; j. Tab n. Mannert, Rasain n. Heeren.

Oroba, Οςοβα, Ptol.; 2 Stadte in Assyrien, eine am Tigris, die zweyte im

Innern des Landes.

Orobiae; Οςοβιαι, Thuc. II, 89.; Strabo IX, X.; St. in Euboca, bey Acgae; mit einem Orakel; verschwand früh.

Orobii, Plin. III, 17.; Volk in Gallia Cisalpina, der Theil der Insubres, welcher die südlichen Alpen bewohnt.

Orobis; s. Obris.

Orocana; s. Oracana.

Orolauno, Itin. Ant. 366.; s. a. Alauna u. Alaunium; j. Orlon, n. Reich., im Herzogth. Luxemburg.

Oromandrus, Οgομανδοος, Ptol.;

St. in Klein-Armenien.

Oromansaci, Plin. IV, 17.; Volk in Gallia Belgica, sonst nicht genannt, n. Wersebe (327. f.) am linken Ufer der Lys, bey Armentieres.

Oromenus, Plin. XXI, 7,; Berg in Indien, wo viel Salz gewonnen wurde.

Oronge, Ogwat, Jos. Ant. XIII.

23.; St. der Moabiter, im Besitz der Juden.

Or on dici; s. Oroandes.

Orontes, Ogovens, Strabo XVI.; Mela I, 12; Plin. V, 21.; Polyb. V, 59.; Fl. in Syrien, der an der Ostseite des Libanon, in Coelesyrien, entspringt, eine Strecke unter der Erde fließt, dann wieder erscheint u. gegen Norden hin in das Mittelmeer fällt. Seine ältern Namen waren Typhon, Toφov, n. Strabo, Thapsaeus, Θαψακος, n. Scyl. in Hnds. G. M. I, 40.; Ophites, Pomp. Luet.; i. heißt er Aassi.

Orontes mons; s. a. Oroandes.

Orontes, Plin. VI, 26.; Volk in Mesopotamien.

Oropia; s. Oropus.

Orōpus, Qoxos, Herod. V. 100.; Thuc. II. 23; IV. 91; VIII. 95 etc.; Diod. XIV. 17; XV. 76 etc.; Strabo IX.; Plin. IV. 7.; Itin. Ant. 327.; Steph. Byz. 734.; Hafenst. u. Festung in Bocotien, später von Athen genommen, a. d. Grenze von Bocotien u. Attica, weshalb sie auch Liv. XI., 27 u. Pausan. I., 34 zu letzterem rechneten. Sie lag südl. von der Mündg. des Asopus, Erctria, auf der Ins. Euboca gegenüber; j. Ropo. — Das Gebiet der St. hieß. Oropia, Thuc, IV, 91.

Oröpus, Ωρωπος, Steph. Byz. 734.; St. in Macedonien, soust unbekannt; Stammort des Seleucus Nicator.

Oropus, Amm. Marc. XXX, 4.; Steph. Byz. 734.; St. auf der Ins. Euboen.

Orosana, Ogosava, Ptol.; St. in Serica.

Orosbes, Οςοσβεις, Ptol.; St. in Scythia intra Imauni.

Orosines, Plin. IV, 11.; Fl. in Thra-

Orospeda, Οςοσπεδα, Strabo III.; Ortospeda, Οςσοσπεδα, Ptol.; Geben in Hispania Tarraconensis, auf welchem die Quellen des Baetis sind; j. die Gebb. der Sierra de Mundo bis zur S. de Alkaraž u. de Ronda, n. Ukert.

Orphes, Ogweig, Ptol.; Volk im In-

nern Libyen's.

Orrea, Oggεa, Ptol.; O. in Britannia Barbara (in Schottland), die östlichste Festung jenseit des Walls, wahrscheinl. am Fl. Ore-Water.

Orrha; s. a. Edessa.

Orrhocne; s. Osroene.

Orrotha, Ορροθα, Cosmas ; Land in Indien, an der Küste; j. Guzurat.

Orsa, Plin. VI, 28.; Berg im glückl. Arabien, nicht weit vom rothen Meere.

Orea, Ogoa, Ptol.; St. in India intra Gangem. Orsara, Ogsaga, Ptol.; St. in Klein-

Armenien, gegen die Gebb. hin. Orsei, Plin. VIII, 21.; Volk in In-

Orsena, Ορσηνη, Ptol.; Bezirk in

Klein-Armenien. Orsina, Plin. VI, 29.; St. in Aethio-

pien, an Aegyptens Grenze.

Orsologiacum, Itin. Ant. 206.; St. in Galatien, zw. Ancyra u. Nisa.

Orson; s. Urso.

Ortacea, Plin. VI, 27.; Fl. in Susiana, der sich in den pers. Mbsen ergofs.
Ortagurea, Plin. IV, 11.; alter Name von Maronea, s. d. W.

Orthagaria; s. Stagira.

Orthe, Plin. IV, 9.; St. in Magne-

Ortheaga, Οφθεαγα, Ptol.; St. in Mesopotamien.

Orthiana, Ogdiava, Ptol.; St. in

Orthocorybantes, Οφθοχοςυβανvioi, Herod. III, 92.; ein, den Persern unterworfenes Volk, in der Nachbarschaft

der Meder. Orthophantae, Plin. VI, 26.; Volk in der Nachbarschaft der Chaldaeer in

Mesopotamien.

Orthosia, Ορθωσια, Pol. XXX, 5.; Liv. XLV, 25.; Strabo XIII.; Plin. V, 29.; Hierocl. 689.; St. an der Südseite des Maeander, in Carien; j. n. Reich. Ortosa. — Einw. a. Mzen, Ogdwoieww.

Orthosias, Οφθωσιας, Strabe XVI.; Hierocles 716.; Tab. Peut.; Orthosia, Plin. IV, 20.; Ptol.; St. in Phoenicien, etwas südl. von der Mündung des Eleutherus. - Einw. a. Mzen Ogowatewv.

Orthura, Ogdovga, Ptol.; Hptst. der Soringi, in der Gegend von Utatur, nördl. von der Stelle, wo der Cavery-Fl. sich in 2 Hptarme theilt.

Ortigia; s. Ortygia. Ortobriga, Ορτοβριγα, Suid.; St. in Hispania Tarraconensis, viell. Nerto-

briga od, Arcobriga.

Orton, Ortona, Strabo V.; Plin. I, 12.; Ptol.; Itin. Ant. 313.; Pertz III, 12.; Ptol.; Itin. Ant. 313.; Pertz I, 190.; St. u. Hafen der Frentani, in Ausonia; j. Ortona.

Ortona, Liv. II, 43; III, 30.; St. in

Latium; j. Oritolo, n. Reich.

Ortopana, Ortospana, Ορτοσπαva, Strab. XI.; Orospana, Strabo XVI.; s. Carura.

Ortopla, Οστοπλα, Ptol.; Ortopu-la, Plin. III, 21.; St. an der Küste von Liburnium; j. n. Reich. Starigrad.

Ortygia, Ogrvyia, Strabo XIV.; Hain, an den Ufern des Fl. Cenchrios, jenseit des Berges, auf welchem Ephesus lag.

Ortygia, Hom. Od. XV, 403.; Plin. IV, 12.; s. Delos.

Ortygia, Ortigia, Ορτιγια, Thuc. VII, 22.; spater Nasos, Nasos; kl. Insel, an der Ostseite von Sicilien, bildete einen Theil von Syracus, s. d. W.

Orubium, Orvium, Ogoviov, Ptol.; Vorg. in Hispania Tarracon. n. Reich. Corrovedo, n. Ukert Cabo de Silleiros.

bey Bajona.

Oruros, Plin. VI, 26.; St. in Mesopotamien, am Euphrat, lag an der Grenze des römischen Reichs; j. Gorar.

Orxantes, Οςξαντης, Arrian. exp.

Alex. III, 30.; s. a. Jaxartes.

Orxulae, Plin. VI, 26.; Volk in Indien, jenseit des Ganges.

Oryx, Oove, Paus. VIII, 25.; Ort in Arcadien am Ladon.

Os Byzantiacum, Strabo.; Os Ponti, Martian.; Os Ponticum, Tac.; s. a. Bosporus Thraciae.

Os Macotidis; s. a. Bosporus Cimmericus.

Osaca, Οσαια, Ptol.; St. auf der Westseite von Sardinien; j. n. Reich. Torre di Orestano.

Osca, Plin. III, 1.; Florus III, 22.; Οσκα, Ptol.; Itin. Ant. 391.; a. Mzen des Augustus, Tiberius, Germanicus. Caligula; St. der Hergeten, in Hispania Tarraconensis, bey Strabo I falsch Ileosca, bey Vellej, Paterc. II, 30 Aetosca, Etosca, s. d. W.; j. Huesca. Einw. Oscenses; acj. Oscensis, Liv. XXIV,

Osca, Plin. III, 1.; a. Mzen (acht?); St. in Hispania Bactica, im Lande der Turtedani, n. E. Huescar; n. Ukert westl. von diesem Orte.

Oscana, Θσκανα, Ptol.; St. in Gedrosia.

Oscarus, Greg. Turon.; Fl. in Gallien, in Bourgogne, bey Dijon (Dep. der Cote d'Or); j. Onche.

Oscella, Oguella, Ptol.; St. der Lepontii, in Gallia Cisalpina; j. Domo

Oscellum, Pertz I, 451. 452. 455.; Ins. im Sequana-Fl. (Seine), auch Rostrum-Asini, Oissel u. Isle de Besdane go-

Osci, Ocnot, Strabo V.; Plin. III, 5.; nach Festus s. a. Opici, Volk in Ausonia, besonders um Atellae, in Campanien.
Oscium, Ocalor, Thuc. II, 96.; Fl.

in Thracien, der aus denselben Gebirgen

kam, wie der Hebrus u. Nestus; wahrsch. s. a. Oescus, s. d. W.

Oseriates, Oggsquares, Plin. III, 25.; Ptol.: Völkersch. in Pannonien.

Osericta, Plin. XXXVII, 11.; Insel an der nördl, Küste Germaniens, in der Ostsee, wo der Bernstein aus einer Ceder-Gattung auf die Felsen niederträufte: viell. j. die Inseln Oesel u. Oeland.

Osi, Tac. Germ. 28, 43.; ein, nur von diesem Schriftst. erwähntes deutsches Volk, hinter den Quaden, den Sarmaten tributbar, wahrscheinl, in dem Gebirgslande, von den Quellen der Oder bis zu den Quellen des Gran, n. Wilh.; im Lande unter der Ens, n. Wersebe; in dem chemal, polnischen Herzogth, Auschwitz, zw. der Weichsel u. dem Tatra-Geb., n. Reich. Germ. 217.

Osiana, Itin. Ant. 406.; St. im nordl. Theile von Cappadocien, auf der Strafse von Ancyra n. Caesarea; j. n. Reich,

Jeuzgat.

Osicerda, Οσικεςδα, Ptol.; Osigerda, Plin. III, 4.; St. der Edetaner, in Hispania Tarraconensis; j. Ossera, bey Saragossa, n. Ukert, Ixar, n. Reich. -Einw. Ossigerdenses, Plin. III, 3.

Osii, Plin. VI, 20.; e. indische Völ-

kerschaft.

Osii, Ocioi, Osili, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, an der Mündg. des

Osincum, Ociynov, Ptol.; St. im Innern von Corsica.

Osintias, Osintigi, Plin. III, 1.; Gegend in Hispania Baetica, in welcher

Sisapon lag.

Osismii, Mela VI, 24.; Plin. IV, 18.; Sismii, Σισμιοι, Strabo; Volk in Gallia Lugdunens., an den Küsten des Mare Britannicum, welche daher bey Mela Osismica genannt werden, in der Gegend von Leon und Quimpercorentin, in Bretagne.

Osismii; s. Vorganium.

Osones, Itin. Ant. 263.; O. in Panonien, zw. Caesariana u. Floriana, u. Reich. j. Oszlop.

Osonoba; s. Ossonoba.

Osopo, Paul. Diac. VI, 38.; Cluv. Ital. 139.; St. in Venetia; j. Ossopo, ein Flecken am Tagliamento.

Osphagus, Liv. XXXI, 39.; Fl. in Macedonien, nicht fern vom Fl. Eri-

Osquidates, Plin. IV, 19.; e. Volk, das sich in Osq. Campestres u. Montanes schied, in Gallia Aquitanica, in Novempopulonia.

Osroene, Occom, Steph, Byz. 289.;

Procop. Pers. I, 17.; Not. imp. Osdrocna, Amm. Marc. XIV, 3, 8; XXIV, 1.; Landstrich im westl. Theile von Mesopotamien, dem heut. Diar Modhar, Wohn-

Osrhoëni, Osroëni, OGOOTPOL. Orroëni, Dio Cass. XL, 19; LXVIII, 18.; Entrop. VIII, 2.; Procop. de Aedif. III., einer arabischen Völkersch., die unter ihrem Anführer Osroes sich in diesem Theile von Mesopotamien nieder-

Ossa, Oσσa, Hom. Odyss. II, 315.; Herod. I, 56; VII, 129.; Virg. Georg. I, 281.; Polyb. XXXIV, 10.; Strabo VII.; Mela II, 3.; Plin. IV, 8.; Ptol.; Geb. an der Osts. von Thessalien, in der Nachbarsch. des Pelion, beyde berühmt als Sitz der Centauren u. Giganten; j. Kissavo; - adj. Ossacus.

Ossa, Strabo VIII.; Berg in Elis im

Peloponnes.

812

Ossa, Ptol.; St. in Macedonien, in Bisaltia, westl. vom Strymon.

Ossa, Ptol.; Fl. in Ober-Italien, der zw. dem Vorgeb. Telamon u. Cosa aus mündet; j. Osa, n. Reich.

Ossadii, Oggadioi, Arrian. VI, 15.; Volk in Indien, auf der Nordseite des

Acesines (Tschinab).

Ossarene, Οσσαφηνη, Tossarene, Ptol.; ein sonst unbekannter Ort in Ar-

menia major, am Fl. Cyrus.

Osset, Plin. III, 1 .; Oset u. Osset a. Mzen, mit dem Beynamen Julia Constantia; St. am rechten Ufer des Baetis, der St. Hispalis gegenüber, in Hispania Baetica; j. n. Reich. Castello de la Cuesta, n. Ukert S. Juan de Alfarache, in der Nähe des von Reich. genannten

Ossigi Laconicum, Plin. III, 1.; St. in Hispania Baetica, im Geh. der Turduli; j. Maquiz. Der Bezirk, in welchem die St. lag, hiels

Ossigitania, Plin. III, 1.

Ossona, n. Inschriften bey Muratori, viell. s. a. Urso, s. d. W.; j. Osuna.

Ossonoba, Mela III, 1.; Plin. III, I; IV, 22.; Itin. Ant. 426.; St. in Lusitania, da, wo der Fl. Silves in das Meer fällt.; j. Estoy.

Osta; s. Hosta,

· Ostama, Οσταμα, Ptol.; St. im Innern des glückl. Arabien's.

Ostaphus, Oσταφοσ, Ptol.; St. in Thracien, an der Grenze von Moesia inferior.

Ostcodes ins., Οστεωδης (Kno-cheninsel), Diod. V, 11.; Mcla II, 7.; Plin. III, 8.; Insel auf der Nordseite von Sicilien, der St. Soli gegenüber; j. Alicur.

Ostha, Osta, Ptol.; St. in India intra Gangem.

Ostia; s. Colonia Ostia.

Ostienses Salinae; Colonia S. Ostia.

Ostiaci, Οστιαιοι, Strabo I.; Ptol.: Ostiones, Qorimves, Steph. Byz. 736.; wahrsch. s. a. Aestii

Ostidamnii, Οστιδαμνιοι, Strabo I.; Volk an der westl. Küste von Hispania Bactica.

Ostiones; s. Ostiaei u. Aestii.

Ostippo, Plin. III, 1.; Itin. Ant. 411.; St. in Hispania Baetica, die man früher, jedoch unrichtig, für Astapa des Livius hielt; im Bezirk von Astigi, in der Gegend von Ecija n. Ukert, bey Fuentes n. Mannert.

Ostobara, Οστοβαρα, Ptol.; St. in

Bactriana.

Ostra, Oστρα, Ptol.; St. in Umbrien, im Lande der Senonen, j. n. Reich. Orziana.

Ostracha, Ostroa pagus; ein friesischer Pagus,

Ostracina, Οστρακινά, Paus. VIII, 12.; Berg in Arcadien, auf dem Wege von Mantinea nach Megalopolis, eine Fortsetzung des Menaelon-Geb.

Ostracine, Ptol.; Itin. Ant. 727.; unbedeutender Ort in Unter-Aegypten,

auf der Ostseite des Nil.

Ostrani, Plin. III, 14.; Volk in Ita-

lien, zu den Vilambri gehörig.

Ostrogothae, Jornand. de reb. Get. 3.; e. Zweig der Gothen am Nordufer des Pontus; s. Gothi.

Ostudizum, Itin. Ant. 137. 230.; St. in Thracien, zw. Hadrianopolis und Burtudizum.

Ostur, n. Inschriften u. Mzen St. der Edetaner, in Hispania Tarraconensis, bey-Alcova n. Ukert, Ostur n. Reich.

Otadeni, Ωταδηνοι, Ottadini, Otalini, Οταλινοι, Ptol.; Volk an der Küste von Britannia, in der Prov. Valentiniana, in Northumberland.

Otene, Ωτηνη, Plin.; VI, 13.; Steph. Byz. 736.; eine Gegend in Armenien, um den Fl. Cyrus. - Einw. Otenus.

Otesini, Plin. III, 15.; Völkersch. in Gallia Cisalpina, in der Nähe des Po; Cluv. Ital. 194 führt an c. Respublica Otesinorum.

Othingi, Jornand. de reb. Get.; ein Volk in Scandia, am Fl. Otter, n. Reich. Germ. 171.

Othoca, Itin. Ant. 82, 84.; St. auf

der Ins. Sardinien; j. Oristane, n. Mannert.

Othona, Not. Imp. ; St. in Britannia, an der Küste; j. Otterton, n. Reich.

Othrionei, Plin. IV, 10.; Volk in Maccdonien, zw. den Amantini u. Lyn-

Othronienses, Plin. V, 29.; Volk in Klein-Asien, in der Geg. von Maco-

Othronus, Odgovos, Steph. Byz. 508.; Ins. an der mittägigen Seite von Sicilien, mit einer gleichnamigen Stadt; nicht unwahrscheinl. hält man sie für Thoronus, bey Plin. IV, 12.

Othrys, yos, Odgvc, Herod. VII, 129.; Strabo IX.; Plin. IV, 9.; Vib. Seq., der falsch Thracien angibt; e. Gebirgskette, die sich vom Pelion abtrennt u. westl. um Thessalien sich zieht.

Othura, Odovoa, Ptol.; St. disseit des Ganges, in Indien.

Otris, Plin. V, 26.; Ort in Baby-Ionia, bey den Sümpfen des Euphrat.

Otroea, Οτροια, Strabo XII.; St. an der Grenze von Bithynien, in der Nähe des Ascanius-See.

Otrum, Otrus, Not. bey Cell. III, 4; 97.; St. in Phrygien, an der Grenze von Bithynien, viell. s. a. Otryae, Οτουαι, bey Plut. Lucull., u. Otroea, bey Stra-

Ottadini u. Ottatini; s. Otadeni. Ottenica, Ottonica sylva; bey den Schriftst. des Mittelalt. der Odenwald, zw. dem Main u. dem Neckar.

Ottorocorras, Ottorocorrhas, Οττοgοχοgρας, Ptol.; Geb. in Nord-Asien, u. zwar in Serica, der östl. Theil des emodischen Geb., in der chinesischen Prov. Schensi. Nördl. von diesem Geb.

Ottorocorra, Ottorocorrha. Ptol.; am Fl. Bantisus (Hara-Muren).

Ovetum, Plin. XXXIV, 49.; O. in Hispania Tarraconensis, n. Reich. j.

Ovicdo.

Ovilabis, Itin. Ant. 235. 258. 277.; Ovilia, Tab. Peut ; St. in Noricum, n. E. Lambach, am Fl. Traun, n. A. Wels, vergl. Lambacum.

Oxcaorycus, Οξκαοονκος, Strabo

XII.; St. in Galatia.

Oxea, Oxia, Οξεια, Ptol.; Vorgeb. der Ins. Taprobane.

Oxiae, Οξειαι, Strabo X.; Plin. IV, 12.; Klippeninseln in der Nähe der Echinaden, an der Küste von Acarnanien; j. n. Reich. Curzolari.

Oxiana, Ωξιανα, Ptol.; St. am Fl.

Oxus, in Sogdiana; j. Termed.

Osiane, Ωξιανη, Ptol.; See in Sogdiana, in welchen sich der Steppensl. Sogd ergiesst, wie Mannert vermuthet.

Oxiani, Ptol.; Einw. der Umgegend.

Oxii; s. Uxii.

Oximagis, Oxymagis, Οξυμαγις, Ptol.; Fl. in Indien, bey den Pazalae, zw. Palimbothra und der Stelle, wo der Ganges sich nach Süden wendet; j. Bogmutty.

Oximum; s. Ausimum.

Oxinas, Οξυνης, Arrian. Peripl. in Huds. G. M. 1, 14.; Marcian. ib. 70.; Fl. im nordöstl. Theile v. Bithynien, später die Prov. Honorias.

· Oxiones, Tac. Germ. 46.; c. fabel-haftes Volk in Sarmatia Europaea.

Oxira, Οξιgα, Ptol.; St. in Mesopotamien.

Oxonia; lat. Name der St. Oxford, in Oxfordshire, in England.

Oxthraca, Οξθοακα, Appian. b. Hisp. 58.; St. der Lusitanier in Hispania

Baetica.

Oxus, Agos, Ptol.; Ogos, Strabo XI.; Mela III, 5.; Plin. VI, 16.; der beträchtlichste asiat. Fl. nach dem Ganges u. Indus, entspr. nordwestl. von der Quelle des Indus, aus dem Geb. Paropamisus, aus dem Oxus lacus, Plin. VI, 16., u. fällt n. E., über Hyrcanien, in das caspische Meer, n. A. in den Aral-See; j. Amu-Darja od. Abu-Amu.

Oxybii, Οξύβιοι, Polyb. XXXIII, 7.; Steph. 517.; e. ligurische Völkersch., an der Küste zw. dem Fl. Argens bis Antipolis (Antibes), in Gallia Narbonensis.

Oxydracae, Οξυδοακαι, Strabo XV.; Steph. Byz. 517.; Volk in Indien, zw. dem Ganges u. Hyphasis, in der Nachbarsch. der Malli. Oxymagis; s. Oximagis.

Oxynia, Οξυνεια, Strabo.; St. in Thessalien, am Jon-Fl., der in den Peneus füllt; j. Mokossi, n. Reich.

Oxyopum, Plin. V, 30.; St. in My-

sien od. in Troas.

Oxyrinchites nomos, Plin. V, 9.; a. Mzen des Hadrian. u. Antonin., in Mittelägypten, der seinen Namen erhielt von der St.

Oxyrynchus, Ośvqvyzos, Strabo XVII.; Ptol.; Amm. Marc. XXII, 16.; Steph. Byz. 517.; Oxyrinchum, Itin. Ant. 157.; am grofsen westl. Arm des Nil, der Josephs-Canal genannt, die erst in spätern Zeiten dadurch merkwürdig wurde, dafs hier u. in der Umgend eine grofse Menge von Geistlichen u. Mönchen wohnten; j. das Dorf Beneseh.

Ozara, Ośaga, Ptol.; St. in Arme-

nia major.

Ozene, Οζηνη, Ptol.; St. in India intra Gangem, eine der beträchtlichsten des Reiches Larica, um den cambayischen Mbsen, dessen Fürst zu Ptol. Zeit den Titel Tiastanes führte, dessen Residenz sie war, am Fl. Namadns (Nerbudda); J. Uzen, die Hptst. des Reichs Malva, Ozoa, Οζοα, Ptol.; St. in Persis.

Ozoamis, Οζοαμις, Ptol.; St. in In-

dia intra Gangem.

Ozogardana, Amm. Marc. XXIV, 2.; Zagardia, Ζαγαρδια, Zosim. III, 15.; St in Mesopotamien, in der Nähe des Euphrat; wie Mannert glaubt, dieselbe, welche Ptol. Pacoria nennt.

Ozola, Ogola, Axola, Ptol.; St. in

Arachosia.
Ozolae: s. Locri.

Р.

Paala, Tab. Peut.; Fl. in Gallia Cisalpina, fließt östl. vom Rigonus (Reno) in den Po, n. Mannert die Savena, welche durch Bologna fließt.

Pabia; s. Papia. Pabii, Παβιοι, Parisii, Ptol.; Volk in Asien u. zwar in Paropamisus.

Volk in Asien u. zwar in Paropamisus.

Pablia, Tab. Peut.; Fl. in Etruria,
fallt bey Orvicto in den Clauis (Chiare);
j. Paglia n. Mannert.

Pacensis colonia; s. Begia u. Colonia Julia Octavianorum.

Pache; s. Pagae.

Pachinum; s. Pachynum.

Pachnamunis, Παχναμουνις, Ptol.; Pachnemunis, Pachnemoes, Παχυεμοης, Hierocl. 724.; Hptort des sebennytischen Nomus, im Delta von Aegypten, in der Geg. des heut. Handahur.

Păchynum, Mela II, 7.; Plin. III, 8.; Pachynus, Mazvvos, Scyl. in Huds. G. M. I, 4.; Polyb. I, 25.; Strabo VI.; Ptol.; Steph. Byz. 537.; das südöstlichste Vorgeb. v. Sicilien, dessen südlichste, weit in das Meer reichende Spitze Odyssea Acra (Ptol. Lycophron v. 1030) genannt wird; das Vorgeb. heifst j. Capo Passaro. Eine in der Nähe befindliche Einbucht nennt Cic. Verr. V, 34. Portus Pachyni; j. Porto di Palo n. Mannert.

Paconia, Πακωνια, Ptol.; Ins. an der Nordwests. von Sicilien, die man für Aponiana bei Caes. hält (s. d. W.), n. E. j. Portalarea, n. A. Porcelli.

Pacoria, Πακορια, Ptol. s. Ozogardana.

Pactia, Plin. IV, 12.; alter Name der Ins. Paros.

Pactius, Plin. III, 11.; Pastius, Tab, Peut ; e. kl. Küstenfl. auf der japygischen Halbinsel, n. Mannert j. Canale di Terzo, welcher in den, östl. von Brindisi liegenden Landsee fällt, n. Reich.

Patrica.

Pactolus, Πακτωλος, Herod. V, 101.; Virg. Aen. X, 142.; Strabo XII.; Plin. V, 29.; Plut. de Fl. in Huds. G. M. II, 14.; Fl. in Lydien, entspr. im südöstl. Theile des Geb. Tmolus, fliefst durch die St. Sardes, fällt in den Hermus. führte Goldsand, weil Midas in ihm sich badete, u. Crösus sammelte hier seine Schätze, deswegen hat er den Beinam. Chrysorrhoas (Plin. 29.); j. Sarabat. adj. Pactolides, Ovid. Met. VI, 16.

Pactye, Πακτυη, Herod. VI, 36.; Scyl. in Huds. G./M. I, 28.; Plin. V, 31.; Ptol.; St. im thracischen Chersones

am Propontis, 36 Stad. von Cardia.

Pactyes, Πακτυης, Strabo MV.; kl. Geb. oberhalb Magnesia, im Geb. von

Ephesus, in Ionien.

Pactyica regio, Πακτυϊκή, Herod. III, 92. 102; IV, 44.; Gegend in Indien, zw. dem Coaspes - und Indus - Fl.; bei derselben lag die St. Caspatyrus (das heut. Cabul) s. d. W.; — j. heifst die Geg. Pchkely.

Pacura, Πακουρα, Palura, Ptol.; St. in Mesolia, in India intra Gangem.

Pacyris, Plin. IV, 12.; s. Carci-

nites.

Pădaei, Παδαιοι, Herod. 111, 98. 102.; Padaeus, Tib. IV, 1; v. 144.; e. Nomadenvolk in Indien, das nicht allein rohes Fleisch als, sondern auch die Kranken u. Alten tödtete u. verzehrte.

Padargus, Παδαργος, Nearch. in Huds. G. M. I, 33.; kl. Küstenfl. in Persien, in das pers. Meer fallend.

Paderbornia, ae, bey den Schriftst. des Mittelalt. Padrabrunna, Padrabunnon, Paderborn, in der königl. preuls. Prov. Westphalen, Rgbz. Min-

Padinates, Plin. III, 15.; e. Völkersch, in Gallia Cisalpina, n. Cluv. bey dem heut. Flecken Bondeno, südl. von der Mdg. des Panaro in den Po; wahrscheinl, so genannt von der St.

Padinum, Cell. II, 9; 62.; j. Bon-

deno.

815

Padoa; s. Padus.

Pădus; s. Bodincus. Die beiden Hptarme des Padus, die sich bey Trigaboli trennen, sind: der Padoa, Παδοα, Polyb. II, 16., der nördl. u. Hptstrom; der Olana, Olava, bey Plin. Volane, der südlichere, dessen Mdg. einen sichern Hafen bildet; j. Po di Volano. Den südlichsten natürl. Arm nennt Plin. III, 16. Vatrenus, nach dem gleichnam. Fl., der ihn vergrößert, in ältern Zeiten Er idanum ost. u. Spineticum ost. (j. Po di Primaro), seine Mdg. bildet einen Hafen Portus Vaterni, j. Porto di Primaro. Aus diesem Arm war ein jetzt verschwundener Canal abgeleitet, Pă-dūsa, Messanicus (s. d. W.) u. Fossa Asconis (s. Asconis fossa). Die nächste Mdg. des Padus nennt Plin. Ostium Caprasiae (s. Caprasiae), j. Porto Interito di Bell' Occhio; hierauf folgt Ostium Sagis, j. Porto di Magna-vacca, beide cigentl. Ausslüsse der Sümpse an der Küste, n. Plin. von den Tusciern angelegt; dann folgt die Münd. des ge-nannten Olana od Volane, j. Porto di Volano, endl. die Mdgen des Hptstromes, in vielen kleinen Acsten, bey Plin. sämmtl. Ostia Carbonaria. Vergl. Mannert IX, Abthl. 1, S. 100 ff.

Padyandus; s. Polyandus.

Pacanium, Παιανίον, Polyb. IV, 65.; e. kl. aber feste St. in Acarnania, am Achelous - Fl., von Philipp III v. M. zerstört.

Pacdalium, Παιδαλιον, Vorgeb. in Carien, bei Strabo XIV Artemisium prom.

(s, d. W.).

Paceessa, Plin. IV, 12; Poceessa, Ποιηεσσα, Strabo X.; Steph. Byz. 556.; St. auf der Ins. Ceos (Zea), schon zu Strabo's Zeiten nicht mehr vorhan-

Paemani, Caes. B. G. II.; c. germanisches Volk, n. Wersebe in dem luxemburg. Distr. Famene.

Paena, Παινα, Ptol.; Ins. im atlant. Ocean, östl. von der Prov Tingitana.

Pacones, Herod. V, 13. 98; VII,

113.; Thuc. II, 36.; Strabo VII.; von den Lateinern Pannonier genannt, in den ältern Zeiten vom heut. Krain bis au Macedonien. Von ihnen erhielt die Ldsch.

Paconia, in Macedonien, den Namen; s. Emathia.

Pacoplae, Παιοπλαι, Herod. V, 15.; thracisches Volk, zu den Paconiern gehörig.

Paepia, Παιπιά, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Paesicae, Mela III, 5.; Παισικαι, Ptol.; Pesici, Plin. VI, 17.; Volk in Sogdiana, a. d. oxianischen Bergen, im nördl. Theile von Sannarcand.

Paesici, Παισικοι, Ptol.; Pesici, Plin. III, 3.; d. nördlichste Völkersch. der Astures, in Hispania Tarraconensis, auf der Halbins., die mit dem Cabo de Penna endigt; die ganze Halbins. hiefs daher auch Pacsicorum peninsula,

Paestanus sinus, Mela II, 4.; Plin. III, 5. 7.; Mbsen des tyrrhenischen Meeres, in Lucanien, von der St. Paestum so genannt, der sich nordwestl. mit dem Prom. Minervae endigte; bey den Griechen liiels er Sinus Posidoniates, Strabo V.; Plin. a. a. O., j. Mbsen von Salerno.

Paestum, Liv. VIII, 17; XXII, 36.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Tab. Peut.; früher Posidonia, Ποσειδωνια, Scyl. in Huds. G. M. I, 3 (so ist zu lesen st. Ποσειδω); Strabo V.; Ptol.; Steph. Byz. 561.; Neptunia, Vell. Pat. I, 15.; ursprüngl. eine Colonie von Sybaris, südl. von der Mdg. des Fl. Silarus (Sele), an der Küste, an dem Mbsen gleiches Namens angelegt, später weiter in das Land hinein versetzt. Die St. hob sich, wie noch ihre Ruinen zeigen, sank aber wieder, als die Lucanier die griech. Colonien am tyrrhenischen Meere verschlangen, u. war durch eine römische Colonie nicht wieder zu heben. Die letzten Reste der St. verbrannten die Saracenen im 10. Jahrh. Auf Mzen hat die St. die Namen Ποσειδωνεα, Ποσειδανια, Pac., Pacs., Paist., Paistan. etc. - Einw. Posidoniatae u. Posidonius, a. Mzen Ποσειδων. j. Pesti od. Pesto.

Paesula, Παισουλα, Pesula, Ptol.; St. der Turdetaner, in Hispania Baetica, westl. von Sevilla; n. Reich. El-Pozuelo.

Pacsurcs, Pacsuri, Non. Hispau.; e. Völkersch. in Lusitanien, südl. vom Durius.

Paesus, Παισος, Homer II. II, 828.; Strabo XIII.; Fl. in Klein-Mysien, nordöstl. von Lampsacue in das Meer fallend. An ihm lag die St.

Paesus, Apaesus, Herod. V, 117.; Strabo a. a. O.; zu Ehren Homers go-

gründet, aber früh zerstört.
Paeti, Παιτοι, Herod. VII, 110.;
Volk im nördl. Theile von Thracien.

Pagae, arum, Παγαι, Pegae, Πηγαι, Thuc. 1, 93; Strabo VIII, IX.; Paus. I, 42; Mela III, 3.; Plin. IV, 3.; Ptol.; Hierocl. 645; Pache, Tab. Peut.; St. in Megaris, mit einem Halen, ohne weitere Bedeutung, j. Psato.— Einw. a. Mzen Παγαιων u. Παγεων.

Pagala, Παγαλα, Arrian Ind.; St.

Pagasa, Παγασα, Pagasae, Herod. VII, 193.; Scyl. in Huds. G. M.25; Strabo IX.; Mela II, 3.; Plin. IV, 8.; Apoll. Rhod. I, 238. 318. 524.; St. in Magnesia, chemals der Hafen von Pherae, iu welchem die Argonauten sich zu ihrer Fahrt einschifften; später wurden die Einw. nach Demetrias versetzt. Sie lag am pelasgischen Mbsen, nach dieser St. auch

Pagaseticus sinus, Scyl. in Huds. G.M. I, 24.; Pagasaeus sin., Mela II, 3.; Pagasicus sin., Plin. IV, 8. 12. genanut. i Rusen von Vole.

12. genanut, j. Busen von Volo.

Pagida, Tac. Ann. III, 20.; Plin.

IV, 19.; s. v. a. Belus u. Beleus.

Pagoargas, Plin. VI, 29.; St. i.

Pagoargas, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopien.

Pagrae, Παγραι, Strabo XVI.; Plin. V, 23.; Ptol.; Itin. Ant. 146.; Pagras, Παγρας, Cedrenus.; St. in Asien, in Pieria, auf dem Geb. an der Grenze v. Seleucis, 16 Mill. von Antiochia; j. n. Reich. Bargas.

Pagrae, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 19.; Hafen am Pontus Euxinus,

in Sarmatta Asiatica.

Pagrasa, Παγοασα, Ptol.; St. in India extra Gangem, im Gebiete der Lesti.

Pagrus, Arrian. III, 23.; der südl. Abhang des Geb. Demoan, Dombawand, in Nord-Medien.

Pagungae, Plin. VI, 20.; Volkin Indien, in der Nachbarschaft der Masuae u. Moruntes.

Pagus, Παγος, Paus. VII, 5.; B. in Ionien, bey Smyrna, etwas nördlicher als der B. Mastusia, auf welchem die St. zum Theil erbaut war.

Pagyda, Tac. Ann. III.; Fl. in Afri-

ca propria.

Pagyritae, Παγυριται, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea.

Pajoaria, Pajoarii, Perts I, 33. 34. 35.; s. a. Bajoaria.

Palacenti, Isid. Char.; St. der Sacae, in Sogdiana.

Palaea, Παλαια, Strabo XIV.; Ort in der Geg. von Citium, auf der Südküste von Cypern.

Palaca Come, Παλαια Κωμη, Pans. III, 22.; Flecken in Laconica, auf dem Wege von Gerouthrae nach Acriae.

Palacapolis, Παλαιαπολις, rocl. 660.; wahrscheinl. s. a. Beudos Vetus.

Palaebyblus, Palaeobyblus, Παλαιοβυβλος, Strabo XVI.; Plin. V, 20.; Ptol.; Balbyblus, Tab. Peut.; St. zw. Berytus u. Byblus, in Phoenicien, im Anfange eines von Bergen eingeschlossenen Thales, zw. dem Fl. Lycus u. Adonis; wahrsch. Alcobile, Itin. Hieros. 583.

Palaemaria, Παλαιμαφια, Ptol.; Flecken an der Wests, des canob, Nilarms im marcotischen Nomos, südwestl.

von Alexandrien.

Palaemyndus; s. Myndus.

Palaeogoni, Plin. VI, 22.; Volk auf der Ins. Taprobane.

Palaeopharsalus, Palaephar-salus; s. Pharsalus.

Palacopolis; e. Theil von Neapolis, n. Liv. VIII, 22., wenn nicht Cumae.

Palaeotrium, Plin. IV, 10.; St. in Macedonien, am B. Athos.

Palacpaphos; s. Paphos.

Palaepatma, Παλαιπατμα, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 30.; c. Handelsst, in India intra Gangem.

Palaepharus, Liv. XXXII, 13.; St. in Thessalien, Ortelius hält den Namen für verschrieben st. Palaepharsalus,

n. Reich. aber j. Kalabaki.

Palaerus, Παλαιgos, Strabo X.; Paliros, Haligos, Thuc. II, 30.; St. an der Küste von Acarnanien, südöstl. v. Leucas. - Einw. bey Thuc. Palirenses, Παλιφεις.

Palaescamander; s. Scamander.

Palaescepsis; s. Scepsis.

Palaesimundu, Παλαι Σιμουνδου, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 35. ; Ptol.; Name der Ins. Taprobanc, n. Plin. VI, 22. aber war

Palaesimundus der N. eines Fl., der aus dem See Megisha entstand u. bey der gleichnam. St., der Hptst. auf dieser Ins , in das Meer fiel.

Palaesti, Caes. B. C. III, 6.; St. in

Chaonia Epiri, in der Nähe von Oricum u. den cerannischen Gebirgen.

Palaestina, Falestin, bezeichnet den frühesten Zeiten das Land der Philister, d. h. den zw. Aegypten u. Phoc-

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

nicien gelegenen Küstenstr., mit der Hptst. Ascalon (Jos. B. J. III., Jos. Ant. I, 19) u. wurde erst spät (von Plin. V, 12, 13., Ptol. u. A.) weiter ausgedehnt u. auf Judaca übergetragen. Die Juden, Bewohner des innern Landes, kannten diesen Namen nicht, als Namen ihres Landes, welches sie Canaan, Chanaan (s. d. W.), das Land der Hebraeer, Gen. XL, 15., das Land Israel, 1. Sam. XV, 19., Ezech. VII, 2., das heilige Land, Zach. II, 16., 2. Macc. I, 7.; das Land Jehova's, Hos. IX, 3., das Land der Verheissung, Hebr. XI, 9., nannten. Die wahren Grenzen waren im N. der Libanon, im W. das Mittelmeer, mit Ausschl. von Philistaea, im S., jenseit des Jordan's, der Fl. Arnon, disseit des Fl., von der südl. Spitze des todten Meeres, bis an den Bach Aegyptens (der Rhinocolura), im O. die arabischen Sandwüsten gegen den Euphrat, mit Ausschl. des Gebiets von Damask (Deut. XI, 24., Jos. I, 3.), also zw. 52-55° L., 31°-33½° Br. in Vorderasien; doch änderte sich in manchen Perioden, aber immer nur auf kurze Zeit, der Umfang des israelitischen Staats. -Das Land ist gebirgig, zum Mittelmeere abfallend; im N. die beiden Ketten des Libanon, später erst durch die N. Libanon u. Antilibanon unterschieden (s. d. W.). Die letztere sendete mehrere Zweige gegen S.; der westl. schliesst sich, gegen Süden, an die schwarzen Berge, Melani montes, Μελανα ορη, des Ptol. an, die mit dem Sinai u. Horeb, am arab. Mbsen, endigen; der östl., hoch, steil, den größten Theil des Jahres mit Schnee bedeckt, führt bev seinem Beginnen den N. Hermon, später Senir; ein östl. Arm desselben ist wahrscheinl. das Amanageb.; der westl. Theil des Geb. Naphthali. Sudl. von der Ebene Isrnel, erhebt sich das Geb. wieder unter dem Namen Hermon, südlicher Gilboa Geb., verbunden mit dem Geb. von Samaria; ein westl. Zweig endigt am Meere mit dem B. Car-Von den samarischen Gebb. bis zur Quelle des Kidron erhält der Zug den N. Geb. Ephraim od. Israel, mit den Bergen Garizim, Schomron u. a.; vom Kidron an bis zur südlichsten Grenze des Landes, nahe um das todte Meer, heifst er Geb. Juda und verliert sich in das Geb. Scir, welches das Salzthal umschliefst. Von hier an bildet der hohe , nördl, zichende Thalrand, bis an den Einfl. des Jordans in das todte Meer, das Geb. Aburim, dessen nordwestl. Theil Pisga hiefs, mit den Ber-

52

gen Peor und Nebo; von hier an, bis an den Anti-Libanon, folgt das Geb. Gilead, zu welchem das Geb. Basan gehörte. - Durch diese, mannigfach verzweigten, Gebirge bilden sich eine Menge bald größerer, bald kleinerer Thäler, z. B. das Jordanthal, auch Avalon, vom See Gennesaret bis an das todte Meer, die Ebene Jesreel od. Esdrelon u. a. - Hptfl. ist der Jordan im Innern des Landes, welcher die Seen Merom (s. Aquae Merom), j. Birket el Hule od. Bahr Hule, und den See Gennesaret od. Chinnereth bildet und in das todte Meer (s. Asphaltites lac.) fällt; die beträchtlichern Nebenfil. sind der Jarmuch od. Hieromax auch Hieromace u. Jabok od. Jabbok; kl. Fll. sind der Leontes, Cischon u. a. - Das Klima ist gemäßigt und im Ganzen gesund; man unterscheidet nur zwei Jahreszeiten, die kalte, vom Oct. bis Apr., die warme, vom Mai bis Sept., während welcher oft versengende Winde aus Arabien's Sandwüsten, häufig mit Heuschrecken und Sturm begleitet, alles versengen (Gen. XLI, 6. 23.; Exod. X, 13.; 2. Reg. XIX, 26.; Jes. XXVII, 8.; Jerem. XVIII, 17). Nicht selten bemerkte man Erdbeben in früherer (1. Reg. XIX, 11; XX, 29) wie in späterer Zeit. Im Allgemeinen wird des Landes Fruchtbarkeit gerühmt, Exod. III, 8.; Dent. III, 25.; Nehem. IX, 25.; Jerem. III, 19 u. s. w.; vergl. Plin. V, 6.; Amm. Marc. XIV, 8.; und noch jetzt hat es viel Getreide, Hülsenfrüchte, Wein, Baum-wolle und beträchtliche, mit Wild aller Art angefüllte, Waldungen. - Ueber die Zahl der Einw. sind die Nachrichten der Bibel wohl übertrieben, nach ihnen (2. Sam. XXIV, 9) lutte sie bis gegen 6 Mill. betragen. In der ältesten Zeit hießen sie Horiten, Refaeer, Enaker u. s. w.; später wanderten Cananaei, Cananiter ein, an der Wests. des Jordans bis an die Meeresk.; Amoriter, Emoraei, an der Wests. des todten Meeres und am östl. Laufe des Jordan; Jebusaei, in der Geg. von Jerusalem u. a., welche schon Abraham fand. Als die Israeliten aus Aegypten in ihr Stammland zurückkamen, war das Land wohl bevölkert und in 31 Königr. getheilt, die Josua besiegte und nun das Land unter die Stämme seines Volks vertheilte (s. d. Namen der St.), zwischen welchen jedoch zahlreiche Reste der alten Bewohner lebten. An der Spitze des Staats stand eine lange Zeit hindurch ein hoher Priester, der in Jehova's Namen herrschte, u. zwar mit aller Anmafsung u. allem

Stolze eines Priesters, besonders bey Samucl grell hervortretend, was die Umwand. lung der alten Theocratie in c. Monarchie veranlasste. Unter des 2ten Königs, unter Davids, Herrschaft erreichte der Staat den höchsten Gipfel seiner Macht, so dals er sich jetzt vom Mittelmeere bis zum Euphrat u. bis an das rothe Meer hin erstreckte. Aber schon während Salomo's mehr glänzender als kräftiger Regierung scheinen einzelne Prov. verloren gegangen zu seyn und unter dessen Sohn, Rehabeam, spaltete sich die Nation in 2 Staaten, Juda und Israel (s.d. W. u. Judae regnum). Zuerst fiel Israel (unter Phekach), die Einw. wurden in 2 verschiedenen Zeiträumen (740 u. 722 ver Chr.) nach Assyrien abgeführt und erhielten ihre Wohnsitze am Chaboras, in Medien; später unterlag auch Juda und das Exil der Judaeer begann, theilweise, 600 v. Chr., allgemein, 588 v. Chr. Unter persischer Oberherrschaft war das Land in Kreise eingetheilt, die jedech allmählig verschwanden, als die He-braeer vom Cyrus die Erlaubnifs zur Rückkehr erhielten. Nur ein Theil der weggeführten Judaeer, besonders aus den Stämmen Juda und Levi, kehrten in die Gegend von Jerusalem zurück; deshalb hiel's von jetzt an der südl. Theil des disseitigen Palaestina's Judaea. Um Samaria, der alten Hptst. Israels, fanden sie eine unächte Nachkommenschaft Israels, vermischt mit fremden Ankömmlingen, ein halbjüdisches u. halb heidnisches Volk. Sie naunten dasselbe Samariter, das Land Samaria und scheuten eine Vereinigung mit ihnen, als mit einem unreinen, ketzerischen Volke. Der nördlichste Theil l'alaestina's endl., wo mehrere jüdische Colonien sich niedergelassen hatten, erhielt von jetzt an den N. Galilaea; jenseit des Jordans werden die N. Gileaditis, Batanaca, Peraca u. Gaulonitis üblich. Uneinigkeiten in der herrschenden Familie der Maccabaeer erleichterten das Emporkommen einer idumaeischen Familie, welche nun, unter Roms Einflufs, in Palaestina herrschte. Herodes der Große vereinigte mit dem eigentlichen Palaestina noch Theile von Arabien und Syrien, allein schon unter seinen Söhnen zerfiel dieses Reich wieder in Tetrarchien, denen sie als Tetrarches vorstanden; doch verwalteten die Romer Judaea u. die Hotst. selbst unmittelbar. Neue Unruhen der Einw. zogen den Untergang der Nation nach sich, die nun in alle Welt zerstreut wurde, Anfangs blieben die alten Namen (so spricht Ptol. noch immer von Judaea), später aber (wahrscheinl. im 4ten Jahrh.) unterscheidet man:

Palaestina prima, den größten, nördlicheren Theil vom alten Judaea. das Land der Philister und Samaria, mit der Hptst. Caesarea.

Palaestina secunda, das alte Galilaea mit der Hptst. Scythopolis.

Palaestina tertia od. salutaris, der südl. Theil von Judaca u. die südl. Wüsten bis zum arabischen Mbsen. mit der Hptst. Petra (n. Mannert VI, 1; 205. 246. 249). Jetzt bezeichnet Falestin den flachen Küstenstrich, zw. den Gebb. Judaea's bis zum Meere, vom Hebron bis Gaza.

Palaetyrus; s. Tyrus. Palamedium, Plin. V, 30.; St. in Troas in Kleinasicn.

Palanda, Παλανδα, St. in India extra Gangem, in der Nähe des Fl.

Palandas, Παλανδας, Ptol.; auf der Ostküste des Gangesbusens, n. Mannert der Falcoft. od. der östl. Fl., der bey Schor, Dschor in das Meer fällt.

Palanta, Παλαντα, Ptol.; St. auf der Ins. Corsica, an einem Flüßschen, welches in den Golfo di Porto fällt; j. n. Reich. Balagna.

Palanteum; s. Palantium.

Palantia, Παλαντια, Ptol.; Steph. Byz. 521.; a. Mzen des Antonin.; Pallantia, Παλλαντια, Strabo III; Mela II, 6.; St. der Vaccaeer in Hispania Tarracon. ; j. Palencia, am Carrion n. Ukert. -Einw. Pallantini, Plin. 111, 3.

Palantia, Itin. Ant. 449. 453.; spanische St. in Asturien; j. Valentia de D. Juan.

Palantium, Παλαντιον, Diod. Sic.; Plin. IV, 6.; Steph. Byz. 521.; Pallantium, Hallartior, Paus. VIII, 43.; Palanteum, Liv. I, 5.; Just. XLIII, 3.; St. im südl. Theile von Arcadien, westl. von Tegea. Von hier aus soll Evander eine Colonie Arcadier nach Rom geführt haben; zu Paus. Zeit waren nur noch einige Reste übrig.

Palas, Capellatium, Amm. Marc. XVIII, 2.; O. am Grenzwalle zw. Alenanen u. Burgundionen (Pfal- od. Pohlgraben), n. Mannert in der Nähe von Schwäbisch-Hall, n. v. Müller (Gesch. d.

Schw.) Ziegenhain. Palas; s. Palla.

Palatinatus hiefs das Gebiet der Comitum Palatinorum od. Pfalzgrafen, reiche zu u. nach der Zeit der Caroliner die Stelle eines Oberrichters, an den löfen, Palatiis, der frankischen Könige ekleideten. Erst allmählig wurden diese Acmter, so wie die damit verbundenen Besitzungen, erblich; der Name ver-schwand, u. blieb nur einem beträchtl. Landstrich am Rhein

Palatinatus ad Rhenum, ausschliefslich, jetzt zu Baiern, Baden, Hessen - Darmstadt, Preußen u. s. w. gehörig.

Palatinatus Bavariae, Pfalz-Baiern, auch Palatinatus superior.

Palatinatus inferior, Unter-Pfalz, an beiden Seiten des Rheins, auch Chur-Pfalz genannt.

Palatinatus Neoburgicus, das Herzogth. Pfalz - Neuburg, j. zu Baiern

gehörig.

Palatinatus Saxoniae, Sachsen; Palatinatus Sueviae, Schwaben. Palatinatus ist endl. eine Bezeichnung mehrerer Woywodschaften in Polen, z. B. P. Bielscensis, P. Braclaviensis u. s. w., so wie einiger Gespannschaften in Ungarn, z. B. P. Gomeriensis u. s. w.

Palatinus mons; c. der 7 Hügel Roms: s. Roma.

Palatium; s. Roma.

Palatium, Ad, Itin. Ant. 275.; Ort in Gallia Cisalpina, 24 Mill. v. Trident. 36 Mill. v. Verona (vergl. Ad Palatium), j. Palazzo, n. Reich.

Palatium, Dion. Hal. I.; St. im Lande der Sabini, in der östl. Hälfte Mittel-italiens, westl. v. Reate (Rieti), die erste von den Städten der Aborigenes; j. n. Reich. Polegia.

Palatium Adriani, lat. N. der St. Palazzo, in Sicilien.

Palatium Diocletiani, d. St. Spalatro, in Dalmatien.

Palea, Παλεια; s. Dymae.

Palfuriana, Itin. Ant. 398.; St. der Ilercaones, in Hispania Tarracon., östl.

von Tarraco; j. Vendrell. Paliana, Παλαιανα, Ptol.; St. in Serica, zw. Drosache u. Thogra.

Palibotkra, Παλιβοθοα, Straho XV.; Ptol.; Palimbotkra, Παλιμβο-θοα, Steph. Byz. 520; grofse St. in In-dien, am Einli. des Erannoboas in den Ganges, in der Nähe von Patna, wo sich noch Ruinen finden, die Patelputer, Pataliputra heißen. - Die Ein- u. Umwohner Palibotri, Mela II, 7.; Plin. VI.

Palice, Παλικη, Diod. XI.; Steph. Byz. 520.; c. nur kurze Zeit blühende St. in Sicilien, angelegt von Ducctius, am See der Paliei, Παλικον λιμνη, merkwürdig durch sein Schwefelwasser u. durch mehrere Sprudel in der Mitte desselben. Die auffallenden Erscheinungen dieses Sees machten ihn zu einem Gegenstand der Verehrung. Er lag, samt der St., j. Palagonia, ctwas novdwestl. vom Menaenon, im Thale des heut. Palagoniofl. — Einw. Palicenus.

Palimbothra; s. Palibothra.

Palindromos, Παλινδοομος, Ptol.; Vorgeb. an der Südküste von Arabien; j. Bab el Mandeb.

Palinurum, Palinurus, IIalivougov, Virg. Aen. VI, 380.; Liv. XXXVII, 11.; Strabo VI.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Vorgeb. in Lucanien, öst. von Velia, vom Steuermann des Aeneas, der hier ertrank, so genannt; j. Punta delle Spartimento. Dieses Vorgeb. bildet eine Bucht, welche Dion. Hal. I

Palinurus portus nennt; j. Porto

di Palinuro.

Palionenses, Plin. III, 11.; Völ-

kersch. in Calabrien.

Palirenses, Παλιοεις, Thuc. II, 30.; wahrscheinl. die Einw. von Palae-

ros, s. d. W.

Paliurus, Παλιουρος, Strabo XVII.; Paniurus, Itin. Ant. 11.; Tab. Peut.; e. Flecken in Marmarica, in geringer Entfernung von der Küste. Südwestl. von der St., in Cyrennica, war der Sec

Paliurus, Ptol. - Die Einw. dieser

Gegend hießen Paliuri.

Palla, Παλλα, Ptol.; Palas, Itin. Ant. 86.; St. auf der Süds. der Ins. Corsica, nördl. vom Marianum prom., am heut. Porto St. Giulia.

· Palla, Παλλα, Ptol.; Pola, Πολα, Marc. Her. in Huds. G. M. I, 23.; Ins.

im indischen Meere.

Pallacopas, Παλλακοπας, Arrian. VII.; ein, südl. von Babylon, aus dem Euphrat gezogener Canal, dersich in den Sümpfen, an Arabiens Grenze, verlor.

Pallantia; s. Palantia.

Pallantium; s. Roma.

Pallanum, Tab. Peut.; St. der Frentani, in Ausonia, n. Manuert j. Pollutro, n. Reich. Paglietta.

Pallene, Παλληνη, Herod. VII, 123.; Thuc. IV, 120.; Scyl. in Huds. G. M. 1, 26.; Straho VII.; Plin. IV, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 521.; e. kl. fruchtbare Halbins. Macedoniens, sonst auch Phlegra, Φλεγφα, genannt, grenzte nördl. an Potidaca, westl. an den thermäischen, östl. an den toronaischen Mbsen, deren südöstl. Spitze Canastraeum hieß, s. d. W.— Nach Plin. u. Steph. war auf ihr eine St. gl. N., die bey ältern Schriftst. nicht genannt wird.

Pallene, Παλληνη, Plin. IV, 6.;

Apollonii schol. ad l. I, v. 177.; St. in

Pallene, Herod. I, 62.; Strabo VIII.; Mela II, 3.; Flecken in Attica, am Mbsen v. Corinth, dessen Einw. Steph. Byz. 522. erwähnt.

Pallene, Enstath, in Dionys. in Huds. G. M. IV, 59.; B. u. Vorgeb. auf der Halbins. gleiches Namens.

Pallenenses; Einw. der Halbins. u. St. Pallene.

Pallia, Tab. Peut.; Fl. in Etrurien; j. Paglia, in seiner Nähe wohnten wahrscheinl. die

Pallienses, Vitruv. II, 7. Pallon, Plin. VI, 23.; St. im glückl.

Arabicu.

Pallura, Παλλουρα, u. Palura, Ptol.; St. in Indien, zw. der 1sten u. 2ten Mdg. des Ganges; j. Pali-Koil.

Palma, Παλμα, Mela II, 7.; Plin. III, 5.; Ptol.; St. auf der Westk, der Ins. Balearis major (Majorca); j. Palma.

Palmaria, Mela II, 7.; Plin. III, 6.; Itin. Ant. 514.; unbewohnte Ins. in der Nähe der Tibermdg.; j. Palmarola.

Palmarum civ.; s. a. Jericho; s.

Hiericus.

Palmata, Tah. Peut.; St. in Moesia

infer.; j. Kutschak od. Kainarisjik. Palmyra, Παλμυρα, Plin. V, 25; VI, 28.; Ptol.; Hierocl. 717.; Steph. Byz. 522.; Appian. Civ. V, 9.; Zosim. 61.; a. Mzen.; Palmira, Jos. Ant. VIII, 2.; Tadmor u. Thadmor, 2. Chron. VIII, 4.; 1. Reg. IX, 18.; c. von Salomo gegründete od, wieder erneuerte St. in einer fruchtbaren, ringsum von Sandwüsten od. rauhen Gebirgen umschlossenen Gegend, an einem Steppenfl., im nordl. Theile des wisten Arabien's, od. in Ober-Syrien, zw. Damascus u. dem Euphrat. Sie wurde eine Zeitlang Hptst. eines eigenen blühenden Reichs, grefs u. mächtig durch lebhaften Handel nach Selencia's Fall. Aurelian belagerte u. eroberte sie (270 n. Chr.); eine Empőrung der Einwohner gegen die römische Besatzung zog ihre Zerstörung nach Zwar versuchte man ihre Wiederherstellung, Justinian befestigte sie von neuem, allein sie hob sich nie wieder u. die Sarazenen zerstörten sie gänzlich (744 n. Chr.); ihre Ruinen, unter dem Namen Tudmor von wenigen arabischen Familien bewohnt, erregen noch jetzt Erstaunen u. sind beschrieben von Seller, Alterthümer von Palmyra, Frankf.

1716 n. bes. von Wood, the ruins of Pal-

myra, Lond. 1753. - Die Landsch.,

deren Hptst. sie war, hiels

Palmyrene, Plin. V, 25., Ptol., u. erstreckte sich von der Gegend um Damascus nordöstl. bis an den Euphrat mitten durch die Wüste. Zur Zeit des Ptol. Der Syrer Odenathus voller Städte. gründete von hier aus einen eigenen Staat, der unter seiner Gemahlin, Zenobia, zu seiner höchsten. Blüthe kam, aber auch unter ihr, mit der Hptst. Palmyra, wieder fiel. - Einw. der Gegend u. Hptst. Palmyreni.

Paloda, Παλοδα, Ptol.; St. in Dacien, zw. Zuzidava u. Zuribara.

Palodis; s. Pelodes.

Paloenta, Παλοεντα, Appian. Civ. V.; St. im Peloponnes.

Palois, Plin. VI, 29.; St. in Acthio-

pien, nahe an der Grenze von Aegypten. Palsicium, Plin. III, 19.; spurlos untergegangene St. in Italia Transpada-

Palsus, Plin. V, 1.; Polyb. XXXIV.;

Fl. im Innern von Lybien.

Paltus, Παλτος, Strabo XV.; Mela I, 12.; Plin. V, 20.; Steph. Byz. 522.; Hierocl. 717.; Tab. Peut.; St. im Geb. von Aradus in Syrien, zw. Balaneae und Gabala, von jedem dieser O. 8 Meil. entfernt, deren Huinen j. Baldo heißen. -Einw. Paltenus, a. Mzen Παλτηνων.

Palumbinum, Liv. X, 15.; St. in Italien, in Samnium, die von Carvilius erobert wurde; j. n. Reich. Palombaro.

Palus, Paus. VIII, 35.; Ebene in Arcadien, an der Seite des Berges Phalantus, mit dem Flecken Schoenus.

Palus, Malovs, ovvros, Polyh. V, 5.; befestigte St. auf der Ins. Cephallenia. - Einw. Palacenses n. Palenses. Palus Macotis; s. Macotis.

Pambotades, Παμβωταδης, Steph.

Byz. 522.; Volk in Attica. Pamisus; s. Amathus.

Pamisus, Παμισος, Herod. VII, 129.; Plin. IV, 8.; Nebenfl. des Peneus, in Thessalien.

Pamisus, Strabo VIII.; Paus. IV, 31. 34.; Panisus, Ptol.; Fl. in Messenia, entspr. an der Grenze von Arcadien u. fällt in den innersten Theil des Mbsens von Messene, wird zuweilen fälsch-

lich für den Amathus gehalten; j. Pirnatza, n. Mannert, Pinatza, n. Kruse.
Pampalona, Pampelona, Pampelona, Pampilona, Pertz 16. 31. 118. 158. 159 etc.; St. der Vasconer, in Hispania Tarracon.;

j. Pampeluna.

Pampanis, Παμπανις, Ptol.; Papa, Anton. Itin. 159.; Flecken in Thebais, westl. von Tentyra.

Pamphagi, Plin. VI, 80.; Volk in Aethiopien.

Pamphia, Pamphium, Παμφια, Παμφιον, Pol. V, 8, 13.; Flecken in Actolien, nicht weit von Thermopylae, an der Osts. des Sees Trichonis.

Pamphylia, Steph. Byz. 523.; St.

in Macedonien.

Pamphylia, Παμφυλια, Herod. VH, 91. 92.; Thuc. I, 100.; Scyl. in Huds. G. M. I, 39. 40.; Pol. V, 34.; Iåv. XXXVII, 23.; Tac. Ann. II, 79.; Mela I, 2.; Plin. V, 27.; Steph. Byz. 523 etc. Anfangs ein schmaler Küstenstrich zw. Cilicien, östl., u. Lycien, westl., in Kleinasien, mit geringer Ausdehnung in das Land, auf dieser Seite vom Taurus umschlossen; unter den Nachfolgern Alexanders wurde es zu einer beträchtl. Prov., deren nördl. Theil von Pisidien gebildet wurde, vom Mittelmeer im S., von Phrygien im N., von Carien im W. u. von Cilicien im O. begrenzt. - Die Einw., Pamphyli, Παμφυλοι, u. Pamphylii, waren keine Urbewohner des Landes, sondern eingewandert nach Troja's Zerstörung. - Der große Busen, welchen das Mittelmeer hier bildet, hiefs

Pamphylium mare, Plin. V, 27. od. Pamphylius sinus, Liv. 31., XXXVII, 23.; bev Eustath, Phaselicum mare, von der an dem Busen liegenden St. Phaselis.

Pana, Pertz 34.; Fl. Peene, in der preufs. Prov. Pommern.

Panachaicus, Παναχαικός, Pol. V, 30.; B. in Achaia, im Peloponnes, der die St. Patrae beherrschte; j. Boidia od. Voda, n. Pouqueville.

Panacra, Πανακοα, Steph. Byz. 523.; n. Callimachus B. in Creta, mit dem Idageb, zusammenhängend,

Panacra, Mela II, 7.; Panacrum, Πανακοον, Steph. Byz. 523.; St. auf der Ins. Creta. - Einw. Panacracus od. Panacrius.

Panactum, Πανακτον, Thuc. V, 3.; Paus. I, 25.; Steph. Byz. 523.; Flecken in Attica, an der Grenze von Boeotien.

Panaei, Παναιοι, Thuc. II, 101.; Steph. Byz. 523.; e. zu den Hedeni gehörige Völkersch, in Thracien um Amphipolis.

Panaetolium, Plin. IV, 2.; B. in Actolien.

Panagra, Παναγοα, Ptol.; St. im. Innern von Libyen, am Libya-See; Scmagda, bey Edrisi.

Panara, Παναρα, Diod. V.; St. nuf der Ins. Panchaea.

Panasa, Πανασα, Ptol.; St. in In-

dia intra Gangem.

Panassa, Πανασσα, Ptol.; St. in India intra Gangem, verschieden von der vorhergegangenen.

Panchaça, Παγχαια, Diod. V, 41.; Polyb. XXXIV, 5.; e. fabelhafte Inc. im erythracischen Meere, an der Ostseite 'Arabiens, voll Silber u. Gold, Weihrauch u. Myrrhen.

Panchaei, Mela III, 8.; s. a. Ophio-

Pancharia, Amm. Marc. XXIX, 5.;

e, Station in Africa.

Panchrysos, Plin. VI, 29.; s. Berenice.

Panda, Tac. Ann. XII, 16.; Fl. in Scythia Asiatica, im Geb. der Soraci od. Siraci.

Panda, Plin. VI, 16.; St. in Sogdiana, wahrscheinl. dieselbe, welche Strabo Paracanda, Arrian. Paracadi u.

Maracanda nennt (s. d. W.).

Pandae, Πανδαι, Plin. VI, 20.; Arrian. Ind. 8.; Solin. c. 65.; Steph. Byz. 523.; Volk in Indien, am Ocean; sein Land heisst bey Ptol. Pandanorum regio, Πανδανων χωρα, nach ihm intra Gangem gelegen,

Pandataria, Liv. LIII, 14.; Mela II, 7.; Plin. III, 6.; Itin. Marit. 515.; Ins. im tyrrhenischen Meere, an der Küste von Latium, nordwestl. von Pontia, diente den Römern als Verbannungsort; j. Isola Vandotina.

Pandion, Mela I, 16.; Paridion, Plin. V, 28.; e. Landspitze an der West-

kuste von Carien.

Dandionis, Πανδιωνος, regio,

Cancem. an Ptol.; Land in India intra Gangem, an beyden Seiten der Landspitze Cory, in der Geg. des Fl. Vay, des heut. Marawa u. Madura.

Pandorac, Plin. VII, 2.; Volk in Indien, dessen Glieder ein sehr hohes

Alter erreichen sollten.

Pandosia, Πανδοσια, Strabo VI.; Liv. VIII, 24.; Just. XII, 2.; Plin. III, 5.; Πανδο, a. Mzen; St. im Iunern des nordl, Ager Bruttius, dem heut, Calabria Citra, einst Res. der Fürstez von Oenotria, in deren Nähe der Fl. Acheron flofs. Hier fand der epirische König Alexander seinen Tod. - Einw. Pandosenus u. Pandosianus, Steph. Byz.

Pandosia, Liv. VIII, 24.; Plin. IV, 1.; Steph. Byz. 524.; St. in Thesprotia, in Epirus. Einw. Pandosicus, Steph. Byz.

Paneas, St.; s. Caesarea. Paneas, adis, Plin. V, 18.; Jos. B.

J. II, S.; ein Bez. in Trachonitis, in welchem die gleichnamige St. lag. Panelus, Havelog, Steph. Byz. 525.;

St. in der Nachbarsch. des Pontus. Panemutichos, Πανεμου τειχος,

Hieroc. 681.; O. in Pamphylien. - Einw. a. Mzen der Domna Πανεμοτειχειτων.

Panephysis, Πανεφυδις; St. in Acg., wahrscheinl. s. a. Diespolis.

Paneum, Havelov, Eusch. H. E. VII, 17.; Panium, Jos. B. J. I, 16.; B. in Trachonitis, beyder St. Paneas, an dessen Fuss der Jordan entspr.; n. Steph. Bvz. 525 entspr. der Jordan aus einer Höhle, Panium, Πανιον.

Pangacus, Πανγαιος, Herod. V, 16; V11, 112.; Plin. IV, 11; VII, 61.; Plut. de Fl. in Huds. G. M. II, 7. 109.; B. in Thracien, od. richtiger in Macedonien, an der Gr. v. Thracien, zw. den Fil. Strymon u. Nestus, sonst Carmanius, Καθμανίος, genannt, berühmt durch Goldu. Silberbergwerke; j. Castagnatz.

Panhellenes, Πανελληνες, Hom. II. II, 530.; Strabo VIII.; Panellenes, Dion. Per. in Huds. G. M. IV, v. 333.; Steph. Byz. 524.; allgemeine Bezeich-

nung aller Griechen.

Panhormum, Panhormus; s. Panormus.

Pania, Πανια, Steph. Byz. 525.; Schiffsstat. in Klein-Asien u. zwar in Cilicien. Paniardis, Πανιαρδις, Ptol.; St. in

Sarmatia Asiatica, am Austl. des Don in den Palus Macotis.

Panias, a. Mzen., s. a. Paneas; s. Caesarea Paneas.

Panigaena, Πανιγαινα, Nanigaena, Ptol.; St. in India

Panigeris, Πανιγηφις, Nanigeris, Ptol.; Ins. im indischen Meere, v.

Mercator für Ceilon gehalten.

Panionium, Πανιωνιον, Herod. I, 143. 148.; Strabo XIV.; Mela I, 17.; Steph. Byz. 525.; Panium, Max. Tyr.; Panionia regio, Plin. V, 29.; Hain u. St. am Fusse des B. Mycale, an der Küste von Ionien, bey Ephesus. Hier versammelten sich die Abgeordneten der 12 ionischen Städte (s. Ionia) zu gemeinschaftl. Berathungen und zur gemeinschaftl. Feier von Festen zu Ehren des Neptun, welchem Hain und St. geweiht waren; j. liegt hier Dschängli, n. türk. Aussprache Tschängli.

Panissa, Plin. IV, 11.; Fl. in Thra-

cien, fällt in den Pontus Euxinus.

Panissum, Tab. Peut.; sonst unbek. St. in Moesia Inferior, viell, am Fl. Panysus.

Panium; s. Paneum.

Panium, Πανιον, Hierocl. 632.; Cedrenus; Suidas; O. in Thracien nicht weit von Ephesus.

Paniurus: s. Paliurus.

Panius mons; s. a. Panium u. Pa-

Pannona, Παντονα, Ptol.; St. auf der Ins. Creta, bey Cnossus, sonst unbek. Pannonia, Παννονια, Plin. III, 25.; Ptol.; Amm. Marc. XVI, 10; XVII, 12.; Pertz I, 34. 47. 75 etc. etc. Erst spät wurden die Wohnsitze der Pannonier u. der benachbarten Völker in Provinzen abgetheilt (ungefähr unter dem K. Claudius); Pannonien erhielt nun als Grenzen: gegen W., an Noricum, den B. Cetius, gegen S. die Save, mit Ein-schlus des gegenüber liegenden Uferstrichs, gegen O. u. N. die Donau bis zum Einfl. der Save, also den östl. Theil von Oesterreich, Steyermark, einen Theil von Krain, den auf der Südseite der Donau gelegenen Theil von Ungarn, den größern Theil von Slavonien und den an der Save gelegenen Theil von Bos-Ptol. unterscheidet Ober- u. Unter- Pannonien, Pannonia superior und inferior, geschieden durch eine eingebildete Linie von Bregaetium bis zur Save; als aber der Kaiser Galerius im 4ten Jahrh. aus einem Theile von Pannonia inferior die Prov. Valeria bildete, wurde P. sup. Pannonia pri-ma, der Rest von P. inf. aber Pann, secunda od. auch Savia genannt. -Die Einw. hiefsen

Pannonii, in den ältesten Zeiten, bey den Griechen, Paconii, Herod. IV, 49; V, 1. 3. Thuc. II, 36;; Strabo VII.; Dio Cass. LIV, 20; LV, 20; Appian III. 14. Sie wohnten früher am nördl. Abhange des Gebirges, welches von den julischen Alpen bis an den Haemus hinzieht, bis zur Save, also vom heut. Krain bis nach Macedonien hin. Der Name Paeonier blieb dem Volke in den nördl. Bergen Macedonien's, Pannonier hießen die Bewohner der Prov. Pannonie. Als das römische Reich zerfiel, wurden die Pannonier zuerst von den Gothen, dann von den Hunnen unterjocht.

Pano; s. Panopolis.

Panon, Havov, Ptol.; O. an der Südostk. von Africa, in einem Busen, nach dem Prom. Aromata folgend; wahrscheinl, Tabac, Taßat, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 8.

M. E. in Huds. G. M. 1, ο. Panape, Πανοπη, Hom. Od. XI, v. 580.; Strabo IX.; Steph. Byz. 525.; Panopeae, Πανοπεως, Herod. VIII, 34.; Panopeus, Πανοπευς, Scyl, in Huds. G. M. I, 24.; Paus. IX, 40; X, 4.; spāter Phanoteus, n. Strabo; St. in der Nāhe des Cephissus, an der Grenze von Bocotien, schon zu Paus. Zeiten nicht mehr bewohnt, wo j. das Dorf St. Blasios.

Panopolis, Πανοπολις, Herod. II; 145.; Diod. I, 18.; Plin. V, 9.; Ptol.; Panon polis, Πανον πολις, Strabo XVII.; Panos, Πανος, Steph. Byz. 526.; a. Mzen des Hadrian, Pano, Itin. Ant. 166., a. Mzen. Der ursprüngl. aegypt. Name war Chemmis, Χεμμες, n. Diod.; sehr alte St. im nördl. Theile von Thebais in Λegypten, Hptst. eines eigenen Nomos; j. Akhenyn.

Panopolités nomos, Plin. V, 9.; Ptol.; Bez. in Thebais in Aegypten, an der Osts. des Nil, beschränkt in der Breite durch die arab. Berge, aber mehr

als 12 Meil. lang.

Panormus, Panhormus, Siciliae; s. Colonia Augusta Panhormitano-

rum.

Panormus, Πανοgμος, Ptol.; Hpthafen an der Ostk. von Attiea, südl. vom Vorgeb, Kynosura; östl, gegenüber ist die Südspitze von Euboea; j. Porto Raphti.

Panormus, Thuc, II, 86.; Pol. V, 102.; Plin. IV, 5.; Paus. V, 7; VII, 23.; c. Rhede od. offener Hafen in Achaja, östl. von der Landspitze Rhium, der St. Naupactos gegenüber; j. Teket.

Naupactos gegenüber; j. Teket.

Panormus, Ptol.; Panhormum,
Plin. IV, 12.; offener Hafen auf der Ins.
Creta, an der Mdg. eines kl. Fl., des
Cartero, n. Plin. weiter westl. zw. Rithymna u. Cytaeum.

Panormus, Strabo XIV.; Mela II, 7.; die Rhede od. der Hafen von Ephesus, gebildet durch die Mdg. des Cayster-Fl. an der Küste von Ionien.

Panormus, Ptol.; Hafen in Marmarica, der westlichste O. im libyschen Nomos, also, n. Ptol., zu Aegypten gehörig.

Panormus, Liv. XXXVII, 10. 11.; Hafen auf der Ins. Samos.

Panormus, Ptol.; Hafen von Epirus, oberhalb Onchesmus.

Panormus, Plin. IV, 11.; St. im thracischen Chersones, zw. Cardia u. Coclos.

Panormus, Ptol.; St. in Macedonieu, in Chalcidica.

Panos; s. Panopolis.

Panos, Havos, Panis, Ptol.; Vorgeb. der Ins. Rhodus.

Panos, Panon, Steph. Byz. 526.; sonst unbek. Flecken am rothen Meere. — Einw. Panocomites.

Panoti, Mela III, 6.; e. fabelhaftes Volk an der Ostsee.

Pantachus, Πανταχος, Ptol.; Pantacius, Παντακιος, Thuc. VI, 4.; Pantagics, Plin. III, 8.; Pantagia, Virg. Aen. III, v. 689.; Ovid. Fast. IV, v. 471.; Pantagias, Vib. Seq. p. 166.; Fl. in Sicilien, der an der östl. Seite in das Meer fällt, n. Plin. zw. Megaris u. Syracus.

Pantalia, Πανταλια, Hierocl. 654.; Procop. de Aedif. 4.; Pautalia, Παν-ταλια, Ptol.; St. in Thracien, von Justinian befestigt.

Pantanus, Plin. III, 11.; See in

Apulien; j. Lago di Lesina.

Panthelaci, Πανθηλαιοι, Herod. I, 125.; e. Ackerbau treibendes persisches Volk.

Panticapaea, Παντικαπαια, Ptol.; Panticapaeum, Παντικαπαιου, Scylin Huds. G. M. I, 29.; Strabo VII.; Mela II, 1.; Plin. IV, 12.; Amm. Marc. XXII, 8.; Steph. Byz. 526.; Bosphorus, Plin. IV, 12.; St. im Chersonesus Taurica, von den Milesiern auf einem Hügel erbant, mit einem guten Hasen an der Osteite; j. Kertsch oder, nach dem alten Namen Bosphorus, Wospor bey den Russen. - Einw. Panticapaeeus u. Panticapiates, a. Mzen Παντικαπαιτων.

Panticapenses, Plin. VI, 7.; Volk

am Palus Macotis.

Panticapes, Παντικαπης, Herod. IV, 54; VI, 18.; Mela II, I.; Plin. IV, 12.; Fl. in Scythia Europaea, der aus einem See entspringt, nach Südwesten durch Hylaea fliefst u. in den Borysthenes fällt, nachdem er die ackerbauenden Scythen von den Nomaden getreuut hat. Man hält ihn für den Samara, A. zweifeln an der Existenz dieses Fl

Pantichium, Itin. Ant. 139.; kl. St. zw. Chalcedon u. Nicomedia in Bithy-

nien; j. Pantik.

Pantimathii, Παντιμαθιοι, Herod. III, 92.; e. den Persern tributbares Volk in Persis.

Pantomatrium, Παντοματοιον, Plin. IV, 12; Ptol.; Steph. Byz. 527; St. auf der Nords. der Ins. Creta, westl. von Dium Promontorium (Capo Sasso-80).

Panus; s. a. Panos.; s. Panopolis. Panxiani, Πανξιανοι, Strabo XI.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Panyasus, Παννασος, Ptol.; Fl. im macedonischen Illyrien, viell. Panissa bey Plin. (s. d. W.); j. Spirnazza. Panysus, Navvoos, Ptol.; Fl. in

Moesia inferior, viell. s. a. Pamisus, bey Plin., s. d. W.

Papa; s. Pampanis.

Paphara, Παφαρα, Ptol.; St. in Cyrrhestica in Syrien.

Paphlagones; s. Paphlagonia. Paphlagonia, Παφλαγονία, Strabo XII.; Liv. 1, 1.; Mela I, 19.; Polyb. XXVI, 6.; Steph. Byz. 537.; Pylae-menia, Plin. VI, 2. Die Grenzen der eigentl. Prov. dieses N. waren östl. der Halys, westl. der Fl. Parthenius u. die Mariandyni, nördl. das Meer, südl. Phrygien; zur Zeit der Perser aber gehörte noch das Land der weißen Syrer dazu, so das Paphl. bis an das Vorgeb. Jasonium sich erstreckte. Als das Reich Pontus von Paphlagonien aus entstand, kamen die am Fl. Halys liegenden Theile, so wie die ganze Seckniste, zu diesem Reiche; im ersten Jahrh. n. Chr. wurde es von den Römern zur Prov. Galatia geschlagen u. machte erst unter Constantin wieder eine eigene Prov., mit Ausnahme des östl. Theils, der unter dem Namen Helenopontus, zur Prov. Pontus gezogen wurde. Es ist ein rauhes, hauptsächl. vom Geb. Olgassys durchzogenes Land, nur mit Küstenfl., deren größter der Parthenius ist. - Die Einw. Paphlagones, Παφλαγονές, unter welchen man die Heneter des Homer zu finden glaubte, Hom. II. II, 851; V, 577.; Herod. I, 6, 28; III, 90, 128; Diod. XVIII, 3.; Xenoph. Cyri Exp. V, 6.; Mela I, 19.; Pliu. VI, 2.; übel berüchtigt als dumm und grob, waren von syrischer Abkunft, wurden erst von Croesus dem lydischen Reiche einverleibt und kamen durch Cyrus zum persischen Reiche.

Paphos, Paphus, Hagos, Name zweier Städte auf der Ins. Cypern; Alt-Paphos, Palaepaphos, Strabo XIV.; Hom. Od. VII, v. 362.; Tac. hist. 11, 62.; Ann. III, 62.; Paus. VIII, 5.; e. schr alte St., wahrscheinl. von den Phoeniciera erbaut, als Lieblingsaufenthalt der Venus geschildert, bewässert vom Fl. Barbarus; sie lag auf der Wests. der Ins. auf einem Hugel; j. sieht man noch Ruinen. - Neu-Paphos, Neapaphos, Strabo XIV.; Diod. XX, 21.; Paus. VIII, 5.; Mela II, 7.; Plin. V, 31.; Steph. Byz. 537.; Amm. Marc. XIV, 8.; a. Mzen.; älterer Name Erythra, Steph. Byz. 237.; lag in geringer Entfernung vom alten Paphos an der Küste, mit einem guten Hafen, früher Sitz eines eigenen Königr., später Hptort der Wests. der Insel Cypern. Die St. wurde zur Zeit des Augustus durch ein Erdbeben vernichtet, auf seinen Befehl aber wieder hergestellt und ist noch vorhanden unter dem Namen Baffa.

Papia, Pabia; s. Ticinum.

Papiae ins., Παπιου νησ., Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 20.; Ins, an der Mdg, des pers. Mbsens, an der Küste von Arabien; j. Sohar-Inseln.

Papice, Παπικη, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 24. 25.; steiles Vorgeb. in Indien am Mbsen Barygazenus, an der Ostküste von Guzerate und ein östt. liegender Ort.

Papira, Papyra, Itin. Ant. 201.; sonst unbekannter Ort., westl. von Ancyra, im eigentl. Galatien, viell. j. Ajas-

Papiria tribus, Liv. VIII, 37.; Stamm im Papirius ager, bey Tusculum.

Papiriana fossa; s. Fossa Pap. Papirius ager; s. Papiria.

Papitium, Παπιτιον, Steph. Byz. 527.; St. in Paphlagonien.

Pappa, Παππα, Ptol.; Hierocl. 672.;

St. auf der Südostseite von Pisidien. Pappua, Παππουα, Cedren. Procop.

B. Vand. II, 4. 7.; Geb. in Numidien, in welchem die St. Medenos lag; scheint einerley zu seyn mit dem Geb. Thambes, bey Ptol.

Papremis, Παποημις, Herod. II, 59. 165.; Paprimis, Steph. 527., in der Westhälfte des Delta in Aegypten, viell. der ältere Name von Xois, Hptort des

Papremites nomos, zwischen dem Chemmites, Busirites u. Saites Nomos, sonst unbek.

Papyra; s. Papira.

Papyrona, Παπυςωνα, Jos. Ant. XIV, 4.; B. Jud. 1, 4.; O. in Syrien od. Arabien.

Parabali, Παραβαλοι, Ptol.; St. in Indien, am User des Ganges, zw. Binagara u. Sydrus.

Paracanda; s. Maracanda.

Parachana, Παραχανα, Ptol.; St. im Innern von Medien, zw. Caberasa u. Arsacia.

Paracheloitae, Παραχελωιται, Strabo IX.; Steph. Byz. 528; 2 Völkersch. in Thessalien am Achelous, bey Malia; ein Zweig der Actolier am gl. Fl.; Steph. Byz. versetzt eins dieser Völker n. Phthiotis in Macedonien, weil er die Grenzen dieses Landes sehr erweitert.

Parachouthras, Παραχοαθρας, Strabo XI.; e. sudl. Zweig des Taurus, der sich beym Geb. Ararat in Armenien vom nördl. trennt, j. Alwend.

Parada, Hirtine B. Afr.. 87.; Phaτα, Φαρα, Strabo XVII.; St. in der Prov. Africa in der Geg. des Geb. Zo-

Paradabathra, Παραδαβαθοα, Ptol.; St. in India intra Gangem

Paradisus, Παραδεισος, Plin. V, 23.; Ptol.; Steph. Byz. 527.; St. in Coele-Syrien, am Libanon, bey Diod. XVIII, 39 Triparadisus, Τειπαςαδεισος. Paradisus, Plin. V, 27.; Fl. in

Cilicien.

825

Paradisus, Steph. Byz. a. a. O.; Flecken in Sicilien.

Paraepaphitis; Bez. in Carmania um die St. Carmana (Khirman).

Paraesus, Παραισος, Herodian bey Steph. Byz. 527.; St. auf der Ins. Cre-

Paraetacae, Παραιτακαι, Strabo XVI.; Diod. XIX, 34.; Arrian. III, 19., u. Paraetaceni, Παραιτακηνοι, Herod. I, 101.; Strabo; Plin. VI, 26.; Volk in Persien, auf dem Rücken der Geb., welche Persis u. Medien trennen. Gegend, die sie bewohnen, heifst

Paraetacene, Plin. VI, 27.; Ptol.; bey Steph. Byz. 527 wird e. St. Paraetaca, Παραιτακα, in dieser Gegend

erwähnt.

Paraetonium, Παραιτονιον, Scyl. in Huds. G. M. I, 44.; Strabo XVII.; Mela I, 8.; Plin. V, 5.; Ptol.; Itin. Ant. 72.; Hierocl. 733.; Steph. Byz. 527 etc.; befest. Grenzst. des aegyptischen Lybiens, mit e. Hafen, auch Ammonia, nach Strabo u. Steph., s. d. W. Paragenitae, Plin. IV, 6.; Volk im Peloponnes, in Achaia.

Paragon, Παραγων, Marc. Heracl. in Huds. G. M. I, 21. 23.; Paragoniticus sin., Παραγονιτικός, Ptol.; Mbsen an Caramanien's Küste, vom Vorgeb. Carpella bis zum Vorgeb. Alambater.

Paralais, Παgαλαις, Ptol.; Parlaos, Not. Episcop.; St. in Lycaonien,

2 Meil, östl. von Iconium.

Paralatae, Παραλαται, Herod. IV, 6.; e. scythisches Volk, wahrscheinlich dasselbe, welches Herod. auch königl. Scythen nennt.

Paralia, Παραλια, Arrian.; Ptol.; Gegend in India intra Gangem, in der Prov. Limyrica; j. zu Malabar gehörig.

Paralia, Steph. Byz. 527.; in Attica, wohl s. a. Paralos, Παραλος, Thuc. II, 55.; schmaler Küstenstr. in Attica, vom Vorgeb. Sunium bis Athen. Einw. Paralii, Thuc. III, 92. Paralissum, in Inschr, Parelis-

sum, Ptol.; Parolissum, Tab. Peut.; St. u. Colonie, wahrsch. am Fl. Marosch in Dacien, oberhalb Weissenburg; j. n. Reich. Nagy-Banja.

Paralos; s. Paralia.

Paralus, Steph. Byz. 527.; St. der Melienser in Thessalien.

Parambole, Paramuole, Itin. Hieros. 607. 568.; Parembole, Itin. Ant. 161.; ägypt. Grenzfest. gegen die athiopische Grenze hin, sudl. von Syene; i. liegt hier das Dorf Debot.

Paran; s. Pharan. Parapiani, Plin. VI, 23.; Volk um

Arachosia.

Parapiotae, Παραπιωται, Ptol.; Volk in Indien, nördl. von den Tabassi od. Tabasi bis zum Geb. Vindius, in der Nähe des Namadus (Paddar).

Parapotamia, Pol. V, 48.; Plin. VI, 27.; Bez. in Assyria, in der Prov. Sittacene, am Tigris.

Parapotamia, Παραποταμια, Steph. Byz. 527.; Parapotamii, Παραποταwor, Herod. VIII, 33.; Strabo IX.; Paus. X, 3. 33.; schralte St. in Phocis, in der Nähe des Cephissus auf einem steilen Felsen, südöstl. von Elatea, von Xerxes zerstört.

Parasangiac, Plin. VI, 20.; Volk

in Indien.

Parasinum, Plin. II, 96.; St. auf der taurischen Halbinsel (Krimm).

Parasopia, Strabo IX.; e. zu The-ben gehöriger Landstr. am Asopus. —

Parasopii; s. Asopus.

Paratanticene; s. a. Arcticene. Paratianae, Itin. Ant. 19.; St. in Mauretania Caesariensis, auf der Strasse

von Lemna n. Hippone. Paravaci, Παραναιοι, Thuc. II, 80.; Steph. Byz. 528.; die Anwohner des Fl. Avon in Thesprotia, in Thessa-

lien.

Paraxia; s. Amphaxitis.

Paraxmalcha; s. a. Baraxmalcha. Parbara, Παρβασα, Ptol.; St. in Parthia, zw. Syndaga u. Mysia, Parcatac, Plin. IV, 6.; Volk im Peloponnes in Achaia.

Paredoni, anch Pratitac, Plin. VI, 15.; Volk um das hyrcanische Meer, an den caspischen Pforten, westl. von der parthischen Wüste.

Parembole; s. Parambole.

Paremphis, Παρεμφις, Steph. 528.; St. in Aegypten, die auch auf e. Mze des Tiberius genannt wird.

Parenta, Plin. VI, 29.; St. an der Grenze von Aegypten u. Aethiopien.

Parentium, Hagevelov, Plin. III,

19.; Ptol.; Itin. Ant. 271.; Steph. Byz. 528.; St. mit e. Hafen in Istrien. 31 Mill. von Pola; j. Parenzo. Parentum, Pertz I, 53.; der Küsten-

Fl. Brenta, in Oberitalien.

Paretacene; s. a. Paraetacene. Pargyetae, Παργυηται, Ptol.; beträchtl. Völkersch. in Arachosia.

Paria, Plin. V, 31.; Ins.; s. a. Ara-

Paricane, Παρικανη, Steph. Byz. 530.; St. in Persien, deren Einw. Paricani, Plin. VI, 16., Parica-

nii, Herod. III, 94., genannt wurden. Paridion, Plin. V, 28.; s. Pandion.

Pariedri montes; s. Paryadrae. Parienna, Παριεννα, Ptol.; St. im Lande der Quaden, zw. Rosenberg und Dechtari an der Waag, n. Reich. Barin.

Parietae, Paryetae, Parocetae, Παρνηται, Παροιηται, Ptol.; Volk im Lande der Paropamisadae, in Persien, in den gleichnamigen Gebb., an der Südseite des Fl. Coas.

Parietina, Itin. Ant. 10.; St. in Mauretania Tingitana; j. Velez de Go-

Parietina od. Parietinum, Itin. Ant. 447.; St. in Hispania Tarracon., im Geb. der Celtiberi.

Parii; s. Paros.

Parisi, Παρισοι, Ptol.; kl. Volk in Britannien, auf der äußersten Landspitze längs der Nords. des Humbers, súdöstl. von den Brigantes.

Parisii, Παρισιοι, Ptol.; ein nicht beträchtl. Volk in Gallien, an der Se-

quana, deren Hptst.

Parisium, Lutetia Parisiorum etc., hiefs; s. Lotitia Parisiorum.

Parium; s. Colonia Jul. Pariana. Parma; s. Colonia Jul. Aug. Par-

Parmae campi, Падиас хантог Ptol.; e. deutsch, Volk, wahrscheinl. in Baiern, um das Flüsschen u. die St. Cham, im Unter-Donaukreis.

Parnassus, Παονασσος, Polyb. LV, 4.; Itin. Ant. 144.; Hieroel. 700.; St. im nördl. Theile des eigentl. Cappadocien's, zw. Ancyra u. Archelais; j. Bergenlu, Bazardsjanlu.

Parnassus, Herod, VIII, 27, 32.; Polyb. IV, 57.; Strabo IX.; Liv. XLII, 16.; Plin. IV, 3.; Paus. X, 6. 8. 32 etc.; Steph. Byz. 531.; Geb. in Phocis, anfangs Corax genannt; treunt Phocis vom Lande der Locri Ozolae; im engern Sinne aber nur die höchste Gruppe dieses Geb., rauh, steil u. unfruchtbar, fast 827

immer mit Schnee bedeckt; den Musen, dem Apoll u. Bacchus heilig. Von den beyden höchsten Gipfeln hiefs der südl, Lycorea, Avxogeia, j. Liacura, der. nordwestl. von ihm liegende Tithorea, Jetzt heifst der Parnassus Tittogea. Japara.

Parnes, ethis, Πασνης, Thuc. II, 23.; Strabo IX.; Paus. I, 32.; Steph. Byz. 531.; Grenzgeb. von Attica gegen Bocotien, mit Waldungen reich bedeckt, noch jetzt, wie im Alterthum, voll wilder Schweine.

Parnessus, Παονησσος, Dion. Perieg. v. 737.; Parnassus, Παφνασσος, Parpamissus, Παςπαμισσος, Eustath. ad h. l. in Huds. G. M. IV, 130.; Berg in Medien, an dessen Fuss die Bactri wohnten.

Parni, Παρνοι, Ptol.; Volk in Margiana, an der Osts, des caspischen Mee-

Parnon, Παονον, Paus. II, 38.; B. in Argolis, sudl. vom Parthenius-Geb.; Bildsäulen des Mercur auf diesem B. bezeichneten zu Paus. Zeiten die Grenzen von Argolis u. Laconien.

Paroecopolis, Παροικοπολις, Ptol.; St. in Sintica, in Macedonien, zw. Tri-

stolus u. Heraclea.

Paropamisadae, Paropamisades; s. Paropamisus.

Paropamisus, Πασοπαμισος, Stra-bo XI.; Mela I, 15.; Plin. VI, 17.; Parpanisus, Πασπανισος, Dion. Pebo XI.; rieg. v. 1097.; Paropanisus, Ptol.; Paropamissus, Steph. Byz. 532.; das hohe Quell-Geb. des Oxus u. Indus, welches gegen Norden hin Bactriana vom Lande der Paropamisadae, Paropanisadae, Ptol., kleine, bis auf Alexander unalhängige Völker, trennt, deren Land, auch zuweilen Paropamisus od. Paropanisus genannt, den heut. pers. Prov. Sablistan, Sedschestan u. einem Theil von Kabul entspricht. das Geb. heifst jetzt Hendu Khos.

Paropamisus, Plin. IV, 13.; Fl. in Scythien, mit dessen Mdg. der amalchische od. nördl. Ocean heginnnt.

Paropus, Παρωπος, Polyb. I, 24.; St. in Sicilien, auf der Nords. des nebrodischen Geb., südöstl. von Termini; j. n. Reich. Parco. - Einw. nennt Plin. III, 8 Paropini.

Parorea, Παρωρεια, Paroraea, Παρωραια, Steph. Byz. 533.; Paroria, Παρωφια, Paus. VIII, 27.; St. in Arcadien, schon zu Paus. Zeiten nicht mehr vorhanden.

Parorei, Plin. IV, 10.; Völkersch,

zw. Macedonien u. Epirus. Liv. XXXIX, 27 nennt eine St. in Thracien, an der Grenze von Macedonien Paroreia.

Paros, Παρος, Herod. VI, 132.; Scyl. in Huds. G. M. I, 22.; Strabo X.; Plin. IV, 12.; Itin. Ant. 527.; Steph. Byz. 533.; auch Pactia, Demetrias, Zacynthus, Hyria, Hylcessa und Minoa genannt, Steph. Byz. a. a. O.; e. der Cycladen im aegaeischen Meere, südl. von Delos. Ihre ältesten Einw. waren Carier u. Phoenicier; Paros, welcher der Ins. den Namen gab, führte Arcadier hierher, die durch Handel bald wohlhabend wurden. Späterhin kam sie unter die Herrschaft Athens u. theilte die Schicksale aller übrigen Cycladen, berühmt aber blich sie immer wegen ihres prächtigen Marmors, welcher im Geb. Marpessa od. Marpesus gegraben wurde. - Die Ins. heilst j. Paro. Einw. Parius, a. Mzen Παριων. Hutst. der Insel hiefs gleichfalls Paros, Vaterst. des Dichters Archilochus,

Parospus, Plin. VI, 23.; schiffbarer Nebenfl. des Cophes in Indien.

Parosta, Παρώστα, Ptol.; St. im Innern des Chersonesus Taurica, zw. Postigia u. Cimmerium.

Parpanisus; s. Paropamisus.

Parparon, Παοπασων, Perine, Πεοινη, Steph. Byz. 533.; Perperena, Strabo XIII.; Perperene, Plin. V, 30.; St. in Asien, u. zwar in Aeolis, wo Thucydides gestorben seyn soll,

Parparus, Plin. IV, 5.; B. im Pe-

loponnes, in Laconica.

Parradunum, Parrodunum. Parthanum, Itin. Ant. 257, 275, : St. in Rhaetien; j. Partenkirch.

Parrhasia, Παορασια, Homer II. II, v. 608.; Plin. IV, 6.; Steph. Byz. 533.; St. in Arcadien, von welcher schon in sehr alter Zeit ein Bezirk im südwestl. Theile von Arcadien (n. Strabe) Die Einw. hießen den Namen erhielt. Parrhasii, Thuc. V, 33.; Strabo VIII.; ein Name, der auf die Arcadier überhaupt übergetragen wurde, Virg. Aen. VIII, v. 344.; so wie der Name Parrhasia auf ganz Arcadien, Eustath. ad Hom.

Parrhasini, Plin. VI, 16.; Volk in Sogdiana.

Parrhasius, Hesych.; sonst nicht genau bekannter B. in Arcadien. Parrodunum; s. Parradunum.

Parsia: s. Parsil.

Parsici montes, Ptol.; Geb. in Gedrosia, u. zwar im westl. Theile desselben.

Parsii, Παρσιοι, Ptol.; e. Volk im

südwestl. Theil des Landes der Paropamisadae, n. Isidor. Char. in der Ldsch. Anabon; ihre Hptst. war Parsia, Ptol.; Phra, Jsidor.; j. Farra.

Parsirae, Garsidae, Γαρσιδαι, Pol.; Volk in Gedrosia, am Fl. Mend.

Parsis; s. Easis.

Parstrymonia, Liv. XLII, 51.; e. von Thracien abhängiger O., wie es scheint in der Umgegend des Fl. Stry-

Parta, Παρτα, Ptol.; St. in Persis. · Partavticene; s. a. Arcticene.

Partesbrunna, Schriftst. d. Mittelalt.; s. a. Padrabrunna, Paderborn.

Parthalis, Plin. VI, 19.; Bez. der Calingae, in Indien, an der Mdg. des Ganges.

Parthanum; s. Parradunum.

Partheni, Plin. III. 22.; Parthi-ni, Παρθινοι, Polyb. II, 11.; Liv. XXIX, 12; XXXIII, 34.; Mela II, 3.; Volk in Illyrien, in der Geg. von Dyrrhachium, an der Grenze von Dalmatien.

Parthenia, Parthenias; s. a.

Samos.

Parthenia, n. Steph. Byz. 19.; s.

a. Anchiale.

Parthenia, Parthenias, Θενίας, Strabo VIII.; Pans. VI, Παο-Fl. in Elis, im Peloponnes, an welchem Epina lag, östl. vom Fl. Harpinates, beydes Nebenfl. des Alpheus. Parthenie, Plin. V, 29.; St. in Klein-

Parthenicum, Itin. Ant. 91.; Cluv. Sicil. 153.; O. zw. dem Fl. Bathys u. Panormus; j. Palamita.

Parthenion, Mela II, 1.; Plin. IV, 11.; Παρθενιον, Steph. Byz. 528.; St. in Thracien.

Parthenis, Plin. VI, 27.; Nebenfl.

des Tigris.

Parthenium mare, Amm. Marc. XIV, 8; XXII, 15. 16.; der zur Rechten Aegyptens liegende Theil des Mittelmeeres, auch Issiacum mare genannt; n. Gregor. Naz. Or. 19 Παρθενικον πελαγος, das Meer um die Ins. Cypern.

Parthenium, Παρθενιον, Strabo VII.; Plin. IV, 12.; Ptol.; das südwest-Strabo lichste Vorgeb, des Chersonesus Taurica, 120 Stad. von der Hptst. Cherronesus. Es hat seinen Namen (Jungfrau Vorgeb.) von den einst hier üblichen Menschenopfern, der Diana od. Iphigenia zu Ehren; auf ihm steht jetzt das St. Georgs-Kloster, das Vorgeb. selbst heifst Felenk-Bournon.

Parthenium, Steph. Byz. 528.; St.

in Euboca.

Parthenium, Plin, IV, 6.; St. in

Parthenium, Xenoph. Exp. Cyri VII.; Plin. V, 30.; St. in Mysien, in der Umgegend von Troas.

Parthenius mons, Παρθενιον ορος, Herod. VI, 105.; Polyb. IV, 23.; Liv. XXXIV, 26.; Strabo VIII.; Paus. VIII, 54.; Mela II, 3.; Plin. IV, 6.; Amm. Marc. XXII, 8.; Geb. in Argolis, im Peloponnes, an der Grenze des arcadischen Tegea, es zieht von Westen n. Osten; j. n. Kruse Burbenia.

Parthenius, Herod. II, 104.; Xenoph. Cyri Exp. VI.; Strabo XII.; Mela I, 19.; Plin. VI, 2.; Ptol.; Steph. Byz. 528.; Arrian Peripl. P. E. 14. 15.; der wichtigste Fl. in Paphlagonien, an der Grenze von Bithynien, entspr. auf dem B. Olgasses u. fällt westl, von Amastris ins schwarze Meer; j. Bartin n. Mannert, Parthine n. Reich.

Parthenius portus, Plin. III, 5.; Küstenort an der Westseite von Bruttium;

j. Cetraro n. Reich.

Parthenoarusa; s. Samos. Parthenope; s. Neapolis.

Parthenopolis, Παρθενοπη, Ptol; Ins. im tyrrhenischen Meere.

Parthenopolis, Plin. IV, 11.; Steph. Byz. 529.; St. in Thracien (nach Steph, in Macedonien) in der Nähe des Pontus; j. n. Reich. Hadsji - Oglu - Bazardsjik.

Parthenopolis, Plin. V, 32.; St. in Bithynien.

Parthi; s. Parthia.

Parthia, Plin. VI, 15. 16 so wie bey allen lat. Schriftst. u. bey Ptol. Παρθια, Παοθυαια, Parthyaca, Strabe XI.; Parthyene, Παφθυηνη, Polyb. X, 28.; Curt. VI, 11.; Steph. Byz. 530.; ursprüngl. c. kl. mit Gebirgen u. Sandflächen durchzogener Landstrich, nordöstl. von den caspischen Pässen, nur hier u. da mit fruchtbaren Ebenen, als Theil der pers. nördl. liegenden Prov. Hyreanien betrachtet, u. nach. den Einwohnern, Parthi, Tacit. Ann. II, 56., Just. XII, 1., Mela I, 2., Plin. VI, 25., Amm. Marc. XXIII, 6., Parthyaci, Haggwand, Herod. III, 98. 117., Polyb. X, 31., Strabo XI., Arrian III, 21., von scythischem Stamme, benannt. Erst unter Alexander's Nachfolgern gelang es dem Arsaces von Parthyaea aus e. eigenes Reich zu gründen, welches allmahlig alle Länder der persischen Monarchie begriff, u. bis an den Euphrat reichte, Es behielt den Namen der Prov., von der aus es gegründet ward, die späterbin nur

Ptol. u. Isid. Char. in Huds. G. M. II, 2. 7., mit dem Namen Parthyene, Πας-δυηνη, auschließl. bezeichnen; j. Kuhestan, mit der Hptst. des ganzen Reichs Hecatonpylon od. Hecatompylos, s. d. W. Der nordöstlichste Theil des parthischen Reichs war Comisene, Ptol.; Isid.; bey Strabo verschrieben Camisene, Καμεισηνη; j. Kumis, mit der Hptst. Tagae, s. d. W.; südwestl. von dieser Ldsch. folgt das genannte Parthyene im engern Sinne; weiter südwestl. von Parthyene folgte Choarene, s. d. W., der anmuthigste Theil Parthiens; südöstl. von Choarene, jenseit der Wüsten, lag Articene od. Apavor-tene, s. d. W., am Geb. Musdora-nus, Ptol., welches Parthia u. Aria trennte; die südlichste Landsch. war Tabiene, Ταβιηνη (Ptol.). Die par-thischen Könige widerstanden oft mit vielem Erfolge den Römern, die sie nicht zn unterjochen vermochten; mit Artabanus aber endigte die Dynastie der Arsaciden (226 n. Chr.) u. Parthien wurde e. Theil des pers. Reichs.

Parthini; s. Partheni. Parthis, Παρθις, Steph. Byz. 530.;

Geg. in Macedonien.

Parthiseus; s. Pathyssus.

Parthum, Παρθον, Appian. Pun.
39. 40.; wichtige St. im Geb. von Carthago, in der Geg. von Narangara u. Za-

Parthus, Magdos, Pol. XVIII, 30.; Steph. Byz. 529.; St. in Illyrien. - Einw. Partheni; n. Appian. c. vom Scipio eroberte St. im eigentl. Africa.

Parthusi, Plin. VI, 27.; Volk in Susiana.

Parthyaca; s. Parthia.

Parthyaci; s. Parthia.

Parthyaci, Παρθυαιοι, Ptol.; Volk in Macedonien.

Parthyene; s. Parthia.

Partiscum, Παστισκον, Ptol.; St. der Jazyges in Dacien, da wo der Cocres in die Theis fallt, westl. von Csongrad ; j. n. Reich. Raoz od. O Becsc.

Parus; s. a. Paros. Parutae, Παφουται, Parauti,

Ptol.; Volk in Ária.

Paryadrae, Paryadres, Strabo XI.; Pariadris, Παουαδοις, Paryardes, Παουαοδης, Ptol.; Pariedri, Plin. V, 27; VI, 9.; e. nordöstl. streichender Seitenzweig des Cancasus, der Cappadocien von Armenien trennte u. an der Ostseite des Pontus Euxinus hinzog: Ptol. gibt diesen Namen besonders dem Quellgeb. des Euphrat u. Araxes, den Plin.

Capotes nennt; weiter hinab heisst das Geb. Scoedises und verbindet sich, nach Südwesten ziehend, mit dem Anti-

Paryetae; Volk u. Geb.; s. Parie-

Pasacarta, Πασακαφτα, Ptol.; St. in Parthien, u. zwar in der südlichsten Ldsch. Tabiene.

Pasage; Πασαγη, Ptol.; St. in India

intra Gangem.

Pasalac, Ptol.; Volk im nordwestl.

Theile von Bengalen.

Pasargada, Πασαφγαδα, Ptol.; isargadae, Πασαφγαδαι, Strabo .; Plin. VI, 23.; Arrian. VI, 29.; Pasargadae, Πασαφγαδαι, Strabo NV.; Plin. VI, 23.; Arrian. VI, 29.; Passargadae, Steph. Byz. 534.; alte Hptst. von Persis, nahe an d. Grenze v. Caramanien, im sogenannten hohlen Persis, am Fl. Cyrus. Cyrus legte sie an, zum Andenken eines Siegs gegen die Moder, u. wurde hier begraben; j. Pasa od.

Pasargadae, Πασαργαδαι, Herod. I, 125.; Ptol.; pers. Volk, wohl die Bewohner der genannten alten St.; Herod. erklärt sie für den edelsten Theil der

Perser.

Pasarne, Πασαφνη, Ptol.; St. in Asien, in Klein-Armenien, in einiger

Entfernung vom Euphrat.

Pascae, Πασκαι, Pasicae, Ptol.; Volk in Sogdiana, in der Nähe des Oxus-Geb.; - e. anderes Volk in Scythien, disscit des Imaus.

Pasiani, Πασιανοι, Strabo XI.;

asiat. Völkersch.

Pasicae; s. Pascae.

Pasipeda, Πασιπηδα, Ptol.; St. in India intra Gangem, am Ufer dieses Fl.,

zw. Pisca u. Suficana.

Pasira, Πασιοα, Nearch. in Huds. G. M. I, 12.; Flecken in Gedrosia; Plin. VI, 23 erwähnt um den schiffbaren Fl. Tuberus der Parirae; wohl s. a. Pasirae, Ptol. nennt sie Parsirae, u. versetzt sie an den Fl. Mend.

Pasiris, Πασιζις, Ptol.; St. in Sar-matia Europaea, am Fl. Hypacyris.

Pasitigris; s. Tigris.

Passa, Πασσα, Steph. Byz. 534.; St. in Thracien, viell. s. a. Pastos, Plin. IV, 11., um die Grenzen von Maccedonien; j. Papasli n. Reich.

Passadae, Πασσαδαι, Passalae, Plin. VI, 19.; Ptol.; Volk in India extra

Gangem.

Passala, Plin. V, 31.; dorische Ins. im ceramischen Mbsen; n. Steph. Byz. 534.; Hafenplatz der Mylasseer. - Einw. Passaleus.

Passalae; s. Passadae.

Passalon, Hassalor, Passalos, Ptol.; St. in Thebais, zw. Antaeupolis u. Panopolis; viell. s. a. Selanos, Itin. Ant. 166.; Ruinen von Passalon glaubt man bey dem Dorfe Scheich - cl - Hardy gefunden zu haben; Mannert X, 1; 390. Passargada; s. Pasargada.

Passaron, Passaro, Πασσαφον, Plut. Pyrrh.; Liv. XL, 26.; St. in Molos-

sis, in Epirus, am Fl. Charadrus.

Pasteris, Παστερις, Steph. Byz. 534.; St. in Acgypten. - Einw. Pasteri-

Pastona, Plin. V, 25.; St. in Cappadocien, am östl. Ufer des Euphrat.

Pastos; s. Passa.

Patabus fluv., Tab. Peut.; Name der Maas.

Pataeta, Παταιτα, Ptol.; Flecken Aethiopien's, am östl. Ufer des Nil, zw. Gerbo u. Ponteris.

Pataga, Plin. VI, 29.; St. in Aethio-

pien, unterhalb Aegypten.

Patage, Platage, Plin. IV, 12.; alte Namen der Insel Amorgus, s. d. W.

Patala, Ptol.; Steph. Byz. 534.; Pattala, Arrian. VI, 17.; Patale, Plin. II, 73; VI, 20. 21. 23.; Patalene, Mela III, 7.; Pattalene, Παττα-ληνη, Strabo XV.; c. morastige aber fruchtbare Geg. von den 2 Hotarmen des Indus, bis zu dessen Mdg., umflossen, daher auch Insel genannt, mit der St. gleiches Namens; Strabe u. Plin. unterscheiden jedoch die Ins. Patalene u. Pattalene von der St. Patalene od. Pattalene. - e. andere St. gl. N. führt Ptol. nördlicher an.

Patalus, Maralos, Steph. Byz. 535.; Ins. bey Carien. - Einw. Patalius; adj.

Patami, Plin. VI, 28.; Volk in Ara-

Patära; s. Arsinee.

Patarcs Angustiae, Amm. Marc. XXII, 3.; N. des thracischen Bosporus.

Patareum prom., Dionys. Perieg. in Huds. G. M. IV, v. 129. 507.; Vorg. von Cilicien.

Patarve, Παταφονη, St. in Sarmatia Asiatica, zw. der Mdg. des Fl. Marubius u. des Rhombitus.

Patavia; s. Batavia.

Patavio, Itin. Ant. 129. 281. 559 .; St. in Noricum; j. Patavione, n. Reich. Patavissa, Tab. Pent.; Patruis-

Πατοουισσα, Patavicensium civ., Ulpian.; O. in Dacien, zw. Nauca u. Salinae, hatte das jus Coloniae vom Kais. Severus erhalten, bey dem heut. Dorfe Mar-Ujvar.

Pătăvium, Παταουιον, Strabo V.; Tac. hist. III, 6.; Ann. X\1, 21.; Liv. X, 2.; Mela II, 4.; Plin. III, 19.; St. in Venetia, an den Ufern des Fl. Medoacus (Bacchiglione), gegründet von Antenor; sehr bald blühend und groß durch ihren Handel, begünstigt durch den schiffbaren Fl., so dass allmählig die umliegende Gegend, bis zur Küste, zu dem Gebiete der Patavini gerechnet wurde. römischer Herrschaft hob sich die St. noch mehr, so dals sie unter die reichsten Städte des römischen Staats gerechnet wurde. Sie litt sehr durch Attila's Einfälle in Italien (450 od. 452) und wurde endl. ganz zerstört durch Agilolf, König der Lombarden (601); ihre Bürger sammelten sich jedoch bald wieder und grundeten auf der alten Stelle das heut. Padova. - Aus ihr stammte unter andern der Geschichtschr. Livins, deshalb Patavinus genannt. Südl. von Padova, bey dem heut. Flecken Albaro, sind die Patavinae Aquac, Plin. II, 103., za suchen; s. Aponi Fons.

Patavium, Ptol.; St. im Innern von

Bithynien.

Patelaria, Pertz I, 194.; Ins. zw. Sicilien u. Africa.

Pateria, Plin. IV, 12.; c. wüste Ins.; wie es scheint um den thracischen Chersones.

Paterniana, Πατεφνιανα, Ptol.; St. der Carpetaner in Hispania Tarraconensis; j. n. Reich. Pedernoso.

Paternum, Itin. Ant. 114 .; St. in Brntium, in Italien; j. Torre di Fiumenica.

Pathalia; s. a. Patala. Pathissus; s. Pathyssus.

Pathmeticum ost., Mela I, 9.; Ptol.; Phatnicum ost., Strabo; Plin. Amm.; e. Mdg. des Nil, s. d. W.

Pathmos; s. Patmos.

Pathrusim, Gen. X, 15.; c. Volkersch., zu Mizraim's Nachkommen gereclinet.

Pathyssus, Pathissus, Plin. IV. 12.; Parthiscus, Amm. Marc. XVII, 3.; Tibissus, Tibiscus, Τιβισχος, Ptol.; Tisianus, Jorn. Get. 5.; Fl. an der Westgrenze Dacien's; j. Theis.

Patiorus, Πατιωρος, Ptol.; St. im

Innern von Sicilien.

Patis, Plin. VI, 29.; St. in Aegyten, an der Grenze von Aethiopien,

Patistama, Πατισταμα, Ptol.; St.

in India intra Gangem.

Patmos, Pathmos, Harpos, Strabo X.; Plin. IV, 12.; a. Mzen.: kl. Felsenins, im aegaeischen Meere, sudl. von Icaria, südwestl. von Samos. Diese kl., zu den Sporaden gehörige Ins. würde wenig bekannt seyn, wenn nicht der Apost. Johannes, hierlier verbannt, die Apocalypse geschrieben hätte; j. Patino, Palmosa, Palmossa.

Patrae; s. Colonia Aug. Aroc Pa-

Patraeus, Πατραιος, Strabo XI.; Flecken am cimmerischen Bosporus.

Patrasis, Πατρασις, Steph. Byz. 536.; St. in Pontica. - Einw. Patrasites u. Patrasius.

Patriagadae, Πατριαγαδαι, Steph.

536.; O. in Persien.

Patricia; s. Col. Patr. Corduben-

Patridava, Πατριδαονα, Ptol.; St. in Dacien.

Patroclonesus, Patrocliins., Πατροκλου νησος, Paus. I, 1.; Steph. Byz. 536.; Proclivallum, Προκλουχαραξ, Strabo. IX.; Ins. zw. Sunium u. Athen, am Eingange des saronischen Busens. - Einw. Patroclonesius.

Patruissa; s. Patavissa.

Pattala, Pattalena; s. Patala.

Patumus, Πατουμος, Herod. II, 159.; Steph. Byz. 535.; Pithom, Exod. I, 11. St. in Aegypten, südl. von Bubastus, an der Stelle wo j. Belbeys liegt.

Pauca, Παυκα, Ptol.; St. auf der Ins. Corsica, südöstl. vom Fl. Locra (Talavo-Fl.), im Innern des heut. Golfo di Valinco, n. Mannert bey dem Dorfe Casa di Valineo, n. Reich. j. Pocognano.

Paulon, Mela II, 4.; Pado, Plin.; Fl. in Liguria, bey Nicaea, der j. Poglion heifst u. an der Ostseite von Nizza in das

Meer fällt.

Paus, Παος, Paus. VIII, 23.; Flek-

ken in Arcadien.

Pausicae, Πανσικαι, Herod. III, 92.; ein den Persern tributbares Volk, zw. Oxus u. Jaxartes; viell. s. a. Paesicae od. Pestici, Mela III, 5.

Pausilyppum, Plin. IX, 53.; eine Villa in Campanien; der Name hat sich erhalten in dem Namen eines Berges u. Bergdurchschnitts jener Gegend, Grotte del Monte di Posilipo, zw. Putcoli u. Neapel.

Pausinus, Plin. III, 21.; Fl. in Liburnien; j. n. Reich. Possidaria.

Pausulae, Tab. Peut.; St. iminnern Lande des Picenum; n. Mannert j. Monte Elpare, n. Reich. Grotta Azolino. - Einw. Pausulani, Plin. III, 13.

Pautalia, Πανταλια, Ptol.; Einw. a. Mzen. Πανταλιωτων; s. Pantalia.

Pax Augusta; s. Badia.

Pax Julia; s. Begia.

831

Paxae, Plin. IV, 12.; Paxi, Παξοι Polyb. II, 10.; 2 Ins. zw. Leucadia u. Corcyra; j. Paxos u. Antipaxos. Pazalac; s. Calinipaxa.

Pechini, Πεχινοι, Ptol.; c. fabelhaftes Volk in Aethiopien, zw. dem Fl. Astapes u. dem B. Garbatus.

Peda, Πεδα, Steph. Byz. 537.; Pedum, Liv. II, 39.; St. in Latium, 2 Meil. östl. von Rom, an der Straße von Labicum n. Rom; spurlos untergegangen. Einw. Pedani, Plin. III, 5.

Pedaeus, Πεδαιος, Pediaeus, Ptol.; Fl. in Cypern, in das Meer von

Salamis fallend.

Pedalie, Plin. V, 27.; St. in Cilicien.

Pedalium, Πηδαλιον, Strabo XIV.; Mela I, 16.; Plin. V, 27.; Ptol.; Vorgeb. der Ins. Cypern, macht die Grenze zw. der West- u. Ostseite der Insel. (Einige Ausg. des Ptol. haben Ammochostus st. Pedalium) ; j. C. Grega.

Pedasa, Πηδασα, Strabo XIII.; Polyb. XVIII, 27.; Steph. Byz. 547.; richtiger Pegasa, Πηγασα, n. Steph. früher Hptort der Leleger, im Innern von Carien, später zu Halicarnassus gehörig, v. welchem die Geg. den N. Pedasis erhielt. - Einw. Pedasenses. Verschieden

Pedasum, Strabo XIII.; Plin. V. 29.; e. O. den Alexander der St. Halicarnassus, nebst 5 andern schenkte, ebenfalls in Carien, in der Geg. des heut.

Pedasus, Hom. II. IX, I50.; kl. St. im südwestlichsten Theile vom Messene, "zuäußerst unter dem sandigen Pylos";

man hält es für Methone.

Pedasus; s. Adramyttiam. Pedatriraé, Plin. VI, 20.; Volk in Indien.

Pediacus; s. Pedacus.

Pediculi, Plin. III, 5. 11.; Poedicli, Ποιδικλοι, Strabo VI.; c. Bez. von Pencetia, zw. Bari u. Brundusium.

Pediecs, Mediess, Herod. VIII, 33.; St. in Phocis, in den Umgebungen von Cephissus.

Pedna, Plin. V, 31.; Ins. in der Umgegend von Lesbos.

Pednelissus, Πεδνηλισσος, Polyb. V, 73; Ptol.; Pednilissus, Steph. Byz. 538.; Petnelissus, Strabo XII.; St. im Innern von Pisidien, wahrscheinl. am Fl. Eurymedon. — Eiuw. a. Mzen des Kais. Maximus, Πεδνηλισσεων.

Pednopum, Πεδνοπον, Ptol.; Flek-

ken in Africa, im libyschen Nomos.

Pedonia, Πηδωνια; Ptol.; Flecken in Marmarica, nicht fern von der Küste, zw. Pnigaeus u. Catabathmus.

Pedonia, Πηδωνια, Strabo; Ptol.; kl. Küstenins. mit e. Hafen, nordwestl. von Antiphrac.

Pedum; s. Peda.

Pegae: s. Pagae.

Pegae, Steph. Byz. 547.; St. auf der Ins. Cypern, u. zwar in Cyrenia.

Pegaseum stagnum, Plin. V, 29.; See in Ionien, bey Ephesus, aus welchem der Fl. Phyrites in den Cayster fällt.

Pege, Plin. V, 5.; St. im innern Afri-

Peguntium, Piguntiae; s. Alminium.

Pegusa; s. Cnidus. Peiraece, Πειραική, Thuc. II, 23.;

Theil des Gebiets der St. Oropus.

Peiso, Plin. III, 25.; Pelso, Jordan. Get. 52.; See in Pannonien, an der Grenze v. Noricum ; j. Balaton- od. Platen-See.

Pejum, Πειων, Strabo XII.; befest. O. in Galatien, im Geb. der Tolistobo-

Pela, Pele, Πελη, Thuc. VIII, 31.; Plin. V, 31.; Ins. an Ionien's Küste, Clazomenae gegenüber.

Pelagia; s. Rhodus.

Pelagiae, Πελαγιαι, Ptol.; 5 Ins. zw. Sicilien u. Africa.

Pelagonia, Polyb. V, 108.; Strabo VII.; Liv. XXVI, 25; XXXI, 39.; Plin. IV, 10.; Ptol.; Hierocl. 641.; der nördl. Theil von Macedonien, od. der zu Macedonien gehörige Theil von Paeonia. -Einw. Pelagones.

Pelagonia; St. in Maced.; s. Hera-

clea.

Pelagus, Πελαγος, Paus. VIII, 11.; e. waldige Geg. in Arcadieu, auf dem Wege von Mantinea nach Tegea, wo die erste der beyden mantineischen Schlachten geliefert wurde.

Pelargi, Dionys. Ital. I, 81.; Strabo VI.; die ältesten Einwanderer in Attica, zu den Pelasgern gehörig, u. von den Eingebornen so (Störche) genannt.

Petasgi, Πελαςγοι, Herod. I, 56. 57. 145. 146 etc.; Strabo VI.; Mela I, 16. 18.; Tyrseni, Thuc. IV, 109.; die altesten Einwanderer in Griechenland, ursprüngl. aus Thessalien und Epirus stammend, die von Herodot. für die Urbewohner des Landes gehalten wur-Sie standen auf einer höhern Stufe der Bildung als die Urbewohner von Griechenland u. sollen unter andern die griech. Schriftzeichen erfunden haben

(Diod. III, 66; V, 74), s. Graeci. Sie verbreiteten sich, aus Thessalien vertrieben, n. Klein-Asien hin u. siedelten sich in Mysien, besonders um Larissa, an, wo sie späterhin den Acoliern kräftig widerstanden (Homer. Il. II, v. 840.; Herod. VII, 42.; Strabo XIII.); aber auch an den Küsten von Etruria erschienen sie unter dem Namen Tyrseni od. Tyrrheni, allmählig in Etrusci umgeändert, u. gründeten zuerst die St. Spina an der Münd. des Po. Diejenigen Pelasgier, welche sich in Kleinasien an-siedelten, bevölkerten auch die Ins. Lesbos, früher Issa, nach ihnen

Pelasgia genannt, Plin. V, 31.; s. Lesbos.

Pelasgia; alter N. des Peloponnes, s. d. W.

Pelasgia; s. Delos.

Pelasgia; s. Larissa Cremaste.

Pelasgicum, Plin. IV, 7.; s. a. Thessalia. Pelasgicum Argos, Hom. Il. v. 681.; Strabo VIII.; alter N. von Thes-

salien.

Pelasgicus campus, Πελασγικα πεδια. Strabo IX.; d. pelasgische Ebene vom südl. Fusse des Octa bis nach Pherae, einst von Pelasgern bewohnt, bey Liv. XLII, 54.; Thessaliae campi genannt.

Pelasgicus sinus, Ptol.; s. Paga-

sa u. Pagaseticus sin.

Pelasgiotis, Strabo IX.; alter N. des südöstl. Theils von Thessalia, s. d. W. - Einw. Pelasgiotae, Πελασγιωται, Ptol.

Pelasgis, Plin. IV, 6.; alter N. von Arcadia.

Pele, Πελη, Steph. Byz. 539.; 2 Städte in Thessalien, von ungewisser

Lage. Pele, Πελη, Steph. Byz. 548.; s.

Pelecas, antis, Πελεκας, Polyb. V, 77.; B. in Mysien, zw. Apiae campum u. dem Fl. Megistus (Nebenfl. des Rhyndacus), e. Theil des Temnus Geb. j. Daumakli, n. Mannert. VI, 3; 538.

Peleces, Πηλημές, Steph. Byz. 548.;

Volk des Leontis tribus.

Pelecus, Πηληκος, Steph. Byz. 548.; St. in Lybien.

Pelenaria, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopien, an der Grenze von Aegyp-

Pelendones, Plin. III, 3.; Πελενδονες, Ptol.; e. zu den Celtiberes gehörige Völkersch. in Hispania Tarraconensis, um die Quellen des Durius.

Pelendova, Tab. Peut.; St. in Da-

Pelestini, Plin. III, 14.; Volk in Umbrien.

Pëlethrönium, Пеледориот, Steph. Byz. 539.; Berg in Thessalien, um das Pelion-Geb. — Umwohner Pelethronii, Virg. Georg. III, v. 115. N. Strabo gab es eine St. dieses Namens.

Peliala, Ithiala, Ptol.; St. in Mesopotamien, zw. Rhaesana u. Alvanis.

Pelias, Melias, Zonar.; s. Colum-

Pēligni, Πελιγνοι, Strabo V.; Liv. VIII, 6; XXIX, 9.; Tac. hist. III, 59.; Plin. III, 5.; e. ital. Völkersch. in Samnium, innerhalb der Apenninen, des Aternus- u. Sagrusflusses, südl. von den Marucini, in der heut. Prov. Abruzzo citeriore.

Pelinaeus, Πελιναίος, Strabo XIII.; Pellenaeus, Plin. V, 31.; Πελληναίος, Steph. Byz. 539.; höchster B. auf der Ins. Chios, nahe bey der Hptst.; j. Elias-

berg.

Pelinna, Πελιννα, Plin. IV, B.; Steph. Byz. 539.; Pelinnaeum, Πε-Livrator, Strabe IX.; Arrian Exped. Al. I, 7.; Pelinnacum funum, Scyl. in Huds. G. M. I, 25.; befestigte St. in Thessalia Phthiotis, links vom Fl. Peneus. — Einw. a. Mzen Πελινναιων.

Pelion, Inkov ogos, Hom. II. II, v. 757.; Od. XI, v. 315.; Herod. IV, 179.; Polyb. VIII, 1L; Virg. Georg. I, v. 281.; Strabo IX.; Mela II, 3.; Ptol.; e, Fortsetzung des Ossageb. in Thessalien, die mit dem Vorgeb. Sepias am pagasäischen Mbsen endigt; es ist e. hohes, ranhes, stark bewaldetes Geb. mit einer Höhle auf dem höchsten Gipfel, nach ihrem Bewohner Chironium od, Chironis specus (s. d. W.) genannt u. einem Tem-pel des Jupiter; j. n. Reich. Petras, n. Kruse Zagora.

Pelion, Pelium, Ilnkov, Steph. Byz. 548.; St. in Thessalien. - St. in Illyrien, Steph. Byz. a. a. O.; j. Biklista, n.

Reich.

Pella, Hella, Bunomus, Bunomia, Herod. VII, 123.; Xenoph. Hellen. V.; Štrabo VII.; Liv. XLIV, 46.; Polyb. IV, 66.; Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 540.; Itin. Ant. 319.; a. Mzen Πελλης, Colonia Pellenssis u. Col. Jul. Aug. Pella; e der altesten Stadte Macedonien's, Geburtsort Philipps u. Alexanders; bey dem Fl. Lydius; Ludius; unter den Römern sank die St., obgleich eine Coonie hierher geführt wurde. Im Mittelalt. hiefs das Schlofs von Pella Bodena; j. n. Mannert. Palatisia u. Ma-Klisša, n. Reich. Pilla. - Einw. Pellaeus.

Pella, Tella, Polyb, V, 10.; Plin. V. 18.; Ptol.; Euseb. hist. III, 5.; Jos. B. J. III, 2.; die südlichste St. in Decapolis, Grenze von Peraen, südöstl. von Scythopolis; j. n. Reich, Bellue.

Pella; s. a. Apamea Syriac, Pellaconta, Plin. VI, 26.; Nebenfl. des Euphrat, in Mesopotamien.

Pellaeus pagus, Plin. VI, 27.; 6. Bezirk um die Mdg. des Tigris.

Pellana; s. Pellene.

Pellana, Plin. IV, 6.; St. in Arcadien, im Peloponnes,

Pellaon, onis, Plin. III. 19.; St. in Italia transpadana, schon zur Zeit des Plin. vernichtet.

Pellentieus; s. a. Pelinacus. Pellene, vs. Πελληνη, Herod. I, 145.; Polyb. II, 41; IV, 8.; Strabo VIII.; Pans. VII, 27.; Steph. Byz. 540.; der fistlichste der 12 kleinen achäischen Staaten, gegen O. an Sicyon grenzend, mit der St. gl. N., auch Pellinu, n. Steph. Byz. im Innern des Landes auf einem steilen Felsen gelegen. 1hr 60 Stad. entfernter Hafen hiefs Aristo-nautae, Agiorovavrai, s. d. W. Einw. a. Mzen des Caracalla Mellaveov. n. Steph. Pelleneus.

Pellene, Hellana, Polyb. IV, 31; XVI, 37.; Pellana, Paus. III, 21.; St. im Innern von Laconica; sudöstl. Belemina, schon zu Paus. Zeiten ver-

nichtet.

Pellina: s. Pellene.

Petodes, Ilnloons, Strabo VII. Ptol.; Hafen an der Küste von Epirus, gebildet von einem Landsee, welcher durch einen Canal mit dem Meere verbunden ist u. auch als Busen, Kolnog. bezeichnet wird.

Pelontium, Inlovitor, Ptol.; St. der Lungones, in Hispania Tarraconensis; j. n. Hriatius bey Ukert Aplans; n. Reich. Pola de Lena od. Concejo de Pilonna.

Pelope, Πελοπη, Steph. Byz. 540. Flecken in Lydien, an der Grenze von Phrygien. - Einw. Pelopeus.

Pelopia; s. Thyatira.

Pelopis ins; Πελοπος . νησιδες. Paus II, 34.; 9 kl. Ins. ander Ostseite von Argolis, dem Geb. von Troczene u. zwar der St. Methana gegenüber; viell gehorten die Ins Plateis, Lasia u. Baucidias, welche Plin. an dieser Küste nennt. zu ihnen.

Peloponnēsus, Aelonovingos, He-rod. VIII, 73.; Thuc. V, 9.; Scyl. ja Huds. G. M. I, 15:; Liv. VIII, 7; XXXII,

21.; Tac. Hist. IV, 43.; Polyb. XXXIV, 12.; Strabo VIII.; Mela XI, 3.; Plin. IV, 4. 5. 6.; Ptol.; Steph. Byz. 540. 541.; der südlichste u. wichtigste Theil Griechenlands, früher Apia, Pelasgia u. Argos, später, nach dem Phry-gier Pelops, Peloponnesus, im Mittelalt. u. j. noch Morea genannt, ist eine große Halbins. gebildet vom ionischen u. myrtoischen Meere, durch die Landenge von Corinth, kaum 1 geogr. Meile breit, mit dem übrigen Griechenland Der Flächeninhalt dieser verbunden. in unsern Zeiten wieder besonders merkwürdig gewordenen Halbinsel beträgt ungefähr 350 geogr. Meilen. Gebirge, vom B. Cyllene (s. d. W.), j. Zyria, an Arcadien's nordöstl. Grenze, ausgehend, verbunden durch eine Reihe niedriger, felsiger Gebirge, auf der Landenge von Corinth, mit den nördl. Bergen, durchziehen die Halbins. nach allen Richtungen, erstrecken sich oft bis weit in das Meer, geben dadurch der ganzen Küste eine eigenthümliche, ausgezackte Gestalt u. bilden eine große Menge von Vorgebirgen u. Busen. Die südl. Lage der Halbins. macht sie, trotz der Geb., sehr fruchtbar, die große Menge von Buchten u. Häfen begünstigen den Handel, der jedoch zu keiner Zeit so blühend war, als er seyn konnte, a. den Seeraub seit den ältesten Zeiten. Die wichtigsten Gebb. sind: Apesantus od. Apesas, j. Strongylo; Artemision, j. Artemisio; d. Boreas- od. Borcion-Geb., Bogeiov, Paus. VIII, 44., im Suden, zw. Laconica u. Arcadien, der Cyllene, j. Zyria; d. Ithome, j. Monte Vurcano (nicht Vulcano, wie im Art. Ithome steht); Parthenion, j. Barbenia. Bemerkenswerthe Vorgeb .: Acritas pr., j. Gallo-Vorgeb., die südwest-lichste Spitze; Chelonates pr., j. Vorg. Tornese, das westlichste; Ara-zum prom., j. Vorg. Papas, am Ein-gang des Mbsens von Patras; Scylleum pr., j. Vorg. Scyllo; Malca pr., j. Vorg. S. Angelo, die südöstlichste Spitze; Taenarium pr., j. Vorg. Matapan, die südlichste Spitze. Die bedeutendsten Busen: der Sin. Corinthiacus, j. Mbsen von Corinth od. auch Mbsen von Lepanto, im N.; der Sin. Saronicus, j. Mbsen von Aegina, im Nordost.; der Argolicus sin., j. Mbsen von Nauplia, im O.; der Laconicus sin., j. Mbsen von Kolochina u. Messeniacus sin., j. Mhsen von Coron, im S.; der Cyparissus sin., j. Mheen von Arcadia, im W. Zur Zeit der Bluthe bestanden im Peloponnes folgende

Republiken: 1) Corinthus, mit der Hptst. gl. N.; 2) Sicyonia, mit der Hptst. Sicyon, j. e. Flecken Basilika; 3) Phliasia, mit der Hptst. Phlius; westl. von diesen 4) Achaia, an der Nordwestküste, e. Bundesstaat, mit der liptst. Aegium, j. Vostitza od. Bostitza; sudl. von Achaja 5) Arcadia, in der Mitte der Halbins.; an der Westk. 6) Elis, mit der gleichnam. Hptst., deren Ruinen j. Paleopolis heißen, östl. von der St. Gastuni; 7) Messenia, an der Südwestk. mit der Hptst. Messene, j. e. Dorf Maura-Matia; 8) Laconica, an der Sidostk., mit der Hptst. Sparta, j. Paleo-Chorion; 9) Argos od. Argolis, an der Osts. - Einw. Peloponnesius, Peloponnensis; adj. Peloponnesius u. Peloponnesidcus.

ponnesideus.

Peloris, Pelorias; s. Pelorus.

Pēlorus, Πελωφος, Strabo III.; Plia.

III, 5. 8.; Ptol.; Peloris, Πελωφς,
Τhuc. IV, 25.; Mela II, 7.; Pelorias,
Πελωφιας, Polyb. I, 42.; Pelerum, die
nordöstlichste Spitze von Sicilien; j. Capo di Faro. — Auch der umliegende
Küstenstrich führte die N. Peloris u. Pelorias.

Pelorus, Melogos, Dio. Cass. XXXVII, 2; Fl. in Iberien, in Asica, we'stl. vom Cyrus; j. n. Reich. Lori ed. Luri.

Pelso; s. Peiso.
Peltae, arum, Πελται, Strabo XII.;

Fettae, arum, Herrat, Strabo Mr., Xenoph. Exped. Cyri I, 4.; Ptol.; Steph. Byz. 541.; St. in Phrygia magna, nord-östl. von Apamea, nicht weit von Celaenae; n. Reich. im Mittelalt. Peletis.—Einw. Pelteni, Plin. V, 27. 29.; a. Mxca. Πελτηνου.

Peltuinates, Plin. III, 12; Volkersch. in Italien, Ein- u. Umwohner

Peltuinum, Cluv. Ital. ant. 453.; St. der Vestini; j. n. Cluv. viell. der O. La Civitella, bey Civita Aquana; n. Reich. Monte Bello.

Pelus, Πηλους, Steph. Byz. 548.; Ins. bey Chies.

Pelusiacum ost., Scyl. in Hods. G. M. I, 43.; Liv. XLV, 12.; Mela l, 9.; Plin. V, 9. 10 etc.; die pelusische Münd. des Nil, s. d. W.

Pēlūsium, Πελουσιον, Herod. II. 17. 154.; Polyb. V, 62.; Liv. XLIV, 19.; Strabo XVII.; Mela I, 9.; Ptol.; Amn. Marc. XXII, 16.; Steph. Byz. 548.; Itia. Ant. 152. 162. 170., a. Mzen des Hadrian; östlichste Grenzfest. von Aegypten, n. Arabien hin, an der genannten Nilmdg. Sie entstand wahrscheinl. aus dem

alten Abaris od. Avaris, erhielt ihren griech. Namen (Sumpfstadt) von ihrer Lage in Sümpfen, aus gleichem Grunde den hebräischen N. Sin, Ezech. XXX, 15., dem heut. Thine der Araber entsprechend. Sie war eine Zeitlang Hotst. der Prov. Augustainnica; sie war der Geburtsort des Ptolemacus. - Einw. Pclusius, Pelusiotes; adj. Pelusiacus.

Pelva, Itin. Ant. 269.; St. in Illyrien, zw. Salva u. Aequum; n. Reich, j. Lio-

Peme, Pene, Itin. Ant. 156 .; viell. Pempte, Πεμπτη, bey Steph. Byz. 541.; St. in Mittelägypten, im Nomos Memphites, zw. Isiu u. Caene; j. d. Dorf Bem-

Pemma, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien, an Aegypten's Grenze.
Pene; s. Peme.

Penestae, Πενεσται, Steph. Byz. 541.; Athenaeus VI.; e. thessalische Völkersch., im griech. Illyrien, als Leibeigene von den Macedoniern behandelt.

Penestia, Liv. XLIII, 10.; kl. Landsch. im Geb. zw. Macedonien u. Illyrien,

mit der Hptst. Uscana.

Pēnēus, Πενειος, Herod. VII, 128.; Strabo VIII; IX.; Mela II, 3.: Plin. IV, 8. 9.; Steph. Byz. 136, ; Salabrias im Mittelalt., Hptfinfs von ganz Griechenl., entspringt auf dem Geb. Pindus, nordwesti. von Gomphi, bey einem kurzen Laufe mitten durch Thessalien durch viele Nebenfil., zur Hälfte schiffbar, fällt, zw. Olympus n. Oeta sich hindurchdrängend, in den thermäischen Mbsen. i. Selimbria.

Peneus, Strabo XI.; N. des Araxes

in Armenien.

Pencus, Strabo VIII.; Ptol.; Fl. im nördl. Theile von Elis, der am B. Scollis entsprang u. westl. von Ephyra in das Meer fiel; j. Gastuniafl.

Penius, Ovid. Pont. IV, 10.; Fl. in Colchis, fiel in den Pontus Euxinus.

Penne Locos, Itin. Ant. 351.; P. Lucos, Tab. Peut.; O. in Gallia, an der Grenze von Helvetien u. am Rhodanus:

Penninae Alpes; s. Alpes. Penninus, Poeninus mons, Liv. XXI, 38.; Tac. hist. I, 70.; Strabo IV.; B. nordl. von Augusta Practoria, auf dessen Spitze der Gott Penninus verehrt wurde; j. der große St. Bernhard. Nach ihm wurde auch die ganze Gebirgskette zw. Wallis u. Italien benannt.

Pennocrurium, Itin. Ant. 470.; O. im römischen Britannien, zw. Uxacona u. Etaretum, n. E. j. Penkridge am Penk, n. A. Stretton.

Pentadactulus. Herradantilos, Ptol.; B. in Aegypten, am arabischen Mbsen.

Pentademitae, Πενταδημιται, Ptol.; Volk in Phrygia major, südl. von den Trimenothuritae.

Pentagramma, Πενταγοαμμα, Ptol.; St. in India intra Gangem, n. zwar am Fl. selbst.

Pentapolis, Πενταπολις, Sap. X. 6.: die 5 Städte Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim u. Zoar mit ihrem Gebiete, in Palaestina.

Pentapolis; Terranolis, Ptol.; die 5 Stadte Ptolemais, Arsinoe, Berenice, Apollonias, Cyrene sammt deren Gebiet in Cyrenaica, in Africa, war eine Zeitlang gleichbedeutend mit Cyrenae; und verlor sich wieder in diesem Namen.

Pentapolis, Ptol.; Pentapolitana regio, Plin. V, 5.; St. in Indien, im nordostl. Winkel des bengalischen

Mbsens, südl, von Candal

Pentaschoenos, Itia. Ant. 152.5 Hierock. 747.; O. in Aegypten, zw. Pelusium u. dem B. Casius.

Pentedactylus, Plin. VI, 29.; Ptol.; Berg, sudl. von Berenice, eigentl. eine weit in das Meer, n. O. hin, vorragende Landspitze; j. Ras al Anf.

Pentele, Hevrely, Steph. Byz. 541.;

Volksstamm in Attica, am Geb.

Pentelicus, Πεντελικός, Paus. I, 32.; Berg, der sich aus dem Parnes gegen O. hinzieht, bis zum enböischen Meere, berühmt durch seine Marmorgruben.

Pentri, Liv. 1X, 31.; e. samnitische Völkersch, in Italien, deren Hotst. Bo-

vianum war.

Peor; s. Abarim.

Peos Artemidos, Itin. Ant. 167.; Ort in der Landschaft Heptanomis, in Aegypten, nördl. von Antinoupolis, bey

dem heut. Borfe Beny Hasan.

Peparēthus, Πεπαρηθος, Scyl. in Huds. G. M. 23.; Polyb. X, 42.; Strabo 1X.; Plin. IV, 12.; Steph. Byz. 541.; Ins. im ägäischen Meere, östl. vom Vorgeb. Sepias, zu den Cycladen gehörig. mit e. gleichnamigen St.; sie war berühmt durch ihren Wein; j. Scopclo.

Peperine, Πεπισινή, Ptol.; Ins. in Indien, an der Küste von Limyrica, Tyndis gegenüber; wahrscheinl. die Ins., auf

welcher Goa liegt.

Pephnus, Megvos, Pausan. III, 26.; Pephnum, Hepvov, Steph. Byz. 547.; O an der Küste von Laconica, südl. von Leuctra; gegenüber eine gleichnamige Klippe, Geburtsort der Dioscuren, noch j. Pekno genannt.

53 \*

Pepusa, Πεπουζα, Hierocl. 667.; St. im nördl. Theile von Phrygien, bey Silbium.

Pepylychnus, Πεπυλυχνος, Ptol.; Fl. an der Ostgrenze von Macedonien.

Pera, Πηρα, Steph. Byz. 549.; St. in Pisidien. — Einw. Peracus.

Peraea, Περαια, Jos. B. J. IV, 7. 3.; im weitern Verstande das jenseit des Jordans gelegene Land, od. genauer die Striche, welche östl. vom Jordan, von seinem Ausfl. aus dem galiläischen Meere, bis zu seinem Einfl. in das todte Meer, liegen. Im engern Sinne aber sind seine Grenzen (n. Joseph. B. J. III, 2.) nördl. die St. Pella, südl. Macharaeus im Lande der Moabiter, westl der Jordan, östl. bis gegen Philadelphia. Es ist rauh, sandig, nur hier n. da fruchtbar, n. wird eingetheilt in P. propria, wieder eingetheilt in P. inferior u. superior, südl., u. Basan, nördl, von Jahoch. Peraea Rhodiorum, Περαια των

Pοδιων, Strabo XIV. Polyb. XVII, 2. 3 etc.; Liv. XXXVII, 21.; Küstenstrich an der Südküste von Carien, der Ins. Rho-

dus gegenüber.

Peraea Tenediorum, Strabo XIII.; Küstenstrich in Troas, der Ins. Tenedos gegenüber, auch Achaeium, s. d. W.

Peraetheis, Περαιθεις, Paus. VIII, 3.; Flecken in Arcadien, südl. von Te-

Percejana, Itin. Ant. 432.; St. in Hispania Baetica, südl. von Merida

Percōte, es, Περκωτη, Homer. II. II, v. 835.; Herod. V, 117.; Scyl. in Huds. G. M. I, 35.; Strabo XIII.; Plin. V, 32; Steph. Byz. 543.; St. am Hellespont, zw. Abydus u. Lampsacus, in Klein-Mysien.

Perdices, Itin. Ant. 29.; O. in Mau-retania, westl. von Sitifis, östl. von dem

heut. Sidy Embarak.

Perga; s. Perge.

Pergama, Pergamum; s. Troja. Pergamum, Regrauor, Ptol.; St. im Innern von Thracien, zw. Topiris u.

Trajanopolis.

Pergamum, Περγαμον, Strabo XIII.; Plin. V, 30.; Pergamus, Περγαμος, Ptol.; St. in Mysien, vom Caïster durchflossen u. stark befestigt, wurde Hptst. eines eigenen Reichs, berühmt durch dic Erfindung des Pergaments, durch eine große Bibliothek u. blieb, obgleich das Reich, dessen Hptst. sie war, zu einer römischen Prov. wurde, immer beträchtlich als Mittelpunkt aller römischen Hptstrassen. Sie ist der Geburtsort Galens u. gegenwärtig noch vorhanden unter dem N. Pergamo. - Finw. a. Mzen ΠεργαμηPergamum, Plin. IV, 12.; Pergamus, Virg. Aen. III, 132.; St. im lanern der lus. Creta, im Geb. von Cydonia, Begräbnifsort des Lycurg.

Pergantium, Περγαντιον, Steph. Byz. 542.; St. in Ligurien; j. n. Reich.

Bregen.

Perge, Περγη, Perga, Pergac, Acta Apost. XIII, 13.; Liv. XXXVIII, 37.; Strabo XIV.; Mela I, 14.; Plin. V, 27.; Ptol.; Hierocles 679.; Steph. Byz. 542.; St. im Innern von Pamphylien, zw. den Fll. Cestros u. Catarractes, Geburtsort des Apollonius, mit e. Tempel der Diana, n. dieser St. Pergnea genannt; i. Karaïssar.

Perierbidi, Περιερβειδοι, Ptol.; großes Volk in Sarmatia Asiatica, am Nordufer des Tanais bis zum Fl. Rha.

Perimuda, Περιμουδα, Aelian. hist. anim. XV, 8.; Tzezes Chil. XI, 875.; Ins. im Meere der Indier, wahrsch. j. Bombay.

Perimula, Plin, VI, 20; IX, 35.; Vorgeb. in Indien u. vorzügl. Marktplatz,

in der Geg. des heut. Banan.

Perimulicus sin., Ptol.; e. großer Mbsen am Chersonnesus Aurea (malayische Halbins.), die große Bucht, welche vom C. Dongong u. der Ins, Ridang sich bis Ponoian hin erstreckt.

Perincari, Περινκαρι, Ptol.; St. der Candioni, in India intra Gangem; j. Pe-

ringary? n. Mannert.

Perinthus; s. Heraclea Thraciae. Periphosius, Περιφωσιος, Ptol.; Hafen in Libyen, zw. der Mdg. des FL Stachiris u. dem Vorgeb. Catharum.

Perirheusa, Plin. V, 31.; Ins. an

der Küste von Ionien.

Perisadyes, Περισαδυες, VII.; Volk in Illyrien. Peristere, Περιστερη, Steph. Byr.

543.; St. in Phoenicien. Peristerides, Plin. V, 31.; Ins. vor

Permessus, Перисосос, Straho IX.; Termessus, Paus. IX., 29.; Fl. in Bocotien, entspr. aus dem Geb. Helicon u. fällt, vereint mit dem Olmius, in den See Copais; j. Panitza.

Perne, Πεονη, Steph. Byz. 543.; St.

in Thracien, Thasus gegenüber.

Perne, Plin. II, 89.; Ins. an der Küste von Ionien, wurde darch e. Erdbeben mit dem Gebiet von Milet vereinigt.

Perniciacum, Itin. Ant. 378.; St. in Gallia Belgica, zw. Geminiacum und Aduaca Tongrorum; j. Bertrais.

Peroc, Hegon, Paus. IX, 4.; Ne-

benfl. des Asopus, entspringt aus dem Ci-

Peronticum, Περοντικον, Ptol.; St. in Thracien.

Perorsi, Plin. V, 1. 8; VI, 30.; Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana, in der Wüste, östl. von den Daradi.

Perperene, Plin. V, 30.; Ptol.; St. in Klein-Asien, n. Plin. in Aeolis, n. Ptol. in Lydien - Einw. Perpereni, a. Mzen Περπερηνιων.

Perranthes, Liv. XXXVIII, 4.; steiler Berg nahe an der östl. Seite der

St. Ambracia.

Perrhaebi; s. Perrhachia.

Perrhaebia, Πεζόαιβια, Polyb.; Liv. XXXI, 43; XXXII, 13.; das Bergl. in Thessalien, nordl. vom Penens, um welchen herum die Perrhaebi, Peraebi, Πεβοαιβοι, Polyb. XVIII, 29; XXIII, 4; XXIV. 1; XXVIII, 11.; Plin. IV, 2, wohnten, nachdem sie die Lapithen verdrängt hatten.' Steph. Byz. 543. führt e. St. Perrhoebus an.

Persa, Περσα, Steph. Byz. 544.; St. in Mesopotamien, in der Nähe des Eu-

phrat u. von Samosata.

Persabora; s. Pirisabora.

Persacra, Περσακρα, Ptol.; St. in India intra Gangem, im Gebiete der Nanichae.

Persae; s. Persis.

Perseis, Liv. XXXIX, 54.; St. in Macedonien, in der Prov. Paeonia, nordl. von Stobi; j. Yersele, n. Reich.

Persēpõlis, Πεισεπολις, Persae-polis, Πεισσεπολις, Strabo XV.; Diod. XVII, 70.; Curtius V, 6; Plin. VI, 26.; Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6; Steph. Byz. 545.; große u. reiche Hptst. des persischen Reichs, in der Nähe des Araxes, von den Macedoniern unter Alexander zerstört, später aber wieder, wenn auch nur zum Theil hergestellt. Unter den mohamedanischen Fürsten hiefs sie Issthachar, Istakar, etwas nördl. von den Trümmern des alten Persepolis, aber auch diese St. wurde gänzlich vernichtet. Von der Pracht der alten St. zeugen noch erstaunenswerthe Ruinen, bey den Einwohnern Tschil-Minar genannt, am vollständigsten beschrieben von Chardin, Bruyn u. Niebuhr.

Persia, Persis, idis, Περσις, Polyb. X, 44.; Mela I, 2; III, 8.; Plin. VI, 25.; Amm. Marc. XXIII, 6.; im engern Sinne eine Prov. des Perserreichs, im O. von Caramanien, im N. von Medien, im W. von Susiana u. im S. vom pers. Mbsen begrenzt. An der Grenze von Medien zieht sich ein Seitenzweig des Taurus, der Parachoathras, Ptol., hin, von welchem mehrere Arme in das Land hineingehn, bis zur Seeküste; daher ist der nördl. Theil kalt u. ranh, die Küste dagegen eben u. heifs. Hptfil. sind der Araxes bey Persepolis, s. d. W., u. Cyrus bey Pasargada, s. d. W.; außer ihnen noch eine Anzahl Küstenfil, von denen der Arosis u. Rogonis od. Rhogomanis, Ptol., als die bedeutendern bezeichnet werden (s. Arosis). - Die älte-sten Einw., nach Herod. VII, 61., im Lande selbst Artaei, Agraioi, genannt, theilten sich in mehrere Stämme: Arteatac, Persae, Pasargadae, Maraphii, Maspii, Panthialaei, Derusiaei, Germanii (Herod. I, 125., s. d. Art.), von welchen die Pasargadae die wichtigsten Aufser ihnen nennt Herod. als Nomaden-Stämme: die Dai, Mardi, Tropici, Sagurtii; Strabo XV. XVI.; Arrian. 111, 19., Diod. XIX, 34., fügen noch hinzu Cyrtii u. Paraetacae od. Parae-taceni (s. d. Art.). Alle diese Stämme vereint bilden späterhin die Persae, Περσαι. Drey Menschenalter vor Cyrus bezwangen sie die Meder unter Phraotes, die ihrer Seits wieder besiegt wnrden von Agradates od. Cyrus (Strabo AVI), welcher den Grund zu dem ungeheuern Perserreiche legte, das, zu seiner Zeit schon vom Indus bis zum Mittelmeere, vom caspischen Meere u. dem Pontus Euxinas bis znm persischen Mbsen und zum erythraeischen Meere reichte. Unter seinem Nachfolger Cambyses kam noch Aegypten hinzu; aber schon Darius Hystaspes hatte Mühe, diese Ländermasse zusammen zu halten; er wurde von den Scythen u. von den Griechen (bey Marathon) besiegt. Xerxes unglücklicher Versuch, die Niederlage des Vaters bey Marathon zu rächen, ist bekannt; mit u. nach ihm sank das Perserreich immer mehr u. mehr, bis es Alexander von Macedonien, zur Zeit des Darius Codomannus, völlig unterwarf (330 vor Chr.), nachdem es 209 Jahre bestanden hatte. Nach Alexanders frühzeitigem Tode hielten die von ihm eingesetzten Satrapen das ehemalige Perserreich nur kurze Zeit unterworfen; bald entstanden neue Reiche, von denen Bactriana anfangs das wichtigste war, bis die Parther Herren von Persien wurden u. es 481 Jahre blieben. Artaxerxes od. Ardschir machte Persien wieder frey und stiftete das Reich der Sasaniden (223 v. Chr.), welches mit Jesdedscherd, im J. 638 n. Chr., endete. Von jetzt an machte Persien einen Theil des Chalifenreichs aus. - Nur unbodeutende

Reste des alten Perservolks sind gegenwärtig noch übrig in den Guebern oder Feueranbetern, die hier u. da in Persien und Indien zerstreut leben; durch ihre heiligen Bücher u. ihre Priester, Desturs, ist uns die alte Sprache der Perser, Zend u. Pehlvi, erhalten worden, aus welchen, vermischt mit den Sprachen der eingewanderten Stämme, die neuere Sprache der Guebern, das Guebri, entstand. halten noch fest an der, freylich verunstalteteten, Religion ihrer Väter, an der Religion des Zoroaster. - Noch jetzt heisst das Land Persien, im Orient Fars u. Farsistan : adi. Persicus, a. um.

Persicum mare, Persicus sin., Πεοσικός κολπός, Strabo XVI.; Mela I, 2; III, 8. 10.; Plin. VI, 24. 26. 28.; Ptol.; Babylonium mare, Plut. Lucull.; früherhin mit begriffen unter dem Namen Marc Erythraeum, Equdea Palatta, Herod., welcher später dem arabischen und persischen Mbsen ausschliefsl. blieb, Strabo XVI. Der Busen steigt durch eine etwa 10 Meilen breite Meerenge, zw. Caramanien u. Arabien, gegen Nordwesten auf. Man kannte mehrere Inseln in diesem Busen, Icarion, Ichara, Plin. VI, 28. s. d. W.; Tylos, Tvlog. auch Tyros, Arados u. s. w. - Noch jetzt heifst dieser Mbsen der persische.

Persis; s. Persia.

Perta, Περτα, Ptol.; St. in Galatien. Perticianenses aquae; s. Aquae

Pertusa, Itin. Ant. 391.; St. der Hergeten, in Hispania Tarracon.; j. Pertusa am Alcanadre, n. Ukert.

Pertusa; s. Adpertusa.

Pĕrüsia, Περουσια, Straho V.; Liv. IX, 37.; Flor. IV, 5. 6.; Appian Civ. V, 33. 48.; Plin. III, 5.; Steph. Byz. 543.; Pirusio. Tab. Peut.; e. von den 12 alten Republiken u. beträchtl. St. in Etrurien, unter römischer Herrsch. ein Municipium, 5 bis 6. Meil. östl. von Clusium. In dem Bürgerkriege zw. Octavius u. Antonius wurde sie zerstört, zwar wieder aufgebaut, aber blieb ohne Bedentung; j. Perugia, im Kirchenstaat. - Einw. Perusini u. Perusiates; adj. Perusinus.

Perusinus lacus; s. Trasimenus lacus.

Pescla; s. Pesla.

Pesendarae, Песендада, Ptol.; с. äthiopische Völkersch.

Pesici; s. Paesicac.

Pesla, Itin. Ant. 167.; Pescla, Not. Imp.; c. befestigter Flecken im nördl. Theile von Thebais, in Acgypten, nahe

an den östl. Gebirgen, wahrscheinl, gegen die streifenden Araber angelegt, der Not. Imp. zufolge mit einer Besatzung von Deutschen.

Pesinus; s. Pessinus.

Pessida, Πεσσιδα, Ptol.; St. im Innern von Libyen, in der Geg. des Niger-Fl., etwa da, wo j. Tombuctu od. Tumbuttu liegt.

Pessinus, untis, Heccivors, Polyb. XXII, 20.; Strabo XII.; Liv. XXIX, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 545.; Pesinus, Plin. V. 32.; Paus. I, 4.; Itin. Ant. 201.; Tab. Peut,; e. alte St. in Galatien, östl. von Dorylaeum, in geringer Entfernung von der Quelle des Fl. Sangarius, nur berahmt durch die Verchrung der Cybele; j. n. Reich. Bosan.

Pessium, Mession, Ptol.; St. der Jazygen in Dacien, auf der Strafse von Ofen nach Segedin, n. Mannert; n. Reich.

Petalia, Ileralia, Strabo X.; Petaliae, Plin. IV, 12.; e. Insel mit mehreren unbewohnten Felsen, beym Eingange in den Euripus (das euboische Meer), auf der Seite nach Sunium.

Petavio; s. Poctavio.

Petavonium, Heravorior, Ptol.; Itin. Ant. 423.; St. der Superatii, sudost von Asturica, in Hispania Tarracon.

Petelia, Πετηλια, Strabo VI.; Liv. XXIII, 30.; Steph. Byz. 545.; Petilia, Mela II, 4.; Plin. III, 10.; einer der ältesten O. an der Küste von Bruttium, in welchem sich späterhin Lucani festsetzten, ihn befestigten und als ihren Hotort betrachteten. Hannibal eroberte Petelia nach der Schlacht bey Cannae, u. besetzte es wieder mit Bruttiern, welche aber, nach Hannibals Entfernung, den von den Römern unterstützten alten Einw., Petelini, Pol. VII, 1., Liv., od. Petelii, Appian., wieder weichen mussten; j. Strongoli.

HETEVIOOS, Petenis-

Petenisus, Merevisos sus, Ptol.; St. in Galatien.

Petcon, Πετεων, Hom. Cat. nav. v. 500.; Strabo IX.; Plin. IV, 7., Steph. Byz. 545.; St. od. Flecken in Boeotien, im Geb. von Theben. - Einw. Petconius.

Peteron; s. Poterou.

Pethor, Num. XXII, 5.; Deut. XXIII, 5 ; Phatyr, LXX.; St. in Mesopotamien, am Euphrat, Bileam's Vaterland.

Petilia; s. Petelia.

Petiliana (Petilianis), Itin. Ant. 88.; O. auf der Ins. Sicilien, zw. Philosophiana u. Agrigentum, bey dem Dorfe St. Cataldo, westl. von Caltanisetta, n. Mannert.

Petinesca, Itin. Ant. 853.; St. der Sequaner, im Lande der Helvetii,

Petirgala, Πετιργαλα, Ptol.; St. in Indien, u. zwar in Ariaca; j. Bedur; e. Festung der Maratten am Krisna.

Petitarus, Liv. XLIII, 22.; Fl. in

Actolien.

Petnelissus; s. a. Pednelissus.

Petobio, Amm. Marc. XIV, 11.; Petovio, onis, Tac. Hist. III, 1.; Itin. Ant. 561.; Petavio, Prisc. de legat.; mit dem Beynamen Ulpia a. Mzen; St. in Ober-Pannonien; j. Petau.

Petra, Πετρα, Herod. V, 92.; O. bey

Corinth, also verschieden von

Petra, Paus. VI, 24.; Flecken in Elis.

Petra, Caes, B. C. III, 42.; Küstenort im römischen Illyrien, mit e. schlechten Hafen.

Ptol.; Petraea, Sil. Ital. Petra. XIV, v. 249.; Petrina, Itin. Ant. 96.; St. auf der Ins. Sicilien. - Einw. Petrini, Diod. XXIII, 14.; Cic. Verr. III, 39.; Plin, III, 8,

Petra, Liv. XL, 42.; O. in der Prov.

Maedica, in Thracien.

Petra, s. a. Recem, Rekem; Arce; s. Araceme.

Petra Aornos; s. Aornos.
Petra Jectael, 2. Reg. XVI, 7.;
Jos. Ant. III, 2.; St. der Amalekiter. Petra Pertusa; s. Ad Intercisa.

Petra Sogdianac, Curt. VII, 11.; Oxipetra, Ariamaza petra, Strabo XI; e. steiler Felsen in Sogdiana, viell. in der Nähe des Fl. Oxus, wurde bey Alexander's von Macedonien Annäherung von 30,000 Mann, jedoch ohne Erfolg, vertheidigt.

Petras Megale, Πετοας μεγαλη, Scyl. in Huds. G. M. I, 45.; Μεγας λιμην, Strabo XVII.; Petra, Ptol.; Ha-

fen in Marmarica.

Petriana, Not. Imp.; O. in Britannia Romana, im heut. England, zw. dem Wall und Irthing - Fl. ; n. Cambden u. Reich. Old-Penreth; n. Mannert Castlesteeds.

Petrina, Petrini; s. Petra. Petrocorii, Caes. B. G. VII.; Petracorii, a. Mzen.; Einw. von Perigord in Gallia Aquitania.

Petrodava, Πετορόανα, Ptol.; St. in Dacien, zw. Carsidana u. Ulpianum;

j. Jassy?

Petromantalum, Itin. Ant. 352. 354.; St. in Gallia Lugdunensis, zw. Caesaromagus (Beauvais) u. Briva Isarae (Pontoise); n. Reich. u. A. j. Magny; n. d'Anville Bantelu.

Petronii vicus, Inschr.; kl. O. in Gallien; j. Pertuis, n. Reich.

Petrosaca, Πετροσακα, Paus. VIII, 12.; O. im Peloponnes, in Arcadien, an der Grenze des Gebiets von Megalopolis u. Mantinea. Steph. Byz. 546, versetzt c. gleichnamigen O. nach Arabien.

Petrossa, Πετροσσα, Steph. Byz. 546. ; Ins. an der Kuste von Cilicien.

Petuaria, Πετοναρια, Ptol.; St. der Parisi, im Innern von Britannia; n. Reich.

j. Peterborough.

839

Peuce, Πευκη, Strabo VII.; Mela II, 7,; Plin. IV, 12; Amm. Marc. XXII, 8.; Steph, Byz. 547.; e. große Ins. am Ausfl. der Donau, deren Mdg. hier Peuces genannt wurde, Plin. a. a. O., von den vielen dort wachsenden Fichten so genannt. - Einw. Peuci od. Peucini, ein

genannt. — Eniw. Teus. S. L. Zweig der Bastarner; j. Piczina. Peuce, Πευκη, Τeuce, Τευκη, Ptol.; Geb. in Sarmatia Europaea, wahr-niches von den Karscheinl. dasjenige, welches von den Karpathen aus nördl. durch Galicien streicht.

Peucela; s. Peuceliotis.

Peuceliotis, Πευκελιωτις, Peucalaotis, Πευκαλαωτις, Arrian. IV, 22.; Peucolactis, Πευκολαητις, Peuco-laitis, Plin. VI, 17; Bezirk in Indien, zw. dem Indus u. Cophon, auch Gandarites, bey Strabo u. Ptol., s. d. W.; j. Pehkely. - In diesem Bez. befand sich e. gleichnamige St., auch Peucela genannt.

Peuces; s. Pence.

Peucetia, Πευκετια, der mittlere Theil von Japygia, im südöstl. Italien, an der Küste, vom Aufidus-Fl. bis in die Terra di Nähe von Brundusium; j. Bari.

Peucini; s. Peuce.

Phabiranum; s. Fabiranum.
Phacium, Φακιον, Thuc. IV, 78.;
Liv. XXXII, 13; XXXVI, 13.; Steph.
Byz. 586.; kl. befest. St. in Thessalia Hestiacotis, am Fl. Apidanus, jenseit des Peneus. — Einw. Phacicus.

Phacusa, Φακουσα, Ptol.; Phaccusa, Strabo XVII.; Phacussa, Steph. Byz. 687.; Phacusi, Tab. Peut.; St. in Acgypten, auf der Osts. des Nil, im Nomos Arabia; von hier aus begann Ptolemacus Philadelphus die Ableitung von Canalen nach dem rothen Meere

Phadisana, Φαδισανη, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 16.; eine

Festung in Pontus.

Phaeaces, Φαιακοι, Hom. Od. V, v. 34.; Thuc. I, 25.; Mela II, 3.; Amm. Marc. XVIII, 5.; Einw. der Ins. Corcyra; daher

Phacacia, Plin. IV, 12.; Phacaeum ins., s. a. Corcyra, u. Ph. urbs, N, der Hptst. Corcyra.

Phaecasia, Plin. IV, 12.; eine der

sporadischen Inseln.

Phaedria, Φαιδρια, Paus. VIII, 35.; Flocken in Arcadien.

Phaena, Φαια, Hierocl. Phaeno, Φαινω, Euseb. Hist. Eccl. VIII, 17.; O. an der Osts des Jordan, n. Hierocl.; zw. Petra u. Zoar, n. Euseb., mit e. Kupferbergwerke.

Phaenagora; s. Phanagoria.

Phaestus, Φαιστος, Hom. Il. V, v. 48.; Strabo X.; Diod. V, 78.; Plin, IV, 12. ; Steph. Byz. 586 ; St. der Ins. Creta, der Sage nach von Minos angelegt. -Einw, auf Mzen Φαιστιων, - adj. Phaestius, a. um.

Phacstus, Liv. XXXII, 45.; Ptol.; kl. feste St. in Thessalia Hestiaeotis, am

Peneus.

Phagrac; s. Pieres.

Phagre, Φαγοη, Scyl, in Huds. G. M. I, 27.; Phagres, Φαγοης, Herod. VII, 112.; Thuc. II, 99.; Steph, Byz. 685.; e. Castell in Macedonien, an den Pässen des Pangaeus mons, von Herod. gleichbenannt; j. n. Reich. Orfan. Einw. Phagresius u. Phagresaeus.

Phagrorium urbs, Phagrorio-polis, Φαγορομον πολις, Straho XVII.; Steph. Byz. 685.; Hptst. des Phagroriopolites nomos, in Unter-Aegypten.

Phagytra, Φαγυτοα, Pharytra, Ptol.; St. in India intra Gangein, im Geb. der Maesoli.

Phalachthia, Φαλαχθια, St. in Thessalien, östl. von Cypaera; j. Phalachtila.

Phalacra, Φαλαχοα, Ptol.; Phala-crae, Steph. Byz. 686.; St. in Cyrenaica, zw. Caenopolis u. Marabina.

Phalacrae, Steph. Byz. 686.; Vor-

geb. od. Gipfel des Ida. Phalacri, Herod. IV, 23.; s. Ar-

gippaci. Phalacrine; s. Falacrinum.

Phalacrum, Plin. IV, 12.; Itin, Ant. 518.; Vorgeb. an der Nords. von Corcyra; j. Cap Sidari.

Phaluesia, Φαλαισια, Pans. VIII, 35.; Steph. Byz. 686.; St. in Arcadien.

Phalagni, Palayrov, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Phalanges, Plin. VI, 30.; athiopisches Volk.

Phalangis, Dalayyes, Ptol.; Berg in Acthiopien, am Sin. Barbaricus.

Phalanna, Liv. XLII, 54.; Plin. IV. 9.; Steph. Byz, 687.; Phalanum, Declavor, Lycophr.; Phalannaea, Daλανναια, Strabo IX.; St. in Thessalien, u. zwar in Perrhaebia. - Einw. Phalannaeus, a. Mzen.

Phalannaca, Φαλανναια, Steph. Bvz. 687.; St. auf der Insel Creta. -

Einw. Phalannaecus.

Phalanthus, Dalardog, Pans. VIII, 36.; Steph, Byz. 687.; B. u. St. in Arcadien; schon zur Zeit des Paus, waren nur noch Reste der St. zu sehn. - Einw. Phalanthius.

Phalara, Φαλαφα, Phalera, Liv. XXVII, 30; XXXV, 43,; Strabo IX.; Polyb XX, 10.; Plin. IV, 7.; Steph. Byz. 687.; Falera, Tab. Peut.; kl. St. in Thessalia Phthiotis, am maliacischen Mbsen, mit e Hafen, der als der Hafen von Lamia betrachtet wurde; jetzt Stillida.

Phalarium, Diod. XIX, 118.; Castell in Sicilien, an der Ostseite des Himera, auf einer Anhöhe, da, wo die Kir-

che Santa Caterina liegt.

Phalasarna, Φαλασαονα, Scyl. in Huds. G. M. I., 17, 18; Polyb. XXIII, 15.; Ptol.; Steph. Byz. 687., a. Mzen; St. an der Westseite der Ins. Creta, mit e. geschlossenen Hafen, der der St. Polyrhenia als Hafen diente.

Phalasia, Palasia, Ptol.; Landspitze der Ins. Euboea, westl, von Oreo;

j. n. Reich. Falasia,

Phalereus portus; s. Athenae. Phaleria; Phaloria, Liv. XXXII,

15; XXXVI, 13.; Φαλωσια u. Phalore, Φαλωση, Steph. Byz. 688.; feste St. in Thessalia Hestiaeotis, nordl. vom Gomphi, in geringer Entfernung von Tricca; j. n. Reich. Phanari.

Phalerium, Palegiov, Phaliscus,

Φαλισκος; s. Aequum Faliscum. Phalesina, Plin. IV, 11.; St in

Thracien, nahe am Meere.

Phalga, Φαλγα, Steph. Byz. 687.; Flecken zw. Seleucia in Pieria u. Mesopotamien. - Einw. Phalgenus.

Phaliges, Plin. VI, 30.; äthiopische

Völkersch.

Phalore, Phaloria; s. Phaleria. Phanace, Φανακη, Ptol.; St. in Medien, zw. Alicadra u. Nazada.

Phanac, arum, Φαναι, Liv. XLIV, 28.; Straho XIII.; Phaenaea, Ptol.; Vorgeb an der Süds, der Ins. Chios; j. Cap Mastico; n Liv. XXXVI, 43. c. Hafen chendaselbst.

Pharae, Plin. V, 31.; e. Insel bey Ephesus.

Phanaea; s. Phanae.

Phanagoria, Φαναγορια, Φαναγω-

α. Strabo XI.: Ptol. : Φαναγορεία. teph. Byz. 688.; Phanagoriurbs, αναγοφου πολις, Scyl. in Huds. G. M. 31.; Strabo a. a. O.; Phaenagora, Dionys. Per. in Huds. G. M. IV, v. 552.; hanagorus, Amm. Marc. XXII, i.; St. in Sarmatia Asiatica, die Hptst. es asiatischen Theils des bosporanischen Reichs Die Milesier, od. n. A. die Teier, ründeten sie in geringer Entfernung von Bosporus Cimmericus, an der linken Seite les Landsee's Corocondametis (s. d. W.), 1. allmählig wurde sie sehr wichtig für len Landhandel der Umgegend.

Phanaroea, Φαναφοια, Strabo XII.; . Geg. in Pontus, nordl. von Amasia, vom Fl. Iris, Igis, durchstossen, - n. Plin. VI, 3. ist es der N. eines Castells

in Pontus, von unbekannter Lage.

Phanaspa, Φανασπα, Ptol.; St. im Innern von Medien, zw. Phasaba u. Car-

Phandana, Φανδανα, Phandalia, Ptol.; St. in Armenia magna, zw. Phausia u. Zarnuana.

Phanena, Φανηνα, Strabo XI.; Bez.

in Armenia magna.

Phanote, Liv. XLIII, 21; XLV, 26.; Castell in Epirus, gegen die Grenze von Illyrien hin; n. Reich. j. Funo.

Phanoteis, Φανοτεις, Thuc. IV, 76.; Polyb. V, 96.; Phanoteus, Φανοτευς, Strabo IX.; Phanote, Phano-tia, Steph. Byz. 689.; St. in Phocis; s. Panope.

Phanuel, Gen. XXXII, 31.; Geg. jenseit des Jordans, bey Gilead, u. St., Jud. VIII, 8. 9. 17., zum Stamme Gad

gebörig.

Phara, Φαρα, Ptol.; Pharan, Φαocev, Steph. Byz. 690.; Paran, Beut. I, 1. 2.; Thal u. St. in Arabia petraea, nach Aegypten hin, nach dem Thale wurde auch die Wüste zw. dem B. Sinai u. Seir so genannt, - Einw. u. Umwohner Pharanitae.

Pharae, arum, Φαραι, Polyb. II, 41., Pausan. VII, 22., u. Pherae, Φηoαι, Steph. Byz. 689.; kl. alte St. in Achaia, am Fl. Pierus od. Pirus; sie gehörte zu den 4 ersten Städten, welche den achäischen Bund erneuerten: i. liegen in der Gegend die Dörfer Kato Achaia u. Apano Achaia. - Einw. Pheraeus.

Pharae, Φαραι, Strabo VIII.; Paus. IV, 30.; Ptol.; Steph. Byz. 689.; St. in Messenien, 6 Stad. vom Meere. - Einw. Pharaites. Eine Colonie dieser St., Na-

Pharae, Plin. IV, 12.; Steph. Byz. 689., befand sich auf der Insel Creta.

Pharambara, Φαραμβαρα, Ptol.: St. in Medien.

Pharan; s. Phara.

Pharan, Φαραν, Ptol.; Vorgeb, im rothen Meere, zw. dem heroopolitischen und elanitischen Mbsen; j. Ras Mohammed.

Pharanitae; s. Phara.

Pharaspia, Φαρασπια, Ptol.; O. in Medien, nicht fern vom Fl. Amardus.

Pharatha, Φαραθα, Ptol.; St. im glückl, Arabien.

Pharathus, Φαραθος, Joseph. Ant. V.; Steph. Byz. 689.; St. in Galilaea. -Einw. Pharathonites.

Pharax; s. Charax.

Pharazana, Φαραζανα, Ptol.; St. in der Prov. Drangiana, in Persien.

Pharbaethus, Φαρβαιθος, Phar-baetus, Plin. V, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 690.; St. in Aegypten, südl. von Tanis, Hptort des

Pharbaethites nomos, Herod. II, 166.; Pharbactites nom., Plin. V, 9.; a. Mzen des Hadrian; Φαρβητιτης, Strabo XVII. An der Stelle der St. lag wahrscheinl, späterhin der Flecken Harbeyt, am tanitischen Nilarm; j. Farbeit.

Pharcadon, Pharcidon, Φαρκα-δον, Φαρκιδον, Steph. Byz. 690., a. Mzcn; St. in Thessalien; j. Zarco. —

Einw. Pharcedonius.

Pharga, Φαςγα, Ptol.; St. am Euphrat, im wüsten Arabien.

Pharia; s Pharus.

Phario, Plin. VI, 27.; Nebenfl. des Tigris, in Armenien.

Pharis, Φαρις, Steph. Byz. 690.; Pharae, Pans. III, 20.; alte St. in Laconica, am Fl. Phellias.

Pharitae; s. Pharus.

Pharmacusa, Plin. IV, 12.; Ins. des ägäischen Meeres, zu den Sporaden gehörig; Pharmacusae, Φαρμακουσαι, Strabo IX.; Pharmacussa, Steph. Byz. 690.; 2 Ins. in der Nähe von Salamis. - Einw. Pharmacussacus u. Pharmacusius.

Pharmicas, Plin. V, 32.; Fl. in Bithynien.

Pharmutiacus: s. Thermuthiacus. Pharnacea, Pharnacia; s. Cerasus.

Pharnacotis, Plin. VI, 23.; Fl. in

Indien, in der Geg des Indus. Pharodeni, Pharodini, Φαροδηvoi, Ptol.; Varini, Tacit. Germ. 40.; Plin. IV, 28.; e. Volk, vandalischen od. snevischen Ursprungs, in der Nähe der Ostseeküste, n. Reich, im Mecklenburgischen u. in Schwedisch-Pommern; doch glaubt Reich., die Varini des Tacit. als ein verschiedenes Volk annehmen zu müssen u. versetzt diese unter die Saxonen nach Holstein (Germanien 48. 55.).

Pharos; s. Pharus.

Pharphar, 2. Reg. V, 12.; be-trachtl. Fl. in Syria Damascus, entspr. am östl. Fuse des Antilibanon u. fällt, südl. von Damascus, in cinige kleine Seen.

Pharsalus, Φαρσαλος, Scyl. in Hudd. G. M. I, 25.; Polyb. XVIII, 30.; Liv. XXXII, 33. 35.; Strabo IX.; Plin. IV, 8.; Hieroel. 642.; Steph. Byz. 691.; a. Mzen; Pharsalia, Flor. IV, 12.; St. in Thessalien, südwestl. von Larissa, an den Ufern des Fi. Enipeus, berühmt in dem Kriege der Römer gegen Philipp v. Macedonien, mehr noch durch e. Schlacht zw. Caesar u. Pompejus (704 n. Roms Erb.); j. Farsa, n. Reich. - Man unterschied von dem eigentl. Pharsalus das benachbarte Palae - oder Palaeo pharsalus, Liv. XLIV, 1.; zwischen welchem u. dem Fl. Enipeus die zuletzt erwähnte Schlacht geliefert wurde. -Die Umgegend bezeichnen Plin. IV, 8. u. Cedrenus mit dem Namen Pharsalici Campi.

Pharus, Φαgos, Strabo XVII.; Mela II, 7.; Plin. II, 85.; kl. Insel bey Alexandrien, zw. zwey weit vorragenden Landspitzen, welche den Eingang in den ' großen Hafen verengte. Auf einem Felsen der Ostspitze stand ein berühmter, nach der Insel benannter Leuchtthurm, von kunstvoller Bauart, den Ptolemaeus Lagi crrichten liefs. Die Insel selbst war durch einen 7 Stadien langen Damm, Heptastadium, mit dem festen Lande in Verbindung gesetzt, vertheidigt durch große Thürme an beyden Seiten. Damm u. Ins. sind noch vorhanden, letztere führt jetzt den Namen Pharillon.

Pharus, Φαρος, Scyl. in Huds. G. M. I, 8.; Diod. XV, 13.; Polyb. III, 18.; Appian, Illyr. 8.; Plin. III, 21.; Paros, Strabo VII.; kl. Insel an der Küste von Dalmatien, östl. von Issa. Die St., bey Plin. III, 26.; Ptol.; Tab. Peut.; Pharia, war von den Pariern angelegt u. stand, sammt der Ins. unter der Herrschaft der illyrischen Fürsten; j. Lesina oder Hvar.

Pharus, Mela II, 7.; Insel an der Seite von Italien, Brundusium gegenüber, erhielt ihren Namen von einem dort befindlichen Leuchtthurm.

Pharusii, Φαζουσιοι, Strabo XVII.; Mela III, 10.; Plin. V, 4.; Ptol.; Steph. Byz. 691.; Volk, nordl. von dem Sagapola-Geb. in Africa, in geringer Entfernung von der Küste, also im östl. Theile der zu Marocco gehörigen Landsch. Sus. Dieses Volk wurde zuweilen fälschlich für eins gehalten mit den Phaurusii; s. d. W.

Pharycadum, Φαρυκαδον, Strabo IX.; St. in Hestiaeotis in Thessalien, am Einfl. des Curalius in den Peneus.

Pharygae, Φαρυγαι; s. Tarphe, Phasaba, Ptol.; St. in Medien. Phasaca, Ptol.; Gegend in Aethio-

Phasaelis, Paganlig, Phasael, Jos. B. J. I, 16.; Steph. Byz. 692.; eine von Herodes erbaute St., nördl. von Jericho; n. Reich. j. Phozzevil.

Phasca, Фаска, Ptol.; St. in Armenia major.

Phascenium; s. Fescennia. Phasetis, Φασηλις, Herod, II, 178.; Scyl. in Huds. G. M. I, 39.; Strabo XIV.; Liv. XXXVII, 23; Mela I, 14.; Plin. V, 27.; Phasydes, Hicrocl. 683.; eine alte St. in Pamphylien, von den Doriern auf einer hervorragenden Landspitze, an dem Busen von Pamphylien erbaut, aber schon innerhalb Lyciens Grenze u. machte e. freyen Staat für sich aus. Die St. hatte 3 Häfen, ihre Bewohner waren gute Seeleute u. wohl nicht mit Unrecht hält man sie für die Erfinder leichter Fahrzeuge, Phaselis genannt. Servilins Isauricus zerstörte sie wegen ihrer Verbindung mit den Seeräubern, u. ihr Glanz war für immer dahin; j. n. Reich. Tekrova.

Phasga; s. Asdod Pisga. Phasiacae undae, Ovid. Trist.

II, 439.; s. a. Phasis.

Ph as is, Φασίς, Scylax in Huds. G. M. I., 32.; Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I., 7. 10. 19.; Strabo XI.; Polyb. IV, 56; V, 55.; Mela I., 19.; Plin. VI. 4. 17.; Ptol.; Steph. Byz. 693.; e. reissender schiffbarer Strom, der aus dem südl. Theile der moschischen Geb., Armenien, entspringt u. bey seinem Ursprunge den Namen Boas führt. Besonders berühmt wurde er dadurch, dass Jason von hier das goldne Fliefs u. die Medea holte; j. Rion, Rioni. Mdg. lag die St.

Phasis, Scyl, in Huds. G. M. I, 32; Strabo XI.; Mela I, 19.; Plin. VI, 4.; Amm. Marc. XXII, 8.; noch vor Heredot gegründet, am südl. User des Fl.; j.

Putili od. Poli.

Phasis, Xenoph. Exped. Cyri. IV, 6.; s. a. Araxes, Erax, bey Constant. Porphyr. de admin, Imp. 45.

Phasis, Ptol.; Steph. Byz. 693.; Fl. auf der Ins. Taprobana.

Phasydes; s. Phaselis.

Phatarei, Plin, VI, 7.; Volk in Sar-

matia Asiatica.

Phatisane, Φατισανη, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 17.; Peripl. Anon. ib. II Phauda; Strabo XII.; Castell an der Küste des Pontus Polemoniacus, westl. vom Hafen Polemonium; j. Vatisa, Fatsa.

Phatnicum, Phatniticum ost.;

s, Nil.

Phauda; s. Phatisane.

Phaunite, Φαυνιτη, Strabe XI.;

Geg. in Armenia major.

Phavonae, Phavonae, Φανωνα, Ptol.; Volk an der Osts. von Scandia, n. Reich. Germ. 163., auf der Ins. Oeland.

Phaura, Φανοα, Strabe IX.; kl. Ins.

an der Küste von Attica.

Phaurusii, Φαυςουσιοι, Strabo XVII.; Ptol.; e, Handelsvolk im westl. Theile vom innern Africa, östl, vom jetzigen Cap Blanco.

Phausia, Plin. VI, 14; XXXI, 2.; St. auf dem Chersonesus der Rhodier, auf der Küste von Carien; in der Nähe war c. merkwürdige Tropfsteinhöhle.

Phausya, Φαυσυα, Ptol.; St. in Armenia major, zw. Sogocara u. Phan-

Phazaca, Φαζαπα, Ptol.; St. in Medien.

Phazania, Plin. V, 5.; Landsch. im öst!. Theile vom innern Africa, südl. unter Leptis magna; j. Fezzan. — Einw. Phazanii, Plin. a. a. O.

Phazemon, Φαζημων, Strabo XII.; Flecken im Innern des Landes Pontus, j. Marvisan, von welchem die Umgegend

Phazemonitis, Φαζημονιτίς, Strabo XII., genannt wurde, südl. von der Landsch. Gadelonitis, westl. vom Halys, östl. von der Ebene Phanaroen begrenzt,

Phea, Φεα, Pheia, Φεια, Hom. II, VII, v. 185.; Thuc. II, 25.; Strabo VIII.; Phia, Φια, Steph. Byz. 694. 696; St. in Elis, am Fl. Jardanns, and der Grenze von Pisatis, an der Nordosts, einer beträchtl. Landspitze Ichthys, mit e. offenen Hafen; viell. s. a Chaa; j. Castell Tornese.

Phebol, Φεβολ, Aristot. de mundo 3.; große Ins. an der Süds. des arab. Mbsens, viell. die Küste Ajan.

Pheca, Phecadum, Liv. XXXI, 41; XXXII, 14.; befest. St., westl. von Gomphi, in Thessalia Hestiaeotis.

Phegea, Phegia, Φηγεια, früher Erymanthus, Εισυμανθος, Paus. VIII, 24.; Steph. Byz. 695.; später auch Psophis, Ψωφις, Steph. Byz.; St. in Ar-

cadien, am rechten Ufer des Erymanthus, in einiger Entfernung vom Flusse, u. am Aroanius-Fl.

Phegium, Plin. II, 91.; Berg u. Vorgeb. in Aethiopien.

Pheia; s. Phea.

Phellias, Φελλιας, Paus. III, 20.; Nebenfl. des Eurotas, südl. von Amyclae, in Laconica.

Phelloe, Φελλοη, Paus, VII, 26.; zur Zeit des Paus, schon ein verfallenes Städtchen in Achaia, im Geb. von Aegira.

Phellus, Φελλος, Scyl. in Huds. G. M. I, 39.; Straho XIV.; Plin. V, 27.; Ptol.; Hierocl. 684.; Steph. Byz. 694.; a. Mzen des Gordian; St. in Lycien, im Innern des Landes.

Phellus, Phello, Strabo; St. in Elis im Peloponnes, in der Nähe von Olympia

Phellusa, Plin. V, 31.; Ins. bey Lesbos.

Pheneos, Phenous, Φενεος, Hom. II. II, v. 605.; Herod. V, 63; VI, 74.; Strabo VIII.; Diod. IV, 33.; Paus. VIII, 14. 15.; Steph. Byz. 694.; a. Mzen; St. in demjenigen Theile von Arcadien, der Azania genannt wurde, in welcher Hercules einige Zeit lebte, später fast vergessen; j. e. Dorf Phonea.

Pheneus, Plin. IV, 6.; See in Arcadien, aus welchem der Fl. Ladan ent-

sprang.

Pherae, Φησαι, Pharae, Hom. Od. III, v. 488.; Straho VIII.; Paus IV, 31.; Plin. IV, 5.; St. in Messenia, 6 Stad. von der Küste, nahe bey der Mdg. des Fl. Nedon; j. Palaea Choro. Pherae, Plin. IV, 7.; St. in Boeo-

tien.

Pherae, Scyl. in Huds. G. M. I, 39.; Strabo IX.; Diod. XX, 110.; Polyb. XVII, 16.; Liv. XXXII, 13; XXXV, 30.; Plin. IV, 8.; Steph. Byz. 695.; a. Mzen; die südöstl. St. in der pelasgischen Ebene, nahe am Pelion in Thessalien. Aus ihr gingen Jason u. andere Tyrannen hervor, die sich einen großen Theil von Thessalien unterwarfen. Mitten in der St. war e. berühmte Quelle, Hyperea; j. n. Reich. Firino.

Pheraea, Φηραία, Strabo VIII.; St.

in Arcadien.

Pherendis, Φεφενδις, Ptol.; St. in Armenia major.

Pheresaei, Pherezaei, Pheresiter, Gen. XIII, 15.; Volk in Canaan.

Pherinum, Liv. XXXI, 41.; Castell in Thessalien, u. zwar im westl. Theile, um Gomphi.

Pheronia; s. a. Feronia.

Phetros, Phetrusim; s. Fature. Pheugarum, Φευγαφον, Ptol.; St. im Geb. der Dulgibiner, in der Nähe v.

Paderborn.

Phia; s. Phea.

Phiala, Jos. Ant. XV, 13., B. J. I, 16.; Bergsee, ans welchem der Jordan seinen Ursprung nehmen sollte, 120 Stad. von Pancas.

Phialaca, Phialea, Phialia; s.

Phigalia.

Phiara, Φιαρα, Ptol.; St. im Innern des Pontus, westl. von Schastia.

Phi-Beseth; s. Bubastis. Phicaria, Phisera, Ptol.; s. a. Fi-

Phicores, Mela I, 19.; Volk in Asien, zw. dem Bosporus u. Tanais.

Phigalia, Φιγαλια, Polyb. IV, 3.; Pausan. VIII, 39.; Steph. Byz. 697.; Phialca, Ptol; Phialia, Paus.; Phialaca, Hierocl. 647.; alte St. im Süden Arcadiens, von einem der Söhne Lykaon's am Fl. Limax, im Gebirge, gegründet u. benannt. Sie wurde in sehr früher Zeit von den Spartanern erobert u. zerstört, später aber wieder aufgebaut, kam unter der Actolier Herrschaft, von welcher sie sich erst mit Hülfe König Philipp's II. frey machte; j. Paulitza, n. Manuert; n. Reich. Phanari.

Phigamus, Φιγαμος, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 17.; Fl. in Pontus, der 160 Stad. westl. von Polemonium ausmündete.

Phigia, Φιγια, Ptol.; St. in Arabia felix, zw. Saphtha u. Badaïs.

Phihahiroth; s. Arsinoe.

Phila, Φιλα, Liv. XLIV, 2.; Steph. Byz. 697.; St. in Macedonien, u. zwar in der Prov. Pieria, von Demetrius, dem Sohne des Antigonus, erbaut, zw. Dium u. Tempe, auf einem steilen Felsen, am Peneus.

Phila, Diod. Sic. I.; Steph. Byz. 697.; Phla, Φλα, Herod. IV, 178.; Ins. in Libyen, gebildet vom Fl. Triton.
Phila, Plin. III, 5.; Ins. des Mittel-

meeres, an Gallieus Küste, in der Nähe

der Stöchaden.

Philadelphia, Φιλαδελφια, Jos. Ant. XX, 1.; Plin. V, 18; Ptol.; Steph. Byz. 698.; a. Mzen.; früher Ammana, dann Astarte, Steph. Byz.; Rab-bath u. Rabbath Ammon, 2. Sam. MI, 1.; Euseb. Onom.; Rabbatamana, Pαββαταμανα, Polyb. V, 71.; anschnl. St. an der südlichsten Spitze von Cöle-Syrien, die alte Hptst. der Kinder Ammon. Noch sind Ruinen übrig, Amman genannt, am Nahr Amman, einem Arme des Sarka.

Philadelphia, Ptol.; St. im Innern des rauhen Ciliciens, nördl. über Aphrodisias, am Calycadnus; j. Malatzkert, n. Reich.

Philadelphia, Φιλαδελφεια, Herod. VII, 31.; Strabo XII.; Plin. V, 29.; Ptol.; Itin. Ant. 336.; alte Hptst. von Lydien, östl. von Sardes, am Fusse des Tmolus u. am Fl. Cogamus; oft von Erdbeben verwüstet, dennoch im Mittelalt. noch e. Hptfestung; j. Allah - Schehr. - Einw. a. Mzen Φιλαδελφεων, bey Plin. Philadelpheni.

Philae, Φιλαι, Strabo XVII.; Sene-ca Quaest. nat. IV, 1.; Plin. V. 9.; Ptol.; kl. Felsen-Ins., voller Tempel u. Prachtgebäude aus der Zeit der Ptolemacer, im Nil, unterhalb des kl. Wasserfalls, sudl. von Elephantine, in geringer Entfernung von Syene, später auch Filae; j. heisst die Ins. Dschesira el Birbe; die Ruinen

auf ihr Hessa, n. Reich.

Philaenorum arae, Scyl. in Huds. G. M. I, 42.; Sallust. Jug. 41.; Valer. Max. V, 4.; Strabo III.; Mela I, 7.; Polyb. III, 39; X, 40.; Hafen an der Grenze von Cyrene u. vom Geb. von Carthago od. Africa propria, der sudlichste Punkt der großen Syrte. Bestimmung der streitigen Grenzen zw. Carthago u. Cyrene sollten Männer von Cyrene u. Carthago zu gleicher Zeit aus-gehen, der Ort ihres Zusammentreffens sollte die Greuze seyn; hier stiefsen die aus dem anerkannten Gebiete Carthago's weggeeilten Bruder Philaeni auf die Cyrenaei, welche sich weigerten, diese Bestimmung anzunehmen, es sey denn, dals die Philaeni sich hier begraben lassen wollten. Diess geschah, und zum Andenken wurden die Arae Philaenorum errichtet.

Philanorium, Pilavogiov, Paus. II, 36; O. in Argolis, im Peloponnes, nahe bey Asine.

Philarchi, Φιλαφχοι, Strabe II.;

Völkersch, am Euphrat.

Philea, Phileae, Mela II, 7.; Phileas, Steph. Byz. 698.; Philia, Ptol.; Philias, Tab. Peut.; Vorgeb., Geg. u. St. der Byzantiner, in Thracien, am Eingange der thracischen Meerenge; j. Philine, n. Reich.

Philecia, Φιληκια, Ptol.; beym Zusammenfl. der Taya u. March, an der Grenze von Mähren u. Ungaru; n. Kruse j. Policzka, n. Reich. Fulnek, n. Wilh. Olmütz.

Philoros, Plin. IV, 10.; St. in Macedonien.

Philia; s. Philea.

Philicus, Pilixos, Ptol.; Ins. bey Taprobane.

Philippi, früher Datus u. Crenides, in Thracien; s. Colonia Aug. Julia Philippensis.

Philippopolis, Φιλιπποπολις, Liv. XXXIX, 53; Tac. Ann. III, 38.; Polyb. V, 100.; Plin. IV, 11.; Ptol.; Amm. Marc. XXVI, 10.; Steph. Byz. 698.; Itin. Ant. 136.; Hierocl. 635.; früher Eumolpias u. Poneropolis, Amm. Marc., mit dem Beynamen Trimontium, Plin.; St. im Innern von Thracien, in einer großen Ebene, auf einem Berge mit 3 Spitzen, an der Südosts. des Fl. Hebrus, von Philipp von Macedonien, dem Vater Alexander's, angelegt. Die St. kam später wieder in die Hände der Thracier, bis die Römer Gebieter des Landes wurden; die St. war nun die Hptst. der Prov. Thracia; j. Filibe u. Philippopoli. — Einw. a. Mzen Φίλιπ-

Philippopolis; s. Thebae Phthiotidis.

Philippopolis, Zonaras vita Philippi; Cedrenus Hierocles 722; St. im Geb. von Bostra, angelegt von Kaiser Philipp dem Araber.

Philiscum, Plin. V, 26.; St. der Parther am Euphrat, westl. von Hit; j.

Blis, n. Reich.

ποπολειτων.

Philistaea, Jes. XIV, 29. 31.; Wohnsitz der Philister an der Küste des Mittelmeeres, nördl. von Judaea; s. Palaestina.

Philistaei, Philistini, Otheracuo, Deut. II, 23.; Jer. XL, 4.; eine Colonie der Caphtoriur, ursprüngl. um die östl. Arme des Nil am Mittelmeere ansäßig; ihre Hptst. war Gerar, Res. des Abimelech. Sie widerstanden kräftig den andringenden Israeliten, und erst David und Salomon machten sie zinsbar, doch nur auf einige Zeit. Die assyrischen u. babylonischen Herrscher brachen auch ihre Macht.

Philistinae fossiones, Plin. III, 16.; die Canäle, welche durch den Fl. Tartarus u. die überflüssigen Gewässer des Po u. der Etsch gebildet wurden.

Philocalea, Φιλοκαλεια, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 17.; Plin. VI, 4.; St., westl. von Coralla, im Innern eines langgedehnten Mbsens in Pontus.

Philomelium, Φιλομηλιον, Strabo XII.; Phol.; Steph. Byz. 699.; Hierocl. 672.; Philomelum, Cic. Epist. ad Fam. XV, 4.; Tab. Peut.; kl. St. in Phrygien, an der Grenze von Lycaonien, später zur Prov. Pisidia gehörig, an der Nords. eines nordwestl. Seitenzweigs des Geb. Taurus; j. Bulawadni. — Einw. a. Mzen Φιλομηλιών, Philomeliensis, Plin. V, 27.

Philos, Plin. VI, 25.; Ins. an der Küste von Susiana

Philotera, Φιλωτερα, Plin. VI, 19.; Steph. Byz. 699.; Philoteris, Mela III, 8.; Philoteras, Strabo XVI.; Ptol.; Hafen in Aegypten, am arab. Mbsen, n. Ptol. südl., n. Strabo nördl. von Myos Hormos.

Philotera, Steph. Byz. 699.; Philoteria, Φιλοτεφία, Polyh. V, 70.; St. in Coele-Syrien, am Sce Tiberiae.

Philyres, Φιλυςες, Dionys. Perieg. in Huds. G. M. IV, v. 766; Amm. Marc. XXII, 8.; Steph. Byz. 699.; e. pontische Völkersch. an der Küste des schwarzen Meeres.

Phina, Plin. IV, 10.; St. in Pieria, in Macedonien.

Phinni, Φιννοι, Ptol.; s. a. Finni u. Fenni.

Phinopolis, Φινοπολις, Strabo VII.; Mela II, Ž.; Plin. IV, 12; V, 32.; Ptol..; St. in Thracien, in geringer Entfernung vom Eingange der thracischen Meerenge; j. Dercus, wenn nicht s. v. als Philes, Phileas,

Phinthia, Apion. bey Plin. XXXI, 18.; e. Quelle in Sicilieu, in welcher selbst schwere Gegenstände nicht sanken. Phintias, Diod. XXII, 2.; Phthinthia, Φθινθια, Ptol.; kl., aber wohlgebaute St. in Sicilien, bevölkert mit Einw. von Gela, östl. von letzterer, in der Nähe der Küste, mit einem Ankerplatz.

Phintonis ins., Pivrovoc, Plin. III, 6.; Ptol.; Ins. zw. Sardinien u. Cor-

sica; j. Isola de Figo.

Phiraesi, Φιραίσοι, Ptol.; Volk auf der Ins. Scandia, au der j. schwedischen Küste am Kattegat, n. Reich. Phirstimus, Plin. V1, 23.; Fl. in

Persien, fällt in den persischen Mbsen.

Phison; s. a. Araxes.

Phison, Proc. de aedif. III, 3.; kl. Festung, westl. von Martyropolis, in Armenien.

Phiternus, Deregvos, Ptol.; s. Ti-fernus.

Phitonia, Mela II, 7.; Ins. an der Küste von Italien im Mittelmeere.

Phla; s. Phila.

Phlanon, Playor; s. Flanona. Der

Mbsen, an welchem die St. lag, hiefs Phlanonicus sinus.

Phlegra; s. a. Pallene.

Phlegraei campi; s. Campi Phlegraci.

Phlegya, Φλεγνα, Phlegias, Steph. Byz. 700.; St. in Bocotien, die Umgegend Phlegyantis regio. - Einw. Phlegyas n. Phlegieus.

Phicgyae, Dion. Hal. I, 13.; e. rohe Nation, die sich in Phocis niedergelassen, vom Elatus, aus Arcadien, unterjocht.

Phleum; s. Flevum Castellum.

Phliasia; s. Phlins.

Phlius, & Diovs, Herod. VII, 102.; Diod. XV, 40.; Straho VIII.; Pans. II, 12.; Polyb. II, 52; IV, 9.; Liv. XXXIX, 7.; Steph. Byz. 700.; Ptol.; Phliue, 7.; Steph. Byz. 700.; Ptol.; Phliae, Diod. XIV, 41.; unabhängige St. im Peloponnes, zw. Sicyonia u. Argolis, südl. von Stymphalus; ihr Geb. hiefs Phliasia, in ihm entsprang der Fl. Asopus. Von dem ersten Gründer hiefs die St. u. Gegend in den ältesten Zeiten Arantia, später Araethyrea Αφαιθυφεα. - Einw. Phliasii, Herod. IX, 28., a. Mzen.

Phlius, Phove, Ptol.; O. in Argolis, in der Gegend von Asine, sonst un-

Phloryia, Φλωρνια, Ptol.; St. in Manretania Caesariensis.

Phlygonium, Pluyoviov, Paus. X, 3.; Steph. Byz. 700.; St. in Phocis. —

Einw. Phlygonius, Phlygonicus. Phocae, Plin. IV, 12.; Ins. bey dem cretischen Vorgeb. Sammonium.

Phocae, Poxat, Ptol.; St. in

Achaia. Phocaea, Φωκαια, Herod. I, 142; II, 106.; Straho XIII.; Polyb. V, 77.; Mela I, 17.; Plin. V, 29.; Steph. Byz. 707.; a. Mzen; St. auf der Nords. einer Landspitze, die chemals eine Insel gewesen seyn sollte, u. auf welcher das Städtchen Leucae lag, die äußerste und eine der wichtigsten ionischen Städte, wegen ihres Handels in den westlichen Theilen des Mittelmeeres. Zur Zeit der Perserkriege wanderte e. Theil der Einw. nach Atalia, anf der Ins. Corsica, aus, c. anderer Theil blieb zurück, u. Phocaea war wichtig bis zu den Zeiten der Römer n. verfiel alsdann; ihre Ruinen werden Fokia genannt. - Die Häfen des alten Phocaea hiefsen Naustathmos und Lamptera, s. d. Art. - Einw. Phocaecnses n. Phocaei.

Phocaria, Plin. IV, 12.; c. der lichadischen Inseln, deren 3 an der Küste von Cnemides, im ägäischen Meere, lagen.

Phocarum ins., Φωκών νήδος, Strabo XVI.; Ins. im arab. Mbsen, bet dem Vorgeb. Dsjerm, n. Reich, j. Ti-

Phoceae, Ponsai. Thuc. V, 4.; cin

Castell der St. Leontini.

Phocis, Donis, Homer Il. II. v. 517 ff.; Enstath. ad h. l. Seyl. in Hade. G. M. I, 14.; Strabo IX.; Paus. X, 1 sqq.; Mela II, 3.; Steph Byz. 707.; Itin. Ant. 326.: e. Landsch. in Hellas, westl. begrenzen sie die Locri Ozolae, nord! Doris od. die Locri Epicnemidii, östl. die Locri Opuntii, sudl. der corinthische Busen. Das Land ist größtentheils mit Gebb. bedeckt, deren beträchtlichstes der Parnassus ist; daher sind der Ebnen nur wenig u. diese klein, wie z. B. die crissäische Ebene, welcher Strabo den Beynamen der glücklichen gibt, Κοισσαιον πεδιον ευδαιμον, unterhalb des Parnass. Flüsse sind selten, ja in einigen Gegenden Wassermangel; der Hptfl. ist der Cephissus, s. d. W., mit dessen Quelle die der Castalia zusammenhängen soll (s. Castalia). - Die ältesten Bewohner der Gegend waren die Leleger, unter ihnen Pelasger, Thracier u. a., aus welchen die Phocenses, Doxes, erwuchsen, benannt, so wie das Land selbst, nach dem Acolier, Phocos, des Ornytion Sohn, der das Land beherrschte. Späterhin gestaltete sich Phocis zu einem freyen Bundesstaat, von welchem noch Mzen übrig sind, u. war es noch zu Paus Zeiten; als Bundesstaaten lassen sich mit Sicherheit erkennen: 1) Delphi; 2) Anticyra; 3) Ambryssos; 4) Daulis; 5) Elatea; 6) Amphicaea; 7) Panopens Weil die Phocenser sich 8) Ledon. nicht den Beschlüssen der Amphictyonen unterwerfen wollten, entstand der 10 Jahre dauernde heil. Krieg, den Philipp von Macedonien endigte, bald aber finden wir sie wieder im Kampfe gegen Philipp, vereint mit den Atheniensers. Die Römer zogen Phocis zur Provins Achaia.

Phoclis, Ponkis, Ptol.; St. in Arachosia.

Phocra, Φοκοα, Ptol.; Geb. in Manretania Tingitana, erstreckte sich bis zum Vorgeb. Bysadium.

Phocusae, Φωκουσαι, Ptol.; Phycussae, Φυκουσσαι; 2 Ins. im agyptischen Meere, an der Küste von Marmarica.

Phocussa, Plin. IV, 12.; eine der sporadischen Inseln im agaischen Meere Phoda, Plin. VI, 28.; St. im glückli Arabien.

Phoebe, Plin. V. 32.; Ins. des Propontis.

Phoebeum, Liv. XXXIV, 88.; e.O.

in der Geg. von Sparta.

Phoebi prom., Φοιβου, Ptol.; Vorgeb. in Mauretania Tingitana, am iberischen Meere.

Phoenica, Phoenice; s. a. Be-

zabde.

Phoenice, Φαινική, Phoenicia, Strabo XVI.; Diod. XIV, 22.; Polyb. V.; Mela I, 2; II, 7.; Plin. V, 19.; Ptol.; Steph. Byz. 701.; früher Rabbothin, Colpites u. Clina, Steph. Byz.; e. Küstenland am Mittelmeere hin, vom Fl. Eleutherus u. der St. Aradus bis unterhalb des Berges Carmel, von geringer Breite in das Land hinein, wo es der Libanon begrenzte, von welchem ein Arm bis an das Meer sich zieht u. das Vorgeb. Theoprosopon bildet. - Fll. in Phoenicien sind nur unbeträchtl. Küsten-Fil., wie der Chorseus, s. d. W., an der Sild, wie der Chorseus, s. d. W., an der Südgrenze des Landes, der Crocodilorum-Fl., wahrscheinl. j. Zirka, etwas süd-licher, der Eleutherns, s. d. W., u. a.— Die Einw. Phoenicier, Phoenices, Gouvi-zes, sollen, n. Herod. VII, 89., von den Küsten des crythräischen Meeres eingewandert seyn, od., n. Justin. XVIII, 3., von den Sümpfen des Euphrat u. des persischen Mbsens, doch gewiss sehr früh, denn schon zu Josua's Zeiten war Sidon grofs u. mächtig, und werden zu den Cananitern gerechnet, s. Cananaei. Die Lage des Landes lud zum Handel ein, der auch bald wichtig wurde, bis an die äußersten Theile der damals bekannten Welt sich ausdehnte u. durch zahlreiche Colonien im Orient, auf den griechischen Inseln, in Africa, Spanien, Italien befördert wurde. (Vergl. bes. Heeren's Ideen, Thl. I, II.) Die einzelnen bedeutendern phönicischen Städte bildeten eigene Herrschaften unter Königen, späterhin wurde Phönicien eine Prov. Persien's, theilte die Schicksale dieses Reichs und kam endl. unter die Herrschaft der Römer; j. bildet es einen Theil des osmanischen Reichs in Asien.

Phoenice; alter Name von Tenedos,

Phoenice, Tab. Peut.; Phoenicon, Not. Imp.; O. in Aegypten, auf der Strafse von Coptos nach Berenice, eine Tagereise von Coptos, am Eingange des Gebirges.

Phoenice, Φοινικη, Strabo VII.; Polyb. II, 5; XXXII, 22; Liv. XXIX, 12.; Ptol.; Itin. Ant. 324.; Hierock 652; auch Phoenicape, Φοινικαπη, a. Mzen; St. in Epirus, nordwestl. von Buthrotum, 2 g. Meilen vom Hafen Onchesmus, im Innern Lande, e. ansehnl., reiche Handelsstadt.

Phoenicia; s. Phoenice,

847

Phoenicia Libanesia; s. Cocle

Phoenicius, Poivinios, Strabo IX.; Berg in Boeotien, an welchem Medeon, daher auch Phoenix od. Phoenicis genannt, lag, südl. von Onchestus.

Phoenicodes; s. Phoenicusa. Phoenicon; s. Phoenice.

Phoenicus, untis, Polivinous, Stra-bo XIV.; Steph. Byz. 701.; auch Olympus, Strabo; St. in Lycien, beym Berge Olympus, von Servilius zerstört.

Phoenicus portus, Λιμην Φοινι-κους, Paus. IV, 34.; e. Hafen in Messenia, südwestl. von Methone, in der Nähe

von Colone des Ptol.

Phoenicus portus, Ptol.; Hafen auf der östl. Seite von Sicilien, in geringer, östlicher Entfernung von Elorus, Helorus, bey dem Vorgeb. Pachynus.

Phoenicus portus, Strabo XVII.; Ptol.; Hafen in Marmarica, westl. von

der Landspitze Pnix.

Phoenicus portus, Thuc. VIII, 35.; Liv. XXXVII, 45.; Hafen an der Küste von Ionien, am Fusse des Geb.

Mimas; viell. j. Dschesme.

Phoenicus portus, Ptol.; Steph. Byz. 701.; Phoenix, Actor. XXVII, 12.; Phoenix Lampei, Φοινιξ' ο Λαμπεω, Strabo X.; Hafenst. auf der südl. Küste von Creta, der Republ. Lampe od. Lappa gehörig.

Phoenicusa, Φοινικουσα, Strabo VI.; Mela II, 7.; Phoenicodes, Φοινικωδες. Ptol.; e. der liparischen Inseln. j. Dattolo, man hält sie auch, obgleich

falsch, für Felicudi.

Phoenissa; s. Carthago Nova.

Phoenix, Poivit, Strabo XIV.; Ptol.; Berg u. Castell auf der Südküste Carien's, im Gebiete der Rhodier; das Geb. Phoenix des Ptol. war die äußerste Spitze des

Phoenix, Paus. VII, 23.; c. Flüschen in Achaia, im Gebiete von Aegium,

fällt in den Mbsen von Corinth.

Phoenix; s. Phoenicus port. Cretae. Phoenix, Herod. VII, 176. 200.; Plin. IV, 8.; kl. Fl. in Thessalia Phthiotis, entspr. auf dem Geb. Othrys, u. fällt unter Heraclea in den maliensischen Meerbusen.

Phoenix Lampei; s. Phoenicus

portus.

Phoeteae, arum, Poiteiai, Polyb. IV, 62.; Phoetiae, Poiriai, Steph. Byz. 702.; Phytia, Thuc. III, 106.; St. in Actolien, n. Polyb.; richtiger in Acarnanien.

Phogor, Euseb.; B. jenseit des Jordans, mit dem Geb. Abarim verbunden, zw. Hesbon u. Livias, westl. vom B. Ne-

bo, südl. vom B. Pisga.

Pholegandros, Poleyarogos, Stra-bo X.; Steph. Byz. 702.; e. felsige Ins. des Archipelagus, zu den Cycladen gehörig, wegen ihrer Beschaffenheit Ziδηφια, die eiserne, genannt; j. Policandro.

Pholoē, Φολοη, Strabo VIII.; Paus. VIII, 24.; Mela II, 3.; Geb. in Arcadien, auf der Grenze von Elis, die südl. Fortsetzung des Erymanthus

Phomotis, Φωμωθις, Phamotis, Ptol.; St. in Aegypten, in Marcotis,

Phorbantia; s. Buccina.
Phorcynus, Φορκυνος, Hom. Od.
XIII, v. 96.; Hafen der Ins. Ithaca; in seiner Nähe eine den Nymphen gehei-. ligte Höhle.

Phoron, Φωρων, Strabo IX.; kl. Huten in Attica, auf der Osts. des Berges

Corydalus.

Phorontis, Plin. V, 29.; St. in Ca-

rien, gegen Ionien hin.

Phorunna, Φορουννα, Polyb. IX, 45.; Steph. Byz. 703.; St. in Thracien.

Photice, Φωτικη, Procop. Hierocl. 652.; e. Städtchen in Epirus, viell. j. Sopoto.

Phra; s. Parsii.

Phraaspa, Phraata; s. Praaspa. Phragandae, Liv. XXVI, 25.; Volkersch. in Thracien, an der Grenze von Maccdonien.

Phrati Φοατου, Pharatraa,

Ptol.; St. in Bactriana.

Phreuta, Φοεατα, Ptol.; St. in Cappadocien.

Phregdiacum; s. Bebriacum.

Phricium, Pointon, Phricius, Strabo XIII.; Steph. Byz. 704.; B. in Locris, oberhalb Thermopylae.

Phricium, Liv. XXXVI, 13.; Stadtchen in Thessalien, in der Nähe von Cy-

retiae; j. n. Reich. Urtziani.

Phriconis, Poixovis, Strabo XIII.; Beyname der St. Cyme in Aeolien; s. Auch die Umgegend führte den Namen Phriconis od. Phriconitis, Phriconis; s. Larissa.

Phrigidus; s. Frigidus.

Phrisia; s. Frisia.

Phrixa, Φριξα, Strabo VIII.; Polyb. IV, 77.; Steph. Byz. 704.; Thrixa, Herod. IV, 148.; alte St. auf e. spitzen B. in Triphylia, an der Grenze von Pisatis.

Phrixi opp.; s. Ideessa.

Phrudis, Povolis, Ptol.; Fl. in Gallia Belgica, an der Grenze der Caleter; j. gewöhnl. Somme, n. Mannert aber Bresle.

Phruraesum, Poovoaisor, Piel.; B in Mauretania Caesariensis.

Phruri, Poovgos, Dion. Per. in Hods. G. M. v. 752.; vergl, Eustath. z. d. St., e. scythisches Volk.

Phrurium, Povociov, Ptol.; Landspitze auf der Insel Cypern, zunächst an der St. Curium od. Curias.

Phryges, Povyes. Phrygi; s. Bri-

ges, Brygi od. Phrygia.

Phrygia, Φουγια; Wohnsitz der Phryges, Phrygii od. Phrygier in Kleinasien, verschieden an Umfang nach den verschiedenen Perioden. Dieses Volk stammte von den Briges od, Brygi in Macedonien (Herod. VII, 73., Strabe VII. XII.,) u. liefs sich in verschiedenen Stämmen, als Mygdones, Medobi-thyni, Thyni, Berccynthes u. a. (Strabo VII.), angeführt von Midas, einem Schüler des Orplieus, noch vor Hemer am Sangarius Fl., in der Nähe von Nicaca nieder (Homer II. XXIV, v. 535; XVI, v. 717.; Strabo XIV.), ob es sich gleich für das älteste Volk hielt (Herod. 11, 2). Von diesem ersten Sitze verbreitete sich dieses Volk weit in das Innere von Klein-Asien; zur Zeit der Perser hatte es als Grenzen im N. Paphlagonien, im O. den Fl. Halys, Cappadocien, Lycaonien, im S. das Taurns-Geb. (Strabo II. III.; Herod. V.; Xenoph. exped. Cyri I, 2.), e. Landstrich, welcher mit dem Namen Phrygia magna, Φουγια μεγαλη, bezeichnet wurde, der am Taurus liegende Theil führte den besondern Namen dern Namen Phrygia Parorios; Φουγια Πασοσιος (Strabo XII.), oder auch Paroria. Durch die Einwanderung der Galater verlor Phrygia den nördlichsten Theil seines Umfangs, aber es delinte sich auch schon früh bis an det Hellespont, an die Südküste des Propontis u. bis zum Rhyndacus-Fl. aus, u. dieser Theil, vom andern Phrygien darch die Mysier getrennt, hiels Phrygies um Hellespont, η εφ Ελλησποντώ Φουγία (Arrian. 1 ,13.; Diod. XVIII, 8.), od. puch Phrygia, Scyl. in Huds. G. M. I, 85.; späterhin, beschränkt auf die Landsch. Troas, Klein-Phrygien, u. endl., unter Alexander's Nachfolgern, Klein-Mysien. Ein Theil von Phrygien, zw. den Armen des Olympus bis zum Fl. Thimbris, Neben-Fl. des Sangarius, war in der Gewalt der Bithynier, kam aber späterhin wieder zu Phrygien;

unter dem Namen Phrygia Epictetus, Επικτητος Φουγια (Strabo XII.). Diese Eintheilung blieb bis in das 4te Jahrh., um diese Zeit kam Phrygia Paroria (Phrygien am Geb.) zu Pisidien, cinige andere südl. Striche zu Carien, der noch übrige Theil von Grofs-Phrygien wurde nun in Phrygia Saluta-ria od. Salutaris u. in Pacatiana od. Capatiana eingeth.; ersteres war der nordöstl., letzteres der südwestl. Theil (Hierocl. 664. 676.; Not. Imp.). Die Phrygier bildeten Anfangs c. eigenes Reich, bis etwa 640 v. Chr., wo es, durch die Cimmerier erschüttert, unter die Herrschaft des Königs der Lydier, und mit diesem unter die Herrschaft der Perser kam u. die Schicksale dieses Reichs, so wie der aus Alexander's großem Reiche entstandenen theilte. — Die Hauptgebb. waren:
1) Olympus, 2) Cadmus, 3) Mesogis;
Haupt-Fll.: 1) Macander, 2) Hermus,
3) Lycus, 4) Marsyas, 5) Rhyndacus.

Phrygia Capatiana - Epictetus — Hellespontiaca — Magna — Minor — Pacatiana — Paroria u. Parorios - Salutaria od. Salutaris; s. Phrygia.

Phrygii; s. Phrygia. Phrygius; s. Hyllus. Phryx; s. Hyllus.

Phthenotes, Poerorys, Ptol.; Ptc-netha, Plin. V, 9.; Phtheneos, Φθενεος, a. Mzen. des Hadrian: Nomos im Norden des Delta von Aegypten, in den Umgebungen des heut. Sees Burlos, mit der Hptst. Butos.

Phthia, Φθια, Ptol.; Hafen in Mar-

marica, westl. von Paliuros.

Phthia, Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; Steph. Byz. 696.; St. in Thessalia Phthiotis, s. a. d. W.; Geburtsst. des Achilles,

Phthinthia, Φθινθια, Ptol.; St.

im Innern von Sicilien.

Phthiotis, idis, Polotis, Herod. I, 56.; Strabe IX.; Mela II, 3.; Phthia, Steph. Byz. 696.; der südlichste Hpttheil von Thessalien, am Geb. Othrys, von der Quelle des Fl. Sperchius bis zum pagaşaeischen Mbsen, an der Süds. der lamische Mbsen u. das Octa-Geb. Die Einw. waren Achaei, welche zum Unterschied den Beynamen Phthiotae erhielten. - Adj. Phthiöticus.

Phthira, Φθιρα, Steph. Byz. 696.; Phtheir, Posig, Hom. II. II, v. 868.; Strabo XIV.; B. in Carien.

Phthīröphägi, Phtherophagi, Φθειοοφαγοί, Strabo XI.; Mela I, 19.; Plin. VI, 4.; Ptol.; Φθεοοφαγοι, Steph. Byz. 696.; Salae, Plin.; Volk an der

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Osts. der Wolga, an der Küste des Pontus, n. A. am Caucasus.

Phthonthis, Φθωνθις, Ptol.; e. Flekken in Ober-Aegypten, der St. Tou od. Toum westl. gegenüber.

Phthuris, Dovers, Plin. VI, 29.; Ptol.; St. in Aegypten, an der Grenze von Aethiepien, nordl. von Gerbo, südl.

von Primis; j. viell. Sasef. Phthuth, Thuth, Govo, Ptol.; Fut, Plin.; Fl. in Mauretania Tingita-

Phuibagina, Ptol.; St. in Galatien. Phumana, Φουμανα, Ptol.; s. a. Chumana.

Phundusi, Φουνδουσοι, Ptol.; eine germanische Völkersch., über den Sachsen wohnend, im nördlichsten Theile von Rypen, n. Wilh.; Fünen, bey Reich.

Phuphagena, Φουφαγηνα, Ptol.; St. in Klein-Armenien, zw. Arana u. Mar-

Phuphena, Φουφηνα, Ptol.; St. in Klein-Armenien, zw. Arana u. Ipsa.

Phurgisatis, Φουογισατις, Ptol.; St. in Germanien, n. Wilh. bey Znaim in Mähren, n. Kruse das Schlofs Klingenberg bey Pisek.

Phusca; s. Physcus.

Phusiana, Φουσιανα, Ptol.; St. im Innern von Assyrien, zw. Gomara u. Iso-

Phusipara, Φουσιπαρα, Ptol.; St. in Klein-Armenien, zw. Cianica u. Eusimara.

Phycari, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Phycus, untis, Dunous, Strabo XVII.; Mela I, 7.; Plin. IV, 12; V, 5.; Ptol.; Amm. Marc. XXII, 15.; niedriges Vorgeb. in Cyrene, nordwestl. von Apollonia, dem Vorgeb. Taenarum, im Peloponnes, gegenüber, mit einem gleichnamigen Städtchen od. Castell, Steph. Byz. 705.; j. Ras Sem.

Phycussae, Φυκουσσαι, Steph. Byz. 705.; 2 Ins. an der Küste von Libven. -Einw. Phycussaei u. Phycussii.

Phygela, Mela I, 17.; Plin. V, 29.; St. in Ionien.

Phylace, Φυλακη, Homer II. II, v. 695.; Strabo IX.; Städtchen in der Nähe von Thebae, in Thessalia Magnesia, am B. Othrys u. am Fl. Sperchius.

Phylace, Liv. XLV, 26.; St. in Mo-

lossis, in Epirus.

Phylace, es, Φυλακη, Paus. VIII, 54.; O. im südl. Arcadien, an der Grenze von Argolis u. Laconica, südl. von Tegea, wo cine Quelle des Alpheus war.

54

Phylacensii, Φυλακηνοιοι, Ptol.;

St. in Phrygien.

Phyle, Φυλη, Diod. XIV, 32.; Xenoph. Hell. IV.; Steph. Byz. 705.; ein stark befestigter Flecken in Attica, an der Nordgr., im Gebiete von Tanagra; j. Argivo Castro. - Einw. Phylasius.

Phylitac, Dulitat, Ptol.; Volk in Indien, innerhalb des Ganges, in der

Nähe des Fl. Nanaguna.

Phyllis, Φυλλις, Herod. VII, 113.; Steph. Byz. 706.; Landsch. in Thracien, in den Umgebungen des Berges Pangaeus, westl. vom Fl. Angitas, Nebenfl. des Strymon, südl. vom Strymon begrenzt.

Phyllis, Dullis, Steph. Byz. 706.;

Fl. in Bithynien.

Phyllus, Φυλλος, Strabo IX.; Φυλλους, Phyllus, untis, Steph. Byz. 706.; Stat. Theb. IV.; St. in Thessalien.
Phyrites, Pyrrhites, Plin. V,
29.; kl. Fl. in Ionica, bey Ephesus, entitled.

steht aus dem See Pegaseum u. fällt in

den Cayster.

Physica, Physicae, Фиона, Thuc. II, 99.; Ptol.; Physcus, Steph. Byz. 707.; St. in Mygdonia, in Macedonien, wohin sich die Reste der aus Macedonien vertriebenen Eorder zurückzogen.

Physice, Φυσηη, Ptol.; St. in Moesia inferior, zw. den Mdgen der Fll. Axiacus

u. Tyras.

Physcella, Mela II, 3.; Plin. IV, 10.; St. in Macedonien, am Busen Mecybernaeus.

Physcia; s. Physcus.
Physcus, Φυσκος, Strabo XIV.;
Phusca, Φουσκα, Ptol.; Physcia,
Φυσκια, Steph. Byz. 706.; St. im Gebiete der Rhodier, auf der Küste von Carien, mit c. Hafen, dessen sich Mylassa bediente.

Physcus, Proxog, Xenoph. Anab. III, 4.; viell. der Tornadotus, bey Plin. VI, 27.; s. a. Adiabas; j. Odorneh,

n. Reich.

Φυσκος, Plut. Quaest.; Physeus, Steph. Byz. 706.; St. in Locris.

Physcus; s. Physca.

Physcus, Theorr.; B. bey Croton, in Groß-Griechenland; j. Pozzi.

Physon; s. a. Araxes, bey den By-

zantinern.

Phytaeum, Φυταιον, Steph. Byz. 707.; Phoeteum, Poiteon, Polyb. V, 7.; Ins. in Actolien, nordöstl. von Trichonium, Verschieden von Phoetea in Acarnanien.

Phyteum, Ovtelov, Steph. Byz. 707.; Phytia, Doria, Thuc. III, 106.; St. in Acarnanien; s. Phoetea.

Phyxium, Pol. V, 95.; St. in Elis im Peloponnes.

Piacus, Ilianos, Steph. Byz. 549.; St. in Sicilien; j. n. Reich. Piazza. -

Einw. Piaceni.

Piada, Πιαδα, Ptol.; St. in Asien u. zwar in Serica, zw. Damna u. Asmiraca. - Ein- u., Umwohner Piadae, Πιαδαι, u. Pialae, unter dem Oechardus-

Piala, Πιαλα, Ptol.; St. im Pontas

zw. Etonia u. Pleuramis.

Pialae, Plin. VI, 17.; e. scythische Völkersch., diesseit des Imaus.

Pialia, Πιαλια, Steph. Byz. 549.; St. in Thessalien, am Fusse des B. Cercetius, viell. s. a. Picra, bey Liv.

Pibeset; s. a. Bubastis.

Picena; s. Picenum.

Picendaca, Πικενδακα, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges, im Gebiete der Arvari.

Piceni; s. Picenum.

Picenses, Amm. Marc. XVII, 13.; Volk in Dacien, wahrscheinl. Reste der alten Bewohner des Landes.

Picentes, Piceni; s. Picenum. Picentia, Πικεντια, Strabo V.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Steph. Byz. 550.; Icentia, Tab. Peut.; St. in Tyrrhenia. im jetzigen Campanien, an der Küste; j. Piconza, n. Reich. — Sie war Hptst.

der Picentini, Tixevtivot, Strabo V.; Plin. III, 5.; e. Zweig der Picentes. welcher von den Römern an die Küste von Campanien verpflanzt wurde, nachdem sie die Lucaner verdrängt hatten. Ihr Gebiet lag am Sinus Posidoniates, sudöstl. vom Fl. Silarus begrenzt, u. wurde Picentinus ager (Strabo V., Plin. III, 5.) genannt.

Picënum, Liv. XXVII, 43.; Tac. Ann. III, 9.; Hist. III, 42.; Mela II, 4.; Plin. III, 13.; im engern Sinne derjenige Theil von Italien, der am adriati-schen Mbsen hin, im N. vom Fl. Aesis, im S. vom Fl. Truentus, im O. vom adriatischen Meere, im W. von einem Theile von Umbrien begrenzt wurde; J. die Mark Ancona; im weitern Sinne aber die Wohnsitze der Picentes, d. h. der Aborigines, Sabini, Pelasgi u. Umbri, welche man unter jenem Namen begriff, so dass also auch der nördlichere, von den Umbriern u. Senonen bewohnte Landstrich, jenseit des Fl. Aesis, Picenum genanut wurde, der späterhin wieder Umbria hiefs u. unter Augustus die 6te Region Italien's bildete. - Hptfll. sind: der Acsis, Misius, Tinna, Truentus.

Piciniana, Itin. Ant. 96.; St. in Sicilien, 9 Mill. von Agrigentum, bey dem heut. Bergstädtchen Aragona.

Pictavi; St., s. Limonum.

Pictavi; s. Pictones.

Picti, Amm. Marc. XXVII, 8.; Claudian.; Volk im nördl. Theile von Britannia, im nordwestl. Theile von Hochschottland, die an der Stelle der Caledonier u. Majaten der frühern Zeit erscheinen, zusammen mit den Scoti in derselben Gegend. Ihren Namen verdankten sie ohne Zweifel der Gewohnheit, ihren Körper zu malen.

Pictones, Πιατονές, Strabo; Caes. de B. G. III. VII.; Plin. IV, 19.; Πηκτωνες, Ptol.; Pictavi, Amm. Marc. XV, 11.; Volk in Gallia Aquitania, in der

Gegend vom heut. Poitou.

Pictonium prom., Ptol.; Vorgeb. in Gallia Aquitania, zw. der Mdg. des F1. Canentelus (Sevre) u. dem Hafen Secor; j. n. Mannert les Sables d'Olone. n. A. Pointe de Boisvinet.

Pida, Πιδα, Ptol.; St. in Pontus, zw. Pleuramis a. Sermuta.

Pide, Plin. VI, 29.; St. in Aethio-

pien, an der Grenze Aegypten's.
Pidibotae, Plin. VI, 29.; St. in der-

selben Geg., wie Pide.
Pidorus, Πιδωφος, Herod. VII, 122.; St. in der Prov. Chalcidice, in Macedonien, u. zwar am westl. Ufer des singitischen Mbsens, in der Nähe des B. Athos.

Pidosus, Plin. V, 31.; Ins. an der Küste von Carien, bey Halicarnassus. Piera, Πιερα, Paus. V, 16.; Quelle

in Elis, zw. Elis u. Olympia.

Pières, Ilieges, Herod. VII, 112.; Thucyd. II, 99.; Plin. IV, 10.; Volk in Phracien, ursprüngl. aus Pieria in Maedonien, durch Alexander, Vater des Perdikkas, vertrieben; aus ihnen stammte Orpheus, und nach ihnen wurden die apaeischen Passe, auch Phagrae, Mauern der Pieres genannt.

Pičria, Πιερια, Hom. II. XIV, v. 25.; Liv. XXXIX, 26; XLIV, 43.; Me-a II, 3.; Plin. IV, 10.; Ptol.; Steph, 3yz. 549.; Landsch. in Macedonien, ach den Pieres, den urspüngl. Einw., enannt. Sie erstreckte sich am thernaeischen Mbsen hin, vom Fl. Axius is nach Thessalien.

Picria, Πιεφια, Ptol.; Prov. in Syien, begrenzt im W. vom issischen Mben, im N. vom Geb. Amanus, im O. u. i. vom Geb. Pieria, die südl. Forts. les Geh. Amanas, von welchem die Prov. en Namen trug.

Pietas Julia; s. Pola.

Pigrum Mare; s. v. a. Euroborcus Oceanus, ein Theil des nordl. Oceans, ienseit Scandinavia. Piguntia, Plin. III, 22.; Pegun-

tium, Ptol.; s. Alminium.

Pi-Hahiroth, Pihachiroth, Pichachiroth; s. a. Arsinoe.

Pilorus, Illogos, Steph. Byz. 550.; O. in Macedonien, am singitischen Mb-

Pimolisa, Πιμωλισα, Steph. Byz.

550.; e. Castell in Pontus, auf der Grenze von Paphlagonien. Davon erhielt die Gegend zw. der Landsch. Diacopene u. dem Fl. Halys den Namen

Pimolisene, Πιμωλισηνη, Strabo XII.

Pimpleia, Πιμπλεια, Strabo IX.; Callimachus; B. in Thracien, den Musen heilig, welche daher auch Pimpleides heißen.

Pimprama, Πιμποαμά, Arrian. V, 20.; Hptst. der Adraestae in Indien, um

die Quellen des Indus.

Pinamys, Ilivauvs, Steph. Byz. 551.; a. Mzen des Hadrian, St. in Aegyp-

Pin aτ a, Πινασα, Strabo XIV.; Arrian. I, 25.; Plin. V, 27.; Ptol.; Steph. Byz. 557.; e. der größten Städte im Innern von Lycien, am Fusse des B. Cragus. - Nach Plin. a. a. O. auch e. St. in Cilicien.

Pinara, Πιναρα, Ptol.; St. in Syrien u. zwar in Pieria, nördl. von Pagrae. - Einw. Pinaritae, Plin. V, 23.

Pinara, Plin. IV, 12.; Ins. im ägäischen Meere, an der Küste von Aeto-

Pinarus, Polyb. XII, 17.; Plin. V. 27.; Fl. in Asien u. zwar in Cilicia campestris; entspr. auf dem Amanus-Geb. u. fällt bey Issos in den issischen Mbsen.

Pincum, Lib. Not.; St. in Moesia prima od. superior; a. Mzen Aelia Pincensia.

Pindasus, Plin. V, 30.; B. im asiatischen Mysien, auf welchem der Fl. Cetius entspringt.

Pindenissus, Cic. Epist. ad Att. V, 2.; St. in Cilicien, am B. Amanus.

Pindicitora, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien, an Aegyptens Grenze.

Pindus, Hivoog. Herod. I, 56; VII, 129.; Strabo IX.; Mela II, 3.; Plin. IV, 8.; Ptol.; Hptgeb. in Griechenl., zw. Thessalien u. Epirus, von S. nach N. ziehend, aus welchem sich die ceraunischen Gebb., das Geb. Othrys u. Oeta

u. a. entwickeln. Aus einer der Spitzen des Pindus, aus dem Lacmon, entspringt der Aous od. Acas u. Inachus; ebenfalls aus dem Pindus fließt der Peneus durch Thessalien. Ein Theil des Geb., wenn nicht das Gauze, heißt Lingus, bey Liv. XXXII, 11.; j. heißt der Pindus Agrapha-Geb.

Pindus, Strabo XIV.; kl. Fl. in Doris, an dessen Quellen eine gleichnamige St. lag, auch Acyphas u. Aciphas

genannt, s. d. W.

Pineptimi ost., Πινεπτιμι Ψενδοστομον, Strabo XVII.; e. der kl. Nilmdgen des sebennytischen Arms.

Pineta, Jornand. Goth. 57.; Castell an dem Canal des Padus, der Padusa hiefs, 3 M. von Ravenna.

Pinetus, Itin. Ant. 422.; St. in Lu-

sitania; j. Pinhel.

Pinctus, Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Callaicer, od. in Gallaccia, östl. von Bracara Augusta, n. Ukert 11, 1. 435.

Pingus, Pincus, Plin. III, 16.; Fl. im Gebiete der Dardani, im europ. My-

sien; j. Ipek, n. Reich.

Pinna, Îlivva, Ptol.; Silius V, v. 518.; Tab. Peut.; d. wichtigste Städtchen der Vestini in Mittel-Italien, an den Apenninen; j. Civita di Penna.

Pintia, Πιντια, Ptol.; Itin. Ant.; St. der Vaccaeer in Hispania Tarraco-

nensis; j. Valladolid, n. Ukert.

Pintia, Ptol.; St. der Callaicer in Hispania Tarraconensis, zw. Libunca u. Caronium. — Einer gleichen St. in Sicilien erwähnt Ptol.

Pion, Plin. V, 29.; Paus. VII, 5.; B. in Ionien, an welchem Ephesus erbaut wurde.

Pion; e. B. des Geb. Pindus, an

welchem der Peneus entsprang.

Pionia, Πιονια, Strabo XIII.; Hierocl. 663.; St. in Mysien, südl. von Scepsis, gegen Gargaris hin. — Einw. Pionitae, Plin. V, 30.; a. Mzen Πιονειτών u. Πιονιτών.

Piraceus, Πιοαιευς, zusammengez.
Piraeus, Thue. 1, 93. 107.; Seyl. in
Huds. G. M. 1, 21.; Strabo IX.; Diod.
XIV, 85.; Pol. XVI, 26.; Liv. XXXI,
26; XLV, 27.; Paus. 1, 1.; Mela II, 3.;
Steph. Byz. 538.; ursprüngl. e. Flecken,
etwas mehrals eine geographische Meile
südwestl. von Athen entfernt. Als die
Seemacht Athens, durch die Perserkriege, wuchs, beschloß Themistoeles
diesen Flecken sammt seinem Hafen mit
Athen unmittelbar zu verbinden. Es geschah vermittelst einer festen Mauer, die

später bis auf 50 Fus Höhe gebracht und noch durch Gräben befestigt wurde; Sylla ließ sie niedérreisen und seit jener Zeit wurde sie nie wieder hergestellt. Der Piraeus bestand aus 3 natürlichen Häsen, an der Westseite einer kl. Halbinsel; nur der Hpthasen, mit 5 Hallen und dem Schauhause, führte den angegebeuen Namen; eine Nebeneinbucht hieß Hasen des Cantharus, Karbagov Luppy, eine 3te Abth. Zea, Ze. Den Eingang verengte eine sehr gebogene Laudspitze, die beym Alkimus genannt, mit dem Grabmal des Themistoeles; j. heißt der Hasen Porto Dracone u. ist zum Theil versandet.

Piratae, Πεισατοι, Ptol.; Volk an der Westküste von Indien, vom Secraub lebend, von Ariaca bis in die Nähe von

Goa.

Pirene, Πεισηνη, Strabo VIII.; Fau. II, 3.; Quelle bey Corinth, an den Berge, auf welchen die Burg lag, durch welche diese St. mit Wasser versorgt wurde. Sie entstand aus einem Huschlag des Pegasus, der aus dem Sumple Meduseus entsprang.

Piresiae, Apollon. Rhod. I, v. 581.;

O. an der Küste von Magnesia.

Pirina, Itin. Ant. 97.; St. in Sicilies, auf der Straße von Agrigent n. Lilybeum, zw. Petrina u. Panormus; j. Par. n. Reich.

Pirisabora, Amm. Marc. XXIV, 2: Persabora, Πηφαεβωρα, Zosim; die wichtigste St. in Assyrien nach Ctesphon, am Euphrat.

Pirum, Ad, Itin. Ant. 316.; Itin. Hieros. 560.; ein Theil der Alpen, im

Birnbaumer Walde.

Pirus, Πειgos, Herod. I, 145.; s. a. Melas, bey Strabo u. A. Fl. in Achaia. Pirus, Amm. Marc. XXVIII, 2; B. in Germanien; j. der heil. Berg bey Heidelberg.

Pirustae, Πιοουσται, Pyrustae. Strabo VII.; Liv. XLIV, 30; XIV, 26: Völkersch. in Illyrien, trat zu den Römern über u. erhielt dafür ihre Freyheit

wieder.

Pisa, Πισα, Πεισα, Herod. II, 7: Strabo VIII.; Polyb. II, 16.; Scyl. in Huds. G. M. I, 6.; zw. dem Olympis u. Ossa, soll Hptst. der Geg. Pisatis od. Pisaea in Ellis gewesen seyn, wohl aber nicht im hist. Zeitalter, u. schon Strabo VIII zweifelt an ihrem Vorhandenseyn; man bezeichnete mit diesem Namen auch die Gebäude von Olympia, s. d. W.

Pisae, Micai, Liv. XXI, 39.; Polyb.

111, 41. 56.; Mela II, 3.; Plin. III, 5.; Pisa u. Pissa, Πισα, Πισσα, Strabo V.; Polyb. II, 16.; Colonia Julia Pisana, e. der ältesten u. beträchtlichsten St. in Etrurien, mit dem Beynamen Alpheae (Virg. Aen. X, v. 179.), weil man glaubte, sie sey von einem Theile der Flotte Nestors, durch Griechen aus Pisatis, am Alpheus, angelegt worden. Sie lag am Zusammenfl. des Arnus (Arno) u. Ausar (Serchia), welcher letztere aber in der Folge unmittelbar nach dem Meere hin geleitet wurde, so das das heut. Pisa nur am Arno liegt. Die 20 (cigentl. 50) Stad. entfernte Mdg. des Arnus, bey dem heut. Livorno, diente ihr als Hafen und wurde Pisanus Portus genannt. - Eine Stunde von der St. nordöstl. liegen die Aquae Calidae Pisanorum, Plin. II, 103., die berühmten Bäder von Pisa.

Pisanus Portus; s. Pisae.

Pisatis, Pisaea, Strabo VIII.; Diod. IV, 75.; Paus. VI, 22.; in den ältesten Zeiten ein kleiner, von Gebb. umgebener Staat, an den Ufern des Alpheus, östl. von Arcadien, nördl. vom eigentl. Elis, südl. von Triphylia eingeschlossen, in welchem Strabo 8 Städte zählt, deren Haupt Pisa gewesen seyn soll.

Pisaurum, Liv. XXXIX, 44.; Vellej. I, 15.; Mela II, 4.; Plin. III, 14.; Itin. Ant. 100.; Hieros. 615.; e. alte St. der Umbri, nahe an der Küste, aber ohne Hafen; j. Pesaro. - Die St. lag am Fl.

Pisaurus, Vib. Scq. 16.; Isaurus, Luc. II, v. 405.; welcher in geringer westl. Entfernung von der St. in das Meer

faltt ; j. Foglia.

Piscarius; s. Aternus.

Piscenae, Plin. III, 4.; St. im Innern von Gallia Narbonensis, im Geb. der Tectosager, eines Stammes der Volscae; j. wahrsch. Pezenas.

Piscuri; s. Dane.

Pisidae, Plin. V, 27.; Völkersch. in Kleinasien, im Geb. Taurus, einst Soly-

mi genannt. Ihr Gebiet hiefs

Pisidia, Πισιδικη, Polyb. V, 57. 72.; Diod. XVIII, 5.; Ptol.; wurde bis in das 4te Jahrh. als ein Theil von Pamphylien angesehn, und wurde dann erst als eine eigene Prov. betrachtet, das Land am nördl. Abhange des Taurus und die Umgegend begreifend.

Pisidon, Πισιδων, Ptol.; Hafen im

eigentl. Africa.

Pisilis, Higilis, Strabo XIV.; St. in Carien, zw. der St. Caunos u. dem Fl. Calbis.

Pisinda, Πισινδα, Ptol.; Fisinda. Itin. Ant.; Pisida, Tab. Peut.; O. im eigentl. Africa, zw. beyden Syrten.

Pisinda, Ptol.; Isindus, Ισινδος, Steph. Byz. 336.; Isinda, Ισιονδα, Polyb.; Liv. XXXVIII, 15.; fünf Meil. westl. von Termissus in Pisidien.

Pisindon, Πισινδων, Ptol.; Hafen an der Küste von Africa, zw. beyden Syrten, westl. v. Ocea, fällt in die Geg. von

Tripoli.

Pisingara, Πισιγγαφα, Ptol.; St. in Klein-Armenien, n. dem Geb. hin.

Pisistrati ins., Plin. V, 31.; 3 Ins. an der Küste von Ionien, bey Ephesus: Authinae, Myonnesos u. Diareusa.

Pisoraea; n. Inschr. Nebenfl. des Duero in Hispania Tarraconensis; j. Pi-

suerga.

Pissaeum, Πισσαιον, Polyb. V, 108.; Pisaum, Πισαον, Steph. Byz. 551.; St. in der macedonischen Ldsch. Pelagonia.

Pistirum, Πιστιgov, Steph. Byz. 551.; Pissyrus, Historgos, Herod. VII,

109.; Hafenst. in Thracien,

9.; Halenst. ... Pistoria, Πιστωρια, Ptol.; \*\*\* Poh Pent.; Pistorium, Ant. 284.; Tab. Peut.; Pistorium, Plin. III, 5.; Oppidum Pistoriense, Amm. Marc. XXVII, 3.; unbedeutende St. im Alterthum, in Etrurien, in deren Umgend Catilina in einem Treffen seinen Tod fand; sie wuchs aber im Mittelalter u. ist j. noch vorhanden unter dem Namen Pistoja.

Pisucrtes; s. Pitulani.

Pisye, Iliovn, Pitye, Steph. Byz. 552.; St. in Carien, deren Einw. Pisuetae heißen, bey Liv. XXXIII, 18.

Pitaium, Plin. V, 29.; Pitaum, Πιταον, Steph. Byz. 552.; St. in Carien.

Pitane, es, Πιτανη, Seylax in Huds. G. M. I, 37.; Strabo XIII.; Mela I, 18.; Plin. V, 30.; Pittane, Hierocl. 661.; St. nordwestl. von der Mdg. des Fl. Caïcus, am Fl. Evenus, in Acolis, mit 2 Häfen; j. n. Reich. Sandarlik.

Pitane, Strabo VIII.; O. in Triphylia, zw. ihm u. Phia floss der Alpheus in die Sec.

Pithēcūsae; s. Acnaria.

Pitholaus, Strabo XVI.; Landspitze an der östl. Küste von Africa, außerhalb des arab. Mbsens, in der Regio Aromatophoros.

Pithon, Exod. I, 11.; St. an der Grenze von Aegypten u. Arabia petraea.

Pithonobaste, Πιθωνοβαστη, Ptol.; St. der Lesti in Indien, jenseit des Gun-

Pitinum, Ilitivov, Ptol.; St. im Innern von Umbrien, an od. in der Nähe des Fl. Foglio. - Einw. a. Inschr. Pitinates Pisaurenses.

Pitinum, Tab. Peut.; O. in Picenum, eigentl, im Geb. der Vestini, an einem Nebenfl. des Aternus, Novanus (Fl. Genga); j. e. Dorf Vasteo, n. Mannert.

Pitulani, Plin. III, 4 .: Volk in Umbrien, theilte sich in 2 Stämme, Pisuertes

u. Mergentini.

Pitulum, Plin. III, 5.; St. in La-

Pityassus, Πιτυασσος, Strabo.; St. in Pisidien.

Pitye; s. Pisye.

Pityca, Πιτυεια, Strabo X.; Steph. Byz. 552.; O., östl. von Parium, in Klein-Mysien gelegen:

Pityea; s. a. Lampsacus.

Pityia, Mela II, 7.; Ins. im adriat.

Pitynda, Πιτυνδα, Ptol.; beträchtl. St. in Indien, diesseit des Ganges, Hptst. der Mesoles; j. Bagnagar.

Pityonesus, Plin. IV, 12.; Ins., der St. Epidaurus in Argolis gegenüber, 6 Meil. von der Küste, 17 Meil. von Aegi-

Pityus, Mitvovs, ovvtos, Strabo XI.; Plin. VI, 5.; St. in Colchis, im innersten nordöstl. Winkel des Pontus Euxinus, westl. vom Fl. Corax; j. Drandar.

Pityusa, Πιτνονσα, Peripl. Hierocl. 708. not.; Küstenins. zw. dem Flecken Mylas (Mylae) u. dem Hafen Nesulion, an der Küste des rauhen Ciliciens.

Pityusa, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Ins. im Mbsen von Argolis; j. Tulea.

Pityusa; s. Chios.

Pityusa; s. Demonesos.

Pityusa; s. Ebusus.

Pityusa; s. Lampsacus.

Pityusa; s. Miletus.

Pityusa; s. Opius.

Pityusae, Pityussae, Strabo II. III.; s. Ebusus.

Placentia, Polyb. III, 40.; Liv. XXI, 25; XXVII, 39; XXXI, 10.; Tac. Hist. II, 19.; Plin. III, 15.; Steph. Byz. 553.; Itin. Ant. 98.; St. in Gallia Togata, am Padus-Fl., von den Römern an-gelegt, kurz vor dem 2ten punischen Kriege. Die Gallier eroberten u. plünderten sie; nach ihrer Entfernung aber erholte sich Placentia rasch, wurde eine ansehnl. Handelsst. u. e. Municipium, blieb beträchtl. unter den Ostgothen und ist noch gegenwärtig vorhanden unter dem Namen Piacenza. - Einw. Placentini ; Umgegend Placentinus ager.

Placia, Πλακια, Herod. I, 57.; Πο-

λις Πλακιου, Scyl. in Huds. G. M. I, 35.; Mela I, 19.; Plin. V, 13.; Placie, Πλακιη, Steph. Byz. 553.; e. pelasgische Colonie in Klein-Mysien, an der Propon-

tis, östl. von Cyzicus; j. Panermo. Placus, Πλακος, Placusius, Strabo IV.; Hesych.; B. in Cilicien, bey

Theben.

854

Placraei, Πληφαιοι, Strabo VII.; Völkersch. in Dalmatien, zw. dem Fl. Naron u. dem rhizaeischen Bsen, hinter den Daersi; viell. s. a. Palarii, bey Appian. Illyr. 10.

Plaga Calvis u. Calvisianis, Itin. Ant. 95.; O. od. Geg. in Sicilien, auf der Straße von Agrigent nach Syracus, bey dem heut. Capo Suprano, westl. von Gela (Terra nuova).

Plaga Cymbae od. Hereo, Itin. Ant. 96.; O. od. Geg. im Innern von Sicilien, etwas westl. von dem heut. Flek-ken u. Fl. Ragusa.

Plaga Mesopotamio, Itin Ant. 96.; zw. beyden genannten O. am Znsammenfl. des Achates (Drillo) u. eines westl. Seitenfl.

Plagiaria, Itin. Ant. 419.; O. in Lusitania, nördi, von Merida.

Planaria, Plin. VI, 32.; eine der

glückseligen Inseln, wahrscheinl. s. a. Canaria.

Planaria od. Platanaria, Plin. III, 6.; Ins. bey Corsica.

Planasia, Tuc. Ann. I, 3.; Plin. III. 6.; Felsenins., südl. von der Ins. Elba, merkwürdig als Aufenthalt vieler Pfauen, Verweisungsort des Agrippa; j. Pianosa. Planasia, Illavacia, Strabo IV.; s.

Lerina.

Planctae, Πλαγκται, Hom. Od. XII, v. 68. 202.; s. a. Acoliac.

Planctae: s. a. Cyaneae ins.

Planesia, Πλανησια, Strabo III.; Insel im Mittelmeere, im Bsen von Illici; j. Isola Plana, n. Ukert.

Plangenses, Plin. III, 14.; Völker-

schaft in Umbrien.

Plarassa, Πλαρασσα, Steph. Byz. 553.; Plarasa, a. Mzen; sonst unbek. St. in Carien.

Plataea, Πλαταια, Hom. II. II, v. 501.; Herod. VIII, 50.; Plataeae, Πλαταιαι, Thuc. III, 61.; Strabo IX.; Paus. IX, 1.; Procop. de Aedif. IV, 2.; a. Mzen; St. in Boeotien, in einer Ebene zw. den südlichsten Geb. des Helicon und dem Cithaeren, am Fl. Asopus, südwestl. von Theben. Die Einw., befreundet mit den Platacenses, Athenern, nahmen Theil an der Schlacht bey Marathon; die St. wurde von den Persern zerstört, wieder hergestellt, aufs neue zerstört im 5ten Jahre des peloponnesischen Kriegs, endl. nochmals zerstört von den Thebanern u. die Einw. vertrieben. Unter Philipp von Macedonien erst wurde Plataea wieder neu gegründet. Ihre Ruinen heißen Palaco Castro, bey dem Flecken Kokla. - Vor der St. lag ein Tempel der Juno, durch das Treffen bey Plataea merkwürdig.

Platage, Patage; Plin. IV, 12.; alter N. von Amorgus.

Platamodes, Strabo VIII.; s. a. Cyparissium prom.

Plataneus, Plin. XI, 37.; Fl. in

Bithynien.

Platanistus, Πλατανιστος, Strabo XIV.; Geg. in der See an der Küste des rauhen Cilicien's, bey Charadrus, gefährl. wegen verborgener Klippen.

Platanistus, Plin. V, 27.; s. a.

Pednelissus.

Platanistus, Πλατανιστους, ουντος, Strabo VIII.; auch Macistus u. Magistos; s. a. Macistum.

Platanistus, Πλατανιστους, Paus. III, 23.; Vorgeb. in Laconien.

Platanistus, Paus. IV, 34.; Quelle

bey Crotone. Platanistus, Plin. IV, 5.; Vorgeb.

in Achaia. Platanius, Πλατανιος, Paus. IX. 23.; kl. Küstenfl. in Boeotien, an der Grenze von Locris.

Platanus, Πλατανος, Polyb. V, 68.; Jos. Ant. XVI, 11.; Steph. Byz. 554.; Flecken u. Pass in Phoenicien, bey Leontopolis.

Platanus, Itin. Ant. 147.; Itin. Hieros. 582.; Flecken in Syrien, zw. Ca-

thela u. Antiochia.

Plate, Plin. V, 31.; Ins. bey Troas. Platea, Plataea, Πλατεα, Πλατεια, Πλατεια, Πλαταια, Herod. IV, 169.; Plin. IV, 12,; Steph. Byz. 554.; Ins. an der Küste von Cyrenaica, dem Menelaus-Hafen gegenüber.

Platea, Martial. XII, 18.; O. in Hi-

spania Tarracon., am Salo.

\*\*Plavis, Paul. Diac. II, 12.; Fl. in Vencia; j. \*\*Piave, westl. von Livenza.

Plegra, Πλεγοα, Ptol.; St. in Paphlagonien, zw. Sacora u. Zagira.

Plemmyrium prom., Πλεμμυςιον, Thuc. VII, 4.; Diod. XIII, 14.; Vorgeb. auf der Osts. von Sicilien, südl. von Nasos; j. Punta di Gigante, n. Reich.; Sieph. Byz. 555. nennt es ein Castell; die Einw. Plemyriates.

Plestina, Liv. X.; St. der Marsi in

Italien; j. n. Reich. Peschiolo.

Pletenissus; s. a. Pednelissus, Pleumaris, Πλευμαρις, Ptol.; St. in Cappadocien, zw. Piala u. Pida.

Pleumosii, Pleumoxii, Caes. V, 38. 39.; c. von den Nerviern abhängende

Völkersch. in Gallia Belgica.

Pleuron, onis, Πλευφων, Homer. II. II, v. 638.; Strabo X.; Plin. IV, 2.; Ptol.; Steph. Byz. 554.; alte St. in Actolien, am B. Chalcia, nebst Calydon die wichtigste des Landes, südöstl. vom Fl. Evenus. Sie wurde von dem Macedonier Demetrius zerstört u. c. neue St. gleiches Namens am südl. Abhange des B. Aracynthus, auf der Wests. des Evenus angelegt. - Einw. Pleuronii.

Plintae, Itin. Ant 95.; O. in Sicilien, I geogr. Meile nordwestl. von Ali-

Plinthine, Πλινθιυη, Ptol.; Steph. Byz. 555.; Plynthine, Strabo XVII.; e. beträchtl. Ort in Marmarica, an der Grenze des mareotischen Nomos in Aegypten. Er gab einem großen Busen den Namen.

Plinthinetes od. Plinthinus sin., Herod. II, 6.; Strabo XVII., mit welchem, n. Herod., die Ostgrenze von Acgypten

Plistia, Liv. IX, 21.; St. in Italien, entw. in od. bey dem Lande der Sabiner. Plistine, Πλειστινη, Appian. Hannib. 9.; See, od. wohl richtiger e. Sumpf,

in Umbria. Plistus, Theistog, Paus. X, 8.; kl. Fl. in Phocis, zw. dem B. Cirphis u. Delphi, fällt bey Cirrha ins Meer.

Plitaniae in s., Plin. V, 31.; 2 Ins.

an der Küste von Troas.

Plitendum, Liv. XXXVIII, 18.; St. in Galatien, nach Bithyniens Grenze hin.

Plithana, Arrian. Peripl. M. E. in Huds, G. M. I., 29.; St., 10 Tager. von Barygaza, gegen S.; wahrscheinl.j. Pul-tanah, südl. von den Ufern des Godaveri, in Dolatabad in Indien.

Plotae ins., Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; auch später Strophades ins., Strabo VIII.; 2 Ins. im ionischen Meere, zw. Zacynthus u. dem Peloponnes, zum Gebiete von Cyparissa gehörig, berüchtigt als Aufenthalt der Harpyien; j. Strofadia od. Strivali.

Plotinopolis, Πλωτινοπολις, Ptol.; Itin Ant. 322.; Tab. Peut.; Procop. de Aedif. IV, 11.; St. in Thracien, südl. von Hadrianopel, wahrscheinl. zu Ehren der Gemahlin des Trajan erbaut u. benannt. An ihrer Stelle erscheint späterhin Didymotichos, s. d. W. - Einw. a. Mzen Πλωτεινοπολειτων.

Plumbaria, Πλουμβασια, Strabo III.: kl. Ins. im Mittelmeere, an der Küste von Spanien, am heut. Cap S. Martin.

Plumbaria, Molybodes, Molvβωδης, Ptol.; Ins. dem Sulcensis Portus in Sardinien gegenüber, bey Plin. Enosis, s. d. W.

Plutium, Illovitor, Steph. Byz. 555.; St. der Tyrrhener; j. Monte Pulciano, n, Reich.

Pluvialia; s. Ombrios.

Plynos, Illovos, Herod. IV, 168.; Plynus, Thovovs, Scyl. in Huds. G. M. I. 45.; Hafen in Marmarica, bis zu welchem die Adyrmachidae reichten, westl. von den tyndarischen Inseln; wahrscheinl. derselbe, welchen Ptol. Panormus nennt, s. d. W.

Pnigeus, Ilviyeos, Ptol.; Flecken

im Innern von Marmarica.

Pnups, Πνουπς, Ptol.; Flecken an der Osts. des Nil in Acthiopien, nördl. von Boon; j. Aamara, nördl. von der Ins.

Pocrinium, Tab. Peut.; O. in Gallien, auf der Strasse von Aquae Borboniae n. Augustodunum (Bourbon l'Archambaut - Autun); j. Perigni an der Loire, n. d'Anville.

Podalia, Plin. V, 27.; Podalaea, Ποδαλαια, Ptol.; Podalea, Ποδαλεια. Steph, Byz. 556.; O. in Lycien, u. zwar im Bez, Mylias, am Fl. Xanthus. - Einw. a. Mzen Ποδαλαιωτων.

Podium Ceretanum, Marca Hisp. I, 12.; St. in Hispania Tarraconensis; j.

Puicerda.

Podoperura, Ποδοπερουρα, Ptol.: St. in Indien innerhalb des Ganges, im Lande der Limyrices; j. Barcelor.

Poduca, Ποδουκα, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 34.; Podoca, Ptol.; Handelsst. auf der Ostküste von Indien, an der Mdg. des Fl. Paliar.

Poecilasium, Ποικιλασιον, Ptol.; St. auf der Süds. der Ins. Creta, westl.

von Hermaea Acra (Trividi).

Poccile, Houndy, Strabo XIV.; e. Felsen in Cilicien, nördl. vom Hafen Ca-Ion Coracesion, mit gehauenen Stufen, über welchen der Weg nach Seleucia führte.

Poediculi; s. a. Pediculi.

Poecessa; s. Rhodus.

Poceessa, Ποιηεσσα, Strabo X.: Steph. Byz. 556.; e. schon zu Strabo's Zeit untergegangene St. auf der Ins. Cea, dennoch glaubt Brönstaedt ihre Ruinen bey dem O. Kundwio gefunden zu haben.

Poemaninum, Holhavivov, Steph.

Byz. 556.; St. od. Castell in Mysien, bev Cyzicus. - Einw. Poemaneni, Plin. V, 30., u. a. Mzen.

Poenae, Poeninac Alpes; s. Alpes Penninae.

Poeni; s. Carthaginienses.

Poeninus mons; s. a. Penninus.

Poconcon; s. Athenacum. Poetovio; s. a. Petobio.

Pogla, Πογλα, Ptol.; Pugla, Concil. Chalc.; Socia, Hierocl. 681.; St. in Pisidien, nordöstl. von Cretopolis.

Pogon, Πωγων, Herod. VIII, 42.; Strabo VIII.; Mela II, 3.; Hafen der St.

Troezen in Argolis.

Pola, Πολα, Strabo VII.; Mela II, 3.; Plin. III, 19.; Steph. Byz. 556.; Itin. Ant. 271.; Pietas Julia, Plin. a. a. O.; e. alte St. in Istria, im Innern eines Busens, nach ihr Sinus Polaticus, Mela II, 3., genannt, 18 Mill. von der Mdg. des Fl. Arsia (Arsa). Der erwähute Busen diente als Hafen, und machte, dass Pola sehr wichtig wurde für die Schifffahrt in den nördl. Theilen des adriat. Meeres; j. Pola. - Die südlichste Spitze der istrischen Halbins, hiefs nach dieser

Polaticum od. Poleaticum prom., Steph. Byz. 557.; j. Promontorc od. Ponta di Promontorio.

Polaticus sin.; s. Pola.

Polemoniacus pontus u. sinus: s. Polemonium.

Polemonium, Πολεμωνιον, Plin. VI, 4.; Ptol.; Amm. Marc. XXII, 8.; Steph. Byz. 557.; Tab. Peut.; Tolemonium, Τολεμονιον, Hierocl.; Hptst. im Pontus Polemoniacus, d. i. im östlichsten Theile von Pontus, am sidenischen Fl., westl. von Pharnacea, östl. von Amisus, an der Küste, mit einem Hafen. Sie hat ihren Namen vom Könige Polemo, früher hiefs sie Side, Σιδη (Strabo XII., Plin. VI, 4.), wie die Umgegend; j. Vatisa.

Polentia, Holevria, Ptol.; Pollen-

tia, Plin.; s. Carrea.

Polichna, Πολιχνα, Thuc. VIII, 14.; Strabo XIII.; Hierocl. 662.; e. nicht bedeutendes Bergstädtchen an der linken Scite des Aesepus, in Troas. — Einw. bey Plin. V, 30.; Polichnaei u. Polychnaei. Polichna, Polyb. IV, 36.; St. in

der Geg. von Cyphas in Laconica.

Polichnium, Polinium; s. a. Pol-

lemniacum monasterium.

Polimartium, Polymartium. Paul. Diac. IV, 8.; O. in Etruria; j. Bomarzo, im Kircheustaate. Polis, Holis, Thuc. III, 101.; Flek-

ken der Hyaei in Locris. - Eine gleichnamige St. lag, n. Steph. Byz. 557., in

Aegypten.

Polisma, Πολισμα, Strabo XIII.; e. schon zu Strabo's Zeit wüste St., am Fl. Simois in Treas.

Politiceorgas, Plin. V, 30.; Geg.

in Klein-Asien, später Aphrodisias.

Politorium, Liv. 1, 33.; Πολιτω-QLOV, Dion. Hal. III.; Steph. Byz. 557.; St. in Latium, von Ancus Martius erobert u. zerstört; n. Reich. j. Pociglia-

Pollemniacum monasterium, Pertz I, 488.; Poligny in Bourgogne, 4 St. von Salins.

Pollentia; s. Carrea.

Pollentia, Mela II, 7.; St. auf der Ins. Majorca (Balearis major); j. Pollenza.

Pollentia, Liv. XXXIX, 44.; St. im Picenum, entweder eine St. mit Urbs salvia, Plin. III, 13.; Ουββα σαλουια, Ptol. (j. Urbisaglia); in derselben Gegend, od. nahe dabey. - Einw. Pollentini, Plin. III, 13.

Pollupice, Pullopice, Lollu-pice, Itin. Ant. 295.; St. in Ligurien, zw. Vada Sabatia u. Albingaunum; j. Fi-

nale.

Pollustini, s. Polusca.

Polusca, Liv. II, 33.; eine St. der Volscer in Latium, schon früher zerstört, deren Einw. die Pollustini, bey Plin. III, 5., seyn sollen.

Polyaegos, Πολυαιγος, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Ins. des aegäischen Meeres, nahe an der Osts. von Melos, zu den Cycladen gehörig; j. Polino, n. Reich.

Polyandus, Πολυανδος, Padyan-dus, Ptol.; St. in Klein-Armenien.

Polybotus, Πολυβοτος, Polygotos, Anna Comnena p. 470.; Hierocl. 677.; Procop. Hist. Arc. 18.; St. in Gross-Phrygien, in der Nähe der St. Trico-

Polychalandus, Πολυχαλανδος, Epiphan. LXXIII; St. u. Bischofssitz in

Polydora, Πολυδωρα, Plin. V, 32.; Steph. Byz. 558.; Polydoriins., Diod. XIII.; Ins. in der Nachbarsch, von Cyzicus in Klein-Mysien.

Polymedia, Polymedium, Πολυ-μηδιον, Strabo XIII.; St. od. Flecken in

Mysien.

Polyren, Πολυφην, Steph. Byz. 558.; Polyrrhena, Scyl. in Huds. G. M. I, 18.; Polyrrhenia, Polyb. IV, 53.; Polyrrhenium, Plin, IV, 12.; Ptol.; a. Mzen; St. u. Gebiet in der Westhälfte von Creta. Einw. Polyrrhenii, Polyb.

Polytelia, Plin. VI, 26.; St. in Me-

sopotamien.

Polytimetus, Πολυτιμητος, Ptol.; Fl. in Scythia, innerhalb des Imaus; n. E. verliert er sich im Sande, n. Ptol. aber fällt er ins Meer, wahrscheinl. j.

Pometia; s. Suessa.

Pompēji, Strabo V.; Senecae quaest.
nat.VI, I.; Tac. Ann. XV, 22.; Dio Cass.
LXVI, 23.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.;
e. betrāchtl. St. der Osci u. Tyrrheni im südl. Theile von Campanien, an der Mdg. des schiffbaren Fl. Sarnus, im Hintergrunde eines Busens. Kaum hatten die Bewohner der St. sich von den Verwüstungen eines Erdbebens, im Jahre 816 n. Roms Erb., crholt, so bedeckte ein furchtbarer Ausbruch des Vesuvs die ganze St. mit Asche, im Jahre 832 n. R. Erb., 79 n. Chr., u. veränderte die ganze Küste. In geringer Entfernung östl. vom Dorfe Torre del Annunciata hat man einen großen Theil von Pompeji wieder aufgegraben, das Meeresufer ist weiter vorgerückt, der Lauf der Sarnus östl. geworden.

Pompeji, Itin. Ant. 134.; Ipompei, Itin. Hieros. 566.; Praesidium Pompeji, Tab. Pent.; e. befestigter Ort in Mocsien, zw. Horreum Margi u. Nais-

Pompējopolis, Πομπηιουπολις, Hierocl. 695.; St. im Innern von Paphlagonien; n. Mannert VI, 3. 31. s. a. Docea.

Pompejopolis; s. a. Eupatoria. Pompejopolis; s. Soloe.

Pompelon, Πομπελων, Strabo III.; Ptol.; Itin. Ant. 455.; e. zum Gerichtsbez. von Caesaraugusta gehörige St. der Vasconen in Hispania Tarraconensis; j. Pampelona. - Einw. Pompelonenses, Plin. III, 3.

Pomponiana; s. Mesc.

Pomptinae paludes, Plin. III, 5; XXXVI, 4.; e. sumpfige Strecke längs der Küste von Latium, zw. Circeji u. Terracina, entstanden aus Mangel an Anban, durch die Flüsse Aufidus od. Ufens (Uffente) u. Nymphaeus (Ninfa), welcher letztere theilweis in den Lago di Monaci, theilweis aber, nachdem er die ganze Sumpfstrecke durchschlichen hat, unter dem Namen Sisto in den Amasenus fliefst. Das Erdreich ist an viclen Stellen ganz vom Wasser aufgelös't, ohne Bäume oder Dörfer, die Luft ver-

pestet. Aeltere Versuche, diese Sümpfe auszutrocknen, haben so wenig genügende Erfolge gehabt, als die neuern, besonders von Pius VI. veranstalteten, und noch sind die Palude Pontine unbewohn-

Ponamus, Plin. VI, 23.; Fl. in Indien, in der Gegend des obern Induslaufes.

Poneropolis; s. Philippopolis. Pons Aelii; s. Aelii pons. Pons Acni; s. Acni pons.

Pons Augusti; s. Zeugma.

Pons Aureoli; s. Aureoli pons. Pons Campanus; s. Campanus p. Pons Darii; s. Darii p.

Pons Drusi, Cluv. Ital. 91.; O. in Rhactien, zw. Sublavio u. Tridentum; in der Nähe von Botzen.

Pons Hisarae, Pertz I.; s. a. Briva Isarae.

Pons Nartiae, Itin. Ant. 430.; Geogr. Rav.; Ort in Hispania Tarracon., im Lande der Callaicer; j. Narla am gleichn. Fl., n. Ukert.

Pons Ocsiae und Oesiensis; s.

Briva Isarae.

Pons Saravi, Tab. Peut.; P. Sarvix, Itin. Ant. 372.; St. zw. Divodurum u. Argentoratum; j. Saarburg.

Pons Scaldis, Itin. Ant. 376.; O. in Gallien, zw. Turnacum u. Bagacum; j. Condé, n. Reich., Escaut - Pont, n. Baudr.

Pons Secies, Itin. Hieros. 616.; Uebergang über den Fl. Serchia in Gallia Cisalpina, bey dem heut. Rubiera.

Pons Singae, Tab. Pent.; O. am Ufer des Singas, auf der Strasse von Samosata nach Zeugma.

Pons Sociorum, Itin. Ant. 264.; St. in Pannonien, zw. Sopianae u. Val-

Pons Tiluri, Itin, Ant.; Tilurium, Tab. Peut.; O. in Dalmatien, zw. Solonae u. Tronum.

Pontem, Ad; s. Ad Pontem.

Ponteris, Hovtegie, Ptol.; Ort in Aethiopien, an der Osts. des Nil.

Pontes, Itin. Ant. 478.; O. in Britannien, zw. Caleva u. Londinium, an der Themse, in der Gegend von Wind-

Pontes, Itin. Ant. 363.; Ort in Gallien, zw. Samarobriva u. Gessoriacum;

j. Ponchés. Pontes Tessinos, Ad, Itin. Ant. 257.; O. in Noricum, zw. Ambre (Dachau) u. Parthanum (Parthenkirch); j. Diefsn am Ammersee (?).

Pontesium; s. a. Briva Isarae.

Pontezita, Itin. Ant. 60.; O. im. Tripolis in Africa, hinter der Landspitze

Pontia, Ποντια, Ptol.; Ins. an der Küste von Africa, bey der großen Syrte. Pontia, Ποντια, Strabo V.; Liv. IX. 28.; Sucton Calig. 15.; die mittlere und größte einer Inselgruppe im Mittelmeere, an der Küste von Latium, nordwestl. von Pithecusae, welche den Römern zu einem Verbannungsort diente; j. Isola di Alle die umliegenden Inseln zu-

Pontiae ins., Strabo V., Mela II. 7., Plin. III, 6., u. gehörten zum Lande der Volscer od. zu Latium; genannt werden, außer Pontia, Palmaria (Pul-

sammen führten den Namen

marola), Sinonia (Zannone), Pandataria od. Pandateria (Isola Vandotina).

Pontici, Mela I, 2; II, 2.; verschiedene Völkerschaften um den Pontus Euxinus.

Ponticum mare; s. Pontus Euxi-

Pontinus, Hovervos, Paus. II, 36. 37.; Berg u. Fl. in Argolis, in der Nähe von Lerna u. den gleichnamigen Süm-

Pontium, Hovitor, Scyl. in Huds. G. M. I, 52.; St. u. Geg. an der Westküste von Libyen, mitten in e. großen

Mbsen, bey e. großen See.

Pontus, Hovros, als Name e. Landes, bezeichnet die südl. Küste des Pontus Euxinus, in größerer Ausdehnung, als das spätere Reich Pontus (Strabo XII.). Die hier wohnenden Völkersch. waren frey u. wenig bekannt, bis in Armenien sich eigene Staaten bildeten. Die westl. Theile von Pontus besafs Mithridates, welchem Antipater, Beherrscher von Klein-Armenien, die Striche von Trapezus bis an den Fl. Thermodon abtrat. Mit diesem Mithridates zerfiel aber auch seine Herrschaft wieder. Erst unter einem andern Mithridates bildete sich ein neues Reich in diesen Gegenden, welches um die Zeit des Pharnaces den Namen Pontus erhielt, der jedoch erst unter Mithridates d. Gr. allgemein wurde. Nicht lange aber dauerte die Blüthe dieses ausgedehnten Reichs; es zerfiel im Kampse mit den Römern, unter Anführung des Pompejus. Der an Galatien, an den Ufern des Halys, gelegene Theil des Reichs Pontus, einst der Sitz der weißen Syrer, kam zu Galatien; der angrenzende Theil erhielt einen eigenen Fürsten, unter dem Namen Pontus Ga-lutieus. Ein Nachkomme des Mithridates, Polemon, erhielt durch Antonius den mittlern Theil von Pontus, unter dem

Namen Pontus Polemoniacus, mit der Hptst. Sinope, wozu noch das ganze östl. Land um Trapezus und die Küste bis zum Fl. Phasis gehörte (Strabo XII., Dio Cass. XLIX, 44.). Der östl. Theil des Pontus, an der Küste, hiefs Pon-tus Cappadocius. Im 2ten Jahrh. wurde eine neue Eintheilung des Landes gemacht (Ptol.); die 3 Theile des Pontus, nebst dem eigentl. Cappadocien u. Klein-Armenien wurde die Prov. Cappadocia, nur der westl. Theil am Halys wurde ein Theil von Galatien. Unter Diocletian u. Constantin d. Gr. zerfiel die große Prov. Cappadocia wieder; die westl. Hälfte von Pontus, das ehemalige galatische Pontus, hiefs nun Heleno-Pontus (Novella XXVIII, 1.); die östl. Prov. behielt den Namen Pont. Polemoniacus, Ποντος Πολεμονιακος, wurde mit dem Pontus Cappadocicus vergrößert, die südlichste Spitze mit Sebastia aber kam zu Armenien (Hierocles 702.). — Die vornehmsten Gebb. waren: das Paryadres-Geb. (s. d. W.) mit seiner Fort-setzung dem Scoediscs - od. Scordiscos-Geb. - Die Hptfll.: der Halys, der Paphlagonien vom Pontus treunte (s. d. W.); der Iris (s. d. W.); der Thermodon, Sidenus u. Phasis (s. d. W.). Einzelne Landschaften und Bezirke von Pontus waren: Gadilonitis (s. d. W.); Saramena, Σαραμηνη, um Amisus, an der Küste; Phanaroea (s. d. W.); Sidene, Σιδηνη, im nordöstl. Theile von Pontus um Polemonium und die Mdg. des Fl. Sidene; Themiscyra, vom Fl. Thermodon bis über die Mdg. des Iris; diese Theile gehörten zum eigentl. Pontus, od. zum Lande der weißen Syrer. Tibarenia, Τιβαφηνια, Steph. Byz. 653.; Land der Tibareni, Τιβαφηνοι, Xenoph. Exped. Cyri V, 5.; südöstl. von Cotyo-ra. Im Poutus Polemoniacus waren die

Mosynoeci, Phylires, Drillac u. a. Pontus, Ovid. Trist. V, 10.; ein Theil von Unter-Moesien, zw. dem Pontus, der Mdg. des Ister u. dem Haemus-

Geb.

Pontus, Hovros, Aristof. de mirab.; Steph. Byz. 603.; Fl. in der Prov. Sintice in Macedonien.

Pontus Cappadocius; Pontus Galaticus; Pontus Polemoniacus;

Pontus Euxinus, Horrog Ev\(\xi\)\text{evos}, Sevl. in Huds. G. M. I. 28. 29. sqq.; Polyb. IV, 39. 40; V, 55.; Tac. Ann. XII, 63; XV, 10. etc.; Mela I. 2. 3. 19; II, I. 2. etc.; Plin. IV, 2; VI, I. 13.; Arrian. Peripl. Ponti Eux. in Huds. G. M. I.; Ptol.; Amm. Marc. XXII, 8.; Steph.

Byz. 559.; früher Axenus, Aξενος, Ovid. Trist. IV, 4, v. 55.; Mela I, 19.; Plin. IV, 2; VI, 1.; auch Amazonius, Claud.; Scythicus sinus, Flacc. Martian.; Pontus Tauricus, Avien.; Mare Cimmericum, Herod. IV, 12.; Mare Ponticum und Colchicum, Ilelayog vo Iloviisov, Strabo I. XII.; Tac.; Ptol.; Mare Sarmaticum, Ovid. Trist. IV, 10.; anschnliches Meer zw. Klein-Asien, Sarmatien u. Colchis; J. schwarzes Meer. Durch den Hellespontus (s. d. W.) wird das Mittelmeer mit dem Propontis (s. d. W.), durch den Bosporus Thracius od. Thraciae (s. d. W.) der Propontis mit dem schwarzen Meere, und dieses durch den Bosporus Cimmerius (s. d. W.) mit dem Palus Maeotis (s. Maeotis) verbunden.

Popilii forum; s. Forum Pop. Poplonium, Hondovov, Strabo V.; Ptol.; Steph. Byz. 559.; Populoniu, Mela II, 4.; Populonium, Liv. XXIII, 45; XXX, 39.; Puplana u. Pupluna, a. Mzen.; alte St. der Etruseer, e. Colonie von Volaterrae, an der Küste von Etrusien, auf einer steilen Anhöhe, an deren Fuße e. kl. aber sicherer Hafen lag; sie wurde in den Kriegen zw. Marius u. Sylla zerstört, u. ihre Ruinen, bey Piombino, heißen noch Populonia; Einw. Populonienses, Liv. — Die steile Anhöhe bildet ein Vorgeb., nach der St.:

Poplonium prom., Ptol., genannt. Poras, Πορας, Herod. IV, 48; Pyretus; Nebenfl. der Donau; j. Pruth, s. a. Hierasus.

Porca, Geogr. Rav.; Flecken am Rhein; n. Leichtlen Pforz od. Att-Pforz; zw. Lauterburg u. Rheinzabern; n. Reich. Borgen.

Porcifera, Plin. III, 5.; Fl. in Ligurien; j. Polecvera, der bey dem Flekken Ad Figlinas (Cornigliano), westl. von Genua, in das Meer fällt.

Pordacum, Ποςδακον, Strabo XIII.; O. u. See um die Mdg. des Fl. Caïcus.

Pordöselene, es, Πορδοσεληνη, Scyl. in Huds. G. M. I, 36.; Strabo XIII.; Poroselene, Plin. V, 31.; Ins. zw. Lesbos u. dem festen Lande von Mysien. Poressa, Strabo X.; c. der 4 Städte auf der Ins. Ceos.

Porinas, Πορινας, Paus. VIII, 15.; O. u. Fl. in Arcadien, bey Cyllene.

Poritus, Nogiros, Ptol.; Fl. in Sarmatia Europaea, der zw. Hygris u. Caroea ausmündete.

Poroselene; s. Pordoselene.

Porpax, Arrian. Var. Hist.; Fl. auf der Ins. Sicilien, bey Segesta; j. Birgi, n. Reich.

860

Porphyreon, Πορφυρεων, Steph. Byz. 560.; Porphyrium, Itin. Hieros. 583.; Leontopolis, Λεοντων πολις, Scyl. in Huds. G. M. I, 42.; Strabo XVI.; Plin. V, 20.; St. in Phoenicien, am Fl. Leon (Awle), nördl. von Sidon.

Porphyrione, Plin. V, 32.; Ins. in

der Propontis.

Porphyrium; s. Porphyreon.

Porsica, Πορσικα, Ptol.; St. zw. Samosata u. dem Zeugma, am östl. Ufer des Euphrat in Mesopotamien, wahrscheinl. einerley mit Capersana, bey Amm. Marc. XVIII, 9.

Porta Augusta, Ptol.; St. in Hispania Tarracon., im Lande der Vaccaeer;

j. n. Reich. Torquemada.

Porta Ferrea; s. Albaniae Portae.

Portac; s. Pylae.

Portae Albaniae; s. Albaniae P. Portae Amani montis; s. Amanicae Pylae.

Portae Caspiae; s. Caspiae P. Portae Caucasiae; s. Caucasiae

Portae Ciliciae, Plin. V, 27.; s. a. Ciliciae Pylac.

Portac Romanae; s. Roma.

Porthmus, Plin. IV, 12.; Hierocl. 645.; Hafen der St. Eretria, auf der Ins. Euboea, der St. Oropus gegenüber, wahrscheinl. j. Porto Bufalo.

Porticani imp., Strabo XV.; e. kl. Herrschaft in Indien, an der Osts, des

Indus.

Porticenses, Itin. Ant. 80.; St. auf der Ins. Sardinien, auf der Strafse von Tibula nach Caralis, zw. Sarcopi und Sulci.

Portopana, Πορτοπανα, Ptol.; St. im Innern von Persien, zw. Axima u. Persepolis.

Portospana, Πορτοσπανα, Ptol.; St. im Innern von Caramanien; j. viell. Terpez.

Portum, Ad; s. Ad Portum.

Portunametum, Tab. Peut. iu Gallia Lugdunensis; s. a. Civitas Namne-

Portunata, Plin. III, 21.; Ins. an der Küste Liburniens, im Canal des Quarnero; j. n. Reich. Pontedura.

Portus Abucini, Schriftst. des Mittelalt.; O. im Gebiete der Sequani in Gallien; j. Port sur Suone.

Portus Alburnus; s. Alburnus P. Portus Albus; s. Albus P.

Portus Artabrorum; s. Artabro-

Portus Augusti; s. Augusti P.

Portus Carcisis; s. Carcisis P. Portus Citaristac; s. Telo Martius.

Portus Delphini; s. Delphini.

Portus Deorum oder Divini; s. Deorum P.

Portus Dubris; s. Dubrae. Portus Dulcis; s. Dulcis P.

Portus Epctius, Tab. Peut.; s. a. Epetium.

Portus Evangelorum; s. Evangelorum P.

Portus Flanaticus, Plin. III, 21.; s. a. Flanaticus sinus,

Portus Gaditanus; s. Gaditanus

Portus Gessoriacus; s. Gessoriacensis P.

Portus Hannibalis; s. Hanniba-

Portus Herculis monocci; Herculis m. P.

Portus Iccius u. Itius; s. Iccius

Portus Julius; s. Julius P. Portus Lauretanus; s. Laureta-

Portus Lemanis; s. a. Lemanis. Portus Liburnus; s. Liburnicus P.

Portus Luguidonis; s. Luguidonis P.

Portus Lunac; s. Lunae P.

Portus Magnus; s. Magnus P. Portus Namnetum; s. a. Civ. Namnetica.

Portus Novus; s. Novus P. Portus Orestis; s. Orestis P.

Portus Parthenius; s. Parthenius P.

Portus Ritupis; s. Ritupae. Portus Trutulensis; s. Trutulensis P.

Portus Veneris; s. Veneris P.

Poruari, Πωρουαροι, Ptol.; Volk in Indien, innerhalb des Ganges, südl, von den Brolingae.

Posidea, Plin. V, 30.; e. sonst un-

bek. St. in Troas.

Posideum, Ποσιδειον, Herod. III, 91.; Ptol.; Steph. Byz. 560.; St. zw. Cilicien u. Syrien.

Posideum, Mela I, 17.; Plin. V. 29.; St. u. Vorgeb. in Carien, zw. Milet u. dem jassischen Busen.

Posidium, Plin. V, 19.; e. Städtchen

in der syr. Prov. Cassiotis, im Innern eines Busens; j. Posseda.

Posidium, Hogeidiov, Ptol.; St. an der Nordspitze der Ins. Carpathus, bey dem Prom. Ephialtium.

Posidium, Strabo XIV.; Vorgeb. der Ins. Chios, dem festen Lande am nächsten, der Spitze Argennon gegenüber.

Posidium prom.; s. Neptunium

prom.

Posidium, Ποσειδιον, Marcian. in Huds. G. M. I, 70.; Vorgeb. im nordöstl. Theile von Bithynien; j. Tschautsche-Aghisi.

Posidium prom., Ptol.; Vorgeb., welches die Westseite des pagasetischen Mbsens in Thessalia Phthiotis schliefst;

vergl. Aphetae.

Posidium, Dionys.; Strabo VI.; Vorgeb. in Lucanien, bildet die Südspitze des paestanischen od. posidoniatischen

Mbsens; j. Punta della Licosa.

Posidium Acron, Strabo VII.; Vorgeb. an der Küste von Epirus, nur durch eine schmale Meerenge von der Ins. Corcyra getrennt.

Posidonia: s. Paestum.

Posidoniates sin.; s. Paestanus

Posinara, Ποσιναρα, Ptol.; St. in Indien, außerhalb des Ganges, zw. Arisabium u. Pandaa.

Posingac, Plin. VI, 20.; Völkersch.

in Indien.

Postigia, Ποστιγια, Ptol.; St. im

taurischen Chersones.

Potami, Paus. I, 31.; Suídas; Potamus, Plin. IV, 7,; Flecken in Attica. seine Ruinen sind wahrscheinl, bey Markopoli gefunden.

Potami, Marcian in Huds. G. M. I, 72.; Castell in Paphlagonien, mit einem

Hafen.

Potentia, Ποτεντια, Strabo V.; Ptol.: Itin. Ant. 101. 313.; St. u. römische Colonie in Piccnum; am rechten Ufer des Fl. Potenza auf e. Hügel sucht man ihre Ruinen.

Potentia; s. Carrea.

Poticara, Ποτικαgα, Ptol.; St. in Persien, zw. Cotamba u. Ardea.

Potidaea; s. Cassandrea. Potidania, Ποτιδανια, Thuc. III, 96.; Liv. XXVIII, 8.; e. Castell auf der Osts. von Actolia Epictetos, östl. von Naupactus.

Potniae, Ποτνιαι, Strabo IX.; Paus. IX, 8.; Plin. IV, 9; XXV, 8.; Steph. Byz. 561.; O. in Bocotien, am Fl. Asopus, 10 Stad. von Theben, man hält es für Hypothebae, bey Hom. 11. II, v. 505.

Praaspa, Ποαασπα, Dio Cass. XLIX.; Plin. VI, 13.; Steph. Byz. 561.; Phraata, Appian Parth. 77.; Vera, Oveqa, Strabo XI.; Pharaspia, Φαρασπια, Ptol.; e. große feste St. in Persien, auf einer Anhöhe, in der Nähe von Ardebil.

Practius, Mgantios, Strabo XIII.; Fl. in Troas, entspr. auf dem Ida u. ergoß sich, nördl. von Abydus, in den Hellespont ; i. Borgas.

Praeguttii, Ποαιγουττιοι, Ptol.; Volk in Italien, östl. von den Marsi, westl.

von den Vestini.

Praeneste, Liv. II, 19; VI, 29.; Tac. XV, 46.; Plin. III, 5.; Praenestus, Πραινεστος, Strabo V.; Steph. Byz. 561.; Praenestum, Πραινεστον, Ptol.; früher Polystephanon od. Stephane, Strabo; Plin.; e. der ältesten St. der Pelasger in Latium, am Abhange eines Berges. Es wurde e. Hptfest. der Römer, litt viel in dem Kriege zw. Marius u. Sylla (Marius liefs sich hier durch einen Sclaven tödten), erholte sich aber sehr bald wieder u. ist noch beträchtlich unter dem Namen Palestring. Von ihr hat die

Praenestina via, von Rom aus gegen Osten durch Latium führend, ihren Namen, so wie die Praenestini montes, Liv. III, 8.

Praepenissus, Concil. Chalced.; Propniasa, Hierocl. 678.; Flecken u.

Bischofss. in Phrygien.

Praesamarci, Mela IV, 1.; Pliu. IV, 20.; Volk in Lusitanien, zu den Celten gehörig, am Tamaris u. Sars.
Praesidium, Itin. Ant. 431.; St. in

Hispania Baetica.

Praesidium, Itin. Ant. 422.; St. in Lusitania am Duerus, auf der Str. von Olisippo nach Bracara.

Praesidium, Itin. Ant. 428.; St. in Gallaecia.

Praesidium, Itin. Ant. 85.; O. auf der Ins. Corsica, auf der Str. von Mariana nach Platae; n. Reich. j. Basiellica.

Praesidium Cornaviorum, Not. Imp.; O. der Cornavii in Britannia; j.

Warwick.

Praesidium Cremerae; s. a. Cre-

Praesidium Julium; s. Scalabis. Praesii, Prasii; s. a. Palibotri; s. Palibothra.

Praesus, Ποαισος, Herod. VII, 17.; Steph. Byz. 562.; Prasus, Strabo X.; St. auf der Ins. Creta.

Praetoria Agrippinae; 8. Agrippinae Pr.

Praetoria Augustana; s. Augustana Pr.

Praetorium, Itin. Ant. 466.; O. in Britannien, in der Nähe des jetz. Dorfes Hebberstow, nahe am Fl. Anklom, in Lincolnshire.

Praetorium Latovicorum; s. La-

tovicorum Pr.

Practutiana regio od. Practutianus ager, Plin. III, 13.; Praetettiane, Πραιτεττιάνη, Pol. III. 87.; durch den Fl. Tronto vom eigentl. Pi-cenum getrennt, bis zum Fl. Vomanus; j. Bez. von Teramo. - Einw. Praetutii. Praevalitana, Procop. B. Goth. L. 15.; Hierocl. 656.; e. Prov. in Illyrien, deren Hptst. Scodra war.

Pras, antis, Ποας, Xenoph. Hell. IV.; Steph. Byz. 562.; St. in Perrhaebia. —

Einw. Prantes.

Prasia; s. a. Brasia.

Prasiace, Πρασιακη, Ptol.; Land der Prasii, Plin. VI, 19., Πρασιοι, Steph. Byz. 562., in Indien, an beyden Seiten des Ganges u. des Soa, der westl. Theil von Behar u. Allahabad.

Prasiae; s. a. Brasiae,

Prasiane, Plin. VI, 19.; Ins. im Indus.

Prasias, Πρασιας, Herod. V, 17.; See in Thracien, nahe am strymonischen Mbsen, zw. den Flüssen Nestus u. Strymon; in der Nähe des Sees war e. Silbermine.

Prasidium, Πρασιδίον, Ptol.; St. im Innern von Thracien.

Prasii; s. Prasiace.

Prasodes, Ptol.; Mbsen auf der Osts. der Ins. Taprobane.

Prasum, Ptol.; Marcian in Huds. G. M. I, 12.; Vorgeb. an der Südostk. von Africa, an dem äußersten Ende des südöstl. Theils von Africa, so weit es den Alten bekannt war; j. Cap del Gada.

Prasus, Ilgasos, Strabo X.; Praesus, Ποαισος, Herod. VII, 170.; Steph. Byz. 562.; alte St. auf der Ins. Creta, in der Nähe des Berges Dicte, zw. dem Samonium u. Chersonesus.

Pratitae, Plin. VI, 15.; Volk in Medien, westl. von den Parthern, um die

caspischen Pforten.

Preciani, Caes. B. G. III.; Volk im aquitanischen Gallien, an der Grenze von Spanien.

Prēlius lacus; s. Aprilis.

Premis; s. Primis.

Prenetus, Ποενετος, Plin. V, 9.; Socrates H. Eccl. VI, 16.; Princtus, Hierocl. 690.; Pronectus, Πουεκτος, Steph. Byz. 264.; Pronetius, Tab. Peut.; e. Handelspl. im südl, Bithynien, Nicomedia gegenüber.

Prepesinthus, Strabe; Pracpesinthus, Plin. IV, 12.; Inscl im aegacischen Meere, e. der Cycladen, n.

Reich. Strongyla.

Preti, Plin. VI, 19.; Völkersch. in Indien, außerhalb des Ganges.

Pria, Itin. Ant. 430.; s. a. Iria Flavia.

Priacsus, Πριαισος, Steph. Bez.

563.; St. auf der Ins. Creta. Priami Pergamum, Herod. VII, 43.; St. in Troas am Ufer des Scaman-

Priantae, Plin. IV, 11.; Volk in Thracien, um den Fl. Hebrus,

Priapius, Priapidis portus, Ptol.: Hafen der Ins. Taprobane, zw. Sindocanda u. Anubingara.

Priaponnesus, Plin. V. 31.; Insel in Carien, im ceramischen Mbsen,

Priapus, Ποιαπος; Strabo XIII.; Mela I, 19.; Plin. V, 31.; St. in Mysien,

in welcher Priapus vorzugsweise verehrt wurde, den man auch für den Gründer der St. hielt; j. Karaboa. - Einw. auf Mzen Ποιαπηνων.

Priapus, Plin. V, 31.; Ins. an der

Küste von Ionien.

Priaticus campus, Liv. XXXVIII,

41.: s. a. Briantica regio.

Priene, Ποιηνη, Herod. VI. 8.; Scyl. in Huds. G. M. I, 37.; Strabo XIV.; Liv. XXXVIII, 13.; Mela I, 17.; Plin. V, 29.; Ptol.; Steph. Byz. 563.; St. im sudl. Theile von Ionien, auf der nach ihr benaunten Küste, nördl. von der Mdg. d. Macander, nur durch eine schmale Meerenge von der Ins. Samos getrennt. Sie lag in einiger Entfernung vom Meere, doch spricht Scyl. von 2 Häfen, wahrscheim. verschlämmt durch den Fl.; j. Samson Kalesi. - Einw. Prienei, Prienii, Prienenses.

Prilis, Prillis; s. Aprilis.

Primis magna, Plin. VI, Praemnis, Ποημνίς, Strabo XVII.; St. u. Festung in Aethiopien, bey der Vereinigung des Astaboras mit dem Nil. nördl. von dem großen Nilfall, an der Grenze von Aethiopien; j. I-Brim.

Primis parva, Πομις μικοα, Ptol.; nördl, von dem vorigen; j. Alt-Dongala. Primupolis, Trimupolis, Hie-rocl. 682.; wahrscheinl. s. a. Aspendus.

Prinocssa, Plin. IV, 12.; Ins. an der Küste von Epirus.

Prion, Plin. V, 31.; Bergkette auf der Ins. Cos.

Prion; s. Prium.

Prionotus, Holorotos, Ptol.; Vorgeb. mitten im sachalitischen Mbsen, im glück!. Arabien.

Prisaca, Pertz; s. a. Brisacum. Prisciana, Mela III, 10.; s. Ctisia-

Prista, orum, Tab. Peut.: Sesan-

ta prista, Itin. Ant. 222.; Sexaginta prista, Not. Imp.; Priste Polis, Ποιστη πολις, Ptol.; St. in Nieder-Moesien an der Donau; wahrscheinl. war hier eine Station der Donauslotte, u. daher der Name des Orts, denn Pristis war e. Gattung von Fahrzeugen; westl. von dem heut. Flecken Lipnik.

Prium, HQIOV, Ptol.; Fl. im glückl. Arabien, fällt in den sachalitischen Mbsen, zunächst bey dem Vorgeb. Priono-

Privernum, Liv. VII, 15. 16; VIII, 19.21.; Privernus; Ποιουεονος, Steph. Byz. 563.; St. in Latium, östl. von Setia, am Fl. Amasenus; j. Piperno Vecchio. - Einw. Privernates, Liv. VII, 15.; Plin. III, 5.

Proana, Πρωανα, Steph. Byz. 566.; a. Mzen; St. in Thessalien. Proanna, Προαρνα, Steph. Byz. 564.; Proenna, Προερνα, Strabo IX.; St. in Thessalia Phthiotis; j, n. Reich. Proerna.

Probalinthus, Ποοβαλινθος, Stra-bo VIII.; Plin. IV, 7.; Steph. Byz. 564.; altes Städtchen in Attica, zur atheniens. Tetrapolis gehörig.

Procerastis; s. Chalcedon.

Prochyta, Ποοχυτα, Strabo V.; Mela II, 7.; Plin. II, 88.; Itin. Ant. 515.; kl. Ins. zw. Pithecusae u. Promontorium Misenum, die man auch wohl als einen abgerissenen Theil von Pithecusae ansah; j. Procida.

Proclais, Πρόκλαις, Arrian Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 27. 28.; Ptol.;

St. innerhalb des Ganges.

Proconnesus; s. Elaphonesus.

Procuri, Moxovgot, Ptol.; St. auf der Ins. Taprobane.

Procusae, Plin. V, 31.; Ins. des aegaeischen Meeres, bey Ephesus.

Proerna; s. Proarna.

Progne, Plin. V, 31.; Ins. in der

Nachbarsch. von Rhodus.

Prolaque, Itin. Ant. 322.; O. in Picenum, 8 Mill. von Dubii; j. e. Dorf Pioraca, nicht weit von den Quellen der Potenza, n. Mannert.

Promontorium Acantium; s. Acantium.

Promontorium Album; s. a. Album

Promontorium Artabrum: s. Artabrum Pr. Promontorium Barbari; s. Bar-

bari Pr.

Promontorium Barbarium; s. Barbarium Pr.

Promontorium Cannarum; Cannarum Pr.

Promontorium Charidemi; s. Charidemi Pr.

Promontorium Cumerium; s. Cumerium Pr.

Promontorium Cuneum; s. Cuneum.

Promontorium Lunae; s. Lunae

Promontorium Lunarium; Lunarium.

Promontorium Magnum; s. Magnum Pr.

Promontorium Mercurii; s. Her-

maea. Promontorium Misenum; s. Mi-

senum Pr. Promontorium Nerium; s. Arta-

brám Pr. Promontorium Pachynum;

Pachynum.

Promontorium Phalacrum: s.

Phalacrum.

Promontorium Sacrum; s. Sacrum Pr.

Promontorium Saorum; s. Sao-

rum Pr. Pronaea, Aus. Mos. v. 354.; Fl. in Gallia Belgica, Nebenfl. der Sura; j. Prum, Pruym.

Pronectus; s. Prenetus.

Pronesus, Ποονησος, Strabo X.; Pronni, Ilgorroi, Pol. V, 3.; St. auf der Osts. der Ins. Cephallenia, mit einem Hafen; j. Porto Poro. - Einw. Pronaei, Thuc. II, 30.

Pronetius; s. Prenetus.

Prophthasia, Προφθασια, Strabo XI.; Plin. VI, 23.; Ptol.; St. im Gebiete der Drangae od. Drangi, im heut. Sedschestan, wahrscheinl. in der Nähe

von Zarend od. Zarang.

Pröpontis, idis, Ποσποντις, Herod. IV, 85.; Scyl. in Huds. G. M. I, 28. 35.; Polyb. IV, 39; XVI, 29.; Mela I, 1; II, 2. 7.; Plin. V, 32.; Steph. Byz. 559. 564.; die Erweiterung des Meeres vor dem Pontus Euxinus, od. zw. dem Bosporus Thracicus u. dem Hellespont; j. das Meer von Marmora, doch so, dass der nördl. Theil der Dardanellen mit zum Propontis gerechnet wurde. An seiner Ostseite werden erwähnt die Mbsen Cianus u. Astacenus; in ihm die Ins. Proconnesus u. die Demonesi, Δημονησοι, gemeinschaftl. Name mehrerer kl. Ins., j. Prinzen-Inseln.

Proschium, Mgocziov, Thuc. III, 102. 106.; früher Pylene, Πυληνη, Hom. II. II, 640.; Strabo X.; St. in Actolien, zw. Pleuron u. Stratos.

Prosda, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien, an der Grenze von Aegypten.

Proseilemmenitae, Ποοσειλημμενιται, Ptol.; e. Theil von Phrygien, eine Zeitlang zu Galatien gezogen.

Proselene, Ποοσεληνη, Ptol.; St. in Klein-Phrygien, zw. Pitane u. Adra-

mittinm.

Proseleni, Ποοσελενοι, Apoll. Rhod. IV , v. 264.; Steph. Byz. 564.; Name, welchen sich die Arcadier gaben.

Prosoditae, Ποοσοδιται, Ptol.: Volk im Innern von Marmarica.

Prosopis, Ποοσωπις, Steph. Byz. 565.; St. in Acgypten; wahrschein!. Hptort der Insel

Prosopitis, Herod. II, 41. 165. zw. dem saïtischen u. sebennytischen Nilarm u. dem Pharaons-Canal, zugleich e. Nomos (Bezirk), Plin. V, 9., u. auf Mzen des Hadrian, Antonin u. Aurelius, den Strabo XVII unrichtig Αποοσωπιτης, Aprosopites nomos, nennt.

Prostama, Ποοσταμα, Ptol.; St. im Innern von Pisidien, östl. von Baris. -Einw. Prostannei, Προσταννεοι, a. Mzen

des Kaisers Claudius.

Prosymna, Ποοσυμνα, Strabo VIII.; Paus. II, 17.; Steph. Byz. 565.; e. zu Strabo's Zeiten schon verwüstete St. in Argolis, in der Nähe von Midia, zur Zeit des Paus. e. Landstr., an das Heraeum grenzend.

Prota, Ποωτα, Steph. Byz. 714.; Ins. im Propontis, die nächste der demonesischen an Chalcedon; j. Prote, bey den Griechen.

Prote, Πρωτη, Thuc. IV, 13.; Me-la II, 7.; Pliu. IV, 12.; Ptol.; kl. Insel an der Küste von Messenien, nordwest!.

von Sphacteria; j. Prodano. Prote, Plin. III, 6.; Ins. im Mittelmeere, an der Küste von Gallien, Massilia gegenüber, zu den Stoechaden ge-

Protomacra, Ποοτομακοα, Ptol.; St. in Bithynien, zw. Dedacana u. Claudiopolis.

Protropi, Plin. III, 11.; Beynamen der Abellinates.

Provincia; s. Gallia Narbonensis.

Prūsa, Ποονσα, Strabo XII.; Plin. V, 32.; St. in Bithynien, am Geb. Olympus auf einer steilen Anhöhe erbaut, da-her ihr Beyname ad Olympum,  $(E\pi\iota \ \tau \phi)$ Ολυμπφ); sie wurde erst im Mittelalter von Bedeutung u. ist es noch j. unter dem Namen Bursa. - Einw. a. Mzen Hoovσαεων.

Prusa, Ποονσα, Prusias, Ptol.; Hierocles 692.; früher Cieros, an der Nordküste von Bithynien, am Hypius-Fl. - Einw. a. Mzen Ποουσιεων.

Prūsias, adis; s. Cios. Prussia; s. Borussia.

Prymnesia, Πουμνησια. Steph, Byz. 566.; Hierocles 677.; Prymnessus, Πουμνησσος, V, 21., St. od. Flecken im nördl. Theile von Phrygien; j. Seid Gazi n. Mannert, Amphiom-Karahissar n. Reich.

Prytanis, Hovravis, Arrian in Huds. G. M. I, 7.; Pordanis, Scyl. in Huds. G. M. I, 32.; Fl. in Colchis, an welchem Abgabis, Residenz des Anchialus, lag.

Psacum, Waxov, Ptol.; Vorgeb. auf der Westküste der Ins. Creta; j. Capo

Spada.

Psammäthus, untis; s. Amathus. Psapis, Yanis, Psatis, Ptol.; Fl. in Sarmatia Asiatica, bey der St. Gerasa.

Pseboa, Ψεβωα, Strabo XVII.; grosser Landsee oberhalb Meroe, mit einer

ziemlich stark bevölkerten Ins.

Pselcis, Pin. VI, 30.; Itin. Ant. 161.; Pescla, Not. Imp., s. Pesla; j. Dakke. Psessi; Plin. VI, 7.; Psessi; Pro-

σοι, Steph. Byz. 726.; Psessii, Ψησ-GIOL, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, unter den Siraceni; viell. s. a. Dosci, s. d. W.

Pseudocelis, Ψευδομηλις, Ptol.; St. im glückl. Arabien, zw. Muza u. Ocelis; j. Mocha.

Pseudopenias, ac, Strabo XVII.; Vorgeb. in Cyrenaica, auf welchem Berenice lag.

Pseudopylae, Plin. VI, 29.; 2 Ins. im arab. Mbsen, an der Küste von Acthiopien.

Pseudostoma, Plin. IV, 12.; Name

einer Mdg. der Donau.

Pseudostomus, Ptol.; Fl. in Limyrica, etwas südlich von Muziris, in den Ocean mündend. Die Mdg. ist wahrscheinl. der Busen von Onor, der FL selbst aber im Innern des Landes kann nur der benachbarte Covery seyn.

Psile, Plin. V, 31.; Ins. an der Küste

von Ionien, bey Samos.

Psilis, Ψιλις, Steph. Byz. 727.; Psillis, Plin. VI, 1.; Psilles, Ψιλης, Strabo XII.; Fl. in Bithvuien.

Psitaras, Plin. VI, 17.; Fl. bey den Serern, gehört aber wahrscheinl. an die Küste von Indien, östl. vom Ganges.

Psoa, You, Diod. XX.; Gegend um den Pontus Euxinus.

Psophis, idis, Waque, Polyb. IV, 70.; Mela II, 3.; Plin. IV, 6.; Steph. Byz. 729.; früher Phegia, Φηγεια, u. Erymanthus, Paus. VIII, 21.; St. mitten im Peloponnes, in der arcadischen Ldsch. Azania, westl. vom Fl. Erymanthus. Nach

der Eroberung durch Philipp von Macedonien kam die St. in Verfall, so daß Straho schon sie als zu Grunde gerichtet bezeichnet; n. Reich. in der Geg. des heut. Jakovo. — Einw. a. Mzen Ψωφει-διων.

Psychea, Ψυχεα, Psychium, Ψυχιον, Ptol.; Steph. Byz. 729.; Hafen auf der Ins. Creta, westl. vom Fl. Electra u. von Matala, östl. ist die Landspitze Sulia od. Sulena.

Psychrus, Pvzgos, Arrian Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 67.; Fl. in Colchis.

Psylla, Ψυλλα, Marcian in Huds. G. M. I, 70.; Steph. Byz. 727.; Psyllium, Ptol.; Scylleum, Tab. Peut.; befestigter Handelsplatz in Bithynien.

Psylli, Ψυλλοι, Herod. IV, 173.; Strabo XVII; Plin. VII, 2; Ptol.; Steph. Byz. 728.; Seli, Tab. Peut.; Volk in Cyrenaica, westl. von den Nasamones, an der Südwests. der großen Syrte; Ptol. versetzt sie au das Velpa-Geb.—Nach ihnen wurde ein Mbseu Sinus Psyllius genannt, Steph. Byz.

Psyra, Ψυρα, Strabo XIV.; Plin. V, 31; Steph. Byz. 728; Ins. im ceramischen Misen, dem Vorgeb. Melaena ge-

genüber; j. Ipsara.

Psyttala, Ψυτταλεια, Herod. VIII, 95; Strabo IX.; Pans. I, 36.; Plin. IV, 12.; unbewohnte Ins. im saronischen Mbeen; j. Lipsocatalia.

Ptandaris, Itin. Ant. 178, 181, 213. 214. 215.; St. in Klein-Armenien, südwestl. von Arabissus, nördl. von Cossus.

Ptanias, Itiu. Hieros. 614.; O. im Innern von Umbrien, zw. Helvillum u. Nuceria, etwas südl, vom heut. Stådtchen Gualdo.

Ptelea, Plin. V, 29.; alter N. von

Ephesus.

Ptěleum, Ilreleov, Hom. II. II, v. 697.; Strabo VIII.; Liv. XLII, 67; XXXV, 43.; Plin. IV, 8.; Steph. Byz. 566.; St. u. Hafen am pagasaeischen Mbsen, in Phthiotis, zw. Antron u. Pyrasus, von deu Römern zerstört. — Gleichnamige Orte führt Pliu. bey Achaia (IV, 5) u. an der Küste von Boeotien an (V, 29).

Ptemuthis u. Ptemythis, Ptol.;

St. in Aethiopien.

Pteria, Πτερια, Herod. I, 76.; Steph. Byz. 566.; St. in Medien, Hptst. einer gleichnamigen Prov., welche Herod. zu Cappadocien rechnet.

Pterophoros, Plin. IV, 12.; Gegend in Scythien, gegen die riphaeischen Geb.

hin.

. Bischoff's Wörterb. d. Erdk. Pteros, Plin. VI, 28.; Ins. im indischen Meere, au der Küste des glückl. Arabiens.

Ptisciana, Πεισκιανα, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Tingitana. Ptoembari, Plin, VI, 30.; Volk in

Aethiopien.

Ptoemphanae, Plin. VI, 30.; ein äthiopisches Volk, wahrscheinl. dasselbe, welches Ptol. Πτοενφανεις nennt.

Ptolemais, Ptolemaida, Itin.

Ant. 158.; s. Aca

Ptolemais, Πτολεμαις, Strabo XIV.; St. in Pamphylien, zw. dem Fl. Melas u.

Coracesium.

Ptotemāis, idis, Arrian Peripl, M. E. in Huds. G. M. 2.; Strabo XVI.; Plin. VI, 29.; mit dem Beynamen Theron, Θηφων, u. Epitheras, ἐπι θηφας, ursprüngl. e. Landzunge an der Westk. des arab. Mbsens, in der Nähe des Sees Monoleus, im eigentl. Troglodytice. Ptolemaeus Philadelphus gründete hier eine Niederlassung, die allmählig zu einem wichtigen Hafen erwuchs u. besonders berühmt wurde dadurch, daß man glaubte, der Ort biete einen sicherii Maaſsstab dar zur festen Bestimmung der Größe eines Breitengrads; j. d. Hafen Mirza Mombarrik.

Ptolemais, Scyl. in Huds. G. M. I, 46.; Strabo XVII.; Plin. V, 3.; Mela I, 8.; bedeutende St. in Cyrene, die aus dem Hafen der St. Barce (s. d. W.) erwuchs, weshalb man auch Barce als den alten Namen von Ptolemais bezeichnete (Plin.). Die St. sank aus Mangel an Wasser; die Wiederherstellung der Wasserleitungen durch Justinian konnte ihr den alten Glanz nicht wiedergeben, ihre Ruinen heißen i. Tolometa.

Ruinen heißen j. Tolometa.

Ptolemais, Ptolemaice polis,

Πτολεμαικη πολις, Strabo XVII.; Plin.
V, 9.; Hermii Ptolemais, Πτολ. ή
Έρμειον, Ptol.; Zosim. I, 71.; Hierocl.
731; St. int nördl. Theile von Thebais,
nordöstl. von Abydus, stieg, während Abydus sank, so dals sie Memphis an Größe
glich; j. Mensich.

Ptolemais, Ptol.; Ptolemaidonar, Tab. Peut.; kl. Hafen im ägypt. Nom. Arsinoites, am großen Caual, bey der Trennung des westl. Nilarms, bey dem heut. Flecken El-Lahum.

Ptolis, Hrous, Pans. VIII, 12.; O. in Arcadien, nördl. von Mantinea, beg den Ruinen der alten St. Mantinea.

Ptōŏn, Πτωον, Paus. IX, 23.; Geb. in Orchomenos, zieht sich nordöstl. v. Onchestus, u. begrenzt den Copais-See auf der Südostseite; an seinem Fuße lag ein Tempel des Apollo, Herod. VIII, 135.

Ptua, Ilrova, Ptol.; St. in Klein-Armenien, zw. Dizaca u. Glisma.

Ptucci, ITOVERI, Ptol.; Tucci Itin. Ant. 432 ; St, in Hispania Baetica, zw.

Ilipa u. Italica; j. Tejada.

Ptychia, Πτυχια, Thuc. IV, 46.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Steph. Byz. 566.; Ins. im ionischen Meere, nahe bey Corcyra; j. Scoglio di Vido. Auch eine St. des festen Landes, nördl. von Corcyra. wird, viell, aus Irrthum, so genannt.

Puani, Hovavov, Ptol.; St. im Lande

der Elisari, im glückl. Arabien.

Pucialia, Πουκιαλια, Ptol.; St. der Bastiauer, in Hispania Tarraconensis.

Pücinum, Hoverov, Plin. III, 18; XIV, 6.; Ptol.; Castell in Istria, am innersten Winkel des adriat. Meeres, auf einer in das Meer sich erstreckenden Anhöhe, berühmt wegen des guten Weines; j. Duino. — Adj. Pucinus, a, um. Pudni, Pudnu, Hovovov, Ptol.; St.

der Elisari, im Gebiete des Imams von Jemen, etwas nördl. von der heut. St.

Dschesan, od. diese St. selbst.

Pulchrum prom.; s. Hermaca. Pulindac, Hovlivdai, Ptol.; Volk

in Indien innerhalb des Ganges. Pulipula, Πουλιπουλα, Ptol.; St.

in Indien innerhalb des Ganges,

Pullaria ins., Plin. V, 26.; Ins. an der Küste von Istria.

Pullopice, Itin. Ant. 295 .; St. in Ligurien, nördl. von Albingaunum; j.

Pumas, Plin. VI, 17 .: Fl. in Indien. fällt in den Ganges.

Punsa, Hovvoa, St. im Innern von

Libyen.

Pupulum, Πουπουλον, Ptol.; O., südöstlich von der Landspitze Crassum prom. od. Pacheia Acra (Capo di Pecora), auf der Ins. Sardinien; j. Porto Paglia, n. Mannert, S. Giovanni di Pula, n. Reich.

Pura, Novga, Arrian VI, 22.; Hptst. von Gedrosia; j. entw. Karkend od. Khia. Purata, Πουρατα, Ptol; nördl. von

Carura in Indien; viell. j. Cavery Porum am Cavery.

Purpurariae ins., Plin. VI, 32.; Inseln an der Küste von Mauretanien, zw. dem heut. Sale u. Cap, Cantin, wo Parpur zubereitet wurde; j. Madeira u. die benachbarten Inseln.

Putca, Πουτεα, Ptol.; St. in Africa

propria, sudl. von Adrumetum.

Putea, Ptol.; St. in Palmyrene, zw. Oriza u. Abada,

Putea, Ad, Itin. Ant. 447.; O. in Hispania Tarraconensis, auf der Strasse von Caccaraugueta, n. Laminium.

Putcolanum, Cic. ep. ad At. XIV, 7.; Plin. XXXI, 2.; e. Landgut des Ci-cero bey Putcoli, wo er seine Quaestiones Acad. schrieb; hier starb Kais. Hadrian.

Putcolanus sin., Mela'II, 4.; Plin. III, 6.; der tiefe Busen zw. Prom. Misenum u. Putcoli, früher Sinus Cumanus. Der innere Theil desselben, abgesondert von der See durch einen Damm. von Bajae aus bis zur entgegengesetzten Küste, hiefs Lucrinus lacus, später, nachdem man den Damm durchstochen hatte. Portus Julius. Jetzt ist der Damm ganz verschwunden u. der Busen heißt Busen von Pozzuoli, vergl. Bajanus sin.

Putcoli; s. Dicaearchia.

Putput, Itin. Ant. 52. 56. 58.; Pudnut, Tab. Peut.; Flecken u. Hafen in Zeugitana, an der Nords, des Sinus Neapolitanus (B. von Hamamet); j. Hamamet, n. Mannert.

Pycnus, Hunvos, Ptol.; Fl. auf der

Ins. Creta.

Pudaras; s. Athyras.

Pydna, Πυδνα, Scyl, in Huds. G. M. I, 26.; Strabo VII.; Liv. XLIV, 6.; Plin. IV, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 567.; a. Mzen Πυδναιον n. Πυνδναιον, Citrum, Kirgov, Strabo Exc.; St. in Pieria Macedoniae, bey welcher Perseus, König von Macedonien, geschlagen wurde vom Cons. Paulus Acmilius; j. Kitros. - N. Straho führten e. St. auf der Ins. Rhodus, e. B, auf der Ins. Creta, e. St. in Phrygien, am Ida, u. e. Hügel in derselben Gegend diesen Namen.

Pygěla, Hvytla, Strabo XIV.; Steph. Byz. 567; Phygela, Mela I, 7.; Plin. V, 29.; St. in Ionien, mit e. Hafen.

Pygmaci, Πυγμαιοι, Cattuzi; e. oft genanntes fabelhaftes Volk, bald nach Aethiopien, bald nach Indien versetzt. Pylac, arum, Ilvlai, Pyle, Plin. IV, 6.; Steph. Byz. 568.; St. in Arcadien.

Pylae Albaniae; s. Albaniae.

Pylae Amanicae; s. Amanicae P. Pylac Caspiac; s. Caspiae Portae. Pylae Caucasiae; s. Caucasiae Portae.

Pylac Ciliciae; s. Ciliciae P.

Pylac Persidis, Diod. XVII.; Arrian III, 18.; Strabo XVI.; Gebirgspaß zw. Persis u. Susiana.

Pylac Sarmatiac, Ptol.; Gebirgspass in Albanien, bey den Quellen des Aksai-Fl.

Pylae Syriac, Plin. V, 22.; Pals in Pieria od. Cilicien, im Rücken von Rhosus. Nördlicher lagen andere gleichnamige Pässe Συοιαι Πυλαι, Ptol.; der einzige Zugang aus Cilicien nach Syrien.

Pylaea, Ilvlaia, Herod. VII, 213.; St. am Geb. Octa in Macedonien.

Pylaemenia, Plin. VI, 2.; Land der Pylaemenes in Paphlagonien.

Pylane, Πυληνη, Hom, II. II, 640.;

Strabo X.; alter N. der St. Proschium.

Pylora, Πυλωσα, Scyl. in Huds. G.

M. I. 31.; unbewolmte Ins. an der Küste

von Caramanien.

Pyloros; s. Elyrus.

Pylum, Πυλου, Strabo VII.; Flecken östl. von Lychnidus, an der Grenze von Illyrien u. Macedonien.

Pylus, Ilvlos, Strabo VIII.; Paus, VI, 22.; Diod. XIV, 17.; St. in Elis, in ciniger Enfferung von der Küste, zw. den Fil. Peneus u. Selleis, am Ladon, einem Nebenfl. des Peneus.

Pylus, Strabo VIII.; e. St. in Tri-

phylia, östl. von Samicum.

Pylus, Hom. Odyss. II, 434; III, 3.; Herod. VII, 168.; Pans. IV, 23.; Polyb. IV, 16.; Ptol.; Tab. Pent.; südl. von Cyparissia, e. Colonie des Nerens in Messenia, an der Küste, Nestors Wohnsitz; j. der, in der neuesten Gesch. von Griechenlands Wiedergeburt berühmt gewordene Hafen Att-Navarin.

Pyrac, Plin. III, 5.; O. an der appischen Straße, zw. Formiae u. Minturnae in Latium. — Eine andere gleichmam. St. lag, n. demselben Schriftst., in Aegypten.

Pyraei, Mela II, 3.; Völkersch. in Illyrien.

Pyramus; s. Lencosyrus.

Pyrenae prom.; s. Aphrodisium. Pyrene. Ilvonyn, Dion. Perieg. in Huds. G. M. IV. 288; Steph. Byz. 570.; Pyrenaeus, Seneca quaest. nat. 1.; Pyrenaei montes, Ilvonyveus ogn, Strabo III.; Polyb. III. 31. 35. etc.; Mela II., 5. 6; III., 2.; Plin. III., 3; IV., 19.; das von Südosten nach Nordwesten streichende Geb., welches Hispanien od. Iberien u. Gallien trennt; n. den Alten, mit den sarmatischen Gebb. u. den Alten, mit den sarmatischen Gebb. u. den Alten, etc. 1986. Etark bewaldet, auf der entgegengesetzten Seite aber kahl, mit trefflichen Thälern; u. j. Pyrenaeen.

Pyrene, Avien. v. 566.; St. im Gebiete der Sordi, auf den Pyrenaeen.

Pyrencs prom., Liv. XXVI, 29.; Plin III, 4.; s. a. Aphrodisium.

Pyrgi, orum, Ilvoyou, Strabo V.; Liv. XXXVI, 3.; e. St. u. Colonie in Etruria, mit e. Hafen, der als Hafen der nordöstl. davon liegenden St. Caere diente; j. d. Dorf St. Severa.

Pyrgi, Strabo VIII.; Pyrgus, Tvo-705, Pol. IV, 80.; im nordöstl. Theile von Triphylia, n. Strabo an der Küste.

Pyrnus, Plin. V, 28.; Steph. Byz. 570.; St. an der Küste von Carlen. — Einw. a. Mzen Πυονηων.

Pyrogeri, Plin. IV, 11.; c. thraci-

sche Völkersch.

Pyrpilis; s. Delos.

Pyrrha, Πυζόα, Strabo XII.; Mela I, 17.; Plin. V, 32.; St. in Carien, an der Nordseite der Mdg des latmischen Bsens.

Pyrrha, Strabo XIII.; Plin. V, 32.; St. u. Colonie aufder Wests. der Ins. Lesbos, durch e. Ergiefsung des Meeres zerstört; doch blieb die Vorstadt mit dem Hafen; j. Caloni.

Pyrrha, Strabo IX.; Vorgeb. in Phthiotis am pagasetischen Mbsen, südwestl. von Pagasae, an welcher zwey Inselchen, Pyrrha u. Deucalion, lagen; sie machte die Grenze zw. Phthiotis u. Magnesia.

Purrha; alter N. von Melitaea.

Pyrrhaci, Ilvogaioi, Ptol.; Volk im Innern von Libyen.

Pyrrhc, Plin. V, 31.; Ins. im ceramischen Mbsen.

Pyrrhus, Arrian Peripl. M. Erythr. in Huds. G. M. I, 33.; wahrsch. s. a. Comaria.

Pyrrichus, Pans. III, 21.; e. Bergstädtehen in Laconica, im innern Lande, in einiger Entfernung vom Fl. Seyros, wahrscheinl. s. a. Pyrrhi castrum, bey Polyb. V. 19.

Pyrsoalis, Itin. Ant. 331.; s. Maxi-

minianopolis.

Pystira, Plin. V. 31.; Insel im negacischen Meere, Smyrna gegenüber. Pystus; s. a. Physcus.

Pythungeli portus, Strabo XVI.; Hafen im arab. Mbsen, in der Regio Aro-

matophoros, in Aethiopien.

Pythia, Nvôia, Pytho, Nvôo, Steph. Byz. 568; die Tempelgehäude von Delphi in Phocis, welche in einiger Entferaung nordöstl. von Delphi lagen.

Pythium, Strabo VIII.; Liv. XLII, 53.; Steph. Byz. 567.; Ptol.; e. St. in Thessalien, in der Landsch. Tripolis od. Tripolitis.

Pythius Lydus, Herod. VII, 38.; Pythius Bithynus, Pythium, Steph. Byz. 567.; O. auf der Ins. Creta.

Pytioniu, Plin. IV, 12.; Ins. bey

Corcyra.

Pytna; s. Camicus. Pyxirates, Plin. V, 24.; Pyzurates; Name des Euphrat, nahe bey seinen

Pysites, Plin. VI, 4.; Fl. in Cappadocien, bey der St. Trapezunt, der sich in den Pontus Euxinus ergiefst.

Purusa s. Buxentum.

Pysus, Hvgovg, Strabo VI.; Fl. in Lucanien, der westlich von Pyxus oder Buxentum (Policastro) in die See fällt. Pyxus, Strabo VI.; Vorgeb. in Lucanien, südwestl. von dem genannten Fl., auf welchem der Thurm Spinosa steht.

Q.

Quacerni, Kovanegvot, Ptol.; s. a. Cuacerni.

Quadi, Kovadı, Tac. Germ. 42. 48.; Aun. 11, 63.; Dio Cass. LXXI, 8. 11. 13.; Amm. Marc. XVII, 12; XXIX, 6.; Ptol.; Koldovot, Strabo VII.; das sudöstl. Grenzy. Germaniens in Mähren, eng verbunden mit den Marcomannen, mit welchen vereint sie die Römer bekrieg-Der Kais. Marcus Antoninus zog selbst gegen sie u. trich sie zurück; doch diels hinderte sie so wenig, wie mehrere Friedensschlüsse, an neuen Einfällen in das römische Gebiet, sobald sich eine günstige Gelegenheit zeigte, bis endlich im 5ten Jahrh. selbst ihr Name ver-Die Grenzen ihrer Wohnschwindet. sitze waren: gegen S. die Donau, gegen O. der Fl. Gran u. die Jazygen, gegen N. die Karpathen u. Sudeten, gegen W. die Marcomannen; vergl. Wilhelm 223. ff., Reichard Germanien 146. ff., Wersebe 172. ff.

Quadrata, Itin. Ant. 260.; Tab. Peut.; St. in Ober-Pannonien, zw. Noviodanum u. Siscia, entw. an der Mdg. des Fl. Sultz, Susseth gegenüber, od. der Mdg. der Crapina gegenüber. Ptol. nennt hier Andautonium.

Quadratae, Itin. Ant. 340.; Itin. Hicros. 557.; Flecken in Gallia Cisalpina, nahe bey der Mdg. des westl. Arms der Dora Baltea in den Po.

Quadratum, Tab. Peut.; O. in Gallia Cisalpina, 7 Mill. von dem Flecken Ad Padum, bey der Mdg. des Ticinus in den Po.

Quadriburgium; s. Burginatium. Quariates, Plin. III, 4.; Volk am westl. Abhange der Alpes Cottiae, im narbonensischen Gallien. Quaris, Kovages, Ptol.; St. in Bac-

Quarius, Kovaçıoş, Strabo IX.; Flüsschen in der Nähe von Iton od. Itonus in Phthiotis.

Quarqueni, Plin. III, 19.; Volk in Istrien.

Quartensis, Lib. Not.; O. in Gallia Belgica, im Gebiete der Nervii (im Hennegau).

Querquerni, Plin. III, 3.; Volk, zu den Callaïcern gehörig, in Hispania Tarraconensis.

Querquetulani, Plin. III, 5.; Corcotulani, Κοςκοτουλανοι, Dionys. V.; Völkersch. in Latium, von Plin. als vernichtet angeführt.

Quina, Koviva, Ptol.; St. in Zengi-

tana.

Quin da, Kvivõa, Kovivõa, Strabo
XIV.; Diod. XVIII, 52.; Festung in Cilicien, nördl. von Anchiale, westl. nicht
weit von Tarsus. Man hält es zum Theil
für den alten N. von Anazarbus; n.
Reich. aber j. Nembrot.

Quintana, sc. Castra, Not. Imp.; Quintianis, Tub. Peut.; O. in Noricum an einem gleichnam. Fl.; Mannert schwanktzw. Kintzen u. Osterhofen; Werseba entscheidet sich für Kinzen bey Osterhofen an der Donau, Reich. für Wischelburg.

Quintanas, j. Ostaria; s.a. Ad Quintanas.

Quintii, Koverroe, Strabo XI.; Volk in Medien.

Quirinalis mons; s. Roma. Quirites; s. Roma.

Quiza, Mela I, 6.; Itin. Ant. 13.; mit dem Beynamen Xenitana, Plin. V, 2.; St. in Mauretania Caesariensis, zw. Portus Magnus u. Arsenaria.

## R.

Raama, Gen. X, 7.; 1. Chron. I, 9.; Rhegma, Ρεγμα u. Ραμμα, LXX.; St. od. Bez. der Cuschiten, man hält es für Rhegma, s. d. W.

Raamses, Exod. I, 11; XII, 37.; Num. XXXIII, 3.; Pauegon, LXX.; s.

Heroopolis.

Raba; s. Arabo. Rabanitae, Ραβανιται, Ptol.; Volk in Jemen am Geb. Climax, wahrscheinl.

s. a. Gabanitae. Rabba, Jos. XV, 60.; St. im Stamme

Juda. Rabba, Rabbath Ammon, Deut. III, 11.; 2 Sam. XI, 1.; 1. Chron. XXI.; Ραββαθ νιων Αμμων LXX.; Rabbatammana, Ραββαταμμανα, Steph. Byz.

571.; Rabbatamana, Polyb. V. 71.; Hptst, der Ammoniter, jenseit des Jordans; s. a. Philadelphia.

Rabbath Moab; s. Ar.

Racasta, Rhacotis u. Rachotis, Cedren.; alte St. in Aegypten, an der Stelle, wo später Alexandrien erbaut wurde, welches bisweilen auch diesen N. führte.

Rachusii, Payovoioi, Arrian. P. M. E. in Huds. G. M. I. 27.; e, indische

Völkersch.

Radantia, Ratanza, Pertz I, 35. 178. 179 etc.; die Rednitz, Nebenfl. des Main in Baiern; n. Reich. die Retzat.

Radis ins., Pertz 328.; die Ins. Ré an der Küste von Frankr., der St. Rochelle gegenüber,

Raeba; s. Rhaeba.

Ractia; s. Rhactia.

Raetiaria, Ραιτιαφια, Ptol.; Ratiaria, Itin. Ant. 219.; St. in Ober-Mocsien, bey Dorticum; n. Reich. j. Arzer-Palanca.

Raga; s. Arsacia.

Ragandone, Ragindone, Ragondone, Itin. Ant. 129.; Itin. Hieros. 561.; O. in Noricum, zw. Celeia u. Poctovio; n. E. Rogatez od. Rohitsch, n. A. Windisch Veistriz.

Ragiane, Paytavn, Ptol.; St.; s. a.

Musarna.

Ragiane, Ptol.; Rhagae, Payai, Strabo IX.; e. fruchtbare Landsch. im östl. Theile von Medien, nahe an den caspischen Pässen; wahrscheinl. s. a. Matiana, bey Isid. Char.

Rahab; s. Aegyptus.

Rama, Ramatha, s. Arimathia u.

Ramath-Mispe; s. Aramatha.

Rambacia, Ραμβακια, Arrian. Exp. Alex. VI, 21.; Bez. in Persien, im Lande der Oritae.

Rame, Itin. Ant. 341 etc.; der west-Jichste O. im Reiche des Cottius in Gallia Cisalpina, zw. Brigantium u. Ebrodunum, noch als Dorf vorhanden an der Durance.

Rameses, Ramses, Raamses; s.

Heroopolis.

Ramisi, Plin. VI, 28.; arab. Volk, in der Geg. von Arabia Petraea.

Ramoth: s. Aramatha.

Rani, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Raphaim; s. Rephaim.

Raphaneae, Papavaia, Ptol.; Jos. B. J. VII, 13.; St. im eigentl. Syrien, östl. von Arca, 'am nördl. Ende des Libanon, in der Nähe des Städtchens Barin; viell, s. a. Arpad, - Einw. auf Mzen des Heliogabel u. Alexander Sev. Ρεφανεών. Ραφανεωτων 11. Ρεφανεατων.

Raphia, Rhaphia, Ραφια, Liv. XXXV, 13; Strabo XVI.; Jos. B. J. IV.; Antiq. XIV, 20.; Polyb. V, 80.; Diod. XX, 74; Ptol.; Steph. Byz. 573.; Rha-phea, Plin. V, 13.; Hafenst. in Judaea, südwestl. von Gaza, am Mittelmeere. Hier wurde Antiochus d. Gr. von Ptolemaeus IV. geschlagen; j. Retha, n. Reich.

Rapsa, Pαψα, Ptol.; St. im Innern von Medien. - Plin. V, 5 führt e. gleichn.

St. in Cyrenaica an.

Rapta, Ραπτα, Arrian Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 10.; Handelsplatz in Acthiopien, an der Küste des indischen Ocean, an der Mdg. des Fl. Raptu (j. An derseiben Stelle lag das Doara). Raptum prom.; j. Cap Formosa. Rarapia, Itin. Ant. 426.; St. in Lu-

sitania, in der Nähe von Pax Julia; j.

Ferreira.

Rarassa, Ptol .: St. in Indien inner-

870

balb des Ganges, zw. Gasgamira u. Mo-

Rasena; s. Tuscia.

Rasin; s. Colonia Septimia Resaine-

Rastia, Pastia, Ptol.; St. in Galatien, im Lande der Troomi.

Ratae, Ratis, Intin. Ant. 477. 479.; St. der Coritani in Britannien; j. Leicester.

Rataneum, Plin. III, 22; Rhaetinum, Dio. Cass. LVI, 11.; Castell in Dalmatien, wahrscheinl. bey dem heut. Makarska n. Mannert, Turris Rudunich n. Reich.

Ratiaria; s. Ractiaria.

Ratiastum, Paziastov, Ratia-tum, Ptol.; St. im Innern von Aquitania secunda, im Lande der Pictones, späterhin Retz; j. Machecou.

Ratisbona, Reginoburgum; s.

Augusta Tiberii.

Ratomagus; s. Augustomagus.

Ratostathybius, Rhatostathybius, Paroozaθυβιος, Ptol.; Fl. in Britannien, entw. der Fl. Usk od. Taff, n.

Mannert, Neath n. Reich.

Raucus, Rhaucus, Pavnos, Polyb. XXXI, 1.; Steph. Byz. 573.; Ρανπον, 8. Mzen.; St. im Innern von Creta, in der Gegend von Cnossus. - Einw. Raucii. Pavnios.

Rauda, Itin. Ant. 441.; St. der Vaccaeer in Hispania Tarraconensis; j. Roa.

Raudii campi, Vellej. Pat. II, 12.; Raudius campus, Flor. III, 3.; eine Ebene in Gallia Cisalpina bey Verona, in welcher die Cimbern geschlagen wurden; wahrscheint, einerley mit Campus Sardis, auf der Wests, von Verona.

Raugnarici und Raumaricae, Jornand. de Reb. Get.; 2 scandinay, Völkerschaften, von denen Reich. die erstern in dem Thale um die Gotha-Elf bey den Trolliätta-Fällen u.dem Orte Raunnm, die letztern aber um den Fl. Ranme u. den Miosen-See, im Stifte Agershaus, in der Ldsch. Raumarige od. Romerige findet.

Raumathi vicus, Ptol.; e. Ankerplatz im Winkel einer Landspitze, Chersonesus, die in den arab. Mbsen hinein sich erstreckt; j. Mhar.

Raunonia; s. Abalus.

Raurăci, Raurici, Caes. I, 29.; Plin. IV, 17.; Volk in Gallin Belgica am Südufer des Rheins, von der Mdg des Aar-Fl. bis zur Mdg des Fl. Birsa bey Basel, später aber breiteten sie sich aus bis über Breisach.

Rauranum, Itin. Ant. 459.; St. in Gallia Aquitania, zw. Anedonnacum u.

Limonum; j. Raum od. Rom in der Umgegend von Poitiers. Rauriaca, Plin. IV, 17.; s. Augusta

Rauricorum.

Ravenna, Ραουεννα, Strabo V.; Tac. Ann. I, 58; II, 63. etc.; Mela II, 4.; Plin. III, 15. 16.; Ptol.; Rabenna, Pαβεννα, Steph. Byz. 571.; Itin. Ant. 126.; St. in Gallia Cisalpina, in einer sumpfigen Gegend am Bodetis-Fl., ursprungl, von den Pelasgern angelegt, aber bald den Umbrern übergeben. Sie war Anfangs ohne Bedeutung u. wurde erst wichtig, als Kaiser Augustus östl. von der St. einen siehern Hafen, Classis (s. d. W.) graben u. einen Canal auf der Sads. um die St. aus dem Poubleiten liefs. Ravenna hob sich immer mehr durch einen lebhaften Handel, welcher die Anlage von Caesarea, s. d. W., zw. der St. u. dem Hafeu, veranlasste. Allein der Hafen versandete allmählig, so dals Ravenna, wie jetzt, fast 1 Meile von der Küste abstand; es blieb aber beträchtl., so dass es der Sitz der ostgothischen Konige wurde, u. daß die Bischöfe der St, die Hoheit des römischen Stuhls nicht anerkannten. Ravenna ist bis jetzt geblieben, an der Stelle von Caesarea liegt ein Dorf Porto di Fuori, die Classis aber ist verschwunden. - e. Einw. Ravennas,

Ravi, Plin, VI, 28.; Volk im glückl.

Arabien.

Ravius, Paovios, Ptol.; Fl. in Hibernia, zw. Magnata u. dem North Cape,

wahrscheinl. j. Door.

Reāte, Liv. XXVI, 11.; Plin. III,
12.; Reatus, Pεκτος, Strabo V.; Dionys. Hal. I. II.; Reatium, Pεκτος,

School. Do. 571. Hatost der Schlin Steph. Byz. 574.; Hptort der Sabini, später einer römischen Präfectur, am Velino-Fl.; j. Rieti. - Finw. Reatini, Liv. XXVIII, 45.; Tac, Ann. 1, 79.; Pin. III, 12.; adj. Reatinus. Daher das reiz-zende, schr fruchtbare Thal des Velinus, nicht fern vom Wasserfall,

Reatina Tempe, Cic. Epist. ad Atticum IV, 15., Reatinus ager. Der

nahe See

Reatina palus, Plin. II, 103.; anch Velinus lacus; j. Lago delle Marmore, Pie di Luco.

Rechold, Num. XIII, 21.; Jos. XIX, 28. 30.; 2 Städte im Stamme Ascher, deren eine in der Nähe von Dan, an der Nordgr. von Palaestina lag

Rechobotir, Gen. X, 11.; St. in Assyrien, wahrscheinl. Rahaba am Euphrat, zw. Rakam u. Anam, bey Abulfeda.

Redintuinum, Pedivrovivov, Ptol.; St. in Germanien, im Gebiete der Marco871

mannen, südwestl. von den Quellen der Elbe, bey Gitschin.

Redones, Rhedones, Ρηδονες, Redonica regio, Caes. B. G. VII. 75; Plin. IV, 18.; Ptol.; Volk im Innern von Gallia Lugdunensis tertia, in der Gegend von Rennes; ihr Hptort war Condate, s. d. W., auch Civitas Redonum.

Refugium Apollinis, Itin. Ant.

96.; O. in Sicilien, zw. Plagia Hereum u. Plagia Syracusis, auf der Str. von Syracus n. Agrigent; j. Fano n. Reich,

Refugium Chalis, Itin. 95.; Ort in Sicilien auf derselben Str., zw. Plintae u. Plagia Calvisianis, an der Mdg. des

heut. Fl. Manfria.

Reganasburch, Reganesburch, Rainesburgum, Regenespurg, Ranasbona, Ratisbona etc.; s. Augusta Tiberii.

Reganum, Geogr. Rav.; der Regen-

Fl. in Baiern.

Regia, Plin. III, 3,; O. in Hispania Baetica.

Regia; Pηγια, Ptol.; St. im Innern von Hibernia, wahrscheinl am Culmore-Fl., in der Geg. von Omagh. - Eine 2te St. dieses Namens, in demselben Lande, lag östl. von der Sligo-Bay, in der Geg. von Drumahare.

Regiana, Itin. Ant. 415.; Regina, Geogr. Rav.; St. in Hispania Baetica, zw. dem Anas u. Bactis; j. Villa de

Reyna.

Regianum, Rhegianum, Ρηγιαvov, Ptol ; wahrscheinl. s. a. Angusta Moesiae n. Mannert ; j. Excisum, n. Reich.

Regias, Rhegias, Phylas, Regia, Ptol.; St. in Cyrrhestica.

Regiates, Plin. III, 16.; Volkersch. in Italien, in der Regio octava.

Regillum, Liv. II, 16.; Dionys. Hal. V.; St. im Lande der Sabiner. Rēgillus lac., Liv. II, 19. 20.; kl. See in Latium, an der Via Lavicana, bey welchem die Römer einen Sieg über die Lateiner erfochten (258 n. E. R.); j. Laghetto, n. Reich.

Regina; s. Regiana.

Regina; s. a. Erginus.

Regina castra; s. Augusta Tibo-

Reginca; s. a. Argenis.

Regio, Itin. Hieros. 570.; Tab. Peut.; Flecken in der Nähe der Propontis mit e, Landungsplatze; j. Kontschuk Tschekinesch.

Regio strata, Procop. Pers. II,1.; e. Geg. in der Prov. Palmyrene, südl.

von Palmyra.

Regis, Itin. Marit.; Regis villa,

Psycovilla, Strabo V.; früher Sitz e. pelasgischen Fürsten, später nur e. Landungsplatz in Etrurien, südl. von Fiora. Registus, Itin. Hicros. 601.; Rhasdestus; s. Bisanthe.

Regium; s. a. Augusta Tiberii. Regium; s. Rhegium.

Regium-Fl.; s. Armacales. Regium Lepidi u. Lepidum; s.

Rhegium. Regni, Rhegni, Phyvoi, Ptol.;

Völkersch. in Britannia, im heut. Surrey u. Sussex. Die einzige St., die Ptol. in ihrem Gebiete anführt, ist Nocomagus. viell, aber war anch

Regnum, Itin. Ant. 477., an der Südküste, am Avon, in ihrem Gebiete;

j. Ringwood.

Regulbium, Not. Imp.; St. in Britannia, an der Küste der Sachsen; j. Reculver.

Rehimena, Amm. Marc. XXV, 7.; Prov. in Persien, jenseit des Tigris.

Reiensium civitas, Reji Apollinares; s. Albece.

Rekem, Jos. XVIII, 27.; St. im Stamme Benjamin. - Anch s. a. Petra.

Remana civitas, Pertz I, 473.; s.

a. Civitas Remorum. Remesiana; s. Remisiana.

Remi, Rhemi, Pruot, Caesar. II. 3. 5.; Tac. Hist. IV, 67.; Plin. IV, 17.; Ptol.; e. belgische Völkersch., zunächst an Gallien anstofsend, an der Marne, die

ihre Südgr, bildete; die Nordgr, war der Fl. Axona (Aisne), Ihre Hptst, war Remi, Amm. Marc. XV, 27.; Portz I, 93. 99. etc.; Remo, a. Mzen; s. Ci-

vitas Remorum.

Remisiana, Itin. Ant. 185.; Romansiana, Itin. Hieros.; Remesiana, Hierocl. 654.; Romesiana u. Rumisiana, Tab. Peut.; St. in Dacien, südöstl. von Naissus; j. Mustapha-Pa-

Resaina, Peraira, Resaina, Ressaina, Tab. Pent.; Rhesina, Steph. Byz. 574.; Rasin, Not. Imp.; Resaina. Q. am Chaboras im nordl. Mesopotamien; j. Ras el ain.

Resapha, Ptol.; Tab. Peut.; St. in der syr. Prov. Chalybonitis; bey Abulfeda,

Rossafat; j. Arsoffa. Resinum, Tab. Pent.; s. Rhezon.

Resistus, Plin. IV, 11.; Resistum. Itin. Aut. 176.; s. Bisanthe.

Restituta Julia; s. Julia restit. Retina, Plin. Ep. VI, 16.; e. Flek-

ken in Campanien, östl. von Portici, an der Küste; j. Resina.

Retovinum, nach dem bey Plin

XIX, 1, vorkommenden Adj. Retovinalina, e. O. in Gallia Cisalpina, zw. dem Tici-

nus u. Padus; j. Retovino.

Reudigni, Tac. G. 40.; e. deutsches Volk, am östl. Elbufer, von der Grenze des Herzogth. Lauenburg bis zur Mdg. der Havel, n. Wilh.; Reich. findet sie bey Rendsburg u. um die Evder.

Reunia, Paul. Diac. VI, 51.; fester Platz in Venetia, bey St. Daniele; j. Ra-

gogna.

Rhā, Pα, Mela III, 5.; Ptol.; gr. Fl. in Sarmatia Asiatica, j. die Wolga, entsteht aus 2 Quellfil. (Wolga u. Kama) u. fällt in das caspische Meer; bey dem Byz. heißt er Atcl, Athel.

Rhaabeni, Ρααβηνοι, Ptol.; Völkersch. im wüsten Arabien, südl. von den

Agubeni,

Rhabana, Ptol.; St. in Indien, am Fl. Ambastus; j. Tavay.

Rhabanitae; s. a. Rabanitae.

Rhabdium, Procop. Pers. II, 19.; de Aedif. II, 4.; in einer gebirgigen aber fruchtbaren Gegend in Mesopotamien, im Geb. Masius, nordöstl. von Nisibis; die Umgegend hieß Romanorum ager.

Rhabii, Pagioi, Ptol.; Volk im In-

nern von Libyen.

Rhabon, Ραβων, Ptol.; Fl. in Dacien, viell. s. a. Sargelia-Fl. des Dio

Cass.; j. der Syl-Fl.

Rhacalani, Ρακαλανοι, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, zw. den Amaxobii u. Roxolani,

Rhacatae, Ρακαται, Ptol.; e. germanisches Volk um die Donau, in der Nach-

barsch. der Teracatriae.

Rhadata, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien, an der Grenze von Aegypten, deren Einw. eine goldene Katze göttlich verehrten.

Rhaeba, Ραιβα, Raeba, Reba, Ptol.; St. im Innern von Hibernia, westl, von der St. Eblana, bey der heut. St. Beltürbet, od. an den südl. Ufern des Lough Hearn.

Rhaeda, Ραιδα, Ptol.; St. im glücklichen Arabien, zw. Arae Regiae u. Boe-

num.

Rhaedestus; s. Bisanthe.

Rhaeplutae, Ραιπλουται, Ptol.; Volk in Arachosia.

Rhaesena, Paiseva, Ptol.; St. in Mesopotamien.

Rhaetheni, Ραιθηνοι, Ptol.; Volk in den Gebb. von Arabia Petraea.

Rhacti, Racti, Rhcti, Patroi, Strabo IV.; Dio Cass. LIV. 22.; Liv. V, 33.; Polyb. XXXIV, 10.; Plin. III, 24.; Ptol.; Steph. Byz. 572.; Volk, von den ältesten Bewohnern Italiens entsprungen, gewöhnl. für einen Zweig der Tuscier gehalten, richtiger e. Zweig der Ombricer. Die Rhaeti, im eigentlichen Sinne, wohnten am südl. Abhange der Alpen, vom B. Adula bis gegen die julischen Alpen, in einem Theile der Schweiz, in Bünden, Tyrol, bis an die Berge von Kärnthen u, Crain. Einen zweyten Hptstamm dieses Volks nannte man Vindelices, s. d. W.—Einzelne rhaetische Völkersch. waren: Lipontii, Nantuates, Suanitae, Viberni u. a.

Rhaetia, Pairia, Tac. Ann. I, 44.; Hist. I, 1; III, 5.; Plin. III, 19.; Ptol.; Rhactien als Prov. hatte eine geringere Ausdehnung, als die Wohnsitze der Rhaeti; es begriff ursprüngl. das venetianische Gebiet, Granbunden u. das italienische Tyrol, vom Drusus den Römern gewonnen; späterhin, im 2ten Jahrh., bildete es mit Vindelicien zusammen eine Prov., auf der Wests, durch eine Linie von den Quellen der Donan bis an den St. Gotthards-B., auf der Süds, durch die höchsten Alpen, vom Adula-B. bis zum Ocra-B., auf der Osts, durch den Inn, auf der Nords. durch die Donau begrenzt. In diesem Sinne also umfaste Rhaetien: Schwaben u. Baiern unterhalb der Doban, ein Stück von Salzburg, von der Schweiz, Graubünden n. die nördl. Hälfte von Tyrol. Der östl. Theil dieses Landstr. hiels Rhaetia prima, der westl. Rhaetia secunda, zw. welchen der Lech die Grenze gebildet zu haben scheint. Im 5ten Jahrh. ging Rhaetien samt Noricum ganz für das römische Reich verloren u. Alemaunen u. Sneven wurden Herren des ganzen Reichs, bis Während Theodorich gegen den lun. über die Gothen herrschte, stand Rhaetien, mit einem Theil von Noricum, unter seiner Herrschaft u. hatte einen eigenen Dux (Rhetiarum, Cassiod. I, 11; IV, 4); nach seinem Tode aber setzten sich allmählig mehrere deutsche Völker in den Besitz dieses Landstrichs. Mannert III, 617. 668. u. s. w.; Wersebe 266 - 289.

Rhaetinum; s. Rataneum.

Rhagae; s. a. Ragiane.

Rhage, Paγη, Ptol; St. der Coritaner in Britanuien.

Rhagia, Ραγεια, Ptol.; St. in Babylonien, zw. Jamba u. Chiriphe.

Rhagiana; s. Ragiane.

Rhamanitae, Manitae, Strabe, Volk im glückl. Arabien, viell. die Rabanitae des Ptol.

Rhambaei, Ραμβαιοι, Strabo; e.St. der nomadischen Araber um den Euphrat.

Rhamidava, Pauloava, Ptol.; St. in Dacien, zw. Comidava u. Pirum.

Rhamnei, Plin. VI, 28.; Volk im

glückl. Arabien.

Rhamnus, untis, Pαμνους, Strabo IX.; Paus. I, 33.; Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; Steph. Byz. 573 ; Flecken in Attica, zum aeantischen Stamme gehörig; j. Tauro Castro.

Rhamnus, Plin. IV, 12.; Ptol.; St. in Creta, n. Ptol. mit einem Hafen, n. Plin. im Innern.

Rhandae, Pavdai, Ptol.; Volk in

Drangiana.

Rhandamarcotta, Ρανδαμαρχοττα, Ptol.; St. in Indien außerhalb des Ganges, die d'Anville am rechten Ufer des Fl. Brachmanus sucht.

Rhaphana, Plin. V, 18.; Rhaphaneae, Ραφανεαι, Ptol.; Steph. Byz. 573.; St. in der syr. Ldsch. Cassiotis, zw.

Epiphania u. Antaradus.

Raphane, es; s. Apamia (Mediae). Rhaphea, Plin. V, 13.; Rhaphia; s. Raphia.

Rhatomagus, Paropayos; s.a. Ra-

tomagus; s. Augustomagus.

Rhatostathybius; s. Ratostathybins.

Rhaucus; s. Rancus.

Rhauraris, Pavgagis, Strabo IV.; s. a. Arauris.

Rhausium, Pavotov, Const. Porphyrog. Cedren.; Risinum, Picivov, Ptol.; Ad Rizio, Tab. Pent.; St. in Dalmatien, zw. Dalluntum u. Leusinium, wahrscheinl. j. Ragusa.

Rhazunda, Pagovvoa, Ptol.; St. im Innern von Medien, zw. Sanaïs n. Veneca.

Rhea, Pna; St. in Margiana.

Rheba; s. Rhaeba
Rhebas, Pηβας, Orpheus v. 711.;
Apollon. Rhod. II, v. 052.; Scyl. in Huds.
G. M. I, 34.; Plin. VI, 1.; auch Rhesus, Plin.; kl. Fl. an der Küste des Pontus Euxinus, östl. von den cyanischen Ins. , auf der asiat. Seite, durch die Argonautenfahrt berühmt; j. Riwa.

Rhedones; s. Redones.

Rheganna, Uebers. des Ptol. Beganna, Βηγαννα, im Texte. St. im wüsten Arabien.

Rhegianum; s. Regianum.

Rhegias; s. Regias.

Rheginorum columna; s. Columna R.

Arist. Mirab. Rheginum prom., ausc.; Vorgeb. an der südlichsten Spitze von Italien, etwas nordwestl. von dem s cil. Vorgeb. Pelorum od. Pelorias. An dem äußersten Ende des Vorgeb. war der Felsen Scyllaeon, s. d. W.

Rhēgium, Phytov, Regium, Herod. I, 176. 177.; Thuc. III, 86.; Scyl. in Huds. G. M. I, 4.; Strabo VI.; Diod. IV, 85; XIV, 8; 103. etc.; Polyb. I, 7.; Liv. XXIV, 1; XXXI, 29. 31.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Itin. Ant. 490. 491.; Recinon, Recion a. altern Mzen, Pηγινος a. ueneru Mzen; St. in Bruttium, an der Meerenge von Sicilien, von griech. Auswanderern gegründet, wurde bald reich u. mächtig. Dionys d. ält., Tyrann von Syracus, croberte nach einer langen Belagerung die St., die nur erst unter Dionys d. jung. wieder frey wurde; allein die Zeit der Blüthe war vorüber. Die Rhegini, (IAv. XXIII, 30; XXVI, 42.; Tac. Ann. 1, 33.; Reci a. ältern Mzen, Pηγινών a. neuern Mzen) kamen unter Roms Oberherrschaft u. ihre St. litt besonders in den punischen Kriegen, im Kriege zw. Marius n. Sylla, durch Erdbeben u. Ueberschwemmungen, so dafs Caesar genöthigt war, sie wieder herzustellen, daher Rhegium Julii. Seit jener Zeit war u. blieb Rhegium eine mittelmäßige St., wie sie es noch jetzt unter dem Namen Reggio ist. —

Rhegium Lepidi, Lepidum od. Lepidium, Tac. Hist. II, 50.; Ρηγιον Λεπιδιον, Ptol.; Civitas Regium, Itin. Aut. 99.; Itin. Hieros. 616.; Forum Lepidi, Festus; e. alter bojischer Flekken, späterhin St., in Gallia Cisalpina, an der aemilischen Strasse, zw. Tannetum u. Mutina; j. Reggio. - Einw. Re-

gienses.

Rhegma, ätis, Ρεγμα, Ptol.; Ρηγμα, Steph. Byz. 575.; St. am arab. Mbsen, östl. vom Fl. Lar; wahrscheint. Raama, Pεγμα LXX, bey Ezech. XXVII, 22., s. d. W.

Rhegma, Strabo XII.; sumpfiger Bez. an der Mdg. des Fl. Cydnus, wo der Fl. einen See bildet.

Rhemi; s. Remi.

Rhemnia, Plin. VI, 29.; St. in Aethio-

pien an der Gr. von Aegypten.

Rhene, Pηνη, Scyl. in Huds. G. M.
I, 22; Plin. IV, 12; Steph. Βγz., 575;
Renis, Pηνις, Steph. Βγz.; Rhenia,
Pηνεια, Herod. VI, 97; Thuc. III, 13.;
Strabo X.; e' der cycladischen Inseln, westl. von Delos, nur durch eine Meerenge getrennt, u. zu dieser Ins. gehörig; nach einer Verfügung der Athenienser mussten alle Todten von Delos auf dieser Ins. begraben werden, Sie war schon zu Strabo's Zeit unbewohnt, wie noch j., wo sie Grofs-Delos heifst.

Rhēnus, Phvos, Strabo IV.; Caes. B. G. IV, 20.; Tac. G. I, 28. 29; Ann. II, 6.; Hist. II, 26.; Mela II, 5; III, 2.; Plin. IV, 15.; Ptol.; Rhin od. Rhyn, der Fl. Rhein, entspringt auf den Alpes Lepontiorum, auf dem B. Adula, durch-fliefst den Bodensee, Lacus Venetus, Acronius, Brigantinus (s. d. W.) u. treunt sich, ehe er ausmündet, in 3 Ilptarme. Der westlichste erhielt den Namen Vahalis, Waal, veränderte aber den Namen, nachdem die Mosa, Maas, sich mit ihr vereinigt hatte, u. fiel durch eine, einem Mbsen ähnl. Mdg., Helium (s. d. W.), genannt, in den Ocean; der mittlere Arm behielt seinen Namen; der östlichste hiefs Flevus, Flevo, die Mdg. Flevum ostium; (s. d. W.) j. Zuyder-See. Ueber den von Drusus gegrabenen Canal s. Drusiana fossa; über einen andern, von Cn. Domitius Corbulo angelegt, s. Corbulonis fossa. - Bald nach seinem Ursprunge schied er Rhaetier u. Vindelicier von den Helvetiern, dann die Germanen von den Galliern n. Belgiern. - Adi. Rhenanus.

Rhenus; s. Bononiensis Amnis.

Rherigonius, Ρερηγονίος, Ptol.; e. Mbsen der Ins. Britannia, zw. den beyden Vorgebb, Novantum u. Epidium. Rhesperia, Plin. V. 31.: Ins. an der

Küste von Ionien.

Rhesus; s. Rhebas.

Rhetico mons, Mela III, 3.; e. germanisches Geb., das man gewöhnl. für das Siebengeb., Bonn gegenüber, hült; n. Wilh. der Gebirgsstr. vom Sie-bengeb. bis zu den Quellen-der Lahn, Eder u. Ruhr; n. Reich. die rhätischen Alpen, od. viell. die höchste Spitze derselben, der Ortles.

Rhibii, Ριβιοι, Ptol.; c. scythisches Volk um den Fl. Oxus, denen die St.

Danaba gehörte.

Rhidagus, Curt. VI, 4.; s. Zioberis.

Rhigia, Pipia, Ptol.; St. im östl. Theile von Hibernien, bey Rhaeba.

Rhigodunum, Ριγωδουνον, Ptol.; St. der Briganter in Britannien, zw. Olicana u. Isunium; j. wahrscheinl. Ribble Chester in Lancashire n. Mannert, Richmond u. Reich.

Rhimosoli, Plin., VI, 7.; Volk in

Sarmatia Asiatica.

Rhingiberi, Ριγγιβερι, Ptol.; Volk in Indien.

Rhinnea, Plin. VI, 28.; Ins. an der Ostküste des glückl. Arabiens.

Rhinocolūra, Pινοπολουga, Strabo XVI.; Diod. 1, 60.; Liv. XLV, 11.; Plin. V, 13.; Rhinocorura, Pol. V, 80.; Joseph. B. Jud. IV.; Ptol.; Itiu. Ant. 151.; Hierocl. 726.; Rinocurura, Ptνοκουφουφα, Steph. Byz. 575.; St. an

der Küste des Mittelmeeres, bald zu Acgypten, bald zu Syrien gerechnet. der wichtigste Ort an der sandigen Küste, weil er der Stapelplatz für den arabischen Handel war; j. El-Arisch. - In der Nähe war ein Bergstrom, den man für den Bach Aegyptens hält, Jes. XXVII, 12.; n, A. war Nahal Mizraim die St. Rhinocorura selbst, weil die LXX auf diese Weise übersetzen.

Rhipaci montes; s. Hyperborei m.

u. Sarmatia Europaea.

Rhis, Pis, Scyl. in Huds. G. M. I, 32.; beträchtl. Nebenfl. des Phasis. Rhispia, Ρισπια, Ptol.; St. in Ober-

Pannonien, zw. Savaria u. Vimundria. Rhisus, Plin. IV, 9.; St. in Magne-

sia. Rhithymna, Pidvuva, Ptol.; Rhithymnia, Pidvuvia, Steph. Byz. 575.; Rhythymna, Plin. IV, 12.; St. auf der

Ins. Creta, mit einer Rhede; j. Retimo. Rhiti, Pettot, Thuc. II, 19.; Paus. I. 38.; kll. Salzseen an der Str. von Athen

n. Eleusis.

Rhitia, Piria, Ptol.; St. im Innern

von Mauretania Caesariensis.

Rhium, Piov, Thuc. 11, 84. 86.; Strabo VIII.; Ptol.; Steph. Byz. 576.; Drepanum, Δοεπανου, Strabo VIII.; Molicrium Rhium, Μολιαρίου Ρίου, Strabo I. c.; Steph. Byz.; Vorgeb. in Achaia, am Eingang in den corinthischen Mbsen; gegenüber lag das Vorgeb. Antirrhium, s. d W.

Rhium, Ptol.; Vorgeb. auf der Osts. der Ins. Corsica, zw. dem Berge Rhoețins und der St. Urcinium; j. Capo di

Feno.

Rhiusiava, Piovoiaova, Ptol.; O. in Germanien, zw. dem Ober-Rhein u. der Donan, in der Nähe des letzteren Fl., n. Wilh. der Ricsgau, die Riesauc auch Rics, nordöstl. von Nördlingen; n. Reich, Rufsheim.

Rhizacum; s. Rhizus. Rhizana; s. Rhizon. Rhizinium; s. Rhizon.

Rhizius, Pizios, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. 1, 7.; Tab. Peut.; Fl. in Colchis, der westl. vom Vorgeb. Athenac in den Pontus Euxinus mundet; vergl,

Rhizus.

Rhizon, Piξων, Seyl. in Huds. G. M. I., 9.; Polyb. II, 11.; Strabo VII.; Rhizinium, Plin. III, 22.; Rhizana, Piζαγα, Ptol.; Resinum, Tab. Peut.; alte feste St. in Illyrien, am Fl. Rhizou, od. richtiger an einem schmalen, tiefen Mbsen, welchen Strabo den rhizacischen, Ριζαιων πολπος, Ptol. den rhizonischen nennt; j. Busen von Cattare. Im innersten Winkel des Busens liegt noch j. die St. Risano.

Rhizus, Piζovs, Ptol.; später Rhizacum, Piζαιον, Hafenort am Pontus Euxinus, den Ptol. an der Stelle des Fl. Rhizius nennt, wurde (Procop. Goth. IV, 2.) durch Justinian zu einer bedeutenden Festung gemacht, an der Greuze des Gebiets von Trapezus; j. Rizeh od. Irrisch.

Rhizus, Pigovs, Strabo IX.; Steph. Byz. 575.; St. in Thessalien, in der Land-

schaft Magnesia.

Rhoali, Plin. V, 24.; Volk an der Grenze von Mesopotamien.

Rhoura, Poaga, Ptol.; St, in Par-thien, zw. Caripraca u. Semina.

Rhoas, Plin. V, 29.; alter Name von Laodicea, s. d. W.

Rhoas, Plin. VI, 4.; Fl. in Colchis. Rhobasci, Ροβασκοι, Ptol.; e. scythisches Volk um die östl. Quellen des Fl. Rha.

Rhobodunum, Posodovvov, Ptol.; g. Eburodunum; j. n. Wilh. Hradisch, am Fl. March; n. Reich. Brunn.

Rhoda, Liv. XXXIV, 8.; Mela II, 6.; Rhodos, Podog, Strabo III.; Rhode, Poδη, Steph. Byz.; St. der Indigetes in Hispania Tarraconensis; j. Rosas. -Einw. a. Mzen Ροδητων.

Rhoda, Plin. III, 4.; Rhodanusia, Scymnus Ch. in Huds. G. M. II, 13.; Pflanzst. der Massilier am Rhodanus, in Gallia Narbonensis; viell. s. a. Arela-

te. - Einw. a. Mzen Ροδητων. Rhödänus, Pοδανος, Polyb, III, 47.; Strabo IV.; Liv. XXI, 21.; Tac. Ann. XIII, 53.; Mela II, 5; III, 3.; Plin. II, 103; III, 4.; Itin. Ant. 507.508.; Eridanus, Appian. Fl. Rhone in Gallien, entspr. in den hochsten Alpen, durchfliefst den Lemanussee n.fällt durch 3 Mdgen: os Hispaniense (Gras Neuf), os Metapinum (Gras d'Argon) u. os Massali oticum (Gras St. Anne u. Grand Gras) ins Meer. Der südwestl. Hptarm (le petit Rhone) hiefs bey den Alten Libyca.

Rhodanus; Nebenil. der Weichsel;

e. a. Eridanus.

Rhodanusia; s. Rhoda.

Rhode; s. Rhoda.

Rhode, Plin. IV, 12.; Fl. in Sarma-tia Europaea, fällt in den sagarischen Mbsen, westl. vom Axiaces-Fl.; wahrscheinl. der Fl. Sagaros, Ovid. Pont. IV.; Ep. X, v. 47.; j. Sarigol.

Rhodia, Poδια, Ptol; Steph. Byz. 577. ; Rhodiopolis, Plin. V, 27.; St. in Lycien, im Geb., in der Nähe von

Corvdalla.

Rhodii; s. Rhodus u. Dodanim.

Rhodius, Podios, Hom. Il. XX, 215.; Strabo XIII.; a. Mzeu von Dardanus; Dardanus, Hesych.; Fl. in Troas, nördl. von der Landspitze Dardanis; schon Plinius V, 30 suchte ihn vergeblich,

Rhödöpe, Ροδοπη, Herod. IV, 49.; Mela II, 2.; Polyb. XXXIV, 10.; Plin. IV, 1. 10.; Amunian Marc. XXI, 10.; Geb. in Thracien, trenut sich vom Scomins-Geb. ab nach Osten, auf der rechten Seite des Fl. Nestus bis fast zur Mdg. dieses Fl. in das ägäische Meer; doch ziehen Seitenzweige noch weiter gegen O. hin bis zum Hebrus. Bey seiner Trenning vom Scomius ist er am höchsten, weiter hin fällt er etwas ab, überall aber ist er gut bewaldet; j. Despoto od. Despoti Dag.

Rhodopolis, Ροδοπολις, Procop. G. IV, 13.; St. in Colchis, in der Nähe von Iberien, an der rechten Seite des Phasis.

Rhodumna, Ροδουμνα, Ptol.; St. der Segusianer in Gallia Lugdunensis.

Rhoduntia, Ροδουντια, Strabo IX.; Steph. Byz. 577 .: Gegend od. Castell um den Octa, zunächst an Heraclea; nach Liv. XXXVI, 16. war es der Name einer Spitze des Octa.

Rhodus, Podos, vergl. Macaria. Die ältesten Einw, der Ins. Rhodus, da gelegen, wo das ägäische Meer von dem östl. Theile des Mittelmeeres sich scheidet, waren die Telchines, Telgives (Diod. V, 55., Strabo XIV.), welche aus Creta gekommen seyn sollen, n. von denen die Ins. auch den N. Telchinis, Τελχινις, erhielt. Sie gingen zum größten Theile bey einer Ueberschwemmung zn Grunde od. wanderten aus, u. Sprößlinge des Sonnengottes, Heliades, Erfinder der Astrologie, der Schifferkunst n. s. w. und Lehrer der Aegypter in diesen Kenntnissen, theilten sich nun in den Besitz dieser Insel, auf welcher sich jetzt auch Phoenicier u. Cretenser niederliefsen. Später erhielten die Einw. den allgemeinen N. Rhodii, Pobioi, trieben Handel u. Schiffahrt, doch ohne sich ausznzeichnen, bis die 3 Städte der Ins., Lindus, Julysus u. Camirus, sich vereinigten, eine gemeinschaftl. St. Rhodus, am nördl. Theile der Insel, u. einen gemeinschaftl. Während Alexanders Staat gründeten. Herrschaft beugte sich auch diese Ins. unter das macedonische Joch, machte sich aber nach seinem Tode frey, blieb es u. blühte, mit Klugheit u. Umsicht regiert, lange Zeit, u. erhielt selbst von den Römern Carien u. Lycien. Bald aber erregen sie das Mifstrauen der übermächtigen Römer, verlieren ihre Besitzung in Klein-Asien u. durch Vespasian die Freyheit u.

das Recht, sich nach eigenen Gesetzen regieren zu dürfen. Die Hptst. der Ins. ist nun die Hauptst. der zu einer röm. Provinz vereinigten Küsten-Inseln und Rhodus theilte von jetzt an das Schicksal des römischen Reichs. Erst im Mittelalter erhielt sie wieder einige Wichtigkeit. Jm J. 651 bemächtigte sich der Chalif Moavia derselben; sie kam aber durch die Kreuzzüge wieder in die Hände der Christen u. wurde 1309 den Johannitern übergeben, welche sie erst im Jahre 1522 nicht länger gegen die Angriffe des Saltans Soliman behanpten konnten u. nach Malta zogen. Die Hptst. der Ins., noch j. Rhodus genant, war die schon erwähnte St.

Rhodus, Podos, Strabo XIV.; Diod. XIX, 55.; an der nordöstl. Seite der Ins. amphitheatralisch erbaut, mit 2Häfen. Der kleinere nur war vollkommen sicher und befestigt; an seinem Eingange stand der berühmte, der Sonne geweihte Colofs, eins der 7 Wunderwerke der Welt. Er hatte nur 76 Jahre gestanden, als ein Erdbeben ihn umstürzte, lag 894 Jahre, noch ein Gegenstand der Bewunderung, bis der Chalif Moavia, nach der Eroberung von Rhodus, ihn an einen Juden verkaufte, der 900 Kamcele mit dem Erz der Statue beladen haben soll. Noch jetzt besteht die St. Rhodus als Hptst. der Ins. und ist wichtig wegen ihres Schiffbaues, zu welchem Behufe das rhodiser Holz als besonders tauglich geachtet wird.

Rhodussa, Plin. V, 31.; Ins. zw. der Ins. Rhodus u. dem Gebiete der Ins. auf Cariens Küste, zunächst an Caunus.

Rhodussae, Plin. V, 32.; 2 Ins. in

der Propontis.

Rhoe, Pon, Arrian Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 13; Fl. in Bithy-nien, der 20 Stad. vom Hafen Calpe in den Pontus Euxinus fällt; j. Kirpe, n.

Rhoedias, Plin. IV, 10.; Fl. in Macedonien.

Rhocteum, Rhoctium, Ροιτειον, Herod. VII, 43.; Seyl. in Huds. G. M. I, 35.; Strabo XIII; Liv. XXXVII, 37.; Mela I, 18.; Plin. V, 30t; Steph. Byz. 577.; St. u. Vorgeb. in Troas am Hellespont; auf dem letztern zeigte man das Grab des Ajax.

Rhoge, Ρωγη, Plin. V, 31; Steph. Byz. 578.; Rope, Ροπη, Peripl.; Ins. an der Küste von Lycien.

Rhogomanis, Poyoucris, Ptol.; Fl. in Persien, fällt in den pers. Mbsen.

Rhombites, ac, Poμβιτης, major u. minor, Strabo M.; 2 Mbsen des Palus

Macotis, an der Küste von Sarmatia Asiatica, berühmt wegen ihres Reichthums an Fischen. Ptol. erwähnt sie als Flüsse.

Rhope; s. Rhoge.

Rhosologia, Ροσολογια, Ptol.; St. in Galatien, im Gebiete der Tectosages. Rhosphodūsa, Plin. IV, 13.; Ins. im Pontus, im carcinitischen Busen.

Rhosus, Pootos, Strabo XIV.; Plin. V, 22.; Rhossus, Ptol.; die südlichste St. in Pieria, 15 Mill. von Seleucia, am issischen Mbsen. - Einw. a. Mzen Poσεων. - Nach ihr wurde der westl. liegende Rhossicus scopulus, Ptol., benannt, die Landspitze, welche auf der Südseite den issischen Mbsen schließt: j. Hundscap auch B. Totosc.

Rhotanum, Poravov, Ptol.; Fl. auf der Osts, der Ins. Corsica; j. Tavignano. Rhoxŏlāni; s. Sarmatae u. Sauro-

maine.

Rhuacensi, Ρουαμηνσοι, Ptol.; Volk in Sardinien, zw. den Cornensii u. Celtisani.

Rhubon, Povβων, Ptol.; Fl. an der sarmatischen Küste; j. Windau, bey der gleichn. St. in die Ostsee mundend, n. Wilh.; n. Gosselin d. Niemen.

Rhuda, Povδα, Ptol.; St. in Par-thien, zw. Pasacarta u. Simpsimida, eine 2te St. d. N. lag in Drangiana, zw.

Prophthasia u. Inna.

Rhugium, Povytov, Ptol.; St. im Gebiete der Rhuticlier; j. Regenwalde an der Rega n. Wilh.; n. Mannert, bey Camin.

Rhun, Povv, Pausan. I, 43.; Flecken

in Megaris, närdl. von Megara.

Rhuticlii, Povrinkeioi, Ptol.; Volk anf der Küste zw. der Oder und Weichsel; zu ihnen mögen die Rugier des Tac. gehört haben.

Rhybdus, Pvβδος, Steph. Byz. 578.; Castell auf der Ins. Sicilien; n. Reich. j.

Riesi.

Rhummici montes, Pounta, Ptol.; Geb. in Scythien, innerhalb des Imans, ästl. vom Laufe der Wolga, auf welchem der Fl.

Rhymmus, Pvupos, Ptol., entspringt, der östl. von dem Rha ausmundet; wahrscheint. j. Gasuri, Wolga u. dem Ural. Sein Quellgeb. heifst j. Ural.

Rhyndaeus, Pvvdanos, Seyl. in Huds, G. W. 1, 35.; Strabo XII.; Polyh. V, 17.; Mela I, 19.; Plin. V, 32.; Steph. Bvz. 578.; s. Lyens.

Rhypac, Pvnat, Scyl. in Huds. G. M. I, 15.; Strabo IX.; Steph. Byz. 578.; Rhypes, Punes, Herod. I, 145.; Paus. VII, 6.; eine der 12 achäischen Bundesstädte; ihre Ruinen fanden schon Strabo u. Paus., westl. von Aegium, entfernt von der Küste.

Rhypara, Plin. V, 31.; Ins. im ägäischen Meere, in der Nachbarsch. von

Samos.

Rhythymna; s. Rhithymna.

Rhytium, Pution, Hom. Il. II, v. 648.; Steph. Byz. 578.; wahrscheinl. s. a. Rhitymna.

Ricciacum, Tab. Peut.; O. in Gallia Belgica, im Gebiete der Treviri; j.

Ritzingen.

Ricina, Ptol.; Riena, Plin. IV, 16.; wahrscheinl. Riduna, Itin. Ant. 509.; Ins an der Küste von Britannien.

Ricina, Tab. Peut.; O. in Ligarien,

östl. von Genua: j. der Flecken Recco. Ricina, Tab. Peut.; O. in Picenum, die Reste des O. finden sich am Fl. Potenza, nördl. von der St. Macerata. -Einw. Ricinenses, Plin. III, 13.

Ricti; s. Rittium.

Riduna; s. Ricina.

Riginia; späterer N. des Erigon-Fl., s. d. W.

Rigodulum, Tac. hist. IV, 71. 72.; O. in Belgica im Geb. der Treviri; j. Reol an der Mosel, nördl. von Trier.

Rigodunum; s. a. Rhigodunum.

Rigomagum, Amm. Marc. XVI, 3.; Tab. Peut.; O. in Germania prima, am Ufer des Rheins, beym Einfl. der Obsinga, südöstl. von Colonia Agrippina, im Lande der Ubier; j. Rheinmagen.

Rigomagus, Itin. Ant. 340. 357.; Flecken in Gallia Cisalpina, zw. Carbantia u. Quadratae, südl. von dem hent.

Trino.

Rimmon, Jos. XIX, 7.; Zach. XIV, 10.; St. im Stamme Simeon, 16 M. sudl. von Eleutheropolis. - Auch ein Felsen bey Gibea führte diesen Namen, Jud. XX, 45. 47. - Mit dem Beysatz Metoar, St. im Stamme Schulon, Jos. XIX, 13.

Rinuci, Plin. IV, 17.; s. Snnici.

Riobe, Tab. Peut.; Ort in Gallia

Lugd. prima, an der Grenze des Landes der Meldi (Meaux), südl. von Calagum (Chailli); n. d'Anville j. Orbi, n. Reich. Provins.

Ripa alta; s. Alta Ripa.

Ripaei, Riphaei montes; vergl. Rhipaei, Hyperborei montes u. Sarmatia Europaca.

Ripepora; s. Epora.

Riphearma, Plin. VI, 28.; St. im glückl. Arabien.

Ripuarii, Ribuarii, Pertz I, 34. 165. 299. etc.; die Bewohner des Landstrichs zw. der Lippe u. Lahn; seit dem 4ten Jahrh, hiefs das Land Francia.

Rira, Plin. IV, 11.; Fl. in Thracien;

j. Kamozik, n. Reich.

Risardir, Plin. V, 1.; Hafen an der Westk. Libyens, südl. vom Promont. Solis; j. Safi. .

Risinum; s. Rhausium.

Rittium, s. Bittium; j. Szurduk, n. Reich.

Ritumagum, Itin. Ant. 382.; O. in Gallia Lugdunensis secunda, in der Nähe von Rotomagus (Rouen); j. Rodepont,

n. Reich. Ry. Ritupae, Rutupiae, Ρουτουπιαι, Ptol.; Ad Ritupis Portum, Itin. Ant. 472.; Hafen an Britanniens Südostküste, von wo aus die Römer gewöhnl. nach Gallien übersetzten; j. Richborough.

Rivus, Paul. Diae. V, 5.; Fleeken in Venetia, in der Nähe von Ateste, berühmt geworden durch einen Sieg der Longo-barden über die Franken; j. Ponte della Riva od. Ponte di Rivali, n. Reich.

Rizana, Pigava, Ptol.; St. in Ge-

drosia.

Rizonitae, Liv. XLV, 26.; Völkersch. in Illyrien, von den Römern für frey erklärt.

Roara, Ptol.; St. in Parthien.

Robatha, Not. Imp.; St. in Pale-

Robodunum, Ροβοδουνον, Ptol.; Erasm.; s. Eburodanum.

Kobogdii, Ροβογδιοι, Ptol.; Volk im nördl. Theile von Hibernien, östl. vom Lough Foyle u. dem Colmare-Fl.

Robogdium prom., Ροβογδιον, Ptol.; die Nordostspitze von Hibernien;

j. Fair Head.

Roboraria, Itin. Ant. 305.; O. in Latium, in einem Gebirgsthale, zw. ad Pictas u. Rom; noch sind Ruinen vor-

Roboretum, Itin. Ant. 422.; O. im Lande der Callaicer in Hispania Tarraconensis, n. Reich. Torre de Moncorve; n. Ukert auf dem Berge Roveredo.

Robrica, Tab. Peut.; O. in Gallia Lugdunensis tertia, südöstl. von Julio-magus (Augers); n. d'Anville Ports de

Robur, Amm. Marc. XXX, 3.; kl. Festung im Lande der Rauraci, bey Basilia (Basel), wahrscheinl. in der Gegend von Hüningen n. Mannert, Hoerburg n.

Reich. Rodium, Tab. Peut.; O. in Gallia Lugdan, secunda, zw. Setucis u. Isara;

n. d'Anville j. Roigise, n. Reich. Royc. Rodomum; s. Rotomagus.

Rodumna, Rhodumna, Ptol.;
Tab. Peut; St. der Segusianer, in Gallia
Lugdun, prima; j. Romne, an der Loire.
Rogomanes, Ptol.; Rogonis,
Poyous, Nearch. in Hods. G. M. I, 34.;
Pl. in Persien, dessen Mdg. einen Hafen
bildete, n. Nearch.; walursch. ist es der-

selbe Fl., den Ptol. Rogomanes nennt. Roma, Poan, Seyl. in Hud. G. M.
I, 2.; Strabo V.; Dionys, I. H. III.
etc.; Tac. Ann. I, I. etc.; Liv. I, 6;
III, 33.; V, 55.; VI, 32; XXI, 30.
etc.; Polyb. 1, 6; II, 18; III, 61.
85. 112. 118. etc.; Mela II, 4.; Plin. III, 5. etc.; Ptol.; Steph. Byz. 578. etc. etc.; e. geheimer, heiliger Name soll Valentia gewesen seyn, Plin. III, 5; XXVIII, 2.; Serv. ad Virg. Acn. I, v. 280. Diese ewige St. (Roma acter-na, Amu. Marc. XIV, 6.), einst Königin u. Herrscherin der bekannten Welt (Regina et Domina orbis, Front.), an der Tiber, in einiger Entfernung vom Meere auf einem Hügel, mons Tarpejus, später Capitolinus, gelegen, war früh schon als St. der Siculi vorhanden, ohne sich jedoch auf irgend eine Weise auszuzeichnen. Pelasger u. Tyrrhener vertrieben die alten Besitzer der St.; einer ihrer Anführer, Saturnus, machte sie zu seinem Wohnsitze unter dem Namen Saturnia (Ovid. Fast. VI.; Dionys. I.; Plin. III, 5.), bis Evander hierber kam, freundlich aufgenommen wurde und ein neues Städtchen gründete, nach seiner Vaterstadt Pallantium, zusammengezogen Palatium, genannt, so wie der Hügel, anf welchemes lag, Palatinus mons. Durch Verschmelzung der Tyrrhener u. Lateiner aus Alba gründete Romulus 754 od. 755 v. Chr. einen kleinen Staat, dessen Hptst. Rom blich, in viereckiger Form um den palatinischen Berg, besonders ausgedehnt am sadl. Ufer der Tiber. Durch das Eindringen des Königs Tatius mit seinen Sabinern (Tac. hist. XII, 24., Dionys. Hal. II.) wuchs Rom plötzlich; zum Palatinm kamen der angrenzende Coclius mons n. der Collis Quirinalis, früher mons Agonius (Ovid. Fast. II, 425.) und an der Stelle der Sümpfe am Fusse des capitolinischen Hügels, entstand d. Forum Romanum. Könige beherrschten den immer wachsenden Staat von der jetzt schon anschnlichen Stadt aus, befestigten sie u. der 4te derselben, Ancus Martius, zog den entferntern Aventinus mons mit in den Umfang der St. (Liv. I, 32.) u. legte in der Tiefe, zw. diesem Berge, dem palatinischen u. coelischen, den

Circus maximus an. Nene Vergrößerung der St. unter Servins Tullius, durch 2 andere Hügel, den Collis Viminalis u. Esquilinus (Liv. I, 44.). blieb von jetzt an der Umfang der eigentl. St. Rom, die Scrvius mit Mauern umschlofs, da, wo sie zw. den Hügeln noch offen war; aber sie wuchs außerhalb der Mauern zu einer immer beträchtlichern Größe. Jenseit der Tiber war das schon lauge bewohnte Janiculum, auf dem Janiculus mons erbant, u. durch den Pons Sublicius mit der eigentl. St. verbunden; doch wird der genannte Berg nicht mit zu Roms Hügeln gerechnet, so wenig, wie der ebenfalls jenseit der Tiber gelegene Collis Hortulorum, der Citorius Testaceus u. l'aticanus (Gell. XVI, 17.). Der Umfang der St. war zur Zeit der letzten Könige 60 Stad, od. 1½ geogr. Meile. Erst die Kaiser Aurelian u. Probus umzogen die ganze, allmählig erwachsene Häusermasse mit einer Mauer, welche man bey einer spätern Messung 21 Mill. od. 45 geogr. Meilen groß fand, gleich dem hent. Umfang der St. Rom von 13 ital. Meilen. - Die 3 od. 4 Thore der alten St., Portae Romanac (Plin. III, 5.), wuchsen allmählig zu 18 (n. Plin.) od. 14 (im 6ten Jahrh. n. Procop. B. G. I, 15.) an, die zum Theil noch jetzt vorhanden sind, wie die Porta Flaminia (j. P. Populi), die Porta Salaria, Porta Collina (j. P. St. Agnes), Porta Esquilina (j. P. St. Laurentii), Porta Naevia (j. P. St. Croce), Porta Asinaria (j. P. St. Joannis), Porta Capena (j. P. St. Sebastiani), Porta Trigemina (j. P. St. Pauli); alle diese Thore sind am linken Ufer der Tiber, die alten am rechten Ufer sind weniger bekannt. - 8 Brücken führten über die Tiber; sie waren: der Pons Mulvius, P. Aelius (j. St. Angeli), P. Vaticanus, P. Fabricius u. Cestius, P. Janiculensis (j. P. Sixti), P. Palatinus (j. P. St. Mariae) u. P. Sublicius, auf welcher Horatius Cocles stand, jetzt nicht mehr vorhan-den. - Die St. war, nach Aussage römischer Schriftsteller, nach der Vertreibung der Gallier, schlecht, ohne Ordnung u. Plan aufgebaut, die Straßen schmal u. krumm, die meisten Privatgebäude häßlich u. ohne Geschmack (Liv. V, 55; VI, 4.; Tac. Ann. XV, 48.; Sueton. v. Die ältesten noch übrigen Neronis). Banwerke sind: die Cloaca maxima, von Tarquinius Prisc., u. das mamertinische Gefängnifs, von Ancus Martius erbaut. Unter den Kaisern wurden einzelne Theile

Roms sehr verschänert, unter andern durch Augustus (Dio Cass. LVI, 30.) u. Agrippa, vorzügl, die Gegend um den Campus Martins n. um das Forum; der große Brand aber unter Nero gab erst Veranlassung, die Straßen zu erweitern, ihre Richtung regelmäßiger, die Gebäude gleicher zu machen, vor allen zeichnete sich aus diesem Zeitraume Nero's prächtiger Palast, das goldene Haus genannt, aus. Die folgenden Kaiser fügten neue Verschänerungen hinzu n. häuften Kostbarkeiten auf Kostbarkeiten, bis die Westgothen unter Alarich, mehr noch die Vandalen unter Geiserich, Rom plünderten, einen Theil der Prachtgebäude zerstörten u. eine Menge von Kunstwerken theils vernichteten, theils wegführten. Unfälle verschiedener Art im Mittelalter hinderten die Wiederherstellung des Verfallenen, Erdbehen häuften Schutt anf Schutt, u. so kam allmählig Rom in den Zustand, in welchem wir es jetzt erblicken, noch immer die heste Schule des guten Geschmacks in den bildenden Künsten. - Die Grundbestandtheile der Einwohner, Romani, waren Lateiner, Sabiner, von der St. Cures od. von den Spielsen, welche sie trugen, auch Quirites genannt (Ovid. Fast. II.) und Tyrrhener, welches zugleich auch die älteste Eintheilung der Einwohner begründete; späterhin fiel diese Eintheilung weg, weil die Herkunft der Einwsich allmählig verwischte. Servins fand schon gegen 420,000 Seelen, die er in 4 Tribus, nach den Vierteln Rom's (Palatina, Suburana, Collina, Esquilina, Dionys. IV.) theilte; bey Cacsar's Tode schätzte man die Zahl der Bürger auf 300,000, woraus sich eine Einwohnerzahl von 1,300,000 Scelen ergeben würde (Appian. B. Civ. II, 113; III, 17.). Augustus vertheilte sie in 14 Regionen, welche zusammen 47,625 Paläste und Häuser enthielten, die öffentl. Gehäude, in größerer Zahl vorhanden, als in irgend einer St., nicht mit gerechnet. Unter den öffentl. Anstalten zeichneten sich ans: 29 öffentl. Bibliotheken, 17 öffentl. Markt - n. Gerichtsplätze, 12 öffentliche Bäder, 20 Wasserleitungen, 2 Amphithea-ter, 3 Theater, Säulengänge, Triumphbogen u. s. w. in ungcheurer Zahl (P. Victoris lib. de regionibus urbis Romae). Unter den öffentl. Gebäuden aus Rom's Bläthenzeit verdienen erwähnt zu werden: der Circus Maximus, zwar schon in sehr alter Zeit angelegt, aber besonders von Caesar so eingerichtet (Plin. XXXVI, 15.), dass er 385,000 Menschen fassen konnte; das Theater

des Scaurus, dessen Grundlage Vespasian wahrscheinl. zur Anlage des grossen Amphitheaters benutzte, welches un-ter dem N. Colosseum zum Theil nach vorhanden ist. Vergl. unter andern Donati Roma vetus; — Nardini Roma anti-ca, herausgegeb. von Nibhy; — Adler. Beschreib. von Rom; - Roms Alterthümer u. Merkwürdigkeiten von Burton, ühers, von Sickler; u. Kephalides Reise. - Früher, bis zum J. 441 n. Erb. der St., hatte Rom nur das Wasser der Tiber, in diesem Jahre führte Appins Claudius eine 7 Meilen lange Wasserleitung nach Rom, nach ihm Aqua Appia (s. d. W.) genannt; die Wasserleitung des Kais. Claudius, von Caligula begonnen, ist die vollkommenste (s. Aqua Claudia); wieder ausgebessert, führt sie die Aqua Felice, einen von den 3 Bächen, welche Rom mit Wasser versorgen, nach der St. hin. - Ucher die von Rom aus beginnenden Kunststrafsen s. Via.

Romacoburgium, Arx Romana; s. a. Armamentarium.

Romanae portae; s. Roma.

Romani; s. Rema. Romanum imperium. So unbedeutend, wie der Ursprung der St. Rom, war auch der Ursprung des Römerreichs, welches zur Zeit seiner Blüthe die ganze, damals bekannte Welt umfafste u. mit vollem Rechte den N. Imperium verdient, den es jetzt annahm. Als Au-gustus, nach der Schlacht bey Actium, Alleinherrscher wurde, waren die Gren-zen des Reichs: im O. der Euphrat, im S. die Nilfälle, die Wüsten Aethiopien's u. das Atlasgeb., im W. der Ocean, im N. das Meer u. die Donau. Die ganze, dazwischen liegende Ländermasse wurde in 26 Prov. eingetheilt, von deuen 12 dem Senate od. dem Volke, 14 aber dem Kaiser gehören sollten. Von den erstern wurden 2 durch Proconsuln (in Africa: Africa propria, Numidia u. ein Theil von Libya; in Asien: die Länder disseit des Halys-Fl. u. des Taurusgeb.), 10 aber durch Praetoren regiert: 1) Hispania Baetica; 2) Gallia Narbonensis; 3) Sicilia; 4) Sardinia u. Corsica; 5) Illyria u. ein Theil von Epirus; 6) Macedonia u. ein Theil von Griechenland ; 7) Achaia mit Thessalia, Boeotia, Acarnania u. dem andern Theil von Epirus; 8) die Insel Creta, Cyrenaica u. ein Theil von Libya; 9) die Ins. Cypern; 10) Bithynia, Paphlagonia, die Propontis u. Pontus. — Dem Kaiser gehörten: 1) 2) der Rest von Hispania mit Lusitania; 3) Gal-lia Aquitania; 4) G. Lugdunensis; 5) G. Belgica u. Germania; 6) Noricum,

Vindelicia u. Rhaetia; 7) Mocsia; 8) Dalmatia u. ein Theil von Illyria; 9) die Länder an den Alpes maritimac; 10) Cilicia, Isauria u. Lycaonia; 11) Galatia, Pamphylia u. Pisidia; 12) Syria, Armenia, Mesopotamia u. der ganze Orient; 13) Aegyptus u. ein Theil von Arabia; 14) das leste Land von Italia, bis zu den Alpen. - Zu diesen Theilen des römischen Reichs kamen: unter Claudius Britannia, noter Trajan der Rest von Arabien, Armenien, Mesopotamien, die beyden Moesien u. Dacien. Hadrian gab einen Theil der neuen Eroberungen in Ober-Asien auf n. machte eine neue Eintheilung in 11 große Abtheilungen, deren jede wieder in Provinzen zerfiel; 1) Italia mit 2 Prov.; 2) Africa mit 3 Prov.; 3) Hispania mit 3 Prov. ; 4) Gallia mit 4 Prov.; 5) Britannia mit 2 Prov.; 6) Illyria mit 17 Prov.; 7) Aegyptus mit 4 Prov.; 8) Oriens mit 13 Prov.; 9) Thracia mit 6 Prov.; 10) Poutus mit 8 Prov.; 11) Asia mit 11 Prov. Kais. Constantin veräuderte abermals die Eintheilung des Reichs; er bildete 4 praetorianische Praefecturen (Gallia, Italia, Illyria u. Oriens) jede mit mehreren Vicariaten und Provinzen, denen Proconsula, Consularen, Praesidenten n. Correctores vorstanden. Endlich, im J. 395, erfolgte eine vollkommene Theilung des ungehenern Reichs; Honorius erhielt den Occident, d. h. die römischen Besitzungen in Europa u. Africa; Arcadius den Orient, d. h. Aegypten, Libyen bis zur großen Syrte, Asien, so weit es zum römischen Reiche gehörte, u. einen Theil von Epirus, bis zum illyrischen Fl. Drilus; jenes hiefs unn Romanum imperium occidentale, dieses R. imp. orientale. Das letztere veränderte zur Zeit der Krenzzüge seinen N. n. wurde Imperium Graecum genannt, bis es durch die Osmanen, im J. 1453, zerstört wurde; das erstere endigte schon mit Roundlis Augustulus, welcher, von Odoacer besiegt, im J. 476 abdankte.

Romānus, Romanorum ager, Pομαιων αγgos, Procop. de Aedif. 2; Bez. in Persien, bey Rhabdius, den Römera unterworlen.

Romanus portus, Sueton. v. Claud. 20.; Plin. XVI, 40; XXXVI, 9. 11.; Dio Cass. LX, 11.; s. a. Augusti portus.

Romatinum, Plin. III, 18.; Fl. in Venetia; j. Lemene.

Romula, Itin. Ant. 271.; St. in Dalmatien, zw. Bibinin u. Quadrata; j. Carlstadt, Hptst. von Croatien.

Romula, Sub Romula, Itin. Ant.

120.; Tab. Pent.; Romulea, Liv. X, 17.; Romylia, Powahka, Steph. Byz. 579.; e. sammitische Bergstadt in Liburnien, von den Römern gepfündert und zerstört, zw. Eclanum n. Pons Aufidi; j. Flecken Morro am östl. Abhang der Apeaninen.

Ropicum, Ρωπικον, Ptol.; St. auf der Nordwests. der Ins. Corsica, südöstl.

von der hent. St. Calvi.

Roscianum, Ruscianum, Itin.
Ant. 114.; St. u. Hafen in Bruttium; j.

Rossano.
Rossa campus; s. a. Reatinus ager;

s. Reatine Tempe.

Rosologiacum, Ptol.; Itin. Aut.
143.; Rosolodiacum, Itin. Hieros.
575.; St. in Galatien; j. Tschertschemir-

Kupri, n. Reich.
Rostrata villa, Itin. Ant. 124.; O.

in Latinun, zw. Rom u. Utriculum. Rostrum Nemoviae, Itin. Ant. 237, 258.; St. in Vindelicien, im Gebiete der Estiones, 25 Mill. von Aug. Vindel.; j. Mindelheim.

Rotomagus, Ptol.; St. in Gallia Lugdunensis, später Hptst. von Gallia Lugdunensis secunda; j. Rouen. — Einw. Rotomagi.

Roxolani, Ροξολανοι, Ptol.; Jornand. de reb. G. XII.; Volk in Sarmatia Europaea, an der Wests. des Palus Macotis. n. Wersebe in der Wallachey.

Ruba, Povβα, Ptol.; St. in Cyrrhestica Syriae, zw. Rhegias n. Heraclea.

Rubeas, Plin. IV, 13.; Vorgeb. in der Nachbarschaft des Fl. Rhubon, n. Mannert j. die nördl. Spitze von Curland.

Ruben, Num. XXXII, 37.; Jos. XIII, 16.; israelitischer Volkstamm, jenseit des Jordaus, südl. vom Stamme Gad, nördl. vom Arnon wohnend; die beträchtlichste St. in diesem Gebiete war Hesbon.

Rubi, Itin. Ant. 116.; Itin. Hieros. 610.; O. in Apulien, zw. Canusium u. Butuntus; j. Ruvo. — Einw. Rubustini, Plin. III, 11.; Frontin.

Rŭbīcōn, ōnis, Ρουβικων, Strabo V.; Plin. III, 15.; Sueton. Caes. c. 31.; Fl. in Gallia Cisalpina, merkwūrdig in Caesars Geschichte durch seinen Uebergang über denselben; j. Pisatello.

Rubon; s. a. Rhubon.

Rubra, Ptol.; St. auf der Ins. Corsica, im Innern des heut. Golfo di Porto Vecchio.

Rubra saxa, Liv. II, 49.; Felsen in Etruria; — N. e. Orts bey Rom, Cic. Philip. in Severo 11.; Tac. hist. III. Rubras, Ad; s. Adrubras.

Rubras, Ad, Itin. Ant. 431.; St. in Hispania Baetica; j. Cabezas Rubias, n. Ukert.

Rubrensis lac., Plin. III, 4.; Rubresus lac., Mela II, 5.; See in Gallia Narbonensis, bey der St. Narbo, welcher er als Hafen diente; j. l'Etang de Sigean.

Rubricata, Ptol.; St. der Lactani in Hispania Tarraconensis, wohl am Fl. Rubricatus: i. n. Reich. Olesa.

Rubricatus, Mela II, 6.; Plin. III, 3.; Fl. westl. von Barcino in Hispania Tarraconensis; j. Llobregat.

Rubricatus, Ρουβοικατος, Ptol.; Fl. an der Nordküste von Africa, östl. von Hippo; j. Seibusc-Fl.

Rubrum mare; s. Erythracum mare.

Rubustini; s. Rubi.

Rucinates od. in and. Ausg. Virucinates, Plin. III, 20.; Rhunicatae, Ptol.; viell. bey Strabo IV. Rhucantii, Volksst. der Vindelicier, neben den Licatiern, in der Geg. von München.

Ruconium, Povxoviov, Ptol.; St. in

Dacien, bey Docirana.

Rădiae, arum, Mela II, 4.; Rhudiae, Plin. III, II.; Geburtsort des Ennius im Gebiete der Pediculi, sonst unbedeutend; j. n. Reich. Rotigliano.

Ruesium, Povesiov, Ptol.; St. in Gallia Aquitania im Gebiete der Velauni; n. E. j. Rieux, n. d'Anville St. Paulien.

Rufiana, Povpiava, Ptol.; St. in Gallia Belgica, im Gebiete der Nemeter. Rufrae, Virg. Aen. VII, v. 739.; Sil.

Ital. VIII, v. 567.; St. in Campanien; n. Reich. j. Lacosta Rufaria.

Rufrium, Liv. VIII, 25.; St. der Hirpiner, etwas südl. vom Fl. Aufidus; j. Ruvo.

Rugii, Tac. Germ. 43.; Jorn. Get. 50. 57.; Ruticlei, Povrinleioi, Ptol.; Hptvolk an der Küste der Ostsee, zw. der Oder u. Weichsel, in der Nähe der Gothonen, auch im Bestiz der Ins. Rügen, auf welcher die Göttin Herthus ganz besonders verenrt wurde. Als ihren Hptort nennt Ptol. Rhugium. Späterhin gründeten sie ein neues Reich an der Nordseite der Donau, nach ihnen Rugiland genannt, in Oesterreich u. Oberungern, welches Odoacer vernichtete.

Rugusoi, Plin. III, 20.; e. germanische Völkersch. in den Alpen.

Ruma; s. Aruma.

Rumon, Serv. ad Virg. Aen. VIII, v. 90.; ursprüngl. N. der Tiber.

Rura, Pertz 617.; Fl. in Gallia Belgica; j. Roer od. Ruhr.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Rusa; s. Rusubis.

Rusadir, Mela I, 5.; Plin. V, 2.; Ptol.; Rusadder, Itin. Ant. IV, 11.; Ryssadirum, Ρυσσαδιρου, Ptol.; Ha-fenst. y. Haudelsort an der Küste von Mauretania Tingitana; j. Melilla, im maroccanischen Gebiete. - Plin, nennt e. gleichnam. Vorgeb. an derselben Stellet j. Capo di tres Forcas.

Rusazus, Plin. V, 2.; Ptol.; Rusazis, Itin. Ant. 7.; Rusazu, Tab. Peut.; St. in Mauretania Caesariensis, westl.

von Saldae.

Ruscia, Procop. B. G. III, 28.; Rusciana, Itin. Ant. 397.; Landungsplatz von Thurium, im Lande der Bruttier, mit einem Castell, Ruscianum; i. Rossano.

Ruscino, Plin. III, 4.; Mela II, 5.: Ptol.; später Rosciliana; St. in Gallia Narbonensis; j. la Tour de Roussillon. Die St. lag am Fl.

Ruscino, onis, Ptol.; Roschinus, Avien.; Telis, Mela II, 5.; Verno-

dubrum, Plin. III, 4.; j. Tet. Ruscinona, Liv. XXX, 10.; unbedeutender Hafen, an der Nordküste von Mauretania.

Rusconiae, Plin. V, 2.; Rustonium, Ptol.; RusgunniaeCol., Itin. Ant. 16.; O. in Mauretania Caesariensis, westl. von Rosibricari, an der Wests, des heut. Cap. Albatel.

Rusellae, Povoellat, Liv. X, 37.; Dion. Hal. III.; Ptol.; e. der 12 Republiken in Etrurien, früh von den Römern erobert, welche hier die Colonia Rusellana, Plin. III, 5., anlegten; j. Rosello. — Einw. Ruscllani, Liv. XXVIII, 45.; Umgegend Rusellanus ager, Liv. X, 37.

Rusibis, Povsißis, Ptol.; Rutubis, Polyb. XXXIV.; Plin. V, 1.; Hafen in Mauretania Tingitana, am westl. Ocean, etwas südl. vom kl. Fl. Rusa; j. Mazagan.

Rusibricari; s. Rusicibar.

Rusicada, Ρουσικαδα, Ptol.; Rusicade, Mela I, 7.; Plin. V, 3.; Rusiccada, Itin. Ant. 5. 19.; viell. s. a. Thapsa; Scylax in Huds. G. M. I, 50.; beträchtl. St. in Africa propria, im innersten Winkel des numidischen Busens, da wo er den Namen des olcachitischen Busens führt u. der Fl. Thapsa ausmündet (Vibins Seq.); diente der St. Cirta als Hafen, war später ein Bischofssitz u.

heisst j. Sgigata od. Stora. Rusicibar, Ρουσικιβαρ, Ptol.; Rusubbicari, Itin. Ant. 16.; Rusibri-cari, Tab. Pent., mit dem Beynamen

Matidiae, an dem westl. Theile des heut. Buseus Malamuger, in Mauretania Cae-

sariensis; j. Tefessad.

Rusippir, Tab. Peut.; Rusubeser, Ρουσουβησης, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis; j. Portogavedo, sudöstl. vom Cap Temendfus od. Montifus.

Rusium, Hierocl. 634.; s. Topirus. Ruspae, Ρουσπαι, Ptol.; s. Alfa-

Ruspina, Plin. V, 4.; Ruspinum, Pουσπίνου, Strabo XVII.; St. in Byzacium, in geringer Entfernung von der Küste, schon früh zerstört.

Rusticiana, Itin. Ant. 433.; O. der Vettonen in Hispania Tarraconensis; j.

n. Mentelle la Corchucla.

Rusubbicari; s. Rusicibar.

Rusubeser; s. Rusippir.

Rusuccorac, Ptol.; Rusucourum, Tab. Peut.; Rusucurum, Itin. Ant. 16.; Ruscurium, Plin. V, 2.; St. in Mauretania Caesariensis, dem hent. Algier westl. gegenüber, bey dem heut. Coleah.

Răteni, orum, Caes. B. G. I. VII., Strab.

IV.; Rutheni, Plin. IV, 19.; Pertz I, 294.; Rutani, Ptol.; Volk in Gallia Aquitania u. Narbonensis, in dem heut. Rovergue am Fl. Tarn.

Ruthisia, Mela I, 6.; St. in Numi-

dien.

Ruticlei; s. Rugii.

Rătăba, Plin. III, 5.; Fl. in Ligurien, fällt bey Intemelium in das Meer; j. Rova n. Mannert, Roya n. Reich.

Rutubis; s. Rusibis.

Rutŭli, orum, Liv. I, 57.; Strabo V.; Plin. III, 5.; Völkersch. u. kl. Reich in Latium, mit der Hptst. Ardea.

Rutunium, Itin. Ant. 469.; O. in Britannia Romana, 12 Mill. von Mediolanum, bey Merton am Fl. Roden, südl. von Wem n. Mannert, Roudon n. Reich.

Rutupiac, Povrovniai, Ptol.; St. u. Hafen der Caverni in Britannien,

Rymnus; s. a. Rhymmus. Ryndacus; s. Rhyndacus.

Ryssadirum; e. Kusadir. Ryssadium, Ρυσσαδιον, Ptol.; Vor-

geb. an der Westküste Libyen's; j. Cap Blanco.

Saalbin, Jud. I, 85.; 1. Reg. IV, 9.; Saelabin, Jos. XIX, 42.; Gegend am Geb. Heres, in der Ebene Sarona. Saalim, 1. Sam. IX, 4.; Sual, 1.

Sam. XIII, 17.; Gegend am Jordan, scheint von Ophra bis Gilgal sich erstreckt zu haben.

Saana; s. a. Gaana.

Saba, Σαβα, Sabas, Σαβας, Diod. III, 47.; Sabac, Σαβαι, Steph. Byz. 579.; Hptst. der Sabaei im glückl. Arabien, auf einer Anhöhe gelegen, wahrscheinl. dieselbe St., welche auch Meriaba, Μεριαβα, Mariaba oder Maraba, n. Plin. u. Ptol., heifst (s. Meriaba); j. wahrscheinl. Saada od. Saade. — Die Sabaei, Σαβαοι, Strabo XVI., Mela III, 8., Plin. VI, 28., ver-breiteten sich in den nördl. Theil des heut. Jemens, wahrscheinl, bis zur Südküste, von den Cassanitae od. Cassandris an, u. wurden von den alten Schriftstellern als eines der reichsten u. glücklichsten Völker der Erde geschildert, über welches die, in Salomo's Gesch. berühmte, Königin von Saba herrschte.

Saba, Sabe, Plin. VI, 23.; Ptol.; St. im glückl. Arabien, 12 geogr. Meilen von Pudnu, im Innern des Landes; n. Niebuhr Sabbea. - Einw. Sabaei.

Saba, Strabo XVI.; Sabat, Σαβατ, Ptol.; Hafen in Acthiopien, an der Meerenge Dire (Bab el - Mandeb.); j. Assab. - Tiefer im Lande war die Ldsch. Tenesis.

Saba; s. Meroe.

Sabadibae, Σαβαδειβαι, Ptol.; 3 indische Ins., von Menschenfressern bewohnt, westl. von der Ins. Jabadin, unter der Südwestspitze von Malaya, wahrscheinl. j. Lingan, n. A. Pulo-Way.

Sabae, Σαβαι, Ptol.; St. in der Ostgegend des innern Africa's, nördl. von Germa; wahrscheinl. Ta-sava, bey EdrisiSabae; s. Saba.

Sabaeae arae, Σαβαιοι βωμοι, Ptol.; auf einer kl. Erhöhung an der Küste des caspischen Meeres in Medien, zw. den Fl. Cambyses u. Cyrus, wahrscheinl, ein ansehnl. Feuertempel; i. Howe-Lemur.

Sabaei: s. Saba.

Sabagena, Σαβαγεινα, Ptol.; St. in Groß-Armenien, in der Prov. Laviniana, am Ufer des Euphrat.

Sabalassa, Σαβαλασσα, Ptol.; s. Indi Ostia.

Sabalassus, Σαβαλάσσος, Ptol.; St. in Cappadocien, im Bez. Sargaranse-

Sabalia, Σαβαλια, Ptol.; St. in

Sabalingii, Σαβαλιγγιοι, Ptol.; germanische Völkersch. im heut. Schleß-

wig.
Sabanna, Uebers. des Ptol. Sara, Σαρα, im Texte. St. an der südwestl. Spitze eines Vorgeb. an der Osts. des. Gangesbusens, bey dem heut. Tantan Velha.

Sabara, Ptol.; an der Nordküste des sabarischen Mbsens, auf der Nords. der Mdg. des Avastroms; j. n. Gosselin Ara-

Sabaracus sin., Κολπος Σαβαφαмос, Ptol.; großer Mbsen nördl. von der Mdg. des Avastroms.

Sabarae, Σαβαραι, Ptol.; Suari, Plin. VI, 19.; Völkersch. in Indien, im südl. Theile des heut. Behar, bey Nag-

Sabarae, Ptol.; e. anderes indisches Volk in der Nähe des Ganges mit 2 St., Tosapion u. Caricardama; in ihrem Lande fand man Diamanten.

Sabarbares, Plin. V. 4.; Sabubures, Σαβουβουρες; Volk in Numidien. Sabaria, Savaria, Ptol.; s. Co-Ionia Claudia Sabaria.

Sabaria, Σαβαφια, Ptol.; Fl. in

Ober-Pannonien, fiel in die Drave; j. Mur.

Sabarus, Σαβαρος, Ptol.; Fl. in Indien, Nebenfl. des Ganges, auf dessen östl. Seite; j. Gagra.

Sabas; s. Saba. Sabat: s. Saba.

Sābāta, Σαβατα, Ptol.; Sabbatia, Σαββατια, Steph. Byz. 579.; St. in Ligurien, scheint mit Sabatia vada, Mela II, 4. Plin. III, 19., Itin. Ant. 295., Sabbatorum vada, Σαββατων οναδα, Strabo IV, Vada, Cic. ad Brut. XI, ep. 10., Vadis Sabotes, Tab.

Peut., ein Ganzes gebildet zu haben. obgleich die St. 1 Meile nördl. lag. Die St. lag an der See u. am Geb., welches hier bis an die Küste reicht, wurde schon im punischen Kriege bekannt, weil Ma-go hier landete, u. heisst j. Savona. -Der O. Sabatia vada, hatte e. Rhede u. ist jetzt noch bekannt unter dem N.

Sabata, Plin. VI, 27.; St. in Assyrien, viell. s. a. Sabatha.

Sabate, Tab. Peut.; e. sonst unbekannter O. in Etruria; von ihm hatte c. nordwestl. gelegener See den Namen Sabate, Festus, Sabata, Σαβατα, Strabo V., Sabatia stagna, Sil. Ital. VIII, v. 491., Sabatinus lacus, Columella VIII, 16.; j. Lago di Bracciano.

Sabatha, Σαβατθα, Zos. III, 23.; c. Castell in Babylonien, da, we sonst Seleucia stand.

Sabathra, Σαβαθοα, Ptol.; Sabrata, Plin. V, 4.; Itin. Ant. 61.; ist nach Mannert X, 11, 138 eins mit Abrotonum, s. d. W. u. Colonia Sabrata.

Sabatia stagna; s. Sabate. Sabatia vada; s. Sabata.

Sabatinea, Itin. Aut. 276.; O. in Noricum, zw. Monate u. Gabromagum, am Taurn, südl. von Rottenman; j/n. Reich. S. Johann im Taurn.

Sabatinus lacus; s. Sabate.

Sabatra, Plin. VI, 28.; Hierock. 676.; St. in Lycaonien. Sabbatha, Σαββατα, Arrian Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 15.; Ptol.; balt Mannert VI, 1. 102 für eins mit Cabatanum, Καβατανον, bey Strabo XVI.

Sabbaticus Fl., Σαββατικος, Jos. B. J. VII, 24.; Fl. zw. Arcaea u. Raphanea, welcher 6 Tage in der Woche flofs, am 7ten aber trocken wurde.

Sabbatus, Itin. Ant. 105. 110.; Fl. in Bruttium, südl. von der St. Clampetia od. Lampetia; j. Savato.

Sabe; s. Saba. Sabelli; s. Samnites.

Sabi, Curt. IX, 8.; Sambi, Σαμ-βου βασιλεια, Diod. XVII, 102.; kl. Volk in Indien, disseit des Ganges.

Sabina od. Sabine; s. Sabini. Săbini, orum, Σαβινοι, Strab. V.; Plin. III, 5. 12.; Steph. Byz. 580.; c. Urvolk Italiens, dessen erste Sitze in den Apenninen waren, breitete sich anfangs in Picenum aus, späterhin bis zur Tiber. Die Sabiner grenzten nördl. an die Umbri, sudl. bis an den Anio, also bis in die Gegend von Rom; ihr Land, Sabine, Sabina, Σαβινη, d. heut, Spoleto, war

56 \*

also schr ausgedehut, aber schmal, war berühmt wegen seiner Fruchtbarkeit. Das Volk zeichnete sich, sehr aus durch Offenheit, Großmuth u. Tapferkeit. -Adi. Sabinus.

Sabira, Σαβειρα, Strabo XII.; ein sehr ansehnl. Flecken in Cappadocien.

Sabiri, Σαβειζοι, Procop. Pers. II, 29. G. IV, 11.; zahlreiches, mehreren Fürsten unterworfenes Volk in Sarmatia Asiatica, viell. s. a. Siraci; j. Tshcrkas-

Sabiria, Σαβειοια, Ptol.; Gegend in Indien um die Mdg. des Indus.

Sabis, Caes. B. G. H.; Nebenfl. der Mosa, im Gebiete der Nervier in Gallia u. bes. in G. Belgica; j. Sambre.

Sabis, Mela III, 8.; Plin. VI, 23.; Saganus, Σαγανος, Plin. VI, 25.; Ptol.; Fh iu Caramanien, zw. dem südl. Vorgeb. Caramanien's n. dem Fl. Andanis; Mannert ist geneigt, ihn für den Anamis zu halten, s. d. W.

Sabis, Ptol.; St. im Innern von Ca-

ramanien.

Sabis, Tab. Peut.; Sapis, Plin. III, 18.; Fl. in Gallia Cisalpina, westl. von Cesena, j. Savio; an seiner Mdg. lag e. gleichnam. O.; j. Torre del Savio.

Sabissa; s. a. Capissa

Sablones, Itin. Ant. 375.; O. in Belgien, im Lande der Gugerni (Geldern); j. Venloo, n. Reich. Saboci, Σαβωκοι, Ptol.; Volk in Sar-

matia Europaea.

Sabora, n. Inschr.; O. in Hispania Baetica, im Geb. oberhalb Malaga, bey Cannette, n. Ukert.

Sabordae, Σαβοςδαι, Ptol.; Volk in Aethiopien, nahe an den Grenzen Aegyp-

Sabracae, Curtius IX.; e. indisches Volk, in der Nachbarsch. der Malli, um den Indus.

Sabrata; s. Sabathra u. Colonia Sabrata.

Sabrina, Sabriana, Σαβοιανα, Σαβοινα, Ptol.; Tac. Annal. XII, 31.; Fl. Severn in Britannia; s. Aestuarium St. Georgii.

Sabubures; s. Sabarbares.

Saburas, Sobura, Σαβουρας, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Gan-

Sabus, Itin. Ant. 209.; Not. Imp.; Grenzfest. in Klein-Armenien, um den Euphrat.

Sabutae, Σαβουται, Strabo XV.; Gegend in Indien, um den Fl. Indus. Sacada, Zanada, Ptol.; St. od.

Flecken in Assyrien, in der Nähe des Ti-

Sacae, Σακαι, Saces, Herod. VII, 9.; Strabo XI.; Mela III, 7.; Plin. VI, 17.; Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; ein Name, den die Perser allen nördl. Völkern Asien's gaben; späterhin aber N. einer Völkersch. westl. von Sogdiana, am Geb. der Comedi, u. vom Jaxartes, nördl. von Scythia, östl. von den Scythen und vom Geb. Ascatancas, sudl. von den indischen Bergen eingeschlossen, also is der j. kleinen Bucharey u. den angrenzenden Landstrichen, welche auch Sacastena, Isid., genannt wurden. Sie waren Nomaden, ohne Städte, theils in Wäldern, theils in Höhlen wohnend,

Sacala, Zaxala, Arrian. Ind.; unbewohnter Küstenstrich in Indien.

Sacalbina, Zanalbiva, Ptol.; St. in Grofs-Armenien.

Sacamaza; s. Sacazama.

Sacapene, Σακαπηνη, Ptol.; viell. s. a. Sacasine, Σακασινη, Strabo XI., Sacassene u. Sacassani, Plin. VI, 10.; Geg. u. Volk in Armenien, um die Quellen des Araxes, die ihren N. wahrscheinl, von den Sacae erhielt, welche einst bis in den nördl. Theil von Armenien vorgedrungen waren.

Sacarauli; s. Sagaraucae.

Sacasine, Sacassene; s. Sacapene.

Sacastena; s. Sacae.

Sacatia, Zanaria, Ptol.; St. im glückl. Arabien, an der Küste das arab. Mbsens; j. Hodeida,

Sacazama, Σακαζαμα, Sacamaza, Ptol.; Flecken im eigentl. Africa.

Saccaea, Σακκαια, Ptol.; Geg. im wüsten Arabien.

Sacer mons; s. Hieron Oros. Saces: s. Sacae.

Sachalitae; s. Ascitae.

Sachalites sin., Zazalites, Ptol.; Arrian Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 16.; großer Busen an der Küste des glückl. Arabiens, der gleich nach dem Vorgeb. Cane (Ras Farthashe) beginnt, in welchem eine sehr große Landspitze, Syagros, Evaygos, sich befand, mit einem Hafen u. Magazinen für Weihrauch, der in großer Monge hierher gebracht Dem Busen liegt die Ins. Dioswurde. corida (Socotra) gegenüber, also ist die Küstenstrecke, die j. Sadschar, Seger od. auch Schähr heifst, zu verstehn.

Sachle, Zazin, Ptol.; St. im glackl.

Arabien.

Sacili, Plin. III, 1.; a. Mzen Sacili Martialium; St. in Hispania Baet. im Lande der Turdnler, an einer Stelle, die jetzt Alcorrucen heisst.

Sacis ad Padum, Tab. Peut.; St. in Gallia Cisalpina; j. Comacchio.

Sacolche, Zanolzy, Ptol.; St. auf

der Ins. Meroe.

Sacole, Zanoln, Ptol.; St. in Aethio-

Saconi, Σακωνοι, Sacani, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Sacora, Σακορα, u. Sacorsa, Σακορσα, Ptol.; 2 Städte in Galatia.

Sacra insula, Procop. B. G. I, 26.; e. Schlamminsel, nicht weit vom Austl. der Tiber, späterhin durch Kunst befestigt u. bebaut. Ihren N., heil. Insel, erhielt sie, nachdem Aesculap, von Epidanrus herbeygeholt, als Schlange hier an das Ufer sprang. Sie grünte u. blühte das ganze Jahr, daher hiefs sie auch Libanus Almae Veneris.

Sacraria, Itin. Hierosol. 613.; Ort in Umbria, zw. Trebiae u. Spoletium; j. le Vene, in einiger Entfernung von Spoleto.

Sacrata, Sacrath, Tab. Peut.; St. in Picenum, sudl. von Potentia.

Sacriportus, Vell. Pat. II, 26.; Appian B. C. I, 87.; Hafen in Latium, in dessen Nähe Sylla den jüngern Marius schlug.

Sacrum ost.; s. Danubii Ostia. Sacrum prom; s. Chelidonium Prom.

Sacrum prom., Ίερον ακρωτηριον, Strabo II. III.; Mela II, 6.; Plin. IV, 22.; Vorg. in Hispania, als westlichster Punct von Iberien n. Europa bezeichnet; j. Cap St. Vincent, dabey ein Ort Sagres.

Sacrum prom., Ptol.; Vorgeb. auf der nordöstl. Seite der Ins. Corsica; j. n.

Reich. Capo Corso.

Ptol.; Vorgeb. in Sacrum prom. Lycien, zw. der Mdg. des Fl. Lymirus

u. der St. Olympia.

Sada, Σαδα, Ptol.; St. an der Ost-küste des bengalischen Mbsens, südl. vom Fl. Sadus (j. Rajoo, n. Gosselin), der Ins. Bazacata (Scheduba) gegenüber.

Sadagena; s. Salagena.

Sadame, Itin. Ant. 230.; Flecken in Thracien, zw. Debeltum u. Tarpodizus. Sadanorum Ariace, Aquaxa Za-

δανων, Ptol.; Sandanes, Σανδανης, Peripl.; s. a. Ariace Sadinorum.

Saduca; s. Salduba.

Sadus; s. Sada. Saelini, Σαιλινοι, Ptol.; Volk in

Hispania Tarraconensis.

Sacpinum, Σαιπινον, Ptol.; Sepinum, Liv. X, 44. 45.; St. in Samnium im Geb., welche Papirius erst nach einer harten Belagerung einnehmen konnte; j. Scpino, nördl. von Benevent, in der Nähe des Pl. Tamaro.

Saepona, Plin. III, 1.; St. in Hispania bey Cortes, nördl. in der Sierra de Ronda.

Saeprus, Zaingog, Ptol.; Fl. in Sardinien, der auf der Ostküste ausmün-

Saetabicula, Σαιταβικουλα, Ptol.; St. im Gebiete der Contestaner, in Hispania Tarraconensis; j. Alzira in Valentia.

Saetabis, Mela II, 6.; Fl. in Hispania, zw. dem Iberus u. den Säulen des Hercules, n. E j. Cenia od. Senia, n. Ukert viell. der Uduba des Plin. u. Turulis des Ptol.

Saetabis, Σαιταβις, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis, westl. vom Xu-

car, n. Ukert der Alcoy.

Saetabis, Σαιταβις, Ptol.; Seta-bis, Σεταβις, Strabo III.; Sil. Ital. III. XVI., mit dem Beynamen Augustanorum, a. Mzen; St. in Hispania Tarraconensis im Geb. der Contestaner, im Bez. von Carthago, n. A. in Edetania od. Sedetania auf einer Anhöhe, berühmt durch Flachs u. feine Gewebe; j. Jativa. - Einw. Setabitani, Plin. III, 3; XIX,

Sagala, Σαγαλα, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges, östl. vom Hydraotes, führte auch den N. Euthyme-

dia, Ευθυμεδια.

Sagalassus, Σαγαλασσος, Strabo XII.; Steph. Byz. 580.; Agalassus, Hierocl. 673.; Sagalessus, Plin. V, 27.; beträchtl. St. u. Fest. an der Grenze von Pisidien, südöstl. von Apamea; j. Aglason Bey, n. Reich. - Einw. a. Mzen Σαγαλασσεων; Umgegend Saga-lassenus ager, Liv. XXXVIII, 15.; Sagalassensium ager, Polyb. XXII, 19.

Saganus, Zayavos, Plin. VI, 25.; Ptol.; Saganis u. Sagareus, Amm. Marc. XXIII, 6.; Fl. in Carmanien.

Sagapa; s. Indi Ostia.

Sagapeni, Σαγαπηνοι, Strabo XVI.; Volk in der Ldsch. Elymais od, Elymatis in Persien.

Sagapola, Σαγαπολα, Ptol.; das nördlichste Geb. auf der Wests. des Innern Africa's, auf welchem der Ft. Subus (Sus) entspringt.

Sagaraucae, Σαγαφανκαι, Ptol.; viell. die Sacarauli, Σακαφαυλοι, des Strabo XI.; e scyth. Volk zw. den Mdgen

des Jaxartes u. Oxus.

Sagarcus; s. Saganus.

Sagarieus sin., Plin. IV. 12.; Busen an der nordwestl. Küste des Pontus Euxinus, in welchen der Fl. Axiaces (Toligol) u. westlicher ein zweyter Fl., Sagaris, Ovid. Pont. IV, ep. 10, v. 47.4 wahrscheinl. Rhode, bey Plin. (Sarigol, n. Peyssonel Berezen) fällt; j. Teligol, n. Peyssonel Busen von Berezen.

Sagaris; s. Sagaricus sin.

Sagartia, Σαγαστια, Steph. Byz. 580.; c. Halbins. im caspischen Meere; ihre nomadisirenden Einw.:

Sagartii, Σαγαστιοι, Herod. I, 125.; Steph. Byz. a. a. O.; Ptol. versetzt sie nach Medien, an die zagrischen Paesse.

Sag di ana, Σωγδιανα, Ptol.; c. Ins. an der Küste Carmaniens, auf welcher man Zinnober fand, südl. von der Mdg. des Fl. Dara, n. Mannert also in der Geg. der Ins. Hinderabi.

Sageda, Sagida, Σαγιδα, Ptol.; e. Hptst. im Innern von Indien, im Geb. der Adisathri (Bundelkund); j. Schagepur, Singpur od. Sagur.

Sagii; s. Saji.

Sagis ost.; s. Padus.

Sagra, Justin. XX, 5.; Plin. III, 19.; Sagras, Σαγρας, Strabo VI.; e. kl. Küstenfl. in Bruttium, nördl. von Locri, berühmt durch e. Treffen zw. den Locri u. Crotoniaten; j. Sagriano.

Sagrus, Sangrus, Σαγρος, Strabo V.; Ptol.; Fl. in Samniam, der zw. Artona u. Histonium ausmündet; j. Sagro.

Săguntia, Σωγουντια, Seguntia, Liv. XXXIV, 19.; Plin. III, 3.; St. in Hispania Baetica, nordwostl. über Medina Sidonia; j. Xigonza od. Gigonza.

Saguntia, Plin. III, 3.; Segentia, Itin. Ant. 436, 438.; St. der Arevacer in Hispania Tarraconensis, im Gebiete von Clunia; bey dem heut. Siguenza.

Săguntum, Σαγουντον, Strabo III.; Liv. XXI, 7.; Plin. XVI, 40; XXXV, 12. Polyb. III. 14. 15. 17; VI, 37; Mcla II, 6.; a. Mzen; Saguntus, Σαγουντος, Steph. Byz. 580; Zacantha, Σακανθα, Zacynthus, Zακυνθος, Steph. Byz. 580; Jacanthus, Zacynthus, Zacynthus zenguntus, Tarraconensis, auf einer Anhöhe, in geringer Entfernung vom Meere, zw. Tarraco u. Sacro, in einer fruchtbaren Gegend, von Griechen aus Zacynthus gegründet (n. Strabo), berühmt durch ihre, durch Land- u. Seehandel erworbenen Reichthümer, mehr aber durch ihre Belagerung und ihren Untergang. Sagunt war eng mit Rom verbunden; deshalb griff sic Hannibal an, belagerte a. eroberte sie, während die Einw., Saguntini, Liv. XXI, 6., od. Sagunteni, Steph. Byz. a. a. O., sich nebst ihren Kostbarkeiten auf einem großen, in der Mitte der St. errichteten Scheiterhaufen verbrannten. Was noch von ihnen abrig war, machten die eindringenden Carthaginienser nieder u. plünderten die

Stadt. Dieses Ereignifs gab den Vorwand zum Zten punischen Krieg; Scipie eroberte sie, die Römer bauten sie wieder neu auf u. machten sie zu einer Colonie. Noch j. finden sich die Ruinen dieser St. bey Murviedro.

Saguti sin., Plin. V, 1.; Mbsen in Mauretania Tingitana, viell. s. a. Emporicus sin., bey Ptol.; vergl. d. W.

Sagylium, Σαγνλιον, Strabo XII.; e. festes, hochgelegenes Castell, im innern Lande des Pontus, zerstört auf Befelt des Pompejus.

Sai, Plin. VI, 30.; St. in Arabien.

Sai, Σαοι, Strabo X.; c. thracische Völkersch. auf der Ins. Samothrace; n. Strabo XII. hießen sie zuerst Sinties, dann Sinthi, Sai u. Sapae, u. wolnten in der Geg. von Abdera u. auf den Inseln um Lemnos.

Sũis, aēos, Σαϊς, Herod. II, 28. 59. 152. 169.; Strabo XVII.; Mela I, 9.; Plin. V, 10.; Steph. Byz. 581.; Hierocl. 724.; St. in Aegypten am sebennytischen Nilarm, die berühmteste im Belta, weil hier große Feste gefeiert wurden u. die letzten Pharaonen hier ihre Begrähnifsmale hatten; sie war Hptst. eines großen Bezirks, des Saites nomos, Plin. V, 9.; Σαιτης νομος a. Mzen.

Saitae, Plin. VI, 27.; Volk in Su-

iana.

Saites nomos; s. Sais.

Saiticum ost.; s. a. Taniticum ost.; s. Nilos.

Sajace, Plin. VI, 28.; St. in Arabien. Saji, Sagii; s. a. Essui.

Sala, Salas, Σαλας, Strabo VII.; Schriftst. des Mittelalt.; die sächsische Saale, die bey Barby in die Elbe fällt; es ist wenigstens sehr wahrscheinl., daß Strabo's Σαλας ποταμος die sächs. Saale sey, wenn auch nicht ganz gewifs; man hat daher auch die fränkische Saale, von welcher Tacit. annal. XIII, 57. spricht, u, die Yssel für jenen Fl. gelulten.

Sala, Σαλα, Ptol.; 2 Fl. in Mauretania Tingitana, die in den atlantischen Ocean fallen; der eine, disseit des kleinern Atlas, wird auch von Mela III, 10. u. Plin. V, 1. erwähnt u. ist wahrscheinl. der Buragragus bey Leo; j. Szalaod. Zala; der andere mündet jenseit des Atlas aus; j. Beni Tamer.

Sala, Herod. VII, 59; St. in Thra-

Sata, Herod. VII, 39.; St. in Thracien, an der Küste des ägäischen Meerawestl. von der Mdg. des Hebrus, in einem. den Samothraciern gehörigen Bez.

nem, den Samothräciern gehörigen Bez. Sala, Plin. V, 1.; Salaconia, tin. Ant. 7.; St. in Mauretania Tingitana, in geringer Entfernung von der Mdg. des Fl. Sala od. Buragragus, die südlichste Grenzst. der Römer; j. liegt in der Nähe-Salle.

Sala, Ptol.; St. in Phrygien, zw. Pylacacum u. Gazena. — Einw. a. Mzen Σαλειτων, Σαληνειτων, Σαληνων, Σαλιγνοις.

Sala, Ptol.; Fl. in Hispania Baetica, zw. dem Barbesula u. dem Fl. bey Malaca. — St. ebendaselbst, zw. Seria u. Nertobriga; j. Setida.

Sala, Ptol.; Sallis, Itin.; St. in Pannonien, zw. Alicanum und Sabaria, etwas westl. vom heut. Lüvir.

Salabastrae, Plin. VI, 20.; Volk in Indien.

Salaberina; s. Salamboria.

Salabrias; s. Peneus.

Sălācia, Σαλακια, Mela III, 1.; Plin. IV, 22.; Ptol.; Itin. Ant. 417.; mif dem Beynamen Urbs Imperatoria, St. in Lusitania, sūdl. vom Tagus; j. Alcaçedo Sal.

Salacia, Itin. Ant. 422.; St. im Lande der Callaicer, südöstl. von Bracara

Augusta.

Salaconia; s. Sala.

Salae, Σαλαι, Ptol.; allgem. N. der Einw. der Ins. Taprobane, welche nach ihnen Salice, Σαλικη, hiefs.

Salac; s. Phthirophagi.

Salagena, Σαλαγενα, Sadagena, Ptol.; St. in Cappadocien, 'n dem Bez. Sargarausena.

Salagesa, Zalaynga, Ptol.; St. in

Indien innerhalb des Ganges.

Salamboria, Σαλαμβοςεια, Ptol.; Salaberina, Tab. Pent.; St. in Cappadocien, in dem Bez. Garsauria, in einiger Entfernung von Archelais.

Salamias, Not. Episc.; Salaminias, Itin. Ant. 198.; O. in Coelesyrien, 18 Mill. nordöstl. von Emesa; j. Salem-

jat.

Sălămis, Σαλαμις, Seyl. in Huds. G. M. I, 41.; Tac. Ann. III.; Diodor. XIV, 98; XVI, 42; XX, 21.; Plin. V, 31.; Ptol.; Euseb. Chron. Oros. VII, 12.; Amm. Marc. XIV, 8.; a. Mzen; die bedeutendste St. anf der Ins. Cypern, mitten an der Ostseite der Insel, an der Mdg. des Pedaeus, von Teucer, Sohn des Telamon, gegründet, mit einem sichern, sehr geräumigen Hafen. Sie scheint Gebieterin der ganzen Iusel gewesen zu seyn, wenigstens hatte sie bedeutenden Einflusa u. zu ihrem Gebiete gehörte, zur Zeit der Römer, der ganze östl. Theil von Cypern. Sie litt sehr bey dem Aufstande der Juden zur Zeit Trajan's, noch mehr zur Zeit der Kais. Constantin durch

ein Erdbeben. Der letztgenannte stellte sie wieder her u. ihm zu Ehren hieß sie von jetzt an Constantia; Malake Chron. I, 12.; Hierocl. 706.; j. Porto Constanza.

Salamis, Σαλαμις, Herod. VIII, 4. 56.; Strabo IX.; Paus. I, 35.; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Steph. Byz. 581,; Σαλα, a. Mzen; anch Salamin, inis, u. Salamina, ae; fruchtbare Ins. an der Küste von Eleusis, von Megara durch eine schmale Meerenge getrennt, bildete früher e. eigenen Staat, aus welchem Ajax, Sohn des Königs Telamon, in den trojanischen Krieg zog, kam später, nach verschiedenen Kämpfen zw. Megara u. Athen, für immer unter die Herrschaft der Athenienser, die sie nie recht zur Blüthe kommen liefsen. Sylla erklärte die Insel für frey, was sie blieb bis zur Zeit des Vespasian. Sie hatte nur eine St. gl. N. mit e. Hafen an der Südküste; nach ihrer Zerstörung entstand eine neue, der Küste von Attica gegenüber. Besonders berühmt wurde die Insel, die jetzt Colurt heifst, durch das entscheidende Seetref-

fen gegen Xerxes, 479 J. v. Chr. G. Salampsii, Σαλαμψιοι, Thalassii, Ptol.; Völkersch. in Mauretania

Caesariensis.

Salaniana, Itin, Ant. 427.; Geogr. Rav.; St. in Lusitanien, u. zwar im Lando der Callaicer, nördl. von Bracara Augusta; j. St. Jago de Villela.

Salapeni, Σαλαπηνοι, Alapeni, Ptol.; Volk im glückl. Arabien, viell. Saleph, Gen. 10. 26.; 1. Chron. I,

Salaphitanum, Plin. V, 4.; St. im

eigentl. Africa. Salapia, Σαλαπια, Liv. XXIV, 20; XXVI, 38.; Strabo VI.; Plin. III, 11.; Salapiac, Σαλαπια, Ptol.; e. bedeutender Handelsplatz in Apulien, in einer sumpfigen Gegend, nicht weit von der Mecresküste, der auch als Hafen von Arpi angesehn wurde. In dem Bundesgenossenkriege wurde Salapia zerstört u. näher am der Küste wieder aufgebant; doch scheint diese neue Anlage nicht von spätere Schriftst. schweigen von einer Veränderung; j. das Dorf Salpi. — Einw. Salapini. Zwischen der St. lag ein langausgedehnter See:

Salap ina Lacus, Lucan. V, v. 377.; mitdem Meere verbunden, durch welchen Salapia erst zur Hafenst. wurde; er war es aber auch, der die Umgegend ungesund machte; j. Lago di Salpi.

Salapola, Σαλαπολα, Ptol.; Berg

im Innern von Libyen.

Salaria, Zalagia, Ptol.; Salariensis colonia, Plin. III, 3.; Saliotis, im Mittelalt.; St. in Hispania Tarraconensis, im Gebiete der Bastitaner; viell. j. Sabiote, zw. Ubeda u. Baeza. -Eine 2te St. dieses N. lag, n. Ptol., eben das. im Geb. der Oretaner.

Salaria via; s. Via.

Salas; s. Sala.

Salassi, Σαλασσοι, Strabo IV.; Polyb. XXXIV, 10.; Plin. III, 17. 20.; Ptol.; Volk in Gallia Gisalpina, im Thal der Doria, welches lange den Römern den Durchgang nach Gallien streitig machte. Kais. Augustus unterjochte sie vollständig und führte sie zum großen Theile aus ihren Wohnsitzen hinweg.

Salathus, Zalados, Ptol.; St. u. Fl. an der Westküste von Libyen, südl.

vom Fl. Subus.

Salauni; s. Constantia.

Salauris, Avien.; St. in Hispania Tarraconensis, auf einem Berge in einem See; j. Puerto de Salon (?).

Salcha, Salca, Deut. III, 10.; Josua XII, 5; XIII, 11.; 1. Chron. V, 11.; O. im Stamme Dan, an der Grenze von Basan, Sarchadum n. Abulfeda; j.

Salkhat, n. Burkhardt.

Saldae, Σαλδαι, Ptol.; Itin. Ant. 5. 17. 32 ; Salde, Plin. V, 2.; Sarda, Σαρδα, Strabo XVII.; St. in Mauretania, einst östl. Grenzst. des Reiches des Bocchus u. Juba, später die westlichste Küstenstadt der Prov. Sitifensis, von August zur Colonie erhoben, mit c. Hasen; j. Tedeles.

Salduba, St.; s. Caesaraugusta. Salduba, Plin. III, 3.; Fl. in Hispania Baetica; j. Rio verde. Es ist wahrscheinl. der Saduca bey Ptol. - An diesem Fl. lag ein gleichnamiger O., verschieden von der genannten St., n. Harduin Marbella.

Sale, Zaln, Ptol.; Sole, Mela II. 2.; ein von Samothrace aus angelegtes

Städtchen in Hyrcanien.

Sale; s. Sipylum. Salebro, Tab. Peut.; O. in Etruria am heut. Fl. Pecora; j. Scarlino, n. Man-

Salem; s. Jerusalem.

Salem; s. Mabartha.

Salenae, Zalyvai, Salinae, Ptol.; St. im Gebiete der Cateuchlani in Britannien, im südl. Theile vom heut, Lincolnshire.

Saleni, Mela III, 1.; Völkersch. in Hispania Tarraconensis.

Salentina; s. Japygia.

Salentini, Zalevtivoi, Liv. IX, 42;

XXVII, 22.; Plin. III, 5. 11. 14.; Ptol.; Sallentini, Melall, 4.; Volk im westl. Theile der japygischen od. südöstl. Halbinsel von Italien, gegen den Mbsen von Tarent, in der nach ihm benannten Landschaft Salentina.

Salentinum, Sallentinum pro-

mont.; s. Japygium prom.

Salera, Liv. XXIX, 34. 35.; St. in der Nähe der Nordküste von Africa propria, vom Scipio erobert.

Saleph; s. Salapeni. Salernum, Liv. XXXII, 29; XXXIV, 45.; Strabo V.; Vellej. I, 14.; Itin. Ant. 109.; um eine auf einem Berge gelegene alte Burg in Samnium, Castrum Salerni, entst. die St. Salernum, e. römische Colonie, am Fuße des Berges, an der Küste mit einem Hafen. Die St. verfiel, wurde im 8ten Jahrh. aber wieder hergestellt; ihre Einw. Salernitani, zeichneten sich im Mittelalt. aus u. noch j. ist die St. vorhanden unter dem Namen Salerno.

Saletio, Itin. Ant. 354.; Saliso, Amm. Marc. XVI, 2.; St. der Nemeter in Germania superior, 6 Mill. unterhalb

Argentoratum; j. Selz. Salganea, Liv. XXXV, 37. 38.; Salganeus, Σαλγανευς, Strabo IX.; Diod. XIX, 77.; Flecken in Bocotien auf einer Anhöhe, südöstl. von Anthedon; j. steht an der Stelle dieses O. das Kloster St. Georg.

Salia, Mela III, 1.; Fl. im Gebiete der Asturer in Hispania; j. Sclla.

Salica, Zalina, Ptol.; St. der Oretaner in Hispania Tarraconensis.

Salice; s. Salae u. Taprobane.

Salices, Amm. Marc. XXXI, 7.; Ad Salices, Itin. Ant. 227.; St. in Nieder-Moesien, bey welcher die Gothen ihr Lager hatten.

Salici, Ptol.; Salluvii, Liv. V, 35. Ep. 61.; Sallyi, Plin. III, 5.; Salyes, Σαλνες, Strabo VI.; Volk in Gallia Narbonensis, unter den Cavarern, von der Druentia bis zur Küste. Nach Strabo sollen sie bey den Alten Lygier genannt worden seyn.

Sălii, Amm. Marc. XVII, 8. 9.; Zesimus III, 6.; Volksst. der Franken, dessen ursprüngl. Sitze ungewiss sind (n. Wiarda zw. Silva Carbonaria - Ardennerwald - u. dem Fl. Ligeris - Lys in Brabant; n. Wersebe um die frankische Saale). Sie erscheinen zuerst auf der Insel der Bataver, wo sie Julian besiegt, später an der Maas südl. unter den Chamavern. Mannert III, 268.; hält sie für die alten Cheruscer.

889

Salim, Zaleiu, Joh. III, 23.; Hieron.; O. am Jordan, nicht weit von Aenon, od. 8 Meilen von Scythopolis, wo Johannes taufte.

Salinae: s. Salenae.

Salinac; s. Civitas Salinarum.

Salinae, Itin. Ant. 314.; Tab. Peut.; O. in Apulien, zw. der Osts. des Lago di Salpi u. der Küste; j. Torre delle Sa-

Salinae, Tab. Peut.; O. in Picenum am Fl. Sannus (j. Salino-Fl.), nördl.

von Ostia Aterni.

Salinae, Zalivai, Ptol.; Salinum; St. in Dacien, in einiger Entfernung von

Marcodava; j. Torda.

Salinae Ostienses; s. Col. Ostia. Saline, Zalivy, Ptol.; Ins. im Gangesbusen, deren Einw. Aginnatae genannt

Salinsae, Σαλινσαι, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana.

Salinum, Σαλινον, Ptol.; Vetus-salina, Itin. Ant. 245.; Vetus allum, Tab. Peut.; O. in Pannonien, zw. Annamatia u. Campona, im Gebiete von Matrica, bey dem hent. Ercsin.

Salinum; s. Salinae Dac.

Salioclita, Itin. Ant. 368.; O. in Gallia Lugdunensis quarta, im Lande der Sennones, auf der Str. von Genabum (Orleans) nach Lutetia (Paris); j. Saclas.

Saliso; s. Saletio. Salisso, Itin. Ant. 374.; St. in Germanien, zw. den Trevirern u. Argentora-

tum; j. Sulzbach.

Saliunca, Σαλιουνκα, Ptol.; O. der Antrigones in Hispania Tarraconensis.

Salixa; s. Taxila.

Sallentinum; s. Salentinum.

Sallis; s. Sala.

Salluntum, Itin. Ant. 338.; Tab. Peut.; zw. Andarba od. Sanderva u. Alata in Dalmatien; j. Eski-Slana, n. Reich. Salluvii; s. Salici.

Sallyi; s. Salici.

Salma, Σαλμα, Ptol.; St. im wüsten Arabien. — Ders. Schrifst. nennt so 2

St. im glückl. Arabien.

Salmacis, idis, Σαλμακις, Strabo XIV.; Quelle bey Halicarnassus, am Fusse eines Felsens, deren Wasser in dem Rufe stand, die davon Trinkenden zu verweichlichen. Auf dem Gipfel des Felsens lag ein sehr festes Castell, das von den Persern lange gegen Alexander vertheidigt wurde. Arrian. Exp. Alex. I, 24.; Steph. Byz. 582. nennt es e. St.

Salmani, Plin. VI, 26.; Salamii, Σαλαμιοι, Salmeni, Σαλαμηνοι, Steph. Byz. 581. 583.; e. arabische Völkersch.

in der Nähe von Mesopotamien.

Salmantica, Zaluartina: s. Elmatica.

Salmeni; s. Salmani.

Salmon, Hellanic.; Almon, ιων, Salmus, Σαλμος, Steph. Byz. 582.; St. in Bocotien.

Salmona, Auson.; Fl. in Gallia Belgica, Nebenfl. der Mosel; j. Salm.

Salmone, Σαλαωνη, Strabo VIII.; Diod. IV, 68.; Steph. Byz. 582.; wahrscheinl die älteste St. in Pisatis, am Fl. Enipens, in der Nähe von Heraclea.

Salmone, Acta Apost. XXVII.; Salmonidis, Σαλμωνιδις, Dion. Perieg. in Huds. G.M.IV, v. 110.; Samonium, Σαμωνίον, Strabo X.; Mela II, 7.; Plin, IV, 12.; Ptol.; Vorgeb, auf der Ins. Creta, nordöstl. vom Hafen Minoa; j. Cap Sidero, n. Mannert.

Salmorus, Itin. Ant. 226.; s. a. Halmyris (bey Procop. de aedif. IV, 7.); s.

d. W.; j. Jegni Sala. Salmunti, Σαλμουντι, Diod. XVII, 106.; St. in Carmanien, in geringer Entfernung von der Küste des rothen Meeres, wo Alexander eine längere Zeit verweilte; viell. Sabis bey Ptol., Zethis bey Plin.

Salmus; s. Salmon.

Salmy dessus; s. Halmydessus.

Salo; s. Bilbilis u. Colon, Julia Salona.

Saloca, Tab. Peut.; O. in Noricum, zw. Tasinemetum u. Virunum; in der

Gegend des heut. Rechberg.
Salodurum, Itin. Ant. 353.; Salodorum, Pertz I, 488.; St. in Gallia, im Gebiete der Helvetier, am Fl. Arula

(Aar); j. Solothurn.

Salomacum, Itin. Ant. 457.; O. in Gallia Aquitania secunda, zw. Tellonum u. Burdigala.

Salon, Salona, Salonae; s. Col. Julia Salona

Salona, Zalwra, Strabo XII.; Salonia, Σαλωνεια, Steph. Byz. 583.; O. im Innern von Bithynien.

Saloniana, Zalwviava, Ptol.; St.

im Innern von Dalmatien.

Salopia, Not. Imp.; O. im westl. Theile von Britannia, am Fl. Sabria; j. Shrewsbury.

Salpesa, Inschr. u. Mzen; St. in Hispania, südöstl. von Sevilla, zw. Utrera u. Coronil; j. eine öde Stelle, Facialcazar genannt.

Salpinates, Liv. V, 31.; Völkersch. in Italien, wahrscheinl. in Etruri**e**n.

Salsos, Salsus, Plin. V, 1.; Fl. in Carmanien, sonst unbekannt.

Salsovia, Itin. Ant. 226.; O. in

Moesia inferior, zw. Aegyso u. Salmorus; j. Tulcze, Reich.

Salsülae, arum, Mela II, 5.; Itin. Ant. 387.; St. in Gallia Narbonensis, nicht weit von Narbo; j. Salces.

Salsus; s. Salsos.

Salsus sinus, Mela II, 5., auch Gallicus Sin. minor genannt; s. d. W.

Saltes Galliani; s. a. Gallianus saltus.

Saltici, Itin. Ant. 447.; St. der Ccltiberi in Hispania Tarraconensis.

Saltictae, Σαλτιηται, Strabo III.; Völkersch. in Hispania Baetica, berühmt wegen der feinen Wollenzeuge, die sie verfertigte.

Saltiga, Σαλτιγα, Ptol.; St. der Bastitaner in Hispania Tarraconensis.

Saluce, Σαλουκη, Ptol.; St. im Innern Libyen's, südöstl. vom Nigrites-Sec, in welchem der Niger sich endigt.

Salur, Zalovo, Ptol.; e. Handelsst. in Indien disseit des Ganges.

Salurnis, Paul. Diac. III, 9.; O. in Gallia Cisalpina an der Etsch, nördl. von Trident; j. Salurn.

Saluvii; s. a. Salici.

Salva, Σαλονα, Ptol.; Itin. Ant. 266. 267.; Solva, Not. Imp.; O. in Pannonien an der Donau, in einiger Entfernung von Ad Herculem (Gran).

Salvia, Σαλονία, Ptol.; Plin. III, 13.; Itin. Ant. 316.; St. im Innern von Liburnien.

Salyes; s. Salici.

Samachonitis; s. Aquae Merom. Samaica, Σαμαικα, Ptol.; e. Bez. in Thracien.

Samamycii, Σαμαμυκιοι, Völkersch. in Africa, um die große Syrte. Samara; s. Ambiani.

Samarabriae, Plin. VI, 20.; Völkersch. in Indien, am Ufer des Fl. Indus. Samarande, Σαμαγανδη, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges.

Samaranne; s. Samariane.

Sāmārīa, Σαμαφεια, Schomron, Schomrin, 1. Reg. XVI, 24; XVII, 6; XXII, 52.; 2. Reg. XVII, 16.; Jer. XXIII, 13.; Joseph. Antt. VIII, 7; XIII, 18; XV, 11.; B. Jud. I, 6.; ursprüngl. N. eines B., zum Geb. Ephraim gehörig, Jud., X, 2.; auf ihm wurde die gleichnamige, im mittlern Theile von Palaestina gelegene Hptst. des Königr. Israel angelegt, an der Stelle eines schon früher vorhandenen Ortes Namens Marcon, Μαρεων; sie wurde von Salmanassar zerstört (721 v. Chr.), später wieder aufgebaut, jedoch von neuem zerstört von Joh. Hyrcanus (129 v. Chr.). Erst unter der Herrschaft

der Römer stellte sie der Statthalter Gabinius wieder her, von welchem sie auch den N. Gabinia erhielt. Unter Herodes d. Gr. (25 J. v. Chr.), der sie von Augustus zum Geschenk erhielt, wurde sie erweitert u. verschönert, u. veränderte ihren Namen in Sebaste (daher Einw. a. Mzen. Σεβαστηνων), den noch jetzt ein unbedentender Flecken, auf der Stelle der alten St., führt, der auch Schenirun genannt wird - Kurz vor der Zeit Christi wurde Samaria der Name einer eigenen Landsch. (nicht zu verwechseln mit dem altern Samariae regnum, s. Israël), deren Hptort die St. Samaria war, n. welche die Ländereyen der Stämme Isaschar, Halb-Manasse u. Ephraim begriff; ihre Grenzen waren sudl. Judaca, nördl. Galilaca, östl. der Jordan, westl. das Mittelmeer. Die Einw. dieses Bezirks so wie der Hptst. hießen Samaritae, s. d. W.

Samariane, Σαμαριανη, Strabo XI; beträchtl. St. in Hyrcania, viell. s. a. Samaranne, Σαμαφαννη, bey Ptol.

Samaritae, Samaritani, Σαμα-οειται, 2. Reg. XVII, 29.; Luc. X, 23; XVII, 16. etc.; Bewohner der Landsch. u. St. Samaria. Sie bildeten sich zum eigenen Volke während des Exils aus den zurückgebliebenen Juden u. aus heidnischen Colonisten; daher war ihre Religion ein sehr veranstaltetes Judenthum, wodurch ein unvertilgbarer Hass zw. den zurückkehrenden Juden u. Samaritanern entstand. 408 J. v. Chr. Geb. errichteten sie auf dem Berge Garizim einen eigenen Tempel, nach dem Muster des jerusalemischen, wodurch die Trennung von den Juden vollkommen wurde. Zur Alexander's verloren sie den größten Theil ihres Gebiets, eine beträchtl. Anzahl wurde selbst nach Aegypten geschickt; Sichem wurde ihre Hptst., ein Altar auf dem Berge Garizim der Mittelpunct\_ihrer Gottesverehrung, nachdem Joh. Hyrcanus 129 J. v. Chr. Geb. den dortigen Tempel zerstort hatte. Noch sind Nachkommen von ihnen übrig und noch jetzt ist Nablos, das alte Sichem, ihr Hptort.

Samarobriva; s. Ambiani,

Samba; s. Sambra.

Sambalaca, Σαμβαλακα, Ptol.; St. in Indien, am Ganges, nordwestl. von Palibothra.

Sambana, Σαμβανα, Diodor. XVII, 27.; St. in Assyrien, in der Landsch. Sittacene; viell. s. a. Sabata bey Plin. VI, 27. u. Sambatae, Σαμβαται, Ptol.

Sambra, Σαμβοα, Samba, Ptol.; St. in Indien, an der Ostk, des bengalischen Mbsens, zw. den Flüssen Tocasanna u. Sadus; j. n. Gosselin Santatoli. Sambracate, Plin. VI, 28.; Ins. u.

St. im indischen Meere, an der Küste von Arabien.

Sambri, Plin. VI, 30.; e. äthiopische

Sambroca, Σαμβροκα, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis, viell. der Alba bey Plin., s. d. W.

Sambroceni, Plin. VI, 21.; Volk in

Indien um den Indus.

Sambulos, Tac. Ann. XII, 13.; Berg in Asien, wahrscheinl. in Mesopotamien. Sambus, Σαμβος, Arrian. Ind.; Fl. in Indien, wahrscheinl. j. Sambul, Tscham-

bull, Nebenfl. des Zomna n. Mannert. Sambus, Σαμβος, Steph. Byz. 581.; St. in Arabien, Einw. Sambi u. Sambites.

Same; s. Cephalenia.

Sămē, Samos; Hom. Odyss. I, 246; IV, v. 671.; Strabo X.; Liv. XXXVIII, 29.; Σαμαι, a. Mzen; früher die einzige, immer die Hptst. der Ins. Cephalenia, an dem Canal, welcher die Ins. von Ithaca trennt, erobert u. zerstört von den

Römern; Einw. Σαμαιων, a. Mzen. Samia, Σαμια, Paus. V, 6; Samos, Σαμος, Strabo VIII.; alte St. in Triphylia od. dem südl. Theile von Elis, auf der

Höhe Samicus.

Samicum, Σαμικον, Polyb. IV, 77. 81.; Strabo VIII.; Paus. V, 6.; Steph. Byz. 584.; Samacum, Tab. Peut.; c. feste St. in Triphylia, südl. von der Mdg. des Fl. Anigrus, nahe an dem tiefsten Einschnitt des cyparissischen Busens, später nur ein Flecken, nur merkwürdig durch einen nahen Tempel des samischen Neptun; in der Nähe liegt j. Neocastro.

Samicus; s. Samia. Samii; s. Samos.

Samisene, Σαμισηνη, Strabo X.;

Bez. in Galatien, gegen Bithynien.
Sammei, Plin. VI, 28.; Volk im glückl. Arabien.

Sammithae; s. Scythae.

Samnites, Strabo IV.; bey Caes. u. Plin. Nannetes; s. Civ. Namnetica.

Samnites, bey den lat. Schriftst.; Saunitae, Σαυνιται, Polyb. I, 6.; Steph. Byz. 590.; e. Volk in dem Theile von Italien, welcher nach ihnen Samnium genannt wurde. Sie stammten von den Sabinern, einem Zweige der Opici, ab u. heißen deshalb auch zuweilen Sabelli (Strabo V., Plin. 111, 12.; Varro de l. L. VI, 3.), berühmt wegen ihrer Tapferkeit. 70 Jahre kämpften sie mit abwechselndem Glücke gegen das anwachsende Rom, und blieben, obgleich endl. besiegt, immer so gefährl. Feinde,

dass Sylla nur in ihrer Vernichtung Roms Sicherheit zu finden meinte. Seit iener Zeit verschwinden ihre alten Städte und ihre Kraft ist dahin. Aus ihnen gingen hervor die Hirpini, Lucani, Brutii etc.

Samnium, Zauviov, Polyb. III, 90.; Flor. I, 16. etc.; das Land der Samniter ist ein Bergland, von Zweigen der Apenninen durchzogen, nördl. über Campania, bis an das adriat. Meer, umschlossen von Latinm, Apulien u. Lucanien. Im südl. Theile dieses Landstrichs wohnten die Hirpini, e. Stamm der Samnites auf der Osts. von Apulien u. Lucanien, auf der Wests. von den Picentini, auf der Nords. v. Campania durch Seitenzweige der Apenninen getrennt; j. die neapel. Prov. Principato Ultra; der nördl. Theil von Samnium, entspricht der heut. Grafsch. di Molise. An Samninm an grenzten nördl die Frentani, ebenfalls ein Zweig der Samniter, am adriat. Meere, vom Fl. Aternus bis zur Mdg. des Tifernus-Fl.

Samonium prom.; s. Salmone. Samorna, Σαμοςνα, Samornus, Σαμοςνος, Steph. Byz. 585.; alte Namen

von Ephesus.

Samos; s. Cephalenia u. Same. Samos, Samus; s., Melamphylos. Samos; s. Samothrace.

Samosata, ac, Σαμοσατα, Strabo XVI.; Ptol.; Steph. Byz. 585.; Samosa-ta legio VII.; Itin. Ant. 186. 210. 215; Hptst. der syrischen Prov. Commagene, am westl. Ufer des Euphrat, Geburtsort des Lucian; j. Scempsat.

Samothrace, Σαμοθοκαη, Scyl. in Huds. G. M. I, 27.; Diod. III, 5.; Strabo VIII. X.; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Itin. Aut. 522.; Steph. Byz. 584.; Σαμος Θοηικιη, Hom. II. XIII, v. 12; XXIV, 78.; Σαμοθοηικη, Herod. II, 51.; Sămothrācia, Virg. Aen. VII, 207.; Tac. Ann. II, 54.; früher Leucosia u. Leucania, Schol. Apollon. Rhod. ad Lib. I, v. 917., u. Dardania, Plin. IV, 12.; Ins. des aegaeischen Meeres, in geringer Entfernung von Thraciens Küste, etwas westlich der Mündung des Hebrus Auf ihr zeichnete sich gegenüber. der B. Saoces durch seine Hohe aus (Plin. a. a. O.); die einzige St. der Ins. hatte gleichen Namen, Ptol. - Die Einw. Samothraces, a. Mzen Σαμοθοακων, Thracier, od. nach Strabo Saii, waren berühmt durch die alten Mysterien der Cabiren, in welche schon Jason u. Hercules eingeweiht gewesen seyn sollten; auch die Küstenbewohner, der Ins. ge-genüber, werden n. Herod. VII, 59. 108. so genannt. Jetzt heifst die Ins. noch Samothraki.

Samulis, Eamovlis, Ptol.; St. in Phoenicien.

Samulocenae, Tab. Peut.; O. in Rhaetien, zw. Grinario u. Arae Flaviae, n. Mannert j. Dutlingen, an der Donau, n. Reich. Salmendingen, n. Leichtlen Mühlheim, n. Wilh. Mühlen.

Samunis, Σαμουνις, Ptol.; St. in Albanien.

Samus; s. Samos.

Samus, Geogr. Rav.; Fl. u. Ort in Hispania Baetica, letzterer auch auf Mzen.

Samydace, Σαμνδακη, Ptol.; Steph. Byz. 585.; Samycade, Ptol.; St. in Carmanies. In derselben Ldsch. floss der

Samydacus, Marc. Her. in Huds. G. M. I, 22.; Samydochus, Ptol.

Sana, Σανα, Herod. VII, 123.; St. auf der Halbins. Pallene, am thermaeischen Mbsen, zw. Potidea u. Menda.

Sana, Σανα, Ptol.; St. in Groß-Armenien.

Sanace, Σανακη, Ptol.; St. in Me-

sopotamien.

Sanagenses, Plin. III, 4.; Volk in Gallia Narbonensis.

Sanais, Zavais, Ptol.; St. im Innern von Medien.

Sanaos, Σαναος, Strabo XII.; Hierocl. 666.; St. in Phrygien, wahrscheinl.

Sanis, Σανις, bey Ptol.
Sancticum, Itin. Ant. 276.; Sianticum, Σιαντικον, Ptol.; zw. Larix od. Larice u. Virunum; St. in Noricum, ia den Alpen, in der Gegend des Kappel-

Sanctio, Amm. Marc. XXI, 3.; O. in Germania prima am Rhein; j. Seckingen am Rhein.

Sanda, Plin. IV, 20.; Fl. in Hispa-

nia Tarraconensis; j. Miera, n. Ukert. Sandabala, Σανδαβαλα, Ptol.; Ne-

benfl. des Indus. Sandaca, Σανδακα, Ptol.; Flecken in Aethiopien, am östl. Ufer des Nil.

Sandaleon, Plin. V, 31.; e. Ins. bey Lesbos.

Sandăliotis; s. Sardinia.

Sandalium, Plin. V, 31.; Ins. an der Küste von Jonien.

Sandalium, Σανδαλιον, Strabo XII.; Steph. Byz. 585.; festes Castell, auf e. Berge, zw. Cremna u. Sagalassus, im östl. Theile von Pisidien.

Sandaraca, Σανδαρακα, Arriau. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 14.; Hafen am Pontus Euxinus, in Bithynien, östl. vom Oxines-Fl.

Sandava, Σανδαονα, Ptol.; St. in Dacien.

Sandecva, Tab. Peut. im Itin. Ant. 338. Andarba, s. d. W.

Sandobanes, Σανδοβανης, Strabe XI.; schiffbarer Neben-Fl. des Cyrus in Armenien.

Sandocandae, Σανδοκανδαι, Ptol.; Völkersch. auf der Ins. Taprobane.

Sandrabatis, Σανδοαβατις, Ptol.; Gegend in Indien innerhalb des Ganges, nördl. vom B. Vindius.

Sandrizetes, Plin. III, 25.; Völkersch. in Pannonien, an den Ufern des Dravus, wahrscheinl. die Andizetii, Απδιζητιοι, bey Strabo. Sandura, Plin. VI, 29.; St. in Aethio-

pien.

Sandus, Plin. VI, 20.; Name des Indus.

Sane, Zavn, Herod. VII, 22.; Thuc. IV, 109.; Steph. Byz. 586.; St. in Thracien, zw. dem B. Athos u. Pallene, am singitischen Mbsen.

Sanecium; s. Civ. Saniciensium.

Sangala; s. a. Sagala.

Sangarius, Σαγγαρίος, Scyl. In Huds. G. M. I, 34.; Strabo XII.; Liv. XXXVIII, 18.; Plin. VI, 1.; Sangaris, Const. Porplyrog. I, 5.; Sagaris, Ovid. Pont. IV, ep. 10.; Plin.; d. größte Fl. an der Küste von Bithynien, entspr. bey dem Flecken Sangia, Σαγγια, aus dem Geb. Adoreus, einem Zweige des Didymus in Galatien, und fällt in das schwarze Meer; j. Sakarja.

Sangia; s. Sangarius. Sanguta, Σαγγουτά, Ptol.; St. in

Gross-Armenien.

Sani, Itin. Ant. 559.; O. in Venetia, zw. Altinum u. Concordia.

Sanicio; s. Civ. Saniciensium.

Sanigaé; s. Suano-Colchi. Sanina, Zaviva, Sannina, Ptol.; Steph. Byz. 586.; St. im glückl. Arabien, am rothen Meere. — Eine gleichn. St. lag, nach Ptol., in Medien.

Sanior, Sanir; s. Hermon.

Sanis; s. Sanaos.

Sanisera, Plin. III, 5.; St. auchter kleinern balearischen Insel, auf Minorca; j. Alajor, n. Ukert.

Sanitium; s. Civ. Saniciensium. Sannaba, Σανναβα, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges.

Sanni; s. Macrones.

Sannigae; s. Sounes.

Sannina; s. Sanina.

Sannum, Tab. Peut.; O. in Gallia Aquitania; j. Salino, n. Mannert.

Santicum, Itin. 276.; St. in Noricum; j. Wasserleonburg, n. Reich.

Santones, Larrwres, Strabo IV.;

Plin. IV, 19.; Xantones u. Santo-nes, Caes. I, 10; III, 11.; Santoni, Mela III, 2.; Völkersch. in Gallia Aquitania, an der Küste, von der Mdg. der Sevre bis zur Mdg. der Gironde.

Santones, St.; s. Mediolanum San-

tonum.

Santonum port., Σαντωνων, Ptol.; Hafen in Gallia Aquitania; n. E. j. Rochelle, n. Reich. Tonnay - Charente bey Rochefort; Mannert zweifelt an der Existenz des O. (II, 106.).

Santonum prom., Ptol.; Vorgeb. an der Küste von Aquitania; j. die Spitze der Halbins. Ardvert, oberhalb der Gi-

rondemdg.

Saoces; s. Samothrace. Saocoras; s. Mygdonius.

Sapae, Σαπαι, Strabo X.; Steph. Byz. 586.; Sapaei, Herod. VII, 110.; Plin. IV, 11.; e. thracische Völkersch., zw. dem See Bistonis u. dem Meer; nach ihnen wurden die sapaeischen Pässe benannt (τα στένα των Σαπαιων, Appian. Cic. IV, 87. 106.), am Geb. Pangaeus, im Flussthale des Gangas od. Gangites; u. die Umgegend

Sapaice, Σαπαικη, Steph. Byz. 586. Saparages, Σαπαραγης, Ptol.; e. Mdg. des Indus, auch Sapara; s. Indi

Saparnus, Arrian. Ind. 4.; Nebenfl. des Indus.

Sapaudia, Amm. Marc. XV, 11.; Not. Imp.; Theil von Gallia Narbonensis, der östl. Theil des Herzogth. Savoyen.

Sape, Plin. VI, 30.; St. in Aethiopien, am arab. Mbsen.

Sapha, Zaga, Plut. Lucull.; O. in

der Geg. von Seleucia am Tigris, viell. Saphe, Σαφη, bey Ptol. Saphar, Plin. VI, 23.; Aphar, Peripl. M. Er. in Huds. G. M. I, 13.; Sapphar, Ptol.; Hptst. der Homeritae in Arabien, nördl. vom Vorgeb. Aromatum.

Saphe; s. Sapha.

Saphtha, Σαφθα, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Sapirene, Plin. VI, 19.; Sapperine, Σαππερινε; Saspirine, Ptol.; Sapphirine, Σαπφειζινη, Steph. Byz. 587.; Ins. im arab. Mbsen., nordöstl. von Myos Hormos, südl. vom Prom. Pharan, von welcher man Sapphire holte; j. Sheduan.

Sāpis; s. Isapis.

Sapolus, Σαπολος, Ptol.; St. in In-

dien jenseit des Ganges.

. Sapothreni, Σαποθοηνοι, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Sapperine: 8. Sapirene. Sapphar; s. Saphar.

Sappharitae, Σαπφαριται, Ptol.; Völkersch. im glückl. Arabien.

Sapphirine; s. Sapirene. Sapuri; Σαπουρι, Tapuri, Ptel.; Geb. in Scythien innerhalb des Imaus.

Sara; s. Sarepta.

Saraba, Ptol.; St. in India extra Gangem; von ihr erhielt der

Sarabacus sinus, Σαςαβακος, Sabaracus, Ptol., im Gebiete der Bi-

syngi den Namen.

Sarabris, Σαραβρις, Ptol.; St. der Vaccaeer in Hispania Tarraconensis: i.

Sarabus, Σαραβος, Ptol.; Fl. in Indien innerhalb des Ganges, der sich in

den genannten Strom ergofs,

Saraca, Zagaza, Sareca, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica; - auch in Medien u. im Innern von Colchis fanden sich gleichnamige Städte, n. Ptol.

Saraca, Σαρακα, Ptol.; St. im glückl. Arabien, wahrscheinl. Ab-Arach, bey Jakat., nach Steph. Byz. 587. eine Gegend, deren Bewohner Saraceni genannt wurden. Diese Gegend ist wahrscheinlich

Saracene, Σαρακηνη, Ptol., im peträischen Arabien, zw. Aegypten u. den

Nabataeern.

Säräcēni, Σαρακηνοι, Ptol.; Sar-raceni, Plin. VI, 28.; Arraceni, richtiger in den ältern Ausgaben; Volk im glückl. Arabien, das seinen Namen wahrscheinl. von der St. Arra erhielt, Arraceni, mit vorgesetztem Zischlaute Sarraceni od. Saraceni. Die Anwendung dieses Namens auf alle, Araber u. dann auf alle Mohammedaner ist gewis neuern Ursprungs und von der St. Rakka, & od. mit dem Art. Ar-Rakka گار abzuleiten, welche sich in dem N. Aganeun, Araceme, s. d. W., wiederfindet. Schwerl. möchte der Gebrauch des Wortes Saraceni im weitern Sinne über Ammians Zeitalter hinausreichen, welcher es, wenigstens in einem ausgedehnteren Sinne, als früher üblich, zu gebrauchen scheint (XIV, 4; XXII, 15; XXIII, 6; XXIV, 2.).

Saraga, Zagaya, Ptol.; St. der Sinae in Indien.

Saragina, Σαραγινα, Ptol.; St. im Innern von Marmarica.

Saralapis, Σαραλαπις, Ptol.; St. auf der Ins. Sardinieu, im Innern des Landes, auf den Bergen, welche westl. vom ersten Laufe des Fl. Oristano sich finden; j. ein Flecken Burgus, n. Mannert.

Saralus, Zagalos, Ptol.; St. der Trocmi in Galatien.

Σαραμαννε, Ptol.; Saramanne, Zagauarre, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; e. feste St. in Hyrcanien, an der Küste des Mecres.

Saramena; s. Pontus.
Saranga, Σαςαγγα, Arrian. Ind.;
Bez. in Indien, zw. der Mdg. des Indus u. des Arbis.

Sarangae, Σαραγγαι, Herod. VII, 67.; Plin. VI, 16.; Sarangaei, Herod. III, 93. 117.; Völkersch. in Sogdiana.

Saranges, Σαραγγης, Arrian Ind. 4.; Nebenfl. des Hydraotes, der in den Indus fällt.

Sarapana, Σαραπανα, ων, Strabo XI.; Sarapanis, Procop. Goth. IV, 14.; Zadris, Ptol.; Fest. an der Grenze von Colchis, Iberien u. Armenien, am Fl. Phasis; j. Scharapani.

Saraparae, Plin. VI, 16.; Völkersch.

in der Gegend von Bactriana.

Sarapidis ins., Σαραπιδος νησ., Ptol.; Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 19.; Ins. im sachalitischen Mbsen, nahe an der Küste von Arabien; bey Plin. VI, 28. Chelonitis, vergl. d. W.

Sarapionis prom.; s. Serapionis

Sarapta; s. Sarepta.

Saravus, Auson. Mos. im Mittelalt. Sarra; j. Saar, Nebenfl. der Mosel. Sarbacum, Σαρβακον, Ptol.; St. in

Sarmatia Europaca.

Sarbana; s. Sardana.

Sarbanissa, Σαββανισσα, Barbanissa, Ptol.; St. in Cappadocien.

Sarbatha, Σαρβαθα, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Sarcoë, Σαρχοη, Ptol.; St. im glückl. Arabien, an der mittägigen Seite des pers. Mbsens.

Sardabal, Sardabale; s. China-

phal.

Sardellaca, Tab. Peut.; O. in Pannonien, an der Strasse von Bregetio n. Acincum.

Sardemisus, Mela I, 14.; Plin. V. 27.; der nordwestl. Gebirgszug des Taurus über Perge bis gegen Phaselis, in welchem Termessus lag; Strabo (XIII. XIV.) nennt ihn den Hügel Solymos od. das solymische Geb.

Sardene, Σαρδενη, Herod. vita Hom. 9.; Geb. an der Nordseite des Her-

Sardes, Sardis, Σαρδεις, Σαρδις, Herod. I, 84.; Polyb. V, 77; VII, 15. I8.; Strabo XIII.; Plin. V, 29.; Itin. Ant. 336.; Metropolis Asiae, a. Mzen. Die alte Hptst. von Lydien, schon

in sehr früher Zeit zweymal von den Cimmeriern zerstört, aber wieder aufgebaut u. stark befestigt, in einer Ebene, am kl. Fl. Pactolus u. am Berge Tmolus, auf dessen einer Spitze noch ein festes, zu Sardes gehöriges Castell lag. Unter der Herrschaft der Perser war sie groß u. mächtig, so noch unter Alexander u. seinen nächsten Nachfolgern, bis sie König Antiochus nach langer Belagerung einnahm u. verwüstete (215 v. Chr.). Nach Besiegung des Antiochus kam die St. in Besitz der Römer u. erhielt sich, obgleich sehr herabgekommen, selbst unter der Herrschaft der Mohamedaner, welche sie im 11ten Jahrh. einnahmen. Timur eroberte sie, samt der Festung, wobey sie wahrscheinl. vernichtet wurde. An ihrer Stelle steht j. e. O. Sart. - Einw. a. Mzen. Σαρδιανων.

Sardi; s. Sardinia.

Sardiaei, Σαςδειαοι, Strabo VII.; Sardiotes, Plin. III, 22.; Sardiotae, Σαρδιωται, Ptol.; Völkersch. in Dalmatien, im heut. Monte Negro.

Sardice, Σαςδικη; s. Ulpia Serdica. Sardinia, Liv. XXII, 31.; Tac. Ann. XIV, 62; XVII, 2.; Mela II, 7.; Plia. III, 7.; Sardo, Σαςδα, Herod. 1, 170; 106. 124.; Scyl. in Huds. G. M. I, 2. 56.; Diod. IV, 29. 82. u. s. w.; Polyb. I, 79. etc.; Strabe V.; Paus. X, 17.; Ptol.; Steph. Byz. 588.; Sardon, Σαρδων, Steph. Byz.; Ichnusa, San-daliotis, Plin. a. a. O. Ins. im Mittelmeere, dem mittlern Italien westl. gegenüber. Ein Hptgeb. durchzieht die Ins. von N. nach S.; von ihm aus gehen die Insani montes, von O. n. W. (nicht von N. n. S., s. d. W.), aus welchen verschiedene Aeste nach allen Richtungen hin ausgehn und bis an die Küste sich erstrecken. Das Klima der Ins. wird für ungesund gehalten, die Fruchtbarkeit des Bodens aber gerühmt; merkwürdig von den Producten der Ins. sind Schafe, deren grob - und langbehaartes Fell den Einw. zur Kleidung diente, welche daher Mastrucati genannt wurden; ein gistiger wilder Eppich, herba Sardonica, erregte nach dem Genus ein bitteres Lachen u. Ted, u. daher soll,n. E., das sardonische Lachen seinen Namen haben; der lat. Name der Insel ist geblieben. - Die Einw. Sardoi, Σαρδωοι, Sardonii, Sardi, Sardinienses, waren Libyer, vermischt mit den Urbewohnern Jolai u. Ilieis, roh und ungebildet. Später bemächtigte sich Carthago der Insel u. dadurch kamen Libyer u. Iberier, welche man Balari (Flüchtlinge) nannte, zu den

frühera Einw. u. endl. Auswanderer aus Corsica, die Corsi. Die Phönicier kannen u. besuchten die Insel, die Carthaginienser nahmen sie in Besitz u. traten sie später an Rom ab, aber nie gelang es, weder den Carthagern, noch den Römern, die Bewohner der innern Geb. völlig zu besiegen. Im 5ten Jahrh. bemächtigten sich die Vandalen der Insel Sardinien, im 7ten u. 8ten Jahrh. aber die Mohammedaner, bis sie, wiederholt besiegt, von Kais. Friedr. II. völlig vertrieben wurden (1239).

Sardiotae; s. Sardiaei. Sardis; s. Sardes. Sardoi; s. Sardinia. Sardona: s. Scardona.

Sardones, Plin. III, 4.; Küstenvolk am Mittelmeere in Gallia Narbonensis, an der Grenze von Spanien, von welchem die Umgegend den Namen Sardonum regio bekam.

Sardonix, Σαφδωνιξ, Ptol.; Geb. in Indien innerhalb des Ganges, an der Süd- u. Ostgrenze der Prov. Malwa. Sardonum regio; s. Sardones.

Sardopatris fanum, Σαρδοπατοις isgov, Ptol.; O. in Sardinien, wahrsch. auf der heut. Landspitze St. Honorato.

Sardoum, Sardonium mare, Σαρδωον, Σαρδωονν πέλαγος, Polyb. I, 10; II, 14; III, 41.; Plin. III, 5.; der Theil des Mittelmeeres, welcher von der Wests. der Ins. Sardinien sich bis nach lberien hin erstreckt; früher gab man dem Mittelmeere von Sardinien bis zu den Säulen des Hercules diesen Namen.

aen Saulen des Hercules diesen Namen. Sare, Liv. XXXVIII, 41.; Flecken in Thracien, im Geb. der St. Maronca. Sarepta, Plin. V, 19.; Sarapta, Σαραπτα, Steph. Byz. 587.; Sarephtha, Σαρεφθα, Jos. Ant. VIII, 7.; Zarphath, 1. Reg. XVII, 9.; Obad. XX.; Sara, Σαρα, Scyl. in Huds. G. M. I, 24.; St. in Phoenicien, zw. Sidon u. Tyrus, gerühmt wegen ihres Weines; j. Serphant

od. Ssarfand.

Sargarausena; s. Cappadocia. Sargatii, Σαργατιοι, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea.

Sarmatia Europaea.
Sarge, Σαργη, Herod. VII, 122.;
St. in Macedonien, am singitischen Mbsen.

Sargetia; s. Rhabon. Sarion; s. Hermon.

Sariphi montes; Σαφιφα οφη, Ptol.; Geb., welches Margiana von Aria trennt, Quellgeb. des Oxus; j. Sahar od. Shar.

Sarisabis; s. Serisabis. Saritae, Zagtrat, Ptol.; Volk. im glückl. Arabien. Sarmagana, Σαφμαγανα, Ptol.; St. in Aria.

Sarmalia, Σασμαλια, Ptol.; Sarmalius, Itin. Ant. 203.; St. in Galatia bey Ecobriga.

Sarmatac, Sauromatae, Σαυφομαται, Herod. IV, 21.; Ptol.; Steph. Byz. 590.; Mela I, 3.; Plin. IV, 11. 12.; Volk, ostwärts von den Scythen, jenseit des Tanais, zw. den Mdgen des Don u. der Wolga. Zu ihnen gehörten: Venedi, Borussi, Acstiaci, Peucini, Bastarnae, Jazyges, Roxolani, Hamassolbei. Ihr Land hieß:

Sarmatia, bey Mela III, 4., westl. von der Weichsel, von der Oetsee bis zum Tanais, längs des Ister; bey Ptol. das Land von der Weichsel bis an die Wolga, durch den Tanais getrennt in:

Sarmatia Europaea, begrenzt im W. von der Vistula (Weichsel), im S. durch das Geb. Carpatus u. den Fl. Tyras (Dniester), im Ost. durch den Palus Maeotis, im N. durch den Ocean u. das unbekannte Land. Gebb. dieses Landstr. waren: der B. Pcuce, das Geb. Amadoca, d. B. Budinum, Bovdivor. Alaunum, Carpates, die venedischen Berge, Ουενεδικα ορη, Ptol., die nicht beträchtl. Berge zw. Ostpreußen u. Polen, zw. denen u. der Küste die Veneder wohnten, die ripaeischen Berge, Ριπαια ορη, Strabo VII., Ptol., Steph. Byz. 576., Rhi-paci m., Mela I, 19., II, 6., III, 55., Riphaci m., Plin. IV, 27.; nach der Meinung der ältesten Griechen machten diese Berge die Nordgrenze der bekannten Erde, wurden daher immer weiter nach N. gerückt, je mehr sich die Kenntnisder Erde erweiterte; n. Ptol. sind sie südl. u. westl. vom lieut. Moscau zu suchen. - In den Pont. Eux. fallen: der Borysthenes mit dem Hypanis, der Hypacaris (s. Carcinites); in den Palus Maeotis: der Axiaces, Bycus, Gerrhus, Agarus, Tanais; in den samnatischen Ocean: der Fl. Chronus, der Rhubon, Turuntes u. Chesinus; in den hyperborseischen Ocean Elle gedl. der El. raeischen Ocean fällt endl. der Fl. Carambucis. — Die vornehmsten Völkersch. des Landes sind nach Ptol. Venedae, am venedischen Busen, von der Weichsel bis an die Memel, Pcucini und Ba-starnac, Jazyges u. Roxolani, an der Wests. des Macotis, Alauni od. Alani, im Innern. Zwischen diesen großen Völkern lebten mehrere kleinere, wie Gythones, Ivdoves, wahrscheinl. Gothen; Phinni, Divvoi, Finnen, Phrugundiones, Φρουγουνδιονες, e. östl. Zweig der Burgunder u. a.

Sarmatia Asiatica, vom Tanais

bis zur Mdg. des Fl. Rha (Wolga), vom nördlichsten Zug des Caucasus im S. bis zum unbekannten Lande im N. Südöstl. vom Tanais mündeten: der Fl. Marabius, Theophanius, Θεοφανιος, Ptol., Amm. Marc. XXII, 8 (j. Eia), Atticites, Aττικιτης, (Anticites, Strabo XI.), Vardanus, Ουαρδανος (j. Cuban), Psadius od. Psapis. In das caspische Meer fällt der Fl. Rha (Wolga). - Hptgeb. sind nach Ptol.: die Hippici u. Cerauni montes, d. Geb. Corax, auch Coraxici und Zeniochi montes (Plin. VI, 9., Mela III, 5.). - Völkersch. dieses Landstr. waren Basiliscaci Sarmatac, Βασιλισκαιοι, um den Urspr. der Wolga, Modacae od. Modocae, Hippophagi, Zacatae u. Suardeni, an dem Westufer der Wolga, die Perierbidi, Jaxamates u. a., s. d. Art.

Sarmatica ins., Plin. IV, 12.; Ins. an derjenigen Mdg. der Donau, welche

Calostoma genannt wird.

Sarmatici montes, Σαρματικα ορη, Ptol., bilden die Südostgr. von Germanien, von der Donau gegen Norden, am linken Ufer des Fl. Gran hinstreichend, stoßen an die Carpathen; j. d. Czerhat., Fatra- u. Klakgeb.

Sarmaticus Oceanus; s. Oceanus

Sarm.

Sarmia, Itin. Ant. 565.; Ins. an der Küste von Britannia; n. Reich. j. Grene-

Sarmizegetusa, Sarmizaegethusa, Inschr.; Sarmategte, Tab. Peut.; Zarmisogedusa, Zaquusoysδουσα, Ptol.; s. Augusta Dacica.

Sarnaca, Plin. V, 30.; St. in Mysien

od, Troas.

Sarnade, Itin. Ant. 269.; St in Pannonien, zw. Lensoba u. Silviae; j. Ober-Unnaez, n. Reich.

Sarnae, Tab. Peut.; O. in Gallia Cisalpina, 20 Mill. von Tridentum, bey

dem heut. Flecken Ala.

Sarnus, Σαρνος, Strabo V.; Plin. III, 5.; Ptol.; Fl. in Campanien, schiffbar; j. Sarno.

Saron, Σαρων, Act. IX, 35.; Saronas, Σαρωνας, Jes. XXXIII, 9; XXXV, 2; LXV, 10.; Enseb. Hieron.; eine fruchtbare Ebene an der Küste des Mittelmeeres, von Joppe bis Caesarea.—Ein anderes Saronas lag, n. Euseb., in Nordpaläst. zw. dem Thabor u. Tiberias-See.

Saronicus sin., Σαρουικος κολπος, Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 422.; Plin. IV, 4. 5.; Ptol.; zw. der Nordostk. von Argolis u. der Küste von Attica, von den Vorgebirgen Scyllaeum u. Sunium, bis zur corinthischen Landenge; vor dem Eingange liegt die Ins. Belbina u. der östl. Theil des Busens wurde zum myrtoischen Meere gerechnet; j. Golfo d' Égina.

Sarophages, Plin. VI, 20.; Volkerschaft in Indien.

Sarpedon, Σαρπηδων, Herod. VII.

58.; Vorgeb. in Thracien, zw. dem Mbsen Melas u. Erginus-Fl. Sarpedon, Liv. XXXVIII, 38.; Scyl.

in Huds. G. M. I, 40.; Mela I, 13.; Plin. V, 27.; Vorgeb. an der Küste des rauhen

Ciliciens.

Sarpedon, Steph. Byz. 588.; St. in Thracien; — adj. Sarpedonius.

Sarra; s. Tyrus.

Sarracene, Sarraceni; s. Saracene, Saraceni.

Sarranates, Plin. III, 14.; Volk in Italien in der Gegend von Umbrien.

Sarrastes, Virg. VII, v. 738.; Volk in Campanien.

Sarrum, Tab. Peut.; O. der Santones in Gallia Aquitania secunda; j. Charmans

Sars, Mela III, 1.; Fl. in Hispania Tarraconensis, nördlich vom Tamaris (Tambre); j. Sar, Nebenfl. des Ulla n. Ukert, n. Reich. Ezaro.

Sarsina, Sarsinātes; s. Bobium. Sarta, Σαφτα, Herod. VII, 121.; St. am singitischen Busen, zw. Singos und

dem Vorgeb. Ampelos.
Sartalis, Tab. Peut.; O. in Novem-

populania; j. Sarrant.

Saruena, Σαρονηνα, Ptol.; St. am nordöstl. Ende des Geb. Argaeus, im nördl. Theile des eigentl. Cappadociens.

Sarum, Σαςον, Ptol.; St. in Sarmatia Europaea, um die Mdg. des Borysthenes.

Sarunetes, Plin. III, 20.; Völkersch. in Rhaetien, in der Umgegend des Rheins, wahrsch. die heut. Sarnen.

Saruon, Σαφονων, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Sarus, Σαρος, Strabo XII.; Xenoph. I, 4.; Liv. XXXIII, 41; Plin. VI, 3.; Ptol. Sinarus, Σιναρος, Eustath. in Dion. Perieg. v. 867.; Fl. welcher in Cataonien aus dem nördl. Taurus entspringt u. durch Cilicien fließt; j. Seihan, n. Mannert.

Sarus, Ptol.; Fl. in Carmanien. Sasima, Σασιμα, Itin. Ant. 14

Sasima, Σασιμα, Itin. Ant. 144.; Itin. Hieros. 577.; O. in Cappadocien, in welchem Gregor von Nazianzus Bischof war.

Sasina, Plin. III, 2.; Hafen in Calabrien, da wo der Durchschnitt der japygischen Halbinsel am kleinsten ist; j. Porto Cesarca.

Saso, Zaco, Ptol.; Sason, onis, Zacov. Scyl. in Huds. G. M. I, 10.; Polyb. V, 110.; Strabo VI.; Mela II, 7.; Sasonis ins., Plin. III, 26.; Itin. Marit. 489.; kl. felsige Ins. mit e. Landungsplatz, am Eingange des adriat. Meeres, nahe an der ceraunischen Ldspitze, auf der Hälfte des Wegs von Epirus nach Brundusium ; j. Saseno.

Sasones, Zagoves, Ptol.; Name sevthischer Völker um den Imaus.

Sassaei, Plin. III, 22.; Volk in Liburnien.

Sassina; s. a. Sarsina; s. Bobium.

Sassula, Liv. VII, 19.; St. im Geb. von Tibur, in Latium,

Sassumini, Plin. IV, 19.; e. sonst unbekanntes Volk in Gallia Aquitania.

Sasura, Zagovga, Ptol.; Sassura, Tab. Peut.; Flecken im eigentl. Africa, südl. von Carthago, zw. den Fll. Bagrada u. Tritot.

Sasuri, Plin. VI, 19.; Völkersch. in Indien jenseit des Ganges.

Sata, Σατα, Ptol.; St. im Innern des glückl. Arabiens.

Satachtha, Σαταχθα, Ptol.; Flekken in Aethiopien, am linken Ufer des Nil, entw. bey der heut. St. Korti, oder

bey dem Flecken Ambucote, Satafis, Itin. Ant. 40 .; O. in Mauretania Caesariensis, später ein Bischofs-

Satala, Σαταλα, Ptol.; Dio Cass. XLVIII.; Itin. Ant. 181.; Steph. Byz. 589.; mit dem Beynamen Apollinaris an der gewöhnl. Strafse n. Nord-Armenien, in einem von Bergen umschlosse-nen Thale; j. viell. das Dorf Sakme, n.

Mannert; bey Arzingkan, n. Reich. Satula, Sattala, Ptol.; Ort in Maconia.

Satanacum, Pertz I, 301.; Sathanacum, Stenacum; die kl. franz. St. Stendy an der Grenze von Champagne. Sataphara, Σαταφαρα, Ptol.; St. in Gross-Armenien.

Satarchae, Mela II, 1.; Satarchi, Plin. IV, 12.; Volk an der Ostküste des Chersonesus Tanrica.

Satarnei, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Saternum; s. Vatrenus.

Saticola, Zatinola, Steph. Byz. 589.; Săticulus, Virg. Aen. VII, 729.; Saticula, Liv. IX, 22; XXIII, 14.; Vellejus I, 14.; St. auf der Anhöhe, welche das eigentl. Campania von Samnium trennte, mit eigenem Gebiete, in ler Nahe des heut. Caserta Verchio, n. Mannert; Savignano, n. Reich. - Einw. Saticulani, Liv.

Bischoff's Wörterb, d. Erdk.

Sation, Zation, Polyb. V, 108.; O. im römisch. Illyrien in der Geg. um den See Lychitis; n. Reich. j. Sapigo.

Satra, Zaroa, Steph. Byz. 589. : St. auf der Ins. Creta, die man für Eleuther-

na bey Plin. hält.

Satrachus, Zargazos, Lycophr.; St. u. Fl. in Cypern.

Satrae, Zargat, Herod. VII. 110. 111.; e. Zweig der Bessi in Thracien, zw. dem Nestus u. Strymon im Geb. Pangaeus.

Satricum, Liv. VII, 27; IX, 12.; Plin. III, 5.; St. in Latium, in den Romerkriegen zerstört, n. Reich. j. Pra-

Sattagydae, Σατταγνδαι, Herod. III, 91,; Volk in der Nachbarsch, von Sogdiana.

Sattala, Zarrala, Ptol.; St. in

Phrygien. Saturae palus, Virg. Aen. VII, v. 801.; Sil: Ital. VIII, v. 981.; Stura, Vib. Seq. 283.; Sumpf zw. Antium und Cyrcaei; j. Lago di Paola, n. Reich.

Saturchei, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Saturni prom., Plin. III, 3.; Vorgeb. bey Neu-Carthago; n. Ptol. e. Vorgeb. in Acthiopien am arab. Mbsen.

Saturnia; s. Auridia. Saturnia; s. Italia.

Saturnia; s. Roma.

Saturnium mare; s. Adria.

Satyri, Mela I, 4. 8.; Plin. V, 8. 30.; fabelhaftes Volk im Innern v. Africa. Satyrorum ins., Σατυρών νησος, Ptol.; Ins. im indischen Meere; j. die Anamba - Ins.

Saturorum prom., Ptol.; Vorg. am südlichsten Ende des wilden Busens in Indien, n. Ptol, auch e. Vorgeb. in Acthiopien. Saubaana, Lavbaava, Ptol.; St. in

Grofs-Armenien.

Sauconna; s. Arar.

Saugonna; s. Arar. Sauloe, Σανλωη, Isid. Char. in Huds. G. M. II, 7.; St. in Parthien mit dem Beynamen Parthaunisa, in welcher die königl. Begräbnisse waren.

Saunitae und Saunites; s. Sam-

Saunium, Mela III, 1.; Fl. in Hispania, im Gebiete der Cantabrer; j. Saja.

Sauromätae; s. Sarmatae.

Savu, Σαονα, Ptol.; Steph. Byz. 589.; Flecken im glückl. Arabien. Sava, Tab. Peut.; e. Municipium in

Mauretania Caesariensis.

Savura, Zavaga, Ptol.; St. in Assy-rien, in der Nähe des Tigris.

Savatra, Zaovarga, Ptol.; St. in Isaurien.

Save; s. Cariathaim,

Savia, Σαονια, Ptol.; St. der Pelendones in Hispania Tarraconensis.

Savia; s. Borysthenis. Savia; s. Pannonia.

Savo, Plin. III, 5.; Safo, Tab. Pent.; Fl. in Campanien, der südl. von Sinuessa in das Meer fällt; j. Saona.

Savus, Σαονος, Savius, Σαονιος, Ptol.; Σαως, Saos, Strabo IV.; Plin. III. 18. 25.; Appian III. 22.;.; Pertz I, 207. 401. 408.; Fl. in Pannonien, entspr. in den carnischen Alpen u. macht bey seiner Mdg. in die Donan bey Taurunum die endöstl. Grenze des Landes; j. Sau od. Save.

Savus, Zavos, Ptol.; Fl. in Maure-

tania Caesariensis.

Saxetanum, Itin. Ant. 405.; s. Ex; j. Motril, n. Ukert.

Saxinae, Plin. VI, 29.; Troglody-

tenvolk in Aethiopien.

Saxŏnes, Σαξονες, Ptol.; Eutrop. IX, 13.; Amm. Marc. XXVI, 4; XXVII, 8.; Steph. Byz. 586.; Pertz I, 64. 67. 73. n. s. w.; Volk über der Landenge der eimbrischen Halbinsel, von der Mdg der Elbe bis an die Ostsee und den Fl. Chalusus (Trave), im heut. Holstein. Sie erscheinen zum erstenmal zu Anfang des 4ten Jahrlf: als Hptvolk der Ingaevonen, verschmolzen mit den Chaucen in 3 Hptstämmen, Ost-, Westphalen und Angarier. Im 8ten Jahrh. besitzen sie schon einen großen Theil von Deutschl. bis in die Nähe des Rheins, neben ihren ursprüngl. Sitzen. Ein Theil der nordwestl. Sachsen, Saxones Occidentales, Pertz I, 450. 451.; eroberteim 5ten Jahrh., in Verbindung mit den Angeln, Britannien u. erhält den Namen Anglisaxones, Angelsachsen. - Wohnsitze der Sachsen Saxonia. Saxonia Transmarina; s. a. Anglia. Saxonum ins., Σαξονών νησοι,

Ptol.; 3 Ins. an u. bey der Elbmdg. an der westl. Küste von Holstein, die Ins. Dycksand, mit einigen unbedeutendern, viell. auch Helgoland, n. Maunert; die dänisch. Ins. Föhr, Syll u. Romöc, n.

Reich.

Saxopolis; s. Ambrosiopolis.

Sazantium, Σαζαντιον, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges, westl. vom Fl. Namadus.

Scabine; s. Scambena.

Scabris portus, Itin. Marit.; Hafen an der Mdg. des Pecora-Fl. in Etruria, in der Nähe des heut. Dorfes Scarlino, n. Mannert.

Scadira, Plin. IV, 12.; Ins. im agaiochen Meere.

Scaidava, Itin. Ant. 222.; Scedeba, Sccdaba, Σπεδαβα, Procop. de Aedif. IV.; St. in Mösia inferior; j. Oroschuk od. Rutschuck.

Scalabis, Praesidium Julium, Plin. IV, 22.; Itin. Ant. 420. 421.; St.

in Lusitanien; j. Santarem.

Scaldia, Scalta, Pertz I, 149. 199. etc.; Scaldis, Caes. VI, 29. 33.; Plin. IV, 13.; Tabula, Tabuda, Ταβονδα, Ptol.; Tabula und Tabul im Mittelalt .; Fl. in Gallia Belgica secunda, an der Grenze gegen Germania; j. Schelde.

Scaldis Pons; s. Pons Sc.

Scamandri collis; s. Dardania. Scamandria, Plin. V, 29.; Scamandrus, Hierocl. 662.; kl. St. in Troas, wahrscheinl. am gleichnam. Fl.

Scamandrus, Σκαμανδρος, Hom. II. XX, v. 74; XXII, v. 147. 148.; Herod. V, 65.; Strabo XIII.; Mela I, 18.; Steph. Byz. 605.; Xantus, Hom. Il. XX, v. 74.; Plin. V, 30.; Fl. in Troas, entspr. am Berge Ida u. fällt, mit den Simois vereinigt, sudl. vom Pron. Si-geum ins Meer; j. Scamandro od. Palescamandria.

Scamandrus, Strabo XIII.; Fl. in

Sicilien bey Segesta.

Scambena, Σκαμβενα, Scabina, Ptol.; St. in Medien.

Scammos, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopien.

Scampa, Scampes, Σκαμπεις, Ptol.; Itin. Ant. 329.; Itin. Hieros. 608.; Hierocl. 653.; St. in Macedonien, zw. Claudiana u. Trestabernae; in der Nähe der hent. St. Albasona.

Scandalium, Σκανδαλιον, Strahe XIV.; O. auf der Ins. Cos; n. E. s. a.: Scandaria, Σκανδαρια, Strabo XIV.; das nordöstlichste Vorgeb, auf der Ins. Cos.

Scandea, Σκανδεια, Thuc. IV, 54.; Pausan. III, 23.; Hafen an der Südseite der Ins. Cythera,

Scandia, Scandinavia, Scania, Scanzia; s. Baltia u. Codanonia.

Scandiae insulae, Σκανδιαι νησοι, Ptol.; 4 Ins. auf der Osts. des Chersones Cimbrica; die größte und östlichste, der Weichselmundung gegenüber, hiels auch allein Scandia.

Scandile, Mela II, 7.; Ins. im agaischen Meere, nahe an der Küste von Thracien; j. Skangero, n. Reich.

Scantate, Plin. VI, 28.; St. der Zamareni im glückl. Arabien.

Scantiae aquae, Plin. II, 107.; Quellen, aus denen Flammen emporschlugen.

Scanzia; s. a. Scandia; s. Baltia.

Scaphe; s. Tescaphe.

Scapitani, Σκαπιτανοι, Ptol.; Völkersch. in Sardinien.

Scapos ins., Plin. IV, 12.; wüste

Ins. im ägäischen Meere.

Scapte Hyle, Σκαπτη ύλη, Scaptes Hyle, Scaptesula, Herod. VI, 46.; Thuc. IV, 5.; Steph. Byz. 606.; kl. St. in Thracien, auf der Küste, nördl, der Ins. Thasus gegenüber, mit Gold-ninen; hier starb Thucydides; j. Skipsilar, n. d'Anville u. Reich.

Scaptia, Dionys. V.; Plin. III, 5.; eine altlateinische Republik in Latium, schon zur Zeit des Plin, völlig ver-

nichtet.

Scarabantia; s. Julia Scar. Scarbia, Tab. Peut.; O. zw. Par-thanum und Veldidena in Noricum; j.

Scharnitz, n. Reich.

Scardon, Σκαρδων, Strabo VII.; Scardona, Σκαρδωνα, Ptol.; Plin. III. 21. 22.; Sardona, Tab. Peut.; Hptst. Liburnien's, in geringer Entfernung von der Mdg. des Fl. Titus; j. Sardin und Scardona.

Scardona, Ptol.; Ins. an der Küste von Liburnien, im adriat. Meere, mit der St. Arba, n. welcher auch die ganze Ins. benannt wurde (Plin. III, 21.); j.

Arbe.

Scardus, Zungdor ogos, Polyb. XXVIII, 8.; die östl. Forts. der dalmatischen u. illyrischen Geb., welche sich an der Südosts. an den Skomius anschliefst u. sich dann unter verschiedenen Namen durch Thracien verbreitet; j. Argentaro.

Scarniunga, Jorn. Get. 56.; Fl. in Pannonien; wahrsch. j. Leytha.

Scarphe, Σκαρφη, Hom. II. II, v. 532.; Stralo IX.; Scarphia, Σκαρφεία, Steph. Byz. 606.; Hierocl. 643.; Plin. IV, 7.; c. locrisches Städtchen, in der Nähe der Thermopylen, westl. von der See, nordl. von Thronium, im Mittelalt. durch ein Erdbeben zerstört.

Scarphia, Plin. IV, 12; s. Licha-

des.

Scarpona, Scarponna, Amm. Marc. XVII, 11.; Itin. Ant. 365.; Scar-ponnir.se, Pertz I, 489.; St. in Gallia Belgica, nördl. von Toul an der Mosel; j. der Flecken Charpagne.

Scătebra, Plin. II, 103.; Fl. im

Lande der Volscer.

Scea, Liv. XLII, 55.; s. Tripolis, Scedava, Scedeba; s. Scaidava.

Scelatiti, Plin. V, 1.; Völkersch. im Innern von Libven.

Scelerata porta; s. Carmentalis p. Scena, Oros. I, 2.; Scenus, Senus, Σηνος, Ptol.; Fl. in Hibernien; j. Shannon.

Scēnae, Σκηναι, Strabo III.; Steph. Byz. 606.; St. in Mesopotamien, an der Grenze des babylonischen Gebietes.

Scenae Mandrae, Itin. Ant. 169. Not. Imp.; St. in Mittelägypten, e. Bischofss., lag zw. Aphroditopolis u. Ba-

Scenae Veteranorum, Itin. Ant. 163. 169.; Flecken in Unter-Aegypten, an der Osts. des Nil, zw. Heliupolis u. Vicus Judacorum.

Scenitae, Plin. V, 11. 24.; Ptol.; nomadische Völkersch. im glückl. Ara-

Scenitae, Plin. VI, 26, 28.; Nomaden in Aethiopien, bey Strabo in Meso-

potamien.

Scepsis, Σκηψις, Scyl. in Hads. G. M. I, 36.; Strabo XIII.; Ptol.; Steph. Byz. 606.; St. in Troas, oberhalb Ce-brene in den höchsten Theilen des Ida. von den Milesiern angelegt, besonders wichtig in den letzten Zeiten der pers. Herrschaft. Die Einw. , Scepsii, Σκηψιοι, wurden von Antigonus nach dem neu angelegten Alexandria verpflanzt, kehrten aber unter Lysimachus wieder zurück u. gründeten eine neue St. nördl. vom alten Scepsis, von jetzt an Palae Scepsis genannt (Plin. V, 80.), u. in der Folge wieder bewohnt. Die neue St. erhielt sich lange, wird auch auf Mzen, von Commodus bis Maximin, erwähnt, u. ist j. wahrsch. Eskiupschi. - Die Umgegend heifst:

Scepsis regio, Plin. V, 30.

Schedia, Σχεδια, Strabo XVII.; beträchtl. Flecken an der Wests. des canob. Nilarms, die Zollstätte für die Ein- und Ausfuhr Aegyptens; wird später nicht genannt; n. Reich. j. Dsjedie.

Schera, Σχησα, Ptol.; St. im Innern von Sicilien; j. n. Reich. Calagero.

Scheria; s. Corcyra. Schiedamum, Pertz I, 608.; der O. Vlaardingen, an der Mdg. der Maas.

Schilo; s. Silo.

Schinussa, Plin. IV, 12.; Stephi Byz. 628.; e. der sporadischen Ins.; j. Skinosa.

Schiste, Zgiorn, Sophoel. Ocdip. v. 733.; Eurip. Phoen. v. 38.; Paus. X, 5.; N. e. Bergstr, im Innern von Phocis, über den niedrigen Abhang des Parnassus.

Schoenus, untis, Exorvove, Strabe

VHI.; Plin. IV, 7.; Schoenitas, Mela II, 3.; Hafen od. richtiger Einbucht an der Osts. des Isthmus von Corinth.

Schoenus, i, Strabo IX.; Mela II, 2.; Steph. Byz. 628.; Fl. im Geb. von The-

ben in Boeotien.

Schoenus, Plin. V, 28.; Mbsen in Indien; - n. Mela I, 16. Busen in Carien.

Scia, Σκια, Pausan. VIII, 35.; Flekken in Arcadien, nördl. von Megalopolis.

Sciathis, Excadig, Paus. VIII, 14.; B. in Arcadien.

Sciathis, Ptol.; O. in Aegypten, südl. von Alexandrien, in der gleichnam.

Landsch. Σκιαθική χωρα.

Sciathus, Σκιαθος, Herod. VII, 176; VIII, 7.90.; Strabo IX.; Liv. XXXI, 28.; Mela II, 7.; Sciathi, Σκιαθι, a. Mzen.; Ins. im ägäischen Meere, nahe am Vorgeb. Sepias, berühmt wegen der Unglückställe, die hier die pers. Flotte betrafen; j. Skiatho.

Scidrus, Sudgos, Herod. VI, 21.; Steph. Byz. 607.; O. in Unteritalien, v. unbekannter Lage, wahrsch. in der Geg. von

Sybaris; n. Reich. j. Sideroni, Siderno. Scillus, untis, Exillors, Xenoph. Hellen. VI, 5.; Strabo VIII.; Paus. V, 6.; Steph. Byz. 607.; St. in Triphylia, am Flüsschen Silinus, auch Phellon, war Eigenthum des aus Athen verbannten Xenophon, nach dessen Tode der O. ver-

Scingomagus, Σκιγγομαγος, Strabo IV.; Plin. II, 108.; Flecken am Uebergang über die hohen Alpen, in Gallia Cisalpina; j. Sezame, n. Reich.

Scioessa; Plin. IV, 5.; Berg in

Achaja.

Scione, Σκιωνη, Herod. VII, 122.; Thuc. IV , 120.; Mela II , 2.; Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 608.; d. wichtigste St. auf der Halbins. Pallene.

Sciopodes, Plin. VII, 2.; fabelhaftes Volk in Indien.

Sciri, Scyri, Plin. IV, 27.; zunächst den Sarmaten u. Venedern, Küstenbewohner um die Mdg. der Weichsel, im heut. Mecklenburg u. Pommern.

Sciritis, Exigitis, Thuc. V, 68.; Diod. XV, 64.; wilde Gegend auf dem nördl. Bergzug im Innern von Laconica.

Scironia saxa, Scironides petrae, Σπιρωνιδες πετραι, Diod. IV, 59.; Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; steile Felsen in Megaris, in geringer westl. Entfernung von der St. Megaris, hart an dem Meeresufer, berüchtigt in den Zeiten der Mythe durch den Räuber Sciron.

Scirphae, Eniggai, Steph. Byz. 608.;

St. in Phocis.

Scirtari, Plin. III, 22.; Scirtones, Dugrweg, Ptol.; Völkersch. in Dalmatien, welche ihren Namen wahrscheinl. von dem sonst unbekannten O.

Scirtiana, Itin. Ant. 330., zw. Lychnidum u. Castra hatte, den Reich. für

Istriga hält.

Scirtones; s. Scirtari.

Scirtus; Enigros, Zedren. u. Zona-ras; Fl. in Mesopotamien, durchsliesst Edessa.

Scissis, Scissum, Liv.; s. Cissa. Scithiaca, Σκιθιακη, Ptol.; Geg.

im westl. Theile von Nieder-Aegypten. Scodra, Σποδρα, Liv. XLIII, 20; XLIV, 31. 32.; Ptol.; Itin. Ant. 339.; feste St. in Dalmatien, umschlossen von dea Flüssen Clausula u. Barbana, in einiger Entfernung von der Küste; früher Hptst. des Gentius, später Hptst. der illvrischen Prov. Praevalitana, noch j. beträchtl. uater dem N. Skodar od. Scutari. - Einw.

Scodrenses, Liv. XLV, 26.
Scodrus, Liv. IV; wahrscheinl. s. a. Scardus.

Scoedises, Σχοιδισης, Scydises, Σπυδισης, Strabo XI.; Scordiscus, Σκορδισκος, Ptol.; ein südl. streichender Zweig des Geb. Paryadres in Pontus, der durch Klein-Armenien hinzicht.

Scollis, Znollic, Strabo VIII.; ein felsiges Geb. nordöstl. von Elis, welches sich an den Berg Lampia in Arcadien an-

schliefst.

Scoloti; s. Scythen.

Scolus, Enwlog, Hom. Il. II, v. 47.; Strab. IX.; Paus. IX, 29.; Steph. Byz. 611.; Flekken am Asopus, auf dem Wege nach Theben, in demjenigen Theile des Gebiets von Theben, der Parasopia heifst.

Scolus, Thuc. II, 79; V, 18.; u. Spartolus; Städte der Landsch. Chalcidice bey Thracien, nordl. von Olynthus.

Scombraria; s. Herculis ins.; j. wahrscheinl. die kl. Ins. Islote, vor der Bai von Carthago, n. Ukert.

Scombraria, Σκομβοαφία, Ptol.; Saturni prom., Plin. III, 3.; Vorgeb. in Hispania Tarraconensis, in der Nähe von Neu-Carthago; j. Cabo de Palos.

Scomius, Exoutor ogos, Thue. II, 96.; Scombros, Aristot.; hohes Geb. in Thracien in der Nachbarsch. von Rhodope, dessen nordöstl. Fortsetzung der Haemus ist; j. Witoscha-Berg u. Rulla-

Scopadae, Σκοπαδαι, Herod. VI, 120.; Volk in Thessalien.

Scope, Plin. V, 31.; Ins. im Meere von Rhodus.

Scope, Σκοπη, Ptol.; Flecken im libyschen Nomos in Aegypten.

Scopelus, Enonelos, Ptol.; Ins. im ägäischen Meere bey Macedonien, nördl. von der Ins. Euboea.

Scopelus, Plin. V, 31. 32.; 2 gleichnam. Ins., eine vor Troas, die andere in

Propontis.

Scopelus, Ptol.; St. am Fl. Varda-

nus in Sarmatia Asiatica.

Scopi, Σκοποι, Steph. Byz. 609.; Scupi, Σκουποι, Ptol.; St. in Ober-Moesien, viell. s. a. Justiniana prima; j. Uskub.

Scopia, Σκοπια, Ptol.; äußerstes Vorceb. in Doris, nördl. v. Myndus, bey Strabo entw. Astypalaea oder Zephyrion, 2

Landspitzen in derselben Gegend. Scopias Cereris prom., Δημητοος Σκοπιας ακρα, Ptol.; Vorg. am arab.

Mbsen in Troglodytice.

Scopium, Σκοπιον, Polyb. V, 99.; Cedren.; St. in Thessalien.

Scopius, Plin. V, 32.; Fl. in Bithy-

Scopius, Plin. IV, 10.; Berg in Macedonien; viell. s. a. Scomius.

Scopolura, Exonolovga, Ptol.; St. in Indien innerhalb des Ganges.

Scopus, Σκοπος, Jos. B. J. II, 22; VI, 4.; O. nördl. von Jerusalem.

Scordae, Σκορδαι, Ptol.; Volk in Bactriana.

Scordisci, Σκορδισκοι, Liv. XL, 57; XLI, 19.; Strabo VII.; Ptol.; Steph. Byz. 608.; e. celtisches Hptvolk längs der Save, von der Mdg. der Culpa bis an die Morawa, sudl. bis an die Gebb. von Croatien u. Bosnien reichend. diesen Scordiscern, die man die größern pannte, unterschied man die kleinern Scordiscer, welche in einzelnen Haufen weiter östl. u. südl. wohnten, gegen die Mysier, Triballer u. Pannonier hin. Nur mit vieler Mühe gelang es den Römern, dieses kriegerische, tapfere Volk zu unterdrücken.

Scordiscus, Σκορδισκος, Ptol.; B. in Cappadocien.

Scordus; s. a. Scardus.

Scoti, Amm. Marc. XX, 1; XXVI, 4; XXVII, 8; Beda hist. ecol. I, 1.; Pertz I, 81. 199 etc.; nach schottischen Sagen stammten die Scoti aus Hispania und sind eins mit den Silures, im hent. Wales. Zuerst besetzten sie Irland, unter dem Namen Scoti, wanderten später (zu Alexander's d. Gr. Zeit) nach dem pordöstl. Landa, dem nördl. Britannien, Caledonia, Britannia Barbara, wo die Picti sich schon festgesetzt hatten, aus, welches von ihnen den Namen

Scotia erhielt, Hegesipp. V. 15.

Aber auch ihrem frühern Sitze, der Ins. Irland, blieb der N. Scotia mit dem Beysatz major im Mittelalt. s. Hiber-

Scotitas, Exotitas, Polyb. XVI, Scotitas, Σποτιτας, Polyb. XVI, 21.; Paus. III, 10.; waldige Gegend in Laconica, nahe an den Grenzen von Argolis; die sich westl. bis unter das Gebiet von Tegea hin verbreitete.

Scotusa, Plin. IV, 11.; St. in Thra-

cien, um Topiris.

Scotusa, Exorovaa, Ptol.; Scotussa, Σκοτουσσα, Strabo VII. IX.; Polyb. X, 42; Liv. XXXVI, 14.; Steph. Byz. 608.; St. in Thessalia Pelasgiotis. Einw. a. Mzen Σκοτουσσαιων.

Scotussaci, Plin. IV, 10., mit dem Beysatz liberi; Völkersch, in Macedo-

nien.

Scritobini, Paul. Diac. Longob. I; 5.; Scritofinni, Procop. hist. Goth.

15.; s. a. Crefennae.

Scultenna, Liv. XLI, 12.; Plin. III, 16.; Paul. Diac. III, 47.; Scutana, Σκουτανα, Strabo V.; Fl. in Gallia Cisalpina, entspr. auf den Apenninen u. fallt in den Padus; j. Panaro.

Σκουποι, Ptol.; Scopi, Scupi, Tab. Peut.; Hptst. der Prov. Dardania in Ober-Mocsien, der Sitz servischer Könige im Mittelalt., am Fl. Axius gelegen; j.

Uskup.

Scurellur, Exougellovg, Gurellur, Ptol.; St, in India intra Gangem.

Scurgum, Enovoyov, Ptol.; St. in. Germanien, Hptort der Aclnaoner, zw. Rhugium u. Ascaucalis, n. Mannert in Hinterpommern oder Westpreußen, n. Wilhelm in der Geg. von Deutsch-Krona, n. Reich. j. Coslin.

Scutana; s. Scultenna. Scydisses, Σκυδισσης, Strabo XI.; Geb. in Grofs-Armenien, von den Mo-

schicis mont. ausgehend.

Scydra, Σπυδοα, Plin. IV, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 609.; St. in Macedonien, u. zw. in Emathia; n. Reich. j.

Sidero-Kapsa. Scylace, Σκυλακη, Herod. I, 57.; Mela I, 19.; Plin. V, 32.; Steph. Byz. 610.; St. an der Küste von Mysien, östl. von Cyzicus, zw. dieser St. u. dem B. Olympus; eine Colonie der Pelasger; j. Siki.

Scylaceum, Scylacium, Σκυλαx10v, Strabo VI.; Mela II, 4; Scyllaceum, Virg. Aen. III, v. 553.; Scylletium, Strabo I. c.; Steph. Byz. 610.; i. Squillace; St im Geb. von Croton, in einiger Entfernung vom Meere, welches hier, an der Südküste Italiens, einen Busen bildet, nach der Stadt;

Scylaceus, Scyllaceus, Scylleticus sin., Strabo l. c., Mela II, 4, Plin. III, 10., genannt wurde; j. G. di Squillace.

Scylax, Σπυλαξ, Strabo XII.; Ne-

benfl. des Iris in Pontus.

Scylla, Plin. IV, 12.; wäste Ins. in der Nachbarsch, des thracischen Cherso-

Scylla, Mela II, 4; Plin. III, 8.; Felsen in der Meerenge von Sicilien, an welchen man die Sage von Homer's menschenraubender Scylla knüpfte. eigentl. Name des Felsens u. der anstossenden Landspitze war Rheginum prom., weil er zum Geb. der St. Rheginum gehörte, der Fels allein hiefs Scyllaeum; s. d. W.

Scyllaceus sin.; s. Scylaceus,

Scyllaeum, Envllacov, Strabo VI.; Fels, dem Vorgeb. Pelorum od. Pelorias gegenüber; an seiner östl. Seite lag das gleichnam. Städtchen; j. Scilla.

Scyllaeum prom., Envilator, Scyl. in Huds. G. M.I, 20.; Strabo VIII.; Paus. II, 34.; Mela II, 3.; Plin.; IV, 5.; Liv. XXXVI, 42.; die östlichste Landspitze des Peloponnes, dem Prom. Sunium in Attica gegenüber; j. Cap Skyllo, Scylleticus; s. Scylaceus, Scylletium; s. Scylaceum,

Scymniadac, Σπυμνιαδαι, Steph. Byz. 610.; Scymnitae, Σπυμυειται, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, jenseit des Palus Macotis.

Scyras, Expeas, Paus. III, 25.; Fl. in Laconica, kommt vom Taygetus u. fällt in e. kl. Busen bey Teuthrone.

Seyri u. Sciri, Plin. IV, 27.; Jorpand. Get. 18.; Volk an der Küste der Ostsee, zunächst um die Mdg, der Weichsel, wahrsch. ein Zweig der Rugier; aus ihnen stammte Odoacer, mit welchem zugleich auch der Name dieser Völkersch. verschwindet.

Scyrmiadae, Σπυομιαδαι, Herod. IV, 93.; Völkersch. an der Küste des Pontus.

Scyrus, Σχυρος, Strabo IX.; Liv. XXXI, 45; XXXIII, 30.; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Steph. Byz. 610.; Ins. im ägäischen Meere, zu den Sporaden gehörig. Ihre Bewohner waren Doloper, berüchtigt wegen ihrer Secräubereyen; Strabo rühmt ihren Marmor und nennt sie den Geburtsort des Neoptolemus; j. Skyro.

Scyrus, Ptol.; St. auf der gleichnam. Insel.

Scythae, Σκυθαι, Herod. I, 73. 163. 104; IV, 5. 6. 10. 12. 13. 19. 55, 71. 72. 78. 101 etc.; VI, 84 etc. Die ältesten, ausführlichen Nachrichten über die Scythen, als ein großes, mannigfaltig verzweigtes Nomadenvolk, giebt uns Herodot, nach welchem ihr eigentl. Namen Scoloti, Σκολοτοι, war; Scythen nannten sie die Griochen am Pontus, Von den Massageten vertrieben, wanderten sie aus Asien, aus ihrem ursprüngl. Sitz am caspischen Meere über den Fl. Araxes, nach Norden hin, an den Pontus Euxinus u. in ihre spätern Wohnsitze am Tanais, Zwischen dem Don u. Dnieper war ihr Hptsitz; nur wenige Stämme trieben Ackerban und hatten feste Wohnplätze, die meisten lebten von ihren Heerden, mit denen sie theils zu Pferde, theils zu Wagen hermuzogen. Sie theilten sich: in konigl, Scythen, Bagilnoi Envolai, die ostlichsten der Nation; in nomadische Scythen, Νομαδες Σπυθαι, und in Ackerbau treibende Scuthen, Teωργοι Σπυθαι; außer ihnen lebten noch einzelne Stämme auf der Wests. des Dnieper, getrennt von der Hptmasse der Nation, wie die Callipidae, Καλλιπιδαι, u. Alazones, Αλαζωνες. — Die Wohnsitze der Scythen begriff man unter dem Namen Scythia, Σκυθια, u. es hatte, n. Herod., zu Grenzen: westl. den Ister, die Berge der Agathyrsen (im O. u. S. von Siebenbürgen) u. die Neurer; nördl. eine große Wüste, hinter welcher die Androphagi, wohnten u. die Melanchlaei; östl. den Tanais n. den maeotischen See; sudl. den Pontus Euxinus u. die taurische Halbinsel. - Die Kenntniss jener Gegenden, so wie die des Volks, nahm, nach Herod., sehr langsam zu; erst Ptol. giebt wieder ausführlichere Nachrichten, mit Benutzung seiner Vorgänger (Strabo VII., Mela I, 2, II, 1, III, 5. 7., Plin. III, 26, IV, 11. 12, VI, 13. 17). Zu seiner Zeit (gegen die Mitte des 2ton Jahrh. uns. Zeitr.) hatte Herodot's Land der Scythen den Namen Sarmatia angenommen (s. d. W.), - deshalb sagt Plin. IV, 12: der Name Scythen ging in die Namon Sarmaten und Germanen über, - und der nördl. Theil von Asien, welcher oberhalb der Sacae u. üher Sogdiana liegt, mit ciner beträchtl. Ausdehnung nach Osten, heisst bey ihm Scythia, Scythia Asiatica, Mela III, 5. Das Geb. Imaus, ans Indien's Gebb. von S. nach N. emporsteigend, theilt das Land in 2 Theile, Scythia intra Imaum u. Sc. extra Imann.

Scythia intra Imaum hat als Grenzen: nördl. das unbekannte Land; östl. den Imaus; südl. die Sacae, Sogdiana, Margiana bis, gegen die Mdg. des Oxus u. das caspische Meer bis zur Mdg. der Rha; westl, Sarmatia Asiatica, Oestl,

von der Mdg. der Rha folgen die Fil., Rhymmus, Daix, Jaxartes, Jastus, Polytimetus u. Oxus. Als Hptgebb. nennt Ptol. : die Rhymmici montes, Norossus m., Aspisii montes (Ασπισια ορη), im Lande der Kirgisen unter verschiedenen Lance der Kingsen auch der Lands neuern Namen, Sapuri od Tapuri m., Anarei m. (Αναφεα ορη), südöstl. an den Imaus stoßend, Zweige des j. Chaldai - u. Altai - Gebirges, Alani und Syebi montes. Als Völkersch. dieses großen Landstr. werden genannt, im höcheten Norden: die Alani, Suobeni (Susobeni) und Agathyrsi (Alanorsi). diesen: die Saetiani, Massaci, Syebi (Sykbi); am Imaus die Tectosaces, Texτοσαπες, (Thaces, Θαπες); an der östl. Wolga (Kama): die Rhobasci, Azani u. Jordii; südl. an diesem Fl. lag die Conadipsas regio (Κοναδιψας), die Steppen-gegend zw. den Flüssen Wolga u. Usen. Unter dieser wohnten: die Corasphi, Κορασφοι (Coraxi), Orgasi, Jotae (Asiotac) u. Aorsi, welche gegen O. an die Jaxartae grenzten; weiter südl. unter den Sactani die Mologeni, und von diesen bis an das rhymmische Geb. die Sammithae. Unter den Massaci u. den alanischen Gebb. wohnten: die Zaretae (Zaratae) u. Sasones, unter den ersteren, nach S. hin, die Tabieni, Jastae u. Machaetegi; östl. von den rhymmischen Gebb. die Tybiacae. Unter dem norossischen Geb. die Orosbes (l. oben in dies. Art. Volk f. St.) u. Norossi; unter ihnen die Cachassae. Westlich von den aspisischen Bergen: die Aspisii, in der heut. Soongarey, östl. die Galactophagae. Oestl. von den tapurischen Gebb. bis an östl. die Galactophagae. die syebischen wohnten die Tapuri und Ascatancae Scythae. Zw. der Mdd. des Jaxartes u. Oxus: die Ariacae, Namastae, Sagaraucae u. Rhibii.

Scythia extra Imaum grenzt nördl. an das unbekannte Land, westl. an den Imaus, südl. an e. Theil von Iudien, östl. an Serica. Gebb. sind: die auzacischen (Αυζακια ορη, Λυκαςii), die Casii m. (Κασια ορη) u. die emodischen Gebb. ( Ημωδα οgη ). Völker dieses Theils von Scythien: im N. die Abii u. Hippophagi Scythae; unter dem Laude Casia die Chaetae, unter den Emodischen Bergen die Chauranaei Scythae (Χαυραvaioi) zwischen diesen u. den Chaetae

war das Land Achasa, Αχασα.
Scythia, Amm. Marc. XXVII, 4.; Prov. von Thracien, am untern Laufe u. um die Mdg. des Ister, früher zu Moesia od. Mysia gerechnet.

Scythiada, Herod, IV, 33.; Name der Ins. Delos.

Scythicae ins., Mela III, 6.; sonst auch Helodes, s. d. W.

Scythinae, Scythini, Xenoph. exp. Cyri. IV, 7. 8.; Volk in Armenien, wahrscheinl, s. a. Sacassani; s. Saca-

Scythopolis; s. Beth-San. Scythotauri, Plin. IV, 12.; e. Volk im Chersonesus Taurica (Krimm).

Scythranius, Σκυθοανιος, Ptol.; Cyrthanium, Seyl.; Hafenst. in Marmarica, zw. Antipyrgus u. dem Cataeonium prom.

Sea, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopien.

Seba; s. a. Saba.

Schagena, Σεβαγηνα, Ptol.; St. in Cappadocien.

Sebaste; s. Cabira. Schaste: a. Eleusa. Sebaste; s. Samaria.

Sebastia, Σεβαστεια, Plin, VI, 8.; Itin. Ant. 204. 205.; Hierock. 702.; St. in der Landsch. Colopena, nahe am Halys in Pontus; sie war anfangs klein, unter dem Namen Megalopolis von Pompejus zur St. erhoben, wuchs aber allmählig und erscheint später als Hptst. des 1sten Armeniens; j. Siwas, n. Mannert u. Reich.

Sebastopolis; s. Dioscorias.

Sebastopolis; s. Myrina.

Schastopolis, späterer N. von Pha-

sis am gleichn. Fl.

Sebastopolis, Plin. VI, 3.; Ptol.; Itin. Ant. 205.; Greg. Nyssen, in vita S. Macrinae 202.; Hierocl. 703.; St. in Pontus, südl. von Zela, in der Nähe des Halys, nordwestl. von Sebastia.

Sebatum, Itin. Ant. 280.; St. in Rhaetien, zw. Littamum u. Vipitenum;

j. Seben, n. Reich.

Sebendunum, Σεβενδουνον, Ptol.; St. der Castellaner in Hispania Tarraconensis.

Sebennytes nomos, Plin. V, 9.; Ptol.; Σεβεννυτης a. Mzendes Trajan, Hadrian u. Antonin; Bez. Acgyptens, innerhalb des Delta.

Sebennyticum ost.; s. Nilus.

Sebennytus, Σεβεννυτος, Ptol.; Steph. Byz. 590,; Hptort des sebennytischen Bez. südl. von Busiris; j. Semme-

Sebethus, Stat. Sylv. I, 9. v. 263.; Columella X, v. 131.; kl. Fl. in Campanien, östl. von Neapolis; j. Fiume della Madalena.

Sebinus lac., Plin. III, 19.; See in Gallia Cisalpina, durch welchen der Ollius-Fl. fliefst; j. Seo od. Isco.

Sebriapa, Σεβοιαπα, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica.

Sebritae, Σεβριται, Strabo XVI.; ägyptische Auswanderer, welche sich in Aethiopien niederließen u. das Reich v. Auxume stifteten; wahrscheinl. sind es dieselben, die Plin. VI, 30 Semberritae nennt u. denen er eine Ins. u. St. (Semberritarum ins, u. oppidum) zuschreibt.

Zabulon, Sebulon, Zabulon, Zαβουλων, Gen, XXX, 20.; Jos. IX, 10-16.; Jos. Ant. V, I.: e. jüdischer Stamm, dessen Geb. östl. an den See Genezareth, westl. an den Berg Carmel u. an das Mittelmeer, nördl, an Naphthali u. Ascher, südl. an den B. Thabor grenzte.

Sebulon, Jos. XIX, 27.; Jud. XII, 12.; Jos. B. J. III, 2.; St. im Stamme Ascher, in der Nähe von Ptolemais.

Sebunta, Σεβουντα; s. Esbunta.

Seburri; s. a. Senri. Sebus; s, a. Esbus,

Sebusiani; s. Segnsiani.

Secande, Plin. VI, 30.; St. in Aethiopien am Nil.

Secane; s. Sicanus.

Secani; s. Sequani.

Secela, Σεκελα, Steph. Byz. 591.; Secella, Σεκελλα, Jos. Antiq. VI, 14.; St, in Palaestina, bey den Hebr. Ziclog, 1. Reg. XXVII, 6,

Secerrae, Itin. Ant. 398,; St. der Lacetani in Hispania Tarraconensis; j. St. Pere de Sercada, n. A. St. Cheloni, n. Reich. S. Colonia Sajerra,

Secor, Σηχως, Ptol.; Hafen an der Mdg. des Fl. Le Tenu, der Ins, Noirmoutier gegenüber, in Gallia Aquitania; j. Luson od. Luxon (?) n. d'Anville les Sables d'Olonne.

Secunda Justiniana; s. Ulpia-

Secundanorum Arausio; s. Arau-

Securisca, Tab. Peut.; Not. Imp.: O. westl. von Dunus od, Dunum in Nieder-Moesien,

Secusiani; s. Segusiani,

Secusio; s. Segusio.

Secusses, Plin. III, 20.; e, Alpenvolk zw. Tergestum u. Pola in Istrien.

Sedala: s. Sidala.

Sedetani; s. Edetani.

Sediboniates, Plin. IV, 19,; Volk in Gallia Aquitania.

Sedinum; lat. N. der St. Stettin in der preuss. Prov. Pommern, von dem Volke der Sidener, wie man glaubt, so genannt.

Sediscapifonti; Itin. Ant. 217; O. auf dem Wege von Trapezunt n. Satala, zw. Dia u. Domana.

Sedachezi, Mela I, 19.; asiat, Volk jenseit des Palus Macotis,

Sēdūni, Caes. B. G. III, 1.; Plin. III, 20,; Volk an der Rhone, in den nördl. Gebb. längs des heut. Walliser Thals, um Sitten.

Sedusii, Caes. B. G. I, 51.; e. ger-manisches Volk, genannt in Verbindung mit den Marcomannen, zw. Donau, Rhein u. Neckar, verschwindet in späterer Zeit.

Sega, Segaha, Sigum, im Mit-telalt. Name des Fl. Sieg, der unterhalb Bonn in den Rhein fällt.

Segalauni, Σεγαλαυνοι, Ptol.; Secovellauni, Plin, III, 4.; Volk in Gallia Narbonensis um Vienne; Ptol. giebt ihnen die St. Valentia; j. Valence.

Segasmala, Plin, VI, 29.; St. in Aethiopien.

Segeda Augurina, Plin. III, 1.; St. in Hispania Baetica; j. St. Jago della Higuera, bey Jaen.

Segedunum; s. Segodunum.

Segedunum, Not. Imp.; Castell an dem östl. Theile des großen Walls in Britannien, nicht weit von der Mdg. der Tine, bey dem heut, Dorfe Cousin's

Segelocum, Itin. Ant. 475.; s. Age-

Segesamunclum, Segisamoneu-lum, Σεγισαμοναουλον, Ptol.; St. der Antrigones in Hispania Tarraconensis; j. St. Maria de Ribaredonda, n. Ukert.

Segessera, Tah. Peut.; St. im Gebiete der Lingones in Gallia Lugdunensis prima; n. E. j. Bar-sur-Aube, n. Reich. Suzennecourt.

Segesta Tiguliorum, Plin. III, 5.; O. in Ligurien; j. der Flecken Sestri.

Segesta; s. Acesta.

Segestani; s. Acesta. Segestani, Amm. Marc. XIX, 2,; kriegerisches Volk in Asien, an Persien's Grenze.

Segeste; s. Segestice.

Segesterorum civ.; s. Civitas Segester.

Segestica, Plin, III, 25.; Ins. am Einfl. des Colapis in den Fl. Savus.

Segestica; s. Segida.

Segestice, Experixy, Strabo VII.; Segeste, Plin. 111, 9.; St. in Pannonien, in der Nähe von Siscia, sehr früh verschwunden.

Seggera, Itin. Ant. 63.; St. in Africa propria.

Segga, Tab. Peut.; O. im Innern von Byzacium, in der Nähe des heut, Kissor.

Segida; s. Julia Restitula.

Segida, Segide, Levion, Straba

III.; Steph. Byz. 591.; Appian. B. H. 44.; St. der Arevacer od. Celtiberer in Hispania Tarraconensis; man hält sie für Segestica, bey Liv. XXXIV, 17.

Segienses, Plin. III, 3.; Volk in

Hispania citerior.

Segisa, Σεγισα, Ptol.; St. der Bastitaner in Hispania Tarraconensis; j. n.

Reich. Cchegin.

Segisama Julia, Ptol.; O. der Segisamejulienses, Plin. III., 3., an der Grenze des Gebiets der Murbogi (Turmodigi) u. Vaccaeer in Hispania Tarraconensis; j. Sierra d'Occa. — In derselben Gegend nennt Plin. noch die Segisamonenses, Einw. von Segisamo, Plin. III, 3.; j. Sasamo,

westl. von Briviesca.

Segisamonculum; s. Segesamun-

Segni, Caes. B. G. VI, 31.; Völkerschaft in Gallia Belgica, zw. den Eburones u. Treviri, in der Geg. von Sougnez, n. Reich.

Segobia, Segovia; s. Arevacorum

urbs.

Segobodium, Tab. Peut.; St. in Gallien, in Maxima Sequanorum, auf der Str. von Andromatum (Langres) nach Vesontio (Besançon); j. Seveux, n. d'Anville, an der Saone.

Segobriga, n. Inschr, u. Mzen St. der Edetaner in Hispania Tarraconensis;

j. Segorbe.

Segobriga, Strabo III.; Plin, III, 3.; Σεγοβοιγα, Ptol.; Hptort der Celtiberi in Hispania Tarraconensis, sudwestl. von Caesareaangusta; n. Reich. j. Priego. - Einw. Segobrigenses bey Plin.

Segodunum, Σεγοδουνου, Sege-dunum, Ptol.; St. im Gebiete der Ruteni (Rovergue) in Aquitania; j. Rho-

Segodunum, Ptol.; St. in Germanien; n. Cluver j. Siegen, n Mannert u. Wilh, Würzburg, n. Reich. das Bergschlofs Burg-Sinn, am Fl. Sinn.
Segona, Pertz I, 524.; die Saone,
schiffbarer Neben-Fl. der Rhone.

Segontia, Itin. Ant. 436. 438.; St. der Arevacer, im Gerichtsbez. von Clunia, am Henares in Hispania Tarraco-

nensis; j. Siguenza.

Segontia, Itin. Ant. 437. 439.; St. in Hispania Tarraconensis, im Gebiete

der Celtiberi, westl. von Caesaraugusta. Segontia paramica, Σεγοντια παραμικα, Ptol.; St. der Varduli, in

Hispania Tarraconensis.

Segontiaci, Caes. B. G. V, 21.; Volk im Innern von Britannia Romana. Wahrscheinlich war

Segontium, Itin, Ant. 482. ihre Hotst., gelegen am Fl. Segont: i. Carnarvon.

Segor; s. Zoar.

Scgora, Tab. Pent.; O. in Gallia Aquitania, auf der Str. von Portus Nannetum (Nantes) n. Limonum (Poitiers), n. d'Anville in der Geg. von Bressuire; n. Reich, Saumur.

Segoregii, Justin. 43.; Völkersch.

in Gallia Narbonensis.

Segortialacta, Σεγορτιαλακτα, Ptol.; St. der Arevacer in Hispania Tarraconensis.

Segosa, Itin. Ant. 456.; St. in Gallia Aquitania, im Lande der Cocossates;

j. Escoussé.

905

Segovellauni; s. Segalauni.

Segovia, Segubia; s. Arevacorum urbs; e. gleichnamige St. lag, n. Hirtius, ad flumen Silicense.

Segovia; s. Setuia.

Seguacatum, Σεγουακατον, Setuacatum, Ptol.; St. der Nariscer in Germanien, nordöstl. von Brodentia, bey dem heut. Walamünchen.

Seguntia; s. Saguntia.

Segusiani, Σεγουσιανοι, Strabo IV.; Caes. B. G. I, 10; VII, 64.; Ptol.; Secusiani, Plin. IV, 18.; Völkersch. in Gallia Lugdunensis, zw. der Loire u. Rhone, im heut. Lyonnais.

Segusio, Plin. III, 27.; Itin. Ant. 314. 357.; Secussio, Itin. Hieros. 556.; Segusium, Exponsion, Ptol.; Civitas Secusina, im Mittelalt.; St. in Gallia Cisalpina, an der Doria, den Taurini gehörig; j. Susa.

Segustero; s. Civitas Segestero-

rum.

Seir, Σηειφ, Σειφ, Gen. XIV, 6.; Deut. II, 12.; Jos. XI, 17.; Geb. u. Geg. an der südl. Grenze von Palaestina nach dem todten Meere hin, rauh u. unfruchtbar; j. Dschebal, n. Seetzen; man hält es für gleich mit Gebal, s. d. W.

Sela; s. Araceme.

Sela, Σηλα, Ptol.; Fl. in Messenien. Selachusa, Plin. IV, 12.; kl. Insel im saronischen Mbsen, dem Vorgeb. Spiracum, an der Küste von Argolis, gegenüber.

Selambina, Σελαμβινα, Plin. III, 1.; Ptol.; St. in Hispania Baetica; j. Salabrenna.

Selame, Σελαμη, Jos. vita.; St. in

Galilaea.

Selampura, Lampura, Λαμπουoα, Ptol.; St. in Indien, aufserhalb des Ganges.

Selasia, Zelagia, Polyb. II, 65; IV, 69; XVI, 16,; Sellasia, Liv, XXXIV. 28.; Steph. Byz. 591.; St. in Laconica, am Fl. Oenus, nordöstl. von Sparta.

Selca, Elna, Gelaca, Ptol.; St.

der Paphlagonier in Galatia.

Seldepa, Zeldepa, Procop.; St. in Nieder-Moesien; j. Szelepsa, n. Reich. Sele, Σελη, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; St. im Innern von Susiana; j. Salahich, n. Reich.

Selediva, Sielediba; s. Taprobane. Sclemnus, Zeleuvos, Pans. VII, 18.; Fl. in Achaja, der wahrscheinl an der Wests, des Vorgeb. Rhion ausmündete; an ihm lag das Städtchen Argyra.

Scienopolis; s. Lunacburgum.

Selentis: s. Selinus.

Seleoboria, Σελεοβοφεια, Ptol.; Fl. in Klein-Armenien.

Selepitani, Liv. XLV, 26.; Völker-

schaft in Illyrien.

Selestadium, Cluv. III, 9.; die Fest. Schlettstadt an der Ill, im franz.

De v. des Niederrhein.

Sčleucia, Σελευπια, Σελευπεια, 1. Macc. XI, 8.; Act. XIII, 4.; Strabo XIV.; Polyb. V, 59.; Mela I, 12.; Plin. V, 18.; Ptol.; Seleucea, Cic. ep. ad Attic. V, 20.; mit dem Beynamen Pieria, a. Mzen., weil sie eigentl. in dieser Prov. lag, obgleich Ptol. eine Prov. Seleucis nach ihr nennt, od. mit dem Zusatz admare. Sie wurde in geringer Entfernung von der See, nördl, von der Mdg. des Orontes durch Selenens Nicator gegründet, so stark befestigt, dass man sie für unbezwingbar hielt, u. hatte einen Hafen, der von der See aus nach ihr hingezogen wurde ; j. Kepse.

Selcucia, Joseph. B. Jud. II, 25; IV, 1.; St. am See Samochonites in Palaestina.

Seleucia (ad Belum), Plin. V, 23.; Ptol.; Seleucus, Seleucobclos, Σελευχοβηλος, Steph. Byz. 592.; Theophanes; Hierocl. 712.; St. in Apamene, westl. in geringer Entfernung von Apamea.

Seleucia, Peripl.; St. an der Kuste von Pamphylien, westl. von Side, viell. s.

a. Syllon, bey Scylax.

Seleucia (Pisidiae), Σελευπεια Πισιδιας, Ptol.; Hierocl. 673.; Κλανδιοσελευκεων, a. Mzen.; St. im nordwestl. Theile von Pisidien, südl. von Amblada, mit dem Beynamen Ferrea oder dem Zusatze ad Taurum.

Scloucia, Strabo XIV.; Steph, Byz. 592.; Amm. Marc. XIV, 2.; mit den Beynamen Trachea, Toazeia, Tracheotis u. später Isauriae, a. Mzen, Sel. am Calycadnus, Σελευκεων των ποος το Καλυκαδνο, im Mittelalt. Castrum Seleph; j. Selefkich u. Seleukie; St.

im rauhen Cilicien, in geringer Entfernung nördl. von der Mdg. des Calycadnus, von Seleucus Micator gegrunus, soll früher Hormia auch Ölbia und von Seleucus Nicator gegründet, Hyria, Steph. Byz. 592., geheifsen haben.

Seleucia (ad Tigrim), Strabe XVI.; Polyb. V, 45. 48. 54.; Plin. VI, 26.; Jos. Ant. XVIII, 16.; Dio Cass. Strabe LXVIII, 30; LXXI, 2.; früher Coche, Amm. Marc. XXIV, 2; die wichtigste aller, von Seleucus Nicator angelegten Städte, in der Nähe des Tigris in Baby-Ionia, an einem Canal, welcher Euphrat u. Tigris verband. Sie hatte von ihrem Stifter das Recht erhalten, sich selbst zu regieren, u. behielt es, selbst unter den persischen Königen. Unter Trajan plünderte einer der romischen Feldherrn die Stadt u. zündete sie an; noch mehr litt sie unter Verus u. unter Severus war sie, gleich Babylon, verlassen. Ihre noch vorhandenen Ruinen heißen j. El-Madain (die beyden Städte).

Seleucia, Strabo XVI.; Plin. VI, 27.; Hieroel. 711.; St. in Susiana im Geb. der Elymaei, hiefs, n. Strabo, früher Soloke, Σολοκη, u. lag am Fl. Hedyphum.

Seleucia, Plin. V, 29.; N. der St.

Trailes.

Seleucis, Ptol.; kl. Prov. in Syrien; s. Selencia Picria. Seleucobelus; s. Seleucia (ad Be-

lum).

Seleucus: s. Seleucia (ad Belum). Seleucus mons, Tab. Peut.; Berg

in Gallia Narbonensis, in welcher Gegend Magnentius zum zweytenmale geschlagen wurde; j. Mont Salcon, westl. von Embrün.

Selga, Selge, Σελγη, Strabo XII.; Polyb. V, 74.; Liv. XXXV, 13.; Steph, Byz. 591.; der mächtigste Freystaat in Pisidien, der sich lange gegen die umliegenden Staaten vertheidigte. Die Stadt lag nördl. von Perge am südl. Abhang des Taurus, am linken Ufer des Cestron, - Einw. Selgenses.

Selgia, Σελγια, Scitia, Ptol.;

St. in Grofs-Armenien.

Selgovae; s. Elgovae.

Selia, Zelia, Ptol.; St. in Hispania Baetica, in der Umgeg. von Illiberis.

Sclinuntia, Erlevourtia, Pol. 1, 39.; Gebiet der St. Selinus in Sicilien.

Selinus, Zelivos, Paus. VII, 24.; Fl. in Achaia, entspr. auf dem B. Lam-pia, floss von S, n. N.

Selinus, untis, Estivove, Paus. Ill, 21.; Flecken in Laconica, 20 Stad. von Geronthrae,

Selinus, Ethnovs, Ptol.; Fl. in Sicilien, westl. vom Hypsas (j. Madiuni) an welchem die gleichnamige St. lag.

Selinus, untis, Σελινους, Herod. V, 46.; Thue. VI, 4. 6.; Scyl. in Huds. G. M. I, 4.; Diod. V, 9; XIII, 42. 55. 59.; Strabo VI.; Plin. III, 8,; Steph. Byz. 592.; Selinis, Virg. Aen. III, v, 705.; St. in Sicilien an der Wests. des gleichnamigen Fl.; von den Megarensern gegründet, wuchs sie bald, bis sie die Carthaginenser zerstörten u. sich ihres Gebiets bemächtigten. Umsonst versuchten die zerstrouten Einw., Selinuntii u. Selinusii, ihre St. wieder zu erobern. Carthago blieb Gebieterin, bises selbst, im 2ten punischen Kriege, die Einw. nach Lilybaeum yerpflanzte; Selinus wurde nun ganzlich zerstört (249 v. Chr.) u. erhob sich nie wieder aus ihren noch bey Torre di Polluce vorhandenen Ruinen. Ihr sehr beträchtl. Gebiet hiefs Selinuntia.

Selinus (portus), Σελινους, Ptol.; c. Landungsplatz an der Küste von Marmarica, westl. von Aenesippe od. Aenesipasa ins. u. dem Flecken Trisarchos.

Selinus, Strabo XIV.; Liv. XXXIII, 20.; Ptol.; Zelivovacio, Zelivo, a. Mzen; die westlichste St. in Cilicien, nordwestl. yon Antiochia, anf einem steilen, vom Meere umflossenen Felsen, in welcher Trajan starb, von welchem sie den N. Trajanopolis erhielt; j. Selenti. Ihr heträchtl. Gebiet hieß Selentis.

Selinus, Strabo XIV.; Fl, in Cilicien.

Selinus, Itin, Ant. 166.; St. in Thebais am östl. Nilufer, nordwestl, von Panu, südöstl. von Antacopolis.

Sellas; s. Delas.

Sellasia; s. Selasia.

Sellēis, entis, Σελληεις, Strabo VII. VIII.; Fl. im Peloponnes u. zwar in Elis, mündet zw. Cyllene u. der Landspitze Cheponatas aus: i. wahrscheinl. Pachista.

lonatas aus; j. wahrscheinl, Pachista, Selleis, Σελλητις, Hom. II. II, v. 658.; Strabo XIII.; Fl. in Troas, bey Arisba.

Sellenes, Σελληνης, Hesych.; Fl. in Thesprotia.

Selletae, Plin. IV, 11.; Völkersch, in Thracien, am Geb. Haemus; von ihnen hatte wahrscheinl. den Namen die Landsch.

Selletice, Σελλητικη, Ptol., in Thracien.

Selli, Ezlloi; s. Helli.

Sellium, Itin. Ant. 421.; O. an der Str. von Olisippo n. Bracara, in Lusitania, nördl. von Scalabis.

Sellus, Avien. v. 507.; Borg in Hi-

spania Tarraconensis, an welchem die St. Lebedontia lag; j. Cap Salon, n. Ukert.

Selme, Pertz I, 488.; le Saunois, am Fl. Seille, der bey Metz in die Mosel

Selur, Σηλους, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges.

Selusium; s. Alba Selusiana.

Selybria, Σελυβοια, Ptol.; Selymbria, Σηλυμβοια, Ilerod. VI, 33; VII, 33.; Seyl. in Huds. G. M. I, 28.; Strabo VII.; Polyb. XVIII, 32.; Liv. XXXIII, 39.; Mela II, 2.; Plin. IV, 11.; Steph. Byz., 594.; St. in Thracien an der Küste der Propontis, zw. der Mdg. der Fl. Athyras u. Perinthus, von den Megarensern gegründet, mit einem Hafen; sie blühte so lange, bis sie in die Hände Philipp's von Macedonien kam, gerieth aber von dieser Zeit an in Verfall; j. Selivra.

Semana, Σημανα, Ptol.; Waldgeb. im S. des Harzes, n. Wilh. j. der Kiffhäuser, die Hamleite, die Wälder der Finne bis in die Gegend der Saale bey Naumburg; n. Reich. Lausitzer u. Oberlausitzer Geb. bis zur Weichsel; n. A. der Thüringer Wald.

Semanthini montes, Ptol.; Geb. im Innern von Indien jenseit des Gan-

ges.

Semberritarum ins., s. Sebritae. Sembobitis, Plin. VI, 30.; c. äthiopische Stadt.

. Semechonitis, Semechonitarum lac.; s. Aquae Merom.

Semellitani, Plin. III, 8.; Völkersch. im Innern von Sicilien.

Semigermaniae gentes, Liv. XXI, 38.; Völkersch, an u. auf dem Penninus mons.

Semina, Σημινα, Ptol.; St. in Par-

thien.

Seminethos, Plin. V, 29., St. in Carien, schon zu Plin. Zeit nicht mehr vorhanden.

Semiramidis mons., Σεμιζαμιδος ogos, Ptol.; B. in Carmanien, am Ein-

gange des pers. Mhsens.

Semiramis murus, Strabo II.; wahrsch. s. a.  $M\eta \delta u \otimes \tau z v \otimes S$ , medische Mauer, bey Xenophon exp. Cyri I, 8.; c. große, dicke Mauer in Mesopotamien, vom Tigris aus in nordwestl. Richtung streichend, etwa 6 Meilen nördl. vom heut. Bagdad, gegen die Einfälle der Meder errichtet. Man schrieb sie fälschlich der Semiramis zu.

Semirus, Plin. III, 10.; Fl. im Lande der Bruttier, zw. den Fll. Crotalus u. Arocha; j. Simari,

Semizus, Equitos, Ptol.; St. in Klein-Armenien.

Semne, Σεμνη, Ptol.; St. in Indien innerhalb des Ganges u. zwar in Lymirica; j. Mangalor.

Semnones, Σεμνονες, Σεμνωνες, Ταc. Ann. II, 45.; Germ. 39.; Strabo VII.; Ptol.; Sennones, Vellej. Pat. II, 106.; Volk im Innern von Germania, am östl. Ufer der Elbe bis zum Suebus-Fl., der älteste, angesehenste Stamm der Sueven. Das Geb. dieses Volks war eingeschlossen von den Marsingern u. Silingern ich S., von der Elbe gegen W., von den Longobarden u. Nuithonen im N., von der Oder u. den Burgundionen im O.

Semnum; s. Siris.

Semnus; s. Semuncla.

Semphorim, Σεμφοριμ, Jos. Ant. XIV, 24.; St. in der Umgeg. von Gali-

Sempronii forum, Strabo Tab. Peut.; Inschr.; kl. St. in Umbrien, an der flaminischen Strasse, 8 Mill. von Ad Octavum; j. Fossombrone, am Fl. Metauro.

Sempronium, Cuspiani Austr.; Lozius. ; St. in Austria; j. Ocdenburg.

Semp'sii, Σημψιοι, Psessii, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, vergl. Psessii. Semulocenis, Tab. Peut.; n. Cluv. j. Ulm; n. Mannert in der Umgeg. von Beuren, n. Wersebe Sigmaringen.

Semuncla, Itin. Ant. 104.; O. in Lucanien, zw. Grumentum u. Nerulum, am Fl. Scunus (j. Sinno), etwas westl, vom heut. Francavilla.

Semurium; s. Castrum Sinemurum.

Semylla; s. Sinylla.

Sena, Mela III, 6.; Ins. im Oceanus Britannicus an der Küste der Osismii, mit einem Orakel; j. Sain, an der Küste der Bretagne,

Sena, Liv. XXVII, 46.; Sene, Znvn, Steph. Byz. 595.; Sena gallica, Σηνα γαλλικα, Ptol.; Senegalia, Strabo V.; Senogallia, Plin. III, 14.; Itin. Ant. 200.; eine alte celtische St. in Umbrien, bey welcher das Flüsschen Sena (Cesano) in das Meer fiel; j. Sinigaglia, -Einw. Senogallienses.

Sena Julia; s. Colonia Schiensis. Sendica, Plin. IV, 12; Geg. in Scy-thien, in der Nachbarschaft der Tauro-Scythen, die Bewohner hießen Sendi u. Sindi.

Senensis Colonia; s. Col. Senien-

Senia, Zevia, Plin. III, 21.; Ptol.; Itin. Ant, 273.; Hafenst, in Liburnien, am adriatischen Meere; j. Segna oder Zeng. Seniensis Colonia; s. a. Senia.

Senir, Schenir; s. Hermon.

Sennaar, Σενναας, Jos. Ant. I, 5 .; Geg. zw. Tigris u. Euphrat, theils zu Mesopotamien, theils zu Babylonien gehörig, wo Noah's Nachkommen den berühmten babyl. Thurmbau unternommen haben sollen.

Sennabris, Ervaßeig, Jos. B. J. III, 16.; N. einer Station, 30 Stad. von Tiberias.

Sennates, Plin. IV, 19.; Völkersch. in Gallia Aquitania.

Sennones; s. Semnones,

Senogallia; s. Sena.

Senones, Etvoves, Evwves, Strabo IV.; Liv. V, 35.; Plin. IV, 18.; Ptol.; Volk in Gallia Lugdunensis, zu Caesar's Zeiten in enger Verbindung mit den Parisiern; sie besetzten den sudl. Theil der Champagne. Späterhin wanderten sie nach Italien aus, verdrängten die Umbrer u. besetzten einen beträchtl. Strich Landes am adriatischen Meere in Gallia Umsonst versuchten sie die Cisalpina. Römer zu schwächen, selbst die St. Rom büste für den Versuch (364 n. R. E.). Erst 100 Jahre später gelang es den Romern, den Senonen ihre Ueberlegenheit fühlbar zu machen (471 n. R. E.). Die Ueberbleibselschlossen sich wahrscheinl. an die Boji; denn von jetzt an werden sie nicht weiter erwähnt.

Senona; s. Lugdunensis quarta.

Senoni, Senones; s. Agedincum. Senta, Plin. II, 45.; O. in Dalmatien mit einer merkwürdigen Höhle.

Sentiaca villa, Pertz I, 363. 438.; das Städtchen Sinzig, in der preuß, Prov. Jülich, Cleve u. Berg.

Sentianum, Itin. Ant. 112.; O. in Samnium zw. Equus Tuticus u. Balejanum (Barille), bey dem heut. Bisaccio.

Sentice, Itin. Ant. 434.; O. im Gebiete der Vettonen in Hispania Tarraconensis, in der Geg. von Los Santos.

Sentii; s. Bodientici.

Sentinas, Polyb. II, 19.; Liv. X, 30.; Sentinum, Zevrivov, Ptol.; St. in Umbrien, zw. Ad Ensem u. Attidium, - Einw. Sentinates.

Sentites, Esveites, Ptol.; Volk in Marmarica.

Senus, Znvog, Ptol.; Fl. in Hibernien; j. May-Fl.; - ein gleichnamiger Fl. in Indien im Lande der Sinae.

Separi, Plin. III, 22.; Bewohner e, Ins. an der Küste von Liburnien.

Sepelaci, Itin. Ant. 400.; St, der

909

Edetaner in Hispania Tarraconensis, in der Geg. von Villa real, wahrscheinl, j. Burriana.

Seph, Σεφ, Jos. B. J. II.; St. in Ober-Galilaca.

Sepham; s. Apamea Syriae.

Sephar, Gen. X, 30 ; Σαφηρα, Σωφηρα, LXX.; Grenzort der Joctaniden, wahrscheinl. j. Geb. u. St. Dafar.

Sepharad, Obad. 20.; e. Geg., wo Israeliten im Exil lebten, n. Hieron der

Bosphorus.

Sepharvaim, 2. Reg. XVII, 24; XVIII, 34.; Jes. XXXVI, 19.; s. a. Sipphara, Ptol.

Sephela, Σεφηλα, Enseb.; e. Ebene zw. dem Mittelmeere u. dem Geb. Juda,

von Philistern bewohnt.

Sepia, Σηπια, Paus. VIII, 16.; B. im nördl. Arcadien, auf welchem sich der

Grabhügel des Aegyptus befand.

Sepias, Σηπίας, Herod. VII, 183. 188.; Strabo IX.; Mela II, 3.; Plin. IV, 9.; Vorgeb. in Magnesia, die südöstlichste Spitze von ganz Thessalien; j. Cap St. Giorgio.

Sepinum, Tab. Peut.; O. in Sam-nium, nordostl. von Alifa; j. Sipicciano.

Sepiussa, Plin. V, 31.; Ins. im ceramischen Mbsen, an der Küste von Carien.

Sepontia Paramica, Σεποντια πασσμικα, Ptol.; St. der Vaccacer in Hispania Tarraconensis, westl. von Lacobriga (Lobera).

Sepphoris; s. Dio Caesarea.

Septe, Septe Gaditanum; Name der Strasse von Gibraltar, Gaditanum fretum.

Septem Aquae, Dionys. Hal. I.; Cic. ad Att. IV, 15.; O. im Gebiete der Sabiner, in der Geg. von Reate, der als eine Naturmerkwürdigkeit bezeichnet

Septem arae, Itin. Ant. 419. 420.; St. zw. Olisipo u. Emerita, in Lusita-

Septem fratres, Επταδελφοι, Strabo XVII.; Mela I, 5.; Plin. V, 2.; Ptol.; Itin. Ant. 9.; Geb. im nördlichsten Theile von Mauretania Tingitana; an diesem Geb. war die engste Stelle der Meerenge von Gibraltar; j. die Affenberge.

Septemiacis, Tab. Peut.; O. im-Zehntlande, an der Grenze von Rhaetien, zw. Opie u. Losodica, dem heut. Dillin-gen, n. Mannert, od. Höchstedt gegenüber n. Wilh., Memmingen bey Nördlin-

gen, n. Wersebe.

Septem maria, Plin. III, 16.; He-

rod. VIII, 7.; die Sümpfe u. Canale um die Mdgen des Po.

Septem maria, Tah. Peut.; O., 6 Mill von Radrianum in Gallia Cisal-

Septempeda, Σεπτεμπεδα, Strabo V.; Ptol.; St. im Innern des Picenum, zw. Prolaque u. Trea; j. St. Severino, am Fl. Potenza. - Einw. Septempedani, Plin. III, 13.

Septenilia; s. Arx Sept.

Septianae Arae; s. Lucus Augusti.

Septimanca, Itin. Ant. 435.; St. der Vaccaeer in Hispania Tarraconensis; j. Simanca.

Septimania, Pertz I, 179. 326. 358.; Umgegend um Baeterra od. Beterra Septimanorum; s. Baeterra.

Septimanorum Baeterra;

Baeterra.

Septimunicia, Itin. Ant. 48. 50.; O. im Innern von Byzacium, zw. Madassuma u. Tabalta; - adj. Septimuniciensis. Sepyra, Cic. ep. ad Cat. XV, 4.; O.

in Cilicien, am Berge Amanus.

Sepyrus, Ptol.; Berg in Indien jenseit des Ganges.

Sequana, Σεκουανας, Strabo IV.; Caes. B. G. I, 1.; Mela III, 2.; Amm. Marc. XV, 11.; Steph. Byz. 594.; Pertz 1, 176. 186 etc.; Fl. in Gallien, welcher, sammt der Matrona, Belgen und Celten

trennt; i. Seine. Sequani, Σημανοι, Σημοανοι, Stra-bo IV.; Caes. B. G. 1, 2. 34; IV, 10.; Plin. IV, 17.; e. beträchtliches Volk in Gallien, begrenzt vom Arar im W., vom Rhodanus im S., vom Rhein u. dem B. Jura im O., den Vogesen im N., also im südl. Elsass, in der ehemaligen Franche Comté u. in Bourgogne. Früher wurde ihr Gebiet zu Gallia Belgica gerechnet, in der Folge aber bildete es, mit dem Gebiete der Rauraker u. dem westl. Helvetien, ein eigenes Gebiet unter dem N. Maxima Sequanorum.

Sequanus; s. Besontium.

Sera, Σηρα, Ptol.; Hptst. in Serien. in einiger Entfernung vom Bautisus, der äußerste Punct, den Ptol. noch kennt; wahrscheinl. Singan-fu.

Scrachi, Mela I, 19.; Volk in Asien, in geringer Entfernung vom Palus Maco-

Serapionis dromos, Ptol.; Vorgeb. in Acthiopien, am Sinus Barbaricus, zw. Essina Emporium u. Tonice Emp. Serapin, Itin. Ant. 170.; O. in

Aegypten, zw. Hero u. Clismo.

Seraspere, Σεςασπεςη, Ptol.; St. in Rlein-Armenien, in dem Bez. Rha-

Serbetus, Σεοβητος, Ptol.; Fl. in auretania Caesariensis, fiel zw. Mo-Mauretania Caesariensis, dunga u. Ciese in das Mittelmeer.

Serbi, Plin. VI.; Sirbi, ZioBoi, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, nach ersterem im westl., n. letzterem im östl. Theil zw. den ceraunischen Bergen u. der Wolga.

Serbia; s. a. Dardania.

Serbinum, Σερβινον, Ptol.; St. in Unter-Pannonien.

Serbonis; s. Sirbonis.

Serdica, Sardica; s. Ulpia Ser-

Seren, Plin. V1, 29.; St. in Aethiopien.

Serennia, Σεφεννια, Liv. IX.; Diod. XX.; St. der Samniter in Italien.

Scres; s. Serica.

Serctium, Dio. Cass. LVI.; feste St. in Dalmatien, in der Nähe von Rhaetinum (Macarasca); j. Sorich, n. Reich.

Sergentium, Zegyevtiov, Ptol.; St. im Innern von Sicilien; jetzt Artesina Monte.

Sergiopolis, Procop. Pers. II, 5.; de Aedif. II, 9.; erwuchs aus e. Kloster, welches der heil. Sergius bewohnt hatte, u. wurde von Justinian stark befestigt; südl. von Sura in Chalybonitis, am Eu-

Serguntia; s. a. Seguntia.

Seria; s. Fama Julia; j. n. Reich. Xeres de Cavelleros.

Seriane, Itin. Ant. 194. 195.; St. in Syrien, in den Geb. südöstl. von Chalcis; j. Saharidsje od. Seria.

Serica, Serice, Σηφικη, Ptol.; e. weite Landsch. in Asien, welche nördl. u. östl. an das unbekannte Land, südl. an einen Theil von Indien u. an die Sinae, westl. an Scythien grenzt, also ein Theil vom heut. China, die Coschotey, Mongoley u, die nördl. Länder bis an Sibirien. Gebb. die Fortsetzung der Avzaci montes (in der rufs, Prov. Nertschinsk), südlicher die Asmiraei m., das Geb. Thaguron, Θαγουφον, in der Richtung von S. n. N. (der sudl. Theil der mongolischen Gebb. vom Fl. Hoangho gegen N.), der östlichste Theil des Emodus od. der Emodi montes (von Nord-Tibet gegen die chin. Prov. Schensi), mit seiner Fortsetzung, dem Ottorocorras. - Die beyden Hpt-Fil. sind der Oechardes od. Oechardus u. Bantisus, Βαντισος. — Die Einw. des Landes heißen Scres, Σηgες, Mela I, II.; Plin. VI, 17.; Steph. Byz. 595.; welche wahrscheinl. aus den von Ptol. angegebenen Völkerschaften bestanden. Am nörd-

lichsten wohnen die Anthropophagi, unter ihnen die Annibi, Αννιβοι, dann die Sizyges, über dem Oechardes-Fl. die Damnae u. Piadae, am Fl. selbst die Oechardae; östl. von den Annibi die Garenaci u. Rabanaci (Kalkas-Mongolen). Unter dem Landstr. Asmiraea am gleichnamigen Geb., bis zum kasischen Geb., die Issedones (Mongolen), die Thoguri an der Osts, des gleichnamigen Geb. nordöstl. die Dahuri. Unter den Issedones die Aspacarac, dann die Batae u. endl. die Ottorocarrae (in der chines. Prov. Schensi). - Nach den Serera wurde die Seide Serum benannt, weil dieser Gegenstand der wichtigste war, den man aus Serica bezog (der Warm, der sie lieferte, hiefs Ser, Σης), außerdem erhielt man noch von ihnen mehrere Arzeneywaaren, u. schon Arrian (Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 36) versichert. dass der Handel zw. ihnen u. den Bactrianern sehr lebhaft sey.

Serimum, Esquor, Ptol.; St. in

Sarmatia Europaca.

Serinda, Procop. Goth. IV.; e. von indischen Völkerschaften bewohntes Land, aus welchem, zu Justinians Zeiten, Mönche den Seidenbau und die Kunst, Seide zu verarbeiten, nach Rom brachten; wahrscheinl. s. a. Serica.

Serion, Tab. Peut.; Sirion, Itin. Ant. 461.; St. in Gallia Aquitania; j.

Rions.

Seripala, Σηριπαλα, Ptol.; Fl. u. St. in Indien innerhalb des Ganges. Scriphus; s. Acis.

Serippo, Plin. III, 1.; St. in Hispania Baetica, zum Gerichtssprengel von Hispalis gehörig.

Sermanicomagus, Tab. Peut.; St. im Gebiete der Pictones, in Gallia Aquitania secunda; j. Chermes.

Sermitium, Esquirior, Ptol.; St. auf der Insel Corsica.

Sermo, Itin. Ant. 447.; St. der Celtiberi in Hispania Tarraconensis.

Sermūta, Σεομοντα, Ptol.; St. in Poutus Galaticus.

Sermyle, Σερμυλη, Herod. VII, 122.; Thuc. V, 18.; Sermylia, Σερμυλια, Scyl. in Huds. G. M. I, 26.; Steph. Byz. 594.; St. auf der Halbins. Chalcidice, am toronacischen Mbsen od. aur B. Athos, wahrscheinl. schon von Philipp zerstört; n. Reich. aber j. Revel.

Serota, Itin. Ant. 130.; St. in Pannonien, zw. Sentuli u. Marinianae; j. Verocze od. Verovito.

Serpa, Itin. Ant. 426.; St. in Hispania Baetica, am linken Ufer des Fl. Anas, im Geb. der Turdetaner; j. Serpa.

Serra, Serre, Tab. Peut.; s. a. Gerra (in Cyrrhestica).

Serrae, Ziggat, Hierocl. 693.; be-trachtl. St. in Illyrien; j. Seres.

Serrapilli u. Serretes, Plin. III.

25.; zwey Völkersch. in Pannonien, an den Ufern der Drave.

Serrepolis, Σεροεπολις, Ptol.; St. in Cilicien, zw. Mallus u. Aegaeae.

Serrctes; s. Serrapilli.

Serri, Plin. VI, 5.; Volk in Colchis um das schwarze Meer.

Serrium, Esqquor, Herod. VII, 59.; Liv. XXXI, 16.; Plin. IV, 11.; Steph. Byz. 594.; e. hervorstechende Landspitze od. Berg, später mit e. Castell, an der Küste von Thracien, am ägäischen Meere, der Ins. Samothrace gegenüber.

Scrus, Engos, Ptol.; Fl. in Indien jenseit des Ganges, der in den Sinus ınagnus fällt; j. Menam, n. Gosselin j.

Tanaserim.

Serviodurum; s. a. Augusta Ca-

Servitium, Itin. Ant. 268.; Not. Imp.; St. in Pannonia prima, nahe bey der Mdg des Verbas in die Save; j. Banialuka n. Mannert, Sieverouczi n. Reich,

Sesamus; s. Amastris.

Sesanium, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopien, nicht fern von der Küste.

Sesarasii, Σεσαφασιοι, Strabo VII.; e. macedonische Völkersch.

Sesectionae ins., Σησεκοειεναι, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 30.; s. a. Heptanesia.

Sessites, Plin. III, 16.; Neben-Fl. des Po in Gallia Cisalpina, östl. von der größern Duria, bey Vercelli; j. Sesia, Sessia.

Sestianae Arae; s. Arae tres Sest .; j. vermuthl. Cabo Villano n. Ukert.

Sestiaria, Σηστιαφια, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, u. Vorgeb., letzteres auch Cannarum prom. (s. d. W.); j. Cabo Quilates.

Sestinates, Plin. III, 14.; Volk in Umbrien, um die Quellen des Pisaurus (Foglio); ihre beträchtlichste St. war n.

Sestinum, in den höchsten Apenninen, bey dem Ursprung des Pisaurus; j. Sestino.

Sestus, Σηστος, Herod. IV, 142; VII, 33; IX, 133.; Scyl. in Huds. G. M. I, 28. 29.; Polyb. IV, 44; XVI, 29.; Liv. XXXII, 33.; Strabo XIII.; Mela II, 2.; Plin. IV, 11.; Ptol.; Steph. Byz. 595.; e. kl. St. der Acolier, am Eingange in den Hellespout, im thracischen Chersones, der St. Abydus in Asien gegenüber, bey welcher Xerxes eine Brücke über den Hellespont schlug, und Leander ihn durchschwamm; j. Jalowa. - Einw. a. Mzen Σηστιων.

Setabicula; s. Alcira. Setabis; s. Sactabis,

Sctae, Σεται, Strabo XIII.; Ptol.; Sacttae, Σαιτται, a. Mzen; St. in Lydien, nordöstl. von Termere.

Setae, Plin. VI, 19.; Volk in Indien. zw. Indus u. Ganges, dessen Gebiet reich an Gold war.

Set a cum, Enraiov, Steph. Byz. 595.;

Geg. in Italien um Sybaris.

Setantiorum port., Σεταντιών λιunv. Ptol.; Hafen auf der Nordwests. von Britannia Romana: in der Einbucht bey der Mdg des Fl. Ribble, unter dem heut. Preston. - Die Sciantii, von welchen der Hafen benannt wird, sind uns sonst unbekannt, aber wahrscheinl, ein Zweig der Brigantes.

Seteia aestuarium; s. Devae aest. Setelsis, Setyloig, Ptol.; St. der Jaccetaner, in Hispania Tarraconensis;

j. Solsona.

Sethraites, Σεθραιτης, Ptol.; Hierock. 727.; Sethreites, Σηθοηιτης, Strabo XVII.; Sethroites, Zedowiτης u. Sethroceites, Σεθοοειτης, a. Mzen des Trajan n. Antonin.; e. aegyptischer Nomos innerhalb des Delta, des-sen Hotst.: Hercules kl. Stadt, 'Hgαnhεους μικοα πολις, südwestl. von Pelusium lag (Joseph. B. J. IV, 11.; Itin. Ant. 152); wahrscheinl ist es diese St., welche auch Sethrum, Σεθοον, genannt wird, bey Steph. Byz. 591.

Setia, Σετία, Ptol.; St. der Vasco-nen, in Hispania Tarraconensis; j. Sete-

nil n. Reich.

Setia, Σητια, Strabo V.; Liv. XXVI, 8; XXVII, 9; XXXII, 26.; Steph. Byz. 596.; e. alte St. in Latium, auf einem, in die pontinischen Sümpfe hineinreichenden B., von den Römern in eine Colonie u. Festung umgewandelt. In der Umgegend, Setini agri, Plin. III, 5., wurde guter Wein gebaut, durch welchen die Einw, Setini, Plin. III, 5., sich immer in einem gewissen Wohlstand

erhielten; j. Sesse od. Sezze. Setida, Σετιδα, Ptol.: St. der Tur-

detaner in Hispania Baetica.

Setidava, Estidava, Ptol.; St. in Germanien, nördl. von der Quelle der Weichsel, entw. den Omanern od. Burgundionen gehörig; j. Zydowo, südl. von Gnesen, n. Wilh., Kruse u. Reich.

Setiensis, Zerinvois, Ptol.; St. in Africa propria, in der regio Byzacena.

Setium, Σητιον, Ptol.; Sigium, Σιγιον, Strabo IV.; B. u. Landspitzo in Gallia Narbonensis, ziemlich weit in die See reichend; j. Cette, oberhalb Agde. Setiva, Sevia; s. a. Setuia.

Setortialacta, Ptol.; St. der Are-

vacae in Hispania Tarraconensis.

Setovia, Appian. Illyr. 27.; St. in Dalmatien, in einem von 2. Bergen gebildeten Thale.

Setuacatum, Seguacatum, Zeγουακατον, Ptol.; eine St. der Nariscer in Germanien, nordöstl. von Brodentia, an der Grenze zw. Böhmen u. Baiern bey Waldmünchen.

Setubalia; s. Caetobrix.

Sctuia, Setiva, Setovia, Sevia, Segovia, Ptol.; St. in Germanien, im Lande der Quaden; j. Käsmark a. d. Pepper n. Wilh., Czyche in Gallizien n. Kruse; Sydzina n. Reich.

Setuci, Sctucis, Tab. Peut.; St. in Gallia Belgica, südöstl. von Samaro-

briva; j. n. d'Anville Cayeux.

Setutanda, Σετουτανδα, Siatutanda, Σιατοντανδα, Ptol.; O. im Innern von Germanien, wahrscheinl. an der Ems, in der Nähe von Asenhaus.

Senaces, Esovaxes, Ptol.; Volk im

westl. Theile von Noricum.

Seumara, Σευμαρα, Strabo; Seu-samora, St. in Iberien, da wo die Fll. Arago u. Cyrus sich vereinigen, nördl.

von Tiflis, j. Samthauro, n. Reich. Seurbi, Plin. IV, 20.; wahrscheinl. Seuri, Σεουgοι, Ptol.; Völkersch. in

Hispania Tarraconensis.

Seutlusa, Plin. V, 31.; Insel bey Rhodus.

Sevastia; s. a. Sebastia.

Severus mons, Virg. VII, v. 713.; B. im Lande der Sabiner, c. Zweig der Apenninen; j. Vissa, n. Reich,

Sevia; Σηουια, Ptol.; O. im wüsten

Arabien.

Sevini; s. a. Sabini.

Sevinus, Plin. II, 103.; s. a. Sebinus. Sevo mons, Plin. IV, 13.; Geb., nach Plin. an der Küste von Germanien, wahrscheinl. das Geb. Kjölen, welches Schweden von Norwegen scheidet, noch heifst ein Theil der scandinavischen Geb. Seve-Ruggen (Sevegeb.).

Sex, Sexi, Sexitanum, Sexti Firmum Julium; s. Ex; diese St. entspricht n. Ukert u. Reich. dem heut. Motril.

Sexantapristis; s. Prieta.

Sexoniae, Pertz I, 284.; die St. Soissons, an der Aisne, im franz. Dep. der Aisne.

Sexsignani, Plin. IV, 19.; Völkersch. in Gallia Aquitania.

Sextanorum Arelate; s. Arelate:

Sextatio, Itin. 389 .; St. in Gallia Narbonensis, zw. Embrussum u. Forum Domitii, in geringer Entfernung vom heut, Montpellier.

Sexti Firmum Julium; s. Ex.

Siagul, Σιαγουλ, Ptol; Siagu, Tab. Peut.; Ort in Zeugitana, in einiger Entfernung von der Küste bey dem heut. Dorfe Kassir-Asseite.

Siala, Σιαλα, Ptol.; St. in Cappadocien in dem Bez. Tyunitis.

Siambis, Plin. IV, 16.; Insel zw. Britannia u. Hibernia. Sianticum, Liavrixov, s. a. Santi-

Siara, Itin. Ant. 214.; St. in Klein-Armenien.

Siarum, Inschr.; St. in Hispania Bactica, zw. Hispalis u. Utrera; j. Saracatin.

Siatutanda; Σιατουτανδα, Ptol.; O. im Gebiete der Chaucen, wahrsch. an der Ems in der Geg. von Aschendorf, bey dem Sater-Lande n. Wilh., Utende im Saterlande, n. Reich.

Siavana, Liavava, Ptol.; St. in

Grofs-Armenien.

Siazur, Ziagovo, Cedrenus; St. in Adiabene, am Fl. Delus, sudostl. von Arbela ; j. Scherezur.

Sibacene, Σιβακηνη, Ptol.; wahrscheinl, Chorzene, Strabo XI.; Chotene, Dio. Cass. XXXVI, 31.; Caranitis, Plin. V, 24.; vergl. Catarzene.

Sibae, Σιβαι, Strabo XV.; Steph. Byz. 596.; Sabae, Σαβαι, Dion. Perieg. v. 1141.; Sobii, Cart. IX, 4.; e. indische Völkersch., an der Mdg. des Acesinus in den Hydaspes, welche vom Hercules abzustammen behauptete.

Sibarae, Plin. VI, 30.; Völkersch.

in Indien.

Sibaria, Itin. 431.; St. der Vettonen in Hispania Tarraconensis, in der Geg. von Salamanca; j. Santiz n. Ukert, Fuente de Sabarra n. Reich.

Sibde, Plin. V, 29.; Sibda, Σιβδα, Steph. Byz. 596.; St. in Carien, eine von den 6. Städten, welche Alexander der St.

Halycarnassus unterwarf.

Siberene, Σιβεσηνη, Steph. Byz. 596.; St. der Oenotri, in Bruttia; j. St. Severina.

Siberis, Proc. de aedif. V, 4.; Nohen-Fl. des Sangarius, auf der Grenze zw. Galatien u. Bithynien, westl. von Logania; j. Aladan n. Mannert, Koismir n. Reich.

Sibini, Σιβινοι, Strabo VII.; e. sonst unbekanntes germanisches Volk, den Marcomannen unterworfen, wahrscheinl. die Sudini des Ptol.; s. d. W.

Sibaru, Itin. Ant. 204.; St. in Cappadocien.

Siblia; s. Silbinm.

Sibrium, Σιβοιον, Ptol.; St. in Indien innerhalb des Ganges, im Gebiete der Drilouhylistes.

Sibuzates, Caes.; Völkersch. in Gallia Aquitania, wahrscheinl. die Sibyl-

lates bey Plin. IV, 19.

Siby, Plin. VI, 28.; St. im glückl. Arabien.

Sibyrtus, Σιβυστος, Polyb. XIII, 10.; St. in Creta. — Eiuw. Sibyrtius.

Sicambri, Flor. IV, 12.; Sigambri, Caes. B. G. IV, 16; Sygambri, Συγαμβροι, Ptol.; Dio Cass. LIV, 32; Sugambri, Σουγαμβοοι, Strabo VII.; Tac. Ann. 11, 26; IV, 42.; beträchtl. Völkersch, in Germanien um den Rhein, die Sieg u. Lippe, in der heut. preuss. Prov. Jülich-Cleve-Berg, gefährliche u. mächtige Feinde der Römer, welche sie endl., nater Drusus Anführung, bezwangen. Tiberius versetzte einen grossen Theil dieses Volks auf das linke Rheinufer, wo sie unter dem N. Gugern vorkommen, weshalb ihr Name auf einige Zeit verschwindet; doch mögen viele unter den benachbarten Völkerschaften zurückgeblieben seyn; denn Ptol. nennt sie wieder zw. der Lippe u. dem Rhein, also nördi, von ihren alten Wohnsitzen. In der spätern Zeit gehören sie mit zu dem großen Bunde der Franken u. ihr Name verschwand.

Sicambria, Inschr.; Pertz I, 282.; O. in Pannonien, man hält es für Alt-

Sicana, Avien.; St. in Hispania, am Fl. Sicanus, wahrscheinl. s. a. Sicoris.

Sīcāni; s. a. Siculi. Sicānia; s. Sicilia.

Sicapha, Σικαφα, Ptol.; St. in Africa propria, zw. beyden Syrten.

Sicca Veneria, Veneris, Einne Overegia, Polyb. 1, 66. 67.; Plin. V, B; Ptol.; Itin. Ant. 41. 45.; Veneria Solin.; St., zu Numidien gehörig, zw. Laribus Colonia u. Tunes, westl. von Alexandria, an einem Hügel erbaut; j. Keff (?)

Keff (?) Siccathorium, Σικκάθοςιού, Ptol.; St. im Innern von Libyen, um die Quel-

Ien des Fl. Bagrada.

Sicdelis, Itin. Ant. 509.; Ins. zw.

Siceleg; s. Ziclag.

Siceliotae; s. Siculi. Sicendus, Plin. VIII, 58.; Seë in Thessalien.

Bischoff's Wörterb: d. Erdki

Sichem; s. Caesarea Paneas n. Mabartha. Sichracene, Σιχοώνηνη, Syrace-

ne, Ptol.; Gegend in Hyrcanien. Sichron, Jos. XV, 11.; St. im Stamme

Inda

Sicila, Ael. Lamprid. 59.; e. Ö. in Gallien, in welchem Alexander Severus ermordet wurde; gewöhnl. sucht man es in der Gegend von Mainz u. hält es für

das heut. Sicklingen. Sicilia, Tac. Ann. IV, 13 etc.; Mela

II, 7, III, 6.; Plin. II, 85; III, 5. 8 etc.; Sicelia, Zenelac, Scyl. in Huds, G. M. I, 4. 55. 56.; Polyb. I, 42 etc.; Strabo VI.; Ptol.; Flor. I, 18; II, 6; III, 1. 12. 19.; Vell Pat. II, 38.; Steph. Byz. 599 etc.; Sicilia suburbana, Flor. II, 11; diese größte u. wichtigste Ins. des Mittelmeeres liegt dem sudwestlichsten Theile von Italien gegenüber, in so geriuger Entfernung vom festen Lande (die geringste Entfernung ist 12 Stad.), daß die Meinung der Alten, Sicilien sey durch eine gewaltsame Revolution von demselben losgerissen worden, Virg. Aen. III, v. 414., Mela II, 7., Plin. III, 8., durchaus nicht unstatthaft genanut werden kann. Ihre Gestalt ist dreyeckig, daher der N. Trinacia, Τοινακιη (Hom. Odyss. XII, v. 135), od. Trinacria (Virg. Aen. III, v 440. 581), Trinacris (Ovid. Fast. IV, v. 419) Triquetra, (Hor. Sat. II, 6.; Plin. III, 8; Sil. Ital. V, v. 490), von den 3 äußersten Vorgebb. Pachynus im O., Pelorus im N., u. Lilybaeum prom. im W. — Im Norden der Ins. zieht sich von O. n. W. ein hohes steiles Geb., doch überall angehaut oder bewaldet, Montes Nebrodes, dessen einzelne Theile mit besondern Namen bezeichnet wurden. z. B. Neptunius m., im Gebiete von Messana, Gemelli montes, südl. von Panor-mus, Cratas m., der westlichste Theil. Ans einer östl. Nebenkette des Nebrodes-Geb., von N. n. S. streichend, erhebt sich der Aetna, jener berühmte Vulcau, der sein Daseyn gewils dem unterir-dischen Feuer zu danken hat, was noch jetzt in ihm wüthet. Den ältesten Ausbruch erwähnt Diodor (V, 6) ohne bestimmte Zeitangabe; Feuer u. glul:ende Lava verheerte mehrere Jahre hindurch weit und breit das umliegende Land und vertrieb die altern Einwohner Siciliens, die Sicahi, aus der Umgegend des Ber-Dreyer Ausbrüche erwähnt Thucydides (III, 116) 565 - 477 - 415 v. Chr. Geb.; von einem 5ten, 133 v. Chr. Geb.; sprechen Jul. Obsequens u. Oros sius, so wie von einem 6ten u. 7ten, 129

u. 121 v. Chr. Ein Ster Ausbruch, von Liv. (XXVI, 29) erwähnt, wurde als e. Vorbedeutung von Caesars bald darauf erfolgtem Tode angesehn; der 9te Ausbruch (40 n. Chr.) trieb dem Kais. Caligula eine solche Furcht ein, dass er in der Nacht von Messina entsloh, wo er sich damals aufhielt; Sueton. vita Cal. Von jetzt an chweigt die Geschichte von nenen Ansbrüchen, bis zum Jahre 1169, seit welcher Zeit sie sich bald in größern bald in kleinern Zwischenräumen bis auf die neueste Zeit wiederholten. Westlicher, in der Mitte der Ins., durchzicht e. andere Nebenkette der Nebrodes, die Heraci montes, die Insel, e. niedriges gut angebautes Geb. - Kein Fl. der Insel ist schiffbar; die beträchtlichsten sind: der Symaethus, Dunaidos, Thuc. VI, 65.; Strabo; Plin. III, 8.; Simaethus, Ptol., and der Osts. der Ins., der e. Menge kl. Flüsse aufnimmt. gleich ihm auf den Gebb. im lanern der Ins. entsprungen; er fällt nördl. von Morgantinm in das Meer; j. Giaretta; der Himera-Fl. auf der Suds. - Sicilien war berühint wegen seiner Fruchtbarkeit, besonders an Getreide, Haher wird die Ins. als Kornkammer der Römer gerühmt. - Cyclopen und Laestrygonen werden in der Fabelzeit als Bewohner der Ins. genannt; im hist. Zeitalter verschwinden sie u. die Sicani, Zinavoi, erscheinen, aus Iberien vertrieben (n. A. sind sie die Urbewohner der Ins.) und theilen der Ins. den Namen Sicania, Σικανια, mit (Herod. VII, 170., Thuc. VI, 2., Dionys. Hal. I., Diod. V, 6., Strabo VI., Plin. III, 8., Steph. Byz. 599). Zu ihnen gesellten sich die Siculi, e. italienische Völkersch., durch die Pelasger aus Latium verdrängt. den übrigen spätern Einwanderern sind besonders ausgezeichnet: Phoenicier, Gricchen, Carthager und Römer. erstern ließen sich auf allen Küsten nieder, die Griechen dagegen besonders auf der Ostseite u. gaben der Ins. den Namen Sicelia, Σικελια; erst später vereinigten einige-ansgezeichnete Herrscher alle griechische Besitzungen, jedoch nur auf kurze Zeit, so daß es den Carthagern gelang, auf der Westküste von Sicilien sich festzusetzen, von wo aus sie bald sich der Westhälfte der Ins. bemächtigten. Rom's Eifersucht hinderte indels die Eroberung der ganzen Insel; nach beyspiellosen Anstrengungen wurde Carthago's Macht gebeugt u. die Römer herrschten in Sicilien, deren Einw. alle, ohne Rücksicht auf die Abstammung, jetzt Siculi von den Lateinern, Siceliotae von den Griechen genannt wurden. Bey

dem Verfall des römischen Reichs wurde Sicilien eine Beute der Vandalen (440), welche jedoch durch Belisar, Feldherrn des Kais. Justinian, wieder vertrieben wurden (535); Sicilien machte nun fernerhin einen Theil des oriental. Kaiserthums aus, bis um das Jahr 828 die Mohammedaner sich der Ins. bemächtigten u. sie bis um das Jahr 1074 behaupteten. Robert Guiscard besiegte sie; sein Sohn Roger wurde der erste König von Sicilien.

Sicilia, Σικελια, Steph. Byz. 600.; Ins. in der Geg. des Peloponnes; viell. dieselbe, deren Euripides Phoen. gedenkt u. die von Sibilinus zw. Chalcis u. Aulis ge-

sucht wird.

Sicilia, Σικελια, Steph. Byz. 600.; Eustath.; Suidas; Gegend in Italiea, wo die Siculi vor ihrer Einwanderung in Sicilien wohnten.

Sicilia, Paus. VIII, 12.; e. kl. dreyfacher Hügel nicht weit von Athen.

Sicilia citerior; Bezeichnung des Königreichs Neapel im Mittelalter, als es zum Königr. Sicilien gehörte.

Sicilia minor; s. Naxos. Sicilibra, Itin, Ant. 25. 45.; Siciliba, Anon. Rav.; Sicilibba, Tab. Peut.; St. im eigentl. Africa, zw. Unuca u. Vallis; j. Basilbah. — Adj. Sicili-

bensis.
Sicima; s. a. Sichem; s. Mabartha.
Sicimina m., Liv. XLV, 12.; B., iu
Gallia Cispadana, in der Geg. der Macri

campi; j. n. Reich. Castello di Livizane. Sicinus, Σκινος, Ptol.; Sicenus, Σκινος, Steph. Byz. 600.; Sycinus, Plin. IV, 12.; a. Mzen (Σι-Σικι); früher Oenoe, n. Plin.; unbedeutende Ins. in aegaeischen Meere; j. Sikino, — Einw. Sicinites, Σκινιτης.

Sicion; s. Sicyon. Siclag; s. Ziclag.

Siclis; s. a. Sicum.

Sicobasilisces, Itin. Ant. 184. 188.; O. in Armenien, zw. Germanicia u. Deliche.

Sicöris, Europis, Caes. B. C. I, 40. 48.; Plin. III, 3.; Steph. Byz. 599.; Nebenfl. des lberus in Hispania Tarracenensis, trennte die Hergetae u. Lacetani, floss an der St. Herda vorbey, man hält ihn für den Steanus des Thuc.; j. Segre.

Siculensii, Zinovlevoiot, Ptol.; Volk auf der Ins. Sardinien.

oik auf der Ins. Sardini Siculi; s. Sicilia.

Siculio; s. Tibur.

Siculotae, Σιχουλωται, Plin. III, 22.; Ptol.; Völkersch. in Dalmatien.

Siculum fretum, Mela II. 7.; Plin. III, 5; IV, 11.; Flor. III, 6; IV, 8.; die Meerenge, welche Sicilien von Italien

trennt u. bey dem Prom. Pelorias so schmal ist (nur 12 Stad. breit), dass man, nach Sil. Ital. XIV, v. 10., die Hähne von beyden Seiten schreyen hörte; sie erweitert sich aber allmählig bis auf 2 geogr. Meilen., bey 4 geogr. Meilen Länge. Man hielt lange den Durchgang der Schiffe durch dieselbe für sehr gefährlich wegen des Strudels Charybdis, an der Küste von Sicilien, südl. von Messenia, u. wegen des Felsens Scylla, an der Küste von Italien; noch gegenwärtig ist die Durchfahrt durch den Faro di Messina nicht ohne Gefahr wegen der heftigen Strömungen.

Siculum mare, Pol. I, 42; II, 14; X, 1.; Mela II, 4.; Pertz I, 80.; s. a.

Ausonium mare.

Sicum, Eixov, Plin. III, 22.; Ptol.; St. an der Küste von Dalmatien, zw. Scardona u. Salonae; j. n. Reich. Sche-

nico.

nico.
Sicğon, önis, Σικνων, Sicion, Herod.
V, 67. 68.; Thuc. I, 111; V, 81.; Scyl.
in Huds. G. M. I, 15.; Polyb. IV, 57;
V, 27; XXX, 15.; Liv. XXVII, 31;
XXXII, 19.; Strabo VIII.; Mela II, 3.;
Plin. IV, 5.; Paus. II, 7.; Steph. Byz.
601.; 1. Macc. XV, 23.; St. in Achaia,
früher Acgialia, dann Mccone, Mηcorn n. Velchina Televica (Steph. κωνη, u. Telchinia, Τελχινια (Steph.), lag ursprüngl, nahe an der Küste in einer Ebene u. war berühmt als ein Hauptsitz des griech. Kunstsleifses, wurde durch Demetrius, Sohn des Antigonus, weiter das Land hinein verlegt, verlor aber dadurch ihre Bedeutung als Handelsplatz. Sie erhielt sich noch durch das ganze Mittelalter hindurch als St., ist aber j. nur noch ein Flecken, Rasilica. - Einw. a. Mzen Σικυωνιων; - adj. Sicyonius, Virg. - Diese St. war der Hptort

Sicyonia, Σικνώνια, Scyl. in Huds. G. M. I, 15.; Liv. XXIII, 15; XXVII, 31.; Strabo VIII.; e. Landstr. an der Küste von Achaia, vom corinthischen Mbsen im N., vom Geb. von Corinth im O., durch die arcadischen Geb. im S., und durch Achaia im W. begrenzt. Die Einw. hielsen Aegialenses, a. Mzen Σικνωνιων Azαιων, n. hatten in den frühesten Zeiten ein ausgedehnteres Gebiet, wurden aber von den Doriern in die angegebenen Grenzen gedrängt; auf einige Zeit wurde der kl. Staat wichtig durch die Stiftung des achaeischen Bundes, dessen Stifter, Aratus, aus Sicyon stammte, allein dieser Glanz dauerte nur kurze Zeit; bald sank er in die frühere Unbedeutsamkeit zu-

Sida, Side, Zion, Scyl. in Hude.

G. M. I, 40.; Polyb. V, 73; XXXI, 25.; Liv. XXXV, 13; Strabo XIV.; Mela I, 14.; Plin. V, 27.; Ptol.; Paus. VIII, 28.; Steph. Byz. 598.; St. in Pamphylien westl. vom Fl. Melas am chelydonischen Busen mit e. Hafen, von den Acoliern gegründet. Zur Zeit der Hömer war sie Hptst. des ersten Pamphyliens; j. Eski n. Reich. Sida, Paus. III, 22.; alte St. im Pe-

loponnes, nach einer der Danaiden be-

nannt

Sidae, Zioai, Athenaeus XIV, 21.; O. in Bocotien. Sidala, Lidala, Ptol.; St. in Grofs-

Armenien.

Siddim, Gen. XIV, 2. 3.; Jer. XLIX, 18.; Ebene in der Nähe des todten Meeres, wo die Städte Sodom u. Gomorrha standen.

Side, Σιδη, Seyl. in Huds. G. M. I, 17.; Paus. III, 22.; alte Hafenst. an der Küste von Laconica.

Side; s. Sida u. Polemonium.

Sidene; s. Pontus.

Sidene, Σιδηνη, Strabo XIII.; eine längst zerstörte St. am Fl. Granicus in Troas.

Sideni, Plin. VI, 4.; Einw. von Si-

dene in Pontus.

Sideni, Zidevoi, Ptol.; eine germanische Völkersch, an der Küste der Ostsee, vom Fl. Suebus (Warnow) bis zum Jadua-Fl. (Oder), in den nördl. Theilen von Brandenburg, in der Uckermark, Vorpommern u. im östlichsten Theile von Mecklenburg, n. Wilh

Sidenus, Plin. VI, 4.; Fl. im Pontus Polemoniacus, in der Landsch. Sidene, fliefst von N. n. S. an Polemonium

(auch Side) hin.

Sideras, Zideigag, Zunaras, Ce-Siderocastrum, Σιδεροκαorgov, Cedren.; O. an der Grenze von Bulgarien u. Romanien.

Siderorychia, Σιδεφώρυχεια, Ptol.; O. in Germanien, südl. vom Lande der Quaden, nahe bey dem Luna-Walde.

Sidetae, Liv. XXXV, 48.; Siditae, Arrian. Exp. Alex. I.; Ein- u. Umwohner der St. Sida od. Side in Pamphylien.

Sidetāni; s Edetani. Sidices, Σίδικες, Ptol.; Volk im westl. Theile von Medien, südl. unter Choromithrene.

Sidicini, Liv. VII, 29; VIII, 2.; kl. ausonische Völkersch., deren Hauptort Teanum Sidicinum war.

Sidicinum; s. Teanum.

Sidirus, Agath. II.; O. in Phrygien, in der Nachbarsch. von Trallis. Sidodona, Lidwdwra, Nearch, in

Huds. G. M. I, 31.; e. Küstenstädtchen in Carmanien.

Sidoloucum, Sidoleucum, Itin. Ant. 360.; Sedelaucum, Amm. Marc. XVI, 2.; St. in Gallia Lugdun., zw. Au-

gustodunum u. Aballone; j. Saulieu. Sidon, Σιδων, Herod. II, 116; III, 136.; Scyl. in Huds. G. M. I, 41. 42.; etc.; alte berühmte St. in Phoenicien, in einer schmalen Ebene am Mittelmeere, mit einem Doppelhafen, lange Zeit die wichtigste St. des Landes, bis Tyrns sich hob. Als die Israeliten in Palaestina einzogen, war Sidon schon bedeutend und mächtig, so daß es ihnen nie gelang, sie zu erobern, ob sie gleich mit in dem Gebiete des St. Ascher begriffen war. Aus ihr gingen die meisten phoenizischen Anlagen aus, höchstwahrscheinl. selbst Tyrus, doch wurde die letztere bald so mächtig, daß auch Sidon von ihr abhängig wurde; denn Salomo bat den König Hiram von Tyrus, den Sidoniern zu befehlen, dass sie Holz zum Tempelbau auf dem Libanon für ihn fällen möch-Später wurde Sidon von den Persern erobert, behielt zwar anfangs einen Schatten von Unabhängigkeit, wurde aber 351 Jahre vor Chr. G. von Ochus Nach der Schacht bey Issus zerstört. (333 v. Chr.) unterwarf sich Sidon dem Sieger Alexander, welcher ihr einen eigenen König gab; nach Alexander's Tode kam sie zuerst unter die Herrschaft der ägyptischen Könige, dann wurde sie mit Syrien vereinigt, bis sie in die Gewalt der Römer kam. Die Sidonii, Σιδωνιοι, Σιδωνιων a. Mzen, Sidonienses, waren berühmt wegen ihres Kunstsleifses (Hom. Il. V, v. 289), wegen ihres ausgebreiteten Handels und wegen ihrer Geschicklichkeit als Seefahrer (Diod. Sic. XIV.), und selbst nach ihrem Falle blieb ihnen, wenigstens auf eine lange Zeit, die Verfertigung des Glases, welches sie erfunden hatten, als ein ausschliefslicher, einträglicher Erwerbszweig, weil man meinte, der feine Sand der Küste lasse sich nur in Sidon schmelzen (Strabo XVI., Plin. V, 20). Jetzt heifst der Ort Sseida, zum Paschalik Tarablus gehörig.

Sidones, Σιδώνες, Ptol.; e. zu den Bastarnern gehörige Völkersch. im östl. Theile von Germanien, in dem heut. Galizien.

Sidoniorum ins., Strabo XVI.; Ins.

im persischen Mbsen, man hält sie für eins mit Sidodona, bey Arrian.

Sidrona, Lidgwaa, Ptol.; St. im In-

nern von Illyrien.

Sidus, Židos, Scyl. in Huds. G. M. I, 21.; Plin. IV, 7.; Ptol.; Steph. Byz. 598.; Flecken im Geb. von Corinth; j. Sousa n. Reich.

Sidus, Steph. Byz. 598.; Flecken in

Pamphylien.

Sidusa, Thuc. VIII, 24.; Plin. V, 31.; Ins. an der Küste von Ionien, wahrscheinl. eins mit Sidussa, Σιδουσσα, Steph. Byz. 598.; obgleich dieser Schriftsteller Sidnssa als St. Ionien's bezeichnet.

Sidyma; s. Didyma.

Siga, Σιγα, Ptol.; wahrscheinl. Sardabale bey Mela I, 6.; Fl. in Mauretania Caesariensis, mündet zw. der gleichn. St. u. der Mdg. des Fl. Asarath in das Mit-telmeer; j. Tafna od. Tremesen. — An seiner Mdg. lag die Hafenst.

Siga, Σιγα, Strabo XVII.; Mela I, 5.; Plin. V, 2.; Ptol.; Itin. Ant. 12.; Sigensis portus, Itin. Ant. 13.; Sigum, Evov, Scyl. in Huds. G. M. I, 51.; e. Anlage der Carthaginenser, wahr-

scheinl. Ned-Roma, bey Leo.

Sigaeum; s. Sigeum. Sigala, Σιγαλα, Ptol.; St. der Mandroli in Indien, disseit des Ganges.

Sigambri; s. Sicambri. Sigana, Ziyava, Ptol.; St. in Ara-

chosia. Sigania, Plin. VI, 4.; Fl. in Themiscyrhene, wahrscheinl. Singames, Ziy-

γαμης, bey Arrian. Sigarra, Σιγαρρα, Ptol.; St. der Ilercaones in Hispania Tarraconensis; j.

Segarra.

Sigatha, Σιγαθα, Strabo XVII.; nach Steph. Byz. 596.; St. in Libyen. Sigc, Σιγη, Steph. Byz. 597.; St. in

Sigedum, Sigedunum; s. a. Segodunum.

Sigei campi, Virg. Acn. VII, v. 294.; Gegend um das Vorgeb. Sigeum, in Troas.

Sigensis portus; s. Siga.

Sigertis; s. Tessariosti.

Sigesterica civit.; s. a. Civitas Segesterornn.

Sigēum, Sigaeum, promont., Σιγειον, Ptol.; Strabo XIII.; Vorgeb. in Troas, nördl. von der Mdg. des Scaman-

Sigeum, Sigaeum, Σιγειον, Herod. V, 65. 94.; Mela I, 18.; Plin. V, 30.; Steph. Byz. 597.; St. u. Hafen in Troas, in geringer Entfernung von der St. Troja, hinter der St. Rhoeteum, von den Mitylenern erbaut. Plin. erwähnt sie als eine zerstörte St.; unter den christl. Kaisern wurde sie wieder herge-stellt. In einiger Entfernung von der alten St. liegt j. das Dorf Jeni-cher, richtiger Jenischehr.

Sigia; s. Troja.

Sigindunum, Livirdorror, Ptol.; ngidonum, Jornand.; Singidu-Singidonum, Jornand.; Singidu-num, Itin. Ant. 132.; Singedum, Σιγ-γηδον, Procop. de Aed. IV, 5.; St. in Ober-Moesien, am rechten Ufer der Donau, zw. Taurunum u. dem M. Aureus, die älteste St. dieser Gegend, von Justinian erneuert u. befestigt; n. Mannert 1 Meile südl. von Belgrad, n. Reich, Bel-

Siginni u. Singinni, Σιγγιννοι, Strabo XI.; Völkersch. in Asien, von gleichen Sitten, wie die Perser.

Sigius, Livios, Strabo IV.; s. a.

Setius.

Sigmanus, Liquavos, Ptol.; Fl. in Aquitania; j. der Boucaut von Memisan n. Mannert, Pueche d'Arcachon n. d'Anville u. Reich.

Signani, Sexignani, Plin. IV, 19.; Völkersch. in Aquitania.

Signia, Plin. V, 19.; B. in Grofs-Phrygien, an dessen Fusse Apamea lag.

Signia, Σιγνια, Strabo V.; Liv. I, 55; II, 21.; Sil. Ital. VIII, v. 379.; Signina, Σιγνινα, Steph. Byz. 597., a. Mzen (Seig ... ); St. in Latium, nordöstl. von Cora, jenseit der Berge, bekannt durch ihren Weinbau; j. Segni. - Einw. Signini, Plin. III, 5.

Sigo, Σιγω, Jos. B. J. II, 25.; St.

in Galilaea.

Sigobriga; s. a. Segobriga.

Sigrianc, Σιγgιανη, Strabo XI.;

Ptol.; Geg. in Medien.

Sigrium, Σιγοιον, Strabo XIII.; Steph. Byz. 597 .; Singrium, Lipygiov, Ptol.; das westlichste Vorgeb. der Insel Lesbos; j. Cap Sigri.

Sigua, Σιγονα, Ptol.; St. in Gross-

Armenien.

Sigulones, Σιγουλωνες, Ptol.; Volk in Germanien neben den Saxonen, im heut. Schleswig, n. Reich.

Sigum; s. Sega. Sigus, Itin. Ant. 28. 42.; kl. St. im Innern von Numidien; j. Temluke.

Sigynae, Sigynnae, Herod. V, 9.; wahrscheinl. s. a. Siginni.

Sihor, Jos. XIII, 3.; 1. Chron. XIII, 5.; Jes. XXIII, 3.; Fl. an der Südgrenze von Palaestina, gegen Aegypten hin, u. daher n. E. der Bach bey Rhinocolura; n. A. aber der Nil u. zwar der pelusische Arm; n. Reich. j. Besor.

Sīla, Σιλα, Strabo VI.; Plin. III, 5.; Sila Bruttiorum, Vib. Seq.; Syla, Virg. Aen. v. 715.; e. großer, 700 Stad. langer, zu den Apenninen gehöriger Wald im Brutium, bey der St. Mamertium, berühmt wegen des feinen brutischen Peches, Plin. XIV, 20; XVI, 11; XXIV, 7.; j. heifst er gleichfalls Sila.

Sila, Σιλα, Strabo VI.; Polyb. XXXIV, 11.; St. in Italien; Polyb. setzt sie an das adriat. Meer; viell. verschr.

für Spina.

Silaceni, Σιλακηνοι, Strabo XVI.; Volk in Elymais.

Silaeum, Σιλαιον, Sylaeum, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Silana, Liv. XXXVI, 13.; St. im westl. Theile von Thessalien.

Silarum, Tab. Peut.; Fl. u. O. in Gallia Cisalpina; der Fl. heifst j. Silaro, der O. ist der jetzige Flecken Castel St. Pietro.

Silarus, Zilagos, Strabo VI.; Plin. III, 5.; Ptol.; Silerus, Mela II, 4. Siler, Vib. Seq.; Fl. in Lucanien, macht die Südostgrenze der Picentini;

Silas, Arrian. Ind. c. 6.; Silias, Straho XV.; Fl. in Indien, in welchem

nichts schwimmen kann. Silbiani, Plin. V, 29.; wahrscheinl.

die Einw. von

Silbium, Zilßion, Diod. Sic. XX, 80.; Silvium, Strabo; ad Silvia-num, Itin. Aut. 120. 121.; Silutum, Tab. Peut.; St. in Japygia, an der äufsersten Grenze der Pencetii; j. das Dorf Garagnone.

Silbium, Σιλβιον, Ptol.; Siblia, Hierocl. 667.; St. im nördl. Theile von Phrygien.
Silda; s. Gilda.

Sile, Itin. Ant. 171.; Silla, Not. Imp.; St. in Unter-Aegypten, am öst-lichsten Nilarm, zw. Thaubasium und Magdolum ; j. Salehieh.

Sile, Just, XII, 9 .; e. sonst unbekannte Nation in Indien.

Sileni, Plin. VI, 20.; Volk in Indien,

in der Nähe des Indus.

Silensi, Ditmar Chron. VII.; e. Parus in welchem die St. Nemetzi (Nimptsch) lag, wahrscheinl. Schlesien.

Siler, Silerus; s. Silarus.
Sili, Strabo XVI.; Völkerschaft in
Aethiopien, unterhalb Aegypten, wahrscheinl. s. a. Simi, Diod. Sic.

Silias; s. Silas.

Silice, Σιλικη, Ptol.; St. im Innern von Libyen, am Fl. Bagradas.

Silices, Plin. VI, 26.; Beyn. der Azones, einer Völkersch. in Mesopotamien.

Silicense flum., Hirt. B. Alex. c. 57.; Fl. im Innern von Baetica, in der Geg. von Carmo u. Cordova, c. Neben-Fi. des Guadajoz od. Xenil.

Silici Classitae u. Silici Montani, Plin. VI, 26.; 2 Völker eines Stammes in Mesopotamien.

Silicis; s. Mons Silicis.

Silingae, Σιλιγγαι, Ptol.; Isid. Chron. Goth.; Sylingi; c. mächtiger Vandalenstamm, nördl. über dem Riesengeb., im heut. Nieder-Schlesien und in der Niederlausitz bis zur Elbe.

Silis; s. Jaxartes.

Silis, Plin. III, 18; Fl. in Venetia, entspr. in den Gebb. nördl. von Treviso; j. Sil.

Silla, Σιλλα, Diod. Sic. II.; Fl. in Indien.

Silla; s. Delas.

Silo, Schilo, Jos. XVIII, 1; XIX, 51.; Jud. XXI, 19.; Jer. VII, 12.; Σηλω, Σηλωμ, LXX.; Σιλουν, Jos. Ant.; St. im Stamme Ephraim, nordösth. von Bethel, auf e. hohen Berge, Sitz der Stiftshütte bis auf Eli.

Siloah, Siloe, Jes. VIII, 6.; Σ<sub>t</sub>-λωαμ, LXX.; Joh. 9, 7.; Luc. XIII, 4.; Quelle, nahe bey Jerusalem, auf der Südwests. der St.; das Wasser derselben ergoß sich in 2 Seen, deren einer der See des Salomon, deren anderer aber Siloa hieß.

Silphiophera, Ptol.; Geg. in Africa, u. zwar in Pentapolis.

Silpia; s. Elingas.

Sil Wres, Silyres, Tac. Ann. XII, 32.; Plin. IV, 16.; Σιλουφες, Ptol.; Völkersch. in Britannia, östl. von den Demetae, im heut. Wales, unter denen man zuweilen die Ordovices u. Demetae mitbegriff.

Silurum Bovium; s. a. Bovium.

Silurum Insulac, Solin.; mehrere Ins. in der Nachbarsch. von Britanuia; man hält sie für eins mit den Acmodes-Ins.; s. Acmodae.

Silva Arsia; s. Arsia Silva.

Silva Bocauna, lat. Name der St. Buchau, im Königr. Würtemberg.

Silva Candida, Concil. Chron. Sigberti; O. in Toscana, 10 Meilen von Rom.

Silva Ciminia, Liv. IX, 36. 37.; Wald in Toscana, jenseit der St. Perugia.

Silva Ducis, lat. Name der St.

Herzogenbusch im Königr. der Niederlande.

Silva Gallinaria: 5. Gallinaria

Silva Gallinaria; s. Gallinaria Sylva.

Silva Herculi sacra, Tac. Ann. II.; ein dem Hercules geweihter Wald in Germanien, in der Geg. der Weser.

Silva Hercynia; s. Hercynia. Silva Maliciosa, Liv. I, 30.; Wald in Sabina, wo ein Treffen zw. dem

Könige Tullus u. den Sabinera verfiel. Silvanecteae; Silvanectensium civ.; Silvanectensis urbs; stomagus.

Silvanictum;
Silvani lavacrum, Amm. Marc.
XXVIII, 4.; e. Land in Campanicu.
Silvani lucus, Virg. Acn. VIII, v.

Silvani lucus, Virg. Aen. VIII, v. 600.; e. Hain in Toscana, bey dem Fl. Caere.

Silvianum; s. Silvium.

Silviniacum, Silviniacus, im Mittelalt.; e. Flecken in Gallien, an der Grenze von Berry u. Auvergne; j. Sauvigny.

Silvium; s. Silbium.

Silvum, Zilovov, Ptol.; St. in Pamphylien.

Silys; s. a. Silis.

Simaethus, Σιμαίδος; s. Sicilia.

Simana, Σιμανα, Steph. Byz. 601.; Simbruina stagna, Tac. Ann. XIV, 22.; Simbruium, Simbruvium, Simbrunium, Sil. Ital. VIII, v. 270.; mehrcre Wassersammlungen am Fufse der Simbruini colles (Tac. Ann. XI, 13) in Latium, vom Kais. Claudius zur Verstärkung der Wasserleitung des Marcius, vom Kais. Nero zur Verschönerung seines Landguts, der Villa Sublucensis, benutzt; j. nicht mehr vorhanden, waren aber oberhalb des heut. Sublace.

Simbruini colles; s. d. vor. Art. Simena, Σίμηνα, Plin. V, 27.; Steph. Byz. 601.; Symena, St. in Lycien, in der Geg. des heil. Vorgeb.

Simeni, Ziuevoi, Ptol.; Volk in Britantien, man hält sie für eins mit

den Iceni, s. d. W.

Simeonis tribus, Simeonitis, e. der XII Stäume der Israeliten, der sein Gebiet in dem des St. Juda, Jos. XIX, 1.10., erhielt u. zwar auf der südwestl. Seite. In dem Geb. des St. Simeon lagen: Zielag, Ether, Moladah, Rimmon, Charmah u. Bersaba.

Simi; s. Sili.

Simistuth, Σιμιστουθ, Ptol.; Simituense oppidum, Plin. V, 4.; Simittu, Itin. Ant. 43.; Sunitu, Tab.

Peut.; St. im Innern von Numidien, zw. Ad Aquas u. Bulla Regia od, Bullaria.

Sīm ŏis, entis, Σιμοεις, Hom. II, XII, 23; XXI, 308.; Virg. Aen. V, v. 262. 473.; Strabo XIII.; Mela I, 18.; Plin. V, 30.; Steph. Byz. 601.; c. reissender Waldstrom in der Geg. von Ilium, in Klein-Phrygien, entspr. auf dem Geb. Ida u. fällt nahe bey der See in den Scamander. Die Umgegend, bey Strabe, Simõisius campus.

Simois, Strabo XIII.; Fl. auf der

Ins. Sicilien, in der Geg. von Segesta.
Simois, Virg. Aen. III, v. 303.; Fl.
in Epirus, fliefst bey Butrinto vorbey u. fällt in das ionische Meer.

Simoisius campus; s. Simois.

Simoniada, Σιμωνιαδα, Jos.; O. an der Grenze von Galilaea.

Simonitis, Σιμωνιτις, Jos. B. J. III, 21.; Geg. in Palaestina, östl. von Galilaea.

Simpsimida, Σιμψιμιδα, Ptol.; St. in Parthien.

Simundi ins.; s. Taprobane.

Simylla, Siuvlla, Timula, Ptol.; Semylla, Znuvlla, Arrian.; das westlichste Vorgeb. u. e. St. in Indien innerhalb des Ganges; j. Cap St. Johann.

Simyra, Σιμνοα, Mela I, 12.; Plin. V, 20. 24.; Ptol.; Steph. Byz. 601.; Taximyra, Ταξιμυρα, Strabo; St. in Phoenicien, zw. der Mdg. des Eleutherus u. zw. Orthosia; j. n. Reich. Sumre.

Sin, Ezech. XXX, 15.; Zais, LXX.; Pelusium, Vulg.; St. in Aegypten, am wahrscheinlichsten ist die Deutung der Vulgata.

Sin, Zin, Exod. XVI, 1; XVII, 1.; Num. XXXIII, 12.; Wüste in Arabien, zw. Elim u. dem B. Sinai.

Sina, Liva, Ptol.; St. in Cappado-

cien. Sina, Sena, Eira, Ptol.; St. in

Margiana. Sina, Strabo IX.; O. auf der Insel

Lesbos. Sinabe; s. Sinope.

Sinaca, Zivana, Ptol.; St. in Hyrcanien.

Sinae; s. Thinae.

Sinac, Livai, Ptol.; e. Volk, dessen Land durch das jenseitige Indien, durch Serica u. das unbekannte Land begrenzt wurde, also der südl. Theil m heut. China.

Sinaei, Jos. Ant. I, 6.; Völkersch. in Palaestina auf dem B. Libanon, bey Arce od. Arca.

Sinai, Exod. XIX, 11; XXIV, 16.; Lev. VII, 38; XXVI, 46.; Num. III, 1.;

Σινα, LXX.; B. in der arab. Wüste, auf einer, durch 2 Arme des rothen Meeres gebildeten Halbinsel, berühmt durch die Gesetzgebung Moses. Hoch über seiner Grundsläche theilt er sich, die östl. Spitze keilst j. Catharinenberg, die westl. Mosesberg (Dschab el Musa). Sinapating a, Evexacteya, Tisapating a, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges.

Sinarum regio; Land der Sinae; s. d. W.

Sinarus, Σιναgos, Arrian Ind. 4.; Nebensl. des Hydaspes in Indien.

Sincar, Zivnag, Ptol.; St. in Me-

Sinciacus pag., Eginh.; Name der hent. St. Sinzich oder Sinsich, bey Bonn.

Sinda, Σινδα, Strabo XII.; St. in Pisidien, zunächst über Cabira.

Sinda; s. a. Isinda, Isionda; s. Pisinda.

Σινδα, Ptol.; Flecken in Sinda, Sarmatia Asiatica, am Bosporus Cimmericus.

Sinda, Zivoa, Ptol.; O. in Indien

jenseit des Ganges

Sindae, Ptol. lat. Uebers.; 3 Ins. im indischen Meere, die im griech. Texte Anthropophagorum insulae genannt werden, man halt sie für Celebes, Amboina u. Gilolo.

Sindaga, Zivoaya, Ptol.; St. in Parthien.

Sindi, Zivdoi, Apoll. Rhod. argon. IV, v. 320.; deutsche Völkerschaft in der Nähe der Donaundg.

Sindi, Zivooi, Herod. IV, 28.; Strabo XI.; Amm. Marc. XXII, 8.; Steph. Byz. 602., Scylax in Huds. G. M. I, 31.; Sindones, Mela I, 19.; Völkersch. in Sarmatia Asiatica, der taurischen Halbinsel gegenüber, auf der Ostseite, um den Fl. Cuban. Ihr Land hiefs

Sindice, Σινδικη, Herod. IV, 86.

Sindicus portus, Σινδικός λιμην, Seylax in Huds. G. M. I, 31.; Syndicus port., Ptol.; Sindos, Mela I, 19.; Hafen im asiatischen Sarmatien, an der Küste des Bosporus Cimmericus, zw. Hermonassa u. Sinda oppidum; j. Sundiick.

Sindocanda, Σινδοκανδα, Ptol.; St. auf der Wests. der Ins. Taprobane, zw. der Mdg des Fl. Sonna u. dem Hafen Priapius.

Sindomana, Σινδομανα, Arrian exp. Alex. VI.; St, in Indien, der Hptort der Musicani.

Sindongei; s. Sinthonii.

Sindonalia, Zivdovalia, Strabo XV.; Geg. in Indien, um den Indus.

Sindones; s. Sindi.

Sindos; s. Sindicus port.
Sindus, Euroos, Herod. VII, 123.;
Sinthus, Euroos, Steph. Byz. 602.;
St. in der macedonischen Landsch. Mygdonia, zw. Therme und der Mdg des Axius.

Sinear; s. Babylonia.

Sinera, Σινησα, Sinibra, Ptol.; Sinara, Tab. Peut.; Sinerva, Itin. Ant. 208.; Sinoria, Σινοςια, Strabo XII; St. in Klein-Armenien, in Melitene, in einiger Entfernung vom Emphrat.

Sincra, Steph. Byz. 602.; St. in

Phoenicien.

Singa, Σιγγα, Ptol.; Steph. Byz. 596.; St. am gleichnamigen Fl. in Comagene, nördl. von Doliche; der erwähnte Fl. kömmt ans dem Geb. von Pieria, fliefat gegen Nordwesten u. fällt sidl. von Samosata in den Euphrat; viell. derselbe, welchen Plin. Marsyas nennt.

Singae, Plin. VI, 20.; Völkersch. in

Indien.

Singaei, Σιγγαιοι, Thuc. V, 18.; Volk an der Grenze von Macedonien u, Thracien.

Singames, Σιγγαμης, Arrian Peripl. P. E. in Huds. G. M. 1, 10.; e. schiftbarer Fl. in Colchis, südl. vom Fl. Tarsuras, viell. der Fl. Sigania des Plin.

Sing ara, Σιγγαρα, Plin. V, 25.; Ptol.; Amm. Marc. XVIII, 5.; Steph. Byz. 597.; a. Mzen; alte Fest. in Mesopotamien, die südlichste Besitzung der Römer auf der Osts. des Landes, seit Trajau bis zur Reg. des Constantius; j. Sindšchar. Sie lag am Gebirge

Schar. Sie lag am Gebirge
Sing aras, Σιγγαρας, Ptol.; e. Nebenzweig des Masius, der an der Osts.
von Mesopotamien bis in die Nähe des

von Mesopotamien bis in die Nahe des Tigris sich hinzieht; j. Sindechar. Singas, Σιγγας, Ptol.; Pl. in Syrien in der Landsch. Commagene, südwestl.

von Samosata, Nebenfl. des Euphrat; j.

n. Reich. Simeren.
Sing idava, Σεγγιδανα, Ptol.; St.
in Dacien (im heut. Siebenhürgen), südwestl. von Apulum, hey der heut. St.
Devan. Mannert, Szegedin n. Reich,

Singidunum; s. Sigindunum. Singili, Singilia, Singilis, Plin. III, 1.; St. in Hispania Baetica, zw. Vesci u. Attegna, nördl. yon dem

heut. Antequera n. Ukert.

Singiticus sin., Elyyttinog, Ptol.; e. Meerbusen des ägäischen Meeres, an der Köste von Macedonien, zw. Chalcidia u. Paraxia.

Singone, Liyyovn, Ptol.; St. in

Germanien, im Lande der Quaden, am Fl. Gran; n. Reich. j. Trentsin, in der gleichnam. Gespannschaft, an der Waag. Singrium; s. Sigrium.

Singulis, Plin. III, 1.; Nebenfl. des Baetis in Hispania Baetica; j. Xenil.

Singus, Ziyyos, Herod. VII, 122.; Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 597.; St. in Macedonien, am singuischen Mbsen, in der Prov. Chalcidia.

Sinhorium, Amm, Marc. XVI, 7.;

fester Platz in Colchis.

Sinibra; s. a. Sinera.

Sinim, Gen. X, 17.; e. cananitischer Völkerstamm in der Geg. des Libanon. Sinis, colonia, Živis, Ptol.; St.

Stris, cotonia, Zivic, Ptol.; St. in Klein-Armenien u. zwar in Melitene, man hälf sie für eins mit Colonia Procopde aedif. III, 4.; s. Colonia.

Sinna, Livva, Ptol.; 2 Städte in

Mesopotamien.

Sinna, Strabo XVI.; O. od. Geg. am Berge Libanon; viell. gehören die Sinim hierher.

Sinna; s. Chinna.

Sinnaus, Plin. II, 103.; See in Asien, um welchen so viel Wermuth wuchs, daß das Wasser des Sees bitter schueckte.

Sinnius, Tab. Peut.; Fl. in Gallia

Cisalpina; j. Senio.

Sinonia, Mela II, 7.; Plin. III, 6.; Ins. im etrurischen Meere, an der Küste von Latium, zu den Pontiae-Inseln gehörig. j. Zannone.

Sínope; s. Colonia Julia Augusta Sinope.

Sinope; s. Sinuessa.

Sinoria; s. Sinera.

Sinotium, Euroriov, Straho VII.; 2 Stadte in Datuatien, unterschieden durch die Zusätze Novum u. Vetus, von ungewisser Lage.

Sinsii, Livotot, Ptol.; Volk in Dal-

matien.

Sintae, Σινται, Strabo II.; Völkerschaft in Africa propria.

Sinthum; s. Indi Ostia.

Sinti, Σιντοι, Ptol.; Völkerschaft oberhalb des Bosphorus Thracicus.

Sintia, Σιντια, Steph. Byz. 602.; St. in Macedonien, deren Ein- u. Umwohner Sinti hiefsen (Thuc. II, 98), das Land selbst aber

Sintica, Sintice, Liv. XLIV, 46.; Ptol.; Asen Hptst. Heraclea Sintica

war; s. d. W.

Sinnessa, Liv. VIII, 11; X, 21; XXXVI, 3.; Strabo V.; Polyb. III, 91.; Tac. Ann. XII, 66.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Itin. Ant. 108, 122.; Soessa, Σοξοσα, Ptol.; St. u. Halen in Latium. an der Grenze von Campanien, an der Stelle einer ältern St. Sinope (Liv.) weshalb, n. Plin., Sinnessa auch Sinope geheißen haben soll. Die Fruchtbarkeit der Umgegend war berühmt, die warmen Bäder der Stadt, Sinuessanae Aquae, (Tac. H. 1, 72, Sil. Ital. VIII, v.528) wurden häufig besucht u. für sehr heilsam geachtet, u. die Einw., Sinuessani, Senuisani, waren reich durch ihre Betriebsamkeit. Die St. wurde zu Anfang des 10. Jahrh. von den Mohammedanern zerstört, ihre Ruinen sieht man bey dem Castell Rocca de Mondragone.

Sinunia, Σινουν Ptol.; St. in Parthien. Σινουνια, Ocnunia,

Sinus Adulicus, Ptol.; Mbsen an der Westküste des arab. Mbsens, von der Landspitze Colobon Horos (Ras Cussar) an; den östl. Eingang bildete das Prom. Satnrni, den nordwestl. die gebirgige Halbinsel.

Sinus Flanaticus, Plin. III, 21.; Busen an der Küste von Liburnien, noch j. der flanatische oder auch Busen des Quarnero genannt. - Andere beträchtl. Busen s. unter ihren Namen.

Sinzita, Eugera, Ptol.; St. in Klein-

Armenien, in Muriana regio.

Sioda, Σιοδα, Ptol.; St. in Albanien, zw. den Flüssen Cyrrhus u. Albanus.

Sion; s. Hierosolyma.

Sion; s. Hermon.

Siparuntum, Σιπαφουντον, Ptol.; St. in Dalmatien, un Innern des Landes, nicht weit von der Grenze von Macedo-

Siph; s. Ziph.

Siphae, Ligat, Thuc. III, 15.; Scyl. in Huds. G. M. I, 15.; Plin. IV, 3.; Ptol.; Steph. Byz. 604; Tiphae, Tiφαι, Pans. IX, 32.; St. in Bocotien. nach den Grenzen von Phocis hin, am crissaeischen Mbsen.

Siphare, Σιφαρη, Ptol.; St. in Aria. Siphnus, Σιφνος, Herod. III, 57. 58.; Scyl. in Huds, G. M. 1, 22.; Strabo X.; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Ptol.; Paus. X, 11.; Steph. Byz. 605.; e. der cycladischen Inseln; j. Sifanto.

Sipia, Σιπεια, Herod. VI, 77.; O. im l'eloponnes in Argolis, bey der St.

Tirynthus.

Sipia, Tab. Peut.; Ort in Gallia Lugd., im Lande der Redones; j. Sobenières n. Reich.

Sipontum, Sipuntum, Strabo VI.; Liv. VIII, 24.; XXXIV, 45.; Mela II, 4, ; Plin. III, 11.; Itin. Ant. 314.; Sipus, Σιπους, Ptol.; Steph. Byz. 603.; St. in Apulien, auf der Kuste des adriat.

Meeres, am Fulse des Garganus ; (Ruinen bey Manfredonia,) durch die Sipontini bevölkert.

Sippara, Σιππαρα, Ptol.; St. in Indien innerhalb des Ganges, zw. der Mdg. des Fl. Tyndis in den Gangesbusen u. zw. der St. Cottobara.

Sipphara, Σιπφαρα, Ptol.; St. in Mesopotamien, nahe am Euphrat u. dem Canal Narraga; man hält es für Hippare-

num bey Plin.

Sipuntum; | s. Sipontum. Sipus;

Sipylum, Plin. II, 91; V, 29.; Si-pylus, Σιπυλος, Strabo I. XII.; Steph. Byz. 603.; St. in Lydien, an der Stelle einer alten St., Tantalis genannt, Hptst. von Maconien, durch ein Erdbeben verwüstet; n. Plin. entstand an der Stelle der St. der See Sale. (Die Stelle bey Plin. ist folgende: Interiere intus Daphnus, et Hermesia, et Sipylum, quod ante Tantalis vocabatur, caput Maeoniae, ubi nune est stagnum Sale: ob id (obiit) et Archaeopolis substituta Sipylo, et inde illi Colpae et huic Lebade.)

Sipylus, Sinvlos, Hom. II. XXIV, v. 615.; Strabo l. c.; Vib. Seq.; ein Seitenzweig des Tmolus, südwestl. von Sardes, am Fl. Hermus hinstreichend, in Lydien. - Er wird auch von Paus. VII, 24, erwähnt, woraus bey mehreren Schriftstellern ein besouderer Berg in Achaia geworden ist.

Siracella; Itin. Ant. 332. 333.; Syrascellae, Tab. Peut.; O. in Thracien, zw. Cypsala u. Apres; j. Zerna n. Reich.

Stracene, Ligarery, Ptol.; Gegend in Hyrcanien, unter den Astaveni.

Siraceni, Σιρακηνοι, Ptol.; Sira-ces, Σιρακες, Strabo XI.; Siraci, Tac. Ann. XII, 15. 16.; Volk in Sarmatia Asiatica, vom Macotis bis an die Berge in der Nähe der Wolga.

Sirae, Liv. XLV, 4.; O. in Macedo-nien, in der Landsch. Odomantica.

Sirae, Zeigai, Paus. VIII, 23.; Flekken in Arcadien.

Siramnac, Σιραμναι, Rhamnae, Ptol.; St. in Indien, innerhalb des Ganges.

Sirangae, Σιραγγαι, Ptol.; Volk im Innern von Libyen.

Sirbes; s. Xantheus.

Sirbi, Σιgβοι, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica, zw. den ceraunischen Gebb. u. dem Fl. Rha.

Sirbitum, Plin. VI, 30.; St, in Aethiopien, wahrscheinl. j. Senaar.

Sirbon, Σιοβων, Steph Byz. 604.; Sirbonis lac., Σιρβονις λημνη, Strabo XVI.; Plin. V, 13.; Ptol.; Steph. Byz. 1. c.; Σερβωνιδος λιμνη, Herod. II, 6.; Diod. Sic. I, 30.; ein früher beträchtl. See in Unter-Aegypten, der vom B. Cassius sich weit gegen Osten an der Küste hin verbreitete. Das Meer drang nämlich durch das sogenannte Ecregma (Exonyμα) des Sirbonis-Sees, östl. vom B. Caseins, in das niedrige Küstenland ein und überschwemmte es, wodurch dieser See entstand, der aber allmählig kleiner wurde, als man das Ecregma, den Ausbruch, verstopfte, wie ce schon zu Strabo's Zeiten geschehen war. Er bildete, nach Herod., die natürl. Grenze zw. Syrien u. Aegypten, u. in ihm war der Typhon versenkt; j. sind kaum noch Spuren übrig, Schaket-Bardoil genannt.

Sirenum Petrae, Mela II, 4.; Sirenum Sedes, Plin. III, 5.; Sirenum scopuli, Virg. Aen. V, v. 864.; Sirenusae, Σειοηνονσαι, Strabo I, V.; Ptol.; Steph. Byz. 591.; 3 kl., unbewohnte Inseln, an der Südküste des Vorgeb. der Minerva, an der Südküste von Campanien; die beträchtlichste heifst j. n. Mannert Lunga-Insel.

Siricis, Itin. Ant. 210.; O. in Klein-Armenien, zw. Comana u. Ptandari.

Sirio, Itin. Ant. 461.; Scrio, Tab. Peut.; O. in Gallia Aquitania, zw. Burdegala u. Ussubium; j. n. d'Anville Siron od. Pont de Siron, etwa 8 Stunden von Bordeaux, n. A. j. Rions. Sirion; s. Hermon.

Sīris; s. Nilus.

Siris, Zigis, Strabo VI.; Fl. in Lucanien, fällt in den tarentinischen Mbsen bey der gleichnam. St.; j. Sinno.

Siris, Ligis, Strabo VI.; Plin. III, 11.; (dass es der ältere Name von Heraclea gewesen, wie Plin. sagt, ist irrig) Steph. Byz. 604.;  $\Sigma \varepsilon \iota - \Sigma \varepsilon \iota \varrho \iota$  a. Mzen; St. u. Hafen von Heraclea in Lucanien, auch Policum, Holistov, genannt, in einer ausgezeichnet fruchtbaren Gegend; Einw. Sirites; - j. Torre di Senna. Siris; s. Metapontium.

Sirmio, Itin. Ant. 124.; kl. Halbins. in Venetia, die sich in den Lacus Benacus (den Gardasee) erstreckt, mit einem gleichnam. O. (vergl. Tibull. c. 32); j. Sermione.

Sirmium, Σιομιον, Strabo VII.; Plin. III, 25.; Ptol.; Zosim. II, 18.; Herodian VII, 2.; Amm. Marc. XXI, 10.; Itin. 131.; Steph. Byz. 604.; beträchtl. St. in Nieder - Pannonien, an der Nords. der Save, zw. Ulmi u. Bassiana, besonders wichtig unter römischer Herrschaft als Metropolis von l'apnonica, Geburts- u. Sterbeort des Kais. Probus; Ruinen bey Mitrowitz ed. Mirowitz.

Sirnides insulae, Plin. IV, 12.; Inseln im Meere von Creta, nahe bey dem Vorgeb. Sammonium.

Siropum, Σιφοπον, Ptol.; Flecken im libyschen Nomos.

Siros, Plin. V, 32.; Fl. in Klein-Asien, wahrsch. in Bithynien. Sirpi; s. Ad Herculem.

Sirpium, Tab. Peut.; zw. Sepinum u. Benevent, in Samnium; j. Cerelo.

Sirtibes; Σιοτιβες, Ptol.; e. Höhlen bewohnendes Volk in Aethiopien, wie es scheint, nm Sirbitum.

Sisalone; s. Sisapon.

Sisapon, Σισαπου, Strabo III.; Sisapona, Plin. III, 1.; Sisapona, Σισαπουη, Ptol.; Sisalone, Itin. Ant. 444.; Sisipo, a. Mzen; St. in Hispania Baetica, nördl. vom Baetis, berähmt durch reiche Silber- u. Zinnobergruben; j. Almadan n. Guadalcanal.

Sisar, Zigag, Ptol.; wahrsch. von demselben Schriftst. auch Audos, Avdos, genannt; Usar, Plin. V, 2; Fl. in Mauretania Caesariensis, östl. von der

St. Choba; j. Ajebbi.

Sisara, Zigaga, Ptol.; See im eigentlichen Africa.

Sisara; s. Sisauranum.

Sisaraca, Σισαφακα, Ptol.; O. der Murbogi in Hispania Tarraconensis.

Sisauranum, Licavoavov, Procop. Pers. II, 19., de Acdif. II.; O. im nordöstl. Theile von Mesopotamien, wahrsch. s. a. Sisara, bey Amm. Marc. XVIII, . 6.;

Siscia, Plin. III, 25.; Itin. Ant. 260. 266.; Pertz I, 209. 358.; Syscia, Σνσκια, Strabo VII.; Dio. Cass. XLIX, 37.; St. in Pannonien, bey dem Einflusse der Culpa (Colapis) in die Save, da wo der Fl. Culpa die Ins. Segestica bildet; J. Sisseck.

Sisimithrae petra, Strabo IL; Felsen in Bactriana, wo Alexander die Roxana, Tochter des Oxyartes, fand, mit welcher er sich vermählte.

Sisolenses, Plin. III, 5.; Volk in Italien, in Regio prima od. in Latium. Sisopa, Zicona, Ptol.; St. in Ober-

Pannonica.

Sissa, Tab. Peut.; wahrscheinl. s. a. Cissa u. Pullaria, bey Plin.; die heut. Ins. Uglian, in Verbindung mit der wenig entfernten Ins. Pasman, an der Küste Dalmatiens.

Sistarica; s. Segustero.

Sisurus; Avien. v. 433.; Berg in Hispania.

Sitace, Σιτακη, Xenoph. II, 4.; Steph. Byz. 604.; St. in Persis, in geringer Entfernung vom Tigris, auf dessen

Westseite; j. Alt-Bagdad.

Sitacene, Σιτακηνη, Strabo XV.; Sittacene, Σιττακηνη, Plin. VI, 27.; Ptol.; südlichste Landsch, von Assyrien, zw. Susiana u. dem Tigris, deren Hptst. Sittace, Sitta, war; s. d. W. - Einw. Sitaceni u. Sittaceni.

Sitaçus, Σιτακος, Nearch, in Huds. G. M. I, 32.; Fl. in Persis, nördl. von

dem heut. Andsjero.

Sitaphius; s. Sittaphius.

Sitha, Zosim. III, 15.; St. in Mesopotamien, zw. Dacira u. Megia,

Sitheni, Σιθηνοι, Steph. Byz. 599.;

Völkersch, am rothen Meere.

Sithonia, Σιθωνια, Herod. VII, 122.; Steph. Byz. 599.; Theil von Thracien, oberhalb des toronaischen Mbsens; Einw. Sithonii, nach Plin, IV, 11 am Pontus Euxinus. - Adj. Sithonius, Ovid. Pont. IV, 7; 25.; s. a. Thracius.

Sitia, Plin. III, 1.; St. in Hispania

Baetica, in der Geg. von Ipaurgi.

Sitifis, Itin. Ant. 24. 29.; Amm. Marc. XXVIII, 6.; Sitipha colonia, Ptol.; e. mittelmäßige St. in Mauretania Caesariensis, die erst späterhin, als Hptort der nach ihr benannten Prov. Mauretaniens, Maurctania Sitifensis, bedentend wurde. Unter der Herrschaft der Vandalen war sie die Hptst. der Landsch. Zaba (s. d. W.); j. Setif. Sitilla, Tab. Peut.; O, in Gallia

Lugdunensis prima, zw. Aquae Bonnonis

u. Procrinium ; j. Thiel.

Sitioenta, Σιτιοεντα, Ptol.; St. in Moesia inferior, od. Klein-Scythia; viell. s. a. Salsovia.

Sitiogagus, Plin, VI, 23.; Fl. in Persis, der in den pers. Mbsen fällt.

Sitipha col.; s. Sitifis. Sitomagus, Tab. Pent.; O. in Britannien, zw. Venta Icenorum u. Cambretonium, in der Nähe der Mdg. des Blyth-Fl.; j. Thetford n. Reich.

Sitone, Plin. IV, 10.; St. in der Nähe von Macedonien, am Berge Athos.

Sitones, Tac. Germ. c. 45.; e. germanisches Volk in Scandinavien, durch den B. Sevo von den Suiones getrennt, n. Reich, an der Südseite des Malar-Sees, wo die alte St. Si-tun od, Sig-tuna lag.

Sitta, Σιττα, Diod. XVII, 110.; Sittace, Σιτταπη, Ptol.; Hptst. von Sittacene od. Sitacene, südöstl. von Artemita auf der Strafse nach Susa; zu unterscheiden von Sitace.

Sittacene; s. Sitacene. Sittaceni; s. Sitacene.

Sittaphius, Zirrawios, Ptol.; Geg. im eigentl. Africa, südl. vom Lande der Salabures.

Sitteberis, Σιττηβηφις, Ptol.; St.

in Indien jenseit des Ganges.

Sittiani; s. Cirta.

Sittocatis, Zirroxaris, Arrian Ind .: Fl. in Indien, in den Indus fallend, viell. der Sind.

Situa, Σιτονα, Titua, Ptol.; St.

in Paphlagonien.

Siuph, Herod. II, 172.; St. im saitischen Nomos, im Delta, aus welcher der König Amasis abstammte,

Siur, Ziovo, Ptol.; Hafen im eigentl. Africa, im Busen von Numidien.

Siurbi, Pertz I, 308.; s. a. Sorabi. Siusli, Schriftst. des Mittelalt.; ein deutsches Volk, vereinigt mit den Sorben, Boehmen u. Linonen gegen die Franken. Von ihnen hatte ein od. auch zwey Pagus den Namen, von welchen einer n. Juncker in der Gegend von Anhalt lag., n. Pertz s. a. Slavi.

Siva, Σειονα, Ptol.; Tab. Peut.; St. im nördl. Theile von Cappadocien.

Sivel: s. Sucl. Sixus; s. Ex.

Sizyges, Σιζυγες, Ptol.; Volk in Serica, s. d. W.

Slavi, Sclavi, Sclaveni, Sclavones, Paul. Diac. de Gest. Longob. IV, 7; V, 22.; Procop. Goth. III, 14.; Jornand. de reb. Get. 5. 23. 24.; Pertz I, 418.; e. alter mächtiger Volksstamm in Sarmatien, vom Duiester bis zum Tanais. Mit den Venedern verbunden drangen die Slaven, die man sonst auch Antes und früher noch Sporades nannte, nach Deutschland vor, his zur Donau, u. ge-riethen in Krieg mit den disseit des Rheins wohnenden Franken. Unter Justinians Regierung überschritten sie die Donau, fielen in Dalmatien ein u. ließen sich endlich hier u. in der Umgegend, besonders in dem, nach ihnen benannten Slavonien, nieder. Zu ihnen wurden gerechnet die Bohemani, Bohemi, Böhmen, die Maharenses, die Sorabi, zw. der Elbe u. Saale, an den Grenzen von Thüringen u. Sachsen, die Silesii, Poloni, Cassubii, Rugii u. a. - Sie lebten nicht alle unter einer gemeinschaftl. Regierung, werden als grofs, stark, kriegerisch, aber sehr unreinlich geschildert. Zu den Nachkommen dieses Volks rechnet man Russen, Polilen, Preußen, Böhmen, Mähren, Cärnthner (vergl, Helmold Chron, Slavoram).

Sliesthorp, Pertz I, 191. 195.; N. der St. Schlefswig im dänischen Herzog-

thum gleiches Namens.

Smaragdus mons, Σμαραγδος ogos, Ptol.; B. an der Küste des arab. Mbsens, nördl. von Berenice u. von Lepte Promontor.

Smeldingi, Pertz I, 195. 196. 854.; e. Volk in Deutschl. jenseit der Elbe, wahrscheinl. ein Stamm der Slaven.

Smenus, Σμηνος, Paus. III, 24.; Fl. in Laconien, auf dem Berge Taygetes entspringend.

Smila, Zuila, Herod. VII, 123.; Steph. Byz. 611.; St. in Macedonien, zw. der Halbins. Pallene u. der Grenze von Thessalonich; n. Steph. in Thracien,

Sminthe, Σμινθη, Steph. Byz. 611.; Sminthium, Σμινθιον, Strabo X.; St. in Troas, in der Nähe von Hamaxitia; von ihr hatte ein Berg den Namen Sminthium nemus, n. Steph.

Smyralea, Smyrdiana; s. Caesa-

rea Bithyniae.

Smyrna, Σμυονα, Herod. I, 5. 16. 149.; Scyl. in Huds. G. M. I, 37.; Polyb. XX, 1, 10.; Tac. Ann. IV, 56.; Strabo XIV.; Liv. XXXV, 42.; Plin. V, 29. 31.; Steph. Byz. 611.; die ältere St. dieses Namens (auch Smyrna vetus genannt) wurde von Aeoliern aus Thes-salien in Ionien gestiftet, im innersten Theile eines Busens, welchen man nach ihr Smyrnaeus sinus benannte. Allein die St. wurde von den Lydiern, unter Sadyattes, erobert, zerstört u. ihre Einwohner zerstreut, bis nach mehreren Jahrh. Antigonus, Alexanders Nachfolger, durch die schöne Lage bewogen, ein neucs Smyrna (Smyrna nova) gründete, etwa 20 Stad. von der alten St., am südl. Theile des Mbsens. Der treffliche Hafen begünstigte das Wachsthum dieser St., die sich bald durch Größe, Schönheit u. Betriebsamkeit die Benennung als erste Hptst. Asiens erwarb (ή πρωτη της Ασιας ... και μετρωnolig). Sie litt mehrfach von Erdbeben, besonders im Jahre 178 od. 180 n. Chr.; Marcus Aurelius erbaute sie wieder u. sie blieb eine sehr beträchtl. Handelsst, bis in die neuesten Zeiten, obgleich der alte Glanz verschwand. Smyrna behauptete, die Vaterst. Homer's zu seyn, und zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit, als andere Städte, u. ihm zu Ehren wurden in dieser St. mehrere Denkmäler errichtet; auch Tibull wurde hier geborer; j. Ismir.

Smyrna Trachea, Plin. V, 29.; e. Name der St. Ephesus.

Smyrnacus sinus; a. Smyrna. Soaca, Σοακα, Ptol.; St. im Innern des glückl. Arabiens.

Soamus, Zoapos, Arrian Ind.; Fl. in Indien, entspringt aus den Sabissae montes u. fällt in den Indus.

Soana, Zoava, Ptol.; Fl. in Sarmatia Asiatica.

Soana, Ptol.; Fl. in Taprobane, welcher auf der westl. Seite derselben, zw. dem Vorgeb. Andrasimundum u. der St. Sindocanda ausmündet.

Soanda, Itin. Ant. 202.; Soandus, Σοανδος, Strabo XIV.; St. in Cappadocien, zw. Therma u. Sacoena: i. Jeusgat n. Reich.

Sŏanes, Σοανες, Strabo XI.; Sua-ni, Plin. VI, 4.; Suano - (Suani) Colchi, Σουανο-Κολχοι, Ptel.; später hin Sanigae od. Sagidae, e. Volk in Colchis, das mächtigste in der Nähe von Dioscurias, in deren Lande sich Gold in den Bächen findet.

Soara, Σοαρα, Ptol.; St. in Indien

innerhalb des Ganges.

Soastus, Suastus, Zoastos, Arrian Ind.; Fl. in Indien, fallt in den Fl. Cophes.

Soatra, Zoceroa, Strabo XII.; wahrscheinl. s. a. Sabatra in Lycaonien; J. Pravadi n. Reich.

Soatris, Itin. Ant. 229.; St. am Pontus Euxinus, zw. Marcianopolis u. Aachiala, in Nieder-Moesien.

Sobac Syria; s. a. Cocle Syria. Sobala, Σωβαλα, Steph. Byz. 629.; St. in Carien.

Sobalassara, Σοβαλασσαρα, Ptol.; St. in Indien, disseit des Ganges, im Lande der Caspiraei.

Sobannus, Σοβαννος, Ptol.; Fl. in Indien jenseit des Ganges, mundet zw. Pagrasa u. Pithonobaste; j. Menan.

Sobidae; s. Zobidae.

Sobii, Curt.; Sibi u. Sybi, Oros. III., 19.; Asybi, Just.; Ibi, Died. XVII.; Volk in Indien, welches vom Hercules abzustammen behauptete.

Sobotale, Plin, VI, 28.; St. im glückl. Arabien, Hptst. der Atramitae.

Soburas; s. Saburas.

Socanaa, Σωκαναα, Ptol.; Fl. in Hyrcanien; j. Abi Atrak, — In andern Ausgaben wird es als St. bezeichnet; s. Socanda.

Socanda, Σοκανδα; in einigen Ausgaben des Ptol. Socunda, Anim. Marc. XXIII, 6.; St. in Hyrcanien, zw. den Mdgen der Fll. Maxera u. Oxus.

Sochi, Arrian de exp. Alex. II.; St. in Commagene, in der Nähe von Do-

liche.

Socho, Socco, Jos. XV, 38. 48.; St. in Palastina, im Stamme Juda, - e. andere St. dieses Namens war berühmt durch den Kampf Davids mit Goliath, 1. Sam. XVII, 1.;

Sochor, Σοχος, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Sociates; s. Sotiates.

Socratis ins.; Ptol.; Ins. im arab. Mbsen.

Socunda; s. Socanda.

Sodalcourt, Pertz I, 593., auch Sodalcurch u. Sathalcurtis; die St. Saulcourt, in der ehemal. Picardie, in Frankreich, merkwürdig wegen eines Siegs, den König Ludwig 881 über die Normänner erfocht.

Sodii, Plin. VI, 10.; Völkersch. in Asien, in der Nachbarsch. von Iberien. Sodinus, Plin. VI, 23.; ein schiffbarer Nebenfl. des Cophes in Asien.

Sodoma, Σοδομα, Sodom, Gen. XIV, 2. 8. 17; XIX, 15. 23. 24. 25.; Deutr. XXIX, 22 etc.; Jos. B. Jud. V, 5.; Strabo XV.; St. im Thale Siddim, etwa 1 Stunde von Zoar, an dem südwestl. Ufer des todten Meeres, bekannt durch ihre Zerstörung, wahrscheinlich durch einen Erdbrand. Sie scheint später wieder aufgebaut worden zu seyn, denn es kömmt ein Bischof dieser St. unter denen vor, welche das erste nicen. Concilium unterschrieben. — Einw. Sodomitae, Sodomites. Von ihr erhielt das todte Meer die Namen:

Sodomite u. Sodomiticus lacus;

s. Asphaltites lac.

Soducene, Σοδουκηνη, Ptol.; Gegend in Grofs-Armenien, sudl. von Colthene.

Soeta, Σοιτα, Ptol.; St. in Scythien, jenseit des Imaus, wahrsch. Saga, bey Amm. Marc. XXIII, 6.

Sogane, Σωγανη, Jos. B. J. I, 25.; St. in Palaestina, jenseit des Jordans. Sogdi, Σογδοι, Arrian VI, 15.; Völ-

kersch. in Indien, am Ufer des Indus. Sog diāna, Σογδιανη, Strabo XI. XIII, 517.; Arrian III, 30; Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; Steph. Byz. 612.; Land in Asien, zw. dem Jaxartes u. Oxus, westl. von Scythia, durch die oxischen Berge getreunt, nördl. u. östl. vom Jaxartes, südl. vom Oxus begrenzt; j. die nördl. Buchurey u. das Land der Usbecken, ein Theil des Landes Pelur u. Klein-Tibet. — Ilptgeb. ist das sugdische (Σουγδια οργ) zw. dem Oxus u. Jaxartes durch das Land streichend. — Fl. der Jaxartes mit den Nebenfl. Dennus u. Bascatis. — Völker in Sogdiana, mit einem gemeinschattl. N. Sogdiani, Plin. VI, 16.; Sug diani, Zovyδιανοι, Ptol.; Sogdii,

Arrian, genannt, sindn. Ptol.: die Paesicae, die Jatii (Ictioi) u. Tachori, die Augali, Avyalot, um Fergana-Fl., die Drancae od. Oxedrancae, Οξηδοαγκαι, Drybactae u. Candari, längs der sogdischen Berge, die Mardyeni, im Lande der Usbecken, die Oxiani u. Charasmii, längs des Oxue, die Drepsiani, Anieses, zw. den Quellen des Jaxartes, die Cirrodeis od. Cirradae, in der Nähe des Oxus u. endl. folgt südl., bey den Quellen des Indus die Gegend Vandabanda. - Im Mittelalter war Sogdiana unter dem arab. Namen Soghd bewegen seiner ausnehmenden Fruchtbarkeit u. seiner Cultur, u. wird geschildert als ein 8 Tagereisen langes Land, voll reizender Gärten, Obsthaine, Kornfelder u. Flecken; die Gegend um Samarcand besonders schildern die ältern arab. Geographen als eins der Paradiese der Erde.

Sogdiana petra; s. a. Sisimithrac petra.

Sogiontii, Plin. III, 20.; c. Alpen-

Sogocara, Σογοκαφα, Ptol.; St. in Grofs-Armenien. Soita, Σοειτα, Ptol.; St. in Grofs-

Armenien.
Solana, Σολανα, Ptol.; St. in Se-

ica. Solanidae insulae, Plin. VI, 28.;

Ins. an der Ostküste des glückl. Arabiens. Solcetani; s. Solci.

Solci, Zolnot, Ptol.; Steph. Byz. 612.; Sulchoi, Zovlzot, Straho V.; Sulci, Mela II, 7.; Itin. Ant. 80. 84.; Sylci, Zvlzot, Steph. Byz. 623.; Hafenst. an der Südküste von Sardinien, zw. Papulom n. Chersonnesus, eine sehr alte, earthaginensische St., deren Einalte, earthaginensische St., deren Einclumwohrer Solcetuni, Solcitani, Sulcitani, Plin. III, 7., genaunt werden: — j. heißt der Hafen Pulma di Solo, aber an der Küste ist kein Ort mehr von einiger Bedeutung.

Sole, Amm. Marc. XXIII, 6.; s. v. a. Sale, bey Ptol., St. in Hyrcanien.
Soleadae, Plin. VI. 20.; Volk in Indien, am Fufse des B. Caucasus.

Solentini; } s. Solus.

Solenus, Σωληνος, Ptol.; Fl. in Indien disseit des Ganges, mindet zw. Colchi Emperium u. Cory od. Colligicum prom. in den colchischen Busen.

Soletum, Plin. III, 11.; St. in Calabrien, zu Plin. Zeiten zwar verwüstet, später aber wieder bevölkert; j. Solito.

Soli; s. Aepea. Solia u. Sollur co, in Inschr.; früher Arac Hesperi; St. in Hispania Bactica;

j. S. Lucar la mayor.

Solicinium, Amm. Marc. XXVII, 10.; O. in Deutschl., nordl. vom Rhein; j. Schwetzingen.

Solicinium, Amm. Marc. XXX, 7.; unbekannter O. in Germania superior,

wo Valentinian I. die Alemannen schlug. Solii; s. Soloe.

Solimariaca, Itin. Ant. 385.; O. in Belgica, zw. Mosa u. Tullum; j. Soulosse

n. d'Anville. Solimnia, Plin, IV, 12.; Ins. im aegaeischen Meere, vor dem thermai-

schen Mbsen. Solinates, Plin. III, 14.; Völkersch. in Umbrien, um das heut. Sogliano. Solis aqua, Diod. Sic. V, 44.; Fl.

auf der Ins. Panchea. Solis fons, Plin. II, 103.; Ptol.; Quelle in Marmarica, nicht weit von der

Ammonsstadt.

Solis ins.; s. a. Nosala. Solis mons, 'Ηλιου ορος, Ptol.; Soloeis, Σολοεις, Herod. II, 32; IV, 43.; Scyl. in Huds. G. M. I, 53.; Vorgeb. an der Westk. von Mauretania Tingitana, zw. den Fll. Diur u. Thuth; j. Cap Cantin.

Solis oppidum; s. Heliopolis.

Solis portus, Ptol.; Hafen an der Ostküste der Ins. Taprobane.

Solis promont., Ptol.; Vorgeb. im glückl. Arabien, zw. der St. Rhegma u. der Mdg. des Fl. Lar.

Sollium, Σολειον, Thuc. II, 30.; Sollium, Σολλειον, Steph. Byz. 613.; St., zum Gebiete von Corinth gehörig; nach dem Schol. zum Thuc. St. in Acarnanien.

Solliniensium civ., Not. Imp.; St. in den Seealpen; j. Sollies n. Reich. Sollium; s. Solium.

Sollurco; s. Solia. Solmissus, Σολμισσος, Strabo XIV.; Berg an der Küste von Ionien, im Gebiete von Ephesus, oberhalb des Haines Ortygia.

Solobriosae, Plin. VI, 20.; Volk in Indien.

Soloce; alter N. von Scleucia.

Soloe, Zolog, Liv. XXXVII, 56.; Strabo XIV.; Mela I, 13.; Plin. V, 27.; St. in Cilicien, ursprüngl. eine griech. Colonie, blühend zur Zeit Alexanders, wurde erobert u. verheert von Tigranes. Pompejus fand den O. menschenleer, gründete ihn von neuem u. nannte ihn Pompeiopolis, Strabo; Appian Mithr. 105. Sie ist gegenwärtig verschwunden, ohne dass man weiss, wie oder wann. -Einw. Solii.

Solventia, Zoloevia, Solventia, Ptol.; Vorgeb. in Libyen, zw. den Mdgen der Fil. Nunius u. Massa; j. C. Bojador.

Soloeis; s. Solis m. Solomatis, Zolouaris, Arrian. Ind.;

e. schiffbarer Nebenfl. des Ganges. Solonates, Plin. III, 15.; Völkersch. in Gallia Cisalpina, südwestl. von Forum Julii, da, wo j. das Dörfchen Torre di Sole liegt.

Solonium, Zolwvior, Dion. Hal. II, 39.; St. in Etrurien.

Solonius ager, Liv. VIII, 12.; Cic. de Div. I., Ep. ad Attic. II, 3.; Bez. in Latium, zw. den Städten Sabellum und Patrica.

Solorius, Plin. III, 1.; Geb. welches Hispania Tarraconensis von Hisp. Baetica trennte; j. Sierra nevada, S. de los Vertientes.

Sollus, Zolovs, oerros, Thuc. VI, 2.; Scyl. in Huds. G. M. 1, 40.; Plin. III, 8.; Soluntum, Itin. Ant. 91.; Solentum; alte St. auf der Nordk. von Sicilien. östl. vom Fl. Eleutherus, zw. Panormus u. Thermae; j. Castello di Solanto. -Einw. Solentini, a. Mzen Solontini.

Solva; s. Flavia Solva.

Solvense opp. u. colonia; s. Flavia Solva,

Solventia; s. Soloentia. Solygia, Σολυγεια, Thuc. IV, 42.; Flecken im Gebiete von Corinth, in geringer Entfernung von der Küste, auf einem Hügel, der nach der St. Solygius, Zolvyeig, collis, hiefs.

Solyma; s. Hierosolyma. Solymi; s. Hierosolyma, Termissus

u. Sardemisus.

Sölymi, Zolvuot, Hom. II. VI, v. 180; X, 430; XII, 330.; die Ureinwohner von Lycien, n. Herod. I, 173., alter N. der Milyer in Lycien; Strabo 1 sucht sie in Pisidien, so, wie Plin. V, 30 u. Steph. Byz. 614., welcher meint, der N. Solymi sey der alte Name der Pisidier.

Somena; Ven. Fortun. VII, c. 4.; Somna, Pertz I, 454. 518 etc.; Fl. in

Gallia Belgica; j. Somme.

Sonautes, Plin. VI, 1.; Fl. in Pontus; nach Apollon. wurde der Fl. Acheron in Bithynien Σωοναντης, Soonautes, genannt.

Sondrae, Plin. VI, 20.; Volk in Asien am Geb. Caucasus.

Soneium, Itin. Hierocl. 567.; St. in Dacien, östl. von Helice od. Iliga, auf der Grenze zw. Dacien u. Thracien.

Sonoba, Σονοβα, Strabo III.; wahrscheini. s. a. Ossonoba.

Sontiates: a. Sotiates.

Sontini, Plin. III, 10 .; Völkersch. in Lucanien, wahrscheinl. Bewohner der heut. St. Sonza.

Sontium; s. Sutinum.

Sontius, Sontus, Tab. Peut.; Fl. in Venetia, j. Isonzo, entspr. auf den jul. Alpen u. fällt in das adriatische Meer.

Sonus, Plin. VI, 18.; e. schiftbarer Nebenfl. des Ganges; j. Saone od. Son. der westlich von Patna in den Ganges fällt.

Sopatma, Σωπατμα, Arrian Peripl. M. E. in Huds, G. M. I, 34.; e. Emporium in Indien innerhalb des Ganges, oberhalb des Prom. Cory.

Sophanene: s. Sophene. Sophanis, Zwoavig, Ptol.; St. im

libyschen Nomus.

Sophanitae, Σοφανιται, Ptol.: Volk im südl. Theile des glückl. Ara-

Söphēne, Σωφηνη, Dio Cass. XXXVI, 36.; Strabo XI.; Plin. V, 12.; Steph. Byz. 629.; Ptol.; Sophanene, Σωφανηνη, Procop. Pers. 1, 21., de Aedif. III, 2.; Sophone, Just. XLII.; e. Landschaft in Armenien, zw. dem Autitaurus u. dem südl. Arm des Euphrats, welche, n. Strabo, bis an den südl. Arm des Taurus, bis an die Grenze von Mesopotamien reichte. - Einw. Sopheni, Plin. VI, 9.

Sophienses, Loqueig, Strabo X.; Volk in Actolien.

Sophira; s. Aurca Chersonesus.

Sophitis; Sopitis regio, Strabo XV.; Diod. Sicul. XVII, 9.; Curt. IX, 1.; Gegend zw. den Cathaei u. dem Fl. Hyphasis in Persien, merkwürdig durch den hohen Werth, welchen die Einwohner auf die Schönheit legten, u. wegen der trefflichen Hunde, die man hier zog.

Sophone; s. Sophene.

Sophonia, Plin. II, 99.; eliemals e. Insel an der Küste von Magnesia, allmählig mit dem festen Lande verbunden.

Sophtha, Σωφθα, Ptol.; Ins. im pers. Mbsen, an der Küste von Persis.

Sophucaci, Σοφουκαιοι, Ptol.; Völ-

kersch. im Innern von Libyen.

Sopianae, Amm. Marc. XXVIII.; St. in Nieder-Pannonien in der Prov. Valeria, zw. Antianae u. Ponte Mansuetina, in der Nähe von Fünfkirchen, n. A. Soppan od. Zoppia.

Sopitis regio; s. Sophitis regio.

Sor; s. Tyrus.
Sora, Σωρα, Strabo V.; Liv. VII, 28; 1X, 23. 24.; Plin. III, 5.; Ptol.; die nördlichste St. der Volscer in Latium,

am rechten Ufer des Liris (Garigliano); j. Sora. - Einw. Sorani.

Sora, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges, Hptst. der Sorae, Zwoat, u. Res. eines Fürsten Arcatus, daher auch Arcati regia.

Sora, Ptol.; St. im wüsten Arabien. an der Grenze von Mesopotamien.

Sora, Σορα, Ζωρα, Σουρα, Hierocl. 695.; Porph.de Themat. I, 7.; St. in Paphlagonien am Euphrat, merkwürdig wegen einer jüdischen Academie; viell. s. a. Castamuni, welches später an der Stelle von Sora erscheint.

Sorabi, Pertz I, 163. 174 etc.; s. Slavi.

Sorabile, Itin. Ant. 81.; s. a. Sara-

lapis. Soraci, Tac.; Volk in der Nachbar-

schaft des Bosporus Cimmericus.

Soractes, Virg. Aen. XI, v. 785.; Plin. VII, 2.; Pertz I, 88. 136. 329.; e. dem Apoll geheiligter Berg, der höchste der ganzen Gebirgsreihe in Hetrurien, in der Nähe der Tiber, östl. von Aqua Viva, nördl. von Rom: an seinem Fuße waren Quellen, deren Wirkungen auf sehr ausfallende Weise sich zeigten (Plin. II, 93); j. Monte di St. Oreste. - Am östl. Abhange lag die St. Feronia (Φερωνια n. Strabo V) od. /richtiger ein der Göttin Feronia geheiligter Hain; an derselben Seite erbaute Carlman, Bruder Pipin's, ein noch vorhandenes Kloster St. Silvester.

Soractia, Plin. VI, 28.; St. im glückl. Arabien, im Gebiete der Omani. Sorac; s. Sora in Indien.

Soraci, Zwgaioi, Ptol.; Volk in Mauretania Caesariensis.

Sorani; s. Sora in Latium.

Sorba, Σορβα, Piol.; St. in Hyrcanien.

Sorbiodunum, Itin. Ant. 483. 486.; St. in Britannia, zw. Brige u. Vindocladia; j. Old-Sarum, nördl. von Salesbury.

Sordi; s. a. Sardones.

Sordice, ein See, Sordicenae. eine Völkersch. u. Sordus, ein Fl. am Fusse der Pyrenaen (n. Avienus), der den See glaubt im Lac de Locata oder Leucate wieder gefunden zu haben.

Sorgac, Plin. VI, 20.; Völkerschaft

in Indien.

Soria; s. Syria.

Soriani, Žωφιανι, Steph. Byz.; e. indisches Volk.

Soricaria, Soritia, Hirtius B. H. 24.; O. in Hispania Bactica.

Soriphaea, Concil. Hieros. a. 536.;

n. Mannert VI, 1: 273. O. im Innern von Judaca, den man zw. Joppe u. Rama od. auch zw. Asçalon u. Gaza setzt u. für den heut. Flecken Serpheat erklärt.

Sornum; Zogvov, Ptol.; St. in Da-

Soroga, Σοφογα, Ptol.; St. in Ober-Pannonien, in einiger Entfernung von der Donau.

Soron, Zogov, Paus. VIII, 23.; ein Wald im Peloponnes, zw. Ladon Psophis in Arcadien, in welchem sich unter andern besonders große Landschildkröten fanden, aus deren Schilden man Leyern verfertigte.

Sorores wurden, n. Strabo XVI. die Stadte Antiochien, Seleucia, Apamea u. Laodicaea genannt.

Sorores, Ad, Itin. Ant. 433.; St. in

Hispania, nordl. von Emerita.

Sorthida, Σορθιδα, Ptol.; St. in

Babylonien.

Sorygasa, Σωουγασα, Corygaza, Ptol.; St. in Indien, auf der Ostseite des Ganges.

Sosicurae, Σωσικουφαι, Ptol.; St. der Carei in Indien disseit des Ganges. Sosingites lacus, Amm. Marc.

XXIII, 6.; s. a. Thonitis.

Sosippus portus, Σωσιππος, Ptol.; Hafen im glückl. Arabien am arab. Mbsen, zw. Musae emporium u. Pseudocelis.

Sosirate, Plin. VI, 27.; St. in Ely-

mais, am Berge Casirus.

Sossinati, Σοσσινατοι, Strabe V.; Völkersch. auf der Ins. Sardinien, eins von den 4 Völkern, welche in Höhlen wohnten.

Sossius, Loggies, Ptol.; Fl. in Sicilien, mündet auf der Südküste zw. der St. Pintia u. dem Fl. Isburns; j. Arena.

Sostantio; s. a. Sextatio.

Sosthenes; s. a. Leosthenius sin. Sosthenis, Loodyvis, Ptol.; St. in Macedonien.

Sostomagum, Itin. Ant. 511.; St. im Lande der Tectosages in Gallia Nar-

Sosxetra, Σοσξετρα, Soxetra, Ptol.; St. in Gedrosia.

Sota, Σοτα, Ptol.; St. in Scythia außerhalb des Imaus, im nördl. Theile des heut. Tibet.

Sotera, Sotira, Σωτειρα, Ptol.; St. in der pers. Prov. Aria.

Soteriopolis; s. Dioscorias.

Seterus, Zwrngog, Diod. Sic. XX.; Hafen an der Küste von Africa, im arab. Mbsen.

Sotiates, Sontiates, Caes. B. G. III.; Sottiates, Plin. IV, 19.; Völkerschaft in Aquitanien, die man zum Theil für die Bewohner einer St. Sotia halt, welche aber in spätere Zeit gehört.

Sotira; s. Sotera.

Sotira, Plin. VI, 3.; St. in Cappadocien, von Plin. als zerstört angeführt.

Sottiates; s. Sotiates.

Sovenochalci, Σσουενογαλκοι, Suanocolchi, Ptol.; Volk in Sarmatien.

Soxetra; s. a. Sosxetra.

Soxotae, Zwgorai, Sozatac, Ptol; s. Camelobosci.

Sozoa, Σωζοα, Ptol.; St. im Innern von Medien.

Sozopolis; s. Apollonia Thraciae. Sozūsa; s. Apollonia in Cyrenaica.

Spada, Σπαδα, Steph. Byz. 615.; Flecken in Persien, von welchem die Eunuchen den Namen Spadi, Σπαδοι, erhalten haben sollen.

Spalathra, Plin. IV, 9.; Spalacthra, Σπαλαίθοα, Scyl. in Huds. G. M. I, 25.; Spalethra, Σπαλεθοα, Steph. Byz. 615., n. Plin. St. in Magne sia; an der Küste, n. Scyl.; n. Steph.

in Thessalien.

Spalatum, Tab. Pent.; Flecken in Dalmatien, auf einer Landzunge, 3 Mill von Salonae entfernt, wo Diocletian lebte, nachdem er in den Stand eines Privatmannes zurückgetreten war. Durch des Handel wurde der Flecken bedeutend & zur St.; j. Spalatro.

Spalei, Plin. VI, 7.; Völkersch. in Sarmatia Asiatica.

Spalethra; s. Spalathra. Spalis; s. a. Hispalis; s. Colonia Romulensis.

Spani, Spania; s. Hispani u. Hi-

spania.

Sparnacum, Pertz I, 442. 515.; St. im franz. Dep. der Marne; j. Epernay, berühmt durch seinen Handel mit Champagner-Wein.

Sparta, Σπαςτα, Σπαςτη, Hom. II. II, 582; Herod, VII, 234.; Thoc. I, 10.; Scyl. in Huds. G. M. I, 17.; Pelyb. V, 22. 23; IX, 20.; Strabo VIII.; Liv. XXXIV, 27. 38; XXXIX, 37.; Plin. IV, 5.; Pans. III, 11. 14. 17.; Steph. Byz. 615.; s. Lacedaemon.

Spartaria, Beyname von Carthago

Nova; s. d. W.

Spartarius campus, Σπαφταφιον πεδίον, Strabo III.; Gegend bey Carthago in Hispania, wo viel Spartum wuchs.

Spartolus, Σπαφτωλος, Thue. II, 79.; Steph. Byz. 616.; St. in Macedonien, in dem Bez. Bottice od. Bottiaca.

Spasinae charax, Encouvou 100 gat, Spasinae vallum, Steph. Bye.

616.; Χαραξ Πασηνον, Ptol.; s. Alexandria Characenes.

Spatana, Σπατανα, Ptol.; Hafon auf der Ostkuste der Ins. Taprobane; j. Trinkomale n. Mannert.

Spauta, Σπαντα, Strabo XI.; See in Medien, an der Ostgrenze der Matiani; j. Urmi od. Urmiah,

Speculum, Tab. Pent.; O. im sudöstl. Theile der numidischen Wüste, westl. von Tritonis-See; j. Sbekka.

Spēlaeum, Σπηλαιον, Liv. XLV, 33.; Steph. Byz. 616.; O. bey der St. Pella in Macedonien.

Spelunca, Not. Dignit.; St. in Ara-

Spelunca, Σπηλουγκα, Ptol.; St. im syr. Bez. Cassiotis.

Spelunca, Strabo V.; Tac. Ann. IV, 59.; nordwestl. von der Landspitze Cajeta, östl. von Lacus Fundanus, wo die Gebirge bis an die Küste hinreichen, fanden sich mehrere Berghöhlen, die man zu bedeutenden Anlagen benutzte; eine derselben war der Lieblingsaufenthalt des Kais. Tiberius; j. ist hier ein Dorf Sperlonga.

Speluncae, Itin. Ant. 118. 315.; O. in Calabrien, zw. Egnatia u. Brundusium ;

j. Ostuni.

Sperchea, Σπερχεια, Ptol.; Vorgeb. in Macedonien, um Sinus Maliacus, mit e. St. gleiches N.

Sperchius, Σπερχειος, Hom. II. XVI, v. 174; Herod. VII, 198. 228.; Strabo IX.; Liv. XXXVI, 14; XXXVII, 4.; Mela II, 3.; Ptol.; Fl. in der macedonischen Prov. Phthiotis, der von dem B. Tymphrestus kömmt u. in den innersten Winkel des Sinus Maliacus fällt; j. Agramela n. Mannert, Ellada n. Reich.

Spermatophagi, Σπεοματοφαγοι, Strabo XVI.; Diod. III, 159.; Volk in. Aethiopien, an der äußersten Grenze von

Aegypten.

Sphueteria, Σφαπτησια, Thuc. IV, 8. 14. 29.; Diod. XII, 61.; Strabo VIII.; Paus. IV, 36.; Steph. Byz. 627.; Σφαγια, Sphagia, Strabo; Plin. IV, 12.; e. Ins. an der Knste von Messenien, der alten St. Pylos, dem heut. Navarin, gegenüber. Sie wurde im Alterthume merkwürdig durch die Gesangenschaft von 600 Spartanern, welche hier, abgeschnitten, sich den Athenern ergeben mussten; sie ist in der neuesten Gesch. von Griechenlands Kampf berühmt geworden u. wird, als zu den ionischen Inseln gehörig, von den Engländern in Anspruch genommen.

Sphaeria, Equique, Paus. II, 32.; Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Ins. im Peloponnes, nahe an der Küste von Argolis, so nahe an der Küste, daß man zu Fuse von ihr auf das feste Land gehen konnte.

Sphaettus, Σφαιττος, Aristoph. Plut. v. 702.; Sphettus, Paus. II, 30.; St. in Attica, zum acamantidischen Stamme gehörig, von ungewisser Lage.

Sphägia; s. Sphacteria.

Sphecea, Sphecia; N. der Insel Cyprus.

Sphendaleae, Sphendale, Equipδαλη, Herod. IX.; Steph. Byz. 627.; Flecken in Attica.

Sphettus, Σφηττος, Paus. II, 30.; Steph. Byz. 627.; Sphittus, Phavor.; Flecken in Attica.

Sphetzanium, Chalcond.; St. in Mocsien, in der Nachbarschaft der Donan; j. n. Reich. Pecciana. Sphittus; s. Sphettus.

Sphragidium, Eppayidior, Pans. Höhle auf dem Berge Cytheron in Boeo-

Spina, Enera, Dion. Hal. I, 13.; Strabo V.; Plin. III, 16.; St. in Gallia Cisalpina, an der südlichsten Mdg des Padus (nach ihr Spinetum ost. genannt) von den Pelasgern angelegt; j. Spino n.

Spinae, Itin. Ant. 485.; O. in Britannia, zw. Durocornovium u. Calleva;

j. e. Dorf Speen bey Newbury.

Spinambri, Just. XX, c. 1.; griech. Völkerschaft, die sich im Gebiete von Toscana festgesetzt hatte; die Tarquinier sollen von diesem Volke abstammen.

Spineticum ost.; s. Spina u. Pa-

Spintum, s. Spyntnma.

Spira, Pertz I, 361. 383. 465 etc. ; s. Angusta Nemetum.

Spira Nemetum; s. Augusta Neme-

Spiracum prom., Σπειζαιον ακζον, Plin. IV, 5. 12.; Ptol.; Vorgeb. in Argolis, im saronischen Mbsen, nordwestl. von Epidaurus, an der Grenze des Gebietes derselben gegen Corinth.

Spircostoma, Plin. IV, 12.; Solin. XIII.; e. Mdg. der Donau, wahrscheinl. s. a. Stenostoma; s. Danubii ostia.

Spledon; s. Aspledon.

Spoletini; s. Spoletium.

Spoletinum, Znolytivov, Ptol. 7 St. der Turdetaner in Hispania Bactica, östl. von Mirobriga.

Spoletium, Liv. Epit. XX.; Vellej. I. 14.; Ptol.; Itin. Ant. 125.; Pertz I, 120, 160, 174 etc.; Spoletum, Paul. Diac.; St. im Innern von Umbria, wird schon früh als bedentende St. angeführt, war später ein Lieblingsaufenthalt des Kais. Theodorich, wurde aber nach seinem Tode von den Gothen verwüstet. Unter Justinian baute sie Narses wieder auf u. sie ist noch j. uuter dem N. Spoleto beträchtl. - Einw. Spoletini, Plin. III, 14.

Spondolici, Plin. VI, 7.; Volk in

Sarmatia Asiatica.

Spörädes, um, Σποςαδες, Strabo X.; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Amm. Marc. XXII, 8.; e. beträchtl. Anzahl von kl. Inseln im ionischen Meere, südl. von Creta, westl. von Griechenland, östl. von Klein-Asien eingeschlossen; die in einem länglich runden Zirkel um die Ins. Delos herumliegenden nannte' man deshalb Cyclades; s. d. W.

Sprea, Spreha; s. Suevus.

Spyntuma, Plin. VI, 29.; n. einer andern Lesart Spintum; St. in Acthiopien.

Stabiac, Ovid. Met. XV, v. 711; Plin. III, 5.; Tab. Peut.; alte St. in Campania, durch Sulla zerstört u. daher später nur ein Flecken, zw. Pompeji u. Surrentum, wo der ältere Plin. seinen Tod fand; j. Castel a Mare.

Stabulum, Plin. V, 30.; St. in My-

sien.

Stabulum; s. a. Ad Stabulum.

Stabulum Diomedis; s. Tyrida. Stabulum novum, Itin. Ant. 390.; O. zw. Barcellona u. Tarragona, im Gebiete der Hercaones in Hispania Tarraconensis; j. Solivela od. Sagarre.

Stachir, Stachiris, Σταχεις, Ptol.; Fl. im Innern von Libyen, südöstl. von Cap Blanco, vom B. Rysadius kommend, an dessen Fusse er den See Clonia bildet, wahrscheinl. Salsus bey Polyb. j. St. Jean. - An ihm wohnten die Stachirae.

Stadia; s. Cnidus.

Stadia; s. a. Rhodus.

Stadisis, Plin. VI, 29.; Tasitia, Τασιτια, Ptol.; St. in Acthiopien, am großen Wasserfall des Nil.

Stăgīra, Stagyra, Stagirus, Σταγειζα, Herod. VII, 115.; Thuc. IV, 47.; Strabo VII.; Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 616.; Stanteira, Σταντειβα, Ptol.; St. in Macedonien zw. Amphipolis u. Acanthus, in der Nähe des Berges Athes, od. (n. Ptol.) zw. dem B. Athes u. dem Fl. Strymon, am Meere, wurde dadurch berühmt, dass sie das Vaterland des Aristoteles, von ihr Stagirites, Σταγειζιτης, genannt, war; j. Stavro, n. Reich,

Stagna Palicorum; s. Palice. Stagna Volcarum; s. Volcae.

Stagnum, Procop. Vand. I, 20.; Hafen am Mittelmeere, an der Kuste von

Stagnum Assyrium, Just. XVIII, 3.; s. a. Chinnereth mare, See von Gennezareth.

Stagyra; s. Stagira. Stailucum, Tab. Pent.; O. in Ober-Pannonien, zw. Ad Flexum (Altenburg) u. Arrabona (Raab), wahrscheinl. an der Donau.

Staliocanus portus, Eralionavos, Ptol.; Hafen im nordl. Theile von Gallia Lugduneusis, zw. dem prom. Gobaenm u. der Mdg des Fl. Titus; j. n. d'Anville Sliokan.

Stampac, Greg. Tur.; O. in Gallien, am Ufer der Jnine (Yonne); j. Estampes, zw. Paris u. Orleans. von Stampense Pertz I, 431.

Stanacum, Tab. Peut.; O. in Noricuin, 18 Mill von Joviacum, vermathl.

am Inn, n. Reich. j. Schärding.

Stancelum, Tab Peut.; Flecken im Invern von Dalmatien; j. Czacnitza n.

Reich.

Staon, Σταων, Strato, Ptol.; Fl. in Medien, der zw. Acola u. Mandagarsis in das caspische Meer fiel.

Statichlae aquae; s. Aquae Statiellac.

Statiellates, Liv. XLII, 8.: Statiellenses, Stallielli; Völkersch. im Inneren von Ligurien, nördl. von den Apenninen.

Statio Martis; s. Ad Martem.

Statones; s. Statonia.

Statonia, Erarovia, Strabo V.; kl. St. in Etrurien, Hptort der Statones, Plin. III, 5.; berühmt durch guten Wein, bey dem hent. Städtchen Farnese od. dem Flecken Castro. Von ihr hatte der Lacus Statoniensis seinen Namen, auf welchem sich eine schwimmende Insel befand (Plin. II, 93).

Statuas, Ad; s. Ad Statuas.

Statuas, Ad; Ant. Itin. 400.; O. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Contestaner.

Statyelli, Liv. XLII, 7.; Plin. III, 5.; Volk in Ligurien, am Fl. Tanarus.

Staure opolis, Cedren.; St. in Carien. Stauruopolis,

Stauri, Plin. VI, 16.; Völkersch. in der Nähe von Hyrcanien u. vom caspischen Meere.

Stavani, Eravavoi, Ptol.; Volkerschaft in Sarmatia Europaea, u. Reich. im eigentl, Polen, an der Bohra u. Stawisken gegen die Narew.

Staveni, Σταυηνοι, Astaveni. Ptol.; Völkersch. in Aria, n. zwar im

nördl, Theile.

Στεπτοφιον, Ptol.; Stectorium, Sectorium, Hierocl. 677.; St. in Groß-Phrygien, nicht weit von Apamea, nordöstl. - Einw. auf Mzen Στεπτορηνων.

Stelendena, Plin. V, 25.; Gegend in Syrien, bey den Wüsten von Pal-

myra.

Stellatis campus; s. Campus Stellatis.

Stenacum, Stenacum, Sathanacum, lat. Name der St. Stenay an der

Maas, in Champague.

Stenae Dirae, Plin. VI, 29.; mehrere Ins. im arab. Mbsen, nur durch Canale getrennt, in der Nahe des Berges Pentadactylus.

Stenimachum Nicetas; befest. O. in der thrac. Prov. Philippopolis; j.

Ichtima.

Stentaris palus, Herod. VII, 58.; See bey der St. Aenus in Thracien

Stentaris portus, Plin. IV, 11.; Hafen in Thracien, bey der genannten

Stenyclerus, Erevunlygog, Paus. IV, 3.; Steph. Byz. 617.; Stenyclarus, Strabo VIII.; St. in Messenia, alte Residenz der Könige des Landes; die St. wurde im ersten messenischen Kriege verwüstet, die Umgegend behielt aber den Namen Στενυκληφικον πεδιον ,Paus. IV, 33.

Stephane, Plin. V, 31.; Name der Ins. Samos.

Stephane, Plin. IV, 8.; B. in Thes-

salien, in Phthiotis. Stephane; s. Praeneste.

Stephane, Στηφανη, Scyl. in Huds. G. M. I, 34.; Arrian Peripl. in Huds. G. M. I, 15.; Plin. VI, 2.; St. u. Hafen in Paphlagonien, an der Küste des Pontus Euxinus; Ptol. setzt sie nach Galatien, zw. Armene u. Sinope; j. Stephanio bey Mannert, Istiphanie n. Reich.

Stereontium, Eregeovicov, Ptol.; St. in Germanien, im 2ten Klima; j. n. E. Cassel, n. Mannert u. Wilh. an der Ems, in der Geg. von Wahrendorf; n.

Reich. Steinfurt.

Steria; s. Stiria.

Stiboetes, Diod. XVII, 75.; Zioberis Curt. VI, 4.; Steppensl, in Parthien; j. Adachi-su.

Stilida, Itin. Marit. 490.; O. in Bruttia; j. noch wird nach ihr das Capo di Stile benannt.

Stimo, Liv. XXXII, 14.; St. in Thessalien, in der Nähe von Gomphi.

Stiphane, Etiquen, Strabo XII.; beträchtl. Landsee in der armenischen

Landschaft Phazemonis.

Stiria, Erziqua, Strabo IX.; Steph. Byz. 617.; Steria, Plin.; Flecken in Attica, nördl. von Brauron, gehörte zur pandionischen Phyle.

Stiria, Plin. V, 31.; Ins. im Mittelmeere, an der Westküste von Cypern. Stiris, Erigis, Paus. X, 35.; St. in

Phocis, eine Colonie von Stiria, sudl. von Chaeroneia, bey dem heut. Dorfe Stiri n. Kruse.

Stlupi, Στλουπι, Ptol.; St. im In-nern von Liburnien, zw. Artodium u. Curcum; j. Sluin n. Reich. - Einw. bey Plin. III, 21.; Stulpini.

Stobi, Στοβοι, Liv. XXXIX, 54; XL, 21.; Plin. IV, 10.; Ptol.; St. in Macedonien, später die Hptst. von Macedonia Salutaris; j. Istib. - Einw. a. Mzen Stobenses.

Stoborrum, Στοβορφον, Ptol.; Vorgeb. in Numidieu, zw. dem Vorgeb. Hip-

pus u. der St. Aphrodisium.

Stoechades, adum, Erorgades, Strab. IV.; Mela II, 7.; Plin. III, 5.; Ptol.; Steph. Byz. 617.; Inseln (u. Strabo u. Ptol. 5., n. Plin. 3) im Mittelmeere, von der Küste von Ligurien bis zur St. Marseille; j. d'Hieres. Sie heißen Prote (Parquerolles), Mose (Porto Cros) u. Hypaea (du Levant od. Titan) n. Plin.; Mela rechnet noch dazu Leron, Lero, Lerone (St. Marguerite).

Stoeni, Inschr.; Stoni, Exovos, Strabo IV.; e. Volk in Rhactien (n. Strabo), richtiger wohl an den Alpes Maritimae, neben den Euganei, zu den Ligu-

riern gehörig.

Stoidis ins., Plin VI, 25.; Ins. in der Nähe von Carmanien, gegen Indien hin, durch ihre Perlenfischerey merkwürdig.

Stoma; s. a. Ad Stoma.

Stoni; s. Stoeni.

Stonia, Erwvia, Ptol.; St. in Cappadocien.

Storas, Zrogag, s. Stura u. Astura. Storna, Zrogva, Ptol.; St. in Indien, jenseit des Ganges, im Gebiete der Tau-

Strabellini, Plin. III, 11.; Völkerschaft in Apulien, in der Geg. des heut. Rapolla.

Stradela; s. a. Jesrcel.

Stragona, Srqayova, Ptol.; St. in Germanien, zw. Lugidunum u. Limiosaleum, n. Mannert in Schlesien an der

59\*

Osts. des Riesengeb., n. Wilh. bey Strehlen, zw. Brieg u. Schweidnitz, n. Reich. Striegau, n. Kruse aber Schintau, in der Neitraer Gespannschaft in Ungern.

Strata regio, Procop. Pers. II, 1.; Landsch. südl. von Palmyrena.

Stratia, Ergaria, Steph. Byz. 618.; St. in Arcadien.

Stratice; s. Stratus.

Stratium, Ergation, Steph. Byz. 618.; St. in Acarnanien.

Stratoclia, Plin. V1, 6.; St. in Asien, am cimmerischen Bosporus.

Straton, onis, Στρατων, Ptol.; Fl. in Nord-Medien, im Gebiete der freyen Bergbewohner, folgt zunächst nach dem Amardus, wahrscheinl. der Fl., welcher durch die St. Amul fliefst.

Stratonica, Stratonice, Στοα-τονικη, Ptol.; St. in Macedonien am singitischen Mbsen; j. Franco castra.

Stratonicea, Plin. VI, 26.; St. in

Macedonien.

Stratonicea, Στρατονικεία, Straho XIV.; Polyb. XXX, 19.; Liv. XXXIII, 18.; Plin. V, 29.; Stratonice, Ptol.; eine von den 3 wichtigsten Städten im Innern von Carien, von Antiochus Soter angelegt u. befestigt, zw. Albanda und Atlinda; j. Eskihissar. - Einw. a. Mzen Στοατονικεων.

Stratonicea, Strabo XIV.; St. in

Klein-Asien, am Taurus.

Stratonis ins., Strabo XVI.; Plin. VI, 29.; Ins. im arab. Mbsen, dem Hafen Elaca gegenüber.

Stratonis turris; s. Caesarca Pa-

lestinae.

Stratus, Plin. VI, 16.; Fl. in Hyrennien, der auf dem Caucasusgeb. entspringt.

Stratus; s. Dyme.

Strains, Zzgazos, Thuc. II, 80.; Polyb. IV, 63; V, 5.; Liv. XLIII, 21.; Strabo X.; Plin. IV, 1.; Steph. Byz. 618.; die beträchtlichste St. der Acarnaner, am rechten Ufer des Achelous, im Besitz der Actolier, u. so fest, dass sie 2 Versuchen Philipp's III. von Macedonien widerstand; ihre Ruinen südl. von dem Dorfe Lepétu, heißen Porta. Einw. a. Mzen Zroaziwr. - Ihr Gebiet, an beyden Ufern des Achelous, hiefs Stratice, Ergaring.

Stravianae, Itin. Ant.: 265.; O. in Nieder-Pannonien, zw. Inicerum u. Mursa; Reste des O. finden sich bey Gradacz

n. Reich.

Strevinta, Ergeovirra, Ptol.; St. in Germania, im Gebiete der Marsinger, n. Mannert bey Olmütz am March-Fl.; n. Wilh. in der Geg. von Neisse; n. Reich, in Mähren, viell. Trebitsch, an der Iglawa; n. Kruse Quinten, bey Schatzlar.

Striden, Stridenium, Hicron.; e. St. in Dalmatien, an der Grenze von Pannonien, von den Gothen zerstört; sie wird vom heil. Hieronymus selbst als seine Vaterstadt bezeichnet; i. Stride n. Reich.

Strobilum prom., Mela III, 8.; Vorgeb. im arab. Mbsen, wahrscheint.

an der Küste von Africa.

Strongyle, Ergoyyvln, Thue. III, 88.; Strabo VI.; Mela II, 7.; Plin. III, 9.; Steph. Byz. 619; Strong ylos, Sil. Ital. XIV, v. 260.; Itin. Ant. 516.; die nordöstlichste der neolischen od. liparischen Inseln, nördl, von Sicilien, merkwürdig wegen ihrer vulcanischen Beschaffenheit; sie war schon früh angebaut, ist es noch jetzt auf der Ostseite u. heifst Stromboli. - Man hielt sie für den Sitz des Acolus, daher heifst sie auch Acoli Insula.

Strongyle, Plin. V, 31.; Ins. im Meere von Lycien.

Strongylus, Ergoyyvlos, Ptol.; B. in Carmanien.

Strophades, s. Plotae ins. Strophae, Στοοφαι, Strophades.

Ptol.; Volk in Babylonien. Struchates, Zroovyares, Herod. I. 101., e. zu den Medern gehörige Völ-

kerschaft. Struthophagi, Στοονθοφαγοι, Strabo XVI.; Died. Sic. 111, 28.; Ptol.;

Volk in Aethiopien. Struthus, Struthuos, Ergovoovrτα ακραν, Paus. II, 36.; Vorgeb. in Argolis.

Stryma, Stryme, Στουμη, Herod. VII, 108. 109.; Steph. Byz. 619.; St. der Thasier in Thracien; sie soll auf e.

Insel nalie an der Küste gelegen haben.

Strÿmon, Στονμων, Thuc. II, 96.;
Scyl. in Huds. G. M. I, 27.; Polyb. I,
64; V, 113; VII, 113; Mela H, 2;
Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 619.; einer
der beträchtlichsten Fl. in Thracien, entspr. aus dem Geb. Scomius, südwestl. unter der hent. St. Sophia, schiffbar bis Amphipolis. Er fällt in den

Strymonicus sin., Strabo epit. VII.; c. Mbsen des acgacischen Meeres, an der Küste von Macedonien. Der Fl. heifst j. Strama, der Mbsen der Busen von Con-

tessa.

Stubera; s. Stymbara. Stucia, Erovnia, Tuccia, Tovxzια, Ptol.; Fl. in Britannia; j. Dufft n. Mannert, Dyst n. Reich.

Stulpini; s. Stlupi.

Stura, Στουga, Nearch in Huds. G. M. I, 4.; e. Gegend an einem Canal, der in den westl. Arm des Indus mündete,

Stura, Plin. III, 16.; Fl. in Gallia Cisalpina, kömmt von den Alpen u. vereinigt sich mit dem Tanarus; j. Stara.

Stura, Storas; s. Astura. Sturia, Pertz 1, 197. 204.; N. des Fl. Stör in Holstein.

Sturii, Sturiorum ins., Plin. IV, 15.; Volk auf den Inseln zw. der Maas u. Schelde.

Sturium, Plin. III, 5.; Ins. im Mittelmeere, an der Küste von Gallia Nar-

bonensis.

Styllagium, Στυλλαγιου, Stylan-gium, Polyb. IV, 77.; eine der 7 Städte

in Triphylia.

Stymbara, Στυμβαρα, Strabe VII.; Stubera, Liv. XXXI, 39.; Styberra, Polyb. XXVIII, 8.; St. in Macedonien; j. Stobi n. Reich.

Stymphaeac u. Paryacae, Στυμφαιαι και Παρναιαι, Arrian. Alex. I.; 2

Felsen in Macedonien.

Stymphe, Στυμφη, Strabo VII.; B., an dessen Fuss der Fl. Arachthus in

Epirus entspringt, viell. s. a.

Stymphalia, Στυμφαλια, Ptol.; wahrscheinl. Stymphalis, Liv. XLV, 30.; Bez. in Macedonien, in welchem die St. Cyrtona lag. - Pol. II, 55 nennt so einen Bez. in Arcadien.

Stymphalis, idis, Herod. VII, 76.; Ovid. Fast. II, v. 27.; Plin. II, 103.; Paus. VIII, 22.; See im nördl. Arcadien, bey der St. Stymphalus, der zuweilen In der Fabelzeit beträchtl. anschwoll. wurde er merkwürdig durch die stymphalischen Vögel, welche Hercules tödtete.

Stymphalus, Etvuqualos, Scyl. in Huds. G. M. I, 16.; Strabo VIII.; Polyb. IV, 68. 69.; Paus. VIII, 22.; Ptol.; Steph. Byz 620.; Stymphalum, Plin. IV, 6.; c. schon zu Strabo's Zeit sehr gesunkene St. in Arcadien, im innern Berglande, in einem nicht sehr beträchtl. Thale, welches ein gleichnam, Berg (Ptol.) an der Nordostseite schlofs; diefs ist der B. Cyllene mit seiner östl. Fortsetzung. - Ruinen der St. finden sich, nach Dodwell (bey Mannert) auf einer Stelle j. Katholikon od. Kionca genaunt. Στυμφαλιων α, - Einw. Stymphalii,

Styra, Στυρα; Hom. II. II, v. 539.; Strabo X.; Paus. IV, 34.; Steph. Byz. 620.; St. auf der Ins. Euboca, in der

Nahe von Carystus. - Einw. Styreenses, Erveres, Herod. VIII, 1.

Styracium, Ervganior, Steph. Byz. 620.; Enstath, ad Il. II, v. 539.; B. auf der Ins. Creta.

Styria, Styriae Ducatus, lat.

N. des Hrzogth. Etcycrmark.

Styx, Ervis, Herod. VI, 74.; Plin. II, 103.; Paus. VIII, 17. 18. Von einer Felsenwand im nördl. Arcadien, bey dem kl. Städtchen Nonacris, im Gebiete der St. Pheneos, tröpfte beständig Wasser, ein sehr starkes Gift enthaltend, welches sich sammelte und in den Fl. Crathis fiel; bey diesem Wasser schworen die Arcadier u. hielten diesen Eid für schlechterdings bindend. Aus diesem Wasser dichtete man einen Fl. in der Unterwelt, bey welchem die Götter zu schwören pflegten. - Noch jetzt soll von der Quelle Maurovero Achnliches gesagt werden.

Suana, Zovava, Ptol.; St. in Etruria, deren Ein- n. Umwohner Suanenscs (Plin. III, 5) genannt werden.

Suanctes, Plin. III, 20.; Suanitae, Σουανιται, c. Alpenvolk, von Ptol.

nach Rhaetien versetzt. Suani, Lovavot, Ptol.; s. Soanes.

Suania, Strabo; c. Gegend in Colchis.

Suanitae; s. Suanctes u. Nantuates.

Suano-Colchi; s. Soanes. Suardeni, Σουαφδηνοι, Ptol.; Volk

in Sarmatia Asiatica. Suardones, Tac. Germ. 40.; ein

dentsches Volk, n. E. an der Warthe, u. A. im sudl. Theile von Vorpommern. Suari, Pliv. VI, 19.; Völkersch. in Indien disseit des Ganges, man halt sie für die Sobarae des Ptol.

Suarni, Plin. VI, 11.; Völkersch. im asiat. Sarmatien, zw. den hippischen u. ceraunischen Gebb., viell. Surani u. Sacani, bey Ptol.

Suarrani, Plin. IH, 14.; Völkerschaft in Italien, in der 6ten Region, wahrscheinl, für Suasani, Einw. von Suasa, Σονασα, Ptol.; St. in Um-

bria, am Fl. Cesena, östl. von dem heut.

St. Lorenzo.

Suasa, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien.

Suastene, Σουαστηνη, Ptol.; Geg. in Indien, um den Fl.

Suastus, Dovactos, Ptol., welcher in den Indus fällt; s. Choaspes.

Subalpīna Italia; s. Gallia Cis-

alpina. Subasani, Σουβασανοι, Ptol.; Velk in Corsica.

Subattii, LovBarrios, Strabo VII.; s. Tubantes.

Subdinum; s. Cenomania.

Subi, Plin. III, 3.; Fl. in Hispania Tarraconensis, westl. von Tarraco; j. Francoli.

rancoli. Sublacium; s. Sublaqueum. Sublaqueum, Tac. Ann. XIV, 22.; Sublacium, Tab. Plin. III, 12.; Sublacium, Peut.; Sublacus, Paul. Warnefr. de gest. Longob. I, 26.; c. den Acqui ge-höriger Flecken in Latium, am Fluisc Anio; j. Subiaco.

Sublavio, Itin. Ant. 275.; Ort in Rhactien, zw. Vipitenum n. Endiduc; j. Kloster Seven bey Clausen, n. Reich.

Clausen.

Submortorium, Not. Imp.; Sum montorium, Itin.; St. in Rhaetien. zw. Vallatum u. Augusta Vindelicorum, in der Nähe von Schrabenhausen, am Fl.

Subocrini, Plin. III, 20.; e. Alpen-

volk, zw. Pola u. Tergeste.

Subota, Liv. XLV, 28.; Insel im aegacischen Meere.

Subrita, Σουβριτα, Ptol.; St. im Innern der Ins. Creta; j. Grutes (?), n. Reich.

Subromula, Tab. Peut.; ein Flekken in Samnium, zw. Eolanum u. Pons Aufidi; j. Morro.

Sūbūr, Mela II, 6.; Plin. III, 3.; Σουβους, Ptol.; St. der Lacetani, östl. von Tarraco in Hispania Tarraconeusis; j. Sitges Villanueva od. Segur. - Einw. Suburitani n. Inschr.

Subur, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Tingitana. Sie lag in einiger Entfernung von der Mdg. des Fl.

Subur, Plin. VI.; Ptol.; j. Subu od.

Cubu.

Suburgia, Σουβουργια, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis, bey der Quelle des Fl. Phaemius,

Subuttum, Lovfortrav, Ptol.; St. in Indien innerhalb des Ganges.

Succabar; s. Succubar.

Succasani; s. Interamna Lirinas.

Succasses, Plin. IV, 19.; Völker-schaft in Gallia Aquitania.

Succejanum, Itin. Ant. 115.; O. in Italien, zw. Cocintum u. Subsicivum.

Succi, Amm. Marc. XXI, 10. 13; XXVI, 7; St. an der Grenze von Thracien u. Dacien, am Gebirge, wo sich die Angustiae Succorum fanden.

Succesa, Tab. Peut.; O. in Etruria, östl. von Cosa, in der Nähe des heut. An-

fedonia.

Succosa, Σουκκωσα, Ptol.; St. der Hergeten, in Hispania Tarraconensis.

Successii, Cocossii, Konossioi, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana.

Succoth, Num. XXXIII, 5.; Exod. XII, 37.; Lager der Israeliten, in der arabischen Wüste. - Jos. XIII, 27.; 1. Reg. VII, 46.; St. im Stamme Gad, jenseit des Jordans.

Succubar u. Succabar, Plin. V. 2.; Sugabarritanum Municipium, Amm. Marc. XXIX.; Zuchabbar, Zovχαββαφ, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis, die auch Colonia Augusta geheißen haben soll, südöstl. von der Mdg des Fl. Schellit.

Succubo, Plin. III, 1.; St. in Hispania Bactica, in der Nachbarsch, von Cor-

duba.

Suche, Plin. VI, 29.; Strabo XVI.; St. in Aethiopien, in der Nachbarschaft des adulischen Busens; n. E. j. Suakem.

Sucidava, Σουκιδανα, Ptol.; Itin. Ant. 124.; St. in Nieder-Moesien, zw. Dorostorum u. Axiopolis; j. Osenik od. Assenik.

Sucro, Σουκρων, Strabo III.; Mela II, 6.; Plin. III, 3.; Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Conte-staner, entspr. auf dem Geb. Idubeda u. fallt in das Mittelmeer; j. Xucar. An seiner Mdg lag die St.

Sucro, Liv. XXVIII, 26; XXIX, 19.; Sucron, Σουχοων, Strabo III.; Plia. III, 3.; St. der Edetaner in Hispania Tarraconensis, zw. Neucarthago u. dem Fl. Iberus, schon zu Plin. Zeit zerstört, wahrscheinl, da, wo j. Cullera liegt.

Sudasanna, Σουδασαννα, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges.

Sudeni, Zovosvoi, Sudini, Ptol.; Volk in Sarmatia Europaea, am linken Ufer der Donau, wahrschein!. Sibini bey Strabo VII.

Sudernum, Σουδεφνον, Sudertum, Ptol.; St. in Italien u. zwar im Innern von Etruria; j. Sorteano n. Reich. Sudertani, Plin. III, 5.; Volk in

Tuscien.

Sudeta, Σουδητα ορη, Sudeti, Suditi montes, Σουδιτοι, Ptol.; der Fichtelberg, das Erzgebirge, mit dem Thuringer Wald n. dem Lausitzer Geb.

Sudidenis, Sydidenis, Dobidevic. Ptol.; St. im eigentl. Africa.

Sudini; s. Sudeni.

Suditi; s. Sudeta.

Sue, Plin. VI, 26.; St. in Assyrien, zw. Felsen.

Suebi, Σουηβοι, Ptol.; Volk in Seythien disseit des Imaus.

Suebus, Lovnfoc, Suevus, Ptol.; Fl. in Germanien, lange für Oder od. Spree gehalten, wahrscheinl. die Warne, die in dem alten Stammlande der Saeven entspringt.

Succoni, Plin. IV, 17.; Volk in Gallia Belgica, viell. verdorben ans Suessionee, in der Umgegend des heut. Chauny.

Suel, Lovel, Mela II, 6.; Plin. III, 1.; Sivel, Itin. Ant. 405.; St. in Hispania Bactica; j. Fuengirola.

Suelleni, Pin. VI, 28.; Volk im

glückl. Arabien.

Suelteri, Plin. III, 4.; Selteri, Tab. Peut.; Volk in Gallia Narbonensis. Suemus, Plin. IV, 11.; Fl. in Thracien, ein Nebenfl. des Hebrus.

Suconia, Sveonland; s. Suiones. Auertae, Plin. V, 31.; e. indische

Vilkerschaft.

Suessa Aurunca; s. Aurunca.

Suessa Aurancu; s. Aurana.
Suessa Pometia, Σουεσα, Virg.
Aen. v. 776.; Dionys. IV. VI.; Straho
VI.; Liv. I, 53.; Tac. Hist. III, 72.; beträchtl. St. der Volscer in Latium, von Tarquinius erobert; spater wurde sie vom Consul Servilius von neuem erobert u. verwüstet, u. verschwindet fur immer.

Suessetani, Liv. XXV, 34.; Volk in Hispania Citerior.

Suessiones, Suessones, Caes. B. G. VIII, 6.; Liv. Epit. l. 104.; Plin. IV, 17.; Lovessowes, Lovessoves, Strabo; Suessones, Itin Ant 262. 380.; Ovessoves, Ptol.; Volk in Gallia Belgica, zw. den Veromandnis, Rhemis, Silvaucetibus u. Bellovacis, unter einem eigenen Fürsten; ihre Hptst. war Noviodunum auch Augusta Suessonum, s. d. W.

Suessula, Liv. XXIII, 14.; Strabo V.; Tab. Peut.; St. in Campanien, zw. Capua u. Nola; südl. von dem hent. Stadtchen Maddaloni. - Einw. Suessulani, Liv. VIII, 14.; Plin. 111, 5.

Suestasium, Zovegragiov, Ptol.; Suissatium, Itin. Ant. 454.; St. der Caristi in Hispania Tarraconensis; j. Vittoria.

Suetri, Plin. III, 4.; Volk in Gallien

in den Secalpen.

Suevi, Caes. B. G. IV, 1. 2. 3.; Tac. Germ. 38. 45.; Strabo VII.; Plin. IV, 14.; Pertz I, 100. 283. 519.; ein aus mehreren Stämmen bestehendes Volk, welches den östl. Theil von Germanien, von der Donau bis zur Ostsee bewohnte. Als einzelne Stämme der Suevi nennt Ptol. Longobarden, Semnonen u. Angeln; oft werden auch Catten, Marcomannen, Ubier, Sygambrer u. a. unter diesem Namen begriffen. Die einzelnen Stämme-Namen wurden allmählig herrschend, das Volk der Suevi immer kleiner, bis der Name

nur denen ausschliefel. blieb, welche sich zw. der Mdg des Mains u.zw. dem Schwarzwalde, dem heut. Schwaben, festgesetzt hatten. Von ihnen hiels das Land Suevia, die Ostsee

Suevicum mare, vergl. Codanus

Suevicus lacus; s. Bodamicus lacus

Suevus; s. Suchus.

Sufes, Itin. Ant. 48. 49. 51. 55.; O. in Byzacene , zw. Tucca Terebinthina u. Suffetula, am Bagradafl.

Suffetula, Itin. Ant. 46. 48. 49. 51. 54. 55.; St. in Byzacene, zw. Suffes u.

Nara.

**935** 

Sugambri; s. a. Sicambri.

Sugdia, Sugdiana, Sugdiani; s. a. Sogdiana u. Sogdiani.

Suillates, Plin. III, 14.; Volk in Umbria, in der Geg. des hent. Sigello.

Suindinum: s. Cenomania. Suinum, Plin. III, 13.; Fl. in Italien,

im Picenum.

Suiones, Tac. Germ. 44.; Völkersch. in Scandinavien, welche schon zu Tac. Zeit sich in der Schiffahrtskunde auszeichnete. Es sind die ältesten Bewohner von Schweden, welche in Urkunden Sviar genanut werden; nach ihnen heifst Schweden im Mittelalter Sveenland u. Suconia.

Suismontium. Liv. XXXIX, 2; XL, 41 ; Berg in Ligurien , den Liv. in Verbindung mit einem audern B., dem Balista, neunt.

Suissa, Itin. Ant. 207. 216.; St. in Klein-Armenien, zw. Auraraci u. Satala.

Suissatium; s. Suestasium. Suitae, Plin. VI, 8.; Volk im asiat. Sarmatien.

Sulcense, Sulsense prom., Plin. III, 7.; Vorgeb. der Ins. Sardinien, der Ins. Enosis gegenüber.

Sulcitani; #. Sulci, Sulchi. Solci.

Sulga, Sulgas, Zovlyas, Strabo IV.; Vindalicus, Flor.; Nebenfl. des Rhodanus in Gallia Narbonensis, wahrscheinl, die Sorgue, die bey Avignon in die Rhone fällt.

Sulliacum, Salliacum; lat. Name der St. Sully sur Loire in Frankreich.

Sullionacae, Itin. Ant. 471.; St. in Britannia Romana, zw. Verolanium u. Londinum; j. Brockley-Hills.

Sullucu, Itin. Ant. 20.; Tab. Peut.; St. in Numidien, zw. Tacatua u. Hipponie regio.

Sulmo; s. Colonia Solmontina.

Sulmo, Plin. III, 5.; e. alte St. der

Volscer in Italien, südl. von Norba, schon sehr früh zerstört; j. Sermoneta. — Einw. Sulmonenses, Virg. Acn. X. v. 516

Sulmonenses, Virg, Aen, X, v. 516. Suma, Σουμα, Ptol.; Sumero, Amm. Marc. XXV, 6,; O. im Innern von Mesopotamien; n. Zosimus III, 30 in der Nähe des Tigris.

Sumatia, Σουματια, Paus, VIII, 36.; Steph. Byz. 614.; e. schon früh zerstörte St. in Arcadien,

Sumere; s. Suma.

Sumina; s. a. Samara.

Summara, Plin. VI, 30.; St. in Acthiopien am Nil.

Summentorium; s. a. Submonto-

Summum Penninum, Itin. Ant. 851.; O. in den penninischen Alpen, zw.

Augusta Practoria u. Octodurum.

Summum Pyrenaeum, Itin. Ant.

897.; O. der Indigetes in Hispanin Tarraconensis, auf den Pyrenäen, wo die Trophäen des Pompejus standen; hier führte eine Straße über die Pyrenäen.—Ein gleichn. O. lag im Gehiete der Vasconen (Itin. Ant. 452); j. Sumport.

Summuranum; s. Muranum. Summus lacus, Itin. Ant. 277.; Flecken der Euganeer in Italien, zw. Murus u. Comum; hat seinen Namen vom Lacus Summus, dem See Lario, an

dessen nördl. Ufer er lag; j. Sammolico, Sumonia, Sunnonia, alter N. der St. Stralsund in Pommern, späterhin Stralesunda, Stralesundia, Stralesundium genannt.

Sumucis, Zovnovaig, Ptol.; St. in Africa propria, zw. beyden Syrten, im innern Lande.

Suna, Dion. Hal. I, 6.; St. der Aborigenes in Italien.

Sunam, Sunem, Jos. XIX.; 1. Sam. XXVIII, 4.; Sulem, Euseb.; St. im Stamme Isaschar, am Fulse des liermon.

Sunici; Tac. Hist. IV, 66.; Rinuci, Plin. IV, 17.; Völkersch. in Gallia Belgica, n. Reich. um Soignies, n. Wersche s.

a. Segni, um Sinzig.

Sunium prom., Zovviov, Suniacum prom., Zovviov, Hom. Od. III, 578.; Herod. VI, 99.; Seyl. in Huds. G. M. I, 20. 21.; Paus. I, I.; Ptol.; Steph. Byz. 614.; Vorgeb. in Attica, bildet die Spitze der dreyseitigen Halbinsel, durch welche Attica gehildet wird. Sie ist weit in die See liin sichtbar, mit einem Tempel der Athene, von welchem das Vorgeb. den Beynamen das heilige Sunion erhielt. Das Vorgeb. war befestigt, u. die Mauern zogen sich hinab bis zum gleichnamigen Hufen, an der Westseite des Vorgeb. welches J. Cape Colonni heifst. An Abhange des Berges lag der Flecken

Sunium, Zovviov, Herod. VI, 87.; Straho IX.; Polyb. XXXIV, 7.; Liv. XXXI, 23.; Steph. Byz. 614.; mit c. Hafon u. Silberminen, weshalb der Ort beträchtl. u. reich war. Nach ihm wurde ein Demos benannt, an der Ostküste von Attiea.

Sunium, Ptol.; Vorgeb. auf der Ins. Paros, einer der Cycladen.

Sunonensis lacus, Amm. Marc. XXVI, 8.; See in Bithynien, den maa für den Ascanius lac. hält.

Suodona, Vodona, Zovodova.

Ptol.; im glückl. Arabien.

Supara, Σουπαρα, Ptol.; St. in Indien, disseit des Ganges, am Mbsen Barigazene.

Superacquant, Plin. III, 12.; Völkersch. in Italien, im Laude der Peligni. Ihre St. hiefs

Superaequana Colonia, Superequum u. Super Equum, Front. de col., j. n. E. Castel Vecchio Subreque, westl. von Corfinium, n. A. im Thale von Palena.

Superatii, Σουπερατιοι, Ptol.; Volk in Hispania Turraconensis, südöstl. von Asturica.

Superum mare; s. Adria.

Suph; s. Heroopoliticus sin.

Suphtha; s. Susa.

Supicius port.; s. Sypicius. Suptu, Σουπτου, Ptol.; St. in Mau-

Suptu, Σουπτου, Ptol.; St. in Man retania Caesariensis.

Sur, Zovg, Gen. XVI, 7; XX, 1; XXV, 18.; große Sandwüste in Arabia Petraea, vom Vorgeb. Casius am See Sirbon bis an das rothe Meer u. bis weit nach Arabien hinein. Ein Theil dieser Wüste führte den N. Etham.

Sura, Σουρα, Plin. V. 26.; Ptol.; Tab. Peut.; Flavia Firma Sura, Not. Imp. Procop. Pers. II, 5., de aedif. II, 9.; Ura, Plin. V, 21.; St. in der syr. Prov. Chalybonitis, 3 Tager. von Zenobia, nicht fern von Philiscum, dem spätern Nicephorium; j. Gjabar oder Jabar.

Sura, Ptol.; St. in Assyrien. — Ein gleichnam. St. lag in Iberien.

Sura, Auson. Mos. v. 354.; Nebenfl. der Mosel, in Galliu Belgica; j. Sauer od. la Surc.

Surae, Plin. VI, 20.; Völkersch. in Indien disseit des Ganges.

Surasenae, Σουφασηναι, Arrian. Ind. 8.; Völkersch. in Indien disseit des Ganges, durch deren Gebiet der Fl. Jebares flofs.

Surdaones, Plin, III, 4.; Völkersch. n Hispania Tarraconensis, in der Geg. con Ilerda, am Fl. Sicoris.

Suriates, Plin. III, 14.; Volk in

Umbrien.

Suriga, Σουςιγα, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, am atlantischen Ocean, zw. dem Vorgeb. Usadium u. dem Fl. Una.

Surium, Zovolov, Plin. VI, 4.; Ptol.; St. in Colchis, in einiger Entsernung von der See, da wo ein gleichnamiger Fl. in den Phasis fällt, bis wohin dieser Fl. schiffbar ist.

Surium, Plin. III, 26.; St. auf der

Küste von Illyrien. Surogana, Lovgoyava, Ptel.; St.

in Bactriana, Surratha, Ptol.; St. in Arabia Pe-

traen; j. Um es Surráb n. Reich.

Surrentini Colles; s. Surrentum. Surrentinum promont., Polyb. XXXIV.; Plin. V, 1.; Vorgeb. in Libyen, ein Theil des B. Barce, der bis in den atlantischen Ocean sich erstreckt; man hält es für das Vorgeb. Asinarium; j. Cap Verde.

Surrentinum prom., Tac. Ann. IV, Vorgeb. an der Küste von Campanien, der Ins. Caprea gegenüber u. von ihr durch eine schmale Meerenge getrennt.

Surrentum, Συρφεντον, Strabo; Σουφεντον, Ptol.; Tac. Ann. VI, 1.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; St. in Campanien, an der Küste des Mbsens von Pozzuolo od. Neapolis, zw. dem Vorgeb. Minervae u. Herculaneum; j. Sorrento. - In der Nähe waren berühmte Weinberge; Surrentini colles, Ovid. Met. XV, v. 710.; Liv. XXII, 61.; Plin. III, 5.

Surta, Zovgra, Ptol.; St. in Groß-

Armenien.

Suruba, Σουgουβα, Ptol.; St. in Samatia Asiatica, in der Nähe der russ. Grenzfest. Temischberg am Cuban,

Surum, Procop. aedif. II, 9.; St. am Ufer des Euphrat, jenseit Zenobia, von Cosroes zerstört, aber auch wieder aufgebaut.

Sūsa, Σουσα, Herod. I, 188; V, 49. 52.; Polyb. V, 48.; Xenoph. Cyrop. VIII, 6. 8.; Exped. Cyri III, 5.; Strabo XV.; Plin. VI, 23. 27.; Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; Steph. Byz. 614.; Susan, Dan. VIII, 2; Nehem. I, 1.; Esth. I, 2. 5.; Hptst. in Susiana, an der Osts. des Fl. Eulaeus od. Choaspes, in einer brennend heißen Gegend von Darius gegründet, die Winterresidenz der pers. Könige, Sie war ohne Mauern, hatte aber ein festes Schlofs, Memnonium genannt;

auch die St. führte den Beynamen Memnonia. Alexander eroberte sie u. führte ungeheure Schätze hinweg; j. ist sie noch eine nicht unbeträchtl, St. in Chusistan, Toster, Schoschter genannt.- Einw.

Susacis, Niceph. Callist, VIII, 13.; B. zw. Illyrien u. Thracien.

Susaleus vicus, Zovsaleos, Ptol.; Flecken in Sardinien am nordwestl. Winkel des Caralitanus sinns; j. Stagno di Cagliari; der bent. Flecken Utta.

Susargala; s. Usargala.

Susia, Zovoia, Arrian. Exped. Alex. III.; St. in Aria, an der Grenze von Parthien; wahrscheinl. bey Ptol. Suphtha, Σουφθα.

Susiana, Σουσιανη, Ptof.; Susiane, Plin. VI, 23. 26. 27.; Susis, Σουσις, Straho XV.; bedeutende Prov. in Persien, östl. vom eigentl. Babylonien, eine große, von hohen Bergen eingeschlossene Ebene, weshalb hier die Hitze als sehr groß geschildert wird. Die Hptslüsse waren der Eulaeus u. Tigris u. an der Grenze von Persis der Oroatis, s. d. Art.; - j. heifst die Prov. Chusistan. - Einw. Susii n. Susiani.

Susicana, Lovoinava, Ptol.; St. in Indien, disseit des Ganges, in der Nähe

der Mdg des Indus.

Susii; s. Susa u. Susiana. Susitani; s. Cossaci.

Susitha; e. Hippos. Susobeni, Σουσοβηνοι, Suobeni, Ptol.; Volk im nördl. Theile von Scythia intra Imaum.

Susuara, Zovoovaga, Ptol.; Ins. in der Nahe von Taprobane, auf der Ostscite.

Susudata, Lovgovoara, Ptol.; St. in Germanien, auf der Nordwestseite des Riesengeb., in der Geg. von Bautzen, n. Wilh.; Reich. glaubt sie an der Wests. des Spreewaldes, bey dem Dorfe Suscho od. Susche, od. bey der St. Seyda zu fin-

Suthul, Sallust. B. J.; feste St. in Numidien.

Sutrine, Sutrini; s. Colonia Sutrina.

Sutrium; s. Colonia Sutrina.

Suzaei, Loviaioi, Ptol.; Völkersch. in Persien.

Syagra, Zvayga, Steph, Byz. 621.; Geg. in Cilicien.

Syagros, Syagrum prom.; Sachalites.

Sybaris; s. Copiae.

Sybaris, Συβαςις, Strabo VIII.; Flüschen in Achaja, bey der St. Bura, nach ihm soll der FL

Sybaris, itidis, Plin. III, 11., in Lucania, bey der gleichnam. St., benannt worden seyn; j. Sibari od. Coscile.

Sybaris, Diod. Sicul. IV.; St. in Colchis, in deren Nähe das goldene Vliefs

aufbewahrt wurde.

Sybota, Συβοτα, Thuc. I, 50. 54.; Ptol.; Hafen an der Küste von Epirus, bekannt durch ein hier vorgefallenes Seetreffen zw. den Corinthern u. Corcyraeern; j. Sibota. Nahe an Küste lag die Ins.

Sybota, Strabo VII.; Plin. IV, 12.; Steph. Byz. 621.; die wichtigste von mehreren kleinen Inseln, der südöstl. Landspitze von Corcyra gegenüber.

Sybrita, Συβοιτα, Scyl. in Huds. G. M. I, 19.; Sybritia, Συβοιτιον, a. Mzen; Hafenst. auf der Ins. Creta. — Einw. a. Mzen Συβριτιων.

Sỹcămina, Itin. Ant. 149.; Sycaminon, Sycaminorum opp., Syca-minus; s. Hepha.

Sycaminos, Sycaminus sacra;

s. Hiera Sycaminos. Syce, Plin. V, 31.; Ins. an der Küste von Ionien.

Sychar; s. Mabartha.

Sycta, Συκτα, Ptol.; St. im Innern von Persien.

Sycurium, Polyb. XXXII, 8.; Liv. XLII, 54.; St. in Thessalien in der Prov. Magnesia, am B. Ossa; j. Siguro.

Sycussa, Plin. V, 31.; Ins. an der

Küste von Ionien.

Syderis, Plin. VI, 16.; Fl. in Hyrcanien, fiel in das caspische Meer.

Sydidenis; s. a. Sudidenis. Sydopta, Plin. Vf, 29.; St. in Aethiopien an der Grenze von Aegypten.

Sydra; s. Syedra. Sydraci, Plin. XII, 6.; Syndraci, VI, 23.; Volk in Indien, bis zu welchem Alexander vordrang.

Sydri, Evőgor, Ptol.; Völkersch. in Arachosia.

Sydrus, Evogos, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges, am Ufer des Indus, in der Nähe des hent. Hydrabad.

Syebi; s. a. Suebi.

Syedra, Συεδοα, Ptol.; Hierocl. 682.; Steph. Byz. 622.; a. Mzen. Sydra, Συεδοα, Ptol.; Hierocl. Συδοα, Strabo; St. an der Küste vom rauhen Cilicien, von Florus IV, 2 als verlassen bezeichnet.

Syene, Dunny, Herod. II, 30.; Strabo XVII.; Mela I, 9.; Plin. II, 73; V, 9; VI, 29.; Ptol.: Itin. Ant. 164.; Steph. Byz. 622.; St. in Ober-Aegypten am Nil, der Ins. Elephantine gegenüber, sadl. von Ambi, nordl. von Phylac, wichtig als Grenzort gegen Aethiopien. Als eine besondere Merkwürdigkeit führte man an, die Sonne werie, zur Zeit des längsten Tages, keinen Schatten u. noch jetzt bemerkt man diels zu Assuan, etwas südwestl. als Syene, weil es fast genau unter dem Wendekreis des Krebses liegt. Juvenal starb in chrenvoller Verbansung zu Syene.

Sygambri; s. a. Sicambri.

Sygaros, Plin. V, 28.; Ins. an der Küste des glückl. Arabiens, gegen das Ende des arab. Mbsens hin. Es konnten keine Hunde hier teben, u. selbst die auf der Ins. ausgesetzten starben.

Syia, Evia, Steph. Byz. 622.; Hafes

auf der Ins. Creta.

Sylaeum; s. Silaeum u. Syllium. Sylax, Συλαξ, Eustath. ad Dion. in Huds. G. M. IV, 172.; alter Name des Tigris.

Sylci; s. Solci.

Syleus camp., Evlsos, Hered. VII, 115.; Bez. in Macedonien an der Grenze von Thracien.

Sylina ins., Sulpic. Sev.; Ins. jenseit Britannien.

Sylla, Silla; s. a. Delas. Syllium, Dullion, Arrian exped. Alex. 1, 17.; Hierocl. 679.; Tab. Peut.; feste St. in Pamphylien, zw. Perge 1. Aspendus, auf einem Berge nicht weit vom Mecre. - Eine andere St. gl. A. lag in Phrygien.

Syloes, Evlosis, Herod. IV, 43.; Vorgeb. in Africa, jenseit der Säulen des

Hercules.

Sylvi, Silvorum gens, Plin. VI, 10.; asiatische Völkersch. in Iberien.

Syma; s. Symc.

Symaethus; s. Sicilia.

Symactii, Plin. III, 8.; Volkersch. von unbestimmter Lage in Sicilien. Symbari, Plin. VI, 30.; Volk in

Aethiopien, zw. dem Nil u. den Gebirgen. Symbolon, Συμβολων, Strabo VII.; Plin. IV, 12.; Ptol.; St. u. Hafen auf der Südküste des Chersonesus Tanrica, eine Hptniederlage der taurischen Seeräuber in ältern Zeiten, westl. vom Vorgeb. Crit

Metopon; j. Baluclava.

Symbolum, Svusolov, Die & XLVII, 35.; ein Bergpals in Thinks. bey der St. Philippi, der seinen danes davon erhielt, dass sich hier mehrers Gebirgsketten vereinigten. Man manie diese Gebirgsgegend auch Sapatischt Passe; s. Sapaci.

Symbra, Συμβοα, Ptol.; St. in Ly-

cien, im innern Lande. Symbra, Zosin. III, 22; Dorf is Persien, sw. Nisbara u. Nischanaba.

Symbr, Συμβοοι, Ptol.; Völkersch. auf der Westk, von Corsica.

Syme, Syma, Σομη, Herod. I, 174.; Scyl. in Huds. G. M. I, 38.; Mela II, 7.; Plin. V, 31.; Steph. Byz. 623.; Ins. an der Westküste von Carien, zw. Cnidus u. Rhodus; j. Simmi.

Symitha, Συμιθα, Ptol.; St. in

Mauretania Caeseriensis.

Symplegades; s. Cyaneac. Syna Judaeorum, Not. Imp.; St.

in Asien, u. zwar in Osroëne.

Syna'os, Zvvaos, Ptol.; Synnaus, Hierocl. 688.; falsch Synada, Synados bey Socrates n. Niceph.; St. in Phrygien in der Nähe von Ancyra: j. Seguta (?) Syndraci; s. Sydraci.

Synhietae, Plin. VI, 7.; Volk in Sarmatia Asiatica, jenseit des Palus Macotis.

Synnāda, Συνναδα, Strabo XII.; Liv. XLV, 34.; Plin. V, 29.; Hierocl. 677.; Steph. Byz. 624.; Synade, Συναδη, Ptol.; Synnas, Mart. IX, ep. 76.; Symmach II, v. 246.; kl. St in Phrygia Salutaris, de-sen Hptst. sie einige Zeit war, ohne besondere Bedentung, in einer ebenen Gegend. In der Nähe grub man einen kostbaren farbigen Marmor; j. Said Gazelle n. Reich. — Einw. Συναειτων a. Mzen.

Sypa, Συπα, Ptol.; Fl. in Indien

jenseit des Ganges.

Sypheum, Liv. XXX, 19.; St. in Italien, im Lande der Bruttier.

Syphnus; s. a. Siphnus.

Sypicius, Συπικίος, Supicius, Ptol.; Hafen anf der Ostk. von Sardinien;

j. n. Reich. Cala Sisina.

Syra, Snid., Syros, Zvgos, Syria, Syrie, Zvgn, Hom. Od. XV, v. 405.; Strabo X.; Scyros, Zvygos, Scyl. in Huds. G. M. 1, 22.; Ptol.; eine der cycladischen Inseln, sidwestl. von Tenos, Vaterland des Pherecydes; j. Syra, mit einer gleichnam. St.

Syracellae, Syrascellae; s. a.

Siracella.

Sỹrācūsa, Συρακουσα, Diod. XIII, 75; XIV, 4.; Syracusae, Συρακουσα, Herod. VII, 154. 155.-156.; Thue. VI, 3; VII, 22.; Seyl. in Huds. G. M. I, 4.; Polyb. I, 8.; Strabo VI.; Liv. XXV, 23. 24; XXXIII, 25.; Steph. Byz. 624.; Die 2te griech. Colonie auf Sicilien, gegründet von Doriern unter Anführung des Archias, 709 J. vor Chr., auf der Ins. Ortygia, ausschließl. die Insel, Nασος, genannt, hart an der Ostküste von Sicilien. Bald wuchs, wegen ihrer schr günstigen Lage, die St. so, daß sie sich auf die nahe Küste der Insel Sicilien, südl. vom großen Haien, bis

an die Bucht, Trogilorum Portus, erstreckte; der zuerst auf der Küste angelegte Theil hiefs Achradine, Azgaδινη (Thuc. VI, 3). Erst jedoch, als die Bewohner von Syracus den Tyrannen Gelo zu ihrem Beherrscher erwählten, wird die St. bekannter und erreicht den höchsten Gipfel von Macht und Ansehn; es wird ein 3ter Theil der St. Tyche, erwähnt, nordwestl. von den frühern Anlagen, n. ans den Vorstädten an der südwestl. Küste bildete sich der 4te Theil der St., Neapolis genannt. Der 2te von Gelo's Brüdern, Thrasybulus, wurde vertrieben u. eine democratische Verfassung eingefahrt, welche aber bald zu innern Unruhen Veranlassung gab. Umsonst versuchten (415 v. Chr.) die Athener, jene Uuruhen benutzend, Syracusae zu erobern; es widerstand, unterstützt vom spartanischen Bunde u. den übrigen Bewohnern der Insel, mit Glack u. blich frey, bis Dionysius zum Tyrannen sich aufwarf. Dieser befestigte den ältesten Theil von Syracus, die Ins. u. bestimmte den kleinern Hafen Acylios, auf der Nordseite, zu einem Schiffslager für Kriegsfahrzeuge u. zog die auf der nordwestl. Seite an Syracus stoßenden Anhöhen, Epipolae, Επιπολαι, mit in die Befestigung der Stadt. Sein Solm, Dionysius d. jüngere, wurde vom Corinthier Timoleon gezwungen, sich zurückzuziehu, u. ordnete eine neue democratische Regierungsform an, die aber schon nach seinem Tode von Agathoeles umgestürzt wurde, welcher von jetzt an Syraens als Tyrann beherrschte. Nach 28jähriger kräftiger Herrschaft wurde er vergiftet; es entstand Streit wegen der Oberherrschaft, bis die Syracusaner ihren General Hiero II. als König anerkannten, der sich an die Römer anschlofs, um den Carthaginensera widerstehen zu können. Ein entgegengesetztes Betragen brachte seinen Enkel um Thron u. Leben, n. Syracus um seine Selbstständigkeit; die St. wurde von Marcellus (212 v. Chr.) erobert u. rein Allmählig verfiel nun ausgeplündert. Syracus immer mehr, so dass endl. der alteste Theil, die Ins. Ortygia od. Nasos, allein bewohnt wurde, welcher Theil das heutige Siragosa ausmacht. - Zu Strabo's Zeit betrng der Umfang der St. 180 Stad.  $=4\frac{1}{2}$  geogr. M., den weniger volkreichen Theil, Epipolae, mit eingerechnet. Der älteste Theil, die felsige Ins. Ortygia, anch Nasos, hatte nuf beyden Seiten Häfen, auf der Nords. den kleinen Hafen, zwischen der Südspitze der Ins. u. dem Vorgeb. Plemmyrium

den großen Hafen, Magnus portus, i. Porto Maggiore; eine reiche Quelle, Arethusa (s. d. W.) auf der Sudwests. machte eine beträchtliche Ansiedelung hier möglich. Als die St. mehr anwuchs, wurde der schmale Canal, welcher Nasos v. der Ins. Sicilien trennte, v. einem Damm durchschnitten, vertheidigt von einer festen Citadelle, mit doppelten Mauern; an seine Stelle kam späterhin eine Brücke, welche aus jener Citadelle (Angonolis) in den 2ten Hpttheil der St. führte. -Dieser hiefs Achradina, Αχοαδινη, od. Acradina, nur auf der Westseite mit dem festen Lande verbunden u. war beträchtl. größer, als Nasos. Auf der Süd- u. Westseite hielten starke Manern u. die Acropolis, auf den andern Seiten aber steile Ufer den andringenden Feind ab; hier waren die anschnlichsten Gebäude u. ungeheure, noch jetzt vorhandene Catacomben. - An Achradina schloß sich nordwestl. Tyche, Tvzn, an, der bevölkertste Theil von Syracus, durch eigene Befestigungen vertheidigt u. besonders durch ein sehr festes, am nordwestl. Ende liegendes Thor, mit mehreren Ausgängen, Hexapylac genannt. - Südl. von Tyche u. südöstl. von Achradina lag Neapolis, ursprüngl., wie jene, nur eine Vorstadt u. erst späterhin zur St. gezogen u. befestigt, wo das prächtige Theatrum maximum war. -Nordwestl. von Tyche u. Neapolis hob sich der Boden bis zu einem steilen Abhange; diese Höhe wurde späterhin befestigt u. hiefs Epipolae, Επιπολαι, scheint aber, außer der Besatzung, keine Einwohner gehabt zu haben, weshalb sie gewöhnlich auch nicht zu den Theilen von Syracus gerechnet wird. Die erhabenste Spitze der Epipolae hiefs Euryelus, Evovylos, u. war verselm mit einem Castell, Labdalum. sehn mit einem Castell, Syracus war das Vaterland des Theocrit, des Archimedes, welcher zur Zeit der Eroberung durch die Römer umkam, des Flav. Vopiscus u. A. — Einw. Syracusii, Συρακουσιοι, a. Mzen Συρακο-

Syracusanus portus, Ptol.; Syracosius port., Συςακοσιος λιμην, Diod. V, 14.; Hafen auf der Ins. Corsica, nördl, von Palla; j. Porto Vecchio.

Syrallum; s. Tzurullum.

Syrastene, Συραστηνη, Ptol.: Syrastrene, Συραστρηνη, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. 1, 25.; Gegend in Indien, an den Mdgen des Indus, mit mehreren Städten.

Syrbotac, Plin. VI, 35; VII, 3.;

Völkersch. in Aethiopien, von ausgezeichneter Größe.

Syrecae, Plin. VI, 29.; ein Troglodyten-Volk in Aethiopien.

Syrgis, Zvoyıs, Herod. VI, 123.; Fl. in Scythia Enropaea, entspringt, nebst 3 andern größern Fll., im Lande der Thyssageten u. fällt in den Palus Macotis.

Syri; s. a. Leucosvri.

Syria, Zvota, Herod. II, 12, 116; III, 91.; Scyl. in Huds. G. M. I, 41.; Strabo XVI.; Mela I, 2.; Plin. V, 12.; Ptol. Nach den Begriffen der Alten der Theil von Asien, welcher sich vom Geb. Amanus od, Taurus bis nach dem petraeischen Arabien u. nach Aegypten hin erstreckt, so dass also Palaestina u. Phoenicien mit in dieser allgemeinen Bezeichnung begriffen sind; Strabe trennt jedoch diejenigen Länder davon, welche jenseit des Euphrat liegen, und Ptol. noch außerdem Phoenicien u. Palaestina. Diess ist das eigentl. Syrien, Syria propria, das obere, ανω Συςια, zum Unterschied vom südlichern, von Cölesyrien mit Phoenicien u. Palaestina; das eigentl. Syrien wurde begrenzt im N. von Melitene, im O. vom Euphrat, südl. von Coelesvrien (Phonicien u. dem Libanon), westl. von Ci-Die Hptgebb. sind: Libanon, Antilibanon, Casius, Anticasius nach Plin., südöstl. vom B. Casins, der sich von Westen gegen die See hinzieht, das Geb. Pieria u. der Amanus; der Hptfl. ist der Orontes. Unter der macedonischen Herrschaft zerfiel Syrien in 4 große Abtheilungen; Antiochia, Scleucia, Apamia u. Laodicea, nach den 4 Hptstädten, unter den Römern aber in 9 Landschaften: Comagene u. Cyrrhestica (heyde wurden späterhin von dem übrigen Syrien abgerissen, u. unter dem N. Eu-phratesia od. Euphratensis vereinigt) Palmyrene, Apamene, Chalcidice, Seleucis u. Pieria, Cassiotis u. Chalybonitis; j. Syricn, Soristan, Suristan. Syria Cocle, Cava; s. Cocle Sy-

Syria Palaestina, Herod. III, 91.; Plin. V, 12.; s. a. Palaestina.

Syriacum mare; s. a. Internum, Mediterraneum Marc.

Syriac Portac, Pylac; s. Pylac

Syriae.

Syrias, Evouse, Marc. Herael. in Huds. G. M. I, 72; Landspitze in Paphlagonien, an der Küste des Pontus Euxinus; j. Indeje.

Syrie, Plin. 11, 89; V, 29.; Ins. an

der Küste von Klein-Asien, vom Meero nahe bey Ephesus an die Küste getrieben. Syrie; s. Syra.

Syrieni, Plin. VI, 20.; Volk in In-

dien disseit des Ganges.

Syrimalga, Συφιμαλγα, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges, zw. dem Fl. Bynda u. dem Pseudostoma.

Syring a e, Συοιγγαι, Paus. I, 4.; O. jenseit des Nils, bey Theben, in dessen Nähe die tönende Bildsäule des Memnon stand.

Syringes, Amm. Marc. XXII, 15.;

große Höhlen in Λegypten. Syrinx, Συριγζ, Polyb. X, 28.; St. in Hyrcanien, in geringer Entfernung von Tambrace.

Syrium, Plin. V, 32; Fl. in Bithy-

nien.

Syrmatae, Plin. VI, 16.; Volk am

Ufer des Oxus.

Syrnis, Luguis, Syrnica, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges, in der Nachbarschaft des Indus.

Syrnos, Plin. IV, 12.; Ins. im agai-

schen Meerc.

Syrocilices, Mela I, 2.; Völkersch., wahrscheinl, an der Grenze von Cilicien u. Syrien.

Syromedia, Συφομηδια, Ptol.; Ge-

gend in Medien, an der Grenze von Persien. - Einw. Syromedi.

Syropaeones, Herod. V, 15.; Volk in Thracien.

Syrophoenices; Bew. von Coelcsyria; s. d. W.

Syros, Mela II, 7.; Plin. IV, 12; Ins. im ägäischen Meere, zw. Delos u. Paros, eine der Cycladen; j. Sira.

Syrtes; s. Syrtis major u. minor. Syrtes Getulae, Virg. Aen. V, v. 51.; s. a. Syrtis major u. minor.

Syrtica regio, Syrticum mare;

s. Syrtis.

Syrtis, idis, magna, major; Dvores Mεγαλη, Scyl. in Huds. G. M. I, 46. 47.; Polyb. III, 29.; Strabo XVII.; Mela II, 7.; Plin. V, 4.; Ptol.; ein be-trächtl. Busen des Mittelmeeres an der Küste von Africa, westl. von Cyrene, der wegen der niedrigen Küsten u. wegen der Strömungen schwierig zu be-fahren war. Er beginnt auf der Osts. mit dem Prom . Borium u. endigt mit dem Prom. Cephalae auf der Wests. Die Syrtis magna enthielt mehrere Iuseln, Syrtici maris insulae, von denen Ptol. 3 anführt: Gaja, die südöstlichste, zunächst nordwestl. Pontia u. Misynos, die nordwestlichste; - j. Mbsen von Sidra.

Syrtis minor, parva, Μικοα Συςτις, Scyl. in Huds. G. M. I, 28; Strabo XVII.; Polyb. I, 39; III, 23; XII, 1.; Mela I, 7.; c. ähnlicher, aber kleinerer Busen des Mittelmeeres an der Küste von Africa, westl. von der großen Syrte, vom Prom. Brachodes an nach Südosten sich erstreckend. An der Nords. dieses Busens, der durch Sandbanke besonders gefährlich war, liegt nahe an der Küste die Ins. Cercina, an der Süds. die Ins. Meninx; - j. Mbscn von Cabes. Die Küste zw. beyden Busen hiefs Syrtica regio, so wie die anwohnenden Völker Syrticac gentes, Seneca de vita beata, 14. epist. 90.

Syrus, Zogos, Paus. VIII, 34.; Fl. in Arcadien, fällt in den Alpheus.

Syscia; s. Siscia.

Syspieretis, Συσπιειοητις, Strabo XI.; Gegend in Grofs-Armenien.

Sythas, Evdag, Paus. II, 12.; Fl.

in Sicyonia, im Peloponnes.

Syverus, Plin. XXXVII, 8.; Fl. in Attica, in welchem man Chrysoprase

Tabae, Ταβαί, Arrian. Peripl. M. Erythr. in Huds. G. M. I, 8.; Vorgeb. in Aethiopien am sin. Barbaricus, vergl.

Tabae, Ταβαι, Liv. XXXVIII, 13.; Steph. Byz. 629.; Hierocl. 689.; St. in Carien, an der Grenze Pisidien's.

Tabae, Plin. V, 27.; St. in Cilicien. Tabae, Ταβαι, Curt. V, 13.; Pel. XXXI, 11.; Steph. Byz. 630.; St. in Persien.

Tabac, Sil. Ital. XIV, v. 272.; O. in Sicilien.

Tabala, Hierock 671., a. Mzen; St.

in Lydien, nach einem Zusatz a. Mzen, in der Nähe des Fl. Hermus.

Tabalta, Itin. Ant. 48. 50.; St. in Africa propria, zw. Septimunicia u. Cellae Picentinae.

Tabana, Τάβανα, Ptol.; St. im In-nern des Chersonesus Taurica.

Tabasi, Tabassi, Ταβασοι, Τα-βασσοι, Ptol.; Völkersch. in Indien disseit des Ganges, zw. dem Sardonix- u. Bettigo-Geb., an beyden Ufern des Narbudda-Fl. im heut. Popal.

Tabbath, Jud. VII, 32.; St. im Stamme Manasse.

Tabeae, Ταβεαι, Strabo XII.; St. in Grofs-Phrygien.

Tabernae, Itin. Ant.; Amm. Marc. XVI, 2.; Tah. Pent.; St. in Gallia Belgica, un Gebiete der Nemetes; j. Rhein-Zabern. - E. anderer O. gl. N. liegt zw. Strafsburg u. Metz; j. Berg-Zabern. - E. Ster O., mit dem Zusatz Tribocorum, ist das hent. Elsafs - Zabern mit dem Beysatz Mosellanicae j. Berncastel, s. Castellum Mosellanum.

Tabia; s. Tavia.

Tabiana, Ταβιανα, Ptol.; Ins. im pers. Mbsen an der Küste von Persis, westl. von der Ins. Sophtha.

Tabidium, Plin. V, 5.; St. im In-

nern von Libyen.

Tabiene; s. Parthia,

Tabieni, Tabinvoi, Ptol.; Volk in Scythien disseit des Imaus,

Tabieni, Ptol.; Völkersch. in Acthiopien, sudl. von den Colobis.

Tabis; s. Thinae.

Tabla, Tablae Batavorum, Tab. Peut.; O. auf der Insel der Bataver, zw. Caspingium u. Flenium; n. E. j. Alblas, n. Reich. Delft.

Tabor; s. Thabor.

Tabraca, Polyb. XII, 11.; Tab. Pent.; Thabraca, Ptol.; Tabracha, Plin. V, 3.; St. an der Nordküste von Numidien, an der Grenze von Provincia Zeugitana, also an der Grenze des heut. Tunis u. Algier; j. Tabarca.

Tabuda; s. Scaldia.

Tabula; s. Scaldia.
Taburnus mons, Virg. Georg. II,
v. 33.; Polyb. III, 100.; Vib. Seq.; ein hohes, rauhes Geb. in Samnium, dessen südlicher Abhang aber mit Oelbäumen besetzt war; es umgab die caudinischen Passe auf der Südseite; j. Rocca Rainola u. Monte Vergine n. Mannert, Taburno n. Reich.

Tacape, Plin. V, 4.; Καπη, Cape, Ptol.; Tacapae colonia, Itin. Ant.

50, 59, 74, 77, 518.; St. an der Küste der kl. Syrte, mit einem unsichern Hafen, bey dem heut. Flecken Gaps; - adj. Tacapitanus.

Tacaphoris, Taxagogis, Ptol.; St. im Innern von Marmarica, zw. Lucae u.

Tacasarta, Itin. Ant 163.; Tacasiri, Not. Imp.; Grenzort in Unter-

Aegyten auf der Osts. des Nils. Tacatua, Plin V, 3.; Taxarvy, Ptol; Tacattu, Itin. Ant. 29.; St. an der Nordküste von Africa propria, zw. Rusicada u. Hippo; j. Takusch.

Tachari, Ταχαφοι, Strabo XI.; Valkersch, in Hyrcanien.

Tachasara, Tazasaga, Ptol.; St. im Innern von Medien, zw. Pharambara u. Zalace.

Tachempso, Tachompso; s. Metacompso.

Tachorsa, Ταχορσα, Ptol.; Ort im libyschen Nomos.

Tachpanes; s. Daphnae Pelusiae, Tacina, Itin. Ant. 114.; O. in Unter-Italien, zw. Meto n. Scyllacium; j. Lo Stecato n. Reich.

Tacola, Taxola, Ptol.; Handelsort in Indien jenseit des Ganges, an einem Mhsen, im Chersonesus aurea (malayische Halbinsel).

Tacolosida; s. Tocolosida.

Tacompso; s. Metacompso.

Tacona, Itin. Ant. 157.; Ort in Mittelaegypten, nördlich von Oxyrynchos, wahrscheinl. am Josephs-Canal.

Tacoraci, Taxogaioi, Ptol.; Volk in Indien jenseit des Ganges, zw. den

Bergen Imaus u. Bepyrras.

Ta cubis, Τακουβις, Ptol.; St. in Lusitanien, zw. Scalabiscus u. Concordia.

Tader, Plin. 111, 1. 3.; Terebris, Terebus, Τερεβος, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis; j. Segura.

Tadiates, Plin. III, 12.; Volk in

Tadien, in der Regio quarta.

Tadinates, Plin. III, 14.; Völkerschaft in Italien, in der Regio sexta, Einu. Umwohner der St. Tadinas, am Fl. Rasina, an der flaminischen Strafee.

Tadnos, Plin. VI, 19.; c. Quelle in Aegypten, in der Nähe von Myos Hor-

mos.

Tadutti, Itin. Ant. 32.; O. in Numidien, auf der Strasse von Lambese n. Sitifis, zw. Lambese u. Nova Sparsa.

Taenaria, Ταιναφια, Ptol.; Taenarum, Herod. I, 24.; Plin. IV, 5.; Paus. III, 25.; Taenarus, Tairages. Scyl. in Hude. G. M. I, 17.; Steph. Byr.

31.; Taenarium, Taenarius, Steph. Byz.; Vorgeb. in Laconica, zw. dem Haen des Achilles u. Psamathus, die mittere Südspitze des Peloponnes; j. Cap Matapan. Auf diesem Vorgeb. war ein erähmter Tempel des Neptun über einer Jöhle, durch welche man zum Hades gelangen konute; denn Hercules holte nier den Cerberus aus der Unterwelt, 1. Orphens stieg hier hinab (Virg. Georg. V, v. 467., Strabo VIII). Dabey lag lie St.

Taenarum, Taivagov, Herod. VII, 168 ; Ptol.; Steph. Byz. 630.; mit e. lafen, welchen Scyl. in Huds. G. M. I. 17 lafen des Achilles, Azilleiog liung, nennt;

. Maina. - Etwas westl. von Taenaum wurde später, nach dessen Vernichung, Caene od. Caenopolis angelegt, s. 1. W.

Taenialonga, Itin. Ant. 10.; Taeniolonga, Ταινιολογγα, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, am iberischen Meere.

Taenur, Tairovo, Ptol.; St. in In-

lien disseit des Ganges.

Taepa, Ταιπα, Ptol.; St. im Intern von Persien, zw. Parodana u. Traronice.

Taezali, Taigaloi, Ptol.; Volk in Britannia, im heut. Northumberland; in hrem Gebiete war das Vorgeb.

Taezalum, Taigalor, Ptol.; j. Kin-

rairds Head.

Tafa; s. Tava.

Tagae, Tayat, Pol. X, 29.; Plin. VI, 16.; St. in Parthien an Hyrcanien's Brenze, im Geb. Labuca; j. Dameghau.

Tagana, Tayava, Ptol.; St. im Inern von Libyen, am Fl. Ophiodes, zw. elegia u. Panagra, viell. Marasa, bey

Tagara, Ταγαρα, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 29.; Ptol.; St. n Indien disseit des Ganges, zw. Sarisais u. Baetana, das spütere Deoghir, in ler Nähe des heut. Aurungabad n. Man-

Tagaste, Itin. Ant. 44.; Tage-tense opp., Plin. V, 4.; St. in Nunidien, zw. Hippo u. Sicca Veneria, Va-

erst. des heil. Augustin.
Tagonius, Tayovios, Plut. vit. iert. 17.; Nebenfl. des Taja in Hispania;

. Henares od. Tajuna n. Ukert.

Tagora; s. Thagura.

Tagori, Plin. VI, 7.; Volk in Sarnatia Asiatica.

Tagrus, Varro de re rust. II, 1. 19.; 3. in Lusitanien, am Tagus, in der Nähe on Olisippo; viell. j. Yunto, zar Sierra de Albardos gehörig n. Ukert, n. A. Mente di Sintra.

Tagulis; s. Tugulus.

943

Tägus, Tayos, Strabo III.; Ovid Met. II, v. 251.; Liv. XXI, 5; XXVII. 19.; Meta III, 1.; Plin. IV, 22; XXIII, 4.; beträchtl. Fl. in Hispania, entspr. im Gebiete der Celtiberer, im östl. Iberien, fliefst durch die Lander der Vettonen, Carpetaner u. Lusitauer, deren südliche Grenze er bildete u. fällt bey seinem Ausfluss gegen 20 Stad, breit in den Ocean; er führt Gold bey sich; j. Tajo oder

Taifalac, Amm. Marc. XVII, 13; XXXI, 3.; e. gothisches Volk an der Donau.

Tala; s. Thala.

Talabriga, Plin. IV, 35.; Ταλαβοιya, Ptol.; Talabrica, Itin. Aut. 421 .; St. in Lusitanien, zw. Aeminium u. Langobriga; j. Talavera de la Reyna n. Reich., Aveiro n. Ukert; vergl. Averium.

Talabroca, Talabroce, Ταλα-βροκη, Strabo XI.; eine der berühmtesten Städte in Hyrcanien.

Talacori, Talaxoge, Ptol.; Handelsst. auf der Ins. Taprobane, nördlich von der Mdg des Phasis, in der Nähe des heut. Forts Pospyl. Taladusii; s. Teladusii.

Talamina, Ταλαμινη, Ptol.; St. der Seurbi in Hispania Tarraconensis.

Talara, Ταλαφα, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges.

Talares, Talages, Strabo IX.; Volkersch, in Thessation am Pindus,

Talarenses, Plin. III, 8.; Volk in Sicilien, wahrscheinl. die Ein- u. Umwohner von

Talaria, Talaqia, Steph. Byz. 631.; Städtchen, zum Gebiete der Syracusani in Sicilien gehörig; j. Tatria n. Reich.

Talariga, Ταλαοιγα, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges, an diesem-Fl. bey Aganagora.

Talaura, Ταλαυρα, Dio Cass. XXXV.; Talauris, Appian. Mithrid.; St. in Cappadocien in der Nachbarschaft von Cilicien.

Talbenda, Ταλβενδα, Ptol.; St. im Innern von Pisidien nach Isaurien hin, zw. Orbanassa u. Cremna colonia.

Talca, Mela III, 6.; s. Chalca.

Talcinum, Talnivov, Ptol.; St. im Innern von Corsica, zw. Sermicium und Venicium; j. Talcino.

Taletus, Taleros, Paus. III, 20.; der höchste Gipfel des Taygetus-Geb. in Laconica, mit einem Tempel der Sonne

Talia, Itin. Ant. 218.; Taliata, Not. Imp.; Taliatis, Tab. Peut.; Tanatis, Tavaris, Ptol.; St. in Ober-Moesien, zw. Novae u. Aegeta; j. Tata-

Talicus, Amm. Marc. XXIII, 6.; Fl. in Scythien.

Talmena, Ταλμενα, Nearch. in Huds. G. M. I, 16.; Hafen in Carmanien; j. Schaima n. Mannert.

Talmis, Olympiod. ap. Photium p. 194; Itin. Ant. 161.; St. im aegypt. Acthiopien, zw. Taphis u. Tutzis; j. Ka-

Talori, Inschr.; Völkersch. in Lusitanien, in der Umgegend von Norba Caesarea (Alcantara), n. Reich. in der Gegend von Tavora.

Talubath, Ταλουβαθ, Ptol.; St. im Innern von Libyen; j. wahrscheinl; Ta-

Taluctac, Plin. VI, 19.; Volk in Indien, um den Ganges, im heut. Arracan n. Hardonin.

Taluda; s. Tamuda.

Tama, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien in der Nachbarsch, des Nil.

Tamalluma, Not. Episc.; Tamannuna, Tab. Pent.; O. u. Bischofssitz in Mauretania Sitifensis; j. Callah.

Tamara, Ταμαρα, Ptol.; Tama-, ris, Mela III, 1.; Fl. in Hispania Tarraconensis, in der Nähe des celtischen Vorgeb.; j. Tambre. — Seine Quellen nennt Plin. XXXI, 2 Tamaricos fontes u. bezeichnet sie als merkwürdig.

Tamura, Tamure, Ταμαρη, Ptol.; O. am Fl. Tamar in Britannia, im Gebiete der Damnonii; n. Cambden j. Tamerton bey Plymouth.

Tamarici, Mela III, 1.; Plin. IV, 20.; Völkersch. in Hispania Tarraconensis od. Lusitania, am Fl. Tamaris.

Tamaricio Palmac, Itin. Ant. 87.; O, auf der Ostk. von Sicilien, zw. Messana u. Taurominium; j. Torre di Palma n. Mannert, Pugliara n. Reich.

Tamaris; s. Tamara.

Tamarus, Tauagos, Ptol.; Fl. in Großbritannien, fällt an der Südküste, zw. der Mdg des Cenio u. Isaca, ins Meer; j. Tamar.

Tamarus, Thamarus, Itin. Ant. 103.; Fl. in Sammium, kömmt von den Apenninen u. fällt in den Calore-Fl.; j.

Tamarus, Ταμαρος, Strabo VII.; B. in Macedonien.

Tamascanum, Tamascani municipium, Tab. Peut.; Not. Episc.; Bischofssitz in Mauretania Sitifensis, am Fl. Andus, nordöstl. von Auzia; - adj. Tamascaniensis.

Tamasidava, Ταμασιδανα, Ptol.; St. in Mysia inferior, zw. Zardigana u. Piroboridana, in der Nähe des Fl. Hierasus.

Tamasis, Tapasis, Ptol.; St. in Indien disseit des Ganges.

Tamassus, Ταμασσος, Strabo XV.; Hierocl. 706.; Tamasus, Ptol.; Tamaseus, Ταμασευς, Steph. Byz. 631.; Temese, Τεμεση, Hom. Odyss. I, 184.; St. auf der Insel Cypern, beruhmt wegen ihrer Kupfergruben, südöstl. von Soloe, nordwestl. vom Berge Olympus. - Eiaw. Tamasites u. Tamasius; - adj. Tamascus, Ovid. Met. X, v. 643.

Tambrax, Tambraca, Ταμβραξ. Ταμβοακα, Steph. Byz. 632.; Polyb. X, 31.; St. in Hyrcanien, viell. s. a. Talabroca bey Strabo.

Tamerae; s. Zamirae.
Tamese, Temese; s. Tempsa.
Tämesis, Caes. V, 11.; Tamesa,
Tac. Ann. XIV, 32.; Die Cass. XL, 3.; Jamesa u. Jamissa, Ιαμησα, Ιαμισσα, Ptol.; Fl. in Britannien; j. Themse, Thames.

Tamia, Ταμεια, Ptol.; O. in Scotia, dem Firth of Tay gegenüber, wahrsch.

am Loch Tay.

Tamna, Tauva, Strabo XVI.; Plin. VI, 28.: Steph. Byz. 632.; Thomna, Plin. XII, 14.; St. im glückl. Arabien, wahrsch. s. a. Thumna bey Ptol., Hptst. der Catabani.

Tamnum, Itin. Ant. 459.; St. in Aquitania, zw. Blavutum u. Novioregum;

j. Mortagne.

Tamonbari, Procop. de aedif. IV. 11.; feste St. in der thracischen Prov. Rhodope, von Justinian angelegt.

Tamonitis, Tapovitis, Strabo XI.; Bez. in Syrien, wurde nach der Niederlage des Antiochus zu Armenien geschlagen.

Tamos; s. Tamus.

Tamuda, Mela I, 5.; Plin. V, 2;

Taluda, Ταλονδα, Ptol.; Tanuda, Not. Episc.; Fl. u. St. in Mauretania Tingitana.

Tamugadis, Itin. Ant. 31. 40.; hamugadis, Tab. Peut.; St. in Thamugadis, Tab. Peut.; St. Mauretania, zw. Lambese u. Ad Rota.

Tamus, Tamos, Mela III, 7.; Vor-

geb. in Indien, vom B. Taurus gebildet. Tamusida, Ταμουσιδα, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Tingitana, zw. Banasa u. Silda. Zu unterscheiden

Tamusiga, Tapovsiya, Ptol.; St.

in Mauretania Tingitana, an der Küste des Oceans.

Tamyna, Ταμυνα, Strabo X.; Steph. Byz. 632.; St. in Euboea, im Gebiete der St. Eretria, mit einem Tempel des

Apollo.

Tamyrace, Ταμνοακη, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 20.; Strabo VII.; Ptol.; Steph. Byz. 632.; Vorgeb. am Anfange des cercinitischen Mbsens in Sarmatia Europaca, mit einem Landungsplatze; erst spätere Schriftsteller erwähnen eine St. an der Stelle der Landspitze.

Tamyras, Tauveas, Strabo XVI.; Fl. in Phoenicien, zw. Berytus u. Sidon;

j. Damer.

Tanadaris, Tavadagis, Ptol.; St. in Klein-Armenien, auf der Ostseite Ca-

taoniens, am Gebirge Taurus.

Tanager, Virg. Georg. II, v. 131.; in Lucania, der im Sommer fast trocken war. In einiger Entfernung von seinem Ursprunge verliert er sich unter der Erde, kömmt dann wieder zum Vorschein u, fällt in den Silarus-Fl.; j. Ne-

Tanagra, Ταναγοα, Thue. I, 108.; Strabo IX.; Paus. IX, 20.; Plin. IV, 7.; Ptol.; Hierocl. 645.; Steph. Byz. 632.; beträchtl. St. auf der Osts. von Boeotien, auf einer steilen Anhöhe am nördl. Ufer des Asopus; es blühte noch zur Zeit des Hierocles u. seine Bewohner banten einen Wein, welcher als der beste in Bocotien berühmt war; j. Scamino.

Tanagra, Tavayga, Ptol.; St. im Innern von Persis, in der Nachbarsch.

von Marrasio.

Tănăis, Tavaig, Herod. IV, 20. 123.; Scyl. in Huds. G. M. I, 30. 31.; Strabo XI.; Mela I, 1.; Plin. IV, 12.; Amm. Marc. XXII, 8.; Fl. im europäischen Sarmatien, der nach Plin. von den ripäischen Gebb. kam u. sich in 2 Mdgen in den Maeotis ergols; j. Don.

Tanais; s. Jaxartes.

Tanais, Tavais, Strabo VII. XI.; Plin. VI, 7.: Ptol.; Steph. Byz. 633.; Handelsst. im europäischen Sarmatien, hob sich rasch bis zu bedeutender Größe, so daß sie sich der Herrschaft der Könige von Bosporns entziehen konnte, wurde aber von einem derselben, Polemo, erobert u. zerstört; zwar hob sie sich späterhin wieder, aber nie zu alter Größe; westl. vom heut. Asow.

Tanaitac, Plin. VI, 7.; Ptol.; Volkersch, in Sarmatia Europaea, am Ufer

des Tanais.

Tanarus, Plin. III, 16.; Itin. Ant. 109.; Fl. in Ligarien, fallt in den Po u. zwar auf dessen rechter Scite; j. Tanaro.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Tanatis, Tavares, Ptol.; St. in Ober-Moesien, nahe an der Donau. Tanatis, Solin. XXII.; Tanetos,

Beda I, 26.; Insel Britanniens bey Cantuaria; j. Thanet.

Tanctos: s. Tanatis.

Tanetum; s. Tannetis vicus.

Tanfanae lucus, templum, Tac. Ann. I, 51.; e. Hain u. Tempel im Lande der Marsen, zw. Ems u. Lippe, in der Nähe von Bogadium (Münster), vom Germanicus zerstört. Struve n. A. halten die sogenannte Dampfpfanne bey Borgholzhausen für diesen Ort, Reich. das

Kloster Corvey. Tangala, Ταγγαλα, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, im Innern, im

Lande der Pandionen; J. viell. Dindigull. Tānis, Tanis, Strabo XVII.; Ptol.; Steph. Byz. 633.; Zoan, Num. XIII, 22.; Jes. XIX, 11. 13.; Ps. LXXVIII, 12. 43.; Pannis, Havvig, Hierock. 727.; St. in Unter-Aegypten, nahe bey dem Ausfl. des Nils, welcher von ihr den Namen erhielt. Sie war zu Moses Zeit. der hier erzogen wurde, die Residenz einer agyptischen Dynastie, dann die Hptst. eines eigenen Nomos, Tanites no-mos (Plin. V, 9.; a. Mzen des Hadrian) endl. ein Bischofssitz in Augustamnica prima; ihre Ruinen heifsen j. Samnah od. San n. Mannert.

Tanites nomos; 8. Tanis. Teniticum ost.; s. Nilus.

Tannetis vicus, Tavvntos xoun, Polyb. III, 40.; Liv. XXI, 25; XXX, 19.; Tanetum, Ptol.; Tannetum, Itin. Ant. 287.; Paul. Diac. G. L. II, 2.; e. alter Flecken der Bojer in Gallia Cisalpina, zw. Parma u. Reginm; j. Taneto; n. Mannert aber das Dorf St. Illario. -Einw. Tanctani, Plin. III, 15. Tantalis; s. Sipylam.

Tantalus, Tartalog, Steph. Byz. 633.; B. auf der Ins. Lesbos.

Tantarene, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopien.

Tantharagi, Τανθαραγοι, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I. 27.; Völkersch. in Indien, in der Geg. von Barygaza.

Tanupolis; s. Trajanopolis.

Tanus, Tavos, Paus. II, 38.; Fl. in Argolis, entspr. auf dem Geb. Parnon, läuft durch das Thal der Landsch. Cynaria u. fällt in den thyreatischen Mbsen.

Taoce, Ταοκη, Arrian. Ind. c. 39.; Ptol.; Oce, Οκη, Strabo XV.; St. in Persis, an der Mdg des Fl. Granis oder, n. Ptol., Rhogomanis, bey cinem gleichnam. Vorgeb.; j. Benderrigk. Die umliegende Gegend hieß nach der St.

Taocene, Ταοκηνή, Ptol. Taochi, Ταοχοί, Steph. Byz. 634.; Volk im Innern von Pontus.

Tapanitae, Tanavitai, Ptol.; Vol-

kersch, in Marmarica.

Tapara, Ταπαοα, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. 1, 5.; Handelsst. am arab. Mbsen, in der Nähe des Hafens Avalites.

Tape, Ταπη, Strabo XI.; Hptst. in Hyrcanien, vielfeicht Tage bey Polyb., welcher jedoch die St. nach Parthien

verlegt.

Taphiac, arum, Plin. IV, 12.; Inseln im ionischen Meere, zw. Achaia u. Leucadien, auch Taphiorum insulae, Taφιων νησοι, u. Teleboides, Strabo X., genanut. — Die wichtigste hiefs Taphos, Taphus, später Taphiusa, Straba; j. Meganisi.

Ταφιασσος, Strabo Taphiassus, IX.; Plin. IV, 2.; Berg im Gebiete von

Calydon in Actolica.

Taphii, Taquot, Strabo VII.; Volk im europäischen Scythien, am carciniti-

schen Mbsen.

Taphii, Ταφιοι, anch Teleboae, Τηλεβοαι, Hom. Od. XV, v. 426; XVI, v. 426.; Volk auf der Westküste von Acarnanien und auf den nach ihnen benannten Inseln, ein Zweig der Leleges. Sie waren als kühne Sceräuber übel berüchtigt. Ein Theil von ihnen wanderte

nach Italien aus, Virg. Aen. VII, v. 735.

Taphiorum ins.; s. Taphiae.

Taphis, Itin. Aut. 161.; Thapis,
Olympiod.; St. im ägyptischen Acthiopien, 8 Mill. von Talmis; j. Tafa.

Taphitis prom., Ταφιτις, Strabo VII.; Vorgeb. in Africa, nahe bey der St. Neapolis.

Taphiusa; s. Taphiae.

Taphnac, Taphne; s. Daphnac Pelusiae.

Taphos; s. Taphiac.

Taphosiris; s. Taposiris.

Taphra; s. Taphrura.
Taphrae, Mela II, 1.; Plin. IV, 12.; Taphros, Tappos, Ptol.; St. im Chersonnesus Taurica, auf der engsten Stelle der Landenge. Mela bezeichnet diesen Theil der Landenge mit dem N. Taphrae.

Taphros, Fossa, Plin. III, 6.; Fretum Gallicum, Itin. Mar. 495.; die Strafse von St. Ronifacio, zw. Sardi-

nieu u. Corsica; s. Fossa.

Taphrura, Ταφρονφα, Ptol.; Tab.
Peut.; Taphra, Plin. V, 4.; St. im eigentl. Africa, an der Küste des numidischen Busens; j. Sfax.

" Taphua, Jos. XV, 33. 53.; St. im Stamme Juda.

Taphus; s. Taphiac.

Tapori, Ταποgοι, Ptol.; Plin. IV, 22.; Volk in Margiana.

Taposiris, Ταποσειοις, Strabe XVII.; Taphosiris, Proc. de Aedif. VI, 1.; Taposiris, Tanonique, Ptel.; Tapostris, Tab. Peut.; St. in Aegypten; westl. von Alexandria, zw. Cynossema n. Pinthynn, ein berühmter Sammelplatz für die Bewohner der Umgegend, in welcher Osiris begraben seyn soll. -Fine andere St. gleiches N. lag oberhalb der genannten, Strabo XVH. — Eine 3te gleichnamige St. lag an der Wests. des canobischen Nilarms, wahrscheinl. as der südwestl. Spitze des Sees Mareotis, Strabo XVII.

Taprobane, es, Ταποοβανη, Straboll. XV.; Mela III, 7.; Plin. VI, 22.; Ptol.; Steph. Byz. 634.; früher Simundu, Σιμοννδου, Palaesimundu, Salice. Σαλικη, Steph. Byz.; Sclediva u. Sielediva, Zieledißa, Cosmas M. p. 836. Unter diesem Namen verstehen die Alten die Insel Ceylon, die sie, dem indisches Vorgeb. Cory gegenüber, zw. dem colchischen u. agarischen Mbsen fanden u. lange für ein großes Festland hielten. Erst die ägyptischen Griechen erhielten genauere Nachrichten über diese Insel. welche uns Ptol, aufbewahrt hat. - Hptgeb. Montes Galibi, Ptol., auf der Nord-hälfte, wo die beyden Hptfil. der Insel entsprangen; Malca Mons, s. d. W., von wo die 3 übrigen großen Fll. ihren Ursprung nahmen. — Als größere Fil-nennt Ptol.: Phasis, Ganges u. Baracus auf der Osts., Azanus auf der Süd-, Soana auf der Wests. - Die Einw. der Ins. Taprobane bestanden aus 12 Völkerstämmen; auf der Nords, wohnten: Galibi u-Mudutti; südl. von diesen Anurogrammi u. Nagadibii, dann Oani u. Emni; westl. von den letztern Sandocandae; östlan der Küste: die Tarachi; unter diesen Bocani n. Diorduli; die östlichsten Völker endlich waren Rhodogani n. Nagiri.

Tapsus, Virg. Acn. III, v. 689.; 8-

Thapsus.

Tapura, Ταπουρα, Ptol.; St. im Innern von Klein-Armenien, zw. Domana u. Nicopolis.

Tapurei; s. Tapuri.

Tapuri, Ταπουροι, Ptol.; Ταργεί, Plin. VI, 16.; Tapyrrhi, Tanvogos, Steph. Byz. 635.; Völkersch. in Medien, zw. Parthia n. Media, nicht weit vom caspischen Meere.

Tapuri, Tapurei montes, Ptol.;

Berge in Scythien, diesseit des Imaus, in der heut. Soongarev.

Tarachi, Tagazor, Ptol.; s. Tapro-

bane.

Tarachia, Plin. IV, 12.; e. der ionischen Inseln, an der Küste von Corcyra. Taranei, Plin. VI, 28.; eine ara-

bische, in Syrien wohnende Völkersch.

Tarantasia, Pertz I, 452.; St. im Gebiete der Centroer in den Alpen, in der gleichnamigen Landschaft; j. Tarantaise in Savoyen, die St. heisst j. Moustiers en Turantaise.

Tararium, Tagagiov, Ptol.; St. in

Bithvnien.

Tarns, Tuones, avros, Paus. X, 10.; Steph. Byz. 635.; Fl. in Japygia, zw. Metapontus u. Tarentum; j. Tara u.

Taras; s. Tarentum.

Tarascon, Tagaczwo, Strabo IV.; Taruscon, Tagovorov, Ptol.; St. in Gallien an der Osts. des Rhodanus, Nemansus gegenüber; j. Tarascon, Beaucaire gegenüber.

Tarati, Tagarot, Strabo V.; Gebirgsbewohner der Insel Sardinien, als Räuber zu Laude u. zur See übel be-

Tarba, Ταρβα, Ptol,; St. auf der Südküste von Creta, zw. Lissus u. Poecilasium.

Tarbassus, Taggaggos, Strabo XII.;

St. in Pisidien.

Tarbella civ.; s. Aqune Augustae. Tarbelli, Ταρβελλοι, Strabo IV.; Tarbeli, Plin. IV, 19.; Volk in Aquitania an den Pyrenacen bis an die Grenze Hispanien's.

Tarbellicae Aquae; s. Aquae Augustae.

Tarcynia; s. Tarquinia.

Tarelei, Plin. V, 8.; Volk in Aethio-

pien, um die Quellen des Niger. Turentini; s. Tarentum.

Tarentinus sinus; s. Tarentum.

Tärentum, bey griech. Schriftst. u. a. Mzen Taras, Ταρας, αντος, Herod. III, 138; IV, 99.; Scyl. in Huds. G. M. I, 5,; Polyb. VIII, 35.; Tac. Ann. II, 83.; Liv. XXIII, 38; XXVII, 16.; Strabo VI.; Scymnus Chius in Huds. G. M. I, v. 329.; Mela II, 4.; Itin. Ant. 119. 121.; eine sehr alte St., von den Japygiern an einer außerst vortheilhaften Stelle der Küste von Calabrien, an dem nach ihr benannten Mbsen (Tarentinus sinus) gegründet. Im. J.-707 v. Chr. führte Phalantus Parthenier aus Sparta hierher, vertrich die alten Einw. Tarentini (Tagarrevor a. Mzen) u, stif-

tete die blühendste u. mächtigste griech. Colonie in Grofs-Griechenland, welche einen großen Einfins übte über alle andern Colonica der Umgegend. Macht u. Reichthum mehrten sich so beträchtlich in der Folge der Zeit durch den ausehnl. Handel der Tarentini, dass sie, heimlich unterstützt von Pyrrhus, König von Epirus, einige Zeit den Römern, die sie von der Landseite, u. den Carthagern, welche sie von der Secseite eingeschlossen hatten, widerstehen kounte. Endlich aber ergab sich Tarentum den Römern (273 v. Chr.), behielt aber ihre Freyheit, bis sie den siegenden Hannibal, im zweiten punischen Kriege, einließ u. dadurch die Römer gegen sich aufreizte. Quintus Fabius belagerte u. eroberte die St., sie wurde geplundert u. 30000 Einwohner als Sclaven verkauft, welche man später durch eine romische Colonie ersetzte. Zwar erreichte sie nie ihre alte Größe u. Macht wieder, zeichnete sich dagegen aber ans durch den Fleiss ihrer Bewohner, welcher besonders von der trefflichen Beschaffenheit ihres Gebiets unterstützt wurde. Man zog, außer Getraide u. Ocl, treffliche Feigen u. Wein; bereitete feines Salz u. färbte schön in Wolle. - Der Hafen von Tarentum wurde durch einen kleinen Busen, im Innern des tarentischen Mbsens, gebildet (j. Mare Piccolo); eine schmale Landzunge verengt den Eingang in diese innere Bucht; auf ihrer nordwestl. Seite lag die Acropolis; hinter ihr die St., das heut. Tarent.

Taretice, Tagerixn, Ptol.; Vorgeb. in Sarmatia Asiatica un der Küste des Pontus Euxinns, zw. Tazos u. Ampsalis. Targ arum, Tagyagov, Ptol.; St.

im eigentl. Africa, sudl. von Adrumeta. Turgines, Plin. III, 10.; Fl. in Grofs-Griechenland, der östlichste am

Busen von Squillace; j. Tacina. Tariana, Taquara, Ptol.; St. in Susiana, im Innern des Landes, zw. Abin-

na u. Sele.

Tarichea, Taguzeia, Strabe XVI.; Plin. V, 16.; Jos. B. J. III, 17.; betrachtl. St. in Galilaea, sudl. vom See Gennesareth, in geringer Entfernung von Tiberius; j. Telhoue.

Tarina, Tagerra, Ptol.; St. in Groß-

Armenien.

Tarinae Aquae; s. Acula.

Tarinates, Plin. III, 12.; Volk in Italien, in der Landsch. Sahina; j. Tarano

Tariona, Plin. III, 22.; fester Ort in Liburnien; ihre Einw. hiefsen Tariotae, u. daher die Gegend Tariotarum re-

gio, Plin.

Tarnadae u. Tarnajae, Itin. Ant. 351.; O. der Helvetier, zw. Octodurum u. Penne locos; man halt es für einerlev mit Agaunum od. Acaunum, s. d. W.

Tarnanto, Tab. Peut.; O. in Nori-cum, an der Grenze von Salzburg und Oesterreich; n. Reich. j. Alten-Thaun.

Tarne, Plin. V, 29.; Quelle in Ly-

Tarne, Ταgνη, Hom. Π. V, v. 44.; Strabo IX.; St. in Lydien. Tarnis, Plin. IV, 19.; Fl. in Gallia Aquitania, trennt die Tolosani u. Petrocori; j. Tarn.

Tarodunum, Tagodovvov, Ptol.; St. in Germania, in der Nachbarsch. der Donau u. Arae Flavine; n. Wilh. j. Mark Zatern bey Freyburg, n. Reich. Derendorf.

Tarona, Ταρωνα, Ptol.; St. im In-nern des Chersonnesus Taurica.

Tarpejus mons.; s. Capitolinus

Clivus.

Tarpetes, Strabo XI.; Völkersch. in Sarmatia Asiatica, am Pontus Euxinus.

Tarphe, Ταρφη, Hom. II. II, v. 533.; Straho IX.; Steph. Byz. 639.; e. alte, der Fabelzeit angehörige St. im Gebiete der Locri Epicnemidii, westl. unter dem Octa, gegen Doris hin auf einer Anhöhe.

Tapodizus, Itin. Ant. 230 .: St. im Innern von Thracien, an der Strafse von Anchialos nach Hadrianopel; j. wahrscheinl, Kirklissa n. Mannert . Kodsje-Tarla n. Reich.

Tarquinienses; s. Tarquinii.

Tarquinii, Liv. I, 34; V, 16; VII, 15. 19. 22.; Justin. XX, 1.; Tarcynia, Ταρχυνία, Strabo V.; Dionys. Hal. HI, 137.; Steph. Byz. 637.; Tarcona, Ταοκωνα, Strabo; alte St. in Etruria, von den ersten hetruscischen Einwohnern gegründet, u. Stammort der römischen Könige Tarquinius Priscus u. T. Superbus. Durch Kriege mit den Römern kam die St. allmählig herunter, u. j. sieht man nur noch wenige Ruinen östl. von Corneto, südl. vom Fl. Marta. -Einw. Tarquinienses, Plin. III, 5.

Tarra; s. Tarrha.

Tarrabeni, Ταρραβηνοι, Ptol.; Volk auf der Insel Corsica.

Tarracena, Tarrachine, Tarracina; s. Anxur.

Tarracina, Liv. XXIV, 4.; Fl. in Italien.

Tarracinenses; s. Anxur.

Tarracon, Tagganov, Tarraco, Liv. XXI, 61; XXII, 22.; Strabo III.; Polyb. X, 34.; Mela II, 6.; Plin. III, 8.; Ptol.; Steph. Byz. 637.; Col. Victrix Togata u. Julia Victrix Tarraconensis a. Mzen; Plin. III. 3.; Tarraconensis colonia, Tac. Anu. I, 78.; eine der ältesten, von den Phoeniciern gegründeten Städte in Hispania, zw. den Pyrenaeen u. dem Iberus, am Fl. Tulcis u. an einem Mbsen, weshalb ihr bald ein Hasen, bald nur ein Ankerplatz beygelegt wird. Zur Zeit der Römer wurde sie von den Scipionen besonders begünstigt u. ein fester Waffenplatz gegen die Carthager; Augustus bielt sich hier einige Zeit auf u. gab ihr den Namen Augusta; Antonians Pius vergrößerte im J. 150 den Hafen, der durch einen großen Damm geschützt war. Im J. 719 kam sie in die Gewalt der Mohaminedaner, wurde von Grund aus zerstört u. blieb wüst bis zum Jahre 1038. um welche Zeit sie vom damal. Erzbischof von Toledo, auf Befehl des Pabstes Urban II., wieder hergestellt wurde, aber nie zu altem Glanze u. alter Größe kain; j. Tarragona. — Einw. Tarraconenses. — Die Umgegend hieß Laletania, Plin. XIX, 3., aber auch Tarraeonensis regio, Plin. III, 1. - Von ihr erhielt ein Theil von Hispania den Namen

Tarraconensis; s. Hispania Citerior; das heut. Navarra, Aragon, Catalenien, ein Theil von Valencia u. Castilien.

Tarraga, Ταρραγα, Plin. III, 3.; Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis, im Lande der Vasconen, im Gebiete von Caesaraugusta; j. Larraga. - Einv. Tarragenses.

Tarras, Ταρρας, Ptol.; St. auf der Westküste von Sardinien, zw. dem Hafen Caracodes u. der Mdg des Fl. Thyr-

Tarrha, Tarra, Ταζόα, Pans. X. 16.; Steph. Byz. 636.; St. auf der Insel Creta. - Steph, führt noch eine gleichnamige St. in Lydien u. eine 2te am Cau-

casus an, beyde sonst unbekannt. Tarrum, Tappov, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis, im Innern des Lan-

Tarsatica, Taggarina, Plin. III, 21.; Ptol.; Tab. Peut.; Thar saticum, Itin. Ant. 273.; St. in Illyrien, j. der Flecken Tersat, östl. von Finme.

Tarseium, Ταρσηιον, Polyb. III, 24.; Steph. Byz. 637.; St. bey den Saulen des Hercules.

Tarsia, Tarsium, Arrian Ind.; Vorgeb. in Carmanien.

Tarsiana, Taggiava, Taruana, Ptol.; St. in Carmanien.

Tarsium, Tagotov, Ptol.; St. in Pannonia inferior; j. Tersacz.

Tarsius, Tagotos, Strabo XII.; Fl. in Troas, in der Nähe von Zelia.

Tarsura, Ταοσουρα, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 10.; Fl. in Colchis, mundete zw. den Fll. Singames u.

Hippus aus.

Tarsus, Ταρσους, Xenoph. Anab. 1, 2.; Ταρσος, Strabo XIV.; Diod. XIV, 20.; Mela 1, 13.; Plin. V, 27.; Ptol.; Amm. Marc. XIV, 8.; Steph. Byz. 637.; Acta Apost. XXI, 39; XXII, 4.; die alte Hptst. v. Cilicien, am Fl. Cydnus, welche die Griechen als eine große, volkreiche St. fanden, als sie in dieser Gegend bekannt wurden. Sie blieb wichtig zur Römerzeit u. zeichnete sich besonders aus durch eine berühmte Lehranstalt, die unter den ersten römischen Kaisern in ihrer größten Bläthe stand. In späterer Zeit zeigte sie eine besondere Anhanglichkeit an Julius Caesar, dem zu Ehren sie den Namen Juliopolis' annahm (Dio Cass. XLVII, 26). Allmählig sank sie, war nur Hptst. des 2ten Ciliciens u. litt besonders durch die Einfälle der Isaurer u. westl. Barbaren, blieb aber dennoch beträchtl. im Mittelalter; j. heifst sie Tarso. Sie war unter andern der Geburtsort des Apostels Paulus, der hier seine Bildung erhielt. - Einw. a. Mzen Ταρσεων.

Tartari paludes; s. Atrianorum paludes.

Tartarus; s. Atrianus. Tartesii, Tartessii, Strabo III.; Völkersch, in Hispania Baetica, um die Säulen des Hercules.

Tartesiorum saltus, Just. XLIV, 4.; Wälder in Tartessis in Hispania, von den Cureten bewohnt. Hier sollten die Titanen gegen die Götter gestritten ha-

Tartessis, idis, Tagressis, Strabo III.; Gegend um Calpe in Hispania.

Tartessis; s. Bactica. Tartessus; s. Baetes.

Tartessus, Ταρτησσος, Herod. IV 152.; Strabo III.; Mcla II, 6.; Plin. III, 1.; Steph. Byz. 639.; schr alte St. in Hispania Baetica, westl. von den Säulen des Hereules, welche, wie Strabe sagt, der sie jedoch sehon nicht mehr fand, zw. 2 Mdgen des Bactis lag; es ist wahrscheinl, das spätere Carteja, s. d. W.

Tarnaltae, Tagovalras, Ptol.; Vol-

kersch. im Imern von Libyen.

Taruana; s. Tarsiana.

Taruanna; s. Tarvanna.

Taruda, Ταρονδα, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis, bey Aegaea.

Tarus, Plin. III, 16.; Fl. in Gallia Cispadana, ein Nebenfl. des Po; j. Taro.

Tarusates, Caes. B. G. III, 23. 27.; Volk in Gallia Aquitania, zw. den Vosatern u. Ausciern, im heut. Marsan.

Tarusco; s. a. Tarascon.

Tarvanna, Tagovavva, Ptol.; Tarvenna, Itin. Ant. 376.; Pertz 445. 455 etc.; St. în Gallia Belgica secunda, im Gebiete der Morini; j. Terouenne.

Tarvesede, Itin. Ant. 278.; Tarvessedum, Tab. Peut.; St. in Rhä-tien, auf dem Wege von Splügen nach Chiavenna, bey Tschensch am Fl. Lira.

Tarvesium, Procop. B. G. III, 1.; Paul. Diac. II, 12.; c. alte St. in Venetia am Fl. Silis, später ein bischöfl. Sitz; sie wurde erst im Mittelalter beträchtlich u. heisst j. Treviso.

Tarvidum, Ταρονιδουμ, Ptol.; s. a.

Orcas prom.

Tasci, Τασκοι, Dionys. Perieg. in Huds. G. M. IV, v. 1069.; Eustath. ad h. l.; Volk in Persis, in der Nachbarsch. der Pasargadi.

Tasconi, Tascodunitari, Plin. HI, 4.; Völkersch. in Gallia Narbonensis, in der Gegend des heut. Montau-

Tascutini, Diod. Sic. XIV.; Völker-

schaft in Pontus.

Tasinemetum, Tab. Peut.; O. in Noricum, in der Nühe von Virunum, j. Flecken Kappel am Fl. Felbach od, Fella, n. Mannert.

Tasitia, Tasiria, Ptol.; O. in Aethiopien, am Westufer des Nil.

Tasopium, Τασοπιον, Ptol.; St. in

Indien diesseit des Ganges.

Tasta, Tagra, Ptol.; St. in Gallia Aquitania, im Lande der Datii, oder wie man verbessert hat, Usidatii, an der Osse, lat. Ossida, Ossidus, Vales.

Tastache, Τασταχη, Ptol.; St. in Parthien, zw. Mariche u. Armiana.

Tastina, Tagriva, Ptol.; St. in Grofs-Armenien.

Tatacene, Τατακηνη, Tavacene,

Ταναμηνη, Ptol.; Bez. in Drangiana. Tathilba, Ταθιλβα, Ptol.; St. in

Indien diesseit des Ganges.

Tathis, Tαθις, Ptol.; O. in Acthiopien, am Westufer des Nil; j. Taud n. Reich,

Tathyris, Tadvets, Ptol.; Flecken in Ober-Acgypten, in einer Gegend, Memnon genannt,

Tatiltum, Itln. Ant. 30.; St. in Mauretania Caesariensis, auf der Strasse von

Carthago nach Caesarea.

Tatta, Ταττα, Strabo XII.; Plin, XXXI, 7.; salziger Sumpf in Cappadocien, in der Landschaft Marimene; j. Tuslag.

Tatu, Plin. VI, 29.; Ins. im Nil, in

der Gegend von Meroe.

Tauchira, Strabo XVII.; Tcuchira, Plin. V, 5.; St. in Cyrenaica, zw. Leptis u. Ptolemais, sonst auch Arsinoc n. Plin.

Taulantii, Thuc. I, 24.; Liv. XLV, 26.; Mola II, 3.; Plin. 111, 22.; Ptol.; Steph. Byz. 640.; Volk in Illyrien um Epidamnus u. Dyrrhachium (Durazzo).

Taum aestuarium, Tac. Agricola 22.; Busen in Britannion; j. Firth of Tay, wahrscheinl, s. a. Tava bey Ptol,

Taunus, Tac, Ann. I, 56; XII, 28.; Mela III, 3.; der nordwestl. von Frankfurt a. M., zw. Wiesbaden u. Homburg. sich hinziehende Bergrücken; j. die Höhe od. der Heyrich.

Taupana, Tavnava, Ptol.; St. in

Taurania, Tavgavia, Plin. III, 5.; Steph. Byz, 640.; St. der Hyrpiner in Campania; n. Reich, j. Toretto.

Tauranitium, Taurantium, Tauramuitium, Tac. Ann. XIV, 25.; Gegend in Grofs-Armenien, um die östl. Quellen des Tigris, nördl. von Tigranocerta.

Taurasia; s. Augusta Taurinorum. Taurasini campi, Liv. XV, 38.; Ebene in Sabina, in der Nachbarsch, der

St. Maleventum.

Taurentium, Tavgertior, Strabo IV.; Tauroentium, Tavgoerrior, Ptol.; Tauroenta, Caes. B. C. II, 4.; Taurentum, Itin. Ant. 506.; Taurois, Mela II, 5.; Küstonort in Gallia Narbonensis, am Mittelmeere, zw. Carsici (Ceireste) u, Telo Martins (Toulon), Taurentum; s. Taurentium.

Tauresium, Procop. de Aedif. IV. 1.: St. in Moesia inferior nahe an der Grenze, am Berge Haemus, Geburtsort des Kais. Justinian. Er erbaute ganz in der Nähe die St. Justiniana prima; j.

Giustendil.

Tauri, Tavgos, Herod. IV, 99, 163.; Seyl. in Huds. G. M. I, 29.; Taurici, Mela II, 1,; ein wildes Volk, seythischen Stammes, auf der Wost - u. Südseite der nach ihm benannten Halbinsel, welches die Gestrandeten der Diana opferte.

Tauri Aquae, thermae, Rutil. v. 249.; Tah. Peut.; heilse Quellen in

Etruria, bey Centumcellac,

Tauri Aquenses; s. Aquileja Etru-

Tauri promont .: s. Chelidonium prom.

Tauria, Itin. Ant. 512.; Ins. im Mittelmecre, bey Carthago u. der Ins. Erroris, Taurianum, Mela II, 4.; Tauraentum, Plin. III, 5.; Tab. Peut.;

St, in Bruttia, um die Mdg des Metau-

rue-Fl.; j. Gioja.

Taurianus scopulus, Ptol.; Felsen an der Küste des tyrrhenischen Mhsons; j. Pietra della Nave od. Nove. 8. Cher-Taurica;

Taurica Chersonesus; | sonesus Taurica regio; Taurici; s. Tauri. Taurica,

Taurini, Tavqivoi, Strabo IV.; Polyb. III, 60.; (Taurisci, Tavquexou, Polyb. II, 15); Liv. XXI, 38.; Plin. III, 17.; Ptol.; Amm. Marc. XV, 8.; Völkerschaft in Gallia Cisalpina, am ersten Lauf des Padus, an den Alpen, zu den Liguriern gehörig, im heut. Piemont.

Taurini saltus, Tac. Ann. I, 5. 31.; Taurinus saltus, Liv. V, 31.; Gegond in den Alpen, durch welche die Gallier nach Italien vordrangen, im Ge-

biete der Taurini.

Taurinorum Augusta; s. Augusta

Taurini.

Tauris ins., Hirtius; Insel an der Küste von Illyrien, im venetianischen Mbson, nicht weit von Issa; j. Torkola n. Reich.

Taurisci, Tavqionoi, Strabo IV.; Plin. III, 25.; Taurusci, Plin. III, 20.; e. celtisches Volk in Steyermark u. von da bis an die Save nach Süden, bis an den See Peiso in Ungarn im O., bis an die Rhaeter u. Vindelicer im W., bis an die Bojer im N. Ihre Hptst. war Noreia; von ihr erhielten sie wahrscheint. den Namen Norici, welcher bey den Römern allgemein üblich wurde, nachdem ein römisches Heer bey dieser St. geschlagen worden war; s. Noricum.

Tauroenta; s. Taurentium. Tauroentium; s. Taurentium, Tauroentum; s. Taurianum.

Taurois: s. Taurentium. Tauromenium; s. Col. Aug. Tanromenitana.

Taurominius, Vib. Seq.; s. a. Onobalas.

Taurosoythae, Tavgooxvoa, Arrian, Peripl. P. E. in Huds. G. M. I. 20, ; Ptol.; e. zu den Tauri gehöriges Volk, westl. von der tanrischen Landenge an der Küste hin, bis zum Borysthenes; n. A. in den sudl. Bergen der taurischen Halbinsel. Der Landstrich,

welchen sie bewohnten, heifst nach ihnen Tauroscythia, Tavgoczvdia, Chrestom. Strabonis in Huds. G. M. II, 87.

Taurunum, Plin. III, 25.; Itin. Ant. 241.; Taururum, Tavgovgov, Ptol.; St. in Nieder-Pannonien, am Zusammenfl. der Save u. Donan; j. Belgrad n. Mannert, Semlin n. Reich.

Taurus, Liv. XXXVIII, 15.; Fl. in der Nachbarsch. von Pamphylien.

Taurus, Plin. V, 31.; Solinus; e. Canal, durch welchen Alexandrien mit dem Meere in Verbindung stand.

Taurus, Tavgos, Diod. Sic. XVI, 7.; Ptol; Vorgeb. an der Ostküste von Sicilien, auf u. an welchem Tauromenium erbant wurde; j. Capo di St. Croce.

Taurus, Tavgos, Strabo II. XI. XIV.; Polyb. IV, 2. 48.; Mela I, 15; 111, 7. 8; Plin. V, 24. 27.; Ptol.; Steph. Byz, 642.; Geb., welches seinen Anfang bey dem heil. Vorgeb. in Lycien nimmt, zw. Lycien u. Pamphylien hinstreicht u. an der nordwestl. Grenze von Cilicien sich in 2 Theile, Taurus u. Antitaurus, s. d. W., trenut; j. Ala-Dagh, n. A. Al-Kurun. -Seine einzelnen Zweige hatten an verschiedenen Orten sehr verschiedene Aamen.

Taurus Athenaeus; Fl. im Peloponnes bey Troczene.

Taurus; s. Hiericus.

Taurus, Tac. Ann. I, 56: XII, 28.; B. in Germania, wahrscheinl, falsch st. Taunus.

Taurusci; s. Tanrisci.

Tava, Ταονα, Ptol.; Taus, Tac. Agric. 22; Busen auf der Ostküste von Britannia, in welchen der Tavus (Tay) fallt; j. Firth of Tay.

Tava, Ptol.; St. in Aria zw. Augara

u. Namaris.

Tava, Ptol.; Hierocl. 725.; St. in Unter-Aegypten, Hptst. im Phthombuthischen Nomos.

Tavacene, Ταουακηνη, Ptol.; Geg.

in Drangiana.

Tavia, Itin. Ant. 203.; Tavium, Tαονιον, Strabo XII.; Plin. V, 32.; Ptol.; St. in Galatien auf der Osts. des Halys, Hptst. der Trocmi; j. Goukourthoy.

Tavus; s. Tava.

Taxandri, Taxandria; s. Toxandri, Toxandria.

Taxaris, Procop. Pers. I, 17; früher Colonia, Kolovia, Castell im eigentl. Armenien, in den Gebb. an der Grenze

von Cappadocien.

Taxgactium, Takyantor, Ptol.; O. in Rhaetien, an der Nordseite des Budensee's; j. Dazwang n. Reich,

Taxiana, Tagiava, Ptol.; Steph. Byz. 634.; Ins. im pers. Mbsen.

Taxila, Ταξιλα, Strabo XV.; Ptol.; Steph. Byz. 634.; Taxilla, Plin. VI, 17. 20.; St. in Indien diesseit des Ganges, zw. dem Indus n. Hydaspes, Hptst. der Taxilae od. Taxillae, im Lande Taxila.

Taxima ooi. Taxiilae, ini Lande Taxia.

Taximyra; s. Simyra.

Tāyg ĕtum, Tavyetov, Hom. Od.
VI, v. 103; Herod. IV, 145.; Polyb.

XXXIV, 10; Steph. Byz. 640.; Tayg etus, Liv. XXXIV, 28.; Mela II, 3.;

Plin. IV, 5.; Plur. Tayg eta, Virg.

Georg. II, v. 487; B. zw. Laconica n.

Meconica right; cibh, deny arx XX. Messenien, zieht sich dann von N. n. S. durch Laconica u, endet mit dem Vorgeb. Taenarium. Das Geb. ist hoch u. rauh; seine höchsten Gipfel sind Taletus u. Evoras. Jetzt hat das Geb. die Namen Portais, Monte di Maina u. Braccio di Maina.

Tazata, Plin. VI, 17.; kl. fruchtbare Insel im caspischen Meere; viell. s. a.

Chalca.

Tazina, Ταζινα, Ptol.; St. in Me.

dien, bey Sabacae Arae.

Tazus, Taξos, Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica, auf der Nordk. des Pontus Euxinus. - Eine gleichnam, St. fand sich im Innern des Chersonesus Taurica, zw. Taphra n. Theodosia.

Teanum Apulorum, Cic. orat. pro Chentio 9.; Anovlov Teavov, Strabo VI.; Mela II, 4.; Plin. III, 11.; Tencapulum, Tab. Pent.; St. in Applia, 18 Mill. von Larinum am Frento - Fl. (Fortore), bey dem hent, Flecken Ponte Rotto n. Mannert, Civitare n. Reich. -Einw. Teani, Plin.; Teanenses, Liv.

Teanum Sidicinum, Liv. XXII, 37.; Τεανον Σιδικηνον, Strabo V.; Plin. III, 5.; Itin. Ant. 121.; Tiano, Teanur, Tianur Sidikinum, a. Mzen; St. in Campanien, Hptort der Sidicini, einer kl. ansonischen Völkerschaft, am nördl. Theile des Massicus mons, berühmt wegen ihrer warmen Bäder; j. Teano. - Einw. Sidivini, Teanitae bey Polyb. III, 91.

Teari Julienses, Plin. III, 3.; Tiariula, Ptol.; St. der Hercaones in Hispania Tarraconensis; j. Trayguera.

Tearus, Tεαgos, Herod. IV, 90.; Plin. IV, 11.; Fl. in Thracien, fällt in

den Hebrus.

Teate Marrucinorum, Itin. Ant. 310,; Pertz I, 190.; Teatea, Tearea, Strabo V.; Ptol.; St. in Samuinm, die Hotst, der Marrucini auf einem steilen Hugel am Fl. Ateruns: j. Chieti. - Einw. Teatini, Plin. III, 12,

Teba, n. Ukert H, 1; 360 c, römische

St. in Hispania Baetica, 1 Melle von Sa-Tebaseni, Plin. V, 32,; Völkersch.

in Galatien.

Tebenda, Τεβενδα, Ptol.; St. im Innern von Pontus, zw. Sebastopolis u. Amasia.

Teburi, Τειβουφι, Ptol.; Volk in

Hispania Tarraconensis.

Tecelia, Texelia, Ptol.; St. in Germania, im Gebiete der Tubantes, im heut. Herzogth. Oldenburg, nahe am Einfl. der Hunte in die Weser, Oldenbrook od. Elsseth bey Wilhelm. Techedia, Plin. IV, 12.; Ins. im

ägäischen Meere, in der Nähe der Insel

Pharmacusa.

Tecmon, Liv. XLV, 26.; Steph. Byz. 645.; St. in Epirus u. zwar in Molossis n. Liv., in Thesprotia n. Steph.

Tecoa: s. Thecoa.

Tectosages, Τεκτοσωγες, Strabo IV.; Liv. XXXVIII, 16.; Plin. III, 4; V, 32.; Ptol.; eine große, zu den Volcae gehörige Völkersch., welche, nach Stra-bo, das südl. Frankreich, bis zu den Pyrenaeen, bewohnte u. später sich, unter Sigovesus, neue Wohnsitze am hercynischen Walde suchte. Von hier aus verbreiteten sich die Tectosages nach Pannonien u. Illyrien, drangen, unter Brennus, in Maccdonien ein, u. gingen selbst nach Asien über, wo sie sich in Phrygien u. Galatien wiederfinden. In Gallien war zur Zeit der Römer ihr Hptsitz die Prov. Narboneusis, u. zwar der westlich vom Rhodanus liegende Theil, ihre Hptst. Tolosa; in Galatien finden sie sieh noch spät um Ancyra.

Tecum, Plin. III, 4.; Tichis, Mela II, 5.; Fl. in Gallia Narbonensis, im Ge-

biete der Sardones; j. Tech.

Tedanius, Plin. III, 21.; Tida-nius, Τιδανιος, Ptol.; Fl. in Liburnien, an der Grenze von Japygia; j. Zermania

Tediastum, Τεδιαστον, Ptol.; St.

in Liburnien, bey Aracia.

Tedium, Τεδίον, Ptol.; St. im wūsten Arabien, in der Nachbarschaft von Mesopotamien.

Tedoad, Pertz I, 142, 143, 201, 333.; O. in Gallien; j. Douć, in geringer westl.

Entfernung von Saumur.

Tegamum, Plin. V, 31.; ciner von den 3 Canalen, welche von Alexandrien aus nach dem Meere hinführten.

Teganon, Plin. V, 31.; Ins. in der

Nachbarsch. der Insel Rhodus.

Teganusa, Plin. IV, 12.; Theganusa, Onyayovaa, Paus. IV, 34.; Thiganousa, Θιγανουσα, Ptol.; eine wiste Insel vor dem Vorgeb. Acritas, im Mbsen von Messenien; j. Isola di Ccrvi.

Tege, Τέγη, Ptol.; Tegea, Hirtius c. 78.; St. im eigentl. Africa, zw. beyden Syrten, bey Butta u. Durga in Byza-

Tegea, Τεγεα, Hom. II. II, 607.; Herod. I, 66; VI, 105; VII, 170.; Thuc. V, 32.; Scyl. in Huds. G. M. I, 16.; Strabo VIII.; Polyb. V, 92.; Mela II, 3.; Plin. IV, 6.; Paus. VIII, 45.; Ptol.; Steph. Byz. 643.; Hierocl. 647.; eine der ältesten Städte in Arcadien, welche aus der Vereinigung der Flecken der Tegeatae entstand, und allmählig zur beträchtlichsten u. vorzüglichsten des Landes wurde. Zu Strabo's Zeit gehörte sie nur noch za den mittelmäßigen Städten, war aber noch im 7ten Jahrh, vorhanden. Sie lag nahe bey Megalopolis; ihr Gebiet, Teg catis, war nur durch niedrige Berge von dem der St. Mantinea getrennt und reichte südl. bis an das Gebiet von Sparta, Ihre Ruinen, südl. vom hout. Tripolitza, heißen j. Paleo-Episcopi. - Nahe bey dieser St. lag ein berühmter Tempel der Minerva, welcher als Asyl für alle Artea von Verbrechern diente.

Tegea, Vollej. Pat. I, 1.; Steph. Byz. 644.; St. auf der Insel Creta. Tegea; s. Tege.

Tegeates, Tegeatis; s. Tegea. Tegessus, Τεγησσος, Steph. Byz. 644.; St. auf der Ins. Cypern; n. Hesych. war Terrnoog ein Vorgeb. dieser Insel.

Tegestra; s. Tergeste.

Tegium, Plin. V, 30.; St. in Troas. Teglicium, Itin. Ant. 223.; Tegulicium, Tab. Pent.; St. in Moesia inferior, zw. Candidiana u. Dorostorum; bey dem heut. Veterniczam n. Reich.

Tegna, Tab. Pent.; St. in Gallia, im Gebiete der Allobroges (Dauphine);

j. Thiu, Thain n. Reich,

Tegolata, Itin. Ant. 294, 296.; 0. in Ligurien; wahrscheinl. s. a. Segesta Tiguliorum bey Plin, (s. d. W.).

Tegra, Not. Inp.; Tigra, Itin. Ant. 222.; Tiga, Tiya, Procop. de Aedif. IV, 7.; Castell in Nieder-Moesien, ödl. von Prista in der Näho der Donau, bey dem heut. Olughissar n. Reich.

Tegula, Itin. Ant. 85.; Flecken auf der Ins. Sardinien, zw. Sulci u. Nora; J.

Teulada.

Tegulicium; s. Teglicium. Tegyra, Teyvou, Steph, Byz. 614.; St. in Bocotien.

Toja; s. Deva.

Tejum, Thior, Strabo XII.; Tium,

Tion, Ptol.; alte Colonie der Milesier in Paphlagonien, später zu Bithynien ge-rechnet; j. Tilios od. Tios.

Tela, Itin. Ant. 440.; St. der Vac-cacer in Hispania Tarraconensis, zw. In-

tercatia u. Pintia.

Tela, Chron. Edess.; s. a. Constantia u. Antoninopolis.

Telaim, 1. Sam. XV, 4.; Telem, Jos. XV. 24.: St. im Stamme Juda.

Telamon, Telauwy, Polyb. II, 27.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Ptol.; Steph. Bvz. 654.; Hafen in Etruria, östl. von

Aprilis Lacus; j. Dorf Telamone. Telandria, Plin. V. 31.; Ins. an der

Küste von Lycien.

Telandrus, Plin. V, 27.; St. in Lycien; n. Steph. Byz. 652 in Carien.

Telchines, Τελχινες, Steph. Byz. 647.; Einw. der Ins. Creta, auch Curetes genannt, s. d. W. - Nach Diod. Urbe-

wohner von Rhodus. Telchinia, Telzivia, Steph. Byz.

647.; alter Name der Ins. Creta.

Tetchinia; s. Sicyon. Telchis, Telris, Steph. Byz. 577.;

alter Name der Ins. Rhodus. Teleba, Τελεβα, Ptol.; St. in Alba-

nien.

Teleboa; s. Telebois. Teleboac; s. Taphii.

Teleboas, Byzant. Schriftst.; Fl. in Armenien, der in den Euphrat fällt; man halt ihn für den Arsanius-Fl., s. d. W.

Telebois, Τηλεβοις, Steph. Byz. 652 .: Theil von Acarnanien, welcher früher auch Taphion hiefs, mit der St. Telebon, Plant.

Telem; s. Tclaim.

Telendus, Plin. V, 31.; Ins. unterhalb Lycien, in der Nähe der Ins. Cypern. Telepte, Not. Episc.; Bischofssitz in Byzacenc.

Telesaura; s. Germanicia.

Telesia, Liv. II, 13; XXIV, 20.; Itin. Ant. 122. 304.; Telessia, Telesσια, Ptol.; St. in Samnium, da wo Vulturnus u. Sabatus zusammenfließen; j. Telese.

Telethrius, Telethrium, Potov, Strabo X.; Plin. XXV, 8.; Steph. Byz. 645.; Geb. in der nördl. Hälfte der

Ins. Euboea.

Telini; s. Tellena.

Telis, Mela II, 5.; Fl. in Gallia Narbonensis; j. Tet.

Telithone, Joseph. XIII, 23.; St. der Moabiter im petraeischen Arabien.

Tellena, Tellene, Plin. III, 5.; Tellenae, Tellevai, Strabo V.; St. in Latium, bey Ostia u. Ficana; schon früh

zerstört u. die Einw. Telini nach Rom abgeführt. Itin. Ant. 456.; St. in

Tellonum, Gallia Aquitania, im Gebiete der Boji; j. Luc.

Tellus Cnossia, Virg. Acn. VI, v. 23.; e. Name der Ins. Creta.

Tellus Ilia, Virg. Aon. XI, v. 245.; s. a. Troas.

Tellus Macotia, Virg. Acn. VI. v.

800., s. a. Scythia. Tellus Oenotria, Virg. Acn. VII,

v. 85.; s. a. Italia, Telmessicus sinus; s. Glaurus

953

Telmessus, Τελμησσος, Herod. I, 78.; Mela I, 13.; Plin. V, 27.; Ptol.; Telmissus, Τελμισσος, Polyb. XXII, 27.; Strabo XIV.; Liv. XXXVII, 56; XXXVIII, 39.; St. in Lycien, schon blühend vor dem pers. Zeitalter, ergab sich dann freywillig an Alexander d. Gr., blieb frey, bis die Römer Kleinasien erhielten u. kam dann zum pergamenischen Reiche. Sie lag am innersten Winkel eines Busens, der nach ihr Telmessicus sin. genannt wurde, u. hatte einen Hafen; j. liegt in der Nähe ein Flecken Macri.

Telmossus, Telmissus, Steph. Byz. 646.; Telmisis, Suidas; St. in

Carien.

Telobis, Τηλοβις, Ptol.; St. der Jaccetaner in Hispania Tarraconensis, am Rubricatus; j. Martorell n. Ukert, Villa dellopo n. Reich.

Telo Martius, Itin. Ant. 556.; Hafen am Mittelmeere, an der Küste von Gallia Narbonensis secunda, sonst wenig genannt, u. wahrscheinl. aus einer grossen Färberey entstanden, welche die Römer im 5ten Jahrh, hier anlegten; j. Toulon.

Telonius, Oroslus V, 18.; Tolenus, Ovid. Fast. VI, v. 565.; Nebenfl. des Velinus (Velino) im Lande der Sabiner, aus dem Lande der Marsi u. Acqui

kommend; j. Turano.

Telonnum, Telumnum, Tab. Pent.; St. in Gallia Lugdunensis, südwestl. von Augustodunum; j. Toulon sur Arroux.

Telos, Tylos, Herod, VII, 153.; Scyl. in Huds. G. M. I, 38.; Strubo X.; Plin. IV, 12.; Steph. Byz. 652.; früher Agathusa, Plin.; Steph. Byz.; eine der cycladischen Inseln, hoch, lang u. schmal, nordwestl. von Chalcia, berühmt durch die hier bereiteten Salben; j. Piscopia u. Dilos.

Telphussa, Τελφονσσα, Polyb. II, 51.; Steph. Byz. 646.; Thelpusa, Θελπουσα, Paus. VIII, 24.; Plin. IV, 6.; St. in Arcadien, sudl. von Psophis, auf cinem Hügel am rechten Ufer des Fl. Ladon. - Einw. a. Mzen Θελπουσιων.

Telphussium, Telpovogiov, Steph. Byz. 646.; Tilphusium, Tilpovoiov, Strabo IX.; St. in Bocotien.

Telumnum; s. Telonnum.

Temala, Τεμαλα, Tamala, Ptol.; St. u. Fl. in Indien diesseit des Ganges, am bengalischen Mbsen, an der Westkuste des hent. Pegu.

Τεμαθιας, Paus. IV, Temathias, 34.; Berg in Messenien, an dessen Fulse

Coron lag.

Tembasa, Plin. V, 27.; Thebasa.

Paul. Diac.; St. in Lycaonien.

Tembrogius, Plin. VI, 1.; Thymbris, Thymber, Liv. XXXVIII, 18.; Fl. in Bithynien, Nebenfl. des Sangarius.

Temeni porta, Τημηνου Θυζαι, Paus. I, 35.; Temenothyrae, Hierocl. 668.; St. in Lydien; Trimenothyritae erwähnt Ptol. als ein Volk u. e. District in Mysien, wahrsch. einerley. -Einw. a. Mzen Θημενοθυφεων.

Temenites, Τημενιτες, Thuc. VI, 75; VII, 100.; Berggipfel in Sicilien, nahe bey Syracus.

Temenium, Τημενιον, Strabo VIII.; Paus. II, 38.; Flecken in Argolis, an der innersten Spitze des argolischen Bu-

Temenothyrae; s. Temeni Porta. Temerinda, Plin. VI, 7.; scythischer

Name des Palus Macotis.

Temesa, Temese, Τεμεση, Tem-sa, Tempsa, Τεμψα, Strabo VI.; Mela 11, 4.; Plin. III, 5.; Steph. Byz. 647.; Liv. XXXIV, 45.; sehr alte St. in Bruttia. von den Ausoniern gegründet, späterhin durch eine römische Colonie von neuem bevölkert. Man hielt sie schon zu Strabo's Zeit für Tamese bey Homer; Ruinen sind bey Torre del Lapi.

Temmelisus, Itin. Ant. 195 .; St. in Syrien, zw. Chalcida u. Apamea.

Temnus, Thuror ogos, Straho XIII.; Prol.; streicht vom Olympus aus gegen Westen u. trennt Mysien in 2 Theile, einen nördlichen u. südlichen; an dieses Geb, stößt, als westl. Fortsetzung, der Ida; j. Tschumus - Dag auf der West-, Kudg - Dag auf der Ostseite.

Temnus, Thusog, Herod. I, 49.; Xenoph. hist. gr. IV.; Strabo XIII.; Paus. I, 13.; Plin. V, 30.; Ptol.; Tab. Pent.; Et. in Acolis, in der Geg. zw. Cyme, l'hocaea u. Magnesia, auf der Nordseite des Hermus; Plin. versetzt sie an die Mdg dieses Fl.; j. Menimen. — Einw. Temnii, Τας.; Τεππίτας, Τημνειτών, Teuverov, a. Mzen,

Tempe, Τεμπη, Herod. VII, 173.; Seyl. in Huds. G. M. I, 25.; Polyb. XVIII, 10; XXIII, 4.; Liv. XXXII, 15; XXXIII, 10 etc.; Strabo; Mela II, 3.; Plin. IV, 8.; berühmtes Thal in Thessalien, zw. Olympus u. Ossa, da, wo sich der Fl. Peneus durch diese beyden Gebirge durchdrängt. An beyden Endpunkten des Thales rücken die Berge sehr nahe zusammen, besonders am östlichsten Ende, da, wo der Peneus das Geb. durchbricht; weiter hin öffnet sich das Thal östl. u. westl., so daß der Fl. sanft u. in verschiedenen Windungen dasselbe durchfliefsen kann.

Tempe, Cic. epist. ad Attic. IV, 15.; schönes Thal im Lande der Sabiner bey Reate, vom Fl. Velinus durchflossen.

Tempe Heloria, Ovid. Fast. IV, v. 487.; schönes Thal am Fl. Helorius.

Tempsa; s. Temesa. Tempsis, Plin. VII, 48.; Spitze des

Berges Tmolus.

Tempyra, Ovid. Trist. 8.; Liv. XXXVIII, 41.; Timporum, Itin. Ant. 322.; Adunimpara, Itin. Hieros. 602.; kl. O. u. Pals in Thracien, zw. dem Rhodope u. der Küste. Temsa; s. a. Temesa.

Tenarus, Taenarus, Vib. Seq.; B. in Laconien.

Tenchteri, Caes. IV, 16.; Tencteri, Tac. Ann. XIII, 56.; Hist. IV, 21.; Germ. 32.; Tengeri, Teyyegoi, Piol.; Volk aus dem Innern Germaniens, dringt, voreint mit den Usipetern, über den Rhein in Gallien ein u. findet, geschlagen von den Römern, Schutz u. Wohnung bey den Sygambern. In ihrer blühendsten Periode finden sich die Tencterer im südlichen Theile von Cleve, im Herzogth. Berg und in dem südwestl. Theile der Grasschaft Mark u. nehmen, als freyes Volk, Theil am Bunde der Cheruscer.

Tendeba, Τενδηβα, Steph. Byz. 647; St. in Carien im Gehiet von Stratonicea.

Tenca, Τενεα, Paus. II, 5.; Flecken im Gebiet von Corinth, sudl. von dieser St. nach Mycene hin,

Tencas; s, Tinia, Tenebrium; Τενεβοιον, Τενηβοιον, Ptol.; Steph. Byz. 648.; Vorgeb. in Hispania Tarraconensis mit einem Hafen der Hercaones, Tenebrius; Steph. Byz. nennt hier einen Flecken Tenebria;

j. n. Marca Alfachs. Tenedo, Tab. Peut.; O. in Rhacties, am Südufer des Rheius, bey der Mdg der Rule, n. Manuert; j. Thiengen an der Wutach, nach Wilhelm u. Reich.

Tenedos, Teveδos, Strabo XIV.; Teia, Τεια, Scyl. in Huds. G. M. I, 39.; St. in Pamphylien, westlich von Olbia.

Tenedos, Teredos, Herod. I, 151.; Polys XVI, 34; XXVII, 6.; Liv. XXXI, 16; XLIV, 28.; Strabo XIII.; Mela II, 7.; Plin. V, 31.; Steph. Byz. 648.; Ius. an der Küste von Troas, nordwestl. von Alexandria. Sie soll früher Leucophrys (Diod.) geheißen u. vom Tenes, Sohn des Cycnus, welcher eine Colonie hierher führte, den Namen Tenedos erhalten haben. Sie wurde durch die Belagerung Troja's berühmt, sank aber mit jener St. u. war abwechselnd in den Händen der Perser, Griechen u. Römer, u. kaun endl. in die der Türken, welche sie noch jetzt unter ihrem alten Namen u. unter dem Namen Bozgia od. Boghce-Adassi be-Der Wein von Tenedos war sehr berühmt, noch berühmter ihre Töpfer-Die gleichnam. Hptst. (j. nedo), mit einem Hafen, lag an der Nordostspitze, ein zweyter Hafen etwas südl. - Einw. Tenedii, Tevediwv, a. Mzen.

Tenericus campus, Τενεφικος, Strabo IX.; Paus. IX, 26.; Gefilde in Bocoticu, in der Nühe des Sces Copais.

Boeotien, in der N\u00e4he des Sees Copais. Tenesis, Tηνεσις, Strabo XVI.; Gegend im Innern von Acthiopien, von der St. Saba od, Sabat landeinw\u00e4rts.

Tenia longa; s. a. Taenialonga. Teniae, Τενειαι, Paus. VIII, 13.; Quellen in Arcadien.

Tenissa, Tevissa, Ptol.; St. in

Maurctania Caesariensis.

Tenos, Typos, Tenus, Herod. IV, 33; VI, 97.; Scyl. in Huds. G. M. I, 22.; Tac. Ann. III, 60. 63.; Strabo X., Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; eine der cycladischen Inseln südl. unter Andros, auch Hydrussa u. Ophiussa (Steph. Byz. 653) genannt. Sie ist schr fruchtbar u. hatte eine einzige gleichnamige St., an deren Stelle j. der Flecken u. Hafen St. Nikolo liegt. Die Ins. selbst heißt j. noch Teno od. Tino.

Tent yra, orum, Tevrvoa, Tentyris, Plin, V, 9.: Plol.; Steph Byz 649.; Itin, Ant. 159.; Hierocl, 1713.; St. in der ägyptischen Laudsch. Thebais, an der Westsdes Nils, nordwestl, von Coptos, deren Einw. durch ihren Muth u, ihre Gewandtheit bey den Nachstellungen gegen Crocodile berühmt waren. Der Ort ist noch vorlanden unter dem N. Denderah u. in den neuesten Zeiten berühmter geworden, als er im Alterthum war, durch den hier im Tempel der Isis gefundenen, jetzt abgeführten Thierkreis u. die üher

dieses merkwürdige Ueberbleibsel des Alterthums entstandenen Streitigkeiten. Von dieser St. hatte ein Nomes den Namen:

Tentyrites nomos, Plin. V, 9. Tenupsis, Plin. VI, 30.; St. in Acthiopien am Nil, im Reiche von Auxume.

Tenus; s. Tenos.

Tẽos, Tεως, Herod. II, 178.; Scyl. in Huds. G. M. I, 37.; Strabo XIV.; Mela I, 17.; Plin. V, 31.; St. an der Küste von Ionien, auf einer Halbinsel, der Ins. Samos gegenüber (Plin. nennt sie falsch eine Insel). Sie war sehr ansehnlich, gehörte zum ionischen Bunde und hatte einen Hafen, welchen Liv. XXXVII, 27 Geraesticus nennt; zur Zeit der pers. Herrschaft wanderten die Einw., Tejí (οι Τητοι), nach Abdera in Thracien aus n. kehrten nur theilweise zurück; besser scheinen sie sich unter der Herrschaft der Römer befunden zu haben, wie aus den vielen Münzen hervorzugehen scheint, welche aus dieser Zeit übrig sind. Sie war der Geburtsort des Anacreon u. Hecateus: i. Sedschidschiek.

Tephene, Plin. V, 14.; eine Topar-

chie in Judaea.

Tephlis, Cedren.; Telphis, Curopal. St. in der Nachbarsch. von Medien, wahrscheinl. Teflis od. Tiflis in Persien.

Tephrice, Τεφρικη, Cedren.; Zonaras.; St. in der Nachbarsch. von Cilicien

u. Armenien.

Tepula Aqua, Plin. XXXVI, 15.; Front. de aquaeduct.; e. Wasserleitung, durch welche das Capitolium in Rom mit Wasser versorgt wurde.

Teracatriae, Τερακατριαι, Ptol.; Volk im Lande der Quaden an der Donau, nordwestl. von Wien, bis gegen Böhmen

hin, n. Kruse u. Reich.

Terapse, Τεραψη, Steph. Byz. 649.; Ins. bey Carthago.

Terebia, Τερεβια, Ptol.; St. in Groß-Armenien, östl. von den Quellen des Tigris.

Terebris, Terebus; s. Tader.

Teredon; s. Diridotis.

Terentum, Val. Max. II, 4.; O. bey Rom, im nachmaligen Marsfelde an der Tiber.

Tereses Fortunales, Plin. III, 1.; O, im westl. Theile von Hispania Bactica.

Tereventum; s. Treventum.

 Tergaza, Arosius IV, 22.; St. in Africa, im 3ten punischen Kriege von den Römern, uuter Maulius, erobert.

Tergedum, Plin. VI, 29.; St. und

Landschaft in Aethiopica.

Tergeste, Τεργεστη, Strabo V, VII.; Mela II, 3.; Plin. III, 18.; Itin. Ant. 270.; Tergestum, Tegynerov, Ptol.; Tegestra, Teyeorga, Steph. Byz. 644.; Tegestracorum urbs, Τεγεστοαιων, Dion. Perieg. in Huds. G. M. IV. v. 380.; Flecken, späterhin St. in Istrien, am nordöstlichsten Busen des adriatischen Meeres, welcher von dem Orte Tergestinus Sinus (Plin. III, 18) genannt wurde. Die Römer lernten ihn kennen im Kriege mit den Japoden u. August benutzte die günstige Lage desselben in dem Kriege mit jenem Volke; wahrscheinl, unter Vespasian wurde er eine Colonie, u. seine Wichtigkeit stieg; j. Trieste.

Tergestinus Sinus; s. Tergeste. Tergitani, Plin. III, 11.; Völkerschaft in Lucanien, in der Gegend vom heut. La Terza n. Reich.

Tergolape, Tab. Peut.; O. in No-ricum, 14 Mill. von Ovilabis; j. Vögglbruck n. Mannert, Lambach n. Reich.

Teria, Τησεια, Hom. II. II.; Τησια, Strabo XII.; Berg od. St. in Trous.

Teria; s. Gallus.

Terias, Τηριας, Diod. XIV, 14.; Plin. III, 8.; Fl. in Sicilien, südl. vom Symaethus, in der Nähe von Leontinum, wahrscheinl. Alabus, bey Ptol.; j. hat der südlichere Arm den Namen Lentini, der nördl, den Namen Guarna Lunga.

Teridata, Τηφιδατα, Ptol.; St. in

Mesopotamien, am Euphrat. Terina, Τερινα, Scyl. in Huds. G. M. I, 4.; Strabo VI.; Plin. III, 5.; eine von Crotona aus angelegte St. in Bruttia, nicht weit von Temesa u. von der Küste entfernt; von ihr hatte der benachbarte große Mbsen den N. Terinaeus Sinus. Hannibal zerstörte die St., welche sich nie wieder hob; mit ihrem Fall kam auch die erwähnte Benennung des Mbsens außer Gebrauch u. er hiefs nun Sinus Vibonensis und Hipponiates Sinus; j. Golfo di Eufemia, von dem gleichnamigen Flecken, unter welchem man südl. noch die Ruinen von Terina findet. - Einw. v. Terina a. Mzen Tegivaiwv.

Terinaeus sinus; s. Terina.

Teriola castra, Teriolis, Not. Imp.; e. Castell in Rhaetien; j. das Schlofs Tirol westl. von Meran.

Termantia, Appian. B. H. c. 76.; Termes, Teguns, Plin. V, 29.; Ptol.; Termesus, Τερμησος, Appian. B. H. 99.; Namen zweyer Städte in Hispania Tarraconensis, deren eine den Pelendonen, die andere den Arevacern Engeschrieben wird; die letztere lag auf einer Anlione, Eine dieser Städte ist j. Ermita de nuestra Sennora de Tiermes, die andere liegt südlicher, n. Ukert. Einw. beyder Stadte Termantes, Termantini, Appian., Termesii, Diod., Termestini, Liv. u. Tac.

Termera, Plin. V. 29 .: Trousoa. Steph. Byz. 650.; St. in Carien od. Ly-

cien n. Steph.

956

Termerium prom. , Tequequor, Strabo XIV.; Vorgeb, in Carien, am nordwestl. Ende des ceramischen Mbsens, zum Gebiete der St. Myndas gehörig.

Termes; s. Termantia. Termesus; s. Termantia.

Termesus, τερμεσος, Hierocl. 680.; Termessus, Τερμεσος, Strabo XI.; Ptol.; Τερμησσος, Strabo XIII.; Τερμισσος, Termissus, Strabo XIV.; Τείmissus, Τελμισος, Arrian. I, 28.; Eustath. ad Dion. Perieg. v. 859.; feste St. in Pisidien, auf dem Gipfel des Taurus, nördl. über Attalia, 6 Meilen nordwestl. von Perge; die Ruinen der St. heißen j. Schenet. - Einw. Tequessenv u. Teqμησσεων a. Mzen.

Termissus; s. Termesus.

Termos, Τερμος, Ptol.; Fl. auf der Westseite der Ins. Sardinien; n. E. j. Termo, n. Reich, Serra.

Ternodorense castrum, Greg. Turon, V.; n. andern Schriftst. des Mit-telalt. Ternodorum, Tornodorum, Tenoderum; O. in Frankreich in der Champagne; j. Tonnère.

Terpillus, Tequillos, Ptal.; auf

Mzen; St. in Macedonien.

Terponus, Appian. B. Illyr.; eine den Japoden gehörige St. in Illyrien, zw., Finne u. dem Cirknitzer See im Geb.; j. Tschernemble n. Reich.

Terracina; s. Anxur,

Terra sancta; s. Palaestina. Terta, Τεστα, Ptol.; St. im Innern von Thracien, zw. Sardica u. Philippopolis.

Tertona; s. a. Col. Jul. Aug. Der-

tona.

Tervanna; s. a. Tarvanna. Tervium; s. Tessunlum.

Tesa, Τεισα, Ptol.; St. in Carma-nien, am Mbsen Paragon.

Tesana, Paul. Diac. Longob. III, 15.; Schloss in Rhaetien, zw. Feltrien u. Trident; j. Tesino.

Tescaphe, Τεσκαφη, Sacaphe, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Ufer des

Tigris.

Tescylvtium, Teguvlyriov, Diod. Sic. XIII.; Strabo VI.; Küstenort in Italien u. zw. in Grofs-Griechenland.

Tospis; s, Thuspis.

Tesaara, Plin. VI, 29.; St. in

Acthiopien.

Tessuinum, Plia. III, 13.; in andern Ausg. Tervium; St. in Italien, an der Grenze von Picenum (n. Ortel. n. Cell. e, Flufs).

Tetagoda, Τεταγωδα, Ptol.; St. in

Albanien.

Tetarium, Teragior, Tetradium, Ptol.; Tyriaeum, Tυριαίου, Xenoph. Exp. Cyri I, 2.; Strabo XIV.; St. in Lycaonien, u. zwar in demjenigen Theile, welchen Ptol. zu Galatien rechnet, Tagereisen von Iconium; nach Strabo die Ostgrenze des gebirgigen Phrygiens; j. Aksher.

Tethrine, Tedging, Paus. I, 27.;

FL auf der Ins. Creta.

Tethronium, Τεθοωνίον, Herod. VIII, 33.; s. Tithronium.

Tetis; s. a. Telis.

Tetius; Teriog, Ptol.; Fl. in Cypern, mündet zw. Amathus u. Cetium aus.

Tetragonis, Plin. VI, 23.; St. in Arachosia, am Caucasus, hiefs früher

Cartana.

Tetranaulochus; s. Naulochus. Tetraphylia, Liv. XXXVIII,

O. in Macedonien, wo der königl. Schatz ausbewahrt wurde.

Tetrapolis; s. Antiochia.

Tetrapolis Attica, Τετοαπολις, Strabo VIII.; Steph. Byz. 650.; eine nördl, von Attica liegende Landschaft, zu welcher die Städte Oenoe, Marathon, Probalinthus, Tricorythus gehörten.

Tetrapolis Dorica, Strabo IX.; Wohnsitz der Dorier in Locris, in welcher die Städte Erineus, Boium, Pindus und

Cytinium lagen.

Tetrapolis Lyciae, Ptol.; Landschaft in Cabalia, mit den Städten Oeno-

anda, Bubon, Balbura.

Tetrapolis Syriae, Strabo XVI.; Landsch. in Syria, mit den Städten Antiochia, Apamea, Laodicea, Seleucia.

Tetrapyrgia, Τετραπυργια, Polyb. XXXI, 26.; Ptol.; St. in Cappadocien, in der Landschaft Garsauritis; j. Ingesu.

Tetricus mons, Tetrica rupes, Virg. Acn. VII, 713.; Plin. III, 12.; steiler Berg in Sabina, zu der Kette der Apenninen gehörig; j. M. S. Giovanni. Tetrisias; s. Tiristria.

Tetus, Tητος, Ptol.; Fl. in Gallien in der Prov. Lugdunensis, an der Ostgrenze der Osismier; j. Trieux n. Man-

nert.

Teuce; s. Peuce.

Teucera, Tab. Peut.; O. in Gallia Belgica, zw. Tarvanna u. Samarobriva; j. n. Reich. Thicores.

Tenchica, Terzioa a. Tauchica Teucila, Itin. Aut. 209.; St. in der Nachbarschaft von Armenien, auf der Strafse von Melitene nach Samosata.

Teucri; s. Troja. Teucria;

Teuderium, Tevdegiov, Ptol.; St. in Germanien, nahe bey Mediolanium u. Rogadium; j. Detern an der Soeste n. Reich.

Teuglussa, Tevylovooa, Thuc. VIII, 41.; Insel in der Nachbarsch. von Doris. , Teumessus, Τευμησσος, Strabo IX.; Paus. IX, 19.; Steph. Byz. 651.; Berg in Bocotien, nicht weit von Theben, wo Jupiter die Europa verbarg.

Teuriochaemae, Τευφιοχαιμαι, Ptol.; Völkerschaft in Germanien, n. Wilh. im Voigtlande u. im Erzgebirge.

Teurisci, Teveron, Ptol.; Volk im nördl. Theile von Dacien, im heut. Sie-

benbürgen.

957

Teuristae, Tevgiorai, Strabe VII.; Volk in Germanien, nahe an der Donau u, an den Alpen.

Teurnia, Τευονια, Plin. III, 24.; Ptol.; St. in Noricum, südl. von Noricum; j. n. E. Villach, n. Reich. Larnfeld.

Teuthea, Τευθεα, Strabe VIII.; Flecken im Peloponnes, an dessen Stelle Dyma erbant wurde; man hielt sie für Teuthis, Tevdis, Paus. VIII, 28.;

Steph. Byz. 650.; in Arcadien.

Teuthrania, Τευθρανία, Strabo XIII.; Plin. II, 85.; Steph. Byz. 650.; St. in Mysicu, Hptsitz der alten Könige von Mysien, in deren Gebiet der Caicus entspringt.

Teuthrania, Ptol.; Arrian Peripl. P. E. in Huds. G. M. 15.; St. in Galatien,

auch Thymena genannt.

Teuthras, Tevoque, Strabo VI.; Fl. in Italien, sonst unbekannt.

Teuthrone, Τευθφωνη, Paus. III, 25.; Ptol.; St. an der Küste von Laconica, 150 Stad. von Taenarum prom.

Teutiburgum; s. Teutoburgium. Teutobodiaci, Plin. V, 32.; Volk in Cappadocien.

Teutoburgiensis saltus, Ann. I, 60.; der Teutoburger Wald, östl. von Paderborn bis in die Gegend von Osnabrück, hat einen großen Ruf erhalten dadurch, dass hier, im 9. J. n. Chr., 3 der tapfersten römischen Legionen, unter Auführung des Varus, dem kräftigen Andrang der Deutschen unter Herrmann erlagen (vergl. Tappe; die wahre Gegend u. Linie der Stägigen Herrmannsschlacht. Essen, 1820. 8vo.).

Teutoburgium, nach dem Adj. bey Tac. Ann. I, 60.; Castell in jenem Waldgeb., sehr wahrscheinl. der Teutenhof

bey Detmold.

Teutoburgium, Τευτοβουργιου, Ptol.; Teutiburgum, Itin. Ant. 243.; St. in Nieder-Pannonien, zw. Cornacum und Mursa an der Drave; j. n. Reich. Bieloberdo.

Tentones, Tevroves, Ptol.; Tentoni, Cues. B. G. I, 33. 40; II, 4; VII, 77.; Liv. Ep. LXVII.; Mela III, 3.; Plin. XXXV, 4; XXXVII, 2.; ein deutsches Volk, welches man etwa 320 J. v. Chr. in der Nähe der Bernsteinküste gefunden hatte u. das 113 J. v. Chr. in den cimbrischen Kriegen wieder erscheint. Spaterhin suchte man es vergebens u. versetzte es in die wenig bekannten Gegenden zw. der Oder u. Elbe. Schwerlich hat man sich einen besondern Volksstamm darunter zu denken, sondern der Name Teutonen ist als alter Collectivname aller deutschen Stämme anzuschn.

Teutonoari, Tevrovoagoi, Ptol.; ein germanisches Volk, wohnte mit den Virunern, Ovigovvoi, zw. den Saxonen u. Semnonen, n. Mannert in Lauenburg u. in einem Theile von Mecklenburg.

Teutria; s. Diomedea.

Thaanach, Jos. XII, 21; XXII, 15.; Jud. I, 27.; 1. Chron. VII, 20.; St. im Stamme Manasse diesseit des Jordans.

Thaanath Schilo, Jos. XVI, 6.;

St. im Stamme Ephraim,

Thabba, Θαββα, Ptol.; St. im eigentl. Africa, zw. den Fll. Bagrada u. Triton.

Thabba, Ptol.; St. im glückl. Arabien, im Innern des Landes; j. Dobber, nordwestl. vom heut. Sana.

Thabilaca, Θαβιλακα, Ptol.; St. in Albanien, eine von denen, welche zw. den

FII. Gerras u. Soanas liegen.

Thabor, Θαβως, Jos. XIV, 11. 34.; XIX, 22.; Jerem. XLVI, 18.; Ιτταβυgiov u. Arabveiov, Jos. b. Jud. II, 25.; Antiq. V, 6.; B. in Galilaea auf der Ebene Esdrelon, südöstl. vom B. Carmel, 2 Tagereisen von Jerusalem.

Thabor, Polyb. VIII, 70.; s. Chis-

loth Thabor.

Thabraca; s. Tabraca.

Thabuca, Θαβουκα, Ptol.; St. der Varduli in Hispania Tarraconensis.

Thabudis, Θαβονδις, Ptol.; St. im mittlern Theile des innern Africa's, wahrscheinl. Tabidium bey Plin.

Thubusium, Liv. XXXVIII. 14 .: fester Platz in Phrygien, am Ufer des Indus (auch crwahnt von Plin, V. 28). Thaccona, Gannora, Ptol.; St. in

Babylon, an einem Arm des Euphrat, Thaces, Oaxes, Ptol.; Volk in Scy-

thien diesseit des Imaus.

Thachpunkes, Jer. XLIII, 7. 8. 9; XLIV, 1; LXX.; Ταφνη, Ταφναι, s. Daphnae.

Thaditae, Θαδιται, Ptol.: Volkerschaft im glückl. Arabien.

Thadmor; s. Palmyra. Thaema, Θαιμα, Ptol.; glückl. Arabien.

Theena, Oawa, Ptol.; St. in Cyrrhestica in Syrien.

Thagora, Oayooa, Ptol.; St. in In-

dien jenseit des Ganges.

Thagulis, Oayoulis, Ptol.; Tagulis, Tab. Peut.; Tugulus, Itin. Ant. 65.; St. an der Westseite der großen Syrte in Africa.

Thagura, Itin. Ant. 41.; Thacora, Tab. Peut.; St. im Innera von Africa.

Thaguris, Ocyovers, Ptol.; B. in Serica.

Thaiphali, Thaifali, Zos. hist. 25.; Amm. Marc. XXXI.; scyth. Volk jenseit der Donau,

Thata, Θαλα, Ptol.; B. im Innern von Libyen.

Thala, Sallust. B. J. 75.; Tuc. Ann. III, 21.; Strabo XVII.; Flor. III, 1.; St. in Numidien, wohin sich Jugurtha mit seinen Schätzen geflüchtet hatte; Q. Metellus eroberte sie nach einer hartnäckigen Belagerung. Ihre Lage ist nicht genau bekannt.

Thalac, Oalai, Ptol.; Volk in Libyen am oben genannten B.

Thalamanaci, Θαλαμαναιοι, (Thamanaei), Herod. III, 93.; Steph. Byz. 300.; Volk in Persien.

Thalamas, Oalauas, Polyb. IV, 75.; Castell in Elis u. zwar in Pisatis, in den nördl. Gebirgen.

Thalame, Θαλαμη, Polyb. XVI, 16.; Paus. III, 1. 26.; Flecken in Laconica, 20 Stad. südl. von Pephnos; j. c. Dorf Prastias.

Thalassa; s. a. Lasaca.

Thulassia: s. Aeria.

Thalatha, Oalada, Ptol.; St. in Babylonien, südl. von Apamea, am Ti-

Thulbis, Oalfig, Ptol.; St. in Albanien, zw. den Fil. Gerrus u. Soanas. Thali, Plin. VI, 5.; Volk in Asien, in der Nachbarsch. der Sauromaten, östl. von der Mdg der Wolga.

Thalina, Oaliva, Ptol.; St. in Grofs-Armenien am Euphrat.

Thallusa; s. Daphnusa.

Thaiuda, Oalovda, Ptol.; Fl. in Mauretania Tingitana.

Thaludaei, Plin. VI, 28.; Völker-schaft im glückt Arabien.

Thamar, Plin. VI, 28.; Fl. im glückl. Arabien.

Thamar, Ezech. XLVII, 19; XLVIII, 27.; Θαμαρω, Ptol.; Tab. Peut.; Thamara, Euseb.; St. in Judaca, westl. vom Jordan.

Thamarita, Θαμαριτά, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Thamaro; s. Thamar.

Thamarus, Itin. Ant. 103.; Fl. in Samnium.

Thambes, Oaußes, Ptol.; B. in Numidien, an welchem die Musuni wohn-

Thamesis; s. a. Tamesis.

Thamna; s. Thimna.

Thannatha; s. Thimnatha.

Thamnath Scrack; s. Thimnath Serach.

Thamnitica, Plin. V, 14.; Bezirk in Judaea im Geb. Ephraim, mit dem Flecken Thannath Scrach.

Thamondacana; s. Thamunda-

Thamuda, Θαμουδα, Steph. Byz. 300.; ein O. im Gebiete der Nabatacer, dessen Einw, wahrscheinl. die

Thamudei des Plin. VI, 28., Thamudeni bey Diod., Thamydeni bey

Ptol., sind.

Thum undacana, Θαμουνδακανα, Thamondacana, Ptol.; St. im Innern von Libyen, in der Gegend des Niger-Fl.

Thamyris, Thamiris, Jorn. r. G. 10.; St. in Moesia in der Nähe der

Thannuris, Not. Imp.; eine St. in Osrhoene u. eine zweyte in Mesopotamien.

Thanontada, Θανονταδα, Ptol.; St. im eigentl. Africa.

Thanuctae, Θανουηται, Thanuitae, Ptol.; Volk im gläckl. Arabien.

Thanuthis, Oavovdig, Ptol.; St. im Nomos Libyae.

Thapava, Θαπανα, Ptol.; St. im Innern des glückl. Arabiens.

Thapharum, Θαφαφον, Niceph. Cal. IX, 18.; wahrscheinl, s. a. Saphar.

Thapsa, Scyl. in Huds. G. M. 1, 50.; s. Rusicada.

Thapsacum, Thapsacus, Θαψαxos, Xenoph. exp. Cyri I, 4.; Strabo XVI.; Plin. V, 24.; Ptol.; Steph. Byz. 301.; alte berühmte Handelsst. in Palmyrene, am westl. Ufer des Enphrat, wahrscheinl. Tiphsach, 1. Reg. IV, 24.; 2. Reg. XV, 16.; der Grenzort des salomonischen Reichs. Hier war der gewöhnliche Uebergang über den Euphrat; deshalb zog Darius durch Thapsacus über den Fl., so wie Alexander, u. d. St. wurde dadurch so wichtig, daß sie Eratosthenes zum Mittelpunct seiner Messungen wähl-Von Selenens Nicator erhielt sie den Namen Amphipolis; j. heißt sie n. E. Decr od. Deir, n. A. ist sie das spätere Zenobia.

Thapsis, Oatus, Thates, Diod. Sic. XX, 22.; Fl. in Scythien, in der

Nahe des Palus Macotis.

Thapsus, Thuc.; Tapsus, Virg.; Halbins. auf der Ostk. der Ins. Sicilien.

Thapsus, Θαψος, Liv. XXXIII, 48.; Strato XVII.; Plin. V. 4.: Hirtius. B. Afr. 62.; Dio. Cass. XLIII, 7.; Ptol.; Steph. Byz. 302.; feste St. in Byzacium, auf einer Landspitze, westl. bis zu einem Salzsee reichend, südl. von Leptis; bekannt durch Caesars Kriege, später unbedeutend. - Einw. Thapsitani.

Thappuah, Jos. XVII, 8.; St. an der Grenze der Stämme Manasse u. Ephraim. Thar, Oug, Ithar, Ptol.; St. im

glückl. Arabien,

Tharala, Jos. XVIII, 27.; Tharela, LXX.; St. im Stamme Benjamin.

Tharne, Plin. XI, 38.; B. in Attica.

Tharo, Θαρω, Tharro, Ptol.; Ins. im pers. Mbsen; j. ticharedsje od. Zare.

Tharra, Θαρρα, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges, im Chersonnesus Au-

Tharrana, Θαρρανα, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges.

Tharsandala, Θαρσανδαλα, Procop. de Aedif. IV, 11.; Fest in der thrac. Prov. Rhodope, von Justinian erbaut; j. Czatalcza n. Reich.

Tharsaticum, Itin. Ant. 273.; s. a. Tarsatica.

Thurschisch, Gen. X, 4.; LXXII, 10.; Jes. LXVI, 19.; Ier. X, 9.; 1. Reg. XXII, 49 etc.; ein bedeutender Handelsplatz der Phoenicier, von unbekannter Lage, am wahrscheinlichsten Tartessus in Spanien.

Tharse, Itin. Ant. 186.; St. in Sa-

maria.

Tharsus; s. a. Tarsus, Thusbalte; s. a. Tabalta.

Thusia, Plin. VI, 10.; Geg. in Iberlen. Thasia, Oacia, Ptol.; St. im eigentl. Africa, in der Nähe des Fl. Bagradas.

Thaspis, Tespis, Ptol.; St. in Car-manien, bey Carmana.

Thasus, Thassus; s. Aeria.

Thates; s. Thapsis.

Thatice, Plin. VI, 29.; N. der St.

Metacompso, s. d. W. Thauba, Θανβα, Ptol.; 2 Städte, die eine im glückl., die andere im wüsten Arabien, die erstere im Innern, die letz-

tere an der Grenze von Mesopotamien. Thaubasium, Itin. Ant. 171.; Thaubasteum, Not. Imp.; St. in Unter-Aegypten, auf der Osts. des Nils, nördl.

von Serapium. Thaumaci, Θαυμακοι, Thauma-cia, Θαυμακια, Hom. II. II, v. 716.; Strabo IX.; Liv. XXXII, 4; XXXVI, 14.; Thaumaciac, Plin. IV, 9.; Steph. Byz. 301.; e. festes, auf einem Felsen gelegenes Castell od. St., welche den Uebergang über das Gebirge Othrys, im nordwestlichen Theile von Thessalien, deckte; j. n. Reich. Taimaki u. Thoumako.

Thavana, Θανανα, Ptol.; St. im glückl. Arabien, im innern Lande.

Thea, Θεα, Steph. Byz. 302.; St. in Laconia. - Einw. Theci.

Theaba, Θεαβα, Ptol.; St. der Ilercaones in Hispania Tarraconensis.

Theame, Θεαμη, Thelme, Ptol.; St. in Babylonien an der Grenze des wusten Arabiens.

Theaena; s. Col. Aclia Aug.

Theangela, Θεαγγελα, Plin. V, 29.; Steph. Byz. 302.; St. in Carien, welche Alexander der St. Halicarnassus schenkte.

Thebae, Varro de re rust. III.; ein Hügel im Lande der Sabiner, in der Nachbarsch. von Reate.

Thebae, Plin. III, 11.; Steph. Byz.

307.; St. in Lucanien.

Th cbae, arum, Θηβαι, Θηβη, Hom. Od. XI, v. 263.; Diod. XVII, 14; XIX, 53.; Strabo IX.; Paus. IX, 5. 7. 8.; Liv. IX, 18; XXXIII, 1.; Mela II, 3.; Plin. IV, 3. 7.; Ptol.; Steph. Byz. 307.; Asopides, Dircaeac, Strabo VIII.; Cad-mea, Καδμεια, Strabo IX.; Paus. IX, 7.; Heptapylos, Επταπνίος, Hesiod. op. v. 161.; älteste u. wichtigste St. in Bocotien, vom Phoenicier Cadmus auf u. an einem Hügel, am Fl. Ismenus, angelegt. Schon das unglückl. Geschick ihres Erbauers u. des Oedipus, eines ihrer Könige, machte sie merkwürdig, noch merkwürdiger der Zug der 7 Helden gegen sie (37 Jahre vor Troja's Zerstörung). Die Epigonen vertrieben die Einw. von Theben, welche jedoch bald wieder ersetzt wurden; Alexander aber zerstörte die St., die von dieser Zeit an sich nicht wieder erholte, ob sie gleich Cassander, König von Macedonien, wieder aufbaute. Zu Pausanias Zeiten war die untere St., bis auf einige Tempel, verschwunden, der obere ist bis jetzt noch übrig u. heifst Thiba oder Thira. Sie war die Vaterst. des Pindar, Epaminondas, Pelopidas u. A. - Einw. a. Mzen Θηβαιων, bey den Lateinern Thebani.

Thebae, Θηβαι, Xenoph. hist, Gr. V, 1.; Polyb. V, 99. 100.; Strabo IX.; Plin. W, 8.; Ptol.; Hierocl. 642.; Steph. Byz. 307. Thebae Phthiae, Liv. XXXII, 33.; St. in Thessalien u. zwar in Phthiotis, nicht weit von der Küste, mit einem Hafen, früher ein wichtiger Handelsplatz, später von Philipp III. erobert, neu bevölkert u. Philippopolis genannt; sie erhielt sich lange, aber als unbedeutender Ort u. j. liegt an derselben Stelle Armi-

ro. — Einw. a. Mzen Θηβαιων. Thebac, Hom. II. 1, 366.; Strabe XIII.; Plin. V, 30.; Steph. Byz. 307.; mit dem Beyn. Hypoplacios, Τπο-πλακιος, Eustath. ad Hom. l. c.; St. in Cilicien, n. A. in Mysien in der Nachbarsch. von Troja, vom Achilles erobert

u. geplündert. Thebae, Steph. Byz. 307.; St. in Ionien in der Nachbarsch, von Milet.

Thebae, Ptol.; St. an der Küste des arab. Mbsens, nördl. von Obhor u. dem Fl. Boetius (Bardiloi), wahrscheinl. Du-

Thebae, Θηβαι, Hom. II. X, v. 382.; Herod. II, 3.; Diod. 1, 45. 46. 50.; Strabo XVII.; (Thebe) Plin. V, 9.; Ptol.; Amm. Marc. XVII, 4.; Diospolis magna, Aιοσπολις, Plin.; Ptol.; alte Hptst. von Aegypten, deren Gründung schon den Alten unbekannt war, in einer Ebene an beyden Seiten des Nils, an dessen östlichem Ufer; doch befand sich auch ein Theil der St. am andern Ufer. Ihr Umfang war so bedeutend, dass ihr schon Homer 100 Thore gibt u. dass sie deshalb den N. Hecatompylos erhielt Durch Verlegung der Residenz der ägyptischen Könige nach Memphis mußte Theben verlieren; am meisten aber litt sie bey der Eroberung durch Cambyses, von welcher sie sich nie erholte, so daß Strabo nur noch die Spuren ehemaliger Größe fand, auf einem Raum von 80 Stadien (2 geogr. Meilen) im Durchschnitt, auf welchem schon damals mehrere Flecken lagen, zwischen Tempeln Noch jetzt ist Theben und Ruinen. Noch jetzt ist Theben ungefähr in demselben Zustande, wie zu Strabo's Zeiten. Jetzt stehen auf

Thebens Ruinen die Dörfer Carnak, Luzor, Gurnu u. Medinet-Abu.

Thebaica Phylace; s.a. Hermopo-

Thebais, idis, Plin. V, 29.; Fl. in Carien, flofs durch die St. Trallis.

Thebais, idis, Θηβαϊς, Strabo XVII.; Plin. V, 9.; Ptol.; der sudl. Theil von Aegypten, welchem die Hptst. Theben den Namen gab, u. der durch den Nil in 2 Hottheile getheilt wurde. Zur Zeit des Annn. Marc. (XVII, 4; XXII, 15) war Thebais eine der 3 Prov., aus welchen Acgypten bestand; späterhin unterschied man, in Rücksicht auf die kirchlichen Einrichtungen, ein erstes u. ein zweytes Thebais, von denen das letztere am sudlichsten lag und selbst einen Theil von Acthiopien begriff.

Thebani; s. Thehae.

Thebasa, Callist.; Flecken in Palacstima.

Thebe; s. a. Thebae.

The beste; s. Theveste, Thebez, Jud. IX, 50.; Flecken in Samaria, 13 Meilen von Neapolis, gegen Scythopolis hin.

Thebitha, Θεβιθα, Steph. Byz. 302.; fester Platz in Mesopotamien.

Τ'heco a, Θεκωε, 1. Macc. IX, 33.; Θεκοα, Jos. Antiq. VIII, 3; IX, 1.; I. Chron. II, 24.; 2. Chron. XI, 5.; St. im Stamme Juda, südöstl. von Jerusalem, Geburtsort des Proph. Amos; bey ihr begann eine große Wüste, ein Theil der Waste Juda.

Theganusa; s. Teganusa.

Theiphalia, Greg. Turon.; O. im ehemal. Poitou in Frankreich, von den Theiphali od. Theifali, die sich im 5ten Jahrh. hier niederließen, so benannt; j. Tiffange.

Theisoa; s. Thisoa.

Theium, Liv. XXXVIII, 1.; St. in Macedonien.

Theius, Thius, Octove, Pans. VIII, 35.; Fl. in Arcadien, fattt in den Alphens.

The labib, Ezech. III, 15.; O. in Mesopotamien: j. Thelabba n. d'Anville. Thelassar, 2. Reg. MN, 12.; Jes. XXXVII, 12; St. u. District in der Nähe

des Tigris; man hält die St. für Scharra bey den Arabern, nicht fern vom Eu-phrat; bey der St. Heua.

Thelbalana, Θελβαλανα, Ptol.; St. in Groß-Armenien.

Thelbencane, Θελβεγκανη, Ptol.; St. in Babylonien an cinem Arm des Eu-

phrat, viell. Hipparenum bey Plin. Thelbon, Tab. Peut.; Th Thelda, Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Ozloa. Ptol.; St. in Mesopotamien am Ufer des Enphrat.

Thelda, s. Thelbon.
Theleote Colonia, Tab. Pent.; 's. a. Telepte.

Thella; s. a. Telaim.

Thelminissus, Oshuivicco, Ptol.; St. in Syrien am Fl. Orontes. Thelphusa; Thelpusa; 8. Tel-

Thelscae, Itim. Ant. 196.; Not. Imp.; St. in Coelesyrien, zw. Geroda u. Damascus; viell. s. a. Celse bey Amm. Marc.

Thema, Θεμα, Ptol.; St. in Syrien,

in Chalibonitis.

Theman, Jer. XLIX, 7. 20.; Ezech. XXVI, 13; Hab. HI, 3.; Θαιμάν, Επ-ANI, 16; Hab. 111, 6.; Θααμαν, Enseb.; St. n. District im Lande der Edomiter, im petracischen Arabien. Die Einw. Themaniter, Hiob II, II.; XXII, 1., standen im Rufe großer Weisheit. Themella, Θεμελλά, Strabo XVI.; St. in Syrien in Selectis.

Themi, Ospor, Ptol.; Volk im glückt.

Arabien.

Themis, Θεμις, Themissua, Θε-μισσονά, Ptol.; St. im eigentl. Africa.

Themiscyra, orum, Θεμισκύρα, Herod. IV, 36.; Scyl. in Huds. G. M. I, 33.; Plin. VI, 3; Ptol.; Steph. Byz. 302.; Themiscyrium, Mela I, 19.; St. in Pontus an der Mdg des Fl. Thermodon. in einer gleichnamigen Ebene, Themiscyra campus, wo die Amazonen ein eigenes Reich stifteten.

Themiscyreum prom., Θεμισκυ-QELOV, Apollon. II, v. 371.; Vorgeb. in Pontus, am Ausft. des Thermodon.

Themisonium, Θεμισωνίον, Strabo XII.; Pans. X, 32.; Ptol.; Steph. Byz. 308.; St. in Groß-Phrygien, südöstl. von Laodicen, am Fk Lycus, nordwestl von Cormasa, im Gebirge; j. n. Reich. De-nisley. — Einw. bey Plin. V, 29 Themisones; a. Mzen. Θεμισωνιων 11. Θεμισωνεων.

Themissua; s. Themis.

Themisteas, Plin. VI, 25.; Vorgeb. in Carmanien.

Themma, Θεμμα, Ptol.; St. im wüsten Arabien, an der Grenze von Meso-

potamien. Themna; s. a. Thomna, s. Tamna. Thena, Onva, Ptol.; St. in Samaria,

östl. von Neapolis. Thena, Thenac; s. Col. Acha Au.

Thenae, Callimach. Hymn. in Jov.; St. auf der Ins. Creta, bey Cnossus.

Thenteos, Itin. Aut. 76.; Ort im eigentl. Africa; auf der Strafse von Tacape n. Leptis.

962

Theodonis villa, Pertz I, 46. 87. 88. 93., auch Theodunvilla, Theudonis villa; die Fest. Thionville im königl. franz. Dep. der Mosel.

Theodorias, Agathias V.; St. an

der Grenze von Colchis.

d. Theodoropolis, Proc. de Aedif. IV, 6.; St. in Moesia inferior, von Justinian gegründet, viell. s. a. Scaidava, s. d. W.

Theodosia, Theudosia; s. Capha. Theodosia, Hierocl. 668: Theodosiana, Concil. Chalcedon, et Hierosol. V.; Bischofssitz in Phrygia Capatiana.

Theodosiopolis; s. Apri.

Theodosiopolis; s. Col. Septimia

Resainesiorum.

The odo siopolis, Procop. Pers. I, 10.; de Aedif. III, 5.; e. v. Theodosins d. Gr. angelegte Bergfestung in Armenien, südl. vom Araxes, welche späterhin durch ihren Handel so mächtig wurde, daß sie sich unahlnängig machen konnte; selbst ihre Ruinen sind j. unbekannt.

Theodosiopolis, Hierocl. 714.; Bischofssitz in Osrhoene.

Theodosiopolis, Hierocl. 730.; St. in. Mittel-Aegypten u. zwar in Thebais prima, vom Kais. Theodosius gegründet. Theon ochema; s. Deorum Currus.

Theophanius; s. Thespanis.

The ophila, Θεοφιλα, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, auf der Wests. des Flusses.

Theopolis; s. Antiochia Syriae.

Theoprosopon; s. a. Thenproso-

Theotmala, Theotmallis, Pertz J, 164: 165: 350.; N. der St. Detmold. Thera; s, Calliste.

Thēra, Θηρα, Ptol.; St. im Innern von Carien, am Fl. Calbis gegen Lycien hin.

Theracum, Not. Imp.; St. in Aegyp-

Therae, Paus. III, 20.; Gegend bey dem Walde Evoras in Laconien.

Therambus, Θεραμβος, Herod. VII, 123.; St., in Macedonien, auf der Halb-insel Pallene.

Thenamnae, Θεραμναι, Steph. Byz. 303; Theramne, Plin. IV, 5.; Theramne, Plin. IV, 5.; Therapne, Θεραπνη, Pans. III, 19.; Mela II, 3.; St. in Laconica, sûdöstl. von Sparta, an der linken Seite des Eurotas. Hier waren Castor u. Pollux geboren, Menclaus u. Helena begrahen.

Therapne; s. a. Corsica.

Therapne, Plin. IV, 12.; St. auf der Ins. Creta. Therasia, Osquata, Seneca Quaest. nat. VII, 21.; Straho X.; Plin. II, 27; IV, 12.; Ptul.; Steph. Byz. 308.; c. der sporadischen Inseln, auf der Nordwests. von Thera.

Thergubis, Θεογουβις, Ptol.; St. in Mesopotamien.

Theriodes, Θηριωδης, (feris abundans), Herod. IV, 181.; Ptol.; Beyname der innern Gegenden von Libyen.
Therionarce, Plin. V, 31.; Ins. an

Therionarce, Plin. V, 31.; Ins. an der Küste von Klein-Asien, bey Gnidus.

Therma, Itin. Ant. 202.; St. in Cappadocien, zw. Tavia u. Soanda.

Therma; s. Thermum,

Therma, Θεσμα, Herod. VII. 123. 127.; St. an der Grenze von Macedonica u. Thessalien, gegen Thermopylae hin. Therma; s. Thessalonica.

Thermae Himeraeae, Himeren-

ses; s. Himerenses thermae.

Thermae Onesiae; s. Bagneriae. Thermae Selinuntiae; s. Ad Aquas.

Thermae Tiberienses; s. a. Am-

mans:
Thermaeus, Thermaicus sinus;

s. Macedonicum mare.
Therme; s. Thessalonica.

Thermida, Θεομιδα, Ptol.; St. der Carpetani in Hispania Tarraconensis.

Thermidava, Θεομιδανα, Ptol.; St. im Innern von Liburnien.

Thermissa; s. Iliera.

Thermodon, Θεομωδων, Herod. IX, 27.; Virg. Aen. XI, v. 659.; Propert. III, Eleg. 14.; Strabo XII.; Plin. VI, 3.; Ptol.; Fl. in Cappadocien, der aus mehreren Quellen auf den südl. Bergen enspringt, durch die Ebene Themiscyra fliefstu. in den Pontus Polemoniacus falt; er wurde, vorzüglich bey Dichtern, berühmt, weil an seinen Üfern die Amazonen wohnten.

Thermodon, Herod. IX, 42.; Paus. IX, 8. 19.; kl. Fl. in Bocotien, entspringt bey Glisas am Hypaton-Geb.,

fällt in den Asopos.

ne w

Thermopolites nomos, Plin. V, 9.; Bezirk in Aegypten.

Thermöpylae, arum, Θεομοπυλαι, Herod. VII, 176, 177, 219, 223.; Strab. IX.; Liv. XXXVI, 16, 18, 19.; Mela II, 3.; Plin. IV, 7.; ein langer Pais in Locris, an der Grenze von Thessalien, der auf der einen Seite von Sümpfen u. vom Meere, auf der andern aber vom höchsten Gipfel des Oeta, dem Callidromus, gebildet wurde u. seinen Namen von den dort befindlichen warmen, dem Hercules geweihten Büdern u. von dem Thore in

einer von den Phocaeern erbauten Maner, welche den freyen Durchgang hinderte, Die engste Stelle des Passes erhielt. war am Fl. Phoenix, einem Nebeufl. des Asopos, wo mir für einen Wagen hinlängl. Raum blieb. Unfern der heifsen Quellen, in der Nähe der Mauer, liegt gegenwärtig auf einem Hügel ein türkisches Zollhaus, und diefs scheint der Ort zu seyn, wo Leonidas sammt seiner tapfern Schaar aufgerieben wurde (480 v. Chr.) u. wo das, den gefallenen Spartanera u. Thespiera errichtete, Denkmal stand, mit der Inschr.: "Fremdling, melde den Lacedacmoniern, daß wir hier liegen, ihren Befehlen gehorchend," Herod. VII, 228.

Thermum, Osquor, Polyb. V, 6. 7.; Thermus, Oequos, Steph. Byz. 304.; Therma, Osque, Strabo X.; offene St. in Actolien, nordőstl. von Stratos, wurde dadurch berühmt, dass man es zum Panactolion bestimmte, d. h. zum Versammlungsplatz bey den jährl. Wahlen der Beamten. Philipp III. überraschte zwevmal diese St. u. verwüstete sie; zur Zeit der römischen Herrschaft ist nicht weiter die Rede von ihr.

Thermuthiacus, Osquovdianos, Thermutiacus, Ptol.; N. des verklei-nerten sebennytischen Nilarms, welcher darch die sebennytische Mdg in das Meer

Thermuthis, Osquovdis, Ptol.; St. im Delta von Aegypten.

Therse; s. Thirzai

Thersitae, Θεοσιται, Polyh. III, 23.; Steph. Byz. 304.; Völkersch. im westl. Theile von Hispanien, an der Küste; Hannibal soll sie nach Africa übergeführt haben.

Thervingi, Entrop. VIII, 2.; Amm. Marc. XXXI, 3.; Not. Imp.; e. Hauptstamm der Westgothen in Dacien; später zog der größte Theil derselben nach Spanien, wahrscheinl. s. a. Tervigi,

Thesba; s. Thisbe.

Thespanis, Θεσπανις, Theophanius, Ptol.; Amm. XXII, 8.; Fl. im isiat. Sarmatien, zw. der St. Azara und lem Fl. Rhombites.

Thespia, Θεσπεια, Hom. II. II, 198.; Herod. VIII, 50.; Thespiae, Θεσπιαι, Θεσπειαι, Strabo IX.; Diod. V, 29.; Liv. XLII, 43; Paus. IX, 26.; Plin. IV, 7.; Steph. Byz. 304.; alte St. n Bocotien am südöstl. Abhang des Hecon, am crissaeischen Mbsen. 700 ihrer inw., Thespiadac, Thespienses, Thespies, lerod. VII, 202, vertheidigten unterLeonias d. Thermopylen u. theilten das Schicksal der Spartaner. Xerxes verwüstete die St., welche nach seinem Abzuge wieder aufgebant wurde, aber sich nie besonders auszeichnete; sie war die Vaterstadt des Praxiteles. Ruinen finden sich bei Ercmo Castro od. Rimocastro,

Thespiae, Plin. IV, 9.; St. in Thessalien, doch steht in einigen Mss. Iresiac, s. d. W.

The sproti, Oscarowtor, Hom. Odyss. V. v. 115.; Herod. VIII, 47.; Scyl. in Huds. G. M. I, 11.; Strabo VII.; Hptvolk in Epirus, an der Küste von den Chaoniern bis an den ambracischen Mbsen und, doch nur in den frührern Zeiten, bis weit in das Land hinein. Eine Unterabtheilung der Thesproter bildeten die Cassiopaei, Cassopaei od. Cassopi an der Küste. Von diesem Volke hatte die Landschaft

Thesprotia, Θεσποροτία, Steph. Byz. 305.; Thesprotis, Θεσπρωτις, Thuc. I, 46.; in Epirus, an der Küste des ionischen Meeres, den Namen.

Thessalia, Θεσσαλια, Θετταλια. Der Begriff, welchen man sich von der Landschaft dieses Namens machte, ist nach den verschiedenen Zeiten so verschieden, dass es nöthig ist, darauf zu achten. Nach Herodot VII, 129., Scyl. in Huds. G. M. I, 24. 25 etc. etc., verstand man darunter die großen Ebenen auf der Südseite des Peneus, nördl. vom Olympus, westl. vom Piudus, südl. vom Gebirge Othrys, welches sich an den Pelion u. Ossa anschliefst, umgeben. Also eine von Bergen eingeschlossene Fläche. welche, der Sage nach, ursprüngl. ein See war, dessen Gewässer erst durch die Spaltung des Olympus und Ossa einen Abzug erhielten. Diess ist das eigentl. Thessalien, Thessalia propria, eingetheilt in Perrhaebia, Histiaeotis u. Pelusgiotis; bey Strabo noch Thessa+ liotis als eigene Prov., s. unten. Dazu kömmt noch die früher abgesonderte Landsch. Magnesia, erst unter römischer Herrschaft (Plin. IV, 9) als Theil von Thessalien, und Phthiotis, südlich vom eigentl. Thessalien, welche bey altern Schriftstellern immer von Thessalien getrennt vorkömmt. Der Name Thessalia ist neuern Ursprungs; früher hiefs dieses Land Haemonia od. Aemonia, von den Aemones od Haemones, den Urbewohnern (Strabo IX.; Dionys, Hal. I). Südl, wohnende Pelasger vertrieben sie unter der Anführung eines 2ten Pelasgos, und nan erhielt das Laud, von den Thermopylen bis zur Mdg des Peneus, vom Meere bis zum Geb. Pindus den Namen Pelasgicum Argos, Πελασγικον Ag=

61 \*

Als der Staat der Pelasger zerfiel, bildete sich die Herrschaft Phthiotis auf der Südseite; die Centauren setzten sich auf dem Pelion, am Ossa die Lapithae, am östl. Laufe des Peneus die Perrhaebi od. Perachi fest, und der westl. Theil des Landes hiefs nun Histiacotis, weil die Histiaci od. Estiaci sich hier niederließen. Später verdrängten Hellenen, namentl. Dorier (Herod. 1, 56., Strabo IX) und Acolier die Pelasger, welche sich nach Epirus zu den Thesprotern flüchteten. und nach Trojas Zerstörung, unter dem Namen Thessali, Θεσσαλοί, Thettali, Θετταλοι (Herod. VII, 116; VIII, 27, 28; Liv. XXIX, 12; Tac. Ann. VI, 34.) wieder ihre alten Wohnsitze einnahmen, welche min erst den Namen Thessalien erhielten. - Die Thessalier bildeten lauter kleine Staaten (Thuc. IV, 78) in Bundnisse vereinigt; nur zur Zeit der Noth wurde ein gemeinschaftlicher Ober-Anführer erwählt; von Zeit zu Zeit erhoben sich Tyrannen, unter welchen die von Pherae, aus Jason's Familie, die mächtigsten waren. Nach fürem Sturze durch die Macedonier stand Thessalien in Abhängigkeit von diesen, bis zur Zeit der Römer, welche die Thessalier für frey erklärten, doch mit Ausnahme mehrerer Städte; späterhin wurde es mit der Prov. Macedonien vereinigt und im 4ten Jahrh. zur eigenen Prov. erhoben, der Präfectur des Illyricums untergeordnet. - Die Hptgebb. Thessaliens sind: Octa, Pindus, Olympus, Ossa, Helicon, Parnassus u. a., auf welchen sich außerordentlich viele Schlangen erzengten. -Hptfil.: Peneus, Aphidanus od. Apidanus, Onchestus und Sperchius. — Thessilien entspricht der hent. Prov. Janninah.

Thessaliae campi; s. Pelasgicus

campus.

Thessaliotis, Ossasalworis, Strabo IX.; Theil von Thessalien, welcher westl. an Hestiacotis, nördl. an Pelasgiotis, östl. an Phthiotis n. südl. an Actolien grenzte; doch hält Mannert (VII, 522) die Aufstellung von Thessaliotis als Prov. für einen Irrthum.

Thessalönica, ac, Thessalonice, Θεσσαλονικη, Strabo VII.; Liv. XXXIX, 27; XLIV, 10.; Mela II, 3.; Plin. IV, 10.; Steph. Byz. 306.; a. Mzen; St. in Macedonien, in der Landsch. Mygdonia, später Hptstadt in Macedonia prima. Sie wurde von Cassander, Sohn des Sie wurde von Cassander, Sohn des Antipater, an der Stelle eines Fleckens, Therme, Θεσμη genannt, an der Nordostspitze des thermaeischen Busens gegründet. Sie hob sich ganz besonders zur Zeit der Römer, als sie Hptst. von

Macedonla prima u. endl. von Griechenland u. Illyrien wurde, u. besonders durch ihren beträchtl. Handel. Der Apostel Paulus hielt sich einige Zeit hier auf u. stiftete eine christliche Gemeinde, Act. XVII, 1 etc. Sie kam 1429 unter die Herrschaft der Türken u. ist noch beträchtl. unter dem Namen Salonichi, nach welchem auch der thermaeische Busen j. Busen von Salonichi genannt wird.

Thessyris, OEGGvois, Ptol.; FL in

Sarmatia Asiatica.

Thestia, Θεστια, Polyb. V, 7.; St. in Actolia, östl. von Agrinium; Einw. Thestienses, Θεστιεις.

Thetidium, Ostrobov, Strabo IX.; Polyb. XVII, 16.; Liv. XXXIII. 6.; St. in Thessalien, östl. von den beyden Pharsalus, mit e. Tempel der Thetis.

Thetmontae, Θετμωνται, Ptol.; Völkerschaft in Sarmatia Asiatica.

Theuda, Not. Episc.; Theudense opp., Plin. V, 4.; St. in Africa, in Byzacene.

Theudala, Theudale, Θενδαλη, Ptol.; Theudalis, Plin. V. 4.; St. im eigentl. Africa, zw. der St. Thabraca u. dem Fl. Bagradas.

Theudaria, Liv. LXXXVIII, 1.; St. in Athamanien, aus welcher die Römer die Macedonier vertrieben; j. n. Reich. Todoriano.

Theudosia; s. a. Theodosia; s. Capha.

Theudurum, Itin. Ant. 375.; St. in Gallia Belgica, anf der Str. von Colonia Trajana u. Col. Agrippina, zw. Mederiaenm u. Coriovallum; j. Tudder im Jälichschen.

Theuma, Liv. XXXII, 13.; Flecken in Macedonien, südl. von Metropolis gegen die Grenzen von Actolien hin.

Theumessus; s. a. Teumessus.
Theuprosopon; s. a. Theoprosopon;

s. Dei facies.

Theusthes, Jorn. R. G. III.; Volkersch. in Scandinavien, n. Reich. die

Bewohner der Tistedalens-Elf.

Theveste, Θεονεστη, Ptol.; Itin. Ant. 27. 46. 47. 53.; St. u. Colonie im eigentl. Africa, auf der Str. von Carthago u. Caesarea.

Thīa, ae, Plin. II, 87; IV, 12.; e. der cycladischen Ins. im aegaeischen Meere, welche zu Plin. Zeiten zugleich mit der Ins. Hiera entstanden seyn soll.

Thia, Itin. Ant. 217.; St. in Pontus Cappadociae, auf der Str. von Trapezunt

n. Satala.

Thiagola, Ptol.; e. Morast, welchen der nördlichste Donau-Arm bildet, ehe er in das schwarze Meer fallt; die kleinste Mdg der Donau führte denselben Namen.

Thiallela, Θιάλληλα, Thiale-math, Ptol.; Flecken der Adrawiten im glückl. Arabien.

Thiapolis, Θιαπολις, Acapolis,

Ptol.; s. a. Aca.

Thiar, Itin. Ant. 401.; St. in Hispania Tarraconensis, bey dem heutigen Orihuela.

Thiauma, Θιανμα, Ptol.; St. in Albanien, zw. den Fll. Caesius u. Garrus.

Thiba, Thibii; s. Thybii. Thibilis; s. Tibilis.

Thibinis, Oibivis, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis.

Thibrus; s. Thingrus.

Thicath, Oixad, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, im innern Lande,

Thige, Oiyn, Ptol.; St. im Innern von Libyen, am nördl. Ufer des Niger.

Thigiba, Θιγιβα, Ptol.; St. u. rom.

Colonie in Numidien.

Thilaticomum, Itin. Ant. 192 (nicht Thilaticonium); Thillacama, Not. Imp.; Telladecum, Dionys. Chron.; St. im nördl. Mesopotamien, zw. Hierapolis u. Bathiae; j. wahrscheinl. Schar-

Thilbisina, Not. Imp.; St. in Mesopotamien.

Thilia, Pertz I, 603.; Fl. Dyle, im

Königr. der Niederlande. Thilphosion; s. Telphussium.

Thilsaphata, Amm. Marc. XXV, 8.; St. im südlichen Mesopotamien, d'Anville j. Tellaafar, n. Reich. Tal el Hava.

Thilutha castra, Amm. Marc. XXIV, 2.; Castell im südl. Mesopotamien auf e. Ins. im Euphrat, wahrsch. Olabus bey Isid. Char., s. d. W.

Thimanei, Plin. VI, 28.; Volk im glückl. Arabien, bey den Nabathaeern.

Thimarum, Liv. XXXII, 14.; St. in Thessalien.

Thimna, Jos. XV, 10.; Thamna, Θαμνα, Euseb.; Flecken zw. Jerusalem v. Diospolis, früher Grenzst, des Stammes

Thimnatha, Jud. XIV, 1; XV, 6.; Jos. XIX, 43.; Thamnatha, Θαμνα-θα, 1. Macc. IX, 50.; Jos. Ant. XIII, 1.; St. der Philistaci, dem Stamme Dan zugetheilt.

Thimnath Heres, Jud. II, 19. : Th. Serach, Jos. XIX, 50.; St. im gebirgigen Theile von Ephraim, wo Josua beerdigt wurde.

Thimonepsi, Itin. Ant. 168.; Thinunepsi, Not. Imp.; St. in Mittel-Acgypten, 16 Mill. von Aphroditopolis; 1. wahrscheinl. Tinna.

Thinac, Θειναι, Ptol.; Θινα, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 36.; Hptst. der Sinae in Indien, am Fl. Cotiaris; n. Gosselin j. Tana-Serim, n. Mannert Schunnin, in der chines. Prov. Ynman. - Nach Strabo XI ein Landstrich an der östl. Küste von Indien.

Thinga, Thinge; Θιγγη, Steph. Byz. 309.; s. a. Tinga, Tingis, s. Caesa-

rea sc. Mauretaniae Tingitanae.

Thinias; s. Thynias. Thinissa, Tuniza, Tunisa, Tab. Peut.; St. in Zeugitana.

Thinites, Plin. V, 9.; Θινιτης, Ptol.; a. Mzen des Hadrian; Θοινις, Agatharch.; Nomos im südwestl. Theile von Thebais.

Thinodus, Owodos, Ptol.; Berg in Aegypten, zw. den Bergen Ogdamus u. Azar

Thintis, Ouvres, Ptol.; St. in Afriin Pentapolis.

Thiphsach; s. Thapsacum. Thirallum; s. a. Izirallum.

Thiras, Gen. X, 2.; Volk, zn den Nachkommen Japhets gehörig, man hält sie für Anwohner des Fl. Tyras (Dniester).

Thirmida, Sallust. Jug. 12.; St. im innern Numidien, wo Hiempsal durch seinen Bruder Jugurtha ermordet wurde.

Thirophagi, Θηφοφαγοι, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica.

Thirza; Jos. XII, 24.; 1. Reg. XIV, 17; XV, 21.; Θερσα, LXX.; Θαρση, Joseph.; St. in Samaria, früher Resid. eines cananitischen Königs, später der Könige von Israel, in einer angenehmen

Gegend.
This, Occ, Steph. Byz. 309.; St. in Thelmis, sonst Aegypten, in der Landsch. Thebais, sonst unbekannt; nach ihr wurde der Thinites

Nomos benannt.

Thisa, Θισα, Paus. VIII, 27.; St. in Arcadien, bey dem Berge Lycaeus.

Thisbe, Θισβη, Tob. 1, 2.; St. im Stamme Naphthali in Galilaea.

Thisbe, Θισβη, Hom. II. II, 502; Plin. IV, 7.; Paus. IX, 32.; Steph. Byz. 309.; Θισβαι, Thisbae, Strabo IX.; alte St. in Boeotien an einem Bergabhang, nicht weit von der Seeküste, zw. Creusa u. Thespia; j. n. Kruse Kakosia, e. Dorf.

Thisica, Θισικα, Ptol.; St. im cigentl. Africa, zu den Städten gehörig, welche zw. Thabraca u. dem Fl. Bagra-

das lagen.

Thisoa, Θεισοα, Steph. Byz. 302.; Θισοα, Paus. VIII, 38.; früher eine beträchtl. St. in Arcadien, zu Pausan. Zeiten aber ein, im Gebiete von Megalopolis gelegener Flecken. - Einw. a. Mzen Θισοαιων.

Thius; s. Theius.

Thizibi, Θιζιβι, Ptol.; Berg Im eigentl. Africa, in der Gegend der Syrten.

Thmuis, Amm. Marc. XXII, 16.; Itin. Ant. 153.; Flecken am westl. Ufer des Nil in Unter-Aegypten, zw. Tanis u. Cynon, an einem Canal zw. dem phatmetischen u. mendesischen Nilarm. Davon hatte der

Thmuites Nomos, Ouovitys, Herod. II, 166., ein Bez. in Unter-Aegypten, seinen Namen.

Thnocia, Θυωκια, Paus. VIII, 3.;

St. in Arcadien.

Thoana, Goava, Ptol.; Thormia, Tab. Peut.; St. im petraeischen Arabien. Thoanes, Goaves, Strabo IX.; wahr-

scheinl. s. a. Soanes.

Thoantium, Θοαντιον, Strabo XIV.; O. auf der Küste der Ins. Rhodus. - N. Ptol. aber die südl. Spitze der Ins. Car-

Thoar, Plin. V, 7.; St. auf der Insel Meninx u. zwar auf der Nordküste; man

hält sie für Gerra, Γερσα, bey Ptol. Thoaris, Θοαοις, Thoarius, Ar-rian Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 16.; Fl. in Pontus, der in Pontus Polemoniacus, westl. von Onoe ausmündet.

Thous; s. Achelous.

Thochen, 1. Chron. IV, 32,; St. im Stamme Juda.

Thogara, Goyaga, Ptol.; St. in

Thogarmah; s. Armenia.

Tholad, 1. Chron. IV, 32.; St. im Stamme Juda.

Tholosa; s. Colonia Tolosa.

Tholubana, Θολουβανα, Tolobana, Ptol.; St. in Indien diesseit des Gan-

Tholus, Golove, Appian. B. P. 15.; St. im Innern von Africa, in nicht bedeutender Entfernung von Utica u. Carthago.

Thomna: s. Tamna.

Thomus, Itin. Ant. 166.; St. in

Acgypten.

Thon, Owv, App. B. P. 18.; St. im eigentl. Africa, wohin sich Hannibal, vom Scipio geschlagen, zurückzog.

Thonis, Θωνις, Diod. I, 12.; Strabo XVII.; Steph. Byz. 316.; St. in Aegypten, an der canopischen Mdg des Nil.

Thonitis palus; s. a. Arcthusa lac, Thophet; s. Ben Hinnom.

Thora; s. Dor.

Thorac, Googa, Steph. Byz. 310.; Flecken, dem antiochidischen Stamme in Atticu gehörig.

Thoricus, Goginos, Strabo IX.; Mela II, 3.; eine von den 12 ursprüngl. Städten in Attica, später nur ein Flecken, aber befestigt, der nahen Bergwerke wegen, zu Mela's Zeit schon nicht mehr vorhanden (Thorico et Brauronia, olim urbes, jam tantnm nomina); dennoch glaubt man es im hent. Porto - Mendra wiedergefunden zu haben.

Thornax, Gogvaf, Herod. I, 69.; Paus. III, 10.; Flecken in Laconica, in geringer nördl. Entfernung von Sparla. - Nach Steph. Byz. 310 ein Berg in La-

conica.

Thoronos, Plin. IV, 12.; Ins. nahe bey Corcyra, gegen die Küste von Italica hin; n. Harduin. j. Isola Melere,

Thorsus, Oogoos, Paus. X, 17.; Thyrsus, Ovgoos, Ptol.; Fl. anf der Ins. Sardinien, au seinen Quellen lag Coput Thyrsi, Itia. Ant.

Thospia, Θωσπια, Ptol.; St. in Groß-Armenien; die Umgegend hiels

Thospites, Θωσπιτης.

Thospites, Plin. VI, 27.; See in Grofs-Armenica, in der angeführten Geg., durch welchen der östl. Arm des Tigris fliefst, nachdem er den See Arethusa durchströmt hat; j. See von Erzen oder Arzen.

Thou, Itin. Ant. 163, 170.; O. in Unter-Aegypten, östl. vom Vicus Judace-

Thrace, Thraces; s. Thracia.

Thrācia, Thrāce, Θοακη, Scyl. in Huds. G. M. I, 27. 29. 34.; Straho VII.; Mela I, 3; II, 2. 4. 7.; Tacil. Ann. II, 66. 67; III, 38.; Plin. IV, 11. Ptol.; Amm. Marc. XXVII, 4.; Steph. Byz. 311.; Pertz I, 294.; früher Aria, Apia. u. Perce, Πεοκη, Steph. Byz.; Odryse, Οδουση, Odrysia tellus, Suid; Trachia, öfters bey den Schriftst. des Mittelalters. Dieser südöstlichste Theil v. Europa wurde begrenzt nordl. vom lster, östl. vom Pont. Enx. u. der Propontis, südl. vom aegaeischen Meere, westl. von Fil. u. Gebirgen, von der Mdg des Fl. Strymon an, bis zum Gebirge Scomins u. bis zum Einfl. des Drinus in die Save, u. mit dieser in den Ister; doch ist diese Westgrenze die am wenigsten bestimmbare. - Gebirge: der Berg Scomius, theilt sich in 2 Hptaste, Haemus, der nordöstl. u. Rhodope, der südöstl.; aus demselben Gebirge zicht sich auch der Pangaens gegen Süden nach Macedonien hin. -Flüsse: Aus dem Haemus fliefsen, n. Herod. (IV, 49) in den Ister nordi.: der Atlas, Arkaç, j. Dristra, Auras. Avgas, j. Turtukai, u. Tibisis, Tift-

15. J. Kara Lom. Westlicher fliefsen er Athrys, Adovs, s. a. Jaterus oder eterus, s. d. W., u. Jatrus, Noes und trtanes, später Utus, j. Uid. Ferner er Cios, auch Oscius und Oescus, der Brongus, Booyyos, auch Marcos, Ιαρκος, Margus, Margis. In einen Busen es agaisch. Meeres: der Strymon, Nestus nd Hebrus. - Die Einw. (Thrax, acis) len schon früh auf einer gewissen Stufe ler Bildung. Sie trennten sich in viele deine und größere Völkerschaften: die zahlreichsten waren die Triballi, Γοιβαλλοι, Herod. IV, 49.; Plin. III, 26; IV, 1.; im nordwestl. Theile, um die Morawa, im heut. Scrvien u. einem Theil von Bulgarien. Oestlich von ihnen, vom Oescus bis latrus, die Crobyzi, Kooβυζοι, Herod. IV, 49.; bey Plin, an einer andern Stelle genant; s. Crobyci; v. da bis zum Pont. Eux. die später ausgewanderten Im nordl. Theile von Thracien Getae. die Moesi oder Mysi; am Hebrus Odrysae; um die Mdg des Fl. Nestus Sapaei; im Gebirge Odomanti; am westl. Ufer des Strymon Maedi oder Medi. die Stammyäter der Bithyni, und eine Menge kleinerer Völkerschaften. -Darius unterwarf sich einen Theil dieser Völkerschaften, von denen mehrere nach Asien übergeführt wurden; doch blieben die Gebirgsbewohner und die nordwestl. Bewohner des Landes ausgenommen. Nach des Xerxes Niederlage in Griechenland verließen die Perser Thracien und das Reich der Odrysac begann sich zu bilden, welches allmählig eine große Ausdehnung gewann. Die Schicksale dieses Reichs sind nur sehr mangelhaft bekannt; es wird einige Zeit gar nicht genannt, während Philipp und Alexander Eroberungen in Thracien machen, und erscheint dann wieder in jugendlicher Kraft, als Alexander's Nachfolger in Macedonien, Lysimachus, sich weiter aus-zubreiten versucht. Nach dem Tode dieses Königs erschienen die Kelten od. Galatae in Thracien, we sie sich zum Theil niederließen; das Reich der Odrysac blieb zwar, war aber unbeträchtlich, und neben ihm bildete sich eine Anzahl kleiner Staaten, unter welchen sich der Staat der Bessi auszeichnete. 'Als die Römer Macedonien eingenommen hatten, konnten Reibungen mit den thracischen Völkerschaften nicht fehlen; M. Crassus

eroberte Thracien, dessen nordl. Theil. von jetzt an Moesia genannt, später:als Provinz Moesia erscheint. Der übrige Theil von Thracien behauptete indefs noch fortwährend einen Schein von Unabhängigkeit, bis Sabinus die empörten! Odrysae völlig schlug (26 vor Chr.). Thracien wurde nun, unter röm. Herr-schaft, eingetheilt in 1) Thracia im engern Sinne, um den ersten Lauf des Hebrus; 2) Hacmimontus od. Acmimontus, am Ost-laufe des Hebrus u. nördl. im Hacmus; 3) Europa, die Küstenstriche an der Propontis u. am Hellespont; 4) Rhodopa; die Südküste des Sinus Melas bis zur Mdg des Fl. Nestus; 5) Moesia secunda, nordl. vom Haemus; 6) Scythia, am untern Laufe des Ister (n. Mannert). Thracien theilte späterhin Griechenlands Schicksal, bis cs unter die Herrschaft der Türken kam u. als Provinz des türkischen Reichs den Namen Rum-Ili erhielt.

Thracia Asiatica; s. Bithynia.

Thracis, Oganis, Paus. X, 3.; St. in Phocis.

Thrambus, Θοαμβος, Steph. Byz. 313.; Vorgebirge in Macedonien, wahrscheinl. auf der Halbins. Pallene.

Thranipsae, Θρανιψαι, Xenoph. exp. Cyri. VII, 2.; Völkersch. in den Gebirgen nordwestl. von Byzanz.

Thrausi; s. a. Drausi. Thrax; s. Hierieus.

Thria, Ooia, Steph. Byz. 312,; Flekken in Attica, dem oeneidischen Stamme gehörig, von welchem eine Ebene den Namen

Thriasius campus, Ogiaciov neδιον, Herod. VIII, 65, IX, 7., Plin. IV, 7., führte.

Thrinacia; s. a. Trinacria.

Thrius, untis, Ogiovs, Steph. Byz. 312.; St., früher zu Achaia, später zu

Elis gehörig,

Thrixae, Θριξαι, Herod. IV, 148.; wahrscheinl. Phrixa, Φριξα, Polyb. IV, 77., nach welcher Strabe VIII einen Bezirk benennt; St. in Triphylia, welche zu Herod. Zeit von den Eliern zerstört worden war u. sich wahrscheinl, unter dem Namen Phrixa wieder erholt hatte.

Throana, Ogoava, Ptol.; St. in Scrica, an der Osts. des Oechardes (Onghen, n. Mannert IV, 507.), "wo man die Ruinen des mongolischen Kaiscrsitzes Kara-

korum sucht."

Throasca, Θοοασκα, Ptol.; St. im-Innern von Carmanien, westl. von Ora; j. Djirost od. Girest.

Throni, Gover, Ptol.; Vergeb. u. St. auf der Ins. Cypern, n. zwar auf der Südküste, zunächst am Pedalion.

Thranium, Ocoviov, Hom. II. II, v. 582.; Thuc. II, 26.; Diod. XVI, 34.; Strabo IX.; Liv. XXXII, 36; XXXIII, 3.; Plin IV, 7.; Ptol.; feste St. der Epienemidii in Locris, am Fl. Bougrius, an dessen Mdg der Hafen von Thronium lag.

Thryum, Ogvov, Plin. IV, 5.; Steph. Byz. 313.; alter Name der St. Epitalium,

Thuben, Plin. V, 5.; St. im innern Africa, eine von denen, welche Corn. Balbus eroberte.

Thubuna, Θουβουνα, Ptol.; St. in

Mauretania Caesariensis.

Thubursica, Oovfovgoina, Tu-bursica, Ptol.; St. im eigentl. Africa, u. zwar in Numidia nova.

Thubuscum, Tac. Ann. IV, 24.; St. in Mauretania Caesariensis

Thubutis, Θουβουτις, Ptol.; St. im

eigentl. Africa, bey Ballaria. Thudaca, Govdaxa, Ptol.; St. in

Mauretania Caesariensis bey Tigis. Thuelath, Govnlad, Ptol.; St. im

Innern von Libyen, ob sie gleich Ptol. an die See zu setzen scheint.

Thuidi, Jorn. R. G. 23.; gothisches Volk, von den Vandalen überwunden.

Thule, Govly, Thyle, im Allge-meinen das nördlichste bekannte Land, daher ist die Deutung, selbst bey den Alten, nach den Zeitaltern verschieden. Nach Pytheas bey Strabo II.; Plin. II, 75.; "6 Tager. nördl. von Britannien, da wo der Sommerwendecirkel zum Polarcirkel wird; " wahrscheinl. Island, n. A. Norwegen. Nach Tac. Agric, 10., Ptol., eine von den Shetlands-Inseln, wahrmeinl. Mainland.

Thumelitha, Θουμηλιθα, Ptol.; St. im innern Theile des östl. Libyens, wahr-

scheinl. j. Kanem od. Kano.

Thumna, Θουμνα, Ptol.; s. a. Tamna. Thumutha, Θουμουθα, Ptol; Thumuta. Plin. VI, 28.; St. im glückl. Arabien, im Gebiete der Minaei.

Thunatae, Θουναται, Strabo VII.;

Volk in Dardanien.

Thunudromum, Θουνουδρομον, Ptol.; Tynidrumense opp., Plin. V, 4.; St. in Numidien.

Thunusda, Θουνουσδα, Thumusda, Ptol.; Thunusidense opp., Plin.

Thuppa, Govana, Thuspa, Ptol.; St. im Indern von Libyen, am nördl. Ufer des Fl. Gira.

Thuppae, Θουππαι, Ptol.; St. im Innern Libyens.

Thuria; s. Acpea. Thuriac, Thurii, Thurium; s. Copiac.

Thuriates; a. Asingcus sinus.

968

Thuringi, Thoringi, Doringi, Cassiod. III, ep. 3; IV, ep. 1.; Eugippii vita S. Severini 27.; Jornand. Get. 55.; Venant. Fort. VI, 11.; Geogr. Rav. IV, 25.; Pertz I, 115. 136. 137. 163. 166. 167 u. s. w. Das Volk der Thüringer, späterhin so wichtig, bildete sich wahrscheinl. erst im 4. u. 5. Jahrh. aus den zum Cheruscerbunde gehörigen Turonen u. Teuriochaemen (Tovowou - Tevοιοχαιμαι). Im 6ten Jahrh. zeigen sie sich schon mächtig, selbst als Nebenbuhler der fränkischen Macht, der sie endl., wegen innerer Uneinigkeit, unterlagen. Ueber die Ausdehnung ihres Landes Thuringia, zur Zeit ihrer Blüthe, wird gestritten; wahrsch, aber erstreckte es sich nicht bis auf die Südseite des thuringer Waldes, Thuringica sylva, n. beschränkte sich auf den Landstrich, den man später Thüringen nannte.

Thurium; s. Copiae. Thuscia; s. Camars. Thuspa; s. Thuppa.

Thussagetac; s. Thyssagetae. Thuzicath; Govgenad, Ptol.; St. im eigentl. Africa am Mbusen von Numidien.

Thyamis, Ovapis, Ptol.; Vorgeb. in Epirus, an der Grenze von Thesprotis u. Cestrinia, östl. vom Posidium promontorium. Etwas nördl. von dieser Landspitze mündete der Fl.

Thyamis, Thuc. I, 46.; Strabo VII.; Paus. II, 23.; Plin. IV, 1.; nordwestl.

vom Fl. Acheron; j. Kallama.

Thyamus, Ovapos, Thuc. III, 106.; Geb., welches von N. nach S. aus dem Pindus hervorgeht u. über das südwestl.

Acarnanien sich verbreitet.

Thyatira, Θυατειρα, Strabo XIII.; Polyb. XVI, 1; XXXII, 25.; Plin. V, 29.; Ptol.; Itin. Ant. 336.; Steph. Byz. 313.; Act. XVI, 14.; Apoc. 1, 12; II, 18.; e. der nördlichsten Städte Lydiens, von Selencus Nicator erbant, oder erneuert; denn sie soll schon früher unter dem N. Pelopia od. Evippia (n. Plin. u. Steph.) vorhanden gewesen seyn, zw. Sardes u. Pergamum, am Lycus, deren Einw. (a. Mzen Θυατειφηνών) wegen ihrer Purpurwebereyen, aber auch wegen ihrer ausschweifenden Lebensart bekannt waren; j. Akhissar.

Thycimath, Ptol.; St. im Innern

von Libyen.

Thydonos, Plin. V, 29.; St. in Ca-

Thyella, Ovella, Steph. Byz. 311.; s. a. Hyela u. Elea.

Thyessus, Overgos, Steph. Byz. 314.; St. in Lydien, deren Einw. a. Mzen Ovecocot genannt werden; - eine gleichnam, St. lag, n. Steph., in Pisi-

Thyia, Herod. VII, 178.; O. in Griechenland, von der Thyia, Tochter des Cephissus, so genannt, welche auch hier

einen Tempel hatte.

Thyle; s. Thule.

Thymana, Thymaena, Ptol.; alter Name von Teuthrania.

Thymber; s. Tembrogius.

Thymbra, Tymbra, Vib. Seq.; B.

in Phrygien.

Thymbra, Θυμβοα, Steph. Byz. 314.; Thymbre, Plin. V, 30.: St. in Troas; n. Homer II. X, v. 430 (Θυμβοη) u. Strabo XIII eine Ebene, durch welche der Thymbrius-Fl. in den Scamander fliefst, wo die trojanischen Hülfsvölker lagerten.

Thymbria, Θυμβοια, Strabo XIV.; Flecken in Carien, 4 Stad. östl. von Myus, mit einer Höh e, Charonion genannt, welche so gefährliche Dünste aushauchte, daß nicht einmal ein Vogel ohne Verlust seines Lebens über sie wegfliegen konnte.

Thymbris; s. Tembrogius. Thymbris; s. Tiberis. Thymbrius; s. Thymbra.

Thymena, Θυμηνα, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 15.; Thymaenae, Θυμαιναι, Ptol.; ein Flecken an der Küste von Paphlagonien; Teuthrania, bey Ptol.

Thymnias, Mela I, 16.; Plin. V, 28.; Mbsen an der Küste von Carien, nebst zwey andern zw. Loryma u. Cni-

Thyni; s. Bithynia n. Thynia.

Thynia, Ovvia, Amm. Marc. XXII, 8; Steph. Byz. 315.; Küstengegend von Bithynien, welche von den Thyni, Ovvot, die aus Thracien eingewandert waren (Strabo XII., Plin. V, 32) ihren N. erhalten zu haben scheint.

Thynia, Ovvia, Strabo XII.; Thynias, Θυνιας, Ptol.; Mela II, 11.; Plin. VI, 12.; hiefs auch Daphnusa, Ptol., u. Apollonia, Plin., u. Apollonias, Arrian.; Ins. im Pontus Euxinus, an der Küste von Bithynien, von welcher sie nur 1 Meile entfernt war; sie batte ihren Namen wahrscheinl. von den Thyni u. heifst jetzt Kirpch n. Mannert.

Thynias; s. Thynia.
Thynias, Ovvias, Strabo VII.: Scyumus Chius v. 727.; Mela II, 2.; Thynnias, Plin IV, 11.; Vorgeb. u. Flecken an der Küste des Pontas Euxinus in Thracien; j. Kiada Burun.

Thynos, Plin. V, 27.; St. in Cilicien.

Thyraca, Diod. Sic. XII.; Thyrea. Θυρεα, Herod. I, 82.; Thuc. IV, 41. 56. Paus. II, 38.; Ovgia a. Mzen; St. u. Gebiet in Argolis, in geringer Entfernung von der Küste, lange Zeit hindarch ein Gegenstand des Streites zw. Spartanern u. Argivern; j. Tyros n. Reich.

Thyraei, Θυgαιοι, Strabo VI.; Volk in Japygia, zw. Tarentum und Brundusium, wahrscheinl. s. a. Thurii bey Liv.

Thyraei, Arrian. Ind. IV, 23.; Volk in Indien diesseit des Ganges, in der Nähe des Indus.

Thyreum, Ovgsov, Polyb. IV, 6.; Thurium, XVII, 10.; Cic. Epist. ad Fam. XVI, 5.; Thyrium, Liv. XXXVI, 11.; St. in Acarnanien in der Nähe von Leucas.

Thyri, Plin. VI, 17.; Völkersch. in

Serica.

Thyrides, Ovgedes, Paus. III, 25.; südwestl. Vorsprung des Geb. Taygetus; j. C. Drosa. - Nach Strabo VIII u. Plin. IV, 12, 3 Insela im asinaeischen od. messenischen Mbsen.

Thyrium; s. Thyreum.

Thyrsus, Ovegos, Ptol.; Fl. auf der

Ins. Sardinien ; j. Oristano.

Thysdrus, Ovodgos, Ptol.; Tisdra u. Tisdrus, Hist. B. Afr. c. 36 76.; Tusdrus, Itin. Ant. 59.; Oppidum Tusdritanum u. Thysdritanum, Plin. V, 4.; Thisdrus, Tab. Peut.; St. im Innern von Byzacene in Africa propria. in welcher Gordian als Kaiser ausgerufen wurde ; j. *El-Jemme*.

Thyssagetae, Θυσσαγεται, Herod. IV, 22; Mela I, 19.; Thussagetae, Plin. IV, 12.; Volk am Palus Maeotis in der Nachbarsch. der Jyrcae.

Thysus, Ovgos, Herod. VII, 22.; Thyssus, Thuc. IV, 35.; Plin. IV, 10.; St. in Macedonien, in der Nähe des B.

Athos.

Tiaba, Τιαβα, Strabo XII.; s. a. Tabae in Carien.

Tiagar, Tiayag, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Τιαγουρα, Tiatura, Tiagura, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, östl. vom Fl. Namadus.

Tiarae, Tiagai, Plin.; XIX, 3.; Ptol.; St. auf der Ins. Lesbos in der Nähe von Mitylene.

Tiurantus, Tiagarros, Hered. IV, 48.; Fl. in Seythia, fiel in die Donau; j.

Tiare, Plin. V, 80.; St. in Trous.

Tiariulia, Tiaqiovlia, Ptol.; Teari Julienses, Plin. III, 4.; St. der Ilercaones in Hispania Tarraconensis; j.

Trayguera.
Tiasa, Τιασα, Hesych.; Fl. in Laconica, südl. von Sparta, fällt in den Eu-

rotas; j. Misitra.

Tiasum, Tiasov, Ptol.; St. in Dacien, in der Nachbarsch. von Netindana.

Tiatura; s. Tiagura.

Tiauspa, Τιανσπα, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, auf der Wests. dieses Fl.

Tibarani, Mela I, 2.; Völkersch. in Cilicieu.

Tibareni, Tibarenia; s. Pontus. Tibehad; s. Betach.

Tiberia Augusta; s. Augusta Ti-

Tiberiacum, Itin. Ant. 375.; St. in Germanien, zw. Juliacum u. Colonia Agrippina, im Lande der Ubier; j. Ber-

Tiberiadis mare; s. Chinnereth

mare.

Tiberias, Τιβεριας, Jos. Ant. XVIII, 3.; B. Jud. II, 8; III, 16.; bedeutende St. in Galilaea, am sudl. Ufer des Sees Genesareth, am Aussl. des Jordans, erbant von Herodes Agrippa, dem Kaiser Tiberius zu Ehren. Sie wurde von Vespasian eingenommen u. zerstört, hob sich aber nach der Zerstörung Jerusalems allmählig, u. war, nach dem Untergang des röm. Reichs, mehrere Jahrhunderte hindurch der Sitz einer berühmten jüdischen Academie; jetzt in Trümmern. In der Nähe waren berühmte warme Bäder.

Tiberiopolis, Τιβεριοπολις, Ptol.; Hierocl. 668.; St. in Grofs-Phrygien in der Nähe von Eumenia; Einw. a. Mzen

Τιβεοιοπολειτων ; - j. Ilgiun.

Tiberis; s. Albula.

Tibertini; s. Tifernum.

Tibigense oppidum, Plin. V, 4.; St. im eigentl. Africa, wahrscheinl. Thi-

giba bey Ptol.

Tibilis, August. cp. 128.; Thibi-lis, Tab. Peut.; St. im Innern von Numidien, zw. den Städten Constantina u. Hippo; j. Hamise n. Mannert. - Von diesem Orte scheinen die südöstl. liegenden heißen Quellen den Namen

Tibilitanae oder Thibilitanac

aquae zu haben; s. Aquae Tib.

Tibisca, Τιβισκα, Ptol.; St. in Mocsia inferior.

Tibiscum, Τιβισκον, Ptol.; St. in Dacien, auf der Wests, der Temes, beym Einfl. der Bistra, bey dem j. Cavaran, Tibiscus; s. Pathyssus,

Tibisis; s. Thracia.

Tibissus; s. Pathyssus. Tibracana, Τιβοακανα, Ptol.; St. im Innern von Medien.

Tibris; s. Albula.

Tibula, Τιβουλα, Ptol.; Itin. Ant. 72.; St. auf der Nordküste von Sardinien, an der Meerenge, welche Sardinien von Corsica trennt, daher ein gewöhnl. Landungsplatz; j. Longo Sardo.

Tibur, uris, Tugovo, Virg. Acn. VII, v. 679.: Horat. Od. 1, 7; II, 6.: Propert. II, 32.; Liv. VII, 12, 18, 19; Plin. XVI, 144.; Ptol.; Itin. Ant. 308.; Tibura, Tιβουga, Strabo V.; Tibyris, Τιβυφις, Steph. Byz. 654.; sehr alte, von den Siculi angelegte St. in Latium, an beyden Ufern des Anio, zum Theil auf einem felsigen Hügel. Es widerstand lange der Obermacht der Römer, musste sich endlich aber unterwerfen; Rom's Nähe und die treffliche Lage von Tibur bewirkten, dass sich die St. sehr hob, weil sich viele Römer hier ansiedelten; besonders ausgezeichnet waren die Villen des Maccen u. des Kais. Hadrian; j. Tivoli. - Einw. (Tiburs) Tiburtes u. Tiburtini.

Tiburi, Τιβουφοι, Ptol.; c. zu den Astures gehörige Völkersch. in Hispania Tarraconensis, südöstl. von Asturica.

Ticarius, Tinagios, Ptol.; Fl. auf der Ins. Corsica, u. zwar auf der West-

küste; j. Tigari.

Ticelia, Ticena, Tixera, Ptol.; St. im eigentl. Africa, zw. den Fll. Ba-gradas u. Triton, südl. von Carthago. Ticenum, Ticinum, Tixerov, Tac. Ann. III. 5.; Hist. XVII, 27.; Liv. XXI, 45.; Plin. III, 17.; Ptol.; Amm. Marc. XV, 8.; Steph. Byz. 656.; Itin. Ant. 283. 340. 356.; Pertz I, 30. 84. 151. 161 etc.; ein in Gallia Cisalpina, von den Levi u. Marici gegründeter O. am Fl. Ticinum. Erst unter den Ostgothen wird die St. beträchtl. und eine der festesten in Italien (Procop. Goth. II, 12); später war sie die gewöhnl. Residenz der longobard. Könige. Nach dem Fall des Longobardenreichs hörte sie auf, wichtig zu seyn, selbst der alte Name wurde verdrängt u. ein neuerer, Papia, gewöhnl. (Paul. Diac. II, 15), aus welchem der jetzige, Pavia, gebildet wurde.

Tichasa, Tizasa, Ptol.; St. in Zengitana, sudl. von Carthago, zw. den

FII. Bagradas u. Triton.

Tichis, Mela II, 5.; Plin. III, 3.; Fl. in Hispania Tarraconcusis, in der Gegend von Rhada; n. E. j. der Muga od. Llobregat menor.

.. Tichium, Tigior, Thuc. III. 96.; sonst unbekannte St. in Actolien.

Tichius, funtis, Tiziove, Strabo IX.; Liv. XXXVI, 16.; nach Strabo e. Castell in Thessalien in den Thermopylen, nach Liv. aber ein Gipfel des B. Octa.

Tichiusa, Τειχιονσα, Thuc. VIII, 26. 28.; fester O. im Gebiete der St.

Miletus.

Tichus, Teixos, Polyb. IV, 59.; Steph. Byz. 645.; fester O. in Achaia, in der Gegend der St. Dymen, dessen Erlauung man dem Hercules zuschrieb.

Ticinum; s. Ticenum.

Ticinus, Tixivos, Strabo IV.; Liv., 34.; Polyb. XXXIV, 10.; Plin. II, 103; III, 16. 19.; e. der anschnlichsten Nebenflüsse des Po, der auf dem Adnla mons entspringt, durch den Lacus Verbanus fliefst u. südl, von Ticinum in den Po fällt; j. Tessino.

Tidanius; s. Tedanius.

Tierna; s. Dierna u. Colonia Zernensium.

Tifata, Liv. VII, 29; XXIII, 36; XXVI, 5.; Pans. V, 12.; Tab. Pent.; Bergstrecke in Campanien, in geringer Entferning nördl. von Capua, wo Hannibal lagerte, u. Sylla den Proconsul Norbanus schlug. Ein hier liegender Tempel des Jupiter hiefs daher Tifatini Jovis fanum. - Nach Plin. III, 5 war Tifata der Name einer St. in Latium.

Tifernum Metaurense, Liv. IX, 44; X, 14.; Mela II, 4.; Plin. III, 11.; St. in Samnium am ersten Laufe des Metauro-Fl.; j. St. Angelo in Vado. -

Einw. Tifernates Metaurenses.

Tifernum, Tipegvov, Ptol.; Tiberinum, Plin. III, 5. 14.; St. in Umbrien, diesseit der Apenninen; j. Citta di Castelle. - Einw. Tifernates Tiberini. Tifornum, Liv. IX, 44; X, 14. 30.;

Landschaft am Tifernus-Fl.

Tifernus, Mela II, 4.; Plin. III, 11.; Fl. in Samnium, entspringt in den Apenninen, südl. von Bojana, fällt östl, von Buka in die See; j. Biferno.

Tiga; . Caesarea Mauret. Tingit. Tigauda, Itin. Ant. 38.; ein Municipium in Mauretania Caesariensis, zw. Castellum Tingitii u. Oppidum novum;

j. Sinaab.

Tigava, Τιγανα, Tigavae, Plin. V, 2.; Tigava castra, Itin. Ant. 38.; auf der Nords. des Shelli-Fl., zw. Oppidum novum u. Malliana in Mauretania Caesariensis; j. El-Herba.

Tigense oppidum, Plin. V, 4.; Tigisis, Itin. Ant.; St. im eigentlichen

Africa, in Numidien.

Tiges, Tab. Peut.; O. in der numidischen Wüste, östl. von Speculum, nahe

am Westufer des Tritonis - Sees ; j. Te-

Tigis, Teyes, Ptol.; Tigisis, Itin. Ant. 39.; St. in Mauretania Caesariensis, zw. Bida u. Rusucurum; Adj. Tigisi-

Tigisis; s. Tigense oppidum. Tigrana, Τιγρανα, Ptol.; St. in Medien.

Tigranaana, Τιγοαναανα, Ti-granoama, Ptol.; St. in Gross-Arme-

nien; j. n. Niger Tauris.

971

Tigranocerta, Tac. Ann. XII, 50; XIV, 24.; Plin. VI, 9.; Τιγgανοκεστα, Strabo XI.; Ptol.; Steph. Byz. 655.: beträchtl. St. im südöstl, Theile von Groß-Armenien, auf einer Anhöhe am Fl. Nicephorius, von Tigranes, dem Sohne des Artaxias, gegründet, u. mit griech. Co-lonisten bevölkert. Lucull eroberte sie u. schickte die fremden Einwohner zurück; dessen ungeachtet blieb die St. noch anschul.; wahrscheinlich bey den Ueberbleibseln von Sered am Fl. Cha-

Tigres; s. Harpys.

Tigris, Τιγοις, Herod. I, 89; V. 52; V1, 20.; Polyb. V, 46.; Tac. Ann. VI, 37; XII, 13.; Strabo XV.; Mela I, 11; III, 8.; Plin. II, 103; VI, 9. 27.; Ptol.; Chiddekel, Gen. II, 14.; Dan. II, 4. Der Fl. Tigris entsteht ans der Vereinigung mehrerer Queliflüsse; der östlichste entspringt, nach Plin. (VI, 27), unter dem Namen Diglito in Grofs-Armenien, bey einem O. Elongosine oder Elegosine am westl. Ende des Sees Van, fliefst durch den Seo Arethusa, verliert sich unter einer Kette des Taurus, kömmt dann wieder hervor, durchfliefst den See Thospites, verliert sich wieder und vereinigt sich, nachdem er den See von Arzen durchflossen hat, mit dem westl. Arm, der nördl. von Amida entspringt. Beyde vereinigt (n. Herod. kömmt noch ein 3ter ungenannter Quellflufs, bey spätern Schriftst. Nymphius-Flufs, hinzu), durchbrechen den Mons Masius u. strömen sehr rasch, daher der Name Tigris (d. i. Pfeil), so dass der Fl. erst von Mosul an regelmäßig befahren werden kann. In der Nähe des heut. Basra nimmt er einen gleichnam. Fl. auf und heisst von da an Pasitigris, Пасиyous, Arrian. Ind. 42.; Plin. VI, 27 (n. Mannert); n. Straba XV hiefs der Tigris, da wo er ausströmt, Pasitigris, und seine Mdg, in den ältern Zeiten getrennt von der des Euphrat, lag nordwestl. von der des letztern Flusses. Jetzt vereinigen sich beyde bey dem heut, Korna und heißen dann Schat el arab. - Der Tigris selbst, vor seiner Vereinigung mit dem Euphrat, heisst im Orient gewöhnl.

Didschle, كيا, oder auch Dadschla,

Diglah.

Tigris, Diod. XVII, 67; XIX, 17.; Strabo XV.; auch Pasitigris, Curt. V, 3.; Fl. in Susiana, südöstl. von der St. Susiana, nimmt den Eulaeus auf und fällt theils in den Tigris südl. vom heut. Korna (s. oben), theils in das Meer.

Tigulia; s. a. Segesta Tiguliorum. Tigurini, Strabo VII.; Liv. Epit. 65.; eine helvetische Völkerschaft, machten, verbundet mit den Cimbern, Einfälle in das Gebiet der Allobroger und schlugen den Cons. Luc. Cassius, welcher sich ihnen entgegen stellte. Später zogen sie in das transalpinische Gallien u. von da, nach der Niederlage ihrer Verbundeten durch Marius, in die Heimath zurück, wo sie dem

Tigurinus pagus, Caes. de B. G. I, 12. 27., den Namen gegeben zu haben scheinen; viell. verdankt ihnen auch Tigurum, Zürch, seinen Namen, ob er gleich bey keinem ältern Schriftst. vorkömmt.

Tiladae, Ptol.; Volk in Indien jenseit des Ganges, sonst unbekannt; viell. Taluctae, bey Plin.; s. d. W.
Tilataei, Τιλαταιοι, Thuc. II, 96.;

Steph. Byz. 656.; Volk in Thracien, an der Nords. des Scomius-Gebirges.

Tilaventum, Tilaventus, Plin. III, 18.; Τιλαουεμπτος, Tilavemp-tus, Ptol.; Tiliabinte, Tab. Pent.; Fl. in Venetia, entspr. in den hohen Alpen, fällt westl vom Fl. Anassus (Stella) in das adriat. Meer, u. bildet an seiner Mdg einen Hafen; j. Tagliamento. -Plin, unterscheidet ihn durch den Beynamen Majus von einem andern gleichnamigen Fl.

Tilaventum Minus, Plin. I. c. wahrscheinl. der heut. Lugugnano.

Tillabarum, Itin. Ant. 75.; St. im

eigentl. Africa.

Tillium, Tillion, Ptol.; St. auf der Westküste von Sardinien, in der Nähe des heut. Castel Vaidu n. Mannert, Tulla n. Reich.

Tilogrammum, Τιλογοαμμον, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, an dem Mbsen, in welchen dieser Fl. mündet.

Tilox, Tilog, Ptol.; ein Vorgeb. auf der nordwestl. Seite der Ins. Corsica ; j. Cavallalo n. Manuert, Scandola n. Reich.

Tilphusium, Tilpovoiov, Strabo Tilphossacum, Tilpwoodator, Demosth ; St. auf der Norde, von Boeotien, am See Copais, hatte den Namen von einer Quelle Tilphusa, welche aus dem Berge

Tilphusius, Tilpovoios, Paus. IX, 33., hervorkam, 50 Stad. etwa von Haliartus.

Tiluri pons; s. Pons Tiluri.

Tilurium; s. Pons Tiluri. Timachi, Plin. III, 26.; Völkersch. in Mocsien um den Fl.

Timachus, Timacus, Plin. III, 26., in Moesien; j. Timok, fallt in die

Timacum, Timaxov, Ptol.; Tima-cum majus, Tab. Pcut.; Ort in Moesien u. zwar in Dacia, am Fl. Timacus; j. Ispcrik.

Timacum minus, Tab. Pent.; Flekken ebendaselbst, bey dem heut. Geurgo-

watz.

Timae; s. Emma.

Timaea, Τιμαια, Ptol.; St. in Bithynien.

Timagenis ins., Timayevove, Ptol; c. Ins. im arab. Mbsen, eine von den 3 Ins., welche Niebuhr Hassani, Ed-sjeder u. Adun nennt.

Timāvus, Virg. Acn. I, v. 244.; Strabo V.; Mela II, 4.; Plin. III, 18.; Fi. in Venetia, merkwürdig durch seinen kurzen raschen Lauf. Er entsprang ans 7, n. A. aus 9 Quellen an der Grenze der Japydier in Illyrien, u. wic es scheint, späterhin aus einem See, Lacus Timavi, Liv. XLI, 2.; fällt nach kurzem Laufe in die nördlichste Einbucht des adriat. Meeres zw. Aquileja u. Tergeste; j. Timavo.

Timethus, Tundos, Ptol.; Fl. auf der Nordküste von Sicilien; j. Patti.

Timice, Τιμικη, Ptol.; Timici, Plin. V, 2.; St. in Mauretania Caesariensis.

Timnath Serach; s. Thimnath Her. Timogitia, Itin. Ant. 228.; St. in Scythien, an der Küste des Pontus Euxi-

Timolacum, Tiuolacor, Marc. Herael. in Huds. G. M. I, 71.; Castell in Paphlagonien, 20 Stad. von Thymena, 150 Stad. von Carambis.

Timolus; s. Tmolus.

Timoniacenses, Timonitis; & Timonium.

Timonium, Timovior, Steph. Byz. 656.; Castell in Paphlagonien, welches wahrscheinl. der Landschaft Timonitis, Strabo XII., Ptol., an der Grenze von

973

Bithynien, den Namen gab. Ein- u. Umwohner Timoniacenses, Plin. V. 32.

Timporum, Itin. Ant. 322.; s. Tem-

Tina, Tinna, Tiva, Tiva, Ptol.; Fl. in Britannia, an der Grenze des römischen Gebiets; j. Eden, fällt südl. von Firth of Tay in die See.

Tincausaris, Tinciausaris, Itin. Ant. 66.; O. in Cyrenaica, auf der Str.

von Carthago n. Alexandrien.

Tinconcium, Itin. Ant. 460.; St. in Gallia Lugdunensis, auf der Str. von Bordeaux n. Autun, im Lande der Bituriges pj. Sanscoin.

Tinda, Plin. IV, 11.; St. in Thracien,

schon zu Plin, Zeit verfallen.

Tindium, Tivδιον, Athenaeus V.; St. am Meere, im Delta von Aegypten. Tingene, Τιγγηνη, Ptol.; Geg. in Mesopotamien, südl. von Gausanitis.

Tingentera, Tingitera; s. Cingenteratum.

Tingis; s. Caesarca Mauret. Tingit. Tingitana; s. Mauretania Tingit.

Tingitanum castellum, Amm. Marc. XXIX, 5.; ein Castell im Innern

von Mauretania Tingitana. Tingri, Tiyyooi, Teneteri, Ptol.;

Völkersch. in Germanien,

Tinia, Plin. III, 5; Teneas, Teψεας, Strabo V.; Fl. in Umbrien, entspr. südwestl. von Spoleto u heifst j. Timia.

Tinissa, Τινισσα, Ptol.; St. an der Nordküste von Africa, in Mauretania.

Tinna; s. Tina.

Tinnetio, Itin. Ant. 277.; O. in Rhaetien, 20 Meilen von Curia, östlich vom

Rhein; j. Tinzen.

Tinurtium, Itin. Ant. 359 .; St. in Gallien, zw. Macon u. Chalons, auf der Str. von Lyon u. Gessoriacum; j. Tournous.

Tiparenus, Plin. IV, 12.; Ins. im Mbsen von Argolis, an der Küste des Ge-

biets von Hermione; j. Spezia.

Tipasa, Τιπασα, Ptol.; Plin. V, 2.; Itin. Ant. 45.; Tiposa, Amm. Marc. XXIX, 5.; Thapsus, Scyl. in Huds. G. M. 50.; St. in Mauretania Caesariensis, östl. von Caesarea, wahrscheinl. phoenicischen Ursprungs, in der Nähe des heut. Damus.

Tipasa, Itin. Ant. 41.; St. in Numidien, südl. von Hippo Regius.

Tipha; s. Siphae.

Tiphicense oppidum, Plin. V, 4.; St. im Innern vom eigentl. Africa.

Tiquadra, Plin. III, 5.; kl. spanische Insel im Mittelmeere, Palma gegenüber.

Tiracia; s. Trinacia.

Tirallis, Tigallis, Ptol.; St. in Klein-Armenien, u. zwar in Cataonien.

Tirathaba, Jos. Ant. XVIII, 5.; Flecken in Palaestina.

Tiricense oppidum, Plin. V, 4.; St. im Innern vom eigentl. Africa.

Tiripangada, Τιριπαγγαδα, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges.

Tiris, Plin. III, 10.; e. chemalige Ins. an der Küste von Bruttium.

Tiriscum, Tiqionov, Ptol.; St. in Dacien; j. n. Reich. Tirgusil.

Tiristasis, Τειριστασις, Scyl. in Huds. G. M. I, 28.; Tyristasis, Plin. IV, 11.; St. in Thracien in der Nachbarschaft der Propontis; j. e. Dorf Teristasis od. Tiristasis.

Tiriste, Tiquorn, Ptol.; St. in Nio-

der-Moesien.

Tiristria, Τιριστρια, Ptol.; McJa H, 11.; Tetrisias, Τετρισιας, Peripl. Anon. in Huds. G. M. I, 13.; Vorgeb.in Nieder-Mösien am Pontus Euxinus.

Tirithia, Tigidia, Ptol.; St. im

Innern von Mesopotamien.

Tiryns, Tigovs, Hom. II. II, v. 559.; Herod. VI, 77. 83; VII, 137.; Strabo VIII.; Paus. II, 25.; Steph. Byz. 657.; Tiryntha, Plin. IV, 5; St. in Argolis, östl. von Argos, von Tiryns, des Argos Sohn, gegründet und von Cyclopen befestigt durch ungeheure Mauern, weshalb die Tirvnthier als Erfinder dieser Bauart genannt wurden. Als Persens seinen Vater getödtet hatte, nahm er seinen Sitz in Tiryns, welches aber späterhin völlig zerstört wurde Die Umgegend hiefs Tirynthia, Herod. VI, 76.

Thirynthia aula; s. Bauli.

Tisa, Tiza; s. Canasida.

Tisaeus, Τισαιος, Polyb. X, 42.; Liv. XXVIII, 5.; B. od. Berggipfel in Thessalien; n. Apollon. II Vorgeb. ebendaselbst.

Tisanusa, Mela I, 16.; St. u. Hafen in Carien.

Tisapatinga; s. Sinapatinga.

Tisarchi, Tisagzoi, Ptol.; Flecken in Marmarica.

Tisdra; s. a. Thysdrus. Tisia, Τισια, Appian. Hannib. 44.; Diod. ecl. 37, 1.; Steph. Byz. 658.; eine feste St. in Bruttia, sudl. von Mamertium, gegen Rhegium hin.

Tisianus; s. Pathyssus.

Tisiaus, Τισιαους, Strabo XVII.; St. in Africa, u. zwar in Numidien.

Tisobis; s. Connovius.

Tissa, Tussa, Ptol.; Tisse, Sil. Ital. XIV, v. 268.; St. auf der Insel Sici-

lien u. zwar auf der nordl. Seite: 1. Randazzo. - Einw. Tissenses, Cic.; Tissinenses, Plin. III. 8.

Tistila, Tab. Peut.; s. a. Feritor. Tisurus, Tisovoos, Ptol.; St. im

eigentl. Africa in Byzacium, sudl. von Adrumetum.

Titana, Τιτανα, Steph. Byz. 685.; Titane, Τιτανη, Paus. II, 11. 12.; Flecken in der Landsch. Sicyonia, 60 Stad, südl, von Sievon,

der Westk, der Insel Corsica.

Titanus, Plin. V, 30.; Fl. u. St. in Acolis; viell. s. a. Pitane.

Acous, vielt. s. a. France.

Titărēsius, Tracoposos, Strabo IX.;
Steph. Byz. 658.; Titaresus, Lucan.
VI, v. 375.; Fl. in Thessalien in der
Nühe des Olymp, Nebenfl. des Peneus.

Titarissus, Ptol.; St. in Cappado-

cien.

Titarum, Tiragov, Steph. Byz. 658.;

St. in Thessalien.

Titarus, Τιταρος, Strabo IX.; B. in Thessalien, auf welchem der Titaresius-Fl. entsprang.

Tithorea; s. Paruassus.

Tithorea, Τιθοgεα, Paus. X, 32.; ithoraea, Τιθοgαια, Steph. Byz.

Tithoraea, Tidogaia, Steph. Byz. 656; St. in Phocis; J. Velizza.

Tithronium; Tidogovior, Tetronium, Paus. X, 3. 33; kl. St in Phocis. Titiani, Titiavoi, Ptol.; Völkersch.

auf der Ins. Corsica.

Titianus portus, Titiavog, Ptol.; Hafen auf der Ins. Corsica, bey dem heut.

Torre di Campo Moro.

Titium, Titius, Plin. III, 19.; Titus, Titos, Ptol.; Fl. an der Südgrenze Liburniens, gegen Dalmatien; j. Kerka.

Titthi, Tiroot, Polyb. XXXV, 2.; Völkersch, in Hispania Tarraconensis, zu den Celtiberes gehörig.

Titthion; s. Myrtion. Tittis, Tittis, Sozom. VI, 34.; Flek-

ken im Gebiete von Apamea.

Tittua, Τιττονα, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, im Innern des Landes.

Tituacia, Τιτουακια, Ptol.; Ti-tulcia, Itin. Ant. 436. 438. 439.; St. der Carpetaner in Hispania Tarraconensis.

Titus; s. Titium.

Tityrus, Tirvoos, Strabo X.; Ty-rus, Tvgos, Peripl.; s. a. des Ptol. Psa-

con, s. d. W.

Tium, Tiov, Ptol.; Teium, Tylov, Strabo XII.; Tielov, Steph. Byz.; Tius, Tiog, Hierocl. 660.; St. in Bithynien, obgleich auf paphlagonischem Gebiete; i. Tillos oder Tios. - Einw. a. Mzen. Τιανών, Τειανών.

Tiza; s. a. Tisa; s. Canasida.

Tlos, Tlog, Strabo XIV.; Plin. V, 27.; Ptol.; Steph. Bvz. 659.; Hierocl. 684.: eine der wichtigsten St. im Innern von Lycien, auf der Strafse nach Cibyra. am Uebergang über das Geb.

· Tmarus, Tomarus, Tomurus, verschiedene Namen des B. Tamarus, 6.

d. W.

Tmölus, Τμωλος, Hom. Π. Π. v. 873.; Herod. 1, 84. 93; V, 101.; Virg. Georg. H. v. 97.; Strabo XIII.; Plin. V, 29; VII, 48.; Timolus, Ovidč Mct. VI, v. 15.; Gebirge in Lydien, c. Fortsetzung des Taurus, welche durch das Innere von Lydien streicht, zwar hoch, aber fruchtbar ist u. besonders einen guten Wein trägt. Ein nördl. Vorsprung endet bev Sardes; das Gebirge selbst geht weiter nach Nordwesten, an der Südseite des Fl. Hermus hin, heifst aber dann Sipylus, ein westl. streichender Zweig dagegen Mimas. Der Tmolus heifst j. Bozdag.

Tmolus, Tac. Ann. II, 47.; Plin. V, 29.; Euseb. chron. ad a. V. Tib.; St. im gleichnamigen Gebirge, nur bekannt geworden durch ihren Untergang. Ein Erdbeben nänd, verwüstete, unter dem Kais. Tiberius (J. 19 n. Chr.), in einer Nacht 13 Städte u. unter ihnen anch Tmolas. Tiberius soll sie wieder aufgebaut ha-

Toace, Τοακη, Arrian. Ind.; O. am Fl. Granis od. Granius in Persis.

Toana, Τοανα, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, östl. von diesem Fl. Toani, Plin. VI, 28.; Völkersch. im glückl. Arabien.

Toarcis castrum, . Toarcium, Pertz I, 142. 143. 334.; die St. Thouars im chemal. Poiton in Frankr., an der

Thouë.

Tob, Jud. XI, 3.; 2. Sam. X, 6.; wahrscheinl. s. a. Tubin u. Tubius, Tovβιος, 1. Macc. V, 13; District jenseit des Jordans, an der Grenze des wusten Arabiens.

Tobata, Τωβατα, Ptol.; St. im In-

nern von Paphlagonien.

Tobenda, Ptol.; nach Cellar. St. im Pontus Galaticus. Tubius, Toe-Tobius, Τοβιος, Tubius, Τοε-bius, Ptol.; Fl. auf der Westküste des

römischen Britanniens; j. Towy.

Tobrus, Τοβgos, Ptol.; St. im eigentl. Africa, zw. der St. Tabraca u. dem Fl. Bagradas.

Tocae, Toxai, Diod. XX, 57.;

große St. in Numidien, wahrsch. zw. Muste u. Utica.

Tocala, Toxala, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges, Hptst. in Cher-

sonesus Aurea

Tochari, Toragot, Plin. VI, 17. Ptol.; Völkersch. in Bactriana, östl. von den Zariaspae; Ptol. führt sie noch einmal in Sogdiana, am nördl. Laufe des Jaxartes an.

Toxologida, Ptol.; Tocolosida. Itin, Ant. 23.; St. in Mauretania Tingi-

tana, im Innern des Landes.

Tocosanna, Toxogavva, Ptol.; Fl. an der Ostseite des bengalischen Mbsens, mundet jenseit Baracura aus; j. Aracan, Toebius; s. Tobius.

Toemphoembius, Τοιμφοιμβιος, Phoemius, Ptol.; Fl. in Mauretania Caesariensis.

Toga, Tωyα, Ptol.; St. in Grofs-Armenien.

Togata Gallia; s. Gallia tog. Togienses, Plin. III, 19.; Völker-

schaft in Illyrien.

Togisonus, Plin. III, 16.; Fl. im Lande der Veneter, im Gebiete von Padua, der in den Brundulus portus fällt; n. Mannert i. Concone-Fl., n. Reich. Tcs-

Toidis ins., Plin. IX, 35.; Ins. in Indien, bey welcher man Perlen findet. Tolasta, Τολαστα, Ptol.; Bezirk in

Tolbiacum, Tolpiacum, Tol-pia, Tac. Hist. IV, 79.; Itin. Ant. 373.; St. in Gallia Belgica, im Lande der Ubier; Zülch od. Tütpich, westl. von Cöln. Tolen, Plin. VI, 30.; St. in Aethio-

Tolentinātes, Plin. III, 13.; Einw.

Tolentinum, Tollentinum, im Lande der Picener, westl. von Urbisaglia, auf einer Anhöhe am Fl. Chiente;

j. Tolentino.

Tolenus, Ovid. Fast. VI, v. 565.;

Telonius, Oros. V, 18.; Fl. in Lande
der Sabiner, der aus dem Geb. der Marsi u. Aequi kömmt u. in den Velinus fällt; j. Turano.

Tolerienses, Plin. III, 5.; Tole-Tolsgivot, Dionys, Hal. VIII.; rini, Einw. der Stadt

Tolerium, Tolegiov, Steph. Byz. 659.; alte St. in Latium.

Toletani, Plin. III, 3.; Einw. der

Toletum, Liv. XXXV, 7. 22.; XXXIX, 30.; Itin. Ant. 438. 446.; St. der Carpetaner in Hispania Tarraconensis am Tagus; j. Toledo.

Toliapis, Tolianis, Ptol.; britannische Insel im Meere zw. Gallien u. Britannien, neben der Ins. Covennus, Koovnvvos. Mannert glaubt nicht an ihr Vorhandenseyn, Reich. u. A. aber halten sie für Shepey.

Tolistobogii, Τολιστοβογιοι, Strabo XII.; Tolistobogi, Τολιστοβογοι, Polyb. XXII, 20.; Plin. V, 32.; Ptol.; Tolistoboii, Liv. XXXVIII, 15.; c. der 3 Hotvölkerschaften in Galatien, n. zwar in den südwestl. Gegenden um Pessinus.

Tollegatae, Itin. Hicrosol. 558 .: Ort in Gallia Cisalpina, 12 Mill. von Bergomum; j. Telgate.

Tollentinates, Plin, III, 13.; Be-

wohner der St.

Tollentinum, Tolentinum; s. d.

Τολμιδεσσα, Ptol.; Tolmidessa. St. in der syr. Landsch. Chalcidice, auf der Strasse von Apamia nach Palmyra.

Tolobis, Mela II, 6.; Küstenstadt der Hercaones in Hispania Tarraconen-

sis.

Tolophon, Tolopar, Thue. III, 101.; Steph. Byz. 659.; St. auf der Ostscite von Locris, wahrscheinl. Colophon, Dicaearch. in Huds. G. M. II, v. 65.

Tõlõsa, Caes. B. G. I, 10.; Mela II, 5.; Itin. Ant. 458.; Amm. Marc. XV, 11.; Tolωσα, Ptol.; s. Colonia Tolosa.

Tolosates; | s. Colon. Tolosa.

Tolosatium urbs; civ. | Colonia Tolosa. Tolosensis urbs; Tolotae, Tolorat, Ptol.; Volk in

Manretania Caesariensis, zw. den Gebb. Dardus u. Caraphus.

Tolous, Itin. Ant. 391.; St. in Hispania Tarraconensis, im Gebiete der Hergeten.

Tolpiacum; s. Tolbiacum. Tomabei, Plin. VI, 28.; Volk im

glückl. Arabien.

Tomadacorum insulae, δαιων νησ.; Gomadaeorum insulac. Ptol.; 2 Inseln im arab. Mbsen.

Tomacus; s. Tomeus.

· Tomata, Plin. VI; 28.; Handelsstadt im glückl, Arabien, am rothen Meere, wahrscheinl. s. a. Thumata bey Ptol.

Tomara, Τομαgα, Ptol.; Št. in Indien jenseit des Ganges, nordwestl. von Aspithra; j. Mararco n. Gosselin.

"Tomarus, s. a. Tamarus, u. Tmarus; B. in Macedonien.

Tomerus, Arrian. Ind. 24 .: Tonde-

rus ti. Tuberus, Plin. VI, 23.; Tu-bero, Mela III, 7.; Fl. in Gedrosia, der an seiner Mdg einen See bildete; j. Hor.

Tomeus, Τομεος, Thuc. IV, 118.; Το maeus, Τομαιος, Steph. Byz. 660; e. vorlaufende Berghöhe in Messenien, in der Nähe von Coryphasium.
Tomeus, St.; s. Tomi.

Tomi, orum, Τομοι, Mela II, 2.; Plin. III, 11.; Ptol.; Amm. Marc. XXII, 19.; Tab. Peut.; Tomis, Τομις, Ovid. Trist. III, 9.; Strabo VII.; Itin. Ant. 227.; Tomeus, Tousvs, Steph. Byz. 859 ; St. in Unter-Moesien, früher nur dadurch berühmt, dass Medea hier ihren Bruder mordete; späterhin Hptst. der Prov. Scythia. In dieser Gegend lebte Ovid in der Verbannung, er nennt die Einw. Tomitae u. Tomitani; - j. Tomiswar an der Küste von Bulgarien.

Tomisa, Toursa, Polyb. XXXIV, 13.; Tomisum, Tourgov, Strabo XIV.; St. in der armenischen Prov. Sophene.

Tomitae, Tomitani; s. Tomi.

Tomuri; s. Helli.

Tondaba, Τονδαβα, Ptol.; St. im Innern von Medien.

Tonderos, Plin. VI, 23.; s. Tomerus.

Tondota, Τονδωτα, Condota, Ptol.; St. in Indieu jenseit des Ganges, im Lande der Marundi.

Tongri; s. Tungri.

Tonice, Τονικη, Ptol.; Handelsst. in Africa, zw. dem Vorgeb. u. der Mdg

des Fl. Raptu.

Tonosa, Itin. Ant. 181. 182. 212.; 2 gleichn. Städte, die eine 50 Mill. von Sebastia in Melitene, die andere im nördl. Theile von Klein-Armenien, nordl. von Arabissus.

Tonzu, Tovgov, Ptol.; St. in Thracien, an der Küste des Pontus Euxinus.

Tonzus, Torgos, Ptol.; St. u. Fl. in Thracien, im Innern des Landes, nordwestl. von Cabilae. Der Fl. fällt bey Hadrianopel in den Hebrus u. heifst j. Tunsa od. Tuncza.

Toornae, Toogvat, Ptol.; Volk in Sogdiana, zu den Sacae gehörig.

Toparum; s. Topiris.

Topazius, Topazus; s. Ophiodes.

Toperus; s. Topiris.
Topiris, Toxigis, Plin. IV, 11.;
ol.; Toparum, Toperus, Procep. de Aedif., mit dem Beyn. Ulpia, auch Ulpia Topirus genannt; a. Mzen Rusium, Hierock.; St. im südöstlichen Theile von Thracien, nach Procop. an der Küste.

Toralliba, Plin. VI, 21.; Ine. im indischen Meere, vor der Mdg des In-

Torbiaci, Tac. Hist. IV, 79.; ein altes dentsches Volk um den Rhein.

Torboletae, Appian. B. Hisp.; Volkerschaft in Spanien, in der Nähe von

Toreatae, Toquarai, Strabe XI.; Toretae, Plin. VI, 5.; Togeras, Steph. Byz. 660.; Volk in Sarmatia Asiatica, im Geh. u. gegen die pontische Kuste

Toreccadae, . Τος εκκαδαι, Ptol.; Volk in Sarmatia Asiatica bey dem Sec

Torgavia, Pertz I, 380.; s. Argelia. Tornacum, Pertz 1, 109. 283. 518.;

s. Bajanum. Tornadotus, Plin. VI, 27.; s.

Physcus.

Tornates, Plin. IV, 19.; Volk is Gallia Aquitania, wie man glaubt, die

Bewohner von Tornacum, Tournay.
Tornodurum, Greg. Turon. V.;
Ternodurum, Ternodorense castr.; die kl\ St. Tonnere in der Champagne.

Tornomagensis vicus, Greg. Tur.; Flecken in Gallien, berühmt in der Geschichte des heil. Martin; j. Tournon.

Torocca, Togonna, Ptol.; St. in Sarmatia Europaea im Innern des Lan-

des, bey dem Fl. Carcinites.

Torona, Torone, Τοςωνη, Hered. VII, 22. 122.; Thuc. IV, 110.; Liv. XXVIII, 7.; Mela II. 3.; Plin. V, 10.; Ptol.; Steph. Byz. 661.; St. in Macedonien am aegaeischen Meere, welches hier einen Busen bildet, der nach der St.

Toronacus sinus, Tac. Ann. V, 10., Toronaicus sin., Liv. XLIV, 11.; Toronicus sin., Scyl. in Huds. C. M. 195

G. M. I, 25., genannt wurde. Torpidi, Appian. B. C. IV.; Völkerschaft in Thracien, in der Nahe der St.

Philippi. Tortuni, Plin. IV, 6.; Volk in

Achaia Torus, Togos, Polyb. I, 19.; B. auf der Ins. Sicilien, zw. Heraclea u. Agri-

gentum. Tosale, Τωσαλη, Ptol.; c. Metropolis in Indien jenseit des Ganges, in der Gegend des hent. Tipra.

Tosiopi, Τοσιωποι, Plut.; Volk in der Nachbarschaft von Galatien.

Το ε m u a n a ε ε a, Τοσμουανασσα, Ptol.; St. in Bactriana, s. a. Ebusmi Re-

Totonis villa; s. Theodonis villa. Toum, Tou, Toov, Ptol.; St. in Ober-Aegypten, nördt. vom Nil.

Toxandri, Plin. VI, 17.5 Volk in Gallia Belgica, an der Wests. des Fl. Scaldis, im heat. Seeland u. im nordl.

Theile von Flandern.

Toxiandria, Amm. Marc. XVII, 8.; Wohnsitz der salischen Franken; man hålt es für das hent. Tessenderloo, in der Nähe von Tongern u. Mastricht; Mannert schlägt Tierlo vor u. Wersebe will lieber einen ganzen District darunter verstanden wissen.

Tracana, Toandra, Ptol.; St. im Innern von Sarmatia Europaea, nahe am Fl. Carcinites.

Trache, Plin. IV, 12.; Ins. im ionischen Meere, in der Nähe von Corcyra.

Trachea, Tracheotis; s. Cilicia aspera.

Trachea; s. Selencia.

Trachea, Plin. V, 29.; Beyname der St. Ephesus.

Tracheotae, Trachiotae; s. Ci-

licia aspera. Trachin; s. Heraclea Phthiotidis. Trachinia, Τgαχινια, Herod. VII, 198. 199. 201.; Bez. in Thessalien, in

der Prov. Phthiotis, eine Abtheilung von Melias, um die St. Heraclea, welche auch den Namen Heraclea Trachiniae führte. Die Einw. des Bezirks nennt Thuc. III, 192 Trachinii, Toazivioi.

Trachinium, Toaziviov, Strabo X.; e. St. in Actolien, wahrscheink s. a. Tri-

chonium, s. d. W.

Trāchis, īnis; s. Heraclea.

Trachon; Trachones; s. Trachonitis.

Trachonitae sind die Bewohner von

Trachonītis, ĭdis, Τραχωνιτις, Luc. III.; Plin. V, 18.; Trachon, Toazav, Jos. Ant. XV, 13.; eine sandige Berggegend südl. von Damask, zw. Palaestina und Coelesyrien, wo sich auch die beyden Trachones montes, Tourwes, Strabo XVI., fauden.

Trachys, Toazve, Paus. VIII, 13.; Berg im nördl. Arcadien, der St. Orcho-

menos gegenüber.

Tractari, Plin. IV, 12.; Volk im

Chersonesus Taurica.

Traducta Julia; s. Caesarea Mau-

ret. Tingit.

Tracis, Tousis, erros, Diod. XII, 22.; Fl. in Bruttium, nordl. vom Fl. Hylias, an dessen Ufern früher Sybariten wohnten, welche die Bruttier vertrieben; J. Trionto.

Tragaca; s. Tragia.

Tragasaeae salinae, Τοαγασαιον αλοπηγιον, Strabo XIII.; Plin. XXXI, Bischoff's Wörterb. d. Erak.

7.; Salzgruben in Troas in der Ebene Halesion, welche davon den Namen erhielt. Steph. Byz. 661 macht aus Tragasae, Τοαγασαι, fälsch. eine Gegend in Epirus.

Tragia, Plin. IV, 12; Tragias, Toayeas, Thuc. I, 116.; Ins. im agaischen Mecre, wo Pericles die Flotte der Samier schlug bey Pharmacusa; wahrscheinl. dieselbe, welche Steph. Byz. Tragaea, Τοαγαια, nennt.

Tragiae ins,, Plin. V, 31.; Inseln

an der Küste von Ionien.

Tragonice, Τοαγονικη, Ptol.; Amm. Marc. XXIII, 6.; St. im Innern von Persis.

Tragurium, Strabo VII.; Mela II. 7.; Plin. III, 22.; Toayovolov, Ptol.; Itin. Ant. 272.; Traggrium, Polyb.; St. in Dalmatien, an der Küste, auf einer Insel, durch einen schnalen Damm mit dem festen Lande verbunden; j. Trau.

Traja Capita, Itin. Ant. 399.; Tria Capita, Geogr. Rav.; St. der Ilercaones in Hispania Tarraconensis am

Ausfl. des Iberus.

Trajana; s. Trea.

Trajana Augusta; s. Trajanopo-

Trajana Castra; s. Castra Trajana.

Trajana Colonia; s. Castra Ulpia. Trajana Legio, Τοαιανη λεγιων, Ptol.; St. in Gallia Belgica, zw. Bonn u. Mainz, n. Wilh. s. a. Confluentes, Cobtenz.

Trajani civitas; s.Colonia Italicensis.

Trajani fluvius, Τραιανου ποταμος; s. Fossa Trajani.

Trajani forum; s. Forum Trajani. Trajani munimentum; s. Castellum.

Trajani portus; e. Centum Cel-

Trajanopolis Ciliciae; el Selinus

Trajanopolis, Ptol.; St. in Gross-Mysicu, in der Nähe der Küste; man hält sie für eins mit

Trajanopolis in Phrygien, a. Mzen; späterhin ein Bischofssitz.

Trajanopolis Thraciae, Ptol.; Itin. Ant. 322. 332. 333.; Itin. Hieros: 602.; Hierocl. 631.; eine von Trajan im Innern von Thracien gegründete St., später Hptst. der Prov. Rhodope; nach Reich. j. Arichovo.

Trajanus portus, Ptol.; Hafen an der Küste von Etruria, zw. Alga u. Castrum novum.

Trajectum, Itin. Ant. 369.; Tra-jectum vetus, Pertz I, 101. 375.; Trajectus Rheni, ad Rhenum, Trajectum inferius im Mittelalter. Die St. Utrecht, im Königr. der Niederl., am Rhein.

Trajectum, Pertz I, 394. 492. 494. etc.; Trajectus Mosac, Itin. Ant. 461.; Trajectensis urbs, Greg. Tu-ron.; Trajectum Tungrorum, Tr. superius; d. St. Mastrickt, in Germania secunda, im heut. Königr. der Niederlande, an der Maas.

Trajectus, Itin. Ant. 486 .; Ort in Britannia Romana, zw. Abon u. Aquae solis, an der Mdg des Fl. Avon.

Tralitae, Toakirat, Ptol.; Völkerschaft in Aethiopien, oberhalb Aegyp-

Tralles; s. Trallis.

Trallia, Τοαλλια, Steph. Byz. 662; Landsch. in Illyrica, desen Einw. Tralles u. Tralli genannt werden, Liv. XXVII, 32; XXXI, 35.

Trallicon, Plin. V, 29.; alte, zu Plin. Zeiten nicht mehr vorhandene St.

am Fl. Harpasus.

Trallis, Τραλλεις, Strabo XIV.; Τραλλις, Steph. Byz. 662.; Plin. V, 29.; Tralles, Polyb. XXII, 27.; Caes. B.C. III, 105.; Ptol.; a. Mzen.; St. in Lydien, in einer fruchtbaren Gegend, am Abhange des Geb. Mesogis; ihre Einw. Tralliani, Tac. Ann. IV, 55.; Τοαλλιανων, a. Mzen, aus Eingebornen u. Griechen bestehend, waren, wahrscheinlich durch den Handel, sehr wohlhabend. -Sie hatte die Beynamen Evanthia, Seleucia, Antiochia (Plin.) u. soll früher Antheia geheißen haben (Steph.) ; j. Sultan-Hissar.

Tramaricium, Itin. Ant. 68.; St. im eigentl. Africa, auf der Str. von Carthago nach Alexandria, zw. Scina u. Aubereum.

Tranaducta, Τραναδουκτα, Transducta, Ptol.; s. Julia Joza.

Tranispae; s. a. Thranispae.

Tranomontani, Τρανομοντανοι, Ptol.; Völkersch. in Sarmatia Europaea. Tranopolis; s. a. Trajanopolis

Phryg. Transacincum; s. a. Contra Acin-

Transalbiani Saxones, Pertz I, 185. 191.; im Mittelalter die nördl. von der Elbe wohnenden Sachsen, daher auch Nortalbingi genannt.

Transalpina Gallia; s. Gallia

Transalp.

Transcellensis mons, Amm. Marc.

XXIX, 5.; B. zw. Caesarea u. dem Laufe des Schellif in Mauretania.

Transducta, s. Tranaducta.

Transmarisca, Itin. Ant. 213.; Not. Imp.; Trasmarisca, Procop.; Tab. Pent.; Tromarisca, Teona-Qισκα, Ptol.; wichtige Fest. in Nieder-Moesicn an der Donau, der Mdg des Fl. Mariscus gegenüber; j. Turtukai.

Transmontani Astures; s. Astures. Transpadana regio; s. Gallia

Transpad.

978

Transylvania, Steph. Byz. 219.; Prov. Daciens, das heut. Siebenbürgen.

Trapeza, Plin. V, 30. 32.; Vorgeb. in Troas, am Hellespont, in der Nahe

der St. Dardanium.

Trapezopolis, Τραπεζοπολις, Plin. V, 29.; Ptol.; Trapezupolis, Hierock 665.; St. in Carien an der Grenze von Phrygien; j. Karadschefu. - Einw. Trapezopolitae, Plin.; Τραπεζοπολιτων, a.

Trapezum, Τραπεζον, Strabo XVI.;

Hägel bey Antiochien.

Tr ä p e z ū s , untis, Το απεζους, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 17.; Strabo XI.; Mela I, 19.; Plin. VI, 4.; St. in Pontus, eine Colonie von Sinope, mit einem Hafen, den Hadriau neu einrichten liefs. Als Sinope aufhörte, eine Republik zu seyn, kam Trapezus zuKlein-Armenien, dann zum Reiche Pontus u. wurde endl. eine Freystadt, wichtig als Hptst. des cappadocischen Pontus u. bedentender Handelsplatz; j. Tarabosan.

Trapezus, Τοαπέζους, Paus. VIII, 3. 29.; Steph. Byz. 362.; St. in Arcadien, an der Süds. des Alpheus; als die Bewohner nach Megalopolis versetzt werden sollten, wanderten sie lieber nach dem Pontus Euxinus hin aus, daher war die St. zur Zeit des Pausan, in Rui-

Trasimenus lac., Τοασιμενη λιμνή, Polyb. III, 82.; Τοασυμενα λιμνη, Strabo V.; Liv. XXII, 4.; Plin. II, 84.107.; Landsee in Etruria, westl. von Perusia, berühmt durch einen Sieg des Hannibal über die Römer unter Flaminius; j. Lago di Perugia.

Traunus, Aeneas Sylv.; kl. Nebenfl.

der Donau, in Noricum; j. Traun. Trausi, Τραυσοι, Herod. V, 4.; Liv. XXXVIII, 41.; Volk in Thracien, in den östl. Theilen des Rhodope; sie pflegten bey der Geburt eines Kindes zu weinen, bey dem Tode eines Menschen Freudensbezeigungen zu veranstalten.

Travus, Toquos, Herod, VII, 109.;

Fl. in Thracicn.

Trea, Itin. Ant. 312.; Treja; St. im Innern von Picenum, zw. Septempeda u. Auximum; j. Treja. - Einw. Trejenses,

Plin. III, 13., u. Treenses.

Treba, Τοηβα, Ptol.; St. in Latium, nahe bey den Quellen des Anio; wahrscheinl. s. a. Augusta Treba, s. d. W.; j. Trevi, c. Dorf. - Einw. Trebani, Plin. 111, 5.

Trebendae; s. Arendae.

Trěbia, Liv. XXI, 48.; Plin. III, 16.; Trebias, Τοεβιας, Polyb. III, 68., mit dem Beyn. Placentina bey Plin.; Fl. in Gallia Cisalpina, fällt westl. von Placen-

tia in den Po; j. Trebia, Trebbia. Trebiae, Treviae (Trevis), Itin. Hieros. 613.; St. in Umbrien, südl. von Fulginium; j. Trevi, Flecken. — Einw. Trebiātes, Plin. III, 14. Vergl.

Mutusca.

Trebula, Liv. XXIII, 39.; Ptol.; St. im Innern von Campanien in den Gebb., in der Nähe von Suessula; in der Nähe des heut. Maddaloni. - Einw. Trebulani Balinienses.

Trebula, Dionys. Hal. I, 11 .; St. in Sabinum, von unbekannter Lage; viell. sind die Einw. die Trebulani Suffanotes

bey Plin. III, 12.

Trebulanus ager, Cic. cp. ad Famil. XI, ep. 27.; Gegend um Trebula in

Campanien.

Trecae, Treci, Pertz I, 428. 431. 438. 452.; s. a. Augusta Tricorum, Tricassis civitas, Tricassac; s. Augustobona.

Treja; s. Trea.

Tremithus, Τοεμιθούς, Steph. Byz. 663.; Trimethus, Toundovs, Ptol.; Flecken od. St. auf der Ins. Cyperu, zw. Tamassus u. Citium.

Tremitum, Tac. Ann. IV, 21.; Trimetus, Aristot.; e. der Diomedeae insulae, von welcher die ganze Gruppe den

Namen erhielt; s. Diomedea.

Tremula, Itin. Ant. 24.; Bergst. in Mauretania Tingitana, oberhalb Oppidum novum, bey dem heut. Ezadschen. Treres; s. Treras.

Trerienses, Plin. VIII, 29.; Name einer sonst unbekannten Völkerschaft.

Trerus, Tongos, Steph. Byz. 664.; Geg. in Thracien; die Einw. Treres, Τοηφες, Strabo XIII.; Plin. IV, 10.; an

der Grenze von Macedonien.

Trerus, Tongos, Strabo V.; Fl. in Italien, u. zwar in Latium, Nebenfl. des Liris, an welchem die St. Fabrateria lag; j. Sacco n. Reich.

Tres Tabernae, Tab. Peut.; Flekken in Gallia Cisalpina, 9 Mill. von Lau-

de; j. Borghetto.

Tres Tabernae, Itin. Ant. 107.; O. in Latium, auf der appischen Strafse, 17 Mill: von Aricia, südöstl. von dem hent. Flecken Cisterna.

Treta, Τρητα, Strabo XIV.; St. auf der Ins. Cypern, sonst unbekannt.

Trete, Τρητη, Ptol.; Ins. im arab. Mbsen an der Küste von Arabien.

Tretum, Tontov, Ptol.; Vorgeb. im eigentl. Africa, im Innern des Mbsens von Numidien; j. Sebba Rus.

Tretum, Paus. II, 15.; O. in Argo-

lis, 15 Stad. von Nemea.

Tretus, Τρητος, Ptol.; Hafen im glückl. Arabien, der Ins. Trete gegen-

Treva, Τρηονα, Ptol.; St. im Gebiete der Sachsen, westl. von Oldesloh an der Trave n. Wilh.; j. Travendahl n. Kruse, Travemunde n. Reich.

Treventinates, Plin. III, 12.;

Einw. der St.

979

Treventum, Triventum, Tereventum, Front.; St. in Samnium; j. Trivento.

Treveri, Caes. B. G. V, 3; VI, 2. 32.; Tac. Ann. 1, 41; III, 42.; Germ. 28.; Mela III, 2.; Treviri, Plin. IV, 17.; Tribori, Τοιβοφοι, Ptol.; großes, germanisches Volk, vom Rhein bis zur Maas, deren Reitercy sich in den Kriegen gegen die Römer besonders auszeichnete. Späterhin besetzten die Römer u. Ubier den Rhein, weshalb sie Plin. von diesem Finfse völlig ausschliefst. Ihre Hptst. war

Treveris; s. Augusta Trevirorum. Trevidon, Sidon. Apoll.; Ort in Gallia Lugdun, prima, in der Nachbarschaft des Landes der Ruteni.

Treviri, s. Treveri; Treviris; s. Augusta Trevirorum.

Trezena; s. Troczen.

Triacenses, Plin. III, 13.; Völkerschaft in Italien, in Picenum.

Triantum, Pertz I, 172.; s.a. Trien-

Triare, Plin. VI, 10.; Geg. in Asien, in Iberien, erstreckte sich bis an die Paryadrae montes.

Triballi, Τοιβαλλοι, Strabo VII.; Plin. III, 26; IV, 1.; Ptol.; e. thracisches Volk; s. Thracia.

Tribanta, Τριβάντα, Ptol.; St. in Groß-Phrygien.

Tribatra; s. Trybactra.

Tribocci, Caes. B. G. I, 51.; Τοι-βοχχοι, Ptol.; Tribuci, Caes. B. G. IV, 10.; Triboci, Tae. Germ. 28.; Tribocchi, Τοιβοχοι, Strabo IV.; Tribochi, Plin. IV, 17.; Treboci in

Triboci, Tac. Germ. 28.; Hist. IV. 70.; ein germanisches Volk am linken Rheinufer, in den ältern Zeiten am Rheine selbst, zw. den Mediomatrices u. Treviros. im heut. Elsafs.

Tribola, Appian. B. H. 62. 63.; St. in Lusitanien in den Gebirgen südl. vom

Tagus.

Tribori; s. Treviri. Tribula; s. a. Trebula.

Tribulium; Plin. III, 22.; fester O.

in Liburnien.

Tribunci, Tribuni, Amm. Marc. XVI, 12.; Ort am Rheine, nörd!. von Strafsburg, im Lande der Tribocci; j.

Drusenheim n. Reich.

Triburia, Triburium, Triburis villa, Pertz 1, 383, 388, 389, 397 etc.; der jetzige Flecken Tribur od. Trebur, zw. Mainz u. Oppenheim, einst eine beträchtl. St., berühmt durch einen hier befindl. kaiserl. Palast; nur leere Namen zeugen noch jetzt von alter Wichtigkeit.

Trica, Plin. III, 11.; St. in Apulien, welche, nach Plin., schon Diomedes verwüstete; dennoch glaubt Reich. an ihrer Stelle j. noch Tricarico zu finden.

Tricadiba, Τοικαδειβα, Tricadira, Ptol.; Ins. in Indien diesseit des

Ganges.

Tricala, Τοικαλα, Tricalum, Steph. Byz. 665; Triocla, Τοιοκλα, Ptol.; Triocala, Τοιοκαλα, Diod. Sic. Sil. Ital, XIV, v. 271.; Bergfest. im Innern von Sicilien, deren Einw. Plin. III, 8 Triocalini, Cic. Verr. VII, 10 Tricalini nennt. Sie wurde besonders im sicilianischen Sclavenkriege merkwürdig, weil hier der Sclavenkönig Tryphon seinen Sitz aufschlug; bey dem heut. Calata Bellotta n. Facellus, Colatrasi Castello n. Reich.

Tricarana, Τοικαρανα, Steph. Byz. 665.; fester O. im Peloponnes in Phliasia, wahrscheinl. s. a. Tricanon, bey Xe-

nophon u. Suidas.

Tricassae, Tricasses; s. Augu-

stobona.

Tricasses, Trecasses, Plin.; Tricasii, Τρικασιοι, Ptol.; Tricas-sini, Amm. Marc. XV, 11; XVI, 2.; Volk in Gallia Lugd. quarta, zw. den Fil.

Sequana u. Matrona.

Tricastini, Liv. XXI, 31.; Plin. III, 4.; Sil. Ital. III, v. 466.; Amm. Marc. XV, 10.; Tricasteni, Τρικαστηνοι, Ptol.; gallischeVölkersch. in Gallia Narbonensis. unter den Allobrogern, östl. neben den Segalaunern, also östl. von Valence bis gegen Grenoble hin, n. Mannert; n. A. zw. Orange und Montelimart. Ihre Hptst. hiefs

Tricastinorum Augusta; s. Angusta sc. Tricastin.

Tricca, Tolkic, Hom. II. II, v. 236.; Strabo XIV.; Liv. XXXII, 13; XXXVI, 13.; Plin. IV, 8.; Ptol.; Tricale, Procop. Acd. IV, 3.; Hierocl. 642; St. in Thessalien auf der linken Seite des Peneus, in einiger Entfernung vom Fl.; j. n. Reich. Tircala.

Tricciana, Itin. Ant. 267.; St. in Pannonien, zw. Pons Mansuetianus u.

Cimbrianae.

Triccsimae; s. Castra Ulpia.

Tricesimum; s. Ad Tricesimum. Trichaices, Τοιχαικές, Hom. Odyss. XIX, v. 177.; Strabo X.; c. Beyname der Dorier, welche sich auf der Insel Creta niederließen.

Trichone, Plin. IV, 3.; St. in Lo-

crie

Trichonium, Toizwiov, Polyb. V, 7.; Paus. II, 37.; Steph. Byz. 668.; Trachinium, Τοαχινίον, Strabo X.; St. in Actolien, bey Lysimachia.

Trichonius lac., Τοιχωνις λιμνη, Polyb. V, 7; XI, 4.; See in Actolica von beträchtl. Größe, östl. von Stratos, am Fusse des Geb.; sein Abst. ist wahr-scheinl. der von Pouqueville Termissus genannte Fl., an welchem vielleicht auch Trichonium lag.

Tricium; s. Tritium.

Tricolli, Plin. III, 4.; Volk in Gallia Narbonensis, landeinwärts; ihre Hptst. soli Alarante (Tallard) gewesen seyn.

Tricoloni, Toxolove, Pans. VIII, 35.; Steph. Byz. 665.; St. in Arcadien, 10 Stad. von den Ueberbleibseln von Charisia, schon zu Paus. Zeiten bis auf einen Tempel des Neptun zerstört.

Tricomia, Τοικωμια, Ptol.; St in Grofs - Phrygien, östl. von Midaeum, westl. von Pessinus; wahrsch. Cedrea,

im Mittelalt, u. Castora, bey Edrisi.

Tricorii, Tganogan, Strabo IV.;
Liv. XXI, 31.; Tricorium regio,
Plin, III, 4.; Tricorii saltus, Amm. Marc. XV, 10. 11.; Volk, Gegend und Wald im Gebiete dieses Volks, in Gallia Narhonensis, in der Geg. von Marseille u. Aix.

Tricornesii, Τοικοφνησιοι, Ptol.; Volk in Ober-Moesien, an den Grenzen von Dalmatien.

Tricornia castra, Itin. Hieros, 564.; Tricornium, Ptol.; s. Castra Tricornia.

Tricorum Augusta, Pertz I, 452.; s. a. Augustobona (Troyes).

Tricoryphus, Diod. Sic. III.; Plin.

VI, 28.; B. im glückl. Arabien, dessen 3 Gipfel eben so viel Tempel enthielten.

Tricorythus, Tolkogvoos, Straba zw. Marathon u. Rhamnus.

Tricrana, Τοικοανα, Paus. II, 34.; Ins. bey dem Vorgeb. Bucephala, im Sü-

den von Argolis.

Tricrena, Τοικοηνα, Paus. VIII, 16.; B. im nordl. Theile von Arcadien, von seinen 3 Quellen so genannt, in der Nahe des B. Sepia.

Tridentinac Alpes, Plin. III, 16,;

s. Alpes Trident.

Tridentini, Plin. III, 19.; Einw. Tridentum, Trientum; s. Civitas

Tridentina. Trienses, Plin. IV, 10.; Völkersch.

in Macedonien.

Trieres, Toinons, Strabo XVI,;
Steph. Byz. 664; Polyb. V, 68.; Trieris, Plin. V, 20.; kl. Fest. in Phoenicien, zw. Tripolis u. dem Libanon, an dessen sudl. Abhange. - Einw. Trieretes, Τοιηφητης, Steph. Trieres, Τοιηφες, Steph. Byz. 664.;

Volk in Bithynien.

Trierum prom., Toingov, Ptol; Vorgeb. in Africa, im Gebiete von Carthago an der Wests. der großen Syrte; j. Cap Mesurata.

Trifanum, Liv. VIII, 11.; O. in Campanien, zw. Minturnae u. Sinuessa; j. n. Reich. Li Vagnoli.

Trigaboli, Τοιγαβολοι, Polyb. II, 16.; der O., wo der sudl. Arm des Po sich vom Hptstrome trennt, in der Geg. von Ferrara.

Trigaccini; s. Brigaccini.

Trigisamum, Tab. Peut; O. in Noricum, j. Traismaur, am Fl. Trigisa-

mus; j. Trasen.

Triglyptum, Τοιγλυπτον, Trigly-phon, Trilingum, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges, Hptst. des Landes Randamarcotta; j. Pegu?

Trigorius pagus, Pertz I, 550. 606.; Geg. am linken Ufer des Rheins

um die St. St. Goar.

Trigundum, Itin. Ant. 424.; St. im Lande der Callaici in Hispania od. in Gallaecia, südwestl. von Brigantium, im Innern des Landes.

Trilcuci scopuli, Tolkevnoi, Ptol.; Felsen im cautabrischen Ocean, nördl.

von Hispania.

Trileucum, Marc. Herael. in Huds. M. I, 45. 47.; Vorgeb.; s. Coru.

Triling um; s. Triglyptum. Trimachi, Plin. III, 26.; Völkersch.

in Moesien.

Trimammium, Itin. Ant. 222.; Trimamium, Tab. Peut.; Trimmanium, Τοιμμανιον, Ptol.; Castell in Unter-Moesien an der Donau, bey dem Flecken Murotin n. Mannert, bey Pirgo n. Reich.

Trimetaria; s. Laodicea.

Trimethus; s. Tremithus. Trimetus; s. Diomedea.

Trimontium; s. Philippopolis Thra-

Toeimortion, Plin. Trimontium, IV, 11.; Ptol.; St. in Britannia Romana, nicht weit vom Solway Firth, in der Nähe von Longholm im Gebiete der Selgover, Trimumotis, Hierocl. 682.; wa'ar-

scheinl. s. a. Aspendus.

Trinacia, Trinacria; s. Sicilia. Trinacria; Beyname der Ins. Rho-

dus; s. Macaria.

Trinasus, Τοινασος, Paus. III, 22.; Trinassus, Ptol.; n. Paus. ein Schlofs, n. Ptol. Hafen am laconischen Mbsen, in Laconica.

Trinemis, Τοινεμεις, Strabo IX.; Steph. Byz. 776.; Flecken u. Gemeinheit in Attica, am Geb. Parnes, wo der Cephissus-FL seine Quellen hat,

Τοινησια, insulae, Trinesiae Ptol.; 3 Ins. in Indien diesseit des Gan-

ges.

Trinium, Plin. III, 12.; Fl. im Lande der Frentani, an der Grenze von Samnium, dessen Mdg schiffbar war; j.

Trigno,

Trinoantes, Towoavres, Ptol.; Trinobantes, Caes. B. G. V, 20.; Tae, Ann. XIV, 31.; Völkersch. in Britannia längs dem Asstuarium Jamesaa (Themse-Mdg), im heut. Kent; sie begaben sich bey Caesar's Ankunst freywillig in seinen Schutz, empörten sich aber unter Nero gegen die Römer. Ihre Hptst. hiefs

Trinabantum Augusta; s. Augu-

sta Trinob.

Tringthis, Not. Imp.; St. in Aegyp-

ten, in der kl. Oase.

Triobris, Sidon. Apollinar.; Fl. in Gallia Aquitania; n. E. s. a. Obris, n. Reich. Truyere.

Triocala, Triocla, Triocola;

s. Tricala.

Triopia, Triopium; s. Cnidus. Triparadisus; s. Paradisus.

Triphulum, Toigovlov, Ptol.; St.

in Dacien.

Triphylia, Toupvlua, Strabo VIII.;
Paus. V, 5.; Tryphalia, Polyb. IV,
77.; Triphylis, Dion. Perieg. in Huds.
G. M. IV, v. 469.; der südl. Theil. von Elis, an der Küste hin bis zum Alpheus,

im Innern bis an Pisatis, sogenannt, weil die Einw. aus 3 verschiedenen Stämmen bestanden. Nach dieser Landsch. hat Pylus den Beynamen Triphyliaca.

Tripodiscus, Τριποδισκος, Thuc. IV, 70.; Paus. I, 43.; Steph. Byz. 666.; Flecken in Megaris, auf der Bergstrecke Gerapia, nördl. von Megara.

Tripolis, Liv. XXXV, 27.; St. oder
Bez. in Laconica; j. Tripolitza.

Tripolis, Τοιπολις, Scyl. in Huds. G. M. I, 42.; Diod. XVI, 41.; Strabo XVI.; Mela I, 12.; Plin. V, 20.; 2. Macc. XIV, 1.; St. in Phoenicien, angelegt von den Städten Tyrus, Sidon u. Tradus, u. zwar so, daß jede der genannten Städte einen eigenen, mit Mauern eingeschlossenen Theil grundete, welche, unter sich verbunden, ein Ganzes bildeten. Die St. lag am Abhange des Geb., 20 Mill. von Botrys u. batte einen Hafen. Während der Krenzzüge wurde sie besonders berühmt u. das Haupt einer Grafschaft, erobert u. zerstört 1289 vom Sultan von Aegypten, weshalb die jetzige St. Tripoli od. Tarablus in einiger Entfernung von der alten St. zu finden ist. - Einw. a.

Mzen Τοιπολιτων u. Τοιπολειτων. Tripolis, Plin. VI, 4.; ein Castell in Pontus, an einem gleichnam. Fl. an der Küste von Trapezus; j. Triboli.

Tripolis, Τριπολις, Ptol.; Plin. V, 29.; Hierocl. 669.; Steph. Byz. 667.; St. in Lydien (Plin. v. Hierock.) od. Carien (Ptol.; Steph.), westl. von Hierapolis am Macander, auf der Str. nach Philadelphia; J. Ostraven n. Pococke, n. A. Tribul. -Einw. a. Mzen Τοιπολειτων.

Tripolis, Τριπολις, Paus. VIII, 27.; St., richtiger Gegend, in Arcadien, in welcher die Städte Callia, Dipoena und

Nonacris lagen.

Tripolis Africae; s. Leptis Magna. Tripolis, Solin. 27.; Itin. Ant. 73.; Procop. Aedif. VI, 3.; Tripolitana provincia; Landstr. in Africa, zu Africa propria gehörig, an beyden Syrten, erst seit dem 3ten Jahrh. von jener Prov. gesondert. Sie wurde so genannt von den 3 Städten Leptis Magna, Sabrata n. Oca, deren Gebiet sie ursprüngl. begriff.

Tripolis Pelagonia, Tripolitis, Strabo VIII.; Liv. XIII, 53.; Gegend in Thessalien, südl. u. westl. von Oloosson, mit den Städten Azorus, Do-

liche u. Pythium.

Tripontium, Itin. Ant. 477; O. in Britannien, zw. Isanavatia u. Vennome, bey dem hent. Rugby n. Reich. Triquetra; s. Sicilia.

Trisanton, Toisavror, Ptol.; Fl.

in Britannien, der auf der südl. Käste zw. Magnus Portus u. Novus Portus ausmundet; j. der Aroun.

Trisarchi vicus, Toloagrov, Ptol.; Flecken auf der Küste von Marmarica, den Aenesippe-Inseln gegenüber, zw. dem Hafen Selinus u. Apis.

Trisidis, Tousidis, Ptol.; St. im In-

nern von Mauretania Tingitana. Trismacria, Procop. Aed. IV, 7.;

Fest. in Nieder-Moesien, an der Donau. Trismis, Τοισμις, Troesmis, Ptol.; Trosmis, Ovid. Pont. IV; 9 v. 79.; Itin. Ant. 225.; St. im Innern von Nieder-Moesien in der Nähe der Donau.

Trissum, Tologov, Ptol.; St. in Dacien, am Geb., im Gebiete der Jazyges

Mctanastac.

Tristolus, Tolorolog, Ptol.; St. in Macedonien, in der Landsch. Sintica.

Tritaea, Τοιταια, Strabo VIII.; Steph. Byz. 667.; Tritia, Τριτια, Paus. VII. 22.; St. in Achaia, in der Prov. VII, 22.; St. in Achaia, in der Prov. Phocis, gehörte zu den 12 Städten des achäischen Bundes u. wurde später zum Gebiete von Patrac gezogen; j. Triti. Einw. Tritacenses, Torraises, Herod. I. 145.

Tritea, Toursia, Plin. IV, 3.; Steph. Byz. 667.; St. in Phocis od. an der Grenze von Phocis n. Locris. Die Einw. der St. sind wahrscheint, die Tritaei bey Thuc, III, 101., u. Trittenses bey Plin. IV, 6.

Tritium, Plin. III, 4.; Itiu. Ant. 453. 454.; St. in Hispania Tarraconensis, im Gebiete der Antorigones, westl. von Briviesca, zum Bez. von Clunia gehörig, bey dem heut. Monasterio.

Tritium Metallum, Toition Meταλλον, Ptol.; St. der Verones in Hispania Tarracouensis; j. Tricio bey Na-

jera.

Tuboricum, Tritium Toursor Tovβοοικον, Ptol.; St. im Gebiete der Varduli in Hispania Tarraconensis; j. Motrico.

Triton, Town, Paus. IX, 33.; Waldbach in Orchomenos, im nordl. Theile von Bocotien, bey Alalcomenae, bey welchem Minerva erzogen worden seyn soll, woher ihr Beyname Tritonia. Auch eine St. in Bocotien soll, nach dem Schol, zum Apollonius, diesen Namen geführt haben.

Triton, Vib. Seq.; ein Morast in Thracien.

Triton, Diod. Sicul. V, 72.; Fl. auf der Ins. Creta, bey dessen Ufern Minerva geboren seyn soll; daher ihr Beyname Tritogenia.

- Triton, Touton, Tritonis lac.,

Totrovis Liury, Herod. IV, 178. 191.; Scyl. in Huds. G. M. I. 49.; Mela I, 7.; Plin. V, 4.; Ptol.; ein, in der Sagenwelt berähmter See in Africa, welcher die Wiege mehrerer Götter gewesen seyn sollte. Früher verstand man die kleine Syrte unter dieser Benennung. näherer Kenntnifs des Landes fand man südwestl. von der kl. Syrte einen beträchtl. Landsee u. trug auf diesen jene Benen-nung über (seit Mela); er heifst j. Shib-kah el-lowdiah. Ihn bildete der Fl.

Triton, Toirwy, Ptol., welcher aus dem Geb. Usaleton entspringt, 9 Meilen von der Syrte, nachdem er, weiter südl., schon die Seen Pallas u. Libya gebildet hatte; er mundete nahe bey Tacape aus. - Auch eine St. in Libyen führte, nach Schol. zum Apollon. IV., diesen Namen. Tritonum, Liv. XXVIII, 7.; St. in

Doris, an der Grenze von Phocis; wahrscheinl. dieselbe St., welche Steph. unter dem N. Tritonus, Toirwoos, nach

Macedonien setzt.

Trittenses; s. Tritea.

Trittha, Τοιτθα, Ptol.; St. in Mesopotamien, am Fl. Chabur.

Tritum, Vorgeb.; s. a. Masylibium. Triturrita, Rutil. I, v. 527.; Benennung des Pisanus Portus, als Flekken.

Triulatti, Plin. III, 20.; Völkersch. in den Alpen, zu denen gehörig, welche

Augustus besiegte.

Triumpilini, Plin. III, 20.; Volk in Gallia Cisalpina, eine Unterabtheilung der Euganei, sie bewohnten das Thal Trompla od. Trompia.

Appian. Triumvirorum insula, B. C. IV, 2.; Ins. im Fl. Labinius (Lavino) in Gallia Cisalpina, auf welcher Octavius, Antonius u. Lepidus das be-

kannte Triumvirat abschlossen.

Triventium, Triventum, Treventum, Front.; St. in Samnium; j. Trivento, Trevento.

Trivicum, Horat. Sat. I, 5; v. 79.; e. Villa in Campanien, späterhin c. St., noch j. Trevico genannt.

Trõαs, Τρωας, s. Alexandrea. Troūs, Τρωας, Hom. II II, v. 816. etc.; Strabo XIII.; Mela I, 2. 18. etc.; Plin. V, 30.; Landstr. in Klein - Asieu, von der Hptst. Troja so genannt, begreift eine am aegaeischen Meere hin liegende Küstenstrecke, von der Umgegend von Antandrus od., n. Strabo, vom Vorgeb. Lectum bis zum Hellespont; die Nordgr. bildete wahrscheinl. der Fl. Rhodius u. das Ende des Ida-Geb., die Ostgr. ein Zweig des gedachten Geb. Der

Landstr. gehörte eigentl. zu Mysien, wovon er ganz eingeschlossen ist, oder, n. Ptol. , zu Klein-Phrygien. - Das einzige Geb. ist der Ida, dessen höchste Spitze Gargarus mons genannt wurde, in ver-schiedenen Verzweigungen. — Fl. Simois u. Scamander. Der ganze Landstr., j. e. Theil der türkischen Prov. Liva Karasi, verdankt seinen Ruf dem Zuge der Griechen gegen Troja u. den herrlichen Gesängen Homers, in welchen jenes Ereignis geschildert wird; man vergl. daher besonders Spohn de agro Trojano in carminibus Homeri descripto. Lips. 1815.

Tgogos, Paus. II, 24.: Trochus. Flecken im Peloponnes, auf dem Wego

von Argos nach Tegaea.

Trocmi, Τοοκμοι, Polyb. XXXI, 13.; Liv. XXXVIII, 16.; Plin. V, 32.; Steph. Byz. 669.; ein gallisches Volk in Galatia, an den Ufern des Halys, wohin sie, vereint mit Tectosagen u. Tolistobogen, zogen.

Troesmis; s. Trismis.

Trocsens; S. Irisms.
Trocsen, ēnis, Τροιζην, Herod. VIII,
44; IX, 28.; Strabo VIII.; Paus. II, 31.;
Plin. IV, 5.; Steph. Byz. 669.; Trocsecna, Polyb. LII, 2.; Trocsēnē, cs. Τροιζηνη, Ptol.; St. in Argolis, in einiger Entfernung von der Küste, im Gebirge; ihr Hafen hiefs Pogon. Reste der St. finden sich bey dem heut. Flecken Damala. - Ihr Gebiet heifst Troezene. -Einw. a. Mzen Τοοιζηνων u. Τοοιζηνιων, Troczenii, bey Mela II, 3.; die nahe Küste Troczenium litus, Mela II, 7.

Troezen, Τοοιζην, Plin. XXXI, 2.; Ptol.; St. im Innern von Messenien.

Troczene, Plin. V. 29.; St. in Ca-

Trogiliac, Plin. V, 31.; 3 Inseln (Psilon, Argennon, Sandalion; Strabo XIV nennt nur eine Trogilium, wahrscheinl. dieselbe, welche in den Act. Apost. XX. 15 Towyvlliov, Trogyllium, heifst), an der Küste von Klein-Asien, zw. der Insel Samos u. dem Vorgeb.

Trogilium, Τοωγιλίου ακρα, Ptol.; Vorgeb, in Ionien, Ende des Geb. My-

Trogilorum portus, Liv. XXV, 23.; grofse Bucht bey Syracusa, s. d.

Trogitis, Τρωγιτις, Straho XII.; See an der Grenze von Lycaonien.

Troglodytae, Τρωγλοδυται, Strabo XVI.; Plin. VI, 29.; Ptol. Zwar fanden die Alten in mehreren Theilen der ihnen bekannten Welt Höhlenbewohner, Troglodyten, doch blieb dieser Name vorzugsweise den Urbewohnern an der Westküste des arabischen Mbsens in Aethiopien, von welchen die ganze Westküste den Namen Troglodytice, Plin. II, 70; VI, 19. , Ptol. , erhielt. Sie begann südl. von Berenice u. reichte bis in die entferntesten Südgegenden des Mbsens.

Trogyllium, Trogylium; s. Trogiliae.

Troja; s. Hium. Troja, Toota, Steph. Byz. 668.; Flecken in Attica, später Xypete ge-

Troja, Τοοια, Virg. Acn. III, v. 349.; Steph. Byz. 668.; St. in Chaonien.

Troja, Strabo XVII.; Steph. Byz. 668.; St. od. Flecken in Acgypton nahe bey dem B. Troicus, von gefangenen Trojanern bewohnt.

Troja, Liv. I, 1.; Steph. Byz. 668.; O. in Italien, am adriatischen Meere, wo Acneas ans Land gestiegen seyn soll.

Trojani, Troi, Towot, Strabo XI.; Mela I, 18. etc.; Einw. von Troas und Troja.

Troicus mons, Τρωικον ogos, Stra-bo XVII.; Troici lapidis m., Τρωι-κον λιθον, Ptol.; Berg in Aegypten, wo man die Steine zu den Pyramiden grub; vergl. Troja,

Troilium, Liv. X, 46.; St. in Etrurien.

Tronis, Townis, Paus. XII, 4.; ein kl. Bez. im Gebiete der Daulier in Pho-

Tronum, Itin. Ant. 338.; St. in Dalmatien, zw. Pons Tilurii u. Bilubium; j.

Tropaca, Τροπαια, Paus. VIII, 25.; Flecken in Arcadien.

Tropaca; s. Ad Tropaca.

Tropaca; s. Trophaca.

Trophaea, Tropaea Augusti; s. Augusti Tropaca,

Trophaea, Tropaea Drusi, Too-παια Δουσου, Ptol.; wahrscheinl keine St. sondern nur ein Siegesdenkmahl des Drusns in Germanien, in der Gegend von Höxter.

Trophaea, Tropaea Pompeji, Πομπηιου τοοπαια, Strabo IV.; Plin. III, 3; XXXVII, 2; durch Pompejus and den Pyrenaeen in Hispania Tarraconensis errichtet, nach Besiegung der Hispanier, da wo das Itin. Ant. 397 Summum Pyrenacum nennt, westl. von Portus Veneris.

Tropina, Plin. VI, 20.; St. in Indien diesseit des Ganges.

Trosmis; s. Trismis,

Trossalum, Plin. XXIII, 2.; St. in Etruria, 9 Mill. südl. von Volsinil

Trotilum, Towrilov, Thue. VI, 4,; O. in Sicilien, auf der Halfte Wegs von Syracus nach Lentini; j. Trontello.

Truentinum castrum,

tum; s. Castellum Truentinum.

Truentinus-Fl., Toovsvilvos not., Strabo V.; Truentus; Fl. in Picenum, an welchem Truentinum castr. lag; j. Tronto.

Trulla, Toovlla, Ptol.; Hafen im glückl. Arabien im Lande der Adrami-

Trutulensis portus, Tac. Agr. 28.; Dio Cass. LXVI, 20.; Hafen in Britannia, von wo aus ein Versuch gemacht wurde, diese Insel zu umsegeln; wahr-

scheinl. in der Nähe des Firths of Tay. Trybactra, Τουβακτοα, Ptol.; Tri-batra, Amm. Marc. XXIII, 6.; St. in

Sogdiana,

Tryphalia; s. Triphylia.

Tuaesis, Ptol.; Mbsen auf der Ostküste von Britannia.

Tuba; s. a. Tob.
Tubantes, Tac. Ann. I, 51.; Tubanti, Tubantii, Tovβαντοι, Τονβαντοι, Τονβαντοι, Ptol.; Subattii, Σονβατιοι, Strabo VII.; Volk in Germanien, in den ältesten Zeiten zw. dem Rhein und der Yssel, später auf der Südseite der Lippe, zw. Paderborn, Hammu. dem arnsberger Wald, endl. neben den Chatten in der Nähe des thüringer Waldes, zw. der Fulda u. Werra.

Tubero, Tuberum, Tuberus; & Tomerus.

Tubin, Tubius; s. Tob.

Tubucci, Itin. Ant. 420.; St. in Lusitanien, zw. Scalabis u. Mundobriga.

Tubunae, Not. Episc.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis, scheinl. Hptort des Limes Tubuniensis, Not. Imp. ; j. Tubnah.

Tuburbo, Plin. V, 4.; Θουβουςβω, Thuburbo, Ptol.; Tab. Pent.; beträchtliche St. im Innern von Byzacium, aber späterhin ohne Bedoutung; sie wurde durch den Beynamen Majus unterschieden von

Tuburbo, Tuburbum Minus, am nördl. Laufe des Bagradas, in derselben Gegend.

Tubusuptus, Τουβουσουπτος, Τu-busuptu, Plin. V, 2.; Ptol.; Tab. Pent.; Amm. Marc. XXIX; 5.; St. in Mauretania Caesariensis, nordl. von Oliva au Mons Ferratus, eine röm. Colonie; j.

Tu cabath, Τουκαβαθ, Ptol.; St. im

Innern Libyens.

Tucca, Plin. V, 2.; Tab. Pent.; St. in Mauretania Caesariensis, am Ampsaga-Fl.; Plin. stellt es an die Mdg des Fl. - Eine andere gleichnamige St. Τουκα führt Ptol. im Innern dieser Prov. an. -Eine 3te in Numidien, bey Ptol.

Tueca, Itin. Ant. 48.; Procop. de ledif. VI, 5.; Tugga; St. im Innern ron Byzacium, mit dem Beynamen Te-rebentina, 12 Meilen südöstl. von Assu-

ae. Man hält es für gleich mit Tuccabori, Aug. adv. Donat, VI,

Tucci, Itin. Ant. 432.; s. a. Ptuccl. Tucci; s. Augusta Gemella.

Tuccis, Strabo III.; s. a. Augusta Semella.

Tuccitora, Τουκκιτορα, Ptol.; Fleken im libyschen Nomos.

Tucma, Τουκμα, Ptol.; St. in Africa ropria.

Tucris, Touxque, Ptol.; St. der revacae in Hispania Tarraconensis.

Tucrumuda, Τουκρουμουδα, Ptol.; it. im Innern von Libyen.

Tucubis, Τουχουβις, Ptol.; St. in

ifrica propria. Tudae, Tude, Plin. IV, 35.; Itin. int. 429.; Ptol.; Castellum Tyde, t. der Gruii od, Grovii in Hispania Tar-

aconensis; j. Tuy.
Tuder, Tovôse, Straho V.; Plin. III, At a sil. Ital. VI, v. 645.; Tudertum, aul. Diac. VI, 8.; Colonia Fida Tuer, Front.; Tudere, a. Mzen; St. in trurien, eine Colonie Umbriens, naho ı der Tiber auf einem Hügel; j. Todi, - Einw. Tudertes, Plin.

Tuderium, Tovosgiov, Ptol.; O. in ermanien, in der Gegend von Meppen, i der Ems.

Tuerobis, Tovegoßis, Ptol.; Fl. in ritannia Romana, j. Teive, an der Südenze von Cardigansh,

Toveges, Ptol.; St. der Tuesis, Tovesis, Ptol.; St. der the des Murray Firth.

Tuficani, Plin. III, 4.; Einw. der

Tuficum, Front, de limit,; St. in nbrien am Fl. Cesanus, wahrscheinl, ficum, bey Ptol.

Tugenus, Toygenus pag., Tovvos, Strabo IV.; wahrscheinl, s. a. Ti-

rinus pag.

Itin. Ant. 404.; Tuia, Tugia, via, Ptol.; St. der Aretaner in Hispa-Tarraconensis, zw. Castulo u. Traxi-

Tugiensis saltus, Plin, III, 1.3 der Nahe von Tugia um die Quellea Baetis; f. die Sierra de Cuzorla.

Tugma, Tovyua, Ptol.; St. in Indien jenseit des Ganges, in der Geg. des heut. Koduaskan.

Tugulus; s. Thagolis.

Tuia; s. Tugia.

985

Tuisi, Tovigor, Strabo III.; Volk in Hispania, an den Quellen des Iberis, im Lande der Cantabrer.

Tulcis, Mela II, 6.; Fl. in Hispania Tarraconensis, bey Tarraco; j. Francoli.

Tulensii, Ptol.; e. sonst unbekanntes Volk in Mauretania Caesariensis. Tuleus; Tovlsovs, Procop. Aed. 11.; O. in Thracien, in der Prov. Rho-

dope. Tulingi, Caes. B. G. I, 5,; Volk in

Gallien, zu den Helvetiern gerechnet. Tuliphurdum, Tovhipavodov, Ptol.;

St. in Germanien; j. Ferden n. Wilh.
Tulisurgium, Tovligoveyiov, Ptol.;
St. in Germanien, im Gebiete der Dulgibiner, in der Gegend des heut. Det-

mold.

Tullica, Tovllina, Ptol.; St. der Caresti in Hispania Tarraconensis.

Tullonium, Tulonium, Toulovier, Ptol.; Itin. Ant. 455.; St. der Varduli in Hispania Tarraconensis, südl. von Alba; j. Tudela n. Reich,

Tullum, Tovllov, Strabo IV.; B. in Illyrien, gegen das adriatische Meer hin.

Tullum, Tullium mit dem Beysatze Leucorum, Ptol.; Itin. Ant. 365.; Pertz I, 211. 214. 438 etc.; Hptst. der Leuci in Gallia Belgica prima, an der Mosel; j. Toul.

Tulonium; s. a. Tullonium, Tulpiacum; s. Tolbiacum.

Tumarra, Τουμαρρα, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Tumsa; s. a. Thinissa. Tuncassi, Jornandes de R. G. 23.; ein altes scythisches Volk.

Tundis; s. Tyndis, Tunes, Tynes, Tvvng nrog, Polyb, I, 30.; Tunis, Tovvig, Strabo XVII.; feste St. in Byzacene, nn der Wests. eines mit dem Meere in Verbindung stehenden Sees, 7 bis 8 Meilen von Maxula, 120 Stad. von Carthago, kam in den Kriegen mit Carthago sehr herab, hob sich aber allmählig nach Carthago's Zertörung; j. Tunis.

Tungri, Tac. Germ, 2.; Amm, Marc, XV, 11.; eine germanische Völkerschaft, wahrscheinl, die Aduatuci des Caesar, die ersten, welche über den Rhein vordrangen; späterhin mächtig u, bedeutend in Germania inferior.

Tungri; s. Aduaca.

Tungrorum fons; s. a. Aquae Spadanae.

Tuniza, Tab. Peut.; s. Thinissa.

Tunnocelum, Not. Imp.; St. in Britannia Romana, an der Westspitze des Firth of Solway; wahrscheinl. j. Boulness.

Tuntobriga, Τουντοβοιγα, Ptol.; St. der Callaicer in Hispania Tarraco-

Tuola, Tovola, Ptol.; Fl. auf der Ins. Corsica, mundet auf der Osts. derselben, zw. Tutela Ara u. der St. Mariana; j. Golo (?)

Tuphium, Tovoiov, Ptol.; St. in Acgypten, im Nomos von Theben.

Turaniana, Itin. Ant. 405.; St. in Hispania Bactica, zw. Urci u. Murgis, in der Nähe der Küste.

Turaphilum, Tovoamilor, Ptol.: St. in Mauretania Caesariensis.

Turba; s. Castrum Bigorrense.

Turbula, Τουρβουλα, Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis, im Gebiete der

Bastitaner; j. Tovarra in Murcia. Turcae, Mela I, 19.; Plin. VI, 7.; Turci, Suid.; Volk um den Palus Maco-

tis in Sarmatia Asiatica.

Turcilingi, Paul. Diac.; Jornandes Get. 15.; ein germanisches Volk, mit den Rugiern verbunden, wahrscheinl. eine Unterabtheilung derselben, zw. der Oder n. Weichsel.

Turdetani, Τουgδετανοι, Polyb. XXXIV, 9.; Strabo III.; Liv. XXI, 6; XXIV, 42; Turduli, Mela III, 1; Plin. III, 1; IV, 20; VII, 16.; Völkersch. in Hispania Baetica, welche Strabo als die klügste u. gebildetste unter den Iberern bezeichnet. Ihr Land hiefs

Turdetania; s. Baetica.

Turdetanorum urbs, Liv. XXII, 6; XXIV, 42.; St. im Lande der Turdetaner in Hispania Baetica, von den Römern zerstört; an ihrer Stelle entstand das neue Terucl.

Turecionnum, Tab. Pent.; Ort in Gallien; j. u. Reich. St. Jean de Bournay.

Turenum, Teb. Pent.; O. in Calabrien, erster Platz der Poediculi an der Küste, zw. Bardali u. Natiolum (Barletta n. Bisceglia); j. Trani.
Turia, Mela II, 6.; Turium, Plin.

III, 3.; Fl. in Hispania im Gebiete der

Edetani, bey Valentia; j. Guadalaviar. Turiaso, Τουρίασο, Ptol.; a. Mzen.; Turiasso, Itin. Ant. 442, 443.; St. der. Celtiberi in Hispania Tarraconensis, nordl. von Mediolum; j. Tarrazona; - Einw, Turiasonenses, Plin. III, 8.; vergl. Plin. XXXIV, 41.

Turingi; s. a. Thuringi. Turissa; s. Iturisa.

Turium; s. Turia.

Turiva, Tovotova, Strabo XI.; c. Satrapie der Bactrianer.

Turmeda, Τουομεδα, Steph. Byr. 79.; syr. Name der St. Amphipolis oder Thapsacus.

Turmentini, Plin. III, II.; Völkerschaft im Innern der 2ten Region von

Turmodigi, Plin. III, 3.; Völkerschaft in Hispania Tarraconensis; wie man glaubt, die Murbogi des Ptol.

Turmogum, Tovouoyov, Ptol.; St.

im Innern von Lusitanien.

Turmuli, Itin. Ant. 433.; St. in Ldsitania, zw. Castra Caecilia u. Rusticiana.

Turnacum, Itin. Ant. 376. 377. 378.; St. in Gallia Belgica; j. Tournay.

Turni, Tovovoi, Sturni, Ptol.; St. in Calabrien.

Turni lacus, Columella X.; See in Latium; wahrscheinl. s. a. Juturnae lac., Ovid. Fast.

Turobrica, Plin. III, 1.; St. in Hispania Bactica, im Gerichtsbezirk von Hispalis.

Turocelum, Plin. III, 14.; St. in Umbrien, mit dem Beynamen Netriolum; ging früh zu Grunde.

Turones, Caes. B. G. VII.; Amm. Marc. XV, 11.; Turonii, Tac. Ann. III, 41.; Turupii, Turpii, Tovoov-Lugdunensis, die Bewohner von Touraine.

Turoni, Turonorum civ., Turonica urbs, Turonum; s. Caesarodu-

Turoni, Tovowvot, Ptol.; Volk in Germanien, neben den Marwingern, n. Mannert im südl. Theile von Hessen.

Turoqua, Itin. Ant. 430.; St. im Lande der Callaicer, zw. Burbida und

Agnae-Celeniae.

Turres, Itin. Ant. 135.; Tab. Pent.; fester O. in Ober-Moesien, 18 Meil. von Remesiana, bey dem heut. Scharkiri.

Turres; s. Ad Turres.

Turres, Ad, Itin. Ant. 400.; Ort im Innern von Lusitanien, bey den Contestanern.

Turres, Ad, Itin. Ant. 445.; St. in Lusitanien; j. Torrecillas n. Ukert.

Turres, Ad, Itin. Ant. 273.; Tab. Peut.; Ort zw Tarsatica u. Senia in Liburnia, bey dem heut. Dorfe Stranke.

Turres Aurelianae, Itin. Hieros. 609.; Turres, Itin. Ant. 117.; Tur-

res Caesaris, Tab. Pent.; fester Ort an der Küste von Calabrien; j. Polignano.

Turres Julianae, Itin. Hieros. 609.; O. in Calabria, östl. von Barium; j. Mola, Städtchen.

Turriga, Τουροιγα, Ptol.; St. im Lande der Callaicer in Hispania.

Turris Calarnea, Mela II, 2; O. in Macedonien, zw. dem Fl. Strymon u. dem B. Athos.

Turris Hannibalis; s. Hannibalis Turris.

Turris Stratonis; s. Caesarca Palest.

Turris Tamalleni, Itin. Ant. 74.; Ort im eigentl. Africa, zw. Agariabae u. Ad Templum.

Turrus, Plin. III, 18.; Fl. in Venetia bey Aquileja; j. Torre torrente bey Reich

Turūlis, Tovgovlis, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis; j. Uduba oder Sactabis.

Turullum, Turullus, Said.; Tzurulum, Cedren.; St. in Thracien, an der Küste des Propontis.

Turum, Itin. Ant. 259.; St. in Noricum, zw. Pons Oeni u. Jovisura.

Turuntus, Tovgovvtos, Ptol.; Fl. in Sarmatia Europaea, mündet zw. dem Rhubon u. Chesinus aus; j. Düna nach Wilh. u. Gatterer, Windau n. Mannert u. Gosselin.

Turupii, Tovgovnioi, Ptol.; Volk in

Gallia Lugdunensis.

Turuptiana, Τουοουπτιανα, Ptol.; St. der Callaicer in Hispania Tarraconensis.

Turzo, Τουςσω, Ptol.; St. im eigentl. Africa, südl. von Adrumeta.

Tusca, Plin. V, 3.; Fl. in Africa, an der Grenze von Numidien u. dem eigentl. Africa; j. Wadi-cl-Berber.

Tuscana, Tab. Peut.; St. in Etruria; j. Toscanella, wahrscheinl. von den

Tuscanienses, Plin. HI, 5., er-

Tusci, Τουσχοι, Ptol.; Völkerschaft in Sarmatia Asiatica, zw. dem Caucasus u. den ceraunischen Geb.

Tusci, Thusci; s. Etrusci.

Tuscia, Thuscia; s. Etruria.

Tusculanum, Cic. Epist. ad famil.; Plin. XXII, 6.; berühmtes Landgut des Cicero, in der Nähe von Rom, bey der St. Tusculum.

Τυς εμίωπ, Τουσκουλον, Τουκλον, Τυσκλον, Τυσκλανον, Τυσκλος, Dionys. IV. X.; Liv. I, 49; VII, 18. 22; VI, 26.; Strabo V.; Ptol.; Steph. Byz. 673.; alte St. in Latium, 100 Stad. östl. von Rom auf einer beträchtl. Anhöbe. Die treffliche Lage der St., ihre geringe Entfernung von Rom machten sie sehr blühend, bis in das Mittelalter, wo sie zerstört wurde, sich aber, unter dem heut. Namen Fraccati, wieder erhob.

Tuscum mare; s. Tyrrhenum ma-

Tus dritanum; s. Thysdrus. Tusiacum, Pertz I, 467.; Ort in Frankreich in der Champagne; j. Tullei aux grosseilles.

Tusiagath, Τουσιαγαθ, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Tuso, Tovoo, Ptol.; Nebenfl. des Ganges in Indien.

Tutapus, Τονταπος, Arrian. Ind.; Fl. in Indien, fällt in den Acesines, einen Nebenfl. des Indus.

Tutatio, Ilin. Ant. 227.; Tutastio, Tab. Peut.; O. in Noricum, zw. Gabromagus u. Ovilabis, ohngefähr bey Grünau über den Alben-See.

Tutcla, Martial. Epigr. IV, 55.; Ort der Celtiberi in Hispania Tarraco-

nensis.

Tuthoα, Τουθοα, Paus. VIII, 25.; Fl. im Peloponnes, der, mit dem Ladon-Fl. vereinigt, in den Alpheus fällt.

Tutia, Flor. III, 22.; Plut. Sertor.; O. der Edetaner in Hispania Tarraconensis, wo eine Schlacht vorfiel zw. den Truppen des Sertorius u. Pompejus; man hält ihn für Tous; Ukert (ll, 1; 413) meint, man müsse Turia lesen.

Tuticum; s. Equus Tuticus. - Ein-

wohner

Tutienses, Plin. III, 5.

Tutila ara, Tovrila βωμος, Ptol.; St. auf der Ins. Corsica, nordl. von Portus Dianae, bey dem heut. Torre Pellegrino.

Tutini, Plin. III, 11.; Volk in Calabrien.

Tutzis, Itin. Ant. 162.; St. in Aegypten, zw. Talmae u. Pselcis.

Ty ana J Τνανα, Strabo XII.; Plin. VI, 3.; Itin. Ant. 145.; Amm. Marc. XIII, 6.; Steph. Byz. 670.; Thyana, Vopisc.; Thiana, Itin. Hieros. 700.; St. in Cappadocien, von Natur u. Kunst befestigt, an der Hptstraße nach Cilicien u. Syrien, am Fuße des Taurus, Vaterstadt des Apollonius; J. Nikdeh n. Reich. — Einw. a. Mzen Τνανεων.

Tyanitis, Tuantis, Strabo XII.; Ptol.; der südlichste Theil des eigentl. Cappudociens, in welchem Tyana lag.

Tyba, Cic. Epist. XV, 1.; O. in Asten, jenseit des Euphrat; j. Taibe n. Reich.

Tyche; s. Syracusae.

Tyde; s. Tude.

Tydii, Plin. VI, 7.; Volk in Sarma-

tia Asiatica, am Geb. Caucasus.

Tylae, Τυλαι, Polyb. IV, 46.; St. im Innern von Thracien; n. Reich. j. Kilios.

Tylus; c. Baharima.

Tylus; s. Octylus.

Tymbriani, Plin. V, 27.; Volk in Klein-Asien, im Norden von Pisidien.

Tymolus; s. a. Tmolus.

Tympania, Τυμπανεια, Ptol.; Typanaea, Τυπαναία, Polyb. IV, 77.; St. im Innern von Elis. O. in Triphylia, s. a. Ctypansa.

Tymphaea, Τυμφαια, Steph, Byz. 671.; St. in Thesprotien. Strabo VII kennt nur die Ein- u. Umwohner unter dem

Tymphaci, Τυμφαιοι, zw. Epirus u. Thessalien. Nach Plin. IV, 2 in Acto-

Tymphei, Plin. IV, 10.; Volk in

Macedonien.

Tymphrestus, Τυμφοηστος, Strabo IX.; B. im eigentl. Thessalien, an welchem der Fl. Sperchius entspr. u. von welchem die Gebb, Othrys u. Octa sich abzichn.

Tyna; s. Tynna.

Tyndarii scopuli, Ptol.; 8 Felseninseln im aegyptischen Meere, an der

Küste von Libyen.

Tyndāris, ĭdis, Τυνδαρις, Diod. XIV.; Polyb. I, 25.; Strabo VI.; Plin. II, 92; III, 8.; Itin. Ant. 90.; Tyndarium, Tυνδαφιον, Ptol.; Liv. XXXVI, 2.; eine vom ältern Dionys angelegte St. in Sicilien, auf der Nordküste, deren Einwohner, Tyndaritae od. Tyndaritani, allmühlig sehr mächtig wurden. Das Meer vernichtete einen Theil der St., deren Lage j. nur noch durch eine aus ihren Ruinen erbaute Capelle bezeichnet wird. Von der St. hatte das

Tyndarium promont., Zonar. B. Pun. I., an der Nordküste von Sicilien, seinen Namen.

Tyndenses, Amm. Marc. XXIX, 5.; Volk in der Gegend von Mauretania Si-

Tyndis, Tuvõis, Ptol.; Fl. in Indien, fällt zw. Sippara u. Mapura in den Mbsen des Ganges, n. Mannert die südlichste M'g des Manahada.

Tyndis, Ptol.; Arrian. Peripl, M. E. In Huds. G. M. I, 30.; St. in Indien diesseit des Ganges, an der küste von Idmyrica; zur Zeit Arrian's nur noch ein

Tynidrumense oppidum; s. Thunudromum.

Tynna, Tvvva, Tyna, Ptol.; Fl. in Indien diesseit des Ganges, im Lande der Arvaren.

Tynna, Tvvva, Ptol.; St. in Cappadocien.

Typacum, Τυπαιον, Paus. V, 6.; B. in Triphylia, in der Nähe des Alpheus, auf dem Wege von Scillus gegen Olympia, mit einem steilen Felsen, von welchem man die Frauen herabstürzte, die gegen das Verbot Zuschauerinnen der olympischen Spiele seyn wollten.

Typanaca; s. Tympania. Typhon; s. Orontes-Fl. Tyra; s. Tyras.

Tyra, Plin. VI, 29.; Völkerschaft in

Acgypten, bey Heroopolis.

Tyragetac, Plin. III, 1.; Tyrregetae, Τυροηγεται, Tyrigetae, Stra-bo VII.; Tyrangitae, Τυραγγιται, Ptol.; Tyritae, Herod. IV, 51.; Volk im europaeischen Sarmatien, wahrscheinlich ein Zweig der Dacier od. Geten, am nördl. Ufer des Fl. Tyras. Sie werden von Ptol. mit den Tagri, Ταγροι, πηsammen genannt, die jedoch weiter nicht vorkommen, und wohl nur einem Fehler der Abschreiber ihr Daseyn verdanken.

Tyrambe, Τυραμβη, Strabo XI.; Ptol.; St. in Sarmatia Asiatica, in der Nachbarsch. des kleinen Rhombites. In dieser Gegend wohnte, n. Ptol., auch a gleichnamiges Volk

Tyrangitae; s. Tyragetae.

Tyras; s. Danaster.
Tyras, Tvoas, Ptol.; Tyra, Plin.; s. Ophiusa; doch führt Ptol. die Namen

Tyras u. Ophiusa getrennt an. Tyrediza, Τυρεδιζα, Steph. Byz. 672.; Tyrodiza, Tυροδιζα, Herod. VII, 25.; St. in Thracien, auf der Küste der Perinthier.

Tyriaeum; s. Tetarium.

Tyrictace, Τυρικτακη, Ptol.; Tyritace, Plin. VI, 4.; Tyritacite, Τυρικακιτη, Steph. Byz. 672.; St. im Chersonesus Taurica.

Tyrida; s. a. Tinda.

Tyrigetac; s. Tyragetae.

Tyrissa, Tvoissa, Ptol.; St. in Macedonica, in Emathia. - Einw., Plin. IV, 11., Tyrissaei.

Tyristasis, Plin. IV, 11.; St. im Chermnesus Thraciae, nahe bey der St. Crobyle.

Tyritace, Tyritacite; s. Tyrictace.

Turitae; e. Tyragetae. Tyrodiza; s. Tyrediza. Tyrrheni; s. Etrusci.

Tyrrhenia; s. Etruria. Tyrrhēnum mare, Tvggηνικον Πε-λαγος, Liv. V, 33.; Mela I, 3.; Plin. III, 5.; Tyrrenum mare, Pertz I, 392.; Mare inferum, Mela II, 4.; Mare Tuscum, Liv. V, 33.; Mare Ligu-sticum, Plin. III, 5. Das Meer, welches sich an der Südwestküste von Italien, von Ligurien bis nach Sicilien hin, erstreckt. Bisweilen unterscheidet man jedoch das ligustische Meer, an der Küste Liguriens, vom Tuscum Mare, zw. Etrurien u. Sicilien, u. nimmt Mare inferum als allgemeinen Namen des Meeres von den Alpen bis nach Sicilien; vergl, Ligusticum mare.

Tyrrhenus'sinus, Dio Cass. XLVIII.; Mbsen an der Küste von Tosca-

Tyrrheum, Liv. XXXVIII, 9.5 St., wahrscheinl. s. a. Thyreum und Thyrium.

Tyrus, Tvgos, Strabo XVI.; Insel, wahrscheinl. s. a. Tylus, s. Baharima. Tỹrus, Tvoos, Herod. II, 44.; Scyl. in Huds. G. M. I, 42.; Polyb. XVI, 40.; Diod. XVII, 60.; Strabo XVI.; Plin. V, 19.; Ptol.; Strabo XVI.; Plin. V, 19.; Ptol.; Steph. Byz. 599.; Zor, Tsor, Jes. XXIII, 12.; 2. Sam. V, 11.; Reg. V, 1.; Jer. XXV, 22 etc.; Sor, Eog, Theodoret. in Ezech. 26.; Sarra, Aul. Gell. XIV, 6.; Serv. in Virg. Georg. v. 506. Die wichtigste u. berühmteste St. in Phoenicien, an der Küste, südl. von Sidon, und, wie Justin. (XVIII, 3) behauptet, eine Colonie dieser St., welche sie bald an Reichthum u. Macht übertraf. Nebucadnezar belagerte u. eroberte sie 586 Jahre vor Chr. nach einem langen Widerstande, während dessen die Einwohner sich auf einer kleinen, sehr nahen Insel angesiedelt hatten. Aus Verdrufs verwüsteten die Perser die leere St.; das, was übrig blieb, kaum ein kl. Flecken, hiefs nun Halat Tvoos, Palactyrus. Tyrus scheint aber seit jener Zeit den Persern tributpflichtig geblieben zu seyn (sie war es, als Herod.

Tyrus besuchte). Als Alexander das Perserreich angegriffen hatte, zog er auch gegen d. Inselstadt Tyrus, füllte den seichten Meeresarm, wahrschein!. mit den Resten des alten Tyrus, aus und eroberte die St. mit Sturm, unterstützt von einer beträchtl. Seemacht, weil die Mauern nach der Küste hin zu fest waren. Durch diese und einige spätere Belagerungen verlor zwar Tyrus sehr viel, in Bezug auf früheren ausgebreiteten Handel, blich aber unter Syrern und Römern immer noch ein beträchtl. Handelsplatz, besonders wichtig durch seine Manufacturen für purpurgefürbtes Tuch. Zu den Zeiten der Kreuzzüge wurde die St. mehrmals belagert und erobert, fiel aber im Jahre 1291 nach kräftigem Widerstande für immer in die Hände der Mohammedaner. Die Inselstadt ist jetzt nur noch ein elender Flecken Ssur; von Alt-Tyrus sind kaum noch einige Reste übrig.

Tyrus, Tvoos, Steph. Byz. 672 crwähnt dreyer gleichnamiger Städte in Indien, Lydien u. Pisidien, Amm. Marc. XXII, 8 einer St. Tyrus am Pontus

Euxinus.

Tysca, Appian. B. P.; Landsch. in Africa, wahrscheinl. in der Nähe von Carthago.

Tyscus, Liv. XXXVIII, 18.; Castell in der Gegend von Pessinus in Galatien, nicht weit vom Fl. Alandrus.

Tysdrus; s. Thysdrus.

Tysia, Jornand. R. Get.; 3 Fll. im europäischen Scythien.

Tzani, s. a. Sani; s. Macrones.

Tzin; s. Zin.

Tzinitza, Τζινιτζα, Cosmas; s. a. China.

Tzitzi, Itin. Ant. 161.; St. in Aegypten, in Thebais, am Westufer des Nils. Tzor; s. Tyrus.

Tzur, Procop. Goth. IV, 3.; ein Engpals im Geb. Caucasus, wahrscheinl. in

Albanien.

Tzurulum, Tzurulus, Tzovoovlov, Thougovlos, Theophyl. VI, 5.; Procop. Goth. III, 38.; Itin. Ant. 138.; Syrallum, Tab. Peut.; feste St. im Innern Thraciens, auf e. Anhôhe; j. Tschurlu.

## U.

Uama, Ουαμα, Ptol.; St. im westl. Theile von Hispania Bactica, im Lande der Celtici.

Ubii, örum, Ουβιοι, Strabe IV.; Caesar.

B. G. IV, 16.; Plin. IV, 17.; Eubii, Eovβιοι, Dio Cass. XXXIX, 48.; Agrip-pinenses, Tac. Germ. 28.; eine germanische Völkersch., welche bis zum J. 26 vor Chr. auf der rechten Seite des Rheins wohnte, wohin sie die Sueven gedrängt hatten, gegen welche sie Cac-sar selbst nicht hinlänglich schützen konnte. Vipsanius Agrippa versetzte sie deshalb auf das linke Rheinufer, nach Germania secunda, wo sie von der westl. Beugung des Rheins am Rheine hin, bis zur Nahe wohnten, und den Namen Agrippinenses annahmen (Tac. Hist. -IV. 28). Ihre Hptst. war Coln, unter dem

Ubiorum ara, oppidum; s. Agrippina.

Ubimum, Tab. Peut.; die St. Gihaud

in Frankreich. Ubisci, Plin. IV, 19.; Vibisci, Ουιβισχοι, Ptol.; Volk in Gallia Aqui-

tania, zu den Bituriges gehörig.

Ubrix, Ουβοιξ, Ptol.; St. in Libyen, zw. Magura u. Jarzitha.

Ubus, Tab. Peut.; Fl. an der Nordküste von Africa, westl. vom Armoniacus-Fl. , wahrscheinl, der Rubricatus bey Ptol.

Uca, Ουκα, Ptol.; St. in Medien, im Innern des Landes.

Ucecia; s. Ucense castrum.

Ucena, Overra, Ptol.; St. in Galatien, im Lande der Troemi.

Uccni, Plin. III, 20.; ein von den Römern unterworfenes Alpenvolk,

Ucense castrum, Not. Imp.; Uce-cia, Ucetia, Pertz I, 294. 489.; St. in Gallia Narbonensis prima; j. Uzcs.

Ucia; s. Ugia.

Ucibi, Ουκιβοι, Ptol.; St. im eigentl.

Africa, in Numidien.

Uciense, Itin. Ant. 403.; St. in Hispania Bactica; j. Marmolejo n. Ukert, Andujar n. Reich.

Ucimath, Ουκιμαθ, Ptol.; St. im Innern von Libyen, am nördl. Ufer des

Fl. Gira.

Ucubis, Caes. B. H. 7.; St. in Hispania Baetica, in der Nähe von Corduba; zw. ihr u. der St. Attegua floss der Flumen salsum (Salado).

Ucultuniacum, Plin. III, 1.; alter Name von Turiga, viell. s. a. Curiga od. Curica, Itin. Ant. 432.; Curgia, Ptol., s. d. W.

Udae, Ulae, Ovlai, Ptol.; e. altes Volk in Sarmatia Asiatica, unterhalb der Mdg des Fl. Rha, am Fl. Udon, wahrscheinl. die, Udini, welche Plin. VI, 12 über den Caucasus an die Küste verlegt. Udina; s. Vetinum.

Udini; s. Udae.

Uditta, Ουδιττα, Ptol.; St. im eigentl. Africa, zw. beyden Syrten.

Udon, Ovow, Ptol.; Fl. in Sarmatia Asiatica, zw. den Mdgen des Alonta u. des Rha-Fl.

Uduba, Plin. III, 3.; Fl. in Hispania Tarracorensis; wahrscheinl. j. Mijares.

Udura, Ουδουρα, Ptol ; St. im Gebiete der Jaccetaner, in Hispania Tarraconensis; j. Cardona.

Ufens, Plin. III, 5.; Sil. Ital. VIII, v. 381.; Aufidus, Strabo V.; Fl. in Latium, der aus den Bergen bey Sesse kömmt, die pomptinischen Sümpfe mit bilden hilft u. j. Uffente heisst, Mannert. Ufens, Liv. V, 35.; Fl. in Gallia

Cispadana. Uffugum, Liv. XXX, 19.; St. in Bruttinin, zw. Seylacium a. Rhegium; j.

Fognano.

Ugernum, Strabo IV.; Tab. Peut.; Castrum Arelatense, Gregor. Turon. II.: alte St. u. Schloss in Gallia Narbonensis, wo Avitus zum Kaiser ausgerufen wurde; j. Beaucaire an dem Rhone-Fl.

Uggadis, Itin. Ant. 384.; St. in Gallia Lugdunensis secunda, zw. Rouen u.

Evreux; j. Pont de l'Arche.

Ugia, Itiu. Ant. 410.; a. Mzen; Urgia, Plin. III, 1.; wahrscheinl. Ucia, Ovnia, bey Ptol.; St. in Hispania Baetica, zum Gerichtsbezirk von Gades gehörig; j. Las Cabezas.

Ulag, Oυλαι, Ptol.; Volk in Sarmatia

Asiatica, am caspischen Meere.

Ulai: s. Eulaens.

Ulatha, Joseph. Ant. XV, 10, 3.; Prov. in Palaestina, jenseit des Jordans.

Ulbanectes, Ulmanetes, Plin. IV, 17; Sumanecti, Ubanecti, Ptol.; Silvanectes, Not. Imp.; Volk in Gallia Belgica, um Senlis.

Ulbia; s. Olbia.

Ulcaea, Ovlnaia, Dio Cass. LV, 32.; s. Hiulca.

Ulci; s. Bucinum.

Ulciacum, Pertz I, 148.; Ort in Frankr. im Gebiete von Soissons.

Ulcisia castra, Itin. Ant. 266.; Flecken in Pannonien, zw. Acincum u. Ciopi Mansio; j. Szent-Endre n. Reich., nördi, von St. Andre n. Mannert.

Ulda, Greg. Tur.; Fl. in Gallien;

j. Aoust od. Oust.

Ulia, Ουλια, Strabo III.; Plin. III, 1.; Itin. Ant. 412.; a. Mzen; St. in Hispania Bactica, in der Nähe von Corduba, auf einem Berge; j. Montemayor, zw. Cordova n. Cabra.

Uliarus, Plin. IV, 19.; Insol an der Küste von Gallien, im aquitanischen Mbsen; j. Oleron, an der Mdg der Charcato,

Ulibiliani, Ovlospskavos, Volibiliani, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana.

Ulipada, Ουλιπαδα, Ptol.; St. auf

der Ins. Taprobana.

Ulisippo; s. Felicitas Julia.

Ulizibirrha, Ulizibira, Ulusubritanum, Plin. V, 4.; St. in Africa propria in Byzacene, südl. von Adrumetum.

Ulla, Mela III, 1.; Via, Ovia, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis, nördl. vom

Minius; j. Ulla.

Ulma, Pertz I, 71. 83. 85. 371. 408.: die St. Ulm an der Donau, im Königr. Würtemberg.

Ulmanetes; s. Ulhanectes.

Ulmerugi, Jornand.; Volk um die

Mdg der Weichsel.

Ulmi, Itin. Aut. 131.; St. im Innern von Nieder-Pannonien, bey dem heut. Martinzi, am Bosset-Fl.

Ulmus, Itin. Ant. 569.; O. in Nieder-

Pannonien.

Ulpia, a. Mzen; ein Beyname der St. Nicopolis am Nestus (so ist zu lesen st. Nessus, im Art. Nicopolis) in Thracien.

Ulpia, Beyname der St. Pantalia, in

Nieder-Moesicn.

Ulpia castra; s. Castra Ulpia. Ulpia Sardica, Serdica, Σαςδι-πη, Ptol.; Eutrop. IX, 22.; Triaditza; Τριαδιτζα, Nicetas III.; St., ursprüngl. in Thracien gelegen, später zu Dacia Ripensis geschlagen u. Hptst. dieser Prov., in einer fruchtbaren Ebene, vom Fl. Oescus durchflossen. Nahe bey ihr wurde der Kais. Maximian geboren, in ihr ein Concilium gehalten. Attila zerstörte sie, aber sie wurde wieder aufgebaut u. besteht j. noch unter dem N. Triaditza. Ulpia Topirus; s. Topiris.

Ulpia Trajana; s. Augusta Da-

cica.

Ulpianum, Ουλπιανου, Ptol.; Ulpiana, Procop. B. G. IV, 25.; St. in Ober - Mocsien in Dardania, vom Justinian verschönert u. daher Justiniana secunda genannt; j. Kostendil.

Ulpianum, Ptol.; St. in Dacien, im

heut. Siebenbürgen.

Ultrajectum; St., s. Antonia.

Ul u brae, arum, Cicero Epist. VII, 12. 18.: Horat. Ep. I, 11.; kl. unbedeutender O. in Latium, in der Nähe der pomptinischen Sümpfe. - Einw. Ulubrani, Cic.; Ulubrenses, Plin. 111, 5.

Ulurtini, Plin. III, 11.; sonst un-bekanntes Volk in Apulien.

Ulusubritanum; s. Ulizibirrha.

Ulvernates, Plin. III, 5.; Volk in Italien, um das heutige Tuliverna, n. Reich.

Ulysippo; s. Felicitas Julia. Ulyssea; s. a Odyssea.

Ulyssis portus, Plin. III, 8.; Ha-fen auf der Ostküste von Sicilien; j. S. Messio n. Reich.

Ulyssis prom.; s. Odyssea.

Ulyssopolis, Niceph. XVI, 38.; St. in Thracien.

Umbeunum, Itin. Hieros. 554.; St.

in Gallien, im Gebiete der Helvii.

Umbrae, Plin. VI, 20.; e. sonst unbekanntes Volk in Indien.

Umbranotes, Plin. III, 15.; Volk in Italien, in der 8ten Region, sonst unbe-

Umbranici, Plin. III, 4.; Volk in

Gallia Narbonensis.
Umbri, Liv. V, 35.; Plin. II, 77; III, 5. 14.; Ombrici, Ομβοικοι, Herod. I, 94; IV, 49.; Dionys. Hal. I.; Polyb. II, 16.; wichtiges italienisches Stammvolk, zw. dem Po, der Tiber u. dem adriat. Meere; aus Etrurien vertrieben durch die Pelasger, zogen sie sich südl. nach

Umbria, Propert. El. I.; Liv. XXVII, 43.; Tac. Annal. IV, 5.; Hist. III, 41. 52.; Plin. III, 5. 12.; Ptol.; einem Landstrich, welchen der Rubicon im Norden. der Nar-Fl. im Süden, die Tiber im Westen, das Meer im Osten begrenzt. Die Apenninen theilten das Land in 2 Theile, Umbria Cis - u. Umbria Trans-Apennina, aus welchen Augustus späterhin Italiens Regio VI. bildete. Es ist das hent. Herzogth Urbino mit einem Theile von Romagna n. Perugia.

Umbro, Plin. III, 5.; Fl. in Etruria, an welchem die Umbri früher gewohnt

hatten; j. Ombrone.

Un; viell. s. a. Coele-Syria.

Una, Ουνα, Ptol.; Küsten-Fl. in Mau-retania Tingitana, der zw. Suriga u. der Mdg des Fl. Agna in das Meer fallt; j. Iguzul n. Mannert.

Undalum, Undalus; s. Vindalum. Unelli; s. Veneli. Ungri, Pertz I, 53. 56. 68. 69.; die

heutigen Ungern.

Unixae, Jornand. R. Get. 3.; Völ-kersch. in Scandinavien.

Unsing is, wie man lesen muss bey Tac. Ann. I, 70 statt Visurgis, der Fl. Hunse od. Unse bey Gröningen ; vergl. Mannert III, 544.; Wilh. 74.

Unuca, İtin. Aut. 25. 45. 50.; St. in Zeugitana, zw. Carthago u. Sicilibra.

Upellae, Tab. Peut.; O. in Noricum, am Fl. Sana, bey dem heut. Wöllau.

992

Uppara, Ουππαρα, Arrian. Peripl. M. E. in Huds. G. M. I, 30.; Handelsplatz in Indien, wahrscheinl. s. a. Su-

para bey Ptol.

Ur; Gen. XI, 28.; Amm. Marc. XXV. 8.: St. der Chaldaeer in Mesopotamien; man hielt es falschlich für einerley mit Orchoe.

Ura; s. Sura.

Ura-Boos, Ovea-Boos, Ptol.; s. a. Boos-Ura, vergl. Drepanum prom.

Ura-Boos; s. Cauda Bovis. Urania, Ovgavia, Diod. Sic. XX, 48.; St. auf der Insel Cypern, vom Demetrius zerstört.

Uranimal; s. a. Muranimal.

Uranopolis, Ovgavonolis, Ptol.; St. in Pisidien, in der Landsch. Carbalia, westl. von Termissus, nördl. von Pisinda.

Uranopolis, Athenaeus III, 20.; Mela II, 2.; Plin. IV, 10.; Ουρανιδων πολεως, a. Mzen; späterer Name von Acroathon in Macedonien, erneuert von

Alexander, dem Bruder Cassanders.

Urba, Itin. Ant. 348.; St. in Gallia, im Lande der Helvetier; j. Orbe,

am gleichnamigen Fl.

Urbana colon., Plin. XIV, 6.; Ur-bana, Tab. Peut.; Flecken im Innern von Campania, östl. von Pons Campa nus.

Urbara, Ουρβαρα, Ptol.; St. in Mau-

retania Caesariensis.

Urbate, Itin. Ant. 268.; St. in Pannonien, auf der Str. von Sirmium nach Salone, dem heut. Brod gegenüber.

Urbi, Plin. VI, 23.; Volk in Indien. Urbiaca, Itin. Ant. 447.; viell. Urbicua, Liv. XL, 16.; St. der Celtiberi in Hispania Tarraconensis; j. Albaroches n. Reich.

Urbigenus pagus, Caes. I, 27.; e. Bezirk im Lande der Helvetier, zw. dem Jura und dem See Lemanus, das jetzige Waadland, dessen Hptst. Urba war.

Urbinates, Plin. III, 14.; Völkerschaft in Italien mit dem Beynamen Hor-

tenses, Ein- u. Umwohner von

Urbinum, Procop. B. Goth. II, 19.; beträchtl. St. in Umbrien, nördl. vom Fl. Metauro, auf einem schwer zugängl. Felsen; j. Urbino.

Urbinum, Inschr.; St. in Umbrien, südwestl. von der gleichnamigen St.; j. Urbania am Fl. Metauro. - Einw. Ur-

binates Mctaurenses, bey Plin. Urbis, Claud. B. Get. v. 554.; Fl.

in Ligurien, fällt in den Tenaro; j. Orbe. Urbona, Ουρβονα, Ptol.; St. in Hispania Baetica, in der Geg. von Iluro.

Urbs; s. Babylon. Urbs, Paul. Diac. V, 37; VI, 58.; Name eines Waldes bey Pollentia.

Urbs Imperatoria: s. Salacia.

Urbs Salvia; s. Pollentia. Urbs vetus, Paul. Diac. IV, 33.; Procop. B. G. II, 20.; St. in Etruria auf einem steilen Berge, rings von Felsen umgeben, am Fl. Clanis; j Orvicto. -Vielt. s. a. Herbanam bey Plin.

Urbubuma, Plin. VI, 29.; St. in

Acthiopicn, unterhalb Acgypten.

Urcao, Itin. Ant. 402.; Urgao, Plin. III, 1.; mit dem Beynamen Alba, e. Fest. in Hispania Bactica, zw. Corduba u. Andujar; j. Arjona.

Urcesa, Ουgκεσα, Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis, im südl. Theile des Landes der Celtiberi, n. E. Requena,

n. A. Veles, n. A. Orgas. Urci, Plin, III, 3.; Itin. Ant. 404.; Urgi, Mela II, 6.; St. in Hispania Tarraconensis, an der Grenze von Baetica, am Meere, westl. von Barea, in der Geg. von Almeria, n. Reich. j. Abru-

Urcinium, Ovonivior, Ptol.; St. auf der Ins. Corsica, südöstlich vom Prom. Rhium (Capo di Feno); j. Ajaccio.

Urema, Ουρημα, Ptol.; St. in Syrien in Cyrrhestica, am Euphrat, in der Nähe der Mdg des Fl. Singas; j. n. Reich. Rumkala.

Urgao; s. Urcao.

Urgenum, Oveysvov, Strabo IV.; St. in Gallia Narbouensis.

Urgi, Oveyor, Strabe VII.; Velk in Sarmatia Europaca.

Urgia; s. Ugia.

Urgo, Mela II, 7.; Plin. III, 6.; Gorgon, Rutil. I, v. 515.; Ins. an der Küste von Etruria; j. Gorgona.

Uri, Plin. VI, 20.; Volk in Indien, um die Quellen der Indus.

Uria, Ουgια, Strabo X.; See in Acarnanien.

Uria, Plin. III, 11.; Hyria, Toua, Herod. VII, 170.; die alteste u. Hptst. von Japygia, zw. dem Fl. Cerbalus u. der St. Sipontum, von Cretensern, noch vor dem trojanischen Kriege, gegründet; i. Oria. - Einw. Hyrini, Plin.; Uritani, Frontinus.

Urias sinus, Mela II, 4.; Mbsen in Apulien, vom Vorgeb. Gargani (Punta Saracina) bis zur heut. Punta di Mi-

leto; j. S. di Manfredonia.

Uriconium, Uroconium, Itin. Ant. 469.; Viroconium, Ovigonovior, Ptol.; O. zw. Rutunium u. Bravinium in Britannia Romana; j. d. Dorf Wroxcter. Urites, Liv. XLII, 48.; Völkersch.

in Italien.

Urium, Plin. III, 1.; Fl. in Hispania

Bactica, zw. dem Bactis und Anas; j.

Urium, Ovolov, Ptol.; St. in Hispania Baetica, an der Grenze von Lusitanien.

Urium, Ougelov, Strabo VI.; Hyrion, Ptol.; St. an der Küste von Apulien, an der Nords. des Sinus Urias; j. Torre del Oro.

Urolanium, Ovgolaviov, Ptel.; Verolanium, Itin. Ant. 471.; St. in Britannia, im heut. Northamptonsh.

Urpanus, Plin. III, 25.; Nebenfl. der Donau in Pannonien; j. Verbasz.

Ursa; s. Varsa.

Ursae; s. Genua Ursorum.

Ursaria, Not. Imp.; Flecken in Armorica; j. Orsero n. Reich. — Einw. Ursarienses.

Ursentini, Plin. III, 11.; Volk im

Innern von Lucanien.

Ursentinorum oppidum, a. Mzen Ορσαντινών; sonst unbekannte St. in Lucanien.

Urso; s. Genua Ursorum.

Ursolae, Ursoli, Itin. Ant. 358.; St. in Gallia Narbonensis, zw. Valence u. Vienne; j. Roussillon.

Ursus lucus, Liv. II, 7.; s. a. Ar-

sia sylva.

Uruncae, Itin. Ant. 349.; O. zw. Artalbinnum u. Mons Brisacius; j. Brunnstadt n. Reich.

Urzan, Ovegar, Ptol.; St. im Innern

von Susiana.

Usadium, Ουσαδιον, Ptol.; Vorgeb. in Mauretanien, südwestl. vom Vorgeb. des Hercules; j. Cap Osem.

Usaletum, Vasaletum, Ovacale-

von Byzacene; j. Usalct.

Usargala, Susargala, Σουσαργαλα, Ptol.; B. im Innern Libyens, südl. von der St. Garama, von welchem der Fl. Bagradas entspringt.

Usbium, Ουσβιον, Ptol.; St. in Germanien, auf dem Nordufer der Donau, Bach-

larn gegenüber, n. Wilh.

Uscana, Liv. XLHI, 18.; St. in Illyrien, in der Landsch. Penestiana; j.

Voscopoli.

Us cenum, Oversvov, Ptol.; St. der Jazygen an der Osts. des Gran-Flusses, östl. von Schemnitz, n. Mannert.

üstl. von Schemnitz, n. Mannert.

Usceta, Hirt. B. A. 41. 51.; Uzccia, Ουζεκια, Ptol.; St. in Byzacium

nahe bey Ruspina.

Uscosium, Itin. Ant. 314.; Ort im Lande der Frentani in Samnium.

Uscudama, Eutrop. VI, 8.; Amm. Marc, XIV, 11.; St. in Thracien im Lande der Bessi, am Haenus; an seiner Statt soll Hadrianopolis entstanden seyn,

Bischoff's Wörterb, d. Erdk.

Usdicesice, Ουσδικησικη, Ptol.; Bez. in Thracion, in der Nachbarschaft von Moesien u. des Berges Haemus.

Usellis; s. Alesia. Usibalci, Plin. VI, 30.; Volk in

Aethiepien, oberhalb Aegypten.

Usidicani, Plin. III, 14.; Völker-

schaft in Italien.
Usilla, Ovoilla, Ptol.; Usula, Itin.

Usilla. Ovsilla, Ptol.; Usula, Itin. Ant. 59.; St. im eigentl. Africa in Byzacene, zw. Thusdrum colonia u. Thenae colonia.

Usipetes, Caes. IV, 1.; Tac. Ann. I, 51.; Flor. IV, 12.; Usipii, Ουσιπιοι, Ptol.; Tac. Ann. XIII, 55.; Hist. IV, 37.; Usipetae, Ουσιπεται, Dio Cass. XXXIX, 47.; Nusipii, Novoinioi, Strabo VII.; Usippi, Aethicus cosmogr. Von den Sueven aus dem Innern Germaniens getrieben, erschienen die Usipeter am Unter-Rhein, setzten über den Fl. u. drangen durch das Land der Menapier in Gallien ein. Caesar schlug sie aber, trieb sie über den Rhein zurück u. von jetzt an finden sie sich nördl, von der Lippe bis an die östl. Mdg des Rheins; späterhin haben sie ihre Wohnsitze zw. der Sieg u. Lahn u. verlieren sich endl. in dem allgemeinen Namen Alemanuen. So nach Wilhelm (139) zweifelt, ob Mannert. Ptol. die Usipetes des Caes, unter seinen Optaποι verstanden habe : Reichard (Germanien 35) stimmt ihm bey u. sucht die Vispi des Ptol. in der Schweiz, um den Flecken Visp im Walliser Thale. Usis; s. Musis.

Uspc: s. Vispe.

Ussara, Ovecaga, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Ussubium, Itin. Ant. 461.; Vesubium, Tab. Peut.; St. in Gallia Aquitania, zw. Sirione u. Fines; j. Urs.

Ustica, Plin. III, 8.; Ουστικα, Ptol.; Insel, den Paropini, auf der Nordwestkvon Sicilien, gegenüber. Ptol. nennt auch eine St. so; — j. Ustica.

Ustica, Horat. Od. I, 17.; Berg u.

Thal im Gebiete der Sabiner.

Usula; s. Usilla.

Utellabri; s. Veliberi.

Uterni, Ovregvot, Ptol.; Volk auf der Südküste von Hibernia.

Uthina, Plin. V, 4.; Ουθινα, Ptol.; Uthica, Tab. Peut.; St. im eigentl. Africa in Zengitana, zw. Tabraca u. dem Fl. Beorganga: i. Udhe.

Fl. Bagradas; j. Udine.
 Uthisia, Ruthisia, Mela I, 6.;
 St. in Numidien, wahrscheinlich in der

Nähe von Ampsaga.

Utica, Ityce, Ουτικη, Ιτυκη, Scyl. in Huds. G. M. I, 50.; Polyb. I, 73.; Liv. XXV, 31.; Justin. XVIII, 4. 5.;

63

Strabo XVII.; Mela I, 7.; Plin. V, 4.; Amm. Marc. XXVIII, 6.; Itin. Ant. 22.; e. alte phönicische St. an der Nordküste von Africa propria, in Zeugitana, innerhalb des Mbsens von Carthago, nicht weit vom Vorgeb. des Apollo, mit einer Rhede, von Tyrus aus gestiftet u. älter als Carthago, zu deren Gebiet sie später gerechnet wurde. Im 2ten punischen Kriege vertheidigten sich die Uticenses, Ιτυχαιοι, so gut gegen Scipio, dals er die Belagerung aufheben mußte; bey Anfang des Sten aber schlossen sie sich an Rom an u. Utica wurde nach Carthago's Untergang die Hptst. der Prov. u. blieb frey. Augustus erklärte sie zur Colonie u. noch in spätern Zeiten, nach Carthago's Wiederherstellung, blieb sie die 2te St. in Africa. Hier erstach sich Cato der jüngere; — j. nur noch kaum die Ruinen in der Nähe von Porto Farina.

Uticna, Ουτικνα, Ptol.; St. im ci-

Adrumeta.

Utidava, Ουτιδαουα, Ptol.; St. in

Dacien.

Utidorsi, Plin. VI, 12.; Völkersch. in Scythien, am caspischen Mecre.

Utii, Oυτιοι, Herod. III, 93; VII, 68.; ein wahrscheinl. persisches Volk, viell. die Uxii des Strabo u. Ptol.

Utis, tentis, Vitis, Plin. III, 15.; Fl. in Gallia Cisalpina, an der Nordgrenze der Senones; j. Montone.

Utricium; s. Vitricium. Uttaris, Itin. Ant. 425. 430.; St. in Hispania Tarraconensis, im Lande der

Callaicer.

Utum, Utus, Plin. III, 26.; Fl. an der Ostgrenze von Dacia Ripensis, der auf dem Berge Haemus entspringt, n. in die Donau fällt, vergl Thracia; j. Vid.

Utus, Utos, Οντως, Procop. Aed. IV, 6.; Itin. Ant. 222.; O. in Dacia Ripensis, an der Mdg des Fl. Utus; j. Hutalidsch.

Utz, Uz; s. Ausitis.

Uxacona, Itin. Ant. 469.; St. in Britannia Romana; j. Oken-Gate n. Reich.
Uxama, Plin. III, 3.; Itin. Ant. 441.;

Uxama Argellae, Ουξαμα Αογελλαι, Ptol.; St. der Arevacae in Hispania Tarraconensis; j. Osma.

Uxamabarca, Ουξαμαβασκα, Ptol.; St. der Autrigones in Hispania Tarraco-

nensis; j. Osma in Biscaja.

Uxantis, Itin. Hieros. 509.; Insel zw. Gallien u. Britannien; j. Oucssant n. Reich.

Uxela, Ουξελα, Uzela, Ουζελα, Ptol.; St. in Britannia, im Lande der

Damnonii; j. Exeter.

Uxellodunum, Caes. VIII, 32.; St. in Gallia Aquitania, im Lande der Cadurci; j. Pueche & Issolon, unterhast Cahors.

Uxellum, Ουξελλου, Ptol.; St. der Selgovae in Britannia, bey dem heut.

Drumlanrig.

Uxentum, Ουξεντον, Ptol.; Uhintum, Tab. Peut.; St. in Calabrien, im Gebiete der Salentini; j. Ugento.

Uxentus, Overvos, Ptol.; B. in Indien diesseit des Ganges.

Uxia, Uzia, Ουξια, Ptol.; St. in Persien, in der Nähe der Küste.

Uxii, Ov\(\xi\)tot, Diod. XXVII, 67.; Arrian. Ind. III, 18.; Strabo XV.; Oxii, Plin. VI, 27.; Volk auf den Gebirgen, welche an beyden Seiten des Oroatis Fl. hinziehn, u. Persis von Susiana trennen, wahrsch. Huzitae bey den Syrern, \(\tilde{u}\)berüchtigt als R\(\tilde{u}\)ber.

Uxisama, Ουξισαμα, Strabo I.; wie es scheint, die östlichste der azorischen Inseln, weil sie bey dem Vorgeb. Calbium

liegen soll.

Uzan, Ουζαν, Ptol.; Usalitanum oppidum, Ptin. V, 5.; St. in Africa in Zeugitana, etwas westl. von Utica.

Uzecia; s. Usceta.

Uzela; s. Uxela.

Usicath, Ουζικαθ, Thuzicath. Ptol.; Ort an der Nordk, von Africa, 18 Mill. von Culucitani, 25 Meilen von Rusicada.

Uzita, Ουζιτα, Ptol.; Hirtius B. A. 1.; St. im eigentl. Africa, in Byzacium, südl. von Adrumeta.

#### V.

Vabar, Οναβας, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis, an der Küste, zw. Rusazus u. Saldae Colonia.

Vabrense Castrum, Greg. Turon.

IX.; O. in Gallien, zw. der Maas u. Mosel; j. Vabres.

Vacca, Hirtius B. A. 67. 74.; St. in Byzacium, südl. von Ruspina.

Vacca, Vaga; s. Baga.

Vacca: s. Vacna.

Vaccaei, Ovannesor, Strab. III.; Liv. XXXV, 7; XL, 47.; Epit. 48.; Polyb. III, 14.; Plin. III, 3; IV, 20.; Volk in Hispania Tarraconensis, sudlich von Cantabria: ihr Land war Gemeingut und wer etwas vom Ertrag zurückbehielt, erlitt den Tod.

Vaccatum, Amm. Marc. XXV, 6.; Fest. in der Nachbarsch. von Persien.

Vachalis; s. Vahalis.

Vacomagi, Ovanopayor, Ptol.; Volk in Britannien, in der neuern Grafschaft Murray.

Vacontium, Ovaxovitor, Ptol.; St. in Nieder-Pannonien, zw. Limusa u. Valcum, entfernt von der Donau; i. n. Reich.

Vagy-Vasony.

Vacorium, Ovaxogiov, Ptol.; Vo-carium, Tab. Peut.; St. in Norioum, südl. von der Donau, westl. von Virunum; n. Mannert in der Nähe von Bischoffshofen, n. Reich. Wagrein.

Vacua, Ουακουα, Strabo III.; Vacus, Ουακος, Ptol.; Vacca, Plin. IV, 21.; Fl. in Lusitanien, der bey Aveiro

ins Meer fällt; j. Vouga.

Vacuatae, Ουακουαται, Ptol.; Völkersch. in Mauretania Tingitana, zw. dem großen u. kleinen Atlas.

Vacunae nemora, Plin. III, 12.; Wald im Gebiete von Reate in Italien,

auf dem heut. Berge Fiscello. Vacus; s. Vacua.

Vada, Tac. Hist. V, 20. 21.; Castell in Gallia Belgica; n. Mannert neben Grinnes u. wahrsch. s. a. Ad Duodecimum, Tab. Peut.

Vada Sabatia; s. Sabata.

Vadata, Ουαδατα, Ptol.; Cappadocien im Bez. Chamanna.

Vadavero, Martial. 1, 50.; Berg im Gebiete der Celtiberi in Hispania Tarraconensis.

Vada Volaterna, Tab. Pent.; V. Volterrana, Cic. ad Fam. XI, 10.; V. Volaterrana, Plin. III. 5. 6.; Itin. Ant. 292.; O. in Etruria, sudl. von Ad Herculem, nordwestl. von der Mdg des Cecina-Fl., zum Gebiete der St. Vola-terrae gehörig; j. Torre di Vada. Vadassi, Vaddasi, Οναδδασοι,

Ptol.; Völkersch. in Medien, am Berge

Jasonium.

Vadei, Plin. VI, 28.; Vadeni, Ovaδηνοι, Ptol.; Volk im glückl. Arabien, auf od. am Berge Zameta.

Vadicasses, Vadicassii; s. Bo-

diocasses.

Vadimonis lacus, Ουαδμονα, Po-

lyb. II, 20.; Liv. IX, 39.; Plin. II, 95.; Plin. Ep. VIII, 20.; See in Etraria, im Bez. Ameria, rund, mittelmäßig großs mit schwimmenden Inseln; j. Lago di Bassano.

Vadinia, Vadnia, Οναδνια, Ptol.; St. der Cantabrer in Hispania Tarraco-

nensis.

Vadomarii, Amm. Marc. XXI, 3.: Flecken in Germanien, in der Nachbarschaft von Rhaetien.

Vadum Sabaticum; s. Sabata. Vaesapa, Ovalsana, Ptol.; St. in

Klein-Armenien. Vaga; s. Baga.

Vagabanta, Amm. Marc. XXIX. 1.; St. in Mesopotamien, in der Nachbarschaft von Persien.

Vagac, Ovayaı, Ptol.; Vagense oppidum, Plin. V, 4.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis, vielleicht

B. n. Vagal, Itin. Ant. 35., anf der Str. v. Calama n. Rusucurum in Mauretania Caesariensis, nördl. von Gadaum Castra am Fl. Mina. - Adj. Vagalitanus, Not.

Vägedrüsa, Sil. Ital. XIV, v. 229.t Fl. in Sicilien, sammt dem Achates zw. Camarina u. Gela; j. Manomuzza m Reich.

Vagense opp.; s. Vagae, Vagienni; s. Bagienni.

Vagniacae, Vagniacum, Itin. Ant.; O. in Britannia, auf der Str. von Vallum n. Portus Ritupis, zw. Noviomagum n. Durobrivae; j. Northfleed.

Vagoritum; s. Argentan. Vagoth, Jorn. R. G. 3.; Volk in

Scandinavien.

Vagum, Ovayov, Ptol.; Vorgeb. auf der Ostküste von Corsica, zw. den Städten Mariana u. Mantinum.

Vagus, Jorn. R. G. 3.; Fl. in Scandinavien.

Vahalis, Vachalis, Caes. IV, 10.; Tac. Ann. II, 6.; Pertz I, 445. 592. 595.; der westlichste Rheinarm, die Waal, s. Rhenus.

Vala, Ovala, Ptol.; Fl. im Innern von Mauretania Tingitana.

Vala, Ovala, Ptol.; St. in Thraciem

in der Gegend des Haemus. Valatha, Jos. Ant. XVII, 2.; be-festigter O. in Syrien, bey Antiochien. Valcum, Itin. Ant. 233.; O. in Nie-

der-Pannonien, zw. Silacensis u. Mogetiana.

Valdanus, Valdasus, Plin. III, 25.; Nebenfl. der Donau in Pannonien; i. Sarwitz n. Mannert, Bosna n. Reich.

63 \*

Valena, Ovaleiva, Ptol.; St. in Ober-Pannonien; j. Valbach:

Valentia: s. Civitas Valentinorum.

Valentia; s. Banasa.

Valentia, Amm. Marc. XXVIII, 3.; Prov. v. Britannia, im heut. Schottland, zur Zeit Valentinians den Pioten u. Scoten entrissen, u. vom Theodosius zur Prov. erhoben.

Valentia, Ουαλευτια, Liv. Epit. LV.; Mela II, 6.; Plin. III, 3.4.; Ptol.; a. Mzen; St. der Edetaner od. Contestaner in Hispania Tarraconensis, nahe an der Mdg der Turia, von Pompejus zerstört, aber spüterhin wieder als bedeutend u. als Colonie erwähnt; j. Valentia. Valentia; s. Roma.

Valentia; s. Vibo. Valentia, Itin. Hieros. 609.; St. in Messapia od. Calabrien, zw. Clipcae u. Brindisi; viell. gleich mit Balesium des Plin., Valctium des Mela; s. Balentium.

Valentia, Ουαλεντια (so ist zu lesen st. Οναλεφια), Ptol.; St. im Innern der Ins. Sardinien, deren Einw. Plin. III, 7 Valentini nennt.

Valentia, Ovalertia, Hierocl. 666.; St. in Phrygien in der Geg. von Laodi-

Valentianae, Not. Imp.; St. in Gallia Belgica; j. Valenciennes, an der Schelde.

Valentini; s. Valentia.

.Valentium; s. Balentium.

Valcponga, Itin. Ant. 447.; O. an der Straße von Caesaraugusta n. Laminium im Laude der Celtiberi, in Hispania Tarraconensis.

Valeria, Plin. III, 3.; fester Ort in Hispania Tarraconensis, im Lande der Celtiberi; j. Valera la vieja am Sucro.

Einw. Valerienses.

Valeria, Amm. Marc. XXVIII, 4.; Prov. in Pannonien, zw. der Donau und Drau, durch die Beynamen Pannoniae u. Pannoniorum unterschieden von

Valeria, Paul. Diac. G. L. 20.; Prov. in Italien, zw. Umbrien, Campanien u.

Picenum.

Valeria, Uebers. des Ptol.; Aleria, Aλερια, im Texte; s. Alalia.

Valeria, Ovalsgia, Strabo V.; St. in Latium anf der valerischen Strafse.

Valeria; s. Valentia uuf der Ins. Sardinien.

Valeria Baccarum, Not. Imp.; O. in Moesien.

Valeria Zabdenorum, Not. Imp.; O. in Mesopotamien.

Valeriana, Itin. Ant. 220.; Procop. Acd. IV, 6.; befestigter Flecken in Dacia Ripensis.

Valetium; s. Balentium.

Vali, Plin. VI, 7.; Ovalor, Ptol.; Volk in Asien um den Palus Macotis, auf der Westseite.

Valii, Plin. VI, 30.; Völkersch. in Aethiopien.

Vallae, Ovallat, Ptol.; St. in Macedonien in Piera. - Einw. Vallaci, Vallei, Plin. VI, 30.

Vallata, Itin. Ant. 448. 453.; St. in Asturien, zw. Asturica und Interam-

nium.

Vallatum, Not. Imp.; Itin. Ant.; O. zw. Abusina u. Summuntorium in Rhaetien; j. Manching n. Reich.

Vallei; s. Vallac. Valli, Plin. V, 11.; Volk in Asien

um die cancasischen Pforten. Valli, Vallis, Itin. Ant. 25, 42, 48.; O. in Africa propria in Zeugitana, zw.

Sicilibra u. Coreva. Vallis Alba, Not. Imp.; Ort in

Phoenicien:

Vallis Cariniana, Itin. Ant. 264.; O. in Pannonien, auf der Straße von Sopianae u. Acincum.

Vallis Clausae, Clusae, Pertz I, 488.; der durch Petrarca merkwürdige

O. Vaucluse in Frankr.

Vallis Domitiana, Itin. Ant. 208.; O. in Nieder-Moesien, auf der Strasse von Arrubium nach Nicomedia; j. Baba-Dagh n. Reich.

Vallis Garamantica; s. Garamantica vallis.

Valona; s. a. Aulona.

Valtha, Not. Imp.; St. in Arabien. Valum, Ovalov, Ptol.; Fl. in Manretania Tingitana, fällt in den atlantischen Ocean.

Valva, Ουαλουα, Ptol.; B. in Mauretania Caesariensis.

Valvata, Tab. Peut.; Flecken in

Etruria, 8. Mill. von Pisa; j. c. Dorf Fornacette am Fl. Arno.

Vama, Plin. VI, 18.; schiffbarer Nebenfl. des Ganges.

Vama, Ουαμα, Ptol.; St. in Hispania Baetica, bey den Celtici.

Vamacures, Plin. V, 4.; Volk in Africa propria, viell. die Astacures des

Ptol. in Mauretania Caesariensis. Vamicacda, Vamiceda, Ουαμικηδα, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Vanaceni, Ovavannou, Ptol.; Volk anf der Nordseite der Ins. Corsica.

Vandabanda, Ουανδαβανδα, Ptol.; Landsch. iu Sogdiana, zw. dem B. Caucasus u. dem B. Imaus.

Vandāli, Dio Cass. LXXI, 12.; Eu-

trop. VIII, 13.; Procop. B. G. 1, 2.; Vandalii, Tac. G. 2.; Vanduli, Tab. Peut.; Vindili, Plin. IV.; Wandali, Jornand. 22. 27.; Name eines germanischen Völkerbundes, za welchem unter andern Burgundionen, Varinen, Carinen u. Guttonen gehörten. Sie wohnten früher wahrscheinl, in der Nähe der Ostseeküste, werden aber später im Innern des Landes, in der Lausitz u. Mähren genannt. Daher wird das Riesengeb. nach ihnen

Vandalici montes, Dio Cass.

LIV, 1., genannt.

Vandogara, Ουανδογαρα, Vanduara, Ovardovaga, Ptol.; St. in Scotia, in der Geg. der alten St. Paisley.

Vanesia, Itin. Hieros. 550.; St. in Gallia, u. zwar in Novempopulania; j.

Saint-Jean-Pounget.

Vangalia, Ovaryalia, Ptol.; Insel

vor Taprobane.

Vangiones, Ovayytorss, Tac. Hist. IV, 70.; Germ. 28.; Plin. IV, 17.; Ptol.; Aum. Marc. XV, 11.; Pertz 1, 440.; germanisches Volk am Rhein, in der Umgegend von Worms u. Speyer.

Vangionum Augusta; s. Augusta

Vangionum.

Vanius, Ovavios, Ptol.; St. im Innern Libyens, um die Quellen des Fl. Cinuphus.

Vannia, Ovavvia, Ptol.; St. der Bechuni in Italien, in der Regio Transpadana am Fl. Ollius, oberhalb des Sebinus lacus; j. n. Reich. Venzone. - Einw. Vannienses, bey Plin.

Vannianum regnum, Plin. IV, 12.; e. Reich im europaeischen Sarmatien, von Vannius, einem König der Quaden, gestiftet, aber von kurzer Dauer.

Vannienses, Plin. III, 19.; s. Van-

Vapanes, Overaves, Strabo; St. auf der Ins. Corsica, welche Reich. für das heut. Valpajela hält.

Vapincum; s. Civitas Vappincensium.

Vara, Ovaça, Varar, Ptol.; Mbsen an der Ostkäste von Britannia Barbara; j. Firth of Cromartie in Schottland.

Varada, Οναφαδα, Ptol.; St. der Carpetaner in Hispania Tarraconensis. Varadetum, Tab. Pout.; St. in Gal-

lia Aquitania prima, im Lande der Cadurci; j. l'araye.

Varao, Itin. Ant. 482.; St. in Bris tannia Romana, zw. Conovium u. Deva; j. der Flecken Bodvar bey Prutland.

Varagri; ŝ. Veragri.

Varalii, Ovaçalioi, Strabo VII.; späterer Name der Ardiaci in Dalmatien. Varamus, Plin. III, 18.; Nebenfl. des Anassus in Venetia.

Varar; s. Vara.

Varcia, Itin. Ant. 386.; St. in Gallia Belgica, zw. Andomatunnum u. Vesontio; j. Vars n. Reich.

Varciani, Ovaguavot, Ptol.; Plin. III, 23.; Volk im östl. Theile von Ober-Pannonien, um das hent. Varasdin n. Reich.

Varcilenses, Inschr.; O. der Carpetaner in Hispania Turraconensis; j. Varciles n. Ukert.

Vardaci, Vardci; s. Ardiaci.

Vardanus, Ουαρδανος, Ptol.; Fl. in Sarmatia Asiatica; j. wahrscheinlich Kuban.

Varduli, Mela III, 1.; Plin. III, 3; IV, 22.; c. zu den Cantabrern gehörige Völkersch. in Hispania Tarraconensis, westl. von den Vascones, im heut. Guipuscoa u. Alava, viell. die Bardyali des Strabo.

Varela, Verela; Itin. Ant. 393.; St. der Verones, wahrscheinl. s. a. Varia. Varetatae, Plin. VI, 20.; Völker-

schaft in Indien.

Varetum, Plin. VI, 3.; Fl. in Cappadocien; man hält ihn für den Evarchus des Marcian u. will daher lieber Evarchum st. Varetum lesen.

Vargiones, Ovagysoves, Ptol.; e. germanische Völkersch. in der Nähe des

Rheins, unter den Ingrionen.

Varia, Ουαφια, Strabo III.; Plin. III, 3.; Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis im Lande der Verones, am Iberus (Ebro), da wo der Fl. schiffbar wird, wahrsch. Varela im Itin. Ant.; j. *Varea*. Varia; s. a. Baria, bey Horat. Ep. I, 14, v. 3.

Variana, Itin. Ant. 220.; Varina, Variniana, Not. Imp.; O. in Dacia Ripensis, zw. Augusta u. Oescus; n. Reich,

j. Oreaja,

Varianae, Itin. Ant. 260.; St. in Pannonien, zw. Siscia u. Mennejanae, bey dem hout. Kraljeva Velika.

Varianum, Vicus Varianus, Itin. Ant. 283.; Flecken in Venetia in der Nähe des Dorfes St. Pietro in Valle, am Tartaro-Fl.

Varica, Ovagua, Ptol.; St. in Ibe-

ria Asiatica.

Varina; s. Variana.

Varini, Tac. Germ. 40.; Plin. IV, 14.; n. ersterem Schriftst, ein vandalischer, nach letzterem ein snevischer Volksstamm in der Nähe der Ostsocküste, wahrscheinlich die Pharodener des Ptol.; s. Pharodeni.

Varis, Itin. Ant. 482.; O. in Britan-

nia, zw. Cornovium u. Deva.

Varisci a. Varisti; s. Narisci. Variscorum terra; s. Narisci. Varna, Ovagra, Ptol.; St. im In-

nern von Medien.

Varpna, Ουαφπνα, Ptol.; St. in Aria.

Varramus; Plin. III, 18.; Fl. in Venetia, der sich mit dem Anassus ver-

Varsa, Ουαρσα, Ptol.; s. Arsa, Geg.

Varuani, Plin. III, 19; Volk in Italia Transpadana, um das heut. Variano n. Reich.

Varuaria, Ovagovagia, Ptol.; St. im Innern von Liburnien, n. Reich. j. Verbouszko. - Einw. Varubarini, Plin.

Varum, Mela II, 4.; Varus, Οναoc, Strabo IV.; Plin. III, 4. 5.; Ptol.; Fl. an der Ostgrenze von Gallia Narbonensis, der auf dem Berge Cema entspringt u. in das Mittelmeer fällt; j. Var. Varusa, Tab. Pent.; Nebenfl. des Po

in Gallia Cisalpina; j. die kl. Stura.

Varutha, Ουαφουθα, Ptol.; St. in Grofs-Armenien.

Vasada, Ουασαδα, Hierock; 675.; Vasata, Ουασατα, Ptol.; St. in Lycaonien.

Vasaeda, Ουασαιδα, Ptol.; St. in

Iberia Asiatica.

Vasagada, Ουασαγαδα, Ptol.; St.

in Mauretania Caesariensis. Vasaletus, Ovagalerov opog, Ptol.;

Geb. in Africa propria, aus welchem der Fl. Triton entsprang. Vasama, Itin. Ant. 441.; s. a. Uxa-

Vasana, Ουασανα, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Vasatae, Amm. Marc. XV, 11 .; Vasatas, Itin. Hieros. 530.; Cossium, Koggiov, Ptol.; das heut. Bazas, eine St. der.

Vasates, Amm. Marc. XV, 11; Vacates, Caes.; Basabocades, Plin. IV, 19; in Gallia Aquitania, in dem heut. Bazadois, vergl. Basabocates.

Fasbaria, Ονασβαφια, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis, zw.

den Flüssen Mulucha u. Malva.

Vasco; s. Vasio.

Vascones, Ovacuoves, Strabo III.; Plin. III, 3.; Ptol.; Volk im nordöstl. Theile von Iberien od. in Hispania Tarraconensis (Navarra). Sie verbreiteten sich später auch bis nach Gallia Aquitania, u. von ihnen führte Navarra den Namen

Vasconia, so wie die Sierra de Orcamo, Angana, Sejos den Namen

Vasconum saltus, Plin. IV, 20.; Vasconiae saltus, Anson. Ep. 15.

Vasis, Mela II, 5.; Vasion, Ovaσιων, Ptol.; Vasco, Plin. III, 4.; St. in Gallia Narbonensis, im Gebiete der Vocontii, n. Ptol.; n. Mannert j. Forcalquier; n. Reich, u. A. Vaison, Vaterst. des Trogus Pompejus.

Vassadium, Ovaccadiov, Ptol.;

Vorgeb. in Mauretania Tingitana.

Vassei, Plin. IV, 19.; Völkersch. in Gallia Aquitania, um das heut. Besseau. Vastetani, Liv. XXXVII, 46.; s. a. Bastetani.

Vastonium; s. Histonium.

Vata, Ουατα, Strabo I.; St. in Nomidien.

Vatrachites, Amm. Marc. XXIII, 6.; Fl. in Persis.

Vatrenus, Plin. III, 16.; s. Badri-

998

Vax villa, Itin. Ant. 62.; Ort im eigentl. Africa, zw. Sabrata u. Occa colo-

Vazagada, Ουαζαγαδα, Ptol.; s. a.

Vasagada.

Vazua, Ουαζουα, Ptol.; St. zw. Thabraca u. dem Fl. Bagradas.

Veamini, Plin. III, 20.; e. Volk in den Alpen, zu denen gehörig, welche August unterwarf; n. Harduin in der Umgegend von Senez.

Veascium, Diod. Sic. XIV, 118.; St. in Italien, viell. s. a. Gabii.

Veca, Plin. IV, 20.; s. Vereasueca. Vechtus; s. Vidrus.

Vecilius mons, Liv. III, 50.; B. in Latium, in der Nachbarsch. von Algidum.

Vecta, Eutrop.; Vectis, Plin. III, 4.; Ουηπτις, Ουιπτησις, Victosis, Ptol.; Ictis, Sucton. Vesp. 4.; Ins. an der Süds. von Britannien, über welche vor der Eroberung von Britannien der Handel mit Zinn betrieben wurde; j. Wight.

Fectori; s. Veliates.

L'ectis; s. Vecta. Vectones; s. Vettones,

Vecturiones, Anm. Marc. XXVII,

8.; e. Unterabtheilung der Picti. Vediantii, Plin. III, 5.; Vesdiantii, Ουεσδιαντιοι, Ptol.; ein Alpenvolk in Ligurien, im größten Theile der heut. Grafsch. Nizza.

Vedra. Ονεδοα, Ptol.; Fins in Britaunia, auf dessen Osts.; j. Tine n. Mannert, Weare n. Reich.

Vedulia; s. Bubalia.

Vegesela, Itin. Ant. 33.; O. im Innern von Numidien, auf der Strafse von Theyeste n. Sitilis.

Vegesela, Vegesula, Itin. Ant. 46.; O. im Innern von Byzacium, auf der Straße von Thenae nach Theveste, zur Diöces von Cilium gehörig; j. Fusana.

Vegia; s. Vegium.

Vegistum, Oveyiorov, Vetestum, Ptol.; St. der Tolistobogi in Galatia.

Vegium, Plin. III, 21.; Vegia, Ουεγια, Ptol.; St. von ungewisser Lage in Liburnia; n. Reich. j. Vezzo.

Vejens ager, Cic. pro Roscio c. 16.; Plin. III, 5.; Gebiet der St. Veji.

Vejentes, Cic. de Divinat. I, 44.; Vejentani, Plin. III, 5.; Einw. der

Vēji, Oυητοι, Dion Hal. II.; Eutrop. I, 4, 19.; Liv. V, 4. 21, 22.; e. alte St. in Etruria, 12 Mill. von Rom, mit ihrem Gebiete zu den 12 unabhäugigen Republiken Etruriens gehörig. Sie wurde sehr früh in Kriege mit den Römern verwickelt, nach löjähriger Belagerung vom Camillus erobert (356 n. Roms Erb) u. die übrig gebtiebenen Einw. als Sclaven verkauft. Die St. verfiel allmählig ganz, so daß Florus schon sagen konnte: "Wer erinnert sich noch, daß es Vejenter gab? Wo sind ihre Ueberbleibsel, wo ist ihre Spur? Kaum mag man den Jahrbüchern glauben, daß einst Veji vorhanden gewesen."

Velabori, Velibori, Ουελιβοςοι, Ptol.; Völkersch. auf der Westküste von

Hibernien.

Velathri, n. Inschriften die St. Volaterrae; s. d. W.

Velatudurum, Itin. Ant. 349.; St. der Segnaner, zw. Vesontio u. Epamantadurum; j. Valdahon n. Reich.

Yelanni, Ονελαυνοι, Cnes. VII, 75.; Ptol.; Yellavi, Strabo IV.; kl. Volk in Aquitania, nach Caesar unter den Arvernern; im heut. Velay, znm größten Theile

in den Sevennen.

Velauni, Plin. III, 20.; ein Alpenvolk, nur von l'linius als besiegt crwühnt,
u. von den übrigen Vindeliciern getrennt,
viell. die Benlauni des Ptol., eine Abtheil.
der Launi (s. d. W.) in Vindelicien.

Velcera, Ουελκερα, Ptol.; St. in Illyrien auf der Küste, zw. der St. Seni u.

der Mdg des Fl. Oenus.

Veldidena, Itin. Ant. 258.; Vetonina, Tab. Peut.; O. in Rhaetien, zw. Scarbia u. Matreium; j. Welten bey Inspruck.

Velea; s. Elea.

Velegia, Oveleyia, Ptol.; St. im In-

nern von Libyen.

Velia, Ουελια, Ptol.; Beleia, Itin. Ant. 454.; St. der Caristi in Hispania Tarraconcusis. Velia, Dionys. Hal. I, 20.; ein morastiger Bez. in der Nähe von Cutilia in Italien.

Velia, Veliae; s. Elea.

Veliates, Plin. III, 5. 15.; s. a. Regiates.

Velibori; s. Velabori.

Velicer, Sidon. Apoll.; Fl. in Germanien, bey den Bructerern, im heutigen Westphalen.

Velienses, Plin. III, 5.; s. Elea. Velienses, Plin. III, 3.; Einw. von

Velia in Hispania.

Velinae, Tab. Peut.; sonst unbekannter Ort-in Etruria.

Velinus, Virg. Aen. VII, v. 517.; Fl. in Italien, im Lande der Sabiner; j. Velino. Er entspringt auf dem höchsten Rücken der Apenninen u. bildet den

Velinus lacus, Tac. Ann. I, 79., Plin. II, 103, III, 13., südl. von dem Wasserfall, welchen dieser Fl. bey Terni bildet, nachdem der Consul Manius Curius Dentatus den Reatinae Paludes Abzug verschafft hatte; j. Pie di Luco. Außer ihm waren noch 2 kleinere Seen in der Gegend, welche Plin. unter dem Namen Velini lacus begreift.

Veliocasses, Vellocasses; 8. Bellocassi.

Veliterni, Liv. VIII, 12. 14.; Plin.

III, 5.; Einwohner von Velitrae, Liv. II, 30. 34; III, 6.; Dionys. Hal, VII.; St. in Latium, ehemals groß u. volkreich, im Gebiete der

Volseer. Nach ihrer Eroberung durch die Römer sank sie allmählig und wird blos merkwürdig als Stammort der Fa-

milic des Augustus; j. Velletri. Vellabori; s. a Velabori. Velladis, Belladis in den lat. Uebers, des Ptol.; O. in Lusitanien.

Vellanis, Overlanis, Ptol.; St. in Ober-Moesien, an dessen Grenze, nicht weit von Vendenis; j. Larzii n. Lazius.

Vellates, Plin. IV, 19.; Volk in Gallien, s. a. Velauni.

Vellaudunum, Vellaunodunum, Caes. B. G. VII, 11.; St. in Gallia Lugdunensis, im Lande der Sennones, auf der Str. von Sens n. Orleans; j. Beaune.

Vellava, Greg. Turon. X, 25.; Vellavorum civitas, Not. Imp.; e. St.

Fellavi, s. a. Velauni in Gallien, in einiger Entferuung von Anicium.

Vellegia; s. a. Velegia.

Vellejacium, Plin. VII, 49.; St. in Gallia Cisalpina, auf einer Auhöhe in der Gegend von Placentia; n. Mannert viell. das Dorf Villoe. Vellica, Ovellina, Ptol.; St. der Cantabrer in Hispania Tarraconensis, vermuthl. nördl. von Aguilar de Campo, in der Gegend von Villelba.

Vellocasses; s. Bellocassi.

Velpa, Ουελπα, Ptol.; Geb. in Cyrene, auf welchem der Fl. Lathon entsprang.

Veltae, Oveltas, Ptol.; Volk im europäischen Sarmatien.

Veluca, Ovelovac, Ptol.; St. der Arevacae in Hispania Tarracononsis, zw. Osma u. Numantia.

Vemania, Itin. Ant. 237. 259.; Tab. Peut.; Vimania, Not. Imp.; St. in Vindelicien, auf der Straße von Pannouien n. Gallien; j. Immenstadt n. Reich.

Vempsum, Ουεμψον, Ptol.; St. in

Latium.

Venafra, Venafrum, Ουεναφου, Strabo V.; Ptol.; Plin. II, 5.; Itin. Ant. 395.: e. alte sammitische St. aufeiner Anhöhe am Vulturnus, im Gebiete der Hirpini, späterhin in eine römische Colonie umgewandelt, etwas östl. vom heut. Venafra. — Einw. Venafrani, in deren Bezirk, Venafrani agri, Horat. III, Od. 6, v. 55, treffliches Ool gezogen wurde, Plin. XV, 2.

Venami, Plin. IV, 19.; Völkersch. in

Gallia Aquitanica.

Venaria, Plin. III, 6.; Ins. im tyrrhenischen Mecre, wahrscheinl. zw. der Ins. Elba u. Piembino.

Venaxamedurum, Not. Imp.; St.

in Rhaetien.

Vendelia, Ονενδελεια, Ptol.; Vindeleia, Itin. Ant. 454.; St. der Antrigones in Hispania Tarraconensis, bey Deobriga.

Vendemis, Overdeuts, Ptol.; St. in

Ober-Mocsien.

Vendo; s. Avendo.

Vendum, Strabo IV. VII.; St. der Japodes an der Grenze von Pannonien.

Veneca, Ουενεκα, Ptol.; St. in Medien.

Venedae, Ουενέδαι, Venedi, Tac. Germ. 49.; Plin. IV, 27.; Ptol.; c. sarmatische Völkerschaft, auf dem Ostufer der Weichsel, in der Nähe ihrer Mdg. Der Theil des sarmatischen Oceans, an dessen Küste sie wohnten, hieß

Venedicus sinus, Ουενεδικος κολπος, Ptol.; östl. von der Mdg der Weichsel, von Hela bis Königsberg, von wo aussie bis an die venedischen Berge, Ουενεδικα ορη, Ptol., die niedern Auhöhen zw. Ostpreußen u. Polen, reichten, s. Sarmatia Europaca.

Veneli, Ovevelor, Ptol.; Venelli,

Plin. IV, 18.; Unelli, Caes. B. G. III, 1; VII, 75.; Volk in Gallia Lugdunensis, um die Mdg des Fl. Olina, in der nordwestlichsten Spitze der Normandie, im heut. Cotentin.

Veneliocasii; s. Bellocassi. Veneni, Plin. III, 5.; Völkersch. in Ligurien.

Venerea; s. Colonia Venerea Nabr. Veneria; s. a. Venaria.

Veneria; s. Aphrodisium.

Veneris civ.; s. Aphroditopolis.

Veneris fanum; s. Aphrodisium. Veneris ins., Plin. V, 29.; Ins. im arabischen Mhsen.

Veneris ins.; s. Aphrodisias. Veneris lacus, Plin. XXXII, 2.; See in Syrien, bey Hierapolis, mit sehr zahmen Fischen hesetzt.

Veneris oppidum u. promont.;

Aphrodisias.

Veneris portus, Dionys. Hal. I.; Hafen der St. Castrum Minervae (Castro) in Calabrien; j. Porto Badisco.

Veneris portus, Itin. Marit.; Hafon in Ligurien, auf der Südwests. der Landspitze, welche den Golfo die Spezia einschlielst; j. Porto Venere.

Veneris portus, Aphrodites hor-

mos; s. Myos hormos.

Veneris portus, Mela III, 5.; Plin. III, 4.; Portus Pyrenaei, Liv. XXXIV, 8.; Hafenplatz der Indigetes in Hispania Tarraconensis, an den Pyrenaen, j. Vorgeo. Creus.

Venetes, Veneti, Caes. B. G. III, 8.; Ptol.; Volk in Gallia Lugdunensis, in der Gegend von Vannes, welches schon früh einen beträchtl. Handel zur See trieb

u. sehr mächtig war.

Věněti, Overstot, Polyb. II, 17.; Liv. I, 1; XXXIX, 22.; Strabo IV. XII. XIII.; Plin. III, 5. 19; VI, 2.; Ptol.; Völkerschaft in Ober-Italien, an der Nordwests. des adriatischen Meeres, welche man theils von den Heneti (s. d. W.), theils von den Venotes, Veneti, in Gallien abzuleiten versuchte. Von ihnen erhielten die Griechen das geschätzte Elektron, den Bernstein, mit welchem die Veneter einen ausgebreiteten Handel getrieben zu haben scheinen (Plin. XXXVII, 2.3) u. den sie durch die Pannonier, von der Dieser Handel Donau her, erhielten. scheint, nebst dem Handel mit eigenen Producten, mit Wolle, Wein, Pferden etc., die Ursache der großen Blüthe dieses Volks gewesen zu seyn; denn ihr Land war mit Städten und Flecken bedeckt. Späterhin schlossen sich die Veneti an

die Römer an u. blieben im Wohlstande, bis Gothen, Hunnen u. Longobarden in Italien einbrachen u. auch ihr Gebiet verheerten. Der von ihnen bewohnte Landstrich in Ober - Italien hatte den Namen

Venetia, Liv. XXXIX, 22.; Plin. II, 72; III, 18.; Ptol.; Paul. Diac. II, 14.; Procop. B. G. I, 15.; zur 10ten Region Italiens gehörig, wurde auf der Südseite vom adriat. Meere, auf der Osts. vom Fl. Timavus, auf der Nords. von den Alpen, auf der Wests. von der Etsch begrenzt; doch kam in spätern Zeiten hierzu noch alles dasjenige, was bey den Römern zur 10ten Region gehört hatte, die westl. Bezirke von Tridentum, Mantua, Bergamo u. s. w.

Venetia, Caes. B. G. III, 10.; das Gebiet der Veneti an der Küste von Gal-

lia Lugdunensis.

Venetia, Venetiae; s. Civitas Venetorum.

Veneticae insulae, Plin. IV, 19.; mehrere Ins. an der Westküste von Gallia Lugdunensis, deren beträchtlichste j. Belle-Isle heifst.

Venetulani, Plin. III, 5.; ein früh

untergegangenes Volk in Latium.

Venetus lacus, Mela III, 2.; s. Bodamicus lacus.

Veniatia, Itin. Ant. 423.; O. im Lande der Callaicer in Hispania Tarraconensis; j. n. Reich. Vinhaes.

Venicium, Overenou, Ptol.; St. auf der Ins. Corsica, u. zwar im Innern derselben.

Venienium, Overinveior, Ptol.; das nördlichste Vorgeb. von Hibernia, von den Anwohnern, Venicnii, Vennicnii, so genannt; j. Horre-Head.

Venicontes, Overixortes, Völkersch. in Scotia, vom Firth of Forth bis zum Firth of Tay, bey welchen die Fest. Orrea sich fand.

Venidates, Plin. III, 19.; Volk in

Gallia Transpadana.

Vennenses, Plin. III, 3.; Völkersch. in Hispania Tarraconensis, in Cantabrien.

Vennicnii; s. Venicnium.

Vennones, Overvoves, Strabo IV.; Vennonetcs, Plin. III, 20.; Vinnones, Overvores, Ptol.; ein Volk, welches Strabo zu den Vindelicern, Plin. u. Ptol. aber zu den Rhaetern rechnen, auf der Wests. des Lech, im heut. Graubundten und wahrscheinlich auch in den nördl. Strichen des Comersees.

Vennum, Tab. Pent.; O. in Gallia Cisalpina, zw. Sarnae od. Sarnis u. Verona, wahrscheint. Vannia bey Ptol.; j. Fano, Fanek n. Reich.

Venonae, Venonis, Itin. Ant. 470.; O. in Britannia Romana, zw. Mandvessedum u. Bennavenna, bey dem heut,

Venostes, Plin. III, 20.; Alpenvolk in Gallia Cisalpina, im heut. Vicstgau, Vallis Venusta im Mittelalt.

Vent'a Belgarum, Ptol.; Itin. Ant. 483.; St. in Britannien, zw. Clausontum u. Calleva Atrebatum; j. Winchester,

Venta Icenorum, Overta, Ptol.; Itin. Ant. 479.; St. in Britannia, die Ptol. den Simeni fälschlich zueignet; j. Caster, südl. von Norwich n. Mannert, Lynn n. Reich.

Venta Silurum, Itin. Ant. 485.: St. in Britannia, zw. Isca u. Abone; j. Caer-Gwend.

Venta Simenorum; s. Venta Iceno-

Ventia, Dio Cass. XXXVII.; St. in Gallia Narbonensis, im Lande der Allo-

broger; j. Vinay. Ventisponte, Hirt, B. H. 27.; Ventispo, a. Mzen; St. in Hispania Bactica bey Casaliche, in der Nähe des heut. Puente de Don Gonzalo.

Venusia, Ουενουσια, Strabo V.; Liv. XXII, 49; XXVII, 2.; Vellej. Pat. I, 14.; Plin. III, 11.; Ptol.; Itin. Ant. 113. 121.; a. Mzen; e. alte St. der Samnites od. Hirpini an der Grenze von Lucania, bald zu Apulien, bald zum Lande der Peucetii gerechnet. Sie wurde eine Colonie und ein Waffenplatz der Römer bey ihren Unternehmungen gegen Süd-Italien, Sie war die Vaterst. des Horaz; j. Venosa. — Einw. Venusini, Plin. III,

Vepillium, Ovenillion, Ptol.; St. in Zeugitana, sudl. von Carthago, zw. den Fll. Bagradas u. Triton.

Vepitenum; s. Vipitenum.

Vera; s. Praaspa.

Veragri, Caes. B. G. I.; Plin. III, 29.; ein Alpenvolk in den Alpes Grajae u. Penninae, im heut. Walliserland; doch will sie Cell. lieber zu Gallia Narbonensis gerechnet wissen,

Verbanus lacus, Ουεςβανος λιμνη, Strabo IV.; Plin. II, 103; IX, 18.; See in Gallia Cisalpina, durch mehrere Alpenfil. gebildet u. vom Fl. Ticinus durchströmt; j. Lago-Maggiore.

Verbicae, Ουεοβικαι, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana.

Verbigenus pagus; s. a. Urbigenus pagus.

Verbinum, Itin. Ant. 381.; Viro-

num, Tab, Peut.; St. in Gallia Belgica, im Lande der Veromanduer, zw. Duronum u. Catusiacum; j. Vervins.

Vercellae, Oveguellau, Plin. III, 17.; Itin. Ant. 844. 347.; Vercellis,

im Mittelalter; feste Stadt in Gallia Cisalpina, Hptstadt der Libici; j. Ver-

Vereasueca; s. Vesci portus.

Verei, Itin. Ant. 130.; St. in Panno-nien, zw. Marinianae u. Mursa civitas,

vergl. Berebis.

Verela, Varela, Itin. Ant. 393,; O. der Verones in Hispania Tarraconensis, wahrscheinl. Varia bey Ptol.; j. Murillo de Rio Leza n. Reich,

Veresis, Ovegeois, Strabo V.; Fl. in Latium, in der Gegend von Preneste.

Veretum, Ουερετον, Ουερητον, Strabo VI.; Ptol.; St. in Calabrien, im südlichsten Theile des Landes, soll früher Baris geheißen haben; j. Alessano n. Mannert. - Einw. Veretini Plin. III, 11.

Vergae, Liv. XXX, 19.; St. in Bruttium; j. Verbicano n. Reich.

Vergamum; s. Bergomum.

Vergellus, Valer. Max. IX, 2.; Florus II, 6.; Sil. Ital. VIII, v. 670.; Fl. in Apulien, in der Nähe des Schlachtfeldes von Cannae; j. Vergello.

Vergentum, Plin. III, 1.; Ort in Hispania Baetica, mit dem Beynamen Julii Genius; j. Gelves od. Gincs.

lii Genius; j. Georgistani. Vergiani; s. Bergistani. Ομερονιλια, Virgilia, Vergilia, Ουεογιλια, Virgilia, Ptol.; St. in Hispania Tarraconensis im Gebiete der Bastitaner; j. Verchul n. Reich., n. A. Murcia.

Vergium; s. Bergidnm.

Vergoanum, Plin. III, 5.; St. auf der Ins. Lerina, einer der Stoechaden.

Vergunni, Plin. III, 20.; ein Volk in den Alpen, um das heut. l'ergons n. Reich.

Verlucio, Itin. Ant. 470.; O. in Britannia Romana, zw. Aquae solis u. Curetio, wahrscheinl. bey Leckham, am Fl. Avon.

Vernemetum; s. a. Verometum. Vernodubrum, Fl.; s. Ruscino.

Vernosole, Itin. Ant. 488; St. in Gallia Aquitania, auf der Strasse von Tarbae n. Toulouse, 15 Mill. von dem letztern; j. S. Croix de Volvesne.

Verodunum; s. Virodu-Verodunensium civ.; | num.

Verolamium, Verulamium; Tac. Ann. XIV, 33.; Itin. Ant. 471. 476 ; Urolanium, Ptol.; St. in Britannia, zw. Durocobrivac u. Sulloniacae, Hptst. der Catuellani od. Catyeuchlani u. eines Fürsten Cassivellannus, eines Zeitgenessen des Caesar. Sie war eine der ersten u, größten römischen Colonien, wurde bey den Empörungen der Britten gegen die Römer zerstört, erholte sich aber wieder; nicht so pach der Zerstörung in den Kriegen zw. Sachsen und Britten. Von ihr hatte der berühmte Canzler Baco den Titel als Lord von Verulam; j. Ruinen bey S. Albans.

Verömandui, Viromandui, Caes. B. G. II, 4.; Plin. IV, 17.; Romandyes, Poμανδνες, Ptol.; Volk in Gallia Belgica secunda, zw. Nerviern u. Atrebanern, auf der Ostseite der Picardie, in Vermandois.

Veromanduorum Augusta; s.

Augusta Veromand.

Verometum, Itin. Ant. 477.; St. in Britannia, zw. Ratae n. Maridunum, 13 Mill. von Ratae; j. Willougby, e. Dorf. Vērona, Ουηφωνα, Ptol.; s. Colonia Augusta Verona.

Verones; s. a. Berones.

Veronius, Auson.; Fl. in Gallia Transalpina, ein kl. Nebenfl, der Garumna; j. Aveyron.

Verrucini, Plin. III, 4.; Volk in Gallia Narbonensis, oberhalb der Suel-

teri, in der heut. Provence.

Verrugo, Diod. Sic. IV, 100.; Liv. IV, 41.; Val. Max. III, 2.; St. in Latium, im Lande der Volscer, bey welcher eine Schlacht zw. Volscern u. Römern vorfiel, n. Reich. j. Gorgo.

Versabini; s. Beer-Seba. Fersoanentium civitas; s, a.

Urso.

Vertacomacori, Plin. III, 17; Volk in Gallia Cisalpina, zu den Vocentii gehörig, dessen Hptsitz Novaria war.

Vertae, Amm. Marc. XIX, 2.; ein altes Volk an der Grenze von Persien.

Verterae, Itin. Aut. 467. 476.; Ort in Britannien, zw. Brovonacis u. Lavatris; j. Brough, ein Dorf in Westmoreland, nicht weit vom Fl. Eden.

Vertinac, Ovegrivai, Strabo VI.; St. im Innern von Lucanien, n. Reich. j. Versina.

Kerubium, Ουεgουβιουμ, Ptol.; s. Berubium.

Veruca castellum, Cassind. Varia III, 48.; e. Castell am Fl. Athesis, and einer steilen Anhöhe am Nordende der Prov. Rhactien, im heut. Tirol; viell. j. Vorst am Südufer der Etsch.

Verues, Ovegovers, Verbicac, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana.

Verulae, Flor. 1, 11.; Verula-

nium, Liv. IX, 42,; St. in Latium; j. Veroli, - Einw. Verulani, Plin. III, 5.

Verulamium; s, Verolamium. Verurium, Ovegovolov, Ptol.; St. in Lusitanien, u. zwar im nördl. Theile; j. S. Vincent de Beira n. Reich.

Vesaspe, Vesappe, Ουεσαππη, Ptol.; St. in Medien, östl. von Batina; j. Kasbin n. Mannert.

Vesbius; s. Vesuvius.

Vescelia, Liv. XXXV, 22.; St. der Oretaner in Hispania Tarraconensis; j. Vilches n. Reich.

Vescellani, Plin. III, 11.; Volk in Italien, u. zwar in der 2ten Region, um

das heut, le Celle n. Reich.

Vescether, Ovegnedne, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Vesci Faventia, Plin. III, 1.; Vescis, Overnic, Ptol.; O. zw. Astigi

u. Singili in Hispania Bactica.

Vesci portus, Plin. IV, 20; n. Harduins Lesart Vercasueca, ein Hafen im Lande der Cantabrer in Hispania Tarraconensis; j. Puerto de S. Martin n. Ukert.

Vescia, Liv. VIII, 11; IX, 25.: St. in Latium, in der Gegend des Fl. Liris, von deren Einw. Vescini, Liv. X, 20.; die Gegend um den Fl. Liris, östl. bis nach Sinuessa, den Namen Vescinus ager erhielt. Die St. verschwindet von ihrer Uebergabe an die Römer an.

Vescitania, Plin. III, 3.; Name der Umgegend von Oscia in Hispania Tarra-

conensis.

Vesentini, Plin. III, 5.; Volk in Italien, in Etruria, am Lacus Volsiniensis (Lago di Bolsena) wahrscheinl. die Einw. von Vesentium, Visentium; i. Bisentio.

Vesentium; s. Vesentini.

Vescris, Liv. VIII, 8; X, 28.; Val. Maxim. VIII, 3.; ein Fl. od. Flecken in Campanien am Vesuv, berühmt durch e. Schlacht zw. den Römern unter Manlius Torquatus u. den Lateinern.

Vesevus; s. Vesuvius. Vesidia, Tab. Peut.; Fl. in Etruria, zw. Luna u. Pisac; j. Versiglia in Toscana.

Vesionicates, Plin. III, 14.; Volk

im Umbrien.

Vesonna; s. Vesunna.

Vesontio; s. Besontium.

Vesperies, Plin. IV, 20.; St. der Varduli in Hispania Tarraconensis; j.

Bermeo.

Vestini, Ovnorivoi, Polyb. II, 24.; Plin. III, 5.; Ptol.; ein Bergvolk in Samnium, vom Picenum bis an den Aternus-Fl., vom adriatischen Meere bis un die Apenninen.

Vesuius: s. Vesuvius.

Vesulus m., Mela II, 4.; Plin. III, 16.; e. hoher B. in der cottischen Alpenkette, auf welchem der Po entspringt; j. Monte Viso.

Vesuni, Plin. V, 2.; Volk in Maure-

tania Tingitana.
Vesunna; s. Augusta Vesunna.

Vesūvius, Strabo V.; Liv. XXIII, 39.; Tac. Ann. IV, 67.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; Plin. Epist, VI, 16.; Vesevus, Virg. Georg. II, v. 221.; Lucret, VI, v. 747.; Sueton. Titus 8.; Vesbius, Sil. Ital. XVII, v. 597.; c. bekannter B. in Campanien, von den ältern Schriftstellern wegen seiner Fruchtbarkeit gerühmt u. als Feuerberg bezeichnet, ohne dass man jedoch ein Beyspiel seiner Thätigkeit hätte anführen konnen. Ein furchtbarer Ausbruch kam im J. 79 n. Chr., bey welchem Plinius d. ältere das Leben verlor u. wahrscheinl. Herculanum, Pompeji u. Stabiae verschüttet wurden. Von dieser Zeit an haben sich die Ausbrüche in bald längern bald kürzern Zeiträumen häufig wiederholt; der letzte beträchtl. Ausbruch war im J. 1822, ein unbedeutender im Laufe des gegenwärtigen Jahres. Noch j. heifst der B. Vesuv.

Vetera, Ουετερα, Ptol.; Itin. Ant. 370.; Tab. Peut.; Vetera castra, Tac. Hist. IV, 23.; St. in Gallia Belgica, zw. Batavodurum und Legio Trigesima Ulpia; j. Forstenberg bey Xanten.

Vetona; s. a. Vettona, s. Vettionen-

Vetonianae, Tab. Peut.; Ort in Noricum, auf der rechten Seite der Achamündung n. Wilh., Pfinzen n. Reich.

Vetriolum, Netriolum, Plin. III. 14.; Beyname der St. Turoccium.

Vettii, Liv. XLV, 30.; ein kriegerisches Volk in Macedonien.

Vettionenses, Plin. III, 14.; Volk in Italien in Umbrien, in und um d. St. Vettona, Vetuna, a. Mzen, zw. Perusia u. Tuder, am Zusammenfl. der Fll. Tinias u. Asius; j. Bettona ein Dorf.

Vettones, Ονεττώνες, Strabo III.; Caes. B. C. I, 38.; Plin. IV, 20.; Ptol.; eine lusitanische Völkersch. südl. von den Vaccaeern, nördlich von den Car-petanern; ihr Land wurde durch den Durius von Asturien getrennt u. vom Tagus durchflossen; von ihnen hiefs das Land Vettonia, Prudent. Hymn. in Eulal. v. 186.; die St. Augusta Emerita (Merida), Vettoniana Colonia.

Vetulonia, Sil. Ital. VIII, v. 484.; Vetuloniu: Overovkaviov, Dionys. Hal. III.; Vetinis, Tab. Pent.; St. u. eine der 12 Republiken in Etruria, zw.

dem Ombrene u. Arne; seit der Oberherrschaft der Römer wird sie nicht genannt; j. Torre Vecchia. - In der Nähe der St. waren die

Vetuloniae aquae, Plin II, 103.; heifse Quellen, in welchen Fische sich fanden, und die Einw. der St. hießen

Vetulonienses, Plin. III, 5.

Vetusalina, Vetus Salina, Vetussallum; s. Salinum.

Vetusanum, Tab. Peut.; St. in Nieder-Pannonien.

Vexalla, Ovefalla, Ptol.; Mbsen auf der Westküste von Britannia Romana, zw. Sabriana u. dem prom. Herculis; j. Bridgewater-Bay.

Vexii, Diod. Sic. XIV, 117,; wahr-

scheinl. s. a. Vejentes od. Veji. Via, Ovia, Ptol.; Fl. s. Ulla.

Via, Oνια, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis, zw. Tipasa u. Jocossum.

Via Aemilia; s. Aemilia via. Via Appia, Αππια όδος, auch Regina viarum und Via Censorina genannt; die größte u. dauerhafteste Straße in Latium, vom Censor Appius Claudius angelegt (441 n. Roms Erb.), Liv. IX, 29. Sie war ganz mit harten Quadersteinen gepflastert, so breit, dass 2 Wagen neben einander gehen konnten, und so danerhaft, dass Procopius im 6ten Jahrh. sie noch in gutem Zustande fand, und daß beträchtl. Strecken sich bis jetzt noch erhalten haben. Ursprüngl. ging sie von Rom bis Capua, Diod. XX, 36.; Procop. B. G. I, 14.; wurde aber später bis Brundssium und his an die Meerenge von Sicilien verlängert, Strabo V., vergl. Liv. XLI, 27., Entrop. II, 4., Tac. Ann. II, 30.; Itin. Ant. 107.

Via Ardeatina, Pomp. Fest., ging bey Rom von der Via Appia aus, nach Ardea in Latium.

Via Asinaria, Festus; n. E. zw. der Via Appia u. Ardentina; n. A. zw. der Via Ardeatina u. Latina, nahe bey Rom.

Via Aurelia, Cic. Catil. II, 4.; Philipp. XII, 9.; Itin. Ant. 289.; eine der ausgezeichnetern römischen Landstr., von Aurelius Cotta angelegt (512 n. Roms Erb.), führte durch Etruria n. Pisa. Sie hiefs auch Via Consularis und Via Trajana, weil sie Trajan ausgebessert haben soll.

Via Campana, Sucton. v. Aug. 94.; senst unbekannte Str., wahrscheinl, zw.

Via Ardeatina u. Laurentina.

Via Cassia, Cic. Philipp. XII, 9.; e, berühmte Strafse in Escuria, zw. Via Von ihr aus ging Flaminia u. Anrelia. Via Claudia, Clodia, Ovid, Pont.

I, ep. 8., Itin. Ant. 284.: über Arretium n. Lucca.

Via Collina; s. Via Salaria.

Via Egnatia; s. Egnatia via. Via Flaminia, Φλαμινία, Strabo V.; Dio Cass. LIII.; Liv. Epit. 20.; eine alte berühmte Strafse, welche von Rom aus nach Ariminium (Rimini) führte, u. hier an die Via Aemiliana sich anschloß; ihr Ursprung ist unbekannt, ihren Namen hat sie von einem Flaminius, der sie ausbesserte.

Via Gabiana; s. Via Tiburtina. Via Labicana, Lavicana, Liv. IV, 41.; Str. von Praeneste n. Labicum

bey Gabii.

Via Latina, Strabo V.; Liv. II, 39.; zw. der Via Appia u. Valeria, ging nahe bey Rom aus der Via Appia, in welche sie wieder bev Casilinum fiel.

Via Laurentina, Plin. Ep. 11, 17.; Gellius X, 2.; ging zw. dem 2ten u. 3ten Meilenstein aus der Via Ostionsis nach Laurentum.

Via Nomentana, Liv. III, Sucton. Nero 48.; Strabo V.; von Rom aus östl. von der Via Salaria, in welche sie bey Eretum fiel.

Via Ostiensis, Plin. Epist. II, 17.; Tac. XI, 32.; führte von Rom aus zur Mdg der Tiber auf der Ostseite des Fl. hin, auf der Westseite ging in derselben

Richtung
Via Portuensis, so genannt, weil sie an der Porta Portuensis anfing.

Via Posthuma, Postumia, Tac. Hist. III, 21.; führte von Cromona nach Mantua u. Verona.

Via Praenestina, Πραινεστικη όδος, Strabo V.; Itin. Ant. 302.; ging von der Porta Esquilina od. auch Praenestina n. Praeneste.

Via Salaria, Σαλαφια, Liv. VII,9.; Tac. Hist. III, 78.; Itin. Ant. 306.; spater Via Collina, lief von Rom nordwestl. durch das Land der Sabiner bis nach Asculum im Picenum: mit ihr vereinigte sich die Via Nomentana.

Via Tiburtina od. Valeria, Strabo V.; Via Gabiana, weil sie nach Gabii ging, zog sich durch das Gebiet der Sabiner, Aequer, Marser, bis zum Lande der Peligni,

Via Valeria, Ovalegia, Straho VI.; Itin. Ant. 308.; Str. in Sicilion, ging von

Messana n. Lilibaeum.

Viaca, Tab. Pent.; St. in Vindelicien; j. Wageck. Viacienses, Plin. III, 3.; Einw. der

St. Viacia, Viatia, Biatia, Ptol. s. Batia.

Viadus, Oviádos, Ptol.; Viadrus. Viader, Fl. in Germanien, welchen die meisten Geographen für die Oder bey ihrer Mdg halten, während sie im Innern des Landes den Namen Jadua, Ιαδουα, Ptol., führte. Reich, halt den Fl. Viadus für die Wipper, die Jadua aber für die Thue, Nebenfl. der Oder.

Viana, Oveava, Ptol.; St. in Rhae-

tien, südl, von der Donau.

Viatia; s. Batia.

Vibantanarium, Strabo; Vibantivarium, Ptol.; St. in Sarmatia Europaea, im Gebiete der Bastarnae.

Vibelli, Plin. III, 8.; Völkersch. in

Ligurien, in den Alpen.
Viberi, Plin. III, 20.; e. Abtheilung der Lepontii, in den Alpes Grajae und Penninae in Gallia Cisalpina; sie reichten über die Alpen hinaus bis nach Ober-Wallis u. bis an den St. Gotthardsberg.

Vibiforum, Plin. III, 17.; O. in Liguria, im Gebiet der Vogienni; nach

Reich, j. Pignerolo.

Vibinates, Plin. III, 11.; Volk in Italien, u. zwar in Apulien.

Vibiscum, Itin. Ant. 352.; s. Bibis-

Vibo, Vibon, Vibona, Vibo-nensis ager; s. Ilippo.

Vibonensis sinus; s. Hipponensis sinus.

Vibo Valentia; s. Hippo.

Vibranum, Ονιβοανον, Ptol.; St. in Italien, in Apulia Daunia. Vibrix, Ptol.; St. in Libyen am Fl.

Stachir. Vicellenses, Plin. III, 5.; Volk in

Italiens erster Region.

Vicentia, Ουικεντια, Ptol.; Itin, Ant. 128.; Vicetia, Ουικεντια, Strabo V.; Tac. Hist. III, 8.; Plin. III, 19.; Vincentia, Itin. Ant. 559.; St. in Verince 19. netia nordwestl. von Patavium, am Fl. Medoacus; j. Vicenza.

Vicesimum, Ad; s. Ad Vicesimum. Vicinium, Tab. Peut.; Flecken in Dalmatien, in der Nähe des heut. Cat-

taro.

Vicinovia, Greg. Turon. V, 26; X,

9.: Vidiana, Ptol.: Vigelania, Fl. in Gallien; j. la Villaine.
Victophali, Victovali, Eutrop.
VIII, 2.; Amm. Marc. XVII, 12; eine gethische Völkerschaft, immer mit den übrigen Zweigen der Gothen verbunden.

Victoria, Ουικτωρια, Ptol.; St. im Gebiete der Damnii in Scotia, am Berge

Grampius.

Victoria, Ptol.; St. im Innern von Mauretania Caesariensis.

Victoriae Juliobrigensium portus, Plin, IV, 20 .; O. der Cantabrer in Hispania Tarraconensis; j. Santona.

Victoriae mons, Liv. XXIV, 41.3 B. in Hispania Citerior, in der Nähe des

Ebro.

Victoriolae, Itin. Hierosol. 616.; O. in Gallia Cisalpina, nicht weit von Mutina.

Victovali; s. Victophali. Victumviae, Liv. XXI, 57.; O. in Gallia Cispadana, von Hannibal zerstört, in der Gegend von Placentia.

Vieus, Ovinos, Ptol.; St. in Rhaetien, in der Nähe der Rheinquellen.

Vicus Apollonos, Itin. Ant. 165.; Flecken in Aegypten, jenseit des Nils, zw. Theben u. Coptos.

Vicus Aquarius, Itin. Ant. 439.; O. im Gebiete der Vaccaeer in Hispania Tarraconensis; j. n. Ukert Carvajales, n. Mentelle Villa de Pera.

Vicus Augusti, Itin. Ant. 43. 53. 54. 55.; O. im Innern von Byzacium, zw. Novae Aquilianae und Cluacaria; j. Kairwan.

Vicus Ausoniensis; s. Ausa.

Vicus Badius, Itin. Ant. 307.; O. auf der Str. von Rom n. Adria, zw. Falacrinum u. Ad Centesimum, in der Nähe des heut. Accumolo.

Vicus Caesaris, Augustin.; wahr-

scheinl. s. a. V. Augusti in Africa.
Vicus Caminarius, Itin. Ant.
445.; Ort der Carpetaner in Hispania
Tarraconensis; j. der Flecken S. Cruz de la Zorza.

Vicus Judaeorum, Itin. Ant. 169. s. Judaeorum vicus.

Vicus Julii; s. Julius vicus.

Vicus Julii; s. Adura.

Vicus Matrini, Tab. Peut.; südl. von Forum Cassii in Etrurien; j. Vico. Vicus Novus, Itin. Hicros. 506.; O. in Umbrien, auf der Str. von Rom n. Adria, zw. Eretum u. Reate s. a. Ad Novas, Tab. Peut.; u. Forum novum.

Vicus Serninus, Itin. Ant. 281.; O. in Gallia Cisalpina, zw. Mutina und Vicus Varianus; j. Vigano n. Reich.

Vicus Spacorum, Itin. Ant. 424.; O. im Gebiete der Vaccaeer in Hispania

Tarraconensis; j. Vigo.

Vicus Varianus, Itin. Ant. 281.; O. in Gallia Cisalpina, am Tartarus-Fl., 20 Mill. von Vicus Serninus, in der Nähe des hout. Dorfes S. Pietro in Valle.

l'icus Veracyrorum; s. a. Octo-

durus.

Vicus Virginis, Tab. Peut.; Ort

in Liguria, in der Nähe von Vada Sabatia; j. Legine n. Reich.

Vidicarii, Jorn. R. G. 23.; ein gothischer Volksstamm, am Ufe Meeres, um die Mdg der Weichsel. am Ufer des

Vidogara, Vidotara, Oviδοτάρα, Mbsen auf der Westküste von Schottland, zw. Rherigonius sinus und Clota Aestuarium; bey der hent. St. Agr.

Vidrus, Ovidgos, Ptol.; Fl. in Germanien, u. zwar im nordwestl. Theile; j. n. Mannert u. A. die Vecht, n. Reich.

Wymertz.

Vidua, Ονιδονα, Ptol.: Fl. auf Hiberniens Nordküste, zw. dem Vorgeb. Venicnium u. der Mdg des Fl. Argita; j. Culmore.

I idubia, Tab. Peut.; O. in Gallia Lugdunensis prima, im Lande der Boji;

j. Nuits n. Reich. Viducasses; s. Biducasses.

Vienna, Caes. B. G. VII, 9.; Tac. hist. LXVI, 1.; Ann. XI, 1.; Strabo VI.; Mela II, 5.; Plin. III, 4.; Ptol.; Amm. Marc. XV, 11.; Pertz I, 116. 140. 141. 144.; schr alte St. der Allobroger in Gallia Transalpina, am Ufer des Rhone, berühmt wegen des Reichthums und der Bildung ihrer Einwohner. Späterhin war sie die Hptst. der Prov. Viennensis u. im 5ten Jahrhundert die Residenz der bur-

gundischen Könige; j. Vienne. - Die

nach ihr benannte Prov. Viennensis war

umschlossen von Lugdunensis prima, den

Alpen, vom Mittel-Meere u. Gallia Narbonensis. Vigenna, Gregor, Turon.; Fl. in Gallien, fallt in den Liger (Loire); j. Vienne.

Vigense oppid., Plin. V, 4.; St. im eigentl. Africa.

Vignac, Tab. Pent.; O. in Latium, am Anio, bey dem heut. Dorfe Agosta. Filla, Ονιλλα, Ptol.; Flecken im Innera von Mauretania Caesariensis.

Villa Emona; s. Caphar-Amonai. Villa Faustini, Itin. Ant. 474.; O. in Britannia, zw. Colonia u. Iciani; j. Faston.

Villa Jovis; s. Jovis Villa.

Villa Magna, Privata, Itin. Ant. 60. : O. im eigentl. Africa, auf der Str. von Carthago n. Alexandrien.

l'imania; s. a. Vemania.

l'iminacium; s. Biminacium.

Viminacium, l'iminatium, Oviμενατιον, Ptol.; Itin. Ant. 449. 454.; St. der Vaccacer in Hispania Tarraconensis, zw. Palantia u. Lacobriga.

Vimitellarii, Plin. III, 5,; Volk in

der Regio prima Italiens.

Vina civitas, vicus, Itin. Ant. 52.; Tab. Peut.; O. im eigentl, Africa,

wildh von Maxula, in der Geg. des heut. Tubernocke.

Vinaza, Itin. Ant. 76.; St. im eigentl. Africa, auf der Str. von Tacapae nach Leptis, zw. Aurus u. Thalalatum.

Vinceja, Itin. Ant. 182.; St. in Ober-Moesien, auf der Str. von Monte Aures n. Constantinopel.

Vincela, Ptol.; St. in Galatien.

Vincentia; s. Vicentia.

Vincum, Itin. Ant. 371.; s. Bingium. Vinda, Vindo, Venant. Fortunatus IV.; Fl. in Vindelicien, im heut. Schwaben; j. Wertach.

Vindalicus, Florus. III,

Sulga.

1006

Vindalium, Liv. Ep. 61.; Vindalum, Ουινδαλον, Strabo IV.; St. in Gallia Narbonensis, an der Mdg des Fl. Sulgas in den Rhodanus, im Gebiete der Cavares in der spätern Prov. Viennensis; j. Vedene n. Reich.

Vindana, Ουινδανα, Vidiana. Ptol.; Hafen in Gallia Lugdonensis, zw. der Mdg des Fl. Erius u. dem Vorgeb. Gobaeum, im Landeder Veneti; j. l'Orient od. Port Louis, an der Mdg des Fl. Bla-

vet, n. Mannert.

Vindeleia, Vindelia, Overdeleia, Ptol.; Itin. Ant. 454.; St. der Antrigones in Hispania Tarraconensis, hey Deobriga.

Vindelici, Ovivdelixor, Strabo IV.; Tac. Ann. II, 17.; Hist. III, 5.; Plin. 111, 20.; Sneton. v. Augusti 21.; Vellej. Pat. II, 39.; Herat. Od. IV, 4.; Ptel.; alle diejenigen Völkerschaften, Brigantii, Estiones, Licates, Isarci, Boji, welche

Tindelicia, Overdelinia, Ptol., Sext. Rufus 8., bewohnten. Als Prov. wurde es von der Donau im N., vom Inn im O., von Rhaetia im S. u. im W.durch e, eingebildete Linie, v. d. Quellen d. Donau durch det Bodensee, umschlossen; Ptol. schränkt es dagegen auf das Land zw. dem Fl. Licus u. Aenus od, Oenus (Inn) cin. terhin war es mit Rhaetien zu einer Prov. verbunden, welche sich nun bis an d. höchsten Alpen erstreckte u. begriff c. Theil von Schwaben, von Bayern, von Salzburg, von Helvetien, das Bundner Land u. s. w.

Vindelicorum Augustu; s. Au-

gusta Vind.

Vindelicus, Vindalicus, s. Sulga.

Findelis; s. Vindilis.

Vindenuta, Vindunitta, Vindonitensis ins., Greg. Turon. vit. Patr. 10.; Ins. in Gallien, in der Loire; j. Vindonite, im Gebiete der St. Nantes

Vinderius, Overdegios, Ptol.; Fl. auf der Ostküste von Hibernia, zw. der Mdg des Fl. Logia u, dem Vorgeb. Isamnium; j. Strangford - Bay, mit dem in dieselbe fallenden Fl.

Vindia, Vinda, Ουινδια, Ptol.; Itin. Ant. 201. 202.; St. der Tolistobogi in Galatien, zw. Germa u. Papira; in der Nähe der heut. St. Beibazar od. Begbazar.

Vindili, Vandili; s. Vandali.

Vindilis, Vindelia, Itin. Ant. 510.; Ins. zw. Gallien u. Britannien, an der Küste der Veneti; j. wahrscheinl. Bell' Islc.

Vindinates, Plin. III, 14.; Volk in Umbrien, in der Gegend des heut. C. S. Venzano n. Reich,

Findinum; s. Cenomania.

Vindius, Ουινδιος, Ptol.; Vin-nius, Flor. IV, 12.; B. in Hispania Tarraconensis, wahrscheinl die Gebirge an den Quellen des Sil u. Ebro; j. Montanos de Europa.

I indius, Ptol.; B. in Indien diesseit

des Ganges.

Vindo; s. Vinda.

Vindobala, Vindobela; s. Vindomora.

Vindobona, Itin. Ant. 233.; 266.; Tab. Peut.; Vendobona, Aurel. Victor; Vindomana, Not. Imp; Windomina u. Vindomina, Jornand. R. G. 50.; s. Flaviana castra.

Vindocladia, l'indogladia, Itin. Ant. 483. 486.; O. in Britannia Romana, zw. Sorbiodunum u. Dnrnovaria, bey dem

heut. Pentridge.

Vindolana, Not. Imp.; Castell an der Grenze von Britannia Romana, südt. vom Grenzwall, bey dem heut. Littlechester.

Vindomagus, Ουινδομαγος, Ptol.; St. in Gallia Narhonensis, im Gebiete der Adricomii, gehörte wahrscheinl. zu Nemausus; j. le Vigan n. Reich.

Vindomana; s. Flaviana Castra.

Vindomora; s. Finis Valli.

Vindomum, Vindomus, Itin. Ant. 483. 486; St. in Britannien, zw. Viroconium u. Venta Belgarum; j. Farnham n. Reich.

Vindonissa, Tac. Hist. IV, 61. 70.; Itin. Ant. 238.; Tab. Peut ; Pertz I, 468.; beträchtl. St. in Gallia Belgica; zw. Ad Fines u. Ortalibinnum, auf der Str. von Augst his Arbon; j. das Dorf Windisch im Canton Bern.

Vindonitensis ins.; s. Vindenuta. Vindunitta ins.; s. Vindenuta.

Vingenna, Fortunatus; Greg. Tur.; Fl., s. a. Vigenna.

Vingium; s. a. Bingium.

Viniolae, Itin Ant. 83.; 2 Orte auf der Ins. Sardinien, einer auf der Str. von Portus Tibulis nach Caralis, der andere auf der Str. von Portus Tib. nach Sulci.

Viniolae, Itin. Ant. 402.; Ort der Carpetaner in Hispania Tarraconensis, zw. Acatuccis u. Mentesa Bastia.

Vinnius; s. Vindius. Vinnovium, Ovivvooviov, Ptol.; Vinovia, Itin. Ant. 465.; O. in Britan-

nia, 18 Mill. von Vindomara; j. d. Dorf Binchester.

Vinoviloth, Jornandes R. G.; ein scandinavisches Volk, n. Reich. in Südermannland.

Vintemelium; s. Albium Inteme-

lium.

1007

Vintium, Overtion, Ptol.; St. der Nerusii in den Alpes maritimae (Provence), j. Vence.

Vinundria, Ovivovvogia, Ptol.; St.

in Ober-Pannonien.

Vinzela, Overgela, Ptol.; St. der Tectosages in Galatien.

Vinzela, Unzela, Ptol.; St. in

Pamphylien. Vior, Plin V, 1.; Fl. in Africa, bey Ptol. Diur, s. d. W. Viorum Valentia; s. a. Hippo.

Vipitenum, Tab Pent.; O. in Rhatien, 35 Mill. von Veldidena, in der Nähe von Stenzingen unter dem Brenner.

Vir, Ovio, Ptol.; Fl. in Hispania Tarraconensis; j. Allones. Virdo, s. a. Vindo: j. Wertach.

Virena, Vitrov. VIII, 3; O. in Italien, den man für das hent. Francolise hält.

Virgantia, Amm. Marc.; s. a. Brigantia.

Virgao, s. a. Urgao; s. Urcao. Firgi; s. a. Urci.

Virgilia; s. a. Vergilia.

Viriballum, Ovigifallor, Ptol.; Vorgeb. auf der Sudwests, der Insel Corsica; j. Capo Turglio.

Viridunum, Virodunum, Pertz I, 363, 392, 393, 431 etc.; St. in Gallid Belgica secunda, an der Mosa; j. Fer-

Piritium, Ovigiriov, Virutium, Ptol.; St. der Sidener im nördl. Theile von Germanien; j. die St. Wrietzen, an der alten Oder, in der Mittelmark.

Viroconium; s. a. Urcininm.

Virodunum; s. Viridunum.

Viromagus, s. a. Bromagus; j. Promasens n. Reich.

Viromandui, s. Veromandui.

Viromanduorum Augusta; s. Augusta Veromanduorum.

Virosidum, Not. Imp.; Ort in Britannia Romana; j. wahrscheinl. Old-Car-

lisle. Virovesca, Plin. III, 3.; Itin. Ant. 394. 450. 454.; Burvesca, Ptol.; St. der Antrigones in Hispania Tarraconensis, in der Nähe von Briviesca auf c. Anhöhe; j. Briviesca n. Reich.

Viroviacum, Itin. Ant. 370.; O. in Gallia Belgica, zw. Castellum u. Turna-

cum; j. Werwick.

Virtha; s. Birtha.

Virucinates; s. Rucinates.

Firuni, Ovigovvoi, Ptol.; eine Abtheilung der Variner am Ufer der Elbe, nördl. von der Havelmdg, n. Wilh.

Virunum, Ovigovvov, Ptol.; St. im Gebiete der Sidener; j. Waren am Mü-

Virunum, Plin. III, 24.; Itin. Ant. 252 ; Ptol.; Varunum, Tab. Pent.; St. in Noricum, auf der Str. von Aquileja nach Lauriacum; j. Klagenfurt n. Reich. Virutium; s. Viritium.

Visburgii, Ουισβουργιοι, Ptol.; kl. Volk in Germanien, zu den Quaden gehörig; nach Kruse und Reich, im heut. Hrzgth, Teschen und im benachbarten prerauischen Kreise.

Viscellae, Viscelli, Tab. Peut.; St. in Noricum; j. Ober-Wöls n. Reich. Viscla; s. Vistula.

l'isontio; s. a. Vesontio.

Visontium, Ovigovitor, Ptol.; St. in Ober-Pannonien.

Visontium, Ptol.; St. der Pelendones in Hispania Tarraconensis; j. Binoesca n. Reich.

Vispi, Ουισποι, Ptol.; Volk in der Schweiz, um den heut. Flecken Visp im Walliser-Thal n. Reich., n. A. s. a. Usipetes.

Vistellus; s. Vistala. Vistula, Mela III, 4.; Plin. IV, 12.; Ovistovla, Ptol.; Bisula, Amm. Marc. XXXII, 8.; Viscla, Vistla, Solin. Jornand.; der östlichste Grenzfl. Germaniens, die Weichsel, fällt in das Mare Sucvicum, einen Theil. des nördl. Oceans in 3 Mdgen, welche schon Jornandes kennt. - Den Namen Viscla, der zweymal bey Jornandes vorkömmt, hält Reich. (Germanien 202) für 2 von der Vistula verschiedene Flüsse, den einen für die Wisloka, Nebenfl. der Weichsel, den andern für die Wisloka, Nebenfl. des

Fisurgis, Ovigovoyis, Ptol.; Tac. Ann. II, 9 etc.; Mela III, 3.; Plin. IV, 14.; Vellej. Paterc. II, 105.; Bisurgis, Bicovgyis, Strabo VII.; die Weser, welche Ptol. auf dem Melibocus entspringen lässt, weil er ihre beyden Quellslüsse, Werra u. Fulda, nicht kennt.

Vitaca, Ovirana, Ptol.; St. in Man-

retania Caesariensis.

Vitellia, Bitella, Liv. II, 39.; St. u. Colonie in Latium; j. Civitella n. Reich.

Vitia, Ονιτια, Strabo XI.; Gegend in Medien, in der Gegend des caspischen Meeres, mit einer St. gleiches Namens. Wahrscheinl. sind die Vitii, Ovirioi, desselben Schriftstellers die Einw. der

Gegend
Vitianum, Paul. Diac.; Castell in Gallia Cisalpina; j. ein Flecken I'ezzano,

westl. von Trident.

Viticinorum oppidum, Plin. III, 12.; St. im Picenum, schon von den Romern zerstört.

Vitii; s. Vitia.

Vitis; s. Utis. Vitodurum,

Fitudorum, Tab. Peut.; O. in Gallia Belgica zw. Fines u. Vindonissa; j. Winterthur.

Vitricium, Itin. Ant. 345. 347. 351.; Utriciam, Tab. Peut.; St. in Gallia Cisalpina, 21 Mill. von Eporedia; j. der Flecken Verres.

Vitudorum; s. Vitodurum.

Vivarium; s. Alba Augusta.

Viventani, Plin. III, 14.; Volk in

Umbrien. Vividarii, Vividaria gens, Jor-

nand.; ein deutsches oder sarmatisches Volk, anf einer Insel im F1. Viscla, Gepida genannt.

Viviscum, Tab. Peut.; Vibiscum, Itin. Ant. 352.; St. in Gallia Aquitania; j.

Vevay am Genfersee.

Vizeliacum, Pertz I, 108.; Ort in Gallien; j. Vezelay.

Voberna, Inschr.; St. in Gallia Transpadana, am Fl. Clesius od. Clusius; j. Vobarno.

Vobrix, Ονοβειξ, Ptol.; St. in Mauretania Tingitana; j. Lampta, im Königr.

Fez.

Focanus ager, Liv. XXXIII, 48.; Gebiet im eigentl. Africa.

Vocarium, Vocorium; s. a. Vacorium.

Vocates, Caes. B. G. III.; Völkerschaft in Gallia Aquitania; s. a. Vasates.

Vocctius, Tac. Hist. I, 68.; B. in

Gallia Belgica, wahrscheinl. ein Theil des östl. Jura-Arms; j. Bözberg.

Voconii forum; s. Forum Voconii. Vocontii, Vocuntii, Ovoxovioi, Ovoxovitioi, Strabe IV.; Caes. B. G. I, 10; Liv. XXI, 31.; Tac. Hist. I, 66.; Mela II, 5.; Plin. III, 4.; Uscondii, Ουσκονδιοι, Ptol.; ein Hptvolk in

Gallia Narbonensis od. Provincia Romana. welches sich auf dem Gebirge hin, durch das heut. Danphiné u. einen Theil der Provence, erstreckte, vom Fl. Drac bis an die Dürance, von Embrin bis Die, so, dass die Dürance die Grenze gegen Nordwesten machte. Unter den Römern blieben sie frey.

Vocontiorum forum; s. a. Vasio.

Vodgoriacum, Itin Ant. 378.; Vo-go-Dorgiacum, Tab. Pent.; St. der Nervii in Belgia secunda, zw. Bagacum u. Geminiacum; j. Vaudre.

Vodi, Vodiae, Ovodici, Ptol.; Volk im Innern von Irland.

Fodona; s. Suodona.

Voeca, Ουοικα, Ptol.; St. der Cal-

laicer in Hispania Tarraconensis.

Vogësus, Caes. B. G. IV, 10.; Vosegus, Βοσηκος, n. Handschr des Caes.; Iaicau. I, v. 397.; Tab. Peut.; Pertz I, 192, 193 etc.; Vosagus, Fortunat. VII, 4.; e. Reihe von Gebirgen, welche sich, n. Caesar, im Gebiete der Lingoner erheben u. Sequaner, Leuker u. Mediomatriker trennen; j. la Vosge im engern Sinne; doch erstreckt es sich, eine Fortsetzung des Juragebirges, weiter u. heifst j. noch vogesisches Gebirge.

Vogia, Ουωγια, Ptol.; St. in Hispania Baetica, im Lande der Turduli.

Vol, Oυωλ, Ptol.; St. in Africa pro-

pria. Volae; s. Bola.

Volana, Liv. X, 41.; St. der Sam-

niter in Italien; j. Pallano n. Reich.

Volandum, Tac. Ann. XIII.; cin
festes Schloß in Armenien.

Volane; s. Padus.

Volani; s. Bola. Völäterrae, ārum, Ουολατεροαι, Dion. Halicarn. III.; Strabo V.; Cic. Ep. XIII, 4.; Felathri, a. Mzen; c. der 12 ursprüngl. Republiken in Etruria, auf e, steilen Hügel u. so fest, dass sie zur Zeit des Sylla eine 2jährige Belagerung auszuhalten im Stande war. Noch zu Cicero's Zeiten war sie ein Municipium, kam aber allmählig herunter und worde im 10. Jahrh. völlig zerstört. Otto soll das hent. Folterra wieder aufgebaut haben, welches aber kaum den dritten Theil des Umfangs der alten St. hat. - Kinw. Volaterrani, Liv. XXVIII. 45.; Plin. III, 5.

Volaterrana vada, Cic. Ep. ad Fam. XI, 10.; Plin. III, 5. 6.; Flecken in Etruria, an der Mdg des Cecinna, mit e. Hafen, zum Gebiete der St. Volaterrae gehörig; j. e. Dorf Torre di Vado.

Volcae, Ovolxai, ein beträchtl, cel-Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

tisches Volk in Gallia Narbonensis, welches sich in 2 Zweige trennt: Volcae Aricomii, Arecomici, Aqueoμιοι, Ptol.; Αφικομισκιοι, Aricomiscii, Strabo IV.; Liv. XXI, 36.; Mela II, 5.; Plin. III, 4.; östl. durch den Fl. Orbis von den Tectosages getrennt, bis an den Rhodanus sich erstreckend, u. Volcae Tectosages, s. d. W.

Volcarum stagna, Mela II, 5.; Fauces Laterrae, Plin.; Sampfe in Gallia Narbonensis, welche mit dem

Mecre in Verbindung stehn.

Volcentani, Volcentini, cientes; s. Bucinum.

Volci, Vulci, Ulci, Vulceja, Vulcejana civ.; s. Bucinum.

Volciani, Liv. XXI, 19.; Volk in Hispania Tarraconensis, im heut. Arragonien.

Volenes, Paul. Biac. Longeb. III. 15.; e. Castell in Gallia Cisalpina; j. Folano, e. Dorf an der Etsch, südl. von Caliano.

Volerius, Ovolegios, Ptol.; Fl. auf der Nordküste der Ins. Corsica; j. Cigno. Volgesia, Ουολγεσια, Vologesia,

Ptol.; s. Bolagasus. Voliba, Θυολιβα, Ptol.; St. in Bri-

tannia Romana, im Gebiete der Dumnonii; j. Fallmouth. Vologatis, Itin. Ant. 554.; St. in Gallia Viennensis, im Gebiete der Vocon-

tii ; j. Lesches. Vologesia, Vologesacerta; s.

Bolagasus.

Volsas, Ovolsas, Ptol.; ein Mhsen anf der Nordküste von Britannien; j. Cal-

Volsci, Liv. VII, 27.; Tac. Ann. II, 24.; Mela II, 4.; Plin. III, 5.; beträchtl. Volk in Latium, von ausonischer Abstammang. Ihr Hptsitz war an beyden Ufern des Liris, von wo aus sie den Römern eine geraume Zeit sehr kräftig Widerstand leisteten.

Volsciani; s. a. Volciani. Volsinienses; s. Volsinii.

Volsiniensis lacus, Strabe V.3 der beträchtlichste Landsee in Etrurien, bey der St. Volsinii, aus welchem der Fl. Marta entsteht, u. sehr fischreich; jetzt Lago di Bolsena.

Volsinii, Vulsinii, Idv. X, 37.; Plin. II, 52.; Flor. I, 21.; Volsinium, Ονολσινιον, Strabo V.; Ptol.; cine alte etruscische Republik, wichtig und reich, selbst noch unter römischer Herrschaft, in einer bergigen, waldigen Gegend; j. Bolsena. - Einw. Folsinii u. Volsinien-

Voltumnae funum, Liv. IV, 25.

61.; O. in Etrurien, in der Gegend von Viterbo, diente häusig zum Versamm-

lungsort der Etruscer.

Volturnus, Ovokrovovos, Vulturnus, Liv. VIII, 11; X, 20; XXII, 14.; Plin. III, 5.; Fl. in Campanien, entspr. in den Apenninen, durchfliefst in mannigfaltigen Windungen ganz Campanien u. fällt sudl. vom Fl. Savo in das Meer; j.

Volturno. An seiner Mdg lag Volturnus, Liv. XXV, 20; XXXIV, 45.; cin Castell, späterhin eine Colonie der Römer ohne Bedeutung; j. Castel

Volturno.

Volubiliani, Ptol.; Volk in Mauretania Tingitana, ein Zweig der Mauri. Volubilis, Itin. Ant. 23.; Volobi-lis, Mcla III, 10.; Ptol.; St. in Mauretania Tingitana, zw. Tocolosida u. Aquae Dacicae, in einer fruchtbaren Gegend, südöstl. von Banasa am Suburfl.; j. Wa-

Voluce, Itin. Ant. 442.; Veluca, Ουελουκα. Ptol.; O. der Pelendones in Hispania Tarraconensis, zw. Vasama u. Numantia; j. Velacha.

Voluntii, Ovodovvico, Ptol.; Volk

auf der Ostküste von Hibernien.

Volustana, Liv. XLIV, 2.; Gebirgspass in den Cambunii montes, s. d. W. Vomānus, Plin. III, 13.; Sil. Ital. VIII, 439.; Fl. im Picenum, die Südgr. der Regio Praetutiana; j. Vomano.

Vopiscianae, Itin. Ant. 23.; Ort in Mauretania Tingitana, den man für Prisciana des Mela und Ptisciana des Ptol.

hält, s. d. W.

Voreda, Itin. Ant. 467.; St. in Britannia, zw. Longuvallum u. Brovonacae;

j. Old-Penrith n. Reich.

Vorganium, Ουοργανιον, Ptol.; Vorgium, Tab. Peut.; St. in Gallia

Lugdanensis, Hptort der Osismii; j. n. Reich. Corlay.

Voridis, Cod. Theod. XII.; Ortin

Bithynien.

1010

Vorochta; s. a. Oaracta.

Vosagensis pagus, Gregor. Turon. Hist. 1X.; Bezirk in Frankreich von einem Orte Vosagus; j. Besage.

Vosagus; s. Vogesus. Vosalia, Vosavia, Tab. Peut.; 0. in Gallia, zw. Pontobrice u. Bingium, im

Lande der Treveri; j. Ober-Wesel. Voturi, Plin. V, 32.; Volk in Galatien, ursprüngl. aus Gallien, daher Galli

Voturi.

Vrigantia; s. Brigantia. templum; 1. l'ulcani insula,

Hiera. Vulcania tellus; s. Hiera.

Vulcaniae insulae; s. Acoliae ins. Vulchalon, Nuchalon; Cic. pro Frontejo c. 9.; Flecken in Gallien; j. Bouchalot, an der Garumna n. Reich.

Vulci; s. Bucinum. Vulgientes, Plin. III, 4.; Alpenvolk in Gallia Narbonensis, zu den Tricoriis gehörig, deren Hptst. Apta Julia hiefs.

Vulsinii; s. Volsinii.

Vultur, uris, Hor. Od. III, 4.; Lucan. IX, v. 183.; Geb. an der Grenze von Apulien u. Lucanien, e. Zweig der Apen-

Vulturia, Itin. Ant. 514.; Ins. 2w. Sardinien u. der Küste von Africa.

Vulturnia, Paul. Diac.; fester Ort in Gallia Cisalpina bey Brexillum (Bresello); j. e. Flecken Viadana, am nordl. Ufer des Padus n. Mannert.

Vulturnus; s. Volturnus.

Vungo, Yungus vicus, Itin. Ant. 365.; O. in Belgica secunda, im Gebicte der Remi ; j. Vonc.

#### X.

Xanthi, Ξανθοι, Xanthii, Ξαν-θιοι, Strabo XIII.; Steph. Byz. 502.; Volk in Thracien.

Xanthius campus; s. Xanthus. Xanthus; s. Scamandrus.

Xanthus, Virg. Aen. III, v. 350.; kl. Fl. in Epirus.

Xanthus, Ξανθος, Ovid. Metam. IX, v. 645.; Strabo XIV.; Ptol.; e. zwar nur mittelmäßiger, aber doch der beträchtlichste Fl. in Lycien, der auf dem

Taurusgeb. entspringt u. in das Mittelmeer fällt; an seinen Ufern hin zieht sich eine Ebene, Xanthius campus, Σανθιον πεδιον, Herod. I, 176., genannt.

Steph. Byz. 502.; Hierocl. 684.; die größte St. in Lycien, in einiger Entlernung von der Mdg des gleichnamigen

Flusses. Bey der Eroberung der St. durch die Perser zeichneten sich die Einw. durch ihre unthvolle Aufopferung aus (Herod. J. 176); eben so in den Bürgerkriegen, in welchen Brutus die St. eroberte u. verbrannte. Späterhin wurde sie wieder hergestellt u. heifst j. Essenide. — Einw. Xonthii.

Xanthus, Steph. Byz. 503.; St. auf

der Ins. Lesbos.

Xantones; s. Santones.

Xarxiare, Ξαςξιαςη, Ptol.; Flecken in Drangiana.

Xaurus, Zavoos, Steph. Byz. 503.;
O. in Macedonien. — Einw. Xauri.

Xenephyris, Ξενεφυσις, Steph. Byz. 503.; Flecken in Libyen bey Alexandrien. — Einw. Xenephyrites.

Xera, Ξηρα, Steph. Byz. 503.; St. in Hispania Bactica, um die Saulen des

Hercules, wahrscheinl. Ceret, a. Mzen; j. Sera od. Cera.

Xcrogypsus, Ξηςογυψος, Anna Comm. VII.; Fl. in Thracien, fällt nicht weit von Heraclea in die Propontis.

Xerrene; s. Derxene.

Xilia; s. a. Zilia; s. Arzilla.

Ximene, Ξιμενη, Eustath. in Dionys. in Huds. G. M. IV, 138.; Landsch. in Pontus, wo der Fl. Halys entsprang, welcher dann ihre südwestliche Grenze machte.

Xiphene; s. Ziphene.

Xiphonia, Ειφωνία, Steph. Byz.

503.; St. auf der Ins. Sicilien.

Xiphonia, Ξάφωνια, Straho VI.; e. Landspitze auf der Sidseite derselben Ins., und an der Nordseite eines Meerbusens, der gegen Syracus hin liegt, wahrscheinl. das Taurus prom. bey Ptol.; j. Capo di St. Croce. — Hier ist auch der Hafen

Xiphonius, Ειφωνείος λιμην, Scyl.

in Huds. G. M. l, 4., zn suchen; vergl. Mannert IX, 2; 304.

Xoana, Ξοανα, Ptel.; St. in Indien diesseit des Ganges.

Xodrace, Εοδοακη, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges.

Xoes, Zons, Steph. Byz. 504.; Xois, Zois, Strabo XVII.; Ptol.; Ins. u. St. in Aegypten, im Xoites Nomos, Plin. V, 9., od., n. Strabo, im schennytischen Nitnündung Mannert X, 571 hält es für das Papremis bey Herodot.

Xuthia, Ξουθια, Diod. Sic. V, 8.; Steph. Byz. 504.; Gegend od. St. um Leontini in Sicilien, viell. selbst älterer

Name von Leontini.

Xylenopolis, Plin. VI, 23.; St. in Gedrosien, von Alexander erbaut, u. früh schon wieder zerstört; viell. s. n. Hyala.

Xyline, Ξυλινη, Ptol.; Flecken, etwas nordl. vom Fl. Arcadis in Colchis, bey Scylax, wahrscheinl. Limne, Λιμνη πολις.

Xyline come, Liv. XXXVIII, 15.; Flecken in Asien, zw. Pamphylien u. dem B. Taurus,

Aylines, Zultives, Ptol.; Volk im Innern von Libyen.

Xytopolis, Ξυλοπολις, Ptol.; St. in Macedonien, in Mygdonia.

Xylus, Zvlos, Steph. Byz. 504.; St. in Carien.

Xymethus, Ξυμηθος, Ptol.; St. in

Cyrenaica.

Xynia, Zvvia, Steph. Byz. 504.;

Yyniac, Liv. XXXII, 13; XXXIX, 36.;

St. in Thessalien. — Einw. Xynivi, Polyb.; Steph.

Xystis, Zvozig, Plin. V, 29; Steph. Byz. 504; St. in Carien. — Einw. Xy-

stiani

### Y.

Ytumna; s. a. Itumna, s. Icanna.

Yungus vicus; s. Vungo.

Z.

Zaanan, Mich. I, 11.; Zenan, Jos. XV, 37.; St. im Stamme Sebulon in Palästina.

lästina. Zaanannim, Jos. XIX, 33.; St. im

Stamme Naphtali. Zaaram, Zaagaμ, Ptol.; St. im glückl. Arabien.

Zaba; s. Zabe.

į

Zaba, Zabae, Zaβaı, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, auf der Ostküste des bengalischen Mbsens; j. Ligor. Zabas; s. Diabas u. Caprus. Zabatus major; s. Lycus. Zabatus minor; s. Caprus.

Zabda; s. a. Bezabde. Zabdicenc, Amm. Marc. XXV, 7.; Babdicenc, Εαβδικηνη, Zosim.; Geg. in Mesopotamien um die St. Zabda oder

in Mesopotamien um die St. Zabda oder Bezabda, wurde unter Jovian den Persern abgetreten. — Einw. Zabdaei, Ζαβδαιοι, bey Sozomenus.

Zabe, Zαβη, Procop. Vand. II, 20.;

Landsch. in Mauretanien, deren Hptst. Sitifis war, auch ein O. in dieser Gegend führte den Namen Zabe, Zuba, Not. Imp.; Zabi, Itin. Ant. 30.

Zabeces; s. Zaveces.

Zabi; s. Zabe.

Zabida, Ζαβιδα, Steph. Byz. 285.; Flecken im Innern des glückl. Arabiens.

Zabiona, Diod. Sic. III, 72.; St. in Libyen, bey welcher Bacchus ein furchtbares Ungehener tödtete.

Zabram, Ζαβοαμ, Ptol.; St. im glückl. Arabien, am arabischen Mbsen. Hptst. der Cynacdocolpitae.

Zabulon; s. Sebulon.

Zacantha; s. Saguntum. Zacatae, Ζακάται, Ptol.; Volk in Sarmatien, um die Quellen des Tanais.

Zachar, Agathias IV.; Festung in Colchis.

Zăcynthus, Zaxvi90s, Hom. Od. IX, 24; XVII, v. 123.; Herod. IV, 195; VI, 70.; Scyl. in Huds. G. M. I, 16.; Thuc. VII, 57.; Polyb. V, 4; Liv. XXXVI, 31.; Strabo X.; Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Paus. VIII, 24.; Ptol.; Itin. Ant. 524.; Insel au der Küste von. Elis im ionischen Meere, in den frühesten Zeiten zum Reiche des Ulysses gehörig, später den Atheniensern unterworfen, endlich von den Römern zur Prov. Epirus gezogen. Die Ins. war nicht groß, aber fruchtbar und besonders waldreich; j. Zante. - Die Hptst. u. früher die einzige der Insel war Zacynthus, angelegt von Zacynthus, dem Sohn des Dardanus, mit einem Castell Psophis, Ψωφις, genannt; j. Zante.

Zacunthus, Steph. Byz. 286.; s. a.

Zacantha, s. Saguntum. Zacynthus, Steph. Byz. a. a. O .; St. in Libyen, auch Zacynthia genannt. Zadadrus, Zababoos, Zaradrus, Ptol.; Fl. in Indien diesseit des Ganges.

Zadracarta, Arrian. Exped. Alex. III.; St. in Hyrcanien.

Zadris; s. Sarapana.

Zagacupada; s. a. Gazacupada.

Zagatis, Arrian. Peripl. in Huds. G. M. I, 7.; Fl. in Colchis, fallt in den Pontus Euxinus, zw. Athenae u. Anchiali regia.

Zagazama, Tab. Peut.; s. a. Sacazama.

Zagerac, Plin. VI, 29.; Volk in Acthiopien.

Zagira, Zayeiga, Ptel.; St. im Innern von Paphlagonien.

Zagmais, Zayuais, Ptol.; St. im Inneru des wüsten Arabiens.

Zagora, Zaywoga, Arrian. Peripl. P. E. in Huds G. M. I, 15.; Zacoria, Tab. Pent.; St. in Paphlagonien, am Pontus Euxinus, zw. dem Halys u. Sinope.

Zagrus, Zαγοος, Polyb. V, 44.; Plin. VI, 27.; Ptol.; Zagrius, Ζαγοιος, Strabo XI.; Zweig des Taurus, der von Cilicien aus östl. läuft u. an der Grenze Mediens mit einem andern Arm zusammenstößt. Doch scheint Ptol. den Namen in einer engern Bedeutung zu nehmen; j. Tag Aiaghi.

Zagylis, Zayvlis, Ptol.; Flecken in Libyen, an der Küste des libyschen No-

mos

Zaitha; s. Zautha.

Zalace, Zalaxy, Ptol.; St. in Medien in einiger Entfernung von der Küste, am Fl. Amardus; j. Langarud (?)

Zalacum, Zalaxov, Ptol.; Mauretania Caesariensis, unterhalh des Laufs des Chinalaph; j. Vanescris oder Wanashrise.

Zalapa, Ζαλαπα, Ptol.; St. in Africa propria, südl. von Adrumetum.

Zalecus, Zaliscus, Zalnxos, Za-ALGROS, Marc. Heracl. in Huds. G. M. I, 73.; Ptol.; unbedeutender Fl. in Paphlagonien, nordwestl. von Halys.

Zaliches, Zalizns, Hierocl. 701.; St. des Helenopontus im Innern von Paphlagonien, vermuthl, am Fl. Zalecus.

Zaliscus; s. Zalecus.

Zalissa, Zaligga, Ptol.; St. in Theria Asiatica, an der Grenze von Albanien, am Fl. Kyrus.

Zalmon, Jud. IX, 48.; Ps. LXVIII, 15.; Berg, zum Geb. Ephraim gehörig,

nicht weit von Sichem.

Zama, Zana, Polyb. XV, 5.; St. im innern Byzacium, 5 Tager. westl. von Carthago, zw. Naraggara u. Sicca Veneria, wo Hannibal vom Scipio geschlagen wurde, wahrscheinl. Azama bey Ptol. Diese St. ist, n. Mannert, zu unterschei-

Zama, Zαμα, Sallust. B. J. 60. 61.; Hirt. B. A. 91.; Strabo XVII.; Zama Regia, Zamareigia, Tab. Pent.; feste volkreiche St. im Innern von Byzacium, gewölinl. Residenz des Königs Ju-ba; Strabo bezeichnet sie als zerstört, Plin. aber (V, 4) führt sie unter dem Namen Zamense oppidum, als freye St., auf; sie ist noch vorhanden unter dem Namen Zowarin, südöstl. von Keff.

Zama, Zαμα, Ptol; Tab. Peut.; St. im nördl. Theile des eigentl. Cappadociens, nalie an der nordwestl. Grenze, 6 geogr. Meil. nordwestl. von Saruena.

Zama, Zαμα, Ptol.; St. in Mesopotamien unterhalb Edessa.

Zama, Zamac fons, Plin. XXXI,

2. ; Vitruv. VIII, 4.; Quelle in Africa, wahrscheinl. bey der St. Zama.

Zamamizon, Ζαμαμιζων, Ptol.; St. in Africa, in Zeugitana, zw. der St. Thabraca u. dem Fl. Bagradas.

Zama Regia; s. Zama. Zamareni, Plin. VI, 28.; Volk im glückl. Arabien.

Zamazi, Zauagor, Ptol.; Volk in Innern von Libyen, zw. den Bergen Mandrus u. Sagapola.

Zamensc oppid.; s. Zama.

Zames, Zametus, Ζαμητος, Ptol.; B. im glückl. Arabien.

Zamirae, Zauigai, Ptol.; Volk jenseit des Ganges in Indien, am Berge Macander,

Zamnes, Plin. VI, 29.; St. in Aethiopien.

Zanaatha, Ζανααθα, Ptol.; St. im petracischen Arabien.

Zanclē, Ζαγκλη; s. Messana. Zancs, Ζανες, Procop. Aed. IV, 6.; eine stark befestigte St. in Ober-Moe-

Zania, Zavia, Ptol.; St. im Innern

von Medien.

Zao, Plin. III, 4.; (n. einigen Ausg.) Vorgeb. in Gallia Narbonensis; j. C. dc la Croisette; andere Ausgaben des Plin. lesen Citharista.

Zapavortene regio, Plin. VI, 16.; Gegend in Asien; andere Ausgaben lesen Apavortene s. d. W.

Zaphon, Jos. XIII, 27.; St. im Stamme Gad.

Zara, Itin. Ant. 207.; O. im nordl, Theile von Klein-Armenien.

Zara, Jos. Ant. XIII, 3.; St. der Moa-

biter in Arabia petraca. Zaradrus; s. Zadadrus.

Zaragardia, Zosim.; kl. St. in Mesopotamien.

Zarai, Zarat, Itin. Ant. 35.; Zaras, Tab. Pent.; St. im Innern von Numidien, zw. Lamasbaa u. Predices.

Zarama; Zagaua, Ptol.; St. im In-

nern von Medien.

Zarangae; Plin. VI, 23.; Zarangi, Ζαραγγοι, Arrian. exp. Alex. VI, 27.; Zarangaei, Arrian. l. c. III, 25.; derjenige Theil der Drangae, welcher nordöstl. vom Gebirge, in Draugiana.

Zaranis, Zagavis, Ptol.; St. im Innern von Medien,

Zarat; s. Zarai.

Zarattka, Ζαρατθα, Ptol.; St. in Mauretania Caesariensis.

Zarax, Ζαραξ, Polyb. IV, 36.; Zarex, Ζαρηξ, Ptol.; Steph. Byz. 286.; St. an der Küste von Laconica mit einem

Hafen, nördl. von Epidaurus, wurde von den Spartanern völlig verheert, aber wieder hergestellt. — Südl. davon war das Gebirge Zarex, Ζαοηξ, Ptol.; ein Theil derjenigen Gebirgskette, welche sich durch das östl. Laconica zicht.

Zarethae, Zaretac, Ptol.; eine scythische Völkerschaft diesseit des Imaus.

Zarex; s. Zarax.

Zariaspa; s. Bactra.

Zariaspes, Zariaspis; s. Bac-

Zarmigethusa, Zarmisagethusa, Zarmizegethusa; s. Augusta Dacica.

Zarpath, Zarphat; s. Sarepta. Zarthan, Jos. III, 16.; 1. Reg. VII, yiell. Zarthana, I. Reg. IV, 12.;
 in Samaria, in der Nähe des Jordan, Zaruana, Zαgovανα, Ptoi.; St. in Grofs-Armenien.

Zarytus, Zarrhytus; s. Hippo Diarrhytus.

Zathua, Zadova, Ptol.; St. in Groß-Armenica.

Zautha, Zavθa, Zos. III, 4.; Zai, tha, Anm. Marc. XXIII, 17.; St. im südl. Theile von Mesopotamien, nahe bey Dura. Entweder hier oder in Dura war dem Kais. Gordian, nach seiner Ermordang, ein Denkmahl errichtet; j. Zaxosultan n. Reich

Zeboim, Neh. XI, 33.; St. im Stam-

me Benjamin.

Zeboim, Gen. X, 19; XIV, 2; Deut, XXIX, 22; Hos. XI, 8.; St. im Thale Siddim, theilte das Schicksal von Sodom u. Gomorrha.

Zechi; s. Isechi. Zeeritae, Ζεηφιται, Ptol.; Volk im

glückl. Arabien.

Zela, orum, Zηλα, Strabo XII.; Ptol.; Ziela, Plin. VI, 3.; Hirtius de B. A. 72.; Zeleja, Dio Cass. XLII.; Flecken im Innera von Pontus, von Pompejus zur St. erhoben, auf einem künstl. Hügel. Hier schlug Mithridates die Römer unter Triarius, Caesar den Pharnaces, und von hier aus schrieb er nach Rom: veni, vidi, vici. Die St. lag sudostl., nicht weit von Amasia, östl. von Tavinm; j. der Flecken Zile oder Ziel.

Zela, Jos. XVIII, 28.; 2. Sam. XXI,

11.; St. im Stamme Benjamin.

Zela; s. Flaviopolis Zelasium, Liv. XXXI, 46.; s. a. Phalasia.

Zeleja; s. Zela. Zeleja, Zelia, Ζελεια, Hom. II. II, 821.; Strabo XIII.; Plin. V, 32.; Steph. Byz. 287.; St. in Trons, am Fuse des Ida, am Fl, Aesepus, gehörte zum Gebieto von Cyzicus; viell. s. a. Germa.

Zeles, Zelis; s. Arzilla.

Zelia: s. Zeleja.

Zelitis, Strabo XII.; Landsch. in Pontus, die Umgegend von Zela, grenzte südöstl, an das Gebiet von Amasia.

Zella, Zella, Strabo III.; Ort in Africa propria in der Gegend von Ruspina u. Thapsus.

Zellia, Paul. Diac. L. IV, 40.; Bezirk in Ober-Pannonien; j. Cilley. Zelzach, 1. Sam. X, 2.; St. im

Stamme Benjamin,

Zemari, Gen. X, 18.; e. cananitische Völkerschaft, die in der Gegend von Simyra in Phoenicien gewohnt haben soll.

Zemarim, Jos, XVIII, 22.; St. im Stamme Benjamin, südl. von dem gleichnamigen Berge (2 Chron. XIII, 4), zum Geb Ephraim gehörig.

Zenan; s. Zaanan.

Zengiza, Ζηγγιζα, Zengisa, Ptol.;

Vorgeb. in Acthiopien,

Zenobia, Procop. Pers. II, 5.; Aed. II, 9.; St. in Syrien, in der Prov. Chalybonitis, 3 Tager, von Sura u. eben so weit von Chabora; j. Zelebi, Seleby, ein verlassener Ort.

Zenobii insulae, Arrian. Peript. M. E. in Huds. G. M. I, 19.; Ptol.; eine Anzahl kleiner Inseln im indischen Ocean u. zwar, nach Ptol., dem sachalitischen Mbsen gegenüber.

Zenodori, Cenodori domus; s.

Lysaniae domus.

Zenodotia, Plut. Crass.; Zenodotium, Ζηνοδοτιον, Dia Cass. XL, 12.; Steph. Byz. 289.; ein Castell im nördl. Theile von Mesopotamien, bey Nicephorium, zw. dieser St. u. Ichnae.

Zenonis Chersonesus; s. Cherso-

nesus Zenonis.

Zephatah, 2, Chron. XIV, 9.; Thal im sidwestl. Theile des Stammes Juda, bey der St. Maresche, wo Assa, König von Juda, einen Fürsten der Cuschiten schlug.

Zephath, Jud. I, 17.; St. im Stam-

me Simeon.

Zephyra; s. Halicurnassus.

Zephyrc, Mela II, 7.; Plin. IV, 12.; Insel im Mittelmeere, n. Mela bey Creta, n. Plin. bey Sammonium.

Zephyria; s. Melos u. Zephyrium, Zephyrium, Zequolov, Strabo XVII.; Flocken mit einer Rhede in Cyre-

Zephyrium, Straba XVII.; Ptol.;

Landspitze in Cyrenaica, nordwestl. von

Zephyrium, Strabo XIV.; Ptol.; Vorgeb. u. Stdchen in Cilicien, westl. von Soloe u. dem Fl. Cydnus; an der Mdg des Calycadnus lag ein gleichnam. Vorgeb., nach Strabe und dem griech. Texte des Ptol.

Zephyrium, Ptol.; Vorgeb. auf der Ostkuste von Creta, zw. Heraclium und

Olus; j. Sidera n. Reich.

Zephyrium, Ptol.; Zephyria, Strabo XIV.; kl. Vorgeb. auf der West-

küste der Ins. Cypern.

Zephyrium, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. 1, 15.; Ptol.; Vorgeb. in Paphlagonien mit einer gleichnam.

Zephyrium, Ptol.; Zephyrius, Scyl. in Huds. G. M. I. 43.; Hafen an der Küste von Pontus; j. Zafra.

Zephurium, Strabo VI.; Ptol.; Itin. Marit, 490.; Vorgeb. an der Ostkuste von Bruttium, nebst einem gegen die Westwinde gesicherten Hafen; j. Capo di Brussano.

Zerbis; s. Lyons.

Namadus.

Zereda, 1. Reg. XI, 26.; 2, Chron. IV, 17.; St. im Stamme Manasse.

Zerna; s. Colonia Zernensium. Zernensium Colonia; s. Colonia

Zernensiam. Zerogere, Zηφογεφη, Ptol.; St. in Indien diesseit des Ganges, östl. vom Fl.

Zervae, Itin. Ant. 322,; Zirimae, Tab. Pent. ; St. in Thracien, auf der Str. v, Dyrrachium nach Byzanz; j. Zernitz.

Zerynthus, Znguvvos, Lycophr. v. 77.; Steph. Byz. 289.; Apollinis Zerynthi templum, Liv. XXXVIII, 41.; St. u. Höhle in Thracien, an der Grenze des Gebiets der Aeni,

Ptol.; Vorgeb. in Zetha, Zeida, Africa in der Gegend der Syrten.

Zethis, Zetis; s. Salmunti. Zetta, Hirtius B. Afr. 68. 74.; St.

in Byzacene, nahe bey der St. Vacca.

Zcudracarta; s. Carta. Zeugis, Isidor. Hisp. XIV, 5.; Aethicus cosmogr.; Zeugitana regio, Plin. V, 4.; Marcian, Capella; ein Theil vom eigentl. Africa, der sich vom Fl. Tusca bis an das Vorgeb. des Mercur, von W. 1. O. erstreckte, u. vom Meere bis an die Geb., welche ihn von der großen Wüsten. von Byzacene trennten; dieser Theil war Africa im engsten Sinno bey den Alten.

Zeugma, Ζευγμα, Ptol.; St. in Da-

Zeugma, Zevyua, Polyb. V, 43.;

Strabo XVI.; Plin. V, 24. 45.; Dio Cass. XI.; Lucan. VIII, v. 235.; Itin. Art. 185. 189.; St. in Commagene, am Emphrat, zw. Samosata u. Europus, we ein Haupt-übergang über den Euphrat war, u. vom Alexander eine Brücke über den Flußgebaut worden seyn sollte; j. Tseheschme n. Reich.

Ziata, Amm. Marc. XXIX, 6.; Castell in Mesopotamien, in der Nachbarsch. des Tigris; Reich, hält es für Carcathio-

certa; j. Kartpurt. Zichi; s. Zinchi.

Ziclag; s. Secela.

Ziddim, Jos. XIX, 15.; St. im Stamme Naphthali,

Ziela, s. Zela.

Zigae; s. a. Zygi.

Zigana, Itin. Ant. 216.; Ziganne, Not. Imp.; Frigidarium, Tab. Pent.; O. in Armenien, auf der Strafse von Trapezunt nach Satala.

Zigere, Plin. IV, 11.; St. im Innern von Thracien; nahe an der Grenze von

Nieder-Mösien.

Zigira, Ζιγειφα, Ptol.; St. im eigentl. Africa zw. der St. Thabraca und dem Fl. Bagrada.

Zilia, Zilia, Ptol.; Zilis; s. Ar-

Zilmissus, Macrob. I, 18.; Hügel In Thracien mit einem Tempel.

Zimara, Ζιμασα, Ptol.; Itin. Ant. 208.; Tab. Peut.; St. in Klein-Armenien, auf der Str. von Satala nach Melitene, nördl. von Sabus, in der Nähe des Berges Capotes, 12 Meilen vom angebl. Ursprung des Euphrat, vielmehr vom da, wo der östl. u. nördl. Hptarm sich vereinigen.

Zimiri, Plin. XXXVI. 16.; Landsch. in Aethiopien, wo man eine Art von

rothem Magnetstein fand.

Zimyra, Ζιμνοα, Ptol.; St. in Aria. Zincha, Ζιγχα, Strabo XVII.; St. in Africa, im Kriege des Caesar gegen Sci-

pio zerstört.

Zinchi, Zicchi, Zixzoi, Arrian Peripl. P. E. in Huds. G. M. I, 19.; Zecchi, Znxzoi, Procop. G. IV. S.; Volk im asiatischen Sarmatien, an der Küste des schwarzen Meeres.

Zingis, Ziyyış, Ptol.; ein Vorgeb. an der Südostküste von Africa, unterhalb

Opone; j. Cap del Gada.

Zioberis, Curtius VI, 4.; s. Stiboc-

Zion, Sion, Σιων, bezeichnet, im weitern Sinne, die Hügelkette, auf welcher Jerusalem stand, im engern Sinne aber die höchste Spitze derselben, auf welcher die Burg Davids stand (Jos. B. J. VI, 6), vergl. Hierosolyma. Zior, Jos. XV, 54.; St. im Stamme

Ziph, I. Sain. XXIII, 14. 15.; Wüste in Palaestina, in welcher David sich verharg.

Ziph, Jos. XV, 24.; St. im Stamme Juda, auf der Südseite; eine andere gleichnam. St. lag in derselben Gegend in der Nähe des B. Carmel, Jos. XV, 54.

Ziphar, Zigag, Ptol.; B. im Innern

von Aethiopien.

Ziphene, Ζιφηνη, Jos. Ant. VI, 13.; Xiphene, Steph.; Ort in Palaestina, mit dem Beynamen nova.

Zippori, Zipporis; s. Diocaesa-

Ziras, Plin. IV, 11.; Flufs in Thracien.

Zirdava, Ziridava, Ζιφιδανα, Ptol.; St. in Dacien.

Zirimac; s. Zervac.

Zirma, Agathias IV.; Fl. in Asien, in der Nachbarschaft von Hyrcanien, um das Geb. Cardwehi.

Zitha, Ζειθα, Ptol.; Sitha, Zosim. III. 15.: St. in Mesopotamien.

III, 15.; St. in Mesopotamien. Ziza, Zιζα, Ptol.; Not. Imp.; St. im

Innern von Arabia Petraea.

Zizama, Plin. V, 5.; Fl. im Innern

Zizama, Plin. V, 5.; Fl. im Inner

Zizerus, Plin. VI, 23.; Fl. u. Hafen in Indien; man hält es für Muziris desselben Schriftst., s. d. W.

Zoan; s. Tanis. Zoar, Gen. IX, 22; XIII, 10; Jes. XV, 5.; Σηγωρ, LXX.; Ζωαρα, Jos. Ant. XIV, 2.; früher Hela, Gen. XIX, 20.; Zoaras, Heges. IV, 18.; Palmer, W. Tyrius hist. 22.; St. an der Südspitze des todten Mecres; j. Maſsra Gor el Szaphia n. Sectzen.

Zoaranda; s. Zoroanda.

Zoba; s.a. Aram Zoba; s. Aram Soba. Zobidae, Ζωβιδαι, Steph. Byz. 291.; Sobidae, Σωβιδαι, Ptol.; Volk in der Gegend von Carmanien.

Zoelae, Plin. III, 3; XIX, 2; St. in Hispania Tarraconensis, u. zwar in Asturien, nicht weit vom Ocean, durch

ihren Flachs berühmt.

Zoetium, Ζοιπίον, Zoetea, Zoiτea, Paus, VII, 35.; Zoiτeioν, Steph. Byz. 290.; St. in Arcadien, nordwestl. von Tricoloni, schon zu Paus. Zeiten größtentheils zerstört.

Zogocara, Ζογοκαφα, Ptol.; St. in

Grofs-Armenien.

Zomba, Anna Comnena; Fl. in Galatia, östl. von Amorium.

Zombis, Zouβis, Amm. Marc. XXIII, 6.; Steph. Byz. 290.; St. in Medien.

Zomuchana, Zopovzava, Zamuchana, Ptol.; St. in Aria.

Zone, Zovn, Herod. VII, 59.; Scyl. in Huds. G. M. I, 27.; Virg, Georg. IV, 520.; Mela II, 2.; Plin. IV, 11.; St. in Thracien, im Gebiete der Ciconii, hey einem gleichnamigen Berge od. Vorgeb. am acgacischen Meere.

Zonus, Plin. VI, 13.; Fl. der in das easpische Meer fiel; man hält diesen Namen für verschrieben st. Oxus.

Zoparistus, Ζοπαφιστος, Ptol.; St. in Klein-Armenien, diesseit des Euphrat, in Melitene.

Zor; s. Tyrus.

Zora, Jos. XV, 38.; Jud. XIH, 25; XVI, 31.; St. im Stamme Juda, im Gebiete von Eleutheropolis.

Zorambus, Ζωςαμβος, Zoromba, Ptol.; Fl. in Carmanien.

Zoriga, Zogiya, Ptol.; St. in Groß-

Zoroanda, Zoaranda, Plin. VI. 27.; Ort in Asien , im Gebirge Taurus, wo sich der Tigris unter die Erde ver-

Zoromba; s. Zorambus.

Zoropassus, Zogonaggos, Ptol.; St. in Cappadocien, zum Gebiete von Muria-

na gehörig. Zorzila, Zogętka, Hierocl. 674.; St.

in Pisidien,

Zoster, Zworng, Herod. VIII, 107.; Strabo IX.; Pausan. I, 31.; cine Erdzunge in Attica; Steph. Byz. 291 macht einen Isthmus daraus.

Zotale, Plin. VI, 16.; Bezirk in Asien, u. zwar in Margiana, vom Fl.

Margus durchschnitten.

Zoton, Plin. VI, 29.; St. in Acthiopicn.

Zuchabarus, Zevzαβαgos, Ptel.; B. im eigentl. Africa; wahrscheinl. s. a. Charitum mons, Herod, IV, 165.; an welchem der Fl. Cyniphus entsprang.

Zuchis, Zovyic, Strabo XVII.; Steph. Byz. 290.; St. u. See in Libyen, bey den Syrten, wegen ihrer Purpurfärbereyen berühmt; wahrscheinl, s. a. Chuzis bey Ptol.

Zugana, Zovyava, Ptol.; St. im glückl. Arabien, im Innern des Landes.

Zugar, Zovyag, Ptol.; St. im eigentl.

Africa, zw. den Fll. Bagradas und Tritan.

Zumi, Zovµoi, Strabo VII.; e. altes Volk in Germanien; Wilh. hält sie für die Rugier des Tac., Reich. sucht sie im erzgebirgischen Amte Wolkenstein, um das Stdchen Thum.

Zuphonac, Zovowac, Diod. XX, 38.; Volk in Numidien, in der Nachbarschaft von Carthago.

Zurachi, Plin. VI, 28.; Volk in Arabien. Zurmentum, Zovouevrov, Ptol.; St.

im eigentl. Africa, in Byzacena, súdl. von Adrunetum. Zurobara, Ζουφοβαφα, Ptol.; St. in

Dacien; j. Zombor n. Reich. Zurzura, Zovogovoa, Ptol.; St. in Grofs Armenien.

Zuthi, Zovoo, Chuthi, Ptol.; Volk in Carmanien.

Zuzidava, Zovijadava; St. in Da-

cien. Zydretae, Ζυδοηται, Zidritae, Arrian. Peripl. P. E. in Huds. G. M. I,

11.; Volk in Colchis, s. Ampreutae. Zygactes, Arrian. B. C. IV.; Fl. in Thracien bey Philippopolis.

Zygaena, Zvyawa, Ptol.; Zygena, Zυγενα, Steph. Byz. 290.; Ins. im nordl. Theile des arab. Mbsens, auf der Höhe der St. Berenice, nordwestl, von Jambo; j. Kubbet Jambo.

Zygantis, Zvyavris, Steph. Byz. 290.; St. in Libyen. - Linw. Zygantes, Herod. IV, 194., welcher dieses Volk an die Westseite des Secs Triton setzt.

Zyges, Zygis, Zvyeig, Ptol.; Volk in Marmarica, an der Küste des Mittel-

Zygi, Zvyos, Zygii, Strabe XI.; Steph. Byz. 290.; e. wilde Völkersch. im

Bosporus Cimmericus. Zygiana, Zvytava, Ptol.; Landsch.

in Bithynien.

Zygis; s. Zyges.

Zyg opolis, Ζυγοπολις, Strabo XII.; Steph. Byz. 290.; St. in Colchis, nach

Steph. im Lande der Zygi. Zygris, Zvyqis, Ptol.; Flecken in

Marmarica, westl. von Chetaea, in dessen Nachbarsch, die

100

Zygritac, Zvyoirai, Ptol., lebten. Zylophagus; s. a. Caphareus.

LIBUIOTHECA REGLA  $\operatorname{MONACE} XS1$ 

### **VERGLEICHENDES**

# VERZEICHNISS

DER

NEUEN MIT DEN ÄLTERN

GEOGRAPHISCHEN NAMEN.

PEGIA MONACENSIS.

## Vorbemerkung.

Schon in dem Vorworte ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass man in diesem erzeichnisse, wenn im Wörterbuche mehrere alte Namen für einen und densellen neuen Ort vorkommen, den üblichen, nicht den ersten gewählt hat, dass man erner eine Anzahl Namen sinden werde, welche nicht im Wörterbuche aufgeührt sind, weil keine bestimmte ällere Autorität für sie spricht; dennoch sind sie linählig üblich geworden und dursten daher hier nicht sehlen; sie sind mit einem ezeichnet.

Dagegen fehlen in der Regel diejenigen, die nur latinisirt sind, was nach folgenden, llgemein angenommenen Regeln (nach Krafts deutsch-lateinischem Wörterbuche; georaphischer Anhang) leicht geschehen kann, wenn es erforderlich seyn sollte. W und , im Anfange eines Wortes, werden in V und J verwandelt, die Umlaute ei, ö, ü i, o, u, die französischen Umlaute ai, ei, oi, oui in a, e, o, ue. Statt der Enungen

| ch, ack                   | setze man acum o | d. achium em setze man emum              |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------|
| d                         | — — adum         | en — ena                                 |
| gne                       | — — ania         | ence, en, enz - entia                    |
| illes                     | — — alia         | ent setze man entium                     |
| in, eine                  | ania, a          | nium er — era                            |
| ı                         | — — alium        | euil — — olium                           |
| m                         | — — amum         | ey - ia (bey Ländernamen)                |
| n                         | ania (l          | ey Länderna- eja (bey Ortsnamen)         |
| men) anum (bey Ortsnamen) |                  | m) feld setze man felda                  |
|                           | setze man antia  | fcls — — fclsa                           |
| r                         | aria             | ford — fordia                            |
| tz                        | - atium          | furt — furtum                            |
| t                         | — atum           | gart, garten, gorod, grod setze man gar- |
| u                         | — avia           | dia                                      |
| u                         | — — ovia         | gen setze man gia (bey Ländernamen) ga   |
| ux                        | - atium          | (bey Ortsnamen)                          |
| erg                       | — berga          | hausen, husen, hus setze man husa, hu-   |
| orn                       | — — borna        | sium                                     |
| urg                       | burgun           | haven — havia                            |
| , n, r,                   |                  | heim — hemium                            |
| ester, ci                 | hester — ce      | stria hofen — hofa, hovia, hovium        |
| orf -                     | - dorfium        | holm — holmia                            |
| orp -                     | - — dorpium      | holz — holtia                            |
| _                         | - a              | horst — — horstium                       |
| -                         | - as             | hut — hutum                              |
| ck -                      | - ecca           | wh, ig, ik setze man icum                |
| glia -                    | – elia           | ie — — ia                                |
| il, cille                 | — — elia         | igno — inium                             |
| in                        | — — inum         | im — — imum                              |

| in setze man inum its, itsch — icium, itium kirchen — querca land — landia leben — labia, leba mold — moldia mond, mont — montium mouth — muthum munde — munda o (in span. u. ital, Namen) um oglio setze man oleum | oux setze man osum ow — ovia pel, poli — polis que — ca sand — sanda stadt, städt setze man stadium stein setze man steinium stock — stochium thal — dalia, thalia wegen — vegia werth — verda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| ogne - onia                                                                                                                                                                                                         | y — ium                                                                                                                                                                                        |
| oise — — osia                                                                                                                                                                                                       | zell — — cella                                                                                                                                                                                 |
| oping opia                                                                                                                                                                                                          | zza — — fsa                                                                                                                                                                                    |

Zusammonsetzungen werden durch den Genitiv oder Datio gemacht, zuweilen ein Vocal des Wohlklangs wegen eingeschoben.

Die meisten Adjectiven endigen sich auf ensis; bey den Namen auf ena wird sis angehängt, bey denen auf husa u. a. anus, bey denen auf husium, dorpium, stadium inus, bey denen auf burgum, icus u. ensis.

Was den Gebrauch dieses Verzeichnisses betrifft, so ist noch zu bemerken, dass die Namen der Vorgebirge unter Cap, diejenigen Namen, welche mit San oder San et zusammengesetzt werden, unter San und San et zu suchen sind.

Aa, Fl. in Frankr., Agino. Au, Fl. in Westph., Alpha. Aa, Fl. in der Schw., Alpha. Aachen, St., Aquisgranum. Aadaya, Fleck., Castrum Fontarabiae. Aulen, s. Alen. Aumara, Fleck., Pnups. Aar, Fl. in der Schw., Arola, Arola. Aar, Fl. in der pr. Prov. Niederrh., Abrinca. Aaraki, St., Narthacium. Aardal-Fiverd, Mbsen, Ardalius sin. Abach, s. Abbach. Abancay, Fl. in Sud-America, Aban-Abano, Fleck., Aponum, Aponus. Ab-Arach, St., Saraca. Abaraner, St., Abaranum. Abascie, Fl., Glaucus. Abassi, Fl., Bactius. Abbach, Mktfl., Abacum. Abbeville, St. , Abbatis villa. Abcheron, St., Getara. Abecourt, Hapecourt, Flecken in Frankr., Alba citria. Abensperg, St., Abusina, Aventinum. Abenst, Abensee, Fl., Ampla. Aberdeen, New, St., Aberdona. \* Aberforth, St., Calcaria. Aberfraw, St., Gadiva. Abergavenny, Fleck., Abergonium. Abernety, Aberdorn, St., Abernethaca. Aberystwith, St., Aberistivum. Abesh, Abex, Küstenbz., Abaxia ora. Abiagrasso, Biagrassa, Dorf, Albiate. Abi Atrak, Fl., Socanaa. Abi-Kuren, Fl., Medus. Abiverd, Bez. in Pers., Apavareticena. Abo, St., Aboa. Abrantes, St., Abrantium.

Abrobania, Grofs-Schlatten, St. Auraria. Abrucena, St., Urci. Abrust, Fl., Abia. Abruzzo, Prov., Aprutium. Absel, Adzel, Gaujene, St., Adze-Abu- Aijan, Fleck., Copar. Abukecheid, St., Heroopolis. Abukir, Dorf, Canopus. Abusir, St., Busiris. Abutisch, St., Abotis. Ab-Zal, Fl., Copratas. Acapulco, Hafen in Mexico, Portus Aquae pulchrae, Acapulcum. Accar, St., Demetrias. Accomba, Fleck., Hypania. Aceglio, Fleck., Acellium. Acere, Ort, Acerrac. Acerenza, St., Acherontia. Acerno, Acierno, St., Acernum. Acerra, St., Acerrae. Achem, St., Acemum. Achin, Anchin, Abtey, Aquiscinctum. Achina, Echina, Echino, St., Echinus. Achmunein, Achmunim, St., Hermopolis Magna. Achonri, Fleck, Achada. Achrida, Ochrida, Giustendil, St., Achris. Achrida, See, Achridis Lacus. Achstedt, Ackstedt, St., Acsteda. Achtyrka, St., Achyrum. Acken, St., Aquae Saxonicae. Acle, St., Aclea. Aclybia, St. in Africa, Clypea. Acoba, Mktfl., Elcobatia. Acquapendente, St., Acula. Acqui, St., Aquae Statiellac. Acqs, Daw, St., Aquae Augustae. Acra Spandano, Ort, Metopon. Acre, St. Jean d'Acre, St., Aca, Acco.

Aire.

Acsarai, Fleck., Anazarba. Acsu, Fl., Ascanius. Acsu, See, Ascanius Lacus. Actamar, Wan, See, Arsissa. Actamar, Wan, St., Artemita. Adamans, Inseln, Maniolac. Adamspik, Berg, Malea. Adda, Fl., Abdua, Addua. Adel, Zeila, Königreich, Adelum Re-\* Adelsberg, Fleck., Pastoina. Aden, Adem, St., Adana. \*Adenburg, Aldenberg, kl. St. bey Coln, Brannesia. Aderno, St., Adranum. Adiazzo, Ajazzo, Ayas, St., Adjacium. Adige, Etsch, Fl., Athesis. Adilla, Bucht, Maesanites Sinus. \*Adlersberg, St. in Krain, Aquila montium. Admont, St., Ad Montes. Adon, Fleck., Adonum. Adonco, Fleck., Adoncum. Adour, Fl., Aturis, Aturus. Adour de Baudeau, Fl., Aturus Baudeanicus. Adour de Suebe, Fl., Aturus Silven-\* Adra, St. in Span., Abdara. Adramit, St., Adramytteos. Adriatisches Meer, Adria. \*Adribe, Fleck. in Ober-Aegypt., Crocodilopolis. Adschi-su, Fl., Stiboctes. Adsjerud, St., Arsinoe.
Aegeri od. Egere, Aquae Regiae. Aeger, Egeri- See, Egerius Lacus. Aclen, Aigle, Fleck., Ala. Aerding, Erding, St., Ariodunum. Aernon, Aernen, Fleck., Aragnum. Aethiopisches Meer, Aethiopicus Affenberge, Geb., Septem Fratres. Afka, Dorf, Aphaca. 'Agay, kl. Haten in Frankr., Agathenae portus. Agde, St., Agatha.
'Agedabia, Fleck. in Africa, Nasamo-Agen, St., Agenno. Ag-Jalon, St., Lysinia. Agher, St., Agbera. Aghirmisch - Daghi, B., Cimmerius m. Agia, St., Dium. Agio Lindi, St., Epidelium. Agio Mama, Ort, Olynthus. Agitaki, Aldea des Gorres, Ort, Commendum. Agla, St., Aeglac.

Aglar, Aquileja, St., Aquileja. Aglason-Bey, Sagalassus. Agnadel, Dorf, Agniadellum. Agnano, Bader, Anianae Thermac. Agnano, See, Anianis Lacus. l'Agno, Clanio, Fl., Clanius. Agobel, kl. feste St. in Africa, Victo-Agogna, Gogna, Fl., Albona. Agora, St., Agorum. Agosta, St., Augusta. Agout, Fl., Acutus, Agotius. Agra, St., Agara. Agram, Zagrab, Sagabria, St., Civitas Montis Graccensis. Agramela, Fl., Sperchius. Agrapha-Gebirge, Pindus. Agreda, St., Augustobriga.
Agreh, Fleck. in Kl.-Asien, Artane. Agri, Fl., Aciris. Agria, kl. St. in Ober-Ungern, Abieta. Agrimonte, Mktfl., Grumentum. Aguas, Ldsch., Aguarum Provincia. Agueda, St., Aeminium.
\*Agueria, Fleck. in Estremadura in Portugal, Aeminium. Ahun, St., Agedunum. Ai, Ay, St., Ageium. Ajaccio, St., Urcinium. Aichach, Aich, St., Aicha. Aichstadt, St., Aureatum.
Aiclo, Fleck in Neapel, Thyella. Aigle, Eigell, St. in der Schweiz, Aquilegia, Ala. Aigle, Vorgeb., Catharistes. l'Aigle, St. in Frankr., Ad Aquilas. Aiguebelle, Fleck. im franz. Dep. Aiguebelle, Montblanc, Aqua Pulchra. Aiguebellete, Ort unfern d. Rhone im Dep. Montblanc, Aquae Bellae. Aigue-Perse, St., Aqua Sparsa. Aigues, Eigues, Fl., Eigarns. Aigues - Chaudes, Quelle, Aquae Calidae. Aigues - Mortes, St., Aquae Mortuae. Aigues-Vives, St., Aquae Vivae. Aiguilles, Vorgeb., Acumn Caput. Aiguillon, St., Acilio. Ailah, Aile, St., Aelana. Ailesbury, Fleck., Aeglesburgus. Ain, Dain od. Ens, Fl., Danus. Ainadsjik, St., Neontichos. Ain-Carem, Ort, Acnon. Aindab, St., Deba. \* Aincghul, Fleck. in Kl.-Asien, Modra. Ainöd, Herrsch., Aineda. Air, Ayr, St., Acra. Aire, St. in Frankr., Dep. Pas-de-Calais, Acria. Aire, St. in Frankr., Dep. des Landes,

Adura.

Airolo, Eriels, Eriols, Orient, Orienz, St., Ariola. Airvault, Oirvaux, St. in Frankr., Aurea vallis, Aravallis.

Airy, Fleck., Airiacum. Aisne, Fl. in Frankr., Axona, Esna.

Aitona, Mktfl., Hitona. Aix, St. in Frankr., Dep. Bouches-du-

Rhône, Aquae Sextiae. Aix, St. in Frankr., Dep. du Mont-

Blanc, Aquae Gratianac.

Aja, Fl., Himella.

Aja, Kandjes-Borun, Vorgeb., Criu-

metopon,

Ajaccio, St., Adjacium. Ajaccio, Mbseu von, Adjacii Sinus.

Aja-Soluk, Aja-Juny, Feso, Fi-gera, Ort, Ephesus. Ajasse, Ort, Papyra.

Ajebbi, Fl., Sisar.

Akabet-Assalom, Ort, Catabathmus.

Akelo, Ort, Anchialus.

\*Akerman, St., Alba Julia. Akhenyn, St., Panopolis.

Akhissar, Croja, Mktsl., Crua. Akhissar, St., Thyatira.

Akker, St., Ker. Aklibia, Ort, Clupea.

Akmeschid, Mbsen, Carionites Sinus. Akmin, St. in Aegypt., Chemnis.

Ak-Scheher, St., Antiochia ad Pisi-

diam.

Ak-Serai, St., Garsavora. Aksher, St., Tetarium. Aksu, St. in Asien, Equius.

Ala, Fleck., Sarnae. Ala-Dagh, Geb., Taurus.

Alachi, Ort, Halae.

Alagoa, St., Alabon.

Alairac, Fleck., Castrum Alarici. Alais, Alez, St., Alesia.

Alajor, St., Sanisera. Alanches, St., Alantia.

Alanis, Fleck., Ancanicum. Alarcon, St., Ilercao.

Alassona, St., Oloosson. Alatri, St. in Ital., Alatrium. Alatyr, Alatur, St., Allatura.

Alayah, St., Coracesium. Alba, St., Alba Fucentia. Al-Bahri, Delta, Unter-Aegypten, Aegyptus Inferior.

Albani, Festg., Albania Nova. Albanien, Ldsch., Illyria.

Albano, St., Albanum.

Albaroches, St., Urbiaca.

Albasona, St., Scampa.

Albaxin, St., Albasinum. Albe, Alba, St., Alba Pompeja. Albe Julie, Carlsberg, Weissen-

burg, Festg., Alba Carolina.

Albek, St., Angulus Alpium. Alben, Monte del Carso, Berg u. Mktfl., Albanus.

Alben, Fl., Alpis.

Albengue, Albienga, St., Alba Ingannorum.

Albertone St. in Aegypt., Paraeto-

\* Albi, St. in Frankr., Albigae.
\* Albi, St. in Neapel, Alba Mursorum. Albis, Geb. in der Schw., Albius, Albisus.

"Albon, S .- Romaind', Flecken in Frankr., Castrum Albonis.

\*Albonol, Fleck. in Span., Sexitanum. Alboran, kl. Ins., Insula Erroris. Alborg, St., Alburgum. \*Albret, Labrit, St. in Frankr., Le-

poretum, Lebretum.

Albufera, Ldsee, Amoenum Stagnum. Albuquerke, Albuquerque, St., Albuquercum Americanum.

Albuquerque, St., Albuquercum.

Alcacar Ceguer, St., Alcasarium Parvum.

Alcacar de Sal, St., Alcasarium Salinarum

Alcacar de San Juan, Fleck., Alcasarium St. Joannis.

Alcacar Quivir, St., Alcasariam Magnum.

Alcacedo, Sal, St., Salacia.

Alcai, Geb., Alcaja.

Alcair, Cairo, St., Cairus Magna. Alcala de Guadaira, Fleck., Hieni-

Alcala de Henarcs, St., Complutum.

Alcala del Rio, Ort, Aquae Durae. Alcala la Reale, St., Alcala Regalis. Alcanizes, kl. St. in Arragonien, Alcanitium.

Alcuntura, St. in Span., Norba Cae-

Alcantara, Fl. in Sicil., Onobalas. Alcantarilla, Fleck., Alcantara.

Alcaraz, St., Alcaratium. Alcobaza, Fleck., Eburobritium.

Alcorrucen, Ort, Sacili. Alcoy, Fl., Sactabis.

\*Alcudi, s. Alicad.

\*Aldborough, St. in Engl., Isurium.
Al-Dschedur, Gegend, Gadaris.
Alece, kl. Fl., Halex.

Alen, Aalen, kl. St. in Schwaben, Ala, Alena, Julia Alensis.

'Alentejo, Prov., Provincia transtagana.

Aleppo, St., Alepum, Beroea.

Aleria, St., Alalia. Ales, St., Alesia. Alessano, kl. St., Alexanum. Alessio, Festg. Acrolissus; Lissus. Alesterofori, St., Gasorus. Aleth, St., Alecta. Alexandrette, Scanderun, St. Alexandria ad Issum. Alexandrie de la Paillie, Ales-sandria della Paglia, Stadt, Alexandria Statiellorum, a Palea. Alexandrien, Scanderia, Stadt, Alexandria. Alexandrowsk, St., Alexandrovium. Alfachs, Fleck., Tenebrium. Alfaques, Esfagues, St., Alfachusa, Ruspe. Alfidena, St., Aufidena, Alford, St., Alfordia, Alfredon, Fleck., Alfradonium. Algaiola, St., Balagnia. Algaria, Prov., Algarica. Algau, Ldsch., Alemannia propria. Alghier, Algher, St. in Sardinien, Algeria. Algier, St. in Africa, Algeria, Julia Caesarca. Algiro, St., Estiac. Alhama, St. in Arragonien, Aquae Bilbitanorum. Alhama, St. in Granada, Artigi. Aliaga, St., Leonica. \*Alicad, Alcudi, St. auf der Insel Majorca, Pallentia. Alicante, St. in Spanien, Lucen-Alicur, Ins., Ostcodes. Alidinella u. Mentech-Seli, Ldsch., Caria. Alioa, Aliola, kl. Ins., Aliadora. Alise, St. Reine d'Alise, Aliso, Dorf, Alesia.

Al-Khabur, Chabur, Fl., Aboras.

Alckmaer, St., Alcmaria.

Alla Schehr, St., Philadelphia.

Allenburg, St., Allae Castrum. Allenjoie, kl. St. in Frankr., Allanum Jovis. Aller, Fl., Alara.
\*Allier, Fl. in Frankr., Elaver. Allones, Fl., Vir. Almacarano, St., Almacharana. Almadan und Guadulcanal, Sisapon. Almagro, St., Almagram. Almaguer, St., Almagia. Almandralejo, Stadt., Almandrale-Almanza, St., Almantica. \*Almarazo, St. in Span., Lama. Almas, St., Alisca.

\*Almeda, kl. St. in Port., Alsena. Almelo, St., Almeloa. Almissa, Ort, Alminium. 'Almons, Fleck, in Kl.-Asien, Camana Pontica. Almudevar, Fleck., Bortina. Almunessar, St., Almunecara. Almunia, St., Nertobriga. Alne, Fl., Alaunus. Alp, d. rauhe, Geb., Alba. Alpen, Geb., Alpes. Alphen, Fleck., Albiniana Castra. Alprovoana, Geb., Leuci Montes. Alpuxarras, Geb., Alpuxari Montes. Alrick, Elrick, Fl., Elrica. Al-Said, Oberägypten, Acgyptus Superior. Alsen, dan. Ins., Alsa. Alsensund, Meerenge, Alsae Fretum. Alt, Olt, Fl., Aluta. Altai, Geb., Altajus Mons, Anarei Mon-Altamura, St., Lupatiae. Alt-Bagdad, St., Sitace. Alt-Bunzlau, St., Boleslai Fanam Vetus, Boleslavia vetus. Alt-Carleby, St., Carolina Antiqua. Alt-Castilien, Kgr., Castella Vetus. Alt-Katzenelnbogen, Mktfl., Cattimelibocum. Alt-Dongala, St., Primis Parva. Altena, St., Altenachium. Altenau, St., Altenavium. Altenbiesen, O., Juncetana domus. Altenburg, St. in Baiern, Atilia. Altenburg, St. im Herzogth. Altinb., Altenburgum. Altenburg, s. Korös Bangā. Altenburg, Obar, St., Ad Flexum. \* Altenhoven, St., Arrianum, Vetus Curia. Altenreif, Klost. in der Schw., Alta Ripa. Alten - Thaun, Ort, Tarnante. Altheim, St., Bragodunum. Alt-Mamora, St., Banasa. Alt-Medingen, St., Mesnium. Altmühl, Fl., Alemannus, Alimona. Altmühl - Münster, Kl., Alemani Menasterium. Alt-Navarin, Hafen, Pylus. Alto-Besco, St., Colophon. Alto-Rosco, Sec, Selenusia Palas. Alt-Oettingen, Mktfl., Hodingac. Alt - Ofen, Mktfl., Acincum. Altrip, St., Alta Ripa. Altstätten, St., Alterpretum. Alva - de - Tormes, St. in Span., Alba. Alverton, St., Albertonia.

Alvidona, Fleck., Levidona. Alwend, Geb., Parachoathras. Alzato, Fleck., Alciatum. Alzey, Alzheim, St., Alceja., Alzira, St., Sactabicula. Amack, Ins., Amagria. Amadabad, St., Armadabatum. Amadam, Hamadan, St. in Pers., Echatana, Amadia. Amal, St., Amalia. Amalfi, Melfi, St., Melphia. Amantea, St. in Neapel, Adamantia, Amantia. Amanze, Fleck. in Frankr. , Dep. Ober-Saone, Emaus, Amans. Amanze, Fleck. in Frankr., Dep. der Meurthe, Esmantia. Amarante, Fleck., Araducta. A Mare, St., Cupra Montana. Amasia, St., Amasea. Amasserah, Amastro, St., Amastris. Amato, Fl., Lamecus. Amaxichi, St., Leucas. Amaya, Fleck. in Span., Amagia, Aregia. Ambierte, St., Amberta. Ambleteuse, St., Ambletosa. Ambleve, Fl., Amblavia. Amboise, St., Ambacia. Ambournay, Ambronay, St., Ambroniacum. Amednagur, St., Omenogara. Amelia, St. im Kirchenst., Ameria. Amergo, St., Mergum. \* Amersfort, St. in Holland, Amifortia. Amersham, Mktfl., Agmundeshamum. Am-Hof, Mktfl., Curia Norici. Amienois, Landsch, in Frankr., Ambianensis ager. Amiens, St., Ambianum, Samarobriva. Ammerland, Bez., Ambria. Ammersee, See, Ambrae Lacus. Amol, St., Galla, Amolia. Amoneburg, St., Castrum ad Amanam, Ohmam. \* Amona, Fl. in Ital., Anemo. \* Amonde, Fl. in Schottl., Almon. Ampadere, Fl., Catarractes. Ampiglione, Ort, Empulum.
Amplepuis, Mktil., Ampliputeum. Ampugnani, Fleck., Ampuniana. Ampuis, St., Antea. Ampurdam, Bez., Emporiensis trac-Ampurias, St., Emporiae. Amsel-, Amserfeld, Campus Casso-Amstel, Fl., Amstela. Amsterdam, St., Amstelaedamum, Amstelodamum. Amu-Darja, Abu Amu, Fl., Oxus. Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Amur, Fl. in Albanien, Casius. Amy, B., Daedalia. Anaghelone, St., Anagelum. Anah, St., Hena, Anathan, Anathon. Anamba, Ins., Satyrorum insula. Anaphi, Ins., Anaphe. Ancenis, St., Angenisium. Anchediva, Ins., Angadiva. Ancona, Delegation, Marchia Anconi-Ancone, St., Acusio. Ancre, St., Ancora. Ancy le Franc, Ancyle, St., Anciacum. Andaguilas, Volk, Andaguili.
\*Andalusia, Prov., Vandalitia.
Andamans, Ins., Barussae Insulae. Andance, St., Andancia.
Andelle, Fl., Andelejus Fluvius.
Andelot, St., Andelous. Andelys, St., Andelagus.
\*Andenne, St. an der Mosel, Andana. 'Andeol, St. in Frankr., Dep. d. Ardeche, Burgias. Anderab, Fl., Bactrus.
Andernach, St., Antunnacum, Antenacum. Andes, Bergkette, Catenae Andium. Andoria, Lacd', See in Neapel, Lacus Androsen, St., Ardrosa. Andujar, St., Iliturgis. Andurvia, Ins., Caicandros. Anduze, St., Andusia. Anf - al - Hagiar, Cap Caruge, Bel Monte, Vorgeb., Dei Facies. Angelo-Castro, St., Ithoria. Angermannflodt, Fl., Angermannus fluvius. Angermannland, Prov., Angermannia. Angers, St., Andegava, Andegavum. Anghiere, St., Angleria. Angle, Fleck. im Dep. Herault, Angla Montana. Anglen, Ldsch., Anglia Minor. Anglure, St. in Frankr., Angledura Angouleme, St., Aequolesima, Icu-Angoumois, franz. Prov., Ecolesimus pagus. Angoury, St., Ancyra. Anguilla, eine der Antillen, Anguis. Anhalt, Fretth., Ascania Regio. Anhalt, Schlofs, Anhaltinum Vetus. 'Anjou, St. in Frankr., Castrum de Anjove. Anjou, chem. Prov., Andegavia. Annagious, Völkersch., Annacingi. Annandale, Ldsch., Annandia. Annebon, Ins., Annaboni Insula. Annecy, See, Anecius Lacus. 65

Arlon.

\* Arburg, St. in der Schw., Arolae

Annecy le Vieux, St., Annecium ve-Annecy, St. in Savoyen, Anecium. 'Ansbach, St., Onolsbacum. Anse, St. in Frankr., Assa-Paulini. Ansedonia, St., Cosa. Anseaunt, St., Angira.
Ansenae, St., Angira.
Ansea, St. in Armenien, Ansita.
Ansto, St., Ansloga.
Antakia, St., Antiochia.
Antaki, St., Attalia.
Antequera, St., Anticaria.
Anticquera. Anthil, Fleck., Antilia. Antibes, St., Antipolis. Antigoa, Ins., Antiqua. Antilodi, St , Coryne. Antimilo, Ins., Antimelos. Antiocheta, St., Antiochea super Cragum. Antiparos, Ins., Olearus. Antivari, St., Antibarum. Antoing, Mktfl., Antonia. Antrains, Entrains, Fleck. in Frankr., Interamnes. Antrodoco, Ort, Interocrea. Antrim, Fleck., Antrinum. Anvers, Antwerpen, St. in d. Niederl., Antverpia. Anza, Fl., Antia. Anzi, St., Anxia. Aosta, St., Augusta Practoria. Aoust, Fl., Ulda. Apenrade, St., Apenroa. Aplans, St., Pelontium. Appenzell, St., Abbatis Cella. Appleby, Ort, Aballaba. Apt, St., Apta Julia. Aquanile, Fl., Hylias. Aquapendente, St., Aquula, Acula. Aquataccio, Fl., Almo. Aquila, St., Avella, Aquila in Vestinis. Araba-Madfoun, Dorf, Abydus. Arabat, Ort, Heracleum. Arabhissar, St., Harpasa. Aracan, Reich, Argentia Regio; Sabara. Aracan, Fl., Cacosana, Tacosanna. Aracena, St., Laelia. Ara Cloudieh, St., Claudias. Arak, Karak, Hadsche, St., Ara-Aranyas, Stuhl Aranyensis Sedes. Aranyos, Fl., Aranus. Araquil, St. Aracillum. Aras, Fl., Araxes. Arau, St., Aravia. Arava, St., Arva. Arbe, Ins., Scardona. \* Arberg, St. in der Schw., Mons Aro-Arbois, St., Arbosia. Arbon, St. in der Schw., Arbor felix.

Burgus. Arc, Fl., Caenus. Are, Arche, Fl., Arcius. Arcadia, Mbsen v., Chelonaticus, Cy-parissus Sinus. Arcadien, St., Arcadia. Arcadion, Kloster, Arcades. Archangel, St., Archangelopolis, Michaelopolis. Archipelagus, Meer, Marc Aegaeum. Arcos, St. in der span. Prov. Sevilla, Aracosia. Arcos, St. in Arragonien, Arcobriga. Arcos de la Frontera, St., Arci. Arcs, les, Fleck., Castrum de Arcabus, Arcolium. Arcueil, Dorf, Arcus Julianus. Arda, Fl, Harpessus. \* Ar dek, kl. St. in Armenien, Artaxarta. Ardennen, Geb., Arduenna Silva. Ardfeart, St., Ardartum. Ardres, St., Ardea. Aremberg, St., Areburgium. Arena, Fl., Sossius. Arene, Fl., Erana. Arezzo, St., Arctium. Argagna, St., Orgia. Argau, St., Argoja. Argens, Fl., Argenteus. Argentan, St., Argentomum. Argentaro, Geb., Orbelus; Soardas. Argenteuil, Fleck, im franz. Dep. Scine u. Oise, Argentolium ad Sequanam. Argenteuil, Fleck. im franz. Dep. Yonne, Argentolium. Argentiere, St., Argentaria. Argenton, St., Argantomagus. Argivo Castro, Fleck., Phyle. Argo, St., Argi. Argo, Ins., Gaugad. Argova, St., Orgessum. Arguenon, Fl. in Frankr., Argenus. Argyle, Prov., Argathelia. Arhus, Stift, Aarhusius Comitatus. Ariano, St., Equus Tuticus. Ariccia, la Riccia, Ort, Aricia Nomoralis. Arichovo, St., Trajanopolis Thraciae. Arjona, St., Urcao. Arisch, El, St., Rhinocolura. Aritza, Fleck. in Bulgar., Ratiara. Arkel, Ldstr., Herculis Tractus. Arkiko, Areguer, St., Adulis. Arklow, Fleck., Arcloa. Arlberg, Geb., Arula. Arles, franz. St. im Dep. Bouches-da-Rhone, Arelas, Arelate. \* Arles, franz. St. im Dep. des Pyrenees Orient., Arulac. Arleux, St., Arensium. Arlodium. Arlon, St., Arelaunum.

Ar magh, St., Ardimacha: Armagnac, chem. franz. Prov., Armeniacensis Comitatus. Armançon, Fl., Armentio. Armenienstadt, St., Armenopolis. Armentieres, St., Armentariae. Arminacha, el Bostan, St., Comana Cappadocia. Armiro, St., Eretria Phthiotidis, The-Armuyden, St., Arnemuda. Arna, St., Andros. Arnaud Belgrad, St., Elyma. Arnaul, Küsten-Ins. u. Fleck., Militigeris, Melizigera. Arnaut Vilajeti, Prov., Albania. Arnay-le-Duc, St., Arnetium. Arnheim, St., Arecanum. Arno, Fl., Arnus. Arnstadt, St., Aristadium. Arokhage, Prov., Arachosia. Arolsen, St., Arothia. Aronches, St., Aranum, Arunci. Arondel, Arundel, Fleck., Aruntina. Arone, Fl., Larus. Arosen, Westeraes, St., Arosia. Aroun, Fl., Trisanton. Arpajon, St., Castra. Arpasu, Fl., Musis. Arpi, St., Argyripa, Arpi. Arqua, St., Arquatum. Arques, St., Arca.
\*Arran, Ins. bey Schottland, Glota. Arras, St., Atrebates, Atrebatum. \*Arriege, s. Auriege. Arroe, Ins., Arria. Arroux, Fl., Arrosius. Arsa, Fl., Arsia. Arsoffa, St., Resapha. Arsuf, St., Antipatris, Artu, St., Ambracia. Arta, Mbsen v., Ambracius sinus. Artesina Monte, St., Sergentium. Artingari, St., Agari Urbs. Artingari, Mbsen v., Argaricus sinus. Artois, ehem. Grisch., Atrebatensis comitatus. Arundel, s. Arondel. Arvaer Gespannschaft, District. Arvensis Comitatus. Arzen, St., Magnus Portus. Arzen, See v., Thospites.

Arzer-Palanca, St., Ractiaria.

Ascension, Ins., Insula Ascensionis. Aschach, St., Aschavia.

Arzignano, St., Arsignanum.

Arserum, St., Arzen.

Asben, Ldstr., Agisimba.

Aschaffenburg, St., Asciburgum, Schafnaburgum. Aschersteben, St., Ascania. Aschnagar, St., Massa. Aschwell, St., Magiovinium. Ascoli, St., Asculum Picenum. Ascoli de Satriano, St. in Neapel, Asculum Apulum. Asem Kalesi, St., Jassus. Asem Kalesi, Mbsen v., Jasias sinus. Asfun, St., Aphroditopolis. Asinara, Ins. bey Sardin., Herculis Asnah, Ort, Euphranta Turris. Asola, St., Acelum. Asow, St., Asovia, Tanais. Asow, Meer v., Macotis. Aspe, Thal im franz. Dep. der Nieder-Pyrenäen, Aspaluca. Aspe, O. in Span., Aspis. Asperen, St., Caspingium. Aspido, Fl. in Ital , Aspis. Aspra, Fleck., Casperia. Aspraspiti, St., Cirrha. Aspro, St., Coronta. \* Aspronisi, Ins. im Archipel., The-Aspro Potamo, Fl., Achelous. Aspropiti, Ort, Cyparissa. Assab, St., Adulis, Saba. Assens, St., Asnesum. Assimshire, Ldsch., Assinum. Assin, Fl., Itys. Assisi, St., Asisium. Assomption, St., Assumptionis Civitas. Assumptions-Insel, Anticosta, Assumtionis Insula. Astaco, Ort, Bolum.
Astarabad, St., Asterabatia.
Asti, St. in Piemont, Asta. Astorga, St., Asturica Augusta. Atbara, Tacazze, Fl., Astaboras. Atellar o, Fl., Elorum, Helorus. Attelucolo, St., Gortyna.
Atherey, St., Athenria.
Atherdee, Fleck., Atherda.
'Athies, Fleck. im franz. Dep. der Somme, Atheiae. Atok, Fl., Choaspes. Atrib, Dorf, Athribis. Attarus, Berg, Nebo. Attigio, Ort, Attidium. Attigny, St., Attiniacum. Aubagne, St., Albinia, ... Aube, Fl., Alba. Aubenas, St., Albenacium. Aubenton, St., Albantonium. Aubeterre, St., Alba Terra. Aubigni, Fleck., Albiniacum.

Aubonne, St., Aula Bona. Aubusson, St., Albucium. Auch, St., Augusta Ausciorum. Aude, Fl., Adax. Audenarde, St., Aldenarda. Aufnau, Ins., Augia. Auge, frz. Ldsch., Algia. Augsburg, St., Augusta Vindelicorum. Augst, Dorf bey Basel, Augusta Rauracorum. Aulps, St., Alpes, Alpium urbs. Aumale, St., Alba Mala. Auncau, Fleck., Aunus. Aunis, chemal, franz. Prov., Alaitensis Tractus. Auran, Schlofs, Laurana. Auras, St., Aurasium. Auray, St., Auracium.
Aure, Fl., Eura.
Aureille, Fleck. in Frankr., Teritias. Aurich, St., Auricum. Auriege, Fl., Alburacis. Aurigny, Origny, Ins., Riduna, Arica. . Aurillac, St., Anreliacum. Ause, Fl., Alsa. Aussig, St., Austa. Authic, Fl., Altilia. Autun, St., Augustodanum. Auvergne, frz. Prov., Alvernia. Auweghem, Fleck., Aldergemum. Auxerre, St., Autesiodorum. Auxi-le-Chatcau, St., Alciacum. Auxonne, St., Aussona.

\*Auzom, St. im franz. Dep. der Ober-Loire, Alsona. Ava, Landsch., Chavilah. Ava, Fl., Daonas. Avados-Ru, Ort, Ethopia.

Aballe. Avalon, Prov., Avallonia. Avanche, St., Avanticum.
\*Avaux, St. in Fr., Avallis villa. Aveiro, St. in Portugal, Averium. Aveiron, Nebenfl. des Tarn in Frankr., Avario. Avenay, St., Avenacum. Avenzo, Fl., Aventia. Averse, St., Atella. Avesnes, St., Avenuae. Avido, Dardanellenschlofs, Abydus. Avigliana, St., Aviliana, Ocelum. Avignon, St., Avenio. Avignonet, Mktfl., Avenionetum. Avila, St., Abula, Albicella. Aviles, St., Avilla. Avis, St., Avisium. Avon, Fl., Antona. Avranches, St., Abrincae. Awle, Fl., Leon. Awlon, St., Aulon. Axbridge, St., Axa. Ay, s. Ai. Ay, Fl., Evus. Ayamonte, St., Aymontium. Ayan, Küstenland, Aiania. Ayas, St., Acgae.
Ayc, auch Eay, Eye, Mktfl., Insula. Ayerbe, Fleck., Ebillinum. Aymarque, Aymargues, St., Armasanicae. Aymerins, St., Ameria. Ayr, Fl., Acrens. Ayton, St., Calydon.
Azelburg, Dorf, Augusta Castra. Azorische Inseln, Accipitrum In-

B.

sulae.

Raalbeck, s. Balbec.
Raba, St., Elaten.
Baba-Dagh, Ort, Vallis Domitiana.
Babasek, Mktll., Babina.
Babel, St., Byblus.
Bab-el-Mandeb, Mrenge, Babelmandelum Fretum.
Bab-el-Mandeb, Vorgeb., Palindromos.
Bab-el-Mandeb, Ins., Babelmandelia Insula.

State I .

Babenhausen, Mktfl., Castra Febiana.
Babolitza, St., Cariniana Vallis.
Bacaim, St., Bacenuum.
Bacano, St., Bacenum.
Bacchiglione, Fl., Medoacus minot.
Bacharach, St., Ara Bacchi.
Bacha, St., Basistis.
Bachia, St., Autianne.
Bacou, St., Batquianum.
Bacou, St., Barquianum.

Badajoz, St., Badia, Pax Augusta. Badalona, St., Baetulo.
Baden, St. in Oestreich, Aquae Pannonicae, Thermac Austriacac. Baden, St. in Baden, Aquae, Badena. Baden, St. in der Schweiz, Ad Aquas Helvetias, Thermae (Aquae) Helvetiae. Badenoch, kl. Ldsch., Badenacha. Badenweiter, St., Badenvilla. Badia, St., Abbatia. Badiah, Wüste, Arabia Descrta. Badkis, St., Bitaxa. Baeza, St., Batia, Biatia. Baffa, St., Paphos. Baga, St., Bacasis. Bagazásar, St., Laemocopia. Bagna Cavallo, Fleck., Ad Cabal-Bagnagar, St., Pitynda. Bagnagur, Hyderabad Golconda, St., Hippocura. Bagnarea, St., Balnea Regia, Balneum regis. Bagnasco, Fleck., Baniascum. Bagneres, St., Aquae Convenarum. Bagneres de Bigorre, St., Aquae Bigerronun. Bagneres-de-Luchon, St., Bagneriae Thermae. Bagni, Fl., Ocinarus. Bagni d'Albano, Quellen, Fons Aponi. Bagni di Ballicano, Ort, Aquac Calidae. Bagni di San Cantino, Quelle, Clusini Fontes. Bagni di Tridolino, Bader, Ciceronis Aquac. Bagni, Lago di, See in der Compagna di Roma, Lacus Albuneus. Bagnolo, St., Balneolum. Bagnols, St., Balnea. Bagnone, Mktfl., Bondelia. Bargras, Fleck. in Syrien, Pagrae. Bahharet Taberia, See, Genesaritis Bahr-bela-meh, Thal, Anydros. Rahr-cl-Abiad, Fl., Astasobas. Bahr-el-Akaba, Bucht, Elaniticus Bahr-el-Azak, Fl., Astapes. Bahr-el-Kolsum, Bucht, Heroopoliticus Sinus. Bahr Jusef, Festg., Hermopolitana Custodia: Bahraim, Ins., Baharima. Bahrein, Prov., Baharema. Bai von Kadhema, Busen, Leanites

Bai von Kerona, Busen, Messenius

Baia, St., Bajac. Baia de Cadix, Hafen, Gaditanus Por-Baiaria, Admirati, Fl., Eleuthe-Baiern, Bayern, Königr., Bajoaria, Bavaria. \*Baigneux, Fleck. in Frankr., Balneo-Bailleul, St., Balliola.
Baimot, St., Baimocium.
Bainbrieg, Ott, Glannobanta.
Baindt, Abtey, Hortus Floridus, Abbatia Bintersis.

Baircuth, St., Barnthum.

Bajeux, St. in Franke., Bajocum, Bajocassium civitas, Juliobona. . ... Bujon, St., Bagyona. Bajonne, St. in Spanien, Bajonna ad Miniam. Bajonne, St. in Frankr., Bajona. Bais, St., Batiana. Baktschiserai, St. in Taurien, Bac-Balagate, Prov., Balaguatae Regnum: Balagna, See, Palanta. Balaguer, St., Oleastrum, Bellega-rium, Valagnaria. Balasor, St., Cosamba. Balaton, See, Balatinus Sinus; Vol-Balbec, St., Baal-Hamon, Heliopolis. Balckhusen, St., Belgica. Baldenau, St., Belginum. Balfrusch, St., Oracana. Balk, Fl., Dargidus. Balkan - oder Tschengje - Geb., Haemus. Balkh, St., Alexandria Bactriana, Bac-Balliada, St., Corone. Balneas, St., Balanacae. Bulstal, Fleck., Balistella. Baltisches Meer, Mare Balticum. Baluclava, St., Symbolon. Bamberg, St., Babeberga. Bambig oder Mambeasch, Runen, Bambycc. Bambola, Ruinen, Augusta Bilbilis. Bamff, St., Banfia. Bangor, St., Bangertium. Bannolas, St., Aquae Calidae. Banub, St., Onuphis. Banz, Abtey, Bantum. Bapaume, St., Bapalma. Bar-le-Duc, St., Barium Ducis. Bar-sur-Aube, St., Bariam ad Albulam. Bar-sur-Seine, St., Barium ad Se-

quanam.

Bassigni, Ldsch., Bassinla,

Barabon, St., Berabonna. Baracoon, St., Baracura. Barady, Fl., Abana, Amana. Baranya, St , Baranivarium. Barbados, Ins., Barbata. Barbeaux, Abtey, Barbellum. Barbezieux, St., Barbecillum. Barby, St. u. Grisch., Barbium u. Barbiensis Comitatus. Barca, Gegend, Barcana Provincia. Barca, St., Barcaeorum Portus, Barcelona, St., Barcino. Barcelone, St. in Frankr., Barcino Vasconiae. Barcelonette, St., Barcinona. Barcelonette, Thal, Barcinonensis Vallis, Barcelor, St., Podoperura. Barcelos, Flecken, Barcelum. Barckshire, Grisch., Barcheria. Bardewick, Mktfl., Bardenuvicum, Bardiano, St., Bardacima. Bardinezza, Fl., Bardinetium. Barege, Thal, Baredgina Vallis, Barfleur, St., Barofluctum: Bargas, St., Pagrae. Bargeny, St., Berigonium. Barin, St., Parienna.
Barjols, St., Barjolium.
Barlenga, St., Berlenga. Barlette, St., Barolum. Baroche, St. in Indien, Baroca. Baroche, Fleck. in Frankr., Barocca. Barouth, St., Barygaza. Barraux, Festg., Barrana Arx. Barrow, Fl., Barrojus. Bars, Gespannschaft, Barschiensis Comitatus.

Barten, St., Bartonia,
Barth; Frstth., Bardensis Principatus.
Bartke, Fl., Bardia.
Bartke, Fl., Bardia.
Bartke, Fl., Barsisus,
Baruth, St., Berytus.
Barwic, St., Barcovicum,
Bas, Ins., Barsa.
Basel, St., Basilea.
Basel, St., Basilea.
Basento, Fl., Casuentus.
Basiento, Fl., Basentinus.
Basilica, Ort, Praesidium.
Basilica, Fleck., Sicyon.
Basilicata, Prov., Lucania.
Basilicata, Prov., Lucania.
Basilipotamo, Fl., Eurotas.
Basiluzza, Ins., Basilussa.
Basra Ferath Mellene, Ort, Forath.

Bassai, Fleck., Bassacum.
Bassain, St., Bassacum.
Bassano, Lago di, Vadimonis lacus.
Bassento, Fl. in Calabr., Casucutum.
Bassignana, Fleck., Augusta Batiernorum.

Bassigny, St., Bassiniacum, Bassora, St., Orchee. Basta, Ort, Bubastis. \* Bastan, St. in Klein-Asien, Bithy-Bastee, St., Bassea. Bastia, St., Mantinorum Oppidum, Mantinom, Bastogne, St. im Herzogth. Luxenburg, Bastonia, Bastonacum. Batecalo, Hafen, Mordula. Batemburg, St., Arx Batavorum. Bath, St., Aquae Solis, Bathonia. Batmonster, St., Bathmanasterium. Baton, Ins., Batonia Insula. Batron, Dorf, Bostra. Batsch, Gespannschaft, Bacsiensis Comitatus, Bauca, Mktfl., Bovillac.
Baugé, St. im franz. Dep. Maine und
Loire, Balgiacum. Bauge, Beauge, St. im Dep. Mayenne und Loire, Balgium, Baugency, St. Balgenthemm.

Baugerais, Abtey, Bangerium.
Baume, Baumes-les-Dames, St.,
Balma.
Bauron, St., Dicaca.
Bautzen, St., Budissa.
Bauvignes, St., Bovinae.
Baux, Fleck., Baltium.
Bavano, Fl., Cercidius.
Bavay, Mktfl., Bacacum Nerviorum,
Bagacum.
Bayern, s. Baiern.
Bayern, s. Baiern.
Bayeux, St., Araegenus, Bajocae.

Bayona, Hafenort in Span., Abobrica,
Adbriga.

Bayonne, St. in Frankr., Lapurdum,

Bajona.

Bayonische Inscln, Deorum Insulae,

Bajonae Ins.

Baza, St., Basti.

Bazadois, Bez. in Frankr., Vasatensis

Bazas, St., Civitas Vasatica, Vasatac. Bazieges, St., Badera. Bazilbah, Ort, Sicilibra.

Baziluzzo, Ins., Heracleotes.
Bearn, Landsch, in Frankr., Benecharnia.

Beaubec, Abtey, Bellus Becus, Beaucaire, St., Bellicadrum, Belloquadra.

Beauce, chem. franz. Prov., Belsia. Beaufort, St., Bellefordia. Beaujou, St., Baujovium, Bellus jocus. Beaujolois, Landsch., Bellijocensis Ager.

Balgency Balgentiacum

Beaulieu, St., Bellus Locus ad Li-Beaulieu, Fleck. im franz. Dep. Vendée, Bellus Locus.

Beautieu, St. im Dep. Correze, Bellus Locus ad Duraniam.

Beautieu, St. an d. Indre, Bellus Locus ad Ingerim.

Beaumaris, St., Bellomariscus. Beaumont, St. in d. niederl. Prov. Hennegau, Bellomontium.

Beaumont, St. im franz. Dep. Ober-Garonne, Bellomontium.

Beaumont-en-Argone, St. im franz. Dep. des Ardennes, Bellomontium in Argona.

Beaumont-le-Roger, St. im franz. Dep. de l'Eure, Bellomontium Rogerii. Beaumont - le - Vicomte, St. im franz. Dep. de la Sarthe, Bellomon-

tium Vicecomitis. Beaumont - sur - Oise, St., Bellus

Beaune, St. im Dep. Cote d'Or, Belna,

Vellaudunum. Beaune, Fleck. im franz. Dep. Loiret, Belna.

Beauport, Meerb., Formosa Statio. Beaupré, Bleck., Bellipratum. Beaupreau, St., Bellopratum. Beaurepaire, Fleck., Bella Reparia. Beauvais, Ldsch., Bellovacensis Ager.

Beauvais, St., Bellovacum. Bebenhausen, Dorf, Febiana Ca-

Beckem, St., Beckena. Bedarides, Fleck., Bituritae. Bedeah, Thal, Hahiroth. Beder, St., Baetana.

Bedford, St. in Engl , Lactodurum.

Beduinen, Cedareni. Bedur, St., Petirgala.

Beghui, St., Byzacia.
\*Behesni, Fest. im alten Comagene, Pindenissus.

Behnese, s. Beneseh.
\*Beibazar, Fleck., in Kl.-Asien, Lagania.

Beja, St., Begia, Pax Julia. Bejar, Fleck., Apiarium. Bejer de la Miel, St., Mergablum.

Bejie, St., Bulla.

Beilstein, St., Bilestinum. Beit el Ras, St., Capitolias.

Bela-Banga, Fleck., Dilna. Belbeck, St., Lagyra. Belbeys, St. , Patumus.

Belchite, St., Belia. Belforte, Ins., Diomedia Insula. \* Belgien, Land, Gallia Belgica.

Belgrad, St., Alba Bulgarica, Tauru-

num.

Belgrado, Bach, Hydralis. Beli Kessr, St., Miletopolis. Belice Destro, Fl., Crimisus. Belin, Fleck., Belendi,

Bellac, St., Belacum. Bellay, St., Belica.

Belle-Aigue, Abtey, Bella Aqua. Belle-Branche, Abtey, Bella-Branca. Belle-Estoile, Abtey, Bella Stella.

Bellegarde, St., Bellogardia. Belle-Isle, Ins., Calonesus. Bellelay, Abtey, Bellelagium. Belle-Perche, Abtey, Bella Pertica. Bellevue les Bains, St., Borbonium

Anselminm. Bellenz, St., Baltiona, Bilitionum.

Bellinger-wolder-Schanz, Festg, Bellingvoldium.

Bellowerd, Fleck., Clara Werda.

Belluneze, Ldsch., Bellunensis Ager. Belluneze, Ldsch., Bellunensis Ager. Belmonto, St., Bellomentium. Belozera, See, Bilocerensis Lacus.

Belt, Meerenge, Balticum Fretum. Beltürbet, St., Rhaeba. Beluten, Volk, Comedae.

Belvedere, Ort, Euryalus. Belvedere, Caloscopi, St., Elis. Belvedere, Prov. in Morea, Elis.

Bembe, Dorf, Pemc.

Bembinadia, Gegend, Nemea.

Rena, St., Bagennae.

Benauges, chem. Grisch., Benalgiac.
Benauges, chem. Grisch., Benalgiac.
Benavente, St., Brigaccium.
Bende-Emir, Fl., Araxes.
Bendering St. Trace.

Benderrigk, St., Taoce. Benduren, Ort, Ebodurum. Beneseh, Dorf, Oxyryuchus.

Bengalen, Mbsen v., Gangeticus si-

Bengari, Ort, Berenice. Bengazi, St., Hadriane. Beni- Asser, Ort, Contra Laton.

Beniguelidus Benigebara, Geb., Mons.

Benigumi, Ldsch., Benigomia. Beni-Teudi, St., Baba. Benwel, Dorf, Condercum.

\* Beraun, Fleck., Berium. \* Berbach, Fleck., Ripa prima.

Berberey, Barbaria Terra. Berberes, Volk, Gaetuli. Berg, ehem. Hrzgth., Montanus Du-

catus. Berg-Saint-Vinox, St., Bergae St.

Vinoxi. Berga, St., Berginium.

Bergamasque, Ldsch., Bergamensis Ager,

Bergamo, St., Bergomum. Bergelthal, Brexalia Vallis. Bergen, St., Tiberiacum. Bergenhus, Prov., Bergensis Praefectura. Bergenlu, St., Parnassus. Bergen op Zoom, St., Bercizoma, Berga ad Zomam. Berg-Zabern, St., Tabernac. Berlenga, Ins., Erythia. Berlin, St., Berolium. Bermeo, St., Vesperies.
Bermuden, Inseln, Aestivae Insulae.
Bern, St., Arctopolis. Bernay, St., Bernayum, Bernacum. Bernburg, St., Arctopolis ad Salam. Berneastel, St., Castellum Mosellanum, Tabernarum, Tabernae Mosellanicae. Bernhardin, Berg, Culmen St. Bernhardini. Bernried, Abtey, Beronicum. Bernstadt, St. in Schlesien, Berolstadia. Bernstadt, St. in d. Lausitz, Berolstadia Lusatiae. Bernstein, St., Berostonum. Berry, ehem. franz. Prov., Bituricensis Ducatus. Bersello, St., Barsalium.

Bersello, St., Brixellum. Bertinoro, St., Britinorium. Bertrais, St., Perniciacum. Bervitais, St., Perniciacum.
Berwitsch, Ins., Fertina.
Besage, Ort, Vosagus.
Besagno, Fl., Bisanunis.
Besagno, St., Beseldunum.
Besançon, St., Besentium, Vescontio.
Besor, Fl., Shor.
Bessagn. St. Bissonum Bessan, St., Bissonum. Bessarabien, Gouvernem., Getarum Desertum. Bessigheim, St., Besighamium. Bessin, Ldsch., Bagisinus Ager. Betansos, St., Flavium Brigantium. Bethune, St., Bethunia. Bethyssi (Bethisy), Fleck., Betisiacum, Bestum. Bettona, Dorf, Vettona. Betüve, Gegend, Batavorum Insula. Beuil, St., Bolcum. Beuthen, Herrsch. u. St. in Schlesien, Bethania, Bythomia. Bevagna, Ort, Mevania. \* Beverley, St. in Engl., Betuaria. Beverstedt, St., Fabirannun. Beverwick, Fleck., Beverovicum. Bewdley, St., Bellilocus. Bex, Fleck., Baccae. Beypasha, Fl., Hypanis.

Beziers, St., Baeterra Septimanorum, Bliterrac. Biagrassa, s. Abiagrasso. Biala-Cestro, St., Decelia. Bialocerkiew, St., Bialoquerca. Bibra, St., Biberaha. Biburg, chem. Benedict. Abtey, Epinaburgum. Biburg, St. in Baiern, Epinaburgum ad Vilsam. Bicaner, St., Bardeatis. Biccari, Mktfl., Hyccara. Bidassao, Fl., Menlascus, Vedasus. Biecz, St., Becia. Biela - Osero, Hrzgth., Bilocerensis Ducatus. Bicla-Oscro, St., Bicla-Ozcra. Bicler-Sec, Bicliensis Lacus. Biclgorod, St., Belogradum. Biclia, St., Begella, Gaumellum. Bieloberdo, St., Teutoburgium. Bielsk, St., Bielca. Biervliet, St. im Königr. d. Niederl., Birfletum. Biesbosch, Meerb., Bienbescum. Bies - Scadi, Geb., Biescadius Mons. Biferno, Fl., Tifernus. Bigenis, St., Abacaena. Bigorre, le, Prov., Bigerrensis Comitatus. Bilbao, St., Bellum Vadum. Bille, Fl., Billena. Billom, St., Bilhomum, Billemum. Bilsen, St., Belisia. Binaros, St., Binarusia. Binasko, St., Binac, Bacenac. Binche, St., Binchium, Bintium. Binchester, Mktfl., Bimonium, Vinnovium. Bingenheim, Fleck., Castrum Valerianum. Binoesca, St., Visontium. Bio, Sec, Boebeis Lacus. Biograd, Zaravecchia, St., Alba Maris. Biograd, Zaraveccana, St., Alba ma Biorneburg, St., Arctopolis. Biorco, Ins., Birca. Bipp, Schlofs, Castrum Pipini. Bir, St., Birtha. Bir Szabea, St., Beer-Seba. Birgi, Fl., Acithonis. Birket - al- Garum, See, Moeris. Birnbaumer Wald, Ad Pirum. Birnbaumer Wald, Ad Pirum. Birthelm, Mktfl., Birthalbinum. Biscaya, Ldsch., Cantabria, Biscaja. Biscayisches Meer, Cantabricus Oceanus. Bischah, St., Castra Germanorum.
Bishofslack, St., Locopolis. Bischofsweiler, St., Episcopi Villa.

Bischofswerda, St., Episcopi Insula. Bischofszell, Episcopi Cella. \*Biseglia, St. in Neapel, Vigiliae. Bisentio, Ort, Vesentium, Viscotium. Biserta, St., Hippo Diarrhytus. Bishopscastle, Fleck., Episcopi Ca-Bisignano, St., Besidiae, Bisinia-Bisnagar, St., Modura. Bitburg, St., Beda. Biteja, Fl., Buteium. Bitolia, Ort, Octolophum. Bitonto, St., Bidruntum. Bitsch, St., Bidiscum. Bluthere, Fl., Bathycolpus. Blackwater, Fl., Dabrona. Blacsois, Ldsch., Blesensis Ager. Blainville, St., Bleonis Villa ad Mosam. Blainville, Fleck., Bleonis Villa. Blair, Herzogth., Blarensis Ducatus. Blair, St., Blara. Blamont, St., Albimontium.
\*Blanc, le, St. im franz. Dep. de l'Indre, Oblincum. Blandin, Abtey, Abbatia St. Petri in monte Blandinio. Blanes, Hafenort, Blanda. Blangy, Fleck., Blangiacum. Blaubeuern, St., Blabira.

Blavet, Fl., Blabins. Blavet, St., Blabia. Blaye, St., Blavia. Bleckingen, Prov., Blechingia. Bleeda, St., Bida. Blerick, St., Blariacum. Blesneau, St., Blenavium. Bletterans, Fleck., Bleterum. Blies, St., Blessa. Blis, St., Philiscum. Blois, St., Blaesac, Blesac. Blumberg, Mktfl., Florimontium. Blumenthal, Schloss, Florivallis,

Bobenhausen, St., Astvia.

Bocholt, Amt, Bocholtia. Bocino, St., Bucinum. Bockenheim, St., Boconica. Boden-Sec, Rodamicus, Brigantinus Lacus.

Boeca di Bonifacio, Bonifacii Si-

Bodmen, Schloß, Bodami Castrum. Bodmer - See, Theil d. Bodensees, Acronius Lacus. Bodok, Schlofs, Bodoxia. Bodru, Ort, Halicarnassus. Bodvar, St., Varae.

Boeblingen, St., Bibonium. Boege, Mktfl., Bega. Böhmen, Land, Bojaemum, Bohemia. Böhmisch Brod; St., Broda Bohemica. Bölgen, B., Beleus.

Bozberg, B., Vocetius. Bog, Fl., Hypanis.

Bogdana, Ruinen, Hyampolis.

Bog liaseo, Mktfl., Boliaseum.
Bog mutty, Fl., Oximagis.
Bog na, Fl., Bunia...
Boidia od. Voda, B., Panachaicus.

Boisbelle, St., Boscobellum. \*Bois-Commun, St. im franz. Dep. du Loiret, Commeranum.

Bojana, Fl., Barbana,

Bojano, St., Bobianum.
Bok Hair, St., Nacrasa.
Bolanos, St., Noliba.
Boli, St., Hadrianopolis Bithyniac.

Bolkenhain, St., Bolconis Fanum. Bollenza, Thal, Breunia Vallis. Bologna, St., Bononia. Bolsena, St., Volsiniam, Volsinii.

Bomarzo, Ort, Polimartium, Bombay, Insel, Perimuda. Bona, St., Colonia Gemella Julia Hipponensis Pia Augusta.

Bonaduz, Dorf, Beneducium. Bonair, Ins., Boni Aëris Insula.

Bondeno, Ort, Padinum. Bonifacio, St., Bonifacii Civitas. Bonlicux, St., Bonilii.

Bonn, St., Bonna.

Bonneval, St. im franz. Dep. d'Eure u. Loire, Bona vallis. Bonneville, Ort, Bautac.

Bonny, St., Bonnium. Banzieden, Schlofs, Bonazida.

Bopfingen, Ort, Opiae.
Boppart, St., Baudobrica.
Boraes, St., Boërosia.
Bordeaux, St., Burdigala.
Borgas, Fl., Practius.

Borghetto, St., Burgetum ad Minci-

Borgo Lavizara, St., Forum Libri-

Borgo-di-St .- Angelo, Festg, Burgus St. Angeli. Borgo-di-St. - Donino, St., Fi-

dentia.

Borgo-di-San-Sepolero, St., Biturgia.

Borgo-di-Sessia, St., Burgus Ses-

Borgo-di-Val-de-Taro, St., Burgus Tari Vallis,

Borgoforti, St., Burgus Fortis. Borgofranco, St., Burgum Francum. Borgomanero, St., Burgomanorum. Boria, St., Balsio. Boritza, St., Jolcus.

1034

Boyne, Fl., Boundus, Buvinda.

Borkum, Ins., Burchania. Bornholm, Ins., Boringia. Borromei-Inseln, Insulae Cunicula-Bosan, St., Pessinus. Bos-Burun, Vorgeb., Neptunium. \* Bosco, Boschi, Flecken in Piemont, Mesia sylva. Bosset, Fl., Bacuntius. Bossy, Mktfl., Buxudis. Bost, Festg, Abesta. Bostan, s. Arminacha. Botzen, St., Bolsanum, Bolzanum. Bouchain, St., Bochanium. Bouchalot, Fleck., Vulchalon. Bouchard, St., Bocardi Insula. Boudry, St., Baudria. Bouilton, St., Bullio. Bouin, Ins., Bovinum. Boulene, St., Burgum Bonae Gelenae. Boulnefs, St., Tunnocelum. Boulogne, St. im Dep. Haute-Garonne, Bononia Vasconiae Boulogne, St. im franz. Dep. Pas de Calais, Bononia, Gesoriacum. Boulon, Fleck., Ad Stabulum. Boulonnois, le, chem. franz. Ldsch., Boloniensis Ager. Bourbon, Ins., Insula Burbonia. Bourbon l'Archambaud, St., Aquae Bormonis, Burbo Arcimbaldi. Bourbonne les Bains, Fleck., Aquae Borvonis, Bourbonnois, le, ehem. franz. Prov., Bojorum Ager. Bourbourg, St., Broburgum Morino-Bourg - Argental, St., Burgus Argentalis. Bourg de Hierochipe, Ort, Hiero-Bourg d'Oisans, Fleck., Forum Neronis. Bourg-en-Bresse, St., Burgus Bres-Bourg-St. - Andeol, St., Burgus Andeoli Bourg sur Mer, St., Bargus. Bourges, St., Bituriges, Avaricum. Bourgeuil, St., Burgolium. Bourgneuf, Mktfl. im franz. Dep. Cha-Bourgneuf, Mkili in Itanz. Dep. Cona-rente inferieure, Burgum Novum. Bourgneuf, St. im franz. Dep. Loire infer., Burgum Novum ad Ligerim. Bourgogne, Ldstr., Burgundia. Bourgoin, St., Bergusium. Bourmont, St., Burnonis Mons. Boussac, St. in Frankr., Bussatium. Bouton, Baton, e. v. den moluckischen Ins. , Batonia insula. Boutzi, Fl., Neda. Bovines, St., Boviniacum.

Bozdag, Geb., Tinotus. Bozgia, Ins., Tenedos. Bozzo, Fl., Bussus. Bra, St., Barderate, Braida. Bracciano, St., Arcennum. Bracciano, Lago di, See, Sabate. Braga, St., Augusta Bracara. Braganza, St., Brigantia. Brain le Chateau, Schlos, Brennia Castrensis. Brain le Comte, St., Brennia Comi-Braine, St., Brennia ad Vidulam. Braine d'Aleu, St., Brennia Allodien-Bramant, Fleck., Brammovicum. Bramfield, Dorf, Bravinium. Bramni, Fl., Adamas. Brampor, St., Barampura. Brampton, Fleck., Bramenium. Brandeis, Fleck. in Böhmen, Bran-Brandemir, Fl., Coros. Brandenburg, Prov., Marchia Brandenburgica. Brandenburg, St. im preuß. Rgbz. Potsdam, Brandeburgium. Brandenburg, St. im preus. Rgbz. Königsb., Bradenburgum. Brane, Ort, Hebromagus. Brantome, St., Brantosomum. Braslaw, Woiwodschaft, Bratzlaviensis Palatinatus. Braslaw, St., Braclavia. Braslow, Mktfl., Braslovia. Brata, St., Brathia Braubach; St., Brubacum. Braulio, Berg, Bormiana Juga. Braunau, St., Brunodunum. Braunegg, St., Branecium. Braunsberg, St., Brunonis mons. Braunschweig, Hrzgth., Brunsvicensis Ducatus. Braunschweig, St., Brunonis Vicus, Brunsviga. Bray, St., Braviarum ad Samaram. Braychipult, Ldspitze, Braychiputium Caput. Brazza, Ins., Bracchia. Brechyn, St. in Schottl., Brechinum. Brecknock, St., Brechinia. Brecknockshire, Grisch., Brechiniensis Ager. Bree, St., Braen. Breedevoort, St., Bredefortia. Breg, Fl., Briga. Bregançon, St., Briganconia. Bregen, St., Pergantium. Bregenz, Grafsch., Brigantinus Comitatus.

regens, St., Bregentium, Bregantum. 3regenz, Fl., Bregentia.
3reglio, Fleck., Brelium.
3regna, Thal, Brennac Vallis.
3regna, Brennas Fluvius. Breisach, St., Mons Brisiacus. Breisgau, chem. Ldsch., Brisgovia. Breiteneck, Mktfl., Britenecea. Brembato-di-Sotto, St., Brembatum Inferius. Breme, St., Bremetum. Bremer wörde, Fleck., Bremerfurda. Bremgarten, St., Bremogartum. Brendola, Fleck, Brendulum. Brenner, Berg, Brennus Mous. Brenta, Fl., Medoacus Major, Brente-Brentonego, Mktfl., Brentonicum. Brenz, Fl., Brenta. Brenz, Mktfl., Brivenes, Brenta. Brescia, St., Brixia. Bresciano, Prov., Brixianus Ager. Brescon, Ins., Agatha, Blascon. Bresini, St., Brezina. Breslaw, St., Brezina.
Bresse, ehem. Prov., Bressia.
Bressuire, Fleck., Bercorium.
Brest, St., Brivates portus.
Breston, St., Calatum.
Bretagne, Prov., Britannia minor.
Bretenham, Fleck., Cambretonium.
Bretenhi St. im Den. Ojsc. Bretellium. Breteuil, St. im Dep. Oise, Bretellium. Breteuil, St. im Dep. Eure, Bretelium. Bretigni, St., Bretiniacum. Breton, Meerenge, Britannicum Fre-Breton, Vorgeb., Britonum Caput. Breusch, Fl., Brusca. Breyn, St. in Schottland, Bruna. Briançon, St., Brigantia. Briançonnois, le, Ldsch., Brigantinus

Briançonet, Dorf, Brianzonia Arx. Brianza, Geb., Brigantini Montes, Briare, St. in Frankr., Brivodurum. Briateste, St., Britexta. Bridgewater-Bay, Mbsen, Vexalla.

Bridgewater-Bay, Mbsen, Vexalla. Bridlington, kl. St. in Engl., Brillendunum,

Bric, St., Braja, Bria.

Brieg, St. in der Schw., Bregenses Thermae, Vibericus pagus. Brieg, St. in Schlesien, Brega, Briga.

Brieg, St. in Schlesien, Brega, Briga, Brieg, Fürstenth., Brigensis principatus.

Briel, feste St., Helium, Brienne, St., Brena.

Bries, St., Britzna. Briesciα, Woiwodsch., Brisciensis Palatinatus. Briesein, Star Briseinn. 6. Anguard Briey, St., Bricejum? In annual Brigach, St., Bricejum? Brigach, Fl., Brigiana.
Brigach, Fl., Brigiana.
Brigacles, St., Brinolium, Brinonia.
Brinuega, St. in Neucastil., Briaca.
Brindisi, St., Brundisium.
Briou, Mkul., Brigcosum.
Briovesca, St., Virovesca.
Brioude, St., Brivasi.
Brioude, St., Brivasi.
Brioude, St., Brivasi.

Briquenay, Fleck., Bracanetum.
Briquenras, Fleck., Briquerascum.
Brisich, St., Brisacensis Vicus.
Brisighella, Mktfl., Bresegella.
Bristol, Mbsen v., Aestuarium St. Geor-

gii. Brive - la - Gaillarde, St., Briva

Curretia.
Brivio, St., Bripium.

Brixen, St., Brixina, Brixinum. Broad, See, Broadius Lacus.

Brocken, B., höchste Spitze des Harzes, Bructerus Mons.

Brockley-Hills, St., Sullionacae. Brockmerland, Ldsch., Brockmeria. Brod, St., Hunnobroda.

Broge, St., s. Brouage. Broglio, Dorf, Broilum. Bromberg, St., Bidgostia.

Brondolo, Hafenort, Brundulus Portus.

Brondrut, Pruntrut, Porrentrui, St.,

Broni, Fleck., Blandeno.

Brosz, St., Ambrosiopolis.
Brougge, St. in Frankr., Broagium.
Brougham, Mktfl., Braboniacum.

Brouwershaven, St., Bruvenhavia. Browers, Meerenge, Broveri Fredum, Bruck, Brugg an der Aar, Pons Arolae.

Bruck an d. Amber, Mktfl., Ambra, Ambarum. Bruck an d. Leytha, St., Leitae

Pons, Motenum.
\*Bruck an d. Mur, Prugg, Pons Mu-

rae. Brück an d. Rocr, Schlofs, Bruchium

Brück an d. Roer, Schlols, Bruchlun ad Ruram. Brügge, St., Brugac.

Brüggen, St., Mederiacum.

Brüggerfahrt, Kanal, Brugensis Fossa.

Brül, St., Brielium. Brünn, St., Brinnium, Brunna.

Brünner Kreis, Distr., Brunnensis Circulus.

Brüssel, St., Bruxella. Bruges, St., Brugae Bearniac. Brugg, St., Bruga.

Brugh, St., Crococalanum.

Brumpt, St., Brencomagum. Brunnstadt, O., Uruncae. Brunsbüttel, Fleck., Brunsbutta. Brus, Fl., Bursa. Brzesk, St. in Rufsld., Brestia ad Hypanim. Brzesk, St. in Polen, Bresta. Brzescie, Woiwodschaft, Brestiensis Palatinatus. Bua, Ins., Boa, Bavo. Buch, Fleck., Bojatum. Buchau, St. in Böhmen, Buchavia Bohemica. Buchau, St. in Wartemberg, Buchavia. Buchau, Fleck. in Baiern, Buchavia Bavarica. Buchau, Ldstr., Fagonia. Buchsweiler, St., Buxovilla. Bucker, Meerb., Aardalinns Sinus. Bucker, St. u. Kgr., Bucheria. Bucorta, Fl., Butrotus. Budach, St., Badacum. Budnock, St., Butnocum.
Budnock, St., Butnocum.
Budnock, St., Budovicium.
Budmir, St., Tronum.
Buchen, Dorf, Hohbuschi. Büdingen, St., Budinga. Büren, St., Bura. Bürich, St., Burichum.
Bütow, St., Butavia. Bütsow, St., Beucinum. Buenos Ayres, St., Bonus Acr. Bueno Desco, Vorgeb., Desiderii Promontorium. Bufles, See, Bubalorum Laous. Bugey, Ldsch., Beugesia. Bugie, St., Chobae. Buis, St., Busium, Buxium. Buitrago, St., Blitabrum.

Bulawadni, St., Philomelium. Bulle, St., Bulium. Bullerborn, Quelle, Fons Resonus. Bulles, Fleck., Bubulae. Bulness, Ort, Blatobulgium. Bunar Baschi, Dorf, Ilium Vetus. Bungo, St., Bundinm.
Bunztau, St., Boleslavia.
Buquoi, Fleek., Buquojum. Bur Buscha, Fl., Obrima, Orgas. Burghausen, St., Burchusa. Burg, St., Tubusuptus. Burgas, St., Bergulae. Burgau, St., Burgavia. Burgos, St., Burgi. Burgscheidungen, Dorf, Dispurgum. Burgund, s. Bourgogne. Burgundier, Mugilones. Burlos, See, Buticus Lacus. Buronzo, Mktsl., Borontium. Burremputer, Fl., Dyardanes. Burriana, St., Sepelaci. Bursa, St., Prusa. Burugkerd, St., Heraclea Mediae. Buruz, St., Cibyra. Bury, Fleck., Faustini Villa. Burzenland, Ldsch., Barcia. Buseto, St. in Ober-Italien, Buxetum, Bussetum. Buso, Vorgel., Busum Promontorium. Bussento, Fl., Buxentius. Bussière-Poitevine, St., Buxerium Pictonum. Bustereh, St., Cybistra. Busto Grande, St., Bustum Magnum. Butera, St., Buterium. Butrinto, St., Buthrotum. Butrio, St., Butrium Umbrarum. Buzançois, St., Buzancaeum.

C.

Cabeçon, St., Congium.
Cabezas Rubias, St., Ad Rubras.
Cabes, Mbsen v., Syrtis minor.
Cabia, St., Caressus.
Cablasvar, St., Cabalaca.
Cabo, s. Capo.
Cabra, Ort, Egabra.
Cabrera, Ins., Capraria.

Bujuk-Kalch, St., Cotyora.

Cabrieres, St., Capraria.
Cabul, St., Arigaeum.
Cabylan, St., Cabyle.
Cacorlo, Fleck., Cazorla.
Cadagnes, St., Cadacherium.
Caddé, Theil v. Canton Graubünden,
Casae Dei Foedus.

Bystrzyca, St., Bystricium.

Cadix, St., Augusta Julia Gaditana, Gades, ium. Cadix, Meerenge v., Fretum Gadita-Cadore, St., Cadubrium. Cadorino, il, Distr., Cadorinus Ager. Cads and, Ins., Cassanda. Caen, St., Cadomum.
Caer-Gwend, St., Venta Silurum.
Caer Leon, Caerlion, St., Isca Si-Caermurthen, Grisch., Maridunensis Comitatus. Caermarthen, St., Maridanum. Caernarvon, Grisch., Arvonia.
'Caerwent, St. in Engl., Ventidunum. Caffa, St., Capha. Cafza, St., Capsa. Cagli, St., Ad Callem, Calium. Cagliari, Vorgeb.v., Caralitanum Promontorium; Caralis. Cagliari, St., Calaris. Cagliari, Mbsen v., Caralitanus sin. Cahorle, Ins., Caprulae. Cahors, St., Cadurci, Divona Cadurcorum. Gaiffa, Ort, Ecbatana. Cailly, Mktfl., Bibc. Caiman, Ins., Crocodilorum Insula. Cairo, St. in Piemont, Canalicum. Caithness, Ldsch., Cathenesia. Cajanello, Berg, Callicula. Cajazzo, Gajazzo, St., Calatia.
Caket, St., Gaguetia.
Cala Longa, St., Cinium.
Calaah, St., Calaa.
Calabria Citeriore, Prov., Consentina Provincia. Calabrien, Prov., Bruttium. Calac, St., Calabrum. Calahorra, St., Calagorina, Calaguris. Calagero, St., Schera. Calaiote, St., Metacum. Calais, St., Caletum. Calamat, St., Celama. Calandra, St., Mendae. Calaruega, St., Calaroga. Cala Sisina, Hafenort, Sypicius. Calatabellota, St., Isburus. Calatagirone, St., Calata Hieronis. Calatayud, St., Bilbilis Nova. Calbe, St., Calba ad Salam. Calbe, St. am Zefl. d. Milde u. Biese, Calba Palaeo — Marchiae. Caldern, Mktfl., Caldarium. Calecut, St., Bacari. Calendo, Ort, Lalasis. Calepio, Fleck., Calepium. Caliaca, St., Calatis. Californisches Meer, Maro ru-

brum od. purpureum.

\*Calissin, Vorgeb., Rosbelum Caput. Callah, St., Tamalluma. Calleani, St., Calligeris. Callen, Fleck., Calanum. Calliamere, Vorgeb., Calligicum. Callisane, St., Calcaria. Calmar-Sund, Mrenge, Fretum Calmariense. Calmine, Ins., Calymna. Calmont, St., Calvo-Mons. Caloni, Ort, Pyrrha. Calpentine, Ins., Anarismundi. Calta Bellota, St., Inycum. Calui-Acra, Vorgeb., Calinacron. Calva-Bay, Mbsen, Volsas. Calvi, St., Cale. Calvi, St., Cale.
Calvisano, Fleck., Forum Calvisii.
Calw, St., Calha.
Calzada, Fleck., Calciata.
Camarana, St., Camarina.
Camarasa, St., Cyssum.
Camarguc, Ins., Camaria.
Camasch, Ldsch., Comagene.
Cambay, St., Monoglossum.
Cambaya. Mbsen v. Barvanzenus ci Cambaya, Mbsen v., Barygazenus sin. Cambray, St., Camaracum, Cameracum. Cambresis, Ldsch., Cameracensis Cambridge, Grisch., Cantabrigiensis Cambridge, St., Camboricum, Cantabrigia. Cameliono, Berg, Cema. Cameni, Ins., Automate, Hiera. Camenz, Fleck., Camentia ad Nissam. Camera la Torre de Camira, St., Herculis Turris. Camerino, Hafen, Comarus (in d. europ. Türkey). Camerino, St. im Kirchenstaat, Camerinum. Camin, St. im preufs. Rgbz. Marienwerder, Caminium. Camin, St. im preuss. Rgbz. Stettin, Caminum. Camisano, St., Camissanum. Campagna, St., Campania. Campagna di Roma, Ldsch., Latium. Campen, St., Campania ad Isalam. Campi Doglio, Capitolium. Campi Dogito, Capponia.
Campigne, Haide, Campinia.
Campoli, St., Camplum.
Campolschin, St., Campus Dulcinus.
Campredon, St., Campus Condulus. Canal, Mrenge, Britannicus Oceanus. Canal de Briare, Brivodurense Incile. Canal di Ferisina, Meerb., Farisinensis Sinus.

1038

Canale di St. Alberto, Fossa Mes-

Canara, I.dsch., Cottonara.
Canarische Inseln, Atlanticae Insulae, Insulae Canariae, Fortunatae.
Canavesc, Grisch., Canapitium.
Canche, Fl., Cantius.
Candahar, Prov., Capissene.
Cande, St., Candaeum.
Candi, St., Maagrammum.
Candia, Insel, Aëria, Creta.
Candra, St., Didaucana.
Canca, St., Cydonia.
Canes, St., Ad Horrea, Aegitna.
Caneto, Mktfl., Bebriacum.
Caneto, Mktfl., Bebriacum.
Caneto, Mktfl., Bebriacum.
Caneto, K., Candia.
Cani, Insel, Dracontia.
Canischa, St., Canisia ad Dravum.
Canischa, St., Canisia ad Dravum.
Canistro, Vorgeb. u. St., Ampelusia.

Canna, Fl., Camicus.
Cannonden, St., Cononium.
Cano, St., Cercura.
Canosa, St., Canusium.
Canossa, Schl., Canosium.
Canourgue, St., Canorgia.
Canouia, la, Gebirgsgegend, Candavia.

Canstadt, St., Cana, Cantaropolis. Cantal, Geb., Celtorum Montes. Cantavicja, St., Carthago Vetus. Cantazaro, St., Cantacium. Cantecroix, Fleck., Cantecrucium. Cantelle la Vicille, St., Cantilia. Cantera, Fl., Abolus, Accsines. Canterbury, St., Cantuaria, Durovernum.

Cantire, Halbinsel, Cantiera.
Cantire, Mrenge, Cantierae Fretum.
Canvey, Ins., Convennos.
'Canzo, St. im Geb. von Como, Can-

Caours, Mktfl., Cavortium.
Capaccio, St., Caput Aqueum.
Cap Aguilhas, Vorgeb., Caput Acuum.
Cap Baba, Vorgeb., Lectum.
Cap Berbieri, Vorgeb., Dardanis.
Cap Bianco, Vorgeb. der Ins. Cypern,

Drepanum Pr.
Cap Blanco, Vorgeb., Ryssadium.
Cap Boco, Vorgeb., Lilybaeum Pr.
Cap Bojador, Vorgeb., Solventia.
Cap Bono, Ldspitze, Hermaea.
Cap Breton, Vorgeb., Britonum ca-

Cap Calasnane, Vorgeb., Boreum Pr.

Cap Camorin, Vorgeb., Comaria. Cap Canan, Vorgeb., Cephalae Pr.

put.

Cap Cantiere, Vorgeb., Epidium Pr.
Cap Cantin, Vorgeb., Solis Mons.
Cap Cavati, Vorgeb., Curias.
Cap Chelidoni, Vorgeb., Chelidonium Pr.
Can Cherocacci, Vorgeb.

Cap Chersonesi, Vorgeb., Chersonesus,

Cap Colonna, Vorgeb., Columnarum Caput.

Caput.

Cap Corusore, Vorgeb., Hieron Pr.

Cap Crio, Vorgeb., Crimmetopon.

Cap Drepano, Vorgeb., Derris.

Cap Ducato, Vorgeb., Leucata.

Cap Eleni, Vorgeb., Callinusa.

Cap Fapartel, Vorgeb., Ampelusia.

Cap Feret, Vorgeb., Curianum.

Cap Finisterre, Vorgeb., Artabrum

Pr.

Cap Formosa, Vorgeb., Raptum Pr. Cap Gardafui, Vorgeb., Caput Aromatum.

Cap Gata, Vorgeb, Charidemi Pr. Cap Geer, Vorgeb., Herculis Pr. Cap Grega, Vorgeb., Pedalium. Cap Hartland, Vorgeb., Herculis

Pr. Cap Horn, Vorgeb., Caput Horna-

Cap Jasques, Vorgeb., Carpella.
Cap Kinkinos - Burnu, Vorgeb.,
Corax.

Cap Koraka, Vorgeb., Coriceum Pr. Cap Kuhestek, Vorgeb., Armozon

Pr.
Cap Kuriat, Vorgeb., Corodamum.
Cap Lezard, Vorgeb., Dammonium.

Cap Lezard, Vorgeb., Dammonium. Cap Lopez de Gonsalva, Vorgeb., Caput Lupi Gundisalvi.

Cap Martin, Vorgeb., Artemisium. Cap Mastico, Vorgeb., Phanae. Cap Matapan, Vorgeb., Taenaria. Cap Mocadon, Vorgeb., Maccta. Cap Oby, Vorgeb., Lytarmis Pr. Cap Non, Vorgeb., Chaunaria.

Cap Orfui, Vorgeb., Apocopa. Cap Ortegal, Vorgeb., Coru. Cap Osem. Vorgeb., Usadium.

Cap Osem, Vorgeb., Usadium. Cap Papa, Vorgeb., Araxos. Cap Papernefs, Vorgeb., Cantium. Cap Rocca di Sintra, Vorgeb.,

Cap Rocca di Sintra, Vorgeb., Magnum Pr. Cap Rocco, Vorgeb., Lunae Pr.

Cap Rocco, Vorgeb., Lanne Pr. Cap Romania, Vorgeb., Malaci Colon.

Cap Salon, Vorgeb., Sellus. Cap Sidari, Vorgeb., Phalacrum. Cap Sidaro, Vorgeb., Salmone. Cap Sigri, Vorgeb., Sigrium.

Cap Skyllo, Vorgeb., Scyllneum Pr. Cap Sossoso, Norgeb., Dium Pr.

Cap Spada, Vorgeb., Cimarum. Cap Stile, Vorgeb., Cocintum. Cap Trafalgar, Vorgeb., Junonis

Pr. Cap Trapani, Vorgeb., Drepanum

Pr.

Cap Verde, Vorgeb., Arsinarium Pr., Surrentinum Pr.

Cap Vono, Vorgeb., Jasonium Pr. Cap Xacro, Vorgeb., Stanum Pr.

Cap Zonchio, Vorgeb., Coryphasium. Cap de Cantire, Vorgeb., Cantierae Rostrum.

Cap de Caux, Vorgeb., Caletorum Pr.

Cap de Creus, Vorgeb., Aphrodisium

\* Cap de la Croisette, Vorgeb., Zoa. Cap de Espichel, Vorgeb., Barbarium Pr.

Cap de Nord, Vorgeb., Boreale Caput.

Cap d'Oros, Vorgeb., Capharens. Cap de Sable, Vorgeb., Caput Arena-

Cap dell' Armi, Vorgeb., Leuco-

petra. Cap del Cas, Vorgeb., Casius. Cap del Gada, Vorgeb., Prasum. Cap delle Colonne, Vorgeb., Lacinium.

Cap di Leuca, Vorgeb., Japygium

Cap di Tejones, Vorgeb., Boreum Pr.

Cap St. Andre, Vorgeb., Canda Bovis. Cap St. Angelo, Vorgeb., Malea.
Cap St. Giorgio, Vorgeb., Sepias.
Cap St. Johann, Vorgeb., Simylla.
Cap St. Maria, Vorgeb., Cuneum.
Cap St. Maria, Vorgeb., Malea.
Cap St. Martin, Vorgeb., Heme-

roscopium.

Cap St. Vincent, Vorgeb., Sacrum Pr.

Cap St. Yves, Vorgeb., Antivestaeum. Capaccio, St. in Neap., Caput aqueum.

\*Cape, Capes, St. in Africa, Tacapa. Capelle, Fleck. in Frankr., Duronum. Capelle, oberhalb Coblenz, Ambitarinus vicus.

Capestan, Fleck., Caput stagni. Capilla, St., Mirobriga. Capizzi, St.; Capitina civitas. Capo Campanilla, Vorgeb., Miner-

Capo Colonni, Vorgeb., Sunium Pr. Capo Cormacheti, Vorgeb., Cepa-

rum Pr.

Capo Corso, Vorgeb., Caput Corsum Africanum.

Capo Corso, Vorgeb. auf d. Ins. Corsica, Sacrum Pr., Caput Corsum.

Capo Marzo, Vorg., Odyssea. Capo Mesurata, Vorgeb., Trierum

Capo Miseno, Vorgeb., Misenum.

Capo Passaro, Vorgeb., Pachynum. Capo Quilates, Vorgeb., Sestiaria. Capo Spada, Vorgeb., Psacum.

Capo Suprano, Vorgeb., Plaga Calvis.

Capo Villano, Vorgeb., Sestianae

Capo Turglio, Vorgeb, Viriballum. Capo Xacro, Vorgeb., Erythraeum Pr.

Capo d'Alber, Vorgeb., Catabathmus. Capo d'Erbicaria, Vorgeb., Grania-

Capo d'Istria, Vorgeb., Aegida, Justinopolis.

\*Capo de Palos, Vorgeb., Scambra-

Capo de tres forcas, Vorgeb., Metagonium.

Capo del Higuer, Vorgeb., Ocasso. Capo dell' Armi, Vorgeb., Bruttium Pr., Armorum Caput.

Capo della Testa, Vorgeb., Erebantium. Capo di Brussano, Vorgeb. in Ital.,

Zephyrium.

Capo di Casa Barbarica, Vorgeb., Marinum.

Capo di Faro, Vorgeb., Pelorus Capo di Feno, Vorgeb., Rhium. Capo di Spartivento, Vorgeb., Herculis Pr.

Capo di St. Croce, Vorgeb., Tau-

Capo di Stilo, Vorgeb., Stilida. Capo di Tres Forcas, Vorgeb., Rusadir.

Capraja, Ins., Capraria. Capri, Ins., Capreae. Capristano, Lago di, Lago di Celano, See, Fucinus lacus.

Capse, St., Carpudaemon. Cara-Caja, St., Charax. Caracal, St., Castra Nova. Caracaran, St., Lariagara. Caradiva, Vorgeb., Orneon. Caransebes, Mktfl., Carancebae.

Carasu, Fl., Cydnus (in Kl.-Asien). Carasu, Fl., Athyras (in der europ. Türkey).

Caravaggio, Fleck., Caravacium. Caravi, Ins., Haliusa.

jua.

Carbon, Fl., Alphens. Carcassone, St., Carcaso, Carca-

Carden, Fleck., Cardonia. Cardigan, Grisch., Cereticensis Co-

Cardigan, St., Ceretica. Cardona, St., Udura. Careatain, St., Cariatha. Carentan, St., Carento, Carentonum. Carfagnana, Hrsch., Caferoniana. Cari, St., Criassus.
Cariati, St., Chariatum.
Caridia, St., Cardia.
Carife, St., Callifae.
Carignan, St., Carinacum. Carignano, St., Carinianum. Carina, Fl., Hipparis. Carinola, St., Calinula, Calenum. Carissa, Fl., Enipeus. Cariza, Ruinen, Carissa Regia. Carlawrock, Ort, Carbantorigum. Carleby, St. in Finnland, Carlopolis, Carolina.

Carlingford, St., Buvindum. Carlisle, St., Carleolum. Carlopago, St., Campus Carolinus. Carlow, St., Caterlogum. Carlshafen, St., Caroli Portus (in (Schweden).

Carlshafen, St. in Hessen-Cassel, Caroli Portus ad Visurgim. Carlskrona, St., Caroli Corona. Carlsruhe, St., Caroli Hesychium. Carlsstadt, St. in Illyrien, Bibium. Carlsstadt, St. in Schweden, Carolostadium.

Carluec, St., Catuiaca. Carmagnola, St., Carmaniola. Carmaing, St., Carmanum. Carmone, St., Carmene. Carnak, Ruinen, Thebae. Carn al Manazil, St., Carana. · Carnarvon, St., Segontium. Carnero, Meerb., Carnarius Sinus. Caromb, St., Carumbus. Caronia, St., Calacta. Caros de los Infantes, St., Harcuris.

Carosa, St., Cyptasia. Carpathen, Geb., Carpates. Carpentras, St., Carpentoracte. Carpi, Fleck., Carpium ad Athesin. Carpi, St. im Hrzgth. Modena, Carpium.

Carpi, kl. Fürstenth., Carpiensis principatus.

Carpio, St., Calpurniana. Carretto, St., Carrectanum. Carri, Hafen, Incarus.

Carrick, St., Caricta. Carrickfergus, St., Fergusii Rupes.

Carrion de los Condes, St., Carrio

Comitum. Carroux, St., Carrofum. Carso, St., Caristum. Carthagena, St., Carthago Nova. Carusu, See, Halmyris. Carvajales, Fleck., Vicus Aquarius. Curvar, St., Aramagara. Carvasiday, Fl., Corax. Casal, St., Bodinconigum. Casal Nuovo, St., Mandonium. Casale Maggiore, St., Casale Ma-

Casaricton, St., Casaractonia. Casbin, St., Arsacia. Cascaes, St., Cascale. Cascante, St., Cascantum. Caschau, St., Cassovia. Caschmir, Ldsch., Caspiria. Caschmir, St., Canagora. Cashel, St., Cassilia. Casigliano, Dorf, Carsulae. Casino, Berg, Casinus Mons. Caslona, St., Castulo. Casmy, Fl., Letane. Casoli, Fleck., Casulae. Caspe, Mktfl., Caspium:

Caspisches Meer, Caspium Mare, Mare Hyrcanum.

Cassand, Ort, Casandria. Cassano, Fleck., Cassanum ad Adduam,

Cassaro, St., Cacyrum.
Cassel, St. im Churfretth. Hessen,
Cassela, Castellum Cattorum. Cassel, St. im Großhrzth, Hessen, Ca-, stellum.

Cassel, St. im franz. Dep. Norden, Casletum.

Cassis, St., Carcicis Portus. Casso, Ins., Casus. Castagnatz, Berg, Pangaeus. Castel a Marc, St., Stabiae. Castel Aragonese, St., Emporiae,

Cassio, St., Cursula.

Castrum Aragonense.

Castel Baldo, St., Castellum Bal-

Castel Bell, St., Castrum Bellum. Castel Bolognese, St., Castrum Bononiensc.

Castel Durante, St., Castrum Durantium.

Castel Franco, St., Castrum Franco-

Castel Gandolfo, St., Arx Gan-

Castel Geloux, St., Castrum Gelosum.

Castel Guido, Ort, Laurium. Castel Lcone, St. in Ober-Ital., Ca-

strum Leonis.

Castel Leone, St. in der neap. Prov. Terra di Lavoro, Castrum Leonis ad

Castel Lombardo, St., Jotape. Castel Maggiore, Fleck., Castellum Majus.

Castel Naudary, St., Castellum Arianorum.

Castel Nuovo, St., Castellum No-

Castel Nuovo, Flecken, Castrum Novum ad Adduam.

Castel Nuovo di Carfagnana, St., Caferonianum.

Castel Nuovo Tortonese, Fleck., Castrum Novum Dertonense.

Castel Ponzone, Schlos, Castrum Ponzonis.

Castel Rosso, Ins., Cisthene. Castel Rosso, Ort, Carystos. Castel St. Pietro, Fleck., Silarum. Castel Tornese, St., Phea. Castel Vecchio Subrequo, Ort, Su-

peraequana Colonia.

Castel Vetere, St., Castrum Vetrium. Castel-Visconte, Schlofs, Castrum Vicecomitum.

Castel-Volturno, O., Volturnus. Castelberg, Ort, Castellum. Castelbranco, St., Albicastrum. Castelcorn, Herrsch. u. Schlofs, Ca-

strum Cornu. Castelholm, Fleck., Castellum Hol-

Castel, Grisch., Castellanus Comita-

Castell a Mare della Bruca, St.,

Castellana, St., Aeguum Faliscum. Castellane, St. in Frankr., Civitas Salinarum, Salinae.

Castellaneta, St., Castania. Castellaun, St., Castellum Hunnorum.

Castellazio, St. in Sicil., Euboca. Castellazzo, St. in Mailand, Gamun-

dium. Castellete, St. in Calabrien, Castra Hannibalis.

Castello Aragonese, St., Castrum Aragonense.

Castello della Pietra, Festg., Ca-

stellum Petrae. Castello di Livizano, Ort, Sicini-

Castello di Solanto, Ort, Solus. Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Castello Mendo, St., Emerita. Castello Villonio, Ort, Bilbium. Castelmagno, Dorf, Castellum Majus sc. Pedemontii.

Castelrut, Herrsch., Castrum Ruptum; Castelrotta.

Caster, St., Venta Icenorum.

Castiglione, Fleck. am toscan. M., Castellio Piscaria.

Castiglione, St. im Freth. Piemont, Castellionum.

Castiglione, O. im Hrzgth. Lukka, Castilio Luccensis.

Castiglione Aretino, St., Castula. Castiglione Mantuano, Castilio Mantuana.

Castiglione Maritimo, St., Castilio Calabriae.

Castiglione della Pescaja, See, Aprilis Lacus.

Castiglione delle Stiviere, St., Castilio Stiverorum.

Castiglione di Cosenza, St., Castilio Consentina.

Castilien, Kgr., Castella. Castillo, Ort, Herculis Fanum.

Castione, Mktfl., Castio. Castleford, St., Lagecium. Castona la Vieja, Bergwald, Castulonensis Saltus.

Castoria, St., Celetrum. Castralta, Ort, Castrum Altum. Castres, St. im franz. Dep. Gironde, Castra ad Garumnam.

Castres, St. im franz. Dep. Tarn, Castrum Albiensium. Castri, Fleck., Delphi.

Castritza, St., Hella. Castro, Ort, Myrina (auf Lemnos).

Castro, Hrzgth., Castrensis Ducatus. Castro, ehem. St. im Hrzgth. gl. N., Castricomium.

Castro, O. im Kgr. Neapel, Arx Minervae.

Castro del Rio, Fleck., Castra Postumiana.

Castro Doria, St., Juliola. Castro Geriz, Fleck., Castrum Caesaris.

Castro Giovanne, St., Enna. Castro Giubileo, Landgut, Fidena. Castro Reale, St., Castrum Regale. Cataldo, Dorf, Petiliana.

Catalonien, Kgr., Catalaunia.

Catania, St., Catana. Catanzaro, St., Catacium, Catancium. Cataya, Ldsch., Cataja.

Catelet, St., Casteletum. Cathone, Ort, Columella. .

Cattaro, St., Ascrivium. Cattegat, Meerbusen, Codanus, Scagensis sinus.

**66** 

1042

Cattwyk, Dorf, Cattorum Vicus. Catzenelnbogen, Grisch., Cattimelibocensis Comitatus. Caub, St., Cuba. Caudebec, St., Galidoheccum. Caudiez, Mktfl., Cauderiae. Caudrot, St., Cadrotium. Caumont, Fleck. im franz. Dep. Vaucluse, Calvo-Mons Provinciae. Caumont, Mktfl. im franz. Dep. Calvados, Calvo Mons Normanniae. Caussade, St., Calciata. Caux, Ldsch., Caletensis Ager. Cavaillon, St., Caballio. Cavala, St., Bucephala Peloponnesiaca. Cavalla, Hafen, Datum. Cavan, St., Breapia. Cavan, St., Breania.
Cavery, Fl., Chaberis.
Cavery-Patnam, St., Chaberis.
Cavery-Porum, St., Purata.
Caw, Fl., Choës.
Caycux, St., Setuci.
Cayron, Ort, Cyrene.
Cazalejas, Fleck., Casalaqueum. Cazeres, St., Calagorris.
Cea, Fleck., Caea.
Cedogna, St., Ardoneae.
Cefalino, Quell., Archidemia.
Cefalonia, Ins., Cephalenia. Cefalu, St., Cephaloedis. Cegli, St., Celia. Cehegin, St., Segisa. Celonae, St., Colonae. Ceneda, St., Acedes. Cenia, Fl., Sactabis. Cenis, Berg, Cenisius Mons. Centapor, St., Centapora Centorbe, St., Centuripa. Centovalli, Fl., Centumvallis. Ceperoux, Festg., Ceperosum. Ceppoi, St., Cappac. Cera, Sera, St., Xera. Cerano, Fleck., Ceredanum. Cerasonde, St., Cerasus. Cerboli, Ins., Barpana. Cerchiara, St., Harponium. Cerdagne, chem. Grisch., Ceretania. Cerea, Flock., Cerera.
Cerclo, Ort, Sirpium.
Cerenzia, St., Cerenthia.
Cerigo, Ins., Cythera.
Cerigo, St., Cythera.
\*Cerigoto, kl. griech. Ins. bey Cerigo, Cerines, St., Ceraunia.
\* Cerisolles, Fleck. in Picmont, Ceri-Cerosicka, Ort, Gucci. Cerrera, St., Ceressus. Cerrero, St., Cenetum. Cert, Fl., Carthus. Cerugnone, Berg, Gincumm.

Cervaro, Fl., Cerbalus. Cervera, St., Cervaria. Cerveterre, Cervetro, St., Caere, Agylla. Cervi, Vorgeb., Maxilla Asini. Cervia, St., Ficocle. Cerzun, Ort, Cercunum. Cesana, St., Caecinum. Ceserieux, Ort, Casuaria. Cesina, Fl., Cecina. Cetraro; Küstenort, Parthenius Portus Cette, St., Messua Collis, Setium. Ceva, St., Seba, Ceba. Cevennen, Gebirgskette, Cebenna. \*Ceuta, St., Septa. Ceylon, Ins., Taprobane. Chabevil, St., Cerebeliaca. Chablais, Hrzgth., Caballiacensis Ducatus, Caballicus ager. Chablis, St., Cabelia, Cabelium. Chabris, St., Caberia, Carehum.
Chabris, St., Calabro.
Chabris, Ort, Gabris, 'Carobriae.
Chadsaie, Ldsch., Casiotis.
Chagra, Fl., Chiagra.
Chailti, St., Calagum.
Chaise - Dieu, la, Chasse Diev.
St. in Frankr., Casa Dei.
Chalant Crisch. Challandium. Chalant, Grisch., Challandium. Chaldas, Ldstr., Chaldaca. \*Chalonne, St. in Frankr., Calonna. Cabillonensis Chalonois, Gegend, Ager. Chalons sur Marne, St., Catalauni, Catalaunum. Chalons sur Saone, St. Caballinum, Cabillonum. Chalus, Ort, Castrum Lucii. Cham, Fl., Cambus Bavaricus. Cham, St., Cambum. Chambery, St., Camberiacum, Camberium. Chambly, St., Camiliacum, Camblia-Chambord, Dorf, Camboritum. Chambre, Fleck., Camera. Chambre la, Hafen, Camera sc. Britanniae Minoris. Chambre Fontaine, Abtey, Camera Fontis. Chamond, Saint, St. in Frankr., Oppidum Sancti Annemundi, Castrum St. A. Chamounis, Flek., Campimontium. Champagne, Ldsch., Campania Fran-'Champigny, St. in Frankr., Campi-Champtoceaux, St., Castrum celsum. Changreh, St., Germanicopolis. Chanonry, St., Canoricum, Chanrea. \*Chantel-le-Chatel, St. in Frankres. Cantillia.

Chantilly, Fleck., Chantilliacum. Chaona, Ruinen, Leuce Portus.

Chaource, St. in Frankr.; Chaorcium.

Chaours, Ort, Catusiacum.

· Chapelle, franz. St., Capella.

Chapelle d'Angillon, la, Fleck.; Capella Domini Gilonis.

Charbonniere; St., Castrum Carbonariae.

Charente, Fl., Carantonus.

Charenton, Dorf im Dep. der Seine; Carentonium, Carentonus.

Charenton, St. im Dep. Cher; Carentonium Bituricense.

Charité, la, St; Charitas.

Charki, Ins., Chalce.

Charlemont, Festg im franz. Dep. d. Ardennen, Carolomontium.

Charlemount, St. in Irland, Carolo-

montium Hibernicum.

Charleroy, Festg., Carolo regium. Charlestown, St., Carolopolis Americana:

Charleville, St., Carolopolis.

Charlieu, St., Carilocus.

Charmans, Ort, Sarrum.

Charolles, St., Caroliac, Quadrigellae. Charolois, ehem. Grisch., Carolesium.

Charost, St., Carophium, Carovium. Charousse, St., Carussa.

Charpagne, Fleck., Scarpona. Chartrain, Ldsch., Carnutensis Ager.

Chartres, St., Antoricum, Carnutes,

Chassenon, St., Cassinomagus. Chastelar, St., Castellarum.

Chateau-Briant, St., Castrum Brientii:

Chateau-Cambresis, St., Castrum Cameracense.

Chateau-Chinon, St., Castrum Caninum.

Chateau - Dauphin, Schlofs, Castrum Delphini.

Chateau-d'If, Schlofs, Arx Iphiae. Chatcau du Loir, St., Castrum ad

Laedum, Castrum Lidi. Chatcau - Dun, St., Castellodunum. Chateau-Gonthier, St., Castrum

Gonterii. Chateau - Landon, St., Castrum Lan-

donis. Chateau - Meillant, St. in Frankr.;

Mediolanum, Castrum Mediolani. Chateau-Porcien, St., Castrum Portianum.

Chateau Renard, St., Castrum Vulpinum.

Chateau - Renauld, St., Castrum Reginaldi.

Chateaux-Roux, St., Castrum Radulphi, Rudolphinum.

Chateau-Salins, St., Castrum Salinarum.

Chateau - Thierry, St. . Castrum Theodorici.

Chatcau-Vilain, St., Castrum Vil-

Chateauneuf, kl. St. im franz. Dep. Mayenne u. Loire, Castrum Novum ad

Sartam.

Chateauncuf, kl. St. im franz. Dep. Ille u. Vilaine, Castrum Novum Aremoricae.

Chateauncuf, St. im franz. Dep. Eure n: Loire, Castrum Novum.

Chateauneuf, St. im franz. Dep. Charente, Castrum Novum Inculismense.

Chateauneuf sur Cher, St., Castrum Novum ad Carim.

Chateauneuf sur Loire, St., Castrum Novum ad Ligerim.

Chatelet, Mktfl., Casseletum.

Chateller and, St., CastellumHeraldi. Chatillon, kl. St. in Picmont, Castellio Pedemontii.

Chatillon, kl. St. im franz. Dep. Bouches du Rhone, Castellio. Chatillon, St. im franz. Dep. Deux

Sevres; Castellio ad Separam Nanne-

Chatillon de Medoc, Mktfl., Castellio Medulci. Chatillon en Bazois, Fleck., Ca-

stellio Nivernensis Tractus. Chatillon les Dombes, St. im franz.

Dep. Ain, Castellio Burgundiae. Chatillon sur Cher, Mktfl.; Castel-

lio ad Carim. Chatillon sur l'Indre, St., Castel-

lio ad Augerim. Chatillon sur Loing, St., Castellio ad Lupiam.

Chatillon sur Loire, St., Castellio ad Ligerim.

Chatillon sur Marne, St., Castellio ad Matronam.

Chatillon sur Saone, Mktfl., Castellio ad Ararim.

Chatillon sur Seine, St., Castellio ad Sequanam.

Chatillon sur Sevre; St.; Castellio

Pictaviae. Chatonie, Landsee, Beberacus Lacus.

Chaud, St., Calidum. Chaudes Aigues, St.; Aquae Calen-

tes.

Chaul; St.; Caulum.

Chaulebernau, Vorgeb., Eleae Promontorium.

Chaulnes, St., Calneria, Calviacum, 66 \*

Chaumerac, Mktfl., Calmeracum. Chaumont, St. in Savoyen, Calmontium.

Chaumont, St. im franz. Dep. Haute-Garonne, Calvo-Mons Vasconiac.

Chaumont, St. im franz. Dep. Oise, Calvimontium.

Chaumont en Bassigni, St., Calmontium Bassiniae.

Chauny, St., Calniacum. Chauvigny, St., Calviniacum.

Chavancy, Fleck., Chavanciacum, Calvinciacum.

Chaves, s. a. Chiaves.

Cheduba, Ins., Bazacata.

Chege, chem. Gespannsch., Chegensis Comitatus.

Cheladia, Ort, Halica. Chelles, Fleck., Cala.

Chelm, Woiwodsch., Chelmensis Palatinatus.

Chelmers, Fl., Chelmerus. Chemach, Fleck., Camachus. Chemati, Ort, Colonae.

Chemnitz, St., Chemnitium, Chemn.

Hermundurorum. Chencoa, Fleck., Genchoa. Cher, le, Fl., Caris, Carus.

Cherasco, St., Clarascum.

Cherbourg , St., Caesaris Burgus, Caroburgum.

Cheriasa, St., Acanthus. Chermes, St., Sermanicomagns. Cherso, Ins. u. St., Chrepsa, Cressa.

Cherson, St., Cherso.

Chesinus, Ins., Narthecusa. Chester, St., Cestria, Deva.

Chester, Grisch., Cestriensis Comita-

\*Chesterfield, St. in Engl., Cester-

Chesu-Manssur, St., Charmodara. Chevreuse, St., Caprusium.

Chiamporriero, St., Campiporcherium.

Chiana, Fl., Clanis.

Chiana Palude, Sumpf, Clusina Pa-

Chiaramonte, St. in Sicil., Claro-

Chiarenza, Vorgeb., Cyllenius Mons. Chiarenza, Prov. u. Fleck., Claren-

Chiari, St., Clarium.

Chiascio, Fl., Asius, Clasius.

Chiastezzo, Ort, Clastidium. Chiavari, St., Clavarum, Claverium.

Chiavasco, St., Clavasium. Chiavenna, St., Clavenna.

Chiaves, Ort, Aquac Flaviac. Chichester, St., Cicestria. Chiemsee, Chiemus Lacus. Chienti, Fl., Flusor. Chiento, St., Cluana. Chieri, St., Carca, Cherium.

1044

Chiese, Fl., Clesius. Chieti, St., Citium, Teate, Teatea. Chievres, St., Cervia.

Chifale, Ins., Minervae ara. Chiflik, Ort, Lence Acte. Chile, Republik, Chili Regio.

Chimay, St., Chimacum, Cimacum. Chimera, St., Chimaera. Chimera, Geb., Acroceraunia.

\*China, Land, Sina. Chiney, St., Cennacum.

Chinon, St., Caino. Chiny, St., Chiniacum. Chioggia, St. und Ins., Claud Chiozza, Canal, Fossa Clodia. Claudia.

Chiuro, St., Cisamus. Chiuro, Dorf, Clurium.

Chiusa, Pass u. Festg., Clausa Chiusi, St., Camars, Clusium.

Chizico, Ins., Cyzicus. Chizico, St., Cyzicum.

Choczim, Festg., Chotimia, Chotinum. \*Choiseul, St. in Frankr., Casoelum.

Choissy, Mktfl., Cauciacum.

Cholm, St., Columna. Cholmkil, Ins., Chilca, s. Columbani

Chonad, Gespannsch., Canadiensis Comitatus.

Chonad, St., Canadium.

\* Chorasan, Prov., Corasania.

Chorges, St., Caturigae, Caturigoma-

Chreissan, Ort. Jabes. Chrissee, St., Crusina.

Christiania, St. Ansloga. Christiania, Regbez., Aggerhusia

Praefectura. Christianspreifs, Festg., Christiani Munitio.

Christianstadt, St. in Preußen, Christianostadium ad Boberam.

Christianstadt, St. in Schweden, Christianopolis. Christinehamm, St., Christinae Por-

Chur, St., Curia Rhactorum.

Churwalden, Ldsch., Corvantiana Vallis.

Churwalden, Abtey, Corvantiense Monasterium.

Chusistan, Prov., Susiana. Cianidzkhali, Fl., Cianesus. Cianis, Fl., Cyancus.

'Cien-Pocuelos, Fleck. in Span.,

Centum Puteoli.

Cierf, Fleck., Cerviun. Cigliano, St. in Neapel, Caelianum. Cigliano, Mktfl. im Frstth. Piemont, Cilianum. Ciguateo, Ins. . Ciguata. Cilabro, Fl., Chabrius. Cilly, Kreis, Celejonsis Comitatus. Cilly, St., Celeja. Cimbrishamm, St., Cimbrorum Por-Cimiez, St., Cemelium. Cimogol, St., Cumillum Magnum. Cimoli, Ins., Cimolus. Cin, Ort, Cinum. Cinca, Fl., Cinga. Cingoli, St., Cingulum. Ciotat, Hafenort, Carsici, Civitas. Cipiona, St., Cacpionis Turris. Circurs, Geg., Masalia. Circello, St., Circeji. Circello, Vorgeb., Circaeum Promontorium. Circester, St., Corinium. Cirella, St., Cerilli. \* Circuza, St. im Kgr. Neapel, s. Acerenza. Cirie, St., Ciriacum. Cirisano, St., Cytherium. Cirkassier, Völkerschaft, Cercetae. Cismone, St., Cisimons. Cisteaux, Fleck., Cistercium. Citadelle, St., Civitas Tuta, Civitatula. \*Citta-della-Pieve, St. in Piemont, Civitas Plebis. Citta di Castello, St., Civitas Castellana, Tifernum. Citta Nuova, St., Aemonia nova. Ciudadella, St., Jamno. Ciudad Real, St., Civitas Regia, Philippopolis. Ciudad Rodrigo, St., Civitas Roderici, Rodericopolis. Civeda, Mktfl., Civitas. Cividad di Friuli, St., Castrum Foro-Julianum, Forum Julii. Cividale del Friuli, St., Forojuliensis Civitas. Civita Borella, St., Bucellum. Civita Castelana, St. im Kirchenst., Faliscae. Civita d'Antia, St., Anxantium. Civita de Glissa, St., Metalla. Civita della Pieve, St., Civitas Ple-

Civita di Penna, St., Pinna.

Civita Ducale, St., Civitas Ducalis.

Civita Lavinia, Fleck., Lanuvium. Civita a Mare, St., Cliternia. Civita Thomussa, Ort, Foruli.

St. Angeli.

Civita Vecchia, St., Centum Cellae, Civitas vetus Civitella, St. (im Kirchenst.) Capena. Civitella, St. im Krgr. Neapel, Bele-Cize, Ldsch., Cisiensis Ager. Clacvner, Clevner - See, Clavennensis Lacus. Clagenfurt, St., Claudia, Clagenfurtunı. Clain, Fl., Clanis. Clair, Fl., Clarius. Clairets, Abtey, Claretum. Clairmont, St. u. Abtey, Claramontium. Clairvaux, Fleck. im franz. Dep. Aube, Clarae Vallis. Clairvaux, kl. St. im Grofshrzgth. Luxemb., Clara Vallis.
Clamecy, St., Clameciacum.
Clare, Clarence, St., Clarentia. Chomond, irland. Prov. , Clare, Clara, Chomondia. Clatea, Geb., Cithaeron. Clausen, St., Clausina. Clausenburg, St., Claudianopolis, Colosvaria. Clausenburg, Gespannsch., Colosvarieusis Comitatus. Cleano, Ort, Cliternum. Clerac, St., Clariacum ad Oldam. Clermont, St., Arverna. Clermont de Lodeve, St., Claromontium Luteveuse. Clermont en Argonne, St., Clarus Mons Lotharingiae. Clermont en Beauvoisis, St., Clarus Mons Bellovacensis. Clery, St., Cleriacum ad Ligerim. Cleve, St., Clivia. Cleve, Hrzgth., Cliviensis Ducatus. Cleven, s. Chiavenna. Cley, Mktfl., Garrejenus. Clicky, Dorf, Clippiacum. Clissa, Felsenschlofs, Andecrium. Clisselik, St., Grynia. Clitunno, Fl., Clitunnus. Cloney, Mktfl., Clona. Cloyne, Fleck., Cluanum. Clugny, Cluny, St., Cliniacum, Cluniacum. Clundert, St., Cludera.
Cluson, Thal, Clusonia Vallis.
Cluson, Fl., Chisonius.
Cluyd, Fl., Chida.
Cly, Fleck., Clitun.
Clyde, Fl., Chidanus Annis.
Clyde, Fl., Chidanus Annis. Civita di St. Angelo, St., Civitas Clyde-Fyrth, Meerb., Aestuarium Varae, Glotae Aestuarium. Clydesdale, Grafsch., Glotana Vallis. Cuido, St., Cnidus. Coa, Fl., Cuda.

Coblenz, Fleck. in d. Schweiz, Confluentes, sc. Helvetiorum.
Coblenz, St. am Rhein, Confluentia, Confluentes.

Coca, St., Cauca.
Cocaglia, Ort, Colicaria.
Cochem, Kochheim, St., Cochima.
Cochin, St., Cottiara.
Cockermouth, St., Coccymutium, Novantum.

Coda di Volpe, Vorgeb., Cauda Vulpis.

Codes, Fl., Cogedus.
Codi-Garo, Ort, Neronia.
Codiniac, s. Cadenac.
Codogno, Mktll., Catonenu.
Codos de Ladoc, Geb., Ladicus
Mons.

Codropio, Fleck., Codropolis. Coelleda, St., Coleda. Coeln, St. am Rhein, Colonia Agrippina.

Coein an der Spree, Vorst. Berlins, Colonia ad Spream. Coerlin, St., Corlinum. Coesfeld, St., Costeldia.

Coeslin, Rgbz., Cosliniensis Comitatus.
Coeslin, St., Coslinum.
Coesnon, Fl. in Frankr., Coetenus.

Coevorden, St., Covordia.
Coft, Dorf, Coptos.
Cogna, St., Conia.
Cognac, St., Cognacum.
Cogni, St., Iconium
Cognocto, St. in Ital., Coguretum.
Coimbra, St., Conimbra, Conimbrica.
Coket, Insel, Coqueda.

Col, Ins., Cola.
Colchester, St., Colcestria, Coldonia.

Coldingham, St., Coldania.
Coleah, Ort, Rusuccorae.
Colechi, St., Colchi.
Coleraine, St., Colrana.
Coleraine, Ldsch., Colranensis Comitatus.

Coligny, Mktfl., Coloniacum. Colle, St. im Königr. Tunis, Collops Magnus.

Colle, St. in Toscana, Collis.
Collerton, St., Cilurnum.
Collin, St., Colinum.
Collioure, St., Caucoliberum, Cocoliberis.

Colmars, St., Collis Martis.
Colmenar de Oreja, St., Laconimurgi.

Colmograd, St., Colmogora.

Colobiano, Mktfl., Colobianum. Colo-Kytia, Fl., Gythias. Colombari di Trepani, Ins., Columbaria. Colombo, St., Arabingara.

Colomea, St., Colomia.
Colomiers, St., Colomeria.
Coloni, St., Cana.
Colonia, la, St., Eclanum.
Colorno, Mktfl., Culurnum.
Colraine, Ldsch. in Irland, Colamensia Comitatus.

Columbats, Galumbaz, St., Columbraria.

Columbi, Ins., Columbarum Insula.
Columbretes, las, Ins., Ophiusa.
Columbton, Fl., Columbus.
Coluri, Ins., Salamis.
Com, Koum, St., Chaona.
Comachio, Fstg., Cinnaculum, Coma-

cium.
Comana, St., Cromna.
Comarin, St., Camar.
\*Combrailles, Landsch. in Frank.,
Combratia.

\*Combronde, Fleck, in Frankr., Oppidum Candidobrinse.

Comburgos, St., Callum.
Comer-See, Comacenus, Larius lacus.

Comesazzo, St., Comesatium.
Comines, St., Comineum, Comminium.
Comino, Ins., Cuminum, Hephaestia.

Coming es, Comming es, Landsch., Convenae, Convenensis Tractus. Commargue, Ins., Metina. Commercy, St., Commerciacum. Commotau, St., Helcipolis. Como, Deleg., Cumetense Territo-

rium.
Como, St., Comum.
Comorn, St., Comara, Crumenum.
Comorn, Gespannsch., Comaroniensis
Comitatus.

Comotay, St., Comotaca.
Compiegne, St., Compendium.
Compostell, St., Flavionia, Fanum
S. Jacobi.
Conca, St., Crustumium.
Concabar, St., Elymais
Concacaut, St., Concordiae Saltus.

Concarneau, St., Concarneum.
\*Conception, St., Civitas Conceptionis.

Conception, Meerb., Conceptionis Sinus.

Conches, St., Conchae.
Concressant, St. in Frankr., Concurcallum. \*Condé, Festg., Condacum, Condatum. Condé, Mktil., Condate. Condé sur Noireau, St., Conducum ad Norallum.

Condojani, St., Condojanum. Condom, St., Condomium Vasconum. Condrieux, St., Condriacum. Condros, Ldsch., Condrusorum Regio. Condur, kl. nordamek. St., Coddura. Conegliano, St., Conelianum, Conflans, Ldsch., Confluentia. Conflans, Mktfl., Confluentes sc. Centronum.

Conflans, St., Confluentes sc. Burgundiae Superioris.

Conflans on Jarny, Fleck., Confluentes sc. Lotharingiae. Conflans St. Honorine, Flecken,

Confluentes sc. Insulae Franciae. Congleton, St., Congletonium. Coni, St., Coneum, Cunejum.
\*Coniglieri, 5 kl. Ins. zw. Sicil., Malta u. Tunis, Insulae Pelagiae.

Conitz, St., Choinitia.

Connaught, Prov., Connachtia, Con-

Conneburg, Ort, Conneburgum. Conneray, Mktfl., Conedracium. Conquet, St., Conquestus. Conscrans, Landsch., Conscranensis

Ager. Constantia, Constantine, St.

Cirta. Constanz, Costnitz, St., Constan-

Constantinopet, St., Constantinopo-

lis, Byzantium. Constantinopel, Strafse, Mecrenge von, Bosporus Thraciae, Os Ponti,

Fretum Constantinopolitanum. Consucgra, St., Consabrum. Contessa, Meerb. von, Sinus Strymo-

Contigliano, St., Contilianum, Cu-

Conty, St., Contiacum. Conucha, St., Cythera.

Conversano, St., Conversanum, Cupersanum.

Conway, St., Conovium. Conza, St., Compsa. Copa, Fl., Cupa.

Copenhagen, Coppenhagen, St.,

Codania, Hafnia. Copranitz, St., Copranitia. Copreinitz, St., Coprinitia.

Corace, Fl., Crotalus, Corax. Coracojan, Ins. u. St., Caryanda.

Corake, Geb., Corax. Coranga, St., Calliena.

Corbeil, St., Corbelium, Corbolium,

Corbeny, Fleck., Corbeniacum. Corberg, Fleck., Corberia. Corbette, St., Curia Pietra.

Corbie, St., Corbeja. Corbieres, Landsch., Corbaria Vallis. Corbigny, Fleck. im franz. Dep. der Marne, Corbiniacum.

Corbigny, St. im franz. Dep. Nievre, Corbiniacum Nivernense.

Corbon, St., Corbo.

Corbridge, St., Corstorpitum. Corchuela, la, Ort, Rusticiana.

Cordes, St., Corduae. Cordon, St., Cordona.

Cordova, St., Colonia Patricia Cordubensis, Corduba.

Corduan, Felsen, Antros. Corella, St., Graccuris.

Corfu, Ins., Corcyra.

Cori, Fleck. im Kirchenst., Cora. Cori, Fleck. in Dalmatien, Corinium.

Coria, St., Cauria.

Corigliano, St. in d. neap. Prov. Terra d'Otranto, Coriolanum Calabriae. Corigliano, St. in d. neap. Prov. Ca-

labr. citer., Coriolanum. Corinth, St., Corinthus.

Cork, Grisch., Corcaginensis Comita-

Cork, St., Corcagia. Corlay, St., Vorgium. Cormeille, Ort, Curmiliaca. Cormery, St., Cormaricum, Corme-

riacum. Cormicy, St., Cormiciacum, Calmisciacum.

Cormons, Fleck., Cormones. Corneillan, St., Cornelianum. Corneto, St. im Kirchenst., Castrum

Novum ad Martam, Cornetum. Corneto, St. auf der Insel Sardinien,

Corneville, Abtey, Cornavilla. Cornico, St , Corycus.

Corniglione, St., Cornilianum. Cornio, Vorgeb., Ciconium Promontorium,

Cornwallis, Grisch., Cornubia. Coromandet, Küstenland, Coroman-

Coron, St., Colonides. Corone; Fi., Corona.

Correggio, St., Corregium. Correse, Cureze, Fleck., Cures.

Correse, Fl. in Italien, Curensis Am-

Correze, Fl. in Frankr., Curctia. Correze, St., Curctium.

Corsoer, St., Crucisora.

Corte, St., Curia.

1048

Corte Maggiore, St., Curia Major. Granganor, St., Baris. Gortegana, St., Corticata. Cortemiglia, St., Curtismilium. Corte Olono, Fleck., Olonna Curtis. Cortelazzo, Ins., Ficaria. Cortona, St., Coriti Arx, Corythus. Cortryck, s. Courtray. Corugna, St., Clunia. Corunna, St., Brigantium, Coronium. Corvey, Schlofs u. Dorf, Corbeja, Corbeia. Corvo, Cuervo, Ins., Corvi Insula. Corzola, St., Corcyra, Cos, s. Stanchio. Coscan, St., Cocusos. Cosenza, Fl., Consentia.
Cosmin, St., Coccoranagora.
Cosne, St., Cona, Condate.
Cossé le Viviers (Vivoin), St., Cossiacum. Costanza, St., Constantia. Castheim, Mktfl., Cuffinstanium. Cotbus, s. Cottwitz. Cotentin, Ldsch., Constantiense Territorium. Cotes, les, de Garraf, Geb., Hannibalis Scalae. Cotrone, St., Croto. Cotte, la, St. André, St., Clivus St. Andreae. Cottwitz, St., Cothusium. Coubebi, Ort, Emaus. Coucy, St., Cociacum, Codiciacum. \*Coulanges-les-Vine ses, St. in Frankr., Coloniae Vinosac. \*Coulans, Fleck. in Frankr., Villa Colonia. Coulogne, Fleck., Casinomagus, Co-\*Coulons, Fleck. in Frankr., Colombae. Couper, St., Cupra. Courpierre, St., Curtipetra. Courtenay, St., Cortenacum, Cortiniacum. Courtray, Cortryck, St., Cortracum, Corteriacum. Cousins-House, Dorf, Segedunum. Coutances, St., Castra Constantina. Coutras, St., Certeratae, Cotracum. Coventry, St., Conventria. Cowbridge, St., Bovium. Cozzo, Fleck., Cottiae. Cracau, St., Carodunum, Cracovia. Cracau, Gebiet, Cracoviensis Palatinatus. Crain, s. Krain. \*Crainburg, St., Carinioburgum. Crajowa, St., Drubetis.

Cranenburg, St., Burcinalium.

Graon, St., Cratumnum. Graonois, Ldsch., Credonensis Ager. Crasta, Geb., Candavii Montes. Crati, Fl., Crathis. Crau, Bez., Campi Lapidei, Campus Herculeus. Cravant, Mktfl., Crevantium. Creci, St. im franz. Dep. Seine u. Marne, Gatiacum, Cressiacum. Creey, Fleck. im franz. Dep. Somme. Carisiacum. Crée-Fyrth, Mcerb., Creae Aestuarium. Creil, St., Credilium, Creolium. Cremasco, Gebiet, Cremensis Ager.
Cremicu, St., Cremiacum.
Cremiitz, St., Creminicum.
Cremoitz, St., Cremoicum.
Cremona, Deleg., Cremonensis Ager. Crems, St., Cremesia. Cremsmünster, Mktfl., Chremissae Monasterium. Crepy, Crespy, St. im franz. Dep. Oise, Crepiacum. Crepy, Crespy, St. im franz. Dep. Aisne, Crepiacum Laudunense. Crequy, Dorf u. Herrsch., Crequium. Crest, St., Christa. Creuse, Fl., Crosa. Crcussen, St., Crusena. Creutz, St., Crisium. Creutzburg, St. im preuss. Regbez. Königsberg, Cruciburgum Venedicum. Creutzburg, St. im Großherzogthum Weimar, Cruciburgum ad Vierram. Creutzburg, St. in Schlesien, Creutzberga. Creutzenach, St., Cruciniacum. Crevacoure, St., Crepacorium. Crevasta, Fl., Apsus. Crevecocur, Mktfl. im franz. Dep. Norden, Crepicordium Cameracense. Crevecoeur, holl. Festg., Crevicor-Crevilly, St., Crollejum. Criching cn, St., Creance. Crillon, Mktfl., Credulio. Cristonia, St., Creston. Critia, St., Elacus. Crocha, Fl., Arocha. Croisille, St., Crocilliaca. Croisil, St., Crociliacum. Cromartie, Grafsch., Cromartinus Comitatus. Cromartie, St., Cromartium. Cronenburg, Festg., Coronachurgum. Cronstadt, St., Brassovia, Stephanopolis. Crossen, Fleck. im preus. Regbez. Merseburg, Crosna ad Elystrum.

Crossen, St. im preufs, Regbz, Frkft., Crossen, St. in Galizien, Crosna Sarmatica. Crotois, St., Carocotinum. Crou, Crould, Fl., Crovus. Crouy, St., Croviacum. Cruz de la Zorza, Fleck., Vicus Ca-Csepel, Ins., Insula St. Margarethae, Cepelia. Cubu, Fl., Subur. Cuenca, St., Conca. Cuenca, St., Conca.
Cuestrin, Festg., Costrinum.
Cugione, Mktfl., Cusionum.
Cuivin, Mktfl., Covinum.
Cullera, Ort, Sucro.
Cullo, St., Galliga.
Culm, Mktfl., Mariaechelmum.
Culm, St. in Westpr., Culmia. Culmore, Fl., Vidua. Cumberland, Ldsch., Cumbria. Cundis, Dorf, Contegium.

Cuningham, Ldsch., Cunigamia. Curdistan, Ldsch., Curdia. Curdo, Geb., Cardins Mons. Cure, Fl., Chora. Curische Nehrung, Halbins., Cu-

ronensis Peninsula,

Curisches Haff, Landsee, Curonensis Lacus. Curland, Landsch., Curonia, Curlan-Curtakoes, St., Curta. Curzola, Ins., Corcyra Nigra. Curzolari, Inselgruppe, Echinac, Echinades. Cutais, Kutais, St., Cyta. Cypern, Ins., Cyprus. Czackenthurn, St., Chactornia. Czacnitza, Fleck., Staneclum. Czakotorn, Mktfl., Carrodunum (Carnodunum). Czaslau, St., Czaslavia. Czaslau, Kreis, Czaslaviensis Clrcu-Czataleza, Festg., Tharsandala. Czenstochau, St., Czenstochovia. Czerhat-Fatra, u. Klakgeb., Sar-

matici Montes. Czernek, Mktfl., Inicerum. Czernetz, St., Colonia Zernensium. Czersk, St., Ciricium. Czirknitz, See, Circoniensis Lacus. Czirknitz, Mktfl., Czernicum, Circo-Czongrad, Mktfl., Celadium.

## D.

Dabarna, St., Coloë. Dabora, Ort, Dabira. Dabul, St., Mandagora. Dachan, Mktfl., Dachanum. Dachstein, St., Dagoberti Saxum. Dadi, Ort, Drymaea. Daenemark, Königr., Dania. Daenischwald, Ldsch., Danica Sylva. Dafar, Geb. u. St., Sephar. Dahalag, Ins., Daphnitis Insula. Dahlak, Ins., Orine. Dakke, Ort., Pselche. Dalarne, Prov., Dalecarlia. Dalcke, Fl., Dellina. Dalelbe, Fl., Dalecarlius. Dalin, O., Idalium. Dalkeith, Mktfl., Dalkethum. Dalkey, Ins., Limnus. Dalmino, Fleck., Delminium.
Dam, St., Dammona.
Dam an, Ort, Camani.

Damar, St. in'Arab., Lcontopolis. Dameghan, St., Tagae. Damer, Fl., Tamyras. Damery, Damera, St. in Frankr., Dameriacum. Dammartin, St., Damnum Martinum, Dominium Martini. Dammersee, Sec, Estia. Damme, St., Damma. Damville, Fleck., Damovilla. Damvillers, Stadt, Dampuillerium, Damvillerium. Dana-Plu, St., Daona.

Danar, Fl., Eleutherus.

Dangeau, Mktfl., Dangellum.

Danzig, St., Dantiscum, Gedanum.

Daraby herd, St., Gabae. Darabye, Fl., Granis. Darabin, Fl., Dara. Dardanellen, Schlösser, Arces ad Hellespontum. Dardancilen, Strafse, Hellespontus,

Fretum Hellesponticum, Gallipolita-Denia, St., Artemisium, Dianium. Denigu, Mktfl., Denigotia.
\*Denisley, St., Thomisonium. Dascara-el-Melik, Ort, Dastager-Densen, St., Desena (im Kgr. Algier), Densen, St. im Großhrzgth. Nieder-Pattenried, Delle, St., Datira. Dattolo, Ins., Phoenicasa. Daulia, Dorf, Daulis. rhein, Dumnissus. Deoghir, St., Tagara. Daumakli, Geb., Pelecas. Deals, St., Castrum Dolense. Daun, Fleck., Dumnus. Deras, St., Deris. Dauphine, Prov., Delphinatus. Daventry, St., Bennavenna. Derbend, St., Albaniae Portae. Derbend-pust, St., Nazada. Davisstrafse, Meerenge, Fretum Derby, Grisch., Derbicensis Comitatus. Davisii, Derby, St., Derventia. Dax, s, a. Acqs. Dercus, Ort, Dercon. Daxwang, Ort, Taxgaetium. Derdasso, St., Deboma. Deal, St., Dola. Dergh, See, Dergus. Derne, St., Darnis. Debot, Dorf, Parambole. Debreczin, St., Debrecinum, Debret-Derry, St., Deria. tinum. Derwent, Fl., Darventus. Dedes, Schloss, Dedessa.

Dec, Meerb., Devae Aestuarium. Desaguadero, Fl. in S.-Amerika, Emissarius. Dee, Fl., Deva, Daca. Desenzano, Mktfl., Decentianum. Dees Akka, Mktfl., Comidava. Dehasch, Fl., Ochus. Desiderade, Ins., Desiderata. Desitze, St., Deciatum. Dehli, St., Clisobora. Desmound, Grisch., Desmonia comi-Dehli, Prov., Dellium. tatus. Dekian, Fl., Hieratemis. Desna, Fl., Hypacaris. Delaware, Fl., Delavarus. Despoto, Geb., Rhodope, Dessau, St., Dessavia. Desana, Mtfl., Jesna, Delbom, Ruinen, Heracleopolis Par-Delbrück, Mktfl., Delhruggia. Detern, St., Tenderinm. Delebio, Flecken, Alebium, Dale-Detmold, St., Theotmala, Detmoldis. Deupray, St., Catadupa. Deuschberg, B., Dei Mons. Delfino, Hafen, Delphinium. Delfino, St., Gythanac. Deutschland, Land, Germania. Delft, St., Delfi, Delphi, Delphium. Deutichem, St., Dotecum. Delftland, Ldsch., Delpholandia. Deutsch-Brod, St., Broda Teutoni-Delftshafen, Mktil., Delphorum Por-Deutschendorf, Mktfl. in Ungarn, Delfzyl, Festg., Delfzilia Arx. Delichi, Fl., Acheron. Popradum. Deutsches Meer, Mare Amalchium, Delitsch, St., Delitium. Germanicum. Delle Colonne, Vorgeb., Naus. Deutz, St., Diuza.
Deva, Mrktfl., Decidava.
Deva, Fl., Diva, Devales.
Deventer, St., Daventria.
Deverem, Ort, Durfos. Delmino, St., Dalmium. Delsberg, St., Delemontium, Telamontium, Demenhur, Ort, Hermopolis Parva. Demer, Fl. in Brabant, Tabuda. Devonshire, St., Devonia. Devret-Hissar, St., Deborus. Demircarpi, gefährl Stelle in d. Donau, Cataractae Danubii, Dezise, St., Decetia. Dgibel-Iskel, B., Cirna.

Diadin, St., Dandyana. Diala, Fl., Delas.

Diar bekhr, St., Amida. Diar Modhar, Landstr., Osroëne. Dias killo, St., Dascylenm.

Dictaino, Fl., Dittainus.

Dictamo, Mktfl., Dictamnum.

Diban, Ort, Dibon.

Dibres, St., Dibrac.

Demitrioff, Fleck., Demitriovia.
\*Demona, Valdi, in Sicil., Vallis Demonac, Nemorensis.

Demotica, St., Didymotichos.
Denbigh, St., Denbiga.
Dender, Fl., Galtheru, Dendera.
Denderah, Ort, Tentyra.
Dendermonde, St., Munda Tenerae,
Teneramunda.
Dencuore, St., Danubrium.

Didschle, Fl., Tigris. Didymo, Fleck., Didymi. Dié, St., Augusta Dea. Diedenhofen (Thionville), Theodonis Diemel, Fl., Dimala. Diepholz, Grfsch., Diepholtanus Co-Diepholz, Mktfl., Diepholta. Dieppe, St., Deppa. Diesdorf, Dorf u. Kloster, Insula St. Mariae. Diesenberg, Fleck., Disibodengense Coenobium, Desenberga. Diessen, Mktsl., Damasia. Diessenhofen, St., Darnasia. Dietz, St., Decia. Dieu, Ins., Insula Dei. Dieulouard, Ort, Deslonardum. Dieuze, St., Decem Pagi. Digel, Bezirk, Mesenc. Digne, St., Civitas Diniensium, Di-Dijon, St., Dibio, Divio, Diviodunum. Dijonnois, Ldsch., Diviodunensis Pagus. Dikelik, St., Atarnea. Dilem, Mbsen von, Cataderbis. Dili, Ins., Delos. Dillsboo, Mktfl, Delisboa. Dimitzana, Fl, Erymanthus. Di Molise, Grisch., Samnium. Dindigull, St., Tangala. Dingelfingen, St., Dingelvinga. Dingle, St., Dinglia. Diois, Ldsch., Diensis Tractus. Dionant, St., Deomant, Sanetae Mariae Monasterium. Diorigui, Ort, Nicopolis.

Dipso, St., Aedepsum. Disentis, Mktfl., Desertina, Disen-Diva, Fl., Deva. Djirost, Girest, St., Throasca. Dnieper, Fl., Borysthenes. Dniester, Fl., Danaster, Tyras. Dobber, St., Thabba. Dobrzyn, St., Dobrinia, Dobrinum.

Dockum, St., Doccomium, Dochze-Doemitz, St., Domitium. Dog-Island, Ins., Insula Canum. Doghoe, Ins., Daghoe. Dogliani, St., Dolianum.
Dolceaqua, Mkift., Dulcis Aqua.
Dole, St., Didattium.

Dollart, Mbsen, Sinus Emdanus, Dol-

larius. Dombes, Fürstenth., Dumbae. Dombeschgerthal, Ldsch., Domestica Vallis.

Domfront, St., Donnifrons. Domnissan, Ort, Dumuotinus. Domo d'Ossola, Mktfl., Oscella, Domoduscella. Domochi, Mktfl., Demonicus.

Don, Fl., Tanais Donato, St., Evoria. Donau, Fl., Danubius.

Donaueschingen, Mktfl., Doneschin-Donauwerth, St., (Danubii Insula),

Vertia, Donaverda. Donawitz, Donau-Arm, Danubii Brachium.

Donchery, St., Doncheriacum. Donegal, Grisch., Dungalensis Comi-

Donegal, St., Dungalia. Donez, Fl., Hygris. Door, Fl., Ravius. Doorne, Mktfl., Turnium. Dorchester, St., Dorcestria. Dorchester, Fleck., Dorciniae Civitas, Dorseia, Dorcestria.

Dordogne, Fl., Duranius, Turanius. Dormagen, Mktfl., Durnomagus. Dormois, le, Ldsch., Dulmense, Dornik, Tournay, St., Turnacum. Dornock, St. in Schottl., Dornodu-

\*Doro, Fl. in Irl., Oboca. Dorpat, St., Derbatum, Dorpatum. Dorset, Grisch., Dorsetia. Dortmund, St., Dormunda, Tremo-

num.

Dortrecht, St., Dordracum. Dos di Trent, B., Dorsum Triden-

Dotis, Mktfl., Deotatum, Theodata. Douarnenes, Mktfl., Dovarnena. Douay, St., Catuacum, Douacum. Doubs, Fl., Alduabis. Doue, St., Doadum, Theodoadum.

Doulens, St., Donincum. Dourdun, St., Dordanum. Douriers, Ort, Duroicorejum.

Doux, St., Dubis. Douze, Fl., Dusa. Douzere, Mktfl., Ducera. Douzy, St., Diciacum. Dover, St., Dubrae, Dubris.

Downe, Grisch., Dunensis Comitatus. Downe, St., Dunum. Drda, Dorf, Edrei; Adra.

Draas, Mktfl., Darocinium. Draburg, Mktfl., Dravoburgum. Dragon, Fleck., Draconis Mons. Dragonara, St., Gerion, Geronium. Dragone, Fl., Draco.

Dragonisi, Ins., Corasiae. Draguignan, St., Dracenae.

Duben, St., Duba.

Drama, St., Drabescus.
Dramisi, St., Delium.
Drandar, Ort, Pityus.
Drapano, Vorgeb., Drepanum Promontorium.

Drau, Drave, Fl., Dravus.

Drausen, See, Drusis.

Dreux, St., Drocae, Drocum,
Dritsen, St., Dressenium.
Drillo, Fl., Achates.
Drimago, St., Dirigota.
Drin, Fl., Caradrina.
Drina, Fl., Drinus.
Drino Bianco, Fl., Drinus.
Drino, Meerb., Drilonius Sinus.
Drino, Meerb., Drilonius Sinus.
Drinovar, St., Drinopolis, Trinopo-

Drogeo, Ins., Insula Diabolorum. Drogheda, St., Droghdaea, Pon-

Drome, Fl., Druma.

Dronero, St., Draconerium.

Drontheim, St., Nidrosia.

Druida, Fleck., Diruta.

Drumlanrig, St., Uxellum.

Dräsen, Fl. u. St., Drusomagus.

Dschebail, St., Byblos.

Dschebel-el-Schech, Geb., Hermon.

Dschebel-Nabi Harun, B., Hor. Dschebel Sseffad, Geb., Naphthali. Dschedur, Gebirgsgegend, Ituraea. Dschennin, Ort, Ginaea. Dschesira el Birbc, Ins., Philae. Dschesira el Arab, Ldsch., Arabia Felix.

Dechesme, Hafenort, Phoenicus Portus.

Dschibbel el Gharbi, B., Libanus. Dschisser Beni-Jakub, Brücke, Jacobi Pons, Gesehur.

Dscholan, Landsch., Gaulanitis.
Dschumna, Fl., Jomanes.
"Dsjabasae, St. Cabasa.
Dsjedic, Fleck., Schedia.
Dsjina, Fl., Harpasus.
Dsjisme, Ins., Organa.
Dsjübbe, Ins., Olabus.
Duchs, St., Duxonum.
Ducro, Fl., Durius.

Duesmois, Landschaft, Duesmensis tractus.

Dülecke, Fleck., Dulecum.
Dünberg, Ort, Dunns, Dunum.
Dünkirchen, St., Dunquerca.
Düren, St., Marcodurum.
Düsseldorf, St., Dusseldorpium.
Duisseldorf, St., Duisseldorpium.
Duisburg, St., Duisburgum.
Duiveland, Ins., Davelandia.
Dulcigno, St., Olchinium.
Duloma, St., Thebae.
Dumath, St., Duma.
Dumbar, Dunbar, St. in Schottland,
Vara, Dumbarum.
Dumbarton, Grisch., Levinia.
Dumbarton, Dumbriton, St., Britannodunum.

Dumblain, St., Dumblanum.
Dumfries, St., Dunfreja.
Dummersce, Dummera.
Dumnotyr, Fleck., Dumnoricum, Dunnovortium.

Dun le Roi, St., Castrum Duni, Regiodunum.

Duncaster, St., Danum.

Dundalk, St., Dunkeranum.
Dundee, St., Allectum, Donum Dei.
Dungisbehead, Vorgeb., Orcas.
Duningen, Dorf, Dunum.
Dunois, Ldsch., Dunensis tractus.
Dunkeld. St. Caledonia

Dunkeld, St., Caledonia.
"Dunkeran, St. in Irland, Ivernis.
Dunstafnag, Fleck., Evonium, Stephanodunum.

Dunster, Mktfl., Dunestorium Castrum.

Dunwich, St., Dunmocha.
Durance, Fl., Druentia.
Duras, St., Duracii, Duracium.
Durazzo, St., Dyrrachium.
Durbuy, St., Durbis.
Duretal, St., Durastellum, Durstal-

Durham, Grisch., Dunelmensis Comitatus.

Durham, St. Dunelmum, Dunhel-

Durham, St., Dunelmum, Dunhelmum.
Durrah, Landsch., Aria.
Dus - Chur-malu, St., Mennis.

Dus - Chur-malu, St., Mennis. Dustsche, Fleck., Dusae ad Olympum. Dyle, Fl., Thilia.

Dyss, St., Desertum.
Dysborch, Dysborg, Ort, Dispargum.

Dwina, Fl., Carambacis, Duina.

## E.

Earne, See, Dernus. Kastmeath, Grisch., Media. Eaton, Fleck., Acthonia, Etona.
Eauze, St., Elusa.
Ebenheim, St., Gaviodurum.
Eberach, Mttfl., Eberacum. Ebersberg, Mktfl., Eburobergomum. Ebersdorf, Fleck., Aula Nova. Ebersheimmünster, Abtey, Aprimonasterium. Ebreuil, Ebreville, St., Ebrolium. Ebro, Fl., Iberus. Echitz, Fl., Achatius. Echternach, St., Andethanna? Ecija, St., Astigi. \*Ecluse, St. im holl. Flandern, Sluzae. Ecouis, Fleck, in Frankr., Escovium. Eden, Fl., Ituna. Eder, Fl., Adrana. Eder, St., Eudrapa. Ederington, Hafenort, Adurni Por-Edfu, Dorf, Apollinis Urbs Magna. Edinburg, St., Alata Castra, Edi-Edulo, St. im Geb. von Venedig, Edu-\*Ed Soph, St., Aphroditopolis. Eger, St., Egra. Eger, Fl., Egra, Agara. Egina, Golfo d', Saronicus sinus. Eglon, Ort, Eglon.
Eglisau, St., Eglisavia, Eglisonia.
Egly, Fl., Eglis.
Egorlik, Fl., Mermodus. Egri Patanka, St., Bylazora. Egribos, Meerenge von, Euripus. Egypten, Aegypten, Land, Aegyptus. Ehingen, St., Dracuina. Ehrenbreitstein, Festg., Ehrenberti Eich, Ort, Echa. Eichstadt, St., Schatum. Eider, El., Egidora, Eidora. Eiderstaedt, Landsch., Epidorensis Praefectura. Eiffel, Landstr., Eiffalia. Eilenburg, St., Ileburgum. Eindhofen, St., Eindovia. Einrich, Gegend, Henrici pagus.

Einsiedeln, Mktfl., Eremitarum Coonobium in Helvetiis. Eipatos, St., Inatus. Eisach, Fl., Atagis. Eisenach, St., Isenacum. Eisenberg, St., Eiseoberga. Eisenbüttel, Dorf, Isenbuttella, Eisenburg, Mktfl., Castrum Ferreum. Eisenburger Gespannschaft, Castriferrensis Comitatus. Eisenschnippe, Schloss, Fauces Fer-Eisleben, St., Islebia. Eismeer, Congelatum Mare, Mare glaciale. Ekesjoe, St., Eckesioca. Elalia, St., Achila. Elanda, B., Lampea. El-Arcas, St., Cercasorum. El-Arisch, Ort, Rhinocolura. Elba, Insel, Aethalia, Ilva. El-Baisan, St., Bethsan. Elbe, Fl., Albis. Elbeuf, St., Elbovium. El-Bir, Ort, Machmas. El-Botthin, Ldsch., Basan. El-Callah, St., Gitlui. Elche, St., Illice, Illici. El-Come, Ort, Cholle. Elda, St., Adellum. Elder, St., Gadirtha. Elefta, Dorf, Elatea. Eleitz, St., Elethyia. Elenborogh, St., Olenacum.
Eleo, Ort, Eilei, Ilei.
El-Herba, Ort, Tigava.
Eliasberg, Pelinaeus.
Elimbo, Geb., Olympus.

Elimbo, Geb., Olympus. El-Jehudieh, Ort, Castra Judaeo-El-Kab, Dorf, Lucina. Elkas, Geb., Olgassus. El-Katif, St., Gerra. El-Khabur, Fl., Chaboras. El-Kibir, Fl., Ampsaga.

El-Kurah, Ort, Moab.

Ell, Ort, Elcebus.

El-Lahum, Fleck., Ptolemais.

'Ellerena, St. in Span., Regiana.

Enied, Mktfl., Enjedinum.

Ellgow, St., Elgovia, Augia sacra. Ell-Jemme, St., Thysdrus. Ellrich, St., Elricum. Ellwangen, St., Elephantiacum. El-Madain, Ort, Seleucia ad Tigrim. Elne, St. in Frankr., Helena. El-Nachar, Fl., Nazara. Elnbogen, St., Cubitus. Elnbogner Kreis, Cubitanus Circu-Elne, St., Helena, Eliberri. Elpisara, St., Ephaliga. El-Pozuelo, St., Paesula. Elsass, Prov., Alsatia. Elsass-Zabern, St., Tabernae Tribocorum, Alsaticae. Elsen, Dorf, Aliso. \*Elsfleth, St., Alisni. Elsloo, Ort, Haslacum. Elster, Fl., Elister. Elten, Mktfl., Altinae. El-Valle de Abdelaciz, Dorf, Nesca-Elvas, Festg., Alba, Heluae. Elvire, Ort, Eliberi, Illiberis. Ely, Ins. u. St., Helia. Els, Fleck., Eltzia. Elze, St., Aula Regia ad Lynum. Elze, Fl., Alisontia. Em, Fl., Emma. Emb, Fl., Emba. Embden, St., Amasia. Emboli, St., Amphipolis. Embro, Ins., Imbrus. Embro, Mkts., Imbrus. Embrun, St., Castrum Ebredunense, Eburodunum. Embs, Mktfl., Amades (in d. Grafsch. Tyrol). Embs, Mktfl. im Hrzgth. Nassau, Embasis. Emely, Awn, Mktfl., Emelia. Emley, Ort, Jemelaca. Emmat, Fl., Amma. Emmenthal, Emmanae Vallis. Emmer, Fl., Ambra. Emmerich, St., Asciburgum, Emme-Empoli, St., Emporium. Ems, Fl., Amasia, Amasius. Endaro, St., Enderum. Engadin, Innthal, Ldsch., Caput Oeni. Engelberg, Abtey, Ingelberga. Engelsburg, Citadelle, Hadriani Moles, Castellum Angeli. Enger, St., Angaria, Angria. Enghien, St., Angia. Engia, Ins., Aegina. England, Land, Britannia, Anglia.

Eniskilling, St., Arx Kellina. Enkhuizen, St., Enchusa, Enchusia. Enkoeping, St., Encopia, Enecopia. Enn, Ort, Endidae. Enos, St., Aenos, Ens, St., Anassianum, Anisia. Ens, Fl., Anasus, Anisus. Ensdorf, Fleck., Ensdorfense Monasterium. Ensineh, Ort, Antinoe. Entraigues, St., Interaquae. Entrains, St., Interamnis. Entrames, Priorat, Interamnis. Entre Duero e Minho, Prov., Extrema Minii. Entremont, Mktfl., Intermontium. Entrevaux, St., Intervalles, Interval-\*Envermeu, Fleck. in Frankr., Envermodium. Eperies, St., Aperiascio, Eperiesinum. Epernay, St., Asprencia, Sparnacum. Epernon, St. in Frankr., Sparno. 'Epinal, Espinal, St. in Frankr., Spinalium. Epinoy, Mktfl., Ecpinojum, Spinetom. Epsham, St., Ebeshamum, Thermae Ebeshamenses. Erbach, St., Erpachium.
Ercoca, St., Erquicum.
Ercsin, Ort, Salinum.
Ercski, St., Heraclea Thraciae.
Eremo di St. Augustino, St., Gravisca. Eretia, St., Cnemides. Eretri, St., Erythrae. Erft, Fl., Arnapha. Erfurt, St., Erfordia. Ergers, Fl., Ergitia. Eri, Fl., Cacretanus annis. Eriah-Nahr-Ebraham, Fl., Adonisa Erineo, St., Erinaeum. Erissi, St., Eresos. Eriwan, St., Eroanum. \* Eriwan, Prov., Turcomania orien-Erkelens, St., Herculeum, Herculanum. Erklia, St., Ad Horren. Erlach, Fleck., Elegium. Erlach, Erlaf, Fl., Erlaphus, Arla-Erlau, Fl. u. St., Agria. Ermenak, St., Homona. Erment, Dorf, Hermouthis. Ermita de los Palaclos, St., Flavium Vivitanum. Ermita de nuestra Señora de Tiermes, St., Termantia.

Ernée, St., Ereneum. Errahue, Dorf, Latonae Civitas. Errif, Ldsch., Augustamnica. Er-Koha, St., Edessa.
Erzgebirge, Metalliferi Montes.
Esaro, Fl., Acsaris.
Esbet, Fl., Calus. \*Eschborn, Ort bey Rödelheim, Asgabrunnum villa. \*Eschwege, St. im Churfstth. Hessen, Schuvegia. Escovial, St., Escuriacum, Scoriale. Escovis, Fleck., Escovium. Escovissé, St., Segosa. Esdud, Dorf, Asdod.
Esens, St., Esena.
Esino, Fl., Aesis.
Eskdale, Ldsch., Escia. Esker, St., Oescus. Esker, Fl., Cios. Eski, Ort, Sida.
Eski Foros, Ort, Dandaca.
Eski Hissar, Fleck., Laodicea.
Eskihissar, St., Stratonicea.
Eski-Schehr, Ort, Dorylaeum.
Eski-Slana, Ort, Salluntum. Eski-Stambul, Ruinen, Alexandrea. Eskiupschi, St., Scepsis. Esla, Fl., Estola.
Espejo, St., Claritas Julia.
Esseck, St., Mursa, Essecium.
Essen, St., Essendia, Asnidia. Essenberg, Dorf, Asciburgium.

Esslingen, St., Ezelinga.

Estagel, St. in Frankr., Stagellum.

Estain, Etain, St. in Frankr., Stagnum.

Estampes, Etampes, St., Stampac.

Estanfort, Mkifl., Darinum.

Estanque de Albelate, Sec, Naccarorum palus.

Essengeaux, Fleck., Ensigausium. Essenide, St., Xanthus.

\*Estaples, St. in Frankr., Stapulae. Este, St., Ateste. Este, Fl., Escheda, Ateste.
Estella, St., Alba, Stella.
Estepa, St., Astapa.
Estepona, St., Cilniana.
Esthenberg, B., Estionum Mons.
Esthland, Gouvernem., Esthonia.
\*Estival, St. in Frankr., Stivagium.
Estoy, St., Ossonoba.
\*Estrechy, St. in Frankr., Scripanicum.
Estremadura, Prov., Extrema Durii,
Extremadura

Extremadura.
Estremoz, St., Extrema.
l'Etang de Sigean, See, Rubrensis
Lacus.

Ethal, Fleck., Coveliacae. Etsch, s. Adige. Etschland, Ldsch., Athesia,

Etschland, Ldsch., Athesia, Athesias ager.

Etsed, Schloss, Echedum.

Ettersberg, B., Mons Aethereus. Eu, St., Auga, Augium. Eufemia, St., Lametia. Eufemia, Golfo di, Vibonensis si-

Eugeniusberg, Eugenius Hyge.
Eugubio, St., Aguvium, Inginium.
Euphrat, Phrat, Fl., Euphrates.
Eure, Fl., Audura, Ebura.
Eutin, St., Oittinum.
Evora, St., Aquianum.
Evora, St., Ebora, Liberalitas Julia.
Evoramente, Evora de Monte,

Fleck., Ebora Alta.

Evreu, Fl., Avara.

Evreus, St., Ebroicae, Ebroicum,

Evron, St., Ebronium, Aurio.

Exeter, St., Isca Dumnoniorum, Uxela.

Exideuil, St., Exidolium.
Eyder, Fl., Aegidora, Egidora.
Eylau, St., Gilavia Borussica.
Eymoutieres, St., Antimonasterium.
Eyreh, B., Girgiris.
Ezaro, Fl., Sars.

## F.

Fabregues, St. in Frankr., Forum Domitii. Facialcazar, Ort, Salpesa. Facnza, St., Faventia.

Fagneaux, Mktfl., Faniolum. Faigne, la, Ldsch., Fania. Faimingen, St., Pomo. Fains, Ort, Fanis.

\*Federsee, See, Lacus plumarius.

Fair Head, Vorgeb., Robogdium pro-Falaise, St., Falaza, Falesia. Falasia, Ldspitze, Phalasia. Falckenberg, St. in Schweden, Fal-Falckenberg, St. in Schlesien, Falcomontium. Falckenstein, Mktfl., Falconis Petra. Falco, Fl., Palandas, Falkenberg, St. in d. Niederl., Coriovallum. Falkenstein, O. in d. Schweiz, Falchenstein. Falkirk, St., Davium Sacellum. Falköping, St., Falcopia, Focopia. Falleroni, St., Falaria. Falmouth, St., Falmuthum, Volemuthum, Volubae Portus. Falster, Ins., Falstria. Falvatera, Ins., Fabrateria. Famagosta, St., Arsince, Fama Augusta. Famars, Flecken, Fanum Martis. Famenc, District, Paemani. Famieh, St., Apamea Syriae. Famine, Ldsch., Famiensis Tractus. Fanagoria, St., Corocondame. Fanas, Ort, Faentejum. Fanjeaux, Mktfl., Fanum Jovis. Fano, Ort, Refugium Apollinis. Fano, Fanck, O., Vennum. Fano, St., Colonia Julia Fanestris. Farbeit, Flecken, Pharbaethus. Farfa, Fl., Fabaris. Farigliani, Felseninseln, Cyclopum Scopuli. Farmoutiers, St. in Frankr., Farense monasterium. Farnasu, Ins., Erithini Scopuli. Farnese, Fleck., Farnesium Castrum. Farnham, St., Vindomum. Faro di Messina, Meerenge, Siculum Fretum. Faroër, Inseln, Factoae Insulae. Farra, St., Parsia. Farsa, St., Pharsalus.
Fassa, Thal, Fascia.
Faston, O., Villa Faustini.
Faucigny, Prov., Faciniacum. Faucigny, Schloss, Fossiniacum. Faulc Bay, Busen, Immundus Sinus. Favagnana, Insel, Aegusa. Favara, Fl., Dianae Fons.
Favara, Mktfl., Dianae Fanum.
Faverges, St., Faverga.
Favernay, St., Favernajum.
Fayence, Mktfl., Faventia.
Fecamp, Fescamp, St., Fiscamnum,
Fisci compuse. Fisci campus.

Feira, St., Langobriga. Feldsperg, Ort, Fagonium. Felcak Bournon, Vorgeb., Parthenium. Felicuda, Ins., Heraclea. Felles, B., Elephas. Fellin, St., Felinum, Felo, St., Hipporum. Feltre, St., Feltria. Feltro, Geb., Feretranus Ager. Femern, Ins., Cimbria Parva, Fimbria. Femersund, Femersec, Mrenge, Fimbriae Fretum. \*Fenestrange, Bez. u. St. in Frank, Vestringium. Fenix, Mktfl., Fenisiam. \*Fenouilledes, Bez. in Frankr., Feniculetum. Fcrachio, Ort, Camiros. Fere, Dorf, Fara. Ferina, Fl., Erigon. Fermanagh, Grisch., Fermaganensis Comitatus. Fermo, St., Firmium, Firmum Picenum. Fernando del Po, Ins., Ferdinandi Insula. Ferraja Porto, St., Portus Ferrarius. Ferrara, St., Allieni Forum, Ferra-Ferreira, St., Rarapia. Ferrete, St., Ferrata. Ferrières, Fleck., Ferrariae, Ferrera. Ferro, Ins., Ferri Insula. Ferté, St., Firmitas. Ferté-Alais, St., Firmitas Adelheidis, Adelahidis. Ferte-Aurain, St., Firmitas Auraniensis, Aureni. Ferté-Bernard, St., Firmitas Bernhardi. Ferté-Gaucher, Mktfl., Firmitas (Auculphi) Gualtieri. Ferté-Loupière, St. in Frankr., Firmitas Lupera. Ferté-Milon, St., Firmitas Milonis. Ferté sous Jouarre, St., Firmitas (ad Iotrum) Auculphi. Ferte sur Aube, St., Firmitas ad Albulam. Fervueren, Mktfl., Fura. Fesensac, Fleck., Fidentiacum. Feuchtwang, St., Hydropolis.
Feuchtwang, St., Hydropolis.
Feuchtwang, Mktfl., Fulinum, Felium.
Feurs, St., Forum Segusianorum. \*Feystriz, St. in Unter-Steyerm., Bistricia. Fez, Kgr., Fezzanum Regnum.

Fez, St., Fessa, Fezza Volubilis. Fezzan, Ldsch., Phazania. Fiaccone, St. in Ital., Alianus. Fiano, Mktfl., Flavianum. Fianona, St., Flanona. Fiascone, St., Colonia Ferentinensis. Ficari, Fleck., Fisera.
Fichtelberg, Geb., Mons pinifer.
Fidari, Fl., Evenus. Fidnek, Mktfl., Filekia. Fidonisi, Ins., Leuce. Fidonisi, Ldzunge, Cursus Achillis. Fidulsa, Ins., Hippuris. Fiesole, St., Facsula. \*Fife, Grisch. in Schottl., Otholonia. \*Figeac, St. in Frankr., Figiacum. Figueiras, St., Ficaria. Filek, Distr., Filekiensis Processus.
Filibe, St., Philippopolis.
Filippo d'Argiro, St., Agyrium.
Finale, Mktfl., Finarium.
Finisterre, Vorgeb., Finis Terrae
Caput; prom. Artabrum. Finmark, Ldsch., Finnmarchia. Finnen, Volk, Fenni, Finni. Finningen, Fleck., Faeniana, Pinia-Finnland, Eningia, Finnia. Fiore, Fl., Flora, Armenita. Fiorenzuola, Mktfl., Fidentiola, Florentia. Firino, Ort, Pherae. Firmiano, Ort, Firmanorum Castel-Firth of Clyde, Meerb., Glotae Aestuarium. Firth of Forth, Meerb., Bodotria. Firth of Solway, Meerb., Itunae Aestuarium. Firth of Tay, Taum Aestuarium, Fisardo, Geb., Elibanus Mons.
Fischamend, Mktfl., Aequinoctium.
Fismes, St., Fimae, Fima.
Fiume, Kr., Flavonicusis Circulus,
Fanum S. Viti Flumoniensis. Fiume della Cane, Fl., Cena. Fiume della Madalena, Fl., Se-Fiume della Posta, Fl., Fibrenus. Fiume di Ragusa, Fl., Motycanus. Fiume di Terra Nuova, Fl., Cela, Gela. Fiume Grando, Fl., Himera. Fivel, Fl., Dammonus. Fivelingo, Gegend, Fivelgonia. Flaesch, Ort, Falisca. Flanatischer Busen, Sinus Flanaticus. Flandern, Land, Flandria, Flandriae comitatus. Flarchheim, Ort, Fladichhemium.

Bischoff's Wörterb. d. Erdk.

Flavigny, St., Flaviacum, Flavinia-Fléche, la, St., Fixa, Flexia. Fleims, Thal, Flemarum Vallis. Flensburg, St., Flenopolis. Flensburger Wyk, Meerb., Fleni Sinus. Flers, Fleck., Bratuspantium. Fleurus, St. in d. Niederlanden. Floriacum Monasterium. Fleury, St. in Burgund, Floriacum ad Oscarum. Fleury, Fleck. im franz. Dep. Loiret. Floriacus. Fleuten, Fleck., Fletio. Fliessingen, s. Vliessingen. Flims, Dorf, Flemium. Flix, Ort, Biscargis. Florenges, St. in d. Niederl., Flori-Flores, Ins., Florum Insula. Florival, Abtey, Florida Vallis. Flueten, Fleck., Fluetum. Flums, Fleck., Fleinma. Fluvia, Fl., Clodianus. Föhr, Ins., Fora. Fogarasch, Distr., Fogarasinensis Ager. Fogarasch, Ort, Fogarasinum. Foggia, St., Fovca. Foglia, Fl., Isaurus, Pisaurus. \*Fognano, St., Ustugum. Foigny, Abtey, Fusnianum. Foix, St., Foxum, Fuxum. Fokia, Ruinen, Phocaca. Folgaria, Ort, Fulgarida. Foligno, St., Fulginia. Fomillo, St., Forum Bibalorum. Foncombaut, Mktfl., Fons Gombaldi. Fondi, St., Fundi. Fontaine André, Mktfl., Fons St. Andreae. Fontainebleau, St., Bellofontanum, Fons Bellaqueus. Fontaine de Merveille, Quelle, Fons Admirationis. Fontaine l'Eveque, St., Fons Episcopi. Fontaines, Fleck., Fontes. Fontenai, Fleck., Fontaneum. Fontenai le Comté, St., Fontenacum Comitum. Fontenelle, Abtey, Fontanella. Fontevrauld, Mktfl., Fons Ebraldi. Fontibre, Fleck., Fons Iberi. Foosht, Ins., Cardamine. Foqui, Fleck., Fechium. Forat, Fl., Euphrates. Forbisherstrasse, Mrenge, Fretum Forbisseri. Forcalquier, St., Forcalquerium, Forum Calcarium.

Forcelli, Ort, Erythrum. Fordon, Mktfl., Fordunium, \*Forellenbach, Fl., Mediana. Forenza, St., Ferentum. Forez, Ldsch., Forensis Provincia. Forges les Eaux, St., Forgiae. Forli, St., Forum Livii. Forlimpopoli, St., Forum Popilii, Pompilii. Formignano, St., Firmanum. Formoselle, Ort. Ocelum. Fornovo, Mktil, Forum Novum. Foron, Ort, Furonis. Forstenberg, St., Vetera castra. Fortaventura, Ins., Aprositos. Fort de France, St., Arx Regia. Fort Louis, St. , Fortalitium Ludovici, Castrum Ludovici. Fortore, Fl., Frento. Fort St. Miguel, Castell, Fortalitium St. Michaelis. Forza, la, St., Fortalitium. Fossa, la, Fleck, Forum Popilii. Fossano, St., Fons Sanus, Fossanum. Fosse, St., Fossac. Fossombrone, St., Forum Sempronii. Foug, Ort, Fagus. Fougeres, St., Filiceriae, Fulgeriae. Fournes, Mktfl., Furna. Fränkischer Kreis, Franconicus Cir-Fraga, St., Flavia Gallica. Franc, le, Distr., Franconatus. la France de Bruges, Gegend, Franconatus Brugarum. Franche Comté, Burgundia Superior. Franco castra, St., Stratonica. Francoli, Fl., Subi. Francolise, Ort, Virena. Francoker, St., Francquera. Franken, Land, Francia Orientalis, Franconia. Frankenberg, Berg, Ferratus Mons. Frankenthal, St., Francodalia. Frankfurt am Main, Francofurtum ad Moenum. Frankfurt an d. Oder, Francosurtum ad Oderam. Frankreich, Land, Gallia, Franco-Gallia. Franza - Corta, Ldsch., Francia Parva. Frascati, St., Tusculum. Frascolari, Fl , Oanes. Frauenalb, Kloster, Alba Dominarum. Frauenbrunnen, Fleck., Fons Beatae Virginis. Frauenburg, St., Drusiana Urbs. Frauenfeld, St., Gynaepedium. Freddo, Fl. in Toskana, Frigidus. Freddo, Fl. auf Sicilien, Asinarus.

Freel, Thal, Fera Vallis. Freisach, St., Frisacum. Frejus, St., Colonia Julia Octavianorum, Forum Julii. Fremincourt, Fleck., Fremicuria. Fremont, Abtey, Frigidus Mons. Frescaruolo, Mktfl / Frascarolum. Fresnay, Mktfl., Fresnacum, Frederniacum. Freudenthal, St., Jocosa Vallis. Freyberg, St., Friberga Hermundurorum. Freyburg, St. in Baden, Friburgum Brisgoviac. Freyburg, St. in d. Schweiz, Friburgum Nuithonum. Freyburg, St. in Preußen, Friburgum ad Windam. Freyenwalde, St., Frienwalda. Freysingen, St., Fraxinia, Frisinga. Freystadt, St., Eleutheropolis. Freystadt, St. in Oester. Schles., Eleutheropolis Tessinensis. Freystadt, St. in Ungern, Eleutheropolis ad Vagum. Frias, St., Frigida. Friaul, Landsch., Fori Julii Ducatus, Forum Julium. Fricenti, St., Frequentum. Friedcrichsbühel, Schlofs, Friderici Collis. Friedericia, St., Friderici Oda. Friedland, Festg., Irenopyrgus. Friedrichsburg, Lustschlofs, Fridericoburgum. Friedrichs-Friedrichshamm, havn, St., Friderici Portus Friedrichsstadt, St. in Schleswig, Fridericopolis. Friedrichsthal, Lustschloß, Fridericiana Vallis. Friedrichswerth, Dorf, Erfa. Friesach, St., Noreia, Frisacum. Friesland, Ldstr., Frisia erientalis u. occidentalis. Frigento, St., Frigentium. Frisches Haff, Meerb., Habus, Sinus Venedicus. Frittola, Heilquellen, Frittolanae Aquac. Fritzlar, St., Friedislaria. Froideval, Thal, Frigida Vallis. Fronsac, St., Fronciacum. Front, Mktfl., Frontensis Villa. Frontignan, St. in Frankr., Forum Domitii, Frontinianum. Frusilone, St., Frusino.

Fuego, Isle de Fuega, Ins., Insula

Ignium.

Fuengirola, St., Suel.

Fuente Ovejuna, St., Mellaria, Fuente Rabia, St., Fons Rapidas. Fuentes, St., Arx Fontuna. Fuessen, St., Abodiacum. Funen, Ins., Fionia. Fumay, Mkttl., Fumacum.

Gabaon, Ort, Gabao.

Furca, Berg, Bicornis, Adula. Furchie, St., Caudium. Fusano. See, Archiphlegethon. Fuschua Bay, Dioscorum portus. Fusc, Fl. Fusus.

G.

Gabel, Gablon, St., Jablona. Gabiano, Fleck., Gabienum. Gadebusch, St., Dei Lacus. Gadelonis, Ins., Claude. Gaesbeck, Mktfl., Gasbeca. Gaestrikland, Ldsch., Gestricia. Gaëta, St., Cajeta. Gagliano, Fleck., Galaria. Gagra, Fl., Sabarus. Gaiderognissa, Ins., Chrysa. Gail, Fl., Julia. 'Gaillac, St. in Frankr., Galliacum. Gaillon, Mktsl., Castrum Gaillonis. Gaiss, Fleck., Casa. Gajazzo, s. Cajazzo. Gajola, Ins., Euploea. Galaso, Fl., Galesus. Galata, Ort, Chalcis. Galati, Dorf, Galata. Galatsch, St., Axiopolis. Galaure, Fl., Galaber. Galaxidi, St., Euanthia. Galerato, St., Glaneatum. Galicien, span. Kgr., Callaccia, Ga-Galinder-Land, Ldstr., Galindia. Gallego, Fl, Gallicus Fluvius. Gallese, Mktfl., Falisca. Gallevese, Distr., Gallovissia. Gallipoli, St. im Kgr. Neapel, Callipolis. Gallipoli, St. in d. europ. Türkey, Callipolis, Gallipolis. Gallo, Vorgeb., Acritas. Gallway, Ldsch. in Schottl., Gallo-Gallway, Grisch. in Irland, Duaca Gallica. Gallway, St., Galliva. Galula, St., Galus, Halus. Gambararo, Fleck., Gambraria.

Gambolo, Fleck., Gamblatum. Gams, Dorf, Campsum Stiriae.
Gams, Dorf in d. Schweiz, Campsum. Gandersheim, St., Gandersium, Gandesium. Gandewarg, Fl., Ganges. Gap, St., Civitas Vappincensium, Vapincum. Gaps, Fleck., Tacape. Garabusa, Ins., Carabussa. Garagnone, Dorf, Silbium. Garbin Essuen, St., Contra Suenen. Garda, Mktfl., Benacum. Gardasce, Benacus Lacus. Garde-Fremet, St., Fraxinctum. Gardon, Fl. in Frankr., Vardus. Garessio, Mktfl., Garetium. Garib, Vorgeb., Drepanum Promontorium. Garigliano, Fl., Clanis, Liris. Garis, St., Carasa. Garon, Fl., Calarona. Garonne, Gironde, Garumna, Garonna Garz, St., Garsa. Garza, Fl., Gartia. Garzara, St., Gargarci. Gascogne, Vasconia. Gascognisches Meer, Aquitanicus Oceanus. Gastein, Mktfl., Augusta Antonini, Gastanium. Gaster, Landsch., Castra Rhaetica. Gastinois, Landsch., Gastinensis Pagus, Vastinium. Gastunia, Fl., Penens. Gasuri, Fl., Rhymnus. Gates, Geb., Maleus. Gates, Geb., Adisathrus, Bettigus.

Gateshead, Fleck., Gabrosentum.

Gattinara, St., Catuli Ara.

Gatipo, Fl., Gallus. Gatter, Fl., Hydriaces.

Gertruidenberg, St., Bergae Divae

Gertrudis.

Glamorgan, Grafsch., Clamorgania,

Glamorganiensis civitas.

Gesegneter, Berg, Garizim. Geudern, Mktfl., Godera. Gave d'Oleron, Fl., Gabarus Oleronensis. Gave de Pau, Fl., Gabarus Palensis. Gavrios, Fl., Cephissus. Gazarat, St., Gazena. Geule, Fl., Gulia. Geurgowatz, Timacum minus. Geusen, St., Genosia. Gebse, St., Libyssa. Gevaudan, Bez. in Frankr., Gabalen-Gedida, Ort, Neapolis. sis provincia, Gabalicus pagus. Geentsberge, St., Gerardi Mons. Gex, Landsch., Gesiensis Ager. Gefle, St., Gevalia. Gex, St., Gesia, Gesium. Gefleborg, Prov., Gevaliensis Pro-Geyrach, Fleck., Gyriense Coenobium. vincia. Geziret Assuan, Elephantine, L, Gehren, Mktfl., Gerena. Elephantine. Geihun, Fl., Leucosyrus. Geisenfeld, Mktfl., Gisonis Castra. Ghdibb-el-Zickar, Geb., Garaphi Montes. Gelb, Dorf, Gelduba. Geldenacken, Mktfl., Gildonacum. Ghedemez, Ort, Cydamus. Geldern, St., Gueldria, Geldria. Gherma, Ort, Garama. Gellah, St., Castra Cornelia. Ghermasti, St., Hiera Germe. Gelosia, St., Mistia. Gherze, Ort, Gerisa. Gelves, Gines, O., Vergentum. Gemblours, Mktfl., Gemblacum. Ghierra d'Adda, Landsch., Fulche-Gemona, St., Glemona. Ghilan, Prov., Gosan. Gemünden, St., Gaudia Mundi. Ghivira, St., Gaviratium. Gemündersee, s. Traunsee. Ghuria, Prov., Colchis. Geneve, Genf, St., Augusta Allobro-Gialab, St., Galaba, Calaba. gum, Geneva. Geneve, B., Genebra. Genevois, Herzogth., Gianuti, Ins., Artemisia, Dianium. Giar, Fl., Duns. Genevois, Herzogth., Ducatus, Gebennesium. Gebennensis Giaveno, St., Javennum. Gib, Ort, Gaba, Genf, St., s. Geneve. Genf, Canton, Genavensis Comitatus. Gibraltar, Festg., Calpe, Gibralta-Genfersee, Lausanius Lacus, Lacus Lemanus. Gibraltar, Strasse von, Freinm Ga-Genga, Fl., Novanus. ditanum. Gengenbach, St., Gengibacum. Gennep, St., Cenebum. Gensin, Fl., Melas. Gien, St., Gianum. Gierapietra, St., Camirus. Gifani, Fleck., Geofanum.
Giglio, Ins., Egilium, Aegilium.
Gignac, St., Gigniacum.
Gihaud, St., Ubimum. Gent, St., Gauda, Gandavum. Gentilly, Dorf, Gentiliacum. Genua, Golf di, Ligusticum mare. Gilla, St., Ila.
Gilowey, Mktfl., Gilovia.
Gimont, St., Gimo. Genzano, Mktfl., Gentianum, Cyntia-Georgien, Ldsch., Cambysenc. Ginosa, St., Cnossus. Gerace, St., Hieracium. Gerbe, Ins., Bracchion. Giodda, Ort, Gadamus. Gerberoy, St., Gerberacum, Gerbore-Gioja, St., Taurianum. Giovenazzo, St., Juvenacia, Gnadum. Gergeau, St., Gargovium. Gergenti, St., Acragas, Agrigentum. Girace, St. in Neap., Hieracium. Germersheim, St., Julius Vicus. Girgenti, Fl., Acragas. Germhasti, St., Germa. Girgio, Ldsch., Giorgiensis Ager. Germigny, Fleck., Germiniacum. Girmasti, Fl., Caicus. Gernrode, St., Gerningeroda, Gero-Gisors, St., Caesarotium. nisroda. Gitschin, Ort, Redintuinum, Gitmia-Gernsheim, St., Gerinesheim. Gerola, Fleck., Girola. Giudeca, Ins., Judeca. Giustendil, St., Tauresium, Justi-Gerolshofen, St., Gerlocuria. Gerona, Festg., Gerunda. niana prima. Gers, Fl., Aegircius. Gjabar, St., Sura. Gersau, Mktfl., Gersovia. Gjedis (Dschedis), Fl., Hermus.

Glan, Fl., Clanis. Glandelagh, Ort, Glendelacum. Glanio Vecchio, Fl., Glanis. Glarus, Canton, Glaronensis Pagus. Glarus, St., Glarizium, Glarona. Glasgow, St., Glascovium. Glastonbury, St., Glasconia. Glaz, Grisch., Glacensis comitatus. Glaz, St., Glacium. Gleink, Kloster, Glunicense Coenobium. Glocester, St., Claudia Castra, Glocestria. Glogau, St., Glogovia Major. Glückstadt, St., Fanum Fortunae, Tychopolis. Glurenz, St., Glorium, Gloriae Vallis. Glykeon, Hafen, Glykys Limen, Dulcis Portus. Gnadenberg, Mktfl., Gratiae Mons. Gnadenthal, Kloster, Gratiarum Vallis. Gnadenzell, Kloster, Gratiae Cella. Gnesen, St., Gnesna. Gniosa u. Listo, zwey Inseln, Mylae. Gnoien, St., Coenoenum. Goadel, St., Guadela. Gociano, St., Cuncianum. Godmonham, Ort. Delgovitia. Goede Fortuyn, Ins., Bona Fortuna. Goede Hope, Ins., Bonae Spei In-Goddercede, Insel, Goderea. Gönningen, Dorf, Agennum. Goerduk Fl., Lycus. Goerlitz, St., Calancorum, Gorlicium. Goerz, St., Goritia. Goes, St., Gusa. Goethaland, Gothland, Prov., Gothia. Gogna, Fl., Novaria.
Golconda, Staat, Dachinabades. Goldberg, St., Aurimontium. Goldenmark, Fleck., Auraria Parva. Goldne Auc, Ldstr., Aurea Tempe. Goldsthal, Ort, Kolitschia Vallis. Gollnow, St., Golnovia. Golo, Fl., Tuolo. Gombs, Distr., Gomesianorum Conventus. Gondrecourt, St., Gundulphi Curia. Gondreville, St., Gundulphi Villa. Gongar, St., Maste. Goniga, St., Gonni. Gorar, St., Oruros. Gorbaga, Ort, Gorbeum. Gorgo, St., Verrugo. Gorgona, Ins., Urgo, Gorgon. Gorkum, St., Gorcomium, Goriche-

mium.

Gorneto, St., Cornetum sc. Lucaniae. Gorzagna, St., Gorsenium. Goslar, St., Civitas Imperialis ad Gosam. Gotteszell, Dorf, Bona Cella. Goukourthoy, St., Tavia. Gournay, St., Gornacum. Governolo, St., Castellum Gubernium. Gozano, Flecken, Gaudianum. Gozo, Ins., Gaulos. Gradisca, St., Gordenia. Gracsivaudan, Ldsch., Gratlanopolitanus Pagus. Gracz, St., Graccium. Grammont, St., Grandimontinm. Grampian, Geb., Grampius Mons. Gran, St., Ad Herculem, Strigonium. Gran, Fl., Granua. Grancey en Montagne, St., Grancejum Castrum. Grandpré, St., Grandipratum. Grandscive, Abtey, Grandis sylva, Grandson, St., Grandisonum. Grandvillars, St., Grammatum. Grandville, St., Grandisvilla. Granfelt, Fleck., Grandivallis. Gras d'Orgon, Mündg., Metapinum. Grasse, St., Graca. Graubunden, Canton, Grisonia, Rhaetia superior. Graupen, Bergst., Crupna. Gravelines, St., Graevelingia. Gravenmachern, St., Machera Comitis. Gravesand, St., Gravescenda. Gravina, St., Blera. Gray, St., Gradicum, Grajum. Greenwich, St., Gronaicum. Gregorsmünster, Kloster, Gregorii St. Monasterium. Greifensee, St., Gryphaenm. Greifensee, See, Gryphaeus Lacus. Greifswalde, St., Gripeswolda, Gryphiswalda. Grenadillen, Ins., Grenadinae Insulae. Grenesay, Ins., Sarmia. Grenoble, St., Cularo, Gratianopo-Greouls, Ort, Gryzelium. Gretlan, Dorf, Cambodunum. Grevesmühlen, St., Comitatis Mola. Gricchenland, Graecia. Griers, St., Grueria. Grignan, St., Grigniacum. Grimaud, Meerb., Gambracius Sinus. Grimaud, St., Athenopolis. Grimm, St., Grimus.
Gris Nefs, Vorgeb., Icium. Grisano, St , Ctemenae.

Grisch, Ort, Gari. Grissau, Dorf, Grissovium. Grobming, Fleck., Gamanodunum. Gröningen, St., Corbulonis Monumentum. Grönland, Land, Gronia, Gronlan-Gron, Mktfl., Grunum. Grondel, Hafenort, Daneon Portus. Grofs-Andaman, Ins., Bonae Fortunae Insula. Grofsbritannien, Britannia magna. Grofs-Cumanien, Ldsch., Cumania Major. Grofs-Delos, Ins., Rhene. Grossenhayn, St., Haganoa. Grofser St. Bernhard, B., Penninus Mons. Grotta, St., Crypta. Grottaglia, St., Crypta Aurea. Grotta Rossa, St., Crypta Rosa-Grotte, Ia, St., Erbessus. Grotte, Fleck., Crypta Ferrata. Grotte del Monte di Pausilippo, di Napoli, B., Pausilyppum, Crypta Neapolitana. Grub, Ldsch., Fovea. Grüsch, Ort, Crucium. Grutes, St., Subrita. Guadalaviar, Fl., Durias, Turia, Turium. Guadalaxara, St., Arriaca, Car-Guadalquivir, Fl., Bactis.
Guadeloupe, St., Aquaelupae.
Guadiamar, Fl., Menoba.
Guadiana, Fl., Anas.
Guadiaro, Fl., Barbesola.
Guadix, St., Acci.
Guadia, St., Ladicara.

Gualibo, Ort, Nechesia. Guarda, St., Lancia Oppidana. Guardafui, Vorgeb., Aromata. Guarde, Sec, Gardiae Lacus. Guastalla, St., Guardistallom. Guastecam, Ldsch., Guasteca. Gudelaf, St., Cusum, Cusis. Guerande, St. in Frankr., Aula Qui-Guerden, St., Echatana. Gueret, St., Garactum. Guerselbin, Ort, Cillaba. Guescar, St., Calicula. Guevin, Ort, Jovem. Gugnie, St., Gygancum. Guiche, Mktfl., Guissunum. Guienne, Land, Aquitania. Guierche, St., Guerica. Guilford, St., Gilfordia. Guillestre, Mktfl., Gallitarum Oppi-Guiloe-Mare, Coretus Sinus. Guines, St., Gisnae. Guns, St., Ginsium. Güntring, Fleck., Ferrariae Carno-Günz, Fl., Guntia. Günzburg, Fleck., Guntia. Guipuscoa, Prov., Jupuscoa. Guisc, St., Guisia. Guissona, St., Cissa. Gunduk, Fl., Condochates. Gurbos, St., Carpis. Gurck, Fl., Noaras. Guriel, Prov., Guria. Gurkfeld, St., Novidunum. Gutenburg, St., Novidinum.
Gutenburg, St., Ictodurum.
Guteneck, Schl., Boneccia.
Gutentag, St., Bona Dies.
Gutstadt, St., Bonoppidum.
Guzurat, Landsch., Orrotha.
Guyer, Fl., Guivia.
Gyula, Mktfl., Julia.

Haag, St., Haga Comitum.
Haal, Mktfl., Ernolatia.
Habrun, St., Hebron.
Habsal, St., Hapselia.
Hadaba, Tdsee, Nuba.
Haddington, St., Hadina.

Guagida, St., Ladigara. Guaham, Ins., Agana. Gualdo, St., Ptanias.

Hadramaut u. Hadschid, Ldsch., Catabania. Hadsji - Oglu - Bazardsjik, St., Parthenopolis. Hacger, St., Heigera. Hafen v. Sudak, Athenaeon.

Hafnerzell, Mktfl., Cella Dei Superior.

Hagenau, St., Hagenoa.

Haimburg, St. in Oestr., Hamburgum Austriae.

Hainau, St., Hainovia.

Haisne, Fl., Henius.

Halbinselder Dardanellen, Landenge, Chersonesus Thraciac.

Halb-Thurn, Mktfl., Hemipyrgum. Haleb, St., s. a. Aleppo.:

Haleb, Paschalik, Alepensis Praefec-

tura. Halen, St., Catualium.

Halente, Fl., Hales.

Halicz, St., Galicia, Halicia. Hall, St. im Würtemb., Hala Suevica, Suevorum.

Hall, St. in Tyrol, Hala ad Ocnum. Halle an der Saale, St., Hala, Hala

Saxonum, Magdeburgica. Hallein, St., Haliola.

Ham, St., Hametum, Hamona.

Hamamet, Hfnort, Putput, Adrumetum.

Hamath, St., Amatha

Hamburg, St., Hammonia, Hamburgam.

Hamel, St., Asmiraea.

Hameln, St., Hamela. Hamise, St., Tibilis. Hamm, St., Hammona.

Hamma, St., Aquae Calidae.

Hamont, St., Hamons. Hampshire, Grisch., Hanonia.

Hamptoncourt, Lstschlos, Hamp-

toni - Curia. Hanau, St. in Chur-Hessen, Hano-

Handahur, Ort, Pachnamunis.

Hanebotum, St., Hannebotum. Hannut, Hannuge, St., Hannuvium.

Hanz, St., Antium.

Harad, St., Ader.

\*Harbert, St. in Klein - Asien, Salamboria.

Harburg, St. in Baiern, Biriciana, Harburg, Mktfl. in Frankr., Argentaria, Argentuaria.

Harcourt, Fleck. in Frankr., Harecortis, Harcurtium.

Hardego, Gegend, Harudorum Pa-

Harderwyck, St., Ardevicum.

Harfleur, St., Arcfluctus, Harflorium. Harford, St., Durocobrivae.

Harran, St., Carrae.

\* Hartberg, St. in Untersteyerm., Heortis mons.

Hartenberg, Flecken, Duroburgum. Hartenfeld, Gegend, Durns Campus.

Hartland-point, Vorgeb, in Engl., Herculis prom.

Harwich, St., Harviacum, Harvicum.

Harz, Geb., Hercynia sylva, Hasbeia, Ort, Dan.

Hase, Fl., Assa, Hasa.

Hasek, Ort, Hasicon. Hasle, Thal, Haselia Vallis.

Hassani, Ed-sjederu-Adun, Timagenis insula.

Hasselt, 2 Städte im Königr, d. Niederl. , Hasseletum.

\*Hastings, St. in Engl., Othna, Astin-

Hatder, St., Hatra. Hattonchatel, St., Hattonis Castrum,

Hatvan, Mktfl., Hatuanum.

Hauran, St., Leuce Come. Hautecomb, Steingutfabrik . Alta-

cumba.

Havanna, St., Fanum St. Christophori.

Havel, Fl., Habola.

Havre, Flecken, Havrea.

Havre de Grace, St., Caracotinum, Gratiae portus, Franciscopolis,

Havre de Longueville, St., Logedia.

Hay, Insel, Dumna.

Hebberstow, Dorf, Praetorium.

Hebridische Inseln, Ebudae Insulae.

Hebud, Flecken, Jabruda. Heerwen, Flecken, Herispich. Hegau, Ldstr., Hegovia,

Heidelberg, St., Edelberga, Heidel-

\* Heidenheim, St., Aquileja.

Heilbronn, St., Alisium.

Heiligen Kreuz, Dorf, Fanum St. Crucis.

Heiligenkreuz, Insel, Insula St. Crucis.

Heiliger Berg, Pirus.

Heimsheim, St., Heimbodesheim.

Heinzenberg, Heinsilianus Mons. Heis, Insel, Hericus.

\*Helgoland, Insel, Insula sancta. Hella, St., Acjopolis.

Hellebrunn, Lustschl., Clarofontanum.

Heloni Mon, Ort, Dodona.

Helsingborg, St., Helsinga. Helsingör, St., Elsenora. Helvaux, Mktfl., Helvatium.

Hems, St., Emesa.

Henares, Fl., Tagonius.
Hendu Khos, Geb., Paropamisus.
Hennegau, Prov., Haginoia.
Heraklitza, St., Heraclea Cherso-

nes. Thraciac.

Herat, St., Aria.

Herat, St., Nisaea. Herault, Fl., Arauris, Araura. Herbitzheim, Flecken, Heribodesheim. Herck, St., Archa. Hercolano, St., Herculaneum. \* Herden, Dorf, Aredunum. \* Herdnerberg, Ort, Aredunum. Heri, Fl., Arias. Herisau, Mktfl., Augia Domini.

\* Herisson, St. in Frankr., Irritio. Herjedalen, Gebirgsthal, Herdalia. Herkla, St., Adrumetum. Hermannsburg, Ort, Arx Arminil. Hermannstadt, St., Cibinium, Hermannopolis. Herrenalb, Mktfl., Alba Dominorum. Herrengrund, Flecken, Dominorum Vallis. Herrnstadt, St., Kyriopolis. Hersfeld, Fürstenth., Herocampia. Herstall, Mktfl., Haristalle, Heristallum. Herstelle, Flecken, Haristellum. Hertford, St., Areconium. Hervelt, Ort, Herculis Castra. Herzogenbusch, St., Boscoducum, Sylva Ducis. Heser-Wald, Caesia Sylva. Hessen, Churfürstenth., Hassia. Hefsn-Keifa, St., Cephae. Het Vlie, Mündg., Flevum. Heusden, St., Heudena. Heves-Szolnok, Mktfl., Hevesia. Hexham, St., Alexodunum. Hiali, St., Acgiale. Hidvegh, Mktfl., Joannis Pons. d'Hieres, Inseln, Stocchades. \* Hiesmes, St. in Frankr., Oximium. Hijar, St., Ixarium. Hildburghausen, St., Hilpershusia. Hildesheim, St., Ascalingium, Hil-Himmalaya, Geb., Emodi Montes. Himmelfahrts-Insel, Anticosta. Himmelskron, Dorf, Coeli-Corona. Hindmend, Fl., Etymander. Hir, Fl., Cophen. Hirsau, St., Hirsaugia. Hirschberg, St. in Schles., Cervimontium. Hirschberg, St. im Fürstenth, Reufs, Cervimontium ad Salam. Hirschberg, St. im pr. Regb. Arensberg, Cervimontium Westfaliae. \* Hirschberg, St. in Böhmen, Dona. Hit, St., Idicara. Hita, St., Cesada. Hitzacker, St., Hizgera, Hidonisager. Hjo, St., Hiovia. Hoang-Ho, Fl., Bautisus. Hoba, Dorf, Chobah.

Hockerland, Ldsch., Hocheria. Hodeida, St., Sacatia Höhe, die, Geb., Taunus. Hörburg, Ort, Robur. Hörselberg, Berg, Horrisonus Mons. Höxter, St., Huxaria. Hof, St. im Vogtlande, Curia Variscorum. Hof, Mktfl. in Oestr., im Lande unter der Ens, Curia Inferioris Pannoniae. Hof, St. in Mähren, Curia Moravica. Hof, Stadt am, St. in Baiern, Curia Bavarica. Hohemauth, St., Alta Mauta. Hohemelbe, St., Albipolis. Hohemfurt, Mkfl., Altovadum. Hohenkrähn, B., Graea. Hohentwiel, Festg., Duellium. Hohenwarth, Mktfl., Alta Specula. Holen, Flecken, Holis. Holland, Prov., Batavia, Hollandia. Hollenstedt, Flecken, Holdistede. Holme, Kloster, Insula Dei. Holstein, Hrzgth., Holsatia. Holy-Island, Insel, Insula sanc-Hon, St., Diospolis. Honfleur, St., Honflevius, Honflo-Honnecourt, Flecken, Hunnicuria. Hor, Fl., Arabis, Tomerus. Hora, Dorf, Gosen. Horchid, Fl., Hyssus. Hornsey, Mbsen. v., Gabrantonicorum Horre-Head, Vorgeb., Venicnium. Horsens, St., Horsnesia. Hort, Schlofs, Leonis Castrum. Hosn, Ort, Gamala. Hoszkzu - Mezoe, Mktfl., Campus \* Houdan, St. in Frankr., Hosdencum. Howe Lemur, Ort, Sabacae Arae, Hradisch, St., Hradisca. Huelva, St., Onoba. Huesca, St., Osca. Huescar, St., Lacuris. Hüfingen, St., Brigobanne. Hünningen, Kloster, Hegenense Monasterium. Hüsban, Ort, Eschon. Huete, St., Julia Opta. Huisne, St., Idonia. Humber, Meerb., Aestuarium Abum. Humber, Fl., Abus. Hundeinsel, Insula Canum Marinorum. Hundertsbuel, Mktfl., Centum Colles. Hundscap, Vorgeb., Rhosus. Hundsrück, Bergrücken, Hunnicus Pague, Hunnorum tractus. Hunsing o, Ldsch., Hunesgonia, Hunsingia.

Huyts the Britten, Schloss, Arx

Hurepoix, Landstr., Hurepoeslum, Hurepoisius tractus. Husum, St., Hosemum. Hutalidsch, O., Utus.

Huy, St., Haum,

Hween, Insel, Huena. Hydra, Insel, Hydrea. Hyeres, St., Areae.

I.

Iberisches Meer, Hispaniensis Ocea-

Ibne, Dorf, Jabne. I-Brim, St., Primis Magna. Ibson, St., Hisoris. Iburar, St., Cibyra Minor. Iburg, Flecken, Juberg. Ichorow, St., Iciani. Ichtima, Ort, Stenimachum. Idanha a Velha, St., Egiditania, Equitania. l' Idicc, Fl., Idex. Idro, Flecken, Edrum, Idrinum. Idro, Landsee, Lacus Edrinus. Icnisa, Lago di, See, Ezerus. \*If, Ins. an der Küste von Frankreich, Sphia, Hypaea. Iferten, St., Eborodunum. Iffizheim, Dorf, Bibium.
Iglesias, St., Ecclesiae.
Igle, St., Iglovía, Neocomium.

Iguzul, Fl., Una. Iksworth, St., Icenorum Oppidum. Ila, Insel, Epidium.

Ilchester, St., Iscalis, Ischalis, Ilgiun, St., Tiberiopolis. Ilha del Fuego, Inseln, Ignium In-

sulae. Iliga, St., Elegia.

Illikey, St., Olicana.

\* Ill, Fl. im Elsafs, Licia.

Ill, Ell, Fl., Elsus, Alfa, Ella.

\* Ille, St. in Franke., Insulac. Iller, Fl., Ilargus, Lictus. \* Illescas, St. in Span., Tirnacia. Illmünster, Flecken, Ilmi Monaste-

Illok, Mktfl., Bononia, Illyrien, Land, Illyricum, Illyria. Ils, Fl., Ilissus.

Ilsstadt, Vorstadt, Civitas Ilzensis. Immelach, Ort, Gemellac.

Immenstadt, St., Vemania. Imola, St., Forum Cornelii. Imperiale, Fl., Imperius.
Incisa, Mktfl., Ad Incisa Saxa. Indisches Weltmeer, Erythraeum

Mare. Indre, Fl., Alere, Ingeris. Indaje, Landspitze, Syrias. Inebazar, St., Magnesia ad Macan-

Ingelmünster, Mktfl., Anglomonasterium.

Ingermannland, Land, Ingria. Ingesu, St., Tetrapyrgia. Inisowen, Halbinsel, Eugenii Insula.

Inn, Fl., Aenus, Oenus. Innerste, Fl., Indrista. Innichen, Flecken, Aguntum.
Innichen, Flecken, Aguntum.
Innsbruck, St., Aeni Pons, Oenipons.
Innstadt, St., Bojodurum.
Inoboli, St., Aboni-Tichos.
Inowlocz, Woiwodsch., Junicladislaviensis Palatinatus. In owolocz, St., Inolocza.

Insclu des grünen Vorgeb., Gorgades Ins. Inverness, St., Innernium, Invernium, Ipek, Fl., Pingus.

\* Ipf, B., Opie. Ips, Fl., Isis. Ips, St., Ad Pontem Isis. Ipsala, Mktfl., Cypsela. Ipswich, St., Gippevicum. Irland, Hibernia.

Irlandisches Meer, Hibernicum Marc.

Irnis, Flecken, Jornacum. 1s-Barteh, St., Baris.

Isca, Fl., Escamus, Escus. Ischa, St., Escus. Ischia, Insel, Aenaria. Iseghem, Mktfl., Isegenium.

Isen, Mktfl., Isana.

Isen, Fl., Isinisca. Iseò, See, Lacus Iseus, Sebinus la-Iser, Fl., Isra. Iser, Isar, Fl. in Bayern, Isara, Urusa. Isere, Fl., Isara. Isernia, St., Aesernia, Escrnia. Island, Insel, Gardari. Islaendisches Meer, Deucaledonius l'Iste, Fl., Insula. Isle de France, Landsch., Insula Franciae. Isle de Mair, Ins., Immadras. Isle del Ayre, Ins., Mira. Isle du Lys, Ins., Igilium. Isle du Titan, Ins., Hypaea. Isle en Albigeois, Flecken, Insula Albigensis. l'Isle Jourdain, St., Ictium Castrum, Castellum Ictium. Islote, Insel, Scombraria. Ismir, St., Smyrna. Isnik, St., Nicaea. Isola, St. in Istrien, Alietum. Isola, St. im Kgr. Neapel, Insula Bruttiorum. Isola de Figo, Insel, Phintonis Insula. Isola del Toro, I., Molybodes. Isola di Cervi, I., Teganusa. Isola di Ponza, I., Pontia.

Isola di San Michelo, I., Michao-Isola di St. Pietro, I., Hieracum. Isola Melere, I., Thoronos. Isola Vandotina, L., Pandataria. Isole dell' Archipelago, I., Cycla-Isonzo, Fl., Sontius, Isontius. Ispahan, St., Aspa. Isperik, Ort, Timacum. Issel, Yssel, alte, Fl. im Königr. d. Niederl., Isala Sala. Issel, Yssel, neue, Canal, Fossa Drusiana. Issengeau, St., Icidmagus. Issny, St., Isna. Issodun, Issoudun, St., Anxellodunum, Exoldunum. Issoire, St. in Frankr., Iciodurum, Issiodorum. Issy, Dorf, Fiscus Isiacensis. Istib, St., Stobi. Istria, Capo d', St., Justinopolis. Istriga, Ort, Scirtiana. Istvandi, Mktfl., Limusa. Isvornik, St., Argentiua. Itala, St., Attalea. Itri, Mktfl., Itrium. Itzehoe, St., Esesfelth.

Iviça, Insel und St., Ebusus.

Ivrea, St., Eporedia, Eperodia. Ivry, Mktfl., Iberium, Iberiacum.

J.

Jaca, Geb., Edulius Mons.

Jāgern dorf, St., Carnovia.

Jāmtland, Prov., Jemtia.

Jaēn, St., Flavium, Gienna, Gienum.

Jagodna, St., Jagodina, Januaria.

Jaicze, Mttfl., Gaitiu, Jaitza.

Jaik, Fl., Daix.

Jakovo, Ort, Psophis.

Jalowa, St., Seatus.

Jalta, I., Galata.

Jamagorod, Ort, Jama.

Jambo, St., Charmuthas.

Jamboli, Ldsch., Jambolensis Ager.

Jamboli, St., Diampolis.

Jamestovn, St., Jacobipolis.

Jamestovn, St., Jacobipolis.

James, Jamets, St., Gemmacum, Gemmatium. Jamnitz, St., Gemenicium. Janina, Ldsch., Epirus. Janina, St., Cassiope. Japan, Ksrth., Japonia. Japara, B., Parnassus. Jarecca, Flecken, Harae. 'Jargeau, Gergeau, St. in Frankr., Gargogilum. Jaromierz, St., Jaromirium. Jassy, St., Jassium, Jassiorum Dacorum Municipium, Petrodava. Jathrib, St., Latrippa. Jati, Fl., Bathys. Jativa, St., Sactabis. Jauer, St., Jauravia, Juravia.

avoux, St., Anderldum. eddo, St., Jedum. edcren, Vogtey, Jadrensis Regio. egni Sala, Ort, Salmorus. ehudieh, el, Ort, Castra Judaeorum. eni-Koi, St., Christopolis. enischeher, St., Larissa Thessala. enischeher, Dorf, Sigeum. enisei, Fl., Jenisia. eraki, St., Geranthrae. er an, Schlofs, Jovis Urii Fanum. er sey, Insel, Caesarea. erusalem, St., Hierosolyma. - esd, St., Jesseda. esenowitz, Flecken, Jasenocium. esi, St., Aesis. esola, Mktfl., Equilium. cuzgat, St., Osiana, Soanda. itta, Dorf, Juta. oachimsthal, St. in Preuss. u. St. in Böhmen, Joachimica Vallis. obab, Insel, Jotab. öncöping, St., Jenecopia. oigny, St., Joviniacum. oinville, St. in Frankr., Joanvilla. onquerad, Schlofs, Egorigium.

orkau Borcek, St., Borcca.

ouare, Flecken, Jodrum.

Jouschia, St., Colonia Laodicena. Joux, Mktfl., Jovium.
'Jouy-sur-Morin, St. in Frankr., Gandiacus. Joyeuse, St., Gandiosa. Joyosa, Flecken, Honosca. Jubleins, St., Diablintes, Novodunum. Jülich, St., Juliacum. Jütland, Halbinsel, Cartris. Jütland, u. Schleswig, Chersonesus Cimbrica, Jutia. Juhorsky, Ldsch. u. St., Jughoria. Juine, Fl., Junna. Julierberg, B., Julius Mons. Julis, St., Julis. Juliusberg, St., Julioburgum. Jumiege, St., Gemmeticum. Jung-Bunzlau, St., Boleslai Fanum Novum. Junnan, St., Junnania. Junquera, St., Juncaria. Jura, L., Gerontia. Jurekiam - Ladik, St., Laodicea Com-Jurjura, Geb., Ferratus Mons. Juvia, Fl., Ivia, Nabius, Juvia.

# K.

laaden, Kaden, St., Cadanum. abarda, Ldsch., Eulisia. abas, Ort, Gabae. ärnthen, Herzogth., Carinthia. (ärnthner Alpen, Alpes Carnicae. (äs mark, St., Caesareopolis, Caesareo - Forum. afar Tutha, Ort, Maurorum Castra. affernländer, Caffaria. ahem, St., Agamna. ahlenberg, Geb., Cetius Mons, Mons Calvus. (aifa, Ort, Hepha. (aihwares, Dorf, Caene. (aina, St., Massa. (ains, Ort, Camina. (airwan, Ort, Vicus Augusti. (aisar, St., Carissa. (aisarieh, Dorf, Caesarea. (aisersberg, St., Caesaris Mons. Caesaro - Felda. Taisersheim, Abt., Abbatia Caesarien-

sis.

Kaiserslautern, St., Caesarea Lu-Kaiserstuhl, St., Caesaris Tribunal, Forum Tiberii. Kaiserswerth, St., Caesaris Insula, Caesaris Verda. Kakosia, Dorf, Thisbe. Kalabaki, St., Palaepharus. Kalabsche, St., Talmis. Kalat el Horsa, Ruinen, Chorazin. Kalat el Nedsjur, St., Neocaesarea, Kalba, St., Cabana. Kalemon, Dorf, Calamos. Kalenhuysen, St., Calon. Kalinga-Patam, St., Dandagula. Kalisch, St. in Polen, Calisia, Caui-Kallama, Fl., Thyamis. Kallivia, Dorf, Elis. Kallundborg, St., Callunda. Kalminz, St., Celemantia. Kalmius, Fl., Lycus. Kalpaki, Ruinen, Orchomenus.

Kalumno, Insel, Galymna. Kamari, Dorf. Demetrias. Kameh, Fl., Malamantus. Kaminiek, St., Camenecia, Camini-Kaminitza, St., Dymae. Kamozik, Fl., Rira. Kamp, Fl., Cambus.
Kan, Fl., Caina.
Kanem, St., Thumelitha.
Kanisch, St. in Unge Caniin Ungern . Kanoge, St., Calinipaxa. Kanos, St., Ganus. Kanuath, St., Canatha, Kenath. Kapartis, Fl., Nicopsis.
Kapfenstein, Ort, Capedunum.
Kappel, Flecken, Tasinemetum.
\*Kapstadt, St., Castrum bonae spei.
Kara, St., Carra.
Karaboa, St. Prinnes Karaboa, St., Priapus. Kara-Derre, St., Dara. Karadschefu, St., Trapezopolis. Karadsjag, Geb., Nicatorium. Karahissar, Fl., Cestros. Karaissar, St., Perge. Karak Sarai, St., Damalis. Karasu, Fl., Nestus. Karat, Ort, Ocorura. Kar-Danah, Fl., Beleus. Kare, Fl., Arachotus. Karem, St., Charax Pasini.
Karithene, Fl., Breutheates.
Karithene, St., Breuthe.
Kark, St., Carcha.
Karkend, St., Pura. \*Karkuf, St. in Curdistan, Sittace. Karle-Satzak, Landsch., Aetolia Ad-Karlingford, St., Buvindum.
\*Karlibad, St., Thermae Carolinae. Karmelis, Flecken, Gaugamela. Karnicobar, Insel, Agathu Daemonos sc. Insula. Karoly, Mktfl., Carolium. Karpfen, St., Carpona. Karrak, Ort, Moba, Kir Moab. Kars, Ort in der asiat. Türkey, Chorsa ; Carse. Kars, St. in Aegypten, Nicopolis. Karst, Geb., Carujadius. Kartpurt, Cast., Ziata. Kartzen, Flecken, Casurgis. Kasalmak, Fl., Iris. Kasanka, Fl. im asiat. Rufsland, Casancius. Kasbin, St., Vesaspe. Kaschau, St., Cassovia. Kascham, St., Cana. Kascon, Berg, Cogacones.

Kasemiesch, Fl., Eleutherus. Kaspisches Meer, s. Caspisches Meer. Kassr Antar, Ort, Hazor. Kastania, St., Castana. Kastravan, Geb., Climax. Katholikon, St., Stymphalus. \*Katich, El, B., Cassius mons. Kato-Achaia und Apano Achaia, zwey Dörfer, Pharae. Katrina, St., Colonia Diensis, Dion. Kattegat, s. Cattegat. Kattenbergerdorf, Ort, Citium. Katzback, Fl., Cattus. Katzenelnbogen, s. Catzenelnbogen. Kaufungen, Amt, Capungum. Kaumberg, Ort, Cumeoburgum, vergl. Comagenus. Kauschau, Ldsch., Gauzanitis. Kawik, Fl., Chalus.
Kayst, St., Kisdemum.
Kebrinaz, St., Cremna,
Kech, St., Nautaca.
Kedous, St., Cadi. Keff, Ort, Sicca Veneria. Kehker, Fl., Hesidrus. Keich, Insel, Cataca. Kekkoe, Schlofs, Kekkoja. Kelb-Hauran, B., Alsadamus. Kellen, St., Castra Ulpia. Kellmünz, Mktfl., Coelius Mons. Kels, Fl., Celeusa. Kelskemet, Mktfl., Egopolis. Kemberg, St., Cameracum ad Albim. Kemkhal, Fl., Chobus. Kemnade, Kloster, Caminata. Kempten, St., Campodunum, Campitona. Kenchester, St., Ariconium. Kendal, St., Concangium. Kenghever, Ort, Concobar. Kenkrie, St., Cenchreae. Kenne, St., Caene. Kenyer Mezoc, Ebne, Campus Pa-Kepil, St., Cepi. Kepse, St., Scleucia.
Keratha, Ort, Corcathe.
Kercheh, Ort, Culpas.
Kerci, St., Cercum.
Kercmp, Vorgeb., Carambis.
Kerend, St., Carine.
\*Kerka, Ort, Tilium.
Kerkh, Wüste, Caramaia Deserta.
Kerkhy, Waste, Caramaia Oserta. Kerlburg, Mktfl., Gerulata. Kerman, Prov., Carmania. Kerman, St., Carmana. Kerpen, St., Carpio. Kerrah, Fl., Choaspes. Kerschowa, St., Carsium.

Kertsch, St., Panticapaea. Kerzers, Flecken, Ad Carceres. Keschin, Ort, Eristhe. Kesching, St., Aelia Flavia Caesarea, Germanicum Kessel, Flecken, Castellum Menapio-Kestenholz, Schloss u. Flecken, Castinetum. Kesteren, Ort, Castra Herculis. Keswick, Mktfl., Causennae. \*Ketskemet, St. in Ungern, Accopa-Keupreli, St., Europus ad Axium. Khabur, Fl., Centrites. Khorrem-Abad, St., Corbiena. Kiada Burun, Vorgeb., Thynias. Kidjeh, St., Chodda. Kidonia, St., Heraclea Acolidis. Kicidani, St., Cajodunum. Kiel, St., Chilonium. Kiensheim, St., Cunonis Villa. Kierazim, St., Hieratis. Kiertemünde, St., Cartemunda. Kiew, St., Chiovia. Kilbegs, St., Calebachus. Killa, St., Coela.
Killa, St., Coela.
Killas, St., Tylae.
Kilkenny, St., Cella St. Canici.
Killaloe, St., Laona. Killis, St., Ciliza. Kilmalon, Mktfl., Killocia. Kilmare, Fl. in Irland, Jernus. Kilmore, St., Chilmoria. Kimbolton, Mktfl., Cinnibantum. \*Kingstown, St. in Irland, Regiopo-Kinnairds Head, Vorgeb., Tueza-Kinnesrin, St., Chalcis. Kioege, St., Coagia. Kioclen, Geb., Juga Suevonis Montis, Sevomons. Kiöping, St. in Schweden, Copinga. Kirchheim, St., Clarenna. Kirgiskaisaken, Cachassae.

kinnairds Head, Vorgeb., Tuez lum.

Kinnesrin, St., Chalcis.

Kioege, St., Coagia.

Kioelen, Geb., Juga Snevonis Motie, Sevomons.

Kioping, St. in Schweden, Coping Kirchheim, St., Clarenna.

Kirgiskaisaken, Cachassae.

Kiriaki, St., Lecythus.

Kirkuk, St., Memmis.

Kirkuk, St., Memmis.

Kirkuk, St., Memmis.

Kirkuk, St., Nemmis.

Kirkuk, St., Halys.

Kisil-Irmak, Fl., Halys.

Kisil-Irmak, Fl., Halys.

Kisil-Irmak, Fl., Halys.

Kisil-Rubat, Ldech, Chalonitis.

Kislar-Kalessi, Ort, Cumania.

Kislar-Kalessi, Ort, Cumania.

Kissia, St., Cephisia.

Kissia, St., Cephisia.

Kissia, St., Cephisia.

Kissia, St., Cephisia.

Kissingen, St., Kizinga.

Kissor, Ort, Seggo.

Kistna, Fl., Macsolus.

Kitros, St., Pydna. Kitzbühel, St., Haedicollis, Haediopolis.
Kjoelen, Geb., s. Kiölen. Kiustenza, St., Constantiana. Kiutahya, St., Cotyacum. Kladrau, St., Cladrubum. Klagenfurt, s. Clagenfurt. Klattau, St., Brodentia, Kleggau, Landstr., Latobrigicus Pagus. Kler, Fl., Hilara. Klitschow, Ort, Klitsovia. Knin, St., Arbuda. Kochel, Flecken, Coveliacae. Kochel-See, Coveliacensis Sinus. Kocher, Fl., Cocharus. Kockel, Fl., Coveliacus. Kockelburg, Gespnsch. Kukoliensis Comitatus. Kodscha-Schehr, St., Nacoleia. Koeben, St., Cobena. Koechersberg, Ort, Concordia.

Koege, St., Congia.

Köngen, Mktfl., Condate.

Königingrätz, St., Gradium Reginae, Regino gradecium. Königsberg, St., Mons Regius, Regiomontum. Königsfelden, chemal. Kloster, Campus Regius.
Königshof, St., Curia Regis ad Albim. Königshofen, St., Curia Regis Badensis. Königshofen im Grabfelde, St., Curia Regia in arvis. Königslutter, St., Luttera Regia. Königsmachern, St. Machera Regis. Königssaal, Kloster, Aula Regia. Konigsstädten, St., Mons Comianus. Königstein, St., Lapis Regius. Königswart, Mktfl., Marabodui Ca-Königswinter, St., Hiberna Regia. Köping, St., Copinga.
Kösching, s. Kesching.
Köthen, St., Cotha, Cothenne.
Koevar, Distr., Covariensis Districtus. Kofel, Covolo, Fest. in Tyrol, Claustrum Cubali. Kohlenwald, Carbonaria Sylva. ... Kola, St., Cola Lapporum. Kolokythia, Golfvon, Laconicus sinus. Kolosch, Mktfl., Colosia. Kolotecha, St., Colocia. Kolsum, Ort, Clysma. Kondinsk, Landsch., Condora. Kong, Geb., Mandras. Kon-Histar, Ort, Coropassus.

1070

Konkun, Ort, Gogana.
Konstantinopel, St., s. Constantinopel.
Kontschuk Tschekinesch, Ort,
Regio.
Kopenhagen, St., s. Copenhagen.

Kopenhagen, St., s. Copenhagen. .
Koradsche, Fl., Chersens.
Korna, St., Didigna.
Korös-Banya, Mktfl., Chrysii An-raria.
Korom, Mktfl., Cornicum.
Koset, St. in Prents., Coselia.
Koslow, St., Enputoria.
Kosseir, St., Berenice.

Kossir, St., Acanum.

Kostendil, St., Ulpianum.

Kotsch, Mbsen v., Canthi Colpus.

Kotta, St., Cosa.

Kottische Alpen, Alpes Cottiae.

Koukla, Ort, Golgus.

Koum Ombos, St., Ombri. Krain, Herzogth., Carnia, Carniola. Krainburg, St., s. Crainburg. Krainburg, Mktfl. in Baiern, Carrodanum.

Krakh, St., Characmoba.
Kraljewa-Welika, Mkifi., Clara.
Krasnislaw, St., Crasnoslovia.
Kravada, St., Caryae.
Kressel, Fl., Jastus.
Kreutz, Gespsch., Crisiensis Comitatus; s. Creutz,

tus; s. Creutz,
Krim, Halbins., Chersonesus Taurica.
Krink, Mktfl., Coriticum.
Krisna, Fl., Nanaguna.
Kroja, St., Clodianne.
Kronstudt, St., s. Cronstadt.

Krumau, St., Gromena.

Ktypo-Berg, Messapium.
Kuban, Fl, Hypanis.
Kubah, Fl, Hypanis.
Kubel-Jambo, Ins., Zygaena.
Kuchel, Mktfl., Cucullae.
Kudak, St., Borysthenis, Cutacum.
Kudros, St., Cytorus.
Küblis, Fleck., Convallium.
Küffhausen, B, Kiphhussins Mons.
Küfsnacht, Mktfl., Cusenacum.
Kufstein, St., Albianum.
Kuilenburg, St., Caruo.
Kuleli, St., Nice.
Kulpa, Fl., Colapis.
Kumis, Ldsch., Parthia.
Kundwic, Ort, Poecessa.
Kunselyseg, St., Cunorum Sedes.
Kupferberg, Mktfl. in Baiern, Cuprimontium ad Alimonam.

Kupferberg, St. in Schlesien, Cuprimontium.Kupferberg, Mktfl. in Schweden,

Cuprimontium Gestriciae.

Kupferberg, St. in Böhmen, Cuprimontium Bohemiae.

Kupferberg, Mktfl. in Baiern, Cupri-

Kupferberg, Mktfl. in Baiern
montium Hermionum.
Kuph, Fleck., Emma.
Kur, Fl., Cyrus.
Kurankevi, St., Hamaxitus.
Kurden, Volk, Carduchi.
Kurenk, Fl., Candriaces.
Kuryma, St., Carsidava.
Kutais, St., s. Catais.
Kutschak, St., Palmata.

Kuttenberg, St., Cutna. Kyle, Ldsch, Coila, Covalia. Kyll, Fl., Celbis.

### L

La, St., Laha.
Labiau, St., Labiavia.
Labour, Ic, Ldsch., Lapurdensis Tractus.
Lac de Locata, See, Sordice.
Lacedogna, s. a. Cedogna.
Lach, Abtey, Lacensis Abbatia.
Lacha, B., Olympus.
Lachen, Mktl., Ad Lacum.
Lacosta Rufaria, St., Rufrae.
Ladenburg, St., Lobdunum, Lüpodunum.
Ladikieh, St., Laodicea.
Ladronen-Inseln, Latronum Insulae.

Lagalnik, Fl., Axinces.
Lagan, Fl., Login.
Lagerthal, Thal, Lagurina Vallis.
Laghetto, See, Regillus Lacus.
Lago Castello, See, Albanus Lacus.
Lago di Bagni, See, Lacus Albuneus.
Lago di Bolsena, See, Volsiniensis lacus.
Lago di Bracciano, See, Sabate.
Lago di Camarana, Sumpf, Camarina Palus.

Lago di Celano, See, Fucinus Lacus.
Lago di Chiavenna, See, Comacenus Lacus.
Lagoi, See, Bistonis Lacus.
Lagoliasto, St., Luquido.
Lago Maggiore, See, Verbanus Lacus.
Lagula, Ort, Calinda.
Laguna de la Junda, Fl., Baelon.

cus.

Lagula, Ort, Calinda.

Laguna de la Junda, Fl., Baelon.

Lagunen, Gallicae, Venetae Paludes.

Lagusta, Insel, Ladesia.

Lahevi. St., Hyala.

Laho, Fl., Lagana.

Lahor, St., Lagalolmia, Laholmiae.

Lahor, St. in Indien, Bucephala, Lahorinm, Acesines.

Laibach, St., Aemona, Labacum.

Laino, St., Laus.
Laittoure, Leictoure, St. in
Frankt., Lectora.

Lajiura, St., Adule.
Lakeno, Fleck, Lagina.
Lalain, Fleck, Lulinum.
Lambach, Mkth., Lambacum.
Lambese, St., Lambaca.

Lambirio, Hafenort, Erineo. Lambro, Fl., Lambrus. Lamego, St., Lama, Lameca, Lamecum.

Lamina, St., Homolium.
Lampadosa, Insel, Lopadusa.
Lampta, St., Vobrix.
Lamuzo, Distr., Lamotis.
Lancan, Fl., Dorias.
Lancaster, St., Alione, Lancastria.
'Lancerotte, Ins., Lancellotta,
Lanceston,' Mktfl., Fanum St. Ste-

phani.
Lanciano, St., Anxanum.
Land der Sachsen, Prov., Fundus
Regius Saxonicus.

Land ob der Ens, Austria Superior. Land unter der Ens, Austria Inferior. Landaff, St., Fanum ad Taffum. Landau, St., Landavia, Landavium.

Landaff, St., Fanum ad Taffun.

Landau, St., Landavia, Landavium.

Landen, St., Landae.

Landes, les, Landar., Landarum Tracus, Ager Syrticus.

Landi, Landstr., Landorum Status.

Lands End, the, Vorgeb., Belerium, Prom. Antivestacinn.
Lands hut, St., Consumetes.
Lands krong., St., Coronia.

Landskrona, St., Coronia. Lanebourg, Fleck., Lancioburgum, Laneburgum. Lanerk, St., Curia.

Langeac, St., Carla.

\* Langenargen, St., Argentaria.

Langensalza, St., Longosalissa.

Langets, St., Cenna.

Langets, St. in Frankr., Langesiam.

Langey, St., Alingavia.

Langon, St., Alingo, Mingonus portus.

tus.

Langres, St., Andomatunum; Andemantunum Lingonum.

Languedoc, Prov., Langedocia, Occitania.

Langues, Ldsch, Langae.
Lannoy, Fleck., Lannojum, Alnetum,
Lanquart, Fl, Langarus.
Lan-Su, Fl., Elaens.
Langues, St in Pierpont Avino

\* Lanzo, St. in Piemont, Axima.

Laon, St.. Laudunum, Lugdunum Clavatum.

Laonda, St., Leben, Lebena.
Lapito, St., Lapathós.
Lappland, Ldsch., Lapponia, Lappia.

Lar, St., Laria.
Lar a che, St., Lixa.
Lar bufs, St., Lares.
Lar gitzen, Ort, Larga.
Lar istan, Prov., Elymais.
Larizo, St., Larissa Pensilis.

Larraga, St., Larymna. Larraga, St., Tarraga.

Larzii, St., Vellanis. Las Cabezas, St., Ugia, Urgia. Lascowitz, St., Budorgis. Lasthi, Geb., Dictaeus Mons. Lataraco, St., Hetriculum.

Laticzow, St., Latiszovia. Latik, Fleck., Lystra. Latzfafs, Mktfl., Fons Latius. Laudun, Mktfl., Ladanum.

Lauenburg, St., Coenoenum. Laufen, St. in Bayern, Redujum. Laufen, St. in Oestr., Artobriga. Laufenburg, St., Gannodarum.

Lauffen, St., Laviacum. Lauingen, St., Lauginga, Lavinga. Lauis, Lugano, See, Lacus Cerusius.

Lauis, St., Junianum. Lauraguais, Ldsch., Lauriacus, Lauriacensis Ager.

Laurana, St., Lauranum. Lausanne, St. in d. Schw., Lausonium.

Lausitz, Mkgrfsch., Lusatia. Lautrec, St., Lautricum. Lavagna, Fl., Entella. Lavagna, Mktfl., Lavania.

\*Laval, Ort in Frankr., Vallis Guidonis. Lavant, Fl, Laventus.

Lavant, Ft., Lavenus.

\*\*Lavaur, St. in Frankr., Vaurum.

\*Lavedan, Thal, Levitania.

\*Lavello, St., Labellum.

Lavemunde, St., Laventina, Ostjum Laventae. Laviers, Flecken, Latverum. Lavino, Fl., Labinius. Lawers, Fl., Labacus. Laybach, s. Laibach. Laye, Wald, Ledia. Leban, Dorf, Lebona. Lebedigli, St., Lebedus. Leberthal, Thal, Leporacensis Val-Lebida, St., Leptis Magna. Lebrija, Lebrixa, Mktfl., Nebrissa. Lecce, St., Aletium. Leece, Prov., Hydruntina Provincia. Lecco, St., Leucum, Leccum. Lecco, Lago di, See, Comacenus lacus. Lech, Fl., Lichus, Licus. Lechenich, St., Legioniacum. Lechfeld, Landsch., Lyciorum Campus. Lechgemund, St., Licimacum. Leck, Fl., Lecca, Fossa Corbulonis. Lectoure, s. Laittoure. Ledesma, St., Bletisa. Lee, Fl., Lea. Leeds, St., Ledesia. Legine, Vicus Virginis. Legion, Ort, Legiodunum. Legnano, St., Leoniacum, Lignanum. Legrad, St., Legradinum. Legrad, Mktfl., Jovia. Legrano, Ort, Laurium. Leibnitz, Mktfl., Laibnitia. Leicester, St., Legecestria. Leiden, Leyden, St., Lugdunum Batavorum. Leighlinbridge, Ort, Lechlinia. Leiningen, Frstth., Linanganus Principatus. Leinster, Prov., Lagenia. Leipzig, St., Lipsia. Leiria, St., Collippo. Leissnig, St., Leisnicium. Leith, St., Letha. Leitha, Fl., Litha. Lemberg, St., Leopolis. Lemene, Fl., Romatinum. \*Lemgo, St. in d. Grisch. Lippe, Lemgovia. Lemo, FL, Lemuris. Lemster, St., Leonis Monasterium. Lemta, St., Leptis Minor. Lemwig, Flocken, Lemoiga, Lemvi-Lenezig, St., Lancicia, Lancicium. Lewes, St., Lesua.

Lenham, Mktfl., Durolenum. Lennox, Prov. in Schottl., Levinia. Elgovia. Lens, St., Elenae, Lentium. \* Lent-en-Dombes, St. in Frankr., Lentulum. Leon, Kgr., Legionense Regnum. Leon, St., Legio. Leon, Insel, Cotinussa. Leondari, Fl., Helisson. Leopoldstadt, St., Leopoldinum. Lepanto, St., Naupactus. Lepanto, Mbsen v., Corinthiacus Sinus. Lept, Flecken, Electra. Lerice, St., Erycis, Portus Ericus. Lerida, St., Ilerda. Lerinische Inseln, Lerinae. Leriz, Fl., Laeros. Lerma, St., Libarna. Lero, Ins., Leria. Lers, Fl., Lertius. Lescar, St., Beneharnum, Lascara Bearnensium. Lesche, Fl., Letia, Lieta. Lesches, St., Vologatis.
Leser, Fl., Lesura.
Lesignan, St., Lesiniacum.
Lesina, Insel, Pharus, Pharia. Lesina, Lago di, Sec, Pantanus. Lesuza, St., Colonia Libisosanorum. Letines, Schloss, Lestinae, Liptinae. Lette, St., Latera. Letten, Ldsch., Lettia, Littia. Lettere, St., Letteranum, Lycterae. Leubus, St., Leobusium. Leucate, Mktfl., Leocata. Leucos, Fl., Glauchus, Glaucus. Leudesdorf, Fleck., Landulfesdorf. Leuk, Mktfl , Leucia. Leukerbad, Lencenses Thermae. Leuse, St., Letusa. Leutkirch, St., Ectodurum. Leutmeritz, St., Litomericium, Litomerium. Leutomischl, St., Litomislium. Leutschau, St., Leuconium, Leutschovia. Leuwarden, St., Leovardia. Levadia, St., Lebadea. Levagna, Fleck., Lebonia. Levant, Isle du, Insel, Hypaca. Levanta, Ort, Castellum Orientis. Levenzo, Insel, Buccina. Levig, Mktfl., Levico. Levitho, Insel, Lebinthus. Levroux, St., Leprosium. Lewenz, Fl., Levia.

Lewis. Lewis, Insel, Leogus, Ebuda Occidentalis. Leye, Fl., Legia. Leyte, Leytha, Fl. in Ungarn, Lutis, Scarniunga. Lez. Fl., Laedus. Liaca, Geb., Lacmon. Liacura, St., Lycorea. Liamone, Fl., Cercidius. Lianne, Fl., Elna. Libau, St., Liba. Licenza, Bach, Digentia. Lichstall, St., Leucostabulum. Licosa, Ins., Leucasia. Lidbach, Fleck., Hlidbeki. Liddesdale, Ldsch., Lidalia. Lidkoeping, St., Licopia. Liebe, St., Lobavia. Licbenthal, St., Leovallis. Liefland, Provz., Livonia. Lienz, St., Loncium. Lier, Lire, St., Ledi, Lyra. Liesse, Fleck., Lactiac, Lactitiae. \* Lieuvain, le, Bez. in Frankr., Lesuinus pagus.

Liffey, Fl., Avenlifnius.

Ligne, Fleck., Ligniacum. Ligny, St., Lignium, Ligniacum. Lilicnfeld, Kloster, Campililium. Lille, Fstng., Insulae. Lillebonne, St. in Frankr., Juliobona. Lillers, St., Lilertium, Lillerium. Lillo, Dorf, Lilloa. Lima, St., Forum Limicorum. Lima, Fl., Belio. Limagne, Ldstr., Limania, Alimania. Limbach, St., Olimacum. \* Limburg, Ldstr., Transmosana ditio. Lime, Hafenort, Lemanis, Novus Portus. Limegos, Ort, Limodia. \* Limeuille, St. in Frankr., Limelium. Limmat, Fl., Limaga. Limne-Stiva, See, Hylice. Limoges, St., Augustoritum, Lemo-Limosin, Ldsch., Lemovicensis Provincia, Lemovices. Limoux, St., Limosum. Lindau, St., Lindavia. Lindo, St., Lindus. Lindo, St., Lindus.
Lindre, See, Lindrensis Lacus.
Lingen, St., Lingo.
Linières, St. in Frankr., Linarium.
Linkoeping, St., Lincopia.
Linlithgow, Ort, Lindum.
Linnke Loch, Fl., Longus.
Linz, St., Aredata, Lincium.
Linza, St., Lingus.

Linza, Fl., Lencia.

Lionnois, Ldsch., Lugdunensis Ager.

Bischoff's Worterb. d. Erdk.

Liono, Ort, Pelva. Lions, St., Lionium. Liparische Inseln, Acoliae Insulae. Lipese, Mktfl., Liptavia. Lipnik, Ort, Prista.
Lippstadt, St., Lipstadium.
Lippe, Fl., Lippia, Lupia. Lippo, St., Hypia. Lippopring, St., Lippebrune. Lipso, Insel, Lepsia. Lipsocatalia, Ins., Psyttala. Lipuda, Fl., in Neapel, Aretas. Liria, St., Edeta. Lis, s. Lys. Lisca bianca, Ins., Acricusa, Ericusa. Lisieux, St., Civitas Lexoviorum, Lexovium. Lisogno, St. in Ober-Ital., Lisonius. Lissa, Ins., Hissa. Lissa, St., Limiosaleum. Lissabon, St., Felicitas Julia, Olisipo. Lithauen, Grhrzgth., Lithuania. Li Vagnoli, Ort, Trifanum. Livadien, Prov., Graecia Propria. Hellas. Livadien, See von, Copais. Livanitis, Ort, Cynos. Livenza, Fl., Liquentia. Liverdun, Mktfl., Liberdunum. Livinerthal, Lepontina Vallis. Livorno, St., Ad Herculem, Liburnicus Portus. Liyor, St , Zaba. Llobregat, Fl, Rubricatus. Lobbe, Fleck., Labieni Castra. Locarno, Mktfl., Lucarnum. Locate, Lac de, See, Sordico. Lochabar, Grafsch., Lochabria. Loches, St. in Frankr., Luccae. Lockum, Dorf, Abbatia Loccensis. Loconi, Hafen, Luguidonis Portus. Locra, Mktfl., Eliocrata. Lodes ano, Ldsch., Landensis Ager. Lodeve, St., Lutevensium, Civ. Luteva. Lodi, St., Landum, Laus Pompeja Nova. Lodi Vecchio, St., Laus Pompeja. Löcknitz, Mktfl., Lochenitium. Löwen, St., Lovania, Lovanium. Löwenberg, St. in Schlesien, Leori-Löwenstein, Grisch., Leostenii Comitatus. Loharre, St., Calaguris Fibularensis. Lohe, Fl., Lavus.
Lohitsch, Ort, Longaticum.
Loing, Fl., Lupia.
\*Loir, le, Nebenfl. der Sarte, Laedus. Loiret, la. Fl., Liger, Ligeris. Loiret, Fl., Ligerula. Loissch, Fl., Loysa. Loitz, St., Lutitia. Lomagne, Ldsch., Leomania. 68

\* Lomatsch, St. in Sachs., Glomacium. Lombardey, Ldstr., Bojus Ager, Langobardia. Lombez, St., Bersinum, Lombarium. London, St., Augusta Trinobantium, Londinum. Londonderry, Grisch., Londino Deria. \*Londonderry, St. in Irland, Ro-Longford, St., Longofordia. Longo Sardo, St., Tibula. Longwy, St., Longo-Vicus. Lonjumeau, Fleck., Longum Gemel-Lons le Saulnier, St., Ledum Salarium, Ledo Salinarius. \* Lonsee, St., Ad Lunam. Lontel, Bach, Luna. Loon, St., Lossa. Lora, St., Axalita. Lorca, St., Horci. Lorch, St. im Würtemberg., Laureacum, Lauracense Monasterium. Lorch, Mktfl. in Oestr., Colonia Aureliana Lauraceusis. Loretto, St., Fanum Mariae Lauretanae, Lauretum. Lorgoe, Ort, Lara. Lorgues, St., Leonicae. Lori, Fl., Pelorus. Lorris, St., Loriacum.
\*Losa, St. in Schweden, Ludosia. Loschanz, Mktfl., Losontium. Losere, B., Lesora. Los Santos, Ort, Sentice. Lot, Fl., Oltis, Loda. Lothian, Grísch., Laudania. Loua, St., Garra. Louain, Fl., Luvia. Loudun, St., Juliodunum. Lourde, St. in Frankr., Lapurdum. Louth, Fleck. in Irland, Lutum. Louth, St. in Engl., Ludum. Loutra, Ort, Limnaea. Louviers, St., Luparia. Lowicz, St., Lovitium. Loyes, St., Loja. Lublau, St., Lublavia. Luc, Mktfl., Lucus Augusti, Tellonum. Lucan, Gegend, Lycandus. Lucca, St., Luca. Lucera, St., Luceria. Lucera, St., Luceria, Lucerna. Luciensteig, Engpals, Clivus St. Lucii.

Luciol, St., Lophosagium. Luckau, St., Luccavia. Lucmaner, B., Adula, Lucomonis Mons. Luçon, St., Lucio. Lucon, Insel, Lussonia Insula. Lucrina, Lago di, See, Lucrinus lac. Ludd, Dorf, Diospolis. Lude, St. in Frankr., Lusdum. Ludeve, Mktfl., Leuteva. Ludwigsburg, St., Ludovici Arx. Lübben, St., Lubena. Lüders, Fleck., Laudera. Lüneburg, St., Lunaeburgum. Lüneville, St., Lunaris villa. Lüttich, St., Leodicum, Leodium. Lützen, St., Lucena. Lugano, Lago di, See, Ceresius lacus. Lugde, St., Luda ad Ambram. Lugnetzerthal, Leguntina Vallis. Lugo, St., Lucus Augusti. Lugoduri, Ort, Luquido. Lugos, Mktfl., Lugosium. Lugugnano, Fl., Tilaventum minus. Lukan, Geb., Amanus Mons. Lula, St., Lulea. Lumberis, St., Ilumberis. Lund, St., Londinum, Lunda Gotho-rum, Lundinum Scanorum. Luned-la-Ville, St., Lunate. Lunegiano, St., Luna. Lunga-Insel, Sirenum Petrae. Lupat, St., Lopadium. Lure, St., Lutera. Lurkaki, St., Lyrcea. Lusignan, St., Leziniacum, Lusigna-Lustenau, Ort, Lustena. Lutach, Ort, Littamum. Luttenberg, St., Lentudum. \*Lutterworth, Fleck. in Engl., Lacto-Luxemburg, Fstng., Augusta Romanduorum, Luciburgum. Luxevil, Luxcu, St., Luxoium, Luxovium. Lyacura, B., Lycoreus. Lycuria, Ort, Lessa. \* Lymfiord, Mbsen. in Jütland, Sinus Lymicus. Lynn, St., Lynum Regis. Lyon, St., Lugdunum Aeduorum. Lys, Fl. in den Niederl., Legia.

### M.

Maan, St., Maon. Maas, Meuse, Fl., Mosa, Patabus fluvius. Maaseyk, St., Maseca. Mab, Dorf, Ar. Macao, St., Amacaoum. Macarmeda, Ort, Erpis. Machecou, Ort, Ratiastum. Machecoul, St., Machicolium, Machecum. Maçon, St., Madascona, Matisco. Macran, Prov., Cedrosia. Macri, Ort, Telmessus. Macri, Mbsen. v., Glaucus Sinus. Macriplai, Berg, Geranea. Macronisi, Insel, Helena. Madagascar, Insel, Minuthias, Hannonis Insula, Divi Laurentii Insula. Madare, B., Mons Glaber. Maddaloni, St., Suessula, Trebula. Madeba, Ort, Medeba. Madeira, u. d. benachb. Inseln, Purpurariae Insulae. Madras, St., Melange. Madrit, St., Mantua Carpentanorum, Madritum. Madura, St., Modura, Mähren, Mkgrisch., Moravia. Maein, Ort, Baal - Meon. Magame, St., Dionysopolis. Magdeburg, St., Parthenopolis, Magdeburgum. Magdenau, Dorf, Augia Virginum. Maggia, Main, Fl. in Ober-Ital., Madia. Magliano, Fleck., Manliana. Magne, St., Macna. Magnisa, St., Magnesia ad Sipylum. Magra, Fl., Macra. Mahdia, Küstenort, Hannibalis Turris. Mahi, Fl., Mais. Mahon, St., Mago, Portus Magonis. Maidstone, St., Madus Vagniacae. Mailand, St., Mediolanum. Maillezais, St. in Frankr., Malleaca, Malliacum. Mailloc, Ort, Tilomusiacum. Main, Fl., Maenus, Moenus. Mainthal, Maggia, Geg. in der Schweiz, Madiae vallis. Maina, St., Hippola. Maina, Hafenort, Taenarum. Maine, Ldsch., Cenomania, Prov. Cenomanensis,

Mainfeld, Ost, Ambitivus pagus. Maingau, Ldsch., Menigau. Mainland, Ins., Hethlandia, Pomo-Mainotten, Volk, Eleuthero-Laco-Mainthal, Thal, Madiae Vallis. Mainz, St., Magontia, Mogontiacum. \* Maire, Nebenfl. des Po in Ital., Marca, Merula. Mais, St, Madia. Maito, Ort, Madytos. Majorca, Ins., Balearis Major, Majo-Makdonia, Prov., Macedonia. Makerss, Fl., Carsus. Makesin, St., Maguda. Malabar, Küstenland, Male. Malacca, Halbins., Aurea Chersonesus. Malaga, St., Malaca. Malangara, Vorgeb., Olmiae. Malathija, Malatia, St., Melitene. Malatzkert, St., Philadelphia. Malchow, St., Malchovia. Maldon, Mktil., Camalodunum. Malea, Fl., Jala. Malmedy, St., Malmundariae, Malmundarium. Malmesbury, Mktfl., Maldunense Cocnobium. Malmoe, St., Ellebogium. Malo, Fleck., Mallus. Malora, Ins., Lamellus. Malta, Ins., Melita. Malvasia, St., Monembasia, s. Napoli di Malvasia. Mamers, St., Mamerciae. Man, Ins., Menavia, Mona. Manahada, Fl., Dosaron. Manahada, d. südlichste Mündung, Tyndis. Mancasi, Dorf, Nucriola. Manchester, St., Manduessedum, Marcunium. Manching, Ort, Vallatum. Mancopaldo, Hafen, Delphinium. Mandeure, St., Epamonduodurum, Manduria. Mandonia, Geb., Maro. \* Mandorvay, St. in Bengalen, Man-\* Mangalia, Fleck. in Bulgarien, Calatis.

Mangalor, St., Mangaruth, Manda-Manilische Inseln, Lussoniae Insulae. Manilla, Ins., Lusonia. Manlieu, Fleck. in Frankr., Magnus Manomuzza, Fl., Vagedrusa. Manosque, St., Manesca, Manuasca. Manpoly, Fleck., Bambana. Manresa, St., Minorissa. Mans, St., Cenomania, Cenomannum. Manspurg, St., Monatium.
\*Mantes, St. in Frankr., Medanta.
Maquiz, St., Ossigi Laconicum. Marand, St., Morunda.
Marano, Mktfl., Marianum.
Marans, St., Marantium.
Marant, St., Marantium. Mararco, St., Tomara.

Marasch, St., Mariscum, Melitena.

Marata, Ins., Myronos. Marathona, Dorf, Marathon. Marathonisi, Ins., Cranae. Marawa u. Madura, Ldsch., Pandionis regio. Marbach, St., Collis Peregrinorum. Marbella, Ort, Salduba. Marburg, St., Amasia Cattorum, Mattium. Marburg, St. in Steyermark, Marciana. Marcellino, Fl., Myla.

March, Fl., Marns. Marche en Famine, St., Martia,

Marchia Famina. Marchena, Mktfl., Colonia Marcia. Marchiennes (au-Pont), St., Hor-

mam, Marchianae. Marchthal, Dorf, Martalum. Marcigliano Vecchio, Fleck., Cunstnmeria.

Marcillac, St., Marcilliacum. Marcigny, St, Marciniacum. Mardin, Ort, Maride.

Mareb, St., Mariaba Baramalacum.

Marechia, Fl., Ariminus. Marennes, St. in Frankr., Marinae. Maretimo, Ins., Hiera.

Margana, St., Morgyna. Margaretheninsel, Margarethae Divae Insulae, Fanum S. Margarethae.

Marghinan, Fl., Demus.

\* Margofest, St. in der Moldau, Marcodava.

Markes, St., Lacotena.

Maria de Covultere, St., Compul-

Mariab, Fl., Margus.

Mariager, St., Ager Marianus, Ma-

Mariboe, St., Habitaculum Mariae.

Marienbad, Dorf, Balneum Mariae. Marienthal, Abtey in Braunschweig, Coenobium Marine vallense. Marienthal, Abtey in d. sächs. Lau-

sitz, Coenobium B. Virginis Mariae,

Vallis Mariae. Marien-Theresienstadt, St., Ma-

ria - Theresianopolis. Marienwerder, St., Mariae Verda. Marignano, St., Merinianum, Me-

lignanum. \* Marigny, Fleck. in Frankr., Maren-

Marines, St., Mons Mariorum. \*Maringues, St. in Frankr., Maringae. Marino, Mktfl., Bovillae, Lamum Maritza, Fl., Hebrus. Mariut, See, Marcia Lacus. Mariut, St., Marca.

Mark, Grisch., Marchia, Comitat. Marchiae.

Mark Ancona, Picenum. Markmagen, St., Marcomagns. Mark Zatern, Ort, Tarodanum. Marlborough, Mktfl., Cunetio. Marmara, Dorf, Hyrcania. Marmarice, Hafenst, Cressa. Marmolejo, St., Uciense. Marmora, Ins., Elaphonesos. Marmora, Meer von, Propontis.

Marmore, Lago delle, See, Reatina paln .. Marmoutier, Mktfl. im franz. Dep.

Indre n. Loire, Majoris Monasterium.

Marmoutier, St. im franz. Dep. Bas
Rhin, Mauri Monasterium.

Marna, Mecrb., Manarmanis Portus. Marne, Fl., Matrona.

Maro, Mktfl., Macrum.

Marocco, Reich, Maurocitanum, Maroccanum Regnum.

Marocco, St., Bocanum Hemerum, Marochium.

Marogno, St., Maronea. Maros, Stuhl, Marosiensis Sedes. Marosch, Fl., Marisus.

Marquise, Fleck., Marci. Marro, Fl., Metaurus. Marsala, St., Lilybaeum.

Marschlins, Fleck., Marsilinum. Marseille, St., Massilia. Marsico vecchio, St., Abellinum

Marsicum,

Martaban, St., Aspithra. Martaban, Meerb. v., Magnus Sinus. Martel, St., Martelli Castrum.

Martigni, Fleck., Civitas Vallensium. Martigues, St., Anatiliorum Urbs, Martigium.

Martinach, St. in der Schw., Octodurus (vicus) Octodurum.

Martinsberg, Mktfl., Arx St. Martini.

Martorano, St. in Neapel, Mamer-Mar-Ujvar, Ort, Patavissa. Marvao, St., Medobreja.

Marvdascht, Gegend, Coele-Persis. Marvege, St., Marengium, Marolo-

gium. Marville, St., Martia Villa, Martis

villa.

Marvisan, Fleck., Phazemon.

Marzastrocco, Fleck., Herculis Fanum.

Marza Suza, Ort, Apollonia. Mascat, Ort, Machorbe, Moscha. \*Mas-& Asil, St. in Frankr., Asilium

Mansum.

Maseli, St., Gerra.

Mascvaux, St., Masonis Monasterium.

Masjebkan, St., Massiae.

Masma, Fl., Melsus.

Massa Carrara, St., Herculis Fanum.

di Sorrento, St., Massa Massa Lubiensis.

Massay, Fleck. in Frankr., Maciacum.

Massel, Dorf, Hegetmatia. Masserano, St. in Picmont, Massia-

Massra Gor el Szaphia, St., Bela,

Zoar.

Mastricht, St., Trajectum Tungrorum, Traj. ad Mosam.

Masuli patnam, St., Cottobara, Mesolia.

Matagi, Ort, Matisa."

Matalone, Flecken, Meta Leonis. Matarc, Dorf, Beth - Semes, Helio-

polis. Mataro, St., Diluron.

Matelica, St., Matilica.
\*Matera, St. in Neapel, Mateola.
Matray, Mktfl., Matrejum.

Matriga, St., Hermonassa. Matzdorf, St., Matthaei Villa. Maubeuge, St., Malburium Monaste-

rium, Malobodium.

Maudre, Fl., Maldra, Malara. Mauer von Gog u. Magog, casins Murus.

Maulcon de Soule, St., Malleo, Mal-

leosolium. Maulo, Fl., Hirminius.

Maumagues, Mktfl., Mamaceae.

Maurienne, Grfsch., Garocelia Vallis, Comit. Maurianae.

Maurik, Fleck, Mannaricium.

Mauro, Nero, Fl., Melas.
Mauro Nero, Fl., Melas.
Mauschid, Fleck., Muza.
Mauspurg, St., Mennejanae.
Mautern, St., Mutarensis Civitas.

Mavre Matia, St., Messene.

"Mazara, Mozara, St. in Spanien, Murgis. May, Fl., Sonus.

Mayen, St., Magniacum.

Mayenfeld, St., Lupinum, Maiaevilla.

Mayenne, St., Meduanum. Mayenne, Fl., Medana, Meduana. Mayo, Grisch., Mayensis Comitatus.

Mazara, Ldsch., Mazarae Vallis. Mazaraki, Kloster, Onchestus.

\*Mazeres - en - Foix, St. in Frankr., Castrum Maseris.

\* Mazorbo, Ins., Majorbium.

Mazounah, St., Fundus Mazucanus. Meaux, St., Civitas Meldorum, Mel-

dae.

Mecca, St., Macoraba. Mecheln, St., Mechlinia, Maalinae, Malinae.

Mecklenburg, Dorf, Megalopolis, Mecklenburgum.

Medea, St., Lamida.

Medellin, St., Metallinum, Castra Metellina.

Medenblick, St., Medemelacum.

Medenico, St., Metapa.

Mediasch, Stuhl, Mediensis Sedes.

Mediasch, St., Mediesus. Medina (el nabi; St. des Propheten),

in Arab., Athrulla, Jatrepa.

Medina Celi, St., Methymna Cetia,

Medina Celia. Medina del Campo, St., Methymna

Campestris. Medina de los Turres, St., Me-

thymna Turrium. Medina de rio secco, St., Me-

thymna sicca, Cauca.

Medina Sidonia, St., Methymna Asidonia, Asindo.

\*Meding, St., Mediana. Medolo, St., Mutila. Medon, Fleck., Dioclea.

Megarisch-Uzzis, St., Magusa. Mehrerau, Abtey, Augia Brigantina. \* Mehun, 2 Städte in Frankr., 1) Sur-

Loire, 2) Sur - Yèvre ; Magdunum. Meinder, Fl., Macander.

Meinta Posseda, St., Heraclea Cas-·siotidis.

Meissau, St., Medoslanium.
Meissau, St., Misnia.
Meissau, Ld., Misnia.
Meissan, St., Misena, Misna.
Mejerda, Pl., Bagrada.
Mela, St., Mileum.
Melasso, Ort, Pedasum.
Melazzo, St., Mylae.

Melchede, Ort, Melocavus. Melck, Mktfl., Medelicium.

Melenik, St., Melonicum.

Merville, St., Mauronti Villa, Mena-

riacum.

Melfa, Fl., Melpis. Melfi, St., Melphia. Meliapur, St., Maliarpha. Melide, St., Melita. metitta, St., Rusadir.
Melinde, St., Essina, Melindum.
Melinde, Mbsen. v., Barbaricus sinus.
Melora, Ins., Maenaria.
Melun, St., Melodunum.
Melun, St., Melpum.
Memel, Fl., Chronus.
Memel, St., Clupeda; Memelia.
Memers, St., Mamerciae.
Memmingen. St. Septemiacis. Memmingen. Melilla, St., Rusadir. Memmingen, St., Septemiacis, Memminga. Menan, Fl., Sobannus. Menbigz, Ruinen, Menba. Mend, Fl., Arbis. Mendaya, St., Nemetobriga. Mende, St., Mimatum. Menden, St., Menithinna. Mendes, Ort, Myndus. Mendiphills, B., Minarii Montes. Mendra, St., Bedirum. Mendres, Fleck., Mendrisio. Menerbino, St., Minervium. Men Haber, St., Arbis. Menidi, Dorf, Acharna. Menimen, St., Temnus.
Menin, St., Menena.
Mensich, St., Ptolemais.
Mentana, Fleck., Nomentum. Menuf, Ort, Momemphis. Mephiti, See, Lacus Ampsancti. Meppen, Ort, Meppia. Merakiah, St., Maraclea. Merakin, St., Marathos. Merawe, Ruinen, Meroe. Merburg, St. in Schwaben, Merso-burgum, Merspurgum. Mercoeur, Fleck., Mercorium. Mercogliano, Dorf, Mercuriale. Mer de Martigues, See, Avaticorum Stagnum. Merdsch Ibn Amer, Ebne, Esdraela. Merenda, Ort, Myrrhinus Mergentheim, St., Mariac Domus. Merghi, St., Berobe.
Mergui, St., Catigara.
Merida, St., Augusta Emerita.
Merida d' Yucatan, St., Emerita Jucataniensis. Meriofito, Ort, Myriophytus. Merionetshire, Prov., M Prov., Mervinia, Merviniensis comitat. Mero, Fl., Mearus, Metarus. Meron-Errud, St., Maruca. Meroth, St., Meros. Mersa, St., Carthago. Merseburg, St., Martisburgum, Marsiburgum. Mertola, St., Julia Myrtilis.

Merzig, St., Marcerum. Mesagna, St., Messapia. Mesched Hosein, St., Bolagasus. Mesember, St., Menebria. Mesherga, Ort, Giuf.
Mesjed Ali, St., Hira.
Messimuri, St., Campsa.
Messin, le, Ldstr., Metensis Tractus. Messina, St., Messana. Messina, Faro di, Meerenge, Fretum Siculum. Messis, St., Mopsuestia. Mestro, Fl., Mestus. Mesurata, Ins., Misynus. Mesores, St., Massava. Mete, Hafen, Mundu. Metelino, Ins., Lesbos. Metelino, St., Mitylene. Meteln, St., Mediolanium. Metling, St., Metulum, Metlinga. Metro, Fl., Metaurns. Metschnoe, See, Bice. Metz, St., Divodurum, Metae. \*Meudon, Fleck. in Frankr., Modunum, Metiosedum. Meulan, St., Medlindum, Mellentam, Meurs, St., Meursia, Mursia. Meurte, la, Fl., Murta. Mewe, Gniew, St., Gnevum. Mexico, Staat, Hispania Nova. Meyniac, St. in Frankr., Manica. Mezières, St., Maceriae, Meseria. Mezzo Lombardo, Mktfl., Medium St. Petri. Mhar, Ort, Raumathi vicus. Michelstadt, St., Michilinstadium. Micila, Ort, Myraeum. Middelburg, St., Mefelli Castrum, Medioburgum. Middlaer, St., Meddedacum. Midjeh, St., Halmydessus. Midjeh, St., Halmydessus.
Midlaren, St., Ad Tres Lares.
Nidoux, Fl., Midorius fluvius.
Miera, Fl., Sanda.
Mignone, Fl., Minio, Minone.
Nihaly, Mktfl., Fanum St. Michaelis.
Miholzi, Ort, Mariniana.
Milati, Ort, Nalata.
Milden, St., Meldunum.
\*\*Mileto. St. v. Fürstenth. in Neavel. Mileto, St. u. Fürstenth. in Neapel, Melita. Miletoni, St., Miletus. Milhau, St. im franz. Dep. Aveiron, Amilhanum, Aemilianum. Milhaud, St., im franz. Dep. Gard, Aemilianum. Miliana, Fl., Catada. Millas, Fleck., Millae.

Milly, St. im frz. Dep. Seine und Oise, Mauriliacum.

Milly, Fleck, im frz. Dep. Scine u. Maas, Milliacuu.

Milo, Ins., Melos. Mina el Dsaha, Ort, Disahab.

Mincio, Fl., Mincius.

Mindelheim, St., Rostrum Nemoviac. Mindgen, St., Medianis.

Minco, St., Menae.

Mingrelien, Fürstenth., Colchis. Mingardo, Fl., Melpes. Minho, Fl., Minius. Miniato al Tedesco, St., Miniatum.

Minori, St., Minora.

Minugat, St., Aspendus. Mirabello, Hafenort, Olus.

Miraka, Dorf, Olympia.

Miranda, Fl., Erineus. Miranda de Duero, St., Continum. Miranda de Ebro, St., Deobriga.

Mirandella, St., Caladunum. Mirecourt, St., Mercurii Curtis.

\* Mirepoix, St. in Frankr., Mirapicum, Mirapincum.

\*Mirevaux, St. in Frankr., Mira Vallis.

Mirzno, Hafenort, Muziris. Misevria, St., Mesambria.

Misitra, Fl., Tiasa. Missen-Head, Vorgeb., Notium. Mistretta, St., Amastra.

Mittelmeer, Mediterraneum mare. Mittena, B., Minthe.

Mittenwald, Mktfl., Inutrium. Mittenwalde, Ort, Monosgada.

Mocha, St., Pseudocelis, Moca. Mocho, St., Cambysae Aerarium.

Modena, St., Mutina. Modena, St., Mutina. Moden, St., Mothone. Modscheb, Fl., Arnon. Möckern, Ort, Mokrianici. Mögeln, St., Mogelina. Mompelgard, St., Magetobriga, Mons

Belligardus.

Mon, Ins., Mona.

Moghistan, Küstenland, Carmania. Mogla, St., Alinda.

Moglaena, Ldsch., Emathia.

Moglia, B., Cresius. Moissac, St. in Frankr., Mussiacum.

"Mojenvic, St. in Frankr., Mediovicus. Mojet el Uhrid, Bach, Carith.

Mokossi, St., Oxynia.
Mola, Ort, Molae Formianae.
Mola, St., Turres Julianae.
Mola di Gaëta, St., Formiae.

Moladiva, St., Moduti. Moldau, Prov., Moldavis.

Molctio, St., Minoa.

Molfetta, St., Melfitum. Molini, See, Lerna Palus. Molise, Prov., Lunciana Provincia. Molise, St., Melae. Moliwa, St., Methymna.

Mollicorno, Insel, Larenusiae Insu-

Monaco, St., Herculis Monoeci Portus. Monasterace, Ort, Mystia.

Monbasa, Ort, Itenedium Menuthe-

Moncajo, B., Caunus Mons, Cacus Mons.

Moncale, Montcalvo, St. in Piemont, Castrum montis Calerii.

Monclova, St., Obucula. Moncornet, St. in Frankr., Mons

Cornutus. Mondejo, Fl., Monda.

Mondidier, St., Desiderii Mons. Mondonedo, St., Mindonia.

Mondoubleau, St. in Frankr., Mons Dubelli.

Mondovi, St., Mons Vici.

Mondragone, B., Massicus Mons.

Mondagebirg, Lunae Montes.
Moneglia, Mktfl., Ad Mouilia.
Mongri, B., Mons Jovis.
Monlucl, St., Lupelli Mons.
Monmorency, St., Maureciacus Mons.
\* Monmorillon, St., Mons Maurilio-

Monmouth, St., Monumethia.
Monosque, St., Bormanicium.
Mons, St., Montes, Montes Hannoniae.
Mont Salton, B., Seleucus Mons.
Montabaur, St., Montaborium, Mons

Tahor.

Montaigu, St., Mons Acutus: Montailleu, St., Montala.

Montalcino, St., Mons Alcinous. Montalto, St. im Kgr. Neapel, Ba-

Montalto, St. im Kirchenst., Mons

Montanos de Europa, B., Vindius, \* Montargis, St. in Frankr., Mons

Montauban, St., Mons Albanus. \*Montbazon, St. in Frankr., Mons

Basonis. \*Montbrison, St. in Frankr., Mons Bruso, Mons Brisonis.

Montcalvo, St., s. Moncale.

Mont Cassel, St., Menapiorum Castellum.

Mont Colobre, Insel, Colubraria. Monte Alboddo, St., Bodius Mons. Monte Alto, Ort, Porum Aurelii. Monte Artesino, B., Montes Aerii.

Monte Cassino, Ort, Cassinum.

Montmedy, St., Mons Medius.

Monte Chiarugolo, Fleck. in Parma, Mons Ceritus. Monte Christo, Insel, Oglasa, Mons Christi. Monte Corvo, B., Coritus. Monte della Sibilla, B., Fiscellus. Monte di Cotrone, B., Latymnus. Monte di Giovanne, B., Canterius Mons. Monte di Gorante, B., Cragus. Monte di Licata, B., Ecnomos. Monte di Nove, St., Novana. Monte di Palatschia, B., mus. Monte di St. Ciriaco, Vorgeb., Cu-Monte di St. Julian, B., Epomeus Mons. Monte di St. Maria Maggiore, Esquiliae. Monte di St. Oreste, B., Soractes. Monte Fiascone, St., Mom Physcon, Mons Flasconis. Monte Lattario, B., Lactis Mons. Monte Leone, St., Leonis Mons. Montelese, St., Mons Silicis. Montelimart, St., Montilium Ade-Montellano, Ort, Gemella.

Monte Marano, St., Mons Maranus.

Monte Mario, B., Clivus Cinnae.

Montemayor, St., Ulia.

Montemora Velho, St., Medobriga. Monte-Negro, Geb., Scardus. Monte Pellegrino, Bergschl., Ercta. Monte Pulciano, St., Plutium, Mons Politianus. Montereau - Fault - Yonne, Condate, Monasteriolum ad Icaunum. Monte Santo, B., Athos. Monte Sardo, Insel, Electris. Monte St. Giovanni, B., Tetricus Mons. Monte St. Juliano, B., Eryx, Epomeus Mons. Monte St. Oreste, B., Faliscorum Mons. Monte Viso, B., Vesulus Mons. Monte Vulcano, B., Ithome.

raunii Montes.

Monti Sori, Geb., Heraei Montes. Montlehery, St., Leherici Mons. Mont Louis, St., Ludovici Mons.

Montmaur, St., Mons Seleuci.

\*Montmirail, St. in Frankr., Mons Mirabilis. Montone, Fl., Utis.
Montpellier, St., Mons Pessulanus.
Montreale, St., Mons Regalis. "Montreuil, St. in Frankr., Monasteriolum, Montriolum. \* Montrichard, St. in Frankr., Mons Ricardi. Montrosa, St., Mons Rosarum, Celorca. Montscrrat, B., Mons Edulius. Monza, St., Modoctia. Monzon, St., Mendiculeia. Moraisah, Ort, Nepheris. Morasca, Fl., Clausula. Morava-Hissar, Ort, Horrea Margi. Morawa, Fl., Mora, Margus. Morea, Halbinsel, Peloponnesus. Moree, Fl., Latameda. Moresby, Flecken, Morbium. \*Morin, zwey Fl. in Frankreich, Muora. Morlaix, St. in Frankr., Morlocum, Mons Relaxus. Morpeth, St., Morstorpitum, Corstorpitum. Morro, Flecken, Romula. Mortagne, St. im franz. Dep. Orne, Moritania. Mortagne, St. im franz. Dep. Nor-den, Tamuum Moritania. Mortain, St. in Frankr., Moretonium, Moritolinm. Mortales, St., Murus.
\* Mortara, St. im Herzogth. Mailand, Pulchra sylva. Mortaro, Insel, Colentum. \* Morvan, Bez. in Frankr., Morundia. \* Moscau, St. im europ. Russl., Mos-\*Moscau, Fl. im europ. Russl., Mos-Mosel, Fl., Mosella. Mosul, St., Labbana, Lambana, Mausilium. Motrico, St., Tritium Tuboricum. Motril, St., Firmium Julium. Montferrat, Frstth , Mons Ferratus. Motta di Burzano, St., Locri. Montgomery, St., Mons Gomericus. Motter, Fl., Matra. Motzing, Flecken, Mocenia. Moudon, Milten, St., Minnidunum. Monti, Flecken, In Montibus. Monti della Chimera, Geb., Ce-Moulins, St., Gergobia. Mounster, Prov., Momonia. Moura, St., Arucci. Mouson, St., Mosomagum. Moustiers en Tarantaise, St., Ta-Mont Martin, Ort, Fanum Martis. Montmartre, B. u. Dorf, Mons Marrantasia, Monasterium in Tarantesia. Moutiers, St., Centronum Civitas. Mowil-Ganga, Fl., Ganges. Moyen, Ort, Meduantum.

Moyland, Dorf, Mediolanum. Mozza, St., Modicia. Mudgull, St., Modogulla. Mühlberg, St., Moliberga. Mühlhausen, Mktfl. in Böhmen, Meliodunum.

München, St., Monacum, Monachium. Münster, St., Miningroda, Monasterium.

Mufiti, Ort, Mephitis Aedes. Muga, Fl., Tichis Mugello, Dorf, Mucialla. Mull, Insel, Malcos.

Multan, St., Mallorum Metropolis.

Mulucha, Fl., Molochat. Murano, St., Muranum. Murat, St., Muratum Alverniae.

Murat, St., Muratum Alverniae Murau, St., Ad Pontem Muri. Murcia, St. in Span., Murgis, Murcia.

Murek, St., Muroela. Murgana, St., Mergana.

Murillo de Rio Leza, Ort, Verela. Muri-Ucci, St., Helorum.

Muro, St., Murus.
Muros, Flecken, Ebora.

la Murrana, Bach, Crabra.

\*Murr, Fl. u. D., Murra.

Murray, Grisch., Moravi Scottiac.

Murten, St., Moratum.

Murten, St., Moratum.
Murtnersee, Aventicensis Lacus.
Musconisi, Inselgruppe, Hecatonnesi.

Musdag, Geb., Imaus.
Musselborow, St., Musselburgum.

Napoli di Romania, St., Nauplia. Napoli di Romania, Golfodi, Ar-

Mustapha Palanka, St., Remisiana. Muzon, St., Musonium. Myhie, Fl., Mophis.

# N.

Naabe, Fl., Nablis, Nabus. Nabal, St., Neapolis Nabbaki, Ort, Neapolis. Nablos, St., Mabartha, Neapolis. Nadin, Ruinen, Nedinum. Nadir, Ort, Nicii urbs. \* Naerden, St. im Königr. d. Niederl., Narda, Nardenum. Nagaram, Fesig., Nagararis.
\* Nagera, St. in Span., Anagarum.
Naggur, St., Nicaea. Nagy-Banja, St., Paralissum, Neostadiom. Nahe, Nebensl. des Rheins, Nava. Nahar-Kelb, Fl., Lycus. Nahr-Beirut, Fl., Magoras. Nahr el Arden, Fl., Jordanes. Nahr el Berd, Fl., Eleutherus. Nahr el Kibir, Fl., Eleutherus. Nahr el Mukattua, Fl., Kison. Nakchivan, St., Naxuana. Namur, St., Namon, Namurcum. Nancy, St., Nancejum. Nanterre, Ort, Nannetodurum, Nemetodurum. Nantes, St., Civitas Nannetica, Nan-netes, Namnetae. \* Nanteuil - le - Haudois, Frankr., Nantogilum. St. in

Napoli di Malvasia, St., Epidau-

rus Limera.

golicus sinus. Napoule, Ort, Avenionis Castrum. Naranja, St., Babba. Narbonne, St. in Frankr., Narbo, Narbo Martius. Nardo, St. in Neapel, Neritum. Narenta, St. u. Fl. in Dalmatien, Naro. Narla, Ort, Pons Nartine. \* Nascaro, Fl. in Neapel, Syrus. Nasli, St., Nysa.
\*Nasque, Fl. in Frankr., Vindalicus fluv. Nasra, Ort, Nazareth. \*Nassenfels, St., Vetonianae. Nassuk, St., Nasica. Natolien, Halbinsel, Anatolia, Asia minor. Natron-Thal, Nitriotes nomos. Naua, Ort, Gaulana. Naucria, St., Nonacris. Naugracut, St. u. Kgr., Batanagra. \* Naumburg, St. im preus. Herzogthum Sachsen, Numburgum, Neoburgunı. Nauni, St., Nonymna.

Navarra, Land, Vasconia.

\* Navarreins, St. in Frankr., Navaresium. Nay, St., Novum Oppidum. Nebi Abel, Ruinen, Abila. Nebio, Mktfl., Cersuntum. Neckar, Fl., Nicar, Nicer. Neckar-Gemund, St., Gemunda ad Nicrum. Ned-Roma, Ort, Siga, Celama. Nega Patnam, St., Nicama. Negle, Ort, Necla. Negombo, St., Anubingara. Negro, Fl., Tanager. Negroponte, Insel, Euboca. Negroponte, St., Chalcis. \* Neisse, Fl., St. u. Fürstenth. in Schlesien, Nissa. Neitra, Fl. u. St. in Ungern, Nitria. Nekadeh, St., Maximianopolis.
Nembrot, Ort, Quinda.
Nemi, Lago di, See, Lacus Aricius.
\*Nemours, St. in Frankr., Nemorosium, Nemosium. Neo Kastro, Ort, Coryphasium. Nepi, St., Colonia Nepensis, Nepita. Neris, Mktfl., Aquae Nerae. Nermoutier, Noirmoutier, an der Küste v. Frankr., Nigrum Monasterium, Insula Dei. Nesim, St., Europus. Nesivo, St., Libethra. Neste, Ort, Negeta. Netherby, St., Castra Exploratorum. Neto, Fl., Neaethus. Netter by , Dorf , Aesica. Nettuno, Ort, Antium. Neu Brandenburg, St., Brandenburgum Novum.

Neu Carleby, St., Carolina Nova.

Neu Castilien, Kgr., Castella Nova. Neuchastel, St., Nova Castella. Neue Yssel, Fl., Drusiana Fossa. Neufchateau, Neuenburg, St. u. Färstenth., Neocomum, Novum ca-Neufchateau, St. im Großherzogth. Luxemb., Nova Castella. Neu-Granada, Prov., Castella Au-Neu-Guinea, Insel, Guinea Nova. Neuhausel, Mktfl., Arx Nova, Neoselium. Neuhaus, St., Henrici Hradecium. Neuholland, Insel, Hollandia Nova. Neumarkt, St., Agropolis. Neupegu, St., Besynga.
\*Neusatz, St. in Ungern, Neoplanta.
\*Neusatl, St., Neosolium. Neuss, St., Niusa cast., Novesium. Neustadt an der Hardt, St. in Bayern, Neapolis Nemetum.

Neu-Urgantsch, St., Gorgo. Neva, Ort, Neve. Nevers, St., Nivernium, Noviodunum. New-Aberdeen, St., Aberdona Nova. \* Newcastle, St. in Engl., Gabrosentum. New-Galloway, St., Galveja. Newton-Steward, Mktfl., Lucopi-Nicaria, Insel, Icaria. Nicosia, St. auf der Ins. Cypern, Leucosia. Nicosia, St. auf der Ins. Sicilien, Erbita, Herbita. \* Nidrosia, Fl. in Norwegen, Niderus. Niebla, St., Elepta. Nieder-Beuthen, St., Bethania, Nieder-Gestelen, Dorf, Castellio Inferior. Niedere Grafschaft Katzenelnbogen, Cattimelibocensis Comitatus. Niederlande, Kgr., Belgium. Nieder-Ungern, Hungaria Inferior. Nicdervesel, St., Aliso.
Nicmen, Grenzfl. zw. Preußen und
Rußl., Nemenus, Chronus.
Niemtsch, Staat, Nemetzi.
Nicn-Herse, Kloster, Herisiae No-Nienhus, St., Nuacsium. Niculay, Castell in Frankr., Arx Niculana. Nievre, Fl., Niveris. Nighde, St., Cadyna. Nigola, Fl., Misa. Niheim, St., Niemia. Nikdeh, Ort, Tyana. Nikioeping, St., Neapolis Danica. Nikolo, Flecken, Tenos. Niksara, St., Neocnesarea. Nikub, St., Nicopolis.
Nimus, St., Nicopolis.
Nimus, St., Nemausns.
Nimis, Dorf, Nomasus.
Nimus gen, St., Noviomagum.
Ninfa, Fl., Nymphacus.
Niolo, Ort, Nicaea.
Niort, St., Nyrax.
Nisebin, Dorf, Nisibis.
Nisi Fl., Enisis. Nisi, Fl., Enisis. Nisiro, Insel, Nisyrus. Nisita, Insel, Nesis. Nissa, St. in Servien, Naissus. Nith, Fl., Novius. Nivelles, St., Niella. Nizza, St., Nicaea, Nicia, Nizza. \* Noailles, Ort in Frankr., Noviliacum, Noara, Flecken, Noae. Nocera, St., Nuceria. Nösenstadt, St., Nentidava.

Nogaische Steppe, Hylaca.
Nogent l'Artaud, St. in Frankr. a. d. Marne, Novigentum Artaldi, ad Matronam.

Nogent le-Rotrou, St. in Frankr., Dep. Eure und Loir, Novigentum Retrudum, Noviodunum Diablintum.

Nogent sur Seine, St., Novientum, Novigentum.

Noguerra Palleresa, Fl., Nucaria Palliarensis.

Noguerra Ribagorcana, Fl., Nacaria Ripacurtia.

Noireau, Fl. in Frankr., Norallus. Noja, St., Netium.

Nokra, Ort, Negra.

Noli, St. im Geb. von Genua, Nau-

Nona, St., Aenona. Nons, Fl., Anonius. Nonsberg, Thal, Anania. Norcia, St., Nursia. Norden, St., Nordedi pagus. Nordsee, Germanicum Mare. Nordstrand, Insel, Glessaria. Norische Alpen, Alpes Noricae. Norma, Dorf, Norba. Normandie, Land, Normannia.

Northampton, St. in Engl., Antonia septentrionalis.

Northfleed, Ort, Vagniacae. Norwegen, Nerigon, Norwegia.

Ob, Fl., Carambucis.

Obre, Hafenort, Ebora.

Ober-See, Brigantinus Lacus.

Norwich, St. in Engl., Venta Icenorum, Nordovicum. Noto, St., Neetum.

Notre Dame d'Abondance, St. Abbatia Abundantiac.

Nouan, St., Noviodunum.

Nous shehr, St., Nysa.
Nova Capua, St., Casilinum.
Novara, St., Novaria.

Nova Zembla, Insel, Carambice. Novi Castelli, Dorf, Cortyna.

Noya, St., Noëla.
\* Noyer, St. in Frankr., Nucetum.

Noyon, St., Noviomagus in Veroman-

Nozeroi, St. in Frankr., Nucillum. Nürnberg, St., Norimberga, Noriberga.

Nürtingen, St. in Schwaben, Gri-

Nuestra Sennora da Pettove, Ort, Budua.

Nuits, Ort, Vidubia, Nutium. Numagen, Ort, Noviomagus in Tro-

Nure, Neure, Fl. in Irland, Neoruni.

Nusco, St., Numistro. Nyms, Fl., Nemesa.

Nyne, Neane, Fl. in Engl., Aufona. Nyons, St., Civitas Equestrium Augusta.

Nysslot, St., Arx Nova.

Ochrida, St., Lychnidus.

nium.

Ober-Glogau, St., Glogovia minor. Ober gestelen, Dorf, Castellio Supe-Oberhalbstein, Ldstr., Impatis Ministerium. Oberkirch, Mktfl., Hypergraecia. Ober-Laibach, Mktfl., Hyper-Labacum. Oberrhein, Fl., Obringa. Ober-Unnacz, St., Sarnade. Ober-Wels, Ort, Lacufelicis. Ober-Wöls, Ort, Viscellac. Oberwesel, St., Ficella-Vosalia. \*Oberyssel, Prov., Transisalanca.

\*Occa, Fl. in Span., Fluv. Aucensis. Ochrida, See, Lychnidus Lacus.

Ochula, St., Echetla. Oczakow, St., Axiaca, Odessus. \* Odensee, St. in Dänemark, Ottonia. Odenwald, Ottonica sylva. Oder, Fl., Viadrus. Oderzo, St., Opitergium. Odiel, Fl., Luxia. Odilienberg, Kloster, Hoinborchum. Odorneh, Fl., Physcus. Oedenburg, St., Sempronium. \* Ochringen, St., Auriana. Oels, St., Olsna. Oerdingen, St., Castra Hordeani. Oesch, Flecken, Castiodum. Ocsel, Insel, Latris, Osilia.

Ochsenfurt, St., Bosphorus, Oxo-

Oesterreich, Land, Austria. Octling, St., Celeusum.
\*Octling, St. in Bayern, Losodica, Ottinga. Of, FL, Ophis. Ofanto, Fl., Aufidus. Ofen, St., Buda. Ofena, St., Aufina. Ofeto, Fl., Orethus. Oggion, Ort, Eugeon. Oglio, Fl., Ollius. Ohm, Fl., Amana. Oiarso, Ort, Easo. Oisc, Fl., Esia, Aesia. Oisemont, Mktfl., Avimons. Oka, Fl., Aucensis Fluvius. Oken-Gate, St., Uxacona. Olan-Muren, Fl., Bautes. Old-Aberdeen, Ort, Aberdona Vetus.
Old-Carlisle, Ort, Virosidum.
Oldenbrook, Ort, Tecelia.
Oldenburg, St., Branesia, Oldenburgum. Old-Penrith, St., Voreda. Old-Sarum, St., Sorbiodunum. Oleron, Insel, Olarion, Uliarus. Oleron, St., Elorona, Iluro. Olesa, St., Rubricata. Oliva, St., Obila.
Olivenza, St. in Port., Evandria, Oliventia. Olmütz, St., Eburum, Olmucium. Olonne, les sables d', St., Arenae Olonerses. Ombrone, Fl., Umbro. Omcgna, Mktfl., Eumenia. Omise, St. in Ober-Ital., Almissum Dalmissum. Ommirabi, Fl., Anatis. Onche, Fl., Oscarus. Onor, Mbsen von, Pseudostomus. Ontario, Landsee, Andiatrocus. Oost Vrye, Gegend, FranconatusOrieu-Oph, St., Opius. Opino, St., Opinum. Oporto, St., Cale. Oppede, St., Fines. Oppido, St., Opinum. Oppidolo, St, Cossyra. Orange, St., Arausio. Orange, Fretth., Arausionensis Principatus. Oranienburg, St., Arausionense Castrum. Orbe, Fl., Obris, Urbis. Orbe, St., Urba. Orbitello, St., Cosa. Orchimont, Ldstr. im Herzogth. Lukemburg, Ursimontium.

Ordiago, St., Ordia. Orduna, St., Dardania. Oreaja, Ort, Variana. Orensc, St., Aquae Calidae Cilinorum, Auria. Orco, St., Hestiaea. Oreszovitz, St., Oescus. de Oreto, Einsiedeley, Oretum Germanorum. Orfa, Uria, St., Edessa. Orfa, Paschalik, Edessena Regio. Orfan, St., Phagre. Orgaz, St., Althaea. Organ, St., Enarginum. Oria, St., Uria. l'Orient od. Port Louis, Ort, Vindana. Origano, St., Aurelianum. Orihuela, St., Bigastrum, Orcelis.
Orihuela, St. in Frankr., Auriliacum.
Oriolo, St., Forum Claudii.
Oristagni, St., Arborea, Oristanum.
Oristano, St., Othoca.
Oristano, Fl., Thyrsus. Orlcanois, Prov., Aurelianensis Ager. Orlcans, St., Aurelia, Genabum. Orlcans, Insel, Aurelianensis Insula. Orlon, St., Orolauno.
\*Ormca, St. in Piemont, Ulmeta.
Ormus, St., Armuza.
Ormus, Ineel, Armuzia, Ogyris. \* Orn, Fl., Auriana. Orosai, St., Feronia. Oroschuk, St., Scaidava, Ad Novas. Orschowa, St., Clodova. Orsero, Flecken, Ursaria. Orta, St., Horta. Orta, Lago d', See, Hortanus lacus. Orta Chan, St., Noorda. Ortenau, Landsch., Mortingia. Ortona, St., Orton. Ortosa, St., Orthosia. Orvieto, St., Herbanum, Urbs vetus. Orziana, St., Ostra. Osa, Fl., Ossa. Oschatz, St., Ossitium. Osenik, St., Sucidava. Osero, Insel u. St., Apsorus, Absorus. Osimo, St., Ausimum, Auximum. Osma, St., Uxama. Ossuna, St., Genua Ursorum. Ost-Bothnien, Bothnia Orientalis. Oste, Fl., Hosta. Osterhofen, St., Austravia. Ostfriesiand, Embdanus Comitatus, Frisia Orientalis. Ostgöthuland, Ldsch., Gothia Orientalis, Ostrogothia. Ostiglio, Flecken, Hostilia. Ostraven, St., Tripolis. Ostravand, Ldsch., Austerbatium. Ostroco, Abtey, Coenobium Insulanum.

Ostsee, Suevicum mare.
Ostuni, St., Hostunum.
Osuna, Ort, Ossona.
Osvia, Ort, Cherronesus:
Oswald, St., St., Adrante.
Oszlop, Ort, Osones.
Otozecz, Insel, Metubarris.
Otranto, St., Hydruntum.
Otricoli, St., Ocriculum.
Otterton, St, Othona.

\*Oudenarde, St. in Flandern, Oldenarda.
Oudewater, St., Aquae Voteres, Veraquinum.
Ouessant, Ins., Uxantis.
Oulx, St., Martis Statio, Vallis Ocelana.
Oust, s. Aoust.
Oviedo, St., Lucus Asturum, Ovetum.
Owar, St., Eburum.
Oxford, St., Oxonia.

## P.

Pachista, Fl., Selleis. Pachsu, Insel im ionischen Meerc, Ericusa. Paderborn, St., Fontes Paderae, Paderborna. Padova, Padua, St., Patavium. Padron, Mktfl., Iria Flavia. Paglia, Fl., Pablia, Pallia. Paglione, St., Nicaea.
Palaco Chitro, St., Chytri.
Palaco Choro, St., Pherae. Palacopoli, Rainen, Elis. Palacovouni, Geb., Helicon. Palagonia, St., Palice. Palaiopoli, St., Mantinea. Palamita, Ort, Parthenicum, Palanca, St., Ophiusa. Palatscha, Dorf, Miletus. Palatsha, Dorf, Myus. Palazzo, Ort, Palatium. Palazzolo, Ort, Alba Longa: Palencia, St., Palantia. Paleo Castro, Ruinen, Buthrotum. Paleo-Episcopi, Ruinen, Tegea. Paleo Polis, Ruinen, Gytheum. Palermo, St., Colonia Augusta Pan-hormitanorum, Panormus. Palestrina, St., Praeneste, Pali-Koil, St., Pallura. Pallano, St., Volana. Palluau, St. in Frankr., Paludel-Palma, Insel, Junonia, Ombrio, Ca-Palma di Solo, Hafen, Solci. Palmarola, Insel, Palmaria. Palombaro, St., Palumbinum. Palude Pontine, Pomptinae Paludes. Pambuk-Kalessi, St., Hierapolis. Pamiers, St., Apamia.

Pampelona, St, Pompelon, Pompejopolis, Andelus, Pan, St., Coli. Panari, Insel, Hicesia. Panaro, Fl., Scultenna. Pandosia, Ort, Molossia. Panermo, St., Placia. Panitza, Fl., Permessus. Pantalerea, Insel, Cossyra. Pantik, St., Pantichium. Paolo, Lago di, See, Saturae palus.
Papadoras, St., Epicaria.
Papasli, St., Passa.
Pap-Castle, St., Epicaeum. Paposli, St., Caenophrurion.
\* Paray le Moineau, St. in Frankr., Parcium Moniacum. Parco, St., Paropus. Parenzo, St., Parentium. Paris, St., Lutetia Parisiorum, Parisii. Parma, St., Colonia Julia Augusta Parma. Paro, Insel, Paros. \*Parquerolles, Insel, Prote. Partenkirch, St., Parradunum. \* Parthenay, St. in Frankr., Partiniacum. Pasa, St., Pasargada. Pasar of dscha, St., Margum. Pas de Calais, Meerenge, Fretum Britannicum, Gallicum. Passau, St., Bacodurum, Passavium, Patavia. \*Passy, Dorf bey Paris, Paciacum. Patan, St., Balaepatua. Patavione, St., Patavio. Patelputer, Ruinen, Palibothra. Patera, St., Arsinoe. Paterno, Flecken, Hybla.

Patino, Insel, Patmos. Patrasso, St., Colonia Augusta Aroë Patrensis, Patrac. Patrica, St., Lavinium. Patti, Fl., Timethus. Pau, St.. Epaunensis Civitas, Palum. Pauzke, St., Bugustia, Putiscum. Pavia, St., Ticinum, Papia. Pavonare, zwey Inseln, Cyaneae, Pavonariae Insulae. Pays, le, entre deux Mers, Ldsch., Bimaris. Pecciana, St., Sphetzanium. Pedernoso, St., Paterniana.
Pecne, Fl., Pana.
Pegnitz, Nebenfl. d. Regnitz, Peg-Pegu, Fl., Dorius, Besynga. Pegu, St., Triglyptum. Pehkely, Gegend, Peuceliotis, Pactyica regio. Peina, St., Boynum. Pekno, Ort, Pephnus. Pelagosa, Insel, Adriae Scopulus. Peletis, St., Peltae. Peludji, Insel, Icarus. Pemsey, Hafenst. in Engl., Pevenscia. Penna di Francia, St., Lancia. Penna di Orduna, B., Dardanus. Pennaflor, St., Celsita. Pera, St., Chrysoceras. Perche, Landstr. in Frankr., Perticus, Perticensis provincia. Perejaslaw, St., Marcianopolis. Pergamo, St., Pergamum.
Perigni, Ort, Pocrinum.
Perigord, Landstr. in Frankr., Petrocoriensis tractus. Perigueux, St., Vesunna, Petricorium. Perlipe, St., Heraclea Pelagoniae. Perm, St., Biarmia. Pernalla, St., Dunga. Pernambuco, St., Fernambocum. Pernau, Fl., Chesinus. Perpignan, St. in Frankr., Roscianum, Perpinianum. Perth, St., Fanum St. Joannis ad Tavum. Pertuis, Ort, Petronii vicus. Pertus, Pals, Fauces Pertusae. Perugia, St., Perusia. Perugia, Lago di, See, Trasimenus lac. Pesaro, St., Pisaurum.
Pesaro, St., Aternus.
Pescara, St., Aternum.
Peschiera, St., Ardelica, Piscaria.
Peschielo, St., Plestina.

Pestum. Pesti, St., Paestum. Petau, St., Petobio. Peterborough, St., Petuaria, Petroburgum. Petersburg, St., Petropolis. Petershagen, St., Huculbi. Peterwardein, Festg., Acimincum, Petro - Varadinum. Petrca, Fl., Oaxes. Petrina, St., Lerna. Pezenas, St., Piscenae. Pfeffers, Dorf, Ad Favarias, Fabarium. Pfin, Ort, Ad Fines. Pfirt, St. im Sundgau, Ferreta. Pfocring, Mktfl., Epona.
Pforz, Flecken, Porca.
\*Pforzheim, St. in Baden, Porta Hercyniae. \* Pfünz, Festg., Ponte. Pfullendorf, St., Bragodunum, Phadisa, St., Chadisia. Phalachtila, St., Phalachthia. Phanari, St., Phaleria. Pharillon, Insel, Pharus. Philine, Vorgeb., Philea. Philippi, Dorf, Colonia Augusta Julia Philippensis. Phonea, Dorf, Pheneus. Phozzeyil, St., Phasaclis. Piacenza, St., Placentia. Piança, Vorgeb., Diomedis Promontorium. Pianosa, Insel, Planasia, Piave, Fl., Plavis. Piazza, St., Piacus. Picighettone, St., Forum Diuguntorum. Pico, Lago di, See, Cyminus lac. Piconza, St., Picentia. Picts Wall, the, Murus Picticus. Pidauro, St., Epidaurus. Pie di Luco, Sce, Velinus lacus. Pied, Ort, Joviacum. \* Piemont, Land, Pedemontium. Pienza, St., Corsilianum, Pientia. Pierola, Dorf, Andes. Pierreport, Pals, Durvus Mons. Pierte Brandomil, St., Glandomi-Pietra della Nave, Felsen, Taurianus scopulus. Pietra Sancta, Ort, Fanum Fero-Pietre Sizzose, zwey Felsen, Elec-Pietro, Ort, Geryonis Oraculum. Pignerol, St. in Piemont, Pindro-Pigneroso, Ort, Vibiforum.

\* Pilatusberg, in d. Schweiz, Mons Pinck, Fl., Bynca. Pineda, St., Eluro. Pinkel, St., Cepiana, Pinelum.
Piombino, St., Plumbinum.
Pioraca, Dorf, Prolaque.
Piperno Vecchio, St., Privernum. Pire, St., Pirina. Pirgo, Ort, Apollonia sc. ad Mare Hadriaticum. Pirlippe, Geb., Cercinas. Pisa, St., Pisae. Pisatello, Fl., Rubicon. Piscopia, Flecken, Curias. Piscopia, Dilos, Ins. Telos. Pisma, Bach, Cyane. Pistoja, St., Pistoria. Pisuerga, Fl., Pisoraca. Pitarevil, St., Epidarum. Pithiviers, St., Aviarium. Pitschen, St., Bicina. Pitty, Darraway, Ritschel, Fetty, vier Mündungen, Indi Ostia. \* Pizzighitone, St. im Hrzogth. Mailand, Picelo. \* Plaisance, St. in Frankr., Placen-Platamone, Fl., Aliacmon. Platani, Fl., Camicus, s. Canna. Plave, St., Plavis, Plavia. \* Pleisse, Fl., Plissa. Plintenburg, Flecken, Altum Castrum. \* Plön, St., Plona. \* Plombières, St. in Frankr., Plumbariae. Po, Fl., Bodincus, Padus. Pocigliano, St., Politorium. Podhonista, Fl., Cephisus. Podlachien, Woiwodschaft, Bielcensis Palatinatus. Poesing, St., Basinium.
Poglion, St., Paulon.
\*Poissy, St. in Frankr., Pisciacum. Poitiers, St., Limonum, Pictavium.
Poitou, Ldstr., Ager Pictonicus. \* Poix, St. in Frankr., Pisac. Polcevera, Fl., Porcifera. Polegia, St., Palatium. Polen, Land, Polonia. Polenza, Mktfl., Carrea. Policandro, Insel, Pholegandros.

Policastro, St., Buxentum, Palaco-

Polignano, Ort, Turres Aurelianae.

Poligny, St., Pollemniacum, Polinia-

Policoro, St., Heraclea Lucaniae.

Polinianum.

Polino, Ins., Polyaegos. Pollenza, St., Pollentia.

\*Pollina, St. in Albanien, Apollonia. Pollina, Fl., Monalus. Pollonia, FL, Lacus. Polystilo, St., Abdera. \* Pommern, Land, Pomerania. Ponches, Ort, Pontes. \*Pondichery, St. auf d. Küste v. Coromandel, Ponticerium. Ponferrada, St., Flavium Interamnium, Pons ferratus. Pont, Dorf, Bundium. Pontafella, St. in Kärnthen, Pons Pont a Mousson, St., Mussipontum. Pont-Audemer, St., Breviodurum, Pons Audemari. \* Pont-Beauvoisin, Fleck. in Frankr., Pons Bellovicinus. Pont-de-Ce, St. in Frankr., Pons Caesaris. \* Pont - de - l' Arche, St. in Frankr., Pons Arcuensis. Pont de Sorgue, Mktfl., Cypresseta. \* Pont de Vaux, St. in Frankr., Pons Valensis. Pont St. Esprit, St., Fanum Spiritus Sancti. Ponta di Tripiti, Vorgeb., Hermaca. Pontalarea, Ins., Paconia. Ponta Micha, Vorgeb., Miculi Mons. Pontarlier, St., Ariorica, Pons Aelii. Ponte Centesimo, Ort, Forum Flaminii. Pontecorvo, St., Fregellae. Ponte della Riva, Fleck., Rivus. Ponte di Quatro Capi, Brücke, Fabricius Pons. Pontedura, Ins., Portunata. Ponte Nura, Ort, Emporium.
\* Ponthieu, Ldstr., Pagus Pontivus. Pontia, Ins., Fontia. Pontico, Ins., Cicynethus. Ponticonesi, Ins., Lichades. Pontoise, St., Briva Isarae, Ponti-Pontremoli, St., Apua, Pons Tremu-Populonia, Ruinen, Poplonium. Porcuna, St., Lacippo. Poros, St., Calauria. Port a Conde, Hafen, Coracodes Por-Portais, Monte di Maina u. Braccio di Maina, Geb., Taygetum. Port Aman, Hafen, Mysocaras.
\*Port de Vendre, Hafen, Veneris portus.

Port en Bessin, St., Grannona. Port Royal, St., Annapolis. Port sur Saone, Ort, Portus Abucini. Porta, Ruinen, Stratus. Portimao, St., Hannibalis portus.
Porthland, Grisch. in Engl., Vindelis: Porto, Mktfl., Augusti Portus. Porto, St. in Portug., Portus Cale. Porto d' Atri, St., Matrinum. Porto de Torre, Ort, Libissonis Tur-Porto di Fuori, Dorf, Caesarca. Porto di Goro, Hasen, Carbonaria. Porto di Magnavacca, Haf. an d. Mdg. des Po, Ostium Sagis. Porto di Palinuro, Palinurus Por-Porto di Palo, Portus Pachyni. Porto di Primaro, Hafenst. a. d. Mdg. des Po, Portus Vaterni. Porto Badisco, Hafen, Veneris Portus. Porto Bufalo, Hafenort, Porthmus. Porto Cesarea, Hafenort, Sasina. Porto Constanza, St., Salamis. Porto Cros, Ins., Mese. Porto Dracone, Hafen, Piraceus. Porto Fanari, Elacae Portus. Porto Favona, Ort, Favonii portus. Porto Ferrajo, Hafen, Argous Portus, Portus Ferrajus, Ferrarius. Porto Fino, St., Delphini portus. Portogavedo, St., Rusippir. Porto Interito di Bell' Occhio, eine Mdg. des Po, Ostium Caprasiae. Porto Jero, St., Hiera. Perto Mendra, Dorf, Thoricus. Porto Poro, St., Pronesus. Porto Ragusio, St., Asmantia. Porto Raphti, Hafenort, Panormus. Porto Rico, Ins., Insula St. Joannis Portus Divitis. Porto Vecchio, Hafenort, Syracusanus portus. Porto Vecchio, Golfo di, Rubra. Porto Venere, Hafen, Veneris portus. Ports de Longué, Ort, Robrica. Portsmouth, St., Magnus Portus, Portsmuthum. Portugal, Land, Lusitania. Portz, Mktfl., Budoris. Posega, St., Basiana.
• Posen, St., Posna. Posseda, St., Posidium. Possidaria, Fl., Pausinus. Postelberg, St., Apostolorum Porta. Potrini, Ort, Brysene. Potsdam, St., Bostampium. Pozzi, B., Physcus. Pozzuolo, St., Dicaearchia, Puteoli. Pozzuolo, Mbsen. v., Puteolanus sinus.

Prassa, Flock. Brasia.
Prastias, Flock. Brasia.
Prastias, Dorf. Thalame.
Pratica, St., Satricum.
Pravadi, Ort. Soatra.
Pregel, Fl., Guttalus; Chronus. \* Prenzlau, St. in der Uckermark, Premislavia. Prefsburg, St., Brecislaburgum, Posonium. Preussen, Kgr., Borussia. Prevesa, St., Nicopolis. Pricgo, Ort, Segobriga. Prilipo, Geb., Bora. Principato Ultra, Prov. Samnium. Prinzeninseln, Demonesos. Procida, Insel, Prochyta. Prodano, Insel, Prote. Proerna, St., Proarna. Promasens, Ort, Viromagus. Promontore, Polaticum promont. Promontorio del Monte Gargano, Vorgeb., Garganum Prom. Prote, Insel, Prota-Provence, Landstr., Provincia.
\*Provins, St. in Frankr., Provinum. Prüm, St., Brumia. Prum, St., Drumm.
Prum, Fl., Pronaca.
Pruth, Fl., Hierasus, Poras.
Psato, St., Pagne.
Puebla de los Angelos, St., Angelopolis Americana Pucched' Issolon, St., Uxellodunum. Puente del Arzobispo, St., Augustobrica. Puente de Don Garray, Ort, Numantia. Puente de la Reyna, St., Cares. Puerto de Rabanon, B., Mons sa-Puerto de Salon, St., Salauris. \*Puerto de S. Martin, Hafen, Visci Puerto de Santa Maria, Hafenort, Mcnesthei Portus. Puicerda, St., Podium Cretanum. Pultanah, St., Plithana. Punah, St., Banavasi. Punta del Pezzolo, Vorgeb. Caenys. Punta della Licosa, Vorgeb. Posi-Punta dello Spartimento, Vorgeb. Palinurum. Punta di Gigante, Plemmyrium prom. Pusciana, Lago di, Eupilis. Putili, St., Phasis. Putria, Lago di, Sec. Linterna pa-Puy-dc-Dome, Berg, Duma.

Pug Notre Dame, le St., Anicium, Urbs Vellanorum. Pgrgo, St., Letrini. \*Pyrmont, Stadt, Arx Pyrmontana. Pzate, St., Masse.

# Q.

Quanaro, Meerb., Flanaticus Sinus. Quanantantu, Wüste, Jericho. Queiles, Fl., Chalybs. Queifs, Fl., Quissus. Quer og. Prov., Cadurca Terra, Tractus Cadurcensis, Cadurcinus. Queenoy, St. in Frankr., Quercetum.
Quieto, Fl. in Istrien, Quaetus.
Quimper, St., Alauna, Civitas Curiosopitum.
Corisopitum.
Quiscor, Ldsch., Ionia.
Quito, St., Fanum St. Francisci.

### R

Raab, Fl., Arabo. Raab, Gespnsch., Jauriensis Comitatus. Raab, St., Jaurinum. Racca, St., Constantia, Nicephorium. Racca, St., Constantia, Nicephorium. Rachada, St., Chrysoana. Rackhasburg, Ort, Alicanum, Racospurgum. Rackskeney, Dorf, Intercisa. Raclia, Insel, Heraclea. Radom, St., Carrodunum. Ragogna, Ort, Reunia. Ragusa, Mktfl., Hybla Minor. Ragusa, St. in Dahuatien, Rhausium. Ragusa Vecchia, Fleck., Epidaurum. Rahaba, Ort, Rechobotir. Rajik, St., Fragiza. Rajoo, Fl., Sadus. Rama, St., Arimathaea. Ramanatha Cor, Insel, Cory. \* Rambouillet, Flecken in Frankr., Ramboletum. Ramgonga, Fl., Magon.
Rampano, St., Biandina.
\*Ramsey, Insel, Rimnus.
Rançon, Flecken, Andecamulum. Randazzo, St., Tissa. Randers, St. in N. Jutland, Randrusia. Raoz, St., Partiscum. Rappersweil, St. in der Schweiz, Ruperti villa. Ras-Ain, St., Colonia Septimia Re-sainesiorum, Resaena. • Ras al Anf., B., Pentedactylus, Ras al Dawer, B., Ision. Ras el Abiad, Vorgeb., Candidum prom.

Bischoff's Worterb, d. Erdk.

Ras el Doar, Vorgeb., Macmium. Ras-el-Ilhad, Geb., Didymi montes. Ras-Heili, Hafenort, Elancon Emporium. Ras Mohammed, Vorgeb., Pharan. Ras Sem, Vorgeb., Phycus. Rastadt, Rachstadt, St. in Salzb., Raum, Ort, Rauranum. Rawy, Fl., Hyarotis. Razek, St., Eragiza. Recco, Flecken, Riciga.
Rechberg, Ort, Saloca.
Reculver, St., Regulbium.
Rednitz, Fl., Radiantia. \*Regen, Fl., Reginus. Regensburg, St., Augusta Tiberii. Ratisbona. Reggio, St., Rhegium, Regium Le-Regina, Ort, Erinum. Reichenau, Insel, Augia Dives. Reina, Fleeken, Herinum. Remirement, St., Avendi Castrum. Rennes, St., Condate, Rhedones. Renn-Kevi, St., Ophrynium. Reno, Fl., Bononiensis Amnis, Reol, Ort, Rigodulum. Requena, St., Lobetum, Resina, Flecken, Retina. Retha, Ort, Raphia. Retimo, Ort, Rhitymnia. Retone, Fl., Eretenus. Retovino, Ort, Retovinum. Retz, Wald, Cotia Silva. Revel, St., Sermyle. Rhain, St., Clarenna.

Rheims, St., Civitas Remorum, Durecortorum Rhein, Fl., Rhenus. Rheinau, St., Augia Rheni. Rheinfall, Cataracta Rheni. Rheinmagen, Ort, Rigomagum. Rhein Zabern, St., Tabernae.
Rheontes, St., Brasia.
Rhodez, St., Segodunum.
Rhodis, Insel, Macaria.
Rhone, Fl., Rhodanus. Rhynsburg, Dorf, Matilo. "Ribbil, Fl., Belisama. Ribchester, Ort, Boetonomacum. Ribnik, Ort, Castra Trajana. Richborough, Hafenort, Ritupac. Ricsengebirge, Vandalici montes, Montes Sudeti, Sudetes. Rieti, Ort, Reate. Riez, St., Albece, Regium. Rihah, Dorf, Jericho. Rimini, St., Ariminum. Ringwood, Ort, Regnum. Rio Bravo, Fl., Borealis Fluvius. Rio de Castro, Fl., Florius. Rio de la Puente, Fl., Nelo. Rio Guadalmedina, Fl., Fluvius Foedcratorum. Rion, Fl., Phasis. Rions, St., Serion. Rio verde, Fl., Salduba. Ripa Alba, Vorgeb., Hermaea Externa. Ripe, Fl., Circidins. \*Rippon, St. in Engl., Rhidogonum, Risano, St., Rhizon. Risano, Fl., Formio. Riso, Carpasso, Vorgeb., Caput Ri-Risso, Flecken, Erisse. Risso, Fl., Larissus. Ritorbio, St., Litubium. Ritzingen, Ort, Ricciacum. Rivoli, Flecken in Piemont, pula.
Rivoltella, Flecken, Ad Flexum.
Riwa, Fl., Rhebas.
Riwa, Fl., Rhebas. Rizch, Hafenort, Rhizus. Roa, St., Rauda. Roanne, Ort, Rodumna. Rober, Fl., Ernbris. Robrino, St., Lacus Rubracensis. Rocanello, Fl., Cylistarnus. Rocca Imperiale, Matfl., Lagaria. Roccalanzone, St., Lauzonis Mons. \*Rochefort, St. in Frankr., Rupifortium.

\* Rochelle, St. in Frankr., Rupella. Rochester, St., Durobrivis, Roffa. \* Rocroy, St. in Frankr., Rupes Re-Roda, St., Baecula. Rodaun, Fl., Erdianus.

\*Rodaun, Fl., Erdianus.

\*Rodez, St. in Frankr., Rutena.

\*Rodia, St., Garnac Portns.

\*Rodosto, St., Bisanthe.

\*Rodbye, St., Ecythropolis.

\*Rocer, Fl., Rura.

\*Rowndy. St. Manda Rurag. Rörmonde, St., Munda Rurac. Roglena, St., Acgae Maccdoniae. Rohatyn, St., Moetonium. Romagna, Ldsch , Flaminia. Roman, Mktfl., Augustana Praetoria sc. Daciae. Ronco, Fl., Bedesis, Ronda, St., Acinipo. Ropo, St., Oropus. Rosamarina, Fl., Chydas. Rosarno, St., Medama. Rosas, St., Rhoda. Rosello, St., Rusellae. Rosette, St., Bolbitine. Rossa Dscharigatsch, Erdzunge. Dromos Achilleos. Rossano, St., Roscianum, Ruscianum. Rostock, St., Bunitium, Rostochium. Roth, St., Anrisium. Rotigliano, Ort, Rudiae. Rottweil, St., Arae Flaviae, Rotovilla. Roudon, Ort, Rutunium. Rouen, St., Rotomagus. Roussillon, St., Ursolae, Ruscino. Rouwadde, Insel, Aradus. Roveredo, St. in Tyrol, Roborctum. Rovigno, St., Rivonium, Rovinum. \* Rovigo, St., Rhodigium. Row, Mktfl., Eractum. Roxburg, Grisch., Deviotia. Roxburg, Flecken, Marchenium. Royan, St., Novioregum. Ruad, Ins., Aradus. Rubi era, Schlofe, Herberia. \* Rügen, Insel, Rugia. Rüstingen, Ldsch., Hriustri. Ruffach, St., Aquae Rubeae. Rugga, St., Caraga. Rumkala, St., Urema. Runters, Ort, Contrum. \*Rufsland, Kaiserreich, Russia. Ruvo, St., Rufrium.

Ruvo, Ort, Rubi.

Saada, St., Saba. Saale, Fl., Sala. Saar, Fl., Sarayus. Saarbrück, St., Augusti Muri, Sarae pons. Saarburg, St., Caranusca. Saar-Louis, Festg., Arx Ludovici ad Saram. Saatz, Kreis, Lucensis Circulus. Sabart, St., Colonia Sabrata. Sabatz, St., Basiana. Sabbea, St., Saba. Sabeia, Insel, Jeracum Insula. Sabioncella, Halbinsel, Hyllis, Sabiote, St., Salaria. Saccania, Prov. , Argia. Sacco, Fl., Casinus, Trerus. Sachsen, Land, Saxonia. Saclas, Ort, Salioclita.
Saclas, Ort, Salioclita.
Sado, Fl., Catipos.
Sadodela, Fl., Edus.
Safi, Hafenort, Risardir. Safnas, Ort, Daphnae Pelusiac. Safuri, Ort, Diocaesarea. Sagriano, Fl., Sagra. Sagro, Fl., Sagrus. Sahar, Geb., Sariphi montes. Sahirye, zwey Bäche, Chebar. Said Gazelle, St., Synnada. Sain, Insel, Sena. Saintes, St., Mediolanum Santonum. Saint-Jean-Pounget, St., Vanesia.

Salabrenna, St., Selambina. Salaca, St., Berenice Panchrysos. Salahieh, St., Sele. Salamanca, St., Elmatica, Ermandica. Salamantica. Salandra, Ort, Acalandra. Salandrella, Fl., Acalandrus.

Salbazar, St., Halonae.
Salbazar, St., Salsulae.
Saldanna, Mktfl., Eldana.
Salehieh, Ort, Sile.
Salemi, St., Civitas Halicyensis.

Saint-Tiberi, Ort, Araura. Saja, Fl., Saunium. Sakarja, Fl., Sangarius.

Salemjat, Ort, Salamias. Saleph, Fl., Calycadnus. Salerno, St., Salernum.

Salerno, Mbsen v., Paestanus sinus.

Salfatara, Ort, Forum Vulcani. Salhadschar, Ort, Naucratis. Salina, Insel, Didyme, Evonymos. Salinello, Fl., Helvinus. Salino, Ort, Sannum. \*Salins, St. in Frankr., Salinae.

Salkhat, Ort, Salcha.

Salm, Fl., Salmona.
Salnich, Fl., Celidnus.
Salo, Mktfl., Longa Salina.

Salona, St., Amphissa. Salona, Mbsen v., Crissneus sinus. Salone, Fl., Jader.

Salonica, Golfo di, Macedonicum

Salonichi, St., Thessalonica.

Salonichi, Mbsen v., Thermaeus si-

Salow-Keak, St., Chidibbelensium Municipium.

Salpi, Dorf, Salapia.

Salpi, Lago di, See, Salapina pa-

Salso, Lago, See, Lacus Anduria-

Salurn, Ort, Salurnis.

Saluzzo, St., Augusta Vagienorum, Salutiae.

Salzach, Fl., Jovavus.

Salzburg, St., Juvavia, Salisbur-

Samalhout, St., Co.

Samallut, St., Cynopolis.

Samara, Fl., Panticapes.

Sambre, Fl., Sabis.

Sambul, Fl., Sambus.

Sameland, Land, Lappia.

Sammolico, Flecken, Summus Lacus. Samothraki, Insel, Samothrace.

Samson Kalesi, St., Priene.

Samthauro, Ort, Seumara.

San Germano, Ruinen, Casinum.

San Matheo, St., Incibili. Sanaga, Fl., Nia.

\*Sancerre, St., Sacrum Caesaris. St. Agata di Goti, St., Agathopolis.

- Albans, Mktfl., Fanum St. Albani. - Amand, St., Amandopolis.

- Amarin, St., Amarinum.

69 **\*** 

St. Amour, St., Fanum St. Amatoris.

— Andeol, St., Fanum St. Andeoli.

— Andree, St., Flavium.

- Andrews, St., Andreopolis.

- Angelo, St. im Gonv. Mailand, Castrum St. Angeli.

- Angelo, St. im Kgr. Neapel, Angulum.

- Angelo, St. im Kgr. Neapel, Angelopolis.

- Angelo de Lombardi, St., Angelopolis ad Lombardum.

Is ad Metaurum, Tifernum Metaurense.

- Antioco, Insel, Enosis.

- Aubin du Cormier, St., Fanum St. Albini.

- Avo, Abtey, Fannm St. Naboris. - Ay, Flecken, Anisiacum ad Ligerim.

Bertrand, St., Bertranopolis.
Blasios, Dorf, Panope.
Brieux, St., Briocense Oppidum.

- Catalina, Insel, Insula Sanctae

Catharinae. Catharina, St. (auf d. I. Korsika),

Clunium. Catharina, St. in Nieder-Guinca,

Insula Catharinae. - Ceré, St., Caesarcanum.

- Chamond, St., Castrum St. Ane-

mundi. · Christoval, St., Fortalitium St.

Christophori.

- Claude, St., Fanum St. Augendi. - Cloud, Mktfl., Fanum St. Clodoaldi.

- Croix de Volvesne, St., Vernosole.

- Crux, Flecken, Fanum St. Crucis. - Cruz de la Zorza, Flecken, Vicus Caminarius.

- David, St., Menevia.

- Davids Head, Vorgeb., Octapir tarum.

- Denis, St., Catolacum.

- Didier, St., Fanum St. Desiderii.

Dite, St., Fanum St. Deodati.

Dizier, St., Dominicopolis.

Domingo, Ins., Hispaniola.

Donato, Ort. Forum Appii.

Esprit, St., Fanum Spiritus Sancti Vasconiae.

Etienne, St., Fanum St. Stephani.
 Etienne, Ins., Insula St. Stephani.

- Eufemia, Mbsen v., Lameticus sinus.

- Fangon, St., Fanum St. Facundi. - Fé, St. in Span. u. St. in Nord-Ame-

rika, Fanum St. Fidei. - Felix de Guisola, Vorgeb., Lu-

narium.

- Fiorenza, St., Canelata.

St. Florentin, St., Eburobrica.

- Foyla Grande, St., Fanum St. Fidei.

- Frique, Flecken, Fanum St. Afri-

- Gabina, Ort, Lesa.

- Gallen, St., Fannm St. Galli.

 Gannat, St., Gannatum.
 Genais, Insel, Insula St. Genesii.
 Georg, Insel, Insula St. Georgi Majoris.

- Georgio, St., Morgentia. - Germain en Laye, St., Fanum

St. Germani in Laja. - Gilles, Mktfl., Fanum St. Aegidii

Pictaviac. - Gilles, St., Fanum St. Aegidii.

- Gioan, Ort, Arx 8t. Juliani. - Giovanni, St., Cranii.

- Giovanni, Mktfl., Castrum St. Joannis.

- Giovanni di Bidini, St., Bidis. - Gotthard, B., Alpes Lepoutiae, Al-

pes Summae. Guelfo, Flecken, Castrum St. Guel-

phi. Guilin, Flecken, Fanum St. Gis-

leni. - Honorat, Insel, Lerina.

- Jago, Insel, Insula St. Jacobi. - Jago della Higuera, St., Segeda Augurina.

- de Casem, Mbsen. v. Calipus. - Jago de Leon, St., Fanum St. Jacobi Legionensis.

- Jago de l'illela, St., Salaniana, - Jago di Chili, St., Fanum St. Jacobi Majoris.

- James, St., Fanum St. Jacobi.

- Jean, Fl., Stachir.

- Jean d'Angeli, St., Angeriacum. - Jean de Bournay, Ort, Turecion-

num. - Jean de Garguier, Ort, Garga-

rius. - Jean de Laune, St., Fanum St.

Joannis Laudonensis. - Jean de Luz, St., Fanum St. Joan-

nis Luisii. - Jean de Maurienne, St., Bren-

novicum. - Jean Pié de Port, St., Fanum

St. Joannis Peteportuensis.

- Joannes de las Badesas, St. Badesa.

- Johann im Taurn, Ort, Sabatinca. - Johns Point, Vorgeb, , Isamuium.

- Josse, Kloster, Cella St. Jodoci. - Juan de Medua, St., Nymphaeum.

- Juan de Puerto Ricco, St., Fanum St. Joannis Portus Divitis.

- Kirili, St., Galepsus.

St. Leonhard, Mktfl., Gabromagus. - Lizier de Conserans, St., Austria.

- Lo, St., Briovera.

- Locat, Ort, Castrum Octavianum.

- Lorenzo, Dorf, Graticula.

- Lorenzo, St., Suasa.

- Lucar de Barrameda, St., Fanum St. Luciferi.

- Lucar la mayor, Ort, Solia.

- Luciae, St., Cenestum.

- Macaice, St., Castrum St. Macaril.

- Maixent, St, Maxentii Fanum.

- Malo, St., Aletha Maclovia.

- Marcin, Fleck., Candalicas.

- Marco in Lamis, St., Argentanum.

- Marguerita, Ins., Lero.

- Maria de Ribaredonda, St., Segesamunclum.

- Maria delle Gracie, Dorf, Capua.

- Maria di Leuca, St., Leuca. - Maria Forcassi, Ort, Forum

- Marinella, St., Castrum Novum. - Marton, Mktfl., Fanum St. Martini,

- Maur de Fossez, St., Bagaudarum Castrum.

- Maura, Ins., Leucadia.

- Maurice, St , Bergintrum.

- Maurice, Mktfl., Acaunum. - Menchould, St., Fanum St. Mene-

hildis. - Messio, Hafenort, Ulyssis portus. - Michael, Mktfl. in Salzburg, Ca-

strum St. Michaelis. Michael, Fleck. im Venet., Fanum

St. Michaelis. - Michaelstown, St., Fanum St.

Michaelis. - Niclas, Mktfl., Fanum St. Nicolai.

- Nicole du Port, St. Fanum St.

Nicolai sc. Lotharingiae.

- Olola, St., Fanum St. Eulaliae.

- Omer, St., Audomaropolis. - Ospizio, Festg., Arx St. Hospitii.

- Ouen, Fleck., Corobilium. - Papoul, St., Fanum St. Papoli.

- Patrick, Ins., Edrus.

- Paul de trois Chatcaux, St.;

Augusta Tricastinorum.

- Pelino, St., Corfinium.

Philadelfo, Ort, Haluntium.
Poelten, St., Fanum St. Hippolyti.
Pons de Thomières, St., Fanum St. Pontii Tomerianum.

- Pourcain, St., Fanum St. Por-

Quentin, St., Augusta Veroman-· duorum.

St. Remi, St., Fanum St. Remigli. - Remo, St., Fanum St. Remuli.

- Ricquier, St., Centulum.

- Riti, Berg, Chalcidiens Mons,

- Sebastian, St. in Spanien, Donastienum.

- Sebastian; St. auf d. canar. Ins. Gomera, Fanum St. Schastiani,

- Schastian, St., Morosgi.

- Sever a, St., Caeretanorum Emporium.

- Severa, Dorf, Pyrgi.

- Severina, St., Siberene.

- Severino, St., Septempeda. - Stefano, Hasen, Cosanus Portus.

- Theodor, Ins., Leuce.
- Thomas, Ins., Insula St. Thomae.
- \*Thomas, Mbsenv., Berzinus sinus.

- Trond, St., Fanum St. Trudonis.

- Tropes, St., Fanum St. Eutropil. - Ursane, St., Fanum St. Ursicini.

- Vincent de Beira, St., Verurium.

- Vittorino, Fleck., Amiternum.

Sandarlik, Ort, Myrina, Pitane. Sandarlik, Mbsen.v., Cymacus sinus. Sanguenares, Ins., Beleridae Insulae.

Sanguinaria, Fl., Alesus. Sanscoin, St., Tinconcium. Santa Caterina, Kirche, Phalarium.

Santa Croce, Vorgeb., Olympus. Santander, Mktfl., Fanum St. An-

dreae, Andreopolis.

Santarem, St., Scalabis, Santatoli, St., Sambra. Santaver, Ort, Contrebia. Santen, St., Castra Vetera.

Santerno, Fl., Badrinus, Vatrenus. Santillana, St., Fanum St. Julianae. Julianopolis.

Santimbenia, Hasenort, Nymphaeus. Santona, Ort, Victoriae Juliobrigensium portus.

Santorin, Ins., Calliste. Saona, Fl., Savo.

Saone, Fl., Segona, Arar, Saucona.

Sapäische Pässe, Symbolum. Saphat, Mktfl., Bethulia.

Sapigo, Ort, Sation.

Sarabat, Fl., Hermus, Pactolus.

Saracatin, Ort, Siarum. Saragossa, St., Caesaraugusta. Sardara, Fleck., Aquae Lesitanae.

Sargel, St., Canuccis.

Sarigol, Fl., Rhode.

Sarione, St., Lassira. Sarliki, St., Cranon. Sarno, Fl., Sarnus.

Sarrant, Ort, Sartalis. Sarsina, St., Bobium.

Sart, Ort, Sardes. Saruthan, Ldsch., Lydia.

Sarvar, Mktfl., Castriferrense Oppl-Sarvignano, St., Compitum Anagni-Sarwitz, Fl., Valdanus. Sas van Gend, St., Agger Gandaven-Sasamo, Ort, Segisamo. Sasef, St., Phthuris. Saseno, Ins., Saso. Sassoferrato, Mktfl., Juficum. Satal, Fl., Esepus. Satas-dere, FL, Aesepus. Satz, St., Zatecum, Satecium. Sau, Save, Fl., Savus. \* Saudre, Fl. in Frankr., Sedera. Sauer, la Sure; Fl., Sura. Saulcourt, St., Sodalcourt. Saulieu, Ort, Sidoleucum. Saumur, St., Segora, Salmurium. Sauvigny, Ort, Silviniacum. Savato, Fl., Sabbatus. Saverne, Fl. in Engl., Sabrina. Savio, Fl., Isapis, Sabis. Savona, St., Sabata. Savoyen, Land, Sabaudia. Savuto, FL, Acheron. Sbekkah, Ort, Cerbica Speculum. Scalemura, St., Anemurium. Scalona, Dorf, Ascalon. Scamandro, Fl., Scamandrus. Scardamoula, St., Cardamyle. Scarling, Dorf, Scabris portus, Sa-Scarpanto, Ins., Carpathus. Scarpanto, Mbsen. von, Carpathium mare. Scatari, St., Las. Scaven-Shale, Ort, Hunnum. Scempsat, Ort, Samosata. Schaerding, Ort, Stanacum. \* Schafhausen, St., Scaphusia, Schaf-Schagepur, St., Sageda. Schaima, St., Omana, Talmena. Schamachi, St., Camechia. Schamserthal, Thal, Lapidaria Vallis. Scharapani, Ort, Sarapana. Scharedsje, Ins., Tharo. Scharmely, St., Thilaticomum. Scharnitz, Ort, Scarbia. Scheich-el-Hardy, St., Passalon. Schelde, Fl., Scaldia, Scaldis.

Schelling, Ins., Actania.

Schenet, St., Termessus.

Scherezur, St., Siazur.

kiana.

Schenirun, Fleck., Samaria.

Schenkenschans, Festg., Arx Schen-

Scherpenheuvel, St., Aspricollis.

Schibam, St., Catabanum. Schilfmeer, Arabicus Sinus. Schintau, Ort, Stragona. Schisso, St., Naxos. Schiwa, Staat, Ammoniaca Regio. Schlegel, Kloster, Ad Plagam Beatae Virginis. \* Schlesien, Silesia. Schleswig, St., Heideba, Sliesthorp. Schlettstadt, Festg., Selestadium. Schlins, Dorf, Celinum. Schmechten, Fleck., Acidula Schmechtana. Schönbrunn, Dorf, Fons Bellus. Schohba, St., Dionysias. Schonen, Ldsch., Baltia, Scania, Scandia. Schongau, St., Esco. Schottland, Britannia Barbara, Sco-Schottländisches Meer, Caledonius Oceanus. Schottwien, Mktfl., Fauces Norico-\* Schouwen, Ins., Scaldia. Schütt, Ins., Cituatum Insula. Schussenried, Kloster, Abbatia Sore-Schwaan, St., Cygnea. Schwaben, Land, Suevia. Schwab-München, St., Rapae. Schwarze u. Rothe Berge, Acabe. Schwarze Harutsch, B., Schwarzes Meer, Pontus Euxinus. Schwarzwald, Geb., Marciana, Nigra Sylva, Arnoba. Schwaz, Mktfl., Masciacum. \*Schweden, Land, Succia. Schweinfurt, St., Devona, Trajectum Suevorum. Schweiz, Land, Helvetia. Schwerin, St., Squirsina. Schwetzingen, St., Solicinium. Schwyz, Fleck., Suiza, Suitia. Sciacca, St., Ad Aquas. Scieli, St., Casmena.
Scilla, St., Scyllacum.
Scilly, Ins., Cassiterides Insulao, Si-lurum Insulae. Scio, Ins., Chios. Scio, St., Chies. Scoglio di Vido, Ins., Ptychia. Scopello, Ort, Cetaria. Scopelo, Ins., Peparethus. Scripu, Ruinen, Orchomenus. Scutari, St., Chrysopolis. Scutari Lago di, See, Labeatis. Sebaket-Bardail, Sec, Sirbon. Sebaskeres, Fl., Cnysius. Schba Rus, Vorgeb., Tretum. Seben, St., Sebatum.

Schenico, Ort, Sicum.
Sebswar, St., Hyrcania.
Secchia, Fl., Gabellus. Sechsstädte, Landstr., Hexapolis. \*Seckau, Fleck. in Steyerm., Seco-Seckingen, St., Sanctio. Sedschestan, Prov., Drangiana, Aua-Sedschidschiek, Ort, Teos. See-Alpen, Alpes Maritimae. Segarra, St., Sigarra. Seg ni, St., Snia.
Seg ni, St., Signia.
Seg ni, St., Signia.
Seg or be, Ort, Segobriga, Etobema.
Seg or a, St., Arevacorum Urbs.
Seg re, Fl., Sicoris. Segura, Fl., Tader. Seguta, St., Synaos. Seibuse, Fl., Rubricatus. Seid Gaza, St., Midaeum. Seihan, St., Sarus. Seillans, Fleck., Civitas Salinarum. Seine, Fl., Sequana. Selamon, St., Gynaccopolis. Sele, Fl., Silarus. Selefkieh, St., Seleucia. Selenga, Fl., Oechardus. Sclenti, St., Selinus. Sclim el Assouanys, Staat, Merce. Selimbria, Fl., Peneus. Selivrea, St., Selybria. Sella, Fl., Salia. Selle, Ort, Sala. Seltz, Ort, Elizatium. Semagda, St., Panagra. Semavat, St., Barsita. Semeh, St., Hierocaesarea. Semmenud, St., Sebennytus. Semur en Brionnois, St., Castrum Sinemurum. Senaar, Ort, Sirbitum. Senegal, Fl., Daradus. Senez, St., Civitas Saniciensium. Senio, Fl., Sinnius. Senlis, St., Augustomagus, Silvanectum. Sonn, St., Caene. Sens, St., Agedincum, Agendincum, Senones. Seo, See, Sebinus Lacus. Sco d' Urgel, St., Orgellis Civitas. Sepharvaim, St., Hipparenum. Sepino, St., Saepinum. Sepolia, Ort, Ceramis. Serchio, Fl., Aesar, Anser. Seres, St., Serrae. Screth, Fl., Ordessus. Serfandacar, St., Epiphania Ciliciae. Seria, Saharidsje, St., Seriane. Serinagur, Ldsch., Cylindrina ... Seringapatnam, St., Brachme. Sermione: Halbinsol, Sirmio.

Sermoneta, St., Salmo. Serpa, St., Fabia Prisca Serpensis. Serphant, Ort, Sarepta. Serphanto, Ins.; Acis. Scrpheat, Ort, Soriphaca. Serrae, St., Ceres. Seruk, St., Gerra. Servien, Prov., Moesia superior. Sesia, Fl., Sessites. Sessa, St., Aurunca; Suessa. Sesse, St., Setia. Sestino, Ort, Sestinum. Sesto, St. im Gebiete v. Mailand, Sextium. Sestri, Fleck., Segesta Tiguliorum. Setenil, St., Setia. Sethia, St., Cytaeum. Setida, Fl., Sala. Settia, Fr., Johnson
Settia, St., Sitifis.
Setines, St., Athenae.
Settedje, Fl., Hesydrius.
Settenil, Fleck., Arx Septenilia.
Setubal, St., Caetobrix.

Col. Colonna, Gel. Sevennen, Geb., Gebenna, Gebennici montes. Sevennes, Ldsch., Cebennica sc. Re-Severn, Fl., Sabriana. Seveux, Ort, Segobodium. Seviersky, Fl., Hyrgis. Sevilla, Prov., Hispalensis Provincia. Sevilla, St., Colonia Romulea, Hispalis. Sevilla de l'Oro, St., Hispalis Aurea. Sevilla la Vieja, St., Colonia Itali-Sezame, Fleck., Scingomagus. Sgigata, St., Rusicada. Sgura, Ort, Caprus. Shannon, Fl., Juernus, Scena, Senus. Shaur, Ins., Aeni Insula. Sheduan, Ins., Sapirene. Shepey, Ins., Toliapis. Sherbourn, Mktfl., Clarus Fons. Shetlands-Inseln, Hetlandicae Insulae, Acmodae. Shibkah-el-lowdiah, See, Triton. Shrewsbury, St., Salopia. Siam, Reich, Lestarum Regio. Sib, Fleck., Ecdippa. Sibari, Fl., Sybaris. Sicacola, St., Cocala. Sicklingen, Ort, Sicila. Siculiana, St., Camicus. Sidera, Vorgeb., Zephyrium. Sidero Castro, Ort, Dorion. Sidero Kapsa, St., Scydra. Siderokapsa, See v., Bolbe. Sideroni, Ort, Scidrus. Sidi Emburak, Ort, Perdices. Sidra, Mbsen. v., Syrtis major. Siebenbürgen, Großfürstenth., cia Mediterranea, Transylvania.

Siena, St., Colonia Seniensis, Sena, Sierra de Cazorla, Geb., Tugiensis saltus.

Sierra d'Occa, Geb., Segisama Julia. Sierra de Orcamo, Geb., Vasconum Saltus.

Sierra de Ronda, Geb., Arundae Montes.

Sierra Leona, Geb., Deorum Currus. Sierra Segura, Geb., Argenteus

Sierra Ximiera, Geb., Abyla.

Sifanto, Ins., Meropia, Siphnus,

Sigello, St., Helvillum. Siguenza, St., Segontia.

Siguro, Ort, Sycurium.

Siki, St., Seylace,

Sikino, Ins., Ocnoe, Sicinus.

Sil, Fl., Silis.

Silaro, Fl., Silarum.

Silhet, Distr., Cirradia. Silistria, St., Dorostena, Dorostorum.

Simanca, St., Septimanca. Simari, Fl., Semirus.

Simeren, Fl., Singas, Simmi, Ins., Syme. Simo, Mbsen. v., Doricus sinus. Sin, Waste, Kades.

Sin aab, Ort, Tiganda, Sin ano, Dorf, Megalopolis. Sind, Fl., Sittocatis.

Sindschar, Ort, Singara. Singanfu, St., Sera.

Sinigaglia, St., Sena, Senogallia. Sinno, Fl., Siris.

Sinop, St., Colonia Julia Augusta Si-

Sinzig, St., Sentiaca villa.

Sipicciano, Ort, Sepinum. Sir, Fl., Jaxartes.

Sira, Insel, Syros.

Siragossa, St., Syracusa.

Sirmat, St., Armosata.

Sirmia, Ort, Gephyra.

Sirna, Insel, Cyrnos. Sisseck, St , Siscia.

Sisteron, St., Civitas Segesterorum. Sitges Villanueva od. Segur, St.,

Subur.

Sittart, St., Sitterium. Sitten, St., Custrum Sedunum, Sedunum.

Siwas, St., Sebastia, Cabira.

Siwas, Paschalik, Amasiae Praefec-

Skala Nova, St., Neapolis.

Skangero, Insel, Scandile.

Skeni, Fl., Hypins, Skiatho, Insel, Sciathus.

Skinosa, Insel, Schinussa.

Skipsilar, St., Scapte Hyle.

Skodar, St., Scodra. Sky, Insel, Ebuda Orientalis.

Skyro, Insel, Scyrus. Sliokan, Hafen, Staliocanus portus,

Sluin, St., Stlupi.

Sluys, St., Clausulae, Smyrna, Mbsen v., Meleti sinus. Sobad Koh, Geb., Coronus. Sobanières, Ort, Sipia. Socotora, Insel, Dioscoridis Insula.

Soest, St., Susatum.

Sofian, St., Gauzania. Sogd, Fl., Polytimetus.

Sohar, Inseln, Papiae Insulae. Sohlenhofen, Mktfl., Cella Solae,

Soissons, St., Sexoniae, Augusta Sokar, zwey Inseln, Malichi Insulae. Solfatara, Thal, Campi Phlegraei.

Solfeld, Ort, Flavia Solva. Solia, St., Aepea.

Solito, Ort, Soletum.

Sollies, Ort, Solliniensium civitas. Solothurn, St., Saledurum.

Solsona, St., Celsona, Setelsis. Solta, Insel, Olynta.

Somme, Fl., Somena.

Sommepi, Flecken, Fons Pigi.

Sonnino, Fleck. im Kirchenst., Som-

Soparis, Fl., Compsatus. Sopoto, St., Photice. Soria, St., Numantia nova.

Sorich, St., Seretium.

Soristan, Syria.

Sorrento, St., Surrentum. Sospello, St., Hospitellum. Soudag, Ruinen, Cytaca.

Sougnez, Ort, Segni.

Souhhadje, St., Crocodilopolis. Soulosse, Ort, Solimariaca.

South Ronaldsha, Insel, Ocetis. Southampton, St., Clausentum. Southwold, Mktfl., Ad Pontem.

Spaa, Mktfl., Aquae Spadanae, Tuugrorum fons.

Spalatro, St., Palatium Diocletiani, Spalatium, Aspalatos.

Spanien, Hispania.

Spanisches Meer, Ibericum Marc. Speier, St., Augusta Nemetum, Spira, Spello, Flecken, Flavia Constans.

Sperlonga, Dorf, Spelunca.

Spermadori, Inseln, Oenussae.

Spezia, Ins., Tiparenus. Spino, St., Spina.

Spirnazza, Fl., Panyasus.

Spital, Flecken, Lauriana, Spitzbergen, I., Montes Acuti.

Spitze der Insel Diu, Balceum.

Spitze v. Camboya, Vorgeb., No-

Splügen, Flecken, Cuneus Aureus. Spree, Fl., Spreha.

Spurnhead, Vorgeb., Ocellum. Squillace, St., Scylaceum.

Sseida, Ort, Sidon.

Ssur, Flecken, Tyrus. Stadthagen, St., Civitas Indaginis.

Staeffis, St., Esteva.

Staffora, Fl., Iria.

Stagno di Cagliari, Caralitanus Sinus.

Stain, St., Colatio.

Stalimene, Insel, Lemnos.

Stampalia, Insel, Astypulaea. Stanchio, Insel u. St., Cos.

Standia, Insel, Dia.

Stanwicks, Ort, Congavata.

Starigrad, St., Ortopla.

Stavro, St., Stagira. Stein, St., Gaunodurum.

Stein am Anger, St., Colonia Clau-

dia Sabaria. Stenay, St., Satanacum, Stanacum.

\*Sterzingen, St., Stiriacium.

Stettin, St., Sedinum.

Steyermark, Land, Stiria. Stillida, St., Phalara.

Stilo, St., Cocintia. Stiri, Dorf, Stiris.

Stirling, St., Mons Dolorosus.

Stiva, Berg, Cirphis.

Stobi, St., Stymbara. Stockholm, St., Holmia.

Stoer, Fl., Sturia. Stombar, Fleeken, Exonaba.

Stradella, Mktfl., Jella. Stralsund, St., Sumonia.

Strama, Fl., Strymon.

Stramulipa, Ldsch., Boeotia.

Strangford, Bay, Vinderius.

\*Stranke, D., Turres.

Strafsburg, St. in Frankr., Argentine Civitas, Argentoratum.

Strafsburg, St. in Preußen, Brod-

Strafse v. Gibraltar, Meerenge, Gaditanum Fretum.

Strafse v. Kaffa oder Feodosia, Meerenge, Bosporus Cimmerius. Strafse v. Konstantinopel, Meer-

enge, Bosporus Thraciae.

Strafse v. St. Bonifacio, Meerenge, Taphros.

Stratiotiki, Hafen, Munychia. Straubingen, St., Acilia Augusta.

Stride, St., Striden. Strobes, St., Epetium.

Strobitzi, St., Lepreum.

Strofadia od. Strivali, zwey Inseln, Plotae Insulae.

Stromboli, Insel, Strongyle.
Strongoli, St., Petelia.
Strongyla, Insel, Prepesinthus.

Strongylo, Vorgeb., Apesantus. Stühlingen, St., Juliomagus.

Stuhlweissenburg, Festg., Albanium, Alba Regalis.

Stura, kleine, Fl., Varusa.

Suakem, St., Suche.

Subiaco, Flecken, Sublaqueum. Succadana, St., Catigara.

Südersee, Busen, Flevo Lacus.

\*Sülchen, St., Solicinium, Sumlocen-

Suez, St., Arsinoe.

Sukueh, St., Oriza.

Sully sur Loire, St., Sulliacum. Sulmone, St., Colonia Solmontina.

Sultan Hissar, St., Trallis. Sultanieh, Dorf, Batana.

Sulzbach, St., Salisso. Sumport, Ort, Summum Pyrenaeum. Sumre, Ort, Simyra.

Sund, Meerenge, Danicum Fretum. Sundgau, Ldsch., Ferranus Comita-

Sundjick, Ort, Sindicus portus.

Suntelgebirge, Herculis Lucus.

Sura, St., Corsote.

Susa, St., Cabar-Susis (in Tunis). Susa, Prov., Cottii Regnum.

Susa, St. in Piemont, Segusio. Susam-Adassi, Insel, Melamphylos.

Susugherli, Fl., Macestus.

Sutri, St., Colonia Sutrina.

Swarte-Sluys, St., Clausulae Nigrae. Syl, Fl., Rhabon, Tiarantus. Syouth, Flecken, Lycopolis. Szala und Beni Tamer, zwey Fl.,

Szammera, Ort, Hippos.

Szamos-Ujvar, Ort, Napoca. Szelepsa, St., Seldepa.

Szent-Benedict, Flecken, Fanum St. Benedicti. Szent Endre, Flecken, Ulcisia castra.

Szent Giörgy, Mktfl., Fanum St. Georgii.

Szent Grot, Flecken, Fanum St. Gott-

Szent Job, Mktfl., Fanum St. Jobi. Szent Kesdy-Lelek, Burg, Fanum

St. Spiritus. Szent-Martin, Mktfl., Fanum St. Martini.

Szent Peter, Mkifl., Fanum St. Petri. Szerdahely, St., Hilicanum.

Szir, Ort, Jazer. Szoeny, Flecken, Bregetio.

## T.

Tabarca, St., Tabraca.
Tabaria, See, Galilacum Mare.
Tadcaster, Mktfl., Calcaria.
Tadmor, Ruinen, Palmyra. Tafa, Ort, Taphis. Tafileth, St. Talubath. Tafna, Fl., Sign. Tag Aiaghi, Geb., Zagrus.
Tagliamento, Fl., Tilaventum. Taibe, Ort, Tyba. Taimaki, St., Thaumaci. Taineh, St., Colonia Aelia Augusta Mercurialis Thaenit. Tajo, Fl., Tagus. Takusch, St., Tacatua. Talavera de la Reyna, St., Elbora, Libora. Talavera la Vieja, St., Evandria. Talcino, St., Talcinum.
Tamar, Fl., Tamarus.
Tamaro, Fl., Tamarus.
Tamasa, Fl., Charicis.
Tambre, Fl., Tamara. Tambre, Fl., Tamara.
Tamerton, Ort, Tamara.
Tamsweg, Ort, In Muro.
Tanaro, Fl., Tanarus.
Tanasserim, St., Doanas.
Tanger, St., Tingis.
Tanoal, St., Dana.
Tantan Velha, Ort, Sabanna.
Taochan Adasi, Insel, Lagussae. Taormina, St., Colonia Augusta Tauromenitana. Tapti, Fl., Goaris. Tara u. Taro, Fl., Taras. Tarabosan, St., Trapezus. Tarantaise, Ldsch., Tarantasia. Tarbes, St., Castrum Bigorrense. Tarchi-Volicati, St., Gyrton. Tarent, Taranto, St., Tarentum. Tarifa, St., Julia Jozas. Tarn, Fl., Tarnis. Taro, Fl., Tarus. Tarragona, St., Tarracon, Tarraco. Tarrazona, St., Turiaso. Tarso, St., Tarsus. Tarso, St., I arsus.
Tartaro, Fl., Atrianus.
Tartura, Dorf, Dor.
Ta-sava, Ort, Sabac.
Tatalia, St., Talia.
Tatza, St., Acgissos.
Taud, Ort, Tathis.

Tauris, St., Gabris, Tigranaana, Gaza. Tauro Castro, Flecken, Rhamnus. Tavay, Fl., Ambastus. Tavay, St., Rhabana. Tavetsch, Flecken, Actuations vicus. Tavignano, Fl., Rhotanum. Tavolara, Insel, Ermaca, Mercurii Insula. Taxata, St., Colonia. \* Tay, Fl., Taus, Tavus. Teano, St., Teanum Sidicinum. Tech, Fl., Tecum. Tecrit, Dorf, Birtha. Tedeles, St., Saldae. Tefessad, Ort, Rusicibar. Tegengill, Mktfl., Igenia. Tegewsee, Ort, Tiges. Teifsendorf, Mktfl., Artobriga. Tejada, St., Ptucci. Teket, Hafenort, Panormus. Tekich, Landsch., Lycia. Tekman, B., Hieron Oros. Tekrova, Ort, Phaselis. Telamone, Dorf. Telamon. Telese, St., Telesia. Tel-Essabe, St., Leontopolis.
Telgate, Ort, Tollegatae.
Telhoue, St., Tarichea.
Teligol, Fl., Axiaces. Telowuni, B., Hymettus. Temischberg am Cuban, St., Suruba. Temluke, Ort, Sigus. Tempi, Mktfl., Elephantaria. Tenasserim, Fl., Cotiaris. Teneriffa, Insel, Convallis. Tenes, St., Cartenna. Tengel, Insel, Cephalonnesos. Ter, Fl., Alba. Teramo, St., Interanna Palaestina. Terano, St., Interamna cognom. Li-Terek, Fl., Alonta. \* Terina, Golfo di, Hipponiates si-Termed, St., Oxiana. Termini, St., Himerenses Thermae. Termoli, St., Buca. Terni, St., Interamnia, Interamna. Terouenne, St., Tarvanna. Terpez, St., Portospana. Terra di Bari, Prov., Peucetia. Terra di Lavoro, Prov., Campania, Terra Laboris.

Terra d'Otranto, Prov., Calabria. Aletina Provincia. Terra Nuova, St., Gela. Terra Nuova, St., teta.
Terracia, St., Egara.
Terracina, St., Anxur.
Terremotto, Fl., Boagrius.
Tersacz, St., Tarsium.
Tersact, Flecken, Tarsatica.
Teruet, St., Turdetanorum urbs.
la Tarza, St., Fratruertium.
Tessino, Schlofs, Tesama.
Tessino, El. Ticipus. Tessino, Fl., Ticinus. Test, Fl., Anton. Tet, Fl., Ruscino, Telis. Tetragi, B., Lycaeus, Tetuan, Ort, Jagath. Teukira, Ort, Arsinone. Teulada, Flecken, Tegula. Teutenhof bey Detmold, Teutoburgium. Teverone, Fl., Anienus. Tezota, St., Arina. Tezzute, St., Lambesa. Thabor, B., Stabyrios. Thak, St., Candace. Thak, St., Candace.
Thalandonisi, Insel, Atalanta.
Thana-War, St., Dagana.
Thanet, Insel, Tanatis.
Theaki, Insel, Ithaca.
Theis, Fl., Pathyssus, Tibiscus.
Thelabba, Ort, Thelabib.
Themse, Fl., Tamesis, Tamesa.
Thennis, Ort. Happs Thennis, Ort, Hanes. Thermia, Insel, Cythnus. Thermia, Mktfl., Cythnus. Theten, Mktfl., Matrica. Thetford, Ort, Sitomagus. Thiba, St., Thebae. Thièvres, Ort, Teucera. Thiel, Ort, Sitilla. Thiengen, Ort, Tenedo. Thin, St., Tegna. Thine, St., Pelusium. Thionville, s. Diedenhofen. Thomasbrück, St., Aggeri pontum.
Thorn, St., Thorunium, Thorunum.
Thouars, St., Duracium, Toarcium.
Thue, Fl., Jadua. Thuringen, Landstr., Thuringia. Thur, Fl., Duria. Thyrso, Ort, Caput Thyrsi. Tiefencastell, Schlofs, Imum Ca-Tiez, Ort, Canasida. Tiffange, Ort, Theiphalia.
Tiflis, Ort, Tephlis.
Tigari, Fl., Ticarius.
Tilios od. Tios, St., Tejum, Tium. Tilsit, St., Chronopolis. Timavo, Fl., Timavus. Timia, Fl., Tinia. Timok, Fl., Timachus.

Tinevelly, Landsch: , Colchorum Regio.
Tina, Ort, Thimonepsl.
Tina, Insel, Tenos.
Tinto, El, Fl., Iberus, Urium.
Tirzen, Ort, Tinnetio.
Tiran, Insel, Phocarum Insula.
Tirconel, Fl., Conatia.
Tiria, St., Metropolis.
Tirol, Schlofs, Teriola castra.
Tisara, St., Diocaesarea.
Tive, Teive, Fl., Tuerebis.
Tivoli, St., Tibur.
Tiz, Hafenort, Cviza. Tiz, Hafenort, Cyiza. Tocat, St., Berisa.
Todi, St., Tuder.
Todoriano, St., Theudaria. Todtes Meer, Asphaltites Lacus. Toenestein, Mineralquelle, Antonianac Acidulae. Toledo, St., Toletum. Tolometa, Ruinen, Ptolemais. Tomar, St., Concordia. Tombuctu, St., Pessida. Tomiswar, St., Tomi. Tongern, St., Aduaca Tungrorum. Tonnere, Ort, Tenodurense castrum, Tornodurum. Tonsich, St., Docea. Torbia, St., Augusti Tropaea. Torda, St., Salinae. Tordera, St., Larnum.
Tordino, Fl., Macrinus.
Toretto, St., Taurania.
Torgau, St., Torgavia.
Torkola, Insel, Tauris Insula. Toro, Insel, Boaris. Toro, St., Sarabris. Torquemada, St., Augusta Nova, Porta Augusta. Torrecillas, St., Turres. Torre d'Agnazzo, Thurm, Egna-Torre de Paterno, St., Laurens Ca-Torre delle Saline, Ort, Salinae. Torre del Savio, Ort, Sabis. Torre di Fiumenica, St., Pater-Torre di Orestano, St., Osaca. Torre di Patria, St., Linternum. Torre di Polluce, Ruinen, Sclinus. Torre di Senna, Ort, Siris. Torre di Vado, Ort, Voluterrana-Torre Forcadizzo, St., Nora. Torre Segura, Ort, Castellum Truen-Torre Vecchia, Ort, Vetulonia. Torres Vedras, Flecken, Aran-

Tortona, St., Dertona, Colonia Julia Augusta Dertona, Tortosa, St. in Katalonien, Dertosa. Tortosa, St. im Paschalik Tarablus, Antaradus. Tosa, Fl., Athiso. Toscana, Großherzogth., Hetruriae Magnus Ducatus. Grofsherzogth., Etruria, Toscanella, St., Ascania, Tuscana, Tuscia. Toster, St., Susa.
Toul, St., Tullum.
Toulon, St., Telo Martius.
Toulon sur Arroux, St., Telon-Toulouse, St., Tolosa. la Tour d'Ordre, Ort, Farum. la Tour de Roussillon, St., Ruscino. Tournay, s. Dornik. Tournon, Flecken, Tornomagenels Tournous, Ort, Tinurtium. Tours, St., Caesarodunum, Turonium. Tous, Ort, Tutia. Tovarra, St., Turbula. \* Towr bey London, Turris Londinen-Towy, Fl., Tobius. Trachenberg, Frstth., Dracomontanus Principatus. Trachenberg, St., Dracomontium. Traen, Fl., Drachonus. Traina, Fl., Cyamosorus. Traina, St., Cyanosords.
Traina, St., Imachara.
Traismaur, Ort, Trigisamum.
Trajetta, St., Minturnae.
Trajonisi, Ins., Caprarum Insula. Trajonist, ins., caprarum ansatus Trani, Ort. Turenum.
Trapani, St., Drepanum.
Trapani del Monte, St., Eryx.
Trasen, Fl., Trigsamus.
Traun, St., Tragurium.
Traun, Fl., Traunus.
Traunsee, See, Gemundanus Lacus. Travancor, St., Cottiara. Trave, Fl., Chalusus. Travemunde, St., Dragamuntina. Travendahl, St., Treva. Trayguera, St., Teari Juliensis, Tiariula. Trebisonde, St., Trapezus. Treja, St., Trea. Tremiti, Ort, Diomedea. Trentsin, Ort, Singone. Trevi, St., Augusta Treba, Treba. Trevi, Flecken, Trebine. Trevico, St., Trivicum. Trevinno, St., Beleja. Treviso, St., Tarvesiam. Treveux, St., Treveltium, Trivultium.

Triaditza, St., Ulpia Sardica. Triboli, Ort, Tripolis. Tribur, Flecken, Triburia. Tribuxena, St., Colobona, Tricala, Fl., Tricea. Tricarico, Ort, Trica. Tricio, St., Tricium Metallum. Trident, Trient, St., Civitas Tri-dentina, Tridentum. Trier, St., Augusta Trevirorum. Triest, St., Tergeste.
Trigardon, St., Oeniadae.
Trigno, Fl., Trinium. Trinkomale, St., Spatana, Trieux, Fl., Tetus. Trionto, Fl., Traeis. Tripoli, Flecken, Ischopolis (in Anadoli). Tripoli, Tarablus, St. in Klein-As. Tripolis. Tripoli, St. in Afrika, Civitas Oceasis. Tripolitza, St., Tripolis. Tristena, Ort, Nemea. Triti, Ort, Tritaea. Trivente, St., Triventium. les Trois Maries, Ort, Delphicum Templum. Troja, St. im Kgr. Neapel, Accae. Troja, Flecken in Klein-As., Ilium Novum. Trojanerberg, Cetius Mons. Tronte, Fl., Juvantius. Trontello, Ort, Trotilum.
Tronto, Fl, Truentinus Fluvius.
Tropea, St., Herculis Portus.
\*Troppau, St., Oppavia, Troppavia.
Tropea, St., Appavia, Troppavia. Troyes, St., Augustobona. Truxillo, St., Castra Julia. Truzkoy, Fl., Gerrhus. Tschalumka, St., Cucunda. Tschanader Gespannschaft, Csanadiensis Comitatus. Tschatyrdagh, Geb., Berosus Mons. Tschepini, St , Gargaria. Tscherdin, St., Czerdinum. Tscherkassen, Volk, Sabiri. Tschernemble, St., Terponus. Tscherschembi, Vorgeb., Heracleum. Tschertschemir-Kupri, St., Rosologiacum. Tscheschme, St., Zeugma. Tschil-Minar, Ruinen, Persepolis. Tschongrader Gespannschaft. Csongradiensis Comitatus. Tschorok, Fl., Isis. Tschumus-Dag u. Kudg-Dag, Gcb., Temnus. Tschurlu, St., Tzurulum. Tse hautsche-Aghisi, Vorgeb., Po-Tsuchparch, St., Caspatyrus.

Tubnah, St., Tubunae.
Tudder, St., Thendurum.
Tudela, St., Tulonium.
Türkey, Land, Turcia.
Türkheim, Mktfl., Caelius.
Tuerto, Fl., Astura.
Tuisy, Ort, Diciacum.
Tuleze, Ort, Salsovia.
Tullei aux grosseilles, Ort, Tusiacum.
Tuln, St., Castra Catulina.
Tunis, St., Tunes.
Tunsa u. Tuncza, St. u. Fl., Tonzus.
Turano, Fl., Telonius, Tolenus.

Turcomanien, Iran und Eriwan, Armenia Magna.
Turin, St., Augusta Taurinorum.
Turtukai, Festg., Transmarisca.
Tusa, St., Halesa.
Tusta, St., Doriscus.
Tustag, Sumpt, Tätta.
Tuttlingen, St., Dullinga.
Tuy, St., Tudac.
Tybein, St., Dunum.
Tyena, St., Eusebia ad Taurum.
Tyna, Fl., Arimegon.
Tyros, St., Thyraca.
Tzernitz, Ort, Zervac.

## Ú.

Ubeda, St., Betula. Udine, St., Uthina, Utinum. Uduba, Fl., Turulis. Ueberlingen, St., Iburinga. Ueberlinger - Sec, Acronius Lacus. Uffente, Fl., Ufens. Ugento, St., Uxentum. Ulm, St., Alcimoennis, Ulma. Ulster, Prov., Hultonia, Ultonia. Ulten, Gericht, De Ultimis. Umbriatico, St., Brystacia. Um es Surrab, St., Surratha. Ungern, Königr, Hungaria. Unisch, Fl., Oewe. Unterseen, Mktfl., Interlucus. \* Unterwalden, Canton in d. Schw., Subsylvania. Unter-Zell, ehem. Abtey, Cella Dei Inferior. Unter-Zellersee, Venetus Lacus. Upoix, St., Epotium.

Ural-Geb., Hyperborei Montes, sudl, Kette, Norossus. Urbania, St., Urbinum. Urbino, St., Urbinum. Urbisaglia, St., Pollentia. Urdingen, Mktfl. u. Schlofs, Hordeani Castra. Urk, Insel, Flevo Insula. Ur - Mezoe, Mktfl., Campus Dominorum. Urmi, See, Spauta. Urs, St., Ussubium. Urtziani, St., Phricium. Urumea, Fl., Magrada. Usalet, Gch., Usaletum. Usbeken, Volk, Daac. Usk, Mktfl., Castrum Oscae. Uskub, St., Scopi, Scupi. Utende, Ort, Siatutanda, Utrecht, St., Trajectum ad Rhenum, Antonia. Utta, Flecken, Susaleus vicus.
Uzen, St., Ozene.
Uzes, St., Ucense Castrum, Ucetia.

 $\mathbf{V}$ .

Vabres, Ort, Vabrense Castrum.
Vacca, Insel, Bovenna.
Vacur, Hafen, Caesarea Mauretaniae
Caesariensis.
Vado, Ort, Sabatia vada.
Vadutz, Mktil., Dulcis Vallis.

Li Vagnoli, Ort, Trifanum. Vagy-Vasony, St., Vacontium. Vaison, St., Aëria. Valback, St., Valena. Valdahon, St., Velatudurum. Val di Camonica, Thal, Camunorum Vallis.

Val di Montirone, Thal, Campi

Val Sugan, Thal, Euganea Vallis. Valence, St., Civitas Valentinorum,

Valentia. Valenciennes, St., Valentianae. Valentia de D. Juan, St., Palantia.

Valenza, St., Forum Fulvii. Valera la Vieja, St., Nertobriga, Valeria.

Valgensee, Lacus Italicus.

Valladolid, St., Pintia, Vallisolo-

Valle Fredda, Dorf, Frigida Vallis. \*Valois, Bez., Valesia. Valpajela, St., Vapanes. Valpo, Ort, Jovallium.

Van-Diemensland, Ins., Diemeni Insula.

Vaneseris, B., Zalacum. Vannes, St., Civitas Venetorum, Venetia.

Var, Fl., Varum.
Varana, Lago di, See, Germe.
Varaye, St., Varadetum.
Varcero, St., Colentum.

Varcetes, Ort, Varcilenses, Varciles, Ort, Varcilenses, Vardar, Fl., Axius. Varea, St., Varia. Varese, Mkth., Barctium. Varhely, St., Augusta Dacica.
Varignano, Mktfi., Claterna.
Varna, St., Barne, Odessus.
Vars, St., Vareia.
Vasteo, Dorf, Pitinum.

Vasto, St., Basta.

Vasto d' Ammone, St., Histonium. Vatisa, St., Polemonium.

Vatisa, Ort, Phatisane. Vatka, Mktfl., Boca.

Vaucluse, Dorf, Clusac Vallis, Vallis

Clausae. Vaucouleurs, St., Lorium. Vaudre, St., Vodgoriacum. Vedene, Ort, Vindalium. Veere, St., Campiveria. Vegel, St., Besippo. Vegja, St., Baga.

Veglia, Insel, Curicta.
Veglia, St., Curictum.
Veine, St., Davianum.
Velacha, O., Voluce.
\*Veley, St., Vellava.
Velez, St. u. Fl., Macnoba.

Velez de Gomera, St., Parietina.

Velez Malaga, St., Menoba.

Felika, Mktfl., Castra Varia.

Velino, Fl., Velinus.

Velizza, St., Tithorea. Velletri, St., Velitrae. \*Veltlin, Geg., Vallis Tellina.

Venaisin, Bez., Comitatus Vindascinus, Avenionensis.

Vence, St., Vintium.

Vendome, St., Castrum Vindonicum,

Vindocinum. Vendrell, St., Palfuriana. le Vene, Ort, Sacraria.

Venedig, St., Venetiae. Venetico, Fl., Lyncestius amnis.

Venloo, Ort, Sablones. Venosa, Ort, Venusia. Ventas de Caparra, las, St., Ca-

Ventoliere, Ins., Bentoliera.

Venzone, St., Vannia. Verbasz, Fl., Urpanus. Verbicano, St., Vergae.

Verbouszko, St., Varuaria. Vercelli, St. Vercellae. Verden, St., Ferda, Tuliphurdum,

Fardium.

Fardum.
Verdon, St., Dila.
Verdun, St., Viridunum.
Verge a, St., Barca.
Vergello, Fl., Vergellus.
Veria, St., Beroca.
Verocze, St., Serota.
Veroli, Ort, Verulac.

Verona, St., Colonia Augusta Verona Nova Gallieniana.

Verres, Fleck, Vitriciom.
Versiglia, Fl., Vesidia.
Vervier, St., Verveviae.
Vervins, St., Verbinum.
Verzina, St., Verbinum.

Vesciano, Fleck., Bescia. Vescovato, District, Episcopatus. Vescovia, Mktfl., Episcopium.

Vesrach Revi, St., Larissa. Vesuv, B., Vesuvius.

Veteri, St., Marcina, Macrina. Vevay, St., Viviscum, Bibiscum,

Vezelay, Ort, Vizeliacum.

Vezzano, Fleck., Vitianum.

Vezzo, St., Vegium. Viadana, Fleck., Vulturnia.

Viana, Vorgeb., Avarum Promontorium.

Viareggio, Mktfl., Fossa Papiriana. Vicenza, St., Vicentia.

Vich, Ort, Ausa. Vichtach, Mktfl., Bibacum.

Vichy, St., Aquae Calidac. Vico, Fleck., Elbii Vicus, Vicus Matrini.

Vico, Lago di, See, Elbii Lacus.

Vico di Sorento, St., Aequa. Vico Lago di, See, Ciminius lac. Victimolo, Fleck., Ictimuli. Vid, Fl., Utum. Vid, Fl., Utum.
Vidin, St., Bidinum.
Vicnne, St., Vienna.
Vierraden, St., Ad Quatuor Rotas.
Viesti, St., Apenestae.
Vieux, St., Civitas Viducassium.
Vigan, le, St., Vindomagus.
Vigano, Ort, Vicus Serninus.
Vignianello, Fleck., Junianellum.
Vigo, Ort, Vicus Spacerum. Vigo, Ort, Vicus Spacorum. Vilches, Ort, Vescelia. Villa de Dos Hermannos, St., Orippo. Villa de Reyna, St., Regiana. Villa del Carpis, St., Onoba. Villa Diego, Mktfl., Diegi Villa. Villadaso, Ort, Forum Statiellorum. Villa Franca, St., Flavium, Bergidium Flavium. Villa Franche de Rovergue, St. Francopolis. \* Villa Hermosa, St., Villa formosa. Villaine, la, Fl., Vicinovia. Villa Loysa, St., Jonosia. Villa Nova del Rio, Fleck., Canama. Villena, St., Arbacala. Villoc, Dorf, Vellejacium. Vinay, St., Ventia. Vincennes, Mktfl., Ad Vicenas. Vincennes, St., Ad Vicenas Americanas. Vindonite, Ins., Vindenuta. Vinhaes, Ort, Veniatia. Vinkoveze, Mktfl., Cibalae. Vintimiglia, St., Albium Intemelium. Vire, Fl., Olina. Visapur, St., Musopale. Viscgrad, St., Cirpi. Viso, B., Vesulus mons. Vissa, B., Severus mons.

Vistrizza, Fl., Astracus.

terbium. Viteslau, St., Aegeta. Vitolano, St., Orbitanium. \* Vitry le François, St., Victoriscum Francicum. Vittoria, St., Camarica. Suestasium. Vitulo, St., Octylus. Viviers, St., Albia Augusti, Vivarium. Vizindruk, St., Barace. Vladi-Caucas, Gebirgspals, Caucasiae Portac. Vlaerdingen, Mktfl., Flenium, Schiedanium. Vlicha, Ort, Olpae. Vlie, Fl., Fossa Corbulonis. Vlieland, Ins., Flevolandia. Vliessingen, St., Flesinga. Vobarno, St., Voberna. Vocone, Fleck., Fanum Vacunae. Völkelmarkt, St., Gentiforum. Vogelberg, B., Avicula. Vogesen, Geb., Vogesus. Voghera, St., Iria. Vogtland, Variscia. Voinitza, St., Anactoria. Vojussa, Fl., Acas. Volano, Dorf, Volenes. Volcano, Ins., Hiera. Volterra, St., Volaterrac. Volturno, Fl., Athurnus, Volturnus. Vomano, Fl., Vomanus. Vone, O., Vungo. Vorburg, Fleck, Forum Adriani. Vorderindien, India Orientalis. Vorgebirge d. guten Hoffnung, Bonae Spei Promontorium. Vorst, Ort, Veruca castellum.
Voscopoli, St., Uscana.
Vosfor, Ort, Nymphaea.
Vostizza, Mktil., Aegium, Egea. Vouga, Fl., Vacua. Vraita, Fl., Fevus. Vrana, Mkts., Brauron. Vuno, Festg., Phanote. Vyzia, St., Bizya.

## W.

Waag, Fl., Cusus, Vagus. Waal, FL, Nabalia, Vahalis. Wadi el Arisch, Fl., Aegypti flu-Wadi el Rerber, Fl., Tusca. Wadi el Wale, Fl., Aqua Dimonis, Wadi Quama, Fl., Cinyps. Wadi Zerka, Fl., Jaboch. Wady Gharendel, Ort, Elim. Wady Meharraka, Ort, Hiera Sycaminos. Wady Szyr, Fl., Jazer. Waerder, Ort, Lauri. Waihend, St., Arachosia, Waihend, See, Arachotoscrene. Wain, St., Viana. Wakr, B., Chabinus, Walchern, Ins., Gualacra, Valachria. Wald, Geb., Gabreta Sylva. Waldaischer Bergrücken, Alani montes. Waldmunchen, Ort, Seguacatum. Wales, Fürstenth., Cambria, Britannia Superior, Vallesia. Wallingford, St., Calcua. Wan, St., Arcissa. Wan, Sec, Mantiana Palus. Wangen, St., Vemania. \*Wardein, Grofs-Wardein, St., Varadinum. Waren, Ort, Virunum.

Warne, Fl., Suebus.

Warsechau, St., Varsovia.

Warwick, St., Calunia, Praesidium Cornaviorum.

Wasch, Fl., Bascatis.

Wash, the, Bai, Metaris Aestuarium.

Wasith, St., Cybate.

Wasserbillich, St., Aquaebellicus.

Wasserburg, St., Aquaburgum.

Wasserleonburg, St., Santicum.

Weichsel, Fl., Vistula. Weichselmunde, St., Manda Vistulae. Weilheim, St., Cambodanam. Weissenau, Kloster, Alba Augia Naviscorum. Weifsenburg, St., Alba Sclusiana. Weifsenburg, Fest., s. Albe Julie. Weifsenfels, St., Leucopetra, Weifscritz, Fl., Albula. Weifses Meer, Album Mare. · Weiung, Fl., Viana. Welka, St., Fulfinium. Wells, St., Fontes Belgae. Wels, Fleck, Falciana. Colonia Aurolia Antoniana Ovilia. Welten, Ort, Veldidena. Weltenburg, Abtey, Attobriga. \* Welzheim, Festg., Valentia. Wenersborg, St., Bretta. Wensüssel, St., Burgla. Werden, St., Moradunum. Wcri, Ldstr., Hwerenofeldia, Genewara. ·Wermeland, Bez., Varmia. Wernitz, Fl., Biriciana. Wertach, Fl., Vinda. Werwick, Ort, Viroviacum. Wesel, Festg., Aliso, Vesalia. Wesen, Mktfl., Guesta. Weser, Fl., Visurgis. West - Bothnien, Bothnia Occidentalis. Westcappel, Ort, Fanum Herculis Magusani. Westerwald, Gebirgskette, Burnonia Sylva.

Westphalen, Prov., Guestfalia.

Whithorn, Mktfl., Candida Casa.

Wiblingen, Mktfl., Ebilingua.

Wexford, St., Manapia.

White, Ins., Elaeusa.

Wick, Fl., Hea.

\* Wicken, Festg., Vicus. Widdin, Festg., Biminacium, Vimipacium.

Wien, St., Flaviana Castra, Vindo-bona, Vienna.

Wiener Wald, Geb., Bojorum De-

Wiesbaden, St., Aquae Mattiacae.

Wieselburg, St., Flexum. Wight, Ins., Vecta, Vectis.

Wilhelmstadt, St., Guilielmostadium.

Willering, Abtey, Hilaria. Willougby, Dorf, Verometum. Wimpfen, St., Cornelia, Wimpina. Winchester, St., Venta Belgarum, Vintonia.

Windisch, Ort, Vindonissa.

\*Windischgrätz, St., Slavograe-

\* Windsor, Schl. in Engl., Vindeso-

Winterthur, Ort, Vitodurum. Winzendorf, Mktfl., Alvincium. Wipach, Fl., Frigidus.

Wipper, Fl., Viadus, Viadrus. "Wirm, Fl., Verna, Wismar, St., Marionis.

Wissant, St., Iccius Portus.

Wittenberg, St., Vitemberga, Wittoberga, Leucorea.

Woeringen, Mktfl., Buruncum.

Wolfenbüttel, St., Guelferbytum. Wolga, Fl., Rha.

Wollin, Ins., Fanesiorum Insula.

Wollin, St., Julinum. Woodcote, St., Noviomagus.

Worchester, St., Brangonia, Vigor-

Worms, St., Augusta Vangionum, Wormatia.

Wormser-Bad, Bormianae Thermae. Wostani, Ldsch., Aegyptus Media. Wrietzen, St., Viritium.

Wroxeter, Dorf, Uriconium.

Würzburg, St., Artaunum, Herbipolis, Wurceburgum.

Wutach, Fl., Juliomagus.

Wyk de Duurstede, St., Batavodurum.

## X.

Xalon, Fl., Bilbilis. Xanten, s. Santen. Xelsa, Fleck., Celsa. Xeres de Cavelleros, St., Seria. Kerez de lla Frontera, St., Asta Regia.

Xigonza, St., Saguntia. Xilocastro, Mktfl., Aegira. Xiria, Chelme, B. in Morea, Erymanthus. Xucar, Fl., Sucro.

## Y.

Yare, Fl., Garienis. Yarmouth, St., Garianonum. Yarum, Mktfl., Girvium. Bisekoff's Worterb. d. Erdk. Yemen, Ldsch., Amania. Yenne, Hyenne, Mkifl., Cauna. Yepes, St., Ispinum.

Yeure le Chateau, Ort, Eurac Ca-Ygualada, Fleck., Aqualatum. Yil, Ins., Hyla. Ylst, St., Ilostum. Ynicsta, St., Egelasta. Yonne, Fl., Icauna. York, Gouv., Belgium Novum. York, St., Colonia Eboracensis. Yperle, Fl., Hiscar, Ypra. Ypern, Festg., Ipra.

Ypol, Fl., Ibola. Ys-Cap, Vorgeb., Glaciale Promontorium. Ysendick, St., Isendicum. Yssel, s. Issel. Ystadt, St., Istadium. Yucatan, Halbins., Jucatania, Yunto, B., Tagrus. Yvoire, St., Aquaria. Yvoix, Ldsch., Cariniacum. Yvoix, St., Epoissus.

Z.

Zabern, s. Berg - Elsafs - Rhein - Zabern. Zadaica, Ort, Meninx. Zafra, Hafen, Zephyrium. Zahara, St., Lastigi. Zainah, Ort, Diana.

Zalamea de la Serena, Fleck .. Julipa. Zalongos, Fl., Charadrus.

Zambrona, Vorgeb., Hipponum Promontorium.

Zamora, St., Ocellodurum. Zannone, Ins., Sinonia.

Zante, Ins. u. St., Zacynthus. Zaracha, Mktfl., Beligrada.

Zara Vecchia, St., Jadera. Zarava, St., Ezra.

Zarco, St., Pharcadon.

Zari, Fl., Cambyses.

Zarnowice, St., Carrodunum.

\*Zarten, St, Tarodunum.

Zaxosultan, St., Zautha.

Zea, Ins., Cea.

Zea, St., Caea, Cea.

Zeben, St., Cibinium Minus.

Zehngerichtenbund, Foedus Decem Jurisdictionum.

Zeila, St., Aromata.

Zeitun, Mbsen. v., Maliacus sinus. Z eitz, St., Citiam.

Zelebi od. Scleby, Ort, Zenobia. Zell, St., Cella Badensis.

Zell, Mktfl. in Bayern, Cella Franco-

Zell am Harmersbach, St., Cella Rudolphi.

Zell am Zeller see, Mktfl., Cella

ad Lacum Inferiorem. Zell an der Pramb, Mktfl., Cella

Austriae superioris. Zell im Hamm, St., Cella ad Mosel-

lam. Zell im Zillerthale, Mktfl., Cella

Tirolonsis. Zell ob der Ips, Mktfl., Cella ad

Zell über der Trasen, Mktfl., Cella Austriae Inferioris.

Zella, Fleck., Cella St. Blassii.

Zellersee, Lacus inferior.

Zelleti, St., Cilla.

Zelsenheim, Ort, Elcebus.

Zept, Ort, Cilicenae.

Zerbi, Ins., Meninx.

\*Zerbst, St., Servesta, Servestum. Zereni, Golf de, Mbsen., Laturus

sinus. Zermania, Fl., Tedanius.

Zerna, Ort, Siracella.

Zernitz, St., Zervac.

Zeterambol, St., Germanicopolis.

Zeutuni, St., Lamia.

Zicka, St., Mogetiana.

numentum.

Ziel, Zile, St., Zela. Ziegenrück, St., Caprae Dorsum. Zinara, Ins., Cinara, Cynarus. Zips, Gespannsch., Cepusiensis Comi-Zipserhaus, Bergschlofs, Arx Scepusiensis, Cepusium. Zirl, Dorf, Circola. Ziro, Dorf, Crimisa. Zizaeris, St., Diacia. Zizers, Mktfl., Ciceres. Zörbig, St., Sorbiga. Zompor, St., Zurobara. Zotriwar, St., Cithrum. "Zottenberg, B., Sabotus mons. Zowamoore, Ins., Aegimurus. Zowarin, St., Zama. Zoxo Sultan, Hügel, Gordiani Mo-

Zschiner Stuhl, Cskiensls Sedes. Zuba, Ort, Modin. \* Zucāla, Ldzunge, Isthmus Tauricus. Zülch, St., Cilicia. Zülpich, Tülpich, St., Tolbiacum. Zürich, St., Tigurum. \* Zug , St., Tugium. Zunchio, St., Epitalium. Zurzach, Mktfl., Certiacum, Forum Tiberii. Zuyd-Schans, Festg., Arx Austrina. Zwadenburgerdamm, Ort, Niger pullus. Zwetl, St., Clara Vallis. Zweybrücken, St., Bipontium, Bi-Zwickau, St., Cygnea. Zwiefalten, Mktfl., Duplices Aquae. Zydowo, Ort, Setidava.



Gotha, gedruckt mit Engelhard - Reyherschen Schriften.







